

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





264 h (Em. 4)





| •           |   |  |
|-------------|---|--|
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| •           |   |  |
| • .         |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| •           |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| ·<br>·<br>· | • |  |
|             |   |  |
| ·           |   |  |
| · ! :       |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |

. . •

### Conversations = Lexikon.

Zehnte Auflage.

Erster Band. A bis Atlas.

### 

Subline Sindal

The state of the s

Sant Mercan

### Allgemeine deutsche

## Meal-Encyklopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Lexikon.

Zehnte,

verbesserte und vermehrte Auflage.

In funfzehn Banden.

Erster Band. A bis Atlas.

Leipzig:

8. A. Brodhaus.

1851.



ber reinfte und vollste Laut in der menschlichen Sprache, der gewichtigste ber brei Grund. a, i, u. Er herrscht in den ältesten Sprachen als Grundton vor und gibt der Rede Fülle raft. Durch seine Verbindung mit den beiden übrigen Grundvocalen entwickeln sich in bogermanischen Sprachen die Zwischenlaute & und b, die echten Diphthongen ai und id badurch die zartesten Schattirungen und Modificationen der Grundbedeutungen der eln. In den neuern Sprachen verflacht sich bas a in der Aussprache oft zu e, oder geht Trägheit des Sprachorgans in den dumpfern Laut o über. Man vergleiche z. B. den Naes a in den drei semitischen Dialekten, dem Hebraischen, Arabischen und Sprischen: ales, dal. Das a ist in bem altindischen und bem phönizischen Alphabet, und somit in ben Aichen von diesen Uralphabeten abgeleiteten Alphabeten, der erste Buchstabe; im Athioa nimmt es die dreizehnte und im Runenalphabet die zehnte Stelle ein. Im Phonizischen ber Buchstabe a den Namen aleph, d. h. Stier, mit Bezug auf die älteste Gestalt besselben, e die rohen Züge eines Stierkopfs barstellte. Hieraus entstand der griechische Name alpha. euern Alphabete geben diesem Buchstaben keinen befondern Namen, sondern begnügen sich er bloßen Angabe des Lautes a. — A wird oft als symbolisches Zeichen gebraucht, und tet bann das Erste, das Ursprüngliche, das Bestimmte. So bezeichnet man in der Logik litgend einen Gegenstand des Denkens, ein Ding überhaupt. Die Formel A = A heißt se viel als: Jebes Ding ift sich selbst gleich. A und 3 (im Griechischen A, alpha, und mega) bedeutet den Anfang und das Ende, das Erste und das Lette, und drückt in diesem ue ben Begriff des Allumfassenden, des Ewigen aus (vgl. Offenb. Joh. 1, 8). In der bra ist a einer der Buchstaben, mit denen man bekannte Größen bezeichnet. Auf Münzen hnet A, daß die Münze in der ersten Münzstätte des Landes geprägt worden: so auf i. Münzen in Berlin, auf östr. in Wien, auf franz. in Paris. Franz. Münzen mit A.A. m Met, der zweiten Münzstätte, geschlagen. In Rechnungen und Preisbestimmungen ta so viel als: das Einzelne, zu oder für diesen oder jenen Preis, z. B. 10 Ctr. à 5 Thlr. sagen: jeder einzelne dieser Centner soll 5 Thir. toften. — Ferner wird a bei vielen, meift nichen Wörtern und Redenkarten als Abkürzungszeichen gebraucht, wo es dann der An-Buchstabe des abgekürzten Wortes ist. So kommt vor: a. für anno (im Jahre); a. c. für vourrente (im laufenden Jahre); a. d. für anno domini (im Jahre des Herrn); a. p. für • praeterito (im vergangenen Jahre); a. a. C. n. für anno aute Christum natum (im wor Christi Geburt); a. p. C. n. für anno post Christum natum (im Jahre nach Christi 🖛); a. aer. vulg. für anno aerae vulgaris (im Jahre ber gewöhnlichen Zeitrechnung); A für artium magister (Magister der Künste); AA. LL. M. für artium liberalium ma-Tagister der freien Kunste); A. b. für Aurea bulla (Goldene Bulle); a. c. für Augu-Pcoalessio (Augsburgische Confession); acc. für accepi (empfangen, bei Quittungen); Extetteln heißt a argent (Gelb). — Über A als Grundton in der Musik s. Son und STIER.

A, gleichbedeutend mit Aha, Ach ober Aach, bezeichnet im Altdeutschen ein fließendes ke, und erscheint noch jest selbständig in der Stammform als Flussname in Nordfranksbelland, Deutschland, der Schweiz und in Kurland, oder auch als Endsilbe an Ortsetagehängt, wie z. B. Biberach, Stockach u. s. w. Die bedeutendsten Flüsse dieses Nastengehängt, wie z. B. Biberach, Stockach u. s. welche bei Rumilly ele-Comte 1) die Aa im franz. Departement Pas-de-Calais, welche bei Rumilly ele-Comte pei St.-Omer schiffbar wird und sich in zwei Arme theilt, deren einer als Colme bei pian, der andere als Aa bei Gravelingen in den Kanal mündet; 2) die zur alten Asselingen in den Kanal mündet; 2) die zur alten Asselingen in den Kanal mündet; 3) in der russe. Zehnte Ausl. I.

Dstsceprovinz Liefland einmal die Treiber-Aa, welche nordwestlich von Dünamunde, und bann die Bulder-Aa, die sudwestlicher in den Rigaschen Meerbusen mündet; 4) die Aa, die im Canton Uri entspringt, Unterwalden durchsließt und bei St.-Antoni in den Vierwaldstädtersee fällt. Unter dem Namen Aach sließen dem Bodensee nördlich drei Flüsse aus dem Badischen zu, die rudolfszeller, stockacher und seefelder Aach, und einer aus dem Würtembergischen; südlich einer unweit Bregenz aus Tirol. In den standin. Sprachen wird das Wort nachgesett, und lautet im Schwedischen a, im Danischen aa, im Jütischen au, z. B. Kongesau, der Königssus (nicht die Königsau), der Grenzsluß zwischen Jütland und Schleswig.

Machen, ale Regierungebezirk die westliche Mitte der Rheinprovinz (f. d.), ist bei der Größe von nur 76 DM. einer ber kleinsten Regierungsbezirke bes preuß. Staats, umschlossen einerfeits von den Regierungsbezirken Duffeldorf, Köln, Koblenz und Trier, andererfeits von der belg. Provinz Lüttich und den niederl. Provinzen Luremburg und Limburg. Der Hauptfluß desselben ist die Roer oder Ruhr, welche die Inde, Merz, Wurm und Urft aufnimmt, und fast den ganzen Regierungsbezirk mit nördlicher und nordwestlicher Abdachung dem Maasgebiete einverleibt, mahrend im Sudwesten Rill und Dur der Mosel zufließen, und sudwestlich die obern Erft- und Ahrthäler zum unmittelbaren Rheingebiet gehören. Der Süben wird von ben kahlen und rauhen Plateauflächen der Eifel erfüllt, an welche zwischen Malmedn und Eupen die nebel- 🛬 bebedten Hochmoore ber Sohen Been flogen, Die fich nordwärts zu den fruchtbaren Sügellanbschaften des niederrh. Tieflandes verflachen. Die Hauptnahrungszweige der Bewohner sind 🛬 im Sudosten Bergbau, im Sudwesten Lederfabrikation, besonders in Malmedn, St.-Bith ... und Eupen, im Norden reicher Aderbau, und in ber Mitte nachst guter Viehzucht bie vielfach belebte, durch Steinkohlen und Eisen unterstüßte Industrie, berühmt durch ihre Metallwaaren und Tücher. Nächst Erfurt ist A. der einzige Regierungsbezirk des preuß. Staats ohne Binnen- ... schiffahrt, bennoch aber einer ber ersten Hanbelsbistricte. Er hat 402000 E., folglich im Durchschnitt über 5200, und um die Stadt A. herum sogar 8500 Menschen auf der DM. In bie ... deutsche Bevölkerung mischen sich westlich Franzosen und Wallonen, wie denn auch die beutsche Mundart sich zum Hollandischen hinneigt. Mit Ausnahme von ungefähr 11000 Evangelischen 🖃 und 2000 Juden bekennen sich die Bewohner zur kath. Kirche. In abministrativer Sinfict. zerfällt der Regierungsbezirk in die 11 Kreise: Stadtkreis A., Landkreis A., Gupen, Montjoie, Malmedy, Geilenkirchen, Heinsberg, Erkelenz, Jülich, Düren und Schleiben.

Machen, die Stadt, der Sis der Regierung, zweier landrathlichen Behörden, eines Landsgerichts, einer Handelskammer und eines Handelsgerichts, liegt unter 50" 47' n.B. und 23° 45' ö. L., bei einer Seehöhe von 550 F., in einem fruchtbaren Keffelthale, welches von ben Wurm bewässert und von den Vorhöhen der Hohen Veen umgrenzt wird. Die Stadt zahl 47000 E., darunter nicht ganz 2000 Protestanten und gegen 300 Juden. Sie hat viele kall Kirchen, ein Collegiatstift mit einem Propste, eine protest. Kirche und eine Synagoge; sie best ein Gymnasium, eine höhere Bürger- und Gewerbschule, eine Bau- und Handelsschule und ein gut gebautes Theater. A. bildet inmitten eines üppigen Feld- und Gartenbaus den Centralpus blühender Industrie, die sich besonders auszeichnet in Fabrikation von Näh- und Stecknade (seit mehr als 200 J.), sowie in Tüchern und Buckstins, welche selbst die engl. Waaren ver den amerik. Märkten fast ganz verdrängten. Als Hauptstation der Belg.-thein. Eisenbahn sie auch ein wichtiger Stapelplat des preuß. Handels, und durch die im Bau begriffenen Bahr von A. über Düsselvorf nach Ruhrort und nach Mastricht sieht ihr die Zukunst eines noch

beutsamern Handelsplates bevor.

A. birgt viele der ehrwürdigsten historischen Erinnerungen. Seit Pipin's Zeiten tritt Stadt aus dem historischen Dunkel, und Karl d. G. gründete ihren Weltruf. Db sie de Wiege gewesen, ist zweiselhaft; sein Grab ward sie 814. Karl d. G. ließ um 796 den sorhandenen Palast, die sogenannte Kaiserpfalz, ebenso die Kapelle, in welcher bereits Veinen Säulengang verbunden, der aber kurz vor des Kaisers Tode, wahrscheinlich durch beben, wieder in Trümmer sank. Während die Ruinen des Palastes später zur Grundles jetzigen Rathhauses verwendet wurden, bildet die Kapelle noch jetzt den Kern des Münsted sießigen Rathhauses verwendet wurden, bildet die Kapelle noch jetzt den Kern des Münsted Diese alterthümliche Kathedrale hat die Form eines Uchtecks, welches mit einem Umgang zwei Geschossen, nach außen hin ein Sechzehneck bildet. In der Mitte des Achteck bezeichnet Stein mit der Inschrift "Carolo Magno" das Grab Karl's d. G. Otto III. öffnete das Grab I. 1000. Er sand den Kaiser noch wohlerhalten im Ornate, mit dem Scepter in den Hand das Evange-lium auf den Knien, ein Stück des heiligen Kreuzes auf dem Hante und die

tasche um die Hufte, auf einem Marmorstuhl sigen, und ließ nach Ausbesserung bes Schabsten bas Gewölbe wieder vermauern. Nachdem Raifer Friedrich 1. 1165 bas Grab wiederum tte öffnen laffen, wurden die Gebeine in einem Sargkasten von Gold und Silber beigescht ib jum Bedachtnif ein großer, schon gearbeiteter Kronleuchter über bem Grabe aufgehangen. riedrich IL ließ 1215 die Uberreste des Raisers in eine kostbare Truhe schließen, in der sie noch kin der Sacristei aufbewahrt werben. Der später mit Goldplatten belegte weiße Marmorftuhl nte bis 1558 bei Raiserkrönungen bem Meugekrönten zum Seffel mahrend ber Begrußung : fremben Fürsten; die Reichsinsignien wurden 1795 nach Wien gebracht. Dem im byzant. fomad errichteten Achted wurde gegen Dften im Laufe des 14. Jahrh. im goth. Stil ein Chor gebaut, mahrend sich ihm westlich ein vierediger Glodenthurm anschließt, neben bem zwei be Treppenthurmchen zur Beiligthumskammer führen. Diese verwahrt bie sogenannten Gro-1 Reliquien, welche noch jest alle sieben Jahre im Juli von der Thurmgalerie dem Volke gegt werben, und viele Tausende Fremder nach A. rufen. Der ehrwürdige und an alten Zieran fo reiche Bau (z. B. am Wolfsportal) ward in den spätern Zahrhunderten durch mancher-Geschmacklosigkeiten ungemein verunstaltet. Die Thätigkeit bes 1849 begründeten Karlwins stellt jedoch in Aussicht, daß diese Barbarei verschwinden und die Kirche nach innen und fen in ihrer Herrlichkeit erscheinen werbe. Schon sind die Restaurationsarbeiten im Innern fig vorgeschritten. Das Achteck ist wiederum mit den herrlichen Marmorfäulen geschmuckt, iche in der Franz. Revolution geraubt und durch den Pariser Frieden wiedererworben wurn, aber bis vor wenigen Jahren in ben Umgangen bes Doms ben Berwustungen ber Beit risgegeben lagen. Die Standbilder im Innern bes Chors erglänzen wieder in altgothischer wenpracht; für Erwerbung von Glasgemälden für die hohen Bogenfenster ist Sorge gewen. Auch wird ber imposante Anblick bes Münsters nicht lange mehr durch die angebaum handen und Buben verbunkelt sein. Wgl. Nolten, "Archaologische Beschreibung ber Runfler ober Krönungskirche zu A." (Aachen 1818). Das Rathhaus, das die Reste bes bifechalaftes insichschließt, ziert ben Marktplas, rechts mit bem an die Römerzeit erinnernben kannsthurm, links mit dem Glocken- ober Marktthurm. Der im Innern bes Rathhauses bewhiche Arönungssaal, 162 F. lang und 60 F. tief, ward im vorigen Jahrh. durch Holzwände u zwei Halften gespalten, wovon die eine wiederum in drei kleinere Sale und eine Treppenhalle pheilt wurde. Gegenwärtig ist man ebenfalls beschäftigt, ben Saal, in welchem 37 deutsche Raifer und 11 Kaiserinnen gekrönt wurden, in seiner ursprünglichen Gestalt herzustellen. Die Bande werden durch große Frescomalereien, Scenen aus dem Leben Karl's d. G. darstellend, **signact,** die A. Rethel's Künstlerhand ausführt. In einem kleinern Saale des Nathhauses besiden sich die Brustbilder Napoleon's und Josephinens, von J. L. David gemalt, welche der wat vom Kaiser selbst geschenkt wurden. Vor dem Rathhause steht ein schöner Springbrunmit ber Bronzestatue Rarl's d. G. In ber Franciscanerfirche befinden sich eine treffliche Dergabnahme von A. van Dyt, und zwei andere die Kreuzigung barftellende Gemälbe von Dienenbeed. Die Michaeliskirche besitt ein ausgezeichnetes Nachtstud, die Grablegung wifi von G. Honthorst. Sehenswerth ist auch der dicht vor der Stadt gelegene großartige Bau men Bürgerhospitals. Aus den freundlichen, zum Theil parkartigen Umgebungen A.s erbet Lousberg ober Louisberg zu 781 F. Seehöhe, mit herrlicher Aussicht, einem trigomischen Signale und dem reizenden Belvedere. Eine Viertelstunde von A. befindet sich, 🕶 🚾 romantischen Trümmern neu aufgebaut, die wasserumspülte Frankenburg, der sagenthe Kieblingsaufenthalt Rarl's d. G. und Fastrada's. Ganz in der Nähe und durch elegante menten mit der Stadt verbunden, liegt Burtscheid (f. b.).

Anne A.s schon beutet auf römischen Ursprung, benn bas beutsche Aha ist mit bem lat. Inwandt, sodaß ohne Zweisel die in der Stadt entspringenden Heilquellen die Benennung im. Der um das 3. Jahrh. auftretende Name Aquisgranum mag von granus, einem na des Apollo, hergeleitet sein, den die Römer bei Thermen verehrten. Der franz. Name Stapelle rührt von der Kapelle des Palastes her. Karl d. G. verlieh der Stadt außerorschiehen. Ihre Bürger waren im ganzen Reiche frei von Hand- und Kriegsdiensten, wis und allen Abgaben; sie besaß auch das Asplrecht: aachener Luft machte Jeden frei, Reichsgeächteten. Im Mittelalter zählte diese freie Reichsstadt (des westfäl. Kreises) 100000 E.; im Rheinischen Städtebund spielte sie eine sehr bedeutende Rolle. Zu seine seit Ludwig dem Frommen die auf Ferdinand I. (813—1531) die Kaiser gekrönt.

Ĭ \*

Die Verlegung der Krönungen nach Frankfurt, die Religionsstreitigkeiten des 16. und 17. Jahrh., eine große Feuersbrunst, die 1656 gegen 4000 Häuser der Stadt einäscherte, und Anderes brachte allmälig das einst so reiche und blühende Gemeinwesen in Verfall. Im I. 1793, dann 1794 wurde A. von den Franzosen besetzt. Durch die Friedensschlüsse zu Campo-Formio und zu Luneville kam es völlig an Frankreich und ward die Hauptstadt des Departements der Noer; 1815 endlich siel die Stadt Preußen zu. Vgl. Quir, "Geschichte der Stadt A., nach Quellen bearbeitet" (2 Bde., Nachen 1841).

Die Nachener Mineralquellen, seche warme und zwei kalte, waren schon zur Zeit Rarl's d. G. bekannt und wurden bereits gegen 1170 häufig besucht. Die warmen Quelen gehören zu den alkalisch = muriatischen Schwefelthermen. Dieselben werden nach ihrer Lage in die obern und untern getheilt, von denen jene eine höhere Temperatur und reichlichere Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas zeigen als diese (35-46" R.). Sie wirten hauptsächlich auf das Pfortaderspstem und die Schleimhäute, daher sie gegen Gicht, Samorrhoiden, schlecht behandelte Syphilis und Blennorrhöen, besonders mit dem Charakter des Torpor, wirksam sind. Unter ben obern Quellen ist die vorzüglichste die Raiserquelle, die mitten im Gasthause zum Raiserbade entspringt, und deren eingeschlossener Dunst den sogenannten Bandschwefel absett. Sodann gehören zu den obern: eine kleine Quelle vor dem Kaiserbade und die Quirinusquelle. Zu den untern Quellen gehören die alte Trinkquelle und der seit 1827 eingerichtete neue Trinkbrunnen, der Glisenbrunnen, die Rosenbadquelle und die Corneliusquelle. Die Baber selbst sind 4-5 F. tief, ganz nach altrömischer Art gebaut. Die kalten Duellen find eisenhaltige Sauerquellen von geringerm Gehalte. Der auf der Drischstraße ge- 🖫 gelegene sogenannte Spaabrunnen wird längst nicht mehr gebraucht. Weit mächtiger ift bie 🚉 erft 1829 aufgefundene, mit einer eleganten Babeanstalt versehene Gisenquelle. Die bewährte an Heilkraft der aachener Duellen führt der Stadt jährlich viele Tausende von Curgasten zu, deren Er Hauptsammelplat die Säulenhallen des Elisenbrunnens mit den davor gelegenen Promenaden, sowie die Redoute mit ihrem prächtigen, im Nocecostil erbauten Cursale und ihrem -= großartigen Lesecabinet bilben. Bgl. Monheim, "Die Seilquellen von A., Burtscheit, Spaa, Malmedy und Heilstein" (Nachen 1829); Bitterland, "A.s heiße Quellen" (Nachen 1836);

"A. und Burtscheib, Taschenbuch für Curgaste und Reisente" (Nachen 1847). Machener Friedensschluffe und Machener Congres. Der erfte Nachener Friede endigte ben Devolutionskrieg, den Ludwig XIV. 1667 mit Spanien führte, weil er nach bem Tobe Philipp's IV., seines Schwiegervaters, im Namen seiner Gemahlin, ber Infantin Maria -Theresia, auf das unter Privatpersonen in Brabant und Namur geltende deutsche Recht ber :-Devolution (s. d.) sich berufend, einen großen Theil der span. Niederlande in Anspruch nahm. Das siegreiche Vorschreiten Ludwig's XIV. wurde durch die Tripelallianz zwischen England, Holland und Schweben gehemmt, welche Spanien vorschrieb, Ludwig XIV. entweder bie .-Franche-Comte ober den bereits eroberten Theil von Flandern, namentlich Charleroi, Ath, Due: benaerde, Douai, Tournay und Lille abzutreten, und bem sich Weigernden den Krieg erklärte. -Nachbem Ludwig XIV. zu St.-Germain-en-Laye die Bedingungen angenommen, auch Spanien gegen Zurudnahme ber Franche-Comte bie Abtretung bes flandrischen Gebiets gewährt hatte: \_\_ bewirkte die Tripelallianz zu Nachen am 2. Mai 1668 den förmlichen Frieden, zu dessen Aufrechthaltung sie sich 1669 noch in einem befondern Vertrage vereinigte. — Der zweite Aachener. Friede beendete den Dftr. Erbfolgetrieg, welcher durch die Ansprüche des Rurfürsten Rarl W. brecht von Baiern auf den von Maria Theresia 1740 besetten öftr. Thron angefacht mar, act-Jahre lang mit abwechselndem Gluck durchgekampft wurde, und am Ende auf der einen Geitefür bair. Interesse Frankreich, Spanien, Mobena und Genua, auf ber andern für Ditreich -Sardinien, Großbritannien, Sachsen und Holland in den Krieg verwebt hatte. Das Waffenglud Dftreiche und feiner Berbundeten veranlagte das Berangiehen eines ruff. Bulfeheers unter Fürst Repnin, auf Rechnung ber Seemachte, bessen Ankunft in ben Rheingegenben bent Praliminarvertrag zu Nachen am 30. April 1744 zwischen Frankreich und ben zwei Seemachten beschleunigte. Am 18. Dct. 1748 wurde derselbe in einen förmlichen Frieden vermanbelt welchem sodann auch Spanien, Bstreich, Genua und Sardinien beitraten, während Sachstelle und Baiern schon früher vom Kampfplage abgetreten waren. Es wurden in demselben alle friehern Friedensschlusse und die Garantie der Pragmatischen Sanction bestätigt, und ber Beffftand der Mächte, wie er vor ausgebrochenem Kriege gewesen, im Allgemeinen zur Grundlage des Friedens bestimmt. Sardinien behielt bie mahrend des Kriegs abgetretenen mailand ichen Plate; Parma, Piacenza und Guaffalla wurden an den span. Infanten Philipp

Mabeth's gweiten Gobn, unter gewiffem Borbehalt bes Rudfalls an Dfireich, abgetreten ! resten ward ber Befit von Schleften und ber Graffchaft Glat garantirt, England ber Affientridat fur vier Jahre von neuem beftatigt, und Dunfirchene Befeftigung von ber Lanbfeite milit, bagegen ber engl. Kronpratenbent Thuard aus Frankreich verwiefen. Borgugemeife 📫 die Bemühungen bes Ministers Raunit tom Oftreich mit fehr geringen Opfeen weg. hrend England trop feiner glanzenben Geeflege ohne fonberlichen Gewinn mit einer zu Bill. Pf. St. gestrigerten Schufdenlaft aus bem Rriege fcbieb. — Der im Det. 1818 abpultene Machenen Congres eröffnete Die Reihe ber Congresse, burch welche Die Beilige tang (f. b.) ihr Suftem gu befeftigen fuchte. Der Congress begann am 30. Sept. 1818 und wie am 21. Nov. Sein nächster Zwed war die Zurüchziehung des 150000 Mann ftarken empationsheers and Frankrich; sodann bie Wiederaufnahme Frankrichs in ben Bund Grofmachte. Die Reifer von Rufland und Oftreich und ber Ronig von Preufen maren fünlich jugegen. Als Bevollmächtigte fungirten: Metternich, Caftlereagh und Wellington, **Denberg und Bernftorff, Restelede und Rapobistrias, von Seiten Frankreichs Richelleit.** schbem Frankreich am 4. Rov. jur Theilnahme an ben Berhandlungen eingelaben worden, Doffelbe die übernommenen Belbverpflichtungen vollzogen hatte, unterzeichneten die fammtum fünf Machte am 15. Nov. ein Protofoll, das im Geiste der heiligen Allianz die Geundpe der kunftigen Politik andsprach, und in Form einer Beclaration allen übrigen Cabineten

mupas mitgetheilt mirbe.

Madener und Dundener Fenerverficherungsgefellschaft. Sie wurde ale Tochener semerficherungegesellschaft durch D. Dansemann 1825 mit 1 Mill., fpater 3 Dill. Thir. Bracapital begründet, unter der Bestimmung, daß die Balfte des Gewinns gemeinnühigen und ditatigen Imeden jugemanbt werben folle. Für bie Berwendung biefer Gewinnhalfte marb bichantig ber Machener Berein jur Beforberung ber Arbeitsamkeit gestiftet, ber bie Gewinn-Mr im Wefentlichen gur Errichtung einer großen Spartaffe mit Pramien benufte, aber balb Chen Gewinnantheil feines nachften Begirts befchrantt murbe. Seitbem flieft ein verhaltnis-Maer Theil biefer Fonds ben verschiedenen Lanbern und Provinzen zu, wohin die Wefellmit ihre Weschäfte ausbehnt. Diese eigenthümliche Einrichtung muste ben bamals sehr im bigen begriffenen Ginfluf bes Suftems gegenfeitiger Mobiliarverficherung ichwächen, und to baber von ben Gefellichaften lesterer Art angegriffen. Ramentlich fuchte bie Gothaer Bank führen, baf der gange dahin gehörige Plan auf Illusionen beruhe. Dies wurde der erste us bem spåtem hartnäckigen Principienkampf zwischen ben Anhängern beiber Gesellm und Softeme, der, obwol an fic unerquicklich, doch viel zur Klarung ber Wegriffe vont berungswelen beigetragen hat, feit Jahren aber fchon einer gegenseitigen Achtung plabmt zu haben icheint, nachdem jede der beiden Wefellschaften auf ihrem Wege die größte ihrer in Deutschland geworden. In der That ift für die Nachener Defellschaft gerade bas angeme Princip der Gewinntheilung die Grundlage ihrer Ausbehnung geworden. Bermittelsk t Amerikung sowie der Emission der noch bisponideln Actien, allerdings auch in Folge Bigenfcaften im Allgemeinen, etlangte fie zuerft von der bair. Regierung 1834 bie e eines inländischen Instituts, woher auch die Firma rührt. Darauf folgten ähnliche Erigen im Grofbergogthum Deffen und andern Lanbern, fowie Bertrage mit Corpotatioder Art uber die Berwendung ihres Antheils an der Gewinnhalfte, mit benen die Bermehder Geschäfte Dand in Dand ging. Im J. 1843 erhöhte die Gesellschaft ihr Grundcapital Mil. Thir. Danach, sowie nach dem hamburger Brande von 1842, dessen Resultat für sie en pewinnlose Jahre befchrankt blieb, flieg ihre Ausbehnung außerorbentlich. Dbmol ihre erungen, burd eine vorsichtige Burückhaltung, in den Zahren der politischen Umwälzum was abgenommen haben, beliefen fie fich boch 1849 auf 480 PRIA. Thiz., ihre Referven auf 🖚 l' . Mil.; ihre Actien wurden Mitte 1850 mit 570— 600 Ahle. über Pari bezählt. kras (griech. Kjakos), Gohn des Zeus und der Agina, einer Tochter des Flusses Klopus, t auf der Infel Onone geboren, wohin Aglna von Zeus verfeht worden, um fie dem Zome ju entziehen. Die Infel erhielt bavon ben Ramen Agina. A. befand fich allein auf ber Beut vermanbelte auf fein Bitten Ameifen in Menfchen (Myemidonen), über bie et ig berrichte. Als gottesfürchtiger Dann ftand er bei ben Göttern in Ehren, die auch Berwenden Griechenfand von einer hungerenoth befreiten. Mit Enbeis, bes Stiron t, sengte A. Lelamon und Beleue, mit Pfamathe, bes Rereus Tochter, ben Phobus. n Sode wurde A. seiner Gerechtigkeit wegen einer der Richter, sowie Ahirchitter der s man bilbete ihn barum ab mit ben Beichen bet Michterannts ober mit bem Schlieffit. zum Habes. In Agina verehrte man ihn als Halbgott. Ein Theil von Pindar's Gefängen, af netischen Siegern geweiht, feiern den Ruhm des A. und seiner Abkömmlinge, der Aaciden, denen auch, als Sohn des Peleus, Achilles gehört.

Mak nennt man die flachen, an den Enden abgestumpften Fahrzeuge, beren man sich a

bem Niederrhein bedient.

Mal. Die Aale bilden eine besondere Gruppe unter den Fischen, wurden aber ehedem irrige weise zu ben Amphibien gerechnet, indem sie, durch ben eigenthümlichen Bau ihrer Riemen ! gunstigt, langere Zeit außer bem Waffer ohne Lebensgefahr bleiben konnen und gelegentlich a das Land gehen. Sie gehören im System der Fische zu den Grätenfischen, und zwar zu b Beichflossern (Ostacauthi, Malacopterygii), sind von langer, schlanker Gestalt, ohne Bau flossen, haben Schuppen, die in der diden Haut verhüllt sind, Riemendedel, die sich weit hint burch ein Loch öffnen, scharfe und spipige Zähne. Die Gattungen dieser über die Erde vere zelten Familie sind nicht zahlreich; sie bewohnen theils nur bas Meer ober nur suße Gewäss theils kommen sie zugleich in beiben vor. Bu ben erstern gehören von ben Aalen im streng Sinne die Murane (Gymnothorax Muraena, Bl.), welche schon ben Alten wohlbekannt war u bei ben Römern als so große Leckerei angesehen wurde, daß man sie in besondern mit dem Me in Verbindung stehenden Behältern zog. Nach des Plinius Erzählung soll zu August's I ten ein reicher Ritter, Bedius Pollio, welcher auf dem Pausilipp wohnte, seine Muranen : nutlos gewordenen Stlaven gefüttert haben. Der gemeine Aal (Muraena anguilla) findet von Rufland bis Portugal in den meisten Gemässern, aber auch im Mcere bis Madeira, u ist ein durch Bissigkeit bekannter Raubsisch von sehr zähem Leben, den man lange für eix Awitter hielt, ber aber wie andere Fische laicht und zu diesem 3med aus bem Meere in die Fi geht. Er gelangt oft zu sehr bedeutender Große, und wird theils geangelt, theils in Reusen & Nepen gefangen. In Nordbeutschland macht er geräuchert ober marinirt einen nicht unbeb tenben Handelsartikel aus; er ist im frischen Zustande keineswegs so unverbaulich, wie ! geglaubt wird. Seine Haut dient zu manchen technischen Zwecken. Gine physikalisch merkw bige Gattung dieser Familie stellt der Zitteraal (s. d.) dar. — Die Aalmutter (Zoarces vivip rus, Cuv.) ist ein Fisch aus der Abtheilung der Stachelflosser und der Familie der Schleimfist von Fußlänge, braungelber, mit schwärzlichen Flecken wechselnder Farbe, schleimiger Dberfie und wenig angenehmem Fleische. Sie ist gemein in der Nordsee und an den franz. Rüsten, t merkwürdig burch das Gebären ausgebildeter, von Eihäuten nicht umhüllter Jungen. — I Malraupe oder Aalquappe (Gadus lota, L.) ist ein Fisch aus der Abtheilung der Weichstel und ber Familie ber Schellfische, von cylindrischem Körper mit glatter, gelb und braun mate rirter Haut und zwei Rückenflossen und Bartfaden. Sie stellt die einzige im Suswasser vort mende Art ber Familie bar, ist gemein im nördlichen Europa, und foll, nach Bloch, im Dberbt einst so häufig gewesen sein, daß man die getrochneten als Brennmaterial benutte. Ihr Fleisch zart und wohlschmedenb; bas Weibchen enthält über 100000 Gier. — Malmold, f. Da

Malborg (spr. Ohlborg), das nörblichste Stift der jüt. Halbinsel im Königreich Dänem welches im Norden mit Stagens-Horn ausläuft, durch den Lymsiord und den 1825 erfolg Meeresdurchbruch bei Agger von der übrigen Halbinsel getrennt ist, und im Innern von Hund Moor erfüllt wird. Es umfaßt 131½ DM. mit 162000 E. Am südlichen User des Assiord liegt die Hauptstadt Malborg mit dem Schlosse Nalborghuus und 8000 E., der Haupt des gleichnamigen Amtes und Sis eines Bischosse. Die Stadt gehört zu den mittlern Hand platen Dänemarks, hat einen guten, sehr belebten Hasen, beschäftigt über 100 Schiffe in träglicher Fischerei, und ist im Besit von Seide-, Handschuh-, Zucker- und Wassensahl Ahran- und Seisensiedereien. Auch hat sie eine städtische Bibliothet und eine Navigationsschrecht welche indessen unt sehr schwach besucht wird. Zu A. ward am 4. Nov. 1608 die Evang sche Union zwischen Pfalzbaden, Anhalt, Ansbach, Kulmbach und Würtemberg geschlossen 18. Det. 1627 ward hier das Corps des Markgrasen von Baden durch den kaisert. Sem

Schlick (im Dreißigjährigen Kriege) gefangen genommen.

Aalen, am Rocher, chedem freie Reichsstadt mit demokratischer Verfassung, jest Haupt eines Oberamts gleiches Namens im würtemb. Jartkreise, zählt 3000 E., welche Mau, Lohgerberei und Tuchweberei treiben. Reichsstadt ward der Ort 1630, indem Eberhard III. denselben wegen Empörung an das Reich abtreten mußte; 1802 kam Würtemberg.

Aar, der drittgrößte Fluß der Schweiz, welcher in zwei verschiedenen Quellen den Aargichern des Berner Oberlandes entspringt, und sich sodann bei Koblenz, dem alten Confluen

Margan Aargan 7

ber Rabe ber bab. Stadt Balbebut, in ben Rhein ergieft. Die Bletscher, beren Abfauf biefie fcine, Proftallelate Bergstrom ift, find ber Dberaarglerfcher, welcher bas Thal zwifchen bem Bintenftein, bem Wothhorn und der Brimfel fullt, und der Unteraargletfcher am Fufe bes 13400 & hoben Finfleraarhorns und der Schreckborner. Der durch den Zuflus geschmolzenen Conees und ber Bergfeen erichlich genahrte Strom ergiest fich in tollen Sprungen burch bas Diechaslichal, fällt bei ber Danbeck in verschiebenen Fällen, von welchen ber obere Danbeckfall, gegen 200 Z. hoch, einen der prachtvollsten Wafferfälle Europas dilbet, 4420 F. tief in das hadle, burchstromt ben Brienzer- und ben Thunerfee, und nimmt nach und nach die Flitst fiticine, Simmer, Gurbe, Saane mit Senfe, Bihl (Abfluf bes Bielerfees), Emmen, Lanzeten, Wigger, Dimnern, Suren, Ca, Bünz, Reuf und Limmat auf. Die Kar berührt die Stibte Unterfeen, Thun, Bern (welches lettere gang auf einer von ihr umschlungenen Dalbinfel neaut ift, und in deffen Rabe ber Muß bei ber Karenge bie wunderlichften Arummungen bilnt), Selothurn, Narburg, Olten, Narau, Brugg und Mingenau. Schiffbar wird ber ziemlich nifenbe Strom erft von Unterfeen aus, aber immer nur für fleinere Chiffe, und felbft für biefe wegen ber vielen Schnellen nicht immer ohne Wefahr. Die Nargleticher werben jest häufig von dem Grinnfelfpital aus befucht. Aufihnen flellte ber berühmte Naturforscher Agaffig seine fcorffimigen Untersuchungen über die Entstehung und Webeutung der Gletscher (f. b.) an. — Wax eder Ahr heißt ferner ein kleiner Fluff in der preuf. Mheinproping, der in der Aifel entspringt and unweit Singly in den Mhein fällt. An feinen Ufern wächst der köftliche Aarwein, Asp Neichert genannt. — Im Derzogthum Raffau führen zwei kleine Flüffe ben Ramen Aar, von domen ber eine in die Labn, ber anbere in die Dille fallt. — Die Max im Fürstenthum Balbed Peft der Amiske zu. -- Cax, die alte Wenennung aller großen Raubvögel, desonders aber bes Mas (f. b.), wird faft nur noch in ber poetifchen Sprache gebraucht.

Maran , bie freundliche, mobigebaute und gemerbfleifige Dauptfladt bes Cantone Margail, 👣 del Großen Nathd, Kleinen Rathd und des Obergerichts, mit etwas über 4600 meist mf. C., llegt an der Max, dem fischreichen Sufbache und den Abhängen des Jura, etwa 1100 F. über ber Meeretflache. Sie hat Jabrifen in Gifen, Seibe und Baunmolle, ein bill**imbol Oşumafiyin und eine nicht unbebeutende Cantonsbibliothet mit der Commlung des Bannald Zurlauben und zahlreichen, für die schweiz. Weschichte merkwürdigen Wanuscripten.** Im bie im 11. Jahrh. vom Grafen Robe erbaute Burg erhob fich allmälig bie Stade, die fpaten 🗪 🌬 Stafen von Dabsburg kam und bis zur Eroberung burch die Werner 1315 bei Oftreich 🖿 🗫 🤋 und i 1. Aug. 1712 wurde daselbst ber ben Toggenburger Krieg endende Friede ge-🏙 🚾 Babrend ber frang. Derrichaft war M. für turge Beit Dauptort ber Gibgenoffenfchaft. Bargan, ber fechiehnte Canton ber Schweis. Gibgenoffenfchaft, ein fruchtbares und malb met. von ben Ausläufern ber Alpen und bes Jura gebildetes Bügelland, von Aar, Deuf unb 🌉 tie fich bier mit bem Rhein vereinigen, burchftromt, vom Großberzogthum Baben 🗪 ten Thein) und ben Cantonen Bafel-Land, Colothurn, Bern, Lugern, Bug und Burich 🗪 🗪 🖎 kut ernen Flächenraum von etwas über 25 D.W. Ceine Bevölkerung beläuft fich nach 🚾 3ming von 1850 auf etwas über 199000 E., beren größere Balfte fich zu ber ref. But befrint Der Canton ernennt auf Grund feiner Bevolferungejahl 10 Abgeorbnete bir Coneil, Rationalrath. In zwei Dorfern, Enbingen und Lengnau, wohnen gegen 3mm Juten, im Genuffe freier Meligioneubung und ber bürgerlichen Mechte in ihren Deimattpenemera, jetoch ohne Theilnahme an ben flagteburgerlichen Befugniffen. Ader-, Bein- und Cioux Biefenban und Diehjucht werben mit großer Thangfeit betrieben; inbuffrielle Be-Medanicen verfchiebener Art, befonbere Fabrifation in Baumwolle und Ceibe, finb nicht blos In to 11 Ctatten und Ctabtchen bes Cantons, fonbern auch auf bem Lande verbreitet. Boblmt Bibung haben feit 40 Jahren, befonders feit 1830, in weiten Rreifen jugenommen. Et tal an wiffenichaftlichen Bereinen, und felbft viele Dorfer befigen ihre eigenen Lefe-Willieren, Cangerchore und gemeinnühigen Anftalten. Im ehemaligen Rlofter Bettingen Der: tlubentes Ceminar fur Lehrer ref , tath.und ifrael. Confestion, im Enft Muri eine Berfaf-1994 1841 übt bas Boll feine fouveraine Gewalt burch einen alle brei Sabre gur Balfte menenten Großen Rath, beffen austretenbe Mitglieber wieber mablbar finb. Bur Bil-Reselben ernennt feber ber 50 Kreife auf je 180 feiner flimmfabigen Burger einen Abgewir Actives und paffives Bablrecht baben regelmäßig alle Cantonsburger vom vierund ften Jahre an. Der Groffe Dath flimmt über bie vom Reinen Rathe einzureichender **fidge ab; auch hat er die Amanggewalt und das Wegnadigungsercht in peinlichen** 

zum Habes. In Agina verehrte man ihn als Halbgott. Ein Theil von Pindar's Gefängen, as netischen Siegern geweiht, feiern den Ruhm des A. und seiner Abkömmlinge, der Aaciden, denen auch, als Sohn des Peleus, Achilles gehört.

Mat nennt man die flachen, an den Enden abgestumpften Fahrzeuge, deren man sich a

bem Nieberrhein bedient.

Mal. Die Nale bilben eine besondere Gruppe unter ben Fischen, wurden aber ehedem irrige weise zu ben Amphibien gerechnet, indem sie, durch ben eigenthümlichen Bau ihrer Riemen ! gunstigt, langere Zeit außer bem Wasser ohne Lebensgefahr bleiben konnen und gelegentlich a bas Land gehen. Sie gehören im System der Fische zu den Grätenfischen, und zwar zu b Beichflossern (Ostacauthi, Malacopterygii), sind von langer, schlanker Gestalt, ohne Bau floffen, haben Schuppen, die in der diden Saut verhüllt find, Riemendedel, die fich weit hint durch ein Loch öffnen, scharfe und spipige Bahne. Die Gattungen dieser über die Erde verei zelten Familie find nicht zahlreich; sie bewohnen theils nur bas Meer ober nur sufe Gewäss theils kommen sie zugleich in beiden vor. Bu den erstern gehören von den Aalen im streng Sinne die Murane (Gymnothorax Muraena, Bl.), welche schon den Alten wohlbekannt war u bei den Römern als so große Leckerei angesehen wurde, daß man sie in besondern mit dem Me in Verbindung stehenden Behältern zog. Nach des Plinius Erzählung soll zu August's Z ten ein reicher Ritter, Bedius Pollio, welcher auf bem Pausilipp wohnte, seine Muranen r nutlos gewordenen Sklaven gefüttert haben. Der gemeine Mal (Muraena anguilla) findet von Rufland bis Portugal in ben meisten Gemässern, aber auch im Meere bis Mabeira, u ist ein durch Bissigkeit bekannter Raubsisch von sehr zähem Leben, den man lange für eir Awitter hielt, ber aber wie andere Fische laicht und zu biesem 3med aus bem Meere in die Flu geht. Er gelangt oft zu sehr bedeutender Größe, und wird theils geangelt, theils in Reufen o Regen gefangen. In Nordbeutschland macht er geräuchert ober marinirt einen nicht unbeb tenden Handelkartikel aus; er ist im frischen Zustande keineswegs so unverdaulich, wie t geglaubt wird. Seine Haut dient zu manchen technischen Zwecken. Eine physikalisch merkw dige Gattung dieser Familie stellt ber Zitteraal (f. d.) dar. — Die Aalmutter (Zoarces vivix rus, Cuv.) ist ein Fisch aus ber Abtheilung der Stachelflosser und der Familie der Schleimfist von Fußlänge, braungelber, mit schwärzlichen Flecken wechselnder Farbe, schleimiger Dberflä und wenig angenehmem Fleische. Sie ist gemein in der Nordsee und an den franz. Rusten, t merkwürdig durch das Gebären ausgebilbeter, von Gihäuten nicht umhüllter Jungen. — I Malraupe oder Aalquappe (Gadus lota, L.) ist ein Fisch aus der Abtheilung der Weichsto und der Familie der Schellfische, von cylindrischem Körper mit glatter, gelb und braun mark rirter Haut und zwei Ruckenflossen und Bartfaben. Sie stellt die einzige im Suswasser vorke mende Art der Familie dar, ist gemein im nördlichen Europa, und foll, nach Bloch, im Dberbr einst so häufig gewesen sein, daß man die getrockneten als Brennmaterial benuste. Ihr Fleisch zart und wohlschmeckend; das Weibchen enthält über 100000 Gier. — Aalmold, f. Mol

Malborg (spr. Ohlborg), das nördlichste Stift der jüt. Halbinsel im Königreich Dänem welches im Norden mit Stagens-Horn ausläuft, durch den Lymfiord und den 1825 erfolg Meeresdurchbruch bei Agger von der übrigen Halbinsel getrennt ist, und im Innern von Haund Moor erfüllt wird. Es umfaßt 131½ DM. mit 162000 E. Am süblichen User des Lysiord liegt die Hauptstadt Malborg mit dem Schlosse Aalborghuus und 8000 E., der Haupt des gleichnamigen Amtes und Sis eines Bischosse. Die Stadt gehört zu den mittlern Hand pläsen Dänemarks, hat einen guten, sehr belebten Hasen, beschäftigt über 100 Schiffe in eträglicher Fischerei, und ist im Besis von Seide-, Handschuh-, Zucker- und Waffensabril Thran- und Seisenssiedereien. Auch hat sie eine städtische Bibliothet und eine Navigationsschluwelche indessen Pfalzbaden, Anhalt, Ansbach, Kulmbach und Würtemberg geschlossem 18. Det. 1627 ward hier das Corps des Markgrasen von Baden durch den kaiserl. Gem

Schlick (im Dreißigjährigen Kriege) gefangen genommen.

Aalen, am Rocher, chedem freie Reichsstadt mit demokratischer Verfassung, jest Haupt eines Oberamts gleiches Namens im würtemb. Jartkreise, zählt 3000 E., welche Adbau, Lohgerberei und Tuchweberei treiben. Reichsstadt ward der Ort 1630, indem Eberhard III. denselben wegen Empörung an das Neich abtreten mußte; 1802 kam A. Würtemberg.

Mar, der drittgrößte Fluß der Schweiz, welcher in zwei verschiedenen Quellen den Aarglichern des Berner Dberlandes entspringt, und sich sodann bei Koblenz, dem alten Confluent

in der Rahe der bad. Stadt Waldshut, in den Rhein ergießt. Die Gletscher, deren Abfluß diefer icone, troftalltlare Bergftrom ift, find ber Dberaargletscher, welcher das Thal zwischen bem Zintenstein, bem Rothhorn und der Grimsel füllt, und der Unteraargletscher am Fuße bes 13200 F. hohen Finsteraarhorns und der Schreckhörner. Der durch den Zufluß geschmolzenen Ecnees und der Bergseen reichlich genährte Strom ergießt sich in tollen Sprungen durch das Dierhaslithal, fallt bei ber Sanbed in verschiedenen Fällen, von welchen ber obere Sanbedfall, segen 200 F. hoch, einen der prachtvollsten Basserfälle Europas bilbet, 4420 F. tief in bas Pasli, durchftrömt ben Brienzer- und den Thunersee, und nimmt nach und nach die Fluffe Lutichine, Simmer, Gurbe, Saane mit Sense, Bihl (Abfluß des Bielersees), Emmen, Langeten, Bigger, Dunnern, Suren, Aa, Bung, Reuf und Limmat auf. Die Nar berührt bie Stibte Unterfeen, Thun, Bern (welches lettere ganz auf einer von ihr umschlungenen Salbinsel eckaut ift, und in bessen Rahe ber Fluß bei ber Aarenge die wunderlichsten Krummungen bildet), Solothurn, Narburg, Olten, Narau, Brugg und Klingenau. Schiffbar wird der ziemlich misende Strom erft von Unterseen aus, aber immer nur für kleinere Schiffe, und selbst für diese wegen ber vielen Schnellen nicht immer ohne Gefahr. Die Aargletscher werden jest häufig von tem Grimselspital aus besucht. Aufihnen stellte ber berühmte Naturforscher Agassiz seine scharfsimmigen Untersuchungen über bie Entstehung und Bebeutung ber Gletscher (f. d.) an. — Mar ober Ahr heißt ferner ein kleiner Fluß in der preuß. Rheinproving, der in der Gifel entspringt und unweit Sinzig in den Rhein fällt. An seinen Ufern wachst der köftliche Aarwein, Aar-Meichert genannt. — Im Herzogthum Nassau führen zwei kleine Flusse den Namen Mar, von benen der eine in die Lahn, der andere in die Dille fällt. — Die Mar im Fürstenthum Balbeck flest ber Troifte zu. — Aar, die alte Benennung aller großen Raubvögel, besonders aber des Ablets (f. b.), wird fast nur noch in ber poetischen Sprache gebraucht.

Laran, die freundliche, wohlgebaute und gewerhsteisige Hauptstadt des Cantons Aargau, Sit des Großen Raths, Kleinen Raths und des Obergerichts, mit etwas über 4600 meist uf. E., liegt an der Aar, dem sischen Susbache und den Abhängen des Jura, etwa 1100 F. über der Meeresssache. Sie hat Fabriken in Gisen, Seide und Baumwolle, ein blübendes Gymnasium und eine nicht unbedeutende Cantonsbibliothek mit der Sammlung des Generals Jurlauben und zahlreichen, für die schweiz. Geschichte merkwürdigen Manuscripten. Um die im 11. Jahrh. vom Grafen Rohr erbaute Burg erhob sich allmälig die Stadt, die später und die Grafen von Habsburg kam und bis zur Eroberung durch die Berner 1315 bei Östreich lieb. Am 9. und 11. Aug. 1712 wurde daselbst der den Toggenburger Krieg endende Friede geschlossen. Während der franz. Herrschaft war A. für kurze Zeit Hauptort der Gibgenossenssenschaft.

Targau, ber sechzehnte Canton ber Schweiz. Gibgenossenschaft, ein fruchtbares und waldtiches, von ben Ausläufern der Alpen und des Jura gebildetes Hügelland, von Aar, Reuß und Ament, die fich hier mit dem Rhein vereinigen, durchftrömt, vom Großherzogthum Baben (tund) ben Rhein) und ben Cantonen Basel-Land, Solothurn, Bern, Luzern, Zug und Zürich kezrenzt, hat einen Flächenraum von etwas über 25 DM. Seine Bevölkerung beläuft sich nach de Zählung von 1850 auf etwas über 199000 E., beren größere Hälfte sich zu der ref. Siche bekennt. Der Canton ernennt auf Grund seiner Bevölkerungszahl 10 Abgeordnete i den Schweiz. Nationalrath. In zwei Dörfern, Enbingen und Lengnau, wohnen gegen 2600 Juben, im Genuffe freier Religionsübung und ber burgerlichen Rechte in ihren Beimatsgemeinden, jedoch ohne Theilnahme an den flaatsbürgerlichen Befugnissen. Acer-, Wein- und Diftbau, Biesenbau und Viehzucht werden mit großer Thatigfeit betrieben; industrielle Be-Mistigungen verschiedener Art, besonders Fabrikation in Baumwolle und Seide, sind nicht blos tom 11 Städten und Städtchen des Cantons, sondern auch auf dem Lande verbreitet. Bohland Bilbung haben seit 40 Jahren, besonders seit 1830, in weiten Kreisen zugenommen. the nicht an wissenschaftlichen Vereinen, und selbst viele Dörfer besitzen ihre eigenen Lesefelicaften, Sängerchöre und gemeinnütigen Anstalten. Im ehemaligen Kloster Wettingen pat ein blühendes Seminar für Lehrer ref., kath. und ifracl. Confession, im Stift Muri eine stefchule errichtet. Nach der gegenwärtig (1850) einer Revision unterliegenden Verfasvon 1841 übt bas Bolk seine souveraine Gewalt durch einen alle drei Jahre zur Halfte menenden Großen Rath, beffen austretende Mitglieder wieder mählbar sind. Bur Bilbesselben ernennt jeder der 50 Kreise auf je 180 seiner stimmfähigen Bürger einen Abgemeten. Actives und passives Wahlrecht haben regelmäßig alle Cantonsbürger vom vierund prigsten Zahre an. Der Große Rath stimmt über die vom Kleinen Rathe einzureichenden berichlage ab; auch hat er die Finanzgewalt und das Begnadigungsrecht in peinlichen

Thierleichen mit Erde zu bedecken und ihren aus ben barein gelegten Giern sich entwickelnden Larven auf diese Weise sogleich Nahrung und alle Bedingungen der Fortdauer zu verschaffen. Eins der wichtigsten Amter im großen Haushalt der Natur haben ferner die Zweistügler, indem sie hauptsächlich darauf angewiesen sind, faulende Aasreste kleinster Thiere in stehenden Wassern schnell und geräuschlos zu beseitigen. Dieser ihrer Nolle entspricht auch ihre unermessiche Zahl. Alle übrigen aber übertrifft darin die Familie der Museiden, von welcher allein 150 Gattungen in Europa bekannt sind. Die Mehrzahl davon sest ihre Eier in faulendem Fleische ab, welches sodann die überaus gefräßigen Larven nährt. Von den Krustenthieren sind es blos die Krabben, welche Aas angreisen und verzehren. Die Thätigkeit der Insuspen zur Bertilgung des Aases, welche gewiß nicht geringer anzuschlagen als die aller übrigen Thiergattungen zusammengen nommen, ist dissest noch nicht gehörig erforscht. — Aasblume, s. Arum.

Aba oder Aba, war eine Stadt in Phocis, die der Argiver Abas gegründet haben soll. Es befand sich daselbst ein uraltes, sehr berühmtes Drakel, das noch bei den Römern in ungemeinem Ansehen stand, und ein reicher dem Apollo geweihter Tempel. Apollo hieß von diesem Tempel auch Abaus. — Aba heißt ein orient. Kleidungsstück, das nach Art eines Überrocks geformt ist, aber ohne Ärmel; ebenso bezeichnet man damit das grobe Tuch (auch Salonika genannt), aus dem diese Kleidung verfertigt wird. In der Türkei legen das Aba die Soldaten, Matrosen und armen Leute an. Ehedem war der Stoff ein wichtiger Aussuhrartikel zu Salonichi und in Macedonien. Marseille beförderte jährlich Massen solcher Zeuge nach den

Antillen, wo man die Reger in Aba fleibete. Jest ist dieser Handel fast ganz erloschen.

Abaea - oder Manillahanf ist die Faser eines auf den Philippinen einheimischen Bananenbaums (Musa troglodytarum), der vornehmlich auf den Inseln Luçon, Samar und Lepte
im Großen angebaut wird. Man spaltet die abgeschnittenen Zweige in lange Streifen und löst
dann die Fasertheile von der fleischigen Masse ab. Ein Arbeiter kann auf diese Weise täglich
50 Pf. Hanf gewinnen. Aus diesem Sanf, der nicht gesponnen oder gedreht, sondern nur zusammengeknüpft wird, macht man sehr dauerhafte, aber weniger geschmeidige Scile. In Manilla ist eine Dampsseilerei, die diesen Hanf für die Marine verarbeitet. Vor 1825 war die
Production gering, jest führt man schon jährlich über 55000 metrische Ctr. aus.

Abach, Marktflecken in Baiern, an der Donau unweit Regensburg gelegen, hat ein Wilbbab, eine schwachalkalische Schwefelwasserstoffquelle, welche zum Baben bei Lähmungen, Gicht, Rheumatismen, Hautausschlägen u. s. w. benust wird. Die jest verfallene Heinrichsburg bei

A. ist Raiser Beinrich's II. Geburtsort.

10

Abachum, ein Märtyrer, von Geburt ein Perser, der mit seinen Altern und seinem Bruber zur Zeit des Kaisers Claudius nach Nom kam und dort mit den Seinen als christl. Beken-

ner einen qualvollen Tod erlitt. Ihr firchlicher Gedächtnistag ist ber 19. Jan.

Abacus nannte man das sonst gebräuchliche Nechenbret zu arithmetischen Berechnungen; bann im Allgemeinen eine Zahlentabelle, daher Abacus Pythagoricus das Einmaleins. — In
ber Bautunst heißt Abacus die obere Platte, womit der Knauf der Säule bedeckt ist. Bei dem
borischen, altionischen und toscanischen Säulenknauf ist die Platte ein regelmäßiges Viereck;
beim neuionischen, korinthischen und römischen Knauf hat sie eingebogene Seiten mit abgestumpften Ecken. Viereckige Marmortafeln, zum Einsat in die Wände, sowie Felder mit Reguren, zum Einsügen in Mosaikboden, wurden bei den Alten ebenfalls Abacus genannt.

Abaddon (hebr.), so viel wie Abgrund, nennen rabbinische Sagen die tiefste Stelle der = Hölle. In der Bibel bedeutet es so viel als Unterwelt, Schattenreich, Engel des Verderbench und in dieser Bedeutung ist es von Klopstock in seinem "Abaddona" gebraucht. In der Offend.

Boh. (9, 11) führt ber König ber Beuschrecken biesen Ramen.

Abaditen, Name einer span.-maur. Dynastie, welche von 1043-91 zu Sevilla herrschte

und von ihrem Gründer Abad I. so benannt wird. (S. Spanien.)

Abälardus (Petrus), auch Abailard, Abeillard und Abeilard, scholastischer Philosoph und Scheolog, unstreitig der kühnste Denker des 12. Jahrh., war 1079 in dem seinen Altern Berenger- und Lucie gehörigen Flecken Pales (oder Pallet) unweit Nantes geboren. Unüberwindlichet Bissensdrang, namentlich Lust an scholastischer Dialektik, bewog ihn, seinen Brüdern das Recht der Erstgeburt zu überlassen. Um Wilhelm von Champeaur zu hören, ging er aus der Bretagne nach Paris, zog sich jedoch bald den Haß des Meisters zu, den er durch seinen Scharssund in Verlegenheit setze. Er sich nach Melun, von da nach Corbeil, überall bewundert, aber auch verfolgt. Zur Herstellung seiner Gesundheit ging er in die Heimat. Neugestärkt kehrte er sersolgt. Zur Herstellung seiner Gesundheit ging er in die Heimat. Neugestärkt kehrte er sersolgt.

Ranner, unter ihnen ben nachmaligen Papst Colestin II., Petrus Lombardus, Berengar, seinen nachherigen Apologeten, und Arnold von Brescia. Um diese Zeit lebte zu Paris Heloise, die Richte des Ranonitus Fulbert, damals 17 3. alt, ausgezeichnet durch Schönheit, Beift unt Kenntniffe. Für sie entbrannte A., obgleich schon 38 J. alt, in heftigster, alles Andere vergeffender Liebe, die Heloise mit gleicher Leidenschaft erwiderte. Durch Fulbert selbst ward A Lehrer und Sausgenoffe Beloisens, und beibe Liebende genoffen ihr Glud, bis A.'s feurige Lieber auch Fulbert's Dhr erreichten. Er suchte die Liebenden zu trennen, boch zu spät, namentlich fur Beloife. A. entführte bie Geliebte nach ber Bretagne, wo fie einen Cohn gebar, und vermählte sich heimlich mit ihr, wozu Fulbert seine Einwilligung gab. Bald aber kehrte Heloise in bas Haus ihres Dheims zuruck und leugnete die Ehe, um A. an der Erlangung firchlicher Burben nicht hinderlich zu werben. Darüber und über eine zweite Entführung erbittert, zugleich um ihn zur Erlangung firchlicher Ehren kanonisch unfähig zu machen, ließ Fulbert A. entmannen. Tief gebeugt durch diese Schmach trat A. ale Monch in die Abtei St.-Denis, und bewog auch feine Geliebte, zu Argentenil ben Schleier zu nehmen. Neue Berfolgungen zogen ibm die Borlesungen zu, die er nach einiger Zeit begann. Die Synode zu Soiffone (1121) er Kine seine Ansichten über die Dreieinigkeit für keterisch. Er verließ St. Denis, erbaute zu Rogent an der Seine eine Rapelle und Klause, Paraklet genannt, die er, von seinen ihm bahin folgenden Schulern zu einer geräumigern Stiftung erweitert, nach seiner Ernennung zum Abt ren St. Gilbes-be-Runs in Bretagne, Beloifen und ihren Religiofen zur Wohnung überließ. Traurig mar fein Aufenthalt in St.-Gilbes und ein steter Rampf mit feiner Liebe und bem Sag der Monche, die es endlich dahin brachten, daß 1140 seine Lehre vom Papst Innocenz II. ver bammt und ihm Einkerkerung zuerkannt wurde. Doch Peter der Ehrwürdige, Abt zu Clugny, shute ihn, nachdem er seine Trinitats- und Erlösungstheorie widerrufen hatte, mit seinen Feinten zus, und als Mufter flofterlicher Bucht ftarb A. am 21. April 1142 in der Abtei St.-Marunweit Chalons an der Saonc. Heloise, die ihn 20 I. überlebte, erbat sich den Leichnam, den sie zu Paraklet begraben ließ, um einst an seiner Seite zu ruhen. Beiber Asche murbe 1808 in bas Museum ber franz. Denkmäler nach Paris gebracht, 1817 zu Monamy in einer besondem Rapelle, und 1828 in einem eigens erbauten Grabmal des Père-Lachaise beigesett. Im Streite mit dem heil. Bernhard sprach sich A.'s Lehre als entschiedener Rationalismus aus, und man kann ihn und den frühern Erigena als die ältesten offenen Vertreter dieser Richtung ansehen. A. stellte nämlich bas Princip auf: Nichts sei zu glauben, als was man zuvor eingefeben habe, mahrend die herrschende Rirche annahm, daß man glauben muffe, um einzusehen, ud Bernhard das Forschen vom Gebiet der Religion gänzlich entfernt wissen wollte. Bgl. Selbhern, "De summis principiis theologiae Abelardeae" (Lp3. 1838). A.'s Berbienst wilfiandig zu wurdigen, geben seine Schriften ungleich weniger ben Makstab, ale bie Ermagung des Ginflusses, welchen er burch unermubliche Dialettit auf seine Beit übte. Wie seine Ehre, so gab auch sein Charafter manchen Anstof. Bis auf die neuere Zeit ist vorzugsweise sein mmantisches Liebesverhältniß ins Auge gefaßt und bargestellt worden. Go von Berington ("History of Abelard and Heloise", Lond. 1787; deutsch von Hahnemann, Lpz. 1789); Fefler ("A und Heloise", 2 Bbe., Berl. 1806); Schlosser ("A. und Dulcin, ober Leben und Meimugen eines Schwärmers und eines Philosophen", Gotha 1807); Mad. Guizot ("Essai sur la vie et les écrits d'Abailard et d'Héloise", Par. 1839); Feuerbach ("A. und Heloise, ober ber Schriftsteller und der Mensch", Lpg. 1844); Carrière ("A. und Heloise, ihre Briefe und Libensgeschichte", Gicf. 1844); zulest, nach Al. Selbstbiographie, von Jacobi ("A. und bebife", Berl. 1850). Das biographische Hauptwerk erschien von Remusat u. d. T.: Abelard" (2 Bde., Par. 1845), enthaltend A.'s Leben, Charafter, Schriften und Meinungen, nebst vollständiger Literatur in der Ginleitung. A.'s lat. Schriften und Briefe hat Ambeife gesammelt und Duchesne (Par. 1616) herausgegeben; zulest Cousin (Par. 1849). Reserbings aufgefundene Werke, barunter das "Sic et Non", eine Sammlung dogmatischer Bidesprüche der Kirchenväter, sind theils durch Cousin (Par. 1836), theils durch Rheinwald (Bed. 1851) veröffentlicht worden.

l

•

Ļ

L

IE

K

K

멍

Abalienation, eine besondere altromische Form der Veräußerung (f. d.), wonach sogemute res mancipii, wie Stlaven, Thiere, Grundstude, an Andere übertragen wurden. Abaliewien heißt überhaupt veräußern; jus abalienandi so viel ale Beräußerungerecht.

Abaligether Boble, eine merkwürdige, sich über eine Stunde erstreckende Stalaktiten-

fifte bei bem Dorfe Abaligeth in bem ungar. Comitat Baranya am Jakobsberge.

Abalus (nach Kenophon von Lampsalus: Baltia) hieß die Bernsteininsel der Alten. Wahr

scheinlich war dieser Ort die preuß. Kufte von Pillau bis zur Kurischen Nehrung; Andere

meinen, es sei damit die schlesw. Ruste bezeichnet worden.

Abaneourt (Charles Xavier Joseph d'), Minister Ludwig's XVI. von Frankreich, der Neffe von Calonne, war beim Ausbruche der Revolution Hauptmann in der Cavalerie. Als gemäßigter Anhänger der Bewegung erhielt er nach den Ereignissen vom 20. Juni 1792 von Ludwig XVI. das Kriegsministerium. Er erschien jedoch nur einmal in der Gesetzgebenden Bersammlung, um Rechenschaft über die Bertheibigungsanstalten an der Nordgrenze zu geben, und sich gegen die Denunciation einiger Solbaten zu rechtfertigen, die dahin ging, als habe er unter bas der Armee gereichte Brot gestoßenes Glas mischen lassen. In den Borgangen vom 10. Aug. ward er sobann als Feind ber Freiheit gefangengenommen und in Anklage versett. Man schleppte ihn mit vielen Andern vor den Gerichtshof zu Drleans, von wo aus er nach Paris zurückgeführt werden sollte. Unterwegs wurde jedoch der Transport zu Bersailles, als er eben bas Gefängniß verließ, von einem Saufen überfallen und A. mit seinen Leidensgefährten niedergemețelt. Die gräuliche Blutthat ist nie aufgeklärt worden. — Abancourt (Charles Frérot d'), ein ausgezeichneter franz. Ingenieuroffizier, der sich im Auftrage des franz. Dofes lange in der Türkei aufhielt, und beim Ausbruche der Revolution mit einer reichen Sammlung von Planen und Rarten nach Frankreich zurücklehrte. Er wurde in die Constituirenbe Bersammlung gewählt, leistete hier als Ingenieurgeograph große Dienste und trat später an die Spise bes topographischen Bureau der Donauarmee. In dieser Stellung fertigte er eine noch jest sehr geschätte Generalkarte ber Schweiz an, ebenso eine Rarte von Baiern. A. fart 1801 zu München.

Abandon (Abtretung), bei der Assecuranz (s. d.) der Schiffe das Verfahren des Versichereten, wonach er die assecurirten Gegenstände (Schiff und Ladung) an den Versicherer gegen Zahlung der stipulirten Summe abtritt. Der gewöhnlich im Contract vorgeschene Fall tritt dann ein, wenn von den versicherten Schiffen binnen einer gewissen Zeit (gewöhnlich 1 Z. aus europ.

Pafen, 21/2 3. aus andern Welttheilen) keine Nachricht eingegangen ift.

Abano, Stadt mit 3000 E. in der öftr.-venet. Delegation und im District Pabua, seche Miglien sublich von Padua, am Fuß ber Euganeischen Berge, war seiner Schwefelquellen wegen schon ben Römern unter bem Namen Aquae Aponi ober Aquae Patavinae (bei Plinius) bekannt. Uberreste alter Bäder wurden hier namentlich zu Monte-Grotto (Mons aegrotorum), San-Pietro-Montagnone und Casa-Nuova gegen Enbe des 18. Jahrh. aufgefunden. A. besist die heißeste Schwefelquelle unter allen europ. Thermen; sie gehört zu ben euganeischen Quellen, welche in dem Umfreise einiger Miglien aus dem östlichen Abhange des euganeischen Regelgebirgs hervorbrechen, und entspringt auf dem Gipfel des Montiron. Ihr Baffer enthält als vorwaltende Bestandtheile Rochsalz, schwefelsaures Natron, Magnesia und einen geringen Antheil Schwefelmasserstoffgas mit einer Temperatur von 66°-69° R. Vorzugsweise wird ber Mineralschlamm zu heißen Schlammbabern benutt, die insbesondere gegen dronische Hautausschläge, veraltete Sphilis und Gicht sich heilsam erweisen. Agl. Andrejewsky, "De thermis Aponensibus in agro Patavino" (Berl. 1831). Nachst A. ist der südlich davon gelegene Flecten Battaglia feiner Seilquellen wegen am meisten besucht. — A. ift auch berühmt als Baterstads des berühmten Arztes und Philosophen Pietro d'Abano. Derselbe ward um 1250 geboren, erwarb sich seltene wissenschaftliche Kenntnisse unter ben Arabern und zu Konstantinopel, und . lehrte bann auf ber Universität zu Pabua, auch zu Paris. Von ben abenbl. Sarazenen aus, den " Freibenkern ber bamaligen Welt, verbreitete fich unter ben chriftl. Gelehrten ber mit ariftotelifcher und platonischer Philosophie vermischte Rationalismus des Averrhoes, welchen das Rivchenconcil zu Vienne 1312 verbot. Pietro, als Anhanger diefer Lehren, namentlich in Bezug. auf Sternbeuterei, gerieth darüber in eine ftrenge Untersuchung, farb aber um 1320, noch bevor die Strafe des Feuertodes an ihm vollzogen werden konnte. Die berühmteste seiner Schriften ist: "Conciliator differentiarum philosophorum et praecipue medicorum" (Ben. 1565).

Abarca (Don Joaquin), Bischof von Leon, ein Aragonier, geb. um 1780, trat in ben geistlichen Stand und wurde Pfarrer in einem Orte Aragoniens. Als solcher sprach er 1820 gegen die wiederhergestellte Constitution von 1812, und ward eins der Häupter der apostolischen Partei seiner Provinz. Nach Wiederherstellung der absoluten Königsgewalt wurde er unter dem Ministerium Calomarde zum Bischof von Leon ernannt. Er blieb in Madrid, wo ihn seine Gessinnung eng mit der ertrem apostolischen Partei verband; 1826 trat er in den Staatsrath, mußte aber seiner Parteiumtriebe wegen die Hauptstadt meiden. Bei der Veränderung in der Thronfolge, die Ferdinand VII. zu Gunsten seiner Töchter vornahm, protestirte er laut, und nahm nach

tingen derselben begab er sich zu Don Carlos nach Portugal, den er von da nach Engieitete. Hier war er einer von dessen einflußreichsten Rathgebern und nach der Abreise endenten dessen Hauptagent in England. Als er sich 1836 mit den Geldbeiträgen der paristotratie zu Don Carlos begeben wollte, ward er am 16. April zu Cavaignac bei paristotratie zu Don Carlos begeben wollte, ward er am 16. April zu Cavaignac bei paristotratie zu Don Carlos begeben wollte, ward er am 16. April zu Cavaignac bei parthastet und von der franz. Regierung mit einem Passe nach Franksurt ausgewien hier begab er sich über Holland zur See in die bast. Provinzen, wo er an die Spisse isteriums des Prätendenten trat. Der fanatischen Partei erschien er sedoch nicht entzenug. Er siel bei Don Carlos in Ungnade und ward sogar verhastet, doch bald nachher rigelassen und mit dem Justizministerium bekleidet, das er einige Zeit verwaltete. Als uch, Maroto (s. d.) zu stürzen, mislang, wurde er im Febr. 1839 nebst den übrigen a der Camarilla verbannt und ging nach Frankreich. A. starb 1844 im Karmeliterkloanzo bei Turin.

rim oder Aborim, Rame eines Gebirgs in Palästina auf der Ostseite des Jordan, ch vom Todten Meere. Auf demselben lagerten sich (nach 4 Mos. 53, 47. 48) die 36-

auf seinem Gipfel, Nebo genannt, starb Moses (5 Mos. 32, 49).

scal (Don José Fernando), Vicekonig von Peru, Marques de la Concordia, wurde Dviedo geboren. Er trat 1762 in span. Militairdienste, wohnte 1775 der Expedition Ugier bei, blieb aber mehr als 20 J. in niederer Stellung. Seit 1793 Dberst, focht r im Kriege gegen die franz. Republik. Im J. 1796 ward er Gouverneur von ann von Neugalizien. Seine Talente, die er in den Geschäften des Kriegs wie des Frievies, bestimmten ben Sof, ihn 1804 jum Bicekonig ber Proving Peru zu ernennen. Reise von Madrid dahin fiel er in die Hande ber Englander, entschlüpfte aber und whlich nach einer Landreise von mehr als 300 M. zu Lima an. Die vernachlässigten e Perus, das Schicksal Spaniens selbst gaben ihm Gelegenheit, sein ganzes Genie zu L A. regierte und vertheidigte inmitten ber politischen und friegerischen Gefahren bie pollig selbständig. Doch sagte er sich von dem europ. Mutterlande keineswegs los, unterftüste durch Geld und Rriegemittel die span. Cortes im Rampfe gegen Rapou gleicher Zeit aber schuf und ordnete er in Peru eine civilifirte Verwaltung, grundete itabte und Dörfer, eröffnete die Hülfsquellen bes Landes durch Industrie und Handel, pte so viel als möglich für Bildungsanstalten. A. legte unter den Dankbezeugungen der er 1816 seine Stelle nieder und kehrte nach Madrid zurud, wo er 1821 starb. Sein ices Wirken hatte sogar den Haß der verschiedenen politischen Parteien entwaffnet, die inter in Spanien das Ruder führten.

Four bezeichnet eine Art von Fenster, deren Rahmen nicht senkrecht, sondern schräg sprizontal gestellt sind, sodaß sie den Zutritt des äußern Lichts nach innen besser gestat
Hentlich benennt man auch mit diesem Worte die Reslectoren, welche man bei Beleuch-

phraten anbringt, um den Lichtstrahlen die Richtung nach unten zu geben.

bezeichnet jeden nicht zugänglichen Ort, dann den mit Vorhängen umgebenen Mulerheiligste, in den griech. Kirchen. — Abaton hieß auch auf Rhodus ein von ber Semahlin und Nachfolgerin des karischen Opnasten Mausolus, errichtete Denken glücklichen Überfall verewigen sollte, durch welchen sich diese Herrscherin der Insel Die Rhodier schämten sich des Denkmals und machten es unzugänglich, indem Wiedererlangter Freiheit überbauten. — Abatos, d. h. die unzugängliche, nannte Belseninsel im Ril bei Philä, auf welcher sich die Grabmäler von Isse und Osiris zu der nur die Priester Zutritt hatten.

Baffendienste und trat als Nebenbuhler und politischer Gegner Paoli's (f. b.)
Battiotismus ordnete er sich jedoch demselben unter und kämpfte als zweiter Bestücklich gegen die Genuesen. Nach der Invasion der Franzosen unterwarf er katstelt aber den Grad eines franz. Oberstlieutenants. Der Gouverneur Graf Marstelt ihn in den Proces gegen die corsischen Patrioten, sodaß er zu entehrender theilt wurde. Die corsischen Stände erhoben dagegen beim franz. Hose Protestatiog XVI. unterdrückte das Urtheil und ernannte dafür A. zum Marechal-de-Camp. Liefchaft ward ihm 1793 die Vertheidigung Corsicas gegen Paoli und die Englischen. Die Stimmung der Einwohner, die Übermacht des Feindes nöthigten ihn,

ward jum Divisionsgeneral ernannt, vermochte jedoch wegen geschwächter Gesundheit keine Dienste zu leisten. Nachdem 1796 die Englander Corfica verlassen, kehrte er in seine Heimat zurud. Er starb 1812; drei seiner Söhne waren ihm durch den Tod auf dem Schlachtfeld vorangegangen. - Abatucci (Charles), ber befannteste Sohn bes Borigen, geb. 1771, tampfte in den erften Jahren der Revolution als Artillerieoffizier am Rhein, und ward 1794 Abjutant Pichegru's. Nach dem ersten Rheinübergange, wobei er große Bravour entwickelte, erhielt er ben Grad eines Brigabegenerals. Beim zweiten Rheinübergange beauftragte ihn Moreau mit ben Vorbereitungen. Auch diesmal bewies er Talent und beispiellose Tapferkeit, sodaß man ihn jum Divisionsgeneral ernannte. Gegen Ende 1796 befehligte er zu Huningen, wo er bei einem Ausfall gegen die Ostreicher in der Nacht vom 1. zum 2. Dec. verwundet wurde. Er flarb einige Tage später. Moreau ließ ihm auf ber Stelle ein Denkmal errichten, das 1815 verschwand, nach der Nevolution von 1830 aber wiederhergestellt ward. — Der durch seine diplomatische Laufbahn bekannte Abatucci, geb. 1791, ift der lette Bruder des Borigen. Er tampfte mahrend ber Revolution in den Nationalgarden Corficas gegen die Engländer und Paoli, fiel aber in die Bande der Feinde. Nach 18 Monaten durfte er nach Frankreich zurudtehren, wo er fortan in wichtigen diplomatischen Geschäften verwendet wurde. In den schlimmen Zeiten des Raiserreiche war er Administrator in Corsica. Während ber Restauration lebte er in Buruckgezogenheit; aber nach der Julirevolution übernahm er die Stelle eines Naths am Gerichtshofe zu Dr leans, und ward im Depart. Loiret mehrmals zum Abgeordneten in die Kanimer gewählt, wo er sich zur Linken hielt. In der Nationalversammlung der Franz. Republik bewies er sich durch feine Abstimmungen als Gegner ber focialbemofratischen Bestrebungen.

Abaujvar (spr. Aba-uj-wahr), Comitat in Oberungarn, grenzt nörblich an die Comitate Saros und Zips, westlich an Borsob und Zemplin, sublich an Zemplin, westlich an Torna und Gömör, und umfaßt 52,72 DM. Es gehört zu ben fruchtbarsten Districten des Landes, und erzeugt, besonders in dem an Zemplin grenzenden Theile, ausgezeichneten Wein, der dem berühmten Tokayer wenig nachgibt. In Folge seines Natursegens ist dieses kleine Comitat ausnehmend bevölkert, indem hier auf die DM. 3170 E. fallen. Die Gesammtbevölkerung von A. beträgt gegen 166200 Seelen, wovon 99000 Magyaren, 33320 Slawen, 9470 Deutsche, 15120 Rußniaken und 9280 Juden. Der Hauptort ist Kaschau (s. d.). Obschon das Comitat eucksichtlich seiner Ausdehnung nur eins vierten Ranges ist, besite es doch mehr politische und historische Bedeutung als viele größere. Im Süden durch eine Reihe reinmagyarischer Comitate mit Siedendurgen verdunden, war es bei den Unruhen des 17. und 18. Jahrh. gewöhnlich Hauptquartier und Stüppunkt der Ausstlichen. Andererseits von der östr.-galiz. Grenze nur durch das Comitat Saros getrennt, blied es auch der östr. Gegenmacht leicht zugänglich. In den Ereignissen der Jahre 1848 und 1849 ersuhr es ebenfalls die Wechselfälle des Kriegs.

Abbadie (Antoine und Arnould Michel be), zwei Brüder, bekannt durch ihre Reisen im Abyssinien, sind geborene Irländer, aber in Frankreich naturalisirt. Dieselben langten im Märg. 1838 zum erstenmal in Abyssinien an, um, wie sie selbst behaupteten, auf eigene Rosten das Studium der Sprache und der Menschenracen zu betreiben. Die engl. Reisenden und Missionare bezeichneten sie jedoch als Agenten der franz. Regierung, die religiös-politische Zwede verwfolgten, und beschuldigten sie sogar, beim Fürsten Udie die kurz nach ihrer Ankunft stattgesundene Austreibung der luth. Missionare von Adva veranlaßt zu haben. Zu Ansang 1839 besanden sich die Brüder wieder in Kairo, von wo aus Arnould bald nach Abyssinien zurücklehrtes Antoine solgte seinem Bruder erst 1840. Seitdem durchstreisen beide Brüder, meist getrennt, Abyssinien und dessen Nebenländer, und veröffentlichen von Zeit zu Zeit in franz. Blättern die Resultate ihrer ethnographischen und naturwissenschaftlichen Forschungen. Im April 1847 begab sich auch ein dritter, jüngerer Bruder von Suez aus nach Abyssinien, um Antoine und Avnould auszuschen. Lettere waren 1845 von Akum abgereist, um zu Lande am Nil herab nach Agypten zu gelangen, wurden sedoch längere Zeit vom Gallafürsten von Gonderan, wiewelunter guter Behandlung, zurückbehalten.

Abbadie (Jacques), ein berühmter ref. Theolog, geb. 1657 zu Nay in Bearn von arment Altern, widmete sich durch Unterstützung seiner Religionsgenossen den geistlichen Studien Nachdem er zu Sedan die Doctorwürde erhalten, machte er eine Reise durch Holland und Deutschland, und wurde Prediger an der franz. Kirche zu Berlin. Nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der ihm sehr günstig gewesen, ging er mit dem Marschall v. Schome berg nach England. Hier wurde er 1690 Prediger an der Savoytirche zu London, später Deschant zu Killaloe in Irland, und starb 1727. Seine zahlreichen, zum großen Theil der Erbauung

gewidmeten Schriften zeichnen sich durch Klarheit und Beredtsamkeit aus, und sind oft aufgelegt und übersett worden, namentlich das Hauptwerk: "Traité de la vérité de la religion chrétienne" (2 Bde., Rotterd. 1684; 3 Bde., Haag 1763; deutsch von Hahn, 2 Bde., Karler. 1776). Auch A.'s "Art de connaître soi-même" ward viel gelesen. Sein "Triomphe de la providence et de la religion" (ein Schlüssel zur Apokalypse) läßt erkennen, daß er zulest in Schwirmerei verfallen. Ein seltenes Buch ist seine "Histoire de la conspiration dernière d'Ingleterre" (Lond. 1796), die er zur Vertheidigung der Engländer schrieb.

Abbaten nennt man die Bezeichnung des Fahrmaffers durch ausgelegte Tonnen (Baten),

tann auch die Abstedung von Strafen, Kanalen u. f. w. durch Solzpflode.

Abbas, Dheim des Mohammed und eifriger Beförderer seiner Lehre, gest. 652, ist der Etammvater der Abbasiden. Dieselben herrschten von 749—1258 als Rhalisen (s. d.) zu Bagdad, bekleideten dann in Ägypten, wo sie gastlich aufgenommen wurden, nur die geistliche Bürde des Rhalisats, die diese 1517 an die türk. Sultane überging, und leben in ihren Nachtommen noch jeht in der Türkei und Indien sort. — Die Abbasiden in Persien stammen aus tem angeblich vom Rhalisen Ali abstammenden Geschlecht der Soss, welches 1500 in Persien die herrschaft an sich ris und 1736 erlosch. Der bedeutendste unter den pers. Abbasiden war Abbas I. oder der Große, der 1586 zur Regierung gelangte und 1628 stard. Seine ganze Regierungszeit sullten sast unaufhörlich glücklich geführte Kriege gegen die Türken. Auch suchte wwit den europ. Mächten in Verbindung zu treten, und zerstörte im Verein mit den Engländern

1621 die portug. Colonie Drmus.

Abbas-Mirza, ein perf. Prinz, bekannt durch seine Kriegführung gegen Rußland, war der Sehn des Schah von Persien, Feth-Ali, und wurde um 1783 geboren. Der Umstand, daß bie Mutter des Prinzen aus dem regierenden Geschlechte der Radscharen stammte, bewog ben Bater, ihn mit Ubergehung bes ältern Bruders, der 1820 starb, zum Thronfolger zu bestimmen. A besaß viel Talent, ungewöhnliche Kenntnisse, ein anmuthiges, ritterliches Wesen, und Echte abendl Sitte und Bildung. Noch fehr jung, ernannte ihn sein Vater zum Statthalter der Proving Azerbeidschan, wo er mit Hulfe von Englandern namentlich das Heer zu reformiren fuchte. Benn es ihm ungeachtet seiner Bestrebungen nicht gelang, 1801 der Eroberung Georgiens durch die Russen vorzubeugen, bewies er sich doch als ein edler und tapferer Charatter. Als Persien, durch franz. Ginfluß bewogen, 1811 ben Krieg gegen Rußland eröffnete, beschügte A. die pers. Hauptarmee, war jedoch nicht glücklich. Persien verlor in Folge dessen im Frieden zu Gulistan vom 12. Dct. 1813 seine übrigen Länder am Raukasus, und mußte de mff. Rriegsflagge auf bem Raspischen Meere gestatten. Auf A.'s Betrieb tam es zwischen ith-Ali und Rusland 1826 abermals zum Kriege. Der Prinz focht von neuem mit selte-Expferteit an der Spipe des perf. Decre, mußte jedoch wiederum den ruff. Waffen unter den Generalen Dermoloff und Pastewitsch unterliegen, und am 22. Febr. 1828 den Frieden von Enterantschai schließen, durch den Persien seinen Antheil an Armenien verlor. Rußland hatte in biesem Frieden dem Prinzen die Thronfolge in Persien verbürgt, sodaß derselbe von nun min ruff. Abhängigkeit gerieth und seine Beziehungen zu den Engländern aufgeben mußte. Wim Febr. 1829 der ruff. Gefandte zu Teheran in einem Volksaufstande ermordet wurde, er burch unkluges Benehmen veranlaßt, begab sich A. in Person nach Petersburg, um die igen abzuwenden und den Frieden aufrechtzuerhalten. Er ward hier vom Raiser sehr wohlwelend aufgenommen, und kehrte mit Geschenken überhäuft nach Persien zurud. A. starb zu be 1833, ohne daß die Umstände seines Todes bekannt wurden. Sein Tod war ein großer minst für Persien, wiewol es auch ihm nicht gelungen sein würde, sich dem Andringen Rußyn entziehen. A.'sältester Sohn, Mohammed-Mirza, bestieg, als Feth-Ali 1834 gestorben mter Englands und Ruglands Schus ben Thron von Persien.

Thas - Pascha, Bicekonig von Agypten, der Enkel Mehemed-Ali's (s. d.), seit 1848 Resicungsnachfolger seines Oheims Ibrahim-Pascha, wurde 1813 zu Vedda in Arabien gemen und zu Kairo erzogen. Er ist der Sohn Jussuf-Bei's, des ältesten leiblichen Sohnes Stemed-Ali's von dessen erster Gemahlin Amina, der aber schon 1818 stard. Es blieb stets Aliebaft, ob A. je die Stelle seines Großvaters einnehmen werde, obschon die Regierungstielse in Agypten in directer Linie geordnet ist. Amina hatte nämlich dem Mehemed am ihrer ersten Che einen Sohn, den spätern Ibrahim-Pascha (s. d.) zugedracht, der vom Istater nach Jussufus's Tode adoptirt und seiner gewaltigen Persönlichseit wegen, jedenfalls Ibreinkunft mit der Pforte, zum Nachsolger bestimmt wurde. Die Angelegenheit blieb in Dunkel gehüllt. In den lesten Jahren, wo der alte Mehemed-Ali mit Ibrahim sehr

gespannt lebte, mag Ersterer sogar an Übertragung bes Bicekonigthums auf seinen leiblichen Descendenten gedacht haben, denn er wollte 1843 den Entel A. zum Regierungsgehülfen annehmen. Indeffen behielt Ibrahim seine machtige Stellung; A. hingegen lebte zurückgezogen als Statthalter zu Rairo. Nachbem Mehemed - Ali völlig geisteskrank und unfähig geworben, ergriff Ibrahim im Juni 1848 die Regierung und ward auch von der Pforte als Bicetonig bestätigt. Während sich nun Abbas auf einer frommen Reise nach Motta befand, starb Ibrahim schon am 10. Nov. 1848. Sogleich trat zu Alexandrien ber Divan zu einer Berathung zusammen, in welcher A. als ber rechtmäßige Regent bes Landes anerkannt wurde, und auch bie Sohne Ibrahim's magten bagegen keinen Ginspruch zu thun. A. langte im Nov. in Rairo, am 19. Dec. in Alexandria an und ward allenthalben mit größtem Zubel empfangen, indem seine Persönlichkeit eine menschlichere und dem Lande angemessenere Regierung in Aussicht fiellte. A. ist ein gerechter und großmuthiger Charakter, besitzt aber nur die beschränkte Erziehung eines Moslem. Weber er selbst noch seine Kinder haben europ. Unterricht empfangen, mogegen alle übrigen Nachkommen und Verwandten Mehemed-Ali's von Europaern geschult wurden. A. verordnete bei seinem Regierungsantritt die Neduction des elenden, bisher 30000 Mann zählenden Heeres auf 9000, die jedoch gut ausgebildet werden sollten. Er schaffte die Ropfsteuer (Ferde) ab, beschränkte die kostspieligen Staatsschulen und Luxusfabriten und hob auch vorläufig das Monopol auf, welches ben Handel mit den Producten Abpffiniens, Sudans u. s. w. zu Gunsten einiger turk. Raufleute bebruckte. Im Jan. 1849 langte A. zu Konstantinopel an, wo er vom Sultan glanzend aufgenommen und mit bem Vicekönigthum belehnt wurde. Die Verwaltung Agyptens ist durch A. zwar nicht reformirt worben; aber sie geht ihren gelassenen Gang. Der Vicetonig verwendet seine Zeit auf religiose Übungen und liebt Pferde, Hunde und Tauben. Da er keine ehrgeizigen Plane hegt, soll er im Frühjahr 1849 einen Theil seiner Flotte an Ostreich haben verkaufen wollen, was angeblich England und Frankreich verhinderten.

Abbassi, eine pers. Silbermunze, beren 50 auf den Toman als pers. Munzeinheit gehen. Er hat zwei Mamoudis oder vier Schahis. Sonst hatte er den Werth von beinahe 1/2 Thir. Preuß.; allmälig haben sich jedoch die pers. Münzen so verschlechtert, daß ein Abbassi

etwa noch ben Werth von 21/2 Sgr. besitt.

Abbate (Niccolo bell'), auch Niccolo Abati genannt, geb. zu Modena 1509 oder 1512, ein handfertig tüchtiger Maler, besonders im Fache der Frescomalerei. Er folgte den künstlerischen Richtungen Rasael's und Correggio's; durch das Verschmelzen Beider, die auf wesentlich verschiedenen Principien beruhen, bereitete er jedoch zum Theil die manieristische Ausartung der Kunst vor, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. einriß. Frühere Werke seiner Hand sieht man in Modena, spätere zu Bologna, wo das Gemälde einer Anbetung der Hirten, im Portics de'Leoni, als sein Hauptwerk gilt. Im J. 1552 berief ihn der Maler F. Primaticcio nach Frankreich, um an der Aussührung der gegenwärtig meist zerstörten großen Frescomalereien in Fortainebleau theilzunehmen. Er starb in Frankreich 1571. Aus seiner Familie sind mehre, jedoch

minber bebeutende Rünftler hervorgegangen.

Abbau und Ausbau. Man begreift barunter die Errichtung neuer Bauernhöfe, mit Abbruch ber alten, auf separirten und zusammengelegten Grundstücken, ebenso bie Anlage von neuen Vorwerken auf großen Gütern. Da wo die Separationen, wie recht und billig, durch zweckmafige Verordnungen eingeleitet und unterstüßt werden, haben Abbau und Ausbau in national ökonomischer Hinsicht große Vortheile, welche oft nicht für die erfte Generation, um fo erfrente cher aber für die zweite und britte erwachsen. Jene Vortheile sind: Ersparung an Zeit und Er beit, folglich an Betriebscapital, leichtere und grundlichere Aufsicht über Gesinde und Tagelobner, Berhutung größerer Feldbiebstähle, schnellere Ginbringung der Ernten, mindere Abnugung ber Gerathschaften und Geschirre, bessere Aufbewahrung von Getreide und Futter, schnellett Bollenbung der Arbeiten, größere Moralitat der Dienstboten und Schus vor Feuersbrunften. Alle diese Vortheile sind wichtig; allein auch die Nachtheile mussen in Betracht kommen. Der Abbau gefährbet durch die Zerstreuung ber Gehöfte über weite Strecken die Civilisation, indem ber Schulbesuch erschwert, und bie Bemeinsamkeit, die Mutter ber bedeutenbsten Fortschritte, theilweise aufgehoben wird. Ferner wird die Aufrechterhaltung der Gesete, die Polizeivermale tung durch die ferne und einsame Lage ber Gehöfte nicht selten verhindert, Gelegenheit ju Brandstiftungen, Einbrüchen u. bgl. gegeben. Endlich kann das mächtige Agens der Ideenmittheilung nicht so wirksam werben, wie bei geschloffenen Gemeinden. Biele wollen baher bem Abbau und Ausbau burchaus nicht bas Wort reben, und stellen die Behauptung auf, derselbe

taatswohlfahrt im Allgemeinen und ber Landwirthschaft im Besonbern. Als Bcie die Beispiele Thuringens und Flanderns gegenüber von Bestfalen und Brawelchen erstern Gegenben die Landleute in Dörfern, in den lettern in einzeln wohnen. Allein es läßt sich boch nicht leugnen, daß die Landwirthschaft in Best-Brabant vortrefflich betrieben wird, und selbst wenn bies nicht der Fall mare, fo als schlagende Gegenbeispiele England, Holstein und die Schweiz angeführt werider, in welchen ber Landwirth meistens einsam inmitten seiner Felber wohnt, und hohe Stufe ihres Betriebs weltbekannt sind. Auch auf Sittlichkeit und Fortschritt treibenden Stände hat diese Wohnungsweise durchaus keinen schlechten Ginfluß 3 erwogen, läßt sich annehmen, daß Abbau und Ausbau überall ba, wo schon die eine bestimmte Sohe erreicht hat, und wo ein geordnetes Staatsleben auch geordideverhaltniffe hervorruft, keineswegs verwerflich, im Gegentheil ein Mittel zur es Reinertrags von Grund und Boden, mithin auch des Nationalreichthums sind. gwesen haben die Wörter Abban und Abbanen eine sehr verschiedene Bebeutung. ober eine Stelle ift abgebaut, wenn der ganze Erzgehalt erschöpft worden, ober ber velcher Schwierigkeiten wegen aufgegeben werden muß. Sobann fpricht man von enn die Fonds einer Grube bei beren Ausbeutung jugesest werden. Endlich wird enn eine Grube solchen Ertrag gewährt, daß die allmälige Zuruckahlung bes Be-8 an die Unternehmer stattfinden kann.

1. i. Abt (s. d.), hieß im weitern Sinne in Frankreich Jeder, der sich dem geistlichen idmet, oder auch nur auf einer theologischen Lehranstalt studirt hatte. Bor der Rete der König das Recht, 225 abbes commendataires zu ernennen, welche, ohne deschäft, ein Drittheil der Klostereinkunste bezogen, und selbst von der Bedingung, weihe zu empfangen, meist vom Papste dispensirt wurden. Die Aussicht auf diese ief damals eine solche Menge Abbes hervor, daß sie eine eigene Classe der Gesellem und auf den Charakter der Gesellschaft nicht ohne Einfluß blieben. Fast in jeder Familie war ein Abbe als Hausfreund oder Gewissensteh. In mancher Beziez sie unsern heutigen Literaten. Eine runde Haarlocke und ein schwarzes oder violetzeichneten den Abbe. Seit der Revolution sind die Abbes sehr selten geworden. In egen, wo man jeden jungen Geistlichen, der die Tonsur, aber noch keine weitere

Abbate nennt, sinden sie sich noch zahlreich vor.

fung. Jeber Bevollmächtigte, ber von einem Auftraggeber, nach beffen Ermeffen, ieschäft berufen oder an einen Drt gesendet wird, kann nach dem Willen des Aufwieder abberufen werden, und wenn kein Anderer an seine Stelle tritt, so liegt darin 1 bas Aufgeben der betreffenden Mission. Bei den Gesandten (s. b.) beendigt jedoch t ben Gesandten gerichtete Auffoberung, jurudzukommen, die Gesandtschaft noch ige nicht zugleich ber Regierung, bei welcher ber Gesandte fungirt, bas Rappelschreiten oder seine Abberufung ihr sonft in amtlicher Weise erklärt wird. Mit diesem Umte Lord Palmerston in der griech. Differenz (1850) den Biderspruch zwischen seinen m und benen ber frang. Regierung über die Abreise bes frang. Gesandten aus London L Die Abberufung eines Gesandten tann aus mancherlei, die Berhältniffe zwischen Migen Staaten gar nicht berührenben Urfachen erfolgen; sie kann aber auch ein Zeikuchs, ein Vorbote des Kriegs sein. Zuweilen wird sie von der Regierung, an welche te geschickt ift, verlangt, und wenn bem Verlangen nicht entsprochen wirb, so steht derung frei, dem Gesandten seine Passe zuzuschicken. Bollevertretende Abgeordnete m dagegen nicht nach Willfür abberufen werben, benn sie sind gar nicht Bevollmäch-Auftraggebers, in deffen Namen allein sie zu handeln hätten und ein Recht übten, teb von ihren Committenten nur bezeichnet worden, empfangen daher ihr Recht fen, sondern von dem Geset, und haben es in deffen Sinn ihrem Gewissen gemas ift daher die radicale Foderung, daß die Bähler ihre Abgeordneten nach Billfür tonten, ebenso rechtlich unstatthaft, wie sie zur größten politischen Berwirrung Leine Ausnahme findet bann statt, wenn bas Geset eine Corporation ober einen beruft, und diesem verstattet, sich durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen, die Münken abberufen und burch andere ersett werden können. In neuerer Zeit hat Regierungen vorgenommene Abberufung der Abgeordneten gur Deutschen Radung zu Rechtszweifeln Anlaß gegeben. Da sie nicht Abgeordnete der Regierun-Beinte Auft. L

gen, sondern durch einen Collectivbeschluß der Regierungen berufene Abgeordnete i waren, so hätten sie eigentlich auch nur durch einen Collectivbeschluß der Regierungen werden können. Die getroffene Maßregel konnte höchstens durch die Annahme, da tionalversammlung ihr Mandat überschritten habe, eine völlig legale Auflösung ders im Drange der damaligen revolutionairen Zeitlage nicht zu ermöglichen gewesen set werden.

Abbeville (Abbatis villa), nächst Amiens die ansehnlichste Stadt im franz Somme, am Flusse Somme, mit 20000 E. Sie war ehedem Hauptstadt der Grafsc thieu, ist gut gebaut, und besitt einen Justizpalast und die goth. Kirche zu St.-Bult Ort ist der Sit einer bedeutenden Industrie in Wollenstoffen. Die Fabrik, welche le der Hollander Van-Robais auf des Ministers Colbert Betrieb gründete, beschäftigt n

wartig mehr als 500 Arbeiter.

Abbinden, auch Ligatur anlegen, in medic. Sinne, wird die chirurg. Dper nannt, burch welche Aftergebilde ober felbst Körpertheile ganz ober theilweise, 1 eines einfachen ober eines armirten (noch mit besonderm Apparat versehenen) Fi Seibe, Zwirn, Metall, Saaren u. f. w. entfernt werben. Diefer Faben wird namlid sunden Theil so nahe als nur möglich, um das zu entfernende Gebilde gelegt, und en fort so fest, als es in ber Kraft bes Operirenden liegt, zusammengeknüpft, ober ber I malig fester und fester zusammengeschnurt, um auf diese Weise jenes Gebilde durch C des Nahrungestoffe (Blut, Ernahrungeflussigleit) zum Absterben (Brandigwerden lösen zu bringen. Man wendet das Abbinden besonders da an, wo die Basis einer & Meiner als ihr Umfang, also stielförmig ift, wenn viele kleinere ober ein großes Gefäß eintreten, und wenn fich dieselbe in ber Nahe wichtiger Drgane und Blutgefaße befi blutscheuen Kranken und bei Aftergebilben sest man die Ligatur gern in Gebrauch, n niger schmerzhaft als bas Abschneiben ift: wie bei Bargen, gestielten Polypen, Fet ften, Muttermalern und schwammigen, fehr blutreichen Wucherungen, besonders be Geschwülften aller Art innerhalb solcher Höhlen, welche an ber Dberfläche bes Ro Mündung haben. Im lettern Fall wird der Faben mittels eines befondern Inftr die Boble hinein und um die Geschwulft herumgeführt. Auch ganze Körpertheile Bunge, bas Bapfchen, die Mandel, die Schildbrufe, die Bruftbrufe, die Gebarmutt gerte Schleimhaut und Sautpartien, ja ganze erfrankte Gliebmaßen find ichon abgek ftatt abgeschnitten worden. Hier kann bas Abbinden leicht üble, selbst tödtliche Bufälle tungen, heftige Entzündung und Brand, sowie frampfhafte Nervenzufälle (Rinnbe Starrframpf) und Eitervergiftung des Blutes nachsichziehen. Wo immer es geht, isi fer ber Ligatur vorzuziehen.

Abbitte gehört nebst ber Chrenerklarung und bem Widerrufe (der Palinodi Privatgenugthuungsmitteln, und zwar, wenn man von Privatstrafen sprechen wil richtigern Ansicht zu ben reinen Privatstrafen, wiewol einige Rechtelehrer, z. B. Feue benselben eine besondere Classe gemischt- ober relativ-öffentlicher Strafen machen mi Falle tommen blos bei Injurien vor, und bezweden eine Genugthuung für ben Beleib eine gewisse bestimmte Erklärung bes Beleidigers, welche bei ber Ehrenerklärung nur bahin geht, die Absicht zu beleidigen (ben animus injuriandi) zu widerlegen, w Biberruf bei ber Behauptung unwahrer Thatsachen, die Abbitte endlich bei unzu Beleidigungen stattfindet. Rur die lettere erhält daburch zugleich ben Ausbruck der die Bitte um Verzeihung. Die geschichtliche Ausbildung dieser Strafen läßt sich nie nug zurudverfolgen, um mit Bestimmtheit über ihren Urfprung urtheilen zu tonnen. Rechte sind sie fremb; wahrscheinlich beruhen sie auf german. Rechtesitte, und Busammenhange mit dem altbeutschen Compositionenspftem, sind aber vorzüglich Einflusse bes kanon. Rechts und besonders der Kirchendisciplin in Gebrauch In neuerer Zeit hat man sich sowol von ber theilweisen Unausführbarkeit als von gemeffenheit und ben nachtheiligen Folgen berfelben überzeugt, und fie find baber i

sten beutschen Ländern abgeschafft worden. (S. Injurie.)

Abbot (George), berühmter engl. Prälat unter den Stuarts, Erzbischof von C war der Sohn eines Tuchmachers zu Guilford und wurde daselbst 1562 geboren. und lehrte zu Orford, und ging 1608 mit dem Großsiegelbewahrer Lord Dunbar ne land, wodurch er sich den Weg zu den höchsten Würden öffnete. Nachdem er kurze Z von Lichsield und Coventry gewesen, erhielt er 1610 die Würde des Erzbischofs v

wer ein ebenso gelehrter und geistvoller wie rechtschaffener und kirchlich toleranter if ihn felbst in jener Zeit des firchlichen Haders alle Parteien hochachteten. Zugleich igemeines Talent für die öffentlichen Geschäfte. Jakob I. zog ihn in den wichtigund Rirchenfragen zu Rathe, und oft widerfeste er fich ben despotischen Absichten Ausnahmsweise heftig und intolerant bewies sich A. gegen die arminianischen Bei Rarl I. fiel er in Ungnade, weil er fich beffen kirchlicher Herrschsucht nicht fügen ber von Jakob I. veranstalteten Bibelübersetung nahm A. lebhaften Antheil. Geine nd nur von geringer Bedeutung. Er starb 1633 zu Cropbon; seine Baterstadt, rofes Pospital gegrundet, ließ ihm ein prächtiges Dentmal errichten. — Abbot iischof von Salisbury, geb. 1560, des Vorigen Bruder, war früher ebenfalls Prorford, und einer ber grundlichsten und gelehrtesten Theologen seiner Zeit: Er starb er Schrift "De suprema potestate regia" (Lond. 1616) vertheidigte er glanzend. bewalt gegen Bellarmin und Suarez. — Abbot (Charles), Sprecher des engl. , f. Coldeftet.

ford, der berühmte Landsis des Dichters Balter Scott, in der schott. Graft, am Flusse Tweed, in der Nähe der Abteien Melrose, Jedburgh und Dryburgh, dte Seltirt und Salashiels. Mehre Flußthäler stoßen in dieser ebenso lieblichen wie denkwürdigen Gegend zusammen. A. war ehemals ein Kloster. Walter Scott bas alterthumliche Haus und gestaltete es allmälig zu einem romantischen Bohnsis nen Anlagen, einer Bibliothet, Antiquitaten und Gemalben. Der Baronstitel ber auf A. gegründet; derselbe erlosch schon 1847 mit dem Tode des letten Sohnes Scott. Das Besithum selbst geht nach bem Ableben der Witwe an den einzigen ichters über, an Walter Scott Lockhart, ben Sohn des bekannten Herausgebers rly review".

į.

en des Gefechts ift die Einstellung des noch nicht zur Entscheidung gelangten eil entweder der beabsichtigte 3med bereits erreicht oder ein gunftiger Ausgang nicht ift. Die schwierige Operation sest tuchtige Truppen und geschickte Offiziere, ftarte d ein der Bertheibigung gunstiges Terrain voraus. Bei großer Rahe der Kamus Abbrechen des Gefechts nicht möglich, auch findet es leichter statt bei größern weil hier schon von selbst langere Pausen eintreten. Der Berzog von Braunschweig 1) die Schlacht bei Balmy ab, weil er keinen entscheibenden Rampf, vielmehr nur w des Feindes beabsichtigte. Der Pring von Roburg that bei Fleurus (1794) ein il inzwischen Charleroi, das er zu entsesen beabsichtigte, gefallen war. Der Erzherzog nie Schlacht bei Neresheim (1796) ab, indem ein ungunstiger Ausgang drohte. In main kann das Gefecht nur bei überlegener Cavalerie und Artillerie abgebrochen ffen beibe Theile den Kampf fallen, wie z. B. bei Borodino, bei Baugen geschah, : bie Schlacht ift nicht ausgeschlagen worden.

nen ober Schwelen des Bobens nennt man ein Verfahren bei der Urbarmachung indereien, welches darin besteht, daß zuerst die mit Gras und Saidetraut bewachbes Erbreichs abgefchält, sobann, in Saufen zusammengesest, getrochnet und darauf in. Das Abschürfen der Haidefrautrasen (Plaggen) geschieht gerade in der Dick, extragsfähige Bobenschicht mächtig ist. Die Rasen werben hohl aufgesest, sobaß Benifte von unten gut angezündet werben, und mit hinreichendem Luftzug bren-Durch dieses Rasenbrennen wird nun nicht allein eine vortrefflich wirksame Asche den vermengt, demselben also ein Reichthum an Alkalien zugeführt, sondern seine Bestandtheile selbst erleiben auch theilweise durch das Glüben eine Verwandlung, Das Pflanzenwachsthum förbernde Thatigkeit von dem größten Einfluß ist. Am mwirkt das Abbrennen bei Thon- und Moorboben. Bei bem lettern wird named bie so schäbliche freie Saure entfernt, bei bem erstern aus einem gebundenen, weich ein lockeres und murbes gemacht. Das Abbrennen ist baher hauptsächlich in genden und bei Moorlandereien üblich. Am meisten systematisch und sorgfältig resbritannien ausgeführt; aber es geschieht auch in Frankreich, Holland, bem nordde mirblichen Deutschland. Bemerkenswerth ift, baß diese Operation, die oft auf großen Districten du gleicher Zeit ausgeführt wird, andern Gegenden den verwand (f. b.) zusendet, ein Phanomen, welches erft in neuerer Zeit seine Erklamben hat. In der Landwirthschaft wird das Bobenschwelen, das paring and

Das bamit hergerichtete Feld wird seicht gepflügt, liesert höchstens drei Ernten an ! Rartoffeln und Buchweizen, und verfällt alsdann wieder der Berasung. Auch beir waldbetrieb kommt zuweilen ein Abbrennen vor, wenn man den abgetriebenen Schlag risch von Genist und dunnem Unterholz reinigen will. Man seht die vorher abgehackter bei vorsichtig gewähltem Windzug in Brand. Die großen Steppenbrände in Sudiksien und Amerika sind ein Abbrennen in ungeheuer großem Maßstad, welches i den gleichen Erfolg hat, wie das bei geringerer Ausdehnung. Der Boden wird dabei n chen Salzen bedeckt, die der Regen auslöst und dem Boden imprägnirt; diese Salze c eine der wesentlichsten Grundbedingungen einer guten Vegetation. — In der Ted versteht man unter Abbrennen die letzte Hise, welche einem Kalk- oder Ziegelosen gegeb ehe man verglühen läßt. — In der Pyrotechnik wird der Ausdruck Abbrennen von zündung eines Feuerwerks gebraucht.

Abbreviatoren heißen die Geheimschreiber der papstlichen Kanzlei, welche die Cor den papstlichen Breven oder andern Sendschreiben entwerfen und eintragen, sie nach ges Reinschrift mit dem Originale vergleichen und mit den üblichen Liquidationen an die aussertigen, wo das Datum dazugesett wird. Sie werden zuerst in der ersten Hälfte Jahrh. erwähnt, wurden von Paul II. ihrer Bestechlichkeit wegen abgeschafft, später a derhergestellt. Ihre Zahl stieg bis auf 72, von denen 12 den Rang und die Kleidung taten hatten, 22 niedere Geistliche, die übrigen Laien waren. Zest hat sich mit ihre

fehr bedeutenden Ginkunften auch ihre Bahl vermindert.

Abbreviaturen ober Abkurzungen werben beim Schreiben angewendet, um an Raum zu ersparen, ober auch wol, bamit bas Geschriebene nicht von Jedermann geleser konne. Die Abbreviaturen sind entweder wirkliche stellvertretende Zeichen, also eigentl kurzungszeichen, oder sie bestehen nur in der Verkurzung des Wortes, der Silbe bis at ober bis auf ben Anfangsbuchstaben. In den altesten Zeiten, wo man mit Uncial- ober ! buchstaben schrieb, konnte man im Allgemeinen nur durch Verkürzung der Silben, Formeln und vielgebrauchten Rebensarten abbreviren. Man findet diese Abkürzunge Inschriften, auf Monumenten, Münzen, Steinen. Erst mit der Anwendung der kleine und lat. Buchstaben, welche die Abschreiber der Handschriften zur Förderung de erfanden, treten eigentliche Abkurzungezeichen für Silben, Doppelconsonanten, vocale und Wörter ein. Die griech. Handschriften wimmeln von solchen Zeichen, und sie nur Der deuten, welcher die griech. Paläographie förmlich studirt hat. Aus den Ba ten gingen diese Zeichen auch in die gedruckten Ausgaben der griech. Schriftsteller übe sich ganglich erft in neuerer Zeit verloren haben. Die altern griech. Grammatiken e darum Berzeichnisse der gebräuchlichsten Abbreviaturen. Bei den Römern hießen di zungszeichen notae oder compendia scribendi, und die handwerksmäßigen Schreiber bieser Zeichen bedienten, notarii. Man unterschied breierlei Abbreviaturen: Abkurzun zer Wörter und Silben: sigla ober siglae (literae singulae bei Cicero); dann Vertau der Buchstaben zur Geheimschrift; endlich ganz willkurlich erfundene Zeichen, wie uns die Raufleute, Arzte u. f. w. im Gebrauch haben. Die Siglen zerfielen wieder i zungen von Silben, Wörtern und ganzen Saben. Man nennt die fammtlichen r kurzungen notae Tironianae, nach bem Tullius Tiro, bem gelehrten Freigelasse Cicero, der diese Abbreviaturen zwar nicht erfand, aber spstematisch erweiterte und in A brachte. Allmalig gewannen sie eine fo große Ausbehnung, baf L. Annaus Seneca, be nete, an 5000 aufgahlen konnte. Auch andere Boller haben in ahnlicher Beise ihre S Abkurzung unterworfen. Am weitesten gingen barin bie Rabbinen, beren Schriften v die genaueste Kenntniß ihrer Abbreviaturen gar nicht lesen kann. Mit ber röm. Sprad die altrom. Abbreviaturen auch in das Mittelalter herüber, wo man sie zuvörderst bei ten und Munzen, dann auch in Handschriften, besonders seit dem 11. Jahrh. aber au Urkunden findet. Im lestern Falle kommen sie sogar noch im 16. Jahrh. vor. Die Zu ftellung und theilweise Erklärung ber altrom. Abbreviaturen versuchten unter Anderr rus im "Thesaurus inscriptionum" (zuerst Amsterd. 1707), dann Sertorius Urfat nem "Commentarius de notis Romanorum" (in Gravius", Thesaurus antiquitatum ram", Bb. 11). Ebenso bemühte sich ber Franzose Carpentier im "Alphabetum ' num" (Par. 1747) eine formliche Theorie ber Erklarung zu begründen, was theiln mislich aussiel. Glücklicher mar der Benedictiner Tassin, der im britten Baud L Die in spätern Handschriften und Urtunden vorkommenden Abbreviaturen bestelich aus Auslassungen, mehr noch aus Zusammenziehungen von Buchstaben. Auf uht die Namenschiffre oder das Monogramm (s. d.). Verzeichnisse über solche geldtürzungen in den Urtunden und die Regeln ihrer Erklärung sindet man in allen n der Urtundenlehre oder Diplomatif (s. d.). — über die in der Schrift und im ge-Berkehr vorkommenden Abkürzungen der Wörter s. die betreffenden Buchstaben Es; über die Abkürzungszeichen in den verschiedenen Künsten und Wissenschaften die besondern Artikel, wie Astronomische Zeichen. Schemische Zeichen, Musikarn u. s. w.; über Geheimschrift s. Shister und Dechistrirkunst; über moderne

drift f. Stenographie.

Thom.), ein philos. Schriftsteller, geb. 25. Nov. 1738 zu Ulm, gest. zu Buceov. 1766, entwickelte fruh seine vortrefflichen Anlagen und seinen Geschmack senschaften. Er bezog 1756 die Universität zu Palle, wo er, ber Theologie entsagend, und Mathematik studirte, und wurde 1760 außerordentlicher Professor der Philor Universität zu Frankfurt a. b. D. Hier schrieb er mitten im Getummel des Kriegs edlung "Bom Tod fürs Vaterland" (Berl. 1761). Das Jahr darauf folgte er einem rofessor ber Mathematik nach Rinteln, und benutte ben ihm bewilligten halbjährizu einer Reise nach Berlin, wo er thätiger Theilnehmer an ben "Literaturbriefen" s obe Rinteln machte ihn dem akademischen Leben abgeneigt, und er fing an die mbiren, um einst ein bürgerliches Amt bekleiben zu können. Nach der Rücklehr Reise in das subliche Deutschland, die Schweiz und einen Theil Frankreichs 1763 er seinen Ruhm besonders durch das Wert "Bom Berdienst" (Berl. 1765), das sich Bemerkungen und treffliche praktische Philosophie auszeichnet. Graf Wilhelm von rg-Lippe, der A. mit besonderer Freundschaft zugethan war, ernannte ihr 1765 Regierungs- und Consistorialrath zu Buckeburg; allein nur ein Jahr war es ihm riesen Posten zu bekleiden. A.'s Ausbruck ist anmuthig und kraftvoll, ohne jedoch Zwang und Dunkelheit frei zu sein. Seine Schriften sind reich an Scharffinn, Einaft und Geist. Kräftig hat er zur bessern Gestaltung der deutschen Literatur mitgewurde gewiß einer unserer vorzüglichsten Schriftsteller geworden fein, wenn er bas mliche Alter erreicht hätte. Aber auch so verdient er zu Denen gerechnet zu werden, ing's Zeitalter zu der bessern Gestaltung ber deutschen Literatur kräftig beigesteuert ine "Bermischten Werke" wurden nach seinem Tobe von F. Nicolai herausgegee., Berl. 1768—81; 2. Aufl. 1790).

Bucher, auch Fibeln genannt von den sie zusammenhaltenden Hefteln oder Schlin-1 als ein mit ben Schulen entstehendes und wachsendes Bedürfniß noch in die Zeiten formation zurud. Indessen ward unter ben Protestanten Luther's Fibel (1525-30), 1 vorangestellten Alphabet bas Baterunser, den Glauben und einige Gebete enthaldie verbreitetste. Mit Bilbern wurden diese Buchlein seit dem Anfange des 18. Jahrh. Die unter den Bilbern zu leichterer Einprägung der Buchstaben angebrachten bar-Reimverse sollen ursprunglich einen Schulmann in Wernigerode, Birnrod, zum Ber-Eine stercotype Verzierung der A-b-c-Bücher ward frühzeitig das Bild eines es Symbols der Aufmerksamkeit und Bachsamkeit; bald fehlte auch auf der Ruck-Immaleins nicht mehr. Um zwedmäßigere Einrichtung der Fibeln machten sich seit wile 1700) Beiße, Campe, Salzmann, Dolz und andere Pabagogen verbient. iten hießen im Mittelalter jungere, ber Führung herumziehender Lehrer (Bacchan-Mene Schüler, die wol oft taum über die ersten Anfangsgrunde hinaustamen. Den B, benen sie mit Leib und Leben angehörten, mußten fie, außer andern erniedrigenbeftungen, auch prasentiren, b. h. für ihren Unterhalt sorgen helfen, durch Betteln 16. 28. bei ihren Wanderungen nach Gansen werfen, nach bem Stubentenaus-Jen). Roch jest heißen unsere kleinen Elementarschüler A-b-c-Schüßen.

seinm, A-b-c-turium, auch Abgatorium, heißt im röm. Kirchenritual Gregor's d. G. Mee bei Einweihung der Kirchen. Der weihende Bischof zeichnet hiernach, wähmedictus Zachariae" abgesungen wird, mit seinem Stabe in die auf den Fußboden
internte Asche erst links vom Eingange nach dem Hochaltar die Buchstaben des
mehts die des lat. Alphabets. Der Sinn dieser Handlung ist, daß sich die Anwe-

Der schreiben sollen, was sie in der Kirche gehört haben.

Abchasen oder Abasen ift die georgische oder grufinische Benennung (der ein Rame lautet Abine) eines tautafischen Bolts zwischen dem Ruban und dem Schwarz Das Land der Abchasen oder Abchaffen wird durch die große Rette des Rautasus in ? ten gesondert, in eine sudliche und nordliche, welche selbst wieder, nach den verschieden bes Bolts, in zwolf Baue zerfallen. Abchasien umfaßte aber zu verschiedenen Beiten Bere, balb kleinere Länderstrecken; selbst ganz Mingrelien und ein großer Theil von 2 wurde dazu gerechnet. Die abchasischen Raukasusketten erheben sich mit ihren Gi 12-15000 f. bis an die Eisregion. Unermefliche Balber ziehen von den Gebirgs den Ebenen, in benen bas Klima neben Mais, Feige und Granate mitteleuropäisches treibe und ben fostlichsten Wein reifen lagt. Das Land ift jedoch verwilbert und er durch seine zahlreichen Ruinen an eine frühere Blute. Es wird jest in folgende vier getheilt: Abscham mit 18 Dörfern und 9000, Abchab mit 15 Dörfern und 800 mit 33 Dörfern und 16000, endlich Zybeld ebenfalls mit 33 Dörfern und 1300 Abchase betreibt Biehzucht und Bandel so nachlässig, daß Beides seine Bedürfniffe länglich befriedigt; dagegen ist ihm das Räuberleben zur zweiten Natur geworder Befit glanzender Baffen fein bochftes Glud. Die Alten fannten bereits das Bolt 1 felben Ramen, und berichten auch von beffen Menschenhandel, der trop alles Berbots! heutigen Tag im Raukasus fortdauert. Die Abchasen haben ihrer Sprache nach Bern mit den Ascherkessen (s. b.). In Aussehen und Sitte sind sie jedoch sehr verschieden t verhältnismäßig gebildeten Bolte. Der Abchase gehört zu den rohesten Stammen b fus. Er ist von dunklerer Farbe als der Ticherteffe, seine Buge find unregelmäßig Gesicht hat einen rohern Ausbruck. Zu den Zeiten Justinian's wurde durch griech. das Christenthum unter dem Bolke verbreitet; der Raiser ließ herrliche Rirchen bar Ruinen noch heute unsere Bewunderung erregen. Das Christenthum wurde bald r dem einheimischen Naturglauben verdrängt, doch haben sich bis auf den heutigen! driftl. Sitten im Lande erhalten. Abchasien war unter seinen ben Konigstitel Fürsten mit dem Lande der Lazen (Rolchis) bis zum 11. Jahrh. vereinigt, und bildet Dberherrschaft ber byzant. Raiser einen selbständigen, von Georgien unabhängigen & 11. Jahrh. vereinten die Konige Georgien durch Erbschaft mit Abchassen, und resibir Tiflis, wodurch das Land verwilderte. Nachdem die Türken schon 1451 Abchasien erklärten sie sich während der Kriege gegen Persien und Georgien auch für Dberhe Landes. Im J. 1771 empörten sich die Abchasen unter Anführung zweier Brüd Familie Scherwaschibse, Levan-Bei und Suraba-Bei, und nahmen die Festung Si Innere Zwietracht schwächte inbessen ihre Macht, und burch Levan selbst wurde S an die Türken verkauft, die dasselbe jedoch nur drei Jahre besethtielten. Relisch-Bei aus derfelben Familie, nahm die Festung in Besit, gab sich zwar den Schein eines t thans, wurde jedoch Christ und Bafall Ruglands. Er fiel als das Opfer einer vor ten angefachten Verschwörung, an deren Spipe sein eigener Sohn Aslan stand, w flüchten mußte. Hierauf übernahm Aslan's altester Bruber, Saphyr-Bei, der Chri ben Rang eines ruff. Dberften bekleibete, die Regentschaft unter ruff. Dberhoheit. Er f und ihm folgte in der Regentschaft sein altester Sohn, der icon 1823 ftarb. Den I nun der jungere Bruder desselben, Michael Schermaschidse, der mehr zu seiner p Sicherheit als im Interesse des Landes Rufland auffoderte, dasselbe mit Truppen ? Mchael Schermaschibse, beffen Macht sich nur auf einen kleinen Theil bes Landes aus obgleich er sich, wie seine ganze Familie, zum Islam bekennt, unter den Russen eir von europ. Bildung erhalten. Er ist dem Raiser Nikolaus sehr ergeben und bekleidet eines ruff. Generallieutenants. Abchasien wird bemnach gewöhnlich als bem ruff. & verleibt angesehen, obgleich sich kein Ruffe ohne Lebensgefahr im Innern des Lander fen barf. Die anmuthig gelegene Residenz bes Fürsten Scherwaschibse, Sojut-Su, 5000 E.; die ganze Bevölkerung des Landes mag sich auf 40-50000 Seelen belat ben altesten Zeiten waren die Abchasen berühmt als tuhne Seerauber; in neuerer Ze von den Ruffen diefes Handwert gelegt, und ihre alten Stapelplate find in ruff. umgewandelt worden. Die Namen dieser Ruftenforts, welche sammtlich einen mehr der bedeutenden Bazar besiten, sind: Ilori, Dranda, Suchum-Kale, Bambor und Unter den Thieren dieses in seder Beziehung reichen Landes ist die große abchasische & eblen Buchses und feinen langen Haars wegen berühmt. Bon den in ben Handel f Producten nennen wir den abchasischen Honig, wovon man große Niederlagen auf t kantinopel findet. Dieser wilde Honig hat die Eigenschaft, nüchtern genossen, einen u erzeugen, weshalb er auch beim strenggläubigen Muselmann die Stelle geistiger vertritt.

neißt im Arabischen Stlave, Anecht, und wird in vielen Zusammensetzungen mit den nen Namen Gottes zu Eigennamen gebraucht, z. B. Abd-allah, d. i. Anecht Gottes; der, Anecht des mächtigen Gottes; Abd-ul-latif, Anecht des huldreichen Gottes;

ihman, Anecht bes erbarmungereichen Gottes.

hung, im Allgemeinen die Neigung einer Fläche gegen den Horizont, bezeichnet in raphie das allmälige Abnehmen der Höhe eines Landes gegen die Meerestüften hin, en Lauf der absließenden Gewässer bedingende geneigte Lage desselben. Als Nichtung dachung nimmt man die Nichtung des in ihr gebildeten Hauptstroms an, wenn auch zen kleinen Bäche und Flüsse aufs mannichsaltigste von derselben ahweichen, oder gar, selten der Fall ist, ihr entgegengesett sind. So haben z. B. die nördlichen Theile mds und Frankreichs eine nördliche oder nordwestliche Abdachung. Da die Nichtung Brad der Abdachung (das Gefälle) auf Rlima, Fruchtbarkeit und nationalen Verkehr des einen wesentlichen Einstuß haben, so psiegt man, wo nicht politische Eintheilungsverwiegen, die Continentalgebiete nach ihrer verschiedenen Abdachung, oder, was Dasonach ihren verschiedenen Stromgebieten einzutheilen, sodaß die Grenzen der so erBezirke einerseits das Meer, andererseits die sogenannten Wasserschen bilden.

Mah, b. h. der Anecht Gottes, ist ein unter den Arabern und übrigen mohammed. fehr gebrauchlicher Name. Die bekanntesten Träger deffelben sind: Abdallab, :8 Abb-el-muttalib, Vater des Propheten Mohammed. Er war ein unbedeutender un in Metta, und starb turz vor der Geburt seines Sohnes auf einer Handelsreise in - Abballah, Sohn des Abbas, Dheim des ersten Rhalifen aus dem Geschlechte der n, unter deffen Regierung er alle Abkömmlinge des frühern Khalifengeschlechts der wen auf eine grausame Art ausrottete (752 n. Chr.). Nach seines Reffen Tobe strebte nach der Rhalifenwurde, wurde aber meuchlings ermordet (754 n. Chr.). — Abballah. 18-el-Fezari, der erste Mohammedaner, der eine Landung in Sicilien machte (667 . — Abdallah-ben-Yafin. Schon gegen das Ende des 11. Jahrh. schien die Macht ber in Spanien durch die Zwietracht der einzelnen Dynasten dem Übergewicht der bericher Spaniens unterliegen zu sollen. Da erhob sich unter den wilden arab. Nomamen im Nordwesten Afrikas Abdallah-ben-Yasin, predigte den Islam und erweckte Duth zu Krieg und Eroberung. Er nannte diese neuen Streiter für den Islam iten (f. d.) und sette ben Abu-Betr zu ihrem Herrscher, der die begonnenen Eroberungen e und 1070 Marotto grundete. Sein Nachfolger Juffuf-ben-Taschfin unterwarf sich 16 bas ganze arab. Spanien.

insigeit in Dampf oder Gas vermittelst der Hise oder des Siedens. Der Zweck des Absissistischen Ropper (z. B. Salzbereitung, Zuckerfabrikation), oder überhaupt insige; ferner die Concentration eines flüssigen Körpers dis zu einer erfoderlichen Dichsten einem Sandbade oder mittels Dämpfen in Abdampsschen von Porzellan, Silber im Großen werden zinnerne, eiserne, bleierne Kessel und Pfannen dazu angewenisterm Falle dampst man meistens über freiem Feuer ab, seltener durch Dampsseizung,

A bei ber Buderfabritation.

ste des parthischen Reichs, unter der Regierung Zezdedscherd's I. Im christl. Eifer in einen Feuertempel, wodurch die Magier sehr erbittert wurden. Der gegen die Christmild gesinnte König befahl ihm die Wiederherstellung des Tempels; aber der Bischof ies nicht über sich gewinnen. A. erlitt dafür den Märtyrertod, und zugleich brach eine Ehristenverfolgung über die pers. Länder aus, die mit kurzer Unterbrechung wesdauert haben soll. Der Gedächtnistag für diesen Märtyrer ist der 16. Mai, zus Esstag des heil. Nepomuk.

Mer, Caviller, Wasen- (Rasen-)meister ober Feldmeister heißen Diejenigen, welche sich machig mit der Wegschaffung, Ablederung und Verscharrung gefallener Thiere be-In frühern Zeiten war das Eigenthum der Abdeckereien theils mit den Rittergütern verbunden, theils der Commun gehörig; sett ift es aber fast überall in die Hande der becker selbst, und zwar kauslich übergegangen. Alle Abbecker beanspruchen das Recht auf lassung des gefallenen Biehes, welches Recht jedoch an verschiedenen Orten verschiedene kicationen, besonders in hinsicht Dessen, was der Abbecker von dem gefallenen Biel Eigenthümer besselben zurückgeben oder an Geld gewähren muß, erleidet. In neueste war man bemüht, die Abbeckergerechtsame der Ablösung zu unterwerfen; doch hat sich bisher noch nicht überall realisit, obzleich die Bortheile, welche aus der Aushebung de villereien, namentlich für die Landwirthschaft, hervorgehen würden, nicht unbedeutend sinl sosen der Abbecker mit Beaussichtigung der Hunde, Einfangung und Tödtung der herrei u. s. w., betraut ist, besitt er auch den Charafter eines Polizeibeamten. Der Abbecker is beutschem Rechte anrüchig (s. Anrüchigkeit), aber keineswegs ehrlos; seine Kinder, we nicht das Geschäft des Baters betreiben, sind im Besit der vollen bürgerlichen Chre, u lettere oder vielmehr Das, was ihnen daran sehlte, kann den gewesenen Abbeckern auc

Staats wegen ertheilt werden. Abd el-Rader, eigentlich El-Habschi Abd el-Rader-Ulid-Mahiddin, aus eine rabutfamilie vom Stamme Haschem, die ihren Stammbaum bis zu den fatimitischen Rt hinaufführt, ward um 1807 in der seiner Familie angehörigen Shetna, einer Unter anstalt der Marabuts, unweit Mastara, geboren. Schon sein Bater, der 1834 starb als ein für heilig gehaltener Mann großen Einfluß auf seine Landsleute und trug benselb seinen Sohn über. Seine Mutter Zora stand ebenfalls in dem Rufe der Beiligkeit, un eine durch Charafter, Geist und Einsicht höchst bedeutende Frau. A. machte in seinem Jahre mit seinem Bater die Ballfahrt nach Metta, und 1827 besuchte er Agypten, wo Rairo und Alexandrien zuerst mit abendl. Bildung in Berührung kam. Religiose Si merei und Melancholie waren die hervorstechendsten Buge in seinem Außern. Schon zeitig zeigte er ungewöhnliche Geistesgaben, und auf ber hohen Schule zu Fez erm sich Kenntnisse in den Bereichen arab. Wissens. Er war frei von der rohen Grause sowie von der leidenschaftlichen geschlechtlichen Sinnlichkeit der Araber, hielt auf Reinh Sitten, und ließ sich nicht von Born und Leibenschaften hinreißen. Wiewol er mit bem gli sten Eifer an dem Glauben seines Bolts hielt, und den Fanatismus desselben zu seiner w Ren Hulfsquelle machte, theilte er boch die fanatische Intoleranz der Mehrzahl desselben Seine öffentliche Thatigkeit begann erst mit der Eroberung Algeriens durch die Fran Raum war die Macht ber Türken gebrochen, als die Araberstämme der Proving Dran d legenheit ergriffen, sich unabhängig zu machen. An ihrer Spipe erschien A.'s Vater vor kara und überwältigte die türk. Besahung. Die Bewohner der eroberten Stadt wollten ihrem Oberhaupte wählen; allein der Vater lehnte dies ab zu Gunsten A.'s, seines ju Sohnes, der nun von ihnen zum Emir erwählt wurde. Bald wußte A. die Araberstämr Umgegend sich zu unterwerfen und von Maskara aus seine Macht immer weiter auszubri

Seine erste größere Unternehmung war der Angriff, den er, jedoch vergebens, am ! 4. Mai 1832 auf das von den Franzosen besette Dran unternahm. In der nachstfole Zeit dehnte er seinen Einfluß aus über alle Stämme zwischen Maskara und bem Meer am 3. Juli 1833 erstürmte und zerstörte er bas ben Franzosen unterworfene Arzew. Einigel Gefechte, die er dem in Dran befehligenden General Desmichels am 3. Dec. 1833 u 6. Jan. 1834 lieferte, nothigten diefen zu einem Bertrage mit ihm. Im Innern bes L griff nun A.'s Macht auf eine hochst beunruhigende Beise um sich, indem er den Fried ben Franzosen benutte, alle am linken Ufer des Schelif und in der Ebene Ceirat wohn Stämme seiner Dberherrschaft zu unterwerfen. Er besiegte, obwol unter großen Anstrengt seinen alten Gegner Mustapha-ben-Ismael, ehemaligen Aga von Dran, und Mussa-el tui, einen machtigen Hauptling der Sahara. In Folge des lettern Sieges kam er in den von Miliana und Medeah. Alle Städte und Stämme der Provinzen Dran und Titeri ihm nun den Titel Sultan; die entferntern schickten ihm Gesandte mit Geschenken. We er sich so im Innern ein Reich grundete, wußte er den damaligen franz. Generalgouve Drouet d'Erlon zu überreden, daß er lediglich dahin arbeite, die directe Herrschaft Frank über die Stamme vorzubereiten und der europ. Civilisation den Weg zu bahnen. ben Gewehren, die ihm der Generalgouverneur zum Geschenk machte, ruftete er neue Tr aus, die spater den Rern seines Beers bilbeten und von Renegaten eingeübt murben. gaben ihm die Unternehmungen des in Dran befehligenden Generals Trezel, welcher die theile des von seinem Borganger geschloffenen Friedensvertrags wiedergutmachen wollte

en Arieg mit erneuten Kräften zu beginnen. Gleich die Biedereröffnung der Feindsar ihm gunstig, benn bie ersten Operationen Trezel's führten zu beffen Ruckzug, frang. Deer an der Makta von der gesammten Streitmacht A.'s, die sich auf fast ber belief, am 28. Juni angegriffen wurde und eine schmähliche Rieberlage erlitt. ptbestreben ging bahin, alle Stämme diesseit und jenseit des Atlas gegen die Franzocheln und diesen durch Aufhebung alles Bertehrs die Berproviantirung unmöglich zu n dies zu vereiteln, sahen sich die lettern zu der Expedition gegen Maskara genöm 26. Nov. 1835 unter dem Oberbefehl des Marschalls Clauzel, 11000 Mann ran aus sich in Bewegung sette. Das Unternehmen endete zwar mit ber Ginnahme ra, blieb aber bennoch erfolglos, indem ber Marschall biefe Stadt nicht behaupten zu ibte, und sie deshalb vor dem Ruckzuge anzunden ließ. Bon den nun folgenden frieperationen, bei benen die Franzosen fast immer Sieger waren, aber nichts weiter ils das Schlachtfeld, sind zu erwähnen: der erfolglose Zug des Generalgouverneurs na, die Wiederbesignahme von Mastara durch A., die Niederlage, welche General am 25. April 1836 durch A. an der Tafna erlitt, und durch welche er in die gefährversett wurde, sodaß die franz. Regierung in aller Gile ben General Bugeaud mit n ihm zu Sulfe senden mußte. Gleich Bugeaud's erftes Auftreten mar von ziemlig begleitet, indem er nicht nur die an der Mündung der Tafna eingeschlossenen Frante, sondern auch am 6. Juli A. am Sikat eine bedeutende Niederlage beibrachte. Inachte es ben Franzosen die beabsichtigte Erpedition nach Ronstantine munschens-Besten der Regentschaft Ruhe zu haben. Es kam demnach mit A. am 30. Mai ür diesen sehr vortheilhafte Friede an der Tafna zustande. Trefflich wußte nun A. :6 Friedens zu nuten, seine innern Angelegenheiten zu ordnen, und sich in Stand zu Brieg zur gelegenen Zeit wieber beginnen zu konnen. Auch bie Streitigkeiten über die s beiberfeitigen Gebiets wurden burch einen Busatvertrag zum Frieden an der Tafna 1838 beseitigt. Als aber A.'s Gebiet, wie er behauptete, durch den Streifzug, den pall Balee mit dem Herzog von Drleans im Dct. 1839 von Konstantine aus nach 26 des Eisernen Thores unternahm, verlett worden war, begann er im Nov. den-: neuem. Der Rampf ward von beiden Theilen mit dem größten Nachbruck mb mehre blutige Gefechte zeigten, daß die Bestrebungen A.'s, sein Heer zu m, nicht ohne Erfolg gewesen waren. Zwar gelang es ben Franzosen nach hartem n dem Engpaß von Muzaia, im Mai 1840 Medeah, und im Juli Miliana zu nes waren aber auch die einzigen Resultate des Frühlingsfeldzugs dieses Sahres. Unmahrenden kleinen Gefechten im Laufe des darauf folgenden Winters ruftete sich A. euen Feldzügen für 1841. An die Stelle des Marschalls Balee mar indessen de Febr. ber General Bugeaud getreten. Dieser griff ihn Schlag auf Schlag an, L bald in die Enge getrieben fah. Die Einnahme von Tekedemt und Maskara, im A, gab seiner Macht ben erften Stoß, und ber Herbsteldzug Bugeaud's vollendete, fibe im Frühjahr begonnen. Die Einnahme und Zerstörung von Saida bewirkte, Stamme der dortigen Gegend von A. abfielen. Nach der Einnahme von Tlemezen Men Schlosses von Tafrua, im Jan. und Febr. 1842, sowie durch die fast ganzliche s seiner regelmäßigen Truppen, sah sich A. genöthigt, im Marokkanischen ein Aspl

Inde Marz 1842 erschien A. mit neuen, zum Theil im Marokanischen angewormpen bei Elemezen; boch nach kurzer Zeit mußte er sich wieder in das Marokkanische m. Marokko blieb nun sein Stüßpunkt, und er verwickelte dieses sogar in einen kankreich, den die Schlacht von Isly beendigte. Der Sultan mußte A. aufgeben, wer bald, daß ihm derselbe mindestens an Macht gleichkam, und konnte auch nicht daß er sowol im Oct. 1845 wie im März 1847 von Nebem aus angreisend gegen den auftrat. Dennoch begann seht A.'s Stern zu sinken, wiewol er am 14. Juni Marokkaner am Riff besiegte. In der Nacht vom 11. Dec. unternahm er einen wisse auf das marokkanische Lager, wobei er geschlagen wurde, sodaß er sich zur bließen mußte. Sicherlich hätte er sich für seine Person in Sicherheit bringen wer mochte seine Deira, das Asyl seiner Mutter, Frau, Kinder, Verwandten und kanger, nicht preisgeben. Am 21. Dec. sehte A. mit der Deira und etwa noch und inch nach dem Süden durchzuschlagen. Während sich die Detra den Franzosen

Auslieferte, eilte er mit seinen Reitern dem Passe von Kerbens zu; doch auch hier fand er den Weg versperrt und ward mit Flintenschüssen empfangen. Entmuthigt ergab sich nun A. selbst am 22. Dec. dem General Lamoricière und dem Herzog von Aumale, gegen das Versprechen, das man ihm erlauben wolle, sich nach Agypten oder St.-Jean-d'Acrezuruckzuziehen. Die franz. Regierung, die endlich den Mann in ihren Händen sah, der ihr 15 I. hindurch so viel zu schaffen gemacht, bestätigte diesen Vertrag nicht. A. wurde mit den Seinigen nach Toulon eingeschifft und im Jan. 1848 in das Fort Lamalgue, später nach Pau gebracht. Auch von der Republik hat er seine Freiheit noch nicht erlangen können. Vgl. Delacroix, "Histoire privée et politique d'A." (Par. 1845); Laménaire, "Vie, aventures, combats, amours et prise d'A." (Par. 1848); Bautruche, "Vie d'A." (Par. 1848).

Abdera, eine Stadt in Thracien, am Fluffe Nestos, der Sage nach von Bercules erbaut, ber Geburtsort der Philosophen Demokrit, Protagoras, Anaparch, des Geschichtschreibers Dekataus u. A. Die Stadt wurde, nachdem sie seit den Perferkriegen blühend und unabhangig gewesen, von Philipp von Macedonien unterjocht, dann von den Römern erobert und geplundert, aber wieder zur freien Stadt erklart. Noch im Mittelalter erscheint sie bei den Byzantinern. Ruinen von ihr sollen sich bei Polystilo (in Rumelien) befinden. Die Ginwohner von A. ftanden von fruhester Zeit an im Rufe der Bertehrtheit und eines periodischen Bahnfinns, was nach dem Zeugniffe des Sippotrates in der dicken Luft daselbst und den baraus erzeugten Krankheiten seinen Grund haben sollte. Der Name Abderit war baher schon im Alterthume ein Schimpfwort. Mit vielem Spotte hat Lucian zu Anfang seiner Abhandlung "Wie man Geschichte schreiben muffe" biesen Charafter geschildert, und Bieland in den "Abberiten" ein ergöpliches Bild davon gegeben. Unter Abberitismus versteht man so viel als beschränktes, albernes Wesen, auch Kleinstädterei. In der Philosophie bezeichnet man damit die Ansicht, wonach die Menschheit nicht die Fähigkeit einer unendlichen Fortentwickelung besitht, sondern auf einer gemiffen Sohe der Bildung immer wieder auf die niedere Stufe zurucksinken und von neuem anfangen muß.

Abdias. Angeblich einer der 70 Jünger Christi, der nach seinem Vorgeben von demselben als Bischof von Babylon eingesett worden sein soll. Seine ursprünglich hebräisch geschriebene Schrift "Historia certaminis apostolici" ist von der Kirche schon früh für untergeschoben erkläut worden. Papst Paul IV. that ein Gleiches, als die Schrift 1551 zu Basel durch Lazius her ausgegeben ward.

Abbication und abbiciren (abbanken) gebraucht man vorzugeweise von bem Nieberlegen der Herrscherwürde. Selten erfolgt dies als Handlung völlig freien Entschlusses, meist als Folge von Uberdruß an den Geschäften und Sorgen, oder von Verdruß über fehlgeschlagene Plane. Freiwillig vielleicht und des Herrschens müde trat Diocletian und mit ihm Marimian (305) ab. Chenso zog die Königin Christine von Schweden 1654 die Ungebundenheit des Privatlebens dem Zwange bes Thrones vor, wollte aber auch nachher noch Regentenrechte üben, wie sie einem abdicirten Fürsten niemals zukommen. Raiser Rarl V. legte 1556 seine Krone nieder, weil er sein Streben als verfehlt erkannte. Philipp V. von Spanien trat 1724 aus Schwermuth ab, übernahm die Krone aber wieder, als sein Sohn starb. Amadeus von Savonen abdicirte 1494, um in ben geistlichen Stand zu treten. Wictor Amadeus von Sarbinien wollte seine 1730 erfolgte Abdicirung wieder rückgangig machen, ward aber gewaltsam daran gehindert. Ludwig Bonaparte entsagte 1810 dem Throne von Holland, weil er Holland nicht als franz. Provinz behandeln wollte. Rarl Emanuel von Sardinien trat 1802 ab, weil er sich den Umständen nicht mehr gewachsen hielt; ebenso Bictor Emanuel 1819. Wilhelm I., König der Niederlande, trat 1840 ab, weil seine Politit burch die Wendung der belg. Angelegenheiten unmöglich geworden war. Auswärtige Gewalt erzwang die Abdankung August's von Polen (1707), und später bie Stanislaus Lesaczynsti's (1735) und Poniatowsti's (1795); ferner Karl's IV. von Spanien (1808) und Napoleon's (1814 und 1815). Am häufigsten haben Aufstände eine Abdication gewaltsam herbeigeführt. Daran und an gestürzten Berrschern ift namentlich die altere Geschichte ber standinavischen Reiche überaus reich. In England bietet die gezwungene Abbantung Richard's II. (1399) ein frühes Beispiel. Neuere Zeiten saben Rarl X. (1830) und Lub wig Philipp (1848) im Sturme der Revolutionen abtreten, ohne daß die von ihnen babe gestellten Bedingungen beachtet worben maren. Die wichtigfte Abbankung ber neuern Beit, Die des Raiser Ferdinand von Ostreich (1848), war nur indirect durch den Gang der Ereigniffe herbeigeführt. Die des Königs Karl Albert von Sardinien (1849) war die Folge der Schlacht von Novara. In den lettern Jahren haben mehre deutsche Fürsten ihrer Souverainetat entsagt fo namentlich König Ludwig von Baiern (1848); ferner Deinrich LXXII. Reuf (1848), burch beffen Ruckritt, ba er ber Lette feines Zweiges war, ein Staat weniger wurde in Deutschland, und die Fürsten von Sohenzollern (1849) zu Gunften ber Arone Preufen. Der Bergigt-Josep von Gachsen-Altenburg bantte 1849 zu Gunften seines Bruders ab. Blose Bergichteiftungen von Ahronfolgern auf bie Guccessinn konnen nicht als Abbierrungen betrachtet werden.

Abbiefus, Dieton und Martorer, fam mit vielen Anbern in ber großen Chriftenverfolgung

in Derfien unter Ronig Sapor um. Gebachtniftag ift ber 22. April.

Abdominal, von Abdomen, Unterleib, wird Alles genannt, was mit dem Unterleibe in nachster Beziehung stehe. Abdominaleingeweide heißen die im Unterleibe liegenden Desone, wie: die Digestions-, harn- und Geschlechtsorgane. Abdominaltyphus wird das imige Rewensteder (Apphus) von den Arzten genannt, dei welchem die Berdanungsorgane des Unterleibes in auffallender Beise leiben, was sich durch Austreidung, große hibe und Empfindlichtet bes Unterleibes, flacke erdsenfardige oder selbst blutige Diarrhoe, aufgehobenen Appetit und disweilen auch durch übelsein und Brechen zu erkennen gibt. Der Grund dieser Arschaften und ber der fehreiten führenden Ablagerung in der Mand des Darmsanals, vorzugsweise des Arummbarns, und in Kataurh des Magens, sowie biswellen auch des Diebarms. (S. Mervensteber und Apphus.)

Mbon, Martyrer, ein vornehmer Perfer, der 250 n. Chr. mahrend ber Chriftenverfolgung Diocletian's nach Rom tam und bort mit feinem Gefahrten, Gennen, ben Sob bes Be-

Immeret farb. 3hr Gebachtniftag ift ber 30. Juli.

Mbbrud. Unter Abbrud verfleht man bie Bervielfältigung eines fchriftlichen ober bilbliden Gegenstandes durch mechanische Wittel, insbesondere durch die Presse. Alse gewöhnlichen Abbeude, Die ber Lettern bei ber Buchbruderfunft, ber Bolgftode ju Bolgichnitten, ber Platten für Kunferstiche, der Lithographien, Autographien u. f. w. finden in der Weife statt, das die erbaben ober vertieft gestellten, gegoffenen, geschnittenen, raberten u. f. 10. Zeichen mit einer Farde überzogen und fobann auf Papier ober irgend einen andern Stoff, welchem man fie mittheilen mill, durch einen Druck ober ein Proffen übertragen werden. Auch bei der gewöhnlichen Areibezochnung ber Lithographie findet gang biefes Berfahren ftatt. Der Abbruck einer Platte, einst Steins u. f. w. fallt um fo beffer aus, se genauer alle Bebingungen der fünftlerischen und medanifchen Erfoderniffe babei gewahrt werben. Richt allein von ber Scharfe ber Lettern, ber Emmyre bes Stichels und ber Rreibe n. f. w. hangt die Bute und Scharfe eines Abdruck ab, fendern auch von der Weschaffenheit des Groffs, auf welchen er übertragen wird, von der angewendeten Farbe und namentlich von der Geschicklichkeit des Druckers. Alle diese Punikt mellen nameritlich beschtet fein bei ber Derftellung von Abbrücken der Aupferftechtunft. Man mtufdeibet in neuerer Beit viererlei Arten von Rupferflichabbruden. Die toftbarften find bie milm Abbruckt ohne alle Unterschrift, oprouves d'artiste genannt; die zweitbesten bie Abbruckt avant la lettere, mit dem Namen des Künstlers aber ohne volle Unterfchrift; die britten mit blos singeriffener Unterschrift hersen avoc lettre grise ober avant la lettre finie; die vierten find die gewähnlichen im Danbel porkommenden Abbrücke mit poller Unterfchrift. Ratürlich werden aber gemes Unterfchleife mit diefer Claffisication getrieben, und es gehört ein gewiegter Kenner dazu, die **radh**iebenen Abbrude voneinander genau zu unterfcheiben. Bei dem Buchdeuck verfleht man unter **Thorne in: Allgemeinen die Darftellung eines seben Druckwerts, speciell aber auch die Copie eines hichen, fohalf 2, 15. eine neue Auflage oft ben Zufah: Unveränderter Abbeuck, erhält. — Abbeuck** harmet in der Aunstrehnik auch das Abformen irgend eines Körpers, gewöhnlich in halbmabener Arbeit, querft in eine weiche Raffe, welche barnach erhärtet und die Plutterform bilbu, in die fodann die eigentliche Formmaffe eingebrückt wird und ihre Gestalt empfängt. Man mage Abdrücke in Wachs, Thon, Gops, Schwefel, Metall u. f. w., und namentlich find es De Limfte und Gewerbe der Modelleure, Bildflecher, Bacheboffirer, Topfer, Stempel- und Beinfchneiber, fowie bit Porzellan- und Steingutfabriten, welche bergleichen Abbrucke bebürfen. - In ber Geologie wich unter Abdrud die durch Erdumwellzung und Drud von Felsschichten ober in irgent einem Foffil entftanbene Abbilbung eines organischen Wefens ober eines Beiles beffelben verftanben. Dergleichen find bie Denbriten, Mergelfteine, in welchen Laubmode fic oft in ber jaiteften Zeichnung abgebrudt haben, die Ichthpolithen und Ichthpolippo-Men, Frichabbrude in Rallichiefer, Die Juffpuren des Chirotheriums oder Danbthiers, welche Mi Dibburghaufen un rothen Sanbstein gefunden wurden und anfangs zu den abenteuerlichm Dopothefen Uniaf gaben, jest aber als foffile Abbrude von Beutelthieren ertannt find. 110-u.1-Paneid, ber fiebenundzwanzigste Gultan ber Demanen, beftieg am 21. 3an. 1774

im funfzigsten Lebensjahre den Thron. Das Reich war in tiefer Zerrüttung. Die Statthal entlegenen Provinzen, wie Sprien, Agopten, Georgien und andere, liegen von der Mai Sultans taum einen Schatten übrig, und Romanzow ftand mit einem siegreichen ruff. Di der Donau. Unter lästigen Bedingungen mußte der Gultan den Frieden erbitten, der am 24 1774 zu Rainardschi (bei Silistria) unterzeichnet wurde. Vermöge dieses Friedens, b Grundlage bes machtigen und gebietenden Ginfluffes bilbet, welchen Rugland seitbem un brochen über die Türkei ausgeübt, erhielt es die Große und Rleine Rabardei, die Fest Zenikala und Kertsch, die Stadt Asow und das Schloß Kilburn mit der Erdzunge zwische Bog und Dniepr, die freie Schiffahrt auf dem Schwarzen und Beißen Meere, bas C recht über die beiden Fürstenthumer der Moldau und Balachei und alle griech. Kirchganzen osman. Reiche, schließlich auch die Garantie ber Theilung Polens. Dem ! than der Krim wurde die Unabhängigkeit zugesichert; aber gerade dies gab den Grund de mischung Ruflands in die innern Berhältnisse dieses reichen und schönen Landes, von b 1783 förmlich Besit nahm. Ostreich erhielt für seine Neutralität die Bukowina. A. 1 nun mehre rebellische Paschas zum Gehorsam zurud und rief, ba er die Uberlegenhi europ. Kriegstunst erkannt hatte, franz. Offiziere nach Konstantinopel, um die G stungen in bessern Bertheibigungszustand zu seben. Gin neuer Krieg gegen bas mit D verbündete Rufland brach 1787 los, der mit dem Verluste der turk. Flotte auf der von Kilburn und der Eroberung von Dezakow durch Potemkin (17. Dec. 1788) sehr un lich für die turk. Waffen eröffnet wurde. Mitten unter ben Buruftungen zu dem 1 eröffnenden Feldzuge ftarb A. am 7. April 1789, nachdem er schon langere Zeit an ge und körverlicher Schwäche gelitten hatte.

Abb-ul-Hamid-Bei ist der orient. Name eines kuhnen franz. Reisenden und teurers, Namens du Couret, geb. in Huningen 1812. Er begab sich 1834 nach Ag von wo er den Nil auswärts dis nach Abyssinien vordrang, und dann längs der Westku Rothen Meeres nach Agypten zurücklehrte. In aller Form nahm er den Islam an, sich auf die Pilgerfahrt nach Metta, wodurch er den Namen Hadschi erlangte, und zog den größten Theil von Arabien, dis er trank und erschöpft auf der Insel Bourde dete. Von da besuchte er 1846 Persien, wo er, als Intriguant verdächtigt, ins Gefängt worfen wurde, aus dem er nur durch Bestechung sich befreite. Unter vielen Gefahren ke 1847 nach Frankreich zurück. Doch sein unternehmender Geist sand hier nicht lange und so beschloß er über Algier nach Tombuktu zu reisen. Seine Reisen und interessant

lebnisse sind zum Drucke vorbereitet.

Abd-ul-Latif, ein berühmter, vielseitig gebildeter arab. Gelehrter, wurde 1162 in bab geboren. Nach einem forgfältigen Unterricht in ben verschiebenen Zweigen m med. Wissens begab er sich nach Damast, wo der bekannte Sultan Saladin die be teften Gelehrten seiner Zeit um sich versammelte. Durch ben Sultan unterftust, ging e Agypten, wo er in Rairo die Bekanntschaft des berühmten jud. Gelehrten Moses D nibes machte. Hier, wie später in Damast, Jerusalem und Aleppo widmete er sich vorzug der Medicin. Noch im siebzigsten Lebensjahre entschloß er sich zur Wallfahrt nach Mek nahm den Beg über Bagdad, um dem Rhalifen Mostanser-billah einige seiner Werke zu reichen; doch überraschte ihn hier ber Tod 1231. A. war ein sehr fruchtbarer C steller in mehren Gebieten bes Wissens, ber Grammatit, Rhetorit, Theologie, Jurisp und Medicin. Sein bekanntestes und für uns wichtigstes Werk ist eine Beschreibur Agypten, in welchem er sich als ein sehr unterrichteter, wahrheitliebender und sorgfältig obachter zeigte. Daffelbe wurde von dem Englander Bhite herausgegeben unter dem "Abdollatiphi historiae Aegypti compendium, arabice et latine" (Drf. 1800), unb eine musterhafte Bearbeitung in frang. Sprache von Silvestre be Sacy ("Relation de l'Ég Par. 1810). A.'s Leben hat Ibn-Abu-Dseiba in seiner Geschichte der Arzte sehr ausf beschrieben. Bgl. "Abdollatiphi vita, arab. et lat. ed. G. Mousley" (Orf. 1808).

Abd-ul-Medschib, der sett regierende Großsultan, geb. 6. Mai 1822 (14. S. 1237 nach der mohammed. Zeitrechnung), Sohn des Padischah Mahmud II., folgte den lich gestorbenen Vater in der Regierung am 1. Juli 1839. Das Osmanische Reich sich damals in einer äußerst gefährlichen Lage. Das türk heer war in der Schlacht be (24. Juni 1839) von der ägypt. Armee geschlagen und zerstreut worden. Nichts den siegreichen Ibrahim-Pascha mehr hindern, nach Konstantinopel vorzudringen, tagypt. Macht überdies von einer großen Partei mit Sehnsucht erwartet wurde. Diese

wunschte ben Bicetonig von Agopten, Mehenied-Ali (f. d.), zum Chafan (alter Titel des Großsutan) der beiden Meere zu erheben. Derfelbe allein, meinte man, sei im Stande, bas Panier des Islam gegen den Andrang der Ungläubigen von innen und außen zu retten. Done die Dazwischenkunft der driftl. Mächte ware das Haus des Deman verloren gewesen. Der ohne Frankreich abgeschlossene Julivertrag (15. Juli 1840) errettete den körperlich und geiftig fomachlichen jungen Pabischah aus dem fichern Berderben. Mehemed-Ali mußte fich unterwerfen (27. Nov. 1840), und die kunftige Stellung des Lehenstaats Agppten zur Pforte werde durch einen neuen Vertrag der Machte (13. Juli 1841), welchem auch nachträglich frantreich feine Zustimmung gab, geordnet. (S. Agppten.) Reschid-Pascha (f. d.), ein einsichtswller, menfchenfreundlicher Muselmann, ber in Frankreich seine Bildung erhalten, vermochte den Gultan, auf dem Wege der Reformen, welchen Selim III. und Mahmud II. (f. d.) in so entschiedener Beise eingeschlagen, fortzufahren, um das Volk der Demanen ebenbürtig den civiksitten Bewohnern des Westens hinzustellen. A. wünscht in der That das wahre Wohl aller stiner zahlreichen Unterthanen in Europa, Asien und Afrika, und zwar ohne Unterschied des Claubensbekenntniffes. Große, durchgreifende Reformen, von dem Hattischerif von Gulhane (3. Rev. 1839) bis zur Gleichstellung aller Glaubensgenossen vor Gericht (12. Mai 1850), wurden anbefohlen. (S. Türkei.) Allein die scit Jahrhunderten verrotteten Bustande des Reichs uffen fich nicht durch Decrete umgestalten, nnd widerstehen vielleicht sogar allen Bortehrungen, indem fie zum großen Theil auf dem Grunde des Islam beruhen. Zudem ist der Divan ober Ministerrath fortwährend der Spielball der europ. Großmächte, die in der That durch ihre Gesmoten den Staat regieren und die Geschicke desselben bestimmen. Der Sultan, welcher sich "Seine Majestät" und "Raiser" nennen läßt, führte auch den im Drient seltenen Brauch ein. baf er von Zeit zu Zeit einen Theil seiner Staaten bereift, um die Wünsche und Bedürfnisse seiner Unterthanen tennen zu lernen. Diese Prunkreisen führten aber ebenfalls nicht zum Ziele, vielmehr trugen sie nur noch mehr zur Erschöpfung ber zerrutteten Finanzen bes Reichs bei. Die Anreden des Sultans, welche ihm die amtlichen Blätter zu Konstantinopel bei solchen Geligenheiten in den Mund legen, lassen kaum etwas zu wünschen übrig. A. ist der einundbreißigste Comergin vom Stamme Doman's, der achtundzwanzigste seit der Eroberung Konstantinopels. Sein ältester Sohn, Mohammed-Murad, ist 22. Sept. 1840 geboren.

Abb-ul - Dumen, Grunder der maur.-span. Dynastie der Muahedim oder Almohaden, die

von 1146—1273 über das nordwestliche Afrika und das arab. Spanien herrschte. Abbenr-Rahman, jest regierender Sultan von Fez und Marotto, geb. 1778. Er hatte igentlich schon 1794 nach bem Tobe seines Baters auf den Thron gelangen sollen, war aber bamals noch zu jung und konnte nicht verhindern, daß sein Dheim Mulei-Suleiman sich der Gultanswürde bemächtigte. Doch mar dieser gewiffenhaft genug, in seinem lesten Willen zu verfügen, daß sein zurückgesetter Neffe ihm nachfolgen sollte, und so bestieg A. 1823 den Thron. Er hatte nach seiner Erhebung vier Jahre lang mit aufrührerischen Stämmen zu kämpfen, die er gludlich besiegte, sodaß er von da an in Ruhe regierte. In der Zeit der tiefsten Erniedrigung bezahlten die europ. Seestaaten an Marotto, sowie an die Raubstaaten, einen jährlichen Tribut, um gegen die seerauberischen Angriffe dieser Bolter gesichert zu sein. Die Republik Benedig zahlte auf diese Weise jährlich 25000 Thlr. Kaiser Franz weigerte sich, diesen Tribut ferner zu bezahlen, und so wurde 1828 ein venet. Handelsschiff, das in Rabath angelegt hatte, von den Maroffanern geplündert und die Mannschaft in Retten gelegt. Ein öftr. Sefcwader unter Admiral Bandiera erschien nun an den Rusten von Marotto, konnte aber nicht viel ausrichten. Tropbem schloß ber Sultan Frieden, gab bas geraubte Schiff heraus wie leiftete auf den frühern Tribut Verzicht. Eine brobende ernste Differenz zwischen Spanien 1844, beffen Consularagenten Bictor Darmon ber Sultan hatte hinrichten laffen, werbe burch Englands Vermittelung beigelegt. Größere Gefahren bereiteten bem marottanifden Staate die Glaubensfriege, welche Abb-el-Rader in Algier gegen die Franzosen führte. Der Fanatismus der Bevölkerung war durch die span. Kriegsbrohungen auf das höchste leigert, und diese Stimmung verstand Abd-el-Rader gegen Frankreich zu kehren. Der Sultan sezwungen, den Kampf mit den Franzosen anzufangen, der, obschon mit wilder Tapferteit Affet, burch die für die Maroffaner unglückliche Schlacht am Isly (13. Aug. 1844) auf der mbleite endigte, während ein franz. Geschwader unter des Prinzen Joinville Führung die bennruhigte. Ein längerer Wiberstand gegen die franz. Übermacht schien unmöglich, fo wurde ebenfalls unter Englands Vermittelung ein Frieden geschlossen, der die Territorial-Maltriffe beiber Staaten nicht wesentlich anderte, den Sultan aber verpflichtete, nur eine geringe Streitmacht an der algierischen Grenze zu halten, und den Emir Abb-el-Kader in di nere des Reiches zu verbannen. Seitdem ist das freundschaftliche Verhältniß beider E nicht weiter ernsthaft gestört worden. Sultan A. ist ein eifriger Muselmann, doch ohr wilden Fanatismus seines Volks zu theilen, dabei streng, oft graufam. Der ätteste seiner

Sohne und vermuthliche Thronerbe heißt Sidi-Mohammed, geb. 1803.

Abd-ur-Rahman, Sohn des Abdallah, Statthalter des Rhalifen Pezid in Sp faßte ben Entschluß, auch Frankreich bem arab. Reiche einzuverleiben. Mit einer unge Heeresmacht brang er 731 in Aquitanien ein, eroberte Bordeaur, ging ungehindert ül Garonne und Dorbogne und vermichtete bas Deer bes Bergogs Gubes von Aquitanien heerend und zerstörend durchzogen die Sarazenen das Land, streiften bis nach Burgu brangen schon bis Nizza vor. Einzelne Große bes Frankischen Reichs unterwarfen reits dem A.; das ganze Abendland brohte der Gewalt der Araber zu unterliege traten Rarl Martell, der Majordomus der Franken, und Lutbrand, König der Longol zusammen. Lutbrand schütte Nizza, mahrend Karl mit dem Herzoge Eudes vereinigt fic die Loire wandte. Schon brannten die Thürme von Tours, als Karl im Oct. 732 zi Tours und Poitiers, an der Spipe des Heerbannes von Austrasien, Burgund und strien, dem Groberer unerwartet entgegentrat. Seche Tage lang schwantte bie Schlach lich am siebenten wurden die Araber total geschlagen. A. siel selbst auf der Wahlsta wilber Flucht eilten die Araber über die Phrenäen zurück und betraten nie wieder den Boben. Diese Schlacht gehört zu den erfolgreichsten der Beltgeschichte; sie rettete das stenthum und bas german. Europa vor sarazenischer Barbarei. — Den Namen E Rahman führen auch der Stifter des Rhalifats zu Cordova und zwei seiner Nach (S. Spanien.)

Abebechalas, Martyrer, Presbyter des Bischofs Simeon von Seleucia, starb in be

stenverfolgung des Perfertonigs Sapor. Gebachtniftag: 21. April.

Abegg (Jul. Friedr. Beinr.), ein bekannter Lehrer ber Rechtswissenschaft an der Uni au Breslau, geb. zu Erlangen 1796, erhielt seine erfte Erziehung zu Königsberg in P wohin sein Vater, Joh. Wish. A., als Consistorialrath, Superintendent und Hofpredige fen wurde, und nach dessen Tode auf ben Symnasien zu Erlangen und Nürnberg. Er zu Erlangen, Heibelberg und Landshut, wo er 1818 die jurist. Doctorwürde erwarb, n sich dann noch ein Jahr lang unter der Leitung des Landrichters Wolfgang Puchta zu gen der jurift. Praxis, und seste hierauf seine Studien in Berlin fort. In Folge amtlich foberung begann er zu Königsberg 1820 Vorlesungen zu halten; schon 1821 wurde er orbentlicher und 1824 orbentlicher Professor der Rechte. In gleicher Eigenschaft ging ei an die Universität zu Breslau. Seine schriftstellerischen Arbeiten beziehen sich vorzu auf bas Gebiet des Criminalrechts nach der Seite der Philosophie, der Geschichte und b stems des praktischen Rechts. Doch hat er auch einzelne Theile des Naturrechts bearbeit dem Civilprocesse, namentlich dem preuß., seine Thätigkeit zugewendet in der "Juris chenschrift für die preuß. Staaten", sowie in seinem "Bersuch einer Geschichte der preuß gefetgebung" (Breel. 1848). Die Universalität seiner Richtung zeigt sich schon außerlid großen Anzahl seiner Schriften, von denen vorzüglich zu nennen sind: "System der Cr rechtswissenschaft" (Königsb. 1826); "Untersuchungen aus bem Gebiete der Strafrechte schaft" (Brest. 1830); "Lehrbuch bes Criminalprocesses" (Königeb. 1825; 2. Aufl. "Bersuch einer Geschichte ber Strafgesetzgebung und bes Strafrechts ber brandenb.-preuß. (Berl. 1835); "Die verschiedenen Strafrechtstheorien in ihrem Berhaltnif zueinander unt positiven Rechte und dessen Geschichte" (Reuft. a. d. D. 1835). Diesen Arbeiten schlie seine Abhandlungen an in bem von ihm, Beffter, Mittermaier und Bachter redigirten , Archiv für bas Criminalrecht" und beffen "Reuer Folge", sowie in andern Zeitschriften. offenbart sich bei A. auch innerlich eine universelle Richtung, indem er fich bestrebt, von gen Boraussehungen frei zu bleiben, und aus bem Streite über die absoluten und ri Theorien auf das wahrhaft speculative Gebiet herauszutreten. Bon diesem Standpunkte insbesondere sein "Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft" (Reuft. a. d.D. 1836) bearbeit derfelben Basis ruhen die Arbeiten, durch welche er auf die Prufung mehrer in neuel erschienenen Strafgesehentwürfe, wie Rorwegens (1835), Sachsens (1836), Burte (1836), Babens (1839), Preußens (1847 und 1849) Einfluß zu gewinnen versuchte eine "Beitrage zur Strafprocefgesetzgebung" (Reuft.a. d. D. 1841) behandeln ichon mit Scharfblick und in strenger Consequenz die Principfragen auf bem Felbe ber h

m Strafverfahren. 3m 3. 1846 ward A. von der jurift. Faeultat zu Breslau als ter zur preuß. Landesspnode gemählt. — Abegg (Bruno Erhard), der Better des geb. zu Elbing 17. Jan. 1805, war ein Sohn des Kaufmann und Commerzienrath ng. Er erhielt seine Schulbildung auf dem dortigen Gymnasium, studirte seit 1822 in Beibelberg, dann in Königsberg, wo er 1826 ben Doctorhut erhielt. Spater mibmit Glud der jurift. Praxis zu Danzig, bann beim Oberlandesgericht in Königs-3. 1831 verließ er Königsberg und erwarb ein Gut im Kreise Fischhausen. 3wei ter wurde er hier zum Landrathe erwählt. In dieser Stellung erwarb er sich ein bleibendes Berbienst, indem er die Aufhebung der Berpachtung der Bernsteinfischem Generalpachter burchfeste, sobaf nun biefes Recht den Strandbewohnern gegen itung an den Staat für immer übertragen wurde. Im Berbste 1835 ward A. ale scher Polizeipräsident durch den damaligen Oberpräsidenten v. Schon nach Königsm, wo er eine fo ausgezeichnete Tüchtigkeit entwickelte, daß die Stadtverordneten selbft en Jahre seine befinitive Anstellung bewirkten. A. verstand es aber auch, in Erfüllung tspflichten humanitat und eble Freisinnigkeit zu vereinigen. An der Entwickelung der rhältnisse des Staatslebens nahm er ebenfalls den lebhaftesten Antheil. Bei der hul-40 bot man ihm den Abel an, welchen er in Folge seiner Grundsate ablehnte. Unter lachfolger gestaltete sich A.'s Verhältniß weniger angenehm. Es erfolgte barum gegen 5 seine Bersetung nach Berlin, wo er im Finanzministerium interimistisch beschäftigt inige Zeit später ward er mit dem Titel eines Geh. Regierungsraths als kön. Com-: Dberfchlef. Gifenbahn nach Breslau gesendet. Er lebte hier seinem Amte, bis wegung des Jahres 1848 auf ein weiteres Feld öffentlicher Thätigkeit bericf. A. lied der Deputation, die im Marz 1848 aus Breslau und Liegnis mit den bekannten ten an den König nach Berlin gesendet ward. Hierauf wählte man ihn in Breslau arlament nach Frankfurt. Dort trat er in ben Funfzigerausschuß, bessen Biceprasir. Der Kreis Kreuznach mählte ihn sobann in die preuß. Nationalversammlung, wo on sehr leidend eintrat und nur kurze Zeit thatig sein konnte. A. starb zu Berlin 1848. Er war ein Mann, der für Preußens Chre glühte, und ein warmes Herz fürs sche Baterland besaß. — Abegg (Beinrich Burthard), Commerzien- und Admirali-2 Danzig, der Better ber beiben Borigen, ist ber Sohn des verdienten, 1840 gestormenraths und Professors der Theologie A. in Heidelberg, und wurde daselbst ven. Derselbe hat sich als Mitglied ber preuß. Provinzialstände seit 1837, der in fammelten ständischen Ausschüffe von 1847 und 1848, sowie der Bereinigten Land-4847 und 1848, den Ruf eines freisinnigen und aufgeklärten, aber gemäßigten B etworben.

e (Joh. Christian Ludw.), Tonkunstler und Componist, geb. 20. Febr. 1761 zu Baibete sich auf der Karlsschule zu Stuttgart unter Baroni und Sämann, und ward
wlied der wurtemb. Hostapelle, nach Zumsteeg's Tode Concertmeister, später HofBirtuos auf dem Pianosorte und der Orgel, hat er auch sehr beliebte Compolikesert, von denen zu nennen sind die Opern "Amor und Psyche" und "Peter
hen"; das "Aschermittwochlied" von Jacobi für vier Stimmen; mehre Concerte,
h. w. A. war zwar kein hochbegabter Geist, besaß aber das Talent des Angenehmen
hehen, und hatte sich außerdem durch Studium auf eine achtungswerthe Höhe der
ling geschwungen. Er starb 1832.

Eibernh. Rub.), Professor und Rector am Gymnasium zu Denabrück, ein geistvoller bie Schulmann, wurde 1. Dec. 1780 zu Denabrück geboren. Nachdem er daselbst die kildung erhalten, besuchte er 1799 die Universität Jena, wo er Theologie studirte, sich unter dem Einstusse der philosophisch afthetischen Tagestrichtung mit besonderer kelteratur zuwandte. Im J. 1802 ging er als Hauslehrer nachBerlin, wo er im Kreise ver Genossen diese Bestrebungen sortsetze, und zugleich die Vorlesungen von der, Fichte, Schlegel u. s. w. besuchte. Seit 1808 übernahm er den Unterricht der kiere, und verlebte in diesem genustreichen und bildenden Berhältnisse zwei Jahre in Indann solgte er einem Ruse an das Symnasium in Rudolstadt, wo er bald Mitabann solgte er einem Ruse an das Symnasium in Rudolstadt, wo er bald Mitabann sich ihm 1815 die zweite Lehrerstelle am Gymnasium zu Denabrück angetragen im Wiseiten sind zu erwähnen: "Beiträge zum Studium der Göttlichen Komödie Arbeiten sind zu erwähnen: "Beiträge zum Studium der Göttlichen Komödie

aus Goethe's Leben, jum Verständnif einzelner Werte deffelben" (Berl. 1848). Auch beforgte er eine Gesammtausgabe von Möser's Werken (10 Bbe., Berl. 1842 — 43). — Abeten (With. Ludw. Alb. Rud.), des Vorigen Sohn, geb. 30. April 1813, ward in glücklichem Familientreise und auf dem Gymnasium zu Denabruck gebildet, und bezog 1833 mit einem jüngern Bruder, der sich den mathematischen Biffenschaften widmete, die Universität Berlin, um Theologie zu ftubiren. Sein Sinn fürs Schone führte ihn jedoch auf bas Feld der Archaologie, wobei er an E. Gerhard einen freundlichen Führer erhielt. Nachdem er den Sommer 1836 zu Göttingen verbracht und daselbst die philos. Doctormurde erworben, reifte er, durch ein Stipenbium des Kronprinzen von Hanover unterftüht, zur weitern Ausbildung nach Rom. Hier widmete er sich im Kreise ebler Runstfreunde ernsten Studien besonders über das vorrömische Italien, hielt in ital. Sprache archäologische Vorlesungen, und unternahm haufige Reisen. Im April 1842 kehrte er nach Deutschland zurud und ließ sich zu Munchen nieder, wohin ihn das dortige Runstleben zog. Große Anftrengung hatte jedoch die Gesundheit dieses hoffnungsvollen jungen Mannes untergraben; er erlag einem Nervensieber am 29. Jan. 1843. Rurz nach seinem Tobe erschien von ihm das Wert: "Mittelitalien vor den Zeiten rom. herrschaft nach seinen Denkmalen" (Stuttg. 1843).

Abel (hebr. Hebel, d. i. Hauch, waspicheinlich nach seinem kurzen Leben so benannt) hies Abam's zweiter Sohn. Er war hirt und wurde von seinem altern Bruder Rain, einem Actersmanne, aus Reid wegen gunstigerer Aufnahme seines Opfers von Seiten Zehova's, erschlagen. Dieser Brudermord, unter dem ersten Bruderpaar verübt, bilbet in der hebr. Urgeschichte ben schroffen Ubergang vom Stande der Unschuld der ersten Menschen zur Herrschaft der Sunde, vom goldenen zum eisernen Zeitalter. Die Erzählung im 1. Buch Moses (4, 1—16) ift übrigens wol nur Fragment einer ältern vollständigern Sage. Die bibl. Erzählung ift

namentlich von Gefiner und Byron dichterisch verarbeitet worden.

Abel (Jak. Friedr. v.), geb. 9. Mai 1751 zu Baihingen an der Ens in Burtemberg, erhielt seine Bildung in den Seminaren zu Denkendorf und Maulbronn, später zu Tubingen. Schon im einundzwanzigsten Jahre wurde er zum Professor der Philosophie an der turz zuvor auf dem Lustschloß Solitude errichteten Rarlbakabemie ernannt, und war hier einer der Ersten, welche Schiller's Genius erkannten und beschützten. Im J. 1775 siedelte er mit der Akademie selbst nach Stuttgart über, und 1790 wurde ihm die durch Ploucquet's Tod erledigte Pro fessur der praktischen Philosophie an der Universität Tübingen übertragen. Im 3. 1811 ver tauschte er die akademische Wirksamkeit mit der Würde eines Prälaten und Generalsuperintenbenten von Dhringen, wodurch er zugleich Mitglied der leitenden Oberbehörde ber evang. Rirche in Würtemberg wurde. In dieser Stellung, die er 1823 mit der eines Generalsuperintendenten in Urach, später in Stuttgart vertauschte, hat er mit gewissenhafter Berufttreue noch sechs Jahre gewirkt, bis er 7. Juli 1829 zu Schornborf im Jartfreis starb. Seine zahlreichen Schriften aus der frühern Periode seines Lebens beziehen sich auf verschiedene Theile der Philosophie, namentlich die Psychologie, Metaphysik und Moral. Eine der ausführlichern hat ben Titel: "Sammlung und Erklarung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben" (3 Bde., Fref. u. Lpg. 1789-90). Diese Schriften sind meist im Sinne des var Kant in Deutschland herrschenden Eklekticismus gedacht. Die Umgestaltung der Philosophie durch Kant hat keinen wesentlichen Einfluß auf diese seine Richtung gehabt, und auch die spätern Schriften A.'s, &. B. die "Ausführliche Darstellung über die Beweise vom Dasein Gottes" (Beilbronn 1817), "Philos. Untersuchungen über die letten Grunde des Glaubens an Gott" (Heilbronn 1818; 2. Aufl., Stuttg. 1820), "Ausführliche Darstellung des Grundes unsers Glaubens an Unsterblichkeit" (Frankf. a. M. 1826), liegen außer halb der zur Zeit ihres Erscheinens herrschenden philos. Schulen. An den öffentlichen Angelegenheiten seines engern Baterlandes hat A. theile als Mitglied ber Ständeversammlung, theils durch Schriften, die fich auf bas murtemb. Unterrichtsmesen beziehen, thatigen Antheil genommen.

Abel (Joseph), betannt ale Diftorienmaler, wurde 1768 zu Afchach in Oftreich geboren, bilbet sich auf der wiener Malerakademie unter Füger, und arbeitete in seinen jungern Jahren in De len für die Familie Czartorpiski. Erst 1802 ging er nach Rom, wo er sechs Zahre hindurch ein schönes Talent entwickelte und durch mehre Werke, namentlich durch eine vor der Leiche des Brubers kniende Antigone, Aufsehen erregte. Rach seiner Rucktehr producirte er zu Wien eine Reihe trefflicher historischer Stude, die jum Theil in ber f. f. Atabemie, sowie in ber Gemalbe -gallerie bes Belvedere aufgestellt find. Die Rirche ju Gumpendorf befist von ihm einen St-Agidius mit 15 lebensgroßen Figuren. Auch malte er die schöne Gruppe des ersten Borhangs im wiener Hoftheater. A. starb zu Wien 1818.

Abel (Rarl von), geb. 17. Sept. 1788 zu Weglar, ein Sohn des 1819 verftorbenen Juffigraths und Professors der Rechtswissenschaft an ber bis 1814 baselbst bestandenen Rechtsschule, zeigte schon beim ersten Unterricht viel Anlage, Fleiß und energischen Chrgeiz. Die Franz. Reselution machte tiefen Ginbruck auf ihn, und gab ihm fruh eine politische Richtung. Nach jurift. Borftudien besuchte er 1806 — 9 die Universität zu Gießen und die Rechtsschule seiner Baterstadt. Hierauf begann er seine praktische Laufbahn, die er 1814 durch anderthalbjährige Militairdienste unterbrach, wurde nach manchem Wechsel seiner Amteverhältnisse 1818 Polizei- und Stadtcommissar zu Bamberg, wo er viel Eifer und abministratives Talent bewährte, 1819 Regierungerath zu München, und 1827 Ministerialrath im Ministerium bee Innern. Mit dem Civilverdienstorden der Bair. Krone erhielt er den Adel. Seine politische Thatigkeit begann mit dem Landtage von 1831, wo er, wie auf dem von 1828, Regierungscommiffar war. Die bewegte Zeit außerte auf ihn ihren Ginfluß. "Die Preffreiheit", sagte er damals, "ift von nun an ein Dogma unserer politischen Glaubenslehre. Und wer konnte und möchte wol jest noch der Cenfur das Wort reden, diefer morschen Krücke einer schwachen, diefer lähmenden Fessel einer starken, in sich einigen Regierung ?" Auch bemerkte er, ce sei für jeden jur Theilnahme an der Verwaltung Berufenen beinahe eine Chrenpflicht, der Cenfur, wie bei der Taufe dem Teufel, scierlich zu entsagen. Solche Ansichten vermehrten nicht die Gunst, in der er stand. A. wurde 1832 als Geh. Legationsrath ins Ministerium des Auswärtigen verset; aber noch in demselben Jahre substituirtes Mitglied der Regentschaft in Griechenland, um bas er fich nicht geringe administrative Verdienste erwarb, und wo er eine Politik verfolgte, bie ihn besonders den Vertretern des oftr. Systems näherte. Er nahm lebhaft Partei gegen Armansperg, und die Zwistigkeiten in der Negentschaft führten ihn 1834 nach Baiern zurück, wo er wieder in bas Ministerium bes Innern eintrat. Seine Thätigkeit zur Rechtfertigung bes Aufwandes für das neue Universitätsgebäude gewann ihm wieder die Gnade des Königs, und fontan schloß er sich entschiedener ber Partei der Ultramontanen an. Als Regierungscommissar auf tem Landtage von 1837, wo der Minister des Innern, Fürst von Ottingen-Wallerstein, eine dem Steuerbewilligungerechte ber Polfevertreter nicht ungünftige Theorie bes Ufus aufstellte, wich er zwar noch jeder Principfrage aus und ließ nur zuweilen seine veränderte Ansicht durchbliden; doch ichon im Serbste 1837 unterzeichnete er das Entlassungsbecret für den Fürsten. Bum wirklichen Staatsrathe ernannt, verfah er jest bas Ministerium des Innern erst provisorisch und seit dem April 1838 definitiv; auch übernahm er im März 1840 provisorisch die Leitung ber Finanzen. Der Landtag von 1839 auf 1840 gab ihm Veranlassung, sich auf bem Gipfel der nunmehr von ihm vertretenen Meinung zu zeigen. Namentlich suchte er die Berantwortlichkeit der Minister, die er, zumal in Beziehung auf Anstellungen im Staatsbienste, nur als Bertzeuge eines höchsten Willens schilderte, möglichft in den hintergrund zu ftellen, und bei jeder Gelegenheit hervorzuheben, daß Baiern nur eine ftandische, aber teine reprasentative Berfaffung habe. Die Bundesbeschluffe vom 28. Juni 1832 murben von ihm, den "mit Ubereilung gegebenen subdeutschen Berfassungen" gegenüber, baburch auf die hochste Spise ihrer Confequenz getrieben, daß er, unter fleter Bermahrung gegen jede Absicht, ben Landtag zu einem biogen Poftulatenlandtag zu machen, gleichwol beffen Steuerbewilligungerecht auf das Minimum seiner Bedeutung zurudzuführen suchte. Auf biesem Standpunkte sprach er benn auch am Schluffe ber ftandischen Sitzung (9. April 1840) über ben bisherigen "Usus und beffen Ucheber" ben formlichen Fluch aus, und verstärfte noch am folgenden Tage bie beleidigenden Berte, in die er gegen seinen Borganger im Ministerium ausgebrochen war. Die Folge bieses in den parlamentgrischen Annalen unerhörten Borfalls war ein Zweikampf zwischen ihm und dem Fürften von Ottingen-Wallerstein. Die Ducllanten schoffen sich; zwar fehlten die Rugeln, boch entspann sich aus diesem Zwifte eine für beibe Theile wol gleich unangenehme öffentliche Berhandlung über den Ehrenpunkt. Bgl. "A. und Wallerstein" (Stuttg. 1840). In den folgenben Sahren machte A. sich namentlich burch immer naheres Anschließen an bie ultramontamen Tendenzen viele Gegner. Dafür sollte er im Febr. 1847, noch ehe ber große europ. Sterm losbrach, durch eine Tänzerin gefturzt werden. Sein Abgang war indessen ehrenhaft, indem er, wie sein ganzes Ministerium, sich weigerte, die Indigenatsertheilung für Lola Montez munterzeichnen. Er und seine Collegen reichten in Folge dessen ihre Entlassung ein, die nach deigem Bogern am 15. Febr. angenommen wurde. Viel Aufsehen machte die Veröffent. Sent.=Ler. Behnte Muff. I.

Ľ

P

þ

Ł

•

ľ

Uchung des Memorandums, welches die Minister am 11. Febr. dem Könige eingereicht hatten. A., welchen der König vorher mit einem Gute dotirt hatte, ward Staatsrath im ordentlichen Dienste und ging als Gesandter nach Turin. Im I. 1849 erschien er kurze Zeit in der zweiten Kammer der Ständeversammlung, wo er einige heftige Scenen veranlaßte. Indessen erlangte er so wenig Einsluß, daß er den Versuch nicht erneuerte. Seiner administrativen Geschicklichkeit und rastlosen Thätigkeit haben übrigens auch Gegner Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Abel (Karl Friedr.), geb. 1726 zu Köthen, gest. zu London 1787, ein Musiker, welcher, obgleich trefflicher Theoretiker und Kenner vieler Instrumente, seinen Ruhm doch einzig dem Umstande verdankt, daß er der erste und lette große Virtuos auf der Gambe oder Viola digamba war. Niemals hat ein anderer Tonkunstler vor und nach ihm dies schwierige und theilweise undankbare Instrument mit gleicher Volkommenheit zu behandeln gewußt, wie er. A. war ein Schüler J. S. Bach's und Hasse's und zulett Kapelldirector und Kammervirtuos der Königin von England. Er wußte insbesondere in der freien Phantasie zu ercelliren, und starb den beneidenswerthen Tod der Erschöpfung nach einem Vortrag, welcher ihn selbst und mit ihm die Zuhörer hingerissen hatte. Mit ihm ging auch sein Instrument unter, welches von dem Cello

ganglich, und mit Recht, verdrängt wurde.

Abel (Niels Henrit), einer der scharffinnigsten Mathematiker der neuern Zeit, geb. 5. Aug. 1802 zu Finde im Stifte Christiansand in Norwegen, erhielt den ersten Unterricht bei seinem Bater, Soren Georg A., der in dem genannten Orte Prediger war, und besuchte bann eine Schule in Christiania, auf welcher sein Genie bei der Auflösung mathem. Aufgaben erwachte. Schon auf der Universität seines Baterlandes, die er 1821 bezog, gab er einige Abhandlungen heraus, die seinen Ruf in der gelehrten Belt begründeten. Die Regierung bewilligte ihm bereitwillig ein Reisestipendium, um sich zwei Jahre lang im Auslande, namentlich in Paris, für sein Fach auszubilden, worauf er über Berlin und Wien nach Paris reifte, bann aber nach Berlin zurückehrte, wo er in nahere Berbindung mit dem Dberbaurath Crelle trat, ber fortan für sein "Journal für reine und angewandte Mathematik" in A. einen fleißigen Mitarbeiter gewann. A.'s Arbeiten betrafen insbesondere die Theorie der elliptischen Functionen, die er gleichzeitig mit dem scharffinnigen R. G. J. Jacobi bearbeitete und mit den schönsten Entbedungen bereicherte. Nach seiner Rudtehr wurde er Docent an der Universitat und Ingenieurschule in Christiania, zog sich aber durch seinen übermäßigen Fleiß die Auszehrung zu, die 6. April 1829 auf bem Gisenwerke Froland bei Arendal sein junges Leben endigte, von dem für die Wissenschaft noch schöne Früchte zu erwarten waren. Die Schriften A.'s in franz. Sprache hat sein Lehrer Holmboe herausgegeben (2 Bde., Christiania 1839).

Abel de Puhol (Alerandre Denis), ein ausgezeichneter franz. Historienmaler, wurde 1787 zu Valenciennes geboren. Er bildete sich in der Schule L. D. David's, gelangte aber durch eistiges Studium der Antike und der besten Muster zu einer eigenen freien Entwicklung. Unter seine Hauptwerke zählen: Jakob, der die Kinder Joseph's segnet; der Tod des Britannicus, ein großes Gemälde im Museum zu Dijon; die Predigt des heil. Stephan; Germanicus, wie er auf dem Schlachtselbe den röm. Abler wiedersindet. In der Dianengalerie zu Fontaineblean besinden sich 22 Gemälde von ihm, 14 in der Chapelle des Dames du sacre-cocur zu Paris, und 8 ahmen Basteließ nach im großen Saale der pariser Börse. Auch hat er den Plasond der großen Treppe des Museums zu Paris gemalt, die Kapelle St.-Roche in der Kirche St.-Sulpice, sowie die Decke des dritten Saales im Museum. Die Zeichnungen A.'s sind in großartigem Stil, die Ausführung ist leicht und geistreich, sein Pinsel kräftig, die Färdung harmonisch.

Besonders meisterhaft weis er das Helldunkel zu behandeln.

Abelin (Joh. Phil.), geb. zu Strasburg und gest. daselbst um 1646, mag als ein Bor läufer ber Zeitungspublicistit hervorgehoben werden, indem er, unter dem Autornamen Johann Ludwig Gottsried oder Gothofredus, eine Menge zeitchronikenartige Werke schrick, welche vielen Anklang und weite Verbreitung fanden, und auch jest noch als Geschichtsquelle dienen. Am bekanntesten ist darunter sein "Theatrum Europaeum", dessen ersten Band, der von 1617—28 reicht, er allein schrieb, während er später an Schieder Dräus u. A. Mitarbeiter und Fortseter fand, die das Werk bis auf 21 Foliobände erweiterten und bis ins 18. Jahrh. fortsührten. Die beste Ausgabe erschien zu Frankfurt a. M. 1635—1738. Außerdem schrieb er u. a. eine "Archontologia cosmica", eine "Historia antipodum", eine Schilder ung von Schweden, eine Geschichte Indiens, u. s. w. Allen diesen Werken sind viele vortresselliche Kupserssiche von M. Merian beigegeben, wodurch sie einen besondern Werth erhalten.

n, Abelianer, Abeloniten, eine christl. Sekte des 4. Jahrh., welche ihre Anhänger betr den Landbewohnern in der Gegend von Hippo in Nordafrika fand. Diese Sekatheten sich zwar, enthielten sich aber des ehelichen Umgangs, um die Erbsunde nicht en. Zur Erhaltung ihrer Gesellschaft nahmen sie fremde Kinder, je einen Knaben adchen, in ihr Haus auf und erzogen sie nach ihren Grundsaben. Nach ihrer Andele ebenso gelebt, weil keine Kinder von ihm erwähnt werden. — Abeliten hießen des vorigen Jahrh. die Mitglieder eines Ordens, welche sich angeblich bestrebten, hrem Patron, an Aufrichtigkeit und Redlichkeit gleich zu sein. Obgleich dieser Orwinser Leichen Somhale. Warte und Aufrachmessen werden bediente seine beimes

hrem Patron, an Aufrichtigkeit und Redlichkeit gleich zu sein. Obgleich dieser Orimer Zeichen, Symbole, Worte und Aufnahmeceremonien bediente, so hatte er Freimaurerei nichts gemein. Näheres in der Schrift "Der Abelit" (Lpz. 1746). ragen. Der Kampf dieses eblen maur. Geschlechts mit der Familie der Zegris, agischer Untergang in der königl. Burg Alhambra in Granada zur Zeit Abu1es vorletzen Königs von Granada, der 1466—84 regierte, bildet den Stoff enden, durch die eingewebten Romanzen berühmten span. Dichtung: "Historia de civiles de Granada" (Madr. 1694). Hiernach bearbeitete Chateaubriand "Les u dernier Abencerrage", und lieserte den Tert zu einer Oper Cherubini's. Eine irundlage scheint der Dichtung übrigens zu sehlen, wenigstens schweigt Conde in de la dominacion de los Arabes en España" (3 Bbe., Madr. 1829) barüber

eißt die Zeit des Sonnenuntergangs, in der astron. Sprache die Zeit zwischen Mitternacht; ferner diejenige himmelsgegend, in welcher die Gestirne untergehen, auch ab ober Westen genannt. (S. Himmelsgegend.) — Der Abendpunkt ober Bestder vier Haupt- ober Cardinalpunkte bes Horizonts, ift derjenige Punkt beffelben, in im Aquator stehenben Gestirne untergehen, weshalb auch die Sonne an den Tagen richen genau in diesem Punkte untergeht. Er ift 90° von Suden und mithin eben-Norben entfernt, und liegt bem nach Suben sehenden Beobachter zur Rechten. e ist der Abstand des Punktes, wo ein Gestirn untergeht, vom mahren Abendkann nördlich oder sublich sein, je nachdem der Stern nördlich oder sublich vom ht. Die Sonne hat im Sommer eine nördliche, im Winter eine sübliche Abenbbendröthe ist die Röthe, welche sich sehr häufig kurz vor und nach dem Untergange em Abendhimmel zeigt, ganz ähnlich berjenigen, welche um die Zeit des Sonnenn Morgenhimmel gesehen wird, und auf dieselbe Weise zu erklären. Da nämlich Eigenschaft hat, von den sie treffenden Lichtstrahlen vorzugsweise die rothen und zulassen, die blauen aber zurückzuwerfen, so erhalten die am Horizonte in der Nähe kehenden Dunste und Wolken, beleuchtet von den Sonnenstrahlen, welche einen 1 Weg als bei hohem Stande der Sonne innerhalb der Atmosphäre zurücklegen daher einen großen Theil ihrer blauen Strahlen verlieren, eine röthliche Färbung en uns in dieser, weil die mafferigen Dünfte das empfangene Licht ziemlich unver-Averfen. Im Allgemeinen betrachtet man eine farte Abenbröthe als eine gunstige ng für die Witterung des folgenden Tages, mährend Morgenröthe für ein ungunm gilt, was auch in der That auf alter Erfahrung beruht, aber keineswegs in allen fft. Ift ber Himmel schon blau und wird im Westen mit einem leichten Purpurroth so bedeutet dies fortdauernd gutes Wetter, sowie auch einzelne geröthete Wolken m Regenwetter auf Wiederkehr besferer Witterung deuten; aber eine weißlichgelbe ift tein gutes Zeichen, und geht babei bie Sonne felbst in weißem Glanze unter, so 188 Wetter zu erwarten. Dasselbe gilt von einer röthlichgrauen Abenbröthe, burch bie Sonne taum bemerten tann. — Abenbftern und Morgenstern, ober Lucifer ms, heißt ber Planet Benus (f. b.), weil berfelbe nur zur Zeit bes Auf- und Unter-Sonne sichtbar wird.

Fluten des Thunersees, südlich von demselben erhebt. Er ist in neuerer Zeit bestschaft geworden durch die Cretinenheilanstalt, die Dr. Guggenbühl, unterstützt von Beiträgen aus Nähe und Ferne, darauf errichtet hat. Die herrliche reine Gebirgsschuellwasser, die freie, weite Aussicht, überhaupt die frische, erquickende Bergnastedings diesen Ort als einen außerordentlich gesunden Aufenthalt erscheinen, wels Exanten vorzugsweise zuträglich sein mag. Das räthselhafte Wesen des Cretis

nismus hat derfelbe aber nicht zu heben, nicht einmal zu lindern vermocht. Obschon bei den in der Heilanstalt behandelten Kindern der Cretinismus niemals im höchsten Grade vorhanden war, hat es doch nicht gelingen wollen, denselben nur einigermaßen verschwinden zu machen. Es ist kein anderer Erfolg erzielt worden, als derjenige der Instinctwockung und Gewöhnung, welcher auch bei den untersten Thieren erreicht werden kann. Das Aufschen, welches die menschenfreundliche Unternehmung, die noch dazu von der Gräfin Ida Hahn-Hahn in einem bessondern Schristchen (Berl. 1848) phantastisch verherrlicht worden, im Ansange erregte, ist daher wieder erloschen, obgleich die Anstalt noch immer fortbesteht und als Bewahranstalt nicht ohne Nuten.

Abendland. Indem man Rom als den Mittelpunkt der Erde betrachtete, nannte man die öftlich gelegenen Länder, wo die Sonne aufgeht, das Morgenland, Oriens; die westlichen Länder, das Abendland, Occidens. Speciell beschränkt man den Ausdruck Abendland gewöhnlich auf Deutschland, England, Frankreich und die Phrenäische Halbinsel, und versteht unter abendländischer Cultur die auf der classischen Griechenlands und Roms basirte, durch das

Christenthum vergeistigte Bildung ber german. und roman. Völker.

Abendländisches Kaiserthum, so viel als weström. Kaiserthum, s. Rom.

Abendmahl, das heilige Abendmahl oder Nachtmahl, weil von Christus am Abende der Nacht eingeset, in welcher er verrathen ward, auch Mahl des Herrn (coena domini, 1 Kor. 11, 20), Tisch des Herrn (nach 1 Kor. 10, 25), Eucharistie (d. i. Danksagung, Eulogie nach 1 Ror. 10, 16), ober Communion (communio) seit dem 3. Jahrh. wegen ber ursprunglich mystisch gebachten Einigung der Gemeindeglieder in dem Genusse des Einen Leibes und Blutes Christi (vgl. 1 Kor. 10, 16—21), wird, wenn auch in verschiedenem Sinne, von allen driftl. Parteien, außer ben Quafern, ale eines ber heiligsten Sacramente gefeiert. Die einfache, vom heiligen Schmerze geweihte Einsetzung des Abendmahls bei Paulus (1 Ror. 11, 23—25), Lucas (22, 8—23), Matthaus (26, 17—29) und Marcus (14, 12—25), deren Sohannes in seinem Evangelium jedenfalls nur aus zufälligen Gründen oder wegen der allgemeinen Bekanntschaft der Sache nirgend (auch 6, 32-58 nicht) Erwähnung thut, die tiefe Beziehung besfelben auf die Spipe des Erlösungswerkes Jesu, auf seinen Tod, hatte schon in ber altesten Rirche ben mächtigsten Ginbruck gemacht. Man wiederholte die Feier nicht blos ber ursprünglichen Stiftung (wenigstens bei Paulus und Lucas) gemäß täglich in Verbindung mit den fogenannten Liebesmahlen (f. d.) und behielt sie nach Beseitigung der letztern als besondem Ritus bei, sondern man legte von jeher einen vorzüglich hohen Werth darauf und verknupfte frühzeitig außerlich und innerlich ben Begriff bes Wunderbaren und Mystischen damit. Nicht genug, daß man das Abendmahl bei jeder wichtigern Handlung des Lebens, bei Stiftung ber Che, am Gedächtnistage der Lieben und insbesondere der Märtyrer beging; nicht genug, baf man es auch ben in ber Gemeindeversammlung nicht gegenwärtigen, ben Gefangenen, Kranten nnd Kindern durch die Diakone als eine unentbehrliche Speise des Himmels bringen ließ und, namentlich in einzelnen Rirchen, wie in Afrika, selbst nach Hause mitnahm, um mit geweihter Speise einen neugeschenkten Morgen begrüßen zu konnen; nicht genug endlich, daß man fruh ichon die Beiden und Unwürdigen von diesem heiligsten Geheimnisse auszuschließen fuchte: fcon Ignatius (geft. 116), Justinus Martyr (geft. um 168) und Trenaus (geft. 202) beuten barauf hin, daß aus dem gemeinen Brot und Wein etwas Höheres, aus dem Irdischen etwas Himmlisches werbe, jedoch ohne daß Brot und Wein bamit aufhörten Brot und Wein zu sein. Traten nun auch einzelne große Kirchenlehrer mit mehr figurlicher Auffassung des Abendmahls und felbst mit Zurucktellung seines Werthes (wie Drigenes, gest. 254) entgegen: so war boch insbesondere seit dem 4. Jahrh. die magische Vorstellung vom Abendmahl sowol im Volk als im Cultus ber Rirche im Wachsen begriffen. Die Vorstellung, daß in der Darbringung von Brot und Wein, durch die Gemeinde und (seit dem 3. Jahrh.) durch den Priester, ahnlich wie einst in dem Tode Christi, Gott ein (allerdings unblutiges) Opfer (sacrificium) immer von neuem dargebracht werbe, steigerte immer mehr die Bebeutung, bas Gewicht - und Geheimnisvolle, sowie den allmälig zur Gestalt der Messe (s. d.) insbesondere durch Papst Gregor d. 🚭 (um 590) sich entfaltenden Glanz der Abendmahlsfeier. Wie in Christo eine göttliche und menschliche Ratur wunderbar verbunden war, so entsprechend im Abendmahle eine irdische und überirdische Wesenheit. In berselben Entwickelung, in welcher man über bas Erstere einig wurde, geschah es auch über das Lestere, und fortdauernd stehen auch in der Folgezeit beide Ge banten in Wechselwirfung.

Nachdem lange Zeit die Meinung der Kirche über die Gegenwart Christi im Abendmable

öffentlich nicht festgestellt war, kam es endlich vor der Mitte des 9. Jahrh. zwischen dem Abt zu Rowei, Paschasius Rabbertus, und einem wissenschaftlich gebildeten Monche deffelben Rlosiert, Ratramnus, durch gewechselte heftige Streitschriften "De sanguine et corpore domini" unter Theilnahme ber bedeutenbsten Manner der Zeit zur offenen Aussprache. Paschasius behamtete, daß Brot und Wein vermittelst jeder Consecration durch die Allmacht Gottes umgeschaffen werde in benfelben Leib Chrifti, ber einst von Maria geboren, an bas Rreug geheftet und auserweckt worden ist. Nichts bleibt nach bieser Auffassung von Brot und Wein zurud als bie auice Gestalt, ber Geruch und ber Geschmad, mahrend Ratramnus nur eine Bandelung berselben, wer eine wirkliche Ummandelung ber Rraft zugestehen wollte. Die größere Übereinstimmung der aftern Anficht mit der magischen Richtung der Zeit, sowie mit dem Bedürfnisse der möglichsten Rihe Christi, um unfehlbar burch ihn erlöst zu werden, das Interesse der Priesterschaft, in bem echöhten Glanze des Abendmahls sich selber zu heben, und die Consequenz des Gedankens, bas bei allgemein zugestandener Wandelung der Kraft auch die Substanz verwandelt werben musse: dies Alles zusammengenommen verschaffte der Verwandelungslehre (transsubstantiatio seit dem 12. Jahrh.) auch ben öffentlichen und officiellen Sieg auf der Synode zu Rom (1079), ale Berengar, Kanonikus von Tours, gegenüber dem Lanfranc, Bischof von Canterburg, und Cardinal Humbert die Ansicht des Ratramnus im Wesen erneuerte. Auf der vierten Rateransynode (zu Rom 1215) wurde unter Innocenz III. die Tranksubstantiation für rechtglaubig erklart, und nun bis zur Gegenwart von ber rom.-tath. Rirche selbst bis auf ben Punkt festgehalten, daß die Aufbewahrung (asservatio) des verwandelten Brotes und Weines behauptet wird. Die griech.-kath. Kirche hat bieselbe Ansicht ber Transsubstantiation 1672

auf der Spnode zu Jerusalem sanctionirt.

Die Reformation des 16. Jahrh. brachte nach vielen Vorarbeiten in privaten Schriften die Frage über den Sinn des Abendmahls wiederum zu dem vollsten heißesten Streite. Die luth. Riche verwarf gleich anfangs entschieden die kath. Wandelungslehre, wie die Messe, d. i die immer erneute, unblutige Opferung des einst blutig geopferten Christus (sacrificium propitiatorium ober impetratorium), und lehrte nur ein weiter nicht erklärbares (facramentalisches), von Gottes Allmacht bewirktes Vorhandensein des Leibes und Blutes Christi in, mit und unter bem in seiner Substanz unveränderten Brote und Beine, die den gläubig Genießenben jum Beile, ben ungläubig Genießenben zur Berbammniß gereichen. Dem stellte Zwingli bie Behauptung entgegen, daß das Abendmahl ein bloges Gebachtnismahl des Todes Christi und ein Bekenntnismahl für die Kirche, Brot und Bein bloße Symbole seien: eine Ansicht, welche die Socinianer, Arminianer und Mennoniten (und Deutschfatholiken) wesentlich zu der Ihrigen gemacht haben, während namentlich Luther sie zwischen ben Jahren 1520 und 1530, und trot der Wittenberger Concordia (1536), kurz vor seinem Tode (1544) selbst noch heftiger betampfte, als die ihm mustischer und tiefer buntenbe tath. Lehre. Der den Zwingli an Tiefe weit übertreffende Calvin suchte eine Bermittelung, welche die ref. Symbole im Befen fich angeeignet haben. Zwar ist ihm ber Körper Christi nicht selbst zugegen in Brot und Beine, vielmehr blieben auch ihm diese bloße Symbole. Aber ber "gläubig" Genießende verfest fich nach ihm im Augenblicke bes Genießens in den himmel, wo ihm im Beiligen Geifte die himmlische Rraft zutheil wird, welche von dem verklärten Leibe Christi fortbauernd ausfixomt. Melanchthon verwarf zwar mit Luther die kath. Lehre entschieden und indirect schon in der Augeb. Confession (Art. 10); allein namentlich seit 1535 neigte er sich zur calvinischen Unficht hinüber, ohne sie nachweislich je völlig anzunehmen. Perfonlich und aus Zwecken ber Friedensvermittelung zwischen der luth. und ref. Kirche schien ihm jedoch bas Bekenntniß volltommen ausreichend zu sein, daß Christus im Abendmahl "wahrhaft und wesentlich" (nicht im biefen Glauben) zugegen sei. Die Berausfoderung der Schweizer und bas Beftreben Delandsthon's, mit seiner Partei burch seit 1540 willkurlich vorgenommene Anderungen der Augeb. Confession und andere Mittel bie verschiedenen Ansichten auch öffentlich auszusöhnen, erregten die Eiferer für Luther's personliche Ansichten und Orthodorie zu einem furchtbaren - Gem troptocalvinistischen) Theologenstreite, der mit der Feststellung der speciell Luther'schen Anfift in der Concordienformel (1580) endete. Die luth. und ref. Kirche blicben geschieden.

Derschieder Verschiedenheit der dogmatischen Aufsassung des Abendmahls hing die Verschiedersteit der Ceremonien bei der Feier desselben begreislich eng zusammen. Die kath. Ansicht von
wer geheimnisvollen Wandelung steigerte die alte Besorgniß, von Brot oder Wein etwas auf
etwe fallen zu lassen, und beseitigte seit dem 11. Jahrh. das sinnbildliche Brotbrechen, indem
de Oblaten (Hostien, eigentlich so viel wie "Opfer") an deren Stelle traten, und entzog allmälig,

Birchlich officiell erst auf der Synode zu Rostnig (1415), nach vielen andern Versuch "Laien" und den nicht administrirenden Priestern (sacerdotes non conficientes) c Relch (communio sub una), indem man in der Lehre von der unio realis oder concor behauptete, daß im Brot sowol als im Wein, in jedem Einzelnen schon und für sich, bi Chriftus dugegen sei und genoffen werbe. Angebliche Erscheinungen von "blutigen" mußten dies bestätigen. Die gefammte Reformation hat den Relch, den die griech.-kath nie baran gegeben, zuruckgefobert, mahrenb bas rom.-tath. Concil zu Trient ber Refo gegenüber die Entziehung des Relche bestätigte. Aus bemselben Gefühle ber Sochacht dem Abendmahle ist die Communion der Kinder allmälig und namentlich seit dem 12. aufgehoben worden. Rur die griech. Kirche findet sie jest noch zulässig. Bufolge der substantiationslehre halten die griech. und die röm.-kath. Kirche die Aufhebung (eleve Postie, ein Symbol ber Erhöhung Christi aus bem Stande der Erniedrigung fest, wo Anbetung (adoratio) ber Hostie überhaupt, und ihre feierliche Umtragung (circumg beim Fronleichnamsfeste insbesondere, zusammenhängt. Der Gebrauch des gefäuert tes in der griech., des ungefäuerten Brotes in der rom. und luth., die Anwendung t Wasser gemischtem Weine in der rom. und griech., von ungemischtem Weine in der Rirche sind kleine, aber zum Theil in heftigen Streitigkeiten festgestellte ober doch au haltene Verschiedenheiten, die meist in zufälligen historischen Verhältnissen begründe symbolische Ausbeutungen wichtiger gemacht wurden. Daß aber ein bedeutender Theil Rirche bas Brot, ber ursprunglichen Ginsegung gemäß, brechen und von ben Commu mit ber Sand (nicht mit bem Munde) "nehmen" läßt, liegt in der uranfänglichen Richt ser Kirche auf die symbolische Fassung des Abendmahls, die in dem Brechen des Bre

Ausgießen bes Weines ein Wesensmerkmal finden muß.

So weit hat die Entwickelung der Abendmahlsidee sich kirchlich ausgeprägt. Die öf Meinung der neuern Zeit ist auch über das Abendmahl fehr getheilt gewesen. Indeß, we die altere luth. Ansicht selbst in neuerer Zeit (besonders schroff von Scheibel, Sa Th. Schwarz, ausbeutend von Hahn, Lindner u. A.) in der Hise des Streites wi gestellt, und die calvinische Ansicht als Vermittelung zwischen der ref. und luth. (3. B. von Schleiermacher, de Wette, Nitsich, Ebrard) wieder angerufen worden ift, j es sogar versuchte, die (übrigens von ihm misverstandene) luth. Lehre speculativ grunden: so überwog boch im Bulgarrationalismus ber letten Jahrzehnde und neuern Zeit überhaupt die symbolische Auffassung Zwingli's. Selbst supranaturale gen (wie Storr, Reinhard, Knapp) zogen sich direct ober indirect von der strengen fin Fassung zurud, mahrend auch einzelne kath. Theologen (wie Bossuct) ihre Rird philosophisch zu erfassen strebten, und die Männer der Mystik (Paracclsus u. A.) for auf einfache Aneignung des geistigen Gehalts im Abendmahle, unbekummert um bas bringen. Gleichwol liegt in biefer allgemeinen Richtung bes gegenwärtigen Bewußtse ausschließlich auf bas Symbolische im Abendmahle eine große Dberflächlichkeit. Die rende Gegenüberstellung von Bild und Inhalt ist jenem heiligen Acte völlig fremd, but chen das Abendmahl eingescht wurde, und in welchem es stets wiederholt werden soll dings find das gebrochene Brot und ber ausgegossene Wein Symbole bes gebrochener und des vergossenen Blutes Christi. Aber in dem heiligen Augenblicke, als Christus Jüngern jenes Brot und jenen Wein darreichte, waren für seinen und seiner Jünger Schmerz die Zeichen, bas außere Brot, ber außere Bein, völlig verschwunden in bie I Empfindung Dessen, um was es sich handelte, d. h. sie waren thatsächlich für das al maggebende Bewußtsein Christi und seiner Junger nicht mehr vorhanden, sondern gar gegangen in die Wirklichkeit der Empfindung Deffen, was fie als Bilber abpragen foll solchen Augenblicken verschwindet das Bild der kalten Reflexion und die psychologisch lichkeit, Bild und Ibee auseinanderzureißen. Die Empfindung, welche ausgeprägt follte, ift allein vorhanden. Daher erscheint die zwinglische (übrigens von Zwingli selbe modificirte und verinnerlichte) vulgärrationalistische Ausbeutung des "dies ist mein Leib in,, dies bedeutet meinen Leib", die oberflächlichste von allen, und die harten Rämpf dasselbe sind wol durch das Bedürfniß der tiefern Auffassung erklart und gerechtferti innige, Bild und Gedanken nicht scheibende Auffassung und Feier bes Abendmahls al freilich bann nur sich verständlich und möglich machen, wenn aus innerer Erfahrt aus eine lebendige Anschauung des Wesens Christi, seines Werkes und seines Todes ei worden ift. Bgl. Schulz, "Die christl. Lehre vom Abendmahle" (Lpd. 1824); Ebrard Dogma vom heiligen Abendmahl und seine Geschichte" (Frkf. 1845). Über das Rituelle vgl. die Archäologien von Augusti, Rheinwald, Guerike und Scheibel's "Rurze Nachricht von der Feier des Abendmahls bei den verschiedenen Religionsparteien" (Breslau 1824). — Über

Abendmahlegerichte und Abendmahlsproben f. Ordalien.

ď

Abendroth (Amadeus Aug.), ein verdienter hamburger Rathsherr, Sohn des aus bem Grigebirge stammenden Procuratore Abraham A. zu Hamburg, wurde daselbst 16. Dct. 1767geboren. Er flubirte feit 1787 die Rechte zu Erlangen, bann zu Göttingen, wo er 1790 bie jurift. Doctorwürde erlangte. Nachdem er sich 1792 mit einer Tochter des Freiherrn von Red zu Benedig vermählt, widmete er sich in seiner Baterstadt mit Erfolg der Abvocatur und ewarb sich in dieser Stellung den Ruf eines ehrenhaften und fähigen Mannes. Schon 1800 ward er zum Rathsherrn erwählt, womit sich ihm, in Folge ber Zeitbrangfale, die auch Samburg betrafen, ein weites Feld mannlicher Thatigkeit eröffnete. Als die Franzosen im Berbft 1806 die Stadt und ihr Gebiet besetzten, versah A. als erster Prator die Polizeiverwaltung, die auch ferner mit großem Geschick fortführte, bis ihn die herkommliche Reihenfolge der Rathsmitglieder 1809 als Amtmann nach Nipebuttel brachte. Bei der Einverleibung ins franz. Raiserreich übernahm A. 1810 das ebenso wichtige wie gefahrvolle Amt eines Maire von hamburg. A. wirkte auf biesem Posten unter harten Kampfen und rastloser Thatigteit für bas Intereffe seiner Mitburger, vermochte aber in ben obwaltenben Berhaltniffen nicht ellen Barten und Ubeln zu begegnen. Mit bem Abzuge ber Prafecturwache zur franz. Armee brach 24. Febr. 1813 zu hamburg ein Bolkeaufstand aus, in welchem auch A., ber bie Maffe beschwichtigen wollte, perfonlich gemishandelt murbe. Die Franzosen tehrten nach einigen Zagen verftartt zurud, griffen feche Menschen willfürlich heraus und erschoffen biefelben. A. suchte der blutigen Gewalt Einhalt zu thun, indem er mit Niederlegung seines Amtes drohte. Als im Frühjahr 1813 ruff. und beutsche Truppen auf turze Zeit Hamburg besetzen, übernahm A. die Polizeiverwaltung, wofür ihn die Franzosen auf die Liste der Geächteten setten. Er verließ deshalb vor dem Abzuge der Verbundeten mit seiner Familie die Stadt, und suchte nun im Bunde mit andern tüchtigen Männern für die Befreiung und Selbständigkeit hamburgs auswärts zu wirken. Noch ehe die Franzosen Ende Mai 1814 Hamburg verließen, nahm er im Namen der Freien Stadt das Amt Ripebuttel in Befit, welches er fortan auf allgemeinen Bunfch, unter ber Entfaltung der segensreichsten Friedensthätigkeit verwaltete. It diefer Stellung grundete er auch zu Rurhafen das erste beutsche Mordseebad. Mit seinem Wiebereintritt in den hamb. Senat (1821), übernahm er abermals die Leitung des Polizeimefens, bis er 1831 jum Bürgermeister ermählt wurde. Schon 1835 mußte er indeffen auf fernere Amtsthätigkeit verzichten in Folge einer langen und schmerzhaften Rrantheit, von beren Rachwirkungen er sich nicht wieder erholte. Nachdem der Greis noch den Schmerz gehabt, im Mai 1842 ben großen Brand zu erleben, starb er in der Nacht vom 16. zum 17. Dec. desselben Jahres. Bon acht Kindern waren ihm zwei Töchter und ein Sohn, erwachsen und vermählt, im Tobe vorangegangen. — Der alteste ber ben Bater überlebenden Sohne, Dr. Aug. A., hat sich als Mitglied des Ausschusses für den Neubau Hamburgs nach dem Brande, durch Erschaffung einer allgemeinen Bafferversorgung, burch ben großartigen Siehlbau, burch Ginführung ber Gasbeleuchtung und andere gemeinnütige Unternehmungen verdient gemacht; ber zweite, Ernft A., widmete fich bem Seewesen auf ber frang. Marine, und verfieht jest als Commanbeur und Lootseninspector in Rurhafen bas Pförtneramt bes beutschen Seehandels an ber Eibe; der dritte, Rarl Eduard A., ward seiner Baterftadt als Borfteher der Gefängniffe, sowie des großen Augemeinen Krankenhauses nüblich; ber vierte, Dr. Ferd. A., ist gegenwärtig Actuar ber kibtischen Pratur.

Abendschulen ober Nachtschulen nennt man solche Schulen, in welchen ber Unterricht während ber Abendstunden ertheilt wird. Sie sind zur Bildung solcher Kinder und jungen Leute bestimmt, welche durch Geschäfte und Arbeiten abgehalten werden, am Tage den Unterricht zu besuchen, und haben Nachhülse oder Fortbildung, oder Elementarbildung überhaupt zum Zweck. Als Schulen für elementarische Bildung sollen sie die gewöhnliche Polkschule für im Kinder ersehen, welche den Tag über in Fabriken arbeiten müssen; sie sind aber dann wichts als Nothbehelse und nur in den dringenosten Fällen zulässig, denn die Kürze der Unterrichtseite und die durch die Tagesarbeit herbeigeführte körperliche und geistige Erschöpfung und Wissennung der Kinder macht einen gedeihlichen Unterricht unmöglich. Daher wurden auch die Abendschulen im Allgemeinen für unzulässig erklärt, und in verschiedenen Staaten Verordwagen erlassen, das der Unterricht auch der in Fabriken arbeitenden Kinder in der Regel am

Tage stattsinden soll. Nur als Nachhülfe- und Fortbildungeschulen für schon confirmirte Ana ben sind Abendschulen im Allgemeinen zu empschlen, wenn zugleich durch gehörige Aufsicht vor Seiten der Altern, Lehrmeister und der Polizei verhütet wird, daß die Schüler bei nächtliche Weile Unfug und Unsittlichkeiten treiben.

Abendwind, so viel als Westwind (f. b.).

Aben Etra, eigentlich Abraham-ben-Meir-ben-Eera, geb. um 1093 in Spanien, gest. 1168 in Rom, war einer der begabtesten Geister unter ben Juden des 12. Jahrh., ein kenntniß- unt geistvoller Denker, scharfsinnig und sprachgewandt. Er verstand das Hebräische, Arabische, Ara maische, Mathematit, Astronomie und Heilkunde, war ein scharfer Beobachter, im Ausbruck der Rede klar und kurz, nicht selten epigrammatisch wißig. Besonders hat er sich um hebr Grammatik und Poesie, um Theologie und bibl. Eregese, wie um die Astronomie bleibender Verbienst erworben. Dhne Vermögen und vielleicht in Folge von Bedruckungen verließ e etwa um 1140 sein Baterland, wohin er nie wieber zuruckehrte. Wir finden ihn spate in der Lombardei, der Provence, Frankreich, Agypten, Rhodus (1156) und England (1159) Die letten Jahre seines Lebens brachte er in Rom zu. Fast an jedem Orte seines Aufenthalt hat er, bald aus eigenem Bedürfniß, bald nach dem Wunsche ber ihm zuströmenden Schüler grammat., theol., ereg. und astron. Abhandlungen, oder im Auftrage von Gemeinder Synagogalgebete verfaßt. Auch hat er mehre arab. Werke ins Hebräische übertragen unl Einzelnes selbst arabisch geschrieben. Er war mit seinen berühmten Zeitgenossen Jehube Hallevi aus Castilien und Jakob Tam aus Frankreich perfönlich bekannt; Maimoniber jog seine ereg. Schriften benen ber Zeitgenoffen vor. Unter seinen Werken stehen bie Com mentarien zu einem großen Theile des Alten Testaments oben an; zum Pentateuch hat e später noch einen kurzern Commentar ausgearbeitet. Ginzelne Theile diefer Arbeiten sind aud in lat. Übersepung gedruckt. Von seinen aftrol. Werken, die er zum Theil aus dem Ara bischen übertrug, sind ebenfalls einzelne Abtheilungen, wie "De nativitatibus" (Ven. 1485) "Opera astrologica" (Ben. 1507), "De diebus criticis" (Lyon 1496), lateinisch erschienen Mit Recht gilt A. mit Jehuda Hallevi und Moses-ben-Esra als der Dritte in dem glänzende Triumvirat der jud. Literatur seines Jahrh. Bei den driftl. Schriftstellern des spätern Mittel alters kommt er unter dem Namen Abenare oder Avenara vor.

Abensberg, Landgericht und Stadt in der Provinz Niederbaiern an der Abens, einen Nebenflusse der Donau, hat 1300 E., ein Mincralbad mit schönem Garten und nicht unde trächtliche Brauerei und Wollweberei. Man halt es für das Abasina oder Abasinum der Rimer und bemerkt daselbst noch die Spuren eines röm. Lagers. A. ist Geburtsort des bair. Ge schichtsschreibers Thurnmayr, der sich darnach Aventinus (s. d.) nannte. Hier schlug an 20. April 1809 Napoleon an der Spise der Baiern und Würtemberger im Verein mit de Großen Armee unter Davoust, Lannes und St.-Sulpice den linken Flügel der östr. Armee de Erzherzogs Karl unter Erzherzog Ludwig und General Hiller. Die Oftreicher verloren dabe 88 Offiziere, 2620 Todte und Verwundete und 4000 Gefangene. Sie mußten 21. April Landshut räumen, wurden über die Isar geworfen, gegen den Inn gedrängt und vom rechter Flügelgetrennt, der unter Erzherzog Karl 22. April bei Eckmühl (s. d.) ebenfalls geschlagen wart

Abensperg und Traun, ein öftr. gräfliches Geschlecht, leitet seinen Ursprung von ba berühmten Grafen von Schenern ab, und zwar von Babo von Schenern, dessen Bruber, Dtte ber Stammvater des bair. Hauses geworden ist. Babo hatte zwei Söhne, Eberhard un Wolfram. Eberhard war der Stammvater der Grafen Abensperg und Rohr, die schon 148! erloschen. Wolfram ließ sich in der damaligen Bayerschen Marsch, dem jetigen Offreich ob be Ens, nieder, und baute bas Schloß Traun. Ein Johann Herr von Traun wird als Kriegshell genannt, und zeichnete sich in der Schlacht von Creffy (1376) aus. 3m 3. 1470 grundete bie Brüder Johann V. und Michael II. zwei Linien, beren erstere, zu Eschelberg, 1807 erlosch Von Kaiser Ferdinand III. wurde Ernst Herr von Traun nebst seinen Brubern und Vetter 1653 in den Reichsgrafenstand erhoben. Graf Dtto von Traun erhielt unter Raiser Rubolf! (1705) das Dberst-Erbland-Panier- und Fähndrichenamt des Erzherzogthums Dstreich. Die Burbe führt noch bas gegenwärtige Haupt ber ersten ber beiben Linien, in welche bas Sau jest zerfällt: Graf Franz Xaver, geb. 15. April 1804, Besitzer ber Herrschaften Traun und Petronell, seit 1843 vermählt mit Barbara, geb. Gräfin Bethlen. Der Vertreter ber jungen Linie, Graf Dtto Chrenreich, geb. 14. Sept. 1818, Herr von Bisamberg, Schweinbart Pocfließ u. f. w. in Oftreich, führt ben Titel Erbland-Panier-Trager in Destreich ob und unt ber Ens, und ift seit 1844 vermählt mit Maria Eleonora Josephia, geb. Gräfin Wilczeck.

<u>-</u>-

Ś

Ŧ.

I.

Abentener. Aus dem mittellateinischen advenire (statt des classischen evenire, sich ereignen) bildete sich das Wort adventura, franz. aventure, das im 13. Jahrh. in das Deutsche unter ber Form aventiure eingeführt murde, woraus das heutige Abenteuer entstand. Im Mittelhochdeutschen bedeutet bas Wort ein unbegreifliches, wunderbares, zauberhaftes Ereigniß, beffen Ausgang ungewiß ift, baher vorzüglich die ritterlichen Zweikampfe und jedes andere gefahrvolle Unternehmen eines Ritters. (S. Ritterwesen.) Dann bedeutet es zuverlässigen Bericht, auf bem eine epische Sage, Mare, beruht, sei er munblich ober schriftlich. Hieraus entwickelte sich eine Personification, Frau Aventiure, gewissermaßen die Muse der mittelalterlichen Dichter, ein weibliches Wesen von gottlicher Schonheit. Durch einen Ring, ben sie ansteckt, kann sie sich unsichtbar machen, und so zieht sie burch alle Lande und beobachtet den Lauf der Welt und bie geheimen Triebfebern ber menschlichen Handlungen. Ein Stab in ber Hand bient ihr, um Füsse und Berge zu überschreiten. Als solche wandernde Späherin erscheint sie bisweilen auch dem erzählenden Dichter, und gibt ihm die zuverlässigsten Aufschlüsse über Alles, was er zu wissen verlangt. Bas er von ihr erfahren hat, macht er dann in seiner Mare der Welt bekannt. — Im jehigen Sprachgebrauche bedeutet Abenteuer vorzugsweise ein auffallendes Ereignif, bas mit bem Gesete, bem Herkommen, der Sitte und der Polizei nicht in Einklang steht. Demgemäß auch wird mit abenteuerlich alles Das bezeichnet, was über die Gesetze der Natur oder die der moralischen Welt hinausgeht, und seine Entstehung vielmehr einer zügellosen Phantafie und blindem Thatendurst als irgend einem vernünftig sittlichen Zwecke verdankt. In ber schönen Runft ift bas Abenteuerliche nur im Gebiete bes Romantischen (f. b.) ober im Gebiete des Romischen (f. b.) zulässig; in jedem andern Falle hört es auf, als Schones zu wirken und fällt ins Sinnlose. — Abenteurer wird Derjenige genannt, welcher, im weitern ober engem Rreife, ohne Biel und 3med, Neues und Unerhörtes zu erleben sucht, und fich babei meift mit der Chre zufriedenstellt, das Abenteuer erlebt oder überwunden zu haben. Mit folcher Lebentrichtung ist aber nicht felten bas Herabsinken auf die Stufe bes gaunerhaften Glücksritters verbunden, sodaß das Wort sehr oft in dieser übelsten Bedeutung seine Anwen-

dung findet. Abereromby (Sir Ralph), engl. General, stammte aus einem alten schott. Geschlechte, und ward um 1738 zu Tullibodie in der Grafschaft Clackmannan geboren. Er trat 1756 in die engl Armee, stieg rasch von Stufe du Stufe, und wohnte 1793 als Generallieutenant dem Feldzuge bes Herzogs von York in Holland bei. Im J. 1795 wurde ihm der Oberbefehl über die Truppen anvertraut, die zur Wiedergewinnung von Grenada, Sta.-Lucia, Et.-Bincent, Trinidad u. f. w. nach Westindien abgingen, wo er nicht ohne Gluck operirte. Rach feiner Rudtehr befehligte er 1798 furze Zeit in bem von einer Landung bedrohten Irland, und übernahm dann 1799 in bem zweiten Felbzuge des engl.-ruff. Heeres in den Niederlanden ein Commando. 3m 3. 1801 erhielt A. bas Obercommando ber 16000 Mann ftarten Erpedition nach Agypten, um bort ben Franzosen die Spitze zu bieten. Er bewirkte 8. Marz 1801 die Landung zu Abufir, und lieferte ben Franzosen 21. Marz die Schlacht bei Alexanbeia, in welcher er jedoch eine tobtliche Wunde erhielt, an der er 28. März auf dem Wege nach Malta farb. In ber St.-Paulskirche zu London ist ihm ein Denkmal errichtet. — Abereromby (James), Baron von Dufermline, der frühere Sprecher des engl. Unterhauses, Sohn bes Borigen, wurde 7. Nov. 1776 geboren. Im J. 1832 fam er ale einer ber Bertreter ber Stabt Chinburgh in das Parlament, und 1834 wurde er Mungmeifter und Mitglied des ersten Melbourne'ichen Ministerium. Durch seine Erhebung zum Sprecher bes Unterhauses (1835) erlangte er eine Berühmtheit, wozu die Natur ihn gar nicht bestimmt zu haben scheint. Denn bis bahin, sbgleich in allen Berhaltnissen bes Lebens ein redlicher Mann, hatte er sich eigentlich burch nichts bemerkbar gemacht, als daß er dem Grundsat fortschreitender Berbesserung huldigte, med baf er bie Abschaffung einer toftspieligen, nutlos geworbenen richterlichen Burbe, bie er in Schottland betleibete, selbst empfahl, und sich mit einem geringern Jahrgehalte von 2000 St. St. begnügte. Es war aber gerade die Achtung, die er sich durch seine geräuschlosen Tugenden erworben hatte, welche ihm bei ber Sprecherwahl, wo man fo ungern Parteirucksichten pfleen pflegt, unter 622 Stimmenden 10 Stimmen mehr als seinem Gegner Sir Charles Ranners Sutton, jesigem Biscount Canterbury, verschaffte. Auch von dem Unterhause, weldes 1837 nach dem Regierungsantritte der Konigin Victoria berufen warb, wurde A. ohne Wen Wiberstand aufs neue zum Sprecher gewählt. Im J. 1839 legte er dieses Amt nieber und wurde zum Baron von Dunfermline ernannt, wodurch er einen Plat im Dberhause chieft. — Abereromby (Ralph), Sohn des Worigen, ist seit 1836 außerorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister Großbritanniens am Hofe zu Florenz, als welcher er sich auch

bei ben fardin. Berhandlungen 1848 und 1849 betheiligte.

Aberdeen, eine mit bem Cap Kinnaird nordöstlich in die Nordsee vorspringende Grafschaft bes mittlern Schottland, zwischen Banff und Inverneß im NW. und Perth, Angus (Forfar) und Kincardine im S., umfaßt 92 D.M. mit gegen 180000 E. Der subwestliche Theil wird vom Grampiangebirge und seinen nordöstlichen Verzweigungen zu einem rauhen, in Dochmooren, bichten Balbungen und wilben Felspartien wechselnden Berglande gemacht, in welchem ber Ben-na-Muic-Duh (3320 F.), ber Cairntoul (4245 F.), ber Cairngorm (4095 F.) und ber Benavon (3964 F.) die ausgezeichnetsten Gipfel sind, und das nordöstlich zu einem wellenförmigen, größtentheils ebenen Hügellande übergeht. Doch find die Ruften felfig, von Riffen umgeben und zum Theil ausgehöhlt, wie z. B. die Bullers von Buchan einen vom Meere burchbrochenen Felsbogen von 50 F. Weite zeigen. Zu den Hauptfluffen gehört ber banffer Grenzfluß Deveron, der Ugie, der Dthan, in welchem Perlenfischerei betrieben wird, bet Don mit dem Urie und der Dee. Das Klima ift trop der durch herrschende Winde erzeugten Beränderlichkeit bei der offenen Lage am Meere ein milbes. Die Bewohner treiben Bergban, Biehzucht, Fischerei und beträchtlichen Handel; auch hob sich in neuerer Zeit der Acerban und die Industrie auf Baumwollen- und Leinenzeuge, Seibenwaaren und Strumpfstrickerei. — Die Hauptstadt der Grafschaft ist Aberdeen, getheilt durch den Dee in Alt- und Neu-Aberdeen, welche beibe Theile durch eine schöne, aus einem einzigen Bogen von 132 F. bestehende Bruck miteinander verbunden werben, und zusammen an 60000 E. haben. Die Collegien beiber Orte bilben eine Universität mit reichen Hulfsmitteln, aber untergeordneter Wirksamkeit. Die ansehnlichen Fabriken in Wollen-, Baumwollen- und Leinenwaaren, mehre Gisengießereien, Schiffbau, Ausfuhr von Granitplatten und Mühlsteinen, Grönlandsfischerei und Lachsfang im Don und Dee sind Haupthebel eines fehr bedeutenden Handels. Der sonst gefährliche Hafen ist jest geschüßt durch einen 1200 F. langen Granitdamm, ber durch zwei Batterien vertheidigt wird.

Aberdeen (George Gordon, Graf von), engl. Staatsmann, aus einem alten schott. Geschlechte, machte sich, nachdem er den Continent bereift und sich längere Zeit in Griechenland aufgehalten, zuerst 1804 durch die Stiftung der Athenian society in London bekannt, in welche Niemand eintreten durfte, der nicht eine Reise nach Griechenland unternommen. Sm. 3. 1813 erhielt er eine wichtige Sendung an den östr. Hof, den er zum Eintritt in den Bund gegen Napoleon bewog und mit bem er am 3. Oct. 1813 zu Teplit die vorläufigen Bedingungen bazu abschloß. Zum außerordentlichen Botschafter am östr. Hofe ernannt, leitete er die Bereinbarungen zwischen Murat, bem Konig von Neapel, und Oftreich ein, sah jedoch seine Bemühungen durch den Schritt Murat's 1815 vereitelt. Seit 1814 zum schott. Pak ernannt, zeigte er sich im Dberhause fortwährend als entschiedener Torn. Im J. 1828 marb et Minister der auswärtigen Angelegenheiten im Ministerium Wellington's. In dieser Stellung ging er ganz von dem zeither befolgten politischen Systeme Canning's ab, indem er, als Freund Metternich's, so viel als möglich im Sinne der östr. Politik handelte. So misbilligte er bie Schlacht bei Navarin, obschon er mit Frankreich und Rußland die ersten Protokolle in Betreff Griechenlands unterzeichnet, und handelte zu Gunsten Dom Miguel's, den er erst kurz zuvor im Parlamente ein "Scheusal neuer Art" genannt hatte. Bei der durch die Reformaufregung herbeigeführten Auflösung des gesammten Wellington'schen Ministeriums (16. Nov. 1830) legte auch er seine Stelle nieder. Seit dieser Zeit war er im Parlamente einer der entschiebenften Gegner aller liberalen Magregeln ber nun folgenden Whigministerien, sowie ein eifriger Freund der Sache Dom Miguel's und bes Don Carlos, für welchen Lestern er fich auch außerhalb bes Parlaments, im Gegensat zur Politit der Whigs, auf mannichfache Art thatig zeigte. In dem kurzen torpstischen Zwischenministerium Peel-Wellington, vom 14. Nov. 1834 bis 8. April 1835, bekleidete er die Stelle eines Colonialministers, und in dem nach Melbourne's Sturg 1841 gebildeten Peel'schen Ministerium ward er wieder Minister des Auswärtigen, verfuhr aber jest, im Sinne dieses Cabinets, gemäßigter. Mit dem Ministerium Peel legte ex. 1846 abermals sein Amt nieder. A. stellte sich seitdem wieder an die Spise der Opposition im-Dberhause bei ben Fragen ber auswärtigen Politik.

Aberglaube (superstitio) ist eigentlich ganz im Allgemeinen so viel als falscher Glaube, besonders wenn derselbe mit Unzugänglichkeit für bessere Einsicht und Hartnäckigkeit festgehalten wird. Der Aberglaube ist ein Kind der Unwissenheit, und zeigt sich daher in den verschiedensten Gestalten da, wo die Lücken und Dunkelheiten der Erfahrung in dem Zusammenhang

: Creignisse nicht durch Renntnisse und Einsichten, sondern durch phantastische Meinungen sgefüllt und angeblich aufgeklärt werben. Fast auf sebem Gebiete ber Naturerscheinungen, mentlich folder, welche mit menschlichen Schickfalen und Bustanden in Verbindung stehen, t sich der Aberglaube angebaut, von dem Glauben an die zauberhafte Kraft gewisser Worte id Dinge an bis hinauf zur Sternbeuterei. Im Allgemeinen sind die hochst verschiedenen Foren des Aberglaubens, die zum Theil platt und geiftlos sind, zum Theil aber eines tiefen poetien Reizes nicht entbehren, psychologisch baburch begreiflich, daß eine ungebilbete Reflerion Birffamfeit und Bererbung ber geheimnisvollen Naturfräfte zu personisieiren und die Belt t Geistern zu bevölkern geneigt ift. Da ber Aberglaube seine phantastischen Gestalten fast hwendig in eine Gegend hineinbaut, die jenseit aller Erfahrung liegt, so erklärt sich, warum oft der rein physikalische Aberglaube fast durchgängig eine religiöse Farbung annimmt; daher n den Aberglauben oft auch als eine Ansicht über ben ursachlichen Zusammenhang zwischen funlichen und nichtsinnlichen Welt definirt hat, welche ben Gesehen ber Erfahrung und bes nunftigen Denkens zuwiderläuft. Als unzugänglich für Erfahrung und Vernunft kann ber erglaube leicht zum Fanatismus (f. b.) führen; viele abergläubische Meinungen sind aber sich ganz harmlos. Der Streit, ob der Aberglaube oder sein Gegentheil, der Unglaube, verbucher sei, ist ziemlich unfruchtbar; wol aber sind die verschiedenen Formen des Aberglau-28, als historisches Factum betrachtet, sehr belehrend theils für den allgemeinen Gang der nichlichen Bilbung, theils für bas Temperament, die Sinnesart, die Culturstufe einzelner iller und Zeitalter. Uber die hierher gehörige Literatur vgl. Magie.

Winterthur, war ein Schüler J. Grimm's in Bern und malte anfangs Portraits. Als wie Reigung für Landschaftsmalerei bei ihm die Oberhand gewann, ging er 1759 mit mem Schüler Jingg nach Paris. Später kehrte er nach Bern zurück, wo er nun große Acheng genoß und 1786 starb. Er kann als Ersinder und zugleich als einer der ausgezeichnetsten leister des sehr ausgebreiteten Zweigs der Kunstindustrie in illuminirten Schweizerlandschaft und Volkstrachten genannt werden; Rieder, Bidermann u. A. sind ihm hierin gefolgt.

Abernethy (John), ein ausgezeichneter Chirurg, wurde 1763 zu Derby in Irland geboz, erhielt aber seine Erziehung zu London, wohin seine Altern bald nach seiner Geburt gezoa waren. Ein Schüler I. Hunter's, suchte er besonders vom anatomischen Standpunkte aus : Chirurgie zu cultiviren, und zwar mit so glänzendem Erfolge, daß er nicht nur bald als Lehber Anatomie und Chirurgie am Collegium der Wundärzte angestellt, sondern auch mit der tele eines Directors am Bartholomew-Hospital bekleidet ward, dessen Schule und vortresses pathologisches Museum seinen Bemühungen ihr Dasein verdanken. Wenngleich sein westes Benehmen ihn seinen Collegen entfremdete, so wurden ihm doch zahlreiche Auszeichmen zutheil. Er starb, in England wie im Aussande seines Wissens und seiner Kunst weu geachtet, am 20. Apr. 1831 zu London. Unter seinen Schriften haben die Classification : Seschwülste und die Werke über Pseudosphilis, worin er die Mehrheit der Contagien verbigte, die meiste Anerkennung gefunden; sie erschienen unter dem Titel: "Surgical and phykogical works" (4 Bde., Lond. 1831).

Aberration des Lichts, s. Abirrung des Lichts.

Eberfee, ein See im Salzkammergut in Oberöstreich, etwa drei St. lang und eine St. ic, bis zu 100 Klaftern tief und reich an einigen Arten edler Fische. Durch die Ischel steht wit dem Traunsee in Verbindung. An seinem Ufer liegt St.-Wolfgang, woher er auch LeBolfgangssee genannt wird.

Inelher die Bedingung desselben, der gesunde Menschenverstand, verloren gegangen und slose Unsinn mit der Prätension des Wipes und Verstandes übrig geblieben ist. Die-Auspruch auf Wis und Verstand bei dem Unsinn unterscheidet den Aberwis von der reinen fick und Dummheit; wie wenn z. B. Zemand meint und behauptet, eine große Entdeckung finkt und Dummheit; wie wenn z. B. Zemand meint und behauptet, eine große Entdeckung finkt zu haben, die nichts Anderes als ein haltloser Einfall ist, ober tiefsinnig über Problemibelt, die in sich selbst widersprechend sind. Wird solcher Aberwis beharrlich und ergreift instere Partien des Gedankenkreises, oder fängt er an Einfluß auf die Handlungen des Mentandzuüben, so nähert er sich der Geisteskrankheit, in welche er unter Umständen vollständig inchen kann. Particulairer und momentaner Aberwis ist übrigens viel häusiger, als man inten sollte, wenn man Verstand und Vernunft als ein ursprüngliches Eigenthum, und kals ein mühsam erworbenes und sorgfältig zu hütendes Gut ansieht.

Ab executione anfangen, so viel als mit der Bollstreckung anfangen, ein ganz rechtiges Berfahren, wobei die Nöthigung zu einer Leistung eher eintritt, als die Entscheidu

barüber anhängigen Rechtestreite erfolgt ift.

Abfall. Die Lossagung von einem Grundprincip, einem System, einer Partei, Bundniffe, dem man zeither angehört hatte, und der Ubergang zu einer mehr oder n entgegenstehenden Seite muß, je nach ben Beweggrunden, aus benen er, der Richtung, der er erfolgt, ber Stärke und Beiligkeit des Bandes, welches damit gebrochen wird, auch i größern ober geringern Ploglichkeit bes Worganges nach, sehr verschieben und oft sehr ung beurtheilt werden. Bei dem hohen Werthe, der mit Recht auf Consequenz und Treue wird, erscheint es natürlich, daß bas Wort Abfall zunächst eine ungunstige Meinung e Indeß gibt es auch einen Abfall zum Bessern. Zuerst ist bas Wort in religiöser Beziehr braucht worden. Man muß zugestehen, daß die öftere Untreue, welche das ifrael. Volt geg ihm durch Moses geoffenbarte Geset bewies, namentlich seine öftere Berleugnung bes all Sottes und sein Verfallen in allerlei Götendienst, ein strafbarer Abfall war. Er erfolgte eigenes besseres Wissen und Gewissen, vom Guten zum Schlechten, aus allerlei niedriger lichen Beweggrunden. Den Gesichtspunkt, aus welchen diese Borgange mit Recht betracht den, hat man dann aber von Seiten der orthodoren Rirche auf Alles, was man Reperei t selbst auf Abweichungen übergetragen, beren Quelle in freier Überzeugung, in tiefem ? gefühl, in inniger Religiösität lag, welche sichtlich zum Bessern führte, und wobei te scher Wortheil verführte, sondern der erkannten Bahrheit die größten Opfer gebracht n Da wird dann das Wort Abfall keine ungünstige Bedeutung haben, und der Abfall z. reformirten Rirchen von Rom wird jest teinem nur irgend aufgeklärten Ratholiken at entfernt in dem Lichte erscheinen, in welchem sich ber Abfall der Ifraeliten von ihrem darstellte. Den Abfall eines Ginzelnen von seinem zeitherigen Glauben, nicht aber ben Gemeinschaften, nennt man übrigens häufig Apostasie, und ben Abtrunnigen einen Ap (f.b.). Ein folder Abfall verliert an Bedeutung, sobald er kein Abfall von einem wirklichen ben, sondern nur ein Lossagen von einer firchlichen Gemeinschaft ift, beren Glauben ma leicht nie getheilt, der man aber der Form nach angehört hatte. Wo hier das Nichtthei Glaubens auf wahrer Uberzeugung von seiner Irrigkeit beruht, da ist der Abfall eig Pflicht und bas Beharren Täuschung. — Weiter ist bas Wort Abfall in ben politisch megungen ber Staaten- und Bolkerwelt besonders von dem Lossagen von Bunbniff Übergehen in entgegengesette Feldlager, namentlich auch von dem Lostrennen von Pro die ihrem zeitherigen Souverain die Treue aufkundigten und sich entweder einem and schlossen, ober für unabhängig erklärten, gebraucht worden. Da die politischen Bündni Wölkerrechte als eine Sache des völlig freien Willens und als stets unter der Clausel: rel stantibus, geschlossen betrachtet werden, so ift ein Rücktritt von politischen Allianzen j für erlaubt gehalten worben, wenn man auch über bie Beweggrunde in einzelnen Fall geurtheilt hat, und der unzuverlässige Verbundete zumeilen spater für seine Untreue mußte. Die Savoyer, welche in ben Kriegen zwischen Oftreich und Frankreich so oft bi tei wechselten, erfuhren auch, baß sich Niemand ihres Interesse aufrichtig annahm, u der Frieden nicht selten auf ihre Rosten geschlossen warb. Abfallende Provinzen verl zwar eine ihnen aufliegende und zu steter Dauer bestimmte Pflicht, werden aber boch ni Barte getadelt werden konnen, wenn ihre zeitherige Berbindung eine gezwungene mar, die Verpflichtungen gegen fie felbst nicht gehalten wurden, wenn sie nur als Mittel Zwede Anderer ausgebeutet wurden. Berühmte Beispiele solchen Abfalls find die Lostre ber Bereinigten Nieberlande von Spanien, ber nordamerikanischen Colonien von Engla subamerikanischen von Spanien und Portugal, Haitis von Frankreich, Belgiens von H In der innern Politik nennt man namentlich das Übergehen von einer politischen Pa andern Abfall, und auch hier kommt natürlich Alles barauf an, ob Überzeugung und gefühl oder ob außere Beweggrunde babei gewirkt haben. In Zeiten großer innerer C terungen, öfterer Regierungs- und Berfassungswechsel erfolgen auch bie Ubergange vo Seite zur andern so rasch und zahlreich, daß der ganze Maßstab der öffentlichen Sittlich herabgebrudt wirb. Solche Zeiten erlebte England von feiner ersten bis zu seiner letten lution, Frankreich seit 1789. Ofters ist aber ein Aufgeben ber zeither befolgten politischer tung die Frucht veränderter Stellungen, welche bisher nicht beachtete Gesichtspunkte bei ten ließen, wie es benn z. B. ganz natürlich ift, baß sich vieles vom Ministertische ganz ausnimmt als von der Oppositionsbant. Erfahrungen, welche die Tendenzen der Partei

45

Uen, welche Licht geben über den mahren Charakter des Lebens und seiner Bewegungen, konn Manchen zum Abfall bringen. Schon die zunehmende Reise des Geistes und Charakters het von Richtungen ab, welche auf Allgemeinheiten und Idealistrungen beruhen, und lehrt e Unterschiede und Besonderheiten und die nüchterne Wirklichkeit würdigen. Auch ist Maner als Abtrunniger erschienen, der nicht der Partei, sondern dem die Partei untreu ward.

Abführen nennt man in ber Beilkunde die Bervorrufung reichlicherer, oft auch mafferigerer whlgange, die vermehrte Darmausleerung. Die arzneilichen Mittel dazu, die Abführmittel urgantia, Cathartica, Purganzen), unterscheibet man in laxirende und drastische. Erstere, die xantia (Laranzen, b. h. erschlaffende Abführmittel) machen die Darme schlüpfrig, den Darmjalt bunn, aber bei langerm Gebrauch auch die Darmmubkeln schlaff (baher Aufblahung [. w.). Dahin gehören bie fetten Dle, besonders Ricinusol; die Buckerartigen Dinge, besonders anna, Honig, Kassa; die Pflanzensäuren, besonders Tamarinden, Pflaumenmus, säuerliche bftarten, Sauerfraut; und die sogenannten Mittelfalze, besonders Glaubersalz, Engl. Bitteriz, Cremortartari, Seignettefalz und die vielen abführenden künstlichen und natürlichen Mi ralmaffer. Die draftischen, b. h. den Darm bethätigenden Abführmittel, die Drastica, reizen e Rerven der Darmmuskelwände zu kräftigen, den Darminhalt fort- und hinaustreibenben zfammenziehungen, konnen aber auch leicht Unterleibsentzundungen ober Mutterblutungen, botten u. dgl. hervorrufen. Dahin gehören Aloë, Jalappe, Scammonium, Gummigutti, Roquinthen, Crotonol u. a. Sie werben von den rationellen Arzten fast nur bei Wurmcuren und gen hartnädige Baffersuchten angewendet. Wo es sich um einfache Entleerung des vorhannen Darmkoths handelt, benutt man öfters eine Classe milderer Drastica (Eccoprotica, b. h. thausleerende Mittel), besonders die Sennesblätter und ihre Praparate (Laxirthee, St.-Gerwinthee, Wienertrankohen, Sennalatwerge, Kurella's Hustepulver u. a.), die Rhabarber und ne Praparate (Kinderpulver, mässerige ober weinige Rhabarbertinetur, Rhabarberfästchen), en Areuzdornsaft, den Aufguß der Faulbaumrinde, die Schwefelblumen. Die Laien aber beienen sich zu diesem Zweck oft zu ihrem großen Schaden starker drastischer, besonders aloehaltin Geheimmittel, z. B. der Morison'schen, Sehme'schen, Ohme'schen und Kaiserpillen, der ingsburger Lebensessenz u. dgl. Die abführende, reichlich larirende Heilmethode war unr den Arzten im vorigen Jahrh. durch M. Stoll, im jesigen durch Krensig und A. eine eit lang fehr in Aufnahme: die sogenannte gastrische Schule. Die neuern physiologisch Bildeten Arzte bedienen sich derselben weit seltener, meistens nur, wo wirklich auszuleerende itoffe im Darmkanal ober seinen Anhängen nachweisbar find, oder zur Unterstützung anberer memethoben (z. B. der Diatcur bei Behandlung der Lustseuche ohne Quecksilber, des auflonden Berfahrens bei den Mineralwassercuren). Die Basserätzte ersetzen die Abführmittel mich talte Rlystiere, kalte Umschläge auf den Leib und reichliches Raltwassertrinken. Die Gymafiter bewirken Stuhlentleerungen durch Anetungen des Bauches und durch folche Turnübunm, welche bie Bauchmuskeln stärken. In sehr vielen Fällen reichen einfache diätetische Mittel u Stublbeforderung aus, z. B. Alystiere, Stuhlzäpfchen, der Genuß von ein paar Löffeln gu-Dis, von Butter im Raffee, warmer ober talter Ruhmilch, Buckerwasser, Compote, Himerwaffer, Fruchteis, Limonaden ober Brausemaffern; lettere Dinge besonders bei leerem Mam zwischen bem Frühstud und Mittagebrot. Das Spazierengehen, bas Tabackrauchen und Beinhalten einer bestimmten Sitzungsstunde empfahl schon Kant den Stubensitzern.

Abgaben, eine der mehrfachen Benennungen für die Beiträge des Volks zu den Staats-Hen, und zwar die allgemeinste darunter. Man hat zuweilen versucht, den Ausdruck Steuern ist die directen, den Ausdruck Auflagen auf die indirecten Abgaben zu beschränken, und den kuldenck Abgaben für beide Classen zu sieren. Der Sprachgebrauch hat dies aber immer wie-

ver vermischt. Über die Sache selbst f. Steuern.

Ebgang heißt in der Sprache der Dramaturgie die Entfernung eines Darstellers aus Scene. Da bei Hauptrollen gewöhnlich mit dem Abgange des Schauspielers ein bestenter Effect erzielt werden soll, so ist die künstlerische, der beabsichtigten Wirkung ansteffene Aussührung desselben keineswegs leicht, und erfodert vieles Studium. Schröder wel Recht, als er einem jungen Collegen eines Tags sagte: "Sie können sich noch mit der Hinterseite dem Publicum präsentiren; nach den Lampen zu mögt Ihr erzieht spielen, aber sowie Ihr Euch umdreht und die Beine zum Weggehen hebt, seid Ihr stens die Leute von der Gasse draußen und vergeßt, daß Ihr Könige und dergleichen sein Wan unterscheidet, se nach den verschiedenen Gattungen der Dramen und den Scenschlüssen, tragische, heroische, komische Abgange. Da sich gewöhnlich im Abgange die

Kunst des Schauspielers besonders effectreich zeigen kann, so sucht derselbe hier auch alle Mittel der Steigerung hervor. Oft beurtheilt der Darstellende, in sehlerhafter Osientationssucht, ein Stuck danach, od es für ihn einen guten, d. h. recht augenfälligen Abgang hat. Sehr häusig wird daher gerade bei den Abgangen übertrieben und das rechte Maß versehlt. Meister beim Abgange sind in Deutschland Issland, in Frankreich Talma gewesen. Ihre einsache und ebel-große Weise sagt aber gewöhnlichen Routiniers der Bühne nicht zu, und dieselben gerathen oft dahin, daß sie Abgänge effectreich zu machen suchen, welche es weder sein können noch dürsen, und so gerade die entgegengesette Wirkung erzielen. Übrigens kann auch der dramatische Dichter nicht selten das Seine dazu beitragen, durch Vermittelung eines guten Abgangs den theatralischen Effect der Rolle und der Seene bedeutend zu heben.

Abgar ift ber allgemeine Titel ber Herrscher bes osrhoënischen Reichs zu Cbeffa, welches in Mefopotamien zwischen den Fluffen Euphrat und Chaboras und dem Gebirge Taurus lag, 137 v. Chr. gegründet und 216 n. Chr. unter Caracalla vernichtet wurde. Es werden 28 Könige biefes Reichs angeführt. Am bekanntesten ift ber vierzehnte, mit bem Beinamen Uchomo, b. i. bet Schwarze, ein Zeitgenosse bes Augustus und Tiberius. Besondere Berühmheit erlangte sein Name durch den angeblichen Briefwechsel besselben mit Christus, den zuerst im Anfange bes 4. Jahrh. Gusebius von Cafarea und zwar so erwähnt, daß er den in den Archiven zu Edessa vermeintlich aufgefundenen Driginalien vollen Glauben beimißt. Im griech. Terte und auch in verschiedenen Übersetzungen sind die zwei Briefe viel verbreitet worden; selbst ihre Echtheit hat noch in jungster Zeit Bertheidiger gefunden. Doch auch abgesehen von mehrfachen Anspielungen auf evangelische Stellen, ist die Geringfügigkeit und ganze Art des Inhalts, wonach der König ben großen wunderthätigen Arzt aus der Mitte seiner jud. Verfolger zu sich in ein sicheres Afhl einladet, diefer aber, an Ifrael durch seinen Beruf gefesselt, nur einen seiner Schüler, ben Thabbaus, zur Heilung bes Konigs absendet, ein hinreichender Beweis ber Unechtheit. Auch ein Bild Christi, das dieser an A. gesendet haben soll, wird schon fruhzeitig öfter, besonders im Bilberftreite erwähnt. Der Besit besselben ist sogar jest noch zwischen Rom und Genua streitig.

Abgeordnete. Mit diesem Namen bezeichnet man häusig gewählte Volksvertreter, zum Gegensat von den durch ihre persönliche Stellung zur Theilnahme an Landtagen Berusenen. Die Bezeichnung stammt aber allerdings aus der vorconstitutionellen Periode, und entspricht weit mehr den Verhältnissen, wo sich auf den Landtagen, neben den traft eigenen Rechts Exscheinenden, Mandatare von Corporationen befanden, welche lediglich Abgesandte der lettern und statt ihrer erschienen waren, nicht aber Repräsentanten des Volks. Im Sinne des wahren Repräsentativsystems sind die Wähler nur das Organ, durch welches die Männer gefunden werden, denen dann das Geset die Rechte zutheilt, die sie im Namen und zum Besten des gesammten, ungetheilten Volks, und unabhängig von ihren Wählern zu üben haben, und in diesser Beziehung ist der Name Abgeordnete, der an eine Absendung von einer bestimmten, bleis

benden Bereinigung erinnert, eigentlich unpassend.

Abgott und Abgötterei. Abgott wird meistens und oft übertrieben im uneigentlichen Sinne gebraucht von Dingen, die der Mensch gleichsam an Gottes Stelle als sein höchstes Gut achtet. In diesem Sinne sagt man von einem Geizigen: das Gelb ift sein Abgott, ober von einem Verlichten: er betet seine Geliebte an. Es verruckt demnach diese Art der Abgötterei bas sittliche Lebensziel des Menschen, indem ein finnlicher Gegenstand ihn bermaßen beschäftigt daß er an seine höhere Bestimmung und an Gott selbst nicht zu benten vermag. Als religiose Denkart betrachtet, ist Abgötterei die göttliche Berehrung eines Wesens, bas nicht Gott ift; fie fällt meist mit Ibololatrie (f. b.) zusammen, und wird im Falle ber Zersplitterung bes Gegenstandes der Verehrung zum Polytheismus (f. b.). Zu schwach an Vernunft, um bas höchste Befen in seiner Ginheit und als etwas überfinnliches zu benten, stellt ber Mensch hier die Krafte ber Natur (baher Abgötterei oft Naturdienst genannt wird) und Alles, was ihm besonders wich tig ift, unter Bilbern bar, benen er bie bochfte Chrfurcht beweift. Diese Wahrnehmung tonnet wir bei allen auf einer noch niebern Stufc ber geistigen Ausbildung stehenden Boltern machen Ein solcher Abgott war das goldene Ralb der Ifraeliten in der Bufte, der Apis bei den Agyp tern. Die unterste Stufe ist ber Fetischismus (f. b.). Hierher zu rechnen sind auch Sabaismus (s. b.), Zoolatrie (f. b.) und Anthropolatrie (f. b.).

Abgottsschlange, s. Riesenschlange.

Abguß, Abgusse. Unter Abguß versteht man eine Abformung von ganz- ober halberhabenen (Relief-) Gegenständen nach der Natur oder nach Kunstwerken in einer anfänglich weichen und bildsamen, plastischen, darnach aber erstarrenden und festwerdenden Masse. Am haw

isten wird hierzu Syps genommen; außerbem jedoch noch gar mancher andere Stoff, 3. B. Beichmetalle, wie Schwefel und Selen, bann Blei, Kupfer, Bronze, Eisen, obgleich man ben us mit Partmetallen nicht gern in die Allgemeinrubrik der Abguffe bringt, endlich Glasfluß, ben, Bache, Parze, Asphalt u. f. w. Selbst Salpeter wird dazu mit Glud verwendet, wie e schweb. Salpeterthaler bezeugen. Bei dem Abguß muß zuerst eine Form, die Mutterrm, gegoffen werben, welche alle Stellen vertieft ausweist, die der Abguß erhaben bekommen A, und umgekehrt. Bei Gypsabguffen besteht diese Mutterform ober Matrize wieder aus ipe ober Thon. Bei feinern Guffen, 3. B. von Medaillen, Munzen, Gemmen u. bgl., unt man Schwefel, ber sich vortrefflich eignet, weil er ohne Druck auch die geringsten Bersungen ausfüllt, freilich aber, nachbem er erkaltet, sehr leicht in der Form zerbricht. Wenn der wuß einer ganzen Gestalt beabsichtigt wird, so sind natürlich Formen aus mehren Stücken ju nothwendig. Da diese niemals vollkommen genau aneinander schließen, so führt ihre Anndung den Ubelstand mit sich, daß am erhaltenen Abgusse Nathe entstehen, schmale erhöhte weifen, welche weggeschabt werden muffen, um die Harmonie des Abgusses nicht zu stören. a jedoch dieses Wegschaben sehr leicht eine Verunglimpfung bes Kunstwerks nachsichzieht, so st man bei antiken Bildwerken und überall ba, wo auch ber kleinste Wegput die eble Form einträchtigen könnte, die Nathe meistens stehen. Bei allen nicht besonders werthvollen Abffen, namentlich bei Drnamenten, werben sie immer entfernt. Gppsabguffe konnen burch ehandlung mit Milch, Dl und Firnissen ein marmorahnliches Ansehen erhalten; auch laffen bieselben burch Auflichten mit Musivgold bronziren, und mit Metallseifen beliebig farben. ine vortreffliche Sammlung von Gypsabguffen, mit welcher nur noch wenige in Italien, eris und Berlin zu wetteifern vermögen, befindet fich in Dresden. Dieselbe ift von Mengs ich Antiken veranstaltet. Abgusse in weichen Metallen und ähnlichen Stoffen kommen nur im:

leinen und als Spielerei vor und haben selten wirklichen Kunstwerth. **Abfartung** nennt man in der Physiologie diejenige Nachwirkung der Gewöhnung an geiffe außere Einwirkungen, wodurch der menschliche Rörper fester, widerstandsfähiger, in feinen eweben berber wird. Die Organe, welche ber Wechselwirkung mit ber Außenwelt am meisten sgesett find, werden auch am meisten abgehärtet, daher vorzüglich die Haut, nächstdem die tuffeln, die Sinneswertzeuge, der Magen u. f. w. Die Diatetit, die Erziehung und Heilkunde bienen fich ber Abhartung, besonders um dem Körper gegen nachtheilige außere Ginwirkungen fich felbst einen Schut zu gewähren, um seine Mustel- und Sinnesträfte zu erhöhen und me Rervenempfindlichkeit zu mindern. So ist die Abhärtung ein wichtiges Schutz- und Heltitel gegen eine Menge von Nerventrantheiten, besonders gegen Nervenschmerzen, Ertältbark, Hoppochondrie, Hysterie, Beitstanz, Rückenmarkereizung u. f. w.; ferner gegen Anlage zu marthen und Rheumatismen, zu Hamorrhoiben, Stropheln, Bleichsucht u. s. w. Die auptwittel der abhärtenden Behandlung sind: Kälte (besonders kalte, frische, reine Luft, iergluft, Morgenspaziergange, kalte Klimate u. f. w.), kaltes Wasser (als Waschungen, Flusb Geebaber, Regen- und Wellenbaber, Douchen u. f. m.), leichte Kleidung, Korperbewegung, mentlich fystematisch geregeltes Turnen, Fechten, Reiten u. f. w., babei grobe, einfache Sausmes und Bauerntoft (zur Abhartung des Magens), hartes Nachtlager, Gewöhnung an **54, Larm**, Aumult, Schmerz, Hunger, Durst (zur Abhartung der Sinnes- und Geerven) u. s. w. Viele Bölker, besonders älterer Zeit, härteten ihre Kinder von früher intheit an ab, um sie geistig und forperlich tuchtig zu erhalten: burch Gintauchen in taltes inffer, durch Entbehrungen und Anstrengungen verschiebener Art. Bekannt ist in dieser hin-Me fpartanische Erziehung. Nach Tacitus babeten die alten Deutschen im Winter zwischen Eife. Die Ruffen taufen noch heute ihre Rinder in dem Baffer des zugefrorenen Fluffes. ben menern Beilmethoden ift bie des Bincenz Priegnis, sowie Mahner's,, Urhygieine" wesentlich Fallichtung begründet, und entspringen aus einer Reaction gegen die bis bahin ziemlich allein harichend gewesene Berweichlichung, besonders der mittlern und höhern Stände. Die timen kann aber leicht übertrieben werden und Schaben bringen. Personen mit wirklichen Rerven-, Hirn- und Herztrankheiten, zarte Kinder und Frauen, Greise mit starren Lausgebildet Bleich- und Schwindsüchtige u. f. w. muß man nicht abhärtenden Curen werfen. Auch ba, wo solche bisweilen Rupen schaffen, z. B. bei ber Anlage zu Erkältun-Gelenkleiben, sogenannten Gichtleiben, schadet eine zu rasch, zu übereilt und gewaltgennene Abhartungscur leicht sehr bedeutend und auf Zeitlebens. Die geistige Abhar-Pas Grab der Gemuthlichkeit und zarten Empfindung, gerade so wie die abgehärtete Edant dem Schmieb, der glühendes Eisen angreifen kann, nicht erlaubt, die Nähnadel

zu führen. Daher muß die Erziehung wie die ärztliche Behandlung in jedem Einzelfalle wohl ermägen, ob die persönlichen und Standesverhältnisse und sonstige Eigenthümlichkeiten eines Individuums einen bestimmten Grad oder eine besondere Art der Abhärtung erlauben, oder ob nicht gewisse Organe desselben rielmehr weich und zartempfindend erhalten werden mussen.

Abimelech

Ab hodierno, b. h. vom heutigen Tage an.

Abholzen nennt man in der Forsteultur das Fällen des Holzes in bestimmten Schlägen, welche völlig geräumt werden, sodaß sämmtliche Bäume fallen. Ebenso versteht man darunter die Reinigung eines beduschten Landstrichs von Sträuchern und Gestrüpp. Der befreite Raum wird Abraum genannt, und das darauf geschlagene Holz auch Abholz. Doch wird der lettere Ausbruck lieber von dem Abfallholz gebraucht, welches man vom guten Holze scheidet, sowie von dem kleinen Reisholz. Als abholzig bezeichnet man auch einen Baum, der plöslich auffallend dunner wird, also einen zu stark kegelförmigen Stamm treibt.

Abhorrers. Eine der mehrfachen Bezeichnungen, welche den großen engl. Parteinamen Tories und Whigs (s. d.) vorausgingen. Sie kam unter der Regierung Karl's II. auf und wurte den Royalisten und Hochkirchenmännern beigelegt, welche erklärten, daß sie die Grundsäte der Opposition und der Dissenters verabscheuten. Besonders gelangte der Ausdruck bei Gelegenheit des Kampses um die Ausschließung des Herzogs von Pork von der Thronfolge in Gebrauch.

Abia, auch Abiam, König von Juda, Sohn des Rehabeam und Enkel des Salomo, wegierte drei Jahre (957—955 v. Chr.) mit Jerobeam in Ifrael, und lebte mit demfelben in dauerndem Kriege. Die ältern Berichte im 1. Buch der Könige stellen ihn als einen dem Jehr vadienste nicht sehr ergebenen Herrscher hin, der mehr in die Fußstapfen seines abgöttischer Vaters getreten sei, während die Chronik im 2. Buch ihn als treuen Verehrer des Levitenthums bezeichnet.

Abībo, ein Märtyrer, dessen Leichnam zu Jerusalem zur Zeit des Fürsten Honorius aufge funden wurde. Sein Jahrestag ist der 3. Aug. Ein anderer ist der Syrer Abībus, welcher unter dem röm. Kaiser Licinius den Märtyrertod starb. Sein Gedächtniß ist der 15. Nov.

Abigail, Gattin eines reichen Heerdenbesitzers, Nabal, zu Karmel, die sich bei David durch Geschenke und kluge Reden so zu empfehlen wußte, daß er sie nach dem Tode ihres Mannes in feinen Harem aufnahm. Er erzeugte mit ihr den Chileas. Auch eine Schwester Davide führte biesen Namen.

Abildgaard ist der Name einer in Danemark berühmten Familie. Abildgaard (Gören), gefig 1791, lieferte genaue Zeichnungen verschiedener Denkmaler des nordischen Alterthums, inden er in biefer Hinsicht auf öffentliche Rosten Danemark bereifte. — Sein altester Sohn, Peter Christian Abildgaard, gest. 1810, war Stifter der Beterinairschule zu Ropenhagen, sowie ben Naturhistorischen Gesellschaft baselbst. Mehre seiner Schriften finden sich in den Sammlungen. biefer Gesellschaft, und in ben ber Königl. ban. Gesellschaft ber Wiffenschaften. — Sein jum gerer Bruder, Nicolai Abraham Abildgaard, geb. zu Kopenhagen 1744, geft. baselbst 4. Juni 1809 als Director und Professor ber Runftakabemie, war ein Maler von seltenen Geiftesgaben und besonderer Kraft in der Ausführung seiner phantasiereichen, originellen Ideen. Gin fünffähriger Aufenthalt in Italien vollendete seine kunstlerische Bildung. In den Schöpfungen feiner fruchtbaren Phantasie spricht sich oft eine dustere, wiewol immer große und feierliche Retur aus, boch zeigt fich in feinen zahlreichen hiftorischen Gemalben ein heiter-erhabener Stils vorzüglich ausgezeichnet war er im Colorit. Von der bedeutenden Bahl seiner großen hiftorifchen Gemalbe im Residenzschlosse Chriftiansburg wurden beim Brande 1794 nur wenige gerettet, boch find von ihm in und außer Ropenhagen noch viele zum Theil größere Bilber vor hanben. Seine Bibliothet wurde für die königl. Runftakabemie angekauft. Unter feinen Schie lern fleht Thorwaldsen obenan.

Abimelech, Name eines philistäischen Königs zu Gerar (vielleicht der philistäischen Könige, überhaupt, wie Pharao der ägypt. Könige), in dessen Gebiet Abraham nach der Zerstörung von Sodom zog. A. raubte dem Abraham, im Wahne, es sei seine Schwester, seine Gattin Save gab sie aber auf Jehova's Befehl unberührt dem Abraham zurück, nebst reichen Gaben und der Erlaubniß, in seinem Reiche zu wohnen, wo es ihm beliebte (1 Mos. 20). — Auch mehre Israeliten führen diesen Namen. Besonders zu erwähnen ist Abimelech, der uneheliche Sobit des Richters Gideon, der sich von den Sichemiten zum König über Israel wählen ließe Im dritten Jahre seiner Herrschaft entstand jedoch, da er eben auf einem Feldzuge abwesen war, unter den Sichemiten selbst eine Meuterei gegen ihn. Er rückte seindlich gegen die Stade an, eroberte sie und ließ die wehrhaften Einwohner niedermachen. Dann zog er gegen das etwo

ei D. davon entlegene Thebez, das ihm ebenfalls den Gehorsam versagte, wurde aber, indem den Angriff auf die Stadt leitete, durch einen Steinwurf getödtet.

Ab initio, d. h. vom Anfang an.

Ab instantia freisprechen, diejenige Art der Freisprechung, wo der wider den Angeklagten bobene Verdacht nicht als gänzlich beseitigt erachtet wird, mithin die Untersuchung eintretenenfalls wieder aufgenommen werden kann. Ein solches Urtheil wird auch Entbindung von er Instanz genannt. (S. Freisprechung.)

Ab intestato, d. h. ohne daß ein Testament vorhanden ist. Wer ab intestato ffirbt, hat kein effament hinterlassen; Derjenige, welcher erbt ab intestato, erbt, ohne daß er durch ein Testa-

ent zum Erben berufen ift. (G. Erbrecht.)

Abiponer, ein berittener Kriegerstamm der Indianer von etwa 5000 Köpfen, zwischen 28° 10 30° s. B., am Ufer des Plata. Die Männer sind hoher Statur, gute Schwimmer und eben das Tattowiren. Ihr Anführer im Kriege ist auch Richter im Frieden. Jagd und Fischmg geben ihnen Nahrung; lange Lanzen und Pfeile mit eisernen Spisen sind ihre Waffen. Bährend der Regenmonate zieht der ganze Stamm entweder nach den Inseln des Platastroms der baut sich hütten in den Baumgipfeln. Wir besitzen eine ausführliche Beschreibung des ihnes und Treibens dieses Völkchens, das als Repräsentant der sonst wenig bekannten subindiaischen Reiterstämme dienen kann, in Dobrizhofer's "Geschichte der A." (3 Bde., Wien 1783).

Abirrung des Lichts oder Aberration nennt man den Abstand des Orts, an welchem wir men Stern am himmel erbliden, von bemjenigen, an welchem er uns erscheinen wurde, wenn ntweber die Erde stillstände oder bas Licht zu seiner Fortpflanzung von einem Punkte zum anern gar teine Zeit brauchte. Beibe Ursachen, die Bewegung der Erde um die Sonne und die fertoflanzung bes Lichts, bewirten vereint, bag wir, um einen Stern im Fernrohre zu feben, ras lettere in eine Lage bringen muffen, welche mit der nach dem wahren Drte des Sterns gejenden Richtung einen kleinen Winkel bilbet, und zwar muffen wir es in derfelben Richtung, in velder bie Erde fich bewegt, weiter vorwarts neigen. Jener Binkel aber ift besto kleiner, je wifer die Geschwindigkeit des Lichts, das in einer Sec. 42000 M. zurudlegt, im Bergleiche mGefcwindigkeit ber Erbe ift, welche fich ungefähr 10000 mal langfamer bewegt, und beträgt schftens 20 Sec. Daraus folgt, daß ber scheinbare Drt eines Sterns um den mahren einen leinen Rreis ober vielmehr eine Ellipse beschreibt, deren große Achse 40 Sec. beträgt. Diese heinbare Bewegung dauert so lange als die Bewegung der Erde um die Sonne, d. h. prebe ein Jahr; nach Ablauf besselben erscheint ber Stern genau wieder an demselben Drte is m Anfang bes Jahres. Die Abirrung bes Lichts wurde 1727 von bem engl. Aftronomen Brables entbeckt, ber bei dem Berfuche, die Parallage mehrer Firsterne zu bestimmen, scheinbare Dettoeranderungen bemertte, die auf teine andere als die eben angegebene Art erflart werben bunten. Übrigens liefert die Abirrung des Lichts einen neuen Beweis für die Bewegung der Erbe um die Sonne, uud bestätigt zugleich die vom dan. Aftronomen Romer aufgefundene Geisteindigkeit des Lichts. Eine erschöpfende Theorie der Abirrung des Lichts lieferte Bessel.

Mbiturient, auf gelehrten Schulen Derjenige, welcher im Begriffe steht, abzugehen. —

Waturienteneramen, f. Maturitatsprufung.

Abjubication, abjubiciren, so viel als durch ein gerichtliches Urtheil etwas aberkennen;

es Gegentheil ist Adjubication.

Abjuration, d. h. Abschwörung. Im engl. Rechte kommt seit Wilhelm III. ein beinderer Abschwörungseib (Oath of abjuration) vor, der von Beamten zu leisten ist, und sich
mit die Anerkennung der staatsrechtlich festgestellten Erbfolge in der Regierung bezieht. Der
den Ed Leistende muß hierin zugleich abschwören, daß er den Nachkommen des Prätendenten

Der Stuarts) teinen Borschub leisten will.

Abelaren nennt man in der technischen Chemie die leste Ausscheidung fremdartiger Subsugen aus einer gegohrenen Flussigkeit. Hauptsächlich wird dieser Ausdruck aber von dem gebraucht, wenn es entweder durch zu frühen Verbrauch, oder weil es überhaupt nicht state gebraut war, durch kunstliche Mittel klar gemacht werden muß. Zum Abklären nimmt gewöhnlich eine Auflösung von Hausenblase oder eine Abkochung von Kalbssüßen. Man ist 1 Loth Hausenblase zur Klärung von 5 Tonnen Vier in 1 Quart Wasser 24 St. win, löst diese dann in schwachem Branntwein bei gelinder Wärme auf, schlägt die gallertskaffe durch ein Sieb, setzt sie dem Viere zu und vermengt sie mit demselben. Nach 12—1822. ift das Bier klar; es hat sich ein Niederschlag von Gallert und den das Vier trüssen-Lex. Zehnte Aust. I.

53)

Benben Theilen gebildet, und basselbe kann nunmehr abgezogen werden. Bei richtig ge Bieren ist ein Abklären nicht nothig; die Operation geschieht auch meistens nur auf Ro Kohlensäuregehalts im Biere. Bei dem Weine wird die gleiche Operation schönen gena In der Haushaltung versteht man unter Abklärung das Reinkochen von Fruchtsästen, machten Zuckergelees oder Marmeladen, von Sprup u. dgl. Auch bei der Reinigu flussigen Fetten wird dieser Ausbruck gebraucht.

Abklatsch, f. Clichiren.

Abköpfen, auch Köpfen, Kröpfen, Rappen, Abkappen und Ablauben, ist eine Al Forsteultur, welche barin besteht, daß die Krone eines Baums abgehauen oder abgeschnitte um als Brennmaterial zu dienen. Solche Bäume nennt man Kopshölzer, und es kar Schlagbetrieb ein ganz regelmäßiger und selbst lucrativer sein. Zu Kopsholz wählt n liebsten Weiden und Pappeln, sodann Ellern, Erlen, Ulmen, auch Eichen und Maulbeen Die erstern werden zu dem Ende gewöhnlich längs der Wässer, oder auch in seuchte Wie Brüche in Reihen gepflanzt und als Hochstämme gezogen. Sobald sie eine hinreichen Krone gebildet haben, werden sämmtliche Aste derselben dicht am Stamm mit dem Eder Säge abgeschnitten. Der Baum schlägt von neuem aus, und wird solchergestalt n alle 3—4 J. im Frühjahr ausgenust. Nach und nach bildet sich von den vielen und Aststummeln ein dicker Wulst, der Kops, daher man auch dies Versahren Kopshol nennt. Es kann dasselbe sehr schos Gerträge gewähren, zumal es sast gar keinen Auswersacht, und stets als Neben- oder Zwischennusung betrachtet werden muß. Bei Eichstund Ulmen kommt das Abköpfen nur dann in Anwendung, wenn einzelne Exemplare tin freiem Feld vertheilt stehen, und nicht gut anders auszunusen sind.

Abkühlung ist eine Operation, durch welche man einem Körper Wärme entzieht, z geschieht in der Regel durch Berührung mit einem kältern Körper. Man kann sich l nach den Umständen, verschiedener Apparate und verschiedener kälteerregender Mittel bi (S. Destillation, Kältemischung, Specisische Bärme.) In medic. Hinsicht gesch Abkühlung durch Herabsetzen der Eigenwärme des menschlichen oder thierischen Körper

Abkühlungsmittel. (S. Rühlende Mittel und Erfältung.)

Abkürzungen, f. Abbreviaturen.

Ablactiren, ober ansaugen, einsaugen, nennt man eine Art der Obstbaumver Man sest einen veredelten und einen wilden Baum dicht nebeneinander, und sucht die Stamm des Wildlings mit einem Zweige des veredelten Baums durch einen Einsch verbinden. Die Stelle, wo diese Verbindung stattsindet, wird mit Baumwachs umligt dem eine vollsommene Verwachsung stattgefunden hat, wird der veredelte Zweig vom istamm getrennt. Obgleich sich diese Veredlungsart unter gegebenen Verhältnissen bei Tmen sehr wohl eignet, so wird sie doch weit mehr nur dei Topsgewächsen und Zierstr

ausgeführt. Sie tann zu jeber Jahreszeit vorgenommen werben.

Ablaß oder Indulgenz bezeichnet gewöhnlich den Erlaß einer auferlegten Rirch Es liegt in der Natur der gesellschaftlichen Verhältniffe, daß ein folcher Erlaß ebenso ze trat als die kirchliche Strafthätigkeit überhaupt. Schon im Neuen Testament finden sich eines solchen Straferlasses (vgl. 1 Ror. 5, 5 mit 2 Ror. 2, 6). Der tiefe Sittenernst de christl. Jahrhunderte ließ zwar weniger die Bereitwilligkeit aufkommen, namentlich di fen größerer Sunden zu erlassen, und Berbrechen wie Blutschanderei, Mord und Got ließen in vielen Theilen ber Rirche (besonders in ber afrik.) gar keinen Erlaß ber Stri Indeß machte auch die lebendigere Sittlichkeit der ersten Christen die Berbrechen, an t haltniffe ber bamaligen Zeit gehalten, im Ganzen weniger häufig. Zudem bestand wol 1 irrung vorzugsweise nur in bem Abfall von der reinen Lehre der "tatholischen" Rirche, fich, im Gegensage zu willfürlichen Entstellungen des Urchriftenthums und der öffe Meinung der Christen, allmälig herausarbeitete. Erst mit der Vermehrung der Christe und mit ber Abschwächung bes streng sittlichen Ernstes mehrte sich auch die Beranlas milberer Beurtheilung und ebenfo die Bereitwilligkeit zu berfelben, wenn auch zum Thi bem heftigsten Gegensaße ber strenger Gesinnten, sowol Einzelner als ganzer Setten, Rovatianer, ber Donatisten u. A. Zeugniß für diese eintretende Geneigtheit der Di nicht nur die schon im 3. Jahrh. sehr weit verbreitete Meinung ab, daß Confessore Tobe muthige Bekenner Christi, in ben Berfolgungen ber ersten Jahrhunderte, ba besiten, aus eigener Machtvollkommenheit Sunbern die kirchl. Strafen zu erlassen, mehr noch die seit dem Ende des 3. Jahrh. festgestellte Bufordnung selbst, welche, obgli

wiffe Reihenfolge der Strafe vor Wiederaufnahme des Cunders in die Kirchengemeinschaft litellend, bennoch ein Ergebniß des Strebens war, nach Rraften die Pforten der Rirche bem uigen Sunder zu öffnen. Auf der allgemeinen Kirchenversammlung zu Micaa (325) wurde m Bijchöfen ausbrucklich erlaubt, Abgefallenen einen Theil ihrer Bugungsjahre zu erlaffen, enn fie durch Reue und gute Berte Beichen ihrer aufrichtigen Befferung gegeben zu haben hienen. Aber nach Unterdruckung der strengern Setten und nach Ableitung der eine ernstere disciplin von der Kirche Fodernden in bas auch kirchlich gehilligte Monchthum seit bem Jahrh., ftellte fich eine immer häufigere Ubung des Ablaffes ein. Die Übertragung des driftl. littelpunits von dem absterbenden rom. Bolt auf bas neuerstehende fraftige Germanen-Et begunftigte ebenfalls die Ausbildung des Ablaffes insofern, als die Sitte, Geld für Erlas r Rirchenstrafen zu nehmen, seit bem 9. Jahrh. sich einfand. Die altgerm. Sitte ber Überigung der Strafe auf Andere (permutatio), das Wergeld, welches nach heidnisch-germ. beise fast für jedes Verbrechen bezahlt werden konnte, und je nach Würde der Person und Beutung des Berbrechens selbst höher ober geringer abgeschätt wurde, konnte von der Rirche um weniger ganglich beseitigt werden, je tiefer es im Bewußtsein bes Bolks wurzelte, je mehr fich ie Berbrechen unter ben roben Germanen häuften, je larer die Sittendisciplin überhaupt gembhabt ward und je vortheilhafter und bequemer die Bulaffung insbesondere eines Gelbaquiuents der Rirche im Allgemeinen erscheinen mußte. Die namentlich von England aus seit m 10. Jahrh. fehr verschärften Rirchenstrafen konnten bei der Unmöglichkeit ihrer vollen unb eten Aussuhrung jene Milderung durch Geld und andere ahnliche Leistungen nur unterigen. Die Berauferlichung ber driftl. Kirchenorganisation zur allmalig sich ausbilbenben netarchie, und bie bamit zusammenhangende Benothigung größern Ansehens und größerer belbsummen für die Häupter der Kirche, führten nothgebrungen zu demselben Biele. Namentich wurde Jedem, der zum Bau oder zur Wiederherstellung einer Kirche eine gewisse Gelbmme steuerte, der dritte oder vierte Theil der firchl. Buße erlassen, und viele Rirchen des 10. ub 11. Jahrh., wo man in großer Allgemeinheit bas Berannahen bes Jungsten Tages erwarte und durch Geldspendungen an die Kirche sich beeilte, eine Stufe im Himmel sich zu bauen, nd auf diese Weise entstanden. Im 11. Jahrh. erscheint unter Papst Alexander II. auch der lame: Ablaß (indulgentia). Das Bedürfniß, zur Theilnahme an den Kreuzzügen zu ermunun, verkundete besonders seit dem Concil zu Clermont (1095-96) ben Kreuzfahrern ober denen, welche durch Geld das heilige Unternehmen fördern wurden, für ihre eigene Person und 164 für todte ober lebendige Anverwandte entweder ganzlichen oder theilweisen Erlaß der mon. und felbst göttlichen Strafen (vollkommenen und unvollkommenen Ablaß). Die Anmubung bieses Reizmittels reichte über das Ende der Kreuzzüge in der zweiten Salfte des 3. Jahrh. weit hinaus. Man hatte sich gewöhnt, den Sündenerlaß immer leichter zu nehmen : nan gewährte ihn selbst für das Besuchen einer gewissen Rirche an gewissen Tagen, für das Unboren einer Predigt, z. B. in Gegenwart eines Fürsten, den der Papst aus gewissen Inreffen schmeicheln wollte, und behnte ihn sogar bis dahin aus, daß man durch gewisse fromme eiftungen auch Ablaß für zukunftige Sunden, sowie für die im Fegefeuer Leidenden erwerben mute. Theils die immer schreiender hervortretenden Misbrauche in der Handhabung des Abffes, theils hierarchisches Interesse bestimmten zwar Papst Innocenz III. 1215, die Bischöfe 1 ber Ubung des Ablasses zu beschränken, und der vollkommene Ablaß (indulgentiae plemise) wurde allmälig dem rom. Bischofe vorbehalten. Aber defto ruckfichteloser übte fix Rom felbft diefes Ablagmefen, bas allmälig zur Besteuerung ber Christenheit ausartete, te benn z. 23. auf dem Reichstage zu Nürnberg 1466 ein Ablaß vorgeschlagen wurde, um Jum Türkenkriege aufzubringen. Dazu beeilte sich die scholastische Wissenschaft, den wil Ablasgebrauch auch theoretisch zu begründen. Alexander von Hales (gest. 1245) und mes von Aquino (gest. 1274) machten barauf aufmerksam, daß Christus, Maria und die Men fich überschüssige Verdienste vor Gott erworben und diesen "unendlichen" Schat über-Feer guter Werke (opera supererogationis) der Kirche zur Übertragung an Golche überhatten, welche innerlich und außerlich von der Rirche für dieser Gnade würdig erachtet wür-Diesen Glaubenssat bestätigte Clemens VI. in der Mitte des 14. Jahrh., indem er als den utter dieses Schapes den Apostel Petrus, als Schlüsselträger des Himmels, und dessen folger, die rom. Bischöfe, bezeichnete. Allein die Entartung wurde dadurch nur beschleunigt. furchtbare Hohn auf jede wahre Sittlichkeit, mit dem Leo X. 1514 und 1516 angeb-Jur Führung eines Türkenkriegs, jum Bau der Peterskirche ju Rom und zur Bestreitung

feines und sciner Bermanven Hoffurus den Ablag verpachtete (f. Tezel), und fast gang Europa brandschapen ließ, wurde einer ber hauptanstöße ber beutschen und schweiz. Reformation, nachbem ichon Sahrhunderte vorher einzelne erleuchtete und sittlich tiefer bewegte Danner, 3. B, Abalard (geft. 1142), der Franciscanerprediger Berthold im 13. Jahrh., Wiclef, Dus (gest. 1415) u. A., wenigstens insofern nicht vergebens bagegen geeifert hatten, als bie öffentliche Meinung zum Theil durch sie vorbereitet genug war, um mit ihren besten und fittlichsten Mannern dem Rampfe Luther's gegen die Sunde der Ablagframerei laut ober im Stillen Beifall spenden zu konnen. Es war daher die Aufgabe der zu Trient seit 1545 versammelten Kirchenväter, diese Misbrauche öffentlich zu misbilligen, damit nicht als Dogma der Rirche erscheine, was nur durch Misbrauch eingeriffen. Das Concilium foderte zuvörderft bie Berftellung ber öffentlichen Buße für öffentliche Sunden mit folgenden Worten: "Der Apostel (Paulus an ben Timotheus) verordnet, daß man Zeden, der öffentlich gefündigt hat, öffentlich mit Verweisen belege. Wenn also von Jemand ein Verbrechen im Angesichte Vieler begangen ift, von dem nicht zu zweifeln, daß dadurch Andern ein boses Beispiel gegeben worden, so foll Diesem eine seinem Vergeben angemeffene öffentliche Buge auferlegt werben, bamit er Diejenigen, welche er burch sein boses Beispiel zu boser Gesittung aufgefobert hat, durch bas Beugnif seiner Besserung auf ben rechten Weg zurudrufe. Der Bischof fann aber diese öffentliche Bufe in eine geheime verwandeln, wenn er dies zweckmäßiger findet." Über den Ablaf felbft erließ bas Concilium in seiner letten Sitzung den Beschluß: "Da die Macht, Ablasse zu ertheilen, der Kirche von Christus verliehen ist, und sie diese ihr göttlich ertheilte Gewalt schon zu den ältesten Zeiten ausgeübt hat, so lehrt und verordnet die Beilige Synode, daß der dem deiftl. Bolle sehr heilsame und durch das Ansehen heil. Concilien bestätigte Gebrauch der Ablaffe in der Rirche beizubehalten sei, und belegt Solche mit dem Anathema, welche sie entweder für unnut erklaren, ober daß selbe zu ertheilen in der Rirche die Gewalt sei bestreiten. Sie will jeboch, daß in Ertheilung der Ablaffe, nach der alten und in der Rirche bewährten Gewohnheit, Biel und Maß gehalten werbe, bamit die kirchliche Disciplin durch zu große Leichtfertigkeit nicht entträftet werde. Da die Rirche aber will, daß die hier eingeschlichenen Misbräuche, durch beren Gelegenheit dieser erhabene Name der Ablasse von den Irrlehrern beschimpft wird, abgestellt und verbessert werden, so verordnet sie durch gegenwärtiges Decret allgemein, daß alle die schändlichen, hier vorkommenden Geldgewinnste, aus benen beim driftl. Volke die mehrsten Ursachen der Misbräuche entstanden sind, ganzlich aufgehoben werden. Da aber die übrigen Misbrauche, welche aus Aberglauben, Unwissenheit, Unehrerbietigkeit, oder wo sonst immer her entstanden sind, wegen der verschiedenartigen Berderbnisse der Drte und Provinzen, wobei fe vortommen, nicht füglich speciell hier verboten werben konnen, befiehlt die Synode allen Bischöfen, daß sie, ein jeder, dergleichen Misbrauche ihrer Kirche fleißig sammeln und in der erften Provinzialsynode vorbringen, damit sie auch durch der andern Bischöfe Urtheil für Misbrauche anerkannt, sofort bem oberften Bischofe zu Rom vorgetragen werden, nach beffen Ansehen und Beisheit, was der allgemeinen Rirche angemeffen ift, bestimmt werden soll, sodaß das Amt der heiligen Ablässe fromm, heilig und unverdorben für alle Gläubige verwaltet werde."

Ein großer Theil der kath. Rirche legt zwar Dem, was von dem Concilium nur disciplinarisch aufgestellt worden ist, keine bindende Kraft bei. Aber die moralische Macht ber Reformation und der mit ihr zusammenhängende Umschwung der Zeit hat dennoch that sächlich jene von der Kirche als solcher nie gebilligten Misstände auch in der kath. Rirche beseitigt, während der durchgängige Verfall der Disciplinargewalt in der protest. Ricche teine Gelegenheit darbot, hier die Lehre von Erlaß ber Rirchenstrafen theoretisch und prattifc naher zu entwickeln. Zeberfalls liegt bem Ablagwesen, abgesehen von bem ganglich unbrauchbaren Dogma der überschüssigen Verdienste, die tief berechtigte, täglich verwirklichte Idee ju Grunde, daß fremdes Verdienst bei vorhandener innerer Verwandtschaft, vor Allem bei Gunbenernst, Reue und frommer Hingabe, auf Andere übertragen werben und ben Erlag eines gewiffen außern Thuns und Leidens rechtfertigen konne; aber die Bandhabung und Aufnahme dieses Jugeständnisses ist nothwendig mit so vielen tiefgreifenden garten Rucksichten des sittle chen Ernstes verbunden, daß gerade sie zu ben schwierigsten Aufgaben gehört, und bei Berau-Gerlichung ber Rirche überhaupt unvermeibbar einen furchtbaren Schaben nehmen und anrichten mußte. In Erinnerung an einft bewilligten papstlichen Ablaß ober zum Andenken an er laffene ehemaligen Laften, Frohnen u. f. w. werben an manchen Orten noch Freubenfefte gefeiert, die gleichfalls mit dem Namen Ablas bezeichnet werden.

Ablativ ift der Name eines Casus in der Declination der Nomina. Den verschiedenen

igen, in denen der Ablatip mit und ohne Prapositionen gebraucht wird, liegt ber Be-Baumverhaltniffes zu Grunde, zur Bezeichnung bes Woher? oder Bo? In der Berbindung damit steht ber Gebrauch desselben zur Bezeichnung der Zeitverhalmisse ober Bahrend. Aus dieser Grundbedentung entwickelt sich bann die Der Urfache und els und Werkzeuges, sowie der Art und Weise und der Beschaffenheit. Nur in weniachen ber indogermanischen Sprachfamilie wird dieser Casus durch eine besondere eichnet, so im Sanstrit, Lateinischen und Altslawischen; die meisten andern gebrauchen 1 Genitiv und Dativ mit ober ohne Praposition, so das Griechische und sammtliche und roman. Sprachen. Der symbolische Buchstabe, ber die Form des Ablativs ca-, ift d, findet sich jedoch nur im Singular, und auch hier nur in einzelnen Fällen, so im ; Zend und ältesten Lateinischen, in andern ist er mit Genitiv oder Dativ gleichlautend; il fällt der Ablativ der Form nach stets mit dem Dativ zusammen.

ut bezeichnet in ber Grammatit ein namentlich allen beutschen Sprachen eigenes Berer Wocalabwechselung. Zufolge bestimmter, in den innersten Bau unserer Sprache mer Gesete, lösen in Verbal- und Nominalbildungen, ohne daß dazu eine auf der beruhende Veranlassung nöthig ware, Vocallaute sich einander ab, z. B. binden, Band, trinken, Trank, Trunk. Der Ablaut tritt besonders in ber Conjugation im Prateritum, ticip hervor, &. B. gehen, ging, gegangen; fallen, fiel; laufen, lief; schaffen, schufu. s. w. autung ist eine Hauptschönheit unserer Sprache, eine mit ihrem Alterthume und ihrer Einrichtung tief verbundene Eigenschaft, die zwar auch in andern indogerman. Spra-B. bem Griechischen und Lateinischen, in abnlichen Erscheinungen, aber nicht mit so

ifender Consequenz auftritt.

egat (Abgefandter) so viel als Legat (f. b.).

ger heißt bei bem Weinbau das Ginlegen von Zweigen eines Wurzelstocks in die Erbe huf der Bildung eines neuen Stammes. In der Gartnerei wie in der Forstwirthschaft man barunter überhaupt ein jedes Reis oder Zweig, welcher, in die Erde gepflanzt, durzel schlagen soll. Nicht zu verwechseln ist mit dem Ableger der Absenker (f. d.). — In ienzucht heißt Ableger ein jeder neue Stock, welchen man bildet, indem man Bruttafeln tfüllten alten Stöcken in neue, leere Korbe bringt, und einen schwachen Schwarm exfiedelt.

eitung heißt in ber Grammatik die zwischen Wurzel und Flerion eingeschaltete, an sich mtele Mehrung des Wortes, kraft welcher der Begriff der Wurzel weiter geleitet und t wird, z. B. Fisch-er, Trif-t, thor-icht. Wenngleich bisweilen Zusammensetzungen, bein Bolksmundarten, den Schein von abgeleiteten Worten annehmen können (wie z. B. für Biertheil, Wingert für altdeutsch Wingart, u. s. w.): so ist doch die Ableitung von mmenfehung, einem zweiten Factor ber Wortbildung, streng unterschieden, ba die mr lebende und beutliche Wurzeln miteinander verbindet, die erstern Glieder der Busammgen Flerionen und ähnliche Formen beibehalten konnen (3. B. Blätter-krone, Abelsf. w.), endlich die Bahl ber zusammenzusependen Worte, theoretisch genommen, eine mintte ift. Die Ableitung selbst besteht entweder aus einem bloßen Bocal, z. B. Nam-e, sber aus bloßen Consonanten, z. B. Trif-t, Zuch-t, Gif-t, oder aus Bocal und Conso-3. Bimm-el, Reg-en, Wett-er. Sie darf hochstens eine Silbe bilben, oft bilbet sie e; mehrsilbige sind nur scheinbar, indem sie auf Haufung mehrer Ableitungen beruhen, moblerisch enthält die drei Ableitungen l, er und isch. In allen Sprachen hat jedoch die forend eingewirkt, ober doch die Durchsichtigkeit der Formen getrübt, sodaß sie nur unkehung älterer Sprachgestaltungen und verwandter Sprachen in ihrer ursprünglichen k erkannt werden können. So sind im Deutschen die reinvocalischen Ableitungen meiis entweder gang verschwunden, wie (z. B. Sohn, Fuß vergl. mit dem goth. sunus, weber fie haben fich mit ber Flerion und bem Geschlechtszeichen gemischt (3. B. in Gut-e, Lf. w.), wahrend fie noch im Gothischen fast immer erscheinen. Co find auch viele ber reinmalfchen Ableitungen erst durch den Ausfall eines dem Consonanten vorangehenden Bo-Banben, welcher sich in ben ältern beutschen Mundarten und ben verwandten Sprachen 1. D. Halem, althochdeutsch Haleam, lat. cal-amus; Heled, früher Helid, Helet, Die Ableitungen find entweder fühlbar und deutlich, oder bas Gegentheil. Fühlbar B. bie Endungen isch, ig, er, el, t, de, in narr-isch, ruh-ig, Fisch-er, Arm-el, Buch-t, Breil ihr Zusammenhang mit ihren Stammworten Narr, Ruhe, Fischer, Arm, zichen, bollig beutlich ist und gefühlt wirb. Unfühlbar und für uns völlig abgestorben ist die

Ableitung in Worten wie Bel-m, Sal-z, Grau-e, Er-be, See-le, in denen sie als wurzelhaft erscheint, und die Wurzeln selbst nur erft vom Forscher mit Sulfe der Etymologie und Sprachvergleichung ausgeschieden werden können. Allein, fühlt man auch in Flucht das t, ober in blumig bas ig als die hinzutretende, die Bedeutung des Stammwortes modificirende Ableitung: so ift boch zwischen biesen beiben Fallen ein Unterschied, insofern mit der Ableitung t jest fein neucs Wort mehr gebilbet wird, während durch ig von Substantiven oder Abverbien neue Worte abgeleitet werden können. Es sind daher sehr wohl die noch beweglichen, lebendigen, fortführbaren Ableitungen von den unbeweglichen, erstarrten zu unterscheiden. Die erstern treten nur zu an und für sich deutlichen Wurzeln (z. B. in stein-ig, thör-icht, narr-isch), fügen sich auch zu bereits vorausgegangenen Ableitungen (z. B. verbrech-er-isch u. f. w.), und werden häufig und allgemein gebraucht. Bei ber unverkennbaren Richtung ber jungern Sprachen, besonders ber beutschen, die Ableitung aufzugeben und durch Composition zu ersetzen, kann es nicht befremden, daß nur wenige früher lebendige Ableitungen jest noch fortgeführt werden können, sowieeinerseits, daß mehre Ableitungen durch Ginschiebung unorganischer Consonanten den Anschein von Zusammensehungen zu gewinnen suchen, z. B. lung, ling, niß u. f. w., andererseits wirkliche Zusammensehungen, wie z. B. mit lich, sam, keit, heit, haft, bar u. a. zu bloßen Ableitungs-

endungen sich verallgemeinern.

Ableitung nennt man in ber Seillunde die Berminderung der Thatigfeit und bes Saftereichthums in einem Organ, wenn sie badurch hervorgebracht ward, daß ein anderes Organ in erhöhte Thätigkeit versest oder der Sis eines reichlichern Säftezuflusses wurde. Man spricht von Ableitung in rein geistigen Sphären des Lebens; z. B. Turnen und Körperarbeit leitet ab von Insichversinken und Grübeln, und wird baher zum Heilmittel für Hppochondriften und Gemuthetrante. Lebhafte Körperbewegungen leiten übermäßige Empfindungen ab, baher bie Buckungen, das Schreien, Sichkrummen, Umherspringen, und die Gesichtsverzerrungen Derer, welche Schmerzen leiden. Ein Schmerz, besonders ein lebhafterer, im Syftem der hautnerven erregter, leitet den Geift von der Empfindung eines andern, dumpfern oder innerlichen Schmerzes ab. Hierauf beruht hauptsächlich die Anwendung schmerzmachender Mittel in der Heilkunde als Ableitungsmittel (Derivantia), wozu namentlich die Hautreize (Epispastica) dienen: Senfteige und Senfspiritus, Blasenpflafter, bas Brennen mit heißen ober glühenden Rörpern, bie Poden- ober Pustelfalben u. bgl. Manche von diesen und andern sogenannten ableitenben Mitteln der Arzte erregen aber auch in dem gewählten Ableitungsorgan (z. B. in der Haut) eine vermehrte Safteanhaufung und in Folge bessen Absonderungen, Ausschwißungen, Giterungen u. f. w. So die Blasenpflaster, die Fontanelle und Haarseile, die Abführmittel, die Schröpftöpfe, Schwismittel, die Blutentziehungen. Man glaubt, daß auf diese Weise innere Safteanhäufungen, die Blutstockungen und Entzundungen entfernterer Theile, zer theilt und geheilt werden konnen. Doch läßt sich dies schwer beweisen, obschon Manches defür spricht, z. B. das Aufhören des Durchfalls, wenn man schwist, die Linderung von Ropfschmerz durch Abführmittel oder hervorgerufene Menstruation. Fast alle ärztlichen Schulen unterscheiden die Anwendung obiger Mittel als eine besondere Heilmethode, die ableitenbe (Methodus derivans ober antagonistica). Hahnemann stellt dieselbe als Enantiopathie ben beiben anbern von ihm angenommenen Beilspftemen, der Allopathie und Homoopathic gegenüber. Die Hydropathen wissen mit dem Basser kräftige Ableitungen, besonders Sautentzundungen, Schwäre, Pustelchen u. dgl. hervorzubringen; sie unterscheiben ableitende Umschläge, Baber u. f. w. Die Magnetiseure glauben burch Streichen u. f. w. die Strömungen ber Rervensäfte ober bes Mervenprincips von ben Centraltheilen hinweg und nach außern Mervengebieten hinleiten zu konnen. Die neuere Medicin ift ben Ableitungen weniger holb, theils aus prattischen Grunden, weil sie naturwibrige schmerzerregende und frankmachende Gingriffe in ben Drganismus nicht liebt, theils aus theoretischen Grunden, weil der angebliche Heilzweck, die Hinwegleitung eines Stoffes ober Giftes u. f. w. von einem Drgan nach bem anbern, eine bloße Abstraction und Voraussetzung zu sein pflegt und sich in der Wirklichkeit gar nicht beweisen lagt.

Ablösung der Grundlasten. Die Völker des heutigen Europa sind fast überall als Er oberer in die Mitte einer sie an Zahl übertreffenden, an triegerischer Kraft und Frische ihnen nachstehenden Bevölkerung getreten. Selbst in Deutschland gilt das von allen den Ländern, welche während der Völkerwanderung von slaw. Stämmen besetzt worden waren, und nur erst langsam im Kampse von Jahrhunderten durch deutsche Waffen wiedererobert wurden. Das Alles erfolgte in Zeiten, wo nicht Geldwirthschaft, sondern Naturalwirthschaft vorherrschte. Unter solchen Umständen schlieg man überall das Verfahren ein, daß man den Siegern einen bestimmten,

größern Maffen ettheilten Bobenbesit zuwies, ber unterworfenen Bevolkerung aber, gegen ortgenuß Meinerer Guter, Dienste und Lieferungen an die Besiter sener Großguter, welche über e umliegende Bauernschaft obrigkeitliches Recht und Schuppflicht übten, auferlegte. Statt xibut und Abgaben an Geld schrieb man Arbeit und Lieferungen vor. Beibes war Das, was em Leistenden am leichtesten fiel und dem Empfangenden am meisten nütte. Go ward auch die liche, ale sie in deutschen Landen begründet ward, theils auf Grundbesis, theils auf den Behnm (f. d.) bafirt. Bar es nun einmal eine in weitern Berhaltniffen ausgeprägte Gewohnheit, uf man Abgaben in Form von Diensten und Lieferungen zahlte, so geschah es ganz natürlich, ffich dies auch in manchen andern, einzelnen Fällen im Wege bes Vertrags in abnlicher zeise gestaltete. Große Grundherren nahmen Colonisten in ihre Besitzungen auf, wiesen ihnen md an, und verpflichteten sie, statt bee Raufpreises, ihnen auf den der Berrschaft verbleibenn Landereien Dienste zu leisten. Noch in spaten Zeiten, noch im vorigen Sahrh., tam es infig, und nicht blos bei Ritter-, sonbern auch bei Bauergutern vor, bag man Feld jum Anun von Baufern für einen sehr geringen Raufpreis, aber unter Auflegung weniger Frohntage blief. Im Mittelalter wurden die ftrengen Gefete gegen Zinenahme dadurch umgangen, baf er Entlehner des Capitals, flatt der Zinsen und Rückzahlung, eine bleibende Grundlast überahm. Das ganze Verhältniß entsprach den Zuständen des Mittelalters und hatte damals sein Bohlthatiges und Natürliches. Die kleinern Grundbesiger hatten Zeit und Arbeitekraft übrig, ie fie bei dem damaligen niedern Stande der wirthschaftlichen Berhältniffe nicht verwerthen mnten. Sie bauten, auch bei sehr unvollkommenem Betriebe ber Landwirthschaft, mehr, als e für ihre fehr einfachen Bedürfnisse brauchten, und fanden wenig Gelegenheit zum Absat bes berichuffes. Die großen Grundherren hatten tein Geld, um für Bestellung ihrer weiten Lanexien freie Arbeiter zu lohnen, und brauchten viel Naturalien, um die Scharen ihrer Kriegseute zu ernahren und ihre rohe Gastfreundschaft zu üben. Spater ift übrigens bas Berhaltnis hme 3meifel in manchen einzelnen Fällen, durch Misbrauch ber Gewalt, in neuern Zeiten auch uch Misbrauch der obrigkeitlichen Stellung von Seiten der Patrimonialrichter, aufgezwunm. öfter noch übertrieben, ausgebehnt, vervielfältigt worben. Wie dem auch fei, es hatte sich nter dem Rechtsstande seiner Zeiten gebildet, war in diesen eingetreten, und ist auf uns als ein ichtlich begrundetes gekommen, welches für den Berechtigten ein vom Gefet ebenfo geschüttes ligenthum war, wie jedes andere. Auch wurde schon im vorigen Zahrhundert von den Staatschorben darauf gehalten, daß eine willkurliche Steigerung nicht mehr flattfinden konnte.

Doch bas genügte nicht, sonbern es mußte bie Beseitigung bes ganzen Berhältniffes wenigens möglich gemacht werden. Es entsprach der veränderten Gestalt des Lebens, dem an die Helle der Naturalwirthschaft getretenen System der Geldwirthschaft nicht mehr. Die Lasten miden druckender, wie daneben die früher unbekannten Abgaben an den Staat aufkamen und miffen. Die Genüsse und Bedürfnisse vervielfachten sich, und erhöhten den Auswand, folglich uch ben Gelbbedarf seber Wirthschaft. Die Bevölkerung wuchs und die forgfältigste Benugung Bobens wurde damit so Interesse wie Pflicht. Die Vorschritte der Landwirthschaft führten mf neue Bestellungsweisen. Die Pflichtigen wollten nicht mehr, nichts Anderes leisten, als rgebracht war, und man zeichnete nun genau die Leistungen auf, die jedes einzelne Gut ben krechtigten schuldete. Mit dieser an sich nothwendigen und für die Pflichtigen wohlthätigen Rafregel ward boch die starrste Stabilität in dem Betriebe des Landbaus, also an der ungeeigtiten Stelle, fest begrundet. Die Frohnen waren für ben Pflichtigen nachtheilig, weil sie ihn seiner Arbeit nothigten, für die er sich zuweilen gar nicht, zuweilen nur sehr unvollständig, selm ausreichend entschäbigt fah, bei großer Ausdehnung eine wesentliche Bermehrung seines Birthichaftsaufwandes verursachten, vielfache Versaumniffe in seiner Wirthschaft herbeifuhrm, nicht selten auch einen Geist der Trägheit von der Frohnarbeit auf die freie Arbeit ver-Mangten. Sie waren für den Berechtigten nachtheilig, weil sie ihm trage, widerwillige und nicht Bedarf zu verwendende Arbeiter gaben, jeder Beränderung des Wirthschaftsspstems, Die ide zu ber orteublichen Frohnarbeit paßte, entgegenstanden und ihn in misliche Streitigkeiten it feinen Umgebungen verwickelten. Frohnarbeit ist halbe Arbeit, ward spruchwörtlich. Das Reckonalvermögen verlor den Mehrertrag, den ein rationelleres Wirthschaftesoftem von den mitigten, eine freie, eifrige, burch nichts gefährbete Bestellung von ben verpflichteten Gutern, den ein höherer Aufschwung des ganzen Standes der kleinern Landwirthe gebracht hatte. Raturallieferungen sind vielleicht an sich die unschädlichsten Grundlasten, werden aber eine fc fcdblichsten, wenn sie in der Form des Zehnten auf dem rohen Ertrag des Bodens lasten. Meichfalls von besonderer Schädlichkeit sind die, in ihrem Ursprunge natürlich und billig begründeten, jest aber durch keinen 3wedmäßigkeitsgrund mehr gerechtfertigten hutungs- und Triftrechte. Biele Belästigungen führen die wechselnden, bei mancherlei Beränderungen in der Person des Besisers zu entrichtenden Leistungen, wie die Lehngelder u. s. w., mit sich. Das Streben des Staats muß es sein, überall freie und volle Eigenthümer des Bodens zu haben, folglich auch den mannichfaltigen Gattungen des im Mittelalter so beliebten unvollkomme

nen Eigenthums ein Ende zu machen.

Die Revolution schafft bas Alles mit einem Streiche ab, ohne Entschädigung, begeht bamit einen Rechtsraub, macht dem Einen, der sein Gut, mit Berücksichtigung der Dblaften, zu niedrigem Preise getauft hat, ein reines Geschent auf Rosten des Andern, der es, um seiner Gerechtsame willen, hoch bezahlt hat, und stellt die ganze Butunft des Staats auf Beeintrachtigung und Unrecht. Das starre Stabilitätssostem läßt Alles unverändert, hemmt damit den Vorschritt zum Bessern, und bereitet der Zukunft Stürme, welche nicht ausbleiben, sobald das Berhältnif vollig unerträglich geworden. Die Reform löft die schäblichen Laften, unter voller Entschäbt gung ber Berechtigten, ab und kann bies, weil und wo jene Lasten in ber That bem Berpflichte ten mehr schaden, als sie dem Berechtigten nugen. Sie wurde zu weit gehen, wenn sie die Able fung überall und allgemein vorschreiben, erzwingen wollte. Denn es gibt Falle genug, wo bie Fortbauer des Verhältnisses noch für alle Theile wünschenswerth ift. Sie wurde nicht weit ge nug gehen, wenn sie die Ablösung blos in den Willen des Berechtigten, oder des Berpflichteten, ober Beider stellen wollte. Sie muß vielmehr jedem Theile das Provocationsrecht zur Ablösung. beilegen, und dieser Provocation eine zwingende Kraft geben. Zwedmäßig geordnete Behörben muffen in raschem, wohlfeilem Verfahren die Magregel durchführen, wo sie nicht in gutlichet Bereinigung der Betheiligten zu Stande kommt. Das Gefet muß dem wahren Berhaltnif gemaß die Grundsage vorzeichnen, nach benen der wirkliche Nugen zu schätzen ift, der dem Berechtigten zeither zutheil murbe. Es muß unter Berucksichtigung ber verschiebenartigen Bustanbe und Interessen die Entschädigungsmittel ordnen und die Bahl unter denselben gestatten. Sete wohlthätig hat es sich erwiesen, wenn, wie in Sachsen, eine Landrentenbank (f. d.) es moglich macht, daß der Pflichtige die Entschädigung in der für ihn am mindesten druckenben Beise le ftet und ber Berechtigte fie in der fur ihn vortheilhafteften Beise empfangt. Anderwarts, wie in Rurhessen, hat man durch Landescreditbanken geholfen.

In dem ganzen Ablösungswerke, bei welchem Preußen seit 1808 voranging, allerdings aber dabei im Berfahren manchen Misgriff beging, den die später Nachfolgenden vermeiden konnten, ift namentlich seit 1830 in vielen deutschen Staaten Großes geschehen. Besonders hat das Königreich Sachsen seit 1832 die Emancipation des Landbaus nach allen Seiten hin, mit alleiniger Ausnahme des Pfarrzehnten und der Lehngelder, auf das zweckmäßigste, gerechteste und wohlthätigste durchgeführt. Baden beschränkte sich mehr auf einzelne Gattungen, stieß auch bei den standscherrlichen Besisungen, ebenso wie Würtemberg, auf Hindernisse, leistete aber große Beiträge aus Staatsmitteln, was jedenfalls gerechter ist, als wenn man, wie seit 1848, die Maßregel auf Kosten der Berechtigten erleichtern will. Baiern war am meisten zurückgeblieden, und hätte doch weit besser gethan, auf Befreiung seines Landbaus, als auf kunstliche Besorderung seines Fabrikwesens bedacht zu sein. Sehr thätig war die befreiende Gesetzgebung in diesem Gebiete, schon vor 1848, auch in den beiden Hessen, in Hannover, Braunschweig,

Sachsen-Altenburg.

Wo man zurückeblieben war, da beflügelte bas Jahr 1848 das Nacheilen. Die Berechtigten haben es dann mehrfach zu beklagen gehabt, daß man so spat gekommen. Denn sie haben selten so günstige und gerechte Bedingungen erhalten wie vorher. Von der höchsten, für alle Zutunst folgenreichsten Bedeutung war die Ausbedung der privatrechtlichen Grundlasten in den gesammten östr. Staaten, wo sie, zwar unter Joseph II. geordnet und gemildert, doch noch in besonderer Höhe und Ausbehnung bestanden. Mit diesem einen Schritte ist das Glück von Millionen in einer Weise gefördert und dem gesammten Staatsleben eine neue Basis gegeben worden, wie schwerlich durch irgend eine andere Reform dieser Jahre. Am entscheidendsten ist darüber das Geseh vom 2. Sept. 1848. In Preußen hatte man nur Verfügungen zu treffen, welche das Ablösungswert beschleunigten und erleichterten. In Baiern begann man mit dem Geseh vom 4. Juni 1848 das zu lange versäumte Wert. In Würtemberg gehört ebendahin das Geseh vom 14. April 1848. In Baden vervollständigte man die schon seit 1831 getroffenen Rastregeln durch die Geseh vom 10. April und 31. Juli 1848. In Kurhessen hob man, durch Geses vom 26. Aug. 1848, alle Lehen, Zins-, Erbpacht- und andere gutsherrliche Verbände, gegen Entschädigung von 3—5 Proc. des Berthes der Süter, auf. Auch in Sachsen-Weimar

Maffen ertheilten Bodenbesit zuwies, ber unterworfenen Bevolkerung aber, gegen fleinerer Guter, Dienste und Lieferungen an die Besiter jener Großguter, welche über ende Bauernschaft obrigkeitliches Recht und Schuppflicht übten, auferlegte. Statt > Abgaben an Geld schrieb man Arbeit und Lieferungen vor. Beibes war Das, was nben am leichtesten fiel und bem Empfangenden am meisten nüste. So ward auch die i sie in deutschen Landen begründet ward, theils auf Grundbesis, theils auf den Bebnbasirt. Bar es nun einmal eine in weitern Berhaltniffen ausgeprägte Gewohnheit, Abgaben in Form von Diensten und Lieferungen zahlte, so geschah es ganz natürlich, ics auch in manchen andern, einzelnen Fällen im Bege bes Bertrags in ähnlicher taltete. Große Grundherren nahmen Colonisten in ihre Besitzungen auf, wiesen ihnen und verpflichteten sie, statt bes Raufpreises, ihnen auf den der Herrschaft verbleibenereien Dienste zu leisten. Roch in spaten Zeiten, noch im vorigen Sahrh., tam es id nicht blos bei Ritter-, sondern auch bei Bauergutern vor, daß man Feld jum An-Daufern für einen sehr geringen Raufpreis, aber unter Auflegung weniger Frohntage m Mittelalter wurden die frengen Gesete gegen Binenahme badurch umgangen, baß iner des Capitals, fatt der Zinsen und Rückzahlung, eine bleibende Grundlast überas ganze Berhältniß entsprach ben Bustanben bes Mittelalters und hatte damals sein iges und Natürliches. Die kleinern Grundbesiger hatten Zeit und Arbeitekraft übrig, i dem damaligen niedern Stande der wirthschaftlichen Berhältnisse nicht verwerthen Sie bauten, auch bei sehr unvollkommenem Betriebe ber Landwirthschaft, mehr, als e sehr einfachen Bedürfnisse brauchten, und fanden wenig Gelegenheit zum Absat des ses. Die großen Grundherren hatten tein Geld, um für Bestellung ihrer weiten Laneie Arbeiter zu lohnen, und brauchten viel Naturalien, um die Scharen ihrer Kriegsmahren und ihre robe Gastfreundschaft zu üben. Spater ift übrigens bas Berhaltniß ifel in manchen einzelnen Fällen, durch Misbrauch ber Gewalt, in neuern Zeiten auch sbrauch der obrigkeitlichen Stellung von Seiten der Patrimonialrichter, aufgezwunnoch übertrieben, ausgebehnt, vervielfältigt worden. Wie bem auch sei, es hatte sich 1 Rechtsstande seiner Zeiten gebildet, war in diesen eingetreten, und ist auf uns als ein egrundetes getommen, welches für den Berechtigten ein vom Gefet ebenfo geschüttes m war, wie jedes andere. Auch wurde schon im vorigen Jahrhundert von ben Staatsbarauf gehalten, daß eine willfürliche Steigerung nicht mehr stattfinden konnte. ias genügte nicht, sondern ce mußte die Beseitigung bes ganzen Berhaltniffes menigglich gemacht werden. Es entsprach ber veränderten Gestalt bes Lebens, dem an die t Raturalwirthschaft getretenen System der Geldwirthschaft nicht mehr. Die Lasten ruckender, wie baneben bie früher unbekannten Abgaben an ben Staat aufkamen und Die Genüsse und Bedürfnisse vervielfachten sich, und erhöhten ben Aufwand, folglich Belbbebarf seber Wirthschaft. Die Bevölkerung wuchs und die forgfältigste Benutung ns wurde damit so Interesse wie Pflicht. Die Borschritte ber Landwirthschaft führten Bestellungsweisen. Die Pflichtigen wollten nicht mehr, nichts Anderes leisten, als it war, und man zeichnete nun genau die Leistungen auf, die sedes einzelne Gut den ten schuldete. Mit dieser an sich nothwendigen und für die Pflichtigen wohlthätigen i ward doch die starrste Stabilität in dem Betriebe des Landbaus, also an der ungeeigwille, fest begrundet. Die Frohnen waren fur den Pflichtigen nachtheilig, weil sie ihn lebeit nothigten, für die er fich zuweilen gar nicht, zuweilen nur fehr unvollständig, felichend entschädigt fab, bei großer Ausbehnung eine wesentliche Bermehrung seines fesaufmandes verursachten, vielfache Berfaumniffe in seiner Wirthschaft herbeiführ-Lelten auch einen Geist der Trägheit von der Frohnarbeit auf die freie Arbeit ver-Die waren für den Berechtigten nachtheilig, weil sie ihm träge, widerwillige und nicht pef zu verwendende Arbeiter gaben, jeder Beranderung des Wirthschaftssystems, die cortsublichen Frohnarbeit paßte, entgegenstanden und ihn in misliche Streitigkeiten Mingebungen verwickelten. Frohnarbeit ift halbe Arbeit, warb spruchwörtlich. Das etmögen verlor den Mehrertrag, den ein rationelleres Wirthschaftesystem von den eine freie, eifrige, durch nichts gefährdete Bestellung von den verpflichteten Gütern, höherer Aufschwung bes ganzen Standes der kleinern Landwirthe gebracht hatte. Mieferungen sind vielleicht an sich die unschädlichsten Grundlasten, werden aber eine Ben, wenn sie in der Form des Zehnten auf dem rohen Ertrag des Bobens laften. besonderer Schädlichkeit sind die, in ihrem Ursprunge natürlich und billig begründeten, jest aber durch keinen 3wedmäßigkeitsgrund mehr gerechtfertigten hutungs und Triftrechte. Biele Belästigungen führen die wechselnden, bei mancherlei Beränderungen im der Person des Besisers zu entrichtenden Leistungen, wie die Lehngelder u. s. w., mit sich Das Streben des Staats muß es sein, überall freie und volle Eigenthümer des Bodens zu haben, folglich auch den mannichfaltigen Gattungen des im Mittelalter so beliebten unvollkomme

nen Eigenthums ein Ende zu machen.

Die Revolution schafft bas Alles mit einem Streiche ab, ohne Entschädigung, begeht bam einen Rechtsraub, macht bem Einen, der sein Gut, mit Beruchschtigung der Dblaften, gu nie drigem Preise getauft hat, ein reines Geschent auf Rosten bes Andern, der es, um seiner Ge rechtsame willen, hoch bezahlt hat, und stellt die ganze Butunft des Staats auf Beeintrachtigun und Unrecht. Das ftarre Stabilitatssoftem läßt Alles unverandert, hemmt damit den Borfchil jum Bessern, und bereitet der Zukunft Sturme, welche nicht ausbleiben, sobalb das Berhaltmi völlig unerträglich geworben. Die Reform loft bie schäblichen Lasten, unter voller Entschäll gung ber Berechtigten, ab und kann dies, weil und wo jene Lasten in der That dem Berpflicht ten mehr schaben, als fie dem Berechtigten nugen. Sie wurde zu weit geben, wenn fie die Abs fung überall und allgemein vorschreiben, erzwingen wollte. Denn es gibt Falle genug, wo bi Fortbauer des Verhaltnisses noch für alle Theile munschenswerth ift. Sie wurde nicht weit # nug gehen, wenn sie die Ablösung blos in den Willen des Berechtigten, oder des Berpflichteten ober Beider stellen wollte. Sie muß vielmehr jedem Theile das Provocationsrecht zur Ablösun beilegen, und dieser Provocation eine zwingende Kraft geben. Zwedmäßig geordnete Beboch muffen in raschem, wohlfeilem Verfahren die Magregel durchführen, wo sie nicht in gutliche Bereinigung ber Betheiligten zu Stande kommt. Das Geses muß dem mahren Berhaltnif ge maß die Grundsage vorzeichnen, nach benen ber wirkliche Nugen zu schägen ift, ber bem Bend tigten zeither zutheil wurde. Es muß unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Buftand und Interessen die Entschädigungsmittel ordnen und die Bahl unter benselben gestatten. Ed wohlthätig hat es sich erwiesen, wenn, wie in Sachsen, eine Landrentenbant (f. b.) es möglich macht, daß der Pflichtige die Entschädigung in der für ihn am mindesten drückenden Beise & stet und der Berechtigte sie in der für ihn vortheilhaftesten Beise empfängt. Anderwarts, wi in Rurheffen, hat man burch Landescreditbanten geholfen.

In bem ganzen Ablösungswerke, bei welchem Preußen seit 1808 voranging, allerdings abe babei im Verfahren manchen Misgriff beging, ben die später Nachfolgenden vermeiden konnten ift namentlich seit 1830 in vielen deutschen Staaten Großes geschehen. Besonders hat de Rönigreich Sachsen seit 1832 die Emancipation des Landbaus nach allen Seiten hin, malleiniger Ausnahme des Pfarrzehnten und der Lehngelder, auf das zweckmäßigste, gerechtes und wohlthätigste durchgeführt. Baden beschränkte sich mehr auf einzelne Gattungen, stieß am bei den standesherrlichen Besitzungen, ebenso wie Würtemberg, auf Hindernisse, leistete als große Beiträge aus Staatsmitteln, was jedenfalls gerechter ist, als wenn man, wie seit 1844 die Maßregel auf Rosten der Berechtigten erleichtern will. Baiern war am meisten zurückgebs ben, und hätte doch weit besser gethan, auf Befreiung seines Landbaus, als auf kunstliche Bförderung seines Fabrikwesens bedacht zu sein. Sehr thätig war die befreiende Geschgebung biesem Gebiete, schon vor 1848, auch in den beiden Hessen, in Hannover, Braunschwei

Sachsen-Altenburg.

Wo man zuruckgeblieben war, ba beflügelte das Jahr 1848 bas Nacheilen. Die Berechtigt haben es dann mehrfach zu beklagen gehabt, daß man so spät gekommen. Denn sie haben sein so günstige und gerechte Bedingungen erhalten wie vorher. Bon der höchsten, für alle Jukur solgenreichsten Bedeutung war die Aushebung der privatrechtlichen Grundlasten in den gesamt ten östr. Staaten, wo sie, zwar unter Joseph II. geordnet und gemildert, doch noch in best derer Höhe und Ausbehnung bestanden. Mit diesem einen Schritte ist das Glück von Million in einer Weise gefördert und dem gesammten Staatsleben eine neue Basis gegeben worden, us schwerlich durch irgend eine andere Resorm dieser Jahre. Um entscheidendsten ist darüber desen vom 2. Sept. 1848. In Preußen hatte man nur Verfügungen zu tressen, welche dublösungswerk beschleunigten und erleichterten. In Baiern begann man mit dem Geses vom 14. April 1848. In Baden vervollständigte man die schon seit 1831 getrossenen Wegeln durch die Geses vom 10. April und 31. Juli 1848. In Kurhessen hob man, durch seeln durch die Geses vom 10. April und 31. Juli 1848. In Kurhessen hob man, durch seen Entschädigung von 3—5 Proc. des Berthes der Güter, aus. Auch in Sachsen-Weim

57

ube das Ablösungswerk, mit dem man dort zu lange gezögert, begonnen. In Sondershausen los man sich dem sächs. Geset von 1832 an. Sigmaringen begann mit Ablösung der Zehnz, Frohnen und sonstigen Grundlasten. Ebenso Waldeck durch Gesets vom 7. Juli und d. Rov. 1848. Auch im Frankfurter Gebiete erschien ein Zehntablösungsgeset vom 18. Nov. 348. In der Regel werden jett, wie früher, alle aus einem im öffentlichen Rechte begründeten brigkeitsverhältnis sließenden oder mit persönlicher Unterthänigkeit zusammenhängenden Leingen unentgeldlich aufgehoben, und nur für diesenigen Entschädigungen bedingt, welche das int dem Gute schuldete.

Abluentia nennt man in der Heilkunde solche Mittel, welche zur Reinigung des Darmnals verordnet werben.

Abluition, ein lat. Wort, das im Allgemeinen Abwaschung bedeutet. In der kath. Kirche in damit die Abspülung des Kelches durch Wein nach dem Abendmahl bezeichner, sei der Priester ebenfalls seine Finger mit Wein und Wasser abwäscht oder purisicirt. Bei seimaligem Messelesen hintereinander (Biniren) unterbleiben Abluition und Purisication dis uterten Messe. Werden die Messen vom Priester in verschiedenen Kirchen und nicht mit und demselben Kelche gelesen, so kann die Abluition und die Purisication auch bei seber kesse stattsunden.

Abmagerung ift die Abnahme des lebenden thierischen oder menschlichen Körpers an Ummg, besonders durch Schwinden der Weichtheile, vorzugsweise der Haut, des Fettgewebes und

a Rusteln. (Bgl. Auszehrung.)

Abmeierungsrecht, auch Recht der Entfesung ober die Expulsion, ist das einem Sutsern zustehende Recht, den Besider eines Bauernguts wegen Vernachlässigung der ihm hinichtich des lestern obliegenden Pflichten von demselben zu vertreiben. Das gemeine deutsche Recht kennt als Veranlassungsgründe dazu folgende, welche durch Particularrechte noch gemeine bestimmt werden: schlechte Bewirthschaftung, wodurch das Sut zu Grunde gerichtet wird, der unterlassene Entrichtung der gutsherrlichen Zinsen, Beides jedoch erst nach gewissen Frien, ferner Verlassung des Gutes oder Veräußerung desselben ohne gutsherrliche Bewilligung, which, wenigstens nach manchen Rechten, Unterlassung der Contractserneuerung u. s. w. Der irklichen Abmeierung muß ein in der Regel summarisches Verfahren vorhergehen, welches um früher den Ausholungsproces zu nennen pflegte. Das Abmeierungsrecht ist in Folge der enesten Umgestaltungen der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse allenthalben ausgehoben.

Abneigung und Zuneigung, s. Sympathie und Antipathie.

Mbner, Feldherr des Königs Saul. Nach Saul's Tode, als David zum Könige ausgerum wurde, führte er Saul's Sohn, Isboseth, nach Mahanaim, und gewann ihm die übriem Stämme, über die er zwei Jahre regierte, unter fortdauernd unglücklichen Kriegen ward. Als A. darauf von Isboseth beleidigt worden war, ging er zu David über, war auch die übrigen Stämme gewann, siel aber bald darauf durch Meuchelmord, von dwid tief beklagt.

Abnoba heißt bei Tacitus und Andern das Gebirge, auf welchem die Donau entspringt. is ist der heutige Schwarzwald, wie sich auch aus dort aufgefundenen Inschriften ergibt, auf

men einer Gottheit, ber Diana Abnoba, gebacht wird.

Abnormität, b. i. Abweichung von der Regel, Regelwidrigkeit, Anomalie, frankhafter infand des Körpers, heißt im physiol. Sinne jeder Zustand eines lebenden Körpers, der dem Geset, welches die Natur in der Bildung und der Einrichtung desselben gewöhnischen Geset, in einer merklichen Art abweicht. Wir nennen dann den Zustand selbst einen abnorme, im Gegensat des normalen, der jenem Geset entsprechend ist. Die Abnormität kann bleibed wie vorübergehend, angeboren oder nach der Geburt erst erworden (Misgeburt oder Krankschung, sie kann die physik. Eigenschaften (Form, Größe, Farbe, Consistenz, Zusamserschung, Lage u. s. w) wie die Function eines Körpers oder Körpertheils betreffen. Im interstanz sie stall ist stets auch, bisweilen nur nicht deutlich merkdar, die physik. Beschaffenheit umgestall ist stets auch, bisweilen nur nicht deutlich merkdar, die physik. Beschaffenheit umgestall ist stets auch, bisweilen nur nicht deutlich merkdar, die physik. Beschaffenheit umgestall nennen; so die gerade oder krumme Form des Nasenrückens, die schwarze, braune, werte Farbe der Haare. (Vgl. Krankheit und Misgeburt.)

(spr. Dbo), sinnisch Turku, Pauptstadt des sinnischen Gouvernements und Lans gled-Bemens, zu beiden Seiten des Aurajosti, der sich nicht weit davon in den Bottnischen Libusen ergießt und den Hafen der Stadt bildet, wurde 1157 von den Schweden gegründet

und war bis 1819 die Hauptstadt Finnlands. Das hier im 13. Jahrh. errichtete L erhob die ruff. Regierung 1817 zu einem protest. Erzbisthum. Gin gewaltiger Br Berbfte 1827 zerftorte nicht allein ben größten Theil ber Stadt, sondern ward auch baf A. feine iconfte Zierde, die 1640 burch die Konigin von Schweben, Christine, g Universität einbufte, indem außer den Universitätsgebauden auch die 40000 Bande 3 Bibliothet verbrannte, zu welcher nicht lange vorher die bedeutende jurift. Büchersamml Professors Haubold in Leipzig gekommen war. Die Universität wurde in die neue Ha Finnlands, nach Helfingfors, verlegt. Das neuerbaute A. ist nach einem regelmäßiger angelegt und mit breiten, gut gepflasterten Strafen ausgestattet. Der schönste Plas ift die alte, 1827 im Hauptbau gerettete und bann wiederhergestellte Rathedrale. Der du Bank unterstütte Handel ber Stadt, die 13050 E. zählt, ist nicht unbedeutend, und dortigen Werften werben viel Schiffe gebaut. A. hat ein Inmnasium, eine Navig schule und ein Theater, auch ist daselbst der Appellationshof für Südfinnland. — ! 17. Aug. 1743 zwischen Schweden und Rufland abgeschlossene Friede zu Abo end auf Frankreichs Betrieb, um Rufland von ber Theilnahme am Oftr. Erbfolgekrieg halten, zwischen Rufland und Schweden 1741 ausgebrochenen Krieg, in weld Russen, nach Lacy's Siege bei Wilmanstrand, durch die Fehler der schwed. Generale haupt und Buddenbrock am 3. Sept. 1741 ganz Finnland eroberten. Beibe Genere ben beshalb enthauptet, die Actenstücke ihrer Berurtheilung aber versiegelt und erf vom Abelstande eröffnet. Die Raiserin Glisabeth versprach einen großen Theil ihrer Er gen zurudzugeben, wenn Schweben fatt bes Kronprinzen von Danemart ben Prinze Friedrich von Holstein-Gottorp, Bischof von Lübeck, zum Thronfolger erwählte, was an 1745 geschah. Nach sener Wahl ward ber Schluffriede zu A. unterzeichnet, in welchem ben an Rußland die finnische Provinz Aymenegard mit den Städten und Festungen Fri hamm und Wilmanstrand, sowie Stadt und Festung Nyslot abtrat. Hierauf schlossen ben und Rufland zu Petersburg am 25. Juni 1745 ein Bundniß, und der Kymenefl zwischen beiben Staaten die Grenze, bis Rufland 1809 burch den Frieden von Fi holm ganz Finnland bis zum Torneafluß, nebst den Alandsinseln, erhielt.

Abolition heißt in der Rechtssprache diesenige von der höchsten Gewalt im Staats hende Aushebung einer Strafe, welche vor erfolgtem Urtheilsspruch gegen einen Be oder auch vor eingeleiteter Untersuchung erfolgt. Insofern unterscheidet sie sich von der

bigung (f. b.), welche nur nach bereits gefälltem Straferkenntniß erfolgt.

Abolitionisten nennt man in den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine be in den neuenglischen Staaten erwachsene Partei, welche, aus philanthropischen und re Gründen die Abschaffung des Stlaventhums betreibt. Da sie von Anfang an eine sofor bedingte Aushebung der Stlaverei und völlige Gleichstellung ber Beißen und Farbiger ten, auf die gegebenen Berhaltniffe, die entgegenstehenden Schwierigkeiten gar keine 9 nahmen, bei ihren Mitteln es an Klugheit und Mäßigung vielfach fehlen ließen, sich ir nern Angelegenheiten der Sklavenstaaten einmischten, aufreizende Schriften verbreiteter fare ausschickten u. s. w., so erregten sie nicht blos gegen sich selbst eine große Feindschaf Stlavenstaaten, welche manchem Abolitionisten bas Martyrerthum gebroht hat, sonder selbst den Buftand der von ihnen beschütten Stlaven vielfach eher verschlimmert als ve Denn die mistrauisch gewordenen Stlavenbesiter entzogen jest den Lettern manches Bi und Unterftützungsmittel, und schmälerten ihre freie Bewegung. Es scheint auch in neudie specifische Partei der Abolitionisten mehr in den hintergrund getreten zu sein, währ selbe Tendenz aus einem mehr politischen Gesichtspunkte fortwirkt. Man faßt babei wer Sklaven als vielmehr bas Sklaventhum und die in ihm liegende unleugbare Gefahr ine ftrebt banach, eine Bermehrung ber Stlavenstaaten zu hindern, eine Bermehrung ber N venstaaten zu fördern, und damit einen Zeitpunkt anzubahnen, wo das unheimliche i werfliche Institut im Wege ber Gesetzgebung beseitigt werben fann.

Abonnement, abonniren, diesenige Art eines, eine gegenseitige Leistung bedir Rechtsgeschäfts, wo Jemand sich verbindlich macht, eine gewisse Reihe von Leistun einer gewissen Summe zu vergüten, welche lettere niedriger ist, als der Gesammtbet Preises der angegebenen Leistungen, in der Regel aber vorausbezahlt werden muß. Et dies am häusigsten beim Theater, bei Concerten, Schaustellungen, auch beim Mittagstisch vor. Soll ausnahmsweise in einer Reihe von Vorstellungen, worauf Jemand gegen ei henden Partiepreis abonnirt ist, wegen besonderer Kosten oder aus andern besondern

Borftellung nicht zu den Particpreisen gewährt werden, so heißt es: bas Abonnement oben (abonnement suspendu).

(ab origine) das Land bewohnt haben. Dasselbe druckt im Griechischen das Wort men aus. Die Römer bezeichneten jedoch mit dem Namen Aboriginer auch ein besont, welches zu den ältesten Einwanderern in Italien gehört haben mag. Dieses Bolt, nlich ein griech. Stamm, der aus Thessalien nach Italien wanderte, hatte mitten in den Gebirgen des Apennins, in der Gegend von Reate, dem heutigen Rieti, seinst genommen. Neben den Aboriginern wohnten die Siculer. Während eines Kriegs, beiden Völker geriethen, erhielten die Aboriginer eine Verstärfung durch Pelasger, jest die Siculer aus Latium und Campanien verdrängen konnten, und diese endlich Festland verließen und nach Sicilien auswanderten. Nach jenen Kriegen mit den verschwindet der Name der Aboriginer als der eines besondern Volks aus der Gedie Römer leiteten von ihnen die Latiner und somit sich selbst ab.

Die Römer leiteten von ihnen die Latiner und somit sich selbst ab. wed (Fehlgeburt, Unrichtiggehen, Umschlag, sausse - couche). Man versteht bav-Beburt eines unreifen Rindes in den ersten 28 Bochen (7 Monaten) der Schwan-Dieses Rind (unreife Frucht, unreifer Fotus oder Embryo), welches entweder t zur Welt kommt ober doch sehr bald nach der Geburt stirbt, besigt noch nicht die außer der Mutter fortzuleben. Denn vor der gehörigen Zeit das Licht der lidende Rinder, welche biese Fähigkeit besitzen, indem sie in der spatern Schwanzeit (in ber 28. bie 38. Woche) geboren werden, erhalten den Namen Frühgeburhäufigsten tommt der Abortus in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, eise im britten Monat vor; er kann übrigens selbst balb nach der Empfängniß erfolonders häufig abortiren Frauen zu der Zeit, wo im nichtschwangern Zustande die tion eingetreten mare. Vom vierten Schwangerschaftsmonate an werben bie Fehlseltener, und zwar um so mehr, je weiter die Schwangerschaft in ihrer Dauer vorr der siebente Monat scheint wieder mehr zur vorzeitigen Ausstoffung der Frucht geein. Die Urfachen des Abortus liegen zunächst entweder im mutterlichen Körper, oder rucht), ober es sind außere Einflusse. Bewirkt wird eine Fehlgeburt durch alle Umelche die Frucht unmittelbar ober mittelbar töbten ober die Verbindung derselben mit rtlichen Körper schwächen ober aufheben können. Sehen wir von ben bebeutenbern en und örtlichen Krankheiten der Mutter (zu benen vor allen die Cholera gehört), sowie ngeborenen und erworbenen Abnormitaten des Gies ab, so find es vorzüglich folgende welche ben Abortus hervorrufen, und beshalb von ben Schwangern, besonders in brei Monaten ber Schwangerschaft, und ganz vorzüglich in ber Zeit der Schwangervelcher früher einmal Abortus vorkam, so viel als nur immer möglich gemieden werben heftige Erschütterungen des mutterlichen Körpers (durch Stöße, Sprunge, Fall, Fehljen, Fahren, roh ausgeübten Beischlaf, Heben und Tragen schwerer Lasten, Brechen), bise und strenge Ralte, Diebrauch erregender Speisen und Getrante, zu lange fortfaften, Rachtwachen, geistige Anstrengungen, ftartes Schnuren, häufiger Beischlaf, Disbrauch allgemeiner Bäber, Purganzen, harnvermehrende und sogenannte fruchtne Arzneimittel. (S. Abtreibung.) Als eigenthümliche Borboten des Abortus gelten öfteres Frofteln mit barauf folgenber Dite, allgemeine Mattigkeit, Gefühl von Unkit und Schwere in ben Gliebern, Schwindel, Anwandlungen von Dhnmacht, Bebin bes Ropfes, Unruhe, Herzklopfen, Schlaftosigkeit, trube Gemuthestimmung, blafmes Aussehen, trube Augen mit blaulichen Ringen, Appetitlosigkeit, Dehnen und 1 ber Lenden- und Leistengegend, Spannen und Schwere im Rreuze, öfterer Drang ben, Abgang von Fluffigfeit aus ben Geschlechtstheilen. Beigen fich diese Borboten, # Frauen, die schon einmal ober gar mehrmals abortirten, den Zeitpunkt in ihrer Schwangerschaft, in welchem sie bei frühern Schwangerschaften eine Fehlgeburt erreicht, so muffen sie die strengste Rube des Körpers und Geistes bei borigon-Fin Bette und mäßiger Temperatur bes Zimmers beobachten, und sich aller auf-Bpeifen, Getränke und Arzneien enthalten. Nach erlittenem Abortus bedürfen die fie sich in der Regel sehr angegriffen und geschwächt fühlen, noch einer langern, pflege. Nuhiges Liegen im Bette ist noch durchaus nöthig, und zwar so lange, bis ens den Geschlechtstheilen (Wochenfluß) seit einigen Tagen nicht mehr blutig ift. Dabei muß die Kost reizlos, leicht verdaulich, aber nährend sein. Starke Blutungen beim

Abortus verlangen burchaus ärztliche Bulfe.

Ab ovo, ein lat. Ausbruck, der wörtlich bedeutet: vom Ei an. Eine Sache ab ovo beginnen heißt demnach, dieselbe vom Anfang, vom Ursprunge an behandeln, entwickeln oder erzählet. Wiewol es nahe liegt, diesen bildlichen Ausbruck vom physiol. Entwickelungsproces des Eies her zuleiten, mag er doch ursprünglich mit der lat. Redensart ab ovo usque ad mala (von des Eiern die zu den Apfeln) zusammenhängen. Die Römer begannen nämlich häufig ihre Mahle zeiten mit Eiern und schlossen dieselben mit Apfeln, sodaß bei ihnen sene Redensart so viel als

pom Anfange bis zu Ende bedeutete.

Abplattung der Erde oder Ellipticität. Unmittelbare Meffungen ber Gestalt um Große ber Erbe ober sogenannte Grabmeffungen haben gezeigt, daß die Erde teine volltommen Rugel, sondern an ihren beiden Polen eingedrückt ober abgeplattet sei. Diese Abplattung be Erbe an ihren Polen ift eine Folge der Rotation der anfangs weichen Erde um ihre Acht. Durch die aus dieser Rotation entstehende Schwungkraft (f. b.) wurden die Elemente der Ethe besto mehr von ihrer Achse entfernt, je naber sie bem Aquator lagen, weil am Aquator bie Umbrehungsgeschwindigkeit am größten ist und von da nach den Polen zu abnimmt. Man pflest die Abplattung durch den Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Durchmesser der Erte auszubruden, indem man angibt, der wievielste Theil dieser Unterschied von dem größten Cib burchmesser ist. Hiernach beträgt die Abplattung ungefähr 1/300; sie ist indeß noch nicht mit che foluter Genauigkeit ausgemittelt, und als die genauesten Grenzen, zwischen welche sie fallt, fint 1/289 und 1/305 anzusehen. Der erstere Werth ergibt sich aus genauen Pendelversuchen bes Enge lanbers Sabine, welche das beste Mittel zur Bestimmung der Gestalt der Erde sind. Gine etwat geringere Abplattung ergibt sich aus ben Breitegrabmessungen, aus benen im Mittel, wenn bebei die weniger zuverlässigen ausgeschlossen werben, ungefähr 1/1.05 folgt. Dhne Zweifel ruft die Verschiedenheit der auf verschiedenen Wegen und durch verschiedene Messungen gefundend Resultate nicht nur von den unvermeidlichen Beobachtungefehlern, sondern auch von Unreget mäßigkeiten in ber Gestalt ber Erbe her, die kein genauer geometrischer Körper ift.

Abproten heißt bei der Artillerie den Schwanz der Laffete eines Geschützes von dem ver dern Transportkarren (Protwagen) abheben und auf den Boden niederseten. Das Gegenthekt heißt Aufproten. Ersteres geschieht, wenn gefeuert werden soll, also beim Borrücken; Letteres beim Zurückgehen. In den meisten Fällen muß diese Operation so schnell als möglich ausgestührt werden, was einestheils von der Construction des Geschützes selbst, anderntheils von der

Seubtheit ber Mannschaft abhängt.

Abracadabra ist ein magisches Wort, mit welchem man ehebem bas Fieber, besonders bes viertägige Wechselsieber und ben Hemitritäus, ein meist tödtliches Fieber, vertreiben zu könnes glaubte. Jest wird es nur im Scherz gebraucht und ist, wie Hokuspokus, eine nichtssagend Zauberformel. Um die vermeinten Wirkungen hervorzubringen, schrieb man es im Oreies.

Abraham, in der frühern Periode feines Lebens Abram genannt, ber Stammvater bel israel. Volks, Sohn des Therah, von Sem, dem Sohne Noah's stammend, war aus the in Mesopotamien gebürtig, und gehörte zu bem senseit bes Cuphrat wohnenden Stamme be Hebraer. Auf Jehova's besondern Befehl zog A. mit seinem Beibe Sara und seines Bri bers Sohne Lot in das ihm und feinen Nachkommen verheißene Land Kanaan. Hier nomabi firte er in ben sublichen Diffricten neben kanaanitischen und philistäischen Stämmen, bem Sebe va Altare erbauend. In Folge einer Hungersnoth wanderte er nach Agypten, kehrte aber ball au feinen frühern Beibeplagen in Ranaan zurud. Begen ber wiederholten Streitigkeiten auf ichen seinen und Lot's Hirten trennten sich Beibe; A. blieb in Kanaan, Lot aber wandte sich gu Jordan hin, und ließ sich in Sodom nieder. Als die Einwohner diefer Stadt von ihren Keinde geschlagen wurden, und diese auch Lot und seine Familie gefangen wegführten, verfolgte fie mit seinen Rnechten, und befreite nicht nur Lot, sonbern auch ben Ronig von Sobom, of jedoch etwas von der Beute zu berühren. In seinem sechsundachtzigsten Jahre zeugte M. einer ayppt. Magb, Hagar, den Ismael. Später erschien ihm Zehova, schloß mit ihm einen for lichen Bund, als beffen außeres Zeichen bie Beschneibung eingesett murbe, und verhieß ibm Geburt eines Sohnes von der Sara. Von da an anderte er seinen Namen Abram (Be der Erhabenheit, der Erhabene) in Abraham, d. h. Water der Menge oder einer zahllosen Re tommenschaft. A. wanderte dann weiter subwarts nach Gerar, wo der philistäische Ron Abimelech (f. d.) ihm die Sara raubte, aber bald mit reichen Ehrengeschenken zurückstellte. feinem hundertsten Lebensjahre ward A. von Sara der Sohn Isaat geboren, was die Verftoffun

mael's mit feiner Mutter hagar zur Folge hatte. Ismael, nach Sudoften manbernd, murbe ber ammvater der Ismaeliten (Araber). Um A.'s Gehorsam zu prüfen, befahl ihm Zehova, 1 Zsaat auf dem Berge Morija zu opfern. A. unterwarf sich dem göttlichen Befehle; boch tete Schova ben Knaben. Balb barauf starb Sara in Hebron im sublichen Kanaan, und A. afte von den Fürsten des Landes für 400 Setel Silbers die Höhle Makphela nebst Gebiet 8 Begrabnikstätte für sie. A. verheirathete sich darauf wieder mit Kethura, von der er sechs öhne erhielt, die mit Geschenken aus bem väterlichen Sause entlassen die Stammväter arab. öllerschaften wurden. Rach Isaak's Vermählung mit Rebetta starb A., 175 3. alt (etwa 100 v. Chr.), und wurde neben Sara in der Höhle zu Makphela begraben. Die mosaischen tunden (1 Mof. 12—25), die übrigens sehr verschiedenen Redactionen angehören, schilbern als einen durchaus schlichten, redlichen, mit unerschütterlicher Treue seinem Gott zugethanen ann, ber sich daher des Vertrauens und der Liebe Jehova's in vorzüglichem Grade zu ernen hatte, und knupfen an seine Person ben Ursprung des Jehovacultus und somit der zel. Theofratie. Die spätere Tradition legte ihm umfassende aftron. und philos. Gelehrsamt bei, die Erfindung der Buchstabenschrift, die Traumdeutekunst u. f. w. Selbst im Paradies to er als bevorrechtet geschildert, wo er die Guten und Gerechten wie ein liebender Bater in nem Schoofe versammelt (Luc. 16, 22). Auch ben Mohammedanern gilt er als Heiliger, d heißt der Freund Gottes, soll auch die heilige Raaba (f. d.) in Metta erbaut haben.

Mbraham, ein heiliger Einsiedler und Glaubensprediger, nach der Legende der Sohn vorhmer Altern, zeigte schon in früher Jugend große Neigung zu einem frommen Wandel. Man chigte ihn zur Che; aber er eilte aus dem Brautgemach in die Einsamkeit, um sich dort, von iem Irdischen fern, dem himmlischen zu widmen. Als er 12 J. später die Reichthümer mer Altern erdte, ließ er Alles an die Armen und Waisen vertheilen. Vom Bischose der Umzend (Edessa) erhielt er endlich den Auftrag, als Glaubensprediger in einem benachbarten idnischen Orte aufzutreten. Hier baute er eine schöne Kirche, zerstörte die Gößentempel und richaffte trot aller Mishandlungen der christl. Lehre durch Beharrlichkeit und heiligen Eiser ingang. Nach einem Jahre überließ er die Fortbildung der Gemeinde Andern und kehrte in die nsamkeit zurück, wo er als Greis von 70 J., unter dem Herbeisströmen der Gläubigen, seinen ischen Wandel beschloß.

Abraham a Saneta Clara hieß mit seinem Rlosternamen der vielgenannte Ranzelredr Ulrich Megerle, geb. 4. Juli 1642 zu Krähenheimstätten unweit Möstirch in Würtemberg. trat 1660 in den Augustinerorden, studirte zu Wien, tam dann als Prediger nach Kloster ma in Oberbaiern, wurde 1669 als Hofprediger nach Wien berufen, 1689 Provincial seines thens und starb zu Wien 1. Dec. 1709. Nie verließ ihn ein heiterer Sinn; ohne alle mit besuchte er, wie es sein Beruf mitsichbrachte, bei der Pest 1679 bie Kranken. Er war m der Ratur zu einem Volksredner berufen; seine barocke Außenseite barg einen tuchtigen erftand, tiefe Menschenkunde und große Wahrheiteliebe. Weit entfernt von allem Mysticisw und ber Spisfindigkeit der Ranzelredner seiner Zeit, rugte er freimuthig sedes Gebrechen; ein um Eindruck zu machen, kummerten ihn wenig die Mittel, weshalb seine Predigten voll t feltsamsten Ginfalle und beißend wißig sind. In der That erreichte er auch seinen Zweck, inmer fehr bald einer ber beliebtesten und besuchtesten Prediger wurde und seine Bortrage nicht me Wirtung blieben. Schon die Titel seiner Schriften charakterisiren den darin herrschenden m, 3. B. "Gad Gad d. i. Wallfarth Maria Stern in Tara"; "Hun und Pfun ber Welt"; Areichisches Deo Gratias"; "Seilsames Gemisch-Gemasch" und "Wohl angefüllter Weinler, in welchem manche burftige Seel sich mit einem geistlichen Gesegn-Gott erquiden kann" Digs. 1710), die lette Schrift von ihm, beren Druck er bereits auf dem Todtenbette vorwiete. Biele Schriften sind ihm gleichzeitig und spater untergeschoben worden. In neuester it wurde eine Auswahl seiner Werke (2 Bbe., Wien 1846), eine Ausgabe seiner "Sammt-

Berdudig in Böhmen, die, dem Toleranzedict Joseph's II. vertrauend, 1782 aus ihrer Kerbeit hervortrat und sich zu dem Glauben bekannte, den Abraham vor der Beschneisgehabt habe. Schon im 9. Jahrh. hatte sich in Sprien, nach Abraham von Antiochlen feitet, eine Sekte dieses Namens, welche die Sottheit Christi leugnete, ausgebreitet, und war Etischof Cyprian von Antiochien mit Mühe unterdrückt worden. Die böhm. Deisten selscheten sich indes von dem Sussissen Sott

en Berte" (20 Bde., Passau und Lindau 1835—48) und "Das Gediegenste aus seinen

km" (7 Bbe., Heilbr. 1840—44) herausgegeben.

und dem Vaterunser nichts aus der Bibel an. Weil sie weder den Juden noch einer der ant kannten christl. Confessionen angehören wollten, wieß der Kaiser ihr Gesuch um Religion freiheit nicht nur ab, sondern ließ auch diese sonst unbescholtenen Leute, da sie allen Bekehrung versuchen widerstanden, 1785 aus ihrem Eigenthum vertreiben und durch militairische Gewe vereinzelt nach verschiedenen Grenzorten Ungarns, Siedenbürgens und Slawoniens bringe wo Männer wie Weiber zum kath. Glauben gebracht wurden, mehre aber als Märty ihres Glaubens starben. Vgl. "Geschichte der böhmischen Deisten" (Lpz. 1785), und Doh "Denkwürdigkeiten" (Wd. 2).

Abrahamson (Werner Sans Friedr.), ein Dane, bekannt als afthetischer Rritiker w als Forscher der nordischen Alterthumer, wurde 1744 geboren. Nachdem er zum Range ein Capitains in der dan. Artillerie avancirt war, nahm er 1787 seinen Abschied aus dem activ Dienft, um mit ganzer Rraft wiffenschaftlich für eine höhere Bilbung, besonders ber junge Krieger wirken und ungestört der Literatur leben zu können. Wie als Schriftsteller um die El ratur überhaupt, so erwarb er sich um den Militairstand als Lehrer verschiedener Militairing tute, sowie durch seine Schriften und sein Beispiel unleugbare Verdienste. A. starb 181 Neben zahlreichen andern Schriften gab er mit Nyerup und Rabbet eine schätbare Lieberfam lung: "Udvalgte danfte Vifer fra Middelalderen" (5 Bbe., Ropeuh. 1812—14) heraus. Eini seiner Schriften sind in deutscher Sprache verfaßt, d. B. eine "Bollständige dan. Sprachlehre f Deutsche" (Ropenh. 1812). Als Dichter Schrieb er unter Anderm einige treffliche ban. Bol und Kriegsgefänge. — Abrahamfon (Jof. Nicolai Benj.), dan. Dberftlieutenant, des Borig Sohn, geb. G. Dec. 1789, hat sich besonders durch die Einführung des wechselseitigen Und richts in Danemark in weitern Kreisen bekannt gemacht. Als Capitain bei dem Generalfta bes ban. Hulfscorps in Frankreich hatte er bort Gelegenheit genommen, sich mit bieser Und richtsweise genau vertraut zu machen, die er nun nach der Rückehr eifrigst bemüht mar, sein Baterlande anzueignen. Doch läßt sich nicht leugnen, daß er hierbei etwas zu weit gegangt meshalb er auch, nachdem ihm eine Zeit lang eine bedeutende Mitwirkung bei der Einführt des wechselseitigen Unterrichts in die Schulen des Landes anvertraut gewesen war, 1832 ga lich von der Leitung dieser Angelegenheit enthoben wurde. Mehre seiner Schriften betreffen di Unterrichtsmethode; die Hauptschrift "Dm indbyrdes Underviisnings Basen og Bard" (3 28) Ropenh. 1822—27), gab er im Berein mit bem nachmaligen Propst Munster in Narhn heraus. Biele Jahre hindurch Director der militair. Hochschule zu Ropenhagen, wurde er 18 biefer Function enthoben.

Abraken, in der Schiffahrt so viel als sich losmachen von einer gefährlichen Stelle, ein

Klippe, einer Sandbank u. s. w.

Abramson (Abraham), bekannt als Stempelschneider, war zu Potsdam 1734 gebor Den ersten Unterricht im Technischen erhielt er durch seinen Bater Jakob A., der von jud. Alt zu Strelis 1722 geboren, als preuß. Medailleur zu Berlin 1780 starb. Zur Bildung sein Geschmacks trug wesentlich eine Kunstreise bei, die er 1788—92 machte. Nach seiner Riktehr wurde er sofort vom Könige von Preußen zum Medailleur und Stempelschneider ernan und starb als Münzmeister zu Berlin 1811. Durch die Aussührung seiner Medaillen hat den einfachen, reinen Geschmack in der Stempelschneidekunst, namentlich zu Berlin, sehr gel dert und das Vollkommenere vorbereitet. Den meisten Ruhm erward ihm eine Folge von De münzen auf berühmte Gelehrte.

Abrantes, eine befestigte Stadt in der portug. Provinz Estremadura, am Tejo, 1 5000 E., in einer schönen an Obst und Früchten reichen Gegend, mit denen ein lebhafter Han nach Madrid getrieben wird. Bon diesem Orte aus unternahm 1808 der franz. General Juran der Spite von 1500 Grenadieren, den glücklichen Anlauf auf Lissabon, wofür er von Na

leon zum Herzog von Abrantes (f. b.) erhoben warb.

Abrantes (Andoche Junot, Herzog von), franz. Marschall, geb. zu Bussp-les-Forges Depart. Cote-d'Or 23. Oct. 1771, studirte beim Ausbruche der Revolution die Reund trat 1792 als Grenadier in das Heer. Seine Unerschrockenheit während der Belagert von Toulon 1793, wo er im Feuer des engl. Geschützes ruhig nachschrieb, was ihm der Artiriecommandant Bonaparte dictirte, und als eine einschlagende Bombe Beide mit Erde ülschüttete, die lakonischen Worte äußerte: "So brauche ich keinen Streusand", wendete ihm kaparte's Ausmerksamkeit zu, der ihn später zu seinem Abjutanten erwählte. Er bekleidete kaparte auf seinen Jügen in Italien, nach Agypten und wurde nach dem 18. Brumaire Camandant und nachher Gouverneur von Paris. Im J. 1805 sendete ihn Napoleon als

under nach Listade, boch kehrte er noch in demselben Jahre von dort zurück, und nahm hieruf an der Schlacht von Austerlit theil. Im J. 1807 erhielt er den Beschl über das Corps,
siches unter Mitwirtung der Spanier Portugal besetzte. Er rückte am 10. Nov. 1807 in
issaden ein, indem er weder das Volk noch die Regierung erst zur Besinnung kommen ließ,
nd erklärte sich am 1. Febr. 1808 im Namen des Kaisers zum Generalgouverneur von Porngal. Rapoleon ernannte ihn dafür zum Herzoge von Abrantes. In Folge der Landung der
kngländer im Aug. 1808 wurde sedoch seine Lage in Portugal sehr bedenklich, sodaß er sich
ur Capitulation von Cintra genöthigt sah, die, so vortheilhaft sie auch erschien, ihm Napoleon's
kngnade zuzog. Im östr. Kriege von 1809 führte er ein Armeecorps und wurde dann Gouuneur der illprischen Provinzen. Im russ. Kriege handelte er ohne Energie, zog sich Naponn's ganze Unzufriedenheit zu und wurde wieder nach den illprischen Provinzen zurückzesenet. Geisteskrank kehrte er nach Frankreich zurück und lebte im Städtigen Montbard, wo er
1 Falge eines Sturzes von der Gartenmauer am 28. Juli 1813 starb. — Seinem ältesten
kohne, Napoleon, bestätigte Ludwig XVIII. im Jan. 1815 den Titel eines Herzogs von A.
dersche ist der Berfasser eines Romans "Deux coeurs de semme" (Par. 1833).

Ibrantes (Josephine Junot, Herzogin von), Gattin des Vorigen, wurde 6. Nov. 1784 zu Montpellier geboren. Sie war ein Fräulein Permon; ihre Mutter stammte aber von inem Zweige der Romnenen, der sich nach Corsica gestüchtet. In dem Hause ihrer Mutter, die 18 Witwe zu Paris lebte, ging Napoleon, bevor er auf so glänzende Höhe stieg, aus und ein. Rach dem Sturze des Raisers fand sie sich durch ihre beschränkte Lage veranlaßt, schriftstellerisen Grwerd zu suchen. Von ihren zahlreichen belletristischen und geschichtlichen Schriften harm aber nur ihre "Mémoires" (18 Bde., Par. 1831—34) und allenfalls deren Fortsehung 18 Bde., Par. 1836—37), sowie die "Souvenirs d'une ambassade et d'un séjour en Espappe" (2 Bde., Par. 1837) einen bleibenden Werth. Besonders das erste Wert enthält viel Detail über Napoleon und seine Umgebungen. Die Herzogin starb sast in Dürftigkeit

7. **Juni** 1838.

Abravanel (Isaat-ben-Jehuba) ober Abarbanel, geb. 1437 in Lissabon aus einer alten web vornehmen jud. Familie, erhielt eine gute Erziehung und widmete sich in ber ersten Idenshälfte mehr ben weltlichen Angelegenheiten als theol. Studien. Er bekleidete an ben Dofe Alfons' V. einen Posten und stand bei diesem Könige in Ansehen. Aber kaum wac Mons V. todt, so fiel A. in Ungnade; sein Bermögen ward eingezogen und er mußte, um sein Beben zu retten, 1482 nach Castilien fliehen. Dort beschäftigte er sich mit bibl. Studien, wet aber schon 1484 wieder in Ferdinand's Dienste, bis die allgemeine Austreibung ber Juden ms Spanien ihn 1492 auszuwandern nöthigte. Er begab sich nach Neapel, und nach der Ersberung dieser Stadt durch den König von Frankreich 1495 mit Alfons II. nach Messina, bald beceuf nach Rorfu und 1496 nach Monopoli in Apulien. Hier verweilte er bis 1503, wo er in Aufträgen der portug. Regierung nach Venedig reifte. In Venedig starb er 1508 und wurde in Padua begraben. A. war ein gewandter Geschäftsmann, gelehrt und beredt; sein Stil ist Mesend und elegant. Seine Liebe zu den Juden war ebenso feurig wie sein Haß gegen das hift. Rom. Seine in mancher Beziehung sehr schätbaren Schriften bestehen in theol. pezesen des Pentateuch, der Propheten und des Daniel, in Commentarien zu ber Mischnak, zur Pesach-Haggada und zu Maimonides, und in mehren Schriften philos. ober desl. Inhalts. Der berühmteste unter seinen brei Söhnen war Ichuba (Leone), der 502 "Dialoghi di amore" (Rom 1535 und öfter) herausgab, ein einfl viel gelesenes, in verbiebene Sprachen übersettes philos. Wert in platonischem Geiste. Im 16. und 17. Jahrh. waren A's Nachkommen in Italien, Holland und ber Türkei fehr angesehen.

Abrarassteine ober Abrarasgemmen ist der Name einer Art geschnittener Steine von the verschiedener Form, auf welchen sich neben abenteuerlichen Bildern, meist Zusammensehungen ens menschlichem Rumpf und Armen, Hahnentopf und Schlangenleib, oder auch andern wohnen von vieldeutigem Sinne das griech. Wort Abraras oder Abrasar sindet. Diese Gembolen von vieldeutigem Sinne das griech. Wort Abraras oder Abrasar sindet. Diese Gembolen Bernge vorhanden. Indessen, ügypten und Spanien, und sind in allen Sammlungen Gewiß ist es, daß die gnostische Sette der Basilibianer den Namen Abraras zuerst und kerzeit ist es, daß die gnostische Sette der Basilibianer den Namen Abraras zuerst und kerzeitungt habe, und es bezeichnet wahrscheinlich dieses Wort nach der Zahlbedeutung der Buchstaben die Zahl 365, sodas man weder die altpers. noch die ägypt. Sprache dabei Enchen die Auchsten braucht, wie man oft gethan hat. Aber nicht der höchste Gott, sondern die Standheit der Weltgeister sührte diesen Ramen bei den Basilibianern. Später ging die Lehre

und Sitte dieser Partei durch die Priscillianisten nach Spanien über, von wo aus ra mentlich viele solche Steine erhalten hat. Die gnostischen Symbole wurden nachher v magischen und alchymistischen Setten und Tenbenzen angenommen, und so sind au Zweifel biese Steine zum allergrößten Theile, biejenigen ausgenommen, welche geradez gerische Erfindungen gewesen sein mögen, in den Zeiten des Mittelalters als Talisma tigt worden. Schon die bunte, wunderliche Zusammensetzung ihrer Bilder kann als gelten, daß die Urheber selbst von vielen unter ihnen nichts Bestimmtes dabei gedacht, nur aus bekannten Symbolen aller Art, ober auch aus eigener Phantasie Bilber u schrift auf ihnen zusammengesett haben. Auf ähnliche Weise hat auch Ropp in ber graphia critica" (Bd. 3) über diese Gemmen geurtheilt. Bgl. Bellermann, "Uber D men der Alten mit dem Abrarasbilde" (3 Stude, Berl. 1817—19), vervollständig Matter in der "Histoire critique du gnosticisme" (2. Aufl., 3 Bde., Par. 1843—44

Abrichtung der Thiere zum Zug, zum Tragen, überhaupt zur nusbringenden Arl zichtung, aber auch zu sonstigen Leistungen, ift teineswegs eine leichte und ohne Weiterei bare Runft. Wenn auch nicht gerade naturwissenschaftliche und physiol. Renntnif gehören, so ift doch bafür ein genaues Bekanntsein mit den Gigenthumlichkeiten des al tenden Thieres, man möchte sagen psychol. Studium des Charafters und Temper desselben unerläßlich. Diese Eigenschaft erscheint nicht allein manchen Bölkern, sonde einzelnen Menschen gewissermaßen angeboren, und wird bei lettern in vielen Fällen sog Talent. In neuerer Zeit ist die Abrichtung ober Dressur der Thiere zu ungewöhnliche ductionen, zur wirklichen Runft geworben, und viele sogenannte Thierbandiger, wie va Amburgh, Carter u. A. haben Unglaubliches geleistet. Unter ben Bolkern, welche v weise Geschicklichkeit in der Abrichtung der Thiere besitzen, stehen die Araber mit ihren len und Pferden obenan; auch sind zu ermähnen die Birmanen, welche die Dreffur t fanten sehr gut verstehen, die Peruaner mit ihren Llamas u. s. w. Bei civilisirten N beschränkt sich die Abrichtung der Thiere gewöhnlich blos auf das Nothwendige, auf die hung und Vermehrung ihres Gebrauchswerths. Am weitesten geht man hierin mit dem dessen Abrichtung die Schule heißt, wenn es zum Reiten und Reitkunsten dressirt wir weit dieses edelste Thier darin gebracht werden kann, beweist die Kunstreiterei der Neuzei der richtet man blos zum Zug ab, und es gelingt dies fehr leicht, indem schon durch Be eine Anstelligkeit dazu auf dieselben überzugehen scheint. Die Abrichtung des Hundes, Ausbildung seines Instincts und seiner Sinne zur Unterstützung bei ber Jagd, ne Baibmann insbesondere Dreffur ober Arbeit. Verschiedene Hunderacen, wie die Hühne Dachshunde, Bracken, Windhunde u. f. w., sind vorzugsweise dazu geeignet und bedü nur geringer Anleitung, wie man benn überhaupt zur Chre der Menschheit die grausa richtung ber Hunde mittels Rorallen und allen möglichen Zwangsmitteln sehr verläßt, für eine mildere und vernünftigere Methobe ber Dreffur zu mählen, welche burch Aufn teit auf die Gaben und Eigenschaften des Thiers weit sicherer und erfolgreicher zum Zie Die Abrichtung der Hunde, insbesondere der Pudel, zu allerlei Runststuden hat oft se raschende Erfolge, und die Gelehrigkeit bieser Hunde ist zum Sprüchwort geworden. A gel werben abgerichtet, gewöhnlich zum Jagbgebrauch, wie Falken und Sperber zu Uhus zur Hütte, Hühner, Wachteln u. f. w. zu Lockvögeln. Doch gebraucht man in bei mannssprache bei ihnen statt bes Ausbrucks abrichten bas Wort abtragen.

Abrogiren, derogiren, u. s. w. Die gangliche Aufhebung eines Gesetscheißt Abri die theilweise Aushebung kann entweder durch theilweises bloges Ausheben, Derogiv durch Hinzufügung eines Zusates, Subrogiren, ober burch Aufhebung eines Theiles

Entgegensegen eines anbern, Dbrogiren, geschehen.

Abruzzen heißt ber nördliche Theil des Königreichs Neapel, welcher im MS M. an den Kirchenstaat, im ND. an das Abriat. Meer, im SD. an Apulien S. an Terra di Lavoro grenzt, auf 236 D.M. gegen 800000 E. hat und in Abrus riore I und II, den nordwestlichen, und Abruzzo citeriore, den sudöstlichen Theil zerfäll Hochland ber A. bildet ben wildesten und höchsten Theil des apenninischen C spftems. Der langgestreckte hohe Gebirgeteffel wird bewaffert von dem Alterno und Gi sich zur Pescara vereinen; bie gespaltene Apenninkette umfaßt ihn in pittoresken Forme östlich den höchsten Gipfel der ital. Halbinsel im Gran Sasso b'Italia (8882 %. bot auf der westlichen Rette den Monte Belino (7684 F. hoch), während Aquila auf der & flache 2252 F. über dem Meere liegt. Das Gebirgeland fallt fteil zu allen Seiten ab, a

fien aber jum Abnat. Deere, gerriffen burch tiefe Schluchter weißender Gebanfanter wahrend fich offlich der Subapennin in terraffenformiger Absteigung anlegt. Dat Range ber A. ift mub, Schnee bedeckt die Gipfel der Berge vom Det. bis Arril, tidie Bifter hie nen die höhen; nur die Thaler find fruchtbar; Mantel., Rus- und antere Difthaume gebeiher überall, Dibaume in ben tiefern Gegenden. Die schönsten Biebheerter meiten auf ben Hohm und in den Thalern. Die bedeutendsten Stadte find bie Festungen Abuila urt Pricata, Dem Mieti (bas alte Teate) und Sulmona. Die größte Wichtigkeit ber E. beffeht in ihrer milit. Lage. Als ein strategisches Bollwerk 15 geogr. M. weit in ten Anderstaat verstingend, werden sie besonders baburch bedeutend, bas in ihnen nur eine, jedech für ine Arme außerft beschwerliche Deerstraße in bas Ronigreich, und gar teine abnliche uber bas Sedige vom Ufer bes Mittelland. Meeres nach bem bes Abriatischen führt. Das Kerigwich Reapel fann daber, gut vertheidigt, nur auf zwei Straffen, nämlich auf ber, bie linge tes Rittellant. Mertes und ber Pontinischen Sumpfe von Rom über Terracina unt Capua sed Reepel, ober auf ber, die langs bes Abriat. Meeres von Ancona über Atri, Peicara a. f. w. ins Innere führt, mit Erfolg angegriffen werben. Der Befit ber A. ift taber ma Angriff Reapels unumgänglich nothwendig, ihn zu erzwingen jedoch chenso schwierig als ihr pr behaupten, da die dichten Wälder mit tiefen Schluchten sich trefflich zu einem Kriege nach Et der Guerrillas ober ber Tiroler im Rücken bes Feindes eignen. Allein bas Volt ift ohne Buth, obgleich physisch ein tüchtiger Menschenschlag, der sich trefflich zum Kriegebienste, namentich in Pferde, eignet. In frühern Zeiten waren die Abruzzesen als Banbiren und Matte berüchtigt. Sie sind ein Hirtenvolk von patriarchalischer Einfachheit und Roheit, ten heimetlichen Gebirgen treu anhänglich, abergläubisch, musikalisch und gasifrei. Die alten Eammien, Marfen und Sabiner, welche ben Nomern so furchtbar wurden, erkennt man freilich in ihm nicht wieder. Sie haben weder die Deutschen noch die Franzosen ober Spanier gehindert, w Rengel einzubringen. Nur einmal (1798) erhoben ste sich gegen die siegreich vorrückenden Frejofm; fie tobteten bantale ben General Hilarion-Point, nahmen ben General Rusca geingen und schadeten ben Eroberern, besonders der Colonne des Generals Duhesme, bebulend. Da intessen bas neapolit. Heer schon im Rirchenstaate geschlagen war und, we sich mit die Franzosen zeigten, auf bas seigste benahm, so halfen biese augenblicklichen Aufwallunm in den A. nur wenig, und spätere kleine Aufftande, wie 1806, trugen ben Charakter meiner Rauberstreiche. Als 1815 Murat gegen Dstreich zog und nach ber Schlacht von To-Indus einen Boltstrieg zu erregen gedachte, mislang nicht nur dies, sondern feig zerfreuten fich bie aus ben A. gebürtigen Golbaten, als fle beim Ruckzuge ihrer Seimat fich nahthe wed Offreichs schnelles Vorrücken bewirkte bald die ganzliche Auflösung ter neapolit. Imme. Beim Aufstande 1821 hoffte die revolutionaire Partei zu Neapel, taf tie A. bie Bottheile beim Vertheidigungetriege barbieten wurden, und die Verbrüderungen ter Seienei, die Volksversammlungen, ja selbst die franz. Deputirtenkammer kallten mieter den kobe des dortigen vortheilhaften Terrains und des Geistes, der die Einwohner als midig Rachtommen ihrer tapfern Borfahren befeele; ber Erfolg indeß tauschte bie Erwartung thefich Ebenso haben die Bewohner der A. zwar bei den Bewegungen der Jahre 1848 und 1840 ich vielfach geregt, der Reaction aber keinen nachhaltigen Widerstand entgegengesett.

Absaigern nennt man eine eigenthumliche Art des Ausschmelzens oder Trennens eines Reicht von einem andern, oder von sonstigen Bestandtheilen eines Erzes. Man gewinnt pur aus silberhaltigem Rupfer das Silber durch Absaigern, indem man es mit einer bestimmter Auge Blei zusammenschmilzt, und die erhaltene Legirung nur so weit erhibt, das nicht die Regirung schmilzt, sondern blos das silberhaltige Blei ausstließt, worauf man das Silber

ber Skeiben vom Blei scheidet.

Helen (hebr. Abschalom), David's deltter Gohn, von ausgezeichneter körzerlicher beine ich bei beine Echwester annon, ber seine Schwester attehet hatte, meuchlings umbringen, und fish vor der Rache David's zu seinem mutika Großvater, dem Könige Talmai von Geschur in Syrien, wo er sich brei Jahre lang aufin Joad die Erlaudnis zur Rückehr auswirkte, welcher jedoch erst später tie völlige mit dem Könige folgte. Nun wuste er sich durch ungemeine Popularität die Liebe die in hohem Grade zu gewinnen, und erregte bald von Hetron aus einen sörmlichen gigen seinen Bater, der mit wenig Getretien Jerusalem verlassen muste und sich nach zurücker zurücker. I. nahm von der Hauptstadt sogleich Besit, entweihte das zurücker

und Sitte dieser Partei durch die Priscillianisten nach Spanien über, von wo aus man mentlich viele solche Steine erhalten hat. Die gnostischen Symbole wurden nachher von al magischen und alchymistischen Sesten und Tendenzen angenommen, und so sind auch of 3weisel diese Steine zum allergrößten Theile, diesenigen ausgenommen, welche geradezu bei gerische Ersindungen gewesen sein mögen, in den Zeiten des Mittelalters als Talismane ge tigt worden. Schon die bunte, wunderliche Zusammensehung ihrer Bilder kann als Ben gelten, daß die Urheber selbst von vielen unter ihnen nichts Bestimmtes dadei gedacht, vielm nur aus bekannten Symbolen aller Art, oder auch aus eigener Phantasie Bilder und Ischrift auf ihnen zusammengeset haben. Auf ähnliche Weise hat auch Kopp in der "Palagraphia critica" (Bd. 3) über diese Gemmen geurtheilt. Bgl. Bellermann, "Über die Gemen der Alten mit dem Abrarasbilbe" (3 Stücke, Berl. 1817—19), vervollständigt du Matter in der "Histoire critique du gnosticisme" (2. Auss., Par. 1843—44).

Abrichtung der Thiere zum Zug, zum Tragen, überhaupt zur nusbringenden Arbeits zichtung, aber auch zu sonstigen Leistungen, ift keineswegs eine leichte und ohne Weiteres erl bare Runft. Wenn auch nicht gerade naturwissenschaftliche und physiol. Renntnisse b gehören, so ift doch dafür ein genaucs Bekanntsein mit den Gigenthumlichkeiten des abzur tenden Thieres, man möchte fagen psychol. Studium des Charafters und Temperame desselben unerläßlich. Diese Eigenschaft erscheint nicht allein manchen Bölkern, sondern a einzelnen Menschen gewissermaßen angeboren, und wird bei lettern in vielen Fällen sogar z Talent. In neuerer Zeit ist die Abrichtung ober Dreffur der Thiere zu ungewöhnlichen T ductionen, zur wirklichen Runft geworben, und viele fogenannte Thierbandiger, wie van Al Amburgh, Carter u. A. haben Unglaubliches geleistet. Unter den Bolkern, welche vorzu weise Geschicklichkeit in der Abrichtung der Thiere besitzen, stehen die Araber mit ihren Kan len und Pferden obenan; auch sind zu erwähnen die Birmanen, welche die Dreffur des C fanten sehr gut verstehen, die Peruaner mit ihren Llamas u. s. w. Bei civilisirten Nation beschränkt sich die Abrichtung der Thiere gewöhnlich blos auf das Nothwendige, auf die Er hung und Vermehrung ihres Gebrauchswerths. Am weitesten geht man hierin mit dem Pfe deffen Abrichtung die Schule heißt, wenn ce jum Reiten und Reitkunsten dreffirt wird. 1 weit dieses edelste Thier darin gebracht werden kann, beweist die Kunstreiterei der Neuzeit. B der richtet man blos zum Zug ab, und es gelingt dies fehr leicht, indem schon durch Bererbi eine Anstelligkeit bazu auf dieselben überzugehen scheint. Die Abrichtung des Hundes, d. h. Ausbildung seines Instincts und seiner Sinne zur Unterstützung bei ber Jagd, nennt Baidmann inebefondere Dreffur ober Arbeit. Verschiedene Hunderacen, wie die Suhnerhu Dachshunde, Bracken, Windhunde u. f. w., find vorzugsweise bazu geeignet und bedürfen nur geringer Anleitung, wie man benn überhaupt zur Chre der Menschheit die grausame ! richtung ber hunde mittels Rorallen und allen möglichen Zwangsmitteln fehr verläßt, um für eine mildere und vernünftigere Methobe ber Dreffur zu mahlen, welche durch Aufmerth teit auf die Gaben und Eigenschaften des Thiers weit sicherer und erfolgreicher zum Ziele fü Die Abrichtung der Hunde, insbesondere der Pudel, zu allerlei Kunststucken hat oft fehr ul raschende Erfolge, und die Gelehrigkeit dieser Hunde ift zum Sprüchwort geworden. Auch ! gel werben abgerichtet, gewöhnlich jum Jagbgebrauch, wie Falten und Sperber jur Bi Uhus zur Hütte, Hühner, Wachteln u. f. w. zu Lockvögeln. Doch gebraucht man in der 2816 mannssprache bei ihnen statt bes Ausbrucks abrichten bas Wort abtragen.

Abrogiren, derogiren, u. s. w. Die gänzliche Aushebung eines Gesesch heißt Abrogir die theilweise Aushebung kann entweder durch theilweises bloßes Ausheben, Derogiren, e durch Hinzufügung eines Zusases, Subrogiren, oder durch Aushebung eines Theiles mit

Entgegensepen eines anbern, Dbrogiren, geschehen.

Abruzzen heißt ber nördliche Theil des Königreichs Neapel, welcher im NW. 1 W. an den Kirchenstaat, im ND. an das Abriat. Meer, im SD. an Apulien und S. an Terra di Lavoro grenzt, auf 236 DM. gegen 800000 E. hat und in Abruzzo uriore I und II, den nordwestlichen, und Abruzzo eiteriore, den südöstlichen Theil zerfällt. A Hochland der A. bildet den wildesten und höchsten Theil des apenninischen Gebüsschland der langgestreckte hohe Gebirgskesselsel wird bewässert von dem Alterno und Sizio, sich zur Pescara vereinen; die gespaltene Apenninkette umfaßt ihn in pittoresken Formen, twösstlich den höchsten Sipsel der ital. Halbinsel im Gran Sasso d'Italia (8882 F. hoch) 1 auf der westlichen Kette den Monte Belino (7684 F. hoch), während Aquila auf der Schel släche 2252 F. über dem Reere liegt. Das Gebirgsland fällt steil zu allen Seiten ab, am f

ien aber zum Abriat. Meere, zetriffen burch tiefe Schluchten reifenber Gebirgsmaffet. vahrend fich öftlich ber Subapennin in terraffenformiger Absteigung anlegt. Das Klima ber Lift rauh, Schnee bedeckt die Gipfel der Berge vom Det. bis April, dichte Balber tronen die Boben; nur die Thaler find fruchtbar; Manbel-, Rug- und andere Dbftbaume gebeihen überall, Dibaunie in den tiefern Gegenden. Die schönsten Wiehheerden weiden auf ben Höhen und in den Thalern. Die bedeutendsten Stadte find die Festungen Aquila und Pefcara, dann Chieti (das alte Teate) und Sulmona. Die größte Wichtigkeit ber A. besteht in ihær milit. Lage. Als ein strategisches Bollwerk 15 geogr. M. weit in den Kirchenstaat verspringend, werden fle besonders badurch bebeutend, daß in ihnen pur eine, jedoch für rine Armee außerft beschwerliche Heerstraße in das Königreich, und gar keine ahnliche über das Bebirge vom Ufer des Mittelland. Meeres nach dem des Abriatischen führt. Das Konigzich Reapel kann daher, gut vertheibigt, nur auf zwei Strafen, nämlich auf der, die lange bes Mittelland. Mecres und der Pontinischen Sumpfe von Rom über Terracina und Capua sach Reapel, oder auf ber, die langs des Abriat. Meeres von Ancona über Atri, Pescara a. f. w. ine Innere führt, mit Erfolg angegriffen werden. Der Besit der A. ift baber was Angriff Neapels unumgänglich nothwendig, ihn zu erzwingen jedoch ebenso schwierig als ihn zu behaupten, da die bichten Wälder mit tlefen Schluchten sich trefflich zu einem Kriege nach Art der Guerrillas oder der Tiroler im Ruden des Feindes eignen. Allein das Bolt ist ohne Buth, obgleich physisch ein tuchtiger Menschenschlag, ber sich trefflich zum Kriegebienfte, namentlich zu Pferbe, eignet. In frühern Zeiten waren die Abruzzesen als Banbiten und Rander berüchtigt. Sie find ein hirtenvolt von patriarchalischer Ginfachheit und Robeit, ben heimatlichen Gebirgen treu anhänglich, abergläubisch, musikalisch und gasifrei. Die alten Samniten, Marfen und Sabiner, welche den Romern so furchtbar wurden, erkennt man freilich in ihmen nicht wieder. Sie haben weder die Deutschen noch die Franzosen oder Spanier gehindert, in Reapel einzudringen. Nur einmal (1798) erhoben fle sich gegen die siegreich vorrückenben Franzosen; sie tobteten bamals ben General Hilarion-Point, nahmen ben General Rusca gefengen und schadeten den Eroberern, besonders der Colonne des Generals Duhesme, bedeutend. Da indeffen bas neapolit. Heer schon im Rirchenstaate geschlagen war und, wo sich nut die Franzosen zeigten, auf bas feigste benahm, so halfen diese augenblicklichen Aufwallungen in den A. nur wenig, und spätere kleine Aufstande, wie 1806, trugen den Charakter geneiner Rauberstreiche. Als 1815 Murat gegen Dstreich zog und nach ber Schlacht von Tolentino einen Boltstrieg zu erregen gebachte, mislang nicht nur bies, fondern feig zerstreuten sich felbft die aus den A. gebürtigen Goldaten, als fle beim Ruckzuge ihrer Beimat fich nahten, und Dfireiche schnelles Borruden bewirkte bald die gangliche Auflösung ber neapolit. Amee. Beim Aufstande 1821 hoffte die revolutionaire Pattei zu Neapel, daß bie A. die griften Bortheile beim Bertheibigungefriege barbieten murben, und die Berbruberungen ber Carbonari, die Boltsversammlungen, ja selbst die frang. Deputirtenkammer hallten wieder von dem Lobe des dortigen vortheilhaften Terrains und des Geistes, der die Einwohner als wirbige Rachkommen ihrer tapfern Borfahren befeele; ber Erfolg indef tauschte die Erwartung ginglich. Ebenso haben die Bewohner der A. zwar bei den Bewegungen der Jahre 1848 und 1849 fich vielfach geregt, der Reaction aber teinen nachhaltigen Wiberstand entgegengesett.

Abfaigern nennt man eine eigenthumliche Art des Ausschmelzens oder Trennens eines Metabs von einem andern, oder von sonstigen Bestandsheilen eines Erzes. Man gewinnt p.B. aus siberhaltigem Rupfer das Silber durch Absaigern, indem man es mit einer bestimmter Menge Blei zusammenschmilzt, und die erhaltene Legirung nur so weit erhibt, daß nicht die zuze Legirung schmilzt, sondern blos das silberhaltige Blei ausstießt, worauf man das Silber

duch Abtreiben vom Blei scheibet.

Absaheit, ließ seinen zum Thronfolger ernanmen Bruder Amnon, der seine Schwester Amnon, der seine Schwester Annos entehrt hatte, meuchlings umbringen, und floh vor der Rache David's zu seinem mutation Großvater, dem Könige Talmai von Seschur in Sprien, wo er sich drei Jahre lang aufahren Frahmung mit dem Könige folgte. Nun wußte er sich durch ungemeine Popularität die Liebe folgte in hohem Geade zu gewinnen, und erregte dalb von Hebron aus einen förmlichen Erklicht gegen seinen Bater, der mit wenig Getrenen Jernfalem verlassen mußte und sich nach schwidzig. An nahm von der Hamptstadt sogleich Besit, entweihte das zurückgestein. Zeines Tass. Lebute Tass. I.

lassene Harem seines Vaters und ruckte mit einem starken Heere gegen den König an. In Walde Ephraim am Jordan kam es zum Tressen. A. ward völlig geschlagen und büste au der Flucht sein Leben ein, indem er unter einer Terebinthe wegreitend mit den Haaren in de Zweigen hängen blieb, und von Joab, David's Feldherrn, gegen den ausdrücklichen Besei des Königs durchstochen wurde. David beklagte den Berlust des Sohnes tief.

Absalon, Erzbischof in Lund, s. Arel.

Absceß (Eiterbeule, Eitergeschwulft, Eiterhöhle, Apostema) nennt man eine Ansamm lung von Eiter (f. Eiterung) in einem widernaturlich entstandenen begrenzten höhlenartige Raume innerhalb eines Gewebes ober Drgans (eines weichen wie harten) des menschliche ober thierischen Körpers. Die Bildung des Abscesses kommt so zu Stande: Die feinsten Blut gefäßchen (Haargefaße) überfüllen sich mit Blut, b. h. bie Stelle, an welcher später ber Absch auftritt, entzündet sich, und zwar heftiger (heißer Absceß), oder in geringem, kaum mett dem Grade (talter Abscef). Aus diesem sehr langfam fließenden ober gang flocenba Blute schwist nun burch die Gefäße hindurch und in das Gewebe des Organs hinein ein Muffigkeit aus, welche fehr eiweißreich und leichtgerinnend sich sofort zu Eiter umwandelt, obs erft, nachdem sie fest geworben, wieder erweicht und dadurch zu Giter zerfließt. Der so gebilden Eiter, welcher anfangs noch zwischen ben kleinsten Partikelchen bes Gewebes vertheilt lient lost allmälig diese auf und fließt endlich in einen Raum zusammen, der demnach die Größe be entzundeten Stelle haben, durch zerftorenbe Auflosung des Gewebes mit Bulfe des Eiters en standen sein, und nach Entfernung seines eiterigen Inhalts eine Bohle darftellen mus. Se oft bahnt sich ber Eiter, in Folge seiner die Gewebe leicht auflösenden Flussigkeit, einen Ba aus dem Absceff nach der Oberfläche ober nach einer Sohle bes Körpers hin, worauf sich bem die Absceshöhle schließt. Nicht selten tritt so ber Eiter an einer andern Stelle bes Körpers (Em gestionsabsces) zu Tage, als wo er gebildet wurde. Auch kommt es vor, daß, wenn sich bei Absceß nicht von selbst ober durch kunstliche Eröffnung (mit Hulfe des Messers, Haarsell Glüheisens, Asmittels) entleert, der eiterige Inhalt desselben allmalig vertrocknet (verkreibes Bei oberflächlich liegenden Abscessen (in oder dicht unter der Haut) besteht die Behandlun. Anfange, wo wegen der Blutfülle in den Gefäßen und wegen ber Festigkeit des geronnent aus dem Blute Ausgeschwißten noch eine harte, bisweilen geröthete Geschwulft vorhanden in Anwendung von feuchter Barme (besonders von warmen Breiumschlägen), spater att wenn sich der Eiter gehörig gebildet hat, in Entfernung desselben. Wird die Entfernung bi Eitere zu lange verzögert, so tann berfelbe nicht nur zu großen Zerftorungen bes Drgans, fon bern auch zur außerst gefährlichen sogenannten Eitervergiftung bes Blutes (Phamie) Berni lassung geben. Die Abscesbildung wird von der Natur gewöhnlich dann gebraucht, wenn frembe, in ben Rörper eingebrungene Stoffe wieder aus bemselben entfernen will.

Abschatz (Hans Asmann, Freiherr von), einer ber bessern Dichter des 17. Jahrh., M. Kebr. 1646 zu Würbis in Schlesien, wurde zu Liegnis, Strasburg und Leyden gebild worauf er drei Jahre lang Holland, die Niederlande, Frankreich und Italien bereiste. In seine einundzwanzigsten Jahre kehrte er in die Heimat zurud, wo er sich der Bewirthschaftung der kontenden väterlichen Güter unterzog. Nach des letten Piasten, des Herzogs Georg Wilhelm worte, Wohlau und Liegnis, Tode (1675) leistete A. als Landesbestallter des Fürstenthums Richte, als Abgeordneter bei den Fürstentagen zu Breslau und als schles. Gesandter am für hose zu Wien seinem Baterlande die wichtigsten Dienste. Später zog er sich auf seine Gint zurud und starb 22. April 1699. Sein poetischer Nachlaß ward nach seinem Tode, wie scheint von Chr. Gryphius (Bresl. 1704), herausgegeben. Das Verdammungsurtheil, die man über die Lohenstein'sche Schule aussprach (s. Lohenstein), traf auch ihn, und höchste ward seiner als des Übersests des "Pastor sido" von Guarini gedacht. Allerdings sind sedichte von Überladung und pomphastem Schwulste nicht frei; viele derselben aber zeiche Gebichte von Überladung und pomphastem Schwulste nicht frei; viele derselben aber zeich Gernst aus. Sein Andenken hat W. Müller in der "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Zahr

(6. Bbch., Lpg. 1824) würdig erneuert.

Abschähung nennt man die von competenter Stelle erfolgende Würderung des Bert betrags, oder der Leistungsfähigkeit von Personen oder Gütern. In Betreff der lettern ifte Abschähung in privatrechtlicher Beziehung seit langer Zeit vorgekommen, wenn es darauf dam, zum Zweck einer öffentlichen Versteigerung, oder einer Erbtheilung, oder einer Verpsteigen, oder einer Auseinandersetzung zwischen ab- und anziehenden Pächtern u. s. w. den Bei einer Sache zu ermitteln. Aber auch in das öffentliche Recht trat die Abschähung aus mannt

ichen Beranlasfungen ein, wohin namentlich die Brandversicherungen, die Expropriationen 26.), und ganz besonders die Steuern gehören. Hinsichtlich der letztern waren es lange Zeit emptfachlich nur die Grundstude, für deren Abschapung zum 3wed ihrer Besteuerung ein belimmtes Berfahren vorgezeichnet ward. (S. Grundsteuer.) In neuern Zeiten versuchte man aber uch das Einkommen abzuschäßen, was Gewerbtreibenbe (in dem weitesten Sinne des Wortes) ms ihrem Gewerbe bezogen; noch später hat man bas Einkommen von Capitalisten, endlich as eller Steuerpflichtigen, aus welchen Ducllen es immer stamme, zuweilen auch, jeboch mehr me als außerordentliche Magregel, bas Bermögen abzuschäßen versucht. Dabei hat man, wo ie Sache nicht offen vorlag, theils bas Urtheil mit ben Berhaltniffen bekannter Gemeinbeglieer und Standesgenoffen, theils die eigenen Angaben ber Betheiligten zu Sulfe genommen. is ift Mar, bag bie Sache sich mit verhältnismäßiger Leichtigkeit macht, wo die abzuschäßenbe Sache offen vorliegt, und ebenso die über ihren Ertrag entscheidenden Verhältnisse leicht zu entheilen find. Und boch hat sich selbst die Abschähung der Grundstücke zum Behuf der Beenerung als ein schwieriges und viele Zweifelspunkte barbietendes Geschäft erwicsen. Wie iel mehr ist das der Fall, wo die Unterlagen dunkel und ungewiß sind, und die Abhängigkeit wa perfonlichen Verhältnissen und Maßregeln, ganz besonders aber der Wechsel der Sachlage menblich größer ift. Hier kann man sich nur mit annäherungsweisen, voraussäslichen Schähunen helfen, und wird sich zur Richtschnur machen müssen, lieber etwas zu niedrig als zu hoch nichagen. Darin, überhaupt in ber vielfachen Abstufung ber Schwierigkeit ber Abschäsung, wel bei den verschiedenen Classen des Bolts, als dann wieder bei den Einzelnen, liegt aber ipon einer der Gründe, warum sich der Vorschlag, alle Steuern in eine einzige Einkommensteuer **L b.)zu verwandeln, u**npraktisch erweisen und zu brückenden Ungerechtigkeiten führen mußte.

Abschichtung mit den Kindern ist ein dem altern deutschen Rechte eigenthumliches Instidut. Wenn die Sohne durch Gründung einer eigenen Haushaltung bürgerlich selbständig austwaten oder die Töchter sich verheiratheten, trat eine Absonderung ihres Vermögens aus dem was Bater dieher innegehabten Vermögenscomplere ein. Das durch eine solche Abschichtung ügesonderte Kind wurde nach einigen Statuten als völlig abgefunden angesehen, sodaß es bine Erbrechte mehr an das alterliche Vermögen hatte, nach Andern standen ihm noch daneben siche zu. Es hängt dies mit den Rechtsverhältnissen der ehelichen Gütergemeinschaft (s. d.) pfammen. Particularrechtlich galt auch die verschwenderische Wirthschaft des überlebenden Eigegatten für Grund der Abschichtung. In spätern Rechten pflegt die Ansicht von einem wah-

me Erbverzicht an dieselbe geknüpft zu werden.

Abschied ift ber Moment der Trennung. Dasselbe Wort ist auf die Formen und Außerungen übergetragen worden, die in diesem Moment gewechselt werden. Von da trug man es auf Würden und Festsezungen über, welche theils über den Grund der Trennung und über bas Becherzehende Zeugniß geben, theils für das während der Trennung und sonst bis auf weiteres Bereinkommen bestehende Berhältniß maßgebend sein sollte. Der Militair, der aus dem **Dienste gestoßen wird,** bekommt keinen Abschied, wol aber, wer in ehrenvoller Weise austritt. De Staatsdiener, der seine Stellung verwirkt hat, wird nicht verabschiedet, sondern abgesetzt. Ben Reichs- oder Landtage nach Erledigung ihrer Geschäfte auseinandergehen, wird in bem **Affliche zusammengestellt, was** als das Ergebniß ihrer Verhandlungen hervorgeht, und nalich was die Regierung, der sie gegenüberstanden, auf ihre Beschlüsse resolvirt hat. Bielbesonders in der ältern Zeit des deutschen Staatswesens, waren diese Abschiede als die ien Berträge und innern Friedensschlüsse zu betrachten, in denen sich die Fortbildung bes melebens aussprach. In England, wo man mit praktischem Sinn der solidarischen Berme der Angelegenheiten ausweicht, und jede Sache für sich zu halten bestrebt ist, hat man tele Form nicht eingeführt, sondern die Krone ertheilt im Laufe der ganzen Gession ihre Resoen euf sebe wichtige Sache einzeln, und nur unbedeutendere Angelegenheiten werden zuweimigt zusammengenommen, aber gleichzeitig erlebigt. Unter ben Abschieben bes beutschen stags ift ber von 1654 besonders bekannt geworden, weil er der lette war, indem nachher Beichstag, wenn auch nur in Form einer Deputation, permanent wurde. Man nannte ihn den Jungsten Reichkabschieb (Recessus imperii novissimus).

Spritt oder Gegment einer Figur heißt in der Geometrie dersenige Theil ihrer Fläche, wird einer geraden, durch zwei Punkte des Umfangs gezogenen Linie abgeschnitten wird. Ist spring krummlinig, so wird der Abschnitt durch einen Bogen der krummen Linie und durch wiede Linie begrenzt. So bildet jede Sehne eines Kreises mit ihrem Bogen einen Abschnitt

(Axisabschnite). Abschnitt eines Kömpere ist bagegen ein Theil bestelben, der von einer du den Kömer gelegten Ebene abgeschnitten wird. — Der Abschnitt in einem Festungswerke die bei der Erstürwung dessehen zum Rückuge der Besatung und zum Festhalten des inne Raums, daher er gewöhnlich aus einer Brustwehr und palissabirtem Graben besieht. In d Bollwerken hat der Philippitt gewöhnlich die Form eines Jangenwerks oder zweier halben Bir werk, durch eine Courtine verdunden und von einem Schulterpunkt zum andern gehend ol die Kehle verschllessend. Sie werden entweder gleich anfangs permanent erbaut, oder erst wie vend der Belagerung aufgesührt; wird aber der Belagerer durch sie nicht gezwungen, Gesch gegen sie zu stollen, so ist Jelt und Aubeit verloren. Das Navelin bedarf statt des Abschniessen massen bombensesten Gedaudes. Auch hat man, und meistentheils mit Erfolg, sprassen einer belagerten Stadt durch Abschnitte vertheibigt, wie Saragossa, Dresden, neuerer Zelt Paris und Brüstel. (S. Banrisade.)

Abschoff ober Erbschaftigeld (gaballa boreditaria, quindena) ist die Abgabe, welche veiner an Ausländer sallenden Erdschaft erhoben wird. Sie beruhte in Deutschland auf ein Herkommen, welches sich wahrscheinlich aus der Beschrändung der Erdsähigkeit der Fremt herschreidt, wie sie das ältere deutsche Recht statuirt. Verbreitet und aufrechterhalten wurde durch Retorsion der einzelnen Länder gegeneinander, welche auch der Ausbedung derselben, wie des verwardten Abzugsgeldes (s. b.) lange entgegenstand. Lettere erfolgte in Beziehu auf die deutschen Bundesstaaten unter sich durch die Deutsche Bundesacte (s. Freizügigkeit); eizelne Staatsveuräge, wie sie z. B. Nusland mit mehren Staaten geschlossen hat, erstred

diefe Aushehung auch weiter.

Abschreckung. Wenn man der Strafe den Zweck unterlegt, ein psychol. Gegengewigegen die Reigung zum Verbrechen abzugeben, indem dadurch die durch das Strafgel hervorgebrachte Gewißheit der Strafe als eines, dem Verbrechen folgenden Übels dargest mird, so nennt man dies das Princip der Abschreckung, und die darauf zuerst von Feuerbe gegründete Theorie heißt die Abschreckungstheorie. (S. Strafrochtstheorien.)

Abschrift (copia). Im rechtlichen Berkehr ist zwischen einfacher und vidimirter Abschrift, wei (copia vidimata) zu unterscheiden, von benen nur der lettern, d. h. derjenigen Abschrift, wei mit dem Jeugnisse der Übereinstimmung mit dem Driginale seiten der Behörde oder einer hier erwächtigten Person (Notar, Gesandten u. s. w.) verschen ist, rechtliche Wirkung beigelegt wi

Abschwören kommt in der Rechtssprache in doppelter Bedeutung vor: einmal in der Sinne, wo Jemand durch einen Eid erhärtet, daß eine von einem Andern aufgestellte Behantung, auf welche dieser eine Foderung an ihn gründet, nicht wahr sei, oder daß er eine ihma Laßt gelegte verdrecherische Handlung nicht begangen habe (Reinigungseid), sodann in die Sinne, daß Jemand die jenseits behauptete Echtheit seiner Unterschrift unter einem Docume eidlich ablehnt (Dissessio). (S. Eid.) — Kirchliche Abschwörung ist die eidliche Entsagn des Glaubens, einer Religionspartei, aber einer von der Kirche als Irriehre betrachteten Rung oder Ansicht. Ein merkwürdiges Beispiel in letterer Beziehung gibt die Abschwörund bes Galilei (s. d.)

Ahleisse, ein mathem. Ausbruck, f. Goodingten.

Ahfenker oder Genker sind in der Gartnerei und bei dem Weinbau diesenigen Ableg welche gemacht werden, ohne daß man die Zweige von der Mutterpflunze abtrennt. Go wird. B. eine der untern einjährigen Loden eines Weinstocks herabgebogen, in die vorher ausgege bene Erde eingesenkt, mittels hölzerner Häkken darin besestigt, und sodann dem Anwachs überlassen. Erst wenn man sicher ist, daß sie hinreichende Rurzeln geschlagen has, kunn mite vom Mutterstamm trennen und weiter verpftanzen. Gleicherweise wird mit vielen Garts gewächsen versahren. Das Absenden kann auch geschehen, indem man den Aft oder Zweieiner Pflanze mit einem mit Erde gefüllten Gesäs umgibt, worin er, durch Fruchtigkeit bogs singt, Murzel schlägt; es ist dies namentlich hei Dseandern üblich. Diese Methode der Fluspflanzung hat den Borzug, das dabei tein Reiß verloren geht, indem da im Fall des Rusgelingens der Absentung der Zweig am Stamm bleiht.

Absent heißt abwesend. (S. Abwesenheit.) Absenzlisten nennt man die Berzeichnisselbei einer Gelegenheit, mo sie zu erscheinen hatten, Abwesenden, speciell die Werzeichnister den Unterricht versäumenden Schülen. Absenzgelden müssen die Domherren enteit ten, oder sich abziehen lassen, wenn sie während ihrer Reschenzzeit einzelne Tage abwest sind. — Ein besonderes Berhältnis bezeichnet der Absentismus, der hauptsächlich im I land hervorgetreten ist, unter ähnlichen Umständen aber uberall vortommen kann. So lan

noch fein eigenes Parlament hatte, und Dublin weit entschiebener als jest Mitdes irischen Staatswesens war, hielt sich auch ein großer Theil der irischen Grundn Irland auf, brachte ben Winter in Dublin, ben Sommer auf seinen Gutern verzehrte nicht nur seine Einkunfte im Lande, sondern blieb auch in lebenbiger ung mit biesem und seinen Einwohnern. Seitbem aber bie Union Irlands mit fattfand, sich mehr und mehr bie ganze Regierung in London concentrirte, gleicher die Berhaltniffe im Innetn Irlands unheimlicher wurden, ward es immer gewöhnis die großen Grundherren fortwährend in England ober auf dem Festlande lebten, ihre Bestimmen felten ober nie besuchten, und ihren Agenten überließen, so viel als möglich Gutern und von deren Infaffen herauszupreffen. Man nannte fie nun Abfentere, bas erhaltnif Absentismus, und fuchte barin einen Sauptgrund ber Leiben Irlands. Dabei n sich zumeist nur baran, daß dem Lande das Geld entgehe, was die Grundherren ver-Run ist zwar diese Ansicht in nationalökonomischer Beziehung nicht ganz correct, unb nft wohlgeordneten Bustanden mußte es gleichgultig sein, wo einige hunderte von be-Einwohnern ihre Ginkunfte verzehrten. Aber auch dieses Verhältniß stellt sich ichon wenn diese Einwohner die Besitzer fast des ganzen Bobens sind, und wenn in ihnen, ablreichen Mittelelassen, sich ber Bohlftand des Landes hauptfachlich concentrirt. Attft es jedenfalls ein schlimmes Zeichen für ben Zustanb des Landes, wenn seine großen erren softematisch fich abwesend halten. Auch werben die Berhaltniffe zwischen Grundnd Pachtern baburch immer gespannter, falter und feindlicher, und die Bermittetung ihnen fällt fremben Agenten anheim, bie für Land und Bolt kein Herz haben, und nteresse nur barin besteht, für ihren Principal so viel als möglich herauszupressen und fich felbst zu bereichern. So mislich auch dieses Berhaltniß ift, so schroierig durfte es zu beseitigen. Gezwungene Residenz wurde allen englischen Freiheitsbegriffen wiber-Absenzgelder wenig fruchten, beibes aber ben Preis ber irifchen Guter herabbrucken. i barauf ankommen, die allgemeinen irischen Zustände so zu gestalten, daß der dortige err ebenso gern auf seinen Besitzungen weilt, wie der englische ober schottische auf bent Abrigens hat man auch in Rufland für die Mafregeln, burch welche man bort ben Abas erschwert, ahnliche Grunde angegeben, wie dies gegen die Abwesenheit der irischen efter geschieht.

tharteit der Beamten, f. Staatsbiener.

sint, ein Wort aus der philos. Kunstsprache, debeutet überhaupt, was ohne Beauf ein Anderes an und für sich felbst detrucket wird, und sieht insosern dem Reladigen. So spricht man z. B. von dem absoluten Werthe einer guten Handlung, d. h. Werthe, welchen sie ohne Beziehung auf ein Anderes, mithin durch sich selbst hat. In dem philos. Systemen versieht man unter dem Absoluten Das, was im Gegendem mannichfaltigen, veränderlichen, sich gegenseitig bedingenden Erscheinungen an sich wes das Absolute sei, die verschiedenen philos. Schulen verschiedene Meinungen auf web das Absolute sei, die verschiedenen philos. Schulen verschiedene Meinungen auf weben. — In der Physis spricht man vom absoluten Gewicht der Körper im Gegenm Pecisischen Sewicht derseben.

station, d. h. Lossprechung, ist ein aus der jurist. Latinität entlehntes Wort Brechung), und im Deutschen nur von ber fircht. Lossprechung gewöhnlich. In bie brache tam es durch die Bufgnat ber ersten driftl. Rirde. Die Glieder der Gewelche burch grobe Vergehen, wie Chebruch, Diebstahl, Verleugnung bes Glaubens, hes Aegerniß gegeben hatten, wurden von ben Berfammlungen, vom Abenbmahle ober me von ber Gemeinde ausgeschlossen, und konnten mur wieber aufgenommen werden, beweiten, um Aufnahme baten und bie Büfungen übernahmen, welche ihnen von ber the auferlegt wurden. Bar biefes geschehen, so ertheilte ihnen der Borfteber ber Gehe Gemeinschaft mit ben Gemeinbealtesten in Versammlung ber Gemeinbe bic Absolume ble Gemeinde verzieh bas Vergehen und nahm den Sünder wieder in ihre Mitte auf. Fbaher teine Lossprechung von der Schuld, sondern blos ein Erkaf ber Rirchenstrafe und Bienna bes Bergeihens von Seiten ber Gemeinbe. Roch im 3. Jahrh. beburfte es baher mebfelunde ber Zuftimmung ber Laien und bet Gemeinde. Allmälig und schon int brounde bas Absolviren ein Recht ber Bifchofe, und bas öffenkliche Sunbenbetenntnis Diens wurde, beim Rachtaß ber Bufzucht, in ein Privatbekenntnif vor dem Priester det ber min bie Buffr auflegte, ermäßigte ober erließ, und bann absolviete. Im 9. Jahrh.

aber murbe es gewöhnlich, daß die Absolution sogleich auf das immer mehr als vor be ster nothwendig erachtete Sunbenbekenntniß ertheilt wurde, was dam allgemeiner C blieb. Sie war aber doch nicht auf alle Sünden, sondern nur auf öffentliche grobe I erstreckt. Da man jedoch anfing, die Beichte und Absolution auch mit dem Abendmal binben, und die hierarchische Macht über die Gemüther den Höhepunkt ihrer Entwick reicht hatte, so erstreckte man seit bem vierten Lateranconcil (1215) unter Innocenz III. stellung der im Jahre wenigstens einmal vorzunehmenden Dhrenbeichte das Bekenntnif Absolution auf alle Sunden überhaupt, und bezog sie nun auch nicht mehr allein auf di bung von Seiten ber Kirche, sonbern auf die Vergebung vor Gott. Die bis ins 12. 3. brauchlich gewesene Absolutionsformel: Deus oder Christus absolvit te, wurde nun, t unter Bevorwortung des Thomas von Aquino, später im 14. Jahrh. naher bestimmt Dominicaner Rainerius von Pisa und bem Franciscaner Angelus Carletus (gest. 148 anbert in : ego absolvo te, und bamit bem Priester bas Recht zugesprochen, die Sunben zu vergeben. Dies ift die noch jest in der rom.-tath. Kirche herrschende, burch bas tiner Concilium bestätigte Theorie, die man auf Ausspruch Christi Joh. 20, 21 ber freilich blos die Apostel wegen der Tiefe und Innigkeit ihres Glaubens, nicht jede den Rirchendiener meint. Protestanten und Reformirte schreiben ber Absolution bes G nur declarative, nicht erhibitive Rraft zu, b. h. sie bestimmen, der absolvirende Geistlich den Beichtenden die Vergebung bei Gott an, sichere sie zu, könne sie aber nicht selbst Dabei ist indeß zu bemerken, daß die luth. Rirche, wie sie von vornherein geneigt ! die Buße ein großes Gewicht zu legen, so die Absolution in ihrer moralischen Bede schwächen durchaus nicht gewillt war. Melanchthon lehrte baher, daß durch die Absol Sünden wahrhaft vergeben wurden und die Stimme des Absolvirenden einer Stimme himmel gleich zu achten sei. Die unverantwortliche Vernachlässigung ber Seelforge vo ber Geiftlichen und bie bamit zusammenhängenbe geringe Bereitwilligkeit ber Gemeint Geistlichen sich zu erschließen und hinzugeben, hat die Absolution innerhalb der prote meist zur Bedeutungslosigkeit und zur leeren Formel herabsinken lassen. Sie kann 1 hen entweder bei Anerkennung des Priesters als eines Berwalters magischer Gehein in der kath. Rirche), oder bei einer seelsorgerisch tief eingreifenden moralischen Stel Geistlichen. In der ref. Rirche wurde die Privatbeichte und die Privatabsolution gleich abgeschafft, in der protest. Kirche bis ins vorige Jahrh. allgemein beibehalten, wo aber auch in den meisten Orten in eine allgemeine verwandelt worden ist.

Absolutismus nennt man in politischer Hinficht die Unbeschränktheit einer De walt im Gegensatz der durch staatsgrundgesetzliche Einrichtungen gebundenen Db Bahrend der absolute Herrscher auch Das vermag, was weder ihm noch dem Volke ist namentlich der constitutionelle Monarch, besonders bei Ausübung der gesetzgebenden an die Mitwirkung der Vertreter des Volks gebunden. Von der despotischen Gewalt u det sich die absolute dadurch, daß jene lediglich für die Zwecke des Gebieters und ne Laune geübt wird, während die absolute, wenigstens der Idee nach, das Beste des S Richtschnur nehmen und sich an die selbstgegebenen Gesetze binden soll. Da aber für keine sichere Bürgschaft gewonnen ist, so hat man mit Recht gesagt, daß absolute G die Fürsten gefährlich, für das Volk herabwürdigend sei. Sie taugt aber nirgend etm in den Handen des Bolks und der von ihm ausgehenden Inftitute nicht, sondern jedi foll ihre Schranken und Gegengewichte haben und in bem Ineinandergreifen manni Einflusse und Controlen, welche darauf hinführen, daß Jeber das Gute und Re Schlechte kann, beruht bas Geheimnif guter Verfassungen. Auch der Staat foll nid sein, sondern über sich das Weset bes Rechts und ber Sitte, ber edlen Menschlichkeit Religion ertennen, und vor jedem unnöthigen Gingreifen in die freie Gelbstbestimmung viduen zurückweichen. — Der Name Absolutisten wurde zuerst in Spanien, bald auch in Europa, der Parteiname ber Verfechter der unbeschränkten Fürstengewalt. — In der tit bezeichnet man mit Abfolutismus die Behauptung unbedingter Prabestination

Absolutorium heißt ein freisprechendes Urtheil.

Absonderung. Der menschliche Körperist aus festen und stüssigen Stoffen zusamn und zwar machen die stüssigen fast vier Fünftel des Körpergewiichts aus, sodaß die fest unsers Körpers wie ein Schwamm von Flüssigkeit durchseuchtet sind. Die stüssigen el die sesten Bestandtheile unterliegen aber während des Lebens einer unausgesetzten lung (ber Stoffmetamorphose). Es werden nämlich fortwährend diese Bestandthe

welche wir von außen in une aufnehmen, neu gebilbet, unb bafur bie altern, ichon gein wieder zerftort und aus bem Romper weggeschafft. Diese Stoffmetamorphofe tommt urch ju Stande, daß ein Röhrenspftem (Abern) in unserm Körper verbreitet ift, wele Fluffigkeit, das Blut, zu allen Theilen besselben hin- und zurückführt (ber Kreislauf ats), die ebensowol das Material zur Neubildung der Stoffe, wie auch die Reste der igeftorbenen Körperbestandtheile in sich enthält. Indem nämlich bas Blut durch bie , sehr bunnwandigen Abern (bie sogenannten haargefaße) langsamer als burch bie Blutgefaße hindurchfließt, dringen durch die porosen Wande dieser Haargefaße Stoffe vener Art aus dem Blute, und zwar nur in flussiger, tropfbarflussiger oder gasförmiger heraus, mahrend zugleich fluffige wie auch fluffig gewordene alte, feste Körperbestanden außen hineindringen. Das Herausbringen von Fluffigkeiten aus bem Blute burch en der Haargefasmande hat den Namen der Absonderung im weitern Sinne erhalten. erausgebrungene dient entweder zur Neubildung, zur Ernährung der Organe, welche bfeuchtet, ist dann sehr eiweiß-, fett- und salzhaltig, und wird Bilbungeflussigkeit en, Cytoblastern) genannt; ober bas Herausgedrungene bilbet eine Flussigkeit, bie aus lute entweder zu besondern Lebensverrichtungen ausgeschieden und nach Erfüllung ihres zum großen Theil wieder in die Blutmasse aufgenommen wird (die Absonderung im Sinne, Secretion, wie Speichel, Magen- und Darmsaft, Galle, Bauchspeichel, Saie Flussigkeiten in den Sinnesorganen u. s. w.). Der auch das Herausgebrungene ift uffigkett, welche das Blut, um sich in seiner guten Beschaffenheit zu behaupten, als unvar absett, und die größtentheils sogleic, nach ihrer Absetung, ohne vorher zu irgend Behuf verwendet worden zu sein, aus dem Körper entfernt wird (die Aussonderung, Ep-, wie die Lungen- und Hautausdunstung, der Schweiß, Urin u. f. w.). Die Ausscheier Secretions- sowie der Excretionsflussigkeiten aus dem Blute wird Absonderung im Sinne genannt, sodaß bemnach eine Absonderung im weitern, engern und engsten Sinn Die Stellen im menschlichen Körper, an welchen die lettern Absonderungen (die Sem und Excretionen) zu Stande kommen, die sogenannten Absonderungs- oder Secregane, sind entweder hautförmig ausgebreitete Gebilbe, ober eigenthumlich geformte, zungefeste Drgane, die sogenannten Drufen. Bu ben erstern gehören: die außere Saut, Schweiß und Hauttalg absondert; die Schleimhaut, welche vorzugsweise Schleim bereit ferofen Saute, welche geschloffene, mit einer mafferigen ober eimeifahnlichen Flufgefüllte Sade barftellen (wie ber Herzbeutel, bie Bruftfelle, bas Bauchfell, bie tapseln u. s. w.), die zwischen die einzelnen Organe eingeschoben sind, damit sich dieselmem aneinander hin und her bewegen konnen. Unter den Drufen gehoren zu den grobie Leber für die Gallenbereitung, die Nieren zur Sarnbilbung, die Hoben, welche ben adfondern, die Speichel-, Milch-, Thranen- und Bauchspeichelbrusen; kleinere sind bie butter-, Dhrenschmalz-, Schweiß- und Hautfettbrufen.

forption, Auffangung, heißt in der Physit das Eindringen tropfbarer oder luftformi-Migteiten in die Poren eines festen Körpers (z. B. des Wassers in einen Badeschwamm). Dhysiologie bezeichnet Absorption bie Aufnahme solcher Flussigkeiten in die Safte des s, also besonders in die Blutadern und Saugadern (z. B. die Aufnahme des getrunkenen im Magen, des eingeathmeten Luftsauerstoffs in den Lungen). Wenn die aufzuneh-Botoffe aus bem Körper selbst stammen, nennt man bie Aufsaugung Reforption. bentia heißen im engern Ginne diejenigen Beilmittel, welche frantmachende Sauren im Binden und daburch unschäblich machen. Hauptfächlich sind dies die alkalischen Stoffe: Barmor, Rreibe, Rrebesteine ober Austerschalenpulver), Magnesia, Natron, Rali und Diese wirken chemisch, burch Neutralisation ber Caure. Hingegen Pflanzenkohle, te und andere Pulver erfüllen diesen Zweck nur durch ihre Porosität, bemnach physika-

isticend.

ennung nennt man ein mehr vorübergehendes Nachlassen der Körperkräfte, wie es Malichsten nach Anstrengungen burch Ermubung eintritt. Dbschon die wissenschaftliche diesen Ausbruck weniger gebraucht als die Volkssprache, so ist er doch physiologisch poell alle im thierischen Körper der Bewegung dienende Fasern (besonders die Musfich während des Lebens in einer von den Bewegungsnerven unterhaltenen steten (tonus) befinden, welche im gesunden Zustande lebhafter ist als im kranken und Die Abspannung äußert sich durch Welksein ber Muskeln, schlaffen Gesichtsaus-Me und eingesunkene Augen, Unlust zum Arbeiten ober zu Geistesanstrengungen. Man heilt sie durch Ausruhen, besonders Schlaf, durch Genuß von Nahrungsmitteln oder erquicken ihen Gefranken; in Arankheiten durch Beseitigung der Ussachen oder Abwarten des natürlichen Heilungsvorganges. Geistige Abspannung beseitigt sich zuweilen durch neue, andersartige, besonders auregende Geisteseindrücke, oder durch Abwechselung mit körperlicher Arbeit. Höhre

Grade der Abspannung gehen in die Dhumacht (f. b.) über.

**Absperrung.** Bölkerrechtlich fleht es jedem souverainen Staate, fireng genommen, zu fein Gebiet allen fremden Personen und Gutern zu verschließen, aber denfelben ben Eingen wur unter ihm billigen Bedingungen zu verstatten. Dieses Recht, wovon in alten Zeiten Agen gen, in spätern China, in neuern Paraguay unter Francia den weitesten augemeinen, we von aber auch die europ. Colonialstaaten, bis in unser Jahrhundert hinab, in Betref ihrer Colonien einen sehr ausgebehnten Gebrauch gemacht haben, kann natürlich in ben Nebeneinanderleben durch die Bande bes Verkehrs eng verflochtener Staaten nicht in feine gangen Strenge ausgeübt werben. Es wurde bem Staate, ber es ausübte, wie feinen Rag barn die größten Nachtheile bringen, und die Nachbarstaaten würden gegen seine, ihnen nach theilige Ausübung das ihnen ebenso ficher zustehende Recht der Retorsion (f. d.) und des Krieg anmenden. Deshalb kommt gegenwärtig in Europa eine Absperrung des Gebiets nur k Ausnahmefällen, ober nur in Betreff besonderer Kategorien von Personen ober Gutern von So finden wir es hauptfächlich in Briegszeiten, theils zwischen ben kriegführenden Stacken jur Ausschließung jedes Berechrs unter ihren Angehörigen, theils von Seiten ber Reutralen ju besserp Gicherung ihrer Reutralität. Ferner bei postertigen Krankheiten, von denen man an nimmt, daß sie sich burch Ansteckung fortpflanzen. Das Leptere wird dann auch wol auf Sin zelfälle bleibend übertragen, wie benn in vielen Staaten mit anstedenben Sautkrankheiten behaftete Handwerksgesellen nicht über bie Grenze gelassen werben. Auch sonft haben bi Staaten ihre Gebiete bald gegen biefe, bald gegen jene Claffe von Individuen gesperet, j. 8 gegen Juden, gegen Haustner, gegen Barenführer und Gaukler u. f. w. Die gewöhnlichsten und eingreifendsten Sperrmaßregeln haben aber in Betreff der Gin - und Ausfuhr von Baste fattgefunden. Diese Frage hangt aber mit der des Prohibitivspsteme (f. d.) zusammen. 280 hene Abfperrung in gesundheitspolizeilicher Rücksicht betrifft, so ist sie unleugbar das bereihn teste Shuhmittel gegen manche, leiber aber nicht gegen alle Arten ansteckender Krankheiten Sie wird bei größern, weiterschreitenden Beltseuchen von Stagts wegen mittels der Quarm tainen ind Werk geseht. Privatleute schüpen sich (z. B. in Agypten bei herrschender Peff purch Berschließung ihrer Baufer und Bermeiben jedes Berkehrs mit der übrigen Bevälkerung melcher zu unmittelbaren Berührungen führen könnte. Das Absperren einzelner, von ein Beuche befallener Häuser durch polizeiliche Bewachung (z. B. bei Pocken ober Cholera) pu meist für die barin Wohnenden sehr traurige Folgen, und macht bas abgesperrte Baus leicht ! einem besonders verberblichen Krankheitsherb.

Abstammung des Menschengeschlechts. Db die verschiedenen Menschenstämme von einem (Abam und Eva) ober mehren Menschenpaaren abstammen, läßt sich nicht ermit teln. Die Abstammung von einem einzigen Menschenpaare ist nicht ganz wahrscheinlich aber durchaus nicht unmöglich, benn bie Geschichte ber Racen ber Thiere und Pflanze führt zu dem Sate, daß alle wahren Racenverschiedenheiten einer Art von Einzelnen aus dur innere und aufere Ursachen und in hinreichend langer Zelt sich bilden können. Die Meifte nehmen aber an, daß die zahlreichen Bolter bes Grbballs von einigen Racen ausgegange feien, und suchen ihre Ansicht durch die Bermandtschaft ber Sprachen und gewisse Traditione einzelner Bolfer nachzuweisen. Dehre Nouere lehren, bag ein jebes Land feinen ursprüngliche Stamm von Einmohnern (Autochthonen) habe. Diejenigen, welche ftreng an ben bibl. Trab tionen festhalten, laffen von Roah und seinen drei Sohnen Gem, Cham und Japhet alle Mer fchen abstammen. Den Ursprung ber ersten Menschen nehmen Ginige auf ben bochften Gelli gen an, so ben der kautasischen Bolter auf bem Rautasus, ben ber Afrikaner zum Theil auf be Atlas, ber Amerikaner auf ben Anben, ber Mongolon auf ben Gebirgen Altai ober himalan und laffen von ihnen aus fich die Menschen nach Suben und Often, nach Westen und foch nach Rorden ausbreiten. Manche halten Borberasien für ben Wohnste ber erften Menfche und glauben, aus dem weißen Menschenstamme seien die übrigen hervorgegangen. And seben Afrika für die Biege des Menschengeschlechte und ben Reger für ben ursprünglichen Mit schenstamm an, indem sie sich an die Erfahrung halten, daß die organischen Schöpfungen fiel fortgeschritten, und auf weniger volltommene Bubungen volltommeneve gefolgt seien. Der fonders in neuerer Zeit wieder lebhaft entbrannte Streit über biefe Frage kann noch nicht fi

Buller, A. v. Humboldt erklaren sich für die Einheit des Menschengeschlechts als Art und halten die Racen, obgleich sie den großen Abstand zwischen ihnen in natürlicher wie in gelftiger Entwicklung nicht leugnen, nur für Barictaten derselben. Während sie es noch unentschieden lassen, ob die Menschen an verschiedenen Orten zugleich aufgetreten sein oder sich von einem Orte aus über die ganze Erde ausgebreitet haben, glaubt der Engländer Prichard in seiner ausgezichneten "Raturgeschichte des Menschengeschlechts" (deutsch, 4 Bde., Lpz. 1840—48) von der einen Menschenspecies auf eine Urrace schließen zu dürsen. Dagegen bestreitet Burmeister in seiner "Geschichte der Schöpfung" (3. Ausl., Lpz. 1848) die Möglichkeit der Abstammung aller Menschen von einem Paare, und behauptet die ursprüngliche Entsiehung mehrer Menschenzacen, wiewol auch er die Einheit der Alt annimmt. Über die Racenverschiedenheiten s. Menschenzacen.

Abstand. In der Sternkunde nennt man Abstand vom Mittage den Bogen des Aquators von dem Mittagekreise bis zu dem Punkte, in welchem der Abweichungskreis eines Sternes den Aquator schneidet; Abstand der Nachtgleiche vom Mittage den in Graden oder Stunden entgedrückten Bogen des Aquators, welchen der Frühlingspunkt von dem Augenblicke des weiten Mittags an noch zu durchlaufen hat, ehe er in den Mittagskreis kommt, d. h. 360° weniger der jedesmaligen geraden Aufsteigung der Sonne, was leicht in Stunden ausgedrückt werden kann, da in einer Stunde 15 Grade durch den Meridian gehen; Abstand vom Scheitels der Zenith (die Zenithdistanz) den Bogen eines Scheitelkreises vom Scheitelpunkt an gerechnet dis zu einem beliedigen Punkte, z. B. einem Sterne, also 90° weniger der Höhe dieses Punktes über dem Horizonte. — In der Geometrie ist Abstand eines Punktes von einer geraden Sinie oder von einer Ebene die senkrechte Linie, welche von diesem Punkte auf die (nöthizwialls verlängerte oder erweiterte) Linie oder Chene gezogen ist; ferner der Abstand einer Linie vom einer ihr parallelen Linie oder Ebene, ebenso der einer Ebene von einer ihr parallelen Chene eine senkrechte Linie, welche von irgend einem Punkte der erstern auf die lestere (nöthizwialls zu verlängernde oder zu erweiternde) gesällt oder gezogen ist.

Abstandsgeld, diejenige Summe, welche beim Rücktritt von einem Contract ober andern Rechesverhaltnissen von dem einen Theile dem andern gezahlt wird, um dadurch den erstern den ben ihm obliegenden Verpflichtungen gegen den lettern zu befreien. (S. auch Reugeld.)

Abfreigung, f. Auffteigung.

Abstimmung ift die Handlung, wodurch eine Versammlung, in der Regel nach vorheriger Besethung, den befinitiven Willen ihrer Mitglieder über den von ihr zu fassenden Beschluß ermittelt. Es hangt von der Verfassung des betreffenden Inflituts ab, ob Stimmeneinhelligkeit der nur Stimmenmehrheit erfoderlich ift, um ben Beschluß zu Stande zu bringen. Rur ausuchendweife steht zuweilen fcon einer bestimmten Minberzahl einer Versammlung bas Recht pr, die Sefammtheit zu einer Handlung zu nothigen, z. B. zur Bermandlung einer öffentthei Sigung in eine geheime, zur Bornahme einer Gemeinheitstheilung u. dgl. Indirect tum da, wo, wie bei der engl. Jury, Stimmeneinhelligkeit, oder eine sehr starke Majorität, der umgekehrt nur relative Mehrzahl erfodert wird, der Wille einer Minderzahl für die Mehr-**1966 verpflichtend** werden. Ferner kommt es bei der Abstimmung darauf an, ob absolute Mapriedt, d. h. eine Stimme mehr als die Hälfte, ober eine noch stärkere, etwa 3/4 ober 3/4 der Mitder, oder ob nur relative Majorität, d. h. daß für eine Meinung sich mehr Mitglieder entfisiben als für irgend eine andere, wenn auch weniger als für alle andern zusammengenommm, nochig ift. Es muß bestimmt sein, wie es im Fall der Stimmengleichheit zu halten sei, ob da ber Prafibent ober bas Loos ben Ausschlag zu geben, ob ber milbern Meinung, ober bem defichenden der Borzug zu geben, oder ob die Sache zu vertagen sei. Auch ist es wichtig, ob Me Mitimmung öffentlich, durch Ja und Nein, Aufftehen ober Sitenbleiben, Theilung nach verschiebenen Geiten, Händeausheben u. bgl., oder ob sie geheim, 3. B. durch Ballotage, Rustang n. f. m., erfolgen foll. Erfteres hat etwas Dffenes, Bieberes und vermittelt beffere Contele, Besteves sichert größere Unabhangigkeit ber Abstimmung. Bei zahlreichen Bersammlunabalt, we die Abstimmung öffentlich ift, auch die Stimmenzählung ihr Schwieriges und wickles, weshalb bann viel Gewicht barauf gelegt wird, daß dieselbe von unparteiischen mere ober unter gleichmäsiger Betheiligung der beiben Parteien vorgenommen werbe. Medangen auch die Modalitäten der Abstimmungsweise ihre besondere Wichtigkeit, weil weiter großer Rahl auch die Bequemlichkeit, Vergeflichkeit, der Irrthum ihre Rollen spielen. 1. B., wie früher in England, der eine Theil hinausgehen mußte, während der andere Wer bielben konnte, so war diejenige Meinung im Bortheil, deren Anhanger sigen bleiben

konnten. Jebe Entscheibung nach Stimmenmehrheit ift allerbings in ben meisten Fällen nur ein freilich häufig unvermeibliches, aber immer unvollkommenes Auskunftsmittel, da Weisheit und Tugend nicht nach der Kopfzahl gleichmäßig unter die Menschen vertheilt sind. Das er kennt schon der alte Spruch an: Vota sunt ponderanda, non numeranda. (Man soll die Stimmen magen und nicht zählen.) Die Entscheidung nach Stimmenmehrheit ift eigentlich nur in dem Falle jedem Bedenken enthoben, wo die Stimmenden lediglich für fich selbst, nicht für Andere, nicht für die Zukunft, und wo sie zudem nur über eine Frage des Vortheils, nicht über eine Frage der Pflicht entscheiden, kurz wo sie rein das Thun und Lassen haben. In allen andern Fällen bleibt es höchstens eine Bahrscheinlichkeitssache, baß die Meinung der Mehrzahl auch die gerechteste und weiseste sei, und auf die Berstärkung dieser Wahrscheinlichkeit sind die Einrichtungen zu berechnen. Besondere Schwierigkeit entsteht durch den Conflict der Interefsen, ferner wenn die Frage, über welche abgestimmt werden soll, aus vielen Theilen besteht, die doch in harmonischem Geiste behandelt werden sollen, oder wenn sie sehr verschiedenen Ansichten unterliegt. Der Erfolg ber Abstimmung wird zweifelhafter, je zahlreicher die Versammlung, während doch auch wieder eine gemiffe Bahl und Bielfeitigkeit derfelben haufig munichenswerth ist. Sehr viel kommt auf die Art der Fragstellung an. Es muß stets mit Ja und Nein geantwortet werden können; die ganze Reihenfolge der Fragen muß klar, übersichtlich, er schöpfend sein. Die Beantwortung der einen Frage darf die andern nicht präjudiciren. Eine besondere Art von Abstimmungen, bei ber namentlich die Fragen über absolute und relative Majorität sowie über öffentliche und geheime Stimmgebung wichtig werden, ist die zum Behufe von Wahlen. (S. Wahlrecht und Wahlverfahren.)

Abstinenz, d. i. Enthaltung, heißt bei ben Ratholiken besonders die Enthaltung von Fleischspeisen am Freitag, Sonnabend und überhaupt an Fasttagen, welche deshalb auch Abstinenz-

tage genannt werben. (S. Fasten.)

Abstoßung ober Repulsion bezeichnet in der Physik, besonders in dem Gediete der Elektweität, des Magnetismus, der Wärme und des Lichts, die Wirkungen der Kräfte, welche im Gegensate zur Anziehung wirken, und im gewöhnlichen Sinne des Wortes Abstoßungen hervorderigen. Wo man Elektricität, Magnetismus, Wärme u. s. w. selbst als Materien ansieht, schreibt man den Theilchen derselben da eine gegenseitige Abstoßung zu, wo es darauf ankommt, ihre Ausdehnung nach allen Richtungen zu erklären. Abstoßende Kräfte beobachtet man leicht an mit gleichnamiger Elektricität beladenen Materien von geringem Gewicht, Kügelchen von Kork, Hollundermark u. s. w., ebenso an den gleichnamigen Polen zweier Magnete. Rach der veralteten Emanationstheorie des Lichtes nahm man an, daß Lichttheilchen von der Sonne abgestoßen würden. Die Elasticität der Gase, welche sich bei Verminderung des Oruckes, unter welchem sie einen gewissen Raum einnahmen, ununterbrochen ausdehnen, erklärt sich leicht aus der Vorausseung, daß ihre kleinsten Theilchen sich gegenseitig abstoßen. (S. Anziehung.)

Abstraction ist diejenige Operation des Denkens, vermöge deren unsere Vorstellum gen und Gebanken aus den Verknüpfungen und Verbindungen, in welchen die sinnliche Em pfindung und Erfahrung sie uns barbietet, herausgehoben und ihrem eigenen Inhalte nach im Denken bestimmt werben. Das Product dieser Operation heißt ein abstracter Begriff, im Gegensate der concreten Vorstellung. Jum großen Theile vollzieht sie schon der gewöhr liche, unwillkürliche Gedankenlauf, wenn auch nicht pracis und vollständig; aber doch so weit, daß, mit Ausnahme der Eigennamen, eigentlich alle Worte der Sprache Abstracta sind, die je boch zum größten Theile zwischen verschiedenen Bedeutungen schwanken. Insofern ein abstrad ter Begriff nicht blos von einem bestimmten Eremplar gilt, sondern als Merkmal in mehren Dingen vorkommt, ift er ein allgemeiner höherer; und da die Abstraction stufenweise fortschre ten kann, so nennt man einen Begriff um so mehr abstract, je höher und allgemeiner, also auch je entlegener er von der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung ift. Dergleichen Abstractionen, de bei der Zerlegung der Begriffe in ihre verschiedenen Merkmale willkurlich nach verschiedenen Richtungen hin verfolgt werben können, werben leer, wenn sie ihren Beziehungspunkt aus bem Auge verlieren. So ist d. B. bas allgemeine Abstractum Raum und Zeit für ben Physiker eine leere Abstraction, weil ihn räumliche und zeitliche Verhältnisse nur insofern interessiren, als ba durch Dinge und Creignisse bestimmt werben. Ueberhaupt bietet die Ausbildung allgemeine Begriffe, obwol alles Wissen sich unvermeiblich in ihnen bewegt, für sich allein nicht unmittel bar ein Wiffen dar, und es gehört zu den, wenn auch leicht begreiflichen Berirrungen der Phi losophie, daß sie in alterer wie in neuerer Zeit bisweilen das Allgemeine und Abstracte geraden für das Wesen der Dinge erklärt hat. Da die Abstraction und das starre Festhalten an einme sebildeten Abstractionen oft die für die Erkenntniß nothwendigsten Beziehungen der Begriffe verdunkelt und aus dem Auge verlieren läßt, so bezeichnet man durch das Wort abstract auch bas Einseitige und durch seine Einseitigkeit Ungenügende. — Im gewöhnlichen Leben heißt von etwas absehen, kein Gewicht darauf legen, es nicht zum

Gegenftande einer absichtlichen Thatigfeit machen.

Abstrus, von abstrudere, wegstoßen, heißt eigentlich das Verstedte, schwer zu Verstehende, bestrüberhaupt Das, was den Auffassenden wegen der Form oder wegen des Inhalts abstößt, ihm als seltsam, hart und ungenießbar erscheint. Natürlich kommt dabei viel auf den Bildungsgrud und die Neigungen des Auffassenden selbst an. Namentlich in wissenschaftlichen Untersuchungen kann dem Laien leicht etwas als sehr abstrus erscheinen, was gleichwol der Natur der Bache ganz angemessen ist. In der künstlerischen Darstellung, die sich, wenn sie ihren Zweckereichen will, nach dem mittlern Durchschnitte der Empfänglichkeit richten muß, verdirbt der sehler des Abstrusen leicht den afthetischen Sindruck.

Absud, s. Decoct.

Ibsunt. Da der Taube sehr leicht in Gefahr kommt, etwas zu sagen, was gar nicht zur Sache paft, so nennt man das Ungereimte und Lächerliche absurd oder eine Absurdität. Im strengen, wissenschaftlichen Sprachgebrauch der Philosophie und der Mathematik heißt aber nur Das absurd was einen Widerspruch in sich selbst enthält oder einer anerkannten Wahrheit zuwiderläuft. Ad absurdum führen heißt daher eigentlich eine Wahrheit dadurch beweisen, daß man das Entgegengesetzte in seiner Ungereimtheit darstellt, im gewöhnlichen Leben aber überhaupt: lächenlich machen.

Abeynthium, Wermuth, bezeichnet in der Botanik eine Unterabtheilung der Gattung Artemisia, Beifuß, in der ärztlichen und Volkssprache aber eine Art derselben, den gemeinen Bauuth (Artemisia absynthium, L.; Absynthium officinale, Nees). Dieses an Heden, Begen und Flußusern gemeine Kraut enthält einen Bitterstoff und ein ätherisches Dl, beibe ven großer Krästigkeit, und ist in Folge dessen als magenstärkendes und wurmwidriges Mittel in der Medicin in verschiedenen Formen (Dl, Ertract, Tinctur u. s. w.) gebräuchlich, kommt und zu verschiedenen zusammengesetzten Arzneien (d. B. zu den Bittern Magentropfen, Elixir viscerale Hossmanni). Verschieden davon sind die Kräuter, aus denen der unter dem Namen Krait d'absinthe bekannte Liqueur (unter Zusat von Anis) bereitet wird. Dies sind kleine, siedrige, in den Alpen wachsende Arten von Artemisia, d. B. mutellina, glacialis, rupestris, spicata, welche den Alpendewohnern unter dem Namen Genipi bekannt sind. Der Liqueur selbst wird, meist in Wasser gegossen, von Personen genossen, welche die natürliche Wiederzich bes Appetits vor Lische nicht abwarten wollen oder wirklich an Verdauungsschwäche leiden.

Abbas, d. i. Bater, hieß anfangs seber alte Monch, seit bem 5. Jahrh. aber nur ber Borficher eines Rlosters, ber über bie Beobachtung ber Drbensregel machte, die Rlosterguter verwaltete und bem die Monche unbedingten Gehorsam (Dbedienz) zu leisten hatten. Schon seit dem 6. Jahrh. gehörten bie Abte zum geistlichen Stande, und seit der zweiten Kirchenversammleng ju Ricaa (787) waren sie zur Ertheilung der kleinern Weihen an ihre Monche berechtigt, boch im Befentlichen ber Gerichtsbarkeit ihrer Diöcesanbischöfe noch bis ins 11. Jahrh. überall sterworfen. Mit den Reichthumern der Klöster wuchs das Ansehen der Abte; mehre erhielten bischöfliche Titel und Rechte, alle, als Pralaten ber Rirche, ben Rang gleich nach ben Bischöfen und bas Stimmrecht auf ben Rirchenversammlungen. Gleiche Borzüge und Rechte suchten auch die Borfteherinnen der Ronnenklöfter, die Abtissinnen, zu erhalten, doch sind ihnen dieselben fien barum nie gang zugestanden worden, weil Frauen teine priesterlichen Sandlungen verrichten durfen. Häufig kamen im 8. und noch mehr im 9. Jahrh. durch die Könige, namentlich für Axiegedienste, Abteien in Laienhande. So stand im 10. Jahrh. eine Menge der ansehnlichsten Alefter in bem Bebiet ber rom. Rirche unter Laienabten ober Abtgrafen (Abbates milites, Abbaremites), für welche regulirte Unterabte, Detane ober Prioren die geistliche Aufsicht führten. Den deliebern des königl. Hauses wurden Abteien als Tafelgüter geschenkt; die reichsten behielten gewöhnlich die Könige selbst vor : wie benn Hugo Capet Abt von St.-Denis bei Paris war. Moweilen fielen Ronnenklöster auch Männern zu, und Mönchsklöster vornehmen Frauen. Eifer, der im 10. Jahrh. die Reform des Klosterlebens betrieb, gelang allmälig die Ablung solcher Schenkungen an Laien, und man sah nun seltener kriegerische Abte, die in Per-Die im Übrigen fortbauernde Heeresfolge leisteten. In Folge der von Clugny ausgengenen Reform des Benedictinerordens intstanden auch Klöster ohne Abte, die von bem

Stammilofter zu Clugny abhängig waren, und nur Priveen oder Proabbates, auch Coabbates, au Worstehern rechiedten. Won ben feit bem 14. Juhrh. gestifteten neuen Deben nannken nut einige die Borfteher ihrer Risfter Abte, z. B. die Clfterctenfer, Bernhardiner, Feuillants, Trup piften, Brandmontaner, Pramonftratenfer und mehre Congregationen der Regulirten Chorher ren. Mehre Orben wollten sich des Titels aus Demuth nicht bedienen. Bei ben Camabulen feen nannten fich die Bocfteher Majores, bei den Karthaufern, Hieronymiten, Dominicanern, Racmelitern, Augustinern, Serviten u. s. w. Privren, bei ben Franciscanern Ministri eber Guarbiane, bei ben Jesuiten Rectoren. Abtissinnen hatten, außer ben weiblichen Zweigen bet genannten Orden, auch die Nonnen von Fonterraud und die weltlichen Chorfrauen. Die Ab tiffinnen find fast immer unter ber Gerichtsburkeit ihrer Diocesanbischofe geblieben, wahrtib Die Abte ber befreiten ober unmittelbaren Alöster keinen andern Herrn als den Papst anetker nen. Die infulirten Abte genießen bas im Mittelalter haufig burch papfiliche Legaten an Be nedictinerabte verliehene Recht, sich bischöflicher Litel und Infigmen zu bedienen. Die bifchef liche Gewalt mit eigenen Diöcesen hatten aber nur wenige berfelben, 3. 23. die Abte zu Fulbe und Korvei in Deutschland, zu Montecassino bei Neapel, zu Catanza und Monteale in Sichlien; in Frankreich keiner. Bor ber Periode ber Sacularifation gab es in Deutschland und # der Schweiz auch gefürstete Abte, z. B. zu Fulba, Rempten, St.-Emmeran in Regensburg Einfiedeln, St.-Gallen u. f. w., und gefürstete Abtissinnen, g. B. zu Gandersteim, Queblie burg, Berford, Dber- und Niebermunfter zu Regensburg. Die Abtelen wurden baher auch im Reichsbeputationshamptbeschlusse von 1803 als Fürstenthümer betrachtet. Die Wahl der Ale fteht in der Regel den Capiteln der Klöfter zu, bei den unmittelbaren folgt darauf die papfilite bei den mittelbaren die bischöfliche Bestätigung; doch wurden von Alters her viele Abteien W Stalien vom Papst, und in Frankreich, vermöge des Concordats von 1516, vom Könige vergeben. Beltgeistliche, die dergleichen Pfrunden genießen, ohne die Ordenbregeln zu beobachteis heißen Gacularabte; ihre Vicarien dagegen in den Rlöftern, gleich allen den Abten, die bei Monchestande angehören, Regularabte. Besonders in Frankreich wurde mit der Ernemunt bon Sacularabten bis in die neuere Zeit großer Misbrauch getrieben. Der Hof gab bie Witte un begunstigte Personen, meift jungere Gohne vornehmer Familien, welche die niedern Bechal nur nahmen, um als Weltgeiftliche reiche Einkunfte genießen zu konnen. Dan ging selbft ? weit, daß jeder vornehme junge Mann, der fich dem geiftlichen Stande widmete, in der Ausfich auf geiftliche Pfründen Abbe (f. d.) genannt wurde. Oft wählten sich aber auch die Riofier seld Sacularabte, um den Schut einer vornehmen Person oder Familie zu erhalten. In Ruchicht auf bieses Berhaltnif hießen die Sacularabte auch Commendaturübte (Abbes commendataires) indem ihnen mit der Pfrunde auch die Wertretung und der Schut des Klosters zusiel. In der Ländern, welche die Kirchenreformation annahmen, wurden die meisten Alöster zu ben fürffl Domainen gezogen, und nur in Hannover, Braunschweig und Würtemberg blieben einige all Schulen und Seminarien, ober als Berforgungsauftalten für unverheirathete Frauen befiehet beren Borfteher und Borfteherinnen ben Ramen Abte und Abtiffinnen behielten und bie land ftündischen Rechte der Klöster vertraten. Die Worsteher der Klöster in der griech. Kirche heibs Higumenen oder Mandriten, die Generaläbte Archimandriten. — Im Mittelalter und felbs später wurde der Rame Abt gewissen Borgeseten des nichtregulirten Klerus, obrigkentiche Personen, Borstehern geistlicher Genossenschaften u. s. w. beigelegt. In Frankreich und Italies führten 3. B. die Borfteher der Raufmanneinnungen einiger Städte den Titel eines Abts Scherzweise hießen im Mittelalter auch die Anführer luftiger Brüderschaften Abte; daher be Rame Navrenabt, abbas cornadorum, fatuorum.

Abtakeln heißt ein Schiff behufs vorzunehmenber Reparaturen seines Tauwerks (ber La kelage) und ber obern Theile seiner Masten, sowie ber damit in Verdindung stehenden Theile

entileiden.

Abtheilungen. Bon Frankreich aus ift die Einrichtung auch auf einige andere Staaten z. B. Baben, übergegangen, daß die Mitglieder einer volksvertretenden Versammlung butt das Loos, unter zeitweiser Erneuerung, in bestimmte Abtheilungen gesondert werden, welche di Vorberathung der Vorlagen besorgen und die Wahlen zu den besondern Ausschüffen voer Deputationen vornehmen. Man will damit theils dem libelstande vordeugen, daß stehende Deputationen, welche gleich beim Beginn der Situngen, wo sich nicht einmal die Befählgung auf Witglieder mit Sicherheit übersehen läßt, ernaunt werden, zu große Arbeitslast und zu übernell genden Einsluß auf wenige Mitglieder legen, und hofft zugleich, daß durch die Verhandlungen incht öffen den Abtheilungen, in denen sich die Debatte sreier bewegt, weil die Situngen nicht öffen

die Erklärungen nicht hindend sind, die Mitglieder und bie Geschäfte beffer für die jungen vorbereitet werden. Inbeg burfte es für beibe 3mede auch andere, bem Bufalle

überlassende Mittel geben.

reibung ber Leibesfrucht, d. h. fünstliche Hervorrufung eines Abortus (f. d.). Theils echanische, chirurgische Kunstgriffe, theils durch innere, arzneiliche Mittel (bie sogeabtreibenden oder Abortivmittel), ist es möglich, ben Fotus im Mutterleibe zu tobbie Gebarorgane zu bessen vorzeitiger Ausstofung zu veranlassen. Diese Kunft. con im Alterthum und wird noch jest bei vielen Völkern ausgeübt. Auch in unsern n Staaten geschieht es haufig genug, namentlich von außerehelich Geschwängerten n oft ein Gewerbe daraus machenden Belfershelferinnen, obschon unsere Gefete, aus und gesundheitspolizeilichen Grunden, harte Strafen barauf segen. Die Abtreibung sesfrucht wurde erst durch das kanon. Recht und die Halsgerichtsordnung Karl's V. ic Rechtsverletung des Kindes involvirendes, selbständiges Verbrechen angesehen und er, bis zur Todesstrafe austeigender Strafe belegt. Die neuern Gesetzgebungen bestrafen

nehr ober minder dauernder, in der Regel schwerer Freiheitsstrafe.

zetung ift die Uberlaffung eines Eigenthums, Rechtes, Anspruchs an einen Dritten, it in unsere Rechte an dem Objecte der Abtretung tritt. In privatrechtlicher Beziehung esonders die Cession (s. d.) von Foderungen wichtig. Abtretungen kommen aber auch i und völkerrechtlicher Beziehung vor, wie namentlich Abtretungen von Provinzen und heilen von Seiten eines Staats an den andern, bergleichen fast nach jedem Kriege er-Abtretungen bes Regierungsrechts zu Gunften eines Nachfolgers, Abtretungen ber Souverainetat zu Gunsten eines fremben Regenten ober Staats. Während aber emeinen dieselben Rechtsgrundsäte, welche bei der privatrechtlichen Abtretung ein-, auch bei der öffentlichen anwendbar sind, bildet doch bei lesterer ein Haupterfomer erstern: daß nämlich bie Abtretung vollkommen freiwillig erfolge, und keinerlei Lift, Trug dabei im Spiele sei, eine seltene Ausnahme. Die meisten von Staaten an erfolgten Abtretungen find erzwungen, find die Folgen unglücklicher Kriege gewesen. Halb hat sich der Abtretende auch immer stillschweigend vorbehalten, das ihm mit Getriffene bei gunstiger Gelegenheit wiederzuholen. Indeß hat doch auch diese Abtretung iche Wirkung, daß felbst bei einer spätern Wiedererlangung der Abtretende den Zwifchensals einen legitimen ansehen und beffen Handlungen als ihn verbindend betrachten ihrend dies sehr zweifelhaft bleibt, wo die Zwischenherrschaft lediglich auf der Thatsache mation beruhte und durch keinerlei Abtretung sanctionirt war. Auch Abtretungen von nasrechten, Verzichtleistungen zu Gunsten Dritter sind häufig wenigstens burch dieze, vielleicht durch revolutionaire Zustände erzwungene gewesen. Gine völlig freiwillige. m eines Landestheils an einen andern Staat war in neuerer Zeit die des Kreises pbel von Seiten Koburgs an Preußen. Zuweilen sind Landestheile zur Deckung anr. Foberungen abgetreten worden, 3. B. die Lausigen von Böhmen an Sachsen zur: ber Kriegetosten. Zuweilen beruhte die Abtretung auf altern, für das Eintreten be-: Falle geschlossenen Berträgen, z. B. die von Lucca an Toscana. Zwei Staaten hörten meften Zeit (1850) durch Abtretung auf, nämlich die beiben Fürstenthumer Hohenzolne Abtretung der Negierung an einen andern als den legitimen Nachfolger wird übribt ohne Bustimmung Derer erfolgen können, beren Recht baburch gefährbet wird. mit, der Drt, welcher zur Aufnahme der menschlichen Auswurfe bestimmt ift. Wie un-

b und felbst unangenehm die Berührung dieses Gegenstandes Bielen auch scheinen mag, selbe bennoch nicht blos in architektonischer, sondern auch in gesundheitspolizeilicher, in p. umb in ökonomischer Hinsicht ein hochwichtiger und wegen seines Ginfluffes auf die tet des Einzelnen und der Gesammtheit beachtenswerther. Bei Errichtung eines Hau-Allem die Abtritte so anzulegen, daß sie hinreichendes Licht erhalten und namentihren Geruch nicht belästigen. Die Aufbewahrungsgruber in welche die Ercremente ham besten aus glatten Stoffen, wie Marmor, Guseisen, gedranntem Thon gefertigten Ahren geführt werden, muffen leicht gereinigt werden konnen uud vor Warme und einem Luftzug geschütz sein. Die Gesundheitspolizei hat diesem Gegenstand ihre volle conseit zu widmen, da die leicht mögliche Unreinlichkeit, Mangel an Borsicht, namentde,schählichen Gase und Miasmen befonders in größern Städten oft Anlaß zu Krank then, weshalb, 1850 in Frankreich burch. Berordnung die Desinfection oder Geruchpag der Abtritte anbefohlen worden ist. Man tann dies theils durch Geruchröhren, welche in ober längs ber Mauer bis über bas Dach führen, durch Ventilatoren u. s. i burch Zusäte von desinsicirenden Mitteln, z. B. Syps, Eisenvitriol, Torf- und Staasse, Schwefelsäure u. s. w. bewerkstelligen. Außerdem darf die Ausleerung der Grim Winter und bei Racht stattsinden. Die Anlage öffentlicher Abtritte erscheint ir Städten durchaus nothwendig; sie bedürfen jedoch sorgfältiger Überwachung. Weil di leicht die Fortpslanzer ansteckender Krankheiten werden können, so wird namentlich binugung öffentlicher Institute der Art Vorsicht nöthig, zumal ist die Benugung solcher welche von gefährlich Kranken besuchtwerden, gänzlich zu vermeiden; viele Ärzte sind daß durch den bloßen aussteigenden Dunst manche Krankheiten, wie z. B. Ruhr, Choloübertragen werden können. Auch müssen die Abtritte so eingerichtet sein, daß kein Zugsteht, da eine Menge von Erkältungen und Krankheitessällen hierin ihren ersten Grun

In ökonomischer Beziehung muß bedauert werden, daß man der Benugung der me Excremente, obgleich sie in passender Dischung mit andern Stoffen bem Pflanzenw besonders gunftig sind, theils aus Etel, theils aus Fahrlassigkeit, in vielen Gegent entgegen ift. Durch die ebengenannten Desinfectionsmittel wird ber Dunger verk zugleich in eine leichter transportable und minder unangenehme Form gebracht. Widie Hausbesiger sich derfelben zur Geruchlosmachung ihrer Gruben bedienten, so n sich selbst eine ansehnliche Rente durch ben Berkauf dieses vom Landwirth hoch bezah gers erwerben tonnen. Diese Bortheile erkennend, übernahmen Gingelne ober Ber schon vor Jahren in Belgien, spater in Paris, neuerbings auch in größern Stäbter lands, unentgelblich ober gegen einen gewissen Pacht die Reinigung ber Gruben un von ihren Besigern, um ihren Inhalt zur Fabrifation von Poudrette (f. b.) und Ura verwenden. Mit großem Vortheil wurden sich folche Fabriten in der Nahe von S Rasernen, Strafanstalten u. bgl. anlegen laffen. Wie in Flanbern, könnte ein nicht u Sandel mit ben Dungstoffen getrieben werden, namentlich könnten aber, wenn burch wirthschaftlichen Vereine und Behörden auf bessere und vermehrte Anlage von Ab bem Lande hingewirkt und ber Bauernstand auf die Wichtigkeit und Bedeutung bei chen Ercremente ale Dungstoffe hingewiesen wurde, ungeheuere Summen, welche zur Anochenmehl, Guano u. bgl. ins Ausland gehen, erspart und gewonnen werden. (S.

Abu bedeutet im Arabischen Vater, ebensowie das entsprechende hebräische Ab. I wird in beiden Sprachen zur Bildung vieler männlicher Eigennamen gebraucht, in n weilen das wirkliche Vaterverhältniß bezeichnet wird, z. B. Abu-bekt, d. i. Vater frau. Meistens aber steht Abu ober Ab für Besiher, Einer der etwas hat, z. B. Abulf der Treue, d. h. der Treue; Abialbon, Vater der Stärke, d. i. der Starke (Name ein

obersten David's); Abner, Bater des Lichts, d. i. der Leuchtende.

Abubekt, b. h. Vater der Jungfrau, weil seine Tochter Arscha unter Mohammel die einzige war, die er als Jungfrau heirathete, eigentlich Abdallah-ben-Othman-a war der Schwiegervater Mohammed's, ein Mann von großem Ansehen unter dem Stamme der Koraischiten, und wurde bei dessen Tode 632 erster Khalif oder Nad Propheten. Glücklich im Kampse gegen die wider ihn sich auslehnenden Araber, gezionien und Sprien, auch gegen den byzant. Kaiser Heraklius, starb er 63 J. alt wurde neben seiner Tochter Arscha und dem Propheten in Medina beigesett.

Abukelb, eine in Sprien geprägte Silbermunze, die man auch den Piaster mit d (arab. kelb) zu nennen pflegt. Sie hat den Werth von 1½ turk. Piaster, und heißt zi tinopel gewöhnlich Almichler. In Agypten bezeichnet man mit Abukelb die holl. Lö

Abutir (franz. Bequière), das alte Kanopus, gegenwärtig ein unbedeutendes Tägypt. Kuste, vier St. östlich von Alexandrien, mit einem sesten Schlosse an der Weerbusens, ist besonders durch die Seeschlacht vom 1.—3. Aug. 1798 berühmt, in engl. Admiral Nelson die franz. Flotte vernichtete. Obschon sich die franz. Flotte, in ei Linie gestellt, so nahe als möglich an eine kleine Insel anschloß, die durch eine Batt war, so ließ dennoch Nelson plöslich, mit einer unerhörten Verwegenheit, die Hälft Linienschiffe starken Flotte zwischen der Insel und der franz. Schlachtlinie durchbreck der Landseite, im Rücken der lestern, hinuntersegeln, während die andere Hälfte sick Fronte zog und einen Pistolenschuß weit davon vor Anker legte, sodaß die franz. Sch von beiden Bords als vom Spiegel her angegriffen wurden. Abends halb 7 Uhr mi untergang hatte die Schlacht begonnen, und nach einer Stunde schon waren fünf frai entmastet und genommen. Der franz. Admiral de Brueys ward durch eine Kanone

ibtet; sein Schiff & Drient sette bas Feuer mit großer Lebhaftigkeit fort, bis es plötlich vom brand ergriffen ward. Um 10 Uhr flog das prächtige Gebäude von 120 Ranonen in die Luft; en 1000 Menschen konnten kaum 60—70 gerettet werden. Am nächsten Morgen war die söllige Riederlage der franz. Flotte entschieden. Im J. 1799 landete eine türk. Flotte bei A. Bonaparte brach am 11. Juli mit 6000 Mann von Kairo auf und nahm schon am 25. Juli 1799 L mit Sturm, erhielt hier aber Nachrichten, die ihn bestimmten, nach Frankreich zurückspielen. Am 7. März 1801 ward sodann A. wieder den Engländeru übergeben.

Abulfaradích, s. Barhebraus.

Abulfeba (Ismail), ein als Schriftsteller berühmter mostemischer Fürst, aus bem kurbiiden Geschlechte der Esjubiden entsprossen, dem auch der große Saladin angehörte, ward zu Damastus im Jahre ber Debschra 672 (1273 n. Chr.) geboren und zeichnete sich schon als Junging durch Tapferkeit in mehren Feldzügen gegen die Kreuzfahrer aus. Seine Abstammung ab ihm Erbanspruche an bas Fürstenthum Hamat in Sprien, welches unter ber Dberhoheit ber ägypt. Sultane stand. Rach mancherlei Hindernissen empfing er 1310 vom Sultan Raiel-en-Raffer das Fürstenthum Hamat und behielt es bis an seinen Tod. Er blieb fortwährend ein treuer Bundesgenoffe des Gultans, besuchte diesen oft in Agppten, erweiterte seine Renntniffe durch Reisen und starb 1331. Er war ein großer Freund der Wissenschaften und hat mehre wichtige Werke in arab. Sprache hinterlassen, darunter namentlich Annalen, die bis 1328 wichen, und von benen Fleischer die "Historia anteislamica" (Lpz. 1831), Gagnier "De vita et rebus gestis Muhammedis" (Orf. 1722), Noct bes Bergers "Vie de Mohammed" (Par. 1837), Reiske aber das ganze Werk mit Ausschluß der anteislamitischen Geschichte unter bem Titel "Annales moslemici" (5 Bbe., Ropenh. 1789—94) herausgegeben hat. A. bet fein Bert freilich größtentheils aus frühern arab. Schriftstellern excerpirt; allein ba es in einer verhaltnifmaffig spatern Beit verfaßt marb, liefert es auch über bie moslemischen Dynaflien eine fo weit reichende Uberficht, wie man sie nicht häufig findet. Sein Stil ift ganz einfach und ungeschmudt. Ferner ift bekannt eine Geographie A.'s, von welcher mehre Stude arab. und lat. herausgegeben wurden, z. B. "Tabula Syriae" von Köhler (Lpz. 1766), "Descriptio Aegypti" von Michaelis (Gött. 1776) und "Arabiae descriptio" von Rommel (Gött. 1802—4); eine Ausgabe des ganzen Werkes beforgten Reinaud und Mac Gudin de Slane "Géographie d'A." (Par. 1848) nebst einer franz. Übersetzung, und ebenfalls mit solcher Chier nach andern fritischen Materialien eine autographirte Ausgabe (Dresd. 1842). Außerben hat A. über Rechtsgelehrsamkeit, Mathematik, Logik und Medicin geschrieben.

Abulghazi Behadur, Khan von Khiwa in Khawarism, aus der Familie des DschingisKam abstammend, wurde 1605 geboren. Er bestieg den Thron 1644, dankte aber zu Gunsten kines Sohnes kurz vor seinem Tode ab und starb 1663. Nach seiner Abdankung verfaste er eine genealogische Geschichte der Türken in dem oftfürk. Dialekte, den man gewöhnlich tatarisch nannt, in neun Büchern. Dieses Werk, das in seinen Abschnitten über die ältere Geschichte, waziglich nach dem pers. Historiker Naschideed-din gearbeitet ist, und wozu der Verfasser außerdem noch 17 andere historische Werke benutzte, enthält eine im Ganzen sehr authentische Geschichte der Oschingis-Khaniden, von den ältesten Stammsagen die auf die Zeit herab, wo der Verfasser die Regierung niederlegte. Das Werk wurde von einigen schwed. Ossizieren, die nach in Schlacht bei Pultawa in russ. Gefangenschaft gerathen waren, in das Deutsche überset, wie nach der deutschen Übersetung die "Histoire genéalogique des Tatars" (2 Bde., Leyd. 1726) gearbeitet. Eine neue Übersetung gab Messerschmid ("Geschlechtsbuch der mungalischungalischen Khanen", Gött. 1780), und das Original wurde in Kasan gebruckt ("Historia

**Longolorum** et Tartarorum", 1825).

Mbultasem (Chalaf-ibn-Abbas), gewöhlich Albukasis genannt, geb. zu Zahera bei Corbos, gest. 1106, arab. Arzt und Verfasser eines berühmten Werts über die chirurgischen Openionen, nebst Beschreibung der chirurg. Wertzeuge und ihres Gebrauchs. Wie die Schrifter meisten arab. Arzte, wurde auch diese zuerst in lat. Übersehung gedruckt; das Original in von Channing unter dem Titel: "Albucasis de chirurgia" (2 Bde., Orf. 1778) heraus-

Malie, Willenlosigkeit, bezeichnet in der Medicin eine Form von Geisteskrankheit, welche Malie, Willenlosigkeit, bezeichnet in der Medicin eine Form von Geisteskrankheit, welche Mille mit Melancholie (s. Trübsinn) zusammen vorkommt. Solche Kranke sien da und inn, das sie nichts arbeiten und zu keinem Entschluß kommen können u. s. w., während sie die Rochwendigkeit deutlich einsehen. Dadurch unterscheidet sich diese Abulie von der der Millenlosigkeit, die

Charafterlosigkeit und Bestimmbarkeit burch jeben Einfluß; find in unsern verw und genußsuchtigen Zeiten ein sehr hänsiger Charafter- und Erziehungsfehler.

Abundantia, v. i. Überstuß Fülle, eine Gottheit bei den Romern, welche als weibli meistens ein Füllhorn mit Geld ausschützend, dargestellt wird. Sie erscheint nur auf Altare und Tempel wurden ihr nicht errichtet. — Berschieden davon ist die Domina. (in altfranz. Dichtungen Dame Habondo), welche in Schriften des Mittelalters als Ücelt. oder german. Heidenthums erwähnt wird. Gie erscheint als ein gütiges freundlich bringt den Menschen Gedeihen und Übersluß und genießt von den Speisen und Geträniste, wie andern befreundeten Geistern, von den Menschen bei nächtlicher Weilehingeste

Abuschehr, mit mancherlei Abkürzungen und Verstümmelungen bald Buschehr und von Europäern auch Buschir genannt, ist eine Hafenstadt (Benderschehr im Jam der Nordtüste des Persischen Meerbusens in der pers. Provinz Farsistan, 1 n. Br. und 68° ö. L. Sie liegt auf der nördlichen Spise einer Halbinsel, weld Geograph Nearch Mesambria nennt. Obschon die Segend von Erdbeben, dem Sa Heuschrecken geplagt wird und das Trinkwasser mangelt, erhob sich die Stadt durch zu einem Haupthandelsort von 12—15000 C., in welchem die engl. Ossind. Comp Factorei errichtet hat. Die nahe liegende Insel Kharak wurde 1837 von den Engliset, um bei den Unternehmungen Persiens gegen Herat durch eine Landung in A. in zu können; nach Beilegung der Zwissigkeiten mit Persien (s. d.) ist sie wieder geräum Sollte dereinst der Euphrat ein Communicationsweg nach Indien werden, wie das 1837 durch eine Expedition des Oberst Chesnen sur aussührbar befunden ward, so vielleicht zu dem Glanze emporsteigen, den ihm der ostind. Waarenweg um das Cap Hossinacht einen Theil seines mittelalterlichen Glanzes wieder erlangen.

Abu-Temam, ein berühmter arab. Dichter, geb. in Sprien 807, gest. in Mr Als er auf einer Winterreise in Hamadan durch dichten Schneefall an der Weiterre dert wurde, erward er sich das große Verdienst, aus den dortigen Bibliotheken die sch altarabischen Volksgesänge zu sammeln, die er unter dem Namen Hamasa (s. b.) bekan

Abwaschungen ber gesammten Haut ober einzelner Glieder, mit kaltem oder Wasser, Csig, Wein, Medicamenten u. s. w. sind als Schutz- und Heilmittel neuer Recht wieder mehr in Aufnahme gekommen. So schützen die früh Morgens gemach Waschungen sehr gegen Erkältungsneigung. Kranke, welche start geschwitzt haben, w deshalb kalt ab, ehe man sie in trockene Leib- und Bettwäsche bringt. Die Essigwische dein beliedtes schweißtreibendes und beruhigendes Mittel in heftigen Fieberkrankt, sonders beim Typhus. — Über die mit religiösen Geboten und Gebräuchen zusar genden Abwaschungen der Griechen, Orientalen s. Reinigung.

Abweichung eines Gestirns oder Deckination (astronomische Abweichung) nennt Abstand des Gestirns vom Aquator, gemessen auf einem durch das Gestirn und die Jen, also gegen den Aquator senktechten Kreise, welcher Abweichungs- oder Declina heißt; sie ist nördlich oder süblich, je nachdem der Stern nördlich oder süblich vom Aqu — Optische Abweichung bei Gläsern und Spiegeln auch Abirrung genannt, ist deung der von einem Punkte ausgehenden Lichtstrahlen, welche durch Linsengläser oder durch Hohlspiegel zurückgeworfen werden, an demjenigen Punkte, in welcher eigentlich sämmtlich vereinigen sollen, um ein deutliches Bild zu geden oder überhat absichtigten Zwecke zu erreichen; sie rührt bei Linsengläsern theils von der Gestalt theils von der ungleichen Brechbarkeit der verschiedenfarbigen Strahlen her, und die li der Abweichung ist noch weit beträchtlicher und für die Erlangung eines deutlichen Bit theiliger als die erstere. (S. Brechung der Lichtschlen und Licht.) — Über die Abder Magnetnadel.

Abwesenheit. In Bezug auf Nechtsverhältnisse kommt die Abwesenheit mehrfa trachtung, infofern die Gesetze der Unfähigkeit des Abwesenden, seine Rechte gehörig pkönnen, mehrsach zu hülse kommen. Das röm. Recht gestattete dem aus gewissen Gründen Abwesenden, wobei der in Staatsgeschäften Adwesende noch begünstigt wedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Rechtsnachtheite, die ihn betroffen hatten, dere gegen versäumte Fristen; auch hinsichtlich der Verjährung, der negotiorum gestigalten für ihn mitbere Grundsätze. Das Institut einer besondern Vormundschaft si sende (cura absoutium) ist aus dem röm. Rechte in die meisten deutschen Partic

en und hat verschiedene Modificationen erlitten. An den Begriff der Abwesenheit ver des Verschollenseins an. (S. Berschollene.)

b, Stadt in Kleinassen an der engsten Stelle des Hellespont, Sessos gegenüber, und mischen Fürsten Asios gehörig, später von Thraciern und Milesiern bewohnt, durch des Kerres Heerschau und mächtigen Brückendau (480 v. Chr.), durch streischen Schickselben Schieftland gegen den jüngern ist Wacedonien, sowie durch die Liebe des Leander zur Hero (s. d.) in Sessos. In twaren die Abydener als Weichlinge und Taugenichtse, die Frauen als Buhlerinigt. — Abydos, Stadt in Oberägypten (Thedais) am linken User des Ris, auf dem idelswege nach Lybien, schon zu Strado's Zeit versallen, ist jest noch durch seine ekwürdig, namentlich durch das Memnonium und einen großen Tempel des Osiris. plerhaltenen Ruinen des erstern entdeckte W. J. Bankes 1818 die berühmte, gegen-Paris besindliche Tasel von A., welche in Hieroglyphen eine Genealogie der ie der ägypt. Pharaonen enthält. Abzeichnungen derselben haben Mehre geliesert; mit beweglichen Charakteren wurde durch Letronne im "Journal des savants" ist veranstaltet.

tien oder Pabesch nennt man im Allgemeinen bas Gebiet des großen Hochlandes ta, das terrassenweise im ND. vom Rothen Meere aus nach SB. auffleigend, im sampfigen und waldigen Riederungen der Kolla oder Mazaga und im 23. in die Bennaar und Kordofan abfällt, im D. von dem sandigen Kustenstrich ber Samtothen Meere und bem Ruftenlande Abel am Meerbusen von Aben begrenzt wirb, noch zum Theil unbekannt ist. Das Land besteht aus Hochebenen mit tiefen und steil aufsteigenden Sandsteinterrassen, Ambas genannt. Über bie Hochebene hin iele Bergketten meist vulkanischen Urfprunge, die in den hochlanden von Simen em bis zu 14000 F. ansteigen. A. ift bas Quelland des Ril (f. d.), welcher hier ufluffe empfangt, und bes Gofchob, eines machtigen schiffbaren Strome, welcher in birgen entspringt, die Gebiete der Gallas durchströmt, mehre schiffbare Nebenflusse und einige Meilen nörblich vom Aquator fich in ben Indischen Dcean ergiest. Im G. mlich unbekannte Hawasch, von welchem bas Land seinen Namen erhielt. Auch Gebirge mehre Seen, von denen der Tjanasee, welchen der Blaue Ril (Bahr-elhftromt, der bedeutendste ift. Das Klima ift im Hochgebirge gemäßigt und gesund, eigen Kustenstrich im D. und in ben sumpfigen Niederungen im R. und NWB. gluund ungesund. Wie im Klima, so macht auch in Bezug auf bas Pflanzen - und er Gegensat von Hochland und Niederung einen durchgehenden Unterschied; im n jedoch erfreut sich das Land einer großen Fruchtbarkeit. Es gebeihen hier nicht nur n des Drients und Europas, wie Weizen, Gerste, Roggen, Bafer, Hirse, Mais ganz sondern auch der Baumwollenstrauch, welcher zwei Gorten, die Baumwolle von ie Gondarbaumwolle liefert, ferner Bulfenfruchte, etwas Buderrohr und Tabad, Bewürzpflanzen (z. B. Spanischen Pfeffer), Pisang u. f. w. Die Dattelpalme eran ben Ruften, ber vortrefflichste Raffee aber machft überall wild. Bon Raubthieren Edwen, Leoparden, Hyanen, Wolfe, wilde Hunde u. f. w. Die Bewohner Diefer eden, die Abyssinier oder Amhara, gehören ihrer Hauptmasse nach zu dem semitimme, wie nicht allein ihr schöner Körperbau, ihre ber arab. ahnliche Gesichtsbilanges haar u. f. w., tros ihrer bunklern Farbung und vielfacher Ausartungen im barthun, sondern auch die nahe Verwandtschaft ihrer in mehren Mundarten

meh die Berichte über die älteste Geschichte der Abyssinier, welche übrigens nach maus Jemen einwanderten, voller Fabeln sind, so beweisen sie doch, daß dieses Bolk ken Culturvölkern der Erde gehört. Bon dieser alten vorchristl. Cultur sind heutigen manche Spuren vorhanden. In der Geschichte erscheinen die Abyssinier zuerst in von Arum (s. d.). Das Christenthum ward in der Mitte des 4. Jahrh. bei ihnen mand breitete sich bald über ganz A. aus. Unter den arumitischen Herrschern erabyss. Reich seinen größten Glanz, der jedoch bald durch das Umsüchgreisen des i Ende fand. Seitdem begannen die dis in die neueste Zeit dauernden Kämpse mehrschen stellen zuerstich der Küstenstrich der Samhara und des Landes Abel an den Mohammedamentlich der Küstenstrich der Samhara und des Landes Abel an den Mohammedamentlich der Küstenstrich der Samhara und des Landes Abel an den Mohammedamentlich der Küstenstrich der Samhara und des Landes Abel an den Mohammeda-

L Beinte Aufi, I.

mismus verloren. Noch nachtheiliger murben für das bamals icon auf das Dochland beschränkt abyff. Reich die im 16. Jahrh. beginnenden Einfälle ber Gallas; eines wilben, negerav tigen Bolts, bas, von Guben her tommend, ein Stud nach dem andern von A. abrif und furcht bar vermuftete, sich zwischen der semitischen driftl. Bevolkerung festfette und diese daburch in immer größere Barbarei zuruchwarf. Mit Europa hatten die abyff. herrscher oder Regus in Mittelalter seit den Areuzzügen immer in einiger Berbindung gestanden und wol zur Entste bung ber Sage vom Priester Johannes (f. b.) Beranlassung gegeben; in nähere Berührung tamen sie seit dem Ende des 15. Jahrh. mit Portugal. Hierdurch wurde die Rom. Curi auf ben Gebanten gebracht, die Abyssinier für ben Ratholicismus zu gewinnen. Der vereinig ten Thatigleit der Portugiesen und Jesuiten, welche erstere dem abyff. Reiche große Dienste i ben Kriegen mit den Mohammedanern und ben Gallas leisteten, gelang es auch wirklich in be aweiten Balfte bes 16. Jahrh. großen Ginfluß in A. zu erhalten, 1603 die Königsfamilie zun Ratholicismus zu bekehren und eine Union ber alten Landeskirche mit ber rom. zu Stand zu bringen. Innere Rampfe waren die Folge davon, da das Wolk seinem alten drift Glauben treu blieb, und erst als der König Socinius vom röm. Glauben sich abgewandt hatt und die fath. Priester 1632 vertrieben, oder hingerichtet waren, tam das Land zur Ruhe. S Folge ber durch diese innern und äußern Störungen eingetretenen Auflösung ist der König obn Regus zu einem bloßen Schattenbild herabgesunken, dagegen haben sich die Ras oder State halter der einzelnen Provinzen zu factisch unabhängigen Herrschern gemacht, sodaß gegenwärtig A. in mehre Staaten zerfällt. Die brei wichtigsten berfelben sind: 1) das Königreich Wige welches den nordöstlichen Theil bes Hochlandes zwischen dem Strome Tacazze und dem Sime (b. i. himmels-) Gebirge einerseits und der Samhara andererseits mit den Städten Antalen und Abaua (Aboa) umfaßt; 2) bas Reich Gonbar ober Amhara erstreckt sich auf die Gebies westlich vom Tacazze und dem Gebirge Simen und hat Gondar zur Hauptstadt; endlich 3) be Königreich Schoa und Efat, sublich von den beiben ebengenannten gelegen mit ber Hauptflat Ankobar. Außer diesen in älterer und neuester Zeit häufiger besuchten und genauer beschriebenis Gebieten gibt es noch einige fleinere minder befannte Staaten, welche unter unabhängigen abif Berrschern stehen. Dazu gehört Cambat, ein kleines sehr gebirgiges Land mit ber Hauptstag Rarembza, besgleichen bas füblicher gelegene Wollamo mit der Hauptstadt Bofana und etwas bebeutendern Königreiche Sufa, mit rauhen kalten hochgebirgen und ber hauptfich Bonga, und Kaffa, zwischen bem Strome Goschob und besten Zuflusse Omo, mit einer gemile ten heibn. und driftl. Bevölkerung, mit Dochgebirgen, Walbungen, und Kaffee ber besten Gotte welcher übrigens von diesem Lande seinen Namen führt. Alle diese Staaten liegen im M lichen Theile As; im B. und S. derfelben beginnen die Wohnsite der Reger, wie der god wilden Dotos und anderer Stämme, auf welche von den Gallas zum Behuf des Stlavenhauf dels förmliche Jagden gemacht werden. Die Stlaven werden theils nach dem übrigen A. ver tauft, theils ben Goschob abwarts ben Portugiesen und andern Boltern zugeführt.

Bu den wichtigsten Boltsstämmen, die theils in A. eingebrungen bort feste Bohnsibe erwen ben haben, theils an feinen Grenzen hausen, gehören, wie schon erwähnt, die Gallas. Die ses triegerische und lebensträftige Bolt, welches in unzähligen Stämmen ben ganzen Dfin bes tropischen Afrika bewohnt, hat in A. in der neuesten Zeit nicht blos durch den Bei tehr mit den gesitteten driftl. Amharen, sondern auch durch den Betehrungseifer der Mostems, seinem Charafter manche Veränderung erlitten. Mit dem Islam wurde auch das Königthun eingeführt und der Grund zu mächtigen Reichen gelegt. So entstand bas Konigreich Enarch eins der höchsten Gebirgsländer Afrikas, reich an Bieh, Getreide, Pelzwerk, Elfenbein, Bel rauch und Myrrhe, Zibeth u. f. w., mit der Hauptstadt Sata und einem triegerischen Kont Durch ihn wurde in den letten Jahren das weiter sudöstlich gelegene Königreich Zingaro unte jocht, bessen Hauptstadt Anger heißt. Im Suben davon liegt langs beiben Ufern bes Gosch das Reich Ruscha, welches stromabwarts in lebhaftem Bertehr mit portug. Stlavenhandles fleht. Anderwärts haben sich kleinere Stamme unter eigenen Sauptlingen mitten zwischen b abyff. Staaten und Provinzen hineingebrangt und viele berfelben unterworfen. Sie find vo züglich im Süben des Hochlandes vorherrschend, wo sie das Königreich Schoa und Efat, 💆 ihnen seboch in neuerer Zeit wieder viele Landstriche abgenommen, fast ganz umgeben. Aus ben Amharas und Gallas wird bas abyst. Hochland noch bewohnt von den jud. Falaschas ber Provinz Simen, die mahrscheinlich von Juden herstammen, welche nach der Berftorn Jerusalems burch Titus auswanderten, sowie von den Regerstämmen, welche unter bem 30 men Schangallas den westlichen Theil des Gebirges, die Landstriche Bar-el-Bertat und Faffel mpfigen Riederungen im Norden bevölkern. Der Küstenstrich Samhara wird von ichen Stämmen der Danakil oder Adaiel bewohnt, welche sich zum Islam bekennen sördliche Stämme von einem die Souverainetät der Pforte anerkennenden Raib n. Seine Residenz Arkito liegt der Insel Massawah gegenüber, welche der Pascha i beansprucht.

nwärtige Zustand bes eigentlichen A. ift in Folge der innern Streitigkeiten und ber en Gallas ein höchst zerrütteter, ber die alte Civilisation des Volks immer mehr nnb das an sich intelligente und geiftig wie körperlich begabte Bolt der Abyssinier ifirt hat, sodaß es allgemein als betrügerisch und hinterlistig geschildert wird. Am sten ift noch der Zustand des Reiches Schoa und Efat, das beffer bebaut, zahlreit und innerlich beruhigter ift als die übrigen abysf. Länder. Iwar sind die Abysm, boch besteht ihr Christenthum fast nur in der ftrengen Beobachtung ber Ceree, und obgleich ihre zahlreiche Geiftlichkeit sich viel mit ben bogmatischen Spissinchaftigt, so find sie ihrer Gesinnung nach boch nur fehr laue Chriften. Sie bilben tirche, deren nominelles haupt der Regus, deren eigentliches Dberhaupt aber Abuna, Bater" ift. Diesen empfängt sie gewöhnlich vom toptischen Patriarchen in Alexan-: abyff. Rirche mit der toptischen einerlei Lehrbegriff hat, nämlich ben monophysitionophyfiten), während sie in Ritus und Disciplin im Allgemeinen der orthodoren n gleicht. Doch hat fie auch viele Eigenthumlichkeiten, die aus alten orient. Gewohnhren; fo die Beschneidung bei beiden Geschlechtern, die Beobachtung ber mosaischen betreff ber Speisen und der Reinigung, die Feier des Sonnabends u. s. w. Aus den . Zeiten haben sie die Agapen und die Taufe der Erwachsenen behalten, welcher die n zu folgen pflegt, zu der Niemand vor dem fünfundzwanzigsten Sahre zugelaffen :Glaube herrscht, daß ein Gläubiger vor diesem Jahre keine eigentliche Sünde begehen ben haben sie viele; die ältesten sind in Felsen gehauen, die spätern meist klein, rund mig mit Strohdachern, auf Bugeln in der Rahe eines fließenden Baffers, behufs gelegen und von Cebern umgeben. Im Sanctuarium steht der Altar in Form der lichen Bundeslade. Statuen und Basreliefs bulben sie nicht barin, wol aber viele Der Gottesdienst besteht hauptsächlich im Vorlesen von Stellen aus ber Bibel, nch apofryphische Bücher brauchen, und ber Ertheilung ber Sacramente. Die find im Ganzen sehr unwissend, durfen sich verheirathen und werden in Romosars eiftliche, Abbas ober Schriftgelehrte und Monche eingetheilt. Lestere, zur Congreheil. Antonius gehörend, zerfallen in zwei Classen, von denen die eine unverheiib in ordentlichen Klöstern lebend einer strengern Regel folgt, die andere dagegen lerbau und Gewerbe widmet und sich verheirathet. Merkwurdig ift, daß die Rirche die Bielweiberei erlaubt, wie benn der jetige König von Schoa, Sahila Silaffi, laferinnen balt.

bis auf die neuere Zeit fast allein die Herrschsucht der papstl. Curie ober ber fromme keifer protest. Missions - und Bibelgesellschaften, ober auch rein wissenschaftliche Bewelche Europäer zum Besuche A.s veranlaßten, so hat jest noch ein wichtigeres pomercantilisches Interesse in den letten beiden Decennien zahlreiche Sendungen, mgen und Berichte über A. hervorgerufen. Die Bichtigfeit des Landes fur den Dann innern Afrita ertennend, suchte fich England auch in diesen Regionen Ginfluß zu wodurch es die Cifersucht seiner politischen und commerciellen Nebenbuhler in beiben m erwecte. Den Intriguen ber frang. Agenten gelang es, die Abgeordneten ber engl. fellschaft aus Tigre und andern Staaten zu verdrängen und dort franz. Einfluß m machen; man that dies, wie die Englander behaupten, um sich das Monopol aller des innern Afrika (Straußfedern, Elfenbein, Farbestoffe, kostbare Harze, Kaffee, Bold, Pelzwerf u. f. w.) zu sichern. Bei ber Wichtigkeit ber Interessen, welche hier piel ftanben, sendete man von engl. Seite 1840 ben Major Sarris an den König mm ben Franzosen entgegenzuwirken. Derselbe führte seinen Auftrag nicht nur zur ber Regierung aus, sondern wurde auch burch seinen langern Aufenthalt in A., wech die Unterstützung bes Diffionars Rrapf, in den Stand gefett, in seinem Werte: mads of Aethiopia" (3 Bbe., Lond. 1844; deutsch, 2 Bde., Stuttg. 1845—47) Afrage zur Kenntniß der Länder und Bolter Oftafritas zu liefern. Durch die Mif-Danbelsbestrebungen wird die Literatur über A. von Jahr zu Jahr vermehrt. Unter

6 \*

den ältern Schriften sind zu nennen: Ludolf's "Historia aethiopica" (Fch. 1681) nebst. Com mentarius ad historiam aethiopicam" (ebd. 1691), "Appendix ad historiam aeth.", de Pater Tellez, "Historia geral de Ethiopia", des Pater Alvarez, "Verdadeira insormacion de terras do Preste Joam". Unter den neuern Reisederichten zeichnen sich aus die von Bout "Travels to discover the Source of the Nile in the years 1768—73" (5 Bde., Edind. 1796 deutsch von Boltmann, 5 Bde., Lpz. 1790—92), Salt, "Voyage to Adyssinia", in den Laussch von Rollmann, 5 Bde., Lpz. 1790—92), Salt, "Voyage en Adyssinia", in den Laussch, Pat. 1838., Rüppell, "Reise in A." (2 Bde., Erts. 1838—40), Rochet de Hericom "Voyage sur la côte orientale de la Mer Rouge etc." (Pat. 1841) und "Second voyage (Pat. 1846), der Missonare Isenderg und Rraps, Journals" (Lond. 1843), Ishuston, "Tra vels in Southern A." (2 Bde., Lond. 1844), der Gebrücker d'Abbadie im "Journal asiatique dem "Bulletin de la Société de géographie" und anderwärts, vor allen aber der Beristeur stanz. wissenschaftlichen Commission, bestrhend aus Lesedure, Petit, Quartin-Disse und Vignot, welcher seit 1845 zu Paris erscheint. Bgl. noch Ritter, "Ein Blief in das Rt Quelland" (Berl. 1844).

Abzehrung, f. Auszehrung

Abzeichen (politifche). Bei ben politischen Partelkampfen ist es ben Beften nur um be Gieg des Princips, das ihnen Zweck ist, durch die Partei, die ihnen Mittel ift, zu thun. Di großen Maffe dagegen ist ober wird in der Regel die Partei, ihre Organisation und ihr Au dringen zur Herrschaft zum Gelbstzweck und das Princip zum Mittel. Ebendeshalb spielen bi Losungeworte und außern Abzeichen der Partei bei der Maffe eine große Rolle. Oft sind bi selben von Zufälligkeiten entlehnt worden, und aus sehr geringfügigen, räthselhaften Un ständen gestossen. So der Bundschut der schwäbischen Bauern; so der Geusenpfennig. Re conaleigenthumlichkeiten gaben j. B. den Wallifern den Lauch, den Schotten die Dif gum Abzeichen. Die Anhanger ber Restauration ber Stuarts trugen einen Eichenzweig, gu Grinnerung an die Eiche, auf der sich Karl II. nach der Schlacht dei Wercester verborgen. Spi ter spielten besonders Farben als politische Abzeichen eine Rolle. Rach einem Wortspiele m dem Namen Dranien wurde die Drangenfarbe das Abzeichen der herrschenden Protestants in Inland, der Anhänger des Hauses Dranien in den Riederlanden und England. In Schm ben erhielten zwei große politische Parteien ihre Namen daher, daß die Einen Rügen, die M bern Hute trugen. Mit ber Franz. Revolution kam die Tricolore als das Zeichen ber Du greffisten auf, während die Anhanger des Alten die weiße Farbe als Abzeichen festbielte 1815 war ein Beilchen bas Abzeithen ber Bonapartiften. Bei ber Berpflanzung ber Revolt tion in andere Länder nahm ihre Partei überall brei Farben, wenn auch nicht das Blau-Roc Beiß der Franzosen zum Abzeithen, und die Gegner stellten ihnen die verschiedenen Landessu ben entgegen. In Deutschland wurde nach den Befreiungekriegen das Schwarz-Roth-Gel erst bas Abzeichen ber Burschenschaft, bann mit biefer geachtet und verfolgt, aber 1848 ver Bunde zur Reichsfache erklärt, von den Regierungen bei ihrem Heere eingeführt, seit 184 theilweise wieder außer Gebrauch gesest, und jest in ihrer Beljebtheit bei den Conservative durch das Schwarz-Weiß der Preußen, das Schwarz-Gelb der Oftreicher u. s. w., bei den M bicalen durch das einfache Roth der Rothen Republik überflügelt. Doch auch die Track ber Schnitt bes Haars, des Barts u. f. w. haben als politische Abzeichen gebient, und be bei haben die Sitten oft wunderbar gewechselt. Die engl. Royalisten bes 17. Jahrh. liese ihre Locken in stolzen Ringeln herabfallen, während die republikanischen Puritaner sie ku schoren und sich dadurch ben Namen Rundtopfe erwarben. In der burschenschaftlichen 🗫 viebe in Deutschland war dagegen das lange Haar bei ber liberalen Jugend beliebt. Deute ma weiter an den altdeutschen Rock, die Carbonarimantel, Calabreferhute u. f. w. Doch find bei Alles keine so bestimmten politischen Abzeichen wie Banber, Schleifen, Cocarben.

Abzugsgelb (Abfahrtsgelb, Nachsteuer, gabella emigrationis) ist eine von bem Bernigen eines Auswandernden an den Staat oder die Gemeinde, welcher er angehörte, zu zahlend Abgabe. Sie entstand aus den frühern Hörigkeitsverhältnissen, und war anfangs blos auf tie nere Bezirke, namentlich Städte, beschränkt, behnte sich aber mit der Zeit auch auf die Länd aus, und wurde zu einem landesherrlichen Nechte, welches die Reichsgesesse als Herfommit anerkannten. Gleich dem verwandten Abschof (s. d.) stand ihrer Aushebung lange die Rüstschauf auf Retorson, welche die einzelnen Länder gegeneinander übten, entgegen, die diesest durch Art. 18 der Bundesacke in Bezug auf die deutschen Bundesstaaten untereinander polgte. (S. Freizügigkeit.) Insoweit das Abzugsgeld demnach überhaupt in Deutschland no

hen Staaten gegenüber Gükigkeit hat, bedarf es jedenfalls eines befandern Beweibergebracht fei.

2, das Polz des Mahagonybaums, f. Mahagony.

pus hieß bei den Griechen und Römern die Pflanze Bärenklau, von welcher die beiden rollis und A. spinosa am häusigsten vorkommen. Der gewundene Bau der Pflanze, weiße Blüte, namentlich aber die malerische Form ihrer dunkelglänzenden Blätter rihre künstlerische Verwendung, besonders an den von Kallimachus (s. d.) erfundeilen korinthischer Säulen. (S. Gänlemerdnungen.) Auch zur Verzierung von Geschlankenthusblätter angewendet; es sindem sich röm. Trinkschaken, deren Hentel mit aub umwunden sind. Während die Alten bestonders den A. moldis zum Vorbilde zielten sich die ältern deutschen Baumeister dei ihren goth. Ornamenten mehr an die niger schönen Blätter des A. spinosa. — Das Acanthusholz, aus welchem die Alten rbeiteten, gehört vielleicht der Rodinia pseudoacacia oder auch einem andern stachen ume an.

lla, alla capella, d. h. im Kapelstile, bebeutet in altern Kirchenmussten die Bewebingstimmen ohne Instrumente, ober wenn ja solche den Gesang begleiten, das FortJustrumente im Unisono mit den Singstimmen. Der Ausbruck bedeutet bisweisen dei choralartigem Cantus sirmus die dem Thema entschnten Notensiguren in ledhaf

igung, als verzierende Figur, Contrapunctus floridus, ausgeführt werden.

Les ist der beste mexic. Hafen und ein bedeutender Handelsplat am Austradien und Rhebe sind tief und gewähren einen sichern Ankerplat vor Stürmen. Schwer Schiffe können dicht an den Granitselsen vor Anker liegen. In der Einsahrt des Hanie Insel Roqueta oder Grifo. Die Stadt selbst, vertheidigt durch das hochgelegene d, mit etwa 4000 E., hat eine höchst ungesunde Lage; die Cholera ist hier heimisch ist am meisten die Fremden. Um der Stadt etwas Kühlung zu verschaffen, ließ die erung von D. her durch die Felsen einen hohen Weg sprengen, doch hat sie verade Worast im D. der Stadt trockenzulegen und zu bedeichen. Unbedeutend ist der Mordwestlüste Amerikas, den die Natur sonst so segünstigt. Wegen der artet lange dauernden Windstille unter der Linie ist die Fahrt von Callas in Peru swieriger und währt oft länger als von Callas nach Cadiz. Die Aussuhr aus A. der Beiger, Indigo, Cochenille, Auch und etwas Pelzwert; die Einsuhr aber bringt dahin 1 Asien an Kostbarkeiten besieht.

Alfa von den Türken, St.-Jean d'Acre von den Franzosen genannt, das alte Alfo, uter Ptolemais, eine Stadt mit Hafen an der Küste Spriens, am Juse des Kanden-O-15000 C.; der Hafen ist versandet, dessenungeachtet aber noch immer einer der wieser Küste. Im J. 1004 eroberten A. die Genueser, 1187 Sultan Saladin. Doch esterm 1188 wieder entrissen und blied nun dis 1291 der vorzüglichste Landungsweuzsfahrer, der Sis eines Bischofs und des Johanniterordens. Dierauf siel es in die Agypter, und 1517 in die der Türken. Unter dem grausamen Opzzar-Pascha hiekt mit Hilse der Engländer unter Sidney Smith, 61 Lage lang die Belagerung der ans. Am 27. Mat 1832 ward die Stadt durch Ibrahim-Pascha, den Gohn des I von Agypten, mit Sturm genommen und blied durch den Frieden zu Kutahla 1853), sowie gang Sprien und Atxinassien dis zum Laurus in den Haden des Blos-n Folge des Jusvertrags von 1840 wurde A. nach zweitägigem Bombardement 840 von der vereinigten engl.-dstr.-türk Flotte genommen, bei welcher Gelegenheit sich angl. Commodore Rapier wie der Erzherzog Friedrich von Ostreich auszeichneten. In ging auch A. wieder sit Wehenned-All verloren. (S. Agypten.)

karentia ober Laurentia wied in der röm. Sage eine Frau genannt, welcher zu Chren er Larentinalia geseiert wurde. Rach Einigen war sie die Frau des Hirten Fousstulus, Bwillingsbrüder Romulus und Rennus auserzog; nach andern Berichten war A. eine

de ihr bedeutendes Vermögen dem Romulus oder dem röm. Volke vermachte. indich stammen diese Erzählurgen aus Etrurien und fiehen mit dem ebendaher

m Colles ber Laren (f. b.) in Jusammenhang.

Den Preis nach Willur bestimmen zu können und sich in den Besit eines factischen ben Preis nach Willur bestimmen zu können und sich in den Besit eines factischen bentehen. Es ist das meistentheils eine sehr gewagte Speculation, gegen die sich aber bei den, welche nicht Sache des allgemeinen Bedürsnisses sind, rechtlich nichts einwenden

läßt, mährend fie bei Gegenständen allgemeinen Bedarfs, alfo auch weit verbreiteter Erzeugun nur sehr selten in einigermaßen wirksamer Ausbehnung ausführbar ift. (G. Bucher.)

Acceleration, Beschleunigung, heißt in der Mechanik so viel als Vermehrung der C schwindigkeit. Sie kann gleichförmig ober ungleichförmig sein; im erstern Falle bedeutet Ao leration (im engern Sinne) die Größe, um welche die Geschwindigkeit in jeder Secunde 1 nimmt. Das einfachste Beispiel bieten die fallenden Rorper dar, bei benen die Acceleration der lettern Bedeutung über 30 F. beträgt. Ein fallender Körper fällt immer schneller, je lang er fällt, also ist seine Bewegung accelerirt ober beschleunigt. Man sieht dabei die Kraft der Er mit welcher sie ben fallenden Körper anzieht, als eine constante, aber fortwährend, in jedem a genblicke auf ben Körper einwirkenbe Kraft an. — Accelerirenbe Kraft nennt man bie ei beschleunigte Bewegung hervorbringende Kraft oder die fortgesete Wirkung eines Körpers a einen andern, welche in dem lettern eine Bewegung hervorbringt. Auf solche Beise wirkt Erbe auf den fallenden Stein, die Sonne auf die Erde u. s. w. — Acceleration des Monde Bie zuerst von Hallen bemerkt wurde, wird ichon seit mehren Jahrtausenben die Umlaufez bes Mondes um die Erde immer kurzer ober die Geschwindigkeit deffelben immer größer. Di Erscheinung konnte man sich lange nicht erklären. Enblich fand Laplace 1787 bie wal Ursache dieser Acceleration des Mondes in der veränderlichen Ercentricität der Erdbahn, wel ungefähr seit 12000 v. Chr. im Abnehmen ift. Seit dieser Zeit ruckt der Mond ber Erbe i mer näher, und dieses wird etwa bis 36900 n. Chr. dauern, wo die Ercentricität ber G wieder zunehmen wird. — Acceleration der Firsterne nennt man den Unterschied zwisch dem Sterntage und dem mittlern Sonnentage, welcher ungefahr 3 Min. 561/2 Sec. Ste

zeit beträgt, um welche ber Sonnentag länger ift. Accent (grammatischer). Der Laut ist die Aussprache ber Stimme selbst; die Dauer ! Lautes, ob turz ober lang, mißt bas Geses ber Quantitat (f. b.), ber Ton ober Accent ist bie ! Laut begleitende Hebung oder Sentung der Stimme. Hebung durch den Ton ift von der D nung einer Silbe in der Aussprache wesentlich verschieden. Beides, hebung und Dehnu kann zwar bei einer und berfelben Silbe stattfinden, z. B. leges (bie Gesete), allein eber gut kann ber Ton auf eine kurze Silbe fallen, z. B. leges (bu wirst lesen). Der eigentliche ! cent beruht auf ber Hebung ber Stimme, wozu die Senkung die Gegenseite bildet, allein die Gegensat ist verschiedener Abstufungen fähig von dem bloßen Sinken bis zum völligen X chen bes Tons (Tonlosigkeit). Diese Hebung ift in ber Aussprache bas Mittel, die Vereinigu mehrer Silben, des Stammes mit seinen Abbeugungen, zu Einem Worte oder Begrif zeichen anzudeuten, und gleichwie der Ton die einzelnen Silben eines Wortes beherrscht, geht er mit größerer Freiheit und Abwechselung durch ganze Gage hindurch, überall der Rede i Einheit, Farbe und Leben gebend. Eine Silbe durch den Ton in der Aussprache hervorheb nannten die Römer acuere (schärfen, mit geschärftem Tone aussprechen), eine solche Si hief baher syllaba acuta, ber Ton berselben, die Hebung, accentus acutus; das Zeichen des ben ift ('). Das Gegentheil davon, die unbetonte, gesenkte Silbe, hieß syllaba gravis, und bi Abwesenheit der Hebung, die Senkung, accentus gravis ( ' ). Von beiden ist noch zu t terscheiden eine von Natur lange Gilbe mit dem accentus circumslexus. Hier trat Hebu und Senkung des Tons in der Aussprache einer und berselben Silbe ein (daher das Zeichen ober ~), die unserm Organe nachzuahmen nicht gut möglich ist; wir können in der Ausspra malus (ber Apfelbaum) und malus (ber Schlechte) nicht mehr unterscheiben. Die tiefern & fete, nach welchen in ben einzelnen Bortern bestimmte Silben burch ben Ton hervorgehol werben, sind bisjest noch nicht erforscht. Ursprünglich hob ber Accent wol den Bocal berjenig Silbe hervor, durch welche ein Begriff modificirt wurde, also die Suffira ober Prafira, we sie sich mit einer Wurzel ober einem aus einer Wurzel gebilbeten Thema verbanden; boch wu . dies einfache Gefes icon fruher burch mannichfache euphonische Ginfluffe vielfach verbund Duantität und Accent erscheinen ursprünglich in ben Sprachen ber Vorzeit, in benen & Princip sinnlich höherer Bollendung vorherrscht, wie im Griechischen und Lateinischen, im verschmolzen; die Quantitat umfaßt gleichsam die poetische, ber Accent die prosaische Lebend keit ber Sprache. Allmalig geht die Quantitat unter, und ber Accent gewinnt an Ausbehnu bis er in den neuern Sprachen fast allein herrscht, und dadurch die Hauptursache vieler B anberungen ber Sprache selbst wirb, indem er Flerions- und Bildungsendungen zu seiner 4 bung heran- und badurch zusammenzieht, in seinen Senkungen aber den wahren Laut ! Buchstaben beschäbigt nub verbunkelt. Auch in der beutschen Sprache haben beide Eleme wol anfangs nebeneinander geherrscht, es hat sich aber allmälig das Geset gebildet, das ! len auf die Burgel fallt und aufihrruhenbleibt bei allen Beugungen und Bufammenfegungen. Doch gibt ee viele Borpartikeln, bei beren Betonung die Sprache nach noch unerforschten Geeten und Gewohnheiten schwanft; 3. B. bei ben Borfilben ge, be, ver, zer u. f. w. behalt bie Burgel ben Acutus und bas Prafir ift tonlos, 3. B. benehmen, geleben. Andere Borfilben. vie ab, auf, an u. f. w. haben ben Acutus, und bie Burgel ben Gravis, z. B. abnehmen, aufgehen, Antunft u. f. w. Häufig kommt einer und berfelben Partikel verschiedener Zon zu, nach Rafgabe ber veranderten Bedeutung, 3. B. umgehen (mit Jemandem), aber umgehen (ben Jeind). Die einzelnen Sprachen unterscheiben sich wesentlich burch die Begrenzung ber Silben, uf benen der Ton ruhen kann. Im Sanskrit kann ihn jebe Silbe eines noch so langen Bortes unehmen; bas Griechische beschränkt bies auf die drei letten Silben; im Lateinischen geht er ie über die brittleste hinaus, und fallt nie auf die lette; im Bebraischen ruht der Lon fast lets auf der letten Sylbe, und im Finnischen unwandelbar auf der ersten Silbe eines Wortes. kur wenige Sprachen beuten ben Accent burch besondere Zeichen in der Schrift an; blos bie subier bei ben religiösen Gefangen ber Bebas, und die Griechen accentuiren ihre Sprache. Die griech. Accentzeichen soll Aristophanes aus Byzanz eingeführt haben. Die genaueste Accentuation herrscht in der hebr. Bibel, wo die Masorethen mehr als vierzig Accente anmendet haben, die aber nicht blos dazu bienen, die Tonsilben hervorzuheben, sondern auch meleich als Interpunctionszeichen und felbst zur melischen Bezeichnung verwendet werben. baufig werben die obigen Accentzeichen als rein orthographische Beichen gebraucht, um gleichautende aber der Bedeutung nach verschiedene Wörter zu unterscheiden, z. B. im Lateinischen ic (hier) von bic (biefer), im Frangofischen bie Praposition à (zu) von bem Berbum a (er hat) L f. w. - Der Accent des Capes ift fehr mannichfaltig, benn er hangt von dem jedesmaligen Sinne des Sages ab, also von ber unendlichen Freiheit, Gedanken und Worte zu einem Ganzen pu verbinden. Das Dervorheben eines einzelnen Wortes im Sage, ober eines ganzen Saggliebes me einer Periode, indem die Stimme darauf ruht, um die Aufmerksamkeit des Zuhörers speciell midieses Cinzelne hinzulenken, nennt man den oratorischen oder declamatorischen Accent. Im Bengen wird ber oratorische Accent mit dem grammatischen stets übereinstimmen, in einzelnen fillen barf er aber biese Gesetze verlegen, wenn das sonft Unbedeutende durch den Gegensatz in hervorragende Bedeutung erlangt, 3. B. er ist nicht ertrunken, sondern betrunken, obgleich di grammat. Accentuation verlangt: ertrunken, betrunken. — Da der Accent in den neuern Eprachen bie Basis ist, auf welcher allein bie rhythmische Bewegung der Rede beruht, so bildet u metrische Accent das wesentlichste Element des Versbaus. (S. Metrik und Rhythmus.)

Accent (musikalischer) ift die Betonung, mit welcher sowol einzelne Tone als auch besondere btellen bei bem Bortrage herausgehoben werben. Die Urfachen biefer verschiebenen must. letente beruhen auf außern und innern Grunden. Man fann fie am besten eintheilen in mmmatitale und asthetische. Der grammatitale Accent ruht stets auf jedem ersten Taktheile. ingere Taktarten haben mehre Nebenaccente, boch sind sie von geringerm Gewichte. Bei ben maden Zaktarten fallen diese Accente auf die ungeraden Zakttheile, so z. B. bei vier schweren texteln auf 1 und 3; bei ben ungeraben hat jebe Gruppe von drei Roten auf der ersten die Beming; ebenso in den Tripeltaktarten. Der grammatikale Accent barf sich nicht ftarker bemerkz machen, als bas Verständniß des musik. Gedankens und seines rhythmischen Gefectes erfobert. Dierin unterscheibet sich von ihm ber rhythmische Accent, welcher einzelne sten flarker und von jener Unterordnung unabhängiger hervorhebt. Der afihetische Accent faftigt sich als oratorischer mit der Hebung und Sentung der Silben und Tone, und bepantt fich keineswegs auf bestimmte Takttheile. Durch ihn wird beim Bortrage eines Tonides ber Sinn besselben faglicher. Man tann noch einen leibenschaftlichen, pathetischen Accent mehmen, welcher bem Tonstude die genauesten Schattirungen aufprägt. Die Gesangemusik vermöge bes untergelegten Wortes am fähigsten, eine richtige Accentuation zur Erscheinung Jeingen; in der Instrumentalmusik wird es auf vollendete Weise nur dem Kunstler gelingen, her sich den abstracten und musik. Gebanken zu einem concreten Inhalt umzuformen Denn obwol seber Componist bemüht sein wird, möglichst genaue Betonungszeichen den, so werden sich bennoch Schattirungen in Menge finden, welche nothwendigerweise Deutet bleiben muffen und sogar von der Willfür des Vortragenden abhängig sein dur-Das poetische Gefühl bes Ausübenden wird hier die Hauptsache thun.

contus ecclesiastici hießen die früher den Priestern beim Absingen der evangelischen Epistelabschnitte vorgeschriebenen Weisen, die sich nur durch die Biegungen der letten eines Sapes dei gleichförmigen Absingen der übrigen auf einem und demselben Loue

poneinander unterschieden. Man hatte deren sieben, und sie unterschieden sich von dem Bort trage der Collecten und Intonationen in der protest. Kirche nur durch größere Mannichfaltigkei der Schluswendungen.

Accept, Acceptation, so viel wie Annahme, heißt im Wechselrecht die Erklärung des Bi zogenen, daß er zur Verfallzeit des Wechsels die in demselben ausgedrückte Summe zahlen woll Sie geschieht mit dem auf den Wechsel geschriebenen Worte: "Acceptirt" oder "Angenommen"

Acceptilation heißt im ältern röm. Recht die mit einer bestimmten Formel abgeg bene seierliche Erklärung eines Gläubigers, daß ein Schuldner seine Schuld bezahlt hab und diese ihm erlassen sei. — In der Dogmatik heißt Acceptilation (gleichbedeuten mit acceptio gratuita) die Lehre, daß sich Gott mit der von Christus durch sein Leiden un Sterben für die Sünden der Menschbeit geleisteten Genugthuung begnüge, nicht etwa wege ihrer Zulänglichkeit, sondern aus göttlichem Erdarmen. Diesem Gaze des Duns Scotus spwie der Arminianer gegenüber sprechen Andere, wie Thomas von Aquino, Bonaventum später auch die luth. Theologen von einer satissactio abundans, insofern sie annehmen, da durch Christus im Übersluß jene Genugthuung für die Sünden der Welt gewährt worden se

Access heißt in der Rechtswissenschaft die Zulassung junger Juristen zur praktischen Ubw

bei einem Gerichte ober einem Abvocaten.

Accession, das hinzutommen einer Sache zu einer andern, ift eine der Arten des Eiger thumserwerbs, welche auf dem Grundsage beruht: Wem die Hauptsache gehört, dem gehö auch die Rebensache dieser Hauptsache. Die Hauptfälle der Accession laffen sich unter folgent Rategorien bringen: Etwas Unbewegliches wird mit etwas anderm Unbeweglichen vereinig wie bei der Anschwemmung eines Stuckes Landes (Alluvion), bei der Bildung einer Insel i Plusse und bei der Austrocknung des Flusbettes; oder etwas Bewegliches tritt zu etwas Und weglichem, wie durch Einpflanzen, Einfaen, Aufbauen in ober auf fremden Boben; ober etwe Bewegliches tritt zu etwas Beweglichem hinzu, wie beim Schreiben ober Malen auf fremben Material, bei ber Verbindung einer fremden Sache mit einer eigenen durch Anschmieden, W löthen, Einfassen, Studen u. f. w. In dem zuerst angefährten Falle werden die Grundbefit der angrenzenden Ufer Eigenthumer bes Landes des leeren Flußbettes, wovon jedoch neme Landesgesetze zum Theil eine Ausnahme zu machen pflegen und das neugebildete Land be Fiscus zutheilen; in dem zweiten Falle wird der Herr des Bodens Herr des Hinzugekommenen im letten gelten verschiedene Grundsäte. In einigen der obigen Fälle wird bas Eigenthm widerruflich, in andern unwiderruflich, in den meisten sedoch so erworben, das der Erweck zum Erfas verbindlich wird; das röm. Recht, das in den Staaten des gemeinen Recht hierüber noch mit wenigen Ausnahmen gilt, enthält sehr detaillirte Bestimmungen barübe Im weitern Sinne nehmen mehre Rechtslehrer die Accession, indem sie ihr noch die Specifia tion ober bas Umbilden einer Sache in eine andere, ferner die Confusion und die Committie die Bermischung flussiger ober trockener Sachen verschiedener Eigenthumer, beigablen : be Rechtsbegriffe, die jedoch richtiger als besondere Eigenthumserwerbungsarten betrachtet me den, und von denen die lette noch dazu nur in den wenigsten Fällen wirklich eine folche i Auch über den Erwerd der Früchte ins Eigenthum gelten verschiedene Grundsate.

Accessit. Den zweiten Preis ober das Accessit erhält bei Beurthellung von Preisaufs ben diesenige Arbeit, welche nach der, die den Sieg davongetragen, für die beste erklärt wird.

Acciajoli ober Acciajuoli, Name einer alten und berühmten Familie aus Florenz, bem Staate, ber Lirche und der Wissenschaft mehre verdienstwolle Männer gegeben het Acciajali (Ricol.), geb. 1310, war Feldherr in Diensten des Königs Robert von Reap machte viele Groberungen in Morea, Sicilien und Italien, stieg unter der Königin Johan zu der höchsten Würde, der eines Großseneschalls des Reichs empor, ward Gouverneur des Potrarca und klard 1366 als Vicetonig von Apulien. Er war einer der vertrautesten Freundes Petrarca und Boccaccio, von welchen man Briefe an ihn hat. — Sein Resse, Reim Acciasoli, wurde an dem Hose der Maria von Bourdon, der lateinischen Kaiserin von Kasstantinopel, angestellt. Die nach Reapel gestüchteten Titularkaiser hatten sich die Souverainst über einige Provinzen Griechenlands erhalten, die sie wieder zu Lehen gaben. Auf diest won Böotien. Da er keinen mannlichen Erben hinterließ, so vermachte er Athen den Beness wern, Korinth dem Theodor Palaologus, der seine älteste Tochter geheirathet hatte, und Wien mit der Stadt Theben seinem natürlichen Sohne Anton. Dieser brachte auch Athen seine Metalt, allein der türk. Sultan Mohammed II. verdrängte 1455 seine Nachtommit

Maribens Macife

hiner Baterftadt floreng verdienter, und babei so uneigennühiger Staatsmann, daß bas Batwlind uach seinem Sobe 1478 die Ausstattung seiner beiden Töchter übernahm, und seinem dust unwändigen Sohnen den derühmten Lorenzo von Medici zum Bormund sehte. Er mar pusich ein geschähter Schriftsteller; man hat von ihm u. A. "Commontarius die vita Caroli lagut" (in Menden's "Soriptoren rarum Garm.", Bb. 1), eine lat. Übersehung mehrer Biagnophien das Plutarch (1470), einen oft gedrickten Commentar über die Moral und Police in Ariftstellen. — Naciogali (fil.), geb. zu Fissenz 1637, Malteseniter, derrift alle wier Batheile, dichtete einige Operatente, zu denen er selbst die Musik camponiete, und flord 1700 in Ban. Er ist der eigentliche Ersinder des jezigen Maschinanwesens beim Theater.

Meribend bezeichnet eine zufällige, nicht wesentliche Eigenschaft eines Dinges; acelbentlaßt fo wiel als zufällig, im Gegensage bes Effentiellen, Wesentlichen. Daber wird Accident bei im Philosophen ber Gubstanz (f. d.) entgegengesett, und bezeichnet die Art und Weise bos Sains der Substanz, die Eigenschaften, Bestimmungen, die nicht zum Wesen eines Dinges gefinn, und ihm beshalb auch sehlen oder sich veründern können, ohne daß das Ding ausfiche gefin, mas es ist. Imwiesen aber diese Unterscheidung zwischen Gubstanz und Accidens auch me fire das vergleichende und abstrahirende Densen gultig ift, bedarf weiterer Untersuchungen.

Accidengar beiten nennt wen in der Buchdrudertunft fleine Nebenarbeiten, als Aarten, dife, Facturen, Briefe, Phantosiesiste, Musiknotensag, Wechsel, Staatspaplere u. f. m., im alle solche Drudsachen, welche and bem Beweich bed Gewöhnlichen treten und besondere Amsteutzbeit, Zierlichkeit und Geschmad verlangen. Es werden daher nur solche Arbeiter (Coper und Druder) dazu gewählt, welche viel Arfahrung, Ubung und Einsicht besigen, und bein nicht nothig haben, über eine oft sehr schwierige, zufällige aber Accidenzurbeit viel nachphalen. Um die verschiebenen Accidenzurbeiten schwell verrichten zu klemen, mus der Seper mit einer geoben Auswahl von Zierschriften, Durchschuf, Regletten, Stegen oder Fremquadente, Arfern, übergesehen Buchkaben, Alammern, Linien u. s. w. reichlich versehen sein. Es gibt der auch Accidenzurbeiten, die eine sehr geoste Mannichfaltigkeit von Mitteln in einer Ornekust wiesendig machen und außerst schwerig in der Ausschlichtung sind, wobei sich also der Geper wervebentlicher Mete bedienen nurf. Derigleichen ist z. B. der Gas von geographischen Um. (G. Buchdruderbunk.)

Meribengien, f. Stolgebuhren.

Acrife, Prife, Biese ober Beife, ist eine fehr alte und in ihrer Entstehung örtliche Abgabe im gewiffen Beelaufszegenständen. Die tommt in den beutschen und franz. Städten fcon im 12. Jahrh. vor und wer vermuthlich febon bamals etwas Altes; Die Gegenftande aber, von udhm fie genommen wurde, waren fehr verfchieben, belb nur weuig, bald Alles, was von Innben eingebracht und in ber Stabt verlauft murbe. Deift wurde bie Abgabe nach Berbaltall bes Prezifes erhoben. Als bie Landesherren häufigere Steuerbewilligungen verlangten, unde ihnen nicht felten von ben Stabten bie Einnahme ber Accife überlaffen, bie früher melft u die Gemeeindelasse gestossen warz allein hier und da sind dergleichen Abgaben auch zum Bortheil der Städte selbst beibehalten worden. Der bessern Dronung wegen erhob man die Laufe bei bem Einbringen an den Thoren. Später wurde fie auch auf bas Land ausgebehnt flenbageife) und baburch ju einer allgemeinen Berbraucheftener (Generalconftentionsmife), bie aber mit einer Menge andeuer Abgaben, Bollen, Impoft, Arantfleuer concurrinte mb nach Provingen und Orten verschieben war. Ale ziemlich allgemein zutreffende Perioden but Bortfehreitens fann man annehmen, daß fie im 15. Jahrh. in die hande ber Landeshemen m (in Gachlen 1440, in Brandenburg 1467), im 17. Jahrh., gegen Ende bes Dreifigjehrimariand, auf bas Lund ausgehehnt (in Sachsen 1640, Wennbenburg 1641) und bann m meine ausgebildet wurde, in Preufen burch Aurfürft Friedrich Wilhelm 1684 und u Briebrich II. 1787, in Gachfen 1707, 1899 und 1894. In Frandrich hatte febe Pron the eigenes Abgabefoftem, baber auch eigene Grenzolle, und die Menge biefer Binaenmar tein geringes hindernif bes burgerlichen Bertebet. In ber Revolution wurden fie auch burch bas Gefen vom 19. ffebr. 1791 bie Localabgaben aufgehoben; ba aber Die Elbeilden Bermalnmaen in Die geoffte Berlegenheit tomen, fcon unter ber Diiberfaffung 1798 mieberhergeftelle. In England ift die Acrife nicht eigentlich eine Abbie ber bem Ubernang ber Blagent aus einem Orto in ben anbern erhoben wirb, fonbent aucher gemillen Sollen, baupefachlich indirecte Abgaben, Die von ben Probusenten gein geifem Salettaniagen gefmigter Confentionentiel entrichtet menten. End, in Deutschland hat man in neuerer Zeit die innere Accise meist aufgehoben, durch Grenziste, birecte Steuern (Gewerbs- und Classensteuer) und indirecte Abgaben (z. B. die Brandsweinsteuer) ersest und damit der Freiheit des innern Berkehrs große Dienste geleistet.

Acclamation, beistimmender Zuruf. Wenn sich in einer berathenden Versammlung der Weinung für einen Vorschlag, eine zu wählende Person u. s. w. so unzweideutig und ungethelle ausspricht, daß man nicht für nothig hält, eine wirkliche Abstimmung (s. b.) vorzunehmen, poschlägt man wol vor, sich durch Acclamation zu entscheiden, und wenn kein Widerspruch erfolgt, so ist der Vorschlag angenommen. Es muß sedoch sedem Mitgliede freistehen, auf wiede

liche Abstimmung anzutragen. Acclimatisation nennt man die Gewöhnung lebenber Wesen an ein anderes Klima als basjenige, wo sie ursprünglich zu Hause waren. Diese Gewöhnung ist, bei Menschen, Thieren und Pflanzen, oft, und besonders wenn das neue Klima von dem alten sehr bedeutend verfalle ben ist, mit bedeutenden Beränderungen ihrer Organisation verbunden, die daher bald zu Aufartungen, bald zu wirklichen Krankheiten, ben sogenannten Acclimatisationstrankheiten, führen. So werden Europäer in den heißen Tropenlandern häufig von Leberkrankheiten befallen, wogegen die in heißen Klimaten einheimischen Neger u. s. w. bei uns leicht an Lungenübel ertranten und hinsterben. Die Fähigkeit, sich einem solchen Wechsel des Klimas ohne Rache theil auszusezen, nennt man Acclimatifationsvermögen. Dasselbe ist beim Renschen, nementlich bei bem Europäer und insbesondere dem anglogerman. Stamm, am größten; nächter bem bei einigen Hausthieren: Hunden, Rapen, Ratten u. f. w. , und gewissen Pflanzen; 3. B. den Kartoffeln, Getreibearten, Löffelkraut, auch bei einigen Unkräutern, welche sich daherüber die ganze Erde verbreitet haben. Beim benkenden Menschen wird diese ihm angeborent:: Fähigkeit noch durch den Willen, durch die wissenschaftliche Erfahrung und Erfindungsgeder welche ihm kunstliche Mittel zur Acclimatisation barbieten, gesteigert. Der Europäer meibe ti ben Aquatoriallandern die geistigen Getrante, die übermäßige Fleischdiat, die sumpfigen Rederungen und die Nachtluft. Der Südländer trage in kalten Klimaten Wolle auf dem blofen Leib, vermeibe die rauhen scharfen Nord - und Ostwinde, die Erkältungen ber Füße u. f. Mit Gegenben, welche ehedem als höchst ungesund verrufen waren, sind theils durch solche Berg fichtsmaßregeln der Einzelnen, theils durch allgemeinere fanitätspolizeiliche Maßregeln, z. 2004 Arockenlegung von Sumpfen, weit bewohnbarer für Einwandernde geworden. Doch scheint et auch hier eine Grenze zu geben, welche wenigstens erst von Generationen, durch allmälige Mbänderung der Race, nicht von dem Einzelnen überschritten werden kann. Bgl. Foissac, "Uber den Einfluß des Klima auf den Menschen" (beutsch von Westrumb, Gött. 1840), und Hasper, "liber die Krantheiten der Tropenlander" (Lpz. 1831). — Acclimatisation der Thiere. Sie ift einer der größten Triumphe des Menschen über die Berschiedenheit bet Klimas und der Zonen. Bei den meisten Gattungen der Nus- und Hausthiere reicht 🎏 bis in ein Alterthum, von dem wir keine Runde mehr besiten. Es ift eine Thatsache, bag fat alle Hausthiere, welche jest in ganz Europa und zwar bis hoch im Norden gezüchtet werben, ursprünglich wärmere Klimate zum Vaterlande hatten. Gegenwärtig ist Pferd und Rinh, Hund und Rage über die ganze Welt verbreitet und zwar blos in Folge der Gewöhnung ber selben durch den Menschen, wovon Amerika ein sprechendes Beispiel liefert. Übrigens bedat ein jedes Thier bestimmter Zeit und gewiffer Bedingungen, um in einem neuen Klima beimifc zu werden. Am meisten trägt dazu bei die Pflege und Sorgfalt des Menschen, ohne welche noch nicht völlig acclimatisirte Thiere immer wieder Neigung haben, in ihren frühern Zustand zuruckufallen. Außerdem geht durch Acclimatisation eine Beränderung in dem Thiere vot. welche eine gute wie eine schlechte sein kann. Die kleinen Pferde ber Shetland-Inseln find eine Abartung, die feinen Merinoschafe Spaniens eine Beredlung durch Acclimatisation. 281k ber Mensch, ist auch bas Thier Acclimatisationstrankheiten unterworfen. Nicht alle Thiere gewöhnen sich an jedes Klima; viele gehen bei dem jedesmaligen Bersuche zu Grunde, selbs solche, die aus einem kaltern in ein gemäßigteres Alima verseht werden, wie 3. 28. das Rems thier. Im Allgemeinen hat das Klima jest nicht mehr so großen Einfluß auf die Zucht unseres Hausthiere, als man gewöhnlich annimmt, weil sich die Almatischen Ginwirkungen leicht mobificiren laffen, sobald nicht die allerschroffften Temperaturgegenfaße ins Spiel kommen. So bas Baterland der edelsten Pferde der Drient, bessen Klima von demjenigen Englands wesen lich verschieden ist, und dennoch steht die Pferbezucht des lettern Landes auf einer wenn auch tunftlichen, boch mindestens ebenso hohen Stufe, wie biejenige in Arabien und Persien in Das sprische ober maurische Schaf ist nach Spanien, also nach Rorben, eingewandert und hat ft zu erstannenswürdigem Grade von Wollfeinheit verebelt. Aber noch mehr: bas saniens ift im Durchschnitt beiweitem warmer wie bassenige Schlesiens und Pomnd doch haben die nach lettern Ländern eingeführten Schafheerden sich nicht nur in t an das taltere Klima gewöhnt, sondern sind selbst weit beffer geworden als ihre tern. Ein Gleiches läßt sich bei ben Seidenraupen nachweisen, welche von China Btalien, dann ins subliche Frankreich und zulest bis an die Kuften der Dft- und verfest worden find, ohne bei richtiger Behandlung Schaben zu leiben. Im engern en wir schweiz. Rube nach Kurland, holl. Rindvieh nach Ungarn, ban. Pferde 5chweiz und ostind. Zebus nach Würtemberg gebracht, ohne daß die Thiere irgend Eigenthumlichkeiten und Borzuge verloren. In vielen Fällen ift ber Thierzuchter wirth geradezu gezwungen, fremde Thiere zu acclimatisiren, um durch Blutauffriı eigenen Stamm unverfälscht und fraftig fortzuchten zu konnen. Immerhin barf inführung neuer Thiergattungen nicht in Spielerei ausarten. Die neuesten Acclimaxsuche sind die, welche in Frankreich mit den südamerik. Laft- und Wollethieren, cuña und Alpaca angestellt wurden. Die mit den beiben erstern sind gang misrathen, man, die Zucht der lestern mit Erfolg durchsesen zu können und schon soll sich eine rbe in den Pyrenäen befinden. — Acclimatisation der Pflanzen. Die Pflanzen ren sich verhältnismäßig leichter, bafern ihnen an Luftwärme, Boben und Feuchihrer Organisation einigermaßen entsprechenber Erfat in bem neuen Klima geboten L der Weinstock, die Kartoffel. Aber ebendeshalb hat diese Verbreitung der Pflanzen zen, die man in der Pflanzengeographie besonderg für die hauptsächlichsten Culturrmittelt findet, z. B. Grenze des Weinbaus, der Olbaumcultur. Diese Grenzen hanglich von bem Grab ber Sommerwärme, weniger von ber mittlern Jahreswärme ab. jermen.)

zde (b. i. Umarmung) heißt die Ceremonie, mit welcher die Ritter in den Orden aufz wurden. Der Großmeister umarmte den Aufzunehmenden, indem er seine Arme als desselben (ad collum) legte. — Accolade heißt ferner in der Musik die Alammer, he mehre Notenlinienspsteme, z. B. bei der Klaviermusik das der obern Stimme und es, am vordern Nande miteinander verbunden werden.

emodation heißt die Anbequemung an Anberer Meinungen, Bunfche, Schwachhei-Accomodation eines Lehrers zu ben Fähigkeiten und Worstellungen ber zu Belehreneine doppelte fein; zuerft in der Form des Bortrags, wenn er eine Lehrmethode, eine Lutern und zu beweisen wählt, welche nicht an sich die vollkommenste, sondern der nheit, d. i. der Fassungefraft und den Meinungen der zu Belehrenben, angemessen ift. s gehört dahin der Gebrauch solcher Beweise für die vorzutragende Wahrheit, die aus velche die zu Belehrenden schon glauben und festhalten, mogen sie auch ungegrundet eleitet werden (argumenta ad hominem, disputatio ex concessis), sowie ber Geicher sprachlicher Formen, welche zwar ber reinen Ibee, die man geben will, nicht gerechen, aber ben zu Belehrenden schon bekannt und geläufig sind, und baher bei ihnen jang von der Form zur reinen Idee vorbereiten und vermitteln. Diese Accommodaet gur Lehrmeisheit, selbst für einen göttlichen Lehrer, weil der Fortschritt zur Bahrin abgerissener Sprung sein kann, sondern aus dem Vorhandenen heraus sich entmb an bas Borhandene anknupfen muß. Darum fanden es ichon bie alteften Rirchenebenklich zu behaupten, daß auch Gott bei der Offenbarung sich nach den Fähigkeiten iden in seinem Reben, Thun und seinen Anordnungen gerichtet habe. Sie nannten parcáβασις (Synfatabasis), die Lateiner condescensio oder demissio. Die Accomtann aber auch zweitens geschehen in der Materie, die der Lehrer vorträgt, und findet ber Lehrer die irrigen Borftellungen der zu Belehrenden selbst zu billigen scheint, inmeber (negativ) biefe Brrthumer nicht bestreitet, sondern flehen lagt, ober (positiv) diese E felbft, ungeachtet er sie als irrig erkennt, mit in seinen Unterricht aufnimmt und als The portragt, um baburch bie zu Belehrenben für andere Bahrheiten zu gewinnen, ober muicht gerabezu anstößig zu werben. Der Unterschieb, ob ber Lehrer sich seines Accomkound Resterion bewußt werde ober nicht, ist hier nicht anwendbar, da eine unbewußte phation keine Accommodation mehr, sondern ein Theilnehmen an dem Irrthum ist. Die Mation in der Form ließen auch die Supranaturalisten stets gelten, aber nicht in der Biefe aber nahm man im vorigen Jahrh. bei Jesu an, nachdem man die Borstelben Damonischen des Reuen Testaments für eine bloße jud. Zeitvorstellung co kannt hatte und Grund zu haben glaubte, auch die Borftellungen vom Teufel, den Engel dem Messiede, dem Gericht, der Auferstehung u. s. w. als sub. Zeitvorstellungen d sehen zu muffen. Man behauptete baber, Jefus habe aus Schonung seiner Beitgenoffen, in um fie für die höhere Bahrheit zu gewimmen, diefe Borftellungen theils nicht bestritten, da in feine Bortrage eingewebt, ohne jeboch bamit bestimmen zu wollen, daß sie fikr alle Bull Bahrheit fein follten. Bielmehr habe man diefe unter ben Juben gangharen Borfbellm van der reinen Lehre Jeste zu scheiden. So der ältere Rationalismus in der letten Balfto vorigen Jahrh, ber auf biefe Art ben gestärten Frieden zwischen Bernunft und Erfahren mit bem herkommlichen theol. System wiederherstellen zu können vermeinte. In nem Zeit ift ber Streit über die Accommobation ziemlich entschlafen, indem die neuere 361 phie (Schelling, Begel) die kirchl. und bibl. Sape in ihrem hiftor. Ginne unangefocht ließ, aber die kirchl. Wörter und Formeln mit großer Kühnheit in philos. Ginne i deutete, der neuere Rationalismus aber, das Unhaltbare der altern Accommodationsbyt thefe erkennend, der Frage, ab Jesus sich accommodirt habe ober nicht, sich gang entitel gen tounte, weil er (besonders Bretschneider, weit geistreicher Ammon, vor Allen tief fruchtend aber Schleiermacher) nachwies, daß bie religiöfen Ibeen felbft nur allein bas fentliche in jeder Offenbarung sein tonnen, daß aber ihre Bekanntmachung und ihre Form, et ihre Auffassung in dem menschlichen Gemüthe dem allgemeinen Gesese der allmäligen **E**s wickelung und Fortbildung unterworfen und durch den Refler der Weltanschauung jedes Mi alters bedingt sei, sodas jede Offenbarung fich nothwendig an die Culturfluse ihrer Zeit a schließen, in den Worstellungetreis ihres Zeitalters eintreten und aus diesem heraus, als bif rischer Ubergangestufe, sich entwickeln muffe. Es gilt die einst für ihre Beit nothwends Form mit Befonunenheit, aber mit Buversicht bes gottlichen Rechts zu zerschlagen, um a ihr unserm Bildungestande gemäß die reine Idee zu gewinnen und zu mahren.

Accompagnement, f. Begleitung.

Accord, accordiren, so viel als übereinkommen, ein Übereinkommen treffen. In & Rechtssprache bezeichnet man damit eine Übereinkunft des Schuldners mit seinen Gläudigs wodurch Erstever sich den Rechtsnachtheilen des wirklichen Concurses (f. d.) entzieht. (S. Guents.) Außerdem wird das Wort von dem Falle gebraucht, wo Zemand contractisch die Aferung einer bestimmten Arbeit (eines Bauwerks u. s. w.) gegen einen Bauschpreis übernimm

Accord (musikalischer), ital. accordo, engl. chord, Zusammenklang, eine fassiche Zonn bindung mehrer Intervalle. Diese Berbindung ift teine willfürliche, sondern grundet fich d bestimmte natürliche Gesehe, die zuerft vom Ohr gefunden und später durch Besbachtung. Saitenschwingungen und ber Bibration in den Luftsaulen der Blasinstrumente bestätigt wie den. Auf diesen Zusammenklängen und ihrer Folge und Verknüpfung beruht die Harmen (s. b.), weshalb man auch oft ben einzelnen Accord Harmonie zu nennen pflegt. Es gl zwei- bis fünfstimmige Accorde. Absolut zweistimmige Accorde können nur durch Terzen- m Septenverbindungen erzeugt merden. Der improvisirte zweistimmige Boltsgesang bewoge f deshalb nur in diesen Intervallen. Die mehrstimmigen Accorde werden nach der Stellte ihrer Bafnote in Stammaccorbe und in abgeleitete, nach ihrer innern Bufammenfügung al in consonirende und dissonirende eingetheilt. Doch find in lestere Rubriten auch die zweistli migen einzureihen. Alle Accorde werden terzenweise zusammengestellt, in steter Bermissbon von großen und kleinen Tergen. Eine Jusammenstellung von lauter großen Berzen vorm bas menschliche Dhr nicht zu ertragen. Die Bafis aller Barmonie ift ber Dreiklang; ihm fi der vierstimmige Dominantenaccord an Bebeutung nach, abwol ihn die neuere Biffenfich als selbständigen Stammaccord aufgenommen hat. Als Beweis dafür mag ber Umstand gelb daß in frühern Sahrhunderten eine Menge von Touftuden geschaffen wurde, welchen ohne bie Accord die richtigste mustelische Wirkung erzeugen. Jeder Dreiklang besteht aus Prime, D und Quinte, also aus zwei übereinander gebauten Terzenverhaltnissen. Liegt die große D unten, so gehört der Accord dem Durgeschlechte an, liegt sie oben, fo entsteht ein Moltbroillan Ein aus zwei kleinen Terzen zusammengesetzter Dreiklang heißt ein verminderter. Durch Si Mfügung einer britten Terz zu bem Dreiklange erhalt man einen vierstimmigen Accord, d weil seine äußem Tone bem Intervall ber Septime gleich find, der Septimenaccord genan wird. Es ist falfch, jeden solchen Accord schlechthin auch als Dominanten- ober Leitaccords bezeichnen. Diesen Ramen darf er nur dann erhalten, wenn er in einem nahern oder entfer tern Cabengverhaltniffe zu einem tonischen (Dreiklang ber Prime) ober zu einem aus bien abgeleiteten Mecorde fieht. Rach der außern Abgrengung des Septimenaccords wird biefer m d mit großer, fleiner oder verminberter Septime fein, und nach ber Befchaffenbeit bes nden Intervalls seine Beziehung erhalten. Der innere Bau dieser Accorde richtet fic Prime, auf welche ber Accord gestellt wird und nach ben herrschenden Tonleiterver-L. Dies wird aus einigen auf den Stufen der C-dur-Tonleiter gegründeten Septiben klar werden: c e g h; d f a c e g h d; f a c e u. s. w. Der reine Domiwerd steht immer auf einer Quinte, in C-dur also auf g. Er heißt bemnach g h d t, ets aus einer großen und zwei kleinen Terzen zusammengefügt. Die innern Berhaltniffe ie Stufen der Molltonleiter gebauten Septimenaccorde gestalten sich complicirter, da en der auf- und abwärtsgehenden Moltonleiter wefentlich voneinander verschieben benn schon ber Dominantenaccord gebieterisch nach Auflosung in einen Dreiklang o thun dies die übrigen Septimenaccorde in einem viel höhern Grade, weil in ihnen irenden Berhaltniffe ein rascheres Aufgeben in die Consonanz bedingen. Ginen bochft sten Abschnitt in der Parmonielehre bildet die Lehre von den verminderten Septimenda die durch feine Construction bedingten enharmonischen Verhältnisse eine große igkeit und beshalb die mannichfachsten Auflösungen zulaffen. Durch hinzufügung ten Terz gestaltet man ben Bierklang juni Fünfklang. Er heißt nach seinen außen-I Intervallen der Ronenaccord. Beitere hinzugefügte Terzen geben den fecheftimabecimenaccord, den fiebenstimmigen Terzdecimenaccord, welche lettere aber nur unter Berhaltniffen als vorgehaltene Accorde und selten in ihrer Bollstimmigkeit erscheigeleitete Accorde find solche, die aus der Berwechselung ober Umtehrung der Grundntstehen. Aus dem Dreiklange entstehen auf diese Weise mit der Terz als Grundton : ber Gertenaccord; mit der Quinte als Grundton (g c e): ber Quartsertenaccord; amenaccord bildet auf der Terz (h d f g) ben Quintseptenaccord, auf der Quinte 1) ben Terzquartsertenaccord, auf ber Septime (fg hd) ben Secundquartsertenacmsonirend heißt ein Accord, wenn alle seine Intervalle zueinander in consonirenjältniffen stehen; bissonirend wird er, sobald auch nur ein einziges dissonirendes Interm Accorde sich findet. Der Dreiklang ift der vollständigst consonirende Accord; alle n., Monenaccorde u. f. w. find diffonirend. Das erfte geordnete Accordspftem haben neau (1720) zu verdanken. Die Wissenschaft hat seitdem viel Gutes und Neues hinen und die ersten ziemlich complicirten und abenteuerlich construirten Systeme sehr ver-Ausgezeichnetes leisteten in diefer Dinsicht früher Marpurg und Kirnberger, in neuerer tfe. Weber, André und Marr.

rbion, must. Inftrument, gewöhnlich Ziehharmonika genannt. Es ist aus der n, jest nur noch ale Rinderspielzeug benusten Heinen Mundharmonika entstanden, us einer Anzahl stählerner feiner Zungen besteht, beren Mechanik so eingerichtet ist, beim Bereinstoßen des Athems einen Accord, und beim Zuruckiehen deffelben einen erklingen laffen. Diese Accorde stehen stets in bem Verhältnisse ber Tonica und Do-Das Accordion ift daffelbe Instrument, nur in fo bedeutend vergrößertem Mafftabe, Athem des Mundes nicht mehr ausreichen wurde, um dasselbe zum Erklingen zu brin-I wird in Gestalt eines vierecigen Raftens gebaut, beffen Seitenwände von Leder und find, und so die Möglichkeit geben, den in das Instrument hineingelegten Blasebalg in me au feten. Dben auf dem Deckel finden sich Tasten zum Spielen einer Melodie. ben bes Inftruments befinden sich wiederum eine ober zwei Rlappen, welche zur Hermng ber harmonie benutt werben. Jebe Taste gibt zwei Tone, einen burch ben Bug, we burch ben Druck. Es gibt boppelte und einfache Accordions; die einfachen haben be bie boppelten zwei Reihen Taften. Unterrichtswerte für das Instrument sind mehre non benen besonders hervorzuheben: "Accordion, Unterricht dasselbe spielen zu ler-1834) und Zimmermann's "Tabelle für Accordion mit 58 Tönen".

witiren heißt Jemanden bei einem Andern beglaubigen und die Gewährleistung publungen in dem Umfange seiner Bollmachten übernehmen. So accreditirt der Staat pent desselben mittels eines Accreditivs einen Gesandten oder Agenten; so der Kaufmen Commissionair; so der Banquier durch einen Creditbrief einen Reisenden, gewöhnkestimmte Summen, damit derselbe an bestimmten Orten Geld erheben kann.

(Friedr.), praktischer Chemiker, geb. zu Buckeburg 1769, ging 1793 nach wo er 1801 eine Professur der Chemie und Mineralogie in der Surrey-In-

stitution erhielt. In Folge unangenehmer Berwickelungen nach Deutschland zurück wurde A. 1822 zum Prosessor am Gewerbinstitut und der Bauakademie zu Berim wo er 1838 starb. Am bekanntesten ist er durch seine Bemühungen für Einführung u breitung der Gasbeleuchtung geworden, zu welchem Zwecke er sich bereits in London unternehmenden deutschen Kunsthändler Ackermann verband und sein in mehren Ausga übersehungen verbreitetes Hauptwert: "A practical treatise on gas-lights" (Lond deutsch von Lampadius, 2 Bde., 2. Ausl., Weim. 1819) verfaste. Die meiste zahlreichen engl. Schriften über Gegenstände der praktischen Chemie und Sewe erlebten mehre Aussagen und wurden vielsach übersetzt; er schried u. A.: "Über die Verstetzt nahrungsmittel" (deutsch von Cerutti, Lpz. 1822); "Chemische Belustigungen" Nürnd. 1824) u. s. w.; deutsches Original ist: "Physische und chemische Beschaffe Baumaterialien" (2 Bde., Berl. 1826).

Accurfius (Franciscus), einer der berühmtesten unter den alten ital. Rechts (Glossatoren), Schüler des Azo, Rechtslehrer zu Bologna, geb. um 1180, gest. un Von ihm rührt die sogenannte Glossa ordinaria (s. Glosse) her, welche sich auf die Ark frühern Glossatoren gründet und aus dem dritten Jahrzehnd des 13. Jahrh. datirt.

Accusation und Accusationsproces, s. Anklage und Anklageproces.

Accusativ ist der Name eines Casus in der Declination der Nomina. Dieser Czeichnet vorzugsweise das aus einer wirkenden Ursache Entsprungene, Berursachte, Auberhaupt Dassenige, auf welches eine Thätigkeit einwirkt. Bei Zeit- und Raumbestin steht der Accusativ auf die Frage mohin? wird aber in diesen Fällen meistens durch tionen noch genauer bestimmt. Der symbolische Ausbruck für diesen Casus ist in de indogermanischen Sprachen im Singular moder n, im Plural für das Masculinum das Femininum s, und für das Neutrum ni, doch erscheinen diese Formen schon im Gri und Lateinischen mannichsach verstümmelt. Die neuern Sprachen begnügen sich meist formellen Charakter mit der Stellung des Worts hinter das regierende Verdum Dicasus accusativus (d. h. Casus der Anklage) stammt aus einer unrichtigen Überses griech. Benennung dieses Casus; sactitivus (Casus der Bewirkung) wäre richtiger.

Acepsimas, Bischof und Märtyrer, welcher bei der großen Christenverfolgung u Persertonig Sapor nebst mehren andern Bischofen, Presbytern und vielen Klerikern

mlitt. Jahrestag ist der 22. April.

Acerbi (Giuseppe), rühmlich bekannt durch seine Reisen und als Gründer der "Bi italiana", geb. zu Castel-Goffredo bei Mantua, woselbst er auch ale t. t. Gubernia Aug. 1846 starb. Als der erste Italiener drang er auf einer Reise, die er 1798 durc mark, Schweben, Finn- und Lappland unternahm, in Begleitung des Dbersten Stiöl eines geschickten Landschaftsmalers, bis ans Rorbcap vor. Diese Reise beschrieb er seines Aufenthalts in England in engl. Sprache (2Bde., Lond. 1802), worauf sie unt Augen von Petit-Radel ins Französische übersett und von Lavallee revidirt erschien Par. 1804; deutsch von Weiland, Berl. 1803). Der von ihm 1816 in Mailand beg "Biblioteca italiana" lieferte er auch nach seiner Ernennung zum öftr. Generalconful in (1826), als die Redaction an Gironi, Bibliothekar der Brera, und die Aftronomer und Fumagalli überging, benen sich spater Brugngtelli, Configliachi, Ferrario, Ca Fantonetti anschlossen, werthvolle Beitrage über Agppten. Seinen zehnjährigen A daselbst benutte er, nachst bem Studium der orient. Sprachen, zu Reisen burch Ur Mittelägypten, nach gayum, bem Rothen Meer und felbft nach Afien, sowie zur & reichhaltiger Naturaliensammlungen, womit er nicht nur sein Privatmuseum, sonbi seiner Ruckehr (1836) auch die Museen zu Mailand, Pavia, Pabua und Wien be Bis an sein Ende im vorgerückten Alter lebte er in thätiger Beschäftigung mit den R senschaften. — Acerbi (Enrico), geb. zu Castano im Mailanbischen 1785 und ge als Hospitalarzt in Mailand, hat sich als Lehrer ber Klinik und als medic. Schriftstel Namen erworben. Sein flarer Blick am Krankenbette und sein beredter Vortrag voll o Funten und geistreicher Bemerkungen, sowie seine liebenswurdige Personlichkeit zog di renben bergestalt an, daß seine Krantenfale gang von selbst zu einer Schule ber Rlinik Sein Hauptwerk ist die "Dottrina teorico-pratica del morbo petecchiale e de' contag nere" (Mail. 1822). Auch seine "Annotazioni di medicina pratica", die ihn in einen Streit mit Locatelli verwickelten, find in Stalien geschätt. Unter seinen Auffagen ift ne wähnen eine Lebensbeschreibung des Wundarztes Monteggia und eine andere des Antolena. Er hatte sich außerdem mit poetischen Studien von Jugend auf beschäftigt und war

Mittebeiter der "Bibliotoca italiana".

Menter (haufen) nennt man die sophistische Art, durch fortgesetes Fragen nach der Ansil du Liener, die zur Bildung eines Hausens nothig sind, den Gefragten in Verlegenheit zu sein Korn noch keinen Hausen bilde, gibt Jeder zu. Man fügt nun immer nur noch ein Kon hinzu, und behauptet der Gefragte bei einer gewissen Anzahl, daß nun der Hausen gebildes, so hat er zugegeben, daß ein Korn einen Hausen bilde, sich also selbst widersprochen. Det Kingerische dieses Sophisma liegt darin, daß Hausen als relativer Begriff erst durch Chamitestung eines andern Begriffs seine Bedeutung erhält und also nicht durch eine Minnt Anzahl Körner bedingt ist.

Ader, ber Rame eines griech. Stammes, ber aber bei Homer wie Argiver und Danaer and die Griechen insgesammt bezeichnet. Sie leiteten sich von dem Achaus, einem Sohne bes Buffel mit Entel des Hellen ab und scheinen ursprünglich aus Theffalien in den Peloponnes denembent zu sein, wo sie namentlich in Argolis und Lakonika Reiche grundeten, die zur Zeit del Anjenischen Ariegs die mächtigsten in Griechenland waren. Aus diesen Wohnsigen durch bie Deier, die um 1104 unter ben Berakliden in den Peloponnes einbrangen, vertricben, wenbeten fie fich nach ber nördlichen Rufte der Halbinfel, verdrängten die daselbst wohnenden Jonier mennten das Land, das bis dahin Agialea geheißen hatte, Achaja. Hier wohnten sie, ohne a den Bechaltniffen des übrigen Griechenlands bedeutenden Antheil zu nehmen, in zwölf Siden, in welchen an die Stelle ber monarchischen Berfassung bald eine demokratische trat wie felbst untereinander in einem Bund standen, der erft in der macedonischen Zeit durch die Engife des Demetrius, Kassander und Antigonus aufgelöst ward. Erneuert ward er um 1804. Opr. durch das Zusammentreten von vier der alten Städte, und so der Grund zu dem regulacise so genannten Achaischen Bund gelegt, der über Achaja hinaus durch den Beiwie wie andern griech. Städte erweitert ward. (S. Griechenland.) Als die Romer 146 Lest buch die Groberung von Korinth dem Bunde und der griech. Freiheit zugleich ein Ende mitten, ward ber Rame Achaja Benennung bes gesammten Griechenlands als rom. Provinz. Adaja, eine schmale, in zwölf kleinere Staaten getheilte Landschaft im Norden des Pelomas, am Isthmus, mit der Pauptstadt Agium, daher in frühester Zeit Agialea genannt, oflic an den Saronischen, nördlich und westlich an den Korinthischen Meerbusen, südlich Fuladien und Elis. Das Land selbst, am Meere hin eben, dann gegen das Gebirge sanft auf-**Mend, wird von den Alten besonders als ergiebig an Wein, Dl** und andern Südfrüchten stiffent. Bur Zeit der Römer, als diese das gesammte Griechenland in Macedonia und A. ein-Min, begriff man unter A. im weitern Sinne das ganze Griechenland mit Ausschluß bestehens. Zest bildet es im Königreiche Griechenland das nordwestlichste Gouvernement der Mick Morea, begrenzt im R. vom Meerbusen von Patras und von Lepanto, im SD. von wind mb Ayllene und im GB. von Elis. Die westlich flache und östlich gebirgige Kuste wit bem Cap Papa (bem Araros der Alten) nach Nordwest und mit dem Cap Drepa-📭 m weitesten nach Rorden vor. Das Kalavritaküstengebirge erfüllt den Süden und Osten Militer nordwestlichen Terraffen und einzelnen ausgezeichneten Bergmaffen, wie dem 5918 F. Seiba (Panacheikon) im Norben und dem 6820 F. hohen Dlonos (dem höchsten Gipfel denmenthosgebirges der Alten) auf der Südgrenze, und entsendet viele kleine Kustenslusse 📂 🗮 und die Rameniza (Peiros) im W. und die Vostiza (Selinus) im D. Außer Perptsadt Patras (s. d.) finden sich nur unbedeutende Ortschaften vor, wie Achaia apano, And tate, das Castell von Morea (Rhion), Bostiza und Diakopto. Die Bewohner treiben den mit Ausnahme ber westlichen Rustengegenden, sehr fruchtbaren Landschaften, Wein-, Semise- und Getreibebau, während ber Seehandel sehr gesunken ist.

Meltsiche, b. h. die neue Festung, bildet gegenwärtig einen der elf Kreise des grummissichen Gouvernements des russ. Transfaukasiens im Gediete des obern Kur, wie im NWB. von den Kreisen Osurgeti und Kutniß, im N. und NO. von Tistis, im N. und NO. von Tistis, in im einer jener merkwürdigen Kessel, die Armenien charakteristren in der Erfüllung, durch vulkanische Kräste theils gehobener, theils zerstörter Schichten. In den Thäskur und Poskho sinden sich schoener Getreideselder und Weiden und an den Felster Weinstock; im Allgemeinen aber ist die Gegend ode und kahl. Das obere der Weinstock im Allgemeinen aber ist die Gegend ode und kahl. Das obere kur und Poskho hieß im Alterthume Ober- oder Hoch-Karthli (Semo-Karthli), war Gergiern bewohnt und ihnen stets ein sicherer Zustuchtsort. Gegen Ende des 1. Jahrd-

eroberte Erowant von Armenien Semo-Karthli, was erft nach langen blutigen. Ran pfen wieder von den Königen von Georgien gewonnen und, inniger mit diesem Laube verdu unter bem Schuse bes Christenthums einer höhern Cultur zugeführt wurde. A. wurde ver Statthaltern regiert, Atabegs genannt, als deren altesber Sargis bekannt ist, welcher 1386 farb. Bahrend der Kriege zwischen den Türken und Perfern in Mitte und zu Ende W 16. Jahrh. war A. oft Schauplas der schrecklichsten Berwüstungen. Ungeachtet der taufen Gegenwehr der beiben Söhne bes Atabeg Rächofrow, Auartuare und Manutschar, wurde 1579 von den Türken in Besit genommen; Manutschar ward Muselmann und bann bem Titel eines Pascha von A. als Regent eingefest. Im J. 1625 befestigten die Tinke ihre Berrichaft noch mehr burch gangliche Berbrangung bes alten Fürstengeschlechts, inden Amurath IV. A. burch Sapher-Pascha (Passan-Pascha) besesen ließ, bessen Rachkommen von nun an regierten. Das unter ber Türkenherrschaft immer mehr veröbende Land war, wie wöhnlich, in Sanbschake getheilt, von benen burch ben Frieden zu Abrianopel 1829 ben fen die fünf: A., Atstwer, Aspindse, Chertwis und Achastalaki zusielen. Die Bollsza verminderte sich durch die russ. Besitzergreifung von 70000 auf ungefähr 45000 C., w ein großer Theil ber muselm. Bevölkerung auswanderte und die Ruffen in die vier Zest gen nur ein Regiment vertheilten, während bie Tinten fiets eine bedeutende Truppen unterhielten. A. bilbete, so lange das Land zu Armenien gehörte, einen Theil der Proving Die (Zaochien in Xenophon's "Anabasis"), bie sich nordöstlich von Hocharmenien erstreckte. Die Dauptfladt bes Landes ift Agaltfice, eine burch eine Citabelle vertheibigte Feftung Postho oder Dlaki, der sich in den Kur ergießt, mit 11000 E. Die Stadt wurde am 27. A 1828 vom Feldmarschall Fürsten Pastewitsch eingenommen und von einem auff. Batall befest. Als die Paschas von Kars und Erzerum den Fall Als erfnhren, versuchten sie an's Spise eines Corps von 18000 Mann die Stadt, als den nordlichen Schluffel zu Anatolie wieder zu erobern; die tapfere Gegenwehr der Russen vereitelte jedoch ihr Unternehmen. wenig geschützte Lage der fast ganz zerstörten Stadt veranlaßte den Plan zu einer neuen St am rechten Posthoufer, woselbst bereits ein neues Stadtviertel erbaut und von armen. lonisten bewohnt ist. Seitbem die russ. Mauthlinie den Verkehr mit Anatolien abgeschnik hat und A. nicht mehr der gesuchte Stlavenmarkt ober der belebte Sammelplas des Lesghier hat die Stadt, deren Bewohner fast nur Kaufleute und Handwerker find, ihre Bedeutung! loren. A. hat acht größtentheils armen. Rirchen, eine Synagoge und unter den meift trummerten Moscheen eine sehr schon erhaltene in ber Festung, welche ber Raifer in eine u Rirche umzuwandeln befohlen hat.

**Abard** (Franz Karl), verdienstvoller Naturforscher und Chemiker, geb. 28. April 178 zu Berlin, erwarb sich insbesondere große Berbienste um die Vervollkommnung der Run rubenzuckerfabrikation, indem er die Versuche Marggraf's wieder aufnahm und erweitet und später eine vollständige Rübenzuckerfabrik und eine Lehranstalt errichtete. Bemühungen wurde er durch das perfonliche Intereffe, das der König von Preußen an dieft Industriezweige nahm, wesentlich unterstütt, indem ihm das Laboratorium der Atademie weitern Bersuchen überwiesen wurde. Dbgleich die Resultate seiner Forschungen 1799 : 1800 von dem Ministerium öffentlich bekannt gemacht wurden, so fanden sie doch keine wendung in der Praxis, weshalb ihm der König das Gut Cunern in der Riederlausis unter ! Bedingung verlieh, dafelbft eine Mufterfabrit zu errichten. Den Untersuchungen aller Forfchut gen mußte sich der Kreisphysitus Reubeck unterziehen, und so geschah es, daß durch die Bermi telung bes Königs A. in Berbinbung mit Neubed nach feche mühevollen Jahren ben richtigen De jur Abscheibung des Buckers fand, und daß die Achard'iche Rubenzuckerfabrikation nun über Anklang und Nacheiferung fand. Im 3. 1812 wurde auf Befehl des Königs, da die Fabrik Cunern, namentlich mahrend ber Continentalsperse, glanzende Geschäfte machte, baseibft de Lehranstalt für Runkelrübenzuckerfabrikation errichtet. Als Director der physik. Classe der All demie der Wiffenschaften nach Berlin berufen, starb A. bort 20. April 1821. Unter seine Schriften, die sich meift auf Runkelruben und beren industrielle Anwendung erftrecken, heben # hervor: "Die europ. Zuckerfabrikation aus Runkelrüben" (3 Bbe., Lpz. 1809; neue Aufl. 1813

Acharius (Erik), schweb. Naturforscher, geb. 10. Det. 1757 in Geste, gest. 13. III 1819 zu Wabstena, studirte von 1773 an in Upsala, wo er Linne zum Lehrer hatte, von dem seines Talents wegen nicht unbeachtet blieb. Rachber begab er sich nach Stockholm, wo er Beichnungen naturwissenschaftlicher Gegenstände für die Aademie der Wissenschaften besorgtig 1782 ward er in Lund Doctor der Medicin, prakticirte hierauf als Arzt in Schonen, die 1

**X** 

1789 als Provinzialarzt eine Anstellung in Wadstena befam, welches Amt er mit bem Titel ines Professors bis zu seinem Tobe betleidete. In der Naturgeschichte erwählte er sich bie fecten zu feinem Pauptstudium, und gleich seine ersten darauf bezüglichen Schriften: "Lichenographiae suecicae prodromus" (Linföp. 1798), und "Methodus, qua omnes detectos lichenes illustrare tentavit" (Stockh. 1803), fanden allgemeinen Beifall. Aus allen Theilen ber Bett tamen ihm reiche Flechtensendungen zur Bestimmung und Aufnahme in sein Sofien gr. Dierauf ließ er seine "Lichenographia universalis" (Gött. 1810) und die "Synopsis methodica Lichenum" (Lund 1813) erscheinen. Doch die Masse ber ihm vorliegenden Mateviellen, vielleicht auch die häufige Unterbrechung seiner Studien durch Amtegeschäfte schabete ben Ganzem und brachte ein gewisses Schwanken in sein System. Sehr balb traten Flocke w beffen Schuler als gewichtige Gegner bieses Spstems auf, sobas A. fast nur bas einzige Redienst geblieben ist, in diesem Zweige ber Naturmissenschaft ber Systematif Bahn gebroim zu haben. Sein Name wurde mehren Gewächsen, wie bem Genus Acharia, Conserva Icharii, Urceolaria Acharii, Rhizomorpha Acharii und bem Infeft Tortrix Achariana, beigiegt. Er hinterließ eine aus 11000 Species bestehende Gemachesammlung, beren wichtig.

kr Theil, bie Lichenen, an die Universität zu Belfingfors verkauft wurde.

Mat bezeichnet verschiedene Spielarten von Carneol und gemeinem Chalcebon. Alle find her Substanz nach zum größten Theile Rieselfauren, wovon sie in 100 Theilen 94-96 Beile und darüber enthalten. Die übrigen Bestandtheile sind geringe Mengen Ralt, Gifenmb und Eisenorydul und Thonerde. Es scheint wenig zweifelhaft zu sein, daß diese Minerale m gallertförmig aus Lösungen in Wasser ausgeschiedener, mehr ober weniger reiner Rieselder gebildet wurden, da fie fich in Mandelsteinen, die oft Waster einschließen, und in eiszapfenbimig getropften Massen in Sohlen finden. Der Achat zeichnet sich ganz besonders durch seine farben und Zeichnungen aus, und bie große Harte seiner Substanz macht ihn zu Schmuckteien, die eine ausbauernde Politur annehmen, geeignet, und für manche technische Zwecke im **ichsten Grade nüşlich. Am** häufigsten ist der Achat durchscheinend bis durchsichtig, stellen= eife undurchsichtig, und in verschiedenen Lagen farblos, weiß, röthlich, rothgelb, braun, vio**k und bläulich** gefärbt. Die einzelnen gefärbten Schichten bilden oft bandartige Zeichnun-📭 Bandachat. Oft find diese Zeichnungen in scharfen Ecen umgebogen und haben bann Mateit mit ber Zeichnung einer Festung: Festungsachat. Noch andere Zeichnungen gaben nach ihrer Ahnlichkeit die Benennungen Kreisachat, Moosachat, Landschaftsachat, Röhmachat, Trummerachat, Bolkenachat. Ginige, welche meist in gemeinem Chalcebon bestehen, igen in durchfallendem Lichte Regenbogenfarben und heißen Regenbogenachat. Bum Achat cherige Steine, welche aus braunem Carneol mit abwechselnden Lagen von gemeinem Chalchen bestehen, heißen Ongr. (f. b.), bei den Alten zum Theil auch Sardongr. Andere dem Achat inhe verwandte Minerale sind der Feuerstein, Hornstein, Jaspis und der Chrysopras. Verhidene Formen des Carneols werden zu Schmuckteinen verschliffen, die Achate insbesondere Beibichalen, Polirsteinen, Ringen, Schalen, früher, namentlich in der turk. Armee, auch zu intensteinen. Für physik. Instrumente bienen zur Verminderung der Reibung sehr oft Achatfatten, so als Unterlage für die Schneide genauer Wagen, als Pfannen für feine Zapfen LEw. Der schönste Achat kommt aus Indien, Arabien, Sicilien; er findet sich aber auch in Bohmen, Sachsen, Beffen, Franken, in befondere großer Mannichfaltigkeit in Mandelfteinen bei Dexpein im Nahethale. Die Farben der Achate sollen sich durch längeres Ginweichen derfelim in Donigwaffer und nachherige Behandlung mit Schwefelfaure bedeutend heben laffen.

Theibus, früher Thoas, jest Aspropotamo, der größte Fluß Griechenlands, entpringt auf bem Pindus, strömt burch bas Land ber Doloper, trennt dann Atolien von Afarpanien, und fällt in bas Jonische Meer, da, wo man den Korinthischen Meerbusen zu rechnen mfing. Die Ufer dieses Flusses sind die einzige Gegend Griechenlands und Europas, die einst en zur Wohnung biente. — In der griech. Mythe erscheint Achelous als berühmter gott, der nach Hesiod ein Sohn des Dceanus und der Tethys, nach Andern des Helios der Gaa war. Er kampfte mit Hercules um die Dejanira, verwandelte sich bei diesem ge zuerst in eine fürchterliche Schlange, zulest in einen Stier und flüchtete, nachdem Dercules ein Horn abgebrochen, beschämt in die Wellen seines Flusses. Aus dem abgebro-

porne, erzählt man, machten bie Nymphen das Horn des Uberflusses.

Gen (3. van), auch Janachen, Fanachen, Dac, Aden genannt, beutscher Maler, feinen Ramen von der Stadt Aacher, dem Geburtsorte seines Vaters. Er wurde zu Ger.= Zer. Behnte Mufl. I.

Köln 1552, nach Andern 1556 geboren, entwickelte schon in früher Jugend, bei schlechte terricht, ein ungewöhnliches Talent, und wanderte kaum 22 Jahre alt nach Italien. dem er sich einige Zeit zu Benedig bei dem niederl. Maler C. Nems aufgehalten, ver sich nach Rom, wo er für die Zesuitenkirche eine Geburt Christi malte. Noch mehr kerntete er daselhst durch ein anderes Gemälde, auf dem er sich selbst, mit einem Glase Wober Hand, besindet, vor ihm eine Lautenschlägerin. Nach seiner Rückehr nach Deutschlar er in bair. Hofdienste und malte zu München eine Reihe schöner Bilder, war auch zu Ausschlare für die Fugger beschäftigt. Kaiser Rudolf II., der sein Talent wie seinen trefslichen Chschäfte, zog ihn endlich nach Prag, wo er nun unansgesetzt für den Kaiser malte. A. sie selbst 1615; er war mit einer Tochter des berühmten Tonmeisters Drlando Lasso verhei Hätte A. nicht das Studium der Natur und Antike vernachlässigt, er würde in seiner das Höchste geleistet haben. Er hatte sich zeitig nach den Zeichnungen Spranger's geboch dessen übertreibungen nicht angenommen. Die kais. Gemäldegalerie zu Wien 16 Gemälde von ihm; auch die Hostirche zu München besitzt einige seiner ausgezeich Werke. Biele Bilder A.'s sind von tüchtigen Meistern gestochen worden.

Achenwall (Gottfr.), der Begründer der Statistik, geb. zu Elding in Preußen 2 1719, studirte in Jena, Halle und Leipzig, und habilitirte sich 1746 in Marburg, wo Enderm auch Statistik (s. d.) las, von der er sich sedoch erst einen bestimmten Begriff zu ansing. Im J. 1748 begab er sich nach Göttingen, wo er bald außerordentlicher, 17 dentlicher Prosessor der Philosophie und 1761 ordentlicher Prosessor der Rechte wurdton. Unterstühung bereiste er 1751 und 1759 die Schweiz, Frankreich, Holland und Er Erstarb1. Mai 1772. Von seinen Werten über die Geschichte der europ. Staaten, über Natz Staatsrecht, Staatswirthschaft u. s. w. haben die meisten mehre Aussagen erlebt. Sein zuerdienstischen Gesichtspunkte betrachtete. Sein ausgezeichnetster Schüler, der auch sein Reger im Amte ward, war Schlözer. — Seine Gattin, Sophia Eleonora, geb. Walther eine sehr gelehrte Frau. Ihre 1750 erschienenen Gedichte veranlaßten ihre Aufnahme Deutschen Gesellschaften zu Iena, Helmstädt und Söttingen. Vielen Antheil hat sie auch "Weisterstücken moral. Abhandlungen engl. und beutscher Sittenlehrer" (5 Wde., Sött. 1

Acheron, der Name mehrer Flusse ber alten Welt, die siets in Verbindung mit ge Natureigenthumlichkeiten, wie schwarzes, bitteres Wasser, mephitische Ausdunstung, g wurden. So der ins Jonische Meer mundende A. in Thesprotia, der durch den See Ach sließt und den Rochtus aufnimmt. Von ihm soll, nach Pausanias, Homer den Namen s nen Strom der Unterwelt entlehnt haben, den dann spätere Dichter mit allerlei Grause gaben. Der gleichnamige Fluß in Elis ist der heutige Sacuto; ein anderer A. in Bruttie dem Alexander von Epirus verhängnisvoll ward, heißt seht Lese. Die Haldinsel bei Hin Vithynien, mit einer mephitischen Höhle, nannte man gleichfalls A. Auch in Agypt es Flusse, die man mit dem Schattenreich in Verbindung brachte. — Acherussa hießen, senem Sumpse in Thesprotia, noch andere geheimnisvolle Seen, wie der bei Hermione golis, durch dessen Schlund Hercules den Cerberus emporzog, in Campanien, bei Men

A-cheval-Stellungen sind solche Truppenstellungen, welche quer über eine Landstraf einen Fluß genommen werden, sodaß die Straße oder der Fluß in der Mitte der Stellungwar sentrecht auf der Front derselben sich besindet. Eine solche Stellung hatte z. B. Welli bei Belle-Alliance 1815 eingenommen, indem er seine Armee quer über die Chaussie von leroi nach Brüssel stellte. Dergleichen Stellungen haben zwar den Vortheil, daß sie das sich liegende Operationssubject am sichersten decken; wird aber das Centrum durchbroch geht mit der Schlacht auch gewöhnlich die Communication mit dem Subject verloren. I dem haben à-cheval-Stellungen den Nachtheil, daß, wenn die Flügel nicht an Tehindernisse gelehnt sind, also in der Lust sich befinden, besondere Corps zu deren Deckung wendig werden, wodurch die Hauptstellung an Truppen geschwächt wird. Wer sich à-e eines Flusses stellt, muß im sichern Besit einer Brücke sich besinden (am besten durch eines pelten Brückenkopf gedeckt), weil er sonst Gesahr läuft, daß die eine Hälfte seiner Streit geschlagen wird, während die andere den Zuschauer abgibt.

Achilles, Sohn des Peleus, Königs in der thessal. Landschaft Phthiotis, und ber Set Thetis, einer Tochter des Nereus, Enkel des Nacus, und somit aus des Zeus Gest erscheint bei Homer als Hauptheld der Iliade und als Günstling der Götter, auf desser herrlichung Alles mehr oder weniger hinausläuft. Von seinem Leben vor seinem Zug

und seinem Tode erzählen erst nachhomerische Dichter. Nach ihnen tauchte ihn seine ter in den Styr, wodurch er bis auf die Ferse, woran sie ihn hielt, unverwundbar wurde. Meillesferse dient bemnach noch heute, im metaphorischen Sinne, zur Bezeichnung ber unblieften Stelle eines Menschen. Bum Lehrer und Führer erhielt A. von seinem Bater Minit; in der Arzneikunde unterwies ihn der Centaure Chiron. Da ihm gleich nach sei-Bomt ein furzes Leben prophezeit worden war, so suchte ihn Thetis auf jede Weise diesem hingnif zu entreißen, und verbarg ihn baher, als der Seher Ralchas den Griechen vertun-Imfas Eroberung fei ohne A. unmöglich, als Mabchen verkleidet beim König Lykomedes Mros, mit deffen Tochter Deidamia er den Neoptolemus (auch Phrrhus genannt) zeugte. der entbedte ihn der schlaue Dbyffeus und führte ihn mit sich nach Aulis, wo bas Achaerw Anter lag. Bor Troja zog A., von Phonix und feinem Freund Patroklus begleitet, an Spipe von 50 mit Myrmidonen (f. d.) bemannten Schiffen. Bei Zerstörung der Stadt effus erbeutete er die schone Briseis, die ihm jedoch Agamemnon, der Dberbefehlshaber der hen, entrig, als diefer, um eine von Apollo über bas Heer verhangte Pest abzuwenden, raubte Chryfeis ihrem Bater Chryfes, dem Priefter des Gottes, zurückgeben mußte. Dieimit mit dem "Bölkerfürsten" Agamemnon eröffnet die Iliade. Von da an verweigerte imende A die fernere Theilnahme am Kampfe, und ließ sich weder durch Agamemnon's ende Anerbietungen noch die außerste Bedrangniß der Griechen erweichen. Erft als Pa-4, der ihm die Erlaubniß zur Theilnahme an dem Kampfe abgedrungen hatte, durch Hetfilm war, verföhnte er sich mit Agamemnon, der ihm die Briseis überließ. Er schickte mum neuen Rampfe gegen die Trocr an, in der kunftvoll von Sephastus gearbeiteten m, die ihm Thetis, anstatt der nach des Patroflus Fall von Sektor erbeuteten, von bem weten hatte, und wovon besonders der Schild ein Meisterstück der Kunft war. In diesem kwurde seine Rach- und Mordsucht nicht eher gestillt, bis er die siegreichen Scharen ber ie die Stadt zurückgetrieben und, nachdem er unzählige ihrer Helden unbarmherzig hinkt, zulest auch den Hektor, der allein noch am Skäischen Thore Stand hielt, erlegt und kichnam an feinen Streitwagen gebunden ins Lager geschleift hatte. Zest erft, nachdem Belübde erfüllt sah, nahm A. wieder Speise und Trank, und bestattete den Patroklus, n Chren er feierliche Kampfspiele und Todtenopfer anordnete, und um dessen Grababermals des Hektor Leichnam schleifte. Diesen gab er endlich auf das Flehen des bei it in sein Zelt tretenden Vaters Priamus jurud. Hiermit und mit Bestattung des Hettft die Bliade. Rurg nach Hektor fiel auch A., nach Einigen im Tempel des Apoll, wohin weben, um ein Hochzeitsbundniß mit ber troischen Königstochter Polyrena zu schließen, m Bruber Paris hinterlistig durch einen Stich in die Ferse ermordet, oder, wie auch mbeutet, von Apollo selbst, ber die Gestalt des Paris angenommen hatte, durch einen uf getöbtet. Seine Asche wurde mit der des Patroklus in einer Urne vereinigt und am ige Sigeum bestattet, ihm baselbst auch nach Trojas Untergang die gefangene Polyrena nopfer geopfert. Um seine Baffen stritten sich ber Telamonier Mar und Dopffeus, bem mochen wurden. Bgl. Schwab, "Die schönsten Sagen des class. Alterthums", Thl. 2. Kes heißt ein bekannter Trugschluß des Eleatischen Philosophen Zeno (nach Annes Lehrers Parmenides), der durch diefen und ahnliche zu beweisen suchte, daß der Be-Bewegung ebenso wie ber des Wechsels und der Bielheit der Dinge an innern Widerleibe, und barum der Begriff des einen unveranderlichen Seins allein Mahrheit habe. wetete namlich, ein Gegenstand, der fich langfam bewege, 3. B. eine Schildfrote, tonne m fich schneller bewegenben, z. B. Achilles, nie eingeholt werden, wenn jener erstere teinen Kleinen Borfprung voraus habe. Der Abstand zwischen beiben muffe in immer Theile zerlegt werden, konne aber nie ganz verschwinden, und der lettere muffe immer a tommen, mo der erftere ichon gewesen sei. Der Begriff ber Bewegung widerspreche m. Diefer Schluß, obwol außerst scharffinnig entwickelt, ift boch nur ein Trugschluß, Me Raum von Berschiedenen in verschiedener Zeit burchlaufen werben tann, der Be-Bewegung also nicht baburch wiberlegt wird.

Eessehne ist der starte, feste, sehnige Strang, welcher, deutlich fühlbar, sich hinten am entel von der Wade zur Ferse herab erstreckt. An sein oberes Ende heften sich die Wain an, sein unteres Ende befestigt sich an die Ferse, sodaß, wenn sich sene Rusteln semmenziehung verkürzen, die Ferse in die Höhe, die Fußspise aber herabgezogen wird, verang des Fußes, welche das Gehen vermittelt. Den Ramen Achillessehne betam die-

7.

fer Sehnenstrang deshalb, weil der griech. Seld Achilles an den Folgen eines Pfeilschuff in die Ferse gestorben sein soll. Die Arzte des Alterthums hielten nämlich die Bunden u

Duetschungen der Achillessehne für töbtlich.

Achilles Tatius, griech. erotischer Romandichter im 4. oder 5. Jahrh. n. Chr., war a Alexandria gebürtig und soll im spätern Alter zum Christenthum übergegangen und selbst A fcof geworben sein. Seinen Namen in ber Literatur verdankt er einem Roman in acht Bucher "Geschichte ber Leukippe und des Klitophon", dem besten unter den griech. nach dem des Hel borus. Er ist reich an Schilderungen ber Natur, kunftlerischer Gegenstände und ber Außern gen ber Empfindung und ber Leidenschaft, aber mangelhaft in ber Anlage, Anordnung u Entwickelung der Geschichte. Der Stil ift der eines Rhetor, mit Wortspielen, Gegensagen u gesuchten Ausschmuckungen überhäuft. An sittlicher Reinheit steht A. weit unter Beliodon deffen Nachahmer er sonst ist. Die besten Ausgaben lieferten Salmasius (Lenb. 1650) u Jacobs (2 Bbe., Lpz. 1821), die beste beutsche Übersetzung Aft und Gulbenapfel (Lpz. 1801

Admed I., Sultan ber Demanen, geb. 1589, war erft 14 Jahre alt, ale er 1603 feim Bater Mohammed III. folgte. Er ift bemerkenswerth wegen seiner Kriege in Ungarn und P sien, noch mehr aber wegen bee Friedens zu Sitvatoret (11. Nov. 1606), der für Ostreich fi gunstig aussiel, und ber erfte Bertrag war, den die Pforte mit einer europ. Macht unter vollig Cleichstellung derfelben abschloß. In diesem Frieden, der für 20 Jahre abgeschlossen ward, t nicht nur ber Streit wegen des Raisertitels zur Erledigung; es wurde auch Oftreich gegen 34 lung einer bestimmten Summe ber zeitherige Tribut erlassen. Den Frieden mit Persien, der l langjährigen Grenzstreitigkeiten beilegte, schloß A. 1612. Er starb 22. Nov. 1617. — 🖔 med II., geb. 1642, Sultan von 1691-95, war von schr beschränkten Fähigkeiten und of alle Rraft und Energie, hatte aber fortwährende Rämpfe im Innern und nach außen zu bif hen. — Admed III., Sultan von 1703—30, war der Sohn Mohammed's VI. und ber Rej folger bes entthronten Mustapha II. Bei ihm suchte Karl XII. nach der Schlacht bei Pulte Schup; er ward auch durch diesen mit Zar Peter I. in Krieg verwickelt, der mit dem schmes vollen Frieden am Pruth endigte. Sein Großvezier Ibrahim entriß den Venetianern fast Morea und die Jonischen Inseln; als er aber auch Ungarn wiedererobern wollte, fand er dem Prinzen Eugen einen Gegner, bem er nicht gewachsen war. Der Friede von Paffart (1718) endigte diese Kriege, durch welchen Oftreich Belgrad und einen großen Theil M Serbien und der Balachei erhielt, und die Handeleverhältnisse auf sicherer, noch jest gel der Grundlage geregelt wurden. Im Rampfe gegen Perfien anfange glucklich, wurden spater burch Nabir-Schah alle Eroberungen wieder abgenommen. Diese Unglucksfälle führlig einen Janitscharenaufstand herbei, welcher ihn 1730 in daffelbe Gefängniß brachte, in bemi bisher seinen Nachfolger Mahmud 1. gefangen gehalten hatte. Er starb 1736. Durch ihn will 1727 bie erste Druckerei in Konstantinopel angelegt.

Achmed-Resmi-Cfenbi, turt. Staatsmann, ber 1757 nach Wien geschickt wurde, die Thronbesteigung Mustapha's III. anzuzeigen. Im J. 1763 kam er als Gesandter nach Die lin, um die zwischen Preußen und der Pforte angeknüpften freundschaftlichen Berhaltnifft befestigen. Beide Reisen hat er selbst beschrieben; sie erschienen auch deutsch von I. v. Danie (Berl. 1809). Nach seiner Rucktehr bekleidete er verschiedene hohe Staatsamter, und w zeichnete ale Bevollmächtigter ben Frieden von Rainarbichi. (S. Abb-ul-Bamib.) Er fiel M in Folge dessen in Ungnade und starb, blind geworden, kurz vor dem Ausbruch der Frang ichen Revolution. Wir besiten von ihm eine "Geschichte des Kriegs zwischen ben Demanent Ruffen in den Jahren 1768-74" (beutsch von Dies, Halle 1813). — Achmed, Paschan

St.-Jean-d'Acre, s. Djezzar.

Adromatisch (farbenlos) heißen diejenigen Linsengläser und Fernröhre, durch welche die Gegenstände ohne falsche Farben und farbige Rander erblickt, welche jene entstellen und Deutlichkeit großen Gintrag thun. Dieser Fehler, an welchem die gewöhnlichen Fernröhre ältern Art mit einfachen Deular- und Objectivglasern leiben, rührt baher, daß der weißfach oder richtiger farblose Lichtstrahl aus mehren buntfarbigen Lichtstrahlen von verschieb Brechbarkeit (f. Brechung ber Lichtstrahlen) zusammengesest ist. Wenn baher ein weißfar Lichtstrahl gebrochen wird, so wird er in die verschiedenen Farbenstrahlen zerlegt, welche von gerablinigen Bege bes ursprünglichen Lichtstrahls in ungleichem Grade abgelenkt werden. geschieht es, daß die durch ein converes Objectivglas gehenden und in demselben gebroch Lichtstrahlen nicht einen einzigen Bereinigungspunkt im Brennpunkte des Glases haben, wie bei einfarbigen Lichtstrahlen der Fall sein wurde, sondern mehre, wenn auch nicht sehr vond utfernte Bereinigungepunkte, in denen rothe, blaue, gelbe und andere Bilber entfteben, n Betrachtung nur in ber Mitte burch Bereinigung aller Farben ein weißes Bilb, am beffelben aber verschiedene Farben zum Borfchein tommen. Der sonst so scharffinnige a hielt, durch unvolltommenc Experimente verleitet, eine Aufhebung der Farbengerg für unmöglich; erft Guler außerte 1747 ben Gebanten, daß fie doch wol möglich fei, rch die genauen Untersuchungen des schwed. Mathematikers Klingenstierna bestimmter viesen, und durch die seit 1757 angestellten Berfuche des Englanders John Dollond bepurbe, ber zuerst achromatische Fernröhre verfertigt hat. Nach Einigen wurde die Erfinjon 1729 von dem Englander Chefter More Sall gemacht, bamale aber nicht weiter beach-Mond erreichte seinen 3med dadurch, daß er das Objectivglas aus zwei Glasarten, Flintomnglas, jufammenfeste, welche nicht nur das Licht ungleich start brechen, sondern auch lich der Zerstreuung der Farben verschiedene Gesetz befolgen. Wenn man nun eine conownglas- und eine concave Flintglaslinse miteinander zu einer einzigen Linse verbindet se als Objectivglas nimmt, so kann bei einer gewissen Auswahl der Dimensionen beiber auf eine hier nicht naher anzugebende Beise eine Biedervereinigung der getrennten bewirft werden, indem zwei Bilder, deren Farben fogenannte Complementar- ober Grgefarben find, auf dieselbe Stelle treffen und vereinigt ein weißes Bild geben. Dreifache oe, die man turz nach Erfindung der achromatischen Gläser häufiger anwandte, bestehend ei converen Crownglaslinsen und einer zwischen ihnen befindlichen concaven Flintglas-2d wenig mehr in Gebrauch und haben ben Nachtheil, daß sie mehr Licht verlieren als pelten. Die Verfertigung der achromatischen Gläser und Fernröhre ift theils durch inder selbst, theils durch deffen Sohn, Peter Dollond, ferner durch den engl. Optiter en, namentlich aber in neuerer Zeit durch ben fruh verftorbenen Fraunhofer, der eine ze erfand, um die Glasarten vollkommen rein barzustellen, was namentlich bei bem tfe große Schwierigkeiten hat, nach und nach zu großer Bolltommenheit erhoben worunröhre dieser Art leisten bei weit geringerer Länge weit mehr als die ältern, nicht achroen. Eine wichtige Berbefferung der achromatischen Fernröhre verdanken wir dem Optifi in Wien, welcher in der neuesten Zeit die dialytischen Fernröhre erfand, bei denen die hectivglas bildenden Linsen verschiedener Glasarten nicht mehr wie bisher dicht hinterx, sondern in einem angemessenen größern Abstande voneinander angebracht sind, was 16 eine Verkürzung ber Röhre möglich gemacht hat.

fe (Are). In der Geometrie ift Achse einer krummen Linie biejenige gerade Linie, vie trumme in zwei gleiche, ähnliche und symmetrische, b. h. ähnlich liegende Theile theilt, i der Parabel, Ellipse und Hyperbel. Achse eines geometrischen Körpers ift diejenige genie, welche durch die Mittelpunkte aller ahnlichen parallelen Durchschnitte bes Körpers n biesem Sinne haben Cylinder, Regel, Sphäroid eine Achse. Insbesondere versteht tter der Achse (auch Umdrehungsachse) eines Körpers eine gerade Linie, um welche der körper sich bewegt, sodaß nur jene Linie in Ruhe bleibt. — In der Physik ist die Achse insenglases die durch den Mittelpunkt beider Rugelflachen oder beider Seiten des Glases z Linie. Die Achse eines Fernrohrs ist die verlängerte Achse aller darin enthaltenen Glaie Achse des Auges ist eine durch die Mitte der Pupille und der Krystallinse gehende genie. — Bei den Wagen versteht man unter Achsen die Theile, welche die Laft auf die übertragen. Je nachdem diese Theile fest mit den Rabern oder mit dem Dberbau verfind, breben fie fich mit ben Rabern in mit bem Dberbau verbundenen Bapfenlagern, t Raber dreben fich um die an beiden Enden der Achsen befindlichen Bapfen. In neuerer 1 man die Achsen ganz aus Gifen gemacht. Diese eisernen Achsen erleichtern das Fahtie wegen ber Dunne weniger Reibung geben, und find für lange Beit bauerhaft. ber 3wedmäßigkeit bei schweren Fahrzeugen ift man einverstanden, weshalb fie auch iten Staaten bei ber Artillerie eingeführt sind. Um das Springen, namentlich in der nicht befürchten zu durfen, bedient man sich damascirter eiserner Achsen. Die Achsen veglichen Schenkeln, eine engl. Erfindung, zeichnen sich dadurch aus, daß die Schenson ber Mittelachse getrennt sind. Durch die Enben der lettern gehen eiserne Bol-I benen die Schenkel befestigt sind, und um die sich die Schenkel, wie bei gewöhnlicher inng der Borderachse, horizontal bewegen, sodaß auf diese Weise das Lenken erleichtert sats andern Rudfichten verwerfliche, fogenannte Unterfriechen der Borderrader vermieb. Doch find diese beweglichen Schenkel nur bei leichtem Fuhrwert anwendbar. Die frang., fast alle deutsche Artillerien bedienen sich der Achsen gang von Gisen, die engl. ist die einzige, bei der zwar die Acheschenkel von Eisen sind, die Mittelachse aber aus Holz besteht. Dernst. Artillerie hat hölzerne Achsen, weil sie den Krieg häusig in unwirthbaren Gegenden führ wo der Ersat eiserner Achsen schwierig sein würde; auch ist es bei ihr Grundsat, das all Material so viel als möglich von den Artilleristen selbst gefertigt und ausgebessert wird, was a eiserne Achsen sich nicht ausdehnen lassen würde.

Achsel (Schulter) wird die oberste und höchste Partie des Arms genannt, dessen knöcher Grundlage vom äußern Ende des Schlüsselbeins und vom vordern Theile des Schulterblat gebildet ist. Die Rundung dieser Gegend, welche der Brust ihre volle Breite gibt, rührt vo Kopfe des Oberarmknochens her, welcher dicht vor der Achselhöhle mit dem Schulterblatte d

fehr bewegliche und beshalb fehr zu Berrentungen geneigte Achselgelent bilbet.

Acht ober Bann (bannum) heißt die Erklärung der Gerichte gegen ungehorsam außenbli bende Parteien, wodurch sie des Schupes der Gesehe für verlustig erklart merden. In altern & ten kam die Acht auch wegen blos burgerlicher Rechtssachen (bannum contumaciae) in A wendung; so auch in England seit der normannischen Eroberung, wo sie noch jest üblich i insoweit besondere Gesete es bestimmen. In Deutschland ift die Acht als blos burgerlich Zwangsmittel längst außer Gebrauch gekommen, besonders seitbem durch die Grundung b Reichstammergerichts der Anfang zu einer allgemeinen Reform der Gerichtsverfassung gemai worden war. Hier blieb nur das Achteverfahren gegen flüchtige uud abwesende Berbrecher, w auch bei diesen in gewöhnlichen Straffällen nur ausnahmsweise in einigen deutschen Lände (Landacht), und bei Bergeben gegen Raifer und Reich, vornehmlich durch Land- und Re gionsfriedensbruch oder Auflehnung gegen ben Raifer (Reichsacht). Den Anfang des Acht processes, vornehmlich bei ber Landacht, machte eine öffentliche, gewöhnlich breimalige, Bod bung des Angeklagten, sich zur Berantwortung zu stellen, bei Strafe, für geständig und übe führt geachtet zu werden. Blieb berfelbe aus, so wurde die erste einfache Acht (irrig Unterad gegen ihn erkannt, deren Folge schon war, daß er für einen präsumtiven Berbrecher galt, im 2 zirt bes ertennenben Gerichts fein Recht ausüben konnte und keinen Schup hatte, auch im 2 tretungsfalle sogleich verhaftet werben mußte und zur Tortur gebracht werben konnte. Satte nicht binnen Jahr und Tag seine Unschuld bewiesen und sich aus der Acht gezogen, so wur auf neuen Antrag des Anklägers die zweite strenge oder vollständige Acht (bannum reiten tum, re-hannum, die Aberacht, auch Oberacht genannt) gegen ihn ausgesprochen, welche ganglicher Schut- und Rechtlosigfeit bestand, burgerlichen Tod, Eröffnung ber Leben, Aufl sung der Che und Wogelfreiheit nach sich zog. "Wir theilen", heißt es in einer alten Form "beine Wirthin zu einer wissenhaften Witwen und beine Kinder zu ehehaftigen Waisen; dei Leben dem herrn, von dem sie zu Lehn rühren; bein Erb und Gigen deinen Rindern; deim Leib und bein Fleisch den Thieren in ben Balbern, ben Bögeln in den Lüften. Wir erlaube bich männiglichen auf allen Strafen, und wo ein jeglicher Mann Fried und Geleit hat, sollft ! keines haben, und wir weisen dich in die vier Strafen der Welt in dem Namen des Teufels Damit war aber nach neuerm Rechte feineswegs das Recht, den Geachteten zu tobten, gegeber vielmehr wurde nur fo die Berfolgung deffelben über den Gerichtsbezirk hinaus erftrect us sein Ergreifen einem Jeden gestattet. Wer einem Geachteten Aufenthalt und Schus gab, fi selbst in die Acht, wie dies bem Berzog Johann Friedrich von Sachsen 1566 geschah, weil sich des geächteten Wilhelm von Grumbach annahm. Die Reichsacht (bannum imperii) wi nur dadurch ausgezeichnet, daß sich ihre Folgen über das ganze Reich erstreckten, und baß 1 häufig mächtige Fürsten und Große des Reichs traf, wie 976 ben Herzog Seinrich von Baier 1180 den Herzog Beinrich den Löwen von Sachsen und Baiern, 1208 den Pfalzgraf Do von Wittelsbach, 1547 ben Rurfürst Johann Friedrich von Sachsen, 1619 ben Rurfürst Frie rich V. von der Pfalz mit seinen Bundesgenoffen, 1706 die Kurfürsten Maximilian Emanu von Baiern und deffen Bruder Joseph Clemens, Rurfürft von Köln. Noch 1758 murbe ei Achtserklarung gegen den König Friedrich II. von Preußen als Kurfürsten von Brandenbu eingeleitet, aber burch bie evang. Reichsftanbe abgewendet. Schon ber alteften Reichsve fassung war es gemäß, daß solche Achtserklarungen nicht vom Raifer allein, sondern ve einem Gericht aus Standesgenoffen des Angeklagten ausgesprochen murben. Karl V. muß 1519 in der Wahlcapitulation (Art. 22) versprechen, keine Achtserklärung ohne ordentlicht Proces und Bustimmung der Reichsstände vorzunehmen. Deffenungeachtet ließ er den Rurfin Johann Friedrich von Sachsen, den Landgraf Philipp von Bessen u. A. einseitig und ohne g sepliche Form achten, wie dies auch Raiser Ferdinand II. 1619 gegen ben Rurfürst Friedrich!

von der Pfalz, den Markgraf Johann Georg von Brandenburg, den Fürst Christian von Anbelt u. A. that. Daher wurde im Westfälischen Frieden und nachher in den Wahlcapitulationen seit 1711 (Art. 20) das Verfahren bei Achtserklärungen genauer geordnet und bestimmt, daß sie nur auf dem Neichstage erkannt werden könnten. Mit der Aushebung der Reichsverfassung siel die Achtserklärung ganz weg, nachdem die mittelalterliche Barbarei schon längst dabei nicht mehr in Ausübung gekommen war. Nach den Gesehen des Deutschen Bundes werden entwichen Beitrecher ihrer Obrigkeit ausgeliesert.

Act ist in der natürlichen Reihenfolge der Zahlen die erste, welche als britte Potenz einer wer ihr liegenden auftritt, nämlich ber Bahl 2. Sie ift baher auch bas Doppelte der zweiten Potent von 2. Diese Verhältnisse machen die Zahl 8 sehr bequem für die Eintheilung von Raf, Munze und Gewicht. Bei den alten Bölkern stand die Zahl 8 ohne Zweifel auf Grund der eigenthumlichen mathematischen Berhältniffe in besonderm Ansehen. Wie wir zu fagen Megen: "Aller guten Dinge find brei", fo brauchten bie Griechen in einer gleichen Rebensart hi Jahl 8. Nach der biblischen Erzählung von der Sundflut blieben acht Menschen übrig. Die Giechen bildeten die Sauptwinde auf einem Octogone ab, und ichon in ber chald. Aftrologie bienten die acht Orter des himmels zur nahern Bestimmung der Weltgegenden. Auch die Bautuft des Alterthums scheint die Heiligkeit der Zahl 8 zu bestätigen. Die Gallier gaben ihren Lempeln haufig achtedige Geftalt, und in der altesten Zeit des Christenthums hatten die Taufkine und die Orte, an denen sie standen, oft eine achteckige Gestalt. An den kirchl. Gebäuden Wift war die Form des Achtecks noch im Mittelalter beliebt, und im Latein des Mittelalters identete Octava die ewige Ruhe. Die Anwendung der achtedigen Gestalt in der Baukunst möchte ich leicht aus ber Rublichkeit in Bezug auf Raumersparniß, ber Regelmäßigkeit ber Gestalten mb ber Entstehung dieser Formen burch Abstumpfung der scharfen Ranten von vierseitigen Baulen ergeben. In der Physit der Tone und in der Musit selbst theilt man die Tonfolgen nach Detaven (f. b.) ein.

Achterfeld (Joh. Heinr.), Professor der kath. Theologie zu Bonn, wurde 17. Juni . 1788 ju Befel geboren. Er erhielt auf bem dortigen Gymnasium und zu Emmerich fine Borbilbung, fludirte bann zu Köln und zu Munster, trat nach empfangener Priesterwihe 1813 in die Seelforge, und ward zu Anfang 1814 als Pfarrkaplan nach Wesel beufen. 3m 3. 1817 verlieh ihm das preuß. Cultusministerium, im Ginklange mit bem Fürst-Whof von Ermeland, Prinzen Joseph von Hohenzollern, eine theol. Professur an der neumichteten philos.-theol. Lehranstalt zu Braunsberg. hier verfaßte er, nachdem ihn der Fürst-Moof mit Entwerfung eines Diöccsan-Ratechismus beauftragt, das "Lehrbuch der christfath. Slaubens= und Sittenlehre", welches mit fürstbischöflicher Gutheißung und Genehmigung (Sminsberg 1829) im Druck erschien, und ebenfo ein Auszug daraus als "Ratechismus der huftlath. Lehre für das Bisthum Ermeland". Im Herbst 1823 erhielt A. vom Fürstbischof ben vichigen Auftrag, bas Rlerital-Seminar zu Braunsberg zu reorganisiren. Er unterzog sich kiefem Geschäft, und blieb fast ein Sahr hindurch Borstand der Anstalt. In Übereinstimmung mit dem Erzbischof von Köln, Grafen Spiegel, wurde A. 1826 durch den Cultusminister als Prokffor ber fath.-theol. Facultat nach Bonn verfest, wo er 1827 zugleich die Inspectorstelle im fath.hel Convictorium übernahm, die er bis Oftern 1843 belleidetc. In Bonn traf A. mit feinem kihem Lehrer, Professor Bermes, und seinem Studienfreunde, Professor Clemens von Droftebulthoff, jufammen, mit benen er bis zu ihrem Tobe in den freundschaftlichsten Berhaltniffen mb gemeinsamem wissenschaftlichen Streben verharrte. Nach hermes' Tobe gab A. deffen "Qufftatholische Dogmatit" heraus, die beim rom. Stuhle der Irrlehre angeklagt und von benielben verworfen wurde. A. ward so, als Anhänger und Förderer der wissenschaftlichen Mitting hermes', im Berein mit ben Professoren Braun und Elvenich, in jene Streitigkiten verwickelt, welche 1843 auch für ihn die Suspension seiner Lehrthätigkeit an der Univer-Mit Bonn zur Folge hatten. (S. Hermefianismus.) Schon seit 1832 bei der "Zeitschrift E Philosophie und kath. Theologie" lebhaft betheiligt, gibt A. dieselbe seit 1843 mit seinem Frande Braun allein heraus.

Acidum ist das lat. Wort für Säure (f. b.), und wird in diesem Sinne in der Chemie, Phar-

mie und Medicin gebraucht.

Lei reale, Stadt in Sicilien, in der Intendanz Catania, liegt am Fuß des Atna auf der meskuste und an der Mündung des kleinen sich vom Atna ergießenden Flusses Aci, der hier hat hafen bildet. Der Drt ist auf Lavagrund erbaut, wird durch ein Fort vertheidigt, und ich 15000 E., die sich vornehmlich mit Leinwand- und Seidenweberei beschäftigen und nicht

104

unbedeutenden Flachs- und Getreidehandel treiben. In der Nähe zeigt man die Höhle det Polyphem und die Grotte der Galatea. (S. Acis.)

Acis, ein Sohn des Faunus und der Nymphe Symathis, liebte die Nymphe Galatea, nnd wurde von seinem Nebenbuhler, dem Cytlopen Polyphem, mit einem Felsstück des Atna erschlagen, als Letzterer die beiden Liebenden zusammen fand. Galatea verwandelte das unter dem Felsstück hervorquellende Blut des Geliebten in den vom Atna ins Meer sich ergießenden

Flug Acis (Aci). Die Mythe kommt nur in Dvid's "Metamorphosen" vor.

Ader, ein Flachenmaß zunächst für Feld und Pflugland, sobann überhaupt für angebaute, benutte ober benutbare Landereien. Das Adermaß ift in verschiebenen Landern und felbft Gegenden so verschieden und voneinander abweichend, daß badurch sowol im praktischen Leben wie in landwirthschaftlichen und ftatistischen Schriften nicht selten der größte Irrthum entfteht. So lange die Einführung eines allgemeinen Maß- und Gewichtsfußes nicht zu Stande getom men ift, bleibt es auch nothwendig, die Adermaße der verschiedenen Länder auf ein bestimmtes und allgemeiner bekanntes zuruckzuführen. Für Deutschland ift als Reductionsmaß vor zugsweise bas rheinland. oder preuß. Maß zu empfehlen. Es mögen darum hier die hauptsacht lichsten europ. Ackermaße in der Reduction auf das preuß. Maß folgen: Preuß. kleiner Med gen = 1,000 preuß. Morgen (ber preuß. Morgen zu 180 DR. à 12 rheinl. Fuß); preuß. großer Morgen — 2,200; bab. Morgen — 1,188; bair. Juchart — 1,194; braunschweig. Morgen = 1,018; ban. Tonne Hartforn = 8,690; ban. Tonne Saatland = 2,172; engl. Acre = 1,505 fandr. Arpent = 2,582; flandr. Bunber = 5,154; frang. Hectare = 3,916; friesl. Diemt =" 2,222; gothaischer Ader = 0,793; hamburg. Morgen Marschland = 3,780; heffen-taffel. Morgen gen = 0,905; heffen-barmstädt. Morgen = 1,021; hannov. Morgen = 1,026; holland. Roof gen = 3,124; holstein. Tonne = 2,050; irland. Acre = 2,562; lith. Morgen = 2,142; med? lenb. Morgen = 2,499; wiener Joch = 2,255; prager Morgen = 1,144; oldenb. Jud = 1,711 osnabrud. Morgen - 2,661; pommer. Morgen - 2,444; ruff. Deffatine - 4,279; fachf. Add (à 640 DR.) = 2,167; schles. Morgen = 2,345; schott. Acre = 2,015; schweb. Tonne = 1,985 schweiz. (franz.) Bosses = 1,290; schlesw. Tonne = 2,627; würtemb. Morgen = 1,294; wei mar. Revisions-Ader = 0,777; zuricher Juchart == 1,270 preuß. Morgen. Das preuß. obes rheinland. Adermaß ift ber fogenannte in gang Deutschland bekannte magbeburger Morgen 180 DR. — 44 DF. — 14,18459 DMètres. Bei ber 1849 in Mainz abgehaltenen zwölf ten Versammlung Deutscher Land- und Forstwirthe wurde das franz. Massystem als Grundlage zur Bereinbarung ber Ackermaße beutscher Länder vorgeschlagen, und dieser Borschlag fat einstimmig ale prattifch angenommen. Die frang. Flächenmaße find aber, mit den preuß. vergit chen, folgende: 1 Kilomètre carré = 1000000 Mètres carrés = 391,62296 preuß. Morgenf 1 Hectare = 10000 Mètres carrés = 3,9162216 preuß. Morgen; 1 Are = 100 Mètres carrel = 7,0492133 DR.; 1 Metre carré = 10,151867234 preuß. DF. Es vergleichen sich bemnach nahe genug 20 Ares mit 141 preuß. DR., und 32 Mètres carrés mit 335 preuß. DF.

Ackerban, im engern Sinne, ist berjenige Theil der Landwirthschaft, welcher sich gang speciell mit der Ausnutzung des Bodens durch den Andau nühlicher Gewächse beschäftigt. Im weitern Sinne versteht man unter Ackerdau nicht selten die gesammte Landwirthschaft (s. b.) oder Agricultur; allein mit Unrecht. Ebenso wenig ersett das Wort Feldbau, worunter blos die Cultur der Acker, aber nicht die der Wiesen und Weiden verstanden wird, den erstgenannten Begriff. Wenn die Landwirthschaft in ihrem großen Ganzen heutigen Tags als eine Wissenschaft ausgesaft und betrachtet werden muß, so erhebt sich der Ackerdau durch die Lehren der Physik und Chemie, der Geologie und Pflanzenphysiologie von der niedern Stufe des Gewerdes auf die höhere einer Kunst. Der Ackerdau ist älter wie die Landwirthschaft im großen Sinne, und jünger als die Viehzucht (s. d.). Die ältesten Völker trieben die letztere allein; erst mit zunehmender Civilisation griff der frühere Nomade oder Jäger zum Spaten oder zum Pflug und ward ein Ackerdauer. Die hohe Wichtigkeit dieses ersten, größten aller Gewerbe ist den ältesten Nationen, von denen wir Kunde haben, nicht entgangen, und ihre Wythologie gibt

uns hinreichende Beweise davon, in wie hohen Ehren derfelbe bei ihnen gestanden hat.

Der eigentliche Ackerbau zerfällt in zwei große Theile: 1) in die Agronomie, 2) in des Pflanzenbau. Unter Agronomie versteht man die Gesammtheit der aus der Naturgeschichte der Physik, Mechanik und Chemie entlehnten und auf die Cultur des Bodens angewendetes Lehrsäte. In ihrer Gesammtheit zerfällt daher die Agronomie in vier Theile oder Disciplinen: Anatomie und Physiologie der Pflanzen; Lehre von den Naturkräften, welche auf das Pflanzenwachsthum von Einfluß sind; chemische und mechanische Bearbeitung des Bodens

rbarmachung deffelben. 1) Die Anatomie und Physiologie der Pflanzen gehört nur insofern iether, als sie auf das rein Landwirthschaftliche Bezug hat, d. h. das Berständniß der verhiedenen Operationen zur Beförderung der Begetation vermittelt. Sie beschränkt sich demnach uf bie Biffenschaft von dem Bau der Pflanzen im Allgemeinen, deren organischen und unormischen Bestandtheilen, ihrer Zusammensehung und hauptsächlich ihrer Ernährung. Sie hat udimeifen, wie die in Luft, Baffer und Erde elementarisch vertheilten Grundstoffe und chemiden Berbindungen durch Affimilation in die Pflanze übergehen und sie zu Wachsthum und idliger Entwickelung befähigen. 2) Von den auf die Vegetation einwirkenden Naturkraften ist sunachft die Barme ober das Klima, welches in Betracht kommt. Begreiflicherweise hangt men bas gange außere Betriebe des Acerbaus ab, und berfelbe gestaltet sich unter den verbiebenen Breitegraden ebenso verschieden, wie in den verschiedenen verticalen Erhebungen. lächt der Barme ift auch bas Licht nicht ohne Ginfluß, und beide Krafte mögen zusamen unter der Lehre von der Lage eines zu bebauenden Grundstücks abgehandelt werben, wobei mptfachlich ins Auge zu fassen, ob die Lage eben oder abhängig, frei oder schattig ist, in welem Winkel die Sonnenstrahlen auf sie fallen, welche Umgebungen darauf einwirken u. s. w. E Renntnis und Beachtung der beiden genannten Naturkräfte tritt nun noch die Lehre von m Boben ober die Bobenkunde (s. d.) hinzu. In dem Boden keimt und wächst die Pflanze, gewährt ihr einen festen Standort, aus ihm schöpft sie den größten Theil der ihr zu all-Miger Entwickelung nothigen Nahrungestoffe, und auf den Boden muß sich demzufolge zuichft bie befondere Gorgfalt und Dube des Acerbauers richten. 3) Die Bearbeitung des Boms ift entweder eine mechanische oder eine chemische. Unter der erstern versteht man alle demahmen, welche eine blos physische (mechanische) Veränderung des Bodens bewirken. Debin gehört vor allem die Trockenlegung solchen Bobens, welcher durch ein Übermaß an fenchtigfeit unfruchtbar ober nur wenig ertragefähig ist, wie Moraste, Sumpfe, Bruche, naßallge Felder, Torfwiesen, Marschländer u. s. w. Aber auch durch Mangel an Feuchtigkeit kann in Boben unfruchtbar fein, und alebann kommt ihm die Bewässerung, das hinzuführen ber-Ben burch zweckgemäße Anlagen zu Bulfe. Diesen beiden hochwichtigen Operationen schließt d eine andere an, nämlich die der Erdmischung. Nicht jeder Boden enthält die wenigen kberten, woraus das culturfähige Land besteht, in solcher Busammensetung, wie sie ber wed eines rationellen Ackerbaus verlangt. Alsbann ist es Sache des Landwirths, durch erkandige Mifchung verschiebener Erbarten ber Adertrume (f. b.) biejenige Busammenfepung n verleihen, welche die von ihm beabsichtigte Cultur erheischt. Aber der Boden wird an und ir fich noch lange nicht zur Hervorbringung von Nuppflanzen geeignet sein, wenn derselbe nicht man durch die eigentliche mechanische Bearbeitung vermittelst ber Ackergerathe (f. b.) dazu unigend vorbereitet wird. Ferner: der Reichthum eines Erdreichs an Pflanzennahrungsstoffen A nicht unerschöpflich, und eine Erzeugung neuer Nusgewächse im Boden wird nur möglich, venn derfelbe diejenigen Bestandtheile enthält, die für die Begetation erfoderlich sind. Wenn nun ich Bestandtheile icon burch frühern Anbau dem Boden entzogen worden find, fo ift es Mar, of fie demfelben auf irgend eine Weise wiedergegeben werden muffen, sofern er culturfahig letten foll. In einer langen Reihe von Sahren geschieht bies allerdings hinreichend durch Luftlettricität und Baffer; allein ber Landwirth kann barauf nicht warten. Er erset baher die vermm gegangenen Kräfte des Bodens durch die Düngung. (S. Dünger.) Dieses ist die chemihe Bearbeitung des Bodens, denn sie verändert die chemische Beschaffenheit seiner Bestandtheile der führt neue Berbindungen in denselben ein. 4) Der lette Theil der Agronomie begreift die the von der Urbarmachung des Bodens. Darunter versteht man die Cultur seither noch nicht medant gewesener Grundstücke durch mechanische Entfernung der derselben entgegenstehenw Dinbernisse. Sie handelt also von der Wegräumung hinderlicher Pflanzen, Steine u. s. w. Der preite Haupttheil des Ackerbaus ist die Lehre von der Pflanzeneultur oder vom Anbau to designiebenen Ruppflanzen. Dieselbe zerfällt in zwei Abschnitte, in den allgemeinen und in in weciellen Pflanzenbau. Unter dem erstern werden die verschiedenen Operationen zur Der-Meingung lohnender Pflanzenerträge behandelt. Es gehören hierher: 1) die Saat, darunter Musmahl des Samens, die Tiefe der Bebeckung und die Menge desselben, das zweckmäßigste ficen bei seiner Unterbringung, die Zeit der Aussaat, und endlich auch das Verpflanzen er Gewächse; 2) die Pflege der Pflanzen, oder der Schutz und die Bearbeitung derfel-Machine Geradhie; 2) die Pfiege der Pflanzen, oder der Schutz und die Betatoeitung derfeiten, wohin die Behütung der Gewächse vor Krankheiten, den und Unkraut, das Behacken und Behäufeln, das Jäten, das Überwalzen und Übereggen Ben zu rechnen sind; 3) die Ernte oder das Einsammeln der Producte. Diese theilt sich ein

in das Albringen der Pflanzen, in das Trocknen und Einbringen derselben, in ihre Aufbewah rung nad verschiedenen Methoden, endlich in die Gewinnung, Reinigung und Aufbewahrun ber Samen ober Körner. Hierher wird auch wol noch die Stellung ber Feldfrüchte in be Fruchtfolge (f. b.) gerechnet, obgleich man diese Lehre beffer in der Theorie vom Betrieb oder de Birthschaftskunft abhandelt. Der specielle Pflanzenbau lehrt die Cultur der einzelnen Gewäch bis in die kleinsten Details kennen, und es lassen sich nach denselben verschiedene Unterabtheilur gen dieses Zweiges bilben. Folgendes sind die einzelnen Theile des Pflanzenbaus und bi gesammten landwirthschaftlichen Gewächse, auf welche er sich erftreckt: 1) Salmgetreidebar Beizen, Spelz, Emmer, Einkorn, Roggen, Hafer, Hirfe, Moorhirfe, Mais, Kanariensamer Reis. 2) Hülsenfruchtbau: Erbse, Linse, Wicklinse, Wicker, Rider, Platterbse, Speisebohn Pferdebohne, Lupine. 3) Blattfruchte: Buchweizen, Spergel, Quinone ober peruanifc Melbe. 4) Digewächse: Winterraps, Winterrübsen, Sommerraps, Sommerrubsen, Moh Dotter, Madia, Genf, Sonnenblume, Direttig, Gartenfresse. 5) Cespinnstpflanzen: Lei Hanf, Brennessel, Neuscelandischer Flache, Hanftlee, Sprische Seibenpflanze. 6) Farbepflau zen: Rrapp, Waib, Wau, Saffor, Indigo-Buchweizen, Rermesbeere. 7) Gewürzpflanzen Hopfen, Genf, Kummel, Fenchel, Anis, Koriander, Schwarzkummel, Safran, Zwiebel, Mee rettig. 8) Raffeesurrogate: Cichorie, Erdmandel, Raffcewicke. 9) Fabrit- und Gewerbspfla zen: Taback, Weberkarde, Scifenkraut. 10) Wurzel - und Rohlgewächse: Rartoffel, Top - nambur, Runtelrube, Rohlrube, Bafferrube, Möhre, Pastinate, Ropftohl, Ruhtohl. 11) gu terpflanzen: Rothflee, Beifer Rlee, Incarnatflee, Melilotenflee, Mittler Rlee, Baftarbile Goldtlee, Hopfenluzerne, Luzernc, Schwedische Luzerne, Esparsette, Wicken, Erbsen, Bud weigen, Hirse, Mais, Futterroggen, Raps, Rubsen, Rurbis, Taubenkropf, Cichorie, Reffe Malve, After, Ginster, Rauchblattrige Schwarzwurz, Drientalische Zadenschote, Sibirische Heilfraut, Geistlee, Spinat. 12) Grasbau (auf dem Ader) : Englisches Raigras, Thymothi gras, Italienisches Raigras, Knaulgras, Rummel, Pimpinelle, Spipwegerich, Weiche Trespi Honiggras, Jähriges Rispengras, Schafgarbe, Frangofisches Raigras, Sohe Trespe, Peta silie, Schafschwingel. Aus ber Literatur über Ackerbau im engern Sinne führen wir an: Than "Grundsate der rationellen Landwirthschaft" (4 Bde., Berlin 1809—10); Schwerz, "Ank tung zum praktischen Ackerbau" (2. Aufl., 3 Bde., Stuttg. und Tüb. 1836 — 57); Roppe "Unterricht im Acerbau und der Biehzucht" (3. Aufl., 3Thle., Berl. 1841); Metger, "Pflen zenkunde" (2 Abth., Heidelb. 1841); Golly, "Agriculturchemie" (aus dem Engl., Berl 1844) Liebig, "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" (6. Aufl., Brau schweig 1846); Langethal, "Lehrbuch der landwirthschaftl. Pflanzenkunde" (2. Aufl., 2 Thie Jena 1847—50); Pabst, "Der landwirthschaftl. Pflanzenbau" (3. Aufl., Darmst. 1847) Schleiden, "Die Pflanze und ihr Leben" (2. Aufl., Lpz. 1850), und deffen "Pflanzen physiologie" (Braunschw. 1850); Hamm, "Ratechismus ber Acerbauchemie, Bobentund und Düngerlehre" (2. Aufl., Lpz. 1850).

Aderbauschule, im Gegensat zur höhern landwirthschaftlichen Lehranstalt ober Mi demie, ein Bildungsinstitut für den eigentlichen Bauernstand, in welchem derfelbe mit be Borzügen einer rationellen Birthschaft, der Handhabung verbefferter Gerathe und Masching betannt gemacht, und wie in fachlicher so auch in rein menschlicher Sinsicht gehoben und verebe werden foll. In der Ackerbauschule follen die Bauernsöhne diejenige Bildung genießen, welch sie befähigt, nicht allein ihren Stand selbst auf eine bobe Stufe zu bringen, sonbern bie sie aus zu tüchtigen Gemeindemitgliedern tauglicher macht, als dies die bloße seitherige Schulbildun tonnte. Die Acerbauschule hat, ihrem Begriff nach, eine doppelte Aufgabe, eine prattifa und eine theoretische. Die erste loft sie burch Unterweisung bes Schulers in allen mögliche landwirthschaftlichen Arbeiten und Handgriffen, vom einfachen Spatenstich an bis hiner jur leichtern thierarztlichen Operation. Bu biesem 3weck wird ber Schüler wirklich in ber p Aderbauschule gehörenden Wirthschaft in allen vorkommenden Verrichtungen bergestalt b schäftigt, daß er von dem Leichtern ftets zu dem Schwierigern fortschreitet. Der theoretife Unterricht lauft neben der Pracis in der Weise her, daß in Zeiten, wo die Wirthschaft alle Ban und Kräfte in Anspruch nimmt, die Lehre blos die Erklärung der auszuführenden Arbeiten übe nimmt. In der Periode der Arbeiteruhe hingegen, im Winter, tritt der theoretische Unterrid in den Bordergrund. Derfelbe zerfällt in zwei große Zweige: in die Fortsetung des Elemente unterrichts der Bolksschule, der also Lesen, Schreiben, Rechnen, Geschichte, Geographie, Re gion in den dem 3med entsprechenden Grenzen umfaßt. Der andere 3meig ber Lehre umfaßt ! Theorie ber Landwirthschaftswissenschaft. Um in diese einzutreten, muß der Schüler a

ffen Standpunkt von naturwiffenschaftlicher Renntniß gehoben, also vorerft in Naie, Aderbauchemie und Physik hinreichend unterrichtet werden. Dann begreift er um ie einzelnen Grundfate des Aderbaus, Wiesenbaus, Garten., Dbft- und Wein-Biehzucht und der allgemeinen Thierarzneikunde, welche die Basis des Fachunterrichts kerbauschulen bilden. Höchst nothwendig sind endlich noch folgende Rebenzweige: 1ft, Zeichnen, Buchhalten, landwirthschaftliche Gesethunde. Der Cursus auf ber pule sollte niemals kurzer als drei Jahre sein. Bum Director einer Acerbauschule in praktischer, aber gründlich gebildeter Landwirth gewählt werden, dessen Leben und irgschaft gibt für seine Moralität und Humanität. Er leitet bas Ganze und ertheilt einzelnen theoretischen Hauptfächern Unterricht. Ein Lehrer wird außer ihm zu Un-Beauffichtigung fast immer genügen. Die Beaufsichtigung muß stete in ausreichenstattfinden, da die Zöglinge sammtlich im Alter von 16-20 Jahren stehen sollen; niedern noch im höhern Alter ist die Aufnahme rathlich. Ebenso wird es selten taudulerzahl über 12 zu erhöhen, schon weil diese sonst nicht alle hinreichend praktisch werben konnen. Davon, daß bies geschieht, hangt aber ein wesentlicher Erfolg ber jule ab. Denn die Schüler sollen so wenig als möglich für ihren Unterhalt dahten, dagegen den größten Theil des Aufwandes durch ihre eigene Arbeit verguten. auch die Ginrichtung zu treffen, daß sie im dritten Jahre, wo sie ichon vollkommen find, ausschließlich praktisch beschäftigt werben. In vielen Ackerbauschulen verj ber Schüler zu einem unentgeltlichen Jahresdienst nach Ablauf des Eursus. Das ber Gründung ber ersten Acerbauschule (1804) gebührt Fellenberg (f. d.) in Seine Musterschule, welche unter Wehrli's tabellofer Leitung über 30 Jahre fast 3000 Böglinge bildete, rief zuerst in Würtemberg Nachahmung hervor. Buder Atademie entstand in Sohenheim eine Aderbauschule für Bauern, welche so lge hatte, daß die Regierung sich veranlaßt sah, alsbald noch zwei andere in Ellwanchsenhausen zu gründen. Seitbem ist die Frage der Ackerbauschulen eine ber wichtigigen Gebiete der Landwirthschaft geworden. In allen europ. Staaten hat man deren ober beabsichtigt boch ihre Grundung, und ihr in die Augen fallender großer Rugen en täglich neue Anhanger. Gegenwärtig besitt Deutschland, ungerechnet bie Spinhafer-, Seiden- und Wiesenbauschulen, 35 Aderbauschulen, bavon Preußen allein I Deutschland hat Rufland die meisten Acerbauschulen. Bgl. Sching, "Über bie landwirthschaftlicher Schulen" (Narau 1845); Scheibler, "Die europ. Lebensfrage" 19); Lobe, "Die landwirthschaftlichen Lehranstalten Europas" (Stuttg. 1849). erathe nennt man diejenigen Werkzeuge, welche zur mechan. Bearbeitung des . Aderbau) gebraucht werden. Die Construction und die Handhabung der Aderdarum von so großer Wichtigkeit, weil ganz allein von der Art und Gute berselben nmenheit der Bodenbearbeitung abhängig ift. Jeber Landwirth, welcher einen wahrellen Betrieb im Auge hat, muß es sich baber angelegen sein lassen, sich zur Erreichung Le möglichst vollkommene Instrumente zu verschaffen. Dies kann er auf breierlei m. Er fann die vorhandenen, landesüblichen Wertzeuge verbeffern; er fann neue r tann anertannt gute fremde einführen. Unter biefen Wegen ift ber lestere in ben Uen der sicherste. Dem prattischen Landwirth ift es nur felten möglich, die Zeit auf ung ober Verbesserung eines Geraths zu wenden. Ihm fehlen ferner gewöhnlich die 4, ja selbst die mechanischen Renntnisse, welche zu solcher Thätigkeit nothwendig sind. en bie Arbeiter gar häufig folche felbst ausgeführte Berbefferungen und Erfindune einen Gingriff in ein Heiligthum betrachten; sie werden das langgewohnte Werket es noch fo ichlecht, immer hoher ichagen und beffer zu führen miffen als bas verleiches findet zwar auch bei Einführung eines neuen Instruments statt, aber nicht in L Hier trägt ber Chrgeiz und bie Neugierbe icon bas Seinige zum Gelingen ber bei. Aus diefem und andern Grunden bleibt es also für die meiften Fälle gerathener, sembe Instrumente anzuschaffen, und nur das Vorurtheil tann es verschmähen, bas be fich anzueignen, eben weil es fremd ift. Wir finden benn auch wirklich in Deutsch-I ba, wo ter Ackerbau eine hohere Stufe erreicht hat, auslandische Instrumente in er geringerer Anzahl eingeführt. Gelbst den Erfindungen unserer Landsleute, wenige men, find meistens frembe Gerathe und Maschinen zu Grunde gelegt. Fragen wir Urfprungslande der meisten bei uns eingebürgerten fremden landwirthschaftlichen , so muffen wir vor allem England nennen. Zwar hat uns auch Flanbern mehre der besten, schon weit verbreiteten Gerathschaften geliefert; die meisten derselben aber, bfast alle landwirthschaftlichen Maschinen, stammen mittelbar oder unmittelbar aus Er

In frühern Perioden des Ackerbaus beschränkte sich die Bestellung sast einzig in auf ein sehr unvollsommenes Umbrechen der Brache, um den Boden einigermaßen zu und durch Umwenden der Stoppeln für die Saat einer andern Frucht vorzubereitt in den allerersten Anfängen der Cultur bediente man sich dazu wol der Handwerkzeu Mühseligkeit der Arbeit und der geringe Erfolg derselben brachte den Menschen dahin, Kräste gezähmter Thiere zu bedienen, und neue tauglichere Wertzeuge zu ersinden. Istanden Jahrhunderte lang nur aus Psug und Egge. Nur hier und da hatte ein inte Landwirth ein und das andere Geräth im Gebrauch, welches von der allgemeinen Conabwich, sich aber auch selten weiter als in einem sehr kleinen Kreise verbreitete. Erst su Ende des 17. Jahrh., begann man die Ackerbaugeräthschaften zu verbessern, neue den. Die Zahl derselben ist sest bedeutend gestiegen, viele neue, vorher nicht gesannte, geahnte, sind dazugekommen, und sährlich wird eine Menge neuer erfunden. Sonderb jedoch, das die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermietooch, das die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermietooch, das die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermietooch, das die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermietooch, das die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermietooch, das die meisten sich im Ganzen nicht von den alten Formen zu entsernen vermietooch

Die wichtigsten der landwirthschaftlichen Gerathe find diesenigen, welcher man fich zu nischen Bearbeitung des Bodens bedient. Dhne fie ift ber Aderbau, als folder, durchaut lich. An dieselben reihen sich andere, beren Gebrauch zwar ein beschränkter, aber eben entbehrlich ift. Darunter gehört die Maffe der Gerathschaften, welche man zu Ernte un port, zu Verrichtungen mancherlei Art in Hof, Scheune und Feld nothig hat. Den ! machen die Maschinen. Sie gehören fast sämmtlich der neuesten Epoche der La schaft an. Die Anzahl berselben, wenn man blos die im eigentlichen Sinne des Wo wirthschaftlichen bahin rechnet, ist nicht bedeutend; auch sind die meisten nur für größe von wahrem Gebrauchswerth. Die passendste Eintheilung der landwirthschaftlichen geschieht nach Art ihrer Anwendung, oder nach der sie bewegenden Kraft. Genaue U: dungezeichen laffen sich aber bei fehr vielen gar nicht feststellen. Go könnte man z. B. f Pflug zu ben Maschinen, solche als arbeitersparende Gerathe oder Triebwerke genomm len, bagegen manche Maschinen zu ben Gespannwertzeugen. Die Gesammteinthei Agriculturgerathschaften ist sonach folgende: I. Handwerkzeuge: 1) Bur Bestelli Feldes, zur Bobenbearbeitung: Spaten, Schaufel, Haue und Hade, Pflanzgerath auch zählt man hierzu noch die Werkzeuge zur Cultur der Einfriedigungen und tilgung schädlicher Thiere. 2) Erntegerathe: Sensen, Sicheln, Harten, Gabeln 1 chen. 3) Hof- und Scheunengerathe: Dreschstegel, Fruchtschaufel, Siebe, Dur und Saten, Stall -. und Feimengerathschaften. II. Gespannwertzeuge: 1) Bur bestellung: Pflug, Pferbehaten und Erstirpatoren, Grubber, Säufelpfluge, Eggei rificatoren, Schal- und Schröpfpfluge, Walzen, Marqueure. 2) Transportgerath Bagen, Karren, Fastwagen, Schlitten und Schleifen, Pferderechen, Mulbbreter, wagen. Als Anhang konnen hier noch hinzugefügt werden die verschiedenen Handtr geräthe, als Schiebkarren, Tragbahren u. f. w. III. Maschinen. Begreiflicherweise hierunter weder diejenigen aufgezählt werden, welche nur eine secundare Berarbeitui cher Aderproducte liefern, bennoch aber oft mit dem Wirthschaftsbetrieb verbund wie Mühlen, Maschinen für technische Nebengewerbe u. s. w., noch die, welche, de wirthschaft gar nicht angehörenb, bennoch häufig bazu benust werden, dieselbe zu stüten, wie Schöpfrader, Maschinen jum Beben des Wassers u. bgl. Die eig landwirthschaftlichen Maschinen sind: Saemaschine, Dibbelmaschine, Maschinen zu gung bes Getreibes (Pusmuhlen), Strohschneibemaschinen, Maschinen jum Basc Schneiben des Wurzelwerts, Mähemaschinen und Heuwendemaschinen. Bgl. Tha schreibung ber nusbarften neuen Ackergerathschaften" (Hannov. (1803); Williamson, fase bes landwirthschaftlichen Maschinenwesens" (deutsch von Schilling, 2 Bbe., Lpz. Kischer, "Entwurf einer landwirthschaftlichen Maschinenlehre" (Lpz. 1831); Schober wirthschaftliche Geräthschaftskunde" (Anclam 1846 fg.); Hamm, "Die landwirthsch Gerathe und Maschinen Englands" (Braunschw. 1849), und bessen "Die neuesten u barften Gerathe für Land- und Hauswirthschaft" (Lpg. 1850 fg.).

Adergesehe, f. Agrarische Gefehe.

Acertrume nennt der Landwirth die oberste culturfähige Bodenschicht, welche der zenwurzeln Nahrung reicht und durch den Pflug und die Geräthe der Bestellung haup gelockert und zum Anbau zubreeitet wird. Die Acertrume enthält gewöhnlich allein v

Botenschichten Humus (f. d.) oder Dammerbe; allein sie darf doch keineswegs mit diesem verrechselt werden. Sie ist ein Conglomerat sein zertheilter Felsentrümmer, vermischt mit den selesten Resten thierischer und vegetabilischer Organismen, welches in dieser Gestalt zur Aufrahme und Beförderung der Entwickelung der Nuppslanzen besonders geeignet ist. Die Schicktmies oder Mächtigseit einer Ackertrume, oder Krume schlechtweg, wie sie ebenfalls genannt wich, ist eine der wesentlichen Bedingungen, von welchen die Güte und Ertragsfähigseit eines Bodens abhängt. In dieser Hinsicht sest man folgende Grenzen sest: Seicht ist eine Ackertrume bei wie Zoll, mitteltief bei sechs Zoll, tief bei zehn Zoll, außerordentlich tief bei größerer Mächtigkit. Es versteht sich, daß außerdem noch die chem. Zusammensehung und das physis. Verhalten er Ackertrume auf den Stand der ihr anvertrauten Saaten wesentlich Einfluß üben.

Adermann (Ronr. Ernft), ein berühmter Schauspieler, ben die Deutschen neben Edhof nd Econemann ale einen ber Schöpfer ihrer Schaubuhne ansehen konnen, wurde 1710 in ichwerin geboren. Er ging 1740 zu ber Schönemann'schen Gesellschaft, und wurde 1753 Metter einer eigenen Gesellschaft. Bahlreich find die Verbesserungen, welche dem deutschen Maufpielmefen durch ihn zu Theil murden. Sein edles Bestreben mar, bem verdorbenen Gemade des Publicums nach und nach entgegenzuarbeiten, und die bessern Erscheinungen der amaligen, freilich noch burftigen, bramatischen Literatur ber Deutschen auf ber Buhne zur deckellung zu bringen. Wohin er tam, gewann die Buhne sogleich einen eblern Charafter: i 1755 in Königsberg, wo er ein Theater auf eigene Kosten erbaute, in Mainz, wo er von 1760—63 spielte, endlich 1765 in Hamburg, wo er ein neues Theater errichtete, und aus ben miglichsten Talenten eine Gesellschaft bilbete, die alsbald durch Lessing, der an ihre Leistunpa feine berühmten dramaturgischen Abhandlungen knüpfte, in Deutschland Epoche machte. Rad einiger Unterbrechung übernahm A. das hamburger Theater 1769 abermals, zog dann, finem unruhigen Geiste getrieben, an verschiedenen Orten umber, und starb zu Hamburg 1771. A., ber in seiner Jugend nur tragische Holben spielen wollte, welche nicht sein Fach van, und in den letten Lebensjahren sich fast in allen Rollenfächern abmuhte, war in seiner teffen Zeit als Komiker ausgezeichnet, und glänzte besonders in launigen Batern, Charakterrofm und den fogenannten Mantelrollen. — Adermann (Sophie Charlotte), geb. Biereichel, # 1749 Gattin des Vorigen, war die Witme des Organisten Schröder in Berlin und Rutter des großen Schröder. Geboren zu Berlin, trat sie 1740 zuerst bei der Schönemann'. hen Gefellschaft in Luneburg auf, fand spater besondere in Samburg einen glanzenden Schauich für ihr außerordentliches Talent, spielte dort bereits 1742-43 im Opernhause, und benahm mit ihrem zweiten Manne 1767 die Direction des neuerrichteten hamburger Thea-II. Im J. 1771 trat sie ganglich von der Buhne zurud, beschäftigte sich jedoch mit der Biljunger Schauspielerinnen, und starb 1792. In den ersten Rollen des Trauerspiels wie es Zuftspiels war sie gleich meisterhaft, indem sie bieselben mit seltenem Geiste und durch. ringender Feinheit auffaste und durchführte. — Ihre Tochter Charlotte Adermann, geb. 758, gleich ausgezeichnet durch Liebenswürdigkeit, hohe geistige Bildung und mimisches Tamt, farb in der Blute der Jugend 1775, von den Bewohnern Samburge so innig betrauert,

ber allgemeine Schmerz an ihrem Begrabniftage fast an Schwarmerei grenzte. Adermann (Rud.), geb. 20. April 1764 zu Stollberg im fachf. Erzgebirge, wo sein Bater settler war, erhielt seinen Unterricht in der lat. Schule der Baterstadt, erlernte das Gewerbe Baters und ging als Geselle auf die Wanderschaft. Nachdem er in Paris und Bruffel ge-Beitet, und fich auch in geschmactvoller Erfindung und Zeichnung von Berschönerungen in Bezug auf Bagenbau und andere Mobeartikel Fertigkeit erworben hatte, reiste er nach London. Mer mußte er fich anfangs armlich behelfen, bis ihn die Bekanntschaft mit einem Deutschen, win Modejournal herausgab, dazu verhalf, durch seine Mufterblätter Aufmerksamkeit zu erben. Die Berbindung mit Künstlern, in die er daburch kam, veranlaßte ihn, ein Kunstmagazin bem Strande zu errichten, welches durch seinen unermüdlichen Eifer das blühendste in der L Dauptstadt wurde, und seinen Ruf im In- und Auslande verbreitete. Ihm verdankt Engdie Einführung der Lithographie. Er war der Vater der engl. Annuals, dieser zierlichen ifgenbucher nach dem Muster der deutschen Almanachs, deren Reihen er mit seinem "Forgot mot" für 1823 eröffnete. Sein elegantes Modejournal "Repository of arts, literature, bions" erstattete seit 1814 Bericht von Allem, was neu war. Zugleich unternahm er eine topographischer, mit trefflichen Aquatintablattern ausgestatteter Werke, zuerst ben recosm of London", bann bie "Histories of Westminster Abbey", die "Universities A and Cambridge" und die "Public schools". Auch ber engl. Holzschneibetunst, die seitbem die größten Fortschritte gemacht hat, gab er Gelegenheit sich zu zeigen. Zu Anfang dieses Jahrh. war A. einer der Ersten, welchen es gelang, wollene und gesilzte Stoffe, Lederwer und Papier wasserbicht zu machen, was eine Zeit lang einen bedeutenden Handelsartikel bit dete. Ebenso führte er zuerst die Gasbeleuchtung in seinem Magazin ein, und suchte dieselb in und außer London zu verbreiten. Durch ausgewanderte Spanier, besonders durch Bland White, ließ er lehrreiche engl. Werte in das Spanische übersetzen, und sendete sie nach Amerika wo sein ältester Sohn in Merico eine Buch- und Kunsthandlung angelegt hatte. A. blieb dase der Wohlthäter seiner undemittelten Verwandten in Sachsen, und zeigte sich als Mitglied der Abslidieten Vereins zur Unterstützung der durch den Krieg Verungsückten in Deutschland, besonders auch gegen sein Vatersand, als einen der thätigsten Menschenfreunde. Bei der Vertheilung der vom Parlamente verwilligten 100000 Pf. St. zur Unterstützung der Kriegsbeschädigten ward er darum vorzüglich gebraucht. A. starb 30. März 1834, nachdem er die den ihm gegründete Anstalt seinen Söhnen übergeben hatte.

Aderschnecke, Limax agrostis, ein dem Landwirth als schädlich bekanntes und verhaftel Weichthier, welches oft in zahlloser Menge die jungen Saaten, insbesondere bei seuchter Witherung und des Morgens und Abends in unglaublicher Weise verheert. Die Mittel gegen in Aderschnecke sind bisset sammtlich entweder nur im Aleinen anwendbar, oder im Großen nicht völlig sicher. Folgende sind die mit dem meisten Erfolg angewendeten: Eintreiben von Enter heerden in die Felder; Bestreuen der Saaten mit Gerstengrannen; Bestreuen der Acer ungepulvertem Gisenvitriol; Schonung der Feinde der Schnecken, wie der Krähen, Maulwärft u. s. w.; Ablesen derselben von den Saaten; Düngung mit Schafmist; Pflügen des Lands bei trockener Witterung und darauf folgendes energisches Walzen, wodurch die Brut der

Schnede bei fonst gunstigen Umständen zerftort werden tann.

Aconit, Aconitum, eine Pflanzengattung aus der Berwandtschaft der Ranunkeln. In zahlreichen Arten sind als Zierpflanzen in unsern Gärten (Sturmhut, Benuswagen). Die mit sten derselben sind giftig, scharf und betäubend zugleich, und enthalten ein scharf narkstische Alkaloid, das Aconitin. In der Heiltunde wird besonders das in allen Gärten zu sindent Aconitum Stoorckianum benutt, welches der kais. östr. Leibarzt von Störck im vorigit Jahrh. in Aufnahme brachte. Dasselbe hat einen Ruf bei Nervenschmerzen und sogenannter rheumatisch-gichtischen Leiden, auch bei Lähmungen u. dgl. Die Homöopathen geben Verditt nungen des Aconit bei hisigen Fiebern, Brust- und Gelenkentzundungen u. s. w.

A conto, ein dem Italienischen entlehnter Ausbruck, welchem unser "auf Rechnung" obes "auf Abschlag" entspricht. Eine Zahlung a conto ist eine abschlägliche Zahlung, b. h. eine

solche, durch welche nur ein Theil einer Schuld abgetragen wird.

Acosta (Gabriel oder Uriel), portug. Edelmann, aus einem vormals jub. Geschlecht wurde 1587 zu Oporto geboren und in den Lehren der kath. Kirche unterrichtet. dem er sich forschend und unruhig, wie er war, immer tiefer in Zweifel an der Göttlichkeit bel Chriftenthums verftrickt, floh er aus feinem Baterlande und trat zu Amsterdam zum Jubes thume über, bei welcher Gelegenheit er den Namen Uriel annahm. Doch gar balb fühlte t fich auch in diefer neuen Gemeinschaft unbefriedigt. Er schrieb gegen die mosaischen Schriftel und die Unsterblichkeit der Seele, gerieth beshalb mit den Rabbinern in Streitigkeiten, und all er zur Bertheidigung seiner Meinungen das "Examen de tradiçoens Phariseas conseridat con à ley escripta" (1624) herausgegeben hatte, wurde er von den Juden bei der driff Dbrigkeit des Atheismus angeklagt. In Folge davon seines Vermögens verlustig und mit siebenjährigem Banne belegt, sah er sich später veranlaßt, sich wieder mit der Synagon auszusöhnen. Er unterwarf sich selbst schimpflichen Buchtigungen, die ihm von berfelben gu Suhne auferlegt und bei feinen fortwährend von neuem auftauchenden atheiftischen Meinus gen wiederholt wurden, bis innere Zerruttung ihn dahin brachte, sich 1640 (nach Andel 1647) mit einem Pistolenschuß bas Leben zu nehmen. A. ist von Guptow zum Belben eine Tragobie (2. Aufl., Lpz. 1850), ichon früher (1834) zu bem einer Rovelle : "Der Sabbucdervel Amfterdam", gewählt worden. Seine Selbstbiographie erschien lat. und deutsch (Eps. 1847) Bgl. auch Jellinet, "A.'s Leben und Lehre" (Berbst 1847).

Acquit (franz.), Duittung, Empfangschein. Man pflegt mit den in Frankreich übliche Worten pour acquit oder par acquit (pr. acquit) den Empfang einer schuldigen Zahlung zu beglaubigen, und namentlich ist dies bei Wechseln und Anweisungen gebräuchlich. Es folg jenen Worten die Unterschrift des Empfängers der Zahlung, sowie die Beifügung des Tage derselben welche estere wenigstens bei Wechseln und ähnlichen Documenten sehrzweckmäßig if

Mcre (St. Jean d'), Stadt an der fyr. Rufte, f. Acca.

Acs (spr. Ahtsch), reinmagnar. Dorf im komorner Comitatin Ungarn, am rechten Donauuser, weit der Festungswerke von Komorn. Der Ort an sich ist unbedeutend, erhält aber Wichtigkeit wie den vor ihm gelegenen Wald, der einen massenhaften Angriff hindert und ausserdem leicht erdemikadirt werden kann. Dieser Wald war daher in dem Feldzuge von 1849 mehrmals Ge-

enfland hisiger Rämpfe, und wurde endlich auf Befehl Klapka's ausgehauen.

Act wird im Drama berjenige Theil genannt, welcher burch einen Schluß ober ein Fallen 1et Berhangs eine bestimmte Grenze erhält. Ift ein Stud in einen so engen Rahmen zusammengebrangt, daß mit bem Fallen bee Borhangs auch fein Ende eingetreten, fo nennt man uffetbe einactig. Ift es hingegen mehractig, so besteht der Zweck des eintretenten Stillstandes der Zwischenactes hauftfächlich darin, daß der Zuschauer in demselben nunmehr den empfanmen Eindruck zu verarbeiten und sich auf das nun folgende hinreichend vorzubereiten verrige. Ebenso ist bei größern Dramen eine solche Pause nothwendig zur neuen Scenirung, um Umileiben ber Handelnden u. s. w. Bei ber alten Bühne, und zwar noch bis gegen Ende bet verigen Jahrh., siel bei bem Actschluß nicht ber Worhang; wie denn auch heutzutage we das Theatce français in Paris bei offenen Gardinen spielt, und nur durch die einfallende Ant ber Abschnitt bezeichnet wird. Daher ist auch das deutsche Wort Aufzug für Act nicht paffend. Die Dramatik verlangt, daß der Schluß eines Acts niemals willkürlich, sondern in eine innere Nothwendigkeit geboten sei. Der Act soll für sich möglichst ein Ganzes bilben, da chenso ein Ganzes wie ein einzelnes Glieb, das erst in Verbindung mit den übrigen Glieeinen lebendigen Organismus ausmacht. Daher soll ein seber Act schon an und für sich Im Buschauer eine bestimmte Befriedigung gewähren, ihn aber bennoch auf die weitere Ent-Melung gespannt sein lassen. Gegen dieses Geses wird in neuern Schauspielen oft genug, am when aber in der Oper, gesundigt. Die Handlung eines jeden Dramas zerfällt in drei Hauptseilungen: die Auseinandersetzung, Erposition, die Spite ober die Höhe der Verwickelung, die Lösung ober Katastrophe. Demnach wäre die Eintheilung in drei Acte wol untet allen ffänden die natürlichste. Allein nicht immer läßt sich die dramatische Handlung in drei Acte fimmendrangen, sodaß bei größern Dramen seit ber Beit der alten griech. Tragodien funf Acte Regel angenommen werben. Bei bieser Eintheilung bringt der erste Act die Einleitung oder Beinandersehung. Gegen seinen Schluß hin niuß sich schon eine Steigerung bemerkbar mam, welche in dem zweiten, hinreichend motivirt, sich fortsett, um in dem dritten endlich die pie zu erreichen. Von da an muß aber eine Rückehr stattfinden, beren geschickte Bewerkstelting eine ber größten Aufgaben bes Dramatiters ist. Die meisten Dramen scheitern an bem men Act, welcher die Lösung zwar vorbereiten, aber keineswegs eine Erschlaffung zeigen soll, bem Publicum den Eindruck des dritten Acts wieder verwischt. Mehr wie fünf Acte werden trangern angewendet, und lassen sich auch vor der Kritik und der bramatischen Einheit nicht Mentigen. Wenn ber Dichter seinen Stoff in fünf Acten nicht unterbringen kann, so zieht er gewöhnlich vor, ein Por- oder Nachspiel daran zu hängen. Auch vier und zwei Acte sind effend, kommen aber bennoch zuweilen vor. Dagegen ist das einactige Lustspiel eine drama-Sattung, welche ben größten Erfolg haben kann. Mit Unrecht nennt man die Pause, **De nach sedem Act** eintritt, Zwischenact. Dieser Name rührt davon her, daß früher, wie noch ibei engl. Volkstheatern, in der Pause andere Schauspieler Keine Zwischenstücke aufzuführen en, an deren Stelle jest bei unsern Theatern musikalische Aufführungen getreten sind. --heist in der bildenden Runst sowol die Stellung, in welche man ein lebendes Modell versett, Setbe zu zeichnen, als auch die Zeichnung selbst, die man von jenem Modell entnommen. Acte und Acte. In der engl. Rechtssprache bezeichnet Act einen Beschluß. Das Mediumnt vorzüglich in dem Ausdrucke act of parliament vor, wo es einen vom Parlament wand vom Könige genehmigten Beschluß bedeutet. Diese Parlamenteschlusse werben nach Mier Sipung besselben, deren regelmäßig eine im Jahre mit Unterbrechungen (Prorogatioalten wird, in eine Urtunde zusammengefaßt, welche das Statut heißt, und von welchem inen Beschlüsse die besondern Capitel ausmachen. Citirt werden sie nach dem Regiere bes Königs und dem Capitel, daher z. B. die Habeascorpusacte als das zweite des Statuts von 1680, dem 31. Regierungsjahre Karl's II. (das Jahr der Thronbesteibierbei für voll gerechnet), so citirt wird: 31. Charles II., chap. 2. — Act of ment mennt man die wichtige Parlamentsacte, wodurch die brit. Thronfolgeordnung festtward, fpeciell aber die Successionsacte, welche noch Wilhelm III. furz vor seinem Tobe, -1 4701, sanctionirte, und durch die, nach dem erblosen Tode Anna's, das Haus Braun112 Acta

fcmeig-Luneburg-Sannover auf ben brit. Thron berufen murde, weil es die Tochtet Elisabeth Stuart, unter seinen Stammaltern hatte, die naher fichenden Erben abi und als solche von dem brit. Throne ausgeschlossen waren. — In Frankreich heißt Urfunde; donner acte bedeutet, eine Urfunde über etwas Beschenes ausstellen. ? scheibet: a) Privatursunden (actes sous seing privé), welche die Anerkennung der 9 durfen, um eine rechtliche Wirtung (Beweis und Bollstreckung) hervorzubringen; 1 beglaubigte Urfunden (actes authentiques), welche auch ohne Anerkennung Beweist bis sie für unecht oder verfälscht erklärt werden; c) vollstreckbare Urkunden (actes ex auf welche, so lange nicht ber Beweis ihrer Unechtheit unternommen wird (inscripti ohne Anertennung und Proces die Execution erfolgen und ein Pfandrecht auf den Schulbners erwirtt werben fann. Bu ben lettern gehören besonders die Rotariatsi (actos notariés) und die von frang. Gerichten ausgefertigten Erkenntnisse, wogegen a Urtunden und Erkenniniffe blos Beweisfraft, nicht Bollstreckbarteit haben. — A nannte man die öffentliche Strafvollziehung ober Lossprechung des Angeschuldigt Inquisitionegerichten. — Im Deutschen wird bas Wort Acte nur selten, und gr Bezeichnung ber Urfunden gebraucht, in welchen das staaterechtliche Resultat dir Conferenzen concentrirt wird, wie z. B. Wiener Schlufacte, Deutsche Bunbesacte.

Acta bießen bei ben Romern alle öffentlichen und amtlichen Berhandlungen, bes officiellen Tagesberichte (Acta diurna), welche unter ben Kaisern täglich zu Rom wurden und dem Bolte die wichtigsten Sof- und Staatsereignisse verkundigten. E man ben Ramen Acta verschiebenen Zeitschriften und Cammelwerken bei. — Acta rum hieß beninach auch die erfte gelehrte Zeitschrift Deutschlands, welche Professor D au Peipzig seit 1680 begründete. Das Beispiel bes "Journal des savants" (166 "Giornale de' lotterati" (1668), ebenso ber damalige Aufschwung bes beutschen B gaben Beranlaffung batu. Nachbem Mende durch eine große Reise Berbindungen begann er 1682 die Derausgabe. Als Mitarbeiter waren die tamals ausgezeichnetsi ten betheiligt, wie Carpzov, Leibnis, Thomasius, Bunau, Schurifleisch, Sedendor rius, Tenzel, Cellarius. Das Journal brachte Auszüge aus neuen Schriften, R selbständige Auffape und kleinere Notizen, und erlangte mit jedem Jahre größere 2 und ein solches Ansehen, daß es eine Zeit lang die deutsche Literatur gewissermaßen Rach bes Grunders Tode ging 1707 die Redaction auf seinen Sohn Johann 1732 aber auf des Lettern Sohn Friedrich Otto über, der eine neue Folge als "Nov: ditorum" exoffnete. Die Unordnungen in der Redaction, die seit 1754 Professor B die Unruhen des Siebenfährigen Rriegs, ein immer mehr fich bethätigenter innerer Be sachten endlich 1782, wo der bis dahin verspätete Jahrgang von 1776 erschien, bas A ehrwürdigen Zeitschrift. Das Wert umfaßt mit Supplementen und Registern 117 D - Acta Sanctorum oder Martyrum ift der Name verschiedener alterer Sammlung Beiligen und Martyrer ber griech. und rom.-tath. Rirche. Borgugeweise aber führt ! das große, im 17. Jahrh. auf Beranstaltung der Zesuiten begonnene Sammelme Nachrichten jener frühern Werte zusammenfaßt und in einer mehr fritischen Behan bergibt. Der Jesuit Beribert Roswend zu Antwerpen leitete bas nicht nur in religios sondern auch in geschichtlicher und anderer Beziehung wichtige Unternehmen ein. R Tobe (1629) trat im Auftrage des Ordens J. Bolland an die Spipe, von dem, im 3. Beneschen, 1645 die beiden ersten Bande erschienen. Mit Bolland's Tol murbe das Wert von einer Gesellschaft gelehrter Zesuiten, den Bollandiften (f. b.) f bis 1794 mit ber Invasion ber Meberlande durch die Franzosen die Arbeiten eingest mußten. In neuerer Beit hat man bas Wert, bas bis zum 53. Banbe gebieben w aufgenommen; 1846 erschien von Vandermooren und Vanhecke zu Bruffel ein An der Bollendung des Ganzen fehlt somit etwa noch der fünfte Theil. Über ande lungen ber Art f. Peilige und Martyrer. — Acta Pilati heißt ein unzweifelha Bericht, welchen ber Landpfleger Pontius Pilatus an den Kaiser Tiberius über die lung und den Tod Jesu geschickt haben soll. Aus einer Bearbeitung desselben entstant nannte Evangelium Nicodemi. Beibe Schriften find in Fabricius' "Codex apocrypl enthalten. - Acta Latomocum heißt ein für die Geschichte der Maurerei wichtiges ben parifer Maire Thory zum Verfasser hat. Dasselbe führt zugleich ben Titel: "Ch de l'histoire de la franche-maçonnerie française et étrangère" (28be., Par. 1815 Apostolorum ift ber lat. Name für die Apostelgeschichte (f. b.) bes Lucas im Reuen!

Acre (St. Jean b'), Stadt an ber fyr. Rufte, f. Acca.

Acs (spr. Ahtsch), reinmagnar. Dorf im komorner Comitatin Ungarn, am rechten Donauuser, weit der Festungswerke von Komorn. Der Ort an sich ist unbedeutend, erhält aber Wichtigkeit wie den vor ihm gelegenen Wald, der einen massenhaften Angriff hindert und außerdem leicht rbanikadirt werden kann. Dieser Wald war daher in dem Feldzuge von 1849 mehrmals Genstand hitziger Kämpfe, und wurde endlich auf Besehl Klapka's ausgehauen.

Act wird im Drama derjenige Theil genannt, welcher burch einen Schluß ober ein Fallen # Berhangs eine bestimmte Grenze erhält. Ift ein Stud in einen so engen Rahmen zusamngebrangt, baf mit dem Fallen bee Vorhangs auch sein Ende eingetreten, so nennt man feibe einactig. Ift es hingegen mehractig, fo besieht ber 3med bes eintretenten Stillstandes # 3wifchenactes hauptfächlich barin, daß ber Buschauer in bemfelben nunmehr ben empfanem Eindruck zu verarbeiten und sich auf das nun folgende hinreichend vorzubereiten verge. Ebenso ist bei größern Dramen eine solche Pause nothwendig zur neuen Scenirung, u Umkleiben ber handelnden u. f. w. Bei ber alten Bühne, und zwar noch bis gegen Enbe I vorigen Jahrh., siel bei dem Actschluß nicht der Vorhang; wie denn auch heutzutage has Theatce françaie in Paris bei offenen Gardinen spielt, und nur burch die einfallende wit der Abschnitt bezeichnet wird. Daher ist auch das deutsche Wort Aufzug für Act nicht m paffend. Die Dramatik verlangt, daß ber Schluß eines Acts niemals willkurlich, fondern m eine innere Rothwendigkeit geboten sei. Der Act foll für fich möglichst ein Ganzes bilben, ex evenso ein Ganzes wie ein einzelnes Glied, das erft in Berbindung mit den übrigen Gliem einen lebendigen Organismus ausmacht. Daher soll ein jeder Act schon an und für sich m Buschauer eine bestimmte Befriedigung gemahren, ihn aber bennoch auf die weitere Enttadung gespannt sein lassen. Gegen dieses Geses wird in neuern Schauspielen oft genug, am wiften aber in der Oper, gefündigt. Die Handlung eines jeden Dramas zerfällt in drei Haupt-Meilungen: die Auseinandersetzung, Erposition, die Spite oder die Bohe der Verwickelung, d die Lösung oder Ratastrophe. Demnach mare die Eintheilung in drei Acte wol unter allen mfanben die natürlichste. Allein nicht immer läßt sich die bramatische Handlung in drei Acte femmenbrangen, sodaß bei größern Dramen seit ber 3eit der alten griech. Tragödien fünf Acte I Regel angenommen werden. Bei dieser Eintheilung bringt der erste Act die Einleitung ober weinandersetung. Gegen seinen Schluß hin muß sich schon eine Steigerung bemerkbar mam, welche in bem zweiten, hinreichend motivirt, sich fortsett, um in bem britten endlich bie pipe zu erreichen. Bon ba an muß aber eine Rudtehr ftattfinden, beren geschickte Bewertstelpung eine ber größten Aufgaben bes Dramatikers ist. Die meisten Dramen scheitern an bem men Act, welcher die Lösung zwar vorbereiten, aber keineswegs eine Erschlaffung zeigen soll, e dem Publicum den Eindruck des dritten Acts wieder verwischt. Mehr wie fünf Acte werden wagern angewendet, und laffen sich auch vor der Kritit und der bramatischen Ginheit nicht ffetigen. Benn ber Dichter seinen Stoff in fünf Acten nicht unterbringen kann, so zieht er igewöhnlich vor, ein Bor- oder Nachspiel daran zu hängen. Auch vier und zwei Acte sind waffend, kommen aber bennoch zuweilen vor. Dagegen ift bas einactige Lustspiel eine bramaige Sattung, welche ben größten Erfolg haben kann. Mit Unrecht nennt man die Pause, the nach jedem Act eintritt, Bwischenact. Dieser Rame rührt davon her, daß früher, wie noch # bei engl. Boltstheatern, in der Paufe andere Schaufpieler Meine Bwifchenftude aufzuführen ingten, an deren Stelle jest bei unfern Theatern musikalische Aufführungen getreten sind. --ich heißt in der bildenden Kunft sowol die Stellung, in welche man ein lebendes Modell versett, m beffelbe zu zeichnen, als auch die Zeichnung felbst, die man von jenem Modell entnommen.

Act, Acto und Acte. In der engl. Rechtssprache bezeichnet Act einen Beschluß. Das Bert kommt vorzüglich in dem Ausdrucke act of parliament vor, wo es einen vom Parlament soften und vom Könige genehmigten Beschluß bedeutet. Diese Parlamentsschlüsse werden nach utlieter Sitzung desselben, deren regelmäßig eine im Jahre mit Unterbrechungen (Prorogationale Gibung desselben wird, in eine Urtunde zusammengesaßt, welche das Statut heißt, und von welchem Beschlüsse die besondern Capitel ausmachen. Citirt werden sie nach dem Regienstlete des Königs und dem Capitel, daher z. B. die Habeascorpusacte als das zweite des Statuts von 1680, dem 31. Regierungsjahre Karl's II. (das Jahr der Thronbesteinstlete sier voll gerechnet), so citirt wird: 31. Charles II., chap. 2. — Act of tward, speciell aber die Successionsacte, welche noch Wilhelm III. kurz vor seinem Lode, in 4701, sanctionirte, und durch die, nach dem erblosen Tode Anna's, das Haus Braun-

119 Acta

fcmeig-Lüneburg-Sannover auf ben brit. Thron berufen murbe, weil es die Tochter! Elifabeth Stuart, unter feinen Stammaltern hatte, bie naher stehenden Erben aber und als solche von dem brit. Throne ausgeschlossen waren. — In Frankreich heißt Urfunde; donner acte bedeutet, eine Urkunde über etwas Geschehenes ausstellen. D scheidet: a) Privaturkunden (actes sous seing privé), welche die Anerkennung der P burfen, um eine rechtliche Wirkung (Beweis und Bollstreckung) hervorzubringen; b beglaubigte Urtunden (actes authentiques), welche auch ohne Anerkennung Beweist bis fie für unecht oder verfälscht erklärt werden; c) vollstreckbare Urlunden (actes exe auf welche, so lange nicht der Beweis ihrer Unechtheit unternommen wird (inscriptio ohne Anerkennung und Proces bie Erecution erfolgen und ein Pfandrecht auf den C Shuldners erwirft werben tann. Bu ben lettern gehören besonders die Notariatsis (actes notariés) und die von frang. Gerichten ausgefertigten Erkenntniffe, wogegen au Urtunden und Ertenntniffe blos Beweisfraft, nicht Bollstreckbarteit haben. — Ac nannte man die öffentliche Strafvollziehung ober Lossprechung des Angeschuldigte Inquisitionegerichten. - Im Deutschen wird bas Wort Acte nur selten, und zwi Bezeichnung der Urtunden gebraucht, in welchen das staatsrechtliche Resultat dipl Conferengen concentrirt wird, wie g. B. Wiener Schlufacte, Deutsche Bundebacte.

Acta hießen bei ben Nömern alle öffentlichen und amtlichen Verhandlungen, besg officiellen Tagesberichte (Acta diurna), welche unter ben Kaisern täglich zu Rom wurden und dem Bolte die wichtigsten Hof- und Staatsereignisse verkundigten. S man den Namen Acta verschiedenen Zeitschriften und Sammelwerken bei. — Acta rum hieß bemnach auch die erste gelehrte Zeitschrift Deutschlands, welche Professor Di zu Leipzig seit 1680 begründete. Das Beispiel des "Journal des savants" (1665 "Giornale de' letterati" (1668), ebenso ber damalige Ausschwung des deutschen Bi gaben Beranlassung bazu. Nachdem Mende durch eine große Reise Berbindungen begann er 1682 die Herausgabe. Als Mitarbeiter waren die damals ausgezeichnetste ten betheiligt, wie Carpzov, Leibnit, Thomasius, Bunau, Schurzfleisch, Seckendorf, rius, Tenzel, Cellarius. Das Journal brachte Auszüge aus neuen Schriften, Ri selbständige Auffage und kleinere Notizen, und erlangte mit jedem Jahre größere B und ein solches Ansehen, daß es eine Zeit lang die deutsche Literatur gewissermaßen t Nach bes Gründers Tode ging 1707 die Redaction auf seinen Sohn Johann & 1732 aber auf des Lettern Sohn Friedrich Otto über, der eine neue Folge als "Nova ditorum" eröffnete. Die Unordnungen in ber Redaction, die seit 1754 Professor Be die Unruhen des Siebenjährigen Rriegs, ein immer mehr fich bethätigender innerer Ber sachten endlich 1782, wo der bis dahin verspätete Jahrgang von 1776 erschien, bas Au ehrmurdigen Zeitschrift. Das Werk umfaßt mit Supplementen und Registern 117 Di - Acta Sanctorum ober Martyrum ift der Name verschiedener älterer Sammlung Beiligen und Martyrer der griech. und rom.-tath. Rirche. Borzugeweise aber führt d bas große, im 17. Jahrh. auf Beranstaltung der Zesuiten begonnene Sammelwer Nachrichten jener frühern Werte zusammenfaßt und in einer mehr kritischen Behant dergibt. Der Jesuit Heribert Rosmend zu Antwerpen leitete das nicht nur in religiössondern auch in geschichtlicher und anderer Beziehung wichtige Unternehmen ein. N. Tobe (1629) trat im Auftrage des Ordens J. Bolland an die Spipe, von dem, im & 3. Bensichen, 1643 bie beiden ersten Bande erschienen. Mit Bolland's Tob murbe bas Wert von einer Gesellschaft gelehrter Zesuiten, den Bollandisten (f. b.) fe bis 1794 mit der Invasion der Miederlande durch die Franzosen die Arbeiten eingeste mußten. In neuerer Zeit hat man bas Wert, bas bis jum 53. Banbe gebiehen mi aufgenommen; 1846 erschien von Bandermooren und Banhede zu Bruffel ein ! Un ber Bollenbung bes Ganzen fehlt somit etwa noch ber fünfte Theil. Über ander lungen ber Art f. Peilige und Martyrer. - Acta Pilati heißt ein unzweifelhaf Bericht, welchen ber Landpfleger Pontius Pilatus an ben Kaifer Tiberius über bie ! lung und ben Tob Jesu geschickt haben soll. Aus einer Bearbeitung desselben entstand nannte Evangelium Nicobemi. Beibe Schriften find in Fabricius' "Codex apocryph enthalten. - Acta Latomocum heißt ein für die Beschichte ber Maurerei wichtiges ! den pariser Maire Thory zum Verfasser hat. Dasselbe führt zugleich den Titel: "Ch de l'histoire de la franche-maçonnerie française et étrangère" (28be., Par. 1815) Apostolorum ist der lat. Name für die Apostelgeschichte (f. d.) des Lucas im Neuen I

t heißen in Deutschland die in Bezug auf irgend eine Berhandlung, eine geführte Beroder einen Procest gesammelten Schriften. Man pflegt fie nach ber Beborbe, bei welfuhrt worden, ober, wie man es nennt, ergangen find, und auch nach ihrem Gegenbezeichnen, sodaß diese beiben Punkte nebst der Angabe des Jahres die Aufscheift ober um (so genannt, weil es früher mit rothen Buchstaben gemalt wurde) der Acten bilben. ben theils aus ben von der Behörde oder Person, welche die Acten führt, vorgenommeeichnungen ober Protokollen, theils aus den Concepten der von derfelben an Andere en Schreiben, theils aus ben von Anbern an dieselbe bewirkten Eingaben, welche in im Driginale, und nur dafern dies nicht gestattet war, in, wenigstens bei Gerichtsacten ster, Abschrift zu den Acten zu nehmen sind. Auch hier ift allenthalben genaue Angabe efoberlich, zu welcher die einzelnen aus den Acten ersichtlichen Berhandlungen vorgenomven find. Insbesondere bedarf es auch ber Bemerkung des Tages, nach Befinden, &. B. bei endem Ablaufe einer Frift, ber Stunde, zu welcher ein Intereffent eine Eingabe bewirkt man das Prafentat nennt. Dem entsprechend ift bei dem Concepte der von dem Actenusgehenden Schriften der Tag des Abgangs zu bemerken. In den meisten deutschen verden die fo gesammelten Acten in dronologischer Folge in Folio zusammengeordnet und besgleichen die Blatter mit Zahlen versehen (foliert), und ein Inhaltsverzeichniß (Rea) vorangestellt. Minder sicher und zuverlässig ist die in einigen Ländern vorkommende Keten in Quart, sodaß das obere Ende mit bem untern zusammenstößt (Quadrangel), Ictavform zusammenzulegen (ein Stock Acten). Übrigens ist bas Orbnen und Instandr bei öffentlichen Behörden ergangenen Acten ein Hauptgeschäft der Actuarien (f. b.), manchen verwickeltern Rechtestreitigkeiten kann bie zwecknaßigfte und übersichtlichfte ngeweise wol verdienen, ein Gegenstand besonderer Erörterungen zu sein, wie dies z. B. h der Concursacten der Fall gewesen ist. — Wenn man von der Actenmäßigkeit des : beutschen gerichtlichen Verfahrens spricht, so versteht man darunter diejenige Grundreffelben, wonach alle in einem Rechtsstreite vorkommenben Verhandlungen, Verfumb Erklärungen schriftlich bewirkt ober aufgezeichnet und zu den Acten gebracht werden vergestalt, bag nur ber Inhalt ber lettern bem ertennenben Richter ben Stoff zu seiner ung bieten barf. Daher der Rechtsspruch: Quod non est in actis, non est in mundo. as nicht in ben Acten steht, ift nicht in der Welt (eristirt nicht für den Richter). Diese ift namentlich in der Kammergerichtsordnung von 1555 ausgesprochen, und ebenso ift 1 deutsches Reichsgeset (Reichsabschied von 1654) vorgeschrieben, daß die Sachn Parteien die Concepte ihrer Vorträge sowie die Ausfertigungen der gerichtlichen ngen forgfältig aufbewahren sollen. Diese lettern Acten heißen, im Gegensat zu ben uten, Manualacten, und bienen vortommenben Falls zur Actenredintegration : b. 9., : Serichtsacten ganz ober zum Theil vor beendigtem Processe verloren gegangen sind, 148 Berlorengegangene in einem bazu anzuberaumenben Termin aus ben beiberfeitimalacten wiederhergestellt. Über die Beweistraft der Acten f. Urkunde. wersendung. Im pragnanten Sinne bezeichnet Actenversendung die Berschickung tem Civil- ober Criminalproces geführten Acten jum Berfpruch an einen Schoppenr eine Juristenfacultät, im Gegensat zu ber Fällung eines Erkenntnisses durch den ben ührenden Richter ober das gesetlich geordnete Obergericht. Es hängt dieses in Deutscheigenthumlichsten ausgebildete Rechtsinstitut in seinen Anfangen mit bem Berhaltnis m, in welchem die Schöppenstühle (f. d.) zueinander und namentlich zu den sogenann-

reine Juristenfacultät, im Gegensat zu ber Fällung eines Erkenntnisses burch ben ben ührenden Richter oder das gesehlich geordnete Obergericht. Es hängt dieses in Deutscheigenthumlichten ausgebildete Rechtsinstitut in seinen Anfängen mit dem Berhältnism, in welchem die Schöppenstühle (s. d.) zueinander und namentlich zu den sogenanntissen staden. Die Sitte, von solchen angesehenen Gerichten sich Rechtsbelehrungen zu lassen, dauerte auch, nachdem die Aufnahme des röm. Rechts und die Errichtung exsisten viele Eigenthumlichteiten des ältern deutschen Processes verdrängt hatte, in sert, daß an die Stelle der Schöppenstühle die Juristenfacultäten traten. Hierzu gab inheit, dei einzelnen berühmten Rechtsgelehrten Gutachten einzuholen, neue Beranmen manche Gerichte, wie z. B. das tais. Landgericht in Ober- und Niederschwaben, in der Khat auch ihre Acten nie an Facultäten, sondern nur an einzelne Rechtsgelehrte Beuch. Ze suhsbarer die Übelstände in der Rechtspstege wurden, welche aus der Unwistend. Ze suhsbarer die Übelstände in der Rechtspstege wurden, welche aus der Unwistendereilung rechtsunkundiger Richter hervorgingen, desto mehr hielt man an diesem Westsgegen dieselben seit, und in diesem Sinne schreib auch die Eriminalzerichtsordnung in Gemannte Carolina, 1532 die Actenversendung in Criminalzachen für alle zweidelte vor. In Civisachen kam sie daburch in immer größere Aufnahme, daß die eine

Der. Beinte Auft. L.

zelnen beutschen Staaten sich unabhängiger von ber Competenz ber oberften Reichsger machen bestrebten, ohne daß sie gleichwol, namentlich die kleinern Staaten, den nothig stanzenzug durch eigene Gerichte herstellen konnten. Hierdurch, und noch mehr durch die da sich bildende Ansicht von der Nothwendigkeit dreier gleichlautender Urtheile, wurden si laßt, die Actenversendung eintreten zu lassen. Der Deputationsabschied von 1600 vi die Nevision mit Versendung der Acten an eine auswärtige Juristenfacultät ober Ei stuhl als Nechtsmittel in den Fällen, in welchen keine Berufung an die Reichsgerichte ben konnte. Auf diese Weise kam die Actenversendung in solche Aufnahme, baß bie Ar von den genannten Collegien gesprochenen Urtheile vom 16. Jahrh. an überaus bedeuter Unverkennbar ift ber wohlthätige Einfluß, ber hieraus sowol für die Unabhängigkeit ber pflege als für die Verbindung zwischen Theorie und Praxis hervorging, und ebenso dat ren der erstern wie das Erschlaffen der lettern verhinderte. Diese Grunde sind es auch mit Recht der in neuerer Zeit eingetretenen Beschränkung und theilweisen Ausheb Actenversendung entgegengesett worden sind. Dagegen ift nicht zu verkennen, baf, n der Wechsel der verschiedenen Erkenntnisse verschiedener Spruchbehörden das organische bilden einer Praxis verhinderte, und das ganze Institut auch die Bequemlichkeit der Uni begünstigte, so namentlich die immer größer werdende Sonderung ber beutschen Particu und die Justizreformen in den größern Staaten das Fortbestehen des Instituts der Acte dung nicht wol mehr zuließen. Sie wurde in Preußen, Baiern, Ostreich schon im 18 verboten; ein Bundesbeschluß vom Nov. 1835 unterfagte die Actenversendung an aus Spruchcollegien in Criminal- und Polizeisachen. Nachtheilig mußte dieses Verbot na auf die Rechtspflege in den kleinern Staaten, welche keine Landesuniversität besaßen, wir außerdem die bedenkliche Arennung der Theorie von der Praris nur begünstigen.

Actie und Actienwesen. Auf Actien begrundete Unternehmungen unterscheiben der gewöhnlichen kaufmannischen Societat zunächst durch die größere Zahl der Theil welches Kriterium schon in ber altesten beutschen Actienunternehmung, bem Bergbaue, anerkannt wurde, daß man eine bestimmte Bahl festsete, von welcher an erft ber gew liche Betrieb beginnt. Der hauptsächlichste Unterschied aber ist, daß die Theilnehmer an unternehmungen in der Negel nur bis zu einer bestimmten Summe verhaftet sind, ober jeder Zeit, durch Übertragung ihrer Rechte auf Andere, oder durch Verzichtleistung auf spruche sich von dem Berhältnisse losmachen können, sowie daß sie durch ihren Zusan ein Unternehmen hervorrufen, welches selbst, und nicht die einzelnen Theilnehmer, da liche Rechtssubsect wird. Die Actienunternehmungen stellen eine Bereinigung von Kra berechnet auf die Erzielung eines Bortheils, meist eines materiellen Gewinns, welcher einzelte Kraft nicht erwirken konnte, und sie geben ihren Theilnehmern zunächst den Anst antheilsweise Beziehung bes Gewinns. Die Actie ift nach dem Antheil berechnet, der Rosten des Unternehmens auf sie kommt, repräsentirt aber für ihren Inhaber in der Fallen ihren Curspreis, welcher wieder in der Regel und auf die Dauer, besonders n Unternehmung ausgeführt und consolibirt ist, fich dem Capital der Rente anschließt, auf die Actie aus der Unternehmung zu beziehen hat. Da diese Rente sich nach dem ber Unternehmung richtet, fo tann von Berginfung eigentlich nicht die Rebe fein, sondern und Verlust vertheilt sich auf die Actien, und der erstere wird in Form einer Divident geleistet. Wenn aber ber Curspreis der Actie dem durchschnittlichen Capitalwerthe bie bende ungefahr gleichsteht, so wird der Ertrag der Actie für den Inhaber, ber sie u Curspreis erwarb, nur bem gewöhnlichen Binsbetrag gleichstehen, mahrend ein hoherer gewonnen wird, ber sie gegen Ginzahlung einer geringern Summe ober fur einen n Curspreis an sich brachte. In der Regel gibt jedoch die Actie auch gewisse Rechte in schlußfassung der Mitglieder über die Unternehmung. Das Actienrecht liegt noch sehr gen, und leidet an manchen Orten besonders unter der unpassenden Anwendung der G uber die "Societat" auf die Actienunternehmungen. Am paffendsten scheint es, bag, wie land, ber Actienverein erst bann in vollständiges Leben tritt, wenn er von ber Ctaatsgi England durch Parlamentestatut) die Rechte einer Corporation erlangt hat, und daß n den ihm ertheilten Verfassungsbrief (Statuten, Charter) das ganze innere und außere! wefen, ben jebesmaligen Verhaltniffen gemäß, geordnet wirb.

Schon langst kamen Actienunternehmungen vor, bei denen die Theilnehmer Gelb und Krafte zusammenschossen, die Unternehmung gemeinschaftlich ausführten und, nach S des Antheils an Rosten und Arbeit, den Gewinn vertheilten. In einigen nordischen Ri

ult fich biefe, unter eigenthumlichen Formen auch ber beutschen Bergbauverfaffung an-: Cinrictung noch fortwährend, besonders bei Ausrustung von Schiffen zum Fischfang. seigentlich, an welche man hauptfächlich benkt, wenn man von ber Affociation und iemmefen die Abstellung mancher die industrielle Entwickelung begleitenben Schattenvartet. (G. Affociation.) Denn es liegt in ihr zuvörderst eine sehr gerechte und verufige Vertheilung bes Gewinns; sie macht es auch Golden, die kein baares Capital miglich, sich bei gewinnreichen Unternehmungen zu betheiligen, und sie verflechtet bas t aller bei bem Unternehmen Beschäftigten so innig in die Erfolge des Geschäfts, bas riftmögliche Anstrengung, bas sorgfältigste Burathehalten, die wirksamste Controle, i beshalb auch der gunstigste Erfolg hoffen läßt. Für jest aber haben sich dergleichen tionen, die sich, wie Alles im Guterleben, nicht tunftlich einrichten laffen, sondern für 4 formen und Wirkungstreis im freien Gange des Lebens durch den Bug der Berbilben muffen, noch nicht über weitere Kreise und vielartige Unternehmungen verollen. Anderer Art find die großen Actienunternehmungen, bei benen die Theilnehmer mittel zusammenschießen, und die Anwendung berfelben einer von ihnen eingeschten oder weniger von den Beschlüssen der Mehrzahl abhängigen Berwaltung überlassen. Joint-stock-banking-companies stehen bem Begriff ber gewöhnlichen taufmanniietat noch zu nahe, als bag man fie schon bier als treffende Beispiele anführen könnte. gehören hierher die großen, besonders im Laufe des 17. und 18. Jahrh. entstandenen impagnien, wiewol auch hier viele Theilnehmer noch weiter in bas Geschäft verflochten 8 durch die bloge Berschiegung einer Summe. Es handelte sich babei um Unternehberen Charafter nur die Wenigsten mit einiger Sicherheit beurtheilen konnten, wo man gefahrvolles unbefanntes Feld hinaus begab, die Leitung in die Bande Beniger geets beforgen mußte, daß ein einziger von diesen verschuldeter Misgriff, aus bem man der Ratur ber Sache nicht einmal einen großen Vorwurf machen konnte, unberechenifte für das Bange nach sich giehe. Die meisten biefer Unternehmungen sind wieder unter-

Einzelne exhielten sich fümmerlich durch vom Staate verliehene Unterftügungen und n. Die bedeutenbste, die Engl.-oftind. Handelscompagnie, liefert ihren Theilnehmern beträchtliche, aber boch bem Umfange bes Geschäfts nicht entsprechenbe Dividenbe. ige ruff. Pandelsgesellschaften gute Geschäfte machen, so haben sie es auch mit nähern a Gegenständen zu thun; auch muß in einem Lande, wo die Industrie in der Kraft Aufblühens ift, das Capital stets seinen reichen Lohn finden. Nüslicher wurden die ernehmungen, als fie fich bem innern Bertehre und feinen Beforderungsmitteln zunamentlich in England die Privatfrafte zu Leiftungen vereinigenb, welche anderwarts Marten Regierungen, aber in weit geringerm Make, übernommen wurden. Mit ge-Eifer warf man sich auf die Errichtung von Kanälen, Landstraßen und (seit 1758) ven. England ift in diefen innern Berbindungsmitteln allen Staaten ber alten Belt is, und seine Riesenwerke beruhen fast lediglich auf der Privattraft, während die Reer folde Unternehmungen durchzuführen braucht, die wegen ungunstiger Aussichten un nicht anlocken, gleichwol aber für ben Aufschwung armerer Gegenden, ober aus

and militarifchen Grunden munfchenswerth fcheinen.

£

excantilische Erfolg der Actienunternehmungen ift allerdings ein sehr verschiedener im Ganzen hat jedoch der Credit derfelben etwas höhere Zinsen bedingt, als der Staats- oder Privatcredit verlangte. Wenn in England der Staat besonders die ter Personen gegen die Actienvereine wahrnimmt, sonst aber denselben freiere last, so mischt er sich in Frankreich, dem allgemeinen Charafter bortiger Gesetze-, auch in ihr Inneres ungleich mehr bevormundend ein. Es hat hier auch erst in It die Privattraft angefangen, sich Aufgaben zu unterziehen, die bis dahin allein auf tern des Staats lagen. In Deutschland fing man mit überseeischen Handels. exisunternehmungen und mit großen Industriegeschaften an, und ber üble Erfolg be Beit lang die Sache. Einen neuen Aufschwung betam aber das Actienwesen, als fenbahnen gelenkt ward. Die großen Hoffnungen, die man auf diese neuen Behikel zichtete, und bazu bie reichen Gewinne, die im Börsenspiel mit ben Actien gemacht Letefen ein gewaltiges Gebrange in Actien hervor, sodaß balb für die verschiedenpere dergleichen Unternehmungen entstanden. Im Allgemeinen hat sich gezeigt, daß igen schon die Privattraft gewachsen ist, und bei benen vielleicht gar die Actienunter-

8 \*

nehmung mit Privaten concurriren muß, sich nicht für diese großen Actienvereine, Weschafte burch Beauftragte verrichten lassen muffen, eignen, und das sie babei et gunfliger gestellt find als der Staat. Dagegen wirken sie wohlthatig und arbeiten e mit größerer Aussicht bes Gewinns, wo ber 3wed an sich wichtig, seine Ausführun einem solchen Rraftbesite abhängig ist, wie er in den Händen Einzelner nicht n werben kann, sodaß die Unternehmung selbst unterbleiben mußte, sobald nicht ber ein Actienverein sich berfelben annahme. Auch bann noch kann es sich in manchen gen, ob es nicht gut ware, daß der Staat die Ausführung des Unternehmens auf R Bereins besorgte. Doch find in der Regel diese Geschäfte auch in ihrem Besen ein ben controlirenden Einfluß der Actionars, des Publicums und des Staats geeignet. ben sie in der Regel wenig oder keine Concurrenz zu bekampfen. Ubrigens sind in Jahren die meisten deutschen Actienunternehmungen, die sich in bas Gebiet der Pr gewagt hatten, wieder eingegangen ober auf dem Punite des Eingehens. Dagegen Eisenbahnunternehmungen wenigstens mit leiblichem Erfolge fort. Doch haben at Theil die Regierungen nöthig gefunden, ihre Garantie zur Hulfe zu geben, ober t gang auf eigene Schultern zu nehmen. In neuester Zeit ift es immer haufiger gewoi Regierungen Bahnen, welche sich zur Vervollständigung des Bahnnepes nothig mi übernahmen. Denn die durch allzu gehäufte Unternehmungen sowie durch die bürge ren der Jahre 1848 und 1849 geschwächten, und durch die wenig glanzenden Erfi ften Berfuche entmuthigten Privattrafte fanden fich immer fparlicher felbst zu Unter welche weit hoffnungereicher waren, als andere, zu denen man fich früher brangte. überhaupt die Meinung den Staatsbahnen immer mehr zugewendet. In Frankte in Deutschland hat baju auch ber Umstand beigetragen, baf bie Actiengesellschaf sches Monopol nicht felten zum Nachtheil bes Publicums misbrauchten. Überha das Actienwesen die Erwartungen lange nicht befriedigt, die man bei seiner ersten baran knupfte, und hat baber auch fehr an seiner fruhern Beliebtheit verloren. ichatt man es noch als ein Mittel, gemeinnütige, aber feinen sichern Gewinn verfp ternehmungen burch eine große Anzahl kleiner Beitrage zu forbern, die halb Einla culation, halb Geschent des Gemeinsinns sind.

Action bezeichnet in ben rebenden Kunsten die Unterstützung des gesprochenen! entsprechende Stellung, Geberde, Pandbewegung und Gesichtsausbruck. Es gibt blos rednerische und eine theatralische Action. In neuerer Zeit gebraucht man al druck fast nur in ber lettern Beziehung, sofern ber Darstellenbe auch in seinen f den Charafter des Dargestellten auszudrücken hat. Bu theatralischer Action gehi tomimische und die schauspielerische im engern Sinne, die sich badurch voneinande den, daß bei ber lestern fich die fichtbare Darftellung mit der hörbaren, ber Decla dem Gefang, verbindet, daher man wieder bie Action im recitirten Schauspiel (f. kunk) von der Action des Opernfangers unterscheiden kann, deren Eigenthumlich Ratur der Ruste bestimmt ift. Bei der pantomimischen Darftellung drangt sich ? sichtbaren Ausbruck zusammen. (S. Pantomime.) Die Action umfaßt das Trag tung und Stellung des Rörpers überhaupt, insofern dadurch gewisse geistige Eigen Buftanbe einer Person zu bezeichnen sind, die Geberbung im weitern Ginne, n Attitude (f. b.) gehört; ferner die Bewegungen des Ropfes, der Arme und Kufe, insbesondere die Bewegung der ausdrucksvollsten Glieder dieser Körpertheile, der Gesichtsmuskeln, ober Bande und Finger. Der Fußbewegung gibt die Tangtur Ausbilbung und Bebeutung. (Wgl. auch Mimit.)

Actium (jest Azio), Stadt und Vorgebirge an der Westäuste Griechenlands, de Spise von Marnanien, am Eingang des Ambracischen Meerbusens, ist wegen der 31 v. Chr. gelieserten Seeschlacht berühmt, in der Octavianus Augustus und Marc um die Alleinherrschaft kämpsten, nachdem sie dis dahin das röm. Reich gemeinsche vian im Abendlande, Antonius im Morgenlande, beherrscht hatten. Beider Heere I den entgegengesesten Ufern des Meerbusens gelagert. Octavian hatte 80000 M 12000 Reiter und 260 Kriegsschiffe; Antonius 100000 Fußsoldaten, 12000 Re Schiffe. Groß, mit Wursmaschinen versehen, aber schwerfällig, waren des Antor Leiner, aber desso gewandter die des Octavian. Den Antonius verstärfte mit die ägypt. Königin Kleopatra, auf deren Antried er sich gegen den Rath seiner Feldherren zur Seeschlacht entschlossen ol

chment, gelang es dem Agrippa, der die Flotte des Detavian befehligte, durch eine Bewegung den Antonius zu nöthigen, die enggeschlossene Linie seiner Schiffe, welche de vergedens zu durchdrechen suchten, auszudehnen. Da ergriff Aleopatra mit ihren zie hinter der Schlachtlinie des Antonius lagen, die Flucht; undesonnen folgte ihr sit wenigen Schiffen. Die-zurückgelassene Flotte ward nach der tapfersten Gegentals Agrippa Feuer auf sie werfen ließ, überwunden, und das Landheer ergab sich dem sit, nachdem es sieden Tage auf des Antonius Rücksehr vergebens gewartet. Jum Geseines Sieges und aus Dank gegen die Götter ließ Octavian den Tempel des Apollomeweitern, die eroberten Siegeszeichen aushängen, und alle fünf Jahre das Andenschlacht durch Spiele seiern. Auch daute er Actium gegenüber, wo sein heer gelascht Prevesa liegt, die prächtige Stadt Rikopolis.

und passiv bezeichnet thatig und leidend, d. h. eine Birksamkeit außernd, und bie g frember Wirksamkeit empfangend, sich nach ihr richtend. — In der Sprach-) das Zeitwort (f. Berbum) nach diesen beiden Begriffen betrachtet, indem es ent-Thatigkeit eines Subjects und die Wirkung besselben auf einen außern Gegenstand ransitives Zeitwort), ober bas Erleiben einer außer ihm liegenden Thatigkeit bezeichnet Beitwort). Bon bem Activum ift wieder unterschieden bas Intransitivum ober Neuhes eine Thatigkeit ober einen Buftand bezeichnet, ber in dem Subjecte bleibt, ohne deres einzuwirken. Die griech. Sprache hat eine besondere Form auch für ein brittes f, in welchem das Subject die Handlung auf sich selbst richtet, und also mit, burch ifich felbft thatig ift (Medium). — In der Kriegssprache bezeichnet activ die Anwete Militare im wirklichen (activen) Dienste, als Gegensat eines ausgeschiebenen ober Rilitars. Ferner wird unter activer Bertheidigung diejenige verstanden, wobei man defensive hervortritt und zum Gelbstangriff (gewöhnlich mit der Reiterei oder mit 1 Baffe überhaupt) übergeht, als Wegensas der passiven Bertheidigung, welche sich ifes Abwehren bes feindlichen Angriffs beschränkt. Die active Bertheibigung wird n Schriftstellern auch bie relative, die passive dagegen die absolute genannt. Iebe gute ung muß in letter Instanz in einen Selbstangriff übergehen.

: und Passiva. Activa sind die Bestandtheile des effectiven Bermögens, ohne igung ber barauf haftenben Schulben, insbesondere außenstehende Foderungen; nd die Schulden. Um wieviel die Activa die Passiva übersteigen, darin besteht Ache Bermögen. Übersteigen die Passiva die Activa, so ist Insolvenz da. — Im mnte man früher überhaupt den Ausfuhrhandel Activhandel, den Einfuhrhanhandel. Da jedoch die Rationen einander nichts schenken, so ift keine Ein-Ausfuhr und keine Ausfuhr ohne Ginfuhr benkbar. Activhandel bezeichnet jest m starteen thatigen Antheil am Sandel, den ein Bolt nimmt, welches fo Ausfuhr je vorzugsweise mit eigenen Capitalen und Arbeitefraften betreibt, wahrend ein Bolt, ne Erzeugniffe von Fremben abholen und feinen Bebarf an fremden Baaren zubrintinen Paffinhandel führt. Der lettere ift leichter und gefahrloser; der erftere eignet the reiche und in Betreff der Transportmittel begünftigte Lander. Wo miteinander F-Rationen Aus- und Einfuhr wetteifernd besorgen, hort dieser Unterschied auf. (3of., Fürst), Premierminister Ferbinand's IV. von Reapel, geb. 1737 in Befançon, sines bort angesiebelten irland. Arztes, biente nach vollendeten Studien in der franznet bann als Fregattencapitan in toscan. Dienste, und zeichnete sich als Führer ber ien und Toscana gegen die Barbaresten unternommenen Expedition aus. Weil er inigen Tausend Spaniern das Leben rettete, wurde er in neapolit. Dienste berufen und der bortigen Sofe febr balb die Gunft ber Ronigin Raroline. Er ward zum Marine-, mang- und endlich zum dirigirenden Premierminister ernannt. Im engern Bundniffe Wieln und bem engl. Gefandten Hamilton regierte er das Land nach Willfür. Seinem b dweichenbe politische Meinungen fielen viele Opfer aus allen Stanben. Sein zur besteigerter Baf gegen Frankreich verleitete ihn während der Dauer der ital. Kriege Broeifenbsten Maßregeln, die am Ende stets nachtheilig für die ton. Familie zurud-Die franz. Partei, aus der später die der Carbonari sich bildete, verstärkten. Als er Betpleb Frankreiche von der Leitung der Gefcakte entfernt werden mußte, ward er in Mend erhoben und nach Sicilien gefandt, kehrte jedoch sehr bald in seine frühere

2, um 1805 wieder gegen Napoleon thatig zu sein. A. siel nach Beseitigung bee

alle, und farb 1808, mit Becht verachtet und gehaft von allen Parteien.

Actor ift nach dem Wortsinn so viel als Kläger; doch schon im rom. Rechte wurd dieses Wort theilweise in der abweichenden Bedeutung angewendet, welche es in der neuer Rechtssprache durchweg erhalten hat. Es bezeichnet darnach Denjenigen, der als Sachwater für eine Person, ein Individuum oder eine Corporation auftritt, welche nicht im eigem Namen, sondern nur unter Mitwirtung von Vormündern, wie Minderjährige, Geistestrant oder nur durch Beamte handeln kann, wie Gemeinden, Stiftungen, öffentliche Behörden, welch nicht einen beständigen Anwalt für ihre Angelegenheiten bestellt haben. — Aetorium nem man die Vollmacht eines solchen Actor.

Actuarius, auch Gerichtsschreiber, Secretar, ober (bei manchen höhern Gerichten na bem Borgang des ehemaligen Reichstammergerichts) Protonotar genannt, ist dersenige Damte, welcher die gerichtlichen handlungen niederzuschreiben und die daraus sich ergebende Acten zu besorgen hat. Bei größern Gerichten ist das lettere, namentlich die Instandhaltung Sammlung und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Ausbare. Das hauptgeschäft des Actuarius bleibt immer das Erstgenannte, und er ist insofern der wesentliche Person des Gerichts, indem er zugleich für die Areue der Auszeichnung zu siehe und gewissermaßen den richterlichen Handlungen eine Controle zu geden hat. Er darf daher webem Richter, weil er dessen handlungen beurkunden soll, nicht in einem solchen Berwandsschaftsverhältnisse stehen, das er von ihm abhängig ist und nicht gültig für ihn zeugen kam Chenso wenig kann er durch Besehle bessellen genöthigt werden, untreue Niederschreibungs oder Beglaubigungen vorzunehmen; noch kann ihn ein solcher Besehl, wenn er gehorcht zu gegen eigene Verantwortung und Strafe schützen. Gewöhnlich ist dem Actuarius auch das Avoeiren verboten. Dem deutschen Actuarius entspricht der franz. Gresseller und der engl. Clerk m bis zu einem gewissen Grade, und namentlich ist der erstere einstusseicher und selbständiger.

Actum ut supra, b. h. so geschehen wie oben (im Eingange), ift eine bei Abfaffung w

Prototollen gebrauchliche Rebeweise.

Actus nennt man sebe öffentliche und feierliche, besonders gerichtliche Handlung. Auf Schi len bezeichnet man damit die öffentlichen Schulfeierlichkeiten, bei welchen gewöhnlich Rebe

von Seiten ber Lehrer und Schuler vorgetragen werben.

Acupunctur, abgeleitet von acus (Rabel) und punctura (Stich), heißt bas Beilverfahre bei welchem man durch Einstechen ober Einklopfen metallener Rabeln in weiche Theile w Rörpers lahmungsartige, frampfhafte, rheumatische Krankheiten, und namentlich mehre Augen übel zu heilen versucht. Die Operation ift, gut ausgeführt, nicht sehr schmerzhaft, von kein Blutung und Geschwulft begleitet, und in der Hand des rationellen Arztes von großer, zu Theil überraschender Wirksamkeit. Man wählt dazu stählerne, filberne und goldene Radel und es scheint allerdings etwas auf bas Metall anzukommen, aus welchem die Rabel bestell Die Erfindung der Acupunctur wird den Chinesen und Japanesen zugeschrieben, deren Auf fie noch jest mit großer Geschicklichkeit ausführen, die fie fich durch Ubungen an einem mit be Einflichsstellen bezeichneten Phantom von Holz oder Pappe, Afoe-Bosi genannt, erwerbe In Europa wurde sie im 17. Jahrh. bekannt, aber ganzlich wieder vergessen, bis in neuen Beit einige franz. Arzte die Operation versuchten, anpriesen und Rachahmer fanden. Jest ! man zu einer gemäßigtern, richtigern Würbigung bes Mittels zurückgefehrt, und hat baffelbe bud Berbindung mit der Elektricität und dem Galvanismus (Elektro- und Galvanopunctur) weftet lich in seiner Wirkung erhöht. Dagegen mangelt es noch immer an einer richtigen und ausst chenben Erklarungsweise ber Acupunctur.

Mente Krankheiten, d. h. hihige, ihrer Natur nach binnen zwei bis brei Wochen verlan sende und mit Fieber verbundene Erkrankungen. Die ältere Medicin unterschied ihre Krankheiten nach diesem Kennzeichen in zwei Hauptelassen, acute und chronische (d. h. langwisterige, sieberlose). Daher schon bei Hippotrates das Buch über die Diat bei acuten Ubel Die neuere Medicin, welche die Krankheiten nach dem Leichenbefunde studirt und classissient, de eingesehen, daß sener Unterschied als Eintheilungsprincip nicht Stich hält, weil fast alle Krankheiten bald mit einem acuten, bald mit einem langwierigen Berlauf beobachtet werden (z. Ahige und schleichende Entzündung). Sie hat aber bei vielen Übeln, wo man es disher nich wuste, eine acut verlaufende Form derselben Krankheit neben einer chronischen unterschein lernen, z. B. acute Auberculose, acuten Krebs, acute Bright'sche Nierenkrankheit, acutes Lidgendem, acute Milzanschwellung. Die Kenntniß dieser Formen ist für den Praktiker ausgenöbem, weich dies die räthselhasten und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borsu wichtig, weil dies die räthselhasten und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borsu wichtig, weil dies die räthselhasten und gefährlichen Erkrankungen sind, bezeichneten.

't sich diese, unter eigenthumlichen Formen auch der deutschen Bergbauverfaffung anlincichtung noch fortwährend, besonders bei Ausrüstung von Schiffen zum Fischfang. eigentlich, an welche man hauptfächlich benkt, wenn man von ber Affociation und uwesen die Abstellung mancher die industrielle Entwickelung begleitenden Schattenmet. (S. Affociation.) Denn es liegt in ihr zuvörderst eine sehr gerechte und versige Bertheilung des Gewinns; sie macht es auch Golchen, die kein baares Capital walich, sich bei gewinnreichen Unternehmungen zu betheiligen, und sie verflechtet bas aller bei dem Unternehmen Beschäftigten so innig in die Erfolge des Geschäfts, das östmögliche Anstrengung, das sorgfältigste Zurathehalten, die wirksamste Controle, beshalb auch der gunstigste Erfolg hoffen läßt. Für jest aber haben sich dergleichen ionen, die sich, wie Alles im Güterleben, nicht künstlich einrichten lassen, sondern für formen und Wirkungstreis im freien Gange des Lebens durch den Bug der Berbilden muffen, noch nicht über weitere Areise und vielartige Unternehmungen ver-Ven. Anderer Art find die großen Actienunternehmungen, bei benen die Theilnehmer mittel zusammenschießen, und die Anwendung derfelben einer von ihnen eingesetzten ober weniger von den Beschlussen der Mehrzahl abhängigen Bermaltung überlassen. loint-stock-banking-companies stehen bem Begriff ber gewöhnlichen taufmanniitat noch zu nahe, als daß man sie schon hier als treffende Beispiele anführen könntc. gehören hierher die großen, besonders im Laufe des 17. und 18. Jahrh. entstandenen mpagnien, wiewol auch hier viele Theilnehmer noch weiter in bas Geschäft verflochten burch die bloße Berschießung einer Summe. Es handelte sich babei um Unterneheren Charafter nur die Wenigsten mit einiger Sicherheit beurtheilen konnten, wo man zefahrvolles unbekanntes Feld hinaus begab, die Leitung in die Hande Weniger gete beforgen mußte, daß ein einziger von diesen verschulbeter Diegriff, aus bem man er Ratur der Sache nicht einmal einen großen Borwurf machen konnte, unberechente für das Bange nach fich ziehe. Die meisten biefer Unternehmungen find wieder unter-Einzelne erhielten sich fümmerlich durch vom Staate verliehene Unterftügungen und . Die bedeutenbste, die Engl.-oftind. Handelscompagnie, liefert ihren Theilnehmern eträchtliche, aber boch bem Umfange bes Geschäfts nicht entsprechenbe Dividenbe. ge ruff. Pandelsgesellschaften gute Geschäfte machen, so haben sie es auch mit nahern Gegenständen zu thun; auch muß in einem Lande, wo die Industrie in der Kraft lufblühens ift, das Capital stets seinen reichen Lohn finden. Rüglicher wurden die mehmungen, ale sie sich bem innern Verkehre und seinen Beforberungemitteln zuumentlich in England die Privattrafte zu Leistungen vereinigenb, welche anderwarts arten Regierungen, aber in weit geringerm Maße, übernommen wurden. Mit gelifer warf man sich auf die Errichtung von Ranalen, Landstraßen und (feit 1758) n. England ift in diesen innern Berbindungsmitteln allen Staaten ber alten Belt , und seine Riesenwerke beruhen fast lediglich auf der Privattraft, während die Ret solche Unternehmungen durchzuführen braucht, die wegen ungünstiger Aussichten n nicht anlocken, gleichwol aber für ben Aufschwung armerer Gegenben, ober aus mb militarifchen Grunden munichenswerth icheinen.

nantilische Erfolg ber Actienunternehmungen ist allerdings ein sehr verschiedener m Sanzen hat jedoch der Credit derselben etwas höhere Zinsen bedingt, als der Itaats- oder Privatcredit verlaugte. Wenn in England der Staat besonders die ter Personen gegen die Actienvereine wahrnimmt, sonst aber denselben freiere läst, so mischt er sich in Frankreich, dem allgemeinen Character dortiger Gesetze3, auch in ihr Inneres ungleich mehr bevormundend ein. Es hat hier auch erst in it die Privatkrast angesangen, sich Aufgaben zu unterziehen, die die dahin allein auf tern des Staats lagen. In Deutschland sing man mit überseeischen Handelsversunternehmungen und mit großen Industriegeschästen an, und der üble Erfolg ine Beit lang die Sache. Einen neuen Aufschwung besam aber das Actienwesen, als klenbahnen gelenkt ward. Die großen Hossinungen, die man auf diese neuen Behitel vichtete, und dazu die reichen Gewinne, die im Börsenspiel mit den Actien gemacht verscheie Gebränge in Actien hervor, sodas dalb für die verschiedenpeake dergleichen Unternehmungen entstanden. Im Allgemeinen hat sich gezeigt, das besten sie Privatkrast gewachsen ist, und bei denen vielleicht gar die Actienunter-

No.

. 8 \*

Actor ist nach bem Wortsinn so viel als Rläger; doch schon im rom. Rechte wurd dieses Wort theilweise in der abweichenden Bedeutung angewendet, welche es in der neuen Rechtssprache durchweg erhalten hat. Es bezeichnet darnach Denjenigen, der als Sachwal ter für eine Person, ein Individuum oder eine Corporation auftritt, welche nicht im eigene Namen, sondern nur unter Mitwirkung von Vormündern, wie Minderjährige, Geisteskrank oder nur durch Beamte handeln kann, wie Gemeinden, Stiftungen, öffentliche Behörden, welch nicht einen beständigen Anwalt für ihre Angelegenheiten bestellt haben. — Actorium nem man die Vollmacht eines solchen Actor.

Actuarius, auch Gerichtsschreiber, Secretar, ober (bei manchen höhern Gerichten und bem Borgang des chemaligen Reichstammergerichts) Protonotar genannt, ist berjenige Damte, welcher die gerichtlichen Handlungen niederzuschreiben und die daraus sich ergebenden Acten zu besorgen hat. Bei größern Gerichten ist das lettere, namentlich die Instanbhaltung Sammlung und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Ausbewahrung der Derson des Gerichts, indem er zugleich für die Treue der Auszeichnung zu stehn wesentliche Person des Gerichts, indem er zugleich für die Treue der Auszeichnung zu stehn und gewissermaßen den richterlichen Handlungen eine Controle zu geben hat. Er darf daher mid dem Richter, weil er dessen handlungen beurtunden soll, nicht in einem solchen Berwandsschaftsverhältnisse stehen, daß er von ihm abhängig ist und nicht gültig für ihn zeugen tam Ebenso wenig kann er durch Besehle dessellen genöthigt werden, untreue Riederschreibungs oder Beglaubigungen vorzunehmen; noch kann ihn ein solcher Besehl, wenn er gehorcht has gegen eigene Verantwortung und Strafe schützen. Gewöhnlich ist dem Actuarius auch das Wociren verboten. Dem deutschen Actuarius entspricht der franz. Greffier und der engl. Ciert wie bis zu einem gewissen Grade, und namentlich ist der erstere einslußreicher und selbständiger.

Actum ut supra, b. h. so geschehen wie oben (im Eingange), ift eine bei Abfaffung wi

Prototollen gebrauchliche Redeweise.

Actus nennt man sebe öffentliche und feierliche, befonders gerichtliche handlung. Auf Conten bezeichnet man damit die öffentlichen Schulfeierlichkeiten, bei welchen gewöhnlich Rebei von Seiten der Lehrer und Schüler vorgetragen werben.

Acupunctur, abgeleitet von acus (Radel) und punctura (Stich), heißt das Heilverschreit bei welchem man burch Einstechen ober Einklopfen metallener Radeln in weiche Theile bil Rörpers lahmungsartige, frampfhafte, rheumatische Krantheiten, und namentlich mehre Auges übel zu heilen versucht. Die Operation ist, gut ausgeführt, nicht sehr schmerzhaft, von keins Blutung und Geschwulft begleitet, und in der Hand des rationellen Arztes von großer, zu Theil überraschenber Wirksamkeit. Man wählt bazu ftahlerne, filberne und goldene Rabell und es scheint allerdings etwas auf bas Metall anzukommen, aus welchem die Rabel besteff Die Erfindung der Acupunctur wird ben Chinesen und Japanesen zugeschrieben, beren W fie noch jest mit großer Geschicklichkeit ausführen, die fie fich durch Ubungen an einem mit be Einstichestellen bezeichneten Phantom von Holz ober Pappe, Asoe-Bosi genannt, erwerbei In Europa wurde fie im 17. Jahrh. bekannt, aber ganglich wieder vergeffen, bis in nement Beit einige franz. Arzte die Operation versuchten, anpriesen und Rachahmer fanden. Sest man zu einer gemäßigtern, richtigern Burbigung bes Mittels zurudgefehrt, und hat baffelbe bitt Berbindung mit der Elektricität und dem Galvanismus (Elektro- und Galvanopunctur) wefit lich in seiner Wirkung erhöht. Dagegen mangelt es noch immer an einer richtigen und austei chenden Erklarungeweise ber Acupunctur.

Mente Prantheiten, b. h. hibige, ihrer Natur nach binnen zwei bis brei Bochen verlett sende und mit Fieber verbundene Erfrankungen. Die ältere Medicin unterschied ihre Arall heitsarten nach diesem Rennzeichen in zwei Hauptelassen, acute und chronische (b. h. langut wierige, sieberlose). Daher schon bei Hippotrates das Buch über die Diat bei acuten Uben Die neuere Medicin, welche die Krantheiten nach dem Leichenbesunde studirt und classificiet, he eingesehen, daß sener Unterschied als Eintheilungsprincip nicht Stich hält, weil fast alle Krantheiten bald mit einem acuten, dald mit einem langwierigen Berlauf beobachtet werden (z. A hibige und schleichende Entzündung). Sie hat aber bei vielen übeln, wo man es disher nich wuste, eine acut verlaufende Form derselben Krantheit neben einer chronischen unterscheid lernen, z. B. acute Auberculose, acuten Krebs, acute Bright'sche Nierenkrankheit, acutes Liegenöbem, acute Milzanschwellung. Die Kenntnis dieser Formen ist für den Praktiker äusel wichtig, weil dies die räthselhaften und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Burstig, weil dies die räthselhaften und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Burstig, weil dem unbestimmten Ramen "nervöse oder bösartige Fieber" u. dgl. bezeichneten.

gebauert, gelang es dem Agrippa, der die Flotte des Detavian besehligte, durch eine te Bewegung den Antonius zu nöthigen, die enggeschlossene Linie seiner Schiffe, welche nde vergebens zu durchbrechen suchten, auszudehnen. Da ergriss Kleopatra mit ihren m, die hinter der Schlachtlinie des Antonius lagen, die Flucht; undesonnen folgte ihr ist mit wenigen Schiffen. Die-zurückgelassene Flotte ward nach der tapfersten Gegensch als Agrippa Feuer auf sie wersen ließ, überwunden, und das Landheer ergab sich dem enst, nachdem es sieden Tage auf des Antonius Rücksehr vergebens gewartet. Zum Gessines Sieges und aus Dank gegen die Götter ließ Octavian den Tempel des Apollo um eweitern, die eroberten Siegeszeichen aushängen, und alle fünf Jahre das Andenier Schlacht durch Spiele seiern. Auch daute er Actium gegenüber, wo sein Heer geladicht Prevesa liegt, die prächtige Stadt Rikopolis.

is und passiv bezeichnet thatig und leidend, d. h. eine Wirksamkeit außernd, und die mg frember Wirksamkeit empfangend, sich nach ihr richtend. — In der Sprachid bas Beitwort (f. Berbum) nach diesen beiden Begriffen betrachtet, indem es entte Thatigkeit eines Subjects und die Wirkung deffelben auf einen außern Gegenstand , transitives Zeitwort), oder das Erleiden einer außer ihm liegenden Thätigkeit bezeichnet Beitwort). Bon bem Activum ift wieder unterschieden bas Intransitivum ober Neutichet eine Thatigkeit ober einen Buftand bezeichnet, der in dem Subjecte bleibt, ohne mberes einzuwirken. Die griech. Sprache hat eine besondere Form auch für ein brittes uf, in welchem das Subject die Handlung auf sich selbst richtet, und also mit, durch mfich felbst thatig ift (Medium). — In ber Kriegssprache bezeichnet aethv die Anwemes Militars im wirklichen (activen) Dienste, als Gegensat eines ausgeschiebenen ober Militars. Ferner wird unter activer Bertheibigung diejenige verstanden, mobei man Defensive hervortritt und zum Gelbstangriff (gewöhnlich mit der Reiterei oder mit n Baffe überhaupt) übergeht, als Wegensas der passiven Bertheidigung, welche sich lofes Abwehren des feindlichen Angriffs beschränkt. Die active Bertheidigung wird m Schriftstellern auch die relative, die passive dagegen die absolute genannt. Jede gute jung muß in letter Instanz in einen Selbstangriff übergehen.

und Passiva. Activa sind die Bestandtheile des effectiven Bermögens, ohne tigung der darauf hastenden Schulden, insbesondere außenstehende Foderungen; ind die Schulden. Um wieviel die Activa die Passiva übersteigen, darin besteht kiche Bermögen. Übersteigen die Passiva die Activa, so ist Insolvenz da. — Im mnte man früher überhaupt den Aussuhrhandel Activhandel, den Einsuhrhansbandel. Da sedoch die Nationen einander nichts schenken, so ist keine Ein-Aussuhr und keine Aussuhr ohne Einsuhr denkbar. Activhandel bezeichnet sette en stärkern thätigen Antheil am Handel, den ein Bolk nimmt, welches so Aussuhr hr vorzugsweise mit eigenen Capitalen und Arbeitskräften betreibt, während ein Bolk, ne Erzeugnisse von Fremden abholen und seinen Bedarf an fremden Waaren zubrineinen Passivhandel sührt. Der letztere ist leichter und gefahrloser; der erstere eignet sur reiche und in Betress der Aransportmittel begünstigte Länder. Wo miteinander i Nationen Aus- und Einsuhr wetteisernd besorgen, hört dieser Unterschied auf.

(Jof., gurft), Premierminifter Ferbinand's IV. von Reapel, geb. 1737 in Befançon, eines bort angesiedelten irland. Arztes, biente nach vollendeten Studien in der franzrat bann als Fregattencapitan in toscan. Dienste, und zeichnete fich als gubrer ber den und Toscana gegen die Barbaresten unternommenen Expedition aus. Weil er imigen Taufend Spaniern das Leben rettete, wurde er in neapolit. Dienste berufen und am bortigen hofe fehr balb bie Gunft ber Konigin Raroline. Er ward zum Marine-, mang- und endlich jum dirigirenden Premierminister ernannt. Im engern Bundniffe migin und dem engl. Gefandten Hamilton regierte er das Land nach Willfür. Seinem n abweichende politische Meinungen fielen viele Opfer aus allen Stanben. Sein zur B gesteigerter Daß gegen Franfreich verleitete ihn während ber Dauer ber ital. Kriege forweifenbsten Magregeln, die am Ende stets nachtheilig für die ton. Familie zurudbie frang. Partei, aus ber später bie ber Carbonari fich bilbete, verstärften. Als er Betpleb Frankreiche von der Leitung der Gefcafte entfernt werden mußte, ward er in mpand erhoben und nach Sicilien gefandt, tehrte jedoch sehr bald in seine frühere puthet, um 1805 wieber gegen Napoleon thatig zu sein. A. fiel nach Beseitigung bet teffet, und ftarb 1808, mit Becht verachtet und gehaft von allen Varteien.

Actor ist nach dem Wortsinn so viel als Rläger; doch schon im rom. Rechte wurd dieses Wort theilweise in der abweichenden Bedeutung angewendet, welche es in der neuen Rechtssprache durchweg erhalten hat. Es bezeichnet darnach Denjenigen, der als Sachwater für eine Person, ein Individuum oder eine Corporation auftritt, welche nicht im eigem Namen, sondern nur unter Mitwirtung von Vormündern, wie Minderjährige, Geistestrant oder nur durch Beamte handeln kann, wie Gemeinden, Stiftungen, öffentliche Behörden, weld nicht einen beständigen Anwalt für ihre Angelegenheiten bestellt haben. — Actorium nen man die Vollmacht eines solchen Actor.

Actuarius, auch Gerichtsschreiber, Secretar, ober (bei manchen höhern Gerichten na dem Vorgang des ehemaligen Reichstammergerichts) Protonotar genannt, ist dersenige Damte, welcher die gerichtlichen Handlungen niederzuschreiben und die daraus sich ergebende Acten zu besorgen hat. Bei größern Gerichten ist das lettere, namentlich die Instandhaltun Sammlung und Ausbewahrung der Acten, das Geschäft besonderer Registratoren und Arch vare. Das Hauptgeschäft des Actuarius bleibt immer das Erstgenannte, und er ist insofern ein wesentliche Person des Gerichts, indem er zugleich für die Areue der Auszeichnung zu steh und gewissermaßen den richterlichen Handlungen eine Controle zu geben hat. Er darf daher ne dem Richter, weil er dessen handlungen beurkunden soll, nicht in einem solchen Verwant schaftsverhältnisse stehen, daß er von ihm abhängig ist und nicht gültig für ihn zeugen tan Chenso wenig kann er durch Besehle dessellen genöthigt werden, untreue Riederschreibungs oder Beglaubigungen vorzunehmen; noch kann ihn ein solcher Vefehl, wenn er gehorcht begegen eigene Verantwortung und Strafe schüßen. Sewöhnlich ist dem Actuarius auch das Avoeiren verboten. Dem deutschen Actuarius entspricht der franz. Gresser und selbständiger.

Actum ut supra, d. h. so geschehen wie oben (im Eingange), ift eine bei Abfaffung ve

Prototollen gebrauchliche Rebeweise.

Actus nennt man sebe öffentliche und feierliche, besonders gerichtliche Handlung. Auf Schilen bezeichnet man damit die öffentlichen Schulfeierlichkeiten, bei welchen gewöhnlich Red

von Seiten ber Lehrer und Schüler vorgetragen werben.

Acupunctur, abgeleitet von acus (Rabel) und punctura (Stich), heißt bas Beilverfahre bei welchem man durch Einstechen ober Einklopfen metallener Rabeln in weiche Theile b Körpere lähmungeartige, frampfhafte, rheumatische Krantheiten, und namentlich mehre Auge übel zu heilen versucht. Die Operation ift, gut ausgeführt, nicht sehr schmerzhaft, von kein Blutung und Geschwulft begleitet, und in der Sand des rationellen Arztes von großer, zu Theil überraschender Wirksamkeit. Man wählt bazu stählerne, filberne und goldene Rabel und es scheint allerdings etwas auf bas Metall anzukommen, aus welchem bie Rabel bestel Die Erfindung ber Acupunctur wird ben Chinesen und Japanesen zugeschrieben, beren Au fie noch jest mit großer Geschicklichkeit ausführen, die fie fich burch Ubungen an einem mit b Einflichestellen bezeichneten Phantom von Solz ober Pappe, Toe-Bofi genannt, erwerbe In Europa wurde sie im 17. Jahrh. bekannt, aber ganzlich wieder vergessen, bie in neuer Beit einige franz. Arzte die Operation versuchten, anpriesen und Rachahmer fanden. Jest man zu einer gemäßigtern, richtigern Würbigung bes Mittels zuruckgefehrt, und hat daffelbe but Berbindung mit der Elektricität und bem Galvanismus (Elektro- und Galvanopunctur) wefer lich in seiner Wirkung erhöht. Dagegen mangelt es noch immer an einer richtigen und aust chenden Erklarungsweise ber Acupunctur.

Mente Krankheiten, d. h. hitzige, ihrer Natur nach binnen zwei bis brei Wochen verla fende und mit Fieber verbundene Erkrankungen. Die altere Medicin unterschied ihre Krar heitsarten nach diesem Kennzeichen in zwei Hauptclassen, acute und chronische (d. h. langwi wierige, sieberlose). Daher schon bei Hippotrates das Buch über die Didt bei acuten Übel Die neuere Medicin, welche die Krankheiten nach dem Leichenbesunde studirt und classisiert, heingesehen, daß sener Unterschied als Eintheilungsprincip nicht Stich hält, weil fast alle Krat heiten bald mit einem acuten, bald mit einem langwierigen Berlauf beobachtet werden (z. I hitige und schleichende Entzündung). Sie hat aber bei vielen Übeln, wo man es disher nit wuste, eine acut verlaufende Form derselben Krankheit neben einer chronischen unterscheld lexnen, z. B. acute Auberculose, acuten Krebs, acute Bright'sche Rierenkrankheit, acutes Lu genödem, acute Wilzanschwellung. Die Kenntnis dieser Formen ist für den Praktiker äuse wichtig, weil dies die räthselhasten und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borsa wichtig, weil dies die räthselhasten und gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borsa wichtig, weil dies die räthselhasten nach gefährlichen Erkrankungen sind, welche unsere Borsa

Mentus, f. Accent.

Abagio, langsam, mit Bequemlichkeit, ist unter den Hauptgraden der musik. Bewegung r zweite, und steht zwischen dem Largo, Gravo und Andante. In den größern Werken TInstrumental- und Kammermusik sindet sich gewöhnlich der zweite oder dritte Sas mit diem Ramen bezeichnet; er dient als nothwendiger Contrast gegen die rasche und stürmische dewegung der ihm vorausgehenden und folgenden Sase. Das Abagio muß in einer schweren, mgen Taktart geschrieben sein, um einestheils singbare, empfundene Cantilenen zu schaffen, nderucheils um einer lebhaften Figuration Raum zu gönnen. Diese lebhafte Bewegung in einen begleitenden Figuren ist darum nöthig, weil ein fortgesetztes ruhiges Einherschreiten konstonie erzeugen würde. Der gute und richtig empfundene Bortrag eines Abagio ist der herste Prüsstein der Leistungen des Musikers und Sängers. Es muß hier Alles zusammenichen: schöner, vollendeter Zon, richtiges Berstehen der Cantilene die in ihre kleinsten Phras, sorgfältiges Abmessen der dynamischen Essecte. Die wunderbarsten Adagios sinden sich den Werten unserer ältern Reister Hand, Mozart und Beethoven, doch unterscheiden sie sieren Charakter nach bedeutend nach der Individualität der genannten Meister. Die neuere

eit hat mehr Glud in bem Schaffen ber raschen Musiksabe.

Abalbert von Prag, der Beilige, Apostel der Preußen, der Sohn eines vornehmen Bohen Glawnit, erhielt in ber Schule des Moripflosters zu Magdeburg unter ber Leitung des auhmten Otherich seine Bilbung, tehrte 979 nach Böhmen jurud, und wurde nach bem Tode bietmar's 983 jum Bischof von Prag erwählt. Seine allzugroße und unzeitige Strenge gegen ie neubekehrten Bohmen erzeugte bei diesen Saf und Erbitterung, und 988 verließ A., über en folechten Erfolg seiner Bemühungen entruftet, seinen Sprengel, begab fich in bas Rlofter Rontecaffino und von da in das des heil. Alexius zu Rom, wo er in stiller Zurudgezogenheit bis 993 lebte. In diesem Jahre riefen ihn die Bohmen in fein Bisthum gurud; allein ber 3000 über ihre heidnische Wildheit trieb ihn schon nach zwei Sahren wieder fort. Auf bem Rudwege nach feinem Kloster durch Ungarn taufte er 995 zu Gran in Gegenwart bes Kaisers Itte III. ben Prinzen und nachherigen König Stephan den Beiligen. Im I. 996 begab er sich en Rom zum Kaifer nach Mainz, befuchte die Klöster zu Tours und Fleury, und ging dann ma Polen zum Berzog Boleslav, wo er ben bereits früher gefaßten Entschluß, ben beibnischen Dillern und zunächst den Preußen das Christenthum zu predigen, in Ausführung brachte. Mit imm treuen Begleitern, Gaudentius und Benedict, fuhr er die Weichsel hinab nach Danzig, webigte und taufte hier, und feste bann seine Reise nach Preußen fort. Er landete auf einer kinen Infel, wahrscheinlich am Ausflusse bes Pregel. Sein erfter Bersuch, ben beibnischen Dreufen zu predigen, misgluckte, und ben zweiten bezahlte er fogar mit feinem Leben. Ein heibiffer Priefter flief ihm 997 ben Burffpief burch bie Bruft, aller Bermuthung nach in ber Gepend, wo jest Fischhausen liegt. Den Leichnam lofte Berzog Boleslav für eine große Summe Bedes ein und brachte ihn nach Gnefen. Unter Denen, die wegen der Bunder, die er hier sielte, zu ihm wallfahrteten, war im 3. 1000 auch Raiser Dtto III. Rach ber Ginnahme von Inesen 1038 entführte Herzog Brzetislaw den Körper des Heiligen nach Prag. Seine kirchiche Gebachtniffeier fallt auf ben 1. Juni.

Walbert, Erzbischof von Bremen und Hamburg, aus dem Hause der Pfalzgrafen von Bochfen, erhielt die erzbischöfliche Burbe 1043 burch seinen Bermandten, Raifer Beinrich III., mer auf feinen Beereszügen begleitet hatte. Ihm folgte er auch 1046 nach Rom, wo er nabe iten war zum Papst gewählt zu werden. Papst Leo IX., für den er 1049 auf der Synobe zu Reinz gesprochen, machte ihn 1050 zu seinem Legaten im Rorben. Sein Sprengel erftreckte Mitter Danemart, Rorwegen und Schweden; vergebens war fein Streben, sich zur Burbe Mits Petriarchen des Rordens zu erheben. Biel hat A. gethan für den Glanz seiner beiden Radereien. Bahrend der Minderjährigkeit Kaiser Heinrich's IV. rif er in Gemeinschaft mit dem **Beffief Danno von Röln die Wormundschaft und Reichsverwaltung an sich, wußte dann**Lie Rachficht gegen die Leidenschaften des jungen Königs auch diesen Nebenbuhler zu entferwas bemächtigte sich, nachdem er den vierzehnjährigen König 1065 hatte wehrhaft machen In Ramen deffelben der unumschränkten Regierung. Sein Stolz und die Willtur, mit tegierte, emporte die deutschen Fürsten, sodaß fie ihn 1066 gewaltsam von Heinrich entt. Doch nach turzem Kampf gegen die sächs. Großen, die verwüstend in sein Gebiet Mafallen waren, stand er 1069 schon wieder im vollen Besit der vorigen Macht an Beinrich's Die Ausführung seiner weitern ehrgeizigen Entwürfe unterbrach sein Tob, zu Goslar 17. Marz 1072. Bei fürstlichen Eigenschaften und unbezweifelter Überlegenheit bet Geistes und der Charaftertraft über seine Zeitgenossen sehlten ihm nur weise Mäßigung muth, um den Namen des Großen zu verdienen, den blinde Bewunderung ihm be Gewaltthaten und Ungerechtigkeiten besteckten das Andenken seiner Verwaltung De und verschuldeten die Verwirrung, in welche das Reich unter Heinrich IV. gerieth.

Adalbert (Heinr. Wilh.), Pring von Preußen, Sohn bes Pringen Wilhelm, b Friedrich Wilhelm's IV., ward zu Berlin 29. Det. 1811 geboren. Gleich den übrige bes preuß. Königshauses widmete sich auch Pring A. in früher Jugend ber milit. Nachbem er bie verschiebenen Grade bei verschiebenen Baffengattungen burchlaufen im Dai 1839 ale Oberst mit der Führung der Garde-Artilleriebrigade beauftragt. 1840 ward er sodann dur Dienstleiftung bei ber zweiten Artillerieinspection verwend 22. Aug. jum Generalmajor ernannt. Bon Jugend auf bewies der Prinz Neigung, und Buftande frember Lander tennen zu lernen; namentlich icheinen Geereisen bas fi ner Bunfche gewesen zu sein. 3m 3. 1826 besuchte er Holland, 1832 England v land, 1834 Petereburg und Mostau, 1837 das fübl. Rufland, die Türkei, Griechenle Jonischen Inseln. Im I. 1842 trat er eine langst beabsichtigte größere Seereise an. sich mit zwei Begleitern am 22. Juni in Genua auf einer ihm vom Könige von Ca Verfügung gestellten Fregatte ein, und begab sich über Gibraltar, Tanger, Cadiz, M Teneriffa nach Rio-de-Janeiro. Bon bort aus machte er Ausflüge nach ben Ufern bes! und bes Tingu-Strome, die mehr ober minder mit Befchwerben und Gefahren all bunden waren. Die Resultate dieser Reise hat ber Pring in einem verdienstvollen Di meinem Reisetagebuche 1842-43" (als Manuscript gebruckt, Berlin 1847; im S ift nur eine engl. Überfetung mit Genehmigung des Prinzen erschienen) niedergelegt. nungen bes beigefügten Atlas ruhren ausschließlich vom Prinzen selbst her. Bemi in diesem Werte find besonders: ein Abrif der Revolutionen Brasiliens, und bigraphische Stige bes sudamerit. Festlandes. Außerdem ist Alles, was sich auf Secfahrtswesen bezieht, Gegenstand vorzüglicher Aufmertsamkeit des Prinzen. Balb Rücktehr (11. Juli 1843) ward er an die Stelle bes kurz zuvor verstorbenen Prin jum ersten Generalinspector ber gesammten preuß. Artillerie ernannt, wozu ihn genen Kenntnisse in dieser Waffe ausnehmend befähigen. Am 31. Marg 184 bie Ernennung zum Generallieutenant. Das 3. 1848 gab bem Prinzen Gelegenhe Marinewesen eingesammeiten Erfahrungen dem deutschen Vaterlande durch die " über bie Bildung einer beutschen Flotte" (Poteb. 1848) nusbar zu machen. In ? erbat sich die Provisorisch Centralgewalt seinen Rath bei ihren Arbeiten zur Berfte deutschen Flotte. Als kurz darauf durch Beschluß ber Nationalversammlung die Bi technischen Marinecommission festgesett wurde, ernannte bas Reichsministerium b jum Borfigenden derfelben. Seiner Thatigfeit verdankt Deutschland Das, mas in und ungunftigen Beit für bas vaterlandische Geewesen geschehen ift. Als spater bie Ce ihre Wirtsamkeit einstellte, ward Pring A. von der preuß. Regierung jum Befehlehe licher preuß. Rriegsfahrzeuge ernannt. Wenn ber preuß. Rriegsmarine eine weitere E beschieden ift, so durfte wol die Zukunft des Prinzen eng damit verknupft sein.

Mdam (b.h. hebr. ber Menfch) und Eva (hebr. Bavva, b.h. das Leben, bie Mutter a find nach der Tradition der Debraer das erfte Menschenpaar auf Erden und die Stam gangen Menschengeschlechts. In bem ersten Buche Mosis ift uns eine boppelte My Coopfung ber erften Menfchen erhalten. In ber altern einfachern Darftellung (1, 26 erzählt, baf Gott am fechsten Tage ben Menschen, Mann und Beib, nach feinem E schaffen habe, als Herrscher über Alles, was auf Erden lebt und webt. Die zweite jüngere Erzählung (Cap. 2 und 3), in welcher oftaffat. Einfliß nicht zu verkennen is ben schönsten und bedeutungevollsten Mythen des hebr. Volks. Nachdem die Erd men und Pflanzen bewachsen mar, bilbete Gott den Menschen (hebr. adam) aus adama), blies ihm lebendigen Dem ein, und sette ihn in einen schönen Baumgarte Eben. In der Mitte biefes Gartens befanden sich zwei Baume, der Baum des Lebe langern, gottgleichen Lebens ber Unfterblichkeit, und ber Baum ber Erfenntniß bes Bofen, b. i. ber weiseren gottgleichen Ginficht im Gegenfas ber finblichen Unschulb. A Baume zu effen ward dem Menschen bei Strafe des Todes verboten. Darauf ich Thiere des Feldes und die Bogel des Himmels, und führte sie zu A., der ihnen Nan Aber der Mensch war noch allein. Da lief Gott einen tiefen Schlaf auf A. fallen, eine seiner Rippen und bildete baraus bas Weib, und führte sie zu A., ber sie Mai

nannte, als vom Manne (hebr. isch) entsprossen. Beibe aber waren nackt und schämten L Ben der listigen Schlange verführt af das Weib von dem Baume der Erkenntnis, blemm auch ihrem Manne. Die Folge bes Genusses der verbotenen Frucht zeigte sich in dem Berluste der kindlichen Unschuld und dem entstehenden Gefühl der Schamhafk chamten fich ihrer Racktheit und machten fich Schurzen von Feigenblattern. Zugleich the bost Gewiffen, und sie verbargen sich vor Gott. Gott bestrafte sie nun, indem er be bestimmte, fie folle mit Schmerzen Rinber gebaren und bem Manne unterthan sein, m eber folle im Schweiße seines Antliges die Erbe bebauen, die um seiner Schuld wilkmhr freiwillig ihre Gaben bringen wurde, bis er, vom Staube genommen, zum umidlehren werbe. A. nannte von nun an sein Weib: Eva. Damit der Mensch nicht www Baume ber Unfterblichkeit effe, verjagte ihn Gott aus bem Garten Eben, beffen buch Cherubs bewacht wurden. Außerhalb bes Paradieses zeugten A. und Eva zuerst bu: Rain, Abel und Seth, dann andere Sohne und Töchter, worauf A., 930 Jahre i. Rach der einen Uberlieferung (Cap. 4) stammt das spätere Menschengeschlecht von , nach einer andern (Cap. 5) von Seth. Giner jub. Sage zufolge liegt A. in Hebron A Patriarchen begraben, während eine driftl. Sage ihn auf Golgatha ruhen läßt.

patern jud. Schriftsteller im Talmub haben bie einfach erhabene Erzählung bes Alten ut gefomactioe erweitert. Rach ihnen hat Gott ben A. aus bem Staube ber gefammten Manmeib geschaffen; fein Saupt reichte bie zum Simmel, und ber Glang feines Anbetraf die Sonne. Ihn fürchteten selbst die Engel des Himmels, und alle Geschöpfe manzubeten. Da ließ der herr, um vor den Engeln seine Macht zu beweisen, auf A. Haf fallen und nahm von allen Gliedern desselben etwas hinweg, und befahl beim Erm A, die abgenommenen Theile auf dem Erdboden zu zerstreuen, damit die ganze seinem Samen bewohnt werbe. A. verlor daburch seine Größe, allein seine Bolltomlieb. Und Gott schuf dem A. ein Weib, die Lilith (b. i. Nachtgespenst), die Mutter ber 1; doch sie entfloh durch die Luft, und der Herr schuf ihm aus seiner Rippe die Eva. den Schmucke führte Gott sie dem A. zu, und Engel stiegen vom Himmel herab, spielumlischen Instrumenten, und Sonne, Mond und Sterne tanzten den Reihen. Gott tte das Paar und gab ihnen ein Mahl auf einem Tische von Cbelgestein, wobei Engel ften Speisen bereiteten. Die herrlichkeit bes A. reizte bie Engel jum Reib, und bem ammael gelang die Verführung. Das gluckliche Paar ward aus dem Paradiese in x Finsterniß verftoßen und manderte nach und nach durch die Erden bis zur siebenten, e wir jest bewohnen. - Nach bem Koran bereitete Gott ben Körper seines Statthalben aus trodenem Thon und ben Geist aus reinem Feuer. Alle Engel bezeugten bem chopf ihre Chrfurcht, nur Eblis nicht, ber deshalb aus bem Paradiese verstoßen nun A. erhielt. Im Paradiese ward Eva erschaffen. Aus Rache verführte Eblis bie und sie wurden auf die Erde herabgestürzt. Des reuigen A. erbarmte sich Gott und einem Gezelte an der Stelle, wo dann der Tempel zu Metta ftand, durch den Erztiel die gottlichen Gebote lehren, die A. treu befolgte, worauf er auf dem Gebirge h 200 Jahren die Gattin wiederfand. Er starb und wurde auf dem Berge Abukais begraben. Die spätern Sagen der Juden und Mohammedaner finden sich am ausin Eisenmenger's "Entbecktes Jubenthum" (Frankf. 1700) und in Berbelot's que orientale". In bem Emanationsspftem ber driftl. Gnoffifer und Manichaer, er Gnosis der Zabier (f. b.) gilt A. als einer ber ersten und heiligsten Konen.

son Bremen, Domherr und Scholasticus ober Magister scholarum daselbst, kam Ech von Erzbischof Abalbert aus Obersachsen berufen, 1067 nach Bremen, wo er katb. Er schrieb hier unter dem Namen "Gesta Hammondurgensis occlosias pon-sonst "listoria occlosiastica" genannt, meist nach Urtunden und alten Aufzeichnun-beschichte des Erzbisthums Hamburg von 788 die zum Tode des Erzbischofs 672, die zugleich werthvolle Beiträge zur Seschichte der nord. Reiche und besonders w. Bölker enthält, welche der Bersasser den mündlichen Belehrungen des dan. Kölkeithson verdankte, den er gleich nach seiner Ankunft in Bremen besuchte. A. Estribschofe Liemar (1072—1101) gewidmet, ist die einzige bedeutende Quelle aus die Beschichte des Nordens, und schon deshalb für den Historiker von außerster Langerdem empsiehlt es sich auch durch richtige Aussassen und Wiedergebung der in und mündlichen Berichte, durch lichtvolle Darstellung und durch eine den Alten Kink nachgebildete Sprache. Rach einer von Bartholin im Rioster Gorde ausgeswissen

benen Handschrift wurde A.'s Werk zuerst von Andr. Sever. Bellejus, d. i. Bebel, herm gegeben (Ropenh. 1579); seitbem hat man andere alte Handschriften zu Ropenhagen, Lent und Wien entdeckt, nach benen ein berichtigter Tert in Pert's "Monumenta" (Bb. 9) erfchi

Abam (Albr.), einer ber ausgezeichnetsten Thier- und Schlachtenmaler ber neuern Zeit, Nördlingen 1786 geboren. Bon seinem Bater, einem Conditor, zu gleichem Gemerbe bestim entwickelte er schon fruh große Neigung und bedeutendes Talent für die Runft. Im I. 18 kam er nach Nürnberg, wo er sich völlig für den kunstlerischen Beruf entschied, und 1807 n München, wo er fortan seinen Aufenthalt nahm und einflußreiche Gönner fand. Im J. 18 begleitete er den Grafen von Frohberg-Montjois auf den Feldzügen gegen Oftreich. Die m. Darstellungen, zu denen ihm dieses Berhältnis reichlichen Stoff gab, fanden allgemeinen 2 fall, und veranlaßten endlich ben Wicekonig von Stalien, A. in seine Dienste zu nehmen. lebte nun einige Jahre in Italien den Studien und dem Genuß der Kunst, bis er 1812 t Wicekönig Eugen auf bem Feldzuge nach Rufland folgte. Im Dec. deffelben Jahres kehrt unter großen Gefahren und Beschwerden nach München zurud, ging aber im Gefolge bes 2 königs nach Italien, wo er bis 1815 verweilte. Nach bem Zieden gab er mehre Sammlum von Zeichnungen heraus und fertigte eine Reihe von Schlachtgemalben an, welche famms Scenen aus ben Feldzügen barftellen, benen er beigewohnt. Besonbers zu neunen ift baru: das große lithographische Prachtwert, das er unter dem Titel "Voyage pitteresque militai veröffentlichte. In den Sammlungen des verstorbenen Könige Maximilian von Baiern be ben sich viele ausgezeichnete Werke von ihm; ebenso in ber Sammlung bes Baron Roths ju Paris. In neuerer Beit hat A. mehre bebeutende Bilber gemalt, darunter im Auftrage Königs Ludwig (1835) die Schlacht an der Mostwa. Auch entwarf er Handzeichnungen für "Erinnerungen an die Feldzüge ber oftr. Armee in Italien in ben Jahren 1848, 1849" (Du 1850). In seinen Werken vereinigt sich Leben und Ausbruck mit seltener Klarheit und fün rischer Gemeffenheit. Besonders als Pferdemaler ift A. bisjest von keinem Zeitgenoffen erre

Abam de la Hale, genannt le bossu d'Arras, geb. um 1240, ein Mann von Verdien um die Musik und die dramatische Pocsie seines Jahrhunderts. In Paris, wohin er sich gen det hatte, schloß er sich an Robert II., Grafen von Artois, mit welchem er sich 1282 nach R pel begab, wo er um 1287 starb. A. war Dichter und Componist. In den pariser Bibliothe finden sich noch eine Menge Chansons und Liederspiele von ihm. Bon großer Wichtigkeit die Geschichte der Musik ist die Thatsache, daß er zuerst auf freiere Weise mehrstimmig zu sch ben versuchte. Nach ber Harmoniclehre jener Zeit wagte man in mehrstimmigen Saten t anbern Harmonien anzuwenden als ununterbrochene Reihen von Quinten, Quarten und D ven, wie es Guido von Arczzo und seine Nachfolger vorgeschrieben. A. halt sich zwar im ! gemeinen auch noch an diese Regeln, aber er untermischt fie mit Gegenbewegungen und and harmonischen Combinationen. Als besondere Merkwürdigkeit seiner Motetten muß auch gel daß er in die Bafftimme den Cantus firmus mit lat. Worten fest, und darüber eine ober zwei dere Stimmen im verzierten Contrapuntt, welche in franz. Worten chansons d'amour fing Eins sciner bis babin unbekannten Berke: "Le jeu de Robin et de Marion", gewiß älteste komische Oper, ward 1822 jum ersten mal in Paris von der Gesellschaft der Biblio len herausgegeben. In diesem Stude spielen 11 Personen; es ift eingetheilt in Scenen der Dialog unterbrochen durch Singstucke. Proben von A.'s Separt finden sich in Ki wetter's "Geschichte ber neuern Dusit" (2. Auft., Lps. 1846).

Abam (Louis), ausgezeichneter Rlavierlehrer, geb. 1758 ju Miettersholz am Riebert genof wenig Unterricht, aber Talent und eifriges Studium der Werke Banbel's, Bai Clementi's und Mozart's brachten ihn auf die Höhe der Kunstbildung. Siebzehn Jahre ging er nach Paris, wo er fich fo auszeichnete, bag er 1797 zum Professor am Confervator ernannt wurde. Unter seine Schüler gehören Raltbrenner, Chaulieu, Berold und viele an Namen von gutem Klang. A. starb 3. Dec. 1848. Aus seinen vielen tuchtigen Werken be wir nur hervor: "Methode de pianosorte du Conservatoire de Paris" (3 Thle., beutsch Cherny, Wien 1826). - Abam (Abolphe Charl.), beliebter frang. Componift, bee Borigen & wurde 8. Jan. 1803 zu Paris geboren. Er trat 1817 in bas parifer Conservatorium, wi nach Beendigung des Klavierunterrichts fich unter Reicha's und Boyelbieu's Leitung jum G ponisten bildete. Seine ersten Compositionen bestanden nur in Phantasien und Bariationen Planoforte, zu denen er die Themen aus ben bamals beliebten Opern nahm. Spater men er sich zum Vaudeville und der Operette. Sein erstes bedeutenderes Werk war die Oper "Pie et Cathérine" (1829). Er zeigte hier zwar selbständigeres Talent, boch auch immer noch Lei

Dberstäcklichkeit der Arbeit. Beiweitem besser war seine nächste Oper "Danilowa" welcher "Le morceau d'eusemble", "Le grand prix", "Le proscrit" folgten, die h so schnell verschwanden als sie austauchten. Im J. 1832 schrieb er ein großes Ballet en. Eine neue Phase seiner Wirksamkeit begann mit der Oper "Le postillon de Long-"(1836), die auch außerhalb Frankreich vielen Beisall fand. A. hat sich in dieser Arbeit und bedeutendsten aus Auber's Periode hervorgegangenen Musiker bekundet. Er ent-kuse und Eleganz und ein seines Talent für das Komische; doch vermist man auch meistere Empsindung und den Sinn für das Bollendete. Dasselbe gilt von seinen "Le diable à quatre" (1839) und "Au sidele derger". Geringern Anklang er-hae diable à quatre" (1845). Auch sein neuestes Werk "Giralda ou la nouvelle ward in Paris ohne großen Enthusiasmus aufgenommen.

Wien, die Tochter des Hofschauspielers Jacquet, betrat schon im Kindesalter mit ihrer nacharina, welche ein früher Tod den schönsten Hoffnungen entriß, die Bühne. Nach kacharina, welche ein früher Tod den schönsten Hoffnungen entriß, die Bühne. Nach kacharina, welche ein früher Tod den schönsten Hoffnungen entriß, die Bühne. Nach kachen im tragischen Fache widmete sie sich dem Naiven, und spielte die Rollen dieses it einer bewundernswürdigen Natur, Mannichfaltigkeit und Bollendung. Sie hatte Büchern studirt, aber ihr glücklicher Genius ließ sie die Natur mit einem sichern Gefühl z. Seit 1781 war sie mit dem Hoffänger Adamberger vermählt. Im Febr. 1804 pun letten male die Bühne; sie starb noch in selbigem Jahre, nachdem sie sast wähe halben Jahrh. durch hohe Kunstleistungen entzückt hatte. — Ihre talentvolle Tochter war die Braut Theodor Körner's; ihr sang der unvergestliche Sänger manches lieb-

Im 3. 1817 verließ sie bie Bühne und verehelichte sich.

tien ober Picarben heißt eine Gefte wilder Schwarmer, die feit dem 15. Jahrh. in mb Mahren auftrat, doch burchaus in keiner Beziehung zu ben Sufsiten steht. Stifichte foll ein Franzose Picard gewesen sein, der gegen 1400, unter großem Bulauf nern und Weibern, durch Holland und das nördliche Deutschland bis nach Mah-Picard nannte sich Adam, ben Sohn Gottes, verwarf die tath. Abendmahlslehre, erthum, und lehrte die völlige und willfürlichste Gemeinschaft der Weiber. Rachdem Rahren gestorben, verbreitete sich die Sette besonders in Bohmen, wo sie sich inmit-Rtischen Wirren festzusesen suchte. Ihre Baupter waren : ein ehemaliger Schmieb Roauch "Gott" nannte, Morowes, Strauf, Ronisch, Loguis u. f. w. Auf einer kleinen bas Fluschen Luschnis (Rebenfluß ber Molbau im ehemaligen bechiner Rreise) bilbet, sich eine Festung, in der sie ihr Unwesen trieben, und von wo aus sie die Gegend verbewol die Hussiten wie die Katholiken verabscheuten diese Schwärmer. Bista begann lgung, schlachtete und verbrannte ganze Scharen von ihnen, und eroberte 1421 auch Mit ungemeinem Muthe gingen sie in den Tod; doch konnten sie nicht ausgerottet b die Spuren ihres Daseins traten immer wieder hervor. Besonders zahlreich zeigten s im drudimer Kreise, auf ben Herrschaften Richenburg, Leutomischt, Landetron, a. Als die östr. Werfassung von 1849 die Religionsfreiheit aussprach, wagte sich die permaßen ans Licht, und suchte, namentlich im Dorfe Stradoun, Proselyten zu maben officiellen Untersuchungen, die seitbem angestellt wurden, foll ihr Glauben und einem Gemisch von Freigeisterei, Duietismus und Communismus bestehen. Die : ber Sette find nur Czechen, bem Bandwerter- ober Bauernftande angehörig. Manwen beweisen fich im burgerlichen Leben schr thatig, fauber, schweigsam, überhaupt In nachtlichen Bufammentunften, die fie entfleibet halten, follen fie jeboch weber Che sandtschaft beachten. - Abamiten ober Abamianer nannte man auch eine firch-Peroftischer Richtung im 2. Jahrh., Die burch Enthaltsamteit von sinnlichen Luften iben ben Stand ber Unschuld vor bem Gunbenfall'gurudrufen wollte. Gie verphe die Che und gingen zur Ubung der Enthaltsamkeit nackend. Einmal in den Muschuld versett, foll für fie der Grundsat gegolten haben, daß jede Handlung gleichbeweber gut noch bose sei. Das zügelloseste Treiben war die Folge dieser Lehre. — Berirrung ber fogenannten Abamiterei ift übrigens, wenn auch unter verfchiebeme und Beschönigungen, in allen Jahrhunderten bis in die neueste Beit vorgetommen. 3 (304n), zweiter Prasident ber Vereinigten Staaten Rordamerikas, 1797—1801, den Staatsmanner seines Baterlandes, aus einer ehemaligen Puritanerfamilie, die Magiand nach Massachusetts auswanderte, wurde bort zu Braintree 19. Det. 1735 Der ber Revolution zeichnete er sich als Rechtsgelehrter aus. Schon 1765 schrieb er in ber bostoner Zeitung einen Berfuch über bas kanon. Necht und bas Feudalrei in London wieder abgebruckt und 1783 mit seinem Ramen in Philadelphia herausg Im 3. 1774 wurde er von Massachusetts in ben Congres gewählt, welcher in dem in Philadelphia seine Sipungen eröffnete. Er nahm an den Berathungen de Antheil, und als er im folgenden Jahre wieder im Congres erschien, war er es, b ton's Bahl zum Dberbefehlshaber durch seine Entschiedenheit mit beförderte. Lee und Jefferson gelang es ihm, bem Gebanken einer Trennung vom Mutter mehr Eingang zu verschaffen, und schon im Dai 1776 machte er ben Antrag, bie iche Regierungeform einzuführen. Nur Pennsplvanien zogerte bamale, indem E einflugreichste Abgeordnete dieses Staats, noch immer an eine Verfohnung mit Eng Doch wurde bem Antrage Lee's auf Unabhangigkeitserklarung Bahn gemacht, beff am 4. Juli 1776 den Bereinigten Staaten die Freiheit brachte. A. und Jefferson w worden, die Unabhängigkeitserklärung zu entwerfen; doch, wie sest erwiesen, allein der Werfasser berselben. Im 3. 1777 wurde A. nach Frankreich gesendet, Ankunft das Bundniß durch Franklin, mit dem er übrigens nicht auf dem bester bereits abgeschlossen war. Nach seiner Ruckehr ward er vom Staate Massachuset gliebe bes Ausschusses ermählt, ber bas neue Grundgeset entwerfen mußte. A schickte ihn ber Congres wieder nach Europa, um Friedensunterhandlungen mit Gi anzuknüpfen. Er kam 1780 in Paris an, wo ihm aber die Gifersucht des frang. ( feine Abneigung gegen Frankreich, sowie seine Gifersucht gegen Franklin, viele Gi in ben Weg legten. In bemfelben Jahre ging er als Gefandter nach Solland, und durch geschickte Unterhandlungen als durch geistreiche Aufsätze die Regierung und 1 Meinung für sein Baterland zu gewinnen. Er blieb in Holland bis 1782, wo e zurudtehrte, um in Berbindung mit Franklin, Jan, Jefferson und Laurens ben England abzuschließen. Als der erste Gefandte der Union kam er 1785 nach Londo welcher wußte, daß A. teine Borlicbe für Frankreich hegte, sagte ihm, er freue sich, e ten zu empfangen, der tein Borurtheil für Frankreich, den natürlichen Feind seiner "Ich habe nur für mein Vaterland ein Borurtheil", erwiderte A. In London ga sence of the constitution and government of the United States" (3 Bbc., 1 Als er 1787 nach Amerika zuruckgekehrt war, beförderte er mit Aler. Hamilto: Anhängern der föderalistischen Partei die Veränderungen der Verfassung, welche des Congresses, den einzelnen Staaten der Union gegenüber, befestigten. Rach der des neuen Staatsgrundgesepes wurde er zum Viceprasidenten erwählt, und als Wi 1797 jurudzog, jum Prafibenten. Satte er fich icon früher unter ber bemofrat Feinde gemacht, fo ward er durch die Magregeln, die er zur Erhaltung ber Nationa die Anmagungen Frankreichs ergriff, mehr aber noch burch seine entschiedene Borl erblichen Abel noch unbeliebter. Als 1801 bie Zeit seiner Amtsbauer verfloffen mi ferson bei ber Bahl durch die Entscheidung Einer Stimme. A. zog sich auf sein Lan jurud, mo er fich eifrig mit literarischen Arbeiten beschäftigte. Seitbem erhielt er n volle Beweise des Vertrauens seiner Landsleute. Schon 85 Jahre alt, arbeitete e als Mitglied des Ausschusses, welcher zur Durchsicht ber Verfassung des Staa fetts erwählt wurde. A. ftarb zu Reuport am 4. Juli 1826, bem funfzigsten Ic Tages, wo er im Congresse die Unabhangigkeit seines Baterlandes ausgerufen ha Abams (John Duincy), ber sechste Prafibent ber Bereinigten Staaten N

Abams (John Duincy), ber sechste Prasident ber Bereinigten Staaten N 1825—29, ber Sohn bes Vorigen, wurde in Massachusetts 11. Juli 1767 begleitete schon im Knabenalter seinen Vater nach Europa, und brachte einen groner Jugend zuerst in Paris, dann im Paag und zulett in England zu. Jur Zeit dischaft bes Vaters wurde er als Gesandter nach Verlin geschickt. Als solcher beresien und gab im "Portsolio", einer Zeitschrift von Philadelphia, die Beschreibung in Briefen heraus, die ins Deutsche und Franz. übersett wurden. A. theilte ganz seines Vaters. Sobald daher Jesserson 1801 zum Prasidenten gewählt war, selbe aus Verlin zurück. Er ließ sich nun als Prosessor der Veredtsamkeit an de Parvard in Massachusetts nieder, dem Hauptst der söderalistischen Partei, ver bald diese Lausbahn mit der politischen, und wurde später als Senator dieses Staas shington gesandt. Hier war er ein eiseiger Vorkämpser der söderalistischen Partes später mit vieler Gewandtheit die Rolle zu wechseln und sich zur Partei Maneigen schien. Madison sandte ihn als bevollmächtigten Minister nach Rusland,

in welcher Eigenschaft er 1814 mit den nach Gent gesandten Commissarien ber gierung an ben Friedensunterhandlungen mit England rheilnahm. Monroe, nachiment geworden, rief A. zurud und ernannte ihn 1817 zum Staatssecretair. Nach Rudtritt erhielt A., unter einem harten Bahlkampf mit Jackson, im Febr. 1825 bie haft, hatte aber beständig gegen bemofratische Majoritäten anzukampfen. Dbicon lar zu machen suchte, indem er die Umtriebe seiner frühern politischen Freunde verochte er boch die machsende Partei der Demokraten nicht zu gewinnen. Als er im 3 fein Amt nieberlegte, murbe General Jackson jum Prafibenten gemählt. A. zog fich in Landgut Quincy in der Nahe von Bofton zurud, wurde aber 1830 von seinem as Reprasentantenhaus gewählt, wo er fortan die Partei der Abolitionisten (f. d.) veras Daus burch seine unausgesetten Petitionen in der Stlavenangelegenheit mehrsich aufbrachte. Im 3. 1842 reichte er sogar, nur um das Petitionsrecht in abtecht zu erhalten, eine Petition um Aushebung der Union ein, was man ihm besonihm. A. starb zu Washington mahrend ber Congressisung vom 17. Febr. 1848. ter ben amerik. Staatsmannern alter Schule ber gewandteste und mit den europ. m vertrauteste Diplomat.

(Samuel), geb. 27. Sept. 1722 zu Bofton, studirte Theologie, fing aber bann n handel an und wurde Steuereinnehmer. Schon auf der Universität harvard Sat vertheidigt: "Es ist erlaubt, ber höchsten Gewalt Widerstand zu leisten, wenn ticht anders gerettet werden kann." Im 3. 1765 jum Mitgliede der gesetzgebenden ng von Massachusetts ermählt, mar er bis zu Ende des Unabhangigteitsfrieges rigsten Verfechter ber Boltsfache. Er gab zuerst bie Ibee an, Boltsgesellschaften zu t miteinander correspondirten und ihren Bereinigungspunkt in Bofton hatten, woevolution ein mächtiger Vorschub geleistet ward. A. ward barum als Abgeordneter fi gefandt, und nahm hier ben bebeutendsten Antheil an der Unabhangigkeitserklauf leitete er die Berathungen über die Verfassung von Massachusetts. Washingnicht, benn sein kuhner und heftiger Charakter bilbete ben schroffsten Gegensas zu Ruhe und Besonnenheit. 3m 3. 1794 wurde A. Gouverneur von Massachusetts; aus dem öffentlichen Leben zurud. Arm wie er gelebt hatte, ftarb er zu Bofton am 2. Sein fummerliches Außere stand im Widerspruch mit der Rraft seines Geistes. tpfel oder Paradiesapfel, ist eine Drange (Aurantiaca) mit goldgelber, tiefchale, um deren Fruchtboden in einem Rreis größere Bertiefungen sichtbar sind, proße Ahnlichkeit mit dem Biffe von Menschenzähnen haben. Aus diesem Grunde e auch die Frucht zu der verbotenen des Paradieses gestempelt und ihr den Ramen ie ist indessen erst in neuerer Zeit, wie sämmtliche übrigen Aurantiaceen, von China ropa gebracht morben . — Abamsapfel wird auch ber vorn, etwa in der Mitte des inders bei Männern und magern Personen hervorstehende obere Theil des Rehlmt, welcher bem Schildknorpel angehört, und seinen Namen dem Glauben verdankt, undenfalle ein Theil des genossenen Apfels dem Abam in der Rehle steden geblie-Bahrzeichen auf alle seine mannlichen Nachkommen vererbt sei. Das bei Frauen pfel nicht so beutlich sichtbar wie bei Männern ift, liegt darin, daß jene überhaupt einern Rehltopf und einen bidern, fettern Sals haben.

pion, welcher 7000 engl. F. über die Meeresstäche emporragt. Die Einheimischen früher Sumanotuta, Götterberg, ober auch Subhakuta, der glänzende Berg. Name ist Samanella, d. h. Fels des Berggottes Samen. Von den Buddhisten rada, d. i. Fußstapfe des Glücks, genannt, weil dort noch eine Spur von Buddha's sein soll. Dieser Fußstapfe besteht in einer fünf F. langen und zwei F. breiten Bermit einem Ninge von Messing eingefaßt ist, an dem einige Edelsteine von geringebracht sind. Man besteigt den Sipfel theils durch Treppen, die im Berge eine, theils durch eiserne Retten, die am Felsen befestigt wurden. Eine Legende der Ara-Adam habe hier seine Vertreibung aus dem Paradiese besammert, und solange

juge geftanden, bis ihm Gott verziehen.

heißt eine turk. Statthalterschaft (Epalet) im Subosten Kleinasiens, an der Nord-Byriens, im Bereich des alten Ciliciens, nach der Hauptstadt Adana, die am Sihan, der Alten, liegt und ungefähr 30000 E. hat. Die Stadt ist sechs deutsche Meilen in nordwestlicher Richtung auf der Straße nach Aleppo entsernt. Sie beherrscht die Paffe des nördlich sich steil erhebenden Taurusgebirges, wird sublich von einer weiten Kebene des Busens von Standerum umschlossen, und treibt als ein Verbindungsposten zu Sprien und Kleinasien beträchtlichen Handel. Pompejus bevölkerte den Ort mit Seerät die ihr. Könige erhoben ihn unter dem Namen Antiochia ad Sarum zu einer Stadt. An Ruinen Antiochias erbaute später der Khalif Harun-al-raschid die Stadt A., welche Zeiten des armen. Königreichs Tilicien von viel größerer Bedeutung war, als sest. Die eines nordwestlichen Schlüssels zu Sprien gab ihr in den Differenzen zwischen Mehearund der Pforte eine neue Bedeutung. Die große Masse der Bevölkerung besteht aus Schahl seiner auch Griechen und Armenier. Der armen. Geograph Indschlichean Sunzahl seiner Landsleute auf 1000 Familien an, was sicherlich sehr übertrieben ist. Die Laschichte und Alterthümer A.s werden sehr aussührlich beschrieben in dem Werte vom giore: "A. eitta del Asia minore" (Palermo 1842).

Abanson (Michel), berühmter frang. Botaniker, geb. zu Air 7. April 1727, entsag geistlichen Stande, für den er bestimmt war, um sich dem Studium der Naturgeschichte = men. Vorzüglich mar es das Linne'sche System, welches ihn zur Nacheiferung anreizte. 21 Jahre alt, ging er 1748 an den Senegal, weil er glaubte, daß die Ungefundheit dieser C noch lange die Naturforscher abhalten wurde, sie zu untersuchen. Er sammelte daseibst ur liche Schäte in allen Naturreichen. Da er bald bas Mangelhafte ber bisherigen Ginthei methoben fühlte, bemühte er sich, sie durch eine allumfassende zu erseten. Nach einem für gen Aufenthalte kehrte er in sein Baterland zurück und legte der franz. Ditindischen Com 1753 den Plan vor, auf der Kuste Afrikas eine Ansiedelung anzulegen, in welcher alle Co erzeugnisse angebaut werden follten, ohne Regerstlaven zur Arbeit zu gebrauchen. De Schlag blieb damals unbeachtet. Als aber 1760 die Englander die Niederlassung am S befetten, suchten fie ihn burch glanzende Anerbietungen zur Mittheilung feines Plans zu gen, was er jedoch patriotisch ausschlug. Die erste Frucht seiner naturhistor. Forschi war die "Histoire naturelle du Sénégal" (Par. 1757). Durch das Wert "Famille plantes" (2 Bde., Par. 1763) wollte er der Botanik eine neue Gestalt geben; allein; Linne vermochte er nicht aufzukommen. Er hatte bereits Vorbereitungen zu einer neuen gabe dieses Werks gemacht, als er ben Plan zu einer vollständigen Encyklopadie faßte. I Hoffnung, daß Ludwig XV. dieses Unternehmen unterftugen werde, sammelte er die Mater und legte 1775 der Afademie den Plan vor, der zwar Staunen erregte, aber nicht nach bei fassers Erwartung begutachtet wurde. Außer einigen schähbaren Memoiren, die er der Ala überreichte, gab er nichts weiter heraus; die Idee, seinen großen Plan auszuführen, beschl ihn allein und erschöpfte auch seine Mittel. Während der Revolution gerieth er in eine tw Lage. Als das Nationalinstitut ihn einlub, einen Plas unter den Mitgliedern einzund antwortete er, daß er der Einladung nicht folgen konne, weil er keine Schuhe habe. Man ! ligte ihm nun eine Pension. Bis an seinen Tod, 3. Aug. 1806, war A. unablässig mit der führung jenes großen Entwurfs beschäftigt; er hinterließ ausgedehnte handschriftliche S lungen. Nach ihm ward eine Pflanzengattung Adansonia (f. Affenbrotbaum) benannt.

Abaquat (volltommen angemessen) heißt eine Vorstellung in Beziehung auf ihren C stand, wenn dessen wesentliche Merkmale in ihr zusammengefaßt sind. Ein Begriff ist abs wenn er das Wesen Dessen, was er bezeichnet, vollständig enthält. Eine Desinition obe klärung eines Sattungsbegriffs ist adaquat, wenn sie diesen Begriff nach seinen wesen Wertmalen bestimmt. Eine Erkenntniß ist adaquat, wenn sie der Beschaffenheit ihres C standes genau und vollständig entspricht, wie z. B. die mathematische Erkenntniß.

Ad Calendas graecas, ein rom. Sprüchwort, das so viel als: nimmermehr! niemalt zeichnet. Calendae hieß nämlich im rom. Kalender der erste Tag eines jeden Monats, l Berkehr gewöhnlich auch als Zahl- und Zinstag galt. Da nun die Griechen keine Cale besaßen, so mußte die Verweisung darauf eine abschlägige Antwort, oder die Verweigerung Versprechens, einer Bezahlung u. s. w. in sich schließen. Kaiser Augustus soll sich häusig Ausdrucks bedient haben, der dann als Sprüchwort in den Volksmund überging.

Abcitation, die Vorladung eines Dritten zu einem bisher unter zwei Andern gefi Proces, um darin als mitstreitender Theil aufzutreten. In der Regel wird sie nur auf seiner Partei erfolgen. Bald wird der Abeitat als Streitgenosse, bald zur Vertheidigung selbständigen Rechts vorgeladen.

Abda, ein linker Nebenfluß des Po, entspringt unweit Bormio in Graubundten bildet im obern Laufe das alpinische Längenthal des Veltlin. In reißenbem Laufe geht

Sondrie verüber, wird im N. von den steilen Abfällen des Westsslügels der Rhätischen Alpen, im G. von den Örtelalpen begleitet, wendet sich dann nach einer Laufentwickelung von 82 ital. R. schaft nach G. und erfüllt das Becken des Sees von Como, wie dessen Sudostarm, den See von Lecco. Denselben verläßt er mit der Bildung des Lago di Olginate als ein ruhiger, schifften Strom der lombard. Ebene, speist mehre Kanale, bespült Lodi und Pizzighetone, und maindet nach einem Laufe von 160 ital. M. oberhalb Cremona in den Po.

Mington (Henry), brit. Staatsmann, s. Sidmouth.

Witen oder Summiren, eine der vier Grundoperationen der Arithmetik, der sogenannten vin Speies, ist das Vereinigen zweier oder mehrer gegebener Zahlen zu einer einzigen, welche dem den Indegriff sammtlicher in ihnen enthaltenen Theile bildet. Die gegebenen Zahlen heisen Worden oder Summanden, die gesuchte Zahl heißt Summe. Soll die Addition ausgestschen, so mussen die Addenden unter sich gleichartige Zahlen sein, d. h. es muß ihnen sine und dieselbe Einheit zum Grunde liegen. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kann die Addenden nur angedeutet werden, was dadurch zu geschehen pflegt, daß man die Addenden durch

Misseichen (+) miteinander verbindet.

1 - Mifon (3of.), bekannt ale Dichter, Gelehrter und Staatsmann, verdankt seinen großen ber von seinem Jugendfreunde Steele (f. b.) begründeten, ihren Hauptwerth aber lediglich Dittigen A.'s verdankenden Wochenschrift "The spectator", beren achter Band von A. minfast ist. Sie war die erste ihrer Art in England, auf die Bildung der Nation von beintendem Einfluß, und genießt noch heute das Ansehen der Classicität. A. stellte darin ein mile der Sitten seiner Zeit auf, indem er, Charakterbilder entwerfend, die herrschenden La-Militen und Verkehrtheiten aufdeckte und dabei in der vielseitigsten Weise Ernst und Scherz Mind, durchweg mit hohem Talent, geläutertem Geschmack und gesundem Blick zu Werke 🎮 Er bewirkte eine wahre Reform, indem er, die Frivolität der vorhergehenden Zeit verman, den Wit mit der Tugend verföhnte, d. h. die reinste Sittlichkeit in geistreicher, an-Mader Beise vertrat. Geboren 1. Mai 1672 in Wiltshire, der Sohn eines sowol durch 🕪 Schriften wie durch lehrreiche Mittheilungen über die Berbern bekannten höhern Geistlih, bezog A. mit 15 Jahren die Universität Oxford, wo er durch seine sat. Verse so viel Aufmachte, daß ihm eine Stelle in dem reichen Magdalenencollegium ungefucht zu Theil the hier blieb er zehn Jahre. Dann ward er durch Montague und ben Lordkanzler Cobestimmt, sich dem Staatsdienste zu widmen. Somers verschaffte ihm eine Pension #300 Pfd. St. A. behielt seine Collegiatur bei und ging nun, zur Diplomatie bestimmt, nach mirich, um sich in der franz. Sprache festzuseten. Der ausbrechende Spanische Erbfolgehtieb ihn nach Italien, welche Reise er beschrieben hat. Erft gegen Ende 1703 tam er über Boweiz und Deutschland nach England zurud. Der Regierungswechsel hatte ihn um ben Ametachten Posten gebracht, und er war einige Zeit selbst in Gelbbedrangnif. Da ersuchte 18th Godolphin um ein Gedicht auf die Schlacht von Blenheim, und für diese berühmte Fahielt er eine Stelle, welche Locke bekleibet hatte. Als Halifar wieder ins Ministerium h wurde A. 1706 Unterstaatssecretair, begleitete Halifar nach Hanover, trat ins Parlant und ward 1708 erfter Sceretair von Irland. Iwar fiel er 1710 mit ben Whige, doch traud bei den Tories so geachtet, daß man ihm eine Sinecure ließ. Im 3. 1713 erschien sein erspiel "Cato", dessen politische Beziehungen beide Parteien sich zu Gunsten deuteten und behalb mit Beifall aufnahmen. Mit dem Tode der Königin Anna wurde er Secretar der M-Regenten, ging bann wieder nach Dublin, tam 1715 ins Sandelsamt, heirathete 1716 Invitwete Grafin von Warwick, welche Che ihn nicht glücklich gemacht haben soll, und 1717 wider seinen Bunsch Staatssecretair. Wiederholte Rrantheitsanfalle nothigten ide icon 1718, sein Amt niederzulegen, und rafften ihn am 17. Juni 1719 hinweg. Sein Matter wurde von allen Parteien geachtet. Außerst schüchtern in größern Versammlungen, Der der anziehendste und frohlichste Gesellschafter in kleinern Rreisen, wie er denn auch im lainent zu Dublin, nicht aber in bem zu London, als Redner wirkte. Lord Chestersielb sagte Min, er habe nie einen bescheidenern und linkischern Menschen gesehen. Er ruht in ber Minfterabtei. Seine Schriften, barunter die sehr bekannte: "Evidence of the christian famen seit 1721 in London oft heraus, und wurden auch fast sammtlich ins Deutsche L Bgl. Aifin, "The life of A." (2 Bbe., Lond. 1843), und Macauley, "Critical and cal essays" (25t. 2).

Mitionalacte, Zusapacte, hieß das Geset vom 22. April 1815, welches Napoleon bei Kückehr von Elba in der Form eines Zusapes zu den Constitutionen des Kaiserreichs

gab, welches aber eigentlich einen vollständigen Übergang zu dem System bes cor Staats, im Sinn der Charte Ludwig's XVIII., enthielt. Die gesetzgebende Gewal schen dem Kaiser und den beiden Kammern getheilt, von denen die Pairstammer er

Repräsentantenkammer auf fünf Jahre gewählt werben sollte.

Abel. Die Geschichte und der politische Werth eines erblichen Abels, d. h. ei welcher vorzügliche burgerliche Ehre, häufig auch mehr ober weniger Borrechte vo Angehörigen des Staats blos durch die Geburt, nicht durch eigene Verdienste be einer der wichtigsten und bestrittensten Puntte in den Betrachtungen über die burg schaft, theils auch, ungeachtet einer zahllosen Menge Schriften, noch nicht ein: hinreichend aufgeklärt. Der Abel erscheint dabei mit einer solchen Mannichfaltigke men und Verhaltniffe zu andern Classen ber Gesellschaft, und selbst die Grun Dafeins find von so großer Berschiedenheit, daß ein allgemeines Urtheil barüber ist, und man nur die beiden außersten Sate als gleich unrichtig verwerfen muß, da folder erblicher Standesunterschied jedem Bolte ober doch der Monarchie stets : ober daß er niemals nuglich, ja fogar unter allen Berhaltniffen schablich gewese bisherigen Geschichte der Bölker ist fast bei allen eine Periode bemerklich, in welche mahren Guter der Menschheit, echte Aufklarung, Gerechtigkeit und Sittenreinheit, für bas Schone und Gute, nur burch eine auserwählte Classe gepflegt und erhe aber auch eine andere, in welcher eben diese Guter, ohne welche ber Staat gar noch vernünftigen 3wed hat, von berselben Classe, wo nicht mit Füßen getreten, t nicht mehr burch sie getragen worden sind. Namentlich die Geschichte der Monar ältesten Zeiten bis auf die neuesten, zeigt flar, bag die Staatsregierungen in Sa Gerechtigkeit, ber Drbnung und bes Friedens öfters vom Abel gehindert wurder nur sehr schwer zum bürgerlichen Gehorsam gewöhnte, so leicht er auch ber Ma cheln lernte, wenn er felbst seinen Theil an derfelben hatte. War dies Lettere nich haben oft bie ebelsten Monarchen und größten Staatsmanner ihre Krafte verge gegen bas Übergewicht, welches dem Abel sein großer Länderbesit und eine jahl gaben, und wodurch die Monarchie nicht felten ohnmächtiger wurde als in irgend tionellen Berfassung der neuern Zeit. Die meisten frühern Staatsrevolutionen Unzufriedenheit ber Großen angestiftet worden, und während wenigen Fürsten Arc durch Empörungen des Volks entrissen wurden, haben viele Beides durch D Factionen ber Wornehmen verloren. Es tommt in einem folchen Rampfe gar leic die Monarchie sich der That nach zu einer Magnatenrepublik auflöst, und vor Schritt zu einer solchen auch dem Namen nach, b. i. zur Einführung eines herrschi der bevorrechteten Geschlechter, nicht fehr groß. Bas früher den Patriziern in Ro nebig gelang, war auch in Polen und Schweden in neuerer Beit dem Biele fehr na felbst in England sehr weit gebiehen. Montesquieu's berühmtes Wort "Point d point de noblesse; point de noblesse, point de monarque" ist einer der größt jenes großen Staatsmannes. Rant bezeichnete ben Erbabel als einen Rang, ber dienste vorhergeht und dieses nicht zur nothwendigen, ja nicht einmal zur gewöhr hat. Die Bernunft gebietet teinen höhern, ja überhaupt teinen andern Werth im zuerkennen als den moralischen reiner Menschlichkeit, Tugend und sittlicher & Gerechtigkeit verlangt, daß ber Staat seine Bohlthaten allen Bürgern ohne Unter men laffe, daß er Allen rechtliche Sicherheit mit gleichem Erfolg gewähre, und baß kleinen Theile gestatte, sich die Übrigen dienstbar zu machen. Allein aus diesem Al daß der Erbadel schlechterbings mit der Bestimmung der Staaten unverträglich se mal historisch begründet ist, kann zwar der gesetzgebenden Macht nicht verwehr aufzuheben; allein es ist boch keine unbedingte Nothwendigkeit bazu vorhanden, Borrechte des Abels so weit beschränkt sind, als die Gerechtigkeit gegen die Ander

Bon der historischen Seite betrachtet, sindet man allerdings Erbadel fast überal heit der Bölker, bei den alten wie bei den neuern Bölkern, und sein Ursprung, we schiedene Ursachen gehabt zu haben scheint, bald die Unterwerfung durch Waffenger höhere Cultur oder Bewahrung religiöser Geheimnisse, verliert sich in das Dunke rischen Zeit. Der Priesteradel der ältesten Zeit hat aber überall dem Kriegeradel we die Kaste der Brahminen in Indien hat die Gewalt an die Kaste der Kschadrigat verloren, obgleich die Häuptlinge auf den Inseln des Indischen Meeres noch sett lingen des ältern Abels, über welche sie unbeschränkte Gewalt üben, die größte

iffen. Bei ben germanischen Stämmen, welche bem neuern Europa seine jesige m, finben fich in ben altern Zeiten nur ichwache Spuren des Erbabels, welcher fich allgemeines europ. Institut ausgebildet hat. Zwar scheinen viele von ihnen ein Beschlecht anerkannt zu haben, wie die Sachsen, Danen und Normannen bas Gen's in ihren Asen, die Westgothen ihre Balthen, die Oftgothen ihre Amaler, die Agilolfinger: Geschlechter, welche zu ihren Boltern in bemfelben Berhaltniffe gehaben scheinen, wie die Intas bei ben Peruanern, indem ihre Stifter mit so uberdung unter das Bolk traten und ihm so große Bohlthaten mitbrachten, daß man he Abkunft zuschrieb und diese noch lange Zeit hindurch in ihren Nachkommen ehrte. jaben Franken, Sachsen, Danen, Normannen, Schweden und die meisten andern Rordens keinen Erbabel gehabt; die Athelinge der Sachsen find ausschließlich Miterrschenden Geschlechts, und häufig werden nur die Thronfolger mit diesem Namen Die Antrustionen und Leube (liti, leudes) ber Franken, die Degene (thaini, thani, s. w.) der Sachsen, die Hirdmanner und Dingmannen der Danen und Normannen belleute im modernen Sinne, sondern eine Fortsetzung des alten Gefolges (f. d.), hon Tacitus beschreibt, und welches sich durch ben später hinzugekommenen lehnbesit allerdings allmälig zum Erbabel umbildete. Die Grafen der Franken, die r und größern Thane der Englander, sowie die Jarls (in Englant Garls) der Datter, ju benen Jeder gelangen konnte, ben Berdienst und Glud emporhoben. Der rbadel entstand erst in Frankreich und Deutschland mit dem Fall der karolingischen England mit ber normännischen Eroberung im 10. und 11. Jahrh., d. h. mit der er Lehen, und dieses Institut verbreitete sich nachher durch das ganze Europa; benn it an befestigte sich die Erblichkeit theils ber Burden, theils des Landbesipes. Go ingland das Grafenamt niemals allgemein erblich geworden, wol aber die Burde elcher Name bald ben allgemeinern, auch Stadt- und Gemeindevorstehern zukomnen der Albermanner verbrangte; der Grafentitel hingegen (gerefa, Grave, d. i. tor fiscalis) ist bort den untern Beamten als scire-geresa (sheriss), port-geresa geblieben. Unter mannichfaltigen Formen und Combinationen schied sich nach und ind der Bornehmen (der Fürsten, Grafen und herren), oder der hohe Abel, und der Kriegsmannschaft, ober ber zu Kriegs- und Postiensten verpflichteten Ritterschaft, r nicht immer für vollkommen frei angesehen wurde, indem er die Ministerialen ben) in seinen Reihen gahlte, von bem Stande ber zu gemeinen Diensten vermern und Städtebewohner.

re Ausbildung dieser Standesunterschiede nahm nun in den verschiedenen Ländern en sehr abweichenden Gang. In England, Schottland und Spanien, auch zum llen wurde der höhere Abel, der Stand der herren oder Barone, nun Majoratsle Titel besselben erben nur auf ben ältesten Sohn fort. Die jungern Sohne treten, h im gemeinen Leben einige Auszeichnung genießen (ihr Rang in England ift geh dem Wesentlichen nach in die Masse bes Volks zurud. Sie ergreifen alle Arten ten; sie widmen sich nicht blos der Kirche und dem Kriegsdienste, sondern werden ten, Richter, Raufleute und Fabritherren. In England ift die Vererbung bes hohen perfonlich geblieben. Es gibt zwar titulirte Lehen, auf benen auch gewisse Chren-Berechtigkeiten haften, beren Ausübung jebem Besiger zusteht; allein zum hohen ty) barf sich ber Besitzer berfelben nicht rechnen, wenn er nicht besonders bazu erko. ift. In Spanien und Italien hingegen geschieht die Vererbung des höhern Abels s, Fürsten, Berzoge, Marquis und Grafen) auf eine mehr bingliche Beife, intem bgerechnet, daß sie auch vom Monarchen creirt werben, auf Gutern und zum Theil sen Lehnschaften ruhen. Daher bie Menge Grafen im obern Italien, die ehemali-M torra-ferma von Benedig. Die großen span. Familien bringen auf diese Beise Renge folder Titel (Hute genannt), zuweilen 4-500, zusammen, und seten ihren fe Bahlen. In Frantreich ift ber Abel an sich ein gemeinschaftliches Recht ber ganauch ber jungern Sohne. Nur die Pairie und die Lehnguter wurden schon vor der mur nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt. Die jungern Göhne mußten ihr Gluck wund in ber Rirche suchen; aber burgerliche Gewerbe, selbst die Raufmannschaft, kerluft des Abels nach fich. In England brachte es auch der hohe Abel nie zur Lan-K(f. b.); nur einige Provinzen, welche früher Apanagen königlicher Prinzen waren Behnte Muft. L.

(Lancaster und Cornwallis) und einige Bisthumer (Durham, Chester, die sogen Ely und vorzüglich die dem Herzoge von Athol gehörige Insel Man) hatten als Pfeten (counties palatine) untergeordnete Regierungsrechte. In Frankreich bildete sich hoheit der alten großen oder fürstlichen Lehen, der Herzogthumer Normandie Guienne und Burgund, der Grafschaften Toulouse, Champagne, Flandern, und inigreich Niederburgund oder Arelat gehörigen Länder Dauphine, Provence, Fra Benaissin u. f. w. sehr früh aus, da die letzen schwachen Karolinger (s. d.) ihre Besi Macht an die Großen des Reichs größtentheils verloren hatten; vollendet wurde Thronbesteigung Hugo Capet's. Aber die Krone Frankreich hatte das Glück, alle Lehen nach und nach mit den Königslanden zu vereinigen, sodaß nur wenige kleine täten, z. B. die Fürstenthümer Bouillon, Dombes, Drange, Avignon und Benais bis in die neuere Zeit erhielten. Bon Ludwig IX. an wurden die Appellationen von niegerichten an die königl. Oberämter und Parlamente gebracht, und in Folge dav nach die Ausübung aller Souveränetätörechte dem Throne vorbehalten; endlich a Magnatenaristotratie unter Ludwig XIII. von Richelieu gänzlich unterdrückt. (S. ?

Anders war, was den hohen Abel betrifft, der Gang der Dinge in Deutschland. ten die alten machtigen Bergoge von Sachsen, Baiern, Franken, Schwaben, Lothring ihnen die Markgrafen im Often und Norden bes Reichs um dieselbe Zeit, wie ir biefelben landesherrlichen Rechte, und bas Grafenamt murde theils erblich, theils ber geistlichen Stifter. Den Raisern gelang es zwar, biese alten Fürstenthumer au felbst aber gewannen wenig dabei, denn an die Stelle der alten Berzogthumer tratei veränetäten, kleiner zwar dem Umfange und der Macht nach, aber mit gleichen Reck besherrlichkeit und Hoheit als bie vorigen. Selbst bie meisten Grafschaften erlang veranetaterechte, und so bilbete fich in Deutschland ein hoher Abel in engerm Sin lich regierender Fürsten- und Grafenstand aus, welcher nicht nur, was die Bererb sönlichen Standes betrifft, sondern vom 12. und 13. Jahrh. an auch in Bezieh Landerbesit ein gemeinschaftliches Recht ber Familie murde. Bugleich aber kam in ein Grundsat auf, welcher in keinem andern europ. Lande geltend wurde, daß, um ben vollen Stand des Baters zu verschaffen, auch die Mutter von gleichem Stand nach dem alten Grundsage: "Das Kind folgt der ärgern Sand." Biele, auch für lien, z. B. Baben, Anhalt und andere, haben dies nicht beobachtet; andere be ftrenger nur ben aus standesmäßiger Che geborenen Rindern bie Successionsfähig den. (S. Misheirath und Morganatische Che.) Man hat dies zwar nicht in 2 abeligen Standes an sich, auch nicht in Beziehung auf Lehns- und Erbfähigkeit, Sinsicht auf gewiffe gemeinschaftliche Rechte bes Abels, Stiftsfähigkeit, Turnic fähigkeit, selbst auf ben niedern Abel ausgebehnt, wodurch sich hier der niedere Abe anbern Lanbern von bem Stande ber gemeinen Freien zu icheiben gesucht hat. mähnten alten Grundsate weiß man im übrigen Europa nicht einmal bei dem etwas. In Frankreich ift nur in der konigl. Familie kein Beispiel einer Che mit 9 einem geringern Stanbe vorgekommen; bas Gefet mare nicht bagegen gemesen. D ten legitimirten Zweige ber königl. Familie, die Prinzen von Bendome, Berneuil, Maine, Toulouse, Penthierre u. f. w. sind ausgestorben; es war aber trop ihrer V nicht einmal aus ungleicher Che, sondern fogar aus einer gefetwidrigen Berbindu treffen, nach bem Testamente Lubwig's XIV. fehr die Rebe bavon, sie als successie dem franz. Thronc anzuerkennen. Kindern aus einer gesetmäßigen, wenn auch 1 mäßigen Che wurde gewiß Niemand biese Fähigkeit bestritten haben. Auch bei Familien Frankreichs wurde auf ben Stand ber Mutter geseslich nicht gesehen; Die galt nur der vaterlichen Linie. Daffelbe gilt in England, wo man diefe Sitte eber fannt hat und angesehene Bürgerfamilien, Raufleute, Banquiers, Abvocaten u. 1 vornehmften abeligen verschwägert sind. Die Gattin des berühmten Parlamenter bread, Brauers in London, war die Schwester des Grafen Gren. Jakob's II. er war die Tochter des Kanglers Hyde, nachherigen Grafen von Clarendon, und Marie und Anna, fagen nacheinander auf bem Throne von England; ihre Mutter ! ter eines Ranzleiraths, nach Andern ein bloßes Landmadchen. So ist es auch in an gegangen, und namentlich in Italien. Rur in Deutschland hat das Intereffe ber fürf ten, sowie bas ausschließenbe Recht bes Abels auf bie Stifter und die Prabenben ! Mitterorben, jene ftrengen Grundfage erzeugt. Auch nur in Deutschland toi

, einen hohen Abel in jenem engern Sinne geben, in welchem blos regierende Familien ren bazu gerechnet wurden, und zwar nur Diejenigen, welche außer dem Besitz landesr Rechte (wenn auch nur Gesammtbesitz der Familie) auch noch Sitz und Stimme auf ichstage hatten, oder doch wenigstens einen Antheil an einer Curiatstimme der Prälaten ichnementen. Denn landesherrliche Rechte hatte auch die Reichstitterschaft, ohne doch im Abel gerechnet zu werden. Noch machte man in Deutschland einen strengen Unter ischen den alten Fürsten, welche vor 1580 diese Würde erlangt hatten, und den neuen, itt dieser Zeit dazu gelangt waren.

kengen dieses hohen Abels waren außerordentlich schwankend und streitig, und doch Bestimmung wichtig, weil bavon ber Begriff ber Mieheirathen abhing. Der hohe Abel lein blos perfonlicher, theile ein erblicher. Jenen hatten die geiftlichen Fürsten, Bischöfe e, wovon viele zugleich regierende herren eines Reichelandes waren, viele aber auch nur be ber Reichsfürsten ohne Souveranetaterechte besagen, wie bie Erzbischöfe von Prag, Inefen, die Bifchofe von Chiemfee, Gurt, Lavant, Laufanne, die Abte von Ginsiedeln, lfeffere u. s. w. In den meisten dieser Stifter hatte der deutsche Erbadel nach und nach run Stand verdrängt, obgleich ber Papst bagegen eiferte, und noch im Bestfälischen erordnet wurde (Art. V, g. 17), daß die Gelehrten nicht aus ben Stiftern ausgeschlosn. Der erbliche hohe Abel kam ben reicheständischen, fürstlichen und gräflichen Famizwar jedem Mitgliede derselben zu. Dergleichen gab es außer Deutschland nicht. ten viele frang., ital., span. und engl. Familien ten Titel Fürsten, Bergoge und Marh erhielten die engl. Herzoge und Marquis in amtlichen Urfunden oftmals ben ft: aber ber deutsche Fürstenstand achtete nur wenige von ihnen ebenbürtig. Ungehörten in Frankreich jene feche Familien, welchen man, ihrer Lanbfaffigkeit , wegen ihrer Vermandtschaft mit souveranen Familien ober wegen ihrer Abvon ehemaligen bretannischen und aquitanischen Herrschern am franz. Hofe her Princes étrangers beigelegt hatte, nämlich die Familien Lothringen, Saimaibi (Fürsten von Monaco), Rohan, Tremouille und Latour-d'Auvergne (Ber-Bouillon). Auch einige poln. Familien, wie Radzimill und Czartorinski, gehörten n Schweden und Dancmark gab es gar keinen hohen Abel bieser Art. Den vielen chemals reichsunmittelbaren Familien, welche nach ber Aufhebung bes Deutschen it zur Couveranetat gelangt find, hat die Deutsche Bundesacte den hohen Abelstand benburtigfeit mit ben fouveranen Baufern (f. Reichsunmittelbarfeit) vorbehalten. reichsständische hohe Abel, das Haus ber Lords, hat fünf Classen: Berzoge, Marfen (Earls), Biscounts und Barons. Der franz. reichsständische Abel führte als solen Titel Pairs de France, benn bie alten und neuen Abelstitel: Prince, Duc, Marte, Vicomte, Baron, tamen auch ohne die Pairschaft vor. Der niedere Abel ober die ft (in England die Gentry) hat sich erst spät als eigener Stand ausgebildet. In Engen dazu: 1) bie Baronets, Knights und Ritter ber königl. Orben; 2) alle nachgebobne bes hohen Abels und ber Baronets, wenn sie von Grundbesit ober sonft einem 2 Beruf leben; 3) alle Mitglieder des Unterhauses; 4) alle plaidirenden Abvocaten, aatsbeamte, Offiziere, Gelehrte und angeschene Kunftler; 5) alle Raufleute, die teln Laben haben. Sie alle dürfen ein Wappen führen und ben Titel Esquire anneh. Spanien tann fich Jeber für einen Bibalgo (f. b.) erklären, beffen Altern ohne ein geewerbe gelebt haben. Auch in Frankreich war ber Abel mit einer großen Bahl felbst nder Stellen verknüpft. In Spanien hielt man aber besto strenger auf alten Abel, inen folden, beffen Anfang gar nicht nachgewiesen werben konnte. Bur Prafentation oberte man vierhundertjährigen Abel.

kieut ausgebildet hatte, machten auch die Monarchen von dem nothwendigen Rechte Standeserhöhungen zu ertheilen, und hielten den sehr richtigen Grundsat sest, daß snarchie kein Borrecht älter sein oder einen andern Ursprung haben könne als das ihr Recht selbst. In Frankreich sing baher Philipp III. 1270 an, Abelsbriefe zu ertheis Deutschland folgte man bald nach. Die Stufen des niedern Abels in Deutschland l) einfacher Abel mit dem Prädicat: "von", 2) Ebler von, 3) Ritter, 4) Bannerstelberr und 6) Graf. Die Rechte desselben waren im Allgemeinen nicht sehr bedeuhatte er in einzelnen Ländern theils durch wirkliche Gesehe, theils durch Sitte und

9.

Gewohnheit sehr beträchtliche Borrechte, wie Steuerfreiheit und ausschließendes Recht hern Staatsamtern, besonders ben Offizierstellen, erhalten, wovon man die meisten un tigsten in der neuern Zeit, weil sie sowol der Gerechtigkeit zuwider als der kräftigen und den Entwickelung des Staats hinderlich sind, beschränkt ober ganz aufgehoben hat. Französischen Nevolution wurden zuerst durch die berühmten Decrete vom 4. Aug. 17 drückenden Vorrechte des Abels und die meisten gutkherrlichen Rechte (Gerichtsbarkeit 1 aufgehoben, und nachdem das Lehnwesen durch eine Reihe von Gesehen vernichtet word ward durch ein Geset vom 19. Juni 1790 ber Erbadel ganzlich abgeschafft. Napoleon burch ben Senatsschluß vom 14. Aug. 1806 und das Decret vom 1. März 1808 einer Erbadel, mit den Titeln Fürsten, Berzoge, Grafen, Barone und Ritter, der aber nur Me abel war und nur nach Stiftung eines Majorate mit biesem auf die altesten Sohne ne Rechte der Erstigeburt forterbte. Nach der Restauration trat auch der ältere Adel wieder persönlichen Rechte ein. So ist der Abel wieder zum allgemeinen europ. Institut geworde in Norwegen, wo er ohnehin fast eingegangen war, ist er durch drei mal nacheinander, 1818 und 1821, wiederholte Beschluffe des Storthing aufgehoben worden. Der Kor nun seine Einwilligung nicht mehr versagen konnte, schlug zwar, weil sich Norwegen in nischer Ubereinstimmung mit ber gesellschaftlichen Organisation der Nachbarstaaten e muffe, die Errichtung eines neuen Erbabels vor, welcher zur Belohnung großer Berdier das Vaterland vom Könige vergeben werben und nach dem Rechte der Erstgeburt fo follte; allein in der Verfassungsurtunde von 1814 (Art. 25) wird verordnet, daß teiner weger erbliche perfonliche Borrechte ertheilt werben konnten, und barauf hin lehnte bas Sti den königlichen Antrag ab. Am ausgebildetsten und auf das innigste mit dem Staatsbien webt ist der Briefadel in Rugland, wo es Regierungspolitik war, den Regenten zur Quel Ehre und Macht zu machen. Hier gibt der Adel auch wesentliche Vorrechte, freilich nur! welche anderwärts alle Bürger haben. (G. Ruflanb.)

Bährend die im Eingange des Borbergebenden entwickelten Ansichten im Allgemei gegenwärtig in bem Bürgerthume über ben Abel herrschenden find, so hat er felbst ne eine andere Ansicht über sich; auch hat sich bei einzelnen Regierungen ein Interesse für zeigt, welches nur auf einer ihm beigelegten größern politischen Bebeutung beruhen fann. ! rechnet man nicht mehr barauf, daß ber Abel den Thron mit den Waffen vertheidige, w der Englischen Revolution vergebens that und in der Französischen versuchte. Aber man ! tet ihn als eifrigen Träger bes conservativen Elements; die Fürsten lieben ihn in ihren p chen Umgebungen. Man halt ihn für die Diplomatie und für Alles, was zur außern! sentation gehört, vorzüglich geeignet, und man benkt wol auch, bag bas erbliche Konigtl isolirt stehen wurde, wenn es gar nichts Angloges im Bolte hatte. Letteres ist auch ! einzige Ginn, in welchem Montesquieu's obiger Sat einige Bertheidigung zuläßt. D nun aber gleichwol nicht anerkennen konnte, daß die Grundlagen des Abels in den meifte bern ganglich zerfallen seien, so suchte man nach neuen, und richtete seine Blide nac land, wo der Abel noch immer, in einem überhaupt aristofratisch-corporativ organisirten leben, in hoher Macht und Sicherheit steht. In England beruht aber diese Stellung bet hauptsächlich auf brei Momenten: 1) baß er keine Vorrechte besitt, um beren willen sich schlechter befinden: er hat teine Abgabenbefreiungen, teinen Borzug in Staatsamtern, privilegirten Gerichtsstand (mit Ausnahme ber Peers), teine Gerichtsbarkeit und feine rechte; 2) daß er Alle in sich aufnimmt, die aus den niedern Lebensstellungen empord im Befentlichen Alle, die wir zu ben fogenannten Honoratioren gablen; 3) daß die Red Ehren ber hohen Ariftotratie, auf großen fibeicommiffarischen Besit gegrundet, nur allema Mitgliebe ber Familie zu Theil werben, wodurch der Abel stets die Unterlage großen Ben bewahrt, und zugleich durch seine jungern Sohne, die boch immer die Erbanspruche bi sich mit dem niedern Adel und dem Bürgerstande verflechtet. Das erste Moment ist ir festländischen Staaten, wenigstens theilweise, auch erreicht, wiewol nicht burch ben Abe fonbern auf Berlangen bes Burgerftanbes; bas zweite hat man auf beiben Seiten auf gelassen, und der Berdienstadel in Rufland und Bürtemberg ist nur ein fehr unvolltor Bersuch bazu. Das Meiste erwarten bie Freunde bes Abels von dem britten Moment namentlich von Majoratseinrichtungen, welche ben Abel reich erhalten sollen, sowie vor mehren corporativen Aneinanderschließen des Abels. Hierher gehören die Statuten der Ritterschaft, welche 1836 bem Landtage vorgelegt wurden; die Stiftungen rheinpreuß. gen, in Folge ber Cabinetsorbre vom 16. Jan. 1835, sowie ber vom Ronige von Preu

buldigung 1840 begründete Majoratsabel. Auch ist neuerdings das Programm einer Welsunion bekannt geworden, die Mittel zusammenstellend, durch welche man dort ben ei Raft zu erhalten hofft. Doch ift allen diesen Dagregeln schwerlich ein großer Erfolg mechen. Die feit den Revolutionen von 1848 ebenfalls gemachten Berfuche, den Abel 4 aufzuheben, sind aber, so viel den unschädlichen Fortgebrauch seiner außern Zeichen le anlangt, in den verschiedenen Staaten gescheitert.

dear (Cord Sivertsen), nachst dem Sollander Rupter der größte Seemann des 17. , wurde 1622 zu Brevig in Norwegen geboren. Als Matrose trat er im 15. Zahre in l Marine, aus der er fünf Jahre später in die Dienste der mit den Türken in Arieg verm Republit Benedig überging. Gluck, Rlugheit und Tapferteit öffneten ihm hier eine lusbahn. Am 16. Mai 1654 durchbrach er 67 türk. Galeeren, die sein einziges Schiff m, bohrte 15 bavon in den Grund, verbrannte mehre, und vernichtete gegen 5000 A slieg jest schnell von Stufe zu Stufe bis zur Burbe eines General-Admirallieute-Alle Seemachte bewarben sich unter großen Bersprechungen um seine Dienste. 3m 3. ellef er Benedig und trat, burch Friedrich III. für das damals ungeheure Jahrgeld von halem bewogen, an die Spise der dan. Flotte, die er nach dem Muster der holl. umge-Bon Christian V. erhielt er 1675 bas Commando der gesammten ban. Seemacht im gegen Schweben. Kranklichkeit verhinderte ihn sedoch, Großes zu leisten; er starb zu wen noch in demfelben Jahre. Wegen seiner ungemeinen Schnelligkeit zur See soll er

men Abelaar, d. i. Abler, erhalten haben.

laide (Eugenie Abelaide Louise), Mademoiselle d'Orleans, wurde dem Herzog Ludwig Joseph von Drieans (f. b.) von beffen Gemahlin, der Prinzessin Louise Marie Abelaide thiebre am 25. Aug. 1777 geboren. Ihre frühe Jugend fiel in die Sturme ber Revobie auch ihre Familie so verhängnisvoll trafen. Sie stand unter der Leitung und Obhut von Genlis, reiste mit ihr nach Bath, und wurde durch das Emigrantengeset vom 1792 getroffen. Ihr altester Bruber Lubwig Philipp brachte sie 1793, vor seinem aus Frankreich, mit ihrer Erzieherin in die Schweiz. Von da ging sie nach Baiern yessin Conti, und als ihre Mutter 1797 nach Spanien gebracht worden war, begab sie bahin und lebte bei derfelben. 1809 folgte sie ihrem nunmehr einzigen Bruder erst nach , holte dann mit ihm ihre Mutter ab, und begleitete ihn darauf zu feiner Bermählung nach . Sie kehrte mit ihm 1814 nach Frankreich zurück, und blieb nun seine unzertrennliche sffin, Rathgeberin und Gefährtin. Sie hat niemals eine öffentliche Berbindung geschlofbehauptet man, daß sie mit dem General Grafen d'Athalin in geheimer Che gelebt habe. nieb ihr ungemeine Ginsicht, richtigen Takt und große Charakterstärke zu, und glaubte, rem Bruder sowol in den Unterhandlungen mit wichtigen Perfonlichkeiten, als durch ihre b traftigen Rathschlage die erheblichsten Dienste geleistet habe. Allgemein ward ce als ver Schlag für ihn betrachtet, als sie 31. Dec. 1847 nach turger Krantheit starb. Bibe, die Bauptstadt einer am Golf St.-Bincent auf Flindersland, an der Sudfuste mbs, angelegten Colonie, die ihren Namen von der verwitweten Königin von England, thlin Wilhelm's IV., erhielt, und erst 1817 angelegt wurde. Die Gegend ist bergig und m ward bis dahin nur von entflohenen Straflingen bewohnt. Begen der Entfernung inem schiffbaren Flusse wollte die Ansiedelung anfangs nicht gebeihen; 1840 wanderten m Colonisten nach Reuseeland aus. Neuerdings hat sie sich aber wieder gehoben, besonben von beutschen Auswanderern mit Erfolg begonnenen Aderbau im Berein mit der sigen Schafzucht, die ichon eine beträchtliche Ausfuhr von Wolle nach England ge-Außerdem hat man in dem Coloniebezirt Rupfer und Bleierz gefunden. Die Stadt steht jon ihrem Safen, hat fünf Rirchen, eine Bant, ein Theater und über 18000 E. in Solstein erhalten und führt hier den Namen Adelbonden.

benben. In ben fandin. Lanbern finden fich feit den altesten Beiten große freie thie auf ihren zum Theil sehr bebeutenben Erbgütern figen und den Ramen Dbalbonmas man etwa mit Erbfreifaffen wiebergeben konnte. Gine gleiche Claffe hat fich

mube, heilige Jungfrau, stammte aus frank. Königsgeschlecht und wurde 630 im geboren. Dbwol in rauschender Umgehung erzogen, zeigte sie sich frühzeitig der Belt und nahm 661, nach dem Tobe ihrer Altern, dep Schleier, indem fie das Frauenklobenge an der Sambre stiftete, dessen erste Abtissin sie auch ward. Ihr frommer Sinn ibhaft die schweren Prüfungen, die sie durch eine langwierige, trebsartige Krankheit the ftarb 30. Jan. 680, auf welchen Tag auch ihr kirchliches Gedächtniß fällt.

Abelheid, die Heilige, Tochter Nubolf's von Burgund, Gemahlin Raiser Otto's I., 933, wurde 947 mit Lothar, dem Könige von Italien (Sohn des Grafen von Provence) mahlt. Graf Berengar von Ivrea vergiftete den König 950 zu Mailand, riß die Hert über Italien an sich und hielt die junge Witwe in harter Gesangenschaft. A. entsam endlid Hülfe ihres Kaplans dem Peiniger, und rief den nachmaligen Kaiser Otto zum Schut auf 961 in Italien erschien, um die Macht Berengar's zu brechen. Otto ward von der Schö und den hohen Augenden A.'s so angezogen, daß er sich mit ihr vermählte, und ihr einen glichen Einstuß namentlich in den deutschen Angelegenheiten verstattete. Unter ihrem Sotto II. entfernte sich A. wegen Mishelligkeiten mit ihrer Schwiegertochter Theophanic Deutschland nach Burgund, kehrte aber zurück, als ihr unmündiger Enkel Otto III. ihrer V stützung bedurste. Nachdem derselbe die Regierung angetreten, zog sie für immer in die He wo sie auch, unter Werten der Frömmigkeit und Barmherzigkeit, 16. (20.) Dec. 999 starb kirchliches Gebächtniß fällt auf ihren Todestag.

Abelheidsquelle, ist ein durch seinen Jodgehalt ausgezeichnetes Mineralwasser, im Dorfe Heilbrunn, acht Meilen von München, quillt. Es war schon in alten Zeite kannt. Der Brunnen wurde 955 von den Ungarn zerstört; 1059 ließen ihn die Klosterh zu Benedictbeuren wieder aufsuchen. Ihren Namen verdankt die Quelle der Gemahlu Kurfürsten Ferdinand von Baiern. Neuerdings kam sie durch Wester, "Die jod- und brottige Adelheidsquelle zu heilbrunn" (4. Ausl., Augsb. 1843) in Ruf. Namentlich gegen Kleistet sie Ausgezeichnetes, auch gegen andere Drüsenanschwellungen, Gierstocks- und Gmutterkrankheiten (baher gegen Unfruchtbarkeit) u. s. w. Sie wird versendet und in kle

Mengen als andere Mineralwäffer getrunken.

Abelmann von Abelmansfelden, ein altes schwäb. Geschlecht, welches seinen Rivon der Burg Abelmansselden im Wernipthale bei Ellwangen entlehnt. Ein Konrad ve ist schon in der ersten Hälfte des 14: Jahrh. beglaubigt. Wilhelm von A. erhielt vom I Ferdinand I. 1680 für sich und seine Nachkommen die Freiherrnwürde, und brachte zugleich das Erbmarschallsamt des Fürstenthums Ellwangen an die Familie. Sein Enkel Joseph selm (geb. 1728, gest. 1805) wurde am 22. Sept. 1790 in den Neichsgrafenstand erhi der älteste seiner drei Söhne, Clemens Wenceslaus (geb. 1771, gest. 1826) ist Vate setzlebenden sechs Söhne, deren ältester, Sigismund Clemens Philipp, in würtemb. St dienst steht. Das gegenwärtige Besüthum der Familie bilden die Nittergüter Hohenstatt Schechingen im würtemb. Oberamt Nalen.

Abelsberg, Kreis und Marktflecken in Krain, in bessen Rahe sich eine große Tropf höhle, die Abelsberger Grotte, befindet. Ein starker Bach, die Poik, durchsließt die Lannt ist, und in die neue Grotte, die jenseit des Baches beginnt, 1816 entdeckt wurde 1425 Klastern mißt. Namentlich lettere weist die interessantesten Stalaktiten auf, darunt "Borhang", eine weiße, halbdurchsichtige Wand, mit orangefarbiger Einfassung von Eisen Die Grotte endet in zwei Gängen, deren einer zu einem See führt, jenseit welches sich wahrs lich neue Naturwunder besinden. Die Höhle ist verschlossen und kann nur in Begleitung eideter Führer betreten werden. Ein Rebengang ist die Johannisgrotte; eine Stunde vom

liegt die ebenfalls durch ihre Stalaktiten ausgezeichnete Magdalenengrotte.

Abelsverbindungen. Wo der Abel als ein abgeschlossener, klar unterschiedener mit einem bestimmten Rechts- und Machtkreise ausgestatteter Stand im Volke basteht, eigentlich weniger Veranlassung als viele Volksglieder, sich noch besonders für den gemeinf Zweck zu verbinden, denn sein Standesverhältnis begründet schon in sich selbst die Verdir des Standes. Wenn daher unter solchen Verhältnissen auch mancherlei Verdindungen rommen sind, deren Glieder Abelige, so waren dies doch nicht eigentlich Abelsverbindu denn sie waren nicht für die Zwecke des Abels als solcher geschlossen, und es gab keine ir Zwecke des Vundes begründete Rothwendigkeit, daß die Glieder zum Abel zählten. Sich z. B. am Ausgange des Mittelalters die schwäb., frank. und bair. Ritter vielsach in Ascharten, um gegen die Stürme der rechtlosen, gewaltthätigen Zeit gesicherter zu sein, so versigleichzeitig denselben Zweck die Verdindungen der Städte, die Innungen der Gewerkandere Genossenschaften. Sie alle suchten Sicherheit, nicht gerade Bevorzugungen ihres sien Standes. Wenn serner in Ländern, wo der Abel der politisch herrschende Stand ode derzenige Stand war, in welchem sich das politische Leben vorzugsweise concentrirte, zengland, Schweden, Polen, Ungarn, sich in dessen Mitte Verbindungen für politische Schweden,

, fo waren das gleichfalls nur Berbindungen für bestimmte politische 3wede, bereit belige, die aber nicht 3mede bes Abels waren, Berbindungen, an welchen zu andern id in andern gandern auch Burgerliche Theil nahmen. Raber dem Charafter einer en Adelsverbindung stehen die geordneten Corporationen, in welche in vielen Ländern lieder der ritterschaftlichen Geschlechter gereiht find. Indes sind das Institute, teine s freiwilligen Berbindungen. Golche sind für die Zwecke bes Abels erft in neuerer Zeit men, wo er gefährdet mar, und wo er durch die Amgestaltung politischer und socialer iffe auch außerlich zu verschwimmen schien. Da haben sich wol zuweilen Abelige in ber tsammengethan, den Abel wieder fester zu begründen, zu heben und zu fichern. Go ) dur Zeit bes Wiener Congresses eine Abelstette, die sich vorgesest hatte, den Abel, ftimmung es sei, ber erfte und gebildetste Stand in Deutschland zu sein, sittlich und aftlich zu heben und ben alten ritterlichen Sinn wieder in ihm zu wecken. Es walteten uttelalterlichen Ideen, die in jener Zeit vorherrschten. Es ift aber nichts aus ber Sache jangen, und an der ihr zuweilen zur Last gelegten Reaction in Deutschland ift die Abelsunschulbig gemesen. Diese Reaction verfuhr weber im romantischen noch im aristofratine, sondern sehr nüchtern und bureaufratisch. Nüchterner und praftischer waren die Tenner in ben vierziger Jahren von Schlesien aus bezweckten Abelsunion, welche unter uch die Verheirathung mit reichen Bürgerlichen in ben Kreisihrer Bebungsmittel nahm, falls ein todtgeborenes Rind blieb, und nur ber radicalen Opposition ben willtommeuf gab, dem Bolte wegen hereinbrechender Abelsherrschaft bange zu machen. ung (30h. Christoph), ein um die vaterlandische Literatur und Sprache hochverdienter ;, geb. 8. Aug. 1732 zu Spantetow in Pommern, wo fein Bater Prediger war, geft. en 10. Sept. 1806, erhielt ben ersten Unterricht zu Antlam, dann zu Klosterbergen bei arg, und studirte hierauf in Salle. Im 3. 1759 wurde er Professor an dem evang. ium gu Erfurt, ging aber zwei Jahre barauf, burch tirchliche Streitigkeiten veranlaft, izig, wo er sich mit unermublicher Thatigkeit ben weitlaufigen Arbeiten widmete, burch um die deutsche Sprache und Literatur so verdient gemacht hat. Im 3. 1787 folgte Rufe als Oberbibliothetar an die Bibliothet zu Dresben, und bekleibete biefe is ju feinem Tode. A. hat für die beutsche Sprache allein geleistet, mas für andere n nur ganze Atademien leisteten. Sein "Grammatisch-fritisches Wörterbuch der hoch-Mundart" (Bd. 1-5, Abth. 1, Lpz. 1774-86; 2. Aufl., 1793-1801) übertrifft . Bert von Johnson, das ihm ale Duster biente, in Allem, mas Begriffsbestimmung, mng, Anordnung der Bedeutungen und hauptsächlich Wortforschung betrifft. Freilich hm nach in der Wahl der claffischen Schriftsteller, welche für die Bedeutungen angethen, weil A.'s Borliebe für die oberfachsischen und meignischen Schriftsteller ihn zu ber tigfeit verleitete, Diejenigen zu vernachlässigen, beren Baterland oder Stilihm tein Ber nflößte, und weil fein Geschmack sich in zu enge Grenzen eingezäunt hatte, um bas Clafers als nach stilistischen Normen zu würdigen. A.'s methodischer Geift erschraf über die igfeit und über die Flut neuer Wörter, womit er die deutsche Sprache bis ins Unbeedroht sah, und darüber verkannte er ihre bewundernswerthe Beugsamkeit und Bild-Bog und Campe haben mit vollem Rechte, aber vielleicht mit zu wenig Schonung, ingel gerügt. In der zweiten Auflage lieferte er eine Menge Zusäte, die an sich schätaber mit den inzwischen erfolgten Fortschritten der Sprache durchaus in teinem Bertehen. Von feinen übrigen Werten nennen wir fein "Glossarium mediae et insimae s" (6 Bbe., Halle 1772—84); "Umständliches Lehrgebaude der deutschen Sprache" Berl. 1781—82); "Deutsche Sprachlehre" (Berl. 1781); "Anweisung zur Drtho-'(Ppg. 1788; 5. Aufl., 1835) nebst "Wörterbuch" (6. Aufl., von Schabe, Lpg. 1835); m beutschen Styl" (3 Bbc., Lpz. 1785-86; 4. Aufl., 2 Bbe., 1800); "Magazin entsche Sprache" (2 Bde., Lpg. 1782-84); "Krit. Berzeichniß ber Landfarten ber mbe" (Deiß. 1796); das für die Quellenkunde der südsächs. Geschichte wichtige wium" (Deiß. 1802); "Alteste Geschichte ber Deutschen" (Epg. 1806), und ben "Di-14 Bbe., Berl. 1806-17), in welchem er die Ausbeute seiner gesammten Sprachmen nieberzulegen gebachte. Der Tob hinderte ihn an ber Bollendung dieses Berts, hBater in Balle ben 2. und 3. Band hinzufügte. Seine Landtartensammlung und seine pa handschriftlichen Sammlungen für die sächs. Geschichte wurden 1829 für die kön. bet zu Dresden erworben. — Abelung (Friedr. von), ruff. Wirklicher Staatsrath, ein # Borigen, geb. zu Stettin 1768, gest. in Petereburg 1843, hat sich als Linguist und Seschichtsforscher einen Ramen erworben. Von seinen Schriften erwähnen wir die "Bphie des Freiherrn Siegmund von Herberstein" (Petersb. 1817), den vierten Band zu der seinem Oheim begonnenen "Mithridates" als Supplement (Berl. 1817); ferner die Bedung der merkwürdigen korsunschen (chersonschen) metallenen Thüren an der Sophienkin Nowgorod, die im 11. Jahrh. in Magdeburg gegossen worden sein sollen (Berl. 1823, Freiherrn von Meyerberg Reise (1661 fg.) nach Rußland" (Petersb. 1827), und "Biblic sanscrita" (Petersb. 1837), eine zwar sieisige, aber durchaus unkritische Compilation.

Aben ist der Name einer Halbinsel auf der Sudwestkuste Arabiens, wovon das sul Borgebirge das unter 45° 9' o. L. und 12° 47' n. Br. gelegene Cap Aben bilbet. Halbinsel ist ohne Zweifel vulkanischen Ursprungs, besteht großentheils in einer nie1 von NW. nach SD. streichenden Hugelreihe, und umfaßt 18-20 engl. DM. Die ' Spise, Pschebel Schamscham, steigt blos zu 1770 F. empor. Im NW. ist die Ha vermittelst eines flachen, schmalen, sandigen Isthmus mit dem Hauptlande verb wovon ben Englandern nur drei Meilen bis zu dem Orte Chora Makfa gehören wurden gleich nach der Besetzung des Landes durch die Engländer Festungswerke at Trummern des sogenannten turk. Balles errichtet. — Die Stadt Aben liegt in einem ! welches der Krater eines submarinen Bultans gebilbet; sie wird auch nach bem bena ten Vorgebirge Bab-el-Manbeb, b. i. Mandebspforte genannt. Der Ort ist wegen großen Bandeleverkehre und seines herrlichen Alimas feit ben altesten Beiten berühmt, un deshalb erhielt er von den einheimischen Arabern den Namen Aden, Eden, das Paradies. herrscht ewiger Sonnenschein, die Hipe wird durch die vom Meere herüberziehenden Luf milbert; ein wolfiger Tag bilbet eine seltene angenehme Abwechselung; die Einwohner erf sich durchgehends einer sehr guten Gesundheit. Schon der altere Plinius kennt den einheimi Namen: er schreibt ihn Athana. Die Stadt wird hier und da auch Arabia selix und porium romanum genannt. Bis zur Umschiffung Afritas war A., am Eingange bes then Meeres, ein Stapelplas aller asiat. Erzeugnisse und Fabritate; selbst die Chinesen ste mit ihm in unmittelbarem Verkehr. Marco Polo und andere Reisende des Mittelalters r nicht genug von den Reichthumern und dem Glanze bieses Orts zu erzählen. Im Lau war aber A. Zeit zu einem geringen Dorfe herabgefunken, welches 1838 blos eine Be rung von 600 Geelen zählte, wovon 250 Juden und 50 indische Raufleute, gemeinhin B nen genannt. Die anglo-ind. Regierung war schon seit den zwanziger Jahren barar dacht, vermittelst der Dampfschiffahrt eine regelmäßige schnelle Berbindung zwischen I und Europa herzustellen. Die Untersuchungen auf dem Euphrat und längs seiner Ufer lie kein gunstiges Ergebniß; es wurde nun die alte Handelsstraße über den Arabischen Meci wieder aufgenommen. Die Uferlandschaften und die Hafen in seiner Rahe bekamen bie eine neue, mit jedem Jahre steigende Bedeutung, und England suchte sich berselben machtigen. Der Zufall fügte es, daß brit. Unterthanen bei A. Schiffbruch litten, un den Bewohnern ihrer Habe beraubt, auch in anderer Art mishandelt wurden. Run von Bombay (1838) ein Schiff ausgefandt, um den Sultan bes Landes zu einer Ents gung zu zwingen; zugleich sollte man sich erkundigen, unter welchen Bedingungen die ? geneigt waren, A. auf immer an die Englander abzutreten. Capitan Hannes vermoch albernen, bem Laster des Geizes verfallenen Gultan dahin zu bringen, daß er unter anlod Bedingungen in die Abtretung des Landes willigte. Der alte Mann, theils aus Furcht vi benachbarten Stämmen, theils burch religiose Einflüsterungen heiliger Scheichs umgest wollte zwar fein Bort zurudnehmen, aber man erzwang bas fogenannte Recht mit ben 21 Einige hundert Mann wurden beorbert, und in wenigen Stunden war A. (11. Jan. ! in den Banden ber Briten. Abgesehen davon, daß die Englander von hier aus leicht innere Land vordringen und die reichen Raffeegegenden in Besit nehmen konnen, so ift b schon für sich in mercantilischer wie in nautischer Binsicht eine außerst wichtige Positio nimmt zwischen Afrika und Asien dieselbe Stellung ein wie Gibraltar zwischen Afrik Europa. Die Englander haben hier eine starte Besatung, welche alle Angriffe der Arak leichter Mühe zurückgeschlagen hat. Der Drt nimmt mit jedem Jahre an Einwohner Boblstand zu, und zählte Anfang 1845 eine Bevölkerung von mehr als 25000 Seelen, jest auf wenigstens 36000 beläuft. Die Eroberung A.s ist auch für die Wissenschaft fre gewesen; man hat baselbst himsaritische Inschriften entbedt, bie von ben europ. Drient gelesen und erklärt wurden.

Abept hieß in der Alchemie der bis zur Tiefe der Wiffenschaft Gelangte (adeptu

die Aunst Gold zu machen verstand und den Stein der Weisen gefunden hatte. Paracelsus und anden Schwarmer nannten sich selbst Abepten, weil sie im Besitz einer besondern Biffenschaft zu sein glaubten oder vorgaben. Zest bezeichnet man mit Adept überhaupt Den-

jenigen, der in die Geheimniffe einer Runft, Wiffenschaft, Sette eingebrungen ift.

Merlaß heißt die ärztliche Gröffnung eines blutführenden Gefäßes, gewöhnlich einer Bene (Bennfection, Phlebotomie), felten einer Pulsaber (Arteriotomie). Der 3med diefer Operation if zmachst, eine gewisse Menge Blut ausstließen zu lassen, zu dem entferntern Zwecke, entweder die Blutmenge im ganzen Körper oder in einem einzelnen Organ zu vermindern, oder die Bintiefhaffenheit zu verbeffern, ober ben Kreislauf bes Blutes wieder anzufachen, vielleicht end nach bestimmten Theilen hinzulenken u. f. w. Biel zu allgemein und doctrinär hat man tieber das Aberlaffen bei Entzündungen, namentlich der Lunge, für unentbehrlich gehalten. Die neuere Medicin hat gezeigt, daß diese Krankheiten ohne Aberlaß in der Regel gunstiger verimfen, und daß berfelbe auch in vielen andern Krankheiten, wo er ehedem üblich war (3. B. bei Typhus, Blutspucken, Rheumatismus), mehr schadet als nust. Die Prafervativaderlaffe, wiche sich die Landleute bei uns machen lassen, sind zumal ganz zu entbehren. Die Operation be Werlaffens geschieht am liebsten am Arme, an einer ber brei in der Beugeseite des Elningengelenkt liegenden Benen, selten am Fuße, an ben Halbabern und andern Stellen. In Deutschland bedient man sich dazu noch häufig des sogenannten Aberlaßschneppers, in allen mben Landern aber nur der Langette. Die Thierarzte laffen bei Pferden mittels einer Fliete, weauf ein Schlag geführt wird, zur Aber. (S. Blutentziehung.)

Mern beifen die im menschlichen und thierischen Körper baum- und nesförmig verbreiteten definen Röhren, welche Blut, eine rothe Flusseit, ober Lymphe, eine weiße, zur Erhaltung bit Antes bienende Flussigkeit, führen. (S. Gefäßsystem; Blutgefäße; Lymphgefäße.)

Dersbacher Felsen, eine merkwürdige Gruppe von Sandsteinfelsen, im königsgräzer des in Bohmen, beim Dorfe Abersbach, die zu dem Sandsteinstöß gehört, das sich am Südsteden Kawaten hinzieht, und in der Heuscheuer die anschnlichste Höhe erreicht. Der Eintritt ind füsselnladyrinth öffnet sich durch eine schmale, von einem Bache, das Brunnenkreswasse den Indstollen Schlucht, an deren Seiten die wunderbarsten Felsengebilde emporstarren, die den Indstolle eines Steinwaldes, bald den einer ausgebrannten Stadt gewähren. Iedes einschwickschilde führt einen entsprechenden Namen, darunter der "Bressauer Elisabeththurm" mit iden hihe von 218 F. Am Ende des 750 Schritt langen Ganges bildet der Bach einen Wassell, hinter welchem sich eine zweite, etwa 350 Schritt reichende Schlucht, "der sinstere Grassen", auswärts zieht, die sich zulest in mehre Klüste verliert, deren eine die Ruinen des alten Schlist Abersbach dirgt. Vor dem Eingange in das Labyrinth erhebt sich in einer mit Wasser stellten Bertiefung der "Zuckerhut", ein isolirter, 50 F. hoher Felsblock in Form eines umgesten Legels. Wol keine gewaltsame Katastrophe, sondern Verwitterung des weichen, mit Inds durchzogenen Sandsteins mag die Ursache der seltstamen Zerküstungen gewesen sein. In der Rähe der Felsen, die im Oreisigjährigen Kriege der Bevölkerung oft Zustucht gewähren, ihm ausgezeichnetes Echo.

Mafion, unstreitig mit der Cohasion (f. d.) dem Wesen nach übereinkommend, heißt die ichung, welche zwei verschiedene ober getrennte Körper aufeinander äußern, wenn ihre Michen in hinreichend vielen Punkten miteinander in Berührung gebracht werden. Sie that ich schon bei festen Körpern, wenn diese mit ganz glatt geschliffenen Flächen übereinan-Mill werben, noch wirksamer aber, wegen der innigen Berührung, zwischen festen und flus-Aiwern, und es find Beispiele hiervon bas Bangenbleiben einer Schicht Flussigkeit an in Baffer getauchten Finger oder Stab, oder überhaupt das Regen ber Körper, das Indenfen bes Wasters an der äußern Gefäßwand bei Neigung des Gefäßes u. s. w. Be-Madwerth ift, daß nicht alle Flussigkeiten gegen alle festen Körper Abhasion zeigen. So werund Dueckfilber zwar blanke Metalle, aber nicht Glas ober Holz, und von Wasser zwar Finntlichen Körper, aber nicht Fett ober Herenmehl genett. Mit der Abhasion hängen auch Affeinungen der Capillarität (f. d.) zusammen. -- Abhäfton in pathologischer Bezietwid die mehr ober weniger feste Bereinigung verschiedener, im normalen Zustande mikinander verbundener Körpertheile untereinander genannt, die entweder durch klebende gerinnende, nach und nach fich zu einem festen Gewebe (Narbengewebe) umbilbende den zu Stande kommt, welche meistens Producte der Entzündung (der sogenannten Ab-Indundung) sind. (S. Entzündung.) — Im Civilprocesse heißt Abhafion ber Beitritt wien von zwei streitenden Parteien zu einem von dem Gegner eingewendeten Rechtsmittel (Käuterung, Appellation). Man pflegt adlinesio principalis und adhaesio accessor terscheiden, sodaß jene, innerhalb der geordneten Frist eingewendete, als selbständiges mittel zu betrachten, diese aber, die erst nach dem Verlause der Frist eingewendet wird, Rechtsmittel des Gegners fällt und nur auf einen mit dem des Gegners gemeinsa schwerdegrund gestützt sein kann. Manche Rechtslehrer wollen sede Abhäsion als ac behandelt wissen. — Abhäsionsproces heißt die mit einer Criminaluntersuchung ve Erörterung eines Anspruchs wegen eines durch ein Verbrechen verletzen Vermögensre z. B. über Bezahlung von Curkosten, Ausantwortung entwendeter Sachen. In der Rock Impetrant, wenn sein Anspruch nicht liquid ist, zur Anstellung ordentlicher Rlage v

Ubiaphora (griech.), d. i. an sich gleichgültige Dinge (Indifferentes, Mitteldinge für das Bewußtsein des gewöhnlichen praktischen Lebens eine ausgemachte Sache, t wisse Dinge gibt, die für den Erfolg einer Handlung und überhaupt unter gewissen niffen gleichgultig sind (wie ce z. B. meist gleichgultig ift, ob man mit dieser ober je: schreibt, diesen oder jenen Fuß zuerst in Bewegung sest), so ist es doch für die tie schauung von jeher sehr streitig gewesen, nicht blos, was Abiaphora seien, sondern at Abiaphora gebe. Die gediegenere Auffassung muß dies auf das entschiedenste leug gewiß als Alles, was ist, seine unveräußerliche Eigenthumlichkeit hat und bemgemäß t es in Anwendung gebracht wird, fo gewiß ift es im ftrengften Sinne bes Wortes nieme gültig, ob Diefes ober Jenes zur Anwendung kommt. Die Wirkung wird siets eine ver fein, und da unter ben jedesmal gegebenen Berhältniffen nur eine die beste sein kann auch diese und Das, was sie bewirkt, allenthalben den Vorzug in Unspruch nehmen, v "Gleichgültigem" also nicht die Rede sein können. Diese entschiedene Ablehnung des C tigen milbert sich indeß praktisch badurch, daß wir oft nicht im Stande sind, die wirklie zu feinen Unterschiebe ausfindig zu machen, und eben deshalb Beranlaffung haben, der Pedanterie zu hüten. Es begreift sich, daß diese Frage ihre größte Bedeutung auf sittlichem Gebiete findet. Bier ift von den ausgezeichnetsten Sittenlehrern aller ! Mahnung aufrecht erhalten worden, so gewissenhaft als möglich der Trägheit entgegei welche geneigt ift, schnell und Bieles für sittlich gleichgultig anzuschen. Der Streit Anwendung dieses Sapes durchzieht in unzähligen Formen das tägliche kleine Le wird nach Erziehung und Individualität ebenso verschieden geschlichtet. — Bedeu gegen, wenigstens augenscheinlicher, ift biefer Streit auf religiös-kirchlichem Bebiet Er ist hier so alt als die Religion oder Kirche überhaupt, und wurzelt gleichfalls in be benen Individualität und Erziehung. Alle Kirchenstreitigkeiten und Berfolgungen einem Theile ihres Wesens nach hierher. Gleichwol hat man sich gewöhnt, Abiaph Streitigkeiten vorzugsweise ben widrigen Streit zu benennen, welcher fich in ber proti bei Gelegenheit des Augsburger und dann Leipziger Interim erhob. Ramentlich banung suchende Zugeständnis "tatholischer" Ceremonien in der protest. Rirche, 3. 23. altare, Lichter, Bilber, Chorhemben, sieben Sacramente, lat. Gefänge, Horā, Bespe erweckte ber wittenberger Partei, unter bem milben, vor allem sittlichen Melancht züglich in den jenenser und niedersächs. Theologen, den wilden, dogmatischen: Flaci-Spite, seit 1549 einen fanatischen, Sahrzehnde sich hinziehenden Streit, der sich ent officielle Entscheidung in andere dogmat. Kämpfe verlief. Einig in der Anerkennung tigen Punkte als an sich gleichgültig, glaubte die angreifende Partei sie beshalb al ansehen zu muffen, weil sie ber tath. Rirche "ausbrucklich" zugestanden worden wi bas ungebildete Bolk zwischen Wichtigem und Unwichtigem nicht zu unterscheiden verf fentlich im lettern Sinne, also gegen Melanchthon, der übrigens spater zugestand, ir föhnlichkeit gegen die Ratholiken zu weit gegangen zu sein, entschied auch die Concort in ihrem elften Artikel. Die Ceremonien sind nach ihr an sich Adiaphora, hören aber fein, wenn sie Gegenstand des Rampfes und der Foderung von Gegnern werben, we' und burch anderer Grundanschauung, dem Zugestandenen eine Deutung geben, we Gemicht besselben wesentlich verandert werden muß.

Adilen, obrigkeitliche Personen in Rom, denen die öffentlichen Gebäude, best Tempel, die verschiedenen öffentlichen Spiele, das Urtheil über die Baustreitigkeite Marktpolizei, sowie die Aussicht über die Bäder, Lustdirnen und Wirthshäuser anver ren. Anfangs gab es nur zwei Adilen, gewählt aus dem Volke (Aediles pledis); ihne 366 v. Chr. die Ädilen hinzugefügt, welche bei Gerichten und andern Amtshandlur sonst auf der sella curulis, einem elfenbeinerne Stuhle, sasen, der außerdem nur d

boben Ragistraten zukam (Aediles curules). Zulius Cafar schuf eine britte Gattung, benen bie öffentlichen Magazine anvertraut wurden (Aediles cereales). Auch die Municipien hatten Adilen, die in einigen Städten die Stelle der Magistrate versahen im Allgemeinen aber benfelben Birtungstreis wie in Nom besaffen

Mietin, Eigenschaftswort oder Beiwort, ist der Name eines Redetheils, der den Begriff, wichen ein Substantiv im Allgemeinen barftellt, burch Angabe einer zufälligen Beschafferheider eines bem genannten Gegenstande eigenen Mertmale (Eigenschaft) genauer beforit Es wird entweder mit dem Hauptworte unmittelbar verbunden, z. B. der gute Mensch; ster of steht als Pradicat in einem ausgesprochenen Urtheile, z. B. der Mensch ist gut. Die Bergung ber Abjective in ben altern Sprachen ist so mannichfaltig wie die Declination der Gubfantive; in den neuern Sprachen wird es aber oft unflectirt im Sape angewendet. Die Wiedie find theils einfach (3. 23. schwarz, weiß, gut, hoch), theils zusammengesett (3. 23. allmichig, vollschrig), wodurch die Sprache eine große Zahl auschaulicher und lebensvoller Ausmid chill. Die Abjective find ferner der Steigerung fähig. Der natürliche Begriff des Abmind ruht in seinem Positiv (f. b.): 3. B. der Berg ift hoch; den vergleichungeweise höhern Stader Eigenschaft druckt der Comparativ (f. d.) aus: z. B. dieser Berg ist höher als der andar; ben böchsten Grad bezeichnet ber Superlativ (f. d.): 3. B. der Himalana ist ber höchste der Berge. Manche Adjective gehen in die Bedeutung von Substantiven über, indem entweder der allgemeine Begriff von Person dabei erganzt wird, z. B. der Gute, der Weise, oder im Allgemeinen nur der Begriff einer Sache durch denselben bezeichnet wird, 3. B. das Gute.

Andlung bei Subhastationen (s. d.) vor, wo durch die Adjudication und Lehnsreichung seiten bei Gubhastationen (s. d.) vor, wo durch die Adjudication und Lehnsreichung seiten bei Grichts der der Subhastation zu Grunde liegende Kauscontract erfüllt wird, der durch den vor Armin hierzu bestimmt, in welchem zugleich ein gewisser Theil der Kaussumme, wenigsen bei nothwendigen Subhastationen, gezahlt werden muß. Eine höhere Bedeutung hat die Adjudication dann, wenn sie in Folge eines Antrags auf Theilung einer Mehren gemeinschaftschangehörenden Sache eintritt. Ist nämlich die Sache untheilbar, so spricht sie der Richter dem der bisherigen Miteigenthümer ganz zu, und legt ihm die Pslicht auf, die Andern zu entstätigen. In diesem Falle geht durch die richterliche Zuerkennung das alleinige Eigenthum der

Coce auf ben bisherigen theilweisen Eigenthümer über.

Abjunctus, Abjunct ist, im eigentlichen Sinne, der einem Beamten außerordentlicherweise keizestene Amtsgehülfe und Stellvertreter. Am gewöhnlichsten kommt es bei Pfarrerstellen hab einem bejahrten Geistlichen, der seinen Geschäften nicht mehr im ganzen Umfange vorschieden, ein Abjunct, häusig mit der Hoffnung der Nachfolge, beizegeben wird, dem der Kafiche einen bestimmten Theil seiner Einkunfte abtritt. In einigen deutschen Ländern, der inder in Sachsen, sindet man auch, daß in größern Ephorien, außer dem Superintendenten, wire Abjuncte bestellt sind, welche den erstern in manchen Geschäften, namentlich in der Aufstüber die Schulen, vertreten, und deren Function in der Regel an bestimmte Amter geknüpft Die Stelle eines Abjuncts heißt Abjunctur, seine Bestallung Abjungiren. — Auch die my Maires (s. d.) haben Abjuncten oder Abjoints, welche eine Beamtenclasse in der franz.

Abjustiren heißt im Handel und Wandel etwas in völlige Richtigkeit bringen, abmachen. mer wird es vom Abzug messingener und eiserner Gewichte gebraucht, um sie mit dem gesetzen Land- ober Stadtgewicht in vollkommene Übereinstimmung zu setzen. Daher wird das hamt an manchen Orten auch Abjustiramt genannt. Endlich versteht man unter Abjustiren und Beschreiben der Metallstücke behufs der Aussims der Münzwesen das Bereiten und Beschneiben der Metallstücke behufs der Aussims der Münzen. Letzeres geschieht mittels der erst in neuerer Zeit erfundenen Justirmatur. Die Nichtigkeit der Münzen zu prüsen, dient eine äußerst genaue Wage, die Abjustirge. Die Nichtigkeit der Münzen zu prüsen, dient eine äußerst genaue Wage, die Abjustirge. Die Justirschen Geschieht die Stellschraube an mathem. Instrumenten oder Maschinen. Instrumenten oder Maschinen zur Hille der Beschlichaber einnimmt, dem er Indeste ist, und nach dem Berhältniß, in dem er sich selbst zu dem Beschlichaber besindet. Es indest Berhältniß ein dienstliches oder persönliches sein. Persönliche Absutanten, welche in Resel nur der Person des Monarchen, der Prinzen oder des Oberbeschlichabers beigegeden

140

find, führen den Namen Flügeladjutanten, Dberadjutanten. Dieselben haben teine bestimm dienftlichen Geschäfte, sondern sind unmittelbar an die Person attachirt, von der sie zur E bringung von Befehlen, zur Ausführung von Arbeiten ober Auftragen verwendet werden. 3L dienstlichen ober Truppenadjutanten gehören bie Inspections-, Corps-, Divisions-, Brig Regiments- und Bataillonsadjutanten, in der Regel im Range von Sauptleuten und La nants. Sie find benjenigen Generalen und Stabsoffizieren beigegeben, welche wirklich felb dige Truppentheile in der Armee commandiren, und es liegt ihnen die Führung der dienste Correspondenz, die Aufsicht über die Registraturen, die Ausfertigung und Austheilung defehle, die Vertheilung des Dienstes, das ganze Listen- und Rapportwesen, die Führun Journale, überhaupt die Besorgung aller derjenigen Details ob, mit welchen ber Comme rende seiner Stellung nach sich nicht befassen kann. In einigen Armeen leitet ber Reginabjutant auch die Übungen ber Musik. Bei ben Truppenübungen sind die Abjutanten beste die Richtungspunkte aufzustellen und Befehle rasch zu überbringen. Die Truppenadjute sowol als die personlichen find beritten. Genaue Renntnif aller dienstlichen Bestimmungen Reglements, Fleiß, Eifer und Gewandtheit, sowie eine von allen Persönlichkeiten sich frei tende Rechtschaffenheit sind nothwendige Eigenschaften eines Adjutanten. Außer den gene ten gibt es noch in Festungen und größern Garnisonen Platadjutanten, welche, in der Ri unberitten, den Platcommandanten und Gouverneurs beigegeben find.

Ad latus (lat.), b. i. zur Seite, zum Beistande. Generale ad latus heißen in Östreich dies gen, welche den Commandirenden eines Armeecorps oder einer Provinz zur beständigen Beihi zugeordnet sind. So wurde dem achtzehnjährigen Erzherzog Johann, als er im Feldzuge 1800 bas Obercommando des östr. Heeres übernehmen mußte, der Feldzeugmeister Laus latus beigegeben. Auch Gesandte und Legaten erhielten ehedem geschickte Diplomaten ad la

Abler find Raubvögel, welche von den altern Drnithologen zu der alle Tagraubvögel faffenden Gattung Falco gerechnet wurden, jest aber als besondere Gattung aufgestellt wer Ihr unterscheidender Charafter liegt in Folgendem: ber Schädel ift oben platt, besiedert Augen groß, unter vorstehenden Brauenknochen; der Schnabel stark, nur an der Spips frümmt, ohne Seitenausschnitt, Auftreibung und Borsten, mit nackter von den Nasenlöck durchbohrter Bachshaut; die erste Schwungfeder sehr kurz, die vierte die längste; die L ftart, die Behen nact, die beiden außern an der Basis burch furze Membran verbunden; Rrallen oder Fänge sehr stark, gekrummt und die hinterste länger. Die Abler repräsentiren ter ben Bögeln die reißenden Säugthiere; sie fressen nur frischen Raub, seltener Fische andere Thicre, leben in Monogamie, bauen große, aber unkunstliche Rester, legen zwei bis Eier, bruten gegen 30 Tage, und zeichnen sich aus durch Stärke, Flugkraft, Muth und sc Sinne. Ihre Gewohnheiten sind biejenigen der Raubthiere; manche sind absichtlich grau Berbreitet sind sie über die ganze Erbe, häufig in warmen Ländern, seltener auf Inselt Continenten. Die Arten sind zahlreich. Deutschland besitt sieben bis acht berfelben, unter chen der Raiseradler (Aquila imperialis) der größte. Ein wirklich furchtbares Thier ist der. ppenabler Brasiliens.

Schon seit den altesten Zeiten hat man sich häufig des Adlers als Symbol bedient. König der Bögel war er der Bogel des Zeus, der Überbringer des Blipes, und druckt ba auch die Ober- und Alleinherrschaft aus. In diesem Sinne finden wir ihn als Sim ber Fürsten, der Bolter und heere. Er war das hieroglyphische Zeichen der Stadte P polls, Emesa, Antiochia und Tyrus. Unter ben Attributen des Königthums, welche die C rier ben Romern einst zum Beichen ber Freundschaft schickten, war auch ein Scepter einem Abler von Elfenbein, und von dieser Zeit an blieb der Abler eines der ersten Attribut Republik, welches später auch die Raiser beibehielten. Als Heereszeichen kommt der Adle erft bei ben Perfern vor. Ein goldener Abler mit ausgebreiteten Flügeln, das Symbo perf. Könige, wurde dem Beere vorgetragen. Bei den Römern waren die Abler anfange Bolg, bann von Silber mit golbenem Blisstrahl, unter Cafar und seinen Nachfolgern ganz von Gold, doch ohne Blipstrahl. Sie wurden als Legionszeichen auf einer langen I getragen und als eigenthumliche Gottheit ber Legion verehrt. Auch Napoleon gab 1804 fi Deeren vergoldete Abler mit hebenden Flügeln als Feldzeichen. Der doppeltopfige Abler! zuerst bei den Raisern des Drients üblich, die bamit wahrscheinlich ihren Anspruch bezeit wollten, auch Kaiser des weström. Reichs zu sein. Wie der Doppeladler in das Wapper rom. Reichs beutscher Nation, und von da in das östr. gekommen, barüber ist seit 1848 in ren Schriften gestritten, und dabei jedenfalls bargethan worden, daß die zeitherigen Ang

nluß und Zeit der Verwandelung des früher einfachen Ablerwappens in einen Doppelngenau waren. Zeitiger übrigens als auf den Mungen beutscher Raiser tommt der Dopr auf benen ber Pfalzgrafen von Sachsen vor. Rußland hat seinen Doppelabler von ich. Kaiserthume entlehnt. Der einfache Abler sindet sich in den Wappen von Preußen, , Ohlesien, Sicilien und Mobena, sowie in benen vieler kleinerer Fürsten, Grafen, Baw Gelleute. Mehren Reichsstädten und Abeligen ist auch die Führung des Reichsad-Bappen als Chrenauszeichnung gestattet worden. Der Abler ist auch das Zeichen : Aitterorben. (S. Ablerorben.) — Abler (engl. Eagle) heißt bas Zehndollarstuck, die sobmunze der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Nach dem Münzgesetze vom m. 1837 hat der Eagle einen Werth von 12,47 Thlr. in preuß. Friedrichsd'or zu 5 Thlr. Ahr. 4 Egr. preuß. Cour. Es werden zugleich Halb- und Viertel-Cagles, und seit 1848 chntel-Eagles ausgeprägt. — Abler, Sternbild am nördl. Himmel, s. Sternbilder. lettreut (Rarl Joh., Graf), tüchtiger schweb. General, geb. 27. Apr. 1757, trat im wn 13 Jahren als Corporal bei ben sinnischen Dragonern ein, war bei bem Ausbes Kriege mit Rufland 1788 Capitan, und wohnte ale solcher der Belagerung flot und ber Schlacht bei Porofalmi bei. Bu Paltototi commandirte er die Avantauch focht er 1790 als Major bei Pirtimäki. Beim Ausbruch des Finnischen Kriegs 1808, befehligte er eine Brigade. Nachdem aber der Generalabjutant Graf Lövenhjelm Gefangenschaft gerathen, nahm A. beffen Stelle ein, und gab dem Kriege eine für m günstigere Bendung. Gegen große Übermacht siegten die Schweben durch seine ionen bei Sikajoki, Rivolax, Ny-Carleby, Lappo, Alavo und Kuortane. Als das heer im Sept. den Ruckzug antreten mußte, erwarb sich A. durch seine Anordbenfalls die größten Verdienste. Bei seiner Rückehr nach Stockholm mit Enthusiasjenommen, schloß er sich Denen an, die der wahnfinnigen Politik Gustav's IV. (f. b.) u setzen suchten. Am 13. März 1809 war es A., der den König, nachdem der Versuch Ausgleichung gescheitert, im Ramen ber Nation verhaftete, und sich durch biesen entm Schritt ben allgemeinen Dank verdiente. Seit 1809 Generallieutenant, folgte et i Chef des Generalstabs der schwed. Armee nach Deutschland. In gleicher Stellung bech, als die Schweden zur Ausführung der Rieler Convention in Norwegen einrückten. : A. noch 1814 in den Grafenstand erhoben worden, starb er 21. Aug. 1815. Gewiß sich auf bem Schlachtfelbe noch weit mehr ausgezeichnet haben, ware seinem Talente ter Spielcaum vergonnt gewesen.

rorden bestehen folgende drei: Der Beise Adlerorden in Rufland, ber britte des hat nur eine Classe und ist ursprünglich poln. Orden. Er wurde angeblich 1326 ig Blabislam I. gestiftet, 1705 von König August IL erneuert, 1807 vom Kö-Sachsen als Herzog von Warschau abermals ertheilt, 1815 in der poln. Berfassung Laiser als König von Polen für den ersten Orden des Reichs erklärt, aber endlich B organische Statut vom 26. Febr. 1832 in die Reihe der russischen versett, wo er r, nach dem Alexander-Newskiorden, rangirt. Zu Rittern können nur Inhaber des msorben ernannt werden; die Ernennung selbst erfolgt durch besondere vom Raiser big unterzeichnete Rescripte. Das Drbenszeichen, bestehend in einem goldenen, roth n Rreuze mit Königstrone, goldenen Flammen in den Winkeln und dem weißen Ablittelschild, der Devise: Pro fide, rege et lege, auf der Rückseite, wird an einem breiten n Bande über die rechte Schulter getragen. Dazu wird ein goldener Stern auf der fügt. — Der Ochwarze Ablerorben, geftiftet 1701 zur Krönung König Friedrich's I., me aus einer Classe, und ift ber hochfte Orden im preuß. Staat. Berliehen wird er nur welche ichon den Rothen Ablerorden erfter Claffe befigen. Der Konig ift Großmeister, er Sohne geborener Ritter. Die Ritter felbft haben den Rang eines Generallieute-Die Insignien sind ein hellblaues Areuz mit Ablern in ben Winkeln und der Namens-R. im Mittelschild, welches an einem orangefarbigem Bande von der linken Schulter m Bufte getragen wird. Dazu gehört auf der Bruft ein achtspisiger silberner Stern erzem Abler in orangefarbenem Felde und ber Devise: Suum cuique. — Der Rothe den wurde unter dem Namen Ordre de la sincérité 1705 vom Erbprinzen Georg s von Baireuth gestiftet, 1777 neu constituirt und 1791 zum zweiten Orden der preuß. fe exhaben. Seit dem 18. Jan. 1830 umfaßt er vier Classen. Das Orbenszeichen ps einem weiß emaillirten Kreuze ohne Spipen, auf deffen weißem Mittelschild sich vorn inte rothe Abler, auf der Kehrseite ber Namenszug F. W. mit darüber gesehter Krone find, führen den Namen Flügeladjutanten, Oberadjutanten. Dieselben haben keine bef dienstlichen Geschäfte, sondern sind unmittelbar an die Person attachirt, von der sie & bringung von Befehlen, dur Ausführung von Arbeiten oder Auftragen verwendet werben dienstlichen oder Truppenabjutanten gehören die Inspections-, Corps., Divisions., 2 Regiments- und Wataillonsabjutanten, in der Regel im Range von Sauptleuten un nants. Sie find benjenigen Generalen und Stabsoffizieren beigegeben, welche wirklich dige Truppentheile in der Armee commandiren, und es liegt ihnen die Führung der die Correspondenz, die Aufsicht über die Registraturen, die Ausfertigung und Austheilung fehle, die Vertheilung des Dienstes, das ganze Listen- und Rapportwesen, die Füh Journale, überhaupt die Besorgung aller berjenigen Details ob, mit welchen der Coi rende seiner Stellung nach sich nicht befassen kann. In einigen Armeen leitet der Re abjutant auch die Ubungen der Musik. Bei den Truppenübungen sind die Abjutanten t die Richtungspunkte aufzustellen und Befehle rasch zu überbringen. Die Truppenat sowol ale bie perfonlichen sind beritten. Genaue Kenntnif aller bienstlichen Bestimmur Reglements, Fleiß, Gifer und Gewandtheit, sowie eine von allen Perfonlichkeiten sich tende Rechtschaffenheit sind nothwendige Eigenschaften eines Abjutanten. Außer den ten gibt es noch in Festungen und größern Garnisonen Plasadjutanten, welche, in t unberitten, den Platcommandanten und Gouverneurs beigegeben find.

Ad latus (lat.), d. i. zur Seite, zum Beistande. Generale ad latus heißen in Ostreic gen, welche den Commandirenden eines Armeecorps oder einer Provinz zur beständigen zugeordnet sind. So wurde dem achtzehnjährigen Erzherzog Johann, als er im Feld 1800 bas Obercommando des östr. Heeres übernehmen mußte, der Feldzeugmeister latus beigegeben. Auch Gesandte und Legaten erhielten ehedem geschickte Diplomaten

Abler sind Raubvögel, welche von den ältern Drnithologen zu der alle Tagraubv faffenden Gattung Falco gerechnet murden, jest aber als besondere Gattung aufgestell Ihr unterscheidender Charakter liegt in Folgendem: der Schädel ist oben platt, besi-Augen groß, unter vorstehenden Brauenknochen; der Schnabel start, nur an der & frümmt, ohne Seitenausschnitt, Auftreibung und Borsten, mit nackter von den Naf durchbohrter Bachshaut; die erste Schwungfeder sehr kurg, die vierte die langste; start, die Zehen nacht, die beiden äußern an der Basis durch kurze Membran verbun Rrallen oder Fänge sehr stark, gekrummt und die hinterste langer. Die Abler reprasen ter den Bögeln die reißenden Säugthiere; sie fressen nur frischen Raub, seltener Z andere Thiere, leben in Monogamie, bauen große, aber unkunstliche Nester, legen zwe Eier, bruten gegen 30 Tage, und zeichnen sich aus durch Starte, Flugfraft, Muth ui Sinne. Ihre Gewohnheiten sind diejenigen der Raubthiere; manche sind absichtlich Berbreitet sind sie über die ganze Erde, häufig in warmen Ländern, seltener auf I Continenten. Die Arten sind zahlreich. Deutschland besist sieben bis acht berfelben, u chen der Kaiseradler (Aquila imperialis) der größte. Ein wirklich furchtbares Thier ist ppenabler Brafiliens.

Schon seit ben altesten Beiten hat man sich häufig des Ablers als Symbol bebi König ber Bögel war er ber Bogel bes Zeus, ber Überbringer bes Blipes, und brud auch die Ober- und Alleinherrschaft aus. In diesem Sinne finden wir ihn als der Fürsten, der Volker und Heere. Er war das hieroglyphische Zeichen der Stad polis, Emesa, Antiochia und Tyrus. Unter den Attributen des Königthums, welche rier ben Romern einst zum Beichen ber Freundschaft schickten, war auch ein Sci einem Abler von Elfenbein, und von diefer Zeit an blieb der Abler eines der erften Att Republik, welches später auch die Raifer beibehielten. Als Beereszeichen kommt ber ' erft bei ben Perfern vor. Ein golbener Abler mit ausgebreiteten Flügeln, bas On pers. Könige, wurde bem Beere vorgetragen. Bei den Römern waren bie Abler anf Bolg, bann von Silber mit golbenem Blisstrahl, unter Cafar und seinen Nachfolg gang von Gold, doch ohne Blisstrahl. Sie wurden als Legionszeichen auf einer lang getragen und als eigenthümliche Gottheit der Legion verehrt. Auch Napoleon gab 18 Deeren vergoldete Adler mit hebenden Flügeln als Feldzeichen. Der doppeltopfige A zuerst bei ben Raisern des Drients üblich, die damit wahrscheinlich ihren Anspruch t wollten, auch Kaiser des weström. Reichs zu sein. Wie der Doppelabler in das Wie rom. Reichs deutscher Nation, und von da in das östr. gekommen, barüber ist seit 1841 ren Schriften gestritten, und dabei jedenfalls bargethan worden, daß die zeitherigen

inlaß und Zeit der Verwandelung des früher einfachen Ablerwappens in einen Doppelngenau waren. Zeitiger übrigens als auf ben Münzen beutscher Kaiser kommt ber Doprauf benen ber Pfalzgrafen von Sachsen vor. Rugland hat seinen Doppelabler von ich. Kaiserthume entlehnt. Der einfache Abler sindet sich in den Wappen von Preußen, , Shlesien, Sicilien und Modena, sowie in denen vieler kleinerer Fürsten, Grafen, Bamb Cbelleute. Mehren Reichsstädten und Abeligen ist auch die Führung des Reichsad-Bappen als Chrenauszeichnung gestattet worben. Der Abler ist auch das Zeichen : Mitterorben. (S. Ablerorben.) — Abler (engl. Eagle) heißt bas Behndollarstud, die holdmunze der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Nach dem Münigesetze vom m. 1837 hat der Eagle einen Werth von 12,47 Ahlr. in preuß. Friedrichsb'or zu 5 Ahlr. Ahr. 4 Sgr. preuß. Cour. Es werben zugleich Halb- und Viertel-Gagles, und seit 1848 kintel Eagles ausgeprägt. — Abler, Sternbild am nördl. Himmel, s. Sternbilder. letteeut (Karl Joh., Graf), tuchtiger schweb. General, geb. 27. Apr. 1757, trat im on 13 Jahren als Corporal bei ben finnischen Dragonern ein, war bei bem Ausbes Kriege mit Rufland 1788 Capitan, und wohnte als solcher der Belagerung fot und ber Schlacht bei Porosalmi bei. Bu Paltototi commandirte er die Avantsuch focht er 1790 als Major bei Pirtimäki. Beim Ausbruch des Finnischen Kriegs 1808, befehligte er eine Brigade. Nachdem aber der Generalabjutant Graf Lövenhjelm Gefangenschaft gerathen, nahm A. beffen Stelle ein, und gab dem Kriege eine für m gunftigere Bendung. Gegen große Ubermacht siegten die Schweben durch seine ionen bei Sikajoki, Rivolax, Ny-Carleby, Lappo, Alavo und Kuortane. Als das heer im Sept. den Ruckzug antreten mußte, erwarb sich A. durch seine Anordbenfalls die größten Verdienste. Bei seiner Ruckehr nach Stockholm mit Enthusiasjenommen, schloß er sich Denen an, die der wahnfinnigen Politik Gustav's IV. (f. b.) u seten suchten. Am 13. März 1809 war es A., der den König, nachdem der Bersuch Ausgleichung gescheitert, im Namen ber Nation verhaftete, und sich durch biesen entm Schritt den allgemeinen Dank verdiente. Seit 1809 Generallieutenant, folgte et i Chef des Generalstabs der schwed. Armee nach Deutschland. In gleicher Stellung bech, als die Schweden zur Ausführung der Rieler Convention in Norwegen einrückten. : A. noch 1814 in den Grafenstand erhoben worden, starb er 21. Aug. 1815. Gewiß fich auf bem Schlachtfelbe noch weit mehr ausgezeichnet haben, mare seinem Talente ter Spielcaum vergonnt gewesen.

rorden bestehen folgende drei: Der Beiße Adlerorden in Rugland, ber britte des hat nur eine Classe und ist ursprünglich poln. Orden. Er wurde angeblich 1326 ig Blabiflam I. gestiftet, 1705 von König August IL erneuert, 1807 vom Kö-Cachfen als Herzog von Warschau abermals ertheilt, 1815 in der poln. Verfassung . Raiser als König von Polen für den ersten Orden des Reichs erklärt, aber endlich s organische Statut vom 26. Febr. 1832 in die Reihe der russischen verscht, wo er r, nach dem Alerander-Newskiorden, rangirt. Zu Rittern können nur Inhaber des msorden ernannt werden; die Ernennung selbst erfolgt durch besondere vom Raiser big unterzeichnete Rescripte. Das Drbenszeichen, bestehend in einem goldenen, roth n Kreuze mit Königstrone, golbenen Flammen in ben Winkeln und bem weißen Ablittelschild, der Devise: Pro fide, rege et lege, auf der Ruckeite, wird an einem breiten n Bande über die rechte Schulter getragen. Dazu wird ein goldener Stern auf der fügt. — Der Schwarze Ablerorben, geftiftet 1701 zur Krönung König Friedrich's I., me aus einer Classe, und ift ber hochfte Orden im preuß. Staat. Berlieben wird er nur welche schon den Rothen Ablerorden erfter Classe besiten. Der König ift Großmeister, er Sohne geborener Ritter. Die Ritter selbst haben ben Rang eines Generallieute-Die Insignien sind ein hellblaues Kreuz mit Ablern in den Winkeln und der Namens-R. im Mittelschild, welches an einem orangefarbigem Bande von der linken Schulter m Dufte getragen wird. Dazu gehört auf der Bruft ein achtspisiger filberner Stern sezem Abler in orangefarbenem Felde und ber Devise: Suum cuique. — Der Rothe ben wurde unter dem Namen Ordre de la sincérité 1705 vom Erbprinzen Georg 1 von Baireuth gestiftet, 1777 neu constituirt und 1791 jum zweiten Orden ber preuß. ile erhoben. Seit dem 18. Jan. 1830 umfaßt er vier Classen. Das Drbenszeichen einem weiß emaillirten Rreuze ohne Spipen, auf deffen weißem Mittelschild sich vorn ince rothe Abler, auf der Kehrseite der Namenbzug F. W. mit darüber gesehter Krone Bande, mit breiten orangefarbigen Streifen und schmalen weißen Rändern getragen ter der ersten Classe tragen außerdem auf der linken Brust einen silbernen achtspissen dem rothen Abler, auf dessen Brust sich das hohenzoll. Wappen mit der Umschrift: constanter besindet. Diesen Bruststern erhalten auch die ältesten Nitter der zwei Wer schon Nitter zweiter und britter Classe war, erhält den Orden mit Cichenlauf goldene Eichenblätter am Kreuz und auch an der obern Spisse des Sterns. Nitter Classe, welche vorher Nitter der vierten Classe waren, erhalten eine Schleise von der Ordensbandes am Ninge über dem Kreuz. Die Nitter erster Classe tragen das Orl an einem breiten Bande um die Schultern, die der zweiten Classe um den Hals, die und vierten Classe an schmälerm Bande im Knopfloch. — Einen Goldenen Agründete 1806 Friedrich I. von Würtemberg bei Annahme der Königskrone, der je mit dem Orden der Würtemb. Krone vereinigt wurde.

Adlersparre (Georg, Graf), geb. 1760 in ber Proving Jamtland in Schwede reits auf der Universität Upsala, als er 1775 in Militardienste trat. Nach dem Feld Rufland foll er 1791 vom Könige Gustav III. den geheimen Auftrag erhalten haben, 1 ger gegen ihre Regierung zu erheben. Als Gustav III. gestorben, nahm er, unzufriel neuen Regierung, als Rittmeifter seine Entlassung, widmete sich den Biffenschafter 1797—1800 eine Zeitschrift: "Läsning i blandade Ämnen", heraus, die, in libera verfaßt, nicht wenig bazu beitrug, bas Mistrauen der Regierung gegen ihn zu erregei in tiefer Zurudgezogenheit, ale er 1809 unerwartet ben Befehl über eine Abtheilun nannten Bestarmee erhielt und sehr bald jum Dberftlieutenant befördert murde, Truppen mit Gluck führte. In dieser Zeit hatte sich bei mehren Großen die Uberzeugt gemacht, daß das Baterland nur durch den Sturz König Gustav's IV. geret könne. Auch A. ward in die Anschläge eingeweiht, und trug wesentlich zu deren A bei, indem er sich mit feinem Corps der Hauptstadt naherte. Doch hatte er nur unter gungen seine Zustimmung gegeben, "bag tein Blut vergoffen, tein Boltsaufftand er daß das Heer nichts als die Berufung des Reichstags verlange". Nach dem Regieru ergoß sich auf A. ein Strom von Gnabenbezeigungen; er wurde schnell nacheinand rath, Oberfi, Generaladjutant, Comthur des Schwertordens und endlich in den Frei erhoben. Zugleich erhielt er den Auftrag, dem Prinzen Christian August die auf ih Wahl zur Thronfolge zu verkunden, und den Befehl über die Armce zu übernehmer auch insgeheim veranlaßt wurde, die Norweger gegen Danemart aufzuregen, was nicht gelang. Ungeachtet vieler Auszeichnungen zeigte sich A. verstimmt, indem er ni schließenden Ginfluß erlangte, wie er gehofft hatte. Als sich nach dem plöslichen Tode prinzen sein Ansehen noch mehr minberte, zog er sich als Landeshauptmann bes Stat in eine entfernte Proving zurud. Dennoch überhäufte ihn ber König mit Gunftbe Er erhielt 1811 das große Kreuz des Schwertordens, dann die Grafenwürde, und 1 einer der Berren des Reichs, bald barauf Ercelleng und Geraphinenorben britter. B waltung seines Amtes erwarb er sich großes Verdienst; doch gab er auch diese S auf. Die von ihm herausgegebenen "Actenftude zur altern, neuern und neuesten Schwedens" verwickelten ihn 1831 in eine Untersuchung wegen Pregvergehen. E einer Gelbftrafe verurtheilt, bezahlte fie, ließ aber, nachdem er öffentlich den richterlich für moralisch ungerecht erflart, die Fortsetzung erscheinen. A. starb auf seinem Lan staferit in Wermland 23. Sept. 1835. — Der altere seiner Sohne, Rarl August, Dichter bemerkbar gemacht.

Ad libitum (ital. a piacere), b. i. nach Belieben, wird in musik. Werken üb geschrieben, die einen nicht an die Regeln des Taktes gebundenen Vortrag verlangen ten. Den begleitenden Stimmen wird durch die Worke colla parte, d. i. mit der Hangebeutet, daß sie sich dieser anzubequemen haben. Von mehren Stimmen muß die Von der Strenge des Zeitmaßes nach Übereinkunst in gemeinschaftlichem Maße geschiedendere Gestaltung des ad libitum ist das tempo rubato. Auch wird in Partitur Titeln von Russkalien mit ad libitum eine Stimme als nicht wesentlich nothwendig

Admētus, der Sohn des Pheres, Königs zu Phera in Thessalien, und Theilneh Jagd des kalpdonischen Ebers und am Zuge der Argonauten nach Kolchie, bewarb nach seines Baters Tode König geworden, um die Tochter des Pelias, Alcestis. I sprach sie ihm zu geben, wenn er im Stande wäre, einen Löwen und einen Eber vor

gen ju fpannen. Unterftust von Apollo, der aus Liebe zu ihm ale hirt bei ihm diente, volltracte er biefes. Bei bem Hochzeitopfer vergaß er Diana. Um fich zu ruchen, fandte biefe eine Maffe Schlangen in bas Brautgemach; allein auch hier unterflütte ihn Apollo und versöhnte bie Söttin mit ihm. Apollo hatte bie Parzen vermocht, den Lebensfaden seines Freunbet, ber zu Ende mar, zu verlängern, falls einer der Angehörigen deffelben für ihn ben Tob freiwillig übernehmen murbe. Hierzu mar seine treue Gattin bereit; sie starb für ihn. Hercules tampfte dieselbe aber dem Sabes wieder ab, und gab sie dem Gatten zurud. Nach Andern

friete fie Proferpina freiwillig zurud, um ihre Aufopferung zu belohnen.

Abministration ober Berwaltung. Die Berwaltung des Staats sest man zuvorderft der Befaffung deffelben entgegen, und in diesem Sinne umfaßt die Bermaltung auch die Rechtsplege mit. In einem andern Sinne stellt man alle übrigen Staatsverwaltungszweige der Justizverwaltung gegenüber, und bezeichnet in diesem Falle die erstern mit dem gemeinsamen Ramen Administration. In der That unterscheiden sich diese Staatsverwaltungezweige von der Rechtspflege burch ihren steten, unmittelbaren Bezug auf die Interessen des Staats, durch bit bei ihnen auch in der speciellen Ausübung vorwaltende Princip der Zwedmäßigkeit, durch m größern Spielraum, der in ihnen dem Ermeffen der Behörden gelaffen werden muß, durch den durchgehends dem öffentlichen Rechte angehörigen Charakter ihres Wirkens. Auch die Inftiz ist Staatszweck, und auch bei ben Grundzügen des Rechtespstems kann die Beziehung of die gesellschaftlichen Interessen nicht ganglich aus ben Augen gelassen werden. Aber ber Ctaatszweck in ber Justig besteht nur in ber Verpflichtung bes Staats, in ben Streitfällen seiner Burger Gerechtigkeit zu mahren; wenn das Gefet gegeben ift, hat der Richter es unbekumum seine Folgen zu handhaben. Es ist Interesse des Staats, daß Jedem sein Recht werde; de es berührt ben Staat nicht, ob Diefer ober Jener ben Proces gewinnt. Es mögen wol bi Bestimmung der oberften Grundprincipien der Rechtsinstitute auch ihre Beziehungen zu den ficialen Interessen zu beachten sein; boch die weitere Ausprägung dieser Principien erfolgt in mam Rechtsspstem, wie es aus dem rom. Rechte erwachsen ift, nach dem Geset der logischen Consequenz. Der Gegensat zwischen Justiz und Administration hat sich in den neuern Staatstranifationen hauptfächlich auch dadurch geltend gemacht, daß man, während die Stellung der Brwiltungsbeamten von dem Ermeffen der Vorgefesten abhängiger wurde, bei den Richtern altern Grundsat der Inamovibilität beibehielt. In der Administration im engern Sinne man zuvörderst zwischen der allgemeinen Verwaltung, welche die Organisation der Central-Mitten und die Grundfage über den Staatsdienst umfaßt, und den speciellen Vermaltungsprizen zu unterscheiben. Die lettern theilen sich in Polizei und Volkswirthschaftspflege (Wiringsheis des Ministeriums des Innern), Sorge für Kirchen- und Schulwesen, Finanzwesen, Mitiwcfen, Marine- und Colonialwesen (in See- und Handelsstaaten), und auswärtige Anichtegenheiten. — Biel Streit ist in neuern Zeiten über die Administrativjustiz oder die Ent-Heidung streitiger Verwaltungssachen geführt worden. Die Einen, deren Ansicht besonders bei Bralen beutschen Juristen Bertheibiger gefunden hat, ertheilen auch diese Falle den ordentli-👫 Gerichten; die Andern wollen sie, nach franz. Worgang, von den Berwaltungsbehörden, ich unter gewissen sichernden Bürgschaften, beforgt wissen. Früher hatte fast jeder Bermalmysyweig, bis ins Einzelste herab, seine eigene Rechtspflege. Diese beschränkte sich aber that-Mich meistens auf die Instruirung der Sache, während der Verspruch den Dikasterien über-Mm wurde. Allerdings seste der frühere Standpunkt einen Charakter des Staatslebens vorbei welchem Alles mehr ein privatrechtliches Geprage trug als gegenwärtig, und auch Madiche Befugniffe im Lichte erworbener Rechte erschienen. Wo die streitigen Verwaltungsfon ben Gerichten überlaffen sind, wird nicht immer auf Renntniß ber Sachlage zu rechnen fin, procilen ein bringendes Staatsintereffe gefährdet werden, und nicht felten die natürliche Distit bem Buchstaben bes Gesetes weichen muffen. Dagegen kann in andern Fallen biese Anistung auch einen wirksamen Rechtsschut für die Privaten gegen mancherlei Willkur Men. Die ganze Frage läßt sich aber nicht wol im Allgemeinen und für alle Fälle, sondern mit sorgfältiger Rücksicht auf das Ganze der Staatseinrichtungen und die concreten Minde beurtheilen. — Noch nennt man Abministration die Verwaltung eines Gutercom-Med, wer bestimmter Rechte für den eigentlichen Juhaber. Selbst Regierungsverweser sind ellen Administratoren genannt worden, namentlich die Verweser einer Kurwürde. Auch Hick dieser Titel den protest. Verwesern chemals kath. geistlicher Staaten und Stifter. So Ping August von Sachsen Abministrator des Erzbisthums Magdeburg. So beruht auch reinglich die staatsrechtliche Beziehung des Hochstifts Meißen zu dem Königreich Sachsen eigentlich darauf, daß die Könige von Sachsen, vermöge der perpetuirlichen Postulation ministratoren jenes Stifts sind. So waren holst. Prinzen Administratoren des Bisthums worans sich der Besit bes Fürstenthums Eutin durch das Haus Oldenburg entwickelt hat...

Admiral. Der Admiral ist ein Oberbefehlshaber zur Gec. In den stürmischen um mentlich zur See im höchsten Maße gewaltthätigen Zeiten bes Mittelalters wagte sich leicht ein einzelnes Handelsschiff auf eine weitere Fahrt, sondern mehre Rheder traten zun gemeinsamen Fahrt (Admiralschaft) zusammen, wo dann für das Commando der Flotte ut. Leitung ihrer kriegerischen Vertheibigung ein Admiral ernannt wurde. Im Arabischen Emir oder Amir Militarbefehlshaber, und der Emir-al-Omra ift der oberfte Militarbefe & ber. Das Mittelalter unterschied überhaupt nicht zwischen Armee und Marine, wie man f. sen Unterschied selbst in England noch zu Ende des 17. Jahrh. kaum kannte. Der Titel Em Dmra wurde von ben Mauren nach Spanien verpflanzt, und von hier verbreitete er fich Abmirante, Abmiral corrumpirt, in bas übrige Europa. In Sicilien wurde et 1142 den g tenbefehlshabern beigelegt; in England ift er feit 1216, in Frankreich seit 1284 üblich. die Türken nennen ihren obersten Seebefehlshaber nicht Admiral, sondern Kapudan-Pas-Bald ernannten auch die Seestaaten Admirale als Träger hoher Staatswürden, und untersc den zwischen dem Großadmiral, als dem eigentlichen höchsten Chef der gesammten Mari und zwei andern Classen von Admiralen, welche Schiffsabtheilungen befehligten. Oftere fu nur der Erstere den Titel Admiral, mahrend die Andern Bice. oder Contreadmirale heif Der Abmiral stellte die Raperbriefe aus. Die hochste Verwaltungsbehörde der Marineang genheiten führt häufig den Titel Abmiralität, Admiralitätscollegium. Für Prisensachen ift wöhnlich ein Abmiralitätsgericht als höhere Instanz bestellt. — In England gehört die Bu des Lord - High - Admiral zu den neun hohen Kronamtern, wurde aber seit 1708 über 1 Sahre lang nicht wieder besett, bis sie 1827 der damalige Herzog von Clarence auf turze; wieder annahm, aber nach der Schlacht von Navarin wieder niederlegte. Außerdem unterst det man in England Admirale der rothen, weißen und blauen Flagge, unter denen die B abmirale und die Rearadmirale stehen, welche lettere die Nachhut (rear) befehligen. hatte man in England nicht weniger als 70 Admirale, 75 Viceadmirale und 80 Rearadmin 1832 gab es nur noch 50 Abmirale (14 von der rothen und je 18 von der weißen und bla Flagge), 61 Viceabmirale und 66 Rearadmirale. Davon befanden sich natürlich viele Ruhestand oder Disponibilität. Der Anschlag über den Flottendienst von 1850—51 n nach: 1) activ und mit vollem Gehalt: 2 Abmirale, 3 Biceadmirale, 7 Rearadmirale (bat drei als Beamte der Dock-Yards); 2) activ, aber mit halbem Gold: 1 Flottenadmiral, 28 ! mirale, 42 Viceadmirale, 69 Rearadmirale; 3) in Ruhestand: 45 Rearadmirale. In Fra reich findet man in der Regel 2-3 Admirale, 10-12 Viceadmirale und 20-25 Contread rale. Die ruff. Flotte theilt sich in die weiße, rothe und blaue Flagge, deren jeder ein Abm vorgeset, und von denen jede wieder in drei Geschwader getheilt ift, welche von Bice- ober C treadmiralen angeführt werden. Bei den Hollandern heißt der Contreadmiral Schout-by-Na weil er bei Nacht das Commando führt. Das Schiff, auf welchem der Admiral seine Fla aufzieht, was nur zu geschehen pflegt, wenn es von einer größern Bahl von zu ihm gehöri Schiffen begleitet ift, heißt bas Abmiralsfciff. -- Die Abmiralfchnede, auch orientalischer B abmiral genannt, ist eine Art Regelschnecke (Conus), orangefarbig, mit milchweißen Flecken 1 gelben zadigen Binben. Sie tommt aus den indischen Meeren, und wurde fruher mit ut heuern Preisen bezahlt. — Den Namen Abmiral führt auch ein Tagfalter (Vanessa Atalan

Abmiralitätsinseln nennt man eine Gruppe von 30—40 Inseln, nordöstlich von Souinea, zum Archipelagus Neu-Britannia gehörend. Nur die eigentliche Admiralitätsinsel, won die ganze Gruppe den Namen führt, ist von großem Umfange; sie wird auf 100 D.R. schenraum gerechnet. Die Küsten sind zerrissen, und im Innern steigen hohe Berggipfel em von ewig grünen Bäumen umgeben. Die ganze Gruppe erstreckt sich zwischen 1°56′45″3°2′s. Br. und 163°54′bis 165°49′ö. L., und ist, gleichwie der ganze Archipelag von zahlreichen Negritos bewohnt, einer Barietät der Papua oder traushaarigen Race.

Admittitur ober Admittatur, b. h. wörtlich : es wird ober werde zugelassen (vom lat. admitte ift eine Amtsformel, womit man die Erlaubniß für irgend eine Handlung zu ertheilen pflegt. A Ausbruck wendete besonders die öftr. Censur bei Ertheilung der Druck- ober Debiterlaubnis

Admonition, die Erinnerung an unterlassene Pflichten, d. h. von Seiten des Lehrers gen den Schüler, der Synode gegen einen Geistlichen. Im Kirchlichen bezeichnet Admonissowol die allgemeine, mit der Beichte verbundene Bußermahnung, wie die specielle ge

e, einem besonders irrigen Wandel hingegebene Mitglieder der Kirchengemeinde. Die letel (nach Matth. 18, 15—17) erst unter vier Augen, dann mit Zeugen, endlich in Gegenen Gemeinde vorsichgehen. Blieb diese Admonition fruchtlos, so erfolgte in der alten die Ausstofung des Betroffenen.

wat, ein Marktsleden mit reichem Benedictinerstift im Kreise Judenburg in Steiermark. Aft wurde 1074 von dem Erzbischof Gebhard von Salzburg gegründet, und umschließt weitläusigen aber unvollendeten Bau eine ansehnliche Bibliothek (20000 Bde.) nebste demmlung und Museum. Auch besinden sich hier Thymo's Steingusbilder vom 1200, dessen Berfahren jedoch verloren gegangen ist. Das Stift unterhält ein theolomasskubium. Der Fleden selbst, chedem die Residenz der Bischöse von Salzburg, ist einer bedeutenden Eisenindustrie; jährlich werden gegen 20000 Sensen gefertigt.

, der Heilige, geb. um 800 in der Champagne, ein Benedictiner, welcher sich durch seine hme an den kirchlichen und politischen Ereignissen seiner Zeit, sowie durch seine Gelehrmeiseichnete. Er schrieb ein "Chronicon de sex aetatibus mundi" und ein "Marum", welche mehrfach gedruckt worden sind, und starb als Erzbischof von Vienne

. 875. Sein Gedächtnißtag fällt auf den Tag seines Todes.

f Friedrich, Bergog von Holstein-Gottorp, König von Schweden, geb. 14. Mai 1710, Sohn des Abministrators der holstein-gottorpischen Lande und Bischofs von Lübeck August, und der Albertine Friederike von Baden-Durlach. Im J. 1727 ward er, nach vorher erfolgten Tode seines Baters, zum Bischof von Lübeck erwählt, und als sein aregierende Herzog Rarl Friedrich von Holstein-Gottorp, der Bater Des ruff. Raifers , 1739 gestorben, übernahm er für dessen unmündigen Sohn die Landesabministra-Bottorp. A. F. sollte indessen eine höhere Thronwurde erlangen, als Peter, bem thronfolge gesichert worden, die ihm angebotene schwed. Krone ausschlug. Die russ. velche Schweden an einen stammverwandten Fürsten zu bringen und zugleich die ng besselben mit der herzogl. Linie zu Holstein, als Gegensatz gegen Danemart, zu vunschte, bestimmte nämlich ben schwed. Reichstag, A. F. die Thronfolge zuzuspreer machte dies zum Preise des Friedens zu Abo. Die Wahl A. F.'s zum schwed. zer geschah in der That am 3. Juli 1743. Übrigens war seine Großmutter eine schwed. und Tochter Rarl's XI. gewesen. 3m Jahre 1750 entsagte er bem Bisthum Lubeck, . April 1751 folgte er seinem Worganger, dem Konige Friedrich aus dem Hause Des-, auf dem schwed. Throne. Er sollte jedoch wenig Freude in seiner neuen Würde erleschwed. Aristokratie trieb unter ihm ihre Anmaßung auf die Spize und machte ihn Staatspuppe. Solche Beschränkung war um so ungerechter, als sich ber König ndiger, rechtschaffener, sogar äußerst ruhiger und phlegmatischer Mann und keineswegs iffen geneigt erwies. Er trug auch sein Joch weit geduldiger als seine Gemahlin, die : Friedrich's II. von Preußen, Luise Ulrike (f. b.). Unter ihrem Ginflusse und zum a die Einmischung ber Schweben in den Siebenjährigen Rrieg zu verhüten, erfolgten die den Ubermuth des Adels brechen sollten. Aber die Theilnehmer buften 1756 Blutgerüste, und der Neichstag ordnete ein Dankfest für Entbedung der Berschwö-Der König wollte sich an den Reichstag wenden, wo doch auch andere Stände vertren als der Abel. Aber zwei mal verweigerte der Reichsrath, in die Berufung des 18 zu willigen. Da wurde es selbst dem geduldigen Könige zu arg; er drohte, die Reieberzulegen. Jest endlich erfolgte bie Berufung des Reichstags, welcher wenigsiene 120 erfolgten Beschränkungen ber königl. Rechte aufhob. Der König behielt die Regied aber schon 12. Febr. 1771. Ihm folgte sein talentvoller Cohn Gustav III.

son Nassau, beutscher König von 1292—98, geb. zwischen 1250 und 1255, war sohn des Grafen Walram von Nassau. Nachdem er einstimmig 10. Mai 1292 ig erwählt worden, ward er zu Aachen 24. Juni gekrönt. Ein bloßer Dynast, haus einer erlauchten Familie und von erprobter Tapferkeit, hatte er doch kein anderes seine Gchwert; auch sehlten ihm jene großen Eigenschaften, die seinen Vorgänger, was habsburg, auf den Thron erhoben und darauf erhalten hatten. A. verdankte seine bills dem anmaßenden Betragen Albrecht's von Dstreich, theils den eigennützigen ber Kurfürsten von Köln und Mainz, welche durch ihn sich Städte und Ländergebiete wießen, die ihm gar nicht gehörten. Da er aber als Kaiser nicht erfüllen wollte und sehast.

Bet. Bebnte Muft. 1.

Aus Geldmangel nahm er von Eduard I. von England 100000 Pf. St. an und versprach di für, diesem gegen Philipp ben Schonen beizustehen, sah es aber nicht ungern, als ihm ber Pap die Theilnahme an dem Kriege untersagte. Machte er sich schon baburch in den Augen der det schen Fürsten verächtlich, so wurde er es noch mehr, als er 1293, des Landgrafen Albrecht de Unartigen Saß gegen deffen Sohne benutend, von diesem Thuringen taufte und mit bewaf neter Hand fich in den Besit des erfauften Landes zu segen versuchte, mas ihm jeboch nie get gelang. Wegen dieses Raufs zum Nachtheil rechter Erben, sowie auf Betrieb Albrecht von Ditreich und des dem Könige feindlich gewordenen Erzbischofs Gerhard von Mainz, wurd A. enblich, ohne daß jedoch Trier, Köln und Pfalz ihre Zustimmung gegeben, vor das Kurffe stencollegium geladen. Da er aber nicht erschien, ward 23. Juni 1298 seine Absetzung and gesprochen, und Albrecht von Ditreich zum Konige gewählt. Bereits zu bieser Zeit mar zwischen A. und Albrecht zum Kriege gekommen. A. schien bas übergewicht zu gewinnen; doch von seinem Gegner überlistet, fand er sich zwischen Gellheim und Rosenthal bei Boch umstrickt, und fiel nach helbenmuthiger Gegenwehr 2. Juli 1298, man fagt, durch Albrecht eigene Sand. Sein Feind, der Erzbischof Gerhard, gab ihm das Zeugniß: "heute ift ber to ferste beutsche Mann gefallen!" Seine Leiche ward von Heinrich VII. in der kaiserlichen Gre zu Speier, zugleich mit Albrecht's Leichnam, beigesest.

Abonāi, d. h. Herr, ist die hebr. Pluralform, welche, die Bedeutung des Wortes versitätend, ausschließlich von Gott gebraucht wird. Um den wahren und heiligen Namen Goth (Zehova) nicht auszusprechen, lesen die Juden in allen den Stellen des Alten Testaments, i

derselbe vorkommt, Abonai.

Adonis war nach der am meisten verbreiteten Sage, die uns der chklische Dichter Panyc erhalten hat, der Sohn des affyr. Königs Thias und deffen Tochter Myrrha, die auf Anstiff der Benus in unnatürlicher Liebe zu ihrem Bater entbrannte. Als der Bater bas Berbred entdeckte und im Begriffe stand, die Tochter zu tödten und sie, die vor ihm floh, einholte, erh ten die Götter ihr Gebet, sie unsichtbar zu machen, und verwandelten sie in einen Baum. Die aber platte nach einiger Zeit, und es ging aus ihm der neugeborene A. hervor, ben Benus, w feiner Schönheit angezogen, sogleich liebgewann und insgeheim der Proferpina übergab. Lettere ihn später nicht zurudgeben wollte, wendete fich Benus an den Jupiter, der den Sti dahin entschied, daß A. einen Theil des Jahres bei der Benus, den andern bei der Proserpf leben folle, fodaß er acht Monate auf der Dberwelt und vier in der Unterwelt verweilte. Ep starb A. an einer Wunde, die er von einem Gber auf der Jagd erhielt. Diese einfache Erzähl wurde indessen mannichfach ausgeschmückt, unter andern, daß Benus nach der Bermund herbeigeeilt, um ihn zu retten, aber zu spät gekommen sei und sein Blut in Anemonen verm delt habe. A. zu Ehren wurde jährlich ein Fest gefeiert, welches aus zwei Theilen bestand, ein Trauerfeste, das sich auf seinen Abgang in die Unterwelt bezog, und einem Freudenfeste in zug auf seine Rücktehr zur Benus. Besonders feierlich beging man dieses weit verbreitete zu Alexandria. Merkwürdig sind hierbei die sogenannten Abonisgärten. In irdene, auch filberne Gefäße faete man nämlich vor der Feier Weizen, Fenchel und Lattich, die durch fil Barme schnell hervorgetrieben wurden, und beren kurzes Grunen wol die Verganglichkeit irdischen Freude andeuten sollte. Die Sagen von A. gehören ursprünglich dem Drient an. ihnen tritt Naturreligion in Berbindung mit einem aftronomischen Cultus auf, und A. fc mag ber Gott bes Connenjahres sein. Die Ahnlichkeit bes Namens mit dem phonizischen Ab welches Herr bedeutet, ist unverkennbar; vorzugsweise aber ward dieses Wort vom Könige Himmels, der Sonne, gebraucht. — In Bezug auf die strahlende Schönheit, die man dem beilegte, bezeichnet man häufig damit einen schönen Mann, und Abonifiren bedeutet scherzm so viel als schon machen, puten. - Abonis heißt nach Linne auch eine Pflanzengattung aus Familie der Ranunculaceen, aus der 13. Classe des Linne'schen Systems, von welcher ein Arten in Deutschland wild wachsen. In Garten kommt häufig der Sommeradonis (Add aestivalis) vor. Zur Anpflanzung empfiehlt sich burch zeitige und schöne Blute ber Frühlich abonis (Adonis vernalis), welcher im mittlern und südlichen Deutschland auf Borbergen vorkommt und keiner forgfältigen Cultur bedarf.

Abonischer Bers ist eine Versart, welche aus einem Dakthlus und einem Sponk ober Trochaus besteht (20022), z. B. liebliche Rose. Sie eignet sich wegen ihres lebha Ganges zu muntern und scherzhaften Liebern. Längere Gedichte würden jedoch zu große förmigkeit durch so kurze, ohne alle Abwechselung wiederkehrende Verse erhalten, west

jewöhnlich als Nachsatz zu andern Versen in der lyrischen Poesie, wie z. B. bei ben ben Strophen (f. d.) gebraucht.

tianischer Streit, war ein Nachklang des Arianischen Streits (f. d.), und entstand spanien als in dem Lande, in dem sich die Lehre des Arius vorzugsweise lange erhal-Unter theils berechtigter, theils unberechtigter Berufung auf katholische Autoritäten bem 4. Jahrh., sowie auf die Stellen der Heiligen Schrift, welche die Unterordcifti unter den Bater lehren, und vielleicht angeregt von dem Streben, die Lehre von chwerdung Gottes den in Spanien herrschenden Mohammedanern weniger anstößig n, jedenfalls aber unterstützt von Ausdrücken der alten Mozarabischen Liturgie(f. Mo-, behaupteten der Erzbischof von Toledo, Elipandus, und der junge, wohl unterrichtete schof von Urgel, daß Christus nach seiner göttlichen Natur allerdings schon von Natur blecht ber eingeborene Sohn Gottes sei, dagegen nach seiner menschlichen Ratur nur Gnabe Gottes zum erftgeborenen Sohn Gottes (Rom. 8, 29) erflärt und aboptirt : werden durfe, wie denn, obgleich in geringerer Beise, alle heiligen Menschen als sottes adoptirt werben sollen. Die Übertragung des in Spanien durch die Gegner Ethe-Beatus entbrannten Streites nach dem specifisch tatholisch-driftlichen Frankreich verunter personlicher Theilnahme Karl's b. Gr., die gegen den Aboptianismus entschei-Synoben zu Regensburg (792) und, auf Beschwerde bes Elipandus, zu Frankfurt wie den Widerruf des Felir zu Rom. Die Gelehrten Karl's, Alcuin an der Spipe, setatholische" Lehre entgegen, daß der Mensch von Gott adoptirt werde, nicht die menschur Christi. Die Einheit der nur gottlichen Person in der doppelten Natur Christi mache hme eines doppelten Sohnes Gottes, eines ursprünglichen und adoptirten, zur Unit ober zur nestorianischen Reperei. Die menschliche Natur Christi konne nirgende, nie mer Weise, ohne die Verbindung mit der göttlichen Natur vorgestellt werden. Felip wifter Synode zu Nachen (799), der Gewalt weichend, und, wie es scheint, nie völlig L Er starb 818 in freier Haft zu Lyon. Elipandus beharrte fanatisch bei seiner Ansicht, spater nur vielleicht von Folmar (um 1160), in einem gewissen Sinne von Duns geft. 1308) und Durandus von San-Porciano (geft. 1322), von dem Jefuiten Bas-1606) und bem Protestanten Calirtus (1643) vertheidigt worden ift. Die Wurzel biefer t allerdings der mehr oder weniger flar gedachte Nestorianismus (f. d.) und die Schwiee zeitliche Menschennatur mit der ewigen Gottesnatur in gleiche Linie zu stellen.

tion, ober Annahme an Rindesstatt, ein dem alten beutschen Rechte, und baher auch in den Ländern, wo sich die Grundzüge deffelben rein erhalten haben, z. B. in Engrefanntes Rechtsinstitut, das erst mit dem röm. Rechte zu uns gekommen. Die Abopne der Arten, wie väterliche Gewalt erworben wird, und unterscheidet sich hauptsächlich rmen, je nachdem der zu Aboptirende noch in väterlicher Gewalt steht, sodaß der leibx dieselbe dem Adoptivvater abtritt (Adoption im engern Sinne), oder selbständig ist, t mehr in vaterlicher Gewalt (Arrogation). Die früher aus mehren beschränkenben ungen bes röm. Rechts, 3. B. bag Castraten nicht adoptiren können, daß der Aboptivbestens 18 Jahre alter sein muß ale ber Adoptivsohn, abstrahirte Regel, die Adoption hahmung der Natur sein, ist neuerlich als nicht ganz richtig erkannt worden, ba nach Bechte auch Zeugungeunfähige und Unverheirathete aboptiren konnen. Frauen erhal-Adoption die gewöhnlichen Rechte ber Mütter über ihre Kinder. Das neuere, auch emeinrechtlich geltende rom. Recht hat, indem es einige Mängel des ältern verbeffern mentlich ben völligen Übergang des Aboptivkindes in die Familie des Aboptirenden, geeignete Distinctionen in dieses Rechtsverhaltniß gebracht, welche jedoch theils auf die wetommenden Falle ber Aboption wenig Bezug haben, theils in Betreff bes Erbrechts mesgesete modificirt zu sein pflegen. Wie im alten Rom die Aboption nicht ohne ierfolgen durfte, sondern die Grunde und Bulaffigkeit berfolben erft durch das Priefter-Funtersucht werden mußten, so ist auch in Deutschland die landesherrliche ober doch Bestätigung berfelben ein Erfoberniß. Das neuere franz. Recht (Code civil, Art. Ible Aboption nur in beschränkterm Dage zu.

tion, fo viel wie Anbetung (f. b.).

Stadt im Boigtlande des Königreichs Sachsen, unweit der Grenze von Böhmen und Effterflusse, in höhen- und waldreicher Gegend, mit 2600 protest. E., die sich hampt- Fabrikation von Musikinstrumenten, Weberei, Schuhmacherei, Viehhandel und

Grenzhandel nähren. In dem Elsterflusse, sowie in den einmundenden kalkhaltigen Bachen, fin den sich Perlennuschellager. Südlich von Adorf, an der böhm. Grenze, bei dem Dorf Elstein

liegt die in neuerer Zeit zur Aufnahme gelangte Beilquelle, bas Elsterbab (f. b.).

Adour, Fluß in Frankreich, entspringt bei Tourmalet im Depart. der Hochpyrenäen, berüßein seinem 70 Lieues weiten Lauf das anmuthige Campanerthal, das Depart. Gers und befruchtbaren Theil des Depart. Landes, und mündet unterhalb Bayonne in den Atlantiff Decan. Er nimmt die Flusse Arros, Midouze, Gave de Pau, Gave d'Oloron, Luy, Nive, bouze auf, ist aber nur 27 Lieues weit schiffbar. An ihm liegt die wegen ihrer heißen Baber rühmte Stadt Bagnères-de-Bigorre, das Dorf Campan, Trabes, St.-Sever, Dar und Bayonich.

Ad pias causas, b. i. zu frommen 3wecken, eine lat. Formel, welche bei Vermachtnissen Bommt, die zu Gunsten von Klöstern, Kirchen, Schulen und milden Stiftungen gemachtwe

Adrammelech (b. h. herrlicher König), ein Göte der Affprier. Nach dem Charafter Berehrung, bei welcher Menschen verbrannt wurden, zu schließen, ist er mit dem Moloch geleichen, und entweder der Sonnengott selbst oder irgend ein anderer vergötterter Himmelsten Die spätern Nabbinen geben ihm willfürlich die Gestalt eines Pferdes oder Maulthiers-Adrammelech, Sohn des assyr. Königs Sanherib, der in Verbindung mit seinem Bruder rezer, im Tempel des Nisroch, 697 v. Chr., seinen Vater ermordete. Beide Brüder mußten vollbrachter Gräuelthat nach Armenien entslichen.

Abrastea, d. i. die Unentstiehbare, ist ein Beiname der Nemesis (f. d.), welchen sie von Tempel, den ihr zu Ehren der König Abrastus in der Nähe von Theben errichtete, erhalten ben mag. Mehre haben sie als Dienerin der ewigen Gerechtigkeit und Rächerin alles Unweber kein Sterblicher entgeht, zu einer besondern Göttin erhoben; allein alle diese Eigenschaft kommen auch der Nemesis zu. Herder wählte den Namen "Abrastea" für eine Zeitschrift, im man auch, sowie in seinen "Zerstreuten Blättern", geistvolle Erörterungen über diese Gösindet. — Abrastea hieß auch eine Nymphe, des Königs Melisseus in Kreta Tochter, weint ihrer Schwester Ida den Zeus erzog. — Abrastea, Stadt und Landschaft in Myssex

Granifus, mit einem Tempel und Drakel des Apollo und der Diana.

Abrastus, der Sohn des Talaus und der Lysimache, war König von Argos, wurde von Amphiaraus vertrieben, und floh zu seinem mutterlichen Grofvater, Polybus, nach chon, wo er nach dem Tode besselben ben Thron bestieg und die Nemeischen Spiele einstell Später föhnte er sich mit dem Amphiaraus wieder aus, gab diesem seine Schwester Erip zur Gattin und kehrte nach Argos zurück. Seine Gemahlin war Amphithea, mit ber et Agialeus und Chanippus, die Argia, Deiphyle und Agialea erzeugte. Bon den beiden all Töchtern vermählte er, um einem Drakel nachzukommen, welches ihm verkundet hatte, daß ch einem Eber und Löwen geben wurde, die Deiphyle an den Tydeus (f. d.), die Argia an Polynices (f. b.), von benen ber Eine bas Bild eines Ebers, ber Andere das eines Lower bem Schilbe führte. Letterer war von seinem Bruder Gteofles (f. b.) aus Theben vertil worden, und A., um ihn in sein väterliches Erbe wieder einzuseten, unternahm den Bug gi Theben, der bekannt ift unter dem Namen der Sieben gegen Theben. Bon biefen Helden A. der Einzige, der mit Sulfe seines Pferdes Arion davonkam. Behn Jahre darauf untern er ben zweiten Feldzug mit ben Nachkommen ber erschlagenen Helben, ben fogenannten Cy nen (f. b.), und eroberte auch die Stadt, verlor aber babei feinen Sohn Agialeus. Aus darüber ftarb er auf dem Rudwege in Megara, wo er begraben wurde. Nach feinem Tode er an vielen Orten als Heros verehrt.

Ad reserendum heißt in der Rechtssprache: zur Berichterstattung. Nimmt ein Bei mächtigter oder Unterbeamter einen Vorschlag, ein Gesuch ad reserendum, so wird die And me, Gewährung oder Verwerfung von der Entscheidung des Vollmachtgebers oder Vorze

ten abhängig gemacht.

Abresse nennt man ursprünglich die Zuschrift einer Corporation an die Staatsbehörde, wisse Gesinnungen des Dankes und der Zufriedenheit, zuweilen auch entgegengesette, aussprünflärungen mittheilt, Maßregeln rechtfertigt u. dgl., ohne irgend ein Handeln in Antwikeltstungen, wodurch sich die Adresse von der Petition (s. d.) unterscheidet. Die Sache ist von land gekommen, wo das Parlament gewohnt ist, die Eröffnungsrede des Königs mit Dankadresse zu beantworten, auch große Verdienste mit einer öffentlichen Danksaung fohnen. Von da verbreitete sich der Gebrauch nach Nordamerika, dann allmälig auch in die Situtionellen Staaten des europ. Festlandes. Das Necht, in Gemeinden oder in Volksversen

meinschaftlich Abressen zu beschließen, hängt zusammen mit bem Rechte ber öffentlihwerdeführung und der Vorbedingung zu diesem Rechte, nämlich der Befugniß, sich meln. Die Abresse, durch welche jest gewöhnlich alle constitutionellen Kammern die x (s. d.) des Regenten beantworten, gilt als der erste Probirstein für den Stand der , sowie für das Verhältniß der Majorität zu der Politik des verantwortlichen Miniim Allgemeinen. Aus der officiellen Sphäre ist das Adressenwessen in das politische echaupt eingedrungen, und ein Hauptmittel der Parteien zu Demonstrationen unter für und gegen öffentliche Charaktere geworben.

Bhuch, Abreftalender, ein zuweilen mit einem Ralender versehenes, ober boch die ung Kalender noch auf dem Titel bewahrendes Berzeichniß der Bewohner einer er höhern Beamten eines Staats oder Landes, oder der Mitglieder gewisser Berufsellschaftsclassen, wobei dieselben nach ihren vollständigen Ramen, Titeln, Berufsmd Wohnungen aufgeführt find. Es bient bem doppelten 3wecke, eine übersicht über inden Perfönlichkeiten zu geben, und das Auffinden derselben zu erleichtern. Bei den refbüchern ist der erstere 3weck vorwiegend, und es fällt daher die Angabe des Aufttes oder der Wohnungen in der Regel weg. — Abrescomptoire sind Anstalten, die er Vermittelung der Nachfragen und der Angebote in Betreff gewiffer persönlicher ffe, 3. B. der Annahme von Dienstboten, des Engagements von Hauslehrern, elern u. s. w., selbst der Heirathen, dann auch sehr gewöhnlich mit Nachweisung von gen und Abmiethern u. bgl. beschäftigen, und dafür entweder von beiden Theilen oder theil eine Gebühr ziehen, dem durch die Nachweisung ber größere Dienst geschieht. (Sabria), Stadt von 10000 E., im lombard.-venet. Königreich, Delegation Rovigo,

impfigen Niederung am Canal Bianco, einem Arme des Po, gelegen, ist eine der tadte Europas. Die Sage läßt sie 1376 v. Chr. von den Pelasgern gegründet sein. ard sie von den Galliern, dann von den Römern (213 v. Chr.) eingenommen und zerftort. Raifer Habrian, deffen Familie diefer Stadt entsproffen, nahm von ihr ben 1. Db sie auch dem Adriatischen Meere den Namen gegeben, ift ungewiß; wenigstens Strabo, daß dasselbe dem gleichnamigen Flusse seinen Namen verdanke. Das Project nens' VII., ein abriatisches Königreich mit Abria als Hauptstadt zu Gunsten Ludwig's ı zu bilben, kam nie zur Ausführung. Zur Zeit der Römer war Abria, bas jest zwei Reilen landeinwärts liegt, ein vielbesuchter Seehafen, und eine ber bedeutenbsten veritaliens. Jest verdient es nur noch wegen seiner etrust. und rom. Alterthumer Er-

Auch sein ehemals berühmter Wein ist jest herzlich schlecht.

n (Joh. Valent.), geb. 17. Sept. 1743 zu Klingenberg am Main. Nach sorgfältiabunterrichte besuchte er die Schulen zu Miltenberg und Aschaffenburg und dann die tgenannten Orte neuerrichtete Rarlsuniversität. Er nahm 1813 und 1814 als Freiwilan dem Feldzuge gegen Frankreich, und besuchte nach seiner Rucktehr die Universität urg. Später lebte er theils in der frang. Schweiz, theils in seiner Baterstadt. Nachige Jahre ale Lehrer in Hoffmann's Erziehungeanstalt in Robelheim gewirkt, reiste ach Italien, und übernahm 1820 die Erziehung der Sohne des würtemberg. Minifen von Winzingerode. Nach Niederlegung dieser Stelle ging er nach Paris und Eine Frucht diefer Reise waren mehre Mittheilungen in deutschen Zeitschriften und r aus England" (2 Thle., Frtf. 1827-28), benen "Stigzen aus England" (2 Thle., 50-35) folgten, worin er die Eindrücke des Augenblicks lebendig geschilbert und die n des engl. Volks treffend aufgefaßt hat. Nach seiner Rückkehr ward er 1823 als Proweuern Sprachen in Gießen angestellt; 1826 erhielt er den Auftrag, die gießener Unibliothet zu ordnen, und 1830 murde er zum Dberbibliothetar ernannt. Unter seinen find zu nennen: "Provenzalische Grammatik und Chrestomathie" (Frkf. 1825); fterinnen der Griechen" (Fref. 1823); "Catalogus codicum MSS. bibl. acad. Gis-Fref. 1840); "Mittheilungen zur Geschichte und Literatur" (Fref. 1846). Häufig 1 Berhaltnisse und Reisen haben auf die Ausbildung seines lebhaften Geistes einen Binfluß gehabt; und wenn auch in seinen bichterischen Bersuchen weniger Gigenthumportritt, so ift bagegen in seinen beschreibenden Darftellungen und Übersetzungen ein Lalent sichtbar. Einige seiner Nachbildungen von Byron's Dichtungen haben die mabe, die Strahlen dieses originellen Geistes in fremdem Spiegel aufzufangen, nicht acioft; auch erschien unter seiner Leitung eine Übersetung von Byron's sammtli-In (12 Bbe., Frtf. 1837).

Adrianopel, turf. Edreneh, die zweite Sauptstadt des Demanischen Reiche, im alten I zien, jest Mumelien, 48 Stunden von Ronftantinopel, ward vom Raifer Sadrian am rechten des schiffbaren Hebrus, jest Marisa, in der Gegend, wo früher Ustadamah lag, angelegt, ihm benannt und zur Hauptstadt ber hämimontanischen Provinz erhoben. Um ihr ben S altgriech. Ursprungs zu geben, nennen sie einige byzant. Schriftsteller Drestea ober Dre Die Gultane regierten hier von 1366-1453, worauf die Residenz nach Konstantinopel ve murbe. Unter ihren 80000 E. zählt bie Stadt 20000 Griechen unter einem Erzbischof. enthält zwei Serais (Palaste), 40 Moscheen, unter denen die Selim's II. und Murad's I prächtigsten sind, 24 Medresse (hohe Schulen), eine Basserleitung und 22 Baber. Al Marita liegen 450 schöne Gärten, und das nahe Dorf Hisetel ift ein mahrer Rosengarten. Stadt hat bedeutende Webereien, Seiden- und andere Fabriken, und treibt vorzüglich H mit Rosenöl, das in der Nähe am besten verfertigt wird, und mit Opium. — Im russisch Kriege ward A., obschon befestigt und start beset, am 20. Aug. 1829 vom General bitsch ohne besondern Widerstand eingenommen. Dieses siegreiche Vordringen bewog ben tan auf Friedensunterhandlungen einzugehen, die durch Bermittelung der übrigen M am 19. Sept. 1829 jum Abschluß des Friedens von Adrianopel führten, dem die reschter und akjermaner Convention zur Grundlage dienten. Die Pforte erhielt die L chei und Moldau, wie alle Eroberungen in Bulgarien und Rumelien zuruck; ber Pruth von seiner Mündung an das rechte Donauufer wurden Grenzlinie gegen Rufland in Eu hingegen blieb das ganze Littorale des Schwarzen Meeres von der Mündung des Ruba zum Safen St.-Nitolaus, die tautafischen Lander, bann der größte Theil des Paschalite Athalzit, diefe Stadt und das Fort Athaltalati mit eingeschloffen, in den Handen Ruglands bie Ruffen wurde Handelsfreiheit im ganzen turk. Reiche, freie Handelsschiffahrt auf ber nau, im Schwarzen und Mittelländischen Meere, wie auch für alle übrigen, ber Pforte bef beten Mächte freier Durchzug durch die Dardanellen festgestellt. Die Verfassungen Serl der Walachei und Moldau bekamen eine größere Selbständigkeit, und das politische D Griechenlands wurde von der Pforte anerkannt. Rufland erhielt 1,500000 Dukaten fi feit 1806 erlittenen Berlufte; die Summe der Kriegsentschädigungekoften von 10 Mill. A ten wurde auf 7 Mill. herabgefest. Der Friede von A. hat den Ginfluß Ruglands au Divan sowie sein Ubergewicht im Often Europas und in Vorderasien befestigt.

Adriatisches Meer, ein tiefer Busen auf der Nordseite des Mittelländischen Meerel sich zwischen der Dittufte der halbinsel Italiens und der Westfüste des gegenüberliegenden landes in nordwestlicher Richtung auslängt. Mit bem Jonischen Meer ist es durch ben s von Otranto verbunden. Seine Fläche wird auf 4000 DM., die Länge auf 120—131 Breite auf 30-35 M. berechnet. Das nördliche Ende bilbet der Golf von Benedig den Lagunen dieser Stadt, der gegen ND. in den Golf von Triest übergeht. Auf der Kuste liens buchtet sich das Abriatische Meer subwärts in die beiden flachen und weitgeöffneten L von Ravenna und Tremiti und, von diesen durch das weit vorspringende Vorgebirge bes I Gargano geschieden, in den engern und tiefern Golf von Manfredonia. Im Tremitibuser die kleine Gruppe der neapolit. Tremitiinseln: San-Domenico (die größte und subli San-Nicola, Caprara, nebst den beiden Klippen Cretaccio und la Vecchia. Die bebi dern Städte auf der ital. Ruste sind von Norden her: Rimini, Pesaro, Sinigaglia (all mit Leuchthurmen), Ancona, Pescara, Termoli, Viefte, Manfredonia, Barletta, I Molfetta, Mola, Polignano, Brindisi am kleinen Cap Cavallo, und Otranto, gegenübe weit und schmal auslaufenden Borgebirge Linguetta in Albanien, bem Ausläufer bes ri Chimeragebirgs. Zerriffen, felsig, steil, und umfaumt mit einer bichten Rette von fast ungal größern und fleinern, langgeftrecten Felfeninfeln und Riffen ftarrt einfam und bufter bie der rauhen, durren und unwirthbaren Felsenlander Illyrien, Kroatien, Dalmatien und nien. Die größte Bucht biefer Rufte ift in ND. ber Quarnerogolf, in welchem die Stabte chenizze, Lovrana, Fiume, Buccari, Porto-Re, Novi und Zengg, weiter subwarts Carle Bara, Sebenico, Trau, Spalatro, Ragusa, Cattaro, Alessio, Durazzo am Cap Pali, un' Iona liegen. Aus der Tiefe der Quarnerobucht entwickelt sich die erwähnte Inselkette. E deutendsten der meist der Rufte gleichlaufend gestreckten Infeln sind von Morden ber: A Cherso, Arbe, Lossini, Pago, Maon, Ulbo, Premuda, Melada, Sestruna, Lunga ober C Eso, Ugliano, Solta, Brazza, Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta, Meleda, und südwestlich t fast mitten im Abriatischen Meere, die kleine balneat. Insel Pelagosa nebst einigen Re Die bebeutenbsten Flusse, welche in bas Beden des Adriatischen Meeres munben, find a LKüste die Etsch und der Po, die aus dem lombard. Tieflande, zwischen den Alpen und penninen, herströmen, und sortwährend Land an der Küste ansehen, sodaß die Orte dieser Gend immer weiter von dem Küstensaum entfernt werden. So die uralte Stadt Abria (s. d.),
e, einst am Meere gelegen, diesem den Namen gegeben haben soll. Die übrigen aus Italien langenden Flüsse sind nur Küstenstüsse. Ebenso die wenigen Zuslüsse von dem dürren Gengslande her, von denen die bedeutendern: Fiumara, Kerka, Cettina, besonders Narenta,
eino, Tobi (Stombi), Beratino und Vojuza. Vielleicht liegt in dem geringen Zusluß von
insmasser die Ursache des außerordentlichen Salzgehalts des Adriatischen Meeres. Übrind sind Ebbe und Flut in demselben, wie in der Ostsee, kaum bemerkdar. In der schönen
shreszeit ist die Schiffahrt darauf angenehm, aber im Winter der Südwest furchtbar, und
behaupt die rauhe Gebirgsküste des Festlandes, wegen plöslicher Stürme, gefürchtet. Wie
smals Venedig die Königin des Mittelmeeres war, so behauptet jest Triest den Vorrang, oblich auch das seste Ancona und Sinigaglia lebhaften Handel treiben.

Adrittura, eigentlich a dirittura (ital.), gerabezu, direct, ein Ausbruck, dessen man sich im Bechselwesen bedient, um anzuzeigen, daß man eine Foderung an einen auswärtigen Schulder daburch eingezogen habe, daß man direct auf ihn einen Wechsel ausgestellt. Auch im kunsportverkehr der Waaren bedient man sich jenes Ausbrucks, um die directe, unmittelbare Besendung eines Gutes von dem einen Orte nach dem andern zu bezeichnen, sodaß unterwegs usselle vom Fuhrmann nicht einem zweiten Frachtsahrer zur Weiterbeförderung übergeben verden barf, sondern "auf Einer Achse" an den Bestimmungsort gebracht werden muß.

Abschmir (engl. Aimeer) ober Radschaftan, ist eine Proving Mittelindiens zwischen 24 und 31" n. Br. Im N. grenzt sie an die Provinzen Multan, Lahore und Delhi; im S. a Subscherat und Malwa; im D. an Delhi und Agra; im W. an Multan und das Land Eind. Der Boden besteht zum großen Theil aus Sandwüsten ohne alle Cultur. Der Stummind führt nicht felten Sandmassen mit sich, die hier und da herabstürzen und ansehnthe hugel bilden. Die gewöhnliche Bevölkerung besteht aus Dschats (Jats), kleinen, unaninnlichen Leuten von sehr dunkler Farbe. Die höhern Classen find Radschputen, die sich sammt-🛏 jur zweiten Raste des indischen Staats, zur Kriegerkaste, rechnen. Die Radschputen, höchst behischeinlich spätere Ansiedler, welche die ursprüngliche Bevölkerung in die Gebirge zurückmingten, sind ein schlanker Menschenschlag mittlerer Größe, von zartem und wenig knochigem which was and the Brahmanenglaube ist der herrschende im Lande, und auch die Regierungsmise gleicht der in den andern Marken Hindostans. Das Lehnwesen ist hier vollkommen ausstildet und durch altes Herkommen und Gesetze bestimmt. Diese Verfassung und das hiermit mombundene Gefolgewesen sette die Radschputen in den Stand, ihre Herrschaft mehrmals tha ganze Landermassen in Hindostan und Dekan zu verbreiten. Die Lehnsaristokratie ge-🏧 einst dem Namen nach den Großmoguls von Delhi, lag aber immer unter sich selbst Etwite. Bei der Auflösung des Mongolenreichs kamen die Radschputen unter die drückende huschaft der Mahratten, von welcher sie endlich 1818 durch die Engländer befreit wurden. tien verschiedenen Fürstenthumern murben nun besondere Bertrage abgeschlossen, wodurch Finunter den Schus des angloindischen Reichs stellten, zu einem bestimmten Tribute ver-Michteten, und im Falle eines Kriegs ihren Zuzug versprachen. Nach außen hin ist ihnen jeder tt der Souveranetat unterfagt. In Betreff der Verwaltung und aller innern Verhältnisse Parkander ist den Radschahs vollkommene Freiheit gestattet. — Abschmir, eine Stadt in der Sichnamigen Provinz, war ehemals so stark befestigt, daß die Hindu glaubten, sie sei mit offewe Gewalt gar nicht zu nehmen. Es befindet sich hier das Grab eines mostemischen Heilithe heutzutage noch von vielen Wallfahrern besucht wird. Als die Briten 1818 die wit in Besit nahmen, war sie ein Schutthaufen. Zest ift sie ber blühendste Drt Rabschafen, bem höchftens Dicheipur gleichkommt.

" Ibstringirende Mittel heißen in der Medicin die zusammenziehenden, d. h. die Gewebe Aktres dichter und fester, die Kanäle enger machenden Arzneimittel. Es sind dies besondie Kälte und die gerbenden (d. h. die thierischen Säste zum Gerinnen bringenden) Stoffe.
Die bienen zur Stillung von Blutungen und andern krankhaften Ausstüssen sowie zur Verdich-

Der Bewebe, 3. B. ber Narben ober ber aufgelockerten Schleimhäute.

Idner, Rame eines gallischen Volks, zwischen der Loire und Saone, seit den frühesten der das angesehenste unter den gallischen Völkern, und das erste, welches sich an die Römer ichten. Sie waren reich, aber verweichlicht. Dem von den Priestern gewählten Vorsteher des fand ein Senat zur Seite. Die bedeutendste Stadt war Bibracte, das jezige Autun.

Abular, auch Fischauge, Wasseropal, Girasol genannt, ist eine vorzüglich am St.-Sot hard vorkommende Barietät des Feldspaths, welche zuweilen als Schmuckstein benutt wir Die hierzu verwendeten Stude sind farblos, von Perlmutterglanz, weniger hart als Duck und durch lebhaftes Opalisiren ausgezeichnet.

Abūle, Seestadt im Lande der Troglodyten in Athiopien, am Rothen Mcerc, der Stape plat von Arum (s. d.), entweder das heutige Zulla, ein kleiner Ort mit vielen Ruinen in di Rahe, oder das heutige Arkiko, beide in der Annesleydai liegend, ist vorzüglich bekannt durch di von Kosmas Indikopleustes im 6. Jahrh. in seiner "Topographia christiana" zuerst veröffen lichte Inschrift, Monumentum Adulitanum genannt, die für die alte Geographie dieser Segn den sehr wichtig ist. Bgl. Buttmann, "Museum der Alterthumswissenschaft" (Bd. 2).

Advent ober Abventezeit (dominicae adventus) nennt die christliche Kirche die Borben tungszeit auf das Fest der Geburt Jesu. Sie dauert in der griech. Kirche 40 Tage, in der rin und protest. etwa vier Wochen. Wann die Abventszeit zuerst kirchlich gefeiert worden, laft f nicht mit Sicherheit nachweisen. Die Homilien des Marimus von Turin (Taurinensis) a den Abvent aus dem 5. Jahrh. beweisen nichts, da sie sich auf den Gegenstand, nicht auf b Feier beziehen. Die erste Erwähnung einer firchlichen Feier ber Abventszeit findet sich 524, w die Synode zu Lerida von der Adventszeit bis zum Feste der Erscheinung Christi die Hochzeite verbot. Die vier Conntage des Advents, welche der lat. Kirche eigen find, hat mahrscheinli Gregor der Große eingeführt. Es liegt dieser Einrichtung eine alte Lehrform, und dieser wich ein biblischer Sprachgebrauch zum Grunde. Man sprach namlich von einer vierfachen Untut Christi: in das Fleisch, zum Tode (der Seinen nämlich, sie zu sich nehmend, wie im Evang lium Johannis vom Wiedertommen Jesu gesprochen worden war), zur Zerstörung Jerusalem und zum Weltgerichte, und bemgemäß wurden dann auch die Evangelienabschnitte in vi Sonntage bestimmt, was durch bas Homiliarium Rarl's d. Gr. für die abendland. Ring befestigt murde. Iedenfalls liegt der Feier bes Advents ein tief berechtigtes Gefühl auf Grunde. Wie die Menschheit sich einst auf bas Kommen bes personlichen Christus vorbereite fo follen dem Bedanken gemäß, daß das gesammte Rirchenjahr die Beschichte der Rirche un insbesondere ihres Stifters abbildet, die Seelen der Christen sich vorbereiten, die geistige Neugs burt des Herrn in Burden zu empfangen. Die Jahreszeit, welche die letten ihrer turzeft Tage heranfommen lagt, um fast gleichzeitig mit Christi Geburt Sonnenwende eintreten laffen, entspricht in ihrer außern Gestalt jener innern Stimmung trefflich. Wol im Gegensch gegen römisch- und germanisch-heidnische Festtage, welche in diese Zeit fielen, und unleugbe sehr entsprechend dem Rufe Christi, mit dem er sein Evangelium begann und vorbereitetet "Thut Bufe, benn bas himmelreich ift nahe gekommen" (Matth. 4, 17), macht die tat Rirche die Adventszeit zur Zeit der Bufe, indem sie Reue predigt, öffentliche Vergnügungen Tang und Hochzeitsfeierlichkeiten verbietet, die Fasten vermehrt und in ihrem Cultus bas 🕶 wand ber Trauer anlegt. Die Herzen sollen fühlen, daß sie der Geburt des Beilands bedürfen Die protest. Rirche unterläßt ebenfalls in der Adventszeit die Hochzeitsfeier und die öffen lichen Bergnügungen. Es lag nahe, mit ben Vorbereitungstagen ber Geburt des Rirchenham tes das kirchliche Jahr selbst zu beginnen. Im 6. Jahrh. geschah es zuerst im nestorianische Drient; balb barauf, wie es scheint, in Gallien, dem der übrige Decident-nachgefolgt ift.

Abverbium, Neben- oder Umstandswort, ist derjenige Redetheil, welcher, zu einem Ber bum, Particip, Abjectiv und selbst wieder zu andern Adverdien hinzugefügt, einen Umstand näher bezeichnet (z. B. klug handeln, sehr gelehrt, dunkel blau, ziemlich gut schreiben), also der Abjectiv (s. d.) analog, durch welches einem Substantiv eine Eigenschaft beigelegt wird. Da Adverdium ist ein unveränderlicher Redetheil, indem es weder der Veränderung durch Casus wie die Hauptwörter, noch den verschiedenen Abbeugungen des Modus u. s. w., wie die Zeitwister, unterworsen wird. Es gibt Abverdien der Zeit und der Zeitdauer (heute, immer), des Da (hier, dort), des Umsangs und der Zahl (theils, einzeln), des Grades (sehr, überaus), der Bischung und der Verneinung (ja, nein). In Beziehung auf Bildung stammen die meisten Werdien von Abjectiven und Substantiven ab, theils indem oblique Casus (s. d.) für sich (z. L. rückwärts, erstens, rechts, morgens, abends), oder mit Zuziehung von Präpositionen (z. B. b. weitem, von neuem, zu Haufe, himmelan, selbein) adverdial gebraucht, theils durch Ableitum (z. B. ferne, lange) und Zusammensehung (z. B. einmal, blindlings) gebildet werden. Einig sind pronominalen Ursprungs (z. B. dann, dort, von dorten); sehr wenige sind von Zeitwörter (z. B. geschweige, behüte) abgeleitet.

Abversaria hießen in der rom. Raufmannesprache diejenigen Bücher, in welche die vorten

Advocat 153

menden Geschäfte vorläufig eingetragen wurden, was man jest Strazze, Brouillon nennt. Spärte bezeichnete man unter diesem Titel solche Schriften, in denen man ursprünglich nur gelegent ich hingeworfene Bemerkungen und Notizen über einzelne Gegenstände der Grammatik, Kritik. Philosophic, Geschichte u. f. w. niederlegte, die man dann aber durch den: Druck veröffentlichte. Dahm gehören die bekannten "Adversaria" von Barth, Wopkens, Porson und Dobrec, die meist auf Erklärung der alten Schriftsteller sich beziehen und zum Theil erst nach dem Tode der Berkasser berausgegeben worden sind.

Morat, Sachwalter ober, wie es in einigen Schweizercantonen heißt, Fürsprech, ift im Mgemeinen die Standesbezeichnung berjenigen Rechtsgelehrten, welche vom Staate die Bemitigung zur Führung fremder Rechtsstreitigkeiten vor Gericht erhalten haben. Der Name ift jinger als das Amt. In den Zeiten der röm. Republik befand fich der Abvocatenstand auf einem fichen Bobepuntte, wie er als folder ihn feitbem nicht wieder erreicht hat. Denn die hohe und gum Heil noch einflufreichere Stellung ber Abvocaten in England und Frankreich ift nicht blos aus la Birffamfeit berfelben als Rechtsvertheidiger, fondern aus dem Bufammenfluffe verschiedener mbeter Berhaltniffe hervorgegangen und von der Berfaffung jener Länder, wie auch von dem geingen Bildungszustande der Masse des Bolks begünstigt worden. In Rom hießen die Abmaten oratores forenses (Gerichteredner) und erst später advocati, b. h. Herbeigerufene. Bei ba Deutschen kommen sie schon im frühen Mittelalter als prolocutores, b. i. Fürsprecher, vor, bie meift aus ben Gerichtsbeisigern ober Schöffen von den Parteien erwählt wurden. Erst mit de Cinfuhrung des schriftlichen Verfahrens ward die Qualification als Rechtsgelehrter zum Entitt in ben Abvocatenstand nöthig. Zumeist hat, wenigstens in Deutschland, der Advocat ma das Amt eines Anwalts oder Procurators auf sich, bas namentlich bei den Römern ganz menbert von demselben war. Der Procurator ist allein der wirkliche Stellvertreter der Partei, be Amocat nur der rechtsverständige Rathgeber derfelben. Jener hat die Beforgung der rechtin Geschäfte außerhalb des Gerichts und die formelle Vertretung der Parteien vor Gericht, liefer die Ausarbeitung ber Rechtsausführungen und die Wahrnehmung der Gerechtsame seiat Clienten bei ben Gerichtsverhandlungen über sich.

Allgemeine, in den Particulargesetzgebungen naher bestimmte Pflichten des Advocaten in Deutschland find: daß er teine völlig ungerechte Sache übernehme, daß er sich gehörig instruire, pmal die Beweismittel genau angeben laffe und nach Befinden für deren Herbeischaffung Sorge tage, daß er den Proces auf das schnellste und sicherste leite, daß er überhaupt seinem Clienten treue bewahre, daher nie die Gegenpartei durch Handlungen oder Unterlaffungen begünstige, Das, wenn es absichtlich geschieht, bas Berbrechen ber Pravarication (f. b.) bildet. Die Gefete explichten ihn außerdem zur richtigen Führung ber Manual- ober Privatacten. Macht sich ein Atrecat eines Irrthums in Beziehung auf Thatsachen schuldig, so kann die Partei benselben, ven ihn der Advocat in Abwesenheit des Clienten beging, dis zum Eintritt der Rechtstraft des rachften Urtele, wenn er ihn aber in Wegenwart bee Clienten, ober in einer von demfelben unterpidneten Schrift, beging, nur binnen brei Tagen wiberrufen. Den Rechtsirrthum bes Abvocaten ter Richter vermöge des ihm obliegenden sogenannten officium nobile zu verbessern. Verfimmniffe bes Advocaten, z. B. in Beziehung auf Friften, berechtigen die Parteien blos zur Entichabigungeflage gegen ben Abvocaten. Die foeben angeführten Grundfate gehören bem geeinen Rechte an und sind, namentlich was den lettgebachten anlangt, durch neuere Particulargefetzebung theilweise modificirt. Der Advocat kann für seine Mühwaltung ein Honorar ben tem Clienten fodern, deffen Sohe in den meiften beutschen Landern durch befondere Tarthungen bestimmt wird, wobei ber Ansat im einzelnen Falle noch ber Feststellung und nach Befinden der Moderation durch das Gericht unterworfen ift. Noch aus dem rom. Rechte schreibt fich des Berbot des pactum de quota litis, d. h. des Bersprechens eines Theils von bem, was ber Chient durch den Proces gewinnen wurde, und des palmarium, b. h. eines gewissen Borfeile außer den Gebühren im Falle des gewonnenen Streits, her. Die Beschränkungen der and der Abvocaten in den einzelnen Staaten, die Bedingungen ihrer Immatriculation, ferner Me Modalität, unter welcher sie bei gewissen hohern Gerichten oder bei solchen, deren Beisiter wie ihnen verwandt find, nicht prakticiren durfen, find particularrechtlich verschieden festgestellt. " Canz anders ift die Stellung und Verfassung des Advocatenstandes in England und Frant-In England unterscheidet man zwischen barristers und attorneys. Die barristers (f. Bar) ben das ausschließliche Recht zum Plaidiren vor Gericht, und gehören ben vornehmern Stanan. Aus ihnen werden die höchsten Staatsbeamten, namentlich der Generalfiscal (attorney meral) und der Generalprocurator (solicitor general), nicht minder die königlichen Sachwal-

ter (sergeants at law) und die Nichter gewählt; selbst Lordfanzler kann nur Der werden, r cher barrister gewesen. Der harrister allein besitt bas Necht, eine Vorstellung oder ein Ges an ein Gericht ober eine Jury zu richten, wogegen ber attorney mit dem Clienten selbst verh delt oder, und zwar nur in wenigen Fällen, in seinem Beisein denselben mit dem barrister si den läßt. Daher handelt der barrister fast lediglich nach der schriftlichen, ihm vom attori gegebenen Instruction, und der attorney gibt den Vermittler zwischen dem Clienten und t barrister ab. So groß das Ansehen der barristers ist und so vorzügliche Talente sich die Stande widmen, so ist doch dieses Ansehen mehr durch die hervorragende Individualität : zelner Männer und burch die freie und würdige Stellung der Advocaten gegenüber den R tern, welche fast alle gleichfalls vorher Abvocaten waren, bedingt, als durch Einrichtungen, welchen eine Garantie für die Rechtstenntniß oder auch für die Wirksamteit der barristers li Denn erst 1836 murde eine Commission niedergesett, welche jeden Candidaten zur Ab catur prufen und über deffen Aufnahme entscheiden sollte; früher bedurfte es blos deffen, l er in einem Zeitraume von fünf Jahren während zwölf terms (einer Gerichtszeit von ungef. drei Wochen) je vier mal mit den Mitgliedern des Rechtscollegiums, dem er angehörte (inn court), zu Mittag in der Halle des Collegiums gespeist hatte. Nach 48 solchen Mittagses konnte er sich zur Aufnahme als barrister vorschlagen lassen. Ebenso wenig fehlt es aus fri rer und neuerer Zeit an Klagen über den schlechten Zustand des Advocatenwesens in Engla Ubrigens hat der Advocat in England keine Klage auf Honorar, und der barrister darf so nicht unter einer Guinee annehmen. Lesteres Herkommen hat dazu geführt, daß sich eine bef dere Classe Solcher gebildet, die den attorneys in geringern Fällen an die Hand gehen und burch sich für die bar vorbilden (special pleaders).

Eine ähnliche Trennung der Advocatengeschäfte, wie zwischen attorney und barrister England, findet in Frankreich zwischen avoués und avocats flatt, von denen die erstern mit processualischen Formen und ber Fertigung der Schriften beschäftigt sind, die lettern die \$ teien in den Sipungen vertreten und plaidiren. Zum Amte eines avoué wird ein Alter von Sahren, Rechtestudium und eine fünfjährige Übungszeit erfodert. Ift derselbe Licentiat, so be auch ein beschränktes Recht zu plaidiren. Wer avocat werden will, muß Licentiat sein und, r erhaltener Erlaubniß von der Disciplinarkammer, eine dreifährige Übungszeit (stage) bestel mährend welcher er die Sitzungen, sowie die Conferenzen der Abvocaten zu besuchen hat; dan wird er in die Matrikel (sur le tableau) eingetragen. Alle Stellen der avoués und auch ma der avocats sind käuflich, ein Umstand, der nicht blos die geringe Achtung, in welcher die avo stehen, veranlaßt, sondern auch zur Beeinträchtigung des Ansehens des ganzen Advocatenf des viel beiträgt. Für die avoués eristirt eine Tarordnung von 1807, welche auch die von unterliegenden Theile dem avocat zu restituirenden Honorare, nicht aber die ihm von feiner 9 tei zukommenden bestimmt; diese lettern konnen von der Disciplingrkammer festgestellt wer Die Honorare einzuklagen, ist nicht Sitte, woraus freilich ber fernere Gebrauch sich gebildet ohne Vorausbezahlung nichts für die Partei zu thun. — Der franz. Einrichtung ist, je mit wesentlichen Verbesserungen, das Advocatengeset in Genf vom 3. 1834 nachgebildet; mentlich ist hier die Trennung zwischen avocat und avoué aufgehoben, und die Aufnahm avocat burch strenge Prüfung bebingt. — In Norbamerika stehen die Abvocaten in noch berm Ansehen als in England, obwol die sie betreffenden Einrichtungen noch viel mangelbe sind als anderswo.

Vom legislativ-politischen Standpunkte aus ist, und mit Grund, neuerlich viel über dend schen Advocatenstand gesprochen worden. Nicht zu verkennen bleibt, daß Misbräuche früß Zeiten, sortdauernde Verschuldungen einzelner Mitglieder dieses Standes, und Bedenktid ten mancher Regierungen dazu beigetragen haben, den deutschen Advocaten in einer Stell zu lassen, die weder an sich noch auch im Vergleiche mit der in andern Ländern als eine genete und edle bezeichnet werden kann. Allein auch ebenso wenig darf man verschweigen, das ber Kundgebung von hierauf bezüglichen Wünschen Manches übertrieben worden, daß man von dem Glanze, den die Advocatur in England und zum Theil auch in Frankreich umgibt, blenden ließ, daß man die eigenthümlichen Versassungs- und Culturverhältnisse jener Lände wenig in Anschlag brachte, ja daß man den wahren Kern der Frage, den nach der innern Senheit des dortigen Advocatenstandes, nur oberstächlich berührte. Führt man die an die Senheit des dortigen Advocatenstandes, nur oberstächlich berührte. Führt man die an die Seedung gestellten Ansoderungen auf das richtige Maß zurück, so muß hauptsächlich zweierte dringend wünschenswerth erscheinen: die Befreiung der Advocaten von den drückenden unbilligen Doppelsessent erscheinen: die Befreiung der Advocaten von den drückenden unbilligen Doppelsessent der Kapordnungen und der Moderationen seiten des Gerichts,

ne wegen der Unbestimmbarkeit des so höchst relativen Werths der Bemühungen, diese nicht zu verbannenden Wilkur und der die Wirksamkeit des Advocaten beeinträchtischangigkeit von dem Gerichte sich als unpassend zeigt; sodann die Errichtung von Dissummern, womit zugleich die ebengedachte Unterordnung des Advocaten unter das Gener in der That zur Seite siehen sollte, aufhören wird. Diese Reformen sind zwar in ten Zeit auch mehrkach legislativ angestrebt, abernoch nicht zu einer genügenden Durchzebracht worden.

catencorporationen. In Frankreich bildeten schon lange vor der Revolution die 1 und demselben Parlamente prakticirenden Advocaten eine Gesellschaft, zwar ohne ionsrechte, aber mit Statuten und zum Zwecke einer cenforischen Aufficht über ihre er. Zur Zeit des Consulats (13. Frimaire des I. IX der Republik) wurden durch té besondere Anwaltskammern (chambres des avoués) beim Cassationshofe, sowie 1 Appellations- und erstinstanzlichen Gerichte organisirt. Seitbem hat dieses Inftisich übrigens auch in den deutschen Ländern links des Rheins von jener Zeit her mehrfache Modificationen erlitten. Das Wesentliche deffelben besteht gegenwärtig in m: Die Advocaten jedes Gerichtshofs find in Colonnen (hochstens sieben, wenigstens zetheilt, an beren Spige ein Borfteher (batonnier) und ein Secretar fteht, welche beibe ben ältern Advocaten gewählt werden. Die übrigen Mitglieder der Disciplinarkammer, fen beiden, werben aus den altesten Mitgliedern jeder Colonne gewählt; find aber bei richte weniger als 20 Abvocaten immatriculirt, so bilbet bas Gericht (wenn es ein Ap-1, das erftinstanzliche Gericht derselben Stadt) die Disciplinarkammer. Im lestern f jedoch vor dem Ausspruche einer Strafe das schriftliche Gutachten des batonnier einnden. Die Disciplinarkammer hat, nachft der Entscheidung über Honoraranspruche Bebenken gegen die Immatriculation die Disciplinaraufsicht über die Mitglieder ber tammer, die sie theils von Amts wegen, theils auf Beschwerde übt. Sie straft durch Suspension von höchstens einem Jahre und Ausstreichung aus ber Matritel; gegen 1 lettern Strafen tann von bem Betroffenen sowol als von bem Generalprocurator an ellhof Berufung eingelegt werben, und dieser barf die erkannte Strafe selbst erhöhen. ciplinarstrafen hindern nicht die strengere Ahndung, wenn die fragliche Handlung in rechen übergeht. Ein lange empfundener Abelstand bei diesem Institute ift, baß die rarkammern nur aus ben ältern Mitgliebern des Abvocatenstandes bestehen. — In gibt es keine eigentlichen Abvocatencorporationen; boch bestehen schon lange bie sogeinns of court, welche eine Bereinigung der Rechtsgelehrten bewirken. In London nie drei dort vorhandenen Inns 1829 combinirt. Der Weg zur Bar (s. d.) geht nur : solches Inn; sie sind aber in der neuesten Zeit immer mehr zur bloßen Förmlichkeit 1. Auch in Belgien und in Genf bestehen conseils de discipline in ähnlicher Weise frankreich. — In Deutschland wurde zu verschiedenen Zeiten ber Sinn für eine feste dnete Verbindung der Advocaten untereinander rege; namentlich in Folge der Erthei-: Constitutionen in den Jahren 1819 und 1820, und bann in Folge ber Julirevolution. m geschah dies im Großherzogthum Bessen, meist im 3. 1821. Nach 1830 ward bie bee in mehren beutschen Staaten, z. B. Rurheffen, Sachsen, Baben von neuem angees traten auch in mehren beutschen Ländern bergleichen Bereine ins Leben. Bon einiiben verlautet nichts nicht. Andererseits, wie in Sachsen, ift ber Abvocatenverein über ge Land erftreckt und fester organisirt; auch sind wohlthatige Stiftungen für Witwen ifen damit verbunden. In keinem deutschen Staate haben sich jedoch biese Bereine zu flusse, ebenso wenig zu der Form der franz. Abvocatencorporationen erhoben, und zwar rum nicht, weil die Regierungen diesen Bestrebungen abgeneigt waren. Eine allgemeine Abvocatenversammlung, welche zuerst 1844 in Mainz, dann in Hamburg 1846, zum ter schwierigen Verhältnissen, angebahnt wurde, hat zwar 1847 an lettgenanntem Orte uben, doch ift auch sie ohne nachhaltiges Resultat geblieben.

enti occlesiae, auch Desensores, Actores ecclesiae, hießen seit dem 5. Jahrh. die ter der geistlichen Stiftungen und ihrer Angehörigen, welche deren äußere Angelegenhei-Unfficht über die Güter und deren Verwaltung, die Rechtsstreitigkeiten u. s. w. besorgen Als später die Kirchen und Klöster eines träftigern, materiellen Schupes bedurften, wan zu Vertretern der geistlichen Institute nach außen, unter Bestätigung des Kaisers, schwieden, machtige Ritter der Nachbarschaft, die nun eigentliche Schicus. Advocatus diaboli heißt bei dem Untersuchungsprocesse über den Lebenslauf eines zu Kanonisation (s. d.) vorgeschlagenen Heiligen der zur Bestreitung der Kanonisationswürdigkeit aufgestellte Ankläger, im Gegensate zu dem Advocatus dei, der den zu Kanonistrenden zu vertheidigen hat. Auf Grund hiervon wird der Ausdruck auch zuweilen scherzweise gebraucht von Solchen, welche das Anklagen sich zum böswilligen Geschäft gemacht zu haben scheinen.

Adnamie bedeutet in der ärztlichen Sprache Kraftlosigfeit, wirkliche Schwäche, von Man-

gel an Blut, Muskelfleisch und Nerveneinwirkung bebingt.

Abyton (d. i. das Unzugängliche), der innerste Raum der griech. Tempel, den nur der Priester betreten durfte, das Allerheiligste. Es war die geweihte Zelle, in welcher die Statue des Gottes, dem der Tempel geweiht, an der hintern Mauer, dem Eingange gegenüber, erhößt auf einem Postamente stand. Da in den Tempeln alle Fenster sowie jede künstliche Beleuchtung durch Lampen u. s. w. fehlten, so herrschte Halbdunkel in dieser heiligen Stätte, wodurch ber

ernste, religiose Einbruck noch erhöht wurbe.

Medon, die Tochter des Pandareus, mar die Gemahlin des Zethus und Mutter des Ithlus. Aus Neid gegen Niobe (f. d.), wegen beren vielen blühenden Kinder, wollte sie ben altesten Sohn derselben ermorden, tödtete aber aus Irrthum ihren eigenen. Auf ihre Bitten von Zeus in eine Nachtigall (griech. aedon) verwandelt, beklagte fie des Sohnes Tod in ihrem Ge sange. Später erlitt die Sage eine Umgestaltung. A. wurde zur Gemahlin eines Kunstlers, Polytechnus, mit dem sie in einer so glucklichen Che lebte, daß sich Beide in dieser Hinfick über Jupiter und Juno stellten. Lettere, barüber erzürnt, erregte unter ben beiden Gatten einen Wettstreit: wer nämlich von ihnen zuerst mit einem Kunstwerke, bas man gerade unter be Hand hatte, fertig wurde, dem sollte der andere Theil eine Stlavin geben. A. gewann, und Polytechnus holte die Schwester seiner Gattin, Chelidonis, aus dem alterlichen Sause, unter dem Vorwande, daß seine Frau ihre Schwester zu sehen wünsche. Unterwege schändete er bie selbe, legte ihr Sklavenkleider an, drohte ihr mit dem Tode, sobald sie etwas verrathen wurde, und führte sie so seiner Frau als Sklavin zu. Ginstmals aber hörte A. die Rlagen ihrer Schwe ster, die sich allein glaubte, und erfuhr so die Schandthat ihres Gatten. Nun verschworen sich Beibe, an Polytechnus Rache zu nehmen. A. töbtete ihren eigenen Sohn Itys und sette ihn dem Vater als Speise vor. Als dieser merkte, was er gegessen, verfolgte er die beiden Schwesten bis zu ihrem Bater, zu dem sie flohen. Lesterer ließ den Polytechnus ergreifen und fesseln, ibn mit Honig bestreichen und so aussetzen. Zest erbarmte sich wieder A. ihres Gatten und befreit ihn. Als deshalb ihr Bruder sie morden wollte, nahmen sich die Götter der unglücklichen fe milic an und verwandelten Polytechnus in einen Pelikan, den Bruder der A. in einen Wiedehopf, Pandareus in einen Mecrabler, sie selbst in eine Nachtigall und Chelidonis in eine Schwalbe.

Melst (stam. Malst, franz. Alost), Stadt und Hauptort des gleichnamigen Bezirks in der Provinz Ostslandern, im Königreich Belgien, ehemalige Hauptstadt des östr. Flandern, mit 16000 E., an der Dender, auf welcher ziemlich große Schiffe bis zur Stadt gelangen. Der Orthet ein altes Rathhaus, ein Collège, bedeutende Fabrikindustrie nebst Handel in Hopfen und Getreide.

Mer ist der lat. Ausdruck für Luft und bezeichnet demnach die hauptsächlich aus Sauerstoff und Sticktoff bestehende, elastisch-flussige Materie, welche die Dberfläche der Erde umgibt um zur Erhaltung des Lebens der Menschen und Thiere unerläßlich ist. (S. Luft.) — Die Wisser ichaft von ben Gigenschaften ber Luft, ihrer Schwere, ihrem specifischen Gewichte, ihrem Licht brechungsvermögen, ihrer specifischen Warme, ihrer Erpansionstraft, ihrem Feuchtigkeitegehalte u. s. w. bezeichnet man im Allgemeinen als Aerologie, zuweilen auch als Aerographie. Nimm man überwiegend auf die Große in den Wirkungen der Luft und die Bestimmung dieser Bio tungen Rucksicht, wobei bann vorzugeweise die Dichtigkeit und Erpansivkraft der Luft zu beach ten find, so nennt man diese Wiffenschafft Acrometrie. Die Betrachtung ber Luft in fofern, de fie durch ihre Schwere und Erpansivfraft Bewegung zu erzeugen vermag, und ber Gefete, nach denen sie in dieser Beziehung wirkt, gibt die Aeromechanik. Zwar handelt die Aeromechanik eigentlich von den Bewegungsgesetzen aller luftformigen (elastisch-flussigen) Körper; doch vor zugsweise ist es immer die atmosphärische Luft, welche ihrer großen praktischen Wichtigkeit hab ber als Repräsentant aller übrigen in Betracht tommt. Der Theil ber Aeromechanit, welcher von den Geseten des Gleichgewichts der Luft handelt, heißt dann insbesondere Statik des Luftfor migen oder Aeroftatik (f. b.); der Theil aber, welcher von ben Kräften handelt, insofern fu wirklich Bewegung hervorbringen, heißt Donamit bes Luftformigen ober Aerobynamit (s. b.), auch Pneumatik. — Aerolithen nennt man die Meteorsteine (f. b.). — Aeromanti bieß bie Runft, wonach die Alten zufünftige Ereignisse aus ben Lufterscheinungen vorherbestim men wollten. — Acrometer, ein Instrument zur Bestimmung der Bestandtheile und des specisischen Gewichts einer elastischen Flussissische. (S. Senkwage.) — Aeronautik und Aerostat, s. Kustschiffahrt und Lustballon.

Aerianer heißen die Anhänger des Presbyter Aerius in Sebaste in Armenien, welcher wesem angeblicher Vernachlässigung der ascetischen Strenge gegen seinen Jugendfreund Eustatim, Bischof von Sebaste, um 360 eine Kirchenspaltung erregte. Obgleich Ascet, verwarf er doch, von einem freiern Geiste getragen, den "judaistischen" Zwang der Kirche an wischriedenen Tagen zu fasten. Den der selbstthätigen Sittlichkeit schädlichen Werth, welsem man auf die Fürbitten und die Abendmahlsseier für Verstordene legte, serner die in senen Gegenden Asiens aus der ältern Zeit noch übliche Passahmahlzeit "mit" den Juden, die Christm, "das wahre Passah" (1 Kor. 5, 7) verleugne, und endlich die "nicht neutestamentliche" Scheidung zwischen Bischof und Presbyter verwarf er ebenso entschieden und von demselben Standpunkte aus. Seine hart verfolgte Partei erlag bald; aber fast die Gesammtheit ihrer Fo-

deungen ift von der protest. Rirche wieder aufgenommen worden.

Aerobynamik, ein Zweig der Aëromechanik (f. Aer), ist die Lehre, welche die Luft im Zufande der Bewegung betrachtet, und zunächst den Ausfluß derselben aus Gefäßen untersucht. bierbei find, ahnlich wie beim Baffer (f. Sydrobynamit), die beiben Falle zu unterscheiben : 1) wenn ber Druck auf die Luft constant bleibt, 2) wenn der Druck abnimmt. Wie beim Basfte tommt auch bei der Luft viel auf die Ausstußmundung an, ob der Aussluß durch einen Ausin ber bunnen Wand, burch angesette Mundstude, burch turze Ansaprohren u. f. w. erbigt. Die Contractionserscheinungen, wie sie beim Ausflusse bes Baffers aus Gefäßen zu bebachten find, finden auch beim Ausfluffe der Luft flatt. Nächstdem behandelt die Aerodynamit den Ausfluß durch Röhren, d. h. sie untersucht die Widerstände, die sich der Luft beim Breegen durch eine lange Rohre entgegenseten. Die Luft hat hierbei, gleichwie bas Waster, einen Reibungswiderstand zu überwinden, der ziemlich proportinal mit dem Quadrate der Geimmindigkeit, proportional ber Lange und umgekehrt proportinal ber Weite ber Röhre wächft. Rech Bersuchen von Girard, d'Aubuisson, Buff und Pecqueur hat der Reibungecoëfficient ben mittlern Berth von = 0,024. Weiter gehört in die Aerodynamit bas Meffen der Geschwintigkeit, mit der sich die Luft fortbewegt. Die Instrumente, deren man sich hierzu bedient, gleihen denen, die man zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Wassers (Hnbrometer) benutt (Boltmann'sche Flügel, Pitot'sche Röhre u. A.); sie sind unter dem Namen Anemometer (f. b.) befannt. Hieran schließt sich die Ermittelung der Gesetze des Stoßes der Luft auf Flächen. Der Stof isolirter Strahlen, wie er beim Wasser vorkommt, ist bei ber Luft von weniger Interesse. Ben großer praktischer Wichtigkeit ist aber die Ermittelung des Stoffes, den ein unbegrenzter Strom auf einen Körper ausübt (Windrader). Auch hier gelten für die Luft ähnliche Werhaltsife wie beim Basser; ber Stoß mächst proportional mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Die Gesete der Bewegung fester Körper in der Luft beobachtet man bei geworfenen Körpern, bei Fallschirmen u. f. w. Diese Geses sind nicht einfach, weil man es hier mit einer veränderliden, d.i. mit dem Quadrate der Geschwindigkeit wachsenden Kraft zu thun hat. Wenn der Körper burch eine Kraft, z. B. durch sein Gewicht, getrieben wird, wie es bei Fallschirmen stattfindet, fe nahert fich bie Bewegung immer mehr und mehr einer gleichförmigen, fobafi fie icon nach einer gewiffen Zeit als eine folche angesehen werben tann, obgleich fie es in Bahrheit nie ift.

Aeroc (Arroe), eine zu Schleswig gehörige, unter dem Amte Nordurg auf Alsen siehende Insel, 2 M. von Alsen, von 1½ DM. Umfang, mit 10200 blos dänisch redenden E. Sie ist auserordentlich fruchtbar, aber gänzlich von Wald entblößt. Die Stadt Aeroeskjöbing (Arstellich), mit 1600 E., treibt nicht unbedeutenden Handel und Schiffahrt; ebenso der Reden Marstal mit 2500 E. Im J. 1749 wurde die Insel an den König Friedrich V. von

Dinemark verkauft.

Merostatik, ein Zweig der Aëromechanik (s. Aër), handelt zunächst von der Größe der Expensiveraft der Luft und der übrigen Luftarten (Gase), d. i. von der Kraftäußerung, mit welcher schweter oder Gase auszudehnen suchen, und der Art und Weise, diesen Druck durch Barometer, Matemeter oder Bentile zu bestimmen. Der Druck der atmosphärischen Luft erweist sich nach Ort ind Beit verschieden. Bei einem mittlern Zustande der Atmosphäre und an wenig über dem seere gelegenen Orten hat man durch Barometerbeobachtungen gefunden, daß dieser Oruck sich ist dem Gewichte einer 76 Centimeter oder ungefähr 28 par. Zoll — 29 preuß. Zoll hohen knecksibersäule, oder einer 31,73 par. Fuß — 52,84 preuß. Fuß hohen Wassersäule. Demnach ber mittlere Oruck der Atmosphäre — 1,0336 Kilogr. auf einen Quadratcentimeter, oder —

15,04 Pfund auf den Quadratzoll == 2167 Pfund auf den Quadratfuß. Dieser mittlere Atmosphärendruck wird in der Mechanik gewöhnlich als Einheit, als Mag für andere Erpansivkrafte angenommen, b. h. man pflegt andere Erpanfivfrafte in Atmosphärendrucken, ober Atmospiren, wie man schlechtweg fagt, anzugeben. Außerbem aber hat bie Aerostatit bie Gefete zu er mitteln, nach benen sich Gase zusammendrucken laffen, d. h. bas Berhaltnif anzugeben, in web chem die Spannkraft und die Dichtigkeit ober bas Volumen ber Gase zueinander stehen. Es wird dies durch das von Mariotte entdeckte und nach ihm benannte Geset ausgedrückt, welches behauptet, daß die Dichtigkeit einer und derfelben Luftmenge der Spannkraft derfelben proportional ist, ober, da die von ein u: berselben Masse eingenommenen Raume den Dichtigkeiten umgekehrt proportinal sind, daß sich die Bolumina einer und berfelben Gasmasse umgekehrt wie die Erpansivfräfte verhalten. Gine schon mehr in die Praktik eingehende Untersuchung, die vor zugeweise für die Geblase von Wichtigkeit wird, ist die Bestimmung der Arbeit, die aufzuwenben, um ein gewiffes Luftquantum bis zu einem gewiffen Grade zu verdichten. Die Betrachtung der verschiedenen Dichtigkeit und Spannung in den vertical untereinander liegenden Luftschichten (der Luftbruck nimmt bei gleicher Temperatur an Punkten, deren Entfernung von der Erdoberflache in arithmetischer Progression zunimmt, in einer geometrischen Progression ab) liefert bie Elemente zum barometrischen Höhenmessen. (S. Barometer.) Ginen wesentlichen Ginfluß auf bie Dichtigkeit und Erpansivkraft der Gaschat die Temperatur. Versuche von Gan-Luffac, welcheven Rubberg, Magnus und Regnault wiederholt worden find, haben ergeben, daß bei gleicher Dich tigkeit die Erpansivkraft, und bei gleicher Erpansivkraft das Wolumen ein und berselben Luft menge wie die Temperatur mächst. Indessen erweist sich sowol bas oben ermähnte Mariotte'sche als auch das San-Luffac'sche Geset nicht für alle Fälle genau richtig. — Aerostatische Press, eine Preffe deren Wirksamkeit auf dem Drucke der Luft beruht, und bie zum Ertrahiren der fo behölzer u. bal. benutt wird. Der zu ertrahirende Stoff wird auf eine durchlöcherte Unterlage gebracht, die fich ungefähr in der Mitte eines Gefäßes befindet. Gin zweiter durchlocherter Deck wird sobann aufgelegt, und bie Ertractioneflussigkeit barüber gegoffen. Inbem man nun bie Luft aus bem untern Theile des Gefäßes auspumpt, was durch eine gewöhnliche Luftpumpe geschehen kann, wird die Flüssigkeit mit dem Drucke einer Atmosphäre burch den zu ertrabiren den Stoff hindurch gepreßt.

Aërostiers hieß eine mehre Compagnien starke Truppe, die 1794 in Frankreich auf Befehl bes Wohlfahrtsausschusses errichtet wurde, um mittels Luftballons die Stellung des Feindet zu recognoseiren. Die Truppe stand unter dem Befehle des Obersten Coutelle, und wurde zum ersten male mit Erfolge bei Maubeuge, bald darauf vor Charleroi verwandt. Während der Schlacht bei Fleurus (1794) schwebte der Ballon neun Stunden hindurch in der Luft. Der Ballon war in der Negel mit zwei Ofsizieren beseht, welche ihre Beobachtungen entweder durch sarbige Flaggen den unten zurückgebliebenen Aërostiers mittheilten, oder die Bemerkungen an einer Schnur auf mit Blei beschwertem Kartenpapier hinabgleiten ließen. Die für die Beobachtung günstigste Höhe fand man bei 800—900 F.; man war jedoch dis 2500 F. gestiegen. Die Einrichtung muß sich nicht praktisch erwiesen haben, da ihre fernere Anwendung unterblieb. Die franz. Armee in Algier führte 1830 eine ähnliche Einrichtung mit sich, scheint aber eben falls keinen Gebrauch davon gemacht zu haben.

Affaire ist ein Gefecht, in welchem einzelne Armcecorps, nicht ganze Armcen, miteinander kämpfen, und das den Zweck hat, gewisse Vortheile über den Feind zu erringen oder bestimmter Punkte sich zu bemächtigen. Der Ausgang einer Affaire pflegt deshalb keine unmittelbare Ent-

scheidung für den Ausgang eines Feldzugs zu geben.

Affe. Die Affen bilden eine sehr charakteristische Familie in berjenigen Abtheilung der Säugthiere, die man die Vierhander (Quadrumana) genannt hat, und zwar darum, weil sie auch an den untern Gliedern wirkliche hande besiten. Ihre Körpergestalt nahert sich der menschlichen. Sie haben dreierlei Zähne, entweder in derselben Zahl wie der Mensch oder vier Backenzähne mehr als dieser, und zwei Brüste. Ihr Knochendau macht sie wenig geschickt zum sendrechten Gange, begünstigt aber, zumal durch Länge der Glieder und die hintern greisenden hande, das Klettern, sowie denn auch alle wahre Baumthiere sind. Bei allen ist der Rücken start behaart, doch das Gesicht und Gesäß bei vielen, zumal den afrikanischen, nackt und dans oft sehr abenteuerlich gefärdt. Der Schwanz sehlt nur wenigen, ist aber von verschiedener Längt und bei gewissen Arten zu einem Greiforgan (Wickelschwanz), gleichsam zu einer fünsten hant umgebildet. Nur eine Art wird gegen fünf F. hoch, während viele kaum größer als Eichhörn den sind beher schreiben aber ansehnliche Muskelkraft und vermögen sich daher schnell und sicher zu

159

megen. Aus der Form der Backengahne ergibt fich, daß bie Affen von vegetabilischer Nahmg zu leben bestimmt find; die Edzähne erinnern zwar an bas fleischfressende Raubthier, find banur Baffen, indem kein Affe im natürlichen Stande Fleisch frift. Die Mehrzahl lebt in Polygamie und in kleine Gesellschaften vereint; wenige, wie der langarmige Gibbon (Hylobate lar), find monogamisch. Zwillingsgeburten scheinen bei ihnen ebenso wie im Menschengeschlechte felten zu sein. Die Jungen werden von ben Müttern mit vieler Liebe gepflegt und zeiig elgerichtet, auf geschickte Beise zu stehlen. Ihre Gemutheaußerungen find je nach ben Arta raschieden; indessen gleichen einander alle Affen durch große Unstätheit und Heftigkeit ihrer Mate, durch Neugierde, Nachahmungssucht, Lüsternheit und List. Sie besitzen eine gewisse Inteligenz, die aber nicht höher steht als beim hunde und der menschlichen nicht verglichen werim barf. Abrichtbar find die meisten, sedoch nur in der Jugend. Wild und gefährlich bleibt imm der Pavian (Cynocephalus) Afrikas. Die große Anzahl von Affenarten scheibet man in mentliche Affen, welche bie größere Menschenahnlichkeit besigen, und in Salbaffen; lettere leben min ber Alten Welt. Ihr natürliches Vaterland ist die Palmenzone, denn außerhalb der Wenkiefe fommen wenige vor, und Europa hat nur einige verwilderte, sogenannte Meerkaten, mben Telfen von Gibraltar aufzuweisen, die bort, von Mauren zuruckgelaffen, burch bas Gepgegen Ausrottung geschütt find. Das sübliche Afien, besonders die großen Inseln Borneo w Sumatra, wo der Drang-Utang (Simia satyrus) allein vorkommt, das tropische Afrika, w die häßlichen Mandrill (Cynocephalus hamadryas) und ähnliche sich aufhalten, und das mische Subamerika find bie eigentlichen heimaten dieser Familie, von welcher man gegenwirtig über 150 Arten kennt. In Europa sind sie nicht zu akklimatisiren; sie sterben jung an ungenkrankheiten. Den Drang-Utang hat man erst einigemal lebend nach England, Holand und Deutschland gebracht, ohne ihn lange erhalten zu können. Aubebert, Cuvier, Spir LA baben allgemeinere Werke über die Affen, Müller und Schlegel Abhandlungen über die abischen Affen geliefert. Ihre Anatomie ift von Camper, d'Alton, Sandifort u. A. genau vormommen worden, und hat die beträchtlichen körperlichen Unterschiede zwischen ihnen und dem Renschen nachgewiesen..

Affect ist das Gegentheil der Gemütheruhe und bezeichnet daher jede Abweichung von dem Kichgewichte des besonnenen Denkens und Wollens. Starke und heftige, vorzüglich unvor-Egeschene Eindrude, insofern sie in ihren Folgen ben Gemuthezustand des Menschen afficiren nd plöglich verändern, sind daher die gewöhnlichen Ursachen der Affecte, die so mannichfaltig in können, wie die Art und Weise, in welcher das innere Gleichgewicht, die Haltung des Menben, gestort werden tann. Die altere Psychologie rechnete die Affecte zum Gefühlevermögen, wihtend man die Leidenschaften dem Begehrungsvermögen zuschrieb. Mit der Lehre von den erchiedenen Seelenvermögen ift aber auch diese Unterscheidung weggefallen. Dennoch sind die Effecte von ben Leibenschaften verschieden, indem die lettern vielmehr bleibende, in dem Innern Mewurzelte Dispositionen zu Affecten sind, gleichsam ein vulkanischer Boten, aus welchem ft bei ber leisesten Berührung bie Flammen eines affectvollen Fühlens und Santelne hinterwien. Daher find die Leidenschaften auch beharrlich, die Affecte vorübergehend. Die lettern eben verschiedene Grade. Im höchsten Grade können fie betäubend, sogar töbtend wirken, wie .B. Schreck vor Freude oder vor Furcht. Die Gefühle, welche den Affect vielmehr begleiten Bihn ausmachen, find bald angenehm, bald unangenehm, bald aus Bergnügen und Schmerz emischt, wie a. B. bei ber Überraschung. In Beziehung auf die Art, wie die Gemuthernhe gebit wird, gilt die Eintheilung der Affecte in excitirende ober aufregende, wie Born, Rache, bende, und deprimirende ober niederschlagende, wie Gram, Betrübnif u. f. w. Bei der engen Bedindung zwischen geistigen und körperlichen Buffanden pflanzt fich bie im Affecte fich barbellende Erschütterung auch auf ben Körper fort, wie sich in den Gefühlen ber Erleichterung, er Bellemmung, in der Schamrothe, der Blaffe bes Bornigen u. f. w. verrath. Umgekehrt unmant aber auch ber Rorper rudwarts die Forthauer ber Affecte. Bei ben höhern Graben bes Wects scheint die Natur selbst, z. B. in den Thränen und im Lachen, für eine Art Ableitungs. itel geforgt zu haben. Bu behaupten, bag nur ber Mensch ber Affecte fahig, ist kein Grund manben, da sich bei den Thieren ahnliche Phanomene zeigen; wol aber ift der Mensch vermöge ber bobern geistigen Ausbildung allein fahig, die Affecte zu bandigen. (S. Gemuth.) Effectation ober Ziererei im Betragen ift bem Naturlichen und ber edeln Ginfalt ber Sit-Bringegengesett. Die Affectation will etwas nicht Borhandenes erseten und die Meinung ween, daß es vorhanden und eigenthümlich sei. Das Mittel, wodurch sie dies gewöhnlich zu metftelligen sucht, ift Nachahmung eines ihr frembartigen Mustere. Aber bieze Nachah-

ŀ:

mung verrath etwas Bezwungenes, insofern gerade Derjenige, der etwas affectirt, die entgegen-

gefeste Ratur und Beschaffenheit von jener, die er affectirt, besist.

Affection, das leidentliche Verhalten einer Sache oder Person in den durch fremde Einwirtung hervorgebrachten Veränderungen oder Zuständen. Inbesondere gebraucht man den Ausderuck von Gemuthsbewegung. Auch bedeutet er so viel als Zuneigung, insofern diese ein von dem geliebten Gegenstande abhängiger Gemuthszustand ist. In Affection nehmen heißt liebzewinnen, affectionirt: gewogen, geneigt. Affectionspreis (pretium assectionis) ist der Preis, den man auf eine Sache wegen besonderer Vorliebe sett. — Affection nennt man in der Rodicin das Kranksein eines Organs oder einer Person, wenn man ihm keine bestimmtere Bezeichnung beilegen kann oder will. Z. B. das Wort Magenaffection bedeutet: der Magen ist wegendwie krankhaft verändert, ohne das man das Wie genauer angibt. Die neuere franz. Schule gebraucht dafür das griech. Wort pathia, d. B. gastropathia, ein Magenübel.

Affenbrothaum, auch Baobab, ist ein von Linne dem Botaniker Abanson (f. d.) gewidmeter, Adansonia digitata genannter Baum aus ber Familie ber Malven und ber Gruppe ber Bombaceen, welcher, im tropischen Westafrita einheimisch, nach Dit- und Westindien verpflant worden ift, 5-7-zählig gefingerte Blätter und außerordentlich große weiße Blumen an ellenlan gen herabhangenden Stielen tragt. Der Stamm wird zwar nicht fehr hoch, übertrifft aber an Dia (20—27 F.) alle bis jest bekannt gewordenen Bäume. Die 60 — 70 F. langen Aste, welche allein oft farten Baumen gleichen, bilben einen halbtugelformigen Wipfel von 120-150 % Breite, der mit seinem untern Rande den Erdboden berührt, und von weitem mit einem Aeinen Walde Ahnlichkeit hat. Dieser, seiner Masse nach, größte der Bäume ist für die Bewohner bel tropischen Afrika von vielfachem Rupen. Die zerstoßenen Blätter (Lalo) werden unter bis täglichen Speisen gemischt; ben bortigen Europäern bienen sie gegen Durchfall und hami brennen. Die Frucht (Boui ober Affenbrot), etwa von der Größe einer Citrone, ift von ange nehm fauerlichem Geschmad. Das Fruchtmark ober ber Fruchtbrei gibt, mit Bucker verset ein geschätztes, zugleich durststillendes Nahrungsmittel. In neuester Zeit ist die Rinde durch ben Bericht eines franz. Arztes Gegenstand des medicinischen Interesses geworden, indem sie nach deffen Erfahrungen entschieden fieberwidrige Wirkungen hat.

Affenthal, Dorf im Mittelrheinkreise Badens, in dessen Umgebung ein leichter, aber wegen seiner Milde und seines angenehmen Bouquets in guten Jahrgangen sehr geschätzter rothe Wein gebaut wird, welchen man unter die besten Sorten der Markgräfterweine rechnet.

Affidavit (von allido, in der mittelalterlichen Rechtssprache: ich beschwöre) heißt im engl. Recht überhaupt ein Schein, dessen Inhalt gerichtlich beschworen ist, insbesondere aber die gerichtlich eidliche Verklarung eines Schiffes, wodurch der Führer desselben erhärtet, daß er, außer den in den ordentlichen Schiffspapieren verzeichneten Gegenständen, keine Fracht am Bord habe. Sie muß, wenn im Laufe der Fahrt Aus- und Einladungen vorgenommen werden, erneuert werden

Affilierte (eigentlich: an Sohnes ober Tochter Statt Angenommene) heißen in ber tak Rirche die Laien, welche sich zur Führung eines frommen, buffertigen Lebens einem geistliche Orden anschließen, ohne sich doch zur vollständigen Beobachtung der Ordensregeln zu verpflichten. Bei den Zesuiten sind die Affilierten gewöhnlich auch zur Geltendmachung der Ordensinteressen in der bürgerlichen Gesellschaft angewiesen, wodurch das Institut der Affiliation ein ungünstige Nebenbedeutung erhalten hat. — Bei den Freimaurern heißt eine Loge affilier wenn sie sich an eine große Loge anschließt, und ein einzelner Maurer wird affiliert, wenn ert einer andern Loge als Mitglied aufgenommen wird. — Affilierte Gesellschaften pflegt mandipolitischen Vereine zu nennen, welche von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus miteinen der in inniger Beziehung stehen, um mit desto größerm Nachdruck und auf vielen Punkten eine Landes zugleich die gemeinschaftlichen Zwecke zu verfolgen. Diese gefährliche Organisation wiese, die dem pariser Jakobinerelub die Herrschaft über Frankreich verschaffte.

bildlich Affinität eine äußere Ahnlichkeit der Begriffe durch zufällige Bestimmungen. — Chimische Affinität eine äußere Ahnlichkeit der Begriffe durch zufällige Bestimmungen. — Chimische Affinität oder Verwandtschaft heißt das Bestreben der Materien, sich chemisch mittig ander zu verbinden. Man unterscheidet hier größere und geringere Verwandtschaft, je nachder die Verbindung zweier Materien sich bei Einwirkung einer dritten schwieriger oder leichter zu sett. Die Materie, welche eine zweite Materie von einer dritten trennt, hat zur letztern eine grißere Verwandtschaft als die zweite. Der Ausdruck Affinität oder Verwandtschaft in der Minie stammt von den Alchemisten her.

Affirmation heißt Bejahung; baher affirmativ so viel als bejahend. Als Runftausben

n diese Worte besonders in der Logik gebraucht, um das bejahende Urtheil vom verneinen. regativen) zu unterscheiben.

Fre (Denis Aug.), Erzbischof von Paris, geb. 24. Sept. 1793 zu St.-Rome-de-Lara. rich in ben geistlichen Stand, und zeichnete sich burch wissenschaftlichen Sinn, Thatigmb echte Frommigkeit aus. Er wurde zur Restaurationszeit Professor ber Theologie beminar von St.-Gulpice, 1821 Generalvicar zu Lucon, kam 1823 in gleicher Eigenschaft Umiens und 1834 nach Paris. Seine kluge, magvolle Haltung bestimmte die Regierung ig Philipp's, ihm 1840 bas erlebigte Erzbisthum Paris zu übertragen. Er rechtfertigte hm bewiesene Bertrauen, indem er sich schroffer Opposition enthielt, ohne boch zu den ergebenen Anhängern und Werkzeugen ber bestehenden Regierung zu gehören. Auch bei m unerwunschten Errichtung ber Republik hielt er fich an die über alle Regierungsformen ene Ibee des Staats und der burgerlichen Ordnung, und wußte sich und den von ihm veren Interessen die Achtung der Machthaber zu sichern. Doch follten ihm die Nachstürme ebruarrevolution einen Martyrertod bereiten. Bei bem pariser Juniaufstande von 1848 er sich am 25. Juni gegen Abend mit seinen beiben Großvicaren auf ben Bastilleplas, be bortigen Insurgenten, deren Sache bereits hoffnunglos mar, jur Niederlegung der fen zu ermahnen. In der That wurde das Feuer bei seiner Annäherung ausgesetzt, und mit 1 grunen 3meige in der Pand erstieg der Friedensbote mit seinen Begleitern eine Barrifabe. taum hatte er einige Worte gesprochen, als ein Schuf fiel, worauf die Aufständischen sowie men gegenüberstehenden Truppen bas Feuer erneuerten. Gin von oben, mahrscheinlich aus a Fenster gekommener Schuf traf ben Erzbischof in die Seite. Die Insurgenten hoben ihn und schafften ihn zum nachsten Pfarrer. Bon ba wurde er am nachsten Tage auf einer pe in einem wahren Trauerzuge in seinen Palast gebracht, nachdem er sich vorher die

Besecramente hatte reichen lassen. Er starb am Nachmittag des 27. Juni. Bon ihm sind w heologische Schriften, auch ein Wert über die agypt. Hieroglyphen vorhanden.

Web, ein altes Patriziergeschlecht im Canton Freiburg, aus bem Franz von A. stammte, m Anfange des 18. Jahrh. in der frang. Armee diente und als Generallieutenant 1734 bei Ralla fiel. — Affry (Lubw. Aug. Augustin, Graf von), des Vorigen Sohn, geb. 1713 lersailles, stieg in den niederl. Feldzügen zum Maréchal-de-Camp, wurde dann Dberst der weizergarde und ging 1755 als franz. Gesandter nach dem Haag. Im nachsten Sahre er er die Grafenwurde. Später trat er mit dem Range des Generallieutenants in die Armee d, übernahm 1771 abermale das Commando der Schweizergarden, und befehligte diefe auch m Ratastrophen der Revolution. Nach ben Borgangen vom 10. Aug. 1792 ward er verst, bald aber entlassen. Er starb 1793 auf seinem Schlosse St. Barthelemy im Baabtlande. Wery (Ludw. Augustin Phil., Graf von), des Vorigen Sohn, geb. 1743, diente ebenfalls rang. Schweizergarbe, befehligte in der Revolution als Generallieutenant die Schweizer menter am Dberrhein, zog sich aber 1792 nach Freiburg zurück. Im I. 1798 übernahm er Sommando der Cantonstruppen. Napoleon zog ihn mit andern schweiz. Notabilitäten bei Entwerfung ber Mediationsacte zu Rathe, und ernannte ihn 1803 zum ersten Landamman Boweiz, welches Amt er bis zu seinem Tode, 26. Juni 1810, bekleidete. — Affry (Karl L, Graf von), des Vorigen Sohn, geb. 1772, begann seine Laufbahn in der Schweizerk, blieb dann in ber franz. Armee, und befehligte im ruff. Feldzuge von 1812 ein Regiment. er der Restauration übernahm er den Befehl über die hergestellte Schweizergarde. Er starb

Ing. 1818 auf seinem Gute bei Freiburg.

Ifabaniftan, b. h. bas Land der Afghanen, einst Drangiana und Ariana genannt, liegt Men 29—36 ° n. Br. und 79—90 ° 6. L. Der Name Afghane stammt von den Perfern; Bell nennt sich selbst Puschtu (Plur. Puschtaneh). Afghanistan wird im N. von den turkemigen Rhanaten Ralth und Babathschan, im D. von Peschawer und Sindh, wo jest bie glinder herrschen, Im S. von Belubschiftan, im B. von dem persischen Hochlande Rhomungrengt. Es umfaßt 12000 D.M., und gahlt, ben frühern Angaben entgegen, nur - Dill. E. Während im Nordosten die Alpenlandschaft des Hindu-Ruh einen wild zerten, weit in die Eisregion einragenden Gebirgsisthmus bildet, der die Hochmassen Die-Bestasiens miteinander verknupft und der bequemen Berbindung zwischen bem Indus-Drusgebiete große Hinderniffe in den Weg stellt, find es die Parallelketten des Golimanwes mit den nördlich angelagerten Salzketten von Kala-Bagh und den Rheiberketten, welche Moroffe Scheidewand gegen die Flachgegend des Pendschab und untern Indus an die Die

grenzen stellen. Rur zwei Paffe führen von dem afghan. Hochlande zu dem Indus; im P das tiefeingeschnittene, stufenartig absteigende Thal des Rabalstroms, in welchem Dichell abab und Peschawer, unweit ber Kheiberpaffe, wichtige Stuppunkte find; im G. ber Bi lanpaß, eine Furche der süblichen Solimanketten zur nachsten Verbindung mit Sindh. Di Berglabyrinth des Paropamisus, von den Eimaf und Hazareh bewohnt, ist weder in seine öftlichen Theile noch in dem zu Perfien übergehenden Berglande genau befannt, obgleich die bill rifche Bedeutung jenes Gebiets ichon fruh erkannt wurde. Die höhern Bergterraffen ber öftlich Hochebenen von Rabal und Ghasnah (Ghiznah) neigen fich fanft nach Südwesten, und gef ju ber Sandwuste Sedschestan über, dem mittlern Theile ber großen iranischen Sochsten welche auf der afghanisch-persischen Grenze im Barehsee die langsam fliegenden Gewäster bes mend (auch hir- oder hindmend) aufnimmt. Schon diese allgemeine Ubersicht ergibt, bag A. wichtiges Passageland zwischen Dft- und Westasien und ein schüßendes Bollwerk einer indisch Macht ist, welche sich gegen Angriffe von Westen her zu sichern hat. Wenn auch das An A.s im Allgemeinen ein echt continentales ist, so kann es bei dem verschiedenen Basseccii thum, ber wechselnben Bobenerhebung u. f. w. boch kein gleichmäßiges sein. Die Dasen füdwestlichen Sandwüste ziert noch die Dattelpalme, und die indische Natur zieht mit der 🖫 tur des Zuckerrohrs und der Baumwolle in die tiefen geschütten Thaler des Diten ein; aber 8-9000 F. hohen Terrassen von Kabal und Ghasnah werden burch einen strengen, von wie heuern Schneestürmen begleiteten Winter heimgesucht. Dennoch beträgt die mittlere Tempe tur dieses Plateau ungefähr 7° R., und die Sommerhipe ift groß genug, um die koftlich Trauben zu reifen. Der Wein gedeiht neben Aprikosen, Apfeln und Pflaumen, zwischen bern europ. Getreibes, dem fehr verbreiteten Taback, dem herrlichsten Tulpenflor, ben ares tischsten Kräutern, der Afa fötida und dem Rhabarber der Berggegenden, wogegen Grand und Drangen in ben wasserreichen Thälern mit Rosenwaldungen wechseln und in indischer Upp keit paradiesisches Klima verkunden. Mit solchem Wechsel des Klimas und der Begetation gert sich auch der animalische Reichthum. In den rauhern Berggegenden findet sich Bar, M und Fuche, in den tropischen Thälern Löwe, Tiger, Leopard, Schakal und Hyane; die schönf Weiden begunstigen Schaf-, Nindvieh- und Pferdezucht. Die vier Hauptorte Kabal (f. Ghasnah (f. b.), Kandahar (f. b.) und Herat (f. d.) verdanken der von Indien nach Mittel-Bestasien führenden Handelsstraße ihren Glanz. Rabal, die gegenwärtige Residenz, behen im Berein mit Ofchellalabad die Pforte nach Indien im Norben, wie Kandahar im Gul während Herat im außersten Westen die offene persische Grenze bewacht. Die Mannichfaltig der Natur spiegelt sich ab im Bolke; boch fesselt ein Gemeinsinn die einzelnen Stämme in Band einer Nation. Es ist das Streben nach Unabhängigkeit und Gleichheit, das Bewahl einfacher Sitte, schrankenloser Gastfreundschaft und kriegerischen Geistes. Der Afghane traftig, und find auch bie ftarten Buge bes Mannes nicht ichon, fo fprechen fie boch Offent Ernst und Uberlegung aus. Er ist mäßig und heitern Sinnes; die Ehre des Landes geht l über Alles; persönliche Beleidigung fodert Rache. Des Afghanen Sprache, das Puschtub eine Schwester des Persischen. Er ist ein strenger Mostem nach der Weise der Sunnig und der Perser als Schiite wie der Sikh ist sein Erzseind. Treu erweist sich der Afghane in Freundschaft, und innige Liebe gesellt sich bei ihm zur Achtung gegen das Weib, was ihn den übrigen Bölkern bes Drients unterscheibet. Die Afghanen zogen mahrscheinlich aus Gebirgsgegenden des Hindu-Ruh und Paropamisus herab, getheilt in die zwei großen schlechter der Gilbschi und Durani, um die Ureinwohner des heutigen A., die öftlichen Tabs und die westlichen Hindki, zu untersochen, und mit Bewahrung ihrer patriarchalischen Ber sung ein großes Reich zu gründen. Sind auch die Tabschift unterworfen, so bilden sie boch i mer noch einen wichtigen Theil ber Bevölkerung; sie sind die Ackerbauer, die dienende Cla mit einem Worte der Nahrstand des Landes. Das Reich zerfällt in viele getrennte Stam ober Uluf, beren jedem das Wahlrecht einen Khan an die Spise stellt; dem Namen nach sink jedoch alle einem Herrscher unterthänig. Die afghan. Truppen bestehen größtentheils aus I fanterie; sie sind gewandt, tapfer, doch nicht schon bewaffnet, da ihre Gewehre meist noch 2 tenschlösser haben. Die Artillerie ist schwerfällig, wiewol der Säbel, wie von allen Driental geschickt geführt wird.

Das Bild eines Afghanenreichs tritt aus den innern Wirren und außern Kampfen fetämme erst in der Mitte des 18. Jahrh. hervor, wo Achmed-Schah (1747 — 73) aus be Geschlechte der Abdalli, die in Persien nach Schah Nadir's Tode 1747 ausbrechenden Unrus benutze, die Afghanen von der pers. Herrschaft zu befreien, und die Dynastie der Durani of

i zu begründen. Gein Sohn Timur starb 1793, ohne über die Erbfolge entschieden zu and beffen zweiter Sohn Siman maßte fich ben Thron an. Nachdem er den altern Bruder ndahar vertrieben und durch Blenden unschädlich gemacht hatte, schlug er die dreimalimbestrebungen bes anbern Bruders Mahmud, ber in Berat residirte, mit Glud gurud thigte diesen, auf perf. Gebiete Schut zu suchen. Doch bald gewann Futteh-Rhan, bas mpt bes mächtigen Geschlechts ber Baraffi, ben flüchtig gewordenen Mahmud, und mbanden sich gegen Siman. Sie setzten sich in Besit von Kandahar und stürzten Sim Throne, ber, ebenfalls geblenbet, in Lubiana ben Schut ber angloind. Regierung underung einer jährlichen Pension fand. Doch Mahmud's schlechtes Regiment führte ibe herbei, die mit seinem Sturze endeten, und den Thron an seinen Bruder Schub-Statthalter von Peschawer, überlieferten. Auch Schubschah behauptete sich nicht lange, ahmud bestieg zum zweiten mal ben Thron, dessen Glanz er durch friegerische Züge nach u heben gebachte. Durch die Hinrichtung seines alten Bundesgenossen Futteh-Rhan fich folden Haf ber Baraksi zu, daß er 1823 abermals ber Herrscherwürde entsagen Er starb 1829 bei seinem Sohne Kamran in Herat. Mit ihm brach die Duranimonar-: 76 Jahre bestanden, völlig zusammen, und das Reich ging, mit Ausschluß Herats, die Hande der Baraksi, sodaß in Rabal Dost-Mohammed, in Kandahar Rohan-Dil, jawer Sultan Mohammed herrschte. An der Spite stand der älteste der drei Bruder, lohammed, ale ber Besiter von Rabal, bes reichsten ber brei Bezirke, mit einem Ein-1 von 1,400000 Thir. und einer Militarmacht von 18000 Mann.

noch sollte der Friede das Bolk nicht beglücken. Im Often war Dost-Mohammed im mit Lahore; im Westen wurde Herat von Persien mit Krieg überzogen. Außerbem ber brit. Generalgouverneur in Indien, Lord Auckland, am 1. Dct. 1838 gegen A. ben mter dem Vorwande, bag Dost-Mohammed den brit. Alliirten Randschit-Singh unfig bekampfte, daß die Kriegsplane der afghan. Fürsten feindliche Gesinnungen wider verriethen, und daß Schubschah als rechtmäßiger Thronerbe sich Schut erbeten habe. r dies Alles wol richtig, gab aber den Briten immer noch kein Necht, A. zu bekriein angloind. Heer brach nun im Febr. 1839 nach A. auf, und gelangte nicht ohne Berluste durch den Bolanpaß nach Randahar, wo Schubschah (die politische Puppe der 1 von seinem Reiche förmlich Besit nahm. Am 7. Aug. zog der Schah mit der brit. nacht in das verödete Rabal ein, und die Englander betrachteten schon das Land als at des angloind. Reichs. Sie hatten hierbei weber die Natur des Landes noch ben ter der Afghanen in Betracht gezogen, und wurden darum bald schrecklich enttäuscht. A. erlaufen, aber nicht erobert. Dost-Mohammed, in hülfloser Lage, gab sich zwar ben ibern gefangen; aber desto thätiger zeigte sich sein schlauer Sohn Akber. Derselbe stellte bie Spige einer weitverzweigten Berschwörung, an die weder, trop aller Anzeichen, der brit. War Alex. Burnes, noch Macnaghten, der brit. Minister am Hofe zu Kabal, glauben mochn 2. Nov. 1841, mit Beginn des Winters, wo Sulfe von Indien unmöglich, erhob sich mb bas ganze Land; Burnes, Macnaghten und viele brit. Offiziere wurden ermordet. tt nun dem wilden Feinde durch Anwendung der immer noch beträchtlichen Waffen-Respect einzuflößen, setten bie entmuthigten brit. Anführer ihre Rettung in Unterhandund Bertrage. Mit ben afghan. Sauptlingen, Atber an ber Spipe, mar ein Bertrag nbe gekommen, wonach die Briten gang A. raumen sollten. Dagegen gewährten bie inge ficheres Geleit und Transport - und Lebensmittel fur ben Rudzug. Auf Grund verließ endlich die brit. Armee nebst Lagergefolge am G. Jan. 1842 Kabal, um fich burch Merpaffe nach Indien zu wenden. Gine strenge Ralte machte die schon traurige Lage Frungslofer. Auch blieben bas Geleit und bie Lieferung von Lebensmitteln aus. Bube bie fanatischen Gilbschi und andere Stämme bes Landes nacheinander über ben Bug plunderten und mordeten Frauen und Kinder, Bewaffnete und Unbewaffnete. Das ies brit. Heeres, Truppen wie Lagergefolge, gegen 16000 Röpfe, erlag ber Ralte ober mepel der Afghanen. Eine Anzahl Offiziere und mehre Frauen wurden gerettet, indem Ather freiwillig ergaben. Nur ein einziger Brite von Stande entging dem Tode; er bie Trauerkunde vom Untergange des Heeres nach Dichellalabab, das General Cale mit brachen Corps besetht hielt. Es ward nun, fast gegen den Willen bes neuen brit. Ge-Malters, Lord Ellenborough, ein Rachezug gegen A. angeordnet. Von Kandahar aus, ben Banden der Briten geblieben, zog General Nott gegen Ghasnah, und besetzte bie

Stadt am 6. Sept. 1842 ohne großen Widerstand. Alle Mittel wurden angewend blühenden Drt zu zerstören. General Pollock zog durch die Rheiberpasse nach Raba Mitte September zugleich eintraf. Auch hier wuthete die Zerstörung, während d Atber's geschlagen und zerstreut wurden. Nachdem auch die gefangenen Briten befrei gen Mitte Dctober schnell der Rudzug angetreten. Die staatliche und burgerliche Dr war aufgelöst, und die Briten gedachten nun das zerrüttete Land sich selbst zu überlas gab den gefangenen Afghanen und selbst Dost-Mohammed die Freiheit, in der Meis Möglichkeit zu gemeinsamen Unternehmungen gegen bie brit. Macht sei benommen. I nen schlossen jedoch schon 1846, unter Anleitung Dost-Mohammed's, ein Bundn Sith jum Sturz des angloind. Reichs, und die Alliirten lieferten ben Briten im (f. Gith) mehre blutige Schlachten. Nach ber Entscheidungeschlacht bei Gudscherat 1849) wurden die Siths von den Afghanen preisgegeben; Dost Mohammed floh immer noch 16000 Mann ftarten Saufen über den Indus. Die Briten drangen 1 burch bie Rheiberpässe vor, und begannen die Unterwerfung ber einzelnen afghan. Stä Rampf muß mit der Unterdruckung A.s enden, weil die Sicherung des angloind. Re abhängig ist. Wgl. Laby Sale, "A journal of the disasters in A. 1841—42" (Lo beutsch von Olders, Lpz. 1843); Enre, "The military operations at Cabul" (Lor Neumann, "Das Trauerspiel in A." in Raumer's "Historisches Taschenbuch" (Sah

Afra, die heilige, von der die Landesschule zu Meißen den Namen führt, wur Legende zu Augsburg (in der röm. Colonie Augusta Vindelicorum) geboren, und Mutter zum exprischen Benusdienst bestimmt. Der Bischof Narcis, der in Folge de nischen Christenverfolgung aus Spanien nach Augsburg gelangte, bewog sie, ihre Lorei andere Mädchen, den heidnischen Dienst aufzugeben und sich zum Christenthun nen. Als dies in der Stadt verlautete, ward A. vor den röm. Nichter Sajus gebra vergeblich zum Heidenthum zurückzusühren suchte. Sie mußte dafür 7. Aug. 304 tyrertod durchs Feuer leiden; doch soll ihr Leichnam unversehrt geblieben sein. Ihre !

ber St.-Ulrichsfirche zu Augsburg wurde noch 1804 feierlich erhoben.

Afranius (Lucius), röm. Komödiendichter, wirkte um 95 v. Chr. Er ist der Schöpfer des röm. Nationallustspiels oder der Fabula togata, und in der Schill Lebens und der Sitten seines Bolts ließ er sich selbst die auf die niedrigsten Classen durch die Fabula tabernaria (das Kneipenlustspiel) entstand. Von den Griechen, bes Menander, entlehnte er den äußern Bau, indem er ihn dem röm. Volksleben anpa Derbheit wurde von einigen ältern Kunstrichtern getadelt; aber anerkannt ist sein Wiberedte Lebendigkeit. Er war ein sehr fruchtbarer Dichter; doch haben sich von seinen len nur wenige Fragmente erhalten, die in Bothe's "Poetae scenici latini" (Bd. 5, T

Afrita, von jeher das Land ber Berschlossenheit und der Räthsel, hat in den neudem Eifer der Forscher und Glaubensboten, der Beharrlichkeit der Handelsspeculant triegerischen Unternehmungen ber Europäer einige Pforten aufgethan, burch weld schon zum Theil in sein geheimnisvolles Innere eindringen können. Jene außersten und nordöstlichen Ränder des über dem Aquator aufgeführten Erdtolosses, welche ten der ältesten Cultur, während der Rest in Nacht begraben lag, zu den ersten u Sigen menschlicher Entwickelungen gehörten, bann in die Bande einer tiefen Barl sind endlich durch die Wichtigkeit, die Agypten für die europ. Politik gewonnen die Eröffnung der alten Handelsstraße über das Rothe Meer mittels der D fahrt, sowie durch die Nieberlaffung der Franzosen in Algier abermals in den nac der Weltinteressen hineingezogen worden. Ein Theil der Oftfuste, der von Abys eben badurch eine unerwartete Bedeutung gewonnen. Hier frenzen sich die engl. Missionen und suchen die Botter und ihre Berrscher für ihre wiberstreitenden In gewinnen. Auch von ber sublichsten Spige, von ber Capcolonie aus, sind in ber & bes nach innen aufsteigenden Landes und im Berkehre mit den Eingeborenen Fortschritte gemacht worden. Englands Bemühungen, bem Stlavenhandel entgez ten, und bas Bedürfniß, seiner Industrie neue Abzugstanale zu eröffnen, werde Beit ben Bustand ber westlichen Rusten sehr umgestalten und von diesen aus, auch mit Sulfe ber Beschiffung bes Quorrastromspfteme, ben Zugang zu bem m Mittelkörper A.s erleichtern. Die hauptsächlichsten hindernisse, welche dem Eint Weißen sich überall entgegenstellen, sind die verhaltnismäßig tleine Anzahl zuganglie punkte, das pestilenzialische Klima der sumpfigen Kustenstrecken, die Terraffenb Afrika 165

elstal behinter fich erhebenden Plateaus, wodurch der Bortheil ausgebehnter schiffbarer Strome megfällt, die Sterilität ungeheurer Wüsteneien, die sich nur in Eile auf wenigen Straßen durchmeiten laffen, dann endlich die Barbarei und der Blutdurst vieler einheimischen Stämme. Desgen ist die Stellung A.s zu Europa den Unternehmungen nicht ungünstig. Es ist ihm mit finen entlegensten Safen ebenso nahe wie Nordamerika, naher als Brafilien, weit naher els Iden. Man braucht vermittelst der Segelschiffe von Bristol nach dem Congostusse ungeectif 50, nach Benin oder Fernando-Po 40—45, nach Cape-Coast 35, nach Sierra-Leone 🌉 må dem Gambia 25, nach dem Senegal gar nur 20 Tage; heimwärts freilich wegen be Bepaffage 3 ober 4 Bochen mehr. Dampfichiffe gehen natürlich in viel kurzerer Beit.

Di Rilthal war unter demfelben Ramen, den es noch führt, schon in den frühesten Zeiten be Chichte die Wiege des Handels, der Kunfte und Wissenschaften. Aber selbst in den Jehrmberten, da Agypten am höchsten blühte, scheint tiefe Racht seine Umgebungen bedeckt **m joben, und Alles,** was nicht ihm angehörte, unter dem Namen Lybia begriffen gewesen zu 阵 Später lernten Griechen und Römer die Kusten am Mittellandischen Meere naher kennen warden im Binnenlande vielleicht bis zum Niger (Djoliba) vor. Doch hat sich ihre sichere tame taum über die Grenzen Numidiens hinaus erstreckt, wo sie jenseit die Gätuler und Mispier dem Namen nach kannten; die süblichen Theile A.s kannten sie gar nicht. In bas Sebiet der Sage gehört es, baf nach hebr. Nachrichten schon im hohen Alterthume jubische und meise Lauffahrer bei ihren Fahrten nach Ophir auch die Oftkuste von A. erforscht haben sollen, :200 ficint es keinem Zweifel unterworfen zu sein, daß die Phonizier zu den Zeiten des Pharao mie aumschifft, und daß die Karthaginienser das Innere des Erdtheils bester gekannt in als wir es heutzutage noch kennen. Über die Geschichte der Entdeckungsreisen in A. bis wie Unternehmungen der neuen Zeit, gibt Murran's "Historical account of discoveme and travels in A." (2 Bde., Edinb. 1817) Aufschluß. Das Werk Lenden's: "Sketch of : Discoveries in northern and western A." (Edinb. 1799; deutst), Premen 1802), in Inde jum Theil mit Murray's Geschichte verschmolzen. Erst dem 15. Jahrh. war es be-Frant, von A. eine nähere Renntniß zu erhalten. Heinrich der Seefahrer erlebte noch die Um**physicus** des gefürchteten Cap Non (Non plus ultra), Diaz und Basco de Gama fanden end-🞮 🌬 Borgebirge der guten Hoffnung, und sowol die westlichen als die östlichen Küsten wur-

ide von europ. Seefahrern untersucht.

Die altern Unternehmungen und wichtigsten Reisen sind der Reihe nach etwa folgende: Im 3434hh. die Wanderungen des Arabers Ibn-Batuta, so weit sie den Nordrand A.s betreffen. 15. Jahrh. die Entdeckungen der Portugiesen (Madeira, Cap-Blanco, Senegal, Guinea, Bain, Cap der guten Hoffnung u. f. w.) und die Beschiffung der oftafrit. Rusten durch den Puniesen Covilham, der zuerst Abyssinien bereiste und sich in Gondar niederließ. Bereits zu beit haben die Portugiesen Handelsverbindungen mit Timbuktu unterhalten. Im 16. 344 die Wanderung des Leo Africanus durch die Berberei und Sahara bis Abyffinien, und Dauschen Rauwolf nordafrit. Wanderung; Windham's Fahrt nach Guinea, dem 1554 und Townson, und 1562 Ruttler, Backer, Carlet und Hawkins folgten; die Züge der Por-Anden 1570 und 1600 nach Monomotapa, einem damals mächtigen Reiche nachst der Jam-Letifte. Im 17. Jahrh. Jobson's und Tompson's auf Anlas einer Handelsgesellschaft 1620 mommene Reise nach Timbuktu, womit die ununterbrochene Reihe der brit. Speculationen junachst ausschließlich im Menschenhandel, beginnt; die Niederlassung der Franzosen 🖴 an Senegal und ihre zahlreichen Entbeckungszüge in das innere Land (Renouard u. A.) 3 bet Jesuiten Lobo Versuch, 1624 vom Aquator aus durchs Binnenland nach Abystibezudringen; Thevenot's Reise nach Agypten 1652; die engl. Besisnahme von Cape-1664; die Reisen Brue's nach Senegambien, und Lemaire's, Merolla's und Loyardière's nach ben westlichen Kusten, sämmtlich gegen Ende des 17. Jahrh. Auch ein Deus Bansleben, bereifte und beschrieb damals dieses Land, und ein anderer Deutscher, von in, gründete auf Befehl des Kurfürsten von Brandenburg 1683 in Dberguinea die delassung Friedrichsburg, die später an Holland kam und jest verlassen ist.

Aufhlüsse von ungleichem Werthe, zum Theil nur mit Vorsicht zu gebrauchen, wur-Im Berlaufe des 18. Jahrh. nach und nach über die verschiedenen Kustentheile und einige Innere greifende Striche gegeben, namentlich von Barbot, Casseneuve, Loner (Congo- unb Mille), Kolbe (Hottentotten), Paul Lucas (Agypten), Compagnon (bem Ersten in Bam-Gueigrave (Guinea, Dahomeh, Whidah), Shaw (Berberei, vgl. dessen "Travels and berrations", 2. Aufl., Lond. 1757), Stuart (Nordafrika), Robert, Swith u. A.; dam von

Capitan Norben und Pococe (Agypten), Laroque und ben Franzosen Pommegorge, D Pernetti, Adanson (Senegambien) und Lacaille (Cap); ferner von Marsh, Thoma Bouquoi (Dftafrita), Boft (Marotto und Fez 1760; vgl. beffen "Nachrichten", aus ber Ropenh. 1781) und dem Hollander Haringmann, Bruce (Agypten, Nubien, Abyffiniquellen, 1768—73), Morris (Abomen 1772), Sonnini und Irwin (Agypten); v schwed. Naturforscher Thunberg und Sparrmann; von dem Dberst Gorbon, in holl sten, der 1777 den Drangefluß entdeckte und benannte; von Paterson, der 1778 dies nächst der Mündung passirte; von Levaillant, bem großen Menger von Dichtung und heit; von dem gewissenhaften und gründlichen John Barrow; von Römer ("Nachrich ber Ruste Guinea", 1764); Isert (Nordguinea, 1783 — 87); Golberry (Senega Grandpre' (Sübguinea); von Poixet ("Voyage en Barbarie", 2 Bde., Par. 1789), flers, Palissot und noch mehren Franzosen; von Matthew (Sierra-Leone) und Li (,,Tour from Gibraltar to Marocco", 2. Aufl., Lond. 1793). Im I. 1788 wurde zu die Afrikanische Gesellschaft gestiftet und von ihr zuerst Lebnard und Lucas, dann Houghton ausgesendet, um ben Niger zu erforschen. Auch ist hier der um 1790 gegt Colonie Sierra-Leone zu gebenken, die noch immer einen der wenigen Stuppunkte Engl westlichen A. bildet. Weiter sind zu nennen: van Roonen (Cap), Browne(Sudan), (Dahomeh) und Capitan Beaver, Watt und Winterbottom (vgl. des Lettern "Acc the nations in the neighbourhood of Sierra-Leone", Lond. 1803), Mungo Part, mann und Durand (Genegambien). Auch die Aufsuchung des verunglückten Lapeyror für die Kunde A.s ergiebig (vgl. Labillardière's "Voyage", 2 Bbe., Par. 1799). ! größten Wichtigkeit aber war gegen das Ende des 18. Jahrh. die franz. Expedition nad ten, welche bem Interesse für A. einen neuen Aufschwung gab.

Im 19. Jahrh. wirkten bie verschiedenartigsten Triebfebern neben- und miteinander, ropa näher mit A. bekannt zu machen und zu immer fühnern Bersuchen zu spornen. Nachrichten verdankt die brit. Regierung ben Capitanen ber Kreuzer, welche zur Beka des Stlavenhandels an den westlichen Ruften A.s stationirt find, und den Gouverneu Cape-Coast u. s. w. (vgl. Burton, "The African slave-trade etc.", Lond. 1840; beut 1841); andere liefern die Privatbriefe der in A. handelnden Kaufleute. Auch viele wiß und kühne Reisende drangen von allen Seiten in das Innere vor. So in Südafrika 181 Truter und Sommerville. Lichtenstein bereiste 1802 — 5 die Districte oberhalb 1 colonie und gab die ersten Aufschluffe über die Betschuanen. Mungo Park brang v von Timbuttu 1805 bis an den Niger bei Bussa vor. Röntgen aus Neuwied ward 1 dem Wege nach Timbuktu getödtet. Salt machte 1800 mit Lord Valentia und 1809 trage seiner Regierung Reisen nach Abyssinien, die viel Ausbeute gaben, wie auch spi Nachgrabungen in Agppten, als er bort Consul war. Spätere Nachrichten über Abyffini der brit. Schiffer Pearce, der 1810 daselbst lebte, um 1830 der deutsche Mission bat. Bon der Afrikanischen Gesellschaft wurde 1809 Burckhardt ausgesendet, deffen reiche Wanderungen zwischen 1812-16 fallen. Die Nordfüste besuchte Jackson (,, of Marocco", 2. Aufl., Lond. 1811), dann 1815 der Spanier Badia y Leblich (§ der ebenfalls Marotto durchzog, und der Arzt della Cella, der 1817 von Tripolis nac ten reifte. Beffer aber hat Pacho diefe Gegenden beschrieben (1819-26). Capite chen untersuchte biese Rufte 1821, bann Bashington, Beauclerc, Rozet, Graberg be Granville Temple, Duvernay, Discoudray, Hanegger, Roscoe u. A. In die neueste & ren die Forschungen von Bradshaw über Tripolis, Fezzan und die Nachbarländer (Lon und über die Tibbu von Bilma (Lond. 1847), von Hodgson über Marotto und die bei Bölter (1. B., Notes on northern A., the Sahara and Soudan", Neuport 1844) then von Jaction ("An account of Taulelt, Fezzan and Soudan", Lond. 1845), ve Et.-John (,,Adventures in the Lybian desert and the Oasis of Jupiter Ammon 1849), von d'Esceprac, Lorent, J. Richardson, Prax u. A. Über Marotto im L geben Nachrichten Thomassy, "Le Maroc et ses caravanes" (2. Aufl., Par. 1845) (1844), der Abbe Barges (1846) u. A. Algerien (f. b.) und die anstoffenden Theile hara sind durch die Frangosen in den letten Decennien in allen Beziehungen fleißig 1 worden; eine eigene wissenschaftliche Commission zur allseitigen Durchforschung bei und seiner Nachbarlander hatte sich 1840 unter Leitung von Born-de-St.-Vincent, Pellissier, Durieu u. A. gebildet, welche feit 1844 zu Paris ihre Berte veröffentlic der ben beutschen Reisenden sind besonders Wagner, "Reise in der Regentschaft

Bbe., Lpz. 1841), und Decker, "Algerien" (2 Bbe., Berl. 1844) zu erwähnen. Die Dasen: Lybischen Wüste besuchten Hostins ("Visit to the Great Oasis", Lond. 1837), d'Esprac, Baple St.-John u. A. Agypten und Rubien bereisten 1820—21 Minutoli und hemberg und der Franzose Cailliaud. Ferner sind noch Drovetti, Frediani, Belzoni, Brocchi, cecki zu erwähnen, sowie Protesch von Osten, Seeken, Sieber, Rüppell, dann die Briten witen Kit-Clarence, Waddington und Handury, Legh, Light, D'Beyrne, Wissord, Hostens, Burton (1825); Champollion und dessen Begleiter Rosellini. Ferner Cadalvène und kenvers ("L'Egypte et la Turquie de 1826 à 1836", 2 Bbe., Par. 1836), Parthey in Bern ("Banderungen durch das Nilthal", Berl. 1840), Lane während 1853—35 ("Manners ad customs of the modern Egyptians", 3. Aust., Lond. 1842), Combes ("Voyago en typte, en Nudie etc.", 2 Bbe., Par. 1846), Russeger, der das Land namentlich bergmännisch tarsuchte, Birch und, außer vielen Andern, in den letten Jahren Lepsus (1843—46) und undere Kauptquelle zur Kenntniß Agyptens bleiben die bekannte auf Kosten der franz. Ingierung unter Rapoleon versertigte, Description de l'Egypte", dann die verschiedenen Werke und Abhandlungen von Jomard.

Im Besten hatten die Colonisationsversuche des 19. Jahrh. meist einen andern Charakter als ie frühern; ihr Zweck war, befreite Stlaven unterzubringen, die Neger zu civilistren und Ackerm sowie Handel mit Landesproducten ins Leben zu rufen. Die Engländer gründeten 1814 am sembia die Handelscolonie St.-Mary; die Amerikanische Colonisationsgesellschaft 1821 die islenie Liberia; seit 1826 fingen die brit. Niederlassungen an der Goldkuste an wichtig zu weren. Auch auf diesen Punkten drangen Reisende vor. Major Gray machte 1820-21 einen ing an der Gambia hin und hinauf ins Galamland (vgl. dessen "Travels in western A.", bind. 1825). Capitan Fawker schilbert seine Gefangenschaft (1825) in Benin sowie bas Wolk mb kand. Guinea überhaupt beschreibt ber ban. Missionar Monrad in seinen "Beitragen zur Schilberung u. f. w." (Ropenh. 1822). Gine ganze Reihe frang. Reifender untersuchte vorchmuch Senegambien: fo Dlivier, Bincent, Fressange, Collin, Ledru, Tombe, Guillet u. A.; Relien ("Voyage dans l'intérieur de l'A. aux sources du Sénégal et de la Gambia", 1886e., Par. 1820) erreichte 1818 die nicht weit voneinander entfernten Quellen des Senegal, es Gambia und des Riogrande, in der Nähe von Timbo. Bis zu den Quellen des Niger mate er nicht vordringen; auch fehlte es ihm an Instrumenten, um seine Beobachtungen mit Benauigkeit anzustellen. Doch hat er, in der Berbindung jener beiden Ströme durch den Neriko, en Strommeg gezeigt, auf welchem einst die Handelskaravanen aus dem Innern längs bem Benegal bis nach Fort St.-Louis gelangen können. Seine und Anderer Entdeckungen wurden verzüglich durch die zur Erforschung Genegambiens ausgesendete Commission vervollständigt; ik Belehrten Huard-Beffiniere, Jamin, Raffenel, Penre-Ferry, Potting-Patterson untersuchm 1843-44 bas Stromgebiet des Faleme, die Neiche Bakel, Galam, Bondou, Woolli bie Länder am Gambia. (Bgl. Raffenel, "Voyage en A. occidentale etc.", Par. 1846.) limbo erreichte 1841 Thomson von Sierra-Leone aus; im Lande der schriftkundigen Wei inichten Forbes, Norris und Rölle.

Rehrfach sind die Unternehmungen, welche den Niger und das innere Nordafrika oder Gubetreffen. Capitan Tuckey unternahm 1816 eine Expedition nach dem Congo, um zu ermitth, ob dieser irgendwie mit dem Niger in Berbindung stehe (vgl. dessen "Narrative of an expo-Mion", Lond. 1818). Im Sept. 1821 gingen die drei Briten, Dudnen, Clapperton und Denin, vom damaligen Colonieminister Lord Bathurst unterstüßt, nach Tripolis, um von hier ber Murzuk nach Bornu zu reisen und den Lauf des Niger zu erforschen. Dudnen starb zu Marsur 12. Jan. 1824 an den Folgen einer Erkältung. Seine Gefährten Clapperton Denham setten die Reise nach Rano, der jesigen hauptstadt von haussa fort, und erreichin Settatu, die Residenz des Beherrschers von Sudan. Sie entdeckten den Sugwassersee Tsab Michab), in den fich zwei große Fluffe, der Sharn von S. und der Yaou von M. her, ausmun-Bgl. "Narrative of travels and discoveries in northern and central A., by Den-Clapperton and Oudney, in the years 1822—24" (Rond. 1826). Capitan Lyon bete mit seinem Freunde Ritchie in Begleitung des franz. Naturforschers Dupont und bes iten Belford von Tripolis aus die Troglodytenhöhlen der Gharianstämme, und kam über mant bis Tegarry, der füblichsten Stadt des Königreichs Fezzan (vgl. dessen "Narrative of avels in northern A.", Lond. 1821). Im J. 1824 unternahm der brit. Major Laing Exipolis aus die Reise nach Timbuktu. Clapperton trat 1825 eine neue Reise ins Inbe an von Benin aus über Saktatu nach dem Tschadsee, um über Timbuktu, von wo Laing

nach Benin reisen follte, bis Abyssinien vorzubringen. Ihn begleiteten der Raturf fon, Capitan Pearce und Morrison. Laing erreichte zwar ben Zielpunkt seines Aug. 1826, mußte aber, nachbem er sich mehre Monate daselbst aufgehalten hatte, ward ermordet. Clapperton starb 13. April 1827 an der Ruhr zu Sakfatu, in feines treuen ganber. Auch Denham wurde im Juni 1828 auf Sierra-Leone gerafft, als er bem burch seine Entdeckungereise an ber Dstäfte von A. und trefflic phische Arbeiten bekannten Capitan Dwen als Statthalter ber Colonie Fernal folgt war. Gleiches Schicksal theilten Die übrigen Gefährten. Rachdem Lander ben bekannt gemacht, erhielt er ben Auftrag zu einer neuen Untersuchung bes Stroms, glucklich, dessen Ausmundung in der Bai von Benin zu entdecken. Laird fuhr 183! hinauf; im folgenden Jahre wiederholte er in Gesellschaft Dlbfield's mittels eines ! Die Fahrt. Dibfield gelangte auf einem kleinern Fahrzeuge nach Rabba, fuhr fobann weit ben Nebenfluß Tschabba hinauf, und entwarf eine Karte bestelben bis Abba Rairb und Dibfield, "Narrative of an expedition in 1832—34" (2 Bbe., L Eine abermalige Expedition, welche aber ihren 3med nicht vollständig erreichte, Mai 1841 bis Juni 1842 unternommen. Officiell find die "Papers relative to the to the river Niger" (Lond. 1843); andere Berichte veröffentlichten die Theilnehm (Lond. 1843), Schon und Crowther (Lond. 1842). Dem Kaufmann Jamison, zeuge schon Jahre lang im untern Niger Handel trieben, hat die Kunde sener & zu danken. Nach dem innern Suban ging 1846 eine Expedition unter Leitung Myllo auf verschiedenen Wegen ab. Im J. 1850 reiste Richardson in Begleitung termann, Dr. Barth und Dr. Overweg von Tripolis ab, um ben Tschabsee zu er Ruften und Binnenlander zwischen Gambia und bem Bufen von Guinea bef Balter ("Missions in western A. among the Soosoos, Bulloms etc.", Dubl. boni ("Viaggi nell' A. occidentale", Mail. 1845), Forbes 1848 ("Six mor in the African blocade", Lond. 1849). Capitan Bouet segelte 1848 ben Groß hinauf, Duncan besuchte 1845 die Goldkufte, ebenso Capitan Migdlen 1841 1848. Die Missionare Freeman und Chapman waren 1843 und 1845 in ! Hauptstadt der Aschantis; der Erstere hatte schon 1839 daselbst einen Besuch g pitan hulton untersuchte bies Land als engl. Gesandter; schon früher geschah bie bldy (,, Mission from Cape-Coast-Castle to Ashantee", Lond. 1819) und Dupu of a residence in Ashantee", 2 onb. 1824).

Eine ausführliche Schilderung der Colonie Sierra-Leone gibt Rankin, der sich b aufhielt ("A visit to Sierra-Leone etc.", 2 Bde., Lond. 1836). Mit der Dahomeh hat uns Leod's "Voyage to A." (Lond. 1821) genauer bekannt g Franzose, Douville, drang 1828—30 auf eigene Rosten mit einem Gefolge von Menschen durch die Reiche Angola und Benguela weiter als je ein Europäer vor nern von A. vor, wenn nicht seine "Voyage au Congo" (Par. 1832), obwol si ler neuen Aufschlusse, welche sie gibt, einen Preis ber Geographischen Gesellscha Erfindung eines schlauen Stlavenhandlers ift, der Mittheilungen seiner Reger einem Reiseroman zusammenzuflechten wußte. Über biesen Theil der Westkuste ( gola und Benguela) belehrt uns in neuerer Zeit unter Andern Robertson ("No Lond. 1819), Commodore Owen in seiner "Voyage" (2 Bbe., Lond. 1833), & über Angola (1835). Intereffante Aufschlusse über diese portug. Besitzu guela und Angola oder Loanda, Ambrig, Annabon, nebst ben Capverdischen In Reisebericht von Tams (Hamburg 1845). Die Briten Pabbin und Campbell deckungereise sich ein Sachse, Rummer, angeschlossen hatte, nahmen ihren 28 Runez, um nach dem Binnenlande vorzudringen; doch alle Drei wurden Mar Biffenschaft und santen als Opfer des Klimas. Was aber seit Jahrhunderten de Politif und dem wissenschaftlichen Streben Europas nicht geglückt mar, ein Unter zugleich die Aussicht auf weitere Forschung in dem bis jest gänzlich verschlossenen! A.s eröffnete, ist durch einen einzelnen kühnen Mann ausgeführt worden. Es ber 1824—28 durch das Innere von A. zog und die vermeinte Wunderstadt Ti ("Journal d'une voyage à Timbuctou", 2 Bbe., Par. 1830). Freilich schenkt ma richten nicht volles Bertrauen.

Die nähere Bekanntschaft mit dem sudücksten Theile von A. vermittelten seit e worzugeweise die engl. und franz. Missionare, besonders John Campbell, der v

1819 lettatu und 1820 Diblattatu erreichte und ben ganzen Lauf bes Drangefluffes bis binab mr Rundung verfolgte; ferner Philipp, Moffat, Hamilton und Ray, der nebst Tompson bis 1833 noch am weitesten vorgebrungen war und uns besonders drei Rafferstämme, die Amatosa, Ametenbu und Amazuba, schilbert. Auch Burchell, ber 1828-29 reifte, ist fehr zu beach-Invels in southern A.", 2 Bbe., Lond. 1822—24); ferner Comper's "Four years in senthern A." (Lond. 1829). Junge Franzosen machten zwischen 1830 und 1833 Reisen ins Buschumenland, in welchem seit 1833 die evang. Wission unter Arbousset und Casalis zu Min Blute gediehen ift. Englische Pandelsspeculanten paffiren jedes Jahr den Drangefluß and kingen weit ine Innere vor. Diese Thatsache führte in ber Capstadt zur Bilbung einer Coastit, die 1834 eine Expedition unter Dr. Andr. Smith zur Erforschung des Innern ausfabet. Die Reisenden, selbst von den gefürchteten Matabilis gastlich aufgenommen, passirten dem jenseitige Grenze, und hörten von einem weit nach Norden liegenden Suswassersee, ermichten der nicht einmal die Bakaberge, die ein Kaufmann, Hume, früher schon überschritten 10th, sondern mußten Mangels wegen bei 23° 28' umkehren. Im J. 1836 unternahmen mu Wissionare eine Forschungsreise in das Innere. Sie drangen in bisher ganz unbekannte Edigsländer der Manbetis, der Malubis und anderer Bölker längs des Calebonflusses, bis auf ba Sheitelpunft vor, von dem gegen S. der Sindu (Schwarze Fluß) oder Drangefluß zum Mentischen Dcean, gegen D. ber Letule und der Monomu in den Indischen Dcean, und gegen Aber Ramagari zum Drangestrom, mit bem Calebon parallel, fließen. Ihre Karte umfaßt be große Gebiet von 31°-26 f. Br. und 26°-30° ö. L. von Paris. Bald barauf schlug Capilin Alexander einen andern Weg ins Innere ein. Er bereiste 1836 die noch äußerst unbelauten Länder der Namaquas, Buschmänner und Damars (vgl. "An expedition of discovesins into the interior of A. etc.", 2 Bbe., Lond. 1838). In demfelben Jahre machte ein Offipie in oftind. Dienste, Capitan Harris, in Gesellschaft bes Civilbeamten Richardson eine Jagbsurfion ins Land der Matabilis, mit der Absicht, wo möglich bis an den See vorzudringen. Die literarische Frucht dieses Unternehmens war seine "Narrative of an expedition etc." (Lond. 1839). Die intereffantesten Aufschlusse über die Betschuanas und insbesondere den Zweig ter Bassutos verdanken wir dem Missionar Casalis (vgl. bessen "Etudes sur la langue Séhuana", Par. 1841). In der neuesten Zeit ift man weit über den sublichen Benbetreis in 106 Innere vorgedrungen, theils vom Caplande aus, theils von Westen und dem Drangeflusse, beils von Dften her aus dem Rafferlande und von der Rufte Matal. Wir nennen blos die Reiweden Chase ("The Cap of good Hoop", Lond. 1843), die Missionäre Arbousset und Daumes ("Relation d'une voyage d'exploration au nord-est de la colonie du Cap de Bonne-Apéranco", Paris 1842), Meyer ("Reisen in Subafrika", Hamb. 1843), Dohne ("Das Referland", Berl. 1843), Napier ("A sew months in southern A.", Lond. 1848). Lieut. Auton brang 1845 vom unterm Drangefluß nach dem Innern vor, und David Livingston, welcher schon seit 1843 rastlos bemüht ist, die Länder nördlich vom Caplande zu erschließen, meichte 1849 einen großen Binnensee, ben Ngami, welcher in den Landern der Bayeige war Bakoba unter 20° f. Br. liegt. Von der Walfischbai aus wollte er 1850 nach dem Rgami mb dem Demboasee vordringen. Der Guanohandel führte zu einer genauern Kenntniß der Inseln und Rusten des sudwestlichen A. Berichte veröffentlichten hierüber: Morrell ("Narrativo of a voyage to the south and west coast of A.", 20nb. 1844), Eden (,,The search for mire and the true nature of guano", 20nd. 1846) u. A.

Abyssinie" ist in den letten Jahren fast ununterbrochen bereist worden: so von Rüppell 1833—37 ("Reise in Abyssinie", 2 Bde., Frtf. 1838—40) und Schimper, der sich in Syck ansäsig gemacht hat, wo auch der belgische Generalconsul Blondel und einige Franzo- in und kath. Missionare leden. Nur die südlichen Theile dieses Landes, verrusen wegen der Laschecheit des Zugangs, waren noch immer gemieden, und daher von Combes und Tamiser 1835—37 ("Voyage en Adyssinie", 4 Bde., Paris 1838) nur berührt worden. Die Erfor- in derselben unternahmen 1839 von verschiedenen Punkten aus, doch gleichzeitig Rochet in der kange derselben unternahmen 1839 von verschiedenen Punkten aus, doch gleichzeitig Rochet in der kange der state und Dusey; das Tagebuch des Erstern ist betitelt: "Voyage sur la côté orien- de la Mer Rouge etc." (Paris 1841). Außerdem verdienen Beachtung die Reisen von Gaster und Freret 1840—43, die Arbeiten der wissenden Verdienen Gommission, bestehend aus Bester und Freret 1840—43, die Arbeiten der wissenden 1838—44, deren Resultate in der Foyage d'Adyssinie" zu Paris seit 1845 verössentlicht werden; serner die Reisen der Engster Ischen Ischen ("Travels in southern Adyssinia", 2 Bde., Lond. 1844), Graham (1843), icke, der Abyssinien seit 1840 im Austrage der Geographischen Sesellschaft zu London und der

Church-missionary-society durchreist, besonders aber die Berichte des Gesandten der Er oftindischen Compagnie, des Capitan Harris, "The highlands of Aethiopia" (3 Bde., 1844; deutsch, 2 Bde., Stuttg. 1845—47). Schoa betrifft die Reise Nochet d'Héricou I. 1845. Die größten Berdienste für Erforschung nicht allein der geographischen und graphischen Berhältnisse, sondern auch der Sprachen jener Gegenden haben sich die Mischerg und Krapf erworden. Ihre "Journals" erschienen zu London 1845. Am win das innere Hochafrika, den Bahr-el-Abiad auswärts, drangen in jüngster Zeit die ihrer d'Abbadie und Dr. d'Arnaud vor, denen sich Dr. Knoblecher, Generalvicar der Missischer Innerafrika, durch seine Reisen 1849—50 anschließt.

Die Ostküste A.s südlich von Abyssinien ist erst in den letten Jahren bekannter gen Vor Allen sind zu nennen die deutschen Missionare Krapf und Rebmann für die Küste nördlich und südlich vom Cap Guardasui, ferner Rodat 1847, und Ros Brower ("Et of a whaling cruise", Neuport 1849), Christopher (1849), Maizan, 1844 von der stat gierung hingesendet, Froberville; im Jan. 1844 befuhr Arcangelo zuerst den wichtig dschobssus. Über die portug. Besitzungen an der Ostküste A.s, welche jetzt durch ihre Wicken Handel ein erhöhtes Interesse gewinnen, verbreitet sich Botelho in seiner "Mestadistich sobre as dominios portuguezas na A. oriental" (Bd. 1, Lissab. 1835).

der neuern geographischen Forschungen in Madagastar f. d.

Uber Sennaar und Kordofan sind uns bei Gelegenheit der Subanexpedition Meheme 1838 Nachrichten zugekommen in dem turkisch geschriebenen Berichte, der in der Hau in Burton's "Slave-trade etc." mitgetheilt ist, und in bem Reiseberichte eines Beam Bicekonige, Scheich Mohammed-ibn-Dmar-el-Tunfi, der von Perron ine Französische ü zu Rairo (2 Bbe.) erschien; ferner durch die Berichte, welche ber ital. Reisende Ferlini at logna, der 1833 in diesen Gegenden Ausgrabungen anstellte, in seinem "Cenno sugl operati nella Nubia" (Bologna 1837; franz., Rom 1838) gegeben hat. Dieselben Lär treffen die Reisen von Pallme, welcher bei einer Stlavensagt des Mehemed-Ali zugege ("Beschreibung von Kordofan", Stuttg. 1843). Zu erwähnen ist auch bas "Buch bes & ober Reisen des Scheich Zain-el-Abidin" (aus dem Türk von Rosen, Lpz. 1847), w Anderm sehr lehrreiche Nachrichten über bas so wenig bekannte Land Webai enthalten si bringt man von allen Seiten, von Tripolis, von Agypten, von Abyssinien, vom Cap be Hoffnung, von Congo, von ber Bai von Benin, vom Gambia und vom Senegal in b schlossene Binnenland vor. Noch aber fehlt ber Zusammenhang zwischen ben Hauptlinien, den Weg der Reisenden bezeichnen, und erst berkleinste Theil dieses ungeheuern Festlander Europäern erschlossen. Bgl. Jomard, "Sur les découvertes dans l'intérieur de l'A.4 1827) und l'arénaudière, "Essai sur les progrès de la géographie de l'intérieur d (Par. 1826), M'Ducen, "A geographical survey of A., its rivers, lakes, mou ctc." (Lond. 1840), Ritter, "Bergleichende Erbkunde" (Bb. 1, 3. Aufl., Berl. 1834), stein, "Geschichte ber wichtigsten Entbedungereisen" (5 Bbchn., Dreeb. 1828-29) Rarten von Berghaus, Ritter und Brue. Gin Berzeichniß aller Werke über A. bis zum 1818 findet sich im zweiten Bande von Murray's "Historical account of discoveries

A., eine große, einförmige Erdmasse, ber Gestalt nach ungefähr ein Trapez von m 850 M. Grundlinie (etwa 10° nördlich vom Aquator, zwischen dem westlichen Pun Berbe, der fast in den Meridian von Ferro fällt, und dem östlichen, Cap Guardafui, 1 ö. L.) und 400 M. Höhe (bis zu Cap Blanco, 37" n. Br.), nebst einem an dieses angesetten, boch gegen Dften barüber hinausreichenben Dreieck von 650 DR. Grundlis 600 M. Höhe, beffen nach Guben gekehrte Spipe bas Nabelcap (35° f. Br.) ift, ha Flächeninhalt von ungefähr 363000 D.M. nördlich und 171000 D.M. sublich vom A zusammen also 534000 und mit den Inseln etwa 600000 (nach Andern 630000) DA Ruftenentwickelung, wo von 3500 M. gegen vier Zehntel auf den Atlantischen Dcea auf ben Indischen, zwei auf bas Mittellanbische und eins auf das Rothe Meer kommer nur die Engevon Suez macht ben Landzusammenhang mit Asien), bietet, ungeachtet bief dirkung von lauter Meer, boch wegen ihrer ungeglieberten, bufen- und buchtenlosen Bilb staunlich wenig Berührung mit dem Innern dar, und begünstigt so die Verschlossenk Erbtheils. Richt minder einformig ist das an Wechsel der Auf- und Absteigung arme Man unterscheibet brei Massen: 1) Hochafrika, bas ungeheure Plateau (ungefähr 3 QDL) des erwähnten Dreieck, mit zwei Vorbauen, bem Hochsuban im Westen und b Ethyssien im Osten, zwischen denen der flache Sudanstrich; 2) nördlich daranstoßend zura (ungefähr 110000 D.M.), westlich bis ans Meer reichend und im Osten von dem ur durch das schmale Stusensand des Nil getrennt; 3) am nördlichsten zwei durch den er der Wüste, die Große Syrte, voneinander geschiedene Massen, das Hochland der (ungefähr 21000) und das Plateau von Barta (2000 D.M.). Ungefähr zwei Oritzganzen Erdtheils sind Gebirgsland.

ochlander A.s, ihrer Scheitelfläche nach uns fast durchaus unbefannt, zeigen überall ahnftruction; sie steigen in großartigen Terrassen, beren breite Stufen meist burch Randbgefest sind, zum Meere nieber, indem sie zwischen diesem und ihrem Fuße nur schmale ber sumpfige Kustensaume übrig lassen. So bilbet ber Subrand bes untern Theils von ta (bes subafrikanischen Hochlandes) eine breiftufige Terraffe, beren oberfter Absat die & Drangefluffes bilbet, während bie Ruftenebene nur funf bis sieben Meilen breit ift; vie es scheint, ber Dstrand, boch in vier Absahen, so weit wir bavon ungefähre Renntnis h. fo weit die Rusten Matal (Rafferland) und Sofala reichen; denn nördlicher sind kaum nrander genauer bekannt (bie von Mozambique, Zanguebar und Ajan). Der Bestrand thig (zu oberft das Demboplateau), nämlich so weit Südguinea (Benguela und Angola, loango) reicht. Nördlicher wahrscheinlich ebenso, wo das an hohen Gipfeln reiche Am-); unterhalb Südguineas ist bis zu den Namaquas hin eine unzugängliche, kaum beufte. Auch der wenig bekannte Nordrand verrath Terrassenbildung; das Hochland Abaitt sich in Abfagen gegen D. nach Cap Guardafui, gegen N. vielleicht burch bas b Mandara (sublich vom Tschabsee) nach dem flachen Sudan und gegen W. durch die n von Jacoba und Hauffa zu bem Nigerthale hinab. Auch Abpffinien, mit beffen Bermova nordwärts verzweigt scheint, zeigt Stufenbildung; über schmalem, sandigem Ruerheben fich die Berglander Schoa und Efat, im Norden davon und höher das Plateau hara und Gondar, und das Bergland Tigré, hessen Vorstufe nach dem Rothen Meere arnagasch bilbet. Nicht anders ber Hochsuban. Uber niedriger Rüstenlandschaft zeigt sich Rongkette, die um die Mitte ein breites Bergland bilbet, wo der Niger entspringt, und Borstufen hat: nach N. hin die von den Fulahs und Mandingos eingenommenen bichaften, welche ber Gambia burchbricht, Sulimana, Timbu, Jallonkabu, Tenda, Bamarta u. s. w., nach S. hin die Berglandschaften Aguapim, Aschanti, Dahomeh und vie bort vorliegenden Kusten sind von der Bai von Benin oder von D. gegen 283. in-, Stlaven-, Gold-, Zahn-, Körnerküste, dann auf dem Westrande die Sierra-Leonedie sich im Norden die fenegambische schließt. Abweichende Bildung haben die Bergver Berberei, wo die Atlas- und Haruschberge in vielen parallelen Ketten und niedern igen nach verschiedenen Richtungen streichen, und bas Barkaplateau mit seinen steilen Die höchsten bekannten Gipfel A.s, welche die Schneeregion erreichen (also wol f. hoch), hat der hohe Atlas aufzuweisen.

riefen allgemeinen Umriffen schon folgt, wie eigenthumlich die Bewässerung biefes Erdn muffe. Bon ben obern Flußläufen wissen wenig, so auch von den Seen, die etwa rn sich sinden mögen. Auch abgesehen von diesen unbekannten Partien und von der fen Sahara, erscheint ber ganze Erdtheil verhältnismäßig arm an Basser und an ent-1 Klufineben. Subafrikas Fluffe, meist auf dem benachbarten Sochland entspringenb, wzen, hastigen Lauf und wol vorzugeweise nur im Quellengebiete eine ausgebilbetere Den Mündungen, welche in A. die Deltaform halten, liegen beträchtliche Barren vor; ngefluß, einer der sublichsten und ansehnlichsten, stellenweise zwischen 17 — 1800 %. efandet an feiner Mundung ganz. Gigenthumlich find die Fluffe des Hochsuban, ber be der Nil. Senegambiens Hauptflusse (Senegal, Gambia und Riogrande) brechen Bebirg mit vielen Rataraften und Schnellen und schleichen bann burch bie Rustenebene. per fturzt sich mit zahlreichen Fällen bei Bamaku aus bem Hochsuban ins Flache, wenbbann nordwärts gen Timbuktu (bis wohin er bereift ift), um in ungeheuerm Bogen mi (von wo wir ihn wieder bis zu seiner Mündung kennen) und Bauffa, unter dem Nabrea, nachdem er bann einen starten Zufluß, ben Tschabba, aufgenommen, bie Kufte fin zu erreichen und bort fein vielarmiges Mundungsbelta zu bilben. Der Nil entsteht tum aus zwei Flussen, bem machtigen Weißen Nil (Bahr-el-Abiad), ber theilweise burch m fliest, und bem Blauen Nil (Bahr-el-Asraf), der heftig bie Ausläufer bes abyffinibirgs burchbricht und Sennaar burchstromt. Er nimmt bann noch ben Atbara auf, und e einen Bogen durch sein mittleres Stufenland, das nördliche Rubien, viele Rataraktea Mibend (zehn allein im mittlern Theile), bis er bei Spene in das untere Stufenland, Agypeintritt. Auf der Offeite wurde vor kurzem ein großer Fluß, der Godschob, entdeckt und zum Tichon befahren, der tief ins Land hinein bis über die Gallas hinaus schiffbar sein soll.

Das Klima wird gewöhnlich für ebenso einförmig wie der allgemeine topische Charafter Erbtheils gehalten, allein mit Unrecht. Da A. von ber 900 M. langen Linie, die ber ganze Al tor an Festland durchmißt, über 500 M. für sich allein nimmt, da vier Fünftheile des Ca nents innerhalb ber Tropen liegen, und seine außersten Enden im Guden und Rorben beiwel nicht bie Grenzen der Regenzone, wo es nie im Niveau des Meers schneit, erreichen, da der theil eine compacte, glieberlose, continentale Masse ift, da er weit ausgebehnte Sandwüsten table Scheitelflächen enthält, so ist es allerdings der heißeste Erdtheil und bringt Tempera contraste wie kein anderer hervor, Durre und Regenzeit als einzigen Wechsel bes Jahres, @ hipe am Tage und verhältnismäßig harte Kälte, die Wasser in kleinen Gefäßen gefrieren mu bei ber Racht, lange Windstillen und wuthende Sturme. Aber Alles gilt nur fur bas Mee niveau und die geringen Erhebungen darüber, teineswegs für die Terraffenlandschaften, die in eine so wichtige Rolle spielen. Die Sahara, ein wasser- und vegetationsloses Stufenland, a von Flugsand (Buste Sahel), theils von losem Geröll bedeckt und mit Schluchten und A penreihen burchzogen, theils aus unermeflichen Felsplatten bestehend, wechselt stets in verzell der Sonnenglut ber Tage und Kalte der Nachte. Für das übrige Land muß man in Bezug Temperatur und Klima unterscheiden die Ruften, die Mittelterraffen und die Scheitelfle der Plateaus ober die Alpenlandschaften. Die flachen Kustensaume, meift angeschwere überflutete, versumpfte Striche, bieten natürlich geringere Contraste, haben feuchtere 📟 sphare, startere Niederschlage, und erzeugen aus ben Morasten ber Flugmundungen die fu ben und Gesundheit ber Europäer höchst gefährliche Malaria. Indessen reicht die Regio giftigen Luft nicht leicht weiter als 400 F. über der Meeressläche hinauf; der Breite nach 100 engl. M. ins Land hinein, und 40 in die See. Nach Daniell soll die afrik. Mc aus der Erzeugung häufigen Schwefelmasserstoffes durch die Berührung vegetabilischer fo der Substanzen, welche die Fluffe besonders von den dichten Mangrovienwaldern der herführen und bei ihrer Mündung abseten, mit dem Meersalze herrühren. Schon in den b subtropischen Klimagürteln A.s treten neben dem Sommer und (regnichten) Winter die b anbern Jahreszeiten Frühling und Berbst hervor; überall auf ben Mittelterrassen der Bod der, die sich eines wahrhaft gemäßigten Klimas erfreuen. So treffen in Congo die Nachri der Missionare von fürchterlicher hipe, Sumpfluft, Schlangen, wilben Bestien u. dergl. 21 Bezug auf die flache, sandige, von zahllosen Flussen durchschnittene Rustengegend; die Die terraffe aber, die angenehm temperirt, außerst volfreich und trefflich angebaut ift, heißt be Congoern felbst "das Paradies der Welt". Ebenso ist auf der Terrasse von Timbu, hint Sierra-Leonetufte, das Klima fehr gesund und mild. hinter ber Stlaventufte, auf ber terrasse Aguapim, findet man, sobald ber Sandboden aufhört und die Wohnsite der Berg! beginnen, eine reizende Berglandschaft, reiche Quellen, eine neue Begetation (Dl- und A palmen u. f. w.), mildes ital. Klima und reine, gefunde Luft. Und so überall auf den Texx nach ben sichersten altern und neuern Nachrichten. Die Beschaffenheit ber Alpenlanbich ift durch diesen Ramen hinlanglich bezeichnet.

Der Productenreichthum As ift weit größer als man gewöhnlich glaubt, ichon in denje Districten, von denen wir es genau miffen, und zum Theil, ber Sage nach, sehr tief ins i Land hinein, z. B. auf dem Hochsuban. Nicht so reich ist bas tropische A. als bas tropische rita an Pflanzenarten, aber boch nicht arm; auch weist es zum Theil neue Geschlechter un weichenbe Arten auf. Mit den Ansteigungen geht die tropische Natur allmälig ganz in bi gemäßigten Zonen über, beren Erzeugnisse auch alle in A. gebeihen. So ungeheure Baldu wie Amerita hat A. nicht, aber boch einen unenblich reichen Schap an Solz ber mannichfe fen Art, befonders an harten und machtigen Nushölzern, zum Theil unschäsbar für den Go bau. Charafteristisch sind ber Baobab (ber tolossale Affenbrotbaum), bas Cbenholz, der A chenbaum; es hat einen Reichthum an Tekholz und Pockholz (lignum vitae), Mahagoni-Rosenholz und besitt außerdem noch 30 zum Theil wenig bekannte Arten, die auf die mann fachfte Art vermendet werden konnen; auch icone Farbeholzer, wie das Cam- und Bach und Aloearten in Menge. Die Atazien beden weite Flachen. An Palmen gibt es Fac Dattel-, Doum-, Wein-, Dl- und Cocospalmen, dazu die Schi- ober Butternugbaume, be Butter fehr wohlschmedend sein foll. Außer ben Palm-, Schi- und Cocosnuffen tom Guru-, Rola-, Ground-, Caftor- und Rettanuffe in den Sandel. Raffee gibt es in Menge, bit

d um Theil sehr preiswurdig, besgleichen Indigo und Taback. Baumwelle ift einund gedeiht an verschiedenen Orten namentlich in Agypten. Die subtropischen Klimawiglich der füdliche, bringen alle europ. Culturgewächse, die man einführt, zum bochften n: Agrumi, Wein und Obstarten trefflich und reich; Ananas, Guavas, Pinienapfel, 6, Pisang, Bananen u. s. w. in Uppigkeit; Zuckerrohr kräftig und in Fulle. Weizen it bestem Erfolg gebaut, daneben Reis, Mais, süße Bataten, Guineakorn (Hirse) und izenthümliche Durrahirse. Es hat herrliche Gewürze, Manioc, Arrowroot, Igname, Ingffia, Senna, Weihrauch u. f. w.; Harze ber verschiebensten Art, Kautschuf in Menge, ämter in allerlei Tönen. Das Thierreich bringt nicht allzu mannichfaltige Geschöpfe, uppigsten und kräftigsten Exemplare hervor. Von wilben Thieren erwähnen wir bie afat Löwen, die Spanen, Tiger, Schatals, Elefanten, Rhinoceroffe, Flufpferbe, Affen tilopen, deren Jagd dem Handel die schönsten Felle liefert. Bor allem ift des Kameels ten. Die Giraffe, bas Zebra, Quagga und Gnu sollen A. eigen sein. Außer bem Gnu 1 viele Hausthiere aufs beste, z. B. in Bornu Pferde, Buffel, Rinder, Schafe, Ziegen Shafe, Ziegen und Rinder finden sich ben ganzen Riger entlang und so auch ander-Pferd, Esel und Kameel sind wol seit uralten Zeiten einheimisch. Mit Hühnervögeln ist erschwemmt. Ausnehmend reich ist der Erdtheil an schöngesiedertem Gevögel, namentpageien und Straußen. Gefürchtet sind die Krotodile des Ril und die gefährlichen m der heißesten Rusten. An Mineralien ift Gold das vornehmste und haufigste Pro-# Silber fehlt nicht; herrliches Eisenerz bieten die Sierra-Leonekuste, der obere Senegal, nd von Timbuktu und die Kette der Congoberge. Rupfer gibt es zu Majomba in Überimial in Dagrumba; an verschiebenen Orten Schmergel, Ammonial, Salpeter u. f. w. t intereffant ift für den Beobachter die Bevolterung A.s. Der größte Theil ber Afritaht nur durch die schwarze Hautfarbe und das wollige Haar, sondern auch durch die Eilichkeiten des Anochenbaus am Ropfe und selbst des Nervenbaus von den übrigen hnern sehr unterschieden. Dies seht ein Isolirtsein des Urstamms voraus, wodurch die Beschaffenheit der eigentlichen Reger (f. d.) so von Grund aus anders werden konnte. ubt man Reste jenes Urstammes hier und bort zu erkennen, wie die der Urägypter in den mb die der Guanchen, der Ureinwohner der Canarien, in den Berbern. Bergl. Pruner, miheiten des Drients vom Standpunkte ber vergleichenden Rosologie betrachtet" (Er-847). Die Zahl ber Einwohner mag zwischen 100-105 Mill. schweben; viel bevoldie Kuftenlander ist das Innere A.s, obschon Marotto und die Berberei keine geringe ung haben. Diegefammten Bewohner gehören zwei Stammen bes Menschengeschlechts athiopischen oder Regerstamme, der vom Djoliba abwärts sich bis zur Gubspiße erb zu bem auch die Hottentotten gehören, und dem kaukasischen Stamme, dem die Berjesigen und die alten Agypter (Kopten), sowie die Mauren, die Abysfinier, die Boller n.A. beizuzählen sind. Die Araber kann man zwar nur als Einwanderer betrachten, sie jest über den größten Theil des Nordens und über den Osten verbreitet und ganz h geworden. Auf den Inseln und an den Ruften findet man Portugiesen, Spanier, 1, Hollander, Briten und Juden. Die Hauptsprache im ganzen Norden und bis zum erunter, wenigstens unter ben Völkern, die sich zum Mohammedanismus bekennen, ist he; die Berber- und die Shelluhsprachen mit ihren Dialekten herrschen in der Beram Atlas. Der Sprache nach unterscheiben sich bie Bewohner Rorbafritas als Ber-Buanchen, welche lettere hauptsächlich die Infeln bevölkert haben. Die Mandingotom Senegal bis jum Djoliba die gewöhnliche; an ber Bestäuste spricht man jum 1 verdorbenes Portugiesisch, in Abyssinien die Tigre- und Amharasprache. Vor 150 Sprachen ber afrit. Bolter, welche Seegen annimmt und von benen wir bis g und einige kennen, zeichnet sich die Fulahsprache, die im Suludialekte zu Sierramochen wird, durch ihre Lieblichkeit aus. Wie die Sprachen, so verschieben ist auch die bottesverehrung. Im ganzen Norden und bis tief in das Innere ist der Islam ver-Blangs der ganzen Linie des Abfalls der afrik. Hochlande, mit den Regervölkern im manfhaltsam fortschreitet. Zum Christenthume bekennen sich die Einwohner von Tigre imparas, die Ropten, und die europ. Fremdlinge, doch nach sehr verschiedenem Ritus. masten Regervölkern sowie bei dem weit verbreiteten Bolke der Gallas herrscht ber Mite Fetischismus, ber bei manchen fogar Menschenopfer fobert. Migafliche Bildung barf man in A. nicht suchen; was die Pharaonen, die Ptolemaer I betten, ging bei den Christen und Mostems völlig zu Grunde. Schulen unterhalten bie

.Mohammedaner in den Städten der Berberei, die Marabuts, und hier und da auch di ten und Monophysiten in Abyssinien. Runstfleiß trifft man in A. blos auf der noi "Rufte unter den Mauren. Was den Verkehr der Bolker A.s unter sich betrifft, so beste felbe wesentlich in Tauschhandel, besonders mit Naturerzeugnissen gegen Sachen für dürfnisse des Lebens und der Sitte. Unsere Renntniß über die Ausdehnung dieses Verl noch ziemlich mangelhaft. Betrieben wird er über den ganzen Belttheil nur mittels Kari mozu man das Kamcel, "das Schiff der Wüste", benußt, bis zur Grenze der Tropenzo mohin nur dieses nüpliche Thier ausbauert, mahrend sudwärts das Rind mit großen L heimisch ist und dessen Stelle vertritt. Die Karavanenzüge folgen durch die weiten Wus Quellen, Brunnen und Dasen. Die Fürsten ber Bufte sind die großen handelsleute. Sahara ist Timbuktu ein Haupthandelsplat und ein Centralpunkt ber Karavanen. her kommen dieselben aus dem nördlichen A. von Wargelah, Tafilelt, Tripolis und ziehen bann lange des Niger weiter nach Rasna, einem ebenfalls sehr wichtigen H plas im Innern für die Karavanen von Sudan und Bornu. Von Kasna zieht eine gre ravane weiter nach Bornu am Tschabsee. Dann zieht sie weiter in das Land der Tibbu nach Ghats im Lande der Tuarits, und nach Murzuk in der Dase Fezzan. In Niffe if ein Sammelort aller Karavanen, die von Yarribe in Dahomeh im SB., von Niki und im ND., und von Niffe im SD. kommen. Bis Kulfa nur gehen die Karavanen von! Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Raravanenzuge mit den Raravanen ber Oftla: Berbindung stehen, und durch dieselben ber Indische Dcean nebst Asien in uralter B bem westlichen A. am Atlantischen Dcean, sowie mit bem Norden am Mittelmeere ver So sind Hauptverkehrsorte in Oftafrika Marnegar, Berberah, Abar, Ankobar, Nonne bar, Sennaar, Robbe. Ebenso zuverlässig ziehen in Benguela und Angola Negerkaravar bem Innern nach den Hauptplaten der Rufte mit Elephantenzähnen, Fellen von Tigern staub, Stlaven u.f.w., um hier bagegen ihre Bedürfnisse einzutauschen.

Wie viel Producte aber auch A. in ben Handel zu liefern hatte, so ist es boch auch je der Stlavenhandel (s. d.), welcher den Hauptverkehr für den ganzen Erdtheil sowol a Rusten als auf den Karavanenstraßen durch die Wüste bildet. Dem Menschen ist hier f sten Zeiten das größte Unrecht widerfahren, nicht blos durch die unmenschliche, verdam würdige Mishandlung Derer, die man zu Eklaven machte, sondern auch durch das Voi daß die schwarze Nace nicht bilbungefähig sei. Das Gegentheil hat der Neger schon ur mal bewiesen, und wenn es auch richtig ist, daß ber Mensch unter den klimatischen ur haupt topischen Einflussen steht, fo ist er boch Mensch, ein vernünftiges Geschöpf, bas den Banden der zufälligen Verhältnisse frei machen kann. Den Negertypus stellt man wöhnlich viel zu einförmig und abgeschlossen vor, was durchaus ungegründet ist. Die macht nirgendwo einen Sprung. Der Neger burchläuft alle Abstufungen der Schät Profilbildung, von der eigentlichen dickföpfigen, scharfgeschnittenen Regerbildung bis 2 tasischen und europ. Form, und alle Farben, vom glänzendsten Schwarz bis zum brat Incarnat nach subeuropäischer Art, oft bas tiefste Schwarz gerade mit der reinsten eur sichtsbildung vereinigend, wie bei den Jaloffen und Somaulis. Einige Stämme hab aus sich eine eigene, wenn auch beschränkte Cultur entwickelt, vor allen die ebeln Fuli Mandingos auf dem Hochsuban. Dem Afrikaner hat im großen Ganzen noch sede Bei mit der Weltcultur gefehlt. Bringen wir die Cultur an ihn, steigern wir sein Interesse Verkehr mit der civilisirten Welt durch Nusbarmachung der Hulfsquellen des E weden wir seine intellectuellen Rrafte, die sehr groß sind, wiewol jest durch jahe Leid und schnell verloderndes Feuer gebrochen, so wird es sich ohne 3weifel bestätigen, daß e Neger ale Mensch über die Gewalt der beschränkenden und ihn in Fesseln schlagenden

triumphirt.
Sinsichtlich seiner staatlichen Eintheilung zerfällt das afrik. Festland in einheimische tund in europ. Besthungen. Einheimische Staaten sind: 1) Aschanti, 2) Barka, 3) 4) Darfur, 5) Guinea, 6) Abyssinien oder Habesch, 7) Marotto, 8) Senegambien, naar, 10) Sudan mit der Sahara, 11) känder des Imam von Maskat, und 12) dat und östliche A. Die Briten besihen in A. das Cap der guten Hoffnung, Gambia, Leone, Mauritius, Cape-Coast, Fernando-Po, Acera, St.-Helena, Ascension und die St die Franzosen Niederlassungen am Senegal, nehst den Inseln St.-Louis und Gorée, Bourbon, St.-Maria, und Algier; die Dsmanen Agypten, Tunis und Tripolis; die Niederländer und Nordamerikaner Colonien und Forts in Guinea; die Portugiesen die

Radera und Porto-Santo, die Inseln des Grünen Vorgebirges, St.-Thomas, Angola, Bennela, Mozambique u. f. w.; die Spanier die Canarischen Inseln und Tanger u. f. w. Die Insel Radagastar und die Gruppe der Romoren stehen unter einheimischen Fürsten, doch haben sich k Franzosen in der letten Zeit einiger kleinen zu dieser Gruppe gehörigen Inseln, wie Mayotta emachtigt, und üben baburch einen großen Ginfluß aus auf diese ganze zu Afrika gehörige inselvelt. Man berechnet die Größe der europ. Besitzungen in A. ungefähr so: England besitzt 676'/ DM.; Frantreich 4657 DM.; Holland 12 DM.; Danemart, ehe es scine Besitzunm in Oberguinea den Englandern abtrat, 60 DM.; Portugal 28494 DM.; Spanien 761 D.M.; die Türkei 16000 D.M.

Afritanischer Arieg heißt der Arieg, den Julius Cafar gegen die Anhanger des Pomjus führte, welche nach ber Schlacht bei Pharfalus fich unter D. Metellus Scipio in ber von m Pompejaner P. Attus Barus besetten Provinz Afrika gesammelt hatten, wo sie an Juba, inig von Numidien, einen Bundesgenossen fanden. Cafar landete, da seine Flotte bei der berfahrt von Sicilien durch den Sturm zerstreut worden war, nur mit wenigen Truppen südh vom Borgebirge des Mercurius (jest Cap Bon), in der Nähe von Leptis, gegen das Ende #3. 47 v. Chr. Das ungunftige Zeichen, daß er beim Aussteigen zur Erde fiel, wandelte er befeine Soldaten durch die bekannten Worte: "Ich halte dich, Afrika", in ein glückliches um. in allmalig gelang es ihm, seine ganze Macht zu vereinigen, ber aber bie ber Zeinde besonbers mi eine große Anzahl numidischer Reiter und durch 120 Glefanten überlegen mar. Anfängneng von ihnen eingeschlossen und von der Zufuhr abgeschnitten, wußte er sie durch einen liglichen Angriff auf die Stadt Thapsus am 6. April 46 zur Schlacht zu nöthigen, die mit mBernichtung bes größten Theils bes feinblichen Heeres endete. Bon den Häuptern ber pompicaischen Partei entkamen einige nach der Schlacht nach Spanien; Scipio, Petrejus und Inde tobteten sich selbst. Ebenso endete Cato in Utica, als Cafar dieser Stadt, in der jener beihligte, sich näherte. Eine Geschichte des Kriegs besitzen wir in dem Buche "De bello afrimo", welches den Ausgaben bes Cafar angehangt ift, und von dem ichon Sucton ungewiß

m, eb es bem Hirtius oder Oppius, beide Freunde des Cafar, zuzuschreiben sci. - **After,** veraltetes Verhältnißwort, das nach, hinter bedeutet, jest aber nur in Zusammenstugen mit Hauptwörtern gebräuchlich ist, wobei es oft den Nebenbegriff falsch, schlecht, un**st ausdruck**t. So heißt Afterkind ein nach dem Tode des Paters geborenes Kind (Posthumus), un aber auch (figurlich) ein uneheliches Kind; Aftersabbath in Luther's Bibelübersetung der ing nach dem Sabbath; Aftermehl das Mehl, welches nach Beutelung des feinern übrig leibt; Afterbier, das durch Nachguß gewonnene, Nachbier, Covent; Afterkorn, die kleinen mifen Getreidekörner; Afterschlag, das Holz, welches vom guten abgeht (Abraum); After-Mungen, die Producte abnormer Begetation organischer Gewebe; Afterglaube, ein falscher, mitter Glaube u. f. w. In Zusammensepungen mit Nechtsbegriffen bedeutet After in der Regel das Dazwischentreten eines Dritten als Rechte Ubertragenden. So bezeichnet Afterlehn **k von einem** Lehnsmann weiter verlichenes Lehn; Afterpacht das Wicderverpachten eines erphteten Gegenstandes ganz ober theilweise an einen Dritten; Aftermiethe, bas Wieberverpithen einer Wohnung an einen Dritten; Aftererbe, der zweite, substituirte Erbe, der für den ten eintritt, wenn derselbe inzwischen gestorben ist oder die Erbschaft nicht antreten will. infaches Hauptwort bezeichnet After die untere Ausmundung des Darmkanals (anus), ber Mastdarm mit der außern Haut der Kreuzbeingegend zusammenstößt. Der After be-🛊 aus einer faltigen Schleimhaut und zwei Muskeln, einem ringförmigen Schließmuskel 🖿 sphincter ani) und einem senkrecht herabstehenden Hebmuskel (levator ani), nebst dazwihen liegenden Bindegewebe und vielen Gefäßen. Die Gegend des Aftere ist mannichfachen, tie Medicin und Chirurgie wichtigen Krankheiten ausgesetzt: z. B. der Entzündung, der Benenerweiterung (f. Hamorrhoiden), der Berengung, dem Krebs, Geschwüren und Ginriffen fterffur), einem schmerzhaften zuschnürenden Krampfe (Aftersperre), ber angeborenen Ber-Micfung (Atresie des Afters) u. s. w. Diese Krankheiten werden im Anfang oft zum großen theile bes Leidenden leicht übersehen und für geringfügige Hamorrhoidal. oder Wurmbeterben gehalten; auch vernachlässigen vicle Aerzte noch heute die rechtzeitige Untersuchung. Aftertheile. Widernatürlicher After heißt eine durch Krankheit oder Verwundung entene Offnung, welche aus einem Darm nach der Außenfläche des Unterleibs hinführt und Darminhalt (Roth) an ungewöhnlicher Stelle entleert. Künstlicher After nennt man eine Dffnung, die vom Chirurgen absichtlich angelegt wird. Dies muß bisweilen zur Lebensrettung des Kranken geschehen, wenn durch Berengung und Undurchgangigkeit ber Darme &

Rothausleerung auf natürlichem Bege nicht mehr vor sich geben fann.

Afzelius ift ber Name eines berühmten ichweb. Gelehrtengeschlechts. - Afzelius (Abam) geb. zu Larf in Bestgothland 8. Dct. 1750, gest. 26. Jan. 1837, ber lette Schüler Linne wurde 1777 Docent der orientalischen Literatur und 1785 Demonstrator der Botanik an der Uni verfität zu Upfala. Im I. 1792 ging er als Naturforscher nach ber engl. Colonie Sierra-Lessi in Afrika, wo er bei der Ausplünderung der Colonie durch die Franzosen alle seine Sammun gen verlor. Nach der Rücktehr 1794 wurde er 1796 Gefandtschaftssecretär in London, 170 wieber akademischer Lehrer in Upsala, und 1812 erhielt er die Professur der Materia medie Als Schriftsteller ist er bekannt durch mehre naturhistorische Werke und durch die Herausges der Gelbstbiographie Linne's (deutsch, Berl. 1826). Nach ihm find das Pflanzengeschlecht Af zelia, Amomum Afzelii, Rosa Afzelii, die Moosart Calymperes Afzelii und die Insecten Pho laena tortrix Aszeliana und Mylabris Aszelii benannt. Seine Pflanzensammlung wurde die Universität zu Upfala angekauft. — Afzelius (Johan), des Borigen Bruder, geb. 1785 seit 1784 Professor der Chemie an der Universität zu Upsala, gest. 20. Mai 1837, nachdems feit 1820 im Ruhestand gelebt, hat, ohne als Schriftsteller aufzutreten, sehr viel zur Aussi dung der Chemie beigetragen. - Afzelins (Pehr von), Bruder des Borigen, geb. 1760, wat 1801 zum Professor der Arzneikunde zu Upsala, 1812 zum königl. Leibarzt ernannt und 18 in ben Abelstand erhoben. Seit 1820 in den Ruhestand versetzt, starb er 2. Dec. 1839. 4 war früher für seine Biffenschaft wie für die Universität sehr thätig und lange Zeit einer bi berühmtesten praktischen Arzte Schwedens. — Afzelius (Anders Erik), ein Berwandter 💆 Worigen, geb. 25. April 1779, war 1818—21 Lehrer der Rechtswissenschaft zu Abo. Di ruff. Regierung wegen seiner politischen Gesinnungen verbächtig, erhielt er 1831 ben Befal das Land zu verlassen, und wurde, als er seine Abreise verzögerte, nach Wiätka verwiesen, erhic jedoch 1835 die Erlaubniß, zu Willmanstrand in Finnland, später in Riga seinen Aufenthal zu nehmen. — Afzelius (Arvid Aug.), geb. 6. Mai 1785, wurde 1821 Pfarrer zu Enköpin und machte sich durch seine Forschungen im Gebiete altnordischer Literatur sowie als Dicht rühmlich bekannt. Schon frühzeitig hatte er seine Aufmerksamkeit den alten Volkslieben Schwedens zugewendet und sich auch in eigenen Dichtungen im alten Bolkstone versucht. Geijer gab er die schwed. Volkslieder ("Svenska Folkvisor", 3 Bbe.) mit den alten Melobij heraus, die theils von Häffner in Upfala, theils von Gronland in Ropenhagen bearbeitet wif ben. Trefflich übersette er bie "Sämundar Edda" und bie "Herwara-Saga". In seinem Tram spiele "Den sista Folkungen" kann man blos ben lyrischen Theil gelungen nennen. Außerbes beschäftigte er sich mit einer Geschichte Schwedens, gegründet auf Bolksüberlieferungs "Svenska solkets sagohäsder", von der (1839-43) fünf Hefte erschienen.

Aga oder Agha ist der türkische Titel für die höhern Truppenbesehlshaber und die hoh Beamten des Serails, namentlich für die Verschnittenen. Unter den Aghas des Serails state vornehmsten der Kapu-Aghassis (das Haupt der weißen Verschnittenen), der Kislar-Aghas (Haupt der schwarzen Verschnittenen), der Agha-Babi-saadet (Oberaufseher der Odalisten der Chasinedar-Baschi (Oberschlermeister), der Kilardschi-Baschi (Oberkellermeister), der Chasinedar-Baschi (Oberkellermeister), der Seilardschi-Baschi (Oberkellermeister), der Seilardschieden der Seila

rai-Aghaffi (Dberauffeher bes Serails).

Agadische Inseln, eine Gruppe von drei Inseln an der Westspise Siciliens. Die stäckste und größte (4DM.) davon heißt Favignana; sie ist fruchtbar, hat einen Ankerplat and Nordseite, und zählt etwa 4000 E. Levanzo, die zweite, ist gebirgig, aber reich an Getrest Wein und Südstrüchten; sie hat 5000 E. Die dritte und westlichste, Maretimo, ein noch

Felfen, mit einem Raftell, wird zu Rapernbau und Bienenzucht benutt.

Agaisches Meer, ber im Alterthum gebräuchliche Name des Inselmeeres zwischen Stechenland, ber europ. Türkei, Anatolien und der Insel Kandia (Kreta), das sett der Griechste Archipel genannt wird. Der Ursprung des alten Namens ist ungewiß; der Sage nach wer von dem tragischen Ende des Ageus (s. d.) hergeleitet. Das Agaische Meer ist ein Beckent Mittelländischen Meeres, und steht im W. mit dem Jonischen Meer, im NW. durch das Morameer und den Bosporus mit dem Schwarzen Meer in Verbindung. Die Inseln darin in hören theils zu Griechenland, theils zur Türkei. Die zu Griechenland gehörigen liegen theils zustreut, theils näher zusammen, weshalb man jene Sporaden (s. d.), und diese Epstladen (f. nennt. Die türk. Inseln sind: Thaso, Samotraki, Imbro, Tenedos, Stalimene (Remn Metelino, Ipsara, Stio, Nikaria, Samos, Patmo, Lero, Lipso, Kalamini, Stanko, Sudiscopi, Kari, Rhodus, Starpanto (Kodsje), Kara, Karabusa, Suda, Standia, Frat

ie bas Beden umgebenden Kusten sind durch viele Meerarme und Buchten tief einzm Sommer herrschen heftige Nordwinde, sodaß die Schiffahrt gefährlich und selbst
Insel zur andern oft unmöglich wird, besonders an der Subspise von Negroponte
en Tenos und Mytone. Auch in diesem Meere beobachtet man die starte EinwirRondes auf den im Mondschein mit unbedecktem Gesicht Schlafenden, die sich
Bahnsinn steigern kann.

ilicaten gehört und im Wesenklichen aus Thonerbe, Kali, Kieselfäure (Rieselerbe) t besteht. Es ist von splitterigem, unebenem Bruch, mehr ober weniger durchschenend erherrschend grünlichen, auch wol röthlichen, graulichen und gelblichen Farben. In es besonders häusig vorkommt, werden wegen seiner geringen Härte und großen Pagoden, verschiedenartige Gefäße und andere Kunstsachen daraus gefertigt. Außer mmt es noch auf Lagern im Glimmerschiefer am Dchsenkopf in Sachsen, zu Nagyag

und wahrscheinlich auch in Wales vor.

emnon, der Sohn des Atreus, Königs von Mycene, ein Bruder des Menelaus. Er r des mycenischen Reichs nach seines Waters Tode, nachdem er den Thyestes entwevertrieben ober es von biesem geerbt hatte. Seine Gemahlin war Klytamnestra, mit die Iphigenia, Elektra und den Drestes zeugte. Als die Gemahlin seines Brubers Helena, von Paris, dem Sohne des Priamus, Königs von Troja, entführt worden r mit Jenem in ganz Griechenland umber, um die Fürsten zum Kriege gegen Troja L Er erreichte seine Absicht, und ward selbst zu Argos zum Oberfeldheren der ver-Briechen gewählt. Das Beer derfelben verfammelte fich in Aulis in Bootien. Racht lange Zeit burch bie Diana, welcher A. eine geweihte Birschfuh getöbtet, an ber Abndert worden (f. Iphigenia), tam es endlich vor Troja an. hier erscheint A. stets er langwierigen Belagerung als einer ber ebelften Belben und als mahrhaft königliher. Rach ber Eroberung Trojas kehrte er, nachdem er einige male von wibrigen erschlagen worben war, mit Kassandra, einer Tochter bes Priamus, welche er als alten, glucklich in seine Heimat zurück, wurde aber von Agisthus, bem er bei ber ne Gemahlin und Kinder anvertraut hatte, und der Alytamnestra, nach Homer bei ble, nach den Tragitern im Babe, nebst der Raffandra ermordet. Bom Tantalus an, exen des Geschlechts, bis auf A. und bessen Rinder verfolgte ein feindliches Geschick lie und stürzte sie ins Verberben. (S. Tantalus, Pelops, Atrens, Thyestes und ) Der tragische Untergang bes A. war ein Lieblingsthema der antiken Tragodie.

ppe, die Tochter des Flufgottes Tekmessus am Belikon in Bootien, war die Nymphe Aganippe, welche die Eigenschaft hatte, daß sie Den zum Dichter begeisterte, der aus

(S. Seliton.)

i (gr. Aigaion), der Sohn des Uranus und der Gaa, war ein Riese mit hundert Hanmfig Köpfen, den nach Homer die Götter Briareus, d. i. den Fruchtbaren, nannten. Juno, Neptun und Minerva den Jupiter schseln wollten, rief ihn Thetis zu Hülse, we von ihrem Vorhaben abstanden. Nach Hesiodus hatte ihn Uranus nebst seinen Kottus und Syges, gleich nach der Geburt, weil sie seindlich gegen ihn gesinnt waren, were der Erde verdorgen. Als aber Jupiter in Kampf mit den Titanen gerieth, rief uf den Rath der Gaa zu Hülse und erhielt hierdurch den Sieg. Die Titanen wurden tarus gestürzt und von A. und seinen Brüdern, die ihrer Absunft wegen auch Uram, daselbst bewacht. Nach Andern ist A. ein Sigante, der unter dem Atna haust. R. siebesmahle.

thes ist der Rame eines Heiligen, welcher unter dem Kaiser Aurelian den Märtyrermad zweier Papste. — Agapetus I., erwählt 535, saß nur 11 Monate auf dem betuble und starb 536 zu Konstantinopel, wohin er auf Veranlassung des Theodat, Ditgothen, gegangen war, um den Frieden mit Justinian zu vermitteln. — Agapem 946—955, machte sich um die Verbreitung des Christenthums im Norden Eurom die Ruhe Italiens verdient, indem er den Kaiser Otto I. gegen den Usurpator und Dülfe rief.

(Rarl Abolf), Bischof zu Karlstad in Schweben, ein berühmter Forscher im Gelieenkunde, geb. 23. Jan. 1785 zu Bastad in Schonen, wo sein Vater als Kaufmann inte von 1799 an auf der Universität zu Lund und trat daselbst 1807 als Lehrer der E-Beinte Aust. I.

Mathematik auf. Bald aber kehrte er zu seinem Lieblingestubium, bem ber Natu juriid und warf sich mit besonderm Fleiß auf die Erforschung der troptogamischen Ge gab zunächst eine "Dispositio algarum Succiae" (Lund 1810—12) heraus, worin gang bem Linne ichen Spsteme folgte, bann "Synopsis algarum Scandinaviae" (Li wobei er das Werk von Lamouroup über die Algen benutte, hierauf "Species (Bb. 1 und 2, Abth. 1, Greifew. 1820—23), benen "Icones algarum" (Lund 1 und endlich sein Hauptwert, das "Systema algarum" (Lund 1824) folgten, in wel Entbedungen seiner Borganger im Gebiete ber Algentunde, namentlich auch bes Dani selbständig verarbeitete und durch eine Maffe eigener Beobachtungen und originelle bereicherte. Hierzu kamen noch: "Icones algarum europ." (4 Lief., Lpz. 1828—3 - de réduire la physiologie végétale à des principes sondamentaux" (Lund 182 sur le développement intérieur des plantes" (Lund 1829) und das "Lärobok (2 Bbe., Malmoe 1829-31), dessen erste Abtheilung, die "Drganographie der von Meyer (Kopenh. 1831), und beffen zweite, "Allgemeine Biologie der Pfla Creplin (Greifem. 1832) ine Deutsche überscht wurde. Außerdem hat A. Berschie Mathematik, öffentliche Erziehung und theologische Bildung, sowie auch eine Kritik lehren der Staatsökonomie geschrieben. Seine Darstellung ist lebhaft, anziehend, of seine Ibeen sind blendend, doch bestehen sie, wo er bas fryptogamische Gebiet ve immer die strengere Prüfung. Nachbem er von 1812 an als Professor der Bota: prattischen Dionomie an ber Universität zu Lund gelehrt, empfing er 1816 bie Beihe und zugleich eine Prabende. Als Abgeordneter seines Stifts wohnte er ben 9 von 1817, 1823 und 1834 bei. Drei mal, zu verschiedenen Zeiten, hat er einen gi Europas burchreist. Im 3. 1834 wurde er jum Bischof zu Rarlstad befördert. E er sich mit Theologie und orientalischer Literatur beschäftigt. Auch bewies er sic Reichstage von 1839-40 fehr thatig. - Agardh (Jak. Georg), bes Vorigen C ausgeber der "Synopsis generis Lupini" (Lund 1835) und der "Recensio specie ris Pteritis" (Lund 1839), tritt mit vielem Erfolg in bes Batere Fußtapfen.

Agaffiz (Louis), einer ber ausgezeichnetsten Naturforscher, geb. 1807 zu Orbe lande, wo sein Bater Prediger war, kam 1818 auf bas Gymnasium zu Biel und e 1822 auf der Mademie zu Laufanne die übliche Beförderung in den schönen Wif Hierauf studirte er zu Zürich, Beidelberg und zulest zu München Medicin, wo er 18 wurde. Von Jugend an hatte bas Studium ber Natur einen besondern Reiz fi Beibelberg und Dunden beschäftigte er sich besonders mit vergleichender Anaton lesterm Drte ward er mit Martius und Spir bekannt. Nachdem Spir 1826 gefto trug ihm Martius die Herausgabe ber 116 Arten von Fischen, die, von jenem in L fammelt, aus vielen befannten, aber auch manchen unbeschriebenen Arten bestanden hier zum ersten mal seine Ansichten über die Classification der Fische geltend, welche treu geblieben. Das Werk erschien unter dem Titel: "Pisces etc., quos collegit et curavit Spix, descripsit A." (München 1829—31, mit 91 lithogr. Taf. in Fol.). Arbeit überhaupt auf Ichthyologie geführt, unternahm er nun die shstematische L ber Süswassersische Mitteleuropas. In der "Histoire naturelle des poissons d' de l'Europe centrale", beren Prospect 1831 ausgegeben wurde, die aber erst 183 führung tam, suchte er ben Gegenstand in monographischer Bollständigkeit auszufü erfte Deft, die Familie der Forellen enthaltend (34 Taf., mit deutscher, frang. und engl. 6 erschien Neufchatel, 1839; bas zweite, von Bogt bearbeitet, die Embryologie enthal ("Embryologie des salmones par C. Vogt", 1 Band Text und 14 Taf.); das britt tomie der Forellen behandelnb ("Anatomie des salmones", 1 Band Tert und 14 schien, von A. und Bogt gemeinschaftlich bearbeitet, als Theil des britten Bandes moires de la société des sciences naturelles de Neuschâtel", 1845. Das XI nicht fortgescht. Immer weiter geführt burch ben Umfang bes Gegenstandes, ließ er! Bert über die Fische ber Borwelt, "Recherches sur les poissons fossiles" (14 Lie 1833 — 42, mit 311 lithogr. Taf. in Fol.) erscheinen, welches sich auf ein über Material grundete, das private und öffentliche Sammlungen, namentlich die in Pi 1831 und 1832 arbeitete, geliefert hatten und, insofern es ein bis dahin wenig erö biet der Zoologie umfaßte, eine große Lude ausfüllte. A. war unterbeffen nach Rei Professor der Raturgeschichte berufen worden, wo sich ihm 1838 und 1839 zwei thatig G. Defor und R. Bogt, zur Bollendung seiner vielfachen Werke anschlossen. Dit

Bande biefer jungen Manner wurde bas Wert über die fossilen Fische 1842 abgeschlossen. Reirface Reisen nach England hatten A. mit den reichen Sammlungen dieses Landes betannt gemacht, als beren Frucht balb eine Monographie der Fische bes alten rothen Sandsteins des devenschen Systems folgte (Text in 4. und 42 Taf. Fol., Reufth. und Soloth. 1844). Der Umang mit vorweltlichen Resten der Fische brachte A. zunächst auf andere fossile Thiere, zuerst est in Chinodermen ("Description des échinodermes sossiles de la Suisse", 3 Lief., Meufch. 1839—19, mit 35 lithogr. Taf.), deren Untersuchung ihn wiederum zu einem allgemeinern, and die lebenden Echinodermen umfassenden, aber noch unvollendeten Berte ("Monographis d'échinodermes vivants et sossiles", 4 Lief., Neufch. 1838 — 42, mit 62 lithogr. Id) veranlaßte, von welchen Professor Balentin in Bern die vierte Lieferung (Anatomie des Geigels), und Desor die dritte (Galerites und Dysaster) bearbeitete. Schnell folgten ideiten über tie Mollusten, nämlich "Études critiques sur les mollusques sossiles" (Lief. 1, **Lush.** 1840, mit 11 lith. Taf.), und "Mémoire sur les moules de mollusques vivans et denles" (Neufch. 1840, mit 12 lith. Taf.). Das größte Aufsehen machte aber sein Werk Indes sur les glaciers" (Neufch. 1840, mit 32 lithogr. Taf. in Fol.; deutsch, denbaf. 1841), immes der Geologie eine theilweise Umgestaltung brachte. (G. Gletscher.) Die Resultate seiminnen Forschungen über diesen Gegenstand legte er in einem zweiten Werke nieder: "Sys-Le glaciaire ou recherches sur les glaciers par L. Agassiz, A. Guyot et E. Desor" **Ber.** 1847, mit Atlas). Im J. 1846 begab sich A. nach Norbamerika, wo er eine Professur Am-Cambridge bei Boston erhielt, und sich mit Untersuchungen der bortigen Thierwelt und Biffentlichen Vorlesungen beschäftigte.

"Matha, die Heilige, eine vornehme Sicilierin von hoher Schönheit, erlitt auf Befehl des Mathen Präfecten Detavianus, deffen Liebe sie verschmähte, in der Christenverfolgung des wind unter den entsehlichsten Qualen den Märtyrertod. Sie gehört zu den vorzüglichsten

wigen ber kath. Kirche. Ihr Gedächtniftag ist ber 5. Febr.

Kerhas, mit dem Beinamen Scholasticus, ben er sich durch seine ausgezeichneten Kenntse in der Jurisprudenz erward, aus Myrina in Atolien gebürtig, wirkte in der Mitte des Jahrh. Seine erste Bildung erhielt er zu Alexandria, kam dann um 554 nach Konstantinolund machte sich später als Dichter, noch mehr aber als Geschichtscher bekannt. Bon seizschichten besiten wir nur noch 90 und einige Epigramme, die in der Griechischen Anthologie w. Die reiche Sammlung von Gedichten aus den seche ersten Jahrh., die er veranstaltet te ("Kyklos" genannt), ist verloren gegangen. Dagegen ist vollständig auf uns gekommen welches die Jahre 553—559 aus Justinian's Regierung undelt und als eine Fortsehung des Procopius betrachtet werden kann. Der Stil in demselben incorrect, die Darstellung schwülstig und überladen mit dichterischen Ausdrücken. Die erste werde dieses Werts beforgte Vulcanius (Lend. 1594), die letzte mit vielsach verbessertem ste Rieduhr (Bonn 1828).

**Ugatho** ist der Rame zweier Märtyrer und eines Papstes. Der Lettere regierte von 678— 2 Unter ihm wurde das sechste allgemeine Concil, das sogenannte Trullische, zu Konstanti-

d jur Verdammung der Monotheleten (s. d.) abgehalten.

Agathobamon (griech.), b. i. guter Geift, f. Damon. Maathotles, einer der fühnsten Abenteurer des Alterthums, geb. 361 v. Chr., war der in bes Karkinos, ber, aus Rhegium vertrieben, sich zu Therma in Sicilien aufhielt. Wegen us bedenklichen Drakelspruchs gleich nach ber Geburt ausgesetzt, wurde A. von der Mutter mlich erzogen und im siebenten Jahre vom Bater wieder angenommen, worauf er zu Spra-Limo fein Bater burch Timoleon Bürger geworden, bas Topferhandwerk lernte. Durch einen tuchmen Sprakusaner, Damas, ben ihm seine Schönheit geneigt machte, aus der Dunkelheit wergezogen, ward er bald an die Spipe eines Heers gegen Agrigent gestellt. Er heirathete FDemas Witwe und wurde einer der reichsten Männer in Syrafus. 3war mußte er unter Derfchaft bes Sosistratus nach Unteritalien fliehen, wo er die Misvergnügten um sich sambe; boch kehrte er nach deffen Tobe zurud, bemächtigte sich der Oberherrschaft, befestigte sei-Wheen burch die Ermordung mehrer Tausend vornehmer Bürger, und eroberte den größten Siciliens (317 v. Chr.). Um seine Macht im Vaterlande zu befestigen und das Volk zu Migen, verfolgte er den Plan der Dionyse, die Karthager aus Sicilien zu vertreiben. Als biefen geschlagen, in Spratus belagert wurde, faßte er ben tuhnen Entschluß, mit einem Mbes Heers nach Afrika überzugehen. Hier führte er vier Jahre (bis 307) den Krieg mit 12 \*

so großem Erfolg, daß die Karthager zulest fast allein auf ihre Stadt beschränkt waren. Um hen in Sicilien nothigten ihn indes, bas heer zu verlaffen; bei seiner zweiten Ruckehr ne Afrika fand er das Heer in Aufstand gegen seinen Sohn Archagathus. Er beruhigte es durch Aussichten auf Beute. Als er geschlagen mar, bedachte er sich nicht im geringsten, die eiger Sohne der Rache der erbitterten Krieger, und diese, ohne Führer, ben Feinden preiszugeb Seine Sohne wurden getodet; bas Deer ergab fich an die Rarthager. Er felbst enttam nach ! cilien, wo er burch List und unerhörte Grausamkeit sich wieder der Herrschaft bemächtigte. 3. 306 v. Chr. schloß er einen Frieden, ber ben vorigen Besitsstand wiederherstellte. Icht a wendete er seine Krafte zu feindlichen Ginfallen in Italien, besiegte die Bruttier und plund Rroton. Er hatte die Absicht, ben Thron auf seinen letten Sohn, Agathoties, ju veral Allein sein Entel Archagathus emporte sich, tobtete ben Erben ber Krone, und vermochte Manon, einen Liebling bes greisen Tyrannen, diesen mit Gift wegzuräumen. Dies gesc burch einen Zahnstocher (289 v. Chr.), nachdem A. 28 Jahre ben Thron behauptet hatte. A Gift ergriff zuerst ben Mund, nach und nach andere Theile des Körpers, und fast noch let legte man ihn auf ben Scheiterhaufen. Noch vor seinem Ende rettete fich seine Gemahlin Tenach Agypten. Der Erbe seines Einflusses auf die Angelegenheiten Siciliens und Unterital ward sein Eidam Pyrrhus, König von Epirus. A. besaß alle Eigenschaften eines großen 🗃 herrn und Fürsten, aber entstellt durch Grausamteit, Bolluft und maßlosen Chrgeiz.

Agathologie (griech.), wörtlich : die Lehre vom Guten, wird in der praktischen Philosog ober Ethik berjenige Theil der Moral genannt, welcher von dem "höchsten Gute (und Übel handelt. Bon den altesten Zeiten an ist man über das mahre höchste Gut, so nabe es b Gludfeligkeitetriebe des Menschen zu liegen scheint, fehr verschiedener Ansicht gewesen. Ba durch Sofrates die Philosophie zur Einkehr in den Menschen selbst geleitet und zur begriff chen Feststellung auch ber sittlichen Grundverhaltniffe fortgeführt wurde, entschied sich bie P losophie über diese kaum aufgeworfene Frage nicht, und Gotrates selbst gab, gegenüber b subjectiven, eigennütigen und willfürlichen Treiben ber Sophisten, burch seine theoretisch, u noch weniger praktisch, nicht getrennte Aufstellung ber vollkommenen Tugenb, als bes höchs Gutes, und der Glückseligkeit, als der nothwendigen Folge berfelben, für die spätere Beit fortbauernben Schwankungen Veranlassung. Bwar betonte Antisthenes, Grunder ber ch schen Schule, unter Zurudweisen bes Princips der Glückseligkeit, die Tugend allein, und i gegenüber Aristippus, Gründer ber cyrenaischen Schule und ebenfalls unmittelbarer Schi des Gotrates, ebenfo entichieden überwiegend die noch dazu mehr nur außerlich gefaßte Gl seligkeit. Allein unter steter Neigung ber ebelsten Manner, die Tugend als bas höchste Gut i zuerkennen, blieb die sokratische Schwankung in den beiden vornehmsten Fortbildnern der tratischen Philosophie, in Plato (f. d.) und Aristoteles (f. d.). Die nachfolgenden weniger ganischen Schulen theilten sich baher von neuem. Der Stoicismus stellte bas ibeale, fel überspannte Tugendprincip als allein berechtigt auf, obgleich auch er von dem Gelbstech tungstriebe ausging und bamit thatsachlich sein schroff ausgesprochenes und noch schroffer handhabtes Princip zurudnahm. Der Epiturismus bagegen stellte in seiner ursprünglich reinen Erscheinung die an der Ubung der Tugend und alles Edlen gewonnene geistige und zweiter Linie auch körperliche Gluckseligkeit als höchfte Bestimmung bes menschlichen Dafe auf, bis er in seiner Popularistrung und Entartung zur Bevorwortung bes gemeinften Gi monismus (Glückfeligkeitslehre), namentlich auf rom. Boben herabsinken mußte. Eble, ins sonbere stoische Manner, wie Geneca (f. b.), vermochten hiergegen nichts. Auch bas Christenty vermochte bei ber theilweise selbst außerlich eudamonistischen Richtung des jud. Bolts, bei griechisch-römischen Entartung und germanischen Robeit seiner erften Betenner, nur in feis ebelsten wissenschaftlichen Bertretern die Seite ber reinen in sich begründeten Tugend gur voll Geltung zu bringen. Die Alles durchdringende Foderung : zu glauben und bemgemäß zu h beln, um bie ewige Seligkeit zu erlangen, konnte fich von einem eubamonistischen Elemente fe in den Besten nicht völlig losmachen. Die entsprechende philosophische Entwickelung war fi dauernd berfelben Unbestimmtheit mit wenigen Ausnahmen unterworfen. Wenn die Wolff Schule (f. Wolf) Dasjenige als gut bezeichnete, was die innern und äußern Zustände bes Sandelnden volltommener macht, und als bofe, was das Gegentheil bewirtt; wenn sie fen deshalb als höchstes Gesets aufstellt: "Thue, was dich und beinen und Anderer Zustand w kommener macht, unterlaß, was ihn unvollkommener macht", so neigt sich bies ebenso und mit noch zu bem Principe des Eudamonismus bin, als wenn Rant (f. b.) zwar mit ber entfchiebenf Festigkeit die Autonomie des Sittengeseses ober des Tugendprincips behauptet, aber prakti

gleichwol bie gleiche Berechtigung bes Glückseligkeitsprincips ausspricht und auf ben in bem gegenwärtigen Dasein thatsächlichen Wiberspruch beiber Principien und bie Nothwendige kit ber Ausgleichung beiber burch das Dasein bes personlichen Gottes und die Gewisheit ber Unsterblichkeit zu begründen sucht. Die im Anfange dieses Jahrh. mächtige Kant'sche Schule leidet an derfelben Unbestimmtheit, wenn sie auch bas Tugendprincip allein betont und den ihr inwohnenden Widerspruch sich nicht zum Bewußtsein bringt. Dieser Dualismus (Zweiheit) bet Princips har sich indessen zuerft in ber pantheistischen Schule wissenschaftlich gelegt. Schon ber Bater des neuern und im Grunde ersten consequentern Pantheismus, Spinoza (f. b.), hatte in feiner "intellectuellen Liebe" zu Gott, b. h. der Alles umfassenden untheilbaren Substanz als ber wendlichen Liebe Gottes zu sich selbst, wenn auch in ber edelsten und reinsten Form, bie Selbstliebe als das Princip der Sittlichkeit proclamirt. Dasselbe ist in ähnlicher Weise als allein kuchtigte Consequenz ber pantheistischen Anschauung von Feuerbach (f. b.), ganz rucksichtelos, mb unter strengem Tadel gegen die Bogerung Feuerbach's, von Mar Stirner (f. d.) ausgesproden worden. Liebe zu den Menschen zu predigen ift bei biesem Lestern "Gögen- und Pfaffenhun", die einzige wahre Religion der "Egoismus", als nothwendige Folge pantheistischer Bitetrachtung. Der Deismus, ober bie Anerkennung eines perfonlichen Gottes, hat fich wer in gesundem Takte wiederholt gegen diese extreme Auffassung erklärt, aber eine völlig befriekiende Durcharbeit der schwierigen Frage bisher nicht gegeben.

Agathon, ein Athener, Zeitgenosse und Freund des Plato und Euripides, ausgezeichnet burch Schönheit, Reichthum, Feinheit der Sitten und Dichtertalent. Er schrieb Tragobien, in knen er einen von den frühern Tragifern abweichenden Weg eingeschlagen haben soll, die aber mtergegangen find. Als tragischer Dichter wurde er einst bei den Olympischen Spielen gekrönt. Bon dem Feste, das A. bei dieser Gelegenheit feierte, nahm Plato die außere Einkleidung sei-ฬ Dialogs "Symposion" (das Gastmahl). Wieland hat A. zu dem ersten Selben eines phi-

Mophischen Romans gemacht.

Agatich, die turk. Meile von 5334 frang. Mèter Lange = 0,72 oder nahe bei 34 deutsche

ther geogr. Meilen. 20% Agatsch gehen auf den geogr. mittlern Grad.

Agave, eine zur Familie ber Bromeliaceen gehörende Pflanzengattung von besonderer Econheit, die im gemeinen Leben häufig mit Aloe verwechselt wird. Die Agaven haben keinen ber einen sehr kurzen Burgelstamm, ber nach oben einen gebrangten Schopf großer, fleischiger, Rande borniger Blätter trägt. Aus ber Mitte desselben schießt der straff aufrechte, 24-56 g. hohe, am Grunde oft 1 F. bide, mit kleinern, angebrudten, lanzettförmigen Dedblättern besette Schaft empor, ber eine gipfelständige, oft an 4000 Bluten tragende Rifpe tragt. Bimmtliche Agaven sind im warmen Amerika heimisch; sie werden zwar häufig in unsern Ge**panshäusern** gezogen, kommen aber selten zur Blütc. In Südamerika blüht diese Pflanze oft Mon im achten Jahre, in unsern Gewächshäusern jedoch erst in sehr hohem Alter, woher der Rame "hundertsährige Aloe" rührt. Nach jedesmaligem Blühen stirbt die Pflanze ab, und provicelt aus bem Wurzelstocke, vermöge welches sie ausbauert, neue Tricbe. Die gemeinste ist A. amoricana, welche 1561 zuerst aus Sudamerika nach Europa gebracht wurde, durch Bargelichöflinge sich leicht vervielfältigen läßt, in der ital. Schweiz zu Einfriedigungen ange-Macewird, und jest in Neapel, Sicilien und Nordafrika verwildert vorkommt. Durch Macemion der 5—7 F. langen Blätter erhält man grobe Fasern, die in Amerika zur Verfertigung Bwirn, Bindfaben, Seilen, Hangematten u. f. w. unter dem Namen Maguen verwendet den. Die alten Mexicaner bedienten sich dieser Faser zur Herstellung eines groben Papiers, Die Indier benupen es statt Werg. Eine besondere Art, die mexicanische (A. mexicana), bun humboldt ihrer Benupung wegen umständlich behandelt worden. Der nach Abreifung mersten Blätter 1 — 11/2 Jahr lang hervorträufelnde Saft gibt burch Eindickung Zucker. Baffer verdünnt und einer vier- bis fünftägigen Gährung unterworfen, liefert er ein anhaues, aber berauschendes Getrant, Pulque genannt, welchem die mericanischen Indier und Leben nicht selten zum Opfer bringen.

lede, pralte, schon von den Griechen gegründete Stadt in Frankreich, im Depart. Herault, 6500 E., eine Stunde vom Mittellandischen Meere, am linken Ufer des schiffbaren Herault, k.hier der Canal-du-Midi (Languedoc-Kanal) aus der Garonne einmündet, sodaß die Beng des Dris für den Handel noch erhöht wird. Den Hafen, in dem jährlich über 400 We einlaufen, bildet die Flußmundung. Vorzugsweise lebhaft ift die Rustenschiffahrt, indem Danbel zwischen dem Suben und Besten vermittelt. Außerdem besteht Vertehr mit Men, Spanien und Afrita, weshalb die Stadt auch der Sit vieler fremden Consuln ift. Namentlich blüht der Handel mit Wein, Dl, Salz, Getreide, Wolle, Seide, Schiffbauholz, Las Merkwürdig ist die alte St.-Stephanskathedrale; auch besitzt der Ort eine Schiffahrtsschause

3m 3. 506 berief ber Gothenkönig Alarich nach A. ein Concil.

Agelāus war der Sohn des Hercules und der Omphale, von dem nach Apollodor Rröabstammte. — Agelaus, Sohn des Öneus und der Althäa, der Bruder des Meleager, se
seinen Tod in der Schlacht, welche die Kalpdonier und Kureten wegen des Kopfs und Fells i Kalpdonischen Ebers einander lieferten. — Agelaus, Sohn des Damastor, war einer der Freider Penelope; er wurde, obschon der Tapferste von allen, gleich den übrigen, von Odysseus tödtet. — Agelaus, hieß auch der Diener des Priamus, der den Paris auf dem Ida ausseus ihn aber, als er nach fünf Tagen eine Bärin bei dem Kinde traf, die es säugte, bei sich ausses

Agen, die Hauptstadt der ehemaligen Landschaft Agenois, jest des Depark. Lot-Garonne Frankreich, am rechten Ufer der Garonne, in einer fruchtbaren Gegend, mit 15600 E. Detadt ist uralt, unfreundlich gebaut, und der Sis eines Bischofs, sowie der höchsten Depart mentalbehörden. Sie hat zwei geistliche Seminare, eine Normalschule, Zeichnenschule, ein öffentliche Bibliothek. Bemerkenswerth sind die alte, restaurirte Kathedrale, die Steinbrick über die Garonne, die Hängebrücke mit einer einzigen Tragspannung von 170 Mètres, und eis schone Kanalbrücke von 23 Bogen. Der Ort entwickelt eine lebhafte Industrie in wollenen wie leinenen Zeugen, Leder, Buntpapier, Farben, Tauwert und Segeltuch u. s. w. Berühmt sie Färbereien in Carmoisin und Scharlach. Der Handel vermittelt besonders den Vertig zwischen Toulouse und Bordeaur; Ausfuhrartikel sind Pflaumen, Branntwein, Hanf, Flack

fettes Geflügel. A. ist Geburtsort bes berühmten Gelehrten Scaliger.

Agende (lat. agenda, von agere, handeln), in der ältesten lat. Kirche sacramentarica pastorale, liber officiorum, ordinarium, rituale, heißt das Buch, in welchem die oberste M chenbehörde die Form des Gottesdienstes (ben Ritus) und der von den Geiftlichen zu verich tenden Amtshandlungen (agendorum) vorgeschrieben hat. Ursprünglich bedeutet indeffe Agende die kirchlichen Handlungen selbst, und in der kath. Kirche namentlich die Darbringun des "heiligen Megopfers" (agenda missarum). Obgleich die Kirche weit geneigter war ! Betreff des Cultus als in Bezug ber Glaubenspunkte Freiheit zu gewähren, und in der Die fehr verschiedene firchliche Formen lange nebeneinander bestanden, so mußte sich boch fehr ba das Bedürfniß geltend machen, theils ber Unwiffenheit der einzelnen Geiftlichen durch beftimm Formulirung ber Amtshandlungen zu Sulfe zu kommen, theils mit der im Glauben und in h Rirchenverfaffung gewonnenen Ginheit auch die Ginheit der immer gewichtiger werbenden fin lichen Formen zu verbinden, theils aber und namentlich die heiligen Handlungen der Zaufe, d Confirmation, der Trauung, des Abendmahle, der Ordination, des Begräbnisses u. f. w. w der vereinzelt stehenden Perfonlichkeit und Willfur der Geiftlichen und selbst der einzelnen A den loszumachen, um fie mit ber Weihe und Burbe bes Anschens ber gefammten Rirche zuthun, in beren Ramen fie vollzogen murben und beren Beauftragte bie jene Beihehandlung vollziehenden Priester maren. Das Bewußtsein Giner Rirche anzugehören, soll vor allem den heiligsten Acten jum Ausdruck kommen, und insbesondere bei ihrer Abhaltung die kalten Reflerion und Unsicherheit fern gehalten werden, die fehr leicht eintritt, wenn der jedesmall einzelne Beiftliche nach feiner Willfur und Stimmung Form und Inhalt bestimmt. Unleugh große Berbienfte hat um biefe Ginheit bes firchlichen Cultus Rom fich erworben. Namentl gab ber überhaupt für bie firchlichen Formen fehr umfänglich thatige Gregor 1. (590-604)! seinem Sacramentale eine wenigstens grundlegende Einheit, und Bonifacius, sowie der T fcluf des Frankenreichs an Roms Rirchenformen unter Rarl bem Großen, vermittelten bie a malig fich umgeftaltenben rom. Gebrauche auch bem germanischen Rirchencultus. Die Beftims heit ber Überzeugung und Form, welche ber auch viele rom. fath. Gebrauche bescitigenbe Di testantismus ber tath. Rirche aufbrangte, veranlaßte bas Concil zu Trient, dem Papste & Revision ber gottesbienstlichen Gebrauche Auftrag zu ertheilen. Es erschienen so allmalig be Pontificale romanum (mit ben zum bischöflichen Amte gehörigen Verrichtungen), von D mens VIII., Urban VIII. und Benedict XIV., bas Missale romanum (bie Deffeier betreffend), w Pius V., Clemens VIII. und Urban VIII., das Rituale, von Paul V. und Benedict XIV. herauss geben, und bas Breviarium romanum, Letteres die firchlich vorgeschriebenen Gebete umfaffen

Eine völlige Einheit der kirchlichen Gebräuche ist damit nicht erzielt, und Foderungen ein zeitgemäßen Umbildung sind namentlich neuerdings vielfach laut geworden. Allein jedenfal hat, ihrer abgeschlossenen Natur entsprechend, die kath. Kirche hier eine größere Einheit, als letztest. besist und besisen will. Luther hatte bereits 1526 durch eine neue Agende größe

eit und Ordnung zu erreichen gefucht. Gegenüber der fpiritualiftifchen Bilberfturmerei von tabt und Genoffen ging er mit ber außersten Borficht und Schonung gegen die firchliche ehnheit des unmundigen Bolts zu Werke. Nicht blos Formen der kath. Messe, sondern die lat. Sprache behielt er wenigstens einem kleinen Theile nach bei, letteres beshalb auweil er das Studium der lat. Sprache auf keine Beise erkalten lassen wollte. Die Rirdang bes Rurfürsten Joachim II. von Brandenburg (1540) ging hierin noch weiter, und enft 1572 durch Rurfürst Johann Georg und eine neue Agende nach der "reinen luthe-Bebre" beseitigt. Insbesondere aber seit der Mitte des vorigen Jahrh. ift der Berbesserung unk Agenden große Aufmerksamkeit zugewandt worden. Sie find indessen fast je nach welnen Landern sehr verschieden, und haben bei ihrer Ginführung zum Theil große Streiheworgerufen. Als ein Ausbruck des allgemeinen kirchlichen Bewußtseins haben sie es meiden, mit der Entwickelung des Lettern durch ihre bindenden Formen in einen zu fühl-Biderspruch zu kommen, ohne daß beshalb ihre Aufgabe sein konnte, von jedem Winde hselnden Zeitmeinung sich umgestalten zu laffen. Die endliche Biederherstellung ber mialen und synobalen Rirchenform, auch in der luth.-protest. Rirche, wird hier, wie auf unkten der Rirche, allein im Stande sein, wahrhaft Veraltetes zu beseitigen, die noch Bluten alter Frommigkeit zu mahren, und für die Andacht der Gemeinde neue zu er-L Uber die Agendestreitigkeiten in Preußen f. Union.

nor, ber Sohn bes Neptun und der Libna, König von Phonizien, und Gemahl ber . ffa, mit der er ben Radmus, Phonix, Cilix und die Europa zeugte. Als lettere vom in Stiersgestalt entführt worden, sandte A. alle seine Sohne aus, um sie aufzusuchen, Befchle, nicht eher zurudzukehren als bis sie von ihnen aufgefunden. Da aber ihre schungen vergeblich maren, so kehrten sie nie zurud, sondern ließen sich in verschiedenen nieber. Nach Buttmann im "Mythologus" (Bb. 1) ift A. ber Ranaan bes Moses Bymbol der Phönizier in Asien. — Agenor, der Sohn des Trojaners Antenor und mo, war einer der tapfersten Trojaner, der sich sogar, vom Apollo angefeuert, mit tem in Rampf einließ und ihn verwundete. Ale er aber nahe baran mar, übermunden zu errettete ihn Apollo daburch, bag er feine Gestalt annahm. — Agenor, ber Sohn bes 3, Königs von Psophis in Arkabien, Bruder des Pronous und der Arfinoë, der Gattin naon, tobtete im Vereine mit feinem Bruber ben Lestern, als er seine Gattin verftogen Rallirrhoë zur Gattin genommen hatte, auf Anstiften des Phegeus. Er und sein Bruben bann wieder von den Sohnen der Rallirrhoë ermordet.

ns, im Allgemeinen die wirkende Ursache, Rraft, der wirkende Grund, in der Chemie pft eine die innern und außern Gigenschaften der Körper verändernde Kraft oder ein , von bem wir keine weitere Erkenntniß haben, als daß ce, nach seinen Wirkungen zu 1, vorhanden sein muß. So ist die chemische Berwandtschaft (Affinität) das Agens, wel-Berbindungen verschiebenartiger Rorper verursacht, und einen neuen homogenen Rorverschiebenen Gigenschaften hervorbringt. Die Cohasion, ober bie Rraft bes Jusamige, ift bas Agene, welches die kleinsten körperlichen Theile zusammenhalt und die Festigngt. Die Barmeurfache ift ein Agens, welches bie Barme, die auf unfere Gefühleeinwirft, ober die Ausdehnung, Schmelzung, Berflüchtigung von Substanzen bewirft. mt, im gewöhnlichen Sprachgebrauch jeber im Auftrage Anderer mit gemiffen Gefcafraute. In diesem Sinne erklart sich die Stellung der Agenten von Bersicherungsgesellvon landschaftlichen Creditvereinen, der Consularagenten u. f. w. Im Handel bezeich. Rame Agenten bie Mittelspersonen, welche für Rechnung auswärtiger Baufer an-Bertaufe von beren Artiteln gegen eine Bergutung (Provision) bewirken, ohne beshalb suffeute, b. h. Commissionare im taufmannischen Ginne zu fein, indem namlich ber Agent 2 Bertauf abschließt, bann aber beibe Parteien in birecte Berührung miteinander treten. ellung des Agenten ist mit der des Maklers sehr verwandt. Jedoch kann der Agent zubeschäfte für eigene Rechnung machen, also auch Raufmann sein, wogegen dem Matter Re für eigene Rechnung nicht gestattet find. Der gange Geschäftscompler bes Agenten gentur. — Wechselagenten (Agents de change) heißen in Frankreich die Wechselmakiche zugleich Gelb., Staatspapier- und Actiengeschafte vermitteln; Fallimentsagenten L'de la faillite), die vom Handelsgericht ernannten Personen, welche bei ber Infolveng leufmanns beffen Geschäfte so lange fortführen, bis bie Gläubiger bie provisorischen Berbes Bermögens (ber Daffe) gewählt haben. — Agenten nennen fich auch jene Mittelsen, die den Dienst- ober Beschäftigungsuchenben paffenbe Anstellungen nachweisen und gewöhnlich zugleich für mehre andere Geschäftszweige die Unterhändier abgeben. — In be plomatie ist Agent die Bezeichnung für eine vielartige Zahl Beauftragter, welche keine h diplomatische Amtestellung haben, zuweilen nur Privatangelegenheiten des Hoses, zun

auch, als geheime Agenten, sehr wichtige Geschäfte besorgen.

Agefilaus, ein spartanischer König, 399-360 v. Chr., der besonders durch Lysander's mühungen zum Thron erhoben murbe. Bon ben Joniern gegen Artagerges zu Gulfe gerufe öffnete A. seine ruhmvolle Lausbahn in Asien, schlug die Perser, ward aber durch den Krieg die verbundeten Athener, Bootier, Korinthier, Argiver und Euboer gegen Sparta bege (ber sogenannte Korinthische Krieg), genothigt, seinen Plan, das Perserreich zu fturzen, a geben und nach Griechenland zurückzukehren. Bei Koronea siegte er 394 v. Chr. über bie bundeten; doch ward der Krieg erst 378 durch den berüchtigten Frieden des Antalcidas Bortheil für Sparta beendet. In dem thebanischen Kriege konnte er zwar die Erfolge, die ! pibas und namentlich Epaminondas erfochten, nicht verhindern; doch erhielt er durch kluge! regeln den Staat aufrecht, bewahrte die Stadt 360, als Epaminondas in Lakonien eingef vor bessen Angriff, und rettete sie, als berselbe kurz vor der Schlacht bei Mantinea (362) in die Gassen eingebrungen mar. Um für sein Vaterland Bundesgenossen und Reichthur gewinnen, unterstütte er hierauf anfangs ben Tachos von Agppten im Rriege gegen De fobann aber Mektanebus II., der sich gegen Tachos selbst empört hatte. Als Sieger starb i der Rückehr an der afrik. Ruste, vom Sturme verschlagen, im vierundachtzigsten Jahre. gleich von Körper klein und unansehnlich, sprach sich in seinem gangen Wesen Erhabenheit Bon seinen Kriegern ward er fast angebetet. In seinen Sitten war er tabellos, und im & meinen gerecht, insoweit sich diese Tugend mit dem Bestreben, dem Staate und seinen Frei nutlich zu fein, vereinigen ließ. Aus bem Alterthume haben wir Biographien von ihm Xenophon, Plutarch und Cornclius Nepos.

Ageus (griech. Aigeus) war ber Sohn bes Pandion und der Pylia, der Tochter des Kopylas in Megara, wohin sich Pandion, von den Metioniden aus Athen vertrieden, gest hatte. Nach dem Tode seines Baters eroberte A. mit Hufe seiner Brüder Athen wieder erhielt die Oberherrschaft daselbst. Mit seiner Gattin Athra, der Tochter des Pittheus, Kon Trözene, zeugte er den Theseus, welchen er heimlich bei dem Pittheus erziehen ließ, u Söhne seines Bruders Pallas, die nach der Herrschaft stredten, mit der Hossung zu tau daß ihnen seldige durch Erdschaft zufallen wurde. Diese stürzten jedoch A. gewaltsam Throne und blieden so lange im Besits desselben, die sie Theseus vertried und seinen Water der einsetze. Hierauf blied A. Herrscher von Athen die an seinen unglücklichen Tod. Um lich Athen von dem Tribut, den es jährlich an Areta zu liesern hatte, zu besteien, schiffte Ti borthin, und tödtete den Minotaurus, dem jener Tribut, bestehend aus sieden Jünglinger sieden Jungstauen, gebracht wurde. Bei der Absahrt hatte er dem Bater versprochen, im das Unternehmen gelänge, bei seiner Rücksehr ein weißes Segel statt des schwarzen, welche Schiff sührte, auszeichen. Dies vergaß jedoch Theseus. Der Bater aber, in der Meisselin Sohn sei umgekommen, stürzte sich beim Andlick des schwarzen Segels ins Meer, westein Sohn sei umgekommen, stürzte sich beim Andlick des schwarzen Segels ins Meer, w

hiervon den Namen des Agaischen erhalten haben soll.

Uggregat, b. i. Anhäufung, bezeichnet ein Ganzes, das durch eine zufällige, keinen i haften und nothwendigen innern Zusammenhang darstellende Berbindung einzelner, gleichartiger Theile (Aggregattheile) entsteht. So nennt man eine planlose, unspstema unlogische Anhäufung von Kenntnissen, Erfahrungen, Thatsachen u. s. w. ein Aggregat. heißt in der Naturwissenschaft Aggregat ein durch Ansehung von außen, oder durch Ane derlagerung entstandenes Ganze. — Aggregatzustand heißt der Zustand, unter welchen Materie unsern Sinnen wahrnehmbar wird, insosern wir diesen Zustand uls durch die Aanderlagerung der Atome der Materic bedingt ansehen. Die allgemeinsten Aggregatzussisch der seste, stüffige und gasförmige. Das Wasser z. B. andert seinen Aggregatzustand, es vom Eis in stüssiges Wasser übergeht; ebenso verhält es sich mit letzerm, wenn es der sörmigen Aggregatzustand annimmt und zu Wasserdamps wird.

Aggregiren heißt Offiziere einem Truppenkörper (Regiment, Bataillon u. f. w.), in dem bereits die etatsmäßigen Offizierstellen besett sind, als überzählig zutheilen, die Gracant werden, in welche sie einrücken können. Der aggregirte Offizier ist deshalb wirk Dienst, genießt in der Regel den vollen Gehalt seiner Charge, und trägt die Uniform des I pentheils, dem er aggregirt ist, hat sedoch keinen begründeten Anspruch darauf, in diesen I

pentheil wirklich einzuruden ober in bemfelben zu aranciren.

be (griech. Aigis) hieß der von Hephastus geschmiedete Schild des Zeus, welchen bei and andere Götter, wie Athene und Apollon, führten. Wenn Zeus zürnt, schwingt gibe; wenn er sie schüttelt, rauscht es wie Sturmwind, und Schrecken befällt die Völker. ist sie aber auch das Symbol der schirmenden Obhut der Götter. Später wird sie aushbes Attribut des Zeus und der Athene. Nach jüngerer Mythe war die Ägide des Zeus, her er sich im Rampse gegen die Titanen bedeckte, die Haut der Age, sener Ziege (griech. Iche ihn auf Kreta säugte. Pallas Athene entnahm die ihrige von einem schuppentralngeheuer, welches sie auf den keraunischen Gebirgen erlegte. In Folge solcher nach Ort weschieden ausgebildeter Vorstellungen sindet man sie dei Dichtern und Künstlern Schild oder als Harnisch, bald als ein über Brust, Schulter oder Rücken mantelartig ut Fell aufgefaßt. Bei der Athene, sur deren eigenthümliche Wasse die Agide gilt, ist siemtmälern die Darstellung als Panzer, mit dem Gorgonenhaupt in der Mitte auf ihr Göttin, vorherrschend. — Bildlich bedeutet Ägide so viel als Schukmittel. Unter e Jemandes handeln heißt so viel als unter dessen Obhut handeln.

ins, Name mehrer Beiliger und Rirchenlehrer, die in der kath. Kirche noch Ansehen hierher gehört: ber Abt A. im 7. Jahrh., Patron einer großen Anzahl von Riv-Rlöstern in Frankreich, Ungarn, Polen, Deutschland u. s. w., deffen Andenken der zeweiht ift. Er foll aus einer edeln und reichen atheniensischen Familie entsproffen fein, smmer Andacht an den Mündungen ber Rhone, und dort gestört, im Bisthum Nisr Wildniß bas Einsiedlerleben gepflegt haben, bis er, veranlaßt vom Gothenkonige in spater in eine Stiftsfirche umgewandeltes Benedictinerflofter begrundete. -- Agielige Laienbruder, aus Affifi in Italien, seit 1208 als Franciscaner eingekleidet, mar der e ben Jünglingen, welche sich Trang von Affifi anschloffen, und zeichnete sich aus durch Demuth und fromme Wallsahrten nach Palästina und Spanien. Er starb zu Perosa er auch meist lebte. Seine Grabstatte wurde ein berühmter, noch heut besuchter Wallsein Gedächtniftag ist der 27. April. — Agidius, Colonna ober Romanus, doctor nus genannt, von 1292-95 General bes Augustinerordens, seit 1296 Erzbischof von ftubirte zu Paris unter Thomas von Aquino, und war ein Mann von tiefer, tirchhrsamkeit. Auch griff er in die Verhältnisse seiner Zeit ein durch eine Apologie für nifaz VIIL gegen das Verfahren König Philipp's des Schönen von Frankreich, beffen gewesen. Er starb 1316 im Alter von 69 Jahren. In vielen theologischen und phin Schriften, wie "Quaestio de potestate regia et pontifica"; "De peccato originali"; at ossentia"; "De divina influentia in beatos"; u. f. w. ist sein Andenken erhalten. us Viterbo, Augustinergeneral, seit 1517 Cardinal, Bischof von Viterbo, war als teutschland und Spanien thatig, und zeichnete sich als Gelehrter sowie als Prediger 10. Mai 1512 eröffnete er im Auftrage des triegerischen Papstes Julius II. bas tanconcil. Freimuthig erklarte er hier, daß nur durch die Baffen des Geifles die Rirche wen, und daß wenig auf Ländergebiet ankomme, Alles bagegen an dem Reichthume in göttlichen Dingen gelegen sei. Er starb zu Rom 12. Nov. 1522.

finger ift der Geschlechtsname der frühesten Herzöge der Bojoarier ober Baiern, lf, welcher der Stammvater dieser Dynastie gewesen sein soll. Die historisch beglauenfolge der Agilolfinger beginnt aber erst in ben letten Jahren des G., und reicht bis be des 8. Jahrh. Die Nennenswerthesten unter denselben find: Garibald I., der zu rg residirte und durch die Freundschaft für seinen Schwiegervater, den Longobardenharich, mit dem Könige Childebert von Austrasien in einen Krieg verwickelt marb. bestieg Thafsilo I. den Thron, den er trot seiner zahlreichen Kriege mit den Slawen m (bis um 609) behauptete. Weniger glucklich gegen diese Feinde mar beffen Sohn folger Garibald II., gest. 640 (nach Anbern 628), obgleich berselbe als einer ber Austen bes Geschlechts gelten muß. Er gab seinen Unterthanen bas erfte Gesetbuch. Unter hnes Theodo I. Regierung (bis um 680) fand bas Christenthum in Baiern Ginbei namentlich der heilige Emmeran thatig war, der seit 649 das Evangelium in Repredigte. Gleich thatig für weitere Berbreitung bes Chriftenthum war auch ber fol-1900 IL, gest. 717, der durch die Theilung seiner Lander (702) unter seine drei Sohne, R. Grimoald und Theobald, den Grund jum Untergang feines Stammes und feines igte, indem in Folge dieses die Franken einen immer überwiegendern Ginfluß geman-De vereinigte Bugibert, ber Sohn Theodebert's, noch einmal das ganze Land unter feipter; allein schon 725 mußte er ben ganzen Rordgan an Rarl Martell abtieten und

(Par. 1814).

bie Frankenherrschaft anerkennen. Auch Hugibert's Rachfolger, Obilo, suchte sich noch von Franken loszumachen und schien im Anfange des Kampses vom Glück begünstigt, ward aboch (743) genöthigt, die frankliche Oberhoheit ferner anzuerkennen. Unter Odilo's Nachsolf Thassilo II., erfolgte endlich, was schon längst vorbereitet. Auch er erstrebte die Unabhängig von den Franken, ward aber aufs Haupt geschlagen, und darauf (788) zu Ingelheim zum verurtheilt. Karl d. Gr. begnadigte ihn, und sperrte ihn mit seiner Familie in ein Kloster. A Land wurde fortan franklische Provinz und durch Grafen regiert. (S. Baiern.)

Agina, jest Egina oder Engia, eine der Sporadischen Inseln, zum Königreich Griech land gehörig, fast mitten im Saronischen Meerbusen ber Alten, der heute der Golf von En genannt wird. Die Insel hat einen Umfang von 41/2 D.M., ist gebirgig, von Schluchten a Rluften zerriffen, und bildet beinahe ein Dreieck, beffen Grundlinie die Nordkufte (Bala), w das öftlich im Cap Turlos ausläuft. Die steile Felsenkufte gestattet nur in der Hafenbucht a ber Nordwestseite einen Zugang. Hier liegt auch die Stadt Egina an einem Bergabhange, em 1/2 Stunde von der Kuste, mit derselben nur durch einen engen, rauhen Weg verbunden. 📭 alte A. stand auf der nördlichen Ruste. Die Insel zählt gegen 10000 E., darunter viele gefin tete Ipfarioten, und ist Sis eines Bischofs. Die Beschäftigung der Einwohner besteht in h bel, Schiffahrt, und einer muhfamen Bobencultur, welche die besten Manbeln in gang chenland, Wein, DI, Gubfrüchte, Getreibe liefert. Außerdem hegt die Insel Rebhuhner in cher Menge, daß man ihre Bermehrung durch Zerstörung der Gier hindern muß. Gegen Baffermangel im Sommer schützen die Cisternen auf dem Berge St.-Elias, oberhalb Stadt Egina, ber eine ber ichonften Fernsichten in Griechenland gewährt. — Der altefte Re ber Insel war Onone, soll aber ber Sage nach mit Agina vertauscht worden sein, als die gle namige Tochter bes Afopus bem Zeus hier ben Aacus geboren hatte. In ben Klüften und H len der Infel wohnten einst, ebenfalls nach der griech. Sage, die Myrmidonen. In frühe Beit hatte fie mit der gegenüberliegenden Ruftenftadt Epidaurus gemeinschaftliche Herrscher sich aber schon 540 v. Chr. los, gab sich eine aristokratische Berfassung nach Art ber borif Staaten, und gelangte bald durch Schiffahrt, Handel und ihre zur Kunsthöhe entwickelte In ftrie zu einer politischen Macht und Bedeutsamkeit, sodaß ihre Flotte in den Perferkriegen ich bie atheniensische übertraf und wesentlich zur Rettung ber Griechen bei Salamis beitrug. waven zu jener Zeit die Aginaten die tuchtigsten Gymnasten; unter den Siegern in den Di pischen Spielen befand sich stets ein Aginat. Der Wohlstand ber Insel, besonders ihr bin der Ausfuhrhandel, der sich vorzüglich auf Arbeiten aus Erz und Thon, sowie auf Gegenfte, des Luxus erstreckte, erregte den Neid der Athener, welche um 457 v. Chr. die Insel sich gind machten und 28 Jahre darauf die Einwohner gewaltsam vertrieben. Später wurde sie abw felnd eine Beute der Macedonier, Atolier, des Attalus, bis fie zulest an die Romer tam. Spra Sitte und Kunstrichtung der Aginaten waren borisch.

Maincourt (Jean Bapt. Louis Georges Serour b'), ein um die Runstgeschichte des Mil alters fehr verdienter franz. Archäolog, geb. 5. April 1730 zu Beauvais, sollte anfangs die gerische Laufbahn betreten, wußte sich aber dieser Bestimmung zu entziehen, und übernahms Staatspachtung, die ihm zu einem betrachtlichen Bermogen verhalf, welches er zum gre Theil für die 3mede der Runft auf eble Beife verwendete. Seine Lieblingsbeschäftigung stand im Sammeln, Ordnen und Erflären von Alterthumern, namentlich ber mittlern & und dieser ursprüngliche Dilettantismus ging, nachdem er mit den bedeutendsten Männem! In- und Auslands in Berbindung getreten, bald in ein wirkliches Runftstudium über. Gr reiste 1777 England, Belgien, Holland und Deutschland und nahm im folgenden Jahre immer seinen Aufenthalt in Italien, wo er mit Tiraboschi in Modena nähere Bekannts machte. Sein ganzes Bestreben war jest barauf gerichtet, die Schicksale der Kunst vom 4.— Jahrh., gleichsam als eine Fortsepung der Winckelmann'schen Untersuchungen, fortzuf ren und barzulegen. Leider verschlang die Revolutionsperiode den größten Theil seines A mogens, und daher konnte erft nach seinem Tobe, ber 24. Sept. 1814 zu Rom erfolgte, Bert: "Histoire de l'art par les monuments depuis sa décadence au 4me siècle just son renouvellement au 16me" (6Bde., Par. 1810-23, Fol., mit Rupf.), vollendet werd Auch besiten wir von ihm ein "Recueil de fragments de sculpture antique en terre cu

Aginetische Aunst. Die kleine Insel Agina nimmt in der Geschichte der griech. Kunst wickelung eine sehr bedeutende Stelle ein. Smills in der mythischen Zeit, Rallon und Dnatol der historischen sind die bedeutenbsten Träger der äginetischen Kunst. Herber Naturalismus

Megeit ihr hervorstechendster Zug gewesen; daher ihr Hang zum Erzguß. Schon in der älte**der Beit werden der altäginetischen Schule unter Smilis jene strammen und starren Figuren** bidt aneinandergeschlossenen Beinen und an die Hufte gefesselten Armen zugeschrieben, indumb die dadalischen Werke der altattischen Schule bereits bewegt und fortschreitend erscheimm. In neuerer Zeit ist die äginetische Runst besonders in den Vordergrund getreten durch de gufe Statuenreihe, die im Jahre 1811 durch eine gemeinsame Expedition von Deutschen, Dinumb Engländern in Agina ausgegraben wurde. Durch König Ludwig, dem damaligen Angingen von Baiern, angekauft und von Thorwaldsen restaurirt, bilden diese äginetischen Back ist den bedeutendsten Schmuck der Münchener Glyptothek. Sie find von verschiedener Me. In ihrer Zusammenstellung heben und fenken sie sich und zeigen damit unzweideutig, daß mien Giebeldreieck angehörten. Der Mittelpunkt ber Darstellung ist eine Statue ber Mac Der Tempel, bei dem sie gefunden wurden, ist also nicht, wie man aufänglich glaubte, time, sondern ein Pallastempel. Am vollständigsten erhalten sind die Statuen des hintern des Es ist offenbar ein Rampf von Trojanern und Griechen um einen gefallenen griech. in, unter bem Schute ber Athene, die in der Mitte fieht und Griechen und Trojaner vonmin scheibet. Deshalb bezeichnet man diesen Kampf gewöhnlich als den Kampf um die Metes Patroklus. Richtiger ist es wol der Kampf um die Leiche des Achilles; wäre es der mpfum Patroklus, so wären die Abweichungen des Bildners von der homerischen Schilde-Michwerlich zu rechtfertigen. Der vordere Giebel ist der Kampf des Telamon gegen Laomek We beibe male find es also Rampfe der alten Aaciden, der Stammheroen Aginas, gegen imer. Es wird daher gar nicht unwahrscheinlich, daß die Agineten durch diese mythischen **Millungen im Grunde genommen** ihre eigenen Großthaten in den Persertriegen verherrlimelten, denn nach dem künstlerischen Stile zu schließen, fällt die Entstehungszeit dieser turz nach der Schlacht von Salamis. Der Stil ist ein treuer Beleg des altgriech. mplie überhaupt. Die Körperformen sind von feiner, aber fast naturalistisch getreuer Ra-Meit; Anochen und Muskeln, sogar die Abern scharf herausgehoben. Der Kopf dagegen twee unheimlich grinsende Lächeln, das allen Bildwerken der Zeit vor Phidias durchaus Mik. Zur Zeit des Perikles verschwindet mit der politischen Selbständigkeit Aginas auch

Sabständigkeit dieser Kunstrichtung. Lie ift ein aus dem Stalienischen stammendes Wort, das zu deutsch Bequemlichkeit k Urfprünglich bezeichnete man damit die Vergütung, welche sich in Italien die Geldwechsler ktefen, wenn sie Goldmunzen gegen Silbermunzen tauschten, da erstere größere Bequem-Mit für den Transport darboten als lettere. Zett versteht man unter Agio den Unterschied Men dem wirklichen und dem blos nominellen Werthe der Münzen, und nennt es auch Aufha wird gewöhnlich nach Procenten angegeben. — Agiotage heißt das Benußen der Difenen im Geld - und Papiercurs zu einem Gewinn, welcher bas natürliche Verhaltnif überk, und die Anwendung kunstlicher, zuweilen selbst (z. B. das Berbreiten falscher Nachrichdureblicher Mittel, um das Aufgeld über oder unter seine natürliche Höhe zu steigern ober Mubrucken. Außerdem versteht man unter Agiotage das Fortschaffen der bessern Münzsorbas Überschwemmen eines Landes mit geringern. Gesetze gegen die Agiotage sind oft tworben, z. 23. durch einen gesetlich bestimmten Curs des Geldes; aber sie blieben fast krohne Erfolg. Der Name und selbst ber damit verbundene Tadel der Agiotage ist jest in michuldigern des Geldhandels, des Verkehrs mit Staatspapieren und, wenn es hoch int, des Borfenspiels untergegangen. Doch gilt noch jest Verlust im Agiotiren für keine Mubigung beim Bankrott. — Agioteur ift Der, welcher das Agiotiren zum Erwerb macht. Tais ift der Rame mehrer Könige von Sparta. Zuerst wird eines Königs A. um 980 v. k amahnt, der die frühern Bewohner des Landes zwang, den Spartanern Abgaben zu zahelle gehorchten mit Ausnahme der Bewohner von Helos, die, von A. besiegt, unter dem m ber Heloten Leibeigene des Staats wurden. — Agis I. regierte während des größten is bes Peloponnesischen Kriegs von 420-397 v. Chr. Er begann seine Regierung mit Men in bas Gebiet von Attika, und zog 418 mit einem ausgezeichneten Heere gegen it. Statt die Argiver aber zu schlagen, ließ er sich zu einem Waffenstillstande bewegen. Spartaner waren hierüber so erzürnt, daß A. nur mit Mühe die über ihn verhängten fen abwendete. Durch mehre glanzende Baffenthaten stellte er hierauf den alten Ruhm bes Indichen Heeres wieder her. Besonders wichtig blieb seine Einnahme des attischen Fleckens Men, indem hierdurch die spätere Eroberung Athens sehr erleichtert wurde. Seine lesten fige waren gegen die Eleer gerichtet. Nach geschlossenem Frieden mit diesen begab er fich nach Delphi, um ben zehnten Theil der Beute dem Tempel zu opfern, erkrankte aber auf be Rudwege, und ftarb 397 v. Chr. — Agis II. wurde 338 v. Chr. König. Der haß gegen die me donische Herrschaft bestimmte ihn, als Alexander d. Gr. nach Persien vorrückte, sich mit meh persischen Satrapen zu verbinden, um, von diesen unterftute, den Konig von Maccbonice gleich in Europa zu beschäftigen. Die Schlacht bei Isus zerftörte diese Plane; aber A. beg bennoch in Areta mit Glück ben Rampf gegen die macebonische Macht, und ging von banacht Peloponnes hinüber, während sich ber macebonische Statthalter Antipater mit Dampfung d Empörung in Thracien beschäftigte. A. hatte bereits fast alle Städte im Peloponnes er als Antipater plotlich zurückehrte. In einer blutigen Schlacht fiel A., des Ruhmes fel Worfahren nicht unwürdig, 330 v. Chr. — Agis III. wurde König 244 v. Chr. In Op war die alte Verfassung fast ihrer ganglichen Auflösung nahe und mit ihr der fraftige Geiff Bolks entschwunden. Die ursprüngliche Zahl von 7000 eigentlichen Bürgern war duck ununterbrochenen Kriege auf 700 zusammengeschmolzen, von denen höchstens noch 100 Ca und Boden befagen, die in Prunt und Schwelgerei lebten, mahrend die übrigen in Am von Schulden erdrückt, darbten. A., obwol erst 20 Jahre alt, faßte bei seiner Thronbesteis den Entschluß, die alte Verfassung und mit ihr die strengen Sitten der Vorzeit wieden stellen. Bon der Jugend, sowie durch die thätige Beihülfe seiner Mutter Agesistrata, Großmutter Archidamia und anderer edler Frauen, wurde er lebhaft in seinen Planen 1 ftugt. Heimlich aber verdächtigte sein Mitkonig, Leonidas II., ein im Driente erzogener und heimischen Gitte entfremdeter Mann, seine Absichten. Doch gelang es dem A., seinem Fra Lysander das Ephorat zu verschaffen, der nun in den Hohen Rath einen Gesetvorschlag ben nach welchem die Zahl der Bürger durch Aufnahme der tüchtigsten Fremden und Krieger! ber auf 4500 gebracht, und unter diese die Ländereien zu gleichen Theilen durch das Locs theilt werden follten. A. erklärte sich bereit, alle seine liegenden Gründe und 600 Zalente bers zur Theilungsmasse herzugeben. Intriguen und Gigennut im Sohen Rathe hinde die Ausführung des hochherzigen Gedankens. Der neue Ephorus Agesilaus, selbst reich Grundbesit, aber mit Schulden belastet, soderte den A. auf, zuerst blos die Schuldfoderus zu vernichten, und dann die Theilung der Guter vorzunehmen. A. ging auf diesen Borf ein. Man verbrannte die Schuldscheine, aber die Ausführung der andern Magregel mi so lange verzögert, bis A. sich genöthigt sah, die spartanischen Hulfstruppen bem Achai Bunde zuzuführen. A. führte die strengste Mannszucht unter den Soldlingen wieder ein, n jedoch, ohne eine irgend nennenswerthe That vollbracht zu haben, da er unter dem Oberbefehil bedenklichen und eifersüchtigen Aratus stand, nach Sparta zurückehren, wo die ihm feind Partei des Agesilaus alle seine Plane durchkreuzte und das wankelmuthige, in der unm baren Erfüllung seiner Hoffnungen getäuschte Volk ben Leonidas zurückgerufen hatte. A. tete sich in einen Tempel, wurde aber burch treulose Freunde aus seinem Schuporte heran loct und den Gerichten überliefert, die ihn eilends erdroffeln ließen (240 v. Chr.), weil sie fi teten, das Bolt möchte seinen Liebling zu retten suchen. Auf dieselbe empörende Beise mu seine Großmutter und Mutter hingerichtet, die Lettere hauptsächlich aus dem Grunde, wet die Wahrheit ausgesprochen, daß Schonung, Milbe und Menschenliebe die Ursache des M ihres hochherzigen Sohnes gewesen sei. Dieser Stoff ist öfters von dramatischen Dich bearbeitet worden, namentlich mit großer Kraft von Alfieri.

Agisthus (gricch. Aigisthos), der Sohn des Thyestes, und dessen eigener Tochter Peles wurde, von zeiner Mutter ausgesetzt, von hirten gefunden und von diesen einer Ziege und legt; daher sein Name. Pelopia ermordete sich später, als sie die Schandthat erfuhr, zu bei ohne zu wissen von wem, verführt worden war. Seinen Dheim Atreus tödtete A., weil ihm aufgetragen hatte, den Thyestes zu ermorden, und setzte sich mit seinem Vater in Beste innycenischen Reichs, aus welchem er durch den Sohn des Atreus, Agamemnon, wieder verdimurde. Während Agamemnon's Abwesenheit verführte er dessen Beib Klytamnestra, und wardete dann den von Troja zurücksehrenden Gatten. Sieden Jahre herrschte er nun Mycenä, die im achten Drestes erschien und sich am Wörder seines Vaters Agamemnon ra

Agitator, ursprünglich Einer, der etwas treibt, in Bewegung sett, aufregt, daher sign ein Unruhestifter, Aufreger, einer der in Revolutionszeiten die Bewegung im Gang zu he und auf die Spise zu treiben sucht. So nannte man die fanatischen Soldaten des Crom Agitatoren. Eine Agitation zum Guten, wo dessen Erreichung durch Schlaffheit und Mossische behindert wird, kann ein sehr verdienstliches Werk sein. In der Regel aber haben bessert Agitatoren ihr Ziel überschritten, indem sie gleichgültig waren in der Wahl der Mossische Agitatoren ihr Ziel überschritten, indem sie gleichgültig waren in der Wahl der Mossische

lorliebe an die Leidenschaften und Begierden der Menschen, statt an deren Vernunft ragesühl wendeten, in Einseitigkeit und Unbedingtheit versielen, sede Vermittelung abnd zulest in der Bewegung selbst und deren endloser Verlängerung ihr Ziel sahen. Connell, den auch Gegner den großen Agitator nannten, blieb nicht frei von diesen und ging deshalb in den lesten Jahren sichtbar von seinem Höhepunkte zurück.

a, eine der drei Grazien (s. d.), Tochter des Zeus und der Desanide Eurynome. —

n diesen Namen eine Pflanzengattung aus der Familie der Drangen (Aurantiaceae).

phāmos war ein Zeitgenosse des Pythagoras, den er in den Geheimlehren unterrichsoll. Der Name dieses Mannes, den allein der Neuplatoniker Jamblichus in seinem is Pythagoras" der gänzlichen Vergessenheit entrissen hat, ist erst bekannter geworden, weck (s. d.) einem umfassenden, gegen die Symbololatrie Creuzer's und Anderer gewythologischen Werte den Titel "Aglaophamus" gab.

no, ein kleiner See, etwa zwei Stunden westlich von Neapel, bei 60 F. Tiese ohne Zustuß und Abstuß, liegt auf vulkanischem Boden, in einer schauerlichen Gegend, zwistlipo, Camaldoli und dem See Aftroni. Ehedem hieß der See Anguiano, von den hlangen in der Umgegend. Nechts daneben liegt die Hundsgrotte, sinks liegen die ider (Stuso) von S.-Germano, die schlecht unterhalten und an Heilkräften (gegen Syicht, Podagra u. s. w.) den Stuse di Nerone bei Bajä weit nachstehen. Der Thermost indeß 40 und mehr Grade aus. Die den See umschließenden Vulkane sind seit 1198 Weiter links führt ein Hohlweg durch die leutogässchen Berge nach der Solfatara moli. Der Agnanosee liegt tieser als der eine halbe Miglie nördlich entsernte, von reisaldungen umgebene See von Astroni, mit dem gleichnamigen königlichen Zagdschloß; wer ist durch den eingesunkenen Krater eines ausgebrannten Vulkans entstanden.

ten. Die Blutsfreunde, d. h. die durch gemeinschaftliche Abstammung von Giner Permbenen, find entweber Agnaten, b. h. mannliche Bermandte, welche in mannlichet bem gemeinsamen Stammvater hertommen, ober Cognaten, b. h. weibliche, ober aus Linie stammende Blutsfreunde. Die deutsche Rechtssprache nennt die Erstern ragen, die Lettern Spillmagen. Dem entschiedenen Borzuge, welchen die romische und he Sitte bem mannlichen Geschlecht beilegte, sowie ber hohen Bebeutung, die bei biefen bem Familienverbande, der außerlich durch die Manner reprasentirt wird, zukam, ergewicht zuzuschreiben, welches das Recht beider Boller in vielfachen Beziehungen ten vor den Cognaten beilegte. Die Germanen find aber babei, besonders in Betreff bung des Grundeigenthums, noch weiter gegangen als die Romer, und es hat fich ntlich im Lehnswesen, sowie von da aus in den Thronfolgeordnungen geltend gemacht. m überall zuerst die Agnaten berufen, und die Cognaten wurden höchstens zugezogen, ve Agnaten mehr vorhanden waren. Seit die Familiennamen auftamen, verstärften das Gewicht der Agnaten. Da das germanische Recht bei Grundeigenthum und vielen men bavon ausging, daß fie eigentlich ber Familie zuftanben und ber zeitliche Gigenar Rupnießer sei, so verlangte es auch zu Berfügungen, welche bas Befen biefes Beeirten, eine Bustimmung ber Agnaten: ein Grundsat, der bekanntlich mit manchen igsreformen der neuern Zeit in Conflict gekommen ift. Bei einigen außereurop. Bol-1 finden wir übrigens im Gegentheil eine Begunstigung ber weiblichen Linie, weil tammung aus der Familie sicherer sei.

s, die Heilige, eine Jungfrau von hoher Schönheit, wurde in der Christenverfolgung seletian, weil sie sich weigerte, den Gelüsten des röm. Prätors zu willsahren, in ein öfdaus gebracht, wo der Erste, der sie zu berühren wagte, Namens Symphronius, das seloren haben soll, das sie ihm jedoch auf seiner Freunde Bitten zurückgab. Diesen hat Tintoretto in einem tressischen Gemälde aufgefaßt, während Domenichino die mAugenblicke ihrer Hinrichtung darstellte. Als sie, zum Feuertod verurtheilt, der nach, von den sie umspielenden Flammen verschont blieb, mußte sie den Märtyrertod swert sterben. Die Agnessische auf Piazza Navona in Rom enthält ein berühmtes aus der Geschichte der Heiligen von Algardi. Ihr Sinnbild ist ein Lamm. In einer der Porta Pia gelegnen Agnessische werden am 21. Jan., dem Feste der Heiligen, wer geweiht, aus deren Wolle man die Pallien zur Investitur der neuen Bischöse webt. S, Gräsin von Orlamünde, von der die Sage geht, das sie noch sett, als Weiße Frau heinend, dem preuß. Königshause bedeutende Creignisse in demselben andeute, stammte 1248 exsoschenen herzogl. Geschlechte von Meran. Sie war die Gemahlin des Gra-

fen Otto von Orlamunde, mit dem sie zwei Kinder zeugte. Nach dem Tode desselben, sentspann sich zwischen ihr und dem Burggrafen von Rurnberg, Albrecht dem Schönen Liebesverhältniß, welches die traurigsten Folgen hatte. Da nämlich ihr Anbeter geäußers vier Augen seien Schuld, daß eine Verheirathung zwischen ihm und ihr nicht stattsinden ermordete sie ihre eigenen Kinder, ward aber wegen dieser Frevelthat von Albrecht verseie starb zu Hos im Gefängniß.

Andreas (von Oftreich), die Tochter Kaiser Albrecht's L, geb. 1280, Gemahlin des Andreas III. von Ungarn, mit dem der arpadische Mannsstamm 1301 erlosch, hat ihremen hauptsächlich durch Leidenschaftlichkeit und Grausamkeit, mit welcher sie nach der Sung ihres Vaters (L. Mai 1308) gegen Diejenigen verfuhr, welche mit den Wördern de nur in irgend einer, wenn auch noch so entsernten Beziehung gestanden hatten, auf die welt gebracht. An 1000 Menschen wurden, blos weil sie Verwandte der Mörder waren A. und Albrecht's Witwe, Elisabeth, dem Tode übergeben. Sie starb 1354, nach Anders

Agnesen-Rollen ist eine von der Agnes in Molière's "L'école des semmes", nicht Agnus, d. h. Schaf oder Lamm, abzuleitende Bezeichnung sur die weiblichen naiven Si das Rollenfach der weltunerfahrenen Landmädchen und der sogenannten weiblichen Di linge. In Deutschland ist der Ausdruck seit Kopebue's "Indianer in England" veraltet w

Name Burli-Rollen an seine Stelle getreten.

Agnefi (Maria Gaetana), eine seltene Zierde ihres Geschlechts, geb. zu Mailand 16. 1718, war die Tochter des Don Pedro di A., eines Lehnsvasallen zu Monteveglia. Ech ihrem neunten Zahre sprach sie fertig lateinisch und hielt eine Rebe in dieser Sprache (get Mail. 1727), worin sie zu beweisen suchte, daß das Studium der alten Sprachen den 301 nicht fremd sein durfe. In ihrem elften Sahre soll sie griechisch wie ihre Muttersprache en haben. Mit gleicher Liebe betrieb fie die morgenl. Sprachen, auch die franz., span. und 1 iche; ferner Geometrie und speculative Philosophie. Scherzweise ward sie bie mandelnde glotte genannt. Der Bater begunftigte ben Trieb ber Tochter nach Gelehrsamteit noch burch, baß er in seinem Sause gelehrte Gesellschaften versammelte, bei denen die Tochter, wie Schönheit wie an Talenten, die Unterhaltung leitete, indem sie philosophische Sage vortrug vertheibigte, die ihr Bater theilweise in den "Propositiones philosophicae" (Mail. L im Druck erscheinen ließ. Seit ihrem zwanzigsten Zahre widmete sie sich insbesondere eifel Mathematik, schrieb eine ausgezeichnete Abhandlung über die Regelschnitte, die aber nie Druck erschienen ist, und gab dann bie "Instituzioni analitiche" (2 Bbe., Mail. L franz. von d'Antelmy, Par. 1775; engl. von Colfon, Lond. 1801) heraus, die ihren I sehr hoben, daß sie in ihrem zweiunddreißigsten Jahre vom Papst Benedict XIV. a Stelle ihres erkrankten Baters zum Professor der Mathematik an der Universität zu Bol ernannt wurde. Ihre heitere Lebensansicht ging aber mit dem tiefern Studium der Mathe unter. Sie entsagte allem Umgange, trat in ben ftrengen Orben ber Blauen Nonnen, wil sich ganz der Armen- und Krankenpflege, und starb in hohem Alter 1799. — Ihre Schu Maria Therefia A., sette mehre Cantaten und die brei Opern "Sofonisbe", "Ciro in Arm und "Nitocri" in Musit.

Agnition ober agnosciren sagt man in der Rechtswissenschaft von dem Anerkennen Verhaltnisses, einer Schuld u. f. w.; Recognition ober recognosciren wird dagegen von

Anerkennen einer Schrift, Sache und Person als Individuum gebraucht.

Agnus Dei, b. i. Lamm Gottes, eine Benennung Jesu, die sich auf einen mit Bezug an 53, Afg. gethanen Ausspruch Johannes des Täufers gründet (Joh. 1, 29). — In der kath. Kirche heißt Agnus Dei ein Gebet in der Messe, das vom Papst Sergius I. (688 geordnet sein soll, und in der dreimaligen Wiederholung der Worte: "D du Lamm C welches du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unser!" besteht. Es wir dem Priester, ausgenommen bei der Wesse am Charsonnabend, stets kurz vor der Comm verrichtet. Mit gleicher Formel schließen gewöhnlich auch die Litaneien. — Sodann nems den mit jenen Worten anfangenden Theil der musikalischen Wesse das Agnus Dei, welcher rend der Administrirung der Hostie gesungen wird. — Ferner sühren auch diese Namen die lichrunden, Medaillen ähnlichen Plättchen aus Wachs von geweihten Osterkerzen, ausstenteig, oder auch aus Silber und Gold, die auf der einen Seite das Lamm mit dem Kreuz den heiligen Johannes, auf der andern das Bild eines Heiligen zeigen. Seit dem 14. Awerden diese "Gotteslämmchen" vom Papste im ersten Jahre seiner Regierung und de jedem siedenten Jahre, in der Zeit vom Osterdensstage bis zum Freitage, unter besondern

191

wonien geweiht, und am ersten Sonntage nach Ostern unter das Wolf vertheilt. Ebenso gibt es noch andere Gotteslämmchen die, aus Gold und Silber gefertigt, ohne vom Papst geweiht zu sin, am Rosenfranze befestigt werden; auch heißen so kleine mit Stickereien verzierte Bilber, welche besonders Kindern umgehängt werden. In der alten dristlichen Kirche erhielten Die, welche sich taufen ließen, ein kleines Bild aus Wachs, welches ein kreuztragendes kamm vorstellte wie als Amulett getragen wurde. — In der griech. Kirche nennt man Agnus Dei oder Politickalymma (d. i. Kelchdecke), das Tuch, welches beim Abendmahl den Kelch deckt, das Bid mies kammes trägt, und als Sinnbild des Schweißtuches Christi betrachtet wird.

Men heißt jeder Kampf, worin Einer dem Andern es zuvorzuthun sucht; besonders wurder Agones die Kampfspiele der Griechen genannt, welche man bei gewissen Feierlichkeiten in Kingen, Kämpfen, in der Musik, in der Dicht-, Tanzkunst u. s. w. veranstaltete, und wobei Ampsichter, Agonotheten genannt, auf Gesetze und Herkommen halten, vorfallende Zwistig- him schlichten, den Sieg zuerkennen und den Preis vertheilen mußten. Die berühmtesten die-

Empfipiele waren die olympischen, pythischen, nemeischen und isthmischen.

Agonie heißt in der ärztlichen Sprache der Todestampf, d. h. eine Reihe von Symptomen, wie bei Sterbenden das allmälige Erlöschen der Nerventhätigkeit, besonders in den Athmywertzeugen, bezeichnen. Dahin gehört besonders das stoßweise Einathmen, das Nöcheln bei ben Luftwegen auf- und absteigenden Schaums, welchen der Sterbende auszuhusten wird absteigenden Schaums, welchen der Sterbende auszuhusten wird absteigenden der Hände und Füße, das Berfallen des Gejust ober unfähig wird; ferner das Erkalten der Hände und Füße, das Berfallen des Gejust auch Zeichen von Unruhe, Beklemmung, Herumwersen, Krämpfe, Irrereden, Flocken-

muit den Fingern u. dgl. m.

Marifiter, b. h. Streiter (Christi), nannte sich im 4. Jahrh. im nördlichen Afrika eine ber schwärmerischer Asceten, die Feinde der Arbeit, der Ehe, aber auch des neu geordneten kindsthums waren. Sie bestanden meist aus fanatischen Bauern, zeigten sich äußerst roh, whiveisten unter den Hütten der Landbevölkerung (deshalb Circumcelliones genannt) umz, wobei sie bettelten und oft mit den Märtyrertod suchender Rücksichtslosigseit die heidnischen kenbilder zerstörten. Freiwilliger Tod durch Feuer, Wasser, Felssturz war sehr häusig unter mm. Ihr Fanatismus wurde dem Christenthume selbst im hohen Grade gefährlich, als sich in hille der donatistische Streit entspann. Begreislich der strengern Partei der Donatisten (s. d.) phörig, und von deren Predigern, wie es scheint, aufgestachelt, übersielen die A. Nachts, mit sen Stöcken, bald sogar mit andern Wassen ausgerüstet, die tath. Geistlichen, plünderten sie hie kindelten sie grausam, und zwangen die Gläubiger die Schulden und die Herren ihre keite freizugeben. Gegen sie ausgedotene Militärmacht vermochte nicht, sie völlig zu unterden. Sie suchten den Tod, der sich ihnen im Heiligenschein verklärte. Erst mit dem Herrintseten Beer Bandalen verloren sich die A. völlig.

Est. Potamos, d. h. Ziegenfluß, im Thrazischen Chersonnes, ist berühmt durch die Sec-

s Athener vernichtete.

**Agofia** (Augusta), feste Stadt auf der Dstäuste der Insel Sicilien, süblich am Cap Santame, nordlich von Siragofa, mit einem sicheren und bequemen Safen, deffen Eingang burch ein pell geschütt wird. Der Drt zählt 12000 E., die Seefalz für die Ausfuhr bereiten und Handel k Bein, Baumol, Flachs und Sardellen treiben. Im 3. 1676 wurde hier die unter bem Prinavon Montefarchio und bem Admiral Ruyter vereinigte fpan.-holl. Flotte von bem franz. Admi-IDuquesne geschlagen, wobei Runter blieb. Im 3. 1693 zerftorte ein Erdbeben die Stadt. Tara, Rame einer großen Proving, eines Diftricts und einer Stadt in hindoftan. Die tubing zwischen 25 und 28° n. Br., ist im N. von Delhi, im S. von Malma, im D. von with und Allahabab, im B. von Abschmir umgeben. Der nordöstliche Theil besteht aus einer mulsfen Dochebene, der füdwestliche ist gebirgig, hier und da mit Moorgegenden (Dschangel) migegen. Die vorzüglichsten Flusse sind ber Ganges, die Dschamnah (Zumna) und ber hembal (Chumbul). Baumwolle ist ein Haupterzeugniß, das jest, wo sich England von dem uct Morbamerikas unabhängig machen will, mit großer Gorgfalt gepflegt wird. Das (Deifchenflußgebiet zwischen ber Dichamnah und bem Ganges) ist wie ein Garten anits meben Baumwolle wird von hier noch Indigo und Zucker in großen Massen ausgeführt. bergüglichsten Städte sind Agra, Alwar, die Hauptstadt des Radscha von Mathcherry, utpur, der Hauptort der Dichat, Mathura, Kanodich, Gwalior, Gohud, Kalpi und Farrach-AIn dieser Provinz und den benachbarten Gegenden scheint der Mittelpunkt der Entdeung des brahmanischen Lebens gewesen zu sein; sie heißen auch vorzüglich Madhjadesa (Mittelland), und das Land der göttlichen Weisen. Jest noch gibt es eine Menge heili zu denen zahlreiche Pilger wandern. — Die Stadt Agra gilt für den Geburtsort des unter dem Namen des Rama, dessen Thaten in dem ersten Epos der Hindu, dem Reseichtet werden. Unter dem Großmogul Alber (1556—1605) war sie Residenz v telpunkt seines großen, blühenden Reichs. In der Nahe ist das prächtige Mausoleum Rach der Aussosung des Mongolenreichs kam Agra in die Hände der Mahratten, den Engländer 1805 entrissen. A. wurde nun wieder der Hauptart der Militärbehö Kreises, und 1833 für die nordwestlichen Provinzen des angloind. Reichs zur Resit neuen Präsidentschaft erhoben. Zur Verminderung der Kosten seste man indessen 1 einen stellvertreterden Statthalter (lieutenant-governor) ein, der vom Oberstatthalter bestimmte Zeit ernannt wird.

Agraffe nennt man eine Vorrichtung, welche zum Festhalten oder Verbinden von dern, Gardinen u. dgl. bestimmt ist. Sehr oft dient sie mehr zum Schmuck als zum L und wird in solchen Fällen meist aus edlen Metallen, Juwelen u. dgl. gearbeitet. Auc man unter Agrasse ein Ornament, welches mehre architektonische Glieder zusamme und zu vereinigen scheint, wie z. B. am Schlusse eines Bogens oder Gewölbes, ein

u. f. w. Auch ein dirurgisches Instrument führt diesen Ramen.

Maram (froat. Bagor; ungar. Bagrab), bas subwestliche Comitat Kroatiens. Daffel ben troat. Comitaten Warasbin und Kreup, vom froat. Litorale und der Militairgr schlossen, stößt im S. mit theils sehr fruchtbaren, theils morastigen Ebenen an bas der Sau, und wird nördlich von den Sudabfällen und Verzweigungen des Warasdiner erfüllt. Es umfaßt 31 1/4 DM., und zählt, ohne Abel und Geiftliche, mehr als 71,0 tath. E., die in 1 Stadt, 1 Martifleden, 279 Dörfern und 7675 Säufern wohnen. A ter dauert hier felten über 21/2 Monat. - An der Subfeite, am Fuße des ftartbi Szelma-Gebirges liegt Agram, die Hauptstadt des Königreichs Kroatien und des ( unweit der Sau, unter 45° 35' n. Br. und 33° 45' ö. L. König Bela IV. erhob A. königl. Freistadt, weil es ihm gegen die Tataren beigestanden. Der Bach Medveschdie Stadt in drei Theile, deren jeder unter anderer Gerichtsbarkeit fteht: in die eigentliche oder obere Stadt, auf zwei Bergen erbaut; die Capitelstadt oder untere Stadt, die dem pitel gehört; bie bischöfliche Stadt unter bischöflicher Gerichtsbarkeit. Der Drt zählt 11300 tentheils Rroaten, die einen nicht bedeutenden Activhandel mit Holz, Korn und Taba Die Freistadt ist der ichonfte und modernste Theil, vielfach bereits mit ital. Dachern und besitt an größern Gebauben, die Domfirche, bas Comitate- und Rathhaus und ber palast. A. ift Sis des Banus (Statthalters) von Kroatien, der Banattafel, der Gericht Arvatien und Slavonien u. f. w., bes Militar-Generalcommandos von Arvatien und e Bischoff. Auch befinden sich hier eine königl. Akademie mit öffentlicher Bibliothek, minar und mehre andere Collegien.

Agrarische Gesetze ober Adergesetze nannte man bei ben Romern (bie übi fogenannten Servituten bes germanischen Rechts nicht tannten, wol aber bas Stlaver fagen) nur Gefege, welche eine gleichere und gefegmäßigere Bertheilung ber zum übe den Besit der Burger bestimmten Staatslandereien bezweckten, da bei frühern Vert die Patricier entweder direct begünstigt worden waren, oder doch die Bortheile ihrer benutt hatten, allmälig den besten Theil an sich zu ziehen. Jeder Antrag auf agrarisch erregte allemal den heftigsten Widerstand der herrschenden Aristofratie, und sie toste den beiden Gracchen (f. b.) das Leben. In neuerer Zeit hat man die Bezeichnung a Gesche auf alle die Entfesselung bes Bodens und eine berartige Geftaltung seiner 9 haltniffe, welche bei feiner Bestellung nur ben wirthschaftlichen Gesichtspunkt gelten zweckenden Magregeln ausgebehnt. Es gehören hierher bie Magregeln, welche freie teit und Bereinbarteit der Güter vermitteln, welche darauf hinführen, daß überall volle Eigenthumer den Boden bebauen, welche ihn aus der todten Sand bringen wollen, n meinheitstheilungen, Abiösung von Zehnten, Frohnden und Dienfibarkeiten, Busamn der Felder u. f. w. bezwecken. Viel ift, befonders feit der Französischen Revolution, in d' biete geschehen. Es ist aber nicht zu leugnen, daß sich gegen manche hier einschlagende! starte Reactionen erhoben haben, bie sich zulest barauf grunden, bag auch bei bem Gr thum der wirthschaftliche Gefichtspunkt nicht immer der einzige ift, den der Staat int faffen hat. Namentlich gilt bies von der Frage der Dismembration der Guter. (S. Grobnben, Behnten, Ablofung ber Grundlaften, Dismembration u. f. m.)

Mgraviados nannten sich Unzufriedene von absolutistischer Färbung. Dieselben zeigten sich it dem Nov. 1826, zunächst auf Anlaß der portug. Wirren, aber insgeheim unterstützt von apostolischen Partei und selbst von dem Generalcapitan in der span. Provinz Catalonien, kasen d'Cspagna, und brachen im Aug. 1827 in offenen Ausstand aus. Sie verlangten westellung der Inquisition u. s. w. Ihr Heer sieg die auf 14000 Mann. König Ferdiend VII. schritt personlich gegen sie energisch ein, sodaß die Apostolischen sich vor ihm zurücknichen für gut fanden, und der Ausstand vereitelt ward. Die Rebellen wurden in mehren beschien zersprengt, und theils hingerichtet, theils deportirt; zum Theil auch slüchteten sie in ie Gebirge oder nach Frankreich. Einzelne Banden beunruhigten das Land noch, als Ferdiend, den diese Sache bis in den Aug. 1828 in Catalonien beschäftigt hatte, nach Madrid zusächselbst war.

Maricola (Enejus Julius), ausgezeichnet als Staatsmann und Feldherr, geb. 40 n. Chr., ser 77 unter dem Raiser Bespasian rom. Consul und hierauf Statthalter in Britannien, ses er zuerst umschiffen ließ. Er befestigte die rom. Herrschaft in Britannien und erweiterte sie is an das caledonische Hochland, das er zu unterwerfen im Begriff war, als er von dem arginischen Domitian abgerusen ward. Er starb im J. 93. Seine Lebensbeschreibung, versicht von Zacitus, seinem Eidam, hat Walch mit Übersehung, Anmerkungen und einer Abhand-

ing über die Kunstform der alten Biographie herausgegeben (Berl. 1828).

Agricola (Georg), eigentlich Bauer, geb. zu Glauchau 24. März 1490, gest. in Chemnis 21. Rov. 1555, war der erste denkende Mineralog der Deutschen. Wit Glud ging er bei dieser mitischen Wissenschaft nicht von der Praris zur Theorie, sondern von der Theorie zur Praris ber. Großes hat er für dieselbe geleistet. Freilich über die Vorurtheile seiner Zeit vermite auch er sich nicht zu erheben, wie er denn offen zu dem Glauben an ein feindliches Einwieden der Gnomen unter der Erde sich bekennt. Nachdem er 1518—22 Rector der Schule zu Initau gewesen, ging er nach Leipzig, um Medicin zu studiren, und dann nach Italien. Nach Mer Ruckehr wendete er sich 1527 als praktischer Arzt nach Joachimsthal in Böhmen und 1551 nach Chemnis, wo er sich nun ganz der Bergbaufunde widmete. Uberzeugt von den grom Schaten, die Sachsen in seinem Innern bewahre, bemühte er sich, jedoch vergebens, die fürsten davon zu überzeugen. Kurfürst Moris gab ihm für seine Bemühungen eine Penmund freie Wohnung in Chemnit, wo er spater Stadtphysitus und Bürgermeister ward. Dach seine Rücklehr zur kath. Kirche machte er sich so verhaßt, daß ihm bei seinem Tobe die Beedigung verweigert wurde und sein Leichnam nach Zeit abgeführt werden mußte. Unter seiin Schriften find die wichtigsten: "De ortu et causis subterraneorum" (Bas. 1546 und 1556), "De re metallica" (Baj. 1561) und "De mensuris et ponderibus Romanorum atque Greecorum" (Bas. 1533 und 1550). Seine "Mineralogischen Schriften" übersette Lehmann (1201e., Freib. 1806—13), und ben "Bergmannus, ober Gefprache über ben Bergbau" Schmibt Graib. 1806). Wgl. Becher, "Die Mineralogen G. Agricola und A. G. Werner" (Freib. 1820). Agricola (30h.), eigentlich Schnitter ober Schneiber, nach seiner Baterstadt auch ber Maifer von Gieleben (Magister Islebius) und Joh. Gieleben genannt, geb. 10. April 1492, chort zu den thätigsten und um die Einführung der protest. Lehre und Kirche verdientesten geslagen. Er studirte zu Wittenberg und Leipzig, wurde 1525 von Luther, der ihn wegen sei-Renntnisse und Talente schätzte, nach Frankfurt a. M. geschickt, um auf den Wunsch des tigen Magistrats den protest. Gottesdienst daselbst einzurichten, und lebte nach seiner Ruckthe als Lehrer und Pfarrer zu Eisleben bis 1536. Im J. 1537 war er akademischer Lehrer Bittenberg, wo der schon früher angefangene antinomistische Streit mit Melanchthon und Mes offen ausbrach. (S. Antinomismus.) Neben einem allerdings nicht abzuleugnenden tiefunteelogischen Bedürfniß brachte ihn doch vornehmlich, wie es scheint, die ihm im Allgemeinen gene Chrsucht und Ruhelosigkeit zu diesem Streite. Die daraus entspringenden Händel triein 1538 nach Berlin, wo er, dem stürmisch angreifenden Luther gegenüber, haltungelos von außerer Roth gebeugt, einen nie völlig ernst gemeinten Widerruf schrieb, und nach ber Sang diefer Bedingung an bem Rurfürsten Joachim von Brandenburg einen Beschüter fand, Ja jum Sofprediger und Generalsuperintendenten ernannte. Er starb zu Berlin 22. Sept. , nachbem er für die Verbreitung der protest. Lehre in den brandenburgischen Landen vielfach gewesen, aber durch seine Antheilnahme an der Fertigung des Augsburger Interim (f. d.) verhafter geworden war, als vorher durch seine antinomistischen Lehren. Rächst sehr vie-Beologischen Schriften besitzen wir von ihm ein echtes Nationalwert: "Die gemeinen deut-Benneter. Bebute Aufl. 1.

ichen Sprüchmörter mit ihrer Auslagung" (Hagenau 1529; vollständigste, aber etwas i änderte Ausgabe, Wittenb. 1592). Patriotischer Sinn, fraftige Moral und kernhafte Sproweisen diesem Buche eine der ersten Stellen unter den deutschen Werken seine Jeit an. I Schriften sind sehr selten; Kardes hat sie (Altona 1817) möglichst vollständig verzeichnet.

Agricola (Jah. Friedr.), einer der größten Orgelfrieler und gewandtesten nufstalisch Schriftseller des 18. Jahrh., geb. 4. Jan. 1720 zu Dobitschen im Altenburgischen, studirt Leipzig anfangs die Rechte, dann unter Seb. Bach die Musik. Sein Intermezzo "Filos convinto" veranlaste 1750 seine Anstellung am Theater zu Potsdam, wo er sich mit der rühmten Sängerin Molteni vermählte. Rach Graun's Tode wurde er 1759 Director Lapelle Friedrich's II., welche ehrenvolle, aber sehr schwierige Stellung er dis zu seinem T (1774) behauptete. A. hat mehre Opern geschrieben; gedruckt in Partitur ist der 21. Psa Seine Übersehung der "Anleitung zur Singkunst" von Toss (Berl. 1757), die durch seine kantlungen sehr viel gewann, ist ein gründliches Werk, das eine deutliche Erklärung der al Salmisation liefert. Auch Adelung's "Musica mechanica" verdankt ihm gute Zusähe.

Agrichla (Martin), einer der Ersten, welche in Deutschland die Tabulatur mit den jüblichen Noten vertauschten, geb. zu Sorau um 1486, gest. 10. Juni 1556, war nach der kormation der erste Cantor und Musikdirector in Magdeburg. Er hatte sich nicht nur in Musik, sondern auch in den alten Sprachen trefsliche Kenntnisse erworden. Wie überhaupt se Schriften zur Kenntniß der damaligen Musik sehr schätzbar sind, so ist es vorzüglich für die schrichte der Instrumente seine "Musica instrumentalis" (Wittend. 1529; 2. Aust. 1545),

die Zeichnungen in berfelben viel besfer sind als im Werke des Pratorius.

Agricola (Rub.), eigentlich Rolef Huysmann, b. i. Hausmann, welchen Namen er fe nach der Sitte der damaligen Zeit latinistrte, nach seinem Baterlande Fristus, auch Rubi Groningen, und nach dem Augustinerkloster Gilo, wo er sich einige Zeit aufhielt, Rubolf ! Biloha genannt, war im Aug. 1443 in dem Dorfe Bafto bei Gröningen geboren. Zuerst 3 ling des Thomas a Rempis zu Zwolle, ging er bann nach Löwen, hierauf nach Paris, 1 von da nach Italien, wo er 1476 und 1477 zu Ferrara und Pavia die berühmtesten Gelehr jener Zeit hörte. Hier schloß er den engen Freundschaftsbund mit Dalberg, dem nachheris Bischofe von Worms. Er war der erste Deutsche, der in Italien in öffentlichen Reben 1 Vorlefungen sich nicht allein durch Gelehrsamkeit, sondern auch durch Schönheit des Ausbru und Feinheit der Aussprache auszeichnete und allgemeine Bewunderung erregte. Zugleich warb er sich den Ruf eines grundlichen Renners der Musik, und seine Lieder wurden in ge Stalien gern gehört und gesungen. Nach Deutschland zurückgekehrt, suchte er mit Bulfe sei ehemaligen Mitschüler und gelehrten Freunde, von denen Rud. Lange und Aler. Hegius bef ders zu nennen find, Deutschland in Beredtsamkeit und Gelehrsamkeit zu heben. Mehre Sti in Polland wetteiferten vergebens miteinander, ihn durch Übertragung eines öffentlichen Am zu gewinnen, und auch die glanzenden Antrage, die ihm am Hofe des Raisers Maximilian wohin er in Angelegenheiten der Stadt Gröningen ging, gemacht wurden, konnten ihn nicht stimmen, seiner Unabhängigkeit zu entsagen. Endlich folgte er 1483 der Einladung Dalben ber jest Ranzler des Rurfürsten von der Pfalz und Bischof von Worms war, und ging nach Pfalz, wo er abwechselnd in Beidelberg und Borms theils seinen Studien lebte, theils öffe liche Borlesungen hielt und die allgemeinste Achtung genoß. Er zeichnete sich auch als Die aus, und um Theologie zu studiren erlernte er noch 1484 mit großem Eifer die hebr. Spra Roch einmal ging er 1484 mit Dalberg nach Italien, und ftarb 28. Det. 1485 kurz nach fei Rudtehr nach Deutschland. Sein Ruhm grundete fich mehr auf sein perfonliches Wirten. Ge Schriften in lat. Sprache, die weber so zahlreich noch von so großer Bebeutung sind als mehver seiner gelehrten Zeitgenossen, wurden erft durch Alard (2 Bbe., Roln 1539) giem vollständig herausgegeben. Wgl. Tresling, "Vita et merita Rud. A." (Gröning. 1830).

Agricultur heißt im Allgemeinen die gesammte Landwirthschaft, im Besondern aber eigentliche Ackerbau (f. d.). Zuweilen auch wird unter dem Begriff Agricultur nur der Feldl ober die Cultur des pflugbaren Bodens verstanden, im Gegenfas zu Wiesenbau, Gartenbau u.

Agriculturchemie ober Ackerbauchemie wird derjenige Theil der angewandten Chemie nannt, welcher die wissenschaftliche Grundlage der gesammten Theorie des Ackerbaus oder Lehre von dem Stoffwechsel in Bezug auf die Landwirthschaft in sich begreift. Der Iweck Agriculturchemie besteht 1) in der Aufsuchung, Bestimmung und Erklärung alles Deffen, t durch der Boden mit Berücksichtigung der örtlichen und klimatischen Berhältnisse zum grimöglichen Ertrage gebracht wird; 2) in der Angabe und Erklärung derjenigen Stoffmetamorpl

n, durch welche in der Wermerthung der roben Bodenproducte ihrem Wessper der denklar wie Ruben erwächft. Die Agriculturchemie boschäftigt fich baher nicht allein mit der Unterchung bes Bobens und seiner Producte, bes Dungens und ber Wirbungsmeise deffelben, ber leftandtheile der nusbaren Urstoffe, des Borgangs der Phanzenernahrung, des Bachsthums m Fettwerdens des Thierkörpers u. s. w., sandern ke foll sich auch auf die sogenannten landinthichaftlich-technischen Gewerbe (Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Effigfabrifation u.f.w.) Auden. Diese Ausbehnung wird ihr aber in den Lehrbüchern selten gegeben, vielmehr werden me Gewerbe in einer eigenen Gährungschemie abgehandelt. Die Agriculturchemie ist eine noch pen neue Bissenschaft, und hat erst im letten Jahrzehnd die große Bedeutung erhalten, welche ie beenspruchen darf, nämlich von dem Augenblick an, in welchem sie Hand in Hand mit der Manzenphysiologie vorwärts zu schreiten begann. Zwar waren schon um die Mitte des 17. icht. von Gledisch, Helmont, Bople Anfänge zur Grundlage dieser Wissenschaft gemacht, men fodann später Duhamel, Wallerius u. A. folgten; allein die Agriculturchemie tritt einismaßen selbständig erft im zweiten Sahrzehnd bes 19. Jahrh. auf, als ihr Gründer, der be-Mante Sir Humphry Davy 1813 seine "Riements of agricultural chemistry" (Lond. 1815; beth, Berl. 1814) veröffentlichte, beren Vorläufer allerdings schon Sauffure's geniale "Rocherches chimiques" gewesen waren. Nach ihm trat Chaptal auf, in "La chimic appliquée à spiculture" (Par. 1824; deutsch von Gisenbach, 2 Bdc., Stuttg. 1824), bessen Nachfolger in Deutschland Zierl ("Agriculturchemie", Münch. 1830) und Sprengel ("Bodenkunde und Chemie für Landwirthe", 2 Thle., Gott. 1831-32) waren. Jedenfalls der genialfte aller frühern Bearbeiter diefes Feldes mar aber Schubler in ben "Grundfagen ber Agriculturchemie" (2. Aufl., Baple., Lpz. 1838), beffen gründliche Untersuchungen dauernden Werth behalten und heute mavielen Arbeiten zur Grundlage bienen muffen. Panen's "Chimie industrielle" (beutsch von Detmann und Meerfels, 9 Bbe., Quedl. 1838—40) behandelte mehr den technischen Theil de Egricultur. Im J. 1840 erschien Liebig's herühmtes Werk "Die organische Chemie in ihrer Amenbung auf Agricultur und Physiologie" (6. Aufl. Braunschw. 1846) zum ersten male, talb darauf Boussingault's "Économie rurale" (Par. 1843; deutsch von Graeger, 1864. Halle 1844—45). Von dem Erscheinen dieser beiden Werke an batirt sich eine neue poche der Agriculturchemie, welche von nun an als positive Wissenschaft, als wirkliches Funment der ganzen Landwirthschaftslehre auftrat. Beide Männer und ihre geistvollen Hypothewurden, namentlich aber Liebig wegen seiner schroffen Form, von Empirikern und Halb-Man vielfach angegriffen; allein weder Löwig, Meißner und Hlubeck, noch Dumas, John-Im u. A. vermochten den Werth der Leistungen im Allgemeinen zu beeinträchtigen. Abgesehen me der über diesen Gegenstand erwachsenen großen Streitliteratur, sind seitdem eine Menge Berten über Agriculturchemie erschienen; Beweis genug, daß Sinn und Bedürfniß dafür **Sechanden find.** Von denselben führen wir zur Vervollständigung an: Mulder, "Versuch einer Missogischen Chemie" (Heidelb. 1844); Babo, "Anleitung zur chemischen Untersuchung **Bodens"** (Frkf. 1843); Bruhn, "Lehrbuch der Chemie in Bezug auf die Landwirthschaft" with. und Eps. 1842 — 44); Solly, "Rural chemistry" (Lond. 1843; deutsch, Berl 36); Johnston, "Catechism of agricultural chemistry and geology" (2010. 1845); Mobt, "Die Agriculturchemie in popularen Borlesungen" (2. Aufl., Lpz. 1846); Schulze, Michuch der Chemie für Landwirthe" (Bd. 1, Lpz. 1846); Johnston, "Lectures on agriteral chemistry" (Lond. 1847); Fresenius, "Lehrbuch der Chemie für Landwirthe" Branfon. 1847); Göbel, "Agriculturchemie" (Erlang. 1850); Hamm, "Ratechismus # Merbanchemie, Bodenkunde und Düngerlehre" (2. Aufl., Lpz. 1850); Schubert, "Hand-**This der Forstabernie"** (Lpz. 1848).

Agriculturspftem, dasjenige staatswirthschaftliche System, welches in den Grund und Beden die einzige Quelle des Nationaleinkommens und des allgemeinen Wohlstandes sest.

6. Pinkotratifches Syftem.)

Agrigent (griech. Afragas), jest Girgenti, auf der Südküste Siciliens, von einer Colonie Schodus gegründet (582 v. Chr.), war in den frühesten Zeiten eine der bedeutendsten Städte Schodus Gegründet (582 v. Chr.), war in den frühesten Zeiten eine der bedeutendsten Städte Schodus Gerfx frei, dann unter Tyrannen, soll sie in ihrer Blütezeit 800000 E. gezählt haben. In den Karthagern 405 gänzlich zerstört und unterjocht, hob sich die Stadt doch sehr bald wieden Den Pomern unterwersen. Bon 825—1086 in den Pomern unterwersen. Bon 825—1086 in der Garazenen, worauf sie von Graf Roger erobert wurde. Die Stadt in in der prächtigen Be-

13 \*

leuchtung des sublichen himmels einen unerschöpflichen Stoff zu malerischer Darstellung tom besten erhielt sich der Tempel der Concoedia, dem nur das Dach und ein Theil des tons sehlen; am großartigsten ist der Tempel des Jupiter, 340 F. lang, 120 F. hoch und breit, der zur Zeit der Zerstörung noch nicht vollendet gewesen zu sein scheint. Auch vo Tempeln der Juno Lucina, des Hercules und Askulap sinden sich noch ansehnliche Ruinen

Agrionia hieß ein Fest zu Ehren des Bacchus, welches zu Orchomenos in Bootie Frauen und den Priestern des Gottes bei Nacht geseiert wurde. Es bestand darin, das den Bacchus als einen Entstohenen lange Zeit suchte, das Suchen aber endlich aufgab, da den Musen entstohen sei und sich bei ihnen versteckt habe. Hierauf versammelte man sieinem Mahle und unterhielt sich am Schlusse desselben mit Lösen von Näthseln; daher nien eine Sammlung von Näthseln, Charaden u. s. w. Noch zu erwähnen ist, daß bei d Feste die Jungfrauen, welche aus dem Geschlechte des Minyas stammten, von einem Prmit gezogenem Schwerte verfolgt wurden, und dieser Diesenige tödten durste, welche er ein zur Erinnerung an eine alte Sage, nach der einst die Töchter des Minyas in bacchant Wildheit ihre eigenen Kinder geschlachtet und verzehrt hatten.

Agrippa (Marcus Vipsanius), geb. 63 und gest. 12 v. Chr. Obgleich nicht von vorm Geburt, schwang er sich durch Talente schnell empor. Er heirathete zuerst Marcella, die Kdann Julia, die Tochter Octavian's. Als Feldherr begründete er die Alleinherrschäft Octav und besehligte die Flotte desselben in der Schlacht bei Actium (31 v. Chr.). Ausgeze im Kriege und Frieden, machte er sich als Feldherr, Nathgeber und Freund des Imperator diesen und um den röm. Staat verdient. Er war ein uneigennütiger, rechtschaffener Man Freund der Künste, dem Rom außer andern Verschönerungen die Wiederherstellung und Neubau mehrer Wasserleitungen und das Pantheon verdankte. Vgl. Frandsen, "N

Vipsanius A." (Altona 1836).

Agrippa (Cornelius Heinr.) von Nettesheim, ein als Schriftsteller, Arzt und Phil mertwürdiger Gelehrter, der große Talente und ausgezeichnete Renntniffe mit Großsprei Ruhmsucht und Geheimniskrämerei vereinigte, war zu Köln 1486 geboren. Ganz im ( seiner Zeit führte er ein abenteuerliches und unstetes Leben. Seit 1509 als Lehrer der Thei zu Dole in Franche-Comte angestellt, erregte er durch seine Borlesungen großes Aufsehen, indeß durch seine derbe Satire die Mönche gegen sich auf und mußte, der Reperci beschu Dole verlassen. Hierauf lehrte er einige Zeit in Köln Theologie, beschäftigte sich aber gleich mit Alchemie und machte dann eine Reise nach Stalien, wo er unter Maximilian I. Ariegsb nahm und als Hauptmann zum Ritter geschlagen wurde. Nachher ward er Doctor der I und der Medicin und hielt zu Pavia Vorträge, bis er, mit Schulden belastet, nach Casale tete. Nach einiger Zeit nahm er die Stelle als Syndicus zu Met an; doch schon 1520 n wieder in Köln, weil er durch die Vertheidigung einer Here die Inquisition und die Mon-Met gegen sich aufgeregt hatte, und als ihn die Lettern auch in Köln verfolgten, ging er Freiburg in der Schweiz, wo er nun als Arzt prakticirte. Im J. 1524 wendete er sich n nach Met und gewann hier einen solchen Ruf, daß ihn die Mutter König Franz's I. zu i Leibarzt wählte. Da er ben Ausgang des Feldzugs, welchen Franz I. 1525 nach Italien 1 nahm, nicht prophezeien wollte, wurde er seiner Stelle entlassen und ging nach ben Rieb den. Hier schrieb er sein berühmtes Buch "De incertitudine et vanitate scientiarum" ( 1527), eine beißende Satire auf den damaligen Zustand der Wissenschaften. Deshal Rarl V. angeklagt, wurde er wieder flüchtig und tehrte nach Lyon zurud. In Folge bes in F reich noch nicht erloschenen Baffes gegen ihn hier verhaftet, gelang es doch seinen Freunder frei zu machen, worauf er nach Grenoble ging, wo er 1535 starb. A. war ein heller Ropf hatte das Berdienst, manches Borurtheil seiner Zeit gludlich bekampft zu haben. Dit der erwähnten Schrift steht sein Buch "De occulta philosophia" (Roln 1533), welches bas rechtefte System ber Rabbala enthält, in birectem Wiberspruche. Die vollständige Same seiner Schriften erschien zu Lyon in zwei Banden ohne Angabe des Jahres (um 1550).

Agrippina hieß die Gemahlin des Raisers Tiberius, der sich von ihr trennen mußte, wu Augustus Tochter, Julia, nach dem Tode ihres ersten Gemahls Agrippa, zu heirathen. A sie indeß wirklich liebte, so wollte er sie auch nach der Trennung nicht in dem Besitze eines dern wissen, weshalb er den Asinius Gallus, mit dem sie sich vermählt, zu ewigem Gefän verurtheilte. — Agrippina, die Tochter des M. Vipsanius Agrippa und der Julia, die mahlin des Casar Germanicus, war eine kühne und mit hohen Tugenden geschmückte gunf allen Feldzügen begleitete sie ihren Gemahl, und öffentlich verklagte sie vor Gericht den

gedungenen Mörder desselben. Doch der Tyrann, der sie wegen ihrer Tugend und ihnges unter bem Bolle hafte, verwies sie auf die Insel Pandataria bei Reapel, mo sie Leines freiwilligen Hungertobes farb. Bon ihr finden sich im dresdener Antikencar treffliche Portraitstatuen. — Dagegen war Agrippina, die Tochter der Borigen, greuelhaftesten Frauen, deren die Beltgeschichte gedenkt. Bereits zum zweiten male rang sie sich dem Raifer Claudius, ihrem Dheim, zur Gemahlin auf, und gab beffen einem Andern verlobte Tochter ihrem Sohne Nero zur Che. Um denselben auf den bringen, stürzte sie viele vornehme und reiche Romer, verdrängte den Sohn des Clauder Meffalina, Britannicus, und vergiftete ihren Gemahl. Ihre Anmagung brachte pin, daß er sie 59 n. Chr. von seinen Kriegeknechten erschlagen ließ. Ihre Geburts-1 ward durch sie erweitert und erhielt von ihr den Namen Colonia Agrippina.

nomie ift die Lehre von den Bedingungen' des erfolgreichen Wachsthums der Rus-

(S. Aderbau.)

pnie ist die griech. Bezeichnung für Schlafiosigkeit (f.d.). Gine besondere Form derselben Der Kranke große Reigung zu Schlaf und Schlaftrunkenheit zeigt, ohne boch wirklich fen. Diese Krankheit nennt man Agrypnocoma oder Coma vigil, Wachschlaffucht.

t sich befonders im Typhus und wird hier auch wol Typhomanic genannt.

eter Bohle, ungarisch Baradlo, b. h. bampfender Ort, eine ber größten und mertn Tropffteinhöhlen Europas, liegt nahe beim Dorfe Agtelet, einem Grenzorte des gomitats, unweit ber von Dfen nach Raschau führenden Strafe, und geht am Fuße eies mit einer kaum 31/2 F. hohen und 5 F. breiten Offnung zu Tage. Sie besteht aus printhisch ineinander laufenden Sohlen und Aluften, von welchen viele muhselig und , ja bei hohem Stande der barin vorkommenden fließenden Gemaffer gar nicht zu beib. In jeder Höhlung finden sich mannichkache Tropfsteingebilde, welche durch ihre Gestalten den Anlaß zu verschiedenen Benennungen, als große Kirche, mosaischer Alergottesbilb u. dgl. gegeben haben. Die größte und imposanteste, etwa 200 Schritte jange entfernte Sohle heißt der Blumengarten; sie ist 16 Klaftern hoch, 15 Klaftern

läuft beinahe 150 Klaftern gerade fort.

bo (Alexandre Maria), einer ber reichsten Banquiers der neuern Zeit, geb. zu Sevilla A. 14. April 1842, stammte aus einer jubischen Familie. Bur Zeit bes span. Unabtetriegs kampfte er mit Auszeichnung auf Seiten ber Josefinos, stieg in ber franz. m Dbersten und Adjutanten Soult's, nahm aber 1815 ben Abschied. Er begann hierwis ein Commissionsgeschäft, in dem er sich schnell Bermögen erwarb, sodaß er ein geschäft begründen konnte. Glud, Thätigkeit, Rühnheit und ein seltenes Combinatogen erhoben ihn jest in kurzer Zeit zu einem der ersten pariser Banquiers. Einen 1 Ramen erwarb er sich, indem er die span. Anleihen, namentlich die von 1823, 1828, 1831 negociirte. Die span. Regierung gab ihm bei diesen Operationen oft eine un-Bollmacht, die er genial zur Rettung seines Baterlandes vom Staatsbankrott zu puste. Ferdinand VII. verlieh ihm ben Titel eines Marquis de las Marismas de Guaauch wurden feine Dienste durch Überlassung von Bergwerten und öffentlichen Unngen belohnt. Alle von seinem Sause ausgegangenen span. Papiere erhielten ben Iguados. Wiewol er nach Rraften für die Zinsenzahlung Gorge trug, vermochte er er ganglichen Berruttung, in welche bie span. Finangen mit dem Burgerfriege gerie-Miseredit nicht abzuhalten. Besonders ungunstig wirkte bas Gerücht, daß zur Binfenmmer neue Aguados fabricirt wurden. Auch die griechische Anleihe von 1834 kam etande. Seit 1828 war er in Frankreich naturalisirt. Er hinterließ ein Vermögen als 60 Mill. Fr., das er zum Theil in Grundbefit angelegt hatte. Namentlich gehörte burch seinen Wein berühmte Schloß Chateau-Margaur. Seine ausgezeichnete Geuntung veranlaßte Gavard zur Herausgabe der "Galerie Aguado" (Par. 1837—42). Calientes, gut gebaute Stadt und Hauptstadt des gleichnamigen Districts in milichen Proving Zacatecas, unter 21° 52′ 50"n. Br. und 104°29′ 56"w. 2., am gleich-Rebenfluß des Rio Grande de Santiago, in einem weiten Thal, mit 33000 E. Hier pan zuerst das milde Klima des westlichen Abhanges der Anden. Außer reichem Garitbbau ist die Wollenweberei sehr beträchtlich, und wird sogar fabrikmäßig betrieben. Bertehr liegt die Stadt günstig, indem sich die große Straße von Mexico nach Sonora, mit der von San-Luis-Potosi nach Guadalarara freuzt. Die Stadt hält jährlich Meffe, die am 24. Dec. beginnt. Die Umgegend ift reich an Thermalquellen.

Maneffeau (henri Frang. b'), ausgezeichneter Jurift und Kangler von Frantreid Limoges 1068, erhielt durch seinen Bater, welcher Intendant von Languedve war, b Unterricht und zeigte schon fruh bie gladlichsten Anlagen. Der Umgang nit Racine t Leau bildete sein Talent zur Dichtfinest. Er widmete sich dem Stubium der Rechte, we Generalabvocat in Paris, und in einem Alter von 22 Jahren Grmeralprocutator de ments. Als solcher bewirkte er viele Berbesterungen in Gesetz und Rechtspflege, und r besonders der Verwaltung der Hospitäler an. Vorzüglich wohlthätig zeigte er sich bei ei gerenoth im Winter 1709, wo er alle ihm zu Gebote stehende Mittel anwandte, um bas milbern. Als standhafter Vertheidiger ber Rechte des Volks und der Gallicanischen A warf er die Beschlüsse Ludwig's XIV. und des Kanzlers Boifin zu Gunsten der papstlich Unigenitus. Während der Regentschaft bes Herzogs von Orleans wurde er 1717 Ra aber, weil er sich Law's Finangspfteme wibersette, im folgenden Jahre in Ungnade un auf sein Landgut zu Fresnes zurud. Als indeß mit dem Sturze des Law'ichen System gemeine Misvergnügen ausbrach, wurde A. zur Beschwichtigung des Bolks in sein Burde wiedereingesett. Doch reichte sein wohlwollender Sinn nicht hin, die verzweider Dinge zu bessern. A. gab seine Einwilligung zu neuen unhaltbaren Planen, sot daß das Parlament nach Pontoise verwiesen wurde. Später ward er, weil er sich dinal Dubois widersette, zum zweiten male verwiesen. Zwar erhielt er 1727 vom Fleury die Erlaubniß, zurückzukehren; doch in sein Amt als Kanzler trat er erst 1737 n Im 3. 1750 legte er die Kanzlerstelle nieder, und starb 9. Febr. 1751. Seine Schriften ( Par. 1759—89; neueste Ausg., Par. 1819) erschienen auch deutsch (8 Bbe., Lpz. 1

Agypten wird bas Nilthal mit der angrenzenden Bufte von der ersten Katarat jum Mittelmeere genannt. Der Name ift griech. Ursprunge. Die einheimische Beg war Reme ober Kemi. Go lautet die hieroglyphische Gruppe und das koptische Wort, w memphitischen Dialekte aspirirt Rhemi gesprochen wurde, und so noch mehr an Cham, t Roah's, erinnert, der durch seinen Namen als Stammvater des agypt. Bolks bezeichn sollte. Die ursprüngliche Bedeutung von Kemi ist hieroglyphisch und koptisch "schw wurde demnach Agypten als das "schwarze Land" bezeichnet, aber gewiß nicht wegen kelfarbigern Einwohner oder wegen der benachbarten Reger, sondern wegen des schwa geschwemmten Bodens im fruchtbaren Nilthale, im Gegensate zur blendenden durrer Die Hebraer nannten A. Masar ober im Dual Misraim, und hiernach einen Sohn b Mifraim; und Mubhrana soll auch in pers. Reilinschriften Agypten bezeichnen. Di noch jest das Land bei den Arabern und Mast-el-Kähira, "die siegreiche Mast", sein stadt. Der Name Aigyptos scheint nur griech. Herkunft zu sein. Schon bei Homer wird genannt, und zwar nicht nur das Land, sondern noch öfter der Fluß, der erst bei Desie heißt. Die Türken haben den griech. Namen zu Gipt verkurzt, und Gipti heißen noch ten, die ägypt. Christen, welche am unzweifelhaftesten die Nachkommen der alten Agy

Geographische Lage und Ausbehnung. Agypten im engern Sinne behnt sich in t von Affuan (Spene) bis an das Meer gerechnet, von 24° 6' bis 31° 36' n. Br. In t gewinnt die fruchtbare Thalebene nur im Delta einige Ausbehnung, und fällt hier zwi 30' und 30' 40' ö. L. Die mittlere Breite des höhern Nilthals beträgt ungefähr 11/2 fruchtbaren Milbodens nur 1 M. Die Macht ber ägnpt. Herrscher reichte aber meistens ter als über diesen Theil des Milthals. Sie erstreckte sich nicht nur über die angrenzen sten bis zum Rothen Meere und der Sinaihalbinsel nach D., und bis an die Libyschi nach 2B., sondern namentlich gegen S. weit über die erste Kataratte hinaus. Die jes schaft des Pascha von A. umfast bie Nillander bis über die Bereinigung des 281 Blauen Nile, und reicht an ersterm Bluffe bis über den 14°, an letterm bis zum 11" n Ruste bes Rothen Meeres gehört ihm bis über Sauakin (19° n. Br.), und im ihm noch Kordifal (Kordofan) als Proving unterthänig, welches sich bis zum 27" erstreckt. Sang Nordafrika, bis zur Grenze ber tropischen Regen, unter bem 20°-1! trägt mit Ausnahme der durch das Seeklima fruchtbaren Kustengegenden den entsch Buftencharakter, weil die fast ganz gebirgelose felfige Sochebene weber burch Regen n Quellen befeuchtet wird. Nur in einigen größern Depressionen bes Bodens treten r Duellen zu Tage und schaffen fruchtbare Dasen. Der einzige Fluß, ber sich von ben n Gebirgen nach N. wendet, ift der Nil. Abgedammt vom Rothen Meere burch die ! deren Erhebung ohne Zweifel mit der Senkung jener langen Meeresspalte in Wechst stand, jog ber gewaltige Stront seine Furche burch die afrit. Buste, füllte fie mit bem

sen Erdreiche, bas er aus ben sublichen Sochlandern herabführte, und bilbete fo bie einzige Sewehnbare Landerstrede zwischen den Pauptvölkern Afritas und den nordlichen Confinenten. Der Ril bietet die eigenthumliche Erscheinung dar, baf er von 18' bis an seinen Aussing, auf duem Wege von mehren hunbert Meilen, nicht ben kleinsten Rebenfluß ober Bach in fich auf what, und auf bet ganzen Strede auch so gut wie nie durch einen Regen geschwellt wird. Das gunge Milthal erscheint baber nur wie eine langgestreckte Dase, die bis auf ihre eigene Berlangereng nach allen Seiten hin weit und breit von ber unenblichen Bufte beschloffen ift. Diefe abgefoloffene Dafennatur bildete auch für das eigentliche A. von jeher den wesentlichsten und unterscheidenbsten Grundcharafter des Landes und Voltes. Im N. ift A. von dem benachbarten Palästina burch eine sechstägige Buste, und ebenso von den westlichen Kustenlanbern geschieben, und auch nach S. hin unterbricht bas quer burchsebenbe Urgestein, welches in einer Breite von zwei bis drei Stunden die erste Katarafte bildet, die gewohnte Verbindung zu Schiffe ober in der Thalebene. Mit der zweiten Katarakte beginnt aber ein ganzes Felsenland, "ber Steinbauch" (Batn-el-hager) genannt, welches auf 10-12 Tagereisen bin jebe bequeme und sichere Berbindung hemmt. Mit Unrecht spricht man gewöhnlich von zwei Bergketten, die fich den Fluß entlang ziehen. Es find nur die Thalwande, welche die Flußebene begrenzen und ef ber Dftfeite meistens steiler als auf ber Westseite zu ber allgemeinen hochebene aufsteigen. Eft in mehrtägiger Entfernung vom Flusse erhebt sich nach D. hin ein wirkliches Gebirge bis m 6000 F. Sohe, welches seinen Sauptabfall nach dem Rothen Meere hat. Für das bewohnte Lend ift der Fluß die einzige aber unerschöpfliche Lebensader. Er hat den Thalboden geschaffen und feinen fruchtbarften Theil, das Delta, wenn auch nicht erft bem Meere abgewonnen, benn We Rordfuste besselben ist in ihrer ganzen Lange felsig, doch wenigstens durch allmälige, aber in wififorische Epochen zurückreichende Auffällung bewohnbar gemacht; er allein bedingt burch . He fibrlichen Überschwemmungen bie Fruchtbarkeit bes Landes, und bildet zugleich bie bequemfte Bebindungsstraße für alle Theile besselben untereinander. Er theilt sich unterhalb Rairo in mitte Arme, deren außerste, im Alterthum der Kanopische im B., der Pelusische im D., bie Meberung bes Delta umfaffen. Rein Land ift in seiner Ertragsfähigkeit so elaftisch wie A. Die hangt lediglich von der größern ober mindein Benutung der unerschöpflichen Befruchungstraft bes Nilwassers ab, welches selbst ben burren Buftenfand unmittelbar in den fruchtbuften Boben verwandelt, sobald es mit ihm in Berührung gebracht wird. Bon alten Zeiten her ift beshalb von den weisesten und mächtigsten Beherrschern des Landes immer die größte i Gorgfalt auf die Kanalistrung und Bemässerung des Landes gewendet worden.

Mima. Das Klima des Landes ist den größten Theil des Jahrs hindurch vorzüglich gefund, : namentlich in ganz Oberägypten vom Delta an, und mehr noch an und in der Buste als in der Ribe des Flusses. Berschieden ist das Klima in Alexandrien und überhaupt in der Nähe der Meresküste von dem in Kairo, welches schon an dem oberägyptischen Theil hat. Während im Delta der Regen gar nicht selten fällt, sind in Rairo, nach einer durchschnittlichen Rechnung, ama 240 Tage ganz heiter, an 86 Tagen sind Wolfen sichtbar, an 31 ift ber himmel bedeckt, f en 8 nebelig. Die Luft enthält in Rairo 152 mal weniger Zeuchtigkeit als in Alexandrien. - In sublichern A. ist aber die Luft reiner und trockener, und im Ganzen auch gesunder als in' irsend einem andern Lande. In Kenneh wurde 1845—46 nur neun mal wolfiger, ein mal nebi ther himmel beobachtet. Die mittlere Jahresmarme in Alexandrien ift 16"R., in Rairo 173/3"; : fie fleigt in Renneh auf 211/10 und in Theben, welches die steil herantretenden hohen Felswande ber Libpschen Seite gerade der Mittagssonne barbietet, bis über 23". Der kalteste Monat ift ber Januar mit 14" in Alexandrien, mit 11" in Rairo; der heißeste der August mit 20" in Alexanbien und mit 24'/2° in Rairo; das Ruftenfilma milbert wie überall die Temperaturwechfel. Das Damometer fleigt in einzelnen Fallen zu Rairo im Schatten bis auf 32" R., in den höhern Rilgegenden bis über 40". Im Winter sinkt die Temperatur in Kairo nicht selten bis auf 3" R., h in seltenen Fällen und für turze Zeit bis unter 0°. Im Ganzen theilt sich A. Nimatisch in s the warme feuchte Bone, welche bas Delta begreift, und in eine heifte, trockene Bone des höhern Michals. In jener bildet die Regenzeit eine Art Winter; in dieser herrscht in Bezug auf Warme und Trodenheit der Atmosphäre ein ununterbrochener Sommer. Fast das ganze Jahr hinthuch, namlich von Juni bis April, herrschen die Nordwinde in A.; sie lindern nicht nur die Lageshite, sondern find auch fur die Schiffahrt vom größten Rugen. Morgens ift meiftens Bindfille, gegen 10 Uhr erhebt fich der Wind und nimmt zu bis gegen Sonnenuntergang. In ben Bintermonaten streicht der Nordwind mehr aus Westen. Im April erscheinen die heißen wid austrocknenden Sudwinde, die in Oberägypten häufiger find ale in Unterägypten. Ihre

läftigen und erschlaffenden Ginfluffe auf Rorper und Beift find von vielen Reisenden beobadtet und beschrieben worden. Die Zeit, wo diese Winde herrschen, ift unter dem Namen Chamfin, "bie Funfzig" (nämlich die 50 Tage von Oftern bis Pfingsten) bekannt, weil sich ihr Erscheinen innerhalb dieser Frist zu halten pflegt. Den Wind selbst nennen die Araber Schard. Er erscheint in den Monaten April und Mai, dauert aber gewöhnlich nur drei bis vier, höchstens sieben Tage, und auch an ben einzelnen Tagen nur einige Stunden. Die mittlere Tageszahl beträgt im Jahre ... burchschnittlich etwa 11 Tage. Die mit diesem Winde verbundenen Erscheinungen sind, wie jest namentlich burch Ruffegger nachgewiesen ift, hauptfächlich elettrischer Ratur. Sie vertreten bie Gewitter des Nordens. Bas von ihrer Gefährlichkeit für Menschen und Thiere erzählt zu mes den pflegt, ift größtentheils Fabel. Derfelbe Wind heißt in Arabien und den sudlichen Theis len Afiens Samum. Auch Erbbeben sind in A. keine ungewöhnliche Erscheinung. Schon im Anfange ber agypt. Geschichte unter bem ersten Könige ber zweiten Manethonischen Dynaftle wurde in den Annalen ein solches Greigniß gemeldet, bei welchem sich in der Stadt Bubaftel ein großer Erdspalt aufgethan und viele Menschen verschlungen habe. Später aber wird, feit bem von Strabo erwähnten Erbbeben, welches 27 v. Chr. den Dbertheil der Memnonsflatue herabwarf, aus allen Zeiten von größern und partiellern Erschütterungen Melbung gethan.

Jahreszeiten. Die merkwürdigste und für bas ganze Land wichtigste Erscheinung ist aber das jahrliche Steigen und Fallen des Nils. Es ift jest langst außer Zweifel gestellt, daß diefer Bechsel bes Zuflusses seinen Ursprung in den tropischen Hochlandern hat, aus denen der Ra herabsteigt, aber nicht sowol in dem Schmelzen von Schneemassen, welche selbst in den höchsten Gebirgen nicht von Bebeutung sein dürften, als in den regelmäßig eintretenden und anhaltenben Nieberschlägen der tropischen Regen, die von Süben her allmälig bis zum 15°—17° von rucken, und bem Strome gewaltige Bassermassen zuführen. Diese Regen beginnen unter benga 11° n. Br. schon Ende Februar, in Chartûm im Mai. Die neuen Fluten erscheinen zuerst im Beißen, bann im Blauen Flusse, ein Zeichen, daß die Regenmassen selbst von Sudwesten, nicht von Abyssinien her vorrucken. Das erste Steigen wird in Chartum Ende Marz, in Dongole Ende Mai bemerkt; es erreicht A. Mitte Juni, und das Delta Ende Juni. Das Baffer steigt brei Monate lang. Schon nach bem zweiten Monate, zwischen bem 20. und 25. Aug. werden die Damme in Oberagypten geschnitten, um das Waffer auf die Fluren zu leiten, einen 3 Monat spater, um die Herbstgleiche, in Unterägnpten. Ende September zieht sich bas Baffer zurück. Das Land trocknet im Laufe des October ab; es wird befäet, und bedeckt sich bald aller warts mit grunen Saaten. Diese Zeit des Wachsthums dauert bis Ende Februar. Mit Anfang Mätz tritt die Ernte ein, und der Fluß nimmt immer mehr ab, bis er im Juni den neuen Areis 📑 lauf beginnt. So bedingt der Fluß in A. viel wesentlicher als der Himmel den Wechsel der Jah reszeiten. Bon den ältesten Agyptern wurde daher das Jahr seiner kalendarischen Bezeichnung nach in brei Abschnitte getheilt. Der erste begann mit der Sommerwende, wenn der Ril zu ftebgen anfängt, die Kanäle in Drdnung gebracht und die Dämme verschlossen werden. Er umfaßte die nächsten vier Monate bis zum 20. Dct., in welchen der Nil seine Söhe erreicht, in die Ranale tritt, das Land überschwemmt, sich bann wieder in sein Bett zurückzieht, und ber kunftlichen Baffervertheilung auf die Felder das Übrige überläßt. Diese Zeit hieß die Baffer- ober die Ranaljahreszeit. Der zweite Abschnitt umfaßte die nächsten vier Monate bis zum 20. gebr. Er begann mit der Saat und ist die grünende, die Frühlingszeit des Jahres; daher sie auch hieroglyphisch als Garten- ober Sproßjahreszeit bezeichnet wurde. Der lette Abschnitt endlich. reichte wieder bis zum neuen Jahresanfang. In diefen fiel die ganze Erntezeit, das Einsammein und Auffpeichern in den Sausern und Magazinen; er hieß baher die Zahreszeit der Früchte ober Borrathe. Diese Eintheilung des Jahres in drei Jahreszeiten, zu je vier Monaten, blieb im altägypt. Ralender unverändert, obgleich man fpater ein Wandeljahr von 365 Tagen ohne Ginfchaltung einführte, in welchem jeder Kalendertag allmälig durch alle drei Jahreszeiten des naturlichen Jahres manberte, und erst nach 1500 Jahren an seine ursprüngliche Stelle zurücklehrts-

besit in den Urgebirgsschichten, welche die Ratarakte von Assuan bilden, die schönsten Granises und Spenite, die daselbst seit den ältesten Zeiten in kolossalen Massen gebrochen, durch das ganze Land verschifft, und sowol für Sculpturen aller Art als auch zum einfachen massives Bau vielfach verwendet wurden. Andere vortrefsliche Qualitäten von hartem Gestein wurden in dem Arabischen Gebirge gebrochen. Dahin gehört namentlich eine grüne Breccia, die sich auch der großen alten Karavanenstraße von Kenneh nach Kosseir lagerte und bereits seit der vierten Manethonischen Ohnassie, wie die Felseninschriften zeigen, benust wurde. Ferner die Brüche eines Manethonischen Ohnassie, wie die Felseninschriften zeigen, benust wurde. Ferner die Brüche eines

tif mid schwarzen Granits am Gebel-Fatireh, sowie die Bruche des namentlich seit den Zeiten t röm. Raiser berühmten dunkelrothen Porphyrs von Gebel-Dochan. Unterhalb Affuan tritt t Mil in ein weites Terrain von Sandstein ein, welches bis über den 25° nach El-Rab herabit, und besonders bei der Stromenge von Selseleh die ausgedehntesten Steinbruche eines fen, fein - und gleichkörnigen Sandsteins darbietet, der vorzugsweise in der zweiten Salfte des **mt. Reichs das vortreffliche Material zu den großartigen Tempelbauten der Phargo**m Moete. Bon Gl-Rab an bis an das Meer, also in dem beiweitem größten Theile A.s mist allein der Kalkstein. Die berühmten Königsgräber von Theben sind in die libyschen Afeisen eingehauen, und die Pyramiden von Memphis sind aus dem gröbern Numuliten-Meine des Ortes gebaut und mit Blöcken des seinkörnigern und festern Steins der am arab. ix gelegenen Mokattambrüche bekleidet. Ein anderer im Alterthum häufig verarbeiteter und **Sparter Stein ist der sogenannte orientalische Alabaster, der vorzüglich im Arabischen Gebirge** kochen, und noch jest daselbst gefunden und verarbeitet wird. Von andern Mineralien ist die egebreitete Ratronbildung, befonders im nördlichen A. zu erwähnen. Auch viel Rochfalz, icheter und Alaun wird gewonnen; an einigen Orten treten reiche Quellen von Erdöl zu Tage, ie bei Gebel-Zeit am Rothen Meere, welcher baher seinen Namen führt. Nach Steinkohlenper ift in ben letten Jahren von Mehemed Ali's Herrschaft eifrig, aber immer vergeblich ficiat worden; dagegen hat man 1850 ungeheure Schwefellager am Rothen Meere entbeckt. in die im Alterthum und von den Arabern ausgebeuteten Goldminen sind bei Gebel-Dudgi, in die Smaragdminen bei Gebel-Zabara neuerdinge wieder aufgefunden worden, aber lohnen

tie Betriebetoften nicht mehr.

i **Woes.** Die Flora A.s theilt sich nach Boden und Klima einerseits in eine Flora des Flushad med eine Büstenstora, andererseits in eine nördliche und eine südliche. Sie hat namentlich **manden nur wenige eigenthümliche Arten, und schließt sich vielmehr den Floren der übrigen Malinder** des Mittelmeeres eng an. Aus der innerafrik. Florg erscheinen die Sykomore, **in Rebl**, die Tamarinde, jedoch nur bei sorgfältiger Pflege. A. hat gar keine Wälder; me de Dattelpstanzungen können als solche nicht bezeichnet werden. Es fehlt daher auch sehr Ban- und Brennholz. Der bei weitem verbreitetste und nupbarste Baum des heutigen 4 to Dattelpalme, dieses merkwürdige zwischen Baum und Staude mitten inne, stemonototylebone Gewächs ohne Rinde, Holz und Zweige, welches vielen Gegenden die metnahrung gewährt. Sie ist wesentlich ein Culturbaum, und wird am besten in der Protom Gifeh, oberhalb Rairo, und außerdem vorzüglich in den unternubischen Provinzen **let und Mahas** gezogen. Es ist aber zu bemerken, daß sie im alten A. zwar vorhanden war, at Fruchtbaum nur wenig benutt wurde. Strabo sagt ausdrücklich, daß durch ganz A. Prime schlechter Art sei und in den Gegenden des Delta und um Alexandrien kaum genieß michte trage; in der Thebais wachse noch die beste. Ihre sorgfältige Cultur, die im Altermm in wenigen Gegenden, wie in Babylonien, in der Dase von Augila und in einigen spri-**Duen geüb**t wurde, scheint erst mit dem Islam eine weitere Werbreitung gefunden zu haben. 🗷 **poei andern aus dem A**lterthume berühmten Pflanzen A.s, der Lotus- und Papyrus-🖦 ift die lestere jest so gut wie ganz verschwunden, und soll sich nur noch hier und da Delta finden. Die erstere beschränkt sich jest auf das Delta bis Rairo, und wird nicht mehr friher zur Nahrung verwendet. Von Getreidearten wird hauptsächlich Weizen und Gerste mt; auch Korn und Hafer gebeihen. Außerdem wird in bem sumpfigen Delta besonders Reis gebaut, und in den höhern Gegenden Mais (Durra schämi) und viel Hirse (Durra bil Sorghum vulgare); desgleichen Buckerrohr, sowie Linsen, Erbsen, Bohnen, Hanf und in neuerer Zeit endlich die zu dem wichtigsten Handelsartikel gewordene Baumwolle. Miebeln, Melonen, Sefam, Mohn, Senf, Taback, Sennesblätter, Coloquinthen, Henna, 🐃 Indigo, Pfeffer. Rosen werden im Faiûm in großer Menge gezogen, um Rosenö' Eienwaffer daraus zu bereiten. Die Getreideernte ist Anfang Marz, vier Monate nach mazeit, die sich wieder nach dem Rückzuge der Uberschwemmungswasser richtet. In den Theilen A.s kann durch kunstliche Bewässerung eine dreifache Ernte erzielt werben. widen, Feigen und Dliven liefert vorzüglich das Faium. Außerdem folgen sich die reifen 🕝 in folgender Ordnung: Maulbeeren, Sevillaorangen und Zuckerrohr im Januar, Nabk Dumpalmfrüchte im April, Aprikosen Ende Mai, Pfirsiche und Pflaumen Mitte 4, Apfel, Birnen, Johannisbrot Ende Juni mit ben Trauben, Feigen im Juli, Man-Granatapfel und Limonen im August, die Datteln von Ende August an bis in den Roti; Sylomoren im September; Drangen und süße Limonen im October; Bananen im

Rovember. Die europ. Bäume gebrihen nicht, und die wenigen Apfel, Birnen, Pflaumen

gewonnen werben, find unichmachaft.

Thierwelt. Die ägypt. Fauna zeichner sich zumächft burch zahlreiche Fifch- und Ais bienarten aus. Der Ril enthält viele Fische, besonders Belfe, Karpfenarten, Aale, A mpri u. a.; die meisten find zugleich wohlschmedend und liefern der Bevolkerung einen gu Theil ihres Unterhalts. Unter den Amphibien zeichnen sich die Arofobile aus, welche frühn nach Unterägypten und in das Faium tamen, jest aber nur bis nach Benihaffan und 90 in Mittelägypten. Ebenso war früher das Nilpferd häufig bis in das Delta, während 🔳 jest aus ganz A. zurückgezogen hat, und etst in Dongola vorkommt. Von Bögeln 📓 nen sich hier die nordischen Jugvögel und die Bogel der tropischen Länder. Der im Altern in gang A. so häufige und wegen seiner Beiligkeit geschonte Ibis ift jest fehr felten zu und hat sich nach Guben zurudgezogen. In größter Anzahl finden fich Tauben und Bubne lettern wurden schon im Alterthum, und so noch jett, größtentheils fünstlich durch Be= gezogen, und sollen badurch jest sogar die Fähigkeit oder den Instinct des Brutens niche besitzen. Die größern reißenden Thiere sind wegen Mangel der Balder und Nahrungsten ber Bufte selten. Doch scheint ce, daß auch diese in alten Zeiten tiefer herabkamen als ien wir auf den alten Monumenten öfters Jagden, namentlich Löwenjagden abgebildet j Pyane, Fuche, Schakal, Ichneumon und Hase sind haufig. Tiefer in der Wüste wohnen die zelle und andere Antilopen. Unter ben Hausthieren ift bas eigenthumlichste bas Ras bas Schiff der Buste; boch gilt von ihm in noch höherm Grade, was von der 🎾 gefagt wurde, daß ce erst spat in A. zu seiner Wichtigkeit gelangte. Auf den alten Re menten ist es nirgends als Hausthier abgebildet; auch findet sich bis jest weder seine Gel noch sein Name in hieroglyphischer Schrift, obgleich es in Palästina schon in patriarchall Beit viel gebraucht wurde. Erst Strabo ermahnt, daß die Raufleute mit Kameelen von Ro nach Berenice am Rothen Meere gingen. Nicht vor ber arabischen Zeit scheint daher bas meel in A. mehr verhreitet worden zu sein. Es hat nur einen Socker. Auch der Buffel in in spaterer Zeit in A. eingeführt. Dagegen gehören Rinder, Pferde, Gfel, Schafe, Bie Schweine, Hunde, Rapen zu den von jeher einheimischen Thieren, obwol die meisten bi ben gewisse Eigenthümlichkeiten haben, die sie von denen anderer Länder unterscheiden. Pferbe wurden, nach den Monumenten zu urtheilen, nur zum Ziehen, nie zum Reiten gebra Bienenzucht wird in ganz A. viel getrieben.

Es ergibt sich aus dem Gesagten, daß sich die Naturgeschichte Als fast in allen Rei in historischer Zeit nicht unbedeutend geändert hat. Die im Alterthume ausgebeuteten won ebeln Steinen und Metallen scheinen jest erschöpft zu sein; dagegen sind manche neme neralien entdeckt und in großem Umfange benutt worden. Im Pflanzenreiche ist das ganzel an Bäumen nachweislich noch ärmer geworden als es früher war. Der Weinstock, der se in ganz Ägypten viel gebaut wurde, hat sich sest auf das Faium beschränkt, und aus den I ben wird nicht mehr wie ehebem Wein bereitet. Die nutreiche Papprusstaude ist verschwum der Lotus hat abgenommen und wird nicht mehr benutt. Dagegen ist die Dattelzucht in gen Maßstabe eingeführt worden; desgleichen der Baumwollenstrauch, der sich im alten A. wenig nicht sieder nachweisen läßt; auch der Taback, das Zuckerrohr, der Reis, Mais und andere itge Pflanzen sind erst spät eingeführt, noch andere sind erst jett zur Rutung herangezogen den. Die altägypt. Fauna scheint sich im Allgemeinen nach dem Süden zurückzezogen zu h

Bevölkerung, Sprache. Aber auch ber Mensch in A. ist nach Race und Sprache, and rem Ansehn und nach seinen geistigen Eigenschaften, in seinen Krankheiten und seinen Fleiten, wie in seinen politischen, religiösen und socialen Berhältnissen durchaus ein aus geworden und im Ganzen von früherer Höhe herabgesunken. Die Bevölkerung des alter war nach den heiligen Aufzeichnungen der Agypter unter den alten Pharaonen gegi Mill., in mehr als 18000 Städten und größern Orten. Herodot gibt in der Zeit der gel Bevölkerung unter Umasis 20000 Städte an. Unter dem ersten Ptolemäer wurden nacht dor über 30000 Orte gezählt, und so noch zu seiner Zeit. Josephus rechnet zur Zeit des 17,500000 Bewohner außer Alexandrien, welches zu Diodor's Zeit allein 300000 E. Heit Kheokrit sindet sich eine Angabe von 33339 Städten. Die Bevölkerung war in ver Zeit höchstens auf 2½ Mill. zu schäßen, und ist unter Mehemed-Ali's Herrschaft i bedeutend geringer geworden, sodaß sie von Lane nicht höher als 2 Mill. angeschlagen W Davon sind ungesähr 1,750000 mohammed., 150000 christliche (koptische) Agypter, 10 Lürken, 5000 Sprer, 5000 Griechen, 2000 Armenier, 5000 Juben, und der Rese

etwa 70000 kommt auf Araber, Rubier, Reger, weiße Stlaven und Europäer. Kairo hat jest ungesihr 240000 E., und ist noch im Steigen; hierunter sind etwa 190000 Mohamme-baner, 10000 Kopten und 3—4000 Juben. Die Sprache ber Agypter war unter ihren eingeborenen herrschern die ägyptische, welche nicht zu den urafrikanischen Sprachen, sondern zu des kunkasischen, unter diesen aber weder zu dem indogermanischen noch zu dem sentischen Stamme gehörte, sondern zu dem dritten chamitischen, welcher in vorhistorischen Zeiten aus Asien im nöchlichen und nordöstlichen Afrika eingewandert ist. Die Sprache erhielt sich unter der Bezichnung der koptischen, auch seitdem unter den Römern das Christenthum eingedrungen, abzleich in der Zeit der griech. Herrschaft und schon früher die griech. Sprache immer mehr nesten der einheimischen aufgekommen und namentlich in Alexandrien und Memphis zu großer kusdehnung gelangt war. Mit der arab. Eroberung des Landes gelangte ebenso die arab. Errache zu immer allgemeinerer Geltung, und ist seht in allen Theilen des Landes die allein karschnube. Die koptische Sprache wird von den Kopten (s. d.) zwar noch immer in ihren heisen Schriften gelesen, aber nur von sehr Wenigen verstanden, von Niemand mehr gesprochen.

Eintheilung des Landes. Die alteste Eintheilung des Landes war die naturgemäße in Dice und Unterägypten. Sie wurde zugleich seit dem Beginne der agypt. Geschichte eine petitsche Eintheilung, indem lange Zeiten hindurch verschiedene Herrscherfamilien das Land ugleich regierten, von denen die eine in Oberägypten, die andere in Unterägypten residirte. Das obere Land umfaßte die Thebais und größtentheils auch Mittelägnpten, und hatte in der ficheften Zeit die Stadt This, in unmittelbarer Nähe von Abydos, später Theben zur Residenz. Des mtere Land begriff vorzüglich das Delta und die zunächst liegenden Gegenden bis etwa pailm, und hatte Memphis zur Residenz. Die ägnpt. Könige nannten sich baher auch zu de Beiten nicht Herrscher von A., sondern Beherrscher des obern und untern Landes ober ber kiben Lander, wobei bas obere immer ben Vorrang behauptete. Spater trat vielmehr eine Dritheilung in Dber-, Mittel- und Unterägnpten hervor. Unter Sethos I., dem Sefostris des perobot, wurde das ganze Land in 36 Nomen getheilt; von biefen kamen nach Strabo 10 auf 號 Thebai's ober Oberägnpten, 10 auf das Delta ober Unterägnpten, und 16 auf das Zwi-**Henland.** Nach den Münzen war es später in 46 Nomen getheilt, nämlich die Thebais in 15, bes Delta in 26, der mittlere Theil, welcher deshalb Heptanomis genannt ward, in 7 Nomen. In Plinius gibt 46 Nomen an, doch mit einigen Verschiedenheiten; Ptolemaus 47, indem de heptanomis ein achter Nomos Antinoïtes zugefügt wird. Das Land jenseit ber ersten Katawite bis nach Hierasnkaminos murbe nach seiner Lange Dobekaschoinos genannt. Soweit ginpr nach dem Itinerarium Antonini des 4. Jahrh. die röm. Heerstraßen. Ebenso weit reicht Leuf der Peutinger'schen Tafel des 12. oder 13. Jahrh. Zur Zeit des Kaisers Arcadius, um 460 n. Chr., wurde das Delta in brei Provinzen getheilt, von denen die beiden öftlichen die Erfte mbie Zweite Augusta, die westliche Aignptiate hießen. Die hertanomis bis Dryrhynchos murbe Madia genannt; bann folgte bis Panopolis "bie nachste Thebais", endlich bis Phila "bie bere Thebais". Das heutige A. wird noch immer in drei Theile getheilt : Mafr-el-Bahri, das bibliche A., begreift bas Delta und bie sublich zunächst llegenben Gegenden bis zum Faium, wa mit Ausschluß deffelben; Gl-dustani, das mittlere, geht ben Fluß hinauf bis über Derut-efc. Sherif, wo der große Faiumfanal Bahr-Juffuf abgeleitet ift; Es-Said endlich heißt Dberägnpten.

Mite Cultur und Geschichte. Der feit ben alteften historischen Zeiten A. bewohnenbe Renschenstamm war nach allen Anzeigen einst von Asien aus eingewandert. Nicht nur die Frache beweift dies, sondern auch die physischen Eigenschaften des ägypt. Körpers, namentlich er Schädelbau, sowol der zahlreich untersuchten Mumien als der heutigen Bewohner des Bembes. Es ift nicht nur nicht bewiesen, sonbern höchst unwahrscheinlich, bagdie Einwanderung wa Guben her durch Athiopien erfolgte. Die natürliche Richtung aller Völkerbewegungen tan Rordoften und partielle Einwanderungen über bie Landenge von Suez find noch in historihen Zeiten fortwährend nachzuweisen. Noch weniger stieg die Civilisation im Nilthale von ien herab. Bielmehr ist es jest außer Zweifel gestellt, daß die Bildung der Meroitischen, bis L heranwohnenben Athiopen, erft durch längere und wiederholte Berührung mit A. erwuchs, tof sie gerabezu als ein nicht sehr hoch entwickelter Abzweig ber ägnet. Cultur anzusehen ist. Der im Alterthume weitverbreitete Ruhm ber athiopischen Macht und Weisheit scheint vorzügauf einer Übertragung des äthiopischen Namens auf die Agypter beruht zu haben und zum med nech aus ben Zeiten herzustammen, als burch die semitische Besetzung bes nördlichen A. Bahrhunderte die einheimischen Herrscherfamilien und ein großer Theil der höheren Classen des Bolks sich nach Athiopien zurückzogen, athiopische Elemente in sich aufnahmen, und dann von dort mit athiopischer Hulfe hervorbrechend, die Ginwandrer nach Alien zurucktie ben. Dhne Zweifel muffen wir aber annehmen, daß der agppt. Boltsstamm, als er zuerst ven Asien aus im Nilthale einwanderte, hier schon afrik. Ureinwohner vorfand, mit denen er sich mehr oder weniger vermischte. Spuren bavon fehlen auch in der physischen Constitution des Bo tes keineswegs. Dahin gehören namentlich die dunklere Hautfarbe und die vollern, wenn aus nicht negerartig aufgeworfenen Lippen, die sich bereits auf den alten Monumenten nachweisen laffen. Die braunrothe Farbe, welche die Agppter auf den pharaonischen Denkmalern von der schwarzen ober kaffeebraunen Negern einerseits und von den gelblichen oder auch blagrothen Nordlandern andererseits scharf unterscheidet, scheint sich in neuerer Zeit, hauptsächlich wol durch die fortwährenden Nachwanderungen von Norden her, mehr gebleicht zu haben. Sie findet fic heutzutage am ähnlichsten vielmehr bei den Nubiern ober Berbern wieder, welche das Nilthe oberhalb Spene bewohnen, und erst in späterer Zeit von Sudwesten her eingewandert find Am schönsten zeigte sich der agypt. Typus in den Königsgeschlechtern und den vornehmften Familien des Landes, welche ohne Zweifel ihrem asiat. Ursprunge durch geringere Bermi schung mit den Ureinwohnern am treuesten geblieben waren. Wir besitzen noch zahlreiche Per traits aus den Blütezeiten des ägypt. Reichs, die uns ein deutliches Bild des altagypt Stammes geben. Doch und ebenmäßig gewachsen, zeigt der größtentheils unbekleidete mann liche Körper die schöne Mitte zwischen Fettheit und Magerkeit, die wir auch in den griech Bildwerken bewundern; jedoch find die Beine eher bunn zu nennen, die Fuße groß. Der Kop hat die edle fautafische Form, sowol im Schabel als in den Gefichtezugen; zuweilen aber treten bi Badenknochen etwas stärker vor, und die Lippen find voller. Nicht felten, 3. B. in dem am hau figsten dargestellten Ropfe des Ramses Sesostris, wie in seiner ganzen Familie, findet sich bi sanft gebogene Rafe.

Schon seit der ersten Einwanderung in A. mochten sich, wie bei den meisten Bolkern be Alterthums, namentlich ben orientalischen, die höhern und niedern Classen des Volks kastenarig geschieden haben. Doch scheint die vielermahnte Rasteneintheilung keineswegs weder so ftat noch so wesentlich gewesen zu sein, wie dies oft angenommen wird. Wir finden auch die einze nen Rasten bei ben alten Schriftstellern sehr verschieden angegeben. Bon größerer Bedeutun maren, wie in andern Landern so auch hier, nur die beiden bevorzugten Claffen der Priester un der Krieger. Sie bildeten die Aristokratie des Landes. Bon Anfang an aber, durch alle Zeitel des Pharaonenreichs, war der wesentlichste Charakter des ägypt. Staats die durch streng un heilig gehaltene geschriebene Gefețe geregelte und beschränkte erbliche Monarchie. Die konig liche Gewalt erschien mit dem höchsten, ja göttlichen Ansehn bekleidet. Bon seiner Thronbestel gung an erhielt der König einen besondern religiösen Cultus; ja er erscheint öfters auf den Den malern geradezu in doppelter Eigenschaft, als Mensch und als Gott, indem er fich selbst anbete Auch nach seinem Tobe dauert der Cultus sämmtlicher königlicher Worfahren und vieler einzelm Rönige fort. In der Regel war ein folcher Cultus mit der Grabstätte des Rönigs verbunden; m mentlich hatte jede Pyramide ihren besondern Tempel. In Theben war die ganze libysche Set des Flusses mit den Grabtempeln der thebaischen Könige erfüllt; sie bildeten hier eine Stel für sich, die in griech. Zeit den Namen der Memnonien erhielt. Dennoch war der Konig, w mentlich in feiner Eigenschaft als oberfter Richter, ben ererbten Gefesen des Landes unterwe fen. Eine interessante Beschreibung des königlichen Lebens, welche sich jedoch nur auf die früher blühenden Zeiten des Reichs bezieht, aber um so bemerkenswerther ist, weil sie ohne Zweifel a alten und guten Quellen beruht, findet sich im zweiten Buche des Diodor. Es sind uns no viele einzelne Gesete der alten Agypter überliefert worden, welche von großer Beisheit und tu mentlich von einer außerst zwedmäßig durchgebildeten Abministration des Landes Zeugnif g ben. Dies war auch von den alten Bolkern allgemein anerkannt, und es werden uns noch mehr Gefete ausbrucklich angeführt, bie von Pythagoras und von Solon aufgenommen und in ihre Baterlande eingeführt wurden.

Bei den so früh und so weise ausgebildeten Staatseinrichtungen der Agypter wird es be greislich, wie sich auch ihre wissenschaftlichen, namentlich mathematischen Kenntnisse, und derschiedenen Künste nebst allen Handwerken und andern Beschäftigungen des gemeinen Leten auf eine so bewunderswürdige Höhe erheben konnten. Für astronomische Beobachtungen war sie schoo durch die Lage und das Klima ihres Landes begünstigt. Sie waren die ersten, so wie wissen, welche die Gestirne des Himmels zu festen Sternbildern verbanden und hierdurch i den Stand geseht wurden, eine genaue Topographie des Himmels sestzustellen. Sie theils den Himmel in 4 Zonen, in 36 Detaden und in 360 Grade, die sie am Aquator abzählten.

funnten die Hauptplaneten und verfolgten ihre Bewegungen. Sie knupften seit den fruhesten Beiten ihre Zeitrechnung an die Gestirne, verbanden die Bewegungen der Sonne und des Mondes zu den mannichfaltigsten Perioden, legten im Gegensahe zu den asiat. Völkern zuerst beer Jahresrechnung nur die Bewegung der Sonne jum Grunde, und behielten vom Mondumlaufe nur die Zahl von 12 Monaten zu je 30 Tagen bei, denen sie dann 5 Erganzungstage ufügten. So erhielten sie ein Jahr von 365 Tagen, bessen sie sich im allgemeinen Kalender ohne Einschaltung bedienten, wodurch es zu einem Wandeljahre wurde. Sie kannten aber auch des genauere Jahr von 365 1/4 Tagen und die vierfährige Schaltperiode, welche später Julius Cafer von ihnen entlehnte. Durch die Verbindung beider Jahre erhielten sie die wichtige Sothisperiode von 1460 julianischen oder 1461 Wandeljahren. Sie kannten endlich auch die noch geneuere Lange des mahren tropischen Jahres durch fortgesette Beobachtung ber Sonnenvenden und deren Verschiedung gegen den allgemeinen und gegen den sothischen Kalender, und kinten daraus die langsame Bewegung der Wende- und Nachtgleichenpunkte, die Pracession temen, die sie durch eine allerdings zu lange Periode von eirea 36000 statt von eirea 26000 Jehren ausbruckten. Erst von ihnen ging biese Renntniß zu ben Griechen über, und vielleicht ichen früher zu den Chalddern. Sipparch war nicht der Entbeder der Pracession, sondern faßte fie nur richtiger auf, indem er sie nicht, wie jene, in den Aquator, sondern in die Ekliptik legte.

Der allgemeine Charakter der ägypt. Kunst entspricht ganz jener ausgeprägten Dronung und bestimmten Regelmäßigkeit, in welcher sich überhaupt bas Leben des Bolks bewegte. Diese feste Bahn, die den ägypt. Runstgebilden vorgezeichnet ist, verleiht ihnen Klarheit, Sicherheit und Genauigkeit in der Ausführung, doch zugleich auch den Thous des Starren, Außerlichen, dem wer der Ausbruck des Erhabenen nicht fehlt, dem aber die lebensvolle Innerlichkeit der griech. Auffchöpfungen nothwendig abgehen muß. Unter den Kunsten war es vorzüglich die Bautuft(f.d.), welche die Agypter früh zu einer jederzeit bewunderten Höhe ausbildeten. Die Pyrawien von Memphis zeigen eine durch die neuesten Untersuchungen immer deutlicher hervorwende überaus hohe Meisterschaft in der Technit, und Lösung der verschiedenartigsten und Hwierigsten Probleme im Einzelnen. Ganglich unhaltbar ift bie Doctrin, welche in ber eininden Pyramidalform den Ursprung der Baukunst überhaupt zu sehen glaubte. Die gleichtigen Tempelgebäude liegen uns wenigstens, noch in ihren Grundrissen und einigen Fragmaten vor, und beweisen ebenso wie die zahlreichen Privatgräber jener Epoche, daß die schitektur schon damals zu einer großen Mannichfaltigkeit und Durchbildung ihrer Forma. gelangt war. Bereits seit jener Zeit des ältesten ägypt. Reichs finden wir die beiden frentrichtungen des Felsenbaues und des freien Baues nebeneinander entwickelt, und die beiden Cinienordnungen, die sie wenigstens dem Begriffe nach charakterisiren, nämlich die polygone munnelirte Saule ohne Rapital, die aus dem Pfeiler hervorgeht, und die dem Holzbau entmamene Saule mit Kapital, welche ursprünglich ein Pflanzenbundel nachahmte, bas unter ben Men zusammengebunden war und mit seinen Anospen oder offenen Bluten das Rapital bilthe Die Felsengraber von Benihassan, die noch in die 12. Manethonische Dynastie gehören, igen beide Säulenordnungen bereits in sehr schönen und schlanken Verhältnissen. Die canneten Säulen galten lange Zeit für eine Nachahmung der griech. Säulen dorischer Ordnung, when ihr jest anerkanntes hohes Alter eine historische, an sich sehr wahrscheinliche Berbinmur in umgekehrter Beise aufzufassen erlauben wurde. Bur großartigsten Entfaltung erthis aber die ägypt. Architektur erst in der zweiten Hälfte der ägypt. Geschichte unter den ihtigen Pharaonen der 18. bis 20. Dynastie. Die riesigen Säulenhallen von Karnak mit feche Pylonen und ihren Wibberstraßen, die Prachtgebäude von Luror, Kurna und Medinetund die Felsentempel von Abu-Simbel, Sebua, Derr u. a. beweisen dies. In gleichem Berfilife entwickelte sich auch die Sculptur (f. d.) aus der forgfältigen und einfach angemeffenen Dufekungsweise des alten Reichs zu den großartigen und reichen Compositionen von Land-Seeschlachten, Triumphen, Festzügen, Opferceremonien auf den Tempelwänden und in den **Edubaren unterirdischen Hallen der thebaischen Königsgräber. Die Sicherheit und stil**baratteriftit ber Zeichnung, bie alle wesentlichen Gigenthumlichteiten ber mannichfaltig-Segenstände der belebten und unbelebten Natur in die einfachsten aber ausbrucksvollsten legen wußte, ohne doch die beabsichtigte Unterordnung aller Darstellungen unter die Millionische Einheit und Regelmäßigkeit der Gebäude, die sie schmücken sollten, zu verlegen, be hauptsächlich durch bestimmte Gesetze der Proportionen erreicht, welche von ausgezeich-Beistern aufgestellt und in maßgebende Canones, nach denen jeder einzelne Künstler arbeichracht wurden. Wir kennen noch brei verschiedene Canones der Proportionen des menschlichen Körpers, die sich in der Anlage noch unvollendeter Denkmaler sowol an runden Scu ren als an Basreliefs nachweisen lassen. Bon diesen suchen wir den ersten in der vierten den zunächst folgenden Dynastien angewendet; der zweite erscheint zuerst in der 12. Dyn also noch im ältesten Reiche, der deitte kommt in der Zeit der Psametiche, oder wenig frühe Allen dreien liegt der menschliche Fuß als Einheit zum Grunde, sodaß er in den beiden issemal, in dem letzen Canon sieden mal in der Höhe des menschlichen Körpers von der E dis zum Haaransat der Stirne ausgeht. Der dritte ist derselbe, welcher von Diodor al ägyptische angegeben wird. Die europäischen Museen enthalten theilweise bedeutende Arl der ägypt. Kunst, und namentlich sind es die Museen zu Paris, Florenz, London, Turis Berlin, welche sehr lehrreiche Anschauungen gewähren. (S. Museen.)

Jebe Betrachtung ber nach allen Seiten hin so hoch ausgebildeten ägppt. Civilisatio winnt aber ihr höchstes Interesse burch den Umstand, daß wir die Entwickelung derselben 1 Beiten zurud verfolgen konnen, die man bis vor kurzem jenseit aller geschichtlichen oder bouns erforschbaren Ereigniffe und Bolterzustande gelegen glaubte. Die Feststellung dieser den Verhältnisse ift es baber, welche mit Recht für eins der wichtigsten und folgenreichsten bleme der neuern Wissenschaft überhaupt gehalten wird. Man ist im Ganzen jest darübs verstanden, daß die wirkliche Geschichte keines Bolks so weit zurudreicht wie die der Mg wenigstens für unsere wissenschaftliche Erkenntniß. Bur außerlichen Erhaltung der agyp schichte trug hauptsächlich bas eigenthumlich confervative Klima bes Landes bei, welches na lich in ben jeder Feuchtigkeit unzugänglichen Gräbern der Wüste alle Stoffe, nicht nur veg lischer, sondern selbst animalischer Natur, die hier deponirt wurden, für Sahrtausende erhiel auch die überirdischen Gebäude mit ihren Darstellungen nicht selten sogar in ihrem ursp lichen Farbenschmucke unversehrt bewahrte, so weit sie nicht der gewaltsamen Zerftorung Menschenhanden anheimfielen. Auf diese Weise sind uns eine unzählige Menge Denkmale unmittelbarfte und untruglichste Zeugen ihrer Entfiehungsepochen erhalten worben, die uns jur Wiederherstellung der Geschichte des Landes und jur Prufung der Schriftsteller dienen mefentlichere, innere Bedingung lag aber in der ursprünglichen Richtung ber Geiftesbildung ! Bolte, die es zur Firirung der Gegenwart durch Dentmaler und schriftliche Berzeichnu trieb. Dazu kam ale ein drittes wichtiges Moment der gunftige Umstand, daß sich im An des 3. Jahrh. v. Chr. ein Schriftsteller Manetho (f. d.) fand, welcher, ein Agnpter von Gebur Dberpriester in Heliopolis, aber griech. Bilbung theilhaftig, auf Befehl des Ptolemans Phi phus, die altägypt. heiligen Annalen ins Griechische übersette und ihren Inhalt badurch zu ben griech. Gelehrten zugänglich machte. Dieses wichtige und in höchstem Ansehen fte' Werk, welches die ägypt. Geschichte ausführlich behandelte, ging leider bis auf w Fragmente früh verloren. Es erhielten sich aber die dronologischen Königstabellen, r wahrscheinlich schon von Manetho dem Werke angefügt, ober doch sehr früh aus demselber gezogen worden waren. Diese zählen die 30 Manethonischen Königsbynastien von Menes ersten Könige, an bis zur zweiten persischen Eroberung hintereinander auf, sodaß ent auch die einzelnen Könige jeder Dynastie mit ihren Regierungsjahren, oder doch die Su der Könige mit ihrer Regierungszeit angegeben werden.

Diese Liften, nebst einigen allgemeinern Angaben aus dem Berte des Manetho un Nachrichten anderer Schriftsteller, bilben in Berbindung mit den bas Ginzelne berichtige erganzenden, bestätigenden Dentmalern bie Grundlage der neuern Untersuchungen üb altägppt. Chronologie. Diese Grundlage ist als solche von Allen die fich damit besch haben anerkannt; der Wiederaufbau selbst aber ift sehr verschieden versucht morden. De wurde begonnen von Champollion in den "Lettres au duc de Blacas" (Par. 1824 und 1 indem dieser zuerst eine Bergleichung zwischen ben Manethonischen Liften und ben Rame Dentmäler anstellte, in welcher er jedoch nicht über die 18. Manethonische Dynastie zurud Auf seinem Wege blieben zunächst auch Wilkinson ("Materia hieroglyphica", Walta 1 "Extracts from hieroglyphical subjects", Malta 1830), Felix ("Note sopra le dina Klorenz 1830), und namentlich Rosellini in seinem großen Werke über A., dessen erfte Bande, die Chronologie enthaltend, 1832 und 1833 erschienen. Chenfo wenig ließen fich ter Letronne in seinen Borlesungen an der Gorbonne 1833-36 (f. Ibeler's "Hormapion appendix), Champollion-Figeac ("Egypte ancienne", Par. 1839), Déburn ("Ancient Eg 20nd. 1846.), Brunet ("Examen de la successions des dynasties égyptiennes", Par. 18 Renrick ("Ancient Egypt", Lond. 1850) u. A. auf eine Beurtheilung der frühern Beite agopt. Geschichte ein. Andere stellten sich noch fester auf den Standpunkt der alttestament

jie, und versuchten hiernach, wie bies schon früher christliche und jüdische Chronogranketten, die Manethonischen Dynaftien burch Berkurzung ober Annahme von Gleichmit ihren Boraussehungen in Einklang zu bringen. Go Sharpe, ber Menes um In. feate (,, The early history of Egypt", 20nd. 1849); Corn (,, Chronological to the ancient history of Egypt", Lond. 1857), beffen Menes 2192 beginnt; Rolan ptian chronology", Lond. 1848), welcher brei Succeffionen nebeneinander hinführt, Rmes auf 2673 fällt. Am weitesten geht in dieser Richtung Poole (in der "Literary Jahrg. 1849), welcher bis zu sechs Dynastien nebeneinander regieren läßt. Den um-Beg schlugen Andere ein, indem sie fammtliche Dynastien des Manetho in einer Reihe jählten, und weder vom theologischen noch von einem kritischen Standpunkte aus benden, eine Manethonische Chronologie für wahr zu halten, welche bis in das sechste ib v. Chr. zurückging. Henry ("L'Egypte pharaonique", Par. 1849) sette bemnach sichtlichen Menes auf 5303 v. Chr., und Lesuer ("Chronologie des rois d'Egypte", 1) seste nicht nur Menes noch höher auf 5773 v. Chr., sondern hielt felbft die nach ihm v. Chr. zurudgehende Dynastie der Halbgotter so weit für geschichtlich, bag er ba-Epoche bes Anfangs ber ägypt. Civilisation bezeichnet glaubte, und die Anlato von 10000 J. alten ägypt. Bildern gerechtfertigt fand. Auch Müller ("Fragtonologica", hinter seiner Ausgabe des Herodot, Par. 1844) und Bock ("Madie Hundssternperiode", Berl. 1845) sind der Meinung, daß Manetho die Dynadich als fortlaufend gab, glauben aber, daß nicht nur die Götterdynastien, sondern ihere Theil der Menschengeschichte bis zu einem nicht naher zu bezeichnenden Punkte glich cyflisch zugeschnitten worden sei, und folglich keinen chronologischen Werth habe. fuchte Bodh sehr gelehrt und scharffinnig nachzuweisen, daß Menes in das erste Cyflus der viel später erfundenen 1460jährigen Sothisperiode gefest worden sei, 102 v. Chr. Dagegen hielt Bunsen ("A.s Stelle in der Weltgeschichte", 3 Bbe., 5) die Geschichtlichkeit des Menes fest, schied aber eine Anzahl Manethonischer Dyder fortlaufenden Reihe als Rebendynastien aus, weil er sie auch in der uns erhalte-Mifte des Cratosthenes übergangen fand, legte überhaupt für die frühere Geschichte es berühmten Alexandriners zum Grunde, und gelangte so für Menes zum Jahre pr. Lepfius ("Chronologie ber Agypter", Berl. 1849) hielt die Ausscheidung ber thenes übergangenen Dynastien gleichfalls für nothwendig, legte aber für ben Umpnastien selbst die Manethonischen Zahlen zum Grunde, fand hiermit die aus Matene Angabe über ben Gesammtumfang seiner agppt. Dynaftien zu 3555 Sahlenes bis Dous in Übereinstimmung, und sette daher Menes auf bas Jahr 3892 n Götterdynaftien muß nach ihm fpater eine cyflische Regierungszeit von 12 Cothisgeschrieben, und zur Ausgleichung mit der historischen Menschengeschichte eine vor-Renschendynastie zugefügt werben.

m auch im Folgenden diese Auffassung des Manethonischen Systems zum Grunde. ar ber Übergang ber unverzeichneten Urgeschichte zu ber bewußten, burch gleichzeitige Agehaltenen Geschichte durch eine Spaltung in ein oberägypt. und ein unterägypt. dnet, und hing wahrscheinlich mit einer großen allgemeinen Kraftentwickelung bes I nach außen als im Innern zusammen. Der älteste Königssit war in This, einer Stadt in der unmittelbaren Rahe von Abydos. Bon This ging ber erfte geschichtliche nes, hieroglyphisch Mena geschrieben, aus. In This regierten seine unmittelbaren , die als thinitische Dynastie nach ben Salbgöttern aufgeführten Retyes bes Dan Stamm sich auch nach Menes in ber thinitischen zweiten Dynastie bes Manetho Renes verließ biefen Stammfit, jog nach Norden und grundete für fich und feinen mm die neue Residenz Memphis, vielleicht in Folge ober mit Veranlaffung eines en die Libner, die er unterjochte. Sein Geschlecht herrschte acht Generationen hindurch Minitischen Dynastie fort, welche der memphitischen untergeordnet gewesen zu sein # ihrem Erloschen murbe Memphis zunächft der alleinige Herrschersit des Landes. We bie Stadt angelegt, dem Bluffe zu biefem Behufe seine jepige Richtung gegeben, Pe Deiligthum des memphitischen Localgottes Phtha (Hephastus) errichtet. Atholiebn und Rachfolger, grundete die Königsburg von Memphis, deren Lage noch jest hen ber Stadt erkennbar scheint. An die Dynastie bes Menes, welche 252 Jahre re-Mich unmittelbar die memphitische britte Dynastie an, deren erster König Rechero-Feinen Abfall der Libner zu unterdrucken hatte; ber zweite, Sesorthos, führte bereits den Bau mit behauenen Steinen ein und trug Sorgfalt für die Entwickelung oder erweiterte 🖏 wendung der hieroglyphischen Schrift. In das Ende dieser an 200 Jahre regierenden Dync fallen die ältesten nachweislichen Denkmäler, die uns noch erhalten sind, nämlich die großen ramiden von Dahschur, etwas südlich von Memphis am Rande der Libyschen Bufte. Di find bis jest noch keine Sculpturen mit Sicherheit aus dieser Zeit nachgewiesen worden, nur di zelne Schriftzeichen auf den Bausteinen jener Pyramiden. Um so reicher entfaltet sich mit ein male das ägypt. Leben vor unfern Augen in den zahlreichen Denkmälern, Darftellungen Inschriften der nun folgenden vierten Dynastie. Ihr und der sich anschließenden fünften Dy stie gehören die großen Pyramiden von Giseh mit den vielen umliegenden, theils aufgeber theils in den Fels gehauenen Privatgrabern an. Die von Manetho und den griech. Ed stellern genannten Erbauer dieser Pyramiden fanden sich auf ihren Bausteinen und Sartes gen aufgezeichnet, und bilbeten so die ältesten und wichtigsten Bergleichungspunkte zwischen A Manethonischen Königelisten und den Dentmälern. Ihre häufige Wiederholung in den umgebe ben Privatgrabern ließ keinen Zweifel über die Identität jener Könige, von benen nach ! hieroglyphischen Inschriften Chufu, Chafra und Menkera, ober wie sie von Herodot und Diel genannt werden, Cheops, Chephren und Mencherinos die erste, zweite und dritte Pyramides bauten. Über die architektonischen Berhältnisse der Ppramiden haben vornehmlich die in 💆 schönen Werte Byse's, "The pyramids of Gizeh" (Lond. 1839 — 1842) niedergeless Zeichnungen und Untersuchungen von Perring Licht verbreitet. Von der überraschenden Med ber Sculpturen auf jenen ältesten Gräberfelbern, welche über das ägnpt. Leben jener B in allen Beziehungen reiche Aufschlusse geben, liegen bereits an 100 Tafeln in bem groß Berte der preußischen Expedition : "Dentmäler aus A. und Athiopien" (Berl. 1849-50),

Die vierte Dynastie bestieg nach Lepsus' Auffassung der Manethonischen Dynastien Iv. Chr. den memphitischen Thron, und schon in jener weit über unsere bisherigen Beginon Bölkerentwickelung hinausgehenden Zeit sinden wir hier ein in allen Kunsten des Friedlich und unterrichtetes Bolk, einen vollständig durchgebildeten Staat, einen sessen, vielverzweis und die in das Äußerlichste geordneten hierarchischen Cultus, eine allgemein verdreitete Staund den durchgängigen Gebrauch des Papprus, kurz eine Civilisation, die in allen wesentlich Punkten bereits ihre vollkommene Reise erlangt hat, und nur der schärfern Untersuchung wie fernere Entwickelung in einzelnen Richtungen auf ihren spätern Stusen zeigt. Die sie Dynastie schließt sich in allen Stücken der vierten an. Doch erhob sich neben ihr wieder unabhängige oberägyptische, die sechste Manethonische Dynastie, als deren Stammsis der der äthiopischen Grenze liegende Insel Elephantine angegeben wird. Aus ihrer Zeit sinden noch viele, obgleich gegen die memphitischen unbedeutende, Denkmäler in Ober- und Misäypten, hauptsächlich in Felsengräbern. Ihr gehörte der langledige König Phiops an, weisen dem sechsten Lebensjahre den Thron bestiegen und ihn 100 J. lang innegehabt haben sihr auch die von den griech. Schriftstellern erwähnte Königin Nitokris.

Unberühmter und thatenloser waren die nächsten Dynastien, welche ihren Six in Und ägypten hatten. Unter ihnen erhob sich endlich die 11. wieder in Oberägypten. Sie warerfte thebaische Dynastie, und machte das rasch aufblubende Theben zu ihrem Regierung fibe. Es scheint nach den Denkmälern, daß diese Dynastie wenigstens anfangs noch hangig von den unterägypt. Königen war. Bald erhob sich aber um 2300 v. Chr. die E welche gleichfalls eine thebaische mar, zur Reichsbynastie. Mit ihr erreichte bas alteste agu Reich seinen Gipfelpunkt an Macht und Wohlstand. Zahlreiche burch ganz A. zerftrei Dentmaler bezeugen dies. Gegen Suden wurde die agnpt. Herrschaft über den Landstrich 2 schen den beiben ersten Kataraften und noch über die zweite hinaus bis nach bem heutig Semneh ausgebehnt, und zu gleicher Zeit scheint auch die libysche Dase Faium durch die tie liche Hineinleitung eines Nilkanals mit dem Nilthale verbunden und zu einer der fruchtber Provinzen des Landes umgeschaffen worden zu sein. Durch mächtige Dämme wurde am G gange des Faiumbedens ein großer See gebildet, welcher fich in der Zeit des hohen Rils f und in der trodenen Jahreszeit zur fortgefesten Bemafferung ber memphitischen Landicaft des Faium selbst diente. Er wurde daher Piom en mere, d. i. "See des Ueberschwemmun maffere", genannt, woraus die Griechen spater einen "See Moris" machten, beffen Anlege sie einem Könige Möris zuschrieben, welcher nie eristirt hat. Später wurden die Damme bus brochen, der See floß in das tiefe Innere der Dase ab, und bildete dort den jest noch vor denen Birket-el-Korn, den man bisher für den Mörissee hielt, bis Linant 1842 ben 🗷 ber Damme und ben alten jest trodenen Seeboden nachwies. Der sechste Konig biefes

maftie, Amenemes III. war es auch, welcher neben bem funftlichen See seine Pyramibe und prächtiges Tempelgebäube aufführte, das später erweitert und unter dem Namen des Labybe zu den Wundern der Welt gerechnet wurde. Die große Sorgfalt welche dieser König auf für das Land so wichtige Bewäfferungespftem verwendete, geht auch aus den Angaben der dichen Rilhohen hervor, die sich aus seiner Regierung noch jest an ben steilen Felswänden 1 Semneh, bem sublichen Grenzpunkte des damaligen Reichs, verzeichnet finden und eine dourbige Beranderung in dem Berhaltniffe bes Rilfpiegels jum Thalboden bekunden, indem mis der Nil durchschnittlich 22 F. höher stand als jest. Die schönsten und lehrreichsten mimaler aus dieser Dynastie sind aber die wohlerhaltenen Felsengrotten von Benihassan in Melagypten. Die hohe Blute des Reichs unter diefer Dynastie ging auch bereits mit ihr ber unter. Eine wahrscheinlich weit verbreitete Bölkerbewegung in den angrenzenden Länn Afiens veranlaßte um 2100 v. Chr. die zunächst wohnenden semitischen Bolter Syriens, ihe Phonizier ober Araber genannt werben, zu einem Einfalle in das fruchtbare Nilland. t bemachtigten sich mit Leichtigkeit des Delta, hielten auch das obere Land in Abhangigkeit zboch in Unthätigkeit, verlegten ihre Residenz nach Memphis, und beherrschten von hier aus Band für mehre Jahrhunderte. Sie sind unter dem Namen der Hyffos, d. h. Hirtenkönige, mnt, und bildeten bei Manetho die 15. und 16. Dynastie, während die einheimischen Kopet 13. und 14. Dynastie zwar verzeichnet und in den legitimen Listen fortgeführt wurden, Egrößtentheils von den Hyflos abhängig gewesen sein mussen. Rur aus der Zeit der ersten wige der 13. Dynastie sind uns noch eine Anzahl Denkmäler übrig, die sich in Oberägypten Duternubien zerftreut finden.

At im 17. Jahrh. v. Chr. ermannten sich die einheimischen Könige, wahrscheinlich in Berit mes und mit der Unterstützung ber athiopischen Bölker, auf die sich die agnpt. Herrscher in der the Unterdructung des nördlichen A.s zurückgezogen hatten. Die 17. Manethonische Dy-Feethob sich mächtig gegen die nordischen Eindringlinge, nöthigte sie zunächst Memphis zu ingen und sich nach Abaris, bem spätern Pelusium, ber nordöstlichsten befestigten Grenz-**M des R**eichs zurückuziehen, bis sie nach langem und hartnäckigem Kampfe von dem Könige **Hmosis** III. auch von hier vertrieben und nach Palästina zurückgeworfen wurden. Ein aus**klicheres Fragment aus M**anetho über bieses Greigniß ist uns bei Josephus erhalten. Zetzt that sich das ägypt. Reich zu neuer Macht und Blüthe. Die großen Pharaonen der 18. Dythe wenden zunächst ihre Thätigkeit auf eine Wiederherstellung und Befestigung der innern **ahaltnisse.** Großartige Denkmäler erstehen im ganzen Lande, und das Gefühl der gesicherten **rass wachsenden Macht** durchdringt überall die Werke sener Zeit, deren Reste wir noch heute bundern. Der vorlette legitime König biefer 18. Dynastie, Amenophis III., war derselbe wel-**Pin der Alingenden Statue von Theben dargestellt ist, und welchen die Griechen in später Zeit** inlich exft im 1. Jahrh. v. Chr.) mit Memnon (f. b.), dem Sohne der Aurora, verglichen. ihm traten mehre Kronprätendenten auf; unter diesen einer, welcher eine ganzliche Rebes ägypt. Götterwesens erstrebte, und statt ber unzähligen Götterformen nur allein ben fichen Sonnencultus einführen wollte. Horus, der lette König der Dynastie, machte diesen Mirigen Berwirrungen ein Ende. Es folgte die 19. Dynastie, die ruhmvollste von allen, the de im Innern erftrebte Kraft nach außen wendete, große siegreiche Kriegszüge tief nach nub weit nach Athiopien hinauf führte, unermeßliche Reichthumer an Beute und Gefangepriditrachte und biese zu den großartigsten gemeinnütigen Unternehmungen und den glanz-Runstschöpfungen im eigenen Lande verwendete. Nach der kurzen Regierung des ersten pfolgten die langen und glanzenden Regierungen Sethos' I. und Ramses' II. Der erstere kan heer nach Asien bis zu den Assprern und Medern, der lettere noch meiter bis zu den Battrern und Senthen; auch betriegte er die Libyer und drang in Athiopien weiter **mb ein anderer K**önig vor. Bekannt find die merkwürdigen Felsentafeln, welche Ramses Mice, am Ausflusse des Lytos (Nahr-el-Relb) eingraben ließ, und welche noch jest daselbst find; die eine ist vom zweiten, eine andere vom vierten Jahre des Königs datirt. Beibe unternahmen auch in A. große Reformen. Das Land wurde in Nomen eingetheilt, Memeine Lanbtare eingeführt, das Triegswesen geordnet, große Kanäle wurden gemene Städte angelegt und alte erhöht, um sie gegen die Überschwemmung zu schüten. Erofartigkeit unübertroffenen Tempelhallen mit ihren Bildwerken in Karnak und Kurunzähligen andern Bauwerken und Sculpturen zeigen, daß auch die Kunst unter die-Rönigen ihren Gipfel erreicht hatte. Es ist oft schwer die vielen großen nnd wichtigen Sen, Er. Bebnte Aufl. I.

Ginrichtungen, die uns aus ihrer Zeit gemeldet werden, richtig unter belbe zu vertheilen; u ging es schon ben Griechen, welche beibe Ronige unter bem von Berodot zuerst genannten men Sesostris begriffen und gang in eine Person verwandelten. Es war dies eine Berbe ber richtigern griech. Form Sethosis (Diobor nennt ihn Sesoosis), also vom Bater herge men, mahrend fich ber Name bes Sohnes Ramfes, außer bei Manetho, zuerst bei Tacitut derfindet. Beide Könige regierten zusammen 117 3., ber erfte über 50, der zweite über 6 wobei die Monumente die Angaben des Manetho bestätigen. Unter den Lestern fallen Lepstus gegen die bisher üblichen Annahmen zu beweisen gesucht hat, hauptsächlich die r schen Ereigniffe; nach feiner Meinung wurde ber Ranal, welcher vom öftlichen Rilarm Dften geführt und später bis zum Rothen Meere geleitet ward, unter Ramfes II. gegrabe baburch bie Anlage ber neuen Stabte Pithom und Ramfes veranlaßt, welches wieder bie I Frohnbienste der in dem zunächst liegenden Gosen ansässigen Ifraeliten herbeiführte. Ab unter dem schwachen Sohne des großen Ramses, Menephthes, dem Pherds des Herobot. die gebrückten und wegen ihrer wachsenden Anzahl zugleich gefürchteten semitischen Frem aus bem Lande, um 1314 v. Chr., wie ber Grunder bes Judischen Ralenders, Sillel Bart

angibt, und aus ägypt. Duellen geschöpft zu haben scheint.

Die Grenze ber ägypt. Macht und Größe war erreicht. Es folgten auf Ramses II. schwache Konige bis zum Ende ber Dynastie, unter ihnen der Derodotische Proteus, unter m die troischen Begebenheiten gesetzt wurden. Die folgende 20. Dynastie hatte noch einmaleine nig an ihrer Spite, welcher an seine beiben großen Vorganger erinnerte, Ramfes IIL, ben I sinitos ober Remphis der griech. Schriftsteller. Er führte, wie jene, siegreiche Beere nach 1 überwand die Anwohner des Rothen Meers in Seeschlachten, baute flattliche Tempel, aber Nachfolger verfielen immer mehr in Luxus und in Abhängigkeit von der Priesteraristokrati Landes, welche in der 21. Dynastie aus ihrer eigenen Mitte auch die Könige auf den Thro hoben zu haben scheint. Seit dieser Zeit sinkt auch der Glang Thebens. Unterägyptische D stien besteigen den Thron; Memphis wird wieder zur ersten Residenz des Landes erh Wichtiger ist wieder der erste König der 22. Dynastie Sesonchis I., weil wir ihn sowol au Bibel als durch die agypt. Denkmäler als den Eroberer Palastinas und Jerusalems ter Seine kriegerischen Thaten find noch jest auf den Tempelwänden von Rarnak verzeichne hielt aber den Verfall des Reichs nicht auf, das mit dem Schlusse der 24. Dynastie i Hande des athiopischen Eroberers Sabakon oder Sebichos (agypt. Schebek) fällt. Dieser mit seinen beiben Nachfolgern die 25. Dynastie. Der lette derselben, Tarakos, der Tirhal Bibel, kehrt freiwillig nach Athiopien zuruck, und wird daselhst der Gründer blühender A tien, welche zum ersten male ägypt. Runft und Civilisation in Athiopien einheimisch mache zu einer gewiffen Gelbständigkeit erheben. Diese sant daselbst zwar allmälig zu völliger C tung herab, blieb aber boch noch bis in den Anfang unserer Ara hinein lebensfähig und scha Auch diese Frembherrschaft scheint die nationale Kraft des Bolts noch einmal aufgeweckt u erhöhter Thätigkeit angeregt zu haben. Nach dem Abzuge der Athiopen trat zunächst eine ri tionare Epoche ein, die aus Berobot unter dem Namen der Dobefarchie befannt ift. Den Ugr war aber von jeher eine monarchische durch Erblichkeit geordnete Regierungsform unentbe gewesen. So kam auch diesmal bald das legitime saitische Königshaus, welches die Ach verbrängt hatten, in der Person bes ersten Psametichos wieder auf den Thron. Unter ihr seinen Nachfolgern der 26. Dynastie erhebt sich sichtlich ein neuer frischer Geist im agypt. 9 Dazu trug hauptfächlich bie ganzlich veranderte Haltung gegen das Ausland bei, welch jest an zu einem politischen Principe erhoben murbe.

Wie einst die nordische Eroberung des Landes die ägypt. Herrscher dem Süden zugen hatte, mo sie ihre Kraft wieberfanden, so schien die athiopische Eroberung ihre Blicke auf die gelenkt zu haben, die sie bei den nordischen Nachbarn, namentlich bei den aufstrebenden, i flug vermittelnden und fremder Sitte fügsamen als waffentraftigen Griechen finden toi Mit Hulfe eherner Manner vom Meere her sollte Psametich, nach den Worten des Drate Dobekarchen überwinden. Jonische und karische Krieger erfüllten diesen Spruch. Zum! gab er ihnen Acker, und gestattete überhaupt griech. Nieberlaffungen im Lande. Es zeigt fogar bald bie Nothwendigkeit, sich mit ber wachsenden griech. Bevolkerung beffer zu verf gen; ägypt. Anaben lernten ihre Sprache, und es bilbete fich die wichtige Claffe ber Interp Spater raumte Amasis den Griechen eine ganze Seeftadt Naukratis ein, welche bald ber tigfte Bandelsplas wurde. Reichthumer ftromten von allen Seiten bem neu eröffneten P ju, und ju teiner Zeit, weber früher noch später, war der allgemeine Wohlstand in A

. .

ie Bevölkerung zahlreicher als gegen Ende dieser Dynastie. Auch die Künste nehmen all einen neuen Aufschwung. Manche neue Formen kommen auf, darunter das wichemt des wirklichen concentrischen Steinbogens. Auch der Stil in den bildlichen Darwurde ein andrer, und nahm ganz das Sepräge einer bewußten Rücktehr zu älteren ib sorgfältigern Formen und Anordnungen an, die sogar zuweilen von einer gewism Eleganz nicht frei zu sprechen sind. Selbst der festgestellte Kanon der Körperproerleibet eine wesentliche Anderung gegen den frühern.

uch dieser Aufschwung wird bald wieder unterbrochen. Nach kaum anderthalb Zahrerliegt das Reich dem ersten Andrange der persischen Macht. Im 3. 525 v. Chr. on Kambyses erobert, und bleibt bis 405 persische Provinz. Der Nationalhaß beimacht fich breite Bahn. Gine allgemeine Zerstörung ber ägypt. Denkmaler foll nach ten ber griech. Schriftsteller auf Befehl des Rambyses erfolgt fein. Sein Nachfolger n weiser und milder Herrscher, suchte bagegen die Reigung der Agypter zu gewinnen; t den ägypt. Annalen sogar mit unter ben großen Gesetzgebern bes Landes aufgeblieb bie 405 v. Chr. perfische Provinz, erhielt bann für 65 I. noch einmal seine igkeit unter ber 29. und 30. Onnastie bes Manetho, und wurde 340 v. Chr. zum ale von den Persern unter Ochus erobert. Acht Jahre später, 332 v. Chr., im les an Alexander d. Gr. und blieb bis 305 unter macedonischer Herrschaft. Ptole-Lagus Sohn, der schon seit Alexander's Tode im Namen des Philippus Aridaus nder U. die Regierung des Landes führte, nahm in diesem Jahre ben Königskennoch ist er auf den ägypt. Monumenten seiner Zeit bisher noch nirgends als jienen, und in der Regel beginnen die ägypt. Ptolemäerlisten auf den einheimimalern erst mit Ptolemaus Philabelphus, ber schon zwei Jahre vor dem Tobe seines 5 v. Chr., die Regierung übernahm. Die Zeit der griech. Herrschaft ist für alles agypt. ine Zeit raschen Verfalls. Die Übermacht und sugendliche Frische des griech. Geistes h schnell die aufgespeicherten Früchte der Sahrtausende alten ägnpt. Bildung. Die ne sterben ab und werden unbrauchbar. Auf dem ägnpt. Boden selbst tritt der helledes ganzen Drients die reiche ägypt. Erbschaft an. Alexandrien wird ber Mittel-1. Gelehrsamkeit und zugleich bes höchsten Lurus. Unter ben Künsten erhält sich noch en die Architektur. Eine Reihe großartiger Tempel, die von den alten Formen wenig in Dendera, Theben, Esneh, Ebfu, Ombos, Philau. f. w. legen bavon Zeugniß ab, : Sculptur und Zeichnung größtentheils schon in Barbarei verfällt. Die greuelhafte rbnif, die in der Herrscherfamilie selbst immer mehr um sich griff, trug nicht wenig I bes Landes bei, und führte endlich auch durch Kleopatra (f. d.) zum Ungergange . Nach der Schlacht bei Actium, 30 v. Chr., ward A. dem röm. Reiche einverleibt. gkeit dieser neuen und reichen Provinz wurde so hoch angeschlagen, daß Augustus ab, nach welchem kein Romer vom Range eines Confuls ober selbst eines Ritters durfte ohne den besondern Befehl des Raisers; man glaubte, daß die Berführung ge, sich dieser "Kornkammer", dieser "claustra terrae et maris" zu bemächtigen, I Stalien fogleich mit einer Hungerenoth bedrohen konnte.

m 1. Jahrh. n. Chr. wurde das Christenthum nach A. gebracht; als Grunder iemeinde wird der Evangelist Marcus angegeben. Gine ascetische und solitarische : hatte sich theilweise schon unter ben ägnpt. Priestern ausgebildet. Ein formliches m führten, nach der Beschreibung des Philo, die jüdischen Therapeuten in der Nähe brien, und derfelben Richtung folgte bann auch ein großer Theil ber ägypt. Christen, tsprung des spater immer weiter verbreiteten Monche- und Ginsiedlerlebens recht eibieses Land zurückgeführt werden muß, welches sich durch die Lage der umgebenden nz besonders dazu eignetc. Das Christenthum verbreitete sich rasch und kräftig in A., brien, so lange Zeit der Mittelpunkt der griech. Gelehrsamkeit, wurde nun wieder der der heftigsten und gelehrteften driftlich - theologischen Kampfe. Doch lassen sich hphische Inschriften in agypt. Tempeln bis in die Mitte bes 3. Jahrh. nachweisen, la wurde der Isiscultus erst um die Mitte des 6. Jahrh. unter Justinian aufgehoben. und neueste Geschichte. Bei ber Theilung bes rom. Reichs (395) fiel A. bem morzu, beffen Verfall es bis 638 theilte, in welchem Jahre es von Amru, bem Feld-Malifen Dmar, erobert wurde. In Folge dieser Eroberung ward A. eine Provinz des the ber ersten Rhalifen. Mit ihr brang ber arab. Mohammedanismus und arab. Be-

74 °

volkerung ins Land und erhielt in furzer Zeit das Übergewicht über das Chriftenthum m Eingeborenen, die Ropten, welche beibe durch fortgeseste Gewaltsamkeiten fast vernichtet ben. Im J. 868 machte sich Achmet, der Statthalter A.s, von dem Rhalifen unabhängigrundete die Dynastie der Tuluniden. Doch schon 905 ging die Herrschaft wieder auf die lifen von Bagdad über, um diesen 935 von neuem durch Mohammed den Ichschiben en zu werden. Im J. 969 erobert Moes, der fatimitische Khalif, das Land und gründete die Mast-el-Rahira (die Siegreiche), das heutige Rairo. Die glanzvolle Herrschaft ber Fatim A. ward schon 1171 durch Saladdin vernichtet, deffen Dynastie, die der Ejubiden, bis Mitte des 13. Jahrh. herrschte. Unter ihm ward das Land, das die ersten Rhalifen an arab.  $\P$ zer verpachtet hatten, an seine aus erkauften Sklaven bestehenden Kriegerscharen, die Maz (f. d.) als Lehen vertheilt, von denen die Bauern nach und nach völlig ju Leibeigenen ha bruckt wurden. Bald nach der Niederlage, die Ludwig der Heilige in A. erlitt, emporte | Miliz des Sultans (die Mamluken), ermordete diesen 1250, und machte sich zu Herrn der bes. Die Mamluten herrschten nun unter felbst erwählten Gultanen, eine der Janitscharente in Algier ähnliche, wilde und blutige Pratorianerdespotie bildend, bis 1517, wo der osma Sultan Selim I. das Land eroberte, und es zu einem Theile seines Reichs machte. Von ward es durch Paschas regiert, deren Dacht aber sehr durch die Mamluken, die Selim hen ließ, beschränkt wurde. Unter der rohen Herrschaft der Türken und der Mamlukenbeil sich fortwährend untereinander selbst bekampften, kam A., das seit der persischen E rung stufenweise seinen alten Glanz und Wohlstand verloren hatte, immer mehr herab. wichtigste Ereigniß in dieser Periode ist der Einfall der Franzosen unter Bonaparte 1 (S. Rapoleon und Frankreich.) Die schnelle Eroberung Alexandriens, die Niederlag 23 Mamlutenbeis unter ihrem Anführer Ibrahim bei ben Phramiben, die unmittelba auf folgende Einnahme Rairos und die bald vollendete Unterwerfung des ganzen El offenbarten die innere Schwäche und Zerfallenheit osmanischer Staatsverwaltung. Gi wirkte bagegen die kurze Herrschaft der Franzosen für Einführung einer geordneten Land waltung und für die nähere Untersuchung des Landes. Zwar vermochten die Franzosen Bonaparte's plötlicher Abreise und ber Ermordung des nach ihm mit dem Dberbefehl betr Generals Kleber nicht, sich zu halten. Die Generale Belliard und Menou, von allen Seite Türken, Mamluken und Engländern angegriffen und von aller Hulfe aus dem Mutterlan geschnitten, sahen sich genöthigt, im Aug. 1801 einen Bertrag abzuschließen, vermöge sie das Land räumten. Allein der Anstoß war gegeben, und A. trat von nun an wieder i Rreis der politischen Weltbewegung und empfing die Reime eines neuen Lebens.

In noch höherm Grade geschah dies seit 1806, mit der Einsetzung Mehemed-Ali's jum Statthalter. Mit ber Wirksamkeit bieses Mannes beginnt eine neue Epoche in be schichte A.s. Seine erfte erfolgreiche That war die Vernichtung der Mamluken; seine die Organisation eines regelmäßigen Heeres und einer Flotte zur Durchsehung seiner ehr gen Plane. Die erste gab ihm die Möglichkeit, und die zweite versette ihn in die Nothm teit, das Land auf eine Beise zu behandeln, die ihm die höchstmöglichen Ginkunfte be Hieraus entwickelte sich bas doppelte System des Pascha, einerseits den Ackerbau und di terielle Civilisation des Landes auf alle mögliche Weise zu heben, andererseits das Land a härteste Weise auszusaugen, Grund und Boben als sein Privateigenthum an sich zu reife bie Bauern (Fellah) fast zu Sklaven zu machen. Das Nächste, was er nach Vernichtun Mamluten that, war die Einziehung des Grundeigenthums fammtlicher Moscheen und men Stiftungen ber Batufe, sowie ber Befipungen sammtlicher Erbpachter ober Multe Ein raffinirtes System der Besteuerung murbe eingeführt, welches den Bauer gri theils der Früchte seines Fleißes beraubte. Neben der Erhöhung des Steuersapes ward be nämlich gezwungen, ben ganzen Ertrag seines Felbes dem Pascha zu willfürlich festge Preisen zu vertaufen, bagegen seine Beburfniffe ebenso von biefem einzutaufen, wobei al Gesammtheit für die Erfüllung der Berbindlichkeit jedes Einzelnen haftbar blieb. Auf führte ber Pascha auch zur Berstellung seines Beeres die Conscription ein, die auf die samste Beise gehandhabt warb.

Dagegen suchte Mehemed-Ali durch Grabung von Kanälen u. s. w. das unter der Metenherrschaft ganz verfallene Bewässerungssystem zu verbessern, und die Menge des andagen Landes zu vermehren, sodaß das urbare Land, das von den 10 Mill. Feddans (Wost die es noch 1517 betragen haben soll, 1812 die auf 2½ Mill. herabgekommen war, sest n gegen 6 Mill. Feddans zählte. Auch brachte der Pascha mehre höchst wichtige Cult

were die der Baumwolle, deren Ertrag er bis auf 26000 Ctr. steigerte, in Aufnahme. d minderte sich durch die Bedrückung und besonders durch unaushörliche Ariege die Beng fortwährend, und nur dem Zwange, nicht der fleigenden Wohlfahrt des Einzelnen, die Bermehrung des urbaren Landes zugeschrieben werden. Auch wurde das Wohl des nicht gefördert durch Einführung einer unnatürlichen Fabrikindustrie, deren einziger z der Pascha blieb, während die Eingeborenen ihm nur als Fabrikklaven dienten; venig durch die Maßregeln zur Hebung des Handels, die ebenfalls nur dem Pascha tamen. Im Gegentheil erbrückte man ben Handel mit Arabien und Ostindien durch sliftische Magregeln. Selbst die Lehranstalten, welche der Pascha gründete, und die ig junger Agypter behufs ihrer Studien nach Europa, brachten bem Lande nur wenig 1, ha man nicht die eigentliche Bilbung des Bolks, sondern die Bilbung von Anfühb Arzten für das Heerwesen bezweckte. Desgleichen waren die übrigen Magregeln des mie die Errichtung einer Telegraphenlinie und einer Druckerei, die Herausgabe einer , die neue Eintheilung des Landes, die Einführung von Provinzialversammlungen, mmenberufung einer Centralversammlung, die Ausarbeitung eines neuen Civilgesetich dem Muster des franz., die Einführung der Kuhpockenimpfung und der Quaranalten u. f. m., nur darauf berechnet, entweber bas Ausland zu täuschen, ober ben per-1 bespotischen Zwecken des Regenten zu dienen. Erfolgreich und heilsam zeigten sich ie Anstrengungen des Pascha zur Polizirung des Landes; hierin erwarb er sich ohne Berbienfte.

fann wol behaupten, daß die Regierungsthätigkeit Mehemed-Ali's wesentlich darauf tf, ben orientalischen Despotismus burch bie Anwendung europäischer Regierungstunfte böchste zu steigern. Unter solchen Verhältnissen nahm A. selbst an der Rolle, die sein nach außen spielte, nur insofern Antheil, als es die unverhältnismäßigen Mittel dafür m mußte. Durch seinen Sohn Ibrahim-Pascha (f. d.) machte sich Mehemed-Ali seit en Theil von Arabien, sowie die Länder am obern Nil (Nubien, Sennaar, Kordofan) tig. Sobann schritt er zu Gunften ber Pforte im Rampfe gegen Griechenland ein, was Bernichtung ber ägypt. Flotte in ber Schlacht von Navarin zur Folge hatte. 8 Landes wurden abermals ausgebeutet, um eine neue imposante Macht herzustellen. 134, ber schwachen Pforte Sprien, dieses Bollwert von A., zu entreißen, und möglicherunabhängiges Reich zu stiften, bessen Mittelpunkt A. abgeben sollte. Banbel mit ja von Acca gaben Gelegenheit, daß das ägypt. Heer unter Ibrahim-Pascha seit dem 1831 Sprien im Laufe eines Jahres eroberte. Inbessen nöthigten die europäischen en Pascha zum Frieden von Kiutahia (4. Mai 1833), durch den er zwar nicht unab-10ch zugleich Statthalter von Sprien wurde. Kurz vor dem Tode Sultan Mahmud's 59 ber Kampf nochmals aus, ber nach ber Schlacht von Nisib (24. Juni) ben Uberturk. Flotte zur ägypt. mit sich führte. Zest schien sich Dehemed-Ali am Ziele seiner rgen zu befinden. Allein Rufland und England, in deren Interesse es vor allem lag, die 8 Pascha zu hindern, brachten den Quadruplevertrag vom 15. Juli 1840 zu Stande, an sich zum gemeinsamen Ginschreiten gegen ben agypt. Machthaber verpflichtete. Die ung Frankreichs und beffen bem Pascha gunftige Politik bedrohten sogar die Welt mit gemeinen Rriege. Indessen erschien ein brit.-öftr.-turk. Geschwader an ber fprischen degann die Beschießung der festen Plage. Bon Frantreich verlassen, von ungewohnmuth befallen, zog Mehemed-Ali seine Macht ohne eigentlichen Kampf aus Sprien d unterwarf sich bem Sultan völlig.

inem im Febr. 1841 unter Vermittelung der Mächte unterzeichneten Vertrage ward sältniß des Lehnsstaats A. zur Pforte neu geregelt. Den männlichen Descendenten Puli's ist hiernach, nach dem Rechte der Erstgeburt, die erbliche Herrschaft über A. und ungen am obern Nil zugesichert; doch sollen sie kein Vorrecht oder Vortritt vor den Bessiren des Reichs haben. Die Bestimmungen des Hattischeriss von Gulhane (s. Ds. Keich), sowie die Verträge der Pforte mit andern Rächten, haben auch in A. ihre Die Administrativgesetze des Landes sollen sich an die des übrigen Reichs anschließen. Der jährliche werden im Ramen und unter Zustimmung des Sultans erhoben. Der jährliche weidusg ein Orittheil der Jahreseinkunste) und die Fruchtsendungen nach den heiligen Resta und Medina sollen pünktlich geleistet werden. Das ägypt. Münzwesen soll sich inktischen richten. Das ägypt. Heer soll sür den innern Dienst nicht mehr als 18000 sein; die Vermehrung desselben, sowie der Bau von Kriegsschiffen, kann nur wir Ver

willigung des Sultans geschehen. Der ägypt. Regent ernennt seine Offiziere bis zum D ber Sultan die höhern Besehlshaber. Nach diesem Schlage wandte sich die Sorge des und seines Sohnes Ibrahim mehr auf die eigentliche Hebung der innern Hulfsquelle wiederum nicht zum eigentlichen Gedeihen des Landes, sondern um die Mittel für zuti Handeln zu gewinnen. Mehemed-Ali selbst, von hohem Alter gebeugt, versiel allmälig bedenkliche Geisteszerrüttung, sodaß die Pforte im Juli 1848 Ibrahim-Pascha als Na bestätigte, obschon derselbe nur der Adoptivsohn Ali's war. A. erhielt hiermit die Ausschlichemel eines ehrgeizigen Herrschers zu bleiben. Allein Ibrahim starb schon 9. Nov und Abbas-Pascha (s. d.), der leibliche Enkel Mehemed-Ali's, ward im Jan. 1849 Pforte als der rechtmäßige Regent A.s bestätigt. Während Mehemed-Ali 2. Aug. 11 räuschlos ins Grab stieg, suchte sein Enkel, ein ehrenhafter und frommer Mossem, die Landes, vornehmlich durch Minderung des Heeres und der Abgaben, zu erleichtern. Ein greisende, dem Bedürsnisse des Landes genügende Reform der Verwaltung hat seds stattgefunden.

Unter ben Werken über A. ist vor allem die durch die napoleonische Expedition veranlas scription de l'Égypte" zu nennen, welche (in der 2. Ausg. 1820—30) in 24 Bon. I 12 Bon. Kupfern das Alterthum, den jetigen Zustand und die Naturgeschichte A.s be Hieran schließen sich für die Alterthumer die großen Publicationen ber franz.-toscan. preuß. Erpedition, sowie die Monumentenwerke von Gau, Young, Cailliaud, Perring. dem sind vorzüglich die Schriften von Perizonius, Zoega, Jablousti, d'Anville, E. ! mère, ferner von Champollion bem Jüngern, Champollion-Figeac, de Rouge, Letron fellini, Wilfinson, Young, Prichard, Birch, Sharpe, Gliddon, Ideler, Ritter, & Bock, Lepfius u. A. zu nennen, sowie die Reifen von Pococke, Norben, Niebuhr, Burchardt, Belzoni, Cailliaud, Chrenberg, Parthen, Protesch, Ruppell. Die besten sind außer dem großen Atlas in der "Description de l'Égypte" von d'Anville, Jomari liaud, Leake, Ritter, Ruppell, Arrowsmith, Ruffegger, Riepert geliefert worden. Die F schichte bes Landes ift vorzüglich in den neuern großen Werken von Ehrenberg und! enthalten, und in einer kleinen popularen Schrift von Pruner, ("A.& Raturgeschichte v thropologie", Münch. 1848) behandelt worben. Über die heutigen Agnpter ist besond Bert von Lane: "Manners and customs of the modern Egyptians" (3. Aufl., 2 Bb 1842), und die Berte von Bilfinson nachzusehen; für Reisende namentlich des Lestern book for travellers in Egypt" (2ond. 1847).

Agyptische Augenentzündung nannte man eine eigenthümliche, ansteckende schnell das Auge zerstörende Form einer mit reichlicher Eiterung verbundenen Entzünd Augenschleimhaut, welche man zuerst 1798 unter den franz. Truppen bald nach der Lan Agypten, dann auch 1801 bei der engl. Armee beobachtete. Man glaubte irrigerweise, sei aus Agypten nach Europa gebracht worden, wo sie 1801—13 in Italien herrschte 1813 die meisten Heere heimsuchte. Namentlich hatte während des Kriegs von 1813-preuß. Armee vielsach zu leiden, während das östr. Heer langer davon verschont bliek 1833 und 1834 wüthete sie arg unter den belg. Truppen, sodaß Tausende auf ein gar auf beiden Augen erblindeten. Die Krankheit mag durch die Strapazen, Entbe und Unregelmäßigkeiten in der Lebensweise des Soldaten verursacht werden, weshe auch in der Regel höhere Offiziere von dem übel befreit, junge, kräftige und gesur sonen aber angegriffen werden. Wgl. Gräfe, "Die epidemisch-contagiöse Augenentzügptens" (Berl. 1823); Eble, "über die in der belg. Armee herrschende Augenentzi (Weien 1836); Jäger, "Die ägypt. Augenentzündung" (Weien 1840), und Gobée, "Die

contagiose Augenentzündung" (Lpz. 1841).

Agyptische Mythologie. Wie viel auch bis auf die neueste Zeit herab dieser dunke der Alterthumswissenschaft Gegenstand der gelehrtesten und scharssinnigsten Untersugewesen ist, so sind doch deren Resultate seit Entzisserung der Hieroglyphenschrift und lanntwerden der Denkmäler völlig unhaltbar geworden. Doch hat die Benuhung der e schen Duellen die seht auch kaum mehr als das Ergebniß geliefert, daß die Griechen, bialleinige Duelle aller Forschung, wenig Richtiges überliefert haben, und dieses Benige Reuern meist misverstanden oder ganz übersehen worden ist. Andere neuere Agyptolog ten sehlen, theils weil sie nur spätern hieroglyphischen Urkunden voller mystischer Einstiden Tobtenpapyren, solgten, theils weil sie vergaßen, auf die Zeit der Documente, deren schriften der Denkmäler sur alle Perioden der ägypt. Geschichte bieten, Rücksicht zu nehm

i ("Agoptens Stelle in ber Beltgeschichte", 3 Bbe., Samb. 1845) hat ben Berfuch gemacht, ewildung der Agypter urfundlich zu behandeln. Herodot, welcher auch über Agypten un-Griechen die besten Nachrichten liefert, berichtet, daß das ägnpt. Göttersystem brei Drbber Gotter enthalte, beren einzelne Gotter theile in genealogischem Busammenhange jeils einander ganz fremd sind. Die Denkmäler bestätigen diese Nachricht. Zu der ersten 3 gehörten die acht Götter: 1) Ammon (s. d.) oder Amun, der Gott Thebens; 2) Chem-) ober Khem, der Gott von Panopolis; 5) Buto (f.b.) ober Mut, Göttin von Buto im hem's und Ammon's Tempelgenossin; 4) Kneph (f. d.) ober Num, Nu, Chnubis, ber sfige Gott der Thebais; 5) Seti (f. d.) ober Sati, Kneph's Genossin; 6) Ptah (f. d.), von Memphis; 7) Neith (f. b.), die Göttin von Sais; endlich 8) Ra (f. b.) ober er Gott von Heliopolis (Dn). Das Gemeinschaftliche dieser Gottheiten ist die Anberselben als der sich offenbarenden Gottheit, also als weltschöpferischer Mächte und n. Bei ber Schöpfung bes mythologischen Systems faste man, vom "verborgenen mmon ausgehend, zuerst bessen Erscheinung als zeugende Naturfraft im phallischen em besonders auf. Dann tritt die weltschaffende Idec hervor in der Gestalt des Kneph, kt". Er bilbet in der Mythe die gottlichen Glieder des Dsiris (der Urfeele) im Gegen-Itah, welcher, als eigentlicher Demiurg, Die sichtbare Welt, nach ägypt. Vorstellung n, formt. Neith ift bas icopferische Princip, die Natur, als empfangend gebacht. ionne), der Sohn der lettern, der Water und Ernährer alles Irdischen, tritt als der n Reihe auf.

ölf Götter der zweiten Ordnung werden im mythologischen System als Kinder ber bes ersten Arcises aufgefaßt. So ist Ahunsu ober Chons (s. b.), Hercules, bas Kind ; Tet oder Thoth (s. d.), Hermes, das Kind von Kneph; Atum (Atmu) und Pecht istie (f. b.), auch Artemis genannt, sind Kinder des Ptah. Die meisten zählt Ra k(die Sonne), nämlich Hathor ober Athyr (f. b.), die Aphrobite, die Göttinnen Tefnu Ma (b. i. Wahrheit), die Gotter Mau, Muntu ober Mantulis (f. b.), Sebet ober .), sowie das Götterpaar Seb (s. d.) und Netpe (s. d.) oder Kronos und Rhea. Außer lf Göttern gibt es noch eine nicht geringe Anzahl anderer, z. B. Renpa, der Kriegsima, der Nil; Anata, eine Kriegsgöttin, u. f. w., welche entweder rein örtlicher oder r Natur waren und deshalb von den Agyptern nicht in ihr mythologisches System nen wurden. Bu ihnen gehören Berfinnlichungen besonderer Eigenschaften einer all-Bottheit, örtliche Formen bekannter Götter (Pe als Himmelsgöttin Form der Netpe), he Personificationen, z. B. Rempi, das Jahr; Un, die Stunde; Suben, die Göttin gypten u. f. w. Auch mochten zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Theins diese Götterordnungen verschieden zusammengesett sein. Die ihr angehörigen Ge-, wenn auch einige (wie Atum und Pecht) aus der ersten Reihe in diese zweite herabin mogen, nicht mehr tosmogonischer, sondern planetarischer Natur, und die Scho-18 mit dem Gefühl der Naturkraft gemischten und der Materie zugeneigten Gottes-8. Nachweislich übrigens ist ihre Beziehung auf Sonne, Mond und Erde erft und nicht ursprünglich.

tte Gotterordnung bilden die Dsrisgottheiten. Während alle bisher genannten Söttinnen nur in einzelnen Theilen bes Landes Tempel und einen wirklichen Culwaren Ifis und Dfiris bie einzigen Gotter, welche burch gang Agypten verehrt mpel der Isis, Graber bes Dsiris und die heiligen Thiere Beiber finden sich von Eleis herab zur Mündung des Nils. Von den sieben Gottheiten dieses Kreises waren, etannten von Plutarch ausführlich behandelten Mythus, fünf an fünf aufeinander Lagen von der Metpe oder Rhea, aber von verschiedenen Batern geboren. Sie sind: der Dsiris (f. d.), der Sohn der Sonne (Ra); 2) Heruer oder Arueris, ebenfalls Bonne, der jungere Horus (f. d.); 3) Typhon (f. d.) oder Seth, der Sohn des Kro-Seb), ber mit Gewalt und unzeitig aus der Seite feiner Mutter fpringt; 4) Sis Des, die Tochter des Hermes (Thoth); und 5) Rephthys (f. d.) oder Nebti, wiehter bes Kronos. Mit Letterer zeugte Dsiris weiter ben Anubis (f. b.) ober Anupu, I Bis ben Harpotrates (f. b.) oder Her-pe-chrut. Durch die genealogische Vertnupfung ben Isis und Osiris nicht allein ihre Wurzeln in ber ersten Ordnung, sondern sie nebbie erfte und zweite ganz in sich auf; einer jeden dort in viele Persönlichkeiten und widuen gespaltenen Entwickelung steht eine besondere Erscheinungsform von Isis und won beiden zugleich gegenüber. Man kann sagen, daß Ist und Oficis, allein ober verbunden, und Blis, Dfiris und Porus zusammen, bas ganze Götterspftem Agpptens, mit Ausnahme von Ammon und Aneph, in sich fassen. Lettere beiden Götter, "ber Berborgene" und "ber Beift", ftehen allein über und außer jeder mit dem Dsiristreise zusammenhangenben Entwickelungsreihe, während Isis, Dsiris und Horus alle Gigenthumlichkeiten, Beinamen un Darstellungsformen der wichtigsten Gottheiten der beiden ersten Areise, wie des Rhem, ba Muth, des Na, des Thoth, Muntu, Chunsu, der Athyr, Pecht, Tefnu, des Seb und der Rety

auf sich vereinigt haben.

Wenn so die erste Reihe als Grundlage der zweiten, diese beiden wieder als die der britten erscheinen, so ist zu beachten, daß diese Aufeinanderfolge nur im mythologischen System be alten Agypter vorliegt. Es ist deshalb noch nicht nothwendig, ja nicht einmal wahrscheinlich daß sich das Gottesbewußtsein in denselben Stadien entwickelt habe. Es liegt nach Analogi anderer Mythologien die Annahme sehr nahe, das Iss und Dsiris die Wurzel des agge Gottesbewußtseins sind, sodaß jene scheinbar vorausgehenden Gottheiten bes erften und zwel ten Rreises nur die Darstellung ber Ideen des mythologisch-philosophirenden Geistes sein win ben. Doch moge fich biefes verhalten wie es wolle (wenigstens vermag unfere Zeit biefe gru gen noch nicht genügend zu beantworten), so steht boch dieses Eine fest, daß die Sonderun der Götter in jene drei Kreise schon von Alters her in Agypten bestand. Uberhaupt erscheint w bas Götterspftem im Ganzen schon bei bem Gintritt Agyptens in die Geschichte, zur Zeit be Menes, als vollendet; denn Dfiris und Netpe finden fich ebenso gut auf den altesten Dentin lern wie Ammon und Ra auf den jungsten. Die Entstehung des mythologischen Systems f also schon in die vorhistorische Periode, vor das Erscheinen des Menes, des Thiniten, welch querst seinen Herrschersit in Memphis aufschlug. Als dieser Dber- und Unterägypten politi verband und der Begründer eines allgemein-ägypt. Nationalbewußtseins wurde, waren Theile bes Landes bereits durch das Band einer gemeinschaftlichen Religion umschlungen. In lich, wie sich noch bis in die späteste Zeit herab ein bleibender Gegensatz zwischen Dber-Unterägypten erhielt, der ganz besonders in der Sprache hervortritt: so auch in Bezug auf Gi ter und Göttercultus. Es steht zwar fest, daß bas hier bargelegte agnpt. System der Mydi logie aus einer Verschmelzung der Systeme von Dber- und Unterägypten entstand, doch ift de biefe Verschmelzung nicht vollständig genug gewesen, um die Verehrung aller Götter in alle Theilen bes Landes zu ermöglichen. Denn noch in ben letten Jahrhunderten ber heidnischen 3 wurden in der Thebais Ammon, Khem und Kneph vorzugsweise verehrt, weil Oberägypty ihre Heimat war, mahrend Ptah, Neith und Ra bie ihrige in Unteragnpten hatten. Beib Berschmelzung selbst jedoch wurden manche Gestalten verdunkelt (wie z. B. die thebaisch Göttinnen Amenti, Anuke u. s. w.) und nicht in das agypt. System mit aufgenommen, weg auch ihr Wesen mit bem einer andern Gottheit verschmolzen ward, wie z. B. das der An in dem der Neith aufgegangen ist. Allein ehe sich jene Götterspsteme von Theben und Unig ägypten verschmelzen konnten, mußten sie sich selbst erft gebildet haben. Diese Bildung mi erfolgte burch ein allmäliges Zusammenfassen und gegenseitiges Unterordnen einzelner Local gottheiten, sie erfolgte ferner innerhalb bes Lanbes, ba bas System mit bemfelben und mit bi Sprache innig verwachsen ist. Auch Isis und Dsiris, die wir in historischer Zeit über bas gent Land verehrt finden, haben ihre ältesten Beiligthümer in Dberägnpten; hingegen ber Mythus wi Seth und Nebti und somit auch Alles was den Kampf von Isis und Osiris mit Typhon betig führt auf ben untern Nil. Die eigenthumlich agypt. Gotterreihe ift eben bie bes Dfiris; fie ift bei Erzeugniß bes ägnpt. Boltsbewußtseins. In Dfiris vertorperte ber Agnpter seine höchsten naten religiösen und sittlichen Ideen, in seiner Erinnerung fteht er ba als ber Urahn feiner Fürsten mit als das Ideal der großen Pharaonen. Er spielt deshalb felbst in die wirkliche Geschichte hinen da wir den Mythus mit den Erinnerungen an die für das nationale Bewußtsein des Agyptes ichredliche Zeit ber Frembherrschaft unter ben Sytfos verwebt finden. Wenn hierbei Geth (3) phon) und Rephthys als feindfelige, schreckenvolle Gottererscheinen, so schreibt fich diese Umften pelung bes Wesens freundlicher und vielgefeierter Gottheiten erst seit dem Sturze ber 21. Dynas (970) her, wo die Namen der verhaßten Gottheiten aus allen Inschriften vertilgt wurden Eine ahnliche religiöse Umwälzung fand im 15. Jahrh. v. Chr. unter der 18. Dynastie in Fol eines Religionstriegs statt, wo Rhem, ber phallische Gott, die Stelle des Amun-Ra übernahm

Die Darlegung ber mythologischen und religiösen Ibeen, welche bie Agypter mit einer jebe einzelnen Gottheit verknupften, sowie der Formen und Symbole, unter welchen sie auf bi Dentmälern bargestellt und in ben Tempeln verehrt wurden, muß der Schilderung der einzeln Gottheiten überlaffen bleiben. Allen Göttern gemeinschaftlich ist bei ihrer Darstellung bas 34 A Kinne herabhängenden Bartes. Meist führen sie einen Scepter, dessen Spihe ein f bildet, als Zeichen der milden Macht; der Scepter der Göttinnen, welche in den st Flügel haben und stets bekleidet erscheinen, endigt in eine Lotosblume. Außerdem er und Göttinnen oft die Seißel und die Pharaonenkrone, welche aus zwei Theilen: untere derselben ist den Gemälden nach roth, der obere weiß. Gottheiten und Phaen die königliche Schlange, den Uraus ober Basilist, als Stirnband.

in die Sprache und Geschichte Agyptens genauer und vollständiger erschlossen , wird es möglich sein, genauer die Geschichte der Mythenbildung sowie die Entes religiösen Bewußtseins zu verfolgen. Alles was sich auf die eigentliche Religyptere bezieht, ist noch völlig bunkel. Es gibt zwar bei Griechen und Romern Nachrichten über diese Seite des geistigen Lebens, doch einestheils sind sie verworlar, anderntheils betreffen sie nicht die Religion und den Glauben des Bolts, songmatik der Priester. Die Religion der Agypter wurde, wie die anderer höher civili-, schon frühzeitig von der Priesterschaft in ein sehr bestimmtes bogmatisches, in Schriften niedergelegtes Spstem gebracht, bas freilich beiweitem mehr das Erordnenden hierarchischen Geistes und bes willfürlich ausklügelnden Berstandes als t historischen Sinnes und natürlich treuer Auffassung war. Dieser heiligen Schrifbem ägypt. Hermes, Thot, bem man ihre Abfaffung zuschrieb, Bermetische Bucher rben, foll es nach Jamblichus 36525 gegeben haben. Sie enthielten ebenfo wol die ie, astrologische, ärztliche, mathematische, physitalische, geographische, historische und Beisheit der ägypt. Priester, wie ihre religiose Dogmatik und Liturgik, Hymnen, repolitische Gesetzgebung; sie sind jedoch sammtlich verloren gegangen. Ganz falsch hme, daß diese Bücher eine speculative Weisheit enthalten haben, und daß die phi-Bedeutung der Mythen der Inhalt der ägypt. Priesterninsterien in der Blutezeit des its gewesen sei. Erst später, in der letten Periode des agnpt. Volkslebens, bildete : des Eindringens griech. Philosophie und vorderasiatischer Theosophie im Gegengemeinen religiöfen Glauben ein hoheres Wiffen von den gottlichen Dingen aus, ür die große Menge unfaßbar blieb, zu einer nur den besonders Eingeweihten zu-Beheimlehre ward. Hierher gehören wol auch die meisten der uns überlieferten ägypt. und Kosmogonien, sowie verschiedene mystische anthropologische Philosopheme, ursprünglichen materiellen Charakter ber ägypt. Religion ganz fremb sind.

waltung bes Gottesbienstes hatte die Priesterkaste zu besorgen, die in verschiedene , größentheils erbliche Abstufungen zerfiel. Den obersten Rang nahmen die Prodann folgten Stolisten, hierogrammaten, horostopen ober horologen, Sanger, n und Neokoren. Sie bildeten verschiedene, zu je einem Tempel gehörige Collegien. Berwaltung des Gottesdienstes und dem Studium der heiligen Schriften lag ihnen rwaltung bes Landes, bie Gesetzebung, bas Geschäft ber Weissagung und Zeichenen eigentliche Heimat Agypten war, und die ärztliche Praxis ob. Sie durften nur ehmen, nie einen Todten berühren, nur linnene Kleider und Schuhe aus Byblos tein Fleisch effen, ober boch nur unter großen Beschränkungen, mußten beschnitten n ganzen Körper scheeren und mehrmals bes Tags waschen, und vor ben Festen sich nigungen und Fasten unterziehen. Der Gottesbienst bestand in Gebeten, Rauche-Sühnopfern, zu benen, obschon nicht häufig, Menschen und Thiere, jedoch unter pränkungen, geschlachtet wurden. Insbesondere zur Zeit des Neu- oder Wollmondes e Feste gefeiert, die meist mit astronomischen und physischen Erscheinungen in Bernden oder auf ein mythologisches Ereigniß sich bezogen, und durch viele sonderbare zum Theil sehr obseöner, ja scheußlicher Natur, auszeichneten. Der Ginfluß der Re-Bolt war fehr groß, einmal burch eine Menge socialer, polizeilicher, biatetischer und Borschriften, die alle für göttliche Gesche galten und das ganze Leben jedes Einzeln Wiege bis zum Grabe, vom Morgen bis zum Abend, regelten und mit religiösen umgaben. Selbst noch über das Grab hinaus erstreckte sich ihr Einfluß durch das ht (f. d.) und die Lehre von der Unterwelt (f. Amenthes) und der Seelenwanderung x schwer mit ber Lehre von der Fortbauer ber Seele nach bem Tobe ist dem Principe itte des Einbalsamirens (f. Mumie) zu vereinigen, die wesentlich auf der materialificht von der leiblichen Fortbauer des Menschen nach dem Tode beruht. Wahrschein-: Ansicht die altere, und jene von der Geelenwanderung u. f. w. die vielleicht aus In-Phonizien später hinzugekommene. Die Hauptquellen für die ägypt. Mythologie, 918

sind außer den mit großer Borsicht zu gebrauchenden Nachrichten der griech. und rom. Schsteller unstreitig die Inschriften und Bilder der Denkmäler, sowie einige Papprusrollen. Assellen und Erklärungen derselben sinden sich bei Champollion, "Panthéon égyptien" (? 1823); Wilkinson, "Manners and customs of the ancient Egyptians; second ser (Lond. 1841); Birch, "The gallery of antiquities, selected from the British Muse (Th. 1 und 2, Lond. 1842—43); Leemans, "Monuments égyptiens du musée d'antique des Pays-Bas" u. A.; auch in den allgemeinern archäologischen Werken über Ägypten. U den altern Bearbeitern zeichnen sich Jablonski, Zoega, Creuzer, Prichard aus; unter den ne ist außer Bunsen nur noch Schwensk im britten Bande seiner "Mythologie der asiat. Bö

(Frtf. 1846); und Röth, "Die agnptische und die zoroastrische Glaubenslehre" (Ma

Ahab, Sohn und Nachfolger des Omri, war König des Reichs Israel von 918—v. Chr. Er verheirathete sich mit Isebel, der Tochter des Ethbaal, Königs von Sidon, durch die verberblichen Einfluß der phönizische Baalscultus eingeführt, der König selbst zur Abgöt verleitet, und die Priester und Propheten Jehova's blutig verfolgt wurden. Doch behaup die Propheten ihren Einfluß auf das Volk. und Elias wagte es offen die Baalspriester a greisen und des Königs Ungerechtigkeit und Grausamkeit in ernsten Strafreden zu rügen. gen den König von Sprien, Benhadad, sührte er drei Kriege mit wechselndem Glücke; in letten Feldzuge aber wurde er durch einen Pfeil getödtet. Unter dem Könige Iehu wurde ganze Familie ausgerottet.

Ahas, Sohn und Nachfolger des Jotham, König von Juda, 741—725 v. Chr., ein al tischer und schwacher Fürst, der an die Stelle des Jehovacultus den phönizischen Gösend einführte, und als er von den verbündeten Sprern und Israeliten hart bedrängt wurde, großen Nachtheile des Neichs den assprischen König Tiglat-Pilesar zu Hülse rief. Unter si

Regierung wirkte ber Prophet Jesaias.

Ahasverus ist der Name oder vielmehr Titel verschiedener in der Bibel erwähnter Kö von Medien und Persien. Der bekannteste von diesen ist der Gemahl der Esther (s. d.), v dem wahrscheinlich der persische König Xerres gemeint ist, da auch die hebr. Form seines Nam Achaschverosch, auf die altpersische Form des Namens Xerres, Khschparschan, hinweist. — Averus ist auch der Name des Ewigen Juden (s. d.).

Ahlden, Flecken und Hauptort des gleichnamigen Amts in der Landdrostei Lünedur Hannover. Der Ort liegt unweit der Aller und hat ein königl. Schloß, das ehedem als stung diente, und durch die mehr als dreißigjährige Gefangenschaft der Prinzessin Sophie

rothea (s. d.), Gemahlin König Georg's L von England, geschichtlich geworden ist.

**Ahlefeld (Charl. Sophie Luise Wilh.** von), deutsche Schriftstellerin, geb. zu Stebter Beimar 6. Dec. 1781, Tochter bes hannov. Dberften von Seebach, machte schon als zehr riges Rind schriftstellerische Bersuche, welche nach Goethe's Urtheil zu bedeutenden Erwartu berechtigten. In dem jugendlichen Alter von 16 Jahren trat sie mit ihrem ersten Rox "Liebe und Trennung" (Weißenf. 1797) auf, bei dem sie, wie auch bei ihren spatern We die strengste Anonymität zu wahren suchte. Im J. 1798 vermählte sie sich mit dem schlek holsteinischen Gutsbesitzer J. R. von Ahlefeld, dem sie drei Sohne gebar. Ihre Che mar je teine gluckliche; sie trennte sich 1807 von ihrem Gemahl, und lebte bei ziemlich beschrä Mitteln in fortgesetzter literarischer Thatigkeit in Schleswig, seit 1821 in Weimar. Unter i zahlreichen Romanen, die sie zum Theil unter dem Namen Elisa Selbig veröffentlichte, du zu nennen sein: "Maria Müller" (Berl. 1799; 2. Aufl., Schlesw. 1814); "Liebe und E gung" (2 Thle., Berl. 1804); "Therese" (2 Thle., Hamb. 1805); "Luise und Mail (Berl. 1807); "Die Stieffohne" (Altona 1805); "Klosterberuf" (Ricl 1812; nachher ihrem Namen, ebend. 1818); "Franzista und Anneli" (Altona 1813); "Myrte und Schw (Meiß. 1819); "Felicitas" (Berl. 1825); "Erna" (Altona 1820); "Das Römhildstift" (2! Beim. 1828); "Gesammelte Erzählungen" (2 Bbe., Schlesw. 1822) u. s. w. Mit dem " der Pflicht" (Beim. 1832) schloß sie die Reihe ihrer Schriften. Außerdem lieferte sie viel Beiträge in Taschenbücher und Zeitblatter; auch gab sie Mehres gemeinschaftlich mit ihren gendfreundin Wilh. Gensten, geb. Herz, heraus, wie die Sammlungen "Schmetterli (3 Thle., Meiß. 1819—21) und "Der Kranz" (4 Thle., Meiß. 1817—18). In ihren & ten hielt sich Frau v. A. taktvoll auf bem Gebiete des Gefühlsromans, das sie vollkomme herrschte. Bei Feinheit der Beobachtung und genauer Kenntniß des Lebens und seiner Ber siffe zeichnen sich ihre Schriften aus burch eine geschmachvolle, warm belebte und fliegende! An eigentlich schaffender Phantasie sowie an tieferer Begeisterung gebrach es the, "Gedichte", die sie auf Antried Woltmann's unter dem Ramen Natalie (Weim. 1826) n ließ, darthun. Kurz nach dem Tode ihres Gatten, durch den sie in den Besit bedeu-Mittel gelangt war, starb die auch durch alle Tugenden des Privatlebens ausgezeichnete . Juli 1849 zu Teplis, wo ihr an Seume's Seite ein Denkmal errichtet ist.

rfeldt, ein altes abeliges Geschlecht, welches seit Anfang bes 14. Jahrh. in Schleswigund Danemark in mehren Linien blüht, und eine große Anzahl angesehener Krieger
atsmänner unter seinen Sprößlingen zählt. Nach Einigen sollen sie von den Grasen
zhusen und Schwadeck stammen, und später von dem Städtchen Ableselbt im Hildesm den Ramen angenommen haben. Das Haupt einer Linie dieses Hauses, Friedrich
wurde von Kaiser Leopold I. 1665 in den deutschen Reichsgrasenstand, und von König
t V. 1672 zum dan. Lehnsgrasen zu Langeland erhoben. Bis zum Beginn des 18.
varen die Grasschaft Niringen und die Herrschaft Mörsburg im Besit der Linie; durch
zel, Grasen von A. (gest. 10. Dec. 1794) kam sedoch die Grasschaft Laurwig in Norweiese grässiche Linie, weshalb seit 1785 alle Agnaten den Namen Ahlefeldt-Laurwig sühs gegenwärtige Haupt des grässichen Hauses ist Christian Johann Friedrich, geb.
1789, der sich in dan. Militärdiensten besindet, und seit 1812 mit Julie, Gräsin zu
Bedelsburg vermählt ist. Bgl. Moller, "Historische, genealogische und diplomatische
st von dem adeligen Geschlechte derer von Ahleselbt" (Flensb. 1771).

pardt (Christian Wilh.); einer ber vielseitigsten Philologen ber neuern Zeit, geb. zu ald 23. Nov. 1760, gest. 12. April 1830, wurde, nachdem er sich viele Jahre durch nterricht seinen Unterhalt hatte verschaffen muffen, auf Empfehlung seines Freundes n Rector am Symnasium in Oldenburg ernannt. Später übernahm er bas Rectorat Baterstadt, und vertauschte zulest dasselbe mit der Professur der alten Literatur an der tat daselbst, die er bis an seinen Tob bekleidete. In allen diesen Amtern zeichnete sich A. fer für seinen Beruf, sowie durch Wohlthätigkeitesinn aus. An Körper und Geist herrlich ttet, hatte er sich von den classischen, ebenfo von allen neuern europ. Sprachen, mit Auser nordischen, eine genaue Kenntnif erworben. Unter seinen gahlreichen Schriften erwir die Übersepung von Kallimachus (Berl. 1794), von Catul's "Attis" (Dibenb. von Offian aus dem Galischen nach dem Silbenmaße (3 Bde., Lpz. 1811; 2. Ausg. und mehre einzelne Stude von Shaffpeare, Ariosto und Camoens; ferner die Schrift Marung ber Ibyllen Theofrit's" (Roftod 1792), bann "Bemerkungen über einige Stelh. Dichter" (5 Progr., Dibenb. 1798—1807). Die in einem dieser Programme vom aufgestellte Behauptung, daß die Berebrechungen im Pindar von spätern Grammafunden seien, veranlaßte einen mit vieler Bitterteit geführten Streit zwischen ihm und der sich jene Entdeckung sieben Jahre später zulegte. Die gereizte Stimmung A.'s in

lusgabe des Pindar (Lpg. 1820) ist daraus zu erklären.

ting ober Ahm ist der Name des Makes welches angibt, wie tief ein Schiff im Waster iftam Border- und hintersteven angebracht, und stellt eine in Fuße eingetheilte Scala bar. en sind die Boraltern, Borfahren. Doch wird bieser Ausbruck in der Regel nur von · und Abelsgeschlechtern gebraucht, von bem gesammten Bolte nur in der Sprache der nft. Seit dem 14., ganz besonders aber im 15. und 16. Jahrh. begann man, zur gubei ritterlichen Turnieren, zur Aufnahme in Stifter und Ritterorden, den Nachweis stimmten Anzahl abeliger Ahnen zu fobern. Später wurde eine folche Ahnenprobe, man übrigens von bem hohen Abel nicht verlangte, befonders für die Fähigkeit zur me von hofamtern vorgeschrieben. Zuweilen hat man fie auch zur Bedingung bes n landständischen Versammlungen und auf den abeligen Banken gewisser Gerichtshöfe 2 Benn bas Erstere bis 1831 in Sachsen stattfand, so war bies boch mehr ein erft im 26. entstandener Usus als eine eigentliche Borfdrift. Denn die fachf. Landschaftsorbnung 18 fprach ben unabeligen und bürgerlichen Befigern landtagsfähiger Ritterguter blos bie mg, nicht aber das Recht zur Theilnahme an den Landtagen ab. Sie mochten aber nun teableiben, und barüber bas Recht burch eine Art Extinctivverfährung verlieren. Die # Abels behnte in Deutschland die Bedeutung des Besitzes vieler abeliger Ahnen auch Beirathen aus. Dies war insofern natürlich, als man in Deutschland bei ber Ahnenbie weiblichen Vorfahren mit berechnete und ben Nachweis ihrer abeligen Abstamtelangte, während man in England, Frantreich, Spanien, Italien nur auf die Manner . Es wurden übrigens, nach Berichiebenheit der Fälle, bald 4, bald 8, bald 16 Ahnen verlangt, was in Deutschland nur so viel hieß, daß bis in die zweite, dritte und vierte Ser zuruck alle sowol mannlichen als weiblichen Borfahren, also Vater und Mutter, die vier dieser beiden, die acht Altern dieser vier und die 16 Altern dieser acht, zusammengezählt adelig geboren erwiesen wurden. Die Ahnenprobe muß übrigens auch den Beweis der F d. h. der Abstammung aller dieser Personen aus rechtmäßiger She, sowie den der Ritte keit, d. h. den des adeligen Standes der obersten Ahnenreihe, umfassen. Abelige Seb dei dieser nicht nachzuweisen, weil man ja sonst noch eine Reihe mehr gebraucht här Beweismittel dienten besonders Urkunden, Wappen, Denkseine, sowie das eidliche von zwei stiftsmäßigen Sdelleuten. Zur Übersicht wurde eine Ahnentasel oder ein au der, auch die weiblichen Vorsahren umfassender Stammbaum beigegeben. Bei Nobilit wurden zuweilen auch die Vorsahren im Grabe geadelt, also Ahnen geschenkt. Sege dürste die strenge Ahnenprobe nur noch in einigen Capiteln und bei dem preuß. Johanni

vorkommen. Wgl. Eftor, "Anleitung zur Ahnenprobe" (Marb. 1750). Abnlichkeit ist im Allgemeinen zwischen mehren Dingen vorhanden, wenn beren D jum überwiegenden Theil einander gleich, jum geringern Theil verschieden find. Wo dahe wie eine Vergleichung der Merkmale möglich ift, kann der Begriff der Ahnlichkeit oder lichkeit angewendet werden. Dazu gehört, daß die Dinge einerlei Gattung angehören ob artig sind; außerdem lassen sie sich nicht unmittelbar, sondern nur durch gewisse vern Beziehungen vergleichen. Am beutlichsten ift bas Verhältniß der Ahnlichkeit zwischen A Driginal; benn das Bild unterscheibet sich von ber Sache, beren Bild es ift, eben nur b Mangel der Wirklichkeit. In der Mathematik bedeutet Ahnlichkeit, z. B. gewisser Figi Gleichheit ber Verhältniffe, während die Größen selbst, die in diesen Verhältniffen steh schieben sind. Dreiede 3. B. sind ahnlich, wenn die Lage ber drei die Flache des Drei schließenden Linien, folglich auch die Winkel, die sie bilden, gleich ist. Sind überdi die Linien gleich groß, so heißen die Dreiecke gleich und ahnlich ober congruent; bas dafür ist 2. — In Bezug auf lebende Wesen beruht die Ahnlichkeit auf einer Uber mung im Bau der einzelnen Organe und Gebilde. Sie dient daher auch in der geschichte zur Classification, ba man mit Grund neben der äußerlichen Ahnlichkeit auch nere, wesentliche voraussett. Sobald ber innere Bau ber Gewächse ober Thiere genauer wird, tritt jedoch dieser als Classificationsgrund an die Stelle der blos äußerlichen keiten. In allen physikalischen und besonders physiologischen Wissenschaften dient die ! keit (Analogie) zur Auffindung allgemeinerer Gesete; sie darf aber hierzu nur vorsichtig werben, sonft führt sie leicht ju unbegrundeten Annahmen. Ahnlichkeit ift oft mehr ( oder Geschmackssache als klares Urtheil. Schon deshalb beruht auch der von der Hom aufgestellte Sat : "Ahnliches mit Ahnlichem zu heilen" auf unsicherer Grundlage. T lichkeit burch Fortpflanzung oder Abstammung (unter Bolks- und Stammgenoffen, F gliebern, besonders zwischen Rindern, Altern und Großaltern) ift eine der feststehendster in der lebenden Natur. Auf diesem Gesetze beruht auch zum großen Theil die Gartent Biehzucht (Racenverbefferung, Dreffur u. dgl. m.), sowie die sogenannte Erblichkeit de heitsanlagen. Diese Ahnlichkeit läßt sich nicht burch die bloße Übereinstimmung der Einfluffe (z. B. der Lebensweise, der Nahrung und Wohnung, des Klima u. f. w.) erkla bern es muß hier von ber Mutterzelle aus dem Abkommling (bem Ei, bem Samen, be ober Ableger) eine bestimmte inwohnende Nothigung, seine Organe in dieser und jen tung zu entwickeln und zu gestalten, mitgegeben sein.

Ahnung bezeichnet die Erwartung kunftiger Ereignisse, bei welcher mehr die begl Gefühle als die Schlusse, auf welche sie sich gründet, zum Bewußtsein kommen. Ahnu engern Sinne oder Divination nennen wir bergleichen Erwartungen, wenn wir uns i der Gründe gar nicht bewußt sind, und daher in ihnen das Künstige nur zu empsind nen. Man unterscheidet: 1) bestimmte Ahnungen, bei welchen man sich Dessen, was ma nicht blos im Allgemeinen bewußt ist, z. B. die Ahnung eines Todesfalls, bei dem Ber daß man ihn erwartet; 2) unbestimmte Ahnungen, welche stattsinden, wenn man im I nen einem angenehmen oder unangenehmen Ereignisse entgegensieht; und 3) bloße meil stigende Vorgefühle, ohne Bewußtsein eines Grundes dafür, die ein Ereignis eintrit Ahnung gehabt zu haben wir uns nachher leicht überreden. Obgleich alle Ahnungen hsicher sind, und ohne zufälliges Zusammentressen gewisser Ereignisse mit Vorgefühlen gleicht von einem Ahnungsvermögen würde gesprochen haben, so mag doch oft ein solche sichtliches Erwarten auf unbekannten Einwirkungen der Dinge auf uns, sowie auf mat

gen Combinationen beruhen, die nur nicht in unser Bewußtsein treten. Beispiele richtiger Ahmgen enthalten z. B. Schubert's "Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft" (4. Aufl., beeb. 1840), sowie dessen "Geschichte der Seele" (3. Aufl., Stuttg. 1850). Auch gehören

mer die Schriften über ben animalischen Magnetismus und Somnambulismus.

Thorn (Acer), eine Pflanzengattung, welche Bäume mit knotigen Asten, gegenständigen, nichen ober handförmig getheilten Blättern und in einer Traube ober Trugbolbe stehenben ichigen Bluten enthält. Die Bäume tragen zweiflügelige Früchte, die bei der Reife sich imei geschloffene einsamige Ruschen trennen. Alle zu dieser Gattung zählende Arten gehon ber nördlichen gemäßigten Bone an, und enthalten einen zuckerartigen Saft, der im Marz b Rovember durch Anbohren der Bäume gewonnen und zur Zuckerbereitung verwendet men kann. Borzüglich gilt bies von mehren nordamerik. Arten, von benen eine auch ben amen Zuckerahorn (Acer saccharinum) trägt. Die Darstellung des Ahornzuckers, die besonr in Rordamerika gebräuchlich ift, bietet viel geringere Schwierigkeit bar als die Gewinnung 8 Buders aus Rüben. Man hat baher vor einigen Jahren baran gedacht, in Deutschland bie hernzuckerfabrikation einzuführen. Da aber bie hier einheimischen Ahornarten einen wenig erbigen Saft führen, so müßte Buckerahorn besonders angepflanzt und acclimatifirt werben, was d Zeit und Roften in Anspruch nehmen burfte. Indeffen verbienen immer bie über Bemung des Ahorns zur Zuckerfabrikation von Wilbrand, Liebig, Schrödter und Neumann (in Bestern Schrift: "Bergleichung ber. Zuckerfabrikation u. f. w.", Prag 1837) gemachten kmerkungen Berücksichtigung. Andere Arten des Ahorn sind in Beziehung auf die technische awendung ihres Holzes wichtig. Das Holz des Masholders (Acer campestris) und des **lestahorns** (Acer pseudoplatanus) wird z. B. zu Schniz- und Drechslerwaaren benutt.

Ihre nennt man benjenigen Blütenstand bei den Pflanzen, wenn sisende oder kurzgeich Blüten rings um eine Achse oder Spindel vertheilt sind, wie bei dem mittlern Wegeh, der Sumpfdinse, der Nachtlerze, dem Lavendel und bei den Riedgräsern. Der Roggen, leigen, Lolch und die Gerste tragen eine zusammengesetzte Ahre, d. h. es stehen die Blüten und üchte auf kleinen Stielen zusammengedrängt, welche wieder in Form einer Ahre den Gipfel

l **Salmes** umgeben.

Ehrens (Beinr.), Professor bes philosophischen Rechts und der Staatswissenschaften zu nis, geb. 1808 zu Kniestedt bei Salzgitter in Hannover, erhielt seine wissenschaftliche Ausdung zu Wolfenbüttel und Göttingen, wo er sich an die philosophische. Schule Krause's (s. d.) folos. Im J. 1830 habilitive er sich durch eine Dissertation "De confoederatione germica", worin er die Bilbung eines aus Abgeordneten der Stände bestehenden Parlaments im Bundestage empfahl. Diese Schrift wurde misliebig befunden, und das daraus erwachne Beitere mag bazu beigetragen haben, daß er sich den göttinger Bewegungen des 3. 1831 filos. In Folge bessen flüchtete er sich erft nach Belgien, dann nach Paris. Er enthielt sich **de politischen Treibens,** und widmete sich lediglich dem Studium der franz. Sprache und der Mosophie, um sich zum Lehrer der lettern auf franz. Boden auszubilden. Nach sorgfältigen sebereitungen eröffnete er 1836 Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Philosophie t Rant vor einem sehr gewählten Publicum. Sie verschafften ihm den Auftrag, auf Rosten t Regierung für die Studirenden einen Cursus über Psychologie zu halten, sowie später das berbieten einer Professur in ber Proving, ober eines außerorbentlichen Gehalts bis zu befinier Anstellung in Paris. Er wählte bas Lettere, nahm aber 1839 einen Ruf als Professor der Mosophie an der Universität zu Bruffel an. Er gab zunächst seine pariser Vorlesungen als de psychologie" (2 Bbe., Par. 1837—38) heraus. Dann erschien sein "Cours de wit naturel" (zuerst Par. 1838), welcher bis 1848 brei Auflagen erhielt, ins Spanische, leutegiefische und Deutsche (von Wirt, Braunschw. 1846) überset und selbst in Brasilien, im und Chile auf den Rechtsakademien zu Grunde gelegt wurde. Im 3. 1841 erhielt er einen mach Lenden und 1843 nach Utrecht, lehnte aber beibe ab. Bon dem Wahlbezirk seines Getisserts wurde er 1848 zum Abgeordneten nach Frankfurt, in der Nationalversammlung selbst ir in den Berfaffungsausschuß gewählt. Anfangs sich zu der Ansicht neigend, daß Preußen vorand bis zur Dronung der östr. Angelegenheiten an die Spipe treten musse, gehörte er doch Erscheinen des Gagern'ichen Programms zu den entschiedensten Gegnern einer definitiven Migliefung Ostreichs, erklärte, daß dieses sich nie ausschließen lassen werde, setzte auch die Abwing ber Kaiserwürde von Seiten des Königs von Preußen als sich von selbst verstehend vor-Et trat mit den übrigen hannov. Abgeordneten aus. In Bruffel hatte man ihm feine Stelle gehalten; doch trat er nicht in dieselbe zurück, sondern nahm 1850 einen Ruf als Professor ber philosophischen Rechts- und Staatswissenschaft zu Grät an. In demselben Jahre the schien seine "Drganische Staatslehre auf philosophisch- anthropologischer Grundlage" (Bb. 1, Wien 1850).

Ahriman (im Zend alihro mainyus, d. i. der bose, vernichtende Geist) ist in der dualistischen Lehre des Zorvaster die Personisication des Bosen, der Urquell aller sittlichen und physique Übel, das Oberhaupt der Dews oder bosen Geister, der Herr der Finsternis und des Todes, mit

somit ber ewige Gegensat und Gegner bes Drmuzd und bessen reinen Lichtreichs.

Ahumada (Don Pebro Giron, Marquis de las Amarillas, Herzog von), aus einem bie altesten span. Geschlechter, an bessen Spipe bie Berzoge von Dsuna stehen, trat fruh als Diff zier in die königliche Garde. Im Unabhängigkeitskriege leistete er als Chef des Generalstabs bes span. Heers die wichtigsten Dienste, obgleich sein Stolz sich ungern unter den Befehl des Des zogs von Wellington beugte. Nach Ferdinand's VII. Rückehr hielt er fich zwar fern vom Dofe und deffen Intriguen, erregte aber burch seine hinneigung zu einem gemäßigten Reprasentation spstem bas Misfallen des Königs. In Folge der Revolution von 1820 erhielt er das Minites rium des Kriegs, entsprach jedoch nicht den Erwartungen, und wurde nach dem misglucken Aufstande der Garde in die Provinz verwiesen. Bahrend der Reaction machte sein Dheim, be Bischof von Tarazona, einen vergeblichen Berfuch, ihn wieder ine Ministerium zu bringen. Dis Ronig erwiderte: "Ich will teinen Minister Giron, benn er wurde Konig und ich Minister sein. Gleichwol faßte Ferbinand VIL wieder Zutrauen und ernannte ihn in seinem Testament zug Mitgliede des Regentschaftsraths während der Minderjährigkeit seiner Tochter Isabella. dieser Eigenschaft protestirte er gegen die vom Ministerium Martinez de la Rosa wiber die i surgirten Provinzen ergriffenen Magregeln. Wiewol nach Geburt und Gesinnung Ariftotia widersette er sich boch ber Zulasfung der Granden als solcher in die Kammer der Proceres, bi ihn ber franz. Botschafter, Graf Ranneval, zum eifrigen Vertheidiger einer ersten Kammer 🗰 erblichen Mitgliedern umstimmte. Fortan galt er als Vertreter ber franz. Politik, und mahren er als Prasident der Proceres bei diesen großen Ginfluß übte, und ihn die Regentin zum Herze von Ahumada ernannte, verlor er bie Gunst der übrigen Classen. Als 1835 Toreño an M Spise der Geschäfte trat, übernahm A. das Kriegsministerium. Seine projectirten Becheffi rungen im heerwesen und seine Versuche zur Aussöhnung ber Basten blieben indes ohne G folg, und der Vorwurf des Nepotismus, der auf ihm lastete, machte ihn noch unpopuläng Noch vor der Erhebung der Junten gegen Toreño gab er seine Entlassung, und trat bei det Procerce (1835 — 36) als entschiedener Opponent gegen Mendizabal auf. Unter dem Ming sterium Isturiz und nach bessen Sturz hielt er sich zurückgezogen. Im Herbst 1837 fand er fil jedoch veranlaßt, Spanien zu verlassen und nach Frankreich zu gehen, wo er seinen Aufenthes in Bordeaur nahm. Eine politische Rolle hat er nicht wieder gespielt.

Aiblinger (Jos. Kaspar), geb. um 1775 in Altbaiern, Kapellmeister am vormaligen in Theater zu München. Er lebte früher lange in Italien und gab während seines dortigen unt enthalts viele Stücke für Orgel, Gesang und Orchester heraus, in welchen er sich als Vertreitster gehaltvollern deutschen Richtung gegenüber der ital. Inhaltslosigkeit zeigte. Die Oper "Nogdrigo e Ximene" entstand ebenfalls in sener Zeit. Als in München für die Sängerin Nannett Schechner - Waagen Glucks "Iphigenie in Tauris" in Scene gesest wurde, schrieb kandelbe eine große Scene als Einlage, die nicht für unwürdig erachtet wurde, neben dem Werke senes großen Meisters aufgeführt zu werden. Unter den Compositionen A.'s stehen seine Kirchenmusiken, in denen er die Erhabenheit des alten Stils mit der Freiheit des modernei

Sapes zu vereinigen weiß, oben an.

Aichach, Stadt in Oberbaiern, an der Paar und der Straße von Augsburg nach Regent burg, in fruchtbarer Gegend, mit 1850 E. Im J. 1208 zur Stadt erhoben, wurden die Mauer A.s aus den Steinen der von dem Herzog Ludwig I. von Baiern zerstörten Stammburg Bittelsbach erbaut, die bei dem eine halbe Stunde entfernten Dorfe Ober-Wittelsbach lag. Die Stelle der Burg, von der nur noch die Gräben sichtbar, bezeichnet setzt ein Denkmal.

Aichen ober eichen heißt bas Vergleichen und Regeln ber im Handel angewandten Make und Gewichte nach ben in ben Händen der Obrigkeit besindlichen Normalmaßen. Durch eines besondern Stempel, der dem geaichten Maße aufgedrückt wird, erhält dasselbe erst Gültigkeit. — Unter dem Aichen der Schiffe versieht man die Bestimmung ihrer Lastigkeit nach dem gebrauch lichen Landesmaße (Tonnen oder Lasten). Die hierbei angewandte Methode ist fast bei alles seefahrenden Nationen verschieden. — Aichmaß heißt häusig das im Großhandel mit Weit übliche Maß, sobald ein solches eigens für diesen Zweit eristirt, wie es in mehren suddeutschen

Staten der Fall ist. Im Gegensat heißt das für den Kleinverkauf und Ausschank bestimmte

gewöhnlich Meinere Mag bas Schenkmaß, Wirthsmaß ober Bapfmaß.

Aido-toi et le ciel t'aidera. Mit diesem Wahlspruch bilbete sich in Paris 1824, nach Befemmlung der ultraropalistischen Rammer, die ihre siebenjährige Dauer und die Integralerneuerung beschloß, eine Gesellschaft für gesehmäßigen Widerstand. Sie wurde von einigen Doctrinis, meift Rebacteuren bes "Globe", gegründet, und viele Mitglieder ber geheimen politischen Bereine schlossen sich ihr an. Eine besondere Thätigkeit entwickelte sie in den letten Jahren der Melauration, als sich Guizot ihr angeschlossen hatte und zu ihrem Präsidenten erhoben unden war. Damals fah man in ihrem Centralcomite bie später an allen Zweigen ber Berwitting theilnehmenden jungen Schriftsteller bes "Globe": Rémusat, Duchatel, Duvergier khauranne, Dejean, Dubois, Montalivet u. A., neben Thiers, Mignet und ben Republikaum Carrel, Cavaignac, Bastide, Thomas, Marchais u. f. w. Als der "Globe" eingegangen De, wurde der "National" ihr Organ. Unter dem Einflusse des Bereins wurden Bahlfixiben verbreitet, zahlreiche Petitionen veranlaßt, Flugschriften verfaßt und in Hunberttausen-Im von Exemplaren vertheilt, sowie Associationen zur Verweigerung der von den Abgeordnetu nicht bewilligten Steuern gestiftet. Unter solchen Umftanden tam die verhängnisvolle Dppfion der 221 Abgeordneten zu Stande. Nach dem Ausbruche der Julirevolution, als schon ime große Zahl ber angesehensten Theilnehmer bes Bereins in die Administration eingetreten bie Erhaltung des europ. Friedens noch zweifelhaft war, dachte man in Frankreich baran. propagandistisch mit einer belg. und span. Revolution zu umgeben. So bildete sich aus Migliedern der Gesellschaft namentlich ein span. Comité, welchem Garnier-Pages, Löwe-Wei-Man, Arago u. A. angehörten, und bas in den Provinzen seine Correspondenten hatte. Die hufang von der Regierung unterstütte Gesellschaft sah sich bald von dieser verlassen, nahm men mehr bemofratischen Charafter an, und trat in Opposition gegen die Regierung und damysleich gegen einen Theil ihrer frühern Mitglieder. Sie löste sich 1832 freiwillig auf, Midem der Club der Bolksfreunde, unter Berufung auf das Berbot der nicht autorisirten Berbevon mehr als 20 Personen, geschlossen worden war.

Ligen ober Aichen, ein fürstl. Schwarzenberg'sches Lustschloß bei Salzburg, am Fuße bes 1868 F. hohen Geisberges, mit einem schönen, zu Ende des vorigen Jahrh. angelegten-Part, in Gemälde- und Rupferstichsammlung und einem kalten Mineralbade. In dem gleichnamischer Dorfe wurde Rettenpacher, der Verfasser der Annalen von Kremsmünster, geboren.

Migrette heißt im Franz. das federige Buschel, welches sich an der Spise der Samenkörner wacher Gewächse befindet, ebenso der kleine Federbusch, den verschiedene Bögel, unter andern Kneiher, auf dem Kopfe tragen. Aigrettes oder Reiherbusch, nannte man demnach die landen, aufrechten, zarten und weißen Federn, welche die Damen auf den Kopf steckten, um sich ein siestätisches Ansehen zu verleihen. Später hat man die Bezeichnung auf seden Kopfput auswicht, der mit jenem Federschmucke einige Ahnlichkeit besitt. So nennt man Aigrette auch

ben bouquetartig gefaßten Ropfschmud von Diamanten ober anbern Ebelfteinen.

"Miguillon, ein franz. Herzogstitel, der von bem Schloß und der Stadt dieses Namens im Bepert. Lot-Garonne hergenommen ist. Der Cardinal Riche'ieu kaufte die Besitzung 1638 k seine Nichte Marie Madeleine de Vignerod, die Tochter Rene's de Vignerod und der Fran-Duplessis, die Witme Antoine's de Roure de Combalet, eine hochsinnige Frau, welche Bertrauen ihres Dheims in hohem Grade genoß. Sie starb 1675 und hinterließ ihr Erbe jur Schwester Therese Bignerod. — Von dieser gelangte es auf deren Sohn: Arnaud Vigwood Duplessie Richelieu, Herzog von Aiguillon. Derfelbe war 1710 geboren und zog fruh bie Reigung der Geliebten Ludwig's XV., der Herzogin von Chateaurour auf sich, weshalb ihn der Bing zur Armee nach Italien schickte. Bei Chateau-Dauphin verwundet, wurde er Gouverneur WE Chaff und befehligte bann in der Bretagne. Hier schlugen seine Truppen 1758 einen Angriff ter Englander zurud; aber A. hatte sich mahrend des Rampfes in eine Mühle vertrochen. Gin tratiger Streit, in den er mit dem Parlament der Bretagne gerieth, drohte ihm fehr gefährlich Werben, wenn ihn nicht Choiseul aus Großmuth geschont und die Dubarri geschütt hatte. Durch Bestern Einfluß wurde er nach Choiseul's Sturz dessen Nachfolger, und ihm wird hauptsäch-Wie Somache und Unfähigkeit der franz. auswärtigen Politik zur Last gelegt, welche nunund namentlich bei ber Theilung Polens hervortrat. Bei ber Thronbesteigung Lub-XVI. wurde er durch den Grafen Vergennes ersett. Die Königin haßte ihn, weil er gegen ichte. Allianz war, und veranlaßte 1773 seine Verbannung, während welcher er 1782 starb. - Dein Sohn Armand, Herzog von Aiguillon, war 1789 Abgeordneter bes Abels zu Agen bei den Generalstaaten, erklarte sich für den dritten Stand, verzichtete unter den Ersten auf sein Privilegien, mußte aber 1792, nachdem er kurzeZeit an Custine's Stelle commandirt hatte, der

auswandern. Er starb 4. Mai 1800 zu Hamburg.

Aigued-Mortes, eine angeblich schon vom Kömer Marius gegründete Stadt im fram Depart. Gard, in einer weiten, mit Seesalz geschwängerten Sumpsebene, mit 3450 E., etw. 1/4 M. vom Mittelländischen Meere entfernt, und mit demselben durch den Kanal Grauden Roi oder Grande Roubine (Aigued-Mortes, Aquas mortuae), einer Fortsetzung des Bent caire-Kanals, verbunden. Der Ort treibt Fischerei, auch Salzhandel aus den zwei St. entfernt Salzwerten von Peccais. Ludwig der Heilige schiffte sich zu A. zwei mal (1248 und 1270) zu Kreuzzuge nach Palästina ein, was als Beweis gilt, das hier das Meer seitbem zurückgetreten is

Ain, Nebenfluß der Rhone in Frankreich, entspringt im Jura bei Nozeron, wird von The treuse-de-Baucluse an schiffbar, durchfließt die Departements Jura und Ain in einer Lange w 38 Lieues, und mündet bei Antron in die Rhone. Die Ufer sind steil, und der Fall des **Wast** laufs beträchtlich. Die Flößerei von Bauholz nach Lyon ist ansehnlich, während auf Fahren gen hauptfächlich Gyps von Villette gefördert wird. — Ain, östliches Departement in Frankell bas die ehemaligen Landschaften Breffe, Bugen (nun Bellen), Balromen, bas Fürstenthum Det bes, umfaßt. Im N. grenzt es an die Depart. Jura und Sadne-Loire, im D. wird es gri tentheils burch die Rhone von der Schweiz und Savonen, im S. durch diesen Fluß vom Depart 'Isere, im W. durch die Sadne von den Depart. Sadne-Loire und Rhone geschieden. Das 🕿 partement hat einen Umfang von 584822 Hectaren. Es ist im Osten bis zum Ainfluß durch Jura gebirgig; dagegen bildet ber Süden des westlich vom Ain liegenden Theils eine ( DLieues) große thonige Dochebene, bie von ungahligen Sumpffeen bedecktift, beren Ausbunft gen epidemische Fieber erzeugen. Der wellenförmige Norden dieses Theils besitt bas beffere La Überhaupt bieten nur die fruchtbaren, sandigen Ufer der Saone einigen Ersatz für das traus Innere. Bon bem ganzen Departement ift höchstens ein Drittel urbar, beffen reiche Getre production aber das Ganze versorgt. Außerdem producirt das Departement gute Zugpfei viel Rindvieh, Schafe, Schweine, im Norden und Often viel Geflügel, bas ein starter 🚾 fuhrartikel ist. Der breißigste Theil des Bodens ist von Laub- und Nadelholz bedeckt. Die 2004 berge auf der Höhenkette Revermont, links am Ain bis zur Rhone und Sadne, nehmen geg 50000 Hectaren ein. Von Mineralien finden sich viel Gifen- und Aupferoryd, Galmei ( Seligniat), bituminoses Holz und bituminoses Gestein, bas ausgebeutet wird, Gpps, verfa dene Thonarten zu Fayence und Töpferwaaren, versteinerte Muscheln u. s. w. Die Indust ift nicht sehr entwickelt. Das Departement, als beffen Hauptstadt Bourg gilt, zerfällt in fünf Arrondissements Bourg, Belley, Ger, Nantua, Trévour, und in 35 Cantons. D 355700 E. sind in 442 Gemeinden vertheilt.

Ainmüller (Mar. Eman.), geb. in München 1807, widmete sich unter Gärtner ber Archi tur, und ward durch seinen Lehrer, der die Umgestaltung der königs. Porzellanmanufactur nommen hatte, veranlaft, ber Anstalt als Decorateur beizutreten. Als biefelbe ber Schaupli der ersten Versuche für die Wiederbelebung der Glasmalerei wurde, gelang es vor Allen die Haupthindernisse bei der technischen Ausführung wegzuräumen. Bald wurde für die Wie malerei unter Heff Vorstande ein selbständiges Institut eingerichtet, und A. erhielt als Infe tor Gelegenheit, daffelbe durch seine technischen Erfindungen und Verbesserungen auf Sipfelpunkt zu heben. Er hatte ben glucklichen Gebanken, farbiges Glas mit farbigem, ftatt, früher geschah, weißes Glas mit farbigem zu überfangen, sodaß man über eine Auswahl 100—120 verschieben gefärbten Glastafeln in allen Abstufungen verfügen konnte. Er w zugleich der Erste, der im Verein mit Wehrstorfer Glasbilder auf einer Tafel ausführte, badurch die Cabinet-Glasmalerei wieder hervorrief. Auch befähigte ihn seine kunstlerische Auf bildung, die afthetische Regeneration, welche die neue Kunft neben der technischen zu vollbring hatte, kräftig zu unterstüßen. Die erste größere Arbeit der jungen Anstalt war die in den Si ren 1826—33 beschaffte Herstellung der Fenster des regensburger Doms. A. lieferte die A zierungen, die voll Reinheit des Stils und Klarheit der Zeichnung sind; auch malte er ba mehre Figuren. Dann folgten von 1833—38 die herrlichen Fenster der Maria-hilf-Rie in ber Vorstadt Au bei Munchen. Auch hier legte ber Runftler in bem ornamentistischen The ben größten Reichthum ebelster Formen bar. Ungablige fleinere Bestellungen bes In- und An landes liefen daneben und folgten. So wurden auf Beranlassung des Englanders Beresfol Hoppe 14 Fenster für eine irländische Rirche ausgeführt. Zwischen 1844 und 1848 fertigte m dann die Fenster, welche Konig Ludwig dem kolner Dom bestimmte und beim Dombel 18 übergeben ließ Bei allen diesen Arbeiten zeigte A. sein umfassendes und unertalent, den Bildern eine reiche, architektonische Umgebung zu schaffen, welche durch indniß der mittelalterlichen Bauart und durch geschmackvolle Anwendung ihrer 5 schönste mit dem sedesmaligen Bauwerke verschmolzen ist. Neben dieser Wirkch A. als Architekturmaler in Dl einen Ruf erworben. Unter seinen Bildern sind die Liebfrauenkirche zu München, die Marcuskirche zu Benedig, der ulmer Dom, zzimmer zu Salzburg, das Innere der Aukirche, im Besit der Herzogin von Leuchetersburg; serner, als Ausbeute einer 1843 unternommenen Keise nach England: der Windsorkapelle, der Westminsterabtei mit den Gräbern der Könige, sowie eine e mit dem Dichterwinkel. Sein in sehr großen Dimensionen ausgeführtes Archias Innere der Stephanskirche zu Wien, gehörte zu den vorzüglichsten Bildern der lusstellung von 1848.

rth (William Harrison), ein ausgezeichneter engl. Romanbichter, geb. 4. Febr. inchester, wo sein Vater als vielgesuchter Sollicitor wohnte. In der romantischen ves Landsiges Beech-Hill bei Manchester, welchen die Altern bald nach seiner gen, wuchs ber Rnabe auf, und erhielt hier den ersten Unterricht von seiner Mutbem Geistlichen Harrison. Ein schöpferischer Trieb, verbunden mit Lust am Schimd Prächtigen, machte sich zuerst bei ihm durch Neigung für Anfertigung von merkbar. Später fing er an sich bem Theaterspielen hinzugeben und für seine kleine Stucke selbst zu dichten. Bald versuchte er sich auch in Balladen und Romanzen, in einigen Blattern seiner Vaterstadt, theils in einer von ihm begonnenen Zeit-"Böotier", veröffentlicht wurden, und ihm einen localen Ruf verschaften. Auch n nun an Beiträge zu dem "European magazine", Constable's "Edinburgh magam "London magazine". Bur suristischen Laufbahn und zum Nachfolger im Abvoseines Baters bestimmt, wurde er nach engl. Sitte zu einem angesehenen Sach-Lehre gethan. Indeffen blieben bie Bureaugeschäfte über ber Belletriftit fehr verbis er endlich, durch ben Tob seines Baters zum Nachdenken gelangt, in einem I Jahren zu weiterer Ausbildung in seinem Berufe nach London ging. Auch hier seine Vorsatze seinen Neigungen; er hing dem Theaterbesuch und der Beschäftihoner Literatur nach. In diese Periode fällt die jest ziemlich verschollene Novelle Thiverton" (Lond. 1825). Ein zu London erworbener Freund, Ebers, der Verinigl. Opernhauses, mit dessen Tochter Fanny er sich 1826 vermählte, drang in ihn, geschäft zu eröffnen. Dieser Vorschlag, bem A. schnell eine ästhetische Seite abgeihn dergestalt an, daß er sein Erbtheil an sich zog, und sich in die Buchhändlerlaufglubend vom Berlangen und von Soffnung, die Belletriftit auf einen neuen, mahrischen Standpunkt zu heben und die Fabrikwaare der "fashionablen Novellen" pom erbrangen. Doch in seinen Ermartungen vielfach getäuscht und über Undant Mar schon nach anderthalb Jahren biese Laufbahn auf, um sich auf Reisen nach der id Italien zu begeben.

er nach England zurückgekehrt, war es ein Besuch im romantischen Chestersield, m ben Gedanken zu seinem Roman "Rookwood" (Lond. 1834) erweckte, in bem er ber Mrs. Rabeliffe wieder zu beleben versuchte, ben Sang zum Wunderbaren gleichm Interesse an der Schilderung altväterischer Bustande befriedigend. Dieses Werk proßem und allgemeinem Beifall aufgenommen, ba bas Gemisch von Schaurigem, milienmysterien und geheimnisvollen Zusammenhängen mit reichabwechselnden n aus dem Alltagsleben dem herrschenden Geschmack entsprach, und die Rraft der gen, verbunden mit der Kunst einer spannenden Anlage, worin A. hervorragt, den mbeten. Mit dem darauf folgenden "Crichton" (Lond. 1837), für den ihre der Berne schon in der Stizze 350 Pf. St. zahlte, beginnt die Reihe derjenigen Romane, . einen Reichthum antiquarischer Studien über engl. Denkmaler und Sitten ber urbeitet hat. Der "Jack Sheppard" (3 Bbe., Lond. 1839), welcher zuerst in "Bent-Many" erschien, wurde mit einem mahren Beifallesturm aufgenommen, in viele Berset und für drei londoner Theater dramatisirt, trop der heftigen Opposition der mb Moralisten. Indessen hatte er die Nedaction von "Bentley's miscellany" überpführte diese bis 1842, wo er selbst das "Ainsworth's magazine" grundete. Im J. in er dazu noch das "New monthly magazine" von Colburn als Eigenthum. In der Beinte Mufl. 1

ersten dieser Zeitschriften erschien 1840 sein "Guy Fawkes" ( 3 Btc., Lond.), Berfasser über 1500 Pf. St. eintrug; noch in demselben Jahre folgte ber "Tor Im Feuilleton der "Sunday Times" erschien 1841 "Old Saint-Paul's" (3 Bbe., sich die 1842 zuerst im "Ainsworth's magazine" veröffentlichten Romane " daughter" (3 Bbe., Lond. 1843) und "Windsor-Castle" (3 Bbe., Lond. 1843) Dieselbe Monatsschrift brachte 1844 auch sein "Saint-James or court of Q (3 Bbe., Lond.). In der "Sunday Times" erschienen sobann 1848 "The Lancash (3 Bbe., Lond.). Die meisten seiner Schriften find mit Zeichnungen von Cruitsh schmudt. Eine Auswahl seiner Jugendleistungen ist als "Deceraber tales" erf vollständige Ausgabe seiner Werke ward ebenfalls zu London seit 1848 veranstalte den seine Romane wiederholt und mehr oder weniger vollständig ins Deutsche ül 19 Bbe., Stuttg. 1843-48; Lpd. 1837-48). A. ist von fraftiger Constitution lebenslustigem Aussehen. Er arbeitet viel und rasch, sodaß er genug Zeit für die get den erübrigt. Seine Leistungen sind nicht frei von Effecthascherei; seine Composition trafte und ftarte Erschütterung ber Phantasie berechnet, seine Sprache schwungve seine Runst im Schildern von Ortlichkeiten, Personen, Sitten und Situationen

Minsworth (William Francis), engl. Arzt, Geolog und Reisender, ein Better geb. in Ercter 9. Nov. 1807, wurde, 16 J. alt, nach engl. Sitte, zu einem Arzte in die Lehre gegeben. Den bei ihm fruh ausgebilbeten Sang zum Wandern suchte Bere Ausflüge zu befriedigen, auf benen seine Liebe zu ben Naturwiffenschaften re rung fand. Im J. 1827 reiste er, nachdem er sein ärztliches Diplom erhalten, nac durchforschte hierbei die Auvergne und die Pyrenaen in geologischer Hinsicht. Nach nach Cbinburg zurückgekehrt, leitete er die Herausgabe des "Journal of natural phical science", und hielt geologische Vorlesungen. Ale 1832 in England und 18. bie Cholera muthete, widmete er sich eifrig als Hospitalarzt in London, nachher ir Studium dieser Arankheit, über welche er auch eine Aufsehen erregende Schrift v Seinen Aufenthalt in Irland benutte er vielfach zu geognostischen Ercursionen, at Dublin und Limerick vielbesuchte Vorlesungen über Geologie. Nach London : wurde er 1835 auf Empfehlung des Obersten Sabine der Euphraterpedition : Chesnen als Arzt und Geolog beigegeben, von welcher er 1837 über Kurdistan, und Rleinasien heimkehrte. Im folgenden Jahre sandte ihn die Geographische Ge die Gesellschaft zur Beförderung christlicher Erkenntniß mit Rassam und Ih. I nach Kleinasien, um besonders den Lauf des Halps zu erforschen und den Weele sten in Rurdistan einen Besuch abzustatten. Nach mehrfachem Aufenthalt gelang Mossul aus im Frühjahr 1840 nach bem Lande ber Nestorianer vorzubringen. Rückehr im Frühjahr 1841 legte er die Ergebniffe feiner Forschungen und Brot zwei Werfen nieber: "Researches in Assyria", und "Travels and researches in Mesopotamia, Chaldea and Armenia" (2 Bbe., Lond. 1842). Außer vielen zei handlungen schrick er auch: "The claims of the christian aborigines in the East vels in the track of the 10000 Greeks" (2 Bde., Lond. 1844). A. sebt auf sei London in häuslicher Zurückgezogenheit.

Misne, linker Rebenfluß ber Dife, entspringt im frang. Depart. Maas (Meufe court, durchfließt, gegen RBB. gerichtet, die Depart. Marne und Ardennen, dann g Depart. Aisne, und einen Theil des Depart. Dise, wo er oberhalb Compiegne fällt. Sein Lauf beträgt 62 Lieues, wovon 28 schiffbar sind. — Aisne, ein nördlic ment Frankreichs, mit der Hauptstadt Laon, von der Aisne, dann im R. von 1 beren Rebenfluß Gerre, im S. von ber Marne burchflossen, umfagt einen Theil Picardie, der Isle-de-France und Brie, und grenzt im N. an das Depart. Nort an Belgien, im D. an die Depart. Ardennen und Marne, im S. an das Depart. E im M. an die Depart. Dise und Somme. Es hat 735378 Hectaren an Umfang, i Arrondissements St.-Quentin, Vervins, Laon, Soissons, Château-Thierry und in getheilt, und zählt 542300 E., die in 840 Gemeinden leben. Das Klima ift gem sund, das Land überhaupt fruchtbar. Die Hauptproduction besteht in Getreide; b ift dagegen gering. Wein wird nur südlich von Laon, sowie auf ben Höhen an an ber Marne gebaut; in den Arrondissements St.-Quentin und Laon bereitet me cider. Mit dem Beu, das befonders die Thaler der Marne liefern, wird Paris vi Mineralreich gewährt nur Gewöhnliches. Die industrielle Thatigkeit außert fich an

u Baumwollenzeugen; außerdem gibt es viele Zuckerfabriken, Eisenwerke, die berühmte Spieschien zu St.-Gobin, eine Glashütte zu Folembran, Fabriken chemischer Producte u. s. w. Aistulf, König der Longobarden, folgte seinem Bruder Ratchis 749. In der Absicht Italien pendem, unterwarf er sich Ravenna, das ganze Erarchat und bedrohte Rom, sodaß sich der Popf Stephan II. nach Byzanz um Hülfe wenden mußte. Da seine Bitten hier erfolglos biden, eilte er selbst zu Pipin, welcher ihm seinen Beistand zusagte, die Bersuche A.'s zu unterhundn zurücknies, 754 nach Italien zog, Pavia belagerte, und so den A. zu dem Versprechen wissen, der rom. Kirche Genugthuung zu leisten. Doch kaum war Pipin zurückgekehrt, als A.

Den win neuem belagerte. Ersterer unternahm daher 755 einen neuen Feldzug nach Italien, was die Longobarden zur Zurückgabe der eroberten Plätze und schenkte diese dem Papste mit Bodehalt der Oberherrlichkeit. Während der Rüstungen zu einem neuen Kriege verlor A. 756

and den Stury feines Pferdes das Leben.

Sitzema (Lieuwe van), holl. Geschichtschreiber, geb. 1600 zu Dottum, gest. 1669 zu Haag, minte aus einer abeligen Familie in Friesland, und trat schon in seinem 17. Jahre nicht der Beisall als lat. Dichter auf. Doch entsagte er dem Umgange mit den Musen, legte sich it alem Eiser auf die Politik und die Staatswissenschaften, und ward Agent der Hanselte zur Gebesche seiner Beit. Er reihete dieselben im Orginal und in einer holl. Übersehung aneinander, schof so, erzählend und sene Actenstücke erläuternd, ein Geschichtswerk, das für den Dilettum wenig Anziehendes hat, aber dem Geschichtsforscher unentbehrlich ist, und ohne welches schwingendste Periode der niederländ. Geschichte, vom Ende des Wassenstillstandes (1621) die Vechener Frieden (1668), beiweitem weniger bekannt sein würde. Dieses Wert führt den Viesken van staat en oorlogh, in ende omtrent de vereenigde Nederlanden" (14 Bbe., 1657—71). In der zweiten, hin und wieder erweiterten Ausgabe (7 Bbe., Haag 1669)

72) ift Manches ausgelassen, was die erste enthält.

Tir, Stadt in Frankreich, Hauptstadt der ehemaligen Provence, und Hauptort des gleichwigen Arrondissements im jehigen Depart. Rhonemundungen, mit 17000 E., ward 120 Ehr. durch den Römer Cnejus Sertius wegen der dasigen Mineralquellen angelegt, und des-🗖 Aquae Sextiae genannt. A. ist Six des Erzbischofs von Arles und Embrun, eines Appellde, eines Civil- und eines Handelstribunals, und besitt eine Atademie für Theologie und tisprudenz, eine Normalschule, eine Schule für Künste und Gewerbe u. s. w., ein Museum, bedeutende öffentliche Bibliothek mit 100000 Banden und 1100 Handschriften in dem **dethause. Vorzügliche Gebäude sind: die alte Kathedrale mit antikem Vaptisterium; die** Bifche Et.-Johanniskirche mit dem Begrabnif der Grafen von Provence; ber 1831 vollen-EJustizpallast. Eine eigenthumliche Zierde bieten auch die vielen öffentlichen Fontainen. Die kiebsamteit der wiederaufblühenden Stadt besteht hauptsächlich in der Olbaumeultur, dann Baumwollgarnspinnerei, Lederbereitung und Handel mit Wein, Dl, Mandeln u. f. w. Die kemalquellen von A. sind schwach schwefelhaltig, mit einer Temperatur von 28—34", klar burchsichtig wie das reinste Quellwasser, fast geruchlos, jedoch mit einem etwas bitterlichen fimack. Sie haben den Ruf, die Schönheit der Haut zu erhalten, und werden deshalb bewers von Frauen besucht. Auf der Cbene zwischen A. und Arles breitet fich das Schlachtfeld B, wo Marius die Teutonen schlug. -- Air, Aquae Gratianae, Allobrogum, eine kleine abt Savonens, mit 2150 E., in einem reizenden Thale unweit des Sees Bourget, 11/4 M. wach von Chambern, war schon in der rom. Raiferzeit ein besuchter Babeort. Unter scischlreichen Resten aus dem Alterthum sind der sogenannte Bogen des Pomponius, die Minen eines Tempels und eines Vaporariums am besten erhalten. Der König von Sarbinien he hier ein großes und wohlgebautes, aber selten besuchtes Palais. Die Baber sind Schwebermen. Man unterscheidet die Schwefelquelle oder Quelle von St.-Paul mit einer Tempevon etwa 43", und die (keinen Alaun enthaltende) Alaunquelle von mehr als 45°. Das Mer beiber Quellen ist klar, hat einen schwach hepatischen Geruch und Geschmack, und wird Baben und Trinken besonders gegen Pfortaderstockungen, Blennorthöen und Rheumains, auch in Form von Gasbäbern und Douchen benutt.

Mfaccis, Hauptstadt der Insel und des Depart. Corfica, im J. 1495 eine Viertelmeile subben dem alten Adjacium erbaut, ist der Sitz eines Bischofs, hat eine Atademie und ein Hankollegium, und zählt 9200 E., die sich theils von Sardellen- und Korallensischerei, theils dem Handel mit dem in der Umgegend reich und gut gedeihenden Wein und Di nähren. Unter den Gebäuden A.s verdienen die Domkirche und das alte Jesuitenkloster Erwäh Der Hafen, von einer starken Citadelle vertheidigt, ist weit und bequem, bietet aber geg Westwinde wenig ober keinen Schup. A. ist bekanntlich der Geburtsort Napoleon's.

Ajax (griech. Aias) hießen zwei der griech. Heerführer vor Troja. Der Eine war der des Dileus, Königs der Lotrer, auch der Kotrer oder Kleinere genannt. An der Spik 40 lokrischen Schiffen zog er mit vor Troja, wo er als einer der tapfersten Helden erschein zumal an Schnelligkeit mit Ausnahme des Achilles Keiner gleichkommt. Als nach der leung Trojas Kassandra sich in den Tempel der Pallas flüchtete, ward sie von ihm mit E herausgerissen und fortgeschleppt; andere Sagen lassen ihn sogar die Prophetin im T der Göttin schänden. Obschon er sich von diesem Frevel, dessen Odysseus ihn beschuldigte, einen Eid reinigte, so traf ihn doch die Nache der Göttin, welche ihn in den Fluten des Aumkommen ließ. — Der andere Ajar, der Große genannt, war der Sohn des Telamon, I von Salamis, von mütterlicher Seite ein Enkel des Aacus. Er zog mit 12 Schiffen gegen und wird von Homer als der tapferste und schönste der Griechen neben Achilles geprieser nach des Achilles Tode die Wassen desse hatte, dem Odysseus zugesprochen wurden, bemächtig Jorn und Wuth seiner Seele, und in Verzweissung stürzte er sich in sein Schwert. Dieses des Helden ist der Gegenstand einer uns erhaltenen Tragödie des Sophokses: "Der rasen

Ajo und Aja, ein ital. Wort, das Erzieher, Erzieherin bedeutet, und in Spanien vo weise den Hofmeistern und Gouvernanten der Infanten und Infantinnen beigelegt wird.

am oftr. Hofe ift biefe Benennung gebrauchlich.

A jour (wortlich: zu Tage, durchsichtig) gebraucht man bei Sandelsbuchern, wer Beschäfte eingetragen sind, überhaupt auch von jeder Sache, die klar und vollständig ve - A jour faffen, nennt man bei Ebelsteinen, insbesondere beim Diamant, die Art der Fa welche ben Stein oben und unten frei läßt. Sie kommt nur benjenigen Steinen zu, wel rem Körper nach einen solchen Schliff gestatten, daß sie bei fast völliger Blosstellung fi Auge noch den gehörigen Effect machen. Der Brillantschliff, der immer Diamanten von! Rörper erfordert, weil er dem Steine im Grunde bie Gestalt zweier mit der Grundflache g menstoßender Pyramiden mit abgestußten Spißen gibt, eignet sich baher vorzugsweise fi Fassung, weil sie von dem Feuer und Farbenspiel dieses Schliffs am wenigsten verdeckt. ! Diamanten, wie die Rosette, die auf einer Seite flach, auf der andern gewöhnlich durd Reihen Facetten gewölbt ift, gewinnen mehr an Effect, wenn ihre untere ebene Flache übe trichterförmig mit Gilberfolie ausgelegte hinten geschlossene Höhlung (ober auch über i Binn formirte, innen mit Facetten versehene Höhlung in der Fassung) so gelegt werden, d Höhlung gewissermaßen einen Hohlspiegel hinter bem Stein bilbet und das Licht zurud Bon vorn gesehen kommen die so gefaßten platten Steine bem Brillant möglichst nabe, n Effect verloren gehen wurde, wenn das Licht hindurchfallen konnte.

Atademie heißt in der gewöhnlichsten Bedeutung des Worts ein Berein von Gelehrte Rünstlern, die gemeinschaftlich die höhere Ausbildung der Wissenschaft und Runst sid Zweck gesetzt haben. Weber Besoldung von Seiten des Staats noch Unterricht der Juger wesentliche Erfodernisse einer Atademie. Zwar sind manche Atademien jest zum Theil & stalten, wie man benn auch in Deutschland bie Universitäten Afabemien nennt; allein fi ren es früher nicht. Die Mitglieder ber Atademie, die sich gewöhnlich in ordentliche, Ehrei correspondirende Mitglieder sondern, mablen sich entweder selbst ein Fach der Wissenscha der Kunft zur Bearbeitung, ober es wird ihnen ein solches von der Regierung übertragen betreffenben Arbeiten werben in regelmäßigen Berfammlungen vorgelesen und in ben schriften der Atademie abgedruckt; auch stellen die Mitglieder über schwierige wissensche Gegenstände Preisaufgaben, für die gewisse Summen ausgesetzt find. Der Name rub der außerhalb Athen gelegenen Besitzung eines gewissen Atademus her, welche dieser dem ! zum Behufe eines Gymnasiums ichentte, bas die Benennung Atademie behielt. Hier Plato, weshalb seine Schule die akademische genannt wurde. Die erfte Anstalt im Alter welche den Namen Atademie nach unsern Begriffen verdient, war die in Alexandrien. ihrem Muster stifteten seit dem Ende des 1. Jahrh. n. Chr. die Juden und später die Rhalif Araber, Al-Mansur, Harun-al-Raschib und Al-Mamun, mehre Atademien. Die auf Al Rath von Karl d. Gr. gegründete Atademie ging nach des Erstern Tode wieder ein, i sich bis ins 15. Jahrh. nicht die geringste Spur einer eigentlichen Atademie findet. Erf Ronftantinopele Groberung, als mehre gelehrte Griechen nach Unteritalien flüchteten,

Lorenzo de' Medici wieder eine griechische, dann Cosmo de' Medici eine Platonische Akademie. Auch sie geriethen zwar sehr bald wieder in Verfall; allein an ihre Stelle traten umfassendere Addemien, die zunächst von Italien aus, wo die älteste zu Neapel zwischen 1450 und 1440

gestiftet wurde, sich bann burch alle Staaten Europas verbreiteten.

Die Atademien lassen sich eintheilen in allgemeine und in solche für besondere 3wecke. Unter den allgemeinen wissenschaftlichen Atademien erwähnen wir folgende: Die Atademic ber Sinfte und Biffenschaften zu Berlin wurde vom Könige Friedrich I. 1700 gestiftet, und zerfik in eine physikalische, mathematische, philosophische und historisch-philologische Classe. Zebe defelben wählte früher einen Prasidenten und gegenwärtig statt dessen einen Secretär auf Leindjeit. Der erste Präsident war Leibnis. Erst unter Friedrich II., der Maupertuis zum ifibenten ernannte, stieg ihr Ansehen. Zwei mal im Jahre halt sie öffentliche Sitzungen. Dem, der die Preisaufgabe am besten beantwortet, wird eine Medaille von 50 Dukaten zu Beil. Shre Verhandlungen erscheinen seit 1811 regelmäßig, früher in franz., jest in beut-Mer Sprache. — Die Atademie zu Bologna, gestiftet 1690, erneuert 1829 von Pius VIII., 1731 — 91 "Commentarii" (7 Thle. in 11 Bbn.), später 1834 — 39 "Novi commlarii" (4 Bde.) heraus. — Die Akademie zu Dublin bildete sich 1782 größtentheils aus m Mitgliedern ber Universität, und läßt regelmäßig seit 1788 ihre Abhandlungen erschei-Econ 1683 bestand in Dublin eine Akademie und seit 1740 eine physikalisch - historie Sesellschaft, allein beide gingen wieder ein. — Die Akademic zu Kopenhagen verdankt m Ursprung seche Gelehrten, denen Christian VI. 1742 das Ordnen des Münzcabinets über-Unter ihnen war der Graf von Holstein, auf dessen Antrieb der König 1743 die Akademie feinen Schut nahm, ihr ein bestimmtes Einkommen anwies und sie ermächtigte, ihre Thathi weiter auszudehnen. Ihre Schriften erscheinen in dan. Sprache, sind aber zum Theil ins Achische übersett. — Die Akademie zu Lissabon, gestiftet 1779, besteht aus drei Classen und 60 Mitglieder. Seit 1797 läßt sie ihre sehr umfangreichen "Memorias" erscheinen. -Die Atabemie der Wissenschaften zu München wurde 1759 gestiftet, 1805 ansehnlich er-Witert, und Jacobi Präsident derselben. Sie gibt "Denkschriften" heraus. — Die Acadéde royale des sciences zu Paris wurde 1666 von Colbert gestistet, 1699 durch den König Fätigt, 1793 aufgehoben und durch das Nationalinstitut ersett, bis Ludwig XVIII. sie 1814 Aderherstellte. Sie besteht jest aus acht Classen. Ihre Schriften, von denen mit Unterbrechunin jährlich ein Band erschien, füllen über 150 Bände. (S. Institut.) — Die Akademie zu etersburg, zu der unter Wolf's und Leibnig's Beirath schon Peter d. Gr. den Plan entbefen hatte, wurde 1725 von der Kaiserin Katharina I. gegründet. Unter Peter II. gerieth die Bademie fehr in Berfall, erhob sich aber unter der Raiserin Anna, sank dann wieder herab, bis burch Elisabeth von neuem gehoben ward. Ihre Schriften führten von 1725—47 den Titel Commentarii", von 1748 — 77 "Novi commentarii", von 1778—82 "Acta", von 1783 -95 "Nova acta", spater "Mémoires". — Die Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 739 als Privatverein von sechs Gelehrten, unter benen Linne war, gestiftet, ward 1741 als Brigliche Atademie anerkannt, und ist seit 1799 in sieben Classen getheilt. Ihre seit 1739 belich erscheinenben Schriften bilben seit 1780 eine neue Folge. Die Atademie der schönen Effenschaften und des Alterthums zu Stockholm wurde 1753 gestiftet und 1786 erneuert. re Memoiren erscheinen seit 1755, und seit 1800 in einer neuen Folge. — Die Akabemie ber iffenschaften zu Wien, gestiftet 1846, zerfällt in eine hiftorisch-philologische, eine mathematischturmissenschaftliche, eine philosophisch-staatswirthschaftliche und medicinische Classe, veröf-Micht seit 1850 "Denkschriften" und seit 1848 "Sitzungsberichte", und hat bereits die Her-Sgabe bedeutender gelehrten Arbeiten bewerkstelligt.

Unter den Akademien für besondere Facher der Wissenschaften erwähnen wir folgende: 1) Für breichen: Die Accademia della crusca oder Academia sursuratorum zu Florenz, wurde 1582 geschen: Die Accademia della crusca oder Academia sursuratorum zu Florenz, wurde 1582 geschwet und machte zuerst durch ihre Angriffe auf Tasso Aussehen. Ihr Hauptverdienst bestein der Absassung eines trefslichen Wörterbuchs und in der Besorgung correcter Ausgaben ber Dichter. — Die Académie française in Paris entstand 1629 als ein Privatverein und ihre sechs Jahre nachher von Richelieu zu einer Akademie für franz. Sprache, Grammatik, ireise und Beredtsamkeit erhoben. Ihr verdienstlichstes Werk ist das Wörterbuch der franz. Ireise, welches zuerst 1694 erschien. (S. Institut.) — Die zu Madrid vom Herzog von besona 1714 gestistete und im folgenden Jahre bestätigte Akademie hat sich große Verdienste Wie Reinheit und Vervollkommnung der Sprache, besonders durch Ausarbeitung eines Wörsche, erworben. — In Petersburg ward 1785 für die russ. Sprache eine Akademie gegründer

und mit der Atademie der Wiffenschaften verbunden. — Auch in Stockholm ward 1789 ein demie für die schwed., du Pesth 1830 eine für die ungar. Sprache gestiftet. 2) Für Altert tunde: Dbenan steht hier die Académie des inscriptions zu Paris, gestiftet von Colbert für bas Studium alter Dentmaler und für die Berewigung mertwürdiger vaterlandischer nisse durch Münzen, Bildwerke, Inschriften u. s. w. Sie hatte anfange nur vier Mitglie aus den Mitgliedern der Académie française gewählt waren; aber 1701 wurde das P. auf zehn Chrenmitglieder, zehn Affocies, zehn Pensionare und zehn Böglinge festgefest. 1793 aufgehoben, wurde sie 1814 von Ludwig XVIII. wiederhergestellt. — Für das St der etrurischen Alterthümer wurde 1727 zu Cortona in Italien, und für die Aufhellu nord. Sprachen und Alterthümer 1710 zu Upfala in Schweden eine Akademie err beibe haben sehr schäßbare Arbeiten geliefert. — Um bie in Herculanum und Pompesi fundenen alten Denkmäler zu erklären, ward 1755 zu Reapel von dem Minister Tanu Herculanische Atademie gestiftet. - Im 3. 1807 wurde zu Florenz gine Atademie für die ! rung toscanischer Alterthumer, und zu Paris eine Keltische Atademie errichtet, um die Gesch Sitten, Alterthumer und Denkmaler der Relten, vornehmlich in Frankreich aufzuklaren. 3, Geschichte: Zur Erforschung der kirchlichen und politischen Geschichte Portugals stiftete ! Johann V. 1720 zu Liffabon eine Akademie. — In Madrid bildete sich um 1730 ein G tenverein zur Erklärung und Auffuchung ber hiftorischen Denkmäler Spaniens, welchen ! Philipp V. 1738 zu einer Atabemie erhob. Sie hat mehre ältere Geschichtswerke theils zu sten mal, theils in neuen Ausgaben bekannt gemacht. 4) Für Medicin: Die Leopoldinische demie der Naturforscher, ward 1652 von Banschius in Wien unter dem Namen Ac mia naturae curiosorum gestiftet, nahm dann zu Ehren Leopold's I., der sie ganz vorz begunstigte, ben Namen Caesareo-Leopoldina naturae curiosorum academia an unb h 1808 ihren Mittelpunkt in Bonn. Ihre schätbaren Schriften erschienen erst unter bem! "Miscellanea" (1705 fg.), bann als "Ephemerides" (1722 fg.), später als "Acta" w 1791 als "Nova acta". — Biele andere Gelehrte Gesellschaften (f. d.) sind nur dem F nach von den Atademien verschieden. So die Königliche Societät der Wissenschaften zu E gen, gestiftet 1750, die jährlich ihre "Commentationes" und "Göttinger gelehrte Anzeige scheinen läßt; die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu London, gestiftet 1654 der seit 1666 "Philosophical transactions" herausgegeben werden; die Gesellschaf Alterthumsforscher zu London, gestiftet 1751, deren Arbeiten unter dem Titel "Archaeo erscheinen; die literarische und philosophische Gesellschaft zu Manchester, gestiftet 178 Monatsberichte und Abhandlungen erscheinen läßt; die 1848 zu Washington eri Smithsonian Institution for the increase and diffusion of knowledge among men, bit einige tuchtige Berte herausgegeben; die Königl. fachf. Gefellschaft der Wiffenschaften zu & in eine philosophisch-historische und eine mathematisch-physikalische Classe getheilt, seit gestiftet; die Asiatischen Gesellschaften (f. b.) und mehre der Historischen Bereine (f. b.) Institute, welche man sonst in Nordamerika Akademien nennt, find gewöhnlich Lehranste

Atademien ober Atademiestude nennt man die Zeichnungen auf den Kunstschulen,

auch die Theile des Körpers, welche zum Vorbilde dienen.

Atademisch, im weitesten Sinne Alles, was sich auf Atademie bezieht. Gewöhnlich das Wort aber nur in Beziehung darauf gebraucht, daß man auch die Universitäten ! mien nennt. In biesem Sinne spricht man von akabemischen Bürgern, und versteht be Alle, welche unter ber akademischen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit stehen. Die neue hat den Rreis derfelben an den meisten Orten wesentlich verengert und so ziemlich auf die i lichen Studirenden beschränft, mahrend man früher auch Ausstudirte, solange sie am Ur tatborte lebten, zu ben Atademikern rechnete. Überhaupt suchte man früher ben Univer eine möglichst eremte und autonomische Stellung zu sichern, um auch badurch auszudt bag man sie nicht als bloge Landes- ober gar Ortsinstitute, sondern als ein Gemeingut be Ufirten Menschheit betrachte. Das Utilitatsprincip ber neuern Beit hat weniger die Al der freien Pflege der Wiffenschaft, als die Absicht ins Auge gefaßt, die Universitäten p bungsanstalten für bestimmte Berufsfächer im Interesse bes Staats, bem sie gunachft a ren, zu benugen, und baraus, sowie aus politischer Angfilichteit, find benn mehrfache Bef kungen der akademischen Freiheit hervorgegangen. In der lettern liegen als wesentlie jest die Lehr- und Lernfreiheit, sowie überhaupt alles Das, was sich auf die Thatsache gr daß die Studirenden, wenn auch noch nicht in das burgerliche Berufeleben eingetreten, be Erziehungsmitteln der Schule entwachsen find. Die besondern Gesichtspunkte, welche be mleben einer oft ansehnlichen Bahl studirender Jünglinge aus allen Ländern, und überbie Eigenthumlichkeit ihrer Stellung, Richtung und Berhaltniffe an die Sand gibt, haben ondern akademischen Gesetze hervorgerufen. Ebenso dürfte auch das Fortbestehen einer nischen Gerichtsbarkeit für Disciplinarvergehen und Schuldsachen im Interesse aller liegen, weil nur hierdurch eine Berücksichtigung der besondern Natur des Verhältniffes Borwalten des Grundsages der Billigkeit aber ben bes strengen Rechts möglich wird. ademische Legion pflegt man überhaupt die aus Studenten und Universitätsgenossen get bewaffneten Corps zu nennen. Namentlich wurden bergleichen Corps, zur Unterftugung weiterung der Bürgerwehren, in den Bewegungen des Jahres 1848 in mehren deutiniversitätsstädten errichtet. Größere Bedeutung erlangte unter diesen die akademische ju Wien, die daselbst im Marz 1848 aus den Genossen der Universität und des Polyben Institute zusammentrat, und der sich später die wiener Künstler anschlossen. Das bildete unter einem selbständigen Commandanten einen Theil der Nationalgarde, erch eine große Popularität, und nahm ben thätigsten Antheil an den Greignissen jenes Nach der Unterwerfung Wiens ward im Nov. 1848 mit der Nationalgarde auch ion aufgelöst.

lephen, auch Quallen oder Medufen genannt, bilden eine besondere Classe von Thieren, tegen großer Einfachheit ihrer Drganifation, undeutlicher Spuren eines Nervenspstems mgel von Sinneswerkzeugen als die niedrigsten aller Thiere betrachtet werden muffen. lephen haben einen gallertartig durchscheinenden Körper, der meift scheiben- oder schirmestaltet, bisweilen fast tugelig ist, weder Haut noch Musteln bemerken läßt, am Rande Mittelpunkte verschieden gestaltete Fangarme ober Faben trägt, sonft aber mit Bemeganen nicht versehen ist und nicht selten in prachtvollen Farben glänzt. Die Nahrung ils in eine Art Magenhöhle aufgenommen; theils burch Saugröhren in den Körper und besteht in kleinen Seethieren; von Zähnen u. s. w. ist keine Spur vorhanden. Die rzung geschieht bei wenigen burch pflanzenartige Reime, bei ben meisten burch Gier; bie Geschlechter häufig in denselben Individuen vereint. Junge Individuen sehen ganz is ale die altern. Ihre Bewegungen sind beschränkt. Indeffen fleigen sie willkurlich im tf und ab, wo alle, und zwar bis in hohen Breiten, ausschließlich leben und nur schwimigetroffen werden. Die größten messen bis zwei Fuß im Durchmesser; aber es gibt roffopisch kleine, von welchen bie stellenweise blutrothe Farbung der sublichen Meere, al das nächtliche Phosphoresciren des Oceans abzuleiten ist. Im Süswasser und selbst igeist zerfließen sie, und sind daher in Sammlungen felten. In neuesten Zeiten sind bie n viel studirt und genau beschrieben worden. So durch Eschscholt in dem "Spstem ephen" (Berl. 1829), Gode in den "Beiträgen zur Anatomie der Medusen" (Berl. ihamisso, Tilesius, Mertens, Lesson, Edwards, Quon und Ganmard, Péron, Brandt, al durch den Norweger Sars. Die Afalephen heißen auch Seenesseln, weil sie auf der merzhafte Rothe hervorbringen. Vielen Seethieren und Seevogeln bienen fie zum Futter. :Ikalaki (georgisch: Neustadt), liegt nordöstlich von Erzerum an einem Bache, der sich luß Rur mundet. Die Stadt gehörte ehemals zu ber armenischen Provinz Rufaet, und in leit zu dem Paschalif Athalzit, fam aber im Frieden von Adrianopel (1829) in die Bande en. A ist wegen seiner Lage auf der Straße von Erzerum nach Tiflis sowie wegen sei-8 von großer Bedeutung. Die Bewohner sind zum großen Theil Armenier, beren Zahl taum auf 2000 belaufen mag.

manien, eine Lanbschaft bes alten Griechenlands, die durch den Ambracischen Meerendlich von Epirus, durch den Fluß Achelous östlich von Atolien getrennt, und durch das Meer im Wessen und Suden begrenzt wurde. Seinen Namen erhielt das Land der ich von Asarnan, einem Sohne des Alsmäon aus Argos, welcher zu den frühern Bet, den Laphiern, Lekeboern, Lekegern und Kureten, zur Zeit des Trojanischen Kriegs en aus Argos führte, denen später Korinther sich anschlossen. Diese verschiedenen Völmwaren unter dem Vorsitze eines Strategen in Kriegszeiten sest unter sich verbündet, we einen gemeinschaftlichen Gerichtshof zu Olpa. Häufige Kämpse mit den benachbarten hatten das Land bereits gänzlich verödet, als die Römer dasselbe nach der Einnahme von mit Epirus vereinigten. Die Atarnanen werden übrigens von den Alten als entschlossen haltend an der angestammten Freiheit geschildert. — Gegenwärtig bildet A. das nordie livadische Gouvernement des Königreichs Griechenland, begrenzt im D. von Atolien entane, im N. von der türk. Provinz Albanien und im B. bespült vom Busen von

Arta und dem Jonischen Meere. Der Aspropotanios oder Achelous bildet als bet Fluß die natürliche Osigrenze. Der östliche Hintergrund des Golfs von Arta oder de eischen Golfs wird von den wilden Bergketten des ambracischen oder athamanische ausgefüllt, welche vom Achelous in enger Spalte durchbrochen werden und sich su einer Ebene absenken, in welcher die abslußlosen Seen von Ambracia und Oser Südwestlich dieser Seen, von den südlichen Mündungsmorästen des Achelous dis zur eischen Golf im N., treten aus den zersplitterten Meerestüsten die steilen Felsterrassen nanischen Olymp, eines dichtbewaldeten Berghausens, der sich zum Gipfel des Berthürmt, nordwestlich mit dem Cap Actium endet und nur durch den 1500 Schritte b nal von Prevesa von den epirotischen Gestaden getrennt wird. Das Land ist jest zum Seltenheit im heutigen Griechenland, mit Wäldern umwachsen, in welchen man viel und einige kleine Dörfer, nirgend aber blühende Städte erblickt; denn selbst die Kamphilochikon oder Argos und der Hafen Vonisa (das alte Anaktorion) sind ohne X

Akastus, der Sohn des Pelias und der Anaribia, war Theilnehmer an der Kalt Jagd und einer der Argonauten. Als nach der Rücktehr vom Argonautenzuge die TPelias (s. d.) ihren Vater durch die List der Medea tödteten, verjagte er den Jason und laus Jostus, ward König und errichtete seinem Vater zu Ehren weit berühmte Leich

Akathistos (griech. wörtlich: "nicht setbar") heißt in der griech. Liturgie ein jä Sonnabende vor Judica (Festum acathiston) die Nacht hindurch stehend gesunger sang der Jungfrau Maria. Man hofft von ihm eine besonders wohlthätige Kra 7. Jahrh. Konstantinopel bei einer Belagerung zwei mal durch die Procession des Lheiligen Jungfrau unter Absingung jenes Gesanges gerettet worden sein soll.

Akatholiken, b. h. Nichttatholiken, werden alle Diejenigen genannt, welche, obgiten und getauft, doch nicht zur kath. Kirche gehören. In einigen kath. Ländern, bef Östreich, nennt man die Protestanten Akatholiken, um ihnen einen weniger gehässige zu geben. Im Allgemeinen aber wird der Name von Seiten des Katholicismus nur braucht, wenn alle verschiedenen nicht-kath. Kirchen zusammengefaßt werden sollen. Umg der Akatholiken ist natürlich je nach den Verhältnissen in den einzelnen Ländern v

Atazie (Acacia) ist, im strengern Sinne, eine Pflanzengattung aus der Famili mosen. Die Gattung Acacia unterscheidet sich von der Gattung Mimosa durch eir Anzahl von Staubgefäßen (10-200), und burch die nicht von Querscheidemanden ten zweiklappigen Hülsen. Die Akazien sind außer Europa über alle Erdtheile verbr zeigen großentheils ein sonderbares Außere, indem die Blattstiele sich blattartig a während die Blattchen mehr oder weniger verkummert sind. Andere Arten haben zahl berte Blatter, wodurch sie ein schones Aussehen gewinnen. In technischer Beziel manche berfelben fehr wichtig, indem ihr ausgefloffener, eingetrodneter Saft als Bun Handel kommt. Die in Afrika wachsenden Arten: A. gummisera, A. Seyal, A. Ehr A. tortilis und A. vera, liefern bas arabische Gummi, während das Senegalgummi 1 rek und A. Adansonii kommt. Die durch blattartig ausgebreitete Blattstiele ausge Urten wie: A. decipiens, A. armata, A. verticillata und A. alata, welche vorzüg holland angehören, werden in Gewächshäusern und von Blumenfreunden gehalter gewöhnlichen Leben bezeichnet man mit bem Ramen Akazie den aus Nordamer menben Baum Robinia pseudacacia L., aus der Familie der Leguminosen, wel Beinrich IV., gegen 1600, von Jean Robin zuerst in Frankreich aus Samen gezoge feitbem aber gradweise über bas ganze mittlere Europa und felbst bis in bas fübliche verbreitet worden ist. Wegen seines schnellen Wachsthums, seiner Bewaffnung mi und der Eigenschaft, sich durch Beschneiden in jede Form ziehen zu lassen, empfiehlt Beden. Man hat häufig versucht, ihn als Forstbaum im Großen zu erziehen, ist abe abgekommen, indem er in sehr kalten Wintern, wenigstens in Deutschland, leicht er windbruchig ift. Sein Holz ist dicht, schwer, nimmt eine schöne Politur an und zeigt a Grunde grünlichbraune Streifen. In Amerika wird es viel verbraucht, doch ist es zu manche Zwecke; im Baffer steht es ohne zu faulen, daher es auch zu kleinern Seef verwendet wird. Die rothen Afazien ber Garten gehören dersclben Gattung an, sind strauchartig; sie werben nach Arten unterschieben und stammen gleichfalls aus Nor — Die in den Apotheken kauflichen Flores Acaciae (Akazienblüten) haben zu Beranlassung gegeben. Diese Benennung ift eine altpharmaceutische für die Schleede Albat (b. i. ber sehr Große), eigentlich Dichelal-ed-din-Mohammed, mongolischer S

hindostan (Großmogul), der größte Fürst, den Asien in der neuern Zeit gehabt hat, war zu Amerot 1542 geboren und ein Nachkomme Timur's. Dreizehn Jahre alt, bestieg er 1556 nach seines Baters Homanun Tode, unter der Wormundschaft Beiram's, seines Bezirs, den Thron. Sehr hnell entwickelten sich seine ausgezeichneten Talente. Ungeachtet unaufhörliche Unruhen und nerst eine Verschwörung, in welche Beiram selbst mit verwickelt war, ihn fast immer an der Spipe seiner Deere zu sein nothigten, so widmete er doch der innern Verwaltung seines Reichs ie größte Aufmerksamkeit. Ein Freund der Wissenschaften, namentlich der Geschichte, verordtete er Untersuchungen über die Bevölkerung, die Natur- und Gewerberzeugnisse der einzelnen Provinzen seines Reichs. Die Geschichte seiner Regierung, sowie das Ergebniß aller auf seine Inregung unternommenen Forschungen, sowol in statistischer als in andern wissenschaftlichen Beziehungen, faßte sein Bezier Abul-Fazl (gest. 1602) in einem Werke zusammen, das den Nanen "Akbar-nameh" führt, und beffen britter Theil unter bem Titel "Ayini-Akbari" von Glabvin ins Englische übersett wurde (3 Bde., Ralkutta 1783—86 und Lond. 1800). A. starb nach lightiger Regierung 1605, und ihm folgte in der Regierung sein Sohn Selim, bekannter mter seinem Chrennahmen Dschehangir. Ein prächtiges Grabmal wurde ihm unweit Agra, bet er zu seiner Residenz erhoben hatte, errichtet.

Menfide (Marc), Berfasser des seiner Zeit berühmten didatischen Gedichts "The pleasums of imagination" und einiger medicinischen Schriften, war 9. Rov. 1721 zu Newcastle am Inne als Sohn eines Schlächters geboren. Er studirte erst Theologie zu Edinburg, später die Irqueiwissenschaft, prakticirte, nachdem er 1744 in Leyden promovirt, in Northampton und hampstead, zulest in London, wo ihm endlich nach vielsachen zum Theil durch seinen Stolz, inne reizdare Heftigkeit und seine Pedanterie verursachten Widerwärtigkeiten, das Glück lächelte. Ir starb zu London 23. Juni 1770 als Leibarzt der Königin, was er durch den Einfluß seines keundes Dyson geworden war. Einige seiner medicinischen Schriften, z. B. über die Lymphstäße (1757) und über die Ruhr (1764), waren verdienstlich. Seine spätern Poessen erreichen nicht den Ruf senes ersten Gedichts, das er schon im 23. Jahre schrieb, das aber außer den Berzügen der Correctheit wenig ausweist, was ihn zu seinem errungenen Dichterruhm berechten. Seine poetischen Werse gab Opson (Lond. 1772; neue Aust. 1807) heraus. Im "Petwine Pickle" hat uns Smollet in dem Pedanten, der ein Gastmahl nach antiker Weise gibt,

p satirisches Bild von A. hinterlassen.

Methe den Patriarchen Petrus Mongus nicht anerkannten, weil er 482 das schwankende welche den Patriarchen Petrus Mongus nicht anerkannten, weil er 482 das schwankende notikon (Vereinigungsedict) des Kaisers Zeno angenommen hatte. — Akephalen, d. h. kopfort Risgeburten (Monstra acephala), heißen jene Misgeburten, denen der Schädel, die obere schäfte, ganz oder fast ganz sehlt. Gewöhnlich ist hier in einem sehr frühen Zeitabschnitte in und Fruchtlebens das Gehirn und seine Hülle durch einen Krankheitsproceß gestört wordolche Kinder, wenn sie auch noch lebend geboren werden, können natürlich nicht fortles. — Akephalische Bücher (gleichsam hauptlose) sind Bücher, deren Anfang verloren geganwie es z. B. nit der römischen Geschichte des Ammianus Marcellinus der Fall ist.

Iterblad (Joh. Dav.), bekannter schwed. Sprachkenner und Alterthumsforscher, war 1783 in der königlichen Kanzlei angestellt, bei der er 1789 türk. Dolmetscher wurde. Im 1795 ging er als Gesandtschaftssecretar nach Konstantinopel, von wo er 1797 wieder abbem wurde. Hierauf lebte er, um 1800, eine Zeit lang in Göttingen; 1802 kam er als Geschaftssecretar nach dem Haag und im folgenden Jahre nach Paris, mußte aber 1804 auch Stellung wieder verlassen. Unzufriedenheit mit den Veränderungen in seinem Vatere bestimmte ihn, wie es scheint, alle Verhältnisse mit Schweden aufzugeben, und sich nach wenden, wo er bei der Herzogin von Devonshire und andern Literatursreunden Untergrum seine literarische Muße fand, der wir namentlich die für Paläographie und Evisit wichtige Schrift "Inscrizione greca sopra una lamina di piombo trovata in un senden wichtige Schrift "Inscrizione greca sopra una lamina di piombo trovata in un senden melle vicinanze d'Atene" (Rom 1813) verdanken. In der lesten Zeit seines Lebens er in Rom, wo er 1819 starb, den Fremden als Cicerone, und gab sich für einen Dänen Seine Schriften zeugen von großer Kenntniß der morgens. und abends. Sprachen.

tiba, der Sohn Joseph's, ein berühmter jüdischer Gesets und Mischnalehrer in Judaa, ibertraf 100 n. Chr. Obwol er sich erst im Mannesalter dem Studium zugewandt, übertraf bald sowol in der Summe des Wissens als in scharssinniger Einsicht alle seine Zeitgenof die Gründer der Mischna sind sämmtlich seine Schüler. Er machte große Reisen in

allen drei Welttheilen, und bemuhte sich überall, die Lage der Juden zu verbessern. Begen fer ner Theilnahme an dem Aufstande des Bar-Cochba (f. b.) ließ ihn Rufus 135 hiurichten.

Afturgie, Operationslehre ober operative Chirurgie, nennt man benjenigen Theil des chirurgischen Heilversahrens, welcher sich mit der Handhabung der Instrumente, besonders te zusammenhangtrennenden, beschäftigt, also vorzugsweise die Lehre von der Anwendung un Aussührung der blutigen Operationen. Sie zerfällt in einen allgemeinen und in einen besondern Theil, welch letzterer die einzelnen Operationen zur Beseitigung bestimmter Krankheitspftände, an bestimmten Theilen, mit bestimmten Instrumenten verrichten lehrt. Der große Umsamwelchen die Akiurgie besonders seit dem Ende des vorigen Jahrh. genommen hat, rechtsecht ihre besondere Darstellung in Vorträgen und Schristen. Die Geschichte der Akiurgie fällt wieder der Chirurgie (s. d.) zusammen, sa sie macht sogar den bedeutendern Theil derselben aus Aus der reichen Literatur heben wir hier nur hervor: Blasus, "Handbuch der Akiurgie (2. Aust., Ber 1841); Diessendach, "Die operative Chirurgie" (2 Bde., Lpz. 1844—48). Reuerdinge in auch als besondere Zweige abgehandelt die Operationslehre am Leichnam, und die Leichnam, und die Leichnam

von den unblutigen Operationen (Ahämaturgie).

Afferman, Stadt von 14000 E., in Bessarabien, an der Mundung des Onsester und a Schwarzen Meere, mit Citadelle und Hafen, ist das Alba Julia der Römer, das in der Bötte wanderung fast gang zerftort und erst von den Gennesen wieder gehoben, später eine Beute b Türken wurde. Die Stadt, von den Polen Bialogrod genannt (welches, wie Akjerman, Beife burg bedeutet), ist ihres Hafens, ihrer Festungswerke, ihres Handels und namentlich ihrer ausg dehnten Salinen wegen von großer Bedeutung. Die hier zwischen Rufland und der Pfe (für Ersteres durch Graf Woronzow und Marquis Ribeaupierre) am 6. Dct. 1826 abgeschloffe Zusateonvention zum Frieden von Bukarescht sollte die seit jenem Frieden immer verwickt gewordene ruff.-turt. Frage zur Erledigung bringen. Der neue Vertrag sicherte Rupland freie Schiffahrt für seine Flagge auf dem Schwarzen Meere und Sicherheit gegen die Corfan der Barbaresten, die Errichtung von Divans in der Moldau und Walachei, die Wiederwell barkeit der dortigen Hospodare nach ihrer siebenjährigen Regierungeverwaltung, die Herstellus der Privilegien Serbiens, in welcher Proving die turk. Truppen blos die Festungen besett in ten follten, dann die Anerkennung der durch eine gemischte Commission zu liquidirenden 🎀 vatfoderungen der russ. Unterthanen. Die Grenzen in Asien sollten bleiben, wie sie damalt in standen, mithin Rufland die von ihm in Asien besetzten turk. Festungen behalten. Die Richt erfüllung von Seiten der Pforte hatte den Krieg im I. 1828 zur Folge, welcher durch den 📶 den zu Abrianopel beendigt wurde.

Alfhath oder Gelath, Stadt in der armenischen Provinz Duroperan, im Kreise Penman den Ufern des Wansees, stand seit dem 9. Jahrh. durch Eroberung unter verschieden Herrschern. Im J. 1099 erhoben sich die Einwohner und wählten einen Krieger, Solme Kothbi, zu ihrem Gedieter, welcher den Titel König von Armenien annahm und die Gemans senschen Rachkommen vererbte. Sein Enkel Solman II. stard 1183 erbelos, worauf sich inne genländischer Weise mehre Hausstlaven der Herrschaft bemächtigten. Im J. 1207 unterwarfens die Einwohner A.6 freiwillig dem Walet-el-auhad Nodschem-ed-din, aus dem Geschlechte Saled din's, der über Miasaretin herrschte. Die Stadt und die umliegende Gegend blieden nun im Bischese bieser Kürsten bis 1245, wo die Mongolen sich des Landes bemeisterten und es der gemsschen Fürstin Thamtha zum Lehen übergaben. Schah Thamasp eroberte jedoch 1548 die Salund zerstörte sie zum Theil, sodaß Sultan Soliman später eine neue baute. Die großarige Nuinen der alten Stadt liegen innerhalb einer breiten Schlucht. Die neue Stadt ist von der relter Mauer und Gräben umgeben, innerhalb welcher sich ein Castell besindet. Sie gehöft gegenwärtig zum Paschalit Wan, und ist der Sit eines Suffraganbischoss des armenische

Erzbischofs von Wan.

Anotchen bilden. Als punktirte Akne bezeichnet man die sogenannten Miteser, wobei die Sei drusen von angehäuftem, und nach außen schmuzsardig gewordenem Fett ausgedehnt sind. Die sett läßt sich in kleinen Wülsten herausdrücken, welche man ehedem für Würmchen hielt. I ihm leben aber auch zuweilen kleine Milben (die Haarsackmilbe). Die zerstreute Akne ift k fetten und jungen Personen häusig; sie äußert sich am Nücken, im Gesicht u. s. w. durch tol Knötchen (Liebesblütchen). Die rosenartige Akne ist bekannter unterdem Namen Kupferausschlassupfernase, Finne (franz. Couperose). Bei ihr ist eine schleichende Entzündung und Vens

meiterung um die entzündeten Talgdrusen herum die Ursache der kupferrothen Farbe. Das übel hängt von innern Krankheitsursachen ab, bei den Frauen besonders von Menstruations-schlern. Bei Männern ist die rothe Nase (Burgundernase) nicht selten die Folge eines übermä-

figen Genuffes geiftiger Getrante.

Molutien ober Afolythen wurden bie niedern Kirchendiener genannt, die in der rom. Kirche schon im 3., in der griech, jedoch nicht vor dem 5. Jahrh. auftamen, und zum Anzünden der Scher (Accensores), Bortragen der Kerzen bei festlichen Umzügen (Ceroserarii), Darreichen bes Weine und Wassers beim Abendmahle, überhaupt zur Bedienung der Bischöfe und Prieste dei Amtshandlungen bestellt waren. Sie hatten den Rang nach den Subdiakonen. Noch ist ist bei der Ordination in der rom. Kirche die Weihe zum Akoluthen, wobei der Ordinand kenchter und Weinkannchen als Zeichen seiner alten Bestimmung empfängt, unter den vier kleizem Weihen die höchste. Das in der alten Kirche dadurch übertragene geistliche Amt aber ist eigeschafft, da die Dienste der Akoluthen schon seit dem 7. Jahrh. von Ausmärtern und Knaben aus dem Laienstande (Westbiener, Ministranten) verrichtet werden, die in den liturgischen Büden der rom. Kirche nur uneigentlich Akoluthen heißen. Die neuere griech. Kirche hat auch den Ramen dieses Amts nicht mehr.

Akömeten, d. i. Schlasiose, hießen Mönche strenger Observanz, welche, in drei Abtheslungm (Chören) einander ablösend, Tag und Nacht ununterbrochen Gottesdienst hielten. Sie enteswen im 5. Jahrh. zu Konstantinopel, und hatten ihren Mittelpunkt im Kloster Irenarion in der Rähe dieser Stadt. Ihre Regel nahmen auch viele andere Klöster an, unter denen das von dem Römer Studius 460 errichtete und nach ihm Studium benannte Kloster das einflußreichste weberühmteste war. Im 6. Jahrh. wurden die Akömeten nestorianischer Ansichten halber dem Kirchenbann belegt. Nach ihrem Stifter Alexander, einem Sprier (gest. um 430),

ien sie auch Alexandrier.

Atotyledonen bilden nach Jussien eine große Hauptelasse der Pflanzen, die sämmtlich nach ken Baue des Samens und der ganzen nachfolgenden Entwicklung in Afotyledonen, d. h. Pflanzen ohne Samenlappen, Monokotyledonen (s. d.), Pflanzen mit einem Samenlappen, und Viotyledonen (s. d.), Pflanzen mit zwei Samenlappen, zerfallen. Die Classe der Akotyledomen enthält dieselben Pflanzen, welche Linne in seiner 24. Classe als Kryptogamen aufführte, vim enthält dieselben Pflanzen, Welche Linne in seiner 24. Classe als Kryptogamen aufführte, vim die Pilze, Algen, Flechten, Laubmoose, Lebermoose und Farrn. Sie umfassen die Pflanzen der niedrigsten Bildung, deren Samen, wie eben angedeutet, keine Samenlappen ha-

ben, und deren Bluten für das bloße Auge nicht sichtbar find.

Afrisus, König von Argos, war der Sohn des Abas und Gemahl der Eurydice, die ihm tine Tochter, die Danaë, gebar. In Delphi bat er um einen Sohn, und empfing die Weissamm, daß seine Tochter einen Sohn gebären wurde, durch den zu sterden vom Schicksal ihm bestimmt sei. Deshalb sperrte er die Jungfrau in ein unterirdisches ehernes Gemach. Sein Bwillingsbruder Prötus aber fand dennoch durch Bestechungen den Weg zu ihr, oder, wie es wech einer andern Mythe heißt, Jupiter drang als stüssiges Gold durch das Dach herein, worauf feschwanger wurde und den Perseus gebar. Als das Kind einige Jahre alt war, hörte A. desse Stimme. Er führte die Danaë nehst ihrem Sohne aus dem Gefängnisse heraus, und als sie wes seinen Bestagen den Gott als Vater nannte, übergad er sie nehst dem Kinde in einem Kasten bem Meere. Dieser schwamm bei der Insel Scriphus an, woselbst sie Beide Diktys aufnahm, der den Perseus erzog. Als später A. nach Thessalien geslüchtet war, und den Leichenspielen, welche dem Könige von Larissa gegeben wurden, beiwohnte, erschien daselbst auch Verseus. Hierbei tödtete Perseus unversehens seinen Großvater A., indem der von ihm geworfene Distus besten auf den Fuß siel. Das Drakel wurde somit erfüllt.

Mroamatisch (griech.) heißt, was gehört werden kann, oder was nur durch Hören vernommen wird. Man nennt daher namentlich einen akroamatischen Vortrag einen solchen, wo der Letter zusammenhängend spricht, und der Lernende nur zuhört; im Gegensaße zu dem dialogischen und katechetischen Vortrage, wo der Unterricht in der Form des Gespräche, durch Frage

and Antwort mitgetheilt wirb.

Merolithen (griech. Afrolithoi) nennt man die altesten Werke der griech. Plastik, in denen be Holzschniperei zur Marmorbildnerei übergeht. Die Kernform ist noch in alter Weise von belz, mit der gebräuchlichen Tempelgewandung bekleidet. Die Ertremitäten dagegen, Kopf. bewe und Füße, sind von Stein, und sie bilden das aus der Gewandung hervorschauende Nacte.

-Meropolis, d. i. Oberstadt, Beste, Burg, Citadelle. Mehre der wichtigern Städte Griechenends und Kleinasiens waren durch Akropolen, hoch gelegene, die Stadt und ihre Umgebung

Verschende und meist noch durch die Kunst befestigte Punkte geschützt, welche bei feindlichen Angriffen zur letten Zuflucht dienten, und auch gewöhnlich wichtigere Gebäude, namentlich Tempel enthielten. Jedenfalls waren sie, wie die Burgen im Mittelalter, der Kern, um welche sich allmälig die Städte bildeten. Berühmt sind die Afropolen von Argos, deren Rame Latiffa auf pelasgischen Ursprung deutet, die von Messene, welche den Namen Ithome führte, die von Theben, Kadmea genannt, die Afropolis von Korinth oder Afro-Korinth, ganz besonders aber die von Athen, welche vorzugsweise "die Afropolis" genannt wird. (S. Athen.)

Afrostichon ist ber griech. Name für ein Gebicht, dessen Anfangs- oder Endbuchstaben bez einzelnen Verse zusammengenommen einen eigenen Sinn enthalten, sei es nun ein Rame, was

bas Baufigste ift, ober eine Senteng.

Afroterion, ein griech. Wort, bas den äußersten Theil irgend einer Sache bezeichnet. In der Baufunst versteht man baher unter Afroterien die Aufsähe an den Eden der Gebäude, die Fahnen oder architektonischen Verzierungen auf den Firstspisen der Giebel u. dgl. In der Numismatif sind Afroterien die Siegszeichen auf den Münzen. Auch die Endglieder der menschlichen Körpers (Hände und Füße), Vorgebirge, Schiffsschnäbel u. dgl. werden mit die sem Namen belegt.

Aftaon, der Sohn des Aristäus und der Autonoë, einer Tochter des Radmus, wurde von dem Chiron zum Jäger gebildet. Einst überraschte er die Diana, als sie sich in einer Quelle bed dete, worüber die Göttin erzürnt, ihn in einen Hirsch verwandelte, den dann die Hunde, welch ihren Herrn nicht erkannten, zerrissen. Nach Euripides war die Diana eifersüchtig, weil er sie

gerühmt, sie in ber Jagdfunst zu übertreffen.

Aftinien, Meer- oder Seeanemonen, sind Seethiere, welche in völliger Ausbreitung eingermaßen den gefüllten Blüten der Aftern gleichen. Sie werden zu den Polypen gerechne unterscheiden sich aber durch einen fleischigern Körper und die mit vielen Fühlfäden, die sie met oder weniger einziehen können, umgebene Mundöffnung. Sie sißen zwar in der Regel fest andern Körpern auf, können sich aber auch lösen, und kriechen dann auf der Mundseite möulfe der Fühlfäden. Manchmal rücken sie auch mit der Fußscheibe fort. Ihre Nahrung bestel aus andern Seethieren, namentlich kleinen Fischen, Crustaceen und Mollusken. Sie gedänstlebendige Junge, welche aus der Mundöffnung hervorkommen; auch vervielfältigen sie sich, stücke geschnitten, mittels ihrer erstaunenswürdigen Reproduction. Sie leben im Meere werbreitet, im Norden und Süden, und sterben im süßen Wasser. Eine der bekanntesten im Metelländischen Meere vorkommenden Arten ist grüngrau und hat rothe Spißen an den sehr lauf gen Fühlfäden, die sie nicht ganz einziehen kann. Gleich den Akalephen (s. d.) erregt diese auf der Haut Vrennen; doch wird sie, gleich allen übrigen Aktinien, gegessen. Vgl. Rapp, "Über die Polypen im Allgemeinen und die Aktinien insbesondere" (Weim. 1829).

Atuftit, die Lehre vom Schall (f. b.), ein Theil der Physit, wurde sonst gewöhnlich zugleich mit der Lehre von der Luft abgehandelt, was aber unzweckmäßig erscheint, da die Luft nur be gewöhnliche Leiter des Schalls ist, und jede feste oder flussige Materie ebensowol als die Lus theils selbst schallen, theils ben Schall anderer Rörper fortleiten kann. Die Akustik ist vielmen ein Theil der Lehre von der Bewegung. Jede mögliche Bewegung ift nämlich entweder fortichten tend (gerade), ober drehend (freisförmig), ober schwingend (zitternd), und die lettere Art bis Bewegung, wenn sie start und schnell genug, um auf die Gehörwertzeuge zu wirken, weich wenigstens 30 Schwingungen in einer Secunde erfodert werden, heißt Schall. Einen bestimmt baren Schall nennt man Klang, einen unbestimmbaren Geräusch, und bie Geschwindigfeit be Schwingungen Ton. Die Hauptgegenstände der Akustik sind: 1) Die Tonlehre, in welche blos von den absoluten und relativen Geschwindigkeiten ber Schwingungen die Rede ift, und zwar zuerst von beren ursprunglichen Berhaltniffen, bann von ben zur praktischen Ausubung nothwendigen kleinen Abanderungen diefer Berhaltniffe ober von der Temperatur. Lehre von der Entstehung des Schalls, von den Gesetzen, nach welchen sich die klingenden Rich per bei ihren Schwingungen richten, und welche sich bei jeder Art von klingenden Körpern bud verschiedene Erfegeinungen außern. Bei allen Klingenden Körpern ift die Glafticität als bie be wegende Kraft anzusehen. Ein klingender Körper kann elastisch sein durch Spannung, wie big Saiten, Pauten- und Trommelfelle; durch Luftdruck, wie die Blasinstrumente; durch innen Steifigkeit, wie alle Arten geraber und gekrummter Stabe, Scheiben, Glocken und Gefate 3) Die Lehre von der Fortleitung des Schalls, sowol durch die Luft und andere luftformise Fluffigkeiten als auch durch feste ober tropfbarflussige Materien, und vom Wiberschall ober bem Echo. Alle elastische Körper pflanzen ben Schall fort, mehre viel stärker als die Luft; i= Alabama 237

t er 4, im Zinn 7, im Silber 9, im Eisen 10, im Glase nahe an 17 mal größer als i. 4) Die Lehre von der Empsindung des Schalls oder von dem Bau und den Ver-1 der Gehörwerkzeuge bei Menschen und bei Thieren.

die Alten suchten die Atustif auszubilben. Pythagoras und Aristoteles fannten die Art, chall durch die Luft fortgepflangt wird; aber als eigentliche Wiffenschaft, unabhängig Anwendung auf die Tonkunst, gehört sie beinahe garz den neuern Zeiten an. Bacon ei legten den ersten Grund zu dieser jest mathematischen Wissenschaft, und Newton 4 Rechnung, auf welche Weise die Fortpflanzung des Schalls von der Glasticität der leitender Körper abhänge. Er bemerkte, daß die Wirkung eines schallenden Körpers rbichtung derjenigen Lufttheilchen bestehe, welche diesen Körper zunächst umgeben und der Richtung des erhaltenen Impulses liegen. Diese Lufttheilchen, durch den Impuls mben Körpers vormarts getrieben, springen burch ihre Clasticitat wieder rudmarts, n zugleich die vorwärts liegenden Lufttheilchen von dem schallenden Körper weg, sodaß theilden burch ben Schall zugleich vor- und rudwärts getrieben wird, ober bag rings jallenden Körper eine abwechselnde Verdichtung und Verdunnung der Luft entsteht, fich eigentliche Schallwellen bilben. Über die Bestimmung der Geschwindigkeit bes bei der Newton, Lagrange und Guler sich verrechnet hatten, verdanken wir Laplace die tersuchungen. Bu einer felbständigen Wissenschaft erhob Chladni die Atustit. In eit ist verhältnismäßig wenig in biesem Gebiete der Physik geschehen. Savart hat die x Schwingungen, welche nothwendig zu Erzeugung eines noch hörbaren Tones gehör bestimmt, auch über die Schwingungen ausgespannter Saute Versuche angestellt. de Latour gab die sogenannte Sprene an, und erörterte manche Bedingungen naber, en fluffige und feste Körper tonen. Das Tonen erhister Metalle, wenn man sie auf allunterlagen bringt, erörterten Trevelyan, Leslie und Faraday. Über Rlangfiguren raday und Marx, über bas Mittonen Bheatstone, über die Bildung der Vocallaute slichen Stimme Willis Verfuche an. Die Theorie des Schalls wurde durch Weber, Ampère und Strehlte mehr entwickelt.

ima, seit 1819 ein souveraner Staat der nordamerik. Union, erstreckt sich genau von - 35" n. Br. und von 8° 5' — 11° 30' w. L. von Washington, und grenzt im N. an t Tennessee, im D. an Georgien, im S. an Westflorida und den Merikanischen Meer-1 2B. an Missisppi. Er besitt einen Flachenraum von 50722 engl. D.M. ober 30 Acres, wovon 2,542379 Acres als Reservegebiet für die Reste der Indianerstämme en, Creeks, Choktaws und Chicafaws), 902774 zur Dotirung für Schulen, 46080 rsitaten bestimmt sind. Die Bevölkerung bes Staats betrug 1810: 20845; 1820: 1830: 307527; 1840: 590756; 1845: 624827 Individuen, wovon 1820: 41879, 17549, 1840: 253532 Stlaven waren. Nach der Naturbeschaffenheit bes Landes 1 den Staat gewöhnlich in Nord-, Mittel- und Südalabama. Rordalabama bedeckt' 7000 F. hoher 3weig des Alleghanngebirgs, an dessen Sudende der Tennessee in iten Bogen von ND. her gegen NWB. hin bas Land burchfließt, und ein seeartiges Russelsboals genannt, bilbet. Dieser Theil hat schöne Thäler und ist zum Getreibegeeignet, ber aber noch sehr vernachlässigt wird. Mittelalabama besitt ben fruchtbarften ab ist außerst reich an Producten. Subalabama bilbet dagegen eine weite Ebene, größmit Rohr, den sogenannten Canes breaks, bebeckt, gegen die Rufte flach und sandig, I Marschland. Der Lage bes gegen ben Meerbusen von Mexico bin geneigten Landes ber Lauf der Fluffe, die, mit Ausnahme des Tennessee, in dieser Richtung stromen. rama, welcher bem Staate ben Namen gibt, entsteht aus bem Coofa und Talapoofa, ibe im Rorden Georgiens entspringen. Er nimmt ben Cahawba auf, und vereinigt mit bem Tombecbee, nachdem Letterer ben beträchtlichen Bladwarrior ober Tuscafgenommen hat. Die vereinigte Baffermaffe ergießt fich bann unter bem Namen n zwei großen Armen, beren öftlicher Tensam heißt, in die Mobilebai. Oftlich bavon EPerbido auf der östlichen Grenze gegen Florida, der Escambia, Bellowwater, Chotamauf der Grenze gegen Georgia der durch den Zusammenfluß des Chatahooche und s gebildete Apalachicola (burch Florida) in den Mericanischen Meerbusen. Der natur-Chaffenheit des Landes gemäß ist das Klima im Allgemeinen, vorzugsweise in dem nieichen und mittlern Landestheil, vom Monat Mai bis October ungesund, und die Feldundaupt für die Weißen töbtlich. Gefünder sind die Gegenden in der Nähe der Nadelie aber nur unfruchtbaren Boden bedecken. Dabin flüchten die Einwohner während ber Fieberzeit. Der Urwald des Nordens besteht aus der sogenannten Lebenseiche und andern werthvollen Baumarten, die ein vorzügliches Schiffbauholz liefern. Durch die Bodeneultur in Mittelalabama werden namentlich Mais, Baumwolle und Tahack, auch Reis, Indigo u. s. w. in beträchtlicher Menge gewonnen. Im Nordosten des Landes sindet sich Gold; die Ausbeute betrug 1840 noch 61230 Dollars.

Das Handelsemporium des Staats ist Mobile, an der Mobilebai, 32 engl. M. oberhalb der Mündung des westlichen Arms des Mobile, mit 12000 E. Eingetheilt ist der Staat in 51 Grafschaften. Der Sie der Regierung ist Auscaloosa, am Blackmarrior, 858 engl. M. von Washington, mit 2100 E. und der Landesuniversität. Der Senat besteht aus 33 Mitgliedern, und das Handebernergeräsentanten aus 100 Mitgliedern. Die Legislatur halt ihre Versammlungen zu Montgemery, wohin auch 1847 die Archive geschafft worden sind. Die Staatsschuld betrug 1850: 9,170555, und die sährlich dasur zu zahlenden Zinsen sichen Abschaft. Als Zinsen für den Fonds der Universität von 250000 Dollars müssen jährlich 15000, für den Schulfonds von 965381 Dollars 57922, für die Staatsverwaltung selbst 120000 Dollars aufgebracht werden, während die Staatseinnahmen 608810 Dollars gewähren. Andere Städte sind: Bleteln, Mobile gegenüber, mit gutem Hafen und 2200 E.; Montgomery, im Binnenland, am Alabama, mit 5000 E. und einer Eisenbahn nach Westpoint auf der Grenze von Georgie (67 engl. M.); Tuseumbia im Norden, mit einer Eisenbahn von 46 engl. M. nach Decate am Tennesse; Cahawba, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in den Alabama, mit 5000 E.; St.-Stephens am Tombeckbee, mit startem Handel und 3500 E., u. s. w.

Alabaster heißt eine weiße, körnige Art bes Gypses (s. d.), von welcher man sonst noch die feine weiße Barietät des Kalksinters und Tropfsteins als Kalkalabaster unterschied. Das Minst ral wird in verschiedenen Ländern, z. B. in Deutschland, England, Italien, Spanien, des Schweiz gefunden. Der reine weiße, sehr feinkörnige, durchscheinende Alabaster wird an vieles Orten, ganz besonders in den großen Fabriken von Florenz zu allerhand kleinern Bildhauernst beiten, Basen, Uhrgehäusen u. s. w., verarbeitet. Er läßt sich seiner Weichheit wegen fast ganz wie Holz, auch auf der Drehbank, bearbeiten. Da er in Wasser nicht ganz unaussölich ist, se darf man Alabasterarbeiten nicht der Witterung aussehen; überhaupt aber wird ihre Dbersächt seicht rauh und klind. Man benutt indessen diese Eigenschaft sinnreich, um durch lange Einstellt des Wassers vertieft geätte Zeichnungen auf Alabaster zu erzeugen. Seinen Namen erhielt der Alabaster von der Stadt Alabastron in Oberägnpten, in deren Rähe ein sehr höhlens

reiches Gebirge (bas Alabastergebirge) diese Gppsart besonders reichlich aufweist.

Alagoas, eine Kustenprovinz Brasiliens, welche früher einen Kreis der Provinz Pernambuco bildete und im 17. Jahrh. in den Kriegen zwischen Holland und Portugal eine wichtige Rolle spielte, ist im R. und W. von Pernambuco umschlossen und im S. durch den schisse San-Francisco von der Provinz Sergipe geschieden. Das Land, nur im Nordwesten von Stirgen durchzogen, und an der lagunenreichen Küste ungesund, zählt höchstens 130000 C. welche sich mit Erbauung von Lebensmitteln für den eigenen Bedarf, mit der Cultur von Judor rohr, Baumwolle, Mandioca u. s. w., und dem Fällen von Färbe- und Rusholz für die Andschlich beschäftigen. Seit der Selbständigkeit Portugals und der Vertreibung der Portugisch sist Handel und Industrie tief gesunken und das Land entvölkert und verarmt. Die Hauptsaus Alagoas, unsern des Meeres an der Sübseite eines großen Sees gelegen, vom Meere aus wegen der hohen, mit Thürmen und Mangobäumen untermischten Häuser einen angenehmen Anders jest in Verfall gerathene Handelspläße sind Maceio mit 5000 C., Porto Calvo mit Schisse wersten, und die gutgebaute Villa Penedo, am San-Francisco mit 4000 C.

Alais, Stadt in Frankreich, Hauptort des gleichnamigen Arrondissements im Departs Gard, am Fuß der Cevennen, am linken Ufer des Gardon, mit 16000 E., unweit Nismes, mit dem es durch eine Eisenbahn verbunden ist. A., wahrscheinlich das alte Alesia (s. d.), ist Six den Unterpräfectur, eines Civil- und Handelstribunals, einer Bergbaubehörde für die nahen Gischt und Kohlenwerke, und führt einen sehr deträchtlichen Handel mit Seide. Außerdem hat es Scholenspinnereien, Gerbereien, Färbereien, Hohlglasfabriken, Eisengießereien, Waschinenbaumentstatten u. s. w. Das Fort ist von Ludwig XIV. erbaut. In der Nähe besinden sich eisenhaltes Duellen. Zu A. ward 1629 zwischen den Hugenotten und Ludwig XIII. ein Friede geschlossen

Alaix, General in span. Diensten, ein Franzose von Geburt, welcher schon zur Zeit gerbeinand's VII. in die span. Armee getreten war, und sich nach deffen Tode der Sache der Re-

tine anschloß. Er commandirte in den Kriegen gegen die Karlisten eine Division. 6 verfolgte er, in Gemeinschaft mit Rodil und Narvaez, den karlistischen General dessen Juge vom Ebro nach Estremadura, richtete sedoch wegen Mangel an Mitteln Nachdem er im Sept. 1838 verwundet worden, übernahm er im Dec. desselben Jahgsministerium. Er hielt sich auf Seiten der Nationalpartei, verlor aber das Porteseuille 1839 wieder. Seitdem hat A. kein öffentliches Amt mehr bekleidet.

nni (Luigi), berühmter ital. Dichter, geb. zu Florenz 28. Det. 1495, stammte aus elsten und ausgezeichnetsten Familien dieser damaligen Republik. Seine Mutter a Pignatelli. Sein Vater, Francesco, erwies sich ber Partei ber Mebici eifrig zugeselbst stand in hoher Gunst bei bem Cardinal Giuliano, ber im Namen bes Papstes rte; boch trat er 1521, als er eine Ungerechtigkeit erlitten zu haben glaubte, einer ing gegen das Leben desselben bei. Als diese entdeckt ward, fioh er nach Benedig, wo Benator Carlo Capello einen Beschützer fand, und als der Cardinal unter dem Na-18 VII. den papstlichen Stuhl bestieg, von dort nach Frankreich. Nachdem die Une diesen Papst trafen, Florenz Gelegenheit gegeben, sich frei zu machen, kehrte A. ı zurud. Er rieth der Republik, sich freiwillig unter ben Schut Karl's V. zu stellen, u die Vermittelung seines Gönners Andrea Doria an. Die eifrigen Republikaner beß diesen Vorschlag für Verrath, sodaß A. nun bei Doria blieb, der ihn auf seiner ach Spanien nahm. Mit berselben Flotte kam er balb barauf wieder nach Florenz; nem geächtet, ging er nach Frankreich, wo ihn Franz I. bald so hoch schätzen lernte, daß bem Frieden von Crespy 1544 als Gesandten an Rarl V. abschickte. In gleichem nd A. bei Heinrich II., der ihn zu mehren Unterhandlungen gebrauchte. Er ftarb zu i56. Den meisten Ruhm unter seinen Werken brachte ihm das Lehrgedicht "La col-(zuerst Par. 1546); sein Helbengebicht in 24 Gesängen "Girone il Cortese" ist altfrang. Gedichte gearbeitet. In einem andern Epos, gleichfalls in 24 Gefangen, de", welches die Belagerung der Stadt Bourges (Avaricum) erzählt, ahmte er nicht a homer nach. Seine kleinern Gebichte gab er gesammelt unter bem Titel "Opere 2 Bbe., Lyon 1532) heraus. Er verfaßte auch ein Schauspiel "Flora", und eine g ber "Antigone" des Sophokles. Aussehen machten seine "Epigrammi, toscani" 1570). Leichtigkeit, Rlarheit und Reinheit des Stils empfehlen,seine Schriften, aber ehlt ihnen bichterischer Schwung. Wenn nicht Triffino, war A. ber Erste, ber den reimin Italien einführte, was die Italiener übrigens für kein Verdienst zu halten pflegen. 6, gut gebaute und reiche Stadt in Merico, in der Provinz Cinaloa, ehemals Regie-8 Staats Decibente, jest Hauptort eines Partibo (Bezirk), und eines Bergwerkse liegt, etwa 90 Leguas nordwestlich von Culiacan, zwischen den Flüssen Mano und in einer ziemlich weiten Ebene, nahe am Gebirge, und zählt 6000 E., die Bergbau l treiben. Die Gegend ift arm an Baffer und obe, sobag die Lebensmittel aus weiter i. aus ber Proving Sonora, herbeigeschafft werden muffen.

1-Inseln (spr. Dland), eine Gruppe von etwa 200 Felseninseln und Klippen, die bewohnt sind, am Eingange des Bottnischen Meerbusens, Übo gegenüber, und kinnland gehörig, mit dem sie im Frieden von 1809 von Schweden an Russland vurde. Obgleich der felsige Boden überhaupt nur mit einer dünnen Schicht Erde trägt er doch Fichten, Tannen und Birken, und gewährt durch Andau Gerste, Korn alt für einen tüchtigen Biehstand. Die Inselgruppe zählt etwa 15,000 E., die aus stammen, und geschickte Schiffer, Fischer und Robbensänger sind. Die größte der der ganzen Gruppe den Namen gegeben, ist ziemlich wald- und fruchtreich, und 10000 E. Ihre befestigten Häfen sind eine Hauptstation der russ. Scheerenslotte. zen die schwed. Küste hin liegenden Klippe Signilskär besindet sich ein Telegraph.

Seefchlacht statt, in der die erstern siegten.

bas aber eher dem scythischen als dem germanischen Stamme anzügehören scheint. Die ben Wohnste der Alanen waren am Kaukasus, von wo sie, ausgezeichnete Reiter und ben, sich theils nach Norden bis zum Don ausbreiteten, theils Raubzüge nach Arme-Keinasien unternahmen, gegen die schon Vologesus, König der Parther, bei Vespa-Jechte. Arrian sührte unter Hadrian als Statthalter von Kappadocien Krieg mit a seiner Schrift über diesen Krieg ist ein Bruchstuck erhalten. Zu Aurelian's Zeit sie-

len die Alanen mit den Gothen vereint in Rleinasien ein, wurden aber um 280 n. Chr. vom Rai fer Probus in ihre Sipe zuruckgetrieben. Fast 100 3. später (575) zerstörten sie in Berbindung mit den hunnen das Reich Ermanrich's, des Königs der Gothen, verdrängten biese aus ben Ländern zwischen Don und Donau, und schlossen sich der großen Bewegung der Bolfer gegen Subwesten an. Mit den Sueven und Bandalen brachen sie 406 in Gallien verheerend ein. Gin Theil von ihnen blieb süblich von der Loire, erschien 451 unter den Bundesgenossen des Netius gegen Attila, und ward später, wie es scheint durch Franken und Westgothen, aufgerieben; ein anderer zog 409 mit nach Spanien, ward durch den westgothischen König Wallia 418 für De norius besiegt und nach Lusitanien gedrängt, wo nachher ihr Name verschwindet. In Oberitalien brach noch 464 ein Schwarm Alanen ein, ber durch Ricimer besiegt ward. In der spätern byzentinischen Zeit werden auch im Kaukasus noch Alanen erwähnt, und es ist nicht unwahrscheinlich. daß unter den Stämmen, die jest den Kaukasus bewohnen, Nachkommen der alten Alanen fink

Alant (Inula), eine mit den Aftern nahe verwandte Gattung der Familie der zusammene settblutigen Pflanzen (ber Compositeen ober Synanthereen), und zur 19. Linne ichen Claffe gehörig. Bon den Arten dieser Gattung ist besonders der mahre oder Brustalant (Inula heles nium) bemerkenswerth, wegen seines bicken, aftigen, unter bem Namen Alant- ober Glocken wurzel, bekannten Wurzelstocks, welcher eine besondere Art Stärkemehl, das Inulin, enthalig das durch Job nicht, wie die gewöhnliche Stärke, blau, sondern gelb wird. Diese Wurzel ift in der Medicin als Brustmittel in Gebrauch. Die Pflanze, die einen steifen, aufrechten, 4-6 g hohen, zottig-rauhhaarigen, oben ästigen Stengel, gesägte, runzelige, unten filzige Blätter, und 2-21/2 Boll breite gelbe Blütenkörbchen hat, wächst an feuchten Stellen in Deutschland, über

haupt im mittlern und sublichen Europa, sowie in Mittelasien.

Alarcon v Mendoza (Juan Ruiz de), einer der bedeutenbsten span. Dramatiter, aus be alten Familie ber Ruizes be Alarcon, von ber fich ein Zweig in Amerika niedergelaffen hatte, wuch zu Ende des 16. Jahrh. in der mericanischen Stadt Tasco geboren, machte seine Studien in ber abeligen Collegium zu Merico, und nahm 1622 seinen Aufenthalt in Spanien, woselbst er 1621 als Relator del real consejo de las Indias erscheint. Der günstige Erfolg, welcher seinen Stude sehr bald zu Theil wurde, sowie der Stolz und das Selbstgefühl, in welchem er die Gunft be Publicums und seiner Zunftgenossen verschmähte, erregten den Neid und die Eifersucht seines Zeitgenossen, so daß er, der Neuspanier, sehr bald der Gegenstand der beißendsten Epigramm murbe, in welchen felbst die berühmtesten Dichter seiner Zeit den verwachsenen und dabei de so stolzen und tropigen Emportommling vor dem Publicum lächerlich zu machen suchten. Bil zu seinem 1639 erfolgten Tobe war er stets den Anfeindungen seiner Gegner ausgesetzt. Roc zu seinen Lebzeiten geschah es, daß seine besten Stücke Anderen zugeschrieben und unter ben Namen beliebterer Dichter aufgeführt und gedruckt wurden. Dieses frühzeitige Zurücktreten und Vergessen seines Namens zugleich mit der Seltenheit seiner Werke bewirkten, daß er bif auf die neueste Zeit herab von den Literarhistorikern kaum Erwähnung, geschweige denn ein Würdigung gefunden hat. Außer vielen einzeln oder vereinzelt in Sammlungen gedructe Studen, veröffentlichte er eine Anzahl derfelben in feinen "Comedias" (Th. 1, Madr. 1628) Th. 2, Barcel. 1634). Eine Gesammtausgabe beforgt Harpenbusch zu Madrid seit 1848. A. hat sich fast in allen damals üblichen Gattungen des Drama versucht. Besonders ragt er in ber heroischen Gattung hervor, aus welcher als die vortrefflichsten Stude "El tejedor de Se govia" und "Ganar amigos" ober "La que mucho vale mucho chesta" (¿uglcich bas han lichste Lobgedicht auf die Freundschaft), bezeichnet werden. A.'s Meisterschaft in der Charatte ristik bezeugt jedoch die Gattung der comedias de costumbres oder Charakterlustspiele, für dem eigentlichen Schöpfer er gelten kann. Am bekanntesten ist wol sein von Corneille im "Mentour" nachgeahmtes Stud "La verdad sospechosa", sowie "Las paredes oyen", welche noch ich auf span. Theatern aufgeführt werden. Auch "Don Domingo de Don Blas" ober "No hais ma que por bien no venga" bietet viele Schönheiten. Den Übergang zu den eigentlichen Intel gueffücken bilbet am besten: "Antes que de cases mira lo que haces" oder "Examen de ma riclos". Außer diesem gehört zu dem Gelungensten in dieser Gattung "Todo es vontura". Bod A.'s drei Zauberkomodien gilt "La prueba de las promesas" für eine seiner besten Arbeiten Autos (f. d.) hat A., wie es scheint, nicht geschrieben, obschon zwei sciner Stude, "El Anticristo und "Quien mal ande en mal acaba" eine mystisch-ascetische Tendenz verrathen. Wurden auf feine Stude burch die Rante seiner Zunftgenoffen, sowie durch die Dramen Lope de Bega's und Calderon's bald von der Bühne verdrängt und verdunkelt, so bleibt er doch nebst Tirso de Me-1 lina ber ausgezeichnetste und selbständigste unter ben Nachfolgern bes Lope de Bega; dieser und

ied Beider angeschen werden, da er die Frische, Ursprünglichkeit und Ersindungstraft Lope's der Besonnenheit, Rettigkeit und Organisationskraft Calberon's verbindet; seine Plane sind ch benen Lope's leicht und originell entworfen, aber in Bezug auf Charakteristik, Auseitung des Details und Durchführung der Handlung zu einem bestimmten, vorher erkannten, ust-concreten Zielpunkt gleicht er schon dem Calderon. Beide übertrifft er vielleicht im Herheben der sittlichen Idee und an Reinheit der Sprache.

Marich, König der Bestgothen, aus bem Geschlechte ber Balten, benutte die nach dem Tobe Theodosius erfolgte Theilung und Schwächung des rom. Neichs, deffen Bunbesgenosse er jer war, und brach 395 verwüstend in Thracien, Macedonien, Thessalien und Illyrien ein, angte fogar auch Ronftantinopel. Um diefes zu retten, icheint Rufinus, der Reichsverwefer Raisers Arcadius, Griechenland Preis gegeben zu haben. Hier mußte sich Athen von A. enung erkaufen. Erst als A. raubend und plundernd in den Peloponnes gezogen war, lan-Stilicho mit den Truppen des Abendlandes in Elis und suchte am Peneus die Gothen einhließen; allein A. durchbrach Stilicho's Linien und entkam mit Gefangenen und Beute nach pien, zu dessen Dberbeschlehaber er 396 von Arcadius ernannt ward. Bon hier aus brach 02 in Dberitalien ein, und Honorius, ber Raifer bes westrom. Neichs, floh aus Rom nach i besser befestigten Ravenna. Auf dem Wege nach Gallien ward A. bei Pollentia am La-Don Stilicho besiegt, aber erst im Herbst durch die Schlacht bei Verona zur Ruckehr nach mien genöthigt. Auf Stilicho's Vermittelung ichloß A. mit Honorius einen Vertrag, bem us cr in Epirus einruden und von dort aus mit den Truppen des Stilicho den Arcadius angreifollte. Dieser Krieg unterblieb zwar, boch verlangte A. eine Entschädigung für den unternomma Bug, und Honorius versprach ihm, auf den Rath des Stilicho, 4000 Pfd. Gold. Als nach binrichtung Stilicho's (408) Honorius fein Berfprechen nicht erfüllte, tam A. mit einem Beere Stalien und schloß Rom ein, sodaß es sich durch das Versprechen von 5000 Pfd. Gold und 100 Pfd. Silber loskaufen mußte. Da inzwischen auch diese Friedensunterhandlung frucht blieb, so belagerte A. Rom zum zweiten male. Hungerenoth in der Stadt bewirkte einen pleich, zufolge beffen ber Senat ben Befehlshaber ber Stadt, Attalus, statt des Honorius 1 Raiser erklärte. Allein Attalus bewies so wenig Klugheit, daß A. ihm öffentlich abzudanbefahl. Die erneuerten Unterhandlungen mit Honorius hatten keinen Erfolg, und ein hin-Riger Angriff, der bei Ravenna auf A. gemacht ward, reizte diesen so, daß er Rom zum britmale belagerte. Seine heere drangen am 24. Aug. 410 in die Stadt und plunderten sie brei pe lang. Nach sechs Tagen verließ A. Nom, um Sicilien zu erobern; doch ein Sturm und bald barauf zu Cosenza erfolgter Tob (410) vereitelten seine Absicht. Man begrub ihn in Bufbette des Bufento, und ermordete die bei dieser Arbeit gebrauchten Gefangenen, damit Brab von den Römern nicht aufgefunden werden möchte. Rom und Italien feierten öffentt Feste, und die Welt genoß eines Augenblicks der Ruhe. Aber der Weg nach Rom war ben zbaren burch A. gezeigt worben.

Marm heißt das plögliche, außergewöhnliche Verfammeln der Truppen unter die Waffen, 'in voraus bezeichnete Plätze (Alarmplätze), wozu bas Zeichen durch Trommel, Horn und mpete ober burch Signalschusse gegeben wird. In den Friedensgarnisonen wird bas Alarmmi bei Feuersbrunften und Aufruhr gegeben, im Ariege bei unerwarteten Angriffen bes ndes. Um die dem Feinde junachst flehenden Truppen gegen folche Uberfalle zu schuten, den in den Cantonnirungen, vorzüglich Nachts, größere Gebaude mit Truppenabtheilungen t, die sich dort in Bereitschaft halten, um jedem Angriffe sogleich entgegenzutreten. Solche binde, die häufig noch befestigt find, heißen Alarmhäuser. — Alarmirung inebesondere man, wenn von zwei sich feindlich gegenüberstehenden Truppenabtheilungen die eine Berposten der andern mit Übermacht angreift und zurückbrängt, um daburch die Hauptmasim zwingen, fich gang ober theilweise zur Bertheibigung aufzustellen. Der 3med hierbei ift, Frind zu beunruhigen und zu ermüben, ober burch häufige ohne Nachdruck geführte Angriffe muchen, ober auch die Stärke und Stellung der feindlichen Hauptmacht zu recognosci-Des Charakteristische einer Alarmirung bleibt, daß der Angreisende bemüht ist, jedes ernst-Engagement zu vermeiden, sodaß er nach erreichtem Zweck bas Gefecht ohne wesentlichen the abbrechen kann. Die Alarmirung ber eigenen Truppen im Felbe geschieht, wenn die Borpen dem Angriffe des Teindes weichen muffen, durch verabredete Zeichen, z. B. durch Schuffe baju aufgestellten Alarmkanonen ober mittels Alarmstangen, Fanalen, Telegraphen. Ma. Let. Bebnte Mufl. L

Alann, ein Doppelfalz von schwefelfaurem Rali und schwefelfaurer Thonerde, welche mit einem gewissen Antheile Wasser in farblosen regelmäßigen Octaebern ober in Burfc (besonders der römische Alaun) krystallisirt. Es ist glasglänzend, im Wasser löslich, und besig einen füßlichen zusammenziehenden Geschmad. Erhipt schmilzt es in seinem Arnstallmasser, un binterläßt nach dem Verdampfen besselben eine schwammige, weiße, im Wasser sich allmälig ! sende Masse, den sogenannten gebrannten Alaun (Alumen ustum), welcher in der Medicin al gelindes Apmittel angewandt wird. Der Alaun findet ausgedehnte Verwendung als Beizm tel in der Färberei; ferner dient er zur Verbesserung schlechten Weizenmehles, zum Verschöner der Dberfläche von Goldarbeiten, zum Rlaren durch feinen Thonschlamm getrübten Baffen . a. f. w. In der Heilkunde wird der Alaun als eine der kröftigsten zusammenziehenden (gleich sam gerbenden) Mittel innerlich und äußerlich, besonders zur Stopfung von Blutunge und Schleimfluffen angewendet. Das Rali kann im Alaun theilweise ober ganz burch Ar moniat, Natron, Magnesia, Gisenorybul, die Thonerde durch Chromoryd ober Giseners vertreten sein, ohne daß die Krystallform und der Wassergehalt verändert wird. Man unte scheibet barnach in der Chemie den gewöhnlichen oder Kalialaun von dem Ammoniak-, Ru tron-, Chrom-, Gisenalaun u. f. w. In der Schonfarberei wird der fogenannte romische, at Stalien kommende Alaun sehr geschätt, was auf dem Umstande beruht, bag er, wiewol er Gift enthalt, eine eisenfreie Auflösung gibt, worauf in ber Farberei viel ankommt. Alaun tomm theils naturlich vor in der Rahe von Bultanen, besonders der Solfataren (im Erloschen begri fener Bultane), wo er sich burch Einwirkung von Schwefelfaure und schwesliger Saure au felbspathhaltigen Gesteinen (wie Trachyt, Bafalt) bildet (auf den Liparischen Inseln, auf Sie lien, den Azoren u. f. w.); theils wird seine Bildung durch kunstliche Processe eingeleitet, well darauf beruhen, daß man Schwefelties-Thonerde und kalihaltende Gebirgsarten röstet und den gebildeten Alaun mit Wasser auszieht. So wird er vorzüglich aus dem Alaunschiest Alaunstein und tieshaltigen Brauntohlen gewonnen. Der für bie Technit wichtigfte Bestand theil des Alauns ist die Thonerde, weshalb man diese auch wol Maunerde nennt. Unter diese Namen begreift man jedoch auch eine mit vielen erdigen Theilen und Kiefen gemengte Bram tohle von brauner oder grauschwarzer Farbe und erdiger Consistenz. Der Alaunstein ist d Mineral, welches aus schwefelsaurem Kali und einem größerm Gehalt an schwefelsaurer Then erde, als im Alaun vorhanden ist, besteht. Er ist im Basser unlöslich, entweder Ernstallinis ober berb, farblos ober weiß, und bient in Italien zu Tolfa bei Civita-Becchia zur Bereitung bel römischen Alauns. Schwefelties mit Thon gemengt gibt häufig zur Bildung von Alaun Bert laffung. Einen folchen Thon nennt man Maunthon. Auch im Wassermancher Quellen finbets Alaun, wie zu Buctowina in Niederschlessen, Stecknis in Böhmen, an einigen Orten Rufland und Italiens. Dieses Wasser nennt man Maunwasser. Bon ben verschiedenen Alaunadi kommt der Kalialaun am häufigsten vor, und findet nebst dem Ammoniakalaun die meiste 🖼 wendung. Der Natronalaun verwittert leicht an der Luft, indem er sein Arnstallwasser verlied und zu Pulver zerfällt. Der Gisenalaun ist von blaffer Amethystfarbe, und der Chromalen tief weinroth. Die Anwendung dieser letten Alaune ist sehr beschränkt.

Alava, die sublichste der drei bastischen Provinzen, im Nordosten von Spanien, im Sen valgouvernement Cantabrien, hat einen Umfang von 51 D.M., zählt 80000 E., bie in 1 Chi bab, 91 Villas und 340 Dörfern leben, und grenzt im N. an Biscapa und Guipuzcoa, im D an Ravarra, im S. und 2B. an Altcaftilien. Sie bilbet eine zum obern Ebro herantretende f liche Terraffe des cantabrischen Ruftengebirges, welches hier unter ben Specialnamen ber Siem Alta, der Montes de Altube und Sierra de Aranzazu die Nordgrenzen der Provinz umfannt Der Ebro berührt theilweise bie Subgrenze; er nimmt die Zadorra als linken Rebenfluß auf, welcher Vittoria, die Hauptstadt ber Proving, liegt. Zwei Hauptstraßen, welche von Burge tommen und fich bei Poncorbo spalten, durchziehen das Land, und überschreiten das ungefin bis zu 4000 F. sich erhebende Gebirge einerseits bei Ordufia zur Verbindung mit Bilbao, and rerfeits bei Salines zur Berbinbung nach Tolosa und Banonne, sobaf A. ein wichtiges Paffag land zwischen Castilien und Frankreich ober ben beiben nörblichen baskischen Provinzen bilbe Die Gebirge des Landes milbern die burre Bige des Plateau zu einem glucklichen Klim bas ben Schnee selten in ben untern Thalern zeigt, im August ben Beigen, im Detober be Mais reifen läßt, und fast überall den Weinstock, selbst ben Dlbaum in seinem Gebeihen begin fligt. Die herrlichsten Eichenwalder, Hornvieh-, Schaf- und Ziegenzucht, Banf., Flache- m Betreibebau, Beineultur, reiche Gifen- und Rupferminen, wie unerschöpfliche Salzquellen g wahren bem Bewohner nicht allein reiche Ausfuhr roher Producte, sondern fobern ihn au

pariner höhern Thätigkeit auf, als sie anderswo in Spanien angetroffen wird. Wie hier die Katurverhältnisse die Entwickelung eines freien und fraftigen Volksstamms (s. Basken) begründet haben, so verleiht der durchschnittene Terraincharakter des Landes demselben auch eine erbibte kriegerische Bedeutung, die sich oft und noch in neuerer Zeit bekundet hat, wo die baski-

fen Provinzen der Herd der farlistischen Unruhen waren.

Alava (Don Miguel Ricardo be), span. General, geb. zu Bittoria 1771, stammt aus der in ber Proving Alava beguterten abeligen Familie. Er trat fruh in den Seedienst, wurde bild Fregattencapitan und ging bann in die Landarmee über. Nach Ferdinand's VII. Abbanang unterschrieb er, als Mitglied der Versammlung zu Bayonne, die neue von Frankreich gegebene Berfassungsurtunde und zeigte sich als eifriger Afrancesado. Im 3. 1811 verließ er woch bas ichwantende Glud Joseph's, und als span. Commistar bem Generalstabe Wellingm's beigegeben, gewann er deffen Bertrauen, sowie große Borliebe für England und engl. finrichtungen. Er zeichnete sich im Unabhängigkeitekriege bei mehren Gelegenheiten aus und werd schwer verwundet. Nach Rudtehr des Ronigs wurde er, liberaler Grundfage verdachtig, mhaftet, jedoch auf Berwenden seines Dheims, des Inquisitors Ethenard, sowie durch den Einfuf Wellington's freigelassen und zum Gesandten im Haag ernannt. Im I. 1820 tam er nach Epanien zuruck, wurde Generalcapitan von Aragonien, hielt fich zu den Eraltados, und ftand kim Aufftand ber Garbe in Mabrid, am 7. Juli 1822, in ben Reihen ber Milig. In ben Cortes fimmte er zu Sevilla (1825) für Suspension ber königlichen Gewalt, und nahm von Cabir an den mit dem Herzoge von Angoulème angeknüpften Unterhandlungen Theil. Die Herkellung der absoluten Gewalt führte ihn als politischen Flüchtling nach Brüssel und England, It ihn die Regentin Marie Christine zurudrief und zum Procer ernannte. Martinez be la Tofa bestimmte ihn 1834 zum Gesandten in London. Seine Empfehlung half dem Mendizabal Finanzministerium, der ihn seinerseits zum Minister des Auswärtigen und Confeilsprafi-Amen vorschlug. A. lehnte dies ab, übernahm jedoch Ende 1835 eine Sendung nach Paris. Meter bem Ministerium Isturiz zeigte er sich ebenso eifrig für das moderantistische System als früher für das seines Borgangers, und bemühte sich um die franz. Intervention, der er sich als Besandter in London fortwährend widersest hatte. Nach dem Aufruhr von La Granja verweigette er den Schwur auf die Comstitution von 1812, da er es "überdruffig fei, immer neue Gibe leiften", gab feine Entlasfung, und ging nach Paris. Er ftarb 1843 in ben Babern zu Bareges.

Alba (Ferd. Alvarez von Toledo, Herzog von), Staatsminister und General der span. Armeen unter Karl V. und Philipp II., geb. 1508, ftammte aus einem der vornehnisten Geschlechper Spaniens. Erzogen unter ben Augen seines Großvaters, Friedrich von Toledo, der ihn in Ariegs. und Staatswissenschaften unterrichtete, focht er als Jüngling schon in der Schlacht bei Devia und hatte dann den gefangenen König Franz I. zu bewachen. Unter Karl V. befehligte er # Ungarn, war bei der Belagerung von Tunis, bei dem Zuge gegen Algier, vertheidigte Perpignan gegen den Dauphin und zeichnete sich in Navarra und Catalonien aus, sodaß er zum Derzog von Alba ernannt murde. Sein bebachtiger Charakter und seine Reigung zur Politik geben indeß keine hohe Idee von seinen militärischen Talenten, und selbst Karl V., bem er in "Ungarn rieth, den Türken lieber eine golbene Brude zu bauen, als eine entscheidende Schlacht zu Affern, übertrug ihm ben Dberbefehl mehr aus Bunft als in Anerkennung seiner Talente. Hierduch in seinem natürlichen Stolze beleibigt, nahm nun sein Genie einen gewaltigen Aufschwung. Durch feine umsichtige Anführung gewann Rarl 1547 die Schlacht bei Mühlberg gegen ben Auffürsten von Sachsen, Johann Friedrich. Unter seinem Ginflusse und Vorsite verurtheilte ber Rriegsrath den gefangenen Rurfürsten zum Tode, und ganz gegen seinen Willen war es, abef ber Raiser dieses Urtheil milberte. Unter bem Raiser nahm er dann Theil an dem Buge geam ben König von Frankreich, Heinrich II., der Mes, Toul und Verdun weggenommen hatte; Bein seine wie des Raisers Anstrengungen, hier etwas auszurichten, blieben vergebens. Glückli-Let war er in Italien gegen die vereinigte papstliche und franz. Armee, die er 1555 wiederholt befiegte. Auch nach der Abdankung Raiser Rarl's V., 1556, behielt er den Oberbefehl der Herre, staderte den Kirchenstaat, der nach dem Abzuge des franz. Heeres, 1557, vollends ganz ihm Breis gegeben war, mußte jedoch auf Philipp's II., seines neuen Herrschers Befehl, mit bem Bapfte Paul IV. Frieden schließen und alles Eroberte zuruckgeben. Aus Italien abgerufen, er-Mien A. 1559 am franz. Hofe, mit dem Spanien im Frieden zu Chateau-Cambresis (3. April 1559), sich ausgesöhnt hatte, und ließ sich Elisabeth, die Tochter Beinrich's II., für seinen König entrauen, die anfangs für den Kronprinzen Don Carlos bestimmt war.

16 \*

Als fich die an Freiheit gewöhnten nieberl. Provinzen gegen die Gewaltherrichaft und' tion Spaniens erhoben, rieth A. dem Könige, den Aufstand mit Barte und Gewalt gi drucken. Der König ging darauf ein, und sendete A. 1567 an die Stelle seiner Schwest garethe als Statthalter mit unumschränkter Gewalt und einer bedeutenden Macht r Niederlanden. Raum war er in Flandern angelangt, als er den sogenannten Blutt sette, in welchem er anfangs selbst praftbirte, bann aber ben blutgierigen Don Juan be prasidiren ließ. Dhne Unterschied wurden von diesem Tribunal Alle verurtheilt, deren ? gen verbächtig erschienen ober beren Reichthum zur Sabsucht reizte. Gegenwärtigen wesenden, Lebenden und Todten machte man den Proces und zog ihre Guter ein. Bie leute und Fabrikanten wanderten nach England aus, mehr als hunderttausend verli Waterland, viele Andere begaben sich unter die Fahnen der geächteten Prinzen Ludwig u helm von Dranien. Noch tropiger gemacht burch die Niederlage seines Stellvertreters, i zogs von Aremberg, ließ A. die Grafen von Egmont und von Hoorn auf dem Blutger ben. Nachdem er den Prinzen Ludwig geschlagen und den Prinzen Wilhelm genöthig nach Deutschland zurückzugehen, zog er im größten Triumph 22. Dec. 1568 in ein. Vom Papste als Vertheidiger des katholischen Glaubens mit einem geweihten & Degen beschenft, womit früher nur gefronte Häupter ausgezeichnet wurden, stieg sein Ul aufs höchste. Er ließ eine Bilbfaule gießen, ihn barstellend, wie er zwei Menschenfiguren lich Sinnbilder des niederl. Abels und Volks, mit dem Fuße niedertritt, und dieselbe werpen aufrichten. Seine Benter vergoffen mehr Blut als seine Soldaten. Noch wide nur Holland und Secland seinen Waffen. Da ward eine Flotte, die auf seinen Befehl laufen war, vernichtet, und überall erhob sich das Wolk von neuem. Dies und noch m leicht die Furcht, die Gunft des Konigs zu verlieren, bewogen ihn, um seine Buructberu bitten. Gern gewährte sie ihm Philipp, ber, als er fah, daß durch diese Graufamkeiten Wiberstand der Rebellen wuchs, gelindere Mittel versuchen wollte. A. übergab die An der Truppen bem ebeln Don Luis de Requesens und verließ 18. Dec. 1573 bas Land, it 18000 Menschen, wie er sich rühmte, hatte hinrichten lassen. Durch ihn war ein Krieg er worden, der 68 Jahre muthete, Spanien 800 Mill. Thir., seine schönsten Truppen und b geachtet sieben der reichsten niederl. Provinzen kostete. A. wurde mit Auszeichnung in aufgenommen, genoß aber nicht lange fein altes Anschen. Giner feiner Sohne, Don Federig eine Chrendame der Königin unter dem Versprechen sie zu heirathen verführt, und wu wegen verhaftet; der Bater unterstütte seine Entweichung und verheirathete ihn, ge Willen des Königs, an eine seiner Verwandten. Deshalb vom Hofe auf sein Schloß Ug wiesen, lebte er bort zwei Jahre, als die Angelegenheiten in Portugal, auf das Philipp anspruche machte, ben König veranlaßten, von neuem zu A. seine Zuflucht zu nehmen. & ein Beer nach Portugal, vertrieb ben Don Antonio, welchen die Portugiesen als einen Er nig Johann's IIL fich zum Berrscher erwählt hatten, und eroberte 1581 bas ganze Lan feiner gewohnten Raubsucht und Graufamteit bemächtigte er fich der Schape ber Sauptft erlaubte seinen Soldaten, die Vorstädte und ihre Umgebungen zu plündern. Philipp, unwillig, wollte das Betragen des Derzogs untersuchen lassen; allein das tropige Be desselben und die Furcht vor einer Empörung verhinderten es. A. starb zu Listabon 1 1582. Er hatte eine stolze Haltung, ein edles Ansehen und einen starken Körper, schlief arbeitete und schrieb viel. Man behauptete von ihm, daß er während Gojähriger Krieg nie eine Schlacht verloren habe und nie überfallen worden sei.

Albalonga, die alteste Stadt in Latium, sublich von Rom, ward der Sage nach erb Ascanius, des Aneas Sohn, auf dem Felsenrande, der sich zwischen dem Albanersee w Mons Albanus hinzieht, und nach dessen Tode von Aneas Sylvius, seinem zweiten Sol herrscht. Wiewol die Stammnutter Roms, mit dem Albalonga anfangs eng verbund wurde es schon von Tullus Hostilius, Roms drittem Könige, zerstört. Auf derselben

befindet sich das heutige Albano (f. b.).

Alban, ber Seilige, der erste Martyrer Britanniens, war zu Verulamium gebore wurde, nachdem er lange als Beide gelebt, zum Christenthum bekehrt, aber im Anfai Christenverfolgung Diocletian's hingerichtet. Sein Gedachtnistag fallt auf den 22. Jur ihm führt die Stadt St.-Albans (f. d.), die auf der Stelle seines Geburtsorts steht, den L

Albanenser, ist die italienische Benennung eines Zweigs der keherischen Katharer welcher von der Stadt Alba in Piemont diesen Namen empfing, übrigens auch in Söreich, vornehmlich in Donzenac, Gemeinden hatte und den Concorregensern (von Corr

bezogthum Mobena) und Bagnolensern (von Bagnola bei Brescia) gegenüber stand. Die A. behaupteten, daß zwei Principien ohne Anfang und Ende einander gegenübersiehen: der Gott bei Lichts, der Bater Christi, und der Gott der Finsterniß, der Teusel. Lesterer ist der Schöpfer best Lichts, der Belt und Verfasser des größten Theils des Alten Testaments. Seiner Welt sieht eine himmlische Welt gegenüber, in welche der Teusel aus Neid eingebrochen und Verführung gekacht hat. Der Erzengel Michael warf zwar den Teusel vom Himmel herab, gleichwol schleppte
bister den dritten Theil der Seelen gefangen fort in die Kerker der irdischen Leiber. Iesus erschint ihnen hier zur Erweckung der Busse und zur Erlösung. Am Jüngsten Tage, nach Vollenkung der Busse, werden alle auf Erden gefangenen Seelen zurücklehren zu ihren verlernen
kunnlischen Leibern und Geistern. Christus erkämpst diesen Sieg über den Teusel, sitzend zur
kehten des ihm wie dem großen heiligen Geiste (spiritus principalis) übergeordneten Vaters.
Eit dem Ansange des 13. Jahrh. traten innerhalb der Sette Widersprüche gegen diese Lehrsäse
us. Indes behauptete sich unter gegenseitiger Verdammung der Parteien wenigstens ein Theil

k A., um ihren Bischof in Verona, Belasmansa, geschart. Albani (Francesco), ein Maler der bolognesischen Schule aus der Zeit der Caracci, wurde #Bologna 1578 geboren, und starb baselbst 1660. Er hatte zu Lehrmeistern ben Nieberlandet Cebaert, hierauf die Caracci, zum Jugenbfreund und Mitschüler den Guido Neni, bis späterin Cifersucht sie trennte und zu Gegnern machte. A. hat über 50, meist treffliche und ber Chule der Caracci würdige Altarbilder gemalt. Mehr aber zog ihn seine Eigenthümlichkeit Darftellung idyllischer Gegenstände, zu anmuthigen Spielen der antiken Mythe, und solchen tench die Mehrzahl seiner Werke gewidmet. In dieser Nichtung befestigte ihn zugleich seine Bodiebe für die gleichzeitige Schäferpocsie, namentlich Tasso's und Guarini's, und seine Er-**Mungen haben oft mehr einen bichterischen als malerischen Charakter. Selbst seine Familie** Et Einfluß auf seine Weise. A. besag von seiner zweiten, höchst anmuthigen Frau 12 Kinder sen fo großer Schönheit, bag er in ihnen die schönsten Modelle für seine Benue, Galathea, Amorinen oder Engelsköpfe vor Augen hatte, was indeß auch eine gewisse Gleichförmigkeit in ben Gefichtszügen seiner Figuren herbeiführte. Auch die Landschaften, die oft einen wesentlihen Theil seiner Bilber ausmachen, sind voll sonniger Heiterkeit und Anmuth. Worzüglichen Ruf erward er sich durch die oft wiederholte Darstellung der vier Jahreszeiten oder Elemente. Dagegen fehlt A. die eigentliche, unmittelbare Lebensfraftigfeit; ein gemiffes conventionelles Blement tritt fast immer an die Stelle des tiefern Scelenausdrucks und macht die Eintonigkeit ben Bilbern bemerkbarer.

Albani (Matthias), aus Bosen in Tirol, ein berühmter Geigenmacher in der Mitte des 17. Scheh. Noch gegenwärtig werden seine Instrumente, welche unter dem Namen "Albancser Seigen" bekannt sind, sehr theuer bezahlt. Sie sind durch ihren reinen, zarten und gesangahn-Uhen Ton ausgezeichnet, und an der Aufschrift: Matthias Albanus seeit in Tyrol Bulsani

4654, zu erfennen.

Albani ift ber Rame einer reichen und berühmten Familie Roms, die aus Albanien, woher Fe fammt, im 16. Jahrh. vor den Türken nach Italien flüchtete. Hier theilte sie sich in zwei Minien, von denen die eine den Adel von Bergamo, die andere von Urbino bekam. Die Familie pubankt ihren Glanz dem glücklichen Zufalle, daß es ein A. war, der Papft Urban VIII. die Radricht von der Erwerbung Urbinos überbrachte. Einflufreicher wurde die Familie, als Gio-Banni Francesco A. unter bem Namen Clemens XI. 1700 ben papstl. Stuhl bestieg. — Albani (Annibale), geb. zu Urbino 15. Aug. 1682, ging 1709 als Gefandter Clemens' XI. nach Wien, rum mit diesem den Raiser auszusöhnen, was ihm auch gelang. Er erhielt 1719 die wichtige Foule eines Kammerlings der rom. Rirche, jog fich aber 1747 unter Benedict XIII., um den Biffenschaften zu leben, nach seinem Bisthum Urbino zuruck, und starb 21. Sept. 1751. Gine Distige Bibliothet, eine Kunstsammlung, ein Münzcabinet, beschrieben von Benuti (2 Bbe. Rom 1739), das später in das vaticanische überging, dessen vorzüglichsten Theil es ausmacht, fewie einige gelehrte Arbeiten, 3. B. "Memorie concernenti la città di Urbino" (Rom 1724), Brugen von seinen vielfältigen Kenntnissen. — Albani (Alessandro), des Borigen Bruder, geb. Det. 1692, trat nach dem ausbrucklichen Wunsche Clemens' XI. in den geistlichen Stand wurde schon 1721 burch Innocenz XIII. zum Cardinal erhoben. Seit 1720 Runtius am Meletlichen Hofe zu Wien, ernannte ihn spater Maria Theresta zu ihrem Minister am papstlipofe und zum Conprotector ihrer Staaten. Er nahm lebhaften Antheil an ben vielen Endein, die ber papstliche Sof bamale zu bestehen hatte, um so mehr, da er zu ben thatigsten bemben ber Jesuiten gehörte. Den größten Genuß gewährte ihm seine im Palasi Albani, und 246

besonders in der von ihm vor der Porta Salara erbauten Villa aufgestellte Runstfam bei beren Anordnung und Bereicherung ihm besonders Winckelmann, Marini, Fea und bann Menge die wefentlichsten Dienste leisteten. Noch immer ift biese Sammlung fet an griech.' und rom. Alterthumern und andern Runstgegenständen, wie viel auch barau Frankreich entführt und 1815, weil der damalige Besiter die Frachtkosten scheute, nach De verkauft worden ift. Unermudet thatig, doch nie Schriftsteller, starb er 11. Dec. 1779. — 9 (Carlo), der Vorigen Bruber, geb. 1687, ward, nachdem er 1715 bas Herzogthum S erkauft hatte, 1721 von Innocenz XIII. zum Principe ernannt, und starb 1724. — ? (Giovanni Francesco), der Sohn des Lettern, geb. 26. Febr. 1720, wurde sehr jung \$ von Offia und Velletri und ichon im 27. Jahre Cardinal. Doch vernachläffigte er, bem ei einnehmende Gestalt, Geist und Kenntnisse überall Zutritt verschafften, anfange als froher Jüngling die geistlichen Angelegonheiten. Den Bemühungen der Zesuiten, für Zwecke er eifrig arbeitete, verbankte er fortwährend bedeutenden Ginfluß. Als Gegner ber zosen entstoh er vor ihrer Ankunft in Rom, und kehrte erst dorthin zurück, nachdem vor durch seinen Einfluß Pius VII. den papstlichen Stuhl bestiegen hatte. Er starb im 1803. — Mbani (Giuseppe) Fürst, ber Neffe bes Vorhergehenden, geb. zu Rom 13. 1750, erhielt durch Pius VII. 1801 den Cardinalshut. Seine Jugend hatte er im I gange zugebracht, die Musik jeder andern Beschäftigung vorziehend. Doch entwickelte e zende Anlagen, als die Noth ihn zwang, sich um Geschäfte zu bekümmern. Im Sinne Familie schloß er sich Oftreich gegen Frankreich an. Aufgefangene Briefe von ihm aus wo er sich 1796 im Interesse bes papstlichen Stuhls aufhielt, gaben den Franzosen einer mand, den Baffenstillstand zu brechen und Rom zu befeten. Er verlor bamals seine bet chen Pfrunden in Oberitalien; sein Palast mard geplundert, und er lebte zurückgezogen in bis er 1814 wieber nach Rom zurücklehrte. Les XII. ernannte ihn zum Legaten in Be und Pius VIII., zu dessen Wahl er wesentlich beigetragen hatte, 1829 zum Staatss Bahrend der Unruhen in den Legationen (1831) ward er, um die Ordnung wiederherzu als apostolischer Commissar mit Truppen nach Bologna geschickt, vermochte aber nichts richten. Er rief Ostreich um Schut an, und kehrte, ohne die neue Organisation in B befestigt zu haben, nach Rom zurud. Bald nachher legte er seine Amter nieber, und zog sie Pesaro zuruck, wo er 3. Dec. 1834 starb.

Albania hieß bei den Alten eine Landschaft Asiens, die östlich vom Kaspischen Meere lich von dem Ceraunischen Sedirge, westlich von Iberien und südlich von den Flüssen und Arares begrenzt wurde, und das heutige Lesghistan, Daghestan und Schirwan un Das Land brachte Setreide und Wein in Menge hervor; die Bewohner waren träge, dat jagd- und kriegliebend. Unter den röm. Kaisern wurde es von Statthaltern beherrscht.

Albanien bildet die südwestlichste, ungefähr 700 D.M. umfassende Provinz der euro! kei, und wird im N. von Montenegro, Bosnien und Serbien, im D. von Macedonien unl falien, im S. vom Königreich Griechenland, im W. vom Jonischen und Abriatischen begrenzt. Es zerfällt nach den vier Bölkerbundnissen, die sich in das Land theilen, in vier Dichegani ober Mirbita; Tohtani ober Musahche; Liapuri und Dichamuri. Diese Kre ebenso durch ihr Klima wie durch die Sitten ihrer Bewohner verschieden. Man unterschei auch Oberalbanien, das röm. Illyrien, das Land der Taulantier im Morden, von dem fü Niederalbanien, dem Epirus der Alten. An der Oftgrenze erhebt sich auf der Bafferschi sublichen osman.-griech. Halbinfel der Bora-Dagh und der Pindus. Der Erstere loft f den wilden Massen des Tschar-Dagh (Dagh heißt Berg im Türk) und Argentarogebir es liegen ihm westliche Parallelketten, wie z. B. bas kandavische Gebirge vor, die ein langgestreckte Hochthaler umschließen, andererseits terrassenformig zu ebenen Rustenstrid fallen, welche einen täglich wachsenben Saum ungefunder und uncultivirter Gumpfe t gunen bilden. Den sublichen Pindus umgeben auch einzelne Gebirgsbecken; ihre Bef aber gehen in das vielfach zertrummerte und dichtbewaldete wilde epirotische Gebirgslan bas mit steilen Felswänden an die Ruste tritt und im akroceraunischen, dem heutigen Ri gebirge (was mit dem Cap Linguetta weit in das Meer vorspringt), die Höhe von 4-5 erreicht. Die bedeutendsten Flusse sind Bojana, Drin oder Deil mit den Quellarmen des C zen und Weißen Drin, Stombi, Ergent, Bojuffa, der Glytys ober Acheron, welcher ein terirdischen Kanal durchströmt und bei seinem Wiedererscheinen Mauropotamos heißt, d und der obere Lauf des Aspropotamos. Unter ben Seen sind die von Bojana, Ochri u nina am wichtigsten. Ein schönes Rlima, beffen Sige gemilbert wird burch bie höhern &

bie Rahe der See, ladet den Bewohner zu einträglicher Bodencultur ein, aber fast überall zebens. Im Norden beschränkt sich die Cultur fast allein auf Mais; nur in den seuchten elgrunden besteht Reis- und Gerstenbau zwischen den von zahlreichen Rinder- und Schassen benutten Beiden der Bergterrassen. In Epirus dagegen zeigt sich eine größere Mannichigkeit. Hier sind die untern Thalgehänge mit DI-, Frucht- und Maulbeerbäumen, mit RebenMaispstanzungen bedeckt, während die dicht bewaldeten Gebirgsrücken großen Holzreichm haben. Wenn auf dem getreidereichen Plateau von Janina Südsrüchte sehlen, so gedeihen ragegen in den nach Süden geöffneten Thälern neben Feldern von Mais, Weizen und Reis ihst Baumwolle und Indigo wurden in den seuchten Thälern mit Vortheil gebaut werden nen; doch der verwilderte Zustand des Landes ernährt kaum seine spärlichen Bewohner.

Die auf 1,900000 geschätten Einwohner A.s bilden ein eigenthümliches Bolt, die Albaneoder Arnauten, in der Landessprache Stypetaren genannt, was Bergbewohner bedeutet. Sie die mit Griechen und Slawen vermischten Nachkommen der alten Illyrier und nicht, wie gehulich geschieht, mit den Albaniern am Kaspischen Meere (einem den Armeniern befreundeten Me) zu verwechseln. Die Albanesen sind ein halhwildes Gebirgevolt, voll Thattraft, offen gei den Freund, rachfüchtig gegen den Feind. Beständig unter den Waffen, legen sie sich mehr auf ebstahl, Strafen- und Seeraub, als auf Diehzucht und Aderbau. Sie leben in beständiger Anare und betriegen sich von Dorf zu Dorf, ja in der nämlichen Stadt von Quartier zu Quartier. ich wandern sie als Söldner in die Fremde und bilden den besten Theil der turk. Heere. Cheus waren sie sammtlich Christen; nach dem Tobe ihres letten Fürsten, des Helden Stander-1 (f. d.), und ihrer Unterwerfung durch die Türken, wurde ein großer Theil mohammedanisch, thich durch Grausamkeit und Treulosigkeit vor den ihrem Glauben treu gebliebenen Stämmen meichnet. Im Suben, in den steilen Thalern des Acheron, wird die Landschaft Suli, der Schlus-I van Epirus, von den nach ihr genannten Sulioten bewohnt, einem kräftigen Stamme, der m Felber bestellt mit dem Schwert in der Hand, und seine Ernten im Schoose der Erde verat. Durch seinen langen heroischen Widerstand gegen Ali-Pascha hat er sich berühmt ge-1cht. Im Morden, zwischen bem Schwarzen Drin und dem Meere, liegt der Kreis oder die Landaft der Mirditen, d. h. der Tapfern, welche mit stets bewaffneter hand ihr noch bewahrtes holisches Christenthum und ihre Freiheit zu vertheidigen bereit sind. A. zerfällt in die Pacalits Janina, Ilbessan und Stutari und in die Sandschaft Delvino und Avlona. Die bedeuwiften Städte sind die drei Hafenorte Durazzo, Avlona und Parga; entfernter von der Rufte gen Stutari, Athisfar, Ilbesfan, Berat, Ergir-Kastri und Arta, in den östlichen Gebirgerevin Perserin, Ochri und Janina. Von A. gibt die Schrift Cyprien - Roberts, "Les Slaves de Turquie" (2 Bbe., Par. 1844) eine ausführliche ethnographisch-historische Beschreibung.

**Albano,** eine Stadt im Kirchenstaat, am Abhange des den gleichnamigen See umgebenn Lavawalles, ungefähr fünf Stunden von Rom. Der Drt ift Sit eines Bischofs, zahlt 200 E., und wird von schönen Landhausern der reichen Römer umgeben. Die Stadt steht an z Stelle des frühzeitig zerstörten Albalonga (f. d.), und entstand aus den Landhäusern altmifcher Großer, namentlich des Pompejus, Domitian, Clodius. Es mächst in dieser Gegend atofibarer Bein. In der Nähe der Stadt finden sich an der alten Appischen Straße noch krefte eines Amphitheaters und eines Grabmals von etruskischer Bauart. - Der Albanersee, **40 di Albano, auch Lago di Castello, ist ein runder Ressel von zwei Stunden Umfang. Er wird** n bem Rrater eines erloschenen Bulfans gebilbet, und hat die ungeheure Tiefe von 1020 F. bie Romer, 395 v. Chr., Beji bekriegten, wuchs bieser See im heißen Sommer, ohne sichtbare fache, zu einer ungewöhnlichen Sohe. Etrustische Wahrfager erklarten, daß die Eroberung m Beft von dem Ablassen des Sees abhänge. Dadurch veranlagt, führten die Römer unter Meitung der Etruster durch eine 7500 F. dicke Lavawand einen Ablassungskanal (Emissapa), wobei sie die Minirkunst erlernten, die sie nun zu Untergrabung der Mauern von anwendeten. Der noch bestehende und seinen Zweck erfüllende Kanal hat eine Länge von 100 Schritten, ist 6 F. hoch, 3 1/2. F. breit. An dem östlichen Ufer des Sees erhebt sich der MO Z. hohe Mons Albanus, jest Monte Cavo genannt, dessen Gipfel eine der weitesten prächtigsten Aussichten gewährt. Auf demselben stand einst der prachtvolle Tempel des miter Latialis, zu dem sich ein noch jest zum Theil erhaltener gepflasterter Weg für die Festiet bei ben latinischen Bundesfesten (Feriae latinae) und für die Dvationen der römischen Feldmu empormand. — Berühmt ist der Albaner Stein, jest Peperino genannt, eine Art vulwithen Tuffe von afch- oder grunlichgrauer Farbe, der häufig bei A. gebrochen wird.

Albans (St.-), ein Borough in der engl. Grafschaft Hertford, auf dem Gipfel und noch

Achen Abhange einer Anhöhe malerisch gelegen, 20 engl. M. nordwestlich von kondon 121/2 M. von hertford, burch bas Flugchen Ber von ber Stelle getrennt, auf welcher bas Verulamium, eine Römerstation, gestanden hat. Bur Römerzeit war es, wie andere Orte Landes, Schauplas bes Blutbades, bas in Folge bes Aufstandes der Ginwohner unter Boat angerichtet wurde. In das Jahr 793 wird die Gründung eines Benedictinerklosters, zu El des heiligen Alban (s. b.), gesett. Ein Abt dieses Klosters, Ulsig oder Ulsin, soll 948 die 1 Stadt gegründet haben. Bei dieser wurden zur Zeit der Kampfe zwischen Lancaster und g zwei Schlachten geschlagen, die eine 1455, burch welche Beinrich VI. in Gefangenschaft geri die andere 1461, durch welche seine Gemahlin, Margarethe von Anjou, ihn wieder befr Die vornehmste Merkwürdigkeit der Stadt ift die alte Abteikirche, in Kreuzform gebaut 600 F. lang, im Rreuze 200 F. breit, imposant burch ihre Masse, jedoch bunt burch viel daran verwandte Steinarten und Stilarten aus allen Perioden der engl. Architektur, von Normannen her bis zur Zeit Chuard's I. In ber St.-Michaelsfirche befindet sich ein Dent des berühmten Bacon, welcher den Titel Baron von Verulam und Viscount von Et.-Alb führte. Neuerlich führt von dem Namen des Dris die Familie Beauclerk den Herzogst und die Familie Grimston den Garlstitel. Die Schätzung von 1841 ergab 6497 E. Borough sendet zwei Mitglieder ins Parlament. Die armere Bevolkerung des Drts lebt th von der Anfertigung von Strohdecken, theils von der Arbeit in einer Seiben- und in e Baumwollenfabrit.

Albans (Herzogin von St.-), eine Erscheinung, wie sie nicht leicht anderswo als in C land vorkommen kann. Eine londoner Schauspielerin, geborene Mellon, fesselte ben rei Banquier Coutts bergestalt, daß er sie heirathete und bei seinem Tobe zur Erbin seines i heuern Bermögens einsette. Jest war sie eine Partie, die auch einen Herzog reizte. Sie u die Gemahlin des (1801 geborenen) William Aubren De Bere Beauclert, neunten Herzogs St.-Albane. Ale sie im Aug. 1837 starb, hinterließ sie, außer einem Antheil an bem Banq hause Coutts und Comp., ein Bermögen von 1,800000 Pf. St., welches sie der Dis An Burdett, der jungsten Tochter des bekannten, 1844 verftorbenen Parlamentsmitglieds Sir F cis Burbett, vermachte, die dadurch die reichste Erbin Großbritanniens wurde. Der herzog Gemahl erhielt nur ein Legat und einen nach seinem Tode an die Hauptmasse zurückfaller Jahrgehalt von 10000 Pf. St. Die vielen Freier, welche biefe enormen Reichthumer der 26 rigen Miß Burdett zuführten, beschäftigten die londoner Standalchronit Jahre hindurch, erneuerten immer wieder die Erinnerung an die Erblasserin. Unter den frühern Bewerbern die Hand der Miß wurden der Sohn des Herzogs von Norfolk, Lord Surrey, und Prinz L Napoleon genannt. Ihr Bater und, nach beffen Tode, die geiftlichen Gewissensrathe ber ft gläubigen Dame, welche unter andern 1847 die anglikanische St.-Stephanskirche in L minster auf ihre Rosten erbaute, wollten bas Vermögen nicht in katholische Bande fallen la

Albany, Hauptstadt und Six der Regierung des Staats Neupork in Nordamerika, dem rechten Ufer des Hudson, in einer zwar unebenen, aber überaus fruchtbaren und gut a bauten Gegend. Durch ihre Lage und ihre Berbindungswege ist sie überhaupt eine ber blut ften Stabte ber Union und ein Sauptplat für ben Bertehr ber Ruftenstäbte mit bem Ro und Nordwesten. Alle Einwanderer nach den nordwestlichen Gebieten haben hier ihren E mel und Durchgangspunkt. Mit der Stadt Reuport, von der es 150 engl. M. entfern steht A. burch eine sehr ftark betriebene Dampfschiffahrt auf dem Hudson, sowie durch ein senbahn in Berbindung. Bis A. ist der Hudson für Seeschiffe von 150 Tonnen fahrbar, nördlich von der Stadt vereinigen sich die Ranale, welche Neuport mit dem Eriesce verbit Die Stadt ist nach Jamestown in Virginia die alteste in der Union; sie wurde schon 1623 ben Hollandern als Fort Dranien gegründet. Nach der Besitnahme des Landes durch die ( lander gab man ihr zu Ehren des Herzogs von York ihren setigen Namen. Zu den bemerk werthen Gebäuden der Stadt gehört der aus weißem Marmor erbaute Regierungspa bas Capitol, nächst bem Capitol zu Bashington bas schönste Gebaude in ber Union; 1 das Theater, das Museum, das Arsenal, ein Baisenhaus. Es bestehen hier die Comme bank, die Mechanics - und Farmersbank, die Albanycitybank, Gesellschaften für Künste Acerbau, und seit 1839 eine medicinische Lehranstalt mit acht Professoren. Im I. 1 zählte A. 3498, 1845: 41139 E. — Die Grafschaft (county) Albany, beren Han die Stadt Albany ist, umfaßt 31 engl. D.M., und zählt etwa 70000 E. Landstädte 1 Graffchaft find Bethlehem am Subson, mit 3500, Berne mit 4000, Guilberland mit 3 Rensselaerville mit 4000, Westerlo mit 3500, Watervliet am Mohamt mit 11000 C.

Alband (Luise Marie Raroline, auch Alopsia, Grafin), die Gemahlin des engl. Pratenden Rari Chuard (f. d.), des Entels Zatob's II., war 1753 geboren und die Tochter des Prinzen par Adolf von Stolberg-Gedern, der 1757 in der Schlacht bei Leuthen blieb. Durch ihre rmahlung 1772 erhielt sie den Namen einer Grafin von A. Ihre Che war kinderlos und plucklich. Um sich vor den Ausbruchen der Robeit ihres Gemahls zu retten, der in dem Bude fortwahrender Trunkenheit lebte, suchte fie 1780 eine Freistätte im Aloster. Als ihr Ge-# 1788 gestorben war, ließ ihr der franz. Hof ein Jahrgeld von 60000 Livres auszahlen. t überlebte das Paus Stuart (f. b.), welches mit bem Tode ihres Schwagers, des Cardinals t, 1807 erlosch, und starb zu Florenz, ihrem gewöhnlichen Aufenthalteorte, 29. Jan. 1824. : Rame und ihr trauriges Schicksal sind durch die Werke und die eigene Lebensbeschreibung ieri's (f. d.) auf die Rachwelt übergegangen.

Albatros, ein Schwimmvogel aus ber Familie der Sturmvögel ober Röhrennasen, ift uterifirt durch seitliche Nasenlöcher und vollkommenen Mangel einer hinterzehe. Die Albagehören zu ben größten der bekannten Seevögel, find plumpen Anschne, aber zum Flug geschick. Sie kommen baber oft mehre hundert Stunden entfernt vom Lande vor, schwim-1 fcnell, nahren sich nur von Seethieren und bewohnen allein die sübliche Henisphare. Der neine Albatros ift sehr häufig in ben Meeren um Cap Horn und bas Cap ber guten Hoffnung, daher seit alten Zeiten bekannt (Mouton de cap, Cape-sheep). Er flaftert über zwölf Fuß, olgt schwimmend segelnde Schiffe und wird dann mit Angeln gefangen. Er hat thraniges, eniesbares Fleisch, weißes Gefieber, schwarze Flügel, rothe Füße, baut ein rohes Nest auf

den Klippen, und legt zahlreiche längliche, efbare Gier.

Libe heißt das lange weiße leinene Gewand, welches die Geistlichen der katholischen und Manischen Rirche bei den meisten kirchlichen Pandlungen als Symbol der Reinheit über vgewöhnlichen schwarzen Amtetleibung zu tragen pflegen. Weil in der alten Kirche auch Reugetauften acht Tage lang ein ahnliches Gewand tragen mußten, werden die Ratechumeench Albati und der Conntag nach Ostern, an welchem Lettere gewöhnlich die Taufe emgen, dominica in albis genannt. Auch zu bem Krönungsornate ber deutschen Raiser gehörte

Albe aus weißem Taffet mit spisigen gestickten Armeln.

Albemarle, Bergog von, f. Mont.

Albendorf, ein schönes Dorf in der preup. Grafschaft Glat, mit 800 C., dem grafichen the Magnis gehörig, und als Wallfahrtsort berühmt. Zährlich besuchen Tausende von glau-# Ratholiken aus Schlesien und Böhmen bas in der dortigen Pfartfirche aufgestellte wunhatige Marienbild. Auf den benachbarten Sügeln sind viele Kapellen und Betstationen ertt, deren jede an ein Moment aus der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu erinnert. Schon 13. Jahrh. foll diese Gegend ein Ballfahrtsott gewesen sein. Bahlreicher besucht wurde sie 1702, wo ein genesender Pilger das in einer Linde verborgene Marienbild erblickte.

Mbergati Capacelli (Francesco), ital. Lustspielbichter, Freund und Nacheiferer Goldo-, geb. zu Bologna 1728, gest. 16. März 1804, stammte aus einer alten bolognesischen Paerfamilie und genoß eine seinem Stande angemessene Erziehung. Nachdem eine Che, bie murieb seiner Familie geschlossen, für ungültig erklärt worden war, zog er sich auf seinen bit Bola zurud, und lebte bort bis 1766 feinen Studien und gefelligen Freuden. Er ließ din Privattheater einrichten, welches für 300 Buschauer Raum hatte, und schrieb für daft eine Anzahl Lustspiele, die bald in weitern Kreisen bekannt und beliebt wurden. Unannehmten im Baterlande bewogen ihn, nach Berona zu ziehen. Einige Zeit hielt er fich bann in. wig auf, und kehrte endlich nach Bola zurud, wo er weniger glanzend als früher, aber friebwad gludlich bie an fein Ende lebte. Große Milde und Liebenewürdigkeit machten ihn des Wen Gludes werth, das er im Freundestreise fast ungetrübt genoß. Dit ben Berühmtheiten #Beit ftand er in Briefwechsel; Boltaire hulbigte ihm burch Widmung eines seiner Trauer-Le Seine dramatischen Arbeiten, die gefammelt (12 Bbe.) erschienen, stehen an Erfindung Aharafteristit ben Golboni'schen nach, zeichnen sich aber burch pracisere Anordnung und Jest Reinheit ber Sprache aus. Sein "Il saggio amico" und sein "Il ciarlator maldicente" ben moch immer mit Beifall auf den ital. Bühnen gegeben. Ins Deutsche überset sind "Der ingene", ein Schauspiel (Drest. 1777), und "Moralische Novellen" (Wittenb. und Zerbst B. Gin "Blogio" A.'s ift von seinem Freunde Bacchiroli geschrieben, mit dem gemeinto Lettere capricciose" (Ven. 1780) herausgegeben hatte.

Werich. Die mittelalterliche Geschichte erwähnt Mehre dieses Namens. Der Lombarde wie I, Markgraf von Spoleto und Camerino, erlangte durch seine Berbeirathung wie

Marozia, der Tochter der in der rom. Geschichte so übel berufenen Theodora, jene wellich Berrschaft über Rom, welche in damaliger Zeit kuhne Parteihäupter neben ben Papften und trop diesen behaupteten. Doch vereinigte er sich mit Papst Johann X. zur Vertreibung der Gare genen. Später wurde er burch die papstliche Partei vertrieben, 925 aber ermordet. - Seine Bitte heirathete den König von Italien, Hugo von Provence, und brachte diesem ihren Sohn Alberica zu. Eine Mishandlung A.'s durch seinen Stiefvater veranlaßte einen Aufstand und huge's Bertreibung, worauf A. Rom als Senator und Princeps 23 Jahre, bis an seinen Tod (954) beherrschte. — Ein dritter Alberich, aus dem Geschlechte der Grafen von Tusculum, hatte wer 980 bas Principat in Rom. — Zu den Ezzelinen gehörte jener Alberich von Romano, welche 1236 Podesta von Vicenza und ein eifriger Ghibelline war, sich auch später in Treviso behame tete, aber am 26. Aug. 1260 mit seiner ganzen Familie hingerichtet wurde. — Der Cisterciense Alberich, unter dem Namen Monachus trium sontium bekannt, weil er in dem Kloster Twif Fontaines lebte, hat eine bis 1241 reichende Chronik hinterlassen. — Alberich be Rosate, die Bergamese aus dem 14. Jahrh., schrieb einen Commentar über das sechste Buch der Decretales. und einen Pandektencommentar. Er starb 1354 zu Rom. — Ein älterer Rechtslehrer, Albei ric de porta Ravennate, starb 1218.

Albernheit nennt man im gewöhnlichen Leben entweder einen hohen Grad von Ginfa und Dummheit, insofern er beharrliche Gigenschaft einer Person ift, oder eine einzelne Außerung ober Handlung, an welcher das Merkmal der Übereilung, der Unbesonnenheit, überhaupt best Unverstandes besonders auffallend hervortritt. In der Classification der Geisteskrankheiten obes Seelenstörungen nennt man Albernheit (Fatuitas) diejenige Form des Blödsinns (d. h. eine allgemeinen geistigen Schwäche), wo nicht alle geistigen Thätigkeiten gleichmäßig fehlen, sonban einige derselben sich immer noch, wenn auch auf unzweckmäßige und unverständige Beis . äußern. Namentlich die Zusammenhanglosigkeit in dem Thun und Treiben der Albernen bring

die Albernheit in die Nähe der Narrheit oder Verwirrtheit.

Alberoni (Giulio), Cardinal und span. Staatsminister, der Sohn eines armen Beingate ners, wurde 31. Mai 1664 zu Firenzuola in Parma geboren. Zuerst Kirchensanger zu Piet cenza, aber durch große Klugheit ausgezeichnet, schwang er sich rasch zum Chorheren, Rapellent und Gunftling des Grafen Roncovieri, Bischofs zu S.-Donino empor. Später vom Dergeg. von Parma als Geschäftsträger nach Mabrid gesendet, erwarb er sich die Zuneigung Philipp'I Vvon Spanien, und murbe hier zum ersten Minister, Cardinal und Grande erhoben, in welche hohen Stellung er sich auch um Spanien große Verdienste erwarb. Seinen Bemühungen 🕶 lang es nicht nur, die mächtige und einflußreiche, damals den ganzen Hof beherrschende Familie Drfini vom Hofe zu entfernen und Philipp's V. zweite Che mit Elisabeth Farnese, Prinzest von Parma, zu Stande zu bringen; er war es auch, durch welchen damals in Spanien ein vill lig neues Leben erblühte, sodaß das Land die Drangfale vergeffen lernte, die es im Spanische Successionstriege erbulbet hatte. Freilich geschah es auch auf seine Veranlassung, daß zu Gene sten der Autofratie die letten Freiheiten und Rechte des Bolks zu Grabe getragen wurden Batte er blos nach innen, nicht auch nach außen seine Blicke gerichtet, namentlich nicht ber habt füchtigen Königin Glisabeth geneigtes Dhr geliehen, Spanien wurde ihm dessenungeachtet # großem Dank verpflichtet gewesen sein. Allein grenzenloser Chrgeiz und Nachgiebigkeit gegen 🕍 Foberungen Elisabeth's, die für die Söhne ihrer Che, denen die span. Krone nicht werden konnt gern anderwärts Länder zu erhalten wünschte, verleiteten ihn zu gefährlichen Operationen, 👪 auch seinen Sturz herbeiführten. Er gebachte die Monarchie Karl's V. und Philipp's II. wie derherzustellen, und fing bei Sardinien und Sicilien an. Auch als der Herzog von Drieans Regent von Frankreich, die Allianz mit Spanien aufhob, um fich mit England zu vereinigen änderte er sein System nicht. Er griff ben Raiser an, und nahm ihm Sarbinien und Sicilial Als im Mittellandischen Meere die span. Flotte von einer engl. vernichtet worden, beabsichtigin er einen Landfrieg, suchte Peter ben Großen und Karl XII. mit sich zu verbinden, Ditreich in einen Krieg mit den Turken zu verwickeln und in Ungarn einen Aufstand zu erregen, den Beres von Drieans aber burch eine Partei am frang. Dofe festnehmen zu laffen. Allein fein Plan warb entbedt; ber Bergog von Drleans, im Bunde mit England, erklärte Spanien ben Rries und seste in einem Manifeste die Rante des Cardinals auseinander. Gin franz. Deer brach i Spanien ein, und obgleich A. durch Unruhen in Frankreich die Unternehmungen des Herzogi von Drleans zu hemmen suchte, so verlor boch der König den Muth und schloß einen Frieden der die Bauptbedingung enthielt, daß der Cardinal entlassen werde. A. erhielt am 20. Dec. 1721 ben Befehl, binnen 24 Stumben Mabrid und in fünf Tagen das Königreich zu raumen. De Rache aller Machte Preis gegeben, deren Haß er sich zugezogen, wußte er kein Land, wo er sich aufhalten konnte; selbst nach Rom durfte er sich nicht wagen, weil er den Papst Clemens XI. hiningangen hatte, um den Cardinalshut zu erhalten. Noch war er nicht über die Pyrenäen, als sim Bagen angefallen, und einer seiner Bedienten getödtet wurde, sodaß er selbst, um mit dem kon zu entkommen, verkleidet seine Reise zu Fuße sortsesen nußte. Lange irrte er unter fremdem Ramen umher. Im genuesischen Gediete ward er, auf Ansuchen des Papstes und des Königs von Spanien, sestgeset; doch bald erhielt er seine Freiheit wieder. Der Tod Clemens' XL.
nachte seiner Verfolgung ein Ende, und Innocenz XIII. seste ihn 1723 in alle Rechte und Würden eines Cardinals wieder ein. Als solcher starb er 26. Juni 1752. Seine Güter in der Lomintei vermachte er Philipp V.; sein Vetter, Cäsar A., erbte eine Million Dukaten.

Mibers (30h. Friedr. herm.), Dr. und Prof. der Medicin zu Bonn, geb. 14. Nov. 1805 u Dorften bei Befel, ging 1823 vom bortigen Gymnasium auf die Universität Bonn, wo er 827 die medicinische Doctorwürde, nach Vertheidigung der Dissertation: "De alimentis, quius Graeci Hippocratis aetate utebantur", erlangte. Hierauf wirkte er mehre Jahre als pulfbarzt in der medicinischen Klinik Walther's, wobei er vorzugsweise pathologisch - anatorifche Studien machte. Das Jahr 1828 brachte er in Berlin, hauptfächlich bei Rust und Rusiphi zu. Im folgenden Jahre tehrte er nach Bonn zurud, um hier seine frühere Bulfetatftelle wieder einzunehmen und fich als Docent zu habilitiren. Er hielt jest Bortrage über dethologie. Nachdem er 1831 zum Professor ernannt worden, erstreckten sich seine Vorlesunm auch über Arzneimittellehre, pathologische Anatomie und propädeutische Klinik. Außer einer usgebehnten ärztlichen Praris beforgte er die Herausgabe folgender Werke: "Die Pathologie mb Therapie der Kehlkopfekrankheiten" (Lpz. 1829); "Die Darmgeschwüre" (Lpz. 1831); Wher die Erkenntnif und Cur der suphilitischen Hautkrankheiten" (Bonn 1832); "Atlas der achelogischen Anatornie" (Bonn 1832—46); "Lehrbuch ber Semiotik" (Lpz. 1834); in Berbindung mit Ritter, "Celsi medicina" (Köln 1835); "Beobachtungen auf dem Gebiete tr Pathologie und pathologischen Anatomie" (5 Thle., Bonn 1836—40); "Handbuch der Ugemeinen Pathologie" (2 Thle., Bonn 1842 — 44); "Erkenntniß der Krankheiten der Brufttgane aus phyfifalifchen Zeichen, oder Auscultation, Percuffion und Spirometrie" (Bonn 1850).

Albert, Graf von Bollstädt, gewöhnlich Albertus Magnus, der Große, auch Teutonicus geannt, ein weniger durch Driginalität als durch Renntniffe, und durch Berbreitung von Wiffen, amentlich der Schriften und Lehren des Aristoteles, ausgezeichneter Mann, geb. 1205, nach Anma 1193, zu Lauingen in Schwaben. Nach beendeten Studien zu Padua trat er 1223 auf Bupen des Dominicaners Jordanus in den Orden der Dominicaner, lehrte in den Schulen zu Hilitheim, Regensburg und Roln, mo Thomas von Aquino fein Schüler wurde, und wendete fich um 230 nach Paris, wo er gegen das Gebot der Kirche öffentlich den Aristoteles erklärte. Er wurde 249 Rector der Schule zu Köln und 1254 Provincial seines Ordens in Deutschland; 1260 wielt er vom Papst Alerander IV. das Bisthum zu Regensburg. Allein schon 1262 ging er in in Rioster nach Roln zurud, wo er gan; ben Wiffenschaften lebte und fehr viele Schriften, namentlich Erklärungen des Aristoteles, selbst mit Benugung der Araber, ausarbeitete. Biele der ihm vigelegten Schriften jedoch, wie bas im Mittelalter verbreitete Bert "De secretis mulierum", **heinen unt**ergeschoben zu sein. A. starb 15. Nov. 1280, nachdem er schon einige Zahre vorher sanglichen Stumpffinn verfallen war. Die vollständigste, aber keineswegs alle Schriften ent-Mende Ausgabe seiner Werte lieferte Peter Jammn (21 Bde., Lend. 1651). Seine für die dawige Zeit großen demischen und mechanischen Kenntnisse brachten ihn in den Verdacht der inberei, weshalb er auch in den deutschen Sagen sehr zweideutig erwähnt wird. So soll er Binter 1240 zu Köln den röm. König, Wilhelm von Holland, in seinen bei dem Predigerlifter gelegenen Garten zu Gaste geladen und durch seine Kunst bewirkt haben, daß mahrend Mahles Alles ringsum wie im Sommer blühte. Man deutet diese Sage nicht ohne Wahrschlichkeit auf ein von A. unterhaltenes Gewächshaus. — Albertisten nannten sich nach babilger Sitte bie Scholastiker, die A.'s Meinung folgten.

Brentreich, geb. 1815 zu Burn im Depart. Dise, der Sohn eines Landmanns, lernte bei dem Jehaniter Ribou zu Paris, seinem Dheim, und arbeitete dann in verschiedenen Werkstätten. der Julirevolution schon in den Aprilproces verwickelt, widmete er sich fortan ganz den indeteatischen Bestrebungen. Die Revolution von 1848 traf ihn als Gehülfen in der Wertstete des pariser Anopsfabrikaten Papterosse, in welcher Stellung er auch das Arbeitersournal Attier" redigirte. Der Einfluß, den der nicht ungebildete A. auf die Arbeiter übte, bestimmte

am 24. Febr. die provisorischen Regierungsmänner, ihn, auf Borschlag der Fraction der Zettung "Resorme", neben den Publicisten Marrast, Flocon und Blanc zum Regierungssecretze zu wählen. Wie seine drei Collegen erhielt auch er sehr bald gleichen Rang und gleiches Stimmtecht mit den übrigen Regierungsmitgliedern, und behauptete sein Amt, die am 8. Mai die Epseutivcommission eingesett wurde. Zudem stellte man ihn an die Spise der Commission für die Nationalbelohnungen, und machte ihn zu Paris zum Mitgliede des Naths der Sachverständigen. Der republikanisch-socialistischen Nichtung angehörend, ward er außerdem zum Viceprischenten der großen Arbeitercommission ernannt, die am 1. März unter Blanc ihre Situngen in Luxembourg eröffnete. Endlich befand er sich auch unter den Deputirten, die das Scinedepartsment in die Nationalversammlung wählte. A. verwickelte sich sedoch in das Attentat vom län Mai (1848) gegen Regierung und Nationalversammlung, wurde an demselben Tage auf den Stadthause mit Bardes verhaftet, und zu längerm Gefängnis verurtheilt.

Albert (Franz August Karl Emanuel), Prinz von Sachsen - Roburg-Gotha, Gemahl de Rönigin Victoria (f. d.) von Großbritannien, geb. 26. Aug. 1819, ist ber zweite Sohn des 1846 gestorbenen Berzogs Ernst von Sachsen-Roburg-Gotha, aus bessen erster Che mit Luise, eine Tochter des Herzogs August zu Sachsen-Gotha-Altenburg. Der Prinz wurde mit seinem alten Bruber, bem jest regierenden Berzog Ernft, unter Leitung des nachmaligen Confistorialreif Florschus forgfältig erzogen, und besuchte bann bie Universität Bonn. Außer ben Staatswif senschaften beschäftigte er sich eifrig mit Naturlehre und Chemie, entwickelte auch Talent fin Runft, namentlich für Malerei und Musit. Mehre Compositionen von ihm gelangten zur Offen lichkeit, und später wurde zu London eine Oper aufgeführt, die er componirt haben soll. S mannlicher Schönheit ausgestattet, erwarb er sich ebenso ausgezeichnete Fertigkeit in allen ritte lichen Ubungen. Diesen hochgebildeten, heitern und gemuthvollen Prinzen ermahlte sich bif junge brit. Königin zu ihrem Gemahl. Die Vermählung wurde 10. Febr. 1840 zu Lonbe seierlich vollzogen. Noch che dies geschah, erhielt er ben Titel "Königliche Hoheit", eine Rati ealisationsacte, die Feldmarschallswurde, den Bathorden und ein husarenregiment. Als fi oie Che als eine höchst glückliche erwies, häuften sich auf den Prinz A. die Chren und An zeichnungen von Seiten ber Königin sowie ber Gemeinden und Corporationen. Er empfin das Chrenbürgerrecht der Stadt London, 1842 den Titel "Consort of her most gracion Majesty", ward 1847 Rangler ber Universität Cambridge, Großmeister ber Freimaun u. f. w. Bescheiden und taktvoll hielt sich der Pring, ungeachtet seiner hohen und begunstigte Stellung, von ben Staatsgeschäften fern, und erstidte baburch bas Mistrauen und bie Schma sucht der Parteien. Als 1840 bas Whigministerium den Antrag auf eine Apanage von 5000 Pfd. St. für den königl. Gemahl stellte, setten die Tories im Berein mit den Radicalen die Bi schränkung ber Summe auf 30000 burch. Diese Berhandlung blieb ber einzige Miston ve Seiten ber politischen Parteien. Dagegen eröffnete fich ber Prinz einen achtbaren und einflufte den Wirtungstreis, indem er sich als Beschützer und Forderer von Wissenschaft und Runft wies und an die Spipe vieler gemeinnütigen Unternehmungen und Vereine trat. Als Prafiben bes brit. Runft- und Gewerbvereins betheiligte er sich namentlich bei Ausführung ber großes Londoner Industrieausstellung vom 3. 1851. Aus seiner Che murben ihm brei Prinzen un vier Pringeffinnen geboren.

Albert ober Alberti (Heinr.), deutscher Liederdichter und Componist, geb. zu Lobenstein Woigtlande 28. Juni 1604, studirte in Leipzig die Rechte, widmete sich aber dann ganz be Musik, lebte in Dresden, seit 1626 in Königsberg in Preusen, wo er 1631 Drganist der Domkirche wurde, und G. Det. 1668 ftarb. Mit seinen Freunden Dach und Robertsstührte er den Geschmack und die Dichtweise der ersten schlesischen Dichterschule erfolged in Preusen ein. Seine eigenen Gedichte, die er, sowie die der beiden genannten Freunde, selbst Musik setze, gehören zu dem Besten, was die Lyrik sener Dichterschule hervorgebracht hat. Rementlich gilt dies von A.'s Kirchenliedern, unter denen das Morgenlied "Gott des himmels und der Erden", die Sterbelieder "Zum Sterben ich bereitet bin" und "Einen guten Kamps heich auf der Welt gekämpset", noch setz an vielen Orten gebräuchlich sind. Die meisten gestliche und weltsichen Lieder der drei Freunde und einiger andern Dichter sind nebst A.'s Melodien gesammelt in "Arien zum Singen und Spielen" (8 Thle., Königsb. 1838—50); eine Auswahl kaner Gedichte enthält Müller's "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Sahrh." (Bb. 5, Lpz. 1823)

Albert (Kasimir), gewöhnlich Berzog von Sachsen-Teschen genannt, der Sohn des König August III. von Polen, wurde zu Morisburg bei Oresben 11. Juli 1738 geboren. Bei sein Bermählung 1766 mit der Erzherzogin Christine, der Tochter Kaisers Franz L und der Mar Therefia, gab ihm Lestere bas Fürstenthum Tefchen im öftr. Schlesien, bas er gemeinschaftlich mit seiner Gemahlin, die Oberstatthalterin in den östr. Niederlanden war, verwaltete. Für gewöhnlich lebte er in Bruffel. Der Aufstand von 1789 nothigte ihn, nach Wien zu gehen; boch lald nach ber Unterbrudung beffelben tehrte er nach Bruffel zurud. Im Kriege mit Frankreich wmmandirte er 1792 das Belagerungsheer vor Lille (21. Sept. bis 10. Det.), mußte aber die Belagerung aufheben und bald darauf, nachdem er und Beaulien bei Jemappes 6. Nov. geschlam worden waren, Belgien raumen, wo Dumouriez sich behauptete. In dem folgenden Feldpage verließ er seines hohen Alters wegen die Urmee, und lebte seitbem fortwährend am wiener bofe. Seiner Gemahlin, die 24. Juni 1798 kinderlos ftarb, verdankt die wiener Borftadt Raria-Silf eine prächtige Wasserleitung, zu deren Bollendung er durch ihr Testament verpflichnt wurde. Bon feinen ansehnlichen Ginfünften machte er den besten Gebrauch. Große Cumsen verwendete er auf seine besonders an Rupferstichen, auch vielen Driginalzeichnungen er ersten Meister ber ital, deutschen und niederl. Schule, reiche Runftsammlung, die er zum fibeicommis machte, und in beren Besit ber Erzherzog Karl von Oftreich gelangte. A. lach zu Wien 11. Febr. 1822. Seine Sammlung von Driginalzeichnungen gab Förster Bermlaffung zur Berausgabe "Lithographischer Copien von Driginalhandzeichnungen berühmter, dter Meister aus der Sammlung des Erzherzogs Rarl", wovon (Wien 1830-42, Royalfol) is Sefte zu 4 Blatt erschienen find.

Alberti (Leone Battiffa), ein vielseitig gebildeter Mann, vorzüglich ausgezeichnet und berühmt m Face der Architektur, geb. zu Florenz 1398, gest. um 1472, stammte aus einer alten und chr angesehenen Familie, erhielt fruh umfaffenden wissenschaftlichen Unterricht und widmete ich zunächst mit Eifer dem Studium der Rechtswissenschaft. Das Studium der alten Sprahen trieb er mit so glucklichem Erfolg, daß eine angeblich von ihm verfaßte Romodie "Philoloxios" durch Aldus Manutius den Jüngern als ein Werk des alten Komikers Lepidus hermigegeben ward (1588), wiewol Andere, und zwar mit größerer Bahrscheinlichkeit, dieselbe tem C. Arctinus (geft. 1453) zusprechen. Auch schrieb er manche andere Werte, zumeist wif inschaftlichen Inhalts, theils in lat., theils in ital. Sprache. In der Musik brachte er es schon tub babin, daß er zu den besten Drganisten' seiner Zeit gezählt wurde. Ebenso ausgezeichetn bar er im Fache der Malerei; seine Erfindung perspectivisch - optischer Gemalbe machte bas miste Aussehen. Ein von ihm geschriebener Tractat über die Malerei ist später mehrfach aufplegt worden. Seinen vorzüglichsten Beruf aber fand er in ber Architektur. Indem er sich mit piftem Eifer dem Studium der antiken Bauwerke hingab, bestrebte er sich, die classische Coniquenz derselben wieder in das Leben einzuführen. In der That gehören seine Bauwerke zu linjenigen, welche das reinste Gepräge des zu seiner Zeit wiedererwachten antiken Baustils trapm. Florenz besist mehre Gebäude, welche er aufführen ließ; die wichtigsten aber sind die Rivem San-Andrea in Mantua und San-Francesco in Nimini. Ebenso bedeutend wie seine Baum ift fein theoretisches Werf über dieses Runstfach : "De re aedificatoria" (Flor. 1485; Strasb.

3541), das ins Italienische, Französische, Spanische und Englische übersett murde.

MIberti von Enno, ein altes tirolisches Geschlecht, ursprünglich Enn ober Enno geheißen, einem Bergschlosse auf dem Ennsberge im Bisthum Trient. Schon in Urkunden von 1010 werden ein Engelfried und ein Ezzelin von E. erwähnt; jedoch nimmt man allgemein Ourandin, den Sohn des Lestern, als Stammvater an. Zu Chren zweier Albertus von C., Me Bischöfe von Brixen, legte sich die Familie den Namen de Albertis de Enno bei, unter eldem Titel auch von Raiser Ferdinand I. 1535 der altritterliche Adel der Familie, die zu Anbes 15. Jahrh. in 17 3weigen blühte, bestätigt wurde. Ein Sprößling, Josephus Victorius, 📫 1696 als regierender Fürstbischof zu Trient. Die drei Söhne des Franz Felix A. von Enno: my Sigmund, Domherr zu Trient, Gervas Bigil und Joseph Victor, wurden mit ihrer lectommenschaft 1714 von Karl VI. in ben Neichsgrafenstand erhoben. Felix, ein Sohn von teras Bigil, geft. 1750, war ebenfalls Fürstbischof von Trient. Dessen Bruder Bartholodins hatte zwei Söhne: Franz Felix, gest. 1804 als Domherr zu Trient und Abt zu Santaoce in Mailant, und Gervas. Söhne des Lettern sind die noch lebenden drei Grafen Chri-Bartholomaus und Franz Felix. — Alberti von Poja, ein sehr altes Geschlecht, welmit bem Haufe d'Albert, den Herzogen von Lunnes, gemeinschaftlichen Ursprung haben soll, me Zeit der Kämpfe zwischen Welfen und Ghibellinen aus Oberitalien nach Tirol, wo es amsehnliche Besitzungen erwarb. Am 20. März 1774 wurden die drei Bruder Albert Birbe Albertis de Poja, Anton Clemens und Franz Anton in den Neichsgrafenstand erhoben. ier lebende Glieder der Familie dienen in der östr. Armec. Der Graf Bartholomäus, geb. 🕆 1777 zu Roveredo, diente mit Auszeichnung in den Feldzügen gegen die Franzosen, und K

11. April 1836 als Feldmarschallseutenant und Hoffriegerath zu Wien.

Albertinelli (Mariotto), ein Maler des 16. Jahrh., Freund und Mitschüler des Fra B tolomeo und Nachahmer seines Stils. Es besindet sich von ihm ein ausgezeichnetes Bild der Galerie der Uffizien zu Florenz, welches die Heimsuchung der Maria und Elisabeth vstellt, und eine einsache und großartige Anordnung, tressliche Zeichnung und warmes Colizeigt. Man hat einen guten Stich dieses Bildes von Bincenzo della Bruna. Andere, zum Alsehr anmuthige Bilder besitt die Akademie von Florenz. Im berliner Museum besindet sich ehren anmuthige Bilder besitt die Akademie von Florenz. Im berliner Museum besindet sich eines heines Bemalte der Maria, deren obere Hälfte von Fra Bartolomeo, deren untere aber va. gemalt ist. Andere Gemälde von seiner Hand besinden sich in der münchener Pinakothek steines Gemälde auf Holz, die Beschneidung im Tempel; auf dem Monte-Cavallo in Reeine Mutter Gottes mit dem heiligen Domenico; in St.-Sylvester daselbst eine heilige Rechrina; im Louvre eine Maria mit dem Kinde auf einem Postamente stehend. A.'s Figme besonders die weiblichen, sind von großem Liebreiz und mildem Ausdruck. Doch erreicht nicht die Energie seines berühmten Kunstgenossen, durch welchen er immer wieder zur Nalezuruckgesührt wurde, von der ihn sein unruhiges und lebhastes Gemüth mehrmals entsen

Er ftarb im 45. Jahre, nach Einigen um 1512, nach Andern 1520.

Albertinische Linie. Diesen Namen führt die jungere, tonigliche Linie des Sauses On sen. Die Söhne Kurfürst Friedrich's des Sanftmuthigen, Ernst (f. d.) und Albrecht (f. d.), regit ten anfangs, von 1464—80, gemeinschaftlich, wobei Ernst nur die Rur und beren Bubehor w aus hatte. 3m 3. 1480 wurde Albrecht gewissermaßen abgefunden, aber 1485, nachdem die Be der noch Thüringen ererbt hatten, kam es zur förmlichen Ländertheilung. Albrecht wählte fi den Theil, welcher in der Hauptsache die Markgrafschaft Meißen und die Hälfte des Diterland umfaßte. Sein Enkel Morit (f. d.) gewann in der Schlacht bei Mühlberg 24. April 1547. und Lande der altern Linie, welcher nur ein kleines Gebiet mit einem Ertrage von 50000 ? zugestanden ward. Diese Abfindung vergrößerte man aber 1554 durch den Bertrag von nam burg wesentlich: sie hat dann, mit Hinzufügung der Antheile der hennebergischen Erbscha das Gebiet der Ernestinischen Linie (f. d.) gebildet. Für die Albertinische blieb es ein Borthe daß schon das Albertinische Testament, oder vielmehr der Erbvertrag vom 15. Febr. 1499,1 Untheilbarkeit der Regierung des Landes verfügte, welcher Grundsas dann durch Landtagt verse und die Hausobservanz verbürgt und auf neue Erwerbungen ausgedehnt wurde. 🕦 Rurfürst Johann Georg I. wich in seinem Testamente vom 20. Juli 1652 davon ab, indem t zwar Vorzug und Oberhoheit des ältesten Sohnes festhaltend, doch auch den drei jungern Si nen ansehnliche Gebiete zusprach, woraus sich, nach Abfaffung bes Hauptvergleiches vom I April 1657, die Linien Sachsen-Weißenfels, welche 1746 erlosch und Nebenlinien zu Back und Dahme gehabt hatte, Sachsen-Merseburg, welche bis 1738 bestand, und Sachsen-Zeit # ber Rebenlinie Sachsen-Neuftadt bildete. Die letten Glieder derfelben murden tatholisch und trat in den geiftlichen Stand, überließen aber vorher ihre Besitzungen dem Kurhause, welches 17% auch diese Lande an sich nahm. Im I. 1806 nahm die Albertinische Linie die Königswürde a

Albertrandn (Jan Baptift), einer berjenigen Manner, welche in ber zweiten Salfte b 18. Jahrh. am meisten dazu beigetragen haben, Wissenschaft und Gelehrsamkeit in Polen wi der zu wecken, wurde 1731 zu Warschau geboren. Sein Bater, der aus Italien nach Poli eingewandert war, ließ ihm in den Zesuitenschulen eine sorgfältige Erziehung ertheilen. I machte folche Fortschritte, daß er im 19. Jahre zum Professor an dem Collegium zu Pulicha tuft, später zu Plock und zu Wilna ernannt wurde. Zalufti erwählte ihn bei Eröffnung sein großen Bibliothet zu Warschau zum Ordner derselben, welchem Amte er vorstand, bis i 1764 der Primas Lubiensti jum Erzieher seines Entels, F. Lubiensti, der nachher zur Zeit be Herzogthums Warschau Justizminister war, berief, indem er ihn zugleich zu Staatsgeschafte benutte. Nach bem Tode des Primas begab sich A. mit seinem Zöglinge nach Siena, mo er se bem General der Jesuiten die Erlaubniß erhielt, aus dem Orden zu treten. Er wurde Weltgeif licher, besuchte Rom, und kehrte mit reichen Sammlungen in Begleitung seines Zöglings net Polen zurück. Stanislaus Augustus ernannte ihn zu seinem Lector und übertrug ihm die Auf sicht über seine Privatbibliothet. Um die Lücken dieser Bibliothet in Beziehung auf poln. Ge schichte auszufüllen, ging er nach Rom, wo er aus der vaticanischen und andern Bibliothets und Archiven schöpfte. Drei Jahre lang arbeitete er dort, und brachte mehr als hundert Bon mina voller Ercerpte mit nach Polen, wofür ihn der König unter Anderm dadurch belohnte, bel er seine Ernennung zum Titularbischof von Zenopol veranlaßte. Die Sammlung zu verves indigen, ward er später nach Stockholm und Upsala gesandt. Nach dem Tode des Königs war saft dem Mangel Preis gegeben; doch schlossen sich ihm sett Alle an, die durch Andau der Wischaft und Sprache den Einsluß des Fremden zu hemmen gedachten. Durch seine Bemüngen entstanden Gelehrtenvereine, und 1801 trat mit Bewilligung des Königs von Preußen ich die "Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften" zusammen. A. starb 10. Aug. 1808. eine Handschriften kamen in Czacki's und dann in die Bibliothek zu Pulawy. Seine haupthlichen Schriften sind Abhandlungen und Reden, die in den Jahrbüchern jener Gesellschaft din Zeitschriften zerstreut liegen. Außerdem hat Onacewicz aus A.'s Nachlasse die "Regierung beinrich Walezy und Stephan Bathory" (2 Bde., Warsch. 1823; Krak. 1849) und die tegierung der Jagellonen Kasimir, Johann Albrecht und Alexander" (2 Bde., Warsch. 26) herausgegeben.

Albertusthaler oder Albertiner, auch Kreuzthaler, brabanter oder burgunder Thaler gennt, eine seit 1588 gangbare Münzsorte, die vom Statthalter der süblichen Riederlande, dem zherzog Albert, den Namen erhielt. Es waren Thaler von 13 koth 8 Grän, deren 9¾ auf ne feine Mark gingen. Dieselben verbreiteten sich darum so allgemein, weil von den Riederlann aus die zahlreichen span. Anleihen, Subsidien, Zinsen u. s. w. in dieser, meist aus amerik. über geprägten Münzsorte bezahlt wurden. Später gingen die Albertiner stark nach Russuh, Polen und der Türkei für rohe von dorther bezogene Waaren und wurden dadurch die im undel mit diesen Bölkern sast einzig gangbare Münze. Deshald prägten auch andere europ. taaten, die dahin große Zahlungen hatten, Albertusthaler; zuerst Braunschweig 1747; dann Laiserin Maria Theresia mit dem Andreaskreuz 1752; der Herzog von Holstein, Großsürst eter von Russand, 1753; König Friedrich II. von Preußen 1767, und Wilhelm II. 1797. de Herzoge von Kurland prägten solche von 1752—80 als Landesmünze. Auch gab es Alstusgulden, deren 3, und als Rechnungsmünze in Kurland, Semgallen und Liestand, Alstusgroschen, deren 30 einen Albertusthaler bildeten.

Miberus (Erasmus), Schriftsteller des Reformationszeitalters, wurde im Anfange des 16. thr. wahrscheinlich in der Wetterau geboren, und studirte um 1520 in Wittenberg, wo er ther's besondere Zuneigung genoß. Fortwährend sehr eifrig für die Verbreitung der Reformation ätig, war er zuerst in seiner Heimat, dann an vielen andern Orten Lehrer und Prediger, mußte in Folge theologischer und sonstiger Streitigkeiten seine Stellen häusig wechseln, welches ihickal damals gewöhnlich die Lehrer der neuen Kirche betras. So mußte er Wagdeburg wegen ines Widerspruchs gegen das Interim verlassen. Er starb als Generalsuperintendent zu Neumbenburg in Mecklenburg 5. Mai 1553. Seine zahlreichen Schriften sind theils gelehrt theosphoen und philologischen Inhalts, theils derb polemisch gegen die Versechter des Katholicisms. Bon lestern ist namentlich berühmt: "Der Barfüßer Mönche Eulenspiegel und Alcom", mit einer Vorrede Luther's. Später ward das Buch mehrsach neu bearbeitet. In der deutschen Eiteraturgeschichte ist A. bekannt durch 49 gereimte Fabeln, enthalten in dem "Buch der Ingerd und Weisheit" (Fres. 1550), die reich an wisigen und satirischen Einfällen und in slie-

mber, gewandter Darftellung abgefaßt find.

Albi, Hauptstadt des Depart. Tarn in Frankreich, auf einer Höhe am Tarn, mit 12500 E. We ist sehr alt und litt viel in den Religionskriegen. Außer den verschiedenen Departementalhörden besindet sich hier ein Civil- und Handelstribunal, der Sis eines Erzbischofs, eine Mormeschule, eine Entbindungslehranstalt. Auch besitt die Stadt eine Bibliothet von 12000 Bänm und ein Museum. Zu den vorzüglichsten Gedäuden gehört die gothische Kathedrale mit
kem schönen Orgelchor, die St.-Salvikirche, die nach ihrer Bauart dem 13. Jahrh. angehört,
ke Kirche der heil. Cäcilie, der alte Palast der Grasen von Albigeois, den der Erzbischof bewohnt,
we Hospiz, das Schauspielhaus. Beträchtlich ist der Commissionshandel mit Erzeugnissen der
Bedt und der Umgegend, mit Getreide, Wein, Anis, getrockneten Pflaumen, und Kleefamen.
Die Fabriken liefern Packtuch, Tischzeug, Wollen- und Baumwollenzeuge, Anisessenzelenz, Leder,
kenzur, Pastellfarben u. s. w. — Albigeois hieß ehemals die Landschaft, in welcher die Stadt
kultegt. Sie gehörte zu Ober-Languedoc, und ward geschichtlich merkwürdig durch die Relikusverfolgungen, welche ihre Bewohner, die Albigenser (s. d.), erlitten.

Misgenser hießen anfangs alle Gegner des Kreuzheers, das Papst Innocenz III. 1209 gem die firchenseindlichen Sektirer im südlichen Frankreich aufrief, und das zuerst in den Diskrict
Migeois einrückte. Dann nannte man vorzugsweise die Katharer (s. d.) so und oft auch mismischlich die Waldenser. Veranlassung zu jenem Kriege gab die Ermordung des mit Ausrotmg der Keper beauftragten papstlichen Legaten und Inquisitors, Peter's von Castelnau, im

Gebiete des Grafen Raimund VI. von Toulouse; die wahre Absicht aber war, den wegen sei Duldung gegen die Reper gehaften Grafen von Touloufe um seine Länder zu bringen. Ben bene hatte dieser von dem Legaten Milo die schimpflichste Bufe und Geißelung erduldet 1 mit großen Opfern die papstliche Absolution erlangt. Die Legaten Arnold, Abt von Cites und Milo nahmen Beziere, die Hauptstadt seines Meffen Roger, mit Sturm, und ließen ge 20000 E. ohne Unterschied des Glaubens niedermachen. Nicht glimpflicher verfuhr Gin von Montfort, Graf von Leicester, ber bas Kreugheer unter ben Legaten befehligte, mit and Orten im Gebiete Raimund's und seiner Bundesgenoffen, von benen Roger von Beziers Gefängniß, und der König Peter I. von Aragonien 1213 in einem Gefechte vor Muret umit Die eroberten Lande schenkte die Kirche, zur Belohnung seiner Dienste, dem Grafen von Mo fort, welcher jedoch bei dem wechselnden Kriegegluck nie in ben ruhigen Besit biefer Schenku kam. Bei der Belagerung von Toulouse (1218) ward er durch einen Steinwurf getöbtet, n seinen Sohn zwang Raimund VI. und, als dieser 1222 starb, dessen Sohn Raimund ! zur Herausgabe bes eroberten Landes. Allein der päpstliche Ablaß lockte aus allen Proving Frankreichs neue Kreuzfahrer herbei, die den Arieg fortsetzten. Mit vielem Muthe vertheids Rainund VII. das väterliche Erbe gegen die Legaten und Ludwig VIII. von Frankreich, ber Rampfe gegen die Reper 1226 den Tod fand. Nachdem Hunderttausende von beiden Gei gefallen und die schönsten Gegenden in der Provence und in Oberlanguedoc verwüstet wort maren, tam ce 1229 zum Frieden, in dem Raimund die Lossprechung vom Kirchenbanner ungeheuern Geldsummen erkaufen, Narbonne mit mehren Herrschaften an Ludwig IX. über fen und seinen Gibam, einen Bruber Lubwig's, zum Erben seiner übrigen Lande einseten mus Der Papst ließ diese Provinzen dem Könige von Frankreich zufallen, um ihn defto fester an nen Stuhl zu ketten und desto geneigter zur Aufnahme seiner Inquisitoren zu machen. Reper waren nun dem Vekehrungseifer des Dominicanerordens und den Blutgerichten ber quisition Preis gegeben, welche beide ihre ganze Kraft anwendeten, die bei ihren Ansichten bes renden Albigenser auf den Scheiterhaufen zu bringen, und auch den Bekehrten durch ichn Strafen den unverföhnlichen Grimm der Kirche fühlbar machten. Seit ber Mitte des 13.34 verschwand der Name der Albigenser allmälig; ihre Reste suchten den Often und ließen namentlich in Bosnich nieder. Bgl. Fauriel, "Croisade contre les Albigeois" (Par. 1831 gaber, "Inquiry into the history and theology of the ancient Vallenses and Albigense (Lond. 1838); Hahn, "Geschichte der Reper im Mittelalter" (Stuttg. 1845).

Albignac (Maurice, Graf v. Castelnau), geb. 1775, ergriff die militarische Laufdahn franz. Heere, emigrirte aber 1792, und diente erst unter Conde, dann bei den Ostreichern. Undem Consulat kehrte er nach Frankreich zuruck, und trat 1806 unter die Gendarmes d'ord nance. Er wurde bald Offizier und 1807 dem König von Westfalen als Flügeladjutant l gegeben. Hier siege er schnell zu den Posten eines Divisionsgenerals, Oberstallmeisters untegsministers. Er verfolgte und vernichtete Schill, stellte aber dem Herzoge von Braunschwmit minderm Glück nach. Mit dem westfälischen hoftreiben unzufrieden, ging er nach Frankruzuruck. Den russischen Keldzug machte er als Chef des Generalstabs vom sechsten Armercs unter Gouvion-St.-Cyr mit, und besehligte dann die vierte Reservedivision ien Depart. In Als er sich später den Bourdons anschloß, ward er Ordonnanzossissier des Herzogs von Angleime. Bei der Rückschr Napoleon's ging er nach Gent. Unter St.-Cyr erhielt er die Stelle Generalsecretärs im Kriegsministerium, dann die eines Generalsouverneurs der Kriegssch

gu St.-Cyc. Rachdem er noch die Marschallswurde erhalten hatte, starb er 1824.

MIbini (Franz 30f., Freiherr von), ein sehr verdienter Staatsmann, geb. zu St.-Goar 17begann seine politische Lausbahn als Hof- und Regierungsrath des Fürstbischofs von Wi burg. Er ward 1774 Kammergerichtsassessor und 1787 geheimer Reichsreferendar des A fürsten von Mainz, wodurch er mit Kaiser Joseph II. in unmittelbare Geschäftsberührung it der ihn mit seinem Vertrauen beehrte und 1789 mit außerordentlichen Aufträgen an me deutsche Höfe sandte. Nach Joseph's Tode trat er als Hostanzler und Minister in kurmair sche Staatsbienste. Seine Verwaltung war von den wohlthätigsten Folgen für diesen Su wurde sedoch durch den Krieg von 1792 gestört. Im I. 1798 war er auf dem Friede congresse zu Rastadt. Er entwarf den Plan, durch einen allgemeinen Landsturm die Fran sen vom deutschen Boden abzuhalten, und stelltesich 1799 an die Spise des mainzer Landstun Während er 1802 die Reichsberputation rücksichtlich des Entschädigungsgeschäfts leitete, st 25. Juli 1802 der Kurfürst Friedrich Karl Joseph. A. nahm sogleich dem Militär und i Landesbehörden den Eid der Areue für den neuen Lussusschen Dalberg ab, und da er des

257

volles Bertrauen genoß, so gingen alle Staatsgeschäfte, wie bisher, durch seine Hand. Auch als ber Aurfürst Primas des Rheindundes wurdz, blied A. in dessen Diensten, und als derselbe Großherzog von Frankfurt ward, erhielt er das Präsidium im Ministerium. Durchgehends bewährte er seinen echt deutschen Charakter. Die verbundeten Machte gaben ihm, als sie im Oct. 1813 das Großherzogthum Frankfurt eroberten, einen Beweis der Anerkennung seines Berdienstes, indem sie ihm den Vorsit in dem Ministerialrathe des von ihnen unter Verwaltung genommenen Landes übertrugen; doch verlor er freilich alle seine Stellen. Nun trat A. 1815 in ist. Dienste und erhielt die Stelle eines bevollmächtigten Ministers am Bundestage. Noch ehe ar diese angetreten, starb er zu Diedurg 8. Jan. 1816.

Albinos, f. Katerlaten.

Albinovanus (C. Pedo), ein Zeitgenosse und Freund des Dvid, der auch einen Brief aus dem Pontus an ihn richtete, zeichnete sich in der epischen Dichtkunst aus. Doch sind von seinem größern Werke, worin er die Thaten des Germanicus beschrieben hatte, nur wenige Verse auf uns gekommen, die bei Wernsborf, "Poetae latini minores" (Bd. 4), stehen. Auch wird ihm eine Elegie beigelegt, die nicht ohne dichterischen Werth ist, "Consolatio ad Liviam Augustam de morte Drusi", herausgegeben von Beck (Lpz. 1783) und zugleich mit deutscher Übersetung von Weinecke (Quedlind. 1819).

Albinus, ein Heiliger, ben besonders in Frankreich viele Kirchen, Klöster und Ortschaften zum Schukvatron haben. Er starb als Bischof von Angers 549. — Albinus (Decimus Clo-Uns), röm. Feldherr, wurde nach dem Tode des Helvius Pertinar (193 n. Chr.) von den gallisen und britannischen Legionen zum Kaiser ausgerusen, aber von Septimius Severus bei Lyon Lesiegt. Er tödtete sich selbst; seinen Leichnam ließ Severus in die Rhone wersen. — Albinus, Extender, wurde zu Rom hingerichtet. Seinen Leichnam brachte man 980 nach Köln; sein

Chachtniftag ift ber 22. Juni.

Ilbinus (Bernh. Siegfr.), wurde 24. Febr. 1697 zu Frankfurt a. b. D. geboren, wo sein Beter Bernh. Albinus, eigentlich Weiß, der später Professor ber Medicin in Legden murbe, bamals angestellt war. Nachdem er den Unterricht seines Baters, Rau's, Bibloo's und Boerhaa-Be's genoffen, flubirte er zu Paris unter Winslow, Senac und Vaillant Anatomie und Bota-Fall. Schon 1719 wurde er als Lector der Anatomie zu Lenden angestellt. Nach seines Vaters Sobe (1721) ruckte er in dessen Stelle als Professor ber Medicin und Anatomie ein, und war inicht nur als Docent und Schriftsteller, sondern auch als Praktiker eine Zierde der lendener Alapremie. Er galt für ein beinahe ebenfo großes medicinisches Drakel als Boerhaave, dessen ein-Machen Principien auch er hulbigte. Sein Lehrsaal wurde nicht blos von Studirenden, sondern and von promovirten Arzten aus fast allen Ländern Europas besucht; von allen Seiten ström-Men Kranke zu ihm oder wandten sich brieflich an ihn um ärztliche Hülfe. Seine Verdienste als Anatom fird allgemein anerkannt, und seine zahlreichen Werke werden immer einen ehrenvollen Plat behaupten. Vorzugsweise zu erwähnen sint die "Tabulae sceleti et musculorum corpobumani" (Lend. 1747), mit von Wandelaar gestochenen Rupfertafeln. Unermudet sette er fickte er fichte bis zum letten Augenblicke seine literarische und amtliche Wirksamkeit fort. Er starb 9. Sept. 1770. — Sein Bruder Friedr. Bernh. Albinus der ihm im Amtenachfolgte und 1778 starb, war auch ein tüchtiger Anatom und Physiolog, konnte ihn aber beiweitem nicht erreichen.

Albion ist der alteste Name des spätern Britannia major oder des heutigen England und Schottland. Die Griechen und Römer erhielten ihn von den Galliern, in deren celtischer Sprache er "Bergland" bedeutet. Andere leiten den Namen her von aldus, weiß, der Farbe der Enideselsen, welche die westlichen Küsten Britanniens umgeben. — Albion, ein sächsischer Deer Spiter in den Kriegen gegen Karl d. Gr., angeblich Wittekind's Schwiegersohn, mit welchem sweinsam er sich 785 unterwarf und zu Attigny taufen ließ. Die genealogische Fabel macht

jum Stammvater des Hauses Anhalt.

MIbisbrunn, eine Wasserheilanstalt in einer reizenden Gegend am westlichen Fuße des Sis, bei Jausen im Canton Zürich. Dieselbe ward 1839, als die erste Wasserheilanstalt in Schweiz, von dem Arzte G. H. Brunner nach dem Muster derjenigen von Prießnis in Grädberg angelegt. In einem großen Gebäude, mit bequem eingerichteten Zimmern und Bädern, fich aus allen kändern Gustopas hier zusammensinden.

Albo (Jos.), ein gelehrter Jude aus Soria in Castilien, gest. 1430, ein Gegner des Christischen, ist der Verfasser des dogmatischen Werks "Ikarim" (in hebr. Sprache zu Soncino 17

1486 und öfter; deutsch von 2B. und L. Schlesinger, Frif. 1838 — 41), in welchem er bi

Grundlehren bes Judenthums zu vertheibigen fucht.

Alboin, der Begründer des Lombardenreichs in Italien, folgte 561 seinem Bater Audoi auf bem Königsthrone ber Longobarden, die bamals noch in Pannonien fagen. Sein Thaten durst wendete sich zuerst wider die Dstgothen, gegen welche er dem Narses beiftand, bann gege bie öftlich wohnenden Gepiden, die er, mit den Avaren verbundet, 566 in einer großen Schlach besiegte, wobei er ihren König Runimund mit eigener Hand erlegte. Mit ber gefangenen Tochte beffelben, Rofamunde, vermählte er fich, nach dem Tobe feiner erften Gemahlin, der Rlobe swinda. Einige seiner Krieger, die er bem Marfes nach Italien mitgegeben hatte, erzählten ibn von ben Schönheiten und Reichthumern bieses Landes, und bies bestimmte ihn, gleich nech Narses' Tobe 568 mit seinen Longobarden, ben Reften der Gepiden und 20000 Sachsen in Stalien einzubrechen, deffen Norden er nach und nach bis an die Tiber eroberte. Seine Noheitfoftet ihm bas Leben. Bei einem Feste zu Verena zwang er seine Gemahlin, aus bem Schabel ihre Baters zu trinken. Sie suchte jest ihren Buhlen Helmichis, bann ben Peredeo, zur Ermop dung ihres Gemahls zu bestimmen, und der Lestere vollbrachte die That 574. Die Longobarden aber erhoben sich erbittert, und Rosamunde floh mit ihren beiden Genossen, ihrer Tochten Abswinda und dem Schape nach Navenna zu dem griech. Erarchen Longinus. Da dieser um fi warb, reichte sie Helmichis Gift, ward aber von biesem gezwungen, den Rest des Bechers leeren und ftarb mit ihm. Perceco wurde nach Ronftantinopel geschickt und bort geblendet.

Albornoz (Agibius Alvarez Carillo), ein friegerischer Pralat bes Mittelalters, aus Cuengs studirte zu Toulouse, wurde dann Almosenier des Königs Alfons XI. von Castilien, und von biesem erst zum Archibiakon von Calatrava, dann zum Erzbischof von Toledo befördert. Er wei Staats- und Kriegsmann, nahm an den Kämpfen gegen die Mauren Theil, rettete dem Rinige in der Schlacht von Algestras das Leben, wurde dafür zum Nitter geschlagen, und leitel 1343 die Belagerung von Algestras. Bei Peter dem Grausamen, dessen Ausschweisungen mit geistlicher Strenge tadelte, siel er dagegen in Ungnade; er flüchtete nach Avignon zu Papl Clemens VI., der ihn zum Cardinal ernannte. Auch Innocenz VII. erkannte seine staatsmännischen Talente, und sendete ihn als Cardinallegaten nach Nom, wo es ihm unter den schwierigsten Berhältnissen gelang, den Kirchenstaat der papstilichen Autorität im Laufe der Jahre 1353—Gi wieder zu unterwersen. Auch hier mußte er kriegerisch auftreten; er eroberte 1357 Cesena. Ihn verdankte es Urban V., daß er 1367 wieder in seinen Staat zurücksehren konnte. A. starb 24 Aug. 1367 zu Viterho. Er selbst schried ein interessantes Werk über die röm. Kirche, das zuch 1473 zu Zest erschied und jest sehr selten ist. Sepulveda hat in seinem Geschichtswerke die Le

stungen des Carbinals in Italien beschrieben.

Albrecht I., Herzog von Oftreich, deutscher König, 1298-1308, geb. 1248, war ber alten Sohn Kaiser Rudolf's I. (f. b.), der kurz vor seinem Tode den vergeblichen Versuch gemach hatte, die Krone auf des Sohnes Haupt zu segen, indem die Kurfürsten, seiner Gewalt mub und burch die Schwäche seines Alters ermuthigt, die Ronigewahl verschoben. Nach dem Zo des Baters fah A. seine Erbstaaten Dstreich und Steiermart gegen sich aufstehen. Da er jebod den burch seinen Geiz und seine Sarte erregten Aufruhr mit Kraft unterdrückte, so flieg sein Rühnheit, und ohne die Entscheidung des Neichstage abzuwarten, bemächtigte er sich der Reich insignien. Dieser Gewaltschritt bewog die Kurfürsten, nicht ihn, sondern Abolf von Rassa (f. b.) zu erwählen. Unruhen, die gegen ihn in der Schweiz ausgebrochen waren, und ein Rrankheit, die ihm ein Auge raubte, bestimmten ihn zur Nachgiebigkeit; er lieferte die Reichs insignien aus und leistete dem neuen König den Lehnseid. Kaum hatte er den Aufstand in be Schweiz gestillt, als sich neue Streitigkeiten in Dstreich und Steiermark erhoben, besonders mi bem Bischof von Salzburg, ber auf das falsche Gerücht von A.'s Tode in beffen Staaten ein gefallen mar. Unterbeffen hatte Abolf nach einer sechsjährigen Regierung die Liebe aller Reichs fürsten verscherzt. A. wußte durch erheuchelte Milde die Kurfürsten so zu täuschen, daß sie als Abolf auf dem Reichstage 1298 abgesett ward, ihn zum König erwählten. Bur Vollzie hung biefes Beschlusses bedurfte es aber ber Entscheidung ber Waffen. Beide Debenbuble trafen mit ihren Heeren zwischen Gelheim und Rosenthal bei Worms aufeinander. A. zog 14 scheinbar zurud und versührte baburch Abolf, ihm blos mit ber Reiterei zu folgen. "Du vo lierst Krone und Leben!" rief Abolf seinem Gegner zu. "Das wird ber himmel entscheiden!" antwortete A., indem er ihn mit ber Lanze ins Gesicht traf. Abolf sank vom Pferde, und A. Begleiter tödteten ihn. A. fühlte, daß er sich jest großmuthig zeigen konnte. Freiwillig entlagt er ber ihm burch die lette Wahl übertragenen Krone; und, wie er vorausgeschen hatte, aufs neul

gerählt, ward er zu Nachen im Aug. 1298 gefront. Allein Papst Bonifaz VIII. sprach ben Aufürsten bas Recht ab, ben Raiser zu mahlen, indem er den Papst für den mahren Raiser und efestichen Konig ber Romer erklarte. Er lub baber A. vor fich, um Vergebung zu erbitten und bie Bufe zu thun, bie er ihm auferlegen murbe; ben beutschen Fürsten aber verbot er, ihn anzuakennen, und entband sie ihres Gibes gegen ihn. Selbst A.'s treuer Freund, der Erzbischof von Raing, verband sich mit bem Papste. Dagegen vereinigte sich A. mit Philipp bem Schönen von Frankreich, versicherte sich ber Neutralität Sachsens und Brandenburgs, und zwang ben Aufürften von Mainz, nicht nur bas Bundnif mit dem Papfte zu brechen, sondern auch für bie nachften fünf Jahre sich mit ihm zu verbinden. Bonifag knupfte nun Unterhandlungen mit A an, in welchen biefer aufs neue bie Falschheit seines Charafters zeigte. Er brach sein Bundtif mit Philipp, gestand zu, daß das abendl. Raiserthum den Kaisern von dem Papste verichen sei, daß bas Wahlrecht ber Rurfürsten sich von dem Heiligen Stuhle herschreibe, und verprach mit einem Gibe, die Rechte des rom. Hofs auf des Papstes Verlangen gegen Zedermann mit ten Waffen zu vertheibigen. Bur Belohnung bafür sprach Bonifaz gegen Philipp ben Bann aus, erklärte tiefen ber Krone verlustig, und gab A. bas Königreich Frankreich. König Phiipp wußte indeffen ben Papft bafür hart genug zu züchtigen. Die folgenden Sahre füllen unglud. iche Rriege, Die A. gegen Holland, Seeland und Friesland, gegen Ungarn, Böhmen und Thuärgen führte. Im Begriff, bie bei Lucka 1307 durch ben Markgrafen Friedrich erlittene Niemage zu rachen, befam er bie Runde von einem Aufstande der Schweizer, und fah sich genöthigt, berthin seine Kräfte zu richten. Am 1. Jan. 1508 war ber Aufruhr in Unterwalden, Schwyz 🗪 Uri ausgebrochen. A. hatte diese Folge seiner Bedrückungen nicht nur vorausgesehen, sonfogar gewünscht, um einen Vorwand zu finden, sich die Schweiz gang unterwerfen zu Finen. Doch eine neue Ungerechtigkeit veranlaßte ein Verbrechen, das seiner Chrsucht und seimateben ein Ziel sette. Dem Herzoge Johann, bem Sohne seines jungern Brubers Rubolf, mante Schwaben als Erbe; vergebens foberte aber berfelbe beffen Herausgabe. Als A. gemu bie Schweiz auszog, erneuerte Johann seine Foberung. A. fügte noch Spott zum Unrecht mb frrach, indem er dem Neffen einen Blumenfrang reichte: "Dies gebührt beinem Alter; Die Cerze der Regierung überlaß mir!" Da verschwor sich Johann mit Walther von Eschenbach, seinem Lehrer und Führer, mit Rudolf von der Wart, Rudolf von Palm, Konrad von Tegernfeit und Walther von Castelen gegen A.'s Leben. Den Augenblick, als A. auf einem Bitt nach Rheinfelben burch bie Reuß von seinem übrigen Gefolge getrennt war, benutten bie Berschworenen, und Johann selbst führte ben ersten Hieb; nur Walther von Castelen, von Brauen bei bieser Ubelthat ergriffen, fioh bavon. (S. Johannes Parriciba.) In ben Armen miner am Wege figenden Bettlerin verschied A. am 1. Mai 1308. Furchtbar rachte ihres Vaters Med Agnes von Difreich (f. b.). A. hinterließ aus der Ehe mit Elifabeth, der Tochter des Gra-Im Mainhard von Direl, fünf Cohne und ebenfo viel Töchter.

Albrecht II., teutscher König, als Berzog von Oftreich Albrecht V., ein Sohn Berzog Albrecht il., geb. 1597, vermählte sich 1422 mit Etisabeth, ber Tochter Kaiser Sigismund's, dem 19. Dec. 1457 in Ungarn und 1458 trop des Gegenkönigs Kasimir auch in Böhmen in der Regierung folgte. In Ungarn hatte er geloben mussen, die deutsche Krone nicht ohne Bewilligung der Etände anzunehmen. Er erhielt bieselbe aber, und wurde 1458 als deutscher König gekrönt, det welcher Stellung er eine um so ehrendere Anerkennung verdient, als die Berhältnisse, in welcher Stellung er eine um so ehrendere Anerkennung verdient, als die Berhältnisse, in welcher als Sigismund's Nachfolger eintrat, höchst schwierige waren. Wohl wissend was dem stutteten Reiche Noth thue, war er auf dem Reichstage von 1458 vor Allen thätig für die Abstassfung des Faustrechts, für die Errichtung eines sesten Landfriedens, sowie für die Eintheische Bes Neichs in Areise und die Verbesserung der Rechtspsiege. Leider ris ihn mitten aus dien wohlthätigen Entwürfen ein schneller Tod, 27. Det. 1459 zwischen Gran und Wien, den

meine ansieckende Rrantheit auf einem Feldzuge gegen bie Türken brachte.

Albrecht II., Herzog von Ditreich, ter Sohn König Albrecht's I., geb. 1298, war minderthig, als sein Vater ermordet ward. Nach dem Tode seines Bruders Dtto, mit dem er einige sit gemeinschaftlich regierte, war er der einzige übrige Sprößling seiner Familie. Gift, welches mihm beigebracht, zog ihm im 32. I. eine Lähmung zu, die ihn jedoch nicht abhielt, persönsem ihm Kriege Theil zu nehmen; er ließ sich bald in einer Sanste tragen, bald auf seinem Pferde ische Der Papst Iohann XXII. trug ihm die Kaiserkrone au; allein er schlug sie aus. Er ber ber Erste, der in den Erbstaaten des Hauses Dstreich das Recht der Erstigeburt einzusühren insulehte, was aber erst Maximilian I. gelang. Unglücklich waren seine Unternehmungen gegen

17 \*

die Schweiz, und nur durch Bestechung gelang es ihm, nach langer Belagerung sich in be sit von Zürich zu seten. Da aber die Eidgenossen sich bedroht sahen, die Früchte ihres su sährigen Kampses zu verlieren, so griffen die Bergbewohner von Schwyz zu den Wassen ihnen wehte die durch den Sieg bei Morgarten berühmte Fahne, und A.'s Heer muste ü weichen. Das gemeinsame Bündniß der Eidgenossen wurde erneuert, und A. sah sich geni nach Wien zurückzukehren, wo er, von Rummer verzehrt, 16. Aug. 1358 starb. Er war kenntnißreich, haushälterisch, duldsam, vorsichtig, und die Geschichte hat ihn den Weisen ge

Albrecht VII., auch Albert, Erzherzog von Ostreich, geb. 1554, der dritte Sohn des und verständigen Kaisers Maximilian II., war nicht bei diesem, sondern vermöge eines Far abkommens am Hofe Philipp's II. von Spanien erzogen worden. Er hatte sich dem geis Stande gewidmet, wurde 1577 Cardinal, 1584 Erzbischof von Toledo, und bekleibe 1594 — 96 die Würde eines Vicekonigs von Portugal. Zest aber bestimmte ihn Phi zum Statthalter der Miederlande, wo er nun bis an seinen Tod der Repräsentant bei Monarchen blieb, und dieser Aufgabe nicht ohne Takt und Würde entsprach. Der C Bentivoglio, der sich längere Zeit an seinem Hofe aufhielt, rühmt seine Rechtschaffenhei Mäßigung, seinen Sinn für ernstere Studien, seine Arbeitsamkeit, Ausdauer und Ber genheit. Doch verbirgt er nicht, daß er ein besserer Fürst für den Frieden als für den Rr wesen sei. Seine ersten Schritte in den Niederlanden bewiesen jedoch Entschlossenheit und später ward ihm Langsamkeit und Unentschlossenheit vorgeworfen. Indessen erhielt er al Spanien micht die versprochene Unterftugung, und überdies stand die Sache so, daß an bei gang nicht mehr viel zu ändern war. Was zu erlangen, hat auch A. erlangt. Sein magvolles, von Berfolgungesucht freie's Wesen hat wesentlich zur Wiederbefestigung be Herrschaft in den Spanischen Niederlanden beigetragen. Anfangs erwartete man all mehr, und Philipp gedachte, den Erzherzog zum Vermittler einer Wiedervereinigung fammten Nieberlande zu benuten. A. verließ ben geiftlichen Stand, und Philipp bestimr mit der Hand seiner 32jährigen Tochter, der Infantin Isabella, die Micherlande als deren schaf. Doch sollten sie an Spanien zurudfallen, wenn die Che kinderlos bliebe. Auch se man aus ben nähern Bedingungen und weitern Borgangen, daß Philipp eine wahre S digkeit nicht beabsichtigte. Die Vermählung erfolgte am 6. Mai 1598; aber die Hoffnu auch die abgefallenen Provinzen sich gewinnen lassen würden, schlug fehl, während sonst eine gluckliche, und die Infantin mit vielen Vorzügen des Geistes und Herzens geziert we 2. Juli 1599 känipfte der Erzherzog selbst gegen Morit von Nassau bei Niewpoort, i selben Tage, wo 301 J. früher Albrecht von Habsburg den Abolf von Nassau aufs Ha schlagen hatte. Diesmal siegte ber Nassauer, ohne jedoch Früchte von seinem Siege gu Der Erzherzog schloß 1609 ben 12jährigen Waffenstillstand, fuhr bann fort, einen glä Sof in Bruffel zu halten, und starb bafelbst 1621, kurz vor dem Wiederbeginn des Rri

Albrecht (Friedr. Rub.), Erzherzog von Ostreich, ältester Sohn des 1847 verstorber herzogs Karl, wurde 3. Aug. 1817 geboren. Nachdem er die niedern Offiziergrade durd ward er 1843 zum Feldmarschallieutenant, 1845 zum commandirenden General in Öst und unter der Enns ernannt. Als solcher mußte er 1848 dem Märzausstande zu Wie gentreten; doch legte er bereits 14. März das Commando nieder. Im ital. Feldzi 1849 übernahm er unter Nadestsy den Beschl über eine Division, und lieserte bei dem sübergange über den Ticino bei Pavia sowie bei dem Angriffe auf Mortara Beweise zichen Muthes und militärischen Talentes. Durch seine Standhaftigkeit und Thätigke Schlacht bei Novara hat er zur Entscheidung des Sieges beigetragen. Am 19. Sep murde er zum Commandanten des 3. Armeecorps (in Böhmen), 11. Oct. zum Gouver. Bundessestung Mainz, und im Frühjahr 1850 zum Oberbesehlshaber über die Trupp in Böhmen ernannt. Seit dem 1. Mai 1844 ist er mit Hilbegard, einer Tochter des

Ludwig von Baiern, vermählt.

Albrecht, genannt Alcibiades, Markgraf von Brandenburg, frankischer Linie, E Markgrafen Kasimir, geb. zu Ansbach 28. März 1522, glich dem griech. Helben, desseihm von Hofschmeichlern beigelegt ward, vielleicht in unstetem Übermuthe, kriegerischer genheit und üppiger Sinneslust, aber sonst in nichts. Er war ein wüster Parteigänger Jahrh., den bei seinen politischen Sprüngen nur die gemeinsten Beweggründe leitete Loos wies ihm bei der Erbtheilung 1541 Baireuth zu. In den Schmalkaldischen I hielt er erst zum Kaiser und zog mit ihm gegen Wittenberg, ward aber bei Rochlitz gefanz Schlacht bei Mühlberg befreite ihn. Er führte das Interim in seinen Landen ein, un

an der Execution gegen Magdeburg Theil. Hier bestimmte ihn Kurfürst Moris, sich seiuscheibenden Zuge gegen ben Kaiser anzuschließen. Mit dem Passauer Vertrage (1552) n sich Beider Wege in bezeichnender Weise. Morit, der nur das Nöthige, und zwar nicht , sondern für die gemeinsame Sache gewollt hatte, kehrte nach erreichtem Ziele sofort zum am gegen die bestehenden Ordnungen zurück; A. aber, der sich zu vergrößern gedacht mternahm einen, besonders gegen die geistlichen Stifter gerichteten Raubzug durch Franwurde geachtet, und die Vollstreckung der Acht fiel Morit zu, der den alten Genoffen vershausen aufs Haupt schlug (9. Juli 1553), wobei der Sieger selbst blieb. Nach Moibe noch mehrmals geschlagen und seiner Besitzungen beraubt, irrte er an mehren Höfen und ging endlich nach Frankreich. Auf dem Rückwege nach Regensburg, wo er auf dem tionstage erscheinen wollte, starb er 8. Jan. 1555 zu Pforzheim, bei seinem Schwager, migrafen von Baben. A. war auch in die Unternehmungen Grumbach's (f. d.) verwickelt. echt der Bar, Markgraf von Brandenburg, einer der ausgezeichnetsten Fürsten seiner . 1106, war der Sohn und Nachfolger Otto des Reichen, Grafen von Ballenstädt und eben, der 1125 starb, und der Gilika, der ältesten Tochter des Herzogs Magnus von , des letten Billungers. Bom Raifer Lothar, dem er treu ergeben war, erhielt er 1125 s als Reichslehn; dagegen wurde das Herzogthum Sachsen, auf welches er als Sohn en Tochter des letten Herzogs Ansprüche hatte, 1127 bem Sohne der jungern Tochter, jog Heinrich bem Stolzen von Baiern, zu Theil. Dafür ward A. 1133 zum Markr nördlichen Mark (Salzwedel) ernannt. Erst 1138, nachdem Konrad zum beutschen wählt und Beinrich in die Acht erklärt worden, kam das Herzogthum Sachsen an A., un Herzog von Sachsen nannte. Doch sehr balb gewann heinrich wieder die Dberwurde flüchtig, und mußte sich mit der Markgrafschaft Nordsachsen und dem schwäbitammereramt, bas er zur Entschädigung erhielt, begnügen. Burudgetehrt in fein Land, ) mit den den Wenden abgenommenen Länderstrecken als mit einem erblichen Lehen he belehnen, und wurde so der Stifter des neuen Staats Brandenburg und der erste urgische Markgraf. Ein Aufstand der Wenden, den er 1157 dampfte, veranlaßte ihn irtesten Magregeln gegen die Besiegten. Die in Folge deffen entvolkerten Gegenden burch Flamander ober Flaminger. Mit seiner Gemahlin unternahm er einen Bug nach t, von dem er 1159 zurücklehrte. Nachdem er sich in den letten Jahren noch viel mit ng der wendischen Sprache und Einführung bes Chriftenthums beschäftigt hatte, farb ju Ballenstädt, wo er auch begraben wurde.

icht ber Bebergte, Herzog von Sachsen, der Stifter der Albertinischen, gegenwärtig chs. Linie, geb. 1443, ber jungere Sohn des Kurfürsten Friedrich des Sanftmuthigen, 55 nebst seinem Bruder Ernst burch Rung von Raufungen geraubt. (S. Pringenraub.) ihlte sich 1464 mit Zebena, ber Tochter Könige Georg Podiebrad von Böhmen, bie rb. Nachdem 1464 sein Bater gestorben, regierte er mit seinem Bruber Ernst bis neinschaftlich in den meißnischen und thuringischen Stammlandern, welche lettere fie 1482, nach dem Tobe ihres Dheims Wilhelm III., vollständig ererbten. Bei der Theix Lander fiel ihm die fogenannte Meigner Portion zu. Als fein Schwiegervater getrachtete er vergeblich nach der bohmischen Krone. 1475 unterstütte er den Raiser IIL gegen Karl den Kühnen, und im folgenden Sahre unternahm er eine Pilgerfahrt ästina. Nach ber Rudtehr half er bem Raiser als "Marschall und gewaltiger Banr" ben Matthias Corvinus von Ungarn bekampfen. Auch später führte er gegen Let-Reichsheer, mußte aber wegen Mangel an Mitteln ben unvortheilhaften Vertrag von orf (1487) schließen. Sodann ging A. nach den Niederlanden, wo er den Befehl über liche Heer übernahm und 1488 den Titel als Statthalter erhielt. Der neue Kaiser an I. ernannte ihn 1498 zum Erbstatthalter von Friesland. Doch A. konnte sich bei p teine Liebe erwerben; daher emporten sie sich in seiner Abwesenheit gegen seinen als Ratthalter eingesetzten Sohn Heinrich, den sie in Francker belagerten. A. befreite benb eroberte die noch jest in Dresben aufbewahrte Rette, an welcher sie den Sohn hatm wollen, starb aber bald darauf zu Emben 12. Sept. 1500. In seinem Testamente : er seinem altern Sohne Georg die Regierung in den meifnischen Landen, dem junbebftatthalterwurde von Friesland, und begrundete auf diese Weise in der Albertiniie die Erbfolge nach bem Rechte ber Erstgeburt.

icht der Stolze, Markgraf von Meißen, 1190—95, der erstgeborene Sohn Markis des Reichen, ist uns von den Mönchen, seinen Feinden, den einzigen Geschichtschrei-

bern jener Beit, unstreitig sehr parteiisch geschilbert worden. Von seinem Bater gereizt, ber nach bem Willen seiner Gemahlin Sedwig, gegen die beutsche Lehnsverfassung, bem zweiten Sohne Dietrich die Markgrafschaft Meißen als Erbe bestimmte, lehnte er sich im offener Rampfe gegen benfelben auf. Er nahm 1188 ben Bater gefangen und brachte ihn nach ben festen Schlofe Doben bei Grimma. Zwar mußte er benselben auf Befehl Raiser Friedrich's L freigeben, und auch der zwischen Beiben von neuem im August 1189 ausbrechende Rampf wurde burch einen Bergleich zu Burzburg beenbet; allein vollständig ward ber Streit nur burs ben Tob bes Baters gehoben, ber am 18. Febr. 1190 erfolgte. Sofort nach dem Regierungs antritt nothigte A. die Monche zu Altenzelle, eine große Summe Geldes, die sein Bater daseif niedergelegt, herauszugeben, mas sie ihm nie vergeffen konnten. Seinen Bruder Dietrich, ber Beißenfels befaß, suchte er auf alle Beise zu bedruden, bis sich dieser durch Bermahlung mit der häflichen Jutta, der Tochter des Landgrafen Hermann I. von Thuringen, nachdruckliche Bulfe und Ruhe verschaffte. Bon Dietrich geschlagen, entstand A. ein neuer Feind in dem nach bem reich und blühend gewordenen Meißen lufternen Raiser Beinrich VI. Um sich mit biesem mit verständigen, ging A. nach Italien, fand aber seine personliche Sicherheit hier so gefährdet, bef er eiligst in sein Land zurudtehrte, in welchem er nun Bertheibigungeanstalten zu errichten suchte Hier starb er 21. Juni 1195 auf dem Wege zwischen Meißen und Freiberg plotlich an Gift bas ihm durch einen seiner Bertrauten, Sunold, entweder die Monche von Altenzelle ober, met mahrscheinlicher ift, der Raiser selbst hatte beibringen laffen. Wenige Wochen nachher ftarbaud seine Witme Sophia an Gift. Ihm folgte in der Regierung sein Bruder Dietrich ber Bei

brängte, 1195—1221, und diesem sein Sohn Heinrich der Erlauchte 1221—88.

Albrecht ber Unartige, Landgraf von Thuringen seit 1265, Markgraf zu Meißen 1288-93, ber Sohn Heinrich's des Erlauchten, scheint sehr rauhen Charakters gewesen zu sein, und lett in fast ununterbrochenem Kampfe mit Bater, Bruder und seinen Sohnen erfter Che. Die Bo anlassung bazu gab bie Ländertheilung, welche Heinrich der Erlauchte 1265 vornahm, und zeine folge deren A. Thuringen und die sachs. Pfalz erhielt, während seinem Bruder Dietrich bet Dsterland zu Theil wurde, der Water selbst aber die Markgrafschaft Meißen und Niederlauss behielt. A. regierte löblich, bis er, gefesselt von ben Reizen der Runigunde von Gisenberg, bil er nach bem Tode seiner Gemahlin Maryarethe, ber Tochter Raiser Friedrich's II., 1272 bei rathete, sich überreden ließ, bem mit ihr gezeugten Sohn Apis die Nachfolge in Thuringen zuzuwenden, seine Sohne erster Che bagegen, beren in ihrer Berlassenheit ber Markgraf Dick rich sich angenommen, mit dem Pleisnerlande abzufinden. Gin blutiger, mit abwechselnbem Glude geführter Rampf der Sohne gegen ben Bater war die Folge bavon, ber sogar noch heftiger nach Beinrich's des Erlauchten Tode entbrannte. Wie vorher der Bater ten Sohn, Friedrich ben Gebiffenen, gefangen genommen und hart gehalten hatte, fo gefchah es jest von Seiten bef Sohnes mit dem Bater, der nur unter sehr harten Bedingungen 1289 seine Freiheit wiedem langte. Gegen bas ausbrudliche Versprechen verkaufte A. aus Saß gegen seine Sohne 1291 die Mart Landsberg an Brandenburg und die Landgrafschaft Thuringen nebst dem Ofterland an den deutschen König Abolf von Rassau, der sich aber ebenso wenig wie dessen Nachfolger Albrecht I. in den Besit dieser Erwerbungen zu setzen vermochte. Vielmehr gelangte Friedrich ba Gebiffene, nachdem sein Bruder Diezmann 1307 ploglich in Leipzig verftorben und ber deutsch König Albrecht 1308 ermordet worden war, zum alleinigen und ruhigen Besite von Thuringen; Meißen und dem Ofterlande. A. ftarb zu Erfurt 1314, und noch vor ihm sein Sohn Apis.

Albrecht, Erzbischof von Magdeburg und Kurfürst von Mainz, gewöhnlich A. von Brat denburg genannt; geb. 1489 als jungster Sohn des Kurfürsten Johannes Cicero von Branden burg, wurde 1513 Erzbischof von Magbeburg, noch in demselben Jahre Administrator bel Bisthums Salberstadt, und im folgenden Erzbischof und Rurfürst von Mainz. Nachbem a bald nachher vom Papste die Erlaubniß erhalten hatte, in seinem Sprengel Ablaß zu verkaufen unter ber Bedingung, bag er die Salfte bes Gewinns an die papfiliche Rammer abliefere, be stellte er ben Dominicaner Tegel (f. b.) zum Ablagprediger, der durch die Unverschämtheit, mil ber er auftrat, zuerst Luther anregte, baß biefer seine bekannten 95 Thesen anschlug. Auch im Erzstifte Magbeburg fand Luther's Lehre nicht wenige Anhänger, weshalb A. auf dem Reich tage zu Augeburg sich veranlaßt sah, ben Friedensvermittler zu machen. Als er bann bem geges ben Schmalkalbischen Bund gerichteten Heiligen Bunde beitrat, ließ Luther eine sehr heftigt Schrift gegen ihn ausgehen. Al. war ber Erste unter allen beutschen Fürsten, ber bie Zesuiten seinem Lante aufnahm. Als er 1541 seinen Unterthanen freie Religionsübung gestattete, unter ber Bebingung, baf fie feine auf 500000 Gulben fich belaufenden Schulden bezahlten, gefchaf ies, wenn nicht lediglich in der lettern Rücksicht, ohne Zweifel aus Furcht vor gewaltsamem

mange. Die letten Jahre lebte er in Aschaffenburg, wo er 1545 starb.

Albrecht, letter Sochmeister ber Deutschen Ritter und erster Herzog in Preußen, geb. 1490, ar der Sohn des Markgrafen Friedrich von Auspach und Baireuth, ber, ba er noch niehre öhne zu verforgen hatte, ihn veranlaßte, in ben geistlichen Stand zu treten. Von dem Erzbi-10f Bermann von Köln erzogen, wurde er Domherr zu Röln, verfaumte aber auch die ritterben Ubungen nicht. So begleitete er mit seinem Bater ben Kaiser Maximilian I. auf bessen nge gegen Benedig, und wohnte der Belagerung von Pavia bei. Nach dem Tode bes Socheisters Friedrich von Meißen wahlten die Deutschen Ritter 1511 den kaum 20jahrigen A. m Hochmeister. Bei der nahen Verwandtschaft desselben mit König Sigismund I. von Po-1, dessen Schwester Sophia A.'s Mutter war, hofften die Nitter burch ihn ihre Lehnsverbinmg mit Polen geloft zu sehen; bann erwarteten sie auch bei ben Bermandten A.'s in Deutschnb Cout des Drbens gegen Polen zu finden. Nachdem ber Bater feine Buftinimung gegeben, apfing A. zu Mergentheim die Orbensweihe und die Urkunde, die ihn zum Hochmeister erhob. uch von Polen anerkannt, zog er 1512 in Königeberg ein. Indessen weigerte er sich, Polen m Lehnseid, ben ichon ber vorige Dochmeister zu umgehen gewußt, zu leiften und ruftete fich m Wiberstande. Erst 1520 versuchten die Polen durch Ginfall in das Ordensland A. zur midigung zu zwingen. Doch blieb dies ohne Erfolg, und 1521 kam es zu Thorn zu einem lerjährigen Waffenstillstande. Hierauf reiste A. nach Deutschland, um auf dem Neichstage zu turnberg als deutscher Reichsfürst die übrigen Fürsten zum Beistand gegen Polen zu bewegen. Ber Deutschland konnte bamale keine Hulfe gewähren. In seinen Hoffnungen getäuscht, ward L für die Reformation gewonnen, die inzwischen auch in Preußen raschen Gingang fand, und kette Kraft des hinsterbenden Drbens brach, deffen Land nun als eine sichere Beute Polens Mien. A. hoffte Rettung und einen dauernden Frieden für das Ordensland, indem er sich m Luther's Rath zum weltlichen Herzog von Preußen erklärte, und sein Land unter Polens Bechoheit stellte. Leicht waren König Sigismund und die meisten Ordensritter in Preußen pwonnen, fodaß er, freilich ohne bes Papstes Einwilligung, am 8. April 1525 zu Krakau unar großen Feierlichkeiten ben Lehnseid als Herzog ablegen konnte. Mit Gifer suchte nun A. eines Landes Wohl zu fördern. Er ordnete die Landesverwaltung und bas Rirchenwesen, legte 1540 die herzogliche Bibliothek an, stiftete 1543 die Universität zu Königeberg, zog viele deutsche mb poln. Gelehrte ins Land, und ließ beren Werke brucken. Im 3. 1527 vermahlte er fich mit Derothea, ber Tochter bes Konigs Friedrich von Danemart. Den gehofften Frieden fand jeboch weber A. noch sein Land. Rampfe mit bem übermächtigen Abel, Furcht vor Ginfallen ber Anjänger bes Orbens in Deutschland und vor der Reichsacht, die auch 1532 von Karl V. ausgeprochen wurde, ein Aufstand der Bauern, das heftige Gezänk der königsberger Theologen, die Dfiander'schen Streitigkeiten, zulest bie Hinopferung der Rathe bes Berzogs trubten A.'s Wihrige Regierung. Bon Gram niedergebeugt, farb er 1568. Er hinterließ von seiner zweiten Gemahlin, der luneburgischen Prinzessin Anna Maria, einen Sohn, Albrecht Friedrich.

Albrecht (Wilh.), herzogl. nassaulscher Negierungsrath, ein um die Landwirthschaft und bes Wohl der ihr sich Widmenden sehr verdienter Mann, wurde 1789 geboren. Nach trefflicher Berbildung ward er Lehrer in Hoswyl und treuer Gehülfe an dem großen Werke Fellenberg's, weran er sich besonders durch Abfassung des Lehrplans bethätigte. Von dem Herzog von Nassau zum Director des nach dem Muster von Hoswyl gegründeten landwirthschaftlichen Instituts zu Istein berusen, stand er demselben in höchst erfolgreicher Weise vor. Zugleich wurde er Begründer und Secretär des Landwirthschaftlichen Vereins für Nassau. In dieser Stellung wirkte er mit ichtigem Takt und klarer Einsicht insbesondre auf die Hebung der kleinern Landbesitzer, nicht kies im Fachlichen, sondern auch sittlich veredelnd. Sein seit 1819 in diesem Geist herausgegedies im Fachlichen, sondern auch sittlich veredelnd. Sein seit 1819 in diesem Geist herausgegedies im Fachlichen, sondern das reorganisirte landwirthschaftliche Institut nach dem Geisberg in Wiesbaden verlegt. Hauptsächlich ist es A. zu danken, daß diese Anstalt die musterhafteste Int Wiesbaden verlegt. Hauptsächlich ist es A. zu danken, daß diese Anstalt die musterhafteste Int Wiesbaden verlegt. Hauptsächlich ist es A. zu danken, daß diese Anstalt die musterhafteste Int Vier und zu das Directorium des Instituts und seine vielen übrigen gemeinnützigen Amter nieder, und zog ist erf sein Gut in Franken zurück, um den Nest seines Lebens in edler Muße zu verbringen.

Mibrecht (Wilh. Eduard), Professor der Nechte an der Universität zu Leipzig, geb. 1800 zu Wing in Westpreußen, besuchte das dasige Gymnasium und bezog 1818 die Universität zu Köwieberg. Später ging er nach Göttingen, wo er durch Eichhorn vorzugsweise den germanistischaften zugeführt und daselbst 1822 zum Doctor der Nechte promovirt ward. Nach tur-

gem Aufenthalte zu Berlin trat er 1823 als Privatdocent im Fache des beutschen Rechts zu Konigeberg auf, wurde baselbst 1827 außerordentlicher, 1829 ordentlicher Professor, folgte jedoch 1830 an die Stelle bes nach Berlin berufenen Gichhorn einem Rufe nach Gottingen, we er den Titel eines Hofrathe erhielt, und bis 1837 in den Lehrfächern des deutschen Privatrechts und ber deutschen Rechtsgeschichte, bes Sanbelsrechts, des deutschen Staatsrechts, spater aud. des Rirchenrechts wirkte. Seine schriftstellerische Thätigkeit, welche er durch seine "Commentatio juris germanici antiqui, doctrinam de probationibus adumbrans" (Rönigeb. 1825 und 1827), und noch mehr burch die an Scharffinn und Gelehrsamkeit von keiner neuern Leiftung in diesem Fache übertroffene Schrift: "Die Gewere als Grundlage des ältern deutschen Gechenrechts" (Königeb. 1828), glanzvoll eröffnete, hat seitdem geruht. Im J. 1837 wurde seine Wirksamkeit durch die in Sannover eingetretenen politischen Verhältnisse eine Zeit lang gehemmt; seine Theilnahme an ber Protestation gegen die durch das Patent vom 1. Nov. 1837 ausgesprochene Aushebung des Staatsgrundgesetes vom 3. 1833 unterwarf ihn, wie secht fener Collegen, der Amtsentlassung durch die Cabinetsordre vom 14. Dec. 1837. 3m 3. 1838 wendete er sich nach Leipzig, wo er seit 1839 Vorlesungen über deutsches Staats- und Prive recht, über deutsche Rechtsgeschichte und über Rirchenrecht mit großem Beifalle halt. In ben Lectionsverzeichnissen stand er anfangs an der Spise der Privatdocenten; 1840 murde er aber jum ordentlichen Professor mit dem Titel eines Hofrathe ernannt. Als im März 1848 bie Bundesversammlung beschloß, zum Behuf einer Revision der Bundesverfassung sich des gutachtlichen Beirathe von Mannern des allgemeinen Bertrauens zu bedienen, murbe er von ben in ber 15. Curie vereinigten Regierungen zum Bertrauensmann gewählt. Als solcher erhielt a mit Dahlmann ben Auftrag, einen Entwurf bes beutschen Grundgesetes auszuarbeiten, ber fobann ben weitern Berathungen im Rreise ber 17 Bertrauensmänner zu Grunde gelegt murbe. Spater ward er von einem hannoverschen Wahlbezirk zur Nationalversammlung gewählt, aus der er sich jedoch schon im Aug. 1848 zurückzog, um seine akademische Thatigkeit fortzuseben.

Albrechtsberger (Joh. Georg), einer der gelehrtesten Contrapunktisten der neuern Zeltswurde 3. Febr. 1729 zu Kloster-Neuburg bei Wien geboren, und hatte im Accompagnement, und in der Composition den Hoforganisten Mann zum Lehrer. Nachdem er Organist in Raat, nachher in Maria-Taferl und später zu Mölk gewesen, ward er 1772 Hosorganist und Ridglied der Musikalischen Akademie, 1792 Kapellmeister an der Stephanskirche zu Wien, wo auch 7. Mai 1809 starb. Unter seine Schüler im Contrapunkte gehörten auch Beethoven und Senstried. Seine zahlreichen Kirchenmusiken und Fugen, von denen nur 27 im Oruck erschienen, sowie seine "Gründliche Anweisung zur Composition" (Lpz. 1790; 3. Aust. 1821), werden immer Werth behalten. Seine theoretischen Schriften über Generalbaß, Harmonielehre u. s. w.

wurden von Senfried (3 Bbe., Wien 1826) herausgegeben.

Albuera, Dorf in der span. Landschaft Estremadura, ist bekannt durch die Schlacht vom 16. Mai 1811 zwischen Beresford mit etwa 30000 Briten, Spaniern und Portugiesen, und Marschall Soult, mit ungefähr 25000 Mann, aber sehr zahlreichem Geschütz. Der Zweck des Kampfes war, das von den Englandern belagerte Badajoz zu entsetzen. Soult mußte sich mit einem Berluste von 9000 M. auf Sevilla zurückziehen; die Verbundeten verloren gegen 7000 M.

Albufera, ein 3 D.M. großer Landsee bei Valencia in Spanien, nur durch eine schmale Landzunge vom Meere getrennt und durch Kanäle mit diesem, der Stadt Valencia und der Rhede von Cullera verbunden, ist reich an Fischen und Gestügel und soll von den Mauren ausgegraben worden sein. Von ihm erhielt Marschall Suchet (s. d.), welcher 9. Jan. 1812 durch Capitulation mit dem span. General Blake Valencia eroberte, den Titel eines Herzogs von A.

Album, bei den Römern weiße, gewöhnlich mit Gyps überzogene Tafeln zu öffentlichen Bekanntmachungen. Auf ihnen veröffentlichten der Pontifer die officielle Jahreschronik (annales maximi), der neu erwählte Prätor sein Jahresedict, andere Beamte verschiedene Personenverzeichnisse (z. B. der Senatoren, der Richter). An den letztern Gebrauch anschließend, nannte man dann auf Universitäten und höhern Schulen das Verzeichniß ihrer Angehörigen, auch das zu öffentlichen Anschlägen bestimmte sogenannte Schwarze Vert, das Album. Ganz nu ist der Gebrauch, Oruchverke, welche Beiträge verschiedener Verfasser ohne innern Zusammenhanz vereinigen, Album zu betiteln. Die Salonwelt belegt auch mehr ober weniger elegante Bucher mit den Namen Album, welche stammbuchartig zur Aufnahme von mannichsachen Handzeichnungen, Handschriften und dergleichen Erinnerungszeichen bestimmt sind.

Albumin ist der Name des Eiweißstoffs, der den Hauptbestandtheil des Weißen (albumen) der Gier ausmacht. Das Eiweiß der Hühnereier enthält nach Berzelius 12—13 Proc. Albu-

1. 3m normalen Blute beträgt ber Gehalt an Eiweifstoff 6,3 Proc., und im Blutserum, in er geloft enthalten, 8-9 Proc. Im Chylus ift er in geringerer Menge als im Blute borben. Er fehlt übrigens in keiner serosen Flussigkeit des Thierkorpers. Die wesentlichen Bedtheile des Albumins sind Kohlenstoff, Wasserstoff, Sticktoff, Sauerstoff, nebst einer höchst ngen Menge Phosphor und Schwefel, von welchem Lettern es etwa 2 Proc. enthält. Der mefelgehalt des Albumins ist es, welcher bewirkt, daß silberne Löffel schwarz anlaufen, wenn sit der Substanz der Eier in Berührung kommen. Auch der üble Geruch der faulen Eier hat n seinen Ursprung, indem sich im Fäulnifprocesse Schwefelwasserstoff entwickelt. Nicht julixtes Eiweiß bildet mit Quecksilberchlorid (Sublimat) eine ganz unlösliche Verbindung. 'diese Gigenschaft, auch das Sublimat aus seinen Lösungen vollständig auszuscheiden, grünich die Anwendung des Eiweißes als Gegengift bei Vergiftungsfällen mit dieser Duccfilberindung. Mit Ralk gibt Eiweiß eine erhartende Verbindung: daher es zur Darstellung von en dient. Die Eigenschaft des Eiweißes, in der Wärme zu gerinnen, macht es auch geeignet die Benutung zum Klären (Schönen), z. B. in Zuckersiedereien, in der Kochkunst u. s. w., m das gerinnende Eiweiß die in der Flüssigkeit suspendirten Körper umhüllt und mit sich derreißt. In neuerer Zeit kommt aus Frankreich unter dem Namen Abumin ein eingetrockd Duhnereiweiß, das für technische Zwecke verwendet wird.

Mbuquerque, feste Stadt in Estremadura in Spanien, an der portug. Grenze, 8 Stunvon Badajoz, mit 6800 E., die starken Wollhandel treiben. Die Stadt führt den Titel & herzogthums und gehört dem Grafen von Ledesma. — Albuquerque heißt auch eine

abt in Neumerico, an der Ossseite des Rio-del-Morte, bei Santa-Fé, mit 6000 E.

Abuquerque (Alfonso von), ber Große, Vicekonig von Indien, auch der portug. Mars ment, geb. zu Lissabon 1452, stammte aus einer Familie, die ihren Ursprung von den portug. ingen ableitete. Helbensinn und Entdeckungsgeist zeichneten in diesem Zeitalter die portug. wien aus. Einen großen Theil der Westküste Afrikas hatte sie kennen gelernt und sich unterten; sie fing an, ihre Herrschaft auch über die Meere und Bolter Indiens auszudehnen. A., Bicekonig ber neuen Besitzungen ernannt, landete 26. Sept. 1503 mit einer Flotte und igen Truppen auf der Küste Malabar, eroberte Goa, das er zum Sip des portug. Gouverneuts und zum Mittelpunkte bes portug. Handels in Alien machte, und dann ganz Malabar, plon, die Sundainseln, die Halbinsel Malakka und 1507 die Insel Drmus, am Eingange Bersischen Meerbusens. Als der König von Persien den Tribut verlangte, den sonst die rften dieser Insel an ihn entrichtet hatten, legte A. den Gesandten Rugeln und Sabel vor, und pe: "Das ist die Münze, womit Portug-1: seinen Tribut zahlt." Der portug. Name stand ch ihn bei allen indischen Völkern und Fürsten in hohem Ansehen, und mehre, namentlich :Rinige von Siam und Pegu, warben um seine Freundschaft und seinen Schus. Alle seine. umehmungen trugen den Stempel des Außerordentlichen. Er hielt strenge Kriegszucht, war ile, vorsichtig, weise, menschlich und gerecht, geachtet und gefürchtet von seinen Nachbarn, icht von seinen Untergebenen. Seine Tugenden machten einen solchen Eindruck auf die Inz, daß sie lange nach seinem Tode zu seinem Grabe wallfahrteten und bei ihm um Schut vor Bishanblungen seiner Nachfolger flehten. Ungeachtet seiner großen Berdienste entging A. nicht bem Neide der Hosseute und dem Argwohne des Königs Emanuel, der den Lopez ettez, einen persönlichen Feind A.'s, an seiner Stelle zum Vicekonig ernannte. Mit tiefem merz ertrug A. diesen Undank. Der persische Schah Ismael trug ihm seine Hulfe an, daker sich der Willfür des portug. Hofs widersette; allein A. mochte keine Untreue begehen. them er bem Könige in einem kurzen Briefe seinen einzigen Sohn empfohlen, starb er einige we barauf auf bem Meere unweit Goa, 16. Sept. 1515, und wurde in Goa begraben. manuel ehrte sein Andenken durch lange Reue, und erhob A.'s Sohn zu den ersten Würden Reichs. Sein Leben ist trefflich erzählt in den von seinem Sohne Blasius herausgegebenen mmentarios do grande Alfonso de Albuquerque" (Liff. 1576; neue Aufl., 4 Bbe., Liff. 74). — Auch in der neuern Geschichte leuchtete der Name des großen Mannes nochmals I Als Rapoleon 1810 die pyrenäische Halbinsel für unterworfen hielt, war es ein Alfonso Buquerque, ber sich 4. Febr. mit 4000 spanischen Patrioten nach Cadir warf, vor welchem Mwerte die Franzosen nun Jahre hindurch ihre besten Kräfte vergeblich aufrieben.

Wibus ober Weißpfennig, eine Silberscheidemunze, welche seit 1360 unter Karl IV. geprägt the und besonders im Kurkölnischen (bis 1798) und in Kurhessen in Umlauf war. Ihren men erhielt sie zum Unterschied von den kupfernen oder sogenannten schwarzen Pfennigen. Duchessen blieb der Albus bis 1842 in der Rechnungsweise üblich; der Thaler Courant (im

Vierzehnthalersuß) wurde in 32 Albus, der Albus in 12 Heller getheilt, und man i prägte Stücke zu 1 und zu 2 Albus aus Billon. Der hessische Albus war = 1 Sgr Preuß. Im I. 1835 wurden die einfachen, 1842 die doppelten Albusstücke eingezogen. Basel kam bisher der Albus als Rechnungsmünze zu 2 Kreuzern noch bisweilen vor. — ist auch ein Feldmaß in Dänemark, der dritte Theil der sogenannten Tonne Hartkorn,

diese von sehr wechselndem Flacheninhalt.

Alcalā de Henares, Stadt in der Provinz Madrid, in Neucastilien in Span Henares, 5½ Stunden von Madrid, mit 5300 E. Sie ist alterthümlich gebaut Sit einer chemals weltberühmten, 1499 vom Cardinal Ximenes gestisteten Universität deutendsten nächst der in Salamanca. Die Bibliothek dieser Universität bewahrt das I der hier gedruckten complutensischen Bibel. Außerdem hat A. eine Militärakademie un tende Pulver- und Ledersabrikation. Die Stadt soll auch der Geburtsort des Miguel vantes sein. — Es gibt noch mehre Städte in Spanien, die den Namen Alcasa führen de Chisberte, in Valencia, mit 6000 E.; A. de Guadaira, dei Sevilla, mit 5200 E.; Sazales, bei Cadir, mit 5300 E.; A. del Nio, bei Sevilla, mit 2100 E.; A. sa Neal, i mit 10000 E. und vorzüglichem Wein, Früchten und Schafzucht, u. s. w.

Alcalde ist ein von den Mauren her noch jett in Spanien üblicher Titel obrigkeitlic sonen, Richter, der erst durch einen Zusat eine bestimmte Bedeutung erhält. So heißt d

richter Alcalde de aldea, der Dberhofrichter Alcalde de corte.

Alcantara, eine alte, von den Mauren erbaute Grenzfestung in ber span. Landscha mabura, mit 3000 E., am Tajo, über ben hier eine von den Römern angelegte, 670 und 28 F. breite Brude führt, auf welcher sich ein 40 F. hoher Triumphbogen erhebt. ben von Alcantara, einer ber brei alten geistlichen Nitterorben Spaniens, leitet seinen 1 von ben Brubern Don Suero und Don Gomez Fernando Barrientos her, die ihn 1156 theibigung des neuen Grenzcastells St.-Julian de Peral oder Penrero als Waffenbru grundeten. 3m 3. 1197 erhob ihn Papft Colestin III. zu einem geistlichen Nitterorden ihn mit großen Privilegien, stellte ihn unmittelbar unter ben Heiligen Stuhl und ver ihn zur Vertheidigung des christlichen Glaubens und zum ewigen Kriege gegen die ? In Folge der heldenmuthigen Kampfe gegen die Lettern schenkte Alfons. IX. dem Drb die den Mauren soeben entrissene Stadt Alcantara, wonach sich nun ber Orden benan wohin er seine Residenz verlegte. Der Drden verbreitete und bereicherte sich in gang & verlor aber durch außere und innere Handel Rraft und Ginfluß, bis er unter bem Gri Don Juan de Zuniga 1479 zu abermaliger Bedeutsamkeit gelangte. Endlich murbe ! Grofmeisterwürde von Papst Alexander VI. mit der Krone Spanien vereinigt. Noch je Drben reich begütert. Die Nitter, welche ber Regel bes heiligen Benedict folgen, leger Gelübbe bes Gehorsams und ber Armuth ab, ba sie seit 1540 von bem ber Reuschheit er find; befonders aber geloben fie die Bertheibigung der unbeflecten Empfangniß der Jungfrau Maria. Das Drbenszeichen, bestehend in einem goldenen, grünen Lilienkre an einem grunen Banbe um ben Hals, in Seibe gestidt auf bem Dode und bem weißer getragen. Im Wappen führt der Orden einen Birnbaum mit zwei Balken.

Alcaus (griech. Alkaios), einer der größten lyrischen Dichter Griechenlands, aus ! auf Lesbos, blühte gegen Ende des 7. und zu Anfange des G. Jahrh. v. Chr. Seine ! aolischer Mundart, sind während der Parteiungen und Kämpfe, die Griechenland zerr es mehrmals der Herrschaft siegender Emporkömmlinge unterwarfen, gedichtet, und f Begeisterung zur Schlacht, den Preis der Tapferkeit, den Haß gegen Tyrannenthum, lichkeit der Freiheit und das Elend der Verbannung. Andere feiern die Freuden der I des Weins. A. nahm selbst an senen Bürgerkriegen Theil, erst als Waffengenosse des bann, als dieser die Alleinherrschaft an sich riß, gegen ihn. Als er, aus Mitylene vertr der Spise der Ausgewanderten die Rückkehr in das Vaterland erzwingen wollte, sie Pittakus in die Hände, der ihm sedoch Leben und Freiheit schenkte. Besonders bilde

Form des Strophenbaues aus, und von ihm hat die Alcaifche Strophe

thren Namen, die Horas, sein gludlichster Nachahmer, in die rom. Sprache übertrug. 1 Deutschen hat sie zuerst Rlopstod in den Oden, z. B. "An Fanny", "Der Erlöser", n

vet. Bon den 10 Buchern der Oben A.'s sind nur Bruchstücke erhalten, welche Matthia (Lpz.

1827) und Bergt ("Poetae lyrici graeci", Lpz. 1843) gesammelt haben.

Alcazar-Duivir, Stadt und Vorgebirge im Königreich Fez. Hier war 4. Aug. 1579 die große Schlacht zwischen König Sebastian von Portugal (s. d.) und König Mulci-Moluk von Marotto. Sebastian ward gänzlich geschlagen, und verschwand seitdem. Auch der Sieger, der sich trank in das Gesecht hatte tragen lassen, starb noch während der Schlacht. Ebenso blieb der vertriebene Mulci-Mohammed, welchen Sebastian wieder einsetzen wollte.

Alcestis ober Alceste (griech. Alkestis), die Techter bes Pelias, war die Gemahlin des Admetus (s. d.), Königs zu Pherä in Thessalien. An dem Morde, den ihre Schwestern am Vater verübten, nahm sie keinen Theil. (S. Pelias.) Für ihren Gatten ging sie in den Tod. Eurisides hat in dem Trauerspiel, Alcestis" ihre Aufopferung und Vefreiung aus der Unterwelt

durch Hercules geschildert.

Alchemie oder Alchymie hat man die Kunst genannt, mittels geheimnisvoller chemischer Arbeiten unebete oder geringere Metalle in ebelere zu verwanteln. Die Wahrnehmung, bag beim Busammenschmelgen verschiedenartiger Metalle gang anders gefärbte Maffen erscheinen, verbunten mit bem Bunfche, Gold und Silber zu gewinnen, führte fruh ichon auf ben Gedanken, diese ebelern Metalle aus ben reichlich vorhandenen unebelern zu gewinnen. Zugleich suchte man de allgemeines Mittel, durch welches jede Krankheit gehoben, das Leben verlängert und der Rorrer verfüngt werben könne. Bur Verwandelung ber Metalle glaubte man ein Mittel nöthig m haben, welches, ben Urftoff aller Materie in fich enthaltend, die Araft befaße, Alles in seine ingelnen Theile aufzulösen. Dieses allgemeine Auflösungsmittel oder Menstruum universale, wiches durch Runft mahres Gold hervorbringen und zugleich die Rraft haben follte, allen Krank-Ideftoff aus bem Körper zu entfernen und bas Leben zu erneuern, wurde der Stein ber Bei-Lapis philosophorum, bas große Magisterium, bie rothe Tinctur ober bas große Elixir gemant. Das Mittel, Silber barzustellen, hieß ber Stein zweiter Ordnung, bas kleine Magific. i siem oder die weiße Tinctur. Die Inhaber der Wissenschaft nannte man Weise; die dem Lichte Bechftrebenden, Philosophen; die Meister der Runft Abepten; die Jünger berselben aber Aldemisten. Je weniger bie Alchemisten selbst deutliche Begriffe von ben bei ihren Arbeiten sich zeigenden Erscheinungen hatten, besto mehr suchten sie in Bilbern und Gleichnissen sich auszubruden, die sie auch beshalb beibehielten, um ihre Beheimniffe ben Ungeweihten zu verhüllen.

Rach bem agnpt. Hermes Triemegiftus (f. b.) murbe bie Kunft bes Golbmachens auch bie fremetische genannt. Gewiß ist es, bag bie alten Agppter besondere demische und metallurgische Imntriffe befaßen; doch ist damit noch nicht erwiesen, baß der Ursprung der Alchemie bei ihnen minchen sei. Die Griechen wurden burch die Agypter mit ber Alchemie bekannt. Auch unter Tha Romern verbreitete sich in der spätern Zeit die Luft zur Magie, zu theosophischen Schwar-- merien und besonders zur Alchemie, welche ihnen Gold unmittelbar und in Menge verhieß. Edon Caligula stellte Versuche an, aus Auripigment Gelb zu machen. Diocletian bagegen befil, alle agnpt. Bucher, tie von ber Chemie des Goldes und Silbers handelten, zu verbrennen. Ramentlich in tiefer Zeit wurden von ägypt., alexandrinischen Mönchen und sephistischen Einsieblern viele Bücher über Alchemie verfertigt und fälschlich mit berühmten Namen bes Alter-Aums, 3. B. Demokrit, Pythagoras und Hermes, überschrieben. Später kamen Chemie und Uhemie bei ben Arabern in Aufnahme. Im 8. Jahrh. lebte unter ihnen Geber, in beffen Bete von ber Aldemie schon die Anweisung zu Duecksilberbereitungen verkommt. Im Mit-Walter besteißigten sich namentlich die Mönche der Alchemie. Obgleich sie später von den Papfim verboten wurde, so fand doch Johann XXII. an ihr vielen Geschmad. Im 13. und 14. Jahrh. Der Raimund Lully oder Lullus einer der berühmtesten Alchemisten, der bei seiner Anwesenheit in London für den König Eduard I. eine Masse von 50000 Pf. Quecksilber in Gold verwandet haben foll, weraus man die ersten Nosenobles geprägt. Auch Paracelsus, Noger Baco 20 Bafilius Valentinus waren berühmte Alchemisten. Erst als geläuterte Chemie und Philofephie mehr Aufschluß über die Erscheinungen bei chemischen Arbeiten zu geben anfingen, nahm bie Buth zu alchemistischen Versuchen allmälig ab, obgleich im Stillen noch Viele, namentlich Bernehme, sich damit beschäftigten. Übrigens ist die Alchemie der Chemie und selbst der Heiltunft förderlich gewesen. Die erste und forgfältigste Bearbeitung der Chemie hat in der Alchemie ihren Ursprung, wie wir denn auch ben Arbeiten und ber Gebuld der Alchemisten manche mibliche Erfindung, z. B. mehrer Duccksilberpräparate, bes Porzellans u. f. m., verbanken.

Bas bie Losung ber Aufgabe betrifft, welche sich bie Aldemisten stellten, so ist gewiß, bas bie Losung ber Aufgabe betrifft, welche sich bie Aldemisten stellten, so ift gewiß, bas bie Losung ber Betrugerei beruh-

ten. War es teine absichtliche Täuschung, so war es doch ein Wahn, indem man Stoffe be arbeitete, die schon Gold enthielten. So glaubte man z. B. Auripigment (Schwefelarsenik) in Gold verwandeln zu können, weil man nicht wußte, daß Arsenikerze nicht selten kleine Menga von Gold enthalten. Bom gegenwärtigen Standpunkte der Chemie aus liegt die Aufgabe, Gol zu machen, außerhalb der Grenzen der Möglichkeit. Die Chemie muß nämlich bis heute alle De talle als einfache Stoffe anerkennen, sodaß aus den Verbindungen derselben nur zusammen gesette Metalle hervorgehen können, während doch das Gold selbst ein einfacher Stoff oder ein von ber Natur gegebenes Element ift. Es verhält sich bemnach hiermit ganz anders, als etwa. mit der Aufgabe, den Diamant zu machen. Letterer ift seiner Substanz nach Rohlenstoff, der wir in andern weniger kostbaren Formen (z. B. in Holzkohle, Steinkohle, Graphit u. f. m.) besiten, und es tame hier blos darauf an, den Rohlenstoff in einen sehr reinen und trustallisten Zustand überzuführen. Die Möglichkelt, Gold, Silber oder irgend ein.Metall zu machen, set erft die Entdedung voraus, daß die Metalle, im Wiberspruche mit den jesigen Erfahrungen ber Chemie, nicht einfache Stoffe seien. Erst wenn diese Entdeckung vorausgegangen, wurde mm sich dann auch die Aufgabe stellen können, die verschiedenen Metalle aus jenen neu entdeckten Elementen wieder zusammenzusepen. Byl. Schmieder, "Geschichte der Alchemie" (Halle 1832).

Alciati (Andrea), ital. Rechtsgelehrter, geb. 8. Mai 1492 in dem Flecken Alzate, stamme aus einer alten mailandischen Familie. Für das Rechtsfach bestimmt, verfolgte er diese Laufbahn mit Glud, wiewol er durch eine lebhafte Phantafie der schönen Literatur zugeführt schies. Die Rechte maren bamale eine mufte Wiffenschaft; die Juristen, ohne Erkenntniß bes alter rom. Rechts, mußten nur maßlose Citate aufzustapeln und ihre Abhandlungen mit scholastischen Disputationen in barbarischem Latein auszustaffiren. A., antiquarisch und humanistisch gebild det, brachte zuerst Kritik und Methode in diesen Wust und lehrte, wie man von ihm gesagt, die Zurisprudenz lateinisch reden. Als er 1514 in Bologna Doctor geworden, kehrte er nach Reis land zurud, und beschäftigte sich einige Jahre mit der Rechtspraris. Seine Schriften, namen lich seine "Civilrechtlichen Paradoren", erwarben ihm einen Ruf an die Rechtsschule von Wige: non. In turzem mar er der berühmteste Rechtslehrer seiner Zeit. Er lehrte abmechselnd # Bourges, Bologna, drei mal zu Pavia, zu Ferrara und noch ein mal in Avignon; auch arbeitete: er wieder mehre Jahre als Advocat in Mailand. Nirgend hielt er lange aus: Eitelkeit, Gelbgier und unruhiges Temperament trieben ihn von Drt zu Drt. Seine übermäßige Liebe zu Tafel zog ihm 1550 den Tod zu. Die Universität zu Pávia, wo er starb, errichtete ihm ein: Dentmal in ihrem Porticus. Seine Rechtsschriften füllen fast vier Foliobande seiner Beck (Baf. 1558). Er schrieb aber auch antiquarische Abhandlungen, &. B. üben die Civil- und Militarbeamten des alten Rom, über Maße und Gewichte ber Alten u. f. w., sammelte mailandische Inscriptionen, und gab eine aus den Quellen geschöpfte Geschichte Mailands bis zu Zeit Justinian's in vier Büchern heraus. Unter seinen poetischen Sachen waren die "Embleme"-(Epigramme zu Symbolen der Tugenden und Laster) früher überaus beliebt.

Alcibiades (griech. Alkibiades), ein Sohn des Klinias und der Dinomache, geb. zu Athen gegen 450 v. Chr., verlor seinen Bater in der Schacht bei Roronea 447, und ward darauf in dem Sause des Perifles, seines Bermandten, erzogen. Er verrieth von Jugend auf, mas er einfte sein werde; in allen Studien, in allen Körperübungen versuchte er sich mit Glück. Seine Schonheit, seine Geburt und bas Ansehen des Perikles verschafften ihm eine Menge Freunde und Boehrer. Sofrates, schenkte ihm seine Freundschaft und gewann großen Ginfluß auf ihn; allein feiner Liebe jum Lurus und jur Berichwendung, die in dem großen Reichthume Rahrung fand, den ihm seine Berbindung mit Hipparete, des Hipponicus Tochter, zubrachte, vermochte er keine Grenzen zu seten. Die ersten Waffen trug A. 432 bei ber Unternehmung auf Potibaa, wo er verwundet wurde. Erst nach dem Tobe des Demagogen Kleon (422), als Nicias zwischen ben Athenern und Lacedamoniern einen Frieden auf 50 Jahre zu Stande gebracht hatte, mischte & sich, eifersuchtig auf des Nicias Ansehen, in die öffentlichen Angelegenheiten. Er bewog die Athener, sich mit den Argivern, Gliern und Mantineern zu verbinden, und wußte ihre feindse lige Gesinnung gegen Sparta von neuem aufzuregen. Auf seinen Vorschlag machten die Athener 415 die berühmte Unternehmung gegen Sicilien, um den Egeftaern Bulfe gegen Selind und Sprakus zu gewähren; auch ernannten sie ihn hierbei nebst Nicias und Lamachus zum Dberbefehlshaber. Aber mahrend man die Zurüftungen betrieb, geschah es, daß in einer Rack alle hermesfäulen Athens verftummelt murden. A.'s Feinde warfen den Berbacht diefes gw vels auf ihn, verschoben jedoch die Anklage; aber taum hatte er sich eingeschifft, als fie bas Wolk bergeftalt wider ihn aufreizten, daß er zurückberufen ward, um gerichtet zu werben. .

Alcinous

269

hatte bereits auf Sicilien glanzende Vortheile erfochten, als er zurückerufen und zum Tode verurtheilt ward. Er entfloh auf dem Rückwege bei einer Landung in Thurii, und begab sich nach Sparta, wo er durch strenges Halten der Landessitte bald Liebling des Volks wurde. Durch ihn wurden die Lacedamonier bestimmt, den Sprakusiern Hulfe zu senden, und sich in Attika selbst durch die Besehung von Decelea einen festen Plas zu verschaffen. Auch vermochte er sie zu einem Bündnisse mit dem Perserkönig und, nach dem unglücklichen Ausgange der athenischen Unternehmung auf Sieilien, zur Unterstützung von Chios, um Letteres vom Joche Athens zu befreien. Er ging selbst dahin, und brachte ganz Jonien gegen die Athener in Ausstand.

Agis aber und die vornehmsten Spartaner wurden wegen dieses Erfolgs eifersuchtig auf A., und befahlen ihren Feldherren in Asien, ihn umbringen zu lassen. A. errieth diesen Plan und ging (412) zu Tiffaphernes, einem perfischen Satrapen, der Befehl hatte, mit den Lacebamoniem gemeinschaftlich zu handeln. Schnell anderte er wieder seine Sitten, sturzte sich ganz in den asiatischen Luxus, und machte sich bald dem Tissaphernes unentbehrlich. Als er Lettern überredet hatte, wie es dem Intereffe der Perfer entgegen, die Athener gang zu entkraften, ließ aben Befehlshabern der athenischen Macht auf Samos cröffnen, daß er bereit sei, sie mit Tiffephernes zu befreunden, wenn sie die Ausgelaffenheit des Bolts in Athen zügeln und die Regierung in die Sande der Vornehmen geben wollten. Man nahm dieses Anerbieten an, und fidte den Pisander nach Athen, der die Herrschaft einem aus 400 Personen gebildeten Rathe ibertrug. Als diese aber nicht daran dachten, A. zurückzuberufen, übergab ihm das Heer auf Samos felbst den Oberbefehl mit ber Auffoderung, fogleich nach Athen zu gehen und bie Tymenen zu stürzen. A. wollte jeboch nicht in sein Baterland zurücklehren, bevor er ihm nicht dige Dienste geleistet. Er schlug die Lacedamonier zu Wasser und zu Lande. Als er hierauf Eiffaphernes zurückgekehrt mar, ließ biefer ihn, um vor seinem Konige nicht als Theilnehmer miner Unternehmung zu erscheinen, in Sarbes verhaften. A. aber fand Mittel zu entkommen. Erftellte sich wieder an die Spipe des Heers, schlug die Lacedamonier und Perser bei Cnzikus, min Cyzitus, Chalcedon und Byzanz, gab ben Athenern bie Herrschaft bes Meeres wieder, and tehrte jest, 407, in sein Baterland zurud, nachdem man ihn auf des Kritias Borschlag schon fimlich zurückerufen hatte. Hier ward er mit allgemeinem Enthusiasmus empfangen, da die Ahener seine Verbannung als die Ursache aller bisherigen Unglücksfälle ansahen.

M's Triumph follte indessen ein kurzer sein. Bald sandte man ihn mit 100 Schiffen wieder wich Asien. Weil man ihn ohne Sold für die Mannschaft ließ, sah er sich genöthigt, Sulfe in Aarien zu suchen, und übergab das Commando inzwischen dem Antiochus, der, vom Lysander bi Rotion in einen hinterhalt gelockt (407), das Leben und einen Theil der Schiffe verlor. Diesen Borfall benußten bes A. Feinde, um ihn anzuklagen und andere Anführer ernennen zu leffen. A. ging nach Thrazien, wo er in Paktya, einem der Kastelle, die er sich von der früher gemachten Beute gebaut hatte, in freiwilliger Verbannung lebte. Da er auch hier die Macht de Lacedamonier fürchten mußte, so begab er sich nach Bithynien, in der Absicht, von da zum Maperpes zu gehen, um ihn für scin Vaterland zu gewinnen. Auf Ansuchen der 30 Aprannen Eathen ward, mit Bewilligung Spartas, die Ermordung des A. dem Pharnabazus, einem Batrapen des Artarerres, übertragen. A. befand sich damals auf einem Schlosse in Phrygien. Pharnabazus ließ dieses bei Nacht anzunden, und, da A. sich glücklich aus dem Feuer rettete, in mit Pfeilen erschießen. So enbigte A. 404 v. Chr., ungefähr 45 I. alt. Von der Natur mit ben ausgezeichnetsten Gigenschaften, mit einem feltenen Talent, die Menschen zu gewinnen und Beherrschen, ausgestattet, und von hinreißender Beredtsamkeit, obgleich er das R nicht ausprechen konnte und mit ber Zunge anstieß, ließ er sich doch bei allen seinen Handlungen nur von infen Umftanden bestimmen. Es fehlte seinem Charakter der sittliche Abel. Dagegen besaß er me Ruhnheit, welche bas Bewußtsein ber Überlegenheit einflößt, und bie vor keinem Sinder-Affe zurudbebt, weil sie über die Mittel zum 3med nie zweifelhaft ift. Plutarch und Cornelius Repos haben sein Leben beschrieben.

Alcinous (griech. Alkinoos), Sohn bes Nausithous, König ber Phäaken auf der Insel Specia (wahrscheinlich das setzige Korfu). Er war vermählt mit Arete, die ihm drei Sohne und ime Tochter Nausikaa (s. d.), gebar. Die Argonauten landeten bei ihrer Nückkehr von Kolchis wen ben Ufern seines Gebiets und wurden gastlich aufgenommen. Durch List schützte er Medea den nachsesenden Kolchiern, indem er sie rasch mit dem Jason vermählte. Noch berühmter wurde A. durch die Gastfreundschaft, die er dem Odysseus gewährte, als dieser, von der Insel der Kalppso absegelnd, schiffbrüchig auf Scheria landete. Durch Nausikaa ward der Fremdling in den Voniglichen Palast geführt. Um den Gast zu ehren, veranstaltete A. Kampsspiele. Odysseus

erzählte bagegen beim Mahle seine Irrfahrten, und ward bann, von A. reichlich beschenkt, in seine Heimat entlassen. Nach Homer thront A. in einem prächtigen Palaste, bessen Banbe von Erz schimmern, den goldene Thore und silberne Psosten schmücken. Vor der Pforte lagen goldene Hunde; vor dem Palaste ist ein herrlicher Garten mit den schönsten Bäumen und fühlenden Duellen. Wie ein Gott gechrt lebt A. unter seinem reichen und schiffskundigen Volke.

Alciphron (griech. Altiphron), der vorzüglichste unter den griech. Nomanschreibern, lette wahrscheinlich im 2. Jahrh. n. Chr., wird aber von Einigen die ins 5. Jahrh. herabgesett. Wir haben von ihm 116 erdichtete Briefe in drei Büchern, deren Schauplat Athen und dessen Umgegend ist, und in welchen Fischer, Landleute, Parasiten, Hetären, lettere am besten und am witigsten, sich aussprechen. Die Briefe zeichnen sich durch Neinheit der Sprache, Einsacheit der Darstellung und Wahrheit der Charaktere aus. Der Einsluß der neuern attischen Komödie auf die Form und den Inhalt ist unverkennbar. Sie sind am vollständigsten herausgegeben was

Bagner (2 Bde., Lpz. 1798) und ine Deutsche überset von Hevel (Altenb. 1767).

Alcubia (Manuel be Godon, Herzog von), ber Friedensfürst genannt, geb. zu Babaja 12. Mai 1767, fam als ein armer Ebelmann, der gut sang, die Buitarre spielte und burch eine schöne hohe Gestalt sich auszeichnete, mit seinem altern Bruder Luis Gobon nach Mabrid, we er 1787 in die Leibgarde trat. Durch eine Kammerfrau der Königin Luise Marie empfohlen, gefiel er mit seinem Gesang und Spiel nicht nur bieser, sondern auch dem schwachen Römes Rarl IV. In schneller Folge wurde er 1791 zum Generalabjutanten ber Leibgarden und zum Großtreuz des Ordens Karl's III., 1792 jum Generallieutenant, Herzog von Alcudia, De jor der Leibgarde, ersten Minister an Aranda's Stelle und Nitter bes Ordens vom goldenni Bließe, 1795 endlich, zur Belohnung seiner beim Abschluß des Friedens mit Frankreich w meintlich bewiesenen Sorgfalt, zum Grande ber ersten Classe ernannt, und noch außerben mit einer Domane beschenkt, die 50000 große Piaster eintrug. Er unterzeichnete 1796 S.-Ildefonso das Schut. und Trugbundnif mit der franz. Nepublit, vermählte sich 1797 🛋 Maria Theresia von Bourbon, einer in nicht ebenbürtiger Che erzeugten Tochter bes Infantag Luis, eines Bruders Karl's III., und legte 1798 bas Ministerium nieder. Noch in demselbe Zahre ward er zum Generalcapitän ernannt. Im I. 1801 befehligte er die Armee gegen Potugal, und unterzeichnete den Vertrag von Badajoz, welcher ihm die Sälfte der von dem Pringe von Brasilien zu zahlenden 30 Mill. Fr. einbrachte. Ein Decret vom 1. Det. 1804 erhob if jum Generalissimus der span. Land- und Seemacht; 1807 legte ihm ein anderes ben Die Durchlaucht bei und ertheilte ihm eine unumschränkte Gewalt in der ganzen Monarchie. Wie ploglich stürzte er von dieser Höhe herab, wozu Ursachen von außen und innen zusammenwirftet Wegen der Allianz Spaniens mit Frankteich, in Folge deren es, ungeachtet aller Geldzahlunge an Frankreich, um in dessen Krieg mit England neutral bleiben zu können, bennoch mit England land in Rrieg gerieth, hatte sich A. ben Haß bes Bolks in hohem Grade zugezogen. Die Rie berlage bei Trafalgar, die bald darauf ins Leben tretende Handelssperre, sowie niehre ander # ringfügigere Umstände machten die Stimmung gegen ihn nur noch ungunftiger, und bald bilbe sich felbst am Hofe in der Umgebung des Prinzen von Afturien gegen ihn eine formliche Parti

Da A. wohl einsah, daß an Allem, worüber man klagte, einzig und allein Spaniens Be bindung mit Frankreich Schuld sei, so reifte in ihm der Entschluß, sich von diesem Bunduig loszusagen. Er rief die Mation zu den Waffen, ließ 40000 DR. auf den Kriegsfuß stellen, 1 trat in geheime Unterhandlungen mit dem Hofe von Lissabon. Aber wiewol er Schusanstall gegen die Naubstaaten als Zweck seiner Rüstungen angab, so erkannte boch Napoleon, der M erfte Nachricht davon auf dem Schlachtfelde von Zena erhielt, A.'s Absicht, und ging nun q bie Ausführung bes Gebankens, die Bourbons in Spanien zu entthronen. Unterdeffen wert ber haß bes Botts gegen ben übermuthigen Gunftling aufe außerste gereizt burch ben Pa cef , ber auf Anstiften bee Fürsten gegen den Prinzen von Afturien (f. Ferdinand VIL) führt ward. Bu fpat fah A. ten Abgrund unter seinen Füßen fich öffnen. Seinen Plan, mit U königlichen Familie nach Amerika zu flüchten, vereitelte ber Aufstand von Aranjuez 18. 324 1808. Mur das Versprechen bes Ronigs, bag Gericht über ihn gehalten merben folle, mit ihm das Leben. Diesen Proces verhinderten indes die Greignisse von Banonne. Napoleon, 💐 A.'s Einfluß auf Rarl IV. fannte, bewirkte bie Entlaffung beffelben aus bem Gefangnis, m rief ihn nach Banonne, wo er nun die Triebseder alles Deisen ward, was der König und die 💂 nigin von Spanien thaten, beren Gunft er übrigene bis qu Beiber Cobe genog. Dach feint Sturze lebte er in Frankreich, bann in Mom, wo er vom Papfie ten Titel eines Fürften w Posscrano erhielt. Übrigens hatte A. zur Zeit seiner Macht bie birchlichen Berhältnisse Spanien ft wenig beachtet, auch manche wohlthätige Neuerungen, z. B. Pestalozzi'sche Schulen, inzusuhren gesucht. Er besaß die reichste Gemäldegalerie in Spanien. Seine Wohnung war ie geschmackvollste in Madrid; seit 1804 hielt er seine eigene Leibwache. Im J. 1808 schäpte van sein jährliches Einkommen auf 5 Mill. Piaster; bei seinem Fall verlor er alle seine Schäpe mb Besihungen. Nach dem Tode seiner Gemahlin, welche in Paris lebte, und daselbst 25. Rov. 1828 starb, erklärte er seine Vermählung mit Josepha Tudo, der Tochter eines Ofsieres, die er zur Gräsin von Castello Fiel erhoben hatte und schon 1796 im Geheimen geheinstet haben soll. Nach der Julirevolution wandte er sich ebenfalls nach Paris, und lebte hier wiener geringen Penson Ludwig Philipp's in Dürstigkeit. Im J. 1847 wurde ihm und seinen Angehörigen die Nückehr nach Spanien gestattet; auch erhielt er seine Bestungen und litel größtentheils zurück. A. selbst schrieb "Mémoires du Prince-de-la-Paix, Don Manuel Bedos, duc de l'Alcudia" (4Bde., Par. 1856—38; deutsch, 4 Bde., Lpz. 1836—58).

Aleuinus oder Alchuin, auch Albin, durch Geist, Kenntnisse und Ginfluß auf die wissenhaftliche Bildung seiner Zeit der bedeutendste Gelehrte des 8. Jahrh., aus angelfächsischem schlechte, der Bertraute, Lehrer und Nathgeber Karl's d. Gr. Geb. um 735 zu York in Engerhielt A. vom Erzbischof Efbert und bessen Berwandten Elbert Unterricht, und wurde, als metetere 766 ben erzbischöflichen Stuhl bestieg, bessen Nachfolger als Vorsteher der Schule zu bet. Auf seiner Rudreise von Rom, von wo er für einen Freund das Pallium geholt hatte, tute ihn Rarl d. Gr. in Parma kennen, berief ihn 782 zu sich, und bediente sich seiner bei seinen eranstaltungen für die Cultur seines Neichs. In dem Gelehrtenvereine an Karl's Hofe führte ben Namen Flaccus Albinus. Karl ließ durch ihn bei Hofe Unterricht ertheilen, zu welchem vede eine Sochschule (schola palatina) errichtet wurde; auch unterstellte er seiner Aufsicht verniebene Rlöster, um in benselben für Verbreitung ber Wiffenschaften zu sorgen. Die meisten dulen im Frankenreich wurden burch A. theils gestiftet, thoils verbessert. So gründete er unter dern auch die Schule in der Abtei St.-Martin zu Tours 796, für die er die zu York zum tufter nahm, und in ber er auch felbst Unterricht ertheilte, nachdem er 801 von bem Sofe seine maffung genommen. Bon Tours aus wechselte er mit Karl häufig Briefe. Er starb 19. Mai 14, und hinterließ, außer vielen theologischen Schriften, mehre für den Unterricht in den Anngsgründen ber Philosophie, Mathematik, Redekunst und Sprachlehre, auch Gedichte und me große Anzahl Briefe. Lettere verrathen zwar ben ungebildeten Geift des Zeitalters, zugleich ver laffen fie in A. den gebildetsten Dann seiner Zeit erkennen. A. verstand bas Lateinische, biechische und Hebraische. Unter seinen Schülern, die nachmals zur Berbreitung der Gelehrsamkin der frankischen Monarchie beitrugen, sind besonders hervorzuheben Hrabanus Maurus Baymo, ber nachmalige Bischof von Halberstadt. Seine Werke erschienen zu Paris 1617, Mftanbiger von Frobenius (2Bbe., Negensb. 1777). Wgl. Lorens, ',, A.'s Leben" (Halle 1829). MIbegonde (Philipp van Marnir, Herr von Mont-Ste.-), einer der bedeutendsten Manner 🗗 16. Jahrh., geb. zu Bruffel 1538, studirte in Genf und trat dann in niederl. Kriegemfte. Der Aufstand ber Niederlander im 3. 1565 fand an ihm die thätigste Förderung und erftühung. Auch entwarf er die fogenannte Compromifacte, welche, die Glaubens-, Cultus-Sewissensfreiheit der Niederländer mahrend, besonders gegen die Ginführung der Inquisik gerichtet war. Die Theilnehmer an derselben, der Herzog Ludwig von Nassau und Heinrich Brederode an ihrer Spige, gelobten einander mit Leib und Bermögen beizustehn. Die mtthalterin Margarethe von Parma verwarf aber die ihr am 5. Apr. 1566 überreichte Acte. ichbem Alba 1567 gelandet, floh A. mit den Anhängern des Prinzen Wilhelm von Dranien Deutschland. Mit Letterm tehrte er 1572 nach den Niederlanden zurud. In demfelben re sendete ihn der Prinz zu der ersten Ständeversammlung in Dordrecht; dann war er Miwmmandant von nichren Pläßen. Bei der Einnahme von Maaslandsslugs fiel er 1573 ian. Gefangenschaft, kam aber 1574 wieder in Freiheit. Hierauf leitete er ale Bevollmächrdie Unterhandlungen der Republik mit den Höfen zu Paris, London und 1578 auf dem Mistage zu Wormes. Er war sehr thätig bei ber Begründung der Universität zu Lenden, so-4576 beim Abschlusse des Genter Vertrags, wo sich die Provinzen dem offenen Aufstande Sands und Seclands anschlossen. Im J. 1584 wurde er Bürgermeister von Antwerpen, fer 13 Monate sang gegen den Prinzen von Parma vertheidigte, 1585 aber an die Spanier 1626. Die Mishelligkeiten, in die er deshalb sich verwickelt sah, veranlaßten ihn, von den ofichen Angelegenheiten zurückzutreten, und erst 1390 ging er wieder als Gefandter nach Dierauf lebte er in Lenden, wo er im Auftrag der Staaten die hebr. Bibel ins Hollam ba übersette. Er starb 1598.

Albegrever (Heinr.), oder Albegraf, auch Albert von Westfalen genannt, ein Maler Kupferstecher, geb. zu Soest 1502, gest. daselbst 1562. Er bildete sich in Dürer's Schut Nürnberg, und schließt sich in seinen Werken dem Stile dieses Meisters mit ziemlicher Entst denheit an. Seine Gemälbe sind selten, einige derselben sicht man in den Galerien von Wund München. Seine Rupferstiche sind mit großer Sorgfalt und Tüchtigkeit ausgeführt. letterer Beziehung behauptet er eine der ersten Stellen unter den sogenannten Kleinen Weist d. h. den alten deutschen Künstlern, welche kleine Kupferstiche mit Fleiß und Feinheit aussuspihr

Albenhoven, Fleden bei Julich im preuß. Regierungsbezirk Nachen, ist bekannt durch Sieg ber Östreicher 1. März 1793, mit welchem der Feldzug von 1793 begann. Die Die cher hatten nach der Schlacht von Jemappes (6. Nov. 1792) Belgien, Luremburg und kleicht räumen, und sich hinter die Roer zurücksichen mussen, und Dumouriez bedrohte nung land mit einem Einfall. Um diesen zu hindern und das belagerte Mastricht zu befreien, zusch Prinz von Kodurg sein aus 40000 Östreichern bestehendes Heer hinter der Roer zusamm und überschritt am 1: März diesen Fluß bei Düren und Julich. Die Avantgarde command Erzherzog Karl, den linken Flügel der Feldmarschallieutenant Prinz von Würtemberg. Ditreicher umgingen den linken Flügel des hinter Eschweiler verschanzten Feindes und git dann dessen mußten, und 6000 Mann an Todten und Berwundeten sowie 4000 an Gesannen verloren. An den solgenden Tagen wurden Aachen und Lüttich genommen, Massrichte sest und die Franzosen lebhaft versolgt. Zwar sesten sie sich, verstärft durch das Corps, well in Holland einfallen sollte, bei Neerwinden; doch auch hier wurden sie am 18. März geschlag in Holland einfallen sollte, bei Neerwinden; doch auch hier wurden sie am 18. März geschlag

Alberman, im Angelsächs. Alborman, b. i. Altester, bezeichnet einen Abelsgrad, soh aber auch ein obrigkeitliches Amt. Den Namen Alberman führten in der angelsächs. Verfasse bie Vorsteher einer seben Genossenschaft, besonders die Oberbeamten der Kreise oder Chaften (Shires), sowie die Altesten (Senatores) des ganzen Reichs, die in den Volksversan lungen (Witenagemot) stimmten und in Kriegszeiten an der Spise der Kriegsvölker ihrer Chaften standen. Anfänglich wurden sie von den Königen ernannt, später von den Freig besissern erwählt. Nach der dan. Eroberung wurde dieser Name durch die dan. Jarls (Eaverdagt. — In England und zum Theil auch in den Vereinigten Staaten von Nordam werden setzt die Municipalpersonen in den Städten Albermen genannt, welche zusammen Stadtrath bilden, und an deren Spise der Mayor (in London Lord-Mayor genannt) steht. I terer wird aus den Albermen auf ein Jahr gewählt, während diese selbst die Wahlberechtig (Wards) sedes Stadtwiertels wählen. Das Amt der Albermen besteht hauptsächlich in der lizeisichen Oberaussicht über den District, den sie im Rathe repräsentiren. Die drei ältesten uihnen und die, welche die Würde eines Mayor bereits bekleidet haben, sind zugleich Friedenstid

Albinen nennt man bie Drucke, welche aus ben Officinen ber Buchdruckerfamilie De tius (f. b.), besonders des Aldus Manutius, hervorgegangen sind. Durch innern Werth durch außere Ausstattung sich gleichmäßig empfehlend, haben sie sowol die Achtung der Gel ten als die Aufmerksamkeit der sammelnden Bücherfreunde sich erworben. Biele von ihnen die ersten Ausgaben (editiones principes) griech. und rom. Classifer; andere enthalten e aus Manuscripten kritisch berichtigten Tert neuerer classischer Schriftsteller, 3. B. Petrar Dante's, Boccaccio's u. A. Alle zeichnen sich in der Regel durch besondere Correctheit Druckes aus; boch stehen die griech. den lat. und ital. etwas nach. Zugleich machen namentlid Drucke von Albus dem Bater in mehrfacher Hinsicht Epoche in der Geschichte der Buchdru tunft, indem sich berfelbe großes Verdienst um die Verschönerung der Typenarten erwarb. ! griech. Typen, mit welchen vor ihm noch Niemand so viel und so schon gedruckt hatte, li nach und nach 9, von den lat. 14 Arten fertigen. Er, ober vielmehr der Stempelschneiber & cesco aus Bologna, ist der Bater der ital. Cursivtype, deren er sich zu seiner Sammlung Handausgaben alterer und neuerer Classifer in Detav (zuerst im Virgil, 1501) bediente. 5 von hebr. Schriften besaß er drei verschiedene Arten. Holzschnitte haben seine Dctavausg nicht; auch sonst sind sie selten bei ihm, nur die "Hypnerotomachia Poliphik" (1499) n bavon eine bewundernswürdige Ausnahme. Seine Pergamentbrucke find unübertrefflich fi Er war auch der erste Drucker, welcher einige Eremplare auf besseres, feineres ober stär Papier abzog, so zuerst bei den "Epistolae graecae" (1499). Außerdem lieferte er seit 1 in der Ausgabe des Philostratus einzelne Eremplare auf Grofpapier und 1514 die ersten D auf blauem Papier. Nicht leicht hat Jemand mit gleichem Eifer, gleicher Aufopferung, schmad und Kenntnif bie Literatur, befondere die classische, gefordert. Nach feinem Tobe, I

atte die Druckerei an feinem Schwiegervater, Andreas Afulanus, einen Borstand, der ihn zu feten wufte. Des Albus Sohn, Paul, befaß benfelben Enthusiasmus für die rom., wie fein leter für die griech. Classifer. Mit dem Entel Aldus, der zu Rom 1597 starb, hörte die Officin, e julest ihren alten Vorrang unter ben ital. Nebenbuhlern nicht mehr behaupten konnte, auf, ichbem fie während ihrer einhundertjährigen Dauer 908 Drucke geliefert hatte. Das Zeichen reben ift ein Anter, um ben sich ein Delphin schlingt, bisweilen mit ber Beischrift: Sudavit wit. Da bie Drucke biefer Officin, vorzüglich aus ber altern Periode, schon seit fruher Zeit klifer gesucht wurden, so fanden die lyoner Drucker und die Giuntizu Florenz seit 1502 ihren meil durch trügerische und schlechte Nachdrucke. Häufig wurden noch zu Anfange des 19. th die Albinen gesammelt; allein gegenwärtig hat sich bie Aldomanie, namentlich unter ben Michen, sehr verloren. Besonders selten find die "Horae b. Mariae virginis" von 1497, der pil von 1501 und die "Rhetores graeci", der höchst seltenen Drucke aus den J. 1494—97 t zu gebenken. Die vollständigsten Sammlungen besiten ber Buchhandler Renouard in is und der Großherzog von Toscana. Von Renouard's Monographie über diese Officin vales de l'imprimerie des Aldes" erschien die britte Auflage in einem einzigen Bande 1834), während die zweite drei zählte. Ein Verzeichniß aller echten Aldinen lieferte Ebert nhange zum ersten Bande seines "Bibliographischen Lerikon". Bgl. Hain, "Repertorium zgraphicum" (4 Bbe., Stuttg. und Tüb. 1826—38).

Ibini (Antonio), geb. 1756 zu Bologna, war daselbst ausgezeichneter Advocat und Prober Rechte. Als der Papst 1797 im Frieden von Tolentino auch Bologna an die Cisalhe Republik abtreten mußte, schickten ihn seine Mitburger als Gefandten nach Paris. Nach : Rückehr wurde er Prasident im Rathe der Alten der Cisalpinischen Republik, und einige wrauf Mitglied der Regierungscommission dieses Staats. Im J. 1801 berief ihn Bonain die Confulta, die sich zu Lyon versammelte, und ernannte ihn dann zum Präsidenten des ttrathe der Republik Italien. Da er sich jedoch mit Melzi, dem Bicepräsidenten der Rek nicht vertrug, mußte er wieber jurudtreten. Als nach ber Errichtung des Raiserreichs auch talienische Republik in ein Königreich umgewandelt wurde, zog Napoleon ben vernachläffig-Lwieder an sich, ernannte ihn zum Minister bes neuen Königreichs, und überhäufte ihn thren. A. blieb nun in der Gunst und um die Person Napoleon's bis zu deffen Sturz. Er Befiter des schönen Schlosses Montmorency bei Paris, welches 1815 holl. Soldaten gräuerwüsteten. Nach der Restauration zog er sich nach Mailand zurück, wo er auch das Vern ber oftr. Regierung gewann. Er starb zu Pavia 5. Oct. 1826. Napoleon erinnerte sich

: flets mit Achtung und schickte ihm durch Autommarchi seinen Abschiedsgruß.

Ibobrandini, eine berühmte adelige Familie aus Florenz, welche durch Papst Clemens ber ihr selbst angehörte, in den Fürstenstand erhoben wurde. — Sylvester A., einer der m Rechtsgelehrten seiner Zeit, geb. 1499 zu Florenz, führte zu Pisa bas Lehramt ber Inionen. Als einer der heftigsten Gegner bes Herzogs Alessandro Medici in Florenz wurde i50 verbannt, fungirte nachher eine Zeit lang als Statthalter des Legaten von Ravenna zu 4 und wurde endlich von Paul III. als Abvocat des Fiscus und der apostolischen Kammer Rom berufen. Hier starb er 1558. Seine juriftischen Werke wurden zum Theil mehrfach degt und von seinen Zeitgenoffen hoch geschätt. Er war mit Cesa Deti, einer Tante bes berigen Cardinals Deti, verheirathet, die ihm fünf Sohne gebar. Der alteste, Giovanni A. Auditor rotae und Cardinal, auch ist er als juristischer Schriftsteller bekannt; Dasselbe gilt feinem Bruber Peter A., der seinem Bater in der Burbe eines Advocaten der apostoli-Rammer folgte. Deffen Sohn, Peter A., geb. zu Rom 1571, erhielt schon in seinem Jahre, unter dem Pontificat seines Dheims, den Cardinalshut, vermittelte als Legat mniteich 1601 den Lyoner Frieden zwischen Frankreich und Savoyen, und leitete wahder Regierung seines Dheims fast allein die Angelegenheiten des Rirchenstaars. Unter IV. übernahm er das Erzbisthum von Ravenna, und starb in Rom 1621. Er war ein E Freund und Beförderer der Wissenschaften; er selbst verfaßte die "Apophthegmata de veto principe" (Par. 1600; Frkf. 1603). Am höchsten stieg Sippolyt A., der jungste Evivefter's, geb. zu Fano 1536, geft. 1605, welcher 1592 als Clemens VIII. (f. b.) ben Achen Stuhl einnahm. Sein Bruder, der vierte Sohn Sylvester's, Thomas A., welcher ma als Secretar des Papstes Paul V. starb, hat sich durch feine mit Anmerkungen verfelet. Abersetung bes Diogenes Laërtius, die sein Neffe Peter A. mit dem griech. Driginal-Bom 1594) herausgab, ein bleibendes Verdienst erworben. Ein Reffe deffelben, Frauz m.=Bex. Behate Aufl. I.

A., geb. 1546, von seinem Oheim Clemens VIII. in den Fürstenstand erhoben, war papt licher General, Castellan der Engelsburg und Capitan der papstichen Garde. Er wurde zust mal nach Ungarn geschickt, um dem Raiser gegen die Türken beizustehen (1594 und 1601), unt starb auf dem zweiten Juge zu Warasdin. Er war nicht mit einer Margarethe von Oftent vermählt, wie man wol liest, sondern empfing diese nur als Braut eines größern Dem Jur Gemahlin hatte er die Olympia, eine Schwester des erwähnten Cardinals Peter A. Schältester Sohn, Sylvester A., erhielt schon in seinem 14. Jahre die Cardinalswürde, und desta Schwester, Margaretha, wurde Gemahlin des Herzogs von Parma. Die Familie, welche aus dem noch mehre Cardinale und hohe Würdenträger unter ihren Mitgliedern zählt, erlosch 1681 mit Octavia, einer Tochter des Giovanni Georgio A., Fürsten von Rossano. Die Güter des Hauses kamen an die Borghese und Pamsili.

Albobrandinische Sochzeit, ein altes Wandgemalbe, das in der Nahe von Santa-Rand Maggiore zu Rom, in den ehemaligen Garten des Macenas, im J. 1606 gefunden ward. Besithtum des Fürsten Albobrandini, erhielt es von diesem den Namen; jest besindet es satican. Die Darstellung ist reliefartig in drei Gruppen getheilt. In der Mitte das Brautgemald Die Braut entschleiert und halbentkleidet auf dem reichen Lager siend, umgeben von einer ließ voll zuredenden mutterlichen Freundin und von der Brautjungfrau, die sich bereitet, die Braumit heiligem Die zu salben. Links in einem hintern Gemache Frauen, die das gebrauchlich Fußbad rusten; rechts, dicht vor dem Brautgemach, auf einer Estrade der harrende Brautigem Binckelmann hat diese Darstellung auf die Hochzeit von Peleus und Thetis, Biondi auf Bes Manlius und der Julia gedeutet; Böttiger hat ihr sogar eine allegorisch-mythische Beben tung untergeschoben. Zedenfalls ist es ein Bild, welches wir heutzutage als historisches Geme bestehnen wurden, rein menschlich, ohne mythische Unterlage, eine Hochzeitseier. Die keusche Rein heit, mit der dieser Gegenstand behandelt ist, ist ein hohes Zeugniß für die tiese Sittlichkeit, mit der dieser Gegenstand behandelt ist, ist ein hohes Zeugniß für die tiese Sittlichkeit,

ber die Alten solche verfängliche Scenen zu behandeln gewohnt waren.

Albringer ober Altringer (Joh., Freiherr von Roschip, Graf von Ligma), taiserlicher neral im Dreißigjährigen Kriege, zu Diebenhofen im Lucemburgischen um 1590 in niebrige Berhältnissen geboren, soll erst Diener eines Ebelmannes zu Paris, dann Secretär bei einen Dbersten, endlich Beamter des Bischofs von Trient gewesen sein. Aus dieser Stellung von brangt, trat er ins kaiserliche Heer, wo er sich durch Tapferkeit, Gewandtheit des Geistes und Fertigkeit in schriftlichen Arbeiten bald emporarbeitete. Schon 1622 war er mahrend b Belagerung Heidelbergs durch Tilly Oberst. Dann befehligte er 1626 einige zu Dessau stehend Regimenter, mit welchen er vom 1.-24. April ben bortigen Brudentopf gegen Graf Ernft ve Mansfeld bis zur Ankunft Wallenstein's mit Erfolg vertheidigte. Dafür von Kaiser Ferdine · 1627 mit der Reichsfreiherrnwürde belohnt, erhielt er 1628 den Auftrag, als Commission Medlenburg für Wallenstein, bessen besonderer Gunst er sich erfreute, in Besit zu nehmen Nach dem Abschlusse des Friedens mit Danemark (6. Juli 1629) wurde er von Letterm wichtigen Aufträgen an ben Raiser, und von diesem als Generalmajor unter Colalto mit einigen Regimentern nach ber Lombardei gesendet, wo er an der Eroberung von Mantua (18. 3 1630) Theil nahm und sich hier die Schäte und Gemalbe des Herzogs zueignete. Die Landun ber Schweben und beren Fortschritte in Deutschland führten auch A., seit bem Frieben w Chierasco (1631) Feldzeugmeister und Graf, dorthin zurud. Während der Schlacht bei Bui tenfeld stand er in Burtemberg, welches er unterwarf, vereinigte sith aber nachher in Deffen mil Tilly. Als dieser im April 1632 die Schweden am Übergange über ben Lech verhindern wollie wurde A. fast zu gleicher Zeit mit Tilly schwer verwundet. Nach des Lestern Tode erhielt ben Oberbefehl über das liguistische Heer, welches er bald nachher dem Ballenstein bei Con zuführte, mit dem er gemeinschaftlich Nürnberg einschloß. Bei dem Sturme Gustav Abolf's bas kaiserliche Lager am 22. Aug. befehligte A. mit großer Umsicht auf ben schwierigsten Punk ten. An der Schlacht bei Lüpen 6. Nov. 1632 hatte er keinen Theil, da er bei der Trennung be bairischen vom taiserlichen Heere ben Dberbefehl über bas erstere erhalten hatte. In Baier und Schwaben operirte er, vereinigt mit dem aus Italien herbeigeführten span. Deere des Des zogs von Feria, vielfach gegen horn und Bernhard von Weimar, ohne jedoch einen wesend den Bortheil zu erringen. Jebenfalls lag die Urfache davon in den widersprechenden Befehlen welche er einerfeits vom Raiser, andererseits von dem übermuthigen Wallenstein erhicks Gegen die Annahme, daß er geheimen Instructionen des Lettern gefolgt, spricht der Um stand, daß er, den Absichten bestelben mistrauend, auf dem verhängnifvollen Kriegsrathe von Pilsen 12. Jan. 1634 nicht erschien. Im J. 1634 entwickelte er besto erfolgreicher sein framiemt bei der Bertreibung der Schweden von der Mitteldonau und aus der Oberpfalz, im Kampfe um Landshut 12. Juli 1634 beim übergange über die Isar, man weißen Feindes oder Freundes Hand, erschossen. Tapferkeit, Ausdauer und Entschlossen der mit Klugheit und Gemandtheit in diplomatischen Geschäften. Dabei zeigte er Sabsucht und Harte, die ihn bei den Bewohnern des Kriegsschauplates verhaßt ge-

Seine großen Neichthumer, welche burch Verleihungen aus den confiscirten Gu3's (Teplis) noch angewachsen waren, erbte seine Schwester, die sich mit einem Gravermählte. Deshalb gestattete 1655 Kaiser Ferdinand II. ihren Nachkommen, den

ary-Altringer zu führen.

r in England beliebtes startes, helles, hopfenbitteres Tafelbier, das stärtste aller beiere. Es enthält beinahe 7 Proc. Alkohol, und wird aus einer Würze von 29 Proc. alt gebraut. Man braut es aus blassem Gerstenmalz, und leitet die Gährung so, daß Defe vollständig abgeschieben wird, aber viel Zucker unzersett bleibt, was die große t dieses Bieres und seinen eigenthümlichen Geschmack veranlaßt. Das Ale läßt sich isführen, und wird auch auf dem Continent gegenwärtig nicht unbedeutend consubas Versahren der engl. Brauereien vollständig bekannt ist, hat man es an verschiem mit Glück nachgeahmt.

co ist ein toscan. Wein von sußem und aromatischem Geschmad, welcher besonders, und auf Elba von Muscatellertrauben gewonnen und an letterm Orte mit gekoch-

und etwas Rum angemacht wirb.

, d. i. die nimmer Rastende, eine ber brei Furien oder Eumeniden (s. d.), die Tochter und der Erde.

n (Mateo), span. Romanschriftsteller, geb. um die Mitte des 16. Jahrh. zu Gein Merico zur Zeit Philipp's III., war um 1568 Finanzbeamter und wurde in Folge audationsantlage in einen Proces verwickelt, der ihm langere Gefangenschaft brachte, n Staatsbienst verließ und noch im spätern Alter zu literarischer Beschäftigung zu-Außer einer poetischen Lebensbeschreibung des heil. Antonius von Padua (Sevilla alencia 1609) und einer während ber Reise nach Merico geschriebenen und für die t bestimmten "Ortografia Castellana" (Merico 1608), verfaßte er den Schelmenızman de Alfarache". Dieses Bert, baser anfänglich "Atalaya de la vida humana" te des menschlichen Lebens) nannte, fand eine solche Aufnahme, daß der erste Theil ogleich (1599) brei Auflagen (Mabrid, Saragoffa und Barcelona) erlebte, sondern t folgenden seche Jahren in und außerhalb Spaniens noch 26 mal gedruckt, in 50000 n verbreitet und in das Französische und Stalienische übersett wurde. Der gunstige anlaßte einen literarischen Freibeuter zur Herausgabe eines unechten zweiten Theils, 1603 zu Barcelona unter bem Pfeudonym Mateo Lujan de Sayavedra erfchien. Der : Theil wurde von A. sclbst zu Balencia 1605 veröffentlicht, und in demselben ein nan Marti, Advocat zu Balencia, als Verfasser jenes unechten Theiles angedeutet, ich A. im Romane felbst eine nicht gerade ehrenvolle Rolle spielen läßt. Gin versproer Theil ist nie erschienen. Die sowol in Bezug auf Sittenschilderung wie auf Stilihafte Schöpfung A.'s ist unstreitig nachst bem "Lazarillo de Tormes" des Mendoza verühmteste span. Schelmenroman. Während jeboch bie Dichtung Mendoza's, welche um Borbild diente und für biese bald zur Mobe geworbene Gattung bes Romans nd mar, der tuhne, geniale Wurf einer überschäumenden Studentenlaune ift, er-Roman A.'s als Product eines gereiftern welterfahrenen Mannes von bedeutendem b feiner Beobachtung. Was der Lazarillo Mendoza's, der teck in die Belt gefeste n Urfprünglichkeit, Frische und Lebendigkeit voraus hat, erfest der Guzman A.'s, jener hiebenartigsten Lagen des Lebens gebrachte, mit allen Baffern gewaschene Gauner, anichfaltigkeit, Reichthum der Sittenschilderungen, Menschentenntniß und das Strefen Folgen folcher Schilderungen durch eine Art buffertiger Moral wieder auszugleilich haben diese moralisirenden Ergusse oft eine unverhaltnismäßige Länge, sodaß he Lesage in seiner franz. Bearbeitung des Guzman (2 Bbe., Par. 1772; 1785) it Recht weggeschnitten hat. Aus Letterer ift Gleich's beutsche Übersepung (4 Bbe., 1828) geflossen. Sonst ist der Guzman fast in alle Sprachen überseht worden, ja Raspar Ens 1623 ins Lateinische. Die älteste beutsche Übersepung bes span. Drigite Agidius Albertinus "Der Landstörzer Gusman von Alfarache" (2 Thle., Münch.

1615, wozu von Freudenhold ein dritter Theil veröffentlicht wurde 1632); eine neuere erschien 1782 zu Leipzig in zwei Theilen. Die beste Ausgabe der beiden echten Theile (sowie des unesten zweiten) des Romans sindet sich im dritten Bande von Aribau's "Biblioteca de autorie españoles" (Madr. 1846).

Alemannen ober Alamannen, d. i. alle Mannen, nannte sich ein Kriegsbund mehrer ber fcher Stämme, unter benen die Tencterer und Ufipier die bedeutenbften maren, und ber zu Anfenf bes 3. Jahrh. n. Chr. am untern und mittlern Main zuerst erscheint. Caracalla focht mit bei A. zuerst am Main 211 n. Chr., ohne sie zu besiegen, dann Alerander Severus. Erft Man minus übermand sie 236 und trieb sie über den Rhein zurück, ben sie überschritten hatten. sie aber nach bessen Tobe wieder in Gallien einfielen, schlug sie Posthumius, verfolgte sie bis mit Deutschland und befestigte hier die Grenze bes rom. Gebiets, der agri decumates, mit Re len und Graben, wovon die Schanzen bei Pföring an der Donau, der durch das Fürstenhaf Hohenlohe bis nach Jarthausen sich hinziehende Wall und der Pfahlgraben auf ber Rochfell des Mains Uberbleibsel sind. (S. Teufelsmauer.) Die A. ließen aber von ihren tiege rischen Streifzügen nicht ab, obwol sie von Lollianus, des Posthumius Nachfolger, und von Raifer Probus 282 zurückgeschlagen wurden. Nach des Lettern Tode nahmen sie, von Rei often her durch die Burgunder gedrängt, bleibende Site innerhalb des Römerwalles, und wolf ten von Mainz bis zum Bodensee. Endlich wurde 357 Julian als Casar nach Gallien geschie das im Besten ebenso wie im Diten Noricum unter ihren Ginfällen zu leiben hatte. Er fie über die A., und zwang acht ihrer Fürsten, um Frieden zu bitten. Ihre gesammte Kriegemas betrug in bem Haupttreffen gegen Julian 35000 Mann. Balb barauf verbanden sich mit ihn an der obern Donau die Juthungen, deren Name im 5. Jahrh. verschwindet. Statt deffen be in der Folge das verbündete Volk Sueven oder Suaven, und Alemannen und Schwaben, Namen ber beiden vereinten Bolter, werden von da an als Gesammtname für beide gebraud Noch im Laufe des 4. Jahrh. waren sie über den Rhein gegangen, wo sie im Westen bis an Wogesen, im Suben bis an die helvetischen Alpen sich ausbehnten. Der Frankenkönig Chlobi endlich brach ihre Macht 496, und unterwarf sie ber frankischen Dberherrschaft, vor ber jebe viele zu Theodorich nach Italien und in die hohen Alpen flüchteten. Der nördlichste A bes alemannischen Landes ward Kammerland der frankischen Könige; der übrige größere Die bilbete bas Herzogthum Alemannien, bas sich im Suden bis zum Gotthard, im Westen bis zu nörblichen Jura (später nur bis zur Reuß) und zu den Wogesen, im Morden am Rhein bis Sur und Murg, am Neckar bis zur Enz, gegen Dften bis an die Wernip und den Lech erstrech Der Elfaß, eine Zeit lang abgetrennt, warb unter König Heinrich I. wieber bamit vereint mi blieb es bis ins 13. Jahrh. Seit Heinrich IV. wird ber Name Schwaben für den ostrheinisch Theil ber gebrauchliche, wo das Lehen der Hohenstaufen, während die südlichen Gauen in bi Schweiz, das Lehen der Zähringer, davon gesondert wurden. — Uber alemannische Munde und alemannisches Recht s. Deutsche Mundarten und Germanische Bolksrechte.

Alembert (Jean le Rond b'), einer ber berühmtesten Mathematiker und ausgezeichnetsta Literatoren des 18. Jahrh., geb. zu Paris 16. Nov. 1717, wurde von seinen Altern, be Frau von Tencin und dem Dichter Destouches ausgesest. Das Kind schien so schwach, das c ber Polizeicommisfar, der es aufhob, nicht in das Findelhaus schickte, sondern der Sorgfalt eins armen Glaserfrau übergab. Doch allmälig erstarkte A., schon als Knabe zeigte er viele Anie gen, und als er im 12. Jahre in das Collège Mazarin aufgenommen wurde, erregte er b reits Aufsehen. Er schweifte auf ben verschiedensten Felbern des Wiffens umher, tehrte abs stets zur Mathematik zurud, zu der er schon fruh eine entschiedene Neigung in sich spurte. 💆 jog er, nachdem er fich ber Rechtswiffenschaft, bann eine Zeit lang der Mebicin gewidmet hat durch zwei mathematisch-physikalische Arbeiten zuerst die Aufmerksamkeit auf sich. Die von ih der Atademie der Wissenschaften überreichten beiden Abhandlungen über die Bewegung fest Rörper in einer Fluffigkeit und über die Integralrechnung schienen derselben so bedeutend, i er 1741 jum Mitgliebe erwählt warb. Hierauf schrieb er ben "Traité de dynamique" (1946 1743; beste Ausg., Par. 1759) und ben "Traité des fluides" (Par. 1744). Durch seine "Be flexions sur la cause des vents" (Par. 1747) gewann er den von der Atademie in Beilg ausgeseten Preis; auch wurde er in Folge bavon zum Mitgliede berfelben ernannt. Unter be übrigen Denkschriften, welche er dieser Akademie übergab, zeichnen sich die beiden über die rei Analysis (1746 und 1749) und die über die Schwingungen ber Saiten (1748) aus. Er nah Theil an den Untersuchungen, welche Newton's Entdedungen über die Bewegung ber Din meletorper vervollständigten. Bereits 1747 übergab er ber Atademie der Biffenschaften eine tflosung des Problems, wodurch bestimmt werden soll, welche Störungen die gegenseitigen tziehungen der Planeten in ihrer elliptischen Bewegung um die Sonne verursachen, und wie fe Bewegung beschaffen sein murbe, wenn sie nur ihrer Schwere gegen dieses Gestirn folgten. ehre Jahre sette er diese Arbeit fort; auch schrieb er nach und nach eine Monge anderer Abndlungen über verschiedene wichtige Punkte des Weltspstems, z. B. über das Vorrücken der achtgleichen, über den Widerstand flussiger Körper u. s. w., die sich in seinen "Opuscules nthématiques" (8 Bbe., Par. 1761 — 80) gesammelt finden. A. hatte sich dem Studium r Mathematik ergeben, weil ihm die Philosophic seines Jahrhunderts nichts Genügendes bot. is aber fein Geist in den sogenannten eracten Wissenschaften keine Befriedigung fand, verhte er mit seinem durchdringenden Verstande auch andere Wissenstreise zu bewältigen. In diem Sinne unternahm er die Herausgabe ber "Encyclopedie", in der er die ganze Summe der chandenen Renntniffe zusammenfaffen, zugleich aber ben verschiedenen Wiffenschaften eine me Bahn brechen wollte. Er selbst verfaßte in diesem riesigen Werke den mathematischen heil und die Einleitung, die ein unvergängliches Muster wissenschaftlicher Darstellung bleiben ich. Es hat die "Encyclopédie" eine unberechenbare Wirkung gehabt, obschon die in ihr herrbende philosophische Richtung nur eine weitere Entwickelung Locke'scher Principien ift. b. Encyflopadien.) A. warb durch das Unternehmen in mannichfache Händel verwickelt mb veranlaßt, in der Folge sich immer mehr mit rein literarischen Fragen zu befassen. So piet et "Essais sur les gens de lettre", "L'art de traduire", "Réflexions sur le style" f. w., in denen dieselbe Feinheit und Klarheit herrscht, die den Grundton aller seiner deiften ausmacht. Diesen Werken verdankt er seinen eigentlich literarischen Ruf und be Aufnahme in die Académie française, deren Secretar er 1772 ward und in der er veriedene gelungene Lobreden gehalten hat ("Eloges", Par. 1779). Obwol er wegen der "Enbelopedie" Berfolgungen und von der Regierung seines Baterlandes Zurucksehung erfuhr, fo 🎥 er doch meder den Einladungen Friedrich's II., sich in Berlin niederzulassen, noch den Andietungen der ruff. Kaiserin, die ihm die Erziehung ihres Sohnes antrug. Von den Auslanmu leente das Baterland seinen Werth kennen, und der König von Preußen, der ihn 1763 geden hatte und mit ihm in Briefwechsel stand, gab ihm ein Jahrgeld, als ihm die pariser Atadeit der Wiffenschaften den Gehalt verweigerte. Bei einer immer nur mäßigen Einnahme war boch überaus wohlthätig. Länger als 40 Jahre lebte er höchst einfach bei der Frau, die ihn pogen hatte, und er verließ diese Wohnung nur, als seine Gesundheit ihn dazu nöthigte. Sein ms jartes als dauerndes Verhältniß zur l'Espinasse (s. d.) beweist, daß er ein gefühlvolles my hatte. Er starb am Stein, weil er sich der Operation nicht unterwerfen wollte, 29. Det. 186. Condorcet hat ihm in seinem "Eloge" ein schönes Denkmal gesett. Eine vollständige Commlung seiner mathematischen Werke ist nicht erschienen; dagegen sind seine vermischten Existen jusammengestellt in den "Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires" (her-**Mgegeben von Bastien, 18 Bde., Par. 1805**; dann bei Didot, 16 Thle. in 5 Bdn., Par. 1821). Alençon, Hauptstadt des franz. Depart. Drne, an der Sarthe, mit 15000 E., der Sip B Departementalbehörden, eines Civil- und eines Handelstribunals, eines Generalconseils Ranufacturen, einer Normalschule, einer Departementsbank u. s. w. Die Stadtfirche ist gethischen Stil erbaut und hat ein schönes Portal und vorzügliche Glasmalereien. Die Mafte Industrie producirt vorzüglich Leinwand, feine Wollzeuge, Stickereiwaaren, feine whhute, Posamentierwaaren, kunstliche Blumen, Sandschuhe, chemische Producte. Die sonst iedeutende Fabrikation der alengoner Spipen (points d'Alengon) wird zwar ebenfalls noch **Nieben, jedoch nicht** mehr in dem frühern Umfange. Sehr gesunken ist auch die Schleiferei der mannten alenconer Diamanten (diamants d'Aleucon), Quarafrystalle, die man in der Umgend der Stadt findet. — Die alten Herzöge von Alencon waren ein Zweig der königlichen plois, und stammten von Karl von Valois, der 1346 in der Schlacht bei Creen blieb. Das mice-Derzogthum ward jedoch erst 1410 für des Stammvaters Enkel Johann I. errichtet, Jur Partei der Armagnacs hielt, und 1415 bei Azincourt das Leben verlor. Sein Nachner, Johann II., hielt sich ebenfalls zu den Gegnern des Hofes und ward deshalb zwei mal Eode verurtheilt, aber begnadigt. Auch René, Johann's II. Cohn, erregte, wiewol unverwhet, ben Argmohn Ludwig's XI., der ihn 1481 brei Monate lang zu Chinon in einen eisernen Es einsperren ließ. Das Parlament verurtheilte Rene nicht, und er erhielt nach Ludwig's XI. be burch Rönig Rarl VIII. Titel und Güter zurud. Rene's Cohn, Herzog Rarl IV., geb. 1489, mait ber Schwester des Konigs Frang I. vermahlt. Er befehligte ohne Geschick die Avantgarbe I franz. Heeres in den Niederlanden. In der Schlacht bei Pavia führte er den linken Flügel. Statt den König im entscheidenden Augenblick zu unterstützen, floh er mit seine sodaß man ihm das Unglück des Tages und die Gefangennahme Franz's I. zur Last I die Vorwürfe seiner Gemahlin niedergebeugt, starb er zwei Monate später, 21. A Mit ihm erlosch das alte Haus A. Karl IX. gab sodann das Herzogthum seinem jü der, dem Herzog von Anjou; Ludwig XIV. verlieh es 1710 seinem Enkel, dem Berri, und Ludwig XVI. 1774 seinem ältesten Bruder, dem Grafen von Provence.

Alentejo ober Alemtejo, eine 483 D.M. große und nur von 380000 Seele portug. Provinz, begrenzt öftlich von Spanien, nörblich von Beira und Estreme lich vom Atlantischen Meere und süblich von Algarve. An den Oftgrenzen des! ben sich eine Menge niedriger Bergzüge, wie die Sierras de Mamed, de Portaleg de Evora, und der Monte Muro in unzusammenhängender Gruppirung, du Felswände, zahlreiche Ruinen und neuere Festungswerke auf ihrem Scheitel einen Eindruck machend. Westlich geben die Berghange in breite Ebenen, Campos, über ihrer Verflachung zur sandigen Kuste noch einmal durch isolirte Felskämme unterb ben. Auf der sudlichen Grenze steigt bas algarbische Gebirge zur beträchtlichen Si 4000 F. an. Die Proving wird bewässert im Often durch die Guadiana mit den Salto del Lobo, unweit Serpa, durch den Tejo nur fleinen Theils im Norden, und im burch ben Saado oder Caldad. Im Suben und Westen ist das Klima heiß und trock die Chenen von brauner Baide überzogen, ohne Baum und Strauch, von Sumpfit brochen und mit spärlichem Anbau befleibet; im Often dagegen find die Thaler au bar und die Berge mit schönen Holzungen versehen. Die Producte des Landes ' mannichfachen Reichthum. Nächst Beizen und Gerste baut man Reis und Mais gebeiht fast überall. Unter den edlen Früchten sind alle Agrumiarten, vorzugsweise ! und Limonien von Widigueira, Feigen und Granaten berühmt. In den Walbern fi Eiche mit egbaren Früchten, die immergrune und die Korkeiche, Rastanie, Seetanne in den Ebenen Lavendel, Rosmarin, Wachholder, Myrte, und ein feines Gras zur rung. Die Schafzucht ist sehr bebeutend, nächstdem die Schweine- und Ziegenzudie des Rindviehs, der Esel und Maulesel. Da die Bevölkerung gering, so blei treibe zur Ausfuhr übrig. Die Industrie liegt dagegen barnieder. Nur in einig wie in Portalegre, beschäftigt man sich mit Tuchweberei ober, wie in Estremoz, n Ungeachtet der Anzeigen eines nicht unbedeutenden Erzreichthums wird auch der B nachlässigt. Die wichtigsten Drte ber Provinz, welche 3 Comarcas, 4 Städte, 101 Flec und 326 Kirchspiele umfaßt, sind, außer Portalegre mit 6000, und Estremoz mit 5 wichtige Grenifestung Elvas, mit Arfenal, Gewehrfabrit, großer Wasserleitung und bie Provinzialhauptstadt Evora mit 10000 E. und einem schönen rom. Aquabuc 5500 E. und Fabriken in Fapence und Leber, und das befestigte Mertola mit 3100 (

Aleppo oder Baleb, die Bauptstadt des gleichnamigen Gjalets im nörblichen & zwischen Drontes und Euphrat am Steppenflusse Roll (gewöhnlich Nahr-el-Hale) am nordwestlichen Eingang des großen sprifch-arabischen Buftenplateau, in einem 1 von dominirenden Ralksteinwanden eingeschlossenen Resselthale. Die fruchtbaren ausgezeichnete Pistazienpflanzungen berühmten Gärten zu beiden Seiten des fle bilben die einzige belebte Unterbrechung in der oden Umgebung der Stadt, welche martig mit ihren zahllosen Ruppeln und Minarets, den reinlichen, gepflasterten & burchaus massiven Sausern, zu ben schönsten Stabten bes Drients gehört. Dbgleid in Umfang hat, so zählt sie jest doch nur 80000 E., worunter sich 17000 Christen, 4 und eine Keine Anzahl Europäer befinden. Noch vor 60 Jahren hatte A. über! werbfleißige und handeltreibende Bewohner, deren Fabriten in Seide, Baummoll Gold und Silberstoffen u. s. w. ben ganzen Drient versahen. Allein bas Erdbeb Aug. 1822 verwandelte nicht nur die halbe Stadt, befonders die innerhalb der Rir legene Citadelle, einen ichonen altarabischen Bau, in einen Schutthaufen, sonbern ! mit vielen Taufenden von Menschen die Industrie und den Wohlstand. Den Ruit vollendeten die Pest 1827, die Cholera 1832, sowie die druckende agypt. Herrsd wurden unter letterer eine neue Citabelle nordwestlich vor der Stadt, und einige ande errichtet; allein kaum die Balfte der Moscheen und Bader befindet sich wieder in b Bustande. Die Basserleitung ift bas älteste Monument ber Stadt. Der schone Ba mehre Strafen, ift burchaus gewolbt und erhalt von oben burch jum Theil in eigen angebrachte Kenster das Licht. A. bilbet einen wichtigen Stapelplas des Handels gn indien und Persien, Arabien und Armenien; es besorgt den Austausch europäischer und ischer Waaren, treibt auch einigen Handel mit Baumwollen- und Seidenwaaren, Haubad, Wein, Dl u. s. w. Die Stadt, einst ein Mittelpunkt sarazenischer Macht, trägt noch mab. Charakter; der Aleppiner gilt im ganzen Drient wegen seiner feinen Manieren dem gewählten Kleidung für einen Stußer und seinen Mann. Durch Seleukus Ninde A., das dei Ptolemäus Chalybon heißt, verschönert und Beröa genannt. Lestern sührte sie durch die Römerzeit die 636, wo sie durch die Araber ihren alten Namen wieselt. Die Seldschuken gründeten hier mit Beginn der Kreuzzüge ein Sultanat, das sedoch 1117 dauerte; 1260 wurde die damals sehr bedeutende Stadt von den Mongolen und n den Horden Timur's erobert und geplündert. Später kam sie unter die Mamluken s, und 1517 wurde sie durch Sesim I. dem türk. Reiche einverleibt. In neuester Zeit berüchtigt durch die im Herbst 1850 an den dortigen Christen verübten Gräuel und die wundene Empörung, welche am 6. Nov. 1850 Kerim-Pascha mit den Generalen Bem on blutig unterdrückte.

(Paul), Jesuit, geb. 1656 zu St.-Beit im Luxemburgischen, gest. zu Düren 1727 hals Schulmann um mehre rheinländische Gymnasien verdient. Ein bleibendes Anter sich durch seinen "Gradus ad Parnassum" erworben, welcher sehr oft gedruckt istn 1702) und (von Sintenis, 2 Thle., Züllichau 1816; 4. Ausg., von Friedemann, Epz. 1842) neu bearbeitet worden ist.

a, die Hauptstadt der Mandubier, einer kleinen Bölkerschaft im keltischen Gallien, dem Burgund, der Sage nach von Hercules gegründet, war eine bedeutende Festung, deren ng und Bezwingung Casar's größte Waffenthat ist. Casar hatte die Gallier unter wir geschlagen und schloß sie nun, 80000 Mann an der Jahl, mit 60000 Mann in Im sie auszuhungern, legte er schnell eine Contravallationslinie gegen die Festung an. s versuchte Vereingetorir wiederholte Aussälle, und entbot darauf alle Gallier zu den Bald erschienen denn auch 250000 Mann vor dem röm. Lager. Casar hatte indessen imvallationslinie vollendet, die ihn durch eine Brustwehr, einen starken Palissadengraben mehrsache Reihe von Wolfsgruben schühte. Der Angriff der 330000 Gallier in Fronte lücken der Römer war jest ohne Ersolg. Auf keinem Punkte gelang es ihnen, die Likömer zu übersteigen. Nachdem die Stadt von den Römern genommen, mußte sich vorir ergeben. Später kam A. wieder in einen blühenden Justand, ward sedoch 864 Normannen zerstört. Spuren von Brunnen, Wasserleitungen, zerbrochene Ziegel, u. dgl. auf den Feldern beim Flecken Alise, westlich von Dison im Depart. Côte-d'Or, die einzigen Zeugen von dem ehemaligen Dasein der Stadt.

undri (Alessandro) oder Alessandri d'Alessandro, in Neapel um 1460 geboren und lang Advocat daselbst, ergab sich, durch Filelso's und Calderino's philologische Arbeieizt, der Beschäftigung mit dem classischen Alterthume. Ein eigentlicher Philolog war ie, doch hat sein Hauptwert, die "Dies geniales" (Nom 1522 und öfters), in welchem em Beispiel des Gellius in den "Noctes atticae", tausend Dinge, meist aus dem classerthume, in Form von Unterhaltungen mit gelehrten Freunden behandelt, viel Beisall

M. starb 1523 zu Rom, wo er eine Zeit lang als neapolit. Protonotar thatig war. indria, mit dem Spottnamen della paglia (b. i. die ftroherne), piemontesische Festung ptfladt ber gleichnamigen Proving bes Königreichs Sarbinien, am Ginfluß ber Boren Tanaro, in einer sumpfigen Gegend gelegen, marb 1168 von ben Cremonesern, en und Piacentinern gegen Kaiser Friedrich I. erbaut und anfangs Cafarea genannt, er später, bem Papst Alexander III. zu Ehren, ber ein Bisthum bahin verlegte, ben amen. Sie gahlt gegen 36000 E., welche bedeutende Manufacturen in leinenen, wolfeidenen Zeugen, Strumpfen und Huten unterhalten, berühmten Bartenbau und lebmbel betreiben, und hat jährlich zwei sehr besuchte Messen. Überhaupt bildet A. den ntt des Berkehrs zwischen Genua, Turin und Mailand. Schon bei ihrer Erbauung ng bestimmt, als Übergang über den Tanaro und die Bormida und als wichtiger Einimehrer Strafen in gutem Stand erhalten, war fie oft ein Begenstand bes Rampfes. 1522 vom Herzog Sforza erobert und geplundert, 1657 von den Franzosen unter mit vergeblich belagert, und 1707 von Prinz Gugen nach hartnäckiger Gegenwehr ein-🖚 Raiser Joseph I. überließ die Stadt erblich an den Herzog von Savonen. Seit bette fie ben Franzosen, und war die Hauptstadt des Depart. Marengo. Rach ist bei Marengo schloß hier am 16. Juni 1800 ber östr. General Melas mit Bonaparte einen Waffenstillstand, zufolge bessen Oberitalien bis an den Mincio und zwölf Festunga ben Franzosen eingeräumt wurden. Nach Unterdrückung der piementesischen Revolution von 1821 wurde A. auf mehre Jahre von den Östreichern besetzt. Die sehr starken von den Franzosen errichteten Befestigungen wurden demolirt und auf die sehr feste Citadelle am linken Ust des Tanaro, einen Brückenkopf und eine bastionirte Ringmauer um die Stadt beschränkt. Bie rend des Kriegs von 1848 und 1849, wo A. den Hauptwassenplat der Piemontesen abzeh wurden mehre neue Besessigungen hinzugesügt. Nach der Schlacht von Novara, 25. Ren 1849, muste der Plat für die Dauer des Wassenstillstandes den Östreichern als Garantie des Friedens übergeben werden; doch ward er nach Unterzeichnung desselben wieder geräumt.

Aleffi (Galeazzo) von Perugia, gest. 1572, war einer der größten und einflußreichsten Benmeister des 16. Jahrh. Er hat hauptsächlich der Stadt Genua ihre seige Physiognomie gest ben, indem er eine Reihe von Palasten baute, welche den spätern als Vorbilder dienten. Es har belte sich, wie in Venedig, meist darum, auf engem, oft steilem Naum etwas Imposantes pschaffen, was A. hauptsächlich durch grandiose Behandlung der Vorhallen, der Doppeltrepper mit Durchsichten und der (obwol nicht großen) Hofraume gelang. Unter den Bauten von ihr zählen zu Genua die Paläste Carega, Imperiali, Peschiere, Ferd. Spinola, die Villa Giust niani, vor allem aber der noch in seinem Ruin herrliche Palast Sauli vor der Porta Roman Als Hauptwert des Meisters gilt die Kirche Sta.-Maria di Carignano mit edler Kuppel zwisch vier Thürmen. Von den Bauten A.'s in Mailand ist der Palazzo Marini (1848 der Sie provisorischen Regierung) im Detail reicher, aber auch schwüsstiger.

Aletschgletscher, im schweizer Canton Wallis, ist ein Ausläufer jener ungeheuern Chermasse, die sich von der Jungfrau und dem Finsteraarhorn südlich, östlich und westlich an dehnt. Er bildet mit den Viescher-, Lauter-, Finster- und Oberaargletschern, sowie mit de Lötschgletscher, ein zusammenhängendes Eismeer, und steigt an der Südseite bis an die Pot der Jungfrau hinan, von wo diese 1811 und 1812 zuerst von den Brüdern Meier aus Am bestiegen wurde. Durch die Klust des Blindtobels entströmt ihm die wilde, nach kurzem Lauf in die Rhone sich ergießende Massa. Der Weg von dem am östlichen Ende liegenden Aletschst

langs bem Gletscher an das Flüßchen Massa ist reich an Naturschönheiten.

Aleuten oder Katharinen-Archipel heißt eine aus mehr als 150 Inseln bestehende und m gefähr 480 DM. einnehmende, zum ruff. Amerita gehörige Infelreihe, welche als infulare For setung ber nordamerik. Halbinsel Alaschka (Aljaska), in einem bis nahe an Kamtschatka heren tretenben Bogen Afien und Amerika brudenartig verbindet, und im Norden von 50" n. Br. be Beringsmeer oder das Meer von Kamtschatka von dem Stillen Decan scheidet. Die Insti reihe zerfällt am natürlichsten in fünf Gruppen: 1) die Beringeinsel, wo Bering 1741 stad mit ber Mednoi- oder Aupferinsel, abgetrennt von der eigentlichen Kette in der Nahe der Di kuste Ramtschatkas gelegen; 2) die Sasignaninseln ober die nahern Aleuten mit Attu, Agait und Semitschi; 3) die Rhao oder Ratteninseln mit Buldyr, Riska, Amschitka und Arysiu-D row; 4) die Negho- oder Andreanowinseln, meist klein und wenig besucht, wozu Camidopes schenoi (oder die Sieben- Kraterinsel), Goreloi oder Brandinsel, Bobrowoi oder Biberinsel Tanaga, Atscha, Amlja oder Amlak u. f. w. gehören; endlich 5) die Fuchs- oder Ravaland inseln mit Unimat, Unalaschta, Umnat u. f. w. Bon berfelben ift Unimat die größte der get zen Inselkette. Die Inseln find alle felfig, und gewähren von der See aus einen traurigen blid. Sie tragen die Spuren gewaltsamer Zerrüttungen, und zeigen noch jest durch ihre Lang maffen, durch periodisch ober immer rauchende Bultane wie durch heiße Quellen vulfanisch Thatigkeit. Die ganze Kette bilbet das Berbindungsglied zwischen der großen Bulkanenreiheb Westäuste Nordamerikas und Kamtschatkas. Die Rusten der Inseln sind wegen vieler vorliegen ber Klippen für Schiffe schwer zugänglich. Bei einem winterlichen Klima, bas nur auf turze Be durch ein nebelreiches Frühjahr und einen heißen Commer unterbrochen wird, vermag die tauf Erdbede ber Gilande nur niedriges Gestrupp, zahlreiche Grafer, Moofe und Flechten, nicht ebe träftigen Baumwuchs zu erzeugen. Die auf Unalaschta gemachten Versuche zu Anpflanzung von Fichten haben keinen günstigen Erfolg gehabt. Hier und da haben Europäer Gemüsegärten 🖊 leidlichem Erfolg angelegt; auch ber Anbau von Kartoffeln gab gunftige Refultate. Die Infeli besiten einen großen Reichthum an Quellen und Uberfluß an Fischen, Füchsen, hunden, Rem thieren, Robben und Secottern. Die Bewohner, die jest zum Theil von ruff. Priestern jun Christenthum bekehrt worden, sind kamschabalischen Ursprunge und werden auf 6000 Seeles geschätt. Ihre Beschäftigung ist Sagd und Fischsang; ihre Gesittung steht auf sehr niedrige Stufe. Für ben Pelz- und Fischhandel, bessen Hauptniederlage in Alexandria auf der Inst

objat ift, bilden die A. eine wichtige Station. Sie sind seit der ersten Reise Bering's 1728) bis gegen die Mitte des 18. Jahrh. allmälig von den Russen entdeckt und in Besit gemmen worden, 1778 von Cook besucht. Im J. 1785 wurden die ersten befestigten Nieber-Mungen der Russen als Privatunternehmungen gegründet, welche 1799 die Russisch-Amerimifche Sandelscompagnie übernahm.

Alerander, der Beilige, geburtig aus Cafarea in Palastina, erst Bischof in Rappadocien, pater Coadjutor des Bischofs Nicephorus von Zerusalem, ein Mitschüler und Freund des Drienes, erwarb sich in der Christenverfolgung des Decius die Martyrerkrone. Sein kirchlicher

bedächtnißtag ist der 18. März.

Alexander ift der Name von acht Papsten. — Alexander L, 109 — 119, soll bas Beib. affer eingeführt haben und als Märtyrer gestorben sein. — Merander II., 1061 — 73, der fie ohne Einmischung des deutschen Kaisers durch das Cardinalscollegium gewählte Papst, hielt an bem zu Basel ermählten und von Heinrich IV. unterstühten Honorius II. (vorher Ca-Mous, Bischof von Parma) einen Gegenpapst. Als Letterer aber auf ber vom Bischof Anno m Köln 1062 berufenen Kirchenversammlung als unrechtmäßig verworfen worden, ward A. Agemein anerkannt. Die Beschlusse über Kirchenwesen, Investitur und Colibat, so wie alle chritte zur Demuthigung Heinrich's IV., welche unter seiner Regierung und in seinem Namen **Abahen,** gingen jedoch nicht von ihm felbst, sondern vom Cardinal Hildebrand, dem nachherim Gregor VII., seinem Kanzler aus, welcher schon damals Seele der papstlichen Regierung m — Alexander III., 1159—81, ein geistesgewandter und charakterfester Mann, ber sich der drei Gegenpäpste, Victor III., Paschalis III. und Calirtus, und deren Beschüper, den Rai-Biedrich I., zu halten wußte. Als zulest nach der Schlacht bei Legnano der Raiser Bermg mit dem Papste suchte und sich zum Salten der Steigbügel und Fustus herablaffen uft, foll A. ihm den Fuß auf ten Nacken geset haben. Auch in England wußte er den Einster päpstlichen Curie aufrecht zu erhalten und zu befestigen. — Merander IV., 1254--Lwar ein gutgesinnter aber schwacher Mann, der im Kampfe gegen die letten Hohenstaufen **ki Ungemach zu** dulden hatte. Besonders war es der Herzog Manfred, welcher ungeachtet des men ihn geschleuderten Bannfluchs das Anschen des Papstes in ganz Italien vernichtete, die ibilichen Heere schlug und A. selbst zur Flucht nach Viterbo nothigte, wo ihn 1261 ber Tob bem weltlichen Gewirre erlöste. — Alexander V., 1409 — 10, ein geborener Grieche Mandia, vorher Cardinal Peter Philargi, hatte gegen zwei Gegenpäpste zu gleicher Zeit zu mpfen, von benen der eine, Benedict XIII. von Spanien und Schottland, der andere Gregor 🏿 vom deutschen Kaiser Ruprecht und Ladielaus von Neapel gegüßt wurden. Dem Concil Phila versprach er eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern, ohne jedoch zur Ausfrung berfelben zu schreiten. Er zeichnete sich burch Verschwendung, Wohlleben und außer-Muliche Freigebigkeit aus, und stand unter dem Ginfluß des Cardinals Cossa, welcher nach meen papstlichen Stuhl einnahm, und den Tod A.'s durch Gift herbeigeführt zu haben bebigt wird. Unter A.'s Regierung wurde die Lehre Wieliffe's verdammt und Huß vor seinen sterstuhl geladen. — Alexander VI. (Borgia), 1492 — 1505, s.d. — Alexander VII., 5 — 67, vorher Cardinal Fabio Chigi, wurde namentlich durch Frankreichs Einfluß ge-Mt. Er hatte zwar die Freude, die zum Ratholicismus übergetretene Rönigin Christine von Areben zu confirmiren, mußte aber von Ludwig XIV. und Mazarin viele Demuthigungen ihren und ben Bergleich von Pisa (1663) annehmen. Im Gegensat zu seinem frühern den, welches zu großen Hoffnungen berechtigte, war er als Papst prachtliebend und auf die stang seiner Berwandten bedacht. Sein Lieblingerlan, alle christlichen Bölker bes Abendids gegen die Aurken zu vereinigen, konnte von keinem Erfolge begleitet sein. — Alexander 1689—91, aus dem venet. Geschlechte der Ottoboni, schlichtete mit Ludwig XIV. den beit über die Quartierfreiheit der Gefandten, und wußte Lettern zur Wiederherausgabe von ienon und Benaissin zu bewegen. Den von seinem Borganger Innocenz XIII. geführten teit über die vier Propositionen der gallikanischen Kirche (f. d.) sette er fort und beendigte ihn ich beren Berdammung. Lestere traf auch die Lehrfäße der Jansenisten. Nur wenige Papste ben den Repotismus so weit getrieben als er.

Mierander VI. (Borgia), Papft von 1492-1503, unftreitig der berühmtefte bieses Raind, jugleich aber der berüchtigtste unter allen Papsten, und der lasterhafteste unter allen Fürward Großen jener sittenverderbten Zeit. Tucke und Grausamteit, dabei Rühnheit und Unbeadenheit in Gefahren, Klugheit und Wachsamkeit in allen seinen Unternehmungen, Leutt und Milde gegen Niedere, Härte und Habgier gegen Reiche erschienen als seine hervor-

stechenden Eigenschaften. Neben großen Talenten und Liebe zu Runft und Wiffenschaft, ver schmähte er in seinem zugellosen Wandel kein Mittel zur Befriedigung seiner Gelufte, selb Treubruch, Mord und Vergiftung nicht. Er hieß eigentisch Rodrigo Lenzuoli, war zu Balen cia in Spanien 1430 geboren, hatte aber ben alten und berühmten Familiennamen feiner Du ter Borgia angenommen. Mit einer durch ihre Schönheit berühmten Frau, Rosa Banogy hatte er fünf Rinder gezeugt, die er als Papst zu erheben und denen er einen größern, unabba gigen Landerbesit zu verschaffen suchte. Am bekanntesten unter diesen sind Cefare Borgia (f & und Lucrezia, mit der er, neben ihren Brudern, in blutschänderischer Berbindung gelebt habe foll. Die Cardinalswürde erhielt A. 1455 vom Papst Calirtus III., seinem Dheim. Durch Be stechung der Cardinale Sforza, Riario und Cibo bahnte er sich nach Innocenz' VIII. Tobe ba Weg zum päpstlichen Stuhle. Der lange Aufenthalt der Päpste in Avignon hatte das Ansche und die Einkunfte derfelben sehr vermindert. Um diesen Berluft zu erseben, suchte A. die Red der ital. Fürsten zu brechen, sich ihrer Besitzungen zur Bereicherung seiner Familie zu bemich tigen, und wandte bazu die abscheulichsten Mittel an. Auch auf andern Wegen wußte er und megliche Summen Geld aus den driftlichen Staaten zu ziehen. Erschlichtete die Streitigkeiten die zwischen ben Königen von Portugal und Spanien wegen Amerika entstanden waren, schied ihre Eroberungen 1494 burch eine Demarcationslinie, die er 360 M. westlich von be Azoren durch das Weltmeer zog. A. starb 1503 nach der Sage an Gift, welches er und fa Sohn ihren Gaften bestimmt hatten, das fie aber aus Berfehen selbst erhielten. Bahan seiner Regierung wurde bie Büchercensur eingeführt, und Savonarola, der zur Absehung in Papstes aufgefodert hatte, durch papstliche Commissare 1498 als Häretiter zum Tode verurche

Alerander der Große, der Sohn Philipp's von Macedonien und der Dlympias, ein Tochter des Neoptolemus von Epirus, war zu Pella 356 v. Chr. geboren. Von der Ratur m gludlichen Anlagen ausgestattet, funbigte er fruh einen großen Charafter an. Die Siege 9 lipp's betrübten ihn. "Mein Bater", rief er einst aus, "wird mir nichts zu thun übrig laffent Der Bater gab ihm den Leonidas, einen Berwandten von mutterlicher Seite, und den Lyfin dus, spater den Aristoteles zu Erziehern und Lehrern. Dieser große Philosoph unterrichtete vom Hofe entfernt, in allen menschlichen Renntniffen, befondere in den einem Berricher nich gen Biffenschaften. Da Macedonien von gefährlichen Nachbarn umgeben war, so suchte seinem Zögling auch kriegerische Tugenben einzuflößen. Er empfahl ihm daher das Lesen Blias und beforgte zu diefem 3wede felbst eine Durchsicht derfelben. Bugleich bilbete er fein Körper durch gymnastische Ubungen aus. A. war 16 Jahre alt, als Philipp, der gegen Bigg auszog, ihm mahrend seiner Abwesenheit die Regierung übertrug. Große Tapferkeit zeigte schon in der Schlacht bei Charonea 338, wo er die heilige Schar der Thebaner schlug. " Sohn", jagte Philipp, als er ihn nach der Schlacht umarmte, "suche dir ein anderes Re denn bas, welches ich bir hinterlaffe, ift für bich nicht groß genug." Bater und Sohn entzu ten sich, als Ersterer die Olympias verstieß. A., der seine Mutter in Schus nahm, floh, um Rache des Vaters zu entgehen, nach Epirus; bald aber erhielt er Verzeihung und kehrte zur Darauf begleitete er seinen Water gegen die Triballer und rettete ihm hier im Rampfe bas ben. Philipp, zum Dberanführer ber Griechen ernannt, rustete sich zu einem Kriege gegen P Ken, als er 336 ermordet wurde. A., noch nicht 20 Jahre alt, bestieg den Thron, bestrafte Schuldigen, ging nach dem Peloponnes, und ließ sich in der allgemeinen Bersammlung Griechen den Dberbefehl in dem Kriege gegen Perfien ertheilen. Rach seiner Ruckehr fant die Illyrier und Triballer feinblich geruftet; er zog wider sie, erzwang den Durchzug be Thrazien, und war allenthalben siegreich. Auf bas Gerücht von seinem Tobe hatten auch Thebaner zu den Baffen gegriffen, und, von Demosthenes aufgereizt, waren die Athener be sich mit ihnen zu vereinigen. Schnell ruckte A., um diese Bereinigung zu hindern, vor The bas er, ba es fich nicht unterwarf, eroberte und von Grund aus zerftorte. Er ließ von ben wohnern 6000 niederhauen und 30000 als Stlaven vertaufen. Nur das haus und die Fi lie des Pindar blieben verschont. Diese Strenge erschreckte ganz Griechenland. Die All erfuhren ein minder hartes Schicksal; A. begnügte sich, bie Berbannung bes Charibemus, am erbittertsten gegen ihn gesprochen hatte, von ihnen zu fobern.

Nachdem A. den Antipater zu seinem Stellvertreter in Europa ernannt und sich in einer Meinen Bersammlung der griech. Bölker als obersten Befehlshaber hatte bestätigen lassen, is schritt er im Frühling 334 mit 30000 Mann zu Fuß und 5000 Reitern den Hellespont. Eine Granikus sich näherte, vernahm er, daß mehre persische Satrapen ihn jenseit des Flusses. 20000 Mann Fusvolt und einer gleichen Anzahl Reiter erwarteten. Dhne Berzug sichen

fein her durch den Fluß und errang, nachdem er mit seiner Lanze des Darius Eidam, Mithribate, niedergestoßen und sich allen Gesahren Preis gegeben, einen vollständigen Sieg. Die Machonier, durch sein Beispiel ermuntert, warfen Alles vor sich nieder. Noch widerstanden die in Phalangen aufgestellten griech. Hulfsvölker der Perser unter dem Rhodier Memnon; dech auch sie wurden die auf 2000 Mann, welche in Gesangenschaft sielen, niedergehauen. Den gestlenen Kriegern hielt A. eine prächtige Todtenseier und bewilligte ihren Vätern und Kindern mehr Borrechte. Die meisten Städte Kleinasiens, selbst Sardes, öffneten dem Sieger die Inn, nur Milet und Halikarnaß widerstanden länger. In allen griech. Städten stellte er die Denskatie wieder her, löste bei seinem Durchzuge durch Gordium (s. d.) den gordischen Knoten mit dem Schwerte, und eroberte Lycien, Jonien, Karien, Pamphilien und Kappadocien. Doch in gefährliche Krantheit, die er sich durch ein Bad im Kydnos zuzog, hemmte seinen Lauf.

Bei dieser Gelegenheit zeigte er die ganze Hoheit seines Charakters. Während sein Arzt, Milippus, ihm einen Trank reichte, empfing er einen Brief von Parmenio, der ihm melbete, in jener von Darius bestochen sei, ihn zu vergiften. A. reichte dem Philippus den Brief und in demfelben Augenblicke den Trank. Raum hergestellt, rückte er gegen die Engpaffe Cikins vor, wohin sich Darius, statt seinen Gegner in den Ebenen Affgriens zu erwarten, unwichtig mit einem ungeheuern Heere (über 500000 Mann) begeben hatte. Bei Ifus an ber pifchen Grenze zwischen dem Meere und den Gebirgen kam es im Nov. 333 zur zweiten Macht. Die unentwickelten Streitmassen der Perfer wurden von den einbrechenden Macedoim in Unordnung gebracht und flohen in Berwirrung. Nur auf dem linken Flügel leisteten 1800 Griechen, im Solde des Perferkönigs, langern Widerstand; aber auch sie mußten enbhweichen, und in die Hand bes Siegers fielen alle Schäße und die Familie des Darius, die **boh** von ihm auf das edelmüthigste behandelt wurde. Den König, welcher gegen den Euphrat werfolgte er nicht, fundern zog, um ihn vom Meere abzuschneiben, nach Sprien und Phohien. Hier bekam er von Darius Briefe, worin dieser auf Frieden antrug. A. antwortete: Er me als Anführer der Griechen um die alte Schuld der Perfer, als Sohn Philipp's um die deibigungen des Artaxerres, der die Feinde seines Vaters unterftügt habe, zu rächen; Darius bee ihn als den König Asiens und den Herrn alles des Seinigen betrachten. Ebenso vergebh war ein zweiter Friedenbantrag. Als Darius für seine Familie ein großes Lösegeld und Asien san den Cuphrat für den Frieden anbot, sagte der Feldherr Parmenio: "Ich thate es, wenn Mexander wäre." "Ich auch", erwiderte A., "wenn ich Parmenio wäre." Der Sieg bei fies öffnete den Macedoniern alle Pforten. A. besette Damaskus, wo sich der königliche has befand, und versicherte sich aller Städte längs des Mittelländischen Meeres. Aprus, mi seine feste Lage kuhn gemacht, widerstand ihm, ward aber nach sieben Monaten unglaubhe Anstrengungen erobert und zerstört. Siegreich durchzog er darauf Palästina, wo sich ihm k Städte bis auf Gaza, das mit Tyrus gleiches Schicksal'theilte, unterwarfen. Agypten, des bis der Perfer mude, empfing ihn als Befreier. Er stellte, um seine herrschaft zu befestigen, kalten Sitten und Religionsgebräuche wieder her und gründete Alexandrien, das eine der erm Städte der alten Welt wurde. Von da zog er durch Libyens Wüsten, um das Drakel des witer Ammon, deffen Priester ihn als Sohn des Zeus begrüßte, um Rath zu fragen, und tter Rudtehr des Frühlings gegen Darius, der in Affprien eine Streitmacht zusammengeunt und A.'s Friedensvorschläge verwarf. Bei Gaugamela unweit Arbela tam es im Det. 331 zochlacht. Ungeachtet der ungeheuern Überlegenheit seines Gegners, der von neuem ein Beer n 590000 Mann gefammelt hatte, war A. keinen Augenblick über den Sieg zweifelhaft. An eSpipe der Reiterei griff er die Perser an und schlug sie in die Flucht; erst nachdem er sie Tie gerftreut hatte, tam er seinem linken Flügel ju Sulfe, der unterdeß hart bedrangt worden Eein Bunsch war, den Perferkönig selbst gefangen zu nehmen; und in der That rettete Dieser nur, indem er sein Heer, Gepack und alle Schape dem Sieger Preis gab, durch die Mowindigkeit seines Rosses. Babylon und Susa, wo die Reichthümer des Drients aufgeinft waren, öffneten ihre Thore dem Sieger, der nun gegen Persepolis, Persiens Hauptstadt, Der emzige Paf babin, die Pyla Perfibis, wurde noch von 40000 Mann unter Ariobargas vertheidigt. A. griff sie an, sprengte sie auseinander und zog triumphirend in Persepolis ein. Diermit endigen A.'s ruhmreichste Tage. Herr des größten Reichs der Erde, wurde er der Mave seiner Leidenschaften, überließ sich dem Übermuth und der Ausschweifung, zeigte sich unmithar und grausam. Persepolis, bieses Wunder der Welt, ward in der Trunkenheit von ihm Brand gesteckt und in einen Aschenhaufen verwandelt. Beschämt über diese Schandthat, er mit seiner Reiterei auf, um Darius zu verfolgen. Auf die Nachricht, daß Bessus, Ca-

trap von Battriana, den König gefangen halte, beschleunigte er seinen Marsch, in der hoffnung ihn zu retten; allein er fand ihn tödtlich verwundet (330) an der Grenze von Battriana, un beweinte ihn. Nachdem er mit allen bei den Persern üblichen Gebräuchen den Leichnam seine unglucklichen Feindes hatte bestatten lassen, verfolgte er den Bessus, der sich felbst die Kron aufgesett, durch Hnrkanien, Aria, Baktriana, über den Drus (Amu) nach Sogdiana (be jetige Bokhara), dessen Satrap Spitamenes ihm den Bessus auslieferte. In Griechenlan hatte indeß Antipater den Aufstand des Agis von Sparta durch den Sieg bei Aga in Artadia unterbrudt. A. war mit noch riesenhaftern Planen beschäftigt, als eine Berschwörung in seinen eigenen Lager ausbrach, in welche auch Philotas, des Parmenio Sohn, verwickelt. Nicht zufrie ben mit dem Blute bes Sohns, ließ A. auch den Bater umbringen; doch diese Ungerechtigki erregte allgemeines Misvergnügen. Als Spitamenes selbst sich emporte, drang A. bis in den äußersten Norden des damals bekannten Asiens, bis über den Jarartes (Sir-Derja), wo er bi Scythen schlug (329). Bei seiner Rücktehr nach Baktriana versuchte er vergebens durch ang aommene perfische Tracht und Sitten die Perfer zu gewinnen. Im Jähzorn tödtete er hier, als fi im Beere Unzufriedenheit zeigte, bei einem Trinkgelage ben Klitus, einen seiner tapfersten Fin herren, was er nachher bitter bereute. Im folgenden Jahre unterwarf er sich ganz Sogdien und vermählte sich hier mit Rorane, der Tochter des feindlichen Anführers Organtes, einer be schönsten Jungfrauen Afiens, die er zu seiner Gefangenen gemacht. Gine neue Berschwönn gegen A., an deren Spipe hermolaus und Rallifthenes ftanben, hatte den Tob vieler Schull gen zur Folge. Rallisthenes wurde verstümmelt in einem eisernen Rafig dem Beere net geführt, bis man durch Gift seine Martern endigte.

Im 3. 327 zog A. zur Eroberung des nur dem Namen nach bekannten Indiens aus. ging über den Indus, und ein Bundnif mit Tariles, einem dortigen Fürsten, verschaffte in Bulfstruppen und 130 Elefanten. Bon Tariles geführt, wendete er sich gegen den Flus De baspes, deffen Ubergang ihm Porus, ein anderer Konig, mit seinem Heere streitig machte. besiegte ihn in einer blutigen Schlacht, nahm ihn gefangen, sette ihn jedoch in sein Reich wich ein. Darauf durchzog er den Theil Indiens, der jest das Pendschab heißt, als Herr bes Lande legte griech. Colonien an und erbaute, nach Plutarch, 70 Stäbte, von denen er eine, seinem a Sydaspes gefallenen Pferde Bucephalus zu Ehren, Bucephalia nannte. Siegtrunken wollte bis an den Ganges vordringen, als das allgemeine Murren des heers ihn am Spphafis # Rückehr zwang, die er unter großen Gefahren bewerkstelligte. Als er den Sydaspes wieder reicht hatte, ließ er eine Flotte bauen und schiffte mit einem Theil seines Deers den Fluß hind während der andere an beiden Ufern folgte. Auf diesem Zuge hatte er mehre indische Fürsten bekampfen, und bei der Belagerung einer Stadt der Mallier wurde er schwer verwundet. Re seiner Genesung zog er weiter, segelte ben Indus hinab und tam zu dem Beltmeere. Reat der Führer der Flotte, segelte hierauf nach dem Persischen Meerbusen, während A. zu Lan durch Gedrossen (Beludschiftan) ben Rudweg mit einem Theile bes Deers einschlug. hier ha er ungeheuere Buften zu durchziehen, wo sein Beer, ohne Baffer und Lebensmittel, größt theils im Sande begraben wurde. Der andere Theil bes heers ging durch Arachosien und Du giana (Afghanistan) unter Krateros; in Karmanien vereinigten sich beibe. Rur den vier Theil der Krieger, mit welchen er ausgezogen war, brachte er nach Persien zurück. In Susa 🗃 mählte er sich mit Statira, des Darius Tochter, und beschenkte diesenigen Macedonier, die Die serinnen geheirathet hatten, weil seine Absicht war, beide Bolker zu vereinen. Auch theiltes ansehnliche Belohnungen unter sein Heer aus. Zu Dpis am Tigris erklärte er seine Absiche. Untuchtigen reichlich belohnt nach Hause zu schicken; dies geschah, nachdem er die barüber et standene Emporung nicht ohne Dube gestillt hatte. Bald darauf verlor er seinen Liebling phastion burch den Tod. Sein Schmerz war grenzenlos; er ließ den Gestorbenen mit tim der Pracht bestatten. Als er nun von Etbatana nach Babylon zurücktehrte, sollen die Re ihm vorhergesagt haben, daß biese Stadt ihm verderblich sein wurde. A. aber verachtete, ge bie Borstellungen seiner Freunde, ihre Warnungen, und ging nach Babylon, wo eine Da fremder Gefandten aus Libyen, Italien, Rarthago, Griechenland, von den Seythen, Reiten : Iberern ihn erwarteten. Er war hier mit neuen Riesenplanen für die Zukunft beschäftigt, all ploblich nach einem Gastmahle ertrantte und wenig Tage barauf, nachbem er zwolf Sahre acht Monate regiert hatte, in seinem 32. Lebensjahre 11. oder 13. Juni 323 v. Chr. ftarb. Ei Leichnam wurde von Ptolemaus zu Alexandria in einem goldenen Sarge beigesetz, und mi nur in Agypten, sonbern auch in anbern Lanbern wurde ihm gottliche Ehre erwiesen. A. teinen Erben seines ungeheuern Reichs bestimmt, sondern auf die Frage seiner Freunde: 2

es hinterlaffe, geantwortet: Dem Burdigsten. Nach vielen Unruhen erkannten seine Feldwen den blodfinnigen Aribaus, einen Sohn Philipp's und der Tänzerin Philinna, und A.'s n Morane nachgeborenen Sohn Alexander als Könige an, und theilten sich in die Provinzen tter bem Ramen von Satrapien. Perbitfas, bem A. freibend seinen Ring gegeben hatte, 200 Bormund des unmundigen Königs. Arrian, Diodor, Plutarch und Curtius sind die mellen für die Geschichte A.'s; die Reste ber gleichzeitigen Geschichtschreiber sind in Geier's L. Magni historiarum scriptores actate suppares" (Lpi. 1844) gesammelt. Unter den neuern Berten ift besonders Dropsen's "Geschichte A.'s des Großen von Macedonien" (Berl. 1853) 1 nennen als kritische Untersuchung und geistvolle, lebendige Schilberung. St.-Croix schrieb kamen critique des historiens d'A." (Par. 1804) und pan der Lhys, "Tabula geogratica imperii A. Magni" (Lend. 1828). Das wunderbare, die Phantafie lebhaft anregende Eleent in den Kriegszügen A.'s hat frühzeitig zu romanhaften Ausschmückungen in der Erzähng seines Lebens und seiner Thaten geführt. Das einflußreichste Werk dieser Gattung ist Bebensbeschreibung von Pseudo-Rallisthenes (griech. von Müller in seiner Ausgabe bes wian, Par. 1846). Aus ihm stammen die Bearbeitungen der Alexandersage im christlichen Micialter. Auch bei den Drientalen ist A. ein Lieblingsheld des romantischen Epos gewormund die Perfer Firdusi, Nisami und Andere haben in gefeierten Dichtungen sein Leben imgen. Auszüge aus den lat., franz., engl., perf. und türk. Dichtungen sowie den Text er altbeutschen Bearbeitung enthält Weismann's "Alexander, Gedicht des 12. Jahrh. vom Fen Lamprecht" (2 Bbe., Frankf. 1850).

Mexander Severus, röm. Kaiser, 222—235 n. Chr., geb. 208, war Vetter, Adoptivmb Nachfolger des Heliogabalus. Die forgfältigste Erziehung, die er von seiner Mutter Rammaa erhalten hatte, machte ihn zu einem der besten Fürsten in einem Zeitalter und dem Throne, wo Tugenden für den Regenten gefährlicher waren als Laster. Sein Re-Maleben füllt eine der schönsten Blätter in der Geschichte einer verderbten Zeit. Er suchte Umgang der Gelehrten; zwei wackere Männer, Paulus und Ulpian, waren seine Rathge-Plato ("Bom Staate") und Cicero ("Bon den Pflichten") waren nebst Horaz und pil seine Lieblingeschriftsteller. Sorgfältig sah er darauf, daß Amter nicht dem listigen Beder, sondern allein dem Verdienste ertheilt wurden. Obgleich Heide ehrte er die Lehre Christi, iditte oft den Spruch: "Was du willst, das dir die Leute thun sollen, das thue ihnen auch!" nden Bürgern wegen seiner Gerechtigkeit geliebt, ward er bald ein Gegenstand des Hasses pigellosen Pratorianer, die ihm auch den Beinamen Severus (der Strenge) gaben. Seiaften Feldzug gegen Artaxerres, König von Persien, endigte er glücklich burch schnelle Megung des Feindes (231 n. Chr.). Als er zum Schutze der Grenzen gegen die Deutschen an Miein zog, wurde er von den über seine strenge Mannszucht durch Maximinus, seinen Nachk, sufgereizten Soldaten in seinem Zelte unweit Mainz mit seiner Mutter 235 ermordet. Vankbare Bolk verseste ihn dagegen unter die Götter. Mit seinem Tode erhob sich der mi-**Eifche Despotismus, und Roms Macht sank** vollends in Trümmer.

Herander Newsti, ein moskowitischer Helb und Heiliger, geb. 1219, war der Sohn des Mürsten Jaroslaw von Nowgorod. Um das von allen Seiten, besonders aber von den Resolen bedrängte Reich besser vertheibigen zu können, zog sein Vater von Nowgorod aus, fieß die Söhne, Fedor und Alexander, von denen der Erstere bald starb, als Statthalter zu-🛼 Dbichon A. mit Macht sich den andringenden Feinden entgegenstellte, so mußte sich ben-Bufland 1238 unter mongolische Hoheit beugen. Darauf kämpfte A. zur Vertheibigung westlichen Grenzen des Landes gegen die Danen, Schweden und die Ritter des Deutschen dens. Wegen des glanzenden Sieges, den er 1240 an der Newa, in der Gegend des heutit Petersburg, über die Schweden erfocht, erhielt er den Beinamen Newsti. Auf dem mit Bebeckten Peipussee schlug er 1243 die Schwertritter. Nach seines Vaters Tobe( 1247) de er Großfürst zu Wladimir. A. starb 1263. Während seiner Regierung machte Papst ocens IV. einen Bersuch, die griech. und rom. Kirche wieder zu vereinigen. Innocenz r in dieser Absicht an A. eine Gesandtschaft. Doch dieser wies jeden Antrag auf das begefte zurud, indem er dem Papste die schriftliche Erklärung gab: "Wir kennen die wahre ber Kirche, die eurige aber wollen wir nicht annehmen und von ihr auch nichts wissen." Dankbarkeit seiner Landsleute feierte den Helden in Volksliedern und erhob ihn zum Beili-Deter der Große ehrte sein Andenken durch Erbauung eines prächtigen Klosters an der wo A. seinen Sieg erfochten hatte, und durch die Stiftung des Alexander-Newskiden Katharina zuerst 1725 verlieh.

Alexander I., Pawlowitsch, Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, 1801—25, met 23. Dec. 1777 geboren. Seine Erziehung, an ber sein Bater, Raiser Paul I. (s. d.) tein Theil nahm, leiteten seine Großmutter, die Raiserin Ratharina II., und der Dberst Lahan sein Oberhofmeister mar Graf Goltikow. Mit großer Liebe mar er stets seiner Mutter rie zugethan, einer Tochter bes Herzogs Eugen von Würtemberg. Laharpe erzog ihn in Grundsagen eines aufgeklarten Zeitalters. Milbe und Menschenliebe veredelten bas Berg in "nordischen Telemach". Professor Kraft unterrichtete ihn in der Erperimentalphysik, und De las turze Zeit in der Botanit. In Poesie und Musit durfte er nicht unterrichtet werden, weil viel Zeit darauf verwendet werden mußte, um darin einige Geschicklichkeit zu erlangen. Rei bem er sich 1793 mit Elisabeth (zuvor Luise Marie Auguste), der Tochter des Erbprinzen Ka Ludwig von Baden, vermählt hatte, folgte er 24. Marg 1801 feinem Bater Paul auf bi Throne und wurde 27. Sept. zu Moskau gekrönt. Seine Thronbesteigung feierte Rlopfi durch die Dde "An die Humanitat". In der That zeigte sich auch der junge Herrscher auf tieffte von der Pflicht durchdrungen, sein Volk glücklich zu machen und ihm Bildung uud Be stand zu verleihen. Durch ihn erst ward die Nationalbildung und das Volkserziehungsmet planmäßig begründet und entwickelt, die innere Berwaltung möglichst geordnet, der Gewei fleiß der Nation entfesselt, Ruglands Welthandel erhoben, und in dem Volke bas Gefühl Einheit, des Muthe und der Vaterlandeliebe geweckt. Seine nachste Umgebung bildeten the geborene Ruffen, unter ihnen General Jermolow, spater Boltonfti, Araktscheiem u. A., the Deutsche, so namentlich Diebitsch, theils Polen, wie Fürst Abam Czartornisti, früher m

einige Griechen, und 1807-12 ber franz. Gesandte Graf von Caulaincourt.

Untet bem Ginzelnen, was A. für die innere Debung gethan hat, muffen zuerst seine Ben hungen um die Ausbildung, Sprache und Literatur der flawischen Bölkerschaften ermal werben. Durch ihn wurden sieben Universitäten, zu Dorpat, Kasan, Charkow, Most Wilna, Warschau und Petersburg theils errichtet, theils neu gestaltet, 204 Gymnasien Lehrerseminarien und über 2000 niebere Bezirks- und Bolksschulen, zum Theil nach Land ster's Lehrart, gestiftet, sowie überhaupt burch erweiterte Thatigteit für alle öffentlichen Und richts- und Bilbungsanstalten, namentlich die höhern wissenschaftlichen Institute in Peterste und Mostau, dem wissenschaftlichen Streben der Russen nedes Leben gegeben wurde. Er hat Berbreitung der Bibel durch die Unterstüsung der Bibelgesellschaften, die 1826 wieder auf hoben wurden, mehr beigetragen als irgend ein Souveran in Europa; er brachte 1820 die nennung eines Bischofs für die evangelisch-lutherische Rirche zu Stande, sowie die Ginrichte eines Reichsgeneralconsistoriums zu Petersburg. Zum Druck wichtiger Werke, wie Kruft stern's "Reise", Karamsin's "Geschichte Rußlands", hat er große Summen angewiesen, son überhaupt wiffenschaftliches Berbienst im In- und Auslande geschätzt und belohnt. Er faufte tene Sammlungen, wie Loder's anatomische Sammlung, Forster's mineralogische Schate, Fürstin Jablonowska Cabinet, Haubold's juristische Bibliothek u. f. w.; auch berief er 1818 Drientalisten aus Paris, Demange und Charmon, nach Petersburg, um bas Studium arab., armen., perf. und turt. Sprache zu befördern. Junge talentvolle Manner mußten auf fi Rosten im Auslande reisen. Die Aushebung der Leibeigenschaft ward von ihm vor und bem Utas vom 6. Mai 1816, der den Leibeigenen in Esthland einen Rechtsstand zusicherte, Esthland, Liefland und Kurland vorbereitet. Auch erklärte er, daß er auf den Krongütern Bauern mehr verschenken wolle. Schon 1801 schaffte A. bas sogenannte heimliche Gericht vor welches insbesondere politische Berbrecher gezogen und burch Hunger und Durft zum tenntniß gezwungen worden fein follen. Das bei ber Anutenstrafe ohne Freilaffung übliche reißen der Nasenwände und Brandmarken hob er 1817 auf. Auch hat er den Misbrauchen! Gewalt der Statthalter durch vorbeugende Gesete Einhalt gethan. Das Vorrecht der Abelies daß ihre Erbguter in keinem Falle zur Strafe eingezogen werden konnten, erhob er zum all meinen Recht für alle Unterthanen. Ernstlich ließ er an einem burgerlichen Besetbuche and ten. Biel hat er insbesondere für die Manufacturen und den Handel in seinem Reiche gethe 3. 23. durch die verbefferte Ginrichtung des Schulbenwesens und der Amortisationstaffe, bu die 1817 geftiftete Reichstammerbant, durch die Stiftung einer neuen Deffe zu Barfa 1817, durch Straßen- und Kanalbau, durch die Bewilligung eines Freihafens und anderer B theile für Ddessa, namentlich auch dadurch, daß burch den Utas vom 28. Dec. 1818 🛋 Bauern im Reiche bas Recht zugestanden ward, Fabriten und Manufacturen zu errichten, w früher nur dem Abel und den Kaufleuten erster und zweiter Gilde zustand. Im Allgemeinen wiesen auch mehre von ihm veranstaltete Reisen um die Belt, die Gesandtschaft 1817 net bei welcher sich der mit allen Planen Napoleon's in Hinsicht auf Indien und Persien Franzose Gardanne befand, die Sendung nach Cochinchina und nach Khiwa, die Vernit den Vereinigten Staaten, mit Brasilien und Spanien, die Handels- und Schifferage mit der Pforte, die Niederlassungen endlich auf der Westelisse von Nordamerika um Biel A's in hinsicht auf Proflands Stallung im Resetationel

jen Blick A.'s in Hinsicht auf Rußlands Stellung im Welthandel. ie auswärtige Polițif A.'s hatte den Grundsas des Friedens und der Völkerbeglückung igentlichen Grundlage. Er fuchte die Feindseligkeiten, in welche sein Bater Rugland hatte, beizulegen, indem er die nordische Neutralität aufhob, und 1801 mit England en Seevertrag, mit Frankreich und Spanien Frieden schloß. Gemeinschaftlich mit i übernahm er sodann das Entschädigungsgeschäft in Deutschland und Stalien, machte in hierbei die Erfahrung, wie wenig der franz. Machthaber eine wirkliche Ausgleichung ste. Als Bonaparte mehr und mehr um sich griff, Hannover besetzte, Holland vollends , brach A. mit Frankreich und schloß sich der Coalition von 1805 an. Über Berlin ich perfonlich zum Heere der Berbundeten, das bei Austerlit geschlagen ward. Den ilehnend, trat er im folgenden Jahre als der Bundesgenoffe. Preußens auf. Wiewol tapfer kampfte, mußte er sich doch 1807, nach der Zertrummerung besselben in der son Friedland, zum Frieden von Tilsit entschließen, in dem er wenigstens die Herstelgroßen polnischen Reichs hinderte, und das Misgeschick seines Freundes Friedrich 8 III. zu mildern vermochte. Während des Kriegs mit Frankreich hatte A. auch am gegen Persien, sowie gegen die von Frankreich aufgeregte Pforte zu kampfen gehabt. von dem Gluck und dem Genie Napoleon's, trat A. in Folge der tilsiter Bestimmuninem ungeheuern Reiche bem frang. Continentalspftem bei, welcher Schritt die ausolitik Ruflands ganglich verandern mußte. A. erklarte fich zunächst gegen England, 3 deffen Bundesgenoffen Schweden an, und erwarb 1809 im Frieden von Friedrichsınland. Dagegen fiel die den Franzosen nach Lissabon zu Sulfe geschickte ruff. Flotte ide der Briten. Im herbst 1808 hielt A. mit Napoleon die glanzende Zusammenirfurt, bei welcher er gleichsam den Raiser des Oftens repräsentirte, während Napoverrschaft über den Westen Europas in Anspruch nahm. An dem Rampfe Frankreichs reich von 1809 nahm A. nur geringen und lauen Antheil, obschon er im Frieden ben tarnopoler Kreis zugesprochen erhielt. Dagegen eröffnete er gegen die Pforte, 1 Baffenstillstand von Slobosta nicht halten mochte, aufs neue ben Krieg, ber erst h ben Frieden zu Bukarescht sein Ende erreichte. Das Bundnig A.'s mit dem corfischen xer trug indessen einen folden Widerspruch in sich und war mit dem eigentlichen In-Flands so wenig vereinbar, daß ber Bruch und die Wendung der ruff. Politik ins I nicht lange ausbleiben konnte. Der Druck des Continentalspstems auf Ruglands Berhaltnisse, die eigenmachtigen Abanderungen, die Napoleon traf, die Vergrößerung fit geschaffenen Berzogthums Warschau, die Annäherung Englands und Schwebens. nd, riefen in A. erst Berstimmung und Abneigung, bald ben Gedanken an einen entn Rampf gegen ben Unterjocher Guropas und ben Störer bes Weltfriebens hervor. fer riesenhafte Rampf endlich, nach langen Berhandlungen und Borbereitungen, im iegann, stellte Rufland eine Heeresmacht von fast 900,000 Mann ins Feld. (S. Ruf-Her Krieg.) A. sette sich während des Kriegs wiederholt perfönlichen Gefahren aus, tuth und bas Nationalgefühl seiner Truppen zu befeuern. Die Großmuth, mit welcher e Einnahme von Paris die Franzosen behandelte, die strenge Mannszucht, die er hielt, n nicht nur das Friedensgeschäft, sondern erweckten für seine edle Perfonlichkeit hohe ja Enthusiasmus. Auch in London, wohin er nach Abschluß des pariser Vertrags mi 1814 ging, ward er mit Begeisterung empfangen. Am 27. Juli nach Peters-Agetehrt, war es sein erstes Geschaft, für die Bermundeten sowie für die Familien der n Arieger zu sorgen. Der Senat wollte ihm den Titel des "Gebenedeiten" beilegen, ich aus driftlicher Demuth verweigerte. Rach furzem Aufenthalt in seiner Hauptet auf den Congreß nach Wien, wo er zwar im Interesse Ruflands Polen in Anin, aber boch diefem neuerworbenen Lande, feinem Berfprechen gemäß, eine Conflitubund überhaupt im Sinne ber Humanitat und der Wölkerfreiheit wirkte. Durch bie Rapoleon's sah A. die europ. Wirren aufs neue beginnen, sodaß besonders er auf die bes Bertrags von Chaumont und bie Achtserflarung gegen ben gemeinfamen Feind in Erscheinen in der frang. Hauptstadt nach der Schlacht von Waterloo erregte jest Der Enthusiasmus; boch hatte Frankreich auch diesmal seinem Edelmuthe viel ju

banken. In dieser Zeit war es, wo die frommelnde Richtung A.'s, durch den Umgang mit von Krübener (s. d.) genährt und gestärkt, mit Entschiedenheit hervortrat, und auch wesen Einfluß auf die politischen Entschließungen besselben zu üben begann. Unter Einwirkung religiösen Stimmung stiftete er die Heilige Allianz (s. d.), welche die Grundsähe des Ckthums in der politischen Weltordnung zur Anerkennung bringen sollte, aber in ihrer under ten, nebelhaften Gestalt thatsächlich nur die Handhabe für politische Reaction wurde.

Gegen Ende Det. 1815 kehrte A. in seine Staaten zurud. Durch ihn und ben Ga Ereignisse hatten sich die äußern und innern Berhaltnisse Ruglands wesentlich verandert. Gewicht in der europäischen Politik war gewaltig geworden; der Umfang des Reichs ha nach allen Seiten hin an Land und Bevölkerung bedeutend erweitert; ungeachtet ber I ftorungen begannen die frühern gesetzgeberischen Reformen in Bezug auf Industrie un tionalwohlfahrt gunstig zu wirken. Seit 1805 mar durch A. das Heerwesen nach dem ! der westlichen Mächte umgestaltet und auf eine für Europa sogar bedrohliche Höhe g worden. Mit Beginn des Friedens suchte A. nicht nur die Wunden zu heilen, welche ber geschlagen, sondern auch sein früher begonnenes reformatorisches Werk fortzuseten. Biel maltungemiebrauche murben abgeschafft, und der Bauernstand erhielt mehr und mehr Er rung. Zu Anfang bes 3. 1816 mußten bie allerlei Störungen verursachenben Zesuiten ? burg und Moskau, 1820 bas Neich verlassen. Dagegen ward die Proselytenmacherei verboten und den Duchoborzen (f. d.), einer Partei der ruff.-griech. Kirche, freie Religions zugesichert. Wie guten Willen aber auch A. hegte, so stellten sich boch seiner innern Polit bernisse entgegen, die theils seinen personlichen innern Zustanden, theils der Lage der selbst entsprangen. Eingenommen von krankhafter Religiosität, vielleicht an Geist und abgespannt durch die ungeheuren Ereignisse, in deren Mittelpunkt er ein Jahrzehnd gest und die ihn mit Sorgen, Gefahren und Anstrengungen überhäuft hatten, bemächtigte Raisers die Furcht vor einer Wiederholung der europäischen Revolution, und die pol Buckungen gegen die Reaction in Deutschland, die Ausbrüche gegen den Despotismus lien und Spanien erschienen ihm als der Anfang einer neuen furchtbaren Katastroph Aufmerksamkeit, die A. jest den auswärtigen Verhältnissen widmete, drängten bie Thatis Innern seines Reichs in ben hintergrund. Zubem fühlte sich ber freisinnige Reforma Zögling Laharpe's in einem unauflöslichen innern Widerspruch verwickelt, indem er si bem Schrecken der Revolution getrieben, eng der Politik des östr. Cabinets anschloß u ben Congressen zu Troppau, Laibach und Verona, mit ben Aufständen, auch rucksicht gerechten Foberungen und den politischen Fortschritt der Bolfer unterdrücken half.

Die Rückwirkung dieser völligen Umkehr auf die russ. Angelegenheiten konnte um so r ausbleiben, als hier ganz besonders die Lage der Dinge machtige Gahrungsstoffe bedingt len sah sich in seinen nationalen Erwartungen überhaupt getäuscht und verlangte die n Ausführung der verliehenen Constitution. Die Berührung, in welche die Ruffen mahr Rriegszüge mit ber Bilbung, ben politischen und socialen Institutionen ber westlichen Bo tommen waren, hatte in verschiedenen Classen ber ruff. Gesellschaft Bunfche und Ansicht vorgerufen, die sich keineswegs mit ihren heimatlichen Zuständen vertrugen. Dagegen befi den einflufreichsten Kreisen schon längst eine sogenannte altrussische Partei, die in den aus ten Maßregeln des Kaisers entweder ihre Interessen verletzt fand ober auch den Unterge nationalen Rirche und der Nationalität überhaupt erblickte. Außerdem bedrückte der friegsi Fortbestand bes Heeres, bas nach officieller Angabe 1821 noch 828951 Mann regularer pen umfaßte, das Bolt ungemein, und rief Unzufriedenheit wie Erschöpfung und Ber ber Finanzen hervor. Um diesem Disverhaltniffe zu begegnen, begann A. die Grundu Militärcolonien (s. d.), die jedoch schon in der Ausführung auf unbesiegbare Hindernisse und ihren 3med nicht erfüllten. Bur Beschwörung bes politischen Difvergnugens ab des Phantoms einer ruff. Revolution ergriff der Raiser jene Magregeln, welche man Perstellung ber Ruhe auch im übrigen Europa anwandte. Die Censur und strengste U dung der Büchereinfuhr wurden wieder eingeführt, der Wissenschaft, der Literatur un Unterrichte Fesseln angelegt, Untersuchungen wegen bemagogischer Umtriebe veranstal Freimaurerlogen und Diffionegesellschaften unterbruckt, und allmalig alle Plane für 8 und Fortbildung aufgegeben. Über alle Provinzen des Reichs breitete fich bas Nes einer 1 wie geheimen Polizei, die selbst den gewöhnlichen Vertehr hemmte. Die Erfahrung, be dieses Repressions bie öffentliche Meinung sich nicht erstiden ließ, die um so gebi Außerungen der Parteien und einzelner Perfonlichkeiten, der Zwiespalt, in welchen fic ?

buch folden Bruch mit feiner Bergangenheit verfett fah, die Schwierigkeiten , die nun in der Myjeung des unermeßlichen Reichs nur schroffer und offener hervortraten: alles dies qualte und verbittette das krankhaft erregte Gemuth des Raisers, und riß ihn zu Klagen hin über Under und Berkennung seiner guten Absichten. Bald suchte er Bergessenheit seines Zustandes inden Benftrenungen eines glänzenden, üppig-frömmelnden Hofs, bald versenitte er sich gänzlich in die Racht religiöser Mystik. Die Entwickelung des Aufstandes in Griechenland brachte zuthis die Politik des Raisers in vollsten Widerspruch mit der öffentlichen Meinung und den hei-Macompathien ber Nation. Während das von politischen Lebensäußerungen zurückgehaltene solf mächtig von dem religiösen Elemente des griechischen Kampfes ergriffen wurde, Indennte der Raiser die Erhebung als Empörung, verleugnete die Gunst, die er früher richischen Bestrebungen erwiesen, und beschränkte sich auf Ermahnungen an die nt, daß sie menschlich verfahre. Der Tod seiner einzigen, heißgeliebten natürlichen Tochter, inistare Uberschwemmung, die Petersburg 1824 erlitt und wobei er sich sogar personli-Befahren aussehte, endlich die Schrecken einer rusisch-polnischen Berschwörung gegen alle Mer des Hauses Romanow, trugen nicht wenig bei, das Herz des Kaisers zu brechen und 🗷 Gemüthszustand vollends zu stören. Körperlich leidend, lebensmübe und von Todesdenken eingenommen, trat er Mitte September 1825 mit seiner franken Gemahlin eine Reise Me Arim an, wo Lestere Genesung finden sollte, und er selbst sich der Zurückgezogenheit hinen wollte. Nachbem er die Kaiserin zu Taganrog gelassen, setzte er seine Reise durch das fort, ward aber plöslich von einem der Halbinsel eigenthümlichen Fieber ergriffen. Er eilte Zeganrog zurück, wo sich sein Zustand tros aller Sorgfalt verschlimmerte, und starb ba-1. Dec. 1825. Das Gerücht, als sei er vergiftet worden, ist ganz ohne Grund. Kurz vor Eode foll er die Einzelnheiten jener Verschwörung erfahren haben, mit deren Bekamkin Bruder und Nachfolger Nikolaus I. (f. d.) die Regierung beginnen mußte. Unter tielen Denkmälern, die in Rufland das Andenken A.'s verewigen, ist besonders der groß-Dbelist auf dem Isaaksplate zu Petersburg zu erwähnen, ein Meisterwerk des kais. itetten Montferrant. Interessante Aufschlusse über Leben und Charafter A.'s geben Choi-Souffier's "Mémoires historiques sur l'empereur A. et la cour de Russie" (Par. 1829), e die "Notice sur A., empereur de Russie" (von Empeytaz, Genf 1828).

Mexander (Karl), Herzog von Anhalt-Bernburg, geb. 2. März 1805, folgte seinem Va-Merius, der von der Mutter, Maria Friederike von Hessen, 1817 geschieden worden war, machher in zwei morganatischen Chen lebte, am 24. März 1834 in der Regierung. Doch tte der Borgänger, mit Rücksicht auf die bekannten Gebrechlichkeiten seines Sohnes, alle Ausnon Regierungshandlungen von Seiten des Lettern an eine besondere Mitwirkung hö-Buatsbeamten durch Einsetzung eines Geheimen Conferenzrathes gebunden. Derselben me halber überraschte es allgemein, daß der junge Herzog, bald nach dem Tode seines Baam 30. Det. 1834 mit der Prinzessin Friederike von Holstein-Glückburg vermählt warb, welcher Ehe jedoch keine Rinder erwachsen sind, sodaß diese anhaltinische Linie erlöschen zu kn scheint. Die Regierung wurde durch die Mitglieder des Conferenzrathes in aufgeklärter wohlwollender Beise geführt, und man pries Bernburg als eines der glücklichsten deutschen Auch der Einfluß der geistvollen Herzogin erwies sich nur günstig. Während der Sturme des Jahres 1848, die auch in Anhalt-Bernburg zu Wirren führten, beigten die Stände bei der Reichsgewalt die Einsepung einer Regentschaft. Der Herzog inzwischen bas Land und ging nach Queblinburg. Doch kehrte er bald zurück, während den Berfassungsstreit durch Auflösung des Landtags und eine Octronirung beseitigte. **Alexander,** Graf von Würtemberg, s. Würtemberg (Christian Friedr. Alex., Graf von). Glerander aus Aphrodisias in Karien, lebte und lehrte zu Ende des 2. und zu Anfange PA Jahrh. n. Chr. zu Athen und Alexandria. Er war ein so fruchtbarer und geschäpter Ausdes Aristoteles, daß er vorzugsweise der Ereget, seine Schüler Alexandreer, spater auch panbriften genannt wurden. Außer seinen Commentaren zu Aristoteles (herausgegeben von mgel, Münch. 1842) besisen wir von ihm noch eine Schrift "Über Willensfreiheit und Mostimmung", ferner "Fragen aus der Physit" (Ven. 1536), endlich zwei Abhandlungen bas Schickfal" und "Über die Seele", beibe herausgegeben von Drelli (Zürich 1824). In s exclarte er die Lehre der Stoiker vom Fatum als unverträglich mit der Moralität; in lesfinchte er abweichend von Aristoteles darzuthun, daß die Seele, da sie keine besondere Subfondern nur die Form des organischen Körpers sei, auch nicht unsterblich sein könne.

inn.-Bex. Behnte Aufl. I.

Alexander von Hales, Franciscaner aus dem Kloster Hales in der Grasschaft Clocker studirte zu Orford und Paris und lehrte an letterer Universität seit 1222 scholastische Theologiemit entschiedenerer Anwendung Aristotelischer Formen, als es seither geschehen war. Er find 1245. Wegen seines Scharssinnes erhielt er den Chrennamen Doctor irresragabilis, d. i. in Unwiderlegbare. An Eifer, den kirchlichen Lehrbegriff philosophisch zu begründen, übertrasse noch den Thomas von Aquino; freilich aber gerieth er auch manchmal in lächerliche Kleinigkell krämerei. So erörtert und bejaht er z. B. die Frage, ob eine Maus, die eine Hostie benage, die Leib Christi verzehre. Den wichtigsten Dienst hat er der röm. Kirche geleistet, daß er die Lep von dem Schaße der überschsssigen Berdienste Christi und der Heiligen (Thosaurus superars gationis) begründete. Sein Hauptwerk, das von seinen Schülern vollendet wurde, sührt da Titel: "Summa universae theologiae" (beste Ausg., 4 Bbe., Bened. 1576).

Alexandre (A.), berühmter Schachspieler, von Geburt ein Deutscher, lebt in Paris und einer der ältesten jest lebenden Schachspieler der franz. Schule. Durch seine beiden großen Samme werke "Encyclopédie des échecs" (Paris 1837) und "Collection des plus beaux problème d'échecs" (Paris 1846; auch in deutscher Sprache, Lpz. 1846) hat er sich auch im Ausland einen bedeutenden Namen erworben und den Freunden des Schachspiels höchst brauchte Dülfsmittel geliefert. Um eine größere Verbreitung seiner Schriften zu befördern, unternahmer noch als siebzigjähriger, aber rüstiger Greis 1843 eine Rundreise durch Deutschland, wanderte später selbst nach Agypten. In der Blüte seiner Jahre mag A. als Schachspieler abebeutender gewesen sein, als er es als Greis auf seiner Reise durch Deutschland erschien.

Alexandershad liegt bei dem Dorfe Sichersreuth unweit des bair. Städtchens Wunft in einer herrlichen Gegend des Fichtelgebirgsplateau am Fuße der 2862 F. hohen Köffe Die viel Kohlenfäure und Eisen führende Mineralquelle wurde 1737 von dem Bauer Bu merkel entdeckt, und 1741 ordentlich eingefaßt. Im J. 1783 ließ dann Markgraf Alexander Anspach und Baireuth ein schönes Curhaus bauen, und das Bad durch passende Anlagen sich einrichten. Seit 1838 ist, neben andern Erweiterungen, zu A. auch eine Kaltwasserheilangegründet worden. Zu den schönsten Anlagen in der Nähe von A., überhaupt zu den routischken Partien ganz Deutschlands, gehört die Luisendurg, welche diesen Namen 1805 Andenken des Aufenthalts der Königin Luise von Preußen erhielt. Man braucht den Stennen, der auch versendet wird, vorzüglich zum Trinken, doch auch zu Bädern. Derselbe bei Krankheiten, die von Blutarmuth und Nervenschwäche herrühren, gegen Bleichsucht, las wierige Schleimslüsse, nervöse und gemüthliche Verstimmungen u. s. w. zu empsehlen. Die Bindung mit der Kaltwasserur kann in manchen Fällen großen Vortheil gewähren.

Alexanderschlacht. Unter diesem Namen ist das schönste und größte Gemālde betand das wir aus dem Alterthume haben. Es ist eine Mosaik, gefunden 24. Det. 1831 im sogenaten Hause des Faun zu Pompeji, und gegenwärtig im Museum zu Neapel. Das Runstrist 20 F. lang, 12 F. breit, und hat, obschon der dritte Theil des Ganzen bedeutend beschwicht dennoch 22 Figuren und 16 Pferde. Es stellt einen großen Kampf zwischen zwei Herenderund Darius; daher der Name Alexanderschlacht. In neugeit hat Schreiber in Freiburg es versucht, das Bild auf die Marcellusschlacht bei Classidium beuten; sedoch mit wenig Wahrscheinlichkeit. Sehr lebendige und aussührliche Schilderm dieses großartigen Kunstwerks geben Hettner in der "Borschule zur bildenden Kunst der Ales. 1, Oldenb. 1848) und Stahr in "Ein Jahr in Italien" (Th. 2, Oldenb. 1848).

Alexandria, von Türken und Arabern Standerieh genannt, im Herbst des J. 332 v. von Alexander d. Gr. gegründet, lag ursprünglich auf dem niedrigen Landstriche, welchen See Mareotis vom Mittelmeere trennt, ungefähr vier deutsche M. westlich von Kanopus. ihm, im Mittelmeere, lag die Insel Pharus, die auf ihrem Nordosstende den berühmten Leithurm (s. Pharus) trug und durch einen Damm, das Heptastadium, mit dem Lande verdund die beiden Haupthäfen der Stadt bildete. A., dessen Plan vom Architekten Dinochares Dinochares entworfen worden, lag in einer Länge von dreiviertel, und mit einem Umfange drei deutschen M. um seine beiden Haupthäsen herum. Es war von zwei ganz geraden, ist Mitte der Stadt sich in rechten Winkeln durchstreuzenden, 100 F. breiten Hauptstraßen, die ihrer ganzen Länge Säulengänge schmückten, durchschnitten, und überhaupt ganz regen sig gebaut. Als der glänzendste Theil der Stadt erschien das am östlichen Hasen getät Stadtviertel Bruchium. Hier lagen die Paläste der Ptolemäer mit dem Museum und der And Bibliothet, das Soma oder die Begrähnisstätte Alexander's d. Gr. und der Ptolemäer, Moseidonium mit dem Timonium, und das große Theater. Weiter westwärts befanden sich

Emporium und die Schiffslager, auf dem kleinen Landvorsprunge, der nebst dem davon auslaufenden Deptastadium die beiden Bafen trennte, wo in altern Zeiten bas Dorf Rhakotis gestanden hatte, bas Gerapeum mit einer zweiten reichen Bibliothet und bas Gymnasium. Im Besten ber Stadt lag die große Netropolis (Todtenftadt) mit ihren Gruften und im Often die Rennbehn, und eine Meile entfernt ber Ort Nikopolis. Fast ben ganzen unterirdischen Raum ber Stadt nahmen die in den Kalksteinfelsen gearbeiteten Cisternen ein, welche auf ein Jahr für die muze Bevolkerung Baffer enthielten. A. bilbete von seiner Grundung an die griech. Hauptstadt Aspptens. Seine Bevölkerung, die in der Blütezeit von Diodor auf 500000 Freie angegeben wird, also mit Sklaven und Fremden auf mehr als das Doppelte anzuschlagen ift, bestand hauptfächlich aus griech. Colonisten, eigentlichen Agyptern und Juden, die zeitig borthin gezogen wurden und bald sich gräcisirten. Nach dem Tobe Alexander's d. Gr. fiel Al. an die Ptolemaer, welche es zu ihrer Residenz und neben Rom und Antiochia zur prachtigsten Stadt bes Alterthums, sowie zum damaligen Hauptsite griech. Gelehrsamkeit und Geistesbildung machten, die fich von hier aus über einen großen Theil der alten Welt verbreitete. (S. Alexanbeinisches Zeitalter.) Die glückliche Lage ber Stabt am Übergangspunkte zwischen Decibent Drient machte sie auch zum Mittelpunkte bes Welthandels, ber sie auf den höchsten Grab materiellen Reichthums erhob.

Den höchsten Glanz hatte A. erreicht, als es 30 v. Chr. den Römern anheimfiel. Von nun a begann fein Fall, der anfange unmertlich, später aber, in Folge der Wegführung der Runftwate nach Rom, der Meteleien Caracalla's, der Bermustung des Bruchiums durch Aurelian, pa Belagerung und Plünderung durch Diocletian und endlich des Aufblühens Konstantinoteißend schnell von statten ging, sodaß ber Gerapistempel im 4. Jahrh. das einzige noch itige Baudenkmal von Bebeutung mar. Der Kampf des eindringenden Christenthums mit han heibenthume gab in A. zu blutigen Kämpfen Veranlassung. Die Erstürmung des Serapums, des letten Sixes heidnischer Theologie und Gelehrsamkeit, 389 durch die Christen, seine Berwandelung in eine Kirche des heiligen Arcadius machten dem Heidenthum ein De. A. ward hierauf der Hauptsit christlicher Theologie und blieb es bis zur Eroberung durch de Araber unter Amru im Juni 638. Diese und noch mehr die türk. Eroberung im J. 868 mlendeten bie Zerstörung der Stadt. Zwar erhob sie sich wieder unter den ägnpt. Rhalifen, und bas ganze Mittelalter hindurch der wichtigste Stapelplas zwischen Drient und Decident. Allein die Entdeckung Amerikas und des Wegs um das Cap der guten Hoffnung nach Dftindien zerstörte ihren Handel gänzlich, und die Mamlukenherrschaft wie die Eroberung durch le Demanen vernichteten auch Das, was die Araber wieder gegründet hatten. So kam es da-🎮, daß A. 1778 nur 6000 E. zählte. Mit der franz. Eroberung am Ende des 18. Jahrh. igenn A. sich wieder zu heben, und unter Mehemed Ali, der einen Theil des Jahres hier resithe, entwickelte es sich fo, daß es jest zu ben erften Handelsplasen des Mittelmeers gehört. End der Bertehr mit Offindien u. f. w. fangt an, wieder seinen alten Weg über A. zu nehmen. Das gegenwärtige A. liegt nicht auf der Stelle des alten, sondern auf dem durch Anschwemmungen zu einer breiten Landzunge gewordenen Heptastadium zwischen den beiden Haupthäfen, Me noch vorhanden sind, von benen jedoch ber nordöstliche, große, auch der neue genannt, versubet ift. Es wird durch ben 1819 und 1820 gebauten Kanal von Mahmubieh mit Kairo wunden, von der Seeseite durch verschiedene Festungswerke vertheidigt, und ist auf orient. Beise schmuzig und schlecht gebaut. Die bessern Gebaube, wie der neue Palast, das Bollhaus, me Maxinearsenal, sind sämmtlich Werke Mehemed-Ali's. A. zählt gegenwärtig ungefähr 18800 E. (Araber, Türken, Juden, Ropten, Griechen und Franken) ; es ist der Sit der europ. Conin für Agppten, eines koptischen Patriarchen, der Marine- und Handelsanstalten des Pascha, inie der Marine- und Militärschulen. Von alten Denkmälern vermag das gegenwärtige A. thes aufzuweisen als die sogenannte Pompejussäule von 101 F. Höhe, mit einem Schafte n 71 g. Lange aus einem Stude, welche von bem agppt. Prafecten Publius zu Ehren Raifers Diocletian, laut ber noch lesbaren griech. Inschrift am Godel, errichtet wurde; inner bie sogenannten Nadeln der Rleopatra, zwei Dbelisken aus der Zeit des Königs Tuth-16 III. im 16. Jahrh. v. Chr., von denen der eine halbverschüttet darniederliegt, der andere der, ein Monolith von eirea 72 F. Höhe, noch steht; endlich mehre Grufte der alten Todtenwie und bie meift verschütteten Cifternen.

Merandriner heißen sechsfüßige iambische Verse, welche als charakteristische Eigenschaft werde einen Einschnitthaben, und in der Regel paarweis mannlich und weiblich gereimt sind.

Steigt man benn blos zum Ruhm, tann man nicht in ihn fin kent Läst fich's zur E wig keit blos gehn, und nicht auch hin ken ?

Durch diese scharfe Casur unterscheiben sie sich von dem wechselreichen, harmonischen und e benen iambischen Trimeter. Den Namen hat jene Berkart von einer alten franz. Dich über Alexander d. Gr. aus der Mitte des 12. oder dem Ansange des 13. Jahrh., in weld diese Verkart zuerst gebraucht wurde, oder nach Andern von einem der Versasser dieses Gedi Alexander von Bernay. Die Franzosen sind für das Spos und das Drama, wie im Allgem sür alle höhern Gattungen der Poesse, auf diesen Vers beschränkt, der bei ihnen auch der ziche heißt. Die Eintönigkeit desselben wird von ihnen durch den Reim, durch das Wisspie Gegensäße, sowie durch den der französischen Sprache eigenthümlichen Mangel eines schat tonten Rhythmus gemildert. Die Deutschen hatten, nachdem sie den Herameter und den bischen Trimeter für ihre Dichtunst gewonnen, den Alexandriner völlig verworfen, oder seisig den fünffüßigen Jamben an dessen Stelle gesest. Seit Goethe wurde derselbe aber b ders für das Komische wieder anerkannt und z. B. von Müllner und Contessa glücklich bei

Alexandrinische Bibliothek. Diese größte und merkwürdigste unter allen Büchersa lungen der alten Welt wurde von Ptolemaus Lagi gestiftet. Bereits unter ihrem ersten steher, dem aus Athen vertriebenen Demetrius Phalereus, muchs sie bis auf 50000 Bande Rollen, und in ihrer blühendsten Zeit soll die durch Zenobotus, Aristarch von Byzanz, A nius Rhobius und Andere geleitete Anstalt 400000, nach einem Zeugnisse bes Alterthun gar 700000 gehabt haben. Der größere Theil dieser Bibliothet, welche die gesammte rom griechische, indische und ägyptische Literatur umfaßte, war in einem an ben königlichen T anstofenden Gebäude, dem Bruchium, aufgestellt. Sie verbrannte mahrend der Belagerun Stadt durch Julius Cafar, murbe aber nachher durch die pergamische Bibliothet, welche tonius zum Verdruß der gebildeten Römer der Königin Kleopatra schenkte, wieder ersest. übrige Theil der Bibliothek befand sich im Gerapeum, dem Tempel des Jupiter Gerapis, erhielt sich bis auf die Zeiten Theodosius' d. Gr. Als aber dieser alle heidnischen Ti des rom. Reiche zerstören ließ, wurde auch der herrliche Tempel des Jupiter Gerapis nich schont. Ein Haufe fanatischer über die fortbauernde Gerapisfeier aufgebrachter Christen, Erzbischof Theophilus angeführt, stürmte und verheerte denselben 391 mit seinen literari Schähen. Schon bei diesem Sturme, und nicht erst bei ber Eroberung Alexandrias dur Araber unter dem Rhalifen Dmar im 3. 642, wurde der Bibliothef der Untergang bereitet; w stens ist die Sage wol übertrieben, daß die Araber noch so viel Bücher vorgefunden hatter die Babestuben der Stadt sechs Monate lang heizen zu können. Auch erzählt schon der schichtschreiber Drosius, daß er bereits nach jenem Sturme der Christen nur die leeren Sch der Bibliothek gesehen habe. Wgl. Petit-Radel, "Recherches sur les bibliothèques ancie et modernes" (Par. 1819); Ritschl, "Die alexandrinischen Bibliotheten" (Berl. 1838).

Alexandrinischer Coder (in gelehrten Werken meist mit dem Buchstaben A bezeich heißt eine für die Kritik sehr wichtige Handschrift der Heiligen Schrift in griech. Sprache, u sich im Britischen Museum zu London befindet. Sie ist auf Pergament mit schöner viere Uncialschrift ohne Spiritus, Accente und Wortabtheilung, in der zweiten Halfte des 6. 34 nach Dug im 5. Jahrh. geschrieben, und enthält, mit Ausnahme einiger Lücken, die g griech. Bibel (das Alte Testament nach der Übersetzung der Septuaginta) nebst den Briefe Clemens Romanus. Am wichtigsten ist der Text, den sie bietet, für die Kritik der Brief Neuen Testaments, da offenbar die Urschrift, welche der Copist bei den Evangelien vor sich ! weit schlechter war. Diese berühmte Handschrift gehörte schon seit 1098 zu dem Buchers des Patriarchen von Alexandria. Der Patriarch zu Konftantinopel, Cyrillus Lucaris, w dieselbe 1628 dem Könige Karl I. von England als Geschent übersendete, versicherte, fi aus Agppten erhalten zu haben; und baß sie baselbst wirklich geschrieben worben fei, e sich auch aus andern innern und außern Merkmalen. Grabe legte sie bei seiner Ausgab Septuaginta (4 Bde., Drf. 1707—20, Fol.) zum Grunde. Einen vollständigen und dipl tisch treuen Abbruck des Neuen Testaments lieferte Woide (Lond. 1786, Fol.); ein Gi in Hinsicht bes Alten Testaments hat Baber (Lond. 1816—18, Fol.) begonnen.

Alexandrinischer Dialekt heißt der Dialekt der griech. Sprache, welcher in Agypten vorzugsweise zu Alexandria (s. b.), nachdem bort griech. Cultur und Wissenschaft verbreitet den war, in der Umgangs- und Schriftsprache sich nach und nach ausbildete, und von dem i attischen Dialekt namentlich durch Beimischung von macedonisch-dorischen Formen und

sich unterschied. Der alexandrinische Dialekt ist namentlich deshalb von großer Wichweil aus ihm (als dialectus Alexandrina) das spätere Gemeingriechische oder Helle-, in dem auch das Neue Testament geschrieben, seinen Ausgang genommen hat.

randrinischer Krieg ist berKrieg, in welchen Julius Cafar im Det. 48 v. Chr. bald nach lacht bei Pharfalus verwickelt wurde. Derfelbe gelangte bei ber Verfolgung bes flüchtigen jus nach Alexandria, und veranlaßte hier, indem er die Erbstreitigkeiten zwischen dem Ronig aus Dionysus und seiner Schwester Rleopatra zu Gunften ber Lestern entschieb, eine ung der Agypter, die durch Pothinus und Achillas, die Führer der Partei des Ptolemaus, wurde. Cafar, der nur 4000 Mann bei sich hatte, ward in einem Stadttheile Aleranon den Bürgern und einem Heere von 20000 Mann, das erst Achillas und nach dessen ianymedes befehligte, belagert, auf das äußerfte bedrängt, und konnte bei dem Berfuche, Insel Pharus zu bemächtigen, taum sein Leben retten. Erst im Marz 47, als Mithrion Pergamus ihm Hulfsvölker aus Afien zugeführt hatte, gelang es ihm, ber Gegner : zu werden. Der König Ptolemaus blieb in der Schlacht, Alexandria ergab sich, und tra, die Cafar's Liebe gewonnen hatte, ward mit ihrem füngern Bruder Ptolemaus in die

aft eingesest.

randrinisches Zeitalter. Als die Blüte der griechischen Nationalliteratur zugleich : Rraft und Gelbständigkeit des Staatslebens unterging, wurde zu einer Zeit, wo grie-Cultur sich über den ganzen Umfang des von Alexander d. Gr. gegründeten, nach Lobe rafch zerfallenden Reichs verbreitet hatte, unter bem Schupe und ber Begunftigung Miebenden Ptolemäer die Stadt Alexandria in Agypten, die durch ihre Lage sich vorzum Mittelpunkte des damaligen Weltverkehrs eignete, ein Hauptsit literarischer und ge-Thatigkeit; und das Zeitalter, während deffen hier Poesie und Wiffenschaft gepflegt ward, egen der eigenthümlichen Art, in welcher dies geschah, das alexandrinische. Es läßt sich : in zwei Hauptperioden scheiben, von denen die erstere, die Regierungszeit der Ptolemaer mb, von 323-30 v. Chr., die lettere von 30 v. Chr. - 640 n. Chr., oder vom Unterver Ptolemäischen Dynastie bis zum Einfall ber Araber sich erstreckt. Der erste unter ben Fürsten, welcher in Alexandria griech. Wissenschaft und Bildung Eingang zu verschaffen war Ptolemaus Soter, der viele Gelehrte dahin zog. Weit mehr noch förderte diese Stun Nachfolger Ptolemaus Philadelphus, der nicht nur die berühmte alexandrinische Bibanlegte, sondern auch bas schon von seinem Borganger gegründete Museum erweiterte. ranbrinischen Schule gehörten Agypter, Griechen, Juben und spater auch Römer an. iste Bedeutung erlangten die Grammatiker und Dichter. Jene waren nicht bloße Sprachber Sprachforscher, sondern Philologen und Literatoren, die eben so wol Sachen als Worte n, also eine Art Encyklopabisten. So Zenobotus der Ephesier, der die erste grammatische zu Alexandria bildete, Eratosthenes der Cyrener, Aristophanes von Byzanz, Aristarch tmothrake, Krates von Mallus, Dionysius der Thrazier, Apollonius der Sophist, und Ihr Verdienst ist, mit vereinter Kraft die vorhandenen Denkmaler der Cultur und Ligefammelt, geprüft, beurtheilt und für die folgenden Geschlechter aufbewahrt zu haben. rühmtesten unter den Dichtern waren: Apollonius der Rhodier, Lykophron, Aratus, Ri-Euphorion, Rallimachus, Theofrit, Philetas, Phanofles, Timon der Phliasier, Stymnos, fius, und die sieben Tragiker, welche man das alexandrinische Siebengestirn nannte. Merandrinische Zeitalter hat einen von dem frühern griech. Leben durchaus verschiebenen mb Charafter. Bei ber Aufmerksamkeit, welche man bem Studium ber Sprache widmete, naturlich, daß Richtigkeit, Reinheit und Zierlichkeit berfelben zum befondern Augenmerk it wurden, und wirklich zeichnen sich in diesen Gigenschaften viele Alexandriner vortheil-18. Bas aber tein Studium gibt, und was durch teine Mühe errungen wird, der Geist, : bie frühere Poesie der Griechen beseelte, mangelte den meisten dieser Werke. An deffen trat größere Runst in der Composition; Kritik sollte leisten, was vorher das Genie geleistet Rur in Ginigen regte sich ber Genius, und diese ragen barum auch groß für ihre Zeit her-Die Andern leisteten, was sich durch Kritik und Studium leisten läßt; ihre vielleicht fehler-Berke sind nüchtern, ohne Seele und Leben. Denkt man sich nun eine Dichterschule, deren ber solche Meister waren, so begreift es sich leicht, daß die Schuler noch nüchterner und mer bichten mußten. Den Mangel der Eigenthumlichkeit fühlend, den Werth derselben bennend und darnach ringend, kamen sie um so schneller zu dem Punkte, wo alle Poesie L Shre Kritik artete in Krittelei, ihre Runst in Kunstelei aus. Man haschte nach bem men, Reuen und suchte durch Gelehrsamkeit aufzuputen. Daher find die Alexandriner,

meist Dichter und Grammatiker zugleich, bem größern Theile nach fleife, genielose und muhselige Berskunftler, wie die Meistersanger am Ende des 16. Jahrh. Aber nicht blot in hinsicht ber Dichter spricht man von einer Alexandrinischen Schule, sondern auch in Hinsicht der Philosophen, welche in das Alexandrinische Zeitalter gehörten und in Alexandria lebten, wiewol jener Ausbrud nicht allzu streng zu nehmen ist. Als Charafteristisches ber Alexandrinischen Philosophie macht fich geltend, daß fich in Alexandria orient. und occident. Philosophie berührten, und bas bie im Ganzen ein Bestreben nach Bereinigung widerstreitender Philosopheme herrschend wert, weshalb man die alerandrinischen Philosophen, die jenem Triebe des Sammelns und Verein gens folgten, auch oft eklektische Philosophen ober Synkretisten genannt hat. Indes gilt biefer Titel boch nicht von allen; es traten hier auch den Dogmatikern gegenüber Skeptiker auf. berühmtesten wurden die alerandrinischen Neuplatoniker (f. d.). Drient. Theosophie mit grief. Dialektik verbindend, reprafentiren sie den Kampf der antiken Bildung mit dem Christenthumes und deshalb war ihre Philosophie nicht ohne Ginfluß auf die Art, wie das Christenthum in Agypten aufgefaßt wurde. Aus der Verschmelzung orientalischer Anschauungen mit christlichen entstand die Gnosis (f. b.); einige der bedeutendsten gnostischen Systeme waren zu Alexandia ausgebildet worden. Nicht minder hatten die angesehensten Lehrer an der daselbst entstandenen und blühenden driftlichen Ratechetenschule (f. b.) den Geift diefer Philosophie eingesogen. Dame bewegten auch, weil die verschiedensten Elemente sich in Alexandrien begegneten, die heftigften Religionsstreitigkeiten die alexandrinische Rirche, bis von ihr im Rampfe mit dem Arianismm burch Athanasius das Princip der Stabilität orthodorer Glaubensbestimmungen ausging. En lich zeichneten sich die alerandrinischen Bestrebungen noch aus durch die Cultur der matheme tischen Wissenschaften und der Naturwissenschaften; diese erhielten hier die Höhe der Ausbig dung, die ihnen überhaupt im Alterthum beschieden war. Schon im 3. Jahrh. v. Chr. hatt Eutlides hier sein classisches Wert über die Geometrie geschrieben. Die Aftronomen bief Schule unterschieden sich gleich anfange sehr vortheilhaft von ihren Vorgangern daburch, bei sie alle eiteln hyperphysischen Speculationen bei Seite stellten, und sich ganz den eigentlichen Beobachtungen hingaben. Als Physiter und Mathematiker zeichneten sich aus: Aristill und Timocharis, dann Archimedes, Eratosthenes, Aristarch von Samos, Ptolemaus u. A. Gega vier Jahrhunderte erhielt sich die alexandrinische Schule in ihren verschiedenen Richtungen a einer Höhe, die sie zum Mittelpunkte der Gelehrsamkeit und Literatur der damaligen 28e machte. Taufend Jahre gingen vorüber zwischen ihren Anfängen und dem völligen Erlösche ihres Namens. Wgl. Matter, "Essai historique sur l'école d'Alexandrie" (2 Bbe., Par. 1820)

Alexei Michailowitsch, ber zweite ruffische Bar aus bem Hause Romanow, geb. 10. Min 1629, folgte seinem Bater Michael Fedorowitsch 12. Juli 1645 auf dem Throne. Der a 16jährige Alleinherrscher überließ sich der Leitung des Reichskanzlers Plessow und seines 🐠 ziehers Morosow, bei welchem er sich auch nach bessen Entfernung von den Geschäften, zu dessen Tode (1662), in allen wichtigen Angelegenheiten Raths zu erholen pflegte. Di Habsucht seiner Rathgeber veranlaßte 1648 eine Empörung, welche Plessow das Leben b stete. Auch mochte die öffentliche Unzufriedenheit das Auftreten zweier Pratendenten ermut gen, bes britten falschen Demetrius (f. b.) und bes Ankubinow. Lesterer gab sich für einen Goli des Zaren Wasili Schuistoi aus, flüchtete später ins Ausland, ward aber von Holstein aus geliefert und 1653 zu Mostau hingerichtet. Als A. in die reifern Sahre trat, trugen die gute Eigenschaften, die er besaß, sowie die außern Erfolge seines Wirkens ihre Früchte. In zwei Rig gen mit Polen (1654-56 und 1660-67) ficherte er fich ben Befit ber Provinzen Smolen Tschernigow und Sewerien und gewann einen Theil der Ukraine. In einem Kriege mit Schwe ben (1656—58) war er zwar unglucklich, verlor aber doch im Frieden nichts. Der Aufftand der Donischen Kosaken wurde beschwichtigt. A. wird als sanft, versöhnlich, wohlwollend, maffe in finnlichen Genuffen, religios und geiftig wohlbegabt geschildert. In den Staatsgeschaften zeige er sich sehr thatig; auch mußte er die Vorzüge geschickter Auslander wohl zu schaten. Er fin 29. Jan. 1676. Seine erste Gemahlin, zu deren Bahl ihn Morosow bestimmt hatte, wa Maria Miloslamftoi, beren jungere Schwester Morosow selbst heirathete. Die Zweite war bie schöne Natalia Narischfin; sie murbe die Mutter Peter's b. Gr.

Alerei Petrowitsch, der älteste Sohn Peter's d. Gr. und der Eudopia Lapuchin, geb. P. Mostau 18. Febr. 1690, zeigte sich den Neuerungen seines Vaters so abgeneigt, daß dieser bez schloß, ihn von der Thronsolge auszuschließen. A. stellte sich auch ganz zufrieden damit, leistet willig auf die Krone Verzicht und erklärte, daß er Mönch werden wolle. Nachdem aber Pets d. Gr. seine zweite Reise ins nördliche Europa angetreten, entstoh er 1717 unter dem Vorwande.

later nachzureisen, der ihn zu sich beschieden habe, nach Wien und von da nach Neapel. Baters Befehl und überredet durch den Garbehauptmann Rumjanzow und den Ge-Tolftoi, die deshalb an den wiener Hof geschickt worden waren, tehrte er zwar zurud; r erzurnte Raiser betrachtete senen Schritt als ein Masestätsverbrechen, enterbte ben rch den Utas vom 2. Febr. 1718, und ließ gegen die Rathgeber des A. und Alle, welche Flucht gewußt hatten, eine Untersuchung einleiten. Seine Mutter Eudopia, ferner leriemna, die Palbichmefter bes Baren, bann Pustinoi, Eudoriens Beichtvater, Doffihof von Rostow, der Admiralitätsrath Kikin, Abraham Lapuchin, die Fürsten Schereid Dolgoruff, Generalmajor Glebow und andere Personen wurden gefangen gesett, Mitglieder der Verschwörung theils hingerichtet, theils auf andere Weise hart bestraft. lbst ward zum Tobe verurtheilt, und ihm bas Urtheil vorgelesen. Obgleich Peter bem ichen bald nachher die Begnadigung ankundigen ließ, hatte doch die erlittene Angst und sbewegung so üble Folgen, daß er schon wenige Tage darauf, 7. Juli (26. Juni) 1718, ach Andern foll er unter hauptfächlicher Mitwirkung des Generals Adam Weid, eines n, im Gefängniffe enthauptet worden fein. Um jeden Schein der Ungerechtigkeit zu ver-Les Peter b. Gr. die Acten des Processes veröffentlichen. Bon seiner Gemahlin, Charistine Cophie, Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbuttel, die von ihm sehr viel zu eratte und schon 1715 starb, hinterließ A. eine Tochter, die 1728 starb, und einen Sohn, maligen Kaiser Peter II. Bgl. Binder, "Peter d. Gr. und seine Zeit" (Reutl. 1844). isch wurde ber Stoff von Gehe und Immermann behandelt.

is (Wilibalb), deutscher Romandichter, f. Baring (Wilh.).

isbad, einer der reichhaltigsten Gisenbrunnen Deutschlands, im reizenden Thale der : anhalt-bernburg. Antheile des Harzes, wurde 1810 auf Kosten des Herzogs Alexius Christian von Anhalt-Bernburg als Bad eingerichtet. Die Umgebung ist zu den schönagen benust, und die Ausflüge nach der Victorshöhe (Ramberg) und dem Stubenberg, Uenstedt, nach dem Mägdesprung und Fallenstein, nach der Roftrappe, nach harzgerobe Josephshöhe (Auerberg bei Stolberg) erhöhen die Annehmlichkeiten dieses zur Heilung Bergnügen vielfach besuchten Babes. Der brei Viertelstunden von A. gelegene Daggehört zu den bedeutenbsten Hüttenwerken des Harzes, und ist außer seinen herrlichen ngen berühmt durch einen 58 F. 6 Boll hohen Gußeisenobeliet, welcher am 3. Aug. 1812 1 des Gründers der Gisenwerke, des 1796 verstorbenen Fürsten Friedrich Albert, errichtet Die Mineralquelle in A. enthält besonders schwefelsaures Gisenorydul; sie wird daher trunten und meift nur zum Baben benutt, ale ftartenbes und abstringirenbes Beil-Oft auch vermischt man sie zweckmäßig mit der drei St. weit hergeführten Soole des dabes bei Suberobe, wodurch sie besonders gegen Strofeln und Rhachitis wirksam der Alerisbrunnen ist ein Gifensauerling. Die erste Analyse des Wassers lieferte Grafe 5chrift "Über die falinische Gisenquelle im Gelkethal am Harze" (Lpz. 1809). Wgl. in, "Die Beilquellen am Unterharz" (Stuttg. 1829), Frengang, "Briefe über Alerisutsch und franz., Lpz. 1830).

ins, der Heilige, der Sohn eines vornehmen Römers, schon in seiner Jugend durch itigkeit ausgezeichnet, vermählte sich zwar auf Andringen seiner Altern, floh aber dann erne, um sein Gemüth ungestört auf das Überirdische zu richten. Er lebte lange als er. Später kehrte er in das älterliche Haus zurück, wo er, von den Hausgenossen oft vergute Werke vollbrachte, und sich erst kurz vor seinem Tode zu erkennen gab. Über seinem uf dem aventinischen Berge zu Rom wurde die prächtige Kirche erbaut, die seinen Na-

rt. Der 17. Juli ift sein Gebächtniftag.

ins I. Komnenus, einer der Tüchtigsten aus der byzantinischen Herrscherfamilie der ven (s. d.), geb. 1048 zu Konstantinopel, war der jüngste Sohn des Johannes Komnenes Bruders des Kaisers Isaat Komnenus. In seiner Jugend hatte er dem Kaiser Misats gegen die Türken, gegen den Empörer Urselius und den Gegenkaiser Nicephorus ins als Feldherr treu und glücklich gedient. Ebenso bekämpste er auch die Rebellen, welche n dessen Nachfolger Nicephorus Botaniates (seit 1078) erhoben. Nachdem er bereits gesiegt, sollte er auch den Oberbesehl gegen den Gemahl seiner Schwester, der in Kleinem Aufruhr erregte, übernehmen. A. weigerte sich dessen und mußte, um den Ränken sen Hösen Höslinge zu entgehen, zu dem gerade gegen die Türken gesammelten Heere stüchten, 1081 zum Kaiser ausrief und diesen Beschluß durch die Einnahme von Konstantinopel in seitete. Der altersschwache Botaniates wurde in ein Kloster gesteckt. Eiligst muste A

mit ben Türken Frieden schließen, um das bedrängte und zerrüttete Reich gegen die vom thachium (Durazzo) aus um sich greifenben Normannen zu schützen. Doch vermochte er ba mit geringem Erfolg, da er von dem Normannenherzog Robert Guiscard mehrfach befie Q erft durch deffen Tod (auf Rephalonia 1085) von biefem Feinde befreit murde. Gludlich Ed er später gegen scythische Bolter und gegen die Turten, die bereits einige Inseln an der Rufte eingenommen hatten. Die Kreugfahrer, welche wider sein Erwarten in großen D vor Konstantinopel erschienen und leicht gefährlich werden konnten, suchte er durch freund Entgegenkommen und eilige Überschiffung nach Asien so schnell als möglich zu entfernen. sich außer Gefahr fah, ließ er sie nicht nur ohne ben zugesagten Beiftand, sondern benutte bie schäftigung, welche nun die Türken erhalten hatten, um das früher in Griechenland und Berlorene wiederzuerlangen. Ein späterer Bersuch Bohemund's von Antiochien, die By tiner wegen ihrer Treulosigkeit von Durazzo aus in ihrem eigenen Reiche anzugreifen, gingh beffen Tod ohne Gefahr vorüber. Nachdem A. ben Türken 1115 und 1117 große Niedells beigebracht hatte, starb er im Aug. 1118. Er war ein ausgezeichneter Herrscher, der duch Kraft den Untergang des byzant. Reichs verzögerte. Wiewol tapfer, wohlthätig und im vieler trefflicher Charactereigenschaften, zeigte er fich boch auch liftig und heuchlerisch, wennet Imede nicht anders erreichen konnte.

Alfadix, d. h. Allvater, ist in der standin. Mythologie ein Beiname des Odin (s. d.)

Baters aller Götter, Menschen und erschaffenen Dinge.

Alfieri (Vittorio, Graf), ein neuerer ital. Dramatiker, geb. zu Afti in Piemont 17. 1749, genoß im väterlichen Sause eine sehr mangelhafte Erziehung und verließ auch die tu Atademie ebenso ungebildet als er sie bezogen hatte, um in ein Provinzialregiment zu t Nachdem er in rascher Wanderung fast ganz Europa burchreist, und 1772 nach Turin zu gekehrt war, trat er aus bem Dilitarstande, und wandte sich, der Unthätigkeit und unn ger Liebe entfagend, literarischer Beschäftigung zu. Der Beifall, welchen seine ersten be schen Bersuche ernteten, führte ihn zu bem Entschlusse, als dramatischer Dichter einen zu gewinnen. Da ihm jedoch hierbei seine Unwissenheit klar vor Augen trat, begann er im reifern Alter die Erlernung des Lateinischen und das Studium des Toscanischen, we er nach Toscana ging. Auf ber Reise bahin lernte er die Gräfin von Albany (s. b.) kenne die ihn bald die edelste Liebe kettete. Um sich ihrer würdig zu machen, rang er rastlos nach dichterischen Lorber, und um völlig frei und unabhängig zu sein, überließ er sein ganzes 🐯 gen gegen eine Rente seiner Schwester. Er wohnte nun abwechselnd in Florenz und 1 Später, als die widerwärtigen Verhältnisse seiner Freundin durch den Tod ihres Gemahls ten, lebten Beide im innigsten Verhaltnisse im Elfaß ober in Paris, wo sich A. unablaffi der Dichtkunst, Ausfeilung und Herausgabe seiner Werke beschäftigte. Beim Ausbruch Revolution wandte er sich zuerst nach England, kehrte jedoch bald nach Paris zuruck, bis e Aug. 1792 abermals die Flucht ergriff und sich mit seiner Freundin in Florenz niederließ. starb er 8. Oct. 1803. Seine und seiner Freundin Asche, welche in der Kreuzfirche zu renz zwischen den Grabmälern Michel Angelo's und Macchiavelli's ruht, deckt ein fo Denkmal von Canova. Als bramatischer Dichter hat sich A. in drei verschiedenen Gatte versucht, und 21 Tragodien, 6 Komodien und eine sogenannte Tramelogodie veröffentlicht. seine bramatischen Werke zeigen Mangel an frischer Productivität, und verrathen jene ! näckigkeit, mit welcher er sich selbst und der Runst Gewalt anthat. A. ist mehr politisch als tisch begeistert. Er wollte den erschlafften Gemüthern Freiheitssinn einhauchen, und sah be das Theater als die Schule an, in welcher das Bolk lernen sollte "frei, stark und ebel" ju Um die Reuschheit seiner Duse zu bewahren, hatte er sich vorgeset, keina Dichter zu lefen wollte nur wit den einfachsten Mitteln wirken und, allem Schmuck entsagend, burch mannt Ernst gefallen. Seine Schöpfungen sind deshalb auch kalt und stærr, in der Anlage einfach jur Durftigkeit; sein Bers ist hart und ungefällig, seine Sprache baar jenes zauberischen innerste Gemuth erregenden Farbenglanzes. Dessenungeachtet erwarb sich A. ein anerken werthes Berbienst um die ital. Tragobie. Er verbrangte ben herrschenden weichlichen Gefch und die Pedanterie einer Classicität nach attischen Mustern. Seine Kraft und Einfachheit fo bie folgenden Dichter nachzuahmen. Weniger leistete Al. in seinen Romödien. Sie zeigen bie ernste, politische Richtung; die Erfindung ist leer, die Berwickelung ohne alles Interest, Charaftere find nur allgemeine Umriffe ohne Individualität. Die Gelungenste unter seinen matischen Arbeiten ist wol "Abel", eine von ihm erfundene Zwittergattung von Tragodi Dper, bie er mit dem feltsamen Ramen Tramelogobie belegte. Außer den dramatischen 23 wir von ihm ein episches Gedicht in vier Gesängen, mehre lyrische Gedichte, 16 Satiren, vetische Übersetzungen von Terenz, Virgil und einigen Stücken des Aschylus, Sophokles, pides und Aristophanes. Nach seinem Tode kam der "Misogallo", ein Denkmal seines pesenhasses heraus. Auch erschienen noch seine sämmtlichen Werke (37 Bde., Padua und sia 1809—10) und seine Selbstbiographie (deutsch von Hain, 2 Bde., Lpz. 1812); Censtitutiofte "Tragedie e vita d'A." (Florenz 1842).

Wons I., erster König von Portugal, der Sohn Heinrich's von Burgund, des Eroberers infim Grafen von Portugal. Er war 1110 geboren, und bei dem Tode seines Waters erst ischrealt, weshalb seine Mutter Theresia von Castilien die Regentschaft übernahm. Der herwifte Sohn mußte ber herrschsüchtigen und ausschweifenden Mutter die Regierung abkam-. In den Besit derselben gelangt, hatte er mit Castilien, dessen Oberhoheit er nicht anert, und mit den Mauren Kampfe zu bestehen. Mit Navarra verbundet, machte er Erobem in Galicien, durch beren Ruckgabe er ben Frieden erkaufte. Nun wandte er sich gegen tauren, beren Einfällen er schon durch Erbauung der Festung Leiria zu begegnen gesucht Er schlug dieselben bei Durique 25. Juli 1139, und nannte sich nun König von Portuom Papste die Anerkennung dieses Titels durch einen Zins erkaufend (1142). Auf den l ju Lamego septe er 1143 die Thronfolgeordnung, die Rechte des Adels und den Gang echtspflege fest. Mit Hülfe zufällig vorüberfahrender Kreuzfahrer eroberte er 25. Dct. 1147 on. Dann nahm er 1158 Alcacer de Sal und 1166 den alten Bischofesis Evora. Bei elagerung von Badajoz wurde er von dem Könige von Leon angegriffen und gefangen. ich kämpfte er 1171 wieder bei Santarem, und ebendaselbst schlug er 1184 ben Almoha-Muf-ben-Jakub. Er rief die Tempelritter und Johanniter ins Land, stiftete auch die Ritm von Avis und vom heil. Michael. Die portug. Geschichte nennt A. den Eroberer (el tiftador). Er starb 6. Dec. 1185 zu Coimbra.

fons VI., König von Portugal, aus dem Hause Braganza, der zweite Sohn Johann's er anfangs zum geistlichen Stande bestimmt, was sich aber durch den Tod seines ältern re änderte. Die Regierung siel ihm 1656 zu, als er noch unmündig war, weshalb seine Mutter Luise de Guzman die Regentschaft führte. Sie setze dieselbe auch noch einige ach seiner Mündigkeit fort, da der kränkliche und ausschweisende König wenig Sinn für eschäfte zeigte. Aber Günstlinge, die für ihn zu herrschen wünschten, vermochten ihn, kutter vom Staatsruder zu entsernen (23. Juni 1662). Zeht regierte der Minister Graf Welhor, ein nur in Hofranken geschickter Mann. Wenn dessenungeachtet Portugal gevanien siegreich war, so hatte man dies nur dem Grafen Friedrich v. Schomberg und seizt und franz. Hülstvölkern zu verdanken. Im J. 1666 vermählte sich A. mit Maria kacklisabeth von Savoyen, die sich aber bald mit dem unzufriedenen Bruder des Königs, Infanten Don Pedro, zu seinem Sturze verdand. Der Plan gelang 1667. A. wurde erst iereira, dann nach Eintra in Hast gebracht, wo er 12. Sept. 1683 starb. Pedro bestieg iron, indem er sich mit der Witwe seines Bruders verehelichte.

fond III., oder der Große, König von Leon, Afturien und Galicien, geb. 848, war schon neiten seines Baters Drbono I. als Thronfolger anerkannt worden, konnte aber, nach Tobe (866), erst bann in Besit ber Regierung kommen, als seine Anhänger ben Grafen , ber den Thron usurpirt, ermordet hatten. Nachdem er den mächtigen Abel seines Reichs, t Eifersucht die königliche Burde in einer Familie erblich werden sah, mit Gewalt unter-4 richtete er die Waffen gegen die äußern Feinde, und verherrlichte seine Regierung durch is 30 Feldzüge und zahlreiche über die Mauren erfochtene Siege. Er setzte über ben , brach Coinibras Mauern, drang bis an den Tajo und in Estremadura vor, vergrößerte Staaten mit einem Theile Portugals und Altcastiliens, und bevölkerte aufs neue das ver-Burgos. Doch die Kriege veranlaßten große Ausgaben und folglich großen Druck des 4 3m 3. 888 hatte er sogar den Schmerz, seinen eigenen Sohn Garcias an der Spipe Aruhrer zu sehen, der unter dem Scheine des gemeinen Wohls die Krone an sich reißen L. M. besiegte denselben und hielt ihn in strenger Haft. Doch sehr bald erregte die leiden-Me Mutter zu Gunsten bes Sohns, unterstüßt von mehren Großen des Reichs, eine neue poetung, für die sie auch die beiden andern Söhne gewann. Ein blutiger Krieg zerrüttete Beich bis A., von seinen eigenen Söhnen besiegt, der Krone entsagte und sie auf das Kercias' sette. Um bem Baterlande zu nühen, zog er hierauf, als seines eigenen Soh-Men, gegen die Mauren, wodurch allein schon er sich den Beinamen des Großen ver-🗷 Rachbem er siegreich aus diesem Kampfe zurückgekehrt, starb er zu Zamora 910.

**2**98

Alfons V., König von Aragonien, Neapel und Sicilien, 1416 — 58; erward sich Namen des Großmuthigen, indem er bei seinem Regierungsantritte eine Liste der ihm sein gewesenen Großen ungelesen zerriß. Er wurde geschichtlich wichtig, indem er Neapel an die gonischen Herrscher brachte. Zunächst griff er 1420 Corsica an, eilte aber im solgenden! nach Neapel, als ihn dessen Königin Johanna II., die in ihm einen Beschüßer gegen Ludwig Anjou suchte, dorthin einlud. Eine Zeit lang schenkte sie ihm hohe Gunst. Da er aber ihm seindlichen Liebling Caraccioli in Haft nahm (1423), erklärte sie sich für Ludwig vor sou. Nun ward der Kampf offen geführt. A. konnte jedoch, durch Händel mit Castilien al gen, erst nach Johanna's Tode (1435) mit Krast austreten. Bei der Belagerung von land, aber wieder in Freiheit gescht. Nach wechselnden Kämpsen blieb er seit 1443 ien unt tenen Besiß, Neapels. Er starb während der Belagerung von Genua 27. Juni 1458.

Alfons X., genannt der Astronom, der Philosoph oder der Weise (el Sabio), Koni Leon und Castillen, geb. 1221, folgte seinem Bater Ferdinand, ber 1671 heilig gesp wurde, 1252 auf dem Throne. Früh schon hatte er, namentlich bei der Eroberung vo villa 1248, Beweise seines Muthes gegeben. Statt aber auf die Vertreibung der Maure die Bahmung bes Abels bedacht zu sein, verschwendete er die Krafte des Landes, um sich pon einem Theile der deutschen Fürsten zum Kaiser erwählen zu lassen. Allein seine Bem gen, gegen Rudvlf von Habsburg aufzukommen, waren vergeblich, und Papft Gregor I gerte sich ebenso sehr ihm die Raiserkrone als bas Herzogthum Schwaben zuzuerkennen, a er von Seiten seiner Mutter Beatrip, einer Tochter Philipp's I. von Schwaben, Ans hatte. Gleichzeitig sah er bald nachher seinen Thron von den heimlichen Anschlägen der I und den Waffen der Mauren bedroht. Lestere schlug er 1263 in einem blutigen Treffen, ihnen Xeres, Medina-Sidonia, San-Lucar und einen Theil Algarbiens, und vereinigte A mit Castilien. Dem Aufstande im Innern seines Reichs, an deffen Spipe 1271 sein e Sohn Philipp sich stellte, vermochte er erft nach dreijährigem Burgertriege ein Ende g chen. In ber Milbe, mit ber er ben Aufrührern verzieh, fah man nur ben Beweis feiner Sch Als er später mit Strenge zu verfahren beschloß, emporte sich sein Sohn Sancho auft und raubte ihm 1282 die Krone. Hulfe bei den Mauren suchend, starb er, nach vergel Anstrengungen zur Wiedererlangung des Throns, zu Sevilla 4. April 1284. A. war b terrichtetste Fürst seines Jahrhunderts. Bleibenden Ruhm erwarb er sich durch Vollendu von Ferdinand III. begonnenen Gesetssammlung "Leyos de las partidas", welche 1501 a gemeines Landrecht bestätigt ward. Er war es, der die Verordnung gab, daß bei allen of chen Angelegenheiten des Landes Berather zugezogen werden sollten. Von ihm find noch größere Gedichte, ein chemisches und ein philosophisches Werk vorhanden; auch legt ma eine Rirchengeschichte und eine Geschichte der Kreuzzüge bei. Er ließ die erste allgemeir schichte Spaniens abfassen und die Bibel ins Spanische übersezen. Viel trug er zur A belebung der Wissenschaften bei, und vermehrte zu dem Zwecke auch die Gerechtsame und stellen der Universität zu Salamanca. Die Ptolemäischen Planetentafeln, deren Abwei von den Beobachtungen man schon seit langerer Zeit erkannte, suchte er zu verbeffern, für chen 3med er 1240 über 50 der berühmtesten Aftronomen seiner Zeit nach Tolebo berief. Tafeln, noch jest unter der Benennung der Alfonfinischen Tafeln bekannt, wurden 12521 bet, tosteten aber auch bie für jene Zeit unerhörte Summe von 40000 Dutaten. Die Be tungen wurden durch sie nicht genauer als durch die frühern Tafeln, da sie auf dieselbe ga zulässige Hypothese ber Epicykel (f. d.) gebaut waren, welche schon Ptolemaus als Gen seinem Gebäube gebraucht hatte. Die "Opusculos legales" A.'s wurden von der königl demie der Geschichte herausgegeben (Mabr. 1836).

Alfort, ein Schloß in Frankreich, im Depart. Seine, zwei St. von Paris, bekannt du 1766 nach Bourgelat's Plan gegründete Lehranstalt für Thierarzneikunde und Landwirth Die Anstalt besitst ein chemisches Laboratorium, einen botanischen Garten, ein zooton Theater, ein reiches Naturaliencabinet, Sammlungen für vergleichende Anatomie und sithologie, sowie Gebäude für die kranken Thiere n. s. w. Außerdem wird hier eine Me

und Raschmirziegen-Seerbe unterhalten.

Alfred, König von England, der Sohn des Königs Ethelwolf und der Enkel Eg wurde 22 Jahre alt nach dem Tode seines ältern Bruders Ethelred 871 von dem Bol Herrscher erhoben. Schon früher war er im Kampfe gegen die Danen des Krieges kunt worden; zum Throne gelangt, verdoppelte er seine Anstrengungen, die Unabhängigkeit de # retten. Anfänglich tampfte er ohne Erfolg, indem die Danen immer neue Scharen auf thifte warfen, und die Angelsachsen unter das fremde Joch sich beugten oder die Heimat versm. Endlich mußte auch A. verkleidet flüchten. Er lebte einige Zeit in der Hütte eines Hirten, hiegte bann, als das Bolk gegen die Danen sich rüstete, in einem einsamen Moor eine Burg in die er seine Getreuen berief. Die spätere Sage hat bie friegerischen Abenteuer A.'s manfillig ausgeschmück. Go erzählt sie auch, wie er, als die Seinen sich gesammelt, in Harfnerhim Lager der Feinde gegangen und ihre Stellung erforscht habe, ehe er an die Spipe des weteten. Nachdem er die Danen geschlagen und unterworfen, gestattete er ihnen zwar, Ansiedelungen in England zu behalten; boch mußten sie ihn als König anerkennen und Miftenthum annehmen. Er legte Festungen an und übte das Bolk in den Baffen, wäher ju gleicher Zeit ben Ackerhau ermunterte. Der Verwilderung des Volks steuerte er durch se und Sorge für den Unterricht; auch übte er strenge Gerechtigfeit gegen Engländer und m. Die spätere Zeit hat ihm manche wohlthätige Einrichtung beigelegt, die er entweder mann, ober die bereits bei den Angelsachsen bestand und durch ihn nur erneuert, bestestigt usgebildet ward. Als eifriger Freund und Beförderer wissenschaftlicher Bildung ließ er e Schriften aus dem Lateinischen, das er selbst erst im 36. Jahre lernte, in das Angelsächiberseten. Auch übertrug er mehre selbst, wie des Boethius Werk "De consolations sophiae" und die Geschichte des Drosius, welcher er Anmerkungen über verschiedene Reiidie Rordsee und das Baltische Meer und eine freilich sehr mangelhafte Beschreibung der ihen Lander hinzufügte. Er veranstaltete selbst Entdeckungsreisen durch die Normanner 1, der von Norwegen aus das Weiße Meer besuchte, und Wulfstan, der von Schleswig bis Minnischen Meerbusen fuhr. Um solche Unternehmungen zu fördern, besonders aber zum je gegen die Normanner, verstärkte er seine Seemacht und baute Galceren von 60 Rubern. 28. Det. 901. Die wichtigste Quelle für die Geschichte seines Lebens ist die durch Einit der Darstellung ausgezeichnete "Vita Alfredi", welche sein Freund Affer aus Bales, Bischof von Cherburn, geschrieben (am besten herausgegeben von Bise, Drf. 1722).

Freden, s. Frescomalerei. garbien ober Algarve, die kleinste und füblichste Provinz Portugals von 130 D.M. mit 10 E., liegt zwischen Alentejo, Spanien und bem Atlantischen Meere. An der Nordgrenze fich bas algarbische Gebirge unter ben Namen ber Sierra-de-Calbe'.rao und Sierra-Mon-, welche mit dem Cap St.-Bincent, als dem südwestlichsten Punkte Europas, in das Meer , que einer mittlern Höhe von fast 4000 F. Der tahle, fast vegetationslose Haupttamm ielich angebauten Gebirgs fällt subwärts in vielfach zerrissenen Terrassen und Vorbergen, ter ber Mont-Figo (1876 F. hoch), zu einer wenige Meilen breiten Ruftenebene ab. Der Bbieser Chene ist nicht fruchtbar genug, um ben Getreidebau besonders zu begünstigen; er weer die schönsten Sudfruchte, selbst Pisang und Datteln, Wein in trefflicher Gute und be und Zwergpalme. Die afrik. Hise wird hier durch die frischen Seewinde gemildert. inzige Fluß von Bebeutung ist die Guadiana an der span. Grenze. Hauptnahrungszweige ewohner bilden Fischerei, besonders auf Thunfische und Sardellen, Gewinnung des Baiund die Cultur der Südfrüchte. Der Algarbier gilt in Portugal für den besten Seemann m treuesten Freund. Die Provinz A. bildet in politischer Beziehung die Comarca oder beis Faro, ber in 5 Correicoes mit 15 Concelhos ober Gemeinden getheilt ift, und 4 k, 14 Fleden (Willas) und 71 Rirchspiele umfaßt. Die Hauptstadt ist Faro mit 8500 E., t wichtige Stäbte sind Lagos mit 6600, Albufeira mit 2800, Tavira mit 9000 E., in Bafen ziemlich bedeutender Handel betrieben wird. A. hatte im Alterthume eine größere chnung; es reichte an den span. Kusten bis nach Almeria und griff auf Afrika über. Seitamen erhielt es von den Arabern, in deren Sprache es ein gegen Abend belegenes Land 1212 eroberte Sancho I. in der damals maurischen Provinz A. die feste Stadt I und nahm darauf den Titel eines Königs von A. an. Alfons III. vereinigte um 1253 als ein besonderes Königreich mit der Krone Portugals.

pardi (Alessandro), Bildhauer, geb. zu Bologna 1602, gest. 1654, ist neben Lor. Ber berühmteste ital. Bildhauer des 17. Jahrh. und durch eine gründliche Behandlung lasten ausgezeichnet. Poch frankt auch er an den Übeln, welche der ital. Sculptur der ptem Periode eigen sind, an einem absichtlichen Streben nach Pathos und zugleich nach nelerischen Wirkung, welche den Gesehen der Plastik zuwider ist. Der Hauptplas seiner Beit war Rom, wo er zahlreiche Gönner und Aufträge fand. Als sein bedeutendstes Wert

gilt das kolossale Relief des Attila in der Peterskirche. Eine von ihm gearbeitete Schlafgottes von Nero antico in der Villa Borghese hat öftere für eine Antike gegolte

Algarotti (Francesco, Graf), ital. Schriftsteller, geb. zu Benedig 11. Dec. 171: zu Rom und Bologna neben ben classischen Sprachen mit Vorliebe Physik und Anati suchte sich später zu Florenz mit dem toscanischen Idiom vertraut zu machen. Als 2 Jüngling veröffentlichte er zu Paris (1733) seinen bereits in Rom ausgearbeiteten nianismo per le dame", durch den er den Grund zu seinem Ruhme legte. Bis 173! bald in Paris, bald in Ciren bei der Marquise du Châtelet. Das eifrige Studium der fi ratur brachte ihn nicht nur mit den gefeiertsten Ramen Frankreiche in Berührung, son auch großen Einfluß auf Ton und Stil seiner Arbeiten, der sich besonders im "Cong Citera" zeigt. Auf der Ruckehr von einer Reise nach Rufland lernte er 1739 zu R ben nachmaligen König Friedrich II. von Preußen kennen, ber ihn nach seiner Th gung zu sich rief, in ben Grafenstand erhob und ihm 1747 den Rammerherrnschluft Nicht minder schätzte ihn König August III. von Polen, welcher ihm den Charakter ein menraths beilegte. A. lebte nun abwechselnd zu Berlin und Dresben, bis er 1754 ir terland zuruckehrte, wo er anfangs zu Benedig, nachher zu Bologna und seit 176 seinen Wohnsit nahm. hier starb er 3. März 1764. Den Entwurf zu seinem Grat des Friedrich d. Gr. im Camposanto zu Pisa errichten ließ, hatte er selbst gemacht. I faffenben und in mehren Fächern grundlichen Kenntniffen, gaben seine Zeitgenoffen vi Urtheil über Gegenstände der Malerei und Baufunst; theils seine "Saggi sopra le b (deutsch von Raspe, Raffel 1769), theils manche Gemalde ber bresbener Galerie, bere er veranlaßte, beweisen seine Ginsicht. Er zeichnete und aste mit Geschicklichkeit. Scharffinn gepaart mit Vielseitigkeit und Feinheit der Gedanken zeichnen seine Schri seine Poesien haben wenig Dichterfeuer, aber viel Anmuth, und seine Briefe gehö schönsten in ital. Sprache. Eine Sammlung seiner Werke erschien u. a. in 17 Bant nedig 1791—94; seine "Lettere filologiche" ebendas. 1826.

Algau, auch Algau, nennt man in weiterm Sinne den von Vorbergen der Alper Zandstrich Schwabens, welcher sich von der Iller, dem Bodensee und deffen Zuflusse, 2B. bis zum Lech in D., und vom Inn in G. bis zur Donau in R. ausbreitet. Gew doch bezeichnet man mit dem Namen A. bas Land im südwestlichen Baiern (Schwe angrenzenden Theilen Schwabens und Tirols um die obere Iller bis herab nach Ken Memmingen, sodaß es etwa an Umfang dem alten Albigau oder Alpgau, wovon sid tige Name herschreibt, gleichkommt und die bair. Landgerichte Sonthofen und Imme Rern besselben bilben. Der A. wird ganz von ben Voralpen, den nördlichen Fortset Rhatischen Alpen, eingenommen, benen hier die Fluffe Il, Bregenzerach, Iller, Ar tach und Lech entquellen. In ben sublichern, durch Querthaler getrennten Retten, über Hochvogel (7950 g.) und der Arlberg (9400 g.) die Linie des ewigen Schnees. menstadt erheben sie sich noch im Grinten bis 5322 F., gehen aber bald in die Hoche Donau über. Die Wasserscheibe zwischen II und Inn überschreitet im 4800 F. h berger Pag bie Kunststraße von Feldfirch nach Landed. Die Verbindung zwischen bei des Lech und Inn bietet die Lechstraße, welche von Füssen aus die Alpen in den ve Felsgaffen des Kniebis und der Ehrenberger Klause durchschneidet, sich bei Nassereit si so doppelt verzweigt in dem Innthale mundend, auf der einen Seite über Imft hi Landeck, auf der andern über Telfs und Zirl hinab nach Innsbruck führt. Die obern Gebirges mit ihrer rein alpinischen Natur bieten den hier erzogenen kleinen Biehracer lichsten Weiben. Im Norden jedoch, wo die tiefen Flußthaler sich zur Ebene auszu ginnen, tritt mit der Alpenwirthschaft auch die Dreisch- und Eggartenwirthschaft Machebau in Berbindung.

Algebra, ein Theil der reinen Mathematik, ist die Lehre von den Gleichungen, l nigen symbolischen Formeln, durch welche die Verbindungen mehrer Größen ausged den. Sie lehrt unbekannte Größen aus gegebenen Eigenschaften derselben oder aus Größen durch Gleichungen sinden, und kann daher auch als die Methode, Aufgabent chungen aufzulösen, erklärt werden. Nicht selten wird die Buchstadenrechnung (s. b.), wel wendung der arithmetischen Operationen auf allgemeine, durch Buchstaden ausgedrück lehrt, auch mit zur Algebra gerechnet, wiewol sie eigentlich nur als Vorbereitung sür die Analysis dient. Zuweilen braucht man auch das Wort Algebra als gleichbedeutent less; gewöhnlicher aber und besser ist es, den Begriff desselben auf die Lehre von den hränken, sodaß die lettere nur als erster Theil der Analysis, im weitesten Sinne gerscheint. Die Algebra selbst zerfällt wieder in zwei Haupttheile. In dem ersten wer-Bleichungen behandelt, in denen die unbekannten Größen bestimmte Werthe haben, ndung das Ziel ift, nach welchem bei Berechnung der Gleichungen gestrebt wird. In t Paupttheile, welcher auch die unbestimmte Analytik oder die Diophantische Analywird, betrachtet man diejenigen Gleichungen, durch welche die Berthe ber unbeößen selbst nicht genau bestimmt werben, sondern zum Theil willkurlicher Annahme leiben. Pinsichtlich ber Methode unterscheidet man zuweilen numerische und symbora. In der erstern werden die bekannten Größen sämmtlich durch Zahlen und nur nten burch Buchstaben, in der lettern aber, von Newton Allgemeine Arithmetik gentliche Größen durch Buchstaben ausgebrückt. Während jene immer nur einen beall, eine Aufgabe auf einmal behandeln kann, ist diese völlig allgemein, und löst jede eich für alle möglichen Fälle und Werthe ber bekannten Größen auf, kann auch auf on Größen angewandt werden. Das Wort Algebra stammt aus der arab. Sprache. abern heißt nämlich die Wissenschaft Al gebr wal mokabala, b. i. Ergänzung und ig. Diese Ausbrücke beziehen sich auf Transposition und Reduction der positiven en Größen in Gleichungen. Bei den Italienern hieß die Algebra in frühern Zeiten ore, weil sie mit höhern Rechnungen zu thun hat, noch häufiger Regola de la cosa, die unbekannte Größe, und zwar deren erste Potenz Cosa, d. i. Ding, nannte, worden alten deutschen Algebraisten übliche Benennung: Regel Cop oder die Cop, ent-Das älteste Werk über Algebra, welches sich durch nicht geringen Scharffinn ausbas von Diophantus (s. d.) aus Alexandria, im 4. Jahrh. n. Chr.; doch sind von glichen 13 Büchern seines in griech. Sprache abgefaßten und arithmetische Aufganden Wertes nur noch sechs vorhanden.

opaer lernten bie Algebra nicht durch die Griechen, sonbern, gleich ben meisten andern durch die Araber kennen, besonders durch Mohammed-ben-Musa, deffen Werk tosen aus dem Arabischen ins Englische ("The Algebra", Lond. 1831) überset rch ben ital. Kaufmann Leonardo Bonaccio aus Pisa, ber um 1200 ben Drient bort sich Renntnisse ber Algebra erwarb, fand nach seiner Rückehr diese Wissenseitere Verbreitung in seinem Vaterlande; auch hat er ein noch ungebrucktes Werk a hinterlassen. Das erste Werk über Algebra nach dem Wiederaufleben der Wissenras des Minoritenmonchs Paciolo oder Luca Borgo (Ven. 1494). Scipio Ferreo in nd zuerst um 1505 die Auflösung eines Falles der cubischen Gleichungen. Tartaglia a, gest. 1557, bildete bie cubischen Gleichungen weiter aus, und Cardanus aus achte die von Tartaglia ihm als Geheimniß mitgetheilte Auflösung der cubischen 1 1545 zuerst bekannt, und erweiterte sie durch eigene Erfindungen. Ludov. Ferrari Mi (1579) gaben die Auflösung der biquadratischen Gleichungen. In Deutschland Ugebra schon im Anfange bes 16. Jahrh. forgfältig ausgebildet. Einer ihrer ersten war Christian Rudolf aus Jauer, dessen Wert, die erste algebraische Schrift in b, 1524 gebruckt und 1571 von Stifel neu herausgegeben wurde. Letterer, geft. i67, muß als einer der eifrigsten Beförderer der Algebra angesehen werden, wie in Wert "Arithmetica integra" (Nürnb. 1544) bewiesen hat. Ihm zunächst steht Professor in Tübingen, deffen Wert über Algebra in Paris 1552 herauskam. nb ift Recorde, in Frankreich Peletarius zu bemerten, welche Beibe balb nach eben. Von Stevin aus Brügge erschien 1585 eine Arithmetik und balb nachgebra. Große Fortschritte verbankt bie Algebra bem Franzosen Bieta, geb. 1540, , deffen Werte von Schooten in Leyden 1656 herausgegeben wurden. Bieta toie allgemeine Rechnungsart in der Algebra ein, und bezeichnete die bekannten ich die Confonanten, die unbekannten durch die Vocale des großen lat. Alphabets, mater bie ersten und letten Buchstaben bes kleinen Alphabets genommen hat. Dit Endem Erfolge bearbeiteten biese Wissenschaft der Englander Harriot in seiner lyticas praxis" (Lond. 1631), und ber zu wenig bekannte Niederlander Gium 1633, in der "Invention nouvelle en algèbre" (Amst. 1629). Descartes glanzende Berdienste besonders badurch, daß er die Algebra auf die Geometrie an-Seine "Goometrie", die 1637 erschien, ist reich an neuen Untersuchungen. Er stellte tatur ber krummen Linien durch Gleichungen dar, wodurch spater der Weg zur Aner Analysis des Unenblichen auf die Geometrie gebahnt wurde. Auch Fermat, der salis" viele wichtige Beiträge; ein Gleiches gilt von Maclaurin, Campbell, de Gua, hausen, Moivre, de Lagny, Taylor und Fontaine. In der neuern Zeit sind bie vorz Beförberer ber Algebra : Cambell, Lagnd, Lambert, Lagrange, Gauß, Abel, Cauchy, Fou Beförberer ber Algebra: Euler, Lambert, Lagrange, Gauß, Abel, Cauchy, Fou

Algebraische Gleichungen. Eine Gleichung heißt algebraisch erstens im Ge einer analytischen (ibentischen) Gleichung, wenn sie eine ober mehre unbekannte Größe ober wenn ihre Richtigkeit davon abhängt, daß einer oder mehren der in ihr vorkomme Buchstaben ausgedrückten Größen bestimmte Werthe beigelegt werden. Zweitens Gleichung algebraisch im Gegensat einer transcendenten Gleichung, wenn sie keine sogt transcendenten Größen, wie Kreisbogen, trigonometrische Functionen, Erponentialg garithmen u. s. w. enthält. — Eine krumme Linie oder Curve nennt man eine als wenn sie durch eine endliche algebraische Gleichung dargestellt werden kann; sie ist escendenten krummen Linie entgegengesest.

Algeciras ober Algeziras, Stadt in der span. Provinz Cadir, am Golf von mit 5000 E., einem schlechten Hafen, schöner Wasserleitung und einem Schiffswerft. tadelle besindet sich in sehr verfallenem Zustande. Der Handel mit Getreide und Bist nicht bedeutend. A. war die erste Stadt, welche 713 von den Mauren bei ihrem in Spanien genommen wurde; erst 1344 gewann sie Alsons XI. von Castilien wi einer Belagerung im J. 1342 soll von den Einwohnern zum ersten male mit eiserne aus Kanonen geschossen worden sein. Am 6. und 12. Juli 1801 fanden hier zwei Tischen der engl. und franz. span. Flotte statt. In dem erstern siegten die Franzosen und Admiral Linnois, welcher davon den Titel eines Grafen von A. erhielt; in dem lest die franz. span. Flotte unter Linnois und Moreno von den Engländern geschlagen.

Algen (Algae) nennen bie Botaniker eine eigene ungemein artenreiche und vie Familie ber Arpptogamen oder ber Atotyledonen des natürlichen Syftems. Diese Pflai sen fast ausschließlich im Wasser, sowol in süßem als salzigem; am häufigsten erzeu! in ruhigen und stagnirenden Gewässern und unter heißern Klimaten. Ihre Struck mannichfach; sie durchläuft alle Stufen von der Form mitrostopischer Blaschen bis 31 weitverästeten baumartigen Gewächses. Ebenso verschieden sind sie in Bezug auf il Bahrend manche nur bem bewaffneten Auge sichtbar, und bem Schimmel ober ! chen, sind andere spannenlang, andere klafterlang; ja bie in den Meeren Sudamerik treibenden Riementange (Laminariae) meffen über 100 g. Dabei haben sie selten eines Fingers ober bie Breite einer Sand. Sie sien theils fest auf bem Boden ber Gewä bedecken sie bie Felsen und Steine in denselben; oft reißen sie sich aber los und treiben sch und wogend unter und auf dem Spiegel des Wassers. Ihrer Substanz nach bestehen lich aus Pflanzenschleim, der sich durch Rochen im Wasser diesem mittheilt. Häufig er selbe in den Algen in verhärteter Gestalt haut-, hornartig oder knorpelig, nie aber wirk Reine Art ist giftig, sehr viele jobhaltig. Die Algen sind ohne eigentliche Gefäße nur ein unregelmäßiges schlauch - ober blasenförmiges Bellgewebe. Den Samen meist entweder in den Schläuchen felbst oder in besondern blasenformigen Ansch Die Diatomen, welche nur mitroffopisch ben Infusionsthierchen ahneln und beshalb v noch dem Thierreich zugewiesen werben, vermehren sich durch Zertheilung. Die Farbe ift nicht immer grun, häufig gelb und braun, bisweilen purpurfarbig ober violett; ein ren unter dem Mifrostop einen sehr schönen Anblick (z. B. Ulva crispa). Die As Arten aus der Gattung ber Tange (Fucus), welche in ungeheuern verwirrten Maffer len an die Ufer treiben, und die hier aufgesammelt und verbrannt werden, tommt unter bi Relp (ober Barec, Barille) in den Handel und ist sehr reich an Johnatrium. Auf de inseln, dem Cap und der Normandie wird ein jodreicher Relp bereitet. Mehre anl werben zum Dünger benust. Der irische Seeperlentang (Sphaerococcus crispw auch unter dem Namen Carraghenmoos in den Apotheken verkauft wird, dient den stenbewohnern Irlands zur Nahrung; andere Arten werben in Chile und Peru & verspeist. Auch die egbaren Schwalbennester in Oftindien bestehen aus Arten des C cus. Die Confervine helminthochorton, ober Burmmoos, welche fich häufig im Mit Corfica findet, wird wider die Burmer angewendet. Die Gattung Sargaffum ober 1 menbe Beerentang, welcher in Gestalt murzelloser Stude auf bem Atlantischen Deear

eeren herumtreibt, bildet zwischen Westindien und den Canarischen Inseln das sogeargassomeer. Durch die gegen den Mericanischen Meerbusen gehende Strömung ier in solcher Menge zusammengetrieen, daß es meilenweite Strecken gleich Wiesen de Seefahrer des 15. Jahrh. sabelten von ihm, daß dadurch die Schiffe aufgehalten id man sich den Weg durch dasselbe mit den Beile bahnen musse; doch schon Columese übertreibungen widerlegt. Wgl. Küping, "Phycologia generalis" (Lpz. 1843); "Species Algarum" (Lpz. 1849).

t ober Algerien, bis 1830 ein türk. Wasallenstaat, auf der Nordküste Afrikas, jest eine onie. Das Gebiet derfelben liegt zwischen Marotto und Tunis, zwischen 15° 32' und 2., und wird im N. vom Mittellandischen Meere, in G. von der großen Sahara beie füblichen bis jest von den Franzosen besesten Punkte sind das Gebiet der Ulad-Sidind die Städte El-Aghouat und Tuggurt, von denen der erstere 73 Lieues von Dran, 65 Lieues von Algier, der lettere 85 Lieues von Konstantine in gerader Linie entfernt errschaft ber frühern Deis, deren ganzes Gebiet von den Franzosen beansprucht wirb, ch weiter nach Suden, und umfaßte die Dase Wargla, die der Beni-Mab und die Blea, welche 158 Lieues süblich der Stadt Algier liegt. Der Flächeninhalt beträgt Lieues, erreicht also beinahe ben von Frankreich. Der geographische Charakter A.s n der Berberei (f. b.) überhaupt. Das Land bildet einen Theil des Nordrandes des Stufen aufsteigenden nordafritanischen Buftenplateaus. Die Gebirgstetten des Atlas ie ganze Meereskuste in einem 25 Lieues breiten Gutel. An das Rustengebirge schließen modrts weite, mit falzigen Seen erfüllte Beibestrecken, die Sebkhas, hinter welchen sich · Rette im Massengebirge des Djebel-Aures bis zu einer mittlern Höhe von 1200 (im 2812) Metres aufthürmt, im Djebel-Amur und den Gebirgen der Ulad-Sidi-Cheitht ie von 7-800 Mètres erreicht. An dieses Gebirge legt sich als leste Stufe die Buste Die erst an den Ufern des Niger ihr Ende erreicht. Mitten in den Bergen der Kustenbenen sich ber Dicherdschera zu 2126, der Afrun zu 1900 Metres Bobe erhebt, breihre Cbenen aus, die sich meift nach bem Meere zu öffnen. Bu ihnen gehören die Cbeiona, Algier (die Metidscha genannt), Dran, Alelât, Cirât, Eghris und das lang gejal des Schelif. Diese äußerst fruchtbaren, wald- und wasserreichen Regionen, ft aus kalkigem Boden bestehen und zum Ackerbau einladen, bilben bas Tell, einst eine ummern Staliens. Im scharfen Gegensate bazu stehen bie mafferarmen aber frauterreichen, nur durch fleine andaufähige Dafen unterbrochenen Streden ber fogenannten Zuste ober die Sebkhas. Die südlichsten Theile des Landes, über dem zweiten Atlas iben bie Natur der Sahara, bilben aber mit ihren großen palmen- und volkreichen en Theil des Dattellandes ober des Blad-el-Dicherid (f. d.). Die Fluffe, welche der endet, find natürlich nur Ruftenfluffe und fast fammtlich nicht zu beschiffen. Der westp ber Colonie ist die Tafna; der größte der Schelif, 98 Lieues lang. Minder bedeuab-Sahell, welcher bei Bubschia, der Uab-el-Rebir, der bei Ronstantine, die Sephouse, ma fließt. Rach Suben verlieren sich in die Bufte: der Uab-el-Dschedi, der Uad-el-: Uad-el-Rantara. Was das Klima betrifft, so ift im Tell die Hispe bisweilen sehr groß. ifte wird sie durch Winde gemildert; in ben innern Hochgebirgen sind die Winter so-Die mittlere Jahrestemperatur der Stadt A. ift 17—18" des hunderttheiligen Ther-. Richt felten wird das Land vom Samun (ital. Sirocco, span. Solano) heimgesucht. malreichthum des Landes scheint bedeutend zu sein. Eisen, Blei, Rupfer, Mangan s jest ausgebeutet. Der Marmor Rumidiens war schon im Alterthum gesucht. Wälichen, Cebern, Fichten, Piftazien u. f. w. bebeden über 800000 Bectaren bes Lanbes, n eine Fulle von Parzen und Rutholz. Im Tell werden Cerealien und der Dibaum Die Dasen ber Sahara sind durch ihre Datteln berühmt; die beste Gorte derselben Uab-Suf. Das Rind, bas Schaf, bie Ziege und bas nupliche Rameel werden im Lande legt. Die einst so eble numibische Race bes Pferbes ift entartet. Die Bevolkerung wie in ben übrigen Staaten ber Berberei, aus fehr verschiebenen Elementen zusam-L Aufer den Europäern, die allen Rationen entstammen, leben hier Kabylen und reiche die Hauptmaffe bilben, ferner Mauren, eingebrachte Reger und Juben. defaidte. In ben altesten Beiten finden wir im öftlichen Theile ber Regentschaft

Despicete. In den ältesten Zeiten sinden wir im östlichen Theile der Regentschaft der, im westlichen die Mauren. Rach der Eroberung durch die Römer bildete der beit zwischen den Flüssen Rummel und Zaine (damals Ampsaga und Tusca) erst einen Browinz Afrika, später, von Konstantin d. Gr. an, die eigene Provinz Rumidia; der

westliche Theil dagegen bilbete die Provinz Mauritania Casariensis, später die beiden Provin zen Mauritania Casariensis und Mauritania Sitisensis. Wie ganz Nordafrika, befand fil auch A. zur Zeit der Romer in seiner hochsten Blute; eine Menge Städte (man nennt 33), b fonders röm. Colonien, erhoben sich daselbst. Das Land war trefflich angebaut und eine be fruchtbarsten Provinzen bes röm. Reichs. Allein die Eroberung der Vandalen und spie die der Araber stürzten es im Laufe von brittehalb Sahrhunderten wieder in den Zustand be Barbarei zurud. Zwar erhob sich, nachdem die eingewanderten Araber ihre Herrschaft bei stigt hatten, das Land von neuem, boch beiweitem nicht zu ber frühern Blute. Um 935 wurd von dem arab. Fürsten Zeiri die Stadt Al-Dschesair, d. i. die Siegreiche, das heutige Algie erbaut, nach Shaw auf ber Stelle ber rom. Veteranencolonie Zcosium, nach Anbern ben Trummern des rom. Municipiums Jomnium. Die Nachkommen Zeiri's herrschten ite A. bis 1148, nach ihnen die Almohaden bis 1269; dann zersiel es in mehre kleine Gebiete. 3 Alemezen bilbete fich ein eigenes Königreich unter ben Zianiben, und bie Stabte A., Dran, Die schia, Tenez erhoben sich zu unabhängigen Staaten, die jedoch in der Folge dem Königreich Alemezen zinspflichtig wurden. Die aus Spanien 1492 vertriebenen Mauren und Juben 角 fen sich auch in A. nieder und nahmen durch Seerauberei Rache an ihren Verfolgern. Fert nand der Ratholische griff sie deshalb an, eroberte 1506 Dran und Budschia, und 1509 M Stadt A. selbst, wo er auf der Insel, welche den Safen bildet, Befestigungen anlegen ließ. die Spanier von hier aus selbst den Emir der Metidscha, Selim-Eutemi, ernstlich bedroht lub bieser den griech. Renegaten Horuk (richtiger Harudi) Barbarossa, der sich als turk. Hin tenhäuptling schon einen Namen gemacht, ein, ihn von ber Macht ber Spanier zu befrie Hiermit begründete sich die türk. Herrschaft über A., das von nun an immer tiefer sank. De kam 1516 nach A., wandte sich aber verrätherischerweise mit seinem Corsarenhaufen bald geg Selim-Eutemi selbst, ermordete ihn mit eigener Hand, und machte sich dann zum Sultan 💆 A. Dann schlug er die Sultane von Tenez und Tlemezen und bemächtigte sich ihrer Reis Unter diesen Umständen brach 1517 ein span. Heer unter dem Marquis Gomarez von Di auf, schlug Horut in mehren Gefechten, schloß ihn in Tlemezen eng ein, und als er von bier entfliehen versuchte, ward er von den Spaniern eingeholt und 1518 enthauptet. Die in A rudgebliebenen turk. Corfarenriefen nun Horut's Bruber, Rhair-ed-bin-Barbaroffa, zum Out aus. Dieser, für sich nicht stark genug, um den Spaniern zu widerstehen, stellte 1520 sein Ra unter die Oberherrschaft des Sultans Selim, der ihm zum Pascha ernannte und bedeute Verstärkung schickte, mit deren Hülfe er die Spanier wieder aus dem Lande vertrieb. Er na ihnen auch die Inselvor A. ab und ließ dieselbe durch die gefangenen Christenstlaven mittels ein Dammes mit dem festen Lande verbinden. Rhair-ed-din war es vorzüglich, der durch Tapfeld Lift, Graufamkeit und Beharrlichkeit bas System der Militardespotie und des Seeraubes grunde bas bis 1830 in A. seinen Mittelpunkt hatte. Nachbem er sehr bald als Kapudan-Pascha mi Ronstantinopel berufen worden war, ward Hassan-Aga sein Nachfolger im Paschalik. De immer mehr überhandnehmenden Seeraub der Agierer wollte Raiser Rarl V. ein Ende mas Er unternahm eine große Expedition gegen A. und landete 20. Dct. 1541 mit einer Flotte 370 Segeln und 30000 Mann; allein ein von Erdbeben und Regenguffen begleiteter fin terlicher Sturm zerstörte 28. Det. ben größten Theil ber Flotte und bes Lagers. Das Landig mußte ohne Lebensmittel, Obbach und Verschanzungen mehre Tage an der feinblichen Mig lagern und konnte nur mit der außersten Anstrengung sich der fanatischen Duselmanner end ren. Mit einem Berluft von 15 Kriegs- und 140 Transportschiffen und von 8000 Menfch gelang es endlich dem Raiser, am Cap-Matifu sich wieber einzuschiffen.

Moslemische Herrschaft. Unter den Nachfolgern Hassan's bietet A. nur wenige merkent dige Spisoben. Im Mittelmeere führten die Algierer Raubkrieg mit den christlichen Nachts und landeten oft an den ital. und span. Kusten. Auch zu Lande waren sie in beständigs Krieg mit ihren Nachbarstaaten. Sie dehnten ihre Macht weit nach dem Innern aus. Scho vor Ende des 16. Jahrh. hatten sich die Paschas von A. das ganze westliche Land die Grenze von Marotto, mit Ausnahme des den Spaniern verbliedenen Dran, unterworfe Budschia im Osten, welches die Spanier 35 J. besessen, wurde 1554 ebenfalls von ihnen sobert, und im Süden dehnten sie ihr Gediet die an die Wüsse aus. Wederholte Bersuch wobert, und im Süden dehnten sie ihr Gediet die Aubstaats sielen durchgehends unglücklich aus Im J. 1561 wurde ein ganzes span. Heer unter der Anführung des Grafen de Acaudate. Mosstaganem vernichtet, wodei 12000 Gefangene in die Hände der Algierer sielen. So die es, das sich die Raubzüge der Lettern immer weiter erstreckten, sogar über die Meerunge ver

braltar hinaus. Im I. 1600 erwirkte sich die turk. Janitscharenmiliz von A. in Konstantinopel Becht aus, einen Dei (s. d.) aus ihrer Mitte zu erwählen, der mit dem Pascha die Gewalt ilen und insbesondere ihr Befehlshaber sein sollte. Die Folge dieser Doppelgewalt waren zfige innere Rampfe. Als die Algierer selbst die Rusten der Provence anfielen, unternahm es bwig XIV. drei mal, sie dafür zu züchtigen. Zuerst 1682, wo Abmiral Duquesne 25. Juli t 25 Kriegeschiffen die Stadt A. bombarbirte, mahrend der Dei als Antwort den franz. Con-Bacher aus einem Geschüt nach der franz. Flotte schießen ließ. Gin zweites Bombardemt, das die Franzosen 28. Juni 1683 mit 23 Schiffen unternahmen, zerstörte zwar die me untere Stadt und befreite die gefangenen Christenstlaven, halte aber ebenfalls teine nachtigen Folgen, sodaß schon 1687 die franz. Regierung für nöthig fand, eine neue Flotte gen ben Raubstaat zu entsenden. Unter den Befehlen des Marschalls d'Estrées bombardirte felbe A. 26. Juni und verbrannte seche Kriegeschiffe des Dei. Wie wenig indeß die Büchting, welche fast ganz A. in Asche legte, half, ergab sich aus einem Gespräch des franz. Conmit bem Dei, worin der Lettere Jenen höhnisch fragte, wie viel wol der Brand A.'s seinem tun koste? Auf die Angabe der Kosten antwortete der Dei: "Für die Hälfte des Geldes the ich es selbst gethan und dem König die weitere Bemühung erspart." Auch der Angriff # engl. Admirals Blate 1655, sowie 166!) und 1670 das Beschicken durch eine engl. bolland. Flotte hatten kein entschiedenes Resultat; doch waren die Englander die ersten mopder, welche seit 1662 mit A. Bertrage Schlossen. Im J. 1708 bemächtigte sich der Dei thehim Drans, das die Spanier bis dahin im Besit behalten. Sein Nachfolger, Baba-Ali, k, um feine Macht zu befestigen, gleich im ersten Monat seiner Regierung 1700 Personen den ließ, führte die Emancipation von der Herrschaft der türk. Pforte factisch durch. Er Mitte den turt. Pascha, der bis dahin die höchste Autorität mit dem Dei getheilt hatte, fort und bog die Pforte, dem Dei die alleinige Gewalt zu lassen. Baba-Ali war von dieser Zeit an so t wie unabhängig; er führte Krieg und schloß Frieden nach Belieben, und entrichtete der bete keinen Tribut mehr, sondern schickte ihr bei feinem Regierungsantritt nur einige Geschenke Inertennung ihrer lediglich nominellen Oberherrlichkeit.

A bildete nun eine Art Soldatenrepublik, an deren Spipe der von den Janitscharen gewählte Aftand. Die herrschende turk. Miliz ergänzte ihren Bestand durch Anwerbungen aus dem bel von Konstantinopel und Smyrna, da die mit eingeborenen Frauen erzeugten Nachkömmbe von Turten nicht die Rechte ihrer Bater genossen. Dem Dei zur Seite stand ein Divan E Ctaatsrath, aus den 60 vornehmsten Beamten gewählt. Die innere Geschichte A.s unter t Deis bietet außer den häufigen von den zuchtlosen Janitscharen ausgeführten blutigen Se-Devolutionen, die nur wenige Deis eines natürlichen Todes sterben ließen, nichts Bemer-Moerthes dar. Die Spanier nahmen 1732 Dran und Mersel-Rebir wieder und behielten 1791, wo sie es bem Dei abtraten. Im J. 1775 unternahm Spanien die lette große pedition gegen A.; eine Flotte von 44 Kriegs= und 340 Transportschiffen unter Admiral pefon landete 4. Juli mit 25000 Mann Landtruppen unter General D'Reilly. Allein die taten Maßregeln, die man hierbei getroffen, machten das Unternehmen scheitern, sodaß die imier sich genöthigt sahen, mit Zurücklassung von 1800 Verwundeten und ihres sämmtlichen Butes aufs eiligste sich wiedereinzuschiffen. So tropte A. fortwährend den christlichen Mächand machte fich die mindermachtigen tributbar. Nur in Folge der Anwesenheit großer Rriegsten im Mittelmeere während der franz. Nevolutions- und Raiserzeit nahmen die Seeräubeh ber Barbaresten bebeutend ab; allein als nach Wiederherstellung des europ. Friedens jene Wen entwaffnet murben, vermehrten sie sich wieder dergestalt, daß die christlichen Mächte zu waltmagregeln gezwungen wurden. Die Bereinigten Staaten von Nordamerika gingen hierin 3hre Flotte unter Commodore Decatur griff 20. Juni 1815 die algierische bei Cartaan, schlug sie und nöthigte den Dei im Juli zum Frieden, in welchem dieser die Flagge der Einigten Staaten als unverletlich anerkannte. Um dieselbe Zeit erzwang der engl. Admiral, Fermouth, von den übrigen Barbarestenstaaten die Anerkennung eines völkerrechtlichen Milleniffes in Betreff ber Kriegsgefangenen. Nur die Regentschaft A. weigerte sich, dies zu well diese Foberung ihren Staats- und Religionsgrundsäßen widerspreche. Auf diese Aus-Ebewilligte der engl. Admiral dem damals regierenden Dei Omar, einem wilden, troßigen Jen, eine Frist von seche Wochen zur Einholung der Willensmeinung des Großsultans, e beffen Zustimmung der Dei eine Werbindlichkeit der Art nicht eingehen zu können vor-Bahrend dieser Zeit ließ der Dei 23. Mai durch algier. Truppen die Mannschaft von 359

Ben Cer. Behnte Muft. I.

ital. Schiffen, welche die Erlaubnis zum Korallenfischen regelmäßig gelöft hatten unl engl. Flagge in Bona lagen, überfallen und ein schreckliches Blutbab unter ihnen an Sofort entsendete England eine Flotte von 22 Kriegsschiffen mit 702 Kanonen, zu b seche niederl. Fregatten unter Admiral van der Capellen stießen, und die 27. Aug. 1816 Stadt Al. erschien. Lord Ermouth, welcher den Dberbefehl über die vereinigte Flotte verlangte nun unverzüglich vom Dei unentgeltliche Freilasfung aller Christensklaven, 31 stattung der bereits für ital. Gefangene entrichteten Lösegelber und das Versprechen, tur alle Rriegsgefangenen nach europ. Bölkerrecht zu behandeln. Da keine Antwort erfolgte die Flotte dicht vor die Stadt, und das Admiralschiff des Lords Ermouth legte sich unm vor dem Hafendamm vor Anker. Als die wiederholten Auffoderungen des Admirals vi mit Kanonenschussen erwidert wurden, begann die engl.-holland. Flotte das Bombar Bald waren die algier. Batterien demontirt, und um 8 Uhr lagen fast halb A. und di algier. Seemacht nebst ihren Magazinen zerstört. Der Dei wollte zwar ben Kampf ne seten, allein die Miliz zwang ihn zur Nachgiebigkeit. Am folgenden Tage, 28. Aug., ! Friede auf obige Bedingungen zu Stande: 1211 Christenstlaven wurden dadurch bef verlangten Summen ausgezahlt und Sceraub sowie die Christensklaverei für immer auf versprochen. Von Seiten der Algierer waren in dieser Schlacht 5000 turk. Janitschar 6000 Mauren, die umgekommenen Weiber und Kinder nicht gerechnet, geblieben. D nigte Flotte zählte 141 Tobte und 743 Verwundete. Doch auch diese Demuthigung bei Trop der Algierer nicht. Schon 1817 magten sich algier. Sceräuber bis in die Nord nahmen alle Schiffe weg, die nicht einer Macht gehörten, welche ihnen Tribut und G schickte, wie dies Schweden, Danemark, Portugal, Spanien, Neapel, Toscana und Sc thaten, ober mit benen fie Berträge geschlossen. Ja felbft die Berträge schüpten nicht und noch 1826 liefen aus A. Naubschiffe aus, um span. und papstl. Schiffe wegzun insbesondere litt die deutsche Schiffahrt. Ebenso wenig kehrte sich der Dei an die Beschl aachener Congresses gegen die Seerauberei; denn als dieselben ihm mitgetheilt wurde wortete er, er muffe sich das Recht vorbehalten, die Unterthanen aller Mächte, die ihr Tribut bezahlten, zu Eklaven zu machen.

Der innere Zustand A.6 bot fortwährend das Bild einer graufamen Prätorianerd Dmar-Dei ward 1817 von der Janitscharenmiliz ermordet. Sein Nachfolger Ali faßt den Plan. sich von dieser unabhängig zu machen; er versette deshalb die Residenz von seinem offenen Palast nach der Citabelle, der Kasbah, bemächtigte sich daselbst des Schapes und erkaufte damit die Anhänglichkeit der Mauren und Neger, die er gegen Miliz bewaffnet hatte. So gelang es ihm, mit 50 Kanonen von der Kabah aus die St die Janitscharen im Zaum zu halten. Allein schon im Febr. 1818 starb er an der P seine Stelle murbe huffein gemählt, unter bem bas mostemische Regiment in A. bur Conflict mit Frankreich sein Ende erreichte. Dieser Conflict entspann sich aus mehrfacher den. Schon 1818 war eine franz. Handelsbrigg in Bona geplündert, 1823 die Wohn franz. Consularagenten daselbst verlett; rom. Schiffe, die unter dem Schup von reichs Flagge segelten, waren weggenommen, ja selbst franz. Schiffe gegen alle A angehalten und beraubt worden. Die Hauptveranlassung entstand jedoch aus einer del wegen einer Schuldfoderung. Zwei algier. judische Kaufleute, Bacri und Busnach der franz. Regierung zur Erpedition nach Agypten eine große Getreidelieferung gem unberichtigt geblieben war. Durch einen Vergleich wurden die Ansprüche jener Hande 1819 auf 7 Mill. Fr. festgesett. Hiervon wurden ihnen 41/2 Mill. fogleich zugeschrie Rest aber, als der Betrag der Gegenfoderungen franz. Gläubiger, deren Anspruche i nicht alle die gegründetsten gewesen sein sollen, zurückbehalten, bis die franz. Gerichte Bultigkeit dieser Begenfoderungen entschieben haben murben. Der Rechtsstreit, be begann, war im Dct. 1827 noch nicht beendigt. Da wurde der Dei endlich, der se selbst ein Hauptgläubiger des Hauses Bacri war und die Schuld Frankreichs als eine C für seine Foderungen betrachtete, ungeduldig; er wandte sich in einem Briefe an den Ri Frankreich felbst, worin er ohne Beiteres die Bezahlung der ganzen Summe verlangte er ben Grundsat auffiellte, die frang. Gläubiger hatten ihre Anspruche nicht vor frang. ten, sondern vor ihm geltend zu machen. Dieser Brief blieb ohne Antwort. Als nun Beiramsfeste 1827 ber Dei die Confuln, wie gebrauchlich, öffentlich empfing, fragt franz. Conful Deval über die Ursache dieses Stillschweigens. Der Consul antwortete v wie der König von Frankreich fich nicht herablaffen konne, mit einem Dei von A. ju con 1. Dierüber gerieth der Dei in eine solche Wuth, daß er den Consul mit einem Fliegenwedel Gesicht schlug und in Schmähreden gegen den König von Frankreich ausbrach. In Folge ser Beschinnpfung ward eine franz. Schiffsabtheilung vor A. gesandt, welche den Consul wal aufnahm und, da der Dei das franz. Ultimatum anzunehmen sich weigerte, die Blowelle. Juni 1827 begann. Aus Nache ließ der Dei die franz. Niederlassungen behufs der scallensischerei an der Küste von Bona 18. Juni 1827 zerstören.

Da die von den Franzosen mehre Jahre hindurch geführte Blockade zu keinem Ergebniß ihme, beschloß die frang. Regierung endlich, durch einen Sauptschlag die Sache zu beendigen. be fam es unter dem Ministerium Polignac zur Expedition gegen A. Nachdeni am 20. April' 230 ein Kriegsmanifest erschienen, lichtete am 25. Mai die aus 100 Kriegsschiffen, barunter Aleinienschiffe und 24 Fregatten, und 357 Transportschiffen bestehende Flotte, mit einem Lanngeheer von 3700 mann, 4000 Pferden und verhältnißmäßiger Artillerie an Bord, die der. Das Landungsheer stand unter den Befehlen des Generallieutenants Bourmont (f. d.), Motte unter dem Viceadmiral Duperre. Viele Freiwillige hatten sich der Expedition angehssen. Am 13. Juni kam die Flotte an der afrikanischen Küste bei Sidi-Ferruch (von den miern Torre-Chica genannt), fünf Stunden westlich von A., an, und Tags darauf begann Landung, die ohne bedeutenden. Widerstand vor sich ging, indem der eine halbe Stunde vom auf einem Hügel mit drei Batterien aufgestellte Feind vor den andringenden Franzosen turzem Feuern die Flucht ergriff und seine Geschüpe im Stich ließ. Dagegen dauerte der be Arieg mit den unregelmäßigen Truppen des Dei ununterbrochen fort. Unterdessen nahm branz. Heer eine befestigte Stellung an der Rüste ein, da der General Bourmont nicht wagte, k der Ausschiffung des gesammten Belagerungsgeschützes die Stadt A. anzugreifen. In diemusichern Lage ward er von dem ungefähr 30000 Mann starken Zeinde, an dessen Spipe Kua Ibrahim stand, 19. Juni angegriffen, behauptete aber trop dem Ungestüm des An-💓 ben Sieg. Alles Geschütz, das Lager und Gepäck des fliehenden Feindes fiel in die Inde der Franzosen. Den Verlust der-Algierer schätzte man auf 5-4000, den der Franzosen f 600 Mann. Ein anderer Angriff des Beivon Konstantine 24. Juni, vorwärts Sidi-Kalef, tte tein besferes Schickfal. Endlich mar 25. Juni das schwere Geschüt gelandet worden, und 1 29. brach das heer gegen A. auf. Am 4. Juli eröffneten die franz. Batterien das Feuer ge-A das sudöstlich von der Stadt gelegene Kaiserfort (von Rarl V. angelegt) und die Kasbah, prend die Tags zuvor auf der Rhede angekommene Flotte die Festungswerke auf der Seebeschoß. Nach siebenstündigem hartnäckigen Widerstande wurde das Kaiserfort von den uden geräumt und in die Luft gesprengt. Das Volk in der Stadt verlangte jest mit Geis vom Dei, daß er capitulire. So entschloß sich denn der Dei hierzu, und die Capitulation m 3. Juli zu Stande. Der Dei übergab die Stadt unter der Bedingung freien Abzugs für mmb die türk. Miliz mit Familie und Privatverniogen, sowie der Religionefreiheit und der biheit der Person, des Eigenthume und des Verkehre. Roch an demselben Tage besetzten die majosen sammtliche Festungswerke der Stadt, womit ihnen 1500 Kanonen, 17 Kriegsschiffe ber auf 50 Mill. Fr. sich belaufende Schat in der Rasbah als Beute in die Bande fielen. ber wurde dabei Bicles, besonders eine Menge in der Kasbah angehäufter alter Kostbarkeiand Runstwerte, von den höhern und höchsten franz. Offizieren unterschlagen. Die gemei-Soldaten plunderten die schönen Landsite und Garten um A., zum Theil lediglich in ber icht, um Schähe zu entdecken. Dies war der Anfang jenes heillosen Verfahrens, mit dem peine die Herrschaft der Frangosen in Afrika so sehr besteckt und ihr so viel Schaden gethan Der Dei schiffte sich 11. Juli mit seinem Privatvermögen und einem Gefolge von 118 Pern nach Mahon ein, und die türk. Miliz ward zum größten Theil nach Kleinasien transportirt. trangofische Perrschaft bis 1837. Noch hatte der unterdeß zum Marschall ernannte Graf Bourmont weiter nichts als einige nuplose Ausslüge unternehmen können, als die Juliintion dazwischen kam und ihn nöthigte, den Dberbeschl aufzugeben. Er schiffte sich 2. Sept. Spanien ein, an demselben Tage, wo der zu seinem Nachfolger berufene General Clauzel 1 in A. ankam. Am 4. Sept. kehrte der Admiral Duperre mit der Flotte nach Frankreich L Bis zu diesem Tage hatten die Franzosen nicht weniger als 15000 Mann verloren. ellem galt es nun, das Land völlig zu unterwerfen und ihm eine geordnete Verwaltung ben. In beiben Beziehungen hatte man ben großen Fehler begangen, die Türken, die rigen Herren des Landes, welche es kannten und zu behandeln wußten, zu vertreiben, flatt ver Bulfe das Land wenigstens für den Anfang in Unterwürfigkeit zu erhalten. Durch

ihre Vertreibung hatte man bewirkt, daß Beduinen und Kabylen sich jeder DI entledigt glaubten und mit Fanatismus gegen die neuen Groberer des Landes e sie nicht zu behandeln verstanden. Ein fortwährender kleiner Krieg mit den Ei sowie die Nothwendigkeit, jeden Schritt breit Landes außerhalb der Stadt A. b erobern, war die Folge bavon. Hierzu kam noch ber andere Fehler, daß man das! dem man es durch Vernichtung der meisten turk. Einrichtungen desorganisirt! Einführung franz. Formen wieder zu organisiren suchte. Außerdem wurden die E durch viele andere Disgriffe, z. B. burch die Zerstörung vieler Moscheen und Gotte burch bas ganze, frembe Nationalitäten verletenbe Benehmen ber Franzosen, im S gegriffen. Das Schlimmste aber war, daß man sich offenbare Ungerechtigkeiten ! tommen ließ, wie benn Clauzel ganz gegen den Wortlaut der Capitulation alle liege des Deis, der Beis, der ausgewanderten Türken, der Gemeinden, Moscheen und fro tungen confiscirte, ber anbern unregelmäßigen Erpressungen zu geschweigen. Bun sich die bosen Folgen dieses Verfahrens in der Unsicherheit, die selbst in der nächster der Stadt herrschte, sowie in der Widerspenstigkeit, in der sämmtliche Provinzen Der Bei von Titeri, der sich schon dem Marschall Bourmont unterworfen hatte, neuem die Baffen gegen die Franzosen, und ber Bug, den General Clauzel im Nov. Medeah, des Beis Residenz, unternahm, hatte kein anderes Resultat, als die Gin neuen Beis in Medeah, ber bald gezwungen war, biesen Posten wieder aufzugeben. ger war bem Bei von Konstantine, Achmet, welcher biese ganze Proving in Aufru Franzosen erhielt, beizukommen. In der Provinz Dran hatte zwar der dortige L gleiches Namens ben Franzosen ohne Schwertstreich ausgeliefert, und in Tlemeze die zurückgebliebenen Türken, die sich in der Citadelle hielten, für die Franzosen er erhoben sich aber die kriegerischen Araber- und Rabylenstämme dieser Provinz um si und machten sie zum Hauptherd bes Widerstandes gegen die franz. Herrschaft. mals trat bort der bis dahin noch unbekannte junge Emir Abb-el-Rader (f. d.) jum Mittelpunkt bes Dichab (des heiligen Kriegs) zu machen, ben die Marabute begannen. Unter biesen Umständen konnte es nicht Bunder nehmen, daß die Colo vorzüglich vom General Clauzel eifrig betrieben wurde, nicht gedeihen wollte. Statt eine ungemessene Speculation mit Landereien auf, welche jeder mahren Colonisation berlich ward. Um wenigstens dem Lande Sicherheit zu geben, schloß General Clo seinem durch Krankheiten und Zuruckfendung von Truppen nach Frankreich geschw die Unmöglichkeit einsah, mit Gewalt etwas auszurichten, einen Bertrag mit bem ! nis, vermöge beffen dem Bruder dieses Bei die Provinzen Konstantine und Dran Soheit abgetreten werben follten, mogegen sich der neue Basall verpflichtete, unter nes Bruders, jährlich einen Tribut von 1 Mill. Fr. zu bezahlen und die Handelsnie der Franzosen im Innern des Landes zu begünstigen. Allein die franz. Regieru nicht nur nicht diesen Vertrag, sondern berief auch ben energischen Clauzel deshalb

Das Regiment seines Nachfolgers, des Generals Berthezene, ward nur durch di berühmt, welche dieser auf dem Rückzuge von der trop aller dabei verübten Gräuel v - pebition nach Mebeah 2. Juli erlitt. Da er bas Ansehen Frankreichs immer meh viele Misgriffe sich zu Schulben kommen ließ, so rief auch ihn die franz. Regierung 1831 zuruck, und ersetzte ihn durch den Generallieutenant Herzog von Rovigo, 1831 in A. ankam. Dieser ergriff gerabe bas bem unthätigen Gehenlassen bes G thezene entgegengesette System. Dabei scheute er sich nicht, die größten Barten, 2 ten, ja Graufamteiten und Treulosigkeiten zu begehen. Selbst die nüpliche, vom Périer vorgenommene Trennung ber Civil- von ber Militarverwaltung konnte ke wicht hiergegen bilben, weil der mit jener beauftragte Civilintenbant immer dem Di ber untergeordnet blieb. Die zwei bemerkenswerthesten Thaten des Bergogs von R die von ihm wegen einer Rauberei vollzogene Vertilgung des arab. Stammes Elselbst die Greise, Weiber und Säuglinge zur Rachtzeit niedergemetelt wurden, und tung zweier feindlichen Araberhäuptlinge, die er treulos durch das schriftliche Verspr Geleits in die Stadt hatte locken laffen. Durch ein folches Verfahren wurden auch ! die sich bisher noch ruhig verhalten, zum Kriege gereizt, und bald sahen sich die Franz Theilen des Landes angegriffen. Die Expeditionen, welche der Herzog im Dct. nahm, anderten hierin nichts, und nur in der Provinz Konstantine errang sich der & bUzer, mit Bulfe des türk. Renegaten Zusfuf, der sich der Kasbah von Bona wiede

: vortheilhafte Stellung. Am schlimmsten ging es in ber Proving Dran, auf welche der on Marotto anfangs Absichten hegte, und wo mit dessen Hulfe Abd-el-Rader bereits e Macht erlangt hatte, daß er die Frangosen in unaufhörlichem fleinem Rriege beunnd es wagen durfte, die Stadt Dran selbst 3. und 4. Mai 1832 mit mehren tauvern, wiewol erfolglos, anzugreifen. Mitten unter dieser Aufregung der Gingeborenen ven Herzog seine schwankende Gesundheit, sich im März 1833 nach Frankreich zu be-1 der Zwischenzeit war die Verwaltung der Besitzung provisorisch dem General Avirtraut, der sich ein großes Verdienst durch die Einsetzung des Bureau arabe erwarb, nterhandlungen und ber politische Berkehr mit ben Araberstämmen anvertraut wurden. em Tobe des Herzogs von Novigo wurde der General Boirol, ein Mann, der gerade ntheil seines Borgangers mar, jum interimistischen Oberbefehlshaber ernannt. Die ng desselben war mehr ber Hebung der materiellen Interessen der Colonie als der Auson Frankreiche Macht gewidmet. Mit Ausnahme einiger Buge zur Buchtigung bes en Stammes ber Sabschuten und ber Einnahme Bubschias am Ende des Sept. 1833, Proving A. und im Often nichts von Bebeutung vor, und in der Umgegend der Hauptnen sich die Zustände ziemlich friedlich gestalten zu wollen, da mehre der bortigen sich unterwarfen. Um so heftiger entbrannte bagegen ber Rrieg in den westlichen Lan-, wo Abd-el-Rader schon sammtliche Stamme zwischen Maskara und dem Meere ober sich unterworfen hatte, sobaß an einen Frieden mit diesen Stämmen nicht zu benohne ben Emir selbst unterworfen, ober sich gutlich mit ihm vereinigt zu haben. Die gteit aller Gefechte, welche der in der Provinz Dran befehligende General Desmichels : im Laufe des J. 1833 lieferte, bewog denselben, den Weg der Unterhandlung einzu-So kam ein Vertrag zwischen beiben Parteien zu Stande, in welchem sich Abbjum Frieden und zur Auslieferung der Gefangenen verpflichtete, gegen Bewilligung nonopole und des Rechte, in den franz. Bafen Baffen und Kriegebedarf einzukaufen. Desmichels hatte biese lettern Bebingungen seiner Regierung verschwiegen; erst spater e bekannt. Der General ward deshalb zurückerufen.

das Ende des J. 1834 erhielt die Berwaltung der Regentschaft, zu deren Beibehaldie-Regierung in Folge ber Berichte zweier Untersuchungscommissionen entschlossen neue Organisation. Der Oberbefehl über das Heer und die oberste Berwaltung des as durch eine Ordonnanz als "franz. Besitzungen im Norden von Afrika" bezeichnet itde einem vom Ariegsminister ressortirenden Generalgouverneur übertragen und der rutenant Graf Drouet d'Erlon zu diesem Posten berufen. Unter ihm standen ein Comber Truppen, ein Commandant der Marinestation, ein Militarintendant, ein Civilin-1d ein Finanzdirector. Auch die Rechtspflege ward durch Errichtung mehrer Tribunale Für Franzosen und Fremde ward bas frang., für die Gingeborenen bas einheimische Inwendung gebracht. Die einheimischen Gerichte für die Eingeborenen wurden bei-Der Zustand, in welchem ber neue Gouverneur, ber am 28. Sept. in A. ankam, die vom General Boirol übernahm, war, mit Ausnahme ber noch nicht unterworfenen 1 Ronftantine und Dran, im Ganzen ein sehr hefriedigenber. Unter Drouct d'Erlon triegerische System nach und nach wieder das Übergewicht, obschon er sich anfangs ber innern Berwaltung beschäftigen zu wollen schien und durch Einführung der franz. werfassung und Ordnung des Unterrichts und der Polizei sich in der That ein Berarb. In der Umgegend der Stadt A. erhob fich wieder der kleine Krieg mit ben Sadoahrend der in der Proving Dran befehligende General Trezel, um das immer weihgreifen Abb-el-Rader's unter bem Schute bes geschlossenen Friedens zu verhinöthigt mar, biefen Frieden zu brechen und am 16. Juni einen Bug gegen den Emir smen. Diefes nicht mit ber gehörigen Umficht begonnene und geleitete Unternehmen der schmählichen Nieberlage ber Franzosen an ber Makta, in ben letten Tagen bes iche die Zurückberufung bes Generals Trezel zur Folge hatte.

er Generalgouverneur Drouet d'Erlon, bessen Schwäche vorzüglich das Umsichgreisen werden mußte, ward zurückerusen und der zum Marschall ernannte seber nach A. gesendet. Die erste Sorge des neuen, am 10. Aug. 1835 in A. angeseneralgouverneurs war, die an der Matta erlittene Schmach zu tilgen. Zu dem beer sich 26. Nov. 1835 mit 11000 Mann zu einem Zuge nach Mastara, dem Mitter sich 26. Rader's Macht, in Bewegung. Nach mehren glücklichen Sesechten gelangte der nach Mastara: ein Resultat, das den Abfall fast sämmtlicher Stämme vom Emin

zur Folge hatte. Doch da der Generalgouverneur nicht für gut befand, Mastara zu be so wurde, nachdem man es angezundet hatte, schon 9. Dec. ber Rudzug wieberangete durch bas schlechte Wetter und die immerwährenden Redereien den Franzosen sehr vi warb. Bald nahm Abb-el-Rader wieder Besit von der nur wenig vom Feuer zerftorte und nicht lange dauerte es, fo war er mächtiger als zuvor. Der verfehlte Bug, den A Clauzel, von Tlemezen aus (wohin er zur Entfehung der im dortigen Meschuar belager ten, die es mit den Franzosen hielten, marschirt war) nach ber Munbung ber Tafna im Je unternahm, trieb die bortigen Rabylen in bes Emirs Arme, und die Niederlage, die d'Arlanges, des Marschalls Unterbefehlshaber, an eben diesem Fluß bald nachher erlitt bes Emirs Ansehen auf den höchsten Punkt. Iwar errang der im Juni 1836 besor Ausgleichung biefer Unglucksfälle von Frankreich mit Berstärkung in bie Proving Dr dete General Bugeaud im Laufe desselben Jahres verschiedene resultatlose Siege über d allein zu bandigen vermochte er ihn nicht. Vielmehr breitete sich die Macht bes Emirs die Provinz Dran hinaus über die Stämme der Provinzen Titeri und A. selbst aus chen sich ein ebenso hartnäckiger kleiner Krieg entspann, wie in Dran. Unterbeg mar Bug Clauzel's nach Konstantine, dessen sogleich näher erwähnt werden wird, völlig g Man zog baber vor, im Guten mit Abb-el-Raber fertig zu werden, und fo tam es zu i ben an ber Tafna, ber 30. Mai 1837 zwischen bem Emir und bem General Bugeaub al sen warb. Die Bauptbestimmungen waren folgende: Abd-el-Rader erkennt die Sou Frankreiche über die Regentschaft an; er erhält bagegen die Verwaltung der Proving Titeri und Algier mit Ausnahme ber Städte Dran, Arzew, Masagran, Mostaganen Belida und Roleah, des Sahels und der Ebene Metidscha, darf aber in keinen andern Regentschaft einbringen; erüberliefert bem franz. Deer 60000 Sade Betreibe und 500 mogegen ihm die Stadt Tlemegen mit dem Meschuar (Schloß) überliefert und ihm geste Baffen und Kriegsbedarf in Frankreich einzukaufen.

Bährend dies im Westen des Landes sich zutrug, hatten sich im Mittelpunkt und besselben noch andere Dinge im Laufe des 3. 1836 und ben ersten Monaten von 1837 Mit Ausnahme einiger rauberischen Ginfalle der Hadschuten in die Metidscha, und ei den Kabylen sudlich von Budschia unternommenen kuhnen Angriffe, war hier in der erft von 1836 nichts von Bedeutung vorgefallen. Der widerspenstige Achmet-Bei, ein herrschte mit Ausnahme von Bona ganz unumschränkt über die Provinz Konstantine schen hatte der Marschall Clauzel einen Plan entworfen, die Regentschaft völlig zu unt Alle strategischen Punkte sollten besetzt und die Berbindungen zwischen diesen Posten 1 bile Colonnen erhalten werden, um so ben beiden feindlichen Häuptlingen Achmet un Rader die Stuppunkte sowie die Möglichkeit, irgend bedeutende Massen zu vereiniger ziehen. Der Plan war auch schon durch die Anlegung verschiedener befestigter Lager u häuser an wichtigen Punkten, die seit der Berwaltung des Herzogs von Rovigo for stattgefunden, wesentlich vorbereitet. Dbgleich zur Ausführung desselben nicht weniger 100000 Mann erfoderlich und weder Regierung noch Kammern zur Bewilligung ber neigt schienen, unternahm es der Marschall doch, mit den unzulänglichsten Mitteln ject ins Werk zu setzen. Mit ber Proving Konstantine ward der Anfang gemacht. Ar 1836 marschirte ein Erpebitionsheer, nicht ftarter als 7000 Mann, unter bes Marfc ner Leitung von Bona nach der Stadt Konstantine ab. Die Jahreszeit war so sch gewählt, daß ber Bug ichon in Folge des ichlimmen Wettere icheiterte. Man tam vor Konstantine an, und trop bes elenden Zustandes, in dem sich bas Heer befand, wu Sturmangriffe unternommen. Allein ba beibe Angriffe wegen Mangels an ichweren erfolglos blieben, man auch nicht länger verweilen konnte, indem es an Lebensmitteln sah sich ber Marschall zum Ruckzuge genöthigt, der schon auf dem Marsch und noch ! der Ruckunft nach Bona außerordentlich viel Mannschaft durch Erschöpfung und K hinraffte. Marschall Clauzel ward in Folge diefes mislungenen Unternehmens im F nach Frantreich zurückerufen.

Durch seine sehlerhafte Verwaltung hatte Clauzel die Colonie in einen Zustand gek nach dem versehlten Zuge nach Konstantine wahrhaft trosilos zu nennen war. Unter i ständen erhielt nun Generallieutenant Damrémont die Stelle als Generalgouverneu Aufgabe, die Fehler des Marschalls Clauzel wieder gut zu machen. Seine erste Thät der Ankunft am 3. April 1837 wandte sich gegen die von Abb-el-Kader aufgewiegelten stämme in der Provinz A., die auch ziemlich gezüchtigt wurden. Das hauptsächlichst

dung blieb sedoch Ronstantine, deffen Einnahme für Frankreich zu einer moralischen nbigfeit geworden war. Der Friede an ber Tafna gab ihm freie Band, und nachdem bie 1 Berftartungen eingetroffen, ward die neue Expedition nach Ronftantine von Bona aus fahr 12000 Mann tampffahiger Truppen begonnen. Sammtliche fogenannte afritanische iahmen am Zuge Theil. So die Zuaven (f. b.), ein leichtes Infanteriecorps, das schon nter Clauzel aus Eingeborenen errichtet worden war, die Frembenlegion, die Bataillons te (Strafbataillone, in welche bie frang. Militärsträflinge versest wurden), die Tirail-Afrique und die reitenden Chasseurs d'Afrique aus Freiwilligen gebildet, sowie die Spa-.), ein aus Gingeborenen gehildetes, aber von frang. Offigieren commandirtes Reitercorps. Det. brach das Erpeditionsheer aus bem Lager von Medichez-Ammar, 27 Stunden oberonas am Seibug, unter dem Dberbefehle bes Generals Damremont auf, und tam am 6. iem fast ganz gefechtlosen Marsch vor Konstantine an, das von 6-7000 Bewaffneten, abylen, vertheibigt wurde. Den Befehl in der Stadt führte Ben-Aiffa, ber Rhalifa Achi's, da Letterer wohlweislich mit einem kleinen Heer außerhalb der Stadt geblieben war. em furchtbarften Wetter und ben größten Duhfeligkeiten ward bie Belagerung begonnen 13. durch die Ersturmung der Stadt, die sich tapfer vertheidigte, beendigt. Der Beneralieur Damremont war schon zuvor, noch mahrend bes Brescheschiegens, am 12. gefallen. er Stelle hatte ber General Balce ben Dberbefehl übernommen. Mit biefer glanzenben that war der Fall Achmet-Bei's entschieben; benn obwol er noch eine Zeit lang den fortzuseten suchte, fo fah er sich boch balb genöthigt, bei ben Stämmen an ber Brenze von ein Berfted zu suchen. Nachdem die Ordnung in der Stadt hergestellt und mehre der arten Stämme unterworfen worden, trat das Expeditionsheer, mit hinterlaffung von ngen in Konstantine und ben biese Stadt mit Bona verbindenden Lagern, ben Rudweg 13. Nov. traf es wieber in Bona ein. hiermit war ber Grund zur völligen Unterwerr Proving Ronftantine gelegt, die in ben beiben folgenden Jahren ohne große Anstrenvollendet wurde.

nzöfische Verrschaft seit 1837. Der zur Belohnung seiner Dienste zum Marschall er General Valee wurde 1. Dec. 1837 auch jum Generalgouverneur ernannt. Vor allem nun, nachdem der Often der Regentschaft unterworfen war, die der unmittelbaren Bertfrankreichs vorbehaltenen Theile ber Regentschaft zu einem gesicherten Besit zu machen, nan bem Umsichgreifen Abb-el-Raber's entgegentrat. Allein ber Marschall täuschte sich men über ben Emir, da er an die Möglichkeit ber Bewahrung des mit ihm geschlosseebens glaubte. Zwar wurden die Differenzen wegen einiger Bestimmungen des Tafnas durch den 4. Juli 1838 unterzeichneten Zusapvertrag beseitigt; aber der Ausbruch der ligkeiten ward badurch nur hinausgeschoben, nicht verhindert. Auch in den übrigen Bejen machte die frang. Herrschaft teine großen Fortschritte: weber gelang es, die unabhan-Stämme zu gewinnen, noch ging es mit der Colonisation vorwärts. Am gunftigsten gesich noch der Zustand in der Provinz Konstantine, die durch Anlegung von Straßen tabten sich mannichfach hob. So verging die Zeit bis in die zweite Balfte des I. 1839 m zweifelhaften Frieden, mahrend beffen Abd-el-Rader feine Macht zu einer nicht geahnebe fteigerte, indem er alle Stämme sublid von seinem Gebiet bis an die Bufte unternd sogar einen langen, obwol erfolglosen Rrieg mit dem Bustenfürsten Tedschini von taabi (1838 und 1839) führte. Endlich nachdem in der Mitte Det. 1839 ber Marschall mit dem Herzog von Drleans einen Streifzug von Konstantine nach dem Engpaß des Ei-Thores unternommen hatte, follte der Friede ein Ende haben. Abd-el-Rader behauptete, ebiet sei dabei verlett worden, und brach nun, da er völlig gerüstet war, mit überlegeacht gegen die unvorbereiteten Frangosen noch im Nov. besselben Jahres los. Die Nieungen der Europäer auf dem offenen Lande murben überfallen und vermuftet, die auf dem h befindlichen franz. Truppen, die kleinen Außenposten und Lager überrumpelt; schon w. war bie Herrschaft ber Frangosen auf die befestigten Städte und Lager beschränkt. : die Riederlassungen auf der Metidscha-Chene waren verloren, und 40000 Araber lagerf berselben und streiften bis vor die Thore A.s.

fer Bustand verlangte energische Abhülse; denn wenn auch die Araber im Laufe des wehre einzelne Niederlagen erlitten, so vermochten doch die Franzosen wegen ihrer tiche hicht, irgend einen strategischen Bortheil aus diesen Siegen zu ziehen. Das franz.beer wurde nun im Laufe des Winters die auf 60000 Mann gebracht, und der Frühlingsben 1840 von beiden Theilen mit erneuten Kräften und verdoppeltem Nachdruck begon-

nen. Die heidenmutgige Wertigetoigung des nut von 120 Mann bejesten Forts mas unweit Mostaganem, gegen 12-15000 Araber, bie es vom 2.-5. Febr. unaufhörlich t größten Buth bestürmten, bilbete ben glanzenden Anfang ber Baffenthaten biefes Fel in welchem die Franzosen wiederum militärische Lorbern, jedoch keine bedeutenden dauer Resultate ernteten. Die Besetzung ber beiden Städte Micbeah und Miliana, deren Gi nen lediglich auf die Städte felbst und die Lebensmittel, die sie mitgebracht, beschrankt ! und nicht daran benten konnten, die Umgegend in Unterwerfung zu halten, blieb der einzi folg von einer Menge hisiger Gefechte. Aber auch hiermit war wenig ausgerichtet; bem rend die Franzosen im Engpaß von Muzaia und anderwärts blutige Siege errangen, wa mand vor ben Thoren A.s seines Lebens sicher. Dieser Zustand dauerte das ganze Jal burch, und auch der Herbstfeldzug, deffen einziges Resultat die Verproviantirung von D und Miliana war, anderte hierin nur wenig. Rein einziger Stamm unterwarf sich ben zosen. Das Einzige von Bedeutung, mas dieses Jahr noch geschah, mar ber Beginn be wallung, durch welche die fruchtbare Ebene Metibscha gegen die Einfälle der Araber g werden sollte. Sonst hatte sich das triegerische System des Marschalls Valee sehr wenig be Sein Eigensinn schonte babei die Truppen nicht im geringsten, sodaß oft nach Expedition im schlechtesten Wetter mit der außersten Anstrengung unternommen wurden, ein Dri Solbaten in ben Spitalern lag.

Am Ende fah Balee felbst das Fehlerhafte seines Systems ein und wollte es andern; schon hatte ihm die Regierung den Generallieutenant Bugeaud (f. d.) zum Nachfolger ge der 22. Febr. 1841 in A. anlangte. Das neue System, welches er befolgte, bestand einestheils durch unaufhörliche Razzias (Beutezüge) gegen die einzelnen Stämme und kleine Unternehmungen, verbunden mit den bei den Arabern immer anwendbaren Kunf Bestechung, biefelben zu ermuben; anderntheils in größern Erpeditionen die regelmäßige bes Emirs aufzureiben, und durch Befepung und Zerftorung seiner festen Stuppuntte im ? sein Ansehen zu untergraben und seine Hulfsquellen zu vernichten. Das Heer, bas schon letten Zeit Balee's auf 65000 Mann'gebracht worden, wurde unter Bugeaud bis auf mi 80000 Mann vermehrt. Er operirte nun von drei Stuppunkten aus, von A. über Meber Miliana, von Mostaganem und von Dran, auf das Centrum von Abd-el-Rader's ! Seine beiden ersten Hauptzüge zu Anfang März und Ende Aprils galten der Verprovian von Medeah und Miliana und der Ginschüchterung der umwohnenden Stämme. Dani er sich 18. Mai mit 11000 Mann von Mostaganem aus nach Tekedempt, dem festen Sai Abd-el-Rader's, in Bewegung und erreichte nach mehren kleinen Gefechten 25. Mai diese welche, nachdem ihre Einwohner sie sammt ihren Habseligkeiten geräumt, eingeascher deren erst von Abd-el-Kader erbaute Rasbah gesprengt wurde. Von da ging es nach fara, der Wiege der Macht Abd-el-Rader's, welches 30. Mai eingenommen ward Folge davon mar, daß mehre Stämme mankend wurden, und die Medschere sich sogar marfen. 3mar suchte Abd-el-Rader durch List den General Bugeaud von der Verfolgung Ziels abzuziehen; aber umsonst. Selbst der heiße Theil des Sommers wurde zu unaushö Neinen Streifzügen gegen die Araber benupt, ebenso zur Aufwiegelung und Bestechu Stämme, die am meisten von Abd-el-Rader bedrückt worden waren. Noch entscheidende jedoch ber Herbstfeldzug werden. Am 5. Dct. brach Bugeaud nach Maskara auf, um es proviantiren, und am 17. zog er nach Abb-el-Rader's letter noch nicht eingenommener Fi Saida, vier Tagemärsche süblich von Mastara. Der Drt war geräumt, und die von chris Überläufern auf den Ruinen einer alten rom. Niederlassung angelegten Mauern wurde ftort. Die Berwuftung biefer Stadt wirtte wie ein Zauberschlag auf die Stamme ber Umg beren Zwingfeste sie gewesen. Alle hielten sich ruhig gegen die Franzosen, und einige schloff benselben sogar an. Bugeaud befolgte hierbei die doppelte Politik, einmal sich mit Berfpr gen und Bestechungen an die Stämme zu wenden, und dann alle unterworfenen Stämm Kräften gegen die Rache Abd-el-Rader's zu schüten. Wie der hohe Sommer, so ward at tiefe Winter nach Kraften von Bugeaud benutt, bas begonnene Werk zu vollenden. In 1842 schon wurde ein Bug nach der einzigen noch Widerstand leistenden Gegend an ber 1 tanischen Grenze unternommen, und babei 30. Jan. die Stadt Tlemezen erobert. Dai Tagemärsche sublich davongelegene Schloß Tafrua, ein Waffenplas Abb-el-Raber's, f 9. Febr. in die Hande der Franzosen und ward zerstört.

Jest schien die Macht Abd-el-Kaber's, dessen regelmäßige Truppen fast aufgerieben u gebrochen, und er sah sich gezwungen, auf das maroffanische Gebiet zu weichen. Die u

er ihm unterworfenen Stamme ergaben fich nun formlich ober hielten fich boch wenigstens mig. 3war tam 21. Marg Abd-el-Raber plotlich mit einem im Marotfanischen und aus em Stamm der Beni-Snuffen angeworbenen Ariegshaufen wieder bei Ilemezen zum Vorhein und überfiel ben dort befehligenden General Bedeau; er ward aber ohne Schwierigkeit midgeschlagen, sodaß er sich nach einigen vergeblichen Bin- und Bergugen wieder ine Da-Manische marf. Außerdem unternahm Bugeaud im April mehre Buge gegen widerspenstige Blamme und zwang sie sammtlich zur Unterwerfung. Selbst die Haschems mit den Brüdern and Dheimen Abd-el-Rader's baten um Gnade und Frieden. Man meinte nun, die Unterwerfung des Landes sei beendigt, als plotlich im Commer 1842 der vernichtet geglaubte Abd-cl-Reder von neuem in A. erschien. Biele ber abgefallenen Stämme fielen ihm wieder zu, und mhulfsmitteln unerschöpflich, mußte er sich abermals eine Macht zu bilden. Die Generale Lamicière, d'Arbouville und Changarnier, bie seiner nicht gewärtig maren, erlitten Ende August wim Laufe des Septembers bei Tekedempt, am obern Schelif, und bei Maskara Niederlagen, me es bedurfte eines combinirten Operationsplans, um ihn wieder zurückzudrängen und die Mefallenen Stämme wieder zu unterwerfen. Alle Stämme, besonders die Kabylen, bis nach Imstantine hin, regten sich von neuem; 5000 ber lettern griffen sogar Setif an. Durch geidiche Streifzüge am Nande der Wüste hin, vom Dschurdschura bis zur maroftanischen Imze, in Gegenden, die noch nie ein Franzose betreten, suchte-man Abd-el-Rader auf einen men Naum am obern Schelif zu beschränken: ihn ganz zu vertreiben, gelang nicht. Außerunternahm man im Laufe des Octobers unter perfönlicher Anführung des Generalgouverture eine besondere Expedition ine Innere des östlichen Landestheils, um die dortigen wider-Mitigen wilden Kabylenstämme zur Unterwerfung zu zwingen. So hatte man zwar Ende 1842 Be wieder erlangt, was man im Frühjahr ichon befaß; aber von der 80000 Mann ftarken kmee hatten die Rämpfe Tausende hingerafft und das Klima über 24000 in die Spitaler gewht. Abd-el-Rader's Kräfte waren indessen noch nicht erschöpft. Er hatte sich am obern ichellf behauptet und wußte mehre marottanische Beduinenstämme zu fanatisiren. Mit einer beutenden Streitmacht erschien er im Mai 1844 auf franz. Gebiete, wurde aber 30. Mai von tmoricière geschlagen. Die Theilnahme maroffanischer Unterthanen veranlagte die Franzosen, m Sultan Abd-ur-Nahman Genugthuung zu fodern, zumal da dieser eine bedeutende Trupmmacht in der Grenzprovinz Uschda zusammengezogen hatte. Die Unterhandlungen wurden tech Feindseligkeiten von Seiten der Marottaner unterbrochen, sodaß die Franzosen unter begeaub in bas maroffanische Gebiet einruckten und 14. Aug. 1844 die Maroftaner am Isly . b.) auf bas haupt schlugen. Unterdeffen murde Marotto auch von der Sceseite her durch m Dergog von Joinville angegriffen, welcher mit einer Flotte 26. Juni von Toulon abgesegelt var, und 6. Aug. Tanger, am 10. Mogador bombarbirt und 16. Aug. die Insel Mogador ensumen hatte. Enblich tam durch Englands Bermittelung ein Fricde zu Stande, in welbem unter andern Bedingungen der Sultan sich verpflichtete, die an dem Buge Abd-el-Rader's Etheiligten Häuptlinge zu bestrafen, ben Lettern aber zu verfolgen und festzunehmen. Jedoch bunte ber Sultan nicht verhindern, daß Abd-el-Rader im April 1845 wiederum auf franz. Getet erschien und den ganzen Westen in Aufregung versette. Nur durch die erfolgreichen Anbergungen Bugeaud's und Cavaignac's konnte er zurückgewiesen werden. In diesem Feldzuge burd durch die Greuelthat Pelissier's, welcher einen ganzen Kabylenstamm in den Höhlen von Dehra erfticte, ber frangofische Rame geschänbet.

Die Jahre 1845 und 1846 wurden zur vollständigen Bestegung der die Gebirge bewohnenden Lebzlenstämme benutt, und Ruhe und Sicherheit im Innern ziemlich hergestellt. Im Mai B47 kehrte Bugeaud nach Frankreich zurud; sein Nachfolger wurde zuerst provisorisch General bebeau, im September desinitiv der Herzog von Aumale. Inzwischen hatte sich Abb-el-Rader und der Wüste eine bedeutende Macht gesammelt, mit welcher er, vielleicht nach dem Irone von Marotto trachtend, im Juni 1847 hervorbrach und die Truppen des Sultans Abb-ellehman unter Raid-el-Hamar 14. Juni am Wed-Azelef bei Melilla besiegte. Da jedoch we Gultan selbst an die Spipe seines Heeres trat und einige Stämme dem Abb-el-Rader wurden, sah sich der Emir, nach einem für ihn unglücklichen Angriff auf das marottasche Lager (11. Dec.), zur Flucht auf das franz. Gebiet genöthigt, das er auch nach einem hartischen Rampse an der Muluia (21. Dec.) erreichte. Weil er aber die Pässe von Kerbens, über iche er die Wüste zu gewinnen hosste, von den Franzosen besetzt fand, blieb ihm kein anderer ichten, als sich an Lamoricière und den Herzog von Aumale unter gewissen Bedingungen zu ineren (s. Abb-el-Rader), welche indessen von der franz. Regierung nie anerkannt worden sur

Die Februarrevolution von 1848 hatte für A. im Allgemeinen keine andern Folgen, als be seine Entwickelung durch die Wirren im Mutterlande seithem nur noch mehr gehemmt und vo nachlässigt wurde. Am 28. Febr. langte Cavaignac als Generalgouverneur an, und an beffe Stelle trat schon im Mai Changarnier. Als dieser 1. Juli nach Paris zuruckging, um bas Con mando der Nationalgarde zu übernehmen, ward Marey-Monge als provisorischer, im Sa Charron als definitiver Generalgouverneur ernannt. Die europäische Bevölkerung As trug b der Nationalversammlung auf Einverleibung des Landes in die Republik Frankreich w auf eine daraus folgende staatsrechtliche Stellung desselben als franz. Provinz an; allein t einsichtsvollen Manner aller Parteien erkannten die Zwecklosigkeit und die Gefahr eines solch Schrittes. Die Nationalversammlung begnügte sich, A., bas bisher den Namen einer Regen schaft geführt, als ewiges Besithum der Republit zu erklaren, und zu bewilligen, daß fortand Deputirte der Colonie an den Berathungen der Versammlung über algierische Angelegenh ten Theil nehmen könnten. Ift auch mit Abd-el-Rabers Gefangennahme ber nachhaltige Bib stand im Innern gebrochen, so fehlt es boch noch immer nicht an Aufständen einzelner bur Marabuts fanatisirter Stamme. Der von dem Marabut Si-Bu-Zian 1849 angeregte A stand in der Dase Zaatscha, welcher leicht gefährlich werden konnte, wurde endlich vom Gene Herbillon mit einer bedeutenden Truppenmacht im Nov. 1849 durch die Erstürmung bes fest Plates der Emporer blutig beendigt. Im 3. 1850 ward ein ebenfalls erfolgreicher Bug geg die Stämme vom Sahel unternommen.

Statistisches. Unter der turk. Herrschaft zerfiel das Deilik A. in die vier Proving A., Dran, Konstantine und Titeri, welche von Beis, als Stellvertretern des Deis, regie wurden. Seit 1843 zerfällt die Colonie durch Bestimmung des Kriegsministeriums in die bu Provinzen A., Dran und Konstantine, welche wieder in Arrondissements, Kreise und Genda den zerfallen. Danebenher läuft noch eine Gintheilung in Rhalifate, Aghalike, Raidate mi Scheichate für die mohammed. Bevölkerung. Man unterscheidet überhaupt unter diesen 🗺 bestheilen: 1) Civilgebiete, wo die überwiegende europäische Bevolkerung eine vollkomment De ganisation der Berwaltungsangelegenheiten möglich macht; 2) gemischte Gebiete, in denen i Europäer noch nicht fart genug find, um das Militar von der Verwaltung und Nechtspfieges entbinden; 3) arabische Gebiete, die nur unter dem Militarcommando stehen. An der En der Regierung sicht ein jest vom Prafibenten der Republik ernannter Generalgouverneur, deft Functionen durch die Erlasse vom 15. April 1845 und 1. Sept. 1847 bestimmt sind. Er dem Kriegsministerium unterftellt, und vereinigt in seiner Hand die oberste Militar- und En gewalt. Un der Spipe der Civilverwaltung steht ein Generaldirector der Civilangelegenheites welcher im Namen und Auftrage des Generalgouverneurs sein Amt ausübt, und in den de zelnen Provinzen Directoren der Civilangelegenheiten unter fich hat. In schem Artonbiff ment befindet sich ein Unterdirector und in jedem Areise ein Civilcommissär. Die Thatigie aller dieser Beamten erstreckt sich jedoch blos auf die vollständig organisirten Civilgebiete. D von der Regierung befoldeten und vom Generalgouverneur eingeführten Rhalifas, denen Ugh und Kaids untergeordnet, sind den Militarbefehlshabern der einzelnen Provinzen und militärischen Bezirke unterfiellt; sie besorgen die Sicherheits- und Wohlfahrtspolizei, die A lieferung der Steuern und Tribute u. dergl., Die Oberaufsicht über die Rechtspflege übt im R men bes Generalgouverneurs ein Generalproturator, ber auch die von der mohammedanife Bevölkerung erwählten Kabis ober Nichter vereibet. In militärischer Beziehung zerfällt be Land in Divisionen (nach den Provinzen) und Subbivisionen. Die Division A. umfast ! Subbivisionn A., Medeah, Milianah und Drleansville; bie Division Dran die Subbivision Dran, Maskara, Mostaganem und Alemezen; die Division Konstantine die Subdivision Ronftantine, Batna, Sétif und Bona. In jedem wichtigen Puntte finden fich außerdem Off ziere, die theils die einheimischen Beamten zu übermachen, theils diesen gegenüber die Regi rung zu vertreten haben. Alle bie arab. Bevolkerung betreffenben Regierungsangelegenbeit besorgt eine Centralbirection zu A., an beren Spipe ein bem Generalgouverneur untergeorbn ter Centraldirector der arab. Angelegenheiten steht. Abtheilungen derfelben befinden fich ! Blidah, Dran und Konstantine; zahlreiche Bureaus erfter, zweiter und dritter Classe besteht in ben verschiedenen Provinzen.

Außer den regulären Truppen, die das Land fortwährend, wenn auch bald in größerer od geringerer Bahl, besetht halten, ist eine Miliz aus den europäischen Colonisten und seshaften Eigeborenen errichtet, die etwa 15000 Mann zählt, abgerechnet die Hülfstruppen, welche die and Stämme zu stellen haben. Das dem Einwanderer feindliche Klima hat eine eigene Organs

ten des Sanitatemesens hervorgerufen. Für Nichtmilitare sind Hospitaler zu A., Deli - Ibrajim, Bona, Philippeville, Konstantine und Dran, eingerichtet, von denen die letztern vier von m Barmherzigen Schwestern geleitet werden. In firchlicher Beziehung bildet das Land ein cijenes Bisthum. Fur die Protestanten besteht in der Stadt A. ein Consistorium. Die Juden jaben ebenfalls daselbst ein Centralconsistorium, und zwei Provinzialconsistorien zu Dran und Ronstantine. Als höchste Justizbehörde besteht zu Al. ein Apellhof. Ferner find fünf Tribunale mer Instanz zu A., Blidah, Philippeville, Bona und Dran eingesett. Bu A. und Dran befinden ich auch Sandelsgerichte; besgleichen ift an ersterm Drte eine Sandelskammer constituirt. Den weisten Gerichshof für die Moslems bildet das Medjeles, welches die Urtheile der Radis der Provinzen bestätigt ober cassirt. In Betreff bes Unterrichtswesens ift die Colonie birect dem Rinisterium des öffentlichen Unterrichts unterstellt. Außer den Anstalten für Erlernung des Arauschen, findet sich zu A. ein Collége, dessen Schülerzahl im Zunehmen begriffen ist. Primarschuim gibt es etwa 50 in der Colonie; Schulen der Eingebornen hat fast jedes Dorf. Die Gesammtievölkerung wird von den Franzosen auf 3 Mill. geschäpt, unter denen sich 1 Mill. Kabylen, 1,800000 Araber, 65000 Mauren, 3400 Neger und etwa 30000 Juden befinden. Die Zahl ber Europäer aller Nationen betrug Ende 1848 gegen 113000, welche meistentheils in den profern Städten lebten. Die wichtigsten dieser Stadte sind 1) in der Proving Algier: A. (f. b.), Budschia mit 800 E., Cherchell mit 1100, Tenes mit 1300, Dellys mit 1450, Blidah mit 3500, Boufarik mit 1300, Medeah mit 5000, Milianah mit 2500, Drleansville mit 850 E.; 2) in der Proinz Dran: die Rustenstädte Dran mit 30000 E., Mostaganem mit 1800, Arzeu mit 1400, im Binnenlande Mastara mit 4600, und Tlemezen mit 8700 E.; 3) in ber Proving Konstantine: Die Stadt gleiches Namens mit 21000 E., Bona mit 10500, Philippeville mit 5700, Setif mit 1200 G. Die Saupthäfen an der Rufte, die neuerdings vielfach verbesfert wurden, sind von Often nach Westen: La Calle, Bona, Philippeville, Ofidjeli, Bubschia, Dellys, Algier, Cherchell, Tenc's, Mostaganem, Arzeu, Mers-cl-Kebir, Dran und Djama-Ghazacuat. Diese Punkte stehen theils unter sich, theils mit dem Binnenlande in regelmafiger Postverbindung. Bielift bereits für die Anlage von Bruden und Runftstragen geschehen. Inde 1848 waren niehre Telegraphenlinien mit einer Länge von 600000 Metres hergestellt. Durch Dampfschifffahrt wird ein regelmäßiger Bertehr mit Frankreich unterhalten.

Die Industrie der einheimischen Bevolkerung, welche im Mittelalter blühte, aber unter bet Zurtenherrichaft herabgekommen ift, beschränkt sich in den Ortschaften des Tell und den Stäbten m Rufte fast ausschließlich auf Bereitung von Maroquin, Teppich-, Musselin-, und Seidenmeberei. Für die Bewohner der Sahara, auf welche die Türken wenig Einfluß übten, bildet von thet das Weben wollener Gewander, die Cultur des Dattelbaums und der Vertrieb dieser Erjengnisse die Hauptquelle ihrer Eristenz. Die Kabylen der Gebirge widmen sich dem Ackerbau mb der Biehzucht; daneben aber weben sie in Bolle, schnipen in Holz, flechten Matten u. bgl., triben auch einigen Bergbau namentlich auf Gifen, welches sie theils zu Adergerathen, theils zu Baffen verarbeiten. Fast alle ihre Stämme haben Mühlen und Olpressen. Bei ben Europäern jat fich eine wirkliche Industrie inmitten der unsichern und friegerischen Buftande noch nicht entviceln können. Außer Rorallenfischerei, die jährlich 170 Fahrzeuge beschäftigt, und nicht unbeteutendem Fischfang, der namentlich von Neapolitanern auf etwa 380 Fahrzeugen an der Rufte betrieben wird, find die meisten Europäer mit Handel beschäftigt. Die Ausfuhr wird von ber Binfuhr um das Behnfache übertroffen. Gingeführt werben namentlich Baumwollen-, Bollenmb Seidenstoffe, Getreide, Beinc, Metall- und Glaswaaren, Meubles und Lurusgegenstände. Die Ausfuhr besteht wefentlich in den Rohstoffen des Landes, wie Wolle, Korallen, Sauten, Di, Honig, Bache, Anochen und Hörnern, Difrüchten, Apothekerwaaren, Bargen u. f. w. In ben ten Jahren verminderte fich die Ginfuhr von Cerealien, ein Brichen, daß fich der Acerbau etsas entwickelt hat. Dbgleich man feit 1841 bemuht war, benfelben durch Berbeiziehung curvmischer Colonisten zu heben, und den Einwanderern in Folge des Bugeaud'schen Colonisaionsplans manche Bortheile gewährte, fo haben boch nur Benige für ben Aderbau gewonnen verben können, die in einigen Militarcolonien (z. B. Ain-Fuka) und einer größern Anzahl Idechaucolonien angesiedelt sind. Ein Haupthinderniß dabei war, daß man auf die eigenthumiden Berhaltniffe des Bodens und Klimas zu wenig Rücksicht nahm. Ein großer Theil der ieloniften unterlag ober sah sich zur Ruckfehr genothigt. Zubem hat man A. nur zu sehr als inen Abzugstanal für den Auswurf oder für das hülfslose Proletariat Frankreichs betrachtet. Die meiften Colonisten, namentlich die seit 1848 hingesendeten Arbeiter, waren ohne Renntniß es Maerbaus, wie ohne gehörige Rraft und Arbeitsluft. Um Acerbau und Gewerbe zu heben, besteht eine Ackerbaugesellschaft zu A., und im Juli 1848 wurde eine sährliche Ausst aller von Europäern in A. aus ber Thier- und Pflanzenwelt gezogenen Producte, son Austheilung von Preisen angeordnet. Bur Unterstützung bes Handels ward im Dec. 184 Bank mit 10 Mill. Fr. Capital gegründet. Wiewol der auswärtige Verkehr A.s hohen ! ben unterliegt, und die arab. Bevolkerung seit 1848 etwa jährlich 6 Mill. Fr. an Steuer bringen muß, so verursacht die Behauptung des Landes doch fortwährend ungeheure Opf Seiten Frankreichs, und an einen directen Gewinn ift unter ben obwaltenden Berhaltniff nicht zu benten. Erst mit der wirklichen Eroberung A.s durch die europ. Cultur wird der! thum und bie große Bedeutung bes gesammten nordafrikan. Ruftenlandes für die Bolker pas erschlossen werden. Von den zahlreichen Werken, welche A. seit der franz. Besitzergr behandeln, nehmen die Arbeiten der zur wissenschaftlichen Erforschung des Landes zusar gesetten Commission die erste Stelle ein. Dieselben erscheinen seit 1844 zu Paris unt Gesammttitel: "Exploration scientifique d'Algérie etc." Bgl. außerdem Wagner's, in die Regentschaft A." (3 Bbe., Lpz. 1841); Deder's "Algerien" (2 Bbe., Berl. 1 Blofeld, "Algeria past and present" (Lond. 1844); Daumas, "Le Sahara algérien" 1845); Poujoulat, "Etudes asricaines" (2 Bde., Par. 1847); Borrer, "Campaign Kabylie" (Lond. 1850); General Juffuf, "Sur la guerre en Afrique" (Algier 1850) teressante Aufschlusse liefern auch die in A. erscheinenden periodischen Schriften: wie das nal "L'Algérie", bet "Guide de voyageur en Algérie" (seit 1842) u. s. w.

Algier, Hauptstadt ber franz. Colonie Algier, bas Icosium der Römer, liegt hart am ! meer, am Abhange des nur durch ein schmales flaches Gestade vom Meere getrennten Su des, das in der nächsten Umgebung Massif ober Sahel genannt wird, und eine der reize Gegenden der Erde bildet, besonders früher, wo es besser bebaut war als jest. Die Li Stadt, die sich vom Meer aus amphitheatralisch in einem von der Rasbah oder Citadelle ten Dreied erhebt, ist sehr schön; sie selbst indes nimmt sich, bei ber monotonen orient. S ihrer weiß angestrichenen Bauser, nicht sehr pittorest aus. In neuerer Zeit erhalt sie jedoch mehr einen europ. Anstrich, und schon erheben sich viele im europ. Geschmack gebaute ! Der Hafen, wenngleich einer der bessern der Berberei, doch nicht ganz sicher, ist in der n Zeit bedeutend erweitert und mit einem Leuchtthurm versehen worden. Die Zahl der Einn zur Zeit der Türkenherrschaft übertrieben bis auf 100000 geschätt, beträgt etwa 80000 benen sich 53000 Europäer (die größere Hälfte Franzosen) befinden. Gin großer Theil t tern besteht aus Speculanten, Glücksrittern, politischen Flüchtlingen u. f. w. Der Hande die Hauptquelle des Erwerbs, indem die Stadt der wichtigste Handelsplat der Ruste u Endpunkt aller Straßen des Binnenlandes ist. Als Hauptstadt der ganzen Colonie ist! des Generalgouverneurs und der obersten Militär- und Civilbehörden, sowie der Behörl die Provinz und das Arrondissement Algier. Ferner residiren hier der kath. Bischof 1 höchsten Geistlichen ber Mostems und Juden. Außer einem nach franz. Muster einger Collége befinden sich in A. 38 arabische Elementarschulen, mehre auch von Eingebore suchte Schulen und Pensionate für höhern Unterricht, eine öffentliche Bibliothet, ein D mehre Buchdruckereien (unter benen die des Gouvernements) und Buchhandlungen, Lefeci eine landwirthschaftliche Gesellschaft, einige philantropische Vereine, ein großes Hospital Mehre Zeitungen werden hier gedruckt. Für alle Bedürfnisse des Europäers, besonders benslustigen Franzosen, ist gesorgt durch Gasthofe, Raffeehauser, Baber, drei Theater, liche Anlagen u. f. w. Zahlreiche Garten und Landhäuser beleben die Umgebung ber durch beren sechs Thore Straßen nach allen wichtigern Punkten der Colonie auslaufen.

Alguacil (vom Arabischen: Wasil, b. i. die Macht, welche die Würde ober die des Königs verleiht) heißt im Spanischen der überhaupt mit der Ausübung der Juftraute. Als Abzeichen der delegirten Gewalt wird einem Solchen der Gerichtsstab (valliehen. Es gibt Alguaciles mayores, welche die Vollstreckung der Gerechtigkeit i Stadt als erbliches oder Familienlehen besitzen oder dazu von der Municipalität i werden; früher wurden auch die Vollstrecker der Urtheile oder Beschle der Tribunale, Inquisition, der Cruzada, der Ritterorden u. s. w., so genannt. Gewöhnlich aber verste unter Alguacil die Alguaciles menores oder ordinarios, die Gerichtsbiener, Gensbarmsscher, kurz die untern Diener der Gerechtigkeit und Polizei. Bei gewissen seinschen Un bei Stiergesechten u. s. w., erscheinen sie noch zu Pferde und in der altspanischen Tracht. hieß der Ausselber über das königl. Jagdgeräthe Alguacil de la monteria, der auch zum der Jagdgerichtsbarkeit die vara alta de justicia sührte. Über die Verrichtungen, Eigents

b Sitten der jesigen gewöhnlichen Alguaciles sindet sich ein launiger Artikel in dem "Los Españoles pintados por si mismos" (Madrid 1843).

mbra ist der durch 18 F. dice Mauern und eine besondere Befestigung abgeschlossene Stadttheil der span. Provinzhauptstadt Granada (f. d.), bestehend aus einem Rirch-1 200 Saufern, gleichsam die Citadelle der Stadt bilbend. A. war einst die Residenz ischen Könige von Granada und hat einen Umfang von mehr als drei Viertelstunden. erhabensten Punkte in A. bewundert man noch jest die Pracht des vormaligen, nun n maurischen Palastes, ber 1213-1338 erbaut murbe. Um zwei große Sofe herum, er eine von dem auf 12 Löwen ruhenden Springbrunnen der Löwenhof heißt, ordnen erlichsten Säulenhallen, fühle Zimmer, Gärtchen mit lebenbigem Wasser, nach außen ilcone mit der Aussicht auf die Landschaft, endlich in einem massiven Thurme die Ruppelhalle ber Gesandten. Das Meiste dieser Raume ist in bem anmuthigsten en Decorationsstile verziert. Die Banbe sind mit den sinnreichsten Mosaikmustern. ilbe mit einem Schmuck versehen, welcher an Bienenzellen erinnert. Das Außere daernst, festungsmäßig und ohne Symmetrie behandelt. Als Seltenheit in einem mo-Denkmal sind die wahrscheinlich von einem christlichen Kunstler des 14. oder h. ausgeführten Freden (Jagden und Rampfe) zu ermahnen, welche nebst ben Mar-1 des Springbrunnens beweisen, daß die Mauren von Granada es mit dem Berbot dung der Creatur nicht mehr genau nahmen. Ein Palast, welchen Rarl V. in die A. tte, um hier seine letten Sahre zuzubringen, hat die Zerstörung eines großen Theils Baus veranlaßt und ift überbieß unvollendet geblieben. Die A., schon langst nicht 10hnt, wird gegenwärtig als Kunstwerk und als geschichtliches Denkmal, an welches sich haften Erinnerungen des Rampfes zwischen Zegris und Abencerragen krupfen, in 1 Zustande erhalten. Bon ihr durch eine Schlucht getrennt, erhebt sich auf einer anse der Stadt der Generalife, ein zierlicher maurischer Gartenpavillon von ähnlichem gl. die Prachtwerke von Laborde, Girault de Prangen u. A.; befonders Murphy, "The

antiquities of Spain" (20nb. 1816). Pascha von Janina, mar 1744 ju Tepeleni in Albanien, aus dem Geschlechte ber Sauptes unabhängigen mohammebanischen Stammes, der Tocziden, geboren. Nach dem zes Baters, dem die benachbarten Paschas fast alle Besitzungen entriffen hatten, stellte er den 1Gjährigen A. an die Spipe ihrer Anhanger. Er wurde geschlagen und gefanfeine Schönheit und Lebhaftigfeit rührten Rurd-Pascha fo, daß er ihn nach einer Buchtließ. Ein zweiter Versuch mit den Waffen lief ebenfalls unglücklich ab; A. floh in die wo er, um nicht zu verhungern, seinen Gabel verpfandete. In diesem Zustande rieth hochfahrende Mutter, er folle einen Weiberrod anziehen und im Harem dienen. Noch ig A. auf Krieg und Beute aus. Auch diesmal ward er ganzlich geschlagen, und mußte em eingefallenen Gebäude verbergen. Hier zufällig die Erde mit einem Stocke auffand er ein Ristden mit Gold. Mit diesem Schape warb er 2000 Mann, erfocht hier-1 ersten Sieg, und kehrte im Triumph nach Tepeleni zurud. Seitdem war er andauernd d begünfligt, zugleich aber offenbarte sich sein treuloser und grausamer Charafter. Am ier Rudtehr ermordete er seinen Bruder, bem er Berratherei Schuld gab, und sperrte ie Mutter, als ob sie den Ermordeten vergiftet habe, ins Harem, wo sie bald starb. Mit e verfohnte er fich, indem er den rebellischen Bezier von Stutari besiegen half, auch beer sich nicht nur aller seinem Bater entriffenen Ländereien, sondern auch einiger griech. Er überfiel den der Pforte verhaßten Pascha Selim von Delvino, ließ ihn enthaupten beffen Nachfolger. Bom Divan, ben er bestochen, zum Stellvertreter des Dervendgiver für die Sicherheit der Landstraßen zu sorgen hat, ernannt, stempelte er für Geld die Räuberhauptleute burch Diplome zu rechtmäßigen Eroberern. Imar entsette ihn die ines Amts; allein sehr bald hatte er die Gunst des Divans aufs neue erkauft. Dbgleich n Fürsten Potemtin in geheimem Briefwechsel stand, leistete er boch ber Pforte im it Rugland und Oftreich seit 1787 so wefentliche Dienste, daß man ihn zum Pascha ile in Thessalien ernannte. Damals bemächtigte er sich ber Stadt Janina, indem er ergeschobenen Ferman vorzeigte. Hierauf zwang er die Einwohner, sich ihn vom Sulitatthalter zu erbitten, während er gleichzeitig durch bas erpreste Geld ben Divan bepater trat er mit Bonaparte in Berbindung, der ihm Ingenieurs zuschickte. Als Letten Agypten abgeschnitten war, nahm A. 1798 die von den Franzosen besesten Plate Me Albaniens. Rach breijährigem Kampfe unterwarf er 1803 bie Gulioten, worauf ihn die Pforte zum Oberstatthalter von Romanien erhob. Zu dieser Zeit rachte er an den Einswohnern von Gardifi eine seiner Mutter 40 Jahre früher zugefügte Beleidigung durch die Ex

mordung von 759 mannlichen Nachkommen der schon verstorbenen Thater.

Außerdem sah A. im Innern seines Landes streng auf Recht und Ordnung. Es herrschu Sicherheit und Ruhe. Landstraßen wurden gebaut, und die Gewerbe blühten auf, fodaß die europ. Reisenden, mit denen er sich gern unterhielt, in ihm einen thätigen und einsichtsvollen Regenten erkannten. Seit 1807, wo er abermals mit Napoleon, der Pouqueville als Generalconful gu ihm schickte, in Berbindung trat, war seine Abhangigkeit von der Pforte nur scheinbar. Da er indeß seinen eigentlichen Zweck, durch Napoleon im Frieden zu Tilsit Parga (auf der Ruste Albaniens) und die Jonischen Inseln zu erhalten, nicht erreichte, so trat er mit den Englandern in Berbindungen, und machte denselben mehre vortheilhafte Bugestandniffe, wofür diese der Pforte, eigentlich aber ihm, die Ubernahme von Parga zugestanden. Weil er sich jest in seiner Macht befestigt glaubte, ließ er die Rapitanis der griech. Armatolen (f. d.), die bisher ihm Beistand go leifter, nach und nach meuchlings ermorden, die Meuchelmörder aber ebenfalls umbringen, um nicht als Anstifter verdächtig zu werden. Endlich beschloß die Pforte, der Macht des tropigen Emportonimlings ein Ende zu machen, und 1820 sprach Sultan Mahmud seine Entsetung aus. Bur Bollstredung des großherrlichen Ausspruchs rudte Ismail-Pascha mit 5000 Turta an, denen sich die griech. Kapitanis anschlossen. A. sah sich alsbald gezwungen, in der Bug: von Janina Schut zu suchen, von wo aus er die Stadt selbft in Brand schof, mahrend Bell, U.'s Sohn, Arra und die Umgegend besetht hielt. Indessen ward Ismail-Pascha zuruckgerufen, und sein Nachfolger, der tapfere Beba-Pascha, der Artanahm, starb plotlich. Die Pforte sande nun zur Bekänipfung A.'s den Rhurschid-Pascha, der den Griechen so verhaßt mar, daß sich bie: Rapitanis zuruckzogen. A. schien gerettet, zumal er die Albanesen für sich zu gewinnen wufteund ganz Griechenland sich für ihn erklärte. Im August 1821 zog sich Khurschid-Pascha mit dem Reste seines Heers aus Epirus nach Macedonien zurud. Da jedoch A. die den Griechen gemachten Versprechungen nicht hielt, verließen fie ihn, und Khurschid kehrte alsbald mit einen neuen Heere zurud und schloß Janina ein. A. ließ sich auf Unterhandlungen ein. Nachdem ihm Gut und Leben eidlich zugesichert, übergab er 1. Febr. 1822 sein Schloß und bezog seinen Som merpalast im See von Janina. hier ward ihm am 5. Febr. bas vom Großheren ausgesprochem Todesurtheil angekundigt. A. sette sich zwar zur Wehre, wurde aber niedergehauen. Seine Söhne, Beli und Muchtar-Pascha, waren 1820 in die Gewalt der Türken gekommen und nach Rleinasien ins Exil verwiesen, aber 1821 hingerichtet worden, weil man eine Verbindung mit ber Partei ihres Baters entdeckt. A. besaß unstreitig große Naturgaben, dabei aber auch ben bosartigsten Charatter, dem jedes Mittel genügte, wenn es nur fcnell und sicher zum Ziele führte So ließ er einst eine Griechin, Euphrosine, mit 15 andern Frauen ins Meer werfen, weil sie ibm zu viel Einfluß auf seinen Sohn Beli auszuüben schien.

Ali-Bei, geb. um 1728 in Abchasien, wurde im Alter von 12-14 Jahrenale Stlave an den agnpt. Janitscharenhäuptling Ibrahim-Riana verkauft, ber sich 1746 von der Pforte unabhan gig machte. Durch Tapferkeit und Kriegethaten verdiente er sich um 1748 seine Freilasfung wurde bald darauf Bei der Mamluken, und erlangte nach dem Tode Ibrahim's (1757) deffa Stelle, in der er fich, nachdem er fich einige Jahre nach Dberägnpten hatte flüchten muffen, 1761 wieder festzuseten wußte. Durch List und Gewalt gelang ce ihm, sich unabhängig von ber Pfor zum Sultan von Agypten zu machen. In der Absicht die Macht und das Reich der alten Su tane von Agnpten wiederherzustellen und dieses Land zum Mittelpunkt des Handels zwischen Drient und Decident zu erheben, eroberte er durch seinen Adoptivsohn Mohammed-Bei nich nur Metta, sondern auch im Verein mit dem ebenfalls gegen die Pforte rebellirenden Scheid Daher 1771 fast gang Sprien. Schon hatte sich Damascus ergeben, als sein bestochener Feld herr Mohammed nach Agypten zurückging und mit einem Beere aus Oberagypten hervorba chend, den Adoptivvater zur Flucht nach Sprien zu seinem Berbundeten, den Scheich Daben nothigte. Bon hier aus verfolgte jedoch M. aufe neue feine alten Plane, unter Beibulfe be Lettern. Rach einem glanzenden Siege über die Türken (1772) und der Einnahme von Tr poli, Antiochia, Zerusalem und Saffa ruckten fie 1773 nit einem Beere von 30000 DR. gege Agypten vor. Im April 1773 tam es zu einer Schlacht mit bem Machthaber Agyptens, fe nem eigenen Schwiegersohn Abu-Daab, in der A. selbst gefangen genommen murbe. Er ften einige Tage barauf an seinen Wunden ober auch an Gift, und noch am Leichnam wurde b

Pinrichtung vollzogen.

Ali-ben-Abi-Taleb, erster Mostem und vierter Rhalif, war der treueste und tapferfte G

I Propheten, beffen Tochter Fatima er heirathete. Rach Othman's Ermorbung an telle jum Rhalifen ernannt, tampfte er in 90 Treffen siegreich gegen bie Rebellen. In icht des Rameels, so genannt, weil in derselben Mohammed's Witwe Aischa auf einem ritt, nahm er sogar diese gefangen, die seine größte Feindin mar. Ein Fanatiker ermorm 3. 660. Er liegt bei Rufa begraben, wo ihm später ein Denkmal errichtet wurde, ine Berehrer noch jest pilgern, und das die Grundung ber Stadt Medjed-Ali veraneine Religionspartei, die man Schiiten (s. d.) nennt, hat sich namentlich in Persien x Zatarei sehr ausgebreitet. Bon den Ommajaden vielfach verfolgt, haben seine und der Rachtommen, die Fatimiten (s. d.), am Nil und am Tajo, in Westafrita und in Sprien L. Die ihm zugeschriebenen Spruche hat am besten Fleischer ("A.'s hundert Spruche, und persisch", Lpz. 1837) herausgegeben; sein "Divan", die vollständige Sammlung fcen Gedichte, größtentheils religiöfen Inhalts, erschien neuerdings in Bulak bei Rairo. 1118, genannt der Taktifer, ein griech. Kriegeschriftsteller, der um die Zeit von 58 n. Chr. zu Rom lebte. Sein Wert "Über die Anordnung der Schlachten bei ben " ist von Wichtigkeit für die Renntniß der griech. Kriegskunst. Ein anderes Buch handelt "Über die Anordnung der Seeschlachten". Beibe Werke gab Arcerius (Leyd. raus. Eine franz. Ubersetung berselben erschien von Bouchand de Busty (Par. 1757), iche von Baumgartner (Manh. 1779).

nus (Claudius), aus Praneste bei Rom, um 221 n. Chr., schrieb zwei Werke in griech. deren er völligekundig mar. Das eine ist überschrieben: "Bermischte Erzählungen", s Gemisch von Auszügen aus allerlei Werten, Anetboten, geschichtlichen und biogra-Notizen; das andere führt den Titel: "Über die Natur der Thiere". Nach Ginigen die beiden Werke von verschiedenen Verfassern her. Ihres Stils wegen erhielt A. den men "ber Sophist". Das erstere Werk wurde herausgegeben von Gronov (2 Bbe., 31), Kühn (2 Bbe., Lpg. 1780) und Koran (Par. 1805), das lettere von Gronov Lond. 1744), Schneider (2 Bbe., Lpg. 1784) und Jacobs (2 Bbe., Jena 1832).

zud (Louis), bekannt burch seinen Mordversuch gegen König Ludwig Philipp, war zu 1810 geboren. Hier und zu Marbonne hatte er einigen Unterricht erhalten, und sich bann ft in seinen Mußestunden mit geschichtlicher Lecture beschäftigt. Im 18. Sahre trat er villiger in das 15. Linienregiment, ward Corporal und später Fourier. Bur Zeit der lution in Paris ging er zum Volke über, nahm sedoch keinen thätigen Theil am Rampfe, r 29. Juli an einer Barritade schwer verwundet wurde. Wegen eines zufällig entstanaufhandels in Strasburg degradirt, foderte er 1834 seinen Abschied und lebte zu Perind Barcelona, von wo er als politischer Fanatifer mit dem Entschluß des Königsmords ris zurückehrte. Zugleich hatte ihn zeitweiser Uberdruß am Leben erfaßt, sodaß er auch Amord bachte. Es war am 25. Juni 1836, als er in dem Augenblicke, wo der König, Pforten ber Tuilerien fahrend, sich vor der in das Gewehr getretenen Nationalgarde t, die wohlgezielte Rugel abfeuerte, die dicht an dem Haupte des Königs vorbeiging. verhaftet, beklagte er nur das Mislingen seines Unternehmens. Nach kurzer Verhandd er zum Tode verurtheilt und am 11, Juli guillotinirt.

ert (Zean Louis, Baron), berühmter franz. Arzt, geb. 1775 zu Billefranche im Deepron, widmete sich zu Paris nach einer guten Vorbildung dem Studium der Medicin. je Beifall, welchen seine erste Schrift: "Sur les sièvres intermittentes pernicieuces" 199; 5. Aufl. 1820) erhielt, begünstigte seine Bewerbung um ein Lehramt an der men Facultat. Später wurde er Oberarzt im Hospital St.-Louis und 1818 Leibarzt Lud-IIIL Die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, mit welcher er diesen in der letten Krankmbelt hatte, wurde von Karl X. mit dem Baronstitel belohnt. Seinen Ruf begründete bers burch die Schriften: "Description des maladies de la peau" (Par. 1806—27), gie naturelle" (2 Bde., Par. 1817—25), und "Physiologie des passions" (2 Bbe.,

23, beutsch von Scheibler, Weim. 1826).

L b. h. anderswo, an einem andern Orte. Im Criminalprocesse heißt Beweis des Alibi directe Entschuldigungsbeweis, bei welchem bargethan wird, daß der Angeschuldigte 14, wo ein Berbrechen an einem gewissen Drte begangen wurde, an einem andern Drte ben habe, von wo aus er es nicht verübt haben tann. In diesem Falle wird berfelbe wevon der Anschuldigung der Thaterschaft unbedingt freizusprechen sein, wenn er auch imben als Rathgeber, Begünftiger ober entfernter Theilnehmer strafbar erscheinen tann. Beweis einer ber schlagenbsten und leichteften Beweise ber Unschuld'ift, so sorgen bis320

weilen listige Verbrecher dafür, daß sie sich auf bas Alibi berufen können, g. B. 1 stellen der Uhr, nach welcher Diejenigen sich richteten, in deren Gegenwart sie sich 1 auf beren Zeugniß sie diesen Entschuldigungebeweis stüßen wollen. Auch muffen aussetzungen, z. B. ob nicht ber Angeschuldigte durch schnelles Laufen sich an einer begeben tonnte, bei ber Prufung biefes Beweises erwogen werden.

Alicante, Hauptstadt der gleichnamigen span. Provinz, welche auf 81!/4 DM enthält und aus Theilen der Königreiche Balencia und Murcia gebildet wurde. ! einer der bedeutendsten Häfen Spaniens, mit 25000 E. und einem chemals stat span. Erbfolgetriege verfallenen Castell. Dbgleich A. seit der Lostrennung der fp gen in Amerika in Verfall gerathen, bleibt es boch ber Stapelplat für valengi ducte, vorzugeweise Soda, baumwollene und leinene Zeuge, Ankertaue, Getreide, L Fische, und eine Pauptnieberlage für ben Handel zwischen Spanien und Italien. hier mehre nautische Lehranstalten. Der vorzüglichste Ausfuhrartikel ist der in d erbaute fuße, fehr haltbare Wein, welcher Alicante, auch feiner dunkeln Farbe mege genannt, größtentheils nach England verschifft und häufig (z. B. in Marseille) wird. Karl V. begründete den Weinbau, indem er Reben vom Rhein nach A. brin 3. 1331 wurde die Stadt durch die Mauren belagert; berühmter ist die Be 1709 durch die Franzosen unter Asfeld. Lettere trieben, nachdem die Stadt bere mar, einen Minengang unter die von den Englandern besetzte Citadelle. Der fran ber ließ ben engl. Commandanten, Dberft Richard, davon in Kenntniß fegen; bod sich mit seinem ganzen Stabe an der zum Sprengen bestimmten Zeit auf die C 120000 Pf. Pulver geladenen Mine und wurde so in die Luft gesprengt. Deni Citadelle erst nach neuntägigem Beschießen übergeben.

Alienbill, f. Frembenbill.

Alighieri, s. Dante.

Alignement (eigentlich bie Abmessung nach ber Schnur) ist in der Kriegess voraus durch Punkte bezeichnete Frontlinie und deren Verlangerung, in welche -behufe ihrer Aufstellung einrucken sollen. - In der Bermeffungekunft versteht mai nement eine Linie, welche burch zwei Puntte, deren Lage auf dem Felde, auf dem nau bestimmt ift, lauft, und bie zur Drientirung des Meßtisches benust werden tan

Alimentation, Alimente, im jurist. Sinneder Unterhalt, welchen Jemand zu feiner Lebensbedürfniffe erhalt. Die Berbindlichfeit, folden Unterhalt einem Andern leiftung, ju gemahren (Alimentationspflicht), beruht bisweilen auf Bertragen oder in ben meisten Fällen aber auf gesetlicher Bestimmung. Dies gilt vorzugeweise vor Rindern; insbesondere ift der Bater, nach ihm die Mutter, dann deren beiberfeitige zur ftandesmäßigen Alimentation ber ehelichen Kinder verpflichtet. In Betreff be Rinder find gewiffe Bestimmungen des kanonischen Rechts durch den Gerichtsbrat gedehnt worden, daß auch hier eine Alimentationsverbindlichkeit des Baters eint nach rom. Rechte blos die Mutter dazu verbunden war. In letterer Beziehung blos alimenta naturalia, der nothdürftige Lebensunterhalt, verabreicht. Auch E zur gegenseitigen Alimentation verpflichtet, wie auch die Kinder zu der ihrer Alte schwister untereinander zu Alimenten verbunden seien, ist gemeinrechtlich bestritte nach der richtigern Ansicht zu verneinen sein.

Aliquanter Theil (pars aliquanta) einer Größe ober Zahl heißt in ber L solcher Theil, der sich zu dem . Sanzen nicht verhalt wie die Einheit zu einer ganz sind 5, 5, 7, 9 aliquante Theile von 16, ebenso von 17 und von 19 u. s. w. — E Theil (pars aliquota) einer Größe ober Bahl heißt bagegen ein folcher Theil be welchen sie sich ohne Rest dividiren lagt, ober welcher sich zu dem Ganzen verhalt heit zu einer ganzen Zahl. So find 2 und 5 aliquote Theile von 10 und 20; !

12 u. s. w.

Alison, eine alte und ausgezeichnete schott. Familie, die mehre auch im Ausla: Männer gahlt. — Alison (Archibald), Prabenbarius von Sarum und Rector machte sich seiner Zeit durch "Essays on the nature and principles of taste" (C beutsch von Sepbenreich, 2 Bbe., Lpg. 1792) als Schriftsteller von wohlwollen Sinn, mannichfaltiger Belesenheit und eleganter Schreibart bekannt. — Alison ber alteffe Sohn bes Borigen, geb. 29. Dec. 1792 ju Renley, mutterlicherseits bi milie Gregory angehörig, wurde in Ebinburg erzogen, wo sein Bater bamals Pred

in die Rechtswissenschaft, und wurde 1814 Advocat ber schott. Barre. Seine ausgebreitete steil bot ihm die Mittel zu größern Reisen in alle Theile des Continents. Im J. 1828 unde er Mitglied des Königl. Raths und 1834 Sheriff von Lanartshire, welches Amt als die iske und verantwortlichste richterliche Stellung in Schottland angesehen wird. Hatte sich A. has burch ble beiben juristischen Werte, The principles of the criminal law of Scotland" but 1832) und "Practice of the criminal law" (ebend. 1833), welche für die schott. Barre m swihnlichen Handbuch und Autorität geworden sind, im Baterlande einen ehrenvollen Rema emothen, so begrundete er sich durch seine "History of Kurope from the commencemet of the French revolution to the restauration of the Bourbons" (zuerst Chinh. 1833— 2; & Aufl., 20 Bbe., ebend. 1850) auch einen bedeutenden Ruf im Auslande. Das Wert top seines großen Umfangs und der vielfachen Nachbrucke in Paris, Bruffel und besonwin Amerika, in einer ungeheuern Anzahl von Eremplaren abgesetzt, und nicht nur ins mifiche und Deutsche (von Meyer, 6 Bde., Lpg. 1842-46), sondern selbst in das Hindomimb Arabische (Malta 1845) übertragen. Die Schöpfung A.'s, klar, ebel, kunstvoll, oft mifend in Sprache und Vorstellung, ist jedoch ruckfichtlich ber politischen Anschauung ein Par-Mit es ist die Arbeit eines strengen und consequenten Conservativen. A. hängt der engl. Minion an, wie sie vor der Sanction der Reformacte gewesen ist, und betrachtet die Durchenug dieser Constitution durch die Parlamentereform als eine verderbliche Frucht der Re-Mon. Dennoch ist ihm die Geschichte keine Rette von Zufällen, sondern ein Verlauf von tangen, in benen sich bie gerecht waltende Hand einer ewigen Vorsehung offenbart. Dieses ten einer höhern Macht läßt A. überall hervortreten, aber nicht in der Form der Noth ligleit ewiger Naturgefese, sondern in der Form von Lohn und Strafe. Von denfelben hen Grundfähen ausgehend, begleitet er seit einer langen Reihe von Jahren im "Blackwood's wine" alle hervorragenden Erscheinungen und Momente der Tagesgeschichte, sowie die geigsten nationalökonomischen Fragen der Zeit. Gesammelt ist eine Auswahl dieser Arbeiten bem Titel "Bssays" (3 Bde., Ebinb.) erschienen. Außerdem verfaßte er bie "Principles pulation" (1841), in benen er die Malthus'sche Theorie bekampft; 1845 erschien "Engin 1815 and 1845, or a sufficient and contracted currency", wovon vier Auflagen vern wurden; und 1847 "The life of the Duke of Marlborough". A. erfreut sich einer fräfti-Befundheit und lagt, obgleich ihn seine richterlichen Amter sehr in Anspruch nehmen, noch be werthvolle historische Arbeit erwarten. — Alison (William Pultney), ber jungere Bru-#Borigen, Arzt und Professor ber praktischen Medicin zu Edinburg, ist, wie sein Bruber, t confervativ, doch wegen seiner hingebenden Sorge um alle Interessen der Leidenden und mauch von der Gegenpartel geachtet. Durch diese Richtung ward er ebenfalls auf natiomomische Fragen hingeleitet. So bekämpft er mit seinem Bruder das bestehende Geldm, die Gefetgebung über das Armenwesen, und empfiehlt in der "Dissertation on sciamation of waste lands and their cultivation by crost-husbandry" (Ebinb. 1850) lewirthschaftung kleiner Güter, die Spatencultur und die Colonisation der jest wüsten Landm mit Armen, Sträflingen u. bgl.

Malien und Alkalvide. Das Wort Alkali ist arab. Ursprungs und bedeutet so viel als mfalz. Man begreift darunter alle die Basen (s. d.), welche sich vor andern durch ihre Löstim Baffer ober im Altohol unterscheiden. Die Alfalien im weitern Sinne enthalten zu-At diejenigen organischen Basen, welche als besondere Körper in verschiedenen Pflanzen mmen, sich durch ihre medicinische Wirksamkeit ober Giftigkeit auszeichnen, und aus Roh-M. Bafferstoff, Sticktoff und Sauerstoff bestehen, weshalb sie auch wol Alkaloibe (Alkalide Körper) genannt werden. Sobann zählt man zu ben Alkalien im Allgemeinen die un-Miden Sauerstoffverbindungen mit Metallen, welche im Baffer mehr ober weniger leicht fich fen und basische Eigenschaften zeigen. Auch bas Ammoniat, das gewissermaßen den Uberben ben organischen zu ben unorganischen Basen bilbet, ift hierher zu rechnen. Bu bei. leiben gehört z. B. das im Opium, dem eingetrockneten Milchfaft bes Mohns vorkommende phin, Cobein, Narcotin und Thebain; ferner bas in der Chinarinde vorhandene Chinin und **Jouin; das Strychnin** und Brucin der Krähenaugen (Früchte von Strychnos nux vomica); Etropin ber Tollfirschen; bas Hyoschamin des Bilsenfrautes; das Daturin des Stechapfels; Belanin der Kartoffelleime; das Nicotin des Tabacks; das Caffein des Kaffees; das De-Bes Pfeffers u. f. w. Die organischen Alkalien (Alkaloide) find nur wenig im Wasser, mehr Mahel auflöslich und haben meist einen bittern Geschmad. Sie bilden mit Säuren Salze, 21 ben Lex. Behnte Aufl. L

welche oft trostallinisch sind. Bu den unorganischen Altalien gehören: das Kali, das Natron, da Lithion, die Baryt-, Kalt-, Strontian- und Talkerde, und gewöhnlich stellt man auch das Am monial unter diese Rubrit. — Unter Alkalien im engern Sinne begreift man nur die ir Wasser leicht löslichen Basen: Rali, Natron, Lithion und Ammonial. Sie unterscheiden sie von den sogenannten Alkalischen Erden: Baryt, Kalk, Strontian und der Talkerde, dadure daß die kohlensauren Salze dieser lettern nicht im Basser auslöslich sind. Eine allgemeine Eigenschaft aller Alkalien und Alkaloide ist, daß sie mit rother Lackmustinctur getränktes Papis blau, Curcumapapier braun oder braunroth, und den Saft der Rosen und Beilchen grun farben Die unorganischen Alkalien besitzen einen laugenartigen Geschmack, welcher daher rührt, de sie aus dem Speichel Ammoniak frei machen. Früher unterschied man Mineralalkali, vegetzbilisches Alkali (je nachdem es dem Mineralreiche oder der Asch gewisser Meerpflanzen entwem men ward) und flüchtiges Alkali. Mit letterm Ausdrucke bezeichnete man das Ammoniak, we des außerordentlich flüchtig, stark riechend (eigentlich gaskörmig, aber im Wasser bedeutend auß löslich) ist. Der Name "flüchtiges Alkali" dient auch als Gegensatz zum "firen Alkali", b. i. der Kalis und Natrons, weil diese im Feuer nicht entweichen.

Alfalimeter. Die in den Handel kommende robe Pottasche enthält immer fremde Sale wie schwefelsaures Rali, Chlorkalium, Rochsalz, kieselsaures, phosphorsaures, mangansaures Kali, Kieselerde, Eisenoryd, Wasser und andere Körper in größern und geringern Quantitaten beigemengt, wodurch natürlich der procentische Gehalt an Pottasche verringert wird. Für ben Fabrikanten ist es aber von Wichtigkeit, auf einfachem Wege zur Kenntniß des Gehalts an toplensaurem Rali in der Pottasche zu gelangen, um auf den Werth der Waare zu schließen. Ginc chemische Analyse murbe für diesen 3med zu zeitraubend sein. Es murbe darum von Desasig zilles ein Alfalimeter construirt, burch welches man rasch und leicht zum Ziele gelangt. Die Cie richtung dieses Instruments besteht in folgendem : Ein in 100 beliebige Grade getheilter Gladcylinder, mit einem Ausgusse verfeben, wird mit verbunnter Schwefelfaure gefüllt, welche fo vid masserfreie Schwefelfaure enthalt, als zur Sattigung eines Theils reiner Pottasche erfoberlich ist. Darauf löst man einen Gewichtstheil roher Pottasche, und sest so viel von der Gäure hinzu bis die Flüssigkeit neutral, also alle Kohlensäure ausgetrieben ist. Ein jeder Grad der Proboi fäure fättigt ein Proc. Pottasche. Hat man also z. B. 80 Grade der Probesäure zur Neutralisch tion verbraucht, so enthielt die Pottasche 80 Proc. reines tohlensaures Kall. Um den Reutralie sationspunkt möglichst genau zu erkennen, kann man in die Pottaschenlösung einen Streifen Lacmuspapier bringen, ber burch bie Rothung ben Überschuß an Saure anzeigt.

Alkannamurzel (arab. Al-chenneh), ist die Wurzel einer Art der Ochsenzungen, Anchuse tinctoria. Sie enthält einen sehr schönen aber nicht sehr dauerhaften rothen Farbstoff, der sich in fetten Dlen und überhaupt fetten Materien leicht löst und baher in der Parfümerie sehr häuse zum Färben von Ölen, Seisen, Pomaden u. s. w. gebraucht wird. — Alkanna (Albenna) heißt auch der aus den gemahlenen Blättern der Lawsonia alba (oder inormis) bereitete Fache

ftoff, mit welchem sich die Frauen im Drient die Rägel roth farben.

Alkarfin (Rakobyloryd), ist eine Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff, Arsen und Sauerstoff, das Oryd von einem arsenhaltigen organischen Radical, dem Kakodyl. Es entsteht durch Destillation eines trockenen Gemenges von gleichen Theilen essigsauren Kalis und arsenigs Säure (weißen Arseniks), und zeigt sich als stüchtige, höchst widerwärtig riechende und außerwedentlich giftige Flüssigkeit, die sich an der Luft von selbst entzündet und mit weißer, start ranchender Flamme verbrennt. Sie siedet bei + 150° und erstarrt bei — 30° C. Die Eigenschaften und Verbindungen des Alkarsin wurden durch eine meisterhafte und mit großer Gefahr für die Geschundheit verbundene Untersuchung vom Chemiker R. W. Bunsen bekannt.

Altmaar, eine alte Stadt in der niederland. Provinz Nordholland, am nordhollandischen Kanal, vier Meilen nördlich von Amsterdam, mit 9500 E. Sie ist hübsch gebaut, hat set reinliche Straßen, und wird von Kanalen durchschnitten. Außer fünf Kirchen und einer Synagog sind das Stadthaus, das Arsenal und das Theater bemerkenswerth. Die Bewohner nähren sich durch beträchtliche Segeltuchweberei, Seesalzbereitung, sowie durch Handel mit Getreide, Butte und Käse. Ein Kanal verbindet die Stadt südwärts mit dem B. Sie ist Geburtsort Heinricht von Alfmaar. (S. Reineke Fuchs). Am 18. Oct. 1799 schloß hier der Herzog von Bort (s. L) eine nicht rühmliche Capitulation ab, nachdem sein brit.-russ. Heer zwei mal von dem franz. Seneral Brune geschlagen worden war.

Altman, attisch Altmäon, geb. zu Sardes in Lydien, der Sohn einer lydischen Stade, spater in Sparta eingebürgert, nach Andern hier geboren, wirkte um 670—640 v. Chr. Er

emente, Loblieder auf Jungfrauen, Paane und Hymnen, die mit denen des Texpanmahlen gesungen wurden. Wan nennt ihn den Bater der erotisch-melischen Dichtart, men führt noch eine Versart, die zur daftylischen Gattung gehört.

## 4 00 | 4 00 | 4 00 | 4 0

eschreibt ihn als unmäßig im Genuß des Weins und der Liebe. Die wenigen Bruch-Gesänge, die von den Alexandrinern in sechs Bücher vertheilt waren, haben am voll-Welcker (Gieß. 1815), Schneibewin im "Delectus poetarum elegiacorum graeött. 1838) und Bergt in "Poetae lyrici graeci" (Lpz. 1843) herausgegeben.
n (griech. Altmaion), war der Sohn des Amphiaraus (s. d.) und der Eriphyle

er den Tod seines Vaters, der auf Zureden seiner Gattin am Zuge zegen Theben wo es ihm vom Schicksal bestimmt war umzukommen, durch Ermordung seiner er Jenem versprochen, gerächt hatte, verfolgten ihn die Furien. Diesen konnte er, usspruche des Drakels, erst dann entgehen, wenn er in einem Lande sich niederließ, der Zeit dieses Mordes sich gebildet hätte, da seine Mutter sedes Land, welches ihn würde, verflucht hatte. Endlich sand er Ruhe auf einer jüngst im Flusse Achelous Insel, wo er die Kallirchoë, die Tochter dieses Flußgottes, nach Verstoßung seiner Irsinoë, heirathete. Allein nicht lange genoß er diese Ruhe. Denn als er, den Wunschlin zu befriedigen, das Halsband der Eriphyle von seinem ersten Schwiegervater ligerweise zurückseholt hatte, ließ dieser ihn durch seine ihm nachgesendeten Sohne Beine letzen Schickslafe behandelten Sophostes, Stesichorus und Euripides; doch cagödien uns nicht erhalten worden.

e, war die Tochter des Elektryon, Königs von Mycene, und Gemahlin des Amphite den Iphikles und aus Jupiter's Umarmung, welcher sie liebte und, um sie zu täumphitryon Gestalt angenommen hatte, den Hercules gebar. Nach dem Tode ihres irathete sie den Sohn des Jupiter, Rhadamanthus, der in Okalia in Böotien lebte. en ließ Jupiter ihren Leichnam durch Mercur nach den Inseln der Seligen führen, em Rhadamanthus vermählt ward. Als Mutter des Hercules und Stammfrau der

vard sie vielfach von den griech. Dichtern besungen.

[, eine dunne, farbloje, schwach aber angenehm riechende Flussigkeit von brennendem die leichter als Wasser ist, noch nicht bei — 72° C. erstarrt, bei + 78° C. siebet, sich idet und mit schwach leuchtender, nicht rußender Flamme brennt. Der Altohol ift ber iche Bestandtheil gegohrener Getrante, beren berauschende Wirtung er veranlagt. mg auf die außerordentlich große Consumtion dieser Getrante, sowie auf anderweiidungen, erscheint er ale einer der wichtigsten Körper, welche une die chemische Tech-Er entsteht nur durch Gahrung des Zuckergehalts verschiedener Pflanzentheile. Man aus sehr verschiedenen Pflanzen oder Pflanzentheilen den Alkohol gewinnen; es eigr vorzüglich diesenigen bazu, welche febr reich an icon barin vorhandenem Bucker, idererzeugenden Stoff, an Stärke nämlich, find. Am häufigsten wird er aus Rarden Früchten einiger Grafer (bes Korns, Reises u. f. w.) dargestellt. Seine Bilbung arte beruht auf dem Umftand, daß ein in geringer Menge in den Pflanzen vortomper, die Diaftafe, die Starte in Traubenzucker verwandelt (daher der fuße Geschmad e), und dieser durch ein Ferment (Gabrungestoff), welches aus ber Einwirtung der wiffe stickftoffhaltige Pflanzensubstanzen hervorgeht, in Altohol unter Entwickelung faure übergeführt wird. Diese Zerlegung bes Zuckers in Kohlensaure und Alkohol nan mit dem Namen Gahrung. Gegohrener Traubenfaft ift Wein; gegohrener Laufguß Bier; ber von gegohrenen Kartoffeln und gegohrenem Korn abbestilwe Branntwein. Da der Alkohol bei + 78° C. siedet, das Baffer aber erft bei nn man ihu durch Erhigen von der Fluffigfeit, worin er fich aufgeloft befindet, tren-Trennung durch Destillation geschieht jedoch nicht vollständig, weil stets mit dem 1 gewiffer Theil Baffer übergeht, ber auf anderm Bege, durch wasserentziehende n bavon abzuscheiben ift. Schon feit Alters her unterscheibet man verschiebene Arten al, welche durch verschiedenen Wassergehalt charakterisirt sind. So nennt man Brannt-Allohol von 50 - 55 Proc.; rectificirter Weingeist enthalt 65 - 75 Proc., bochft Beingeist 80 — 88 Proc., Weinaltohol 90 — 95 Proc. Absoluter. Altohol ent-

51 \*

seistarten absoluten Alkohol darzustellen, muß man Substanzen hinzu bringen, welches fere Wasseranziehungskähigkeit als der Alkohol besüben. Solche Stoffe sind vorzüglich ge kohlensaures Rali, Chlorcalcium (geschmolzener salzsaurer Ralk), gebrannter Ralk und Thon (Favence). Hat man längere Zeit hindurch unter öfterm Umschütteln diese Sul mit dem Spiritus in Berührung gelassen, so kann man den so entwässerten Alkohol e abziehen oder abdestilliren. Um ihn aufzubewahren, muß man ihn in dicht schließende bringen, weil er leicht verdampst, oder auch aus der Luft begierig wieder Wasser aufsau Berwendung des Alkohols ist außerordentlich ausgedehnt. Namentlich gewährt der Viberauschender Getränke eine Hauptquelle des Absahes. (S. Branntwein und Branntweinerei.) Er wird semer zur Darstellung von Parsümerien gebraucht, zur Essighereitun Brennen, und ist ein unentbehrlicher Körper in chemischen und pharmaceutischen Labor

Alforan, s. Koran. Alfoven (aus dem arab. al-kubbe) ist ein kleineres Gemach, welches das Licht nich telbar von außen, sondern mittels Glasthüren oder Fenstern erst wieder aus andern E erhält. Sie werden meist als Cabinete, Garderoben, auch wol als Schlastammern benz

ihrer Anlage ist vorzüglich barauf zu sehen, daß sie geräumig und hell sind.

Alla breve bezeichnet als Überschrift eines Tonstücks eine raschere Tonbewegung, Art, daß dasselbe in einer doppelt geschwindern Bewegung, als sonst dei Noten derselb tung stattsindet, vorgetragen werden soll. Daher redet man auch von Allabrevetakt, der t eine 2 oder auch mit einem durchstrichenen Cirkel & bezeichnet wird. Gleichbedeutend breve, als Bezeichnung der Zeitbewegung, bedient man sich auch des Ausdrucks Alla C wodurch man anzeigt, daß zwar die Notensiguren ihrer Größe nach dieselben sind wie beralgesang, daß sie aber gleichwol nicht choralmäßig, sondern lebhafter ausgeführt werde

Allah, zusammengezogen aus bem Artikel al und ilah, b. h. bas Anbetungswürdige arab. Rame bes Einen Gottes, zu bessen Berehrung Mohammeb bie Gläubigen v tete, und in alle Sprachen übergegangen, soweit ber Islam reicht. Die Vorstellungen L med's von diesem Gott im Koran sind rein, würdig und über nationalen Aberglau' orient. Leidenschaftlichkeit erhaben. Wor allem scharfte er, im Gegensat zu bem Got und zu gewissen falsch verstandenen judischen und driftlichen Dogmen, auf das strengs Einheit ein, so namentlich in den Glaubensformen: "Es ist kein Gott als der Gott Dieser allein mahre, große und höchste Gott hat sein Wesen durch sich selbst, ift ewig, zeugt und zeugt nicht, genügt sich selbst, erfüllt bas Universum mit seiner Unenblichkei Mittelpunkt, in dem Alles sich vereint, offenbar und verborgen, Herr der Körper- und welt, Schöpfer und Regierer, allmächtig, allweise, allgütig, barmherzig, und seine B sind unwiderruflich." Alle diese Eigenschaften hat Mohammed durch populäre Darstel auch in fehr kuhnen Bilbern veranschaulicht, wie in der Stelle des Rorans, wo es heißt: alle Baume, die auf Erden find, Schreibfebern waren, und sieben Dceane voll Tinte, so sie boch nicht zureichen, die Wunder des Allmächtigen zu beschreiben." Die verschiedener schaften Gottes, in 99 Ramen besselben vertheilt, bilben, in einer bestimmten Reiher einer Litanei verbunden, den Rosenkranz der Mohammedaner, der mit dem Namen A bem hunbertsten, welcher alle fruhern Epitheta in fich faßt, beschloffen wird.

Allahabab, b. h. die Stadt Sottes, ist der Name einer Provinz, eines Kreises un Stadt in Hindostan. Die Provinz liegt zwischen 24 und 26° n. Br., und wird im N. v und Agra, im S. von Gondwana, im D. von Behar und Gondwana, im W. von Ma Agra umgrenzt. Zu der Provinz gehören mehre berühmte Districte und Städte, wie (s. b.), Mirsapur, Juanpur, Bundeltund (s. b.) u. A. Die Provinz erstreckt sich längs des Sanges und der Oschamnah, und hat flaches, sehr fruchtbares Land. Die Ostindist pagnie erlangte Benares 1803, die Stadt A. und die benachbarten Bezirke 1801, sudöstlichen Theile der Provinz 1803 von dem Peischwa der Mahratten. Das Land r die Stadt bildet den Kreis Allahabad, und ist ein äußerst fruchtbarer vom Ganges Oschamnah durchschnittener Landstrich. — Die Hauptstadt Allahabad, höchst wahrschein Palibothra der Alten, liegt am Zusammensluß sener beiden geheiligten Ströme, und r balb selbst für heilig gehalten und alljährlich von vielen Pilgern besucht, die hier baden Wasser zum Tempeldienst in weite Ferne tragen. Das auf der Landspise vom Kaissaus rothen Quadern prachtvoll erbaute Fort beherrscht die Schissahrt der Ströme wie die communication zwischen Kalkutta und Delhi, und gehört mit zu den grösten Bauw

Crbe. Die Stade ift theilmeis von ben Muinen früherer Größe umgeben; fie gabit fest nur 20000 G. Berühmt ift fie birch seibene und baumwollene Zeuge und ihre Topfermaaren.

"Macgorie

Mard, Generaliffimus der Armee in Labore, geb. 1783, bilbete fich frühzeitig jum Militär, mb ward unter Rapsleon Abjutant des Marschalls Brune. Rach der Ermordung beffelben welles er 1815 Frankreich und begab sich nach Livorno, von wo er sich nach Amerika einzuschiffin gedachte. Auf ben Rath eines Freundes aber gab er diesen Plan auf, ging nach Agypten mb von da zu Abbas-Mirza nach Persien, der ihn den Titel und Gold eines Dberft verlieh. De ce jedoch kein Regiment erhielt, gab er auch diese Stellung wieder auf und wendete sich nach Afghanistan und 1820 nach Lahore, wo er in die Dienste des tuhnen Hamptlings Randschit-Singh (f. b.) trat, deffen Butrauen er fich in turger Beit in so großem Derfie gu erwerben wußte, des ihm die namhaftesten Auszeichnungen zu Theil wurden. Als es ihm tarauf gelungen war, seinen militarischen Kenntnissen hier inebesondere badurch Geltung zu verschaffen, baff er ben Riegerischen Stamm, bei bem er sich aufhielt, mit ber europäischen Kriegetunft befannt machte und das heer nach Rapoleonischer Art organisirte, ward er Generalissimus. Auch heirathete er fest eine Eingeborene. Inbef war boch in ihm die Liebe zum Baterlande nicht erstorben, und ein Ereigniß wie die Julirevolution konnte nur dazu beitragen, den Plan, in das Baterland zurudzutehren, in ihm zu befeftigen. Dit bem Berfprechen, zu Ranbschit-Singh zurudjutehren, reifte er 1835 nebst Gemahlin und Rindern nach Franfreich zum Besuch, wo er vom Dof mit ber größten Auszeichnung empfangen und zum franz. Charge d'affaires in Lahore ermannt ward. So erhielt diese ursprünglich blos im Privatinteresse unternommene Reise eine politische Bedeutsamkeit; für die Wissenschaft aber ward dieselbe dadurch wichtig, daß A. der Bibliothet in Paris feine reiche und prachtige Dungfammlung schenfte. Berfeben wit Regierungsgeschenken und einem Diplom der Affatischen Gesellschaft für Randschit-Gingh ging A. 1836, obicon ohne bie Seinen, welche in Frankreich zurücklieben, nach Lahore zurück, www fein gegebenes Berfprechen zu erfüllen, und zeichnete fich in ben barauf folgenben Sahren W Chef der Heere des Randschit-Singh in den Kumpfen mit den Afghanen zu wiederholten malen aus. A. beschloß sein vielbewegtes Leben zu Peschawer 23. Jan. 1839. Wie er es ge-'wanfcht, ward er nach Lahore gebracht und hier mit allen militärischen Ehren begraben.

Mleghany, f. Apalacen.

Allogianco nennt die engl. Rechtssprache die Unterthanentreue, sowie die baraus fließenden Blichten. Der Oath of allegiance ift der Unterthaneneid, der in dem Bersprechen besteht, dem 'Rinige treu und gehorfam sein zu wollen. Eine allgemeine Ableistung bieses politischen Eides The in England nicht üblich; derfelbe pflegt nur aus besondern Anlassen von Einzelnen abgelegt merben, wozu bann ber Eibesleiftenbe ein Alter von mehr als 12 Jahren haben muß.

**Allegorie** bezeichnet zunächst als rhetorische Figur die veranschaulichende Darstellung eines gangen bis du Ende durchgeführten Gedankens, burch ahnliche sinnlichere Begriffe. Sie gehört fonach zu ben Tropen (f.b.), indem auch hier eine Bertauschung vorgenommen wirb, ift jedoch wohl unterscheiben von ber Metapher (f. b.), ba biefe nur die Sphare eines Sastheils einnimmt. "Mir die allegorische Versinnlichung eignen sich nicht nur geistige und abstracte Begriffe und Berftellungen, sondern auch Personen können allegorisch sein, mögen dieselben wirkliche Personen reprasentiren ober personisicirte Begriffe, wie von Tugend und Laster, darstellen. Doch musfen bie Personen mit ihren Attributen und Thatigfeiten scharf ausgeprägt sein, bamit nicht un-Mare Borftellungen erzeugt werben. Wir finden die Allegorie von den fruhesten Zeiten an bei ben orient. Boltern, bei ben Griechen und Romern, ebenfo wie in den neuern Sprachen, vielfach angewendet und ausgebildet. Dieselbe erscheint theils in furgen, miteinander zusammenge-Bellten allegorischen Ausbrucken, theils als ein völlig abgeschloffenes Ganze, als eigene Dichtungsgattung. Um nur einige Beifpiele von gelungenen Allegorien aus ben verschiebenften Bei-"ter anguführen, erwähnen wir hier die Bergleichung Ifraels mit einem Beinftock im 80. Pfalm; die fcone Stelle in Plato's "Phabrus", wo die Seele als Wagenlenter mit zwei Roffen, einem weißen und einem schwarzen, dargestellt wird; die meisterhafte Beschreibung der Fama bei Birgil im 4. Buch ber "Aneibe"; die bes Schlafs im 11. Buch ber "Berwandlungen" bes i Den. Befonders häufig wird une der Staat und sein Zustand unter dem Bilbe eines auf bem Meere umhertreibenden Schiffes vorgeführt, wie bei Horaz in der 14. Dbe des 1. Buchs, und be Pfeffel in dem Gedichte: "Ein Schiff, bas lang im Dcean" u. s. w., womit Frankreich zur Beit der Revolution gemeint war. Roch unübertroffen ift die Allegorie Schiller's: "Durch die Straffen ber Städte, vom Jammer gefolget, schreitet bas Unglud — lauernd umschleicht es die "Faufer ber Menschen, heute an dieser Pforte pocht es, morgen an jener u. f. w." Für die Ein

führung allegorischer Personen nach den oben beschriebenen Geseten kann als schlagender Bo leg der "Theuerdank" gelten, ein Heldengedicht aus dem 16. Jahrh., in welchem die Geschicht Raiser Marimilian's L und seines Baters Friedrich allegorisch beschrieben wird. Da setner di Allegorie auch durch Zeichnung, desonders in der Malerei und in den plastischen Künsten, wie dramatisch, wie im Ballet und in der Pantomime, sich darstellen läßt, so hat sie zu allen Zeiten auch in der Geschichte der schönen Künste einen wichtigen Plat behauptet. Allegorische Figuen versehlen, wenn sie geschickt erfunden, geschmackvoll ausgesührt und am rechten Orte angedrach sind, ihre Wirkung nicht; doch müssen auch hier die Personen besondere Attribute (s. d.), nich allgemeine Symbole (s. d.) haben, damit sich aus dem Individuellen die bezweckte Beziehm heraussinden läst. Aber hierin gerade hat man in früherer und neuerer Zeit den Fehler häuse begangen, das man die Handlung, wodurch eine allegorische Figur sich selbst aussprechen soll vernachlässigte und diesen Mangel durch Anhäufung von blosen Symbolen zu erseten such diesen willfürlich zewählt oder vieldeutig waren und deshalb nicht selten unverständlich blieben.

Allegorische Auslegung heißt diesenige Auslegung einer schriftlichen Urkunde ober fet ausgesprochenen Lehre, bei welcher vorausgesett wird, daß der Urheber derselben ober berin unbewußt treibende Beist etwas Anderes, gewöhnlich etwas Geistigeres, gedacht und angedente habe, als Worte und Form seiner Rebe unmittelbar aussprechen. Im eigentlichen und burge führten Sinne findet fich diese Auslegung immer nur bei heiligen Schriften angewendet, bild ihnen bas Princip ber allegorischen Auslegung, festzuhalten an einer meist als inspirirt gedecht ten Urkunde und doch den Widerspruch der veränderten religiösen Uberzeugung auszugleichen am leichtesten sich geltend macht. Diese Auslegungsweise ist uralt, und ward schon bei den 🚂 biern, demnach keineswegs zuerft von ben Alexandrinern angewendet. Bon Lestern aber gin sie zu den Juden in Palastina über, unter benen nach Josephus die Pharisaer, nach Philo and die Effener und verwandte Judenparteien ihr zugethan waren. Selbst Paulus wendet die die gorische Auslegung an, und hat selbst bas Wort "allegorisch" (Gal 4, 24) gebraucht. Aber bei weitem mehr kommt sie im Bebraerbriefegin Anwendung. Philo jeboch hat dieselbe in seinen Schriften am weitesten getrieben, und von ihm nahmen sie die alexandrinischen Theologen bet driftlichen Rirche an, und übten fie mit Geschmad, Freiheit und Geift, aber ohne feste Principia-Die Neuplatoniker, anfange der allegorischen Auslegung abgeneigt, entlehnten sie allmälig we den Juden und Christen, und wendeten sie sowol auf die gangbaren alten Mythen wie auf bie Pomerischen Gefange an. Die "Homerischen Allegorien", angeblich von Heraklibes Ponticut: stammen aus biesen Schulen und Tendenzen. Man unterschied unter Juden und Christen wöhnlich vier Arten ber allegorischen Auslegung: die mystische, die anagogische, die moralische ober tropologische und die typische, nach ben Gegenständen, welche man in ben Schriften ange beutet fand (Göttliches, Himmlisches, Innerliches und außerlich Entferntes). Die antiochenische Schule sette an die Stelle der allegorischen Auslegung die sogenannte Theorie, d. i. die Anne dung des mehr grammatischen Schriftsinns für erbauliche Betrachtung. Allein bei dem unm terbrochenen Fortschreiten bes religiösen Bewußtseins ift es auch laut des Zeugnisses ber Ge schichte überall nothwendig, über den Buchstaben als solchen hinauszugehen: nur ift, im Go gensate zu alter und neuer Willfur, die gesuchte Vergeistung in der Richtung des Gebanten vorzunehmen, in welcher der Schriftsteller vielleicht unbewußt gedacht und empfunden hat.

Allegri (Antonio), f. Correggio.

Allegri (Gregorio), einer der geachtetsten Gesangcomponisten Italiens im 17. Jahrh, it Schüler Nanino's und Sanger in der papstlichen Rapelle, war zu Rom 1590 geboren wistarb daselbst 1652. Besonders berühmt hat ihn das "Miserere" gemacht, welches jährlich in de heiligen Woche, Mittwochs Nachmittags in zwei Chören, von denen der erste Chor fünstlimmig ber zweite vierstimmig ist, in der Sirtinischen Rapelle zu Rom mit außerordentlicher, durch bitmgebung noch erhöhter Wirtung gesungen zu werden pflegt. Diese Composition wurde som so heilig gehalten, das Dersenige den Bann fürchten mußte, der sie abzuschreiben gewagt hät Mozart umging sedoch das Verbot, indem er nach zweimaligem Hören dieselbe auszeichnet worauf er sie in London 1771 in Druck gab. In Folge dessen machte Papst Clemens XIII. 177 dem Könige von England eine Abschrift des Originals zum Geschent. Nach der Behauptw Baint's soll das Miserere von A. nicht vollständig in Stimmen geseht worden sein, sondern wie Basslimme der ersten 18 oder 20 Katte; alles übrige soll allmälig im Vortrage der Säger sich gestaltet haben, und erst zu Anfang des 18. Jahrh. die damalige Singweise auf papslichen Besehl als Norm sestgesetzt worden, nie aber eine Partitur vorhanden gewesen sein.

Allegro (ital., abgekürzt allo), b. h. munter, hurtig, ist ber vierte von den Hauptgraben !

lischen Bewegung und der Name für ein Stück, das in einer mäßig geschwinden Bewestragen werden soll. Allogretto bezeichnet eine etwas langsamere Bewegung als Allohne in Andantino überzugehen, und zugleich ein Stück in dieser Bewegung. Durch Zuseichnet man noch genauer die Art der Schnelligkeit, z. B. Allegro maestoso, d. i. würstliegte. Allegro. Allegrissimo für Presto assai ist nicht mehr gewöhnlich.

einhandel ist das auf thatsächlichen Umständen, ober politischen Maßregeln, oder erwor-Rechten beruhende Berhältnif, wo Einzelne ober Gesellschaften, oder auch ganze Bölker leinigen Bertried bestimmter Baarengattungen nach gewissen Plagen oder Ländern ha-

**5. Pandel** und **Monopol.**).

einseligmachende Rirche. Wenn in dem Wesen bes Menschen die allgemeine Rothifeit liegt, sociale Berhaltniffe einzugehen, und barin im tiefften Grunde auch die Entg ber religiösen Gemeinschaft ober ber Kirche begründet ift, so liegt in der größern ober ern Bestimmtheit ber Überzeugung von der Bahrheit des religiösen Glaubens die fortibe und auch im Christenthum sehr frühzeitig hervortretenbe Beranlaffung, für seinen en, und burch bas Gefühl ber Gemeinschaft ermuthigt, felbst für ben Glauben seiner die alleinseligmachende Kraft in Anspruch zu nehmen. Je weniger sich in ber ersten (bes apostolischen) Zeit der driftlichen Rirche die Parteien scharf ausschlossen und schieden, ubreichenber erschien es, die alleinseligmachenbe Rraft des Christenthums gegenüber allen Religionen geltend zu machen (Apostelg. 4, 12). Allein schon im Laufe bes 2. Jahrh. sich in dem Rampfe der driftlichen Gegenfaße zunächst ber Begriff, und in der zweiten auch ber Rame "Ratholische Rirche" (zuerst um 169 bei Eusebius) und zugleich ber Bees ausschließlichen Seils in ihr aus. Schon dem Irenaus (gest. 202) sind außerhalb Kirche" nur Räuber und Diebe und Pfüßen stinkenben Baffers. Dem Clemens Alexani (gest. zwischen 212 und 220) ist nur die "Kirche" als die "Auserwählte" der Leib bes , und gerade der sonst so geistige Drigenes (gest. 254) spricht es zuerst aus: "Außerhalb th.) Kirche wird Niemand selig." Ganz ebenso Cyprian (gest. 256), nachbem Tertulgest. 220) die Kirche, wenn auch seine "geistige" Kirche, mit der allein rettenden Arche 's verglichen hatte. Das damit sich einende Streben, die Kirche immer mehr aller Zerrist gegenüber auch äußerlich als Eine zu erfassen, und die seit dem 4. Jahrh. schärfer, wenn nur sehr allmälig hervortretende Richtung auf Rom als den natürlichen Schwerpunkt Einheit, brachte in Berbindung mit dem siegreichen Kampfe gegen die Repereien des Peiismus, Manichaismus und besonders des Donatismus, sowie im hinblick auf die Erhebet "tatholischen Rirche"zur reicherömischen Staatereligion, auch ein hierarchisches Moment allseitig und besonders durch Augustin (gest. 430), Leo d. Gr. (gest. 461) und Gregor . (gest. 604) ausgesprochenen Sax, daß außerhalb (des äußerlichen, bestimmt organisirten indes) der tath. Rirche teine Seligfeit möglich sei. Bei diesem Sate ift benn auch gunächst m.-tath. Rirche stehen geblieben. Da auch nach ihr ohne Christus Riemand selig werben und zu ihrem Begriffe ber Zugehörigkeit zur wahren dristlichen Kirche nicht allein bie it des Bekenntnisses und der Sacramente, sondern auch die Unterwerfung unter den rom. of als legitimen Oberhirten der Rirche gehört, so ergeben sich die Gage von selbst : "Aub des tath. Glaubens tann Niemand selig werden" (Prosessio sidei Tridentinae); "Dhne ith. Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen" (Tribentiner Concil, Sipung 5); "Wenn nd entgegen diesen Beschlussen (des Tridentiner Concils) lehrt ober benkt, so sei er verit" (Sipung 25); "Allein inder Kirche Gottes (d. h. in der kath. Kirche) und außerhalb ben nirgends, wird der wahre Cultus und das wahre Opfer gefunden, was Gott irgendwie m kann" (Catechismus Romanus 1, 10. 19). Alle Beiben und Reper, b. h. Richtfathosind daher selbstverftandlich nach tath. Dogma verdammt, und Milberungen bieser , wie sie neuerlich von Ratholiken selbst (z. B. in den "Münchner politisch shiftori-Blattern") insofern aufgestellt worden, als behauptet wurde, bag die kath. Kirche nur die außere That richte, das Innere aber bem Erbarmen Gottes anheim gebe, folglich erbammung der Reber selbst als ungewiß hinstelle, sind gegen die orthodore Lehre der sth. Rirche.

e protestantische Kirche, sowol die lutherische als die reformirte, und sogar die Quaker, lehenso die alleinscligmachende Kraft der Kirche. Die Augsburgische Confession lehrt: "Die eisung des Heils bezieht sich nicht auf die, welche außerhalb der Kirche Christi sind." Lugeberer Katechismus sagt: "Wer nur außerhalb des Christenthums steht, seien es Heiden surten, Juden oder auch falsche Christen und Heuchler, bleiben, obgleich sie an Einen, wah-

ven Gott glauben, dennoch ewig unter bem Born und der Berbammnig." Die Confessio helvetion erflart : "Wie außerhalb ber Arche Roah's tein Beil war, so glauben wir, bag außer Chrifte (und außer ber mahren Kirche Christi) tein höheres Beil fei.". Gleiches wird noch in anden Stellen gesagt. Daher ergeht auch die dringende Auffoderung, sich zu der Einheit der wahren Rirche Christi auch außerlich zu halten (Consessio belg., Art. 28). Allerdings ist hier, ander als in der tath. Rirche, wenigstens soweit thunlich, nicht die außere, fondern die unfichtbare Rirche gemeint, als "die Gemeinschaft der Heiligen, in welcher das Evangelium recht verkundigt und die Sacramente recht verwaltet werden". Allein dennoch nimmt auch die protest. Riche bie Übereinstimmung mit ihren Hauptbogmen allenthalben als die Bedingung der Geligkeit in Anspruch. Die neuere Zeit insbesondere hat dies wie in der kath. so in der protest. Kirche zu mil bern gesucht. Der richtige Sinn jener von dem entschiedenen Glauben stets aufgestellten Behauptung aber wird erst bann erhellen, wenn man sich flar gemacht hat, einmal, baf ber inner und außere Menfch, feiner ihm verliehenen Natur nach, volle Entwickelung, Befriedigung und somit zeitliche wie ewige Seligkeit nur in der Gemeinschaft (hier "Kirche") zu erlangen vermes und dann, daß gewisse Glaubensüberzeugungen, abgesehen von den unwichtigern, der freien 30 bividualität zu überlaffenden, zu einem seligen Leben in der That unentbehrlich find und ven jebem entschieden Glaubenden als solche aufgestellt werden muffen. Zene tirchuchen Sagungen irren baher nur barin, daß sie zu Bieles und zu schroff erclusiv als unbedingt zur Geligkeit nithig hinstellen, und ferner insofern, als sie selbst bei unwichtigern Dogmen nicht sowol mit einer geringern Geligkeit, als vielmehr mit ewiger und voller Berdammnis drohen. Gin richtiges wenn auch unentwickeltes Grundgefühl liegt somit allerdings jener Anficht von der alleinselemachenden Kirche zu Grunde, und besist ein tieferes Recht ber Wahrheit, als die Gleichme-gl cherei bes Indifferentismus, die ber Socianismus bereits angebahnt hat und burch die neuent Berflachung des religiösen Glaubensernstes unterstüßt worden ist. Die zu allen Zeiten für die-Geligkeit unbedingt geltend gemachten Foderungen gewisser sittlicher Grundsate ruht im Befa auf bemselben Gebanten. Die Religion als die Grundlage der Sittlichkeit, und somit auch be Religion jedes einzelnen Bekenntnisses, wird in ihren Hauptsatzen ein gleiches Recht unbeding ter und zur Geligkeit nothwendiger Anerkennung für sich in Anspruch nehmen konnen.

Allemande ist der Name eines Tanzes, der, mit geringer Benutung national deutscher wive, von der franz. Tanztunst zur Zeit Ludwig's XIV. erfunden und während des Kaiser reichs wieder sehr beliebt auf dem pariser Theater wurde. Die A. hat ein langsames Balzer tempo, besteht nur aus drei sogenannten pas marchés, ganz geschliffen, bald vor, bald zurüdzelten walzend. Der ganze Reiz des Tanzes liegt in der anmuthigen Berschlingung und Enter wickelung der Arme, den sogenannten passes. Dieses Motiv sowol als die Musik sollen aus dem Elsas stammen. Die Einführung der A. am versailler Hose war also eine Art von kunstleis

icher Einverleibung der neu erworbenen deutschen Provingen.

Allerchristlichste Majestät (Sa majesté très-chrétienne) war der Titel der Könige von Frankreich, den der Papst zuerst Ludwig XI. 1469 beilegte. Während des Kaisereichs wurdeder-Titel nicht gebraucht; doch nahmen ihn Ludwig XVIII. und Karl X. wieder an. Der Bürgertönig

Ludwig Philipp führte ihn nicht.

Allergetreuester Sohn der Rirche (lat. Rox fidelissimus), ist der papstiche Titel der Könige von Portugal, welcher 1748 von Papst Benedict XIV. dem Könige Johann V., zugleich mit dem Rechte der Besehung aller Bisthumer und Abteien seines Neiches, wegen seiner treven

Anhänglichkeit an bie rom. Rirche verliehen wurde.

Allerheiligen, ein Fest ber tath. Kirche, beshalb eingeführt, weil es unmöglich war, jeden Beiligen an einem besondern Tage zu feiern. Als die Christenverfolgungen im rom. Reiche im 4. Jahrh. aufgehört hatten, wurde in der griech. Kirche der Sonntag nach Psingsten bestimmt, um das Andenken der Martyrer zu seiern. Chrysostomus hat uns in einer seiner homilien das Muster einer solchen Rede hinterlassen. In der rom. Kirche ward ein ahnliches Fest um 610 eingeführt, als der Kaiser Photas dem Papste Bonisacius IV. das Pantheon in Rom schenkte, welches dieser in eine Kirche, die jetige Rotonda oder Santa-Maria dei martiri, umwandelte, die er 13. März zur Ehre der Maria und aller Märtyrer weihte. Das eigentliche Allerheiligenset aber ist von dem Einweihungsseste dieser Kirche verschieden. Es hängt wahrscheinlich mit dem von Gregor III. errichteten Dratorium zur Ehre aller Heiligen zusammen, und wird, zusolge einer Bestimmung Gregor's IV. von 835, am 1. Nov. geseiert. Durch Vermittelung Gregor's suhwe es Kaiser Ludwig der Fromme in Gallien ein, und um 870 sand es auch in England Cingang-Allerheiligstes hieß bei den Juden der abgesonderte hinterste Theil in der Stistsbutte und

iter im Tempel, wo nichts als die Bundeslade stand und später im Herodianischen Tempel, diese verloren gegangen war, nach den Rabbinen ein bloser Stein lag, auf dem die Bundesse einst gestanden haben sollte. Es war vom Beiligen oder dem vordern Theile des Tempels Salomo's Bandurch eine Cedernwand geschieden, und hatte zu seinem Eingange eine Flügelir aus Oldaumholz. Im Herodianischen Tempel aber war es durch eine Thur mit Vorhang schieden, und dieser ris durch das Erdbeben bei dem Tode Jesu (Rath. 27, 51) entzwei. Wen seiner Heiligkeit durste es auch der Hohepriester, und er allein, nur ein mal im Jahre am sen Wersöhnungstage, wenn auch an diesem Tage wiederholt, betreten, um die beiden heiligem Versöhnungstage, wenn auch an diesem Tage wiederholt, betreten, um die beiden heiligem Suhnopfer für seine und des Bolses Sünde im Laufe des ganzen Jahres darzubringen. Ellerheiligsten wurde über der Bundeslade zwischen den Cherubim der Sie Jehova's gescht. — Bei den Katholiken nennt man das Allerheiligste die in einem Gefäse zur Anbeng ausgestellte geweihte Hostie. (S. Monstranz).

Mer Geelen, ein Fest ber tath. Rirche, welches auf ben 2. Rov. fallt und durch Gebet, imosen und fürdittenden Ablaß (per modum suffragii) die Leiden der Seelen im Fegseuer erichtern soll. Es ward 993 in Clugny auf solgende Veranlassung eingeführt. Ein Piler, bei der heimsehr von Jerusalem mit seinem Schiffe durch Sturm genöthigt, zwischen Sicien und Thessalonich an einer felsgen Insel zu landen, sindet hier einen Einsiedler, der ihm mitweilt, wie zwischen den Felsen der Insel die Schlunde der Unterwelt sich öffneten, aus denen untheure Flammen aufstiegen und das Seuszen und Schreien der in der Tiese von den bösen Entin Gequälten sich vernehmen lasse. Wiederholt habe er hier auch die Klagen und Verwündungen der Teusel, daß ihnen durch das anhaltende Gebet und Almosengeben der Frommen so wieden entrissen würden, gehört; ausgebracht seien sie namentlich über den Abt und die Rönche in Clugny. Der Pilger machte den Abt Dbilo mit Dem, was er in Erfahrung gebracht, welches schnell in der ganzen katholischen Welt Eingang und Nachahmung fand. Eine medere Quelle verlegt das Ereignis in das 3. 998 und auf die Insel Sicilien.

MMa, jest Aja, ein kleiner Fluß, der oberhalb Rom in die Tiber fällt, ist berühmt durch die Riederlage, welche hier die Römer durch die Gallier unter Brennus 387, nach Andern 391

a. Chr. erlitten, worauf die Groberung und Einäscherung der Stadt erfolgte.

Miliance, neueres französisches, im Wesentlichen bem deutschen Solo nachgebildetes Kartenbiel unter vier Personen, deren jede 12 Blätter erhält, während von den noch übrigen vieren
bei verdeckt liegen bleiben, und das leste, offen aufgelegte die Farbe des Spiels bezeichnet. Die Bennen besselben sind König, Dame, Bube, Fahne (die Neun in den rothen, die Orei in den schwarzen Farben), in der eben angegebenen Reihefolge eine, zwei, drei und vier Marken geltend. Im Sange des Spiels stechen die Fahnen nur nach ihrem Werthe, im Stiche aber zählen sie am höchten. Da nicht die in der Hand besindlichen, sondern die in den Stichen eingenommenen Agmen zählen, so ist es Zweck des Spiels, die meisten Stiche und in denselben so viele Figuren wis möglich zu erhalten. In der Farbe, in welcher gespielt wird, sticht das As den König; in den istigen rangirt es hinter dem Buben. Sieben Stiche gewinnen das Spiel. Die üblichen Spielsten sind: Alliance, Carré, Solo. Glaubt jedoch Einer durch bedeutendes Gegenspiel dem Solo die Spise bieten zu können, so kündigt er Resistance an. Er hat, wird das Solo gewonnen, des Doppelte zu zahlen; dieses bekommt er, wenn er das Solo stürzt.

Milianz nennt man ein Bundniß zwischen zwei ober mehren Staaten. Man theilt die AlLangen in Offensw- und Defensvallianzen oder Trus- und Schutbundisse. Überhaupt zeriselen sie, was die Rechte und Berpstichtungen, sowol der Verbundeten unter sich als auch das Wechältenis derseiben zu dem Feinde betrifft, in drei Hauptclassen: 1) in sogenannte Kriegsgemeinschaften, wenn beide Theile sich verpstichten, mit ihrer ganzen Macht den Krieg gegen den
semeinschaftlichen Feind zu führen, wo alsdann jede der verbündeten Mächte als hauptkriegsemeinschaftlichen Feind zu führen, wo alsdann jede der verbündeten Mächte als hauptkriegsemeinschaftlichen Feind zu einer bestimmten Husten eine mehren Sinne, wenn die Berbünisten sich wechselseitig nur zu einer bestimmten Hüsse errestlichten, wo also eintretenden Falls nur
Mielne der verbündeten Mächte als Hauptmacht, die andere aber als hülfeleistende Rebenmacht
mitschne der verbündeten Mächte als Hauptmacht, die andere aber als hülfeleistende Rebenmacht
mitschne; 3) in Subsidientractate, wenn die eine Macht sich nur gegen ihr gezahlte Subsidien
sichen hülfsgelder anheischig macht, Truppen zu stellen oder diese der andern Macht in Sold zu
sichen, ohne selbst unmittelbar an dem Kriege Theil zu nehmen, oder wenn die zu leistende Hülfe
mitschelbbeiträgen besteht. Die Kriegsallianzen des 19. Jahrh. sind in der Regel Kriegsgemitschehren gewesen; denn es würde sich sehr nicht leicht ein Staat gefallen lassen, daß Zemand
wenn Frinde Hülfe leiste, dabei aber behaupte, er sei nicht mit ihm im Kriege. Doch sand

Abuliches noch bei der Einmischung der Franzosen und Engländer in die belgisch-hollan Streitsache statt. Es ist übrigens sedem Staate möglich, die bloße Hulfsallianz in eine A gemeinschaft zu verwandeln, wenn er dem Bulfeleistenden den Rrieg erklart. - Allianze drei Mächten haben zuweilen den Namen Tripleallianz geführt. Die bekannteste bersell die von England, Schweden und Holland, welche 25. Jan. 1668 durch William Temple Dr. Witt (f. b.) und Graf Dohna abgeschlossen wurde, und ben bamaligen Planen Ludwig' auch ohne Krieg Einhalt that. Ebenso nannte man Allianzen von vier Mächten häufig drupleallianzen, welcher Name zuerst einer gleichfalls im Saag, zwischen Solland, Dani Brandenburg und Lüneburg geschlossenen, zunächst auf Sicherung Bremens gegen Schr indirect aber auch gegen Ludwig XIV. gerichteten Allianz beigelegt ward, die keine weitern ? hatte. Eine wichtigere Quadrupleallianz, die 2. Aug. 1718 abgeschlossen ward, hatte an nur drei Theilnehmer: England, Frankreich und Oftreich. Man nannte sie aber von vom Quadrupleallianz, weil man ben Beitritt ber Generalstaaten voraussete, ber niemals n erfolgte, indem es nur zu einer Drohung von Sciten der Lettern tam (7. Nov. 1719), fi zuschließen. Diese Allianz war zur Sicherung bes Friedens von Utrecht und gegen die zigen Plane des von Alberoni geleiteten Spaniens gerichtet, und erreichte ihr Ziel durch Seekrieg und Unterhandlungen. Die neueste Duadrupleallianz war die, hauptsächlich vo merston und Talleprand vermittelte Allianz zwischen England, Frankreich, Portugal und nien, welche 22. April 1834 zu London zu Stande kam, und 10. Aug. 1854 noch eine note erhielt. Als nachster 3med berfelben galt die völlige Bertreibung bes Dom Miguelur Carlos. Hierfür wirkte man durch eine sogenannte Cooporation, welche durch die a gerien nach Catalonien verfette Fremdenlegion, durch ein in England vom Dberftlien Lacy-Evans geworbenes Corps, und am directesten durch ein portugiesisches Hulfscorps t telt wurde. Frankreich hatte eine noch wirksamere Bulfe in Aussicht gestellt und zu Pau I Mann zusammengezogen. Aber dem König Ludwig Philipp gefiel der Gang des span Constitutionalismus nicht, sodaß man, nach einigen Schwankungen, schon zufrieden sein wenn wenigstens die französische Grenze streng gesperrt wurde. Auch die weitere Bedeutw Quadrupleallianz, wonach sie wesentlich ein Bundniß der constitutionnellen Mächte den al ten Mächten gegenüber sein, und zugleich in dem Verhältnisse zwischen England und Fran eine gegenseitige Mäßigung und Controle vermitteln sollte, wurde durch die orientalischen ferenzen von 1840 und durch die spanische Heiratheintrigue fast gänzlich annullirt. — Die eine Allianz Berbundenen heißen Allierte, Berbundete. (S. Coalition).

Allier, Nebenfluß der Loire in Frankreich, entspringt auf der Wasserscheide im Die Depart. Logere, durchflicft in nördlicher Richtung die Departements Saute-Loire, Pup-bes und Allier, und mundet nach einem Laufe von 80 Lieues unterhalb Mevers in die Loix. Fluß ist über zwei Drittheile seiner Länge, von Fontanes an, schiffbar, nimmt rechts die? links die Stoule auf, und berührt die Städte Brioude, Iffoire, Auzon, Vichy und Moulin Das nach ihm benannte Depart. Allier in der Mitte Frankreichs, ein Theil der ehemaligen schaft Bourbonnais, umfaßt etwa 130 DM. oder 742272 Hectaren, ist ein namentlich im den gebirgiges Hochland, welches nach Norden gegen die Loire vin abfällt. In derfelben tung fließen auch die Gemäffer des Landes, unter denen der Allier mit der Sioule, der Ch der Dmance und der Bebre, sammtlich der Loire zueilend, die bedeutendsten sind. Das w nismäßig rauhe Klima wird durch die hohe Lage des Landes verursacht. Fast der sechste des sehr verschiedenen Bodens ist mit Balbung bedeckt. In den übrigen Theilen baut man zen, Roggen, Gerste, Hafer, Hulfenfruchte, Obst, Olpftanzen u. f. w. Alle gunftig gelg Bugel find mit Reben bebedt, welche jahrlich ungefahr 30000 Dectoliter rothen und weifen ? erzeugen. Der Reichthum an Mingralien, namentlich an Gifen (in Thonfornern um Mont und Moulins), Rohlen, Spießglanz, Mangan, Marmor u. bergl. beschäftigt viele & nungs- und Berarbeitungsanstalten, Thonwaarenfabriten, Glashütten u. f. w. Außerbem! sich Spinnereien, Gerbereien, Wollen- und Baumwollenwebereien und etwas Schiffbatt Wiehzucht ist nicht unbedeutend. Mineralquellen gibt es bei Wichy, Réris und Bourbon chambault. Das Departement zerfällt in die Arrondissements Montlugon, Moulins, . und Lapaliffe, mit 27 Cantonen, 350 Gemeinden und 311400 E.; der Sis des Praftet ber Departementalbehörden ift Moulins.

Alligationsrechnung ober Vermischungsrechnung heißt diejenige Rechnung, welche wieviel man von zwei ober mehren Substanzen, beren Qualität gegeben ist, nehmen und eine Wischung von bestimmter Qualität zu erhalten. Will man z. B. zwei Gorten Beit

hmben. Misselfende in vormischen, das einestließte den Mohant 15 Agrentell ist, flatze Berteil in bermischen, d. d. man, mas auf Schaften der fichtenen Spielen, d. d. man, mas auf Schaften der fasten Spielen, die flatzen der priesten die eine Massen die eine Massen Geben der bei flatzen Spielen der und dienstlichen der Prisen der Differenz zwischen der Dineiteten obst Prisen der und der Mischung ober Mittelsorte nimmt. Sind mehr als zwei Substanzen zu die Unstanzen ger die Aufgabe understimmt, und es gibt dam Ante einer Anstohng mandlich viele fusiospielen. Will man a. W. durch Bermischung von 10-, d. und islächigem figes erhalten, so dam man als Berhältzischlen nehman: 1, 2, 4 (d. h. einen Theil wei Theile islächiges, einen Theil Islächiges Silver); 2, 2, 6; 4, 2, 7; 2, 6, 1; is u. (. 10).

de u. f. w. t ober Katman ift ber Rome einen gang ber Reuen Melt angshärigen Cattung von de nebft ben Gavials und ben eigentlichen Krotobilen bie Manifie ber mangertrageni (Crocoditus) bilbet umb fomit gu ber Debnung ber Banciae aber eibachsernestigen det. Der A. unterfcheibet fich von bem wer in her Alten Bolt gefundenen Krofobile geftumpfte Conauge, Die ungleichen Babne, burch Die ungegabneiten und blos mit immhäuten verschenen füße. Babrend bas Arotobil am Ranbe ber Dberfinniabe hnauge eine Ausbuchtung ober Furche jur Aufnahme bes vierten Unterfiefergabns er beim A. von einer Grube aufgenommen, welche fich am Ranbe ber Dberkinnlabe t Arten werben bis 14 g. lang, find langfam und fchwerfallig in ihrer Bewegung. amentlich im Odwange große Rraft, fodaß fie Meine Indianerfahrgeuge umgumere find. Das Beibden legt 20 - 60 Eier in ben Schlamm, melde von ber Conebrutet werben. Gine ber baufigften Arten ift bas Jacare ober ber Beillenfaimon poleropo), fo genannt von einer Querleifte, welche nach vorn bie bervorftebenban ranber verbindet. Es lebt in den Gewässern Sudamerikas, besonders in Brafitien nahrt fich meift von Fischen, ift oben von duntler olipengroum, unter abm grims ffarbe, und hat auf bem Bruden vier unbeutliche fchwarzliche Druephieben. Die in n Rordamerikas, nomentlich im Missischen und feinen Reberchuffen gemöhnlichte ocoditus lucius, aber hechtschaausige ዬ, von der Goffelt feiner Schnauge denanut : thel braungrun mit lichtern binbenartigen Moden, unten welf ins Grine fallenbign as beiben Farben geftreift, verbirgt fich baufig im Cobigmun, und fallt bei großer pagie. Der A. ist ein Raubthier, jehoch sur ben Manjchen byl einiger Borficht nicht degen feines Panzers ist er nur über ben Tugen burch Blintenbageln ober Geligge munden. Bein weißes fifchartiges, nach Mofchut riechenhabfieischwich von Ragen n Indianerstämmen gegessen. Aus ber haut bergiert maur in Rorbamerille sin febr as ju Gätteln verarbeitet wirb. Der Rame Alligator ift and bam paring, Jagarto entftanden und in Gudamerita bei ben engl. und balland, Coloniften, feinig im amerifa gebräuchlich; ber Rame Raiman worth hupd die Rages Spianas audibie ften verbreitet. (G. Arofabil.) fof. Frant), Dompropft in Augsburg, vorbem Professor an der Universität und es Mitglieb ber Alabemie der Wiffenfchaften zu Minden, geb. 19. Aug. 1795 gu plett feine Bildung auf bem Grennafium bafelbft, baam auf bes Anfielten ju Mitte harg und auf der Universität zu Landshut. Geit 1815 Im bifchöffichen Geminargu murbe er 1816 jum Priefter geweiht und in Manbehat nach Boffeng einer theoliisaufgabe Doctor der Theologie. Im J. 1,8 f.S ging er wit Unterfliczang den dale. if zwei Jahre nach Wien, um fich ben orientallfdien Sprachen zu widnern; bann nach old. Geit 1821 Deivathoceret, wurde er 1835 außernebentlicher, 1836 orbereficher Bibelfindiums in Landsbut. Gelt 1826 an die Universität nach Bibneben verfeht. reinem abgelehnten Rufe an bie Universität Freiburg ben Titel eines gafflichen halleidete 1850 das Rectorat der Univerfität. Zun I. 1886 war zu durch Avänflich-, die Professur zu verlassen, ward Domcapitular in Regensburg, und 1858 Domines. Einen andgebreiteten Buf erwerb er fich burch feine mit Unmerkungen bema bes Alten und Reven Teftaments nach der Willagta" (Mitrak. 1886), Lauch (C 1889-45), bie burch ihre papftliche Approbation vongligfich berauf brenchnet peltung bes gottlichen Wortes unter ben Ratholden in Deutschland gu beforden. proir von ihm "Biblifche Alterthamer" (Bb. 1, Ranbeh. 1836), ein "Daubmen Alterthumstunbe" (Bambeb, 1841), und auchre fleinere thoologifche Gantiten.

Maiteration, Buchadenveim ober Gabreim, vertrat in ber altbeutschen, angelfal Bunbinavifchen Doeffe ben: jest ablichen Beim, und betust in ihrer ftrengern gotint ba amei aueinander gehörigen Betfen brei Borter mit gleichen Anfangebuchstaben Diefe Buchflaben helfen in bei altisländischen Berslehre Reimstaben (Ljodflafir)! De findet feine Stelle febedatat in ber gwelten Belle des Berspaars; von ihm find die ti vorhergebenben Beile befitelichen, bie Rebenftaben, abhangig. 3. B. Dobem til Forchte mein Gelft: Der Wolle Welsheit Bill ich nun fünden. Roch jest ift bie and ber Maint. Prefie wicht gang verfchwunden, wahrend fie in ben übrigen beutfch tensidon feich, im Althoubbeutschen seit Difeled, um 870, bem gewöhnlichen Stel ift. Ball Rast's "Werstehre ber Islander" (bentfc von Mohnite, Berl. 1830). bern, durch Raum weit getrennten Bölkern ift die Alliteration die nothwendige Fo fes, fo a. B. bei ben Firmlanbern und ben Tamulen in Gudindien. — In einem ter · bezeichnet ber Rami Alliteration eine Figur ber Rebe, bie in dem Zusammentreffen : ter mit gleichen Anfangsconfonanten besteht. (S. auch Affonanz und Annominati bie gewöhnliche Spruchweife eilennt: Die Bielfamteit dieser Rebefigur an, wie die N Mann und Maus, Band und Beute, Daus und Dof, beweisen. Auch haben fie die ment da meil Wortheil bernegt, wie gi B. Bürger:

Bonne weht von Thal und Hügel, Beht von Flur und Wiefenplan, Beht vom glatten Wasserspiegel, Bonne weht mit weichem Flügel Des Piloten Wange un.

Allie (Jacq. Alex. Frang.), franz. Genetal ber Artillerie, geb. zu Percy in der 27. Gept. 1776, geft. 26. Jan. 1836, war der Gohn eines Professors der Mat diente paerst bei der Artilletie in der Rordarmee, zeichnete sich bei der Belagerung burg and und wurde beseits im 20. J. zum Oberften befördert. Bei den Feldzüge und auf Si-Doningo seigte et ebenfo viel Talent als Muth; weil er aber am 18. L nig Theilnahme bewiefen, fant er teine weitere Beforberung. Bin Det. 1808 tra gabegeneval in bie Dienste bes Rönigs von Bestfalen und wurde 1812 Divisionege bem Buchuge aus Bufland suchte er Weftfalen und Kaffel im Sept. 1813 gegen zu vertheidigen. Auch'führte er den König Dieronymus nach Raffel zurück, wofür i Jahrgeld von 6000 Fr. anwies und ihn zum Grafen von Freudenthal ernannte, i er jedoch ablehnte. Bei seiner Ruckehr nach Frankreich stellte ihn Rapoleon ( general un, und ernannte ihn 1814 wegen der tapfern Bertheidigung des Waldes v blean und der Stadt Sens zum Divisionsgeneral. Im I. 1815 übernahm er bat im Departement ber Bonne; zur Beit ber Schlacht von Baterloo befand er fich a einer Militariounniffion zu Lille. Rach ber zweiten Restauration nahm A. seinen I Deutschland, der ihm aber im Rurfürstenthum Deffen nicht gestattet wurde. Un "Theorie de l'univers" (Fief. 1817) schrieb er im Eril ein Wert gegen Rewto tionsgeset, worin er alle Bewegungen der Welkförper aus der Entbindung der eellaten flichte; doch fand baffelbe wenig Beifall, obschon es ins Englische, Di 1817) und Stallenifche überfest wurde. Im J. 1819 erhielt er die Erlaubnis, nac zurkazufehren, wurde itt Generallieutenant in die Listen eingetragen und war bei b Aube in Chatigteit. In aner Bentfcheift, die er 1826 beiben Rammern übergab, fd Gefahren, welche bem Paufe Boutbon burch Billele's Ministerium und die Zest Diesauffschales erisein "Système de fartillerie de campagne" (Par. 1827). Ti im Juli 1830 mit der Bollspausei.

Elitaniben, Allmenden (von all und Mann) ober Gemeinbegut, heißt dassenis einer gangen Gemeinde, das entweber von derselben unvertheilt benutt, oder deffen die Angelnen Glieber vertheilt wird. Die Almanden sind theils überreste der alla lungen, theils aus Berstäckelnn vertheilt wird der Gutsherren, bisweilen auch aus Zerstäckelnn marken entständen.

Mosvoger, ein tettsches Bolt im Nurbonenfischen Gallien, zwischen der Rholin der nochtichen Daippine und einem Theile Savoyens. Sie unterwarfen sich nachbeit sie von Duittes Fablus, der daher den Beinamen Allobrogicus erhielt, bestegt worden waren. Unter ihren Ortschaften galten Geneva (Genf) und Biete wolches leutere unter Augustus Hauptstadt des Volts ward, als die bedeutendstent: Mocretion (wolches in Ancede) nehmt der rom. Enrialstil die Ancede des Pie

ollegium über irgend einen kirchlichen und politischen Gegenstand. Die Allocution ist, senn es sich um auswärtige Beziehungen handelt, gewissermaßen mit den amtlichen er, die constitutionelle Minister bei verabredeten Interpellationen in den Kammern mit den Decreten zu vergleichen, welche Napoleon am Beginn eines Krieges an den B, oder mit den Botschaften des franz. Präsidenten, die auch oft mehr den Charakter oder der Initiative dazu, als eine unmittelbar praktische Tendenz haben. Die Politik Euhles, bekanntlich die feinste, benut häusig die Allocutionen, um ein Princip zu sosse in einem einzelnen Falle aufzugeben genöthigt ist, oder um einen Anspruch unft zu retten, der in der Gegenwart keine Aussicht hat. In der neuern Zeit haben be-Allocutionen, welche Gregor XVI., namentlich in der Kölner Streitsache, erließ, sowie L., Ausmerksamkeit erregt.

im ift ein Wort, bas in ben germanischen Rechtsbüchern in verschiedener Bedeutung Es heißt dort Alod (von Dd, d. i. Gut), und bezeichnet bald das gesammte, von allen Bermögen einer Person, bald bas Erbgut im Gegensat zu dem erworbenen Berpater ward es hauptsächlich im Gegensate zum Feod, bem nicht vererblichen Lehen, woraus sich der neuere Sinn des Wortes Allodium als des von der Lehnsverbindung mögens entwickelt hat, sodaß alles Bermögen einer Person jest entweder allodium m (Lehen) sein muß. Der Beweis der Allodialeigenschaft oder Lehnfreiheit einzelner stheile liegt, je nach der Verfassung eines Staates, dem einen oder dem andern Theile agland ist alles Grundeigenthum lehnbar, und der Beweis der Lehnfreiheit gegen den ulaffig. In Frankreich wurde vor der Revolution die Lehnbarkeit wenigstens prasuterre sans seigneur), und die Lehnfreiheit mußte erwiesen werden. In Deutschland umgekehrte Verhältniß statt, und es wird die Lehnfreiheit als Regel vorausgesest. : biefer Unterschied wegen der mannichfachen Beschränkungen, denen der Wasall in der g über das Lehen ausgescht ist, und wegen der abweichenden Grundsäte, die bei der ; des Lehens eintreten. Bei einem Heimfall des Lehens, sowie wenn Lehns- und Alloes vorigen Besitzers verschiedene Personen sind, kommt es zu einer Absonderung bes n (Allodium-) Erbe. — Allodificiren heißt die Lehnbarkeit aufheben und ein Gut zu e machen, wobei bem Lehnsherrn ein Theil bes Werths zur Entschädigung gegeben ihrliche feste Abgabe (Ranon) auf das Gut gelegt wird. Diese Operation wird gegenverschiedenen Staaten fehr begunftigt.

lenperude heißt die verlangerte Paarhaube, welche zur Zeit Ludwig's XIII. in Frankm. Es hatte damals die spanische Tracht, der das kurzgeschnittene Haar entsprach, der ischen Mode die Herrschaft abgetreten, und man ließ das lange Haar über den breiten gen fallen. Bald wurde mit der Länge und Starte des Haars Roketterie getrieben. ttreibung ber Mode erschuf endlich so unnatürliche Lodengebaube, daß auch der reichste 8 bafür nicht hinreichte, Jedermann also, der Anspruch auf Ansehen in der Gesellschaft re Allongenperude tragen mußte. Diese Mobe herrschte in ber zweiten Balfte ber Reit Ludwig's XIV. und vollenbete die steife Feierlichkeit der Tracht am versailler Hofe. after des Königs entsprach es, daß er selbst die hundertlockige Perucke in ungeheuerje trug, um seiner Gestalt eine imponirende Herrlichkeit zu verleihen. Die Allongenfer Ausbildung war über der Stirn hochgethurmt und in der Mitte gespalten, floß tocken zu beiben Seiten des Ropfes bis auf die Bruft herab, ließ die Achseln frei, egen bis zur Mitte bes Rudens nieder. Die Unbequemlichteit folcher Baartracht veraus bem hauslichen Gebrauche, und führte ftatt berfelben eine abgeftuste Perude i, beren sich selbst Ludwig XIV. in den Bormittagestunden bediente. Man band auch abfließenden Loden, die sich bei jeder raschen Bewegung verwirrten, links und rechts ruft ober auf bem Ruden an ihren Enden zusammen, schlang sie auch in einen Anonen, wodurch sich die sogenannte Knotenperucke bilbete. Gegen 1700 murbe die Alude weiß gepudert. In dieser Gestalt hat sie sich bis zur Stunde in England, als bas er Amtsfeierlichkeit, bei ben Gerichtsprasidenten und andern burgerlichen Wurben-Sebrauch erhalten.

ithie nannte Hahnemann die gesammte, seiner Homöopathie (s. d.) entgegenstehende nbem sie seiner Ansicht nach nur solche Heilmittel in Anwendung ziehe, welche ein der en Krankheit entgegengesetztes Leiden hervorzurufen im Stande sind, und somit als ptgrundsat das Hippokratische "Contraria contrariis" befolge. Die echte Heilkunst is einseitig gewesen, sondern hat bald auf Förderung, bald auf Milderung oder Be-

seitigung vorhandener Krankheitszustände hingewirkt, z. B. Eiterungen gefördert, um heil zu erzielen. Doch mag man allerdings solche Arzte Allopathen nennen, welche blos geger vorhandenen Symptome einer Krankheit mit Mitteln zu Felde ziehen, die das entgegenges Symptom bewirken, z. B. gegen Durchfall verstopfende, gegen Schlassosigkeit betäubende Werordnen, ohne nach dem innern Zustand zu fragen.

Allori (Alessandro), auch Bronzino genannt, ein Maler, geb. zu Florenz 1535, gest. 16 war der Neffe und Schüler des Angelo Bronzino (s. d.). Er ist den minder erfreulichen Nachfolz des Michel Angelo zuzuzählen und zumeist nur in Bildnissen von einiger Bedeutung. — E Sohn Cristoforo Alori, geb. zu Florenz 1577, gest. 1621, hat ungleich höhere künstleri Verdienste; er steht an der Spite des neuen Aufschwungs der Malerei, welcher zu seiner Zei Florenz stattfand, und zeichnet sich durch eine eble Driginalität, durch den Ausdruck eines leh vollen Gesühls und durch einen weichen Schmelz des Colorits aus. Sein Meisterwerk ist Gemälde der Judith (im Palast Pitti zu Florenz), die schönste, mit der wahrsten Poesie du geführte Darstellung dieses Gegenstandes. Man sagt, der Künstler habe in der Judith das Bnif seiner stolzen Geliebten, in dem Leichenhaupte des Holosernes sein eigenes gemalt.

Allotria (griech.) sind Nebendinge, welche zur Hauptsache, wovon gerade gehandelt w nicht gehören. In der Dialektik bedient man sich derselben, um seinen unwachsamen Geg von dem Hauptgange der Erörterung abzuführen. Redner und Lehrer, welche in ihre X stellung fremdartige Dinge einmischen oder Gedanken verfolgen, die der Hauptsache sern lieg haben den Fehler der Allotriologie. Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche "treibt" Derjer Allotria, welcher sich mit Dingen beschäftigt, die einem bestimmten zu verfolgenden Iwecke, t

dem Lebenszwecke überhaupt nicht entsprechen.

All' ottava, all' ott' ober 8'", zeigt in der Musik an, daß die einzelne Note oder die läng Notenreihe, über welche dieses Zeichen gesetzt ist, die Octave höher gespielt werden soll. Bei I gern Reihen werden dem Zeichen Punkte oder eine Schlangenlinie beigefügt, und die Lung des Zeichens erstreckt sich dann so weit, als diese Linie fortgeführt ist. Das Wiederein ten der gewöhnlichen, von den Noten bezeichneten Tonhöhe wird durch loco angedeutet. In Tituren zeigt all' ottava an, daß ein Instrument mit einem andern in der Octave fortschreisell. Auch unter Basnoten sindet sich diese Bezeichnung; sie bewirkt dann aber, daß die tie Octave dazu gespielt wird.

Aufton (Bafhington), einer ber bekanntesten Maler und Dichter Amerikas, geb. 177! Subcarolina, widmete sich anfangs zu Newport in Rhobe-Island und auf der Harvard-Unisitat bem Studium ber Medicin, wendete sich jedoch in Folge einer Bekanntschaft mit dem M Malbone bald ber Malertunst zu. Nachdem er seine Studien vollendet, ging er 1801 zur 1 tern Ausbildung auf die Akademie zu London, wo er ein Freund West's, seines Landsw nes und damaligen Directors wurde. Im J. 1804 begab er sich über Paris nach Rom, hier lebte er mit J. Vanderlyn, Thorwaldsen und Coleridge in vertrautem Umgange. Nach zem Aufenthalt in Amerika seit 1809, wendete er sich 1811 abermals nach England, wo er großen Preis ber British institution gewann. Nachbem er 1818 mit Leslie nochmals Paris sucht hatte und 1819 zum Mitgliede der engl. Atademie ernannt worden war, kehrte er in b selben Jahre nach Amerika zurud. Hier lebte er zu Cambridgeport bei Boston ber Runst ben Musen, und starb 8. Juli 1843. Die Bahl seiner Bilder ift fehr groß. Die Stoffe für selben sind meift der biblischen Geschichte entnommen, wie Jakob's Traum, Glias in der Wi Saul und die Bere von Endor, die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnisse u. f. w. Der A.'s ift großartig, seine Ideen sind geistreich; in manchen seiner Gemalbe ift mahrer poetis Sinn nicht zu verkennen. Im Colorit tommt er ben alten Meistern naber, als die meisten neuern Maler. Unter feinen gebruckten Schriften find die vorzüglichsten und bekanntesten Gebicht: "The sylphs of the seasons" (zuerst Lond. 1813), welches er in England dichtete; d "Monaldi" (Bost. 1842; beutsch von Kahldorf, Lpz. 1843), eine Erzählung, die von feit Schönheitsgefühle und genauer Renntniß bes menschlichen Herzens Zeugniß ablegt, unt ber Gattung von Runstnovellen gehört, welche burch Longfellow in ber amerit. Literatur L gerrecht erlangt haben.

Alluvionsrecht, f. Accession.

Alluvium ober alluvianische Gebilde heißen die angeschwemmten Massen, welche in u rer sezigen Schöpfungsperiode durch Einwirkung des Wassers gebildet sind und noch gebi werden. Man nennt in der Geognosie deshalb die Dauer des jezigen Zustandes unserer Coberstäche die Alluvialperiode, im Gegensatzu frühern Schöpfungsepochen, welche durch

este organisirter Besen (Versteinerungen, Petrefacten) und durch die Eigenthümlichkeiten der biesen Zeiträumen gebildeten Gesteinsablagerungen hinreichend charakterisirt sind. (S. Formam.) Zu den alluvianischen Gebilden gehören besonders die vom Meere abgesehten Schlammissen mit ihren thierischen und vegetabilischen Resten, Korallenrisse, neugebildete Kalkmassen be Sandsteine, serner Quellenabsähe, Gebirgstrümmer, mechanisch zerstörte, aufgelockerte Geme, Gletscherwälle (Moränen), Gerölle (durch fließende Wasser abgerundete Gesteine), Düschurch Wellenschlag und Sturmwinde am Meeresstrande angehäuste Sandmassen), Efflotenzen von Salzen, endlich auch die durch Verwitterung aus Gebirgsarten unmittelbar entzehene Ackererbe.

Alma, b. i. die Nährende, Nahrunggebende, Holde, ein Beiwort, welches von den röm. Dichen häufig solchen Gottheiten, die dem Menschen freundlich sind, wie der Ceres, Benus u. a. peben wird. Auch legt man es der Erde, dem Lichte, dem Tage, dem Wein, dem Acter, bei. nen ähnlichen Sinn hat es auch in Alma mater, d. i. Nährmutter, womit man in der höhern

the die Dochschule zu bezeichnen pflegt.

Almacks heißen in England gewisse in regelmäßiger Folge veranstaltete fashionable Subciptionsballe, welche nicht nur in London zu Anfang der winterlichen "season", sondern auch der Proving, besonders an Babeorten, in der Gesellschaftszeit vorkommen. Ihre Bezeich. ma haben fie von bem Ramen eines Gastgebers, der um bas Ende des vorigen Jahrh. in Lonm lebte. Seit 1763, und dann weiter bis 1772 vergnügte sich Londons vornehme Welt an encerten, Ballen und Masteraben von bamals unübertroffener Elegang und Pracht, die in ma Saufe einer frühern beutschen Sangerin, ber Mistreß Therese Cornelys, in bem sogenannm Carlislehouse auf dem Alten-Sohoplate gegeben wurden. Mit diesen hocharistokratischen Un-Ehaltungen traten schon 1765 ahnliche in Concurrenz, die 12. Febr. jenes Jahres bei dem Traiaux Almack in drei neuerrichteten Salons mit ungemeinem Prachtaufwand ihren Anfang nahsen. Biewol Almack in ber Ankundigung versicherte, das Saus sei mit heißen Ziegeln und sie-Erbem Baffer erbaut worden, fürchtete sich boch das vornehme Publicum nur um so mehr vor Exfeuchtigkeit, besonders da gerade ganz London den Schnupfen hatte. Die erste Soirée blieb te wenig besucht, obgleich der Herzog von Cumberland anwesend war. Die Almack tamen edessen bald in Aufnahme, und stachen die Bälle von Alt-Soho aus. Die Subscription kostete Est weniger als 10 Guineen für die ganze Reihe von 12 Ballen, und die Herrenbillets galten Tur bie Person, der sie vom Comité auf personliche Anmeldung oder Bürgschaft ausgestellt Die Almackbälle wurden im jesigen Jahrh. allmälig zu wohlfeilen Réunions, indem Damencomité, das die Anordnung derselben besorgt (die ladies patronesses), den Ein-Empreis für jeben Ball auf eine halbe Guinee herabsetten. Dies geschah in der Absicht, um 🚾 extusiven Pratensionen der Aristofratie dem Ginflusse des Talents, Geistes und Gemade zu unterwerfen; aber der Erfolg war vielmehr nur der, daß Talent, Geist und Gein mack fich der aristokratischen Fashion ergaben. Auf den Almacks, die noch jest sedes Jahr in wem nämlichen Locale, in ber Kings-street bei Et.-James gegeben werben, findet sich überhaupt weig mehr von Talent, Geist und Geschmack, sondern es herrscht in unbeschränkter Souverdmit die Göttin Langeweile.

Almaden, mit dem Beinamen de Azogue, Stadt in der span. Provinz Ciudad-Real, in Remaskillen, das alte Cisapona Cetobrix, zwischen den Bergen der Sierra Morena gelegen, mit **B400 E. Es** besindet sich hier eine Bergwertschule und berühmte Quecksilbergruben, welche die **Bischaltigsten** der Erde sind, und jährlich 20000 Ctr. Quecksilber liefern. Dieselben wurden **Hon von den** Iberern, dann von den Römern ausgebeutet, im 16. Jahrh. an die Fuggers verstatt, aber 1645 von diesen aufgegeben und von der span. Regierung übernommen. In

bemeer Zeit übernahm die Ausbeutung bas Saus Rothschilb.

Almagro (Diego d'), span. Conquistador, ein Findling, der seinen Namen von dem span. Dae, in dessen Rabe er 1464 gefunden wurde, erhielt, ging, wie damals viele seiner Landsleute, in Emerita, um sein Glück zu suchen. Auf mehren Raubzügen brachte er dort ansehnliche Achtimer zusammen, und war einer der wohlhabendsten Bürger der neu angelegten Colonie Darien, als er von Pizarro (s. d.) für die Theilnahme an dem Zuge nach Peru gewonnen webe. Das Unternehmen gegen das eivilisirte Reich der Inkas war von den überraschendsten siegen begleitet. Während Pizarro nach dem Siege mit reichen Geschenken nach Spanien ging, wie dem Gebiete des Pizarro eine eigene Statthalterschaft zu erobern. Nach Pizarro's wen dem Gebiete des Pizarro eine eigene Statthalterschaft zu erobern. Nach Pizarro's weicht zog daher A. 1534 nach Chile aus, drang tief in dem Lande vor, und kam 1536 pur

rud, als eben die Peruaner unter ihrem jungen Inta Mungo Capac sich ermannt, m nier in Cuzco und Lima eingeschlossen hatten. Die beiben lestern Städte lagen jedoch die dem Pigarro zugesprochene subliche Gebietsgrenze hinaus und wurden deshalb in Anspruch genommen. Er zerstreute zwar bas Beer der Gingeborenen vor Cuzco, zo große Mühe die Spanier, welche zwei Bruber bes Pizarro befehligten, sowie die t unter Alvarado gegen ihn gesendeten Truppen an sich, und ruckte mit seiner Macht vor, um sich-jum Alleinherrscher Perus zu machen. Zedoch ber schlaue Pizarro 1 Abschluß eines Bertrags A. von entscheidenden Schritten fo lange abzuhalten, bis verstärkt hatte. Es kam 6. April 1538 bei Salinas unfern Cuzco zu einem bet pfe, in welchem A. geschlagen und gefangen wurde. Nachdem er zum Tobe veru er 26. April 1538 im Gefängnisse erbrosselt, bann noch sein Leichnam auf bem ! Cuzco enthauptet. — Sein Sohn Diego d'Almagro sammelte einige Hundert bei seines Baters, erstürmte ben Palast Pizarro's, rachte sich burch Ermordung deffell und ließ sich zum Generalcapitan von Peru ausrufen. Trop seiner fraftigen Schr sitzergreifung aller Punkte des Landes, scharten sich die Freunde des Ermordeten Beide Parteien lagen in offener Fehde, als endlich der Dberrichter Baca de Castro n macht zur Unterbrudung der Parteizwiste und Herstellung einer gesetlichen Ordnun nien anlangte. A., ber seinen Mittelpunkt in Cuzco hatte, ward nun zur Unterwei fobert und, da er sich weigerte, von den Truppen des Baca de Castro bei Chupas in sten aller bis dahin von den Weißen in Amerika gelieferten Schlachten 1542 besieg gen. Er und 40 feiner Anhanger bestiegen bas Blutgeruft.

Almanach, vom arab. al-manah, d. i. Berechnung, ein Wort, welches das Al gleich mit der Sache von den Arabern empfing. Man verstand darunter sowol im im Decident gegen Ende des Mittelalters aftronomische Ephemeriden oder kalend feln, welchen in der Regel noch aftrologische und andere Bemerkungen beigegeben m einer großen Anzahl solcher handschriftlichen Almanache aus bem 14. und 15. Jahauf den Bibliotheken ausbewahrt sind, wird der Almanach "pro annis pluribus" von Peurbach, der um 1460 zu Wien lebte, für den altesten gedruckten gehalten. S ließ Matthias Corvinus durch Johannes Regiomontanus einen Almanach berecht deutscher und lat. Sprache brucken. Der Buchdrucker Engel zu Wien veröffentlich regelmäßige Almanache; ebenso Stöfler in Tubingen seit 1524. Eremplare von be Drucken finden fich außerst selten. Sahrlich erscheinende Almanache laffen sich erft Jahrh. nachweisen. Im 17. Jahrh. begann man ben gewöhnlichen Kalendernotizen, a Beigaben, Prophezeiungen (die in Frankreich 1579 von Heinrich III. verboten w anderweitige Nachrichten beizufügen. So theilte der "Almanach royal", der 1679 schien, Notizen über den Postenlauf, die Hoffeste, die Messen und Markte, Mungpl mit, die 1699 durch die Genealogie des königl. Hauses, die Aufzählung der Geistlic vermehrt wurden. Dasselbe fand bald in Deutschland Nachahmung, wie in Preuf Sachsen 1728, und unter dem Titel "Royal calendar" seit 1730 auch in Engli mehr für die Verbreitung unter das Volk berechnete Almanache gaben anstatt jen Mittheilungen lieber Anetboten, Gebichte, fleine Erzählungen u. bergl. ben eigentli schen Nachrichten bei. Lestere wurden endlich fogar Nebensache, und die meist auf l ober auf Belehrung berechneten literarischen Beigaben gewannen ganglich bas wiewol man den Namen Almanach beibehielt. Nach ber Berschiedenheit ihres ! ihrer Bestimmung erhielten sie den Titel Musenalmanach, Damenalmanach, ge historischer, diplomatischer Almanach u. s. w. Von Deutschland aus, wo diese Literatur von 1815-30 ihren Gipfel erreichte, verbreitete sich dieselbe nach Frai land und die übrigen Lander Guropas. (S. Zaschenbücher und Ralenber.)

Almanfor, mit seinem vollständigen Namen Abu-Dichaafer-Abdallah-ben-! al-Manfur (b. h. bem Gott hilft), war ber zweite Rhalif aus dem Hause der Abbas gierte von 754-775. Erst durch blutige Rampfe, Meuchelmord und treulosen V seine ergebenften Freunde gelangte er in ben sichern Besit feiner Dacht. Gegen 1 Mohammedismus fich erhebenben Seften, namentlich aber gegen die Chriften in Agypten wandte sich sein Zorn, und gewaltsamer Druck entvölkerte und verarmte bi Im Rampfe gegen auswärtige Feinde aber war A. wenig glücklich. Er war babei ber Kunste und Wissenschaften, und ließ z. B. aus bem Sprischen die Elemente t aus bem Persischen die berühmten Fabeln des Bidpai überseten, und veranlagte die rseiner Zeit zu wissenschaftlichen Arbeiten über bie Lehren des Korans. Ebenso groß war ebe zur Baukunst. Mit ungeheurem Auswande gründete er als neue prachwolle Resiseabt Bagdad, suchte aber durch unermeßliche Steuern die Kosten seiner Bauunterigen zu decken. Dabei war er frei von dem Hange zu roher Sinnlichkeit, hingegen in seinen Sitten und einfach in seinem Außern. Auch ordnete er die schwarze Tracht intionale der Abbasiden an. A. sührte zuerst den unheilvollen Gebrauch ein, freigelassen, meistens aus Ausländern bestehend, zu Statthaltern der Provinzen zu ernennen, Rafregel kald die Macht des Khalisats untergrub. Er starb während einer Pilgersahrt elta, 63 Jahre alt.

areo, d. h. nach dem Markgewicht, wird der Preis von Münzen auf den Curszetteln kalle bestimmt, wenn dieselben nicht vollwichtig oder nur selten eurstrend sind. So wer3. die leichten Dukaten al marco verkauft. Ferner wird das Gold al marco notirt.

ichen Namen 15 ungarische Ortschaften: barunter: 1) A., ein großer Marktslecken im iomitat, mit 5300 größtentheils kath. E.; 2) A., ein Dorf im komorner Comitat, an der ausgezeichnet durch seinen rothweißen Marmorbruch, ein Bad, und viele römische Aler; 3) Tet-Almás, oder richtiger To-Almás (See-Almás), Ort im pesiher Comitat, bewich seinen Wein; 4) A., Dorf in Siebenbürgen, im Lande der Szekler, mit einer großen

ihle, in der sich tausend Mann verbergen können.

Ber. Bebute Tuft. I.

iss (spr. Almaaschy), ein ausgebreitetes ungarisches, theils gräfliches, theils hochabeliplecht mit dem Pradicat von Zsadanyi und Torock-Szent-Miklos, dessen Stammschloß weser Gespanschaft liegt, und bas bis auf die neueste Zeit herab mehre int öffentlichen fannt gewordene Mitglieder zählt. — Almasy (Jos. Ign. von, nachher Graf), t. L. neral, geb. 1726 zu Gnöngnös, zeichnete sich an ber Spise eines Husarenregiments m Siebenjährigen Kriege aus, marb bafür in ben Grafenstand erhoben und 1773 jum schall-Lieutenant, 1784 zum General der Cavalerie befördert. Er starb 1804 zu Bla-- Almasn (Paul von), bekannt burch feine Wirksamkeit in ber ungarischen Nevolution, 318 zu Pesth geboren. Er zeigte sich stets als entschiedener Anhänger ber Dpposition, unt 1844 auf den presburger Neichstag als Abgeordneter des heveser Comitats, in dem er Untergespan fungirte. Am pesiher Reichstage von 1846 vertrat er Gnongnos, und einem ber Unterpräsidenten des Repräsentantenhauses gewählt. Nach der Abdankung by's und Palfy's versah er allein im bebreeziner Parlament das Amt des Prasidenten. enbigung der Katastrophe flüchtete er nach Paris. — Almasy (Mor., Graf), Sohn en Christoph, geb. 1808, ein hervorragendes Mitglied ber conservativen Partei in Unr bie 1848 Unterpräsident der königl. ungar. Hoftammer. Bur Zeit des Finanzmini-Roffuth hatte er den Borfis beim Gerichtshofe über den Schleichhandel. Nachdem bie jen Buda-Pesth occupirt, erhielt er bas Amt bes Prafidenten an ber wiedereingesetten

net. tiba, eine ber stärksten portug. Festungen gegen Spanien in ber Provinz Beira an der 3000 E. Dieselbe fiel 1782 nach großem Verluste in die Hände der Spanier, wurde ver zurückgegeben. Als die Franzosen unter Men 24. Juli 1810 über die Coa in Porbringen wollten, vertheibigte sich der engl. General Coco in A. wider den Marschall . Erft in Folge der von einer Bombe bewirkten Entzundung eines ber größten Pulvere entschloß er sich 27. Aug. zur Capitulation. Bei bem Ruckzuge ber Franzosen aus I sprengte, nach dem mörderischen Kampfe Massena's mit Wellington 3. und 4. Mai er frang. Befehlshaber von A., General Brenier, ben größten Theil ber Festungswerke ft, diefelben murben jedoch von den Englandern bald wieder in Stand gesett. tiba (Don Francesco d'), ein ausgezeichneter portug. Beld aus dem Geschlichte ber Gra-Abrantes, hatte sich durch Muth und Tapferkeit in den Kriegen gegen die Mauren und troberung von Granada den Ruf eines ausgezeichneten Kriegers erworben, und wurde von König Emanuel I. 1505 zum ersten Vicekonig in Oftindien erwählt. Mit einer m 36 Segeln zu Duiloa angelangt, begann er in rascher Folge burch Waffengewalt ingiesischen Namen furchtbar zu machen, und durch flug berechnete Verträge ben Giner Landsleute auszubreiten. Die Staaten Quiloa, Mombaza, Cananor, Cochin, Ralilaffa u. f. w. wurden theils erobert, theils burch zahlreich angelegte Festungen und Facto-Unterwürfigkeiterhalten. Sein Sohn Lorenzo b'A., welcher bei vielen Unternehmungen des Baters das Commando führte, besuchte 1506 Ceplon und entdeckte die Maldivi Mabagastar. Der Hauptplan A.'s ging bahin, die Portugiesen zu alleinigen Herren di ichen Gewässer zu machen, und durch Sperrung bes Persischen und Arabischen Meer die Agypter und somit auch die Benetianer vom oftindischen Sandel auszuschließen. T ruftete ber ägypt. Sultan auf Anregung ber Benetianer eine bedeutende Flotte aus, di ben Befehlen des Perfers Mir-Chatim ben König von Kalitut unterstüßen sollte. Bei ! in Ralifut wurde Lorenzo d'A. angegriffen, nach einem langen unentschiedenen Gefechte nem Schiffe von der Flotte abgeschnitten und durch einen Schuß getödtet. Schon hatte stalt getroffen, ben Tob seines Sohnes an ben verhaßten Mohammebanern zu rächen, fonso d'Albuquerque 1507 erschien, von dem durch die glucklichen Erfolge mistrauisch ! ten portug. Hofe gefendet, um bie Stelle A.'s ju übernehmen. Letterer weigerte fich, Albu als Vicekonig anzuerkennen, und ließ ihn mehre Monate lang zu Cochin gefangen halten wandte er sich mit einer Flotte gegen mehre Rustenplage, unter andern gegen Goa, we 13. Dec. 1508 verbrannte, und traf endlich die ägypt. Flotte bei Diu, die er vollkom: siegte. Von diesem Rachezuge nach Cochin zurückgekehrt, leistete A. endlich einer nocht Auffoberung des Königs von Portugal zur Niederlegung seines Amts und zur Rüd die Heimat Folge und verließ Cochin 13. Nov. 1508. Er erreichte jedoch sein Vaterlan sondern wurde zu Saldanha am Vorgebirge der guten Hoffnung in einem Gefechte Eingebornen von einer Lanze durchbohrt. — Almeiba (Emanuel), Jesuit, geb. zu 1580, gest zu Goa 1648, lebte von 1622-34 am Hofe des Sultans von Abyssinie welches Land er in seiner "Geschichte Athiopiens" (Coimbra 1660) und den "Historische fen" (Rom 1629) zu ihrer Zeit schäpenswerthe Nachrichten veröffentlichte. — Almeibi doro), portug. Geistlicher, geb. zu Lissabon 1722, gest daselbst 1803, mar der erfte Poi ber in seinem Werte "Recreaçao filosofica" (5 Bbe., Lissab. 1751) die Fesseln ber Si abzuwerfen und ein auf Erfahrung und Beobachtung gegründetes Spstem ber Natur phie zu schaffen suchte. Als Romanschriftsteller ist er unbedeutend. — Almeida (Rico lentino b'), portug. Dichter, geb. zu Lissabon 1745, gest. baselbst 1811. Seine Satiren, sich durch Naivetat, Leichtigkeit und Eleganz des Stils und einen guten, nie in das All herabsinkenden Von auszeichnen, wurden von seinen Zeitgenoffen sehr geschätt, und er erst spät nebst anderen Dichtungen unter dem Titel: "Obras poeticas" (2 Bde., Lissab. auf Rosten ber Regierung, 2 Bbe., ebend. 1828).

Almeloveen, auch Almeloven (Jan), ein geschätzter Aupferstecher, der 1614 obt geboren wurde und bis 1650 blübte. Seine gelungensten Arbeiten sind die Vier Jahr nach Saftleeven, sowie mehre hollandische Landschaften und Uferansichten nach demselbster, den er überhaupt täuschend nachzuahmen verstand. Minder vortrefflich ist, was eigenen Zeichnungen ätzte. Er markirte seine Sachen mit den Anfangsbuchstaben I. A.

Almendingen (Lubw. Harscher von), beutscher Rechtsgelehrter, geb. 25. März 1 Paris, wo sein Water als hessen-barmstädtischer Gesandter lebte, kam erst im 23. 3. auf versitat zu Göttingen, wo er bis 1792 bie Rechte studirte. 3mei Sahre nachher marb e der Rechtswissenschaft zu Herborn; auch machte er sich bald durch schriftstellerische Lei bekannt. Mit Feuerbach und Grolman wirkte er thatig für die Umgestaltung der Crimine wissenschaft. Er ward 1803 Dberappellationsgerichtsrath in Habamar, 1811 Geh. R Vicebirector des Hofgerichts in Wiesbaden. 1809 nahm er an den Verhandlungen mit und Frankfurt Theil, die zu Gießen über die Einführung des frang. Civilgesesbuchs ge wurden, welches er nur mit Beranderungen, zugleich aber mit seinen organischen Umge dem öffentlichen Verfahren und dem Notariat, eingeführt wissen wollte. Rach ber Aufiel Rheinbundes suchte er in der geistreichen aber unvollendet gebliebenen Schrift: "Politif sichten über Deutschlands Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft" (Wiesb. 1814), 1 nehmen der Meinern Rheinbundsstaaten zu vertheidigen. Im 3. 1816 wurde er als I sident des neuerrichteten Hofgerichts nach Dillenburg versest; doch blieb er zugleich A der Gesetzgebungscommission in Wiesbaben. Als seine Bemühungen, die Entscheidung Rechtssache ber verwitweten Fürstin von Anhalt-Schaumburg, die er zu führen hatte, 1 visionshofe für die Rheinprovinzen und nicht dem Geheimen-Obertribunal zu Berlin ? sen zu sehen, erfolglos waren, ließ er, auf bas Urtheil ber öffentlichen Meinung sich beru Geschichte bieses Rechtsstreits (Braunschm. 1820—21) drucken, deren Titel zugleich "I tungen über Buchstabenjuftig, geheime Rechtepflege und bureaufratische Processeiten kundigte. Die preuß. Beborbe fand Form und Inhalt seiner Druckschrift und bes i

verfaßten Schreibens so anstößig, daß man ihn 1822 einer Criminaluntersuchung n Folge beren er vom Kammergericht zu einsähriger Festungsstrase verurtheilt wurde. ische Hofgericht zu Dillenburg lehnte zwar die ihr angesonnene Bekanntmachung :theils ab; doch die Regierung verseste ihn in Ruhestand. Er starb zu Dillenburg 327. Seine "Juridischen Schriften" umfassen 10 Bde. (Gieß. 1803—19). Unter ie "Metaphysik des Civilprocesses" auch noch jest wissenschaftliche Bedeutung.

a, im Alterthum Murgis ober Portus Magnus genannt, Hauptstadt der gleichnamidrovinz, an der Mündung des Flusses Almeria, im Hintergrunde eines Meerbusens it 19000 E. und einem wohlgeschützten Hasen. Außer einer Rathedrale besitzt die 26 Kirchen und Klöster, und eine lat. Schule. Zur Zeit der Maurenherrschaft war ranada die erste Stadt des Reichs und blühte durch Handel, Künste und Gewerbe. e nur einige wenige Fabriken in Salpeter, Soda, Terpentin u. s. w., und einen nicht ihm Handel mit Cochenille, roher Seide, Blei, Trauben und besonders Wein. Durch ist in der Umgegend die Baumwolle angepflanzt worden.

dovar (Don Ilbefonso Diaz de Ribera, Graf von), span. Minister, aus Balencia, ttillerieschule zu Segovia erzogen, war beim Ausbruch bes Unabhängigkeitskrieges Artenant, und wurde bei der Vertheibigung von Olivenza schwer verwundet. Nach der Ferdinand's VII. der Freimauerei verdächtig, kam er in den Kerker der Inquisition zu woraus ihn erst die Revolution von 1820 befreite. Im J. 1823 wanderte er nach aus. Rach Ferdinand's VII. Tode kehrte er zuruck, wurde Prafident der von Martinez 1 berufenen Cortes und 1834 Marechal-de-Camp. Als Generalcapitan von Valencia Ministerium Toreno zwang ihn ein Volkstumult, sich an die Spise der Junta dieser stellen. Da er in der Regel mit der Opposition gestimmt, ließ ihn später Mendizabal sminister ernennen; doch gab er wegen Kränklichkeit sehr bald diese Stelle auf. Nach Uen von La Granja, im Aug. 1836, ward er Deputirter bei ben constituirenden Cortes, itrava nochmals Kriegsminister und für kurze Zeit interimistischer Conseilsprasibent. gen zerrütteter Gesundheit seine Entlassung gegeben, trat er wieder in die Cortes. nte er von ber Regentin zum Senator, unter Espartero gegen Ende bes 3. 1841 aber-Präsidenten der Cortes, und im Juni 1842 zum Minister der auswärtigen Angelemannt. Mit Espartero's Sturze trat auch er 1843 aus der Verwaltung. A. ist von em Außern, feinen Sitten, verföhnlichem Charakter, boch ohne die höhern Eigen-

s Staatsmannes.

aviden und Almohaden, die Namen von zwei maurisch-spanischen Ognastien. Im n von Afrika erhob sich unter den rohen Nomadenstämmen der Araber Abdallah-bensigte ben Islam, und foderte zu Krieg und Eroberung auf. Diese neuen Streiter lam nannte er Morabiten (arab. al-murabathin), b. h. die dem Dienste Gottes sich vibmenden conföderirten Männer, ober, nach anderer Ableitung, die eifrigen, von arudgezogenen Bekenner bes Islam. Abballah machte ben Abu-Bekr zu ihrem herrdie Eroberungen fortsette und 1070 Marotto grundete. Abu-Betr's Nachfolben-Tasfen, ein tapferer und thätiger Fürst, ber die Macht der Almoraviden noch weihnt hatte, murbe von dem arabi. Könige von Sevilla zu Hulfe gerufen. Er erschlug die Christen in einer großen Schlacht bei Zalacca. Doch bald wurde er nach ben n selbst lüstern, und unterwarf sich burch Gewalt und Treulosigkeit das ganze nien. Doch die Macht der A. wurde ebenso schnell zerstört, als sie entstanden war. frischem Fanatismus durchdrungene Sette, die Muahedin oder Almohaden, flurzte ichte 1146 unter Abd-ul-Mumen's Anführung durch Eroberung von Marotto ihrem Afrika ein Ende. Um dieselbe Zeit gingen die Sieger nach Spanien hinüber, und bed hier ihre Macht auszubreiten. Ihr Fürst Jakub Almansor, ein ebenso ausgezeichidchtiger Berricher, gewann 1195 über die Caftilier bei Alarcos einen glanzenden Gieg, rößere Erfolge zu erringen, kam 1210 Jakub's Rachfolger, Mohammed, mit einem Spanien, welches mehr als 500000 Streiter gezählt haben foll. Allein die vereinigvon Castilien, Aragonien und Navarra, Alfons VIII., Peter II. und Sancho VII., beganzlich auf der Ebene von Tolosa jenseit der Sierra Morena, 1212. Über 200000 eben auf bem Schlachtfelbe, und von ber ganzen Schaar tamen nur wenige nach ud. Die nächste Folge dieser Schlacht, welche als Hauptursache des Verfalls der ht in Spanien angesehen werben tann, war, bag bie Berrschaft der Almohaben in Spanien sich auflöste. Die ununterbrochenen Siege Ferdinand's III. und seines E sons' X. veranlaßten den König von Granada, noch einmal die Almohaden in Afrika stützung anzurusen. Ihr damaliger Herrscher Abu-Jusuf kam auch mit einem großen die Christen wurden geschlagen. Don Sancho, Erzbischof von Toledo, brachte indesselle Truppen zusammen, um diese Schmach zu rächen. Aber auch dieses Herr wur Sancho selbst gesangen genommen und ermordet. Tros dieser glücklichen Erfolge zu cho, Alsons' X. zweiter Sohn, den Abu-Jusuf baid darauf zum Nückzuge nach Afrik die Hauptstadt Marokko, und machte dadurch 1273 der Herrschaft der Almohaden ges Ende. Bgl. Aschbach, "Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Her Almoraviden und Almohaden" (3 Bde., Ftf. 1833 — 37); Dozy, "llistory of 1 hades" (Leyden, 1848).

Almosen, nennt man die freiwilligen, aus christlicher Liebe und menschlichem M Arme und Dürftige gespendeten Gaben. (S. Wohlthätigkeit und Armenwesen.): entstand aus dem griech. Elsemosone, d. i. Barmherzigkeit, und wurde zuerst nur ir

ichen Rirchensprache gebraucht.

Almosenier heißt ursprünglich der Ordensgeistliche, der die zu Almosen bestimm und Gegenstände zu verwalten hat, wozu nach kanonischem Nechte wenigstens ein & Einkunfte verwendet werden soll. Dann führt diesen Namen derjenige Geistliche, gleichem Zwecke von einem Fürsten bestellt ist. Der Großalmosenier von Frankreich der ersten Beamten des Reichs und Hofs, gewöhnlich ein Cardinal, von Rechtsweger deur aller Orden und Obervorsteher des großen Hospitals der Blinden. Auch die A Prinzen und Prinzessinnen hatten ihre Almoseniers, wozu gewöhnlich Bischöfe erwä

Almquist (Rarl Jonas Ludw.), ein sehr fruchtbarer schwed. Schriftsteller, geb. trat zuerst eine amtliche Laufbahn, zog sich aber 1823 nach den Wäldern Wermla um in der Weise der alten freien Bauern zu leben. Er bewohnte hier eine mit Me Hütte, af Grüße mit Baumrinde vermischt, und trug ein einfaches Bauernkleib. Bal bens überdruffig, wurde A. Nector in Stockholm, und machte 1842 das geistliche Er er sich mit seinen Vorgesetzten wegen bemokratischer Ibeen und Neologismus in geist gen entzweite, mußte er ein Consistorialgericht bestehen, bas ihn jedoch freisprach. Sei jedoch seiner literarischen Wirksamkeit, und hat sich in den verschiedensten Richtunge ohne Geist und Gewandtheit versucht. Er entwickelt überall Lebensfrische, Humor un Erfindungsgabe, obschon er sich zur Ausführung oft nicht die Zeit nimmt. Die litertigkeit A.'s ist außerordentlich. Er schrieb mathematische und arithmetische Lehrbucher und geographische Handbücher, Grammatiken und Lexika. In Deutschland wurde nur durch feine belletristischen Werke bekannt. Das bedeutendste darunter führt ! "Dornrosensbuch" ("Törnrosens Bok, eller fria fantasier berättade på Jagtslotte Hugo Lowenstjerna"), eine Sammlung romantischer Dichtungen ber verschiebenftet seinen Romanen erwähnen wir: "Gabriele Mimanso", "Amorina", "Amalie Hill Herren von Etolfund"; von ben Arbeiten in bramatischer Form: "Die Schwane Ipfara", "Marjam", "Isiborus von Jadmor"; von ben epischen Dichtungen: " Nihar", "Arthur's Jago"; von kleinern Erzählungen: "Columbine", "Die Kape mintha May". Als humoristischer Schriftsteller glanzt er in "Drmus und Ahrime den "Betrachtungen über die Hausthiere".

Almucantharat heißt jeder dem Horizont parallele Kreis der Himmelstugel, also Zenith und Nabir sind. Sterne, die auf demfelben Almucantharat stehen, haben g

Almuda, ein in Spanien und den ehemals span. Staaten Amerikas übliches E mehrfach auch Celemin genannt, im Allgemeinen der zwölfte Theil der Fánega, halt in den einzelnen span. Provinzen verschieden. Auch der Muhd (el-Muhd) v Marotto, gleichfalls Getreidemaß, wird häusig Almuda genannt. In Portugal muda oder Amalde ein Wein- und (davon verschiedenes) Ölmaß, an den einzelner abweichendem Rauminhalt. Auf den Canarischen Inselnendlich ist die Almuda oder nicht blos Getreidemaß, sondern zugleich ein Feldmaß, und beträgt 1/12 der dortiger

Alde heißt eine Pflanzengattung aus der sechsten Classe Linne's, nach Jussien zu delen gehörig, die eine einfache, regelmäßige, sechstheilige, chlindrische Blumenhull Fruchtknoten hat, eine dreifächerige Rapsel trägt, und bei der die Staubfaden auf der den stehen. Zahlreiche Arten von wenigen Zollen bis zu 30 F. Höhe sind in Ost- i dien und auf dem Borgebirge der guten Hoffnung einheimisch, von denen nur die

fortsommt. In warmen Himmelsgegenden ist die A. eine vielsach nüsliche Pflanze. auf der Bestäuste Afrikas machen aus den Fasern der Blätter Stricke und Nete, naica gibt es eine Art, aus deren Fasern Strümpfe gewebt werden. Über die sogericanische Aloë s. Agave. Der aus den Blättern der Aloöstaude gezogene eingedickte der Medicin unter dem Namen Aloö-Gummi oder Garz bekannt, und wird besonl Abführmittel gebraucht, aber auch (als Bestandtheil vieler populärer Geheimmitiraucht. Außerdem dient er als Reizmittel für die Unterleibsorgane, besonders um
tössuß hervorzutreiben. Seine Bitterkeit ist sprüchwörtlich. Unter den vier im Handel
iden Sorten ist in Deutschland die Capaloë (A. lucida), bei den Engländern die
A. hepatica) am gebräuchlichsten. Wan fertigt daraus eine Tinctur, ein Ertract u. s. w.
heuere und im Orient als Arzneimittel und Rauchwert sehr geschätzt Aloöholz, welhina und den oslind. Inseln kommt, ursprünglich gelblich ist, durch Eingraben aber
tz wird jest nur selten nach Europa gebracht und häusig mit dem Agelocheholz wie
blerholz verwechselt.

r wurde vom Häresiologen Epiphanius im 4. Jahrh. eine schon von Irenaus am 2. Jahrh. erwähnte Sette genannt, die, wahrscheinlich im Widerspruch gegen den mus und Chiliasmus, das Evangelium, die Briefe und die Apokalypse des Johanrsen, weil sich die Erwartung und Fortbauer des Paraklet, die sie leugneten, besonders übte. Auch waren die Aloger eben deshalb zugleich Gegner der Johanneischen Lehre 3. Der Name sollte zweideutig sowol Solche bezeichnen, welche den Logos verwerfen,

Solche, benen es am Logos, b. i. an der gesunden Vernunft fehlt.

en hießen die Sohne der Iphimedia und des Neptun, Dtus und Ephialtes, nach em Gemahl ihrer Mutter. Sie waren Riesen von außerordentlicher Größe und Kraft. linge versuchten sie den Himmel zu stürmen, wurden aber bei diesem Unternehmen von tödtet. Zur Strafe waren sie im Tartarus an eine Säule gebunden, wo Geier ihre de zernagten und eine über der Säule sisende Eule sie Tag und Nacht durch ihr Gelte. Nach Andern tödteten sie sich auf der Insel Naros durch die List der Diana gedicht. Müller hat zu erweisen gesucht, daß, wo die A. auftreten, Spuren thrazischer rweisbar sind, die mit der frühesten Cultur Griechenlands zusammenhängen.

(Marie Jos. Joach. Franz), regierender Fürst von und zu Liechtenstein zu Nicolsjog von Troppau und Jägerndorf, Graf zu Rittberg u. s. w., wurde 26. Mai 1796
und folgte als der älteste unter zehn Geschwistern seinem Bater Johann Joseph 20.
6 in der Regierung des souveranen Fürstenthums und als Mitglied des Deutschen Er vermählte sich 1831 mit Franziska de Paula, geb. Grasin Kinsky (geb. 8. Aug.
elcher Ehe acht Töchter und ein Sohn entsprangen. Lesterer, Johann Maria Franz
wurde 5. Oct. 1840 geboren. Der Fürst lebt meist in Wien, und versieht baselbst das

Prafidenten der f. f. Landwirthschaftsgesellschaft.

je (franz.) bezeichnet den Anhang zu einem Wechsel. Wenn ein Wechsel durch sehr be geht, sodaß es nicht thunlich ist, alle Indossemente (s. d.) darauf zu vermerken, Id es an Raum für dieselben zu mangeln beginnt, ein dem Wechsel an Größe gleiches pier als Anhang oder Alonge zur Seite angeklebt. Dersenige Inhaber, welcher die acht, beginnt sein Indossement auf dem Wechsel selbst und beendigt es auf der Alonge. adern Seite dieses Anhangs, welche dem Wechselsontert gegenüber sieht, bemerkt man is die wesentlichen Inhaltstude des ursprünglichen Wechsels. Manche Kausseute unies und durchkreuzen an dessen Stelle diese Seite der Alonge durch zwei Striche, welche Eden des angeklebten Blattes laufen. Die allgemeine deutsche Wechselordnung er-Alonge im 11. und 12. Paragraph.

rie bebeutet das Schwinden der Haare, besonders am Kopse, daher Kahlköpsigkeit. miheit besteht bald in einem Abbrechen der Haare oberhalb der Wurzel, bald in einem Ausfallen derselben, wobei sedoch oft noch ein Theil der Haarwurzel fähig bleibt, neue bilden. Letteres ist besonders der Fall, wo durch Schälungen der Oberhaut (Abschilzhschuppungen) das zu den Oberhautgebilden gehörige Haar mit aussällt, z. B. has (Nervensiedern), Scharlach, Masern, Kopfrose. In solchen Fällen wachsen später wieder Haare, und hier haben die tausend empsohlenen Seheimmittel (z. B. Willer's Bau-de-Lob) ihren Ruf erworden. Am wirtsamsten ist in solchen Fällen häusiges und Einreidungen mit einem reinen, nicht ranzigen Ol, z. B. Mandelöl, kaschenöl. Bei reizloser Paut kann man nebendei scharfe Dinge benuhen, z. B. Rice-

tenwurzelsaft, Kantharidentinktur, Dupuptren's Pomade u. s. w. Wo aber die genden Haarbälge selbst, oder die zur Einsettung des Haars bestimmten Talgschwunden und zerstört sind (z. B. durch Geschwüre), und die Kopshaut wie einsbenmasse aussieht, da bleibt die Anwendung jedes Mittels vergeblich. Wgl. C den Haaren" (2 Bde., Wien 1831), Redelich, "Anleitung zur Heilung der (4. Ausl., Hanau 1842), Weinberger, "Die Haare des Menschen u. s. w." (A

Alopeus (Maxim., Baron), russ. Diplomat, war 21. Jan. 1748 zu Wik geboren, studirte zu Abo und Göttingen Theologie, wurde aber durch den Gra cher ihn zum Secretar ermählte, zur diplomatischen Carrière geführt. Durch Lettern erhielt er bald die Stellung als Director der Reichskanzlei in Petersbur ging er als ruff. Gefandter nach Eutin zum Bischof von Lubeck, 1790 in gle nach Berlin, nachbem er vorher eine Zeit lang in Petersburg verweilt und die beng des bamaligen Groffürsten Paul mit Friedrich II. geführt hatte. An bem er sich der besondern Gunst des Königs Friedrich Wilhelm erfreute, entwicke schwierigsten Zeitverhaltniffen eine außerorbentliche Geschicklichkeit, sobaß er Bertrage von Bafel (1795) in Riedersachsen verblieb und 1802 seine Stellung male übernahm. Im 3. 1807 ging er ale außerorbentlicher Gesandter nach Lor nach der Vertreibung ber Franzosen aus Deutschland (1813), wieder nach L er vom Raiser Alexander für seine Dienste mit dem Baronstitel belohnt worder seine Entlassung, und wendete sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit na er 16. Mai 1822 starb. — Mopeus (Daniel, Graf), Bruder des Borigen, auf der Militärschule zu Stuttgart erzogen und durch seinen Bruder der Diple Im J. 1807 ging er als ruff. Gefandter zu Guftav IV. nach Schweben, wurt fehl beim Einfall der Ruffen in Finnland verhaftet, aber nach der Abdankung seinem Monarchen glanzend entschäbigt. Rachdem er 1809 den Frieden zu und Rugland abgeschloffen, fungirte er 1811—12 als Gesandter am wur Feldzuge von 1813 war er Generalcommissar der allierten Armeen, und 18 Lochringen als Gouverneur. Enblich folgte er seinem Bruber auf bem Gefant

Berlin, welchen er bis zu seinem Tobe, 13. Juni 1831, bekleidete.

Alp, Alb, auch Rauhe oder Schwäbische Alp genannt, ein etwa 20 M. la breites Gebirge, welches, zwischen Recar und Donau gelagert, die Wassersch lestern und dem Rheine bilbet. Mit ber Burg Albeck bei Sulz, wo sie nur thal vom Schwarzwalde trennt, beginnend, zieht sie sich durch die Hohenzolle vorherrschend nordöstlicher Richtung sublich von Urach, Göppingen und Rirch Thälern ber Brenz, des Kochers und der Jart hin, über welche hinaus sie durch züge mit dem Steigerwald in Baiern in Verbindung steht. Die A. bildet eine RD. streichende, wellenförmige, mafferarme und nur von menigen engen, aber Thälern durchfurchte Bergplatte, welche eine durchschnittliche Bobe von 2000-Die höchsten Gipfel ragen nur wenig über dieselbe empor. Nach N. zu fällt steilen, zerriffenen, oft imposanten Felswanden und abgesprengten pyramidalen vorgebirgsartig einragenden Bergzacken zur schwäbischen Terrasse ab, mahren Sudseite zu dem hochgelegenen Donauthale allmälig verflacht. Beide Abdacht zahlreiche Thaler vielfach gegliebert, beren Gewäffer theils ber Donau, theils fließen, und beren Fruchtbarteit, Anmuth, Erhabenheit in grellem Wiberspruch flache des Gebirges stehen. An den Randern der lettern entspringen auf de Schmich, Lauchart, Lauter, Blau, Breng, welche fammtlich ber Donau zueilen, Nordrande entquellenden Fluffe Schlichem, Echaz, Erms, Fils, Rems nebst jum Rectargebiete gehören. Den sublichsten Theil bes Gebirgs bilbet ber im ! Rolle bes Blodsberg spielende Beuberg, welcher im Hohenberg (von 3160 F. Berg (3127 F.), bem Schafberg bei Rogwangen (3121 F.), dem Plettenbei höchsten Gipfel bes gangen Buges enthalt. Eine Fortsetung bilbet ber Lochen i von Bahlingen, mit bem Lochenstein (2980 g.). Der Theil der A. zwischen La heißt vorzugsweise die Rauhe Alp, ber Strich zwischen Blau und Schmich bie der zwischen Weißenstein an der Fils und Malen am Rocher wird ber Malbuch der hervorragenbsten Sipfel, welche oft eine überraschenbe Fernsicht gewähren, von Burgen und Schloffern berühmter Dynaftengeschlechter gefront, wie Sobeng Zed, Rechberg, Reuffen, Achalm, Hohenstaufen. Die A. ist ein aus vegelmi

jurakalkgebirge, reich an Versteinerungen und merkwürdigen Sohlen. Zu lettern ge-Sibyllenloch auf bem Teckberge, die Grebenstätter Böhle, das Erdloch bei Sontheim, och bei Pfullingen u. A. Der Fuß des Gebirges und die Thäler sind fruchtbar und ne Fulle von Wein und Dbft. Der hohere Theil ift im Gegensas zu bem nabelholzswarzwald mit Laubhölzern bestanden. Die obere Hochstäche, namentlich in den Dberunsingen, Urach und Blaubeuren, die eigentliche Rauhe Alp, welche durch Unfreund-Rlimas, burren, fargen Boben und bunne Bevölkerung absticht, ift nur zum Anbau in, Flache, Hafer, Farbepflanzen und Kartoffeln geeignet, bagegen mit ihren weitgebeiben ber Schafzucht gunstig. Auch wird hier eine dauerhafte Race von Pferben geie Bewohner, auf bem Hochlande ohne Intustrie, sind ein fraftiger Schlag Menschen, b einfache Sitte bewahrt hat und mit der innigsten Liebe an seiner Beimat hangt. n Tirol und ben nördlich angrenzenden Gebieten auch Alm genannt, heißt in ben Al-1 ein mit Gras und Rrautern bewachsener Beibeplat, welcher wegen seiner Sobe, heit und Unzuganglichkeit mahrend bes Binters weber von Menschen noch Bieh beben kann. An Berghangen gelegen ober Plateaus bilbenb, ift ihre Größe fehr vermanche können nur fünf, manche mehre tausend Ruhe einen ganzen Sommer hinhren. Ihrer Lage nach unterscheibet man Woralpen, welche nicht über 5000 F. hoch großentheils auch als Wiefe benust werben konnen, und Hochalpen, welche bis 7000 F. en. Alpen von größerm Umfang, wie z. B. die Grindelwaldsalp, sind durch Baune rliche Grenzen in verschiedene Weidestriche ober Alpen geschieden. Hinsichtlich ihrer er spätern Benutung find die Alpen in Staffeln eingetheilt, gewöhnlich in eine unere ober obere. Die erstern betreibt man zu Ende Mai oder Anfang Juni, sobald der eschmolzen ist, vier Wochen später die mittlern, und Ende Juli oder Anfang August In gleicher Beise verfährt man auch wieder abwärts, so baß bie ganze Alpzeit 17n beträgt. Die Beziehung der Alp, die Alpauffahrt ober Alpenfahrt genannt, sowie ffen dersclben im Berbst, die Alpabfahrt, gibt in ben meisten Gegenden Anlag zu n. Die Alpen sind theils Eigenthum ganzer Gemeinden, und werden von fammtlichen gliebern gemeinschaftlich benutt ober von der Gemeinde verpachtet (Gemeindealpen):

iren sie Einzelnen eigenthümlich zu (Privatalpen). Werben bieselben von allerlei Vieh Beit betrieben, so heißen sie Gustiberge; wenn sie jedoch blos von Rindern beweidet eißen sie Buuernberge. Die felfigsten und schroffsten Alpen, auf welchen blos Schafe 1 weiben, heißen Schafalpen. (S. Alpenwirthschaften und Gennerei.)

er Alpbrücken (incubus) ist eine im Ganzen seltene Krankheit, welche nur im Schlafe 1 Krankhafter Traum. Der davon Befallene glaubt unter einer auf ihm liegenden Last : muffen, und bie durch dieses beangstigende Gefühl aufgereizte Einbildungetraft sieht, urch den Volksaberglauben in dieser Richtung genährt worden, oft einen misgestalte-) (Alp), der den Schlafenden auf diese Beise qualt. Der Betroffene vermag selbst untigsten Willensanstrengungen nicht, sich zu bewegen und um Hülfe zu rufen; gelingt r, einen Schrei auszustoßen, ober bas Riffen von sich zu werfen, so ift auch ber Anfall n) vorüber, und ber Kranke erwacht unter bem Gefühl ber Angst und meist im Schweiße Irfachen des Alpbrudens find Bollblutigfeit, Unterbrudung periodifcher Ausleerungen, auf bem Ruden ober mit ben Armen über bem Ropfe, Überladung bes Magens turz ichlafengehen, ungewohnte Lagerstätte, schwere Bebeckung u. f. w. In der Bermeibung blichen Einflusse besieht auch der Haupttheil der Behandlung, so lange noch keine n Beranberungen namentlich im Bergen und in den Lungen eingetreten find. Golche iffen einen Schlafgenoffen haben, der sie, sobald sie im Traume stöhnen, sofort weckt igt. Bgl. Baller, "Bon bem Alpbrucken" (Frantf. 1820) und Strahl, "Der Alp, fein b feine Beilung" (Berl. 1833).

a, eine Spiclart bes Guanaco ober Lama, in ben faltern Regionen bes weftlichen Sub vom Aquator bis nach bem Feuerlande, hauptfächlich in ben hochsten Retten ber Andes nb Chile heimisch. Das Thier ift bas gezähmte Lama in höchster Bolltommenheit bes 6, und felbst in Peru nicht fehr häufig. Die echten Alpacas gleichen an Größe bem zanaco, sind von fahlbrauner Farbe, haben aber nicht bas lange, schlichte Dberhaar, my feine Wollhaare, in geordnetem Stapel, wie bei ben hochfeinen Merinos. Diese ie ihrer Seibenartigfeit und ihres metallischen Glanges, ingleichen ihrer Lange wegen ist, und zu Shawls und feinern Wirtstoffen vielfach verwebt wird, bildet einen ausm Aussuhrartikel von Peru und dem nördlichen Chile. Man hat daher seit vielen Jahr ren versucht, die Alpacis in Europa zu acclimatisiren. Die Versuche, welche in Cstellt wurden, haben sedoch sehr undefriedigende Nesultate ergeben. Wahrscheinlig auch die nach England und Deutschland verschifften Eremplare keine Alpacas, sont veredelte Guanacos, ein seinhaariger Mittelschlag von Lamas, welche ausgeführt webemerkt, die erstgenannte Nace selbst in Peru selten ist und schwerlich je lebend na bracht werden dürste. Die peruanische Negierung hätte darum nicht nöthigt ge suhr lebender Alpacas zu verbieten. Die ausmunternossen Nesultate mit der seringern Lamarace, welche man Alpacas nennt, hat man dis seht im südlichen halten, wo in den Pyrenäen eine ziemlich beträchtliche Heerde weidet. Iedenfalls das sich zum Lama und Guanaco verhält, wie das Electoral zum Merino und gewöh entschieden ein Gedirgsthier, welches wol ausnahmsweise, aber niemals mit größ Ebenen gezüchtet werden, und daher für den eigentlich ackerbautreibenden Theil keiner Wichtigkeit werden kann.

Al pari, pari, d. h. gleich, ein aus dem Italienischen in die deutsche Handelss gangener Ausdruck, der sich zunächst auf den Stand der Geld- oder Wechselcurse Gurs oder Preis sieht pari (al pari), wenn sein Stand ein solcher, daß die Metalls, welche man für eine Geld- oder Wechselsumme gibt, der Menge edeln Met eben dieser Geldsumme enthalten oder durch die Wechselsumme am Zahlungspla wird, gleich ist. Die Bezahlung kann allerdings auch in Papiergeld erfolgen, die (verspricht) aber gleichfalls jenen Metallbetrag. Sofern der Eurs einer Münze ode den Papierstand überschreitet, pflegt man zu sagen, daß er über pari siehe, und den Dapierstand uberschreitet, pflegt man zu sagen, daß er über pari siehe, und der Minderbetrag bildet einen Verlust (Disagio) der betreffenden Geld- oder Auch bei Wechseln, welche auf die nämliche Geldsorte lauten, die in dem Orte il Rechnungswährung bildet, sowie dei Staatspapieren, Actien und Papiergeld solch Baluta, kommen sene Ausdrücke vor, da der Preis aller dieser Kausobjete ein n

Alpen ist ber Name zweier Departements in Frankreich. Das Depart. ! (Basses-Alpes), der nordöstliche Theil der Provence, 135 DM. groß, ift von den ? Scealpen erfüllt, welche sich in vielfachen Retten nach ber Rhone zu verzweigen. züge von Liberon, Lure und Aiguines trennen ben alpinischen nördlichen Theil bes von bem sublichen minder hohen Gebirgelande. Während baher ber erfiere eine Natur, rauhes Mima, unfruchtbaren Boben und geringen Anbau besitt, gestat Rlima im sublichern Theile ben Anbau von Mandeln, Aprikofen, Pfirsichen, feir unter denen die Pflaumen von Bignolles einen namhaften Handelsartifel bilde: son Meis und Castelet gehören zu den bessern Sorten. Auf den Alpen finden Rin die trefflichsten Weiden. Der Bergbau erstreckt sich nur auf etwas Blei, grünen ? Warme Mineralquellen finden sich bei Digne und Greoulr. Die Industrie ber unbedeutend. Das Departement wird von der Durance und ihren Nebenfluffer Berbon und die Ubane, bewässert. Es zerfällt in die funf Arrondissements Barce lane, Digne, Forcalquier und Sisteron, mit 30 Cautonen und 257 Gemeinte stadt ist Digne. — Das Depart. Ober-Alpen (Hautes-Alpes), 101 DI lich vom vorigen gelegen und zur ehemaligen Dauphine gehörig, wird von be ber Cottischen Alpen burchzogen, die sich hier im Pelvour bis zu 12612 F. erhet Durance mit ihren Zuflussen (Briech und Guil) sowie der Drac bilben tiefe a und großartigen Naturschönheiten reiche Alpenthaler. Die hohe Lage bieses ho mente Frankreichs, ber bestandig über die mit ewigem Schnee bedeckten Bipfel fende Nordwind, machen bas Klima rauh und die Winter lang, sodaß bei der gr bes Bobens ber arme Bewohner außer ber Kartoffel nur wenig Roggen, Safer 1 tet. Der fruchtbarfte Theil ift ber Champfaur am Ufer bes Drac. Hier und in Thalern gebeihen Rufbaume, Raftanien, Wein und andere Edelfruchte. Scho bebecken die Bange der Berge. Nur Rindvieh, Gfel und Maulescl werden mit Be und von andern Gegenden große Schafherben hierher zur Weide gebracht. Die schäftigen sich mit etwas Bergbau auf Blei, Rupfer, Gifen, Anthracit, unterhal mühlen, und treiben etwas Gerberei, Leinen- und Wollenweberei. An 4000 m aus, um auswarts ihren Erwerb zu suchen. Die Dber-Alpen find bas am schwac Departement Frankreichs; es zerfällt in die brei Arrondissements Briancon, Em 24 Cantone und 189 Gemeinden, und hat Bap zur Sauptstadt.

n. das ausgedehnteste Hochgebirge Europas, entfaltet seine riefigen Massen auf einer n 4500 DM. zwischen 23° und 34° ö. L., zu Seiten des 46. Parallels, in einer von west nach Dstnordost vorherrschenden Kettenrichtung, einer Länge von mehr als 100 D. : Breite, westlich von 20 und östlich von 40 M. In der keltischen Sprache bedeutet bas b oder Alp soviel als weiß. Weil sich die höchsten Ketten dieses Gebirgs stets mit Schnee arstellten, so wurden sie von den alten Bölkern die Alpen genannt, eine Bezeichnung, uf alle Gebirge ber Erde übergegangen ift, die gleiche Bobe erreichen ober ahnliche Na-Itmiffe zeigen. Die natürlichen Grenzen des europäischen (des eigentlichen) Alpenge-Wen im Norden das von den Ausläufern des Jura (f. d.) gebildete schweiz. Hügelland obere Donauebene, im D. die ungar. Tiefebenen, im S. bas Abriatische Meer, bas lomeffand und das Ligurische Meer, und im W. die provenzalische Ebene und das Rhone-Per Rord - wie Subfuß umgurtet eine Reihe von Flußseen, bort in einer Basis von 2000 F., hier von 6—700 F. ruhend. Stal., franz., german. und ungar. Ratur haben Den ein gemeinsames hohes Vereinigungsland; nach allen Weltgegenden öffnen sich Let, den geschmolzenen Schnee der Gebirge hier der Nordsee, da dem Schwarzen Meere, Bittellandischen Meere zusendend, sei es durch bas Gebiet von Rhein, Donau, Po Dre ober ligurischer und abriatischer Rustenflusse.

Dichtigsten alpinischen Sewässer dieser Gebiete sind folgende: 1) Im Rheingebiet der der zum Theil den Bodensee bildet, rechts Lanquart und III, links Thur und Aar Et, welche lettere die Beden des Brienzer- und Thunersees aussüllt und, nächst der Sane den Alben noch an Zustüssen rechts erhält: Emme, Reuß mit Vierwaldstädtersee und wit Zürichersee, Linth und Wallenstädtersee. 2) Im Donaugebiet die rechten Neben- Donau: Iller, Lech, Isar mit dem Absluß von Würm- und Ammersee, Inn mit Sald aus dem Chiemsee, Araun mit dem Absluß aus dem Attersee, Ens, Leytha und Don den östlichsten Massen, Drau mit Mur und Sau mit Kulpa. 3) Im Pogebiet und seine linken Zussüssen, Dora, Dora-baltea, Sesia, Tessin mit dem Lago Mag- Ida mit dem Lago di Como, Oglio mit dem Lago Iseo, Mincio mit dem Lago de Garda sich mit Eisach und Rienz. 4) Im Rhônegebiet der den Gensersee bildende Rhônestuß der Bar der bedeutendste, und 6) unter den abriatischen: Bachiglione, Brenta, Piave, Ise der Bar der bedeutendste, und 6) unter den abriatischen: Bachiglione, Brenta, Piave,

mento und Isonzo.

िक in der mannichfachen Felsgliederung des Gebirgslandes zu orientiren, unterscheider A Allgemeinen die Dst- und Westalpen von den Mittelalpen, welche lettere sich von den ber Salzach bis zu benen der Arve und Dora-baltea ausbehnen, und in denen man die Rette wieder von den nördlich und sublich vorliegenden Alpen trennt, während man zwigenannten Flufthalern folgende Alpengruppen vertheilt: I. Bestalpen: 1) Die See-Eceralpen, von der mittlern Durance und Poquelle sudwarts bis zu den ligurischen Kuit dem Col-Roburent (9120 F.); 2) die Cottischen Alpen, zwischen der mittlern Isere, Er, der Rhone und Durance mit bem Monte-Biso (11800 F.), Mont-Genevre (11058 Rent-Pelvour (12612 F.) und Mont-Ventour (6000 F.); 3) die Grajischen Alpen, and nordostroarts ber vorigen bis zum Thal ber Arve und Dora-baltea, mit bem Mont-(10752 F.), Mont-Iseran (12456 F.) und Kleinen Bernhard (9000 F.). II. Mittelal-Lentralkette: 4) Penninische Alpen zwischen der lombardischen Ebene und dem Rhonemit dem Montblanc (14764 F.), Großen Bernhard (10390 F.), Monte-Rosa (14220 Fletschorn (8970 F.) und Simplon (10800 F.); 5) Lepontische ober Abular Alpen, the des Alpenlandes, von der Simplonsenke und dem Tosathale bis zur Splügensenke Dinterrhein, mit der Plateaumaffe bes St. Gotthard (8-10000 g.), dem Piz-Bal-10280 F.) und Moschelhorn (9610 F.); 6) Rhatische Alpen, zwischen Inn, Abba und thin, mit bem Septimer (9200 F.), Julier (8300 F.), Bernina (13500 F.), Brenner 10 %.) und Dreiherrnspit (9600 %.); B) Nörblich vorliegende Gruppen: 7) Berner ALbifchen Rhone und Nar, mit Finsteraarhorn (13698 F.), Jungfrau (12870 F.) und Morn (12558 F.); 8) Vierwaldstädter Alpen, zwischen Aar und Reuß, mit Sürennen-10300 F.) und Titlis (10700 F.); 9) Glarner und Schwyzer Alpen, zwischen Rhein, Biricher- und Wallenstädtersee, mit Dobi (Tobi, 12890 F.), Crispalt (10240 F.), Cla-(9000 F.), Mythenberg (5868 F.) und Rigi (5355 F.); 10) Thur-Alpen, zwischen und Bodensee, mit dem Hohen Santis (7670 F.); 11) Algauer Alpen, zwischen Ill, bair. Hochebene, mit dem Arlberg (9400 g.) und Hochvogel (7950 g.); C) Sidelich vorliegende Gruppen: 12) Orteler Alpen, zwischen Abba und Etsch, mit der Di (12020 F.); 13) Trientinische Alpen, zwischen Etsch und Piave, mit der Bedretta-m (10830 F.). UL. Ostalpen: 14) Norische Alpen, zwischen der Drau- und Donaueb verschiedenen Specialnamen, z. B. Salzburger, Steiersche Alpen u. f. w. mit dem Hohi (8300 F.), bem Großglockner (11669 F.), Wiesbachhorn (11013 F.), Wasmann ( Dachstein (9222 F.), Stangalp (7100 F.), Schneeberg (6380 F.) und Otscher-Berg ( 15) Karnische Alpen, zwischen Drau und Sau, mit dem Dobrac (7328 F.) und dem gebirge (8000 F.), einem Theil des Karawankengebirgs; 16) Julische Alpen, zwisi Rulpa und bem Adriatischen Meere, uneigentlich so genannt und viel richtiger mit bei bes illyr. Rarstplateaus bezeichnet, in bessen Mordwesten am höchsten der Terglu ( Wie sich ber westlichsten Alpengruppe, durch die Masse des Col di Tenda verknüpft, der anlegt und in sudöstlicher Fortsetzung das Hauptgebirge Italiens wird, so legt sich im bas Karstplateau bas Dalmatische Alpenland, welches im Nordwest mit bem Cap Bellebitgebirge anhebt und sich subostlich zu bem Rettensystem der Dinarischen Alpen in engem Anschluß an das Gebirgsspstem der griech.-osman. Habinsel. Je weiter west mehr streichen bie Gebirgetetten von Sudwest nach Nordost, mahrend sie sich bei Bui

östlichen Lage immer ber bereits angebeuteten Sauptrichtung nähern.

In Rudfict ber Bobenverhaltniffe fpricht fich im Allgemeinen das Gefet aus, daß da am niedrigsten sind, wo sie am breitesten (also im Dsten), und am höchsten, wo sie a sten sind (also im Westen). Unterscheidet man mittlere Ramm-, Gipfel- und Paghöl die Hauptgruppen in folgender Art charakterisirt. Die Kammhöhe steigt in den West Sub gegen Nord von 5-10000 F.; in den Mittelalpen ift fie felten unter 8000, ha 12000 F.; in den Ostalpen sinkt sie von 8000 auf 3000 F. hinab. Die Gipfelt in den Westalpen auch von Sud nach Nord von 7000 zu 13000 F.; in den Mittela sie von West nach Oft von 14800 zu 8000 F.; ebenso in den Oftalpen von 1 5000 F. Die Paghohe beträgt in den Westalpen 3-7000 F., in den Mittelalpen nehmenb 10000-6000 F., und in den Oftalpen 5000-3000 F. Eine übersichtlich cirung der Erhebungen gewährt die Eintheilung in die drei Regionen: 1) Die nie berge, von 2-5500 F., b. h. bis zur obern Grenze des Holzwuchses; 2) bie mittlere gion, bis 8000 und 8500 F., ober bis zur Schneegrenze, und 3) bie Sochalpen, bis und barüber. Die mittlere Region bildet die Region ber Bergweiben, der frauterreiche die in der Schweiz, zuweilen auch in Tirol, Alp (f. d.), im übrigen deutschen Alpena men genannt werben und ben Schauplas der charakteristischen Alpenwirthschaft bilb dreifache Höhenabtheilung fällt aber nicht überall mit benselben Naturerscheinungen zu vielmehr folgen der Sentung der Schneegrenze im Norden und, wie natürlich, ebi Dsten auch die übrigen bezeichnenden Marken in nachstehender Beise: 1) Die unte des ewigen Schnees und zugleich die obere ber Region der Moose und Alpenpflanzen abhange 7800-8000 F., am Subabhange 8200-9500 F.; 2) die obere Grenze d bes Baumwuchses (Nabelhölzer) im Norden 5600 F., im Süben 6300 F.; 3) 1 Grenze der Region des Getreides, der Buche und Eiche, nördlich 3400 F., sublich 4) in den Thalern die Region des Weinstocks (auch Mais und Rastanien) am I 1500 F. und am Sudhange 2000 F. Die Voralpen umgurten bas Sochgebirge Nordseite; sie streden sich auf seiner Offfeite zungenartig in die ungar. Tiefebenc (Le Bakonywald, Barasbiner - Gebirge), bilben an ben ligurischen Gestaden eine br find aber beschränkt im Besten ber Bestalpen und am östlichen Gudfuß der Mittele fehlen ganz bem lombard. Abhange ber westlichen Mittelalpen und der Westalpen. Felswänden steigen also die Alpen aus bem oft magerechten Niveau ber Poebene, n fanfter zu ben nordlichen Cbenen abfallen, wenigstens in niedrigern Mauern; babe Anblid von Guben aus die Daffen machtiger, zusammengebrangter und mehr furch Norben her ausgebreiteter, mannichfaltiger, mehr bezaubernd und entzudend als schrei Gebirgebau ber Alpen ift im Allgemeinen ein tettenartiger, am ausgeprägtesten im & niger im Westen, wo noch deutlicher wildere und großartigere Zerklüftungen bas We ger Revolutionen verrathen. Die Kamme sind tausendfach zersägt durch tiefe Spa Pochgipfel tragen icharfgezacte Felstronen, und erscheinen als isolirte weiße Schneehörner zwischen breiten, grunen, mit Balb und Rrautern bebectten Daffen; ober bie ( find weniger tief, und bilden zwischen den zahn- und nabelformigen Bergspigen nur g terbrechungen in den schneebedecten Gebirgstoloffen, die auf ihren Ruden Gismeere

1, deren Arme oft in die Thalregionen hinabragen, in die Nähe blühender Baume er Saaten. In den Dit- und Mittelalpen haben die vorliegenden Gruppen oft zerremen als ihre Centralketten.

großartigen Mannichfaltigkeit ber Erhebungen geht Hand in Sand bie ber Alpenhrer Bildung und Aneinanderreihung die Alpen vor allen andern Hochgebirgen cha-). Bor allem wichtig erscheint die ausgeprägte Form weiter Längenthaler ant Fuße Tentralketten, besonders an der Oftseite, wo sie sich unmittelbar zur Ebene öffnen, Nordseite, wo sie mittels enger Querthaler zur Cbene munben und bei ben Mittel-Pforten durch Seebecken verschließen. Vorherrschend ift die Bildung der Querthaler bseite der Alpen, östlich und westlich in steilen Felsgassen zur lombard. Ebene tretend, te ihre Thalsohlen wieder mit lang gestreckten Seen erfüllend. Die vielfach gewunde-Thalgrunde der Westfeite der Westalpen zeigen Langen- und Querthäler; lettere find rankt und haben, wie im Dften keine Seefpiegel am Fuße des Gebirgs. Den tief einen Hauptthälern liegen die höhern Nebenthäler in Form kleiner aneinandergereiheter i benachbart, fie find ber Sit bes eigentlichen Alpenlebens. Wennschon fteile Felsspalten t- zum Nebenthale führen, so sind es noch engere von Cascaden durchbrauste Felsthore, eisumfrönten Ginschnitten bes Hauptkammes, zu ben Hochthälern, führen. Biele haften ber Alpen führen noch andere Namen wie den bes betreffenden Fluffes; unter am wichtigsten: Rhone: Ober- und Unterwallis; Nar: Ober- und Unterhabli; serenthal; Borberrhein: Tavätscherthal; Mittelrhein: Medelserthal; Hinterrhein: thal; Lanquart: Prettigau; Il: Montafon; Inn: Ober - und Unterengabin; Pinzgau und Pongau; Mur: Lungau; Rienz und obere Drau: Pusterthal, ): Bintschgau; Abba: Beltlin; Tessin: Livinerthal; Arve: Chamouny.

äler des Hochgebirgs bilden zugleich seine natürlichen Communicationen; ihre Natur in vielfacher Beziehung dazu, wenn auch in einem sehr verschiedenen Grad der Gang-dährend der Eintritt in ein Längenthal fast durchgängig bequem ist, so hat oft die Eingang in ein Querthal zu erzwingen gewußt; während die Hauptthäler die Com18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Nebenthäler die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so sind die Vermitteln18- und Culturcentra des Hochgebirgs bilden, so

Die fahrbaren Kunststraßen machen ausgebehnte Felssprengungen, hoch aufgeerrassen, steinerne Brücken, lange Felsgalerien zum Schutz gegen Lavinen und Steinnb sichere Zusluchtshäuser (Hospize) bei Unwettern nöthig; ihre Anlage gehört oft nsten Menschenwerken. Die Alpenpassagen durchziehen gewöhnlich sieben Engpässe, m eigentlichen Alpenpaß im Hauptkamm gesellen sich zu beiden Seiten die Engen der zie Mündungspforten der Nebenthäler und die der Hauptthäler; oft aber, wie in m Parallestetenspstem der Ostalpen, häuft sich die Zahl dieser Engen und Pässe bew dann gewöhnlich die sich wiederholenden Kammeinschnitte viel bequemer zu passiren ie kurzen Passagen von einem Querthale zum andern. Ze nach der Beschaffenheit provinzialem Ausdruck bezeichnet man einen Alpenpaß mit dem Namen Paß, Sat-Scheideck, Klause, Col, Chiusa u. s. w. In kurzer Zeit wird der Wanderer auf den tunststraßen durch die Erscheinungen aller Jahreszeiten geführt, schnell durcheilt er ses Klima, anderes Bolk und andere Sitte, sa kein Hochgebirge der Erde kann sich sen Gangbarkeit rühmen, wie das europ. Alpengebirge.

schinning der wichtigsten Passagen bekundet dies, und stellt zugleich die Zugänglichkeit LEbene von franz., deutscher und ungar. Seite aus in ein Licht, weiches die Geschichte envorlandes bezreislich macht. I.Die Hauptpassagen der Westalpen sind: 1) Die Heersstraße La Corniche, eine Kustenstraße am Alpensuse von Marseille über Nizza nach der chaussirte Wegüber den Col-di-Tenda zwischen Nizza und Coni, der 1778 angelegt id sich fast 5600 F. über das Meer erhebt; 3) die im Alterthume vielbenuste desiléesststraße über den Mont-Genèvre, 6258 F. hoch, zur Verbindung der Provence mitdurancethals und der Dauphine mit Turin; 4) die von Napoleon 1805 angelegte se über den Mont-Cenis, 6354 F. hoch, von Chambern nach Turin, Savoyen mit verbindend; 5) der 6700 F. hohe Pas des Rleinen St.-Bernhard, der das Arvethal oder das Istrethal von Montmeillan an mit dem Dora-balteathale, also Savoyen

und Genf mit Piemont verbinbet, auf bem Hannibal nach Italien kam, ber abe benutt wird. Neben diesen Hauptpassagen bilden noch mehre Seitenverzweigu: lich reiches Strafennes, bas in einem westlichen Bogen die große Rhonestraße u Hauptpassagen der Mittelalpen sind: 1) Der nur theilweis fahrbare aber als & fach benutte Übergang über den Großen St.-Bernhard, 7548 F. hoch, vom Mhon tinach nach dem Dora-baltea-Thale bei Aosta, Wallis mit Italien verbindend; 2 Simplonstraße, die, von 1801-6 auf Napoleon's Befehl erbaut, von Ballis 1 den 6170 F. hohen Simplonpaß durch die Thalengen der Tosa nach Domo d'Of Maggiore und weiter nach Mailand führt; 3) ber ben Romern unbekannte Pag hard, 6650 F. hoch, über welche die an schönen Scenen reiche Runftstraße vom B see und dem Urserenthal nach Airolo und in das Livinerthal zum Lago Maggic burch ben im Mittelaster die meisten Waaren der Levante geführt wurden; 4) de paß, in der Sohe von 6580 F., eine von 1819—23 von Graubundten und G. legte Verbindung zwischen dem Hinterrheinthale und (mittels des Misoccothal unweit ber Tessinmundung in ben Lago Maggiore; 5) die seit 1822 erneuerte Splügenstraße, zur Communication zwischen bem Thal bes Hinterrheins und ü mit der Steaße am Oftufer des Comersees, also zwischen Nhein und Abda, schot mern zum Verkehr mit Donau und Rhein und von den im Mittelalter nach Ite deutschen Herren benutt; 6) die sehr alte Fahrstraße aus bem Dber-Engadin übe paß, 5800 F. hoch, durch das Bregellthal nach Chiavenna, wo sie in die Spli munbet; 7) bas Stilffer- ober Wormfer-Joch, auch Drtelespaß genannt, von ber baren 1824 von Oftreich geöffneten Alpenstraße in einer Sohe von 8911 &. üb Berbindung des Etschthales bei Glurns mit dem Beltlin bei Bormio; 8) die ? bed, 4300 F. hoch, über welche bie Kunststraße von Landed am Inn nach dem Glurns führt, um von da einerseits in das Beltlin mittels des Stilfser-Joche, a Etschthale abwärts durch die Klause nach Verona zur lombard. Ebene zu gehen; nerpaß, eine 4350 F. hohe Runststraße, zu der schon von den Römern gekannte des Innthales bei Innsbruck mit dem Gisachthale bei Briren und weitern Con das Etschthal. Nächst diesen neun, die Centralkette der Mittelalpen überschreitende gen bestehen in ben nördlich vorliegenden Gruppen noch wichtige Verbindunger folgende hervorzuheben sind: 1) Die Saumpfade zwischen dem Rhone- und 2 die Berneralpen im Grimselpaß (6170 F. hoch) und im Gemmipaß (6985 F. ha ten; 2) eine Saumstraße durchs Gadmenthal zwischen bem Dberhaeli- und 9 ben 6981 F. hohen Sustenpaß; 3) bie Runststraße bes Wallis vom Genfersee Brieg und als Fahrweg noch bis Obergestelen, welche bei St.-Maurice einen ver' paß burchzieht; 4) Saum- und Fußpfade, vom obern Rhonethale bei Dbergestel Urseren- und Tavätscher-Thal nach Diffentis am Vorberrhein, über bas Gebi St.-Gotthard mittels des Furkapasses, 7716 F. hoch, und bes Dberalppasses, 5) die vom Bodensee aus bis Malans auf beiden Rheinufern hinziehende, die D hen Band und des befestigten Luciensteigs passirende und bis Diffentis einfach g straße; 6) zwischen Rhein und Inn über ben 4800 F. hohen Arlbergpaß, außer 1 pfaben, eine Runftstraße von Felbkirch nach Landed; 7) bie Lechstraße, welche ve Lech) aus die Alganer Alpen in den verschanzten Felsengassen des Kniebis und d Rlause durchschneidet, um im Innthale doppelt verzweigt zu munden; 8) die ? Runftstraße von Mittenwald an der Isar durch den verschanzten Scharnippag ur fen Seefelder Sattel nach Birl am Inn; 9) ber Achenpaß, zur Verbindung Straße bei Tegernsee mit Schwat am Inn. III. Die Hauptpassagen ber Dstalpe: Toblacher Feldpaß, der 3902 F. hoch die Kunsistraße des Drauthals in das Rienz führt und gunächst Lienz an der Drau mit Briren an der Gisach ver Rristallinpaß, 4600 F. hoch, eine neuere Runststraße aus dem obern Pusterthe sublich über die Cadorischen Alpen zum Piavethal, und aus diesem zweifach gespe nach Conegliano ober Bassano; 3) die von der Salzach zur Drau führende m Passe die Norischen Alpenketten überschreitende Kunststraße: a) Zwischen Sal ober zwischen Werfen und Rabsi abt bas untere Fristhal und thalabwärts nach schanzte Mandlingpaß; b) von Nabstadt nach St.-Michael, zwischen Ens und städter-Tauernpaß, 4950 g. hoch; c) zwischen Mur und Dran, von St.-Michael nach Spital und dann weiter nach Billach u. f. w., der 2800 F. hohe Hochfeldpe

e zur Berbindung Inneröftreichs mit bem Ruftenlande von Benedig und Friaul ab des Drau- und obern Sauthals andererseits. Südwestlich von Villach an der eine Straße über bie Karnischen Alpen, die sich dreifach spaltet, und zwar bei Rioftlich durch die Murzenpässe, 4000 F. hoch, zur Saustraße nach Laibach, Agram Dt u. s. w., bei Tarvis sublich burch ben 3600 F. hohen Pedrispas und die Flitin das Isonzothal nach Görz u. f. w., und südwestlich durch die Thalpasse von Dontafel), 2400 F. hoch, und die verschanzte Chiusa-veneta in das Thal des Taglia-Bene; 5) die Straße von der Donau bei Linz bis nach Laibach an der Sau, die die Cipenketten und die Karnischen Alpen burchschneibet, und zwar: a) Zwischen Traun on Wels nach Liegen in der Pyrn-Rlause; b) zwischen Ens und Mur, von Liegen burg, 5000 F. hoch, im Nottenmanner-Tauernpaß; c) zwischen Mur und Drau urg über Schesling burch bas Gurkthal nach Rlagenfurt auf mehren niedrigen Sätteln ischen Drau und Sau über das Karawankengebirge nach Krainburg und Laibach durch 18, 4243 F. hoch; 6) brei große Straßen, die von der Donau bei Linz, Mautern und Brud an ber Mur ziehen : a) Im Ensthale aufwärts bis Hieflau durch ben Pag von ach Leoben und Bruck; b) von Mautern über St.-Pölten die Trasen aufwärts über en Joche von Josephsberg, Mariazell, 2867 F. hoch, und von Seewiesen, 2600 F. Bruck, und c) von Wiener-Neustadt burch den 3122 F. hohen Semringpag nach Bruck, e vereinigte Heerstraße sublich im Murthale über Grat nach Marburg an ber Drau, nach Laibach und über bas illyr. Karstplateau bei Abelsberg, 1800 F. hoch, nach tt; 7) die zwei hohen Straffen, die von Fiume nach Karlstadt in mehr oder minderer ig von den Arummungen des Kulpathals ziehen, die Karolinenstraße und die neuere isenstraße. Außer diesen Hauptpassagen ber Dstalpen sind noch viele Nebenverzweichtig, wie z. B. 1) die Salzachstraße, welche, bis zum Wildbad Gastein fahrbar, über : Tauern, 6800 F. hoch, Saumweg, und bei Malnis schon wieder Fahrstraße nach b Villach ist; 2) die Straße aus dem Innthal in das obere Pinzgau durch das Zillerfthal und den Gerlofpaß; 3) die Straße von Worgl im obern Pinzgan durch mehre 3. B. den Strubpaß bei Lofer nach Salzburg; 4) die Kunststraßen zwischen dem Traun- und Ensthal von Salzburg über Ischl nach Steinach. Fast die meisten Lanverben von Straffenzugen verfolgt und stehen in vielfacher Berbindung unter einanganzen Straffennese schließt sich noch die Communication der öftlichen niedern Borwodurch noch mehr die Steigerung der alpinischen Gangbarkeit von West nach Dst ird.

znostischer Beziehung bieten bie Alpen einen außerft reichhaltigen Stoff von Beobwelche bis jest zu folgendem Übersichtsbilde geführt haben. Die höchsten centralen ie sogenannten Uralpeu, sudwestlich von Turin aus der Ebene emporsteigend und in Bogen sich bis an den Neusiedlersce erstreckend, bestehen hauptsächlich aus den kry-1 Felsarten Gneis und Glimmerschiefer, in weit geringerm Mage aus Granit. 3wiientralalpen eingeschlossen erscheinen im Westen, von da an, wo die Alpen und Apenbegegnen, bis ins Tirol, die Vertreter der Steinkohlen- und Juragebilde, fast durchweg ändert und krystallinisch geworden, daß ihr Alter blos aus wenigen, in ihnen erhalten t, hier und ba von Granaten begleiteten Petrefacten zu errathen ift. In ben Grafininischen und Rhätischen Alpen treten große Serpentin- und Gabbromassen auf, im r piemontesischen Ebene und im obern Etschthale Quarzporphyre, in letterer Wegend ierer Machtigkeit. Im Often finden sich nordlich und sublich vom Hauptzuge macherungen von Thonschiefer und Grauwacke mit bazwischen liegendem Übergangekalte. chtung der Centralalpen im Allgemeinen folgend, liegt zu ihren beiden Seiten, sedoch ichmaler ale fie felbst, ein Gurtel sedimentarer Gesteine in West und Nord von ben Gestaden bis in die Nähe von Wien, im Suden vom Lago maggiore bis in die Ge-Marburg und Agram sich erstreckend. Es sind bas bie Ralkalpen, beren wellenförmige t und toloffale Berruttungen barauf hinweisen, bag bie Gestaltung ihrer Berge bas De-I gewaltigen von der Gegend der Centralalpen ausgegangenen, gleichzeitig gegen Nord Sub wirkenden Drucks gewesen. In Bezug auf ihr Alter enthalten sie alle Glieder ber isreihe vom Bechstein aufwärte bis zu und mit ben tiefften Schichten ber Tertiärgruppe. lichen Ausläufer ber Ralkalpen, die Julischen Alpen, bestehen großentheils aus höhlen-) zerklüfteten Ralksteinen ber Jura- und Rreibegruppe, welche mit Beibehaltung bieser nlichkeiten nach den Dalmatischen und Dinarischen Alpen hinübersetzen. Diebleit der Kalkalpen dehne sich von ter Provence bis nach Ungarn hin ein meist viele Meilen breitet Band von Molassebildung aus, während an der Südseite der Alpenkette dasselbe Gebilde um

unterbrochen und in geringer Breite zu Tage tritt.

An schönen Mineralien find besonders die primaren und Trapp-Gebirge reich ; ausgezeichnete Fundorte sind das Gotthardgebirge und Fassathal mit den nächsten Umgebungen. Die Bergkrystalle des Gotthard sind weltberühmt. Bergbau und Hüttenbetrieb bietet eine immer michere Production mit zunehmender öftlicher Lage, mahrend die Schweiz felbst eigentlich arm an nusbaren Erzen. Gold- und Silbergewinn ist nur noch in Tirol, Salzburg und Karnten, und Silber allein in Frankreich auf dem einzigen Silberbergwerk zu Allemont unweit Grenoble, in Savonen, Ilhrien und Steiermark von einiger Bedeutung; ebenso der des Rupfers in Frank reich, Tirol, Illyrien und Steiermark. Der Bleiertrag ist gering in Frankreich, Tirol, Salzburg und Steiermark, und kommt in der Schweiz kaum in Betracht gegen die Ausbeute bes Bleibergs im Kärntenschen, zwei M. westlich von Villach, wo jährlich 34—35000 Ctr. gewonnen werden. Auch die Gisenproduction bleibt gering in der Schweiz, selbst unerheblich in Savoyen, sowie in Tirol und Salzburg, gegen Kärnten, das jährlich 260000 Ctr., gegen Steiermark, das 450000 Ctr. liefert. Quecfilber wird fast nur zu Ibria in Krain gewonnen, und zwar jährlich 1000-1500 Ctr. Der Salzreichthum ber Alpen ist sehr bedeutend; am großartigsten aber bei Hallin Irol, Berchtesgaden in Baiern, Hallein in Salzburg, überhaupt im Salzkammergute. Hallein producirt allein jährlich 450000 Ctr. Steinkohlenlager finden fich zwar in der Schweiz, in Frank, reich und Savonen, am ergiebigsten aber wiederum im öftreich. Antheile, und zwar in Steiermant. Rrain und Karnten: doch förbert man jährlich nur etwa 500000 Ctr. zu Tage. Die wichtigften Mineralquellen sind folgende: 1) Eisen- und Stahlwasser: Blumenstein im Canton Bern und Mohitsch in Steiermart; 2) Schwefelwasser: Air in Frankreich, Chambery und Air in Sex vonen, Schinznach und Baben im Canton Aargau, Gurnigel in Bern und Stachelberg im Canton Glarus; 3) alkalische ober Laugenwasser: Rosenlauibab in Bern, Gastein im Salzburgiichen, Tobel- ober Dobbelbad und das Römerbad zu Tyffer in Steiermart, Töplig oder Topliga, in Krain; 4) Glaubersalzwasser: Tarasp im Engadin; 5) Soolbäder: Ischl im Salzkammerz gut, Reichenhall in Baiern; 6) Säuerlinge: La Motte in Frankreich, St.-Morit, Fideris, Gt. Bernhardin in Bundten, die Quellen im Fellathale und zu Gießhübel in Karnten; 7) heiße und g warme Quellen: Air, Digne, Greour, Montbauphin in Frankreich, Air, Chambery, Evian in, Savonen, Pfafers im Canton St.-Gallen, die schon genannten Gastein, Leut, Baden, Löpliges Schinznach und Tyffer.

Wie die Alpenpflanzen (s. d.), so bietet auch das Thierreich des Alpengedirgs manches Eiggenthümliche dar. Auf den sonnigen Höhen ist die Zahl der Insesten sehr groß, und besonders der Schmetterlinge. Fische gibt es wenig, wenn man auch Forellen noch 6000 F. über dem Weere in Teichen antrifft. Zwar bewohnen Abler-, Geier- und Eulenarten das Hochgebingen doch ist die Zahl der Bögel im Vergleich zum Flachlande sehr gering und meist auf die großen Thäler beschränkt. Unter den Vierstüßlern wird nur noch sehr selten der Steinbock getroffen, hänstställe und zwar am meisten im Often die Gemse. Das Murmelthier lebt in den obern Alpennezigionen; Wölfe sinden sich im Westen öfter als im Osten, dagegen hier noch Bären, Luchse und wilde Kahen, wenn auch in immer mehr sich vermindernder Zahl. Von den Hausthieren sich Ziegen und Rinder überall in größter Menge verbreitet; weniger Schase und Pferde und beide nicht von ebler Absunft. Maulthiere und Esel sinden sich mehr im Süden als im Norden, vorzäuglich zum Lasttragen. Schweine und Hunde sind nicht häusig; Lettere werden fast nur bei

ben Heerden oder in den Hospizen zum Aufsuchen der Berunglückten gebraucht.

Reich ist das Alpengebirge an besondern Naturerscheinungen, von denen der Flachländer keine Ahnung hat. Bon der Region des Firns, jener körnigen, sich um das Gebirge lagernden ewigen Schneemasse, bis zu den Muhren, jenen kegelförmigen Erdhügeln, welche die Gewalt des Waschlers heranspült und quer in die Thalmündungen daut, andert die Alpennatur ihre Scenen im mannichfaltigsten Wechsel. hier bedecken die erstarrten Massen eisiger Gletscher (s. d.) das nacke Gestein; Lavinen (s. d.) stürzen in unabsehdare Liese; Bergstürze oder Bergschlipfe verschütten den Andau friedlicher Thäler, und im Dsten peitscht die Bora mit ihrer Orkankraft die aufgewühlten Schneemassen vor sich her. Dort spiegelt sich die Sonne in den zerstiedten Silbersäden eines tosenden Gießbaches, in den ruhigen Fluten eines krystallhellen Sees, oder ihr Schwinden wie ihre Kommen wird dem erwartungsvollen Fremden durch das Glühen der beschneiten Sipfel verkündet.

Der Apenbewohner, auf allen Seiten von Alpen umringt, muß sich ihrer Natur hingeben, ohne ausweichen zu können; ihre Gefahren fesseln ihn ebenso wie ihre Reige. Mannichfaltigfte

hatigkeit nimmt all seine Zeit, seine Gedanken in Anspruch; in dem Gebirge erkennt er seinen espoten, den einzigen Herrscher, dem er sich willig beugt, der aber auch seine Seele ergreift und n zu lenken versieht. Im Rampse mit den Elementen stählt der Alpener seine Kraft an Geist id Körper, er öffnet sein Herz dem poetischen und erhabenen Eindruck der Natur, er gibt im nsachen Gesange kindlichen Frohsinn kund, er vertheidigt aber auch mit ausopfernder Hingebung ine Bergveste gegen fremde Gewalt. In den großen Thalweitungen zieht mit dem Staube der sebten Heerstraße Sitte und Geist der benachbarten Ebene ein: da wird sein eigenes alpinisches eben immer mehr verwischt. Die Einfachheit, das charakteristische Treiben der Alpenwirth-

haften (f. b.), findet man noch erhalten in den höhern Seitenthälern. Cechs Staaten haben an den Alpen Theil. In die Westalpen theilt sich Frankreich und Sarinien, senes mit der Provence und Dauphine, dieses mit Savonen und Piemont, dort mit zu nairlicher Offnung nach ben anliegenben Lanbschaften, hier in zu großer Beschränkung auf eine irgliche Hochgebirgenatur, als daß selbständige Loereigungen von den Nachbarlandern natürd erschienen. Den Mittelalpen entspricht fast ausschließlich die Schweiz, zwar nach allen Seim hin in der lebendigsten Wechselwirkung mit den benachbarten Staaten, aber bennoch ein gehlossenes Revier, dessen Verfassung die verschiedensten Elemente gemeinsam umschließt, basirt mf die Grundfage einer burgerlichen Freiheit, nach dem Beispiele der unbezwungenen Natur hter Berge. Baiern hat nur einen geringen Antheil an den Algauer- und Salzburger Alpen, es Fürstenthum Liechtenstein aber ben untergeordnetsten, zwischen ben Einmundungen von lanquart und III. Den größten Alpenantheil hat Ostreich mit der Lombardei, Tirol, Illyricn, Steiermark und bem Erzherzogthum. Die östlich geöffneten weiten Mulden ließen ben Einfluß er Chene leicht einziehen; die Erzausbeuten, der reichere Fruchtboden läßt Bergbau, Fabritvefen und Aderbau festen Fuß fassen und in lebhaftem Sanbelsverkehr große Städte an die Dielle rein alpinischer Dörfer treten. Westlicher liegt Tirol, wo das Inn- und Etschthal beutichen und ital Ginfluß nahe aneinander führen, und das Land, gleich der Schweiz, zu einem Bermittelungeland zwischen Deutschland und Italien machen. Schon lange greifen zwischen bas hittenleben vielfach ein die Beschäftigung der Salz- und Erzausbeuten, sowie (und dies vor Men Alpenlandern in der Schweiz) die mannichfachsten Industriezweige ganzer Thäler, deren Signe als Handelsleute in Nah und Fern zichen. Wgl. H. und A. Schlagintweit, "Untersu-

hungen über die physikalische Geographie der Alpen" (Lpz. 1850). Alpenpfianzen beifen im strengern Sinne bes Worts biejenigen Pflanzen, beren natur-Scher Standort auf Bergen sich befindet, die zum Theil mit Schnee bedeckt sind, der auch unter de Cinwirkung der Sommerwärme nicht ganz wegschmilzt, und welche sich sonach bis über die Anie des ewigen Schnees erheben. Da nun aber, je nach der geographischen Breite und je nach Killichen beschränktern Berhältniffen, diese Linie in verschiedenen Ländern auf sehr verschiedenen Dien verläuft, so ergibt sich, daß der Begriff Alpenpflanzen nicht sowol auf der relativen Erhiljung bes Standorts, als vielmehr auf den an diesem herrschenden mittlern Temperatur-Mahaltniffen beruht. Auf dem äquatorischen Theile der Anden findet man bei 12-15000 F. Ahohung über dem Meere noch sehr viele, wenn auch niedrige Gewächse, die im allgemeimanfeben an die Pflanzen erinnern, welche in Deutschland und der Schweiz auf 6000 F. Bis vortommen zund diese gleichen wiederum solchen oder find sogar identisch mit Arten, welche Expland auf Bergen von geringer Sohe fich finden ober im nördlichen Sibirien fast auf den Riveau des Meeres wachsen. Die Gefete dieser natürlichen Berbreitung der Pflanzen sind min neuesten Zeiten burch Humboldt, Wahlenberg, Schouw, Decanbolle u. A. aufgesucht erläutert worden, und bilden ben wesentlichsten Theil der noch jugendlichen und daher ferter Forschung sehr bedürftigen Wissenschaft der Pflanzengeographie. Wenn man von Alproplanzen des mittlern Europa spricht, so meint man damit jene Formen, die auf einer withen Sohe von 6000 g. wachsen und eine Bone im Sinne ber Pflanzengeographie bilben, Me an threr norblichen Grenze, bem Riefengebirge, auf 4000 F. herabsinkt, in ben Alpen und Byxenden bis 9000 F. und hin und wieder noch etwas höher hinaufreicht, an eigenthümlichen Fremen zwar sehr reich ist, allein auch manche Pflanzen enthält, welche auf viel niebrigern Berin, zum Theil fogar in den Ebenen noch sich finden. Die lettern mischen sich jedoch um so wenien, je höher das Gebirge sich erhebt. Daher besitzen die kleinen schneefreien Raume der ober-Region eine sehr charakteristische Flora, beren Gewächse durch sehr niedrigen, gebrungenen Buche, die Reigung, dichte Rasen zu bilden, wollige Behaarung, halb ober ganz holzigen Sten-Mund verhältnismäßig große und schöngefärbte, oft sehr wohlriechende Blumen sich auszeichund als solche ben Bewohnern ber Ebene ungewöhnlich erscheinen und gefallen. In den Alpen Mitteleuropas fesseln bas Auge zumal die Sentianen, Steinbreche, Alpenrosen (Adendron), verschiedene Primeln u. s. w. Manche Alpenpslanzen haben einen sehr beschrebendennt Berbreitungsbezirk. So zeichnet sich die Schweiz vor der Flora Deutschlands, welche jest Phanerogamen zählt, dadurch aus, daß ihre Flora von jener Jahl 2200 Pflanzen enthält welcher wieder 126 Arten sind, die die jest nur in den Schweizer Alpen ausgesunden webenso verhält es sich im Allgemeinen mit den tryptogamischen Sewächsen, die noch viel in den Alpenregionen vertreten sind. Auch gibt es einzelne Alpenpslanzen, die die bis jest i einem Orte gefunden wurden, wie z. B. Hypericum coris auf dem Berge Wiggis im (Glarus, Wülsenia carinthiaca auf der Küweger Alp in Oberkärnten, und viele ander Verpslanzung der Alpenpslanzen in Gärten hat große Schwierigkeiten und mislingt Mehrzahl. Die Zierlichkeit derselben, auch im getrockneten Zustande macht sie zu Lieblin Dilettanten unter Pflanzensammsen; man dietet daher in der Schweiz überall kleine He aus. Sieber, Hoppe, Schleicher u. A. haben große Sammlungen veranstaltet unt das Publicum gebracht.

Alpenrose (Rhododendron, Schneerose, Bergrößlein). Diese zierlichen Sträucher mergrunen Blattern, von benen zwei auslandische Arten als Zierpflanzen in Garten! werben, zwei andere in unferm mittlern Europa vorkommen, gehören nach dem Serualfy. Decandria monogynia, nach bem natürlichen System zu ben Rhododendreae. Die auslan sehr häufig in Gärten vorkommenden sind: 1) Rhododendron maximum (die größte Alp ein mehre Fuß hoher Strauch oder kleiner Baum, mit klebrigen jungen Trieben, gestielter lich zugespisten, biden, leberig fattgrunen, glanzenben, unterfeits roftbraunlichen Blatt bolbenähnlichen Bluten, beren Blumen aus bem Hellkarminroth ins Lila spielen. Die alle Arten ber Sattung zur Blutezeit fehr icone Pflanze, halt in ben nicht zu rauhen G den Winter über im Freien aus. 2) Die sehr ähnliche im Drient und im sublichen Span heimische pontische Alpenrose (Rhod. ponticum), die sich von der vorhergehenden durch t Mebrigen Astchen, durch lanzettlängliche, an beiden Enden zugespitzte, unterseits gleich Blätter unterscheidet. Zu den schönsten Zierden der Alpenstora des mittlern Europas gehö gegen die rostfarbige Aspenrose (Rhod. serrugineum) und die gefranste, rauhhaarige rose (Rhod. hirsutum). Beibe kommen als 1-3 F. hohe Sträucher auf den C Gneuß- und Kalkalpen im mittlern Europa und in Mittelasien vor, sind jedoch beide sehr in Gärten fortzubringen. Die erstere besitt längliche, lanzettliche, oberseits tahle, untersei braune, ganzrandige, am Rande zurückgerollte Blätter, bolbige Blütentrauben und trit karminrothe, außen mit weißen ober goldgelben Harzpunkten bestreute, schwach riechent men, während die rauhhaarige Alpenrose zwar von ähnlicher Eracht ist, sich aber von jene ihre kleinern, etwas stärker ricchenden Blumen und elliptischen, stumpf- und feingekerbte haarig-gewimperten, unterseits harzig-punktirten Blättern unterscheibet. Beibe blühen i und August. Ihre Blätter und Sproßen sind etwas bitter, herb und betäubend, und wert ben Alpenbewohnern gegen Gliederschmerzen, Gicht und Steinbeschwerden gebraucht.

Alpenstich nennen die Schweizer die besonders durch den Fohnwind oft epidemisch gerufene rothlaufartige, sich leicht mit typhosem Fieber verbindende Lungenentzundung, au Eristenz zuerst Haller aufmerksam machte und die in Guggenbuhl, "Der Alpenstich w

Berbreitungen" (Zur. 1838) einen Monographen gefunden hat.

Alpenwirthschaften heißen die reinen Viehwirthschaften in den höhern Gebirgsge wo die Futterverwerthung, des kalten und feuchten Alimas und der kurzen Begetations; ber, die Hauptsache, Getreidebau aber der untergeordnete Theil des Wirthschaftsbetriebs nach der örtlichen Beschaffenheit unterscheidet man Eggarten- und Weidemirthschaft. Erst vorzugsweise auf den Gebirgsstrichen betrieben, die sich mehr dem Flachlande nähern, man selbst Sommer- und Wintergetreide in der Art baut, daß man dasselbe Feld auf ein von Jahren mit Getreide bestellt und dann längere Zeit als Wiese oder Weide benw Weidenvirthschaft wird dagegen auf den hohen Gebirgen der Schweiz, Tirols u. s. w. übung zebracht, wo die Örtlichkeit den Andau von Feldstüchten nicht gestattet. Die sund schrosssen, wo die Örtlichkeit den Andau von Feldstüchten nicht gestattet. Die sund schrosssen, während man besondere Reviere, in welche keinerlei Vieh Zutrizur Gewinnung des sogenannten Wildheus benutzt. Dieses heuwird entweder in Tück Netze gestopft und auf dem Kopfe nach Hause getragen, oder über die Felsen herabge Das Vesahren (Beweiden) der niedern Alpen beginnt Ende Mai, das der Hochaspe Juni, sodald der Winterschne geschmolzen ist. (S. Alp.) Die Alpenwirthschaft

erbe hochliegender Gebirgsgegenden. Molferei, Fabrifation von Kase, sehr selten von ebenbei Mästung von Schweinen mit den Molfereirückständen, bilden hierbei die Len der Einnahme. (S. Sennerei.) Bgl. Steinmüller, "Beschreibung der schweiz. > Landwirthschaft" (2 Bde., Winterthur 1802).

io (ital.), nach dem Stück. Der Preis der Münzsorten wird gewöhnlich entweder für Ler, Gulden u. s. w. ihres Nennwerths, oder aber für ein Stück der betreffenden Münzert, im lettern Falle also al pezzo. Zuweilen gebraucht man für al pezzo die falscheng al poso, d. i. nach dem Gewicht, was also etwas ganz Gegentheiliges bedeutet und

Lusbrucke al marco (s. d.) übereinkommt.

bet heißt die Folgenreihe der Buchstaben in ihrer Sesammtheit, so benannt nach den m griech. Buchstaben Alpha und Beta. Von den semitischen Ersindern der Buchstakammt die Anordnung des Alphabets her, die mit unbedeutenden Abanderungen sich schen wieder sindet, und dadurch auch in allen europ. Alphabeten herrscht. Das Prinkordnung ist die sett nicht ermittelt. Dagegen ordnen die Indier das Alphabet nach en, mit denen die Buchstaben ausgesprochen werden. Man kennt aus alter und neuer 400 Alphabete; doch beschränkt sich die Zahl der seht gebräuchlichen, wenn man gechiedenheiten der Form unberücksichtigt läßt, auf höchstens 50. Eine reiche Übersicht

ebenen Alphabete gibt Auer's "Sprachhalle" (Wien 1849).

n (hieronymus van), holland. Dichter, geb. 8. Aug. 1746 zu Gouda, gest. 2. April m ber Natur mit ben glucklichsten Anlagen begabt, widmete er sich mit großem Gifer ium ber Biffenschaften und zeichnete sich, ohne daß die Bielseitigkeit ber Grundlichkeit ethan hätte, als Theolog, Jurist und Historiker, besonders aber als Asthetiker und ifs rühmlichste aus. Unter seinen Gedichten ragt vorzüglich seine einfach erhabene Der Sternenhimmel" hervor. Im Allgemeinen ift in ihnen eine gewiffe religiofe vorherrschend, ohne daß er sich einer matten Mystik hingibt, und viele seiner religiosen mit vollem Rechte in gottesbienstliche Liebersammlungen, namentlich in die bei ben a Gemeinden eingeführten "Evangelische liederen" übergegangen. Seine in antikem gebichteten Den haben weniger Beifall gefunden, als sie verdienten. Unübertrefflich eine kleinen "Gedichte für Kinder", in benen er die Denkweise des zarten Kindesalters Darstellung und kindlich einfacher Sprache bei einem leichtfliegenden Berebau sehr etroffen hat. Auch mag es für einen Beweis ihres hohen Werthes gelten, daß sie ins Deutsche, Französische und Englische übersett worden sind. Da A., gleich seinen , ein unerschütterlicher Anhänger der oranischen Partei war, wurde er 1795 seines Beneralschapmeister der niederl. Union entsett. Er lebte dann bis zu seinem Tode ils Privatmann.

us (griech. Alpheios), der Hauptfluß des Peloponnes, jest Alfeo, Rofeo oder Ryfo, wellen sich nach der Sage im Gebirge bei Pegä in Arkadien befinden, sudöstlich von sis, fließt aus Arkadien nach Elis und oberhalb Olympia in das Jonische Meer. — pologie macht Alpheus, den Gott des gleichnamigen Flusses, zum Sohne des Oceanus ethys. A., der ein eifriger Jäger war, verfolgte die Rymphe Arethusa (s. d.) mit seiner als diese, um ihm zu entgehen, auf die Insel Ortygia dei Syrakus sich und sich dort nelle verwandelte, wurde er ein Fluß, der unter dem Meere hinssoß und sich endlich mit migte. Nach Andern dadete sich Arethusa im Flusse A., und als sie dadei vom Gotte überfallen ward, verwandelte Diana sie aus Erdarmen in eine Quelle, die durch die Erde nach Ortygia sloß.

tere ober al piacimento, b. h. nach Gefallen, wird in musitalischen Werten über eschrieben, beren Vortrag, Zeitmas und Ausbruck dem Gefallen des Spielers ober

iberlassen bleibt.

i (Prosper), Arzt und Botaniker, geb. 1553 zu Marostica im Benetianischen, studirte 1578 die Doctorwürde erlangte, und folgte als Arzt 1580 dem venetianischen ih Agypten. Einen dreisährigen Aufenthalt daselbst benutzte er eifrig zur Erforschung und der medicinischen Berhältnisse dieses Landes. Rach seiner Rückehr wurde er einearzt auf der Flotte des Andreas Doria, und nachher Prosessor der Botanik zu Pascher 7. Jan. 1617 starb. Die Resultate seiner Beobachtungen im Orient legte er in sten "De plantis Aegypti" (Ben. 1592; Pad. 1640), "Historia naturalis Aegypti" Leyd. 1735) und "De medicina Aegyptiorum" (Ben. 1591; Par. 1645) nieder. Under. Behnte Aust. 1.

ter seinen medicinischen Werken sind: "Do præsagienda vita et morte aegrotantiu 1601; herausgegeben von Boerhaave, Lepb. 1710) und "Do medicina methodica" (Jalo bie bedeutendsten zu nennen. Alle sind mehrsach gedruckt worden, und zeichnen sich Fülle neuer und seiner Beobachtungen aus. Übrigens war A. der erste, welcher in sein

ten über den Raffeebaum genauere Nachrichten gab.

Aluniarras heißt seit ben Zeiten der arabischen Herrschaft in Spanien die etwa 1 parallel mit ber Sierra-Nevada, sich an der Kufte des Mittellandischen Meeres hinzi birgetette, melche auf ber steil abfallenben Sübseite unmittelbar vom Meere bespult wir sie sich im Norden sanft zu den weiten Thalern hinabsenkt, jenseit deren sich die Gier erhebt. Die A. beginnen im Westen bei Motril, wo sie durch den Guadalfeo von de Sierra de Holucar und bem sich anschließenben weinreichen Ruftengebirge von Dala werden, und reichen in Often bis zum Flusse Almeria, über welchen hinaus sie sich in be Aljanilla fortseten. Die Kette wird von dem Abra durchbrochen und in zwei Th den, von denen der westliche den Namen Sierra Contravicsa oder Alpujarra Baja, Sierra de Gador heißt. Lettere erreicht eine Sohe von 6000 F., während die erstere i be Murtos bis zu 5300 F. ansteigt. An der Nordseite ist das Gebirge mit den hen Schafzucht einladenden Weiben, sowie in den tiefern Thälern mit der uppigsten vor lich fallenden Regen begünstigten Begetation bekleidet. Die sübliche Abdachung ift gang von Baum- und Pflanzenwuchs entblößt, mit Ausnahme ber bis zum Meer Thaler, welche von den dem Gebirge entquellenden und dem Meere in kurzem, reißer zueilenden Gewässern tief eingerissen sind. Dier gedeihen unter einem fast tropischen Früchte des Südens, selbst Dattelpalmen und Zuckerrohr. Unter den Bewohnern, mit Schafzucht, Wein- und Fruchtbau, sowie in der Sierra de Gador mit etwas L Blei, Antimon und Gilber beschäftigen, sollen sich noch Nachkommen der Mauren

Alqueire, ein portug. und brasil. Getreibemaß, ein Viertel der Fanga. In Lissa der A. 13,811 franz. Liter ober 25,185 preuß. Schessel. 100 A. von Lissabon = 7 Porto. In Rio-Janeiro ist der A. == 36,275 franz. Liter. Auch ein portug. Flussigk

Dote von 1/2 Almuba (s. d.), wird bisweilen A. genannt.

Alraunen (richtiger: Alrunen) waren bei den Germanen weise Frauen, die sich sagen beschäftigten, und auch bei den Opfern thätig sein mochten. Sie gingen mit blund fliegenden Haaren einher, waren in ein weißes, unten mit Spangen geheftetes kagekleibet, und trugen um den Leib einen ehernen Gürtel. Das Wort heißt übrigent nes Aliorunes oder Aliorunae, bei Aventinus Alirunae, und hängt wol mit dem gRune, d. i. Geheimnis, zusammen. Tacitus in seinen Berichten über die alten Dahlt, das sie eine Göttin Aurinia verehrten, was ebenfalls auf die Alraunen hinzude — Mit dem Namen Alraunen bezeichnet man auch, nach einem noch immer nick schleinen Aberglauben, kleine aus den Wurzeln gewisser Kräuter, namentlich der kliraunenwurzel (Atropa mandragora, vom Seschlechte der Belladonna) men geschniste Figuren (Alraunchen), welche in Kastchen an zeheimen Orten ausbewagepstegt (z. B. prächtig gesleidet und Sonnabends in Wein gebadet) werden, und den genen Besüger irdische Slücksgüter bringen sollen. Doch meint man auch, daß sie ih am Ende auch seelengefährlich werden. Man nennt darum diese Figuren Sold- u männchen, oder, zusolge ihres Ursprungs, Erdmännchen.

Alse (Clupea alosa L., auch Mutterhering, Maisisch genannt) ist ein Fisch, tung der Heringe gehört. Sein Leib erscheint stark zusammengedrückt und an der durch vortretende Schuppen sägenartig. Der Oberkiefer ist breit; die Bauchstossen der Rückenstossen die Farbe ist silberglänzend mit 5—6 schwarzbraunen Flecken au und zwei Flecken am Schwanze. Die Alse lebt in der Ost- und Nordsee, steigt im die Flüsse und kehrt gegen den Herbst ins Meer zurück. Wan fängt sie mit Ang

Reusen. Ihr Fleisch schmedt wie bas bes Lachses.

Alsen (dan. Als), eine zum Herzogthum Schleswig gehörige Insel, zwischen dund flensburger Fjord gelegen, ist von dem schleswigschen Festlande, der Palbinsel durch den zum Theil sehr schmalen aber tiefen Alssund getrennt. Die Insel umfast ihre größte Länge beträgt 4, die größte Breite 2½ M. Der nördlichste Theil (2½ mit der Insel Arroe das schleswigsche Amt Nordurg; der südliche (¾ DM.), zu beinahe der ganzen Haldinsel Sundewitt, das Amt Sonderburg; der mittlere (2½

.. umfaßt die augustenburgischen abeligen Guterdiftricte. In geiftlicher Beziehung and Arroe gusammen ein Bisthum, bas inbessen nicht ben firchlichen Beborben imer, fondern bem ban. Ministerium unterftellt ift. Die Bahl ber Einwohner A.s D; sie sprechen, mit Ausnahme eines Theils der Stadtebewohner, banifch. Die rt einen malerischen Anblick, ist sehr fruchtbar, bat schöne Holzungen mit vielem che Landseen, und wird auch gut bewirthschaftet. Berühmt ist die Obstbaumenannten Gravensteiner Apfel geben einen bedeutenden Ausfuhrartikel ab. Die Mitte igt eine Reihe von Sügeln mit flacher Abbachung nach den Kuften zu. Der hochfte 256 F. hohe Sügelberg (Söibjerget). Bon Drtschaften sind zu nennen : Sonderpirt aus Sonderborg, d. i. Subburg), am Alssund, da wo dieser am schmalsten, , die über 80 Schiffe besitzen. Dicht am Safen liegt bas alte, historisch berühmte, son Augustenburg gehörige sonberburger Schloß. Rorburg (corrumpirt aus Rorbitbburg), mit 1200 E. und ben Resten eines alten festen Schlopes. Augustenburg, 100 G. und bem Residenzschloß bes Berzogs von Augustenburg, in neuerm Geegt, in anmuthiger Gegend an einem tief einschneibenden Meerbusen. Die hiesige Bergogs ist berühmt. Roch ist zu erwähnen die Halbinsel Kekenis (Rainas), am af beren sublichen Spipe fich ein Leuchtfeuer befindet; früher ftand hier die berüchburg Raiborg. In der nordischen Kriegsgeschichte spielt A. eine wichtige Rolle, er neuesten Zeit hat die Insel ihre militarische Wichtigkeit bewiefen. In unmittelbes mittelsten und fruchtbarften Theils Schleswigs, auch selbft im Stande, auf eine ziemliche Truppenzahl zu ernähren, ist sie stets sowol als Rückzugs- wie als it von großer Bebeutung gewefen. Im 3. 1848 wurde baber auch die Infel be-7. Mark burch bie ban. Corvette Rajabe bewacht; und bie Danen faumten bei der Dinge in den Herzogthumern nicht, sofort Truppen nach A. überzuseten, Sommandant Riegels auf ber Insel einen 3000 Mann starten Landsturm organi. - aus geschah nun zum großen Theil die Leitung bes Feldzugs von 1848, befonbie Hauptmacht ber Danen nach ber Schlacht bei Schleswig bahin zurudziehen hier aus unternahm man 28. Mai den Angriff gegen General Halkett, sowie auch 8 Angriff 5. Juni die dan. Truppen von A. aus verwendet wurden. Rach der Beuppeler Höhen 13. April 1849 burch die vereinigten Sachsen und Baiern, und die derselben deutscherseits, verlor A. als Angriffspunkt seine Wichtigkeit; boch sah . General Prittwis genöchigt, zur Bewachung ber Infel ein bedeutenbes Observamuckulassen.

lug in Holstein, welcher aus orei bei Naherfurt zusammenfließenden Bachen entder Rabe von Hamburg seeartig zur Großen ober Außen-Alfter ausbreitet, in der ein schönes Bassin, die Binnen-Alster, bilbet, und durch verschiedene Schleußen und : Cibe mundet. Der 5 M. lange Fluß ift fifchreich und für fleinere Fahrzeuge fchiffbar. : Wichtigkeit für Hamburg, erkaufte ihn diese Stadt 1310 vom Grafen Gerhard von h ist sie zur Unterhaltung aller Schleußen und Bruden über denselben verpflichtet. Alto und Contralto, franz. Hauto-contro) heißt die tiefere weibliche ober die Ana-Der Alt ist die zweite der vier hauptclassen der menschlichen Stimme und kommt, rei übrigen, in verschiebenen Abstufungen vor. Man unterscheibet hauptsächlich und höhern Alt. Der Umfang bes erftern reicht ungefahr vom Meinen f bis zum ten f ober g, während die Grenzen bes lettern um einen bis zwei Tone hober au dem Umfange nach fällt der höhere Alt mit bem Dezgosopran zusammen, und beibe rben oft miteinander verwechselt. Soll nicht alle feste Grundlage bei der Grenzichwinden, fo tann nicht die oft von zufälligen Ginwirtungen, einseitiger Ausbildung ngfarbe, fondern nur die natürliche Structur ber Stimme, bas Registerverhaltnis, ibungsgrund abgeben. Der Alt besteht aus zwei Registern (f. Stimme), deren tfahr beim eingestrichenen b, beim Ruaben-Alt meift einige Stufen tiefer liegt. ablehre, vorzugsweise im vierstimmigen Sage, nennt man die zweite Dberftimme : Instrumentalmusit werben die die zweite Oberftimme vertretenben Instrumente rgesette Alt bezeichnet, z. B. Altviole, Altposaune u. s. w. Altschläffel ober Altzeit bem Umfange bes Alt entsprechende Anwendung bes C-Schlussels auf der britten senfustems.

. h. Goldberg, ist ein noch in der verschiedensten Ausbehnung gebrauchter Rame für

die hohen nordlichen Gebirgerander des öftlichen Hochastens auf der ruff.-chines. Gren der Bearbeitung der mongolischen und dinefischen Quellen durch Schmidt, Remusat und verbanken wir den Reiseberichten von Lebebour, Bunge, Meyer, A. von Humboldt, A. Erman die werthvollsten Rachrichten über den A., der noch auf den meisten Kar scher Darstellung und Benennung erscheint. Nächst dem System des Thian-Schan un Altaispstem im ausgedehnten Sinne den ganzen vielfach gruppirten nördlichen Ge Hinterasiens, von 98°-160° d. L., von den Dsungarischen Ebenen des Saisansees i bis zu den Kuften des Doostischen Meeres im Often. Durch die Thaleinschnitte be Zenisei, ber Gelenga und des Amur werben in der Ordnung von West nach Ost di gruppen voneinander gegliedert: der Altai im eigentlichen Sinne, Rhang-gai und Re oder Rhin-gan, welcher in das taurische Gebirgeland übergeht, deffen nordöstlichste gungen vom Jablonoi-, Stanowoi- und Alban-Chrebet gebildet werden. Auch in der ten westlichsten Gruppe muffen ber Tangnu-Dola und Ulan-gum von dem A. im enge unterschieden werden, dessen einzelne Retten theils auf chines., theils auf rus. Boben li chines. A. besteht zunächst der rechten Thalebene des obern Irtysch aus dem Ettagh- ob A., deffen Gipfel mit einer Sohe von 8-10000 F. weit in die Schneeregion einragen, Dstverzweigung des Altai-alin-tube, d. h. das Ende des A., zu den Felsklippen der schwarzen Wolken übergehen, die in der Steppe der Gobi sich verflachen. Der russ. A. Gemipalatinet und ben Quellen des Ob, noch nicht volle zwei Jahrhunderte bekann Ruffen colonifirt und, in feinem Erzreichthume mit dem Ural wetteifernd, schon so ball ber wichtigsten Gebiete bes weiten ruff. Reichs geworben, besteht zunächst ber dines. Gi ben aus einem breitrückigen Alpengebirge, dem Altai-Bjelki, b. i. Schneegebirge, def 9000, fogar 11000 g. erreichen follen, und beffen vielfache Gebirgsplateaus ich on be Bobe in der nordlichen Lage unter 50° B. von ewigem Schnee bedeckt find. Nordr ihm die breite Zone der altaischen Erzgebirgelandschaften (Rolywanscher Huttenbezirkt beren thätiges Treiben in bem nörblich liegenden Barnaul einen wichtigen Concentrat bestat. Bahrend russ. Colonisten die nördlichen und nordwestlichen Bergreviere als B Bergleute bewohnen, und an der südlichen eine Reihe kleiner Festungen strenge Wach vollern ben Suboften die Bergkalmuden, ein mongolischer Bolksftamm heidnischer Re In patriarchalischer Regierung unter Demetschas und diese wieder unter Saissans ste rein nomadischer Lebensweise ihre Jurten im Sommer auf ben weibereichen Bergter offenen Ebenen, im Winter in ben geschüsten Balbschluchten aufschlagen.

Altan (arab.), das deutsche Soller, ist ein bei einzelnen größern Gebäuden in der ersten, seltener der zweiten Etage angebrachter Vortritt (oder Austritt), auf den man Zimmer aus, gewöhnlich durch eine Glasthür, gelangen kann. Meist sindet man ihr häusern, Gartenhäusern, Schlössern u. dgl., wo er einen Überblick über die Umgebun schone Aussicht gewährt. Auch versteht man unter Altan zuweilen die bei platten D

ben Gebäuben entstehenben freien Dlate.

Altar heißt überhaupt ein erhöhter Plas, bann, weil man fich seiner zum Opfe ein Opferplat ober Opferherb. Anfange waren die Altare aus Erbe ober Afche, spate Tempel errichtete, aus Stein, Erz und in schöner Form mit mannichfaltigen Bergieru standen gegen Morgen vor dem erhabener aufgestellten Bildnisse der Gottheit. Sehr von diesen Altaren des Beidenthums sind die der driftlichen Rirche. Hier war de sprünglich der Tifch, an welchem das Liebesmahl gehalten wurde. Bis zum Ende des blieb auch der Altar ein in den Chor der Kirche gestellter Tisch, woran das Abendm theilt und andere Kirchengebrauche vorgenommen wurden. Die gemauerten Altar Christen tamen mahrscheinlich erft unter Konstantin b. Gr. auf. Die Berordnun zeit gegen Morgen zu stellen, soll vom Papste Girtus II. sein, und sie mit einem zieren, ward erst im 6. Jahrh. gebrauchlich. Mehre Altare aufzustellen, ward in ber r feit Gregor VI. üblich. Der vorzüglichste, der Dochaltar, behielt seinen Plat im Chor erhaben und mit Stufen versehen; die andern wurden an Pfeilern, im Dsten ber ben Seitenmauern, in Rapellen ober in den Arypten angebracht. Auch in den größe Rirchen finden sich zuweilen ein großer und ein Neiner Altar. Haben die Altare bei ftanten ben Glang verloren, welchen ihnen inebefondere der Meffe wegen die tath. Rir find fie bei den Reformirten gang zum einfachen, nur mit dem Crucifir verschenen Tifche

Altdeutsche Kunft, s. Deutsche Kunft. Altdeutsche Sprache und Literatur, s. Deutsche Sprache und Literatur. orf, auch Altorf, eine früher zum Gebiete der Reichkstadt Nürnberg gehorige kleine abt an der Schwarzach in Mittelfranken, 2½M. südöstlich von Rürnberg, mit 2100 E. em Rentamt, war früher der Sit einer Universität, die 1622 gestistet, 1809 aufgehoben Kürnderg seit 1806 an Baiern gekommen war, mit der zu Erlangen vereinigt wurde. I statter Hopfendau daselbst getrieben, auch werden viele Steinkohlen gewonnen; weit neit berührnt sind die daselbst gefertigten hölzernen Waaren. Die Geschichte der Universuld. 1808) und die Stadt (Altd. 1796) hat Will beschrieben.

Regensburg. Man rechnet diesen Künstler zu den Schülern Albrecht Dürer's, obschon dies the mit Sicherheit zu bestimmen ist. Ichenfalls gehört er zu den geistvollsten und eigenthümischen Meistern, welche die Dürer'sche Richtung befolgt haben. In seinen Bildern waltet eine lichende wantische Poesie, welche, soweit man überhaupt die Bedingnisse der altdeutschen kunft zugidt, den größten Reiz ausübt. Sie sund insgesammt von einem reichen, vielgestaltigen beien erfüllt, die Landschaft ist mit gleicher Sinnigseit und Liebe behandelt wie das Figürliche, und Ales mit größter Sauberkeit ausgesührt. Als sein Hauptbild ist der Sieg Alexander's über Daint zu nennen, ein Gemälde (in München), das dem Beschaner wie ein romantisches Heldenschift gegenübersteht. Als Kupferstecher wird A. gleich Albegrever (s. d.) zu den sogenam-

te Meinen Meistern gerechnet, auch wol ber kleine Durer genannt.

Alten (Rarl Aug., Graf von), einer der ausgezeichnetsten hannov. Generale während des batichen Kriegs und zulest hannov. Kriegsminister, war 20. Dct. 1764 geboren. Er 1781 Militardienste, wurde 1789 Exerciroffizier des Regiments und das Jahr darauf Mandjutant bes Feldmarschalls von Reben. In gleicher Eigenschaft stand er 1793 beim Austhe des franz. Revolutionstriegs bei dem die hannov. Truppen befehligenden Feldmarschall Intag. Bei der Belagerung von Balenciennes focht er als Trancheemajor mit Auszeichand ebenso in der das Schickfal ber oftr. Niederlande entscheidenden Schlacht bei Sondkm. In dem Zahre darauf finden wir ihn als Hauptmann unter der fich durchschlagenden Biejung von Menin, worauf er 1795 zum Major und 1800 zum Oberstlieutenant befördert bed. In Folge der unglücklichen Capitulation der hannov. Armee zu Lauenburg sah er sich Mulast, Deutschland zu verlassen und nach England zu gehen. Hier ward er noch 1803 Dieflieutenant und Commandeur des ersten leichten Bataillons der Deutschen Legion, führte 1865—6 als Oberst die leichte Brigade und das Avantcorps nach Nordbeutschland und zeichthe fich in gleicher Eigenschaft auch bei den Expeditionen nach Rügen und Ropenhagen aus. 1808 ging er als General der leichten Brigade nach Portugal, bekam im December dieses in noch eine Brigade untergeordnet und konnte so glücklich ben schwierigen Rückzug des iments Moore nach Corusta becken. Bei ber 1809 stattfindenden Expedition auf Walcheren www. Blessingen befehligte er die leichte Brigade wiederum, und nach England zurückgekehrt mmandirte er die Truppen, die in der Grafschaft Suffer standen. Allein schon 1811 ging er tber leichten Brigade abermals unter Segel nach Portugal, um unter General Beresford bei Belagerung von Babajoz und in der Schlacht von Albuera sich neue Lorbern zu erkämpfen. Bolge bessen ernannte ihn 1812 ber Perzog von Wellington zum Commandeur der leichten viffen, und welche entscheibende Kampfe auch von nun an ber span. Befreiungefrieg bringen ste, fast in jedem begegnen wir A.'s Namen. So focht er nicht nur in den Schlachten bei famenca, bei Bittoria, an den Pyrenden, bei Nivelle, Nive, Orthez, Toulouse u. s. w., sonp befehligte auch vom Aug. bis Det. 1812 ein combinirtes Corps von etwa 30000 Mann in Rebe von Madrid. Als er barauf 1814 zum Generallieutenant ernannt worden war, bei ligte er die hannov. Truppen in den Riederlanden und zugleich die britte Wellington'iche In-Reciphivision, und hier mar es, wo er seine glanzendsten Waffenthaten verrichtete. Wie er bei metrebras tapfer gefochten, so war bei Baterloo auch er es, burch bessen Anstrengung haupt-Ech eine Entscheidung des Rampfes herbeigeführt mard, obschon er dabei sehr schwer vermet wurde. Rach seiner Wiederherstellung blieb er ale Commandeur des hannov. Continto Frankreich bis jum 3. 1818, nachbem er bereits 1815 in ben Grafenstand erhoben worwar. Rach seinem Baterlande zurückgekehrt, ward er Kriegsminister, Minister des Auswarn und Generalinspector ber Armee, behielt aber, wie er gewünscht, nach der Thronbesteigung Muguft's nur feine Stellung als Kriegsminister, in welcher Burbe er auf einer Reise zu ben in Tirol 20. Apr. 1840 starb.

Mitema, Areisstadt im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg am Einfluß der Nette in die Lenne inem tiefen ganz von Bergen eingeschlossenen Thal, mit 5000 E., die sich ausschlieslich von

Metallwaarenfabrikation, Gerberei und Strumpfwirkerei nähren. Unter den Fab sendraht, Näh- und Stricknadeln, Fingerhüten u. s. w. zeichnet sich namentlich di Rumpe'sche Anlage aus, welche jährlich für mehr als 500000 Thkr. Waare liefer die übrigen Ortschaften des holzreichen Kreises sind durch die lebendigste Fabrikthä

genannten Rurgen Baaren ausgezeichnet.

Mitenberg, Bergstadt im fachf. Erzgebirge, mit 2100 E. und einem wichtige In bem norboftlich ber Stadt liegenden Geisingberge befinden sich die bedeutendste werte Sachsens, welche 1458 entbeckt wurden, jahrlich über 1300 Ctr. Zinn liefern theils von einem Vereine, welcher sich die Gewerkschaft des vereinigten Feldes im nennt, bebaut werben. Außer bem Bergbau bildet Strohflechterei und Spipenklöp berger Spigen) einen Haupterwerbszweig der armen Bewohner. — Altenberg, e stercienserabtei im Fürstenthum Berg, Regierungsbezirk Koblenz, einst burch ihre und Einfluß ausgezeichnet, seit 1803 aber aufgehoben, wurde vom Grafen Cberha 1133, burch Bermanbelung seines Stammschloffes in ein Rlofter, gegrundet, in bem seinem Bruder Abolf IIL als Monch bas Leben beschloß. Alle Grafen und Herzog bis auf Wilhelm III. (gest. 1511) sind in der Kirche beigesetzt und viele ihrer schör Grabmäler noch wohlerhalten. Die 1255 gegründete, aber erst 1379 eingeweihte als Pfarrkirche zu Odenthal gehörig, ist 278 F. lang, 102 F. breit und 95 F. hoch, ften gothischen Stile erbaut, und eines ber bemertenswertheften Baubentmaler bes ! Die Fenster enthalten treffliche alte Glasmalereien. Wgl. Schimmel, "Die Cisterci bei Köln" (Münst. 1832). — Altenberga, Dorf im Fürstenthum Gotha, v hardtsbrunn, mit etwa 280 G. In ber Rähe auf einem Berge ftand die Johannist nach der Sage 724 vom heil. Bonifaz, in der That aber von Graf Ludwig dem Be erbaut wurde. An ihrer Stelle befindet sich seit 1811 ein 30 F. hoher Candelaber

Altenburg, die gutgebaute Paupt- und Residenzstadt des Herzogthums Gi burg, unweit der Pleise, 51/2 M. von Leipzig, liegt in einer überaus gesegneten hat 16000 E. Das auf einem mächtigen, zum Theil senkrecht aus dem Thale Porphyrfelfen sich erhebende herzogliche Schloß, welches in seinen Grundmauern bem 11. Jahrh. herstammen mag, im 18. Jahrh. aber bedeutend vergrößert seine erhalten hat, ist historisch merkwürdig durch den 1455 von Kunz von Kaufungen Prinzenraub (f. b.), und eine der schönsten Fürstenresidenzen in Deutschland. & Bierbe gereichen bemselben die schöne Rirche, ein großer Coursaal mit vortrefflich von Aranach, sowie schone Gartenanlagen, welche bie öftliche Seite bes Berges bi Lübers, "Das Schloß zu A." (Altenb. 1820). Die Stadt ift der Sis der ober und anderer Behörden. Sie hat ein Gymnasium, ein Schullehrerseminar, mit be Taubstummen-Lehranstalt in Verbindung geseht wurde, eine Erziehungs- und ! anstalt für abelige Fraulein protestantischer Confession (bas Magbalenenstift, gegr eine Bürgerschule, eine höhere Töchterschule, eine Rleinkinderbewahranstalt (Ame und mehre andere wohlthätige Unterrichts- und Berforgungsanstalten. Auch best eine öffentliche Bibliothet, ein Kunst- und Pandwertsverein, die Pomologische w forschende Gesellschaft bes Dsterlands, bie Geschichts- und Alterthumsforschende bes Ofterlandes, und der Werein ofterlandischer Arzte. Besonders thatig sind bie Burften, Banbichuhe, Cigarren u. f. w. Der Buchhandel ift besonders belebt burd iche Verlagegeschäft, mit welchem eine große Druderei in Berbindung fteht, un' vorzugsweise in Getreibe und Wolle, bedeutend. Durch eine Gifenbahn ift A. Leipzig und Baiern verbunben. Die Stadt A. wird zuerst im 11. Jahrh. wurde 1134 Reichsstadt, worauf im Schloffe die Burggrafen von A., welche Land regierten, ihren Sis nahmen, gleichwie später mehre Markgrafen von Meiße des Landgrafen Friedrich's I. oder des Gebissenen mit dem deutschen Könige A sich Ersterer 1308 Stadt und Schloß nebst dem ganzen Pleifner Lande als Rr gung an. Nach bem Aussterben der Burggrafen von A. erhielt demnach 1329 La rich II. vom Raiser die Leben. Durch die Hussiten wurde A. 1430 eingenommen niedergebrannt. Im J. 1445 kam A. durch Erbtheilung an die Kurfürsten von einige Beit dafelbst hof hielten. Bon 1603-72 mar es Residenz der fogenannter Linie des Ernestinischen Hauses; bann blieb es ohne Hof, bis es 1826 bei be Folge bes Aussterbens ber Sachsen-Gothaischen Linie wieder zur Residenz wurde Der Residenz A. jur Zeit ihrer Reichsunmittelbarteit" (Altenb. 1829) und (Löbe),

www ber Residenz A." (Altens. 1842; 2. Aust. 1848).

Weisselburger Comitate Ungarn Magyar Over genannt, ein gutgebauter Ort im wieselburger Comitate Ungarns an der Leitha und Donau gelegen, mit etwa 4000 Hen Einwohnern, welche sich mit Ackerbau, Getreide und Biehhandel beschäftigen. Thern Orten, welche die Herrschaft A. bilden, gelangte A. als ungar. Krongut an den Sachsen-Teschen, als dem Gemahl der Erzherzogin Christine, Tochter der Kaiserin eresia. Der Herzog errichtete hier ein philosophisches Lyceum und 1818 ein reichlich tes landwirthschaftliches Institut, dessen Wirtsamkeit durch die Wirren der Jahre 1848, die den Ort vielsach berührten, unterbrochen wurde. Bor Zeiten war A. ein berühmte die Residenz des ungar. Königs Salomo.

keitechen, eine Grafschaft und ehemalige Besitzung der Grafen von Sayn, bildet den standtheil des jezigen Areises Altenkirchen im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, und unfruchtbaren Westerwald durchzogen. Die Bewohner beschäftigen sich mit Rindvieh-weinezucht, besonders aber mit Bergbau auf Eisen und Aupfer. Dauptort der Grafschaft Kreises sist das Städtchen Altenkirchen mit 1100 E. und dem Residenzschlosse der frühern

Rreifes ift bas Städtchen Altentichen mit 1100 G. und bem Refidenzichloffe ber frühern Mis folche werden schon 1112 die Grafen von Sayn erwähnt, welche bas Land von Behen trugen. Im J. 1294, bei ber Spaltung des Hauses in eine altere und jungere mblieb es bei der erstern. Als jedoch diese Linie mit dem Grafen Ernst von Sayn-Witt--Sayn 1641 erlosch, kam die Grafschaft A. durch Berheirathung mit der sungern Toch letern an Johann Georg von Sachsen-Weimar-Gisenach, weshalb biese neugestiftete n Ramen Sann-Wittgenstein-Altenkirchen annahm. Rach dem Erlöschen berfelben im tamme tam A. 1741 an bie Martgrafen von Brandenburg-Anspach, 1791 an Preußen 12 an Nassau-Usingen. Der hierüber erhobene langwierige Rechtsstreit wurde erft bei debeputationshauptfchlug von 1803 entfchieben, nach welchem es abermals an Preugen i A. siegten die Franzosen unter Rieber 4. Juni 1796 über die Oftreicher unter bem Ferbinand von Bürtemberg. — Altentfreden, Martifleden auf ber Infel Rügen, lichfte Rirchspiel Deutschlands, mit 1600 E. und mehren alten heibnischen Dentmalern. hter Kosegarten war 1792-1808 Pfarrer zu A. und liegt auch baselbst begraben. Bur Beringsfanges werben hier am Meeresufer jahrlich an acht aufeinanderfolgenben Sonnr ben zahlreich versammelten Fischern die sogenannten Strandpredigten gehalten.

n-Dtting ift ein Ballfahrtsort unweit bes Inn, in einer ber schönften und fruchtbarften Dberbaierns, gemeinhin die Mühlborfer ober auch Alten-Ottinger Chene genannt. Der wegen eines berühmten Muttergottesbildes von vielen Taufenden aus Dfreith, Baiern waben besucht, und kann bas beutsche Loreto genannt werden. Als Ballfahrtspriester 1838 Rebemptoristen (s. b.) berufen, welche baselbst auch ein Erziehungsinstitut errichm J. 1847 mußten die Redemptorifien auch aus dieser Station weichen, kehrten jedoch er Stille zurud. Das Erziehungeinftitut der Redemptoristen gilt als eine thatsachliche ung bes 1773 aufgehobenen Jesuitencollegiums. A. war ursprünglich eine Villa regia, mann, ber alteste Sohn Lubwig's bes Deutschen, langere Beit sich aufhielt. Auch mehre Raiser, wie Heinrich III. und Heinrich IV. haben hier ihren Hof gehalten. Raiser Leomb andere Fürsten des Hauses Habsburg wallfahrteten mehrmals hierher, und benut. belegenheit, um mit den Herzogen und Aurfürsten der Familie Bittelsbach innige Beren anzuknüpfen. Tilly ward zu A. nach seinem Wunsch begraben, und so mehre Mitiner Familie. Ihre Grabftatte wird die Lilly iche Rapelle genannt. Geit Aurfürst Da-1. find auch die Bergen vieler Fürsten und Fürstinnen des bair. Paufes in ber fogebeiligen Rapelle beigesett worben.

ustein, ein Schloß des Herzogs von Sachsen-Reiningen, auf einer Höhe am sabwestbange des Thüringerwaldgebirges, mit Kammergut, Stuterei, Försterei und schonem unde 1739 neben den Ruinen der alten 1733 abgebrannten Burg erbaut und zu Ende Jahrh., als die herzogliche Familie es zum Sommerausenthalt wählte, verschönert. Hier Altenberga im Fürstenthume Gotha predigte 724—727 Bonisaz, der Apostei der un, auch soll er hier für die Reubesehrten eine Kapelle erdaut haben. Sanz in der Rähe, D Schritte hinter dem Schlosse, ließ der Kurfürst Friedrich der Weise 4. Mai 1521 um ihn zu retten, auffangen und nach der Wartburg bringen. Das Andenken an die wo Luther unter einer alten Buche ausruhete und sich am Brunnen labte, wurde durch em Luthersbuche und Luthersbrunnen ausbewahrt; als sedoch 18. Juli 1841 ein hef-

tiger Sturm die erstere knickte, brachte man die Überreste in die Kirche zu Steinbach und nete den Plat durch eine neue Anlage. Zwischen A. und Liebenstein, bei Glückbrung 1799 bei Gelegenheit des Chausseebaus eine Höhle im alten Flötfaltstein (Zechstein schlossen, die zu den merkwürdigsten Höhlen Deutschlands gehört und unter dem Na Altensteiner oder Glückbrunner Höhle bekannt ist. Sie enthielt zwar sossie Anochen d lendars, nicht aber die so viele Höhlen auszeichnende Stalaktitenbildung; dagegen ist würdig durch ihre ungeheuern Weitungen und ein durchrauschendes Wasser, was bei treten zu Tage eine Mühle treibt. Der Genuß des sehr bequemen Besuchs der Höhle Kunst, z. B. einen am Wasser stehenden Tempel, Treppen und Altane, erhöht und d sante Eindruck, besonders während der Badezeit, durch Illumination, Musik u. dal g

Altenstein (Rarl, Freiherr von Stein zum), preug. Geheimer Staatsminister, geb spach 7. Det. 1770, gest. 14. Mai 1840, genoß unter der Leitung seiner Mutter, einer gi Freiin von Abelsheim, eine sehr forgfältige Erziehung, bei ber sie insbesondere burch fefforen bes Gymnafiums zu Anspach unterftüst warb. Er studirte zu Erlangen und Gi trat bann zunächst als Referendar bei ber preuß. Kriegs- und Domainenkammer zu Ans und wurde ziemlich schnell zum Kriegs- und Domainenrath befördert. Eine höhere L eröffnete sich ihm 1799, wo er, von dem Minister von Hardenberg nach Berlin gezog tragender Ministerialrath wurde und einige Jahre barauf als Geheimer Oberfinanzrat Generaldirectorium überging. Die Katastrophe von 1806 führte auch ihn nach Königs er an den Arbeiten für die Neugestaltung des preuß. Staats Theil nahm, und nach t gange des Freiherrn von Stein tam er an die Spipe der Finanzverwaltung, die um b mehr als gewöhnliche Talente und Tugenden foderte. Sehr thätig wirkte er für die R tung der oberften Staats- und Provinzialbehörden, bei dem ersten Schritte zur Verande grundherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, ju Gunsten der Berwaltung der Doma Staatsbedürfnisse, turz für die Einführung eines ganz andern Geistes in die gesammte regierung. Auch hatte er bebeutenben Ginfing bei ber Grundung ber Universität zu Berli dem Wiedereintritt des Freiherrn von Hardenberg in den Staatsdienst, trat er 1812 i Ministerium und wurde 1813 Civilgouverneur von Schlesien. Nebst Wilh. von hum forgte er 1815 bas Reclamationsgeschäft gegen Frankreich, bas wegen Erfolglosigkeit n Frieden von 1814 gleichsam schon aufgegeben war, mit richtigem Blide und wichtigen C Nach der Rücktehr aus Frankreich unterzog er sich mehren sehr umfangreichen Arbeiter doch erst in ihren Resultaten sichtbar wurden. Gegen Ende des 3. 1817 trat er an di des neugegrundeten Ministeriums für die geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelege in welchem er für die Universitäten, die er gleich im Anfange durch die Gründung der Ur zu Bonn vermehrte, die Gymnasien und den Bolkbunterricht sich ein bleibendes Verd worben hat. Auch in Bezug auf die Religionsverhältnisse hat er Schwieriges geleistet; b spalt jedoch mit der rom. Rirche, welcher in ben letten Jahren seines Lebens sich immer gestaltete, vermochte er nicht in genügender Beise zu beseitigen. A. war ein Mann von fassendsten Renntnissen, raftlofer Thatigteit, unerschütterlichem Gleichmuth, großer El festigkeit und seltener Bescheibenheit. Bur richtigen Burbigung seiner Berbienste ift in zu übersehen, daß er das Glück hatte, mit seiner Wirksamkeit in eine Epoche zu fallen, w Grundung und Ausführung vieler neuen Inftitutionen foberte, und einem Monarchen gi der Sinn und Kraft für Ausführung felbst bes Schwierigsten befag.

Altenzelle, ehemaliges Ciftercienserkloster an der Freiberger Mulde, in der Nähe von im Königreiche Sachsen, wurde 1162 von Markgraf Otto dem Reichen von Meisen reich begabt und 1175 mit Mönchen aus dem Kloster Pforta besett. Es zeichnete sich v lich im 13. und 15. Jahrh. durch einen lebendigen Sinn für Wissenschaft und Litera und seine schon im 14. Jahrh. blühende Klosterschule ist als die erste bedeutende sächs. Banstalt zu betrachten. Mehre Mönche dieses Klosters haben sich durch literarische Thät kannt gemacht; so als Verfasser von lat. Predigten die Abte Liudiger im Anfange des 15 Antonius von Mitweide und Leonhard, Beide gegen Ende des 15. Jahrh.; als seis schweider von Werten Anderer der Abt Eberhard in der Mitte des 13. und der Prior i Schweizer am Ende des 15. Jahrh. Mit vorzüglicher Achtung sind noch die beiden Al centius Gruner 1411—42, ein gelehrter und durch zweckmäßige Bauten um das Klidienter Wann, und Abt Martin von Lochau 1493—1522 zu nennen, welcher nicht un minar für die sächs. Cistercienserklöster im Bernhardinercollegium zu Leipzig stister, auch die Bibliothet des Klosters durch Ankause zum Range der ersten damals in ganz

vorhandenen erhob. Besondere vaterlandische Bedeutsamkeit erhielt das Kloster burch die 1347 wn Markgraf Friedrich bem Ernsten im Bezirt ber Rlostermauern erbaute Fürstenkapelle, in velcher die irdischen Überreste ber landesherrlichen Familie, von Markgraf Dtto bem Reichen an ils auf Friedrich ben Strengen und beffen Gemahlin Ratharina von Benneberg (geft. 1397), eigeset wurden. Die in diesem Kloster abgefaßten, unter dem Namen "Chronicon Vetero-Lellense majus" und "Chronicon minus" bei Menden in den "Script. rer. germ." (Bd. 2) bgebruckten Annalen find für bie fachf. Geschichte nicht ohne Berth. Bei ber Secularisation zes Moftere 1544 wurden die Altare und heiligen Gefaße an mehre fachf. Rirchen verschenkt; bie Glocken tamen in die Frauenfirche nach Dresben, die Bibliothet, an Manuscripten über 500 Bande ftart, an die leipziger Universität und bas Archiv nach Dresben. Die Rirche und die mflogende Fürstenkapelle wurden fortwährend in baulichem Wesen erhalten, bis 1599 vom Busfirahl entzündet, beibe in Trummer fielen. Der icon von Johann Georg II. beabsichtigte Bieberaufbau ber Fürstenkapelle wurde 1787 von Friedrich August III. in Ausführung gebracht. In ber von ichonen Gartenanlagen umgebenen Tobtenhalle erhebt fich ein Monument aus Marmor mit lat. Inschriften, welche die Ramen und Tobesjahre ber fürstlichen Personen anzeigen, beren Gebeine baselbst in fünf steinernen Sartophagen beigeseht sind. Neben mehren mertwurbigen Leichensteinen finden sich auch noch Ruinen. Die Geschichte bes Klofters beschrieben Schlegel (1703) und Knauth (1722). Bgl. Martius, "Altenzelle" (2 Bde., Freib. 1822 — 23).

Alter bezeichnet in der Physiologie nicht blos die Zahl der verlebten Jahre, sondern auch den Biefer Zahl naturgemäß entsprechenden Entwickelungszustand des Körpers und Geistes; wie man je auch volksthümlich von vorzeitigem Altern in zweisacher hinsicht spricht (Junge Greise, Altenscheit u. s. w.). Man unterscheidet als Alterstufen: das Fötus-, Säuglings-, Kindes-, Jünglings-, Mannes- und Greisenalter, jedes mit besondern Eigenthümlichkeiten im Bau, in den Verrichtungen und Befähigungen des Individuums, daher auch mit eigenthümlichen Krankheitsanlagen und sogar zum Theil eigenen Krankheiten (Kindertrankheiten, Greisenkrankheiten).
Die Feststellung des Alters aus der äußern Erscheinung ist eine nicht immer leichte Aufgabe der

scichtlichen Medicin.

Alter Bund uud Neuer Bund, s. Bund.

Altor ego (lat.), b. h. bas andere Ich, wird Derjenige genannt, der von einem Andern, nammlich einem Regenten, bevollmächtigt ist, vollständig in seinem Namen zu handeln. Aus der hen. Rechtssprache ist diese Bezeichnung namentlich in die des Königreichs beider Sicilien übergengen. So wurde z. B. in Neapel bei der Nevolution von 1820 der nachmalige König Franz L. Maronprinz von seinem Vater, Ferdinand IV., zum Alter ogo ernannt.

Miter Kalenber, f. Alter Stil.

Alternative nennt man eine solche Lage, in welcher man genothigt ist, von zwei Fallen eium zu wählen, besonders dann, wenn von beiden Fällen keiner erwünscht und vortheilhaft ist; 3. D. dem Deere ist die Alternative gestellt, sich durchzuschlagen oder die Waffen zu strecken.

Alterniren (vom lat. alternus, b. i. Einer um ben Andern) bezeichnet bas wechselseitige Misfen von Zweien ober Mehren in irgend einem Geschäft, sodaß der Gine die Stelle bes Anden einnimmt und umgekehrt. — Alternirende Fürstenhäuser nannte man in der beutschen Richeverfassung in Bezug auf ben Abstimmungsturnus im Reichsfürstenrathe die Bauser Pommen, Mecklenburg, Würtemberg, Hessen, Baben und Holstein. — In der Theatersprache heißt Alterniven bas regelmäßig wechselsweise Spielen einer Rolle von zwei Schauspielern. Dan imlangt nicht felten diese Maßregel, theils um jungen Talenten die Gelegenheit zur Ausbildung un gewähren, theils um ben starren Rollenbesit zu durchbrechen, läßt aber babei außer Auge, wie the ber ftete Bechsel die nothwendige Verständigung unter den Darstellenden, mithin die Übereinflumung und Rundung ber bramatischen Darstellung selbst beeintrachtigen muß. Beibe genannten Bortheile sind durch das Doubliren (Doppelbesegung), oder durch das Interimspielen (Stelbertretung) ebenfalls und ohne sonstigen Nachtheil zu erreichen. — Alternirende Func-Monen (sonctions alternées), sind solche Functionen von zwei ober mehren veränderlichen Arifen, welche bei ber Vertauschung zweier barin vorkommenben veranberlichen Größen nur Principen, nicht aber ihren absoluten Werth verandern; z. B. x-y; (x-y) (x-z) (y-z); x-y'; sin. x — sin. y u. f. w.

Ralender, ben allmälig alle driftliche Nationen angenommen haben. Nur die Bekenner der Beiden. Rirche, namentlich die Russen, welche im Wesentlichen den Julianischen Kalender beibe-

hielten, haben die Tage, um welche der alte und neue Stil von einander gelassen, wie dies die Katholiken und Protestanten thaten. Die Russen i halb gegenwärtig um 12 Tage in der Zeitrechnung hinter den übrigen ! rück. Häusig aber schreiben sie das Detum nach beiden Stilen auf solgend wo sich dann die obere Jahl auf die russische, die untere auf die allgemei rechnung bezieht. In den Jahren 1900—2100 wird der griechische Kauruck sewesen ist.

Alterthum, Alterthumer. Als Alterthum begreift man im Grof nigen unermefticen Abichnitt ber Gefcichte, ber von ber Urzeit bis zur tung reicht. Mit der weitern Berbreitung bes Christenthums kommt bar lungemoment in die Gefchichte, bas bas Befen bes Mittelalters ausmad Alterthums und besonders bessen hervorstechendste Charafterzüge bezeicht brude: antit (f. b.). Im engern Sinne nennt man Alterthum bann auc einzelnen Bolle. Seine Alterthumer ober (lat.) Antiquitaten find bann Beit hetfidmmenben Rationalbentmaler. Go ift es getommen, baf banr gebrauch ben Ausbruck Alterthumer auf die Kunde der altesten Sitten, Ei male eines Bolls überhaupt bezogen hat. In diesem Sinne spricht man ve lichen, beutschen, französischen, standinavischen Alterthumern ober Anti Rechte, wie von griech. und rom., und verfteht barunter ein wefentliches Su Biffenfcaft. Infofern man unter ben Alten vorzugeweise Griechen und Ri nennt man auch wol biegriech. und rom. Antiquitaten ichlechthin Antiquite ein hauptsächlicher Zweig ber Philologie ober Alterthumswissenschaft. A gie (f. b.) fich nur mit ben alten Runftbentmalen beschäftigt, erstrecken si bie Erforschung ber alten Berfassungen, Sitten und Einrichtungen. Die mentlich im 17. und 18. Jahrh., allmälig zu einem ganz principlosen S tigen im geartet, und bet Gegenwart fallt bie Aufgabe zu, so viel als mögl rei zu einer wirklichen Wiffenschaft zu erheben. Die Antiquitäten zerfaller und Privatalterthumer. Die Staatsalterthumer behandeln die Berfaf bas Polizelivefen, bas Finanzivefen, bas Kriegewefen, Cultus, Hanbel dagegen, bie phyfischen und geselligen Berhaltniffe, wie Familie, Stie tung, Lebensweise u. f. w. Über die Alterthumer ber einzelnen Culturvi beveitsende Dentmake siehe die betreffenden Artifel des Werks.

Alter vom Berge (arab. Scheich-ul-Dichebal) ist der Titel, den der Grunder der mohammedanischen Sette der Assassinen beilegte, und

ter derfelben führten. (S. Affaffinen.)

Alterweidersommer, auch Fliegender Sommer, Flugsommer, u. s. w., heißen die weißen Fäden, welche im Herbst, bisweilen auch ir ziehen. Sie sind das Gespinnst sehr Neiner Spinnen. Nach Einige Sattungen Epeira und Thomisus her, nach Andern von der Fliege Arachnide, die kaum die Größe eines Nadelkops hat. Diese Spir August zuerst in Walbern, Gärten und auf Wiesen, wo sie ihre Ei auf den Felden, die sie, um andere Insesten zu fangen, mit seinen Winde zusammengeweht, in langen Flocken fortgeführt werden. Ursprung des Fliegenden Sommers in Zweisel gewesen. Im Vodente brachte man ihn in Verdindung mit den Göttern; wie den Gespinnst von einem Gotte über die Erde gebreitet glaubten. schriftenthums, bezog man es auf Gott und Maria, weshald es in sudsichen Deutschland Mariengarn, Mariensaden oder Frau mor (d. i. Gottes Schleppe) genannt wird. In Schweden heißt e

Altes Testament nennt man die Sammlung der von den sur heilig und sur den Glauben maßgebend gehaltenen Bücher chaldischer Sprache, umfassend alle Reste der hebräisch-chaldiden zu Christi Zeit als inspirirt und heilig angesehen wurd wöhnlich die Apotrophen des Alten Testaments beigegeben, i als heilig angesehen wurden, noch gegenwärtig von allen Christickstellig ungesehen. (S. Apotrophen.) Insofern das Neue Weiterteilt Wetben. (S. Apotrophen.) Insofern das Neue

wergeistigen, Matth. 5, 17), so haben schon die ältesten Christen sich des Alten als eines heiligen Buches bedient und nach Feststellung ihres neutestamentlichen

in Bibel aufgenommen. (G. Bibel.)

Selt nennt man in räumlicher hinsicht die seit dem Beginn der historischen Beiten dei Welttheile Assen, Afrika und Europa, im Gegensaße zu den beiden erst später Amerika und Australien, die man darum als die Neue Welt bezeichnet. In Bezie-Lit versteht man unter den Völkern der Alten Welt diejenigen Nationen, die in Assen, die in Assen, die iner Geographie, einem Atlas u. s. w. der Alten Welt. Zuweilen begreift man anch und Lusbrucke Alte Welt das gesammte Culturleben jener alten Völker, im Gegensaße von Cultur ober der Neuen Welt, die sich mit dem Austreten des Christenthums und anischen Völker entwickelte.

tantisch bebeutet Alles, was an Gebräuchen, Sitten, Einrichtungen, Gebäuden, Rieizubeln u. s. w. aus der Mode gekommen und veraltet ist. Es mischt sich daher der Neiss des Steifen, Ungeleuken, und insofern es in Conflict mit der Gegenwart geräth, des ben hinzu. Man spricht selbst von altfränkisch in Beziehung auf Charakter und Denseise; dann deutet es aber meistens zugleich auf Ehrenhaftigkeit der Gesinnung hin, im seise; dann deutet es aber meistens zugleich auf Ehrenhaftigkeit der Gegenwart. Wie das

Bur Anwendung in biesem Sinne gekommen, ift nicht klar.

Mittiliche Haufer nannte man zur Zeit bes Deutschen Reichs biesenigen Fürstenhauniche schon auf bem Reichstage von Angsburg 1582 unter ben Fürsten gesessen hatten,
kman im Range höher hielt als die später gefürsteten. Es gehörten dahin von noch bestehenleschlechtern: die Erzherzoge von Östreich, die Pfalzgrafen bei Rhein, die Herzoge zu SachleMartgrafen zu Brandenburg (nicht aber die Hohenzollern), die Herzoge zu Braunschweig,
Bürtemberg, die Landgrafen zu Hessen, die Martgrafen zu Baden, die Herzoge zu Reckng, die zu Holstein, die Fürsten zu Anhalt, die Fürsten zu Aremberg. Auch die Fürsten von
wurden dazu gezählt, ungeachtet sie erst 1592 gefürstet wurden. Die übrigen Häuser neufürstliche, und man unterschied unter ihnen wieder solche, die Sie und Stimme auf
richstagen hatten, wie die Hohenzollern, Lobsowis, Salm, Dietrichstein, Rassan, Auerssürstenberg, Schwarzenberg, Liechtenstein, Thurn und Taris und Schwarzburg, und solche,
dem Reichstage nicht im Fürstencollegium sasen, worunter sich von setzt souveränen Hän2 Waldest und die Reuf befanden.

nige Arten bavon in Deutschland einheimisch, namentlich die A. officinalis, der geiche Eidisch, dessen Blätter sowol als Wurzeln, wegen ihres reichlichen Schleimgehalts, püllende, reizmildernde, erweichende Heilmittel dienen und in manchen zusammengesetzneien (z. B. Althäsaft, Althäpaste oder weiße Reglisse, Althäsalde, erweichende Kräuter, bee) mit enthalten sind. Eine ehedem zu dieser Gattung gerechnete Pflanze: A. (seht Alcea rosea), ist die große Gartenmalve, auch Stockpappel oder Kasepappel geeine bekannte Zierblume, deren Blüten ebenfalls als Arznei, besonders zu Gurgeswäseine bekannte Zierblume, deren Blüten ebenfalls als Arznei, besonders zu Gurgeswäse

nust werden.

halbensleben, Dorf mit stabtischem Ansehen im Kreise Reuhalbensleben bes preuß. ungsbezirks Magbeburg, mit 1900 E. Früher bestand hier ein Cistercienserkloster, welches won ber westsallischen Regierung aufgehoben und für 240000 Ehlr. an den bekannten Inlen Rathusius (s. d.) verlauft wurde. Durch die Einsicht, den Ebelsinn und die rastlose
keit bestelben hat die Gegend ein neues Leben erhalten. Er erneute und veredelte nicht Landwirthschaft, Bieh- und Schaszucht, sondern nahm sich auch des verwilderten, 3000
unmfassenden Forstes an, und schuf aus Busten großartige Gemüse-, Obst., Iohanniskacheibeergärten mit weitläusigen Baumschulen und Gewächshäusern. Außerdem errichBierbrauereien, Branntweinbrennereien, Essig-, Liqueur-, Obstwein-, Steingut- und
läufabriten, Ziegelbrennerei, amerik. Mehl-, Graupen-, Gries- und Dimühlen, eine Pottiere, eine Zuckerrassinerie u. s. w.

Sint, eine reichsgräfliche Familie, in Oftreich und Schlessen angesessen, stammt aus went und soll einerlei Ursprung mit den Fürsten von Waldburg in der Person des Grafen jahr und Winterstetten, gest. 919, haben. Ein Rachkomme, Dietmar von Thann, erhielt maxuge des Erzherzogs Leopold 1216 den Namen: Alter Thann, welcher fortan der Ka-

Wolfgang v. A. wurde von Ferdinand I. zum Feldmarschall gegen die Türken, und darauf zum Reichsfreiherrn ernannt. Michael Abolf, ber zur kathol. Kirche übertrat, ward 1616 Kaiser Rubolf in den Reichsgrafenstand erhoben, kämpste seit 1607 als Feldmarschall m solg gegen die Türken, und vermittelte als Bevollmächtigter des Kaisers Matthias 1611 1625 den Frieden mit den Osmanen und Bethlen Gabor. Der Reichsgraf Gundacker Li Joseph von A., geb. 1665, gest. 1747, Generalbaudirector und Protector der Kaiserl. Als der vereinigten bildenden Künste, war ein gründlicher Kenner und eifriger Besörderer den nen Kunst und Wissenschaft. Unter Andern ist das Gebäude der Hospibliothet zu Wien seinem Entwurse und unter seiner Leitung ausgeführt. Roch lebende Söhne des 1834 w benen Grafen Richael Mar sind: 1) Richael Joseph, geb. 1798, Freiherr auf der Gol zu Murstetten, herr von Zwentendorf und Murstetten in Östreich u. s. w., das gegenn Haupt der Familie; 2) Wichael Leopold Ferdinand, geb. 1808, der sich in den ungar. Ka von 1848 und 1849 als Commandant eines Streiscorps bemerkbar gemacht hat.

Althorp (Biscount), s. Spencer (George John, Graf).

Altieri, eine alte fürstliche Familie zu Rom, besitt in dieser Stadt einen schönen na Zeichnung des jüngern Ross gebauten Palast, der reiche Kunstschäße enthält. Unter den Meisterwerken von Malern ersten Kanges besindet sich ein Bildniß des Tizian von ihm gemalt, ein Ecco homo von Guido Reni, mehre Gemälde von Salvator Rosa, zwei Larten von Claude Lorrain, Christus am Grabe von Ban Opf u. s. w. Weniger bedeutend Sculpturen. Mehre Mitglieder der Familie spielen eine Rolle in der neuern römischichte. Der seht lebende Cardinal Altieri war früher als Prälat (Monsignore) Mundei Leo XII. Alsdann ward er zum Studiendirector ernannt; später ging er als Nuntke Wien. Nach seiner Erhebung zum Cardinal wurde er Präsident der Comarca di Roposten, den er auch gegenwärtig wieder besteidet. Im J. 1849—50 war er Mitglied der ordentlichen Regierungscommission, die den Kirchenstaat bis zu Pius' IX. Rückehr im 1850 verwaltete.

Altmark ist der Name einer ehemaligen Provinz der Aurmark Brandenburg, auf De seite der Elbe gelegen, im N. und W. von Hannover, im S. vom Magdeburgischen begree D. durch die Elbe von der Priegnit und dem Brandenburgischen getrennt. Die Hauptsta Stendal. Diese größtentheils sandige und nur an einigen Stellen (z. B. die Wische) frus Landschaft trat Preußen 1807 im Tilsiter Frieden an das Königreich Westfalen ab, bei wie, einen Theil des Depart. der Elbe bildend, die 1813 verblied. Im I. 1815 wurde ber neuen Eintheilung Preußens zum Regierungsbezirk Magdeburg geschlagen, und at die Kreise Stendal, Salzwedel, Osterburg und Garbelegen gebildet. Früher führte die Namen Nörbliche Mark oder Sächsische Nordmark.

Altmaß nennt man bisweilen das für den geklärten, ausgegohrenen (alten) Wein hie da gebräuchliche besondere Maß, welches anderwärts Hellaichmaß heißt, während man fi noch trüben jungen Wein und den Most ein anderes Maß, das Jungmaß, anwendet, t

manchen Orten auch Trübaichmaß heißt.

Altomunster, Fleden im Landgerichte Aichach in Oberbaiern, mit 750 E. Hier b sich das gleichnamige sehr reiche Benedictinerkloster, welches vom heiligen Alto seinem Juhrt. Der Lettere, nach der Legende ein schottischer Prinz, kam aus seinem Vaterland Baiern, um hier das Christenthum zu verbreiten. Mit einigen Ordensbrüdern ließ er einer dichtbewaldeten Gegend nieder, die ihm von Pipin geschenkt worden war, und gruttomunster, dessen Kirche vom heiligen Bonifaz selbst geweiht wurde, und noch sest e besuchter Walfahrtsort ist. Außer Dornen von der Krone Christi und Haaren der In Maria, werden hier mehre Reliquien des heil Alto (gest. 770) ausbewahrt.

Alton, ein nieberländisches Abelsgeschlecht, das der östr. Regierung einige namhaste tärbesehlshaber geliesert hat. — Alton (Richard Graf d'), geb. 1732 zu Lachand in Strat sehr jung in kaiserl. Dienste, stieg in den Kriegen unter Maria Theresia bis zu den hilliarischen Rangstusen, und wurde von Kaiser Joseph II. im Nov. 1787 an die Sparuppen in den bereits in Gährung besindlichen Östreichischen Niederlanden gestellt. Sei Energie und übermäßige Strenge veranlaßten ihn zu Maßregeln, in deren Folge 22. Jun zu Brüssel das erste Blut sloß. Während der Statthalter, Graf Trautmannsborss, sich nicht der Mittel zur Unterdrückung des Aufstandes bedienen wollte, drang A. auf nachdrücklie wendung der Wassengewalt. Die durch solchen Zwiespalt nur noch gesteigerte offent

diche der Regierung beschleunigte den Ausbruch der Nevolution. Als A. nach dem Gebei Turnhout (27. Det. 1789) den unmenschlichen Befehl gegeben hatte, alle aufrühredrte zu gerstören, wuchs die Erbitterung und der Widerstand der Aufständischen in einem Mese, daß er sich, trop einiger glücklichen Gesechte und der militärischen Gebrechen seizuner, zuerst auf die festen Pläze beschränken, dann aber, nach dem Aufstande in Brüssel. 1789), durch eine Capitulation selbst diese Hauptstadt räumen und nach Lupemburg endem mußte. Hier durch Ferraris ersetz und nach Östreich zurückgerusen, starb er auf Be dahin zu Trier 16. Febr. 1790. Im J. 1788 war er zum Feldzeugmeister ernannt Wiston (Eduard, Graf d'), Bruder des Borigen, geb. 1737 zu Grenanstown in Frachzeitig in östr. Dienste, zeichnete sich im Siebenjährigen Kriege, nachher im Türaus, weshalb er während des Feldzugs zum Feldmarschallieutenant avancirte. Wegen bri Fr., in welcher er (1792) das Benehmen seines Bruders in den Niederlanden zu verschet, wurde er zwar verhaftet, erhielt jedoch bald nachher den Oberbeschl über das wer ihre dem Herzog von Port zur Expedition gegen Dünkirchen beigegeben ward. Er Aug. 1793 vor dem Keinde.

24. Aug. 1793 vor dem Feinde. Tof. Wilh. Eduard d'), Professor der Kunstgeschichte und Archaologie zu Bonn, 12 im Aquileja, Sohn eines Stabsoffiziers, wurde zum Militar bestimmt und gewann er die erste Erziehung erhielt, aus Veranlassung seines Berufs eine leidenschaft. be Zu Pferden und der Reitkunst, die ihn bis in das höhere Alter begleitete. Während ngern Aufenthalts in Italien bot ihm das Studium der Kunstwerke vielfache Gelegentheil und Geschmad zu bilben, sowie sich im Zeichnen, mit bem er die Lust am Radiren bewollkommnen. Durch das Lestere war er auch zu anatomischen Studien geführt be nachher durch eine nähere Bekanntschaft mit dem berühmten Veterinär Wolstein hturg auf das Pferd erhielten. Nach einer hippologischen Wanderung im nördlichen hland, hielt sich A. zu Anfang dieses Jahrh. zu Weimar und Jena auf, wobei er mit den Maen dieser Rusensige in dauernd freundschaftliche Verhältnisse trat. Im 3. 1807, nachabroechselnd am Rhein und in Franken gelebt, erhielt er durch die Gunst bes Großher-Rarl August eine Wohnung im Park zu Tieffurt, wo er in ländlicher Stille, begünstigt Die Rabe von Beimar und Jena, unterstütt von Gelehrten und Runstfreunden, den ersten I seiner "Raturgeschichte des Pferdes" (Bonn 1810, Fol.) ausführte. Dieses Prachtwert, # 306 Treiche Aupfertafeln von A. selbst gezeichnet und gestochen sind, wurde erst 1817 mit "meiten anatomischen Theile abgeschlossen. Unterdessen hatte er zu Würzburg, wohin er En an den Untersuchungen Döllinger's und Pander's über die Entwickelung des Huhner-Beil genommen, und radirte die Aupfertafeln ju Pander's "Beiträgen jur Entwickelungshte Des Hühnchens" (Würzb. 1817), die noch jest als mustergültige Darstellungen auf \* Debiete gelten können. Hierauf faßte A. mit seinem Freunde Pander den Plan zu einem 1 Rupferwerke über die vergleichende Osteologie der Thiere. Zu diesem Zwecke gingen perbst 1817 nach Paris, wo sie sich bei ihren Arbeiten der Unterstützung Cuvier's und verbrachten das Jahr 1818 auf Reisen in Spanien, Portugal, England und Lared. In Madrid untersuchten und zeichneten sie die fossilen Knochen eines in Amerika En urweltlichen Thieres. Das über baffelbe später veröffentlichte Rupferwert, "Das fazzithier" (Bonn 1821), bilbet zugleich die erste Lieferung ihrer "Bergleichenden 1824, von der die erste Abtheilung (in 12 Lief., Bonn 1821 — 28) vollständig er-Rach der Rückkehr erhielt A. einen Ruf als Professor der Kunftgeschichte und Arde an die neubegründete Universität zu Bonn, wo er bis zu seinem Tode, im Mai 1840, Beachtet eines schweren Leidens bis zulest mit Radiren beschäftigt. A. hinterließ Estige Sammlung werthvoller Ölgemalde, von der sein Freund A. 2B. von Schle-Paisonnirenden Katalog (Bonn 1840) herausgab. Später tamen biese Gemalbe Den Prinzen Albert, den Gemahl der Königin Victoria, der in der Kunstgeschichte A.'s theils an andere englische Liebhaber, theils in das berliner Museum. Seine Kup-Jufer ben britthalbhundert Plat-3. zu seinen Werken oder für Freunde ausführte, sind noch 80 andere Platten, Por-Thaften, hiftorische Gegenstände oder Thiere barftellend, von seiner Sand vorhanden, zeiner Freude an dem geistig belebten Spiel der Radel, in einer ihm eigenthümlichen, an Rembrandt erinnernden, theils forgfältig gepflegten Manier gearbeitet hat. Sie nur in den Banden weniger Liebhaber, find sehr geschätzt, und bewogen die berliner

Alademie der Kunste, ihn unter ihre Mitglieder aufzunchmen. Auch führte A. die ersten bezeichnungen auf Stein aus, die 1802 in Andre's Officin zu Offenbach gedruckt wurd

Alton (Joh. Sam. Eduard d'), einziger Sohn des Vorigen, geb. 1803 in Et-Goa als Zeuge der Thätigkeit seines Baters bereits in der ersten Kindheit am Beichnen und I stechen Gefallen. Durch seinen Onkel, der Arzt war, und den naturgeschichtlichen Unterri Dr. Strack wurde zugleich frühzeitig in ihm eine lebhafte Borliebe für Naturforschung . und barum seine Bestimmung zum Arzt entschieden. Nachdem er zu Bonn 1824 bie m nische Doctorwürde erlangt, wendete er sich zu Berlin unter Anleitung Rudolphi's der dium der Anatomie, besonders der vergleichenden Osteologie zu. Er begann die Fort der "Bergleichenden Dsteologie" seines Baters, von welcher zwei Lieferungen, über die C und die Raubvögel (Bonn 1827—38), erschienen sind. Von einer wissenschaftlichen nach Paris im Sommer 1827 zurückgekehrt, wurde er Lehrer der Anatomie an der Al der Kunste zu Berlin, bald darauf Professor an derselben und später Mitglied der 🕮 Im J. 1830 gewann seine im Verein mit Schlemm ausgeführte Arbeit über das Rerver der Fische den Preis der franz. Atademie, und verhalf ihm zur Prosectorstelle an der at schen Anstalt in Berlin. Daneben ruckte A. an der Universität vom Privatdocenten b außerordentlichen Professor auf, bis er im Herbst 1834 als ordentlicher Professor der Ar nach Halle versest wurde. Hier in einem durch besondere Umstände beschwerlichen & vielfach thatig, arbeitete er außer an Abhandlungen für wiffenschaftliche Zeitschriften und al sche Gelegenheiteschriften an seinem "Handbuch der vergleichenden Anatomie des Men von welchem (1850) der erste Band mit von ihm selbst auf Holz gezeichneten, von E. 1

mar geschnittenen Bilbern erschienen ift.

Altona, die größte und volkreichste Stadt im Herzogthum Holstein, an der Elbe nahe bei hamburg, daß beide Städte nur durch die Landesgrenze geschieden werben, hat E., darunter über 2100 deutsche und portug. Juden, seche Kirchen, ein Gymnafium, eine warte und eine Munze, die auch für bas benachbarte Ausland bedeutende Summen aus Die Stadt liegt höher als Hamburg und darum viel gefünder; dagegen entbehrt sie t Aransport der Waaren so nothigen Kanale, mit denen Hamburg reichlich versehen ist. I mercieller Hinsicht bildet sie mit Hamburg Gine Stadt. Ihr Bandel breitet sich nach Gi Frankreich, dem Mittellandischen Meere und Westindien aus. Wichtig sind mehre bedeute dustrielle Anlagen sowie der Schiffsbau. Sie ist ein Freihafen und genießt in Hinsicht be dels und der bürgerlichen Freiheit viele Privilegien; namentlich haben daselbst alle Set Religionsübung. Eine Eisenbahn verbindet die Stadt mit Riel, Rendsburg und Gli Die Sternwarte ist eine Privatanstalt, die sich unter Direction von Schumacher (geft. Ruf erworben hat. Ums 3. 1500 standen an ber Stelle A.s blos einige Bauser; 1602 war es ein Flecken, und 1664 wurde es zur Stadt erhoben. Im 3. 1713 ward dem schwed. General Steenbock zum großen Theile eingeaschert, erhob sich indes sehr b den Schutthaufen. Während des frang. Revolutionstriegs hielt fich hier und in Dambn große Menge Ausgewanderter auf. In ben 3. 1813 und 1814 mar es bei ber Bele Hamburgs, zumal als Davoust bie Borstadt, den sogenannten Hamburgerberg, anzund in nicht geringer Gefahr. Die Bewohner A.6 nahmen die während der Belagerung gesti und vertriebenen Hamburger fehr gastfrei auf, und bewiesen ichon damals bie großherzig sinnungen nachbarlichen Mitgefühls, welche sie Gelegenheit hatten, beim hamburger Bi glud im Mai 1842 von neuem zu zeigen. Unmittelbar an A. ftost bas volfreiche K Ottensen, auf bessen Rirchhof Rlopstod und Schmibt von Lübed ruhen. — Auf einem C ju A. wurden 1687 durch die Gefandten des deutschen Raisers und der Rurfürsten von ! und Brandenburg die Streitigkeiten Danemarks mit Holftein-Gottorp vermittelt. auch Großbritannien und die Generalstaaten hinzugetreten, erfolgte 1689 der formite gleich, durch welchen ber Berzog von Gottorp fein Land mit voller Souveranetat wieber

Altorf, Hauptort des Cantons Uri, mit etwas über 1900 C., in einer warmen, vor Regeschützten Lage, am Fuße des Grunbergs, 1392 F. über dem Meere, eine starte halbe, vom Vierwaldstädtersee. Der Ort, der 1799 fast ganz abbrannte, ist freundlich gebant, ä gepflasterte Gassen, einige offene Pläte, eine Pfarrfirche mit einem Gemälde von Ban I Nonnen- und das 1581 gestistete, älteste Kapuzinerkloster der Schweiz. Das mit Tell'sch bemalte Thurmchen ist urkundlich älter als die Tellssage. Die Linde, unter welche der Kuverlegt ward, wurde 1567 weggeschafft und durch einen steinernen Brunnen ersett. Und harbstraße gelegen, hat A. etwas Transithandel, doch wenig selbständigen Handel und S

Badt, ein Pfarrdorf in der preuß. Proving Sachsen, zwischen Leipzig und Merse rühmt durch den Frieden, welchen im dafigen alten Schlosse Ronig Karl XII. von mit August II., König von Polen und Kurfürsten von Sachsen, 24. Sept. 1706 ab-Nordischen Kriege (f. d.) hatte Karl XIL die Sachsen in Polen, wo August II. Lief-1 wollte, mehrmals geschlagen, und Letterer war sobann auf bem Reichstage ju Bar-1st, und Stanislaus Lefgegynfti 1704 jum König ermahlt worben. Weil aber August em Bundesgenoffen, bem Bar Peter, unterftust, ben Krieg gegen die Ochweben in este, so brang Karl XII., nachdem sein General Renstöld den fächs. General Schu-Fraustadt 14. Febr. 1706 geschlagen, durch Schlessen in Sachsen ein, besetzte es, in A. 20. Sept. sein Hauptquartier. Bahrend dies geschah, unterhandelten Aubevollmächtigte, der Geh. Rath Freiherr von Imhof und der Geh. Referendar ju Bischofswerba seit dem 12. Sept. über den Frieden, deffen harte Bebingungen ju A. unterzeichneten. August II. verzichtete zufolge deffelben auf Polen und Lirielt aber ben Titel König. Er entsagte ferner dem Bunde wider Schweben, insbemit bem Bar, lieferte ben Lieflander Patkul (f. b.) aus, gestattete ben Schweben rtiere in Sachsen, und verpflichtete sich, nichts in bem Kirchenwesen zum Rachtheil ischen Kirche abzuändern. August II. gedachte diese Bedingungen nicht zu genehmin ber hoffnung, bag eine Milberung erlangt werben wurde, hanbigte er bem Geh. Pfingsten ein Blanket aus. Allein Rarl XII. bestand fest auf jenen Bebingungen, ten schrieb nun die Ratification ber Friedensurkunde auf das Blanket. Erft 26. Nov. riede publicirt, weil August in Polen von den Ruffen noch abhängig war und sogar, abgeschlossenem Frieden, einen Angriff der Ruffen auf den schwed. General Der-'alisch 29. Det. 1706 unterstützen mußte. Rarl XII. behandelte Sachsen sehr hart, es erst im Sept. 1707, nachbem er zu A. 16. Aug. 1707 mit Preugen ein Bundit dem Raiser Joseph I. 22. Aug. und 1. Sept. 1707 eine Convention geschloffen nch er ben Protestanten in Schlesien freie Religionsubung sicherte und bie Burudngezogenen 118 Kirchen und Schulen bewirkte. Nach Karl's XII. Niederlage bei rMarte August II. 8. Aug. 1709 ben Frieden zu A. für ungültig, weil Imhof und as Blanket gemisbraucht und ihre Bollmacht überschritten hatten. Jener wurde zu ichem Gefängnisse, dieser zum Tode verurtheilt, jedoch begnadigt und gleich Imhof önigstein gesett. August U. aber zog auf die Einladung einiger poln. Großen nach im von dem Throne wieder Besit und erneuerte sein Bundnif mit dem Zar. ifen heißen im Gegensat zu den Angelsachsen die im nördlichen Deutschland mohberbeutschen Stämme, wie die Ostfalen, Engern, Westfalen. Die Sprache derselben rieberbeutsche, ober, wie es gewöhnlich genannt wirb, das Altsächfisce. Außer einifügigen Glossensammlungen und Urkunden (Fretenhorster und Effener Deberolle) bebeutendes Sprachbenkmal auf unsere Zeit gekommen, nämlich ber Beliand (f. b.), ifalls bem Sprengel von Münster angehörige Mundart auch vorzugsweise altsächat wird.

ser, ein Dorf in Schlessen, zwischen Freiburg und Waldenburg, in der Nähe von , ist seiner mildern erdig alkalischen Eisenwasserquellen wegen bekannt. Der Ort in 1357 als Besitzung des Herzogs Bolto von Schweidnit unter dem Ramen Aquar, und es läst sich aus diesem Namen schließen, daß die Quelle in sehr früher Zeit besen sei. Gefast wurde sie zuerst 1689 und 1751 zu größerer Bequemlichkeit einges neuerdings mehrsach erweitert und verbessert. Die einzelnen Quellen sind der Oberbrunnen, der Georgebrunnen, der Mittelbrunnen und die beiden Wiesenquellen. Die z des Wassers ist 7°; es ist klar und hat einen säuerlichen, zusammenziehenden Gests dient als Stärtungsmittel, wie alle Stahlbrunnen, und wird sowol getrunken als benutzt, zuweilen auch mit dem zu Salzbrunnen zusammen gebraucht. Reuere Anatenutzt, zuweilen auch mit dem zu Salzbrunnen zusammen gebraucht. Reuere Anaten Bgl. Rau, "über die Heilquellen zu A." (Brest. 1835), Bürkner, "Der waldenstund seinen Seilquellen, Altwasser, Charlottenbrunn und Salzbrunn" (Brest. 1840)

sium (Alumium), ein einfacher metallischer Körper, dessen Verbindung mit Sauer sperde oder Alaunerde bildet. Aus dem von Dersted entdeckten Chloraluminium stellte Kuminium zuerst auf dem Wege dar, daß er Dämpse von dem stüchtigen Chloraluminium sider schweizendes Kasium leitete, wodurch sich Chloraluminium bildet und Aluminium ist ausschridet. Stucke von Kasium mit Chloraluminium übergossen und über der

Spirituslampe erhitt, reduciren das Aluminium unter lebhafter Feuererscheinung und Beientwickelung. Es zeigt sich also dargestellt, und nachdem das Chlorkalium durch kaltes Ausgewaschen ist, als ein graues dem Platinschwamm ähnliches Pulver, das unter dem stahl sich zu zinnweißen Flittern drücken läßt, und noch nicht bei der Temperatur, bei welcher eisen schmilzt, stussig wird. Das Aluminium ist ein Leiter der Clektricität und gehört zu wasserzesenden Metallen. In der Natur ist es außerordentlich verbreitet, zwar nicht im Bustande, aber in Verdindung mit Sauerstoff und Säuren zu einfachen oder Doppelsalzen kommt es vorzüglich vor als Thonerde, im Thon, der eine Verdindung von Kieselerde, Auch Thonerde ist. Ein großer Theil der Silicate (kieselsauren Verdindungen) enthält Thou Außerdemkommt Aluminium mit andern Säuren oder Salzbildern in untergeordneter Men-

Alumnus, Kostschüler (von bem lat. Worte alere, nähren), bezeichnet ben Genoffen geschlossenen höhern Schulanstalt (Alumnat), in welcher ihm aus festen bazu bestimmten und Stiftungen, Wohnung, Rost und Unterricht frei gewährt wird. Die Alumnen sin rem Zusammenleben an gewiffe mehr ober minber strenge Hausgesete ber Anstalt gele auch hier und da zu gewissen der Kirche und Schule (z. B. durch Singechöre) zu leistendem sten verpflichtet, mahrend andere Schüler die Theilnahme an dem Unterrichte zu bezahlen für Wohnung und Beköstigung selbst zu sorgen haben, deshalb aber als Extraneer auck feststehenden Regeln des engern Zusammenlebens der Alumnen nicht gebunden sind. 돈 sten Anstalten bieser Art in protestantischen Ländern entstanden im Reformationszeital. fromme und gewissenhafte Fürsten die oft sehr reichen Einkunfte aufgehobener Rlöfter & förberung wissenschaftlicher Studien theils an Universitäten überwiesen, theils zur Stiftz lehrter Schulen, nicht felten unter Überlaffung ber vorhandenen Roftergebaube, bestimmte 3. B. Kurfürst Morit für Sachsen bie noch jest bestehenben sogenannten brei Fürstensi Pforte, Meißen und (ursprünglich Merseburg, aber burch bald erfolgte Verlegung) Gr stiftete und botirte. Die früher in diesen Schulen herrschende streng-klösterliche Bucht ist in m Zeit vielfach gemilbert worden. Selbstverständlich paßt der Begriff des Alumnats nach ober jener Seite hin auf Einrichtungen an Universitäten, in Prediger- und Schullehrerse rien, in ärztlichen und militärischen Instituten u. s. w., wo aus Staats- ober sonstigen D. für gemeinschaftliche Betöstigung, Wohnung und Ausbildung ber studirenden ober zu wi schaftlichen Zwecken praktisch Auszubilbenben gesorgt wirb, welche Namen auch (Convicte, legien, Ephorate u. f. w.) dafür im Gebrauch sein mögen. — Juristisch bezeichnet Alumne rein factische Berhältniß der Annahme eines Pflegkindes von Seiten des Pflegvaters (nutri jum 3med ber Ernährung und Erziehung, über welche Pflegfinbschaft in verschiebenen la verschiebene Grundsate aufgestellt find.

Alunno (Niccolo, auch Niccolo von Fuligno), ein Maler der umbrischen Schule, der querft ben Grundton anschlug, welcher später burch alle Werte berfelben wieberklingt. Sein stes bekanntes Werk, eine Mabonna mit Engeln und Beiligen vom 3. 1458, findet sich dem Hauptaltar der Franciscanerkirche zu Diruta. Von 1460 ab hatte er in Fuligno ein Bertstätte. Vom 3.1466 ift seine Verkundigung in Sta.-Maria-nuova zu Perugia, eine peramalerei auf Leinwand für eine Brüberschaftsfahne, wie die Aufschrift bezeugt, ein thumlich schönes Bild, zugleich voll strengen Ernstes und liebenswürdiger Anmuth. Et bere Orbensfahne malte er zwei Jahre später für G.-Gregorio in Affisi. Die Tafeln bel tenaltars der Augustinerfirche S.-Riccolo zu Fuligno hatten bas Schickfal, von ben Frat mitgenommen zu werden. Die Haupttafeln mit einer Geburt Christi, darüber die Auferste tamen gurud, während die Altarstaffel, mit Passionessenen bedeckt und der Jahreszahl im Louvre blieb. Roch ist eine Madonna zwischen zwei Engeln zu erwähnen, welche sich Pfartliche bes Fleckens La Battia befindet und die Jahreszahl 1499 trägt. Bon dem L altar bes Doms von Affisi sind nur noch Fragmente vorhanden. Das Bild stellte eine mit zwei Engeln bar, welche nach Bafari's Aussage so von Berzen weinten, bag es Rie hatte beffer machen konnen. Dbgleich M. nicht reich ift an Erfindung wie in dec Babl de genftanbe, fo macht ihn boch fein gangliches Berfenten in eine glaubige Gefühlsichwarmer bem Gepräge rührender Seelenreinheit zum Borläufer ber Umbrier. Er verbindet bamit tiefen Ernft, der indes bei Darstellungen des Leidens öfters einen grellen und übertriebener rafter annimmt. Auppelwieser und Dempel in Wien haben die Werke A.'s mit benen be fole auf Stein gezeichnet.

Alvarez (Don José), span. Bildhauer, wurde 23. April 1768 zu Priego in der Pr Cordova geboren. Bon früher Jugend an mußte er seinem Bater, einem Steinmehen, b

ferm \_ In seinem 20. Jahre begab er sich nach Granada, wo er in der dortigen Atade-= uen sich weiter ausbildete, auch seine Versuche im Bildhauen und Modelliren fortr = Enige Zeit darnach in seine Vaterstadt zurückehrte, gewann er sich durch eine Sculptur 12 To Unterstützung bes Bischofs von Cordova, Don Caballero y Gongora. Nach zwei er sich nach Madrid, wo er 1794 in bie Atabemie von San-Fernando aufgenom-Sm 3. 1799 erhielt er den erften Preis ber erften Claffe, und in Folge beffen vom Diftrag, sich nach Paris und Rom zu begeben, um sich in seiner Kunst zu vervolluch in Paris erhielt er bei der bald nach seiner Ankunft von dem Institute von a sgeschriebenen Preisbewerbung ben zweiten Preis in der Bildhauerkunst, ba ihm Justander nicht zuerkannt werden konnte. Noch größern Ruf erwarb er sich durch gestellte Gypsstatue des Ganymeb, die bann in der Atademie von San-Fernando Isgestellt wurde. War A. durch diese Statue als würdiger Nebenbuhler Canova's Ind anmuthigen Stile aufgetreten, so wollte er sich nun auch im strengen und tuhnen r wählte ben auf den Tod verwundeten Achilles zum Gegenstande, und schon hatte David's Ausspruche, kaum zu lösende Schwierigkeiden, angefertigt, als bieses burch einen ungludlichen Bufall zerbrach. In Rom, ba I'd nach diesem Unfall sich wendete, ließ Napoleon auch ihn, gleich den berühmtesten n Dort lebenden Runftler, auffobern, Basreliefs zur Ausschmudung bes Quirinalischen der Donte-Cavallo zu fertigen. Wurden auch die vier von ihm gelieferten Bas-185 To ber nachher eingetretenen politischen Beränderungen nicht an dem Orte aufgestellt, ie Destimmt waren, so erregten sie doch allgemeine Bewunderung und verschafften A. un & und Freundschaft Canova's und Thorwaldsen's und die Aufnahme als Mitglied h in die Atademie von San-Luca. In Rom arbeitete er die meisten seiner Werke, und Das er viele berfelben, in der Absicht, nur möglichst Bollenbetes zu hinterlassen, noch etanntwerbung vernichtete, sind beren bennoch aus allen Gattungen genug geblieben, Quferorbentlichen Fleiß zu bewähren und seinem Namen Unfterblichkeit zu sichern. batte allein sein sogenannter "Grupo colosal de Zaragoza" (im Königlichen Dur bilbenden Runfte zu Madrid) hingereicht, welcher, in Marmor ausgeführt, eine Scene Bertheidigung Saragossab in den 3. 1808—9 darstellt. Auch gibt es von ihm mehre ich rete Buften-Portraits. A.'s Arbeiten zeichnen sich durch Klarheit des Gebankens, ige Ginfachheit der Ausführung, naturgetreue Wahrheit und tiefes Gefühl aus. Rebst ubium der Natur und der Meisterwerke des classischen Alterthums bildete er sich vorzüg-9\_Michel Angelo. Im J. 1816 wurde er von Ferdinand VII. zum Hofbildhauer er-Erst im Mai 1826 kehrte er nach Madrid zurück, wo er 26. Nov. 1827 starb. Ein in er ansehnlichen Pension ging auf seine beiben Gohne über, von denen ber altere, eben-16 5 auer und von des Baters Genius beseelt, im Aug. 1830 zu Burgos starb. Der fun-Anibal A., lebt als königlicher Pensionar in Rom und widmet sich mit vielem Erfolge ubium der Architektur.

Bleben, eine sehr alte abelige, jest zum Theil gräfliche Familie, welche vorzüglich in 1921 und dem Magdeburgischen begütert ist. Stammburg ist das Schloß Beltheims-Dem Marktfleden Alvensleben im Magbeburgischen. Für den Urahn des Geschlechts welcher am Ende des 8. Jahrh. Unterfeldherr Karl's b. Gr. war; doch Wichard von A., Erch Urkunden von 1175 beglaubigt wird, ift der wahrscheinliche Stammvater. Von Chtommen wurden zwei Linien gestiftet. Die eine, welche Guter um Halberstadt besaß rbtruchsekamt dieses Bisthums verwaltete, erlosch bereits um die Mitte des 14. Jahrh.; bie ihre Güter in und um Alvensleben bald ansehnlich vermehrte, wurde der Stamm ' Lest blubenden Geschlechts. Albrecht L, ein Entel Gebhard's II., seit 1324 Besitzer von Der Milbe, wurde Stifter der Schwarzen Linie der Familie, welche sich später in viele Eten theilte. Ein älterer Bruder Albrecht's, der Ritter Gebhard IV., welcher um die Mitte 3ahrh. Klöte und Garbelegen erwarb, begründete die ebenfalls noch jett blühende Weiße Atter Friedrich II., der jungste Sohn Gebhard's IL, ftiftete die Rothe Linie, die anfangs Errleben zum Hauptsite hatte und sich durch Friedrich IV. und Busse L, die Enkel BIL, wieder in zwei besondere Linien zerspaltete, welche aber bereits 1534 und 1553 In Ihr Nachlaß wurde an die Weiße und Schwarze Linie vertheilt. Lettere bestand da-53) aus sieben Gliebern, von benen bie zwei Brüder, ber magdeburgische Geh. Rath Deneister Ludolf X. und der kurbrandenburgische und magdeburgische Rath Joachim I. bis -- La. Zehnte Aufl. L. 24

auf die jesige Zeit Rachkommen hinterlassen haben. — Zu den Nachkommen Ludolf's Bhilipp Rarl von A., geb. 16. Dec. 1745 zu Hannover, wo fein Bater Geh. Rri und sein Großvater Staatsminister war. Er wurde mit dem nachmaligen König Friedri helm II. von Preußen und beffen Bruder Friedr. Beinr. Karl erzogen, stubirte zu Salle, b mehre Amter zu Berlin, und tam 1775 als Gefandter an ben fachf. hof, in welcher & er sich die Gunst Friedrich's d. Gr. erwarb. Unter Friedrich Wilhelm II. führte er verschle plomatische Sendungen aus, und ging dann 1788 als außerordentlicher preuß. Gefand ben Niederlanden und nach England. Mit seiner Ruckehr nach Berlin wurde er 1. De jum Staatsminister bes Auswärtigen ernannt. Nachbem A. 1801 in ben preuß. Gra erhoben worden, starb er unverheirathet zu Berlin 21. Dct. 1802. — Joachim's Sal halberstädtische Rath und Hofmeister Lubolf XIII. und Gebhard Johann I., wurden bie zweier besondern Linien, deren erste (auf Calbe und Bichtau) sich durch Ludolf's XIII. zwe abermals in zwei Afte gespalten hat. Gebhard XXVII. und Johann August I., die Urentel ( Johann's I., begründeten ebenfalls zwei Zweige, einen ältern auf Eichenbarleben, Wiena fin, Petershagen u. s. w., und einen jungern auf Errleben und Uhreleben. — Das Hi lettern war Joh. Aug. Ernst von A., geb. zu Errleben 6. Aug. 1758. Derfelbe stu Belmftebt, wurde 1788 Domherr und 1796 Dombechant zu Magdeburg, spater nach be des Grafen Schulenburg erster braunschweigischer Minister, welches Amt er bis 1823 und endlich Landtagsmarschall der Provinz Brandenburg und Mitglied des preuß. Stad Er starb 27. Sept. 1827. Am 6. Juli 1798 ward er mit seinen Nachkommen in be-Grafenstand erhoben. Sein Sohn ift ber preuß. Staatsminister Albr. von A. (f. b.). den Brüder Friedr. Wilh. Aug. von A. (geb. 31. Mai 1798) und Ferd. Friedr. Lub. von 23. Jan. 1803), welche allein im Befit ber Guter ber Beifen Linie find, wurden von & Bilhelm IV. 15. Det. 1840 gleichfalls in den Grafenstand erhoben.

Alvensleben (Albr., Graf von), preuß. Staatsminister, geb. zu Halberstadt 23. 1794, ber älteste Sohn bes braunschweig. Ministers Grafen Joh. Aug. Ernst von A. seit 1811 in Berlin, trat bann als Freiwilliger in die preuß. Garbecavalerie, ward fehr be sizier, und blieb im Kriegsdienst bis zum Abschluß des zweiten Pariser Friedens. Er betre mit Erfolg die richterliche Laufbahn, welchem Wirkungefreise ihn aber ber plotliche I nes Baters entriß. Beschäftigt theils mit der Bewirthschaftung der ererbten väterlich ter, theils mit den Angelegenheiten der Magdeburgischen Landfeuersocietät, zu deren C director man ihn erhoben hatte, lebte er einige Jahre in landlicher Zuruckgezogenheit. Do er nicht für immer dem Staatsbienste entzogen bleiben. Zum Geh. Justizrath ernannt er 1823 Mitglied des preuß. Staatsraths. Im J. 1834 war er zweiter Abgeordneter Ministerialconferenz zu Wien, und erhielt bann, ba er auch hier wieder große Gewandt Umficht zeigte, nach Maaßen's Tode, 2. Nov. 1834, die provisorische Verwaltung des' ministeriums. Hierauf ward er 1836 Wirklicher Staatsminister, und erhielt im April 18 noch die Leitung des Bau-, Fabrit- und Handelswesens. In dieser Stellung erwarb er mentlich bleibendes Verdienst um die Entwickelung des Deutschen Zollvereins. Nach ber besteigung Friedrich Wilhelm's IV. wurde A. am 1. Mai 1842 auf seinen Wunsch r Finanzministerium entbunden. Seitbem war er als Standemitglieb, wenn auch nicht h gend, thatig, sowie als Vermittler bei wichtigen Anlassen. Gegen Ende des 3. 1850 i

den Auftrag, Preußen auf ben Dresbener Conferenzen zu vertreten.

Alvinezh (Sof., Freiherr von), östr. Feldmarschall, wurde 1735 auf dem Schle ches Ramens in Siebendürgen aus einer alten, der reformirten Kirche zugewandten geboren. Er trat im Alter von 15 Jahren in ein Husarenregiment, und zeichnete sich benjährigen Kriege als Hauptmann und Masor häufig aus, namentlich bei Torgau, E nit und in der Affaire bei Teplit. Als Stadsoffizier half er sodann die neuen Mill ments unter Lacy in der östr. Armee durchsühren. Im Bairischen Erbsolgefriege nah Habelschwert den Prinzen von Hessen-Philippsthal gesangen. Joseph II. ernannte Generalmasor, und wählte ihn auch, da er tüchtige Kenntnisse besaf, zum taktischen Knachmaligen Kaisers Franz II. Unter Loudon wohnte A. auch dem Feldzuge gegen die bei, in dem er zum Feldmarschall-Lieutenant stieg, obgleich die Belagerung von Belgts beschligte, in Folge übler Witterung scheiterte. Im I. 1790 übernahm er den Befehl gegen den belg. Ausstand gerichteten östr. Streitkräfte, war aber beim Angrisse auf Less glücklich, und mußte wegen eines Sturzes vom Pferde nach Wien zurückehren. In den 1792--93 beschligte er eine Division, und trug wesentlich zum Siege bei Reerwi

Tzog von Port zu Bulfe geschickt, ließ er sich jedoch G. Sept. 1795 bei Sonbichooten Im folgenden Jahre zeichnete er sich an der Spipe eines andern Hulfscorps mehrfach af er zum Feldzeugmeister erhoben wurde. Vor Charleroi unterftüste er ben jungen von Dranien durch Rath und That, und erhielt auf dem Schlachtfelde das Groffreug La-Theresienordens. Im April 1795 übernahm A. bas Dbercommando am Rhein, z gegen 1796 von Franz U., seinem ehemaligen Bogling, nach Wien in den Hoffriegs-: Fen. Das Ungluck der östr. Waffen führte ihn bald auf das Schlachtfeld zurück. Nach-A Tirol die zertrummerte Armee Beaulieu's und den Landsturm geordnet, wandte er Italien, um den in Mantua eingeschlossenen Wurmser zu entseten. Nach den für ihn junstigen Gefechten bei Scalba-Ferro und Bassano, warb er von Bonaparte 15. Nov. i Arcole, 14. und 16. Jan. 1797 bei Rivoli ganzlich geschlagen. Der Kaiser rief ihn ratzog ihm aber trop aller Einflüsterungen Gunst und Vertrauen nicht, sondern ernannte Commandirenden in Ungarn. Nachdem A. noch 1808 ben Titel eines Feldmarschalls starb er 25. Nov. 1810 zu Dfen. Mit ihm erlosch die Familie A. von Berbereck. Neben

chneten militarischen Eigenschaften, besaß A. auch einen trefflichen Charakter.

uger (Joh. Bapt. von), beutscher Dichter, geb. zu Wien 24. Jan. 1755, wurde durch hmten Numismatiker Echel frühzeitig in das Studium der Alten eingeweiht. Er flu-Rechte und erlangte gie Doctormurbe und den Titel eines Hofagenten, deren er sich aber, m frühen Tob seiner Altern in den Besit eines beträchtlichen Bermögens geset, nur , um die Processe Armer unentgeltlich zu führen. Seine "Gebichte", die 1780 zu Halle, um Besten des Armeninstituts seiner Baterstadt in Leipzig (herausgeg. von Riedel) und u Rlagenfurt erschienen, erwarben ihm einen Namen burch ben Ausbruck feinen Gefühls th gefällige Leichtigkeit. Sie entstanden unter dem Einflusse der freiern Geistesbewegung, unter Joseph's Regierung in Wien sich zeigte; ihre Tendenz ift, eine reinere Lebensphie auf dem Wege der Poesie zur Geltung zu bringen. Rehr Aufnahme noch fanden die kbichte "Doolin von Mainz" (Lpz. 1787, 2. Aufl. 1797) und "Bliomberis" (Lpz. 2. Aufl. 1802), in welchen er als Nachahmer Wieland's erscheint und so viel leistete, von allen höhern Dichtergaben entblößtes Talent mit ausbauerndem Fleiße, der sich nab der Form sehr zuwendete, leiften kann. Den Anfoderungen der neuern Kritik konnen genügen; eine spätere Gebichtsammlung von ihm (1794) fand schon bei ben Zeitgenossen Beifall. Auch lieferte er von Florian's "Numa Pompilius" eine versificirte Bearbeitung ., Lpz. 1792). A. war als Mensch sehr geachtet, als Gesellschafter beliebt, als Freund t; er lebte in sehr glucklichen Verhältnissen und beschäftigte fich viel mit dem Studium und neuerer Literatur. Die Stelle eines Secretars am taiserlichen Hoftheater unter 's Direction, die er 1793 erhielt, bekleidete er nur kurze Zeit; 1794 ward er in ben itterstand erhoben, starb aber schon 1. Mai 1797. Seine "Sammtlichen Schriften" en in 10 Banben (Wien 1812).

en, Cantonstadt der Rheinproving des Großherzogthums Seffen, in einem von Soben men Thal an der Selz, mit 4800 E., einer fath. und zwei evang. Rirchen, einer Realschule, 1 Marktplat und berühmten Leber- und Tabackfahriken, sowie Wollenwebereien. Die end ber Stadt, der Alzener Gau, ift ausgezeichnet durch ihre Fruchtbarkeit. A., ein sehr et, wird schon 864 genannt, tam spater an die Pfalz, und stand 1209 den Truchseffen als Lehen zu. Die Stadt murde burch Albrecht I. verheert, 1317-29 an Mainz verpfan-1689 von den Franzosen verbrannt. Im J. 1783 wurde hier ein rom. Altar gefunden. abe (ober Dmobe), ein noch jest blubendes, feit 1760 freiherrliches und feit 1782 grafbeschlecht in Ungarn, mit dem Prädicat: von Barkony, leitet seinen Ursprung von der ital. Dmodei her. Ein Lorenzo Omobei nämlich begleitete König Andreas IL nach Palamb ließ sich nach seiner Ruckehr in Ungarn nieder. Die Familie hat mehre in der Ge-Ungarns berühmte Manner aufzuweisen. Amabe (Georg), Dbergespan bes zipfer Comi Dalatin des Königreichs, ein treuer Anhänger Rarl's I., dem er noch zu Lebzeiten Otto-D Bengel's die Rrone zu verschaffen suchte. Den flüchtigen Polentonig Bladiflam nahm er aftfreundlich auf seinem Schlosse Goncz auf, und unterstütte ihn bei ber Eroberung meh-Punkte Polens. Im J. 1311 wurde er von den aufftandischen Deutschen in Raschau en. Seine vier Sohne, Johann, Nicolaus, David und Labiflam waren Gegner Karl's moften mit Matthaus von Trentschin 1312 bei Mozgonn gegen benfelben. - Amabe , ein Anhanger Ferdinand's Löffnete diesem auf Befehl Stephan Bathori's die Thore von Ungarisch-Altenburg 1527, und wurde 1544 bei der Übergabe von Vissegrad, deren Comma er war, nur durch den Pascha Achmed vom Tode durch die Säbel der Türken, welche tret weise die ganze Besahung niedermachten, errettet. — Amabe (Ladislaw, Freiherrvon), ein de Lyriker, geb. 1703, wurde, nachdem er zu Tyrnau und Gräß studirt hatte, Doctor der Plobie, trat 1734 unter das Militär, und stieg allmälig die zum Generaladjutanten der i Insurrection, die 1744 sur Maria Theresia kämpste. Nachdem er später 1750 Rath i ungar. Hostammer geworden war, starb er 22. Dec. 1764 zu Felbar in der Schütt. Iprischen und erotischen Lieder, welche lange Zeit nur in Handschriften verbreitet waren, ze sich aus durch Bilderreichthum und Gedankenfülle. Wegen ihrer Volksthümlichkeit sind sperbreitet und werden nach eigenen Melodien gesungen. Eine Sammlung derselben gat Thaddeus A. (Pesih 1836) heraus. Außer trefflichen lat. Gedichten versaste er auch ge Lieder (Wien 1755), die aber bereits wieder vergessen sind.

Amadeo (Antonio), im 15. Jahrh. zu Pavia geboren, gehört zu ben bessern Bild! seiner Zeit. Werke von ihm sinden sich in der Karthause seiner Vaterstadt, zu Cremona, Vind anderwärts. Ausgezeichnet sind seine Arbeiten im Mausoleum des venetianischen Feschleoni und dessen Tochter Medea Colleoni zu Bergamo. Die der Lombardischen Schule Jahrh. eigenthümliche Zartheit, Grazie und sinnvolle Anmuth ist auch seinen Werken ausg

Amadeus (beutsch: Liebegott), ein in bem Hause Savonen vielgebrauchter Name, zuerst bei bem Grafen Amabeus L, ältestem Sohne bes Grafen Humbert im Anfange Jahrh. findet. — Amabeus II. war Schwager Kaiser Heinrich's IV., bessen Bedrängnif I Übergang über die savonischen Alpen (1075) er gleichwol zur Abpressung mancher Geree benutte. — Amabeus III. regierte von 1103—49, und starb auf ber Ruckehr von einem . zuge auf Cypern. — Amabeus IV., geb. 1197, regierte von 1233—53, erhielt von Fried den Herzogstitel von Aosta und Chablais, und behauptete ihn gegen die Anfeindungen barlichen Neides. — Amadeus V., geb. 1249, gest. 1323, vermehrte ben Länderbesis Hauses burch Heirath und Kriege, und erwarb die Reichsfürstenwürde. — Amabeus V grune Graf, ein kluger, magvoller und fraftiger Mann, geb. 4. Jan. 1334, gest. 2. März erwarb im Rampfe mit bem Dauphin Faussigny und Ger, weiter gegen Jakob von Piemo Souveranetat über bessen Besitzungen in Piemont, durch Vertrag bas Baabiland und remy, und durch die Gunft des Raisers Rarl IV. das Reichsvicariat über einen großen The Dberitalien. Uberdies erlangte er durch eine weise Vermittlerrolle großes Ansehen in den ten Italiens. — Amadeus VII., ber Rothe, Sohn des Vorigen, geb. 24. Febr. 1360, nete sich als Bundesgenoffe Karl's VII. von Frankreich bei Ppern aus, erstürmte Sit einem Aufstande der Walliser gegen ihren Bischof, brachte Coni und Nizza an sein Haut starb 1. Nov. 1391. — Amabeus VIII., geb. 4. Sept. 1383, stand anfangs unter de mundschaft seiner trefflichen Großmutter, Bonne de Bourbon, bis er 1398 bie Regierung antrat, die er im Geiste der Mäßigung und Ordnungeliebe führte. Der Eifer, mit bem Bestrebungen Kaiser Sigismund's für Beseitigung bes Schismas theilte, erwarb ihm Gunst und bewirkte bie Erhebung Savoyens zum Herzogthum (1416). Piemont wahl nach dem Aussterben ber bort regierenden Linie, beren nächster Erbe er war, zum Re (1418), obschon er von seinem Erbrechte teinen Gebrauch machen wollte. Religiose & muth bestimmte ihn, 7. Rov. 1434, die mit Gluck und Segen geführte Regierung nie legen und sich mit seche Rittern in die Einsiedeleien zurückzuziehen, die er bei Thonon an ferfee hatte anlegen lassen. Im J. 1439 wählte ihn das Concil zu Basel zum Papst, als r er sich Felix V. nannte. Da ihm aber die Beendigung des Schismas nicht gelang, so leit 1448 auf ben papstlichen Stuhl Berzicht. Er starb 7. Jan. 1451 zu Genf. — Amabeus D 1435, trat die Regierung 1465 an, überließ sie aber Kränklichkeit halber seiner Gemahl lanthe 1469. Diese nahm ben Titel einer Regentin an, verstand jedoch das Regieren schle wurde ein Spielball ehrgeiziger Parteien und starb 1472, vor völliger Beilegung ber 28

Amadis ist ein in der Ritterpoesie vielgebrauchter Helbenname. An der Spise dieser ro ichen Helbengestalten steht Amadis von Gallien, nach seinem Schildzeichen der Löwenritter Einobe aber "Dunkelschön" (Beltenebros) genannt, ist ein Kind der Liebe des fabelhaften I Perion von Frankreich und der Elisena, der Tochter eines Königs Gavinter von Bu Amadis von Griechensand ist ein Urenkel des gallischen A. und Sohn Lisuart's und der On Tochter des Kaisers von Trapezunt. Amadis vom Gestirn ist ein Urenkel des griech. A., u Sohn des Agesilaus, Königs in Kolchis, abstammend von Alastrarerea, einem Kinde der des griech. A. mit der Königin Zahara vom Kaukasus. Die Mutter dieses dritten A. ist A

Amabis 373

= Liebe von Sidonia, Konigin von Guindaga, mit Florifel, bem Ritter von ber schozwin, rechtmäßigem Sohne bes griech. A. Amabis von Trapezunt, abstammend von Griechenland, dem Vielgeliebten, einem Sohne Florisel's und der Helene, Prinzessin weien, ist der Urenkel Florisel's. Sohn der Polizana und Liscaron's, Prinzen von Catai. Dallien erscheint hiernach als der Stammvater vieler Amadisse und unzählbarer Nach-• Aft. Zugleich ist ber von ihm hanbelnde Roman nicht nur der älteste und das Vorbild en, sondern auch der beste der sogenannten Amabis-Romane. Derselbe hat sogar bei € f.b.), ber gerade burch Zerstörung ber lange usurpirten Herrschaft dieser "übeln Sette" en Ruhm erwarb, Gnabe gefunden, und sich nicht blos durch ihn als literarische Curio-Ern auch durch sich selbst, als ursprüngliches Product schöpferischer Phantasie, bis auf en Tag erhalten. Aber schon der früh erregte und noch nicht mit apodiktischer Gewiß-ETheibenbe Streit, ob bieser Roman ein ursprünglich portug., span. ober gar franz. Ei, beweist den Abgang aller nationalen Grundlage besselben, den gänzlichen Mangel en stütenden, irgendwo heimischen Sagen, und baher ben Mangel eines lebendigen, Dintergrunds, reflectirt burch rein epische Auffassung, wie dies doch selbst noch in den O faischen Uberarbeitungen ber Epen des bretonischen, frankisch-kerlingischen, beutschen vaupt jedes echt volksthumlichen Sagenkreises erkennbar blieb. Bielmehr laßt sich aus Daußern Grunden mit Bestimmtheit behaupten, daß dieser Roman das rein subsective == Phantasie eines Einzelnen ist; daß er in einer Zeit verfaßt wurde, in welcher die urepische Richtung bereits durch andere, besonders die allegorisch-didaktische, verbrängt itterthum ein kunstlich-raffinirtes, ideell potenzirtes, also schon seinem Verfalle nahe Tach frühestens im 14. Jahrh.; baß er also gleich anfänglich in Prosa niedergeschrieben E Cht um gehört, sondern um gelesen zu werden. Endlich ist nicht zu verkennen, wie der Desselben wol die Gebichte der altern Sagentreise getannt, ja vielfach nachgeahmt, aber and neue Bahn in entgegengesetter Richtung eingeschlagen hat, die seine weniger begab-Eeter natürlich in den bodenlosen Abgrund leiten mußte, und den Untergang der ganzen veranlaßte. Denn baburch bekamen biese Ritterromane, allerbings gegen ihre Absicht, The eine ironische Farbung, und es bedurfte nur eines Genies, wie Cervantes, um, die-De Element zum Grundton machend und den Gegensat auf die Spite treibend, die Etung sich burch sich selbst vernichten zu lassen.

on. Amadisromane bestehen aus 14 Büchern, wovon die vier ersten den eigentlichen bon Gallien" enthalten. Doch ist nach ben Forschungen bes gelehrten Clemencin, in Enmentar zum "Don Quipote" (Mabr. 1833), kaum mehr zu zweifeln, baß bieser alteste Prünglich in portug. Sprache von bem Ritter Basco be Lobeira von Oporto (gest. 1403), = zwischen 1342 und 1367 abgefaßt wurde. Die Driginalhandschrift desselben soll sich e bes Infanten Alfons von Portugal, Sohns Johann's I., bes Stifters bes Hauses i (gest. 1461), und zulett in bem der Herzoge von Aveiro befunden haben und bei Deben 1755 zu Lissabon zu Grunde gegangen sein. Wenigstens haben sich biese Bucher nur in der span. Übersetzung erhalten, die von Garcia Ordofiez de Mon-1460 überarbeitet und zwischen 1492 und 1505 zuerst im Druck herausgegeben Derselbe Montalvo fügte das fünfte Buch hinzu: "Las sergas (ergas, d. i. Thaten) de an, hijo de A. de Gaula", welches er um 1485 begann, aber erst gegen 1492 vollen-26 6. bis 14. Buch enthalten die Thaten und Abenteuer Florisando's (von Paez de Ri-Fsuarte's von Griechenland und Perion's von Gallien (von Juan Diaz), des Amadis Echenland, Florisel's von Nicaa und Anararte's (von Feliciano be Gilva), Rogel's von Lland und Gilves' de la Selva (von Demfelben), Lepolemo's und Leandro's des Schonen Ebro de Lujan), und endlich Penalva's (von einem ungenannten Portugiesen). Die Therseter und Fortseter, welche seit Micolas de Herberay, Gieur des Effarts, der 1540 - ersten acht Bucher herausgab, sich um die Bette bamit beschäftigten, haben diese Ro-Eihe bis auf 24 Bücher erweitert. Bon diesen umfassen bas 16. bis 21. die Thaten -mont's und des A. vom Gestirn, und das 22. bis 24. die Abenteuer der übrigen Nachsichaft des gallischen A., mit Einschluß des A. von Trapezunt. Endlich hat Gilbert Sau-Beur von Duverdier, einen Schluß aller in bem ganzen Sagentreis begonnenen Aben-Le roman des romans") hinzugedichtet und in sieben gewaltigen Banden mitgetheilt. Tiebt und verbreitet diese Momane zu ihrer Zeit waren, beweisen, außer den vielen Aufeinzelnen Theile, die Übertragungen der meisten derselben ins Italienische, Englische, 54, seibst ins Hollandische, und die zahlreichen ihnen nachgebildeten Ritterromane. Ale jedoch eine Anderung der Geschmackerichtung eintrat, geriethen sie fast alle, und zwar bei ihren Mangel an innerm selbständigen Werth mit vollem Rechte, in Vergessenheit und wurden aus dem Tempel der Musen in die literarische Poltertamnier geschafft, wo sie höchstens noch zur In genweide ber Bibliomanen bienen. Eine wohlverbiente Ausnahme von biefem Loofe machte bet "Amabis von Gallien", der nicht nur bis auf ben heutigen Tag noch Leser findet, sondern noch bis in die neueste Zeit übersett, überarbeitet, benutt und nachgeahmt wurde. So bearbeiteten ba Portugiese Gil Vicente und der Spanier Andrés Rei de Artieda Stoffe daraus in zwei spen. Romobien. De Lubert und Graf Treffan erneuerten biefen Roman in geschmackvollen Auszügen; und, wie es einst Bernardo Tasso in seinem "Amadigi" that, bearbeiteten ihn auch Creuje be Rester ("A. de Gaule, poëme saisant suite aux chevaliers de la table-ronde", Par. 1813) und William Stewart Nosc ("A. de Gaul, a poem in three books", Lond. 1803) in epischen Gebichten. Dagegen hat Wieland's "Neuer Amadis" mit jenen altern Amadiffen nichts gemeis als den Titel und etwa die Fülle der von dem Helden zu bestehenden Abenteuer.

Amat (ban. Amager), eine 1 D.M. große ban. Infelim Sunde, durch bad schmale Fahrweffer Rallebostrand von Seeland getrennt. Ein Theil von Ropenhagen (Christianshafen) ift auf biek Infel gebaut. A. muß als ber Gemusegarten von Ropenhagen gelten. Die 6500 E. ftammen zum größten Theil von 24 holland. Familien ab, welche Christian II. aus bem District Bates land in Nordholland herbeirief. Die Nachkommen diefer Einwanderer haben bis heute die holland. Tracht und Sitten beibehalten, und sprechen zum Theil unter sich noch Hollandisch. Auch die alten ban. Bewohner ber Insel legten die Tracht an. Das Städtchen Dragoe, mit 1800 E., befit 60 Schiffe; die Einwohner gehören zu den tüchtigsten Seeleuten und Loutsen. Eine Quaren taneanstalt wurde hier 1850 eingerichtet. Auf A. befinden sich viele Fabriken. Bahrend der

Belagerung Ropenhagens 1658 litt die Infel sehr.

Amalekiter, ein edomitischer Volksstamm, als bessen Stammvater Amalet, ber Ent Cfau's, angegeben wirb. Die Grenzen ihres Wohnsiges find nicht genau zu bestimmen; bed hielten sie sich vorzugeweise zwischen Philistäa, Agypten, Edom und der Bufte des Sinai an Sie lebten in steter Feindschaft mit den Ifraeliten, wurden aber unter den Königen Saul und David ganzlich unterjocht, und zur Zeit bes Histia (725 v. Chr.) ausgerottet. Wenigstens vor schwindet seitbem ihr Name aus ber biblischen Geschichte. Ihre Könige führten ben Titel Ages

Amaler hieß ein Helben - und Herrschergeschlecht ber Gothen, welches von Amala, einen ihrer mythischen Könige, seinen Ramen führte. Aus ihm wählten die Oftgothen ihre Fürsten Zu den Amalern gehörten demnach Ermanrich, die drei Brüder Walamir, Theodemir und Bidimir (die Söhne Winithar's und Enkel Wulbulf's, des Bruders von Ermanrich), sowie aus Theoderich d. Gr., ber Sohn Theodemir's. Theoderich tritt in ber deutschen Selbensage unter ber hochdeutschen Namensform Dietrich von Bern (f. b.) auf. Er und seine Belben beißen in dem Ribelungenliede, dem Belbenbuche und andern altdeutschen Dichtungen Amelungen, b.i Abkömmlinge des Amala.

Amalfi, Seestadt am Golf von Salerno im Königreich Neapel, mit einer sehr alten Race drale und 3000 E. Der Drt ist Sig eines Erzbischofs, soll unter Konstantin d. Gr. gegründet worden sein, und stand im Mittelalter erft als Republik, dann unter eigenen Berzogen in bie ster Blute, bis er zu Ende des 11. Jahrh. unter ben Normannen und durch die Plunderungen der Pisaner (1135 und 1137) seine Macht und Bedeutung verlor. Das Herzogthum wert spater zwar wieder hergestellt, und damit ber Fürst Drfini von Salerno, bann Antonio Pice lumini, ber Reffe Papst Pius' II., und gegen 1650 Ottavio Piccolomini belehnt; allein it Stadt vermochte sich nicht wieder zu erheben. Das Seerecht von A. (bie Tabula Amalphitans) galt früher in ganz Italien. Bu A. befand sich auch die einzige Handschrift der Pandetten, m Flavio Gioja, der Erfinder des Compasses, sowie Masaniello wurden hier geboren. — De Prinzeffin von Amalfi (Constance d'Avalos), die Gemahlin bes Alfons Piccolomini, Dezes von M., bekannt als Dichterin, starb zu Reapel 1560.

Amalgam heißt die Verbindung des Queckfilbers mit andern Metallen, baber amalgant ren, metallische Substanzen mit Duecksilber verbinden. Es geschieht dies in kleinerm Maffick in ben Werkstätten ber Goldschmiebe, die mit Goldamalgam bas Silber (in ber sogenannten heißen Bergolbung) vergolden, indem fie letteres bamit belegen und bann bas Dueckfilber in Dfen verflüchtigen, worauf bas Gold auf bem Silber befestigt bleibt und burch Politur geglit tet wirb. Rupferamalgame und Cabmiumamalgame brauchen bie Bahnarzte zum Auslegen jet let Bahne. In fehr großem Dafftabe geschieht bas Amalgamiren auf manchen Dutten per Ausscheibung ber Metalle aus ben Erzen, wobei die Metalltheile berfelben sich mit dem Dues fiber, bas fich fehr leicht von dem gewonnenen Metall trennen läßt, verbinden, die erdigen und fteinichten Theile aber gurudbleiben. Durch die Amalgamation, auch Anquidung geuannt, bie fcon 1557 in Mexico von Bartolome be Medina erfunden, 1640 aber durch Alonfo Barba, 1780 durch Born wesentlich verbeffert wurde, ift namentlich bas Silberhuttenwekn wesentlich geforbert worben. Indes nicht alle silberhaltige Erze eignen sich zur Amalgamatien, sondern nur die fein eingesprengten und mit Ries vermengten, in deffen Ermangelung man Schwefellies zusest. Auch bei ber Gewinnung bes Golbes wird, namentlich in Subamerita, bie Amalgamation angewendet. Ebenso werden silberhaltiger Rohstein und Rupferstein und Merhaltiges Rupfer u. s. w. amalgamirt: letteres z. B. zu Schmöllnit in Oberungarn und bei hettstädt in der preuß. Provinz Sachsen. Kalt heißt die Amalgamation, wenn sie in der gewöhnlichen Lufttemperatur, warm, wenn sie in erhöhter Temperatur geschieht. - Amalgawirwerk nennt man eine Anstalt, welche die zum Amalgamiren erfoberlichen Borrichtungen und Maschinerien enthält. Die vorzüglichsten Werke bieser Art sind bas an ber Halsbrucke bei friberg in Sachsen, welches in der neuesten Zeit wesentliche Berbesserungen erhalten hat, und bas, neuerdings ebenfalls vergrößerte, gewerkschaftliche Rupferstein-Amalgamirmerk Gottebbelehnungehütte zwischen Limbach und Hettstäbt im Manefelbischen.

Amalia, die Heilige, ein Sprößling des frankischen Königshauses, wurde von ihrem Bruda Pipin mit Witger, Pfalzgrafen von Lothringen vermählt. Aus dieser Ehe entsprangen der hälige Adalbert, Bischof von Rheims, und vier Töchter. Nachdem A. mit ihrem ebenfalls heihen Gemahle lange Zeit in freiwilliger Enthaltsamkeit gelebt, und Lesterer in ein Kloster gesmgen war, nahm auch sie den Schleier. Sie starb als Witwe im Ruse der größten Heiligkeit. —Amalia, eine andere Heilige von fürstlicher Herkunft, kam frühzeitig in das Roster der heiligen landrada zu Lüttich. Hier erblickte sie Pipin, und eingenommen von ihrer Schönheit und ihrem wein Anstande, bestimmte er sie zur Gemahlin für seinen Sohn Karl. Sie lehnte sedoch diese Anträge ab und entzog sich den Nachstellungen Karl's durch die Flucht auf ihre Güter, wo sie meh unter Ausübung christlicher Werke starb. Ihre Gebeine ruhen sest in der Abtei St.-Peter

ei Gent. Der Gebachtniftag biefer beiben Beiligen fällt auf ben 10. Juli.

Amalia (Anna), Herzogin von Sachsen-Weimar, geb. 24. Dct. 1739, eine Tochter bee berzoge Rarl von Braunschweig-Wolfenbuttel, war während ber letten Balfte bes 18. Jahrh er Mittelpunkt und die Seele des Hofe zu Weimar, der in mehr als einer Beziehung dem Hofe es kunstliebenden Herzogs von Ferrara glich, an welchem Taffo und Ariosto lebten. Schon im 9. Jahre, 28. Mai 1758, Witwe vom Herzog Ernst August Konstantin, den sie nach zweijahiger Che verlor, wußte sie, als Vormunderin ihres noch nicht einfahrigen Sohns Karl August [. b.), durch gute Verwaltung nicht nur die traurigen Folgen des Siebenfährigen Kriegs zu tilen, sondern auch bedeutende Summen, ohne Bedruckung ihrer Unterthanen, zu ersparen, und ie Dungerenoth, welche 1773 Sachfen heimsuchte, von ihnen abzuwenben. Nicht minber forgte ie für die geiftige Bildung des Bolts, theils burch die Begründung mehrer neuer Anstalten, beils burch bie Verbesserung der bereits vorhandenen. Sie ernannte Wieland zum Erzieher bees Sohns, und zog Manner von den glanzendsten Talenten, wie Herber, Goethe, Sectenverf, Anebel, Böttiger, Bobe, Mufaus und viele Anbere nach Weimar, benen sich in ben lettern Jehren auch Schiller beigesellte. Gewiß nur durch die Vereinigung seltener Eigenschaften bes Beiftes und Bergens tonnte es ber Fürstin eines fo fleinen Staats gelingen, mehr ausgezeichnete Ranner ale irgend ein gleichzeitiger Sof um sich zu versammeln. Wie bazu ihr perfonlicher Marafter bas Meiste beitrug, beweist der Umstand, daß ihr dieselbe Umgebung blieb, nachbem k 1775 die Regierung in die Banbe ihres Sohns gegeben hatte. Ihr Schlof in Weimar, he Luftschlösser in Tieffurt und Ettersburg waren fortwährend der Bersammlungsort aller ausgezeichneten Gelehrten und Reisenden, und es bleibt ihr der Ruhm, die berühmteften Schriftfeler Deutschlands geehrt und vielfach aufgemuntert zu haben. Die Schlacht bei Jena 14. Det. 1806 hatte ihr bas Berg gebrochen; sie starb 10. April 1807.

Amalie (Marie), die Gemahlin Ludwig Philipps (f. d.), Königs der Franzosen, ist die Lechter König Ferdinand's I. (IV.) beider Sicilien, und wurde 26. April 1782 geboren. Als siezu Palermo, 25. Nov. 1809, Ludwig Philipp, damals Herzog von Drleans, ihre Hand reichte, var dieser ein Berbannter und ohne Hoffnung, auch nur sein Baterland wieder zu betreten, geichneige den Ahron einzunehmen. Auch sie selbst befand sich in wenig günstiger Lage, da ihre samilie, durch die Politik Napolcon's vom neapolit. Festlande vertrieben, sich auf die berrschaft der Insel Sicilien unter brit. Schuze beschränkt sah. Die Wahl der Prinzessin gesche aus Reigung, und gereichte ihrem Berstande und Herzen zur Ehre. Die Ehe erwies sich

stets als eine sehr glückliche, soweit nicht äußere Ereignisse sie trübten. Aus ihr gir reiche Geschlecht begabter Prinzen und Prinzessinnen hervor, dem ein vorzeitiger mehre eble Gestalten entrissen hat. An dem in seder Hinsicht musterhaften Familie Orleans hat der treffliche Charakter der Königin A. wesentlichen Antheil gehal ihr Gemahl den Thron bestiegen, widmete sie sich einer großartigen Wohlthätigkeit sedoch nicht in die politischen Angelegenheiten. Selbst die dem Hofe seindlichen mochten ihr nichts vorzuwerfen, als etwa ihre große Frömmigkeit. Bei dem Sturzisse im Febr. 1848 äußerte sie ihre tiese Entrüstung über das unwürdige Benehn aus der Umgebung des Königs. Sie theilte mit ihrem Gemahl die vielsachen (Beschwerden auf der Flucht über den Kanal. In England kam man ihr von alle Hochachtung und aufrichtiger Theilnahme entgegen. Auch Ludwig Philipp, dem mont treu wie immer zur Seite blieb, bewies ihr noch durch die einige Stunden vor (26. Aug. 1850) getroffenen Anordnungen, wie sehr er sie liebte und achtete.

Amalie (Marie Friederike Auguste), Herzogin von Sachsen, die älteste Schn nige Friedrich August II. und bes Prinzen Johann, geb. 10. Aug. 1794, begleitet mit ihren Geschwistern die feinste und trefflichste Bildung erhalten, ihren Dheim, gen König Anton, sowie ihren Bater, ben Herzog Maximilian, auf mehren Reisen Frankreich und Spanien und schrieb bereits 1829 unter dem Namen Amalie Heite spiel "Der Krönungstag" und 1830 ein zweites "Mesru", die beibe, im Morgenle dem Gebiete der reinen Phantasie angehörend und metrisch gehalten, auf dem di theater mit Beifall aufgeführt murben. Im J. 1833 sandte sie bas Lustspiel "Lüg heit" an bas berliner hoftheater, ohne daß man von bem Namen und Stande be auch nur eine Ahnung gehabt hatte. Im folgenden Jahre tam dieses Stud bei G Beburtstagfeier einer hohen Person auf bem Theater im Prinzessinnenpalais zur erfreute sich ber allgemeinsten Zustimmung und wurde auch bei der Aufführung au lichen Hoftheater von bem größern Publicum gleich beifällig aufgenommen. Nod Erfolg hatte ihr Lustspiel "Der Dheim", welches bald die Runde über alle deuts machte; auch die Dramen und Lustspiele "Die Fürstenbraut", "Die Braut aus d "Der Landwirth", "Der Verlobungering", "Better Heinrich", "Der Pflegevater", lein vom Lande", "Der Majoratserbe" und andere fanden durchgehends vielen Berfasserin hat in ihren Dramen und Lustspielen, welche, gleichsam eine unfrer chenbe Berjungung der Iffland'ichen Dramenbichtung, mit wenigen Ausnahmen Charafters sind, und in denen das komische Element nur wenig vorwaltet, eine gr ber Bühne wie des menschlichen Herzens, eine durchaus sittliche Richtung, eine feir rung, eine tüchtige Charakteristik und viel Gemuth und Bergenswarme bewährt. Erfindung sind sinnig, aber einfach; meist ist darin der Triumph dargestellt, welch bilbete, reine, oft fogar etwas berbe und rauhe Natur über bie Verbilbung, die capr die weltmännische Abgeschliffenheit und die Anmagungen des aristokratischen Hoch Thre Stude find durchaus wohlthuend, so wenig sie sich auch in ein höheres poet erheben, ober barauf Anspruch machen, burch Darstellung starter Leibenschaften, ge eignisse und machtvoller Situationen, den Zuschauer oder Leser zu erschüttern unt mit fich fortzureißen. Die sittliche Tendenz, welche eines Anflugs von Sentime gang entbehrt, verleiht diefen Studen um fo hohern Werth, je mehr fie in ben Chi sicht in blogen Declamationen zur Erscheinung kommt. Ihre dramatischen Arbeit einige auch in franz. Umguß in Paris aufgeführt und gedruckt (Bb. 1, 1841) wu nen jum Beften des Frauenvereins in Dresben unter bem Titel,, Driginalbeitrage Schaubühne" (6 Bde., Dreed. 1837-42; neue Folge, Bd. 1, 1844). Auch mehre und Opern sollen von ihr componirt und im Areise der königlichen Familie aufgeführ

Amalthea (griech. Amaltheia), hieß die Ziege, welche den Jupiter auf Kreta, als il ter Rhea (s. d.) aus Furcht vor dem Saturn daselbst verdarg, saugte und zum Lohn die Sterne versest ward. Jupiter brach der Ziege ein Horn ab, und gab es den Relisseus, die der Rhea beigestanden, mit dem Segen, daß sie alles zu ihrem Unterlaanus sollten nehmen können. Daher bezeichnet cornu Amaltheae so viel als co Horn des Überstusses oder Füllhorn. Nach Andern ist A. eine Nymphe, welche neiner Ziege den Jupiter saugte. Unter dem Titel "Amalthea" gab Böttiger eine e Zeitschrift (3 Bde., Lpz. 1822—25) heraus, in deren Einleitung er die Mythe der

Amandus, der Beilige, ging schon als Jungling in ein Kloster, übte die ftr

Mouig Dagobert, weil er ihm seine Ausschweifungen vorgehalten, verwiesen war, beeisch, die Gascogner und Navarresen, sowie die Bewohner der Gegend von Gent zum nthum zu bekehren. Er that dies mit Erfolg, gründete in den südlichen Niederlanden Aloster, wurde 649 Bischof von Maastricht, und starb 675 im Kloster Elnon, wohin er sich ezogen hatte. Nach ihm benannt sind mehre Orte in dem Gebiete seines Wirkens: wie nand-les-Caux im franz. Norddepartement, St.-Amand-Mont-rond im Depart. Cher, nand in der belg. Provinz Antwerpen, u. a. Sein Gedächtniftag ist der 6. Febr.

ARRENTS war bei den spätern Römern, namentlich von dem Zeitalter August's an, der arre der Stlaven, deren man sich, zum Unterschiede von den in andern häuslichen Ge-twendeten Dienern (a manu servi), in vornehmen Häusern zu wissenschaftlichen und Beschäftigungen, zum Schreiben und Abschreiben, zum Dictiren, Vorlesen und I. w. Die auch Freigeborene bekleideten solche Posten sehr häusig. Jest bezeichnet man mit Namen, gleichbedeutend mit dem eines Famulus, auf gelehrten Schulen und Universimen Schüler, Studirenden oder eigener Selbständigkeit sich nähernden jungen Mann, der inen auf die Schule sich beziehenden Besorgungen dem Lehrer dient, den Verkehr des Prosinit den seine Vorlesungen besuchenden Studenten vermittelt, dem vielbeschäftigten Arzte iner Praris zur Seite sieht u. s. w.

Maranth ober Amarant, auch Sammetblume genannt, ist eine Psianzengattung aus der milie der Amarantaceen, mit einhäusigen und vielhäusigen, zu Knäueln vereinigten, und in Rispe, Ähre, oder in einem Kopfe stehenden Blüten. Die größte Anzahl von Pflanzen wert artenreichen Gattung gehört den Regionen zwischen den Wendekreisen an. Viele besisen im sonderbare Form, oder werden durch Cultur monströß, wie der dunkelrothe A. (A. cruen-m), der aus Asien zu uns gekommen ist und, gleich dem geschwänzten A. (A. caudatus) der tothen Fuchsschwanz, als Zierpflanze in Gärten gezogen wird. Die Blütenschweise des lestwaden oft mehre Fuß lang. Abgepflückt, behalten die trockenhäutigen, meist roth gefärden, die Blüten unterstüßenden Deckblätter lange ihre frische Farbe, weshald diese Pflanzen den Dichten disweilen zum Symbol der Unsterdlichkeit dienen. — Amaranthfarbe nennt man ein schwas Westindien kommt und namentlich in Frankreich zu feiner Tischlerarbeit benust wird.

Amaranthenorden. Dieser der Chelosigkeit gewidmete Orden wurde 1653 von der wundichen Königin Christine von Schweden für 15 Nitter und 15 Damen gestistet. Iwar gab es wetheirathete Mitglieder; diese mußten aber wenigstens geloben, keine zweite Ehe eingehen wollen. Das Zeichen des schon 1656, wo die Königin katholisch wurde, wieder eingegangen Ordens war ein goldener Lorderkranz, in welchen sich zwei verschlungene umgekehrte A benden, und ein blaues Band, auf dem die Ordensbevise: Dolce nelle memoria in Gold genden. Ein in Schweden noch besiehender Orden gleiches Namens, dessen Zeichen ein dunwiches, grün eingefaßtes Band mit goldenem Stern, ist nur geselligem Bergnügen gewidmet, ner durch Nachahmung maurerischer Formen einen pikantern Reiz zu geben sucht.

Amarillas (Marques de las), s. Ahumada (Don Pedro Giron, Herzog von). Amarplis (Narcissenlisie), eine Pflanzengattung der Familie der Amarylik

Amarylis (Narcissenlilie), eine Pflanzengattung der Familie der Amarylideen, welche ten Narcissen nahe verwandt ist. Eine Art dieser Gattung, die schönste A. (A. sormomima) wurde am Ende des 17. Jahrh. von Südamerika nach Europa gebracht, wo sie dem als Zierde der Garten gezogen wird. Ihre lebhaft rothen, im Sonnenscheine golaschen Blüten sind geruchlos. Auch andere Arten dieser Gattung zeichnen sich durch senheit ihrer Blüten aus. Durch künftliche Befruchtung hat man eine große Anzahl von sparchformen erzeugt. Eine Art, A. belladonna, welche in Westindien einheimisch ist, trägt sosensarbene Blüten, und hat Zwiedeln, welche einen scharf giftigen Körper enthalten. Amathos oder Amathunt, vormals eine Stadt auf der Südküste von Cypern, mit reichen letzigruben, war berühmt durch den Tempel und den Dienst der Venus, welche von ihr Amasia hieß, und des Adonis. Die Ruinen jenes Tempels fand Hammer-Purgstall in einem nas Derfe. Rach Tacitus soll der mythische Amathos, ein Sohn der Aphrodite, durch Erdauung us seiner Mutter geweihten Tempels, der Stadt diesen Ramen gegeben haben; nach Pausas wurde seiner Mutter geweihten Tempels, der Stadt diesen Ramen gegeben haben; nach Pausas wurde seiner Donn den Phöniziern erbaut.

Mmāti, eine ital. Kunstlerfamilie, welche durch Lieblichkeit und Stärke des Tons ausgezeichke Geigeninstrumente in großer Anzahl verfertigte, die man nach sehr hohem Preise bezahlt. ke Werkstätte bestand zu Cremona, daher die Instrumente gewöhnlich blos Cremoneser genannt werden, und wurde in der zweiten Halfte des 16. Jahrh., wie es scheint, durch A und Nicolo A. begründet. Gut fortgeführt ward das Geschäft durch des Lestern Sohne, Au und Geronimo A.; dagegen kam die Anstalt schon unter Giuseppe A. im 17. Jahr Sinken. — Amati (Carlo), Architekt zu Mailand, führte auf Besehl Napoleon's 1806 Theil der Façade des mailander Doms nach dem Entwurse J. Pellegrini's aus und De "Antichità di Nilano" (Mail. 1822).

Amaurofis, der schwarze Staar, d. h. Erblindung durch kahmung des Nervenar des Auges. (S. Staar.)

Amazonen (Amazones) nennt eine uralte Sage, der etwas Geschichtliches zum Gra liegen scheint, ein Weibervolt, das teine Manner unter sich bulbete, unter ber Anführun Königin bewaffnet in den Krieg zog und lange einen furchtbaren Staat bildete. Mit dem nern benachbarter Bolkerschaften pflogen sie Gemeinschaft blos der Fortpflanzung wege sen sandten sie auch die Anaben zu, welche sie gebaren, wenn sie dieselben nicht tödtete Mädchen aber erzogen sie zum Kriege und brannten ihnen die rechte Brust aus, danen biese beim Spannen des Bogens nicht hinderlich sei. Von der weggebrannten Brust « sie den Namen Amazonen, d. i. Bruftlose. Dies ist die gewöhnliche Erzählung. Neue gen das Wort mit dem tscherkesischen maza, das Wond bedeuten soll, in Verbindung, i lerdings ift wol auch der Mythus von den Amazonen auf den Mondcultus, der in Borl herrschend war, zurückzuführen. Bei den Alten werden brei Amazonenvölker erwähnt: asiat. Amazonen, von denen die übrigen ausgehen. Sie wohnten an den Rusten des Schi Meeres und in den Gebirgsgegenden des Raukafus, befonders in der Nähe des heutigen sonde, an dem Fluß Thermodon (jest Termeh). Sie sollen einst ganz Asien mit Krieg ü gen und Smyrna, Ephesus und andere Städte erbaut haben. Ihre Königin hippolyte Andern Antiope, ward vom Hercules getödtet, unter deffen ihm von dem Eurystheus au ten Arbeiten die neunte darin bestand, jener das Wehrgehange, welches sie vom Mars er abzunehmen. Auf ihren Zügen kamen sie zur Zeit des Thefeus nach Attika. Auch zogen' ter ihrer Königin Penthesilea gegen die Griechen dem Prianius zu Hulfe. Selbst zu Alexander's d. Gr. treten sie noch auf, indem ihre Königin Thalestris ihm einen Besuch um durch ihn Mutter zu werden. 2) Die septhischen Amazonen, die sich später mit den k barten Scythen verheiratheten und tiefer nach Sarmatien hineinzogen. 3) Die afrik. zonen, welche unter ihrer Königin Myrina die Gorgonen und Atlanten besiegten, A und Arabien burchzogen und am See Tritonis ihre Hauptstadt anlegten, dann aber vom les vertilgt wurden. Wgl. Nagel "Geschichte der Amazonen" (Stuttg. 1838).

Amazonenstrom, auch Marañon, der größte Fluß der Erde, entspringt unter 12° aus dem See Llauricocha auf den Anden in Peru, 12000 F. über dem Meere, läuft a nörblich, wendet fich bei Jaen öftlich, wird bald barauf schiffbar, durchbricht, von Felsen ein in den fast zwei Meilen langen Stromschnellen des Pongo de Manseriche die mittlere! tette, und führt seine, auf einem 800 M. langen Laufe ine Ungeheuere angeschwellte Baffi durch die Tieflander des östlichen Sudamerikas in 35 M. breiter Mundung dem Atla Deean zu. In seinem obern Laufe, unfern ber Quellen, führt er den Ramen Tungurague heißt er Marafion bis nach Tabatinga; von hier bis zum Einfluß des Rio Regro wirb limoes und weiter hinab Amazonenstrom genannt. An seiner Mündung, über die er noch weit hinaus seine Basserfülle unvermischt mit bem Geemasser ins Meer treibt, bilbet e zwei Hauptarme, ben Rio Marañon und Rio Para die große Isla de las Juanos ober I Alle von dem östlichen Abhange der Anden, von Pasco in Peru bis Cochabamba in Ben von der Nordseite der Gebirge von Matto-groffo und Minas und von dem Bestabfalle herabfließenben Gemaffer finden Aufnahme in diefem Riefenstrom, deffen Stromgebie 89000 D.M. der Tropenländer angehören. Mehr als 60 Nebenfluffe übertreffen ben und zum Theil die Donau an Lange, wenn auch nicht an Stromgebiet, ba nur einige n Buffusse volltommen entwickelt sind, die sublichen aber, meist in nordöstlicher Richtm Hauptstrome zufließend, durch die langgestreckten Ausläufer ber Andenketten von Peru u livia, sowie ber Cordilleren Brafiliens in Langenthaler eingeengt find. Die bebeutenbsten find von Guden ber ber Huallaga, der Ucavali, ber weit füblicher in Bolivia entspringt un früher als eigentlicher Quellenfluß des A. betrachtet worden ist, ferner der Yavari, Zutan Purus, Mabeira, Tapajos, Xingu und Tocantines; ferner von Norden her San-Jago, 9 Pastaça, Tigre, Napo, Putumano, Japura ober Caqueta, Rio Negro ober Paranau. [1 ben Anben an schiffbar, burchschneibet er bie berrlichften und fruchtbarften, meift aber und

von Peru, Ecuador und Brasilien. Nur hier und da hat der Bekehrungseifer an seieinzelne Missionen errichtet und einige hunderte Indianer um fich versammelt. Die Dieser Puntte sind Tabatinga, Yavari (oder San-Pablo) und Santarem, lesteres ein 5tapelplas mit 5—6000 E. Während der Regenzeit verursacht der Strom gewaltige nmungen. Bei seiner großen Tiefe, welche 300 St. von ber Munbung immer noch beträgt, und ben geringen Sinderniffen, welche er sonst der Schiffahrt bietet, fleht n, daß er für Südamerita wenigstens dieselbe Wichtigkeit erlangen wirb, wie ber Mif-Mordamerita. Mehre in neuester Zeit von Mordamerikanern, Franzosen und ben eru und Ecuador gemachten Anstrengungen, die Dampfschiffahrt in Aufnahme zu Deinen misgluckt zu sein. Eingefalzene Gamitanafische, Sasaparille, Manteca ober En ol sind bis jest die vorzüglichsten Gegenstände des Binnen- und Ausfuhrhandels. 'Urde der A. durch Pinzon 1498 und zuerst bis an seine Mundung befahren 1541 122a, bann von Acuña, in der Mitte des 18. Jahrh. von Condamine, 1820 von Spir uebis Tabatinga, 1851-32 burch Poppig von den Andes bis Para, 1829 von Maw Don Enipth. Seitdem haben mercantilische Interessen einen häufigern Besuch veranlast. Beift in der Combinationerechnung eine Berbindung zweier Größen, die häufig auch Rannt wird. Gewöhnlicher aber bezeichnet man damit einen besondern Fall, nämlich Dung von zwei Nummern im Lottospiel. Da bei diesem nur fünf Nummern gezogen elde 10 Amben enthalten, mahrend die famnitlichen 90 Nummern des gewöhnlichen s nicht weniger als 4005 Amben enthalten, so wird im Durchschnitt von 400 Amben, Ind, nur eine einzige gewinnen, und man kann 400 gegen Eins wetten, daß eine be-

im voraus bezeichnete Ambe nicht herauskommt.

affabeur, Botschafter, bilden mit ben papstlichen Legaten bie erfte und ausgezeichnetste I Gefandten (f. d.). Dieselben besiten den repräsentativen Charakter im höchsten Sinne 16, indem fie die Person des absendenden Souverans bei der Person des annehmenden ins vertreten. Die Ambassadeure haben darum große Chrenvorzüge vor den übrigen m, und ihr Recht, öffentliche Audienzen zu verlangen, kann unter Umskänden selbst pobeutend werden. Nur Staaten, welche die königlichen Ehren besiten, ober großen Reund Föderationen, steht das Richt zu, Ambassadeure zu schicken. Der englische Sprachwendet übrigens den Ausdruck Ambassador häufig auch für gewöhnliche Gesandte an. erg, die ehemalige Hauptstadt der Oberpfalz in Baiern, mit doppelten Ringmauern festen Thoren, im Rreise Oberpfalz und Regensburg, zu beiden Seiten der Bils, 1131 ber bem Meer, ohne das Militar mit 7700 E., barunter 121 Protestanten. Die Stadt es Appellationsgerichts für ben Rreis. Es befinden sich auch hier: ein kon. Archiv, die ische Provinzialbibliothek (über 31000 Bbe.), ein Lyceum mit philosophischer und her Section, ein Gymnasium, ein Studienseminar im ehemaligen Jesuiten (Malteser-) , eine ton. Landwirthschafte- und Gewerbeschule, ein Strafarbeitehaus für weibliche ge tath. Confession unter Aufsicht ber Barmherzigen Schwestern, ein Bürgerspital wn Raiser Ludwig dem Baier gestiftet) und seit 1847 das großartige Marienspital tenpflege durch Barmherzige Schwestern. Außerdem hat die Stadt ein kon. Schloß, ein (chemalige Franciscanerfirche), ein Zeughaus, ein schönes Rathhaus, eine gothische he, ein protest. Bethaus (ehemalige Paulanertirche), und unter ben neun ansehnlichen then die bedeutende Ballfahrtstirche auf dem nahen, schöne Aussicht gewährenden therge. Die Bewohner nahren sich von gewerblicher Industrie, von Getreibe-, Geopfenbau und Biehaucht. Biele finden als Arbeiter in der großen ton. Gewehrfabrit und benfabrit zu Sasclmuhl ihren Unterhalt. Andere finden Beschäftigung theils in den ergwerten der Privaten, theils im ton. Erzbergwerte, worin regelmäßig 120 Bergtnapeine Dampfmaschine jahrlich bei 140,250 Ctr. Brauneisenstein zu Lag forbern. Bierbrauereien, eine Getreibeschranne, großen Rinder- und Schweinmartt, Sopfense Salzniederlage mit einem jahrlichen Umfage von 40-45000 Rufen, und manche ubustrieanstalten. In der Nahe der Stadt liegen ergiebige Steintohlenlager und Fara (Amberger Gelb). Schone Garten befinden fich in den Borftabten und freundliche tgen zieren ringsum die Stadt. Die Geschichte der Stadt A. schrieben Schweizer Wittmaister (1783), Löwenthal (1801), Schenkl (1817), Lipowsky (1818). Rirner us "Gesch. ber Studienanstalt zu A. (Sulzb. 1832).

erger (Christoph), ein deutscher Maler, der, aus Amberg gebürtig, um 1540 in Rurnvend zu Augsburg um 1668 starb. Er ist besonders im Fache der Portraitmalerei von

Bebeutung, in welchem er sich ber Richtung des jungern Holbein mit Gluck al Archen Baierns sowie die vorzüglichsten Galerien Deutschlands enthalten we von seiner Hand.

Ambidrix, ein durch seine Kämpse mit den Römern bekannter Fürst der Ebissstlichen Gallien. Im J. 55 v. Chr. wollte Casar unter dem Besehl des Sabin und fünf Cohorten in dem Lande der Eburonen überwintern lassen. Vierzehn Tehung des Winterlagers drach aus unbekannten Ursachen durch A. ein Aufstand oder ganzen röm. Besahung durch die List des A. und die unverständigen Maßre nus den Untergang brachte. A. eilte hierauf zu befreundeten gallischen Stämm sie, sich ebenfalls gegen die Römer zu erheben. Die Legion, die unter Quintus C der Nervier stand, wurde in ihrem Lager eingeschlossen, und ware auch vernichte nicht ein treuloser Nervier im röm. Lager Gelegenheit gefunden, den Cäsar, der wege nach Italien begriffen, von der gefährlichen Lage seiner Truppen zu benassar eilte zurück und zerstreute die Gallier. A. suhr in den solgenden Jahren Bündnisse und Aufstände die Römer baldhier bald dort zu beunruhigen. Alle gall wurden zwar von Cäsar besiegt, den A. selbst aber konnte er nie erreichen. Aus Läsar das Gebiet der Eduronen auf die grausamste Weise verwüsten. Die letzten sind nicht bekannt; nach Einigen soll er jenseit des Rheins verborgen sein Leben

Ambitus (crimon ambitus, b. i. Amtserschleichung), nannte schon l bas Berbrechen Desjenigen, ber durch gesetwidrige versührerische Einwirkungen zur Verleihung eines Amts Berechtigten, sich ein Amt zu verschaffen sucht. dieser Grundsäte, zu denen noch einige Vorschriften des kanonischen Rechtes kor Verbrechen auch im gemeinen deutschen Strafrechte zu behandeln; die Strafe Hauptsache als eine arbiträre dar. In Zusammenhang damit steht das Verbre rechtlichen Verleihung eines Staatsamts. Die neuern Strafgesetzgebungen ! Verbrechen zumeist in Verbindung mit dem der Bestechung, welcher Gesichtsz der vorwaltende ist.

Amboina eine Inselgruppe der Molutten, so genannt nach der Insel Al n. Br. und 128° 15' o. 2.) und ber Stadt gleiches Namens. Außer A. gehören n die herrliche, für den Handel vortrefflich gelegene Insel Ceram, Pulu Bu gerinsel im Umfange von 145 D.M., Haruto ober Oma, Honimoa ober Sapa Rlein-Reffing, und einige weniger bedeutende. Auf diesen, durch ihr Klima wie ducte gefegneten Infeln findet man alle tropischen Früchte, und viele andere ihner Erzeugniffe, worunter vorzüglich die Gewürznägel. Chemals wuchsen lettere c der Gruppe und noch auf vielen andern der Molutten. Die Hollandisch-oftindis ließ aber, bes Gewinnstes wegen, die Baume außerhalb ber Insel A. verni au bestimmten Beiten bielten die Beamten ber Compagnie ihre Umzuge auf ben Gewürzneltenbaume oder Laurus sassalras ausreißen und verbrennen zu lassen bie unter dem Ramen Hongi berüchtigten Umzüge. Auf den Schleichhandel wurze feste bie Compagnie die Galgenstrafe, weshalb die Gewurznägel bei ben Indien auch Galgentraut genannt werden. Ueberdies findet man auf den Inseli den Cajeputbaum, von welchem das bekannte starke Dl bereitet wird, den S cher auf ben Molutten unser Getreibe vertritt, und eine Menge anderer bi arten. Bon ber ursprünglichen Bevölkerung find jest nur noch wenige Reste ül die sogenannten Anafuras oder Hanafuras (f. d.), richtiger Alforas oder Alf Leute bebeutet. Sie hausen in den Gebirgen und den Waldgegenden. A. wurt Inseln des subasiatischen Archipclagus, von Hindu und Chinesen, von Malage besucht, welche hier Ansiedelungen grundeten und ihre Religion verbreiteten fand der Islam auf A. Eingang, 65 3. später erschienen bafelbst die P ersten male. Dieselben eroberten 1564 bie ganze Gruppe, verloren sie aber 161 lander. Bald erschienen auch die Englander um an dem gewinnreichen Gewür zu nehmen. Es kam zwischen beiben Nationen zu vielen blutigen Sändeln, bas sogenannte Blutbab von A. 1622 am bekanntesten ist. Im J. 1796 na lander A., gaben es aber 1801 ben Hollandern in Folge des Friedens von Amie 1810—14 war es abermals im Besit ber Englander. In einem Vertrage kamen endlich die vielen zwischen Holland und England streitigen Punkte in L bels und ber Besthungen im östlichen Archipelagus zur Ausgleichung, wonar

st wie früher, allen anbern Nationen verschlossen bleiben sollen. Die Hollander haben bemh auch hier das ganze Ausschließungsspstem und viele barbarische Anordnungen der frumJahrhunderte erneuert; doch wurde durch eine Verordnung vom 15. April 1824 Jederm gestattet, Gewürze zu bauen und die amtliche Ausrottung ber Baume abgeschafft. Insen mussen sich die Einwohner bei all ihren Culturen den Anordnungen der Regierung gen. Die Bevölkerung der Gruppe beläuft sich officiell auf 282000 Individuen, die sich zum fen Theile zum Islam bekennen. — Amboina, die Stadt, liegt in dem südwestlichen Theile : Insel, welchen die Malaien Leitimor nennen. Das Fort Victoria beherrscht die Stadt. Hier ditterholland. Statthalter der Molutten. Die Bevölkerung wird auf 15000 Seelen gerechnet. Amboise, eine Stadt am linken Ufer der Loire im franz. Depart. Indre-Loire, mit einem Misse, in welchem mehre Könige residirt haben, hat 5300 E. und Stahl-, Gewehr- und puteriefabriken. Sie ist der Geburts- und Sterbeort Karl's VIII. von Frankreich und auf k tourige Weise berühmt geworden, als erster Herd der Religions - und Bürgerkriege in minich, durch die 1560 hierselbst ausgebrochene Verschwörung der Protestanten (Hu-1860m) gegen die Guisen (s. b.) und den Katholicismus. — Von dieser Stadt führte ein Getat des franz. hohen Abels seinen Namen, aus welchem mehre geschichtlich merkwür-FPasonen stammten. Der alteste Stamm berfelben erlosch in mannlicher Descendenz schon 13. Jahrh., aber Würden und Güter gingen durch die Erbtochter Margarethe auf ihren Meinald's de Bervie Sohn, Johann I. (gest. 1274), über. Dessen Enkel Peter I. und Hugo tim die ältere und die jüngere Linie. Die ältere Linie erlosch 1469 mit Ludwig, dem, vom kunfolgt, die Stadt A. mit Zubehör schon 1431 wegen Fesonie entzogen ward. Seint Ar Franziska, Herzogin von Bretagne (geb. 1427, gest. 1474) wurde 1485 selig gespro-L Aus der jungern Linie stammte der Cardinal b' A. (f. d.); Ahmar d' A., Großmeister Ihanniterorbens (gest. 1512); ber als Felbherr und Staatsmann ausgezeichnete Marwon Frankreich, Charles A. be Chaumont (geb. 1472), welcher 1511 starb. Auch diese that 1656 mit François Charles d' A., franz. Generallieutenant und Gouverneur von guedoc, im Mannsstamme aus.

Imboise (George d'), Cardinal und Minister unter Ludwig XII. von Frankreich, geb. 1460 Haumont-sur-Loire, wurde schon im 14. J. Bischof von Montauban und Almosenier vig's XI., später unter Rarl VIII. Erzbischof von Narbonne und 1493 Erzbischof von Rouen. heitig eingeweiht in die Cabalen des Hofs, wußte er durch Diensteifer und Gewandtheit in bemickeltsten Angelegenheiten bas vollkommene Vertrauen Ludwig's von Drleans, des herigen Königs Ludwig XII., zu gewinnen, ber ihn auch sofort nach seiner Thronbesteigung bjum ersten Minister ernannte. Bon ba an war A. der eigentliche Lenker und Leiter des het und der Geschicke Frankreichs, wobei er seine Absichten und Familieninteressen geschickt nden Eifer für das Wohl des Staats zu verbergen wußte. In demselben Jahre übersandte Papft Alexander VI. durch seinen Sohn Cefare Borgia den Cardinalshut. Auch ernannte abald darauf zum papstlichen Legaten in Frankreich, in welcher Eigenschaft A. eine Reforin der Franciscaner und Dominicaner zu bewerkstelligen suchte. Auf seinen Rath unterwet König die für Frankreich später so verhängnifvolle Eroberung Mailands. Nach Alex-VL Tobe suchte er die Papstwahl auf sich zu lenken; doch konnte er seine Absicht nicht In. Die statt seiner erwählten Papste Pius III., der nur 27 Tage regierte, und Julius II. ten an ihm einen gefährlichen Gegner. Um seine Bahl zu ermöglichen, veranlaßte A. ein ma zwischen ber franz. Kirche und ber papstlichen Curie, und veranstaltete ein Concilium, eserft zu Pifa, bann zu Mailand und Lyon abgehalten wurde. Aber das Ungluck der franz. in Stalien, das den Franzosen dort allen Ginfluß raubte, vereitelte seine Plane. Balb Ffarb ber Carbinal zu Lyon 25. Mai 1510. Sein Tob galt für Ludwig als großer Ver-🏗 Julius II. als größter Bortheil. A. war zwar kein genialer, aber ein gewandter und erter Staatsmann. Er zeigte im Umgange Wohlwollen und Sanftmuth; boch beschuldigt ha ber Gigensucht, Gitelteit und Sabsucht. Er hinterließ bie für damalige Zeiten ungeheuere we von 11 Mill. Livres, bei beren Erwerb er nicht immer gewiffenhaft zu Werkeging. Sein haben Montagnes (Par. 1631) und Legendre (Rouen 1724; Amft. 1726) beschrieben. Indra ober grauer Amber, ist eine fettwachkartige, äußerlich graue, innerlich gelb, roth ober egeflecte, zuweilen heller gestreifte, leicht mit einer bunnen Rinde überzogene Substanz Dergokartigem Geruch. Er galt Blumenbach für verhärteten Darmkoth des Kaschelots ober The (Physeter macrocephalus), weil er oft unverdaute Theile von Seethieren enthalt. a fah ihn an für verhärtete Galle. Blainville nimmt ihn für Erzeugniß eigenthümlicher, ben Beuteln des Moschusthiers vergleichbarer Behälter, die nach Dudkey über den gen. Wahrscheinlich aber ist der A. ein den Gallen- und Harnsteinen analoges Se in Folge einer Krankheit des Pottsisches erzeugt wird. Als Arzneimittel wurde en hoch geschätz; sett ist man jedoch davon abgekommen. Die Hauptbestandtheile i ein Fett, Ambersett, das etwa zu 85 Proc. vorhanden und dem Gallensett ähnlic wohlriechendes, stüchtiges Dl. Der Ambra sindet sich, an das Land gespült, in mehr Ländern, aber auch in Japan. Selten trifft man ihn in Stücken von mehren Pfu Er wurde von Swediaur analysirt, und dient jest nur noch als Parsum. Chedem g magenstärkendes, krampswidriges Mittel und wurde darum wegen seiner Seltenhei Preises viel verfälscht.

Ambras oder Amras, ein landesfürstliches, jest als Kaserne benuttes Schloß Inn, in ber Nähe von Innebruck, einst Hauptburg ber machtigen Grafen von A 1563 an Erzherzog Ferdinand IL, welcher sich mit feiner ersten Gemahlin, ber schl pine Welser (f. d.) meistentheils hier aufhielt. Er legte hier tostbare Sammlungen v Baffen, Kunstsachen, Gemalben, Alterthumern u. dgl. an, die nach dem Erlösche Linie der Erzherzöge von Ostreich als östr. Hausgut meist nach Wien geführt r Bibliothek schenkte die Raiserin Maria Theresia zum größten Theile der Universit brud. 5880 seltene Drudwerke und 538 Handschriften kamen in die Hofbibliot schönsten Munzen und Medaillen in bas Munzcabinet zu Wien. Die Runstfamm 1805 Tirol an Baiern fiel, unter bem Namen ber f. f. Ambrafer Sammlung ir Belvebere in Wien aufgestellt. Lettere enthält außer 69 werthvollen Sanbichriften, prächtiger Ruftungen, ben Schniswerken M. Colin's aus Mecheln u. f. m., auch vie Bilder, namentlich 1200 Bildniffe, worunter auch 48 Portraits fachf. Fürsten in tas Kranach dem Sohne. Die wichtigsten berfelben find in Abbildungen bekannt g den; eine Beschreibung der ganzen Sammlung hat der Custos derselben, Prin 1819), gegeben. Auch in A. selbst finden sich noch Runstsachen, Waffen und Bilb dere einige Andenken an Philippine Belfer.

Ambrosch (Jos. Jul. Athanasius), Alterthumsforscher, geb. zu Berlin 18. ist der Sohn des 1821 zu Berlin gestorbenen Kammersängers A. aus Nettelit in ! besuchte in seiner Vaterstadt das Friedrichswerdersche Gynnasium, bezog 1825 di und erhielt auf die Empfehlungen Böch's und Buttmann's 1829 die Mittel zu nach München und Italien. Vom Nov. 1829 die zum März 1833 lebte er zu Raus er alle wichtigen Punkte Italiens besuchte. Nach seiner Nücktehr 1833 habilit Berlin, und erhielt 1834 eine außerordentliche, einige Jahre darauf die ordentlich sur Archäologie und Philologie zu Breslau. Von den wissenschaftlichen Ergek Reisen und Forschungen zeugen seine Schriften. Außer Beiträgen zu Bunsen's ur "Beschreibung der Stadt Rom" und zu den "Annali dell' Instituto di correspecheologica" schrieb er "De Charonte Ktrusco commentatio antiquaria" (Bregetwieden und Andeutungen im Gebiet des altröm. Bodens und Cultus" (1. Th., Le

"Uber die Religionsbucher der Romer" (Bonn 1843), u. a. m.

Ambrofi (Podobiadow), Erzbischof zu Nowgorod, geb. 1742 im Gouv. Wla seine Erziehung in der geistlichen Schule des troider Klosters, nahm 1768 das wurde zum Hieromonach geweiht und an die geistliche Atademie in Mostan als P fen. Als folder hielt er 1771 seine berühmte Leichenrede auf den ermordeten Er brost von Mostau, welche als Muster erschütternber Kraft und glanzvoller Dar Balb nachher zum Prafect der genannten Atademie und Archimanbrit bes zaikone stere erwählt, hielt er 1775 vor der Raiserin Ratharina eine Predigt, welche ihm Sunst zuwandte. Rurz barauf wurde er Bischof von Zjawet, 1785 übernahm er von Kasan, 1744 ward er in den Heiligen Synod berufen, und 1799 wurde e von Petersburg, Esthland und Finnland. Das Jahr barauf erhielt er auch ben er Sit zu Nowgorod mit der Ernennung zum Metropolitan. In allen seinen Stellu eifrigst bemüht, die Anstalten für Bilbung und Erziehung ber Geistlichkeit zu beben sich als eins der thätigsten Mitglieder des zu diesem Behufe niedergesetten Com 1818 wurde er, wie es heißt auf sein Ansuchen, von der Verwaltung seiner Diocet Er starb balb barauf zu Nowgorob, wo er seinen Aufenthalt genommen hatte. E ten, darunter seine "Erbauungsreden" (zuerst 3 Bbe., Most. 1810), zeichnen sich b Uchkeit und durch die vorherrschend praktische Richtung sehr vortheilhaft aus.

d ist der Name der Speise der Götter, welche ewige Jugend und Unsterblichkeit durch Tauben dem Jupiter gebracht, aber auch Menschen, die besondere Lieblinge d, gereicht wird. Auch als wohldustende Salbe wurde A. gebraucht, die den Götzchöhung der Schönheit diente, womit Jupiter sich seine Locken salbte, und welche ist on den Körpern abwehrte. (S. Rektar.)

ro anifche Bibliothet nannte zu Ehren des heil Ambrofius, des Schuppatrons ilar b, ber tunstliebende Cardinal und Erzbischof Feberico Borromeo die von ihm 1609 a cies ens dazu erbauten und sehr zwedmäßig eingerichteten Locale aufgestellte und bem Sebrauche geöffnete Bibliothek zu Mailand, welche er durch Gelehrte, die er burch Peu Telbst nach Asien aussandte, hatte auffaufen lassen. Spater gewann dieselbe besonna, ja wich Die Erwerbung ber Pinelli'schen Handschriften. Borromeo beabsichtigte, bamit ein gium von 16 Gelehrten zu verbinden, die, jeder in einem bestimmten Fache, für die Bemaderig der dahin einschlagenden Werke Sorge trügen und den Fremden berathend zur ke find en. Doch der Mangel an Fonds beschränkte dieses Collegium auf zwei Mitglieder, im Titel Doctores bibliothecae Ambrosianae führen. Die Bibliothet enthält über 60000 duck Bucher und 15000 Sanbichriften. Bu den vielen Seltenheiten derfelben gehört, außer nam Mai, Castiglione und Mazzucchelli bekannt gemachten Palimpsesten (s. b.) und bisher medicen Sandschriften, ein Wirgil, in welchen Petrarca bie Notig über bas erfte Begegnen Lau-Wichfarieb. Mit der Bibliothet steht eine Galerie von Runftsachen in Berbindung, welche neben Gemelben von Breughel, Barocci, Luini und Albrecht Dürer den Carton von Rafael's Schule Mahen und die Studien von Leonardo da Vinci, sowie die frühern Copien von dieses großen Anflicet Abendmahl bewahrt. Bon den zwölf Banden mit Schriften von der Hand des Leoba Binci, die der patriotische Galeazzo Arconato hierher schenkte, ist nur noch ein einziger, Dinfict der Beichnungen ber interessanteste vorhanden; die andern befinden sich in Paris. Tabrofius, ber Beilige, einer ber berühmtesten Rirchenväter, geb. um 340 mahrscheinlich Tier, wo fein Bater als Präfect von Gallien sich aufzuhalten pflegte. Schon in der Biege Pfing er ein gluckliches Vorzeichen. Gin Schwarm Bienen bebeckte bas Geficht bes schlum-Inden Knaben, und die erstaunte Umme fah, daß die Bienen an seinem Munde aus und ein ben, ohne ihm ein Leid zu thun. Sein Bater, vielleicht eingebent bes ahnlichen Bunbers, ben Plato erzählt wird, schloß baraus auf eine hohe Bestimmung. A. erhielt eine vorfliche Erziehung, und ging mit seinem Bruber Satyrus nach Mailand, um die jurift. Laufn zu betreten. Bald zeichnete er fich fo aus, baß er 369 von Balentinian zum Prafecten von witelien und Mailand ernannt wurde. Sanftmuth und Weisheit gewannen ihm in diefer sung die Achtung und Liebe des Bolks, dessen Wohlstand durch die Unruhen des Arianis-Fzerrüttet lag. Von den Arianern wie den Katholiken ward er darum auch 374 einstimmig Bifchof von Mailand ausgerufen. Lange weigerte sich A., diese Würde anzunehmen, ja er ief bie Stabt. Doch tehrte er bald barauf jurud, ließ sich taufen, ba er bisher nur Ratechui gewesen war, und empfing acht Tage barauf die Beihe. Das Gebächtnif dieser Begebenfeiert die tath. Rirche noch gegenwärtig am 7. Dec. Auch als Bischof erward er sich durch m milben und fanften, aber gegen Ungerechtigkeiten ftrengen und unbeugsamen Charafter emeine Berehrung. Go wies er selbst ben Raiser Theodosius, welcher durch Rufinus die verten Thessalonier hatte graufam niedermeşeln lassen, vor der Rirchthur zuruck, that ihn in Bann, und nahm biefen erft nach achtmonatlicher ftrenger Bufe zurud. A. ftarb 397. Die s Ausgabe feiner Schriften, in benen er ben griech. Rirchenschriftstellern vielfach folgte, bepen bie Benedictiner (2 Bbe., Par. 1686 — 90). Gewöhnlich wird ihm ber sogenannte Busfanifce Lobgefang ober bas "Te Deum laudamus" zugeschrieben; allein bieser Gefang meislich erft 100 Jahr spater abgefaßt. Auch ber Ambrofianifde Ritus erhielt seinen men wol nur, weil A. einige Beränderungen bei demselben getroffen hatte, die sich bis auf tigen Lag in ber mailanbischen Rirche erhalten haben. Ein Commentar über die Briefe bes mins, der ihm früher beigelegt wurde, ist wahrscheinlich vom rom. Diakonus Hilarius verfaßt 1 wird gewöhnlich als der Commentar des Ambrosiaster eitirt. A. ist der Schupheilige Maibe, gut feinen Ehren erhielt die Ambrofianische Bibliothet (f. b.) bafelbft ihren Ramen. Embulance nennt man in der ärztlichen und Kriegs-Sprache das bewegliche oder fliegende Migareth (f. b.); auch versteht man unter Ambulance eine in Febern hangende, bequem ein-

Manuance nennt man in der arztüchen und Kriegs-Sprache das dewegliche oder suegende diesereth (s. d.); auch versteht man unter Ambulance eine in Federn hängende, bequem einichete Art Wagen zur Fortschaffung Schwerverwundeter oder Ertrankter. In einigen Armerden Ambulancen sogar bei Friedensmandeuvren mitgenommen, um Verunglückte dar intzuschaffen. In den letzten Jahren hat man in einigen Armeen für diesen Dienst besondert

Sanitätscompagnien eingerichtet, welche bestimmt sind, die verwundeten Soldaten von der Kampfplat hinwegzuschaffen. — Ambulatorisch nennt man diejenige Art der ärztlichen Proplund der klinischen Behandlung, wobei die Kranken selbst zu dem Arzt oder in die Klinik gehe

(Wgl. Poliklinik). Die Englander nennen dies Dispensary.

Ameisen heißen Insetten, welche in der Dronung der Hautflügler eine besondere, zahlwid Familie bilben. Die Männchen sind kleiner als die Weibchen; beide haben nur zur Zeit ber D gattung, welche in der Luft geschieht, Flügel. Die Geschlechtelosen (Weibchen mit verkummen Cierstöcken) erhalten nie Flügel, und verrichten alle auf Pflege der Jungen bezügliche Arbeit Die Ameisen sind vorzugsweise gesellige Thiere, deren Dkonomie viel Merkwürdiges hat. C wohnen in selbst gegrabenen Höhlen, in Baumstämmen ober in ellenhohen, aus Lehm, Et Tannennadeln u. dgl. errichteten kegelförmigen Bauten, legen geebnete Pfade um dicfe Bo nungen herum an, arbeiten auch des Nachts, sedoch nicht bei Regenwetter, und besiten erstau liche Mustelstärke. Zugleich find fie fehr muthig, und vermögen auf noch unerforschte Beise fi Nachrichten mitzutheilen. Ihre Nahrung ift je nach ben Gattungen thierisch ober pflanzie Durch ihre Gefräßigkeit und Menge werden sie leicht zur Landplage, wie zumal in tropifc Ländern, wo sie Bäume entblättern, Fruchternten zerftören, den Boden untergraben und jun ober trante Sausthiere töbten. Ihre Puppen, die fogenannten Ameiseneier, pflegen sie mit So fatt, und vermehren sich baher so, daß sie kaum auszurotten sind, wo sie sich einmal eingebürge Deutschland befist mehre, durch ihre gegenseitige Betampfung mertwürdige Arten. Unenbil artenreich find sie in tropischen Ländern, wo gewisse Species regelmäßig wandern und manch schabliche Thier erlegen. — Die Ameisen haben in einem Sadchen am hinterleibe eine eige thumliche, der Essigsaure nah verwandte Saure, die Ameisensaure, welche gegen gichtische A den angewendet wird, aber Vorsicht im Gebrauche erheischt. Durch Deftillation mit Beinge gewinnt man aus den zerquetschten Ameifen ben Ameifenspiritus, welcher ein scharfes affe sches Reizmittel ift und außerlich gegen Lahmungen Anwendung findet. Bu gleichem 3mell nust man die Ameisenbäder, welche darin bestehen, daß man zerquetschte Ameisen ober en ganze Ameisenhaufen mit siedendem Baffer übergießt und dann ben Körper oder das kund Glied in den aufsteigenden Dampfen badet, oder auch wol, daß man das trante Glied in ein Ameisenhaufen steckt. Bgl. Huber, "Recherches sur les sourmis indigènes" (Par. 1819) Latreille, "Histoire naturelle des fourmis" (Par. 1812), Kirby und Spence, "Kntomologi (beutsch von Dien, Stuttg. 1822). Über die sogenannten weißen Ameisen s. Termiten.

Ameisenbar (Myrmocophaga) heißt ein Säugthier aus der Ordnung der Zahnlosen, weine sehr verlängerte Schnauze und ein ganz kleines Maul ohne Zähne besisen. Derselbe dum Graben große Klauen, die er in der Ruhe einschlägt, und eine sehr lange Zunge, mit weckt er die ihm zur Nahrung dienenden Ameisen und Termiten fängt, indem er sie in die Wohnungs derselben einsenkt und, wenn sie sich angehängt, sie wieder einzieht. Sein Vaterland ist ein amerika, wo er gewöhnlich auf den Bäumen lebt. Er zeugt ein Junges, welches die Mutter amerika, wo er gewöhnlich auf den Bäumen lebt. Er zeugt ein Junges, welches die Mutter abem Rücken mit sich führt. Die bekannteste Art ist der Purumi, ein sehr friedliches Thier, sehn F. lang mit Einschluß des drei F. langen, start behaarten Schwanzes, graubraun und mit

schwarzem und weißem Streif auf ber Schulter.

Ameisenlöwe (Myrmeleon) nennt man die Larve eines den Libellen ähnlichen, zu den Ristiglern gehörigen Insetts, das durch keulenförmige Fühlhörner von jenen unterschieden Poieses Insett war schon den ältern Naturforschern bekannt, und erhielt seinen Ramen von Rahrung, die meist in Ameisen besteht. Seine Größe beträgt kaum einen Boll, wovon die Rossen vorstehenden Kinnladen fast ebenso viel wegnehmen als der ovale, etwas platte Mischen den Krebsen geht er meist rückwärts. Um Beute zu machen, wühlt er sich an sonige Stellen in sandigen Boden, wodurch eine Art Trichter entsteht, auf dessen Grunde er mit an gesperrten Kinnladen den Insetten auslauert, welche sehr leicht in diese Falle rutschen.

Amelungen, s. Amaler.

Amen, ein hebr. Wort, mit welchem man etwas versichert (Ja gewiß! wahrlich!), if a der Religionssprache der Juden in die der Christen übergegangen. Der in den füdischen Syngogen am Schlusse der Versammlung ertheilte Segen wird von den Anwesenden mit eine Amen beträftigt. Auch in den religiösen Versammlungen der ersten Christen ward das Schwelches der Alteste der Gemeinde oder ein Lehrer sprach, von der Gemeinde mit einem Ambeschlossen. So ist es das Schluswort des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Roch ke wird sede christliche Predigt mit diesem Worte unter der stillschweigenden Voraussetzung gewist, das ihr Schluß eine allgemeine Wahrheit, eine Ermahnung oder einen Wunsch

endement, d. h. Berbesserung, ift ein Runftausbruck der parlamentarischen Sprache, 1 Anderungen bezeichnet werben, welche zu ben einzelnen Theilen eines Gefegentwurfs, breffe, irgend eines Antrags vorgeschlagen werben. Die Amendements fegen voraus, n über ben Gegenstand des Antrags irgend etwas festgestellt wissen will, aber mit dem n Inhalte besselben ganz ober theilmeise nicht einverstanden ift. In ihrer einfachsten und eften Bebeutung sind sie eben nur Anderungsvorschläge in Betreff ber Fassung ober ein-Specialitäten, wobei bem Princip kein Eintrag geschieht. Aber man hat allmälig gelernt, n entschiedenen Gegensatz eines Antrage in Form eines Amendements anzubringen. nendement muß so gefaßt sein, baß es an die Stelle ber Sache gefest werben tann, gehe es gerichtet ift. Wird zu bem Amenbement wieder ein Amendement gemacht, so nennt s ein Unter- ober Sousamendement. Die gewaltige Masse ber Amendements und Sousmente in Ordnung zu halten und in flarer, übersichtlicher Weise zur Abstimmung zu gehört zu ben schwierigsten Aufgaben eines Borfigenden. Auch hat ber Übereifer des rens bazu geführt, daß man auf Mittel fann, benfelben burch die Geschäftsordnung zu ten, und z. B. vorheriges schriftliches Einreichen, Unterftugung burch eine bestimmte von Mitgliedern und Ahnliches vorschrieb.

Inthes, bei den Agyptern die Unterwelt, der Hades der Griechen. Der Name bedeutet ie Gebende und Nehmende" wie man, dem Plutarch folgend, dis jest allgemein anger hat, sondern "die Verbergende". Über die mythologischen Vorstellungen der Agypter Unterwelt und dem Aufenthaltsorte der Seelen nach dem Tode, geben die Gemälde auf ikmalern Aufschluß. Anubis geleitete die Seelen, welche in Gestalt eines Vogels dem durch den Mund entsliehen, zu dem Herrscherstuhl des Osiris, welcher mit 42 Beisisern rn als Richter über die Verstorbenen thront. Die auf oberägyptischen Densmälern vorde weibliche Gottheit Ament hat nichts mit dem Namen der Unterwelt Amenthes zu

indern ift nur bie weibliche Form bes Ammon (Amen).

righi, f. Caravaggio (Michel Angelo da).

rigo Bespucci, geb. 9. Marz 1451 zu Florenz aus einer alten Familie, machte fruhofe Fortschritte in der Physik, Astronomie und Erdbeschreibung, die damals, wegen ihiehung auf den Handel, zu Florenz die Hauptgegenstände des Unterrichts ausmachten. ufmann begab er sich nach Spanien und befand sich in Sevilla, als Columbus Anstalten r zweiten Reise traf. Das Gelingen der Unternehmungen Columbus' reizte ihn, sein t aufzugeben, um den neuentdeckten Erdtheil kennen zu lernen. Am 10. Mai 1497 n Cabiz seine erste Reise unter bem Abmiral Djeda an und gelangte nach einer Fahrt Tagen an das feste Land von Amerita. Er untersuchte den Meerbusen von Paria und en mehre hundert Meilen lang, kam nach einer Seereise von 13 Monaten nach Spanien nd wurde am Hofe zu Sevilla mit Auszeichnung empfangen. Die Angabe A.'s von eiten Reise nach Amerika, beren Ergebniß die Entbedung einer Menge kleiner Inseln sein soll, hat sich als unrichtig erwiesen, und es ift unter derselben die erwähnte erste i verstehen. Durch Bersprechungen gereizt, unternahm er sobann in Diensten des Konanuel von Portugal auf portug. Schiffen zwei Reisen nach dem neuen Festlande, die . Mai 1501 und die zweite 10. Mai 1503. Nach dem Tode des Columbus trat er 1506 n span. Dienste und besuchte mehre Male ben neuen Erbtheil, ber von jest an nach ihm murbe. Reine seiner Reisen machte er als Befehlshaber, sondern nur als Geograph euermann. Er starb zu Sevilla 1512. König Emanuel ließ in der Kathedralkirche zu t die Refte des Schiffes Victoria aufhängen, an beffen Bord A. im Dienste ber Portuie leste Fahrt nach Amerika machte, und Florenz überhaufte seine Familie mit Chrenbeen. Noch find indeg nicht alle Lebensumstände biefes mertwürdigen Mannes gang aufmb ohne Wiberspruch. Wir haben von ihm eine Rarte von Amerika, ein Tagebuch über er Reisen, das 1532 zu Paris in lat. Sprache im Druck erschien, und Briefe, auf 22 n in Quart, die gleich nach seinem Tode in Florenz bei Giov. Stef. di Carlo da Pavia en. Während Einige behaupten, daß die Chre, den neuen Erdtheil nach sich benannt zu em A. wegen seines bescheibenen, friedliebenden und von aller Anmagung weit entfernten ere gu Theil geworden sei, hat A. von humboldt in seinen "Kritischen Untersuchune die historische Entwidelung ber geographischen Kenntnisse ber Neuen Welt" (3 Bbe., -39) die höchst interessante Mittheilung gemacht, daß A. seinen Namen von Deutschs erhalten habe. Der Auszug nämlich von A.'s ausführlicher Geschichte seiner amerik. Rer. Behnte Mufl. I.

Amerika

Reisen war zufällig auch nach Deutschland gekommen. Martin Waldseemüller aus zim Breisgau übersette benselben unter dem Namen Ylacomplus für einen Buchte St.-Diez in Lothringen. Als die erste Nachricht von der Neuen Welt wurde das Alfchlungen, Auflagen auf Auslagen brängten, und Waldseemüller war es, der nun den Bmachte, dem Verfasser zu Ehren das neue Land Amerika zu nennen. Schon auf einer leiner 1522 in Met veranstalteten Ausgabe des Ptolemäus ist dieser Name eingetrag bald alle Selehrten annahmen, sodaß die Spanier selbst nachsolgen mußten. Vgl. dini, "Vita e lettere di A. Vespucci" (Flor. 1745) und Irving, "The lise and vos Columbus".

Amerika, das Festland der westlichen Hemisphäre, die Neue Welt, der Occident uns balls im scharfen Gegensate zu dem Orient, der dreisach gegliederten alten Welt, wird im W. von dem Großen oder Stillen Weltmeere, im O. vom Atlantischen Ocean ur von den Gewässern des Arktischen Polarmeers. Es nähert sich nordwestlich durch gestreckte Tschuktschenhaldinsel in der Beringsstraße dem Continente Asiens dis ar Weilen, und nordöstlich durch das vorgelagerte wahrscheinlich insulare Grönland der em sell Island auf 80 M., mit dem Cap Charles in Labrador der Südwestspise Engla 400 M., wogegen im Süden eine ununterbrochene 400 M. weite Wasserstrecke es vom sten Punkte Afrikas trennt und um das Sechs- dis Achtsache die Südossküsten Asie Neuhollands zurückteten. Die äußersten Punkte des Festlandes sind: im N. Rodd-k nördlichste bestimmte Punkt der Halbinsel Boothia-Felix, 73° 54' n. Br. und 73° 30 im S. Cap Forward, 53° 55' s. Br. und 53° 28' w. L., oder, wenn man den südlichen einrechnet, Cap Hoorn 55" 59' s. Br. und 49° 36' w. L.; im W. Cap Prinz-Wales, n. Br. und 150" 20'w. L.; im D. Cap St.-Roque 7° 8' s. Br. und 17° 8' w. L.

Porizontale Glieberung. Diese Lage ergibt für A. eine charakteristische Meribi dung durch alle Zonen, ja selbst einen Antheil an der südlich kalten, wenn man die sche Inselreihe in Patagoniens Verlängerung bem Welttheile zurechnet. Der Al Drean hat mit der gliedernben Kraft seiner Strömungen in der Mitte der Dittufte A.st Buchten des Mexicanischen und Karaibischen Golfs ausgewühlt, wodurch das Festlan beiden breieckgestalteten, nur durch den wenige Meilen breiten Felsbamm der Lande Panama im 2B. zusammengehaltenen Theile Nordamerika und Sudamerika zerlegt ift, im D. die Gilandsflur der Antillen oder Westindien eine insulare Brucke zwischen de Massen bildet, sodaß zu gleicher Zeit der Golf von Mexico mit dem durch die Reihe der \* Antillen geschiedenen Karaibischen Meere den Anschein eines Binnenmeers erhält. D Continent hat eine Langenausbehnung von ungefähr 2000 M., eine größte Breite von (zwischen Cap Prinz-Wales und Cap Charles), und eine Rüstenentfaltung von 94 welche ein Areal von 663000 DM. umschließt, während die benachbarten Archipele d des Welttheils dis zu mehr als 700000 D.M. steigern. Die Oftkusten A.s zeigen ein Sx ihrer transmarinen Dsinachbarn, indem Sübamerika Afrikas arrondirtes Littorale w Rordamerika aber der europ. Gliederung in Melville, Labrador, Neu-Schottland ober Maryland, Florida und weiter subwärts in Yucatan ebenfalls reichhaltige Rustenentr entgegenstellt. Da auch Subameritas Westfüsten nur flache Biegungen zeigen, und S rita durch Californien, die Aschugatschenhalbinsel und Aljasta auch im Westen eine Gl reprafentirt, so besteht in ber Rustengestaltung beiber Theile ein eigentlicher Wegensas, archipelagische Benachbarung theilt. Subameritas Dit- und Westfüsten liegen nur Inseln in größern Entfernungen vor, wie im B. Die Gallopagosinseln (unterm ? San-Ambrosio, San-Felix und Juan-Fernandez, im Atlantischen Meere Fernando-de-9 Trinibab und Columbus; bie patagonische Subspige aber ift in einen vielgliederigen g pel zersplittert. Hier liegen Chiloe, die Chonosinseln, Campana, Mabre-de-Dios u. f. 1 Westtuste als patagonischer Archipel, und im S., getrennt durch die Magelhaensst Festlande, der Feuerlandsarchipel mit König - Karls - Sübland, Staatenland, Navari Desolation und ben Hermiten, beren sublichfte bas Cap Hoorn hat, und etwas entfernt die Falklandsinseln ober Maluinen mit Maibenland und Conti ober Soledad. Wenig stiblich und sudostlich tauchen schon die insularen Vorlagerungen eines noch nicht in fes riffen bekannten, wol aber in mehrfachen Entbedungen angebeuteten antarktischen Pol auf. Einen mannichfaltigern Inselreichthum zeigt Nordamerita von ben üppigen ( Westindiens im Suben bis zu ben eisigen Bergen bes Norbens. Westindien zerfällt it Bauptgruppen der Großen und ber Kleinen Antillen und der Bahamainseln ober Lucap fen für alle Flaggen der Welt, ein Colonialland für alle bedeutenden Seemächte Eund. Unter den Kleinen Antillen sind am wichtigsten Curaçao und Margarita als Indem Winde, Trinidad, Tabago, Granada, St. - Vincent, Sta. - Lucia, Barbadoes, Le, Dominica, Guadeloupe, Antigua, St.-Barthelemy und die Wirginischen Inseln = und St.-Thomas als Inseln über bem Winde. Die Großen Antillen bestehen in Ja-Da, Haiti ober San-Domingo und Portorico, und sind durch die Strafe von Yucatan and die Strafe von Florida andererseits vom Festlande getrennt. Unter den bunenumucayen erscheinen am größten Inagua, Aklin, Guanahani ober San-Salvador, Eleu-Abaco. Dem reichen Antillenarchipel ber Dstäuste Centralameritas stehen die sparfamen : Revilla-Gigedogruppe an der Westäuste, den lang gestreckten Flachinseln, Banken und Bloridas Rufte die Felsinseln und Riffe des Purpurmeers und der Westkufte Alt-Caliegenüber, mahrend sich weiter von der Dittufte die Bermudasinseln entfernen. Wie im u-Fundland, Antikasti, Pring-Eduardinsel und Cap Breton theils im, theils vor dem en als abgerissene Stude einer Felsplatte erscheinen, so als vorliegende Felsriffe dicht estäuste Quadra (Vancouversinsel), die Königin-Charlotteninsel, Pring-Wales, Sitta it; wie im Osten Southampton und Manssielb die tief einschneibende Hudsonsbai n verschließen, so umgürtet südlich an der Westkuste bas Beringsmeer ber Aleutenareine lange zerrissene Fels- und Bulkanreihe in allmäligem Übergange zu Asien, wähhalb des Beringsmeers der Pribilovsarchipel, Nuniwat, die St.-Matthausgruppe und d liegt. Wenn auch, namentlich burch bie Entbedungen von Deafe und Simpfon im nblich die Nordkusten A.s in festere Formen gebracht sind, als bis dahin die Gestade des nördlichen Durchfahrten auf den Rarten erschienen : so konnte doch der Muth so vieler hlreicher Nordpolexpeditionen (f. d.) noch nicht den Arktischen Archipel aus den eisigen mit Bestimmtheit entwirren. Denn die Rustenconsigurationen der die Baffinsbai umlanseln Grönland, Nord-Devon und Baffinsland find ebenfo gut nur theilweise bekannt, n Cochurn, Boothia-Felix, Nord-Somerset, den nördlichsten Georgeinseln (Bathurft ille), von Bankeland und Victoriasland. In unmittelbarem Zusammenhange mit nsaten des Gliederungsreichthums zwischen Nord- und Sudamerika steht auch die rschiedenheit in Zahl und Bedeutung ber Meereseinbuchtungen; benn bie Hubsonsbai, en, Fundybai, Nortonsund, Briftolbai, Purpurmeer, Campeche-, Honduras- und abucht Nordamerikas sind nicht zu vergleichen mit den flachen ober kleinen Buchten tas, unter benen noch der Golf-von Darien, von Maracaibo, die Allerheiligenbai, ias- und Georgsbai, der Golf von Guaiteca, Guanaquil, von Choco und Panama endsten erscheinen. (S. Nordamerika und Sudamerika.)

ale Gliederung. In A. herrscht die Form der Ebene in fast zwei Drittheilen des c. Doch zeigt sich auch hier eine einformige Vertheilung zwischen hoch und tief, insofern jebirgssystem der Cordilleras de los Andes (f. d.) auf einer von den Nord- zu ben Sub-Belttheils reichenden Basis von 216000 D.M. sich an die Bestgestade lagert, öftlich zu ren Ebenen übergehend, aus benen nur hier und da isolirte Gebirgsgruppen hervor-Die zu 5-600 F. absteigende Einsenkung auf ber Landenge von Panama bilbet auch liche Trennung zwischen dem nördlichen und sublichen Cordillerensysteme. Wenn im datagonien und Chile) die Schnee- und Bulkanpics den gleichen Gipfeln Guatemalas a entsprechen, wenn hier wie bort in ber mittlern Gruppe bie größte Bohe erreicht wirb, rblichem Weiterstreichen eine fächerartige Ausbreitung stattfindet und vorherrschender irgsbau die Plateaubilbung im höchsten Grade beschränkt: so unterscheiben sich die und nördlichen Anden boch in mehren charafteristischen Bugen voneinander. Die Corübameritas fallen in steilen, fürzern Terraffen zu ben Meeresufern und schmalen Ru-, zeigen eine reichhaltigere Rettenglieberung, tragen bie höchsten Maffen ganz A.s, n nur turze Verzweigungen zum öftlichen Flachlande; bagegen legen fich den nordorbilleren im Westen weitere Hochplatten an, um größere Stromentwickelungen zu n, wie sie überhaupt weniger vertical gegliebert, bann aber auch niebriger sind und nach gebehntere Verflachungen senden. Die Namen ber einzelnen Gruppen ber subamerit. bien sich nach ben betheiligten Ländern; benn von Gub nach Rord verfolgt man leren von Patagonien, Chile, Peru, Quito und Neugranada. Drei Hochlander, die Duito und Santa-Fe-be-Bogota, stupen ihre Basis auf die Grundpfeiler des Hochnb himmelanstrebende Gipfel, wie ber Pic von Sorate, der Aroncagua, als höchster

25 \*

388 Amerika

ganz A.s, Illimanni, Chimborasso, Cotopari, Pic von Tolima u. f. w., thurmen sich ü ichneebededten Hochketten in zahlloser Menge auf. Nördlich der Ginsenkung auf der Lam von Panama erheben sich die nordamerik. Cordilleren unter den einzelnen Namen der Ca ren von Guatemala, Merico, Sonora, der westlichen, centralen und öftlichen Cordillere Plateau von Anahuac, Neu-Merico und die Dregonplatten umschließend, von schneebe Gipfeln überragt, wie z. B. den Popocatepetl, Drizaba, Jamespic u. s. w. Die nicht un Cordillerenspstem in unmittelbarem Zusammenhange stehenden isolirten Gebirgsg= welche sich im Allgemeinen nicht über Mittelgebirgsgrenze erheben und sich mit einer e Ausnahme in kettenartiger Gliederung parallel an die betreffenden Rusten legen, sind ix amerita bas System der Apalachen (f. b.) ober des Alleghanngebirgs, in Sudamerita da 1 land von Brasilien, das Hochland von Guiana, das Rustengebirge von Benezuela und das 🕿 gebirge der Sierra-Nevada-de-Santa-Marta. Wie die Cordilleren eine westliche Gebit lung bilden, so liegt mit wenig Unterbrechungen das große amerik. Tiefland ihrem DAF von den arktischen Kusten bis zu Patagoniens Sudspite. Wie die Anden durch die parta Erniedrigung in zwei Spsteme getheilt werden, so die Ebene durch die Einsenkung im Me schen und Raraibischen Golf. Wenn die sudamerit. Chenen drei Biertel ihres Continents be so nehmen die nordamerit. ungefähr die Balfte ihres Festlandes ein; bei beiden lagt sich eine Ahnlichkeit in horizontaler Gruppirung nicht verkennen. Man muß die schmalen ma Rustenebenen den patagonischen Steppen, die Savannen des Missisppi den Pampæ Paraña, Paraguan und Rio-de-la-Plata gleichstellen, hier die Apalachen dort die brafil 二 als ähnlich liegende Unterbrechungen betrachten. hier wie dort findet man im Norden die ge Flächen: nördlich die auf 100000 DM. zu schäpende arktische Fels- und Seeplatte, sübli-Elanos des Amazonenstroms und Drinoco in Ausdehnung von 145000 DM. Diese 😼 einanderstellungen können sich aber nur auf die Lage, nicht auf die Natur der Gbenen bezi da 3. B. die arktischen und Marañonebenen im größten Contraste zueinander stehen; wie sich überhaupt die unabsehbaren Grasfluren der amerik. Flächen auch mit allen Ebeneandern Welttheile in scharfem Gegensaße befinden und den Schauplaß eines eigenthür charatterisirten Lebens bilden.

Dydrographische Berhaltniffe. In so vielfach oceanischer Berührung, in jeder Zone de versiegenden Quellen der Andenfirste, im Besit vegetativ belebter, großer, dem Meere geoff Gbenen, gehört die großartige Entwickelung der hydrographischen Verhältnisse A.s zu b Hauptcharakterzügen. Die vollständige Stromentwickelung muß jedoch fehlen, da Höhe Tiefe im engen Contrast zueinander stehen und sich mittlere Stufenlandschaften gar nicht nur sehr theilweise entfalten können. Entweder liegt der kurze obere Lauf in hohen Gebix vieren, und es stürzen die Wasseradern in wildem und groteskem Falle zu den weiten Eba oder es tritt an ihre Stelle das Meer, um oft selbst ohne schmalen ebenen Küstensaum Flusse ber anliegenden Bergzone zu empfangen. A. ist bas Land der Bifurcationen (ga förmigen Theilungen), die zur Regenzeit noch vervielfältigt werden: der Cassiquiari 🛤 sentirt sie am mächtigsten als natürliche Stromverbindung zwischen dem Drinoco und dem! negro des Amazonenstroms. Sudamerika entwickelt die größten Stromverhaltnisse der Ethe der Marañon bei einem 730 M. langen Lauf ein Gebiet von 88400 D.M., der La-Plau dur Parakaquelle bei 470 M. Stromentwickelung ein Gebiet von 72000 DM. hat, wogg Rordameritas größter Strom, der Missippi von der Missuriquelle an, zwar auch eine & wickelung von 730 M., aber nur ein Gebiet von 54000 D.M. zeigt, und ber Lorenzim 62300 D.M. in sein Gebiet faßt, doch nur 460 M. Stromentwickelung besitht. Dagegen! Rordamerita die größte Seegruppirung der Erde (nicht aber den größten See); benn icon fünf Quelleen des Lorenzstroms umfassen in ihrem Gesammtareal 4600 D.M., und ungen sene Flächen nehmen die ungähligen Seen der nördlichern Ebenen ein. Im Norden wie Süden, in den Pampas wie in den Savannen, in den Alanos und Selvas wie in den actifa Platten übernehmen die reichhaltigen Wasseradern eine gleich wichtige Rolle als einzige En municationsmittel in ben weiten Flächen; ohne fie waren es große unwirthbare Gebiete, bott eisiger Polarsphäre, hier in glühendem Tropengurtel. Nirgend zeigt A. fo weit ausgeben sterile Flächen wie Afrika, selbst da nicht, wo die Bodennatur darauf schließen lassen mod denn sogar in den patagonischen Tiefsteppen wie den Dregonsteppen nordamerik. Hochplass erblickt man Fluß- und Seegebiete, wenn auch weniger ausgebildet, zum Theil aber auch m nicht ganz bekannt. Unbedeutend ist die Westabbachung gegen die Dstabbachung; in Guban rita gang beschräntt, in Nordamerita bedeutender, wegen verschiedener Entfernung der hochte

Amerika 389

Küsten. Wo die Grundlage der Mündungsstächen eine feste ist, da zeigt sich Lieche Busenform; wo der nieder feste Alluvialboden in wagerechtem Niveau die da zeigt sich Delta- und Lagunenbildung. Die Hauptströme A.s sind folgende: Kupferminen- und Große Fischstuß im Norden; die Hubsonsbaigewässer, als in, Severn und Albany; der Lorenzstrom, Mississippi, Nio-del-Norte, Magdale-to, Amazonenstrom oder Marason, Paranahyba, San-Francesco, Rio-de-la-o und Cusu-Lenwu im Osten, und in Nordameritas Westen der Frasers-, Cale-

ia-(Dregon-) und Coloradoflug. en und Charakter der Begetation. A. berührt nur der 13. Theil des Aquada, wo die mathematische Lage das Bestehen einer afrik. Hise voraussesen lima als ein verhältnismäßig tühleres und feuchtes charafterifirt, hervorgerufen iche oceanische Berührung, den innern Gemässerreichthum, beffen Birkung igen Begetationsverhältnissen, Configuration und Beschaffenheit bes Boarktischer Polargestade und die herrschenben Winde. Die Grenzen der Regenich in A. unverhaltnismäßig, wenn auch nicht immer tropische hise zur Geite intheil an allen Zonen zeigt die verschiebenften Begetationegürtel, vom niebrigen bens bis zur üppigen Banane ber Tropen. Das riefige Rustengebirge ber Corallen Zonen über die Schneclinie. Man schaut von den tahlen muften peruaniter brennender Tropenhise zu Gipfeln auf, ewig in Schnee und Gis gehüllt; ben riesenhafen Begetationsräumen des äquatorialen Quito zu Höhen auf, wo Condor organisches Leben verkundet und seine Schwingen über Gletscher und isbreitet; aber man verläßt den Getreidebau in Peru in der Sohe von 12000 F., 100 F. Der Norben und Guden A.s hat gleiche Tageszeiten, aber den entgegent analoger Jahreszeiten, wiewol auch hierin vorherrschende Winde, verschiede-Einfluß und die Lage der Cordilleren als eine großartige Wetterscheide solche iten erzeugt, daß z. B. die Oftkufte Brafiliens die Regenzeit vom Marz zum Peru unter gleicher Breite vom November zum März hat. In der Tropenzone e Zeiten bes Regens und ber Trodenheit in ben schärfften Extremen. Allmäliger gange zwischen ben Sahreszeiten jenseit ber Benbekreise, bie die eisige Raturber rzem Erwachen aus langem Winterschlafe nur flüchtige Lebenseristenzen gewährt. rt man A. von Norden nach Suben in seinen verschiedenen Klimagurteln, fo Erscheinungen charakterisirend auf. Bon ben pflanzenleeren Rordgestaden bis Attusten unterm 60° n. Br. und die Oftfuste unter 50° n. Br. schneidenden Liber wärmste Monat + 13° R. und ber kälteste — 8° R. mittlere Temperatur in aus ben mit niebern Moosen und Flechten bedeckten Ebenen zu ben ftraucharbeerentragenden Gewächsen über, um anfangs vereinzelt und in verfrüppelter Heinen Behölzen gruppirt Riefern, Fichten, Tannen und Birten als Berfunder fes anzutreffen, der seine träftigern Formen entwickelt in einer sublichern Bone, : bis zum 40" n. Br. reicht, und auf dieser Aquatorialgrenze im warmsten Pound im faltesten + 1° R. mittlere Temperatur zeigt. Hier bilben die Baume 1 Laubfall, wie Eiche, Buche, Ahorn, Linde, Ulme, Kaftanie u. s. w., ungeheure ier bebeden statt ber Saibefrauter ber Alten Belt, Die verschiedensten Grafer Die ibenen, besonders im Westen des Missisppi, mahrend im Often beffelben die arten und Nahrungspflanzen ihre Stelle in ben cultivirten Gegenben vertreten, me gebeihen und im Guben fogar ber Beinftod gepflegt wird. Beim Eintritt ie durchschreitet man bas Übergangsrevier zum echt tropischen Charafter bis zum selbst die geringe Jahresdifferenz zwischen dem warmsten Monat mit + 21° it + 15° R. eine uppige Begetation hervorruft. Schon zeigen sich immergrune Drangen-, Lorber- und Dibaume, schon treten neue Formen auf in den Magnoibaumen, Platanen und Zwergpalmen; neben Beigen werden Dais und Reis, en Zuckerrohr, Baumwolle und Taback cultivirt, während Batate und Manihot Burgeln zur Nahrung bieten. Bom 25° n. Br. bis zum sudlichen Benbefreis tel der Bananen und des tropischen Getreibes eine Bone, die unterm Aquator mperatur von + 24° R. im warmsten unb + 19° R. im faltesten Monat ervelcher die Pflanzenwelt in den üppigsten und riefenhaftesten Formen schwelgt. umwolle und Raffee steigen schon in die untern Gebirgeregionen, und an ihrer esniveau zeigen sich Yamswurzeln, Ananas, Bananen, Melonen-, Brotfruch

und Kuhbaume, Cocospalmen u. bgl. Die undurchdringlichen Balbungen enthalten mannich faltige, jum Theil riesenhafte Baumformen der feinsten Holztertur, wie Mahagoni, Guejag Campeche-, Butti-, Brasilienholz u. f. w. Besonders in Subamerika reprasentiren bic schonten Palmenarten, als Mauritia-, Weinbeer-, Schirm-, Rohl- und Dipalme die tropische Uppigkit Die dichten Wälber des Chinarindenbaums beschatten Quitos Gebirgsterraffen; ber Cactus em wickelt feine bizarrsten Formen auf den merican. Plateaus und dient statt der Aloc Afrikas als vegetabilische Quelle für die verschmachtenden Thiere in den glühenden, verborrten Steppen. Die Farrnfrauter werben baumartig; bie Grafer erreichen unglaubliche Bohe, und an die Stelle bet Rasens tritt ein undurchdringliches Gewebe von Schlingpflanzen, als Zeugnisse einer grofacti gen wilben Natur, die noch ungählige reiche Spenden bietet, unter benen besonders Banille mb Ingwer als geschätte Gewürzpflanzen bekannt find. Die sübliche bis zum 40° f. Br. reichente Zone der Edelfrüchte und tropischen Proteaceen hat an der Polargrenze noch eine mittlere Temperatur bes warmsten Monats von + 17" R. und bes faltesten von + 9° R. Noch get cift bie Valme am untern La-Platastrom nächst Maulbeerbaum und Indigopflanze, mahrend tamartige Difteln die Chenen ber Pampas bededen, mahrend die dilenischen Deftfuften burch ichme Araucarias und andere Proteaceen, durch Buche und Eiche, Kartoffel und Arum charakterifia sind, und als eingeführte Culturgewächse Wein, Dliven, Drangen, Sanf, Flachs, Tabac, Mail Gerfte und Weizen an Europa erinnern. Das fübliche Grenzrevier der Regenzeit ruckt bis zu 48° f. Br. vor, wo die gunstigen Temperaturverhältnisse von + 12° R. für den warmster und + 3° R. für den fältesten Monat noch europ. Getreidearten, antarktische Proteaceen und an geschütten Stellen ber Westkuste selbst noch Wein und feinere Obstarten gebeihen laffen In die sübliche Zone des veränderlichen Niederschlags taucht die Südspiße A.6 mit zwar griv gen Temperaturdifferenzen des wärmften Monats von + 4° R. und des faltesten von - 3°3. die geringe Sommerwärme aber reducirt in schnellem Wechsel bas Vegetationsbild auf tie in fache Form weniger Baumarten (Buche und Birke) und auf die untergeordnete Bildung be Moose und Farrn. Wie man von den äquatorialen Gürteln des Welttheils bis zu seinen Pole enden die üppige Riesenkraft der Pflanzenwelt immer mehr schwinden sicht, so auch im Antigen von den tropischen Küstengestaden du den eisbedeckten Gebirgshöhen, beim Durchmanden ber einzelnen Regionen, die man in die drei Hauptgruppen der Tierra daliente, templada und fria zu zerlegen pflegt. Die mittlere Gruppe bezeichnet man als jene gesunden und herrlichen Ge genben A.s, wo im Gewand eines fast ewigen Frühlings grune Wiesen und traftige Lautholie sich einigen mit den phantastischen und gigantischen Formen der Tropenwelt.

Thiermelt und Mineralreich. Wenn A. durch die Entwickelung vegetabilischen Leben allen Welttheilen voransicht, und Afrika in ber Probuction eines riesigen ägnatorialen Treiben ses überragt, so tann es nicht gleichen Anspruch machen in Beziehung auf seine Thiermell, 📥 wol ihm individuelle Physiognomie nicht abzusprechen ist. Erreicht auch der amerik. Zaguar === Cuguar oder Puma nicht die Majestät des afrik. Tigers und Löwen, erinnert der Tapir nur 🖛 fernter an den Elefanten oder bas Milpferd, und kommt das Lama dem Rameele nicht gleich, 161 besitt A. doch viele andere eigenthumliche Thiergattungen. Gigene Baren- und Rennthierents Bifon- und Moschusochsen, Eichhörnchen und Bobel bewohnen die arttische Fels- und platte; der virginische Hirsch, das wilde Schaf Californiens, der neufundländische hund gete ren Nordamerika an. Charakteristisch für Mittel- und Sübamerika sind Faulthiere, Amel freffer, Gurtel- und Panzerthiere, ber Conbor in ben Bohen ber Anden, bie ichonften Papagain wie eigene Affenarten in den Wäldern, der Kolibri mit prächtig metallistrendem Gefieder, 🚾 Brillantfafer Brasiliens, die Busch- und Vogelspinne Guianas, die Rlapperschlangen, der gator (Raiman) an den Ufern ber Strome, der Zitteraal in den tropischen Gewassern und bie Mustitenschwärme ber weiten Cbenen. Ganze Deerben wilber Pferbe, Efel und Maulthiem, M Rindviehe, ber Suhner und Truthühner durchwandern die Ebenen, von Europäern eingefi und verwildert. Betrachtet man die befannte amerik. Thierwelt in fich, fo erscheinen die Claffen !! niedern Entwidelungegrade im Vergleich mit andern Welttheilen in einer verhaltnifmafig M überwiegenden Bahl. Go z. B. belehrt ein Blick auf die oft 600 F. machtigen, kleinen, Rif gebirgen ahnlichen Randschichten an ben dilenischen Ruften und benachbarten Inseln ibe Eristenz unzähliger Seevogel; benn jene Massen sind weiter nichts als ber unter bem Ri Guano bekannte verhärtete Roth folder Schmarme, die man gar oft in einer Breite von Taben, ununterbrochen brei Stunden lang vorüberziehen sieht. Bas sich unter ben Glaffen Thierwelt bekundet, dasselbe stellt sich heraus für das gegenseitige Berhältnis der brei Re reiche. Reicher schon und großartiger zeigt sich die Pflanzenwelt; am verschwenderischen

Amerika 391

schinen die Schätze des Mineralreichs ausgetheilt zu sein. Reine andern Gegenden der Erbe jaben den Silberreichthum, nur wenige den Goldreichthum Californiens und der äquatorialen Bedirgsgegenden, die Diamanten und andern Ebelsteine Brasiliens, Neu-Granadas, Chiles mb Perus, die Blei- und Kupferlager Wisconsins u. s. w.

Bevolkerung. Den Ausspruch, bag in A. Reichthum und Menge in ben höhern Stufen ber Apfifchen Entwidelungsformen immer mehr abnimmt, bestätigt auch ber einheimische Denfc: rblieb in Bahl und Kraft noch hinter der Thierwelt zurud. Db A. als ein abgeschlossenes Erbabivibuum aus eigenem Schoofe ein Menschengeschlicht entwickelt hat, mag zu bezweifeln fteen, weniger weil aus ben charakteristischen Ausprägungen ber Race affatische Grundzuge erworleuchten, sondern weil die Natur des Welttheils nicht wohl geeignet erscheint, ein selbbinbiges Geschlecht zu erziehen. Dagegen trägt A. ben echten Stempel eines Coloniallandes. Bebe man aber auch A. seinen kupferfarbenen Abam, ober lasse man in einer unbestimmten Borzeit afiat. Stämme als erste Bevölkerer einziehen: als die Europäer A. kennen lernten, stand igens charafterifirt ber fogenannte eingeborene, tupferfarbige Ameritaner ba. (S. Ameritani. ige Race.) Seit Columbus sind nun Europäer aller Nationen in Menge eingewandert. Der hand ihrer Thätigkeit hat die Eingeborenen niedergedrückt, und das um so schneller, als die Bowache des amerik. Naturells das Bedürfniß hervorrief, zur Arbeit in den Colonien den krafigen Reger nach A. zu bringen, und somit neben der kupferfarbigen und weißen auch die hwarze Menschenrace in die Neue Welt zu verpflanzen. Aus den Ehen dieser dreierlei Geblechter entstanden je nach der verschiedenen Bereinigung sogenannte Mischlinge, unter benen ie Spanier vieleAbstufungen unterscheiden: wie z. B. Mestizen, Mulatten, Bambos u. s. w. 5. Farbige.) Die von europ. Altern in gesehmäßiger Che abstammenben Bewohner ber Neuen Belt nennt man Creolen (f. b.).

Die gesammte Bevölkerung A.s kann man zu 50 Mill. annehmen, von denen auf Nordnb Mittelamerita 30 Mill., auf Weftindien 3,600000, und auf Sudamerita etwa 16,400000 rechnen find. Es bildet dieselbe ungefähr ben 18. Theil der Gesammtbevolkerung der Erbe, ahrend die Größe des Erdtheils ungefahr den 10. Theil aller Landflachen beträgt. Diese geringe boltsbichtigfeit von etwa 73 Menschen aufeiner Quadratmeile übertrifft nur die Australiens fast inffach; dagegen verhalt sie sich zu der von Afrika wie 1 zu 3, zu Asien wie 1 zu 7, zu Europa ite 1 zu 20. In Bezug auf die Varietat wird die Bevolkerung jest aus drei verschiedenen tacen, ben Amerikanern, ben Guropäern und Regern, bestehend erachtet. Die Mehrzahl, etwa B Dill, sind tautafischer Race; 121/2 Mill. gehören ber tupferfarbigen Race und solchen Dischingen an, die ihr näher stehen als den Weißen; 8 Mill. kommen auf die Neger; 91/2 Mill. rechit man auf die Mischlinge von Rupferfarbigen ober von Negern mit vorherrschend europ. Bate. Bon allen in A. gesprochenen Sprachen ist die englische die ausgebreitetste, da sie von 18 Mill. gesprochen wird. Die spanische wird von 131/2 Mill., die portugiesische von 4 Mill., if frangofische von 1 Mill., und bie hollandische, beutsche, banische, schwedische und ruffische von ina 2 Mill. gesprochen. Die einheimischen Sprachen, beren man 600 zählt, leben noch im dunde von 12 Mill. Menschen. (S. Indianer.) Der Religionsverschiedenheit nach fallen der Airche etwa 23 Mill. zu, von denen 16 Mill. auf die ehemaligen span. Gebiete, 4 Mill. Brafilien, 3Mill. auf Westindien, die Vereinigten Staaten und das brit. Nordamerika komm. Wenn so die Mehrzahl der Katholiken auf Südamerika fällt, leben die 21 Mill. Protemen fast ausschließlich in Nordamerika. Die Zahl ber Heiben mag 31/2 Mill. nicht übersteimozu noch 2 Mill. Neger kommen, die man nicht zu ben Christen zählen barf.

Etvilisation. In ein geheimnisvolles Dunkel ist die amerik. Eroberung durch die Euroke gehüllt; nur einzelne Lichtpunkte werfen die Forschungen der neuern Zeit in jene Spoche.
ker Alten Welt entwickelte sich die Civilisation zwischen der heißen und kalten Zone der nördlihalbkugel; sie ließ sich auf den niedern Hochen und in den Tiefebenen nieder, die von Pochlandern ersten Ranges, wo die barbarischen Völker wohnten, beherrscht wurden, und Weg ging von Ost nach West. Anders in der Neuen Welt. Hier entstand die einheimische Sulbem Hoch hochebenen ersten Ranges, und die Wilden wohnen in den Tiefebenen und auf den Vom Dochebenen Völker, die einzigen Sinfälle, deten die amerik. Geschichte erwähnt, geschehen die divilistrenden Völker, die von Nord nach Süd durch die Hochebenen der Anden vorsche die einheimische Gesttung ging von drei gleichzeitigen Mittelpunkten aus; die Hochem von Peru, Cundinamarca und Mexico bildeten die Culturmittelpunkte des Welttheils.
Deruaner wurden unter den Inkas, den Söhnen der Sonne, ihren Fürsten und Oberprieder, durch die Formen der sansten Religion des Manko-Kapak zu einer friedlichen, aber und

kriftigen Ration gesesseit. Ane Folleten und Azteien des Pochlandes von Ausei welle politisch und friegerisch von den Raziken beherrscht, während in der Mitte w und Mexico die Muyscas auf Cimbinamarca ein geistliches und ein weltliches De ten, Alle, vom Titicacafee bis Merico, trieben ben Aderbau, Sandwerte und Rie ben die Spuren einer eigenen Civilisation hinterlassen. (S. Amerikanische Altert ber Landenge von Panama unterbrachen wilbe und friegerische Wölferschaften den S civilifirten Nationen, während sich in den gemäßigten Zonen der Anden an den Roi enden der hohen Cultursphären Bölker im allmäligen Ubergange zu den wilden Alefebenen fanden. Südlich, in den Alpenthälern von Chile, wohnte und wohnt triegerische, gaftfreie Bolt ber Acterbau und Biehzucht treibenben Araucaner; nord Dochebenen bes Dregon, waren und sind Boller seghaft, die zwar nur von Sagb leben, aber unter geordneten Regierungsverhaltniffen eine fehr entwickelte Oprai Aupfer und Eisen arbeiten, und viel eigenthümliche Civilisationsspuren zeigen. talte, schweigsame und unempfindliche Race der wilden Indianer bewohnt dage ebene und die niedern Dochlander. Diese eigentlichen Wilben durchstreifen als 30 scher bie weiten Raume, sind aber burch bie wachsende Civilisation immer 1

gebrängt worden. Seit dem Beginn des 16. Jahrh. hat sich freillich das ethnographische Bild & geandert. Bahrend die Europäer als Eroberer und Colonisten einzogen, schwand mifchen Bevölkerungen zusammen ober gingen ganglich unter. Den Europäern f bie Reger als Stlaven. Spanier und Portugiesen bemächtigten sich Sübameritas u Franzosen und Englander Rorbamerikas, wiewol die Franzosen den Briten be rdumten. Ruffen haben fich im außerften Rordwesten festgesett. Die Antillen w meinschaftliche Boben für sechs europ. Nationen und ein Negervolt, und Guiana lonialland für Frantreich, England und Polland. Desperien und Britannien wurde aus A. ein neues Europa zu machen, es zu unterwerfen, zu civilistren und zum ( gu betehren. Die Spanier eroberten und befehten bie Dochlander der Anden und 1 lifirten Gegenben A.6; sie konnten aber bie vorgefundene Bevölkerung weder vertrei nichten. Sie ließen fich unter ihr nieber, und machten die Einheimischen zu ihr und Unterthanen. Die Portugiesen im Guben und die Englander im Rorben co Pfituften, verbrangten die Eingeborenen, und bilbeten neue Gemeinwesen, in die nordlich weniger amerik. Element überging, in denen jedoch zwei verschiedene E wege verfolgt wurden. Die Einen bewahnten ein Land in Klima und Boden i lande ahnlich, und konnten europäisch bleiben; die Andern wählten die Aquinoctia neuer ungewohnter Deimat, und holten Regerstlaven zur Arbeit über den Ocear Beise gestaltete sich eine natürliche Bertheilung der verschiedenen Elemente auf ben. In Nordamerika wurde der Güdosten europäisch, die Indianerstämme zog bem Rordwesten zurück; in Südamerika dagegen wurden dieselben von allen Seis sen, sie berühren nur im Drinoco- und Amazonen-Delta und in Patagonien Drean. Mittelamerita und bas westliche Gubamerita wurden Bereinigungsland påern und Eingeborenen; die öftlichen Ruftenlander zwischen dem 35° n. u f. Br. wurden europ. Lander mit Stlaven, und jenfeit diefer Parallelen folche o Das europäifirte A. bietet baber brei Raften bar : bie Europäer, bie Cingeborenen Thre Farbe sonbert scharf; die fie trennenben Schranken find jedoch nicht überal Festigfeit. Denn ber Spanier und Portugiese verschmilgt leicht mit bem Eingebore gloameritaner aber scheibet sich streng von ihm, und auf ben Antillen sind Weiße u verbunden, doch nicht vermischt. Der Einfluß des Weißen steht entscheidend widelung ber gefellschaftlichen Buftanbe ba, benn er beherrscht burch seine Geistes ben fühllofen Eingeborenen, ben finnlichen und gebruckten Reger, ben unternehmer tigen Mulatten, und erhebt diese bunte Menge allmalig auf seine Gesittungestufe.

Die Weißen im Suben haben indessen eine andere Civilisation als die den gern entstammenden Weisen im nördlichen A., und damit zwei ganz verschied hervorgerusen für die Gestaltung des Schläsals der Amerikaner. Spanier und kamen aus dem romanischen, katholischen, von unumschränkten Fürsten beher europa. Sie verließen ihr Vaterland, verlockt durch die Schäse der Neuen Welt einen ungewohnten Himmelsstrich, der Viele tödtete, Andere geistig entkrästete of Ein breiter Ocean bot der Rücklehr nach Europa durch widerwärtige Strömunge

Den Colonisten von der Heimat. Gewalt drängte dem Einheimischen den Kathof, ohne sein Berg zu bekehren. Die auf heimischem Boben selbst trankelnbe Civilisaicht feste Wurzel in fremdem Lande; das Bolf wurde absichtlich unwissend gelaffen Echtige Gesete hemmten den Berkehr, Gewerbfleiß und Handel. So ging ber Colo-Eingeborenen, ber Eingeborene mit bem Colonisten unter. Aus ben Colonien wur-Dige Staaten, die meisten Republiken, einige Monarchien; aber nichts zeigte sich, mas Freiheit wurdig machte, die Dumpsheit einer entfrafteten Existenz ward blos gestort Fhörliche Kriege. Anders im Norden. Der brit. Ansiedler kam als Stellvertreter des en, gemäßigten, gewerbsamen, freien und sittlichen Europas in einen Erbstrich, seiner rlich. Er fand weder Gold noch Edelsteine, wol aber einen Boben, der auf die arbei-D wartete, um zu belohnen; er bildete freie Gemeinden, grundete alle Einrichtungen Ligion, und blieb unvermischt mit bem Eingeborenen ober Reger. Der Verkehr mit Tlande mar leicht, und geistig wie commerciell bald belebt und innig. Das Mitgebrachte ef in amerit. Boden, verbreitete fich schnell und ging unter freiem, verständigem Schus ie Gegenden über, wo eine andere Natur neue Gesete bes Lebens vorschrieb. Der eil der engl. Ansiedler wurde eine freie Nation; ein großer Bund republikanischer bilbete sich, gestütt auf ben Grundfat ber Gleichheit ber Stände. Richt blos Metalle nialwaaren wanderten von A. nach der Alten Welt, sondern auch die geistige Frische tischer Theorien wirkte mächtig zurud. So steht ein romanisches und ein germanisches htigem Wegensat einander gegenüber. In einem wichtigen Puntte bes gesellschaftliiandes aber treffen sie doch zusammen, nämlich beiden fehlen die privilegirten Stande; neues Vaterland, eine neue Ratur löste jede Vergangenheit und foderte eine gemeingenwart zur Erreichung einer einigen Zukunft. Dieser Grundcharafter ber amerik. on greift wesentlich ein in die Staatengeschichte der Reuen Welt. Da die amerik. Coloer fürstliche Familien noch einheimischen Abel besaßen, welche bie öffentliche Gewalt Anspruch nehmen tonnen, so mußten sie sich bei ihren Unabhangigteiteerklarungen von erstaaten schon barum ber bemofratisch-republikanischen Regierungsform zuwenden. aber ging dieser Republikanismus nach zwei Richtungen auseinander. Man stiftete merita, wo es galt, die verschiedensten Bölter und divergirende Bedürfnisse und Internanderzupassen, Bundes- ober Foberativstaateu, mahrend sich die gleichartigern span. nente im Suden der Form des Centralstaats zuneigten. Merico und Guatemala, die Nachbarn ber nordamerit. Republit, ließen sich zwar, durch bas Beispiel der lettern jum Foberatismus verleiten; allein diefer Misgriff strafte sich burch Bürgertrieg, spotismus und fortgesette innere Ummalzungen, die zu ganzlicher Dhnmacht und rung führten. Überhaupt aber läßt sich nicht verkennen, daß die jungen, in losen Formen ien Staats- und Gesellschaftselemente im Norben wie im Suben A.s wol noch manwickelungsproces zu durchleben haben, ehe sie zu einer schärfern, sichern und innerlich en Gestaltung bes politischen Lebens werben gelangen konnen.

bständigen Staaten A.s sind folgende: 1) die Bereinigten Staaten von Rordame-Rerico, 3) Guatemala, 4) San-Salvador, 5) Honduras, 6) Nicaragua, 7) Costa-Yucatan, 9) das Raiferthum Saiti, 10) die Republik San-Domingo, 11) Bene-) Neu-Granada, 13) Ecuador, 14) Peru, 15) Bolivia, 16) Argentinische Republik, iguay, 18) Uruguay, 19) Chile, 20) das Raiserthum Brafilien. Zu den einheimischen gehören bas Land der Araucanen und bas Königreich Mosquitia. Die Colonien der : umfassen folgende Länder: 1) Rufland gehört ber außerste Nordwesten mit den in der Tichuttichen, der Tichugatichen und Aljasta, den Aleuten und einigen benach. nfeln; 2) Großbritannien besitt: bas artische A., die Sudsonsbailander, Canada, unschweig, Neu-Schottland mit der Insel Cap Breton, Neu-Fundland, die Bermudast Lucapen ober Bahamainseln; ferner die kleinen Antillen Trinibad, Tabago, Granada, ent, Barbadoes, Sta.-Lucia, Dominica, Antigua, Barbuda, Anguilla, u. s. w., von m Antillen Jamaica, bann Honduras ober Balize in Pucatan, ein Theil von Guiana Falklandsinseln; 3) Danemart gehören: Gronland und die Birginischen Infeln ie, St.-Thomas und St.-Jean; 4) Holland gehören: die Antillen unter dem Winde , St.-Martin, St.-Eustache, Saba u. s. w.), sowie ein Theil von Guiana (Suri-I Frankreich besitt: Guabeloupe, Martinique u. f. w. in den Antillen und einen Theil 6) Spanien hat noch: bie Inseln Cuba und Portorico; 7) Schweden gehört: die

51.-Barthelemy.

Des Merdiens, ben amerit. Continent bem modernen nach einer ebense arfabrus. biber dem Griftoforo Colombo (f. b.), der. nach einer ebense arfabrus. Des Berbiens, den amerik. Continent dem modernen enrops zuent ebenso gestatre den schieften fand. Grand einer ebenso gestatre fand. Grand einer ebenso gestatre fand. Grand einer ebenso schieften feit dem feit d denialen Entbedungereife, im Det. 1492 Quanahan, eine ber Bahamainfein, fanb. Er abbern feit bem frühern gen Beleft fest, daß die Guropäer (on feit bem gen Belander. Inderen flest fest, daß die Guropäer (on berührten gen Beiten. die amerik. Kusten embedten und berührten gen Beiten. die amerik. biele Infel San Subabor. Indessen fleht fest, das bie Europäer schotten Mon Selan ber embedten und berührten Benden bei amerik. Kusten Grönland, moranf eine Enthe dung ber saker, die amerik. Kusten Grönland. moranf eine Enthe dung bereits bas Nordbolarland olter, du verschiebenen Zeiten, die amerik. Kusten embeckten und berührten Enstellen von Antonierte und geschen Grönland, worauf eine Kusten und geschieben geschieben Rusten Der Vellander Gertulffon erhliebe Des Ruste von Mastacher Marne Seriulffon erhliebe Des Viste von Mastacher Marne Seriulffon erhliebe fanden Normanner bereits bas Nordpolarland Grönland, wordaf eine Gnedens und folgte. Der Zeländer Blarne Serjulffon erblickte 986 die Kufte von grinland (f. d.).
folgte. Der Zeländer Blarne Serjulffon erblickte ficht und grinland (f. d.).
geif dem Glücklichen befrecht und grinland (f. d.). folgte. Der Zeländer Blarne Berjulffon erblickte 986 die Rufte von Massand (f. d.)
Zeland, welche im Z. 1000 von Beist dem Glücklichen besucht und Dinsand (wahrsche Briden). Ander Bolge unternahmen die Brüder Niccolo und rättleihaste Frieslanda (wahrsche Bn der Bolge unternahmen die Drean.

Sie wurden an das räthleihaste Frieslanda (wahrsche Bn der Bolge unternahmen Deean. In der Folge unternahmen die Brüder Pliccolo und Antonio Zeni 1388 und (wahrichen an des räthlesbafte Frieslands werschaften Deran. Deran darauf einen Abeil von Nordostamerika. Prickel und faben darauf einen Abeil von Nordostamerika. den nordatiantischen Deran. Sie wurden an das rätzsselhaste Frieslanda weiches fra Barder) verschlagen, und saben barauf einen übten aber keinen Einkuk auf bas nannten (Neu-Schottland). Diese Entderdungen übten aber keinen Einkuk auf das nannten (Neu-Schottland). Barder) verfchlagen, und faben darauf einen Abeil von Rordostamerika, weiches fin nannten (Neu-Schortland). Diese Endreckungen übten aber teinen unbekannt. Unaeachtet wen Columbus i sie waren veraessen und den nannten (Neu-Schottland). Diese Entberdungen übten aber keinen Einfluß auf das diese Golumbus i sie waren vergesten und den Gedtheil that, ward diese schie Weise ihre Ben neuen Gedtheil that, ward diese keise ihre für seinen Benannt, welcher 1501 seine erste Reise ihre sondern nach Ameriad Respucci (f. d.) genannt, welcher 1501 seine krite Reise schieden seine sei Sentern nach Amerigo Alespucci (f. b.) genannt, welcher Idul feine ertte Meile ibre unternahm. (über die Entbedungsgeschichte ber einzelnen Länder von aftlichlich fen Maturcharafter M.s. am wiffenschaftlich fen Maturcharafter M.s. am wiffensc unternahm. (Uber die Entbedungsgeschichte der einzelnen Känder von A. die Arbeiten er Extitel des Werts.) Das Nervoienst, den Ramecharakter K. s. am wisser Kriten er Kritel des Werts.) bleibt K. von Humboldt (s. b.); seine Kriten er Ren untersucht zu baben, bleibt K. von Humboldt (s. b.); seine Ren untersucht bu haben, ben ernstern Blick auf bie Ratur und Geschichte ber Babn, und frornten an, ben ernstern Bahn, und foornien an, ben ernstern Blid auf bie Ratur und Gefchichte der Rechten. Resemboldt. Resembo vesa Continent (2 Phe. Spar. 1836 — 39) | Long. Spare may be stated and spare may be stated by the state of the state of the spare of the state of t America etc. (2 Bbc., 2 and 1847); Die Dentmäler America, 1876 in 1847); Die Dentmäler America, 1876 in 1847); Die Dentmäler Gultur ber eingeborenen Bölter auf uns gefommen. Mmerikanifoe Alterthumer. Die Denkmaler Amerikas, welche als beingeborenen Bolter auf uns getommen, zerfallen in war erlen Gultur ber eingeborenen bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 7 Sahrh. won in folder bie in an erlen Gultur ben 3 eit. mumicaen Quicur der eingevorenen Wolfer auf une getommen, zerfallen to vorgeschichtlichen Brit, und in solen steit dem 19. ober 13. Gobre. Seit, und in solen seit dem 19. ober 13. Gobre. Seit, und in solen seit dem 19. ober 13. Gobre. Sorgeigigen Sen, und in joige, die in sterico feit dem 13. Jahrh.

Radfolgen, den Ritelen (f. d.), in speakernd die erfern febon von der gradfolgen, errichtet worden find. Andiologem, ben Alteren (f. b.), in Weru feit bem 13. ober 15. Janen.

Antas (f. b.) errichtet worden find.

Antas (f. b.) errichtet wan ben narhament andamen als grente wan ben narhament. deftaunt, bem Borfcher nur beingstigende Abrungen in Monden wie beingstigende Genaum, vem Borichten ver vrangingende segnungen uber die weigende mit de lettern, in Berbindung mit de la Amerikas Borichten der Conquistadoren iider die Mestenden Derichten der Conquistadoren iider des Conquistadoren iider de Conquis un Americas Aportett genanen, find die lestern, in Aperdindung mit de oft einseinigen Berichten der Conquistaboren über die Gestitung web.ite er guidniatrit. Ga mirt harrim ter, dur Aufhellung ber Geschichte und eigentpumitalen Bumboldt das Riebergertragen bas Studium bes amerik. Aller binübergertragen bas Studium die Neue Weit binübergetragen, das Studium bes amerik.

Die Neue Weit binübergetragen, bas Studium Gifer von Gurovärrn
eisbeimifcben Race mit bem erfalareichken Eifer von einheimischen Race mit bem erfolgreichften Gifer von der einheimischen Gastellen aus der einheimischen Gastellen aus der einheiten gegen gemen gegen g engeimigen mace mit dem extolgreichten Eiler von Europäern Gefanden Geben Geben Geben Geben Geben (b. B. ber Ethnographicht gement gement geben (b. Ben (b. Bennett biefe Alterthümer in genleen (b. Benn nen und gangen weieuimaften (3. 20. ter um)nographianen geet gran fammelt biefe Alterthümer in grufeen (111 Render wind) Edwalds die famafileie Men daufer Canpraine. Schou line im Snoch melche pei per Bei ber der beiten bei den weißen Groberern Reführten Rriege in Mannen inhamen an der Zeckoring arbeitenden tropifchen Metenon übermi ford's "American antiquities" (Steuport 1841). Die american annyumer find verschiedener Art, je nach nen sie angehören. Sin Allgemeinen unterscheiten. sien die underpreen. Den seugemeinen unterfahringen man fübamerkanische und mittelamerikanische Alterthümer. storafentiern.

Dem verbältnikmäßig einfachften Cu Rord amerikas, die namentlich burch die Unterfuchunge a net pittiniaginali iliparanini lietaning 1848) petanilete 84 sand offlich an ben Ouellen pes Killesp

whinflichen Hügeln, die sich, aus Erbe ober Stein ober beiben zugleich aufgebaut, in so großer lizahl sinden, daß man selbst versucht worden ist, sie für Werke der Naturzu halten. Im Staate his allein kennt man die jest an 10000 Hügel (mounds) und 1500 Umwallungen (enclowers). Die Walldauten, zur Vertheidigung und für den Cultus bestimmt, sind meist von regelässiger Gestalt (Quadrate, Kreise, Parallelogramme, Ellipsen, Polygone), 5—40 F. hoch, wumschließen in der Negel einen Naum von 1—5 Acres, einige sedoch mehr, ja selbst von Wares. Fast immer besinden sich in ihnen eine oder mehre Cisternen. Die Vertheidigungserte, waut auf freistehenden Anhöhen, kleinen Vorgebirgen, Flußhalbinseln und den hohen inschdern, scheinen weniger auf Abwehrung als auf Sicherstellung berechnet. Die dem Culsbestimmten Wallbauten, stets von geringerm Umfange, meist Quadrate, einzelne oder verwenen Kreise und Kreisabschnitte von 250—300 F. Durchmesser Vertheidigungswerke.

Muser diesen riesigen Bauten hat man in Nordamerika andere Reste aufgefunden, die auf eine sten Cultur deuten, als sie die heutigen Indianer besitzen. Dahin gehören die 5 — 6 Zoll win, dunkelbraunen, gebrannten Vasen von zierlicher Form und Ornamentirung, die den in deutschaft dus gegenstenen gleichen; Pfeisenköpfe und andere Gegenstände aus Thon oder stin, mit Menschenköpfen von oft edlem Ausdruck, die den amerik. Thus zeigen, oder mit Vö-in, kröschen u. dgl.; Geräthe, Schmucksachen und Wassen aus Rupfer von den Obern ken, von Glimmer aus den Alleghanns, von Muscheln aus dem Mericanischen Golf, von Obern aus Merico. Diese Reste wurden auf allen Punkten des breiten Missispistromgebiets in wurden auf einen regen Handelsverkehr unter den einst hier wohnenden Völ-

m, bren Blute aller Wahrscheinlichkeit nach vor das Jahr 1000 n. Chr. fällt.

3mm einer höhern Culturentwickelung sind die Denkmaler Gubamerikas, in Peru, Quito Bolivia, den Hauptbestandtheilen des von den Spaniern zerstörten Inkareichs. Zedoch ist " den zahlreichen Resten ihrer Cultur bie jest nur Weniges untersucht und in den Werken mboldt's und b'Drbigny's beschrieben und abgebilbet worden. Zu den bekanntern Denkma-1 sehören: die ungeheuern Mauern bei Tiahuanaco unfern La Paz in Bolivia, zusammen-Paus Stunden weit herbeigeführten Steinblöcken von 4000 Kubikfuß; die Ruinen eines betempels auf ber Insel Titicaca im gleichnamigen Sce; die Reste des berühmtesten aller Wel des Pachacamac, vier Leguas von Lima; die an verschiedenen Orten vorkommenden Gramb Palaste ber Inkas. Alle Bauten, meist einfache Viercote aus großen behauenen Steimit riefigen Steinplatten gebeckt, sind charaktrifirt durch die pyramidale Gestalt der Thur-Bensteröffnungen, welche sich öfter mit einfachen und schönen Umfassungen geziert finden. Sculpturen an den Tempelruinen von Tiahuanaco zeigen bei einer forgfältigen Behanblung Die allgemeinen Bedingnisse der menschlichen Form. Die eigentliche Gestaltung verrath Bur, die Ausbildung erfolgt nach conventionellen Geseten. Der Bau von Festungen, Ra-4, Brücken (aus Holz) und Straßen war in Peru bedeutend ausgebildet. Den Beweis dalefert die großartige Inkastraße, die im Gebirge durch Felsen gesprengt, die Abgrunde auf Migen Erbbammen überschreitenb, in boppeltem Laufe theils auf dem Kamme der Anben, langs ber Ruste, von Euzco nach Duito führte, und zum Schup wie zur Bequemlichteit sestungen und Herbergen versehen war. In Metall- und Goldschmiedearbeiten scheinen sich Beruaner nicht über das Gewöhnliche erhoben zu haben. Außerdem befitt Sübamerika in den annen von Barinas eine fünf M. lange, aus hohen Dammen bestehende Strafe und viele ubnifftatten. In bem jest von ben rohesten Stammen bewohnten Drinocogebiete finden ech an Felswänden riesige Darstellungen, Thiere, planetarische Figuren u. bgl., wahrscheinon symbolischer Bedeutung. Sie wurden in neuester Beit besonders durch den Reisenden mburgt untersucht.

indern des mittlern Amerikas, im alten Merico, Guatemala und Jucatan. Namentlich Berke der Baukunst und Bildnerei, welche hier theils vereinzelt in der Nähe noch besteke Wohnpläße, theils in Massen vereinigt als Reste ganzer großer Städte (gewöhnlich caiodras genannt) dem Forscher entgegentreten. Obgleich sie im Allgemeinen gleichen Chatragen und das Bild einer und derselben nach den einsachsten Principien vollständig durchketen Kunst zeigen, so lassen sich doch wenigstens zwei verschiedene Entwickelungsstufen
schen. Der einen vollendetern und sedenfalls frühern gehören die Denkmäler in Dapaca,
kenala und Yucatan an, der andern jüngern oder der aztelischen die Denkmäler, welche

Doch ist eine genauere Sonderung derselben nach Nationalität und Zeitaltern noch nicht möglich. Seit Antonio del Rio, der zuerst 1787 auf Veranlassung des Gouverneurs von Gudmala die Ruinen von Palenque (f. b.) besuchte, bessen Bericht aber erst 1822 franz. und engl. erschien, erforschten, zeichneten und beschrieben noch Mehre die Denkmäler biefer Gegenden So reisten Dupair (vgl. Kingsborough's umfassendes Prachtwert "Antiquities of Mexico", 4 Bbe., Lond. 1829), ferner Galindo, Gailhabaud, Stephens ("Incidents of travel in Central-America", 10. Aufl., 2 Bbe., Lond. 1842), Nebel ("Voyage pittoresque et archéologique a Mexique", Par. 1836), Squiers u. A. in Mexico und Centralamerita. Walbeck ("Voyage pittoresque et archéologique en Yucatan", Par. 1834), Stephens ("Incidents of traveln Yucatan", 2 Bbe., Lond. 1843), Norman ("Rambles in Yucatan", Neuport 1843) besucht die Städtereste in Yucatan. Bu ben wichtigsten seit Humboldt bekannt gewordenen Denkuden gehören die beiden Pyramiden bei San-Juan de Teotihuacan im Thale von Mexico mitter it einem System kleiner hoher Pyramiden gelegen. Sie gehören, wie das Monument von Cho lula, zu ben altesten Denkmälern bes Landes. Andere Pyramiben merkwürdiger Structur fo den sich zu San-Christobal Teopantepec, zu Sta.-Cruz del Quiche, bei Xochicalco, in Su tusco, bei Cuernavaca und anderwarts. Ruinen ganzer Städteanlagen finden fich zu Tufapen bei Papantla in Veracruz, bei Mapilca in berselben Gegend, zu Tehuantepec in ber Proin Daraca, in dem bekannten und vielfach beschriebenen Palenque in der Provinz Chiapa, Deosingo in berselben Provinz, zu Copan in Honduras, zu La Quemada bei Billa Rueva in Suben von Zacatecas; ferner in der Provinz Vera-Paz, am Rio Gila und anderwärts. Guf artig sind die Monumente zu Urmal (bem alten Stzalane), zu Kabah, Zagi (oder Calli), Die chen-Itza, Tuloom und vielen andern Orten in Pucatan, sowie zu Mitla in Daraca, welch obgleich sie sammtlich alter ale die aztekische Berrschaft sein muffen, doch die amerik. Runk in ihrer höchsten Entwickelung zeigen.

Die gesammte Architektur bes mittlern Amerikas hat bie Phramide zum Grundprincip. 2006 zugsweise kommt dieses in den religiösen Monumenten, weniger sichtbar in Tempelbauten mi Palasten zur Erscheinung. Die Teocallis (b. i. Gotteshaus), gewissermaßen zu riesiger Giff emporgebaute Altare, sind stets vierseitige, genau nach den Weltgegenden orientirte, ober einer größern ober kleinern Fläche abgeschnittene Pyramiden, auf welcher sich häufig noch dere, meist nicht sehr hohe Baulichkeiten erhoben. Die Teocallis steigen entweder in einschaft schiefen Flächen empor, ober fie erheben sich in mehren (höchstens acht) großen Absahen, in entweder besondere Terrassen bilden, oder blos durch herumlaufende, gewöhnlich verzierte mit casettirte Gurtungen angebeutet werben. Bur Scheitelflache führen an einer ober mehren Sing breite und steile Treppen; bisweilen jedoch laufen Treppen ober Aufgange zickzackförmig, M fonst eigenthumlich angeordnet, von einem Absate zu bem andern. Rings um die Teocom waren große Bofe, in benen sich die Wohnungen der Priester und andere für den Gotterukt nothige Raume befanden. Die Pyramidalform kehrt auch bei andern Bauten wieder, insell dann die Größe der einzelnen Stockwerke stufenformig abnimmt. Die Architektur der Mexican ist mit Bewußtsein durchgeführt, wenn sie auch von keiner sehr hohen Entwickelungsstufe zen Alle Details und Glieberungen find nach den einfachsten Gesetzen gebilbet. Zum Schmud h Bandflächen sieht man nur geradliniges, wenn auch zum Theil reich und mannichfaltig zufest mengesettes Cafettenwert, Danberzüge, Bichack u. bgl. angewenbet. In ihrer Bauptform ! schienen bie zu ebener Erbe, ober auf einfachen Terraffen, ober auf ben Scheiteln ber Testell errichteten Gebäude als einfache vieredige Maffen mit gerablinig überbecten Portalen, einf vieredigen Pfeilerstellungen, über benen sich oft ein friesartiger, reich ornamentirter, selbft labener Auffat erhebt. Die Bebachung ist entweder horizontal oder burch stufenformig über ander geschichtete Steinplatten gebilbet. Diese eigenthumliche Bebachung sowie ber Mangel Säulen machen die Ausführung eines bedeutenden Innenbaus unmöglich. Mit ben Bang ten vereinigt, werben meist Sculpturen, als Reliefs ober als freistehende Statuen, angetre In benfelben ertennt man noch viel beutlichere, auf verschiedene Boltsthumlichkeiten und alter hindeutende Unterschiede. Eine Anzahl tolossaler Gögenbilder, welche von ben and Sculpturen ganz abweichen, entdeckte 1850 der Conful Squiers auf den Inseln Bensacoli Omatepec im Nicaraguafee und ber Infel Monotimbita im See von Monagua. Die aus fach colorirten Umriflinien bestehenden hieroglyphischen Malereien der Mexicaner sind in be selben Stile wie ihre Sculptur gehalten. Mehre berfelben finden sich in europ. Sammlung 3. 23. auf der dresbener Bibliothet. Sauber gearbeitete Gerathschaften aus Metall und 25 unter benen namentlich die Nachbilbungen ber Thiere besonders zu nennen, finden fic Musten. Eine vorzügliche Sammlung merican. Alterthümer besitht Uhde in Handheim bei Peidelberg.

erifanische Racen, f. Indianer.

erling (Friedr.) ausgezeichneter Porträtmaler zu Wien, wurde daselbst 14. April jeboren. Er war ganzlich mittellos, und mußte sich die Mittel für die Requisiten zum in die Atademie der hilbenden Kunfte durch Illuminiren und Zeichenunterricht verbieest erst begann er in Dl zu malen und ein entschiedenes Talent für bas Porträt zu ent-. Eine geringe ersparte Summe, sowie die Unterstützung eines Dheims, setten ihn 1824 id, nach London zu gehen, wo er den berühmten Porträtmaler Th. Lawrence aufsuchte, in seinen Bestrebungen ermunterte. Dann reiste er nach Paris zu H. Bernet, ber ihn s sehr freundlich aufnahm. Rach seiner Rücktehr nach Wien fertigte A. zwei historische n: Dibo von Aneas verlassen, und Moses in der Buste, die den ersten Preis der de erhielten. Im J. 1831 unternahm er eine Reise nach Italien und besuchte Venedig, and Rom. Hierauf malte er im Auftrage bas für bas Schloß in Laxenburg bestimmte Raisers Franz I., welches benfelben mit Scepter und Krone auf bem Throne sitend und sowol hinsichtlich der Anordnung und Zeichnung als der Ahnlichkeit großen Beifall uch die Portrate und Stizzen, die er in die wiener Runstausstellung von 1832-34 burben sehr gut aufgenommen. In neuerer Zeit erwarb er sich besonders durch seine lnerkennung. Eigenthumlich ift A. eine malerische Auffaffung bes Portrate, glanzenbes md fließende Darstellung.

tsfoort, Bezirksstadt in der niederl. Provinz Utrecht, an der schiffbaren Gem, in ant Gegend, mit 13000 E. Unter den drei Kirchen ist die eine sehr schön. Die zahlreichen klanzungen in der Nähe sind in der letten Zeit in Verfall gerathen, ebenso, mit Ausr Geneverbrennereien, die Fabriken in Taback, Baumwolle und Glas. Zwischen A. und heben sich in einer Ausbehnung von etwa zwei St. die sandigen Amerskoorter Berge.
t 1259 das Stadtrecht und wurde 1483 vom Erzherzog Maximilian, 1672 von Mon-

1785 von den Franzosen eingenommen.

hyft, ein Schmucktein, durch Manganopybul dunkelviolett gefärdter Quarz (s. d.), in verwachsenen als in vollkommen ausgebildeten Arystallen vorkommt. Vorzüglich sich in den Blasenräumen des Porphyr- und Mandelsteins. Da er ziemlich häufig ist, er als Schmucktein nur geringen Werth. Im Alterthume hielt man diesen Stein für

el, um sich vor Trunkenheit zu bewahren.

erft, eine im April 1826 gegründete Niederlassung der Engländer an der Tenasserimst dem südlichen Ufer des Saluenflusses in Hinterindien. Als nämlich die Engländer des Friedens zu Bandabu den Birmanen Martaban zurückgeben mußten, sanden sie es tärischen und Handelsrücksichten für nothwendig, in der Nähe Martabans eine Niederu besiten. Die neue Stadt (16° 5' n. Br. und 97° 25' ö. L.), wurde nach dem Lord Pitt Amherst (geb. 1773), dem damaligen Generalgouverneur des angloindischen 1823—28) genannt, und erfreute sich sofort eines großen Julauses von Mon oder Pewelche ihren birmanischen Thrannen entsichen und sich unter den Schutz Englands best. hatte schon im Jan. 1827 eine Bevölkerung von 1600 E., und zählt jeht über Der Ort ist ein bedeutender Stapelplat des Handels für alle indochinesischen Bölker, Indien und China selbst. — Amberstia ist der Name eines, zur Familie der Legumihörigen und durch seine langen, scharlachrothen Blütentrauben ausgezeichneten Baums, n der Nähe der neuen Stadt entdeckt und nach der Lady Amherst genannt wurde.

unth, ein zur Pyrorensubstanz gehöriges, mit Diopsib und Malakolith verwandtes Miiches durch seine Neigung, langfaserige, seidenglänzende, elastisch biegsame Arystalle zu n Außern von dem Asbest nicht zu unterscheiden ist. Durch die chemische Analyse ward ichgewiesen, daß viele Mineralkörper, welche für Asbest gehalten werden, gewiß zum gehören, und umgekehrt. Etwas Näheres ist sedoch durch eine hinreichende Anzahl che-

Intersuchungen noch nicht festgestellt. (S. Asbest.)

voren. Durch die Lecture Herschel's für die Astronomie begeistert, zeigte er zugleich großes mechanisches Talent, und beschäftigte sich vorzugsweise gern mit der Verfertigung Instrumente. Schon zu Anfang dieses Jahrh. construirte er Spiegeltelestope von 7 F. eite und 6 Zoll Öffnung. Später verfertigte er ein Fernrohr von 11 Zoll Durchmesser F. Länge. Im J. 1812 zeigte er dem ital. Institut ein Telestop von neuer Construction

mit einem Hohlspiegel und einem im Mittelpunkt durchbohrten Planspiegel. Auch seine Spiegelmitrostope, die besten, die man bis dahin gesehen hatte, datiren aus jener Zeit. Z malige Kriegsminister hatte ihm die Stuckgießerei zu Pavia zur Verfertigung eines Det. gels von 5 g. Durchmesser zur Disposition gestellt; aber ber Fall bes Königreichs Stalis berte die Ausführung dieses Plans. Außer seinen Fernröhren verdankt man A. sechs bene Arten ber Camera lucida zu mifrostopischen Beobachtungen und zum Zeichnen. Bo Beachtung verdient sein Polarisationsapparat, ausgezeichnet für die Beobachtung und Messung aller Erscheinungen des polarisirten Lichtes, und ein 1827 conftruirtes, spattend verbessertes, vortreffliches achromatisches Mitrostop. Zugleich entwickelte A. beutende literarische Thätigkeit, zumal durch Auffäße in den Annalen mehrer Akademi. besiten von ihm beachtenswerthe Beobachtungen über die Doppelfterne, über die Jupiteüber den Polar- und Aquatorialburchmeffer der Sonne (mittels eines neuen Mikromemerkungen über den Kreislauf des Saftes in den Pflanzen, über die Infusionsthier die Befruchtung der Pflanzen u. s. w. Zur Zeit des Königreichs Italien und der Rese Professor der Mathematik in Modena, und von der provisorischen Regierung des Hexic 1831 jum Oberstudiendirector ernannt, ward A. später zur Oberleitung der Sternwa 1 Florenz berufen, wo er seitdem ununterbrochen geblieben ift. Sein Sohn, Bincenzio fessor der Mathematik in Pisa, unterstüßt den Vater im Amte. Der ältere A. ist Mitg I ler gelehrter Gesellschaften, auch der Atademien der Wissenschaften zu Berlin und Londe

Amiconi ober Amigoni (Giacomo), Historienmaler, wurde 1675 zu Benedig geboren arbeitete zuerst in seiner Baterstadt, dann im Dienste des Kurfürsten von Baiern, hieren England, zulest in Madrid, wo er 1747 als Hofmaler starb. A. war einer der bessern seinen Künstlern, welche die Wände und Plasonds der damaligen Paläste und Kirchen restiglichenden Compositionen bedeckten. Außerdem malte er auch viele kleine Bilder. In Destand haben das Schloß Schleißheim bei München und die Sammlungen und Kirchen des Hauptstadt Einiges von ihm aufzuweisen. Der berühmte Sänger Farinelli besaß von Hand eine große Anzahl Bilder, welche sämmtlich den glänzenden Empfang des Virtuesen

den verschiedenen Herrschern Europas barstellten.

398

Amiens, die Hauptstadt des franz. Depart. Somme im Flachlande der Plan mit 48000 E., der Sit eines Bischofs und königl. Gerichtshofes, ist befestigt und w eine Citadelle vertheidigt. Sie besitt eine akademische Lehranstalt, ein Collége, theologischel minar, eine medicinische Schule, Gewerbschule, mehre gelehrte Gefellschaften, eine Biblis Bildergalerie und einen botanischen Garten. Unter ben öffentlichen Gebäuden zeichnet ich die 1220 nach dem Plane des Baumeisters Robert de Luzarches erbaute Rathedrale mit! glockenahnlich tonenden Pfeilern als ein Meisterstück goth. Bautunft. Außerbem sim Rathhaus, bas sogenannte Wasserschloß und die Promenade der Hautaye zu bemerken. großen Fabriten in Sammet, Gilets, Teppichen, Band u. f. w. verarbeiten für 5 - 6 911 Seide, Wolle und Baumwolle, und tragen viel zu bem bedeutenden Sandelsverkehr der bei. In A. ward Peter (s. b.), der Prediger des ersten Kreuzzuges, geboren. — Am 27. 1802 unterzeichneten daselbst Joseph Bonaparte, der Marquis von Cornwallis, Ams Schimmelpennink ben Frieden von Amiens, der die Streitigkeiten zwischen England, reich, Spanien und der Batavischen Republit fclichten follte. Bufolge diefes Definitivfriedenfi ein zu London 1. Det. 1801 geschloffener Praliminarvertrag vorhergegangen, behielt Gut von seinen Eroberungen die Infeln Ceplon und Trinibad; auch blieben ihm die Bafenbela gebirgs ber guten Hoffnung geöffnet. Frantreich erhielt seine Colonien zurud und gegen 🗪 lien in Guiana ben Arapwari zur Grenze. Die Republik ber sieben Infeln wurde auch und Malta wieder ein Ordensstaat. Spanien und die Batavische Republik erhielten, bis auf Ion und Trinidad, ihre Colonien wieder. Die Franzosen follten Rom, Reapel und Ches men; das Baus Dranien sollte entschädigt werben. Die Integrität ber Pforte warb in ben stande vor dem Kriege anerkannt, weshalb ber Sultan Gelim 13. Mai 1802 bem grieben A förmlich beitrat. Allein dieser Friede fand in England bald allgemeine Misbilligung, w erfte Conful Bonaparte eine große Erpebition nach San-Domingo ausruftete und in allen if Bafen franz. Consulate errichten wollte. Großbritannien weigerte sich baber, Agroten: Malta zu räumen, weil es behauptete, Frankreich bebrohe ersteres. Das am 10. Met # von Seiten Großbritanniens, zur Ausgleichung aller neuen Differenzen beiber Staaten, if bene Ultimatum verlangte Entschädigung für ben vom Continent vertriebenen Rönig von dinien, Einraumung der Inselkampedusa, sowie daß die franz. Truppen das Gebiet ber Di ber Helvetischen Republik räumen möchten. Als dies die franz. Regierung abschlug,

rofbritannien von neuem den Krieg.

216 Paulus ein tapferer Römer, aus dem vornehmen Geschlecht der Amilier, siel als zweiten Punischen Kriege bei Canna 216 v. Chr. — Sein Sohn Amilius Paulus Ius, dem Bater an Tapferkeit und Edelmuth ähnlich, überwand in der Schlacht bei Sv. Chr. den Perseus, König von Macedonien, und hielt deswegen einen großen Dei welchem er so viel Beute in den Staatsschap brachte, daß die regelmäßige Steuer, um, seitdem für die Bürger aushörte. Während des Kriegs starben zwei seiner Söhne, er hochherzig ertrug; ja er dankte den Göttern, daß sie bieselben zum Opfer gewählt, um el des röm. Glücks abzuwenden. Er war Vater des jüngern Scipio Africanus (s. d.). In, so viel wie Amtmann, eine in der Schweiz noch gebräuchliche Bezeichnung sur gebeamte verschiedener Art. In mehren Cantonen, als Uri, Unterwalden, Schwyz, Lug, Solothurn, Appenzell, St.-Gallen, Graubündten, Aargau, steht der Landam-In Spise der vollziehenden Gewalt, und ist in einigen dieser Cantone zugleich Präsiandsgemeinde oder des Großen Raths. Lesteres war früher auch in Bern der Fall. 1 gibt es in mehren Cantonen, wie in Zürich, St.-Gallen, Graubündten u. s. w., Beadte und Gemeindeammänner.

ann ober Amann (Jost), Maler des 16. Jahrh., geb. zu Zürich 1539, lebte meist in i die zu seinem Tode 1591. Weniger seine seltenen Gemälde als die ungeheure Zahl nungen, welche er für den Stich und den Holzschnitt versertigte, vielleicht aber nur gezeils selbst stach und in Holz schnitt, haben ihm einen großen Namen erworden. Er war im Ganzen derzenigen Manier unterthan, welche, von der römischen Schule aussie Zeichnung der meisten deutschen Künstler von 1550—1600 beherrschte; allein man och bei ihm mehr Studium der Natur und des Lebens als bei den Übrigen, und dabei müdliche Ersindungs- und Compositionsgabe. Eine Menge von Büchern sind durch irt worden. Die Bibel, Josephus, Reinete Fuchs, ein von ihm verfaßtes Kunstbuch, plia (eine Encystopädie aller Handwerke und Verrichtungen des menschlichen Lebens), uch u. s. Sodann kennt man von ihm zahlreiche Bilbersolgen: einen Todtentanz, venduch, ein Jagd- und Thierbuch, Trachtenbücher, die Propheten, endlich in Kupseren den 12 Monaten, den Jahresgeschäften, den fünf Sinnen, ganze Folgen von bair. Kürstenporträts.

an (Joh. Ronr.), ein um den Taubstummenunterricht verdienter Arzt, geb. 1669 zu afen in der Schweiz, wo sein Vater Arzt war, studirte zu Basel die Arzneikunde und idem er daselbst 1687 die medicinische Doctorwurde erlangt, nach Holland. Hier hielt t Zeit lang zu Amsterdam auf, wo er sich auch verheirathete. Später privatisirte er auf Lenden gelegenen Landgute Warmund, und schlug sogar aus Liebe zum Privatleben em Tode seines jungern Bruders ihm 1714 angetragene Professur der Naturgeschichte hausen aus. Er starb furz nach ber Rucktehr von einer zu botanischen 3meden in sein vunternommenen Reise auf seinem Landsite 1724. Am bekanntesten machte er sich egludlichen Berfuche im Unterrichte der Taubstummen, über den er auch zwei lat. Abhandrieb (Amst. 1692 und 1700; 7. Aufl., 1740; deutsch von Graffoff, Berl. 1828). Laubstummenlehrer, namentlich Heinicke (f. b.), haben aus A.'s Schriften geschöpft inen Grundfagen weiter gebaut. Außerdem überfette er einige Dialogen bes Plato ndische, und gab den Colius Aurelianus (Amft. 1709; neue Auft., 1755) heraus. anati (Bartolomeo), Bilbhauer und Baumeister, machte sich um seine Baterstadt wo er 1511 geboren wurde und 1592 starb, vervient durch die drei kunstvollen, richwemmung tropenden Arnobrucken, bann als Bollender bes Palastes Pitti, h andere Bauten und Bildwerte, g. B. ben toloffalen Neptun mit Tritonen und Springmf der Piazza del Granduca, wobei Giovanni da Bologna und Benv. Cellini mit ihm en. A. war Schuler des Bandinelli und Sansovino, und studirte die Sculptur außer-Michel Angelo's Werten und ber Antite. Außer Florenz besigen Pifa, Padua, Benedig, Reapel (drei große Figuren zu Sannazar's Grabmal) Werke von ihm. Durch seine ara Battisteni veranlaßt, die sich auch als Dichterin bekannt machte, versuchte sich A. stfteller in einem handschriftlich in der florent. Galerie aufbewahrten Werke "La città", tischen Inhalts.

2. Die Natur legt eigentlich ber Mutter die Pflicht auf, dem Neugeborenen ihre Bruft rfagen, und, wie jede naturgemäße Verrichtung mit Vergnügen und guten Folgen für die

Gefundheit verknüpft ift, so findet dies auch ursprünglich beim Säugen statt. Da während der Schwangerschaft so innige Verbindung zwischen Mutter und Kind f Einrichtungen ber Natur gemäß, nicht ploglich gelöst werben soll. Bei ber natu bensweise aber, welche manche Mutter führen, sowie bei der häufigen Gebrechlie Frauen, gibt es, abgesehen davon, daß sich oft gar keine Milchabsonderung einstellt, Fälle, in welchen bas Stillen weber der Mutter noch dem Rinde heilsam sein wurd Fällen gehört, wenn die Milch keine guten Eigenschaften hat, oder die Brustwarze zeitiges Schnüren so verkrüppelt sind, daß weder die Runft noch das Saugen des sch des sie hervorziehen kann. Ebenso muß das Stillen unterlassen bleiben, wenn die Rrantheitsanlage, die sich auf das Rind übertragen tann, besitt, 3. B. tachettisch, tig ift. Unter folchen Umftanden bleibt allerdings eine Amme ber naturgemäßeste C das Kind erhalten kann. Bei der Wahl derfelben aber ist große Vorsicht nöthig. A allen andern Bedingniffen, muß die Amme gefund fein. Ferner muß beren Milch g werden. Da dies aber der Laie weniger zu beurtheilen versteht, so ist Jedem anzue der Wahl der Amme den Rath eines Arztes einzuholen. In größern Städten, z. Wien u. f. w., hat man Ammenbureaux angelegt, die aber nicht immer die nothi gewähren. Wgl. "Nathgeber bei ber Wahl ber Amme" von Maigne (Quedl. 18! Nosenbaum (Berl. 1847).

Ammer, auch Amber, ein reißender Fluß in Balern, welcher bei Ettal im o Gebirge entspringt, über Ober- und Unterammergau, Raitenbuch, Polling und LAmmersee zustießt, diesen bei Eching wieder verläßt, dann bei Bruck, Dachau, Unkrantsberg vorübereilt und sich bei Jareck unterhalb Moosburg mit der Isar veseinem 20 M. langen Laufe empfängt er rechts die Würm und links die Glou als Auf ihm wird viel Holz aus dem Gebirge nach Dachau gestößt. Der von der Alleinsame, 4½ St. lange und ½ St. breite Ammersee ist 44 Klastern tief und Un ihm liegt das ehemalige Kloster Andechs (s. d.). Der obere Lauf des Flust durch Naturschönheiten ausgezeichnete Ammerthal, dessen betriebsame Bew Spielsachen, Erneistre, Heiligenbilder u. dgl. aus Holz, Glas und Elsenbein ver sonders blüht dieser Industriezweig in den beiden ansehnlichen, im sogenannten Alegenen Dörfern, Ober- und Unterammergau. Lesteres ist in neuerer Zeit wieder welichen dramatischen Aufführungen aus der Leidensgeschichte Christi (s. Passionsstygeworden, die alle zehn Sahre vor zahlreichen Zuschauern, welche aus der ganze besonders aus München hierherströmen, ausgestührt werden.

Ammer (Emberiza L.), eine Vogelgattung aus der Familie der Regelschne Singvögeln gehörig, lebt von Samereien und Insecten, baut ihr Nest in der Nät dens und legt 5—6 Eier. Man theilt die A., nach ihren Saumenköken und dem Hinterzehe, in Buschammern und Sporenammern. Zu den Buschammern giuns häusige Goldammer (Kopf und Unterseite gelb, Rücken braungelb, schwarz Zippammer, Zaunammer, Rohrammer (Sperlingsammer), Grauammer (großettammer (Ortolan), Fichtenammer, u. s. w. Zu den Sporammern zählen die sund Lerchenammer. Lettere sind ganz in Europa, erstere mehr im südlichen E

Asien heimisch.

Ammianus Marcellinus, ein röm. Geschichtschreiber des 4. Jahrh. n. C tiochia in Sprien, wohnte mehren Feldzügen im Drient und Decident, später au und Germanien bei, und lebte zulett zu Rom den Wissenschaften. Er schrieb, ob burt ein Grieche, in lat. Sprache die Geschichte des röm. Staats von 91—378 n. C chern, von denen die 13 ersten, die Geschichte der Jahre 91—352, verloren gegang kann dieses Werk, welches mit Nerva anhebt, eine Fortsehung des Tacitus nennen, sassen nachzuahmen suchte. Wenngleich Stil und Sprache die Flecken des Jahrhu so ist das Werk doch wegen der Wahrheitsliebe des Versassers, wegen der genauen gen der Länder und der Begebenheiten nach eigener Anschauung, insbesondere w merkungen über Deutschland sehr schäften. Die beste mit den Commentaren der spreten, besonders Gronov's, verschene Ausgabe ist von Wagner und Ersurdt (3 Bde welcher Erstere auch eine deutsche überschung lieferte (3 Bde., Franks. 1792—94

Ammon, agypt. Gott, auf hieroglyphischen Denkmälern Umen genannt, Griechen mit ihrem Zeus, als oberster Gott der Agypter verglichen. Daher w Name Thebens "Ammonsstadt" (No-Ammon im Alten Testament) von den C

Polis wiedergegeben. In den Seiligthumern diefer Stadt, feiner eigentlichen Beimat, ift gestellt als sitzend auf seinem Throne, die Symbole des Lebens und der Macht haltend, m Daupte mit bem ihm eigenen Schmuck von zwei hohen Febern auf bem untern Theile one und einem davon hinten bis auf die Füße herabhangenden langen Bande. Meift ter in menschlicher Gestalt auch an andern Orten Agnptens. Er ist ber eigentliche Gott obgleich sich Beiligehumer deffelben auch in Meroë, ganz Nubien und in Libyen finire em Namen nach bebeutet Amun den verborgenen, noch nicht geoffenbarten dunkeln Theht im mythologischen System der Agypter an der Spipe aller Götter, zunächst an Der in ber ersten Götterordnung ausgeprägten tosmogonischen Entwickelung. Diese vere Natur des Gottes erleichterte die Identificirung anderer Gottheiten mit A. Co feit ber 18. Dynastie den Namen des Gottes besonders häufig Amun-Ra ge-Folge einer Verschmelzung bes Sonnengottes mit A.; seine Darstellung mit Widtet auf eine Verschmelzung mit dem Wesen des Kneph hin. Schon fruhzeitig verbrei-ET Cultus des A. nach Griechenland, und spater nach Rom, wo er mit Zeus und Ju-Etificirt ward. So gab es Tempel bes ammonischen Zeus im bootischen Theben, in Regalopolis und anderwärts.

n (Christoph Friedr. von), einer ber ausgezeichnetsten Theologen und geistreichsten Drer dieses Jahrh., wurde 16. Jan. 1766 zu Baireuth geboren, wo sein Bater 1812 15. Rammerrath starb. Er studirte zu Erlangen, wurde hier 1789 Professor der Philomb 1792 orbentlicher Professor ber Theologie und Universitätsprediger. Im 3. 1794 im gleicher Eigenschaft und mit dem Titel eines Consistorialrathe nach Göttingen, tehrte 1804 als ordentlicher Professor der Theologie nach Erlangen zuruck, wo er nach Über-& Der Consistorialrathswurde spater auch Pfarrer in der Neustadt, Superintendent, 1810 bair. Kirchenrath wurde. Im J. 1815 folgte er dem Rufe als Oberhofprediger, im- und Oberconsistorialrath nach Oresben an Reinhard's Stelle, welcher selbst auf ihn als nwürdigsten Nachfolger sterbend hingebeutet haben soll. Hier nahm A. 1825 den alten, "Familie in Baiern 1824 erneuerten Abel wieder auf, nachdem seine Vorfahren, des treuen am protestantischen Glauben wegen, ihrer Güter beraubt, 1640 auf denselben verzich-Men. Nach wiederholten auswärtigen sehr ehrenvollen Berufungen wurde er 1831 zum Miebe des Ministeriums des Cultus und öffentlichen Unterrichts, sowie zum Geh. Rirath, später zum Vicepräsidenten bes Dberconsistoriums ernannt. Die Größe A.'s, als wissenschaftlichen Theologen, liegt, trot ber Ausbreitung und Gründlichkeit seines Wissens igsweise auf dem Gebiete geistreicher Erfassung und Anregung. Ze entschiedener sich diese nden ließ, defto glanzender pflegte fie hervorzutreten, wobei Gewandtheit der Form und Fulle icher, scharffinniger Gebanken miteinander wetteiferten. Dagegen tritt die höher philosoe und durchgreifende Systematit des Gedankens bei ihm zurud. In seinen frühern erege-1Schriften folgte er Henne, Gichhorn und Roppe, welche die Auslegungskunde in eine Phine der Auslegung verwandelt hatten, die nach und nach immer steptischer und negativer . A. verband beshalb mit seinen Forschungen als Lehrer und Prediger die Grundsäpe der ichen Philosophie, als das traftigste Mittel gegen die einreißende Bibelsteptit, sodaß soine Moral als seine Dogmatit auf bas Princip, ber "praktischen Vernunft" gebaut find. i auch unter mannichfachem Schwanken, ift er boch ben Grundfagen diefer Philosophie im en treu geblieben. Seine religiöfen Ansichten und Forschungen gingen von dem Princip af die Bahrheit fich weder im Gefühl, noch in ber Formel, noch in irgend einem Buchftaibet, fondern in der ben Gesehen des Gemuthe angemeffenen Erkenntnif des lebendigen LEr bekannte fich bemnach in ber naturlichen Theologie zum Theismus, in ber driftlichen nigsten Gemeinschaft Gottes mit Zesu, in der Moral zur Ableitung des höchsten Guts bott und seiner Gnabe. Indem ihm der Supernaturalismus als Glaube an die Offenbasone Bissenschaft, der Rationalismus als Wissenschaft ohne Glauben aufzutreten schien, te er sich für ben rationalen Supernaturalismus, in welchem der Glaube da beginnt, wo liffenschaft aufhört. In diesem Sinne nahm er 1817 bas Wort im Streite über harms' n. warb aber beshalb von Schleiermacher eines Augen Wechselns und Wendens ber Deija sogar eines gewissen Jesuitismus beschulbigt. Bei ber beabsichtigten Vereinigung ber L Rirchen, über die er vor Andern 1818 fein öffentliches Urtheil aussprechen mußte, s nicht die Bereinigung selbst, die er misbilligte, sondern das politische Zusammena beiber Rirchen in eine gahrende Masse, von dem er Erschütterung der Basis eines freien m.=Lex. Bebnte Mufl. I.

evangelischen Kirchenvereins, Beförberung des Mysticismus durch Indifferenti spaltung der protest. Kirche in neue Setten befürchtete.

A. war der classischen sowie der orientalischen Sprachen mächtig, und besaß gebreitete Renntniffe auf bem Gebiete bes Wiffens, bie burch seinen Scharffinn Gebachtniß für ihn zu einem unerschöpflichen Schape murben. Mit seltener C Leichtigkeit wußte er zugleich aufzufassen, zu unterscheiben und barzustellen. E ift die "Fortbildung bes Chriftenthums zur Weltreligion" (4 Bbe., Lp3. 1833 Bb. 1-3, 1836-38), in welchem er zeigt, daß es die höchste Aufgabe der The selbst zu losen versucht) sei, die stufenweise Fortbildung der driftlichen Glauben immer neue Verbindung mit der fortschreitenden Wissenschaft zu vermitteln. I faltet er in bem "Handbuch der driftlichen Sittenlehre" (3 Bde., Lpg. 1823 fg. ben Reichthum seiner Renntnisse und die Tiefe seines Urtheils. Unter ber gr andern Schriften ermahnen wir: "Entwurf einer rein biblischen Theologie" (2 Sott. 1801—2); "Christliche Religionsvortrage über die wichtigsten Gegens bens und der Sittenlehre" (6 Bbe., Erl. 1793—96); "Wissenschaftlicher En lichen Sittenlehre" (4. Aufl., Erl. 1807); "Anleitung zur Kanzelberedtsamkei 1826), welches Wert fich bem Standpuntte nach in ben verschiebenen Ausga! tend, in der letten Bearbeitung jedoch überwiegend freisinnig erweist; "Summa stianae" (4. Aufl., Lpz. 1830); "Religionsvorträge im Geiste Jesu" (3 Bbe., "Predigten im 3. 1813 und 1814" (2 Bbe., Nürnb. 1814); "Predigten über Lehre" (2 Bbe., Dreed. 1819) ; "Aber die Folgerichtigkeit des evang. Lehrbegriffe Unvolltommenheit des Menschen und seiner Erwählung zur Geligkeit" (Sanno' bigten zur Beförderung christlicher Erbauung" (2 Bbe.; 2. Aufl., Lpz. 1832); Chen, namentlich der Ratholiken und Protestanten" (2. Aufl., Dreed. u. Lpg. 18: dazu aufgefobert schrieb er: "Die Einführung der berliner Hoffirchenagende Archlich beleuchtet" (Dreed. 1825 und 1826). Unter feinen fehr zahlreichen Geleg aeichnen fich mehre Vorträge am Reformationsfeste, sowie "Iwei Predigten u gen einer unfriedlichen und argwöhnischen Zeit" (Lpg. 1825) mit einem Bori außern Religionswechsel", gegenüber ben ausgesprengten Gerüchten von seiner tholicismus überzutreten, und besonders die Landtagspredigten im I. 1830 un außer ihren homiletischen Vorzügen als Muster ber Behandelung politischer ber Kanzel und als bedeutende Urkunden für die Geschichte und bas innere Stac schen zu betrachten sind. Sein von der neuern Rritit tief, wenn auch nicht a "Leben Jesu" (2 Bbe., Lpg. 1842-44), und die lette größere Arbeit, "Die t Drthodorie" (Epg. 1849), geben Beugnif von derraftlofen Thatigfeit des mit alle scheinungen ber Wiffenschaft in Berbindung gebliebenen Mannes. Beithir außerhalb Sachsens, von der öffentlichen Meinung geehrt, wurden ihm auch, lesten Lebensjahren, vielfältige äußere Beweise der allgemeinen Liebe und Hoch Bu seinem 70. Geburtstage ward er (1836) durch die von einer Anzahl dresde gegangene "Ammon-Stiftung" erfreut, welche die Aussehung von Preisen fü Theologen und Pabagogen bezweckt. Im Sept. 1849 erhielt A. die erbetene er durch eine Abschiedspredigt 2. Dec. 1849 verwirklichte. Nochmals sah er 1 Seiten seine große Wirksamkeit feierlich anerkannt. Nachdem die politischen ? rend beren er seine Amtswohnung und seine möglicherweise gefährdete Bibliot wollte, sowie anhaltenbe miffenschaftliche Arbeiten die Gefundheit bes noch imn ses erschüttert, starb er 21. Mai 1850. Wgl. "Ch. F. Ammon nach Leben Birten" (Leipz. 1850).

Ammon (Friedr. Aug. von), tonigl. sachs. Leibarzt und Geh. Medicinal Sohn des Borigen, geb. 10. Sept. 1799 in Göttingen, besuchte das Gymnasi und später Schulpforte, studirte 1818 in Leipzig und 1819 in Göttingen, akademische Schrift, über den trankhaften Schlaf" 1820 den Preis gewann und würde erhielt. Nach einer wissenschaftlichen Reise ließ er sich 1823 als praktischen nieder, und machte sich hier um viele Wohlthätigkeitsanstalten, sowie durch d beilsame Ersindungen der Chirurgie und Medicin in der Praxis einzuführen, st. 1829 wurde er Professor an der Chikurgisch-medicinischen Akademie und Aklinik, gründete auch selbst eine Privatheilanstalt für Augenfranke und an chi-

seiten Leidende. Im J. 1837 erhielt er die Stellung eines Leibarztes, 1844 aber die als Geh. Medicinalrath, nachdem er mehrmals Anträge von klinischen Lehrstühlen ausgeschlagen hatte. Auchtet einer bedeutenden ärztlichen Praris machte sich A. auch als geachteter medicinischer Eddfifteller befannt. Bon seinen Schriften ermahnen wir : "Die ersten Mutterpflichten und bie este Lindespflege" (5. Aufl., Epz. 1851); "De genesi et usu maculae luteae" (Weim. 1830); "De physiologia tenotomiae" (Dreed. 1837), auch ins Franz. überfett; "Klinische Darstellunsa da Krankheiten und Bilbungefehler des menschlichen Auges" (3 Thle., Berl. 1838—41); Dekitide" (beutsch Berl. 1843), von der pariser medicinischen Gesellschaft gekrönt und mit dem Deut der franz. Ehrenlegion belohnt; "Die Behandlung des Schielens durch den Muskelforitt" (Berl. 1840); "Die angeborenen chirurgischen Krankheiten des Menschen in Abbilmagen" (Berl. 1839 — 42); "Brunnendiätetik" (4. Aufl., Lpz. 1842); "Die plastische Heurgie (Berl. 1842), in Gemeinschaft mit Dr. Baumgarten bearbeitet, und von der medicinim Gesellschaft zu Gent gekrönt. Außerdem gab A. noch eine "Zeitschrift für Ophthalmolo-🕊 (5 Bbe., Drest. und Heidelb. 1830 — 36) und eine "Monatsschrift für Medicin, Aumheilimbe und Chirurgie" (3 Bde., Lpz. 1838—40) heraus. Auch betheiligte er sich spä-Tan ber Redaction des Walther'schen "Journal für Chirurgie und Augenheilkunde". A. ist Riglied vieler medicinischen Atademien und Gesellschaften.

Freder. Wilh. Phil. von), der älteste Sohn von Christoph Friedr. von A., Profor der Theologie und Stadtprediger zu Erlangen, wurde 7. Febr. 1791 zu Erlangen gemen. Er erhielt seine Schulbildung zu Göttingen und studirte zu Erlangen und Jena. Seit 313 war er Schlosprediger zu Buttenheim bei Bamberg, dann Prediger zu Merzbach, und 1820 Archidiakonus zu Erlangen, wo er später in die genannten Ämter einrückte. A. hat durch populäre theologische Schriften bekannt gemacht, wie "Rudolf's und Ida's Briefe in die Unterscheidungslehren der protest. und kath. Kirche" (Dresd. 1827) und "Galerie denkindiger Personen, welche im 16., 17. und 18. Jahrh. von der protest. zur kath. Kirche überteten sind" (Erl. 1833). — Ammon (Wilh. von), der süngste Bruder des Borigen, ist Rath beingl. sächs. Oberappellationsgericht zu Dresden. Derselbe wurde 24. Sept. 1801 zu Götzen geboren, erhielt seine wissenschaftliche Borbildung auf dem Symnasium zu Erlangen, im auf der Kreuzschule zu Dresden, und studirte zu Leipzig. Er begann seine amtliche Laufin als Referendar der Landesregierung, und ward später als Rath ans Appellationsgericht

Dresden, endlich ans Oberappellationsgericht berufen.

Tumon (Rarl Wilh.), als Pferbezüchter und hippologischer Schriftsteller bekannt, wurde 77 zu Trakehnen im preuß. Lithauen geboren und studirte in Berlin die Thierarzneikunde. tt 1796 trat er in amtliche Thätigkeit bei dem Hauptgestüte zu Friesborf bei Ansbach. Im 1802 ward er Kreisthierarzt in Ansbach, und 1813 erster Hofgestütmeister zu Rohrenfeld Beuburg an der Donau, wo er sich 1839 in den Ruhestand versezen ließ. Seine Schriften ven von Scharffinn, Bertrautheit mit der Wissenschaft und seltener Renntnis und Erfahrung. mextenswerth davon sind: "Praktische Abhandlungen über die Krankheiten der Pferde und Rindviehs" (Nürnb. 1803; 2. Aufl. unter dem Titel: "Hausvieharzneibuch", Ansb. 1821); bustandiges Handbuch der praktischen Pferdearzneikunst" (2 Bbe., Heilbr. 1804—7; 2. Aufl. 25); "Abhandlung über die Natur und Heilung der Augenentzündung bei Pferden" (Ansb. 97); "Unterricht über den Milzbrand" (Ansb. 1808); "Über Berbesserung und Beredelung der bespferdezucht burch Landesgestüteanstalten" (3 Bbe., Nürnb. 1829-31); "Bemerkungen t ben Rugen ber landesherrlichen Sof- und Stammgestüte und der Wettrennen nach englite Art" (Nurnb. 1830). Außerdem gab er heraus Reihenstein's "Bolltommener Pferdeten-" (3. Aufl., 2 Bbe., Nürnb. 1805); Sebald's "Geschichte des Pferds" (Nürnb. 1812) Deffelben "Vollständige Naturgeschichte des Pferds" (Ansb. 1815). — Ammon (Georg ttleb), der Bruder des Vorigen, geb. 1780 zu Trafehnen, preuß. Geffütinspector zu Besta, hat ebenfalls als praktischer und wissenschaftlich gebildeter Pferbezüchter einen Namen erworben. n feinen Schriften führen wir an : "Bon der Bucht und Veretelung der Pferde durch öffente und Privatgestüte" (Berl. 1818); "Magazin für Pferbezucht" (Hilbburgh. 1826) und ber die Eigenschaften des Soldatenpferds u. s. w." (Berl. 1828).

Immoniat, ober das flüchtige Altali, besteht aus einer Verbindung von Sticksoff und ifferstoff im Volumenverhältnis wie 1 zu 3, die gasförmig ist, sich aber in Wasser auflöst puor ammonii caustici, Ühammoniat), einen penetrant stechenden Geruch besitt, gegen Sauganz wie die siren Altalien sich verhält, auch alkalische Neaction zeigt. Das Ammoniak ent-

steht fast stets bei Zersepung stickstoffhaltiger, organischer Körper durch Fäulnis hipung, befonders mit Zusap von Rali ober Ralt. Auch bildet es sich, wenn man und Bafferstoffgas mit erhiptem Platinschwamm in Berührung bringt, sowie bei chemischen Borgangen. Mit ben Gauren verbindet es sich zu Salzen, die meift stallisiren, größtentheils unzerset flüchtig (sublimirbar) und in Basser auflöslich kannteste darunter ist der Salmiak (f. d.). Erhist man ein Ammoniaksalz mit Kal wird bas Ammoniak ausgetrieben. Man stellt bemnach gewöhnlich bas Ammor hipung bes Salmiats mit Ralt bar: baher Spiritus salis ammoniaci causticus geist. Bei der Verbindung der Sauren mit Ammoniaf zu Salzen wird siets ein gebunden, welches nicht ohne Zersetzung bes Salzes abzuscheiden ist. Es wird dal moniat in Ammoniumoryd, eine Verbindung von Ammonium mit Sauerstol Das Ammonium ist nämlich eine Berbindung von 1 Bolumen Stickgas mit 4 L ferstoffgas, ein Rörper, welcher sich gerabe fo wie ein einfacher, wie ein Glement ver lirung desselben ist zwar bis sest noch nicht gelungen; man kennt jedoch ein festes? Berbindung mit Quecfilber, welche entsteht, indem man den negativen Pol eine Saule mit unter fluffigem Ammoniat befindlichem Quedfilber, den positiven aber moniak selbst in Berührung bringt. Die so entstehende Verbindung zerset sich brechung des elettrischen Stroms fogleich wieder in Queckfilber, Ammoniaf und ! nur in ber Chemie, sondern auch in ber Medicin finden das Ammoniat und fe reichliche Anwendung. Der Salmiatgeist und bas tohlensaure Ammoniat (befannt Riechfalz) dienen innerlich als ftarte Reiz- und Bedmitttel für das Nervensyster außerlich, besonders als Riechmittel und als Hautreig, z. B. im flüchtigen Linime: boc, in der Gondret'schen Pomade. Das essigsaure und bernsteinsaure Ammoni schweißtreibende Mittel, und ber Salmiat ein beliebtes auflosendes Scilmitte!. -Gummi heißt der eingetrocknete Saft einer in Persien einheimischen Dolbenpfl rema ammoniacum. Es ift ein an ftinkenbem atherischem DI reiches Schleimt als balfamisches Reizmittel, befonders bei Schleimfluffen, sowie außerlich als Bu lenden und reizenden Pflaftern.

Ammoniter, war der Name eines nordöftlich von Judäa ansässigen semitif mit dem Hauptort Rabbah (später Philadelphia, jest Amman mit Ruinen). Si häufig mit den Israeliten im Kriege, wurden von David, Usia und Jotham besieg jedoch nach dem Falle des ifraelitischen Reichs (720) in den östlich vom Jordan schen Landschaften aus (um 670), und zeigten sich auch in dem keten Kriege (5' Juden feindselig. Im J. 582 wurden sie von den Babyloniern unterworfen. A weilen üblich gewesene She zwischen Juden und ammonitischen Weibern wurde verboten. Erwähnt werden die A., die auch im maktabäischen Kriege (16 Feinde waren, die gegen Ende des 3. Jahrh. in griechischen und jüdischen Schr verschwinden sie aus der Geschichte. Der Gott, den sie anbeteten, hieß Milkom wie es scheint, dem Moloch verwandt.

Ammonium, gegenwärtig die Dase Siwah in der Libnschen Wüste, berüdratel des Ammon, sowie durch die mislungene Expedition des Kambnses und lauche Alexander's d. Gr. und Cato's. Außer dem Tempel mit den aus Smar dern Edelsteinen zusammengesesten Bildern des Gottes und der von drei Maue Burg der alten Könige, war besonders noch merkwürdig der heilige Sonnenquell Mittags am kältesten und Mitternachts am wärmsten erschien. Kaiser Justini eine christliche Kirche bauen. Ugl. Minutoli, "Reise zu dem Tempel des Jupiter nach Oberägypten" (Berl. 1824).

Ammonius ist der Name mehrer Gelehrten der spätern griech. Zeit. — Allerandrien, der Peripatetiter, lebte im 1. Jahrh. n. Chr. und hatte unter Ande seinem Schüler. — Ammonius mit dem Beinamen Sattas, weil er in frühere ger gewesen sein soll, aus Alexandrien, wo er 241 n. Chr. starb, wurde der Stifter einer neuen philosophischen Schule, welche, abtrünnig von dem echten Christenti tonische und Aristotelische Philosophie in einer höhern Lehre zu vereinigen und und christliche Meinungen auszuschmücken unternahm. (S. Reuplatoniker.) ler des Athenagoras und des Clemens von Alexandrien und Lehrer des Plot nius, der Sohn des Hermias, am Ende des 5. Jahrh., ein alexandrinischer Philox des Problus und Lehrer des Simplicius, war einer der besten Erklärer des Ari

summentere find abgebruckt in "Scholia in Aristotelein, ed. Brandis" (Berl. 1836). — Amsuins, ein alexandrinischer Grammatiker des 4. Jahrh., ift der Berfasser eines Lexikons sinnmenbter und verschiedener Wörter, bas von Baltenaer (Lepb. 1732) und in einem (von Scha-

i) verbessetten Abdrucke (Lpg. 1822) herausgegeben wurde.

Ammonshörner ober Ammoniten sind die versteinerten, in einer platten Spirale gewunde-# Schäuse einer jest völlig erhoschenen Familie von Beichthieren der Vorwelt, die mit den ipien ober Tintenfischen viele Ahnlichkeit hatten, und in der Zestwelt, wenn auch dürftig, mit Rautilus vertreten werden. Sie finden sich in secundaren Gebirgen stellenweise sehr ing und haben für geognostische Unterscheidung sonst gleicher Formationen große Wichtig-# Bidweilen haben sie an zwei Fuß im Durchmesser, sind aber auch sehr klein, und bieten 1 36 Mannichfaltigkeiten bes Baus, daß man sie in neuern Zeiten in viele Gattungen und im schieben hat. Bgl. Reinecke, "Nautili et Argonautae maris protogaei" (Rgb. 1818), Monographia Ammoniteorum" (Leyd. 1825), und besondere Buch, "Über die A.

🗎 in Sonderung in Familien" (Berl. 1832).

: Antefie heißt nach bem Griechischen die ganzliche Verzeihung und Befreiung von Strafe, sanzen Orten und Classen, die sich eines Vergehens ober Verbrechens schulbig gemacht amohnlich unter der Bedingung, daß sie sofort, oder bis zu einem bestimmten Zeitraume, ma Pflicht zuruckehren, zugesichert wird. So pflegen Überläufer von Zeit zu Zeit unter Maung völliger Amnestie, d. h. völliger Straftosigkeit, zurückgerufen zu werden. Auch wird Muld bei Aufständen ganzer Diftricte oder Länder eine Amnestie erklärt, weil die Bestra**em ber Strenge der Gesehe nicht füglich ausführbar sein würde, und man begnügt sich, Mas** die Häupter und Anstifter davon auszunehmen. Nach innern Erschütterungen und bürigen Kriegen ist die Vergessenheit des Vergangenen allerdings eine nothwendige Grundlage Birdens; aber oft war sie nur eine trügerische Zusicherung. Auf die Amnestie oder den Reli-Mileben in Frankreich von 1570 folgte 1572 bas entfestliche Beifpiel einer Regierung, welche # Bartholomausnacht (f. b.) den Mord eines Theils ihrer Unterthanen befahl. Berühmte ustien waren in dem Passauischen Religionsvertrage von 1552, wo der Feldzug des Kurm Morit von Sachsen gegen Raiser Rari V. mit fehr milbem Ausbruck "eine Kriegsübung" mt, und Allen, die daran Theil genommen hatten, volle Vergessenheit und Wiederannahme mabe zugesichert wird. Auch im Westfälischen Frieden wurde nach vielen Schwierigkeiten eine sumene und allgemeine Amnestie, vom Anfang der bohm. Unruhen an, bewilligt. In Engwurde bei Rarl's II. Bieberherstellung 1660 eine Generalamnestie gegeben, von welcher

linig Riemand, das Parlament nur die Richter Karl's I. ausnahm.

k Französische Revolution ist reich an Anmestien; die siegende Partei versprach sie, oder ließ mit Straflofigfeit zusichern. Ungeachtet feiner Entfagung betrachtete Napoleon Die, welche I jum Umsturz des kaiserlichen Throns mitgewirkt, als Staatsverbrecher, und ertheilte 112. März 1815 von Lyon aus eine Amnestie, von der nur 13 Männer, darunter der l Talleyrand, Bourrienne und ber Herzog von Dalberg, ausgenommen waren. Bei peiten Restauration wurde erst 12. Jan. 1816 Denen, welche an ber Usurpation Ram's unmittelbaren Antheil genommen, vollkommene Amnestie bewilligt. Jeboch waren bamegenommen: 1) 19 Individuen, darunter Den, Labedonere, Lavalette, Bertrand und ber be von Movigo, welchen zufolge der Verordnung vom 24. Juli 1815 der Proces gemacht be follte; 2) 38 Andere, g. B. Soult, Baffano, Bandamme, Carnot, Hullin, Merlin u. f. w., Ber Ronig binnen zwei Monaten verbannen tonne; 3) Alle, welche für ben Tob Lub-XVL gestimmt (régicides) und während der Hundert Tage irgend ein öffentliches angenommen hatten. Dehren von ihnen ward später die Rudlehr bewilligt, und nach der wolution von 1830 tonnten, mit Ausnahme ber Familie Bonaparte, Alle zurucktehren. um Ferdinand VII. in Spanien ebenso oft als vergeblich erbetene Amnestie wurde 1832 von Bemahlin, ber Königin Marie Christine, die er mahrend seiner Krantheit mit der Regentbelleibet, ausgesprochen. Bugleich schlug bieselbe nicht nur alle Untersuchungen wegen po-Bergehungen und Meinungen nieber, sondern gestattete auch allen beshalb Geachteten lembesflüchtigen bie Rücklehr, mit Ausnahme einiger 30 Cortesbeputirten, welche 1823 sta für die Absehung Ferbinand's VII. gestimmt hatten. Gine vollständige und allge-Alemnestie für alle während bes Bürgertriegs in Spanien begangene politische Bergehen te im 3. 1839. Auch die Revolutionen und Restaurationen Portugals machten wiederelleifibe Amnestien nothig. Rur Dom Miguel konnte sich burchaus zu keiner solchen entien, obschon England für diesen Fall seine Anertennung in Aussicht stellte. Die am 1. Ras

1831 von Kaiser Nikolaus den Polen bewilligte Amnestie konnte kaum eine so werden, ba sie zuviel Ausnahmen machte. Wiederholte Amnestien mußten in Folg schen Umgestaltungen auch in Italien erlassen werben. Raiser Ferbinand erweite Arönung in Mailand die schon früher in Italien genommenen humanen Maßreg 1838 fast bis zur völligen Amnestie, beren wenige Beschränkungen im Mai 1840 gehoben wurden. Auch der König von Sardinien sah sich 1839 zu einer Amne In Deutschland folgten dem Beispiele Ditreiche zunächst das Großherzogthum Di 1839), sodann Preußen (10. Aug. 1840) und Würtemberg (25. Sept. 1841). ober weniger umfaffende Amnestien führten die Ereignisse des Jahres 1848 und 1 lich in Deutschland und in Italien mit sich. hier und ba trug man freilich Bebenke gel zur Ausführung zu bringen, weil man fürchtete, baburch die Lehre von der politischer Berbrechen zu sanctioniren, unter beren Boraussesung nicht felten Unr und Unordnungen begangen worden. Man zog vielmehr, wie z. B. in Sachsen, Untersuchung Einzelnen Begnabigung (f. d.) zu gewähren, wodurch man zugleit ausschließen konnte, welche von keinem ber politischen Standpunkte aus einen Straflosigkeit haben. Dagegen ift allerdings nicht zu leugnen, daß eine wirkl größern und allgemeinern Dant erwirbt, popular ift, und den zu Begnabigenben ! Untersuchung erspart.

Amnion (Schafhautchen) heißt die innerste der Lagen häutiger Hüllen, welc schen Embryo im Eie umgeben, besonders bei den Säugethieren. Es besteht in aber festen, durchsichtigen Substanz, und ist im Ei mit einer Flüssgkeit, dem Frustmionwasser, angefüllt. Das Amnion der größern Hausthiere dient zu verschi

fchen Zweden unter bem Namen Golbichlagerhautchen.

Amonehneg, ein Städtchen an der Ohm mit 1200 E., in der kurhess. Provin früher zum Fürstenthum Friklar und bis 1802 zu Mainz gehörig, wurde im E Kriege durch das Gesecht zwischen den Verbündeten und Franzosen 21. Sept. 1 während dessen Nachricht von Unterzeichnung der Friedenspräliminarien eingi dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig und dem Prinzen von Soubise, den

Anführern, errichtetes Monument erinnert an biefe Begebenheit.

Amor, bei den Griechen Eros, der Gott der Liebe, ist nach Hesiod und Orphe unter den Göttern, eine der Grundursachen des Weltalls, und als solche alternlos a des Kronos und der Erde. Verschieden von diesem A., und wol eine Schöpfung der ist der in der spätern Zeit auftretende Liebesgott, der Sohn der Benus und des M schalkhafter Knade, bestügelt und mit Bogen und Pfeilen bewassnet, dem weder Menschen widerstehen können. In seiner Begleitung sind die Eroten oder Amor der Nymphen oder der Benus, die Grazien, die Fortuna, Himeros und Pothos, d und Verlangen. In der Blütezeit griech. Kunst ward er in der Schönheit des rei lingsalters, später hingegen in Kindesgestalt dargestellt. (S. Psyche, Cupido, Hy

Amoretti (Carlo), ein berühmter ital. Mineralog, geb. zu Dneglia 13. März zu Mailand 24. März 1816. Er trat 1757 in den Augustinerorden, ward aber zum Beltgeiftlichen erflärt, 1772 Professor bes Rirchenrechts zu Parma, und 17! far der Ambrosianischen Bibliothet. Als Maria Theresia die Società agraria im s grundete, übernahm er die Secretarstelle bei dieser Gesellschaft. In neuern Spr bewandert, bemühte er sich, seine Landsleute von den wissenschaftlichen Fortsch Nationen zu unterrichten, namentlich burch die "Nuova scelta d'opuscoli inter scienze e sulle arti" (27 Bbe., Mail. 1775—88). Er war es auch, der zuerst at tersuchung der Schape ber Ambrosiana brang, worin Mai nachher so Bieles leifte banten wir den Druck ber Hanbschriften bes Leonardo da Binci (1804), die Di von Zumagalli hinterlassenen "Codex diplomaticus Ambrosianus" (1808), 1 (1800) und des Maldonado (1811). Aus seinem großen Werke "Della rabdo elettrometria animale ricerche fisiche e storiche" (Mail 1808) lieferte er eine den "Klementi di elettricità animale" (Mail 1816). — Amoretti (Maria Pel 1.756, die Richte des Vorigen und von ihm ausgebildet, trat schon in ihrem 16. I theibigerin philosophischer Sate auf, stubirte bann Rechtswissenschaften, warb 17 Doctor der Rechte, und starb zu Dneglia 12. Rov. 1787.

Amoriter, ein mächtiger kanaanitischer Bolkstamm, der an beiden Ufern bes! gebreitet war. Sie wurden unter Moses von den Hebraern überwunden, und ihre

ischen Lander ben Stämmen Sab, Ruben und Manasse zugetheilt. Die in Kangan wohnenden Simme ber Amoriter besiegte Josua, ohne sie jedoch auszurotten. Die letten Überreste machte fie Salomo zinsbar.

Amorph, amorphisch (griech.), soviel als gestaltlos, bezeichnet in der Chemie den unter stänischen Zustand im Gegensaße zu dem trystallinischen. Es gibt Substanzen, welche unter swissen Bedingungen trystallinisch, unter andern amorph auftreten. So erhält man z. B. aus vinem Zucker reine Kohle, wenn man denselben in einem Platintiegel allmälig erhist und und sehr sehr heftig glüht. Diese Kohle ist amorpher Kohlenstoff, dasselbe Element, das uns die

Ratu kystallisirt überliefert, nämlich als Diamant.

Amertisation, von amortir, d. i. tilgen, heißt bersenige Act ber Staatsgewalt ober bes Geich burch welchen eine im Berkehr befindliche Sache demfelben entzogen wird. Hauptfächlich war diefer Ausbruck früher bei ben Grundstücken und Capitalien gebrauchlich, welche an bie Buche übergingen (in die todte Hand kamen), da nach kanonischen Grundsagen alles Gut deriden für ben Verkehr abstirbt. Schon aus dem 13. Jahrh. sind Verfügungen vorhanden, bette der Kirche ben Erwerb von Grundstuden verfagen, und im heutigen Rirchenrecht ift es angiant, daß bem Staate aus nationalökonomischen Rücksichten bas Recht zustehe, ben gebachten Bingeng von Immobilien oder bedeutenden Capitalien an die Kirche von seiner Genehmigung Mingig zu machen. In ben neuern Landesrechten find die Bestimmungen hierüber (Amorti-Minigefepe) verschieden; gewöhnlich pflegt der Erwerb von Grundstücken unbedingt, der von pitalien in quantitativer Beschränkung von der Genehmigung des Staats abhangig gemacht zu In Burtemberg gibt es schon aus dem 3. 1524 ein Amortisationsgeset. Eines der neuesten indelgesete bieser Art ist das preuß. Geset vom 13. Mai 1833. — Nächstdem gebraucht man 18 Bort Amortisation auch von der Ungültigkeitserklärung einer Urkunde, welcher in der Re-4 eine öffentliche Auffoderung der dabei interessirten Personen vorhergehen muß. In diesem time hat das Wort auch seine sest gewöhnlichste Anwendung im Staatsschuldenwesen gefun-Etaatsschuldscheine nämlich werben amortisirt, indem sie für Rechnung des Staats aus dem athe jurudgekauft werben, um nicht wieber in Gebrauch ju tommen. (S. Tilgungsfonds.) and, der Prophet, ein hirt aus der Gegend von Bethel, trat unter den Königen Usia von nund Jerobeam II. von Ifrael um 800 v. Chr. als Eiferer gegen die in Ifrael herrschende bitterei auf. Sein im Alten Testament enthaltenes prophetisches Buch fundigt in den sechs la Capiteln verschiedenen damaligen Staaten, vorzüglich dem Reiche Ifrael, wegen der Hart-Fifteit ber Bornehmen und wegen ber Ginführung bes fremben Gösendienstes schwere gott-Potrafen an. Die brei übrigen Capitel enthalten symbolische Bisionen, die den nahenden bes Reichs Israel bezeichnen. Zulest aber wird die Wiederherstellung des ifraelitischen tets verheißen. Gigen sind A. ländliche Bilber, Rundung und Klarheit im Bau seiner Reben Ausführlichteit der Schilderungen. Er gehört unter die besten Schriftsteller der Hebraer. Empel, entstanden aus dem lat. Ampulla (f. b.), nennt man in der tath. Kirche bas zum bewahren bes Salbols bienende Gefäß (ampulla chrismatis). Sonst heißt Ampel auch eine Dangelampe, wie sie häufig jum Schmuck ber Zimmer verwendet werden.

Impelius (Lucius), wahrscheinlich im 4. Jahrh. n. Chr., ist Verfasser eines "Liber memoin", welches in einer einfachen, bisweilen aber incorrecten Sprache die wichtigsten geschichtin Weltbegebenheiten erzählt. Seit der ersten Ausgabe von Salmasius (Lend. 1638) ist es
ben folgenden Herausgebern gewöhnlich dem Florus (s. d.) beigefügt worden; besonders

vien es von Taschutte (Lpz. 1793) und von Beck (Lpz. 1826).

Empère (André Marie), ein ausgezeichneter Mathematiker und Naturforscher, wurde zu 20. Jan. 1775 geboren. Der Tod seines Vaters, welcher Kausmann war und 1793 unter Beile der Guillotine siel, machte auf sein jugendliches Gemuth einen tiesen Eindruck. Er Einderung seines Schmerzes in ernsten Studien der Natur und des Alterthums. Im I. 1805 te er einem Ruse als Repetent an der Polytechnischen Schule zu Paris, nachdem er zuerst in umathematischen Privatunterricht gegeben, in Bourg im Depart. Ain aber eine Prosessur der seinem Kungstreise als Lehrer wie auch in der schriftsellerischen Lausbahn, die er mit dem "Essai in theorie mathématique du jeu" (Lyon 1802) eröffnet hatte. Die Atademie der Wissenstein ernannte ihn 1814 zu ihrem Mitgliede, und 1824 wurde ihm die Prosessur der Expentalphysit am Collége de France übertragen. Er starb 10. Juni 1836 auf einer Geschäftsim Marseille. Die Wissenschuschen kaben A. wichtige Untersuchungen zu danken; naunenstich et seine elektrodynamische Theorie ihm dauernden Ruhm. Seine originelle Answelle Answelle ihm dauernden

die ursprüngliche Einheit der Elektricität und des Magnetismus hat er vorzüglich is cueil d'observations électro-dynamiques" (Par. 1822) und in der "Théorie des nes électro-dynamiques" (Par. 1830) niedergelegt. Auch die "Annales de phy

chimie" enthalten werthvolle Auffake von ihm.

Ampère (Zean Jacques Antoine), Sohn des Vorigen, Prof. der neuern L Collège be France zu Paris, Mitglied der franz. Atademie, geb. zu Lyon 12. Aug sich um die französische Literatur wie um die Literatur überhaupt Verdienste dur gleichenden Studien erworben, die er mit Fleiß und Scharffinn nach allen Richtm stellte. Nachdem er in Paris den Grund zu umfassender Bildung gelegt, hielt er sie und Deutschland auf, und bereiste selbst ben hohen Norden. Bgl. seines Reisebeglei ring "Herbstreise durch Standinavien" (2 Bbe., Berl. 1828). Im J. 1829 in sein zuruckgetehrt, fah er seinem Berlangen nach einer Professur in Paris nicht gewillfal sich baber nach Marfeille, wo er literarhistorische Vorträge hielt. Nach der Julireve er Nachfolger von Andrieur am College de France und Stellvertreter Billemain's malschule. Auf beiden Kathebern lehrt er mit vielem Glück. Vorzugsweise vertrat ben germanischen Literaturen. Doch beweisen seine vielfältigen Auffage über Chi Indien, Agypten und Nubien, sowie seine mit Mérimée 1840 nach der Levante un Reise, daß selbst ber fernste Drient nicht von dem Rreise seiner Studien ausge Auch die classische und sudeurop. Literatur tennt er, wie sein Wert "La Grèce, Rom (Par. 1850) bezeugt. Seine sprachlichen und literargeschichtlichen Forschungen Theil in ben verschiedenen Revuen, namentlich in der "Revue des deux mone nen. Eine Sammlung solcher Journalartikel gab er unter bem Titel "Litterature (2 Bbe., Par. 1834) heraus. Als Frucht seiner Studien über franz. Literatur 1 veröffentlichte et: "De la littérature française dans ses rapports avec les littérat gères au moyen âge" (Par. 1833); "Histoire littéraire de la France avant le (3 Bbe., Par. 1859); "Sur la formation de la langue française" (3 Bbe., Par allen seinen Schriften waltet eine gesunde Rritit und grundliche Forschung, verbun voller und classischer Darftellung. In jüngster Zeit hat A. auch die holland. Literatu

Ampher (Rumex), eine Pflanzengattung aus der Familie der Polygoneen, mi weizen nahe verwandt, welche vorzüglich in Europa und dem nördlichen Asien ein Die Blüten der hierher gehörigen Arten sind zwitterig, vielehig oder zweihäusig. A Blüten ist sechstheilig; die drei innern größern Kelchblätter schließen die Frucht ein bekannt und überall vorkommend ist der gemeine oder Sauerampher (R. acetosa), müsepflanze oder als kühlendes und antistorbutisches Heilmittel cultivirt wird, und herben, von Oral- oder Meesalzsäure herrührenden Geschmack besitt. Der kleine tosella), welcher an unbebauten sandigen Pläten, auf Tristen u. s. w. wächst, kanr nung des Sauerkleesalzes benutt werden und liesert auch ein gutes Schaffutter.

Amphiaraus, des Dikles und der Hypermnestra Sohn, von den Göttern m begabt, war Theilnehmer an der kalydonischen Jagd und am Argonautenzuge. Be Seherkraft wußte A., daß er, wenn er am Kriege gegen Theben Theil nähme, dabe würde. Deshalb weigerte er sich anfangs mitzuziehen. Endlich aber von seiner G phyle (s. d.) dazu überredet, schloß er sich dem Juge an und fand, nachdem er große verrichtet, bei der Belagerung den Tod. Als nämlich einst die Belagerer zurückzes den, öffnete sich die Erde und verschlang den Helden, der von Jupiter unsterblich geisammt seinem Gespann. An dem Orte, wo dies geschehen sein sollte, zwölf Stadi pus, ward ihm ein Tempel errichtet, dessen Orakel in großem Ansehen stand. Er

nen Sohn Altmaon (f. b.), seinen Tob an ber Eriphyle zu rachen.

Amphibien ober Reptilien sind eierlegende Wirbelthiere nut rothem, kaltem ! im ausgebildeten Zustande mittels weitzelliger Lungen Luft athmen und ein gewöh Abtheilungen bestehendes Herz bestigen. Ihre Gestalt ist mannichfaltig, und bie Verlängerung in den Schlangen und die außerste Gedrungenheit in den Landschil Haut ist entweder nacht oder mit Schuppen bekleidet, bisweilen zur Knochenconsist Glieder sind nie mehr als vier vorhanden, bisweilen nur zwei, manchmal nur ander mel an ihrer Stelle; den Schlangen sehlen sie ganz, zumal äußerlich. Sie erleiden m der froschartigen (Batrachier) keine Verwandelung. Die froschartigen Umphibien einen Larvenstand zu durchlaufen, und athmen dann als wahre Wasserthiere durch Motter während allgemeiner Umgestaltung des Körpers verwelken und durch innere!

hr wenige behalten ihr ganzes Leben hindurch Riemen neben Lungen. Der Blutimphibien ist wegen eigenthumlicher Einrichtung bes Herzens unvollkommener als bei und Wögeln, benn ein Theil bes rudtehrenden Benenbluts wird fogleich wieder tion aufgenommen, ohne vorher durch die Lungen gegangen zu sein. Hierburch entdie Fähigkeit, Unterbrechung bes Athmens langere Zeit ohne Schaben zu ertragen, niedrige Temperatur ihres Blutes, die von derjenigen des umgebenden Mediums, ober ber Luft, wenig abweicht. Mit Ausnahme einiger Schilbkroten ift bei allen animalisch, ber Berbauungsapparat einfach. Die Mehrzahl hat Bahne, boch nur 8 Ergreifens und Festhaltens, nicht zum Rauen. Die Musteltraft ift bei ben meinlich groß; jedoch werben sie durch Trägheit beherrscht, die nur im Rampfe der Berer beim Angriffe auf die Beute dem Gegentheile weicht. Die Sinne sind weniger bei Bögeln. Mit Ausnahme ber Schlangen ift an allen bas Geschmacksorgan am en. Ein außeres Dhr fehlt stets; die Schlangen entbehren ber Augenlider. Der Fuhlsteht durchgangig auf sehr niedriger Stufe. Die Geschlechter sind stets getrennt, ichtung geschieht auf gewöhnliche Weise, außer bei ben froschartigen, welche in bieg sich ben Fischen nabern. Die Amphibien legen Gier, die mit leberartiger Saut ober hen mit Schleim umhullt find; nur einige Biftschlangen gebaren nadte Junge. n ihre Nachkommen gleichgültig und überlassen ihre Ausbrütung den Natureinsiologisch merkvürdig sind sie burch Zähigkeit des Lebens und die besonders an Saachgewiesene Fähigkeit, verlorene Glieber wiederzuersehen. Sowol in kalten als bern verfallen sie in periodische Erstarrung, die in den erstern zum todgleichen Win-. Thre natürliche Berbreitung beschränkt sich auf die warmen und gemäßigten Brei-8 zahlreich in ben erstern, fehlen sie ganz in ben Polarzonen. Zu einer riefigen Größe n ben Tropengegenden, mo allein die Krokobile und Riefenschlangen vorkommen. ichförmigkeit im Baue spaltet, nach anatomischen und physiologischen Grundsagen, n in folgende Abtheilungen: 1) Chelonii, Schildfroten, mit unbeweglich zu einem vermachsenen Rippen und vier Füßen. 2) Saurii, Gibechsen, mit bemeglichen Ripı verwachsenen Unterkieferästen, und vier Füßen. 3) Ophidii, Schlangen, die fußen Unterfieferafte vorn nicht verwachsen, sondern durch Anorpel verbunden find. i Ordnungen hat das Herz zwei Workammern; die Thiere haben keine Metamore lette Ordnung enthält die Batrachii, die froschartigen Thiere, welche in frühester Riemen, fpater meiftens durch Lungen athmen, und deren Berg meift nur eine Bor-Diese Thiere erleiden eine Bermandelung. Den Menschen find bie Amphibien zwar ) ihre Rörperkalte, bas Abenteuerliche ihres Ansehens, bas Unheimliche ihrer Bohnober, im Schlamnie ober im Dunkel; allein nur bas Borurtheil kann fie ohne Undabliche ober verbachtige Geschöpfe bezeichnen, da fie fich in größter Dehrzahl harm-) Bertilgung anderer kleiner Thiere nütlich erweisen. Nur gewisse Schlangen find machen bie giftigen von der ganzen Drbnung blos den sechsten, von allen Amphien ben dreizehnten Theil aus. Bon directer Ruslichkeit für die Menschen sind nur ten. Reine Classe von Thieren hat seit uralten Zeiten zu einer so großen Menge er Sagen Beranlaffung gegeben als die Amphibien. Ersonnene Schreckwesen find nd Basilist des Drients, der Lindwurm des germanischen Mittelalters, der Meeres sinaviens. Die Schlangen gaben schöne Bleichniffe als Baar ber Eumeniben; fie e ber Berführung, ber Zeitenschnelle und ber Ewigleit. Die Bahl ber genau betannen übersteigt jest tausend Arten, von welchen bas parifer Ruseum 1834 schon 846 lehre von den Amphibien heißt Berpetologie und ift erst in fehr neuen Zeiten wohlorben. Das vollständigste und neueste Wert (vollendet bis auf die Schlangen) ift 1d Bibron's "Erpétologie générale" (8 Bde., Par. 1834—42). — Die Vorwelt le Amphibien, deren versteinerte Reste man ehebem unter dem allgemeinen Ramen then unfritisch zusammenwarf, die aber in neuerer Zeit durch Bronn, Cuvier, infter u. A. genau gefonbert murben.

blie heißt die Zweidentigkeit, Doppelsinnigkeit, welche durch Stellung oder vielfache er Worte bald mit Absicht hervorgebracht wird, bald unwillfürlich entsteht. In der versteht man darunter die Verwechselung der Begriffe. So spricht z. B. namentlich ner Amphibolie der Resterionsbegriffe, und versteht darunter eine Verwechselung und metaphysischen Gebrauchs der Verhältnißbegriffe von Einerleiheit und Ver-

Ginstimmung und Wiberstreit u. f. w.

Amphibrachys, d. h. ber an beiden Seiten Kurze, ist der Name eines dreisibigen Verssuses v-v, z. B. zerstören. Rhythmen, in denen dieser Verssuß vorherrscht, sind weichlich m schwach. Wit iambischen Ausgange aber können kurze amphibrachische Verse passend zu kid tern und komischen Sedichten mit Slück angewendet werden.

Amphiktyonenbund - Gericht hieß bas religios - politische Bundesgericht Griechenland bas ber Sage nach von dem König Amphittyon, des Deutalion und ber Pyrrha Sohn, no Strabo aber von dem argivischen König Afrifius gestiftet wurde, als ein Bereinigungspunkt fi bie einzelnen griech. Staaten, und zwar für einen doppelten 3med, einmal zur gegenseitige Bahrung ber völkerrechtlichen Verhaltniffe, sobann zur gemeinsamen Bewachung religiöser & brauche. Anfangs war Delphi ber Versammlungsort, spater aber auch der nahe bei Therm ppla gelegene Fleden Anthela. 3wölf griech. Völkerschaften schickten jede zwei Abgeordnete b bin, welche fich mit großer Feierlichkeit versammelten, Die öffentlichen Streitigkeiten schlichtete die Zwistigkeiten einzelner Stadte beilegten, und burgerliche und peinliche Berbrechen, befonde Berletungen des Bolkerrechts und Berschuldungen gegen den Tempel zu Delphi, bestrafte Benn bie, einem für schuldig erkannten Bolke auferlegte, Geldbuffe binnen einer bestimmten ft nicht bezahlt war, so wurde sie verdoppelt und eine neue Frist bestimmt. Erfolgte auch in biel teine Zahlung, so wurde der Bund gegen dasselbe aufgefodert, um es mit den Waffen zum C horsam zu zwingen. Gin Beispiel bavon liefert ber zehnjährige Phocische ober Beilige Rrieg. An hatte die Versammlung das Recht, Einzelne und ganze Staaten vom Bunde auszuschließe Noch unter den röm. Raisern, bis auf die Antonine, wird des Amphiktyonenbund-Gerichts dacht, an welchem zulest 30 Staaten Antheil hatten. Seine Endschaft erreichte es erft mit be Berfall des belphischen Dratels. Ugl. Tittmann, "Über ben Bund ber Amphiktyonen" (Be 1812) und Beineberg, "De consilio Amphictyonum" (Leobsch. 1828).

Amphilochus, der Sohn des Amphiaraus und der Eriphyle (s. d.), der Bruder d'Alkmaon (s. d.), dem er bei dem Muttermorde half, erscheint als einer der Epigonen und pter als Theilnehmer am Zuge gegen Troja. Als er von da zurückgekehrt war, ließ er sich n Mopsus, der gleich ihm mit Seherkraft begabt war, in Cilicien nieder, ging aber dann ne Argos, wo er Argos Amphilochium gründete. Hierauf kehrte er nach Cilicien zurück. Da Ressus ihn aus dem von ihnen gegründeten Heiligkhume ausschließen wollte, kam es zum Kam in welchem Beide sielen. Bei Magarsa, am Flusse Pyramus, wurden auch Beide begrabe A. ward nach seinem Tode göttlich verehrt, hatte in Athen einen Altar und in Mallus ein !

auf die spätesten Zeiten berühmtes Drakel.

Amphimacer, d. h. der an beiden Seiten Lange, ist der Name eines dreisibigen Bert fes: — —, z. B. Augenblick. Dieser Versfuß wird auch Creticus genannt, wahrscheink

von seinem Borberrschen in fretensischen Nationalgesängen.

Amphion, der älteste griech. Tonkunstler, war der Sohn des Jupiter und der Antiope (s.1 und der Bruder des Zethus. Er umgab, nach der Sage, Theben mit einer Mauer, zu der sich leteine bei seinem Spiel der Leier von selbst verbanden. Seine Gemahlin war Niobe (s. b die Tochter des lydischen Königs Tantalus, von der er viele Söhne und Töchter erhielt. Aus Ttrübnis über den Verlust seiner Kinder erstach er sich selbst oder wurde, weil er den Tempel Apollo stürmen wollte, von diesem getödtet. Mit seinem Bruder rächte er seine Mutter e Lysos und dessen Gemahlin Dirce; Lettere band er an einen Stier und ließ sie von diesem Tode schleisen. Die an der Dirce vollzogene Strase stellt das 1546 aufgefundene und im Pal Farnese ausbewahrte ausgezeichnete Kunstwert "Der Farnesesche Stier" dar.

Amphipolis, Stadt auf einer Insel an der Mündung des Strymon, eine von Cimon und dem Namen Ennea Hodoi (d. i. die neun Wege) gegründete atheniensische Colonie, war weg ihrer Lage als Stapelplat für das obere Thrazien, sowie wegen der Nähe des vortrefflichs Schiffbauholzes von hoher Wichtigkeit. Sie wurde 424 v. Chr. im Peloponnesischen Krieden Krieden Krieden Krieden zwar an Unterscheinsen vom Spartaner Brasidas entrissen, im Antalcidischen Frieden zwar an Unterschein, aber von Perdistas, König von Macedonien, besett. Philipp von Macedonientsagte zwar aus politischen Gründen allen Ansprüchen auf die Stadt, eroberte sie sedoch spareichen, und nannte sie Amphipolis. Sie blieb bei Macedonien bis auf die Zeiten der Rim welche sie zur Hauptstadt des östlichen Macedoniens bestimmten. Im Mittelalter hieß sie was der nahen Goldminen Chrysopolis, bisweilen auch Christopolis; Neste sinden sich bei End

Amphitheater, d. i. ringsumlaufender Schauplat, hieß bei den Römern das zu den Kam
spielen der Fechter und wilden Thiere bestimmte Gebäude, ohne Dach, in ovaler Form. In sner Mitte befand sich die Arena, ein großer, elliptisch geformter Plat, auf welchem die Kam

iele vorgestellt wurden. Unter der Arena befanden sich gewöhnlich unterirdische Sänge. Ringsrum waren die zur Ausbewahrung der Thiere bestimmten Gewölde. Über diesen befand sich die
icheie, und von dieser an erhoben sich treppenförmig immer höher und weiter entsernt die
iche, von denen die ersten 14 für die Senatoren und Ritter, die obern aber für das Bolt beimmt waren. Julius Casar ließ 44 v. Chr. das erste größere Amphitheater zu Rom für seine
echterspiele errichten; es war von Holz und wurde nach beendeten Spielen abgetragen. Stasins Taurus erdaute 20 Jahre später das erste von Stein und mit größerm Prunt. Das Cosseum (s. b.) zu Rom ist das größte aller Amphitheater des Alterthums. Diesem an Bauart
leich und in seinem sorgfältig unterhaltenen Innern noch immer den Zerstörungen der Zeit
vzend, ist das Amphitheater zu Berona, dort Arena genannt. Außer diesen befanden sich aber
1 Stalien, Griechenland und in allen röm. Provinzen eine große Anzahl solcher Amphitheater.
Amphitrite, die Tochter des Meergotts Nereus und der Doris, nach Apollodor eine Toch-

zbes Decanus, war die Gemahlin des Neptun. Als dieser sie zur Gemahlin begehrte, entsloh e zum Atlas, wo ein vom Neptun ausgeschickter Delphin sie auffand und dem Neptun zusichte. Als die Göttin und Königin des Meers wird sie auf einem Muschelwagen von Tritonen ezogen, oder auch auf einem Delphin, vor dem ein Amor schwimmt, sissend, mit Neptun's

Dreizack in ber Hand, abgebildet.

Amphitrus ober Amphitrhon, König von Tirnns, war ein Sohn bes Alcaus und ber Hiponome, der Entel des Perseus und Gemahl der Altmene. Als seines Vaters Bruder Gletmon (f. d.) von den Teleboern unter Anführung der Sohne des Pterelaos seiner Rinder bewibt worden mar, verschaffte er ihm dieselben wieder, wofür er sein Königreich und seine Tochter Mimene zur Gattin erhielt. Später erschlug er den Elektryon, und deswegen erhob sich Stheneos, fein anderer Better, gegen ihn und vertrieb ihn nebst feiner Gattin Altmene aus Tiryns. Ir floh nach Theben zu Areon, bem Bruber seiner Mutter, mit beffen Bulfe er bas Ronigreich xes Pterelaos eroberte. Dieses geschah jedoch nicht eher, als bis die Tochter bes Lettern, Romaho, aus Liebe zu bem A. ihrem Vater im Schlafe bas golbene Saar, an dem die Erhaltung feines Lebens hing, abschnitt. Die verratherische Romatho ließ A. tobten, die Groberung selbst wer schenkte er bem Cephalus, welcher an dem Juge Theil genommen hatte. Während A.'s Abwesenheit von Theben zeugte Jupiter mit der Altmene (f. d.) den Hercules. A. fiel in einer Shlacht gegen die Minner, welche er mit Hercules, um Theben von einem schändlichen Tribut pu befreien, betriegte, und ward in Theben begraben. Plautus und nach ihm Molière, Falk und Reift haben die Geschichte des A. und seiner Gattin zu Lustspielen benugt. Wahrscheinlich nach bem Molière'schen Stud hat A. in der neuern Zeit die Bedeutung eines Mannes erhalten, der gem Gafte bei sich sieht und ben gefälligen Wirth macht.

Amphöra, bei den Griechen und Kömern ein großes, gewöhnlich aus Thon gebildetes Gefäh, in Sestalt unserer Krüge, mit engem Halse und zwei Henkeln zum Tragen, unten oft spis ausgehend, um es in der Erde besesstigen zu können. Man bediente sich der Amphora zur Insbewahrung verschiedener Flüssigkeiten, besonders des Weins, wobei die Römer das Jahr dustung durch angehestete Täselchen angaben. Später aber benutte man sie hier und da auch in Assentrüge, wie eine 1825 zu Salona in Dalmatien veranstaltete Ausgrabung bestätigt. — Die Amphora war bei den Griechen und Römern zugleich ein Flüssigsseitsmaß. In Griechensand unbielt die Amphora das Gewicht eines Talents Wassers oder 0,72 griech. Rubitsuß — 19,44 franz. In Rom war sie der 10. Theil des Culeus und hatte ansangs den nämlichen Inhalt wie in Criechenland. Später repräsentirte sie jedoch in Rom den röm. Kubitsuß, und enthielt 80 vin. As oder Pfunde Wassers. Sie erhielt nun den Namen Quadrantal, und bildete den 20. Uteil des neuen Culeus. — Gegenwärtig ist Amphora oder vielmehr, nach der ital. Schreib-

a, Anfora, ein Beinmaß in Benebig.

Echluf nach ihren Bestandtheilen aussührlicher dargestellt werden. In einem engern Sinne bildet bie Amplisication den Theil der rednerischen Aussührung, bei welchem man über den unmitalbaren und wesenklichen Inhalt eines Sapes hinausgeht und den Gegenstand durch sein Berbistnif zu andern Dingen erläutert, ohne einen Gedanken in die Breite zu ziehen oder zu verwissern. Ihr Zweck ist Kräftigung der Darstellung durch Veranschaulichung und Gedanken-kle. Die Rhetorik nimmt gewöhnlich vier Arten der rednerischen Amplisication an: 1) Erläusung eines Sapes durch Ahnliches, wohin das Gleichniß gehört, 2) Erläuterung durch das klatzegengesetzte, 3) Veranschaulichung des Allgemeinen durch ein Vesonderes und 4) Vestälienung durch Zeugnisse. Die griech. und röm. Rhetoren verstanden unter rednerischer Erweitse

rung die Bergrößerung ober Berkleinerung eines Gegenstandes durch Gedanken und Ausbrud Da jebe Ausführung zunächst bie Absicht hat, ben Leser und Hörer zu überzeugen und seinen Willen zu bestimmen, so ist leicht zu erklaren, warum Cicero und andere alte Redner die Amplification nebst ber Zusammenfassung des Gesammtinhalts (enumeratio) zu einem wesentlichen Theile des Redeschlusses machten. Zedoch wird bann unter Amplisication (exaggeratio) nur die lette Bekräftigung des Inhalts, vorzüglich mittels eines allgemeinen Sates, verstanden

Ampulla hieß bei den Römern ein zur Aufbewahrung von Fluffigkeiten bienendes Gefal. Die Ampulla war von Thon ober auch aus Glas, bauchig und mit zwei Genkeln versehen zum Aufhängen. Namentlich diente sie zur Aufbewahrung des Salbols in den Badern. — Berühnt ist die Ampulla Remensis (la sainte ampoule), die bei der Salbung des Königs der Franken, Chlodwig I., zu Rheims 496 eine Taube vom himmel gebracht haben foll, und mit beren unversiegbarem Die die Konige von Frankreich bis auf Ludwig XVL gesalbt wurden. Bahrend ta Revolution wurde biefes Gefaff zerbrochen. Doch ein Glaubiger rettete ein Bruchftud beven, das er nach ber Restauration ber Bourbons bem Erzbischof von Rheims aushandigte. In bem selben fand sich angeblich auch noch ein Rest Dis vor, der in eine neue Ampulla gebracht, unbbei

ber Krönung Karl's X. 1825 zu bessen Salbung gebraucht wurde.

Amputation heißt im Allgemeinen die kunfigemäße Ablösung einzelner, nicht wesentich zum Leben nothwendiger Glieder mittels dirurgischer Instrumente; sie wird zur Erstirpation, sobald sie ganze Organe ober Aftergebilde entfernt. Die Amputation muß unternommen werden, wenn bas Leben durch ein örtliches Leiden gefährdet ist, z. B. durch Schufwunden in ben Belenken, ganzliche Berschmetterung bes Glieds, welche beffen Erhaltung unmöglich machen; bei langwierigen Giterungen und Hohlgeschwuren mit Gangen, sogenannten Fisteln; bei Pule abergeschwülften, Knochengeschwuren und Knochenentzundungen, beim falten Brande, bei frebeartigen Geschwülsten, beren Erstirpation eine Berlepung beträchtlicher Pulsabern befürchter ließe. Die Instrumente, die zur Amputation gebraucht werben, sind hauptsächlich bas Meffer, die Sage, das Turnitet zur Jusammenpressung der Arterien, die Schere und Feile. Bur Ablofung der Finger und Behen bedient man sich, doch selten, des Meißels, welche Operation bann Daktylosmileusis genannt wird. Die Amputation selbst geschieht auf folgende Beise. Nachdem die Hauptarterien zusammengepreßt sind, um allzu heftige Blutung zu verhindern, durchschneibet man die Haut und die Muskeln, drangt dieselben nach oben zurück, und durchfägt bam, höher oben, ben Anochen. Hierauf werben die Blutgefäße einzeln aufgesucht und unterbunden, und die Haut und Musteln über dem Kniochen zusammengezogen. Schon im 14. Jahrh. ver suchte man statt dessen eine unblutige Amputation, das Abbinden (f. d.), die dann wieder duch Brabez 1782 und Ploucquet 1786 empfohlen, von den Neuern aber als unstatthaft verworfen wurde. Unter Denen, welche bestimmte Methoden der Amputation aufstellten, haben Ravaton, dann Petit und Cheselben, vorzüglich Alanson, dem auch Grafe beistimmte, Rust und Scouteten in Mes die meisten Anhänger gefunden. Nach den Verfahrungsweisen dieser Chirurgen find drei Hauptmethoben in Gebrauch gekommen, welche nach der Richtung des Schnitts ihren Ramen erhalten, nämlich bie Cirkelamputation, die Lappenamputation und die Amputation mittele bes Schrägschnitts (Dvalairmethobe).

Amrum (Amrom), eine friesische Infel vom Umfange einer halben DDR., mit 600 G., au ber Westkuste Schleswigs gelegen, boch zu bem jutlandischen Amte Ripen gehörig. Die Infil wird nur in ber Mitte und an ber Oftseite bebaut, und ift außerdem mit Dunen bebedt. De Austernfang an berfelben ist bedeutend. Den 4000 Ellen breiten Sund zwischen Amrum und

Köhr tann man mahrend ber Ebbe trodenen Fußes paffiren.

Amsberg (Aug. Phil. Christian Theod. von), Chef der braunschw. Eisenbahn- und Post direction, geb. zu Rostock 17. Juli 1789, widmete sich anfänglich bem Sandelsstande, arbeiten unter ber westfälischen Regierung im Steuerfach, trat aber 1813 in Militärdienste und nahm an den Feldzügen gegen Napoleon Theil. Nach seiner Rucktehr wurde er erft herzoglicher Ram mersecretar, spater Rammeraffessor und Rammerrath. Bei seiner gründlichen Kenntnis von Sanbels- und Bertehreverhaltniffen, namentlich benen Braunschweige, führte er mit Umficht und Gluck die diplomatischen Verhandlungen in Bezug auf den hannoverschen Steuerverein, dann 1828 bei ber Grundung bes mittelbeutschen Handelsvereins und ben Bertragen, welche sich baran fnüpfen. Auch ift A. eigentlich ber Urheber ber beutschen Gifenbahnbestrebungen, im dem er bereits 1826, also vor der Ausführung der Nürnberg-Fürther Bahn, den Plan zur Er legung einer Gifenbahn von ben Sansestäbten nach Sannover und Braunschweig entwerf. Rachbem er 1832 jum Geh. Legationsrath ernannt worden war, erhielt er 1. Jan. 1835 Direction des Finanzcollegiums und die Baudirection. Im J. 1834 betrieb er aufs neue : Mussuhrung einer Gisenbahn nach seinem frühern Plane, und erhielt die Genehmigung zu ver Cisenbahn zwischen Braunschweig, Harzburg und Goslar. Obgleich er inzwischen von : Direction des Finanzcollegiums zurückgetreten war, blieb er doch Dirigent der Cisenbahnumission. Roch 1850 wurde er zum Chef der vereinigten Gisenbahn- und Postdirection in raunschweig ernannt.

Ensborf (Nik. von), ber Gehülfe Luther's bei ber Durchführung der Neformation, war 3. et. 1483 zu Ischepa bei Wurzen geboren. Er studirte zu Wittenberg, ward hier 1511 Profor der Theologie, 1521 Prediger, und ging dann 1524 als Superintendent nach Magderg. Im I. 1519 wohnte er der Leipziger Disputation bei, war 1521 auf dem Neichstage zu lorms, und begleitete Luther nach der Wartburg. Auch defand er sich 1527 auf dem Convente Schmalkalden und 1541 beim Colloquium zu Regensburg. Durch den Kurfürsten Iohann iedrich den Großmüthigen von Sachsen, und mit Zustimmung Luther's, ward A. 1542 erster otest. Bischof zu Naumburg, nachdem die Wahl des Domeapitels, welche auf Julius von stugk gefallen, für ungültig erklärt worden. Doch vertrieben ihn 1547 die Kaiserlichen und sten Julius von Pflugk als Bischof ein. Hierauf wendete sich A. wieder nach Magdeburg, urde 1552 Superintendent zu Eisenach, und starb daselbst 14. Mai 1565. Er war einer der siegsten Gegner der milbern Welanchthon'schen Partei und ein Freund des Flacius. Die Zahl iner Schriften, darunter viele polemische, ist sehr groß.

Amfel, eine populäre Benennung für die Schwarzbrossel, Turdus merula L. Dieser Bogel teinfarbig schwarz, hat einen gelben Schnabel, und zeichnet sich durch seinen vorzüglichen Gemg aus. Die Gattung Turdus gehört in das Geschlecht der Drosseln (s. d.), wozu auch die ippe, Weindrossel, der Krammetsvogel u. s. w. zählen. Schildamsel heißt in manchen Gegenmeine andere Art desselben Geschlechtes, nämlich Turdus torquatus. Auch diese Art ist schwarz, ütweißlichen Federrändern, weißlichen Ringsragen auf der Oberbrust, doch nicht gelbem Schnack Die Wasseramsel, Cinclus aquaticus, lebt am Wasser, taucht unter und läuft auf dem kunde der Bäche hin, und nährt sich von Wasserinselten. Sie ist am Kopf und Nacken erdbraun, m Oberkörper aschgrau mit braunen Federrändern; Kehle und Brust sind weiß, der Bauch ist

untelbraun. An manchen Orten heißt sie auch Bafferhuhn, Bafferstaar.

Amsler (Samuel), Professor ber Rupfersticcherkunft an der Atademie der Kunste zu Munhen, geb. 17. Dec. 1791 zu Schinznach in der Schweiz, der Sohn eines Arztes, erhielt seinen rften Unterricht in der Rupferstecherkunst durch Lips in Zürich, und studirte spater unter Rarl bef in Munchen. Gine Magdalena nach Carlo Dolce war feine erfte größere Arbeit. Im J. 1816 ging er nach Rom, wo er sich der dort auflebenden neudeutschen Schule anschloß. In niehm Blättern, die er nach Statuen von Thorwaldsen stach, suchte er mit dem glücklichsten Erfolge be einfache Beise des Marc-Antonio mit charaftervoller Auffassung des Driginals zu verbinden. Gemeinschaftlich mit Barth aus Hildburghausen stach er das Titelblatt zu den Nibelungen, nach in Beichnung von Cornelius. Während seines zweiten Aufenthalts in Rom (1820 — 24) frigte er daselbst viele Zeichnungen zu späterer Ausführung, und begann sein großes Werk, Eriumphzug Alerander's nach Thorivaldsen (herausg. mit Erläuterungen von Schorn, Rind. 1835). Nachdem er 1828 an die Stelle des verstorbenen Seft bei der Afademie in Munm eingetreten, stach er eine fleine Madonna mit brei Kindern nach Rafael, und vollendete 1831 in großes Blatt nach der Grablegung von Rafael im Palast Borghese, durch das er, ebenso ie durch den Christus nach Dannecker's Statue, in Gründlichkeit der Zeichnung und freie, kraf-Be, bem Driginal angemeffene Behandlung bes Grabstichels fich ben ausgezeichnetsten Meiten ber Rupferstecherkunst an die Seite stellte. Dann folgten (1856) die Beilige Familie Daels in der munchener Pinatothet und die Madonna di casa Tempi ebendafelbst. Mebenbei imete er sich auch zahlreichen kleinen Arbeiten, z. B. nach Kaulbach und Schwanthaler. Sein bees großes Wert, bas er seit 1840 — 46 ausführte, n'ar ein Stich nach Dverbect's "Triumph E Religion in den Runsten" (zu Frankfurt im Städel'schen Institut). A. starb 18. Mai 1849 1-Munchen. Seine kunstlerische Richtung ging weniger auf die effectreiche Darstellung ber The und ihrer Contrafte, als auf die möglichst reine und edle Behandlung ber Form. Wenige ben Rafael fo tief verstanden und mit folder Pietat wiedergegeben wie er.

Amfterdam, die Hauptstadt des Königreiche der Niederlande und der Provinz Nordholland, wasflusse des B, von zwei Armen der Amstel und von mehren Kanälen (Grachten) in 30 was 290 Brücken verbundene Inseln getheilt, und in Gestalt eines halben Mondes meist auf berammten Pfählen erbaut, war noch zu Ansang des 15. Jahrh. ein Fischerdorf im Besitz der

Herren van Aemstel. Nachdem es sich gegen die Mitte jenes Jahrh. zu einem Stäbtche und ftabtische Rechte erhalten, murbe es 1296 von den benachbarten Rennemers wegen nahme Gysbrecht's van Aemstel an dem Morde bes Grafen Floris von Holland überf wustet und ber Besiter selbst vertrieben. Dierauf tam es mit Amstelland (ber Uferlant Amstel) an die Grafen von Holland, welche die Stadt mit vielen Vorrechten beschen Übergang aus der gutsherrlichen Hörigkeit unter die gräfliche Landeshoheit begrundett Glück, ihr ferneres die Befreiung von der Herrschaft Spaniens. Bald schwang sie sich Handelsstadt ber Vereinigten Nieberlande empor. Schon 1585, nachbem Antwert spanisch geworden und barum feinen Belthandel an A. verloren, mußte die Stadt m beutend erweitert werden (Neue Stadt); 1622 gahlte sie bereits 100000 E. Doch bi erweckte die Misgunst der Nachbarn. Der Englander Leicester suchte sich derfelben 1! Berrath, Pring Bilhelm II. von Dranien 1650 burch überrumpelung zu bemeistern. A suche mislangen burch die Klugheit ber beiben Burgermeister Sooft und Bider. In Rriegs mit England im 17. Jahrh. fant ber Handel A.s so sehr, daß 1653 gegen 406 in A. unbewohnt waren; allein bald hob sich der Berkehr auch wieder. In der Bersam Generalstaaten genoffen die Bürgermeister ber Stadt eines solchen Ansehens, baß sie si gange 18. Jahrh. hindurch mit dem Erbstatthalter meffen konnten. Sie hatte aber aus Beit einen Reichthum erworben, daß keine andere Stadt in Europa ihr sich gleichstell Der Ruf holl. Redlichkeit und Sparsamkeit beförderte die Blute ihres Handels. S große Markt aller Producte im Often und Westen und ihr Hafen stets voller Schiffe Nachtheil brachten A. die Kriegsjahre mit England von 1781 und 1782; doch erhe auch von diesen. Seit der Regierungsveranderung von 1795 aber verfielen Handel u stand immer mehr. Am nachtheiligsten wirkte die gezwungene Verbindung Hollands reich, da Ersteres der franz. Politik gegen die mit Frankreich kampfenden Machte folg Der König Ludwig suchte zwar ben holl. Handel durch manche Begünstigungen zu be verlegte er 1808 seine Residenz und den Sit ber Regierung nach A. Allein Jenes rei leon nur um so mehr gegen Solland auf, und Dieses führte, obschon sich einige neue 9 quellen baburch eröffneten, boch auch mancherlei Nachtheile für die Stadt herbei. D gung Hollands mit Frankreich 1810 vernichtete vollends ben auswärtigen Handel A.t zugleich die Einführung der Tabackeregie, der sogenannten droits réunis, und mar Magregeln sehr nachtheilig auf ben inländischen Berkehr wirkten. Erst seit 1813 hat i in A. wieder bedeutend zugenommen, indem die unermeglichen Capitale der alten großer und Commissionshäuser, die solide Art des Verkehrs im Waaren- und Wechselhande bigen Baarenmakler, sowie eine Menge ben Sandel erleichternber und sichernber Gin A. ben Vorzug vor andern Handelsstädten geben.

Die Stadt nimmt fich von der Safenseite, dem Meerbusen B, wegen der vielen R prachtvoll aus; auch ist die Übersicht von der hohen, 660 g. langen Amstelbrucke und v lichen Einfahrt von Muiden aus, durch die sogenannte Plantage, sehr schön. In fr war A. eine starte Festung mit 26 Bollwerken, die durch willkürliche Überschwemn schust werben tonnte, sodaß selbst Ludwig XIV. es bebenklich fand, sie anzugreifen. A mußte sie, nach Übergabe ber verschanzten naben Dorfer, von einem nur mäßigen pr bedroht, sich ergeben. Bei ber jesigen Kriegskunst kann sie nur burch Überschwemmui gegend behauptet werden, wenn nicht ein Winter, wie der von 1794 auf 1795, auch 1 theibigungemittel wirkungelos macht; benn nur bie Eisbede machte es möglich, ba 19. Jan. 1795 seinen Einzug in A. halten konnte. Bon ber Seite von Saarlem bed bie Schleuse von Halfwegen, und von der Oftseite die Festung Naarden. Im Balbeir Grenze ber Stadt von ber Landseite beschreibt, bilben bie Prinzen-, Raiser- und Herr mit bem Cingel viele kleinere Halbkreise, die alle auf den Amftelfluß ober auf den Mi auslaufen. Unter den öffentlichen Gebouben ift das vormalige Stadthaus berühmt, Leitung bes Baumeiftere Jakob van Rampen 1C48-55 erbaut ward. Das prachtig steht auf 13659 eingerammten Pfählen, ist 282 F. lang, 235 F. breit und 116 F. ho über die lettere Bobe erhebt fich der runde Thurm. Das Innere deffelben schmuckten 1 gezeichnete niederl. Bilbhauer und Maler des 17. Jahrh. Den patriotischen Niederla fiel es daher fehr, daß der König Ludwig 1808 bas Stadthaus, in welches das früher jum Busch beim Haag aufgestellte Muscum verlegt war, zu seiner Residenz ertor, unt merbiener die ehemaligen Berathungsfale der verehrten Bater der Gemeinde einnahr ift es nicht zu leugnen, daß der bei dieser Gelegenheit eingerichtete Thronsaal wol t

aal in Europa ist; auch hat das Gebäude dadurch sehr gewonnen, daß damals die alte Stadtige abgebrochen und verlegt wurde. Noch jest wohnt der König, wenn er sich in A. aushält, Stadthause. Die Stadtbehörden halten ihre Sisungen in dem frühern Prinzenhoff; das inseum besindet sich im Trippenhause. Die alte von 1608 — 13 gebaute Börse, unter der die mstel in das Damrackgewässer sließt, wurde neuerdings abgebrochen und eine neue jenseit des am gebaut. Das Ostindische Haus, das Staatsschiffswerft und das Magazin auf der Katten-

rg am B bienen jest bem Handel und ber Seefahrt. Die Zahl der Einwohner A.s betrug 1820 nur 180000, gegenwärtig 222600, worunter sich 7000 Ratholiten, 37000 Lutheraner, 2000 Anabaptiften, 22000 deutsche und 2500 portug. aben, 800 Remonstranten u. f. w. befinden. Bu ben wichtigsten und eigenthumlichsten Anuten, die A.6 Belthandel unterstüßen, gehören insbesondere eine große Bahl Schiffswerfte, egel-, Xau- und Tabackfabriken, die Diamantschleifereien, Manufacturen in Tuch, Plusch und benen Zeugen, Fabriken für Gold- und Silberwaaren, Tafelblei, Farbewaaren und chemische raparate, Buckerraffinerien, Brauereien, Geneverbrennereien, und die Ausfuhr von Getreide ib Colonialproducten. Das schöne Trippenhaus, wo sich auch die Atademie ber Künste und Biffenschaften versammelt, die vom Handelsstande gestiftete Gesellschaft Felix meritis, die Ge-Kichaft Doctrina et amicitia, der Berein Tot nut van 't algemeen, das treffliche Lesemuseum, rschiedene Musitvereine, das holl., franz. und deutsche Theater, der zum Athenaeum illustre hörige botanische Garten, ein nach bem Mufter bes englischen eingerichteter sogenannter googischer Garten und die berühmte lat. Schule zeugen von dem Sinne der Bewohner für Wissen. haften und Gelehrsamkeit. Den religiösen Wohlthätigkeits- und Dronungesinn des Volks bemben das Hospital für alte Manner und Frauen, die Armen-, Bucht- und Waisenhauser, die beefahrtsschule, die vielen Gesellschaften für bestimmte wohlthatige Zwecke, die Werk-, Spinnnd Befferungshäuser, sowie die zahlreichen Rirchen, Bethäuser und Synagogen aller Religionsmeinden. Die niederl. Reformirten haben zehn, die franz. eine, die engl. zwei, die Ratholiken 8, und selbst die engl. Judenbekehrer eine Rirche. Die schönste Rirche ist die Nieuwe kerk (die ene ober Ratharinenkirche) auf dem Damm, mit den Grabmalern de Ruyter's, van Galen's mb Bondel's, und einer Ranzel, welche allgemein bewundert wird. In der Oude kerk (der alten ber Rikolaikirche) ehrte die Nation ihre Seehelden heemskerk, van der Zaan, Sweerts und van er hulft burch Denkmaler. Bei so vielem Schonen und Großen hat A. indeß den Nachtheil eier fehr feuchten Luft und eines mephitischen Geruchs, ber im Sommer aus ben Ranalen emporleigt; ferner Mangel an gutem Quellwasser und bie Unbequemlichkeit sehr hoher und schmaler Bohnhäuser. Zwei Haupthindernisse des Handels in A., nämlich das wegen einer Sandbank ber Pampus) nothige theilweise Entladen der tiefgehenden Schiffe, ehe sie in den Hafen einlaum konnten, und Schwierigkeit des Ein- und Auslaufens in die seichte Zundersee bei widrigen Binden, find glücklich gehoben durch den neuen Kanal. Derfelbe ist 26 F. tief, auf der schmalien Stelle über 124 F. breit, 14 Stunden lang, reicht von A. bis Nieuwe-Diep, und hat vier fall- und zwei gewöhnliche Schleusen, welche so groß sind, daß ein Linienschiff passiren kann. wei große Dampsichiffe bugsiren die Rauffahrteischiffe mit ihrer ganzen Ladung binnen 18 Funden durch den ganzen Kanal. Wgl. Nieuwenhuys, "Proeve eener geneeskundige plaatspeschrijving der stad A." (4 Bbe., Amft. 1820), Genebeeck, "Tableau statistique et historipe d'A." (Amft. 1824) und van der Visver, "Beschrijving van A." (4 Bde., Amft. 1844).

Int ber Schluffel nennt die driftliche Kirche die Macht der Sundenvergebung und Sundeshaltung, auf welcher die Absolution (f. d.) beruht. In der röm. tath. Kirche besist der tapk, als Rachfolger Petri, die unumschränkte und volle Schlufsclgewalt über den ganzen inktreis. Unter ihm und in Verbindung mit ihm üben diese Gewalt auch die Bischöfe, als Rachste der Apostel, welchen sie nach Matth. 16, 19 von Christus ertheilt worden sein soll. Von in Bischöfen wird die Ausübung unter gewissen Beschränkungen an die Priester überlassen. Bei den Protestanten handelt das sechste Hauptstud des kleinen lutherischen Katechismus vom inte der Schlüssel. Im großen Katechismus, welcher stets nur fünf Hauptstude hatte, sowie intersprechten katechismus sorm des kleinen Katechismus, sindet sich dieses Hauptstud bei übeiten Luthers nicht; es erscheint erst seit 1564, besonders in sächs. Ausgaben. Dies, sowie in Umstand, daß Luther selbst eine Beichtsormel abgefaßt und zwischen Taufe und Abendmahl in kinen Keinen Katechismus gestellt hat, endlich die verschiedene Sestalt, in welcher das sechste suptstück auftritt, beweisen hinlänglich, wie Luther der Verfassen besselben nicht ist. Nachdem in seinen Katechismus 1529 sechs Stücke des Katechismus ausgestellt hatte, dachsen die reinen Lutheraner, im Gegensaße gegen calvinistische Geringschaus der Beichte

an die Aufnahme des sechsten Hauptstücks. Es erscheint am wahrscheinlichsten, das Ani Generalsuperintendent zu Stralsund, der 1554 einer Spnode zu Greiswald eine For sechsten Hauptstücks vorlegte, der Verfasser des gegenwärtigen, im kleinen lutherischen Amus besindlichen ist. Allerdings datirt sich die Nachricht, die dieses behauptet, erst vom I doch läßt sich nichts Tristiges dagegen erheben. Die Antwort nun in jenem Hauptstück Frage: "Was ist das Amt der Schlüssel?" lautet: "Es ist die sonderbare Kirchengen Christus seiner Kirche auf Erden hat gegeben, den bußfertigen Sündern die Sünde zu weben undußfertigen aber die Sünde zu behalten, so lange sie nicht Buße thun." Man be hierbei auf Joh. 20, 21—23, und unterscheidet, nach der schon oben angeführten Statthäus, im Amte der Schlüssel den sogenannten Löse- und Bindeschlüssel, d. i. die Voin das Ressateich aufzunchmen oder von demselben auszuschließen. Bgl. Mohnik sechste Hauptstück des lutherischen Katechismus" (Strals. 1850).

Amtsverbrechen, Amtsvergehen. Im Allgemeinen ist anzunehmen, daß jebe liche Amtsverlegung eine strafbare Handlung ift, und daß auch fahrlässige Amteven wenigstens Verweis, im Wiederholungsfalle Entlasfung vom Anite, nach sich zichen könt Folgen einer solchen Verlepung übernommener Amtspflichten fallen nach ihren verst Abstufungen und deren Wirkungen größtentheils unter Bereich der Disciplinargewaltu ciplinarstrafen, wofern die dahin einschlagenden Specialgesetze der verschirdenen Staat hierüber andere Bestimmungen getroffen haben. Weder von diesem, noch von dem det Berfahren (Disciplinar-Besserungs-Berfahren) tann baher hier die Rede sein. Dageg die Gesete, welche die Quellen des gemeinen Strafrechts sind, eine Reihe von widern Sandlungen biefer Rategorie besonders heraus, und die neuern Strafgesetzgebungen su wenn auch in der Qualificirung der Verbrechen mannichfach abweichend, hierin in der Di gefolgt. Die Handlungen sind: 1) Bestechung (f. d.); 2) die hiervon unabhängige V der Amtspflicht seiten des Civilrichters (das sogenannte crimen syndicatus); 3) t brechen des Gefangenwärters, der einen Gefangenen entfliehen läßt; 4) das crimer (s. b.), auch Malversation ober Cassenveruntreuung genannt; 5) das crimen ambit ober die verbrecherische Amtserschleichung. Die Lücken, welche bas gemeine deutsche der Strafbedrohung der vorstehend bezeichneten Berbrechen noch in vieler Hinsicht läßt, f Particulargesetzgebungen mehrfach erganzt worden. Geld- und Freiheitsstrafen, so ziehung des Amts in verschiedenen Abstufungen, sind die von denselben anerkannte

übel der einzelnen Amtsvetgeben. Amulet nennt man einen mit gewiffen Figuren, Charafteren ober einer Inschrift & Rörper, d. B. Stein, Metall u. f. m., welchen man bei sich, gewöhnlich am Salse trag gen Krankheiten und Bezauberung geschütt zu sein. Der Name stammt, wie bie Se dem Drient. Die altesten Amulete finden sich bei den Agyptern, wo sie die Form be hatten. Bei ben Griechen hieß ein solches synipathisches Schusmittel im Allgemeinen terion, bei ben Römern Amuletum. Die Juden betrachteten die Pergamentstreifen mit septafeln, die sie bei sich tragen mußten, als Abrecht aller Übel und ber bosen Geister. Seiden ging der Gebrauch der Amulete in die cheistliche Kirche über. Man gab ihner schrift ly Duc, d. h. Fisch, indem dieses Wort die Anfangebuchstaben der griech. Bock Christus, Gottes Sohn, Beiland" enthalt. Eine eigene Art Amulete maren die Abra (f. b.) der Basilidianer und anderer gnostischer Setten im 2. Jahrh. n. Chr. In ba Beit trug man die Amulete so häufig, daß im 4. Jahrh. die Verfertigung berfelben ber den Geistlichen bei Verlust ihres Amts unterfagt werden mußte, und die Amulete f ju Rom feierlich verdammt wurden. Bei den Turten und vielen Boltern bes mittlen glaubt fich Jeder durch ein Amulet schüpen zu muffen. Mit der Verbreitung grab. Bis und Aftrologie verbreiteten sich auch die aftrologischen Amulete der Araber, die Talisma im Abendlande. Über Amulete und das Lesen der Inschriften auf benselben val. Rech laeographia critica", Bd. 3 und 4 (M nh. 1829); außerdem Ewele, "Über Amulete" 1827). Neuerdings hat die Anwendung des Magnetismus die Amulete wieder in gebracht, wobei man jedoch keine übernatürliche, sondern eine auf Raturgesche gegründ samteit erzielt.

Amusetten heißen die leichten einpfündigen, mit einer kleinen Raberprote verseben nen, welche ebemals den leichten Truppen mitgegeben wurden, und besonders für den trieg bestimmte Außer den Amusetten des Marschalls von Sachsen, des Grafen und beburg zu bemerken, der sie so einrichtete, daß sie von fünf Menschen gezogen und bebient en konnten. Auch der Herzog von Weimar gab 1798 seinen Jägern Amusetten. Seitbem bie Feldartillerie beweglicher geworden, hat man sie abgeschafft, zumal ihre Wirkung n der geringen Schufweite und des kleinen Ralibers, das den Gebrauch der Rartatschen zuließ, nur unbedeutend sein konnte.

myfla, eine Stadt in Lakonien, am Ufer des Eurotas, 20 Stadien suböstlich von Sparta, syndarus residirte und bessen Gattin Leda den Kastor, Pollur und die Helena vom Jupiter L. In frühern Zeiten wurde A. so häufig von den Uberfällen der Spartaner heimgesucht, de Bewohner wiederholt bei dem leeren Gerücht von dem Anrücken des Feindes in tödtliches zeden verfielen. Man gab darum ein förmliches Gefes, wonach von den Überfällen der rtaner gar nicht niehr gesprochen werden durfte. Die Stadt ward aber einst wirklich wieder den Spartanern angegriffen, und ohne Weiteres zerstort, weil Keiner der Bewohner, aus ht vor dem harten Gesete, die nahende Gefahr hatte verkündigen mögen. Daher auch das

ichwort: "Durch Schweigen ging A. unter."

mpot ober Amiot (Jacques), geb. 1513, gest. 1593, ist durch seine ausgezeichneten franz. setungen griech. Classifer bekannt. Racine bezeichnete biese Übersetungen ihrer einfachen ache und naiven Haltung wegen als unübertrefflich. Besonders empfehlungswerth ist die rbeitung des Plutarch, die mehrfache Auflagen (die beste von Brottier und Vauvilliers, Bde., Par. 1785 — 87) erlebt hat. — Berühmt ist auch ber Jesuit Amiot, geb. 1718 zu lon, der als Missionar in Peking viel zur genauern Kenntniß Chinas beitrug. Ihm verdanwir die ausgebreitetsten Belehrungen über Alterthumer, Geschichte, Sprache und Kunfte in na, wo er fich von 1750 bis zu seinem Tode im J. 1794 aushielt. Mit der chines. und tatar. ache vertraut, konnte er China unmittelbar aus den Quellen kennen lernen. Die meiften feisciences et arbeiten besinden sich in den "Mémoires concernants l'histoire, les sciences et arts des Chinois" (15 Bbc., Par. 1776—91). Seine "Éloge de la ville de Moukden" be von de Guignes und sein "Dictionnaire tatar-mantchou-français" von Langlès Bbe., Par. 1789) herausgegeben. Der Minister Bertin, selbst Renner ber orient. Sprachen, te zu letterm die nöthigen Topen auf eigene Rosten anfertigen lassen.

Ana, als Endung mit einem Eigennamen verbunden, ist häufig der Titel für Sammlungen : Anekdoten, Aussprüchen, kleinen Auffapen und allerlei Nachrichten, die in Bezug auf jenen gesetten Eigennamen stehen. Die Benennung wurde zuerst in Frankreich Sitte, wo sie, von Gebrüdern Dupuns in den "Scaligerana" (Saag 1666) in Anwendung gebracht, vielen Beiund Nachahmung fand. Ihrem Beispiele folgte man in Holland, England ("Baconiana", 79), Deutschland (,, Taubmaniana", 1702), Danemart (,, Tychoniana", 1770) und selbst in mbamerika ("Washingtoniana", 1800), doch nur zum Theil mit Glück. In neuester Zeit hat effen England gute Ana geliefert. Bissenschaftlich wichtig sind die "Menagiana", "Colosiana", "Gundlingiana", "Perroniana" und "Thuana". Ein ziemlich vollständiges Berhuif der Ana gibt Ludewig in "Le tivret des Ana" (Dreed. 1837), nachgedruckt, jedoch mehrt in Namur's "Bibliographie des ouvrages publiés sous le nom d'Ana" (Brüff. 1839). Anabaptiften (griech.), d. h. Wiedertäufer, werden im Allgemeinen Diejenigen genannt, Iche aus irgend einem Grunde die von einer andern kirchlichen Gemeinschaft vollzogene Taufe

anertennen, sondern wiederholen. (S. Biedertaufer.)

Anabasis (griech.), ursprünglich das Hinaufsteigen, dann ein Feldzug aus einer niedrigern tent in eine höhere, 3. B. vom Meere ins Mittelland. In letterer Beziehung führen diesen men zwei berühmte historische Werke aus dem classischen Alterthume: 1) die Anabasis des mus von Tenophon (f. d.), welche die Geschichte des unglucklichen Feldzugs des jungern Cyrus sen seinen Bruber, den pers. König Artaxerres, mit Unterstühung von 10000 griech. Goldgen, und die Ruckehr derselben in die Heimat unter der Leitung des Tenophon enthält; 2) die mbafis des Alexander von Arrian (f. d.), welche die Feldzüge Alexander's d. Gr. erzählt.

Anacharfis, ein Scothe und Bruder des Konigs Saulios, tam, von Begierde nach Kenntfen und Bildung getrieben, mit seinem Freunde Toraris zu Golon's Zeiten nach Athen, von ians er auch andere Länder besuchte. Wegen seines hellen Verstandes rechnete man ihn spater per ju ben sieben Weisen, und legte ihm viele sinnige Aussprüche und Erfindungen bei. Die tefe, welche seinen Ramen tragen, sind viel spätern Ursprungs. Nach seiner Rucktehr in bas Beeland ließ ihn der König umbringen, um der von A. versuchten Ginführung der Masterien Griechen vorzubeugen. — Unter dem Titel: "Reise des jungern Anacharsis nach Griechenland" gab Barthelemy (f. b.), der seinen Helden einige Jahre vor der Geburt Alexande nach Griechenland kommen läßt, eine mit vielem Geschmack und großer Gelehrsamkei Schilderung des griech. Lebens. Wiewol er dabei mit ungenügender Kritik verfährt Erscheinungen aus den verschiedensten Zeitaltern der griech. Geschichte als gleichzeitighat dieses Werk doch troß seiner offenbaren Mängel wesentlich zu einer geistigern Auffagriech. Alterthums beigetragen. Auch rief es viele Nachahmungen hervor, wie die "So

Böttiger, den "Gallus" und "Charifles" von Becker und andere. Anachoreten (griech.), d. h. aus bem Leben Buruckgezogene, Ginfiebler, Gremit seit dem 3. Jahrh., jum Unterschiede von ben Conobiten, d. i. den in Gemeinschaft Mönchen, diejenigen, welche möglichst von jeder Gesellschaft abgesondert, in einsamen, nen Wegenden lebten. Dbgleich sich die Christen schon in den beiden ersten Jahrh., in 9 des äußerlich armen Christus und im Gegensate gegen die im heidnischen Glanze! "Welt", von dem Verkehr der heibnischen Feste und Vergnügungen zuruckzogen, so man boch bamals noch entschieden die völlige Abscheidung vom Leben, wie sie der & sucht. Nur die theils wahrhaft fromme, theils geistlich hochmuthige und überspannte I auf Enthaltsamkeit von der Che, gewissen Speisen u. f. w., sowie das Zurudziehen win sellschaft an gewissen Weihe-, Bug- und Bettagen, tritt bereits hervor. Im Laufe des 5 erst treten eigentliche Einsiedler auf, nachdem sich die Asceten (f. d.) zuerst meist nur perderbten Gewühle der Städte auf das Land und in die Dörfer begeben hatten, ohne aus der Gesellschaft zu scheiben. Zu den ersten Anachoreten gehören jedenfalls Paul und Antonius (f. b.). Die blutigen Berfolgungen, und als diese aufgehört hatten, die Berachtung der immer mehr sich entsittlichenden Welt, in der es nicht einmal mehr mog Märtyrer zu werden, reizten bas oft mahrhaft fromme, aber mehr oder weniger übe und dem mitten im Leben stehenden Urchristenthum entfremdete Bewußtsein vieler edel traftigen Gemuther, unter großen Entbehrungen die burgerliche Gesellschaft gang zu Da diese frommen Einsiedler aber von der verehrenden Menge um den Nath und I geheiligten Seele, um ben Segen insbesondere für herbeigebrachte Kranke (namentlich ( tranke, Besessene) und Kinder bestürmt wurden, so erreichten sie ihre Absicht der völlige nung vom Leben fast nie, sondern wirkten vielmehr, zum Theil wider ihren Willen, dr religiösen Zuspruch weihend und erhebend auf die Gesellschaft. Die Anachoreten ging aus Solchen hervor, welche ein der Reue bedürftiges Leben geführt hatten, und in der keit die Buße suchten. Aber unabhängig von den Mächten der Belt, und hochvereh öffentlichen Meinung, kehrten sie zuweilen, wenigstens auf Zeit, bei großen brohenden der Staatsgewalt ober des mankenden Glaubens, maßigend, ermuthigend und frafti Engel vom himmel angestaunt und gehört, in bas gesellschaftliche Leben zuruck, w wegen diefer Segnungen für die Gefellschaft, felbst in Mannern wie Chrysostomus, A u. A., warme Bertheibiger. Die furchtbaren Qualereien, welche die Anachoreten g ihrem "fündigen" Leibe auferlegten, die Retten und Gisenringe, mit denen sie sich belas Aufsuchen von fast unbewohnbaren Gegenden und Höhlen, das Abdarben selbst der i Nahrungsmittel und Rleibungsftude, bas Aufzwingen von unnaturlichen peinlichen J lungen (z. B. Jahrzehnde hindurch auf Gäulen; f. Styliten), wodurch sie theilweise be sinn und gewaltsamen Gelbstmorde verfielen, waren Auswüchse eines mächtigen sittl lens, den eine aufgeklärtere Zeit zu bessern Dingen verwandt haben wurde. Dehr traten indessen diese Auswüchse zurud, ba die Rirche selbst fehr bald die milbere, natu Form ber Burudgezogenheit, bas Conobitenleben ber Monche, vorzog. Auch lag es und Charafter bes Decibents, baf er bie Anachoretenform bes Monchslebens weniger als der Drient. Wiewol aber bie anachoretische Lebensform mit der Entwickelung bei ligiofen Bewußtseins fallen mußte, so hatte fie boch unleugbar in der Zeit ihres Ents in ben zunächst sich anschließenden Jahrh. ihre Berechtigung und ihren Segen. Übrig die orient. Religionen inegefammt, bas Judenthum nicht ausgenommen (f. Effenst rapeuten), ahnliche Erscheinungen aufzuweisen.

Anachronismus heißt ein Irrthum wider die Chronologie oder Zeitrechnung, üt eine Begebenheit aus Unkunde oder irgend einem andern Grunde in einen falschen versett. Der Anachronismus sindet sich besonders häusig in den Werken der schaffen tasse. Er wird hier entweder mit Absicht angewendet, um irgend eine Wirkung (3. Amische) zu erzielen, oder er ist nur zufällig, indem der Dichter aus Unkunde irgend benheit, Sitte, Gebrauch u. s. w., der einer spätern Zeit angehört, bereits in einer frü

. laßt Shaffpeare in seinem "Julius Cafar" die Thurmglode 3 Uhr schlagen, richt in den "Piccolomini" in einem herrlichen Bilde von dem Blipableiter, obt 150 Jahre später erfunden wurde. Diese fleinen Berftoge, die nur den Gelehrm nie die Wirkung der ganzen Dichtung auf. Nachtheiliger aber ist der Anachroerischen Werten, wo zwar bas außere Leben einer verschwundenen Beit mit pebangkeit ausgemalt, hingegen die ganze Gesinnungs- und Denkweise der modernsten die ferne Zeit hineingetragen wird. An diesem Fehler leidet die ganze altere Tra-130sen, leiden die Werke eines Corneille, Racine, ebenso viele unserer historischen iers muffen die Anachronismen der Bolkspoesse und der Dichtungen des Mittelt werden. In der epischen Bolkspoesie ist der Anachronismus geradezu ein ca-Rerkmal. In ihr bleibt ein Achilles stets jung, eine Helena stets schön. Durch Jahruch begleitet Rustem in der persischen, und Marto in der serbischen Heldensage i Schicksale seines Wolkes, ohne jum Greis zu werden, ftets in ungebeugter Kraft Desgleichen faßte das Mittelalter in seiner kindlichen Raivetät die ganze Belt riegel seiner Zeit auf, und die dichterischen Bearbeitungen antiker Stoffe, wie z. B. des Heinrich von Veldeke, die Schilderung der Thaten Alexander's d. Gr. Lamprecht sind in Sitten und Costume Bilber aus ber Zeit des Dichters, aber n der die geschilderten Helden lebten. Selbst der ältere Maler läßt in seinen fromon Christus und ben Beiligen die Ritter, Stabte und Burgen feiner Beit erscheitspeare begegnen wir noch oft dieser naiven Auffassung weit entlegener Bustanbe, Lear" und "Cymbeline".

ebene Beiname. Der größte Maler des Alterthums, Apelles (s. d.), stellte die Göttin blicke dar, als sie dem Meere entstieg und ihr Haar mit den Händen trocknete. Sie zen nach der Pankaste, nach Andern nach der Phryne (s. d.) gemalt. Dieses Geleisterstück jenes Künstlers, kauften die Einwohner der Insel Kos, und stellten es Asculap auf. Von ihnen taufte es gegen Erlaß von 100 Talenten Steuern Aunach Rom schaffen und in dem Tempel der Benus Genitrix aufstellen ließ. Zu ir es ziemlich verwischt, und wurde durch ein Wert des Dorotheus ersett. In der

gie wird die A. des Apelles in mehren Epigrammen geschilbert.

che Auslegung (vom griech. anagein : emporführen, zur Böhe leiten) heißt biejorischer Bibelerklärung, welche den buchstäblich anders zu fassenden Worten eine ische Beziehung gibt, sie als Symbole der triumphirenden Kirche und des ewigen upt faßt. So wurden z. B. die Worte "Es werde Licht" anagogisch von der einung verstanden, der Liebhaber und die Geliebte des Hohenliedes auf Christum he, Pfalm 45, anstatt auf einen irdischen König, auf den Messias als einen önig bezogen. Die jüdisch-alexandrinische Schule, Philo als Repräsentant an ber vornehmlichste Sis diefer Auslegung gewesen. Doch kennen sie auch die Bei-Neue Testament, und die spätere driftliche (besonders alexandrinische) Theologie. m nennt man das Rudwärtslesen der Buchftaben eines ober mehrer Borte. Go Anagramm von "Gras", und "Nebel" von "Leben". Im weitern Sinne versteht eine Buchstabenversetzung, um baburch ein ober mehre neue Borter zu bilben, me" und "Made". Calvinus nannte sich auf dem Titel seiner Institutionen, veragramms, "Alcuinus". Auf ähnliche Beise geben die Borte: "Révolution frannagramm: "Un Corse la finira" und das bedeutungsvolle "Veto"; dann auch ein ramm: "La France veut son roi". Vorzüglich liebten die mystischen Ausleger driften bei den Juden, die Rabbaliften, diese Spielereien. Es gibt weitläufige folder Anagramme.

der subliche Theil des großen Tafellandes von Neu-Spanien in Amerika, vor turopäer der Hauptsit der dort einheimischen Culturvölker, der Tolteken, Checheis und Azteken, noch jetzt der Hauptbestandtheil des merican. Stuats, erhebt sich Ir. aus den Ebenen von Tabasco und Tehuantepec, und erstreckt sich, allmälig chmend, dis zum 21° n. Br., wo es in der Sierra-Madre und über die Hochebenen, San-Luis-de-Potosi und Kalisco hinaus, mit den System der Felsengebirge in itt. Das A., den entschiedenen Charakter eines zusammenhängenden, nicht zer-Fengebirges tragend, steigt in Osten aus den Tierras-Calientes der Küstenebene

von Cuetlachtlan in steilen Stufen und Terrassen ploplich auf, die öfter taum brei M. breit, an einer einzigen Stelle, bei Chalapa, einen fahrbaren Paß besitzen. Ein hohes Randget bas in dem Citlaltepetl oder Pic von Drizaba (16302 F.), dem Coffre-de-Perote ober campatepetl (13400 F.), dem Popocatepetl (16626 F.), dem Jztaccihuatl und bem Reva Toluca die hier 14000 F. hohe Schneegrenze überragt, umgrenzt in D. das Hochland, bei einer Erhebung von 9-5000 F. im Allgemeinen von D. nach 2B. geneigt ift, und wenig erhobene Retten mit einzelnen boch emporragenden Gipfeln in mehre besondere Denen, wie die von Tlascala mit 6750, von Tenochtitlan oder Mexico mit 7000, von Tolum 8500, und von Mechoacan mit 5-6000 F. mittler Erhebung, geschieden wird. Ren zu senkt sich das Tafelland über die weiten, von Thalern zerriffenen Terraffenlands die herrlichen Tierras templadas von Mirtecapan und Daraca (noch 4500 F. hoch), a. zu der Rüstenebene von Colima ab. Außer den Alpenseen der Tafellander zählt das 🗷 wenige Gewässer, da die Flusse auf ben Randgebirgen entspringen und nach meift turge reißendem Laufe dem Meere zueilen. Die eigenthumliche Configuration des Landes bed wunderbarfte Verschiebenheit in Klima und Erzeugniffen. Während die Ruftenebenen pischen Charafter haben, schmuckt die westlichen Absenkungen ein ewiger Frühling; water den Ufern des Mericanischen Golfs das Gelbe Fieber den Europäer hinrafft, wird die I ber Hochebene von Toluca selbst empfindlich und unangenehm. Die formliche Isoli-Plateaus von der Rufte, die theils durch den Mangel an schiffbaren Stromen, theils Unzugänglichkeit der Randgebirge im Often bewirkt wird, ferner der Mangel eines gi fens an der Oftfuste, sowie das mörderische, europäische Niederlassungen unmöglich Rlima der Ruften selbst, sind wol die Hauptursachen, weshalb diese herrlichen und freze Länder im Gangen im Bertehr und Leben ber Jestzeit zurudgeblieben find.

Anakletus der Heilige, auch Papst und Märtyrer, der nach mehren Quellen mit Klen und dieselbe Person ist, war aus Athen gebürtig und einer der ersten Bischöfe der christis Gemeinde in Rom, entweder als unmittelbarer Nachfolger des Petrus oder als der des Alles was von ihm erzählt wird, ist theils ungewiß, theils völlig unwahr. Er soll in der kolgung des Domitian 91 den Märtyrertod gestorben sein. Die Kirche seiert sein Gedick am 13. Juli. — Anakletus II. wurde 1130 in Italien gegen Innocenz II. zum Papks wählt, und hatte Rom, Mailand und den Herzog Roger von Sicilien, dem er den King titel gab, für sich. Er ercommunicirte seinen Gegner und behauptete sich, dis zu seinem King

(1138), gegen Raifer Lothar IL

Anakolūthon ober Anakoluthie heißt in der Grammatik und Rhetorik der Mangel Folgerichtigkeit der grammatischen Construction, wobei jedoch stets eine Absicht des Schribent zum Grunde liegt. Anakoluthen entstehen durch plögliche Veränderung oder Unterbrechmist Construction, vorzüglich nach längern Zwischensätzen, worüber der Hörer den Anfang der Chruction außer Acht gelassen haben kann, oder durch Weglassung von Wörtern, die auf ih stühern Zusammenhange wiederholt oder ergänzt werden müssen. Sute Schriftsteller, besond der Griechen, bringen dem Nachdrucke, mit welchem ein oder mehre Wörter betont werden sie oder der Deutlichkeit, wegen welcher ein Wort oder ein Sat herausgehoben wird, oder dem Mange bisweilen die streng logische oder grammatische Ordnung zum Opfer. Oft ist es die kan Natürlichkeit der Rede, wie sie die lebendige Umgangssprache mit sich führt, welche Anakolustengt. Zum Fehler werden sie; wenn sie Folge der Unachtsamkeit und des Wangels an Einstellung, oder wenn sie, wie bei spätern Rhetoren der Griechen, gesucht und erkunkets sie

Anakreon, den das griech. Alterthum unter die neun größten Lyriker zählte, war zu Sonien geboren, wurde in Abdera erzogen und blühte von 530 v. Chr. an. Polykrates, Bei scher von Samos, berief ihn an seinen Hof und schenkte ihm seine Freundschaft. Hier son Wein und Liebe begeistert, seine leichten gefälligen Lieder. Nach dem Tode seines Beschinging er 521 v. Chr. nach Athen, wo er bei Hipparch die ausgezeichnetste Aufnahme sam. Sturz desselben vertrieb ihn von hier, und wahrscheinlich, begab er sich nach Teos zurücklindes Jonien gegen den Darius ausstand, sich er nach Abdera, wo er ein heiteres und gläcklicher durchlebte und 85 J. alt starb. Der Sage nach erstickte er, wie Sophotles, an eine trockneten Weinbeere. Sein Freund Simonides versertigte auf ihn eine doppelte Größe die Stadt Teos setze sein Bild auf ihre Münzen, auf der Burg von Athen stand seine Bild und ganz Griechenland nannte seinen Namen mit gebührenden Lobsprüchen. Nur ein Kaheil seiner Gedichte ist auf uns gekommen. Von fünf Büchern sind 68 Gedichte unter Ramen übrig, von denen jedoch die Kritik nur wenige als echt anerkennt. Sie sind in des Ramen übrig, von denen jedoch die Kritik nur wenige als echt anerkennt. Sie sind in des

nannten Bersmaße gebichtet, bas aus turzen Zeilen in trochäischen Rhythmen besteht, mit in ober mehrsplbigen Anakrusis, meistens in folgender Gestalt.

testen Ausgaben des A. sind von Mehlhorn (Glog. 1825), Bergk (Lpz. 1834) und Schneiin "Delect. poes. graec." (Gött. 1838). Deutsche zum Theil gereimte Übersetzungen t Gleim, Göt, Ramler, Degen, Overbeck, Kannegießer, Jordan, Möbius und Rettig st., Hannov. 1835).

utrufis (griech.), Aufschlag ober Auftakt heißt in der Metrik und Musik die Vorschlagsvelche vor dem Beginn der eigentlichen rhythmischen Bewegung einer Verszeile, oder stimmten Takte einer Melodie angeschlagen wird. Auch nannten die Griechen so das Ann oder Anstimmen eines Instruments, als Anhaltepunkt für den Sänger, was aber ein dien in dem gegenwärtigen Sinne, wie man bisweilen angenommen, nicht sein konnte. alekten nennt man zunächst eine Sammlung auserlesener Stellen oder Sentenzen aus oder mehren Schriftstellern, besonders aus Dichtern (Blumenlese), wie denn Brunck seimmlung der kleinern griech. Gedichte, die jest den größten Theil der Griech. Anthologie ichen, den Titel "Analecta" gab. Im weitern Sinne versteht man darunter eine Sammvermischter Aufsähe und Abhandlungen, mögen dieselben einem Versasser oder mehren ven, wie die "Analekten" von Wolf. (S. Collectanea.)

aleptika, Erquidungsmittel, flüchtige Stärkungsmittel, nennt man in der Medicin dieflüchtigen Reizmittel, welche, in kleinen Mengen genommen, die gesunkene Lebensthäschnell wieder zu wecken und zu erheben im Stande sind. Sie verbreiten sich schnell im
und wirken so theils als Reizmittel auf die Nervencentra, theils als Ersasmittel für getahrungsstoffe und Blutbestandtheile. Dahin gehören die Atherarten und ätherischen Die,
ein und der mit dem Grundstoff balsamischer, aromatischer und bitterer Pflanzen gegerte Altohol. Lestere heißen auch herzstärkende Mittel (Cardiaca). Es wurde früher
zten und kaien großer Unfug mit diesen Mitteln getrieben; namentlich spielen bei Hypon und hysterischen Frauen noch sest Hoffmann'sche Tropfen und Baldriantinctur eine
kolle. Sigentlich ist auch der Genuß geistiger Getränke nach und bei körperlichen Strain solcher Misbrauch. Wenigstens lassen sich in diesen Fällen sene Getränke oft durch
slichere Stoffersasmittel, d. B. Bouillon, Kaffee, chinesischen Thee, ersesen.

algie ober Anodynie heißt so viel ale Schmerzlosigkeit. (G. Anafthesie und Anodyna.) alogie (griech.) bezeichnet ursprünglich Berhältnismäßigkeit, Ahnlichkeit ober Gleichheit Dinges in gewissen Beziehungen mit einem andern. Die Erkenntniß eines Dinges, die if einem folden Verhältnisse beruht, heißt analogische Erkenntniß. Der Schluß aber, welm biefer Ahnlichkeit zweier Dinge, ober Gleichheit in gewiffen bekannten Beziehungen, ! Ahnlichkeit in andern ober auf ihre noch größere Ubereinstimmung gemacht wird, heißt Logit ein analogischer Schluß, ift aber nur ein Bahrscheinlichkeiteschluß, beffen man fich rf dem unendfichen Gebiete der Erfahrung sehr häufig bedienen muß. Dieser Schluß wird endet bei der Erklärung der Schriftsteller und insbesondere bei der Auslegung der Beiligen t (Analogie ber Interpretation, ober hermeneutische Analogie), in der praktischen Beilkunde wendung der Heilmittel u. f. w., und auch ein großer Theil der Gage, welche die empiriaturlehre aufftellt, beruht barauf, indem man besto größere Übereinstimmung unter Ermgen voraussest, je mehr man beren ichon mahrgenommen hat. Der tieffte Grund der migung diefer Analogie liegt in bem thatsächlichen Ginheitszuge, welcher burch bie Natur ngen wie im Individuum hindurch geht, und von jedem Fortschreiten der Naturwissenn. gegenüber ben frühern Annahmen ber Billfür und Regellosigfeit, allseitiger bestätigt - In der Sprachlehre versteht man unter Analogie die Übereinstimmung in der Biler Borte. Sie beruht auf der Vergleichung ahnlicher Formen, indem man annimmt, mas einen Falle regelmäßig sei, muffe es auch in bem ahnlichen Falle sein. Sie ift baber ber i aller grammatischen Regeln, welche, nachbem bie Sprache langst in ihrer Freiheit bestanb, lebrten Forschern burch Beobachtung und Vergleichung festgestellt wurden. Analogie bet Cicero durch proportio ober comparatio, mahrend die übrigen Grammatiker die griech. mung beibehielten; ber Gegensat bavon ift Anomalie. — In der Mathematik heißt Anane Abereinstimmung gewisser Größenverhältnisse; auch die Formeln der Gleichheit zweier liniffe (bie Proportionen) werben nach bem Borgange bes Cuflibes Analogien genannt Mogie bes Geseges und bes Rechts. Da, wo die Gesege zur Entscheidung eines cor

creten Falles nicht ausreichen, ift eine Erganzung berfelben zu suchen, zu der wir burch bi aussetzung der innern Consequenz der Gesetze gelangen; bas Berhaltnif ber auf biese Bi fundenen Rechtsfäße zu den gegebenen Gesethen heißt Analogie. Gie ist wesentlich von t legung ber Geset verschieden, bei welcher die Absicht des Gesetzebere entscheidet, mat ber Analogie nach dem Grunde des Gesetes entschieden wird. Die lettere führt zunächst Ausdehnung des Gesetzes wegen Gleichheit (nicht blos wegen Ahnlichkeit) des Grundebei wird von der vielfach bestätigten Boraussetung ausgegangen, daß der Gesetgeber u alle benkbaren Fälle umfassen kann, sodaß also die sich ergebenden Lucken in der Art c merben muffen, wie ber Gesegeber vorgeschrieben haben wurde, wenn er den betreffen in Consequenz seiner andern Borschriften beurtheilt hätte. Dan hat die Anwendung der # auf Strafgesete, mahrend sie für das gemeine deutsche Civilrecht feststeht, mehrfach b In den neuern Strafgesetbüchern pflegt die Gesetsanalogie statuirt, die Rechtsanalo gen ausgeschlossen zu werden, d. h. die Analogie ist nur zulässig, wenn sie nicht blos de= bes Gesetbuchs im Allgemeinen, sondern auch und hauptsächlich dem Sinne derjenigm e-Bestimmung entspricht, um beren Anwendung es sich handelt. Die Analogie kann aber einer Beschränkung führen; nur ist hierbei nicht so weit zu gehen, daß man, wie nament her oft behauptet worden ift, ichließe, weil der Grund eines Gesetes wegfällt, falle auch wendbarkeit deffelben hinweg. Bielmehr tritt in einem folchen Falle nur erft das Bedürft= Reform auf dem Begg der Gesetzgebung ein, ohne daß der Richter das Gesetz darum a beachtet lassen darf. Ubrigens bezieht sich die Analogie niemals auf folche Gesete, we Natur einer Ausnahme von ber Regel haben (Privilegien und jura singularia), mogegen alle umgekehrt Sate des jus commune auch bei Singularrechten eine Analogie herbeiführenkt

In der Theologie bezeichnet Analogie des Glaubens das Berhältnis unbestü und undeutlicher Aussprüche ber Schrift zu den bestimmten und deutlichen, und bas ! jene aus diesen zu erklären. Dieser in der altkirchlichen protest. Theologie sehr beden Begriff murbe aus dem Grundterte von Rom. 12, 6 entlehnt, wiewol unrichtig, da da sprechend B. 3 und 6 nicht "Analogie", sondern "Maß" des Glaubens zu überseten ift. Gegensaße nämlich zu den kath. Principien, daß das Unbestimmte oder Zweifelhaft in der Heiligen Schrift enthaltenen Aussprüche aus der Tradition und durch die Autori Rirche zu bestimmen und zu erklären sei, behaupteten die Protestanten, daß, wie die Son sich selbst zu erklären, auch ihre Lehren da, wo keine deutlichen Aussprüche vorlägen, aus be sammenhange der deutlichen Aussprüche und diesem angemessen aufgefaßt und bestimmt n mußten. Derselbe Begriff wurde vornehmlich durch Berder mit dem Ausbrucke: Geist det und des Christenthums, und in der neuesten Zeit von Germar mit dem Namen der pan nischen Schriftauslegung bezeichnet. Es liegt ber Analogie des Glaubens ber richtige, u ganglich tauschende Gedanke zu Grunde, daß ein und dieselben Schriftsteller ein und be Brundbildung, Absicht und Zeit sich nicht felbst widersprechen wollen. Das Recht aber, dies logie auf alle biblische Bücher untereinander, die doch so verschiedenen Zeitaltern und Bet angehören, unbedingt anzuwenden, fann nur anerfannt werden, wenn man der Inspirations folgt, nach welcher derfelbe beilige Geist der allein wirksame Verfasser aller biblischen Bu

Analyfis oder Analyse, d. i. Auslösung, Zergliederung. In der Philosophie nem Analysis im Gegenfage ber Synthesis (f. b.) diejenige logische Behandlung eines geg Begriffs, vermöge welcher wir ihn, um ihm seine vollständige Deutlichkeit zu geben, in fei standtheile, Merkmale, auflosen. Ein Begriff, ber durch Analyse eines andern, in dem halten ift, gewonnen wirb, heißt insofern analytischer Begriff. Go heißt auch bie Gd oder Folgerung, die durch Bergliederung eines gegebenen Begriffs gewonnen wirb, ane Erklarung ober Folgerung. Auf dieselbe Beise kann man auch ein Urtheil ober einen zergliedern. Ein analytisches Urtheil ift ein solches, deffen Pradicat ichon im Begriff be jecte liegt, folglich burch Zerglieberung baraus gewonnen werben fann, mahrend bas fom ober erweiternde Urtheil mit einem Subject ein Prabicat verknupft, welches nicht ichen Subject liegt. So ist z. B. ber Sat: Jeber Körper ist ausgebehnt, ein analytischer, be Dieser Körper ift elastisch, ein synthetisches Urtheil. Bei Beweisen, in welchen wir Col Schlufreihen anwenden, überhaupt bei der Anordnung und Entwickelung eines graffen Schaftlichen Gangen, bezeichnet, nach einem von dem vorigen etwas abweichenben brauche, das Analytische, gleichbedeutend mit bem Regressiven, ben Fortgang von bem ten zu dem Bedingenden ober zu den Principien, mahrend bei dem sonthetischen Ben umgekehrte Gang stattfindet. Man nennt dieses Berfahren in der Biffenschaft analytt

Die analytische Methode geht von den ersahrungsmäßig gegebenen Thatsachen aus, um möglich durch Zergliederung derselben die Voraussetzungen zu sinden, durch welche sene reistlich werden; die synthetische Methode entwickelt die Consequenzen gewisser Principien, sehr häusig blos in der Gestalt von Hypothesen aufgestellt werden, um sie mit den Thatsachen Erfahrung zu vergleichen und zu prüsen, ob sie von den letztern bestätigt werden oder nicht. Wertmal einer vollsommenen Theorie (s. d.) ist daher die Übereinstimmung der durch Anaund Synthese gewonnenen Resultate.

lie mathematische Analysis, als wissenschaftliches System, ist die Buchstabenrechnung im sten Sinne des Worts, welche alle Größen als unbekannte Zahlen behandelt und mit Buchnals allgemeinen Zahlzeichen rechnet. Zuweilen braucht man in derselben Bedeutung das tAlgebra, gewöhnlich aber und besser schreift man es auf die Lehre von den Gleichungen sodaß die Algebra nur als erster Theil der Analysis erscheint. Der zweite Theil derselben, igentliche Analysis, zerfällt dann wieder in die Analysis der endlichen und die der unendas von Größen. Zene, zuweilen auch Theorie der Functionen genannt, ist die Wissenschaft von Formen der Größen, und umfaßt die Lehren von den Reihen, Combinationen, Logarithmen, Analysis der krummen Linien u. s. w. Die Analysis der unendlichen Größen besteht aus drei witheilen, der Differential-, der Integral-, und der Variationsrechnung. Die Analysis ist usweisel der interessantesse, den Scharssinn im höchsten Grade in Anspruch nehmende Theil : Nathematif; ihr allein verdankt die Mathematik, sowol die reine als die angewandte, die samassigen Fortschritte, die sie in den letzten zwei Jahrhunderten gemacht hat. Zu den wichschniftslellern über Analysis gehören Euler, Lagrange, Lacroir, Fourier, Cauchy und intelwein.

Bang verschieden von der Analysis der Neuern war die der Alten, die sich nur auf die Geometrie bezog, und in nichts Anderm bestand als einer Anwendung der analytischen, der synthe-Wen entgegengesesten Methode, bei Auflösung geometrischer Aufgaben. Dieses Verfahren Phohin, daß man das Gesuchte als gefunden betrachtet, untersucht, wodurch es bestimmt wird, nach und nach durch Anwendung angemessener Kunstgriffe, deren Auswahl dem Scharfm eines Jeden überlassen bleibt, bis zu dem Gegebenen fortschreitet. Die Umkehrung des Sanges, den man genommen hat, und aller einzelnen dazu gehörigen Schritte, gibt dann die Meische Auftosung b. h. die Anweisung, aus dem Gegebenen das Gesuchte durch eine bemute Construction zu finden. Daß auch durch diese Art mathematischer Untersuchungen der Harstinn in hohem Grade geübt wird, obschon in ganz anderer Weise als bei der Analysis der ten, mit welcher man dieselben geometrischen Aufgaben in der Regel viel schneller und leich-'auflösen kann, ist keinem Zweifel unterworfen, und das Vergnügen, welches die als Endresulfich ergebende Verbindung des Gesuchten mit dem Gegebenen gewährt, macht eine folche handlung geometrischer Aufgaben ganz besonders intereffant. Die Erfindung ber geometrim Analysis der Alten schreiben Diogenes Laërtius und Proflus dem Plato zu, von dem ieboch teine mathematische Schrift besiten; bis auf einige Schriften von Gutlides, Apollos von Perga zum Theil in arab. Übersetzung und Archimedes sind alle Schriften der Alten r geometrische Analysis verloren gegangen. Im 17. Jahrh., vor der Erfindung der Analysis Unenblichen, wurde die geometrische Analysis fleißig cultivirt. Sett beschäftigen sich fast nur h die Englander mit derselben, bei denen sie sehr beliebt ift und die darin dem Beispiele ihres ben Newton folgen. Die algebraische ober arithmetische Analysis der Reuern verfährt daen bei Auflösung geometrischer ober anderer Aufgaben so, daß sie die Berbindung zwischen ben ebenen und gesuchten Brogen, welche gang auf gleichem Fuße behandelt werden, burch eine richung auszudrucken sucht, wozu oft ein hoher Grab von Scharffinn erfobert wirb. Ift diese mal gefunden, so ist die Auflösung derselben nur noch Sache der Rechnung und erfolgt nach Borfchriften der Algebra, also mehr oder weniger mechanisch, ohne daß die Bedeutung der ößen (bei geometrischen Aufgaben die Beziehung auf die Figur) in Betracht kommt. Um se bekummert man sich nicht eher wieder als am Schlusse ber Rechnung nach Auffindung bes fieltats, das man nun auf eine der besondern Natur der Aufgabe angemessene Art auszule-L gleichsam aus ber Zeichensprache in gewöhnliche Sprache zu überseben hat.

Die Gemische Analyse ist die Zerlegung chemisch verbundener, oder auch blos gemengter Körin ihre Bestandtheile. Sie ist qualitativ, wenn sie blos die Natur der Bestandtheile kennen lehrt; antitativ, wenn sie außerdem noch die Gewichtsverhältnisse, in welchen die Bestandtheile in Berbindung vorkommen, bestimmt. Sie heißt Elementaranalyse, wenn sie die Bestandtheile

in Gewichtsverhaltnissen der Elemente ausdrückt, was besonders bei Untersuchungen organische

Substanzen in Anwendung tommt.

Analytik nennt man die Wiffenschaft, welche die Analysis zum Gegenstand hat. So namme schon Aristoteles zwei seiner wichtigsten logischen Schriften "Analytika", weil sie Dperationen bes logischen Denkens in ihre einfachsten Elemente zerlegen und von biefen zu ben zusammenge festern Formen fortschreiten. Rant nannte in demfelben Sinne die Zergliederung bes menfoh chen Erkenntnigvermögens Analytik. — Unbestimmte Analytik heißt in der Mathematik, neh bem Borgange Guler's, der Theil der Algebra, der von Auflösung der unbestimmten algebaischen Aufgaben handelt, bei benen weniger Gleichungen als unbekannte Größen gegeben find. Für ihren Erfinder gilt der Alexandriner Diophantus (f. d.), nach welchem sie früher häufigbenannt wurde. Bon ben Neuern haben sie hauptfachlich Bieta, Fermat, Guler, Lagrange, le

gendre und Sauf gefördert. Anam ober Bietnan, ein Reich an ber Oftfuste ber hinterindischen Salbinsel, welches fich im Beginn bes 19. Jahrh. aus ben früher gesondert gewesenen und dem Namen nach China unter worfenen Königreichen Tongting und Cochin-China, wie aus dem alten Königreich Rambobja, (Yampa) gebilbet hat. In der Große von 9700 DM. wird es im R. von ben dinefischen Drevinzen Ruangtong, Ruangsi und Junan, im 2B. vom Lande ber Laos und von Siam, im E.von Meere, im D. von bem Meerbusen von Tongting umgeben. Der Motong ober Menam buch ftromt es von R. nach S. und bilbet bei seiner Munbung ein großes Delta; außer ihm ift noch der Sangkoi östlich vom Menam, ber wichtigste Fluß. Eine Bergkette streicht von R. nach C. langs der Bestgrenze des Landes, hier und da Seitenaste an die fast durchgangig ebene Meent tufte entsendend. Die Hise, welche die tropische Lage erzeugen mußte, wird durch den milbem den Einfluß der Sec auf eine angenehme und der Production günstige Beise gemäßigt. Det ganze Land liegt im Bereich ber Muffons, von benen die sudwestlichen (vom April zum Detober webend) Regen, die nordöftlichen (vom October jum April) Trockenheit bringen; ber nordliche Landestheil ift jedoch auch ben fürchterlichen Berheerungen der Taifong (b. i. ftarter Wind), jene Orfane des Chinesischen Meeres, ausgesett. Das Mineralreich bietet nachst ebeln Metallen Sup fer, Gifen und Binn. Unter ben Producten der Pflanzenwelt find Reis, Mais, Bamswurzen, Erdnuffe, viele Hulfen- und Baumfruchte, auch Subfruchte. Im Handel werden gefucht Zimme Pfeffer, Zuckerrohr, Baumwolle, wegen ber Parfums bas Agilaholz (Adler- ober Alocholy) Schone Zimmerhölzer, im Innern bes Landes ber Tetbaum, ber Firnig- und Gummiguttbaum Im Thierreiche finden sich Elefanten in schöner Bolltommenheit, Tiger, Rhinoceroffe, Bifam thiere und Buffel, Pferde von kleiner Race. Die Seibenzucht steht in hohem Flor. Die Bewoh ner, im Allgemeinen Anamiten ober Anamesen genannt, sind zum größten Theile dinefisch Colonisten und bemnach mongolischer Abkunft; nur subwarts sind sie start mit Resten ber a tochthonen Bevölkerung gemischt. Sie zeichnen fich burch untersete Kleinheit ihres Buchset durch schöne Formen und runde Ropfbildung vor allen andern affatischen Bolkern aus. Da Charakter des Bolks wird als freundlich, gutmuthig und munter geschildert. In A. herrschaft wie in China felbst, brei verschiedene Religionen, die alte Naturreligion, gewöhnlich die des Com fucius ober Kongtse genannt, die Religion bes Tao ober ber Bernunft, gemeinhin die bes Lastk und der Buddhaismus. Eine geringe Zahl der Bevölkerung bekennt sich zum rom. - kathet schen Christenthum, welches bereits seit langerer Zeit großen Berfolgungen ausgescht ift. De Sprache ber Anamiten ist eine einsilbige und in Bau und Charafter ber dinesischen abnuch ihre Literatur besteht aus Nachahmungen ber chinesischen. Auch in der Regierungsform und der industriellen Ausbildung findet man überall dinesische Richtung und abnliche, doch nicht erreichte Kunftfertigkeit; wie benn auch lebhafte Banbelsthätigkeit trot bes reichen Material fehlt, und sich nur auf ben Berkehr mit China, Siam und die britischen Safen in der Malatte straße beschränkt. Die Haupthandelsplate sind Rangkao, Saigun, Nathrang, Phupen, Duis hone, Faifo, Hue und Recho, worunter Saigun für Kambodja, Hue für Cochin-China und Rech für Tongfing zugleich die Hauptstädte sind.

Die Englander haben es wiederholt versucht, mit A. Handesverbindungen anzuknupfen, f ind aber immer von der vorsichtigen Regierung des Landes zurückgewiesen worben. Duch vie Gefandschaftsberichte biefer engl. Agenten, wie Chapman, Barrow und Crawfurd, bem burch bie Arbeiten und Schreiben ber tath. Missionare, sowie burch einige aus bem Chinefischen überfeste Berichte ift das Duntel, welches über biefe öftlichen Landschaften ber Salbinfel jenfeit bet Sanges ausgebreitet liegt, einigermaßen aufgehellt worben. Cochin-China und Tongfing war im britten Jahrh. v. Chr. in einem Zustande wie heutigen Tags Reu-Guinea. Der berühmt nessische Fürst Thinschi-Hoangti eroberte gegen 214 v. Chr. diese Länder, und sandte Chinesen is Colonisten bahin, die für Unterthanen des chinesischen Reichs galten. Die Statthalter in diesentsen Gegenden machten sich sedoch bald unabhängig, und aus den Provinzen entstanz selbständige Staaten, die sich gegenseitig zu vernichten suchten. Ein Prinz der Dynastie pujen von Cochin-China war so glücklich, von dem franz. Missionar Pegneaux, Bischof von van, eine Art europ. Bildung erhalten zu haben. Dadurch, sowie durch die Hüsse mz. Offiziere, wurde er in den Stand gesetzt, alle Länder A.s in einen Staat zu vereinin (1802). Er gab seiner Regierungszeit, nach chinesischem Brauche, den Titel Gialong, b. Glückbegünstigte, unter welchem Namen der Fürst setzt bekannt ist. Sein Sohn und schsolger (1820) nannte sich Muchmenh, d. h. Glänzendes Geschick. Bei seinem Tode 843) folgte Thientei, und diesem 1847 der jetzige König Tuduc, welcher, der herkömmlichen itte gemäß, durch chinesische Abgeordnete im Oct. 1849 zu Hue (Thua-Thien oder Auschuan), Hauptstadt des Reichs, die Belehnung des Himmelssohns von Peting erhalten hat.

Anāmie, wörtlich Blutlosigkeit, richtiger Blutarmuth oder Blutmangel (Dligamie), nennt m in der Medicin denjenigen Zustand, wo ein einzelnes Organ oder der ganze Körper eine zu dinge Duantität rothes Blut besitt. Da dieser Zustand aber im Leben nicht lange dauert, weil ) das Basser des Bluts schnell wieder zu ersesen pflegt, so geht derselbe gewöhnlich in Blutifferigkeit (Hydramie) über, sodaß es dem Blut (f. d.) an festen Bestandtheilen, besonders Blutkörperchen fehlt. Die Blutarmuth und Blutwässerigkeit liegt vielen Krankheiten, 'endere ber Bleichsucht und Tubertelfchwindsucht, zu Grunde, und begleitet viele andere Rrantten, wenn sie langere Zeit gedauert haben, ober mit viel Gafteverlusten verbunden maren. iese Erscheinung ist daher sowol in den spätern Stadien der Fieber als bei langwierigen Krankten zu berücksichtigen und begründet oft die Hauptgefahr dabei. Solche anämische (d. h. blutw) Rrante haben eine wachsartig bleiche Haut, blaffe Lippen und blafrothe Zunge, ein perltterartiges Beiß im Auge, schmale, flache und rothlich-violette Sautvenen, und in ihren Saleun lagt das Stethoftop das sogenannte Nonnengerausch vernehmen. Dabei leiden sie an allei Rervenzufällen, Schwäche, Dhnmachteneigung, Schwindel, Krämpfen u. f. w., oft auch Berbauungsbeschwerden. Sehr oft sind die Erscheinungen bei der Blutarmuth ganz dieben, wie sie dem Blutandrange (Congestionen) nach dem Ropfe zugeschrieben werden, und s veranlaßt Manchen noch zu Blutentziehungen, welche das Übel bedeutend verschlimmern. Anamorphose heißt die absichtlich verzerrte oder entstellte Abbildung eines Gegenstandes, taber von einem gewissen Punkte aus ober durch gewisse Glafer betrachtet, nach ben Gefeten t Perspective in richtigen Verhältnissen erscheint. Man tann breierlei Anamorphosen unterwiben: optische, katoptrische und bioptrische. Die erstern zeigen schon ein richtiges Berhalt-I, wenn man fie aus einem gewissen Standpunkte betrachtet. Ratoptrische Anamorphosen sind ilber, die in Cylinder-, Regel- oder Pyramidalspiegeln eine richtige, aber mit bloßem Auge rachtet eine verzerrte Gestalt darstellen. Dioptrische sind folche, die durch ein vieledig geschlifus (polyebrifches) Glas regelmäßige Figuren zeigen, ober ganz andere, als ohne Anwenng eines folchen Glafes zu fehen find.

Ananas ift ber Name von Pflanzen aus der Familie der Bromeliaceen, unter welchen beibers eine Art, die gemeine Ananas (Bromelia Ananas) bekannt ist. Sie stammt aus dem trohen Amerika, wächst z. B. in den sandigen Rüstenstrichen Nordbrasiliens wild, ist aber durch finz febr verändert, nach und nach über bas warme Afien und Afrita und selbst durch Europa breitet worden. In Europa erhielt man zuerst ausführlichere Nachrichten über sie in der "Ranefchichte Indiens" von Dviebo (1535). Die Frucht ber Ananas, welche aus verwachsenen ween besteht, erreicht in Amerita oft die Schwere von seche bis acht Pfund, und besitt einen ten, füffauerlichen, erdbeerahnlichen Geschmad, ber durch die Cultur an Feinheit gewinnt, b fie zu einem Lederbiffen macht. Sie gilt jedoch in Westindien, wenigstens ben nicht acclima eten Fremben, als gefährlich, und wird in Brafilien zur Bereitung von Branntwein benutt ett etwa 25 Jahren ift die Ananas in Europa Gegenstand ber Treibhausgartnerei im Großen werben. In England befonders hat man vielen Fleif auf ihre Cultur gewendet und eigenthum. je Berfahrungsarten entbeckt. In Deutschland find die Ananashäuser des Schloffes Tetsche Bobmen berühmt. Dhne forgfältige Bortehrungen und in gewöhnlichen Glashaufern erreis die Ananas weder vollkommene Ausbildung noch jenes herrliche Aroma. Über die Cultur Athen vgl. Dumont de Courset im "Botaniste cultivateur"; bas englische Berfahren ift beiteben in "Das Ganze ber Ananaszucht" (Ilmen. 1835).

Man ober Anapa, eine start befestigte Danbelsstadt, am Schwarzen Meer, jest jum ruff.

426

Raukasien gehörig, 15 Berft vom Sppanis, mit gutem Bafen und 8000 E., barunter vid wohlhabende Raufleute. Chemals stand sie unter einem Pascha, ber in bem 50 Berft entfen ten Tschutschut-Raleh residirte. In den russ. - turk. Ariegen wurde A. wiederholt von de Ruffen zerftort, und am 28. Juni 1828 ward es abermals durch ein ruff. Geschwader von Ge bastopol aus erobert. In Folge des Friedens zu Adrianopel, durch den das Littorale des Schwa zen Meeres von der Mündung des Kuban bis zum Hafen St.-Nicolaus an Rugland fiel, bie auch diese Stadt in den Händen der Sieger. Zwischen A. und Trapezunt findet ein bedeutente Sandeleverkehr statt.

Anapaft, d. h. der zuruckgeschlagene ober umgebrehte Daktplus (f. b.), ift der Rame eine breisplbigen Versfußes von dieser Form - - -, z. B. "in den Tod". Anapastische Rhythma

haben etwas Ungestümes, Bormartstreibenbes.

Anaphora ober Anapher heißt eine rhetorische Figur, welche in der nachdrucksvollen Wie berholung desselben Worts oder derselben Wortverbindung zu Anfang mehrer aufeinande folgender Gage besteht, mahrend man die Biederholung am Ende solcher Gage Epiphora ebe Epistrophe nennt. Eine Anapher ist es, wenn es heißt: "Nührt dich nicht das Schicksal beine Baterlandes, rührt dich nicht der Zustand deiner Familie"; oder "Nicht deine Freunde, nich

deine Beschüßer, selbst nicht deine Unschuld wird dich retten."

Anarchie nennt man einem Bustand ber Gesellschaft, wo die Herschaft bes Gesetes und ge sehlicher, ober unbestritten factischer Autoritäten aufgehört hat, und der Staat, unter Beifeit setzung seiner mahren Aufgaben und regelmäßigen Thätigkeiten, ein Spielball ehrzeiziger, m bie Gewalt ringender Parteien, ein Tummelplat wilder Begierden und Leidenschaften gewei ben ist. Es ist der schlimmste Zustand, in den ein Staat verfallen kann. Doch wird das Ube vermöge feiner Natur, immer nur ein acutes fein und niemals lange anhalten, wenn auch fein Nachwehen, Lockerung der Autorität auf der einen und Reaction auf der andern Seite, nich ausbleiben. Bolle Anarchie findet felten ftatt. Häufiger find annahernd anarchische Bustand wobei die Herrschaft des Gesetes nur theilweise und gewissermaßen ruckweise gelähmt erschein Dergleichen kommt im Gefolge von Revolutionen ober bei sehr schlechter Staatsverwaltung von wie in ben füdamerik. Staaten, und tann bann unter Umftanden permanent werben. Ein imm mehr umsichgreifender Verfall des Staats und der Gesellschaft ist die nothwendige Folge dave

Anaplastif, heißt in der ärztlichen Sprache die Kunft, einem Körpertheil seine norma

Form wieberzugeben, daher die plastische Chirurgie. (S. Chirurgie).

Anafarka, Pautwaffersucht, heißt berjenige tranthafte Zustand, wo sich über einen größer Theil bes Körpers mafferige Fluffigkeit unter ber Saut ansammelt. Auf einzelne Theile befchrand heißt berselbe Ddem, d. i. Wassergeschwulft. Die Hautwassersucht ist ein Symptom anden Rrantheiten, befonders der Bright'schen Nierentrantheit, der organischen Bergfehler und de

nischer Lungenleiden. (S. Bassersucht.)

Anastafi (Bratanowsti), einer ber ausgezeichnetsten Kanzelrebner Rußlands, geb. 1761 i einem Dorfe nahe bei Riem von niedern Altern, machte seine Studien in der geiftlichen Som zu Perejastawl, und ward fehr balb ale Lehrer der Poesie und der Rhetorik an einer solchen Som angestellt. Im J. 1790 trat er in ben Mönchestand, wurde barauf Archimandrit mehrer größen Rlöster, wie des Selenec-, des Sergius- und 1796 des nowospaster Rlosters in Mostwa. I biese Zeit fällt ber Glanzpunkt seiner Laufbahn. Den Ruf eines der größten Kanzelredner wer bient er burch ben glanzenben Stil und ben lebenbigen Bortrag seiner geiffreichen Reben. 3m3 1797 wurde A. Bifchof von Weißrugland, 1801 Erzbischof und 1805 Beifiger in bem Beilige Synob. In biefer Burbe ftarb er in Aftrachan 1816. Die Petersburger Atabemie hatte ibn # ihrem Mitgliede ernannt. Unter seinen Schriften sind die wichtigsten die "Erbauungsreder (4 Bbe., Petersb. 1796 und Most. 1799 — 1807), welche noch jest bas Dufter für bie biger Ruflands bilben, und ber ebenfalls sehr gebrauchte "Tractatus de concionum dispostionibus formandis" (Most. 1806).

Anastasia, Rame mehrer Beiligen und Märtyrinnen, beren Andenken in der tath Link verehrt wird. Unter dieselben gehören: Anaftafia die Altere, welche unter Nero den Mertyen tob starb. — Anastafia die Jungere, eine vornehme und reiche Römerin, die von ihrer Matte Flavia im Christenthum erzogen worden war, und deshalb von ihrem Gemahl Publius, welche eine höhere Burde bekleibete, viel zu erbulden hatte, wurde bei ber Chriftenverfolgung Diode tian's in Aquileja verhaftet und dafelbst 303 lebendig verbrannt. Man hat von ihr noch eine Briefe, welche fie aus bem Gefangnif an ihren Beichtiger Chrysogonos richtete. 3he fewie be oben Genannten Gedächtnis wird 25. Dec. gefeiert. — Anaftaffa, eine vornehme Griechin est

unstantinopel, die durch ihre Schönheit die Aufmertsamkeit des Kaisers Justinian auf sich zog, er dessen Anträgen lange widerstand, die sich, unt fernern Nachstellungen zu entgehen, ch Alexandria wandte. Hier lebte sie als Mönch gekleidet und unerkannt 28 J. lang bis zu zm Tode (567) in einem Kloster. Ihr Jahrestag ist der 10. März.

Anastasiana lex, eine Sagung des röm. Rechts, nach welcher der Schuldner dem Ceffionar ht mehr zu zahlen braucht, als derselbe wirklich für die Foderung gegeben zu haben erweist.

Anaftafius ist der Name von vier Papsten, von denen A. I., ein Zeitgenosse des Hicronys, befannt durch seine Verdammung mehrer Lehrsate und Schriften des Drigenes, von 8—401 den papstlichen Stuhl einnahm. A. II. bekleidete die höchste kirchliche Würde von 16—498., A. III. von 911—15, und A. IV. von 1155—54.

Mnastafins, Abt und Bibliothekar zu Rom, wurde 869 nach Konstantinopel gesendet, um t den nachmaligen Kaiser Ludwig II. um eine byzant. Prinzessin zu werden. Dort wohnte A. gerade versammelten Synode bei, deren Kanones er auch übersette. Er starb um 886. Außer igen andern Schriften schrieb er eine "llistoria ecclesiastica", die aus Nicephorus, Syncelund Aheophanes compilirt ist, und von Fabroti (Par. 1649; Bened. 1729) herausgegeben we. Desgleichen veranstaltete er eine nicht unwichtige Sammlung von Biographien röm. ipste, das sogenannte "Liber pontificialis", welches Blanchini (4 Bde., Rom 1718—35), de correcter Bignolius (3 Bde., Rom 1724—55) herausgaben.

Anaftafius Grun, f. Auersperg (Anton Aler., Graf von).

Anafthefie oder Gefühllofigkeit nennt man benjenigen Bustand, wo die Empfindungsrven bie Fähigkeit verloren haben, von ben Gindruden, welche in der Regel Empfindungen ober omergen wecken, erregt zu werben und fie zum Perceptionscentrum (bem Gehirn) zu leiten, se Lahmung ber Empfindungenerven. Gie kommt als Krankheit vor und ist dann entweder it Bewegungslähmung verbunden, oder sie besteht eine Zeit lang für sich allein, geht aber bei ngerer Dauer meift auf die motorischen und trophischen Nerven über, b. h. das Erlöschen ber mpfindung hat Erlöschen ber Bewegung und der Ernährung eines Theils zur Folge. Go wird B. bei ber Anasthesie des Sehnerven (Amaurosis) das Auge nicht allein unempfindlich gegen 4, sondern die Pupille wird starr und der Augapfelschrumpft zusammen. (S. Lähmung.) -te Anafthefie tann aber auch burch fünstliche Mittel vorübergehend erzeugt werben, namenth durch örtliche Anwendung hoher Rältegrade, durch Narcotica, durch die örtliche oder innerhe Einverleibung (meist Einathmung) gewisser flüchtiger Stoffe, unter benen neuerdings ber ther (burch Jackson) und bas Chloroform (burch Simpson) am berühmtesten geworben find. liefe Stoffe nennt man Anafthetica, und ihre Anwendung Anafthesirung, Atherisiren ober Noroformiren. Man benutt dieses Berfahren besonders, um dirurgische Operationen schmerz-4 ju machen, um die Empfindung der Wehen im Geburtsacte zu lindern, neuerdings auch um wiffe Rrampfe zu mildern, welche auf Uberempfindlichkeit und erhöhter Reflererregbarkeit behen (3. B. Starrframpf, Hundswuth, Choleraframpfe), und bisweilen als lindernde Betaumgemittel bei Bahnschmerz u. bgl. Nunnelen zählt eine Menge flüchtiger Stoffe auf, welche I Anasthetica bienen können. Die Literatur über diese neue Methode ist sehr groß und die treitfrage über deren Verwerflichkeit noch unentschieden, obschon die 24000 Patienten, welche leiger ohne Schaben atherifirt hat, bafür fprechen, baß fie nur fehr ausnahmsweise gefährlich n durfte. (S. Atherisiren und Chloroform.)

Mnaftomofe, d.h. Zusammenmundung, nennt man in der Anatomie die Vereinigung zweier efäsäfte, entweder unmittelbar miteinander zur Bildung eines Bogens oder Winkels oder mit ülfe eines dritten (Collateralgefäß). Findet dies mit mehren Gefäßästen an einer und derselben wie ftatt, so entsteht ein Gefäßnes. Sämmtliche Gefäße zeigen dergleichen Vereinigungen, shäusigsten die Lymphgefäße und Venen, am seltensten die Arterien. Die Anastomosen der nerien sind in ärztlicher Hinsicht die wichtigsten, da durch dieselben der Kreislauf gesichert wird, dem er sich von benachbarten Asten her ohne wesentlichen Nachtheil (als Collateraltreislauf) eberherstellt, wenn auch der eine Hauptast unwegsam geworden ist. Daher kann es auch der jinung wagen, den zu einem ganzen Gliede gehenden Hauptarterienstamm zu unterhalb einer Stelle siedt in Gefahr des Absterdens zu sesen, wenn die Unterdindung nur unterhalb einer Stelle scheht, wo bereits Collateralgefäße aus dieser Arterie abgehen, welche sich dann ausbehnen dosst selbst den Durchmesser des gescholossene Stammes annehmen.

Anaftrophe heißt eine grammatische und rhetorische Figur, die darin besteht, daß des Tons er Rumerus wegen ein Wort dem andern, gegen die gewöhnliche grammatische Ordnung, nachfest wird, 3. B. ein Fürwort seinem Casus, wie "Zweifels ohne" flatt "ohne Zweisel".

Anathema (griech.) bedeutet eigentlich ein den Göttern geweihtes und meift in deren Tem peln aufgehängtes Geschent, fo Luc. 21, 5. Dann bezeichnet bas Bort, entsprechend ben Hebr. Cherem, etwas Gott ohne Lösung (3 Mos. 27, 28) Geweihtes und, weil Goldes bie Opferthiere waren, etwas dem (ewigen) Untergange Anheimgesprochenes. Go Rom. 9, 3; Gil 1, 8. 9 und in andern Stellen. In diesem Sinne heißt daher im Allgemeinen anathematif ren zunächst so viel, als unter Anrufung Gottes etwas dem ewigen Untergange weihen, und fe wird das Wort gebraucht Mark. 14, 71; Apostelg. 23, 12. Innerhalb der officiellen kirchlichen Gemeinschaft wurde das Anathema insbesondere burch die seit dem 5. Jahrh. vorbereitete, und im 9. Jahrh. üblich werdende Unterscheibung zwischen Ercommunication (f. b.) und Anathema bedeutend. Auf der Synode zu Pavia wurde 850 bestimmt, daß diejenigen, welche der Riche bie Bufe verweigern, nicht blos zu ercommuniciren, fondern auch zu anathematisiren sind, b. h. als "als faul gewordene und verzweifelte Glieber" von dem Körper der allgemeinen Rirche abgetrennt und jedes im Geset ober in der Sitte gelegenen driftlichen Bertehrs, sowie des Abendmahle felbst in der Sterbestunde und des Begrabniffes unter Glaubigen beraubt werden follen. Bedoch follte dieses furchtbare, "unwiderrufliche" Urtheil nicht ohne forgfältige Erwägung, nie ohne den Metropolitanbischof und ohne die gemeinschaftliche Entscheidung der Provincialbi schöfe gefällt und vollzogen werden. Die protest. Rirche hat mit dem großen Banne auch bas Anathema folgerecht aufgegeben. Die fath. Kirche verhangt es noch wegen beharrlichen Irrglaubens ober megen eines großen ungefühnten Berbrechens. Dies geschieht jedoch, ba bi Umstände sich geandert haben, viel seltener als früher, oft ohne Erfolg, und zugleich unter ben ausbrudlichen Bugeftanbniffe, bag bie auferlegte Strafe eine nur zeitliche fei, bagegen bie ewige Berftofung vor Gott nicht nothwendig enthalte. Gleichwol macht die größere Macht der tath Rirche in Bezug auf Disciplin auch hier sich geltenb.

Anatocismus, nennt man bas Berginsen ber Zinsen eines Capitals. (G. Binsen.)

Anatolien, f. Natolien.

Anatomie nennt man zunächst die Lehre von der Form und dem Bau des organischen Rio pers und seiner einzelnen Theile (theoretische Anatomie oder Zergliederungekunde), sobann bi Untersuchung bes organischen Körpers selbst in Bezug auf Form und Bau (praktische Anatomi ober Zergliederungekunft), und endlich auch den Drt, wo dergleichen Untersuchungen vorgenom men und der Unterricht darin ertheilt wird (anatomisches Theater). Gewöhnlich wird ber Aus brud Anatomie nur in Beziehung auf den menschlichen Körper (gleichbedeutend mit Anthrore tomie) gebraucht, während man die Zergliederung der Thiere Zootomie, die der Pflanzen Phy totomie nennt. Geschieht die Untersuchung und Darstellung mit steter Bergleichung ber verschie benen organischen Körper untereinander hinsichtlich ihres Baus, so entsteht die vergleichent Anatomie, obgleich man bisher gewöhnlich nur die thierischen Körper babei berücksichtigt und theils mit dem menschlichen, theils unter fich verglichen hat. Die theoretische Anatomie zerfall in die allgemeine und die befondere ober specielle. Die allgemeine Anatomie gibt eine Der stellung der einfachen organischen Formbestandtheile und der durch sie gebildeten Gewebe, aus benen die Systeme und Organe bes thierischen Körpers zusammengesett find, was ben eigent den Gegenstand der Geweblehre oder Distologie ausmacht; sie nimmt aber auch Ruckscht en die Gefete, nach welchen die Elementartheile und Gewebe entstehen, sich untereinander verbie ben und in verschiedenen Lebensaltern gewisse Beränderungen erleiden, und insofern ist sie, wie wol falfchlich, von Geoffroy-St.-Hilaire und andern Franzofen, auch philosophische Anatomie genannt worden. Die allgemeine Anatomie als folche ift erft ein Product ber neuern Zeit, mb namentlich muffen Borbeu und befonders Bichat (1801) als Begrunder berfelben angefehm werden. Sedoch herrschte bei diesen, sowie bei ihrem wurdigen Nachfolger Medel b. 3. die Rich ficht auf die Bildungegesetze vor, während in der Gegenwart hauptsächlich die mitroftopife Erforschung der Elementarbestandtheile die Anatomen beschäftigt, von denen hier vorzüglich S Müller, Mayer, E.S. Beber, Schwann, Benle, Balentin, Krause, Sprtl, Langenbed, Gerlach, Kölliker, Donné, Mandl, Tobb, Bomman, Haffall, Bendz zu nennen find.

Die specielle Anatomie, welche die Franzosen unrichtig die descriptive nennen, hat die Der stellung der einzelnen Theile und Organe hinsichtlich ihrer Form, ihres Baus und gegenseitzen Zusammenhangs zum Gegenstand. Beschreibt man die Theile in einer Ordnung, die auf die Ahnlichkeit in dem Bau und den Verrichtungen derselben Rücksicht nimmt, und daher diejenigm nebeneinander stellt, welche im Körper selbst zu gewissen gemeinschaftlichen Zwecken in Berbindung stehen (d. h. ein System von Theilen bilden), so erhält man eine Anatomie der System ober spstematische Anatomie. Bei dieser Behandlungsweise, welche vorzüglich zum Studium

er Physiologie vorbereitet, pflegt man die Anatomie, allerdings jum Theil ohne wissenschaftliche ionsequenz, in folgende sechs Lehren oder Doctrinen abzutheilen : 1) Diteologie oder Lehre von en Knochen mit Ginschluß der Gelenktnorpel (Chondrologie). 2) Syndesmologie oder Banerlehre, welche die Darstellung der bandartigen Organe liefert, durch die die Knochen namentich in ben Gelenken verbunden werden. Die Knochen, Anorpel und Bander segen das Knochenpftem zusammen, das, als die feste Grundlage des Körpers, ein Gerüft darstellt, über welches reiche Theile hingespannt sind, das ferner Sohlen bildet, in benen die für das Leben wichtigsten Drgane aufgehangen und geschütt find, und bas endlich ein aus Bebeln und Stuten zusamnengesetter Mechanismus, in welchem vermittelft anderer Theile Bewegungen hervorgebracht rerden, also ein System passiver Bewegungsorgane ift. 3) Myologie oder Muskellehre, reiche bas Spstem der fleischigen Drgane des Körpers umfaßt. Diese seben durch die lebendige Bertürzung ihrer Fasern, als active Bewegungsorgane, die Anochen in Bewegung, dienen zum theil zur Bildung der Sohlen des Körpers und zum Schup ber von ihnen bedeckten Theile, und relfen durch ihre Masse vorzüglich die Form des Körpers mit bestimmen. 4) Angiologie ober Befäßlehre, welche die Lage und den Verlauf der häutigen Röhren darstellt, die baumförmig ider netförmig verzweigt, die meisten Theile des Körpers durchdringen, und zwei große Spieme bilden: bas Blutgefäßspstem mit dem Bergen, einem aus Fleisch gebildeten Pumpwerke, us welchem bas Blut durch die Schlag- ober Pulsadern (Arterien) heraus, und in welches es wich die Blutadern (Venen) hincingeleitet wird; dann das Lymphgefäßspstem, durch das gewisse Safte in besondern Organen (Lymphdrusen) mit dem Blute in Berührung gebracht und mblich in die Venen übergeführt werden. 5) Neurologie oder Nervenlehre, welche die Beschreibung des Nervenspstems liefert, an dem man zwei größere Hauptmassen, das Gehirn und das Rudenmart, als Centraltheile, ferner die von diefen ju fast allen Puntten bes Korpers verlausenden markigen Faben als peripherische Gehirn- und Rudenmarkenerven, und endlich eine mit sogenannten Nervenknoten (Ganglien) sehr reichlich versehene Abtheilung als Gangliennerven unterscheidet. 6) Splanchnologie oder Eingeweidelehre, welche die aus verschiedenen Systemen mammengeseten, meistentheils in Sohlen bes Körpers befindlichen Drgane umfaßt, die ihren Berrichtungen nach in folgende funf Gruppen zerfallen : Sinnesorgane (des Gesichts, Gehors, Geruchs, Geschmacks und Getastes); Sprach-, Stimm- und Respirationsorgane (Nasenhöhle, Mundhöhle, Rehlkopf, Luftröhre und Lunge mit der Schilddruse, Thymusdruse und dem Brustfd); Berdauungsorgane (ber Mund mit den Speichelbrufen, ber Schlund, die Speiferohre, ber Magen und Darmkanal nit der Leber, Milz, Bauchspeichelbrufe und dem Bauchfell); barnorgane (Nieren, Harnleiter, Harnblafe und Harnröhre); endlich Geschlechtsorgane des Rannes (Hoden, Samenstränge, Samenblaschen, Vorsteherdruse und Ruthe) und bes Weibes (Gierstode, Muttertrompeten, Gebarmutter, Scheide, Scham und Brufte). — Es gibt iber auch noch eine andere Behandlungsweise ber speciellen Anatomie, bei ber man am Körper beils nach dem durch Einschnitte, Gelenke, Scheibemande und dgl. natürlich gegebenen Grenen, theils mit Bulfe gewisser in Gedanken gezogener Linien, größere und kleinere Abtheilungen der Gegenden (Regionen) unterscheidet, die in jeder derfelben neben, unter- und ineinander lieenden Abschnitte der vorhinerwähnten Systeme von außen nach innen zu beschreibt, und zu-Leich auf die zuweilen vorkommenden, jedoch nicht durch Krankheit bedingten Abweichungen von em gewöhnlichen Lagenverhältnisse (die sogenannten anatomischen Varietäten), besonders im Befähverlaufe, Rudficht nimmt. Man theilt babei ben Rorper in ben Stamm und die Gliebmaßen. Der Stamm besteht aus dem Ropfe und dem Rumpfe; der Rumpf zerfällt in Sals, Bruft und Bauch; die Gliedmaßen sind theils Bruftglieder oder Arme, theils Bauchglieder oder Beine. Un jedem dieser Saupttheile unterscheidet man nun wieder verschiedene Abtheilungen und Unterutheilungen. So entsteht eine Anatomie der Gegenden oder topographische Anatomie, welche man, ba ihre Renntnis vorzüglich für den operirenden Chirurgen wichtig ist, auch chirurgische Unatomie genannt hat. Sie wurde erst in ber neuern Zeit Gegenstand besonderer Bearbeitung durch Rosenthal, Bock, Belpeau, Blandin, Malgaigne, Geeger, Patrequin, Ros und Hyrtl. Bas die Geschichte ber speciellen Anatomie überhaupt anbelangt, so hatte man ihre Bich.

Bas die Geschichte der speciellen Anatomie überhaupt anbelangt, so hatte man ihre Wichigkeit für den Arzt und Chirurgen wie für den Physiologen und Natursorscher schon frühzeitig
trannt, wenn es sich auch niemals mit Gewisheit ausmitteln lassen wird, wer zuerst genauere
matomische Studien, zumal an menschlichen Leichnamen machte. Religiose Ansichten hinderten im Alterthum allerdings wol sehr lange, die todte Hülle des Menschen, selbst zur Befriedizung einer eblen, dem Lebenden zu Gute kommenden Wisbegierde zu zerstören; allein die Renichenspfer, mit denen fast alle rohen Völker ihren Gottesdienst begannen, gaben schon sein

469

frühzeitig ben Priefterärzten Gelegenheit, von Anochen und Eingeweiben fich Renntnif zu erwerben, welche, wie bie altesten Schriftbenkmaler zeigen, sehr bal Laien übergegangen war. Als jene Quelle versiegte und Thieropfer an die Reihe! die anatomischen Verhältnisse der Thiere auf die des Menschen theilweise überget Bermundungen, Operationen u. f. w. boten Gelegenheit zum Studium am woraus sich die theilweise irrigen Vorstellungen der Arzte selbst bis zur Zeit der L Griechenland extlaren laffen, wenn auch bas Richtbegrabenwerden der Berbrecher Erschlagenen u. f. w. einzelnen Wisbegierigen, namentlich in Bezug auf Kenntn weiter geholfen haben mag. Der ganze Bufchnitt ber arztlichen Wiffenschaft speciellern anatomischen Kenntnisse, und als das Bedürfniß dazu fühlbarer wart fich zur Bootomie, gerade wie die jesigen Physiologen mit den Thieren experim Functionen bes menschlichen Körpers zu ergründen. Es bildete aber auch bie th mie bann noch bie Busis, als man, wie kaum zu zweifeln, zu Alexanbrien wenigst lang selbst menschliche Anatomie praktisch trieb, obschon sicher nicht in der Wei zu geschen pflegt. Herophilus aus Chalcedon und Erasistratus aus Reos (un werden als so eifrige Anatomen gerühmt, daß sie nach des Celsus Bericht selbst l cher secirt haben sollen. Aber schon Galen (131 n. Chr.) lagt uns in Ungewishe anatomischen Kenntniffe gewonnen, und bei den Arabern findet fich teine Spur nem Studium des menschlichen Leichnams. Sie sowol wie ihre Nachfolger begr ben Angaben Galen's, bis enblich Mondini de' Ludzi, Professor zu Bologna, im zwei menschliche Leichname öffentlich zergliederte und, auf eigene Untersuchung erfte Lehrbuch ber Anatomie bes Menfchen schrieb, welches lange Zeit als Kar erft im 16. Jahrh. wurde Galen's Antorität nach hartem Rampfe ganglich gef Bemühungen eines Wasal (1543), Eustachi, Colomb, Falopia, Fabricius ab Baroli u. A., benen wir eine Reihe glanzender Entbedungen verbanten. Ruftig 17. Jahrh. fort auf der betretenen Bahn, zumal da Harven's Entbedung des (1619) ein gang neues Leben in die Physiologie gebracht hatte und das Mit feinern Ban zugänglich machte. Die Lymphgefäße entbeckten und demonstrirten Pecquet, Bartholin und Dlaus Rubbeck; Die brufigen Drgane fanden in Bhi nauern Erforscher, während Malpighi, Swammerbam und ber noch ins folgen überragende Ruhsch durch Anwendung des Mikrostops und durch Einsprifun die feinere Anatomie weit über ihre Zeit hinausführten. Wie bisher, so ragt Jahrh. die ital. Anatomen Pacchioni, Balfatva, Morgagni, Santorini, A tunni vor benen anderer Rationen hervor. Ihnen wurdig zur Seite standen in Fi low, D'Aubenton, Lieutaub, Bicq d'Apr und Bichat; in England Comper, C ter, Cruitshant, Monro und Bell; in ben Rieberlanden Boerhaave, Albin, Cam Bonn. Auch Deutschland trat durch seinen großen Saller, sowie burch bie beibe auf glanzende Beise aus dem Dunkel hervor, um im 19. Jahrh. den ersten ? men. Auf der Grenzscheide ber beiben Jahrh. finden wir die Ramen eines Gom Blumenbach, hilbebrand, Reil, Tiedemann, Bod und Seiler, welche fast fan enger Berbindung mit ber praktischen Medicin ftanden, baher auch bieselbe direct durch ihre anatomischen Forschungen förderten. In dem ersten Jahrzehnd begann inbessen wie überall in beir Disciplinen, so auch hier eine Trennung, Anatom und Physiolog seinen eigenen Weg ging, fast unbekummert um bie pra fodaf biefe wenig Bortheil von beniglanzenben Entbedungen zog, welche Zen bie Anatomen selbft fast nur bie allgemeine Anatomie ausbilbeten.

Seboch machte sich die Rothwendigkeit der Verbindung beider Wissenschaften der geltend, durch das seit den lesten zwanzig Jahren mit besonderm Eiser betri der pathologischen Anatomie. Diese, als die Lehre von den durch Kransheit h Beränderungen in Form und Bau des menschlichen Körpers, ist für die praktischer größten Wichtigkeit. Schon in Agypten zur Zeit der Pharaonen soll man Langestellt haben, um die-Ursachen und den Sis von Kransheiten zu erforschen; i der griech. Arzte sinden sich vereinzeite anatomisch pathologische Bemerkun Wiederausblüchen der Anatomie überhaupt im 16. Jahrh. begann man auch sheisels absichtlich pathologisch- anatomische Untersuchungen vorzunehmen: 150 vient zu Korenz das erste Werk über pathologische Anatomie, und 1679 gab Asindise Compliction den bis dahin gemachten, schon sehr zahlreichen Besbachte

Abereung der pathologischen Anatomie in jener Zeit war immer eine mehr fragmentarische, festes Princip und bestimmte Richtung, und entstellte die Thatsachen oft durch abenteuerund felbst abergläubische Auffassung. Erst Morgagni (1767) kann als der Begründer wirklich wissenschaftlichen pathologischen Anatomie angesehn werben. Ihm schlossen sich bft Lieutaud, Sandifort, Hunter, Baillie u. A. an. Medel der Jüngere entfernte sich : === von dem praktischen Standpunkte, und richtete sein Augenmerk vorzüglich auf die 11956emmungen. Dagegen bearbeitete man in der neuesten Zeit die pathologische Anatorous Lid jum 3mede einer beffern Gestaltung der klinischen Medicin, und die Anregung E allein richtigen Auffassung und Berwendung derselben ging hauptsächlich von Bichat n Schülern Brouffais' in Frankreich aus, unter welchen Lennec, Cruveilhier, Rayer, . Saple, Louis, Andral, Lobstein, Lebert gefeierte Ramen sind. In England, wo man EDaupt von jeher mehr an das Materielle hielt, finden wir Farre, Howship, Bright, oreby, Armstrong, Carswell, Mayo, Hope, Craigie; in Italien Palletta, Malacarne, Carpa und Fanzago; in den Niederlanden Bleuland, Schröder van der Kolf und Se-Deutschland Albers, Froriep, Hasse, Jul. Wogel, Rofitansty, Engel, Virchow u. A. z Earbeitung der pathologischen Anatomie in dem erwähnten Sinne beschäftigt. ie Dergleichende Anatomie ging zu allen Zeiten als Zootomie der bessern Gestaltung der propotomie voran, wurde aber zuerst durch Cuvier und seinen Schüler Medel d. I., dessen ftem leiber unvollendet geblieben, als ein wissenschaftliches Banze bargestellt. Diesen Bestre-16 Toloffen sich Blumenbach, Tiebemann, Home, Blainville, Geoffron St.-Hilaire, Carus Den an, während in der Gegenwart sich sehr viele Anatomen, unter ihnen vorzüglich I. Riber, Bagner, Siebold, Stannius, besonders im Interesse der Physiologie mit zootomischen totte/Uchungen beschäftigen. Unter den Bearbeitungen der Anatomie für Nichtärzte ist zu erwihnen die Anatomie für bildende Künftler. Sie fällt zum Theil mit der Anatomie der Gefried zusammen, soweit diese sich auf die außere Form bezieht. Dann hat sie aber auch die, die Leidenschaften im Gesicht und durch die verschiedenen Stellungen und Bewegungen thigen Körper erscheinenden Formveranderungen zu beschreiben, welche durch die Lage der Anden und die Gestalt der in Thätigkeit versesten Muskeln bedingt werden, weshalb sie auch Betrachtung des lebenden Körpers zu Hülfe nehmen muß. Ihre Darstellung wurde schon Hyeitig unternommen durch Errard und Genga (1691), in der neuern Zeit durch La-(1790), Camper (1792), Salvage (1812), Mascagni (1816), Kock (1822), Gardy 1831), Fischer (1838), Salomon und Aulich (1841), Berger (1842), Seiler und Günther 1850). Die popularen Bearbeitungen der Anatomie, wie fie E. Platner, Franque, Voltmann, defenstein, Manschgo u. A. gellefert haben, nehmen meist zugleich Rucksicht auf die Verrich-Agen der Organe und auf die Mittel, den Körper in seinem gefunden Zustande zu erhalten. Die prattifche Anatomie ging in ihrer geschichtlichen Entwickelung ber theoretischen naturftets voraus. Erst als jene allgemeiner betrieben zu werden anfing, bildeten sich allmälig benmte Regeln über das Verfahren bei der Zergliederung, d. h. es entstand eine Technik der latomie. Finden wir daher auch schon in Galen's Schriften eine Menge hierhergehörender inte, so versuchte man doch erft im 17. Jahrh. den Gegenstand in besondern Schriften zu beabein, wie die Werke von Sabicot, Lyfer und Bartholin zeigen; ihnen schlossen sich spa-Fabricius, Caffebohm, Pole-Fischer, Bell, Heffelbach, Mangrier und in ber neuften Beit ager, Shaw, South, Weber, Lauth und Bock an. Dennoch aber wird jest wie früher I Meifte bem mundlichen Unterricht burch den eigens dazu angestellten Prosector überlassen. wähnlich unterscheibet man in ber anatomischen Technit die Sectionen und das Prapariren. zeion nennt man nämlich die tunfigerechte Offnung der drei großen Sohlen des menschlichen wers, verbunden mit der Untersuchung der in ihnen befindlichen Eingeweide und Theile. Die ution ift legal, wenn sie vom Richter angeordnet burch ben Gerichtsarzt, behufs ber Feststelig eines vor das Forum des Richters gehörenden Thatbestandes, unternommen wird. Das idpariren besteht in ber tunfigerechten Trennung ber einzelnen Theile voneinander, sodaß sie er Gestalt wie ihrer Lage nach beutlich unterschieden werden konnen; bas auf diese Beise meeftellte nennt man anatomifches Praparat, fobag man von Knochen-, Mustel-, Gefag-Dervenpraparat fpricht. Das Prapariren ber Knochen geschieht burch Entfernung sammtper Beichtheile, durch Rochen und Bleichen. Werden fammtliche Knochen wieder burch in die natürliche Lage zu einem Ganzen verbunden, so entsteht bas tunftliche Stelett, hvend das natürliche Stelett burch Beibehalten ber natürlichen Berbindungsmittel, ber Index, gebildet wird.

Bur beffern Darftellung ber Befage, namentlich in ihren feinern Bergweigungen, bebie man sich gewöhnlich der Injectionen ober Einsprisungen. Dieses Berfahren besteht ber daß man eine Flussigkeit, die die Eigenschaft hat, allmälig fest zu werden, in Berbinde mit Farbstoffen mittels einer eigens dazu eingerichteten (anatomischen) Spripe in Hauptstamm des zu insicirenden Theils langsam und vorsichtig einsprist. Früher bediente u sich nach Swammerdam's Borgange nur solcher Stoffe als Injectionsmasse, welche in marmten Buftande fluffig find und beim Erfalten fest werden, wie Bache u. dgl. Ran m deshalb den Körper mahrend der Einsprigung in warmes Baffer legen, was nicht nur, befon bei großen Körpern, sehr unbequem mar, sondern auch den feinern Bau der Drgane zerftorte die Fäulniß beförderte. Diesem Ubelstand wurde durch die von dem Englander Shaw geme und von E. H. Weber vervolltommnete Entdeckung abgeholfen, daß Leinol und Terpentin, gewiffen Metalltalten in bestimmten Berhaltniffen gemengt, eine fprupsartige Fluffigteit bil die nach einiger Zeit erstarrt und sich sehr wol zu Einsprisungen in die Abern bei gewöhnli Temperatur eignet. Außerdem bedient man fich, besonders zur Injection der Lymphgefafe feinern Blutgefaße, bes laufenden Quedfilbers ober gefärbter bunnerer Fluffigkeiten, wie Leimwassers u. f. w. Die mit Hulfe der bisher angedeuteten Manipulationen zu Stande fi menden Praparate nennt man frische. Um diejenigen von ihnen, deren Anfertigung viel ; und Mühe erfodert, oder die seltene Abweichungen vom normalen Bau und interessante tu hafte Beränderungen der Körpertheile darstellen (pathologische Praparate), behufs des A trags der Anatomie möglichst in ihrer natürlichen Form aufzubewahren, trodinet man fie an Luft ober burch Bestreichen mit Holzessig, und überzieht sie bann mit einem durchsichtigen ! niß (trockene Praparate); oder man bringt sie in Flussigkeiten, durch die sie vor der Faulnis schützt werden, wie Alkohol von 16—22°, Sublimatlösung u. dgl., und sett sie dann in 🗗 buchsen, welche durch Blase, bunne Zinnfolie oder Glasscheiben mit geschmolzenem Raufl möglichst luftbicht verschlossen werden (feuchte Praparate, Weingeistpraparate u. f. w.). Gol Praparate, in besondern Schranten und Zimmern aufgestellt, bilden die anatomifden (1 pathologischen) Sammlungen ober Museen. Unter biefen Sammlungen zeichnen fich bef bers aus: das von Runsch, Rau, Loder, Walter, Hunter, Medel, Sommerring und Dup tren. Dieselben find sammtlich aus dem Privatbefit in den öffentlichen übergegangen, ju sett fast in allen Ländern den Lehrern der Anatomie das Anlegen von Privatsammlung unterfagt ift, und fic zur Anlage von öffentlichen Sammlungen verpflichtet find, fodaß jebe I versität ihr eigenes anatomisches Museum besist.

Da es unmöglich ist, alle Theile in ihrer Integrität aufzubewahren, ba namentlich Fate feine Faserungen stets verloren gehen, so hat man es mit Glud versucht, sie durch die plat sche Kunst nachzubilben, und zwar aus Holz ober Elfenbein, wie bas Gehörorgan, eber 4 Bachs (Bachspraparate), welche besonders in Florenz gefertigt werden. Bgl. Bichelhe "Ideen über die beste Anwendung der Wachsbildnerei, nebst Nachrichten von den anatom Bachspräparaten in Florenz" (Frantf. 1798). In ber neuesten Beit hat sich Auzon in Pa ("Notice sur les préparations artificielles", Par. 1825) ju gleichem Zweck des Papieral bedient; er liefert einen baraus verfertigten vollständigen Körper mit seinen Theilen für Francs. Mit allgemeinerm Rugen und verhältnismäßig geringerm Roftenaufwand well man aber längst die Zeichenkunst zu anatomischen Darstellungen an. Golche Abbil die man anatomische Safeln nennt, hatte bereits Ariftoteles gefertigt und feinen schen Schriften beigegeben, welche leider verloren gegangen find. Im 16. Jahrh. befchi sich die größten Maler, wie Leonardo da Binci, Michel Angelo, Rafael, Tizian, Di bergleichen Zeichnungen, von benen aber nur wenige auf uns getommen. Anfangs w burch Holgschnitt, spater burch Rupferstich vervielfältigt; jest bedient man fich auch bei bruck und seit ben letten Jahren wiederum des Polischnitts mit Gluck bazu, sobes überreich an anatomischen Bilberwerten sind. Unter ben altern zeichnen fich aus bie Et Vafal (Baf. 1543), Eustachi (Rom 1714), Bibloo (Amst. 1685), Albin (Lept. 1747). (Gott. 1743-56), Bicq d' Apr (Par. 1786-90). Unter den neuesten nehmen ben Rang ein: die Abbildungen von Caldani (Ben. 1801—14), Mascagni (Pifa 1825 (2) genbeck (Gött. 1826 fg.), Bourgery und Jacob (Par. 1832 fg.), und Arnold (Bur. 18 Bum gewöhnlichen Gebrauch empfehlen sich bie anatomischen Atlanten von Lober, 1803), Cloquet (Par. 1826), Ofterreicher (Münch. 1827-30), Weber (Duffel. 39), Bock (Lpg. 1840), D'Alton (Lpg. 1848 fg.). Für die chirurgische Anatomiel Rupfersammlungen Rosenmüller (Weim. 1805), Pirogoff (Dorp. 1840) und

. 1844); für die pathologische Anatomie Medel (Lpz. 1817—26), Cruveilhier (Par. -41), Froriep (Weim. 1828), Albers (Bonn 1832fg.) und Gluge (Jena 1843—50); pathologische Gewebelehre Vogel (Lpz. 1843); für die vergleichende Anatomie Carus

326 fg.) und Wagner (Lpg. 1841).

ixagoras, einer der vorzüglichsten ionischen Philosophen, wurde von vornehmen Altern omena in Jonien 500 v. Chr. geboren. In seinem 45. J. tam er in Athen mit Perifles ue Verbindung. Unter seine Schüler gehörten die angesehensten Manner, wie Thucydichelaos der Physiter und Euripides. Durch tiefe Studien der Naturwissenschaften in den gefest, die Sonnen- und Mondfinsterniffe, Erdbeben und ahnliche Erscheinungen naturrklaren, tam er in ben Verbacht ber Gotteslästerung und mußte auf eine Anklage Athen n. Er ging nach Lampfakus, wo er 428 starb. Nach dem gemeinsamen Grundsate der r: "Aus Nichts wird Nichts", nahm er eine ursprüngliche Verbindung der Urstoffe an. se Urstoffe betrachtete er aber nicht die sogenannten Elemente, sondern Grundkörperchen, surch eigenthümliche Qualitäten voneinander verschieden und ben Körpern, die durch sie werben, gleichartig seien. Die Urstoffe, an und für sich ohne Bewegung, waren nach Reinung im Anfange burch ein anderes, gleichfalls ewiges, von der Materie verschiedestiges Urwesen (vous, b. i. Intelligenz) in Bewegung gesetzt, und burch diese Bewegung heidung des Ungleichartigen und die Verbindung des Gleichartigen hatte sich die Welt . Er nahm an, in jedem Dinge befinde sich ein Antheil von Allem, und ein Ding unterich baher nur durch das Vorherrschen eines Grundstoffs; die Intelligenz aber bleibe rein vermischt mit dem Materiellen und bestimme und durchdringe alle Dinge als das Princip ens. Wegen ber Annahme jenes geiftigen Princips haben ihn Biele für ben erften Deiter den Philosophen angesehen, aber mit Unrecht, da sein System vielmehr dualistisch ist : Naturerscheinungen mehr mechanisch erklart. Die Fragmente seiner Schriften haben iach (Lpz. 1827) und Schorn (Bonn 1829) gesammelt; Beitrage zur Erklarung seipre haben Carus (Lpz. 1797) und Breier (Berl. 1840) gegeben. Bgl. Schleiermacher A.'s Philosophie" (Berl. 1815).

trimander, griech. Mathematiker und Philosoph, des Praxiades Sohn, geb. zu Milet :st. 546 v. Chr. Sein Hauptstudium war die Mathematik. Er entdeckte die Schiefe der ! (wenigstens ward sie von ihm gelehrt) und bestimmte die Sonnenwenden und Nacht-: mittels eines Sonnenzeigers. Auch soll er zuerst die Umrisse der Länder und Meere nlands in einer Karte zu entwerfen versucht und, um sein Weltspstem zu erläutern, eine Istugel verfertigt haben. Als Philosoph speculirte er über das Urprincip der sinnlichen nungswelt, welches er als das durchaus Unbestimmte auffaßte. Aus diesem scheiden sich die ähe durch ewige Bewegung ab und kehren in dasselbe zurück. Über die Art, wie er sich Kusscheidungsproces dachte und, durch Hervorhebung der Gegensage des Warmen und , des Flussigen und Trodenen, zu Sppothesen über die Entstehung der himmelskörper benute, haben wir nur unvollständige Nachrichten. Go lehrte er, die Sonne befinde fich söchsten Himmelsregion, habe einen 28 mal größern Umkreis als die Erbe und gleiche Balze, aus welcher Feuerströme sich ergießen; verstopfe sich die Offnung, so erscheine sie ext. Ebenso ist ihm der Mond eine Walze, 19 mal so groß als die Erde; ihre Schiefe erie Phasen, ihre ganzliche Umkehrung die Finsternisse. Die Erbe hat nach ihm die Gestalt plinbers, befindet sich schwebend in der Mitte des Weltalls; sie bildete sich durch das Auss mittels ter Sonne, und die Thiere find aus Feuchtigkeit erzeugt. Bgl. Schleiermacher, ne Lehre bes A." (Berl. 1811).

Unaximander, war ihm nicht das schlechthin Unbestimmte, sondern ein Bestimmtes, die mendliche, göttliche, siets sich bewegende Urstoff aller Dinge. Durch Verdichtung und mung entstehen, nach seiner Ansicht, aus Luft alle Dinge. Auch die Seele ist nur Luft und. Er behauptete, der äußere Umtreis des Himmels bestiehe aus Erde und Arystall; twe seien Erdförper, mit Feuermaterie umgossen; die Sonne, deren Lauf allein die Jahr bestimme, sei flach wie eine Scheibe, so auch die in der Luft schwebende Erde, um welche

es bewegt.

betung (in der Kirchensprache Adoration) ist im Allgemeinen der höchste Ausdruck der im Empfindung. Er sindet da und nur da statt, wo das Göttliche selbst und zwar unmit. d. h. in seiner höchsten Daseinsform, in Gott selbst und persönlich so gedacht wird, das zen. Zehnte Aust. I.

alle übrigen Gebanten mehr ober weniger vollständig aus bem Bewußtsein vert Rur Gott ber Bater, und ber Sohn und ber Beilige Geift, insofern diese ihm glei tonnen baber ber Anbetung theilhaftig werben; jede andere Anbetung ift unberech bochften Ausbruck ber Empfindung bes Göttlichen an einen niederern Grad deffell ben wurde. Die protest. Kirche hat daher die Anbetung und Anrufung der Heilige ber Reliquien u. s. w. verworfen. Allein auch die kath. Rirche hat ben Misbrauch ber Engel, Beiligen, Reliquien und Bilber in ihrer Mitte zu verschiebenen Zeit officiell verworfen, wenn auch bas ungebilbete Bolt niehr ober weniger thatfach brauche verharrte. Rach ber Lehre der tath. Kirche wird nur Gott (und Christus) ihm gehört, wie schon bas zweite nicaanische Concil 787 entschied, die Latreia (An rend die Engel und Beiligen nur die Duleia, Berehmung (veneratio), die Mer und die Maria nur die Hyperbuleia als höhern Grad der Verehrung in Anspruc nen. Dagegen ist (nach dem Catechismus Romanus) ber Ausbruck Aboration n lich auf Gott beschränkt, obgleich die neuern kath. Theologen ihn meist darauf eir ben. Im Allgemeinen bildet die berechtigte Unterlage für diese Unterscheidung b zwischen Anbetung und Verehrung das Grundgefühl, daß auch für die Erschein lichen, außer seinem höchsten Ausbruck in Gott, eine gewisse Berehrung ber De sei, und die außerkatholische Praris hat ihr hierin theoretisch in den verschiedensten mannichfache Festfeier jum Gebachtniffe großer Manner und Greigniffe Recht Berechtigung bes protestantischen, allerdings mehrfach zu weit gegangenen Geger und liegt in dem fortbauernden Misbrauche dieses Gedankens, der zum Bergeffel und zum unverhehlbaren Gösendienste aller Abwehr zum Trose geführt hat. -Aboration (Anbetung) wird in der tath. Rirche die Enthüllung und Berehrung d

Charfreitage benannt, wofür eine besondere Liturgie festgestellt ift.

Ancelot (Jacq. Arfene Polycarpe Franc.), franz. Dichter, geb. 9. Febr. 17 wo fein Bater Greffier am Sanbelsgerichte war. Nachbem er hier und in Rouen beendigt und zuerst einige Baudevilles ohne besondern Erfolg zur Aufführung gründete er 1849 seinen Ruf durch die Tragodie "Louis IX", die 50 mal hinter ei wurde und ihrem Verfasser ein Jahrgeld vom Könige verschaffte. Das Stud, palais", bas 1823 mit nicht geringerm Beifall aufgenommen warb, zog A. nad Borftellung zurud. In feinem "Fiesque" (1824) zeigte er große Gefchicklichkeit, eir Meisterwert der franz. Buhne anzupassen. Auch seine Dramen "Olga" (1828) t d'Angleterre" (1829) erfreuten fich einer gunstigen Aufnahme. In seiner "Mari (1825), einer epischen Dichtung in sechs Gefangen, herrscht im Gangen eine sehr Sprache. Die "Six mois en Russie" (Par. 1827) enthalten die Schilberung ein 1826 in Gesellschaft bes Berzogs von Ragusa machte. Von seinen Romanen "L'homme du monde" (4 Bbe., Par. 1827) unb "Les emprunts aux salons d 1834). Die Julirevolution nahm ihm nichtnur seine Pension, sondern auch die eine als Bibliothetar am Arsenal, die ihm die Gunst Karl's X. verliehen. Verheirathet vater, fah er fich genothigt, feine Runft nach Brot geben zu laffen und von ber Sobe herabzusteigen, um bas bankbarere Feld ber Baubevillistik zu bebauen. Dbichon ein devilles nicht ohne Werth sind, hat er boch damit für seinen Dichterruhm nicht wenn ihn die Mademie 1841 als Nachfolger Bonald's wählt, fo geschah es nu seiner frühern Leistungen. Seine "Oeuvres complètes" erschienen 1837. Im ? einen poetischen Sittenspiegel unter bem Titel "Familieres" in einzelnen Beftchen neueste Arbeit ist "La Rus - Quincampoix" (Par. 1848). — Ancelot (Birgini eigentlich heißt, Marguerite Chardon, die Frau des Borigen, geb. zu Dison 15. ? Berfasserin mehrer gehaltreicher Romane, 3. 23. ,,Gabrielle", "Marie" und "Kme burch stillstische Gewandtheit auszeichnen. Daneben versuchte sie sich auch im Baub mit mehr Glück als ihr Mann. Bu ihren neuesten Arbeiten in diesem Fache gebi (Par. 1844), "Pierre le millionaire" (Par. 1844), "Un jour de liberté" (Par. année à Paris" (Par. 1847), "Les femmes de Paris" (Par. 1848) u. f. w. complet" (Par. 1848) enthält 20 Stude.

Anceps, d. i. mittelzeitig, wird von den lat. Grammatikern in der Prosodik! genannt, die je nach dem Bedürfnisse des Versmaßes bald lang, bald kurz gel kann. Man bezeichnet sie mit woder . In denjenigen Sprachen, in denen den Gesehen der Quantität gemessen werden, wie z. B. im Griechischen und Late

Jahl solcher mittelzeitigen Silben sehr beschränkt. Im Deutschen aber, wo der Accent maßgeend ift, sinden sie sich sehr häusig. Hier kann ein flüchtiger Rhythmus manche sonst lange Silbe
eitürzen, während umgekehrt namentlich der oratorische Accent selbst den unbedeutendern, fast
enlessen Börtern, wie z. B. dem Artikel, den Präpositionen, Fürwörtern u. s. w., den Werth
im langen Silbe zu geben vermag.

Anchises, der Sohn des Rapys und Urenkel des Tros, war mit dem trojanischen Königsgeischte verwandt und Herrscher in Dardanus. Benus, von seiner Schönheit hingerissen, erischte verwandt und hem Ida, in Gestalt einer phrygischen Hirtin, gab sich seiner Umarmung hin
weber ihm den Aneas. Dieser rettete später den greisen Vater auf den Schultern aus dem
kunde von Troja und nahm ihn mit sich zu Schiffe. A. starb während der Reise auf Sicilien.
Ich andern Sagen wurde er vom Blise des Jupiter getödtet, weil er, vom Weine trunken, das

bieimnif feiner Bertraulichkeit mit Benus verrathen hatte.

Indobis (Engraulis encrasicholus Cuv.) ist ein Fisch aus der Ordnung der BauchweichIst und Familie der Heringe, von 7—8 Joll Länge, Silberfarbe, braunem Rücken und mit ist abfallenden Schuppen bekleidet. Die Anchovis vertreten im Mittelmeere und bis an die eting. Kuste den nordischen Hering, erscheinen wie dieser in ungeheuer zahlreichen Wanwägen und werden, durch Feuer herbeigelockt, vom Mai die Juli gefangen. Man nimmt ihnen Eingeweide und den bitter schmeckenden Kopf, salzt und pfessert sie schichtenweise in Fässer hund versendet sie in unglaublichen Mengen über ganz Europa. Der Hauptsit dieser Fikrei ist sest das südliche Frankreich. Bis 1550 hatten die Spanier sich dies Monopol durch Se Thätigkeit gesichert; sie verloren es aber von da an gradweise an die Provenzalen.

Anciennetät heißt beim Militär bas Dienstalter, die längere oder kurzere Zeit, welche Jewin einer bestimmten Charge gedient hat, und die durch das Datum des sur diese Charge lichenen Patents bestimmt wird. Das Dienstalter ist nicht zu verwechseln mit Dienstzeit, wenter man die ganze Zeit versteht, die Zemand in Militärdienst gestanden. Es kann daher wand eine höhere Anciennetät haben als ein Anderer, welche eine längere Dienstzeit aufzusen hat. Unter zwei Individuen von gleicher Charge hat Derjenige, welcher ein höheres instalter besitzt den Vorrang vor dem andern. Die Anciennetät gibt in der Regel den Grund Besörderung ab, ohne daß ein rascheres Aufrücken ausgeschlossen ist, wenn es besondere Fä-

kiten munichenswerth machen.

Uncillon, eine angesehene Familie aus Mes, die nach der Aushebung des Edicts von Nannach Preußen auswanderte, und hier durch einzelne Glieder zu großer Bedeutung gelangte. eillon (David), geb. 1617 zu Des, mo sein Bater Jurist war, erhielt seinen ersten Unterricht h Jesuiten, studirte dann Theologie zu Genf, und lehrte dieselbe in Charenton, in Meaur und at in seiner Waterstadt. Nach der Aufhebung des Edicts von Nantes begab er sich zunächst j Frankfurt. Hierauf Prediger bei der franz.-reformirten Colonie in Hanau, ward er in gleicher enschaft 1686 nach Berlin berufen, wo er 1692 starb. — Ancillon (Charles), sein Sohn, geb. Juli 1659 zu Des, geft. zu Berlin 5. Juli 1715, war zur Zeit des Widerrufs des Chicts Rantes Advocat in seiner Vaterstadt. In Bezug auf diese Maßregel ging er als Abgeord-E seiner reformirten Mitburger an den Sof nach Berfailles, richtete aber nichts aus, als daß Reper etwas milber benn die andern Hugenotten behandelt wurden. Deshalb unzufrieden, bete er fich nach Berlin, wo ihn ber Kurfürst fehr balb zum Richter und Director ber sogenten Réfugiés ernannte. Spater war er Gefandter in ber Schweig. Bon 1695 — 99 ftanb 1 Diensten des Markgrafen von Baben - Durlach, tehrte jedoch hierauf nach Berlin zurud, er hiftoriograph des Königs wurde und die Direction der Polizei erhielt. Bon seinen zahlen Schriften erwähnen wir: "L'irrévocabilité de l'édit de Nantes" (Amst. 1688); "Hiss de l'établissement des Français réfugiés dans les états de Brandenbourg" (Sett. 1690) "Histoire de la vie de Soliman II" (Rotterb. 1706). — Ancillon (Lubw. Friedr.), ebenfalls mehre Schriften bekannt, war ein Enkel des Borigen. Er wurde 1740 zu Berlin geboren, farb bafelbft 1814 als Prediger ber franz. Gemeinde und Rath des Dberconsistoriums. Incillon (Friedr., ober Jean Pierre Frederic), preuß. Staatsminister, ber Cohn des Lestgemten, wurde 30. April 1767 zu Berlin geboren, und begann, nachdem er die theologischen Stuin Genf beendet, 1790 als Prediger bei der frang. Rirche zu Berlin seine Laufbahn. Daneben m ihm historische und philosophische Studien als eine Hauptbeschäftigung. Im S. 1792 be er gugleich Professor ber Geschichte an ber Militarafabemie zu Berlin, dann Mitglied ber bemie ber Biffenschaften und königlicher Hiftoriograph. Die lettere Ernennung verdankte.

**28** \*

er dem entschiedenen Rufe als historiter, welchen ihm sein "Tableau des révolutions d politique de l'Europe depuis le 15me siècle" (4 Bbe., Becl. 1803—5) gewann. In ? verließ er die Ranzel und den Lehrstuhl, um die Erzichung des Aronprinzen zu übernehn Stellung und die großen Beltbegebenheiten erweckten in ihm den Beruf zum Ste Im J. 1814 trat er als Wirklicher Geh. Legationsrath ins Ministerium der auswärtig legenheiten, das damals unter der unmittelbaren Leitung des Staatskanzlers Fürsten benberg stand. An dem 1817 neugebildeten Staatsrathe und dem Ausschuffe für beitung und Einführung des ständischen Befens nahm er als thatigstes Ditglied Anch dem der Graf von Bernstorff 1818 das Ministerium der auswärtigen Angelegenh nommen, wurde an A. bald vorzugsweise die Leitung der politischen Section überlaffe fand er sich schon in der That an der Spipe des wichtigsten Theils dieser Geschäfte, all Julirevolution ausbrach. Seine Bestrebungen gingen bahin, ben europ. Frieden dur telung der schroffen Gegensage aufrecht zu erhalten, und hierin fand er sich in voller W mung mit den Ansichten des Königs Friedrich Wilhelm III. Im Mai 1831 wurde et lichen Geh. Rath und zum selbständigen Chef des Departements für das Fürstenthur tel und Balengin ernannt, zehn Wochen später zum Staatssecretär für die auswärti legenheiten. Im folgenden Jahr erhielt er als Staatsminister die definitive Verwal Ministeriums, nur daß Graf Bernstorff noch in den Deutschen Bundesangelegenheiter wirkung bis an seinen Tob (28. März 1835) beibehielt. Die Wirksamkeit A.'s in b Stellung schlof sich im Allgemeinen ber Richtung an, welche die beutschen Cabinete : ternich's Vortritt insgesammt verfolgten. Erhaltung bes europ. Friedens und angf wachung jeder politischen Bolksregung waren die Zielpunkte auch seines Strebens. I terschied sich A. von vielen Staatsmannern seiner Zeit vortheilhaft badurch, daß er stet humane Mäßigung geltenb zu machen suchte, und die innere Reform in Gefetgebun waltung als das Hauptmittel zur Verhinderung der Revolution erkannte. Freilich t bei die Maxime fest, daß die Regierung wol Alles für das Bolt, Nichts aber durch de solle. A. starb 19. April 1837. Sein häusliches Leben war sehr einfach. Dbschon di heirathet, hinterließ er keine Kinder. Außer dem bereits angeführten Werke verfaßt langes de litterature et de philosophie" (2 Bbc., Berl. 1801; 2. Aufl. Par. 1801 4 Bbe., Par. 1823); "Über Souveranetat und Staatsverfassung" (Berl. 1816); "I losophiques, ou nouveaux mélanges de litterature et de philosophie" (2 Bbc., 4 1817); "Über Staatswissenschaft" (Berl. 1819); "Über Glauben und Wissen in sophie" (Berl. 1824); "Über ben Geist ber Staatsverfassungen und deffen Einflußsetzebung" (Berl. 1825); "Bur Vermittelung der Extreme in den Meinungen" (2 ! 1828—31); "Pensées sur l'homme" (Berl. 1829). Alle Schriften A.'s beruhen i lichen auf denselben Grundsaben, nach welchen er als Staatsmann handelte.

Andarsward (Karl Henrit, Graf), früher bas Haupt ber Opposition in So 22. April 1782 zu Sweaborg, ift ber alteste Sohn bes als neunzigjahriger Greis 11 benen Grafen Michael A., ber fich im Finnischen Kriege 1788-92 auszeichnete und geanten jum General, Grafen und Reichsmarschall emporschwang. Schnell beforbe der Sohn seine Laufbahn als Major und Oberadjutant bei dem Grafen Armfelt in schen Kriege von 1808, und als dieser balb darauf das Commando niederlegte, w jutant bei bem General Ceberftrom. Gegen bas Enbe bes Feldzugs von Ablerfparre Revolution von 1809 verflochten, warb er in Folge des glücklichen Ausgangs zum 1 förbert. Bei Eröffnung bes Feldzugs gegen Frankreich im J. 1813 folgte er als W schweb. Kronprinzen nach Deutschland. In einem Briefe an ben Kronprinzen, ben boch erft 20 Jahre nachher, veröffentlichte, sprach er fich indeffen dagegen aus, bal Rugland gegen Frankreich Bulfe leifte. Raum hatte ber Kronpring bas Schreiben & A. seine Entlassung nehmen mußte. A. tehrte nach Schweben zuruck, wo er als ? auf seinem Gute Carlelund in Rerife lebte. Erft mit bem Reichstag 1817 begann mentarische Bahn, indem er, anfangs unter bem Grafen Schwerin, spater als Opposition, gegen bie Regierung auftrat. Ihn unterflütte hierbei ein mannliches Mangvolle Stimme und eine feurige Berebtfamteit. Dagegen mangelte es ihm an Bildung, statistischen Kenntnissen, Tiefe der Ansichten und Rube. Bon personlichen gen ben Ronig und von Leidenschaftlichkeit hingeriffen, überschritt er nicht feiten 1 bes Anstands, und schabete sich und ber Sache, bie er verfocht. Allmalig wurde es nener, dagegen ertalteten feine frühern Bunbesgenoffen. Als er ben Reichstag von

lies, weil er nicht Vorstand des Constitutionsausschusses geworden, brach der Sturm a Geiten über ihn los. Man beschuldigte ihn des Verraths an der Freiheit. Selbst mit Afen Ablersparre gerieth er in bittern Streit. In Folge dessen ließ er 1833,, Politische ase" im Oruck erscheinen, worin er sein öffentliches Leben und seine Grundsase darlegte, i Abtreten von dem öffentlichen Schauplase damit entschuldigte, daß zur Zeit keine Remwarten sei. In Verbindung mit dem Rechtsgelehrten Richert gab er dann einen Vorneiner verbesserten Nationalrepräsentation heraus, den er auch vorbrachte, als er auf dem ige von 1839 zum Vorstand des Constitutionsausschusses erwählt ward. Allein seine na sanden, als zu aristofratisch, keinen Eingang; im Gegentheil mußte er einem mehr tischen Vorschlage zur Veränderung der Ständerepräsentation beitreten, der am Ende stags den Sieg davon trug. Auch seine andern Plane zur Einschränkung der röniglivogativen scheiterten im Ganzen.

baa, Hauptstadt der gleichnamigen Delegation des Kirchenstaats und der ehemaligen lucina, fleigt amphitheatralisch am norböstlichen (bem Cumerischen) Vorgebirge der ben Rufte auf, und gewährt deshalb von der See aus einen malerischen Anblick. Sie ift eines Bischofs, eines Appellationsgerichts, und zählt etwa 29000 E., darunter über uben, welche die hier grundfäslich geübte Duldung herbeilockte. A. besist einen schönen, Beit gerühmten Safen, ber 1732 jum Freihafen erkart wurde. Leiber broht bemfelben mmung, was dem jest schon tief gesunkenen, sich nur noch auf bas Abriatische Meer ichenland beschränkenben Sandel ber Stadt vollends den Untergang bringen murbe. , Bollen- und Seidenwaaren find Sauptausfuhrartitel. Außer dem bewunderungswurn Trajan erbauten Molo von 2000 F. Länge, auf welchem sich ein schöner, zu Ehren ieberherstellers, Papst Benedict's XIV., errichteter Bogen aus weißem Marmor befindet, besonders der antike Triumphbogen des Trajan, die Kathedrale San-Ciriaco, welche telle eines Tempels der Benus steht, die Kirche Sta.-Maria della piazza, die Börse (mit son Tibaldi) und das große Quarantanehaus besondere Erwähnung. Die übrigens nd eng gebaute Stadt murde mahrscheinlich von Sprakusanern, die vor der Tyrannei 1 Dionys flohen, gegründet. Die Romer hatten hier ihre Flottenstation gegen die Illyjan erweiterte den Safen, und Narses stellte die von den Gothen zerftorte Stadt wieder n 10. Jahrh. von den Sarazenen aufe neue verwüstet wurde. A. erhob sich nun durch aft aus den Trummern zur Republit, ward aber 1532 vom Papst Clemens VII. durch nommen und sammt dem Gebiete zum Kirchenstaate geschlagen. 3m 3. 1779 ward wferer und langer Vertheidigung von Seiten des frang. Generals Meunier durch die nd Oftreicher erobert. Seit 1815 blieb nur noch die Citadelle der Stadt befestigt. Als c. Truppen die insurgirten rom. Marten besetten, beschloß das franz. Ministerium durch nbftreich Dftreichs militarischen Ginflug im Rirchenstaate zu brechen. Gine franz. Eshien vor dem hafen mit 1500 Mann Landungstruppen, die sich 22. Febr. 1832 ber ne Widerstand, und der Citadelle am 23. durch Capitulation bemächtigten. Aller Probes rom. Stuhle ungeachtet, hielten die Franzofen, jedoch unter papftlicher Civilverwalbis jum Dec. 1838 besett, wo sie gleichzeitig mit den öftr. Truppen das rom. Gebiet Gregor XVL hatte inzwischen die Stadt ercommunicirt und zeigte während seiner ganerung eine Abneigung gegen dieselbe, sodaß zur Wiederbelebung des Bandels und ng bes Bafens nichts geschah. Die Bewegungen der Jahre 1848 und 1849 hinderten [er Beziehung sehr gunstigen Plane seines Rachfolgers, Pius' IX. Bom 24. Mai bis Zuni 1849 ward das mit einer revolutionären Befatung von etwa 3000 Mann ver-. von den Offreichern unter Wimpffen belagert und nach einem heftigen Bombarde-I viel Schaben anrichtete, zur Capitulation gezwungen.

e (Baron von Lussigen, Marschall d'), eigentlich Concino Concini, ein geborener Floder Sohn eines dasigen Senators, kam 1600 mit Maria von Medici (s. d.), der Deinrich IV., an den franz. Hof, auf die er im Verein mit seiner Frau sortan einen Ainstuß übte. Die Chezwiste zwischen dem königlichen Paare wurden von Concini Battin unterhalten. Als nach der Ermordung Heinrich's der Königin die Regentie die Vormundschaft über ihren unmündigen Sohn zusiel, demächtigte sich der Günstich der Staatsgewalt. Er ward 1613 Marschall und erster Minister, kauste das Martick in der Picardie und nahm davon den Titel an. Indes war seine Verwaltung von was er sich den bittersten Haß des Volks zuzog, während sich die zurückgesetzten Vrinzen sen selbst mit den Wassen in der Hand empörten. Da sich A. auch dem jungen Ludwig

AII. burch Stolz und Anmaßung verhaßt machte, so gelang es ben Misvergnügten, mi wissen des Königs eine förmliche Verschwörung gegen die Herrschaft und das Leben des lings zu bilden. Luynes (s. d.), ein unwürdiger Liebling des Königs, mußte denselben men; ein Baron Vitry ward für die Aussührung des Attentats gewonnen. Als A. an gen des 24. April 1617 in Begleitung von 50 — 60 Personen im Louvre erschien, tracheran und kündigte ihm seine Verhaftung im Namen des Königs an, während mehre Ferne ausgestellte Garden den Erstaunten durch Pistolenschüsse niederstreckten. Ran den Leichnam in der Stille. Aber das Volk zog ihn nach einigen Tagen hervor, schle durch Paris, hieb ihn in Stücke und verbrannte dieselben an der Statue Heinrich's Nattin, Eleonora Dori, genannt Galligaï, früher Kammerfrau der Königin, wurde wenig nate später unter Anklage der Zauberei hingerichtet. Der 12jährige Sohn A.'s büste die seiner Ältern mit dem Verlust des Abels und Vermögens, und mußte Frankreich verlassen

Ancus Mareius, der Sohn der Pompilia, Tochter des Königs Numa Pompilia des Marcius, war der vierte König von Rom, und regierte von 638—614 v. Chr. Ra Vorbilde seines Großvaters Numa suchte er den bei den Römern tief gesunkenen Götte wiederherzustellen, und sie dem Ackerbau und einem friedlichen Nahrungserwerbe zuzuw Tros seiner Neigung zum Frieden ward er in viele Kriege mit den benachbarten law Stämmen verwickelt, die er aber glücklich besiegte und zum größern Theil zwang, sich in auf dem Aventinischen Berge niederzulassen. Er befestigte das Janiculum senseits der als Vormauer gegen die Etrusker, und setzte es durch eine hölzerne Brücke mit Rom in kung. Besonders wichtig für Rom blieb aber, das A. den Besit beider Ufer der Tiber! Mündung des Flusses erwarb, daselbst Ostia gründete und dieses zur Hafenstadt von Ririchtete. Er starb nach 24jähriger Regierung.

Anchra nannten die Alten die heutige Stadt Angora (f. d.) in Kleinasien.

Andacht ist ale Zustand die, durch innig gesammelte Richtung des Geistes auf Gi göttliche Dinge erregte, religiofe Gemutheftimmung, ober bas also erregte religiose Gefü Handlung (Andachteubung) aber ift sie diejenige Bergegenwärtigung Gottes im Gi welche die fromme Außerung jener religiösen Stimmung theils auszubrücken, zu erhalt zu steigern, theils hervorzubringen vermag. Diefes geschieht, wenn das Gemuth von be kommenheit und Herrlichkeit Gottes und gottlicher Dinge ganz erfüllt und ergriffen ift. L die Vernunft, d. h. die Befähigung, Gott und das Volltommene zu erkennen und seinen zu empfinden, selbstverständlich zur Andacht, als der Sammlung im Empfinden des Si unentbehrlich, und daher im strengen Sinne bes Worts nur vernünftige Geschöpfe ber 1 fähig sind, so ist bennoch nicht bie Bernunft, sonbern bas Gefühl, Sis und Duelle ber Allerdings sind die Gefühle des Göttlichen, welche nicht mit der Bernunft, mit der Ed und geistigen Anschauung des Bolltommenen zusammenstimmen und der Controle de nunft sich entziehen, Schwärmereien. Allein wie der Sit der Religion überhaupt bas ( ober Gefühl ift, so auch ber ber Andacht, als bes Höhenzustands rein religioser Empf Jebe Einmischung des talten Berftandes ober ber reflectirenden Bernunft ift die Bem der Andacht. Das Gegentheil berfelben, als der Sammlung des Bewußtseins in der G jum Göttlichen, ift bas Zerstreutsein; ihr Gegentheil als Gemuthestimmung ift ber W der fein Gefühl am liebsten mit dem Auferlichen, bem Materiellen ber Belt befchaftig bachtsübungen find in dem oben beftimmten Sinne Gebet, Gefang, öffentliche Gottesva überhaupt, Anbachtsbücher aber folche Schriften, welche ben 3wed haben und gerigt Anbacht zu erwecken und zu befriedigen. Seit Erfindung bes Bucherbruck find beren w viele erschienen. Borzüglich bekannt barunter sind aus alterer Zeit die von Thomas al Arnbt, Cubach, Scriver, Schmolte, Rambach und Sturm; aus neuerer Zeit die von 31 Tiebe, Rofenmuller, die Gebichte und Lieber von Gellert und Klopftod, die blumentie bete von Bitichel und befonders die in vielen Auflagen weit verbreiteten "Stunden ber (von Bichoffe), die, trop ihres oft bemertbaren Mangels an positiv driftlichen bennoch wegen ihrer eblen Freisinnigkeit, Milbe, Barme, Popularität und Alleite von teinem ahnlichen tath. ober protest. Erbauungebuche überflügelt worden find. 1 tigkeit heißt die Gewohnheit, sich gern in die Stimmung ber Andacht zu versegen, b Beiftlichen, bei benen man biese Sewohnheit vorausset, früher in ber Litulatur bei cat "Anbachtiger" befamen, und bie Prediger ihre Buhorer "anbachtige Buhorer" auch Die Andacht unter Die Pflichten gehört, fo hat fie ihre Beschränfung in anbern Pflich Ubertreibung der Andacht mit Bernachlaffigung anderer Pflichten heißt Andachtelet.

Undacht gern außerlich zur Schau trägt, ober fie als Sache bes Bergnügene int it, ober die außerlichen Andachteubungen an fich für verdienstlich vor Gott halt, hrem Gebrauche ängstlich und kleinlich ist. Im gemeinen Leben wird das Wort eilen auch auf nichtreligiöse Gegenstände übergetragen, um die aufmerksame Richles auf einen Gegenstand zu bezeichnen, z. B. eine Schrift mit Anbacht lesen. en, ein Theil Baticas im Alterthume, das Bandalitia oder Bandalusia zur Zeit jerrschaft, einst als Werein der mächtigen Königreiche Sevilla, Jaen und Corbova ne lette Statte in Europa bietenb, bilbet jest eine Capitanerie im sublichsten Theile elche 827 D.M. umfaßt, 1,829000 E. hat und aus ben acht Provinzen Huelva, , Malaga, Almeria, Granaba, Jaen und Cordova besteht. Im Norden trennen es bierren des andalusischen Scheidegebirgs, wie die Sierra de Aroche, Sierra de Corra Morena, von Estremaduea und Neucastilien. Oftlich grenzt es an Murcia und Portugal, mahrend die Subtuften in zweifachem Charafter an bas Mittellanrantreten, oftwärts von Gibraltar mit ben steilen Felsterraffen ber schneebedecten a, den Vorbergen der Sierra de Malaga und Ronda, westlich aber mit den offesebenen des Guadalquivir, der von der Quelle bis zur Mündung dem Lande an-Ten Hauptlebensader ift. Die Beinamen, welche man A. gegeben hat, d. B. ber ornspeicher, der Reller, der Stall, ja sogar der Geldbeutel Spaniens, lassen auf m der Natur schließen, hinsichtlich beffen A. als der schönste Theil ganz Hespei jest sind es jedoch nur noch verhältnismäßig kleine Theile des Hügellandes zu der gesegneten Stromthalmarschen, welche mit Recht folche Pradicate verbienen. en z. B. die Campinas von Cordova auf der linken, und die von Sevilla auf der es Guadalquivir, wo ber nachlässige Anbau des Bobens durch üppige Producst wird. Hier bringt ber schon im April reife Weizen 40faltige, ber Mais 80-, ja icht; die Dliven und Drangen erreichen die größte Höhe, und die Begetation wird rrohr, Baumwolle, indianische Feigen und Bataten gebeihen im Freien, die Datict die Hügel in einzelnen Gruppen, baumartige Aloen und Cactusarten bilben the Heden. Die Wohnungen find aneinander gedrängt, die Subsistenzmittel geand DI im Überfluß. Im Weften bes Tenil bagegen, wo bei geringer naturlicher die kunstlichen Rieselwerke verfallen, wird ber Anbau spärlicher; dort liegen weite Naher an ber Ruste sind noch einformigere und nacktere Gegenden, und bie Ruhen der Guadalquivir- und Tintomundung, Las Arenas Gordas genannt, ist soweglichem Flugsande bedeckt. Im Allgemeinen gehört aber A. zu den ergiebigsten spaniens, was es vorzugsweise seinem größern Bafferreichthume im Bereich eines mten hat, das in fo sublicher Breite die nie versiegenden Quellen großer Schneebesipt. Die andalusischen Hengste sind weltberühmt, und die Sierra Morena lie-Stiere für die Stiergefechte. Bie ber Besit natürlicher Reichthumer bas Land

Biel frember Colonisten und Groberer gemacht hat, wie schon Phonizier durch 1 Tarteffus angelockt wurden, und die Mauren hier glanzende Reiche grundeten, auch selbständig zum Schauplat einer frühen Gesittung, ber Runft, Biffenschaft, it, des Gewerbsteißes und Handels. Die Andalusier sprechen ein mit Arabischem misch; sie zeichnen sich aus burch Frohlichkeit und Leichtsinn, durch ihren Verstand Zinbilbungefraft und gehören zu ben thätigsten Stämmen ber span. Nation. Die s Landes führen gleiche Namen mit den genannten Provinzen.

, eine bisher wenig bekannte Inselgruppe in den indischen Gewässern, welche sich w Regrais zwischen 10° und 14° n. Br. in ber Richtung von R. nach C. erstreckt Behngrabkanal von den Nikobaren getrennt wird. Durch die Duncans-Paffage he-Strafe wird die Insellette in brei Gruppen, die Kleinen Andaman, die Ground die Cocosinseln getheilt. Sammtliche Inseln erheben sich nur wenig aus bem ben aus Flosschichten und Alluvium bestehende Bügellander, beren höchster Puntt, pfel auf Groß-Andaman, bis zu 2400 g. auffteigt. Sie find mit bichten Baltrefflichsten Rusholzes bebeckt, sollen reich an Mineralien, namentlich Metallen gen außer Mango, Kürbiffen, Brotfrüchten, Cocos und anbern Ruspflanzen, vie! efter. Die Ruften sind außerst reich an Fischen, welche fast allein die Rahrung der ter bilben. Lestere, nur funf &. hoch von schwachem Glieberbau, mit bicem Leib, 1 Schultern, breitem Ropf und fehr bunfler Sautfarbe, fteben auf der niedrigften ur. Zwei mal, 1791 und 1793, versuchten die Englander, erft bei Port-Chatham. dann bei Port-Cornwallis, Riederlassungen auf diesen häfenreichen Inseln zu gründer f mußten sie theils wegen des schwierigen Berkehrs sait den Eingeborenen, theils wegen besunden Klimas aufgegeben werden. Später scheinen die Danen, in neuerer Zeit auch die zosen die Besignahme beabsichtigt zu haben.

Andante, d. h. gemächlich gehend, ist ein Hauptgrad in dem musikalischen Tempe, nämlich die zwischen Adagio und Allegro liegende ruhige Bewegung. Das Andanticom nach der gewöhnlichen Annahme, zwischen Andante und Allegretto in der Mitte, ist solgied was geschwinder als Andante und etwas langsamer als Allegretto. Nach Andern, z. B. in land, bedeutet das Andantino umgekehrt eine etwas langsamere Bewegung als Andante. Driedchnet auch die Überschrift Andantino nur ein kurzes Andante, welches ruhigen Vortrag esta

Anbechs, ein altes Bergschloß am Ammersee im Landgericht Sternberg des bair. Ar Oberbaiern, ist berühmt als Stammst eines alten mächtigen bair. Opnastengeschlechts Grafen von Andechs, und nachmals als Benedictinerkloster und Wallsahrtsort. Das Gescher Grafen von Andechs wird schon im 9. Jahrh. genannt, und besaß nicht unbedeutendes dereien an der Etsch und am Inn. Bei der Achtung heinrich's des Löwen durch Kaiser Friede 1180 wurden die Grafen von A. dem Reiche unterworfen und zu herzogen erhoben. Sies nen dann als herzoge von Meran, deren erster Berthold I. (gest. 1192) war. Berthold Sohn des Vorigen, besaß Tirol, Istrien, Dalmatien, Kroatien, Andechs u. s. w. und regis 1204. Im solgte sein Sohn Otto I., der 1234 starb, und dann sein Enkel Otto II., mit red 1248 das Geschlecht im Mannsstamme erlosch. Erbe der Güter war Albert I., Graf vo

Anderloni (Pietro), einer der vorzüglichsten Kupferstecher der neuern Zeit, geb. 📆 1784 zu Sta.- Eufemia im Brescianischen, beschäftigte sich früh mit der zeichnenden A und wurde durch seinen Bruder, Faustino A., der Rupferstecherkunft zugeführt. In seinen 3. begab er sich in Longhi's Schule nach Mailand, unter dem er neun Jahre lang arbeitete. De besuchte er Rom, wohin er 1824 zum zweiten male ging, und 1831 kam er an seines leine Longhi Stelle als Director der Rupferstecherschule zu Mailand. Er starb 13. Det. 1849 a seinem Landsite Cabiate unweit Mailand. Unter seinen Arbeiten find am berühmteften bie 21 nisse Appiani's, L. da Binci's, Longhi's, Canova's und Peter's d. Gr.; dann Moses mit Töchtern Jethro am Brunnen nach Poussin, die Madonna mit den Engeln nach Tizien, ! Christ mit dem Kreuz nach Calisto da Lodi und die Heilige Familie nach Rafael in der Staffe Galerie, die Madonna nach Rafael in der wiener Galerie und, sein Hauptwert, die Cha cherin nach Tizian; ferner Heliodor nach Rafael, und als Gegenstück Attila's Flucht (188 A. wußte ben Charakter seines Driginals zu erfassen. Sein Grabstichel ist höchst gewand, 1 und nur in wenigen Blättern zu glänzend. — Anderloni (Faustino), Bruder des Borigen, f 1774, Rupferstecher zu Pavia, ist besonders mit Stichen für wissenschaftliche Werte beschiff und arbeitete sehr viel gemeinschaftlich mit seinem 1835 verstorbenen Schwager Games Unter seinen Blättern hat das Bildnif Herber's nach Kügelgen, und Magdalene in der W nach Correggio ben meisten Beifall gefunden. Geschätt find auch seine Beilige Famille Rafael's Gemälde im Museo Borbonico, eine Heilige Familie nach Poussin, die Mater = bilis nach Sassoferrato u. s. w.

Andernach, eine kleine Stadt des Regierungsbezirks Koblenz in der preuß. Rheinpost unterhalb Roblenz am linken Rheinufer unweit der Einmundung der Nette, daher auch b Rame Antunnacum ante Netam, war erft Romercastell, bann Residenz merovingischer Rie und spater unter ben Rurfursten von Roln eine ber blubendften und machtigsten Rheinfil Der gewaltige Thurm am Norbende, ein Meisterstud der Befestigungefunft, die herrliche Rirche, beren nördlicher Chorthurm aus farolingischer Beit herüberragt, die ehrmurbigen The und Thore, geben der Stadt ein mittelalterliches Ansehen. Die einzigen wirklichen romit bleibsel mögen etwa noch die im Innern des mittelsten Rheinthors aufgestellten Statum Die Stadt hat 3500 E. und treibt lebhaften Handel mit Leber, Wein, Getreide und den M weltberühmten Gifelproducten ber rheinischen Mühlsteine und des brohler Tufffteins. Die steine bestehen aus einem verschlackten Bafalt; sie werben besonders bei Riedermenbling chen und nicht nur bis Holland und England, sondern sogar bis Amerika und Indien w Der größtentheils im Brohlthale gewonnene sogenannte Tuff- ober Duckstein ift eigentie vom vultanischen Tuff wol zu unterscheibenber Traf. Derfelbe wird besonders nach bi verführt, wo man, nachdem er zu Pulver gemahlen und mit Ralk verbunden, barant bi kannten Mörtel bereitet, welcher bei Bafferbauten vortreffliche Dienste leiftet.

Andersen (Sans Christian), einer ber talentvollsten jungern Dichter Danemarth,

305 ju Ddense auf Funen, hatte in seiner Jugend alle die Kampfe der Armuth und re Rang durchzumachen. Seine Vorfahren waren reich gewesen; sein Bater, ein Schuhmersüßte die bittere Armuth seiner Hütte durch Erzählungen vom ehemaligen Glanz der Rach dem frühzeitigen Tode desselben ward A. in eine Fabrik gethan, wo er aber nur zit blieb, da das robe Besen der Arbeiter ihn verscheuchte. Indeß hatte die Witwe eines weicht unbekannten Dichters, Bunkeflod, ben Anaben aufgenommen, ber bereits durch Zen poetischen Bersuche in der Stadt unter dem Namen "des Komödienschreibers" be-Darb. Ungern ließ ihn nach der Confirmation die Mutter, welche ihn lieber bei einem Der in die Lehre gethan hätte, durch eine Rartenschlägerin bestimmt, nach Ropenhagen Dier meldete er sich beim Theater, ward aber abgewiesen, "weil er zu mager sei". Als Titprofessor Siboni eine schone Stimme bei ihm entbeckte, nahmen er, der Compoiersse und Baggesen sich des Knaben an. Allein nach einem halben Jahre verlor A. die Le. Er hatte nun wieder völlig verlaffen dageftanden, wenn nicht ber edle Guldberg zugleich Epse und Ruhlau ihm hülfreiche Hand geleistet. Der Conferenzrath Collin erwirkte sowim König die Erlaubniß, ihn auf Staatskosten in eine gelehrte Schule schicken zu durfen, 1 3. 1828 seine akademischen Studien begann. Schon sehr früh hatte A. mehre Ge-Befdrieben, unter welchen namentlich "Das sterbende Kind" auferordentlichen Beifall · jest trat er als Student mit seiner "Fußreise nach Amak", einer literarischen Satire in orm ber humoristischen Erzählung, auf, die brei mal aufgelegt wurde. Im J. 1830 erschien tifte Sammlung von "Gebichten"; 1831 eine zweite als "Phantasien und Stigzen"; bie beute eines Ausflugs nach Norddeutschland waren "Reiseschatten" ("Styggebilleder of en 's til Parzen" u. f. w.). Auf dieser Reise machte er die Bekanntschaft Tied's und Chamisso's, mm das deutsche Publikum auf dies seltene Talent hinlenkten. Ein königliches Stipendium the A. möglich Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien (1833--34) zu besuchen. der Schweiz vollendete er in landlicher Abgeschlossenheit: "Agnete und der Meermann". fien begeisterte ihn zu bem Werke, bas unter allen seinen größern Dichtungen den ungetheil Beifall fand : "Der Improvisator", eine Reihe von Lebensbildern voll Bahrheit, poetischen Aesses und sublichem Colorit.

Diesen Lebensbildern ließ nun A. ben Roman "D. 3." (1835) folgen, welcher treue Bilber aus Rorden enthält. "Mur ein Geiger" ("Kun en Spillemand"; 1837) weist durch tief indivile Züge und eine wahre Wolksthumlichkeit auf die Grundlage des eigenen Lebens des Dichhin. Im J. 1840 wurde sein romantisches Drama "Der Mulatte" mit Gluck aufgeführt; ger gefiel dagegen "Raphaella" ("Maurerpigen"). In demfelben Jahre erschien noch sein berbuch ohne Bilber", eine Reihe ber vortrefflichsten bichterischen Phantasiebilber. Perfon-Anfeindungen und die kleinen Leiden des Schriftstellerlebens, gegen die A. vielleicht mehr sthwendig empfindlich, machten ihm viele bittere Stunden. Halb frank an Geist und Körntschloß er sich im Dct. 1840 eine größere Reife nach Stalien und dem Drient anzutreten, mit poetischem Geiste in "Eines Dichters Bazar" (1842) beschrieben hat. Rach seiner tehr erschienen "Die Glückblume", eine Märchenkomöbie, und drei Sammlungen "Mär-(einzelne waren schon früher erschienen), in benen wir A. auf der Bobe seiner Leiftungen 2, und die namentlich in Deutschland seine große Popularität begründeten. Den Binter 1843 brachte der wanderlustige Dichter in Paris zu. Hierauf besuchte er 1844 bas norb Deutschland, wo er, namentlich in Oldenburg und Weimar, die gunftigste Aufnahme fand. Binter 1845-46 verlebte A. in Berlin und Beimar, und traf in Leipzig die Einlein zu einer beutschen Gesammtausgabe seiner Werte. Dann eilte er im Frühjahr 1846 Bien und Triest nach Rom und Neapel, wo er seine Biographie "Das Märchen meines 18", begann, die er in dem Bade Bernet in den Pyrenden beendigte. Im 3. 1847 beer noch England, 1849 Schweden. A.'s einzelne Schriften sind vielfach ins Deutsche, merbem beinahe in alle lebenden Sprachen übersett worden, "Das sterbende Kind" sogar beinlandische. Die deutsche von ihm felbft beforgte "Gefammtausgabe" (35 Bbchn., Lpg. 48), enthält außer ben oben angeführten Berten noch ein mythisches Drama: "Ahaswund ben sich in ban. Verhaltniffen bewegenben Roman: "Die zwei Baroneffen." mbes oder Anden, vom peruanischen Worte Anti, ber Dften, ift ber Rame jener großen Mera ober Rettengebirges, welches sich durch gang Amerika in der Nahe der Westkufte hinund vorzugsweise Cordilleras (f. b.) ober auch Cordilleras de los Andes genannt wird. ublaw, eine uralte Familie, die aus dem Elsaß stammt, wo sie 1274 mit der Stadt und

ich Andlow belehnt murben. Schon unter Raiser Ronrad III. um 1150 wird bas Geschlecht

in Urfunden erwähnt. Die verschiedenen Linien beffelben haben fich in Deutschland, Frantreis und der Schweiz anfässig gemacht. Der Alteste ber Familie hatte schon in den fruheften Beiten bat auch von Raifer Rarl V. bestätigte Recht, sich Erbritter des Beiligen ronischen Reichs zu nennen. Ein Gunther v. A. war 1141 Abt zu St.-Blasien; Arbogast war 1539 Grofprior bes Johanniterordens in Deutschland. Georg v. A. (geft. 1466), Dompropst zu Bafel und 1460 erfter Rector ber neugegrundeten Universität baselbst, hatte auf ben Concilien zu Ronstanz und Bafel bebeutenden Ginfluß. Sein Zeitgenoffe, Herm. Peter v. A., Kanonitus zu Kolmar, ein Mann von Talent und Gelehrsamkeit, verfaßte um 1460 bas merkwürdige Wert "De imperio Romano-Germanico" (herausgeg. von Freher, Strasb. 1603 und 1612; Mürnb. 1657), welches für den erften Verfuch einer Theorie des deutschen Staatsrechts angesehen wird. Ein anderer Sprößling Johann v. A. war ber Bertraute Raifer Ferbinand's I. Am 16. Marz 1676 murbe die Familie von Raiser Leopold L in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Zest bestehen zwei grafliche und zwei freiherrliche Linien. Die jungere freiherrliche und altere grafliche (zu Rleinlanden) find in Frankreich begütert und domicilirt. Lettere wurde bafelbst 1750 in den Grafenftant erhoben, und das gegenwärtige Haupt der Linie, der Graf Felix v. A., von Rarl X. zum Peir ernannt, welcher Wurde er jedoch 1830 entfagte. Die beiben anbern Linien find in Baben und der Schweiz begütert. In Oftreich wurde 1814 Hubert Joseph v. A., geb. 1774, das gegenmartige Saupt ber jungern gräflichen Linie zu Somburg, in ben Grafenstand erhoben.

Andlaw (Beinr. von), bem freiherrlichen Zweige der Familie (Andlam-Birfed) angehörig, und ber Sohn Ronrad Rarlv. A.'s (geft. 1839), welcher in der napoleonischen Zeit den Poften eines bab. Ministers und später andere hohe Stellen befleibete. Beinrich von A. trat als junger Mann (1821) in den bad. Militardienst, nahm aber schon 1825 den Abschied und erhiekt im folgenden Sahre die Stelle eines Regierungsraths in Freiburg, die er indeffen nie antrat Sein öffentliches Wirken begann mit seiner Ermahlung in die erfte bad. Rammer, wohin ihn der grundherrliche Abel oberhalb der Murg 1835 als seinen Vertreter sandte. Der nahm er seitdem eine bestimmte und scharfe Parteistellung ein. A. gehört der ftrengsten rom. tath. Fraction an, und ift Anhanger ber theofratischen und feubalen Staatsorbnung, welche burch die Revolution von 1789 erschüttert worden ift. Er steht demnach zu den modernen politischen Ginrichtungen bes Reprasentativspftems in feindlichem Gegensage, und sieht namentlich in der Entwidelung Badens, wie fie seit 1830 stattgefunden, eine Rette von Rechtsverlegungen und revolutionaren Gewaltstreichen. Bieht ihn seine kirchliche Richtung nach Rom, so verknüpfen ihn seine politischen Sympathien mit Oftreich. Als geübter und eleganter Redner nimmt er i ber an solchen Talenten nicht besonders reichen ersten Rammer Babens eine hervorragente Stelle ein, und vertritt in Reben, Interpellationen und Antragen jene Richtung bes breisgauer Abels und Rlerus, die freilich in der übrigen bab. Bevölkerung nur geringe Anklange fir bet und in der erften Rammer felbst nur eine nicht fehr ftarte Minderheit nach fich gieht. Er gehort zu ben Mannern, die, ohne durch großen Reichthum an eigenthumlichen Ideen fich auszuzeichnen, ihre Ansichten mit unbeugsamer Babigteit und Consequenz verfechten. Auch de Schriftsteller ist er aufgetreten in dem Werte: "Der Aufruhr und Umsturg in Baden, als eine natürliche Folge ber Landesgesetzgebung" (Freiburg 1850). Daffelbe enthält weniger Ge schichtserzählung als Darlegung seiner Ansichten und Polemit gegen die politische und gesch geberische Thatigkeit, wie sie in Baben bis zur Mairevolution die herrschende war.

Andocides (griech. Andotides), einer der berühmtesten attischen Redner im 4. Jahrh. v. Ebe, stammte aus einem edeln Geschlechte zu Athen und befehligte anfangs die atheniensische Flome gegen Korinth, mußte aber dann, in den Proces gegen Alcidiades wegen der Entweihung der Mysterien und der Berstümmelung der Hermensäulen verwickelt, stüchtig werden. Nach dem Sturze der Oreisig Aprannen kehrte er zurud, verließ aber später wegen des Fehlschlagens einer Gesandtschaft nach Lakedamon, der er sich angeschlossen hatte, sein Vaterland für immer. Das hat von ihm noch vier vollständige Reden, die für die Geschichte des Peloponnesischen Krieß und Athens sehr wichtig sind. Sie stehen in den Sammlungen der attischen Redner von Reise (Bd. 4), von Better (Bd. 1), Baiter und Sampe (Zürich 1838—42), und sind besonders her ausgegeben von Schiller (Lyz. 1835), überseht und erläutert von Becker (Duedlind. 1832).

Andorra oder Andorree, ein zwischen dem franz. Depart. Arriège und Catalonien gebener Gebirgskessel der Ostpprenäen, der von deren schneebedeckter Hauptkette und zwei sie wärts abgehenden Querjochen gebildet und von der Balira bewässert wird, welche sublich eines engen Felsspalt durchstürzt, um bei Urgel in den Segre zu münden und auch von dieser Selt die Unzugänglichkeit zu begründen, welche die Thalbewohner in eine natürliche Unabhängigkt

reich als Spanien gegenüber stellt. Das Thal A. bilbet eine merkvürdig organifirte n 9 D.M. mit 17800 E. und wird in seche Civilgemeinden oder Pfarrsprengel ge-Andorra, Canillo, Emcamp, La-Massane, Drhino und St.-Julin, wozu 54 Dörfer gehören. Die dichten Balber liefern Holz im Überfluß, die Alpweiden und iconen reiches Material für bedeutende Biehzucht, die tiefern Terrassen bieten Terrain für Dbftbau, der Schoos der Berge enthält reiche Gisenminen und starte warme Mineer Aderbau aber ist beschränkt, weshalb über die jährliche Getreideeinfuhr mit Franktrag besteht. Schon Karl b. Gr. erklärte A. für ein neutrales Land, und als solches auf ben heutigen Tag von Frankreich und Spanien betrachtet, unter dem Vorbeischof von Urgel die Befesung aller Pfarreien und einen jährlichen Bins von 450 Lien Frankreich das oberste Schuprecht und, unter Busicherung zollfreier Getreideeinhrliche Abgabe von 960 Fr. zuzugestehen. Die Republik erhält ihren ersten Biguier ber Statthalter), einen eingeborenen Franzosen, von Frankreich, ihren zweiten, einen 1 Andorraner, vom Bischof von Urgel, erstern auf beliebige Zeit, diesen auf brei Jahre. unblage eines unbeschränkten Bahlspftems gestüste Verwaltung bes Staats liegt anen Rath von 24 Mitgliedern ob, aus beren Mitte ein Syndicus auf Lebenszeit enden Gewalt und Leitung der auswärtigen Angelegenheiten gewählt wird, während i Gemeindewesen und die Ausführung der Rathsbeschlüsse besorgen. Die Gerichtshöchst einfach, und es bilbet ihre Handhabung die einzige Function der Biguiers, "Erlauchte" (illustres) haben. Zedem Biguier steht ein Baile, b. h. Richter, mit at "Chrfam" (honorable) zur Seite, welcher in allen burgerlichen Streitsachen und bessen Ausspruch der Appellation an einen Biguier und weiter an den Cassa-Paris ober das bischösliche Collegium zu Urgel unterworfen ift. Bei Buchtpolizeischeiben die Biguiere unmittelbar. In Criminalfällen entscheibet, unter dem Prasiinz. Wiguier, ein Gericht, zusammengesest aus den beiben Wiguiers, dem Dberrichter, caten als Beisitzer, dem Notargerichtsschreiber des Landes und zwei Mitgliedern des Raths. Dieses Gericht spricht über Leben und Tod; es bestimmt die Bertheibigung gten burch einen Abvocaten, läßt aber keine Appellation zu. Die Berpachtung ber eiden, eine unbedeutende Personensteuer und eine geringe Abgabe vom Boden- und trage bilben die Einnahmen des Landes. Das Leben der Andorraner ift einfach und e Gemeindeverfassung ist eine kriegerische; benn jeder Mann vom 16. bis 60. Jahre ichtig und baher bewaffnet. Zede Gemeinde hat einen Hauptmann und zwei Lieuer Erhaltung der öffentlichen Ordnung und des Friedens können die Landvögte zu rufen, nie aber zum Angriff; über biefen hat bas Bolk zu entscheiben, und es erjedes Familienhaupt alsbald an der Spipe seiner bewaffneten Söhne, Berwandten . — Die Hauptstadt Andorra, mit 2000 E., liegt an der Balira. r, Stadt in ber engl. Grafichaft Dampfhire mit 5000 E., die fich vorzüglich von

r, Stadt in der engl. Grafschaft Hampshire mit 5000 E., die sich vorzüglich von , Seidenweberei und Holzhandel (nach Portsmouth) nähren. Bei dem nahen Dorfe id jährlich vom 10. Det. an, eine vielbesuchte Messe gehalten. — Andover, Stadt rit. Staate Massachusetts, mit 5000 E. Außer der 1778 von Franklin gestisteten cademy und der Phillip's Academy besindet sich hier ein vielgenanntes, 1807 begrünogisches Seminar der Congregationalisten, in welchem 90—100 Zöglinge drei Jahre eltlich Wohnung und durch fünf Prosessoren Unterricht erhalten. Diese Lehranstalt, is viele und namhaste Theologen gebildet, und eine schöne Bibliothet von 21500 ist, hat sich um das Studium der Sprache und des Alterthums der Hebräer auch in

rkannte Berdienste erworben.

a ist der Name eines alten, in der portug. Literatur und in der neuern Geschichte verühmten Geschlechts. — Andrada (Diego de Payva d'), geb. zu Coimbra 26. gest. zu Lissaden 1. Dec. 1575, glänzte auf der Kirchenversammlung zu Trient und r Anderm gegen Martin Chemnitz eine "Dosonsio tridentinae sidei catholicae" i80 und Lissad. 1595). — Andrada (Francesco d') des Vorigen Bruder, Historiogs Philipp III. von Portugal, gest. 1614, ist der Versasse der "Chronica del rey (Lissad. 1613). — Andrada (Diego d'), dessen Sohn, gest. 1660, machte sich bevorscher im Gediete portug. Alterthümer durch sein "Exame das antiquedades" 16). — Andrada (Pedro d' A.-Caminha), gest. 1589, versaste kalt-correcte, in :ache geschriebene Etlogen, Episteln, Elegien und Epigramme, die in seinen "Obras" 11) gesammelt wurden. — Andrada (Antonio d'), Zesuit, geb. zu Dleiros 1580, reise

als Missionar durch den nördlichen Theil des von ihm entdeckten Tidet nach China, grundete in Tidet eine Mission, und beschrieb das Land ("Novo descubrimento dos reynos de Tidet", Lissab. 1626; neueste Bearbeitung unter dem Titel: "Voyage au Tidet sait en 1625 et 1626", Par. 1795). Er starb als Provincial seines Ordens, man sagt durch Gift, zu Goa 19. Män 1634. — Andrada (Jacinto Freyre d'), geb. zu Beja um 1597, gest. 13. Mai 1657, ist berühmt als geistreicher Schriftsteller und Patriot, insbesondere durch seine classische, in mehre Sprachen übersette "Vida de don João de Castro" (Lissab. 1651 und 1736; neu herausgegeben von Barbosa Machado, Par. 1759 und Madr. 1802; Auszug in Lindau's "Heldengemähde aus der Vorzeit", Lpz. 1817). — In der neuern Geschichte Brasiliens haben sich drei Brüder dieses Namens, die Söhne Ignacio d' A.'s, der ebenfalls noch für die Unabhängigki

Brasiliens wirkte, berühmt gemacht. Andrada (Jose Bonifacio d'A.-Silva), der alteste der Sohne Ignacio d'A.'s, welche alle drei zu Cantos in der Provinz San-Paolo geboren waren, zu Coimbra studirten und hier den Doctorgrad erwarben, war ein einsichtsvoller und rechtschaffener Character. Als Züngling reiste er auf Staatskosten zur bergmannischen Ausbildung ins Ausland, und benutte mehre Jahre ben Unterricht Werner's in Freiberg. Nachbem er 1801 nach Portugal zurückgekehn, bekleidete er die Stelle eines Dberberghauptmanns. Er zeichnete fich im Unabhangigkeitekniege aus, ging aber 1819, mancherlei Chikanen ausweichend, nach Brasilien, um der Wissenschaft zu leben. Als 1821 das Decret ber Cortes zu Liffabon vom 29. Sept., welches Dom Pebro nach Europa zurückrief, in Brasilien das Signal zum Aufstande gab, stellte er sich in San-Paolo an die Spipe der Bewegung und verfaßte als Biceprasident der Municipalität die Dom Pedro überreichte Auffoderung, Brasilien nicht zu verlassen. Um den Umtrieben ber portug. Partei kräftiger zu begegnen, sprach Dom Pebro die Hülfe des brasil. Volks an, und rief A. 16. Jan. 1822 als Minister des Innern an die Spite der Verwaltung. Die Unbeugsamteit und Strenge welche A. gegen die republifanisch Gefinnten bewies, erleichterten es seinen Feinden, ihm die Gunft des Berrschers zu entziehen. Er erhielt 25. Det. 1822 seine Entlasfung, gelangte aber nach fünf Tagen, in Folge einer Manifestation des Bolts zu seinen Gunsten, wie der ans Ruder. Schon 17. Juli 1823 resignirte er zum zweiten male, trat nun in Opposition gegen das Ministerium, ward aber verhaftet und nach Europa eingeschifft. Unter wiffenschaft lichen Studien verweilte er mehre Jahre zu Bordeaur, bis er die Erlaubnif zur Rückehr nach Brasilien erhielt. Hier schenkte ihm der Raiser aufs neue sein Vertrauen, und ernannte ihn, als er 7. April 1831 zu Gunften seines Sohnes Dom Pedro's II. abbankte, zu beffen Bormund. A. unterzog sich aufs gewissenhafteste der Erziehung seines Mündels. Später kam er in ben ungegründeten Berdacht, als wolle er die Rücktehr des Erkaisers begünstigen, und wurde 1834, in Folge eines Volkstumults, durch die Negentschaft der Vormundschaft enthoben. Seitbem lebte A. zurudgezogen auf einer kleinen Insel bei Rio, wo er 5. April 1838 starb. — Andrade (Antonio Carlo d'), des Vorigen älterer Bruder, verwaltete ein obrigkeitliches Amt zu Alenda bei Pernambuco, als er in die Revolution von 1817 verwickelt wurde. In Folge deffen verhaftet, kam er erst 1820 wieder in Freiheit. Sofort für die Cortes in Lissabon ermählt, sprach a sich hier lebhaft für die Unabhängigkeit Brasiliens aus, galt auch allgemein für den ausgezeich netsten Redner. Da ihm die neue portug. Constitution den Interessen Brasiliens zuwiderschien, verweigerte er ben Schwur und foderte seine Paffe. Auf die Rachricht vom Ausbruche ber brafil. Revolution entwich er heimlich nach Rio, wo er zum Mitglied der constituirenden Ber sammlung gewählt warb und in beren Auftrage ben Gib entwarf, welcher Dom Pebro und dessen Dynastie die Krone Brafiliens sicherte. Im Juli 1840 ernannte ihn der für großschris erklärte Raiser zum Finanzminister, welche Stellung er jedoch kaum ein Jahr behielt. — Ar drada (Francesco d'), der dritte der Bruder, verlebte seine Jugend in Portugal. Spater wicht er in Brafilien als Lehrer der Mineralogie und machte sich durch wiffenschaftliche Arbeiten bekannt. Nachdem er sich 1821 ber Bewegung in San-Paolo angeschlossen, ward er 1823 Finanzminister in der Verwaltung seines ältesten Bruders, mit dem er gleiche Schickale theilte Neben seinem zweiten Bruder Antonio Carlo übernahm er 1840 bas Ministerium des Innen, bas er gleich Senem 1841 wieber abgeben mußte.

Andral (Gabriel), einer der berühmtesten Arzte Frankreichs, geb. zu Paris 1797, wo sein Bater als geschätzer Arzt lebte, wurde schon in seiner frühesten Jugend für die Medicin bestimmt. Nachdem er 1821 in seiner Vaterstadt die medicinische Doctorwürde erlangt, und durch seine "Clinique médicalo" (3 Bde., Par. 1824; 4. Aust., 5 Bde., 1840; deutsch von Flies, 5 Bde., Dueblinb. 1842—45) seinen wissenschaftlichen Ruf begründet hatte, übernahm er 1827 der

bl der Hygiène an der Medicinischen Facultät zu Paris. Bald nachher wurde er zum de des Conseil de salubrité, sowie der Akademie der Medicin und vieler anderer gelehrten hasten ernannt. Obgleich eine ausgebreitete Praxis, besuchte Vorlesungen und mancherzer die Thätigkeit A.'s sehr in Anspruch nehmen, so hat er doch eine Reihe zum Theil sehr preicher Schriften veröffentlicht, deren Bedeutung für die Wissenschaft, namentlich die ogie, durch ihre mehrsachen Aussagen und Übersehungen in das Deutsche und andere en Anerkennung gefunden hat. Die bedeutendsten sind: "Précis d'anatomie patholo- (3 Bde., Par. 1829; deutsch von Becker, 2 Thle., Lpz. 1829—30); "Cours de pathonterne" (3 Bde., Par. 1836; 2. Aust., Par. 1848; deutsch von Unger, 3 Bde., 836—38); "Essai d'hématologie pathologique" (Par. 1843; deutsch von Herzog, 144) u. s. m.

44) u. s. w. rasy (fpr. Andraaschi), ein ungar. Grafengeschlecht mit bem Prabicat: von Csitralp und Arafznohorka. Ihr Ahnherr soll Andoras, einer der Führer bei der Einwander Magyaren in Ungarn gewesen sein. Die Glieder dieser Familie waren fast sammtieger und glänzen in ber ungar. Geschichte als Helben. Gegenwärtig theilt sich bie noch ahlreiche Familie in zwei Linien. — Anbrash (Karl, Graf), dem ältern Familienzweige rig, wurde 1792 zu Gömör geboren und ftarb 1845 zu Bruffel. Er war ein glühender und Mitglied der Opposition, in deren Reihen er auf den Reichstagen von 1839 und ich burch schlag- und gebankenreiche Reben auszeichnete. Auch wirkte er als Vorsitzer ber gulirungsgesellschaft, als Mitglied bes Bergwerts- und bes Fabritvereins. Seine lette zuf der ihn der Tod überraschte, hatte den Zweck, die Gisen-, Zucker- und Maschinenfabri-Auslands kennen zu lernen. A. schrieb in viele ungar. Journale, und veröffentlichte in r Sprache "Umriffe einer möglichen Reform in Ungarn". Satte er eine feinen Fähigngemeffene wiffenschaftliche Bilbung erhalten, er murbe Großes geleistet haben. Er hinteri Söhne. — Andrash (Mano, Graf), bes Vorigen ältester Sohn, geb. 7. März 1821, f dem Reichstage von 1847 einer der Reprasentanten von Torna und Oppositionsmitpater unter dem ungar. Ministerium Obergespan von Torna. — Anbrasy (Gyula, Graf), rigen Bruber, geb. 8. März 1823, ein talentvoller, kenntnifreicher und durch Reisen ge-Mann, mar Vorsisender der Theißregulirungsgesellschaft, und zeichnete sich auf dem tage von 1847—48 als Repräsentant von Zemplin durch glänzende Reden aus. Desı machte er sich mehrfach als Schriftsteller bekannt. Wiewol von aristokratischer Färbung m Grafen Szechenni geistig verwandt, warf er sich doch mit ganzer Seele in die Revolu-

Bahrend des Aprilministeriums von 1848 war er Obergespan von Zemplin und Führer ppliner Landsturms bei Schwechat. Später wirkte er als Gesandter der Debrecziner Resin Konstantinopel. Nach der Revolution wandte er sich nach Paris. — Andrash (Alaras), der jüngste der Brüder, geb. 16. Febr. 1827, socht tapfer an Bem's Seite in Siegen. — Andrash (Georg, Graf), das Haupt der jüngern Linie, geb. 5. Febr. 1797, L. t. erer, war während des ungar. Ministeriums Obergespan des saroscher Comitats. Mit Hechenyi unternahm er früher die Reise nach England in Angelegenheit der buda-pester brücke, und gab eine darauf bezügliche Schrift heraus. Als Director der ungar. Akadelitzlied des Landwirthschaftsvereins, Förderer der Eisengießerei zu Ternö, sowie in seiner imkeit für den Bergbau, erward er sich nicht unbedeutende Verdienste. In der Politik versich stesse conservativ und wirkte in diesem Geiste auf dem Reichstage.

bre (Christian Karl), ein um die Pädagogik wie um die Landwirthschaft verdienter Mann, pildburghausen 20. März 1763, gest. zu Stuttgart 19. Juli 1831. Er war Jahre hineine Hauptstüße des Salzmann'schen Instituts in Schnepsenthal, das er 1785, als der des Stisters wankte, zu erhalten wußte. Unterseinen Schristen damaliger Zeit sanden gromang die anfangs mit Bechstein, später mit Blasche herausgegebenen "Gemeinnühige wänge auf alle Tage im Jahre" (10 Bde., Braunschw. 1794—98). Mit Becker in unternahm er 1797 die Herausgabe des "Allgemeinen Reichsanzeiger". Doch überließ er die Aussührung allein, als er 1798 dem Ruse als Director der protest. Schule zu Brünn Seit 1812 fungirte er hier als fürstlich Salm'scher Wirthschaftsrath, dann als Secretär chrischen Sesellschaft zur Beförderung des Ackerdaus. Später wurde er Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assessaus. Später wurde er Mitinhaber der schen Buchhandlung in Prag und 1817 Assessaus. Später durch sein "Patriotisches latt" (10 Bde., Brünn 1800—5), welches das erste und lange Zeit einzige Volksblatt Durch die Herausgabe des "ABC oder erstes Lehrbuch der Mineralogie" (Wien 1804),

wie durch Berbreitung mehrer hunderte von Mineraliencabineten trug er viel zur Gemeir keit dieser Wissenschaft bei. Auf Beranlassung ber östr. Regierung, und nachdem man il mehr liberale Censur und ben ungehinderten Gebrauch auswärtiger literarischer Sulfem währt, begann er aufs neue als Bolksschriftsteller zu wirken, indem er seine Thatigkeit th die gebildetere Classe, theils auf die Landwirthe insbesondere richtete. Für jene beflimmt "Hesperus" (Prag 1809—20 und Stuttg. 1821—31), für diese die "Dkonomischen keiten" (Prag 1811—31). Die Auffoberung, einen Kalenber zu schreiben, gab ihm C heit, auch auf die Cultur des Mittelstandes in Offreich einzuwirken, wie die 14 Jahrgang "Nationalkalender" (Prag 1810—24) beweisen. Mit Beifall wurde auch sein "Oftre Raiserstaat", ber ben 15. Band ber "Länder- und Bolterkunde" (Wien 1814) bilbet, au men. Nächstdem gab er noch viele andere populare Schriften heraus, wie "Mannichfal jum Rupen und Vergnügen für Hausväter" (Prag 1818); "Handbuch für Fami Hulfe in ber Noth und Aufheiterung in Rummer" (Prag 1821); "Reuer Saus- unt freund für den beutschen Bürger und Landmann" (Lpz. 1822—29) u. s. w. Als er si ihm seit 1806 bewilligten Censurvergunstigungen verlor, ging er 1821 nach Stuttgart, bas wissenschaftliche Secretariat bei ber Centralstelle bes Landwirthschaftlichen Vereins biesem bie Redaction der "Landwirthschaftlichen Beitschrift" übertragen wurde. Seinen 5 mandelte er hier in ein "Boltsbuch für die gefammten beutschen Bunbesstaaten" um. — (Rud.), der zweite Sohn bes Vorigen, geb. zu Gotha 1793, geft. 1825 als Abmir der fürstlich Salm-Reifferscheidt'schen Herrschaften in Mahren, erwarb sich vorzüglich fenschaftlicher Schafzüchter einen Ruf, indem er zuerst bas Veredelungsgeschäft ber Sd betrieb. Bon ihm erschienen "Darstellung ber vorzüglichsten landwirthschaftlichen Berhi (Prag 1815; 3. Aufl. mit Anmerkungen von Rieger, 1831); "Ideen über die Verr landtaflicher Guter in Böhmen, Dahren und Dftreich" (Prag 1821) und "Anleitung 3 edelung des Schafviehs" (Prag 1816; 2. Aufl. von Elsner, 1826).

Undre (Joh. Anton), geb. zu Offenbach 6. Det. 1775, Sohn des isenburgischen & Joh. A., des Gründers der noch unter dieser Firma zu Offenbach bestehenden Musikalu lung. Schon in dem zartesten Kindesalter zeigte der junge A. Talent für Musik. Seine waren im Biolinspiel Ferd. Franzel, in der Composition Bollweiler zu Mannheim. 1796 studirte er in Zena, und unternahm hierauf einige größere Kunstreisen. Nach ber seines Waters (1799) übernahm er die Leitung des Geschäfts in Offenbach, bas er bu sichtige Führung, durch den Verlag selbstromponirter Werke, die lange Zeit in Süddeut ein großes Publikum fanden, und besonders durch den Ankauf des Mozart'schen Nachl hohen Schwung brachte. Er war ein sehr fleifiger Tonseter, benn schon 1800 hatte er an 70 geschrieben, und nach dieser Zeit fügte er noch Manches hinzu, sodaß die Zahl seiner bint nen Werke weit über 100 beträgt. In allen Fächern ber Composition sich versuchenb, fd Symphonien für großes Drchester, viele Werte für Kammermust, Duette für verschiebt strumente, Tange, Mannergesange, Opern und Cantaten, Lieber u. f. w. Die meisten be sind jest vergessen; sie entbehren der Driginalität, wenn auch ihre Correctheit zu loben ist. tig bleibt indessen sein "Lehrbuch der Tonkunst" (4 Bde., Offenbach 1832 — 43). Di Berausgabe von Mozart's Tagebuch und einiger Driginalpartituren diefes Meisters et sich Verdienste um die musikalische Geschichtsschreibung. A. starb 5. April 1842 zu Df

Den lesten Theil seines Lehrbuchs gab sein Schüler Beinrich hentel heraus.

Andrea (Jatob), einer der thatigsten, berühmtesten und einflußreichsten Theologen test. Kirche in der ersten Periode ihrer Ausbildung, war zu Waiblingen in Würtend Marz 1528 geboren, der Sohn eines Schmieds, daher er spottweise auch Schmidlin oder clus genannt wurde. Er studirte zu Stuttgart und Tübingen, erhielt 1. Oct. 1546 eine lung als Geistlicher, die er aber nach zwei Jahren, weil er das Interim nicht annehmen wieder aufgeben mußte. Im J. 1549 in Tübingen wieder als Geistlicher angestellt, wurd bald Superintendent in Göppingen, 1557 Hofprediger des Herzogs Christoph von Werg, den er auf die Reichstage zu Regensburg und zu Frankfurt a. M. begleitete, und Professon der Theologie, Kanzler der Universität und Propst an der St.-Georgensteile bingen. Seit dieser Zeit die zu seinem Tode, 7. Jan. 1590, hatte er sast an allen wiederichten, Gesprächen und Verhandlungen der protest. Kirche den entschiedensten Durch ihn besonders kam 1577 zu Rloster-Bergen der Pacificationsversuch der streitent test. Parteien, die "Formula concordiae", zu Stande, deren bindende Autorität durch

inertenntniß zu erlangen, er sich unsagliche Dube gab. Seine Schriften, über 150 an haben für unsere Zeiten nur noch historische Bebeutung.

ta (Joh. Balent.), einer ber originellsten beutschen Schriftsteller, ben Berber einen Mann er in seinem Jahrhunderte wie die Rose unter den Dornen blühte, ein Enkel des Bori-17. Aug. 1586 zu herrenberg, einer Oberamtestadt zwei Stunden von Tubingen, 2 Aubingen und bereiste dann einen Theil Deutschlands, die Schweiz, Italien und ). Im J. 1615 ward er Diakonus zu Baihingen, 1620 Superintendent zu Kalw, forediger in Stuttgart, später auch Abt zu Bebenhaufen. Er ftarb zu Stuttgart 27. 4. Tief bekummert, die Grundfage der driftlichen Religion leeren Streitigkeiten preisnd die Wiffenschaften von Eitelkeit gemisbraucht zu sehen, war er unablästig bemüht, er als diesen ihre moralische Richtung wiederzugeben. Lange hat man ihn für den er menigstens Erneuerer des Ordens der Rosenkreuzer (f. d.) gehalten. Drei Schriften iese Meinung zu unterstützen. Bu der "Chomischen Hochzeit Christiani Rosentreuz" ekannte er sich selbst als Verfasser, und die beiben andern: "Fama fratornitatis R. C. ae crucis)" (1614) und "Confessio fraternitatis R. C." (1615), find jener in Dent-Darstellung zu nahe verwandt, daß nicht auch sie von ihm herrühren sollten. Doch burch sie keineswegs eine geheime Besellschaft von Schwärmern begründen, vielmehr bas Gegentheil, ein Spiel mit den Thorheiten der Zeit, eine Verspottung der Geheimen sein. Daß sie von den Zeitgenoffen, insbesondere von Denen, die der myftisch-theo-Richtung zugethan maren, falsch verstanden und zu geheimen Berbrüderungen beben, war nicht seine Schuld. A. selbst ergriff jede Gelegenheit, das Unwesen der Roei in seiner Bloge barguftellen, und mehre seiner spätern Schriften richteten fich gegen Die Richtung seines Geistes war durchaus praktisch. Kenntnifreich, scharffichtig, wisig h-fraftig, gebrauchte er seine tuchtigen Waffen gegen jebe Verkehrtheit in Religion, aft, Sitte, Politik und Erziehung, vor Allem gegen die Hauptverirrungen seiner Zeit, Schulgelehrfamteit und die falsche durch jene hervorgerufene Mystit. Bon seinen zahleist aus kleinern Auffaten bestehenben Schriften gehört der "Menippus s. satyricorum ım centuria" (1617), eine Sammlung von hundert Gesprächen voll fruchtbarer, körpigrammatisch ausgesprochener Wahrheiten, zu den vorzüglichsten. Aus seiner "Mychristiana" (1619) haben herber in ben "Zerstreuten Blattern" (Bb. 5) und Sonn-..'s Dichtungen" (herausgegeben von Herber, Lpg. 1786) Giniges übersett. Bas A. rieb und bichtete, war leicht, heiter und ohne forgfame Feile. Einzelne Proben gab er er "Chymischen Hochzeit" und in dem selten gewordenen "Christlich Gemäl" (Tub. Bekannter ift die "Geistliche Rurzweil" (Strasb. 1619) aus Berder's Mittheilungen, legorisch-epische Dichtung "Die Christenburg", welche von Grüneisen (Stuttg. 1836) jeben wurde. Spätere Versuche find von minberm Belang. Bgl. "A.'s Selbstbiograinterthur (1799) und Sofbach, "A. und fein Zeitalter" (Berl. 1819).

eas, Apostel und Kirchenheiliger, ist der Bruder des Petrus und der erfte Schüler er aus der Jüngerschaft Johannes' des Täufers zu ihm überging. Er war, wie sein fischer; Beide aber entsagten diesem Gewerbe und folgten Christus. A.'s Thatigkeit Male nach Christus Tode sind ungewiß. Die gewöhnliche Meinung ist, daß er das am in Schthien, dann in Nordgriechenland und Epirus gepredigt, und am 30. Rov. O qu Patra in Achaja ben Martyrertob am Areuze gefunden habe. Da er an ein Areuz geftellten Balten geschlagen worden fein foll, fo pflegt man ein folches als Andreasbezeichnen. In den ersten Beiten ber Rirche war eine ihm untergeschobene Apostelgeie "Acta Andreae" in Umlauf, welche von den Eufratiden und andern Setten für nommen wurden. Sein Gedachtniftag fällt auf den 30. Nov. Die vorhergehende ift im Volksmunde die Andreasnacht, in welcher der Aberglaube fonst Mancherlei rufung bes Beiligen bewirken wollte. Die Schotten verehren ben Apostel als Schutpres Landes, und die Ruffen als ben Sendboten, der ihnen das Evangelium gebracht Rirche gestiftet hat. In beiben ganbern wurden ihm zu Ehren Andreasorben ge-Der ruff. Andreasorden, der erste des Reichs, wurde 30. Aug. 1698 von Peter kiftet und ift nur fur Glieber ber taiferl. Familie, fürstliche Personen, Generale en Solche, die diefen an Rang gleichkommen, bestimmt. Die vorbere Seite bes Drbensnthalt ein blau emaillirtes Kreuz mit dem Bildniffe des Heiligen, einer Krone barüber Buchstaben : S. A. P. R. (b. i. Sanctus Andreas Patronus Russiae) in ben vier Eden bes Auf dem Revers findet sich der russ. Abler, um dessen Hals und Beuft sich ein schwales weißes Bandchen mit einer rust. Aufschrift schlingt. Man trägt den Orden an einem blauen Bande von der rechten Schulter zur linken Hüfte, den Ordensstern auf der linken Brust. Die Ordenskette besteht abwechselnd aus Andreaskreuz und Krone. Außerdem hat der Orden besondere Statuten und eine eigene Ordenskleidung, welche am Ordenskeste, 30. Nov. (12. Dec.), angelegt wird. Die Ritter des Andreasordens erhalten zu gleicher Zeit auch die Insigniem des Alexander-Newsky- und St.-Annenordens 1. Kl. — über den schott. Andreasorden schlesorden.

Andreas, der Name mehrer Könige und Pringen aus der alten ungar. Dynastie der Er pads. - Andreas L, der fich mit feinem Bruder 1038 vor dem Ufurpator Peter geflüchtet hatte, dann aber 1046 durch einen Bolksaufstand zurückgeführt ward, erkaufte den Besit des Throns durch Zusage einer Christenverfolgung, die sein älterer Bruder Leventa verweigert hatte. Als aber Letterer gestorben war, begann er das Christenthum zu begünstigen, und bestrafte selbst die Aufständischen, welche Peter gestürzt und ihn auf den Thron gehoben hatten. Bon Raifer Beinrich III., einem Freunde Peter's, mit Krieg bedroht, sohnte er sich mit seinem jungern Bruber Bela aus und versprach diesem die Thronfolge. Es gelang auch, den wiederholten Angriffen der Deutschen (1046-52) Widerstand zu leisten und einen vortheilhaften Frieden zu erwirken. Da dem Könige aber inzwischen ein Sohn geboren wurde, so reute ihn das an Bela gegebene Bersprechen, und die Brüder geriethen darüber in Krieg, welcher A. 1058 das Leben tostete. — Andreas II. ftrebte schon bei Lebzeiten seines altern Bruders Emrich, welcher 1196 den Thron bestiegen hatte, diesen zu fturzen, woraus wiederholte Bruderfriege erwuchsen. Ginft ftanden fic die Heere beiber Brüber gegenüber. Da ging Emrich, allein, ungerüftet und nur mit einem Stabe versehen, in das feindliche Lager, durchschritt mit den Worten: "Wer wagt es, Königtblut zu vergießen?" die staunenden Reihen seiner Gegner, faßte seinen Bruder bei der Sand und führte ihn zu den Seinigen. Den Anhängern des A. verzieh Emrich; den Bruder selbst hielt er gefangen. Darauf aber zum Tode erkrankt (1204), gab er A. frei und ernannte ibn zum Vormund seines Sohnes Ladislaw. Bald mußte die Witwe und der junge Konig wu dem Vormund nach Offreich flüchten, und der Krieg war in Ausbruch. Da ftarb Ladiflam und A. bestieg nun den Thron. Bielfache Disgriffe, namentlich unweise Begunstigung der Aus lander, besonders der Berwandten der Königin, riefen Empörungen hervor, in deren Berlauft die Königin ermordet mard (1213), und auf die wieder ebenso grausaume Rachehandlunga folgten. Unter biesen Wirren machte ber König einen erfolglosen Kreuzzug, von bem er 1216 in ein erschöpftes und zerrissenes Land zurücktehrte. Auch zwischen ihm und seinem altesten Sohne Bela brachen jest Zwiste aus. Die Bulla aurea von 1222, welche übrigens nur bie Borrechte der Magnaten feststellt, in Ungarn aber der engl. Magna charta gleichgehalten wurd, half wenig. Offreich und ber Papst versöhnten endlich Bater und Sohn, und ein papstlicher Legal ordnete die Verhältnisse der Juden, die als Finangpachter großen Druck geubt hatten. A. nahm 1235 die dritte Frau, Beatrir d'Este, starb aber 1236. — Seine Witwe ging nach Italien pe rud, wo fie den Stephan Posthumus gebar, der mit einer eblen Benetianerin Andreas III., da Benetianer, erzeugte. Diefer war nach Ermordung des Ladiflam III., welcher feinerseits seines Bruder Andreas hatte meucheln laffen, der nachste und eigentlich einzige Erbe des ungar. Thront. Aber Raiser Rudolf erklärte Ungarn für ein erledigtes Reichslehn, und Papst Rikolaus IV. wollte bas Land als papstliches Lehn haben. Bubem trat noch ein Pfeudo-Andreas auf. Zwar ge lang es A., auf den Thron zu kommen, nachdem der falsche A. geschlagen und ertrunken, mit ben Deutschen vor Wien ein Friede erzwungen (1291) und ber papftliche Gegenkonig Rarl Mand (aus dem Saufe Anjou) gestorben (1295) war; aber eine unzufriedene Partei stellte den Com des Lettern, Rarl Robert, als Rönig auf. Schon follte es zum Rampfe tommen, als A. 14 Jan. 1301 starb und mit ihm der Mannestamm der Arpade erlosch. — Während ber Familienver bindung zwischen Ungarn und Reapel brachte Rarl I. von Ungarn feinen Sohn Andreas all Anaben nach Reapel, wo er mit der Erbtochter Johanna vermählt ward. Die ital. Erziehung vermochte jedoch nicht, die angeborene Robeit des Prinzen abzuschleifen, und er machte fich fo wenig beliebt, daß man ihn nur als Herzog von Calabrien und Gemahl ber Königin gelten lich, mahrend er den Königstitel beanspruchte. Er wurde von verschworenen Großen 10. Ang. 1345 erdrosselt.

Andreasberg (eigentlich St.-A.), nächst Rlausthal und Zellerfeld die wichtigste Bergsieht des ganzen Oberharzes, liegt in der zum Königreich Hannover gelegenen Berghauptmannschaft Klausthal, südlich vom Brocken, 1884 F. über dem Meeresspiegel, auf dem aus Thonschieft bestehenden Andreasberge. Die etwa 5000 E. zählende, vorzugsweise aus Holz erbaute Steht

:

Gre reichen Silbergruben bedeutend, welche gegenwärtig einen jährlichen Ertrag von O Mark liefern. Die jest bebauten Gruben, Katharine Meufang, Samson, Abendlicitas u. f. w., liegen westlich und öftlich von ber Stadt. Der in technischer Beziehung nerfrourdige Bergbau bietet bas Charafteristische, daß kein einziger der 24 bekannten iden ober edeln Gänge mit einem der Hauptthäler parallel läuft, sondern sie durchseten, ulares Res bilbend, fammtlich bie Bergruden und Thaler unter ben verschiebenften zen. Nächstem ift, ungcachtet ihrer geringen Mächtigkeit von nur einigen Fuß, bie iefe biefer Bange bemerkenswerth. Die Erze, namentlich die edlern Geschiebe, licn in größerer Ausbehnung im Gange, sontern gewöhnlich nur nesterweise; von alrtommen wird eine Stufe gediegenen Silbers erwähnt, welche 99 Pfund schwer gemeid einen Werth von 1672 Thaler hatte. Auch gediegener Arfenik kommt nicht selten eiter der Erze vor. Die Wasserversorgung für das andreasberger Revier geschieht durch M. entfernten großen Dberteich, welcher mit einem merkwürdigen, aus Granit und af aufgeführten Damm verschen ift. Unter ben hutten in der Rabe ift die Silberhutte men, welche nur die reichern eigentlichen Silbererze mit einer eigenthumlichen Technik izt. Blei und Kupfer werden hier nur als Nebenproducte betrachtet. Dann die Steintte, welche aus bem faferigen und bichten Rotheisenstein vorzügliches Rotheisen gewinnt. zeabthaler, Andreasgulden, Andreasgroschen, Andreasmariengroschen, frühere Ache Munzen aus harzer Silber mit dem Andreas am Areuze im Geprage. Der Andreasir ein sogenannter Speciesthaler zu 2 Gulben im 12 Thaler- ober 18 Gulbenfuße, im = 1 Thir. 16% Sgr. Preuß. Der Andreasgulden oder Harzgulden war die Hälfte en Stucked. Beide wurden angeblich aus ganz feinem, unvermischtem Silber geprägt. ich aber aus 15% löthigem. Der Andreasgroschen war ein Groschenstuck des Conven-:6. Der Andreasmariengroschen betrug 3/3 des vorigen; man hatte Stude zu 1, 2, 3, 2 solcher Mariengroschen. — Andreasdukaten, frühere russische goldene 2 Rubelstücke, ter b. Gr. und Elisabeth geprägt, mit bem Anbreas am Kreuze. Es wurden auch dopbe und Viertelandreasdukaten geschlagen. Der Werth des Andreasdukatens im 14 Thaeträgt 21/2 Thaler (unter Glisabeth), bis 3 Thaler (unter Peter d. Gr.).

céoffy (Antoine François, Graf), geb. 6. Marz 1761 zu Castelnaubary, von ital. Ab-19, war der Urenkel des 1688 gestorbenen François A., der mit Riquet den Kanal von oc baute. Er trat 1781 als Artillerielieutenant in Kriegsbienste, kampfte 1787 in Holen die Preußen, mo er gefangen wurde, und schwang sich nach dem Ausbruche des Re-Bkrieges schnell empor. Im ital. Feldzuge zeichnete er sich bei mehren Gelegenheiten aus eitete Bonaparte nach Agypten, wo er als Mitglied des zu Kairo gestifteten Instituts weise seiner wissenschaftlichen Renntnisse gab, vorzüglich durch seine Untersuchungen des enzaleh. Mit Bonaparte nach Frankreich zurückgekehrt, half er die Entscheibung am maire herbeiführen, wurde Kriegsminister und nach dem Frieden von Amiens Gesandter m. Spater ward er Botschafter in Wien und zulest Gesandter in Konstantinopel, wo cht nur durch thatige Beforberung der Interessen Frankreichs, sondern auch burch wisliche Forschungen auszeichnete. In Folge ber Restauration ward er zurückgerufen und poleon's Rudfehr von Elba erhielt er die Pairsmurbe. Nach der Schlacht bei Waterloo iner der Commissare, die den fremden Heeren entgegengesandt wurden, aber nicht bis zu 's Hauptquartier reisen burften. Er sprach sich offen für die Zurückberufung ber Bour-8, ftand aber als Deputirter vom Audedepartement meift auf ber Seite ber Opposition. zu Montauban 10. Sept. 1828. Eine seiner frühern Schriften ist die "Histoire genecanal du Midi" (Par. 1800; neue Aufl., 2 Bbc., 1805), worin er bie lange verkannten be feines Ahnherrn gegen Riquet rettete. Die Ergebniffe seiner Untersuchungen in Agppn einen Theil der "Mémoires de l'Égypte". Von vorzüglichem Werthe ist sein "Méur l'irruption du Pont-Euxin dans la Méditerranée", gleichwie bas, Mémoire sur le des eaux qui abreuvent Constantinople" zu den schätharsten Bereicherungen ber stit gehört. Für die Kriegsgeschichte ist die "Relation de la campagne sur le Mein et itz de l'armée gallo-batave" (Par. 1802), und für die physische Geographie das Wert intinople et le Bosphore de Thrace pendant les années 1812-14 et pendant l'an-16" (Par. 1828; deutsch, Lpz. 1828) von Wichtigkeit.

Kems (St.=), eine alte Stadt in Schottland, in der Grafschaft Fife an der kleinen Bucht Ramens, auf einem hohen Felsen, der eine Art Halbinsel zwischen der Bucht und dem Lex. Zehnte Aufl. L

Flüßchen Burn of Kinness bildet, malerisch gelegen. Der Hafen an der Ausmundung d sce kann bei hoher Flut Schiffe von 300 Tonnen Last aufnehmen. Das etwas rauhe Al für gefund, und die warmen Bäder von A. werden im Sommer viel besucht. Vor der A tion war es eine reiche Handelsstadt, deren jahrliche Messe im April 200-300 Sch allen Weltgegenden herbeizog. Zu Anfange des 16. Jahrh. fällt die größte Blute be Danach aber litt sie heftig unter den firchlich-burgerlichen Sturmen, da sie firchlicher Di von Schottland und Hauptbollwert der fath. Partei wurde. In ihr litt 1527 Patric D das erste protest. Opfer Schottlands, und 1545 Wishart, einer der hervorragendste Reformatoren, ben Märtyrertod. Den Cardinal-Erzbischof Beaton, der Bishart hinrid überfiel im Jahre darauf in seinem eigenen Schlosse Norman Leslie, der Sohn des C Rothes mit 15 Genossen; sie erschlugen ben Carbinal und vertheidigten sich darnach im mehre Monate gegen schott. und franz. Truppen. Rachdem sie endlich ehrenvollen Abzi ten, ließ der Rath ber Stadt bas Schloß bemoliren. Geitdem verfiel die Stadt imm Berschiedene Bersuche, die seit 1792 gemacht worden find, etwas Industrie einzuführer nicht sonderlichen Fortgang. Erst neuerlich hat sich die Stadt in dieser Beziehung wiel ben. Berühmt ist sie für die Anfertigung von Bällen zum Golfspiele, deren Stadt 1 gegend allein etwa 4000 des Jahrs verbrauchen, während an 9000 Stud nach C Ebinburg und andere Orte ausgeführt werben. A. besitt die alteste Universität Sch gegründet 1411 von dem Bischof Henry Wardlaw. Zwei Collegien bestehen noch literarisches und ein theologisches, jedoch keine medicinische und keine juristische Schu ist A. der Geburtsort des Bell (f. d.), welcher daselbst 1836 eine großartige Schular ter bem Namen Madras-College anlegte. Die Bevolkerung ber Stadt, welche 1140 jum ! erhoben wurde und jest in Gemeinschaft mit einigen andern Boroughs ein Parlam

mahlt, wird auf 4400 Individuen geschatt.

Andrian-Werburg (Victor, Freiherrvon), wurde 17. Sept. 1813 im Görzischen wo seine aus Tirol stammende Familie seit dem 13. Jahrh. begütert ift. Nach sorgfälti bildung im alterlichen Hause besuchte er die wiener Hochschule, und trat 1834 bei ! Gubernium zu Benedig in Staatsdienste. Hier und zu Mailand lebte er bis 1844, terbrechung durch größere Reisen und langern Aufenthalt auf seinen Gutern. Im verfaßte er in Mailand die Schrift: "Dstreich und seine Zufunft" (3. Aufl., Hamb. 1843 ihrer Zeit großes Aufsehen machte und in der er sich als ein aufgeklärter Politiker it ber engl. Aristokratie erweist. Dann kam er 1844 als unbesoldeter Hoffecretar zur De verließ aber den Staatsdienst im Frühjahr 1846. Er nahm jest an den von den Stan gehenden politischen Bewegungen lebhaften Antheil, und ließ 1847 (Hamburg) den Theil seiner erwähnten Schrift erscheinen. In demselben Sahre erwarb er eine Besitzun deröstreich und sollte unter die Stände dieses Landes aufgenommen werden, als die Re ausbrach. Anfangs April 1848 wurde er von den niederöstr. Ständen nach Frankfurt um an dem Vorparlamente Theil zu nehmen. Er kam zwar zu diesem zu spat, fand sie den Funfzigerausschuß gewählt. Indessen machte er von dieser Bahl teinen Gebrauch, kehrte nach Wien zurud. Hier provocirte er die Erklärung der öftr. Regierung vom S über die Competenz der Nationalversammlung, und war als Vorstand des Centralce das Zustandekommen der Wahlen zu jener Versammlung thätig. Eine Stelle als Bu gefandter lehnte er ab, nahm aber unter mehren Bahlen die für Bienerisch-Reuftab wurde in Frankfurt zum Vicepräsidenten der Nationalversammlung gewählt, war Di Berfassungsausschusses und des Centralwahlausschusses, sowie Abtheilungsvorftand : sitzender des östr. Clubs in der Sotratesloge. Er stand an der Spize der Deputation, w Erzherzog Johann seine Wahl zum Reichsverweser anzeigte. Anfangs August 1848 zum Reichsgesandten in London ernannt, und trat diese Diffion 4. Sept. an. Die U lungen betrafen zugleich die öftreichisch-italienische und die schleswig-holsteinische Frage. ner Aufnahme in London fehr zufrieden, vertrat A. fraftig die Stellung und Rechte bes Namens. Als die öftreichisch-deutsche Frage in Frankfurt in den Borgrund trat, eilte e Bunfc des Reichsministeriums herbei, und sprach seine Übereinstimmung mit dem P von Kremsier aus. Nach Schmerling's Rücktritt gab auch A. seine Entlassung, kehrte Gagern's Wunsch, noch einmal nach London zurud, um einige anhängige Cachen gu Ende Januar 1849 tam er wieder nach Frankfurt, wo er eine ziemlich isolitte Stel nahm. Schon Anfange Marg tehrte er nach Wien zurud. Seine politischen Ansichten ber Schrift: "Centralisation und Decentralisation in Oficeich" (Wien 1850) niederge als einen gemäßigten und vermitte.nden Anhanger englischer Principien, im Gegensat

nzösischen, erwiesen.

ent (François Guillaume Zean Stanislas), ein geachteter franz. Lustspielbichter, geb. 759 zu Melun, war beim Ausbruch der Revolution Abvocat. Während berfelben zeichi durch seine Freiheitsliebe aus und trat 1798 als Deputirter des Seinedepartements setgebenden Körper, wo er durch Reben und Borschläge über die Ginrichtung der Prin, die Freiheit der Presse und über die Ermordung der Gesandten zu Rastadt viel Aufste. Zu gleicher Zeit machte er sich als Verfasser beliebter Lustspiele, d. B. "Les étour-7), bekannt. Nach dem 18. Brumaire wurde er Tribun, 1800 Secretar und bald räsident des Tribunals. Bonaparte, dessen Planen er feindlich mar, wußte ihn 1802 Stellen zu entfernen. Seitdem wendete sich A. ganz der Literatur zu, um seinem Na-Irofessor an der Polytechnischen Schule (seit 1803), welche Stelle er 1815 verlor, und for am Collége de France (seit 1814), sowie durch schriftstellerische Leistungen einen ınz zu verleihen. Ludwig XVIII. nahm ihn 1816 in die Atademie auf, deren bestänretar er 1829 marb. In dieser Stelle war er sehr thätig für die Bearbeitung des "Dicde l'Académie". A. war einer der Gründer der "Décades philosophiques et litté-794 — 1807). Auch hat er eine ziemliche Anzahl bramatischer Stude geschrieben. 1 Beifalls erfreuten sich die Lustspiele "Molière avec ses amis", "Le vieux sat" und aufgeführte Tragodie "Brutus". Er starb 10. Mai 1833. Seine Berke sind gesamvei Ausgaben (4 Bde., Par. 1817—23; 6 Bde., Par. 1828). Gine Zusammenstelr ästhetischen Vorlesungen ist unter bem Titel "La philosophie des belles lettres" Par. 1828) erschienen.

ehört zu den edelsten Frauengestalten der Homerischen Dichtungen. Schon in früher zurden ihr der Vater und sieben Brüder durch den Achilles erschlagen. Darauf mit mahlt, dem sie den Astyanar gebar, schloß sie sich mit inniger Liebe an den Satten, als zende Denkmale wir ihr Sespräch mit ihm, ehe er in die Schlacht eilte, sowie ihre Todber den Gefallenen (Iliade 6 und 24), bewundern. Nach Trojas Eroberung ward sie dem Sohn des Achilles, zu Theil, welcher sie nach Epirus sührte, und drei Söhne mit, nachher aber sie dem Pelenus, Pektor's Bruder, überließ, dem sie noch einen Sohn, gebar. Nach des Helenus Tode ging sie nach Pergamus, wo ihr ein Heiligthum er-

rbe. Euripides hat sie zur Hauptperson einer Tragodie gemacht.

vird besonders wegen Ersindung eines Heilmittels gegen thierische Gifte, des Theriats priesen, dessen Bubereitung er selbst in griech. Versen (herausgegeben Nürnb. 1754) n hat.

smanie, Mannstollheit, bezeichnet eine Form ber Seelenstörung bei Frauen, wobei

üchfichtslose Reigung zum anbern Geschlecht offenbart.

omeda, des äthiopischen Königs Kepheus und der Kassiopeia Tochter, war, gleich ihrer wn seltener Schönheit. Als Kassiopeia einst prahlerisch rühmte, daß ihre Tochter die an Schönheit übertresse, slehten die beleidigten Göttinnen um Rache bei Neptun, der des Kepheus Gebiet überschwemmte, sondern auch ein fürchterliches Meerungeheuer eiches dem Lande allgemeines Berderben drohte. Das Ammonische Drakel that den hatten Sonne nur befänstigt werden, wenn Kepheus seine Tochter dem Unter Beute brächte. Raum hatten Solches die Äthiopier vernommen, so zwangen sie den zur Befolgung des Spruchs. An einen Felsen geschmiedet ward die unschuldige A. eheuer preisgegeben. Hier erblickte sie Perseus (s. d.), gerade als er, das versteinernde nhaupt in der Hand, von Besiegung der Medusa auf dem Pegasus zurücktant. Geider Schönheit der Jungfrau, versprach der Held, das Ungeheuer zu erlegen, wosern dieselbe vermählen wolle. Gern versprach es der Vater, und Verseus bestand das T. Bon der Minerva ward A. unter die Sterne versett. Das Sternbild, welches am pimmel ihren Namen sührt, wird durch eine mit ausgebreiteten Armen an einen kesselte Jungfrau dargestellt. (S. Sternbilder.)

miens, ein rom. Dichter, f. Livius Andronieus.

watens ist zuvörderst der Name dreier byzant. Kaiser. Andronicus I., Sohn des manenos, war als Feldherr der Liebling des Heers, weshalb ihn Kaiser Manuel gefan-

gen setzen ließ. Nach einer zwölfsährigen Gefangenschaft gelang ihm die Flucht nach er bald die Gunst des Groffürsten Zaroslaw erhielt und die Verföhnung mit Manue Dessenungeachtet benutte er die nach des Lettern Tode 1182 in Konstantinopel au nen Unruhen, und ließ die verwitwete Raiserin ermorden, sich selbst aber zum Raiser Nach einer kurzen, strengen Regierung, während welcher er Manches für das Woh des that, wurde er 1185 in einer Empörung ermordet. Er war der leste Komnene. eus II., Sohn des Michael Palaologus, tam 1283 jur Regierung, wurde aber von f tel Andronieus III. 1328 vom Throne gestoßen, und genöthigt in ein Kloster zu III. regierte nun bis 1341. Er war ebenso schwach wie unglücklich gegen die Bulgan siegreich vordringenden Türken, welche eine Provinz des Reichs nach der andern erol fich barin festseten. - Andronicus, von seinem Geburtsorte Anrihos in Sprien. genannt, gilt für den Erbauer des fogenannten Windethurms zu Athen, eines hohen Gebäudes aus bem 3. ober 2. Jahrh. v. Chr., welches an der vordern Seite mit gr zweifäuligen korinthischen Prostylen, an der Hinterseite mit halbrundem Ausbau v Unter bem Kranzgesims sind in Relief die acht Hauptwinde dargestellt. Über dem D befand sich sonst ein eherner Triton, welcher als Windfahne diente und mit einer Rut jedesmal wehenden Wind niederwies. Unter den Reliefs sieht man noch die Reste ei nenuhr, sowie im Innern die Vorrichtungen zu einer Wasseruhr. — Andronicus aus ein peripatetischer Philosoph, welcher zur Zeit des Cicero in Rom lebte und sich um und Erklärung ber Schriften des Aristoteles, die turz vorher durch Sulla von Athen : gebracht worden waren, verbient machte. Seinen Namen trägt eine Schrift über ! schaften (herausgegeben von Soschel, Augsb. 1594), sowie eine Paraphrase ber Aris Ethik an Nicomachus (herausg. von Heinsius, Lend. 1617.; Cambr. 1679). Beide gehören jedoch mahrscheinlich einem Gelehrten bes 15. Sahrh., dem Andronicus Ra welcher nach ber Eroberung seiner Baterstadt Thessalonich durch die Türken in mehre Staliens und Frankreichs die griech. Sprache lehrte, einige unbedeutende und bis jest gedruckte Schriften verfaßte und 1478 in Frankreich ftarb.

Andros oder Andro, die nördlichste Insel der zu Griechenland gehörigen Cycla durch den Kanal von Silota von der Südküste Eudöas getrennt, ist 4½ DM. großt nem Gebirge erfüllt, dessen Abfälle zu äußerst fruchtbaren Ebenen sich ausbreiten. schließt 40 Dörfer und hat etwa 15000 E., welche sich sonst häusig nach Konstant Smyrna als Diener der dortigen Christen vermietheten. — Die gleichnamige Haupts Ostfüste, Sit eines griech. Bischofs, mit 5000 E., die lebhaften Handel treiben, hat

nen Safen, aber eine treffliche Rhebe.

Andujar, Stadt der span. Provinz Jaen, liegt in einer Ebene am Fuße der Sier und an dem Guadalquivir, über den eine schöne Brücke von 15 Bogen führt. Sie zie., welche sich meist mit Ackerbau, DI- und Weindau beschäftigen, und ansehnliche Etreiben. Auch besinden sich hier einige Fabriken sur Scife, Leder, irdene Geschirre, bese für Alcarrazas, jene zur Abkühlung des Wassers bestimmten Thongefäße. In dem birge zwischen A. und Baylen ergaben sich 20. Juli 1808 die franz. Generale Dupos

bel an die Spanier unter Castaños.

Aneas (gricch. Aineias), nach homer bes Anchises und ber Benus Gohn, war u Belden nach Sektor der tapferste bei der Bertheidigung der Stadt. Doch sind die G ber Alten über sein Schickfal vor und nach der Croberung Trojas, sowie über seine fpe berungen sehr abweichend; wir folgen hier der Darstellung Birgil's. Ungeachtet ber bes Priamus, in ber Nacht, als bie Stadt von ben Griechen genommen wurde, mit 1 bilbern zu entfliehen, sturzte er sich in ben Rampf und wich nicht eher, bis Priamus g die Mutter ihn rief, jum Bater gurudzukehren. Er rettete die Gotter und bie Sein ließ das brennende Slium, doch im Getummel verlor er seine Gattin Rreusa (f. b. Schiffen segelte er nach Thrazien, wo er bie Stadt Anos zu bauen begann, allein e erschreckte ihn, und er unterließ ben Anbau. Um das Drakel zu befragen, wendete Delphi. Die Misbeutung bes Drafelspruchs führte ihn nach Kreta, von wo ihn ch trieb. Er zog nach dem Vorgebirge Actium, wo er zu Ehren Apollo's Spiele feierte bann in Epirus Helenus und Andromache (f. b.). Bon hier ging feine Fahrt nad die Meerenge vorbei, zu den Cyklopen am Atna, dann um Sicilien nach bem Borg panum auf der Westseite, wo Anchises starb. Gin Sturm verschlug A. nach Afrita, ihn in Rarthago freundlich aufnahm und an eine Bermahlung mit ihm dachte. I

nben Schickfals eingebent, sendete burch Mercur Befehl an A., nach Italien abzuge rend die verlaffene Dido ihr Leben auf dem Scheiterhaufen endigte, fegelte A. mit fei= ffen ab und ward burch Sturm nach Sicilien zum Gastfreunde Acestes verschlagen, t abgeschiedenen Bater Todtenspiele feierte. Dic Weiber der Genoffen, mude der Gee= von Juno gereizt, steckten die Schiffe in Brand, worauf er beschloß, die Weiber und m zurückzulassen. In diesem Entschluß bestärkte ihn Anchises, der ihn im Traum erin Italien durch Hülfe der Sibylla in die Unterwelt zu steigen. Nach Erbauung der xfta schiffte A. nach Italien, wo er bei Cuma die Sibylla aufsuchte, die ihm seine Zufagte und seinen Gang zur Unterwelt beförderte. Rach seiner Rücklichr aus dieser genach einer neuen Schiffahrt in die Tiber, wo er am öftlichen Ufer, im Lande bes lauen Königs Latinus, ausstieg. Dessen Tochter Lavinia war von dem Schicksal einem ge bestimmt, aber von der Mutter Amata dem Könige der Rutuler, Turnus, verheißen. mlaßte einen Arieg, nach bessen Beendigung sich A. mit der Lavinia vermählte. Auf r Venus nahm Jupiter ihn unter die Zahl ber Götter auf. — Sein mit der Lavinia eriohn, Aneas Sylvius, wurde ber Stammvater der Könige von Albalonga und zulest mulus und Remus der Grunder Roms. Bon feiner erften Gemahlin hatte er einen scanius, ber Albalonga erbaute, und von dessen Sohne Julus die Römer das Julische t ableiteten.

s, der Tattiter genannt, lebte um 340 v. Chr. und schrieb ein vollständiges Werk über kunst seiner Zeit, von welchem wir aber nur noch ein größeres Bruchstück über die Bestunst besitzen, besonders herausgegeben von Drelli (Lpz. 1818).

8 Splvius Bartholomaus Piccolomini, f. Pius IL

vor nannten die Alten Alles, was schriftlich noch nicht bekannt gemacht worden war, meinne der Geschichtschreiber Procopius im 6. Jahrh. n. Chr. seine "Geheimen Geaus den Regierungsjahren Justinian's zugleich mit dem Namen "Anocdota" bezeicht Ersindung der Buchdruckertunst aber versteht man darunter alte Schriften oder Bruchstücke daraus, die, vorher meist für verloren gehalten, durch den Druck zum le der Öffentlichkeit übergeben werden. Wir besitzen dergleichen aus der griech. und natur von Muratori, Wolff, Villoison, Siebenkees, Better, Bachmann, Boissonade, "Cramer u. A. Eine einzelne Schrift der Art nennt man Anekdeton.

vote (vom griech. Anekboton: ein noch nicht Beröffentlichtes), bezeichnet im Umgangsnd eine kurze Erzählung, welche rund und spannend vorgetragen, den Leser oder Zuh das in ihr enthaltene Überraschende, Wisige, Rührende, Lächerliche u. s. w. anzieht
ligt. Die Wirkung solcher Geschichtchen beruht, außer dem angemessenen Vortrage, auch
i der Zuhörer oder Leser mit der Sache oder Begebenheit noch unbekannt ist. Leute, die Belegenheit ihren Vorrath von Anekdoten auszuschütten suchen, nennt man Anekdor. Sie werden lästig, weil sie alte und längst bekannte Geschichtchen immer wieder vorider auch, weil man sich nicht sederzeit in der Stimmung und Lage besindet, dergleichen
zuhören. Ein Anekdotenjäger heißt Der, welcher das Aussinden oder auch Anbringen
eschichten ohne Maß betreibt und darüber Wesentliches zurücksett.

lologie ist die Lehre von der Entstehung, Richtung, Stärke und Geschwindigkeit der . d.). Zur Beobachtung der Winde dient das Anemoskop, ein Instrument, das sehr n, bald einfacher, bald vollkommener und zusammengesetzter eingerichtet sein kann. Man Instrument Anemograph, wenn es zugleich die Änderungen der Windrichtung auf wier durch Eurven graphisch darstellt. Solche Vorrichtungen sind mehrfach angegeen. Sie sind jedoch erst dann wissenschaftlich ganz brauchbar, wenn sie nicht blos e Anemoskope, sondern zugleich schreibende Anemometer (Windmesser) sind, d. h. nicht beränderung der Richtung, sondern auch die Stärke oder vielmehr Geschwindigkeit des zgistriren, wie z. B. der Franksche Anemograph auf der Saline Dürrenberg.

Anollen bestehende Wurzel muß nach dem Verblühen herausgenommen werden. Die

Blumen vertragen weder Regen noch heftigen Wind. Die Vermehrung geschie theilung, oder auch durch Samen. Auf letterm Wege erhält man zwar neue Eerst im zweiten Jahre blühende Exemplare. Das sogenannte Leberblümche gehört derselben Gattung an; es wächst wild in den meisten Gegenden Deutsch gefüllten Zustande, als erste Frühlingsblume, in unsern Gärten gewöhnlich.

454

Anerbe, auch Haupterbe, heißt im deutschen Rechte dassenige unter mel Besitzers eines Bauernguts, auf welches der Besitz dieses untheilbaren Guts ne Vaters übergeht. Nicht immer entschied hier Erstgeburt, sondern bei Colonat sonst gutsherrliche Nechte sich geltend machten, auch die Nücksicht auf die Tückben und das Interesse des Gutsherrn. Particularrechtliche, auch statutarische Beüber, die ebenso häusig als verschieden, vorzüglich in Westfalen, vorkommen, sin Gestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse wesentlich modificiet word

Anesidemus, ein steptischer Philosoph, aus Anossus in Areta geburtig, i Hälfte des 1. Jahrh. v. Chr. in Alexandrien lehrte und den Stepticismus (s. d.) von neuem belebte und weiter ausdehnte, als dies die dahin geschehen war. "Pyrrhonische Betrachtungen" sette er die früher von Pyrrho (s. d.) angedeut gen die Erkennbarkeit der uns umgebenden Sinnenwelt und für die Jurüchaltu denden Urtheils auseinander und schärfte sie theilweise. Die steptische, an Allem art bezeichnete er als eine vergleichende Resserion über die Erscheinungen un mittels welcher man in denselben die größte Verwirrung sinde und zur Jurücksalls bestimmt werde. G. S. Schulze (s. d.) gab unter dem Titel "Ancsidemus" aus (Helmst. 1792), in welcher er Kant's Kritik mit den Wassen des Skeptici

Aneurysma ober Arteriectasia, Pulsabergeschwulft, heißt die frankh einer Arterie. Man unterscheibet vier Arten von Aneurysmen: 1) Das echte, wo i einer Pulsaber ringsum und in allen ihren Sauten erweitert ift; 2) bas unccht einer Arterie geöffnet ist und ein Austritt von Blut das benachbarte Zellgeweb dehnt (die häufigste Art); 3) das zusammengesette, wenn einzelne Säute de sind, und die unverlette Paut derselben (3. B. die innere) durch die entstandene ausbrängt und einen Sack bilbet, und 4) bas varicofe, wenn bei einem Aberl. burchschlagen und zugleich die obere Scite einer unter berfelben liegenden Ar wird, wodurch nun das Blut aus derfelben in die Bene dringt. Manche i mit dem Namen Aneurysma auch die Erweiterungen der Herzhöhlen; neuer men Herzaneurysma nur für eine umschriebene sackformige Ausstülpung b Die Aneurysmen find häufig an großen Arterienstämmen, besonders in de an dem Bogen ber Aorta (innere Aneurysmen) und an den außern Gliede kehle und an den Rippen, wo die Arterien durch Ausdehnung und heftig strengungen des Rörpers, Stofen, Fallen und Quetschungen öftern Berles Erstere (sowie manche ber lettern) entstehen durch Rrankheit der Arterien! arten (atheromatöser Proces) und dadurch ihre Festigkeit und Spannkraf Aneurysmen sind schwer, und nur durch physitalische Diagnostit zu erte len. Durch den fortwährenden Druck, welchen die Aneurysmen auf die r üben, veranlaffen fie Schwinden, Entzündung, Berfcmarung und felb hauptsächlichste Gefahr besteht aber barin, daß sie zulest plagen und wirken konnen. Die außerlichen Aneurysmen werden entweder durch auf die Geschwulst geheilt, oder durch Operationen weggeschafft, wofi mehrfache Methoden angegeben haben.

Anfosse (Pasquale), ein geschickter Componist, geb. zu Neapel 1 mi's und Piccini's, hielt sich die meiste Zeit seines Lebens in Paris 1 1785 an Director der ital. Oper war, auf und kehrte erst 1787 na zu Nom 1795. Sein "Avaro", "Il curioso indiscreto" und "I vi den besten komischen Opern. Sein Geschmack, Ausbruck und seine Entwickelung sind ausgezeichnet. Mehre seiner Finales sind Muste mehre Oratorien und Psalmen componirt.

Angeboren. Was der Mensch mit seiner Geburt oder seiner e nung im Leben empfangen hat, und was nithin auch nicht Werk s dienstes ist, sind diesenigen besondern, allen übrigen zum Grunde seines individuellen Wesens, in deren Ausbildung u

Dzeigen foll. Angeboren, fagt man baber, ist bem Menschen fein Körper und bie an bie mg des Körpers sich anknupfende Regel der Außerung und Entwickelung des Geistes jeistige Anlage. Db aber auch gewisse Ibeen und Begriffe bem Menschen angeboren ber hat man viel gestritten, namentlich seit ben Zeiten Locke's und Leibnig's. Dbgleich Densch Begriffe und Ibeen nicht von Geburt an hat, d. h. sich beren bewußt ist, Dewustfein erst selbst entsteht, so sind sie doch der geistigen Natur nach ursprünglich, > > re den Einzelnen als folden willfürlich hervorgebracht, sondern von ewigem, noth-Inhalt und das Resultat einer gesehmäßigen Ausbildung unsers geistigen Wesens, Diefer Ursprünglichkeit, die jedoch ben außern Ginfluß auf unsere Ausbildung nicht CLE fchließt, find fie oft auf unpaffende Beise angeboren genannt worben. Man konnte 38cm, alle Ibeen find auch erworben; nur gibt ce folche, zu deren Erwerbung jeder Bedingungen von Natur besitt, indem sie im Laufe der geistigen Entwickelung unund nothwendig entstehen. — Angeborene Rechte sind Befugnisse, welche ber Tolcher hat, sobald er geboren ist, obschon er dieselben noch nicht personlich geltend Meben biesen natürlichen Rechten bie dem Menschen als Menschen zugesprochen Men, gibt es auch positive ober conventionelle Geburtsrechte, z. B. bas Recht des F die Berlassenschaft seines Baters, das Recht eines Erbprinzen auf den Thron u.f. w. Drene Krankheiten nennt man diejenigen, welche das neugeborene Rind mit auf die Bt. Sie find entweder durch die Zeugung schon eingepflanzt (Bildungefehler), wah-Bruchtlebens, 3. B. durch Krankheiten des Fotus, eingetreten, ober mahrend des Geentstanden, d. B. durch eine in den Geburtswegen der Mutter mitgetheilte Ansteckung, bie geburtehulflichen Gingriffe (3. B. Jangeneinbrucke).

Segensaße zu dem: schlechterdings Abweisen. Im erstern Falle steht die Einreichung

uen Rlage wegen beffelben Rechtsanspruchs frei.

Leld oder Draufgeld, ein Gelbbetrag, welchen der Käufer oder Miether einer Sache und nach abgeschlossen Handel dem Verkäufer oder Vermiether auf Rechnung zahlt, Ech dessen Annahme auch ohne schriftlichen Vertrag die strenge Verpflichtung des Lettern sesuhrt wird. Im größern Handel wird bei den sogenannten Lieferungsgeschäften, deren Kand der Rauf einer zu einer bestimmten spätern Frist abzuliefernden Waare ist, häusig rächtlicher Theil des Kaufgelds in jener Weise anbezahlt, und damit zugleich der Käufer mittlichen Erfüllung des Geschäfts gezwungen, auch wenn ein gesunkener Preis denischen ücktritt wünschenswerther machen sollte. In Russland werden ungemein viele Käufe unter

htung eines Angelds ober sogenannten Handgelds abgeschlossen.

igelfischerei. Der Fischfang, hauptsächlich in Flussen, mit Angeln, an beren außerstem natürliche oder kunstliche Rober befestigt find, ist nirgend so allgemein unter allen Ständen itet als in England. Es soll hier das Angeln zur Zeit der Reformation in Aufnahme geen sein, befonders burch die Geistlichkeit, welcher Jagd und Falkenbaize verboten maren. eine lange Reihe Berordnungen ward das Angeln in England seit Eduard's 1. Zeit ge-. und die engl. Literatur ist reich an Schriften in Prosa und Versen über diese Belustigung. 1 Bereinigten Staaten von Nordamerita, wohin diese altengl. Sitte verpflanzt wurde, ift igeln wie die Jagd für Jedermann frei. Die älteste Schrift über das Angeln ist das 1496 Ite feltene, Book of St.-Albans" unter bem Titel: "Treatyse of fyshinge wyth an angle", uliana Barnes, Priorin eines Monnentlosters bei St.-Albans, ausgezeichnet burch unerre Einfachheit. Bollständiger ist Zsaat Walton's in dialogischer Form abgefaßtes Buch, complete angler" (1653), das später von anderer Hand fortgesett wurde. Lesteres nahm : Chemiter humphry Davy, ber ein eifriger Angler war, jum Mufter in seiner anonym nenen "Salmonia, or days of fly-fishing" (2. Aufl., Lond. 1828; beutsch von Neubert, 840), worin die kunftgerechte Anleitung zur Angelfischerei durch geistreiche Behandlung genstands ein erhöhtes Interesse erhielt. Es gibt neun verschiedene Arten von Angeln: urf-, Hecht-, Pfahl-, schlafenbe, schwimmende, Set-, Schnapp-, Roll- und Schuffangel, elden blos die Wurfangel, Bechtangel, und die beiben letten mit einer Ruthe versehen Die Angelleine wird am besten aus dunkeln Pferbehaaren gefertigt. Die Angeln ohne befestigt man mit der Schnur an Baume, Pfahle ober Rahne. Die Locfpeise ober ber find fleine Fische, Würmer, Fliegen ober tunskliche Insetten (fishing-fly). Man hat Anit zwei, drei bis sechs Haten.

gelica (Engelwurz), eine Pflanzengattung in der Familie der Umbelliseren ober Dol-

bengemächse. Die hierher gehörigen Pflanzen find meift ausbauernbe Kräuter mit zwei- eber breifach fiederspaltigen Blättern. Die auf einer vielstrahligen zusammengesetzten Dolte fle henden Bluten find von weißer Farbe und aus lanzettformigen Blumenblattern zusammengefest. Eine bei uns auf feuchten Wiesen, an Bachen und Balbern haufige Pflanze ift die ge meine Engelwurz (A. sylvestris), beren furze, geringelte, ästige, inwendig weiße Burgeln einen gelben Milchsaft enthalten, und beren 11/2-5 F. hoher bereifter, oft roth angeflogener, hohler Stengel eine gewölbte Dolde mit in der Jugend grunlichen oder rothlichen, spater weiß werdenben Bluten trägt. Die Früchte werben von den Landleuten in gepulverter Form als wirffames Mittel gegen Läuse gebraucht. Die echte Engelwurz (A. archangelica ober Archangelica officinalis), mit grünlichen Bluten, fast runber Dolbe und mannshohem Stengel, wachst gem in hohen, feuchten Gebirgethalern, tragt 3-4Linien lange ftrohgelbe Früchte und eine gewürzhaft bitter schmedenbe, viel Harz und atherisches Dl enthaltende Wurzel, die als Reizmittel gegen Nervenübel, verdorbene Verdauung und Blahungen gebraucht wird. Die an Starte reichen Wurzeln kann man zur Branntweingewinnung benuten.

Angeln (Angli), ein beutsches Bolt thuringischen Stamme, beffen ursprüngliche Bohnsibe die Gegenden an der Oftseite der Elbe zwischen den Mündungen ber Saale und Ohre gewesen zu sein scheinen. Bermuthlich zogen sie von da nach Norden in bas heutige Schleswig, wo sie zwischen Züten und Sachsen wohnten. Im Verein mit Lettern schifften sie in grefer Anzahl im 5. Jahrh. nach England, und ließen sich hier erobernd und colonistrend in ben neidlichen Theilen bes Landes nieder, wo sie die Konigreiche Oftanglien (nach ihnen benannt), Northumbrien und Mercia grundeten (f. Großbritannien), und Veranlassung zu ben Ramen ter Angelsachsen (f. d.) und Englands (lat. Anglia; angelsächs. Engla-land) gaben. In Folge biefer Auswanderungen zogen die nördlicher wohnenden Danen in die verlaffenen Gegenden und vermischten sich mit den zuruckgebliebenen Angeln, sodaß beide Bolker (bie Sage laft fie sogar von zwei Brubern Dan und Angul abstammen) zusammenschniolzen. Spater wurte burch beutsche Einwanderer, namentlich holfteinischen Abel, beutsche Sprache und Sitte über wiegend eingeführt; doch mar noch zu Christian's VI. Zeiten bas Danische im Bolksmunde vorherrschend. Seit dem Anfang dieses Jahrh. gewann die deutsche Sprache immer mehr die Dberhand und verdrängte bie banische wenigstens gang aus bem öffentlichen Leben. Die Anglo-Danen sind im Vergleich mit ben Friesen und Dithmarschen mehr passiven Charaktere, und ihr ausge prägter religiöser Sinn neigt leicht zum Pietismus. -- Die Landschaft Angeln, welche von ber Schlei und der Flensburger Höhe im Suben und Norden begrenzt wird, hat keine politisch. abministrative Bedeutung. Sie umfaßt etwa 15 DM. mit 50000 E. Der nörbliche Theil gehört zum Amte Flensburg, ber subliche zum Amte Gottorp, mit Ausnahme ber abeligen Guter, die den ersten und zweiten Angeler Guterdiftriet bilben, von benen ber erfte 26 Guter mit 13000 E., ber zweite (größtentheils zwischen Apenrade und Flensburg im Sundewitt) 27 Guter mit 15000 E. umfaßt. In der neuesten Kriegsgeschichte ift A. mit seinen Flecken und Der fern, 3. B. Gludeburg, Munkebrarup, Satrup, Huusby, Poppholy bei Idftebt u. f. w. oft genannt worden. Durch A. ging auch die Demarcationelinie, welche in Folge bes berliet Baffenstillstandes vom 10. Juli 1849 gezogen murbe.

Angelfachfen ift der Rame, mit welchem bie Gefchichtschreiber bie beutschen Bolkestamme Sachsen und Angeln, zu benen sich auch Juten gefallten, zusammenfassen, bie von ber untern Elbe und Weser im 5. Jahrh., ber Sage nach zuerst 449 unter Hengist und Horfa, in wieder holten Auswanderungen nach Britannien übersetten, und sich England unterwarfen. (G. Gref. britannien.) Die Juten ließen sich vorzugemeise in Rent, die Angeln im nördlichen, die Sachsen im sublichen und mittlern Theile bes Landes nieder. Die allmälig aus ber Bereinigung kleinem Gemeinschaften entstandenen sieben (oder acht) Königreiche, ober bie sogenannte angelfachsische Beptarchie, nämlich bas aus ber Bereinigung von Bernicia und Deira entstandene Northumbrien, Rent, Suffer, Weffer, Effer, Dftangeln und Mercia (nebst ben hwiccas), verband Egben von Beffer 827 zu einem Königreiche, welches ben Namen Anglia ober England (angelfacht. Engla-land, b. i. bas Land ber Angeln) erhielt. Obgleich unter ben Ginwanderern die Sachsen (f. b.) an Bahl bas Übergewicht gehabt haben mogen, wurde boch ber Name fur bas gange Land von den Angeln entlehnt, jedenfalls weil die von Lettern begründeten nordlichen Staaten in ben ersten Jahrhunderten eine höhere politische Bedeutung als die fühlichen fachf. Reiche hatten. Co führten auch zuerst befonders die Könige von Mercia ben Titel eines Bretwalba (Britenbeherricher), welcher nachher an bas mächtig gewordene Beffer überging und von Egbert abgeschafft Dem Bretwalda wurde bei gemeinsamen Kriegen, namentlich gegen die celtischen Für-Bales und Schottland, von allen ober boch von mehren ber angelfachf. Reiche bie ritung der Angelegenheiten anvertraut. Sonst beruhte die Verfassung der Angelsachsen, in Alfred (f. b.), ihrem größten Ronige, nicht erst geschaffen, sondern nur nach ber Stoch die Danenfriege wiederhergestellt und weiter ausgebildet murde, auf benfelben Grund-: bie ber andern germanischen Bolker. Doch entwickelte sie sich bei ben Angelsachsen, die t ihr germanisches Wesen in großer Reinheit erhielten, selbständiger als bei denjenigen Stämmen, die mit den Römern und nachher mit der rom. Geistlichkeit in nahere Betamen. An der Spise stand der an die Stelle des germanischen Herzogs (Heretoga) Ronig (Cyning, Cyng), deffen Sohne und nachste Werwandte allein einen eigenthumburtsabel, die Athelinge, bilbeten. Die Königinnen (Cwen) genoffen ansehnliche Borbubten öfter großen Ginfluß. Im Frieden umgab ben Ronig feine Dieustmannschaft, th (Geserescipe), aus welcher sich ein allmälig erblich werdender Dienst- und Lehnsabel e. Dieselbe bestand aus zwei Classen, den Aldormannen (Calborman, später Garl in tischen Ginflusses), aus benen ber Ronig die Hofamter besetzte und die Borsteher ber Districte wählte, und bem Gesinde (Gesith), gewöhnlich mit dem, eigentlich auch die bose mit umfassenden, Namen Thegen ober Thane bezeichnet, die mit bestimmtem Land-Rriegsbienst verpflichtet waren. Die Gemeinfreien, unter benen freigebliebene Briten s) einen niedern Rang einnahmen, hießen Ceorle und stellten sich meist unter den Schut esehenen Mannes, bes Hlaford (b. i. Brotherr, baher Lord). Die Bahl ber Unfreien war nicht sehr groß. Alle diese Stände waren durch Abstufungen der Rechte, nament-Bergelbes (f. b.), geschieben. In ben großen Districten, ben Shires (Sciras) ober Grafbestanden kleinere Gemeindekreise, die Zehende (Teothung), eine Bereinigung zehn freier er, beren Glieder vor Gericht füreinander hafteten. Zehn Teothunge bilbeten eine Suner beren Gericht noch bas Grafschaftsgericht unter bem Galborman stanb. In wichtigen nheiten entschied ber Lettere nur mit Zustimmung einer Versammlung (Gemote) ber m (b. i. der Weisesten, der Thane und der Vertreter der einzelnen Ortsgemeinden ober 8) seiner Grafschaft, die halbjährlich an der Stelle der frühern Bolksversammlung geard. Auch der Rönig berief ein folches Witenagemote ober Micelgemote (b. i. große Verig) ber angesehensten Bischöfe und Laien. Das Christenthum, bas ber von Papst Greendete heil. Augustinus, der erste Erzbischof von Canterbury, zuerst bei Athelbert, in Rent und Gemahl ber driftlichen frankischen Konigstochter Bertha, zu Ende bes 6. redigte, verbreitete sich bei ben Angelfachsen schnell. Nachbent 664 auf einer von König erufenen Synode die Vereinigung der alten noch in Schottland und zum Theil in Engehenden britischen Rirche mit der röm.-kath. zu Stande gekommen war, führte Theodor, of von Canterbury, 668 ben rom. Gottesbienst überall gleichförmig ein, und empfing bie ines Primas von England. Unter ihm ftanden der Erzbischof von York und 15 andere , die auf Concilien in Gegenwart ber Könige und weltlichen Großen bis ins 8. Jahrh. istlichen Ginfluß die Angelegenheiten der Angelfächfischen Rirche feiteten und entschiegleich die rom. Papste beharrlich jede Gelegenheit ergriffen, England von Rom abhanachen, so gelang es doch erft dem heil. Dunftan im 10. Jahrh., Rom ben Sieg zu ver-Ubrigens zeichnete sich die angelfachf. Geistlichkeit, namentlich der frühern Jahrh., ider als die schottische, durch Bildung und Pflege der Biffenschaften aus. Vor Allen Benerabilis (f. d.) berühmt. Der heilige Bonifacius (f. d.), nebst vielen andern angelb schott. Priestern, machte sich um die Verbreitung der driftlichen Lehre bei den Voleigentlichen Deutschlands verdient. Wgl. rucksichtlich ber angelfächs. Rirche Soahe Anglosaxon church" (20nd. 1835), unb "The latin church during Anglosaxon Zonb. 1849); Lingard, "The antiquities of the Anglosaxon church" (Newcastle 1810; Breel. 1817). Am grundlichsten ist die Geschichte ber Angelsachsen, wie ihr gesellschaftstand dargestellt in Turner's "History of the Anglosaxons" (5. Aufl., 3 Bde., Lond. palegrave's ,, The rise and progress of the English common wealth" (2 Bbc., Lond. befonders aber in Lappenberg's "Geschichte von England" (Bb. 1, Samb. 1834) und 1, The Anglosaxons" (2 Bbr., Lond. 1848). elfächfische Sprache und Literatur. Dieselbe ift ein besonders entwickelter Zweig rbeutschen Stamme ber germanischen Sprachen, und zunächst verwandt mit bem Altsach-Utnieberlandischen und Altfriesischen. Sie bestand in zwei Hauptmundarten, der nordeng-

i ben von Angeln beseten Theilen Englands, und ber subenglischen ober fachsischen, in ben

von ben Sachsen gegründeten Reichen der Beptarchie. Mit bem politischen und firchlic wicht, welches im 8. Jahrh. Wesser gewann, fand auch bie westsächsische Mundart ab Büchersprache überall Eingang. Seit bem 9. Jahrh. begann bie Aufzeichnung von G Gedichten und, angeregt durch Alfred d. Gr. (f. b.), die Übertragung lat. Werke in fachsische. Mit dem Sturz ber angelfachs. Dynastie und ber Erhebung der nor murbe auch die einheimische Sprache durch das Nordfranzösische vom Hofe, aus dem ! Schule und zum Theil selbst ber Rirche verdrängt, lebte aber im Bolke fort und bildet rend des 12., 15. und 14. Jahrh. unter romanischen Einflussen zum Englischen um. A fachfische aus ber Zeit von 1070-1250 nennen namentlich engl. Philologen halbfai misaxon). Seit der Reformation lebte das Studium des Angelfachsischen wieder auf die Leistungen von Somner, Hides, Whelod, Thwaites, Lye u. A. durch die Bemu neuesten Zeit, namentlich Thorpe's und Kemble's in England und J. Grimm's u Deutschland entbehrlich geworden. Die brauchbarften Börterbücher lieferten bis jest & Lond. 1772) und Bosworth (Lond. 1859); die Grammatik bearbeitete Rask in sein säksisk sproglaere" (Stoch. 1817; engl. von Thorpe, Ropenh. 1830), am besten! in der "Deutschen Grammatit" (Bb. 1, Gött. 1819; 3. Aufl. 1840; Bb. 2—4, 18 Glossaronica" (Lond. 1834; 2. Aufl. 1 in Leo's "Altfachs. und angelfachs. Sprachproben" (Salle 1838). Poetische Stucke ent beare's "Illustrations of Auglosaxon poetry" (Lond. 1826). Unter den tros der Ba ber Danen und Normannen zahlreich auf uns getommenen, großentheils noch ungebrud der angelfächsischen Literatur, stehen die Denkmäler der Poesie obenan. Dieselbe w nordische und alteste beutsche, stabreimend ober alliterirend; erft in spaterer Beit zeigens fange bes Reims. Die epischen Dichtungen, deren Stil durch eine Überfülle formell theta, kühner Metaphern, Reichthum des Colorits, einen gewissen Pomp der Rede, tige Schilderungen charakterisirt wird, sind dem Stoffe nach theils volksthumlich, theil Jeboch find die eigentlichen Heldenlieder verloren gegangen; Spuren ihres ehemalige denseins zeigt, außer einigen kleinern Studen, wie z. B. bem "Traveller's Song" (here von Ettmüller, Zürich 1839, und von Thorpe, im "Codex Exoniensis"), namentlich "Beowulf" (s. d.), welches dem 8. Jahrh. angehört. Seit Einführung des Christenth die Poesic eine geistliche Richtung an. Gine große Anzahl solcher Dichtungen über drift enthalten die von Thorpe herausgegebenen Sammelhandschriften zu Ereter ("Codex sis", Lond. 1842) und zu Bercelli (im "Appendix B. to Cooper's report to the R Lond. 1857). Den Typus dieser Gattung bildet die dem 7. Jahrh. angehörige und mon beigelegte "Paraphrase ber Genesis", welche von Thorpe (Lond. 1832) und von (Bd. 1, Elberfeld 1847) herausgegeben ist und ber sich an Alterthumlichkeit die L "Andreas und Elene" (herausgegeben von J. Grimm, Raffel 1840) anschließen. I schen Heiligenkalender oder "Menologium" gab For (Lond. 1830) und eine Umd Psalmen Thorpe (Lond. 1835) heraus. Die Übersetung des altfrang. "Roman de Layamon um 1200 (herausgegeben von Madden, Lond. 1847) zeigt die Sprache in gange zum Englischen; ebenso die "Proverbs of king Alfred" in den "Reliquiae (Bd. 1, Lond. 1843). Unter ben Profadentmälern find als die wichtigsten zu nennen zu weltlichen und kirchlichen Gesetze von Athelbirht von Rent (Ende des 7. Jahrh.) bis mehrmals gesammelt z. B. von Whelock (Cambr. 1644), Wilkins (Lond. 1721) (Bb. 1, Lpg. 1832), am besten von Thorpe in den "Ancient laws and institutes o (Lond. 1840). Die für die Renntniß socialer Berhaltniffe Englands im 11. Jahrh. ten "Rectitudines singularum personarum" hat Leo (Halle 1842) besondere erlän den historischen Werken steht, außer Alfred's Übersetzung des Drofius (herausgegeber rington, Lond. 1773) und des Beda (herausgegeben von Bhelod, Cambr. 1644, und in den "Opera Bedae", Cambr. 1772), bas von Berschiedenen bis 1154 fortgeführ saxon chronicle" oben an. Es wurde am besten von Ingram (Lond. 1823) herands von Mif Gurnen (Norwich 1819) überscht. Die Theologie gahlt indeffen bie a Schriften. Hierher gehören, neben ben Legenden von Apollonius von Tyrus (herand) Thorpe, Lond. 1834), von Furfaus, Neot, St.- Guthlac u. A., namentlich bie viele Eine von bem um Ausbildung ber angelfachf. Sprache und Uberfebung wiffe lat. Werke in dieselbe vielfach verdienten Bischof Alfric angelegte Sammlung erfc sten der 1843 gestifteten Aelfric-society, von Thorpe (2 Bdc., Lond. 1847). Alfric bie Übersesung der Bibel mit dem Heptateuch (Drf. 1698). Gin Anderer überfeste

. 1

ken (herausgegeben von Junius, Amst. 1644, und von Thorpe, Lond. 1842). Eine Interlinearvession der Bibel in ostanglischer Mundart aus dem 8. Jahrh. enthält das "Durham-book". Andere theologische Schriften wurde theils von Alfric selbst, theils von seinen Zeitgenossen übersetzt und glossiert. Außerdem verdienen noch Alfred's libersetzungen von des Boethius Schrift, De consolatione philosophiae" (von Cardale, Lond. 1829) und der "Gedichte" desselben (von For, Lond. 1835) Erwähnung. über die astronomischen, physikalischen und medicinischen Ansichten imer Zeit geben die von Wright in den "Treatises on seiences written during the middlezes" (Lond. 1841) aufgenommenen Schriften Aufschluß. Wgl. Michel, "Bibliothèque augloszonne" (Par. 1837) und Wright, "Biographia britannica literaria" (Bb. 1, Lond. 1842)

Angelus-Dei-Gebet, auch blos Angelus, heißt eine Gebetformel der Katholiken, zu welcher burch dreimaliges Läuten, des Morgens, Mittags und Abends, aufgefodert wird. Das Gebet beginnt mit den Worten "Angelus domini nunciavit Mariae" (der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft). Es wurde anfangs nur Abends gesprochen. Der Papst Johannes XXII. bupfte jedoch Ablässe an dieses Gebet, und mehre Synoden des 14. Jahrh., sowie die Synode

von Mainz (1423) empfahlen bie dreimalige Wiederholung desselben.

Angelus Silesius, eigentlich Joh. Scheffler, ein geistlicher Dichter bes 17. Jahrh., war In Breslau ober zu Glas 1624 geboren, und neigte fich fruhzeitig zur Schwarmerei bin, die in bem Studium der Schriften Tauler's, Jatob Bohme's u. A. noch mehr Nahrung fand. Nachdem tt sich bem medicinischen Studium gewihmet und Reisen durch Holland gemacht hatte, warb a Leibargt beim Bergog von Burtemberg-Dle. Ungufrieben mit ben Sapungen ber protest. Rirche, trat er 1653 zur fath. über, und aus dem faif. Hofmedicus und Leibargt Raiser Ferdinand's III., an beffen Dof ihn fein wechselvolles Leben geführt hatte, ward ein Priester und Reth des Bischofs zu Breslau. Gegen bas Ende seines Lebens zog er sich in ein basiges Rlefice zurud, wo er 1677 starb. Seine friedlichen, gefühlvollen, oft in das Tändelnde übergehenben geiftlichen Poesien contraftiren auffallend mit seinen fanatisch heftigen, prosaischen Streitfcriften, die meift pseudounm erschienen. Sein "Cherubinisches Wanderbuch" (Glogan 1674) war fast ein ganzes Jahrh. lang ein in zahlreichen Ausgaben verbreitetes Erbanungsbuch. Außerbem gibt es noch von ihm "Geistliche Hirtenlieder", "Die betrübte Psyche" u. s. w. In meuerer Zeit ist sein Andenken mehrfach erneuert worden. Haid (1815) und Franz Horn (1818) gaben Sammlungen feiner Spruche heraus; Barnhagen von Ense eine "Sammlung geistlider Spruche aus bem Cherubinischen Wandersmann" (Berl. 1820), und auch Muller veröffentlichte Einiges in der "Bibliothek deutscher Dichter u. f. w." (Bd. 9, Lpz. 1826).

Angeln (Louis), geb. um 1788 in Berlin, der franz. Colonie daselbst angehörend, ging sehr fruh zum Theater und lebte lange Zeit als Schauspieler und mit wechselndem Glude in ber Stabten der ruff.-deutschen Oftseeprovinzen. Später war er Mitglied des Deutschen Theaters in Petersburg, wo er im Fache der niedern Romit großes Glud machte, und 1828 wurde er bei bem neugegründeten Königsstädtischen Theater in Berlin als Schauspieler und Regisseur angeftellt. Im I. 1830 zog er fich von der Buhne gang zurud, taufte einen Gasthof in Berlin, und farb baselbst 16. Nov. 1835. Als Schauspieler mar er nicht bedeutend, als Regisseur bagegen tichtig. Als Berfaffer von Buhnenstuden verbantt er fein Glud bem gefuntenen Gefchmad, ber Bewußtlosigfeit des Publicums und der Geschicklichkeit, womit er auf biefe Geschmackeverderbtheit speculirte. Er gehörte jener Periode des berliner Theaters an, wo man, ohne daß ein eigentlicher Bolksboben vorhanden gewesen mare, das Theater in der Ronigestadt zu einer Boltebuhne machen wollte. In diefer Absicht ichrieb er auch feine gahlreichen Possen, Baubevilles und Singspiele. An eigener Erfindung, auch in seinen sogenannten Driginalftucken, mar er arm, aber, mit ben Buhnenzustanben und bem Geschmad bes Publicums innig vertraut, wufte er franz. Stude mit vieler Gewandtheit zu localisiren. Die "Schneibermamsells", "Schulerschwänke", "Die beiden Hofmeister", "Die Reise auf gemeinschaftliche Kosten", "Wohnungen zu vermiethen", und besonders "Die sieben Madchen in Uniform" und "Das Fest ber Sand. werter" machten unter seinen Possen und Singspielen das meiste, selbst ein unerhörtes Gluck. Seine bramatischen Arbeiten sind gesammelt in den "Baudevilles und Lustspiele" (3 Bbc., Berl. 1828—34 und Bb. 1—4, 1842) und "Neucstes komisches Theater" (Hamb. 1856).

Angenehm nennt man im Allgemeinen einen Gegenstand, insofern er ein Gefühl der Lust aweckt; dennoch unterscheidet sich das eigentlich Angenehme von Dem, was blos die Begierde befriedigt. Die Lust in der Befriedigung der Begierde hängt nämlich davon ab, daß erst eine Begierde vorhanden war; der gleichgültigste Gegenstand kann dem Menschen Lust verschaffen, veil er ihn gerade begehrt, z. B. bei Liebhabereien. Der Eindruck des eigentlich Angenehmen ist

bagegen von der vorausgegangenen Begierde unabhängig; ja das Begehren des Anger und das Verabscheuen des Unangenehmen kann sogar mit andern Begehrungen in St rathen, wie in dem lettern Falle, wenn ein Kranker eine an sich unangenehme Operation t begehrt. Durch diese Unmittelbarkeit, mit welcher die Empsindung des Angenehmen oder genehmen sich uns ausdringt, grenzt es nahe mit dem Schönen zusammen, und für viellschen hat der Genuß des Schönen auch nur die Bedeutung des Angenehmen. Dennoch schiebet sich das Schöne, auch schon da, wo es die höchsten Interessen des geistigen Leben zugleich in sich schließt, von dem Angenehmen durch die Möglichkeit, über Das, was ei gefällt, sich Rechenschaft zu geben, während das Angenehme immer nur subjectives bleibt, daher auch der Streit über das Angenehme sich nicht durch allgemeine Principschieden läßt, während die Untersuchung des Schönen sich in der Asthetit (s. d.) zu einer! schaft ausgebildet hat. Psychologisch betrachtet, gehört das Angenehme zu den dunkelsschienungen des geistigen Lebens.

Angermannland (schwed. Angermland, spr. Ongermland), Provinz Norrlande ber vier Haupttheile Schwedens, an dem Bottnischen Meerbusen, von dem Angermannstuströmt. Neben Dalekarlien ist A. vielleicht die an wilden Naturschönheiten und inter Landschaften reichste Segend Schwedens, wo Wald und Berge, Flüsse und Seen reiche selung gewähren und Scenen bieten, die oft mit den Ufern des Rheins und der Donau viel gerühmten Gegenden der Schweiz wetteisern. Dabei gehört A. zu den gut angebaut dinzen, bringt Gerste, Roggen, Erbsen hervor, und ist auch reich an schönen Weiden. A germannstuß, mit gutem Lachsfang, bildet mehre Fälle und Stromschnellen, ist in seinem Laufe für die größten Schiffe sahrbar, und erweitert sich kurz vor seinem Auslauf in den schen Weerbusen zu einem nicht unbedeutenden See. Die Einwohner A.sgehören zu den sien Schwedens, und sind durch ihre Mäßigkeit und ihren Fleiß vortheilhaft bekannt, 1 auch ein gewisser Wohlstand durchgängig über das Land verbreitet ist. Die Hauptstadt d vinz isternösand, mit 2600 größtentheils wohlhabenden Einwohnern; sie liegt auf der Insel Hernö und steht durch wöchentliche Dampsschifffahrt mit Stockholm in Verbindu

Angerona, bei den Römern die Göttin der Angst und Besorgniß, welche diese Gezustände erregte, aber auch davon befreite, oder nur Letteres that. Sie wurde mit verbu Munde oder mit an den Mund gelegtem Finger dargestellt. Ihre Bildsäule stand in Nem Altare in dem Tempel der Bolupia. In diesem wurde auch das Fest derselben,

Angeronalia hieß, am 21. Dcc. gefeiert.

Angers (Juliomagus ober Andegavum), die Hauptstadt des alten Herzogthums (s. d.) und jest des franz. Depart. Maine-Loire, liegt an der schiffbaren Mayenne ihrer Mündung in die Loire, ist der Sis eines Bischofs, eines königlichen Gerichtshofs 36000 E. Zu A. ist eine Universitätsakademic und königliche Gewerbschule, ein Collège, gisches Seminar und Taubstummeninstitut, eine ökonomische Gesellschaft, ein botanisch ten, eine große Bildergalerie und eine öffentliche Bibliothek (25000 Bde.). Die Ka St.-Martin aus dem 9. Jahrh. ist im röm. Basilikenstil, die Kirche St.-Maurice aus i Jahrh. im gothischen Stil erbaut. Lebhasten Gewerdsbetrieb zeigen besonders die kö Segeltuchsabrik, die Baumwollenspinnereien, Zwirnstrumpfmanusacturen und in der I an 3000 Arbeiter beschäftigenden Schieferbrüche. A. hat ein großes Gestüt und treibt a chen Handel, besonders mit Getreide, Wein, Branntwein, Essig, Senfund Baumwollens

Ungion ist der griech. Kunstname für die Gefäße des thierischen Kreislauses, dah giologie, die Lehre von den Gefäßen, d. h. von den Arterien, Benen und Saugaderigiektasse heißt die Gefäßerweiterung im Allgemeinen, also der Arterien (s. Aneurysn Benen (s. Barix) und der Lymphgefäße. Angiostenose ist Gefäßverengerung, Angioi fäßentzündung, und Angioleucitis (ober Lymphangioitis) Entzündung der Lymphgef In der Archäologie nennt man Angiographie die Beschreibung der Gefäße, wie der

Trinkgeschirre, Urnen u. f. w.

Anglaise, engl. country-dance, ist ein Tanz von lebhaftem Charakter und leichter gung, balb in 3/1, balb in 3/2 Takt. Er verbankt sein Entstehen dem franz. rigaudon, allmälig einfacher geworden und beschränkt sich sest gemeiniglich auf vier Touren. Anglait man aber auch den Charaktertanz, den die franz. Tanzkunst aus Zügen engl. Nations componirt hat. Dieselbe wird gewöhnlich von einem einzelnen Tänzer in der Tracht eines sieres mit einer Gerte in der Hand getanzt, die der Tanzende in mannichsacher Weise kalancirt Die Tanzschritte sind zum 3/4 Takt marschartig durz und kräftig.

set ober Anglesea (alt: Anglorum Insula und Mona), Insel und Grafschap in der 5ee, an der Nordwestküste von Wales, getrennt von dem Zestlande Großbritanniens Menaicanal (f. b.), mit einem Flächenraum von 271 engl. OM. und einer Bevölke-50900 E. Im J. 61 n. Chr. landete an bieser Insel der röm. Feldherr Suetonius . unterwarf sie, dem Widerstand der Einwohner und den Bannflüchen der Druiden , und zerstörte die heiligen Haine. Der Aufstand der Boadicea vertrieb die Römer, och 76 wiederkehrten. Einige druidische Reste sinden sich noch jest. Im 9. Jahrh. : Sachse Egbert und nahm die Insel in Besit. Ihm nahmen sie die Fürsten von Nordnieder ab, und fie blieb bann Herrscherfit derfelben, bis Eduard I. Bales für inimer Unter Rarl I. war A. ber Schauplat eines seiner Rämpfe mit ber Macht bes Parlaas Klima der Insel ist milber als bas ber benachbarten Rufte, doch im Herbschen sichte Rebel, in deren Folge Fieber zu graffiren pflegen. Im Ganzen ift bas Land flach nur bei Beaumaris und zu Plas Newybb, bem Site bes Marquis von Anglesen, ikanale, finden sich ansehnliche Waldungen. Der Ackerbau ist ergiebig an Hafer e, weniger an Weizen, und noch weniger an Roggen. Kartoffeln werden mehr gels irgendivo in Sübwales, und jest auch ziemlich viel Rüben. Vornehmlich aber Zoben als Weideland benupt, das zehn Elftel bes ganzen Flächeninhalts einnimmt. ere ziehen Rindvieh auf, bae sie in großen Herben, gegen 8000 Stud jahrlich, ausrüher, ehe es eine Menaibrücke gab, ließen bie Treiber das Bieh über den Kanal n. Schafe, die größten unter ben malisischen, mit weißen Füßen und Röpfen, und ! Hörner, werden bis zu 7000 Stuck ausgeführt. Die Ausfuhr an Schweinen hat rische verloren. Die Pferbe ber Insel sind nicht geschätt. Der Mineralienreichthum ist Die Rupferminen von Mona und Parys an der Nordostfuste wurden zuerst 1762 nfange mit geringem Erfolg; jest find fie Quellen bee Reichthums fur die Eigen-Der Parysberg hat auch filberreiches Bleierz. Auch finden fich Kalkstein, weißer und Narmor, Mühlsteine, doch wenig Kohlen. Ginst war die Insel ein bedeutender Hanjest sind ihre Buchten und Häfen veröbet. Industrie gibt es nicht, außer der Anfertigrobem blauem Tuch, von Flanell und Wollenbecken für ben eigenen Verbrauch. schaft ist wie von Alters her eingetheilt in drei Cantefs und jedes Cantef in zwei Comwds). Marktstäbte ber Insel sind: Beaumaris mit 2300, Holyhead mit 3870 E. fen, eine engl. Peerschaft, nach der Insel und Grafschaft Anglesen benannt. Der erste : A. war Christoph Villiers, Bruder des Herzogs von Buckingham. Der Sohn Graf Charles, starb 1659 ohne mannliche Erben. Arthur Anneslen, ein irischer Ba-1 des Barons von Mountnorris und Viscounts von Valentia, eines ber irischen Opfer ) Strafford, ward 1661 von Rarl II. zum Baron von Newport-Pagnell sowie zun. , unter dem Titel eines Earl von A., erhoben. Bahrend der Bürgerfriege und unter hielt er zur königlichen Partei, wirkte mit Monk für die Rücklehr Karl's II., erlitt aber öffentlichen Leben, feiner strengen Grundfate wegen, mancherlei Berfolgungen. A. war hervorstechendes Talent, aber ein rechtschaffener, confequenter Charafter. Er starb 1686 zezogenheit im Alter. - Anglesen (Henry William Paget, Garl of Urbridge, Mar-, geb. 17. Mai 1768, ein Nachkomme bes Borigen, succedirte seinem Bater, dem ersten rbridge, 1812 in diefer Burbe, und wurde 1815 jum Marquis ernannt. Sein Bater ich in dem nordamerik. Kriege als Oberst aus. In Orford gebildet, trat der junge Lord Anfange der Französischen Revolution in das brit. Heer, focht 1793—94 an der Spipe igeworbenen Infanterieregiments in Flandern, und erward sich im Rrieg auf ber Pp-Salbinsel als Anführer der Reiterei großen Ruhm, besonders bei der Deckung bes des Generals Moore und im Treffen bei Benavente, wo er den General Lefeboretes gefangen nahm. In der Schlacht von Baterloo, wo er die ganze brit. Cavalerie irte, verlor er ein Bein. Nach der Rudtehr nach England wurde ihm nebst dem Titel rquis der einstimmige Dank des Parlaments zu Theil. Unter Canning war er Mit-Ministeriums, und 1828 wurde er Statthalter in Irland, zu einer Zeit, als sich gerade ien wieder in gereizterer Stimmung gegenüberstanden. Früher ein Gegner der Eman-Rannte er bald, daß die Ruhe des Landes nur durch Befriedigung ber Anspruche ber a gesichert werden konne, und nach biefer Überzeugung führte er die Berwaltung. Bon m wurde er 1829 zurückberufen. Unter Grey's Ministerium ward er 1851 wieber an ber Berwaltung Irlands gestellt, wo indessen bie Politik der Tories alle Berhaltnisse Berwirrung gebracht hatte, daß die Entschledenheit und Redlichkeit seines Benehmens ben Sturm kaum zu beschwören vermochte. Daher wurde er 1835 durch den Don Normandy ersett. An Lord Hill's Stelle ward er gegen Ende des J. 1842 Dberstunder reitenden Grenadiergarde und des kön. Artillerieregiments. Außerdem ist er Feldmeneralfeldzeugmeister, Kämmerer und Kanzler von Nordwales, Viceadmiral der Kontonales, Lordlieutenant von Staffordshire, u. s. w.

Anglikanische Kirche heißt die Staatskirche in Großbritannien und Irland, ab sowol von dem übrigen Protestantismus als von dem Ratholicismus. Dieselbe bietet Entstehung und Entwickelung alle die Bechselfalle der Billfur bar, welchen auch die ta-Gesellschaften unterworfen waren, bevor ber Rechtsstaat wenigstens annähernd an 🗁 🚃 des fürstlichen Absolutismus trat. England hatte im Berhältniß vorzugsweise viel vo z waltherrschaft und Ausbeutung der rom. Hierarchie zu erfahren, und war dadurch bereit --Jahrh. besonders durch Wicliffe (f. d.) auf die Bahn der Reformation und des Gegennegen Rom getrieben worden. Auch durchzogen England im Anfang des 16. Jahr h framer mit Tezel'scher Unverschamtheit, wahrend bereits 1519 Schriften Luther's nach gekommen waren, und Johann Fryth und Wilhelm Tinbal, selbst Englander und spat tyrer ihres Glaubens, seit 1526 das Reue Testament ihren Landsleuten in der Muttdarboten und der Reformation vorarbeiteten. Gleichwol bedingte es theils der engl. charafter, theils das geringe Eindringen der Wicliffe'ichen Reformationsversuche in bam liche Volt, daß die Einführung des Protestantismus in England sich vielmehr an eine zung von oben anknupfte. Beinrich VIII., der willkurliche, wolluftige, aber eben fo eigenfur = kühne Inhaber des engl. Thrones (1509 — 47), war zwar ein heftiger Gegner der d-Reformation, und schrieb sogar 1522 ein heftiges Buch gegen Luther's Schrift von der nischen Gefangenschaft, durch welches er sich vom dankbaren Papfte den erftrebten Til-Desensor fidei (Bertheidiger des Glaubens) verdiente. Als ihn aber Papst Clemens VIL 17 Jahre hindurch alerechtmäßig erkannten Gemahlin, Ratharina von Aragonien, der B nes Bruders Arthur, nicht trennen und dadurch den Weg nicht eröffnen wollte zu einer cherisch vorbereiteten Verbindung mit der Hofdame Anna Bolenn, ward 1532 die Bahl-Annaten (f. d.) abgeschafft, die Verbindung mit Anna Bolenn (Jan. 1533) heimlich um den Papst, blos nach Befragung der europ. Universitäten vollzogen, und endlich vorzugsweise auf den Rath des Thomas Cranmer (f. d.) und des Thomas Cromwell, die nung von Rom und die Unterstellung der engl Rirche unter den König auch als ge-Dberhaupt zur Ausführung gebracht. Die theologische Bildung des Königs, der bei der seines altern Bruders zum Erzbischof von Canterbury bestimmt gewesen war, die Erheb willfährigen Cranmer zu jener Würde, sowie die Ernennung des Thomas Cromwell zum ralvicar in geiftlichen Angelegenheiten (1535) mit der hochsten geiftlichen Gewalt, halfer Beseitigung von widerspenstigen, romischgesinnten Bischöfen, bei der Einziehung der güter, und bei der namentlich durchgreifenden Aufhebung der kleinern und bald auchder Rlöster. Bis gegen 1540 war die Secularistrung vollzogen. Dennoch wurden 1539 s= papistische Glaubensfaße (mit Transsubfantiation, Communion unter einerlei Gestalt, colibat, Monchegelübden, Stillmeffen und Ohrenbeichten) vom Könige für die eng festgestellt und der Tod auf ihre Übertretung gesett. Das Bibellesen wurde eingeschrän gen die Beiligenbilder und Reliquien verbrannt; vor allem aber ward die Beigerung de tennung des königl. Supremats auf das harteste bestraft. Es starben unter dem Beile der Forst, Beichtvater der Königin Ratharina, der früher dem König sehr befreundete Rang mas Morus, und Fisher, Bischof von Borcester. Überhaupt wurden unter dem Ginflu Berhaltniffe mahrend der Regierung Heinrich's VIII. 2 Königinnen, 2 Cardinale, 2 Cr. 18 Bischöfe, 13 Abte, 500 Prioren und Monche, 38 Doctoren der Theologie und S denz, 12 Berzoge und Grafen, 164 Edelleute, 124 Bürger und 110 Beiber hingerichte

Unter dem minderjährigen Eduard VI. (1547—53) konnte Cranmer von der sungsrevolution eines herrschsüchtigen Königs zu einer im Sinne der resormirter durchgeführten Resormation der englischen Kirche übergehen. Unter Beseitigung der des Priestercölibats, der lat. Sprache im Gottesdienste und unter Herbeiziehung evangelt son Gasco, Bernard Dechino u. A., wurde eine neue Liturgie (Book of common prays und ein neues Besenntnis in 42 Artiseln gegen den papstlichen Primat, gegen Tradition, Transsubstantiation, Fegseuer, Anrufung der Beiligen und Bilderverchrung ausgeserzeigt vom Parlamente anersannt. Der von dem Blute 279 Hingerichteter besteckte Bersuch der

Maria (1553—58), den Katholicismus wiederherzustellen, scheiterte an seiner Barbarei, tiefen Einwurzelung des Protestantismus, und an der nicht wieder ruckgangig zu ma-1 23 ertheilung der eingezogenen Kirchengüter. Zudem stand und fiel die königliche Beng und Macht der lange Zeit hindurch kräftig regierenden Nachfolgerin Maria's, der EMabeth (1558-1603), mit dem Protestantismus, gegenüber der verweigerten An-38 Rome wie den Ansprüchen der tatholischen, Frantreich verwandten Maria von Schottbo wurde die dauernde Trennung von Rom entschieden und zum Theil durch gewaltsame aber im Einverständnisse mit dem Parlamente durchgeführt. Die frühern, übrigens 3 nicht veränderten 42 Artikel wurden 1562 auf einer Synode zu London in die durch und Bestimmtheit ausgezeichneten 39 Artikel im calvinischen Sinne, obgleich unter : 22 g der Prädestinationslehre, umgewandelt und 1571 durch eine Parlamentsacte für Toe Rirche ausdrücklich anerkannt. Dagegen ward die alte Verfassung mit dem Epi-Mem, welches die Bischöfe als die nur unter dem Könige "als dem oberften Regenten be" stehenden Baupter ber Rirche und als die erften Barone des Reichs anerkennt, ft geschont, und Bieles sonft auch von den alten liturgischen Formen beibehalten. 19 in der Art dieser Reformation und in dem Drange nach firchlichem Fortschritt, der über-16. Jahrh. erwacht war, daß eine nicht unbedeutende Partei von dieser "königlichen" ation nicht befriedigt wurde. Dem engl. Nationalcharafter gemäß treffen aber die Unterwer machtigsten Parteien nicht sowol die Lehre (wie bei den Quatern, Arminianern u. A.) Berfassung und ben Ritus. Die Bekenner dieses Gegensates (des Voluntarnspftems) 16 Ronconformisten oder Dissenters (f. d.), wiederum gespalten in Presbyterianer oder ner (f. d.), in Independenten (f. d.) und Baptisten oder Taufgesinnte, der Staatskirche, bischöflichen Kirche, Hochfirche (High-church), gegenüber. Der lettere Name, mit in England selbst niemals die bischöfliche Rirche officiell bezeichnet worden ist, hat Exanlassung in der streng hierarchisch-aristotratischen, "hochtirchlichen" Partei (High-Party, High-church men) gefunden, im Gegensate zu der "niedrigkirchlichen" (Low-Party, Low-church men), welche eine Bermittelung sucht zwischen den Ertremen der Epi-L und ber von diesen als demotratisch-revolutionar bezeichneten Diffenters. Allerdings find ten es gewesen, welche anfänglich namentlich von Schottland aus, wo sie als Presbyte-Diewol nach Unterbrechungen, die herrschende Partei bildeten, Jakob I. (1603-25) mit Bischofskirche" bedrängten, deffen Sohn Karl I. unter Dliver Cromwell um dieser Kirche 30. Jan. 1649) auf das Schaffot brachten, und England bis 1660 zur Republik machten. besitt die "Alleinseligmachende apostolische Hochkirche" vermöge ihres eigenen katholisi-Sharaktere ihren gefährlichsten Feind nicht an jenen Partcien, sondern an dem prose-Figen Ratholicismus. Sie schloß baher, nach der Gefahr der geheimen Ratholisung Ctuarts (Rarl's II. und Jakob's II.), unter dem Volkskönige Wilhelm III. von Dranien Var die Katholiken (und Socinianer) von ihrem Toleranzpatente aus. Auch hat sie die Bugestandene Emancipation derselben (13. April 1829) durch massenhafte Abfälle zum Cismus (f. Pusepismus) bugen mussen. Zwar wurde im J. 1846 in England zur Conn aller protestantischen Kräfte ein Evangelischer Bund (Evangelical alliance) ge-Der sich selbst auf Deutschland übertrug. Allein der Papst hat dagegen angesichts der witte des Ratholicismus England für die Ratholiken in acht Sprengel eingetheilt, und - 850 einen Cardinalbischof für die fath. engl. Kirche eingesett. Die öffentliche Mei-Drotestirte gegen biefen Eingriff in die kon. Rechte burch eine gewaltige Bewegung; Te Stand ber Dinge ift baburch feineswegs geandert worden. Bgl. Stäublin, "Allge-Richengeschichte von Großbritannien" (2 Bde., Gött. 1819); Carwithen, "History English church" (2 Bbe., Lond. 1829); Clausniper, "Gottesbienst, Kirchenverfassung Seiftlichkeit der bischöff. engl. Kirche" (Berl. 1817); Funt, "Drganistrung der engl. Stripe" (Altona 1829); Cobbett, "Geschichte der protest. Reform in England und Ir-(beutsch, Offenb. 1825). Bon Katholiten schrieben darüber: Dobb, "Church history of nd, and a continuation by Tierney" (2 Bbe., Lond. 1840); Booft, "Geschichte der Retion und Revolution in England" (Augeb. 1843). Wgl. auch Dahlmann, "Geschichte ngl. Revolution" (Leipz. 1848). Eglomanie heißt, namentlich in Frankreich und Deutschland, die Sucht engl. Inftitutio-

Extomanie heißt, namentlich in Frankreich und Deutschland, die Sucht engl. Institutiobitten, Gebräuche, Moden u. s. w. anzupreisen und nachzuahmen. So sehr auch das brit.

Esteben, gegenüber den politischen Zuständen des Continents, seine Lichtseiten ausweist,
ber brit. Nationalcharakter in den Ergebnissen seiner socialen Entfaltung im Allgemeinen

unsere hohe Anerkennung verdient, bleibt doch eine unterschiedslose Bewunderung dieser Eigenthümlichkeiten eine Beschränktheit, und die bloße Nachahmung eine sinnlose Außerlichkeit, sowie eine Sünde gegen den eigenen nationalen Geist. Erstreckt sich die blinde Verehrung des Franden nicht einmal auf das ethische Gebiet des öffentlichen Lebens, sondern steigt es zu der ausländischen Privatsitte und Mode herab, so wird diese Erscheinung noch widerlicher. Der achtungswerthe Engländer mit seinem Selbstdewußtsein, seinen nationalen Amusements und seiner Fasion verwandelt sich dann im Ausländer zu einer Cavicatur, die unsern Spott oder unser Verachtung verdient. Weniger kann man bisher den Deutschen Anglomanie vorwersen als ir

früherer Zeit die Gallomanie (f. b.). Angola bezeichnet im weitern Sinne bas westafrik. Rüstenland zwischen Cap Lopez t Bonfalvo und St.-Philipp de Bengucla, im engern ein von den Portugiesen abhängiges Ri nigreich in Niederguinea, zwischen dem Roanza- und Dandaflusse, mit dem sudlichern Ben guela etwa 14750 DM. und 361000 E. umfassend. Doch läßt sich Größe und Bevölk rung nach dem Innern bes Landes zu nicht genau angeben. Das außerordentlich fruchten und von der üppigsten Natur gesegnete Land wurde 1488 von den Portugiesen entted und bis jest behauptel. Es wurde unter befferer, sicherer Verwaltung ben unermeslichsten G trag abwerfen. Die große Hige wird burch die Seeluft bedeutend gemäßigt; alle Sübfrich liefert ber Boben in Fulle, sowie Kaffee, ber wild machft, Buckerrohr, Palnien, bie Baumwollen staube. Das mit Mald bedeckte Gebirge ist reich an Metallen, besonders Rupfer, Gifen, El ber. Diese Metalle, besgleichen Bachs, Elfenbein, besonders aber Negerstlaven von sanften babei fraftigem Charakter bilben die hauptsächlichen Ausfuhrartikel. Die Ruften und bie Dim dungen der Flüsse, Roanza, Caiba, Bengo, Danda u. f. w., sind unsicher durch zahlreiche Die sische, Krokodile und Alligatoren. — Angola heißt zugleich die in kahlster und ziemlich m gesunder Gegend gelegene Hauptstadt des portug. Westafrika. Sie ist Sie des Generalgon vernements und terrassenartig auf bem Abfall des Gebirgs erbaut (8" 46' f. Br. und 13'9 ö. L.). Diefelbe führt auch ben Namen Loanba, von ber Infel, welche parallel ber Rufte laufen den nicht sehr schützenden und darum nie frark besuchten Hafen bildet. Ursprünglich hieß die Etal San-Paulo von ihrem Gründer Paulo Dias de Novacs. Später, als 1648 die Hollander nat siebenjährigem Besitz ber Stadt am Tage ber Maria da Affumpção vertricben wurden, gab mu ihr den Beinamen ba Affumpção. Sie wird burch vortreffliche Forts nach der Scefeite gefciel ist von freundlichem Ansehn und zählt über 20000 E. Die Sprache der A. bewohnenden Re ger, unter benen portug. Miffionare feit 1491 das tath. Christenthum verbreiten, gehört jus Congostamme, und wird in brei Hauptbialekten, Mahunga, Angola und Kassange gesprechen Wgl. Tani, "Die portugiesischen Besitzungen in Subwestafrika" (Hamb. 1845).

Angora, bas Ancyra der Alten, eine ber öftlichsten Stadte bes turk. Gjalets Anabeli, a ben innern gebirgigen Hochstächen Kleinasiens, 10 M. vom westlichen Bogen bee Kisil-Irms gelegen, ist eine uralte, im perf. Zeitalter blühende Stadt, welche von Mibas, dem Cohnte phrygischen Gordios, erbaut sein foll, und bann von den gallischen Tectosagen, die sich in Rich afien niederließen, zum Hauptsite erwählt wurde. Unter ben Romern war die Stadt Sauptia pelplat für benganzen morgenländischen Handel. Der Raiser Augustus verschönerte bie Metre polis Anchra fehr, weshalb ihm die bankbaren Bewohner einen Tempel von Marmor errichtete und auf mehren Lafeln und Säulen eines Altars seine Kriegsthaten aufzeichnen ließen. Dich Inschriften sind unter bem Namen Monumentum Ancyranum bekannt und für die alte Et schichte besonders wichtig. Durch Busbecq 1555 entdeckt, dann durch spätere Reisende, namen lich durch Tournefort und Chishull, mehrfach berichtigt, sinden sich diese Inschriften nach N Copie Busbecq's zuerst in ber Ausgabe bes Aurelius Victor von Schott (Antro. 1579), bar in der Ausgabe des Suetonius von Wolf (Bb. 2) abgedruckt, und zulest von Frang u Zunipt (Berl. 1845) bearbeitet. Gegenwärtig find nur noch wenig Refte bes alten Anch vorhanden. Das heutige Al. gahlt 40000 E., worunter 8000 Chriften, ift ber Gis eint griech. und eines armenischen Bischofs, und hat einen Weltruf erlangt burch die Bucht b Angorischen Biege und bie gablreichen Kamelottefabrifen. Diese Biegen, eine Barietat b Hausziege (Capra hircus Lin.), werben in A. felbst Rämelziegen genannt, von bem arab. 2000 Chamal, b. i. zart, fein, weil sie sich burch ein fcones feibenartiges Saar auszeichnen, bast acht Boll langen Locken bis auf die Halfte ber Beine herabhangt und jahrlich zwei mal gefcore wird. Jebenfalls trägt die Beschaffenheit ber Luft viel zu diefer Erscheinung bei; benn Ranin chen, felbst Ragen haben bort ein fehr feines Saar, mahrend in Europa bas Saar ber eingefiche ten Angoraziegen viel an seiner Schönheit verliert. Das Haar der Rämelziege gibt bas Ramb

n, ober bereits verwebt, als Kämelottezeug in den Handel. Das zarte Fell der Ziegen liefert schönen morgenländischen Saffian und Corduan. Es sollen von A. sährlich 3000 Ballen nelgarn nach Europa verschickt werden. Im J. 1402 wurde bei A. auf der Ebene Tschibut) eine entscheidende Völkerschlacht zwischen Türken und Tataren geliefert, in welcher Timur

Sultan Bajazet I. schlug und gefangen nahm. Ingostura, früher San-Tomé de Guapana oder San-Tomé d'Angostura, neuerdings bad Bolivar genannt, Hauptstadt der 20000 DM. großen, aber in fünf Cantonen nur 100 E. zählenden Provinz Guanana in der sudamerit. Republit Benezuela, amphitheatralisch Drinoco, 80 M. oberhalb beffen Mündung gelegen, mit 9-10000 G., breiten und geraden, . Strome parallel laufenden Straßen, wohlgebauten Häusern, schönem Congrespalast und iem Hospital. A. wurde 1586 tiefer am Drinoco gegründet, 1764 aber auf der jezigen Stelle zebaut. Es gerieth seit der Revolution, vor welcher es gegen 10000 E. zählte, in Berfall, hebt aber, begünstigt burch sein gesundes und gemäßigtes Rlima, von Jahr zu Jahr, und vertals Seehafen eines unermeßlichen, reichen und soeben erft dem Berkehr aufgeschloffenen menlands einer der wichtigsten Handelsplage Sudamerikas zu werden. Ausgeführt werden umwolle, Taback, Cacao; die Ginfuhr europ. Waaren geschieht, außer durch engl., franz. nordamerit., auch burch hanscatische Schiffe. Die Dampfichiffahrt auf bem Drinoco wird einer Gesellschaft nordamerik. Raufleute betrieben. Zu A. wurde 15. Febr. 1819 der Coni gehalten, auf welchem sich Neugranada und Benezuela als Republik Columbia constituirten. Ingofturarinde nennt man die gewürzhaft bittere, in der Medicin als Mittel gegen rache Berbauung, Durchfall, Ruhr und Wechselfieber gebrauchliche Rinde und Burgel einijur Familie der Diosmeen und zur Gruppe ber Cusparieen gehörenden Pflanzen der Gat-Balipea (Sciuris, Cusparia). Vorzüglich ist es die echte Angostura (Galipea ossicinalis), he die gebräuchliche Rinde liefert und die auf den Bergen von Columbia und am Drinoco hft. Sie wächst dort als 12—20 F. hoher Baum, von 3—5 F. Durchmesser, mit grauer be, mit über einen Fuß langen Blättern und Blattstielen und einen Boll langen behaarten, Mriechenben Bluten. Die Rinde enthält einen demisch noch nicht hinreichend genau unteriten Stoff, das Angosturin, Cusparin oder Galipein, welchem die wirksamen Eigenschaften eschrieben werden. Ihr medicinischer Gebrauch ist jest besonders darum gering, weil die ste fehr häufig unerwartete Bergiftungefälle barnach beobachteten, deren Ursachen indessen

iner Berfälschung durch giftige Rinde von Strychnos nux vomica erkannt wurden. Angouleme, Sauptstadt des frang. Depart. Charente, an der Charente, eng und winkelig aut, mit 18000 C. Sie ist Sie der Departementalbehörden, eines Suffraganbischofs, :8 Pandelsgerichts, und hat bedeutende Papierfabriken, eine öffentliche Bibliothek von 000 Bänden, einen botanischen Garten u. f. w. In der Umgegend wird viel Safran und ein gebaut. — Die Landschaft, in welcher A. liegt, hieß früher Angoumais, und war in mZeiten eine Grafschaft. Das alte Grafengeschlecht starb 1218 mit Anmar Taillefer im annestamme aus, und die Grafschaft ging durch die Erbtochter Isabelle an bas Haus Lenem über. Als Hugo XIII. 1303 ohne mannliche Erben starb, mahrend sein Bruber zur plichen Parter hielt, zog Philipp der Schöne die Grafschaft ein, und seitdem diente sie zur unage von Angehörigen bes königlichen Hauses. So war Jean, der jungste Sohn Ludwig's B Drleans, Graf von A., bessen Entel als Franz I. ben franz. Thron bestieg. Durch Lestern me die Grafschaft 1515 zu einem Pairie-Herzogthum erhoben. Henri, herzog von A., wfprior von Frankreich und Gouverneur ber Dauphine, war ein natürlicher Sohn König inich's II.; er wurde 1586 zu Air von einem franz Ebelmann im Bette erstochen. — Anuleme (Charles de Balois, Herzog von), geb. 28. April 1573, ein natürlicher Sohn Rarl's IX., th 1580 Grofprior von Frankreich, trat aber aus dem Orden und erhielt 1619 das Bergogum A. Er gehörte anfangs zu den tapfersten Anhängern Heinrich's IV. Später ließ er sich Umtriebe gegen benfelben ein, und wurde deshalb jum Tode verurtheilt (1604), aber zu ewim Gefängniß begnadigt und 1616 wieder in Freiheit gesett. Er diente jest Ludwig XIII., bejette 1617 Soissons, ging 1620 als Gesandter zu Raiser Ferdinand II., commandirte 1628 Rochelle und kampfte mit Auszeichnung in Languedoc, Deutschland und Flandern. Die "Medres du duc d'A. pour servir à l'histoire des regnes de Henri III et IV" mogen vielsach I seinen Mittheilungen geflossen sein, ohne daß er sie wirklich verfaßt hatte. Er farb 24. Sept. 30. Sein zweiter Sohn, Louis Emanuel de Valois, Bergog von A., geb. 1596, war an-

Con. Bente Muft. I.

fangs zum geistlichen Stande bestimmt, trat aber später ins heer und starb, nach ruh Thaten, 13. Nov. 1653.

Angouleme (Louis Antoine de Bourbon, Herzog von), altester Sohn des Grafer und der Marie Therese von Savoyen, und nachdem der Vater als Karl X. den Thron vol reich bestiegen, bis zur Julirevolution Dauphin, geb. zu Versailles 6. Aug. 1775, r 1789 mit seinem Bater aus und beschäftigte sich in Turin nebst bem Berzoge von Berri Bruder, vorzüglich mit bem Studium der Artilleriewissenschaft. Im Aug. 1792 tr Deutschland an die Spipe eines Corps der Emigranten. Doch die ungunstigen Erfolg lasten ihn, sich mit seinem Bater zu Chindurg niederzulassen. Darauf ging er nach ? burg im Braunschweigischen, bann nach Mitau, wo er sich 10. Juni 1799 mit ber Toch wig's XVI. vermählte. Später begab er sich nach Barschau, 1805 nach Russand, end England. Als 1814 die Verbundeten Frankreich betraten, erschien er 2. Febr. in dem bi Hauptquartier zu St.-Jean-be-Luz und erließ von hier eine Proclamation an die franz Unter bem Schute ber Englander hielt er 12. Marz seinen Ginzug in Borbeaur, wo er men des Königs Abschaffung der Conscription und aller gehässigen Abgaben, Erhet Handels und völlige Religionsfreiheit versprach. Nach dem Einzuge in Paris wart General der Kürassiere und Dragoner und zum Admiral von Frankreich ernannt. I 1815 bereiste er die füdlichen Provinzen, wo er zu Bordeaux 9. März aus Paris die ? von ber Landung Napoleon's und zugleich die Ernennung zum Generallieutenant des Ro erhielt. Gofort errichtete er in Toulon ein eigenes Gouvernement, und zog bann mit ein nientruppen und Nationalgarben gegen ben rudtehrenben Raifer. 3mar erkampfte Bortheile bei Montelimart und Loriol, ward aber 6. April bei St.-Jacques zuruckgebr. von seinen Truppen verlassen. Bei Pont-St.-Esprit angehalten und sechs Tage gefo sest, schiffte man ihn endlich mit feinen Getreuen auf bem schweb. Fahrzeug Scandi Cette nach Barcelona ein. Gben wollte er mit einigen franz. Flüchtlingen die franz überschreiten, als die Schlacht von Waterloo Ludwig XVIIL die Thore von Paris wiede Später ward A. von Ludwig XVIII. in die sublichen Provinzen gesandt, um bort die 1 und politischen Bewegungen zu bewältigen. Ein phlegmatischer und wenig begabter, harmloser Charafter, nahm A. an der Politik wenig Theil, und soweit er es that, w Werkzeug der Ultraroyalisten und Pfaffen. Im J. 1823 als Generalissimus an die C constitutionellen franz. Armee gestellt, leitete er ben Feldzug nach Spanien, um bort bi tution zu vertilgen, und erntete bamit den Titel eines Fürsten von Trocadero. In Folglirevolution unterzeichnete er zugleich mit seinem Bater die Abdankungsacte vom 2. Ar zu Gunsten seines Neffen, des Herzogs von Bordeaux. Nachdem die Kanimern Kai seine Kamilie des Throns für verlustig erklärt, folgte er seinem Vater nach Holyrood, 11 Praz und 1836 nach Görz. Hier starb er 3. Juni 1844.

Angouleme (Marie Therese Charlotte, Herzogin von), die Gemahlin des Borigen, ter Ludwig's XVI., geb. 19. Dec. 1778 zu Versailles, zeigte schon früh einen scharfen, d genden Verstand, einen kräftigen Willen und die zarteste Empsindung für das Unglück Nachdem die Revolution ihr alle Schrecknisse und eine lange Gefangenschaft gebracht, 25. Dec. 1795 gegen die Deputirten Camus, Quinette, Bancal, Lamarque, den Krieg Beurnonville, welche Dumouriez den Östreichern überliesert hatte, und gegen Semor Maret, zu Basel ausgewechselt, worauf sie die zu ihrer Vermählung in Wien lebte; da sie ihrem Gemahl. Mit dem Könige hielt sie 4. Mai 1814 den Einzug in Paris. Bei tehr Rapoleon's befand sie sich mit ihrem Gemahl in Bordeaur, schiffte sich dann nach ein und ging hlerauf nach Gent. Bei Ausbruch der Julirevolution war sie in den su Departements. Verkleidet kehrte sie über Dison nach St.-Cloud zurück, solgte Karl X. r land und ging später nach Wien. Im Det. 1832 vereinigte sie sich in Prag mit ihrer

ber sie bann nach Borg folgte.

Angriff (franz. attaque; engl. attack, assault) bezeichnet im Allgemeinen eine Lebewegung gegen den Feind, um denselben mit Gewalt der Waffen aus seiner Stellung einem Terrain, das er beseth hat, zu vertreiben. Man unterscheibet dabei den Angriff Felde von dem Angriff der Festungen. Für das Gelingen beider hat die Erfahrung le Grundregeln festgestellt, die der Angreifende den Verhaltnissen anpassen muß, wenn er günstigen Erfolg seines Unternehmens versprechen will.

Beim Angriffe im freien Felbe kommt es zunächst auf die richtige Bahl des Angri an. Man recognoscirt deshalb des Feindes Stärke und Stellung durch eine Alarmirung urch größere ober fleinere Recognoscirungs - Patrouillen, ober erforscht burch Rundschafter und spione denjenigen Punkt der Stellung des Feindes, wo biefer den verhaltnismäßig geringsien Biberstand zu leisten vermag. In ber Regel wird man benfelben auf einer ber Flanken zu suchen iben. Auf diesen Punkt sucht man mit überlegenen Streitkräften zu wirken, während man auf m übrigen Puntten den Feind durch verstellte Angriffe beschäftigt, um ihn über ben eigentlichen ngeiffspunkt bis zum entscheibenben Momente in Ungewisheit zu laffen. Der Angriff felbst us dann mit Araft und Energie geschehen, indem die Truppen ohne Aufenthalt bis in den irtfamften Bereich ihrer Baffen vorruden und nun mit Zuversicht jum Gebrauche berfelben breiten. Je mehr diefer Angriff für den Gegner das Geprage des Überraschenden hat, defto tößer ist die Aussicht für das Gelingen besselben. Um dem Gelingen einen besto größern Nachud zu geben, um, im Falle die Bage des Gefechts schwankt, ein neues Gewicht hineinzulegen, der um beim Mislingen einen geordneten Ruckung nehmen zu können, folgt in verhältnismäßiun Abstande, außer dem Bereithe der feinblichen Baffenwirtung, jedem Angriffe eine fraftige teferve. Das Unterlaffen dieser Vorficht hat häufig die ganzliche Niederlage des Angreifenden m Folge gehabt. Richt immer entscheibet bas numerische übergewicht; häufig fesseln ber Geift nd die Tapferkeit der Truppen sowie das Talent des Feldherrn den Sieg an die Fahnen des hmachern Theile. Für ben Angriff selbst find mancherlei Formen erfunden und vorgefchrieben weben. Im Allgemeinen bediente man sich früher des Parallel- oder Frontalangriffs. Friedrich Gr. erfocht mehre seiner Siege dadurch, daß er die von Epaminondas erfundene schiefe Schlachtordnung nachahmte, bei welcher ein Flügel vorrückt, während der andere refusirt bleibt. Die rasche Entwickelung nach verschiedenen Seiten wird durch diese Form sehr begünstigt. Nableon liebte es, mit farten Colonnen bas feindliche Centrum zu burchbrechen. Gine andere Form t biejenige, bei welcher in der Fronte angegriffen, und zugleich durch ein abgesondertes Corps ein Hugel bes Feindes umgangen wird, entweder um den Ruden beffelben anzugreifen ober um ihn är seine Rückzugelinie besorgt zu machen. Ein geschickter Feldherr wird nach ben Umständen mter biefen Formen zu mahlen, ober für den augenblicklich vorliegenden Fall neue zu erfinden riffen. Bas die Zeit des Angriffs betrifft, so hat der Angriff am frühen Morgen den Borzug, ber Sieg bann nachbrucklicher benust werben tann als in spätern Tagesstunden. Der Anwiff bei Racht verleiht den Bortheil des Uberraschenden, erfodert aber eine genaue Kenntnis es Terrains und scheitert sehr häufig an ber Schwierigkeit, die Truppen du leiten.

Die Fechtart der verschiedenen Waffen beim Angriffe im freien Felde hat sich in der neuern Kattit im Allgemeinen nach folgenden Grundzügen entwickelt. Die Angriffe der Infanterie verben fast alle durch Tirailleurschwärme eingeleitet, die man im offenen Terrain, wo im Massenpefechte ber Schwerpunkt des Gefechts liegt, nur fcmach bilbet, und benen die geschlofnen Keuppen dicht folgen. Dagegen werden, wo häufig das Tirailleurgefecht die Hauptsache ist, oft mage Bataillone (Füsilir- ober Boltigeur-Bataillone) hierzu verwendet. Unter dem Schupe ihme Livailleuve ruden die geschlossenen Infanterieabtheilungen bis auf Schufweite vom Gegver vor, während die Tirailleure selbst sich seitwarts ziehen und hinter oder neben dem Gros sich fanmein. Das Gros macht Balt, feuert auf ben Feind, und geht bann mit gefälltem Bayonnet enf benfelben loß (Bayonnetangriff). Die gesammelten Tirailleurabtheilungen sind babei bereit, in die Flanken des Feindes zu fallen, ober, beim Mislingen des Angriffs, fogleich einen Schwarm philden, unter deffen Schupe sich bas Gros geordnet zurückziehen kann. Db ber Angriff ber Mhloffenen Abtheilungen und die Banonnetattate in Linie ober in Colonne (f. b.) geschehen folle, ift Gegenstand vielfältiger Debatten gewesen. Jede diefer Formen befist ihre Vortheile and thee Rachtheile. Die Englander haben fast alle ihre Siege in Linie erfochten, die meisten übrigen Armeen haben die Colonne als Angriffsform angenommen. Der Angriff in Linie hat jebenfalls den Bortheil der größern Feuerwirtung; der in Colonne ben Borgug größerer Com-Decheit. Erfiere Form eignet fich mehr für alte Truppen und in der Bertheibigungoftellung,

lestere mehr für junge Truppen und für alle Arten von Verrain.

Der Angviff der Cavalerie (Choc) entscheldet durch den Gebrauch der blanken Wasse und die Krast ihres Stoßes. Die Cavalerie ist die eigentliche Angriffswasse. Deshald sicht sie immer desschossen Abtheilungen, nur ausnahmsweise bedient sie sich der Schwärmattake. Sie wieset sich dem Angriffspunkte im Arabe, fällt auf 130—200 Schritt vom Feinde in Galopp, in 80 Schritt von demselben in Carriere, und sucht mit Ungestüm in den Feind einzudringen. Die Angrisssowen der Cavalerie sind der Angriss in Linie (en muraille), der staffelsörmige Linis sen secholons), der Angriss in Colonne (en colonne), der schoodbretsörmige (en schi-

su

quier), welcher gewöhnlich bei Ruckzugen in Anwendung tommt, und die Schwarmattate (er débandade), welche bei Berfolgungen und beim Angriff gegen Artillerie angewendet with Die Artillerie, als die fernhin wirkende Baffe, bereitet durch ihr Feuer den Angriff der Ju fanterie und Cavalerie vor, indem sie ben Feind gleichsam murbe macht. Ihre Aufstellun geschieht bemnach in gangen ober halben Batterien, ober in Bugen von zwei Geschüßen. Dan in größern Gefechten das Terrain und die Berhaltniffe es gestatten, vereinigt man 20, 30 w mehr (Lauriston bei Bagram 100) Geschüpe zur Einwirkung auf einen Punkt. In ben En fernungen zwischen 800 und 1200 Schritt bedient sich die Artillerie der Bollfugeln und Genn ten, durch welche sie das feindliche Geschüt zum Schweigen zu bringen sucht und inebesonde den Angriff der Infanterie vorbereitet. Sobald die Infanterie vorbei avancirt ist, geht sie sell auf 6-700 Schritt vom Feinde vor und feuert mit Rartatichen auf die feindliche Infante und Cavalerie, bis die eigene Infanterie jum Bayonnetangriff schreitet. Gelingt ber Angriff, sest sich die Artillerie mit der Infanterie in der feindlichen Stellung fest, während leichte Jufa terie und Cavalerie verfolgt. Mislingt der Angriff, so nimmt die Artillerie Position, um veri mit der Cavaleric den Ruckug der Infanterie zu decken. In den nächsten Kriegen wird wet scheinlich ein erft in neuerer Zeit eingeführtes Geschoß, der Shrapnel (f. d.), eine bedeutende Rol namentlich gegen größere Ziele (Infanteriecolonnen, Cavalerie- und Geschützeserven) spielen

Bu dem Angriffe im freien Felde ist auch der Angriff gegen Feldverschanzungen zu zähl Derfelbe tann den Charafter des Überfalls tragen, indem man fich Nachts unbemerkt dem Be nähert und von allen Seiten in dasselbe einzudringen sucht. Ein Theil der Angriffstrupp bleibt als Reserve; ein Erkennungszeichen in der Dunkelheit ist nothwendig. Im Fall des C lingens tritt man schnell mit den ruckwärtigen Truppen in Verbindung. Mislingt der Angri so zieht sich Alles auf ein gegebenes Zeichen zurück nnd sammelt sich hinter ber Reserve. D kann aber auch am Tage, unter einem gewaltsamen Angriffe, spstematisch zu Werke gehen. I Artillerie stellt sich dann gewöhnlich in der Berlängerung der Linien auf, und beschießt (ensik die hinter der Verschanzung aufgestellten Geschütze und Vertheidiger, getr sie umfaßt das B concentrisch, überschüttet es mit Granaten (Verticalfeuer) und sucht Offnungen in die hind nisse zu bahnen. Die Schüßen der Infanterie suchen in zerstreuter Ordnung sich in der Ri der Schanze festzusepen und feuern auf die Artilleristen an den Geschüpen. Sobald bas Gesch in der Schanze schweigt, geht die Artillerie auf Kartätschenschußweite (4—500 Schritt) von l Schanze vor. Unter dem Schuse von Schüßenabtheilungen suchen Pioniere die hindemi außerhalb der Schanze (Bolfsgruben, Palissaden, Verhaue zc.) wegzuräumen und ben Gra zu überbrücken ober auszufüllen. Ihnen folgen dann die Sturmcolonnen, möglichst in ben ! bestrichenen Raumen vorrückend. Sie halten sich nicht mit Feuern auf, sondern bringen u vor, ersteigen die Brustwehr und springen in die Schanze hinab. Zieht sich der Feind in ein et vorhandenes Reduit zurück, so suchen sie zugleich mit ihm hineinzudringen. Gelingt dieses w oder hat das Reduit eine abgesonderte Befatung, so blendet man die Schiefscharten und fu dasselbe in Brand oder schießt es durch herangebrachte Artillerie zusammen. Eine ben Stm colonnen folgende Referve unterstüst diese an schwierigen Punkten ober nimmt sie im Fall Mislingens auf; eine zweite Reserve wird gegen etwaige Entsattruppen aufgestellt. Uber Angriff auf Walber und Dörfer, sowie auf Barritaden f. Gefecht und Barritaden. D Angriff auf Festungen kann entweder durch Blokade, durch Bombardement, durch Übesfi durch gewaltsamen Angriff ober burch eine förmliche Belagerung ausgeführt werben. ( Feftung und Feftungstrieg.)

Angrivarier, ein deutsches Volt, zum Stamme der Ingavonen gehörig und um die Be sekhaft, erscheint nach der Völkerwanderung neben den Sachsen (s. d.) unter dem Ramen

garier oder Engern (f. b.).

Angst wird oft als Bezeichnung eines höhern Grades von Furcht gebraucht. Andere best men es richtiger als eine Furcht, die mit dem Gesühle der Beengung der Brust und des Um mögens sich zu helsen vereinigt ist. Bei der Furcht ist die Ursache außer uns (objectiv) in Ferne, bei der Angst aber mehr in uns (subjectiv) und häusig unbewußt. Die Angst ist zwe psychischer Justand, aber häusig durch trankhafte Justande des Körpers, Herzsehler, Unterleigesühle, krankhafte Blutmischung, Hypochondrie u. s. w. bedingt. Daher unterscheidet man e wol Herzensangst, Bauchangst u. s. w. Im lestern Falle redet man von körperlicher und wofür man auch den Ausdruck Beängstigung gebraucht. Wie die Angst das Symptom wisser Arankheiten ist, so ist sie von andern der Borläuser; auch warnt sie oft vor gewissen siehen Einwirkungen, z. B. erstickungdrohender Lusverderbnis. Angstlichkeit nennt man l

Anhalt 469

inen der Angst sich annahernden Zustand, bald die allgemeine Geneigtheit einer Person, in

Ingst zu gerathen.

Anhalt, eine der altesten deutschen Fürstenhanser, besteht gegenwartig aus den drei bergogthumern Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen, die zusammen über 6 D.M. mit 156700 G. in einem folden Berhaltniß besiten, bag auf bas erftere 171/2 19. mit 63700, auf bas andere 151/2 D.M. mit 49000, und auf das lette 14 D.M. mit 4000 E. kommen. Das anhaltinische Land liegt im norddeutschen Tieflande zu Seiten der uttlern Elbe und an und auf ben Sohen des öftlichen Unterharzes. Mit Ausnahme einer schman braunschw. Begrenzung im Westen ist es ganz von preuß. Gebiet, den Provinzen Branenburg und Sachsen, umschlossen. Der preuß. Rreis Aschereleben trennt A. in einen westlien kleinern und öftlichen größern Haupttheil, neben mehren kleinern Parcellen, während bie bebiete der einzelnen Herzogthümer wieder in sich getrennt untereinander liegen. Als die drei rauptflusse erscheinen die Elbe, Mulbe und Saalc, welche die Wipper und Bode mit der Selke ufnimmt. Der größte Theil besteht aus Flachland, nur der meftliche fleinere Theil des Dberherzogjums Bernburg wird größtentheils vom Unterharz erfüllt, der hier im Ramberg oder der Bictorsohe in 1832 F. die größte Bohe erreicht und im Gelkethal zu den freundlichster, und romantischten Partien des Harzes gehört. An der nordöstlichen Grenze erhebt sich der niedrige Hügelzug es Flaming aus einer meist sandigen und häufig mit Rieferwaldung bedeckten Chene. Mit Ausahme bes nordöftlichen Gebiete bietet die Ebene den reichsten Fruchtboden, von Garten durchnitten, und bas Bergland die fraftigften Balbungen. Getreibe, besonders Beigen, wird im iberfluß gewonnen, der Flachsbau ist ausgebreitet, Raps-, Futter- und Kartoffelbau ergiebig. Daneben wird Taback, Hopfen, auch etwas Rrapp gezogen; Dbftpflanzungen werden mit Borbeil gepflegt, und an der Saale wird sogar Wein cultivirt. Die Biehzucht ift bedeutend, befoners die Schafzucht, beren Stuckzahl die des Rindviehs um das Siebenfache übertrifft. Minealien liefert fast ausschließlich bas Dberherzogthum Bernburg, woselbst jahrlich an Silber 1550 Rart, Rupfer 60, Bleiglätte 4250, Gifen 10,000, Spießglanz 400, Vitriole aller Art 1250 itr., auch Steinkohlen geförbert werben. Mit Ausnahme bes Betriebs ber Butten - und Samnerwerke im Bernburgischen hat die technische Cultur in ben anhaltischen Landen einen gerinjern Umfang als die Landwirthschaft. Doch gibt es unter den Kunsterzeugnissen einige nicht unwichtige Industriezweige, so z. B. Guswaaren und Werkzeuge aller Art aus ben Gisenhütten, vollene Zeuge, Flanell und Tuch, Leinwand, Garn, Leder, Taback, Zuder, gebleichtes Bachs, Beife und Lichte, Steingut, Wagen aus Zerbst u. f. w. Der Handel mit Roh- und Kunstwaaen ift beträchtlich und hat in ber zu Köthen sich vereinigenden Magdeburg-Leipziger und Anhalt-Berliner Gifenbahn vortheilhafte Erleichterungen erhalten. Die Bewohner bekennen fic meist zur protest. Rirche und sind durch zwedmäßige Unterrichtsanstalten in Forderung geistiger Cultur begunftigt. Im Deffauischen leben gegen 1700, im Bernburgischen gegen 800 Juden. Die Verfassung der Herzogthumer war bis 1848 rein monarchisch, und nur in Betreff ber Besteuerung durch die alten Landstände etwas beschränkt, die, für die Gesammtheit geltend, ben Namen Anhaltische Landschaft führten, aber lange nicht mehr einberufen wurden. Für bie Angelegenheiten bes Gesammthauses besteht ein Seniorat bes altesten ber regierenben Berzoge. Bas die Verwaltung anbelangt, so hat das Gesammthaus A. einen sogenannten Gesammtrath, einen Gesammtarchivar und einen Gesammtabjuncten. Im engern Rathe bes Bundestaget hatte Gesammtanhalt mit Dibenburg und Schwarzburg eine Stimme. Die bedeutendsten Ditichaften find in Anhalt-Deffau: Deffau (f. b.), Zerbst (f. b.), Zefinis und Dranienbaum; in Anhalt-Bernburg: Bernburg (f. b.), Koswig, Harzgerode, Gernrode, Hoym und Ballenstedt (f. b.); in Anhalt-Rothen: Kothen (f. b.), Nienburg, Guften und Roslau.

Geschichte. Die ursprüngliche Besitzung bes Hauses A. war Ballenstedt und die dazu gehörige Gegend, daher benn auch bereits um 940 in dem Esico von Ballenstedt der geschichtlich beglaubigte Ahnherr des anhaltischen Geschlechts und der Stammvater der Astanier erscheint. (S. Astanien.) Dieser Graf Esico erbte von seiner aus dem Geschlechte der östlichen Martgrafen emsprossenen Mutter Hilda 1031 sehr ansehnliche Allodien zwischen der Elbe und Saale, und soll einer der reichsten Fürsten seiner Zeit gewesen sein. Einer seiner Nachkommen, Graf Otto, der Vater Albrecht's des Bären, der selbst auf kurze Zeit unter dem Kaiser Heinrich V. Herzog von Sachsen gewesen war, verdand mit seinen askanischen Stammbesitzungen Aschresleben und Ballenstedt, einen Theil der billungschen Familienländer, als Erbtheil seiner Gemahlin Elike, der Altesten Tochter des Herzogs Magnus von Sachsen aus der billungschen Dynastie, mit welsem 106 der Mannsstamm dieses Hauses erlosch. Diese Erwerbung legte zugleich den Grund

zu den langen Zwisten und Kampfen zwischen dem askanischen und dem guelfischen Hause, ta Bulfilde, die jungere Tochter des Herzogs Magnus, ihrem Gemahl, dem Herzog Beinrich bem Schwarzen von Baiern, den andern und zwar größern Theil der billungschen Allodialbestumgen zugebracht hatte. Dieser Dito nannte sich zuerst Graf von Askanien und Aschersleben. Du Sohn desselben, Abrecht der Bar (s. d.), der 1134 die Lausis und die Mark Soltwedel echiel, burch gluckiche Ariege mit den Wenden dieselbe mit der Mittelmark vermehrte, und ber erfte Markgraf von Brandenburg wurde, erwarb dazu noch Orlamunde, Plogkau und ansehnliche Güter in Thüringen. Albrecht ber Bär, sebenfalls einer der ersten Helben im ganzen Mittelalter, starb 1170. Bon seinen sieben Söhnen wählten zwei, Siegfried und Heinrich, ben geiftlichen Stand. Der älteste Sohn bagegen, Dtto, folgte seinem Bater in der Mart Brandenburg und in ber Mart Nordsachsen; hermann erhielt als Erbtheil seiner Großmutter, einer geborenen Griffu von Orlamunde, die Grafschaft Orlamunde. Albrecht gelangte zu bem Besitze ber Familienlam der Aschersleben und Ballenstedt, ftarb aber ohne Erben; Dietrich betam aus den billungschen Allodien die Grafschaft Werben, und Bernhard ward Erbe von A. und von dem Lande an der Mittelelbe, bas sein Vater den Slawen entrissen, als deutsche Provinz gestaltet und zu seiner Stammbesizungen geschlagen hatte. Da aber nun auch Otto's und Hermann's Stamm autstarb, so ward Bernhard ber nahere Stammvater ber jesigen Herzoge von A. Er war ein thatiger Feind Heinrich's des Löwen, daher er auch, als deffen Land getheilt wurde, 1180 ein Stud devon zugesprochen erhielt und in Folge bessen fich Bergog von Sachsen nannte. Bernhad starb 1212; sein Land ward unter seine Cohne so getheilt, daß ber altere, Beinrich, ber sich zuerft Fürst nannte, Afchereleben und die anhalt. Besisungen, ber füngere, Albrecht, Sachsen betam

Mit Pelnrich beginnt die eigentliche Geschichte A.s, ba erst seit bieser Zeit A. als ein für sich bestehender, selbständiger Staat hervortritt. Heinrich hinterließ bei seinem Tobe 1251 dei Söhne: 1) Deinrich II. oder den Fetten, welcher Ascherbleben, den Harz und die thuringischen Güter erhielt und dadurch Stammvater ber bis 1315 blühenden afcherslebener Linie ward; 2) Bernhard, welcher Bernburg und Ballenstebt betam und hierdurch Stifter der bis 1468 blubenden alten bernburger Linie wurde; 3) Siegfried, welcher Dessau, Köthen, Koswig und Roslau erhielt, und so der Stifter einer britten Linie mard, welche 1307 bie Berrschaft Zerbst, 1370 die Graffchaft Lindau an sich brachte und 1396 sich abermals in zwei Zweige theilte: a) in die Linie Zerbst, welche 1526 erlosch und b) in die Linie Dessau, in welcher der Stamm fortblühte. Die vorzüglichsten Fürsten aus diesen Linien sind: 1) Aus der ascherslebener Linie der schon erwähnte Heinrich II. oder der Fette, bemerkenswert wegen seines Rampfes mit dem Herzog von Braunschweig gegen Meißen; ferner beffen Gohne, Beinrich III. und Dtto I., von benen sich namentlich ber Lestere durch seine Kampfe mit Brandenburg und Braunschweig auszeichnete. 2) Aus der alten bernburger Linie vor Allen Bemhard VI., welcher 1426 gegen die huffiten mit der Stadt Magdeburg fampfte, und mit welchen zugleich diese Linie erlosch. 3) Aus der ältern zerbster Linie ganz vorzüglich der Stifter derkelben, Siegfried I., bekannt wegen seiner Frommigteit; bann beffen Sohn Albrecht L, gest. 1316, ber in Zerbst die wendische Sprache vor Gericht abschaffte, ferner dessen Sohne Abrecht IL und Balbemar I. 4) In den Seitenlinien Bolfgang (f. d.) und Georg, geb. 1507, gest. 1553, den Luther zum evangelischen Coadjutor in Merseburg weihte. Die Wiedervereinigung sämmtliche anhalt. Länder erfolgte 1570 und zwar unter Joachim Ernft, gest. 1586. Derfelbe gab zuerk eine neue Landesordnung und legte baburch den Grund zu der nachherigen Berfassung dieser Länder, wie er benn auch ber Erfte war, ber die Lanbstände regelmäßig berief. Er hatte sieben Söhne, von benen ihm feboch zwei im Tode vorangingen. Die übrigen fünf theilten 1603 bat väterliche Erbe dergestalt, daß der altere, Johann Georg, Deffan erhielt; ber zweite, Christian, Bernburg; der vierte, Rudolf, Berbst; ber fünfte, Ludwig, Köthen , wogegen ber britte, Auguft, gegen die Bergutung von 300000 Thir. und unter bem Borbehalt, daß bei bem Abgange einer ber vier Linien er ober seine Nachkommen in beren Antheile folgen sollten, auf seine Ansprüche verzichtete. Solches erfolgte 1665, worauf August's Sohne ben bamals erledigten to thenschen Antheil bekamen. So blühten in bem Baufe A. vier fürstliche Linien : 1) eine beffauer, 2) eine bernburger, 3) eine zerbster, die 1793 mit Friedrich August ausstarb, worauf beffen Land an die übrigen brei Linien fiel, welche es 1797 theilten, mahrend die Berrschaft Jever junacht an die Raiserin Ratharina II. von Rufland, Friedrich August's Schwester, später aber an die holftein-gottorpiche Dynastie bes Bauses Dibenburg tam, und 4) eine totheniche. Bu Ende bes 16. Sahrh. traten die anhaltinischen Fürsten zur reformirten Kirche über und 1600 der Union bei. Über das Seniorat wurde 1635 ber erste und 1669 ber zweite erneute Senioraterent ib

jeichlossen. Bergebens suchte A., als 1689 bas Regentenhaus in Sachsen-Lauenburg ausstart, eine Successionsansprüche geltend zu machen. Um fernere Landestheilungen zu verhüten, führen seit der zweiten Salfte des 17. Jahrh. nach und nach die einzelnen Linien das Erstgeburtsecht ein. Im J. 1806 erhielt noch durch Kaiser Franz am 18. April das Haus Bernburg die derzogswürde. Im J. 1807 traten alle drei Häuser als souverane Fürsten dem Nheinbunde bei, vorauf auch Dessau, mit Beibehaltung des Fürstentitels, und Köthen den Herzogstitel annahnen. Im J. 1814 wurden sie Glieder des Deutschen Bundes. Nach dem Worgange von Bernurg (1823 für das Ober- und 1826 für das gesammte Herzogthum) schlossen sich 1828 auch töthen und Dessau dem Deutschen Zollverein an. Im J. 1836 stifteten die drei Herzoge den hausorden Albrecht's des Bären, welcher aus drei Classen besteht und dessen Großmeister der jesesmalige Senior ist. Ugl. Beckmann, "Historie des Fürstenthums A." (Zerbst 1710); Berram, "Geschichte des Hauses und Fürstenthums A.", fortgesest von Krause (2 Bde., Halle 780—82); Stenzel, "Handbuch der anhaltinischen Geschichte" (Dessau 1820); Lindner, Geschichte und Beschreibung des Landes A." (Dessau 1833) und Desselben "Mittheilungen

ius ber anhaltinischen Geschichte" (Deffau 1830). Linie Anhalt-Deffau. In der Linie Anhalt-Deffau hatte Johann Georg I., der 1618 ftarb, einen altesten Sohn, Johann Rasimir, gest. 1660, jum Nachfolger, mahrent ber jungere, Beorg Aribert, Wörlit erhielt, das aber nach deffen Tode, 1643, wieder an Deffau fiel. Unter Johann Kasimir hatte das Land unendlich viel zu leiden in Folge des Dreißigjährigen Kriegs. Sein Sohn und Nachfolger Johann Georg II., ein braver General und guter Fürst, gest. 1693, raute bas Schloß zu Nischwiß, bas er, gleich wie bas dabei entstandene Städtchen, nach seiner Bemahlin, einer Prinzessin von Dranien, Dranienbaum nannte. Ihm folgte sein berühmter Sohn Leopold (f. d.), "der alte Deffauer". Der erstgeborene Cohn Leopold's, Wilhelm Guftav, zer burch seine heimliche Che mit einer Brauerstochter der Ahnherr der Grafen von Anhalt vard, ftarb vor des Waters Tode, daher diesem 1747 deffen zweiter Sohn, Leopold Maximilian, n ber Regierung folgte, ber gleich feinen Brubern Dietrich, Moris und Eugen in preuß. Mili-Litbiensten mahrend bes Siebenfahrigen Kriegs sich auszeichnete, aber schon 1751 ftarb. Sein Rachfolger ward sein Sohn Leopold Friedrich Franz (f. d.), dem sein erstgeborener Sohn, der Erbprinz Friedrich 1811 im Tode vorausging. Ihm folgte 1817 sein Enkel Leopold Friedrich, geb. 1. Det. 1794, seit 1818 mit der Prinzessin Friederike, ber Tochter bes Prinzen Ludwig von Preußen, vermahlt, welche 1. Jan. 1850 ftarb. Der Erbpring und einzige Sohn des Herzoge, Leopold Franz Nikolaus Friedrich, ist 1831 geboren; von des Herzogs drei Brüdern, Georg Bernhard, geb. 1796, Friedrich August, geb. 1799, und Waldemar Wilhelm, geb. 1807, ist der efte in morganatischer Che mit ber Grafin Neina, geb. von Erdmannsborf, ber andere mit einer Tochter des Landgrafen Wilhelm von Hessen-Rassel vermählt; doch hat keiner von beiben einen Sohn. Der Herzog hat mahrend seiner Regierung vorzugsweise bas Schulwesen, die Musik und ben Gartenbau begünstigt. In neuerer Zeit erwarb er sich durch seine Betheiligung an der Berlin-Anhalter Gisenbahn ein bleibendes Berdienst um sein Land. Allerdings entzog ihm ffine Schwerhörigkeit manche Gelegenheit, die Zustande seines Landes vollständig kennen zu lernen. Wer bie Berhaltnisse des Grundeigenthums und über Behördenwillfür ward zuweilen geklagt. Im Ganzen waren aber die Werhaltnisse des Landes günstig. Der politische Sturm bes 3. 1848 in Dessau dieselbe Bewegung hervor, die sich in allen deutschen Staaten zeigte. Die Regierung bewilligte erschrocken alle die Foderungen, welche in Wolksversammlungen entworfen wurden und die, außer einigen localen Puntten, bem Bewegungsprogramm in den andern beutichen Staaten glichen. Gin Ministerium Sabicht-Roppe suchte fich an der Spige der Bewegung Je behaupten, mahrend der Dessauer wie der Vereinigte Dessau-Röthener Landtag Beschluffe festen, Die ganglich mit der Bergangenheit brachen und weit über bas Bedürfnif und die Natur bet Weinen Staatswesens hinausgingen. Im J. 1849 trat auch hier eine Reaction ein, deren Eriger bas Ministerium Plot (11. Juli 1849) warb, und wobei Preußen im Ruchalt stanb. Doch verfuhr man dabei sehr gemäßigt. Die Berfassungsurkunde datirt vom 29. Dct. 1848. In der Spipe der Verwaltung steht seit dem 5. April 1848 das Staatsministerium. Unter ihm wirten ein Dberlandesgericht, ein Consistorium, eine Regierung und eine Rriegscommission. Das Budget bewegt sich um 670000 Thir. Einnahmen und Ausgaben. Einer Staatsschuld von theas über 900000 Thirn. steht ein Staatsactivcapital von mehr als 700000 Thirn. gegenüber.

Einie Anhalt-Bernburg. Der Stifter der Linie Anhalt-Bernburg, Christian I., gest. 1630, bennte für sein Land sehr wenig wirken, da er nur selten daheim war. Als ein Anhänger Fried. - the von der Pfalz, unter dem er Statthalter von Prag war, mußte er 1620 flüchtig werden, bis

es Sachsen und Brandenburg gelang, ihn mit dem Raiser auszusöhnen. Ihm folgten in be Regierung seine Söhne Christian II., gest. 1656, und Friedrich, gest. 1670, die 1635 das Land theilten und die Linien Bernburg und Harzgerode stifteten. Lettere erlosch schon mit des Sifters Sohn, Wilhelm, 1709 in Mannestamm, worauf bas Land wieder vereinigt warb. Auf Christian II. folgte in Bernburg Victor Amadeus, gest. 1718, der 1677 das Erstgeburtsrecht einführte, jedoch bei seinem Tobe seinem zweiten Sohne Leberecht bas Umt honm und einige andere Güter, obschon unter der Landeshoheit von Bernburg, übergab. In Bernburg folgte ihm sein ältester Sohn Karl Friedrich, gest. 1721, ber sich in zweiter Che mit einer Tochter bet Ranzleirathe Nüßler verheirathete, bie vom Raiser zur Gräfin von Ballenstedt erhoben mutte, ohne daß jedoch die mit ihr erzeugten Söhne, die nach des Waters Tode 1723 zu Grafen von Barenfeld ernannt wurden, die Successionsfähigkeit erlangten. Ihm folgte sein Sohn aus er fter Che, Victor Friedrich, der 1765 ftarb, und diesem sein altester Sohn, Friedrich Albrecht, ber feine Residenz nach Ballenstedt verlegte und 1796 starb. Zum Nachfolger hatte er seinen Cohn Alerius Friedrich Christian, der sich 1817 von seiner Gemahlin, der Prinzessin Marie Friederik von Seffen-Raffel, icheiben ließ, 1818 mit einem Fraulein von Sonnenberg, die ben Ramen Frau von Bonm führte, und als diefe in demfelben Sahre ftarb, mit deren Schwester, die ebenfalls ben Namen einer Frau von Hohm annahm, in morganatischer Che verband und 1834 starb. Ihm folgte scin einziger Sohn, Alexander Rarl (s. d.), dem bis 1848 ein die oberste Leitung versehm der Geheimer Conferenzrath zur Seite stand. Die Nebenlinie Anhalt - Bernburg - Honne Schaumburg erhielt diesen Namen badurch, daß sich der Stifter derfelben, Leberecht, 1692 mit ber Erbtochter des Grafen von Nassau-Schaumburg vermählte. Sie erlosch im Mannestamme 1812, worauf das Amt Hoym und die andern anhaltischen Güter wieder an Bernburg fielen, Schaumburg aber als Allodium auf die Töchter überging. Der einzige noch lebende Sprif ling biefer Linic ift die Prinzessin Emma, 1823 mit dem regierenden Fürsten Georg von Balbed vermählt und seit 1845 Witwe. Wiewol jener Geheime Conferenzrath die Regierung des Lades in wohlwollender und aufgeklärter Beife geführt hatte, fo brach doch, wenn schon spater als in Dessau, auch in Anhalt-Bernburg die Bewegung des 3. 1848 herein. Mancherlei und schwer zu beseitigende Localübelstände mochten freilich auch hier bestehen. Heftige Werfassungs ftreitigkeiten begannen nun, benen seit bem Jan. 1849, unter bem Ministerium Krofigk, eine nicht minder stürmische, mit einem blutigen Auftritte verbundene Reaction folgte. Gin Versuch, Bernburg icon fest mit ben beiben andern Landern zu verschmelzen, icheiterte, obicon berbejog finderlos geblieben ift und mit seiner Schwester bas ganze Haus bilbet. Das Landesverfassungegeset datirt von 18. Febr. 1850. Die oberste Staatsbehörde ist auch hier jest bas Staatsministerium. Ferner bestehen ein Appellationsgericht, eine Regierung und ein Confisterium. Das Budget bewegt sich um 630000 Thir. Die Staatsschuld belief sich auf 1,590000 Thir., mahrend die Activcapitalien nur 150000 Thir. betragen. Doch merden die Staatsguter auf 6 Mill. geschäßt.

Linie Anhalt-Rothen. Die Linie Anhalt-Rothen hatte Ludwig, ben Mitstifter der Fruchtbringenben Gesellschaft, zum Begrunder. Ihm folgte bei seinem Tobe 1650 sein unmurdiger Sohn Wilhelm Ludwig, der aber schon 1665 ohne Nachkommen verstarb, worauf Rothen an die Sohne bes bei ber Theilung abgefundenen britten Sohns des Joachim Emf, bes Prinzen August, Leberecht und Emanuel fiel. Dieselben hatten von ihrem Bater bas Ant Plogtau ererbt, welches biesem sein Bruber Christian von Bernburg abgetreten, und bas nur wieber an Bernburg zuruckfiel. Leberecht ftarb 1669 finderlos, Emanuel 1670, und Letern folgte sein nachgeborener Sohn Emanuel Leberecht, der erft 1692 die Regierung antreten tonnte. Beil er ben Lutheranern freie Religionsubung gestattete, und wegen seiner Vermablung mit Gifela Agnes von Rath, fah er fich in viele Streitigkeiten verwickelt. Er ftarb ichon 1704, und ihm folgte sein Sohn Leopold, der 1728 ftarb und seinen Bruder August Ludwig, gest. 1755, jum Erben hatte. Des Lettern Sohn und Nachfolger, Karl Georg Leberecht, Feldmarschall in taiserlichen Diensten, starb im Kriege gegen die Türken zu Semlin 1789. Ihm folgte sein Gobs August Christian Friedrich, ber 1797 als Feldmarschall seinen Abschied aus taiserlichen Dienften nahm. Ein großer Berehrer Napoleon's, wollte er 1810 auch in seinem fleinen Lanbe Alles nach frang. Fuße einrichten. Er theilte daffelbe in zwei Departements, die bann in eins ver schmolzen wurden, bilbete einen Staaterath, führte ben Code-Napoléon ein und stiftete 1811 einen Berdienstorden. Doch alle diese Einrichtungen kamen sofort nach seinem Tobe 1812 als Übertreibungen wieder in Wegfall. Bum Nachfolger hatte er seines Brubers Lubwig un munbigen Sohn Ludwig, mit dem 1818 die Linie erlosch. Das Land fiel nun an Ferdinand auf

: Linie Anhalt-Köthen-Pleß. Diese hatte ber Bater bes Borerwähnten, Friedrich Erdmann, L 1797, ber zweite Sohn des Herzogs August Ludwig, als Secundogenitur gestiftet, nachn er 1765 bie Berrichaft Pleg in Dberschlesien von bem Grafen von Promnit gegen eine brente erworben. Ferdinand, der als General in preuß. Diensten stand, trat 1825 nebst seiner mahlin in Pariszum Ratholicismus über. Er erbaute in Rothen eine fath. Kirche, fliftete ein ifter für Barmherzige Brüber und machte manche andere merkwürdige Einrichtungen, die aber, er 1830 finderlos verstarb, ihre Bedeutung verloren. Ihm folgte sein Bruder Seinrich, geb. 50. li 1778, der bisher die Secundogenitur Anhalt-Rothen-Pleß gehabt hatte, die nun wieder auf . jüngern Bruber Ludwig überging, welcher aber selbst 1842 kinderlos verstorben ist. Der rzog Deinrich trat das Fürstenthum Ples 16. Febr. 1846 dem nachsten Fideicommiserben, 2 Grafen von Hochberg - Fürstenstein, gegen eine lebenslängliche Rente von 30000 Thirn. rlich ab. Er erwarb sich wesentliche Verdienste durch Förderung der sein Land durchziehenden enbahnen, schmalerte biesen Ruhm aber durch Errichtung einer öffentlichen Spielbank auf n Bahnhofe zu Köthen. Längere Zeit fanden die Protestantischen Lichtfreunde ein Afnl für ihre xfammlungen in Röthen. Ungunstigen Einbruck machte es bagegen, baß 1845 ein ganzjer Berfall ber köthenschen Finanzen, der übrigens in weit früherer Zeit seinen Grund hatte, s Licht trat. Die Agnaten und Preußen nahmen sich der Sache an, und einem preuß. eamten, ber in köthenschen Dienst trat, von Goffler, gelang es, wenigstens die Drbng herzustellen, sich selbst aber als Minister bas Bertrauen im Lande zu erwerben. Der rzog ftarb 23. Nov. 1847. Nun nahm der Herzog von Deffau, als Cenior, für die beiten bern Linien Besit, sowie er bis auf weitere Ubereinkunft die Regierung übernommen hat. Im 1848 wurde ein Bereinigter Landtag für beide Herzogthümer eingerichtet, neben welchem jed noch jedes seinen besondern Landtag behielt, der aber aus denselben Mitgliedern besteht, eauf den Bereinigten Landtage tagen. Für beibe Lander besteht ein Gesammt-Staatsminirium, und je ein besonderes fur jedes Herzogthum. Borfigenber des erstern und alleiniges litglied bes köthenschen ist von Gofler. Die Landesregierung vereinigt noch Justiz und Poei. Daneben besteht ein Consistorium, eine Rentkammer und Immediatcommissionen für e Staatsschulden, das Militärwesen und die Eisenbahnen. Letterer sind auch die auswärzen Besitzungen im sublichen Rufland unterstellt, eine nicht besonders geglückte Speculation es herzoge Ferdinand. Das Budget bewegt sich um 440000 Thir. Die Staatsschuld beträgt ber 4 Mill. Thir. Von der Bewegung des J. 1848 wurde Köthen in weit geringerm Maße # Deffau und Bernburg berührt.

Anholt, ban. Insel im Rattegat, 11/2 M. lang, 1 M. breit, größtentheils mit Flugsand beect. Die Insel ist für die Seefahrt wichtig und gefährlich durch die sie umgebenden Riffe, weselb sich hier ein Leuchtthurm besindet und ein Feuerschiff stationirt ist. Im I. 1809 wurde sie
en den Englandern beset, und der Versuch der Danen, sie wieder zu erobern, lief unglücklich ab.

Anhybrit (Rarstenit) ist ein Mineral, welches aus wasserfreiem schwefelsaurem Ralt beteht, und sowol in ausgezeichneten Arnstallen als strahlig, faserig, schuppig-körnig und bicht vorommt. Die Arnstalle besselben gehören zum rhombischen ober ein- und einachsigem System und efigen brei Dauptblätterdurchgange, welche fich rechtwinkelig schneiben, also gerabe rechtwinkelige Dismen bilben. Der Anhybrit ist gewöhnlich von weißer Farbe, auch wol durch bituminöse Bubstanzen blau, grau oder röthlich gefärbt. Er steht in einer eigenthümlichen Beziehung zum Esps, indem er nur eine gemiffe Menge Baffer aufzunehmen braucht, um in diefes lettere Mimeel umgewandelt zu werden. Deshalb findet man auch gewöhnlich ba, wo Anhydrit in großen Raffen auftritt, wie am sublichen Harzrande bei Osterode, die Oberfläche bis zu einer gewissen liefe in Gyps übergegangen. Vorzüglich findet sich ber Anhydrit in einigen Flotformationen, him Rupferschiefer-, Steinsalz-, Jura- und Areibegebirge. Er wird zu verschiedenen Zwecken bewandt. Als Baumaterial ist er nicht besonders zu empfehlen, weil seine Neigung, sich in Type umzuwandeln, wobei er leicht berstet, sich biegt u. f. w., von nachtheiligen Folgen ist. Wo ton iconen Farben ober, wie zu Bulpino in Dberitalien, in fester, schuppig-körniger Form auftt, benutt man ihn zu statuarischen Arbeiten und andern Kunstwerken. Gebrannt, pulverisirt mit Baffer angerührt erhartet er nicht, wie Gyps. Seine Verwendung in der Landwirthhaft zum Bestreuen von Wiesen, Rleefelbern u. f. w. hat benselben Erfolg als die bes Sppses.

Ani, im Mittelalter einer der prächtigsten Königssise des vordern Asiens, im jesigen russ. Emenien am Arpatchai (Athourian), zwischen Felswänden gelegen, war im 5. Jahrh. noch ein eines Fort, das jedoch im 8. Jahrh. von einem armenischen Fürsten aus der Dynastie der Bagratiden zur Ausbewahrung seiner Schäße und 961 von den Bagratiden zur Reswurde. Sehr bald wurde A. so erweitert, befestigt und mit Palästen und Kirchenge ihr die Sage 100000 Häuser und 1001 Kirche zuschreibt. Im J. 1040 ward I den Byzantinern erobert; nachher kam sie in die Hände der Selbschuken, dann in schen Beni-Scheddas. Von 1124—1209 wurde sie fünf mal von den Georgiern i Unfälle hatten die Stadt schon um ihren Glanz gebracht, die sie endlich 1313 durch gänzlich zerstört wurde. Zest bezeugen nur gewaltige Ruinen ihre einstige Größe. decken einen Raum von 1½ Stunde in Umkreis und haben in neuester Zeit die A der russ. Archäologen auf sich gezogen. Die Felswände in der Umgegend sind vo Grotten, welche einst bewohnt waren und eine eigene troglodytische Stadt bildetei der großartigen Kirchen versprechen sur die Geschichte des christlichen Baustils im liche Ausbeute. Vgl. Broset, "Voyage archéologique dans la Georgie e (Bb. 1 und 2, Petersb. 1849—50).

Anich (Pet.), geb. 1723 zu Oberperfus bei Innsbruck, lernte erst in seinem 21 thematik und Physik bei ben Jesuiten kennen. Wegen seiner Geschicklichkeit in bei von Globen und mathematischen Instrumenten wurde er der Kaiserin Maria Thilen, welche ihn mit der Zeichnung einer Karte Tirols beauftragte. Nachdem er sie ereilte ihn 1. Sept. 1766 der Tod. Die Karte selbst erschien 1774 in 21 Blätte

von gang Europa mit verbientem Beifall aufgenommen.

Animalisch heißt so viel als thierisch, aus dem Thierreich stammend, den Thier lich, z. B. animalische Wärme, animalische Kost. Mit dem Namen animalische bezeichnet man diejenigen Thätigkeiten des lebenden Körpers, welche nur den Thie nämlich Empfindung, Bewegung und Denken, also die Nerventhätigkeiten über unterscheidet sie von den vitalen oder Kreislaufsfunctionen und den vegetativen, d.

und Bachsthum, welche auch den Pflanzen zukommen.

Animismus ist das von G. E. Stahl (s. d.) aufgestellte Spstem in der De worden, wonach die vernünftige Seele (anima) als das Princip des Lebens betrad Körper, lehrt Stahl, sei eine der Selbstbewegung unfähige Materie und werde nicht nur erst geschaffen, sondern auch durch Einwirkung auf seine Spannkraft geset. Demnach könne auch der Grund der Krankheiten nicht in dem Körper, sond in der Seele gesucht werden, und die ärztliche Behandlung müsse sich daher darar die der Einwirkung der Seele entgegenstehenden Hindernisse wegzuräumen. Die Ank wurden Animisten genannt. Sein entschiedenster Gegner war sein College F. Hos

Animus injuriandi, d. i. bie Absicht zu beleidigen. (S. Injurie.)

Anis, Pimpinella anisum, einc einjährige zur Familie der Umbelliferen gehör die im Juli blüht und gegen Ende August reift. Sie verlangt zum Gedeihen ein n nes Klima und lockern, traftreichen Boden. Die vorzüglichsten Feinde des Anis si und die Lohe. Am ausgebreitetsten ist der Anisbau in Thüringen, namentlich in von Erfurt, wo man jährlich an 2000 Etr. gewinnt. Aus der Spreu bereitet mar Anisdl, das vorzüglich start in Erfurt fabricirt wird. Die Samen des Anis bi Speisen, Liqueuren, als Gewürz, zur Seidenfärberei, aber auch in der Medicin. Egenreizend, blähungtreibend und auswurfbefördernd. — Der Sternanis ist die chinesischen Baumes, des Illicium anisatum, übrigens aber an Geschmack und unserigen ähnlich, daher er auch, besonders das davon gewonnene Dl, statt des einhe benutt wird.

Anjou, eine ehemalige von Maine, Bretagne, Poitou und Touraine umge bes nordwestlichen Frankreichs mit etwa 400000 E. auf 140 DM., welche Eintheilung das Depart. Maine-Loire ganz, und zu kleinen Theilen die D Loire, Mayenne und Sarthe bildet. Die alte Bevölkerung A.s, die Andegaver, t Römern lange und vereinigte sich im 5. Jahrh. mit den Bretagnern. Während früher zu den ausgezeichnetsten Völkerschaften Galliens gehörten, stellt sie jest ihr träger Charakter in die Reihe der weniger cultivirten Franzosen. Doch bewiesen sien der Bendeer gegen die Republik viel Tapferkeit und Unabhängigkeitssinn. Dvon A. war Angers. — Das alte Grafengeschlecht, welches von dem Lande den Verlosch 1060 mit Gottsried II. Martell, der im Roster endete. Besüthümer und durch seine Schwester an das mächtige Haus Gatinais über, dem Gottsried V., de Vlantagenets (s. d.), entsprang. Derselbe eroberte den größten Theil der Norman

Perzogstitel bei, und heirathete 1127 Mathilbe, die Tochter heinrich's I. von England, we Keiser Heinrich's V. Nach seinem Tode, 1151, folgte ihm zunächst als Graf von A. von Touraine sein Sohn, der 1154 im Rechte seiner Mutter als Heinrich U. den Thron von and bestieg. Auch A. ward jest zu den franz. Besitzungen der engl. Krone geschlagen, siel !204 durch Waffengluck wieder der franz. Krone zu, die ce nun nach Belieben vergab. Zuhielt es Philipp, der Sohn Ludwig's VIII., dann dessen Bruder Karl. Dieser wurde der ijewes Hauses A., welches Neapel, Sicilien und Ungarn Könige gab. Die Grafschaft A. ür Diese Könige ihre Bedeutung, und Karl II. von Neapel gab sie seiner Tochter Margai Deren Vermählung mit Karl von Valois, dem Sohne Philipp's IV. Lesterer erhob A. w Pairie. Der Sohn Margarethens ward aber 1328 als Philipp VL König von Frankd wereinigte die Grafschaft mit der Krone. König Johann erhob A. 1360 zum Herzognd verlieh dasselbe seinem zweiten Sohne Ludwig. Da aber auch Ludwig bas Geschick Thron von Reapel führte, so blieb A. abermals ein Rebenbesithum dieser Dynastie. 1 Sturze des Hauses A. in Neapel verlor dessen letter Sprößling, Rene II., durch König KI auch seine Ansprüche auf bas Herzogthum, bas 1484 mit ber franz. Krone für imixx igt ward. Seitdem gab es nur noch einen Titel für königliche Prinzen ab. Heinrich III. exx Felben vor seiner Thronbesteigung, und ebenso jener Enkel Ludwig's XIV., der als Phi-Ronig von Spanien wurde. Später ift der Titel nicht wieder gebraucht worden.

tarftröm (Joh. Jak.), der Mörder König Guftav's III. (f. b.) von Schweden, geb. 1761, hre eines Oberstlieutenants, kam sehr jung als Page an den Hof und trat dann in die nahm aber schon 1783 als Hauptmann seinen Abschied, worauf er sich aufs Land begab eirathete. Er war wilden Sinnes, rauher Sitten und ein Feind aller Magregeln des Königs, lals dieser die Macht des Senats und der Großen beschränkte. In Umtriebe auf der Insel sand verwickelt, ward er 1790 als Majestätsverbrecher angeklagt, aber wieder freigelassen, im nichts überführt werden konnte. Sein Haß gegen den König wuchs hiermit, da er wahider Untersuchung harte Behandlung hatte erfahren muffen. Noch 1790 ging er nach Stockn, und im Einverständniß mit dem General Pechlin, den Grafen Horn und Ribbing, bem iham Bjelke, dem Oberstlieutenant Liljehorn u. A., ward der Tod des Königs beschlossen. A. , 🎮 die Ausführung zu überlassen; allein Ribbing und Horn stritten mit ihm darum. 🛛 Man 🎮 mb das Loos entschied für A. Als der König 1792 den Reichstag nach Gefle berufen 4, singen die Berschworenen zur Ausführung ihres Worhabens bahin, fanden aber keine Ge-Meit dazu. Man mußte nun bis zum 15. März warten, wo man wußte, daß ber König ei-Mastenball besuchen werde. Hier schoß A. auf den König, den er ködtlich verwundete. Er De sofort entbeckt, festgesest und gestand sein Berbrechen, weigerte sich jedoch standhaft, die berschworenen zu verrathen. Am 29. April 1792 zum Tode verurtheilt, ward er mehre Tage Ruthen gepeitscht und endlich auf einem Karren nach dem Schaffot gebracht. Durchweg beer die größte Ruhe und rühmte sich bis zum letten Augenblicke seiner That.

Inter heißt das Werkzeug zum Festhalten der Schiffe, welches an einem mit dem Schiffe undenen Tau ober Rette in die Tiefe herabgelassen wird, wo es sich vermöge seiner Gestalt Schwere in den Grund einhaft. Der Anker besteht aus dem Ankerhelm oder der Anker-Be, ben bavon ausgehenden, wieder etwas nach innen gebogenen, in Schaufeln sich endenben ten, bem Vierede ober Hintertheile, woran ber gewöhnlich hölzerne Anterstod mit einem ge befestigt ift, durch den das Tau oder die Rette geschlungen wird. Die Größe des Schiffs mmt die Größe des Ankers; es gibt deren, die 7000 Pfd. wiegen. Jedes Seeschiff bedarf m Arten Anker, die übrigens alle im Vordertheile, auf der Reise auch an der Außenseite Shiffs hangend, ihren Plat haben. Der größte ist der Pflichtanter. Auch der Raumanker, Buganker, ber Flutanker, Nothanker u. f. w. unterscheiben sich weniger in außerer Form, da mit zwei Arme haben, als burch ihre Größe und den Plat auf dem Schiffe, wo sie liegen. bie kleinern Anker, für Flußschiffe und Boote bestimmt, haben brei und vier Arme. In Mer Zeit gebrauchte man, wie noch jest zuweilen, statt der Anter Sade mit Sand und men u. f. w., doch schon sehr alt ift die Erfindung der jesigen Anker, die aus dem besten Gileschmiebet und erst nach mehren Proben ihrer Tuchtigkeit gebraucht werben. — Ankern, Anter geben, Anter werfen beißt ben Anter auswerfen, überhaupt aber in dem Safen anven und das Schiff, wenn auch nicht durch Anter, festmachen. Anter lichten heißt ben wieber losmachen, was mittels bes Ankerhakens, d. i. eines an ein Tau befestigten Ba-, geschieht, und durch die Ankerwinde wieder an das Schiff hinaufbringen. Ift jum Ankerin nicht die nöthige Zeit vorhauden, so wird, um das Schiff loszumachen, das Ankertau

durchgehauen, mas man Anker kappen nennt. Gin Schiff treibt vor Anker, n sich nicht in ben Grund festgeset hat, sodaß Wind und Wellen dasselbe treiben nachgeschleppt wird. Zum Ankergrund ift Sand- und Muschelboben am geeign grund eignet sich sehr schlecht bazu; im Schlickgrunde werden die Ankerschaufeln tern versehen, um das Festhalten zu beförbern. Die Anter- ober Rabeltaue sind g Banf, meift 120 Rlafter lang, nach Größe bes Antere von verschiedener Start im Durchmeffer. In neuester Zeit haben die Englander von Gisendraht gefloch mit gutem Erfolge angewandt. Um sich gegen bas Durchschneiben ber Taue 3 man diefelben für den Theil, welcher über das Baffer zu liegen kömmt, durch Un Ankermachter oder Ankerboje nennt man das Holz oder die auf dem Baffer Tonne, welche die Lage des Ankers auf dem Grunde anzeigt. Ankergeld beit welche jedes Schiff für die Erlaubniß, auf einer Rhede oder in einem Hafen A1 geben muß; Anterrecht bie Befreiung von diesem Antergelbe. - In der B Anter die eisernen Rlammern und Saten, um Mauern und Gewölben mehr i: zu geben; sie werben vorzüglich bei Hängewerken erfobert; hölzerne kommen auc und Grubenbau in Anwendung, und es heißen folche in einigen Gegenden C Schließe. — In der Uhrmacherkunst ift Anker der Theil, welcher bei ber soger hemmung (échappement à ancre) in das Hemmungsrad einfällt und baburch re Anter heißt auch ein Weinmaß von verschiedener Große in den verschiel Deutschlands, in Holland, Danemart, Schweden, Rufland und ben ruff. Ofifeep Inhalt variirt zwischen 331/3 und 423/10 franz. Liter. Der preuß. Anker von Balfte des preuß. Eimers, ift = 34,351 Liter.

Anter (Bernhard), ein ausgezeichneter norwegischer Industrieller, wurde 174 starb 1805. Er studirte auf der Universität zu Kopenhagen und betrat die diplor verließ aber dieselbe, um die bedeutenden Besitzungen zu verwalten und das Han übernehmen, welches nach dem Tode des Vaters auf die Mutter übergegangen weteren Tode, und nachdem das Vermögen unter ihn und zwei Brüder getheilt wier sich sortwährend dem Handel, wobei er jedoch stets die Förderung der Industri lands im Auge behielt. Nach und nach ward er einer der reichsten und berühmt des Nordens. Mit nicht weniger als 40 meist größern Schiffen, die alle sein Eigtrieb er einen ausgebreiteten Handel; auch rüstete er einen Ostindiensahrer aus. um die Aufnahme der Bergwerte Norwegens verdient, verbesserte die Kanonengie stiftete in Christiania ein Waisenhaus, und war auf vielsach andere Weise der Wittbürger, namentlich auch durch die Einrichtung eines Fideicommisses, wozu na sein Vermögen verwendet werden sollte. Zugleich mit seinen Brüdern und Vette

den ban. Abelftand erhoben.

Untlage und Untlageproces. Anklage (accusatio) ist der an den Richte trag auf Einleitung eines Strafverfahrens gegen eine gewisse Person, wobei be (Anklager) zugleich die Führung des Schuldbeweises zu übernehmen hat. Hierve sich die Anzeige (denunciatio) insofern, als bei ber lettern der Anzeigende (D feine Berbachtegrunde bem Richter angibt und biefem die Ginleitung bes Strafvi taßt, auch keinen Schuldbeweis zu führen hat. Auf die Anklage grundet fich t nannte Proces, die eine ber beiben hauptformen jedes Criminalprocesses, welch tionsproces (f. d.) gegenübersteht. Der Anklageproces mar bei den Romern un german. Bolfern beinahe ausschließlich in Anwendung. Erft spater tam in D sogenannte Rlagen von Amtewegen auf, hauptsächlich in Folge ber Beforgniß, e Berbrechen in Ermangelung eines Anflagere ftraflos bleiben, und in Berbindun immer mehr geltend machenden strengern Ansicht von ben Pflichten bee Staate Gewährung des Rechtsschutes. Daraus und unter Begunstigung des kanonisch widelte sich ber Inquisitionsproces. Noch Raiser Karl's V. Peinliche Halsgerichte lestern mehr nur als Ausnahme, als Surrogat des Anklageprocesses. Im Li Jahrhunderte ist aber der Anklageproces in der Praris immer mehr verschwun sentlichen treten bei bemselben die Formen des Civilprocesses ein, hinsichtlich de Antwort des Beklagten, des Beweisverfahrens; doch ist das lettere an keine pere gebunden. Die Stellung bes Angeklagten kann nicht gegen ben Inquisitionspr mert sein. Segen das Erkenntniß sieht auch bem Ankläger die Einwendung eines frei. — Berschieben von bem eigentlichen Anklageproces ift bas Anklageverfabre

wie es von England und Frankreich in der neuesten Zeit auch auf Deutschland 1 ist. hier tritt der Staat durch besondere Beamte (öffentliches Ministerium, Staate(s. d.) als Ankläger auf: der Staatsanwalt, ein dazu vom Staate bestellter Rechtsgen Interesse der Rechtssicherheit die Anklage zu beantragen, die Anklageurkunde zu
tr die Perbeischaffung der Beweise mitzuwirken und über die Vollziehung des erntnisses zu wachen. In einigen norddeutschen Staaten hatte sich lange Zeit eine
tklageprocesses, der sogenannte siscalische Proces, erhalten, wo nach geschlossener
ung ein besonders bestellter Fiscal die Anklageartikel entwirft; hierbei ist sedoch die
naxime immer vorherrschend. Über die legislativ-politische Würdigung des Ankla1 Verhältnis zu dem Inquisitionsprocesse schwinglichen.

jury, oder Große Jury, heißt im engl. Criminalprocesse diejenige Jury ((f. d.), beendigter Voruntersuchung über den eines Verbrechens Angeschuldigten, darüber at, ob derselbe vor die Kleine Jury behufs Fällung des Haupterkenntnisses zu stel-

), oder ob die Anklage gegen denselben nicht zu erheben sei (no bill).

stand, Versehung in den Anklagestand, ein besonderer Act im Verlaufe des nach en des Anklageverfahrens geführten Criminalprocesses, durch welchen nach beendiguchung und vorgängigem Erkenntniß die Aburtheilung des eines Verbrechens Anauf Grund der gegen ihn vom Staatsanwalt erhobenen Anklage, vor das Crimiwiesen wird. Erst von da an treten die gesehlichen Nachtheile ein, die den, über Criminaluntersuchung verhangen ist, treffen, und der Angeschuldigte heißt von da klagter.

is, auch Anchylosis, heißt so viel als Steisigkeit, Unbeweglichkeit ber Gelenke bes örpers. Man nennt sie eine wahre, sobalb eine wirkliche Verwachsung der Gelenkndet, eine falsche aber, sobald sie durch Verwachsung, Contractur u. s. w. der benachen und Muskeln bedingt wird Ist die Beweglichkeit des Gelenks ganz aufgehoben, hlosis volkommen; im entgegengesetten Falle aber nur unvolkommen. Gewöhne undflossen nur an den Charniergelenken (Ellenbogen- und Aniegelenke) vor; doch ewegliche Gelenke, und zwar selbst, wiewol sehr selten, dem größern Theil nach, dawerden. Die Ursachen sind: Gelenkentzündungen, Wunden, Geschwüre, Entzün-Beichtheile, Entartung der Gelenkenden und Ablagerung von kalkartiger Materie k. Hiervon hängt es auch ab, ob das Gelenk gleichzeitig entstellt und ob die Ankyist oder nicht. Nur die falsche und unvolkommene Ankylosis läßt eine Heilung zu, ene wahre ist gewöhnlich unheilbar. Doch hat man in der neuesten Zeit nicht ohne ildung von kunstlichen Gelenken versucht. Das Beste bleibt immer, die Ankylosis tige Behandlung des ursprünglichen Leidens zu verhüten, namentlich während defing die Gelenke und Vänder wieder geschmeidig und biegsam zu machen.

Disposition oder Diathesenennt man in der Medicin sowol die Fähigkeit als auch bes organischen Körpers, Störungen seiner Gefundheit zu erleiben, b. h. frant zu Fähigkeit des Erkrankens, welche man auch die allgemeine Anlage nennen kann, ist smen gemein: sie liegt in der Endlichkeit der Materie überhaupt und der Unmögi außern Ginfluffen auf die Dauer so entgegenzuwirken, daß ihre Einwirkung spureht. Die Anlage einzelner Geschöpfe (individuelle Anlage) ift natürlich fo verdie Individuen selbst nach ihrer innern Beschaffenheit wie nach ihren besondern Leiffen verschieden sind. Die Fähigkeit zum Ertranken ift größer in der Jugend als Alter, größer beim Beibe als beim Manne. Bie die einzelnen Individuen, so haeinzelnen Organe und Theile ihre eigene Anlage zum Ertranten. Diese ift aber a allen Zeiten gleich groß; sie ist gewöhnlich am größten zu ber Zeit, wo bas Drgan Chatigfeit genothigt ift: baber erfrankt ber Uterus bes Weibes am leichteften zur aftruation, die Lungen im Winter und im Junglingsalter, die Leber im Sommer, mselben Grunde ist die Leber in den Tropen, die Lunge im Norden am meisten die besondere Krankheitsanlage (Prädisposition, Diathese) schließt die Reigung mmten Krantheitsart in sich, daher man sie auch bie specifische genannt hat. Sie ift nit materiellen Veränderungen der Organisation verbunden, die sich beim Ginwirx Außenverhaltniffe zur Krantheit entwickeln tonnen, und entweder angeboren oder ie angeborene specifische Krankheitsanlage spricht sich oft burch bas außere Aussehen , burch ben Sabitus aus. Ein cylindrifcher, oben abgeflachter Bruftforb, mit fluebenden Schulterblattern, bezeichnet z. B. die Anlage zur tuberkulofen Lungenschwindsucht. Erworben wird die specifische Anlage durch längerdauernde schädliche Entite.
3. B. durch Aufenthalt in einem ungesunden Klima, in schlechten Wohnungen, darch gesunder widrige Lebensweise in Essen, Trinken, Geschlechtsausschweisungen, durch anhaltende Emu. dgl. Einmal überstandene Krankheit läßt nicht selten Disposition zu Rückfällen oder abm Krankheiten des früher befallenen Organs zurück. Einzelne Beschäftigungen und Lebend hältnisse bedingen besondere Krankheitsanlagen durch die dabei meist unverweidlichen übenken flüsse. So sind Stubengelehrte zu Hypochondrie und Unterleibsstörungen, Schneider und gensuchten, Reiche zur Sicht disponirt u. s. w. — Die Anlage im vädagogisch-psydologista Sinn, d. h. die vorwiegende Besähigung eines Individuums zur Erlernung dieser der im Fertigleiten, hat jedenfalls auch ihren Grund in der Organisation, wie schon ein Bistasse bressuckfüngen Hausthiere zeigt (Windhunde, Dachse, Bulldoggs u. s. w.). Es kommt dies wis oft auf den Bau der Hand und anderer Glieder, die Schärfe eines oder des andem Sind, die Empfindlichkeit oder Abhärtung der Nerven u. s. w. an; zum Theil aber auch wolasse Bau und die Entwickelung des Gehirns. (S. Phrenologie.)

Anländung, Alluvion ober Anwachs, eine merkwürdige Erscheinung besonder land in beutschen Kuste der Nordsee, nennt man oas an der schrägen Fläche des Ufers anfangs all soch schlamm ober Schlick angesetzte neue Land, welches, nachdem es mit Gras bewachsen ift, put Vorland genannt und zur Weide oder zum Heugewinn benutt wird. In Oldendurg, habe und Bremen ist der Landesherr im Besit alles Vorlandes, sobald er es bedeichen will, mat P

benuten; anderwärts ift bas hertommen verschieden.

Anleihen (öffentliche) sind eines der Mittel, durch welche die Staaten sich Gelb verschaffe um Ausgaben zu bestreiten, die aus ben übrigen ordentlichen und außerordentlichen Cintinfa nicht gebeckt werben können. Sie sind ihrer Grundlage nach von bem Darlehnsvertrage Privatpersonen nicht unterschieden, d. h. die Regierung empfängt Geld und verspricht beffe zu verzinsen und auch das Capital selbst zurückzuzahlen. Denn selbst in ben Fällen, wo la 🕒 pital nicht gekündigt werden kann, kann die Rückzahlung doch rechtlich nothwendig watel Durch die Verschiebenheit der Verhaltniffe werden aber mancherlei Eigenthumlichten Staatsanleihen begründet, sowol was ihre Form als auch was die rechtlichen Grundsätekten nach welchen sie beurtheilt werden muffen. Dit diesen lettern fteben die staatswirthschaft in genauem Zusammenhange, und je mehr sich bas constitutionelle Leben ber Bolter auch desto bestimmtere Regeln entwickln sich auch für diesen unendlich wichtigen Gegenstant. ihrer Form nach gehören hierher diesenigen Anleihen, welche die Staatsverwaltung blet übergehend macht, ohne dadurch das Staatsvermögen zu vermindern, ober mehr auszugen sie einzunehmen hat. Co 3. B. wenn eine Einnahme für den Augenblick zurückleibt mb, bringende Ausgaben zu bestreiten, Geld aufgenommen, aber aus der später eingehenden nahme zurückgezahlt wird; ober wenn eine Ausgabe früher gemacht wird, zu welcher in den sten Zeit die Summen aus ber ordentlichen Einnahme bereits bestimmt find. In diefen wird das Staatsvermögen nicht mehr belaftet als vorher und nicht vermindert. Gigentliche anleihen find Anticipationen kunftiger Ginnahmen. Sie vertheilen eine Last, welche für benf genwärtigen Augenblick zu groß gefunden wird, als daß sie durch Beitrage ber Burger, ! in ohnehin bedrängten Zeiten, 3. B. während eines Rriegs, aufgebracht werben konnte, auf tige Geschlechter, und zwar mit ber Zugabe der Zinsen. Man könnte nach dem Redits fragen, welcher bie Nachkommen verbande, diese von den Vorfahren aufgelegte Verbind anquerkennen, für die Fehler einer frühern Beit, für ungerechte Rriege und unfinnige Bei bung bes frühern Geschlechts zu buffen. Aber ber Rechtsgrund liegt in ber organischen ge bes Staats, welcher bei dem Gehen und Rommen der Geschlechter doch immer bleibt, went alle einzelne Mitglieder sich hundert und tausend mal verändert haben. Die einmal gulige bleibt baber gultig fur alle Beiten; fie haftet auf bem Bolte und auf bem Rande beffelben wenn ber Staat auseinandergeht, bleiben die bisherigen Theile deffelben bennoch baffer lich. Daher waren auch bie Schulben bes Deutschen Reichs nicht burch bie Auflösung beffe erloschen, und obgleich ber Deutsche Bund nicht Erbe bes Reichs war, so war es ben F ehemaligen Mitglieder des Deutschen Reichs feine blofe Chrenfache, sondern eine ftrenge pflicht, die Schulden deffelben zu bezahlen. Bas einmal gultig ift, bleibt gultig, wie die Form des Staats verandern moge. Die Republit in England wie die in Frankrich die Anleihen der vorangegangenen Regierungen, und die Restaurationen von 1660 mi bie Schulden der Republit anertennen.

Aber die staatswirthschaftlichen Nachtheile der Staatsanleihen bestehen nicht Met

von Abgaben, welche sie bei bedeutenbem Anwachs bem Bolte auflegen, wodurch sie ern, seine Rrafte für höhere 3wecke zu gebrauchen; sondern das schlimmere Ubel ist ing eines Gelbreichthums, eines blos ibealen Vermögens ohne reale Grundlage. ringt an und für fich nichts hervor; die Zinsen find Dienste, welche der Borger dem eben der vollen Wiedererstattung leisten muß. Es war freilich ein großer Misvern Mittelalter die Kirche und das weltliche Gefet alle Zinsen für unrecht erklarten, unbillig ist, daß der Empfänger eines Darlehns dafür einige Dienste leiste. Aber as ganze in zinstragenden Capitalien bestehenbe Vermögen eines Bolts fein mahres veil dem Sesammtbetrage der Sesammtbetrag der Schuld gegenübersteht, und durch ber Staatsanleihen wird ein Stand von Capitalisten (Rentiers) erschaffen, welcher Arbeit Anderer lebt, ohne felbst durch Arbeit etwas zn produciren. Diese Art Gelbluft fich schneller als irgend ein anderes Besithum in großen Maffen, und treibt altniß zwischen Armen und Reichen bis zu einer Höhe, auf welcher es sich nicht ervon welcher es doch auch nicht ohne große Gefahren und gewaltsame Erschütterungen tann. Wenn dieses Misverhaltnif im Privatvertehr zu groß wird, so löft es sich ie Schuld des einzelnen Verarmten erlischt; aber die Gesammtschuld des verarmten t nie, außer in Staatsbankrotten und Revolutionen. Daher ift es ein großer Fortvilisation, das die Bolter angefangen haben, die öffentlichen Anleihen und deren in ber Zustimmung ber Land- und Reichestande abhängig zu machen. In ber ältern Aufnahme von Darlehen eine bloße Regierungesache, und die Stände murden e gezogen, wenn sie ichon gemacht waren. In ben beutschen Staaten entstand aber erfchied zwischen Kammer- und Landesschulben, indem für jene, welche ohne Zustimtanbe gemacht waren, nur bas fürstliche Rammervermögen haftete. Allein wenn julbet war, mußte boch zulest bas Land wieder eintreten und die Schulben über-1 ben größern europ. Staaten handelte bie Regierung ohne bie Reichsstände, und land rührt die erste Creirung eigentlicher Staatsschulden durch das Parlament, aus 'arl's II. her. Aber auch dabei hat erst die neueste Zeit den Bolkern die Lehre gegemselige Folgen ber Misbrauch bes Nationalerebits hat, und wie bringend bie Notht, nicht nur jede Vermehrung der Nationalschuld zu vermeiden, sondern auch ernst-Berminberung zu arbeiten, theils um bie Lasten ber Nation zu erleichtern, theils aber hr, um die Herrschaft des Geldes zu mäßigen. Denn wenn die Staatstaffe nicht pitalien offen steht, um sie gegen Renten, b. h. gegen einen großen Theil ber Arbeit nzunehmen, so werden ihre Inhaber gezwungen sein, sie in nupenbringenden Unterdes Landbaus, Handels u. f. w. anzulegen und zugleich im Allgemeinen sich mit geen zu begnügen.

swirthschaftliche Frage, zu welchen Zwecken vernünftigerweise Anleihen gemacht en, hat an sich wenig Schwierigkeiten. Sie sind nüslich und gerecht, wenn sie den 1, benen sie aufgelegt werden, dafür einen bleibenden Vortheil verschaffen; sie sind sichon formell verdindlich, wenn sie nur gemacht werden, um die Genüsse des lebenichs, seine Vorurtheile und Leidenschaften, seine Citelkeit und Herrschsucht zu befriedhen zu einem ungerechten Kriege sind Verbrechen an dem Volke. Die Formen der Anleihen hat der menschliche Wis ins Unendliche vervielfältigt, um die Capitalisten öhnliche Vortheile, übermäßige Zinsen, die unter mancherlei Prämien und Sewinnwerden, durch Bequemlichkeiten in der Erhebung der Zinsen und in der Übertragung anzulocken, um dem Hange zu Slücksspielen und Wetten, welchen die Gesesgebung recht zu unterdrücken such, einen Spielraum zu eröffnen, und für die mannichsaln dieses Spiels, welches leicht zum unworalischen wird, hat man die verschiedensten

nben. (S. Staatspapiere.)

wischen Privatpersonen, wodurch der Staat von einem Bestimmten eine Summe velche er zu verzinsen und nach einer gewissen Zeit ober nach Belieben beider Theile en verspricht. Darüber werden zuweilen neben der Hauptobligation auch Schuldelnere Summen ohne Ramen eines Gläubigers auf den Inhaber ausgestellt. Hat is wenig Credit, so muß sie dabei schon Provisionen geben, sich auch wol gefallen sie Hauptunternehmer des Darkehns für Hundert des verschriebenen Capitals etwas n sogar bedeutend weniger geben, besonders wenn die politische Eristenz der borgenng unsicher ist, und daß sie alsbann die Partialobligationen so hoch als sie können

unterzubringen suchen. Da aber die Verzinsung und Rückzahlung doch nach dem vollen Por nalwerthe erfolgt ober doch versprochen ist, so übernimmt die Nation dadurch noch eins größere Last, als der Werth des Empfangenen beträgt. 2) Darlehnsverträge mit beschraft Rechte der Auffündigung auf Seiten des Gläubigers, aber ins Unenbliche fortgehender Eta fung. Hierbei ist bald die Zuruckahlung blos dem Staate vorbehalten, bald wird fahrlich das Loos eine Reihe Obligationen bestimmt, welche zurückgezahlt werden sollen, und mo I bindet, um die Spieler recht anzulocken, damit eine Lotterie von Pramien und Gewinnsten ... burch wird der Verlust, welchen der Staat selbst erleidet, zuweilen wirklich gemildert, inden == Prämien etwas geringer find als die sonst gegebene Provision; aber oft wird auch dersel bem ersten Blicke bes Publicums entzogen, und ben Hauptgewinn ziehen boch nur bie nehmer, welche die Staatspapiere dieser Art in Umlauf bringen. Sie suchen baber so Ti möglich neue Formen auf, und besonders solche, bei welchen nicht so leicht ins Auge falle , hoch bergleichen Papiere im Curs stehen muffen, wenn sie al pari stehen sollen, d. h. wied Ed eigentliche mahre Werth eines Staatspapiers beträgt. 3) Darlehnsverträge mit völliger Lam fünblichkeit des Capitals, aber immer fortgehender gleicher Rente oder immerwährender Mun tat. Dies ift eigentlich ein Rentenkauf ber Staatsglaubiger, wobei die Bestimmung eines Bin fußes in der That etwas ganz Imaginares bleibt. Der Staat bietet eine gewisse Summe for licher Renten aus und gibt sie Dem, welcher bas größte Capital bafür bezahlt. Da bas Capital nie zurudgefodert werden tann, fo ift es nur ein leeres Wort, daß biefe Renten als brei-, bie ober fünfprocentige behandelt werden; benn bas Geschäft regulirt sich bei dem Abschlusse ich nach einem höhern Binefuße, und wenn dreiprocentige Renten gu 75 fteben, fo fteben fie mit wie procentigen zu 100 al pari. Dieser Rentenverkauf ift in Frankreich jest die übliche Form be Staatsanleihen. Dabei wird immer ein benannter Gläubiger in bas Hauptbuch bes Stud eingetragen, und die Übertragung fobert gewisse Formalitäten. 4) Darlehne, bei welchmit fahrliche Berginfung fo hoch gestellt ift, daß sie in einer bestimmten Zeit zugleich das Capital mit tilat (Zeitrenten, Annuitaten). Je nachdem dies auf weniger oder mehr Jahre berechnet wie nennt man sie turze ober lange Annuitaten (f. b.). 5) Darlehne gegen jahrliche Zahlungen 🐗 Lebenszeit. (S. Leibrenten.) Das Capital trägt höhere als die gewöhnlichen Zinsen, elif aber mit bem Tode Desjenigen, auf beffen Leben die Rente verfichert ift, ober wenn die Rente a das Leben Mehrer gesett ift, nach bem Tobe des Letten von ihnen. Wenn eine Gefellschaft A in der Art vereinigt, daß der Antheil der Absterbenden den Überlebenden so lange zuwächst, til auch ber Lette gestorben ift, so nennt man dies Tontine (f. b.). Anleihen auf Leibrenten wede in ber neuern Zeit von ben Staaten feltener geschloffen, find aber öfter Wegenstand von Priva verträgen, zu welchem 3mede sich auch Gefellschaften vereinigen.

Einmal geschloffene Verträge soll ber Staat gewissenhafter als Privatpersonen erfüllen w daher auch gemachte Anleihen nach ben Bedingungen ihres Empfangs verzinsen und zurid zahlen. Selbst wenn babei übermäßiger und unredlicher Gewinn der Darleiher stattfand, habe die Staaten es bisher immer vorgezogen, von einer folchen Einwendung teinen Gebrand & machen, um nicht ihren Credit zu untergraben. Defto öfter haben sie jedoch Zinsenreducione vorgenommen, und gegen die Rechtmäßigkeit dieser Operation läßt sich nichts einwenden, sobal dem Gläubiger die freie Wahl gelassen wird, ob er sein Capital zurückempfangen ober ben # ringern Zinsfuß annehmen will. Anders verhält sich jedoch die Sache bei erkauften Renten, ! mögen nun immerwährenbe ober Zeitrenten sein, indem der Gläubiger auf den unverturzten Bi jug berfelben ein festes Recht erworben hat. Wollte man ihm aber bas Capital, ober bei Bei renten den Rest desselben voll zurudzahlen, so murbe der Staat dabei in der Regel nichts gewin nen. Die Tilgung der Anleihen geschieht auf eine doppelte Beise, entweder indem bem De leiher ober dem Inhaber bes Staatsschuldscheins ber Nennwerth beffelben zuruckgezahlt wid ober indem die Regierung selbst den Schuldschein an sich tauft. Denn da der Curs der Schul scheine, theils vermöge ber ursprunglichen Natur des Geschafts, theils in Folge eines eingetes nen Mistrauens, einer Stockung in ber Auszahlung ber Zinsen und einer übermäßigen Be mehrung ber Schuldicheine häufig unter den Mennwerth herabgegangen ift, fo lagt bie Regien sie theilweise nach und nach zurücktaufen und erreicht so ben 3weck, nicht mehr dafür zurüch zahlen, ober auch wol weniger, als sie selbst wirklich empfangen hat, ohne wortbrüchig zu wecht Bugleich halt sie baburch ben Curs ber Staatspapiere in einer angemessenen Bobe, was ihr ! neuen Anleihen bessere Bedingungen schafft. (S. Tilgungsfonds.)

Anmuth. Lessing bezeichnet die Anmuth als Schönheit in der Bewegung, und bersell Ansicht tritt Schiller bei in seiner Abhandlung über, Anmuth und Würde". Allerdings liegt e re Bewegung im Wesen der Anmuth. Das Anmuthige bewegt sich nämlich ganz von ber in das Gemüth des Beschauers; es schmeichelt sich bei ihm ein, es muthet ihn an. uthige ist bestiedigte, sich still über sich selbst freuende Schönheit, kampstos und selig ne und ungetrübte Eristenz der reinen Form. Daher liegt auch ihre Ausartung nahe. Anmuthige zu einem koketten Spiel mit sich selbst fort, seinen stillen Formenreiz allzu ig in den Vordergrund drängend, so nennen wir das Anmuthige niedlich und zierlich. muthet es uns nicht mehr an, sondern wirkt süslich und widerwärtig.

die Heilige, nach ber Tradition die Frau des heil. Joachim und Mutter der Jungfrau elche von ihr nach 20jähriger Unfruchtbarkeit geboren wurde. Sie wird zuerst bei s im 4. Jahrh. erwähnt; schon im 8. Jahrh. aber war ihre Berehrung ziemlich allbreitet. Ihr Leichnam wurde nach der Legende 710 aus Palästina nach Konstantinoicht, und seit jener Zeit ruhmen sich mehre Rirchen Reliquien von ihr zu besitzen. Die ie feiert ihr Fest, ben Annentag, am 26. Juli, die griech. am 9. Dec. In Oftreich ab andern kath. Ländern ist der Annentag ein großer Festtag. Der heil. A. zu Ehren die St.-Annenbrüderschaft oder die Annenbrüder, die bereits im 13. Jahrh., wie es thanden, zur Zeit der Reformation aber durch die Zesuiten neu organisirt wurde und aufnahm, welche sich als echte Ratholiken auswiesen. Der Drben hatte vorzüglich keißnischen, wo überhaupt die heil. A. in hohem Ansehen stand, Eingang gefunden. ) an einigen Orten Deutschlands bis 1803 und wurde neuerdings in Baiern und der veiz wieder ins Leben gerufen. Nur beim Gottesbienst tragen die Annenbrüder öffentichen. Bgl. Wilisch, "Bon der ehemaligen St.-Annenbrüderschaft" (Annab. 1723). Romnena, eine gelehrte byzantinische Prinzessin, die Tochter des Raisers Alexius, c. 1083, wurde in aller gelehrten Wildung Konstantinopels wie in allen Formen von feines Dofes erzogen, und bann an Nicephorus Bryennius, einen muthlosen Schwachrathet, ben sie vergebens anstachelte, mit ihrem Bruder um die Gewalt zu ringen. Sie ut, nicht als Mann geboren zu sein. Nach bem Tobe ihres Gemahls (1137) ging sie ster, wo sie 1148 starb. Die von ihr unter dem Titel: "Annae Comnenae Alexiados (am besten herausgegeben von Schopen, Bb. 1, Bonn 1839) verfaßte Geschichte rs gehört zu den besten historischen Werken der Byzantiner, und ist u. A. in den von erausgegebenen " Distorischen Memoiren" übersett worden.

Bolenn, Gemahlin Beinrich's VIII. von England, f. Bolenn.

. Königin von Großbritannien und Irland, 1702—14, der lette zur Regierung weig des Hauses Stuart, wurde zu Twickenham bei London 1664 geboren. Sie war Tochter erster Che Jatob's II., bamals Herzogs von Yort, mit Anna Hyde, der Tochter nten Clarendon. Ihr Vater war damals noch nicht zur rom. Kirche übergetreten, und ie nach den Grundfäßen der anglikanischen Kirche erzogen und 1683 mit dem Prin-, bem Bruber König Christian's V. von Dänemark, vermählt. Als 1688 bie Partei, Prinzen Wilhelm von Dranien auffoberte, seinen Schwiegervater zu entthronen, die behielt, ware sie, die Lieblingstochter Jakob's II., gern bei ihrem Bater geblieben; sie r von Lord Churchill, nachmaligem Grafen von Marlborough, gewissermaßen gezwunartei des Siegers beizutreten. Nachdem 1694 ihre Schwester Maria, und 1702 behl Wilhelm III. kinderlos verstorben, bestieg sie den Thron, wurde aber, bei ihren nur beiftesgaben, fast mahrend ihrer ganzen an Ereignissen so reichen Regierung von Markind beffen Gemahlin beberrscht. Treu ber Tripleallianz stellte sie sich ber Berrschaft KIV. entgegen, um die Freiheit Europas zu vertheidigen und die Vereinigung der franz. Rrone in Einem Saufe zu verhindern. Aus diesem Grunde nahm sie Theil an bem Spabfolgefrieg, in welchem England Gibraltar eroberte, die einzige wichtige Erwerbung ihrigen Kriegs. Der Kampf ber Parteien war mahrend ihrer Regierung außerst hefe Jakobiten hofften, daß die erblose Königin ihrem Bruber Jakob, dem Pratendenhronfolge zuwenden werde. Aber so sehr sie auch die Wiedereinsepung ihrer Familie, nach ihres Gemahls Tode (1708), wunschte, wurde doch die Nachfolge dem Hause zugesichert. Vergebens versuchte Sakob eine Landung in Schottland und brachte A. legenheit, eine Bekanntmachung zu unterzeichnen, wodurch ein Preis auf seinen Kopf be. Bon 17 Kindern, die sie geboren hatte, mar keins am Leben geblieben. Dbicon ihre alt, gab sie boch ben Bitten bes Parlaments, eine neue Beirath zu schließen, kein Sie bachte jest nur barauf, die ganze Staatsgemak in die Bande der Tories zu legen, 31 m. Behnte Muft. L

welche die Stimmung aller drei Königreiche für sich hatten. Die Herzogin von Marlborough verlor ihren Einfluß, Godolphin, Sunderland, Somers, Devonshire, Walpole und Campu wurden durch Harley (nachmals Grafen von Orford), Bolingbrote, Rochester, Buckingham und andere Torics ersest, und das Parlament ward aufgelöst. Marlborough wurde angeklagt, me sest und verwiesen. Ihrem vielleicht geheimen Plane, den Bruder doch noch zum Nachsolge auf den Thron zu erhalten, stellte die unversöhnliche Feindschaft Orford's und Bolingbrote's, von denen Ersterer den Lestern anklagte, daß er den Prätendenten begünstige, ein unüberkeist ches Hinderniß entgegen. Sie starb am 1. Aug. 1714. Unter A.'s Regierung wurde England und Schottland unter dem Namen Großbritannien miteinander vereinigt.

Anna Iwanowna, Raiferin von Rufland, 1730-40, geb. 1693, die Tochter Iwan's, bes ältern Brubers Peter's b. Gr., vermählte fich mit bem Bergog von Rurland, ward Bime und bestieg 1750 den Thron der Baren auf folgende Beise. Peter II., des unglucklichen Mich Sohn, war in seinem 16. Jahre gestorben; die mächtigen Prinzen Iwan und Basil Dolgorus hatten unter ber Leitung bes alten Kanzlers Oftermann die Regierung geführt. Da Letten sich schmeichelte, unter einer Fürstin, der er ben ersten Unterricht gegeben, sein Ansehen gute halten, so bediente er sich seines ganzen Ginflusses, um der Herzogin von Rurland die Krone u verschaffen. Er gewann den Senat und bie in Mostau versammelten Großen, sobas A. den beiben Tochtern Peter's d. Gr. vorgezogen ward, und der Fürst Basil Dolgorufi den Auftrag erhielt, ihr die Wahl der Nation bekannt zu machen. Als Dolgoruki bei ihr eintrat, fach er einen schlecht gekleideten Mann im Zimmer, dem er ein Zeichen gab, sich zu entfernen; biefer schien aber nicht geneigt, zu gehorchen. Dolgorufi nahm ihn bei bem Arm, um ihn zur Thin zu führen. Doch A. hinderte bies. Jener Mann war Ernst Joh. von Biron (f. b.), ber bald im Schupe feiner Gebieterin Rugland beherrschte. A., die anfange versprochen hatte, ihren Gunftling zu entfernen und die absolute Gewalt der Baren einzuschränken, war taum auf den Thron ge stiegen, als sie Beibes zu erfüllen verweigerte und sich als Gelbstherrscherin aller Reußen antie bigte. Biron feste jest feiner Chrfucht teine Grenzen, und die Dolgorufi murben die erften Opfer berfelben. Die Rurlander mußten Biron 1737 zu ihrem Bergog erwählen, und flerben ernannte ihn A. jum Regenten mahrenb ber Minberjahrigfeit bes Pringen Iman. Sie fich 28. Det. 1740.

Anna Rarlowna, Regentin von Rufland während ber Minderjahrigkeit ihres Cobes Iwan, die Tochter des Bergogs Rarl Leopold von Medlenburg und Ratharina's, ber Schwefterbu ruff. Raiferin Anna Iwanowna, vermählte fich 1739 mit Anton Ulrich (f. b.), Bergog von Brumschweig-Wolfenbuttel, dem sie 20. August 1740 den erwähnten Sohn Iwan gebar, welchen bie Raiferin Anna Iwanowna zu ihrem Nachfolger bestimmte. Es geschah dies namentlich auf Be trieb des ehrgeizigen Biron (f. b.), der sich hierdurch die Regentschaft zu sichern fuchte. Er hatte, damit es scheinen solle, als sei Das, was er beabsichtige, der Wille des Bolts, dafür geforgt, to eine Bittschrift verfaßt ward, worin man ihn ersuchte, bis zur Bollfährigkeit des jungen Pin zen, die man auf das 17. Jahr festseste, die Regierung zu führen. Die Kaiserin Anna Imp nowna unterzeichnete diese Schrift auf ihrem Sterbebette, und so sah sich Biron, als die Reise rin am 28. Det. 1740 starb, wirklich auf ber Bohe, nach der er gestrebt hatte. Allein nur eine turze Zeit vermochte er sich auf derselben zu halten; schon 18. Nov. ward er gestürzt. A. entant fich zur Großfürstin von Rufland und Regentin während ber Minderjährigkeit ihres Sobut, führte jedoch die Regentschaft nur bis zum 6. Dec. 1741. Sie liebte Ruhe und Gemachlichtet und ermangelte ber gur Beherrschung eines fo großen Reichs unerläßlichen Thatigfeit. In ba Einfamkeit ihres Gemache verstattete sie, in bequemer Morgenkleidung, hochstens einigen Bertsun ten ober Bermandten, ober bem Gefandten eines auswärtigen Sofs Butritt, mahrend bie wichter ften Gefchafte unbefordert liegen blieben und die Bornehmen fich mit Unwillen vom Sofe entfeut sahen. Ihre unbegrenzte Gunft besaß eine ihrer Damen, Julie von Mengden, welche auch wir rend ihrer kurzen Herrschaft eine nicht unbedeutende Rolle spielte. A.'s Regentschaft endett eine Berschwörung, welche Elisabeth, die Tochter Peter's d. Gr., auf den Thron hob. Babrend man ben jungen Iwan in Schluffelburg behielt, wurde A. nebst ihrem Gemahl nach Cholmsgory, einer Stadt auf einer Infel ber Dwina am Beifen Meere, gebracht und zu einer lebent langlichen Gefangenschaft verurtheilt. Hier ward sie noch zwei mal Mutter; sie ftarb 1745 🖛 ben Folgen ber Nieberkunft. Ihre Leiche ward nach Petersburg geführt, und unter ben gewöhr lichen Feierlichkeiten beerdigt. Ihr Gemahl ftarb erft 1780 nach einer 39jahrigen Gefangenschaft

Anna, Gemahlin Kurfürst August's (f. d.) von Sachsen, eine Tochter Christian's III. ver Danemart, geb. 1551, hat sich in Sachsen ben schönen Namen "Mutter Anna" verdient. Sie

var bie rechte Frau für den nüchternen praktischen, mehr klugen und berechnenden, als hochrebenden, aber mohlwollenden und als Staatswirth und Landespfleger seiner Zeit weit vorusgeeilten Fürsten. Ift es auch nicht begründet, daß sie selbst mit den Erzeugnissen ihrer Biehwirthschaft zu Markte gefahren, so stimmte sie doch ganz mit ihres Gemahls wirthlichen Insichten zusammen und hielt Haus und Hof in strenger Ordnung. Ja sie griff auch selbst mit 4, wo es Noth that. Minder wohlthätig war es, daß sie auch in der streng lutherischen Orthoprie, die den Rurfürsten zu einigen Sarten verleitete, mit ihm übereinstimmte. Auch seine Neiung zu ber Naturwissenschaft theilte sie. Sie hat sogar ein "Erzneibuchlein" hinterlassen, mehre Redicamente erfunden und die Hofapothete zu Dresden (1581) gestiftet. Für Arme und Krante regte sie überaus eifrig und ba milberte sich auch ihre sonst sehr strenge Sparsamkeit. Im I. 548 mit August vermählt, hat sie ihm in 37jähriger Che 15 Rinder geboren, von benen nur in Sohn und brei Töchter die Altern überlebten. Sie starb 1. Det. 1585 an einer epidemischen trankheit, die man Pest nannte.

Anna, eine kleine Rechnungsmunze im brit. Oftindien, der 16. Theil der jest geseslichen ogenannten Compagnie-Rupien. Das Anna hat bemnach ben Werth von 1 Sgr. 23/8 Pf. preuf. Kuna ist ferner ein Salzmaß und ein Perlengewicht in Bombay, ein Gold- und Silbergewicht n Bengalen, ein Handelsgewicht in hindostan, ein Maß oder Gewicht für Reis auf Cenlon.

Annaberg, im fachf. Erzgebirge, mit 8000 G., war früher als Bergstadt bedeutend und ft gegenwärtig eine ber wichtigsten Manufacturstädte Sachsens. Als zu Ende des 15. Jahrh. ber Bergbau in bafiger Wegend, besonders am Schreden- und Schottenberge, außerordentlich ergiebig purbe, fodaß man die Anlegung einer neuen Stadt für nothig hielt, um ber anwachsenben Denfenmenge Unterkommen zu verschaffen, wurde 1496 im Namen bes Berzogs Albert der Grundpein biefer Stadt gelegt, welche in wenig Sahren durch ben Bebel bes reichen Bergbaus vollendet daftand. Anfange nur die Neue Stadt am Schreckenberge genannt, erhielt sie 1501 ihren gegenwärtigen Ramen durch Raiser Maximilian. Ihre Verfassung war ursprünglich nach ber Rehrzahl der Einwohner rein bergmannisch. Auf den Landtagen führte sie bis 1830 im weitern Ausschusse der mittlern Städte den Borfis. Als der Bergbau an Ergiebigkeit verlor, traten Gewerbe an die Stelle beffelben. Barbara Uttmann (f. b.) machte, wenn sie es nicht Afand, doch das Spipenklöppeln hier einheimisch. Alba's Tyrannei gegen die protest. Belgier bewirkte, daß namentlich auch viele Posamentirer aus Belgien auswanderten (1589 — 91), die sich zuerst in Buchholz, später in A. niederließen, und neben der Spipenmanufactur test nun die jest so bebeutende Banbfabrikation auf. Auch liefert A. gemusterte Bander und franz. Gaze- und Florbander, sowie seidene Stoffe. Die Stadtfirche in A. enthält mehre gute Semalbe und ein interessantes Basrelief von gebrannter Erde. Eine Erziehungbanstalt für

arme Rinder murbe zu Chren Christian Felix Beife's (f. d.) 1826 gestiftet.

Annaburg, ein Städtchen im Rreise Torgan des Regierungsbezirks Merfeburg der preuß. Provinz Sachen, liegt unweit der Schwarzen Elster am Neuen Graben, der im 16. Jahrh. jun Holzflößen gegraben wurde, in der größtentheils sandigen, moorigen und dicht bewaldeten Munaburger (fonft Lochauer) Baide. Der Drt hat einschließlich des zugehörigen Zichernick (Pechhatte und Haibemühle) 1800 E., bicht benachbart bie Colonie ber sogenannten Neuhauser mit 400 E., und ein Schloß mit einem Militarknaben - Erziehungeinftitut. Das Schloß wurde duch Anna, die Gemahlin des Rurfürsten August, von 1572-75 erbaut, 1762 für das beseidnete Inflitut, welches August III. 21. Nov. 1738 ju Dresben stiftete, eingerichtet unb 1815 von Preußen übernommen. Es werben hier mit einem jährlichen Aufwande von 30000 Thir. 400 evangelische Böglinge, die Göhne im preuß. Heere Gedienter, vom 11. bis zu Ende des 18. Sahres, in größter Fürsorge erzogen und zu Unteroffizieren und Hautboiften ber Armee vorge-Midet. Außer dem Schulunterricht in fieben Classen werden die jungern Anaben mit Stricken, Gertenbau und häuslichen Arbeiten beschäftigt. Die altern erlernen entweder in den Wertstatten bas Schneiber- und Schuhmacherhandwert ober in der Musiklehre die Musik, und einzelne ausgezeichnete Zöglinge widmen sich ale sogenannte Militärschüler wissenschaftlichen Privatbe-Maftigungen. Director ber Anstalt ift ein Offizier, und außer einem zweiten Offizier, mehren Interoffizieren und Gefreiten, welche zur Anstalt commandirt werden, sind ein Prediger und Shulinspector, neun Lehrer, ein Arzt und ein Chirurgus, vier Verwaltungsbeamte und ein Whiteiches Unterpersonal angestellt. Zum Turnen, Schwimmen und Exerciren sind alle Box-Mitungen vorhanden, bas gange Erziehungsspftem ift rein militärisch.

Munalen heißen geschichtliche Jahrbucher, welche die Hauptbegebenheiten eines Jahres,

oder auch mehrer Jahre in chronologischer Folge enthalten. Der Name kommt von de Jahrbüchern der Römer her, welche Annales pontificum oder Annales maximi hießen ren Abfassung dem Pontisex maximus oblag, die aber bereits bei der Einäscherung Ro die Gallier untergegangen sind. Nach dem zweiten Punischen Kriege wurden dergleich len nicht mehr von den Priestern allein, sondern auch von andern gebildeten Männern tigt, wie Fabius Pictor, Calpurnius Piso, Sisenna u. A. Es ward daher der Name lalle Geschichtswerke ausgedehnt, in denen der Stoff mit vorzüglicher Berücksichtigung nologie nach den einzelnen Jahren behandelt wird, wie dies in den "Annalen" des EGegensas zu dessen, Geschichtsbüchern", der Fall ist. Im 4. und 5. Jahrh. n. Chr. ver Benennung Annalen gänzlich mit der der Chronit. Man gebraucht den Ausdruck Arzüberhaupt für die Geschichte eines Bolks. Auch ist er häusig als Journaltitel benutzt überhaupt für die Geschichte eines Bolks. Auch ist er häusig als Journaltitel benutzt

Annaten heißen die für die Verleihung einer Rirchenpfründe an den papstlichen zahlenden, nach besondern Taren normirten Abgaben. Früher nur außerordentlich, o torisch, wurden sie seit Bonifaz IX. in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh., seit welcher erst der Name Annaten auftam, zu einer regelmäßigen, theils in dem ganzen Jahrebei ner Pfrunde (baher ber Name), theils in der Balfte deffelben bestehenden Steuer. & sich im Gegensat zu bem früher allgemein anerkannten kirchlichen Grundsate, daß bat ment der Beihe unentgeltlich ertheilt werden muffe, ein formliches Besteuerungespstem, von den vom Papste im Consistorium präconisirten Erzbischöfen, Bischöfen und Abta einjährigen Ertrage bestehenden servitia communia und daneben noch als Ranzleigebi servitia minuta, von ben niebern, jedoch über 24 Goldgulden angeseten Pfrunden bi ten im eigentlichen Sinne, und endlich von allen für immer unirten Pfründen alle ! bie quindennia gegeben werben sollten. In Deutschland sind die beiden letten Arten naten nie sehr praktisch geworben, und über die servitia gab es fortbauernde Streitigl zur Auflösung ber beutschen Kirchenverfassung in Folge des Reichsbeputationshaupt In den neuern Concordaten einzelner deutscher Länder mit dem papstlichen Stuhle! Theil in Widerspruch mit anderweiten Vereinbarungen, die Annaten für höhere Kin wiederhergestellt, und zwar meist in einer regulirten Aversionalsumme.

Annech, die zweite Stadt des Herzogthums Savoyen, am Ufer des gleichnamiger langen und 1/2 M. breiten Sees, am Fuße der Alpen, ehemals Hauptort des Grafen vois, deren zerstörtes Schloß einen der nahen Berge front. Der Ort ist Sis eines Bistählt 6600 E. Fast sammtliche Häuser ruhen nach der Straße zu auf Arcaden, die son steinerne Laubengänge bilden. In der Domkirche bewahrt man die Überreste des pron Sales, dessen Geburtsort A. ist. Die Einwohner zeichnen sich durch ihren Geweit Man sindet Baumwollspinnerei, Kattunfabriken und Glashütten. In der Nähe werd

minen betrieben.

Anneliden, auch Annulata oder Ringelwürmer, bilben eine kleine Classe der ge Thiere, die sich von den übrigen durch gelenklose Bewegungsorgane und rothes, sch Blut unterscheiben. Ihr Körper ist gemeiniglich sehr verlängert, weich und burch Du eine Menge Ringe getheilt. Der Kopf fehlt einigen. Die Glieber, wenn sie vorhande stehen aus reihenweis gestellten Borsten und Fäben, die auch als Waffen bienen, unde vertritt ein Saugnapf die Bewegungsorgane. Das Nervenspstem ist einfach. Viele 🍇 Augen und Tastwertzeuge, nicht selten eine russelformige Schnauze, häufig auch Ack Sie athmen der Mehrzahl nach durch Riemen, die auferlich angebracht, von fehr va Gestalt sind. Alle sind Zwitter, die sich gegenseitig befruchten und in ber Regel burch fortpflanzen. Die meisten find rauberisch, leben von andern Thieren, ober saugen ife! kommen am zahlreichsten im Meere vor, selten auf bem Lande, werden bisweilen 6und wohnen theilweise in Röhren, die, durch Ausschwißung der Hautstäche entflat außen mit Setfand u. f. w. bebedt, oft in gesellige Buschel verwachsen finb. Man ! Borftenfüßler und Fußlose und nach anderweitigen Kennzeichen in Unterordungen Renntniß ihres Baus hat man in neuern Zeiten burch Savigny, Milne Chwarth, und Leuckardt erhalten.

Annenorden, ein russ. Orden, wurde von Karl Friedrich, Herzog von Holftel 1735 zu Ehren seiner Gemahlin Anna Petrowna, der Tochter Peter's d. Gr. von Mistet und von Kaiser Paul I. 1796 für einen russ. Orden erklärt. Bis bahin beste aus einer Classe mit 15 Rittern. Paul theilte ihn jedoch in drei Classen und bestimmt Belohnung des Verdienstes für alle Stände. Alexander I. endlich theilte ihn 128

. Don benen die vierte nur an Militars vergeben wird. Großtreuze ober die erfte Claffe BE LET Personen erhalten, welche den Rang eines Generalmajors haben. Das Drbenszeibet ein vierediges golbenes, mit rother Emaille belegtes Kreuz, beffen Flügelwinkel mit Laubwert gefüllt find. Auf der Vorderseite befindet fich das Bild, auf der Ruckseite Te te Ramenszug ber heiligen Anna. Die erfte Classe trägt es über ber linken Schulter Breiten hellrothen, gelbeingefaßten Banbe, nebst einem silbernen Stern auf ber rechten DEe zweite an einem ähnlichen schmalern Banbe um ben Bale; die britte ein kleines : Derfalls um den Hals; die vierte an bemfelben Banbe im Knopfloch. Durch Nikolaus I. ie Decoration der ersten und zweiten Classe theils mit Brillanten verziert, theils mit ei-Deren Krone am Ring des Kreuzes und dem oberften Strahle des Sterns verseben, als Exe Auszeichnung vertheilt. Das Drbensfest fällt auf den 3. Febr.; für große Feste besteht Bere Rleibung. Der Drben wird sehr häufig verliehen; man zählt an 23500 Inhaber. ber Beilige, Erzbischof von Köln, war in niedrigem Stande geboren und starb 1075. Politische Bedeutung als Kanzler Kaiser Heinrich's III. und nachher als Reichsverweser mb der Minderjährigkeit des Kaisers Heinrich IV., sein kuhner Herrschersinn, sowie die be Teines geiftlichen Wanbels, die vaterliche Gorge für sein Erzbisthum und ber Gifer, mit Die Reformation ber Klöster betrieb und neue Klöster und Kirchen stiftete, machten ihn Deiligen. Gein Gebachtniß wird am 4. Dec. gefeiert. Er eröffnet bie Geschichte bes ergbilichen Stuhls und der Stadt Köln am Rhein. Der in Sprache und Inhalt sehr merk-Ne Lobgefang auf den heiligen Anno wurde, wie Lachmann erwiesen hat, erst um 5 gedichtet. Er ist ein merkwürdiges Denkmal der historischen Anschauung jener Zeit im be, und zeugt am deutlichsten, in wie kurzer Zeit Geschichte der Sage anheimfallen könne. Leben A's ist allerdings Kern des Gedichts, allein es wird dieses in seinem Zusammen-Be wit der allgemeinen Geschichte entwickelt. Die Darstellung ist dabei lebendig, oft großarand hat durch ihren naiven Ton viel Anziehendes. Das Gedicht gab zuerst aus einer Hand-Mt, Die indessen verloren gegangen ist, Opis (Dang. 1639) heraus. Den Ausgaben von Bewisch (1791) und Goldmann (1816) fehlt die kritische Bearbeitung; genügender sind die Bezzenberger (Queblinb. 1848) und Roth (Munch. 1848).

keht in einer kleinen, oft nur einen Buchstaben berührenden Beränderung eines Namens ober sortes, besonders um ihm dadurch einen Nebensunn zu geben: z. B. im Lateinischen amens seruck) und amans (verliebt). Ferner beruht sie auf einem Wortspiele, das auf die Ahnliches klangs zweier der Bedeutung nach verschiedner oder einander entgegengesetter Wörter windet ist: z. B. "Aus dem Leid entsprang das Lied." Namentlich wird dieses Wortspiel Bezug auf Namen häusig angewendet. Zulett im Allgemeinen besteht die Annomination in Wiederholung von Wörtern desselben Stammes, und erhält hier badurch Bedeutung, das burch verwandte Klänge die Ausmerksamkeit auf einen gemeinsamen Hauptbegriff hinlenkt.

bie begreift in diesem Falle die Alliteration und Affonanz in sich. So bei Tieck:

Wenn ich still die Augen lenke Auf die abendliche Stille, Und nur denke, daß ich denke, Will nicht ruhen mir der Wille,

Annität (annuity) nennt man eine zur Abtragung einer Schuld oder Berzinsung berseldschriche Jahlung. Eine solche Abzahlung kommt in vielen Privatverträgen vor, den füpulirte jährliche Jahlung. Eine solche Abzahlung kommt in vielen Privatverträgen vor, den in allen vier Hauptformen derselben: 1) als bloße stückweise Abzahlung einer unverstücken Schuld; 2) als gleichbleibende Berzinsung eines unablöslichen oder eisernen Capils simmerwährende Annuität oder Rente; 3) als Abzahlung der Jinsen und des Capitals sammen, in gleich großen jährlichen Summen (Zeitrenten); 4) als Leibrente (s. d.), Jahren, die so lange fortgeseht werden, als der Gläubiger oder Diesenigen, auf deren Leben Stente versichert ist, leben. Durch diese beiden lehtern Arten wird bei dem Ablause der Zeit dem Tode Dessen, auf bessen die Rente bedungen ist, auch das Capital getilgt. Man ideses Seschäft auch bei Staatsanleihen angewendet und besonders in England Selder erge, welche in 49 Jahren durch sährliche Jahlungen abgetragen sturze Annuitäten), andere, ihe in gleicher Art in 99 Jahren getilgt werden sollten (lange Annuitäten). Zu den Leibrenserträgen gehören auch die Tontinen (s. d.).

Ennunciaten. Der Orden der himmlischen Annunciaten oder der Klosterfrauen von der Kündigung Maria, wurde von Victoria Fornari 1682 zu Genua nach der Regel des heil.

Augustin gestiftet. Seit der Französischen Revolution sind alle Alöster des Ordens in Fran Deutschland und den Niederlanden bis auf einige in Italien eingegangen. — Andere A ciaten ober Klosterfrauen von Maria Berkündigung, ober von den zehn Tugenden, wurd Johanne von Balois 1501 zu Bourges nach ihrer Scheibung von Lubwig XII. gestiftet, unt unter die Gerichtsbarkeit der Franciscaner gestellt. Der Orden diente in 50 Klöstern gu nahme armer Fräulein, hörte aber mit der Französischen Revolution auf. — Ein Annun orben (ordine suprema dell' annunciata) wurde als Halsbandorden 1360 von Amade Herzog von Savopen gestiftet, erhielt von Amadeus VIII. 1409 Statuten, wurde 1518 r und 1720 jum ersten Orben der fardin. Monarchie erhoben. Der König ift stets Großmeif Ritter, welche von hohem Range und schon Inhaber des St.-Moris und St.-Lazarusorde muffen, bilden nur eine Claffe. Das Drbenszeichen, bestehend in einem goldenen, ovalen,! mit Schleifen umschlungenen Schilde, auf welchem fich die Berkundigung der Maria b wird an einer golbenen, aus Rosen und Schleifen zusammengesetten Rette um ben Sau gen. Auf den Rosen stehen die Buchstaben F. E. R. T., welche nach Einigen Fortituc Rhodum tenuit, nach Andern Frappes entres rompes tous bedeuten. Auf der Brust die Ritter seit 1680 eine strahlende Sonne, in deren Mitte sich eine Darstellung der Be gung Maria befindet. Für hohe Foste besteht eine eigene Orbenstracht, sowie für bie W träger des Ordens besondere Amtstrachten.

Anobe, ist ein von Faraday in die Physik eingeführter Ausdruck für den positiven P

galvanischen Batterie, im Gegensas zu ber Rathobe, bem negativen Pole.

Anodyna, schmerzstillende Mittel. Da der Schmerz (s. b.) aus sehr verschiedenen U entsteht, so sind auch die Mittel dagegen verschieden. Ist eine Entzündung die Ursa Schmerzes, so sind entzündungswidrige Mittel, rief ihn ein fremder Körper hervor, so i fernung desselben schmerzstillend. Im engern Sinne nennt man daher Anodyna nu Mittel, welche durch ihre Wirkung auf das Nervenspstem die Empfänglichkeit desselben schmerzhaften Eindruck zu verringern vermögen. Dies sind gewöhnlich die das betäubenden Narcotica (s. d.), besonders Opium und seine Präparate, oder die das Gen empsindenden Nervensasern aushebenden Anasthetica. (S. Anasthesse.) In n Fällen kann man auch durch Oruck auf den Nerven oder Durchschneidung desselben mei

die Leitung bes Schmerzes nach bem Gchirn unterbrechen.

**Anomalie** nennt man die Abweichung von der Regel, daher Anomalon, anomal, 1 lisch ober auch abnorm das von dem Regelmäßigen Abweichende. In der Astronomie be man mit Anomalie ben von der ungleichen Geschwindigkeit der Planeten abhängigen ? berselben in ihrer Bahn vom Punkte ber Sonnenferne ober Sonnennahe, baher anomal Jahr. Anomalien in dem Gebiete ber Natur find folche Erscheinungen, welche ben R setzen gegenüber als Ausnahmen hervortreten. Darum aber ist bas Anomalische nicht ge eine genauere Einsicht in die Naturgesetze hat immer in scheinbaren Ausmalien doch wie Ausbruck der allgemeinen Gesehmäßigkeit erkennen lassen. Im Sprachgebrauche des ge Lebens bezeichnet man Das als anomal, was von bem Gewöhnlichen und herkommli irgend einer Art abweicht. Es gibt für Zeden um soviel mehr anomale Erscheinungen, je i er die allgemeinen Gesete derselben kennt. — In der Grammatik nennt man Anomala gen Wortformen, welche in ihren Abbeugungen ober in ihrem Gebrauche von den allge eine Sprache beherrschenden Gefeben mehr ober weniger abweichen. Die altere Gramme in der Annahme anomaler Formen sehr freigebig. Seitdem man aber die Sprachen genar ihren phonetischen Geseten burchforscht, und die historisch-vergleichende Grammatik # Ausbehnung gewonnen hat, ift der Begriff der Unregelmäßigkeit fehr beschränft worber les, was früher als anomal hingestellt wurde, ist oft nur der spärlich erhaltene Überrest ei sprunglich gang regelrechten Form, wie bies g. B. bei ben griech. Dialettformen fo hervortritt; ober aus den phonetischen Gesesen ergibt sich bie burch die Sprachorgane ! Raturnothwendigkeit einer scheinbar von der Regel abweichenden Form. In der deutschen matit nannte man fonst gerade ben echtesten und traftigsten Theil unserer Zeitwörter, in ! ber Ablaut (f. d.) vorherricht, anomal; man begreift sie jest unter bem Ramen der fart jugation (f. d.). Wirkliche Anomalien bietet unsere Sprache nur in den Hulfsverben u mandten, mehr Abstractionen ausbruckenben Berben bar, wo zwei und mehr Berbaifian sammen geflossen sind und die vollständige Conjugation eines Zeitworts bilben. De boren 3. B. fein, muffen, follen, mogen, konnen, wollen, thun, haben, und einige wenige wie & B. bringen, benten, fragen u. f. w.

nym, namenlos, heißt zunächst ein Druchvert, beffen Berfaffer sich nicht genannt hat, d überhaupt jebes geschriebene und nicht gerade burch die Presse veröffentlichte Product, lerfasser seinen Namen verschweigt, und man spricht daher in diesem Sinne auch von en Briefen und Buschriften. Die Anonymität in der Literatur tann natürlich febr ver-: Gründe haben. Für manche Art literarischer Erzeugnisse, wie z. B. für die Artikel po-Zeitungen, ist sie als Regel angenommen, wiewol in neuerer Zeit ihre Aushebung aus enen Gründen von mancher Seite her gewünscht und in Frankreich im 3. 1850 esehlich festgestellt worden ist. Die Kenntniß und Verzeichnung der in allen Literaturen höchst bedeutenden Zahl hetangemachsenen anonymen Werte gehört zu ben schwiebeschäften der Bibliographie. Es fehlt namentlich für die deutsche Literatur an einem hen, die deutschen anonymen Schriften mit Nennung der bekannt gewordenen Berfasser ienden Werke, wie es Frankreich in Barbier's vortrefflichen, nahe an 24000 Artikel entn: "Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes" (2. Aufl., 48bt., Par. 25) besitt. Auch veröffentlichte hier Demanne, "Nouveaux recueils des ouvrages ies et pseudonymes" (Par. 1834). Altere Werke dieser Art sind: Placeius, "De et scriptoribus anonymis et pseudonymis syntagma" (Samb. 1674), desselben um anonymorum et pseudonymorum" (Ex editione Fabricii, Samb. 1708), unb etterm Werke gehörigen Supplemente von Mylius: "Bibliotheca anonymorum et aymorum, ad supplendum Placcii Theatrum" (Samb. 1740).

psie, Unvermögen zu sehen, Blindheit, kann von Erlöschen der Thätigkeit der Sehnerühren (f. Staar), oder von andern Krankheiten des Auges, besonders Undurchsichtigkeit

htbrechenben Gebilde.

rdnung nennt man im Allgemeinen die bei jedem menschlichen Werte gum Behuf der t und Faslichkeit nothwendige Bestimmung der Stellung und Reihenfolge des Mangen, welche dasselbe begreift. Wo das Anzuordnende in das Gebiet des geiftigen Lebens ba ist die Anordnung entweder eine logische, nach den logischen Berhältnissen der Übergen u. f. w., ober eine wissenschaftliche, nach bem Berhaltniffe des innern Zusammenoder eine kunstlerische, nach der Absicht des Kunstwerks im Ganzen, oder überhaupt eine 1e, wo es sich um die Vollendung irgend eines Berts, die Ausführung irgend einer zuigeseten Reihe von Thatigkeiten handelt. Einheit in der Mannichfaltigkeit, Herrschaft ebankens, der jedem Theile seine Stelle in dem Gangen anweift, ift also das Charatte der Anordnung, deren verschiedene Formen sich natürlich nach der Berschiedenheit des und Zwecke höchst mannichfaltig modificiren. — In der Rhetorit wird die Anordnung Erfindung sowie von dem Ausbrucke und dem Bortrage unterschieden. Die Anordmung n Sinne (Disposition) besteht in ber nach gewissen Gesehen und jum Behufe weiteret rung erfolgenden Busammenstellung des Rebestoffs zu einem übersichtlichen Ganzen. uht zunächst auf bem logischen Gefete ber Unterordnung ber Begriffe, indem sie ben ihrenden Grundgebanken (Thema) als den Gattungsbegriff behandelt, und entweder von lgemeinen zu bessen Unterarten und Merkmalen, als dem Speciellen, in synthetischer ortschreitet (Division), ober auf analytischem und heuristischem Wege von bem Besondem Allgemeinen, von dem Concreten zu dem Abstracten, als dem Ziele der Darstellung, igen sucht (Partition). In beiden Fällen sind Bollständigkeit und logische Schärfe die haften, auf die es vor allem ankommt.

rerie, Appetitlosigkeit, heißt der bloße Mangel an Egluft, der zu unterscheiden ift von

rklichen Wiberwillen gegen Speisen.

rganisch, unorganisch, heißen diesenigen Naturtorper und Naturvorgänge, welche nicht seben der lebenden Organismen (eigenthümliche chemische Mischung, Zellenbau, Gliebekntwickelung u. s. w.) folgen, sondern den Gesesen der sogenannten todten Natur. (S. ismus.)

18mie, Geruchlosigkeit, Mangel der Geruchsempfindung trot der Gegenwart riechender in der eingeathmeten Luft. Sie kann vom Fehlen oder Gelähmtsein der Geruchsnerven en, aber auch von örtlichen Fehlern in der Nasenhöhle, z. B. Verstopfung derselben, iheit ihrer Schleimhaut, krankhaften Überzügen auf derselben. Im lettern Fall ist sie meist wehend, im erstern dauernd und sogar oft angeboren.

zuetil (Louis Pierre), franz. Historiker, geb. zu Paris 21. Jan. 1723, gest. baselbst t. 1808, hat sich durch umfassende Werke bekannt gemacht, die mit mehr Fleis als Geist ben sind. Er machte seine Studien auf dem Collége Mazarin und trat im Alter von

17 Jahren in die Congregation von Ste.-Geneviève. In Rheims, wo er die Stelle ein wie des Seminars bekleidete, faßte er den Plan, die Geschichte dieser Stadt zu schreibe forgfältig gearbeitetes Wert (3 Bde., 1756-57) reicht indeß nur bis 1657. Im J. 1. er jum Prior an der Abtei Roe in Anjou ernannt und in der Folge Director des 🐷 Senlis. Dier verfaßte er seinen farblosen und flachen "Esprit de la Ligue" (3 Bbe., 🐂 zulest 4 Bde., Par. 1823). Bahrend ber Schreckenszeit der Revolution in St.-La schlossen, schrieb er "Précis de l'histoire universelle (9 Bde., Par. 1797; 12 Bde., eigentlich nichts als ein Auszug aus der vielbandigen "Allgemeinen Welthistorie-Gründung des Instituts ward er zum Mitgliede der zweiten Classe ernannt und ba beim Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten angestellt. Dies veranlaßte ihn, bei des guerres et des traités de paix" (Par. 1797) ju verfassen. Sein "Louis XIV, sa le régent" (4 Bde., Par. 1789; neue Ausg., 2 Bde., 1819) ist nichts als eine weitsc Anetvotenlese. Von allen seinen Werken hat seine "Histoire de France depuis les usqu'à la fin de la mouarchie" (14 Bde., Par. 1805; neue Aufl., 15 Bde., 1820), l fig aufgelegt und von Gallois fortgesett wurde, die meiste Verbreitung gefunden. Doch diesem Werke, wie in fast allen, die aus seiner Feder gestossen sind, erhebt er sich nicht ü chronikenartige Erzählung der Vorgänge.

Anquetil-Duperron (Abraham Hyacinthe), Drientalist, der Bruder des Bocige 7. Dec. 1731 zu Paris, studirte daselbst, zu Auxerre und zu Amersfort Theologie und gin da er sich beiweitem mehr von orient. Studien angezogen fand, wieder nach Paris, wod Sallier, Aufseher der Manuscripte der königl. Bibliothet, ihm eine Unterftupung an Als ihm hier einige nach einem Zend-Manuscripte copirte Blätter in die Bande fielen, w dien das Ziel seines Strebens, um dort die heiligen Bücher der Parsen zu entdecken. D anderer Beise seinen Plan nicht ausführen konnte, nahm er 1755 als gemeiner Golde nem nach Indien bestimmten Schiffe Dienste, worauf die Regierung in gerechter Bemu eines so seltenen Eifers für die Bissenschaften ihm die nöthige Unterstühung gewährte. dichery angekommen, lernte er das Neupersische, bann ging er nach Chandernagor, um bet krit zu studiren. Eine Krankheit und der Krieg zwischen Frankreich und England stött seine Hoffnung. Rach der Einnahme Chandernagors tehrte er zu Fuße nach Pondichen wo er sich nach Surate einschiffte. Doch anberte er seinen Entschluß, indem er zu Da malabarischen Rufte and Land stieg und zu Fuße nach Surate reiste. hier gelang es ibn Beharrlichkeit und Unterwürfigkeit die Bebenklichkeiten einiger parfischen Priefter gul die ihm in neupersischer Sprache den Inhalt ihrer im Zend und Pehlewi abgefasten Bucher dictirten. Er hatte beschlossen, die Sprachen, die Alterthumer und heiligen S Dindus in Benares zu ftubiren, als die Einnahme von Pondichery ihn zur Rücktehrnach nothigte. Uber England tam er 1762 in Paris an, mit einem Schape von 180 Mam und andern Geltenheiten. Auf Berwenden des Abbe Barthelemy und anderer Freund er das Amt eines Dolmetschers ber morgenl. Sprachen bei der königlichen Bibliothe fing er an, die mubfam eingesammelten Materialien zu verarbeiten; es erschienen nach ! die Übersetung des Zend-Avesta (Par. 1771), die "Législation orientale" (Amft. 17 "Recherches historiques et géographiques sur l'Inde" (2 Bbe., Berl. unb Par. 17 "La dignité du commerce et de l'état du commerçant" (Par. 1789). Um ben Gri Revolution sich zu entziehen, brach er alle seine Berbindungen ab, verschloß sich in sein und hatte keinen andern Freund als seine Bucher, keine Erholungen als die Erinnem seine theuern Braminen und Parfen. Die Fruchte diefer Buruckgezogenheit maren bie "L'Inde en rapport avec l'Europe" (2 Bde., 2. Aufl., Samb. 1798) unb "Oupnek hat" Par. 1802-4), letteres die lat. Übersetung eines perf. Auszugs aus den Upanischabs, logischen Abhandlungen ber Bedas. Rach Errichtung bes Nationalinstituts warb er zu be gliebe ernannt. Durch anhaltenbe Arbeiten und eine hochft farge Diat erschöpft, fact et 1805 zu Paris. Umfassende Gelehrsamteit, Renntniß der affat. Sprachen und eine till tigleit waren bei A. mit der lautersten Bahrheiteliebe, einer gesunden Philosophie, eine Uneigennütigfeit und bem trefflichften Bergen verbunden. Geine Arbeiten, namentlich fi febung ber beiligen Schriften bes Boroafter, haben febr anregend gewirft, und fichet alle Beiten ben Dant ber Geschichtsforscher, obgleich fie bei genauerer philologischer Bil als febr mangelhaft erweisen.

Anquiden heißt in den huttenwerten die zu Schliech gemachten Gold- und Stall Duccfilber vermischen. (S. Amalgam.) Bei den Metallarbeitern werden behuff bet

inthen Duecksiber überzogen, welches baburch geschieht, daß man sene Metalle mit Quickser, einer Austösung von salpetersaurom Quecksiberoryd benest, wodurch Quecksiber metals auf derre Ausser niedergeschlagen wird.

Muruchigkeit hieß der Zustand geschmälerter persönlicher Ehrenhaftigkeit, der nach deutschem chte bei manchen Personen bald wegen ihres Gewerbes, wie beim Abdecker, bald wegen ihrer burt, wie bei unehelichen Kindern, eintrat und Ausschließung von Zünften und Handwerken virkte. Meuere Particulargesetzgebungen haben die aus einer Verbindung römischer und alt-

miche Rechtsgrundsäse entstandene Anrüchigkeit aufgehoben.

Anfaßig, Anfaßigkeit, bezeichnet ben Besit unbeweglichen ober diesem gesetlich gleich gesteten Eigenthums an einem Orte. Die Ansaßigkeit gewährt wegen der in ihr liegenden grösern Garantie für die Zahlungsfähigkeit und überhaupt die materiellen bürgerlichen Verhältnisse bet Ansaßigen gewisse Vortheile, wo es sich im Processe um dergleichen Sicherstellung handelt. Und ift sie nach den meisten Gesetzebungen von Einfluß bei der Ausübung staats- und gemeinbebürgtrlicher Wahlrechte.

Rundfluck, sowie z. B. bei den Hörnern, die angesetzen Theile, mittels deren eine andere Stimmung hervorgebracht wird. Ferner bezeichnet man mit Ansat die Bildung der Lippen beim Ansles der Blasinstrumente. Dieselbe ist von großer Wichtigkeit, da sie es bedingt, ob der Ton voll der matt, angenehm oder hart sei. Man sagt demnach: Er hat einen guten oder schlechten Ansat.

Musbach, fonst Onolzbach, vormals die Residenz der Markgrafen von Ansbach-Baireuth, jest bie Dauptstadt des bair. Rreises Mittelfranten an der frantischen Rezat, mit 13000 E., ift ber Sis ber Rreisregierung, bes mittelfrantischen Appellationsgerichts, eines protest. Consiforiums und eines Wahlgerichts. Sie hat ein Gymnasium, eine höhere Töchterschule, mehre mbere öffentliche Anstalten, auf dem Schlosse eine Bibliothet und Gemäldegalerie. Auch iefteht daselbst ein historischer Berein und eine Gesellschaft für Künste und Gewerbe. Die Fawifthatigfeit ift hauptsächlich auf baumwollene und halbseidene Zeuge, Taback, Steingut, Perjament, Spielkarten, dirurgische Instrumente und Bleiweiß gerichtet. Das ehemalige Residenzihlog ift ein sehr schönes Gebäube in ital. Geschmade; im Garten besselben befindet sich bas Denkmal des Dichters Uz (f. d.). Ihre Entstehung verdankt die Stadt dem im 8. Jahrh. gestifeten Gumbertusstifte, das 1057 in ein Collegiatstift verwandelt und 1560 aufgehoben wurde. Die Bogte von Dornburg, die Schus- und Schirmherren des Stifts, verkauften die Stadt 1288 m die Grafen von Ottingen und diese 1331 an die Burggrafen von Nürnberg. - Das Fürstenhum A., in den frühesten Zeiten ein Theil des Rangaus und zum großen Theil von Slawen bevollert, gehörte spater zum Frankischen Rreise und wurde, nachdem es 1806 an Baiern gekommen, ein Theil des Rezattreises, der nun Mittelfranken heißt. Es umfaßte über 60 DM. und meen Enbe bes 18. Jahrh. gegen 300000 E. Nachbem ber Burggraf von Nurnberg, Frieb. tid V., 1362 mit bem Fürstenthum A. belehnt worben war, theilte es berfelbe 1398 für seine Gihne in das Land oberhalb des Gebirgs (Ansbach) und das Land unterhalb des Gebirgs (Rulmbach, nachher Baireuth), welche Theilung indes schon 1464 wieder aufhörte. Rurfürst Albrecht Soilles von Brandenburg bestimmte 1474 bie frantischen Fürstenthumer, wie man A. und Baimuch nannte, seinem zweitgeborenen Sohne Friedrich, ber nun der Stifter ber frankischen Linie be Markgrafen von Brandenburg wurde, die sich wieder in die Linie A. und Baireuth (f. b.) feiten. Die lettere Linie erlosch 1769, worauf die Fürstenthumer wieder unter einem Regenten weinigt wurden. Der lette Markgraf von A.Baireuth war Karl Friedrich, ber Gemahl bet Laby Craven (f. b.), der beide Fürstenthumer 2. Dec. 1791 freiwillig an seinen Lehnserben, a Ronig von Preußen, abtrat. Friedrich Wilhelm III. mußte A. 1806 Frankreich überlaffen, Perauf es nebst Baireuth, welches er im Frieden von Tilsit ebenfalls an Frankreich abtrat, 1810 Belern tam. Bgl. Lang's "Neuere Geschichte des Fürstenthums Baireuth" (3 Bbe., Gott., war Murnb. 1798—1811) und (Barth's) "Berfuch einer Landes- und Regentengeschichte der then Fürstenthumer Baireuth und A." (Sof 1795).

Muschanung bedeutet ursprünglich eine durch den Gesichtsfinn dargebotene Borstellung, bembers wenn das Angeschaute nicht als vereinzelte und isolirte Empsindung, sondern als ein
empler, als ein Ganzes mehrer in gewissen Berhältnissen verbundener Empsindungen sich darett. Daher heißt die Auffassung des Gesammtbildes eines Gegenstandes oder einer Mehrheit
m Gegenständen als eines Ganzen vorzugsweise Anschauung. Dieselbe kann mehr oder wenimater und deutlich sein, je bestimmter der angeschaute Gegenstand theils in seinem Unterschiede

von andern Dingen, theils rudfichtlich der in ihm liegenden Verhaltnisse aufgefaßt wich hierbei nicht sowol der Stoff der Bahrnehmungen, als vielmehr die Form derselben das C teristische ift, so erklart sich baraus zunächst der Gebrauch, welchen in Beziehung auf Die von der menschlichen Erkenntniß Rant von diesem Begriffe machte, indem er Raum und g bie von aller. Erfahrung unabhängigen, a priori in und liegenden Formen ber fogenannten Anschauung erklärte, d. h. einer solchen, welche lediglich diese Formen selbst, ohne allen C dungestoff zum Gegenstande hat. Da ferner die Anschauung ein inneres Greigniß ist, chem ber angeschaute Gegenstand als unmittelbar gegenwärtig erscheint, so überträgt man Ausbruck auch auf die innern Zustände, wo irgend ein Ganzes von Vorstellungen, mög diese nun auf das Gebiet der äußern oder innern Erfahrung beziehen, als ein Gesammtb das Bewußtsein tritt. Etwas anschaulich machen ober veranschaulichen heißt daher das bl dachte, innerlich Borgebildete burch die entsprechenden sinnlichen Bilder und Bahrnehn ber Auffassung zugänglicher machen, einen Complex von Gebankenbestimmungen so bar baß berfelbe für den Auffassenden eine Ahnlichkeit mit einem sinnlichen Gesammtbilde bel In einem ähnlichen Sinne spricht man von der Anschauung eines Künstlers, indem m durch das innere Borbild, die in ihren Einzelnheiten bestimmte Idee des Runstwerks bezi welche er darzustellen sucht; ebenso von der Anschauung des Historikers, indem ihm ein gi oder kleineres Ganze von Charaktern und Ereignissen, wie ein sichtbares Bild vor bem Auge steht; von der Anschauung des Mystikers und Theosophen, indem er Gott und g Dinge als ein unmittelbar Gegenwärtiges zu erfassen meint. Verwandt mit den Anscha der Mystiker murbe die schon im Alterthume von den Neuplatonikern, in der neuern Be namentlich von Schelling gefoderte oder behauptete intellectuale Anschauung sein, unter man eine burch keinerlei Reflexion vermittelte, das Absolute und die in ihm liegende ang Identität des Seins und des Denkens, des Enblichen und des Unendlichen unmittelbar fende, ja mit dem Absoluten selbst zusammenfallende Erkenntnifart verstand. Gesett jebo solche Anschauung ware etwas mehr als eine ganz leere Einbildung, so wurde der Inhi selben dem prüfenden und berichtigenden Denken ebenso unterworfen werden müssen, 1 Inhalt der gemeinsten sinnlichen Anschauung. Denn eine Anschauung als solche bietet d tenden Erkenntniß zwar den Stoff, aber nicht den Gehalt dar; und sich da, wo es, wie nie lich im Gebiete ber höhern philosophischen Untersuchungen, auf ein begriffsmäßig besti Wissen ankommt, auf Anschauungen berufen, heißt soviel als auf das Denken Berzicht und sich entweder einem gedankenlosen Empirismus ober beliebigen Phantasien überliefe

Anschauungsübungen machten sich vor längerer Zeit als besonderer Zweig des richts in Boltsschulen durch geometrische Formenlehre, durch Zeichnen und Malen zur des Gesichts, durch Sprechübungen und Musit zur Übung des Gehörs geltend und entwsich nach und nach mit den sogenannten Denkübungen. Den Grundsat der Anschaulicht Unterrichts haben Lock, Rousseau, die Philantropinisten und namentlich Pestalozzi (f. t vorgehoben, obgleich Letterer nicht ohne Einseitigkeit die Zahlen - und Masverhältnisse zugte. So wahr es auch ist, daß alles Erkennen zulest von der äußern Anschauung au daß es mithin höchst wichtig, durch gesunde und geübte Sinne Anschauungen zu erwerd bedarf es doch in Boltsschulen nicht eines besondern Anschauungsunterrichts, indem na Foderungen der wahren Pädagogik alle anschaulicher Behandlung fähige Unterrichtsstände anschausch zu behandeln sind. herbart behandelte den Gegenstand in der christische Einzelsühlen in der Schrift: "lozzi's Idee eines ABC der Anschauung, wissenschaftlich ausgeführt" (2. Aust., Gött.

Anschlag bezeichnet in ber Musit die Art, wie die Tasten ber Tasteninstrumente und diese die Hammer in Bewegung geseht werden, um die bestmöglichste Schwingung ber und dadurch den rundesten, vollsten und seber Abstufung fähigen Klang zu erzeugen. Enisse eines kunstgerechten Anschlags sind Leichtigkeit, Gleichheit, Mannigfaltigkeit. Die Bedingung ihrer Erlangung ist, das der Anschlag zunächst und hauptsächlich von den Fim ersoberlichen Falle vom Handgelenke, nie vom Arme ausgehe, wie dies die ältere Schotavenspiel und bei Accorden lehrte. Lösung der Handgelenke und möglichste Ausgleicht Arast und Beweglichkeit der einzelnen Finger wird daher das vor allem zu erstrebende Zinsch braucht man den Ausbruck Anschlag, wenn man den Grad der Leichtigkeit, mit web die Tasten niederdrücken lassen, bezeichnen will: leichter und schwerer Anschlag. — Außerd steht man unter Anschlag die vorläusige, auf specielleAngaben gestützte Schähung der Kost auch des Ertrags eines Unternehmens. Je nach dem Zwecke unterschiedet man dann Bank (s. d.) Pachtanschlag, Steueranschlag u. s. w. Beim Schießen mit Feuergewehr heißt A

inschlag, franz. couche, engl. level), das Gewehr zum Zweck des Zielens mit dem Koldie Backe bringen. Von einem richtigen Anschlag hängt die Sicherheit des Schusses ich ab. In vielen Armeen ist der widersinnige Anschlag von oben nach unten in Gebrauch, der von unten nach oben, nach Zägergebrauch, wobei das Gewehr in horizontaler Lage

ils der allein zwedmäßige erscheint.

ីញ់ជំងឺ, eine bekannte Schauspielerfamilie, besonbere berühmt burch Deinrich A., der zu 1787 geboren, seine erste Bildung auf der Fürstenschule zu Grimma erhielt und 1804 bie itat zu Leipzig bezog. Der freundschaftliche Umgang seiner Altern mit dem Schauspieler sowie die Gastvorstellungen Iffland's, Eflair's und Wolff's in Leipzig, weckten zuerst rung des dramatischen Talents, welches in ihm schlummerte, und die Neigung, sich für hne auszubilden. Im I. 1807 betrat er dieselbe zuerst in Bamberg; von der Händelals sie 1811 die Direction des königsberger Theaters übernahm, wurde er für dieses en-Won Königeberg ging er 1813 nach Danzig. Hier erlitt er den Unfall, bei ber Annader Russen durch das Schließen der Festung ausgeschlossen zu werden, sodaß er sich gefah, während der Belagerung in Königsberg Gastrollen zu geben. Von 1814-21 war Zierde des Theaters in Breslau. Im J. 1821 erhielt er einen seinem Talente angemes-Birkungekreis am Hofburgtheater in Wien, wo er noch gegenwärtig als Regisseur ange-. Früher als Darfteller von Beldenrollen in Deutschland einer der Erften in seinem Fache, : jest mit gleichem Erfolge Helbenväter und Charakterrollen dar. Tiefe und zugleich eit der Auffassung, die überhaupt der trefflichen Schauspielerschule, welcher A. seinen vien nach angehört, oberstes Geset war, zeichnen seine Darstellungen vorzüglich aus. Bestalt ist ihm gunstig, sein Organ war früher von großer Wirkung und ist es auch jest rührenben und ergreifenden Partien. Seine erste Gattin, Insephine A., geb. Rette, von ich scheiden ließ, war ihrer Zeit in Breslau und Königsberg eine beliebte Sängerin; seine Emilie A., geb. Bubenopp, die bei der Truppe ihres Baters in Schlesien ihre Laufbahn , und die er während ihrer Anstellung am breslauer Theater kennen lernte und heirathete, ebenfalls ein beliebtes Mitglied am Hofburgtheater in Wien. Mit ihrem Gatten unterse 1837 eine Kunstreise, auf welcher ihr überall Anerkennung zu Theil wurde. Auguste te Tochter aus zweiter Che, begann ihre theatralische Lausbahn 1836 am Stadttheater zu , ging bann nach Dresben, und ist jest ebenfalls am Hofburgtheater in Wien als jugenbebhaberin angestellt. Sie hat sich mit dem Maler Roberwein verheirathet. Auch Emilie > Alexander A., die Kinder Heinrich A's aus erster Che, haben sich dem Theater zuge-Der lettere war mehre Jahre lang als Barytonist an dem Theater von Magbeburg etmold sehr beliebt, hat sich aber von der Bühne zurückgezogen und lebt als Gesanglehrer nkfurt. Chuard A., der Bruder des Beinrich A., seit 1831 am Hofburgtheater zu Bien enift ein beachtungswerther, tüchtiger Schauspieler und hat auch einige Rovellen geschrieben. felm von Canterbury, scholastischer Philosoph, geb. zu Aosta in Piemont 1033, von seiner frommen Mutter Ermenberga, wie es scheint, beeinflußt, von seinem gehaf-Bater nach Frankreich vertrieben, 1060 Monch, 1073 Prior und Scholasticus, 1078 es Riosters Bec in der Normandie, wohin ihn der Ruf bes berühmten Lanfranc nb 1093, als beffen Nachfolger, Erzbischof von Canterbury in England. Wie seine he Wirksamkeit ausgezeichnet war, so waren es auch seine Studien und seine Lehrerifte. Er pflegt mit Recht als der Erste der Scholastiker betrachtet zu werden. Dbgleich ber Bibel meist durch Augustinus angeregt, unter ber Perrschaft des Kirchenglaubens und in seiner gesammten Theologie von der Überzeugung getragen, daß der Glaube rtennen vorausgehen und in sich unbedingt zweifellos sein musse, stellt er doch ausb die goberung, bag man vom Glauben jum Ertennen aufftrebe. Er felbst genügte bieerung, indem er in seltener, mehr tieffinniger als scharffinniger Araft, und unterflüst sem bis zur äußersten Aufopferung von Liebe durchdrungenen Charafter, bas Göttliche immerlich anzueignen suchte. Hierin liegt seine große Bedeutung für die Anregung der hverehrenden Kirche, sowie das Princip seines realistischen Gegensabes gegen ben, wie m, talten Begriffsübermuth bes Nominalismus in Roscelinus (f. b.). Geinen spater sotten "ontologischen" Beweis für das Dasein Gottes führte Anselm aus in bem "Pros-1" (Anrede an seinen Geist), nachdem er in dem "Monologium" die Religionsphilosophie lach ben bamals gangbaren, neuplatonisirenden Begriffen erläutert hatte. Seine Schrifla concordia praescientiae et praedestinationis", mehr noch: "Cur Deus homo?" n Epoche für bie Philosopheme ber Rirche. In Betreff seiner firchlichen Birtsamkeit ist namentlich sein heftiger Kampf mit Wilhelm bem Rothen und heinrich L. von Engwegen der Investitur (s. d.) hervorzuheben. Er wurde deshalb auf längere Zeit aus land nach Frankreich vertrieben, und zeigte bei diesem Kampfe im hierarchischen Sinne denschad der Unbeugsamteit, in welchem er sonst Milbe und Liebe übte. Erst unter Papst Palis II. kam 1107 eine wesentlich von päpstlicher Seite nachgebende Ausgleichung zu Star starb 21. April 1109, welchen Tag die kath. Kirche als seinen Sedächtnistag seiert. Übrist er durch Clemens XI. 1720 ausbrücklich in die Reihe der kath. Kirchenlehrer aufgenorworden. Die beste Ausgabe seiner Werte besorgte Gerberon (2 Bde., Par. 1675; neue 1721; auch Ben. 1744). Bgl. Frank, A. von Canterbury, eine kirchenhistorische Monogra (Tüb. 1842); und Hasse, "A. von Canterbury" (Bb. 1, enthaltend A.'s Leben, Lyd. 1860).

Ansgar ober Anscharius, der Apostel des Nordens genannt, weil er um die Ginfu des Christenthums in Nordbeutschland, Danemark und Schweden sich vorzügliches Ber erwarb, war in Frankreich in ber Picardie um 800 geboren. Seine Bildung erhielt er t Rloster Korvei in Westfalen. Auf Anregung Raiser Ludwig's des Frommen ging er im G bes getauften Prinzen Harald aus Sudjutland 826 nebst seinem Gehülfen Audibert un wilben Söhne bes Rorbens, benen er, namentlich im jetigen Schleswig, unter mannich Berfolgungen, aber mit Erfolg bas Christenthum predigte. Erfreut darüber beschloß ber ! mit Einwilligung bes Papstes und ber Bischöfe, in Nordalbingien, wie die Gegend w Ausstuß der Elbe hieß, in Hammaburg (Hamburg) ein Erzbisthum zu gründen, zu bessen Borsteher A. 832 ernannt wurde. Auch hier hatte er mit vielen Beschwerden zu kampfe daß er sich kaum zu halten vermochte. Als 845 Normanner und Danen unter König C Hamburg überfielen und ausplünderten, rettete er nur durch die Flucht sein Leben. In R bei Hamburg, wo er damals Aufnahme fand, stiftete er ein Kloster; auch brachte er & Grundung der ersten Rirche im eigentlichen Danemart zu Habbeby, bem jetigen Schzu Stande. Nach dem Tode des Bischofs von Bremen wurde Letteres 858 unter ihm nu Erzbisthume von Hamburg vereinigt. Hierauf unternahm er mehre Missionsreisen nachmark und auf Erich's I. Empfehlung nach Schweben. Auch taufte er noch 858 Erich Nachfolger Erich's I. Er starb zu Bremen, wo sein Andenken durch den Namen eine verewigt ift, 3. Febr. 864, mit bem Ruhme, wenn nicht die ersten, doch die folgenreichst. suche zur Ausbreitung bes Christenthums im Norden unternommen zu haben. Die katts versetzte ihn unter die Heiligen. Wir besitzen von ihm noch eine Lebensbeschreibung 7 Willehad. Gein Leben beschrieb Rembert, der ihm auf dem erzbischöflichen Stuhle folgt Biographien hat Dahlmann in Pert's "Monumenta hist. German." (Bb. 2) heraus und Misegaes überset (Brem. 1826). Wgl. Kruse "Lebensbeschreibung A.'s"(Hannov.

Ansicht bezeichnet die Art und Weise, wie etwas physisch ober geistig betrachtet wir wie es von einem gewissen Standpunkte aus erscheint, daher man auch ebenso von Answegend, wie von politischen, wissenschaftlichen Ansichten u. s. w. redet. Immer wird de wechselnder, zufälliger, subjectiver Standpunkt bezeichnet, auf welchem man einen Enur von einer Seite, nicht im Ganzen betrachtet. Die Ansicht muß daher von dem Dier Wissenschaft unterschieden werden. Den Unterschied zwischen philosophischen An Systemen hat Herbart in der Schrift "über philosophisches Studium" (Gött. 11 hervorgehoben.

Andlo (Reinier), einer ber vorzüglichsten holl. Dichter bes 17. Jahrh., ge Amsterdam, gest. 10. Mai 1669 zu Perugia. Im J. 1649 ging er nach Italien, kath. Kirche über und wurde für ein lat. Sedicht auf das Jubilaum Papst Innocer ner goldenen Medaille und von der Königin Christine mit einer goldenen Kette be Aufenthalt in Italien und in Folge desselben seine genauere Bekanntschaft mit der läuterten seinen Geschmack. Wenn er auch noch disweilen vom falschen Patholieß, so sind doch seine sonstigen Vorzüge so überwiegend, daß er neben den besteitern jener Zeit eine der ersten Stellen einnimmt. Unter seinen Gedichten, we' 1713 gesammelt herausgab, sind "Die Marterkrone des heil. Stephanus", "Tpel" und das Trauerspiel "Die pariser Bluthochzeit" als die vorzüglichsten zu e

Anson (George, Lord), brit. Admiral, geb. 1697 zu Shuckborough in Staffich früh dem Seewesen, diente 1716 als Secondelieutenant unter John Nor 1717 und 1718 unter George Byng gegen die Spanier und wurde 1723 Capit Bruch mit Spanien bevorstand, erhielt er den Befehl über eine Flotte in der

exxxg hatte, bort ben Handel und die Niederlassungen der Spanier zu beunruhigen. DE ößern und brei kleinern Schiffen, welche 1400 Mann führten, verließ er England 1 740. Bei dem Herausfahren aus der Lemairestraße ward er von fürchterlichen Defallen, die ihn drei Monate lang hinderten, das Cap Hoorn zu umschiffen. Von den Schiffen getrennt, erreichte er endlich die Insel Juan-Fernandez, wo später drei seiner t bem Maglichsten Zustande wieder zu ihm stießen. Kaum hatte die Mannschaft sich Ben erholt, als er von neuem auslief, mehre Prisen machte und die Stadt Payta er-> verbrannte. Nachdem er ber reichen Manilla-Galeone lange vergebens aufgelauert Berlust an Mannschaft gehabt hatte, sah er sich genöthigt, einen großen Theil der Die überfluffigen Schiffe zu verbrennen, ba er nur noch eine gehörig bemannen konnte, zun nach Tinian, einer der Diebsinseln, schiffte. Auf Tinian führte ein Orkan das Tich fort. Mit einem kleinen, auf ber Insel vorgefundenen Fahrzeuge segelte er bann : 🗢 🗢, wo er den kuhnen Plan faßte, die Galeone von Acapulco wegzunehmen. Er ver-Gerücht von seiner Rückehr nach Europa, während er seinen Lauf nach ben Phitete und bei dem Vorgebirge Spiritu-Santo freuzte. Endlich erschien die Galeone, Etauen auf ihre Überlegenheit das Gefecht begann. Die Englander siegten. und bie Deren Werth sich auf 400000 Pf. St. belief, ward genommen. Mit dieser und ber 5 600000 Pf. St. betragenden Beute tam A. nach Macao zurud, verkaufte seine behauptete mit Kraftgegen die chinesische Regierung zu Kanton die Rechte seiner Flagge. Tegelte er unentbeckt durch bie franz. Flotte im Kanalund langte zu Spithead 15. Juni \_\_\_\_ ach einer Abwesenheit von drei Jahren und neun Monaten. Diese gefahrvolle Reise Et und vorzüglich für Schiffahrtetunde burch genauere Untersuchung unbekannter Ruften fehr ergiebig, und es sind die Ergebniffe derfelben in der unter A.'s Leitung diffsprediger Walter und dem Mathematiker Robins herausgegebenen Beschreibung 48, 4.; deutsch von Tope, Gött. 1763) niedergelegt. Zum Lohne ward A. noch 1744 Fral der blauen und 1746 ber weißen Flagge. Im 3. 1747 besiegte er bei Cap Fiben franz. Abmiral Jonquière. Hierauf wurde A. zum Baron von Soberton und nachher zum ersten Lord ber Abmiralität erhoben. Im J. 1758 befehligte er die Breft, unterstütte die Landung der Englander bei St.-Malo und Cherbourg und durudgeschlagenen Truppen in seine Schiffe auf. Nachbem er 1762 bie bochfte Burbe Drivals und Oberbefehlshabers der Flotte erlangt, starb er bald darauf am 6. Juni auf Landine Moor-Park

Pielung ober Aunston sindet in der sprachlichen Darstellung statt, wenn man auf verweise und gleichsam im Vorübergehen an einen Gegenstand erinnert. Die Anspielung ihren Gegenstand nicht und erweckt die Vorstellung desselben nicht unmittelbar, sondern is einer andern, die mit dieser in einem nähern Zusammenhange steht. Sie muß dem aufsamen Hörer oder Leser die Erinnerung leicht machen. Auf diese Leichtigkeit deutet auch das Anspielung. Zugleich bezeichnet es, daß die Anspielung stücktig ist und bei dem Gegende nicht verweilt. Sie ist sehlerhaft, wenn sie aussührlicher Erläuterung bedarf, wie dies sie gelehrten Anspielungen der Fall ist, deren Verständnis entlegene Notizen ersodert. besondere Art der Anspielung ist die bildliche, welche eine allgemeinere Vorstellung durch bekannten individuellen Gegenstand stüchtig bezeichnet. Sie beruht meist auf einer Mes oder andern Tropen und gefällt durch die leicht aufgefaste Ähnlichkeit der beiden Vorstellung. B., "Der Prometheische Funke" (das Leben); "Du wälzest den Stein des Sisphus" hust vergebliche Arbeit); "Er ist ein neuer Cato" u. s. w. Eine Anspielung kann auch in übenden Kunst vorkommen, muß aber hier mit großer Vorsicht angewendet werden.

nsprechen heißt in der Jagdsprache aus der Kährte des Wildes, aus der Körpergröße, dem z, der Zahl der Enden des Geweihes, das Geschlecht, Alter und die Stärke desselben in den Sitte hergebrachten Weidmannsausdrücken bestimmen und taxiren. Diese Kunst kann nur allein in der freien Natur unter der Leitung eines kundigen Lehrers mit Beihülse des mdes erworden werden, zumal die Zeichen im Gebirge und auf der Ebene sich nicht völlig en. Der Nasensist ist dem Eindruck der Fährte sehr hinderlich, desto günstiger der Neif und hauschlag, am günstigsten aber eine leichte Schneedecke. Das Zeichen der Fährte gründet eils auf die Gestaltung (Form) und Stärke (Größe des Tritts), theils auf die Stellung eitte in der Fährte oder Spur. Die Kenntniß der Eigenthümlichkeiten, die hierbei obwalzacht den Jäger fährtengerecht. Beim Ansprechen nach dem Alter des Haarwildes und eberwildes bezeichnet das Beiwort jung bei ersterm durchgängig die fruheste Lebensperiode,

bis zu der Zeit, wann diese Wilbart zum ersten male sich begattet, und bei dem Feberwil die Vollwüchsigkeit ober der Begattungstrieb eingetreten sind.

Ansprung, nennt man einen Gesichtsausschlag der Kinder, besonders der S (Milchborke, Milchschorf, Crusta lactea), wobei sich aus kleinen, an der Spise offene chen ein klebriger Saft ergießt und dicke wachsgelbe lockere Borken bildet. Derselbe ver oft auch über den behaarten Schädel, besonders am Borderkopf, und heißt dann Schgrind (Tinea mucosa). Diese Krankheit entsteht meist in Folge allzu reichlicher Natwird durch knappe Diat und leichte Abführungen, die man dem Kinde oder der An besonders durch Magnesia, Magnesiawasser, Kinderpulver, Stiefmütterchenthee u. s. bald und ohne üble Folgen geheilt. Ein anderes übel, eine hartnäckige Flechte des Gesimit Unrecht den Namen des bösartigen oder serpiginösen Ansprungs (Crusta serpigi

Anftand bezeichnet im Allgemeinen basjenige Berhalten, welches einem Jeden in Lebenstreise geziemt (ansteht) und daher auch Wohlanständigkeit genannt wird. ! beutet bas Wort aber auch bas äußerliche Benehmen, insbesondere die körperliche bie einem Zeben nach Maßgabe seiner Alterestufe und seiner Lebensverhältnisse an auch von diefen erzeugt und so zum außern Ertennungszeichen berfelben wirb. Der und die Jungfrau haben einen andern Anstand als der Greis und die Matrone, ja anständig, wenn beide Alterestufen ihr Benehmen touschen, und der Greis den Ansi Jünglings, die Jungfrau den einer Matrone zeigt. Dasselbe gilt vom Fürsten, Hoft fizier, Geiftlichen, Richter, Raufmann, Bandwerter, Solbaten, Matrofen u. f. w. A schiede dieses charakteristischen Anstandes sind oft sehr fein, aber sie bezeichnen scharf 1 Beben ansteht, ober was er meint, daß ihm austehe. Der Anstand ift also immer etn nicht Angelerntes und Angelebtes, doch etwas aus Gelbstbewußtsein ober Gelbstgefül gehendes, selbst der sogenannte natürliche Anstand ungebildeter Menschen ober un Wölker beruht barauf. Individuen und Wölker ohne alles Selbstbewußtsein ober fühl sind auch ohne allen Anstand. Der allgemeine wie der charakteristische Anstan greiflicherweise bas kunstlerische Studium, besonders bas ber Schauspieler herausfob Theatergebrauche nach bezeichnet aber ber Ausbrud Anstandsrollen nur solche, ber aufgabe die Darstellung der Haltung und des Benehmens der höhern Gesclischaft, ebeln und reinen Bildung ausmacht. Gewöhnlich sind es leidenschaftslose Charakter um auch oft nur Repräsentationsrollen genannt werben. — In ber Jägersprache heiß ober Anfig das Lauern auf Wild an einem, bazu schicklichen Orte; auch wol ber D Jäger in der Absicht, Wild zu erlegen, steht ober sist. Je nach der Tageszeit untersch Abend- und Morgenanstand, wo bas Wild entweder auf dem Aus- oder Einwechs gelegenste Beit zum Anstand ist kurze Beit vor Sonnenaufgang und Sonnenuntergar paffenbste Witterung ein heiterer, klarer Himmel und ruhige Luft. Zum glucklichen Er Jagbart sind durchaus nothwendig: Kenntniß des Wechsels des Wildes, die sich fleißiges Abspuren und Vorsuchen erwerben läßt; Beobachtung bes Windes ober L Berborgenheit, verbunden mit freier Aussicht und ungehinderter Bewegung bes Korp dauer und Kenntniß ber Eigenthumlichkeiten bes Wilbes.

Ansteckung ober Contagion nennt man die Ubertragung einer Krankheit von bividuum auf das andere, und ansteckende ober contagiose Krankheiten die, well solche Art weiterverbreiten. Diese Übertragung wird auf sehr verschiedene Weise Bald wird dabei ein wirklicher Stoff übergetragen (Ansteckungsstoff, Contagium), b nicht ber Fall. Erfteres tann burch Bermittelung ber Luft geschehen (flüchtige Contag es ift unmittelbare Berührung nothig (fire Contagien), ober es muß die Oberhaut stedenben verlett werben, um ben Anstedungstoff einzuverleiben (Impfung). Ihr nach sind diese ansteckenden Stoffe sehr verschieden. Bald sind es Schmaroperthiere: sich die Kräße beim Menschen, die Raude bei Thieren burch Uberkriechen und Brutbil Milbe fort, und sogar die Wurmtrantheit durch Übertriechen ber Astariden von einem andern. Bald find es Schmaroperpflanzen und ihre Samen : 3. B. eigenthumliche beim Ropfgrind, bei ben Rinderschwammchen, bei ber Muscardinenkraniheit ber Seide ber Rost- und Brandpilz beim Getreibe. Bald find es nur eigenthumliche freie Bell in thierischen Säften erzeugen: 3. B. die Eiter- und Krebezellen. Bald endlich sind chemischer Zersetung befindliche Materien, die ihre Gahrung (gleich bem Sauerteig bi auf andere thierische Safte übertragen z. B. Brandjauche, Leichen - und Milzbrar vielen Fällen ist die Ratur des Ansleckungstoffs noch unaufgetlärt, besonders in jene

in von dem Kranken ausgehender Dunst als Träger der Ansteckung zeigt (z. B. bei Blattern, Rasern, Scharlach). Diese Fälle grenzen an die sogenannten miasmatischen Insectionen. (S. Riasma.) Außerdem aber gibt es Ansteckungen, wo blos geistige Mittheilung durch Sehen, bören u. s. w. stattsindet: z. B. die ansteckende Eigenschaft des Gähnens, mancher Krämpse, er Begeisterungen, des Fanatismus (wie der Geißler im Mittelalter), der Predigerkrankheit in nserer Zeit (namentlich in Schweden). Alle ansteckenden Krankheiten können begreislicherzeise leicht zu allgemeinern Volkskrankheiten werden. (S. Endemie und Epidemie.)

Anftett (Joh. Protasius von), ein in die wichtigsten Berhandlungen des Befreiungstriegs erflochtener Diplomat, der Sohn eines Abvocaten zu Strasburg, begab sich nach vollendeten btubien 1789 nach Rußland. Nachdem er hier zuerst den Prinzen von Nassau mit der Armee ach Schweben begleitet hatte und mahrend bes Feldzugs zum Offizier ernannt worden mar, chielt er nach beendigtem Kriege eine Anstellung bei der Kanzlei des Collegiums der auswärtien Angelegenheiten. Im J. 1801 ber Kanzlei bes Ministers Panin aggregirt, wurde er von iefem zur ruff. Gefandtschaft nach Wien geschickt, wo er, zum Legationsrath befördert, bis 1811 lieb. Bahrend des Kriegs von 1809 jedoch, wo die ruff. Gefandtschaft Wien verlassen mußte, ourbe A. erft bem Fürsten Galigin, spater bem General Doctorow beigeordnet, um mit Letterm en Grenzvertrag über Galizien abzuschließen. Noch vor seiner Rücktehr nach Petersburg wurde r zum Staatsrath ernannt und 1812 als Director der diplomatischen Ranzlei bei der Armee tutusow's angestellt, als welcher er 7. April 1813 mit bem preuß. Generallieutenant von Lotum die Convention von Kalisch abschloß. Nach Kutusow's Tode folgte er nebst mehren andern Diplomaten dem Raiser Alexander mahrend des Ariegs, brachte im Verein mit Nesselrode 15. funi 1813 der Tractat von Reichenbach zu Stande, und wohnte als ruff. Bevollmächtigter dem Kongreffe von Prag bei. Hier wurde seine franz. Geburt von Caulaincourt und Narbonne zur Bestreitung seiner Bulassigkeit als Bevollmächtigter benutt, und so bie Beit des Waffenstillstands bis zum 11. Aug.) mit fruchtlosen Berhandlungen hingebracht. A. begleitete hierauf als Birkicher Staatsrath seinen Monarchen über Frankfurt nach Paris. Später auf bem Congresse 100 Bien 1814 und 1815 nahm er nur an den Arbeiten einiger befonders niedergeseten Auschuffe Theil. Während des letten Feldzugs gegen Napoleon von 1815 war er zunächst mit Eancrin bei bem Abschluß einer Supplementarconvention zu der von Ralisch thätig, folgte bann ber Armee nach Paris, und wirkte hier bei der 20. Nov. 1815 unter Bellington's Vorsitz unterjeichneten Convention über die Decupationsarmee. Als später die Deutsche Bundesversammlung hre Sigungen eröffnete, wurde A. jum außerorbentlichen Gefandten und Bevollmächtigten Ruslends bei berfelben ernannt. In dieser Stellung starb er 14. Mai 1835 zu Frankfurt a. M.

Antagonismus, b. h. Entgegenwirkung, nennt man diejenigen Ginrichtungen im lebenben Rieper, vermöge beren ein Organ die Thätigkeit eines andern hemmt und so oft auf bas gehörige Mittelmaß zurudführt. Am beutlichsten ift bies im Muskelspstem ausgesprochen, wo ein-Ane Muskeln einander gerabezu entgegenwirken und daher Antagonisten heißen. So beuan die Beugemuskeln das Anie, die Streckmuskeln ftrecken es wieder, und wenn beide zusammenwirken, wird das Bein steif ausgestreckt. Ebenso spricht sich ein Antagonismus zwischen der paut und den Schleimhäuten aus: durch Lariren wird der Schweiß gehemmt und durch Schwitzen der Durchfall. Im Nervensystem : bei tiefem Nachdenken wird die willkürliche Mus-Wemegung aufgehoben, bei heftiger Gemuthsaufregung schweigen körperliche Schmerzen. Im Reislauf: wenn fich das Blut in Berg und Lunge anhäuft, werben die Glieber tühl, wenn der Bluttauf in den außern Körpertheilen freier vor fich geht, wird die Herzthätigkeit beruhigt. Bei en zusammengesetten Ginrichtungen des Organismus, wo so Bieles ineinander greift, ift es richt, eine Anzahl von Vorgangen durch einen Antagonismus, eine andere Bahl durch eine Symvathie (ein freundschaftliches Zusammenwirken) zu erklären, ohne daß babei mehr als Worte jewonnen werden. Dieses Fehlers haben sich manche frühern Arzte schuldig gemacht. Die abeitende Heilmethode (f. Ableitung) beruht zum Theil auf ber Theorie vom Antagonismus. --Bie in ber Natur, so waltet auch in ber geiftigen Belt bas Gefet bes Antagonismus, b. h. ber Begenwirfung ober Wechselwirfung ber Krafte. Zebe Wirtung (Action) zieht auch hier eine Begenwirkung (Reaction) nach sich.

Anta! ober Antalak, der Name des halben oder sogenannten kleinen oberungar. Weinfasses, ines namentlich in Tokan üblichen größern Weinmaßes. Der Antal enthält eigentlich 1% presentger oder ungar. Eimer — 73,355 franz. Liter, kommt aber gewöhnlich nur zu etwa 1 presentent

æger Gimer aus.

Antaleidischer Friede. Der Sicg des Konon bei Knibus (394 v. Chr.) über die sparta-

nische Flotte, sowie ber geringe Erfolg ihrer Baffen im Rorinthischen Rriege, veranlagte bie taner den Antalcidas, einen ebenso gewandten als rankevollen Mann, an den Tiribajum perf. Feldheren in Kleinasien, zu senden (393), um den Athenern die perf. Hulfe zu entze und den Spartanern das Ubergewicht auf dem griech. Festlande wieder zu verschaffen um immer zu befestigen. Anfange ohne Erfolg, wurde der Verfuch einige Jahre spater (388) Antalcidas in Susa beim Könige Artarerres Mnemon selbst erneuert, der damals gegen gereizt war, ba es bie Empörung bes Guagoras von Cypern gegen Perfien unterftust & Antalcidas erreichte volltommen scinen 3weck, und kehrte in Begleitung des Tiribazus Meinasien zuruck, mit der Versicherung des pers. Königs, daß die Spartaner bei den fern alle Unterstützung finden murben, wenn die Athener und deren Bundesgenoffen sich wei follten, den beantragten Frieden anzunehmen. Die durch den langen Krieg herbeigeführt schöpfung bestimmte bie übrigen griech. Staaten, Gefandte zu schicken, und aus bem Munt Tiribazus den entscheidenden Willen des Königs zu vernehmen. Die Friedensbedingunger ter benen man sich einigte (387), waren: 1) die griech. Städte auf dem Festlande Kleine sollen unter der Herrschaft des Königs von Persien stehen; 2) alle andern griech. Städte, und kleine, follen fouveran fein; 3) wer ben Frieden nicht annimmt, dem wird von D. und benen, die in die Vorschläge einwilligen, der Krieg erklärt. Das Schimpfliche und E biefes Friedens lag hauptfächlich barin, daß man bie Stammverwandten in Rleinasien fe den Barbaren preisgab, sowie das politisch Gefährliche für Griechenlands Freiheit in der : ten Souveranetat selbst der kleinsten Staaten durch-Aushebung der nothwendigen Bundet senschaften. Antalcibas, von Freund und Feind gleichmäßig verachtet, machte burch freir Hungertod seinem Leben ein Ende. Spartas Übermuth wurde bald darauf durch Pe= und Epaminondas gezüchtigt, und ein halbes Jahrhundert später lag die perf. Macht, burch Griechenlands Zersplitterung bedeutend war, burch bie Vereinigung sämmtlichem Staaten unter Alexander d. Gr. zerschmettert zu Boden.

Antanakläsis ober Dilogie, b. i. Doppelsinn, heißt in der Rhetorik die Wiederholu 22 Worts in verschiedener Bedeutung mit Nachdruck, z. B. Dieser Mensch ist kein Rensch zu unterscheiden von der Amphibolie (s. d.) oder Zweideutigkeit eines Ausdrucks, und ve

Allegoric (f. d.) ober bem bilblichen Ausbrucke.

Antar ober richtiger Antara, ein berühmter arab. Häuptling um die Mitte des 6. Ich gehört zu ben sieben Preisbichtern ber Araber, beren gefronte Gebichte, mit Gold in Side stickt, an das Thor der Raaba geheftet und beswegen Moallakat (f. d.) genannt wurden. In nem uns erhaltenen Gebichte, bas am vollständigsten von Menil (Leyb. 1816) herausgest und nach Jones (Lond. 1783) von Hartmann in den "Hellstrahlenden Plejaden am arab. tischen himmel" (Munft. 1802) ins Deutsche überfest wurde, schildert er seine triegen Thaten und seine Liebe zu Abla. Seine Tapferteit und sein helbenmuth mahrend bes vier jährigen Rampfe zweier arab. Stämme, seine Freigebigkeit und seine treue Liebe erhielten lange im Gedächtniß seiner Landsleute, und scheinen ben Stoff zu bem bandereichen, gewihr dem Asmai (s. d.) beigelegten Helbenromane "Antar" gegeben zu haben, der wol schon zur des Rhalifen Harun-al-Raschib im 8. Jahrh. niedergeschrieben wurde, uns aber nur in 1 spätern und vielfach verberbten Form, wahrscheinlich aus dem 12. Jahrh., erhalten ift. Werk ist ein anziehendes und treues Gemalde des Lebens ber Bebuinen, reich an wahrhaft schen Zügen, obgleich zu monoton, um als Ganzes europ. Lefer zu befriedigen. Im D aber bilbet es noch jest ben beliebteften Stoff für die öffentlichen Erzähler, womit fie in ben feehausern die Gaste unterhalten. Eine Übersetzung begann Terric Hamilton ("Antar, & dousen romance", 4 Bbe., Lond. 1820); einen reichhaltigen Auszug gab hammer it wiener "Jahrbuchern der Literatur" (1819) und bedeutende Fragmente des Driginals Ce de Perceval (Par. 1842).

Antarktischer Polarkreis heißt der subliche Polarkreis, im Gegensaße zu dem ant oder dem nördlichen Polarkreise (f. d.). Ebenso nennt man antarktisches Polarken am Sudpol entbeckte Landmasse (f. Sudpolarlander), gegenüber den arktischen oder

lichen Polarlandern.

Antaus (griech. Antaios), eigentlich der Widersacher, ein gewaltiger Riese, 60 Ellen der Sohn Neptun's und der Erde (Gaa), wohnte in einer Höhle in Libpen und nahrte sie Löwen. Jeden Fremden, der sich ihm nahte, zwang er zum Kampfe. Von seiner Mutter stets mit neuer Kraft versehen, so lange er sie berührte, erschlug er Alle, die mit ihm kam und baute aus ihren Schädeln dem Neptun ein Haus. Auch dem Hercules widerstand er

[ indef diefer den Zauber feiner Unüberwindlichkeit erkannt hatte, erftickte er ihn, inbem Dewebend in den Luften hielt.

echens heißt wörtlich das Vorausgehende. Der altere philosophische Sprachgebrauch dadurch theils das logische Subject in seinem Berhaltniß zum Pradicat, theils ben Berhaltniß zur Folge. Antecebeneien nennt man überhaupt frühere Borgange, insoen ch für die Beurtheilung und Entscheidung des Gegenwärtigen Anhaltepunkte geben. 🖚 Sinne spricht man z. B. von Antecedentien einer Person, insofern das frühere Ber-== felben auf die Beurtheilung Deffen, was man von ihr erwarten zu konnen glaubt, re Fluß hat.

Datiren, vorausbatiren, ein früheres Datum (Tag, wo etwas Gewiffes geschehen) an-> er eine Sache als früher geschehen barftellen, wie sie wirklich geschehen ift. Dieser Fall Tufig bei Urkunden, namentlich bei Amtsbiplomen vor, um dadurch gewissen Ansprü-Festere Grundlage zu gewähren. So geben zuweilen Fürsten, welche abbanken, ober De Personen, welche ihre Stellung verlassen, Amteverleihungen ober andere Benefibie sie ihre Getreuen entschäbigen wollen, ein früheres, ihrer Abdankung vorausge-Datum, um diesen Berleihungen nöthigenfalls eine größere Rechtsbeständigkeit zu sichern.

memnen kann, nicht felten in Frage.

CDiluvianisch heißt Das, was vor ber Sundflut war: antediluvianisches Zeitalter als Dor ber Sunbflut und in ber altern Theologie antebiluvianische Religion bie Religion Tiarden von Abam bis Noah. - In ber Naturwissenschaft spricht man von einer anwifcen Periode, doch ohne Beziehung auf die Sündflut der mosaischen Geschichte, I in hinsicht auf die lette, durch Basser hervorgebrachte Umgestaltung der Erde.

Drifchen Untersuchungen kommt ein solches Berfahren, das man übrigens auch Zuruck-

te justianeisches Recht, bezeichnet im Allgemeinen Alles, was in rom. Staate bis zu titen der Gesetzgebung des Kaisers Justinian (f. d.) als Recht galt. Vorzugsweise aber man die uns aus der genannten Zeit noch erhaltenen Rechtsquellen so zu nennen, wobei hefelben balb wieder im weitern, balb im engern Umfange nimmt. In diesem Sinne samdieselben zuerst Schulting in der "Jurisprudentia antejustinianea" (neue Ausg., 1737) Pater Hugo in dem "Jus civile antojustinianoum" (Berl. 1815). Man begreift barunter falls die Schriften des Gajus, Paulus, Ulpianus, die Collatio legum mosaicarum et rom, desultatio veteris jurisconsulti und andere Privatarbeiten rom. Zuristen; Hugo nahm den Codex Theodosianus und die vorjustinianeischen Rovellen, sowie einige andere legis-\* Theiten auf. Mai's "Juris civilis antejustinianae reliquiae ineditae" (Rom 1823) genur theilweise in diesen Areis.

Atenor, ein edler Trojaner, erscheint beim Homer als der verständige zur Sühne rathende . Er nahm ben Donffeus und Menelaus mahrend ihrer Gefandtschaft in Troja, um bie Bebe ber Helena zu veranlassen, in seinem Bause auf, begleitete ben Priamus in bas griech. 5 um wegen des entscheidenden Zweikampfe zwischen Paris und Menelaus zu unterham und schlug nach dem Zweikampfe des Asar und Hektor, wiewol vergeblich, Helena's Ausing vor. Daraus hat die spätere Sage geschlossen, A. sei ein Freund der Griechen und ein ither an seinem Baterlande gewesen. Er foll ben Griechen bas Pallabium verschafft, von ber er mit einer Laterne das Zeichen jum Einbruch gegeben, ja das berüchtigte Pferd felbft gethaben. Sein Saus blieb bei ber Plunberung verschont. Er felbst murbe wie Aneas geund gleich biesem Stifter einer neuen Dynastie, indem er nebst seinen Sohnen nach Thrasanberte, von bort aber mit den Benetern (Benetern) nach Stalien ging, wo er bie henetikoving am Abriatischen Meere mit Patavium (Padua) gründete.

stequera, bei ben Romern Antiquaria, Stadt Dberandalufiene in ber fpan. Proving Daan bem in ber Sierra be Antequera entspringenben Ruftenfluffe Guabaljorce gelegen, in ner Wegend auf einer kleinen Sochebene am Fuße eines Bugels erbaut, auf welchem bie mer eines maurischen Castells stehen. Die Stadt gahlt über 20000 E., hat einige Tape-Bollen- und Baumwollenfabriken, und treibt etwas Handel mit Südfrüchten, Dl, Orfeille L. In der Umgegend werben gute Bausteine, namentlich bunter Marmor gebrochen. M. 712 von ben Arabern befest und benfelben 1410 von bem Infanten Ferbinand, spaterm von Aragonien, wieder entrissen. Das Gebiet ber Stadt, das auf 7 ober 8 D.M. bas Buabaljorcethal umfaßt, ift seit diesen Zeiten von der übrigen Provinz getrennt und genießt e Worrechte. Zu ihm gehört auch die Villa Archidona mit 6800 E., ber Hauptort eines D. Bente Mufl. I.

Marquisats, und Fuente de Piedra an einem Salzsee, mit einer schon ben Alten bek

quelle und Gppebrüchen.

Anteros heißt in der spatern griech. Mythologie der Gott der Gegenliebe. Die Merzählt, daß Eros, der Gott der Liebe, nicht eher gewachsen sei, dis ihm seine Mutt vom Mars in dem A. einen Bruder geboren habe. Der Sinn ist unstreitig, Liebe gohne Gegenliebe. Daher sette man beiden oft zugleich Altare und stellte sie dar, nacher um einen Palmzweig streiten. Nach Böttiger ist die Vorstellung, A. sei die Gegenliebe, nicht antit, sondern modern; denn den Begriff von Liebe und Gegen alte Kunst stets durch die Gruppe des Amor und der Psyche dar, und der wahre bestrafe nur den Eros.

Anthologie, d. i. Blumenlese, wird gewöhnlich als Titel eines aus auserwählt Sprüchen und Gedichten bestehenden Berts gebraucht. Schon im Alterthume vera bergleichen Blumenlesen ober Sammlungen kleinerer, meift epigrammatischer Geb schiebenen Berfassern, und bekannt ift in bieser Beziehung besondere bie "Griech Iogie". Der erste Sammler einer solchen war Meleager (f. b.) aus Gabara in C fahr um 60 v. Chr. Spater thaten ein Gleiches Philippus von Theffalonich, wahr Zeit Arajan's, Diogenianus von Heraklea, Strato aus Sarbes, Beibe unter Habrithias (f. b.). Aber alle diese altern Sammlungen, die übrigens verschiedene Namen verloren gegangen. Bas wir noch besigen, find zwei spätere, die eine von Konstantis aus dem 10. Jahrh., der bei seiner Arbeit die frühern, besonders die von Agathias, die andere von Maximus Planubes, einem Monche zu Konstantinopel, im 14. Ja durch seine geschmacklose Auswahl aus der Anthologie des Rephalas den bisheri mehr verstümmelte als vermehrte. Die lettere Sammlung, welche zuerst durch ei Griechen, Joh. Laskaris (Flor. 1494) im Druck erschien und bann noch zwei mal und Flor. 1519) veröffentlicht wurde, war lange Zeit die allein bekannte, bis Hem eine vermehrte Ausgabe (Par. 1566) lieferte, Die später häufig wieder abgebruck Die neueste Ausgabe mit ber lat. metrischen Übersegung bes Hugo Grotius bege und endete Lennep (5 Bbe., Utrecht 1795 — 1822). Indessen hatte Salmasius a berger Bibliothet 1606 die einzige vorhandene Handschrift der Anthologie des ! Rephalas aufgefunden, sie mit der des Planudes verglichen und die in dieser nich Gebichte ausgeschrieben. Die von ihm versprochene Ausgabe tam aber nicht in I menig als später die von Dorville. Die heidelberger Handschrift murde im Dreißigja nach Rom, von ba in ben Revolutionskriegen nach Paris entführt und erft 1816 berg zurückgebracht. Zedoch kamen die aus derfelben sowol von Salmasius als fru burg ausgeschriebenen Gebichte mehrmals unter bem Namen "Anthologia inedit theilweise in Drud. Den gesammten Borrath, vermehrt mit den Bruchstücken ber ter, ben Idyllen der butolischen Dichter, den Hymnen des Kallimachus, und den au und in andern Berten enthaltenen Epigrammen gab Brund unter bem Titel "Anale poetarum graecorum" (3 Bbe., Strasb. 1776) heraus, und später Jacobs in ber graeca sive poetarum graecorum lusus ex recensione Brunckii", mit Commen 2pg. 1794—1814). Bon bem heibelberger Manuscripte ber Anthologie bes Res zwei vollständige Abschriften vorhanden, die von Spalletti 1776 zu Rom vollendete, nach Gotha kam, und die von Chardon-Larochette in Paris verfertigte. Aus jener cobs eine zweite Ausgabe, bie,, Anthologia graeca ad fidem codicis olim palatini 1 ex apographo Gothano edita" (3 Bbe., Lpz. 1813 — 17). Zwei Nachträge hier der in ber "Sylloge epigrammatum graec." (Bonn 1828—29). Unter ben Auszi "Griechischen Anthologie" für ben Schulgebrauch nennen wir die von Beichert (! Jacobs (Gotha 1826) und Geift (Darmst. 1838); unter ben übersetungen ausg dichte neben benen von Sonntag, Stolberg, Bof und Conz, die von Berber in ben Blattern" (Th. 1 u. 2), und von Jacobs in "Leben und Runft ber Alten" (2 Bbe., 6 Mit Recht bewundert man die reiche Fulle poetischen Lebens, die in diesen kleine herrscht, die Bartheit schöner Gefühle, die frohliche Beiterkeit, die reine Große et wahrhaft humanen Dentungsweise, die aus ihnen hervorleuchtet. - Nach bem Beif chischen wurde auch eine "Lateinische Anthologie" unter bem Titel "Catalecta vel rum" von Scaliger (Lend. 1573) und von Pitthous (Par. 1590) herausgegeben. Sammlung gab Pet. Burmann ber Jüngere unter bem Titel "Anthologia veterw

itum et poematum" (2 Bde., Amst. 1759 und 1773) heraus, aber besser geordnet, id berichtigt von Meyer (2 Bde., Lpd. 1835).

raturen der affat. Culturvölker find sehr reich an verschiedenen Arten Anthologien, die Gegenständen geordnet, Auszüge aus den besten Dichtern geben, theils aus Proben testen Dichter bestehen, mit Hinzufügung biographischer Rotizen, welche wiederum ich der Zeitfolge, ober den Landern, wo die Dichter auftraten, aufgeführt werden. he Anthologien. Aus den zahlreichen alten Liedern der Araber kurz vor Mohamreten wählte Abu-Temam (f. d.) die besten aus, ordnete sie in zehn Bücher, und gab mlung nach dem ersten Buche derfelben, welches Gedichte von der Tapferkeit enthält, lamasa" (f. d.). Abu-Temam hatte Lieder aller arab. Stämme aufgenommen; es gibt Anthologien der einzelnen Stämme, unter welchen der "Divan" der Hubhailiten, usgabe Rosegarten angekundigt hat, am berühmtesten ift. Lieber dieser altern Zeit ersten Jahrhunderte des Rhalifats herab sammelte Abu'l-Faradsch aus Ispahan (gest. nem "Kitab al aghani", b. i. Buch der Gefänge, herausgegeben von Kosegarten (Bb. 3. 1840). Er begleitete das Werk mit einem fehr ausführlichen Commentar, der das tem ber interessantesten ber altern arab. Literatur macht. Die reichste aber und aus-Anthologie der spätern arab. Kunstpoesie ist "Yatimat al dahr", d. h. die Perle der Taalebi, in der die Dichter nach den Provingen, in denen sie lebten, aufgeführt were vielfach fortgesetzt und erweitert worden ift. Außer dieser und ahnlichen Antholo-! Leistungen aller arab. Dichter berücksichtigen, hat fast jede Provinz, in welcher arab. Sprache herrschte, specielle Anthologien ihrer Dichter aufzuweisen, und namentlich imenlesen aus den arab.-span. Dichtern fehr zahlreich, aber noch wenig bekannt. Außer tlichen Anthologien ist die arab. Literatur noch sehr reich an Sammlungen von Anetzen Reben und ausgewählten Stellen ber classischen Schriftsteller, eine Gattung, bie nd kennen aus Taalebi's "Bertrautem Gefährten bes Ginsamen in schlagfertigen Geherausgegeben von Flügel, Wien 1829). — 2) Perfice Anthologien. In der ur ist das bekannteste Werk dieser Art "Taskarat al schuara", d. i. Biographien der n Dauletschah (gest. 1495), beffen Inhalt wir fast vollständig in Hammer's "Gesch onen Redefunste Perfiens" (Wien 1818) wiederfinden, und "Atesch kedah", b. i. npel, von Habschi-Lutf-Ali-Beg, ber um 1770 lebte. Beibe Berte geben Biograerf. Dichter, das erste in chronologischer Folge, das andere nach dem Orte ihrer Geroben aus ihren Werken. Eine Anthologie des Besten der pers. Poesie nach den Gegeordnet, gibt die "Medschua al schuara", d. i. Sammlung der Dichter, und andere 3) Tatarische Anthologien. Von den Dichtern, die in tatar. Sprache, d. i. in dem : bem Tschagatai-Dialette, gebichtet haben, besitt man eine Sammlung von 441 Bioit Proben aus ihren Dichtungen, "Madschalis al nasais", d. i. köstliche Gesellschafir-Alisthir (geft. 1500), und die Lebensbeschreibungen tatar. Dichter von Sabiki aus adschmua al chawass", d. i. die Versammlung der Besten, die bis auf das 17. Jahrh. - 4) Türkische Anthologien. Aus ben Werken ber Dichter, die im westturk. Diamanen, den wir vorzugsweise Türkisch nennen, gedichtet haben, gibt es sehr zahlreiche n. Die berühmtesten sind: "Hescht behescht", b. h. die acht Paradiese, von Sehi opel (gest. 1548); "Taskarat al schuara", b. h. Biographien der Dichter, von Latist ), und unter bemfelben Titel ein ahnliches Wert von Afchit-Tichelebi (geft. 1571); Humenlese "Subdat al aschaar", b. h. die Blute der Gebichte, von Kassabe (gest. b andere mehr. Der wesentliche Inhalt der sämmtlichen westturk. Anthologien ift in "Geschichte ber osman. Dichttunst" (4 Bbe., Pesth 1836) niedergelegt. — 5) Sin-Anthologien. Die Literatur ber zum Mahammebanismus bekehrten hindus, bie lopie der perf. Literatur ist, hat, auch hierin ihrem Muster folgend, mehre antholole aufzuweisen. Die bedeutendsten sind "Gulzari Ibrahim", von Ali-Ibrahim, bio-Notizen über 300 hindustanische Dichter enthaltend, nebst Proben ihrer Dichtungen; ammlungen "Diwani dschihan", von Beni-Naranan, "Guldastai nischat", b. h. nstraus der Lust, von Manu-Lai (Kaik. 1836), und "Guldastai nazninan", von in (Kalt. 1845). Den Kern dieser Werke gibt Garcin de Taffp in seiner "Histoire ature hindoui et hindoustani" (2 Bbe., Par. 1839—47), welche unter bem Titel schuarat hindi" von Rerim-ed-bin (Delhi 1848) in bas Hindustani übersest murben. nen Hindi haben wir die reiche Liebersammlung : "Rag Sagar", von Krischnands

32 \*

(Ralt. 1845). — 6) Sanskritische Anthologien. Die Sanskritliteratur ist nicht so reich au w thologien, wie die übrigen orient. Literaturen. Will man die Hymnensammlungen der Bedaten bie Gedichtsammlungen, die ben allgemeinen Titel "Sataka", b. i. Centurie, führen, wie ge die des Bhartrihari, Tschanatha, Amaru und andere, nicht zu den poetischen Blumenlesen nen, so ist une nur ein Wert dieser Art bekannt, nämlich "Paddhati", von Sarngabhare bem Ende des 14. Jahrh., in welchem gegen 6000 einzelne Strophen aus ben berühmteften schen, bramatischen und lyrischen Dichtungen der Indier, unter gewisse Rubriken geordnet, n getheilt werben. — 7) Chinefische Anthologien. Schon in den frühesten Zeiten hatte bas t nungeliebende Bolt ber Chinefen die Einrichtung, daß allfahrlich bei der Überfendung bes I buts biejenigen Lieder aufgeschrieben und an ben Raifer gefendet wurden, die dem Bolte am t sten gefallen hatten. Confucius wählte aus einer großen Menge berfelben 311 als die schon und besten aus. Diese sind uns erhalten und bilben unter dem Namen "Schi-king", b. i. T ber Lieber, eines der kanonischen Bucher der Chinesen. Es ift dies die alteste Anthologie, die irgendwo kennt; lateinisch wurden sie von Lacharme (Stuttg. 1830), deutsch von Rin (Altona 1833) herausgegeben. Außerdem sind noch zu erwähnen "Tchao-ming-wen-siow b. i. Sammlung ber schönsten Gebichte aus ber Zeit ber Dynastie Liang (502 — 556 n. C. und "Thang-schi", Gedichte aus der Zeit der Dynastie Thang (618 — 914 n. Chr.). zahllosen Mustersammlungen von Gebichten und Bruchstücken aus den Berken nationaler? ter und Schriftsteller, wie sie in allen europ. Ländern erscheinen, führen ebenfalls oft ben RS Anthologie. Allein dieselben verfolgen nur padagogische und populare Zwecke, und na auf eine wirklich literarhistorische Bebeutung wenig Anspruch.

Anthracit (Glanzfohle, Kohlenblende), ein zu den Steinkohlen gehörendes, der Haupach aus Kehlenstoff bestehendes Mineral von schwarzer Farbe. Es hat einen muscheligen' oft einen unvolktommenen Metallglanz, oft aber auch Wachs- oder Fettglanz, und brennschne Flamme. Krystallisation ist bei ihm nicht wahrzunehmen und seine Bildung aus zenstoffen ist nicht zu bezweiseln. Häusig kann er nur als natürliche Coaks (s. b.) angeselzten, nämlich da, wo vulkanische Massen Braun- oder Steinkohlenlager durchbrochen has solchen Orten sindet man dann die allmäligsten Übergänge von Anthracit die zur Steunkohle. Zuweilen durchdringt er auch Gesteine und gibt ihnen ein dunktes woder er sindet sich in Orusenräumen und auf Spalten ausgesondert. Als Brennmaterstanthracit gleich den Coaks benust. Häusig wendet man, wie bei Reductionen von Sisch

Biegel- und Ralkbrennen ober zu häuslichen 3weden, Beide zusammen an.

Anthropolatrie (griech.), Menschenanbetung, wird Denjenigen zugeschrieben, welc Anbern nur als Menschen anerkannten Wesen göttliche Berehrung würdigen. Der Stant der Beurtheilung bei diesem stets tadelnd gebranchten Namen liegt somit außerhalb des Beur ten selbst, und ift baher fast immer zum Parteiftandpunkte geworden. Go warfen die Christe Beiben Anthropolatrie vor, weil beren Mythologie Menschen in die Reihe ber Gotter verfe haben ichien; aber man überfah babei, daß jene angeblichen Menschen, von der Zeit ber be schen Entartung abgesehen (f. Apotheose), eben nicht als,,Menschen", sondern als Ausbruck göttlichen Principien der Anbetung gewürdigt wurden. Die Christen mußten es sich babe fallen laffen, umgekehrt von den Heiden als "Anthropolatren" bezeichnet zu werden, wegers göttlichen Berehrung bes "Menschen" Jesu, obgleich auch dieser nicht als "Mensch" ans wurde. Die Apollinaristen (f. b.) im 4. Jahrh. n. Chr., und besonders die Polemianer denselben, stimmten insofern in diesen Tadel gegen die kath. driftliche Rirche ein, als ihrer Ansicht entgegen, neben der allerdings die Berehrung an sich bedingenden göttlichen tur eine vollkommen menschliche Natur in Christo aufrecht erhielt und kein Bedenken ben Apollinaristen ben Namen Sarkolatra (Fleischanbeter) wegen ihrer Spiritualistrung 4 Bergotterung des Leibes Chrifti (übrigens ebenfo unberechtigt) jurudzugeben. Es lag 🔄 Sache, bag bem Reftorius (f. b.) und seiner Partei, welche noch entschiedener als bie die menschliche Ratur Christi zu behaupten suchte, berfelbe Spottname ber Anthropolatens gelegt wurde. Allenthalben aber leuchtet ein, daß der angebliche Menschenanbeter in ben 1 ihm verehrten Befen eben nicht mehr ben Denschen, sondern etwas Boberes, Gottliche ertennt, die Benennung somit eine für den Anbetenden felbst unberechtigte Unterschiebungs halt. Richtiger dagegen wird Anthropolatrie von charakterloser Menschendienerei gebraucht

Anthropolithen, d. h. Versteinerungen menschlicher Körper oder Körpertheile, all reste einer wirklichen antediluvianischen Periode, sind noch mehr als zweiselhaft, denn was sect als Stelet des Riesenkönigs Teutobochus beschrieb, waren Elefantenzähne und andere

5 —heuchzer's homo diluvii testis war, wie Cuvier erwiesen, ein dem Proteus sehr nahe wiesenmäßiges Amphibium. Die an manchen Orten, namentlich auf der Insel Guandenen versteinerten Gerippe, welche die Bewohner Gabibis nennen, gehören zwar = 27, aber fie tommen in einer Raltbant aus einer neuern Entstehungsperiode vor.

> wologie (griech.), die Lehre vom Menschen, oder die Wissenschaft von der geistigen then Natur bes Menschengeschlechts. Im eigentlichen Sinne genommen, muß biefe F= eine sehr umfassende sein. Sie begreift zunächst die Kenntniß vom Bau und von Dungen des menschlichen Körpers (Anatomie und Physiologie) sammt den daran rem biatetischen und ärztlichen Lehren, sowie die naturgeschichtliche Beschreibung ber ttung und ihrer Varietaten (Racen u. f. w.). Dieser Theil wird die somatische ober Anthropologie genannt. Der andere Hauptheil behandelt dagegen die Lehre vom Denschen, die psychische oder auch die philosophische Anthrepologie. Bezieht sich augsweise auf das Wechselverhältniß zwischen Leib und Geist, so gab man ihr auch der pragmatisch-philosophischen Anthropologie, die dann mit der sogenannten Psychologie (f. d.) ziemlich zusammenfiel. Halt man indessen ben Begriff der An-En seiner vollen Bedeutung fest, so umspannt die Lehre vom Geifte des Menschen > Te theoretische Erkenntniß bes geistigen Drganismus, sondern auch das ganze uner-Torifche Gebiet, auf welchem ber menschliche Geift seine eigenthumliche Natur außert: ganze Gebiet der Geschichte und Bollertunde, ber Sprachfunde, der politischen Bifder Philosophie und Theologie, der Künste u. s. w. In der That beruht die falsche ancher diefer Disciplinen zur Zeitbildung auf ihrer Abstraction vom Menschen selbst, Ertfrembung von ber Anthropologie. Eine folche Lehre vom Menschen, die neben ben Eres physischen und geistigen Organismus zugleich bessen außere Bethätigung im ber Rirche, im hauslichen und wissenschaftlichen Leben u. f. m., spstematisch entwickelt, t aufgebaut worden. Was davon in einigen neuern sogenannten socialistischen Wer-Lten, sind nur Andeutungen, gewöhnlich getrübt durch einseitige Weltanschauung und Fte wissenschaftliche Erkenntniß. Wgl. Kant, "Anthropologie in pragmatischer Hin-Mufl. von Herbart, Lpz. 1833); Steffens, "Anthropologie" (2 Bbe., Bresl. 1822); . ,,Anthropologie für das gebildete Publicum" (Stuttg. 1837); Birnbaum, "Lehrbuch

Propologie" (Köln 1842).

Propomorphismus und Anthropopathismus find beibes griech. Worte, von benen ere die Vorstellung von Gott nach der Analogie der menschlichen Körpergestaltung (Moras lestere die Vorstellung von Gott nach der Ahnlichkeit menschlicher Gemuthezustande ) bezeichnet. Beides begreift das Wort Vermenschlichung Gottes in sich. Da wir alle Michen Borstellungen nur nach Analogien, die wir in uns finden, auffassen können, so nach der Natur unsers Vorstellungsvermögens sehr nahe, Gott, wenn wir ihn als Perten, nach ber Analogie ber menschlichen Perfönlichteit mit einem menschenartigen Geiste, 'nschlichen Gemuthkzuständen und wol selbst mit menschenartiger Gestalt ausgestattet ellen. Auch die menschliche Rede über Gott pflegt baher anthropomorphistisch und anthro-ं कि zu sein. Der Anthropomorphismus und Anthropopathismus war für das nicht durch Haftliche Resterion berichtigte Vorstellen ebenso unvermeidlich, als die Vorstellung von nne als einem Feuer und ihrer täglichen Bewegung über die Erde. Wir finden baber Te menschlich - analogische Vorstellung von Gott in der Bibel, namentlich im Alten Te-, wo Gott ein Haupt, Augen, Dhren, Nase, Mund, Herz, Eingeweide, Bande, Füße, menschliche Gestaltung, aber ebenso auch eine Seele ober Geift, ein Denken, Erkennen, m, Wollen, Beschließen, Erbarmen, Mitleiden, Born und Gifer, Liebe und Saß, Reue muth u. f. w. zugeschrieben werben. Die Kirche baber, indem sie dem Sprachge-Der Schrift und überhaupt ber populären Vorstellung von der Persönlichkeit Gottes nnte weder den Anthropomorphismus noch den Anthropopathismus anstößig finden. Thropopathischen Vorstellungen von Jorn, Liebe, Haß, Langniuth, Erbarmen, Snade At fie inmehreihrer Dogmen ganz wesentlich verwebt. Dagegen hat fie den Anthropomornicht in ihre Dogmen aufgenommen, sondern mit Arnobius und namentlich der Dri-Den Schule die Geistigkeit Gottes festgehalten, obschon sie in dem Lehrsat von der Sub-Detes, die z. B. den drei Personen der Gottheit gemeinschaftlich sei, an den Anthropowius zu streifen schien, und es unbedenklich fand, nach bem Borgange ber Schriftanthro-Deftisch von Gott zu sprechen. Die Dogmatiker scheiben hier mit Recht zwischen bogma-Anthropomorphismus und Anthropopathismus, wo das menschlich Beschränkte Gott wirklich beigelegt wird, und zwischen symbolischem, wo der Ausdruck nur bewußt gebrauchtes Bild ist. Die Kirche hat den Anthropopathismus selten und den Anthropomorphismus nur an Denen als Irrlehre gerügt, welche entweder grobe Borstellungen von Gottes leiblicher Persie lichkeit äußerten, ober fonst wegen anderer Bestrebungen der Kirche misfällig waren. So wuben im 4. Jahrh. eine sprische Monchspartei, die Audaaner (f. Audaus), und eine agyptische Mönchspartei bes Anthropomorphismus beschulbigt, weil sie bas göttliche Ebenbild in ber Ge stalt des menschlichen Leibes suchten. So beschuldigte man im 4. u. 5. Jahrh. die Anhänger bet Drigenes und die Anhanger des Manes des Anthropomorphismus, aber jedenfalls mit Unrecht Auch im 10. Jahrh. wollte ber Bischof Ratherins von Verona in seinem Sprengel Anthopomorphiten gefunden haben, die er bekampfte, und selbst den Waldensern im 13. Jahrh. wuche dieser Irrthum Schuld gegeben, mahrscheinlich aber ohne Grund. Dagegen haben Hobbet, Forster und Priestlen entschieden Gott einen subtilen Leib zuertheilt. Auch Kant spricht in seiner Religionsphilosophie von Anthropomorphismus, versteht aber darunter im weitern Sinne bie Bersinnlichung ber Ideen ber reinen Bernunft, welche er in der Metaphysit für unzuläsig erklart. Sein Schüler Fichte verwarf baber die Vorstellung von Gott als einer Personlichteit, die er für Anthropomorphismus hielt, und bezeichnete Gott als die "moralische Weltordnung", sowie auch die neuesten Philosophen, namentlich Schelling, Hegel, Feuerbach, unleugbar auch Schleiermacher, die objective Personlichkeit Gottes, d. i. die Zusammenfassung der vollkommenfin Eigenschaften und Kräfte in die Ginheit des vollkommensten Bewußtseins, in ein subjectives Bewuftwerben Gottes von sich in bem Denken bes menschlichen Geistes verwandelten. Die her bart'sche Schule enthält sich jeder nähern Bestimmung über das substantielle Besen Gottes; unleugbar aber herrschen hierüber nicht blos im popularen Bewußtsein, sondern auch unter den Theologen noch sehr verworrene Vorstellungen.

Anthropophag, d. i. Menschenfresser oder Kannibale, auch Androphag, d. i. Mannersusser. Bei einzelnen Individuen, mitunter auch bei ganzen Boltern sindet sich die Begierde, Menschmstleisch zu genießen, was dei Andern dem natürlichen Instinct entgegen ist. Es scheint diese Abschweichen eine wirkliche Krankheit zu sein, welche sich an andere Abweichungen des Appetits (s. d.) anschließt, und wovon der Menschenfresser aus Berka dei Weimar, welchen 1770 hingerichtet ward, ein schaudervolles Beispiel darbietet. Zu Zeiten hat sich in dieser Form auch das Gelüste der Schwangern gezeigt. Manche, z. B. Schisstrüchige, wurden durch den Hunger dazu genöttigt; Andere brachte die Rache dahin; noch Andere scheinen religiöse Vorurtheile dazu veranlaßt zu haben, wie die Mericaner das Fleisch Dersenigen verzehrten, welche sie ihren Göhen geopfert hatten. Daß es Wölker gibt, die das Fleisch des getöbteten Feindes verzehren, wie z. B. die Neuseeländer, ist bekannt. Namentlich auf den Südseeinseln sindet man solche menschenfressende Stämme mitten zwischen milder gesinnten. Bgl. Guillon, "Voyage autour du monde" (2 Bbe., Par. 1844). Bölker, zu deren gewöhnlicher Nahrung Menschenschieß gehört, gibt es wol nicht, obgleich es in ältern Reiseberichten behauptet wird. So soll nach solchen Berichten im Innern von Afrika Menschensteisch og gut wie anderes Fleisch auf össenste

den Märkten verkauft werben.

Anti sindet sich häusig in zusammengesetten Fremdwörtern, welche theils lateinischen und romanischen, theils griech. Ursprungs sind. Im erstern Falle entspricht es dem deutschen vor, vorzus, z. B. Antichambre (Borzimmer), Anticipation (Borausnahme) u. s. w.; im lettern Falle wird es noch sortwährend in der höhern Sprache der Wissenschung Tildung von Worten gedraucht, um schleppende Umschreibungen zu vermeiden. Die Composita mit Anti sind dann theils geographische Namen, welche einen gegenüberliegenden Punkt bezeichnen, z. B. Antiparos, gegenüberliegend der Insel Paros, Libanon und Antilibanon, Taurus und Antitaurus u. s. w.; theils in de Medicin Benennungen von Arzneien, welche einer Krankheit entgegen wirken, z. B. Antiepikertica, Antihydropica, Antipharmaca, d. i. Mittel, welche gegen Epikepse, gegen Wassersucht, gegen Giste wirksam sind; theils auf dem Gediete der Kirche, der Philosophie und der Politik Bezeichnungen der entgegengesetzen Meinung, des Gegners oder der Gegenpartei, z. B. Antiknik, Antichrist, Antihobbes, Antimachiavell, Antitrinitarier, Antinomisten, Antipapisten, Antimonarchisten Uerhältnisse in der Grammatik, Metrik und Rhetorik Namen von Formen, welcheim umgekehrten Verhältnisse zu einer andern stehen, z. B. Antiptosis, Antibacchius, Antispasus, Antilepsis, Antilepsis, Antistimar, Antimetabole u. s. w.

Antibaccins, auch Palimbaccius genannt, b. h. der umgedrehte Bacchius (f. b.)., ift ein

breisibiger Versfuß dieser Form — — V z. B. Geerscharen.

Antibes, feste Seestadt im franz. Depart. Bar, in der südöstlichen Provence, liegt an

ser Landzunge, welche den gegen Westen gelegenen Golf Jouan oder Juan begrenzt. Sie ist ein affenplas dritter Classe, hat eine Navigationsschule und zählt 6000 E., die Andau von Südichten, Sarbellen- und Thunsischsang und Küstenhandel treiben. Der Hafen des Orts, gedeckt rch ein Fort auf einem Felsen und nur für kleinere Seeschisse brauchdar, ist der gewöhnliche nschissungsort nach Corsica. Ursprünglich war Antides (Antipolis) eine griech. Colonie von assilia (Marseille). Aus der Römerzeit sindet man hier noch ein Amphitheater, Inschriften s. w. Besestigt wurde A. von König Franz I. und heinrich IV. Im Östreichischen Erbsolgege ward es (1746—47) von den Allierten unter Browne belagert, aber von Belleisle entset. Anticaglien (anticaglie) nennen die Italiener alle Arten griech, und röm. Alterthümer geigen Umfangs, bestehend in Wassen, Schmuck, Hausgeräthe u. s. w. Die Benennung ist jest igemein gedräuchlich, und wird nicht nur für die bezeichneten Alterthümer griechischen und römizen, sondern auch deutschen und slawischen Ursprungs angewendet.

Antichambre (franz.), das Vorzimmer, heißt bei hohen Personen und an Hösen das Zimer, wo die Diensthuenden sich aufhalten, welche die Anmeldungen besorgen, sowie vorläusig viesenigen, welche Zutritt und Audienz nachsuchen. Zuweilen besucht man auch nur das Vormmer, nicht um Einlaß zu begehren, sondern nur, um dadurch der hohen Person seine Achtung i bezeugen. Bei Hösen nennt man Antichambre auch wol die großen Versammlungszimmer, o die Gesellschaft sich einsindet, ehe sie die innern Gemächer betritt. Antichambriren, im Vormmer sich aufhalten, hat oft die Nebenbedeutung des Kriechens, Erschleichens, des Stellens

iner bürgerlichen Eristenz auf die alleinige Gnade der Großen.

Antichrese, ober antichretischer Vertrag, heißt der zwischen Psandgeber und Psandgläubiger igeschlossene Vertrag, wonach der Lestere die Nusungen der als Psand gegebenen Sache statt Rinsen bezieht. Da das deutsche Recht keinen Zinswucher gestattet, so gilt hier in der Regel Krundsas, daß der Gläubiger Rechnung von den Nusungen ablegen und dafern sie nach bzug der aufgewendeten Kosten das Waß der erlaubten Zinsen überschreiten, den Überschuß

m Souldner herausgeben muß.

Antichrift, in der ältern deutschen Rirche auch Widerchrift, ist ein Begriff aus der vorchristchen Zeit. Johannes (im 1. und 2. Briefe), bei welchem ber Namen Antichriftus, aber auch n Plural vorkommt, und Paulus seten die Erscheinung des Antichrist aus den vorhandenen Reinungen voraus. Die Grundlage ist vielleicht das Drakel von Gog und Magog. Nach bem ten Grundsage, "wenn die Noth am höchsten ift, die Sulfe am nächsten", ließen die Juben r bem Eintritte des messanischen Reichs die außere und innere Noth noch einmal zum Sochn fleigen, und nahmen dem entsprechend neben dem Messias eine vom Satan gesenbete, für ffen Sache wirkende Persönlichkeit an, durch deren Uberwindung die Sache bes Messas erft Mendet werden sollte. Dieses war der Antichrist. Auch das Neue Testament nimmt diese Borung auf. Die in streng judischer Symbolik gehaltene Apokalypse (Offenb. Johannis) ereitert indeg bereits die Idee über das Judenthum hinaus, und nimmt das heidnische Rom Babylon) als antichriftliches Element mit auf. Aber mehr geistig erscheint bem Johannes 1d Paulus der Antichrist als das der Wahrheit und dem Reiche Christi, des im Fleische ersienenen Heilandes, sich widersetzende Princip des Irrthums und des Weltlebens überhaupt. die Weissagungen Christi Matth. 24 und Marc. 13 führen eben dahin. Rur durch Leiben nd Rampf hindurch follte das Messasreich zu seiner Aufrichtung tommen. Die Rirche faßte ne jubische Erwartung zugleich mit ben diliastischen Vorstellungen (f. Chiliasmus) auf, nd in den Parteien, welche diesen ergeben maren, bilbete sich die Vorstellung am meisten aus. der allgemeine Christenglaube beschränkte sich barauf, die Darstellungen des Reuen Testaients zu wiederholen. Doch ging etwas von jenen Deutungen auch in die Volksmeinungen hon der altesten Beiten über, wie dies im Mittelalter gewöhnlich geschah. Rur die damage außere Lage des Christenthums und seiner Bekenner verhinderte bedeutendere politische folgen jener Bolksmeinungen. Bis ins 5. Jahrh. hatte sich, in Folge ber blutigen Christenverolgungen zu Rom im 3.64, der Wahn erhalten, daß Nero nicht gestorben sei und als Antichrift sieberkehren werbe. Diese Vorstellung war aus einer, auch in unsern Zeiten gangbaren Deuang von Offenb. Joh. 17, 8, ale von rom. Imperatoren, hergenommen. Seit dem 13. Jahrh. purbe es in ben Parteien und Setten, welche sich vom rom. Rirchenthum entfernt hatten, gerauchlich, ben Antichrift in ber rom. Hierarchie und ber Person bes Papstes zu finden. Go con die Zeit der Hohenstaufen, Ludwig der Baier gegen Johann XXII., Dccam, Wicliffe und ein Schüler Lubwig Cobham, ber bohmische Reformer Janow und die Reformatoren; ja ber Bas, daß der Papst der Antichrist sei, ging durch die Schmalkalbischen Artikel sogar über in

ben symbolischen Lehrbegriff ber Lutheraner. Boffuet, welcher fich um die Deutung ber Up. talppse ebenso große Berbienste erworben hat wie Bugo Grotius, verbessette bie protest. Meinungen auch in dieser Hinsicht. In der griech. morgenl. Kirche wurde vornehmlich seit bem 15. Jahrh. die sarazenisch turk. Herrschaft ober auch Mohammed zum Antichrift, ben kibst Papst Innocenz III. 1213 als Solchen bezeichnet hatte. Wie man beim Eintritt bei I 1000, beim Beginn der Kreuzzüge, beim Bereinbrechen des Schwarzen Todes (ber Peft), da Hungerenoth und anderer Beimsuchungen im 14. Jahrh., die Ankunft des Antichrifts in ber Nähe glaubte, so meinte die erschrockene Welt ber Orthodorie 1805 in Rapoleon und 1848 und 1849 in den Revolutionsmännern die Zeit des Antichrists anbrechen zu sehen. Schm ber sonst nüchterne Roger Baco (gest. um 1294) und neuerdings Bengel, der die freilich nicht gludliche Bahl 1836 fand, suchten, wie gegenwärtig wieder die ebenso wenig gludlichen Iv vinganer, die Zeit des Antichrifts aus der Apotalppse genau zu berechnen. (G. Apotalpptifce Bahl.) Die Deutungen der Offenbarung Johannis, welchen Bengel und auch Jung-Stilling folgen, haben sich wieder an die altkirchlichen Vorstellungen, daß bas Papstthum in diesen Bil bern gemeint sei, angeschloffen. Auch die spätern Juben erwarten einen Antichrift, b. i. Gegenmessias, bem sie ben Namen Armillus (b. h. Boltsverberber) gaben. Sie glauben, er wecke in Rom geboren werden, sich für den Messias und einen Gott ausgeben und unter den Römen großen Anhang finden. Der erfte Meffias, ber Sohn Joseph's, werbe ihn betriegen, aber von ihm überwunden und getöbtet werden. Der zweite Meffias aber, ber Sohn David's, werbe ben Armillus schlagen und tödten, worauf bas Reich der Christen und der Ungläubigen untergehen und das Messiasreich der Juden seinen Anfang nehmen musse. Selbst die Mohammedaner haben die Borstellung von einem Antichrist, welcher von Iman Mahagi mit Hülfe Christi be-

siegt wird, worauf sich Christenthum und Islam in eine Religion vereinigen sollen.

Anticipation, heißt überhaupt Vorausergreifung. Der Ausbruck findet in ben verschiedenen Beziehungen Anwendung, wo etwas früher benutt, gethan, für mahrgehalten wird, als es die orbentliche Reihenfolge gestattet haben wurde. Baco von Verulam benutte bas Wort, um ben richtigen Weg der Raturforschung in dem Sape zu bezeichnen: Natura non anticipanda, sed interpretanda est, d.h. man soll die Erkenntniß der Natur nicht in beliebigen Meinungen, die man vor der Untersuchung feststellt, gefunden zu haben glauben, sondern die Ratur selbst beobachten und burch vorsichtige auf die Beobachtungen gegründete Schlusse zu erklaren suchen. In einem ähnlichen Sinne des Worts spricht Kant von Anticipationen der Wahrnehmung, indem er dadurch eine besondere Classe von Urtheilen bezeichnet, welche wir in Folge der Organisation unsere Geistes dur Auffassung der Natur mitbringen, also gleichsam vorausergreifen, w ihnen gemäß ben Stoff ber Wahrnehmungen zu benten. — Antieipation, ober Borausnahme, findet im Finanzwesen bann statt, wenn die Staatsverwaltung, um außergewöhnlichen Bedufniffen zu begegnen, orbentliche Einnahmen, Steuern, die erst später gefällig find, im voraus bezieht. Es ist dies ein misliches Berfahren, da natürlich die vorausbezogenen Ginnahmen spater für orbentliche Bedürfnisse mangeln. Gewöhnlich liegt darin nur eine verschleierte Erhöhung der Steuern. Das Volk muß doppelte Steuern geben, wird aber damit getröstet, daß es die eine Balfte nur vorauszahle und später ersparen werbe. Das Lettere trifft aber selten ein. — Den entsprechend ist im Handel eine antieipirte Sahlung (Zahlung anticipando) die, welche vor dem dafür eigentlich verabredeten, oder gebräuchlichen, oder gesetlichen Termine geleistet wird. Anticipirte Zahlungen faufmannischer Schulben begründen einen Anspuch auf Zinevergutung, welche durch Abzug des sogenannten Disconto (f. b.) bewirkt wird. Im Commissionshandel ist es häufig Gebrauch, daß der Berkaufscommissionar dem Committenten (Eigenthumen der Baare) auf die von demselben zum Verkauf empfangene Baare ichon vor beren Absat und in ber Regel schon bei ihrem Empfang, ober noch vor bemfelben, bald nach ihrer Absendung, einen Geldvorschuß macht, entweder direct, ober indem ber Committent einen Bechsel auf ibn ausstellt (indirect). Ein solcher Vorschuß nicht nur, sondern bas ganze betreffende Commissions unternehmen wird bann wol eine Anticipation ober ein Anticipationsgeschäft genannt. -Anticipationsscheine sind eine im J. 1813 geschaffene Gattung östreichischen Papiergelbet, aur sogenannten Wiener Währung (Scheingelb) gehörig, welche 1820 auf zwei Fünftel ibret Rennwerthes im Preise gegen Silber- Conventionsmunze festgefest wurde, sobaf seitbem 5 Gulben 2B. 2B. = 2 Gulben Silbermunze. Die Anticipationesscheine machen nur noch einen geringen Theil bes gesammten öftr. Papiergelbes aus, indem der größte Theil ihres ursprung. lichen Betrages von 45 Mill. Gulden Nennwerth grundfählich allmälig wieder eingezogen worben ift. Zu Ende Juni 1848 war nach amtlichen Angaben an Anticipations- und Einlefungsscheinen (ein etwas älteres, in großer Menge ausgegebenes östr. Papiergelb, welches in bem nämlichen Preise steht) noch ein Belauf von 9,712838 Gulben Nennwerth im Umlauf.

Anti-cornlaw-league, hieß in England ein Berein, welcher die Abschaffung der die Getreizeeinfuhr belastenden Bollgesete verfolgte, und durch seine beispiellos großartige, aber friedliche Chatigkeit auch wesentlich zur Erreichung dieses Ziels beigetragen hat. Die engl. Korngesete f. b.) ftammten aus bem 3. 1815. Bei ber unermeglichen Entwickelung, welche burch bie Offrung ber Continentallander der engl. Industrie bevorstand, glaubte man zugleich den Ackerbaunteressen sichere Vortheile zuwenden zu niuffen, indem man zu deren Gunften die Einfuhr von Betreide besteuerte. Die Folge davon war die Wertheuerung des Lebensunterhalts und eine dem mtfprechende Steigerung bes Arbeitelohns. Die Industriellen fühlten diesen fünstlichen Bustand ichr bald, und fürchteten, die Concurrenz mit der sich entfaltenden Continentalindustrie, die schon n Folge niedern Arbeitslohns billiger produciren mußte, auf die Dauer nicht aushalten zu können. Als daher die engl. Mittelclasse durch die Reformbill zu größerm Ginfluß gelangte, begann man auch an den Getreibegeseten zu rütteln, und schon im Dct. 1831 wurde zu Manchester durch Cobben (s. b.) und mehre andere Fabrifanten und Rausseute die Anti-cornlaw-league gestiftet, die zunächst den bestehenden Rorngeseten, dann aber überhaupt dem vorherrschenden Monopolfystem ein Ende machen wollte. Die League blieb Jahre hindurch nur auf wenige Mitglieder und geringe Mittel beschränkt. Erst 1838, als die Lehre vom Freihandel überhaupt popularer zu werden begann, sah sie sich im Stande, Zweigvereine und eine Bereinskaffe von 50000 Pfb. St. zu gründen. Im J. 1839 stellte Billiers im Unterhause zum ersten mal seinen oft wiederholten Antrag auf Abschaffung der Getreidegesete, siel aber damit ganzlich durch. Dagegen erwies sich die Wirksamkeit des Bereins in der Presse, in Bersammlungen schon außerordentlich bedeutend, und nebst Cobben galten Bright, Prentice, Thompson, Ashworth als die hauptförberer ber Bewegung. Erst 1841 gelang es jedoch ber League, Cobben, Bowring, Milner, Gibson und noch einige ihrer Anhänger ins Unterhaus zu bringen, wo diesmal der stehende Untrag Billiers' schon 40 Stimmen für sich dählte. Der Rücktritt ber Whige und bie Ginsesung ies Toryministeriums unter Peel im Sommer 1841 war den Angelegenheiten der Leaguisten mgemein gunftig. Die ganze biffentirende Beiftlichkeit erklarte fich für die League, besgleichen in Theil ber sich bereits zum Freihandelssystem neigenden Whigpartei. Besonders waren es iber die Frauen, welche mit Leidenschaft die Agitation betrieben. Bu Manchester grundeten die Damen einen Feihandelsbazar, der einen Gewinn von 10000 Pfd. St. eintrug, von dem man ie Freetrade-hall baute und das Ubrige zu Agitationszwecken verwandte. Das Eintrittsgeld n die League, früher 5 Pfd. St., ward jest auf 1 Schill. herabgesest. Da die Fonds des Bereins richopft, fo schrieb man neue 100000 Pfb. St. aus, die in turzer Zeit beifammen maren.

Biewol die Handelspolitik Poel's im Grunde ben Bestrebungen ber League Borschub leitete und die Einführung der gleitenden Scala beim Getreidezoll (1842) schon als Sieg berachtet werden konnte, mar doch bas 3. 1842 ein harter Prufftein für den Verein. Ginerseits rhob fich mächtig gegen ihn die Grundaristokratie (the landed interest), andererseits trat ihm ber Chartismus (f. b.) entgegen, beffen Anhanger in ber League nur ein Mittel zur Berabbeudung der Arbeitslöhne erblickten. Die League, Cobben an der Spipe, entfaltete in diefer Beit eine riesenhafte Thatigkeit; sie schlang ihr Band um ben ganzen großen Mittelstand, wahrend ihr D'Connell mit der irischen Partei die Hand reichte. Von 1843-45 wurden mehr als 200 große Berfammlungen veranstaltet und hunberttaufende von Flugschriften ausgestreut. Banbernde Prediger (Lecturers) mußten bas Bolt über die Interessen bes Freihandels auftlaren; große Summen wurben jum Antauf von Baufern und Grunbftuden verwandt, um auf bie Parlamentsmahlen einzuwirken. Die Ausgaben ber League beliefen sich 1844 auf 60000, die noch baaren Fonds auf 26675 Pfd. St. In der Parlamentssitzung von 1844—45 hatte Villiers' gewöhnlicher Antrag icon 122, ein anderer von Cobben auf Prüfung ber Korngesete 221 Stimmen für sich. Das Wochenblatt des Bereins gahlte 15000 feste Abnehmer. Der Chartismus benutte die Gelegenheit, und suchte die Aufregung im Bolle du steigern. Der Schmidt Ebenezer Elliot, aufgewachsen unter ben Sohöfen von Sheffield, und icon ale socialer Dichter bekannt, veröffentlichte unter der Aufschrift "Corn-law-rhymes" Gedichte, die in glühenden Bilbern ben Hunger und Schmerz bes Bolts schilberten und gewaltig wirkten. Dazu erklärte sich Peel entschieden für die Freihandelspolitit, und kundigte für die nachste Session bedeutende Reformvorlagen an, zuvörderst in Bezug auf die Korngesetzgebung. Die League spannte im Laufe von 1845 ihre außersten Kräfte an, um sich im Parlament die Majorität zu fichern. Im 3an. 1846 brachte endlich Peel ben Antrag vor das Unterhaus, wonach die Einfuhr aller Lebensmittel freigegeben, aber vorläufig noch auf brei Jahre eine niedrige gleitende Scala für bie Getreibeeinfuhr bestehen sollte. Die Bill ging im Unterhause, im Juni auch im Dberhause buch und ward Gefet. Bahrend Peel einige Tage nach diefem Siege feiner Parteistellung etlag, er Karte die League auf einer großen Versammlung zu Manchester ihren 3weck für erreicht, verschol aber ihre förmliche Auflösung bis zum 3. 1849, wo erst die völlige Abschaffung bes Getre bezolls aufhörte. Sicherlich ware ohne ihre aufopfernde Thätigkeit der große gesetzgeberische Schritt noch lange verschoben geblieben, burch welche bie brit. Hanbelspolitif in eine neue, bie Interessen aller Wölker mächtig berührenbe Bahn geleitet wurde.

Anticora (griech. Antifirrha) ist ber Rame zweier Stabte bes Alterthums, am Berge Diein Theffalien und in der Lanbschaft Phocis am Rorinthischen Meerbusen. Bei beiben wucht Nieswurz (f. b.), welche das Gehirn reinigen und die Dumniheit heilen follte; daher die in

Bezug auf beschränkte Menschen spruchwörtliche Rebensart: "Gehe nach Anticpra."

Antidotum heißt so viel als Gegenmittel, bann Gegengift; seltener bezeichnet man bamit ein specifisches Mittel gegen bestimmte Krantheiten ober bestimmte Arzneiwirkungen. Die Gegengifte wirken am häufigsten baburch giftwibrig, baß sie ben giftigen Stoff chemisch unwirffen machen. Dies geschieht durch Berftorung beffelben, ober indem fie ihn in unlösliche Berbindum gen bringen; z. B. Schwefel verbindet sich mit giftigen Metallen zu unschäblichen Schwefelmetallen, Gerbfaure mit giftigen Alkaloiden zu schwerlöslichen Tannaten. Andere giftwidige Mittel wirken auf physikalische Weise, d. B. durch Umhüllen oder Auffaugen des Gifts. Roch andere wirken auf organische Weise, durch Bethätigung gewisser Functionen; 3. B. Raffee ober Ammon burch Erweckung des Gehirns bei der durch Opium, Kohlengaseinathmungen ober

andere Narcotica herbeigeführten lebensgefährlichen Betäubung.

Antigone, die Tochter des Königs Dbipus (f. b.), welche er mit seiner eigenen Mutter Jotaste, ohne dieselbe zu tennen, zeugte, war die Schwester des Eteofles (f. b.), des Polynices und der Ismene. Sie begleitete ihren Vater bei seinem Eril nach Kolonos in Attika und kehrte nach bessen Tode nach Theben zurud. Hier bestattete sie ihren im Zuge der Sieben gegen Theben gebliebenen Bruder Polynices, welcher auf Kreon's Befehl, der nach dem Tode ihrer beiden Briber, Herrscher von Theben geworden, nicht bestattet werden sollte, und wurde wegen bieser That durch Areon verurtheilt, lebendig begraben zu werden. Darüber gerieth Hamon, ber Sohn bet Rreon, ihr Verlobter, in Verzweiflung und tobtete fich. Als Ibeal des reinsten weiblichen Deroismus und der hingebenden Liebe zu Altern und Geschwistern hat sie Sophotles in zwei Trauerspielen "Dbipus auf Rolonos" und "Antigone" verherrlicht, welches lettere seit 1841 (zuerst in Berlin) mit Musikbegleitung von Mendelssohn-Bartholdy öfter zur Aufführung tam. — Antigone hieß ferner die Tochter des Eurytion, des Myrmidonenfürsten Attor Enkelin, die Gemahlin des Peleus (f. d.). Sie erhängte sich, als sie von Aftydamia, der Ge mahlin des Atastus, die falsche Nachricht bekam, Peleus habe sich mit der Sterope, der Tochter des Akastus, vermählt. — Antigone hieß auch die Tochter des Laomedon, Schwester des Prismus, beren Haare zur Strafe bafür, baß sie sich wegen ihrer Schönheit ber Juno gleichstellte, von dieser Göttin in Schlangen verwandelt wurden, von benen sie so gepeinigt ward, daß bit Götter sie aus Mitleid in einen Storch verwandelten.

Antigonus, einer ber Felbherren Alexander's b. Gr., behielt, als nach bes Lettern Tobe bie Feldherren besselben seine Groberungen unter sich theilten, Großphrygien, Lykien und Pamphylien, über die ihn schon Alexander zum Statthalter gefest hatte. Bon Perdittas, der alle Stadten Alexander's unter seine Herrschaft zu vereinigen suchte und die Thätigkeit des A. fürchtett, des Ungehorsams gegen die Befehle des Königs angeklagt, schiffte er sich nach Europa ein und begab sich zu Kraterus und Antipater. Im Berein mit ihnen und gemeinschaftlich mit Ptoleman erklärte er 321 v. Chr. bem Perbikkas ben Krieg. Als biefer in bemfelben Jahre burch seine eigenen Solbaten ermordet worden war, sette A. ben Krieg gegen Eumenes, bem Perbiffas die Statthalterschaft von Rappadocien und Paphlagonien gegeben hatte, fort, brachte ihn 315 in seine Gewalt und ließ ihn hinrichten. Auch Seleukus, der in Sprien herrschte und fich bet A. Anmaßungen entgegenzustellen versucht hatte, ward von ihm überwältigt und mußte Som bei Ptolemaus suchen. Nun bemächtigte sich A. bes größten Theils ber Schape Alexander's pu Etbatana und Sufa, wollte aber bem Ptolemaus, Kaffander und Lysimachus nicht Rechnung bavon ablegen, sonbern erklärte sogar bem Raffanber ben Arieg, um, wie er fagte, ben Tob ber Dlympias zu rächen und ben jungen Alexander, der sich mit seiner Mutter Roxane zu Amphipolis befand, zu befreien. Durch seinen Ehrgeiz emport, verbanden sich alle Kelbherren gegen thn, und wahrend Raffander Rleinasien angriff, rudten Ptolemaus und Seleutus in Syrier ein, wo sie des A. Sohn Demetrius Poliorketes schlugen. Indessen nahm Seleukus Babylon vieder ein. Kaum hatte A. diese Vorfälle ersahren, als er zurückehrte und den Ptolemäus zum Rückzuge nothigte. Demetrius aber entris dem Seleukus Babylon aufs neue. Hierauf schlosen 311 A., Ptolemäus, Lysimachus und Kassander einen Friedensvertrag, nach welchem sie sie zur Volljährigkeit des sungen Alexander, der den Königstitel führte, die Länder behalten ollten, in deren Besit sie waren. Als aber Kassander den jungen König sammt seiner Mutter atte ermorden lassen, entzündete sich der Krieg auß neue zwischen den Bewerbern, die nun, uerst A. im J. 306, den Königstitel annahmen. Den Plan, Ägypten zu erobern, muste A. utgeben, da ein Theil seiner Flotte durch Stürme verloren ging und zu Lande Ptolemäus jeden kinfall unmöglich machte. Bald darauf vertrieb Demetrius den Kassander aus Griechenland. Dieser aber rief den Lysimachus um Beistand an, welcher mit einem mächtigen Heere nach Assen og, wo auch Seleukus sich mit ihm verband. Bei Ipsus in Phrygien kam es 301 v. Chr zur Schlacht, in welcher der 84jährige A. Reich und Leben verlor.

Antigonus Karystius, von Karystos in Euböa, ein Zeitgenosse des Ptolemäus Philadelphus, um 270v. Chr., ist der Verfasser einer aus ähnlichen Werken früherer Zeit zusammengetrapenen Sammlung wunderbarer Erzählungen, herausgegeben von Veckmann (Lpz. 1791) und
weichtigt von Westermann in den "Scriptores rerum mirabilium graeci" (Braunschw. 1839).

Antiqua (Antigoa), eine ber englischen kleinen Antillen (f. b.), unter 17° n. Br. und 44° .7' w. L. gelegen, von eiförmiger Gestalt, 4 M. lang, 21/2 M. breit, mit 5 D.M. Flächeninhalt mb 45000 E. Den Suben ber Infel erfüllen die reizenden, bis an den Gipfel bewaldeten Shemleysberge, deren höchste Spise der Monkshill ift. Das Klima ist heiß und nur durch die Ostber Passatwinde gemildert; den Mangel an fliegendem Wasser ersegen der starke Thau und bie äufigen Regen. A. ist gut angebaut, erzeugt viel Zucker, Baumwolle, Taback, Ingwer, Subüchte, Ananas, mancherlei tropische Nahrungspflanzen, und zeigt sich auch der Zucht europ. vausthiere günstig. Das Meer bietet reichlich Fische und Schildkröten. Der ansehnliche und geinnbringende Handel wird burch einige gute Bafen, welche jedoch wegen ber die Insel umgeenden Felsriffe schwer zugänglich find, begunftigt. Die Ausfuhr übersteigt die Ginfuhr bedeu-:nd. Hauptstapelplas der Insel ist die Stadt St.-John ober St.-Johnstown an der Nordwestifte, mit vortrefflichem, durch mehre Forts gedecktem Hafen und 20000 E. Sie ist Sit bes Beneralgouverneurs fämmtlicher engl. Leewardinseln ober Inseln über dem Winde. A. wurde 493 von Columbus entdeckt, und wegen des Mangels an Trinkwasser für unbewohnbar gealten. Im 3. 1632 besetzten es einige Engländer, welche Tabackspflanzungen anlegten, und 666 erhielt Lord Willoughby die Bewilligung zur Gründung einer förmlichen Colonie auf der insel, welche trop der damaligen Eroberung und Verheerung der Franzosen rasch emporblühte.

Antit, Antite, Antiten. Diese Worte stammen vom lateinischen antiquus ab, d.i. alt. Da nan unter den Alten gewöhnlich die Griechen und Römer zu verstehen pflegt, so nennt man anit bas Griechische und Römische, besonders aber die griech. und röm. Kunft. Insofern nun die Plastik die hervorstechendste Gattung der alten Kunft ift, begreift dann ein weiterer Sprachgerauch unter dem Namen der Antike ein altes plastisches Bildwerk. Ein Antikencabinet ist eine Sammlung alter Statuen. Es ist für die wissenschaftliche Kunstbetrachtung von der höchsten Bichtigkeit, sich bas Wesen des Antiken namentlich im Gegensatzum Romantischen (Mitteliterlichen) und Modernen vollkommen klar zu machen. Was bie alte Kunft so durchaus einzig, pas fie fo unerreichbar groß macht: bas ist ihre Frische und Ursprünglichkeit. Die Alten, namentich bie Griechen, sind Naturen im pragnantesten Sinne bes Wortes; barum ist ihre Kunft so urchaus zwingend naturwahr, so schlagend thatsächlich, so naiv nothwendig in allen Formen mb Motiven. Rein Zeitalter wird ungestraft das Studium der alten Kunft und Literatur unteraffen können, benn ihre Werke wirken, weil aus der Fulle ber Natur herausgeschaffen, schlechtpin wie Naturwerke. Daher spiegeln sich auch alle Züge des griech. Geistes so krystallhell in ihten wieder. Sie sind nicht blos frischer und naiver als die Werke der mittelalterlichen und ber seuen Runft: sie find auch ibealer, gemessener, strenger. Die Griechen kennen noch nicht bie unredingt freie Gelbstbestimmung, die ein Grundzug der modernen Geschichte ift. Nur das Ganze, vas Allgemeine gilt: diesem gegenüber ist der Einzelne schlechthin recht- und machtlos. In der Religion spricht sich diese Macht des Allgemeinen aus als Schicksal, im Leben als Staatsidee, rie ohne Bebenken Kamilie und Privatrecht fich absolut unterordnet. In der Kunst erscheint diese Racht bes Allgemeinen als eble Ginfalt und stille Größe, als Idealität, die mit bem sinnigsten Raturverständniß nur die bedeutsam charakteristischen Buge hervorhebt, alles blos Subjective und Zufällige aber als kleinlich und störend von sich ausschließt. Deshalb ist die griech. Runft so burchaus typisch, b. h. eine einmal vollendet dargestellte Gestalt bleibt für alle Zeiten. Rein andem Runftler magt in frevlerischer Geniesucht an ihr zu mateln und zu andern, bis andere Gotteriben auch andere Götterideale erfodern. Man fann baher an der Geschichte der griech. Runft sehr la ben Sang ber griech. Entwickelung überhaupt erkennen. Die Runft in allen ihren 3weigen zeigt gant, wie die griech. Entwickelung überhaupt, eine stetig fortschreitende Befreiung bes Individuellen. Die strenge Geschlossenheit der Idealität nimmt immer individuellere Buge in fich auf, nähert sich mehr und mehr bem Wirklichen, strebt immer mehr nach sinnlicher Ilusion, bis fie zulest ganz in den realistischen Charakter der Römer mündet. Die Runst ist in der ältesten Zeit starr, unbeweglich, mehr Göpen- als Gottesbild; jene Phantasie, die im Homer sich so blühend entfaltet, ist noch nicht innerlich genug, um schon eine pragnante, sichtbar körperliche Gestalt w schaffen zu können. Erft die lyrische Periode bringt diesen Gestalten Leben und Bewegung; aber bie Physiognomie ist noch durchaus mastenhaft, mehr unheimlich grinsend als kunstlerisch beiter. Die Vollenbung kommt mit dem Drama. Zuerst noch gewaltsam leidenschaftliche titanische Gestalten, wie z. B. der herculanische Promachus, der titanischen Schroffheit des Aschplus entferchend. Dann die große Zeit des Phidias, Polyklet und Polygnot, deren Gestalten, ganz wie die Poesie des Sophofles, sich in den Formen der höchsten und reinsten Menschlichkeit bewegen. hier ift die höchste Idealität, aber nicht mehr als übermenschlich, als herb abweisend, sondern als voller angeborener Abel ber eigenen Menschengestalt, als schlichte Großheit, als vollendet schones Ebenmaß, als schwungvoll heiterste Naturwahrheit. Diese vollendetste Blutezeit bricht sich ir der Aufklarungszeit, die durch die Sophisten herbeigeführt wird. Wie Euripides seine Motive nicht mehr vom Schicksal ableitet, sondern von der Leidenschaft und Sophistik des menschlichen Bergens, so verschwindet auch in Prariteles und Lysippos, in Zeuris und Apelles biefe einfach schone Hoheit und Großheit. Die Formengebung wird individualistischer, also zwar raffinirter, aber unschöner und weniger ideal. Und wie mit Aristophanes die Komödie eintritt, so erhebt sich jest auch die bis dahin unbekannte Runstart des Genre, Darstellung der Alltagswelt und deren anmuthig lieblicher Reize. Hier geht bann bas Runstleben in die Banbe ber Romer. Die Romer find die Realisten der alten Welt, sie sind ein Krieger- und Juristenvolk, ihre Philosophie ift daher Popularphilosophie, ihre Poesie, wo sie national ist, Satire, ihre Kunst Monumentaltunft, also chronikenartig porträthaft. Diese Entwickelung mußte zulest naturnothwendig die Entwickelung des Christenthums und des Mittelalters aus sich herausgestalten. Denn das Mittelalter hat eben barin sein Wesen, daß sich bas Individuum emancipirt, zunächst eigensuchtig und alle Rücksicht auf das Allgemeine überspringend, bis die neue Geschichte es als ihre Aufgebe begreift, nach einer grundlichen Verföhnung zwischen dem Rechte des Ganzen und dem Rechte des Einzelnen ernstlich zu ringen. Wenn wir daher auch den Charakter der griech. Geschichte als die fortschreitende Vertiefung des Individuellen bezeichnen, so haben wir im Vergleich mit dem Romantischen und Modernen dennoch ein Recht, die gemessene Objectivität als Grundzug des Antiken hinzustellen. Wie ist eine antike Statue, selbst ber spätern Zeit, trop aller Bewegtheit und individuellen Durchbildung doch so einfach groß und ruhig. (S. Mittelalter und Modern.)

Antilegomena wurden im 4. Jahrh. nach dem Beispiele des Eusebius solche Schriften bei Neuen Testaments genannt, deren Schtheit von Einigen bezweifelt ward, im Gegensate ber De

mologumena, b. i. ber anerkannten ober entschieben echten. (G. Ranon.)

Antillen nennt man die zahlreichste aller bis jest bekannten Infelgruppen, zwischen Roch und Subamerita, beren continentaler Busammenhang hier gleichsam wie zerbrockelt erscheint Sie ziehen sich von dem Golf von Paria, an den Mündungen des Drinoco, bis zur Strafe von Floriba am Südende der Vereinigten Staaten von Nordamerika, durch mehr al 12 Breitengrade, bas Mexicanische und Karaibische Meer in weitem Bogen umschließend. Man unterscheibet die zwei Hauptgruppen, die Großen und die Rleinen Antillen. Unter den erstern begreift man die vier Inseln Cuba, San-Domingo ober Haiti, Jamaica und Portorico, von denen die beiden erstern und die lettere (kleinste) ziemlich in gerader Linie liegen, in der Westspite von Cuba sich der Halbinsel Aucatan zuwendend. Sie umfassen ein Gebiet von 4146 D.M. Die Rleinen Antillen, an Zahl etwa 40, liegen in einem Bogen zwischen 10 — 19° n. Br. von der Insel Trinibad bis zum Oftende von Portorico. Unter ihnen find zehn bedeutend vulkanisch, denen zur Oftseite eine Reihe von Kalksteininseln liegen. Überhaupt erscheint die ganze Inselreihe als eine von dem Atlantischen, dem Raraibischen und bem Mericanischen Meer unterbrochene, in ihren Gipfeln isolirte vulkanische Gebirgskette, welche die größte Bobe in der Sierra del Cobre von Cuba upb den Blauen Bergen von Jamaica (gegen 7700 F.) erreicht. Die Kleinen Antillen theilt man in Inseln über und unter dem Winde ein, je nachbem sie von dem nordöstlichen Passatwinde fruher oder später getroffen werden. Das heiße Klima dieser Inseln wird durch die Seeluft gemäßigt; ber Himmel ist glänzend rein und der Boden außerordentlich üppig. Kaffee, Zuckerrohr und Taback wachsen in den ungeheuersten Massen, wodurch das Pflanzer- und Kaufmannsleben der Bewohner bedingt wird. Der Ursprung des Namens, Antillen" ist unsicher. Bald wird derselbe von einer Insel Antilia abgeleitet, welche die Sage des ausgehenden Mittelalters in das westliche Meer setze, bald soll er so viel wie Vorinseln bedeuten, d. i. solche Inseln, welche dem amerik. Festlande vorliegen. Außerdem wird wol für die Kleinen Antillen oft der Name Karaisische Inseln gebraucht. Einschließlich der Lucapen- oder Bahamainseln, welche zwischen Sandomingo und der Spise von Florida liegen, belegt man diese gesammte Inselwelt mit dem geneinsamen Namen Westindien (s. d.).

Antilochus, der Sohn des Nestor und der Eurydice, war der Jüngste in dem Heere der Sriechen vor Troja, tapfer und muthig, schön und gewandt, und deshalb dem Achilles, nächst Patrotlus, am meisten lieb und theuer. Bei den Leichenspielen zu Ehren des Lestern empfing er m Wettrennen den zweiten Preis, den ihm Achilles lobend erhöhte. Er siel durch Memnon, als er seinem von dem Paris hart bedrängten Vater zu Hülfe eilte, weshalb er auch den Beinamen Philopator erhielt. Beigesest wurde seine Aschen dem Grabmal des Achilles und Patro-

dus auf bem figeischen Bugel

Antilope heißt eine Gattung von Säugethieren aus ber Ordnung ber Wiederkäuer und ber familie ber Hohlhörner, die durch Hörner, welche scheidenartig den Stirnzapfen (b.i. die knochige Berlangerung des Stirnbeins) umgeben, charafterifirt ift, und von der verwandten Gattung der Biegen burch bartloses Kinn, von ben Schafen burch nicht edige Hörner sich unterscheibet. Der korper ist schlant und hirschahnlich, die Füße sind bunn und zierlich, der turze Schwanz tragt inen Saarbuschel, die Behaarung ist turz und die Färbung oft sehr lebhaft. Thränenhöhlen wie m hirsche kommen bei vielen vor. Die Größe ist sehr wechselnd; die Zwergantilope ist an den 5chultern nur 8 — 9 Boll hoch, während die größten Arten ebenda 5—6 F. meffen. Alle nd friedliche, gesellige, furchtsame Thiere und ausgezeichnet burch Schnelligkeit ber Beregungen. Nordamerika besitt einige Arten; Europa nur zwei, wovon die Gemse (f. b.) am etanntesten. Asien hat eine größere Bahl; die meisten drängen sich jedoch im sublichen Afrika usammen. Den Alten waren mehre Arten bekannt, zumal die in der Berberei vorkommende Bazelle (A. Dorcas), welche wegen ihrer schwarzen glanzenden Augen den arab. Dichtern zum Bleichniß diente. Das Fleisch aller ist egbar. Sie werden darum viel verfolgt, und namentlich ienen sie auch den großen Raubthieren Afrikas zur Nahrung. Doch sind sie so zahlreich, daß m Innern der Capcolonie Beerben von mehren Tausenben vorkommen, die von Hunger getrieen über die Felder herfallen und, durch keinen Angriff verscheuchbar, sie völlig verwüften. Die rekannten Arten belaufen sich jest auf 65, und werben nach der Form, Richtung, ben Kanten und Ringen der Hörner in Abtheilungen gebracht und weiterhin durch Farbung u. f. w. voneinmder unterschieden. Lichtenstein, Hamilton Smith, der afrik. Reisende Andr. Smith, der Dberst pardwycke haben um ihre Classification sich Verbienste erworben. Unter ben vielen Arten sind vie bemerkenswerthesten die Gemse, die Saiga in Sübrufland, die Gazelle in Südafrika, der Springbod, Buntebod, Klippspringer, bas capische Elenn und ber Gnu, in Afien die Tschikarra mit vier Hörnern und der Mylgau.

Antimachus, aus Klaros, ber sich aber meist zu Rolophon aushielt, lebte ungefähr im 4. Jahrh. v. Chr. Er ist der Verfasser eines sehr umfangreichen epischen Gedichts "Thebais", welhes von den Alexandrinern den Homerischen Gedichten an die Seite gestellt wurde, und einer Elegie auf seine Geliebte oder Gattin, "Lyde" überschrieben, von der uns nichts als das Lob ihrer Vorzüglichkeit übrig geblieben. Die Bruchstücke der "Thebais" wurden am vollständigsten gesammelt von Schellenberg (Halle 1786). A. wird auch, obwol mit Unrecht, unter den altern

Sammlern und Anordnern ber Homerischen Gebichte genannt.

Antimon ober Spiekglanz (Stibium), ein metallischer mit Arsenik nahe verwandter einfaher Stoff, welcher sowol gediegen als auch mit Schwefel verbunden (als Grauspießglanz) in der Ratur vorkommt. Im reinen Zustande ist das Antimon weiß, stark glänzend und von 6,71 specissischem Gewicht. Es schmilzt schon bei schwacher Rothglühhise und erstarrt beim Erkalten kryskallinisch, ist nicht sehr hart und leicht pulverisirbar. An der Lust erhist, verdrennt es zu Antimonoryd, wobei es sich in einem Luststrome vollständig verstüchtigen läßt. Eine Probe vor dem Löthrohre geglüht und von einiger Höhe auf den Tisch herabfallen gelassen, theilt sich in viele Keine Rugeln, welche unter lebhastem Funkensprühen verbrennen. Das Antimon wurde im 15. Zahrh. bekannt, und Basilius Valentinus lehrte zuerst seine Darstellung und viele seiner Ver-

bindungen kennen. Das Antimon dient als Zusaß zu andern Metallen, um nüpliche Wilegirungen zu erhalten: so vorzugsweise als Zusaß zum Blei zur Erzeugung des sogena Schriftmetalls. Seine Schwefelverbindungen, wie der mineralische Kermes, der Goldschweft sein Oryd mit Weinstein verbunden, der sogenannte Brechweinstein, sind wichtige Arzuei

Antinomie heißt eigentlich das Verhältniß des Wiberstreits zweier Gesete. Zu einem! ausdruck in der Philosophie ist das Wort namentlich durch Kant geworden, indem er de den Widerstreit bezeichnete, in welchen die theoretische Vernunft mit sich selbst ober eigentli dem Verstande gerathe, wenn sie die Idee des Unbedingten auf die Welt als die Totaliti Erscheinungen anwende. Es entstehen dadurch nämlich entgegengesetzte und scheinbar gl rechtigte Behauptungen, sodaß man entweder etwas annehmen muffe, was die fcrant Foberungen der Bernunft nicht befriedigt oder etwas, was dem Berstande unerreichbar se Fragen, auf welche sich biese Antinomien beziehen, find : Ift bie Belt in Raum und Beit ober unendlich ? Gibt es lette einfache Bestandtheile ber Dinge ober nicht? Gibt es blose! nothwendigkeit ober auch eine Caufalität durch Freiheit? Gibt es in ober außer ber Belt ei wendiges Wesen ober nicht? Während nun die Antinomie eben darin besteht, daß sowol Bejahung als für die Verneinung dieser Fragen sich gleich starke Beweise aufstellen laffe die Auflösung des darin liegenden Widerstreits in der Nachweisung bestehen, daß man dier lichen Erkenntnißbegriffe in jenen Fragen auf ein Gebiet anwende, für welches sie nicht und ausreichen. Die Begriffe von Raum, Zeit, Substanz, Urfache u. f. w. follen nämlie Rant nur für Erscheinungen, aber nicht für Das, was bas Gebiet jeder möglichen Erfahrun schreitet, gelten. Indem man baber auf eine dogmatische Behauptung jener Fragen Bergi sten muffe, behalte die Bernunftidee des Unbedingten und Unenblichen nur ben Berth ei gulativen Princips, b. h. sie sei teine Quelle erweiterter Ertenntnisse, sonbern nur ein Le zu einer immer fortschreitenben Erweiterung ber Erkenntnisse. Die ganze Antinomienleh wol sie eine ber geistreichsten Partien in Kant's "Kritik der reinen Vernunft" ist, verliert lich ben größten Theil ihrer Bebeutung, sobald die Unterlagen, auf welchen sie bei Ka nämlich die Lehre von den verschiedenen Seelenvermögen, und die Behauptung wegfalle Jebes derfelben durch die a priori in ihm liegenden Begriffe einen besondern Beitrag gurn lichen Erkenntnig liefert.

Antinomismus nannten die Reformatoren die Geringschähung des mosaischen Sitten und zum Theil überhaupt des Alten Testaments, welche sich Joh. Agricola (f. d.) erlaubte, Wirksamkeit des Evangeliums ober des Glaubens zur Besserung des Menschen besto nad licher anzupreisen. Agricola hatte schon 1527 die Bisitationsartikel Melanchthon's wegen de enthaltenen Empfehlung fleißiger Worhaltung bes Gesetzes und besonders ber Zehn Gebe Erweckung der Bufe, als eine mit der Lehre des Evangeliums unvereinbare Uberschatzu Gefehes verbächtig zu machen gefucht. Zwar fah er fich bei einem zur Beilegung bes Str Dec. 1527 zu Torgau veranstalteten Religionegespräche vornehmlich durch Luther genöthig Meinung zurudzunehmen, brachte sie aber dennoch 1537 in einer Disputation zu Wit mit neuer Heftigkeit wieder auf, und behauptete ausdrücklich, weil der Mensch blos bu Evangelium gerechtfertigt werbe, sei bas Geset zu seiner Rechtfertigung und Beiligung ge nothig. Diese nur auf Misverstand bes Berhältnisses bes Glaubens zur Besserung ber Meinung widerlegte Luther in seinen Disputationen gegen die Gefetfturmer oder Antil wie er sie nannte, und bewies, wie nothig Borhaltung des Gesets zur Erkenntniß ber und zur wirklichen Besserung sei. Als darauf Agricola widerrief, machte Luther 153! Biberruf mit scharfem Tabel ber in Dber- und Niedersachsen schon zahlreichen Anhange cola's bekannt. Dieser, hierdurch perfonlich gekräuft, protestirte zwar gegen die ihm von aufgebürdeten Consequenzen, ließ aber in Berlin, wohin er fich begeben, 1540 einen Lutl lig befriedigenden Widerruf erscheinen, wodurch der sogenannte Antinomistische Stre bigt wurde. Übrigens begegnen uns Antinomer ichon in neutestamentlicher Zeit (2 9 18. 19), ebenso unter dem Gnostikern (f. d.), unter den spiritualistischen Setten des alters und ber Reformationszeit. Auch unter ben Independenten in England zur Zeit well's traten Antinomer auf, welche ben Gebrauch des Sittengeses bei bem Unterri Ungebesserten ganz entbehrlich fanden und, um die Kraft des Glaubens hervorzuheben das Laster zu rechtfertigen suchten. Als strenge Anhänger der Lehre von der unbedingter denwahl sprachen sie sittlichen Bestrebungen jeden Einfluß auf die fünftige Seligkeit o waren indeß nie zahlreich, und lebten seit dem Ende des vorigen Jahrh. ohne kirchliche! bung. Ihre Grundfage theilten die Antinomian ober Particular. Baptiften.

Antindus, ein schöner Jungling aus Claubiopolis in Bithynien, den sich Raiser Hadrian jum Liebling und fleten Begleiter gubermahlt hatte, flurzte fich, feiner Bestimmung und des Lebens überbrüßig, unweit Befa in Agypten in den Nilstrom. Habrian fand bei deffen Tode kein Maß bes Schmerzes. Er verfette bas Bilb bes A. unter die Sterne, indem er einem neuentbedten Gestirn in ber Mildsftraße ben Namen beffelben beilegte, errichtete ihm mehre Statuen und Altare und zu Mantinea in Arkabien einen Tempel, ließ auch bei Besa die Stadt Antinoopolis erbauen und ihm zu Ehren ein jährliches Fest, Antinoia, feiern. Die Berehrung des A. war felbft noch im 4. Jahrh. fehr gewöhnlich; heftig eiferten bagegen bie driftlichen Rirchenvater, doch lange vergebens. Da es, solange Habrian lebte, aus Liebedienerei bei den Bufflingen beiberlei Geschlechts zum guten Ton gehörte, bas Bild bes A. aufzustellen, so ward er durch die Künstler unter allen Formen und Gestalten, balb als Statue balb als Relief, bargestellt. Mehre dieser angeblichen Abbildungen gehören zu den schönsten Werken der Runft, die wir aus bem Alterthum haben; so namentlich die Statue auf dem Batican, gefunden in den Babern Habrian's, und die auf dem Capitol, gefunden in der Villa Habrian's zu Tivoli. Einige Archaologen wollen indeß in der erstern die Statue des Hermes, in der lettern die des Hermes-Antinous erkennen. Es ist die Entscheidung hier sehr schwer, da die Rünstler, welche den A. als Gott bilbeten, bazu Götterideale mählten, denen sie die Individualität des A. gaben, wodurch die charakteristischen Merkmale vermischt wurden. "In allen Abbildungen", sagt Winckelmann vom A., "hat sein Gesicht etwas Melancholisches, seine Augen sind immer groß mit einem guten Umrisse, sein Profil ist sanft abwärts gehend, und in seinem Munde und Kinn ift Etwas ausgebrückt, bas wahrhaft schon ist." Bgl. Levezow, "Über ben A., bargestellt in Kunstbenkmälern bes Alterthums" (Berl. 1808) und D. Müller's "Archäologie der Kunst" (3. Aufl., Bonn 1848).

Antiochia, war der Name mehrer bedeutender Städte des Alterthums; Seleutus Nikator foll allein 16 Stäbte dieses Namens gegründet haben. — Antiochia in Pisibien, auf der phrygifch-pisibischen Grenze in ber heutigen kleinasiat. Proving Raraman gelegen, wurde von Antiodus I. gegründet, und zuerst von einer Colonie ber Stadt Magnesia am Maander bevolfert. Von den Romern unter die Herrschaft des Eumenes von Pergamos und spater unter die des Amyntas von Pamphilien gestellt, ward es nach deffen Tobe zum Sit einer proconsularischen Regierung erhoben. A.s Weltruf grundeten die Apostel Paulus und Barnabas, die hier zuerst ben Beiben bas Evangelium predigten. Es war baber bie Entbedung seiner heiligen Ruinen ein Pauptziel ber Streifzüge, welche ber Prediger des brit. Consulats in Smyrna, Arundell, 1833 in Kleinasien machte. Er ging auf ben Spuren Richter's, welcher bie Ruinen schon früher beschrieben hatte ("Wallfahrten im Morgenlande", Berl. 1822), und fand nun die alten Überbleibsel auf einer Bergebene zunächst der Stadt Jalovatsch, 6 St. von Akschen, in einer Menge noch mit wohlerhaltenen Sculpturen und Inschriften versehener Bruchstude, bestimmte genau die Dimensionen ber Hauptfirche, entbeckte die Ruinen einer zweiten Kirche, eines Bachustempels, Theaters und Aquaducts und die Andeutungen eines großen Porticus und einer Afropolis. Durch diese Entdeckung sind die Berichte Strabo's und die Berzeichnungen der Peutinger'schen Tafel gerechtfertigt, und die noch vielfach herrschende Meinung, als habe A. an der Stelle des heutigen Afschehr gelegen, wiberlegt, da diefes der Lage des alten Philomelion entspricht. — Antiochia bie alte von Seleutus Nikator gegründete Hauptstadt Spriens, lag in einer schönen fruchtbaren Gbene am Drontes, umgrenzt nördlich von ben Gebirgstetten bes Aman und Legan und sublich vom Abfalle bes Gebirgs Cassius, in dem jegigen nördlichen Gjalet Spriens, Aleppo, westlich von dem heutigen A. ober Antafia. Letteres zählt 10-12000 G., besitt enge und unreine Straffen und meist Baufer von einem Erdgeschof, welche, was im Drient felten, Ziegelbächer mit Giebeln haben. Die kolosfalen Ruinen ber von ben Kreuzfahrern erbauten Festung gewähren einen imposanten Anblid. Man sieht auf bem Ruden bes Cassius noch eine Stunde lang die 10 F. bide Hauptmauer und viele Thurme. In den Kalksteinwanden des von der Stadt zur Festung hinaufziehenden tiefen Grabens befinden sich eine Menge fünstlich ausgearbeiteter Sohlen, sebe versehen mit Thur-, Licht- und Luftoffnungen, und ein ober zwei in den Fels getriebenen Schlafstellen, die einst entweder Gefängnisse oder Zufluchtsstätten bei Belagerungen waren. In der Nähe dieser Troglodytenbehausungen führt eine aus Quadersteinen erbaute Brude über bie Schlucht in mehren Bogen, in denen durch ben aufgelösten Mörtel entstandene Stalaktiten als Festons herabhängen und die schöne Ansicht noch erboben. Weil die Stadt nach und nach drei neue Anlagen erhielt, nannte man sie gemeinhin Tetrapolis. Sie ward Residenz der Seleuciden und später der Sit eines rom. Statthalters und des Patriarchen der driftlichen Rirche von Afien. Seit 1097, nachdem die Kreuxfahrer die Stabl eingenommen hatten, erhielt sie eigene Beherrscher in den Fürsten von Tarent, ward aber 1269 vom ägypt. Sultan Bibars erobert und zerstört. Das Fürstenthum A. erstreckte sich gegen Besten bis nach Tharsus in Cilicien und zur Stadt Heraklea im Osten. Bohemund, Fürst von Lerent und Sohn Robert Guiscard's, ward der erste Fürst von A. Ugl. D. Müller's "Antiquitates antiochenae" (Gött. 1839).

Antidous hießen mehre griech. Konige von Sprien. Der Erfte, der unter diesem Ramen bekannt ist, ein Macedonier und Feldherr des Königs Philipp, erzeugte mit seiner Gemahlin Laodice den berühmten Seleukus (s. d.), nachher König von Syrien. — Den Sohn von diesem, Antiochus I. Soter, stürzte die Liebe zu seiner Stiefmutter Stratonike, die er vergeblich bekämpfte, in eine gefährliche Krankheit, bis der königliche Leibarzt Grasistratus den Grund berseb ben wahrnahm und diesen bem Bater entdeckte, welcher barauf, aus Liebe zu bem einzigen Sohne, ihm seine junge und schöne Gemahlin abtrat. Als König, 280—262 v. Chr., versucht A. vergeblich Pergamum, bas fich von Sprien getrennt hatte, wieder zu erobern; auch fein Unter nehmen, die Gallier, die in Asien eingebrungen waren, zu vertreiben, mislang. — Unter seinen Sohne Antioque II., der durch die Milesier, zum Dank dafür, daß er sie von ihrem Tyramen Timarchus befreite, den Beinamen Theos, d. i. Gott, erhielt, fielen die Parther und Batteier von Sprien ab und bilbeten unabhängige Reiche. — Einer seiner Nachkommen war Antiechus III. ober d. Gr., ber seinem Bruder Seleutus Reraunus als König von Sprien 224 v. Chr. in der Regierung folgte. Er juchtigte den Molon, Statthalter von Medien. Auch gegen ber Ptolemaus Philopator von Agypten war er anfangs glucklich; ward aber nachher, 217, bei Raphia von ihm geschlagen. Nachdem er den Achaus, der sich in Lydien und Phrygien unabhängig gemacht, besiegt und einen Zug gegen die Parther und Baktrier unternommen hatte, entriß er dem Ptolemaus Epiphanes Colesyrien, Phonizien und Palastina. Als er aber hierauf seine Macht auch nach Europa zu verbreiten beabsichtigte und die von Philipp von Macedonien in Thrazien aufgegebenen Besitungen einnahm, gerieth er hierüber mit den Römern in Steit. Hieraus entsprang der berühmte Antiochische Rrieg, zu dem er, in Bereinigung mit Hannibal, große Zuruftungen machte. Aber die Plane und Rathschläge dieses Feldheren wenig begreifend, schickte er blos nach Griechenland ein Heer, bas nach längerer Unthätigkeit zuerst bei Thermopyla, dann mehre male zur See geschlagen wurde, wodurch er den Muth so sehr verlor, baf a den Römern nicht einmal den Ubergang nach Kleinasien streitig machte. Lestere erfochten nur unter Scipio (daher Asiaticus genannt) 190 den Sieg bei Magnesia, und nöthigten A. zu dem schimpflichsten Frieden, in welchem er ganz Asien diesseit des Taurus abtreten mußte. Als a in der Folge aus dem Tempel des Elymäischen Jupiter den Schat entführen wollte, wurde a 187 v. Chr. mit allen seinen Leuten erschlagen. — Sein zweiter Sohn Antiochus IV. Epipse nes, der von 176—164 v. Chr. König war, und deffen Tyrannei und Tempelraub den Aufstand ber Juden unter Matthatias und Judas Mattabaus und ihre Befreiung vom fpr. 304 zur Folge hatte, griff den ägypt. König Ptolemäus Philometor an und belagerte Alexandrien, mußte aber, als die Römer sich des Ptolemäus annahmen, Agypten verlassen. Ihm folgten noch mehre fyr. Könige unter diesem Namen, mit verschiedenen Beinamen, bis endlich Sprien (s. d.) zur röm. Provinz gemacht wurde (65 v. Chr). — Antiochus XIII. Affatieus, dem recht mäßigen Erben der Seleuciden, ward von Pompejus die fpr. Landschaft Kommagene unter Dberhoheit der Romer überlaffen.

Antidpe, die Tochter des Königs Nytteus von Theben und der Polyro, nach Homer des Flußgottes Asopus, war wegen ihrer außerordentlichen Schönheit berühmt. Durch die Umarmung des Zeus ward sie Mutter des Zethos und Amphion. Sie entsioh, als sie sich schwanger sühlte, nach Sievon zu dem Epopeus und heirathete diesen. Nytteus, den der Tod verhindent, sie von da zurückzuholen, trug dieses seinem Bruder Lytos auf, der es auch vollbrachte und die A. nach Eroberung Sievons und Ermordung des Epopeus gefangen zurücksührte. In ihrer Se sangenschaft wurde sie von der Dirce, der Gemahlin des Lytos, aufs grausamste behandelt, sods sie entsioh, um bei ihren Söhnen Schuß zu suchen. Diese nahmen an der sie verfolgenden Dirce die surchtbarste Rache: sie ward an einen wilden Stier gebunden und von diesem zu Tode geschleist. A. durchirrte darauf im Wahnsinn, in den sie von dem Dionysos wegen der von ihrm Söhnen an der Dirce genommenen grausamen Rache versest wurde, ganz Griechenland, die sendlich zum Photus kam, der ihre Krankheit heilte und sie zur Gattin nahm. Mit diesem erhielt sie zu Tithorea ein gemeinschaftliches Grabmal. — Antiope, eine Amazone, war die Tochter des Mars und der Otrera, die Gemahlin des Theseus und die Mutter des Hippolyt. Sie ward dem Theseus von dem Hercules, als dieser die Amazonen besiegt hatte, geschenkt und

impfte später an seiner Seite bei bem Einfall ber Amazonen in Attika gegen bieselben, wobei

: ihren Tod fand.

Antiparos, im Alterthum Dlearos oder Dliaros, eine der Cykladeninseln, nur durch eine hrschmale und etwas seichte Meerenge von Paros (f. d.) getrennt und mit diesem zu dem griech. ouvernement von Naros gehörend, ist ½ DM. groß und zählt gegen 800 E. Wenngleich Bafer fehlt, so ist doch die flache Nord- und Westseite ziemlich fruchtbar. Man baut Wein und etreide; zugleich wächst hier einiges Viehfutter, sodaß die Bewohner des marmornen und struchtbaren Paros hier ihre Ziegen- und Schasheerben weiden. Auf der Südseite ist die Insel hr gebirgig. Hier, etwas gegen die Mitte hin, im Kern des Gebirgs, sindet sich 1000 F. unter r Obersläche die berühmte Stalaktitengrotte von 80 F. Höhe und 300 F. Länge und Breite, it den glänzendweißen und vielsormigsten Tropssteinbildungen. Bgl. die geognostische Behreibung derselben bei Fiedler, "Reise durch alle Theile Griechenlands" (Th. 2, Lpz. 1841). die Südwesssspie von A. bildet mit der nahen, weißen Kalksteininsel Spotiko einen guten Hafen.

Antipater, war einer ber Felbherren und ein vertrauter Freund Philipp's von Macedonien. llerander ließ ihn, da er nach Asien zog, als Statthalter über Macedonien zurud. A. verwaltete iefen Posten sehr rühmlich, indem er ben aufrührerischen Statthalter von Thrazien, Memnon, um Gehorsam zwang und die unter Agis II. nach Unabhängigkeit strebenden Spartaner nach mem harten Kampfe bei Aga in Arkabien 350 v. Chr. überwand. Dessenungeachtet gelang es er Dlympias, der Mutter Alexander's, mit welcher A. in Uneinigkeit lebte, ihn ihrem Sohne verächtig zu machen, sodaß dieser ihn zu sich nach Asien berief und den Kraterus zum Statthalter on Macedonien ernannte. Doch Alexander starb, noch ehe sein Befehl vollzogen worden war, nd erhielt nun mit Kraterus die Statthalterschaft der europ. Länder Alexander's. Bald darauf atte er einen Rampf mit bem verbundeten Griechenland zu bestehen. Er kampfte anfangs gluckd, bis ihm, ber in Lamia eingeschlossen war, ein Beer, unter Anführung bes Kraterue und eonatus zu Hulfe kam, worauf sich bie Griechen wiederum unterwarfen. Diesem Kriege folgte n anderer mit Perdikkas, der nicht minder glücklich geendigt wurde. A., der nach Perdikkas' obe (321) zum Vormund der Kinder Alexander's und zum Regenten seines Reichs ernannt orben, traf zu Triparadisos eine neue Vertheilung der Statthalterschaften. Er starb 318 v. Chr. 1 hohem Alter, nachdem er dem Polysperchon die Vormundschaft anvertraut hatte.

Antipathie, das Gegentheil von Sympathie (s. d.), bezeichnet die Abneigung eines benden Wefens gegen andere Wefen oder Einflusse. Die Alten legten auch leblosen Dingen Intipathien bei, jedoch mit Unrecht. Bei Pflanzen und niedern Thieren muß man die der Antiathie ahnlichen Lebensaußerungen wol meist bem Umstande zuschreiben, daß ber anscheinend erabscheute Stoff ober Einfluß ihnen schädlich ift. Bei höhern Thieren und bei Menschen ift ies gewiß oft auch ber Fall; oft aber haben hier zusammengesetere Denkvorgange, die nicht imter Kar gemacht werden können und unwillkürlich eintreten, Antheil an dem entstehenden Bierwillen. So mögen vielleicht bisweilen der Geruch der Ausbunftung, oder die außere Erscheiung u. s. w. Antipathien eines Individuums gegen bas andere hervorrufen, ober dunkle Erinerungen und Ahnungen. Zuweilen mischt sich hier Idiospnkrasie (f. d.) ein, d. h. eine eigenjumliche Stimmung der Nerven eines Individuums, wodurch ihm gewisse Dinge oder Persoen zuwider werden, welche es für Andere nicht sind. So hat man Personen, welche den Geruch iner Rose, ben Rlang eines Walbhorns, bas Kreischen eines Schieferstifts nicht vertragen tonen. Solche unvernünftige Antipathien lassen sich bisweilen durch festen Willen und Gewöhmng überwinden, verschwinden auch wol mit der Zeit oder sind blos an bestimmte Zustande ebunden, wie d. B. die Antipathien der Schwangern, der Fieberkranken, der Betrunkenen. Oft ind sie aber auch unheilbar. — In der Heilkunde ist die Antipathie Grundlage einer Curmethode, er Eteleur im weitern Sinne. (S. Etel.)

Antiphlogistisch heißt in der Medicin so viel als entzündungswidrig und begreift die gesammen Mittel, welche von der ältern allopathischen Heiltunde schulgerecht zur Abschneidung bedeuenderer Entzündungen, zur Minderung der Blutanhäufung in dem ertrankten Organe, angevendet wurden. Dazu gehörten namentlich die Blutentziehungen, sodann kühlende Mittel (inserlich und äußerlich), Quecksilbermittel und Ableitungen. Zest hat sich die Behandlung der kntzündungen mannichsach abgeändert und folgt nur noch sehr theilweise senem alten Kanon. In der Chemie bezeichnet Antiphlogistische Schule die von Lavoisier, der die alte Lehre vom Phlogiston (s. d.) umstieß, begründete Richtung. Chemiker von Lavoisier's Schule und Arzte von der oben erwähnten Behandlungsweise nennt man darum Antiphlogistiker.

Antiphon, ber erfte in ber Reihe ber attischen Rebner, war aus Rhamnus in Attita unb um 480 v. Chr. geboren. Aus seiner Schule in Athen soll auch der Geschichtschreiber Thucbibes hervorgegangen sein. Er nahm bedeutenben Antheil am Peloponnes. Kriege als Anführer. Staatsbeamter und Gefandter, wurde aber ber Berratherei angeklagt und 411 zum Tobe ver urtheilt. Von seinen Reben haben wir noch siebzehn. Sie stehen in ben Sammlungen ber "Oratores graeci" von Reiste (Bb. 7), Better (Bb. 1) Baiter und Sauppe (Zur. 1842) und von Müller (28b. 1, Par. 1847), und find befondere herausgegeben von Magner (Berl. 1838). — Antiphon, der Tragiter, lebte am Hofe des ältern Dionnsius in Sprakus, und zog sich durch bie Freimuthigkeit, mit der er die schlechten Tragodien des Tyrannen kritisirte, ben Tob gu.

Antiphonie nannte man in ber griech. Rirche ben Wechselgesang, welcher von bem Borfanger des einen Chors angestimmt, und von dem andern Chore, oder auch von beiben, beantwortet und geendigt wurde. Die Einrichtung vieler Pfalmen beweift, daß folche Wechselgefange ichen beim judischen Cultus gebräuchlich waren. Ihre Ginführung in die driftliche Rirche wird bem Bischof von Antiochia, Ignatius, augeschrieben; in die abendlandische foll sie Ambrofius (f. b.) eingeführt haben. Die Abtheilung ber Antiphonien in Verse und ein bestimmtes Regulativ über dieselben soll vom Papst Colestin I. (422-432) herrühren. Ein besonderes Antiphonarium ober Antiphonale, b. h. eine Sammlung ber Wechselgefange, hat zuerst Gregor I. (590-604) veranstaltet. Bgl. Durandi, "Rationale divinorum officiorum" (Mainz 1459; Hagenau 1509). Schon früh wurde es gewöhnlich und seit dem 13. Jahrh. immer allgemeinerer Gebrauch, durch die Anfangsworte ber Antiphonien (Introitus) in Urtunden das Datum und zugleich ben Bochentag zu bezeichnen. Bgl. Bebekind, "Die Gingange ber Messen" (Braunschw. 1815). In der evangelischen Kirche kennt man zwei Arten der Antiphonien. Entweder bestehen sie aus gangen Liebern, wie die Litanei, ober nur aus wenigen biblischen Worten. Diese lettere Art faft theils eine Intonation burch ben Prediger, theils ein Responsorium des Chors und der Gemeinte in sich. In England nennt man Anthem ober Antiphon eine Art Kirchenmusik, welche für die Rathebralkirchen bestimmt ift. Weibliche Stimmen singen zwei Zeilen, und die ganze Gemeinde fällt bann flärker und kräftiger ein. Händel hat deren mehre componirt.

Antiphrafis, eine Rebefigur, burch welche bas Entgegengefeste von Dem ausgebruckt mer den soll, was das Wort eigentlich befagt; ferner die Behauptung eines Redners, man wolle Die und Jenes nicht fagen, und es damit geradezu herausfagt. Dann bedeutet Antiphrafis auch ein Benennung, die mit bem Benannten im Wiberspruch fieht, wenn man 3. B. die Erinnyen obe rachenben Göttinnen, Eumeniden, b. h. die Hulbvollen, nannte. In diesem lettern Sinn werder durch Antiphrasen oft scherzhafte ober kindische Etymologien zu begründen gesucht, wie z. B. bas bekannte lucus a non lucendo, b. h. bas Wort lucus (ber Walb) ist abzuleiten von lucere

(leuchten), weil es im Balbe nicht hell ift. Antipoben ober Gegenfüßler heißen in Beziehung aufeinander diesenigen Bewohner des Erdkörpers, welche an zwei einander biametral entgegengesesten Punkten der Erde wohnen, mithin die Füße einander zukehren. Die Gegenfüßler wohnen daher in gleichen, aber entgegengesetten geographischen Breiten ber Erbe, und die geographischen Längen ihrer Stantpunkte sind um 180° verschieden. Jahreszeiten, Tageszeiten und Tageslänge der Gegenfüster find immer einander gerade entgegengesett, sodaß ber Mitte bes Sommers bei ben Wegenfüsten die Mitte des Winters, und Mittags 12 Uhr bei ihnen Nachts 12 Uhr entspricht. Die Gegenfüßler Europas find auf Neuseeland und öftlich bavon im großen Dcean zu suchen. Die Rugegestalt ber Erbe führte sehr bald auch auf die Vorstellung von Gegenfüßlern, welche bereits die Philosophen vor Cicero, namentlich die Stoiker, als Lehre annahmen. Allein die Kirchenväter fanben barin einen Wiberspruch mit ber Bibel, und im 8. Jahrh. ging man so weit, baf Derienige mit dem Banne belegt murde, der zu dieser Ansicht öffentlich sich bekannte. Erst als die Erdumsegler bie Sache außer Zweifel gefest hatten, hörte ber Wiberspruch gegen die Lehre von der Augelgestalt ber Erbe und ber bamit zusammenhangenben von ben Gegenfüglern auf. Richt zu verwechseln sind mit ben Gegenfüßlern bie Gegenwohner, worunter man Diejenigen ver feht, die miteinander unter bem nämlichen Meribian, aber auf ber entgegengesesten Seite bei Aquators wohnen. Sie haben in Vergleichung zueinander entgegengesetzte Jahreszeiten und Tageslänge, aber gleiche Tageszeiten. Um unsere Gegenwohner aufzufinden, durfen wir nur burch die Erde hindurch von dem Punkte desselben Meridians eine gerade Linke ziehen, die übrigens ben Mittelpunkt ber Erbe nicht nothwendig berührt. Ziehen wir g. B. eine folche Linie von der Halbinsel Morea aus, so wird dieselbe auf den Sübrand des Caplands in Afrika treffen, bessen Bevolkerung also die Gegenbewohner ber Moreoten sind. Ein britter Begriff, der in diese Reihe gehört, sind die Rebenwohner, worunter man Diesenigen versieht, welche in der namlishen Hemisphäre und unter derselben geographischen Breite leben, aber hinsichtlich der geographischen Länge um 180° voneinander entfernt sind. Bei ihnen sind zwar die Jahreszeiten gleich, iber die Tageszeiten sind entgegengeset, d. h. die Einen haben Mitternacht, wenn die Andern Rittag haben. So leben z. B. die Nebenbewohner des nördlichen Deutschlands auf den Aleuten.

Antiqua, franz. Romain, engl. Pica, heißt in der Sprache der Buchdrucker und Schriftgießer nie geradstehende lateinische Schriftsorte aller Größen. Sie erhielt diesen Ramen, als Manutius s. d.) die im Mittelalter entstandene Möncheschrift (Fractur) abschaffte und die ältere, aus den Tapitalbuchstaben der Römer entstandene Schrift im Druck einführte. Das von ihm zuerst mit solden Typen, für seine Zeit meisterhaft gedruckte Werk ist Bembo's "De Aetna liber" (Ven. 1495)

Antiquare wurden sonft die Gelehrten genannt, welche sich mit dem Studium ber Antiqui. titen beschäftigten. Jest versicht man vorzugsweise Diejenigen barunter, welche ausschließlich mit altern und gebundenen Büchern handeln. Früher trieben in der Regel die Buchhandler zugleich Antiquargeschäfte; berühmt waren besonders die reichen Lager der Elzevire und Waesberge ju Lenben und Amsterdam, und die von Fritsch, Gleditsch und Weibmann zu Leipzig. In Deutschland jedoch, wo sich der Buchhandel am regelmäßigsten ausgebildet, haben die Buchhandler den Bertrieb alterer Bücher nach und nach ganz ben Antiquaren überlaffen, unter benen I. D. Weigel in Leipzig, Meusel und Sohn in Koburg, Nestler und Melle in Hamburg, Asher in Berlin, H. W. Schmidt in Halle, Stahel in Würzburg, Neubronner in Ulm und die Birett'iche Antiquariatebuchhandlung in Augeburg die bekanntesten sind. Außerhalb Deutschland finben sich die reichsten Lager in London bei B. G. Bohn, in Paris bei J. Techener, ber die Berzeichnisse seit 1834 in seinem "Bulletin du bibliophile" bekannt macht, in Madrid bei Sancha, in Rom bei de Romanis, in Florenz bei Giuseppe Molini, in Mailand bei Giovanni Silmftri, und in Lenden bei G. und J. Luchtmans. In Frankreich werden die Antiquare spottweise Bouquinistes genannt, von bouquin, d. i. ein altes Buch von geringem Werth. — In Italien geraucht man Antiquar oft mit Cicerone gleichbebeutenb.

Antiquitaten, f. Alterthum, Alterthumer.

Antiscorbutica, b. h. Mittel, welche gegen ben Storbut (s. b.) helsen. Man bezeichnet so namentlich eine Anzahl zu Gemüsen brauchbare Pflanzen, die sich gegen den Storbut der Seesahrer bewährt haben, besonders das Löffeltraut, die Aressen, die Brunnentresse, den Meerrettig, Pohlatten (insbesondere Sauertraut), sowie Zwiebeln, Anoblauch, Lauch u. s. w. Mertwürdigerbeise enthalten diese Pflanzen alle einen schwefelartigen Grundstoff, der mit Eiweiß und Wasserin schwefes, gewürzhaftes, atherisches Dl liefert, von dem wahrscheinlich die Heilwirkung dieser

Dflanzen mit abhängt. Andere leiten sie aus dem Kaligehalt dieser Pflanzen ab.

Antiseptisch heißt fäulniswidig, ist aber in die Medicin übergegangen, weil wirkliche Fäultif und fäulnisartige Zersetungsprocesse am lebenden Körper wirklich als Krankheiten vorkommen, z. B. der Brand, die Verjauchung, vielleicht auch manche Blutzersetungen. Die ächten Eulniswidigen Mittel, welche auch von der Chemie und den Gewerben häusig zur Verhütung der Zersetung thierischer und pflanzlicher Gebilde, z. B. zum Gerben, Einbalsamiren, Confersiren, Pöteln benutt werden, sind: Kälte, Abhaltung des atmospärischen Sauerstoffs, Eintrocknung, Gerbung durch Gerbsäuren oder durch Metallsalze, Fällung des Eiweißes durch hite oder Rreosot und freosothaltige Flüssigteiten (Holzessig, Schnellräucherungsmethode), durch Altohol, Itherische Dle und ätherischölige Harze (sogenannte Balsamische Stoffe). Alle diese kommen unch in der Medicin in Anwendung. Außerdem gehören dahin noch manche Mittel, wodurch die noch gesunden Theile gegen das Umsichgreisen der Fäulniß geschützt und gleichsam wehrschieger zemacht (belebt, bethätigt) werden.

Antispasmodica ober Antispastica beißen die frampfstillenden Mittel (f. Krampf), be-

sonders Narcotica (f. b.) und flüchtige Reizmittel.

Antispast, b. h. entgegenwirkend, entgegenstrebend, heißt ein viersibiger Verssuß dieser Form — — — , z. B. geliebt war er. Der A. vereinigt die widerstrebenden Verssüße des Jambus und Trochaus in sich, und kommt daher selten im Verse vor, ausgenommen im Cho= Kamb (s. d.). Mit einer Verlängerung am Ende (— — — —) heißt der A. Dochmius.

Antistes (griech.), d. i. Vorsteher, hießen bei den Römern die Priester ersten Ranges in ten Pwvinzen. In früher Zeit ward dann auch den Bischöfen, Abten, Prioren u. s. w. der Rume als Ehrentitel beigelegt. In einigen Schweizercantonen führen jest noch die Vorgesesten der re-

formirten Geiftlichkeit diesen Titel.

Antifthenes, der Stifter der Cyniker (f. d.), war zu Athen um 422 v. Chr. geboren. Rodbem er Sofrates gehört, entfagte er bem Geschaft eines Rhetors, um fich gang ber Philosophie zu widmen. Die Lehren des Sofrates erzeugten bei ihm jenen Gifer für die Tugend und ben gewaltigen Saß gegen bas Laster, wodurch sich bie von ihm gestiftete Schule auszeichnete; bes seine rauhe Gemutheart verlangte mehr als Sofratische Mäßigkeit und Enthaltsamkeit. Er fat die Tugend in das freie Entbehren und in die Unabhangigkeit vom Außern, und verachtete Reich thum, Burben, Genuß, ja felbst die Wissenschaft. Er wollte Geift und Körper auf bas firme Beburfniß beschränken und trug baher kein Bebenken, öffentlich als Bettler zu erscheinen. Plate, welcher erkannte, daß diefes Absondern von der Sitte nicht frei von Tugenbstolz sei, foll ju ihm gesagt haben: "Ich sehe beine Gitelfeit aus ben Löchern des Mantels hervorscheinen." Die Sonderbarkeit seines Betragens reizte indeß Viele zur Nachahmung. Sein vorzüglichster Sois ler war Diogenes (f. d.). Wenn dieser sich durch die Festigkeit und Lebhaftigkeit seines Geistes und beißenden Wit auszeichnete, so wußte A. sich mit mehr Würde zu benehmen. Rach bes Sofrates Tode lehrte er im Cynosarges, einem Gymnasium Athens, wovon seine Schule ihm Namen erhalten haben foll. Seine vielen Werke, unter ihnen eine polemische Schrift gegen Plato, sind sammtlich verloren gegangen; bie unter seinem Namen vorhandenen Briefe wer ben für unecht gehalten. Die Zeit seines Todes ist unbekannt. Das Berdienst des A. und feiner Schule um die Philosophie ist nur ein untergeordnetes, da er selbst die Ethit in einseitiger Richtung verfolgte. Der Gegensat bes A. und seiner Schule waren Aristipp und die Cyrenaiter (f. b.).

Antiftrophe, s. Strophe. Antithese, b. i. Gegensat ober entgegengesette Behauptung, heißt in ber Rhetorit eine Ro besigur, vermöge beren man einen Gebanken burch Berbindung mit einer entgegengesesten Bor stellung hervorhebt, wobei aber immer ein Bereinigungspunkt da sein muß, den ber Berstand bes Lesers sinden kann. Diese Figur erfobert Scharffinn und ist von großer Wirkung, darf aber nicht zu häufig gebraucht werben, weil man sonst in bas Gesuchte fällt und den Leser ober 300 hörer ermubet. Eine glückliche Antithese ist es z. B., wenn Lessing in der Beurtheilung eines Buche fagt: "Dieses Buch enthält viel Gutes und viel Neues — nur Schade, daß bas Gut nicht neu, und bas Neue nicht gut ist!" — Das Antitheton sepen Ginige blos in die Bedir

dung contrastirender Vorstellungen. (S. Contrast.)

Antitrinitarier, ein erst unter den Protestanten aufgekommenes Wort, bezeichnet Dich nigen, welche die kirchliche Dreiperfonlichkeit (Trinitat) bes einen Gottes leugnen, die Einheit Gottes dagegen im strengsten Sinne behaupten, weshalb sie sich felbst in der protest. Zeit an liebsten Unitarier nennen. Der Streit um die gottliche Dreieinigkeit geht indes im Sime ba Unitarier in die alteste Beit der driftlichen Rirche zurud. Die metaphysische Unbestimmtick mit welcher die alteste driftliche Lehre und die Beilige Schrift selbst über das Berhaltnif des Betere, bee Sohnes und bes Beiligen Geiftes fich aussprachen, ließ bem personlichen Bedürfnift der einzelnen Rirchenlehrer lange Beit freien Raum, ihre Überzeugungen ohne flaren Biberfproch mit der kirchlichen Lehre zum Ausbrucke zu bringen. Vor allem schreckte die große Schwierigkeit zurud, neben der Dreipersönlichkeit Gottes zugleich den Monotheismus festzuhalten, w dieses Bebenten war um so traftiger, ba bas Christenthum nach ber einen Seite bin anfangt das polytheistische Heidenthum neben sich zu bekämpfen, und nach der andern den Borwurftet Judenthums abzuweisen hatte, daß es den einen Gott nicht mit aller Strenge festzuhalten ver möge. Wir sehen daher bereits in ben drei ersten driftlichen Sahrh. zwei Hauptfractionen bet Unitarismus selbst unter den herrschenden Parteien hervortreten. Die Einen betonten die Roch wendigkeit des Monotheismus (Monarchianer), und suchten in ihrer einen Balfte bie Ginheit Gottes in der Dreiheit durch Bervorhebung der Unterordnung vom Sohn und Geift und durch die bloße Annahme einer unperfonlichen göttlichen Kraft als ber Offenbarungsvermittelung zu m ten (Dynamisten). Christus war ihnen ein bloger Mensch und nur die Kraft bes gottlichen Ga ftes wirkte in ihm. Um Weniges spater traten unabhangig von diesen, aber in abnlicher Beise in Rom Artemon und die Artemoniten auf. Sie betrachteten die Lehre von der Gottheit in Christo von dem Standpunkte des strengen Verstandes und der Mathematik. Die Unmöglichkeit, baf zwei (ober gar brei) göttliche Personlichkeiten eine seien, schien sich hier von selbst zu ergeben Ahnlich Beryllus, Bischof von Bostra in Arabien, den Drigenes 344 bekehrte. Er behauptet, daß Christus vor seiner Menschwerdung nicht in Selbständigkeit vorhanden gewesen, sonbem nur die göttliche Wesenheit bei seiner Geburt Wohnung in ihm genommen habe. Paulus von Samosata behauptete, daß Gott Bater, Sohn und Beiliger Geist nur ein Gott sei, und bie beiben Lettern nur in dem Bater ihr Dasein haben. Aber gehaucht von Dben, habe ber Logos in dem Menschen Zesus Christus, den allerdings eine Jungfrau im Beiligen Geiste geboren, Gis genommen, mit Bunderfraft ihn ausgestattet und zum Beilande ber Belt erhoben, weil er rein von Sunde fich erhalten und baburch Gott fich abnlich gemacht hatte. Paulus murbe fraft Spnodalbeschluß zu Antiochia abgesetzt und mit Hulfe bes Raisers Aurelian nach eingeholter Anficht des rom. Bischofe 272 wirklich beseitigt. Paulianer oder Samosatianer lebten indes fort bis ins 4. Jahrh. Die zweite Fraction des Monarchianer, die Patripassianer suchten dadurch die Einheit Gottes zu retten, daß sie behaupteten, das Eine Bollgottliche, der Bater felbst, sei in Christo erschienen und habe selbst gelitten. So zuerst der Rleinasiate Prareas in Rom im Anfange bes 3. Jahrh. Noëtus von Smyrna, um 230 ercommunicirt, behauptete gleicherweise, baß Sott und der Bater ein und daffelbe, je nach Willen sichtbar und unsichtbar, anfangslos an sich und boch von der Jungfrau geboren, leibenlos und unsterblich, boch ans Rreuz geschlagen und fterblich, und hier bald Sohn bald Bater genannt worden sei. Sabellius, Presbyter in Ptolemais (250 - 60) lehrte entwickelter und mit besonders nachhaltigem Ginflusse, bag, wie die Sonne einmal ein Lichtkörper sei, bann leuchte und endlich warme, aber trop dieser Dreiheit nur Eins sei, so lege sich die gottliche Substanz (Monas) zum Zwecke der Offenbarung in drei Thätigfeitsaußerungen (Trias) auseinander, und werbe, obgleich im Wefen nur Gins, boch nach biefen drei verschiedenen Gestalten ober "Rollen" bald Bater, bald Sohn, bald Beiliger Geist genannt.

Die Rirche brangte biefer Richtung gegenüber im Intereffe ber Burbe und Selbstandigfeit Christi immer mehr zu seiner vollen Aufnahme in Gott als zweite Person der Gottheit, und zur Aufstellung einer selbständigen Daseinsform (Subsistenz, Hypostasis), welche bennoch die Einheit Gottes fortbauernb behaupten ließe. So entfaltete fich immer traftiger ber Hypostasianismus. Cyprian, Novatian, Lactanz und ber einflufreiche Tertullian lehren indeß noch, gegen bie spatere Rirchenlehre, die Unterordnung bes Sohnes und Beistes unter bem Bater, welche Ansicht auch Drigenes unter unbewußter Hinneigung zu pantheistischer Auffassung gleichfalls bevorwortete, und die sein Schüler Dionysius Alexandrinus beinahe bereits zum zundenben Funten eines machtigen Rirchenstreits gemacht hatte. Defto heftiger brach ber Streit aus durch ben verstandesnüchternen, consequenten Arius, Presbyter in Alexandrien, seit 318, besonders seit seiner Amtsentsehung und Ercommunication 321. Der Sohn ift ihm, als in der Zeit geboren, ein Geschöpf, und als aus Nichts durch bloßen Willen Gottes entstanden, in seinem Befen von bem bes Baters verschieben. Die ökumenische Synobe zu Nicaa (325) entschied gegen Arius, ohne beshalb die später zu Recht bestehende kirchliche Lehre der Dreieinigteit bereits zur Vollentwickelung bringen zu können. Dieses geschah erft im 5. Jahrh. vorzugsweise burch Augustinus' burchgreifende Schrift "De trinitate", und fand in dem sogenannten Athanasianischen Symbol einen scharfen Ausbruck, ohne bag die griech. orthodore Rirche sich diese abendlandische That ihrem Sinne nach je völlig angeeignet hatte. Zedoch fand die kirchlich gewordene Lehre von der nach Burde, Inhalt und Ewigkeit völlig gleich gearteten Dreiperfonlichkeit in einer gottlichen Substanz (Trinitat), von der vorübergehenden, aber nahe liegenden Berirrung Einzelner in Dreigötterei (Tritheismus) abgesehen, und mit Ausnahme der pantheistischen Lehren manichaisch-gnostischer Setten des Mittelalters, bis zu der Zeit der Reformation teine ernftliche und tiefer greifende Anfechtung.

Die Reformatoren selbst hatten die bisherige Rirchenlehre von der Trinität, unter Annahme der brei ötumenischen Symbole, feierlich anerkannt. Aber durch den freiern Forschergeist und die entschiedener hervortretende Richtung des Subjectivismus, welche die Beiftesbewegung der Reformation unwiderstehlich weckte, trat theils der frühere mystisch-pantheistische Gegensatz gegen die Rirchenlehre in neuen Formen hervor, theils gewann der talte, nur den Begriff bemeffende Berftand in Verbindung mit einer nüchternern Schriftauslegung größern Muth und größern Einfluß. In erstere (mehr mystische) Richtung gehört J. Denck (gest. 1528 zu Basel) mit seiner gnostisch-pantheistischen Dreieinigkeitelehre; ber von ihm mit angeregte L. Deper aus Bifcoffszell mit samosatenischer Dreieinigkeit (1529 in Roftnit hingerichtet); der ahnlich bentende Claudius aus Savonen (verschwunden nach 1550); vornehmlich aber Mich. Servet (f. b.). Mehr vom Standpunfte der Verstandesfritik aus bekampften die Trinitat ber Arianer Boh. Campanus (1574 im Rerter zu Kleve gest.), der Jurist Matthäus Gribaldo (gest. 1564 in Savoyen), Valentin Gentilis (1566 zu Bern enthauptet), ber Arzt Georg Blanbrata (f. b.). Soweit diese Manner wegen ihrer Lehre felbst von Protestanten hingerichtet wurden, bestrafte man sie als Gotteslästerer nach dem mosaischen Gesete; und zwar nicht Luther, aber seine viel milbern Beitgenoffen, wie Melanchthon, ließen fich von ber abstumpfenden Gewöhnung ber tath Autos-ba-Fe zur Billigung biefer Gewaltmagregeln fogar im protest. Lehrtreise fortführen

Dennoch erzeugte bas überhaupt an Antitrinitariern reiche Italien zwei Manner, ben Willes Socinus und beffen Reffen Faustus Socinus, welchen es glückte, namentlich in bem feit ber Mitte des 16. Jahrh. unitarisch bearbeiteten Polen und Siebenbürgen die bedeutenden antitinitarischen Gemeinden der Socinianer (f. b.) zu grunden. Rächft diefen war namentlich England von fektirerischem Antitrinitarismus angegriffen worden. Zwar wehrte es sich gegen benichen im 17. Jahrh. burch ben Erlaß blutiger Gefete gegen Socinianer und Unitarier, verweigerte in seinem Parlamente noch 1792 die Aushebung berselben, und hat sie erft 1813 beseitigt, ohne die Partei felbst anzuerkennen. Allein die Praris war milder, und selbst Einzelne wußten mit antitrinitarischen Grundsäßen sich aufrecht zu erhalten. Go John Bibble (gest. 1662); Thom. Emlyn (geft. 1741); Theoph. Lindsen, der 1774 zu London einen unitarischen Gottesbienft aufthat und in dem Raufmann William Christie zu Montrose in Schottland 1781 einen Rad. ahmer fand. Die entsprechende Vorstellung des Arianismus fand in Sam. Clarke (gest. 1729), der deshalb seine Pofpredigerstelle verlor, und in dem gelehrten Bhifton (gest. 1752) eifrige Ber treter. Aber wichtiger murbe ber entschiedenere Unitarismus des Jos. Prieftlen deshalb, weil er, 1794 wegen politischer Verhältnisse nach Nordamerika zu fliehen genöthigt, die meistent ver mittelnbe Urfache ward, daß nach seinem Tode (1804) besonders unter ben Independenten und Baptisten die unitarische Ansicht in einigen hundert Gemeinden Nordamerikas von etwa 200000 Anhängern, und im Staate Massachusetts sogar die Oberhand gewann. Auch die seit 1836 in Philadelphia bestehende beutsch-evangelische Gemeinde ber Junger "Jesu Chrifti, des großen Beifen von Nazareth", gestiftet von bem 1828 aus Deutschland übergesiebeltem Prediger Bein. Ginal, verwirft die Dreieinigkeit als Atheismus.

Jebenfalls größer ift indes die nicht in firchlicher Form herausgetretene Anzahl Derjenigen, welche, zerstreut durch alle driftlichen Rirchen, vorzugeweise aber auf dem rationalistischen Beden der protest. Rirche, die Trinität beshalb verwerfen, weil drei Personen als eine zu benken den Klaren Gesetzen ber Vernunft widerspreche und auch von der Beiligen Schrift nach dem Standpuntte der neuern Auslegungstunft, nicht gefodert werben. Gleichwol hat die neuere pantheiftische Philosophie, namentlich Begel, einen speculativen Neubau der Trinitat übernommen, und Schleiermacher wenigstens barauf hingewiesen, daß die Neugestaltung der Trinitatslehre von bem oben gezeichneten Sabellianismus ihren Ausgang werde zu nehmen haben. Auch Beik hat in seiner "Ibee der Gottheit" (Dresd. 1833), und in einer allerdings weit anbern, auf An gustinus zuruckgehenden Weise, in seinen "Reben über die Zukunft der Kirche" (Lpg. 1850) ben Berfuch einer Neuconstruction der Trinitatelehre gemacht. Indefift nicht zu leugnen, daß fammt liche speculative Bearbeitungen, die des Augustinus sogar eingeschlossen, nur irrthumlich sich sin die Rirchenlehre ausgeben, und insofern thatsächlich ebenfalls "officiell" dem Antitrinitarismus angehören. Die Trinitatelehre hat ihre tiefe speculative Berechtigung; aber bei ber gegenwir tigen Gestalt der Rirchenlehre ift nicht zu leugnen, daß ihr gegenüber die gesammte freiere the logische und philosophische Wiffenschaft antitrinitarisch ift.

Antium, Stadt der Bolsker im alten Latium, in der Nähe der Pontinischen Sümpfe, auf einem Felsen am Meere gelegen mit einem vortrefstichen Hasen, wurde nach langwierigen und heldenmüthigen Kämpfen mit den Römern durch Cajus Menenius im 3. Jahrh. v. Chr. unter jocht. Unter Nero, welcher nebst seinem Vorgänger Caligula hier geboren, ward der Hasen wieder hergestellt, Paläste und Tempel wurden aufgebaut, der Handel und Wohlstand zu neuer Blüte gebracht. Die Einfälle der Sarazenen richteten A. völlig zu Grunde. Im J. 1496 ließ Papst Alexander VI. den Hasen verschütten und erst nachdem im 17. Jahrh. ein Keiner Hasen eingerichtet worden war, entstand das heutige Dorf Porto d'Anzio (mit 500 C.) Die Ruinen der alten Stadt, z. B. die des Neronischen Palastes, des vermeintlichen Arsenals u. s. w., sind großenig. Von dem einst so berühmten Tempel der Fortuna sind jedoch nur wenige Spuren vorhanden. Die wichtigsten und größten Kunstwerke des Alterthums, wie der Apoll von Belvedere, der Borghesesche Fechter u. A., wurden hier gefunden. Bei dem nahen Dorfe Nettuno sieht man im Meere die Trümmer eines Tempels des Neptun.

Antommarchi (Francesco), Napoleon's Arzt auf St.-Helena, stammte aus Corsica und war seit 1812 Prosector am Hospitale Sta.-Maria zu Florenz, wo er mit dem berühmten Rascagni in enger Verbindung stand. Im J. 1818 ward er im Namen der Mutter Rapoleon's durch den Cardinal Fesch bewogen, nach St.-Helena zu gehen, um Napoleon ärztlichen Beistand zu leisten. Am 13. Sept. 1819 machte er seinen ersten Besuch bei dem Kaiser, der ihn mit Nistrauen aufnahm; doch wuste A. sehr bald dessen volles Vertrauen zu gewinnen. Nach Napoleon's

Tode, der ihm in seinem Testamente 100000 Fr. vermachte, ging er nach Paris, wo er das vielgelesene Wert "Les derniers moments de Napoléon" (2 Bde., Par. 1825; deutsch, Stuttg. 1825) herausgab. Uber seine projectirte Berausgabe ber großen anatomischen Tafeln, die eine hinterlassene Arbeit des verstorbenen Mascagni maren, und von Berlinghieri, Barcelotti unb Ross (Pisa 1823-26) herausgegeben wurden, gerieth er mit den Erben Mascagni's in einen für ihn nicht rühmlich beendigten Streit. Die poln. Revolution gab ihm Veranlasfung, nach Barschau zu gehen, wo er die Leitung der ärztlichen Anstalten erhielt. Doch bald kehrte er nach Paris zurud, welches er aber schon zu Ende des 3. 1831 wieder verließ, um sich nach Italien zu wenden. Spater reiste er nach Westindien, wo er 1838 auf der Insel Cuba starb. Ein bochst bescheidener und ansprucheloser Mann, war er stolz auf den Besit einer Gppsmaste Napoleon's, die er nach dessen Tobe abgenommen hatte und im Rupferstich veröffentlichte.

Anton Clemens Theodor, Konig von Sachsen, 1827-36, geb. am 27. Dec. 1755, geft. am 6. Juni 1836, verbrachte, ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, die längste Zeit feines Lebens, entfernt von Staatsangelegenheiten, in einem einfachen, geräuschlosen Leben, beschäftigt mit Musik, in der er selbst als Componist sich versuchte, mit Genealogie, die sein Lieblingsfach war, und mit Andachtsübungen. Der Tod seines Bruders Friedrich August I. (f. b.) rief ihn am 5. Mai 1827 auf ben Thron, wo er durch sein leutseliges Wesen, durch Milberung der Pofetikette und durch die Beschränkung des Jagdwesens sich gleich anfangs viele Liebe gewann. Im Ubrigen anderte er an dem Systeme der Regierung nichts, bis die Bewegungen der Zeit sich 1830 gegen dasselbe erhoben und ihn zu dem Entschluß brachten, seinen Reffen, ben Prinzen Friedrich, zum Mitregenten zu erklaren, und ein neues Ministerium anzunehmen. Hiermit trat Sachsen in die Reihen ber constitutionellen Staaten und erfuhr eine tiefgreifende Reform seiner innern Verhältnisse. Das wohlwollende Berg bes greisen Königs wendete sich jeder Magregel mit eifriger Theilnahme zu, die er dem Glücke seines Bolkes ersprießlich glaubte. Noch kurz vor seinem Tobe ward ihm durch ein improvisirtes Volksfest, das seinen 81. Geburtstag feierte, der schönste Beweis, wie dankbar das Bolk seine Tugenden anerkannte, und wie innig es die Liebe des Monarchen mit Liebe erwiderte. Er war zwei mal vermählt : erst mit ber Prinzessin Marie von Sardinien, gest. 1782, bann mit Marie Theresie, ber Tochter Raiser Leopold's, die während der Huldigung zu Leipzig 7. Nov. 1827 starb. Die erste Che war kinder-

Ios, die Rinder ber zweiten starben in zarter Jugend.

Anton Ulrich, Herzog zu Braunschweig-Wolfenbuttel, geb. 4. Dct. 1633 zu higader im Lüneburgischen, murbe 1685 Mitregent seines Bruders Rudolf August, und nach bessen Tobe alleiniger Regent. Im 3. 1710 trat er in Bamberg öffentlich zum Katholicismus über, dem er fcon langer heimlich angehörte; für sein Land blieb dieser Wechsel nach seiner ausdrücklichen Berficherung ohne alle Folgen. Er selbst erreichte dabei, daß seine Enkelin Elisabeth, die ebenfalls übertrat, Gemahlin bes nachmaligen Raisers Rarl VI. wurde. A. U. starb 27. Marz 1714. Erzogen von dem Polyhistor und Geschichtsforscher Schottel mar er ein außerst prachtliebender Fürst nach franz. Vorbilbe, zugleich aber ein eifriger Gönner der Wissenschaften und Runfte und Mitglied des Palmenordens. Der Reichthum der Bibliothet zu Wolfenbuttel ift zum Theil sein Berdienst. Auch bewies er sich selbst als Schriftsteller thätig. Außer einigen für Poffeste bestimmten Singspielen, gibt es von ihm 61 geistliche Lieder, die jest aus den Gefang. buchern verschwunden find, und unter dem Titel "Christfürstliches Davids Barpffenspiel"(Nurnb. 1667 und Wolfenb. 1670) erschienen. Die Melodien dazu hat seine Stiefmutter Sophia Elifabeth von Mecklenburg gesett. Außerbem verfaßte er zwei Romane: "Die burchlauchtige Sprerinn Aramena" (5 Thle., Nürnb. 1669 und 1678, kurzerc Bearbeitung von S. A(lbrecht), 3 Thle., Berl. 1782) und "Detavia" (6 Thle., Nurnb. 1685—1707 und Braunschw. 1712; ein fragmentarischer 7. Thl., Wien 1762). Beide Romane, besonders der lette, waren seiner Beit hochberühmt und viel gelesen. Sie theilen die Breite und den Schwulst ihrer Zeit, zeugen aber, trop ungeschickter Anlage, von lebhafter Phantasie und nicht gewöhnlicher Bilbung bes Berfassers. "Detavia" enthält zahlreiche Episoden, welche gleichzeitige Hofgeschichten unter verstellten, jest meist unverftandlichen Namen erzählen. Erklart ift barunter nur die Geschichte ber sogenannten Gräfin von Ahlben, Georg's I. von England unglucklicher Gemahlin, und bes Grafen Königsmart.

Anton Ulrich, der zweite Sohn des Berzogs Ferdinand Albert von Braunschweig-Bolfenbuttel (bis 1735 Braunschweig-Bevern, weshalb der Prinz in Rufland anfangs diesen Titel führte), war 28. Aug. 1714 geboren. Als die russ. Kaiserin Anna für die Tochter ihrer Schwester Katharine, die Prinzessin Anna (s. Anna Karlowna) von Medlenburg-Schwerin. einen Gemahl fuchte, lentte ber öftr. Einfluß die Wahl auf A. U. Derfelbe tam ju Anfang bes 3. 1733 nach Rufland, ward zum Dberften eines Kuraffierregiments ernannt, und erhielt du ansehnliche Pension. Die Vermählung verzog sich aber noch lange. Die Prinzessin bezeigt nichts weniger als Reigung zu dem ihr zugebachten, an Charafter sehr unbedeutendem Gemahl, und wurde endlich nur, um einer ihr noch widerwärtigern Berbindung, nämlich ber mit ben Sohne Biron's (s. b.) zu entgehen, zur Einwilligung in die Vermählung mit A. U. gebracht, bie dann 14. Juli 1739 stattfand. Am 23. Aug. 1740 erfolgte hierauf aus dieser Che die Geburt des Prinzen Iwan. Die Kaiserin selbst verfiel jest in eine gefährliche Krankheit, und er Karte unter dem Einflusse Biron's und Bestuschew's den kleinen Iwan zu ihren Nachfolger, Biron aber zum Regenten. Die Altern des jungen Roisers mußten in diese Magnahme willgen. A. U. machte zwar unmittelbar nach bem Tode ber Kaiserin einige schwache Bersuche, die Bestimmung umzustoßen, was aber nur bie Bestrafung seiner angeblichen Berführer, und für ihn selbst einen Berweis von Senat und Generalität zur Folge hatte, wobei er als Baltschit (junger Laffe) bezeichnet warb. Er legte nun seine Militärstellen nieder. Da aber Biron die Altern des jungen Raisers in unerträglicher Weise krankte, so wendete sich Anna in ihrer Berzweiflung an ben Minister und General Münnich (f. b.), und bieser machte 20. Rov. ber Berrschaft Biron's ein rasches Ende. Ein Manifest verkundigte, daß die Großfürstin Anne die Regentschaft übernommen habe, und bald darauf wurde A. U. zum Mitregenten ernannt. Nach wenigen Monaten stürzte bie Regentin benfelben Münnich, der sie gehoben hatte. Unter den Ministern, die jest am Ruder standen, bestand so wenig Ginigkeit, wie zwischen bem Regentenpaare selbst. Die Regierung galt für eine fremde und wußte sich nicht in Ansehen zu feben. Da erfolgte bann in ber Racht vom 5-6. Dec. 1741 jene Palastrevolution, welche die Raiserin Elisabeth auf den Thron hob. A. U. und seine Gemahlin wurden in entfernte Provixzen verwiesen, und lebten die langste Zeit in Cholmogory im Gouvernement Archangel. Roch in ihrem Glück war ihnen die Prinzessin Katharina geboren worden; in der Gefangenschaft & zeugten sie Elisabeth, Peter und Aleris. Anna starb 18. März 1746. Dem A. U. soll Ratharina II. die Freiheit angeboten, er sie aber ausgeschlagen haben. Er war zulest erblindet. Selbst fein Todesjahr ift ungewiß: es werden die Jahre 1774, 1775 und 1780 genannt. Im lettem I entschloß sich die Raiserin, seinen Kindern, mit Ausnahme des schon geopferten Iwan, ein beferes Loos zu bereiten; sie verschaffte ihnen ein Aspl in Horsens in Jutland, wo sie, außerlich gut gestellt, bis 1807 nacheinander gestorben sind.

Antonelli, rom. Cardinal - Staatssecretar, stammt aus einer in hohem Grade verrufenen Familie, von der mehre Glieder sich als Räuber und Banditen einen nicht beneidenswerthen Namen gemacht haben. Seine Erziehung erhielt er in bem großen röm. Seminar. Von Gregor XVI. in den Prälatenstand erhoben, ward er zum Beisitzer beim Obercriminalgericht ernannt, spater als Delegat erft nach Drvieto, bann nach Viterbo, endlich nach Macerata gefandt. Rug vor Pius' IX. Thronbesteigung zum Cardinal erhoben, ward er von dem neuen Papste zum Unterstaatssecretar bes Innern, und jum Dberschapmeister ber zweiten Apostolischen Kammer (Finanzminister) ernannt. In dieser Stellung wußte er sich das Wohlwollen seines Souverant in hohem Maße zu erwerben, und obgleich durch den überwiegenden Ginfluß der Liberalen, die kein geistliches Ministerium mehr wollten, von der officiellen Leizung des Staates entfernt, blieb er boch Pius' IX. vertrauter Rathgeber, zumal in den schlimmen Tagen, die der Ermordung Rossi's und dem Sturme des Quirinals folgten. In Gaeta, wohin er nach der Flucht des Papftes fich begab, warb er zum erften Staatsfecretar ernannt; feitbem lentt er bas Steuerruber von St.-Peter. Über seine politischen Gefinnungen und Grundsate lauten die Urtheile auferor dentlich verschieden. Aus seinen Handlungen läßt sich schließen, daß er zwar dem alten Regime zugeneigt und einer neuen, freisinnigen Regierungsform des Rirchenstaats burchaus entgegen ist, doch aber auch von der Einführung eines Schreckensdespotismus, wie ihn mehre seiner Collegen herbeiwunschten, nichts wissen will. Sein Einfluß auf das schwache Gemuth Pius' IX. ift fast unbegrenzt. Das Novemberprogramm von Gaeta (1849), worin die dem Bolte zu gewährenden Reformen auf Frankreichs Wunsch namentlich aufgeführt wurden, ift sein Wert.

Antonello von Messina, eigentlich Antonello d'Antonio, ein Maler, der in der Entwicklungsgeschichte der ital. Kunst eine eigenthümlich wichtige Bedeutung hat. Seine Gedurt sett man um 1414; seine frühere tünstlerische Thätigkeit gehört seinem Vaterlande Sicilien an. Damals erfreuten sich die Gemälde der Brüder van End in Flandern, besonders die des Johann van End, großen Ruhms. Einige Exemplare derselben kamen nach Italien, namentlich nach Reapel, und erreaten wegen der Feinheit der Naturbeobachtung und wegen der illusorischen Wir-

die in ihnen waltete, Auffehen unter den Kunstlern. Die lettere beruhte wesentlich auf der it ber Dimalerei, welche von Joh. van End, wenn nicht erfunden, doch für eine eigentlich rische Anwendung ausgebildet war, während die in Stalien noch allgemein übliche Technik denen Temperamalerei nicht zu gleichen Erfolgen führen konnte. Auch hatte A. Gelegenin solches Digemalbe am Hofe bes Königs Alfons in Neapel zu sehen. Gofort entschloß zu Joh. van End nach Flandern zu reisen und sich, wo möglich, in ben Besit dieser neuen E zu seten. Er kam dort ungefähr 1443 an, gewann bas Bertrauen bes flanderischen Deiand diefer lehrte ihm das Geheimniß seiner Farbenmischung. Nachmals ließ sich A. in Benieber, und verbreitete die Technik der Olmalerei unter ben Kunstlern der venetianischen e, welche hierdurch das gediegenste Darstellungsmittel für ihre der Realität des Lebens und eudigen Glanze der Farben zugewandte Sinnesrichtung empfingen. In ber That war in der n Zeit bes 15. Jahrh. die Olmalerei bei ben Benetianern bereits allgemein verbreitet, mahie übrigen ital. Schulen noch im Anfange des 16. Jahrhunderts großentheils bei der alten ik verharrten. Das Todesjahr des A. wird mit Wahrscheinlichkeit in das J. 1493 gesett. Bilber sind ziemlich selten geworden. Das Berliner Museum besitt deren drei, die tlich mit dem Namen des Kunstlers bezeichnet sind; eine von diesen führt zugleich die Sahr-445, und trägt gang bas Gepräge ber flanderischen Schule. Die beiden andern haben ben fter ber venetianischen Schule bes 15. Jahrh. und gehören in die spätere Zeit bes Runstlers. itoninus, der Heilige, geb. 1389 zu Florenz, trat frühzeitig in den Dominicanerorden, rior mehrer Klöster, und wurde, weil er sich in allen seinen Stellungen durch seine Fromt, Erfahrung und Gelehrsamkeit die allgemeinste Achtung erworben hatte, 1446 zum chof von Florenz ernannt, wo er balb das Vertrauen des Cosmus von Medici erhielt. Er 1459. Papst Hadrian IV. kanonisirte ihn 1523; ber 2. und 10. Mai ist zu seinem Geiß bestimmt. Bu seinen Schriften gehören: "Summa theologica" (4 Bbe., Nürnb. 1478) Summa historialis" (3 Bbe., Ben. 1480).

itoninus Pius (Titus Aurelius Fulvus), rom. Raiser, 138—161 n. Chr., geb. 86, ite aus Nemausus in Gallien. Sein Bater, Titus Aurelius Fulvus, hatte bas Consular et, und 120 gelangte auch er zu bieser Würde. Er war einer von den vier Consularen, welche Habrian die Verwaltung Italiens theilte; dann ging er als Statthalter (Procon-1ch Asien. Nach seiner Rückfehr stieg er immer mehr in Habrian's Vertrauen. Von seiner hlin Faustina, bes Annius Verus Tochter, beren zügelloses Betragen er auf alle Weise ben n der Welt zu verbergen suchte, hatte er vier Kinder; alle starben bis auf Faustina, des Aurel nachmalige Gattin. Im J. 138 warb er von Habrian an Kindesstatt angenomwogegen er wiederum den L. Verus und M. Annius Verus (Marc Aurel) adoptirte. In ben Jahre bestieg er ben Thron. Unter ihm war bas Reich ruhig und glucklich. Mäßig nfach in seinem Privatleben, den Nothleidenden hülfreich, ein Verehrer der Tugend und jeit, ward er der Vater seines Volks. Seine weise Sparsamkeit setzte ihn in den Stand, iflagen zu vermindern. Die Verfolgungen der Christen stellte er ab, so viel er vermochte. hrte nur wenige Kriege, ausgenommen in Britannien, wo er das rom. Gebiet erweiterte, urch Aufführung eines neuen Walles zwischen dem Forth und Clyde den Einfällen der rischen Stämme, die damals in den Hochlanden wohnten, fleuerte. Benachbarten Königen in Rath fast wie Befehl, und entfernte Bolker erkoren ihn zu ihrem Schiederichter. Den men Pius erhielt er, weil er, als nach dem Tode Habrian's der Senat die Anordnungen bieses Raisers für ungültig erklärte und ihm die übliche Ehre der Bergötterung nicht zuen wollte, die Ausführung bieser Absicht verhinderte. A. starb 161. Seine Asche ward in Frabmale Habrian's beigefest. Die Saule, die ihm seine Aboptivsohne errichteten, wurde unter bem Schutt liegend gefunden und von Pius VI. zur Restauration ber Obelisten ndet, ihr Fufgestell aber in den Garten bes Batican gebracht. Die sogenannte Antoninus-, die noch in Rom die nach ihr benannte Piazza Colonna ziert, ist diejenige, welche vom t bem Marcus Aurelius wegen seiner Siege über die Markomannen errichtet warb. e Raifer, wie Caracalla, führten auch den Namen Antoninus.

ttoninus (Marcus Annius Verus Aurelius), der Philosoph, am bekanntesten unter dem m Marc Aurel, röm. Kaiser 161—180 n. Chr., geb. 121, bestieg nach Antoninus Pius, Aboptivvaters Tode, 161 den Thron. Freiwillig theilte er die Regierung mit Lucius Verus, 1 Aboptivbruder, den er zum Casar und Augustus ernannte und mit seiner Tochter Lucilla hite. Erzogen und unterrichtet von Septus von Charonea, Plutarch's Enkel, dem Redner es aus Athen und dem Juristen Lucius Volusius Mecianus, hatte er sich zum Gelehrten ge-

bilbet und besonders die stoische Philosophie liebgewonnen. Während seine Zeldherren, Statins Priscus, Avidius Cassius, Marcius Berus und Fronto, die Parther schlugen, Armenien, Rebien und Babylon eroberten und die große Stadt Seleucia am Tigris zerstörten, richtete & fein Mugenmert auf Rom und die Deutschen. Zenes wurde von Pest, Hungerenoth und Aber schwemmungen heimgesucht, deren Folgen er zu vermindern suchte; diese beunruhigten das im. Bebiet durch häufige Ginfälle, wurden aber zuruckgeschlagen. Bugleich bemuhte sich A. die Sie ten bes Bolks und die Gerechtigkeitspflege zu verbessern. Nach Beendigung des Parthifden Rriegs hielten beibe Raiser einen Triumph und nahmen ben Titel Parthicus an; doch bie Giegetfreude störte bald eine ausbrechende fürchterliche Pest, womit die morgent. Armee alle Linda angestedt hatte, burch welche sie gezogen war. Dazu kamen abermale Erdbeben , Uberschwemmugen und ein allgemeiner Aufstand der Grenzvölker von Gallien bis an das Schwarze Men. Dierauf nahm ber Rrieg gegen bie Markomannen, ber acht Jahre lang mit abwech felnbem Glud geführt mard, und mahrend welches Berus 169 starb, die volle Thatigkeit des Kaifers in Anspruch. Das Vordringen der Barbaren bis nach Italien nöthigte 174 den Raiser, da bie Chapkammer erschöpft mar, alles kostbare Gerath zu verkaufen. Doch sehr bald wendete sich bes Rriegsglud wieder auf seine Seite. Als er 178 bei ber Stadt Gran den Quaden gegenüber stand, gerieth er, von den Feinden eingeschlossen, aus Mangel an Basser in die außerste Roch (S. Donnerlegion.) Da erhob sich ein furchtbarer Sturm; ein Plagregen erfrischte bas ben, die Quaden wurden geschlagen, und vereint mit ihnen baten die Martomannen sowie bie übrigen Barbaren um Frieden. Die Empörung des sprischen Statthalters Avidius Cassius, ber sich Agppten und die Länder innerhalb des Taurus unterworfen hatte, hielt den Raifer ab, feinen Sieg weiter zu verfolgen; aber noch ehe er Afien erreichte, mar der Aufrührer von seinen Anhangem & morbet worden. A. verzieh allen Theilnehmern, zog in Triumph in Rom ein und beschäftigte sich nun wieder mit den innern Angelegenheiten, bis neue Angriffe der Markomannen ihn nöthigten, mit seinem Sohne Commodus, den er 186 jum Mitkaiser ernannt hatte, gegen sie ins gelb # ziehen. Er besiegte sie, erkrankte aber in Sirmium, und starb zu Vindobona (Wien) 180 n. Op. Bom Senat ward ihm zu Ehren eine Säule errichtet. A. gehört zu ben besten Raifern, welche Rou beherrscht haben, obgleich seine Philosophie und die natürliche Großmuth seines Charafters in nicht abhielten, die Verfolgung der Christen in Gallien zu befehlen. Wir besitzen von ihm in Werk in griech. Sprache: "Betrachtungen über sich selbst", in welchem er sich als einen Anhim ger der stoischen Philosophie zeigt. Die besten Ausgaben besorgten Casaubonus (Lond. 1643), Gataker (Cambridge 1652), Schulz (Schlesw. 1802) und Koraes (Par. 1816). Es ist in bie meisten lebenden Sprachen der gebildeten Bölker übersett; ins Deutsche von Schulz (Soletn. 1799) und ins Persische von Hammer (Wien 1831).

Antoninus Liberalis, nach Andern fälschlich Antonius, wahrscheinlich ein Freigelassen bes Kaisers Antoninus Pius, um 147 n. Chr., verfaßte in dem Geschmade seiner Zeit unter dem Titel "Metamorphosen" eine Sammlung fabelhafter Erzählungen, die er größtentheils auf ionischen Dichtern und Prosaikern entlehnte, und die für den Gelehrten deshalb einen besonden Werth haben, weil die Schriften seiner Gewährsmänner, welche er jedesmal anführt, sämmlich untergegangen sind. Zuerst wurden sie herausgegeben von Aplander (Bas. 1568) und bessenst Werhept (Lend. 1774). Für die Kritik aber sowol als für die Erklärung des Tertes ist am meisten gethan in den Ausgaben von Koch (Leipz. 1832) und von Westermann in den "Mythogreften gethan in den Ausgaben von Koch (Leipz. 1832) und von Westermann in den "Mythogreften

phi graeci" (Braunschw. 1842).

Antonius, der heilige oder Große, auch A. von Theben genannt, der Bater des Monde thums, war um 251 zu Koma bei Heraflea in Oberägypten geboren. Nachdem er sein gange Bermögen an die Armen gegeben, ging er 285, um sich der Andacht zu widmen, als Einsede in die ägypt. Wüste. Hier bauten zu Anfange des 4. Jahrh. mehre der Einsiedler ihre hint in die Nähe der seinigen, was man als den Anfang der conoditischen, d. h. Kösterlichen, Lebenart betrachten kann. Im J. 311 kam er nach Alexandrien, um bei der damaligen Christener solgung die Ehre des Märtyrerthums zu suchen; da man ihm aber das Leben ließ, kehrte er in die Einsamkeit zurud. Später überließ er die Leitung des bereits mehr und mehr ausgebildem Eremitenvereins seinem Schüler Pachomius, und begab sich mit zwei Freunden in eine noch entlegenere Einöde, wo er 356 starb. Daß er sich nur mit einem härenen Hemde und einem Schaffell bekleidete und seinen Körper niemals reinigte, ist glaublicher als die seltsamen Enstellungen von seinen Teuschskämpsen und Wundern, wie sie Athanasius im Leben desselben seschiebet. Alle seine Schritte zeugen von der Übermacht seiner glühenden Einbildung und dunken Gesühle für religiöse Ascetif. Die sieben Briese und einige andere ascetische Schriften, die des

523

Alterthum ihm beilegt, ruhren schwerlich von ihm her. Ebenso wenig ift es erweislich, bag er Monchsregeln aufgesett, und gang ungegründet, daß er einen Orben gestiftet habe; boch wollen Die Monche ber schismatischen Kirche im Drient, 3. B. die Maroniten, Armenier, Jakobiten, Ropten und Abyffinier, dem angeblichen Orden des A. angehören. Sie folgen aber nur ber Regel des heil. Basilius. In der kath. Kirche steht A. in sehr hohem Ansehen. — Gegen das nach ihm benannte Antoniusfeuer, eine im Mittelalter häufig vorkommenbe Boltstrantheit, bei welcher das brandige Absterben der Glieder stattfand, und die eine Folge von Muttertornvergiftung war, foll das Gebet um seine Fürsprache geholfen haben. Gafton, ein reicher franz. Ebelmann, der bei den angeblichen Gebeinen des A. zu St.-Didier-la-Mothe eine folche Cur für seinen Sohn erfleht hatte, stiftete aus Dankbarkeit 1095 zur Pflege der Kranken und Beichusung ber Pilger die Pospitalbruderschaft des beiligen A., beren erfter Grofmeifter er war. Dieser Orden erhielt auf der Kirchenversammlung zu Clermont 1096 die papstliche Beftätigung, übernahm 1218 die Mönchsgelübde und wurde von Bonifaz VIII. 1298 zu einer Bruberschaft geregelter Chorherren nach der Regel des Augustinus mit der Bestimmung erklärt, daß der Großmeister Abt heißen, zu St.-Didier-la-Mothe seinen Sit haben und General aller Rlofter des Drbens sein sollte. Die Prioren der Rlofter nannten sich Comthure, spater Praceptoren, und waren dem Abt untergeben. Die Rleidung dieser Antonierherren, Antonianer ober Antoniter, wie sie nun als Ranonici hießen, war schwarz und mit einem der Form eines T fich nahernden Kreuze von blauem Schmelz auf der Bruft ausgezeichnet. Ihre ursprüngliche Bestimmung gaben fie als Chorherren auf und widmeten fich bem still beschauenden Andachtsleben. Ballfahrten zum Grabe des A. und Schenkungen machten sie reich und verschafften ihrem Drben eine weite Ausbreitung. Ihr Präceptor zu Lichtenberg im fächf. Kurkreise war vor der Reformation Kanzler ber Universität zu Wittenberg. Selbst noch im 18. Jahrh. hatten sie, namentlich in Frankreich, mehre Klöster, von benen aber keins bas 19. Jahrh. erlebte. Die St.-Antons. bilber hielt man sonst für Schusmittel gegen Feuersbrünste. Über obige Krankheit f. Mutter Forn und Ergotismus; auch vgl. Fuchs "Das heilige Feuer bes Mittelalters" (Berl. 1834).

Antonius von Padua, der Heilige, geb. 15. Aug. 1195 zu Liffabon, von vaterlicher Seite verwandt mit Gottfried von Bouillon, war erst Augustiner, wurde dann Schuler des heiligen Franz von Assis und in Folge bavon ein thätiger Verbreiter des Franciscanerordens, dem er 1220 beigetreten. Auf einer Bekehrungsreise nach Afrika an die Rusten von Italien verschlagen, predigte er später mit großem Beifall in Montpellier, Toulouse, Bologna und zu Pabua, wo er 13. Juni 1231 starb. Die Legenden über ihn sind voll Märchen; einstimmig rühmen sie fein Talent als Prediger, welches so groß gewesen sein soll, daß er selbst die Fische gerührt. Die tath. Kirche, besonders in Portugal und Italien, verehrt ihn als einen ihrer vorzüglichsten Beiligen, unter welche er 1232 von Papst Gregor IX. versett wurde. In Rom wird zu seinem Andenken bas Fest ber Thierweihe vom 17. — 25. Jan. gefeiert. Sein Grabmal befindet sich zu Pabua in einer ihm geweihten Rirche und gilt für ein Meisterstuck der Bildhauerkunst. Sein

Krchlicher Gedächtnistag fällt auf den 13. Juni.

Antonius (Marcus), der Triumvir, aus einem der ältesten Patriciergeschlechter Roms, der Sohn des Prators und Enkel des Redners Antonius, durch seine Mutter Julia mit Cafar verwandt, wurde 83 v. Chr. geboren und lebte in seiner Jugend höchst ausschweifend. Bon seinen Gläubigern gebrängt, ging er nach Griechenland, wo er kaum angefangen hatte, die Philosophen und Redner zu hören, als ihn der Proconful Gabinius zum Anführer feiner Reiterei ernannte. Sowol bei dem Feldzuge gegen Aristobulus in Palastina wie in Agypten, wo er den Ptolomaus Auletes einsegen half, zeigte er viel Muth und Thatigfeit. Die Soldaten, gegen die er sich freigebig, nachsichtig und vertraulich bezeigte, gewannen ihn fehr lieb. Bon Cafar, zu dem er im 3.54 nach Gallien gegangen war, begünstigt, erhielt er 53 die Quaftur. hierauf hielt er sich wieder bei Cafar auf bis zum J. 50, wo er nach Rom zurücktehrte. Er wurde jest Augur und Volkstribun. Als Anhänger Cafar's ward er mit den Tribunen Curio und Cassius Longinus 6. Jan. 49 aus der Curie verwiesen, was Cafar, in deffen Lager sie flohen, zum Vorwand bes Rriegs gegen Pompejus nahm. Bei bem Ausbruche bestelben erhielt A. von Cafar bie Ernennung als Dberbefehlehaber von Italien; spater führte er biefem eine beträchtliche Macht nach Epirus zu Bulfe. In der pharsalischen Schlacht befehligte er den linken Flügel. Als Befehlshaber der Reiterei und Statthalter von Italien kehrte er sodann nach Rom zurud, wo ihn aber Cafar wegen seiner Lebensweise mit Ralte behandelte. Er verheirathete sich mit Fulvia, des Clodius Bitme, welche ihn eine Zeit lang bespotisch beherrschte. Als Cafar aus Spanien zuruckam, gewann er dessen Gunft wieder, ward 44 Mitconsul, und suchte als solcher, jedoch vergebent, das Wolf bazu zu bewegen, Cafar als König anzuerkennen. Bald barauf wurde Cafar comerbet, und A. wurde dasselbe Schicksal gehabt haben, wenn nicht Brutus, der ihn für die Republik zu gewinnen hoffte, sich für ihn verwendet hatte. Allein A. bemächtigte sich des Schapes und der Papiere Cafar's, auch dessen Testaments, verband sich mit Lepidus, der mit den Truppen in bie Stadt gerückt mar, hielt dem Cafar eine Leichenrede und entflammte burch biefe, jumala dabei dessen blutiges Gewand ausbreitete, das Bolk zur Buth und Rache. Die Morber muften flüchten, und A. herrschte einige Zeit mit unumschränkter Gewalt. Nachbem er sich mehr mals mit dem jungen Octavius, oder wie sich dieser nunmehr nannte, Octavianus (f. Augr ftus), Cafar's Erben, der nach der Alleinherrschaft strebte, aus Politit aber die Statthalterschaft Gallien dem A. vom Volke gegen den Willen des Senats zutheilen ließ, entzweit und versöhnt hatte, belagerte er Mutina, welches Decimus Brutus, ber biefe Provinz noch nach Cafar's Anordnung verwaltete, tapfer vertheidigte. Unterdeß hielt Cicero feine berühmten Reden gegen ihn; ber Senat erklärte ihn für einen Feind des Staats, und die beiden Consuln, Hirtius und Penfa, von Detavian begleitet, rudten wiber ihn ins Feld. A. schlug anfange Pansa in einer modecischen Schlacht; aber Hirtius eilte herbei, und A. ward im April 43 bei Mutina geschlagen (ber sogenannte Mutinensische Krieg). Doch auch beide Consuln waren geblieben, und Detavian trat nun an die Spise des republikanischen Heers. A. floh unter großen Beschwerden und Entbehrungen über die Alpen. Er begab sich in Trauerkleidern in das Lager des Lepidus, ber in Gallien befehligte, und gewann hier schnell das Heer für sich, sodaß dies den Anführer nöchigt, sich mit A. zu verbinden und ihm sogar seine Stelle zu übergeben. Auch Plancus und Polis verstärkten seine Partei mit ihren Heeren, und A., ber vor kurzem Italien als Flüchtling verlassen hatte, kehrte an ber Spise von 17 Legionen (sechs wurden in Gallien zuruckgelassen) und 10000 Reitern bahin zurud.

Jest ließ Octavian, ber bis bahin sich nur zum Schein als Anhänger bes Senats und als Berfechter der republikanischen Freiheit gezeigt hatte, die Maske fallen; er zog A. und Lendus entgegen und hatte mit ihnen auf einer Insel des Reno (nach Andern des Lavino) unweit Bo logna die berühmte Zusammenkunft, wo sie die röm. Welt unter sich theilten. Darauf zogen die Triumvirn nach Rom, und mit ihnen kam Mord und Raub über ganz Italien. A. ließ Cicco's Haupt und rechte Hand auf berselben Rednerbuhne zur Schau stellen, auf welcher bessen Beredtsamkeit so oft gesiegt hatte. In diesen Verfolgungen kamen, nach Appian, 300 Senatorn und 2000 Ritter um. Nachdem die zum Kriege nothige Summe von 200 Mill. Sesterzien (w gefähr 10 Mill. Thaler) herbeigeschafft war, und bie Triumvirn Magistratspersonen auf mehr Jahre ernannt hatten, gingen A. und Octavian 42 nach Macebonien ab, wo bie vereinigten Streitfrafte ihrer Gegner, Brutus und Cassius, ein machtiges Heer bilbeten. Bei Philippi befehligte A. gegen den Cassius, der sich, als der blutige Kampf unglücklich für ihn ausgefallen war, von einem seiner Sklaven töbten ließ. Auch in der zweiten Schlacht war A. es vorzüglich, ber ben Brutus nöthigte, denfelben verzweiflungsvollen Entschluß zu fassen. Bei bem Anblid des Leichnams zeigte er tiefe Rührung, bebeckte ihn mit seinem Mantel und ließ ihn ehrenvol beerdigen. Hierauf ging er nach Griechenland, befuchte zu Athen die öffentlichen Schulen, und gab dieser noch in ihrem Verfall glänzenden Stadt Beweise seiner Hochachtung. Von da beged er sich nach Asien. In Cilicien befahl er ber Konigin von Agypten, Kleopatra, sich wegen ihm den Triumvirn misfälligen Betragens zu rechtfertigen. Sie erschien persönlich und wußte ihn zu fesseln. A. folgte ihr nach Alexandrien, wo er in ununterbrochenen Berstreuungen nicht eher wieder an die Angelegenheiten der Welt bachte, als bis ihn die Nachricht von den in Italien zwischen seinem Bruder Lucius A., seiner Gemahlin Fulvia und Detavian ausgebrochenen Feind seligkeiten aus seinem Rausche weckten. Es erfolgte ein kurzer Krieg, der noch vor A.'s Ankunftin Italien zu Dctavian's Gunften entschieden ward. Der Tob ber Fulvia erleichterte bie Aussohnung, welche durch die Vermahlung des A. mit Octavia, der Schwester Octavian's, besiegelt ward.

Beide machten nun eine neue Theilung des röm. Reichs zu Brundusium im J. 40. A. betam den Drient, Octavian den Occident. Dem schwachen Lepidus wurde zum Schein Afrika zugetheilt und auch dieses ihm 36 genommen. Mit Sertus Pompejus, der das Mittellandische Meer beherrschte, ward ein Vertrag geschlossen. Sodann ging A. nach Athen, während sein Leget Bentidius siegreich gegen die Parther kämpste. Neue Mishelligkeiten zwischen Octavian und A., die diesen 38 bewogen, sich nach Tarent zu wenden, wurden durch die Vermittelung der Octavia beigelegt. Nach seiner Rücksehr nach Asien ergab er sich jedoch dem schamlosesten Leben, verschwendete, das Interesse des Staats verlegend, Provinzen und ganze Reiche an die Königin Kleoparra (s. d.) und übte die offenbarsten Ungerechtigkeiten. Nach einem schimpsichen

525

jeldzuge gegen die Parther nahm er 34 den König von Armenien, Artavasdes, den er ber Treuofigieit beschuldigte, durch Verrätherei gefangen, und führte ihn im Triumph nach Alexandrien. Detavian verfaumte nicht, mit Beziehung auf A.'s Betragen, bas Misvergnügen ber Romer jegen ihn zu reizen. Der Krieg zwischen beiben Nebenbuhlern warb unvermeiblich, und Beibe ingen an sich zu rüsten. A. verfäumte, unter beständigen Festen, seine wichtigsten Angelegenheien, und füllte die Insel Samos, ben Sammelplat seiner Truppen, mit Musikern, Gauklern mb Schwelgern. Von Dctavia trennte er sich öffentlich. Dieser Magregel mußte allgemeine Risbilligung folgen, da der Detavia Edelmuth bekannt und Kleopatra's hochfahrender Sinn Mgemein verhaft war. Endlich erklärte man zu Rom ber Königin Agyptens ben Krieg und ntsette A. seines Consulats und seiner Statthalterschaft. Zebe Partei sammelte ihre Streitrafte, und A. verlor 31 in der Seeschlacht bei Actium (f. d.) die Herrschaft der Welt. Er folgte er schimpflich fliehenden Kleopatra. Vergebens harrte seiner das Landheer und unterwarf sich unn bem Sieger. Darauf ging A. nach Libyen, wo ein nicht unbedeutendes, von ihm daselbst mruckgelassenes Heer seine leste Hoffnung mar. Bei seiner Ankunft mußte er sehen, baß es die Partei Dctavian's ergriffen hatte, und sein Schmerz barüber war so groß, daß man ihn nur mit Ruhe am Gelbstmord hinderte. Nach Agypten zurudgefehrt, lebte er jest in ber Burudgezogeneit, bis es der Kleopatra gelang, ihn zu der vorigen Lebensweise zurückzuführen. Ihre Feste purben burch Octavian's Ankunft unterbrochen, ber alle Vorschläge zur Unterwerfung abwies. Bei seiner Erscheinung vor Alexandrien schien A. ben alten Muth wiederzufinden. Er machte inen Ausfall an ber Spipe seiner Reiterei und schlug die feindliche zurud. Spater aber, von er agypt. Flotte und feinem Beere verlaffen, und in bem Argwohne, von Kleopatra felbft verathen zu sein, verlor er aufs neue ben Muth. Er begab sich in ben Palast ber Königin, um an ir Rache zu nehmen; sie rettete sich sedoch burch die Flucht und tauschte ihn durch das falsche Berücht ihres Todes. Enschlossen, ebenfalls zu sterben, stürzte er sich 30 v. Chr. in sein Schwert.

Antonomafie ist eine Art von Metonymie (f. b.), vermöge beren man statt ber Eigennamen ine bezeichnende Eigenschaft, wie "Der Sohn der Aphrodite" für Amor, "Der Zerstörer Rarhagos" für Scipio, ober einen Eigennamen statt eines Gattungsbegriffe fest, 3. B. "Ein mah-

er Cicero" fatt ein Rebner.

Antrag. In parlamentarischen Versammlungen muß eine Sache mit ber beutlich ausgeprocenen Absicht, sie zum Gegenstande einer Verhandlung machen und einen bestimmten Bechluß barüber veranlassen zu wollen, in Anregung gebracht sein, wenn ein Beschluß barüber xfolgen foll. Das ift ber Antrag. Ein folder kann von ber Regierung, von Rammermitglievern, bei bem Zweikammerspftem von ber andern Kammer, endlich auch von Privatpersonen msgehen. Über bie Formen, unter benen bies erfolgt, bestimmt die Gesetzgebung. Die Antrage ver Regierung geschehen in ben festlänbischen Staaten in ber Regel schriftlich, und die Borle jung eines Gesehentwurfs, z. B. über das Budget u. s. w., gilt als ein solcher Antrag. In Enge and bagegen werben auch Regierungsanträge von einzelnen Parlamentsgliebern, gewöhnlich Ministern, als die ihrigen eingebracht. Die engl. Minister mussen beshalb auch Parlamentsplieder sein, weil sie außerbem keinen Antrag ans Parlament bringen konnen. hinsichtlich ber Untrage einzelner Mitglieber bestimmt bie Geschäftsorbnung, wann und wie sie eingebracht, ob mb von wie vielen Mitgliebern sie unterstütt sein muffen, während die Kammer beschließt, ob se ben eingebrachten Antrag in Betracht ziehen, ober von vornherein beseitigen will. Hinsichtlich bes von einer Rammer an die andere gebrachten Entwurfs gilt in der Regel die Mittheilung eines Protofollauszugs als Antrag zur Verhandlung darüber. Privatpersonen bringen ihre Antrage in ber Form von schriftlichen Petitionen und Beschwerben an die Rammern, und auch barüber, sowie über die dabei zu beobachtenden Formen und Bedingungen, enthalten die Geschäftsordnungen Borfchriften. Diese muffen auch feststellen, wiefern es einem Antragsteller freisteht, einen von ihm eingebrachten, aber von der Kammer bereits zur Verhandlung angenommenen Antrag wieder zurückzuziehen.

Antraigues (Emanuel Louis Henri Delaunay, Graf b'), ein großer Politiker, aber sehr weibeutigen Charafters, war im Bivarais im Depart. Arbeche um 1765 geboren. Er hatte glanzende Anlagen, die durch seinen Hofmeister, den Abbe Maury, früh ausgebildet wurden. Den ersten Gebrauch seiner Talente machte er in dem "Mémoire sur les États-généraux, leurs droits et la manière de les convoquer" (1788), worin der fesselloseste Freiheitssinn so traftboll ausgesprochen wurde, daß bei ber bamaligen Gährung ber Gemuther biese Schrift als einer ber ersten Funken betrachtet werden kann, welche die Flamme ber Französischen Revolution entundeten. Als er aber 1789 jum Deputirten bei ben Reichsständen ernannt war, vertheibigte nach England und theilte sie dem dortigen Ministerium mit, wodurch sein Einfluß so bedeutend wurde, daß Canning in den Frankreich betreffenden Angelegenheiten nichts ohne seine Rachschläge that. Troß seiner Anhänglichkeit an die Bourbons gelang es ihm doch nicht, das Bertrauen Ludwig's XVIII. ganz zu gewinnen. Im I. 1812 ward er in einem Dorfe bei London,

er Mittel, Renntniß von ben geheimen Artikeln bes Tilsiter Friedens zu erhalten, ging bemit

nebst seiner Gemahlin, durch seinen Bedienten Lorenzo, einen Italiener, ermordet, der fich gleich

nach ber That felbst erschoß.

Antrim, Grafichaft und Stadt in ber irland. Proving Ulster. Die Grafschaft umfaßt einen Flächenraum von 1164 engl. D.M. ober 745177 Acres, wovon 503288 culturfähig, 53288 Maffer, 1908 Stadtgebiet und 176335 muft find. An der Bestspite liegt eine fleine Infeb gruppe, die Sterries, und einige Meilen öftlicher eine gewaltige Maffe von Bafaltpfeilern, ge nannt "ber Niesendamm" (the Giants' Causeway), an der Nordkuste die Insel Rathlin mit 1000 E., theils Fischern, theils Bauern. Die Oftseite ift gebirgig, in zerriffenen, unregelmäffe gen Formen. Producte find: Rohlen von nicht besonderer Gute, Kartoffeln, Safer, Gerft, Flachs und etwas Weizen. Der Flachsbau ist nicht mehr so beträchtlich wie früher. Die Fische reibistricte sind: Ballycastle und Carrickfergus, 1844 mit 739 registrirten Fischerboten, welcht 2384 Manner und Anaben beschäftigten. Der Hauptindustriezweig ist Spinnerei und Bebe rei in Leinen; daneben wird auch Baumwolle gesponnen und verwebt. Diese Industrie beschäft tigt beiweitem den größten Theil der sehr armen Bevölkerung, welche auf 354178 G. angege ben wird, wovon 97826 in den Stäbten und 256352 auf dem Lande leben. Die Grafschaft ist in 14 Baronien eingetheilt, und sendet, nach der Reformbill, sechs Mitglieder ins Unterhaus, zwei für die Grafschaft, zwei für Belfast, eins für Carrickfergus und eins für Lisburne. — Die Stadt A. ist nicht Hauptstadt der Grafschaft. Sie liegt an dem Lough-Neagh, dem größten En Irlands, und war ehebem ein bedeutender Plas, ber vor der Union zwei Mitglieder in bas im sche Parlament sandte und mancherlei Privilegien besaß. Bei A. findet sich derjenige der alten runden irischen Thurme, welcher am vollständigsten erhalten ift. Zwei alte Schlöffer liegen i der Nähe: Shane-Castle, der alte Sit der D'Neil, und Antrim-Castle, einst der Sit der Skffington, Biscounts und Garls von MasTarene, jest Steffington-Foster's, Garls von Ferrach.

Antwerpen (Antorff, Anvers), früher die Hauptstadt einer niederl. Proving, die 1814 aus bem vormaligen Marquisat A. und ber Herrschaft Mecheln gebildet ward, während ber fran-Herrschaft aber das Departement der beiden Nethen ausmachte. Sie ift jest die Hauptstadt ber gleichnamigen belg. Provinz, bie, im B. burch bie Schelbe von Dstflandern getrennt, im R. an Holland, im D. an Limburg, im S. an Brabant grenzt, und eine fruchtbare Chene, ohne Berg und Thal, mit 51 1/2 D.M. und 410000 E. umfaßt. Die Stadt A. liegt am rechten Ufer der hier gegen 2000 F. breiten Schelbe, auf welcher die größten Schiffe mittels acht Dauptkanales und drei von Napoleon neu angelegten Baffins bequem an ihre Quais gelangen konnen. Die hat 90000 E., eine Akademie der Wissenschaften, eine Maler- und Bildhauerakademie (die Delerakabemie von St.-Lucas murbe ichon um die Mitte des 15. Jahrh. gegrundet und gab eine Hauptstuße ber niederl. Runst ab), eine medicinisch-chirurgische Schule, ein Seearsenal, ein Museum mit einem reichen Schas von Gemalben, befonders von Rubens, van Dyd, Metfet, und einen zoologischen Garten, welcher in Mannichfaltigkeit ber barin gehaltenen Thiere ben parifer wenig nachsteht. Ihre Fabriten und Manufacturen in Buder, Bleiweiß, Ladmut, Stoden, baumwollenen Zeugen, Spisen, Spisenzwirn, Tapeten, Gold- und Silbertreffen u. f. . find fehr ansehnlich. Ihre Nahseide, schwarze Seibenstoffe und Druckerschwärze sind berühmt; früher waren es auch ihr Sammet, Damast und Atlas. Die brei großen Messen, welche sonf

ie Bedeutung der Jahrmärkte für den Handel. Auch hat die 1827 gegründete Disconto- und kettelbank 1848 ihre Zahlungen einstellen müssen. Unter den vielen, zum Theil prachtvollen bebäuden, sind befonders merkwürdig der 480 f. lange Dom Unserer lieben Frauen, dessen Gesölbe auf 125 Säulen ruht, mit dem 391 f. hohen Thurme und mehren Denkmälern. Auch esinden sich hier Rubens' größte Meisterwerke, die Kreuzesahnahme und die Kreuzeserhöhung, ie jedoch 1848 einstweilen entfernt wurden, um restaurirt zu werden. Dann ist demerkenswerth ie Jakobskirche mit der Kapelle und dem Grabmal der Familie Rubens, die erste und älteste 531 erbaute Börse, sowie das Hanseatische Haus (Haus der Oosterlinge, d. i. der Ostseländer), ie ehemalige Niederlage der Hanse, 1564 erbaut, unter Napoleon eine Marinekaserne, endlich as Rubens-Denkmal, welches 1840 auf dem Grünplaße (Place-verte) errichtet wurde.

Die Stadt A. wird schon im 8. Jahrh. genannt, und bereits im 11. und 12. Jahrh. zeigen sich Spuren großen Bohlstandes. Vor dem Kriege der Niederlander mit den Spaniern war A. eine ebeutenbere Handelsstadt als selbst Amsterdam, deffen Größe im 16. Jahrh. durch den Verfall on A. einen bebeutenden Zuwachs erhielt. Damals war die Schelde stets mit Schiffen aller Naionen bebeckt; es sollen auf einmal 2500 Schiffe in ihrem Hafen gelegen haben. A. zählte aber uch 1550 über 200000 E. Um die Stadt im Zaume zu halten, ließ Rarl V. durch ben beuthen Baumeister Franz 1567 die Citabelle anlegen. Die Festungswerke hatte die Stadt schon 540 durch ben Italiener Paciotti erhalten. Nach bem Abzuge ber Spanier nach Italien kam es 576 zwischen ben beutschen, ständischen und ben zurückgebliebenen span. Truppen zum Rampfe, 1 Folge beffen 600 Saufer niedergebrannt und 10000 E. gemordet worden sein sollen. Im I. 577 wurde die Citadelle den empörten Bürgern übergeben, welche die nach der Stadt gerichten Forts zerftörten, gleichwie sie bas in A. aufgestellte Standbild bes Berzogs Alba zerschlugen. das Unternehmen des Herzogs von Alençon 1583, fich der Stadt zu bemächtigen, scheiterte urch ben gemeinsamen Widerstand der Bewohner jeden Alters, Standes und Geschlechts und tit Bulfe ber in ben Straffen vorgezogenen Retten. Dagegen mußte die Citabelle 17. Aug. 1585 ach 13monatlicher Belagerung dem Prinzen von Parma, als Statthalter der Niederlande, urch Capitulation übergeben werden. (S. Gianibelli.) Durch diese Belagerung bekam ber bluende Bustand der Stadt den ersten Stoß; er ward ganzlich vernichtet, als im Westfälischen Frieen die Schelbemundungen an Holland übergingen. Im 3. 1746 ward die Citadelle durch die tanzosen unter dem Marschall von Sachsen, 1792 durch republikanische Heere Frankreichs, 793 durch die Oftreicher und im Juli 1794 durch Pichegru erobert. Als die von dem Nationalsonvente erklärte Freiheit der Schelde durch den Haager Tractat vom 16. Mai 1795 von der Reublit der Niederlande anerkannt worden war, erhob sich auch A.s Handel aufs neue. Es wurde ies noch mehr der Fall gewesen sein, wenn Napoleon nicht den Drt in einen Waffenplat umeichaffen hatte. Durch ein Decret vom 21. Juli 1803 wurde A. zum ersten Kriegshafen Frankeiche an beffen Weftfufte ertlart, und Napoleon beschäftigte fich wahrend seiner gangen Berrschaft nit dem Bau der Werfte und der Bassins. Lord Chatam's Versuch, im Aug. 1809 A. zu iehmen, die Werke und Schiffe zu zerstören, scheiterte an Bernabotte's Thatigkeit. Im J. 1814 verbe es von Englandern und Sachsen unter Graham blockirt, aber nicht formlich angegriffen, mb dann in Folge bes mit dem Grafen von Artois abgeschlossenen Waffenstillstandes von Car-

Die Vereinigung Belgiens mit Holland 1815 war für A.s Handel und Wohlstand von sehr sohlthätigen Folgen. Durch die Revolution im Aug. 1830 ward es an Belgiens Schickal sefesselt. Als die revolutionare Partei sich der Stadt bemächtigt, zog sich der Commandant Seieral Chasse (s. d.) in die Citadelle zurück. Durch den Übermuth gereizt, mit welchem man den Bassenstillstand brach, ließ er 27. Oct. 1830 die Stadt sieben Stunden bombardiren, wobei das prose Lagerhaus nebst 30 andern Häusern und dem Arsenale die auf den Grund niederbrannen. Gleiches Unglück bedrohte die Stadt 1832, als Frankreich und England, zur Erfüllung der 14 Artikel des Tractats vom 15. Nov. 1831, die Übergade der von etwa 5000 Hollandern besten Sitadelle an Belgien mit Gewalt zu bewirken suchten. Ein franz. Heer von 50000 Mann unter dem Marschall Gerard erschien zu diesem Iwecke vor A. Die Belagerung der Citadelle und der oavon abhängenden Forts an beiden Schelbeufern leitete der General Haro. In der Racht vom 29. zum 30. Nov. wurden die Laufgräben eröffnet. Eine zweimalige Aufsverung m den General Chasse, die Citadelle zu übergeben, hatte keinen Erfolg. Auch weigerte sich diesitadet, namentlich des Forts Montebello, sich bedienen würden, um die Citadelle zu beschießen.

Da die Franzosen die Außenwerke nicht für einen Theil ber unmittelbaren Festungswerk ber Stadt anerkannten, und von hier aus der Angriff viel leichter war als von der entgegengeschten Seite, fo ward von ihnen beschloffen, die Citadelle vom Fort Montebello aus zu beschießen. Chaffe aber ließ sich von der Beschießung der Stadt durch die Drohung abhalten, daß Holland allen Schaben zu ersegen habe. Theils aus Unvorsichtigkeit, theils barum, weil ber lockere Boben kine sichere Grundlage für das Geschüß darbot, sielen viele Rugeln und Bomben aus den franz Baterien, die auf der entgegengesetten Seite errichtet waren, in die Stadt, wodurch nicht nur mehre Päufer beschäbigt, sondern auch Menschen getöbtet wurden. Nachdem die Franzosen, unter dem fürchterlichsten Feuer aus ber Citabelle, 14. Dec. bas ganz zertrümmerte Fort St.-Laurent genommen und dann durch Breschebatterien die Citadelle fast zur Ruine geschoffen hatten, capitulirte Chasse 23. Dec. Abends zwischen 10 und 11 Uhr, worauf am 24. die Franzosen die Citabelle besetzten. Am 30. Dec. wurde lettere, die Flanderische Schanze und die Forts Burgh, Zwyndrecht und Austroweel den belg. Truppen übergeben; die holl. Truppen führte man all Seiseln für die Näumung der Forts Lillo und Lieftenshoet nach Frankreich ab. A. hat sich unter belg. Perrschaft noch nicht erholt. Der bedeutende Sandel, ben es nach bem Sturze des franz Raiserreichs mit ben holl. Colonien betrich, und der von Jahr zu Jahr zuwuchs, hat sich nach Amsterdam und Rotterdam gewendet. Das französirte A. hofft jest rucksichtlich seines Handels auf Deutschland. Über das frühere reiche Runftleben A.s, deffen Denkmäler überall und in File dem Reisenden entgegentreten, vgl. Schnaase, "Niederländische Briefe" (Stuttg. 1834).

Annbis, ein ägypt. Gott, auf ben hieroglyphischen Denkmälern Anepu genannt, ist nach bem Mythus ein Sohn des Osiris, welchen er in dem Wahne seine Gemahlin Isis zu umfangen, mit der Nephthys zeugte. Von den Griechen wurde er öfters hermes, bisweilen auch die ägypt. und griech. Namensform vereinigend, hermanubis genannt. Auf den Denkmälen wird er dargestellt mit dem Kopfe des Schafals mit spisiger Schnauze und Ohren, den die Griechen häusig mit dem Hunde verwechselten: hier und da trägt er die doppelte Krone. Im wird ein weißer und ein gelber Hahn geopfert. Er begleitet wie Hermes Psychopompus be den Griechen, die Todten in die Unterwelt, den Amenthes (s. d.), und wägt dort mit Horus ihr Thaten vor Osiris ab. Als in der Römerzeit ägyptische Culte sich auch außerhalb Agypten wobreiteten, wurde A. mit Hermes verschmolzen und sein hundsköpfiges Bild mit den Insignia

bes Bermes bargeftellt.

Anville (Zean Baptiste Bourguignon b'), einer der berühmtesten Geographen und Lent kartenzeichner, geb. zu Paris 11. Juli 1697, hatte sich bereits in einem Alter von 22 Jahre burch seine umfassenden Renntnisse in der Geographie so vortheilhaft bekannt gemacht, baf a zum königlichen Geographen ernannt wurde. Später erhielt er auch noch bie Stelle als Prive secretär des Herzogs von Orleans, und 1775 ward er Abjunct bei der Akademie der Biffer schaften. Bon Körper sehr zart, erreichte er boch, ungeachtet aller anstrengenden Arbeiten, in sehr hohes Alter. Er starb 28. Jan. 1782, nachdem zwei Jahre zuvor seine Kräfte dem Alter ganglich erlegen. Im Leben sehr einfach und bescheiben, war er beim Tabel boch etwas empfinde lich. Bon seinen Rarten, deren er überhaupt 211 herausgab, erwähnen wir den "Atlas general" (Par. 1737 — 80, 46 Karten in 66 Blättern) und den "Atlas antiquus major" (12 BL), we zu die "Géographie ancienne abrégée" (3 Bbe., Par. 1768) als Tert gehört. Ebenso auter zeichnet, wie bie Karten für bie alte Zeit, sind seine Karten von Gallien, Italien und Grieche land für die mittlere Zeit, und auch seine Karten der neuern Zeit leisten Alles, was die damas vorhandenen Sulfemittel verftatteten. Von seinen Schriften führen wir noch die "Etals formes en Europe après la chute de l'empire romain en Occident" (Par. 1771; beutsch von De linger, Núrnb. 1782 und 1796) und "Traité des mesures ilinéraires anciennes et modernes" (Par. 1769) an. Seine tostbare Rartensammlung, die aus 10500 Nummern bestand, ward noch bei seinem Leben 1779 von der Regierung für die königliche Bibliothek gekauft.

Anwachsungsrecht, Acerescenz- oder Juwachsrecht. Bermöge dieses im gemeinen Rechts noch ausgebehnter als nach neuern Gesetzgebungen geltenden Rechts erwerben in dem Felle, wenn Mehre zu einer Erbschaft oder zu einem Vermächtnisse berufen sind, die Miterben oder Collegatare den Erb- oder Vermächtnissantheil eines ausfallenden Miterben oder Collegatare. Zedoch geschieht dies nur in dem Falle, wenn, was die Erdportion anlangt, der Wegfallende die selbe weder auf seine Erben transmittiren kann, noch einen Substituten hat, und, was das Bed mächtnis anlangt, wenn die mehren Legatare zu demselben Legate berufen sind, ohne Bestimmung besonderer Quoten, sodas sie einander durch ihre Concurrenz beschränken. Das Princip des Anwachsungsrechts bei Erdschaften ist verschieden von dem bei Vermächtnissen. In ersten

binfict grundet fich daffelbe auf den im rom. Rechte festgehaltenen Grundfat der Ginheit der Iniversalsuccession; biese murbe gestört werden, wenn die ausfallende Erbportion eines testanentarisch berufenen Miterben an den Intestaterben gelangen sollte. Anders ist es bei ben Bernachtniffen, weil für ben Fall, daß ein Bermachtnifnehmer wegfallen follte, doch immer Jenand da ift, an den diese Portion ohne Berlepung eines berartigen Einheitsprincips gelangen sinnte, nämlich ber mit bem Vermächtniß Beschwerte. hier bebarf es noch einer andern Berundung, und man tann dieselbe nur in bem prafumtiven Billen des Erblaffers finden, der in vem oben näher bezeichneten Falle, ben ausfallenden Bermächtnifantheil eher den anbern zugleich Berufenen als bem Beschwerten zugetheilt haben murbe. Denn nur in biesem Falle tann man ine eventuelle Berufung der Mehren zu dem Ganzen annehmen, wie sie bei der Erbichaft ichon ms bem gedachten Einheitsprincip abgeleitet warb.

Anwalt, Procurator, der Vertreter einer in einem Civilrechtestreit befangenen Partei, tann heils ein freiwilliger sein, was jest nur noch beim Mandatum praesumtum (s. Manbat) vorlommt, theils ein ausbrucklich bestellter Bevollmächtigter. In der Regel tritt jest, wo nicht, wie in Bagatellsachen, auch andere Personen als Bevollmächtigte zugelassen werden, ein Advocat als solcher auf, daher auch ber Sprachgebrauch beides für identisch erkennt. (S. Abvocat.)

Anwartschaft ober Expectanz, ber gesetlich begründete Rechtsanspruch auf die Erlangung zewiffer Rusungs- ober Eigenthumsrechte, einer firchlichen Pfrunde u. f. w. Die Anwartschaft ft eine im Lehn- und altern Kirchenrechte häufig vorkommenbe Rechtsform, durch welche schon iei Lebzeiten der gegenwärtigen Inhaber solcher Rechte, andern Personen ein Anspruch auf die

Eclangung berselben nach bem Absterben jener ertheilt wird.

Anweisung oder Assignation heißt der schriftliche Auftrag, den Jemand (der Assignant) inem Anbern (dem Affignaten) gibt, irgend einen Werth, sei es Geld ober Baare, an einen Dritten (ben Affignatar) auszuantworten. Was der Affignat in Folge der Anweisung an den Uffignatar gezahlt hat, das muß der Anweisende, als in seinem Auftrage und Interesse gezahlt, jegen fich gelten laffen. Für Verfeben, 3. B. Verfaumniß im Ginfobern ber angewiesenen Summe, igenmächtig gegebene Rachsicht u. f. m., haftet ber Assignatar. Wenn ber Schuldner seinen Blaubiger auf einen Dritten anweist, so bat dies nicht die Kraft einer Zahlung. Der Schuldner paftet solange, bis die Zahlung wirklich erfolgt ist, wogegen er bei wirklicher Cession (f. b.) nur für die Richtigkeit der angewiesenen Foderung zu haften hat, und wenn diese vorhanden ist, von seiner Berbinblichkeit frei wird. Gine Delegation (s. d.) macht ihn aber sogleich frei. Die kaufmannischen Anweisungen bes Auslandes, namentlich Englands, enthalten nur wenige Bestimmungen: das Datum, die Summe, den Bezogenen, den Ramen des Ausstellers und fast immer ben Ausspruch, daß die Zahlung an Inhaber geleistet werden solle. In Deutschland sind die Anweifungen, mit seltener Ausnahme, an Ordre gestellt und muffen indoffirt sein, um bezahlt zu werben. Sie find in Form ziemlich einem Wechsel gleich, haben in neuern Zeiten fast vor allen Berichtehöfen volle Gultigkeit, und behalten diese felbst bann, wenn sie wegen nicht erfolgter Bahlung auf den Aussteller zurückgehen. Acceptirt werden Anweisungen in der Regel nicht, sondern shne Beiteres bei Verfall bezahlt, es mußte benn die Bestimmung, brei ober acht Tage nach Bicht ober langeres Ziel, darin enthalten sein, in welchem Falle der Bezogene darauf bemerkt, welchen Tag bas Papier ihm vorgezeigt worden. Wenn auch diefe Notiz nach juristischen Grundfapen nicht verbindlich macht, so thut sie es doch nach Sitte und Herkommen an gewissen Hanbelsplaten. Auch bas im Bechsel übliche Betenntniß ber empfangenen Baluta braucht in ber Enweisung nicht vorhanden zu sein und fehlt in der Regel. Der wesentliche Unterschied zwifcen Bechsel und Anweisung ift aber, bag bie Lestere im Allgemeinen boch bes ftrengen Rechtsfouses entbehrt, welchen der Wechsel genießt (die sogenannte Wechselstrenge). Im Königreich Sachsen und im Großherzogthum Sachsen - Weimar besitzen in Folge befonderer Gefete bie Anweisungen Bechselrecht, und im erstern Staate werben fogar alle auf langere Beit als brei Monate ausgestellten, fowie alle unter 50 Thaler lautende Anweisungen rechtlich burchaus als gezogene Bechsel angesehen, sodaß auch ihre Acceptation gefobert und Mangels Annahme ober Rangels Zahlung Protest erhoben werben kann. In ber Regel erfolgtbei verweigerter Zahlung einer Anweisung teine Protestation (f. b.), auch werben von diesen Papieren teine Duplicate, wie bei Bechseln, gegeben, wogegen Copien erlaubt find. Auch in Frankreich (wo sie mandals beifen), in Beiben Sicilien, im Rirchenstaat, in Portugal und Polen, in England und in ben Bertinigten Staaten (wo sie auch den Namen checks führen) haben die Anweisungen Bechfeltraft. Anzeige und Anzeigenbeweis. Unter Anzeige versteht man im Strafproces zunächft bie

bem Gerichte ohne Auffoderung besselben gegebene Nachricht über die Verübung eine hens, Denunciation (f. d.); bann eine folche Thatfache, burch welche auf die Eriftenz od Beschaffenheit einer andern Thatsache geschlossen werden kann, die auf die Fällung eines niffes in einer bestimmten Untersuchung von Ginfluß ist, ein Indicium. Den auf bei menhang dieser Thatsachen und der aus ihnen zu entnehmenden Schluffolgerungen Bewois nennt man Indicienbeweis ober Anzeigenbeweis, im Gegensape zu bem bir weise. Er kommt viel häufiger im Erlminal- als im Civilprocesse vor, und hat in dem er um fo größere Bedeutung erlangt, ba er in den neuern Strafgeschgebungen zur Erter vollen Strafe hinreicht. Allgemeine Regeln über die Grundfase, nach welchen ein Ben Anzeigen zu beurtheilen ist, konnen nicht füglich von bem besondern juristischen Standp gegeben werben, indem es sich hier vielmehr blos um die allgemeinen logischen Gru Bezug auf Schluffolgerungen aus einzelnen Thatsachen handeln muß. Je mehr dies Beit eingefehen worden ift, defto mehr hat man fich von dem Unpaffenden mancher ber fru festgehaltenen Classificationen bes Anzeigenbeweises überzeugt. Wol aber ift festzuha von einem Anzeigenbeweise gegen den muthmaßlichen Thäter nicht eher die Rede sein ! bis der Beweis der verbrechischen That geführt ist. Eine andere wichtige Seite der Lehr Anzeigen ist die von ihrer Wirkung, je nachdem sie zur Verdachtigung, oder zur Erker Specialinquisition, ober zum Beweise ber Schulb ober Unschuld geeignet sind. In die hung haben die Theorie und Geschgebung noch einen sehr weiten Spielraum zu woh Einfluffe auf die Praxis. Als Beispiele von Anzeigen (Indicien) führen wir an : bas A einer einem Andern gestohlenen Sache bei Zemandem; das schnelle und nicht gerechtfer schwinden einer Person an dem Orte, wo ein Berbrechen verübt wurde; das Tilgen heimlichen von Spuren eines Verbrechens; bas Tragen blutbefleckter Kleider kurz nach folgten Töbtung. Db und welches Gewicht auf eine folche Anzeige gelegt werden kann sich nur aus ihrem Verhältniß zu dem einzelnen Falle und aus dem Zusammenhang m Anzeigen bestimmen.

Anziehung ober Attraction nennt man die Kraft, vermöge deren die kleinsten Theil beneu man fich die Körper bestehend denken kann, oder auch größere Körpermassen sich 3 und in gegenseitiger Rabe oder Berührung sich festzuhalten ftreben, Jowie die Gesamn von dieser Rraft abhängigen Erscheinungen. Db ben letten Bestandtheilen der Mater eine besondere Anziehungetraft inwohne oder nicht, ist noch eine streitige Frage. Die R senschaften benuten diesen Begriff als eine Sppothese, um einen Anfnupfungspunk Rechnung zu haben, und als solche hat sie zuerst Newton, unter fortwährendem Wil nementlich Leibnis's, in die Naturwissenschaft eingeführt. Als naturphilosophische Bet hat fie eigentlich erst Rant zugleich mit der Nepulsionekraft in seinen "Metaphysischen ? grunden der Naturwiffenschaft" aufgestellt, von welchem sie dann die meisten Neuern & men haben. Ginen Bersuch, das Borhandensein scheinbarer Attractions - und Repulsu aus höhern Principien zu erklaren, hat dagegen Herbart gemacht in seiner "Metaphyst ber Schrift "Theoriae de attractione elementorum principia metaphysica" (Königs Gegen den Wersuch nämlich, alle Anziehungen und Abstofungen auf eine der zwei Gu jurudjuführen, muß, abgesehen von andern Grunden, icon die Mannichfaltigfeit ba gehorenben Erscheinungen warnen, welche aus jenen Grundfraften abzuleiten bis jett tiefsinnigsten Mathematikern noch nicht gelungen ist. Sie sind folgende: 1) die Gravin die Cohafion, 3) die Adhafion, 4) die Affinitat oder chemische Bermandtschaft, 5) die A Wefegen gehorchenden Anziehungen, welche bie fogenannten unwägbaren Fluffigfeiten ponderabilien, Elektricität, Magnetismus, Wärme und Licht, zueinander oder gegen 🎙 den der magbaren Rorper außern, über welche aber noch großes Duntel herricht.

Anzugsgeld, auch Einzugsgeld (census oder gabella immigrationis) heift eines welche in manchen Ländern für die Aufnahme in eine Gemeinde erlegt werden meht nichts Unbilliges, wenn sie mit den Bortheilen des Bürger- oder Nachbarrechts, 3. B. M. Gemeindenuhungen, Weiden, Waldungen, milden Stiftungen und einträglichen Rahm gen, im Verhältniß steht. In den Städten kommt sie als Bürgergeld, auf den Dörsenstausselb vor.

Adlier, einer der Hauptstämme der Griechen, der sich von Aolus (s. d.) ableitete, ursprünglichen Size in Thessalien. Von da verbreiteten sich die A., mehre kleines gründend, besonders über den Westen von Griechenland. Ein Theil von ihnen ging in holten Auswanderungen im 11. Jahrh. v. Chr. nach Kleinasien. Hier gründeten

nordwestlichen Kuste, in Mysien, und ben davor liegenden Inseln mehr als 30 Stadte, die untermander in einem lockern, nicht dauernden Bunde standen, und unter denen auf dem Festlande kyme und Smyrna, das später an die Ionier siel, und auf den Inseln namentlich Mitylene auf desbos, das durch seinen Handel und seine Seemacht bedeutend ward, als die wichtigsten zu unnen sind. Auf Lesbos vornehmlich bildete sich der aolische Dialekt, eine der drei Haupt-nundarten der griech. Sprache, dem dorischen nahe verwandt, aber die meisten Spuren der allesien griech. Sprache bewahrend, und durch lyrische Dichter frühzeitig gepstegt, unter welchen kleaus und Sappho um 609 v. Chr. den höchsten Ruhm erlangten. Die aolischen Colonien heilten im Ganzen das Schicksal der übrigen griech. Colonien in Kleinassen. Zuerst durch die phischen Könige, dann durch Cyrus bedrängt und theilweise unterworfen, wurden sie, als sie in wen Persertriegen frei geworden, bald mannichsach in die Streitigkeiten zwischen Athen und Sparta verslochten. Durch den Frieden des Antalcidas den Persern aufgeopfert, bildeten sie häter einen Theil des großen Reichs, das Alexander gründete, gehörten dann zum Reich der Beleuciden, und sielen endlich an die Römer, als biese Kleinassen zu ihrer Provinz machten.

Molsharfe, Windharfe oder Windmonochord, ein Saiteninstrument, das, dem Durchströmen des Windes ausgesetzt, Tone von sich gibt. Es besteht aus einem schmalen, etwas hohen und angen, mit einem Resonanzboden versehenen Kasten von trockenem Tannenholz, in welchem iber zwei Stege, die nahe an den schmalen Enden einander gegenüberliegen, acht bis zehn Darmsaiten, alle im Sinklang, nicht zu dicht nebeneinander aufgespannt sind. Um dem Lusterome den Durchgang zu verschaffen, ist der Deckel, gleich einem Pult, aufzuschlagen, zu welbem Behuse die beiben Seiten mit Flügeln versehen sind. Die tiefsten Tone sind die des Einlangs; mit dem stärkern Erheben des Windes entwickelt sich eine Mannichfaltigkeit von Tonen,

ie ungemein reigend ift.

Ablus (griech. Aiolos), ber Sohn bes Hellen und der Nymphe Drfeis, ein Enkel bes Deukaion und Bruder des Dorus und Xuthus, war einer der Stammvater des griech. Bolks, und der Bemahl der Enarete, mit der er fieben Sohne und fünf Tochter zeugte, auf welche die Grunnung der verschiedenen dolischen Städte und Staaten in Thesfalien zurückgeführt wurde. Diodor erzählt, es habe drei Personen dieses Namens gegeben: einen Sohn bes hellen, ben Bater des Mimas und Großvater des Sippotes, welcher Lettere mit der Melanippe Tolus IL jeugte. Die Tochter biefes zweiten A. gebar von dem Neptun Aolus III. und den Bootus, welche ich auf ben Inseln im Tyrrhenischen Meere, namentlich auf Lipara, niederließen. Bon biesem witten A. wird erzählt, bag er fromm und gerecht und gegen Fremde menschenfreundlich gemefen, ben Gebrauch ber Segel gelehrt und die Winde vorhergesagt habe, weswegen ihn die Mythe jum Gebieter derselben macht. Die genealogische Beziehung, in welche der Windgott A. mit dem Stammvater der Aoler gebracht wurde, verbankt jedenfalls der Erzählung des homer ihren Urprung. Bei diesem ift a. noch nicht ein formlicher Windgott, sondern der gludliche Beberricher ber Ablifchen Infel, unter der man spater die Liparischen Inseln verstand, ein Sohn des Dippotes, und vom Jupiter jum Schaffner der Winde bestellt. Bu ihm tam auf seinen Irrfahrten Dogffeus. Rach Birgil wohnte er auf Lipara, und durch die Gunft der Juno ward er zum Gott und Ronig ber Binde, welche er in einer Berghöhle verschloffen hielt.

Mon, ein grich. Wort, eigentlich Zeitraum, Weltalter, auch wol Ewigkeit bebeutenb. In einem besondern Sinne reden die Gnostiker von Aonen, d. i. von Kräften, die vor der Zeit aus Gott ausgeströmt (emanirt) sind und als Substanzen, als Geister, existiren. Aonen heißen sie entweder wegen ihrer Theilnahme an dem ewigen Sein Gottes, oder weil sie den verschiedenen

Beitzelten und Weltorbnungen vorgefest gebacht murben. (S. Gnofis.)

Borift. Die Sprache bezeichnet durch die Zeitformen des Verdums nicht nur die absoluten Beitverhaltnisse: Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, und das relative Zeitverhaltnisseiner Thatigeit zu einer andern Thatigkeit, sondern unterscheidet auch die Vollendung einer Thatigeteit, ihre Dauer und ihre Wiederholung. Rur wenige Sprachen aber haben für alle diese zarten Schattirungen bestimmt ausgeprägte Formen. In Beziehung auf die Zeitformen der Vergangenheit ist die griech. Sprache sehr reich ausgebildet durch Imperfectum, Perfectum, Plusquamperfectum und den Avist (d. h. die unbestimmte, unbegrenzte Zeitform). Lettere stellt die in einem Zeitmomente vollendete, ohne Dauer und Wiederholung gedachte Thätigkeit dar. Der Avist ist daher die eigentliche Korm für die erzählende Darstellung, in welcher die Bezehnheiten ohne weitere Rebenbeziehungen einfach aneinander gereiht werden. Der Unterschled der beiden Avriste, die sich im Griechischen sinden, ist rein sormell.

Aorta, heißt in der Anatomie der Hauptstamm der Pulsadern, welcher aus der linken hafte halfte heraustritt, und sich später in sammtliche den Körper versorgende Pulsadern theilt. Die selbe bildet ein festes, mit elastischen Fasern versehenes Rohr, und ist daher sehr widerstandssähig gegen das aus dem Herzen in sie hineingepreste Blut. Die Aorta ertrankt aber oft durch den sogenannten atheromatösen Auslagerungsproces. (S. Aneurisma.) Eine echte Entzündung

dieser Ader (Aortitis) hingegen ist zweifelhaft ober doch sehr selten.

Aofta, eine nördliche Provinz des Königreichs Sarbinien, welche den Titel eines Der zogthums führt, auf einem Flächenraume von 64,07 DM. etwa 78000 E. zählt, von der Dora-baltea burchstromt und von den bochften Gipfeln ber Alpen umgrenzt wird, gang im Bereich der wilden Alpennatur der hier aneinander tretenden Penninischen und Grafischen Alpen. Die dichten Nadelholzwaldungen der Gebirge, die frauterreichen Alpenweiden der Berg. lehnen, die Mandel- und Weinpflanzungen der tief eingeschnittenen Thalterraffen und die Enlagen in Silber, Rupfer und Eisen im Schoofe ber Gebirge, gewähren ber Bevolkerung Deschäftigung und Unterhalt, jedoch nicht in ausreichenbem Dage, ba es an Boben jum Getreidebau fehlt. Die armen, an starten Kröpfen leibenben Bewohner mandern daher in gro-Ber Zahl aus, als Schornsteinfeger, Maurer ober Schmiebe, um das Ersparte ihres Erwerbe wieber in ber Heimat zu verzehren. Die nicht besondere schöngebaute Dauptstadt Moke, an dem linken Ufer der Dora-baltea und an den beiben Straffen des Großen und Rleinen St. Bernhard, hat 7300 E. Sie ist die alte Hauptstadt der Salassier, eines sehr tapfern Gebirgt volks in Gallia Transpadana, welche ben Römern den Weg nach Gallien versperrten und daher von diesen unter Appius Claudius 134 v. Chr. betriegt wurden. Wegen häufiger Em porungen ließ endlich Augustus A. durch Terentius Barro Murena zerstören. Die Bo wohner welche sich in Gewölbe und Reller geflüchtet, wurden, wie erzählt wirb, burch bei herangeleitete Baffer des Fluffes erfäuft. Hierauf gründeten 3000 Soldaten ber pratoriani schen Cohorten die neue Stadt Augusta Pratoria. Die fernern Schicksale der Stadt waren in die der Longobarden und der Italischen Mark verflochten. Während der franz. Derrschaft wur A. die Hauptstadt eines Bezirks des damaligen Depart. Dora-baltea. Unter den Überresten aus ber rom. Beit zeichnen sich besonders aus: ein gut erhaltener Triumphbogen, zwei Thore mit drei Durchgangen, die Trummer eines Amphitheaters und eine rom. Brucke über die Dow baltea. Unter den neuern Gebäuden ist die Rathedrale bemerkenswerth, die icon im 6. 3aht. gebaut worden sein soll und im 15. restaurirt wurde. Die Stadt treibt Bandel mit Leber, Rife und Wein. In der Nahe von A. find die berühmten Baber und Bergwerke von St.-Dibier. Außerdem finden sich in der Provinz selbst noch Mineralbäder in Cormaggiore, welches hoch zwischen ben beiden St.-Bernhard liegt, und in bem Flecken San-Bincenzo.

Apafi (Michael I.), Fürst von Siebenburgen, aus einem alten, aber wenig angesehenen De schlechte, geb. 1632, begleitete ben Fürsten Georg II. Rakoczy 1656 auf bem Feldzuge nach Polen, und wurde bei dem Einbruche des Tatarkhans Mohammed-Girai gefangen fortgeschleppt. Später lebte er nach seiner Lostaufung auf seinem Erbgute Elbesfalva, als er auf Be trieb des Beziers Ali wider Willen, 14. Sept. 1661 zu Maros Basarhely von einigen ungar Ebeln und ben fachf. Abgeordneten jum Fürsten Siebenburgens erwählt wurde. Unterflust von turk Truppen, warf er den mit einem östr. Heere in Siebenburgen einbrechenben Fürsten Remein. seinen Worganger, zurud, welcher bei Nagy Szöllös 20. Jan. 1662 Schlacht und Leben ver lor. Zwar gelangte er hierburch in ben ruhigen Befit feiner Wurde, allein bie abhangige Stellung als Schütling der Pforte bereitete ihm während seiner Regierung vielfache Berwicklum gen und bem Lande viele Nachtheile. Er war nicht allein außer Stande, ben Expressungen ber turk Truppen Einhalt zu thun, sonbern mußte selbst auch bei dem Feldzuge Röprill's gegen Dstreich auf Befehl des Sultans dem turk. Heere folgen. Erst die entscheidende Schlacht bei St.-Gotthard am 1. Aug. 1664, und der badurch herbeigeführte Friede von Basvar (10. Aug.). befreiten bas Land von den turt. Befapungen, ohne jedoch das toftspielige Band der Abhangigftit von der Pforte zu lösen. Ja nur durch Bestechung hoher Beamten in Konstantinopel, sowie burch Begunftigung ber Ratoczy-Briny'schen Berschwörung (1667-70) in Ungarn, tonnte er die Bersuche seiner Gegner Zolyomi und Beldi, welche ihm die Regierung entreißen wollten, vertiteln. Bei Ausbruch bes Kriegs zwischen Leopold I. und den Türken im J. 1663 abermals genothigt, ben lettern zu folgen, bewachte er, mahrend ber Belagerung Biens durch Rara-Rustapha, mit seinen Truppen die Donauübergange bei Raab, durch welchen Dienst er 1684 bei bem Sultan die Bestätigung der Nachfolge seines Sohns erwirkte. Als nach dem Einrucken der Raiserlichen unter Caraffa Klausenburg, Hermannstadt und Deva deutsche Besapung erhielten,

endlich durch einen Tractat vom 28. Juli 1686 Siebenbürgen ber türk. Botmäßigkeit für entriffen und unter beutschen Schut gestellt. Balb barauf, nach dem erfolgreichen Siege nkany (12. Aug. 1687), ward in ber zu Balasfalva am 27. Det. 1687 abgeschloffenen ngischen Transaction dem Raiser die militärische Obergewalt im Lande eingeraumt, und upt sener Tractat erweitert und festgestellt. Enblich leisteten auch die siebenburgischen Stande m Landtage zu Fogaras, 1. Juli 1688, bem Sause Sabsburg als Erbkönigen von Ungarn b der Treue. A., seit dem Tode seiner Gemahlin Anna Bornemisa 1688, an Leib und trank, flarb noch vor Ausgang des sein Land schwer heimsuchenden Kampfs 15. April Er war ein Freund der Wissenschaften und hinterließ eine Selbstblographie. - Apaft (Die l.), Sohn des Vorigen, bei dem Tobe des Vaters erst 13 Jahr alt, war schon früher von orte wie vom Raiser Leopold als Thronfolger anerkannt; jedoch lag es bei bem in Siebeni herrschend gewordenen deutschen Ginflusse im Interesse ber Demanen, im Grafen Emeotoly einen Wegner aufzustellen. Letterer fiel mit einem turt. Deere ein, fiegte bei Berl. Aug. 1690, breitete sich über einen großen Theil des Landes aus und ließ sich am 12. 1690 in seinem Lager bei Groffau zum Fürsten fronen. Nachbem er jeboch balb von bem 1 Lubwig von Baben vertrieben worden, erklarten die Stande 10. Jan. 1692 A. für ihhtmäßigen Fürsten. Doch der Raiser Leopold, der indessen durch das Leopoldinische Divom 4. Sept. 1691 die Verhältnisse Siebenburgens zu Oftreich bestimmt hatte, behielt Bormundschaft über ihn vor, und ließ das Fürstenthum durch ein aus 12 Räthen und ouverneur Georg, Grafen Banfy von Losons bestehendes Gubernium verwalten. A. wurde nach Wien berufen, wo seine ohne Wissen des Hofes 1695 abgeschlossene Heirath mit rina Bethlen Misfallen erregte, durfte aber nach Siebenburgen zurückehren, als 1695 Inhänger die Absicht zeigten, bei ben Türken Sulfe zu suchen. Als er 1696 sich weigerte, auf Befehl die Fürstenwürde niederzulegen und als Graf des Deutschen Reichs außerhalb iburgen zu leben, wurde er unter militarischer Escorte nach Wien gebracht, wo er nach uß des Karlowiper Friedens 1699 gegen ein Jahrgelb allen seinen Ansprüchen entsagen . Er starb 1. Febr. 1713 finderlos zu Wien.

agoge (griech., d. i. Hinführung, deductio) heißt das logische Verfahren, vermittelst man eine Meinung dadurch widerlegt, daß man entweder in ihr selbst oder in den aus worgehenden Folgen Widersprüche nachweist. Der apagogische Beweis ist daher nur irecter Beweis. Man beweist nämlich hierbei nicht geradezu, was bewiesen werden soll, n wendet sich erst an das Gegentheil, um dessen Ungereimtheit darzuthun, und schließt uruck auf die Wahrheit Dessen, was man behauptet. Diese Beweisart, die auch deductio werdum heißt, kann indessen auch leicht zu Sophistereien gemisbraucht werden; denn die

eimtheit des Gegentheils könnte ja auch nur eine scheinbare sein. alachen, oder das Alleghanygebirge im ausgedehnten Sinne, mehr ein Bergplateau als

iches Gebirge im östlichen Theile von Nordamerika, zieht sich ber Rufte des Atlanti-Meeres ziemlich parallel (jedoch im Morden näher herantretend), durch 15 Breitengrade, 9-34" n. Br. (etwa 220 M.) von der St.-Lorenzbai bis an den Staat von Alabama Bestflorida, welche als Tiefebenen zwischen seinen sublichsten Abfallen und bem Meere Dieses Gebirge umschließt mit ben westlichen Corbilleren, wie in einem Winkel, bessen elpunkt etwa in dem mericanischen Plateau von Anahuac liegen wurde, von zwei Seiten be nordamerikanische Tiefebene mit ihren koloffalen Stromgebieten. Das Dzarkgebirge, s von den westlichen Cordilleren sich nordöstlich wendet und mit den A. verbinden zu woleint, wird von diesen durch den machtigen Durchbruch des Mississppi getrennt. Die Bobe ingen Gebirgszuges ift nicht bedeutend; gewöhnlich 2-2500 g. hoch, steigt er nur im Hichen Theile zu 6500 g. an. Die einzelnen Ketten laufen ziemlich parallel nebeneinanunachst am nördlichsten liegt bas Albanygebirge an ber Bestgrenze von Maine, zwischen ltlantischen Dcean und bem St.-Lorenzstrom ziemlich in der Mitte. Beiter sublich in Berfind bie Green-Mountains (bie grunen Gebirge), beren Sauptarm in Newhort burch ben n burchschnitten, die High-Lands bilbet. In Newhampshire ziehen etwas abgesonbert hite-Mountains (bie weißen Gebirge), mit ber hochsten Erhebung ber ganzen Rette im it-Bashingthon zu 6234 F. In Newyork erscheint bas Gebirge als reines Plateau bis -3800 F. ansteigend, und hier beginnen die eigentlichen Apalachen, die sich in vier Ketten fen, nämlich: Blaue Berge, bann bie eigentlichen Alleghanys, westlich von ihnen ch parallel mit ihnen bas Cumberlandsgebirge an der Grenze von Kentucky, bis fic die

Gebirgsreihe sublich mit bem Cherofeegebirge abschließt. Die nordöftliche Gruppe unter-

fcbeibet fich wefentlich von ber sudweftlichen. Zene find Granitmaffen, diese niebere Sanbftinund Ralfberge, in beren Thälern die bichte Waldbecke immer mehr dem ergiebigen Andan welche. Das Gebirge ift reich an Mineralien und bietet, nachst einigem Gold im Suboften und Steinfalz im Weften, in ben Steintohlen und Gifenschäßen die machtigften Bebel für bie ameit. Industrie. Die am östlichen guße ber A. liegende, terrassenartig absteigende und mit Bentrummern bebeckte Granitplatte bilbet eine liebliche Lanbschaft, mit frifchen Gewaffern, gefmber Luft, einem iconen Balb- ober fruchtbaren Getreideboben, und wied öftlich burch einen Felsentamm von dem angeschwemmten Landstriche der Rüstenebenen geschieben. Der Beftrend ber A. ober bas Dhiogebiet ift eine waldige Ralksteinebene, von tiefen Schluchten zerriffen, bie allmälig zu ben weiten Missisppiebenen übergeht. Die eigentlichen A. waren bas Deb matgeblet bes Indianerstammes ber Apalachen, ber ziemliche Civilisation zeigte, jest aber mahr scheinlich gang untergegangen ift. - Apalacicola beift ein Fluf bes suboftlichen Rorbamentes, welcher am Subabhange ber Apalachen im Lande ber obern Creeks entfpringt, wo er Chatahoeche heißt, nach einer sublichen Wendung mit dem Flint zusammenfließt, nun den Ramen Apalechicola annimmt, und in die Apalachenbai (auch Apalachicolabai) mundet. Rach ihm ift and ein Diftrict des Freistaats Florida, mit vier Cantonen und 9000 E. benannt.

Apanage (apanagium) ift bie jum ftanbesmäßigen Unterhalte von nachgeborenen Glieben regierender Baufer ausgesette Dotation. Sie war ursprünglich eine Abfindung für bie buch Einführung ber Primogeniturfolge bewirkte Ausschließung von ber Regierung, weshalb man eigentlich in folden Staaten, wo nur ber Dannestamm regierungsfähig ift, nicht im firengften Sinne des Worts von einer Apanage ber Pringeffinnen reben tann. Wo eine Civillifte besteit, ba werden die Apanagen neben berfelben ausgeworfen, und diejenigen Unterhaltssummen, bie ber Inhaber ber Civilliste aus dieser an Glieber seines Hauses zahlt, sind keine eigentlichen Apanagen. Die lestern werben meistens in Gelb ausgeworfen, wozu zuweilen noch Bohnungen, Raturalien, Niegbrauch von Grundstuden u. bgl. tommen. Das Rahere hieruber beftimmen Bauevertrage und Sausgesete, wobei auf bie Große bes Landes, die Finanzlage beffelben, ben Betrag bes ursprunglichen Sausvermögens Rudficht genommen ift. Man hat hauptfachlich zwei Methoben bei ben Apanagen: 1) bas Beimfallsspftem, wo jebem Prinzen bei seiner Boljährigkeit eine eigene Apanage ausgesest wird, die aber bei seinem Tode an die Staatskaffeheimfaut; .2) das Bererbungssystem, wo die Apanage unvermehrt unter die sammtlichen Rachton. men bes zuerst Apanagirten burch Erbgang vertheilt wird und erst nach dem ganzlichen Auf fterben diefer Linie an ben Staat zuruckfällt. Dbwol bei ber Bererbung die erfte Apanage hohn bestimmt wird als bei dem Heimfallssystem, und man, wenn die Theile unter ein gewiffes Mimimum herabsinken, Buschüsse gewähren muß, so ist boch bas Bererbungssyftem bas wohlfeilen und entspricht auch sonst dem Charafter der Apanage als einer Absindung am besten. Bird ein Landestheil mit Regierungsrechten zur Apanage ausgesetzt, so heißt dies paragium, und bie damit abgefundenen Glieber fürstlicher Familien werden paragirte genannt.

Apathie bezeichnet Mangel an Lebendigkeit sowol des Gefühls, insbesondere der Affecte und Leidenschaften als auch (in Folge dessen) der körperlichen Bewegungen eines Individuums, de her Trägheit, Phlegma. Die Apathie kann ein kurzbauernder Zustand sein, eine vorübergehende Unempfänglichkeit für Eindrücke gewisser Art, z. B. sinnliche Reize, dieselbe ist aber auch oftin der natürlichen Disposition eines Menschen, in dem ursprünglich geringen Grad von Empfänglichteit oder Reizbarkeit überhaupt begründet. Wo Geistesstärke damit verbunden ist, hat dies Kant das glückliche Phlegma genannt, insofern der Mensch, bei dem es vorhanden, den Übereilungen und Berdlendungen durch Gemüthsbewegungen minder ausgesetzt wird. Aus lepterm Grunde sahen die Stolker die Apathie, d. h. die affectlose Ruhe und Unempsindlichkeit gegen Alles, was nicht entweder dose oder gut ist, als das Ziel und die charakteristische Eigenschaft des Weisen an

burch welche er seine Freiheit behaupte.

Apel (Joh. Aug.), einer der bessern beutschen Erzähler und berühmt als Metriker, geb. 1771 zu Leipzig, wo sein Vater Bürgermeister war, studirte seit 1789 in seiner Vaterstadt und dam zu Wittenberg die Rechte, Naturwissenschaften und Philosophie. Er wurde 1795 Doctor der Rechte, später Rathsherr in Leipzig und starb baselbst am 9. Aug. 1816. Sein kräftig-mannscher Geist mußte durch manche, zum Theil verschrobene Gemüthszustände sich hindurchlampsen. Nachdem ihm aber dies gelungen, ward er auch ein um so entschiedener Feind alles Kleinsichen und Unfreien im Leben, und mit Ernst arbeitete er nun für Wissenschaft und Kunst. Rit reichen Kenntnissen, scharfem Beobachtungs - und Vergleichungsgeiste ausgestattet, wandte feine Forschungen nach allen Seiten in dem weiten Gebiete der Natur. Zu dem "Gespenste

buche" lieferte er ausschließlich Rovellen im schauerlichen Stil, unter welche einige, wie "Der Freischüt" und "Das stille Kind" classisch zu nennen sind. Alle seine Darstellungen zeichnen sich durch eine frästige, klare Anschauung, durch Feinheit und Glätte der Sprache aus. Seine Tragödien "Polydos", "Die Aitolier" und "Kalirrhoe", die Ergebnisse seines Studiums und seiner Ansicht der antiken Tragödie und deren Gegenstücke der modernen Tragik, wie "Kunz von Kaussungen" und "Faust", so gelungen sie auch in ihrer Art sein mögen, zeugen indessen von einer Berkennung des Wesens echter Poesse. Bleibenden Ruhm verdankt er seiner "Metrik" (2 Bde., Lpz. 1814—16; neue Aust. 1834). Ein allseitiges Studium der Verstunst nach dem Lehrbuche Gotts. Hermann's sührte ihn auf eine seinem Führer entgegengesetzte Takttheorie, dexen

Richtigkeit sich ihm immer mehr bestätigte. Apelles, der berühmteste Maler des Alterthums, der Sohn des Pythias, war aus Los oder Rolophon an ber ionischen Rufte Aleinasiens, nach Anderer Annahme aus Ephefus, wo er bas Bürgerrecht erhielt, gebürtig. Seine Blute gehört ber zweiten Salfte des 4. Jahrh. v. Chr. an. Die erste kunstlerische Bilbung erhielt er in der ionischen Schule zu Ephesus, die sich durch Reiz, Beichheit und zartes Colorit auszeichnete; spater ging er nach Sicyon in bie Schule bes Pamphilus, und eignete sich hier zugleich die Vorzüge der sichonischen Malerei an, die in wiffenschaftlich strenger Durchbildung bestanden. Indem er solchergestalt die Borguge der beiben ausgezeichnetsten Schulen ber griech. Malerei vereinigte, erhob er beibe burch biejenige Gigenschaft, in der ihm das gesammte Alterthum den Preis zuerkannte, durch die Grazie, zur höchsten Bollendung. Bu Philipp's Zeiten begab er sich nach Macedonien, und bort begrundete sich mahrscheinlich das vertraute Berhältniß zwischen ihm und Alexander d. Gr., welches zu vielen Anetboten Anlaß gegeben hat. Doch mögen sich manche dieser Erzählungen auf ein zweites Busammentreffen mit Alexander in Ephesus beziehen, wohin A. nach einem fürzern Aufenthalte in Rhodus, Ros und Alexandria gekommen war. Seinen Aufenthalt in Rhodus machte eine Meine Tafel berühmt, auf die er im Atelier des gerade abwesenden Protogenes eine Linie mit bem Pinfel zeichnete. Protogenes erkannte bei seiner Ruckehr sogleich bie Meisterhand bes A.; boch versuchte er, und es gelang ihm, eine noch genauere Linie in jene hineinzuzeichnen. A. fam dareuf wieder, sah die Beränderung auf der Tafel, und zeichnete in die zweite Linie wiederum eine noch feinere, worauf der rhobische Maler sich für überwunden bekannte. Die Erzählung ift übrigens nicht klar, und die Auslegungen der Archaologen, ob von dem Umrif einer Geftalt ober ob von einer einfachen geraden Linie die Rede sei, weichen voneinander ab. Die Tafel murbe in ber Folge nach Rom gebracht und schmudte den Palast ber Cafaren, bis eine Feuersbrunft sie zerstörte. Die eigenthümliche Richtung bes A. trat besonders glanzend in seinen Darftellungen ber Benue, ber Grazien und anderer ahnlicher Gegenstände hervor. Bielfach gefeiert war fein Bild ber Anabyomene, ber Liebesgöttin, auftauchend aus ben Fluten bes Meers und fich mit ben Fingern die traufelnden Paare auswindend. Doch bewies er sich auch in heroischen Darftellungen, namentlich in ideal aufgefaßten Bildniffen ausgezeichnet. Er vornehmlich war ber Maler Alexander's d. Gr., und hochberühmt blieb das Bild, welches, im Tempel der Diana zu Ephesus aufgestellt, ben Ronig mit dem Blipe in der Hand darstellte. Auf bieses Bild bezieht fich bas Wort Alexander's b. Gr., daß es nur zwei Alexander gebe, den Sohn Philipp's, den Unüberwindlichen, und den Alexander des Apelles, den Unnachahmlichen. Der Tod scheint ben Kunstler in Ros überrascht zu haben. Dort zeigte man nämlich ein Benusbild, bas er unvollendet hinterlassen hatte, und an welches Niemand die lette Sand anzulegen wagte.

Mpenninen, ital. Appennini, bei den Alten Mons Aponninus, die Bergfetten, welche das mittlere und subliche Italien zwischen 25° 30' und 34° 20' ö. L. und 37° bis 44° 30' n. Br. erfüllen und zum Gebirgsspstem der Alpen gehören, von denen sie sich in den Massen des Col di Tenda, an der Duelle des Tanaro, ablösen. Bon hier aus umzieht ihre Haupttette als Ligurischer Apennin den Golf von Genua in unmittelbarer Nähe des Meers, und sett sich als Etrurischer Apennin auf der Wasserscheide zwischen dem Abriatischen Meere fort, mehr und mehr der Ofdkuste sich nähernd, der die Gebirge auch als Römischer Apennin und als Hochland der Abruggen (s. d.) benachbart bleiben. In Süditalien streichen sie wieder unter dem Ramen Neapolitanischer Apennin der Westlüste zu, welcher sie auch, als Calabrischer Apennin die gleichnamige Haldinsel erfüllend, treu bleiben, die sie in der Straße von Messin in das Meer tauchen und erst in Sieblien wieder als nördliches Küstengebirge auftreten. Neuere Geographen unterschelden: 1) die Rordapenninen vom Col di Tenda dis zum Pas von Borgo-San-Sepolcro in der Rähe von Arezzo 2) die Centralapenninen dis zum Thale der Pescara in den Abrugzen; 3) die Südapenninen bis zum Cap Spartivento; 4) den insularen Apennin oder die sielissen Ketten. Da wo

ber beschriebene Hauptzug bes Apennin ber einen Ruste naher liegt als ber andere, find seine Abfalle jum Meere auch am steilsten, mahrend in Mittelitalien und ben benachbarten Theilen Die und Unteritaliens terraffenartig lange Bergebenen, niebere Retten und endlich ausgebehntere Aistenebenen dem Westabfall des Hauptgebirgs anliegen, die man unter dem gemeinsamen Ramm Subapennin zusammenfaßt, im Einzelnen aber mit verschiebene Ramen belegt. Go bie Gebige von Carrara und Seravezza, bas Pratomagno und der Monte-Amiata in Toscana, das Se biner-, Albaner- und Bolskergebirge im Römischen, der Monte-Gargano in Dften u. f. w. Rad ber Apulischen Halbinsel entsendet die Hauptgebirgefette keinen sich abzweigenden zusammen hangenden Gebirgezug; vielmehr ift diefelbe großentheils eben und nur von einzelnen Bergguppen (Monte-St.-Agostino, Lupola, Focara, Scofano, Hibro u. f. w.) erfüllt. Die Richtung ber Hauptkette, beständig die Wasserscheide zwischen dem Abriatischen und bem Tuscischen Mene, begünstigt auf der Bestseite die Entwickelung bedeutenderer Flußgebiete, wie des Arno, der Th ber, bes Garigliano und Volturno, mahrend auf ber Ditseite zahlreiche furze, wenig verzweigte Ruftenfluffe in fast parallelem Laufe in wilben, steilen Thalern bem Meere zueilen. Im oben Stalien entsendet das Gebirge nur wenige furze Ruftengemaffer zum Ligurischen Meere, wahrend alle Zufluffe bes rechten Ufers bes Po auf ber Nordseite ber A. ihren Ursprung haben.

Die mittleve Rammhöhe bes ganzen Buges beträgt etwa 4000 par. F., die zumal in dem Nordapennin zuweilen bis wenig über 3000 F. herabsinkt, in ben Randgebirgen der Abrugen aber bis zu 6800 F. ansteigt. hier ift es auch, wo bie A. in bem Monte-Cavallo ober Monte-Corno, bem Gipfel der unter dem Namen Gran-Saffo-d'Italia bekannten Bergmaffe, eine Dibe von 8934 F., und in dem Monte-Belino des Hauptzugs von 7684 F. erreichen. Der Rordapennin fleigt im Monte-Cimone, im Suben des Berzogthums Modena, bis 6500 g., der Subapen nin im Monte-Amaro, bem Gipfel ber Majella, bis 8550 F., der insulare Apennin, wenn man den isolirten Atna (10800 F.) nicht einrechnet, im Pizzo di Case bis 6150 F. empor. Der um regelmäßige, von engen wilben Schluchten zerklüftete Bau ber oft in parallelen Reihen hinter einanderliegenden und durch Querfattel verbundenen Retten tragt viel zu ber geringen Gangbar feit des Gebirges bei. Auf 13 Sauptpaffen überschreitet man das Joch bes Apennin. Sie find, von Norden nach Suden schreitend: 1) Der Paß von Savona, 2) von Bochetta, 3) von la Cife, 4) des Monte-Cimone, 5) von Porretta, 6) von Pietramala, 7) von Borgo-San-Sepolco, 8) von Furlo, 9) von Serravalle, 10) von Aquila, 11) von Ffernia, 12) von Arcano und Troja, 13) von Potenza. Das herrschende Gestein bildet ein weißgrauer, mächtiger, der Juraformation zugehöriger Ralkstein. Dem Ralk legt sich eine jüngere Bildung von Sandstein und Mergel an, welche fehr verbreitet im mittlern Subappenin ift, außerorbentlich viel Berfteinerungen führt, und der obern Abtheilung des pariser Grobkalks zugerechnet werden muß. Doch treten auch häufig weit ältere Bildungen zu Tage. So find an der Scheide vom Nord- und Centralapennin Über gangethonschiefer, Graumadenschiefer und berbe Graumade, zumal in den Borbergen fehr hausig. Ausgezeichnet von allen anbern Gebirgen ist der Apennin burch seinen Reichthum an Damorarten, von denen besonders der rom. und neapolit. Subapennin unerschöpfliche Borrache birgt. Bultanische Gesteine sind sehr häufig im rom. und neapolit. Gebiete, wo die plutonischen Kräfte wunderbare Bildungen hervorgerufen haben. Go die Kraterseen von Albano und Remi, der Besuv, die Solfatara u. s. w.

Die Hauptkette weist im Allgemeinen ein obes und starres Außere auf; mauerartig, mitwenig hervortretenden Gipfeln, bietet fie felten Puntte, auf benen bas Auge bes Beschauers mit Boblgefallen ruhen möchte. Nact, zerklüftet, mit bichtem Geröll bebeckt, erscheinen bie Abhange meiß wie verbrannt von der Sonne des Subens. Rur in den Abruggen, im Subapennin, und vor allem in ben Marmorgebirgen von Carrara und Seravezza findet man die kühnen und grandiosen Formen der Alpen wieder. Wo der im Allgemeinen mafferarme Apennin eine Spur alpinischen Quellenreichthums zeigt, fehlt es nicht an fetten Weiben und bichten Balbungen; meift aber bebedt nur eine bunne Rasenbede und wilbes Gestrupp bie steinigen Bange. Die meiften ber tobenben Walbbache zeigen im Sommer in der tief gerissenen Schlucht nur ihr trockenes Bett. 280 bas Gebirge bis zum Meere hinabsteigt, wie an ber Riviera von Genua und am Golf von Retpel, bebeckt eine traftige, eigenthumlich subliche Begetation die Abfalle. Riefige Agaven, verwilberte indianische Feigen (Cactus opuntia), Myrtengebusch, Drangenhaine, an ben Bachen Dleandergesträuch, erfüllen ben Nordländer mit einer Ahnung ber Tropenwelt. Bis zu 1200 g., im Suben noch höher, steigen die Terrassencultur, die Winterweiden und die immer grunenben Laubhölzer, wie die Steineiche, der Erdbeerbaum, der Lorber, von Nadelhölzern die Pinie. Bis ju 3000 g. erscheinen Getreibefelber, egbare Rastanien und blattwechselnbe Eichen. Darüber

aus hört häufig an den fleilen, steinigen Seiten alle Begetation auf; zuweilen aber erscheint Buche oder die Tanne in dichten Waldungen. Von 4500 F. an im Nordapennin, von 30 F. an in den Abruzzen, werden die kurzhalmigen, aromatischen Winterweiden charakteri-5. Die Region des ewigen Schnees fehlt; aber die Gipfel der Abruzzen und die Hochgebirge Eunigiana find vom October bis oft tief in ben Mai hinein schneebedect, und senden ihren zen Hauch oft so plöslich hinab in die milden Thäler, daß die Temperatur in wenig Stunden 6 - 8" R. finkt, und einem warmen Frühlingsmittag ein nordischer Decemberabend folgt. Apenrade (Apenroa, Apenraa), Stabt im nörblichen Schleswig, an einem 1 1/2 M. langen 1 1/2 M. breiten Meerbusen ber Oftsee, mit über 4000 E., hat einen vortrefflichen Hafen und eutende Schiffahrt. Auf drei Schiffswerften wurden vor 1848 wenigstens jährlich 10—12 be Schiffe gebaut. Die Umgegend der Stadt ist sehr schön. A. wird zum ersten Male 1148 Gelegenheit seiner Zerstörung durch die Slawen genannt, wie es denn überhaupt in allen klein und größern Kriegen des Mordens hart betroffen worden ist. Besonders viel hat es durch Rriegszustände seit 1848 gelitten. Bei A. fiel am 30. März 1848 der erste feindliche Schuff, d in der Nacht vom 27.—28. April wurden hier die Preußen als Befreier empfangen. Nach rangel's Ruchuge wurde die Stadt wieder von den Danen beset, die aber Graf von Balbervertrieb. Nach dem Siege von Hoptrup lag zu A. das v. d. Tann'sche Freicorps mehre 280n, um, ftart verbarritadirt, den Angriff ber Danen abzuwarten. Am Tage von Edernforde April 1849) wurde die Stadt mehre Stunden lang von dän. Kriegeschiffen beschoffen. ich der Bestimmung der Demarcationslinie, von welcher A. nördlich lag, war es von Ende tgust 1849 bis Mitte Juli 1850 von Schweden und Norwegern besetzt und leistete allen pangsmaßregeln beharrlichen Wiberstand. Der aufgebrungene Magistrat wurde nicht aner-Pfändungen und Erecutionen aller Art wurden vorgenommen, welche bas Dbergericht r rechtswidrig erklärte. Die von der Statthalterschaft ausgeschriebene Wahl eines Landtagsgeordneten ward in Tondern, jenseits der Demarcationslinie, 5 M. von A., vollzogen. ster ben brückenden Verhältnissen wanderten im Laufe der Wirren über 50 Familien aus. ei der Stadt liegt das Schloß Brundlund, 1411 von der Königin Margarethe erbaut, aber cht vollendet; es dient jest als Amtmannswohnung. — Das Amt A. umfaßt 63/4 D.M.

Aufel, Apfelbaum. Der Apfelbaum, Pyrus malus, gehört in die rosenblütige Familie x Pomaceen, welche die verschiedenen Gattungen des Kernobstes umfaßt, ist aber erst durch lereblung zu der werthvollen Pflanze geworden, als welche sie allgemein anerkannt wird. Der ilde Apfelbaum oder der Holzapfel kommt überall im gemäßigten Himmelsstrich als einzelner, ft vertruppelter Walbbaum mit herben, ungenießbaren Früchten vor, und boch stammen von m alle bie köstlichen Apfelvarietäten, welche die Zierden der Tafel bilben. Der Apfelbaum wird lten über 30 — 40 F. hoch. Seine Afte hangen über und bilden eine große, runde Krone; die Matter sind breit oval, viel langer als der Stiel, gezahnt und mit Drufen versehen. Seine Blun fteben immer zu 3-6 in bolbenartigen Straugern zusammen; dieselben find groß, weiß, ausendig rosenroth und wohlriechend. Die Frucht ift rund, oben und unten eingebruckt, meistens min, aber auch gelb, hellroth, dunkelroth, gestreift, ja fast schwarz, bald mit wolliger, bald mit latter, bichter ober burchsichtiger Schale, in der Größe einer Ruß bis zu der eines kleinen Kindermfs, und von mehr oder minder aromatischem, sußem oder sauerlichem Geschmack. Die eigenthe Frucht des Apfelbaums bilbet nur der innerste Theil, das Rerngehause oder Endocarpium, as jur Zeit ber Reife hornartig ober holzig wird, und beffen Balge in ber Achse miteinander nammenhangen. Lestere schließen je zwei Samen in einem großen leeren Raum nebeneinaner ein, welcher mit der Gestalt der Samen nicht übereinstimmt, sodaß dieselben ganz frei in dem ach stehen und herausfallen oder darin klappern. Dieses Fruchtgehäuse liegt eingeschlossen in m lodern, zelligen und fehr faftreichen Fleische, bem Dufocarpium, welches ben genießbaren heil der Frucht bildet. Es vermächst dasselbe in frühester Entwickelung mit dem Relche, deffen rtrodneter, fünftheiliger Saum ben Gipfel ber Frucht front.

Der Apfelbaum ist eine ber verbreitetsten Pflanzen. Er gebeiht am besten in ber nördlichen ebhälfte, sindet sich noch ziemlich hoch im Norden und kommt daselbst eher fort als im Süden. adessen ist er auch an den Küsten des Mittelländischen Meeres, in Arabien, Persien, Westinen n. s. w. anzutreffen, wo jedoch seine Früchte ebenso unbedeutend und klein sind wie im hon Rorden. Der Apfel ist von je her so sehr cultivirt worden, daß er jest in unzähligen Abarten
sehr. Das beste Classensustem ist von dem berühmten Pomologen Diel in folgender Weise
rsestellt worden: I. Kantäpfel, mit Rippen am Kelch und über die Frucht hin, und großem,
Fenem Kernhaus: 1) Achte Calville, 2) Schlotterapfel, 3) Gülderlinge. U. Rosenäpfel, mit

Duft überlaufen, angenehm riechend, um ben Reich gerippt, mit weichem, lockerm, aromatifa schmedenbem Fleisch: 1) Zugespitte oder längliche Rosenapfel, 2) tugelförmige ober platte Rosenäpfel. IIL. Rambourapfel, die größten, ungleich und schiefrippig geformt, flets breiter al hoch, mit loderm, grobtornigem, meift fehr wohlschmedendem Fleisch: 1) Rambourapfel mit großem, 2) mit engem Rernhaus. IV. Renetten. Sie zeichnen fich aus burch schönfte, gleich mäßigste Form, feines, festes Fleisch, grau punktirte Schale und Neigung zum Belten: 1) Gio farbige, 2) rothe, 3) graue, 4) Goldrenetten. V. Streiflinge, fast immer abgefest roth ge streift, mit regelmäßigem Rernhaus, gleichen ben Rosenapfeln, schmeden aber gang anders und welken nicht: 1) Platte, 2) zugespitte, 3) langliche ober malzenformige, 4) kugelformige Stelf linge. VI. Spipapfel, gegen ben Relch fpip zulaufend, mit regelmäßigem Rernhaus, niemals überbuftet ober gestreift: 1) Längliche, walzenförmige ober conische Spisäpfel, 2) stumpfgestitt Spisapfel. VII. Plattapfel, stets breiter als hoch, nie gestreift, nicht fettig anzufühlen, mit w gelmäßigem Kernhaus: 1) Wahre, 2) tugelförmige Plattapfel. In seiner Beschreibung ba Rernobstsorten des sudlichen Deutschlands hat Metger nach dieser Classification 89 verschieden

constante Apfelarten beschrieben, ungerechnet die zahlreichen Ab- und Unterarten.

Der Apfel ift die gefündeste, wohlschmedenbste, am wenigsten zum Etel werbende aller Fruche. Seine wirthschaftliche Benutung in frischem und geborrtem Buffanbe, roh und getocht, als Muf, Schnigen, gebraten u. f. w. zur Speise ist allbekannt. Außerdem wird er zu Cider (Apfelmein) Branntmein (in Schwaben und ber Schweiz) und Effig verwendet. Die in scinem Fleisch en haltene Apfelfaure bient zu medicinischen Zwecken. Das Holz bes Apfelbaums ift fehr fest mit wird geschätt; die Rinde enthält einen gelben Farbestoff. Nach Dien's Urtheil ift ber Apfel fe wol in botanischer Hinsicht, weil er die Totalität aller Blutentheile umfaßt, namlich bes Reicht und der Staubfaden, des Gropfes und der Samen, als auch in Beziehung seiner Bichtigteit fie ben Gebrauch, die volltommenfte Frucht, mithin ber Apfelbaum ber oberfte Baum. Alle bod gepriesenen Früchte der heißen Länder: Ananas, Citronen, Pomeranzen, Gojaven, Schuppen apfel, Breiapfel, Blimbing, Dattelpflaumen, Spondias und Mangostanen sind nur Lederien, welche höchstens ben Durst löschen, aber nicht, wie es ber Apfel thut, ernähren. Sie find feme bloße Gröpfe, ohne Blume ober Relch, und mithin nur halbe Früchte, welche es teineswegs mit der vollständigen Apfelfrucht aufnehmen können. Sie gedeihen überdies nur in einem ziemich schmalen Erbgürtel, wie bie unvollkommenen Thiere, während ber Apfel bem Menschen in d Klimate folgt, wie sein Wieh. Merkwürdig bleibt es endlich, daß die Zunft der Apfel, fixeng go nommen, nur aus einem einzigen Geschlecht besteht, gerade wie es beim Menschen ber galif Die außerordentlich reichhaltige pomologische Literatur Deutschlands hat natürlich auch ben Apfe und seine Arten vielfach behandelt, wenngleich die Berworrenheit in der Romenclatur bis hente zu vielen Unrichtigkeiten Anlaß gegeben. Borzüglich zu empfehlen find darüber die Schriften von Diel, Christ, Meyer, Kerner, Sickler, Rubens, Lucas, Megger u. A.

Apfelsine, auch Sinaapfel genannt, die tiefgelbe Frucht einer Abart des Pomerange baums, des Citrus aurantium chinensis. Der Baum selbst, welcher 20 - 40 g. Dete w reicht, von schwärzlicher Rinde, mit spisen, elliptischen, geferbten Blattern, schmal geflügeten Blattstielen und weißen, wohlriechenden, zu je seche in turzen Trauben ftebenden Bluten, stammt aus dem öftlichen Afien und murde, wie der Rame andeutet, von den Portugiesen zunachft auf China (Sina) in das subliche Europa verpflanzt. Namentlich wird er in Portugal, Spanien, Subfrantreich, Italien, Sicilien und Malta gezogen, wo seine Früchte einen gewinnreichen Der belsartitel bilben. Man hat Apfelsinen mit glatter und mit ftreifiger Schale, mit und ohne Rem, bicfchalig und bunnfcalig, rund und bauchig u. f. w., schatt fie aber um so mehr, je bunnfche liger, saftreicher, größer und schwerer fie find. Lettere Gigenschaften besiten namentlich bie met tefer, genuefer und die vom Bardafee; die genuefer werden befonders von Genua, Rigge mb Montone aus, die sicilischen von Messina aus versendet. Das saftige Fleisch ber Apfelfen ist entweder hellgelb oder, wie bei der alteser, rothlich, hat einen angenehmen und erfrifche ben fauerlich-füßen Geschmad und gilt für ein antiftorbutisches Mittel. Die Früchte verlangen eine febr forgfältige Aufbewahrung, weshalb die jur Berfendung bestimmten ein Beniges w ihrer völligen Reife abgenommen, einzeln in ungeleimtes Papier gewickelt und in Riften p 200-500 Stud verpadt werben. Man genießt sie theils roh, meist ohne Schale, theils af verschiebene Weise eingemacht und zubereitet. Auch bienen bie Schalen, welche Bitterftoff mit ein atherisches Dl enthalten, mit Rothwein zur Bereitung eines magenstärkenden, bischofahre den Getrants, sowie eines feinen Liqueurs, bes Apfelfinen - Rosoglio, welcher vorzüglich von Bologna, Ubine, Florenz und Triest bezogen wird.

Aphäreus, der Sohn des messenischen Königs Perieres und der Gorgophone, war der Geucht der Arene und Vater des Lynkeus, Idas und Piseus. Die zwei Ersten sind bekannt unter im Ramen der Apharetiden und berühmt durch ihren Kampf mit den Dioskuren, den Pindar i den Remeischen Oden ausführlich beschreibt.

Mphelium ober Sonnenferne heißt berjenige Puntt der elliptischen Bahn eines jeden Platen oder Kometen, welcher von der Sonne, die in einem der beiden Brennpuntte der Bahn eht, am meisten entfernt ist. Dieser Puntt liegt daher in einem der beiden Endpuntte der großen ihe der Bahn. Der andere entsprechende Endpuntt heißt Perihelium (f. d.), oder Sonnenihe, weil er der nächste Puntt der Ellipse an der Sonne ist. Im erstern ist die Geschwindigkeit wommelstörper am geringsten, im lettern am größten. Der Unterschied der Geschwindigkeit indessen bei den Planeten viel weniger bedeutend als bei den Kometen, deren Ellipsen von eim Kreise viel mehr abweichen als die Planetenbahnen. So bewegt sich z. B. der Komet von 1800 im Perihelium über 137000 mal schneller als im Aphelium. Belde Puntte zusammen

ifen Apfiden (f. d.) ber Bahn.

Aphorismen (griech.), im Allgemeinen abgerissene, unverbundene Sabe, im engern Sinne e Darstellung des Hauptinhalts einer Lehre oder Wissenschaft in einzelnen, nicht gliedermäßig rbundenen Lehrsäten oder Lehrsprüchen, wobei jedoch die innere logische Ordnung gewahrt eiben, sa um so schlagender hervortreten muß. Die aphoristische Darstellung erleichtert die bersicht und das Einprägen der Grundbegriffe einer Wissenschaft, und führt den fähigen Leser m eigenen Nachdenken, indem er sich gedrungen fühlt, die turz vorgetragenen Sabe zu erläum und zu einem verdundenen Sanzen zu verarbeiten. — Aphoristische Schreib- oder Sprecht nennt man die gebrochene, der sprachlichen und logischen Bindeformen ermangelnde Auswesweise. Dieselbe kann in besondern Fällen von größter rhetorischer Wirkung sein, darf wer nicht als Stilregel angewendet werden, weil sie das Verständniß erschwert, oft unmöghmacht, und Leser und Hörer ohne Rugen martert. Redner und Schriststeller, deren Auswacht, und Leser und Hörer ohne Rugen mertert. Redner und Schriststeller, deren Auswachtschapt aphoristisch ist, ringen mit dem eigenen Denken oder ermangeln wenigstens er sprachlichen Durchbildung.

Refteleht auf psychischem Wege durch Einwirkung auf Phantasie, auch wol durch beraubende, bas Schamgefühl und die Zurückhaltung übertäubende Mittel. Manche hierzu benutte kartotica scheinen außerdem auch traumartige Vorstellungen im Gehirn zu wecken. Ferner kann geschehen durch Reizung, in welcher hinscht namentlich bei Männern die scharfen, die Harnster entzündenden, kantharidinhaltigen Stoffe (Spanische Fliegen, Maiwürmer, Diabolinis) emisbraucht werden. Endlich geschieht es durch eine reichlich nährende, üppige Kost und Leensweise, wohin der Genuß der Austern, Eier, Kaviar, Chokoladen u. s. w. gehört. Alle diese Rittel sind schon aus gesundheitlichen Gründen verwerslich, besonders aber die scharfen und navstischen Stoffe, aus denen wol meist die Liebestränke (Philtra) der ältern Zeit bestanden.

Aphrodit wird ein Individuum genannt, deffen Geschlechtstheile entweder ganz fehlen oder ergestalt verkummert und zweideutig sind, daß sich aus der Untersuchung derselben der Geschlechtsbarafter nicht bestimmen läßt. Wolltommene Geschlechtslosigseit (Aphroditismus, Cryptoga-

mia) tommt außerst selten vor.

Aphrodite, auch Aphrogeneia, d. h. die aus dem Schaum des Meeres Entstandene, ist der piech. Rame der Benus (s. d.). — Aphrodifia hieß ein der Aphrodite zu Ehren an mehren Dren Griechenlands, besonders auf der Insel Appros, dem Sise der Göttin, geseiertes Fest. In Paphos auf Appros hatte die Göttin ihren ältesten Tempel, von Kinyras erbaut, in dessen Farilie daher auch das Priesterthum erblich war. Mit ihrem Feste waren daselbst Wysterien vermoden. Wer in diese eingeweiht wurde, brachte der Göttin eine Münze dar und erhielt dafür

twas Salz und einen Phallus.

Aphthen, Schwämmchen, nennt man in der heiltunde eine Krankheit, bei der sich die Schleimjänte (besonders die des Mundes) mit einem rahmähnlichen häutchen bedecken, anfangs gevöhnlich nur in kleinern umschriebenen Flecken oder Inselchen, die jedoch beim überhandnehmen
nfammenfließen können. Dieses häutchen besteht aus ausgeschwihten eiweißartigen Stoffen
ub abgeschälten Epitheliumzellen (s. Epithelium), unter denen die rothe, entblößte Schleimzut liegt. Bei den gewöhnlichen Kinderschwämmehen (Soor, Muguet), welche besonders in
indelhäusern häusig sind, sindet man in diesem häutchen wuchernde Schimmelmassen (Gahingspilze), welche auf die Schleimhaut gesunder Kinder übertragen (geimpft), dasübel fortlanzen (ansteden). Diese Schwämmehen entstehen gewöhnlich durch Unreinkeiteit, von

Gährung der süßen Nahrungstoffe im Munde, und werden mehr durch hinzutretents stände (3. B. Durchfall, Stecksluß) gefährlich. Die Hauptgegenmittel sind Reinlichkeit, aromatische Auswaschungen und säuretilgende Mittel. Bei Erwachsenen bilden sich Schwechen fast nur im Zustande der größten Erschöpfung und Bewußtlosigkeit, besonders in II siebern, und deshalb (nicht an sich) sind sie oft ein Zeichen von Lebensgefahr. Bgl. Berg bie Schwämmchen bei Kindern" (Stock). 1846) und Hönerkopf, "De natura vogetabie tharum" (Greifsw. 1843).

Aphthonius, ein berühmter Rhetor zu Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrh. n. Chraevorübungen der Beredtsamkeit, "Progymnasmata", die zunächst nur eine Überaund Erweiterung der "Progymnasmata", des Hermogenes waren, lange Zeit dem rheunderrichte zu Grunde gelegt wurden. Bekannt ist besonders die nach ihm benannt Aphthoniana", eine Abhandlung, in welchem eine Sentenz nach einer bestimmten Eintheilung durchgeführt wird, sonst die gewöhnliche Schulübung für lat. Ausartseine Schrift sindet sich zuerst in der "Collectio rhetorum graecorum" von Allendeine Schrift sindet sich zuerst in der "Rhetores graeci" von Walz (Bb. 1), und ist,

sonders herausgegeben von Petholdt (Lpz. 1839).

A placere, nach Gefallen, nach Belieben, wird in der Musik am meisten bei cadense Stellen angewendet. Der Solist erhält hierdurch die Freiheit, die betreffende Phrase nach Sutdunken vorzutragen. Sewöhnlich ist der Begriff der Zögerung damit verbunden. — I handelssprache bezeichnet man einen Wechsel mit a placere, der zu einer beliebigen Zeit dar ist. Der Natur der Sache nach kommen dergleichen Papiere selten vor, und es fragt sie bei, ob die Zahlungszeit im Belieben des Bezogenen oder im Belieben des Inhabers stehen Die meisten Gesete stellen dieselbe in den Willen des Inhabers und betrachten mithin Wechsel als "dei Sicht" zahlbare. Nur in St.- Gallen steht die Zeit der Zahlung in dem ken des Bezogenen, welcher, wenn er nicht gleich dei Sicht bezahlen will, den Zahltag in stecept mit vermerken muß. In England und den Bereinigten Staaten werden häusig Wauf Verlangen" (on demand) zahlbar ausgestellt, die dann "bei Sicht" (auf Berliebes Inhabers), d. h. gleich bei der Borzeigung an den Bezogenen zahlbar sind.

Apianus (Petrus von), eigentlich Bienewis ober Bennewis, geb. 1403 in der Gegen Leisnig in Sachsen, seit 1523 Professor der Mathematik zu Ingolstadt, wo er 1552 start, als Astronom bei Kaiser Karl V. in hohem Ansehen, und ward von diesem nach manchen a Gunstbezeugungen in den Reichsadelstand erhoben. Er wird als ein sehr talentvoller Man vorzüglicher Mechaniker und guter Beobachter in der Astronomie gerühmt. Wir besitzen vo eine "Cosmographia" (Landsh. 1524), dann eine "Astronomia caesarea" (Ingolst. 1 worin er zuerst die Bemerkung gemacht hat, daß die Schweise der Kometen der Sonne entz gesett seien, und "Inscriptiones sacro-sanctae vetustatis" (Ingolst. 1534, mit Holzschn—Apianus (Philipp), des Vorigen Sohn, geb. 1531, war besonders als Geograph ausgnet. Er solgte dem Vater im Amte zu Ingolstadt, mußte 1568 der Versolgungen wege ihn als Protestant trasen, stüchten, wurde jedoch in Tübingen als Professor der Mach wieder angestellt. A. starb daselbst 1589. Von ihm rühren die berühmten "Bairischen

tafeln" (1566) her, für die ihn Herzog Albert mit 2500 Dukaten entschädigte.

Apicius (Marcus Gabius), ein Feinschmeder zu den Zeiten des Augustus und Tiberius, die lederste Tasel in Rom und bekundete sein Genie für die Rochkunst durch so bedeutent sindungen, daß sein Name zum Sprüchwort wurde, und Schulen von Köchen nach ihn nannten. Als er sein großes Vermögen die auf einen Rest von etwa einer halben Millior den erschöpft hatte, nahm er Gift, um nicht, wie er fürchtete, Hungers sterben zu müssen. ihm werden noch zwei Römer dieses Namens als Schlemmer genannt, von denen der eine Pompejus, der andere unter Trajan gelebt haben soll. Das Rochbuch in zehn Abtheilu "De arte coquinaria seu de obsoniis et condimentis", welches den Namen A.'s trägt, von keinem dieser Drei her, sondern von einem gewissen Collus, der sich jenen sprüchwör Ramen beigelegt hat. Es wurde herausgegeben von Lister (Lond. 1705), Almeloveen (1709) und Bernhold (Ansb. 1800). Eine "Flora Apiciana"schrieb Dierbach (Heidelb. 1

Apios tuberosa ober Anollenerbse, eine Pflanzenart, welche wie die Erbse zur Familie guminosen gehört, eine leberartige, zweisächerige Hülsenfrucht trägt, und eilanzettförmige Blätter hat. Sie zeichnet sich durch ihren windenden Stengel, ihre dunkelrothen Blumen sige Wurzeln und sieben Fiederblättchen aus. In neuester Zeit ist dieser Pflanze, welche leit einem Jahrh. in den botanischen Gärten gezogen wurde, durch den franz. Reisenden Le

ndere Aufmerksamkeit zu Theil geworden, indem derselbe sich während seiner Reise rika von dem Nuten der Knollen als Nahrungsmittel überzeugte. Man hat seitdangefangen, sie gleich der Kartoffel zu bauen; doch erweist sich die Cultur schwierig 
änge und Schwäche der windenden Schöflinge und der Länge der Wurzeln. Die in 
chte Knolle ist ohne alle Schärfe und Bitterkeit, und gleicht sehr der ebenso zubereisel. Sie besitzt mehr Stickstoffgehalt als die Kartoffel (4,5 Proc.) und auch mehr 
als diese (33,55 Proc. nach einer Analyse von Papen).

er zu Memphis als Gott verehrte Stier, war nach bem Glauben ber Agypter ein Seele des Dsiris. Daher seine große Verehrung und seine Bedeutung im ägypt. Der Stier wurde nach dem Wolfsglauben von einer Ruh geboren, die durch einen Dimmel oder auch vom Mond befruchtet worden war; er mußte von schwarzer mit weißem Viereck auf der Stirn, der Figur eines Ablers auf dem Rucken, verschiede-Fleden auf andern Theilen des Korpers, mit zweierlei Haaren am Schweife und einem Der Gestalt eines Kafers unter der Zunge haben. In dem Tempel des Ptah (Bepha-Demphis hatte er seinen eigenen heiligen Hof, eine Menge Priester zur Bebienung broei prächtig geschmuckte Hallen zu seiner Wohnung. Opfer wurden ihm von rothen gebracht. Er wurde aus einem besondern Brunnen getränkt und jährlich wurde ihm besondern Merkmalen versehene Ruh zugeführt. Die Wahl seines Aufenthalts, seine ande, sein Appetit dienten als Drakel. Ein A. durfte nicht länger als 25 3. leben; hatte er ieses Alter erreicht, so wurde er auf geheimnisvolle Weise von den Priestern in einem heiligen Brunnen ertränkt, nach der Meinung des Volks stürzte er sich jedoch felbst hinein. Nach seinem The wurde er feierlich in den Tempel begraben. Die dabei stattfindenden Feierlichkeiten waren durchaus bacchisch. Die Priester hatten zwar keine Rehfelle, aber Pantherfelle, trugen Stabe wie die Thyrsusstabe, schrien und bewegten sich wie die Bacchanten. Bei dem Ableben des A. berichte in ganz Agppten tiefe Trauer, bis der neue Apis gefunden war. War dies geschehen 's ward der neue A. in ein gegen Sonnenaufgang gelegenes Haus gebracht, daselbst vier Moiate mit Milch genahrt, bann jur Beit bes Neumonde in festlichem Buge nach Nilopolis geführt, so er 40 Tage blieb und allein von Frauen, welche unbekleidet sein mußten, bedient wurde. Zuthe wurde er in einem prächtigen Schiff unter großen Festlichkeiten nach Memphis gebracht. Seine Theophanie oder das Fest seiner Auffindung wurde alljährlich mit dem Steigen des Mils eben Tage lang burch Tange, Processionen u. f. w. gefeiert; am festlichsten aber murbe sein beburtstag begangen. Der Apiscultus foll nach Manetho unter der zweiten thinitischen Dynaie eingeführt worden sein. Sein 25jähriges Leben bezieht sich auf die 25jährige aftronomische deriode, welche dieselben Phasen des Mondes, bem er heilig war, an demselben Tage bes agnpfcen Ralenders gurucführte.

Apobates, Anabates oder Parabates hießen im frühesten Alterthum diesenigen Streiter, welche von einem Wagen herab tämpsten. Meist waren es nur die Anführer, welche auf diese Beise fochten. Ihre Waffen bestanden in Helm, Brustharnisch, Schild, Lanze, Wurfspieß und Schwert. Zuweilen sprangen sie auch von ihrem Wagen herab und griffen ihren Gegner zu Fuß nach dem Trosanischen Kriege scheint es Sitte geworden zu sein, zu Pferde zu kämpfen.

Apocrifiarins hieß am frantischen Sofe ber oberste Geistliche, ber zugleich einen großen Speil ber früher bem Referendarius zufallenden Staatsgeschäfte beforgte und die Oberaufsicht ber die dem Cancellarius untergeordnete Hoffanzlei führte, gewissermaßen der Minister des seistlichen Departements. Seine Geschäfte gingen nachmals auf den Kanzler über.

Apodittisch heißt eine Erkenntniß, die das Bewußtsein der Nothwendigkeit bei sich führt, us auf der Einsicht in die Unmöglichkeit des Gegentheils beruht. Eine apodiktisch gewisse Ermutziß kann nicht auf Erfahrungsgründen beruhen, da Erfahrung keine Nothwendigkeit vegründet; sondern sie ist nur im Denken und für das Denken zu erreichen. Ein apodiktischer Beweis heißt daher ein solcher, welcher das Gegentheil ausschließt. Apodiktik hat man auch de Wissenschaft von den nothwendigen Grundlagen des Wissens oder von den Bedingungen ines apodiktischen Wissens, die philosophische Grundwissenschaft, genannt.

Mpogaum, oder Erdferne, heißt derjenige Punkt der Mondbahn, wo der Mond von der Irbe, welche den einen Brennpunkt der Bahnellipse einnimmt, am weitesten entfernt ist. Der dametral entgegengesette Punkt der Mondbahn heißt Perigaum oder Erdnähe. Beide Punkte

ind die Endpunkte ber großen Achse (Apsidenlinie) ber Mondbahn.

Apokalppse (griech.), b. h. Offenbarung, wird bas lette Buch des neutestamentlichen Kanon, de Offenbarung des Johannes (f. b.) genannt.

Apokalyptiker heißen, namentlich in neuerer Zeit, Diejenigen, welche in der Apokalypfe ober Offenbarung bes Johannes die prophetische Enthüllung der zukunftigen Bollendung bei Gottesreichs finden. Die Apokalyptiker beginnen bereits mit Justinus Martye (gest. um 165) und Irendus (geft. 202). Jener begrundete seinen Glauben an ein taufenbjahriges Freudenle ben ber Frommen in dem erweitert und verherrlicht wiedergebauten Jerusalem (namentlich auf Offenb. Joh. Cap. 20), und ahnlich Irenaus feine Lehre von einer zweifachen Aufer stehung, vom Antichrift, von einem Tausenbidhrigen Reiche und bem Neuen Jerusalem. Befent lich in berfelben Richtung, aber poetischer und griftvoller, glaubte Tettullian (geft. 220) an ein Taufendjahriges Reich der Frommen auf Erden, an ein Neucs Jerusalem und an aufere her lichkeiten und Freuden, die mit Christi herniedersentung vom himmel eintreten murben. Ja gleichen Uberschwenglichkeiten bewegte sich Dippolytus (um 250), während bie allenthalben bas Beistige suchende Schule ber Alexandriner ber sinnlichen Auffassung der Apotalppse und ihres tausendjährigen Freudenreichs auf Erden entgegentrat. Die wissenschaftlich-historische Auffelsung der Apotalopse murde freilich badurch im hohen Grade beeintrachtigt, und apotaloptischen Überschwenglichkeiten auf ein Jahrtausend Thor und Thur geöffnet. Geit ber Aufnahme bet Christenthums als Staatsreligion von Seiten des rom. Reichs im Anfange bes 4. Jahrh. trat bas Intereffe an ben Gluck weiffagenden Berheißungen der Apotalppfe namentlich im Morgenlande zurück. Das Abendland förderte indessen die wissenschaftliche Wiederlegung apotalsptische Schwärmereien wenig, und da hier namentlich seit Augustinus allgemein die Ansick herrschte, daß die 1000 J. der Apokalypse (Cap. 20) von der Erscheinung oder dem Leiben Christi an zu rechnen seien, so sah man mit großer Beforgniß bem Eintritt bes 3. 1000 n. Ch. entgegen. Dieses Jahr verging, ohne daß ber Antichrifterschien. Dafür suchte nun die Apotalytik namentlich seit dem 12. Jahrh. neuen Stoff zu ihren Deutungen. Alle Bechselerscheinungen ber vielfach zerriffenen fath. Rirche, die immer zahlreicher auftauchenden Reper, Die Berbreitung bes Mohammedanismus, mußten ihre Erläuterung und Vorherverkundigung in der Apole-Ippfe finden. Seit dem Anfange des 13. Jahrh. bis weit über die Reformation bes 16. Jahr hinaus drehte das Berhaltnis sich um. Das hierarchische Nom mit seinen Misstanden wuch der reformatorischen Apokalyptik zum leibhaftigen Antichristen. Der Apokalyptiker Joachin von Floris in Calabrien (gest. 1202) gab einer schwärmerischen, Rom seinblichen Fraction ba Franciscaner sein "ewiges Evangelium" (nach Offenb. Joh. 14, 6) vornehmlich, wie et scheint, aus der Apokalypse, wobei die Thatsache gleichgültig bleibt, daß die spätere Apokalypik der Franciscaner die Schriften Joachim's noch vielfach in einem Rom feindlichen Sinne fälfche. Die "Einleitung in das ewige Evangelium" und die Postille des nachherigen Saupres ber "fi ritualen" Franciscaner, bes Petrus Johannes von Dlivi (geft. 1297), über bie Apotalupfe greifen mit fast nie dagewesener Willfür in die Uberschwenglichkeit einer Krchenfeindlichen Apolalunik ein, und verheißen selbst dem Evangelium des Neuen Testaments einen nahen Untergang. Auch die Ratharer, Waldenser, Apostoliter, Wicliffiten und huffiten nahmen, mit größerer ober geringerer Schwärmerei, ihre Waffen gegen Rom und die herrschende Rirche aus ben buntet Gangen apotalyptischer Weissagungen. Selbst bie Reformation, Luther eingeschloffen, ficht fort, die Apotalppfe willfürlich aus allen Beiten der Rirchengeschichte, und ben Anticheift aus bem rom. Papfithume zu erflaren, und lief fich hier an Ruhe und Befonnenheit burch die tat. Rirche, namentlich burch die nüchternern Commentare bes fpan. Jefuiten Franciscus Mibein (gest. 1591), wie durch Alcassar (im Anfange des 17. Jahrh.), übertreffen. Die für Ctad und Rirche hochgefährlichen apotalaptischen Schwarmereien ber Wiedertavfer, gleichzeitig mit ber Reformation, führten nur zur Bermerfung bes Taufendjährigen Reiche als einer jubifchen Anschauung (Augsb. Confession, Art. 17), während die geistigere und prattifche Auf fassung durch Spener (geft. 1705) theils verworfen, theils die Quelle mafloser Ausgeburten apotalpptischer Phantafien unter seinen eigenen Anhängern wurde. Rofamunde Zuliane von ber Affeburg im Magdeburgischen (geb. 1672), Eleonore von Merlau, vermählt mit bem ebenfall schwärmerischen Apotalyptiter Petersen (geft. 1727), und eine Menge "Inspititeet" ergingen sich seit dem Anfange des 17. Jahrh. in der Bertundigung geheimer Gesichte und wunderde rer, meist diliastischer Offenbarungen, welche alle mehr ober weniger auf die Berbeisungen der vielbeutigen Apotalppse zuröchzugehen suchten. Die nüchternern Auslegungen von Dies Grotius (seit 1644) in der protest., von Bossuet (seit 1690) in der tath. Rirche hatten nicht durchzudringen vermocht, und nahrten theilweise fogar durch eigene unrichtige Auslegung ben apotalyptischen Sinn. Der durch seine Paradorien berühmt geworbene Bhifton, Theolog und Nachfolger Remton's auf dem Lehrstuhle der Mathematik zu Cambridge, trieb feit 4766, mit

mehr noch ber tieffinnige, gelehrte und fromme murtembergische Pralat Bengel feit 1727 ju apotalpptischer Zahlenverwirrung. Lesterer berechnete 3. B. mit großem Beifall bas Buthen bes Antichrists auf die 3. 1832 - 36, die Erscheinung Christi auf den 18. Juni 1836, das Zausendjahrige Reich auf 1836-2836, bas Ende ber Belt aber und bas Jungfie Bericht auf des 3. 3836. Durch die talte, aber winer historische Kritit ber Gemler'schen und der neuern phiblogischen Schule, sowie burch die geistreiche, warm poetische, vielfach irrige, aber nicht überschwengliche Auslegung der Apokalppse von Berder, Eichhorn, Ewald und vielen Andern brach sich endlich seit ber Mitte bes 18. Jahrh. eine nüchternere Auffassung Bahn. Das Biederaufleben orthodorern Gifers, verbunden mit großen Bewegungen und Erschütterungen bes öffentlichen Lebens, hat freilich auch neuerdings wieder apotalyptische Schwärmereien an bas Licht gerufen. So wollte man in den Ereignissen der 3. 1848 und 1849 die Zeichen des Kntichrifts erbliden, und die in England, jum Theil auch auf bem Continent verbreiteten Irvinfianer (f. d.) berechneten aufs neue den Eintritt des Jüngsten Tages mit allen apokalnptischen Unhangfeln. Diese Berirrungen stehen inbeffen fammtlich außerhalb ber Bilbung unserer Zeit; venn die Wiffenschaft hat unzweifelhaft dargethan, daß die Apotalopse nur historisch aufgefaßt, mb einzig auf die Bustande bes 1. christlichen Sahrh. gebeutet werden barf. Bei ber Bieldeuigteit bes Buche und ber natürlichen Ahnlichkeit ber Entwickelungeformen verschiebener Beien wird es ber Schwarmerei ftets gelingen, dabei Anspielungen auf sede Beit zu entdecken.

Apotalnytische Zahl wird die mystische, nach ben Handschriften noch dazu schwantende Zahl 666 in der Offend. Joh. 13, 18 genannt, in welcher die Kirche schon im 2. Jahrh., nach der Zahlbedeutung der griech. oder (wiewol irrthumlich) der hebr. Buchstaben, den Antichristen angedeutet fand (s. d.), während Andere eine Zeitbestimmung darin ausgedrückt glaubten. Die wahrscheinlichste Auslegung geht immer noch auf die alte, sich schon bei Irenäus sindende Erklärung durch den Namen Aaresvoc (Latinus) zurück, da die Lateiner das damals herrschende Boll waren und die Zahl 666 in den griech. Buchstaben jenes Namens sich wiedersindet. Auch verstand man unter der apotalnytischen Zahl die dunkte und noch immer nicht übereinstimmend sektgestellte, aber jedenfalls dem größern Theile nach eigentliche Zahlenrechnung senes Buchs

überhaupt. (G. Apokalyptiker.)

Apotataftafe, Wiederbringung aller Dinge, b. h. Wiederherstellung in ben vorigen (urfprünglichen) Buftand, entnommen aus Apostelg. 3, 27, bruckt eigentiich bie Erwartung ber Juben und Christen aus, daß der in seinem vollen Glanze erscheinende Messas die Theotratie (f. b.) zur politischen Gelbständigkeit und herrlichkeit, sowie zur religiösen und sittlichen Reinheit zurückführen, aber auch die physische Welt zur ursprünglichen Normalbeschaffenheit verflaren werbe. Drigenes insbesondere bildete in seinem siegreichen Glauben an die Alles überwindende Rraft der Erlösung die Borstellung dahin aus, daß er wenigstens in seinen theoretischen Schriften ein endliches Aufhören der Strafen und selbst eine Bekehrung bes Teufels und der Damonen erwartete. Diese milbernbe, die Strafen nur als Erzichungsmittel auffasfende Anschauung blickt noch bei Dibnmus von Alexandrien (gest. 395) und Gregor von Nasians (gest. 391) hervor, ebenso bei Diodor von Tarfus und Theodorus von Mopsveste im 5. Jahrh. Allein der Glaube an die Ewigkeit ber Höllenstrafen und die Verwerfung der Apotataftafe brang namentlich seit bem 4. Jahrh. immer entschiedener durch, und die theilweise Erzenerung des Gedankens durch Scotus Erigena im 9. Jahrh. wollte nicht viel bedeuten. Gleides gilt von ber Behauptung Peterfen's im Anfange bes 18. Jahrh., daß ber Buftanb vor bem Sunbenfalle durch Christi Erscheinung (S. Chiliasmus) wiederhergestellt werden solle.

Apotope, ein grammatischer Kunstausbruck, durch ben man das Weglassen eines Buchstaben ober einer Silbe am Ende eines Worts bezeichnet, 3. B. "ein zitternd Haupt", "hatt' er".

Apokryphen ober apokruphische Schriften, d. i. verborgene, wurden in der ältesten Kirche nach subisch-alerandrinischem Sprachgebrauch mehre Schriften, aber in sehr verschiedener Bedeutung genannt. Bald verstand man darunter solche, deren Ursprung und früheste Gestalt unbekannt waren, bald Schriften von geheimem Sinne, bald verwersliche, dald aber auch nur solche Schriften, welche man nicht im öffentlichen Gebrauche haben zu dürsen meinte. In der letten Bedeutung wurde es seit Hieronymus gewöhnlich, eine Anzahl Schriften so zu nennen, welche durch bie alexandrinische Übersehung unter den Christen verbreitet waren, und die man bald als Andang des Alten Testaments, bald als eigentlichen Theil desselben gelten ließ. Denselben ward nurch in Luther's Bibelübersehung dieser Name gelassen, indem man sie dem Alten Testamente beigab. Über Anertenntniß und Gebrauch derselben schwankte die Kirche von seher. Die griech. Rinche schloß sie mit dem Concilium zu Laodicea um 360 aus dem eigentlichen Kanon aus, die

lat. bagegen behielt fie feit bem zu Rarthago 397 im Ranon bei. Bur Zeit ber Reformation w ben jene Bucher von den Protestanten jum Theil darum verworfen, weil einige Stellen in 73 für die rom. tath. Rirche von besonderm Intereffe waren. Das Concilium zu Erient festes brudlich ihre Anerkenntniß fest und bestätigte die Beschlusse bes zu Karthago. Spater finger die Protestanten an, diese Bucher im Cultus und firchlichen Leben fast gang ben tanone gleich zu gebrauchen. In der neuesten Zeit ift die Sache der Apotryphen des Alten Teftedaburch wieber bedeutend angeregt worden, daß die brit. Bibelgesellschaft bie Aufnahmen Schriften in die zu vertheilenden Bibelausgaben misbilligte und unterfagte, mahrend bis fchen Bibelgesellschaften die Beilige Schrift nach Luther's Einrichtung zu haben wunfct bie Apotrophen Bucher nennt, "fo der Beiligen Schrift nicht gleichzuhalten, und boch nut? gut zu lesen sind". Unbefangen erwogen, tann man den Apotrophen des Alten Testame nigstens jum Theil nicht den Werth beilegen, welchen der Geift ber Opposition unter ber stanten und die altere tath. Rirche ihnen zuschreiben. Sie haben indessen, so weit sie vor find, historisch namentlich, für die Vermittelung des religiösen Zustandes seit dem Absch Alten Testaments bis zum Christenthum eine große Bebeutung. Die in Palastina nen Apotryphen (die werthvollen, jum Theil sehr reinen Sittenspruche bee Jesus, Sirach, hebraisch geschrieben um 180 w. Chr., ins Griechische überset um 130; bat lich wichtige 1. Buch der Makkabaer um 135 verfaßt; bas merthlosere Buch Judith ben ägyptisch-alerandrinischen (Buch ber Weisheit; 3. eigentlich 1. Buch ber Mattabaer 4. Buch ber Mattabaer; Bufage jum Buch Efther) und von den calbaifch-perfischen Tobias, Baruch und Zusätz zum Daniel) wohl zu unterscheiben. Das Buch ber E ist in religios-sittlicher hinsicht die Krone unter ihnen, und enthält zum Theil eine wirklic bildung fogar über das Alte Testament hinaus. Die fogenannten Apotryphen bes Ren staments find theils Schriften, theils Bruchstude aus ben ersten brei Jahrhunderten ber welche entweder sich den kanonischen des Neuen Testaments an die Seite stellen wollten von Einigen, jum Theil icon in der altesten Zeit, denselben beigefellt, auch wol vorgezoges ben. Ihr Werth gehört mehr ausschließlich ber Wiffenschaft an. Am bedeutenbften unter 4 sind die apotryphischen Evangelien. Von diesen Apotryphen hat Fabricius eine Sament veranstaltet (Hamb. 1719). Eine neue Ausgabe des "Codex apoeryphus N. T." het A (Bd. 1, Lpz. 1832) begonnen.

Apolda, Stadt im Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, am Schötenbach, 24800 E., hat bedeutende Strumpfmanufacturen, die über 700 Stühle in Bewegung seten. De 1737 entdeckte Gesundbrunnen ist durch wirksamere Heisquellen verdrängt worden und in Bessenheit gerathen. Das Schloß und das Rittergut A. besaßen in den frühesten Zeiten Schenken von Tautenburg, dann später die 1631 die Bisthume, die es die Herzoge von Alt

burg und Welmar 1633 der Universität Jena schenkten.

Apollinaris der Jüngere, seit 362 Bischof von Laodicea in Syrien, war einer der eif sten Gegner bes Arianismus. Als Mensch und Gelehrter stand er in großer Achtung unt borte zu ben beliebtesten Schriftstellern seiner Zeit. Nach ben alten Kirchenhistorikern fe nebst seinem Bater, A. dem Altern, welcher Lehrer der Sprachwissenschaft und Presbyter jur Beit, als Raifer Julian den Chriften die Erklärung der griech. Classifer verbot, Nacha' gen berselben zum Gebrauch für die Christen, z. B. Helbengedichte und Trauerspiele au rischen Stoffen des Alten Testaments, und eine Einkleidung des Reuen Testaments in nische Dialogen, verfertigt haben, von benen jedoch nichts mehr vorhanden ift, außer ber schen Umschreibung ber Psalmen. A. lehrte, bag ber Logos in Christus die Stelle ber tigen Seele vertreten und bemnach Gott sich in ihm mit einem, übrigens ebenfall ten, menschlichen Leibe und mit einer vermittelnden sinnlichen Seele verbunden ha Meinung, Apollinarismus genannt, ging bavon aus, daß der Mensch aus brei Th chotomie), aus Geift, Seele und Korper bestehe, und daß zwei vollständige Naturen, ei und eine menschliche, zu Ginem Leben und Bewußtsein sich vereinigen konnten, ohne beide und das Erlösungswerk selbst zu vernichten. Seit 375 ward der Apo auf mehren Synoben, unter Andern auf der allgemeinen Rirchenversammlung tinopel (381) deshalb verworfen, weil Christus nicht erlöst, mas er nicht c habe. Schon vorher hatten Athanasius und Gregor von Ragian; scharffinnig ge bes M. geschrieben, beren Inhalt im Grunde der hauptfachlichste Gegenstand bes & wond bes gangen 5. Jahrh. blieb. Inzwischen bildete Al. aus feinen Anhangern m-inde, zu beren Bischof er Bitalis bestellte. Auch verbreiteten !

> = ell in Sprien und ben angrenzenden Landern, errichteten zu Konstantinopel und

mehre Gemeinden mit eigenen Bischöfen, zerfielen aber nach A.'s Tode, um 382, = = eien, deren eine, die Vitalianer, wie sie sich nach ihrem ersten Bischof nannten, den A. treu blieb. Die andere Partei, die Polemianer, zog jedoch die Consequenz, Gott Christi sei Eine Substanz geworden und daher das Fleisch göttlich anzubeten, wes-10 6 Sarkolatra ober Anthropolatra, und, weil sie eine Vermischung beiber Naturen in Thmen, Synusiasten genannt wurden. Verbote des Raisers schränkten ihre von der Tonft nicht abweichende Religionsübung 388 und 397 ein, bis fie 428 in den Städten = Tagt murbe, worauf sie sich theils unter die Orthodoren, theils spater unter die Dorloren. Im Zeitalter ber Reformation wurde der Vorwurf des Apollinarismus Te unter den streitenden Parteien gemacht, den Katholiken wegen ihrer Abendmahls. Cotestanten wegen der Lehre von der Mittheilung der beiden Naturen in Christo. bei ben Griechen Apollon, der eigentliche Hauptgott der Griechen, in welchem Chische Leben in seiner eigenthumlichen und schönften Gestalt abspiegelt, gemif-Der ideale Repräsentant des griech. Volks selbst, dessen allgemein verbreiteter, milber Le Ereich auf die ganze Entwickelung Griechenlands einwirkte, ba die mit seinen Festen SBaffenruhe, der Gottesfrieden heiliger Drte und Straßen, die Sühnungen, die Idee en, jeden Frevel rachenden Gottheit, die entscheidende Wirkung seiner Drakel in An-Tentlicher Verhältnisse vom heilsamsten Einflusse gewesen sind. Apollo war der Sohn Lend der Leto (Latona) und Zwillingsbruder der Artemis (Diana). Etwas Näheres Geburt findet man weder bei Homer noch bei Besiod. Erst spätere Schriftsteller er-Das Leto von der eifersuchtigen Bere (Juno) umhergetrieben, ohne gebaren zu konnen, auf der Insel Delos am siebenten Tage des Monats, der deswegen dem Gotte heilig n A. zur Welt gebracht habe. Here nämlich hatte alle Länder, welche die schwangere Leto men wurden, mit Fluch beladen; nur Delos konnte nicht davon betroffen werden, weil es " Geburt bes Gottes noch von dem Meere bedeckt war und erst seitdem sichtbar wurde. Bei erscheint A.: 1) Als Bogenschütze, ber mit seinen Pfeilen racht und straft. Hieran reihen die Erzählungen Späterer, z. B., daß er schon vier Tage nach seiner Geburt den Drachen ton mit seinen Pfeilen erlegt, im Gigantentriege seinem Bater beigestanden und mit seiner hwester Artemis die Kinder der Niobe getödtet habe. 2) Als Gott des Gesangs und Saiten. 16. In dieser Eigenschaft unterhielt er die Gotter, während sie schmausten, mit seinem Spiel, errichtete Andere im Gesang und erfand, nach Hesiod und bem Homerischen Hynnnus, die orminr, die siebensaitige Lyra. Auch bestand er als solcher mit Marsyas (s. d.) und Pan (f. d.) Mampfe. 3) Als Gott der Weisfagung, die er besonders in seinem Drakel zu Delphi (f. d.) t, und welche Gabe er auch Andern mitzutheilen vermochte, wie dem Kalchas (f. d.) 4) Als rbengott (Nomios). Als solcher weibete er im Auftrage bes Zeus die Heerden des Königs medon am Ida. Besonders aber kommt er in dieser Eigenschaft bei den Spätern vor, und tuf ist auch sein Dienst bei Admetus (s. b.) zu beziehen. 5) Seit den Lyrikern erscheint er als ielfende und rettende Gott, als Arzt. Als solchen nennt ihn schon Homer Paon (f. d. und n), benn die Trennung dieses besondern Beilgottes von dem A. ift erst von den spätern Dich. zusgegangen. 6) Als Städtegründer half A. schon bei homer mit Poseidon Trojas Mauern ien, und nach Pausanias unterstütte er den Alfathous bei der Erbauung von Megara. Er grundete unter Anderm Cyrene, Cyzikum und Napos auf Sicilien. Diese Eigenschaft des ingt mit feiner Beiffagungegabe eng jufammen, indem Grundungen neuer Niederlaffunn der Regel in Folge seiner Ausspruche erfolgten. Bon spatern Schriftstellern wird A. mit Bonnengott oder Belios ibentificirt, während bei homer und ber ganzen griech. Bolkereli-Pelios als besonderer Gott neben ihm besteht. Nach mehren Forschern indessen ift die Errung des A. als Sonnengott gerade als die ursprüngliche, aus der sich die übrigen herleiten 1, anzusehen. Auch das Homerische Phoibos sett man damit in Verbindung, worin der iff bes Hellen oder Klaren liegt. Eine Bestätigung bavon findet man in der Mythe von den erborecen und deren Verehrung des A. Bei diesen, heißt es, halte er sich auf, bis in Gricand das erste Korn geschnitten werde, bann kehre er mit der vollen reifen Ahre nach Delphi 2. Ginen andern Beweis bafür entnimmt man aus der von mehren Schriftstellern gegebe-Ergahlung, A. sei mit bem agnpt. Horus identisch. Jedoch verwirft dieses D. Mulber überhaupt allen ägypt. Einfluß auf die griech. Gotterlehre leugnet. Nach ihm ist A. rein dorische Gottheit, beren ältester Sis in Tempe zu suchen, später in Delphi, durch **35** nr.= Ber. Bebnte Mufl. I.

dessen Ansehen er griech. Nationalgott wird. Die Einführung des Apollocultus in Attika salt mit der Einwanderung der Jonier zusammen. Über die Idee, welche dem ganzen Mythus des Gottes zu Grunde lag, sowie darüber, von wo derselbe ausging, ob von Agypten oder aus dem Norben Griechenlands, ist viel gestritten worden. Wenn aber auch die Griechen den Cultus von anbern Bolkern erhielten, so hat boch erft griech. Runft und Philosophie den A. zum Ibeal vollendeter humanitat gemacht. Die berühmteften Drakelorte beffelben maren, außer Delphi, Wain Phocis, das Ismenion in Theben, Delos, Rlaros bei Rolophon, Patara in Lycien. Auch in Rom fand die Berehrung des A. fruh Gingang; icon 430 v. Chr. wurde ihm ein Tempel errichtet, und um 212 v. Chr. wurden die Apollinarischen Spiele eingeführt. Besonders ward er unter ben Kaifern gefeiert. Augustus erbaute ihm nach der Schlacht bei Actium sowol hier als auf dem Palatinischen Berge einen Tempel und ordnete die Actischen Spiele an. Ihm und seiner Schwester Diana zu Chren wurden alle hundert Jahre die Ludi saeculares gefeiert. Seine Attribute find Bogen und Röcher, Cithara und Plectrum, Schlange, Hirtenstab, Greif und Schwan, auf welchem lettern er auch bisweilen reitet, Dreifuß, Lorber und Rabe; seltener Cicabe, Hahn, Babicht, Bolf und Dibaum. Von den Künstlern wird A. in der Regel folgendermaßen bargestellt: Das Ge sicht im schönsten Dval, die Stirn hoch, sanft fließender Haarwuche, auf der Stirn zwei Loden, hinten bie Loden aufgebunden, wie bei der Benus und Diana, die Gestalt schlant. Die altesten Bildsaulen des A. waren aus Holz, und die ersten Verfertiger derfelben jedenfalls Kreter. Die schönste unter allen Apollostatuen ist ber A. von Belvebere im Batican zu Rom, als bessen Raf bildung der Apollino von Florenz gilt. Diese Statue ward um 1500 zu Nettuno (Antiun) ausgegraben, wohin sie wahrscheinlich Nero aus bem Tempel zu Delphi hatte bringen laffen

Apollodor, ein gliech. Maler aus Athen, lebte um 400 v. Chr., und hat sich durch Ber vollkommnung des Colorits wie durch richtige Vertheilung von Licht und Schatten in der Chischichte der Malerei Verdienste erworben. Er galt als der Vorläufer des Zeuris (s. d.).

Apollobor, ein berühmter Baumeister, geb. zu Damaskus, lebte zur Zeit des Kaisers Imjan, der ihm den Bau der Brücke über die Donau in Niederungarn austrug. Auch ist er der Erbauer des Forum Trajanum und der darauf besindlichen Säule. Der harte Tadel eines ihm vom Kaiser Hadrian zugesendeten Grundrisses zu einem Tempel der Venus brachte ihm 129 n. Chr. das Todesurtheil. Seine Schrift über Belagerungsmaschinen, "Poliorcetica", ist gebruckt in den "Veteres mathematici" (Par. 1693).

Apollobor, ein griech. Grammatiker, etwa um 140 v. Chr., studirte die Philosophie in Achm unter Panätius und die Grammatik unter Aristarch. Er hatte ein Werk über die Götter, eine Erdunde, einen Commentar über Homer's Schiffsverzeichniß, Commentare zu einigen alten komikern, mehre grammatische Werke und eine Chronik in iambischem Versmaß geschrieben, welcher die nachfolgenden Schriftsteller bei chronologischen Bestimmungen meist folgten. Das methologische Werk, welches wir unter dem Titel "Bibliothek" in drei Büchern von ihm besigen, eine geordnete Zusammenstellung der Mythen des Alterthums von den altesten Göttersagen bis auf die historische Zeit herab, ist wahrscheinlich ein späterer Auszug aus einem größern Back des A. Auch als Auszug ist das Werk für die Kenntniß der griech. Mythologie sehr wichtig. Sute Ausgaben besorgten Henne (3 Bde., Gött. 1782—83; 2 Bde., 1803), Clavier mit franz. Übersetung (2 Bde., Par. 1805) und Westermann in den "Mythographi graeci" (Braunschw. 1842).

Apollonia, die Heilige, erlitt unter dem Kaiser Decius den Märtyrertod. Nachdem ihr unter andern Mishandlungen von dem wüthenden Pöbel die Zähne ausgeschlagen worden, sobente man sie auf, zwischen Verleugnung des Christenthums oder dem Scheiterhaufen zu wähler. Während der ihr gegebenen kurzen Bedenkzeit stürzte sie sich sedoch freiwillig in die Flammer. Noch sett wird die heilige A. vom Volke bei Zahnschmerzen angerusen, und Zähne von ihr werden an mehren Orten als Reliquien bewahrt. Gedächtnistag: 9. Februar.

Upollonia ift der Name mehrer Städte des Alterthums. Am berühmtesten sind: 1) A. in Illyrien, zwei Stunden vom Adriatischen Meer, noch zu den Zeiten der Römer wichtig ale Eit der Wissenschaften, jest Polonia oder Polina; 2) A. in Thrazien, an der Kuste des Pontus-Enrinus mit zwei Häfen und einem Tempel und Koloß des Apollo, das schon unter den Römemim Verfall war und sest Sizeboli heißt; 3) A. in Cyrenaika, das als Hasen von Cyrene diente und zur Pentapolis gehörte, das spätere Sozura und setzige Marza-Susa; 4) A. in Palastina, and der Küste des Mittelländischen Meers, nordwestlich von Sichem, zwischen Joppe und Casance.

Apollonius hießen mehre berühmte griech. Grammatiker und Rhetoren. — Apollonius mit dem Beinamen Opskolos, b. i. der Murrkopf, aus Alexandria, lebte im 2. Jahrh. n. Chr. Seine Schrift "liber das Pronomen" hat Bekker (Berl. 1817) und die "Über die Conjunctie

n und Adverdien" derselbe Gelehrte in den "Anecdota graeca" (Bb. 2) herausgegeben. — pollonins der Sophist, aus Alexandria, zur Zeit des Augustus, ist der Verfasser eines "Lexin Homerischer Wörter", das Villoison (Par. 1773) und Tollius (Lend. 1788) herausgegeben ben. — Apollonius, mit dem Beinamen Molo, Lehrer der Rhetorit zu Rhodus, war von cero und Casar hochgeschätt, die ihn zu Rom hörten.

Apollonius von Perga in Pamphylien, neben Guklibes, Archimedes und Diophantus ier ber Schriftsteller, die wir als die Grunder der mathematischen Wissenschaften betrachten iffen, lebte um 240 v. Chr. und studirte die Mathematik zu Alexandrien unter den Schülern B Guklides. Bon seinen vielen Schriften, die sich nur in Bruchstücken erhalten haben, ist das uch "Bon ben Regelschnitten" in acht Buchern, von benen nur bie vier erften griech., Die übrigen arab. Ubersetung erhalten sind, das berühmteste. Es wurde herausgegeben von Gregory und ellen (Drf. 1710) und deutsch bearbeitet von Diesterweg (Lpg. 1822) und Paucker (Lpg. 1837). Apollonius von Rhodus, nach Einigen zu Alexandrien, nach Andern zu Naukratis um O v. Chr. geboren, begab sich, da ihn die Eifersucht anderer Gelehrten in seinem Baterlande aufhörlich verfolgte, nach Rhodus, wo er die Rhetorit mit so viel Auszeichnung lehrte und sich zch seine Schriften so großen Ruhm erwarb, daß die Rhodier ihm das Bürgerrecht ertheilten. pater ging er nach Alexandrien zurud, um Eratosthenes in der Aufsicht über die Bibliothek fer Stadt zu erseten. Bon seinen vielen, theils grammatischen, theils episch-historischen Wer-1 besitzen wir blos die "Argonautica", ein Gedicht, das von mehr Gelehrsamkeit und Fleiß als ichtergenie zeigt, wiewol man einzelnen Stellen poetische Schönheit nicht absprechen kann. Die omer bewunderten es; es wurde von Publius Terentius Barro überfest, von Birgilius im Eininen und von Valerius Flaccus im Ganzen nachgeahmt. Reiche Scholien beweisen, daß es viel lesen und erklärt wurde. Die Ausgabe von Brunck (Strasb. 1780) ließ von neuem, nebst iech. Scholien und einigen Anmertungen, Schafer drucken (2 Bbe., Lpz. 1810-13). Eine neue ptesrecension besorgte Wellauer (2 Bde., Lpg. 1828), und eine deutsche Ubersetung Willann (Köln 1832). Bgl. Beichert, "Über bas Leben und Gebicht bes A." (Meiß. 1821). Apollonins von Thana (in Rappadocien), ein Zeitgenoffe von Christus, mar ein strenger

nhänger der Lehre des Pythagoras, welchen er selbst in Lebensweise und Aleidung nachzuahen suchte. Er sammelte balb eine Anzahl Schüler um sich, durchreiste einen großen Theil Kleiniens und versuchte sogar in Indien einzubringen, um die Lehren der Brahmanen kennen zu men. Unterwegs machte er zu Babylon die Bekanntschaft des Affyrers Damis, welcher ihn merhin begleitete, trat mit ben Magiern in Berbindung, und gelangte dann zum König Phrates in Indien, welcher ihn dem oberften Brahmanen, Jarchas, empfahl Nach furzem Aufent-Ate kehrte er über Babylon nach Jonien zuruck. Allenthalben ging sein Ruf vor ihm her; er arbe von den Fürsten ehrenvoll aufgenommen, und das Bolt strömte ihm als Wunderthater tgegen. Nur allein die Priester des Orpheus betrachteten ihn als einen gewöhnlichen Zauber und verweigerten ihm eine Zeit lang die Aufnahme in die Mysterien. Uberall trat er öffentlich 8 Sittenlehrer auf, behauptete aber auch die Zukunft vorhersagen und Wunder verrichten zu nnen. Obgleich Nero alle Magier und Zauberer aus Rom vertrieben hatte, begab A. sich dan, mußte indessen, weil er eine junge Frau vom Tobe erweckt haben sollte, die Stadt wieder elaffen. Nachdem er Spanien besucht, ging er über Stalien nach Griechenland und von ba nach gppten, wo sich Bespassan seines Ansehens bebiente. Endlich wandte er fich nach Athiopien. Nach ner Ruckehr nach Agypten fand er auch bei Titus gunstige Aufnahme. Bei Domitian's pronbefteigung angetlagt, einen Aufftand zu Rerva's Gunften in Agppten erregt zu haben, stellte fich freiwillig vor Gericht und ward freigesprochen. Nachdem er nochmals Griechenland bereift, f er sich in Cphesus nieder, wo er eine Pythagoraische Schule eröffnete und, fast 100 3. t, starb. Am Ende des 3. Jahrh. wurde A. von Hierofles, einem heidnischen Staatsmanne id Christenfeinde, in einer besondern Schrift Jesu und der evangelischen Geschichte entgegenge-At, wie es auch in neuern Zeiten von Boltaire und anbern geschehen ift. Die Schrift bes Sie-Mes ift verloren gegangen; wir kennen sie nur aus der Widerlegung des Eusebius. Bgl. Baur, L. von Thana und Christus, ober bas Berhaltnif bes Phthagoraismus zum Christenthum" ub. 1832). Aus den zerstreuten sehr fabelhaften Nachrichten seste zu Anfange bes 3. Jahrh. : altere Philostratus (f. d.) auf bas Geheiß ber Julia, der Gemahlin des Septimius Severus, s Leben des A. in acht Buchern zusammen, bas eine lange Zeit zu Berabsetzung bes ichon sehr :breiteten Christenthums bienen mußte.

Apollonius von Tyrus, der Helb eines griech. Romans, welcher im Mittelalter sehr

beliebt war und beshalb fast in alle abendlandische Sprachen übersett worden ift. In bemfelben werden mit der den griech. Romanen eigenthumlichen Barme und sinnlichen Naturlichkeit die romantischen Schickfale und Abenteuer bes A., eines sprischen Prinzen erzählt, welche er vor feiner Verheirathung mit ber Tochter bes Königs Alcistrates von Cyrene zu bestehen hatte. hienn gesellen sich die Begegnisse seiner durch Scheintod von ihm getrennten Gattin, sowie die scinn keuschen Tochter Tarsia, die von Seeraubern entführt und an einen Ruppler nach Mitylene vatauft wird. Die Dichtung schließt mit dem gegenseitigen Wiederfinden aller Familienglieder. Das griech. Driginal ist nicht mehr vorhanden, wol aber eine sehr alte lat. Uebersesung in drei Bearbeitungen, von denen die eine u. a. von Welser (Augst. 1595) herausgegeben wer den, die andere in den "Gesta Romanorum" und die britte in dem "Pantheon" des Gottfried von Viterbo enthalten ift. Aus diefen lat. Quellen floffen : die fpan. Bearbeitung aus bem 13. Jahr. gebruckt in Sanchez' "Colleccion de poesias castellanas" (2. Ausg., Par. 1842); verschiedent französische in Versen und Prosa (z. B. Par. 1330; eine andere Par. 1710 u. 1797; Rottend. 1710 u. f. w.); mehre italienische in Bersen (Ben. 1486 u. 1489) und in Profa (Mail 1492). Bereits aus dem 11. Jahrh. stammt eine angelfächfische Bearbeitung, welche von Thorpe (Lond. 1834) herausgegeben wurde. Außerdem gibt es viele andere engl. Bearbeitungen des Stoff. Shatspeare behandelte diesen Gegenstand in seinem Schauspiel "Perikles", und schlieft fic zunächst an die Darstellung Gower's in der "Consessio amantis", welcher wiederum aus den "Pantheon" des Gottfried von Viterbo schöpfte. Drei verschiedene engl. Volksbucher in Profe (Lond. 1510, 1576 u. 1607) gründen sich auf eine franz. Bearbeitung, das holl. Bollebuch (Delft 1493) auf eine beutsche. Im Deutschen bearbeitete ben Stoff, mahrscheinlich nach ben "Gesta Romanorum", ein gewisser Beinrich von der Neuenstadt (d. h. Wien) um 1300, in einem langen bis jest noch ungebruckten Gebichte. Aus weit späterer Zeit stammt eine "Siftori bes Runiges Appolonii", welche nach Gottfried von Biterbo übersett ift und im 15. Jahrh. (zuenk Augeb. 1476) schon öfter gedruckt wurde. Nach den "Gesta Romanorum" und dem Volksbuche "Ein schöne History, vom König Appolonius" (o. D. 1556) erzählt Simrock den Stoff in den "Duellen des Shakspeare" (Bd. 2). Bülow hingegen gibt in seinem "Novellenbuch" (Bb. 4) den Roman nach der oben erwähnten lat. Übersetung, die Welser veröffentlichte. Aus dem Demschen gingen ein danisches (z. B. Ropenh. 1627, 1731), und ein böhmisches (z. B. Dimut 1769, Prag 1761) Bolfsbuch hervor. Gine neugriechische Bearbeitung des lat. Romans mternahm Gabriel Contianus aus Kreta um 1500 in politischen Versen, welche Arbeit mehrmale zu Benedig (z. B. 1534, 1553, 1603, 1696) gebruckt worden ift und nicht mit bem verloren gegangenen griech. Driginal verwechfelt werben barf.

Apollos oder Apollonius, ein alexandrinischer Judenchrist, welcher in der Geschichte det Paulus, ja vielleicht in der ganzen ersten Geschichte der christlichen Kirche eine bedeutende Rolle gespielt hat, trat zuerst zu Ephesus auf (Apostelg. 18, 24 fg.) und wird dann vornehmlich im ersten Brief an die Korinther oft genannt. Er scheint die alexandrinisch-jüdische Philosophie in das apostolische Christenthum verwebt zu haben, und vielleicht hat er zu Ephesus die Logoslehn verkündigt, die sich dann Johannes im Prolog seines Evangeliums aneignete. Zu Korinth nannte sich eine Partei nach ihm, welche ziemlich verächtlich von der paulinischen Einsachheit gedacht zu haben scheint. Aber nichts davon lag im Sinne des A. selbst; dieser ordnete sich vidmehr durchaus dem Apostel unter, wie er denn Tit. 3, 13 als Freund des Paulus erwähnt wird.

Apolog (griech.) hieß bei den Alten überhaupt eine sinnreiche erdichtete Erzählung, durch welche irgend eine moralische Wahrheit veranschaulicht werden soll. Berühmt ist der Apolog det Patriciers Menenius Agrippa (s. d.), der durch die Erzählung von den Gliedern, welche dem Wagen den Dienst versagten, die empörte röm. Plebs zu einem gütlichen Vergleiche bracht. Das Wort Apolog bezeichnet demnach so viel als eine Lehrsabel, und besonders waren es die Fübeln des Asop, welche man so zu benennen pflegte. In engerm Sinne versteht man setzt unter Apolog diesenigen Fabeln, in welchen nicht blos Wenschen und Thiere, sondern selbst leblose Genstände zur Veranschaulichung einer moralischen Lehre auftreten.

Apologie, aus dem Griechischen, heißt eine Schuprede oder Schupschrift für einen Angeschuldigten. So die Apologien des Sokrates (f. d.), welche dem Plato und Kenophon zugeschrieben werden, und die Apologien des Rhetors Libanius, welcher dergleichen zur Übung auch von seinen Schülern schreiben ließ. Die bekannte Apologie des Appulejus gehört ebenfalls hier her, in welcher diesersich gegen den Vorwurf der Zauberei sicher zu stellen sucht. Besonders aber wird das Wort gebraucht von den Schupschriften für das Christenthum in den ersten Jahrhunderten gegen die Einwürfe und ungerechten Anschuldigungen der jüdischen und heidnischen Gegnet.

50 die Apologien der sogenannten Apologeten, des Justinus Martyr, des Athenagoras, Taan, Theophilus, Drigenes, Tertullian, Euschius, Minucius Felix, Arnobius, Lactantius, Auustinus, Drofius u. A. Die Nothwenbigkeit diefer seit dem Anfange des 2. Jahrh. hervoretenben Literatur lag in der äußerlich bedrohten Stellung des Christenthums. Es galt oft entrenschtem Blutvergießen vorzubeugen ober Einhalt zu thun. Die Anklage auf Atheismus war bzulehnen und zurudzugeben, der laut ausgesprochene Berbacht schmähliger Unsittlichkeit urch Zeugnisse bes Gegentheils zurudzuweisen, die Beschuldigung philosophischer Armuth urch den Nachweis der Tiefe driftlicher Wahrheit zu widerlegen, die Anerkennung des Chrienthums durch die in Christo erfüllten Weissagungen und durch dessen geistige und leibliche Bunderthaten als gerechtfertigt hinzustellen. So wurde ein harter Rampf geführt, wobei die Chriien sich nicht selten zu der Behauptung verirrten, daß das unleugbar Göttliche im Hellenenthum in Diebstahl am Alten Testament sei. Nachdem das Christenthum seit dem 4. Jahrh. durch die öm. Raiser herrschend geworden , bedurfte es keiner Schupschriften mehr. Nur gegen die Moammedaner und Juden schrieben Bartholus Cheffenus und Ranmundus Martinus. Der Phiofophie überhaupt gegenüber vertrat Thomas Aquinas bas Christenthum in einer besondern Schrift; wie denn im Allgemeinen der Scholasticismus auf eine apologetische Verföhnung des Thristenthums mit der Philosophie hinarbeitete und überhaupt die gehäuften Bertheidigungen es tath. Christenthums gegen die in seinem eigenen Schoose auftretenden Reper benselben Tharafter mehr oder weniger unterhielten. Indes erst als im 15. Jahrh. die Wissenschaften wieerermachten, das Christenthum gegen die Platonische Philosophie herabgesett wurde, und überjaupt, besonders von Italien aus, der Unglaube sich verbreitete, schrieben Marfilius Ficinus 1478) und Vives wieder Schriften zur Vertheidigung der Wahrheit der christlichen Relijion. Auch als nach der Reformation der Naturalismus und die Freigeisterei, besonders in England, auftauchten, erschienen nicht nur viele apologetische Schriften, sondern die Apologie rahm auch die bestimmte Richtung auf den Erweis der Sage, daß das Christenthum eine gottiche Offenbarung, Christus ein göttlicher Gesandter und seine Kirche ein göttliches Institut sei. Auch fing man nun erst an, die Vertheibigung des gottlichen Charakters des Christenthums auf miffenschaftliche Grundsaße zurudzuführen, und es murbe bas Wort Apologetit, besonders burch Pland's und Nösselt's Vorgang, üblich, um die Wissenschaft zu bezeichnen, welche die Böttlichkeit des Chriftenthums als übernatürlicher Offenbarung seinen Gegnern gegenüber ver-:heidigt. Die Grundlinien einer Apologetik suchte schon der Philosoph Wolf in den "Acta eruliturum" (1707) zu ziehen, und später beschäftigten sich mit ber Apologetit, als einer besondern Bissenschaft, Fabricius, Tzschirner, ber eine "Geschichte ber Apologetit" (Lpz. 1805) begann, Franke, Sack, Stein, Steudel und Lechler. Die wichtigsten apologetischen Schriften unter en Protestanten sind die von Geotius, Abbadie, Buttler, Lardner, Leland, Abdison, Turretin, Bonnet, Beg, Pfaff, Mosheim, Lilienthal, Nösselt, Leg, Rleuker, Köppen und mehre ber Schrifien gegen das "Leben Jesu" von Strauß. Unter den Ratholiken verdienen die von Pascal, Souteville, Guenée, Bergier, Mayr und Chakeaubriand Erwähnung.

Apologie der Augsburgischen Confession heißt eines der symbolischen Bucher der protest. Rirche. Abgefaßt murbe sie als Gegenschrift wiber die sogenannte Confutation, welche von den kath. Theologen auf dem Reichstage zu Augsburg (1530) auf Befehl Karl's V. ur Widerlegung der Augsburgischen Confession ausgearbeitet und 3. Aug. 1530 öffentlich vorgelesen worden war. Da die kath. Confutation, theils weil man alle weitern Berhandlungen thichneiden wollte, theils wol auch, weil die tath. Theologen die Untüchtigkeit ihrer Arbeit fühlen, den Protestanten nur unter unannehmbaren Bedingungen ausgeantwortet werden sollte, o konnte Mclanchthon in Gemeinschaft mit einigen zugleich beauftragten Theologen nur auf Brund nachgeschriebener Bemerkungen und Mittheilungen tath. Freunde den erften Entwurf seiner Apologie ausarbeiten. Derselbe ward 22. Sept. 1530 bei Gelegenheit des Reichsabichieds dem Kaifer übergeben, aber fofort den Protestanten zurückgestellt. Da indesfen die Katholiten namentlich in bem harten Reichstagsabschiebe vom 19. Nov. wiederholt behaupteten, tag Die Confession ber Protestanten widerlegt sei, und strenge Magregeln gegen die dem Wormser Edicte von 1529 Widerstrebenden angebroht wurden, so schritt Melanchthon auf Grund einer jest erlangten Abschrift der kath. Confutation zu einer erneuten gründlichen Umarbeitung (vom Rov. 1530 bie Mitte April 1531) seiner Apologie, in der er die Einwendungen der Ratholiken zu widerlegen suchte. Er nannte diese Schrift "Apologie der Confession", obgleich die Ratholiken bei ben Unterhandlungen zu Schweinfurt 11. April 1532 wegen einiger Weiterungen ausbrud. lich verlangten, daß sie vielmehr als "Affertion" (d. h. nahere Begrundung) der Augeburgischen Confession bezeichnet werde. Die Schrift erschien Mitte April 1531 lateinisch, im Da. 1531 erst in einer deutschen Übersetzung, welche Justus Jonas angesertigt, Melanchthon seine aber in seinem Eiser vielfach verändert hatte. Unter 14 Hauptgesichtspunkten wird mit Klacheit, Mäßigung und Tiefe die damalige protest. Lehre auseinandergesetzt, weshalb sie sowol zur Zeit ihres Erscheinens auf Ratholiken und Proteskanten einen tiefen Eindruck machte, als auch sitts von den Proteskanten neben der Augsburgischen Confession hoch gehalten worden ist.

Aponeurösen nennt man in der Anatomie gewisse innere Haute (Membranen), welche ans faserigem oder Bandmassengewebe gebildet sind und den Musteln entweder zur Umhülung oder zur Anheftung dienen. Die Umhülungs-Aponeurosen, die Fasciae der deutschen Anatomie, sinden sich vorzüglich an den Ertremitäten unmittelbar unter der äußern Haut, umschließen das Slied straff und dienen dazu, die Musteln, besonders bei ihrer Zusammenziehung, in ihre Lage zu erhalten. Die Insertions-Aponeurosen sind eigentlich bandsörmige Sehnen, und beson sich, wie diese, an den Enden der Musteln, welche dadurch an die Anochen befestigt werden, oder sie unterbrechen die Continuität der Musteln an verschiedenen Stellen und heften die einzelnen Mustelbäuche zusammen. Das Gewebe der Aponeurosen ist glänzend weiß, ihn Fasern sind bei den Umhülungs-Aponeurosen durcheinander verslochten, dei den Insertions-Aponeurosen sie dicht nebeneinander. Daher besten diese Haute wenig Ausbehnungsvermögen, und wenn unterhalb derselben Entzündungen, Anschwellungen u. s. w. stattsinden, so müssen daher bedeutende Schmerzen entstehen. Auch sind sie häusig die Beranlassung von Sitersensungen, da der Siter sich oftmals durch sie keinen Weg zu bahnen vermag, wenn sie nickt selbst brandig und so zerstört werden.

Apophthegma nennt man einen kurzgefaßten kräftigen Sinn- und Denkspruch, wie z. B. die Sinnsprüche der sogenannten Sieben Weisen: "Lerne dich selbst kennen"; "Richt zu viel".

Apophthegmatisch heißt demnach so viel wie kurz und geistvoll.

Apoplexie ist eigentlich gleichbedeutend mit Schlagfluß (s. d.), daher apoplektisch, schlagstüßen Anatomen gebrauchen dieses Wort auch für eine jede plötliche Blutaustretung in das Gewebe eines Organs: also für Das, was unter der hant Blutunterlaufung, Sugillation heißt. Die Anwendung des Worts in dieser Ausdehnung rührt

baher, weil die meisten hirnschlagflusse burch eine folche Blutaustretung entstehen.

Aposiopesis, d. h. das Verstummen, bei den Römern reticentia, heißt in der Poetik und Rhetorik das Abbrechen in der Mitte eines Sapes, wobei man also einen Theil des Gedankens unterdrückt und dem Zuhörer oder Leser zur Ergänzung überläßt. Es geschieht dies entwedez, um dadurch einen bedeutenden rhetorischen Eindruck zu erzielen, oder um etwas Anstosiges, Gewagtes nicht aussprechen zu dürsen, oder auch, indem der Redner wirklich von seinem Gegenstande so hingerissen und überwältigt wird, daß er die Vollendung des Sprachsapes aufgeben muß. Lesteres vermag oft, wie die Annalen der parlamentarischen Beredtsamkeit Frankrichs und Englands mehrfach beweisen, eine unermeßliche Wirkung auf die Zuhörer hervorzubringen. Berühmt im Alterthume war die Aposiopesis in Virgil's Aneide 1, 139: "Quos ego!" enter Werühmt im Alterthume war die Aposiopesis in Virgil's Aneide 1, 139: "Quos ego!" enterd

sprechend unserm "Ich will euch —".

Apostaten (griech.), b. i. Abtrunnige, nennt man vorzugsweise die von ihrem religiösen Glav ben Abgefallenen, bemnach Apostafie biese Sanblung felbft. Doch lag in bem Namen jederzeit etwas Beschimpfendes, weshalb man ihn auch nur vom Standpuntte ber verlaffenen Religions partei und in ben Fällen gelten lassen kann, wo niedrige Rucksichten als Beweggrunde bes Mfalls walten. (G. Renegat.) In der altern driftlichen Geschichte wurden Apostaten Diejenigen genannt, welche entweder aus philosophischen Grunden (fo ber Raiser Julianus Apostata) oba um der Verfolgungen willen zum Beibenthume absielen. Auch bezeichnete man Die als Aposteten, welche nie im Ernste zum Chriftenthum übergetreten und nur zum Scheine getauft, im Geheimen aber dem heidnischen Cultus treu geblieben waren. Ramentlich seit bem Anfang bes 5. Sahrh., wo das Heidenthum auszusterben und sich zu verbergen begann, geschah dieses oft. Die in ben Verfolgungen Abgefallenen wurden Sacrificati genannt, wenn sie zum Zeichen ihm Rücktritte ine Beibenthum Opfer bargebracht hatten, Thurificati, wenn fie Beihrauch geftent, Libellatici, wenn sie Trugscheine (libella) ihres Übertritts von den heidnischen Dbrigkeiten pu erlangen gewußt, und Acta facientes, wenn sie ihren Abfall wenigstens zu Protofoll gegeben hatten. Der Abfall zum Judenthum war, der religiösen und namentlich politischen Stellung ber Zuden entsprechend, beiweitem feltener, und bestand meist nur in der allerdings wahrend bes 1. Jahrh. häufigen Vermischung driftlicher und heidnischer Gebräuche. Die Strafe der Riche für Abfall war verschieden, aber meift fehr hart. Das Gewöhnliche blieb Ercommunication chne

raufnahme, gesteigert zu Vermögenseinziehung, Landesverweisung, selbst Tob. Mit dem verschiedener Kirchen neben der katholischen bildete der Übertritt von der einen zur anamentlich bei fürstlichen Personen, geschichtlich oft wichtige Momente. Die für die Pron wichtigern Übertritte zum Katholicismus hat gesammelt Phil von Ammon: "Galerie rdiger Personen, welche im 16., 17. und 18. Jahrh. von der protest. zur kath. Kirche überschieße Montesse (Antesse

find" (Erlang. 1833.). Über die politische Apostasie f. Abfall. ftel (griech.), d. i. Gesandte, hießen vorzugeweise die zwölf, nach der Zahl der israelitiitämme von Zesu zu Herolden des Gottesreichs auserwählten Zünger, welche, schlichte, e Männer aus dem Bolke, ihn während seiner Lehrzeit vornehmlich umgaben und, nebst ostel Paulus, die vorzüglichen Grunder und Träger der ersten driftlichen Kirche waren. sie es scheint, wenigstens theilweise nach innerm Range geordneten Namen sind: Simon . Andreas, Jacobus (bes Zebedaus Sohn), Johannes, Philippus, Bartholomaus (wol athanael), Thomas, Matthäus (Levi), Jacobus (des Alphaus Sohn), Thabbaus (Leb-Simon und Judas Ischarioth. Die neuerdings laut gewordenen Zweifel, ob Christus aush die Iwolf ausgewählt habe, widerlegen sich durch ben ausdrücklichen Bericht diefer Bahl, ie immer geschlossen genannten "Iwölf", wie durch die sorgfältige Erganzung berselben durch das Loos gewählten Matthias, als Judas Ischarioth ausgeschieden war. Obschon bei Sahre mit Chrifto in einem zusammenhängenbern, auf ihren kunftigen Beruf gerichterkehre, lebten sie sich doch nur sehr allmälig in bas Verständniß ihres Meisters hinein, unt lich scheint die überwältigende Persönlichkeit Jesu es ihnen unmöglich gemacht zu haben, hm sich zur Selbständigkeit emporzuringen. Erft als nach seiner himmelfahrt, wie veram Pfingstfeste der Beilige Geift über sie tam, begannen sie mit unleugbarem Belbeneifer :ffiasreich, zunächst in Jerusalem, bann in Samaria und an der Ruste bes Mittellandischen bis Antiochia du verkunden. Einer alten Sage zufolge sollen sich die Apostel, zum Behufe bigt bes Evangeliums, im siebenten ober zwölften Jahre nach Christi Himmelfahrt in die ber bamale bekannten Welt getheilt haben. Den Drt, wo bies in Jerufalem geschehen, zeigt e Tradition. Die tath. Kirche feiert deshalb auch das von der protest. Rirche nie begangene : Aposteltheilung (Festum divisionis apostolorum) am 15. Juli, obgleich röm. Ausdem Feste die Trennung der früher verbunden aufbewahrten Gebeine der Apostel Petrus julus später untergelegt hat. Das Neue Testament ift gegen diese Sage von der Theilung in Areis, die zuerst am Ende des 4. Jahrh. erscheint und als Fest erst im 11. und 12. Jahrh. hweisen läßt. Die Apostel haben sich mit Ausnahme ber Übereinkunft, daß ber auf außerdem Wege zum Apostelamte herbeigezogene, rastlos thätige Paulus besonders den Seie Ubrigen den Juden das Evangelium bringen follten, in freiester, nur durch eigenen Wilhränkter Weise bewegt. Wie Paulus scheint Jacobus (f. d.), der Bruder des Herrn, nach nmelfahrt Christi als Apostel eingetreten und besonders in Berusalem thatig gewesen zu Jetrus arbeitete als Sendbote namentlich unter den Juden, und Johannes später von 8 aus für die kleinasiatischen Gemeinden. Die Thätigkeit der Ubrigen ist meist nur durch ze, und überwiegend gänzlich unzulänglich bestimmt. Aber Thatsache bleibt es, daß sic, zus einem nur sehr kleinen Kreise auserwählt und verschieben an Charakter, boch in ihren iliedern voll von Eigenthümlichkeit und ihrer großen Aufgabe gewachsen waren. Die soten 70 Jünger, welche nur Luc. 10, 1 als von Jesu neben den Zwölfen auserwählt erund beren Bahl ber Wertheilung ber Beiben in 70 Bolterschaften bei ben Juben entspricht, chichtlich unsicher wie die Namen selbst dieser "Apostolischen Männer". Ubrigens hat ich später ausgezeichnete Berkundiger des Evangeliums, wie Bonifacius, Ansgar, mit rennamen Apostel belegt. Bgl. Reander, "Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber driftfirche durch die Apostel" (4. Aufl., 2 Bbe., Samb. 1847). — Außer dem erwähnten Fest-: Aposteltheilung feiert die griech. Rirche ein Apostelfasten jum Andenken der Aussener Apostel, und zwar vom Montag nach Pfingsten an so viele Tage lang, als zwischen und bem 2. Mai liegen. Ferner feiert die rom. - tath. Rirche die von der ref. Kirche soon der lutherischen später allmälig aufgegebenen Apofteltage. Nachdem bas in Afrika n 6. Jahrh. übliche und durch Papst Bonifacius IV. 610 der ganzen Rirche empfohlene Mer Apostel im 9. und 10. Jahrh. auch in der abendl. Kirche untergegangen mar, nifacius VIII. feit bem 13. Jahrh. ben Anbreastag (30. Nov.) als ben Ehrentag aller lpostel feierlich begehen. Die Feste einzelner Apostel, insbesondere ber himmlische Geburtsri und Pauli am 29. Juni, blieben und bleiben baneben. Indeg hat die beutsche kath.

Rirche, namentlich in Ostreich, neuerdings die einzelnen Aposteltage aufgehoben ober

Festtage verlegt, mit Ausnahme des Petrus-Paulusscstes.

Apostel nennt man in der Rechtswissenschaft die Berichte des Unterrichters an den ter über eine bei dem erstern anhängige Rechtssache. Sie kommen gewöhnlich bei eing Appellationen gegen ein Erkenntniß der untern Instanz vor, und sind entweder Apos rentiales (blos referirend), oder Apostoli dimissoriales (beifällig begutachtend), ode resutatoriae (gegen den Antrag der Appellanten gerichtet). — Apostoli testimoni das Protokoll eines Notars über eine bei ihm angebrachte Appellation, welches er den

den Judex a quo (s. Appellation) zu überreichen hat.

Apostelbrüder oder Apostoliker, Apostelorden, wurde am Ende bes 13. Jahrh. eine von benjenigen Setten genannt, welche, von bem Beiste eines Arnold von Bre ergriffen, ber verweltlichten Richtung ber Kirche entgegenzutreten sich gedrungen fül Stifter war Gerhard Segarelli, ein einfacher Gewerbsmann zu Parma. Aus irgen Grunde von bem Franciscanerorden zurudgewiesen, gewann er in fortgefester, zum At merischer Bertiefung seines innern Lebens die Überzeugung, daß es vor allem Noth th einfachen Form ber apostolischen Lebensgemeinschaft zurückzukehren. Er zog barum 1' Rleidung der Apostel als Bufprediger aus, mit seinen praktischen Predigten Viele in fi tein Gelübde gebundener Vereinigung um sich scharend, ohne zunächst noch dogmati Rirche selbst in bewußten Widerspruch zu treten. Ale aber nach 20jahriger ungestört keit dieser apostolischen Brüber ber Bischof von Parma ben immer machtiger werben relli festsehen ließ, und bei seiner Freigebung 1286 Papst Honorius IV. ein Berbot de Gregor X. vom 3. 1274 gegen alle papstlich nicht anerkannten Vereine biefer Art auch Nikolaus IV. 1290 ausdrücklich gegen die Apostoliker auftrat, begannen sie jest mußtsein gegen bas Papstthum und seine verberbte, verweltlichte Rirche, als gegen bas der Apokalypse, zu predigen. Nebst manchen Andern starb der 1294 von neuem gef sette Cegarelli, trot Wiberrufs, als in die Barcfie Burudgefallener 1300 auf dem Ec fen. Seine Sache mar indeffen teine perfonliche. Dolcino, gebildeter und thatfraftige garelli, zum Priester erzogen, schon früher in Tirol gegen bie veräußerlichte Rirche wirts sich in Italien an die Spipe der verwaisten Partei. Sein Auftreten ward um so gefähr er Gewalt nicht scheute und einer entsittlichten, tyrannisirenden Rirche gegenüber sich bachte, nach bem Grundsage: "ber 3weck heiligt bas Mittel", aus ben Sanben ber 31 wiederholt sich loszulügen. Er lehrte völlige Lossagung von dem Irdischen, Verzichtlei alles Eigenthum, auf sebe bestimmte und bleibende Wohnung, Befeitigung der Chet rein geistige Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, alleinige Gebundenheit burch b heiligen Geist ber Liebe. In biesem Sinne verkundigte er von Dalmatien aus, woh ben Berfolgungen sich zuruckgezogen hatte, ben Anbruch einer neuen Zeit, und trat 1 Taufenden von Anhangern in Oberitalien gegen bas tief verderbte und namentlich w reich gleichzeitig gebemüthigte Papstthum auf. Nachdem 1305 ein Kreuzzug gegen bigt worden, erlag er, 1307 auf bem befestigten Berge Zebello bei Bercelli überwälli tapferer Gegenwehr mit seinen ausgehungerten Apostolikern ber kath. Übermacht standhaftesten Ruhe starb er nach ben graufamsten Martern ben Flammentob. Bis 13 ten sich in der Lombardei und im südlichen Frankreich Reste ber Apostelbrüder. Be "Frd Dolcino und die Patarener" (Leipz. 1844). — Apostoliker hieß auch eine christe im 2. und 3. Jahrh. wegen ihres Gifers, ein apostelähnliches, einfaches Leben zu füße ein Theil ber Ratharer am Nieberrhein im 12. Jahrh., gegen welche Bernhard von schrieb. Anhanger bes Mennoniten Sam. Apostool wurden ebenfalls fo genannt.

Apostelgeschichte heißt die fünfte Schrift des neutestamentlichen Kanons, dem ber Tradition zufolge mit höchster Wahrscheinlichkeit der Evangelist Lucas ist, wertspäter als im I. 62 abgefaßt sein sollte, mit welchem Jahre ihre Erzählung abstelegt, nach Erwähnung der Himmelsahrt Jesu und der Ergänzung der zwölf Apostelbeit thias, die Entstehung, das Wachsthum und die Ausbreitung der christlichen Gemeinte züglicher Berücksichtigung der beiden Hauptapostel, des Petrus und des Paulus, der Decharafter der Schrift ist ein paulinisch-apologetischer. Er geht vorzugsweise daraus erchtigung des Paulus, das Christenthum ohne das mosaische Geses den Heiden die zum Theil durch die Parallele des Petrus selbst und durch einen Beschluß des Aposte zu Jerusalem um das Jahr 51 (Cap. 15) ins Licht zu sesen. Die Schrift schopft sein schriftlichen Urkunden und steht im Allgemeinen rücksichtlich ihrer Glaubwürdigkeit sein

benn mit Ausnahme einiger (befonders manichaischer) Baretiker seit der zweiten Balfte bes 2. Jahrh. allgemein anerkannt und oft erwähnt wird. Wie in dogmatischer, so ist sie (und zwar vorzugeweise) in geschichtlicher Beziehung für die Kenntniß der urchristlichen Kirche von großer Bebeutung. Wgl. Schwanbeck, "Über die Quellen ber Apostelgeschichte" (Darmst. 1849).

A posteriori, f. A priori.

Apostill, Nachschrift zu einem Document, welche aber zu ihrer Gültigkeit berselben Rechts-

formen wie das Hauptbocument selbst bedarf.

Apostolisch wird im Allgemeinen Alles genannt, was entweder von den Aposteln unmittelbar herkommt ober ben Charakter berselben an sich trägt. Beides vermag die Eigenschaft ber Apostolicität zu begrunden. Die kath. Rirche nennt sich in eben diesem Sinne apostolische Rirche (Ecclesia apostolica), der rom. Stuhl apostolischer Stuhl ober Sit (Sedes apostolica), weil diese Rirche barauf Anspruch macht, in der ununterbrochenen Reihe ihrer rom. Bifchofe auf das Apostelhaupt Petrus zurudzugehen. Die apostolische Tradition (f. Tradition) leitet sich als Überlieferung ebenfalls von den Aposteln her; sie liegt in ihren authentischen Anfangen in den apostolischen Briefen bes Neuen Testamente (ben 13 Paulinischen Briefen, bem Debraerbriefe und ben sogenannten tath. Briefen), von benen die Echtheit der Briefe an die Romer, Rorinther und Galater (mit Ausnahme ber neuesten, ganglich haltlosen Kritik) niemals angezweifelt worden ift. Diese Briefe wurden in den ersten Jahrh. unter dem Namen bes Apofolikon zusammengesetzt und ben Evangelien (ale Evangelikon) entgegengestellt. In gleichem ftrengern Sinne nennt man apostolisches Concil die Zusammenkunft der Apostel zu Jerusalem (Apostelg. Cap. 15) um das J. 51 oder 52, veranlaßt von dem in Antiochia burch Jubendriften angeregten Streite barüber, ob Beiben ohne bie jubifche Beschneibung in bas Chriftenthum aufgenommen werden und somit Letterce ale eine neue selbständige Religion angesehen werben durfe. Petrus war bereits bei ber Bekehrung bes heibnischen Hauptmanns Cornelius zu dieser Uberzeugung gekommen, und Paulus und Barnabas arbeiteten in diesem Sinne. Die Entscheidung des Convents legte den Heibenchriften nur die Enthaltsamkeit vom Gögendienst, Unzucht, frischem Blut und Ersticktem auf, unter der vom vornehmlichen Wortführer Jacobus (Epostelg. 15, 21) allerdings ausgesprochenen Hoffnung, daß auch die Beibenchristen allmälig jum mofaischen Gesete hindurch geführt werben wurden. Die Geschichte hat anders, sie hat für Paulus und seine freisinnige Auffassung bes Christenthums entschieden. Die Gemeinden aber, welche durch die in diesen Grundfagen wenigstens wesentlich vollzogene Missionsarbeit der Apoftel zunächst gewonnen wurden, trugen auf Sahrhunderte hin ben Namen der apostolischen Gemeinden (Urgemeinden), unter benen mit vorzugsweisem Ginflusse auf die dogmatische und hierarchische Gestaltung der Kirche insbesondere Jerusalem, Antiochia, Ephesus, Korinth und Rom verstanden wurden. Sie waren insgesammt anfänglich apostolische Size und Amter. Mit ber mehr und mehr steigenden Bereinigung ber Hierarchie in Rom wurde der Name apostolisch immer ausschließlicher auf bieses übergetragen und, tros ber energischen Protestation ber protest. Rirche, bis gegenwärtig festgehalten. Daher die Benennungen: apostolischer Segen, b. i. ber Segen bes Papstes, als Nachfolgers Petri; apostolische Monate (Januar, Marz, Rai, Juli, September, November), b. i. bie Monate, in welchen ber Papft in ben Biener Conwebaten von 1448 die Besetung der erledigten niedern geiftlichen Amter in Deutschland sich sorbehalten hatte; apostolischer Bicar, b. i. ber Carbinal, welcher Stellvertreter bes Papftes bei außerordentlich wichtigen Diffionen ist, sowie das Amt der apostolischen Kammer, als ver Berwaltungsbehörde ber papstlichen Finanzen zu Rom. Die Bezeichnung ber papstlichen Briefe als apostolische hat eben biesen Sinn.

Apostoliche Kanones und Constitutionen, beibe von der Sage bem Clemens Romazus zugeschrieben, sind Aufzeichnungen ber für apostolisch gehaltenen kirchlichen Sitte in der Form apostolischer Vorschriften. Die Constitutiones apostolicae, bestehend aus acht Buchern, ind wahrscheinlich in Sprien verfaßt, und geben in ihren sechs erften Büchern einen bas gesammte hriftliche Leben umfaffenden Unterricht. Wahrend biese gegen bas Ende bes 3. Jahrh. geschrieben fein mogen, gehört bas fiebente Buch mit wefentlich bemfelben, ins Rurze gezogenen Inhalte wahrscheinlich bem Anfang bes 4. Jahrh. an. Das achte Buch ist in ber Mitte bes 4. Jahrh. jum Gebrauche ber Geistlichen zusammengestellt, und bezieht sich nur auf bie heiligen Sandlunzen. Interpolationen sind jedoch noch später vorgenommen worden. Die Canones apostolici, welche auch kirchliche Anerkemung gefunden haben, sind später abgefaßt. Die ersten 50, in der Mitte des 5. Jahrh. zusammengestellt und von Dionysius Eriguus (f. b.) übersett, werden von ber lat. Kirche allein anerkannt. Die griech. Kirche nahm bie im Anfang des 6. Jahrh. hinzugekirche abgab. Beide Sammlungen wurden wahrscheinlich anfänglich als apostolische Ultrungen betrachtet, bis man sich gewöhnte, sie auch als niedergeschrieben von den Apostelsehen, da, wie in Bezug auf die Dogmatik, so in Bezug auf die Verfassung der Kirche au liche und ins Einzelne gehende Mittheilungen von ihnen natürlich erschienen. Vgl. Ore tersuchungen über die Constitutionen und Kanones des Apostel" (Tüb. 1832).

Apostolische Majestät ist ein ehrender Titel der Könige von Ungarn, welcher dem Stephan von Ungarn im J. 1000 vom Papst Splvester II. beigelegt wurde, weil dersel nur das Christenthum in Ungarn sehr befördert hatte, sondern auch in Nachahmung der selbst predigte. Im J. 1758 wurde der Titel von Papst Clemens XIII. für Maria Then

Königin von Ungarn erneuert.

Apostolische Partei, nannte sich bie Partei ber fanatischen Ratholiken und, so absolute König ihr blindes Werkzeug sein wollte, Absolutisten in der span. Restaurati Es bilbete sich bald nach der Revolution von 1819 eine apostolische Zunta, deren Leiter fächlich aus geflüchteten Beistlichen, deren Truppen aus Schmugglern und Räubern bes Sie bezog von Portugal Geld und Waffen, unterhielt mit dem span. Hofe selbst geheir bindungen, und hatte auch wenigstens in Castilien, Aragonien und ben baskischen zen die Sympathien der Mehrzahl des Bolks für sich, indem dieses eine altspan. Freih nicht die des franz. Liberalismus wollte. Die Partei, welche durch diese Junta vertrete hieß die apostolische. Dhne allen Antheil an dem damaligen Regimente, blieb ihr nur d des gewaltsamen Widerstands. Schon 1822 stellte sie eine formliche Streitmacht auf; Führer derselben, Duesada, wurde geschlagen und flüchtete nach Frankreich. Auch der A der vier Gardebataillone in Madrid scheiterte. In Valencia stellte sich Elio an die Sp Gegenrevolution, ward aber gefangen und hingerichtet. Dagegen hielt sich die apostolis gentschaft zu Urgel in den catalonischen Gebirgen. Sie constituirte sich 15. Aug. 18 "Dberfte Regentschaft" und umgab sich mit einem "Glaubensheere". Ihre Mitglieder Bessières, Mata-Florida und Eroles. Als die Aussicht auf eine franz. Intervention her gingen die Apostolischen zum Angriff über, wurden aber geschlagen, und die Regentscha mußte sich nach Frankreich flüchten. Bei bem Einruden ber Franzosen (1823) verei sich wieder und sammelte ein neues Glaubensheer von 10000 Mann. Am 9. April Eguia, Eroles, Calderon und Erro, unter Auflösung ber ältern Regentschaft, welche burd Floriba repräsentirt ward, eine provisorische Regierungsjunta, die auch neben der officiel gentschaft, welche nach ber Besetzung Mabrids burch bie Franzosen gebildet wurde, fort Nach Herstellung des Königs bemühte sich die apostoliche Junta besonders die königlich willigen zu erhalten, und bilbete überhaupt eine einflufreiche Camarilla, an deren S! Pater Cyrillo, Eguia, Mata-Floriba und Calberon standen. Gegen bas gemäßigte Min Zea erhob sich 1825 Bessières gewaffnet, ward aber gefangen und erschossen. Auch 1 folgten Aufstände im Sinne der Partei, in der sich namentlich der Pfarrer Merino al Guerrillasführer bemerklich machte. Die Apostolischen unterstütten 1826 die portug. genossen. Sie bewirkten 1827 einen Aufstand in Catalonien, zu bessen Dampfung be selbst herbeieilen mußte. Nachdem aber mit der Geburt einer Prinzessin, der spätern . Isabella (1830), die politische Frage in die Form einer Erbfolgefrage überging, verloi apostolische Partei in die farlistische.

Apostolische Bater heißen die unmittelbaren und echten Schüler der Apostel, im Sinne aber und gewöhnlich diesenigen unter ihnen, welche Schriften hinterlassen hab Erstern, im weitern Sinne, werden meist nur Apostolische Männer genannt, und u alle Schülfen, Freunde und Gefährten der Apostel, namentlich auf ihren Reissen. Stheus, Titus, Tychicus, Apollos, Aquila, Silas (Silvanus) u. A. In die Reihe der Ischen Wäter im engern Sinne werden dagegen nur gerechnet: Barnabas, Clemens vo Ignatius von Antiochia und Polykarpus von Smyrna. Von Papias von Hierapolis i Versasser des "Hirten", der sich für den Röm. 16, 14 erwähnten Hermas ausgibt, ist wiß, ob sie Apostelschüler gewesen sind. Die Schriften der Apostolischen Väter könn Form und Inhalt als Fortsehungen der apostolischen betrachtet werden, obgleich sie d Seist in hohem Grade nachstehen. In dogmatischer Hinsicht unbestimmt und einfach ot künstelt und zusammengestoppelt, mahnen sie vorzugsweise zum Glauben und zur Besser vor Christus wieder erscheine. Ausgaben beforzten Cotelier (2 Bde., Par. 1672 und Amst. Sacobson (2 Bde., Drf. 1838; 2. Aust. 1840) und Hefele (Tüb. 1839; 2. Auss. 18

Lisches Symbolum heißt das älteste von den drei ökumenischen Symbolen oder ormeln, das sogenannte Credo oder der christliche Glaube. Nach einer nur in reche vorhandenen, und erst gegen Ende des 4. Jahrh. unter großen Schwandertetenden Sage hätten es die Apostel selbst zu Jerusalem vor ihrer Trennung Faßt, daß jeder derselben einen "Beitrag" (griech. symbole) gegeben habe, um in risamen Thätigkeit eine bestimmte Glaubensnorm zu gewinnen. Daß das Syminmen Abätigkeit eine bestimmte, ist seit den ersten Zweiseln des Laurentius Balla Hrh. oft dargethan, und namentlich seit dem 17. Jahrh. fast allgemein (auch kantel) anerkannt worden. Es entstand wahrscheinlich aus ältern und einsachern Bestür erwachsene Täuslinge, welche im Gegensaße zu gewissen ketzerischen Meinunisse der Zeit verändert, namentlich erweitert wurden und daher in verschiedenen Kirzichieden lauteten. Die gegenwärtige Form des um den Vater, Sohn und Heiligen Halb einsach biblischer Ausdrücke sich bewegenden Bekenntnisses, ist am verwandtesten vöm., afrik, gallischen und brit. Kirche gebrauchten Form, und scheint im 6. oder zum Abschluß gekommen zu sein.

remdwort durch Flerion erlitten hat, wie "Reinhard's", "Tzschirner's", theils ben Von Vocalen zu Anfang, in der Mitte oder zu Ende eines Worts, z. B. "wie 's ist", "hatt' ich", theils endlich die Entstehung eines Worts durch Zusammenziehung anzu-

rie "vor'm" statt "vor dem".

Gerichtssprache, wenn der Redner sich von dem Richter weg an den Rager oder Besendete und diesen anredete. Als Redesigur versteht man darunter eine Anrede an Abals wären sie anwesend, und dann eine Anrede an Lebloses, Empsindungsloses, als Leben und Empsindung. Die Apostrophe darf ihrer Natur nach nur in einer erhöhten ng angewendet werden.

hete ober Officin, Arzneiverkaufsstätte, jenes aus dem Griechischen, dieses aus bem en entlehnt, hieß eigentlich ein Waarenlager, und wurde erst seit dem 15. Jahrh. in n Benennung gewöhnlich, nachdem bas Geschäft bes Arzneiverfertigers von bem arztrufe mehr und mehr burch Sitte und Weset getrennt worden war. Bu einer Apothete der Verkaufsladen oder die eigentliche Apotheke; 2) das Laboratorium, wo die Arzzubereitet, besonders die chemischen Arbeiten, Destillation u. f. w. vorgenommen werber Trodenboben und die Barmftube, jum Trodnen der Gewächse und zur chemischen ing ber Mittel, und endlich 4) das Waarenlager und die Reller, zur gehörigen Aufbeber Borrathe. Die Apotheken sind gewöhnlich besondern gesetlichen Bestimmungen hränkungen unterworfen, die für sie im Interesse bes Publicums den Grundsat der - und Gewerbefreiheit aufheben. (G. Mebicinalpolizei.) Fast in allen civilisirten gehört die specielle Erlaubniß der Behörde dazu, um eine neue Apothete zu begründen, bie altern Anstalten bieser Art schon hierburch ein Privilegium oder Monopol genießen. fe Bestimmungen gehört auch die Apothekertare, b. i. die gesehliche Anordnung ber r die Arzneimittel. Schon unter Raiser Friedrich II. ward im 3. 1224 für die deutschen ne folche Berordnung erlassen, und seit dem 16. Jahrh. wurde die Magregel in Europo gemeiner und ausgebildeter. Der Apotheter ift nämlich hinsichtlich bes ihm zu gestatewinns an den einzelnen Artikeln nicht mit dem Raufmann auf gleiche Linie zu stellen. icht nur viele Arzneimittel vorräthig zu halten, die leicht verberben und oft erneuert ruffen, sondern die Anschaffung mancher Species verursacht ihm auch selbst bedeutenbe ie er aus dem Verbrauch nicht wieder zu ziehen vermag. Eine Regelung der Preise ift zur Solidität und zum Bestehen dieser Anstalten nothwendig. Bubem erfobert bie aftliche Ausbildung der Apotheker (f. Pharmacie), sowie die Erwerbung einer Apoft, große Mittel, mahrend in neufter Zeit ber Absat ber Arzneiartitel burch einfachere angsweise der Arzte und durch die Vorliebe für die Naturheilkunde sehr abgenommen hat. bekergewicht heißt die in vielen Staaten gebrauchliche besondere Gewichtsgattung, die Apotheker für den Handverkauf ihrer Artikel bedienen, und welche mit dem für die ung ber Arzneien vorgeschriebenen Gewicht, bem sogenannten Mebicinalgewicht, immt. Wo ein eigenes Medicinalgewicht und in beffen Folge ein besonderes Apotheteringeführt ift, reprasentirt beffen Ginheit eine geringere Schwere als die gewöhnlich gleich-Einheit bes Hanbelsgewichts. So entspricht in ben meisten beutschen Staaten bas

**W** 00

4

Medicinal und Apothekerpfund drei Vierteln des Handelspfunds. Eins der wichtigften Me bleinalgewichte ist bas alte nurnberger, welches chemals in ganz Deutschland üblich war und weren heute über bessen Grenzen hinaus gilt, z. B. in einem großen Theile ber Schweiz. Es ist baffe FF aus ber alten äginetischen Unze entstanden. Die in Deutschland und mehren außerbeuts Staaten übliche Eintheilung des Medicinalgewichts ist die folgende: bas Pfund (#), fram auch wol As genannt (vom altrömischen As oder Pfunde), hat 12 Unzen (3), zu 8 Drache (3), zu 3 Strupeln (-), zu 20 Gran (gr.), so bağbas Pfund aus 5760 Gran besteht. Bo, a in Preußen und Ostreich, das Medicinalpfund = 3/4 Handelspfund ober 24 Loth ist, bilbe Z Unze bas boppelte Loth, mährend die Drachme mit dem Quentchen übereinkommt. Det per Medicinalpfund wiegt 350,783 franz. Gramme = 0,835 öftr. Medicinalpfund; das öftr. Adde nalpfund 420 Gramme = 1,197 preuß. Medicinalpfund. Einige Waaren, welche fruherhis a ausschließlich von den Apothekern angefertigt und abgesetzt wurden, verkauft man in man Gegenben noch heute nach dem Apothekerpfunde, namentlich die Chokolade. Auch der 😂 🚤 ber Maßgefäße ber Apotheter ist gewöhnlich nach bem Gewicht (nach Ungen bestillirten Bo bestimmt. Für die Maßgefäße, deren Inhalt nach Unzengewicht burch an der innern Ban 🔁 eingelassene Bapfchen in Unterftufen abgetheilt ift, dient ber gemeinschaftliche Name Ren 5

Apothekerkunft, s. Pharmacie.

Apotheofe, d. i. Vergötterung, hieß bei den Alten die Feierlichkeit, durch welche ein = in den Rang ber Gotter erhoben ward. Der Gebrauch, Sterbliche unter die Gotter zu vo hat seinen innern Grund in der Chrfurcht und Dankbarkeit gegen hochst verdiente Danin bem weniger ausgebildeten Gefühle ber Unendlichkeit und Unerreichbarkeit Gottes. terer Zeit geschah dies freilich auch aus Schmeichelei gegen die Mächtigen. Nach Polybear es bei Asiaten, Griechen und Sprern zuerst aufgekommen, Wohlthatern Opfer und weihen. Auch bei den Griechen findet sich dieser Gebrauch schon sehr fruh; vornehmlic es bei diesen Drakelsprüche, durch welche verbiente Helden nach ihrem Tode vergöttert == Auf ihren Münzen sind die meisten Stifter ihrer Colonien und Städte vergottert, un D Folge eigneten fich fogar lebenbe Fürsten auf ihren Denkmälern und Chrenfaulen ber titel zu. Gins der berühmtesten Runstwerke ist die Apotheose des Homer, in erhaben \_\_\_ er auf einem silbernen Becher, abgebildet in Millin's "Galerie mythologique" (Nr. 549 klärt in Böttiger's "Kleinen Schriften" (herausgegeben von Sillig, Bb. 2). Die Rsich dafür des Ausdrucks Consecration bedienten, hatten mehre Jahrhunderte lang nut mulus vergöttert, und ahmten bie Griechen in biefer Hinsicht erst feit Cafar und Augus nachdem die Provinzen mit ähnlichen Chrenbezeigungen gegen die oft entsittlichten Pvorangegangen waren. Dieselbe Ehre wie Augustus nahmen, außer Bespasian, alle Ffür sich in Anspruch, namentlich aber höchst schamlos Domitian. Die Apotheose ge in der Regel durch Senatsbeschlüsse und mar mit großen Zeierlichkeiten verbunden. Ei Dentmaler find noch vorhanden, welche rom. Apotheofen barftellen. Bulest waren fie F daß sie ein Gegenstand der Verspottung murben. Der driftlich-firchliche Sprachgeb mied dieses Wort für die kirchlichen Begriffe; doch hat Prudentius im 4. Jahrh. eix in welchem er die göttliche Persönlichkeit Christi vertheidigte, mit diesem Namen über

Appareille, Rampe oder Auffahrt, heißt der von dem Innern einer Festung Feldwerks in Form einer wenig geneigten Ebene auf ben Wallgang, ober aus trockenen & graben nach dem gedeckten Wege hinaufführender, ober an die Geschüsbanke angesets weg, welcher dazu dient die Geschütze auf die Wälle u. f. w. hinaufzubringen. Rampen, von bem Bauhorizonte in den Graben hinabführen, heißen auch Rasteille. — In der & lichen Bautunst sind Appareillen ober Rampen die fanftauf- und wieder absteigenden fat nen, die von der eigentlichen Strafe zu den erhöhten Eingangen von Schlöffern und öffents Bebauben führen, und auf benen bie Equipagen bis unter bas bebedte Portal gelangen forta

Appel (Christian, Freiherr von), östr. Feldmarschallieutenant, geb. 1785 zu Reusohl in 183 garn, begann 1798 seine militarische Laufbahn ale Gemeiner, wohnte ben meisten Rambfen 1798 Rapoleonischen Zeit bei, und wurde 1826 zum Dberftlieutenant und zweiten Abjutanten des De fere ernannt. In diefer Stellung ruckte A. 1829 jum Obersten und 1834 jum Generalmajor co Seit dem Tode des Raisers Franz lebte er meist in Steiermark und Italien, erhielt 1843 1 Burde eines Feldmarschallieutenants und befand sich eben zu Görz, als die ital. Revolutie ausbrach. Man übertrug ihm zunächst das Militärcommando in Laibach, balb barauf aber to Befehl über das dritte Armeecorps, welches er 1849 nach Italien zum Kriege gegen Sardinis führte. Namentlich war es im Treffen bei Dlengo, wo er seine Tapferkeit und Ginficht bemabes

557

Tege bei Novara und dem darauffolgenden Waffenstillstande rückte er in die Provinz ex, um das insurgirte Volk zu entwaffnen. Seine Verdienste erwarb er sich indessen ftrategisches Talent, als durch soldatischen Muth und Tapferkeit. Am 15. Oct. Wirklichen Geh. Rath ernannt, verblieb er als Commandant des siebenten Armee-

Lombardei, bis er 1850 ein Obercommando in Ungarn erhielt.

in der Kriegssprache zuvörderst ein Signal zum bewassneten Versammeln der Inn beim Ererciren das Signal zum Sammeln der zerstreuten Abtheilungen; endsche Verlesen der Mannschaft, bei welcher Gelegenheit der Tagesbesehl bekannt ge- Auch versteht man darunter die Eigenschaft der Truppen, Besehle und AnordnunDesesehen rasch aufzufassen und schnell und pünktlich auszusühren. — In der Fechtsvell ein lebhafter Tritt mit dem vorgesetzen Fuße, der beim Unterricht als Beweis Gleichgewichtsein des Schülers gilt, beim Zweikampfaber als Finte gebraucht wird,

sner zu fehlerhaften Bewegungen zu verleiten.

Lion heißt dasjenige ordentliche Rechtsmittel (f. d.), durch welches Jemand gegen sung des Unterrichters auf die Prüfung und Entscheidung der höhern Instanz sich > = Wirkung besteht hauptsächlich darin, daß durch sie die Rechtssache vor ein zweites Sheres Gericht gebracht wird (Devolutiveffect), und daß die Entscheidung des Unter-EER Rechtstraft entbunden und deren Vollziehung gehemmt wird (Suspensiveffect), Sere jedoch particularrechtlich in manchen Fällen Ausnahme erleidet. Die reguläre - (Appellatio ordinaria) hat gemeinrechtlich zwar sowol in Civil- als Criminalsachen Ten was lettere betrifft, so wurde sie durch Reichsgesetze bei den ehemaligen Reichsge-Eterfagt, und auch die meisten Territorialgesetzgebungen erkennen sie nicht an. An ihrer et zumeist im Untersuchungsverfahren eine Wertheidigung statt, worauf die Sache an Instanz gelangt; nur bei bem Anklageverfahren (f. Anklage) kommt bie Appellation Die Appellation in Civilrechtssachen sest als Haupterfodernis die Eristenz und Be-Son Weschwerbepunkten bezüglich bes Erkenntniffes voraus, gegen welches sie gerichvamina appellationis). Nächstem ist ihre Einwendung und Fortstellung an gewisse Eeiten und Fristen geknüpft, von benen gegenwärtig mehre, wie bas Gesuch um Erthei-Togenannten Apostel (s. d.) und die Frist für dessen Einreichung, die Einführung der n bei dem Dbergerichte, die Leiftung des Appellationseides, daß man nicht ohne Ursache Le. f. w., particularrechtlich zumeist abgeschafft sind. Nur die Frist zur Einwendung der n, gewöhnlich eine zehntägige (Decendium interponendae appellationis), in manern eine dreißigtägige, steht fest. Das Verfahren auf eingewendete Appellation besteht Bechsel von Schriften ber Parteien (Seiten bes Appellanten, der Debuctionsschrift; > Cs Apellaten, ber Refutationsschrift) und in einem Berichte bes Judex a quo (sc. ap-> b. h. des Richters, gegen beffen Erkenntniß appellirt wird, an den Judex ad quem bellatur), d. h. an den zuständigen Oberrichter. Hierauf erfolgt entweder ein Abschlags-'eine sofort abandernde Verfügung des Lettern, ober es wird die Appellation zur Juangenommen, worauf ber eigentliche Appellationsproces beginnt. Lesteres pflegt nur en Angelegenheiten zu geschehen. Gegen die Entscheidung der zweiten Instanz steht = Telen Fällen eine zweite Berufung oder Appellation an die britte Instanz frei; doch ist Tt auf den Fall einander entgegenstehender Urtheile, sowie auf Rechtssachen von einer en Größe des Betrage (Summa appellabilis) beschränft, durch welche lestere, wenngleich in anderer Mage, auch die erfte Appellation bedingt zu sein pflegt. Die nicht richtig Tite Extrajudicial-Appellation (Appellatio extraordinaria) findet in Fällen statt, wo es m eine Berfügung in Justizsachen, sondern um andere richterliche Decrete, insbeson-Betreff von Acten der freiwilligen Gerichtsbarkeit handelt, d. B. wenn der Richter die Sung eines Vormunds versagt. Sie ist von manchen der Formen und Bedingungen ber n Appellation frei.

Deutung sonst noch eine andere. Im engl. Criminalverfahren nämlich konnte der Beseichte vom Könige begnadigt worden war, um von ihm Genugthuung zu erlangen, Schranken des Gerichts sodern. Dierbei hieß der Kläger Appellor oder Appellant, der Igte Appelloe. Das Recht dieser Privatanklage dauerte ein Jahr, und es konnte der Freisene bis Ablauf des Jahres in Haft gehalten, oder Bürgschaft gesodert werden. Über die Lanklage richtete gewöhnlich eine zweite Jury, und es sehlt nicht an Beispielen, das der

Ausspruch berselben auf Schuldig gerichtet war, während die erste Jury den Angestagen gesprochen hatte. Auch eine Begnadigung war in solchem Falle nicht mehr statthoft. Eine Aussichen erregender Fall einer solchen Appellation im J. 1818, wo der Angestagte den jum gerichtlichen Sweikampf soberte, gab die Beranlassung, nicht nur den gerichtliche kampf, sondern überhaupt das ganze Recht der Privatantlage förmlich abzuschaffen.

fcah bies 1819 burch eine Parlamentsacte.

Appellationsgerichte. Erst unter ben rom. Raisern finden wir die Appellati-\_ eigentliches Mechtsmittel, woburch materielle Abanbenung eines Urtheils erwieft werbemabrent fruber, ju Beiten ber Mepublit, nur eine Met Interceffion bes bobern De-Ausführung bes verlebenben Erkenntniffes zu bemmen vermochte. Eigentliche Ber-Teit-Inftang gab es aber noch nicht, bie Appellation erging vielmehr nur an ben mit eine in obrigfritlichen Bewalt belleibeten Magiftrat ober an ben Raifer felbft. Die germanifel-afungen fannten urfprunglich nichts von einer Appellation an einen höbern Richter, fedung wenn der untere Lehnsherr bas Mecht ganglich weigerte, tonnte die Sache an bas Cuiris hobern, bes Königs, gebracht werden, und wenn bie Schöffen falfch urtheilten, beut ib theil gescholten werben, wobei ber Appellant es nun mit ben vorigen Urtheilern und wie 🖼 Mechte nach, auf Leben und Tob zu thun hatte. Es war ein großer Schritt zur bessen Diem baß ble regelmäßige Prüfung ber Urtheile burth einen höhern Gerichtshof wieder in Sim 🐚 was in Frankreich durch Ludwig (X., in Deutschland aber erst burch Errichtung bei 🌬 mergerichts von 1495 auf geregelter Grundlage gefchah. Bon ben grundberrlichen 🎫 ging nun bie Appellation an ben Sof ber Lanbesberren, welche baffie Gerichtstellener 8 richte, Megierungen und Juftigtangleien einrichteten, und von ben bobern lanbeibericht richten an die Meichegerichte, das Meichstammergericht und den Meichebofrath. Die Mich fuchten fich diefer Unterordnung ihrer Gerichte unter die Reichsgerichte möglichk is s Ditrid machte fich gleich vom Anfang an von der gerichtlichen Gewalt des Reicht gintel und die Nurfürsten sollten es vermöge alter Borrechte gleichfalls sein. Allein es waren 🚥 duei Stufen des Rechtsprechens grundgeseslich, und Diesenigen, welche nicht Gewäte in 🖹 Inftang ober Oberuppellationsgerichte anordnen wollten, mußten fich bie Appellane = Meichogerichte gefallen laffen und konnten nur durch kalferliches Privilegium (Privile non appollando) bie Appellationsfreiheit erlangen. Golde wurde auch andern Reist ertheilt, welche eigene oberfte Gerichte errichteten, wie Schweben zu Wienmar, Danner 🖛 Deffen-Raffel u. f. w., ober bafür bie Artenverfendung an aufmartige Spruchcollegen ten. Die langfamen Formen bei ben Reichsgerichten und andere Mangel ber Reichstelle diesen isolirenden Westredungen Popularität, obgleich der Grundsap, das zu gänzide ™ gung eines Rechtsftreites brei gleichlautenbe Ertenntniffe erfoberlich feien, Die Procest 21 enbliche verzögerte, und ber Mangel eines einzigen, feine Birffamteit über alle beutfcheben breitenben höchften Gerichts ber Ausbildung ber Deutschen Meicheverfaffung nachten Die Auflofung bes Deutschen Reiche vermehrte in ben Meinern Staaten bie Bermunes blieb eine wohlthatige Beffimmung ber Deutschen Bunbebacte, bas bie Aufftelling wie ftangen zu einem Grundgeseite aller einzelnen Staaten erhoben, und zugleich dafür gefore? daß nicht die Keinern Staaten , d. h. folche, welche noch nicht 300000 🕿 zählten, 🎏 🏁 unvollständige Cinrichtungen machen formten, fondern fich bie Berpflichtung gefalle mußten, gemeinfchaftliche Dberappellationegerichte zu errichten. Freilich fanten biefe wie führung manche Schwierigfeit, indem man bie Unterordnung ber bisberigen obern Beite unter ein wenigstens gum Theil frembes Gericht und die Renerungen in ber besbergen verfaffung fo febr als möglich ju befchranten fuchte. Bolde gemeinfchaftliche boom find: 1) für Braunschweig, Waldeck, Lippe-Detmold und Schaumburg-Liepe in Seiff erdfinet am 2. Jan. 1816 (Gerichtsoehnung vom 16. Sept. 1835); 2) für Sachtert Erfenach, Die übrigen bergogl. fächfischen und fürftl. reufischen Lanbe ju Bena, eröffnet # 1817 (Proviforifche Gerichtsorbnung vom B. Det. 1816); 3) für bie bergogt, anteine fürftl. schwarzburgischen Lanbe zu Berbst, eröffnetam 14. Det 1817 (Gerichtsechn Sept. 1817); 4) für Medienburg-Schwerin und Medlenburg-Strelis in Perden am 1. Det. 1918 (Gerichtfoebnung vom 1. Juli 1818); 5) für bie wier Freien Cuber #2 feit 1690, mit wechselnbem Directorium unter ben vier Stabten (Propiforifche nung vom 7. Juli 1830, befinitive vom 29. Aug. 1831). Die Furftentbumer # 8 gollern, welche feit 1818 gu bem großherzogl beff. Dberappellationegericht Damifill ten , fibloffen fich 1825 an bas murtembergifche Oberteibungt ju Stutigart,

Liechtenstein an das Appellationsgericht zu Innsbruck an. Im J. 1850 murbe ellationsgericht zu Zerbst aufgehoben und die schwarzburgischen Länder traten dem Dberappellationsgerichts zu Jena bei. Auch die Unterordnung der hohenzollernschen er unter das Obertribunal zu Stuttgart hörte mit deren Anfall an die Krone Preuist, abgesehen von einigen Verschiedenheiten in den Benennungen und Processor-Erichtsverfassung fast in ganz Deutschland gleichförmig der Regel nach in drei In-Erichtet. Die größern beutschen Staaten, Oftreich, Preußen, Baiern, Sachsen, Sannover, Baben, die beiden Heffen, Nassau, Olbenburg, haben ihre besonbern ter Instanz unter verschiedenen Benennungen. Gerichte zweiter Instanz bestehen in en Staaten je nach beren Größe in verschiedener Anzahl, wobei in den Benennunden Competenzverhältnissen in den letten Jahren mannichfache Anderungen stattben, zum Theil auch wol noch bevorstehen. ell (Abbatis colla), der 13. Canton der Schweiz, ein von sanct-gallischem Gebiete

eu (Addaus cona), ver 13. Sumon det Sauptkuppe der in neuerer Zeit häufig ohe Säntis ist. Nach der Volkszählung von 1850 hatte A. 54,869 E. Es zerfällt in Cantone, das kath. Innerrhoben (etwa 3 DM. mit 11270 E.) und das ref. 6000 Den (51/2 DM. mit 43,599 E.). Lesteres, das 1595 erst 12000, 1769 aber schon 3ahlte, ist also nächst Malta die bevölkertste Gegend Europas. Die wichtigste Bedaffiguere g ber Bewohner ist Alpenwirthschaft und eine sehr ausgebehnte Industrie in Baumwolle, namentlich Musselinen, in Seide und Stickereien. Der Gewerbsteiß ist hauptsächlich in duberehoden einheimisch; boch beschäftigen sich auch die Alpenbewohner Innerrhobens bis zu ven hochsten bewohnten Höhen hinauf mit Stickereien, die einen wichtigen Handelszweig bilden. Der Dauptort von Innerrhoden, mit den Mineralquellen des Gonten - und Weißbads in der ber Rahe, ist Appenzell (1500 E.) In Außerrhoden liegen die freundlich gebauten, wohlhaben-== den Drie Herisau, Trogen, Huntwyl und der berühmte Molkencurort Gais. Im 3. 1829 ward = bie Berfassung von Innerrhoden und 1834 die von Außerrhoden revidirt, ohne daß in beiben bie alten reindemokratischen Grundformen wesentlich verandert worden waren. Die hochste Gewalt übt die Landesgemeinde aller ehr- und wehrhaften über 18 Jahr alten Landleute aus. Daran Mießt sich als nächste Behörde in Außerrhoden ein zweifacher Landrath, sodann ein Großer Rath, zwei Kleine Rathe u. f. w. " Hauptleut uud Rathe" sind die Gemeindevorsteher, die von ben "Rirchhören", b. i. von ben Berfammlungen stimmfähiger Gemeindegenoffen und Beifaffen gewählt werben. Die "Chegaumer", bestehend aus bem Drispfarrer und ben beiden Sauptleuten, bilden in jeger Gemeinde eine Art Sittengericht, besonders in Chestreitigkeiten, bei Unsittlichkeiten u. bgl. Ahnlich sind die Verhaltnisse in Innerrhoben. Eigenthümlich ist die formliche Bermischung aller Gewalten, ber Zusammenhang und die Verschlingung mehrer Behörden, bas Berbot aller Abvocatur in Rechtshändeln, die halbjährige Erneuerungswahl der Geistlichen durch bie reformirten Gemeinden u. f. w. Wie in den meisten kleinen Cantonen der Schweiz, leidet auch in A. besonders die Criminalrechtspflege an schweren Gebrechen. A. gehörte zu den Kammergutern der frankischen Könige, welche Zinse und Nutungen an das Stift Sanct-Gallen vergaben, bis im 14. Jahrh. sammtliche Bewohner fanct-gallische Gotteshausleute wurden. Der Druck der Abte erzeugte zu Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrh. einen Aufstand, und die Siege der tapfern Bergbewohner beim Dorfe Speicher am Stoß, am Hauptlingsberg und an der Wolfshalde gaben A. die Unabhängigkeit. Es verband sich 1452 zuerst mit sieben Cantonen und hierauf 1515 mit ber gesammten Gibgenoffenschaft. Nach langen Zwiftigkeiten in Folge ber Reformation, ward A. 1597 burch eibgenössisches Schiedsgericht in die beiben politisch und confessionell geschiedenen und völlig voneinander unabhängigen Landestheile getrennt. Nach der jesigen Berfaffung des eidgenössischen Bundesstaats ernennen Außerrhoben und Innerrhoden je ein Mitglied in den Ständerath, und, nach Mafgabe der Bevölkerung, je 2 und 1 in den Nationalrath. Bgl. Hahn, "Beschreibung des Cantons A." (Heilbr. 1827), Rüsch, "Der Canton A. historischgeographisch und statistisch" (St.-Gallen 1835) und Zellweger, "Geschichte bes appenzellischen Bolts nebst Urtunden" (4 Bbe., Trogen 1830-34).

Appert (Benj. Nicolas Marie), in um bas Erziehungs- und Gefängnismesen, sowie um die Anstalten für Verbesserung ber Lage ber leibenden Menschheit hoch verdienter Mann, war 10. Sept. 1797 ju Paris von unbemittelten Altern geboren. Er trat fehr jung in die damals taiferliche Zeichenschule, an welcher er im Alter von 17 J. als Unterprofessor eine Anstellung erhielt, die er jedoch, des Einverständnisses mit Napoleon beschuldigt, 1815 verlor. Dieser Umfant brachte bei ihm ben schon lange gebegten Ertschluß zur Reife, ben niebern Claffen bes

Wolks möglichst nüslich zu werben. Er begann sein philanthropisches Wirken mit ter 🔁 rung des gegenseitigen Unterrichts, zuerst 1816 im Departement des Nordens, nachher gunstigem Erfolg in ben Hospitalern und Regimenteschulen, bag er vom Kriegeminist vion-Saint-Cyr 1818 nach Paris gerufen und ihm hier der Auftrag zu Theil wurde Offiziere und Unteroffiziere einen Normalcursus zu eröffnen. Im I. 1820 errichtete er Wohlthat des Unterrichts auch den Gefangenen zu Theil werden zu lassen, eine Schu-Militärgefängnisse von Montaigu, welche er bis zum 50. Juni 1822 unentgeltlich le schuldigt, das Entspringen zweier in den Saumur'schen Proces verwickelter Gefangen stigt zu haben, murde er selbst in bas Gefängniß La Force abgeführt, wo er vielfach Sa hatte, bie außern und innern Buftande ber Gefangenen tennen zu lernen. Nach seiner chung arbeitete A. mit besto größerm Eifer an seinen menschenfreundlichen Planen. Im = unternahm er eine Reise durch gang Frankreich, um sich über die Gefängnisse, Schuler fentlichen Wohlthätigkeitsanstalten zu unterrichten, über die er seine Beobachtungen unt ten in einem eigens dazu begründeten Journal aussprach. Seit der Julirevolution lebte = in Paris, vielfach damit beschäftigt, die Spenden, durch welche der ihm vertrauende Rix 🤻 wig Philipp und dessen Familie die ärmern Classen zu unterstüßen suchte, auf eine ange Weise zu vertheilen. Im J. 1846 begann A. ein Wanderleben, um seine Aufmerksam dem Auslande zuzuwenden. Er besuchte zunächst die belg. Anstalten, über die er sich im meinen gunstig in der "Voyage en Belgique" (2 Bbe., Bruff. 1846) aussprach. Mit Freimuthigkeit, stets rathend und zur Berbesserung mahnend, urtheilte er über Preuß fängnisse und Hospitäler u. f. w. in der bem König Friedrich Wilhelm IV. gewidmeten, ... en Prusse" (Berl. 1847), sowie über Dftreich, Sachsen und Baigen in seinem Werte : Gefängnisse, Spitaler, Schulen, Civil- und Militaranstalten in Ostreich, Baiern, Pt u. s. w." (Lpz. 1851 fg.). Besonderes Aufsehen erregte sein heftiger Tade! in der Eg "Hambourg, ses prisons et hospices" (Hamb. 1850; deutsch ebend. 1850). Außer ma andern, das wechselfeitige Unterrichtssystem und die Anstalten Frankreichs betreffenden Ex ten, sind von ihm noch zu nennen: "Dix ans à la cour du roi Louis-Philippe" (3 Bk., 🏗 1847). In seinen "Conférences contre le système cellulaire" (Bruss. 1846) bewief af als scharfer Gegner bes Isolirungespftems. Bedeutende Erfahrungen im Gebiete bes Gia nismesens und ein warmer Gifer für die Menschheit sind A. gewiß zuzugestehen, men m ihn auch von manchen einseitigen Ansichten nicht immer freisprechen burfte.

Appert (François), ein franz. Technolog, welcher sich besonders durch die Entdedung au Verfahrens, Speisen Jahre lang aufzubewahren, bekannt gemacht hat. Dieses nach im! nannte Appert'iche Berfahren besteht in Folgendem. Die aufzubewahrenden Gegenstink den zuvörderst in Flaschen ober in Ginmachegläser, oder in Buchsen aus Beig. ober Edna blech geschüttet. Die Glasgefäße muffen möglichst gleich start geblasen und gut gefühlt, bie dung muß conisch, die Pfropfen muffen auserlesen sein. Für die Einmacheglaser meden Pfropfen sogar aus einzelnen Studen mit Hausenblaseauflösung zusammengesett. Ginnig Pfropfen werden außerdem durch vorsichtiges Quetschen erweicht und badurch elastischengen sie quellen bann später besto mehr und schließen besfer. Für die Blechgefäße werden passende gefertigt und, nachdem die Speisen hineingethan, aufgelothet. Die Gefafe werden bie auf mei vom untern Ende des Rorts abwärts gefüllt, dann, find es nicht eben Blechgefäße, fet wi Die Pfropfen schneibet man oben glatt ab und überwindet sie mit Draht. Die Flasche man alebann in einen Sad von grober Leinwand bis zum Hale, bamit, wenn eine flaffe rend der darauf folgenden Operation des Erhipens zerspringt, die Scherben in dem Sodie Das Erhißen der in die Gefäße gebrachten Speisen geschicht nun in einem Bafferbab, de tels Dampf, welches lettere Berfahren vortheilhafter ift. Die Erwärmung muß etwas ide Siedepunkt des Wassers gehen, weshalb bas Wasserbad in verschlossenen Gefäßen feit nicht unzwedmäßig ist hierzu auch eine Salzlösung. Die Dauer bes Erhitens richtt 🥦 der Beschaffenheit der zubereiteten Speisen: Für Erbsen 2 St., für Bohnen i eingebickte Pflanzenfafte 2 Minuten, für Fleischspeisen und alle bereits über gener bei Gerichte 3/4 St. Sieden. Es ist zu bemerken, daß die Speisen vorher möglichst com bereitet, ftark eingekocht werben, bamit fie fich beffer halten und weniger Raum einnehmen. wird für fich, ebenso die Sauce für sich aufbewahrt. Anochen werden meift abgefcnitte. caffece von Buhnern, Ragouts, Fischpasteten halten fich fo 1-2 Jahre lang febr gut, wil suche bewiesen haben, welche burch bie franz. Marine angestellt worden sind. Auch Cie man auf biese Weise aufbewahren. Man bringt sie in Glafer, legt Brottrume bazwifden, be

Dewegen und quetschen können, und erwärmt sie bis 75°; auch kann man sie hart berrzo tann man Milch mit Dampf einkochen und für den Transport zurichten. Selbst = Leicht verderben, wie Burgunder, ebenso Bier hat A. dergestalt haltbar gemacht. Gapie eine Analyse der Luft an, welche in den nach A.'s Methode verschlossenen Gefäßen wahrten Speisen sich befindet, und fand darin keinen Sauerstoff. Ugl. Appert, was server toutes les substances animales et végétales" (4. Aust., Par. 1831).

im Deutschen ausschließlich von dem Begehren der Speisen oder der Eklust geim Gefühl, das uns auf bestimmte, den Geschmacksnerven angenehme Speisen bewogegen Hunger ein Bedürfniß nach esbaren Dingen überhaupt ist, ohne besond Rücksicht auf den Geschmack. Der Appetitkann sich auf krankhafte Weise äußern.
er gestört und oft gänzlich vernichtet. (S. Anorexie.) Bisweilen äußert er sich auch
mes Begehren bestimmter Speisen, oder auch solcher Dinge, welche eigentlich gar
werden. Hierher gehören die Gelüste oder das Sehnen der Frauen während der
fast. Man nennt ein solches scheinbar widernatürliches Begehren: pica, malacia
asselbe ist jedoch bisweilen ein ganz natürliches und ein Zeichen eines wirklich vorverlichen Bedürfnisses; so z. B. wenn Kinder, welche an Magensäure leiden, nach

alt, ober Leute von galliger Constitution nach sauren Dingen Appetit haben. (Andrea), der Maler der Grazien, wie ihn seine Zeit nannte, geb. zu Mailand - 754, aus einer alten adeligen Familie, zeigte von früher Jugend an Neigung und Dalerei. Seine Armuth zwang ihn bei Decorationsmalern zu arbeiten, wodurch er enheit erhielt, die anatomischen und Zeichenschulen zu besuchen. Die Geschäfte sci-Deren führten ihn von Stadt zu Stadt. Zu Parma, Bologna und Florenz konnte er Beit Die Werke großer Meister studiren und sich einen eigenen Stil bilden. Er besuchte mal, um immer tiefer in das beinahe ganzlich verlorene Geheimniß Rafael'scher Frescinzubringen, und bald übertraf er in diesem Kunstzweige alle lebende Maler in Ita-'Eine Runst bewies er vorzüglich in der Ruppel der Kirche Sta.-Maria-di-S.-Celso in und in den Wand- und Deckengemalden, welche er für den Statthalter Erzherzog Fer-Deffen Landhause 1795 ausführte. Napoleon ernannte ihn zu seinem Hofmaler, und ite in der Folge beinahe die ganze kieferliche Familie, sowie mehre franz. Generale, Mini-1- w. Seine schönsten Werke sind die Deckengemalde im königlichen Palaste zu Mailand, in Allegorien aus und auf Napolcon's Leben, und sein Apollo mit den Musen in der Bonaparte. Fast alle Palaste Mailands haben Frescoarbeiten von ihm. Der Fall Napo-Dirtte auf A.'s Verhältnisse sehr nachtheilig; er starb 8. Nov. 1817 in beschränkten Um-Man rühmt an seinen Werken die Reinheit der Zeichnung und die Anmuth der Farbe, Ber jeboch die Energie und Tiefe des Ausbrucks.

Pranus, aus Alexandrien, anfangs Sachwalter zu Rom, dann Verwalter der kaiserlichen Kinfte unter Trajan, Hadrian und Antoninus Pius, schrieb in griech. Sprache eine röm. Hichte von den ältesten Zeiten an die auf Augustus, in 24 Büchern, von denen aber nur ein inzer Theil auf uns gekommen ist. Er erzählt die Begebenheiten ethnographisch nach den itzen der Römer mit den verschiedenen Ländern die zu ihrer Vereinigung mit Rom, z. B. it Spanien, mit Hannibal und Karthago, mit Macedonien u. s. w. Von den Büchern über Bürgertriege Roms sind nur die fünf ersten erhalten. Seine Sprache ist ungeschminkt, dischen sogar trocken; seine Darstellung der Begebenheiten zeugt im Ganzen von Wahrheitsliebe, schon im Einzelnen eine gewisse Parteilichkeit für Rom sich nicht verkennen läßt. Die altesten isgaben von K. und R. Stephanus (Par. 1551), H. Stephanus (Par. 1557) enthalten he alle vorhandenen Bücher. Die beste Ausgade besorgte Schweighäuser (3 Bde., Lpd. 1785), man den Wiederschersteller dieses Schriftstellers nennen kann; ein Abdruck des Schweighäusschen Textes nehst den von A. Mai ausgefundenen Bruchstücken erschien zu Paris 1840. utsche Übersehungen erschienen von Dillenius (3 Bde., Stuttg. 1828) und von Zeiß Bde., Lpz. 1837).

Appische Straße (lat. Via Appia), die von Rom aus der Porta Capena nach Capua fühde alteste und berühmteste Straße der Römer, wurde von Appius Claudius Cäcus angelegt, er 313 v. Chr. Censor war. Erst weit später ward sie die Brundusium geführt. Auf einem refflichen Unterdau war sie mit sehr harten, sechsectigen, genau ineinander gefügten Steinen m großen Theil Lava) gepflastert, und man kann noch gegenwärtig, besonders bei Terracina, den bedeutenden Resten derselben ihre trefsliche Bauart erkennen.

Appius Claudius Craffus, rom. Decemvir 451 - 449 v. Chr., aus dem angeschenen patricischen Geschlechte der Claudier, wurde, als er 451 v. Chr. zum zweiten male Const geworden, unter bie Decemvirn gewählt, welchen man die Ausführung des Gesetvorschlagstes Tribuns Terentillus Arsa, daß Gesetze über das öffentliche und Privatrecht für Rom entworfen würden, übertrug und zugleich die höchste Gewalt im Staate auf ein Jahr übergab. Als men nach bem erften Jahre bie Gewalt bieser Behörde noch um ein Jahr verlängerte, war A. ter Ginzige, bem es burch seinen Ginfluß auf die Boltshäupter gelang, wieder gewählt zu werden Bibergesehlich führten die Decemvirn dieses Jahres, an deren Spipe A. stand, ihr Amt auch in bem dritten Jahre (444) fort. Damals machten die Aquer und Sabiner einen Raubzug in das röm. Gebiet. Die Decemvirn warben Truppen und zogen den Feinden entgegen. Rur A. und Oppius waren mit zwei Legionen in Rom geblieben, um die Macht der Decemvirn aufrecht zu erhalten; aber ein unerwartetes Greigniß fturzte fie. A. hatte bie heftigste Leibenschaft zu Birginis, der Tochter bes Lucius Virginius, eines angesehenen Plebejers, gefaßt, die dem frühern Boltimi bun Scilius verlobt mar. Die Abwesenheit ihres Vaters, ber sich bei dem Heere befand, benutt A., Birginia in seine Gewalt zu bringen. Einer seiner Clienten, Marcus Claudius, muste vorzugeben, Birginia sei die Tochter einer ihm eigenen Sklavin und von der kinkerlosen The frau bes Birginius untergeschoben. Auf bem Wege zur Schule ergriff er sie, und als bas Bolt fich ihrer annahm, foberte er sie sogleich vor A.'s Richterstuhl, welcher entschied, daß die angeb liche Sklavin einstweilen ihrem Herrn folgen solle. Dozauf enthüllten Numitorius, ihr Dheim und Zeilius, ihr Verlobter, die verbrecherischen Absichten des A. Da ein Aufruhr auszubrechen brohte, gab ber Decemvir nach, und ließ Birginia in ben Banben ihrer Familie, erklarte abet, daß er am folgenden Tage sein Urtheil sprechen werbe. Birginius, von Numitorius und Icilius herbeigerufen, erschien auf bem Forum nebst seiner Tochter in Trauerkleibern. Tros ber Beff. cherungen und Bitten des Vaters, befahl A., im Vertrauen auf die Bahl feirer Bewaffneten, dem Claudius, sich der Jungfrau als seiner Sklavin zu bemächtigen. Da bat Virginius den Decemvir um die Erlaubniß, nachmals die Barterin in Virginia's eigener Gegenwart befregen zu dürfen, um sich wenigstens zu seiner Beruhigung, wie er sagte, von dem bisherigen Itthum zu überzeugen. A. willigte ein. Darauf umarmte ber unglückliche Bater seine Tochter zärtlich, ergriff plößlich das Messer eines in der Nähe befindlichen Fleischers und stieß es da Tochter in die Brust. A. befahl iht zu ergreifen, aber Virginius entstoh ins Lager. Die Gens toren Valerius und Horatius, welche das Decemvirat haften, riefen das durch den Anblick det Leichnams emporte Voll zur Rache auf, und A. konnte ben Aufruhr nur burch Zusammenber fung des Senats stillen. Inzwischen hatte Virginius auch das Heer zur Rache aufgerufen, mb kehrte mit biesem nach Rom zurud. Die Decemvirn sahen ein, daß sie ihre Macht nicht langer behaupten konnten und legten sie nieder, und der Senat beschloß (449 v. Chr.) die Wiederherstellung des Tribunats und Consulats. A. starb im Gefängniß, wie Livius sagt, durch seine eigene Hand; nach Dionys von Halikarnaß ließen ihn die Tribunen erdrosseln. Auch Oppius, der als sein Mitschuldiger angeklagt war, entleibte sich. Die übrigen Decemvirn entgingen bet Anklage burch freiwillige Verbannung. Claudius ward, da er nur als Werkzeug des Tyrannen gedient hatte, nach Tibur verwiesen. Den Tod der Virginia hat Alfieri als Trauerspiel behandelt, und Lessing ist durch die Geschichte derselben zu seiner "Emilia Galotti" veranlaßt worden

Applaudiren (lat.), schallend mit ben Händen zusammenschlagen, ist ein natürliches Bei fallszeichen, wodurch schon die Griechen und Romer öffentlichen Rednern, Dichtern, Schon spielern, Musikern und gymnastischen Wettkampfern ihren Beifall ausbruckten. Bis auf ben heutigen Tag hat die ganze civilisirte Welt diesen Gebrauch beibehalten. Aus der Natur aller öffentlichen Productionen, zumal solcher, die im Augenblick entstehen, geht bas Bedürfnis nach Erkennungszeichen bes Antheils, der Zustimmung, der Befriedigung hervor. Sie geben dem Producirenden Sicherheit und steigern sein Vermögen. Das Publicum wiederum hat nicht nur bas natürliche Bedürfniß sich durch Beifallsbezeigungen Luft zu machen, sondern es ift fic auch der anregenden Kraft bewußt, die dadurch von ihm ausgeht. Freilich foll auch der Reifa! durch ein weises Mag beherrscht werden; sein nur zu häufiger Misbrauch von beiben Seiten, von der des Publicums wie der des Empfängers, stiftet ebenso viel Unheil als der rechte Ge brauch fördert. Am verzeihlichsten ist es noch, wenn ber Birtuos, wenn der Schauspieler, beffa Production mit dem Augenblicke vergeht, sich der Wirkung dieses Augenblickes zu versichen sucht. Dennoch barf auch in ber Kunst die Jagd nach Applaus nur als ein Verrath an de guten Sache betrachtet werden, weil sie sich falscher Reizmittel bedient und Geschmack und Ur theil des Publicums verwirrt. Der Theaterapplaus ist in Deutschland mit der überwie

iden Beliebtheit der Oper, und dem Bestreben, das italienische Opernpublicum nachzuahmen, Berordentlich gestiegen. Die Schauspielkunst hat ihn, besondere durch ihre moderne Virtuosenhtung, zu sich herübergezogen, und man barf behaupten, daß in dem Maße als ber Applaus Tiegen, die Echtheit der Runst gesunken sei. Die Talente, welche von der Woge der Beliebtheit ragen werden, muffen beim Auftreten mit Applaus empfangen, nicht nur nach einzelnen Acı und am Schluß der Vorstellung, sondern auch nach einzelnen Abgangen ober Musikstuden rch den Applaus wiederholentlich hervorgerufen werden. Der Unterbrechung, oft der Verhtung der dramatischen Situation wird dabei nicht geachtet; das personliche Moment überegt ben Antheil für bas fünstlerische. Der eigenthümliche Rausch, in welchen bas Publicum sich bft durch den Applaus versett, steigt bis zur Unerfattlichkeit: es dankt bem Runftler endlich felbst r gang falsche Effecte, für bie verwerflichften Mittel, wenn es sich nur baburch aufs neue gereizt id zum Applaus aufgestachelt fühlt. Diesen manadischen Taumel nennen die Italiener furore, e Franzosen frénésie. Das feine Gefühl für das Wahre und Echte in der Kunst muß in dien Taumel untergehen. Man mißt so das Talent nur nach der Zahl der Applause, und dieser moralistrende Makstab treibt dann die Künstler über die falschen Kunstmittel hinaus selbst if den verächtlichen Schleichweg des erkauften Applauses. (S. Claque.)

Applicatur nennt man in der Musik die Fingersetzung (s. b.) bei Tast- und Saiteninstruenten. Gine Passage auf der Violine in der Applicatur spielen, heißt so viel als sie in einer

ihern als ber gewöhnlichen Lage spielen.

Appoggiato, d. i. angelehnt, bezeichnet in der Musik, namentlich beim Gesang, den tragenn, bindenden Vortrag, der die Tone ohne suhlbare Lücke ineinander verschmilzt. Appoggiatur bemnach im Wesentlichen gleichbebeutend mit Portamento; gewöhnlich aber versteht man

wunter ein zu gesteigertem Ausbruck stark hervortretendes Portament.

Appoint (frang.; ital. appunto), heißt im Bechselverkehr eigentlich berjenige Bechsel, elder eine gewisse Schuld vollkommen ausgleicht oder eine gewisse Summe voll macht. Wenn 23. A 542 Thir. an B zu fodern hat und diese Foderung von B durch Einsendung zweier Bechsel bezahlt wird, von denen der eine auf 500 Thlr., der andere aber auf 42 Thlr. lautet, so ist x Lestere im wahren Sinne des Worts ein Appoint, indem eben durch sein Hinzukommen die ichuld auf den Punkt (à point) ausgeglichen wird. Dem entsprechend sagt man, daß man par point ober per appunto remittire (Bechfel fende) ober traffire (Bechfel ausstelle), wenn man nau den Saldo oder Rest einer Foderung (oder Rechnung) übermacht oder durch Wechselaus-Mung erhebt. In der neuern Zeit sieht man jedoch von dieser eigentlichen Bedeutung des lorts ganz ab, und nennt gemeinhin jeden Theil einer Wechselsendung (Rimesse) oder Wechausstellung Appoint, sodaß man in den obigen Fällen von zwei Appoints sprechen wurde. ı man gebraucht nicht selten bas Wort Appoint als ganz gleichbedeutend mit Wechsel, indem un z. B. davon spricht, ein Appoint auf Paris erhalten zu haben u. s. w. In den lestern Bestungen entspricht der fremde vielbeutige Ausbruck dem Worte: Abschnitt. Allmälig hat Der Gebrauch jenes Worts in diesem Sinne auch auf andere Geldbocumente, namentlich apiergeld und Staatspapiere, übertragen. Man sagt z. B., baß bas Papiergeld irgend eines taats oder irgend einer Bank in Appoints (Abschnitten) zu 1 und zu 5 Thlrn., die Staatspaexe einer gewissen Kategorie in Appoints (Abschnitten, Obligationen) zu 500 und 1000 Guln bestehen. Dft wendet man jest auch den Ausbruck völlig misbrauchlich an; z. B. wenn ze Creditgesellschaft bekannt macht, die naher bezeichneten "Appoints"ihrer Obligationen seien s ausgeloofte zu kundigen, womit aber die Individualität solcher Obligationen, die besonre Rummer gemeint ift.

Apponni, ein ungar. Grafengeschlecht, bessen Ahnherrn schon unter den Arpaden blühten. weter von Ewr, geb. um 1350, brachte 1395 durch Heirath die Burg Apponni in der neutraer bespanschaft in seinen Besis, von welcher seitbem die Familie ihren Namen entlehnte. Biele wer Glieder nehmen in der Geschichte Ungarns eine hervorragende Stellung ein. Im J. 1718 urbe die Familie von Raiser Karl VI. in den Freiherrnstand, und mit Lazar von A. 1739 in en Grasenstand erhoben. Zest blüht das Geschlecht in zwei Linien, einer ältern und einer sünern. — Anton Georg, Graf von A., geb. 4. Dec. 1751, gest. 17. März 1817, wurde 1774 alizischer Gubernialrath, 1778 Beisiser im Gubernium zu Fiume, 1779 ungar. Statthaltereith, dann Geh. Rath, Obergespan des tolnaer Comitats, Hoscommissär und Präses der Köigl. ungar. privilegirten Schiffahrtsgesellschaft. Derselbe hat sich namentlich durch die Beründung der Apponnischen Bibliothet ein ehrenvolles Andenken erworben. Die Lestere wurde

mit einem Aufwand von beinahe einer Million zusammengebracht, zählt an 50000 Bande, m. ter benen sich eine kostbare Sammlung der Aldinen befindet, und wurde 1827 von Wien nach Presburg gebracht, wo sie bem Publicum zur Benutung offen steht. Sein Sohn, Graf Anton A., geb. 7. Sept. 1782, ein vorzüglicher Renner und Beschüßer ber vaterlandischen Literatur, Runft und Industrie, widmete sich frühzeitig ber Diplomatie, ward Gefandter zu London und Rom, und zulest 1826 oftr. Botschafter zu Paris, in welcher Stellung er bis 1849 verblieb und sich namentlich während der Julirevolution Verdienste erwarb. Aus seiner am 17. Aug. 1808 mit Therese, geb. Grafin von Nogarola, geschlossenen Che entsprang Graf Rubolf I A., geb. 1. Aug. 1812, f. f. Rammerer, früher Gesandtschaftesecretar zu Paris, seit 1849 aufer orbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am Hofe zu Turin. Bruder Anton A' und ältester Sohn Anton Georg A.'s war Georg A. von Nagy-Apponyi, geb. 3. Juli 1780, gest. 3. Aug. 1849, f. f. Kammerer und Besiter ber Majorateherrschaft Apaty und ber Der schaften Rartweles u. f. w. Aus beffen 1802 mit Anna, geb. Grafin Bichy, eingegangener Epe entsprangen: Karl A., geb. 26. Dec. 1805, f. t. Rämmerer, Generalmajor und Brigabier zu Esfeg, gegenwärtig bas Haupt ber ältern Linie, und Graf Georg A., geb. 29. Dec. 1808. Der Lettere, ein Mann von großem Talent, ritterlicher Perfonlichkeit und beharrlichem, feften Charakter, betrat als Hossecretar an der ungar. Hoskanzlei zu Wien die politische Lausbahn wurde 1846 zum zweiten, und nach Mailath's Abtritt, 31. Oct. 1847 durch kaiserl. Handschie ben zum obersten ungar. Hoftanzler ernannt. Dbgleich er in seiner Jugend bem Liberalismus zu hulbigen schien, schloß er sich boch seit seinem Eintreten in den Staatsdienst immer mehr der conservativ-aristofratischen Partei an. Bald stellte er sich an die Spipe dieser Partei und ward auf dem Reichstage 1843-44 deren einflugreichster Führer. In seiner einflugreichen amtlichen Stellung zeigte er sich als entschiedener Gegner aller nationalungar. Bestrebungen, und hat baburch nicht wenig ben Ausbruch ber Revolution beschleunigt. Seit ben Marztagen, welche auch die Auflösung der Hoftanzlei herbeiführten, lebt A. in Zurudgezogenheit. — Das gegenwärtige Haupt ber jungern Linie, die 1808 ebenfalls in den Grafenstand erhoben wurde, ift Graf 30 seph A., geb. 7. Sept. 1775, Erbherr von Groß-Apponni und Korlathkeö. Sein Sohn Audolf A., geb. 5. Juli 1802, hat sich ber biplomatischen Laufbahn zugewendet.

Apposition heißt in der Grammatik die Hinzusügung eines Substantivs, oder eines substantivisch aufzusassenen Abjectivs zu einem andern Substantiv, um dies zu erklären, oder nichter zu bestimmen und zu bezeichnen, oder zu individualisiren: z. B. "mein Bruder, der Arzt"; "Karl der Große"; "Heinrich der Löwe"; "Es geziemt der Witwe, die den Gatten verlor, ihms Lebens Licht und Ruhm"; "Erspare dir die Qual der Trennung, der nothwendigen." Auch paganzen Säsen kann eine Apposition gefügt werden: z. B. "Über Rufland suchte Napolem den Weg nach Indien, ein Entwurf des Genies". Die Apposition hat immer den Redeton.

Appretur heißt in der Technologie Alles, was mit den gewebten Waaren nach dem Weben und nach dem Färben im Drucken vorgenommen wird, um ihnen Glanz oder überhaupt das erwünschte Ansehen und den gehörigen Grad der Steifigkeit zu ertheilen. Es gehören als dahm die Arbeiten des Waschens und Trocknens, das Noppen, Walken, Rauhen, Scheren, Bürsten und Sengen, das Glätten durch Mangen, Calander, Schlagmühlen und Pressen, das Stäcken und Decatiren. Im gewöhnlichen Leben wird häusig unter Appretur allein das Stäcken und Glätten des Gewebes verstanden. Zu allen diesen Arbeiten, deren größter Theil blos bei den wollenen Waaren vorkommt, hat die neuere Industrie ganz besondere Maschinen. Durch eine gute Appretur lassen siele Mängel der Waare verdecken und einer geringen Waare das Ansehn einer guten geben. In der vorzüglichen Appretur liegt es zum Theil, daß die an sich viel geringere Waare der Engländer gesuchter ist als gute deutsche Waare. Häusig verschwindet der durch Appretur erzeugte Schein beim Gebrauche bald; aber es ist auch gewiß, daß eine richigt Appretur zur Haltbarkeit und besonders zum sogenannten guten Tragen der Zeuge viel beitrüst

Approbation. im Allgemeinen die Genehmigung von Seiten einer Behörde zur Ausübum einer Handlung ober eines Amts, unter der Voraussehung, daß der Betreffende die Beschiegung und Berechtigung dazu aufgewiesen hat. In der kath. Kirche bezeichnet das Wort we mentlich die Genehmigung und Billigung von Druckschriften religiösen Inhalts, die der bischien uch lichen Prüfung unterstellt worden sind. Daher das den kath. Schriften zum Beweise ihrer Recht gläubigkeit vorgedruckte "approbatur" (es wird gebilligt). Außerdem heißt Approbation aus siel als die bischöfliche Erklärung, daß ein Priester zur Seelsorge befähigt und befugt sei.

Approchen (franz. approches, tranchées, engl. trenches) sind im Belagerungstries

iejenigen in den Boden eingeschnittenen Gräben, welche von den Hauptparallelen aus in Form on Bichads auf ben Capitalen ber angegriffenen Werke vorwärts getrieben werben, um in ihen, geschützt gegen bas Feuer aus ben Festungswerken, gegen biese lettern vorgehen zu konnen. in der Regel werden diese Graben 3 F. tief und 9—12 F. breit gemacht, und die aus ben Graen ausgehobene Erde wird brustwehrartig nach der Seite der Festung zu in reihenweise dicht ebeneinander aufgestellte Schanzkörbe und über diese hinaus aufgeworfen. Die Arbeit wird, senn die Entfernung von den Festungswerken noch bedeutend und die Dunkelheit der Nacht e begünstigt, burch Infanterie mittels ber flüchtigen Sappe ausgeführt, in größerer Rahe ber festung aber burch Sappeure (f. b.) mittels ber vollen ober förmlichen Sappe. Im Grundrisse ibt man ben einzelnen, im Zichack geführten Linien eine solche Richtung, daß sie von ben feinbchen Werken aus in ihrer Länge nicht beschossen werden können. Diese einzelnen Linien nennt zan Schläge, Aste ober Boyaux. Sie werben 20—100 Schritt lang gemacht, und um sie geen Enfiladen zu sichern, führt man immer ben folgenden Schlag um einige Ruthen über den orhergehenden bogenförmig ruchwärts hinweg. Den bogenförmigen Theil nennt man Haken der Crochet. Man benutt ihn als Ausweicheplat für Fuhrwerke, zur Aufstellung von Schützen ind Mörfern, zu Aufbewahrungeraumen, Latrinen u. f. w. Häufig wird Approchen mit Laufraben für gleich bedeutend genommen, obgleich erstere streng genommen nur ein Theil der estern sind. Denn mit bem Namen Laufgraben bezeichnet man eigentlich bas ganze Res von Braben (Parallelen, Communicationen, Approchen u. f. w.), welches mahrend einer Belageung ausgehoben wird.

Appropriationsclausel (wörtlich: Aneignungsclausel), hieß in den auf die kirchlichen Berhältnisse Irlands bezüglichen, von dem brit. Ministerium vor das Parlament gebrachten Besetentwürfen die Bestimmung, wonach dem Staate das Recht zugesprochen werden sollte, en übersluß im Einkommen der bischössischen (anglikanischen) Kirche in Irland nicht allein zum Bortheile dieser Kirche, sondern auch zu andern gemeinnütigen Zweden zu benuten. Man besbsichtigte hierbei namentlich, die nationale kath. Kirche in Irland und deren Schulen mit hinänglichern Mitteln zu versehen. Das ganze kath. Kirchenvermögen Irlands (s. b.) ist früher von den engl. Machthabern consiscirt und meist der gewaltsam eingeführten anglikanischen Kirche ungewendet worden, während die eingeborene Bevölkerung katholisch blied und für sich ein neues kirchen- und Schulwesen allmälig wieder begründen mußte. Die beabsichtigte Maßregel war arum nichts weniger als ungerecht, erregte aber den heftigsten Widerstand der Tories und hochrichlichen Eiserer. Seit 1833 wurde die Clausel im Parlament wiederholt, unter den heißesten kämpfen verhandelt und vom Unterhause zwei mal angenommen, dagegen vom Oberhause ver-

vorfen, bis sie 1838 von den Whigs ganglich aufgegeben ward.

Approximation, d. h. Annäherung, ein in der Mathematik viel gebrauchter Ausbruck, beeichnet eine solche Angabe des Werthes einer Größe, welche zwar nicht völlig oberabsolut genau ft, aber boch dem wahren Werthe mehr ober weniger nahe kommt. Unter den beinahe unüberehbaren Jahlen der logarithmischen und trigonometrischen Tafeln sind sehr wenige ganz richtig der vollständig bekannt; alle übrigen sind nur genähert richtig, und doch beruhen auf ihnen alle ie Berechnungen über himmel und Erbe. Die Planetentafeln, die Sternkataloge, ja fast Me Zahlenbestimmungen der Astronomie sind nur Annäherungen. Giner der erhabensten Cheile ber Sternkunde, die Theorie der gegenseitigen Perturbationen der Planeten, ist nur aus olden fragmentarischen Unnaherungen zusammengesett. Gelbft in ber rein theoretischen Dahematit gibt es große Partien, wo wir uns blos mit Annaherungen begnügen muffen. Gine prope Anzahl Differentialausbrucke kann man nur durch Reihen ober durch Näherung integrien. Alle sogenannten irrationalen Größen vermögen wir nur annähernd, aber nicht völlig gerau anzugeben. Die Austösung der Gleichungen, dieser wichtige Theil der Mathematik, ift noch venig vorgeschritten. Go viel sich auch die ersten Mathematiker aller Zeiten bemuht haben, sie ju fördern, so können wir schon die Gleichungen bes fünften Grades nicht mehr auflösen, und vir mußten einen großen Theil ber mathematischen Untersuchungen ganz aufgeben, wenn wir ans nicht mit einer genäherten Auflösung ber numerischen Gleichungen zufriedenstellen wollten.

Appui, Anlehnungspunkt, Stütpunkt, nennt man in einer kriegerischen Aufstellung solche Punkte des Terrains, welche im Stande sind, schwachen Theilen der Aufstellung einen größern Halt ober einen Schutz gegen feindliche Angriffe zu gewähren. Da in der Regel die Flanken (Flügel) die schwächsten Theile einer Aufstellung sind, so sucht man ihnen vorzugsweise einen Appui zu geben, d. h. man stellt sie in der Nähe solcher Terraintheile auf (lehnt sie an), welche den Feind entweder durch ihre natürliche Beschaffenheit hindern zum Angriffe vorzugehen (offe-

nes Meer, Seen, Sumpfe, dichte Balber, fteile unzugängliche Gebirge, breite Strome), da welche daburch, daß sie mit Truppen besett werden (z. B. Festungen, Ortschaften, Holzmen u. s. w.), den Feind zwingen, eine verhältnismäßig sehr bedeutende Truppenzahl zu ihrer Go winnung ins Gefecht zu bringen und sich baburch für seine übrigen Operationen zu schwächen. Da, wo solche Anlehnungspunkte fehlen ober ungenügend find, werden fie häufig burch Anlege von Verschanzungen, durch herbeigeführte Überschwemmungen und bergleichen fünftliche Ber änderungen des Terrains geschaffen. Immer ist jedoch als etwas Wesentliches festzuhalten, baf Appuis entweder durch die bedeutende Größe des Raums, welchen fie auf dem Terrain einnehmen, den Feind so entfernt von unserer Aufstellung halten, daß er von seinen Fernwaffen keinen wich famen Gebrauch gegen dieselbe machen kann; ober baß eine Umgehung bes Terraintheils wi Seiten des Feindes mit bedeutendem Zeitverlust für diesen verbunden sein wurde; oder daß ein mit Truppen besetzer Appui vom Feinde nicht passirt oder im Buden gelaffen werben tann, ohne sich einer Gefahr des Angriffs ober einer bedeutenden und überlegenen Baffenwickung vom Appui her auszusegen. Hieraus geht hervor, daß die Appuis vorzugsweise in Bache bigungestellungen von großer Wichtigkeit sind, wo sie nicht nur zum Schut ber Flanken, fondem auch dur Verstärkung anderer Theile ber Schlachtlinien, d. B. bes Centrums, dienen. Men m terscheidet übrigens taktische und strategische Appuis. Die lettern muffen von weit größerer Autdehnung sein als die erstern, und die Armee braucht sich an sie nicht unmittelbar anzulehnen. De die Strategie sich in größern Raum- und Zeitverhältnissen bewegt als die Taktik, so find hause taktische Anlehnungspunkte kein Hinderniß für strategische Bewegungen, wogegen der Abstand von einigen Stunden von einem strategischen Appui nicht als unvertheibigter Raum angeschen

werden kann, sobald er nur im Bereiche der Beobachtung liegt.

Appulejus (Aulus Lucius), fälschlich Apulejus, geb. zu Mabaura in Afrika von angesehener Altern zwischen 126-132 n. Chr., studirte zu Karthago, machte sich darauf zu Athen mit ber griech. Literatur, vorzüglich mit der Platonischen Philosophie, vertraut, und ging von da nach Rom, wo er, ohne eines Lehrers Hulfe, mit unendlicher Anstrengung die lat. Sprache erlemt und einige Zeit die Geschäfte eines Sachwalters verrichtete. Die Erbschaft nach dem Tobe so nes Baters sette ihn in den Stand, große Reisen zu machen, auf welchen er sich in verschiedene Mysterien einweihen ließ. Arm kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er eine reiche Bitme heirathete. Von beren Verwandten angeklagt, die Heirath durch Zauberei zu Stande gebracht zu haben, vertheidigte er sich öffentlich gegen diesen Vorwurf in der noch vorhandenen "Apologia" und ward freigesprochen. Er war ein feuriger, rastlos thätiger und mit Bis begabm Mann, den jedoch eine entschiedene Richtung zur Mystik und Magie hinderte, sich vollkommen auszubilden, und erst später lenkte er von diesen Irrwegen ein. Sein "Goldener Esel", ein Roman in elf Büchern, wozu er den Stoff aus dem Lucian schöpfte, ist reich an Poesie, Bis, Laune und satirischem Gehalt, der Jugend aber nicht zu empfehlen. Höchst merkwürdig ift berin die Episode von Amor und Psyche, die Herder den zartesten und vielseitigsten Roman nemt, bet k erbacht worben. Durch sie allein wurde bes Verfassers Andenken unvergänglich sein, ware n auch, wie Viele behaupten, nur Überlieferer. Außerdem schrieb er mehre philosophische und om torische Werke, deren einige auch auf uns gekommen sind. Seine Schreibart ist nicht rein; a liebt gehäufte Beiwörter, sonderbare Zusammenstellung, fällt zuweilen in Blumelei und Schwulft. Die Hauptausgaben seiner sammtlichen Werke sind von Dubenborp und Rufinken, vollendet von Bosscha (3 Bbe., Lepb. 1786—1823) und von Hilbebrand (Lpz. 1842). Eine fehr gute Handausgabe beforgte Rlog (2 Bbe., Altenb. 1778). Der "Goldene Efel" wurde von Robe ins Deutsche übersett (2 Bbe., Deff. 1783) und ber Abschnitt von Amor und Pfock von Rehrein (Gieg. 1834) bearbeitet.

Apraxin, ein vornehmes vuss. Geschlecht tatarischen Ursprungs. — Apraxina (Barfa), beren Bater 1668 im Rampfe gegen die Kalmücken gefallen war, wurde 14. Febr. 1682 von 3ar Fedor III. zur Gemahlin erwählt und starb 31. Dec. 1715. — Apraxin (Peter, Graf), ihr alwerer Bruder, begleitete Peter d. Gr. 1697 nach Holland, war bei der Bekämpfung der Stucken thätig und nahm als Generallieutenant an dem schwed. Kriege Kheil. Im J. 1705 senden ihn der Zar gegen die rebellirenden Wolgavölker, deren Unterwerfung er durch kräftige und kug gewählte Maßregeln in kurzer Zeit bewerkstelligte. Bei dem Processe gegen Alexei, den Benigen, welche ein freisprechendes Urtheil erhielten. Er starb bald darauf 1720 zu Petersburg. — Apraxin (Fedor), geb. 1671, gehörte seit 1700 zu den wichtigsten und einflusreichsten Personlichtsten in der Zeit Peter's d. Gr. Bon Lehterm zum Generalabmiral ernannt, wurde er der eigen

567

be Schöpfer der ruff. Marine. In dem schwed. Kriege besiegte er den schwed. General Luber in Ingermannland, eroberte 1710 Wiborg in Karelien, und commandirte 1711 mabrend bes in Rarl XII. angefachten Türkenkriegs auf bem Schwarzen Meere. Bei ber Eroberung Finnlands 1 3. 1713 leitete er mit Gluck und Erfolg die Angriffe von der Seeseite und nothigte durch die lunderungen und Bermuftungen, welche er in ben Sceftabten Schwebens anrichtete, diefes 1721 im Abschluß des Friedens von Mystadt, durch welden Rufland in den ruhigen Besit Finnlands nd der Oftseeprovinzen gelangte. Nachdem er noch Peter d. Gr. als Befehlshaber auf dem Feldige gegen die kaspischen Länder und Persien begleitet, starb er 10. Nov. 1728. Zwei mal, 1715 nd 1718, wurde er in Untersuchungen wegen Bestechlichkeit und Beruntrauungen hoherer Beamn verwickelt und schuldig befunden, aber stets vom Bargegen ein namhaftes Lofegeld begnadigt. bgleich Peterd. Gr. wußte, daß A. ein Gegner seiner ganzen Reformen war, so gehörte berfelbe och zu den nächsten und vertrautesten Umgebungen bestelben. — Aprarin (Stefan Feborowitsch), n Entel des Vorigen, focht in seinen jungern Jahren unter Münnich gegen die Türken, stieg isch zum General empor, und war einer der eifrigsten Widersacher der preuß. Partei, sowie des brafen l'Eftocq am ruff. Hofe. Bei Beginn bes Siebenjährigen Kriegs erhielt er als Feldrarschall den Oberbefehl über die russ. Armce gegen Friedrich II., fiel mit derselben Ente Mai 757 in Preußen ein, eroberte Memel, brang unter den graufamften und zügellosesten Bermuungen bis gegen Wohlau vor, und besiegte in der Schlacht von Großjägerndorf 30. Aug. 757 den preuß. General Lehwald. Obgleich ihm dieser Sieg eigentlich ben Weg nach Berlin röffnete, zog er sich boch zu Aller Verwunderung nach Kurland zurück. Die Kaiserin Elisabeth ear gefährlich krank, und man glaubte, A. habe aus Rücksicht auf die bekannte Sympathie ihres lachfolgers für Friedrich II. gehandelt. Im Gegentheil aber geschah sein Rückzug nur in Folge nes mit Bestuschem verabredeten Plans, die Krone nach dem Tode der Raiserin unmittelba uf den Großfürsten Paul übergehen zu lassen. Die Raiserin jedoch genas, Bestuschem wurd erurtheilt und verbannt, A. aber vor ein Kriegsgericht gestellt, vor deffen Entscheibung er 1. Aug. 1758 im Gefängniß starb.

Apritose, nach ihrem Vaterlande Urmenien Prunus armeniaca benannt, ist ein mittlere daum von 15-20 F. Höhe, der zu den Amngbaleen gehört, spis-eiförmige und herzförmige, latte, doppelt gezähnelte Blätter, einzelne, stiellose weiße Blüten, und ben Pfirsichen ähnliche, mbliche gelbe, auf der Sonnenseite geröthete Früchte mit gelbem, etwas trockenem Fleische agt. Die Aprikose soll zur Zeit Alexander's d. Gr. nach Europa gekommen sein, und ist seit der ömerzeit im ganzen Abenblande verbreitet. Sie wird in unsern Gegenden theils freistehend, theils 1 Spalieren gezogen, und meift durch Dculiren auf Rernwildlinge ober Zwetschenstämme fortpflanzt. Man kennt mehr als 20 Gorten, unter benen fich bie beffern burch Große, schone Farung, Süßigkeit und Saftreichthum auszeichnen. Die schnell vergänglichen Früchte werben theils ifch genoffen, theils eingemacht. Aus Stalien tommen Apritofen gespalten, entternt und getroch. et über Triest, Genua und Livorno in den Handel; in Südfrankreich bilden sie eingemacht und ndirt einen Ausfuhrartitel. Sie liefern füße und bittere Fruchtkerne, welche im Allgemeinen ie die Mandeln benutt werden können. Zu Briançon wird aus ihnen durch Auspressen ein I, das Huile de marmotte gewonnen. Aus den bittern, Blaufäure enthaltenden Rernen brennt an in Frankreich bas Bau de noyaux. Die verkohlten Steine liefern eine ber Tusche ähnliche hwarze Farbe. Das Holz bes Baums läßt sich neit Rupen nur auf ber Drehbank verarbeiten. - Die Aprikosenpflaume ist eine edlere Pflaumenart, welche in einigen Theilen Frankreichs art angebaut wird, und, in Bucker eingemacht, getrodnet und in flache Schachteln verpact, nen ansehnlichen Handelsartikel bilbet.

April, nach dem Julianischen Kalender der vierte, nach dem röm. der zweite Monat, hat, sie nach Dvid angenommen wird, seinen Namen von aperire, d. i. öffnen, weil mit dem zweim Monate in Italien das Frühjahr begann. Karl d. Gr. pannte ihn Ostermonat; in Holland eißt er Grasmonat. Der noch jest nicht untergegangene Scherz des Aprilschiens wird gesöhnlich als eine Nachahmung des Hin- und Herschickens Christi von Hannas zu Kaiphas, on Pilatus zu Herodes angesehen, weil im Mittelalter am Ostersesse, welches für gewöhnlich i den April fällt, auch diese Scene aufgeführt wurde. Indessen möchte dieser Volksgebrauch sol eher der Rest eines alten heidnischen Festes sein. Besamt ist die Veränderlichseit des Aprilsetters, daher man auch von Aprillaunen spricht. Für den Gärtner und Landwirth bringt der lpril viele Arbeiten als: Düngen, Walzen der Wintersaaten, Reinigen der Furchen und Gräen, die Gaat von Sommerweizen, Vohnen, Wicken, Erbsen, Linsen, Wöhren, Munkelrüben, lartoss, Hosper, Kee, Kee, Karden, Wohn u. s. Die Wiesenberieselung beginnt, ebenso

die Verpflanzung und Reinigung der Bäume. Im Rüchengarten werden gesäet: Rojoun, Fenchel, Thymian, Salat, Petersilie, Kresse, Frühbohnen, Erbsen, Möhren, Zwiebeln u. s. w. verpflanzt wird Lauch, Kopfsalat, Endivien u. s. w. In April fängt zugleich mit der Baumblite das erfolgreiche Eintragen der Bienen an.

A priori beweisen oder etwas einsehen, heißt dasselbe aus innern Gründen, also aus allge meinen Begriffen, unabhängig von der Erfahrung, darthun. Den Beweis durch Erfahrungt thatsachen, der eigentlich kein Beweis, sondern ein Beleg ist, nennt man einen Beweis a posteriori. Dieser Sprachgebrauch ist dadurch entstanden, daß für die Einsicht in eine Sache der begriffsmäßige Zusammenhang das Erste (prius), die Bestätigung durch Erfahrung das Rach

folgende, in zweiter Reihe Stehende (posterius) ift.

Apfiben nennt man die äußersten Punkte der Bahn eines Planeten oder Kometen, worder Sonne am nächsten (Perihelium) ober von ihr am entferntesten (Aphelium) ist. Auch in der Bahn eines Mondes oder Nebenplaneten werden diesenigen Punkte, wo er seinem Haupthameten am nächsten oder von diesem am weitesten ist, Apsiben genannt, und zwar in der Bahn des Erdmondes insbesondere Perigäum (s. d.) und Apogäum (s. d.). Die gerade Linie, welche die Apsiben verbindet, die große Achse der Ellipse, heißt die Apsibenlinie. Sie bewegt sich in der Richtung des Planetenlaufs oder von Westen nach Osten vorwärts. Wenn haher die Erde vom Punkte des Apheliums ausgegangen ist, so muß sie eine Minute zwei Secunden mehr als 360 Grade ihrer Bahn zurücklegen, um wieder dahin zu gelangen. Die Zeit, die sie dazu gebraucht, heißt ein anomalistisches Jahr. Besonders start ist die Bewegung der Apsiden in der Mondsbahn. Newton erkannte ihren Grund in der Anziehung, welche die Sonne auf den Rondsben. Newton erkannte ihren Grund in der Anziehung, welche die Sonne auf den Rondsbert; erst Clairaut, Euler, d'Alembert und Laplace haben dies später über allen Zweisel erhober.

Apsis, auch Absida oder Tribuna hieß in der kirchlichen Architektur, besonders bei den altern christlichen Basiliken der Altarplat, welcher meist in Form einer halbkreisförmigen Rische des Wittelschiff abschloß. Die Christen folgten auch hierin dem Vorbilde der antiken heidnischen Basilika, in welcher ebenfalls die Nische des Tribunals mit ihrem halbem Kuppelgewölbe gewöhn-

lich einen kunstlerisch vollendeten Abschluß des Innern bilbete. (S. Bafiliken.)

Apteren (Aptera, d. i. flügellose) nennt man nach Linne diejenigen Insetten, welchen die Flügel völlig fehlen. Da indessen gerade dieses Mertmal Insetten von dem verschiedenartigsten Bau und mannichfaltiger Lebensweise umfaßt, so pflegt man sich desselben als eines wissenschaft-

lichen Unterscheidungszeichens bei Gintheilung ber Insetten nicht mehr zu bedienen.

Apulien, ein Theil des alten Japygien, nach Japyr, dem Sohne des Däbalus, so genannt, umfaßte den sudöstlichen Theil Italiens bis zum Worgebirge Leuca und zugleich die ausen Halbinsel Calabrien. Hier wohnten in den ältesten Zeiten drei verschiedene Bölker: die Resse pier ober Salentiner, die Peucetier und die Daunier ober Apuler. Die Peucetier wohnten sublich bis an den Aufidus; die Daunier nördlich bis an den Garganus. Altlateinische Segen erzählten von einem Könige der Apuler, Daunus, ber, aus Illyrien vertrieben, sich in diesem Theile Italiens niederließ. Nach spätern Sagen gelangten auch die Helden des Trojanischen Rriegs auf ihren Irrfahrten nach Italien, und mit biesen der Atoler Diomedes, der im Rriege mit ben Meffapiern von Daunus unterftust wurde, bann aber um die Fruchte des Siegs betrogen and getöbtet ward. Die alten Namen hat nur die rom. Dichtfunst beibehalten. Die Geschicht ber Römer nennt uns teine Könige ber Apuler mehr; als bedeutende Städte aber werden Api, Luceria und Canusium erwähnt. Den Fluß Ausidus hat Horaz, der zu Venusia in Apulien geboren war, verherrlicht. Der zweite Punische Krieg wurde Jahre lang in Apulien geführt, und Canna burch die Nieberlage ber Romer berühmt. Im 3. 1043 entriffen die Normannen bem oftrom. Raiserthum das Land, das nun deren Heerführer Robert Guiscard zum Berzogthum erhob. Bon dem Sohne dieses Eroberers, Rüdiger II., ward A. sodann, nebst Campanien und Calobrien, mit Sicilien zu einer Monarchie verbunden, deren Schicksale es seitdem getheilt hat. Gegenwartig bezeichnet der Name Apulien (Puglia) nur noch eine geographische Region, ohne politische Bedeutung, welche die neapolit. Provinzen Capitanata (mit Foggia, Manfredonia, &cera), Terra di Bari (mit Bari, Gravina) und Terra d'Otranto mit Einschluß Des alten Meffapiens (mit Otranto, Lecce, Brindisi, Tarent) umfaßt. Der ganze Landstrich ift nur noch ein Schatten von Dem, mas er zur Zeit ber griech. Colonien, ber Romerherrschaft, ja noch unter ben Normannen war. Seine Städte sind entvölkert, seine Industrie ist verschwunden, der früha so blühende Handel gesunken. Wiewol des warmen Klimas wegen berühmt, seit dem Alterthume burch vortreffliche Gubfrüchte ausgezeichnet, wird die Landschaft jest nur fehr mangelhaft bebaut. Die wenigen Straffen, darunter die wiederhergestellte alte Romerstrafe über Arians

and Bari nach Brindisi, sind burch Räuber oder burch politische Flüchtlinge, welche die Noth seit ben Zeiten ber Carbonari in diesen Gegenden zu gleichem Gewerbe trieb, unsicher gemacht. Unter ben Bewohnern herrscht durchschnittlich Unwissenheit und Aberglaube, aber auch zugleich eine Gastfreundschaft, die hier bei dem schlechten Bustand der Gasthäuser selbst in den bedeuten-

bern Städten, allein das Reisen möglich macht..

Apure, ein Fluß im westlichen Theile des sudamerik. Freistaats Benezuela, mit einer Gesammtlange von 213 Leguas, von benen 188 schiffbar find, entspringt in ber Sierra von Merida und trägt in seinem obern Lauf ben Namen Uribante. Nachdem er in der Tiefebene der Dtomaken 16 Fluffe und viele kleine Gewässer in sich aufgenommen, fließt er mit bem Sarare zusammen, welcher bei dem neugranadischen Pampluna seinen Ursprung nimmt, und mundet, jest Apure genannt, in den Drinoco. — Nach dem Flusse A. wird eine der 12 Provinzen des Freistaats Benezuela benannt, welche sich als ein vorwiegend ebenes Land zwischen 5°33' -7°55' n. Br. und 48−53° w. L. erstreckt und 1860 Q. Leguas umfaßt. Von den 15500 E. sind nur etwa 3000 Ackerbauer. Die Hauptstadt ist Achaguas mit 4200 E. Die andern bedeutendern Städte sind: San-Fernando (mit 5400 E.), Montecal und Guasdualito. Das Rlima von A. ist warm, im Ganzen aber boch gesund, dann und wann nur durch die Ausdunstung ber zahlreichen Lagunen, gefährlich. Der Boben erzeugt Zuderrohr, Mais u. f. w.; ber Banbel ift feit einem Sahrzehend in stetem Bunehmen begriffen.

Aqua Binolli, eine nach dem Erfinder benannte blutstillende Flüssigkeit, deren Zusammensezung in Italien geheim gehalten wird. Der wirksame Stoff babei ift Rreofot (f. b.). Das Mit-

tel wird daher in unsern Apotheken durch Kreosotwasser ersett.

Aquaduct, d. i. Wasserleitung, nannten die Römer einen Bau, vermöge deffen das Wasser von einem Orte zum andern geleitet wird. Aquaducte bauten schon Sesostris in Agypten, Semiramis in Babylon und Salomo und Higtia unter ben Ifraeliten. Die größten Werke diefer Art haben die Romer ausgeführt, und die Überrefte berfelben gehoren zum Theil zu ben bewunberungswürdigsten Denkmalern der rom. Baukunft. Mit ungeheuern Roften leiteten sie bas Baffer 30, 40 und mehr beutsche Meilen in gemauerten Ranalen nach den Städten. Diese Ranale, mit wenigen Ausnahmen von Backfeinen erbaut, zogen gleich Brücken, auf Arcaben und Bogen gespannt, über Thaler, Seen und Flusse, oder durchbrachen Berge und Felsen. Noch in ihren Trummern erregen sie unsere Bewunderung, und feine Nation hat ahnliche Denkmaler bes Aunstfleißes und der Liebe zum Vaterlande aufzuweisen; denn die meisten jener Aquaducte waren bas Werk rom. Burger, bie baburch ihrem Vaterlande nugen und ihren Namen auf bie Rachwelt bringen wollten. In Rom allein gab es 20 Aquaducte, die, wie Vigerius in seinem Buche "De regionibus urbis Romae" berichtet, täglich über 100 Mill. Maß Wasser nach ber Stadt führten. Der Conful Frontinus, ber uns ein Werk über die Aquaducte ber Stadt Rom hinterlassen hat, führte mahrend ber Regierung des Raisers Nerva die Aufsicht über diese Basserleitungen und ließ neun folcher Aquaducte bauen, welche zusammen 13594 Röhren hatten. Der Aquaduct von Mes, von welchem noch beträchtliche Ruinen übrig sind, der von Segovia in Spanien und viele andere in den entferntesten rom. Provinzen sind von solcher Ausbehnung, bag fie, in unsern Zeiten erbaut, ben Reichthum eines ganzen Boltes erschöpfen wurden. Bon ben Bafferleitungen aus der neuern Zeit, wo übrigens die Errichtung folcher toftspieliger Bauen durch Röhrenleitungen, Druckwerke u. f. w. entbehrlich geworden ist, läßt sich, außer benen zu Bomfica bei Liffabon und Caferta im Neapolitanischen, etwa nur die von Maintenon ober Berfailles vergleichen. Lettere, von Ludwig XIV. nach den Entwürfen und unter Aufficht Bauban's begonnen, sollte auf einer breifachen, oben 2560 Toisen langen, 220 F. hohen Arcabenreihe von 242 Bogen die Baffer der Eure in die Baffins und Kunfte der Garten von Bersailles leiten. Indessen wurde nur die unterste Bogenreihe wirklich vollendet, beren Ausführung allein 22 Mill. Livres gekostet haben soll. Im wasserarmen Drient wurden von Arabern und Perfern viele, oft prächtige Bafferleitungen errichtet, die jedoch an Großartigkeit den romischen nicht gleichkommen. — In ber Anatomie werben mehre Ranale mit bem Namen Aquaduet benannt, fo: ber Aquabuct bes Borhofes und ber Schnecke im Innern (Labyrinthe) bes Dhrs; der im Gehirn zwischen der dritten und vierten Hirnhöhle; der Eustachische Aquaduct, d. i. die Dhrentrompete; der Fallopische, d. i. ein Ranal, welcher durch den Felsentheil des Schläfebeins lauft und ben Gesichtsnerven aus der Schabelhohle zum Geficht leitet.

Mqual heißt gleich, Aqualität, Gleichheit. Das Zeichen für die Gleichheit zweier Größen ober

Größencomplere in ber Mathematit ift -...

Manamarin, ein beliebter, boch nicht toftbarer Schmudftein, von blaggruner garbe, ift eine

Spielart des Berylls (f. d.). Auch die grunen und blauen Spiclarten des Topases (f. d.) tem-

men unter dem Namen des echten oder orientalischen Aquamarins in den Sandel.

Aquarellmalerei. Aquarell (vom ital. acquerello) bezeichnet die Malerei mit Basser farben. Man arbeitet bei biesem Berfahren entweder die Zeichnung mit Gepia, dinefischer Insche u. f. w. vor, und überlegt sie dann mit lasirenden, durchsichtigen Farben (welche Art nur noch beim Porträt angewendet zu werden pflegt), ober man schattirt ohne jene Untertuschung mit gebrochenen Farben auf Transparente. Bei dieser Malerei bedient man sich meistens der Cafe farben, eben ihres durchsichtigen Charakters wegen; doch sind auch die von Ratur mehr dedenben Erdfarben in Bebrauch, welche durch Reiben und Schlämmen den Eigenschaften der Saft farben näher gebracht werden. Das gewöhnliche Bindemittel ift das Arabische Gummi. Berben die Bilder in sehr kleinem Makstabe auf Pergament, geleimtem Papier oder Elfenbein ausge führt, so gehören sie der Miniaturmalerci (f. d.) an. So alt der lettere Runstzweig ist, so jung ift bagegen die vorzugsweise sogenannte Aquarellmalerei. Die ersten kunftmäßigen Berfuche hiermit wurden erst zu Anfang dieses Jahrh. in England gemacht, wo auch noch jest biefe Runst ihren Hauptsit hat. Anfange konnte sie nur als ein Illuminiren sorgfältig ausgeführten, getuschter Zeichnungen gelten. Turner brachte zuerst freiere Bewegung und Effect hinein, mb bald traten neue Hülfsmittel hinzu. Für die größere Körperlichkeit der Vorgrunde wurde ein dauerhaftes Weiß hergestellt, durch deffen Beimischung man die Farben undurchsichtiger und fräftiger machte. Bonington und Harbing wandten die neuen Vortheile zuerst in umfängliche Beise an. Die Fortschritte der Chemie kamen der Aquarellmalerei bei Auffindung und Berftet lung von bauerhaftern Farben zu Gute. Der Ernst ber Englander pflegte ben neuen Runftzweig mit Sorgfalt, sodaß man selbst zur Ausführung größerer Gemalbe schritt, wobei man freilich oft, im Eifer es der Olmalerei in Darstellungestoffen und Behandlung gleich zu thun, auf Ab wege gerieth. In London bestehen zwei miteinander rivalisirende Gesellschaften von Malen in Wasserfarben, welche zahlreiche Ausstellungen von Aquarellen veranstalten. Außer bem geb ten als vorzügliche Künstler in diesem Zweige Cattermoll, Constable, Lee, Prout, Stanfield Landseer, Calcott u. s. w. Einen etwas andern Charakter hat die Aquarellmalerei in Frankeich angenommen. Hier galt es mehr kleinere Ctiggen zu produciren, in benen fich nur ein flüchtiger Bedanke gewandt und fraftig ausspricht. Meister, wie Delaroche, Gudin, Johannot u. A. wur den verleitet, diese Malerei als Rebenzweig zu betreiben, um der vor einiger Zeit grafficeden Mode des Albums zu genügen. Unter den eigentlichen Aquarellmalern zeichnen sich is Frankreich aus, in Landschaften: Isaben der Water, Hubert, I. Duvrie, Gue, Fort; in Por trate: Dlivier Grand u. A.; in Blumen: Redoute und die Damen Desportes und Martis-Bouchere. Ein vielseitiges Talent ist John Callow, ein Engländer von Geburt. In Dentschland ist das Aquarell, diese artige Fabrikwaare, nie besonders gepflegt worden. In neuester 3ch hat sich außer Werner in Rom der Landschafter Hilbebrandt darin hervorgethan und mit seinen keden und glänzenden Bilbern selbst in England vielen Ruhm geerntet. Im Porträt leiftet Otto und seine Schule in Berlin der Anerkennung Werthes.

Aquatinta heißt Rupferstechen in getuschter Manier, wodurch man besondere Zeichnungen in Tusche, Bister, Sepia u. s. w. glucklich nachahmt. Die Ausführung geschieht auf verschiehene Beise. Nach der einen Art wird die Platte, nachdem vorher die Umriffe auf derselben rabirt und eingeäßt sind, mit feinem gepulverten Mastir oder Kolophonium überfiebt und bann über Rob len gewärmt, damit der Mastir auf der Platte auschmelze. In Folge biefes entstehen zwisches jedem Mastirtornchen unmerkliche Zwischenraume, auf welche hernach bas Scheibewaffer wirter muß. Bei der Arbeit selbst wird wie bei ber Schwarztunft (f. b.) verfahren, nur daß man bei dieser ben Schaber, bei jener den Pinsel braucht, und mit einem schwarzgefärbten Deckswif, ben das Scheidemasser nicht angreift, alle Lichtpartien bedt. Das höchste Licht wird zuerst gebedt, und dann die Platte geast, fo lange es für den schwächsten Ton der Schattenpartien nothig ist. Alsbann wird durch alle im Driginale befindliche Abstufungen so lange fortgefahren, bis am Ende nichts auf der gangen Platte übrigbleibt als die ftartsten Schatten, welche man zuleht ast. Diese Manier ist die beste für historische und architektonische Gegenstände, bei Landschaften hingegen, wo ber Baumschlag mehr Freiheit bes Pinsels erfobert, ift eine andere Art vortheit hafter anzuwenden. Es wird nämlich die Platte, wie beim Radiren, mit einem guten Abgrand überzogen; bann arbeitet man mittels bes Pinsels mit Spik- ober Terpentinol, bem etwas Lampenruß zugesest wird, auf die grundirte Platte wie auf Papier. Das Dl erweicht den Agermd. welcher sich mit einer feinen Leinwand abwischen läßt, worauf alle mit dem Pinfel gemacht Striche im Rupfer zum Vorschein kommen. Hierauf wird die Platte, wie bei der erften Art, mit

em feinen Maftir überfiebt, angeschmolzen und bann geast. Dieses Berfahren tann, je nach. a im Driginal mehr oder weniger Tinten sind, mehrmals wiederholt werden. Durch eine glücke Bereinigung beiber Arten läßt sich die Harmonie in dieser Manier bis zu einem hohen ade steigern, und vorzüglich bei der Luft, wo oft große Flächen von derselben Tinte vorkom. n, ist die erste neben der zweiten von der besten Wirkung. In Frankreich und in der Schweiz rient man sich hierzu ber Roulette, eines stählernen, auf seiner Dberfläche rauhen Rabchens x Balzchens mit mehren Erhöhungen, welches, wenn es auf ber Platte hin- und hergerollt th, die Vertiefungen barin hervorbringt. Man hat solche Roulettes von allen Graben ber röße und Feinheit oder Stärke in Hinsicht der Erhöhungen, um bald tiefer, bald flacher in die latte zu bruden. Bon Zeit zu Zeit nimmt man mit einem Schaber bas herausgegrabene Rorn rweg. Anders werden die engl. Aquatintablätter gearbeitet. Hier wird die Platte, wie bei der dwarztunft, über und über rauh gemacht, die höchsten Lichter mit bem Schaber und Grabhl herausgehoben und die Platte mit Scheidewaffer geatt, welches man mit einem Glaspinfel fträgt. Offenbar eignet sich die geäßte Manier besser zu den tiefsten Schatten und den großen taffen, die Roulette hingegen besfer zu den Halb- und kleinen Schatten und den Schraffirunn. Erft in neuerer Zeit ist die Aquatintamanier in England und Deutschland aufgekommen.

Aqua Tofana oder Toffana, auch Acquetta di Napoli, di Perugia oder della Toffa geunnt, heißt ein Gifttrant, der zu Ende des 17. Jahrh. in Neapel außerordentliches Aufsehen zchte, deffen Geschichte aber noch ziemlich bunkel ift. Gine Sicilierin Tofana, welche zuerst Palermo lebte, nachher, als die Obrigkeit auf sie aufmerksam ward, nach Neapel flüchtete, I Erfinderin dieses Trankes sein und ihn an junge Frauen verkauft haben, welche gern ihrer lanner ledig sein wollten. Bur größern Täuschung nannte sie ben Trant Manna von St.-Rilaus von Bari, aus deffen Grabe nämlich der Aberglaube ein für viele Krankheiten munderätiges DI hervorfließen ließ. Nachdem durch ihren Trank mehre hundert Menschen den Tod funden hatten, ward sie 1709, ungeachtet es ihr gelang, in ein Rloster zu flüchten, eingezogen, foltert und nach Einiger Nachricht erbroffelt. Andere dagegen versichern, daß sie noch 1730 Rerter gelebt habe. Gewöhnlich wird die Aqua Tofana als ein klares, farb-, geschmack- und rechloses Basser beschrieben, wovon fünf bis seche Tropfen hinreichend waren, den Tob zu ben, ber langsam, ohne Schmerzen, Entzündungen, Zuckungen oder Fieber, unter allmäliger inahme der Kräfte, Lebensüberdruß, Mangel an Eflust und beständigem Durst erfolgte. Daß in den Tag des Todes vorher habe bestimmen können, ist unstreitig Fabel. Als neueres Beiel einer Bergiftung durch Aqua Tofana wird der Tod des Papstes Clemens XIV. angeführt. on der Bereitung dieses Giftes erzählt man die munderlichsten Märchen. So soll der Geifer ender oder gewaltsam, z. B. durch fortgesetten Kitel, aufgeregter Menschen ein wesentlicher eftandtheil sein. Garelli, erster Leibarzt Karl's VI., wollte aus dem Munde des Kaisers selbst, n die Acten des Processes der Verbrecherin vorgelegt wurden, gehört haben, daß Tofana hts Anderes sei, als eine mafferige Auflösung tryftallisirten Arfeniks mit einem Zusage von rba Cymbalariae. Dies erzählt wenigstens F. Hoffmann, der einen Brief Garelli's über biese ache erhalten zu haben vorgab. Auf daffelbe Resultat wurden auch Andere bei ihren Unterdungen geführt. Nach Dzanam, welcher die neuesten Nachforschungen über dieses Gift in alien selbst anstellte, führte auch eine Bleizuckerauflösung und eine Flüssigkeit, die durch De-Ugtion von Kanthariden mit Baffer und Alfohol entsteht, den Ramen Aqua Tofana.

Aquator, heißt so viel als Gleicher. Der himmlische Aquator oder Aquinoctialtreis ist rienige größte Kreis der Himmelstugel, auf dessen Sienne die Weltachse sentrecht sieht, der mitn von den Weltpolen als den Endpunkten der Weltachse überall um 90 Grad absteht. Er eilt die Himmelstugel in die nördliche und sudliche Haldtugel, ist zur Hälfte über, zur Hälfte nter dem Horizonte, und schneidet den Horizont in zwei entgegengesehten Punkten, welche Osten der Worgenpunkt und Westen oder Abendpunkt heißen. Alle im Aquator stehende Sterne, z. B. re westlichste Stern im Gurtel des Orion, beschreiben überall auf der Erde am Himmel einen albstreis und verweilen zwölf Stunden über und ebenso lange unter dem Horizonte. Wenn dare die Sonne im Aquator steht, was im Laufe eines Jahres zwei mal der Fall ist (s. Aquinoeum), so sind Tag und Nacht einander gleich, und zwar überall auf der ganzen Erde. Daher Rame Aquator. Der Erdäquator, auch Aquinoctiallinie oder von den Schissen schwissel, auf dessen die Linie genannt (daher der Ausdruck: die Linie passiren), ist derzenige größte Kreis der Erdesel, auf dessen die Erdachse senkrecht steht, und welcher mithin ebenfalls von beiden indpunkten derselben, den Erdpolen, überall gleichweit, nämlich 90 Grad, absteht. Er theilt ie Erdügel in zwei Halbsugeln, die nörbliche und südliche, und durchschneidet das mittlere Afrika,

ferner im Guden von Asien die Inseln Sumatra, Borneo, Celebes und die Molutten, in Gub amerita Ecuador und das nördliche Brasilien, außerdem den Indischen, den Stillen und ben Atlantischen Die Gbene bes Erbäquators fällt zusammen mit ber bes himmelsäquator, daher geht den Bewohnern derjenigen Orte, die unter dem Aquator liegen, der Himmelbaquatu durch das Zenith und steht mithin auf ihrem Horizonte senkrecht, wie alle mit ihm paralleln Rreise der Himmelstugel (Parallelfreise), welche auch gleich bem Aquator zur Halfte über, per Balfte unter bem Horizonte liegen. Hieraus folgt ferner, daß für die Bewohner jener Gegenda im ganzen Jahre Tag und Nacht gleich sind und jeder Stern immer zwölf Stunden über und dann ebenso lange unter dem Horizonte verweilt. Die Rurze der Tage trägt bazu bei, die hije die sonst bort unerträglich sein mußte, weil die Strahlen der Sonne fast immer genau ober bei nahe senkrecht auffallen, einigermaßen zu milbern, wiewol die Ralte der Nachte mit ber Taget hiße einen oft unangenehmen Contrast bildet. Übrigens sind die unter bem Aquator liegenden Gegenden die einzigen auf der Erde, denen sammtliche Firsterne der ganzen himmelstige ju Gesicht kommen; die Weltpole erscheinen dort beide am Horizont, während sonft übemlich ber Erbe nur einer sichtbar ist. Die Aquatorhöhe ist ber Winkel, welchen ber Aquator mit dem Horizont bildet, und wird gemessen durch bensenigen Bogen des Meridians, der zwischen dem Aquator und dem Horizont liegt. Sie ergänzt die Polhöhe, welche der geographischen Breite eines Drts gleich ist, zu 90 Grad oder zu einem rechten Winkel, und ist mithin gleich bem Abstande des Pols vom Zenith. In Leipzig z. B. ist die Aquatorhohe 38° 40' und die Polhohe 51° 20'.

Aquaviva, eine alte neapolit. Familie, die von dem gleichnamigen Städtchen in der Provin Bari ihren Namen führt, und schon zu ben Zeiten Kaiser Friedrich's I. bekannt war. Anten von A. wurde um 1400 vom König Ladislaw zum Herzog von Atri erhoben. Nachkommen, Andrea Matteo A., Herzog von Atri und Teramo und Graf von Conversans, geb. um 1456, der Sohn des helbenmuthigen Giulio Antonio A., ergriff, als Rarl VIII. 1495 Neapel überfiel, die Partei der Franzosen, weshalb ihm von Ferdinand, Konig von Neapel, sein Lehen Conversano entzogen und basselbe auf seinen Bruber Belisario übertragen wurde. Duch den Edelmuth des Lettern erhielt er es jedoch bald wieder zurud. Nachher zeichnete sich A. in dem Kriege gegen die Spanier aus, wurde verwundet und gefangen, und lebte nach seiner Rud kehr bis zu seinem Tode (1528) in Neapel den Wissenschaften. Er errichtete in seinem Palaste eine eigene Druckerei, und trat auch selbst als Schriftsteller auf. — Sein Bruder Belifaris A. genoß den Unterricht des Giovio Pontano, vertauschte aber die Wissenschaft mit der militär schen Laufbahn. Er wurde vom König Ferdinand mit der Grafschaft Nardo belohnt, und von Raxl V. zum Herzog ernannt. In seinen lettern Jahren erwarb er sich theils durch eigene Schaf ten, theils durch seinen Eifer für die Wiedererrichtung der Accademia del Lauro in Narde und für die von Pontano gestiftete Atabemie um die Wiffenschaft Berbienfte. Giovanni Geronim A., Herzog von Atri, als ital. Dichter bekannt, erhielt von Karl V., unter bem er Kriegsbienste that, die Würde eines Granden von Spanien. Sein Sohn Ottavio A., geb. 1560, gest. 1612, Cardinal und Erzbischof von Neapel und Günstling ber Papste Sixtus V. und Gregor XIV. war wegen der weisen und klugen Verwaltung seiner Amter und seines tiefen Wiffens von feinen Zeitgenoffen hochgeachtet. — Aquaviva (Claubio), Sohn Giovanni Antonio A.'s, Enkl des obengenannten Andrea Matteo, geb. 14. Sept. 1543, trat in seinem 25. Jahre in ben Orden ber Jesuiten, und wurde erst Provinzial in Neapel, bann 1581, taum 38 3. alt, vierter Gene ral des Ordens. Durch die berechnende Klugheit und die Festigkeit, mit welcher er seine Plan verfolgte, machte er sich zum Neubegrunder ber Schöpfung Loyola's. Er suchte ben Drben nach außen hin Geltung, und nach innen durch planmäßige Erziehung der Ordensglieder, sowie durch consequente Durchführung einer strengen einheitlichen Regierung, Kraft zu verschaffen Bu diesem Behufe veranlagte er u. a. die Ausarbeitung ber "Ratio studiorum Societatis Jesu", die zwar von der Inquisition verboten, aber dennoch sehr oft (zuerst Rom 1586) gedruck wurde, sowie das "Directorium exercitorium spiritualium". Auch seine "Epistolae XVI" und bie "Industriae ad curandos animae morbos" (zuerst Beneb. 1606) wurden vielfach burch ben Druck verbreitet. A. starb zu Rom 31. Jan. 1615 nach einer 34jährigen Ordensregierung, wah rend welcher er mit unzähligen Hindernissen zu kampfen hatte.

Aquer, auch Aequicolae und Aequiculani genannt, ein altitalisches, ackerbauendes, bebei aber raub- und friegslustiges Volk im latinischen Gebirgslande, mit den Sabinern stammer wandt. In ihrem Gebiete lagen die Städte Präneste und Tidur. In Verdindung mit den Volkkern betriegten sie über ein Jahrh. lang Rom mit abwechselndem Glücke, die sie durch Camillus (389 v. Chr.) besiegt, und im Samniterkriege gänzlich unterworfen wurden (300 v. Chr.)

Mquila, die Hauptstadt der neapolit. Provinz Abruzzo ulteriore II., an der Pescara nd in der Nähe der höchsten Apenninengipfel, mit 10800 E., gilt als eine Festung vierten tangs, von der jedoch die Cidatelle der einzig haltbare Theil ist. Im J. 1703 ward sie durch n Erdbeben, bei dem 2000 Personen umkamen, fast ganz zerstört. A. ist der Sie eines Bibos und eines Appellationsgerichts, besitt ein Lyceum, und gilt als eine der bestgebauten beadte des Königreichs. Im J. 1841 fanden hier bedeutende Ruhestörungen mit politischer arbung statt, die viele ihrer Einwohner ins Gefängnis und Manche an den Galgen brachten. berhaupt sind liberale Sympathien in dieser Stadt und Provinz weit allgemeiner als in den weisten übrigen Theilen des Königreichs.

Aquila (Ponticus), ist nach den LXX (s. Septuaginta), nebst Symmachus und Theodoon, einer der ältesten griech. Übersetzer des Alten Testaments, der bei seiner Arbeit sich Wörtchteit zur Aufgabe machte. Er war ein Jude, aus Sinope gebürtig, lebte um 130 n. Chr., nd scheint die Übersetzung für seine hellenistischen Volksgenossen unternommen zu haben. Späer bekehrte er sich zum Christenthum, wurde aber wegen seiner astrologischen Beschäftigunen wieder ausgestoßen. Als Baumeister soll A. unter Hadrian den Auftrag erhalten haben, den

Lempel zu Jerufalem wiederherzustellen.

Aquileja oder Aglar, früher Belia oder Aquila, zur Zeit der röm. Raiser eine blühende handelsstadt am Adriatischen Meere und am Timavus in Oberitalien, wurde 168 durch Mare kurel zur ersten Festung des Reichs erhoben. Sie war der Schlüssel Italiens gegen die Bararen und wurde ihres Reichthums wegen zuweilen Roma socunda genannt; auch war sie späere der Sitz eines Patriarchen, dessen Diöces 1750 in die Erzbisthümer Udine und Görz (späere Laibach) getheilt wurde. In A. verlor Raiser Marimin, und in der Nähe Konstantius im Kampse mit seinem Bruder Konstant das Leben. Durch Attila ward die Stadt nach der Schlacht unf den Catalaunischen Feldern 452 zerstört. Die Einwohner slüchteten auf die Inseln, wo nachber Benedig erbaut wurde. Später entstand hier wieder eine unbedeutende Stadt, die setzt zu dem öster. Illyrien gehört. Zu A. wurden 381, 558, 698 und 1184 Concilien gehalten.

Manilibrismus (lat.), Freiheitslehre, gehört zu den schwierigsten Aufgaben der höhern Pspchologie und Ethik, und gerade diese Verknüpfung des Pspchologischen und Ethischen hierbei veranlaßte die großen Berwirrungen, welche vorzugeweise auf diesem Gebiete vorhanden sind. Der Rame Aquilibrismus, eigentlich Lehre vom Gleichgewicht, ist von der Woraussetzung entint, daß Freiheit (f. d.) nur da vorhanden, wo das Gleichgewicht sich vorfindet zwischen bem Bilm (ober ber Entscheidung) ber Erkenntniß, b. h. des erkannten Wahren und Guten, und zwiben bem thatfachlichen Willen, d. h. bemjenigen, welcher fraftig genug ift, um zur Sandlung zu ihren. Es ist dies die "innere oder sittliche Freiheit" der Herbart'schen Schule, welche Plato ereits tennt und ausgesprochen hat. Dieselbe erklart mit größerer oder geringerer Strenge bes begriffs nur Denjenigen für frei, deffen thatkräftiger Wille mit bem erkannten Sittengesetse zumamenstimmt (im Gleichgewichte steht). Wie entschieden aber auch das driftliche Bewußtsein ierin das bochste Mag der sittlichen Bildung erkennen muß, so wird man andererseits doch auch icht begreifen, daß hiermit die gewöhnliche, in dem allgemeinen Bewußtsein vorhandene Borzuung von Freiheit nicht zusammentrifft, und daß, wo Freiheit vorhanden, zwar sicherlich auch zets das in Rede stehende Gleichgewicht sich vorfindet, aber die Freiheit selbst nicht in ihm beteht, sondern durch bloge Verwechselung der Begriffe auf dasselbe übergetragen wird. Die Freieit ift vielmehr ihrem Befen nach die Befähigung, im Bewußtsein vorhandene Schranten bes caendwie bestimmten Wollens durch die felbständige Rraft des gesammelten, vollen, sittlichen Selbstbewußtseins, welches wir als unser eigenstes Sein betrachten, zu durchbrechen. Rur nfofern jenes Gleichgewicht (Aquilibrium) durch dieses ethische Selbstbewußtsein heibeigeführt pirt, pflegt in der popularen, sich felbst zwar untlaren, aber im Rerne vollkommen richtigen Brrache des gewöhnlichen Lebens die Freiheit als vorhanden bezeichnet zu werden. Die Besbachtung dieses innern Processes gehört zu den interessantesten, aber schwierigsten Aufgaben bes rationalen Psychologen und hat daher ftets zu den verschiedenften Resulten und, dem unmittelbarften Bewußtsein zum Trope, häufig selbst zur völligen Leugnung der Freiheit geführt

Aquilibrift (vom lat. aequilibrium: das Gleichgewicht) ist ein Mensch, welcher seinen Körper auch bei den unnatürlichsten Stellungen und den gewagtesten Bewegungen im Gleichzewicht (aequilibrium) zu erhalten versteht, der z. B., obschon er zu stürzen scheint, dennoch sich aufrecht erhält und den Schwerpunkt nicht verliert. Jeder Seiltanzer muß zugleich Äquilibrist sein. Das eigentliche Vaterland der Äquilibristen ist Indien, wo die äquilibristischen Künste an das Unglaubliche grenzen sollen. Unter den Europäern zeigen die Franzosen und Italiener,

neuerdings auch Briten, besonders die Irlander, die meisten Anlagen zu äquilibristischen Fetigkeiten. Nicht selten nimmt man Aquilibristen mit Gauklern, Taschenspielern und andem Aust-

studmachern für gleichbedeutend.

Aguinoctium ober Nachtgleiche, heißt die Zeit im Jahre, wo Tag und Nacht einander gleich sind, daher bie Dauer des Tags zwölf Stunden beträgt, und die Sonne genau um sechs Uk des Morgens auf- und um sechs Uhr des Abends untergeht. Dieses ist zwei mal im Jahre be Fall, im Frühling um den 21. März, und im Herbst um den 25. Sept., jedes mal wenn bie Sonne im Aquator steht. Die Frühlingenachtgleiche bezeichnet den Gintritt des Frühlings, bie Berbstnachtgleiche ben bes Berbstes. Bu allen andern Beiten, ift bie Lange bes Tage und ba Nacht für alle Drte, die nicht unter dem Aquator (f. d.) liegen, ungleich; biefer Unterschied wird aber besto größer, je mehr man sich bem einen ober bem anbern Pole nahert. Unter ben Uquator find mährend des ganzen Jahrs Tag und Nacht einander gleich. Auf der uns entze gengesetten Halbkugel der Erbe nimmt die Ungleichheit der Tage in demselben Berhaltniffe wie die Breite zu, nur daß dort die Tage zunehmen, wenn sie bei uns abnehmen, und umgetehrt. Die beiben Punkte bes Himmelsäquators, in benen sich bie Sonne zur Zeit ber Rachtgleichen beindet, oder in denen der Aquator an der Ekliptik geschnitten wird, heißen die Aquinoctialpunkte, und zwar unterscheibet man den Punkt der Frühlings- und den der Herbstnachtgleiche ober ben Frühlings- und ben Herbstpunkt. Die Renntniß bes erstern ift in der Aftronomie barum ven großer Wichtigkeit, weil man ihn bei der Bestimmung der Lage der himmelekörper als Infangspunkt (für die Länge und gerade Aufsteigung) braucht. Beide Punkte sind aber einer be ständigen, wiewol langsamen Veränderung unterworfen, indem sie sich von Diten nach Beften bewegen. (S. Frühling, Derbst, Borruden ber Rachtgleichen.) — Aquinoctialsturme heifen die besonders um die Zeit der beiden Nachtgleichen mit Regen, oft Gewittern verbundenen withenden Stürme, die das Meer so gewaltig aufwühlen, daß selbst die Bafen nicht immer Som gewähren. Anfang und Dauer diefer Orfane laffen fich nicht bestimmen; auch find die Grunte dieser Erscheinung eigentlich noch nicht erklärt.

Aquipollenz bezeichnet in der Logit das Verhältniß gleichgeltender Urtheile. Gleichgeltende oder äquipollente Urtheile aber sind solche, welche gleichen Inhalt haben; sie sind auch in logischer Hinsicht äquipollent, wenn die Verschiedenheit derselben nicht blos im Ausdrucke beruft oder grammatisch ist, sondern in der Form des Gedankens. So sind die Sate: Aristoteles war des Alexander Lehrer, und Alexander war des Aristoteles Schüler, in logischer Hinsicht äquipollente Sate; ebenso bejahende und doppelt verneinende Sate. Da nun dieses Verhältnis von der Art ist, daß, wenn man den einen solcher Sate für wahr erklärt, man auch den andem als wahr annehmen muß, mithin beide füreinander gesett werden können, so beruht auf diesem Verhältnisse die Classe von unmittelbaren Schlüssen, welche man Gleichgeltungsschlüsse (ratioeinis

per aequipollentiam) nennt.

Aquitanien ift der lat. Name eines Theils von Gallien, welcher ursprünglich bas von de rischen Stämmen bewohnte Land zwischen ben Phrenden und ber Garonne umfaste. All An gustus Gallien in vier Provinzen theilte, mard zu der Provinz A. noch bas Land zwischen ber Garonne und Loire geschlagen. Den Westgothen, welche 412 A. erobert hatten, entrif es Chlob wig, der König der Franken, 508 durch die Schlacht bei Poltiers. Unter den spatern frank I. nigen aus merovingischem Stamm machten sich die Berzoge von A. unabhangig. Pipin unter warf als Hausmeier unter Childerich III. den Herzog Hunold, und als König beffen Sohn Bai far, der sich wider ihn emporte. Karl b. Gr., nachdem er sich A., welches Hunold wieder in Sefit genommen, 769 rafch unterworfen, gab es fpater als Königreich feinem Sohn Lubwig ben Frommen; ebenso dieser 818 seinem Sohn Pipin. Durch ben Vertrag von 843 tam es mit bem übrigen Frankreich an Rarl ben Rahlen. Unter ben schwachen karolingischen Königen er langten, wie die übrigen großen frant. Kronvasallen, so auch die Herzoge von A. eine fast un abhängige Gewalt, die sie auch unter den Capetingern behaupteten. Im 3. 1137 brachte Lubwig VII. durch Verheirathung mit Eleonore, der Erbin von A., das Land an die Krone; als a aber seine Gemahlin verstieß, kam es burch beren Hand 1152 an Beinrich II. von England. Rach vielen und langwierigen Kriegen, die zwischen den franz. und engl. Königen, namentich über den Besit von A. geführt wurden, vereinigte es endlich Karl VII. 1451 wieder dauernd mit Frankreich. Der Name A. hatte sich unterdessen in Gupenne umgewandelt. Schon früher hatte ber subliche Theil des alten A., der ein eigenes Herzogthum bildete, den Namen Basconia et halten, aus welchem bann Gascogne marb.

Aquivalent heißt ber Werth ober die Summe, welche als Entschädigung für eine verau-Ferte, entzogene ober verschlechterte Sache ober auch zur Ablösung eines Anspruchs bezahlt wird. - Eine besondere Bedeutung hat das Wort Aquivalent in der Chemie, wo es zunächst das Quantum eines Stoffs ober Elements bezeichnet, welches in den chemischen Berbindungen bem Quantum eines andern Stoffs gleich gilt. Aquivalente heißen auch die sich aus den analytischen Erfahrungen ergebenden Verhaltniszahlen für alle Elemente, in benen lettere zu chemischen Berhindungen zusammentreten können. Die Aquivalente ber Verbindungen erhält man durch infache Summirung ber barin vorhandenen einfachen Aquivalente. Bei Bestimmung der Aquivalente nimmt man die Bahl eines Elements als 1 oder 100 an, und zwar fest man entweber bas haufigste Element ber anorganischen Berbindungen, ben Sauerstoff = 100, oberbas Element, deffen Aquivalent das kleinste ift, ben Bafferstoff = 1. Erstere Annahme ift jest allgemein üblich und von Berzelius eingeführt. Dbgleich die Aquivalente in vielen Fallen ben Atomgewichten (f. Atome) gleich sind, barf man sie boch, als reines Ergebniß ber Erfahrung, nicht mit diesen, deren Größe auf hypothetischer Annahme beruht, verwechseln.

Ara wird nicht selten für den Begriff Zeitalter, Geschichtsepoche gebraucht, hat aber eigentlich und gewöhnlich eine rein dronologische Bebeutung und heißt bann so viel als Zeitrechnung, Sahrrechnung. In letterm Sinne ift Ara die Reihenfolge der von einem festen Ausjangspunkte an gezählten Jahre, bas Schema, in welches bie geschichtlichen Begebenbeiten ihrer Zeitfolge nach eingereiht oder chronologisch geordnet werden. Der Ausgangspunkt einer Ara the in ber Regel irgend ein großes, die Geschichte ber Welt ober eines Wolfs bestimmendes Greignis, und wird in ber wiffenschaftlichen Runstsprache die Epoche genannt. Fast jeder geschichtliche, burch eine abgeschlossene Bolterfamilie repräsentirte Culturtreis hat seine besondere Zeitrechnung ter Ara. Der Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber wenigstens muß mit ben verschiebenen Aren, in welchen sich feine Arbeiten bewegen, genau vertraut sein, theils um die Reihenfolge der Begebenheiten an fich festzustellen, theils um bie Sahlenbestimmungen frember Beitrechnungen in diesenige Ara überzutragen, welche er seiner eigenen Geschichtsbarftellung zu Grunde gelegt bat. Das Lettere ift oft mit großen Schwierigkeiten verbunden, zumal sich die Aren frember Bolter nicht immer auf Sonnenjahre, sondern auch auf Mondjahre, oder auf die Combination Beiber ftupen. Die wichtigsten bei ben verschiebenen Boltern bes Erdfreises gegenwartig gebrauchlichen Aren find: die Ara von Erschaffung ber Belt, beren fich noch die Juden bedienen, He driftliche ber europ. Bölker, die mohammedanische, die indischen Aren, die chinefische. Uber

ie febr verwickelte Ara ber Chinefen f. China.

Die Cpoche, mit welcher bie Ara von Erschaffung ber Welt beginnt, ift naturlich fehr verbieben berechnet worden, indem es bei ihr an jeder wahrhaft geschichtlichen Grundlage fehlt. in bem Buche "Art de vérisier les dates" sind nicht weniger als 108 Berechnungen der Zeit ufgestellt, die von Abam bis Christus verflossen sein soll, und beren Extreme und mehr als 1000 J. auseinander liegen. Nach Scaliger und Calvisius ist die Epoche 3950, nach Petains 3984, nach Frant 4182 v. Chr. zu seten. Eben wegen ihrer Haltlosigkeit und Berschieenheit ift diese Ara, die früher in geschichtlichen Werten, namentlich für die altere Geschichte, oft ngewendet ward, jest burch bie Ara von Chr. Geb. mit Recht verdrangt. Die Epoche ber juifchen Weltara ist durch den Rabbi Hillel (im 4. Jahrh.) auf das J. 3450 vor der Ara der Beleuciben (ober 3761 v. Chr.) berechnet worben, und feit bem 11. Jahrh. fam biefe Beltara ei ben Juben auch in gewöhnlichen Gebrauch. Die konstantinopolitanische ober byzantinische Beltara, beren Epochenjahr 5508 v. Chr. fällt, hat lange im byzantinischen Reiche und in Rusand bis jum 3. 1700, wo Peter b. Gr. die driftliche Ara einführte, in burgerlichem und firchichem Gebrauch bestanden. Die Ara von Chrifti Geburt hat den rom. Abt Dionysius, gerannt Erignus, zu ihrem Urheber, ber in der ersten Halfte bes 6. Jahrh. n. Chr. lebte. Derselbe construirte eine Oftertafel, welche er an die Jahre von der Menschwerdung Christi (anni ab incarnatione domini) knupfte, neben welchem Ausbruck beim Datiren auch die Bezeichnung anno gratiae, feltener a nativitate domini, und erst in späterer Beit anno Christi, salutis ober orbis redemti auffam. Diese Ara findet fich in kirchlichem Gebrauch in Rom bald nach der Mitte des 6. Jahrh.; im 8. Jahrh. ward sie befonders durch die Schriften des Beda Venerabilis verbreitet. Der erste Fürst, der sich ihrer in Urkunden, sedoch sparsam bediente, war Rarl d. Gr. Indessen schon mit dem 10. Jahrh. war sie in Frankreich und Deutschland allgemein verbreitet, und wurde bald die allgemeine Ara ber occidentalischen Christen. Erst in neuerer Zeit ift für die Mere Geschichte die Zählung von Jahren vor Chr. Geb. die allgemein übliche geworden. Die Epoche dieser christlichen Ara ist nach Dionysius selbst, der unter incarnatio nach der Weise der Rirchenväter die Verkündigung Maria verstand und diese mit dem ihr vorangegangenen burger lichen Jahresanfang combinirte, der 1. Jan. des Jahres, in welcher die Geburt Christi nach seiner Berechnung siel, des 754. Jahres der Varronischen Ara, nicht aber, wie man erwenten konnte, der nur durch eine Woche von ihr geschiedene 1. Jan. des zunächst auf die Geburt Christifolgenden Jahres. Daß des Dionysius Berechnung nicht mit den Angaben der Evangelien pesammenstimme, daß vielmehr nach diesen Christi Geburt mindestens vier, höchst wahrscheinich sogar sechs Jahre früher zu setzen sei, hat vorzüglich deutlich Ideler gezeigt. Die mohammede nische Zeitrechnung ist die Ara der Sedschra oder Hegira (arab. Larich el-hedschra), d. i. der Flucht Mohammed's von Metta nach Medina. Als ihr Epochentag ist nach den arab. Astronmen der 15., nach dem bürgerlichen Gebrauche der 16. Juli des J. 622 n. Chr. angenommen worden. Diese Ara zählt nach Mondjahren. Sie kam seit dem Khalisen Omar bei den Araben, dann sehr bald bei allen mohammedanischen Wölkern in Gebrauch.

In Indien herrschen drei verschiedene Aren, außer benen, die nur in einzelnen Provinzen in Gebrauch find. Die auf religios - nationale Anschauungen gebaute, und bemnach in ihren Bestimmungen ungeheuerliche ist von jenen breien die Ara bes Kalipuga. Sie beruht auf ber alten mythischen Eintheilung in vier Weltalter, Yuga genannt. Das erste heißt Satya-pugg, das Weltalter der Wahrheit; das zweite Treta-nuga, das Weltalter der Frömmigkeit; bas britte Dvåpara-nuga, das Weltalter bes 3meifels; das vierte Rali-nuga, das Weltalter ber Gunde Zwischen jedem Yuga ist eine Periode der Morgen- und Abenddammerung, welche Ganti heißt, und 1/6 der Dauer der ganzen Periode beträgt. Das erste Weltalter mit seinem Sandi umfaßt 4800, bas zweite 3600, das britte 2400, das vierte 1200 J. Diese 12000 J. p. sammen bilben ein Maha-puga, bas große Weltalter, welches gleich ift einem Tage ber Gitter Mit 360 multiplicirt erhalt man bemnach 4,320000 indische Sahre, welche gleich find einen Jahre der Götter. 71 folcher Maha-nugas ober Götterjahre, nebft der Dammerung, geben ein Manvantara oder 308,448000 indische Jahre, und 14 Manvantaras bilben ein Kalpe = 4320,000000 J. Die lettere Summe gilt als ein Tag des Brahma. Am Ende biefer grefen Ralpaperiode geht die ganze Welt, selbst die Götter, unter; nur Gott lebt ewig fort. Eber fo lange bauert bann bie Zeit ber Bernichtung, worauf nun Brahma eine neue Schöpfung beginnt. Nach 100 J., wenn also 36000 solche Kalpas verflossen sind, stirbt auch Brahma. Bir leben jest im siebenten Manvantara, bessen Regent Manu-Vaivasvata, ber Sonnengeborene ist; und zwar begann das Kali-puga den 28. Febr. 3102 v. Chr. Im südlichen Indien wird noch jest häufig nach bieser Ara gerechnet. Die beiben anbern gebräuchlichen, aber auf historische Epochen gegrundete Zeitrechnungen find: die Ara bes Biframabitya, genannt Sanvat, welche 56 v. Chr. beginnt; die Ara des Salivahana, genannt Saka, die vom J. 78 n. Chr. zählt. Des indische Jahr beginnt am ersten bes Monats Baifakha, b. h. an bem Tage, wo ber Mondin dem Sternbilde der sublichen Wage voll wird, von Mitte April bis Mitte Mai. Die Indie rechnen nach Sonnenjahren zu 365 Tagen 6 St. 12 Min. 30 Scc., also nach einem Zahre, bat nur um 2 Minuten langer ift, als unsere Aftronomen bas siderische Jahr bestimmen. Da aber alle kirchlichen Feste an den Mondlauf geknüpft sind, so muß das Sonnen- und Mondjahr gegen einander ausgeglichen werden, was eine sehr verwickelte und schwierige Rechnung gibt. Bel Warren, "Kala sankalita, a collection of memoirs on the various modes according to which the Indians divide time" (Mabras 1825). Die Buddhisten rechnen nach bem Tobesjahn bet Buddha Sakyamuni, das freilich bei verschiedenen Bolkern fehr verschieden angegeben wich Nach der gewöhnlichen und mit der wirklichen Geschichte am meisten übereinstimmenden Er gabe fällt bas erfte Jahr ber bubbhaistischen Ara auf den Anfang bes 3. 543 v. Chr.

Unter ben alten, aber für das Geschichtsstudium wichtigen Aren sind zu bemerken, die griech Ara nach Olympiaden (s. d.), die röm. von der Erbauung Roms, die ägytisch-chaldäische Ara der Nabonassar, die syrische der Seleuciden, die des röm. Raisers Diocletian. Die griech. Ara der Olympiaden hat den Wettlaussieg des Koröbus in den olympischen Spielen zu ihrer Epoche. Diek fällt in die Mitte des J. 776 v. Chr., und gewöhnlich nimmt man den 1. Juli als Anfang des Olympiadenjahrs an, da die Spiele um die Zeit der Sonnenwende geseiert wurden. Um Jahr dieser Ara auf Jahre vor Christi Geburt zurückzusühren, muß man die Zahl der Olympiaden um 1 vermindern, mit 4 multipliciren, dazu die Jahreszahl der lausenden Olympiade addien, und die Summe von 777 abziehen, wenn die Begebenheit in die erste Hälfte des Olympiaden jahrs, von 776 aber, wenn sie in die zweite Hälfte des Olympiadenjahrs fällt. Der Rest ist das Tahr v. Chr., mit dessen Gommer das gegebene Olympiadenjahr beginnt. Ist von einer Olympiade die Rede, welche das 4. J. der 194. Olympiade (b. i. das erste Jahr vor Chr.) übersteigt,

bat man von der nach obiger Angabe erhaltenen Summe der Olympiadenjahre 776 abzueben; ber Rest gibt bann bas Jahr nach Chr., auf bessen Sommer ber Anfang bes Dlympiaenjahrs trifft. Die Dlympiadenrechnung wurde bei den griech. Schriftstellern erst nach Timaus on Sicilien (um 300 v. Chr.) üblich; in burgerlichem Gebrauch war sie nie. Die Athener berichneten das Jahr durch ben Namen des jedesmaligen Archon (f. d.) Eponymos, die Lacedatonier durch den eines Ephoren. Die Ara von Erbauung der Stadt Rom (p. u. ober p. u. ., b. i. post urbem conditam, oder a. u., b. i. anni urbis) ist von den Römern selbst verschieen berechnet worden. Unter ben Angaben über bie Zeit, in welche diese Erbauung zu seten sei, ind namentlich zwei, als vorzüglich in historischen Gebrauch gekommen, hervorzuheben. Die ine wird nach ihrem vermuthlichen Urheber Terentius Varro die Varronische genannt. Sie est jenes Greigniß in das Frühjahr (21. April, das Fest der Palilien) von Dlympiade 6, 3, b. i. as J. 753 v. Chr.; es ist demnach 753 p. u. das erste Jahr vor, 754 p. u. das erste Jahr nach Thristi Geburt. Um also ein Jahr ber Stadt, bessen Zahl 753 nicht übersteigt, in das Jahr v. Chr. u verwandeln, oder umgekehrt, muß man die jedesmalige Jahreszahl von 753 abziehen. Sind Sahre ber Stadt, die 753 übersteigen, auf Jahren. Chr. zu reduciren, ober umgekehrt, so mußman on jenen 753 abziehen, wodurch man die Jahren. Chr., ober zu diesen 753 addiren, wodurch man vie Sahre ber Stadt erhält. Hierbei wird ber fast viermonatliche Unterschied, ber zwischen bem igentlichen Anfang ber Jahre ber Stadt und benen ber driftlichen Zeitrechnung stattfindet, jewöhnlich nicht weiter beachtet. Die Varronische Ara war seit Kaiser Claudius bei ben rom. Schriftstellern die vorherrschende und wird auch von den Neuern gewöhnlich gebraucht. Für die weite Ara find nach Ibeler die Palilien von Dlympiade 6, 4 ober 752 v. Chr. (nach Dobwell Dinmpiade 7, 1) die Epoche. Dieselbe hat also ein Jahr weniger v. Chr. als die Varronische, mb es ist bei ber Reduction barnach zu verfahren. Sie wird, weil sie auf eine Berechnung ves MR. Porcius Cato begründet ist, gewöhnlich die Catonische, oder auch wegen ihrer Anwenung burch Dionysius von Halikarnaß, die Dionysische genannt. Im burgerlichen Gebrauch murben die Jahre bei den Römern durch die Jahre der Consuln bezeichnet. Die Ara Rabo-Effar's wird von ben Chronologen eigentlich die Reihe von 424 Jahren genannt, die in bem rsprünglich ägypt., in bes Ptolemaus Handtafeln enthaltenen Regentenkanon mit dem babymisch-chaldaischen König Nabonaffar (f. b.) beginnt. Ihre Epoche ift gleich bem 26. Febr. bes . 747 v. Chr. An sie schließt sich bann bie Philippische, von Philipp Aribaus (f. b.), ober e Ara nach Alexander's Tobe sofort an, beren Epoche der 12. Nov. 324 ist. Doch wird diese ra bisweilen nicht weiter beachtet, sonbern die Jahre nach der Ara Nabonassar's werden fort-Bablt. In burgerlichen Gebrauch ift nach Ibeler bei ben Agnptern keine von beiben gewesen, nd auch bei den Chaldaern ift eine solche Anwendung der erstern höchst zweifelhaft. Die Ara er Geleuciben, nach welcher man im fprifchen Reiche gewöhnlich rechnete, hat ben Berbst bes .312 v. Chr. zur Epoche, in welchem Seleutus I. Nikator, nach dem Sieg bei Gaza, Babylon 1 Besit nahm. Diese Ara erhielt sich auch nach bem Untergange bes sprifchen Reichs noch lange, bar bei ben Juden bis ins 11. Jahrh. in Gebrauch, und ift noch jest bei ber kirchlichen Festrechung ber fprifchen Christen üblich. Neben ihr tamen spater in Sprien noch andere Aren auf, barunz Die namentlich in Antiochia angewandte Cafarianische ober Antiochenische, beren Epochenjahr - 49 v. Chr. ift. Die Diocletianische Ara, die mit bem Regierungsantritt des rom. Raisers Diocletian 29. Aug. 284 beginnt und wegen ber in ihr 19. 3. fallenden grausamen Christenerfolgung auch die Martyrerara (Aera martyrum) genannt wird, wurde in Agypten bis auf de Herrschaft der Araber als burgerliche angewandt, und ist selbst noch bei den Ropten und ithiopischen Christen in firchlichem Gebrauch. Roch erwähnen wir aus neuerer Beit ber Ara ver Frangofischen Republik, als beren Epoche ber Stiftungstag, ber 22. Sept. 1792 galt. Diefer sogenannte republikanische Ralender (f. b.) ward 5. Det. 1793 burch ein Decret des Naionalconvents in Frankreich eingeführt, aber schon burch einen von Rapoleon veranlagten Ge natsbeschluß mit bem 1. Jan. 1806 für abgeschafft erklart. Wgl. bas von ben Benedictinern verfaste Wert "Art de vérisser les dates" (neueste Aufl., fortgesetzt von St.-Martin, Par 1829 fg.); Ideler, "Handbuch ber mathematischen und technischen Chronologie" (2Bde., Berl 1825-26) und beffen "Lehrbuch ber Chronologie" (Berl. 1831).

Arabeste. F. Schlegel nennt die Arabeste die älteste und ursprünglichste Form der Phantasses denn sie hat es nicht, wie sonst die bildende Kunst, mit der Auffassung und Darstellung einer bestimmten Gestalt zu thun. Sie ist das musikalische Wiegen der Linie in sich. In der Arabeste spielt die Linie mit sich selbst, sie erfreut und genießt sich gleichsam in der Unendlichkeit

all ihrer möglichen Wandlungen und Verschlingungen. Die Arabeste ist losgelöst von allen Foderungen der Naturwahrheit. Sie gehört der Phantastit an; sie ist das Märchen der bildenden Kunst. Sie hat in der Mischung und Zusammensehung ihrer Formen kein anderes Seses als die Willtür genialer Ersindung. Die Griechen sind, wie ihre Geräthschaften, Gesäse und Decorationsmalereien überraschend darthun, in dieser Arabestenpoesse sehr groß gewesen. Die mittelalterliche Kunst, namentlich der Gothische Baustil, verlief sich dagegen sehr oft in die bizarrsten, oft sogar frahenhaftigsten Arabestenbildungen. Die moderne Kunst kehrt daher mit Recht auch hierin zum Alterthum zurück. Rafael ist mit seinem großen Vorbilde vorangegengen. Er hat seine freisinnig genialen Arabesten in den Loggien des Vaticans den Malexeien da Titusthermen entlehnt, und damit allen Künstlern Weg und Ziel gezeigt.

Arabici nannte man eine christliche Sette des 3. Jahrh. in Arabien, deren zuerst Eusebins gebenkt. Nach ihrer Ansicht starb die Seele mit dem Leibe, um mit diesem zugleich am Jüngsten Tage wiedererweckt zu werden. Drigenes widerlegte sie. Ziemlich zu derselben Ansicht bekannte sich im Mittelalter die Sette der Thnetopsphiten. Es hingen diese Vorstellungen mit der Auferstehungslehre der Kirche zusammen. Man fragte nämlich: ob, wie und wo die vom Leibe getrennte Seele die zur Erweckung am Jüngsten Tage lebe, da man der kirchlichen Lehre von einem

boppelten Gerichte ausweichen wollte.

Arabien, von den Einwohnern Dichestreth-al-Arab, d. h. die Insel Arabiens, von Tielen und Perfern Arabistan genannt, ist bie subwestlichste große Halbinsel Asiens von ungefate 50000 DM. Areal, welche burch ben Persischen Golf, als Theil des Indischen Dceans, wer dem Continente Asiens getrennt wird und durch die Tiefebenen der Sprisch-arab. Bufte mit ibm zusammenhängt. Durch die Landenge und kleine Halbinsel von Suez mit Afrika verbunden, nur durch das schmale, klippenreiche, in der Straße von Bab-el-Mandeb zu fünf M. verengte Rothe Meer von ihm getrennt, bietet A. in allen natürlichen Beziehungen ein echtes Chenbil seines tropischen kolossalen Nachbars, ein Übergangsglied zwischen Afrika und Asien, dazu bestimmt, den Norden Afrikas in selbständiger Individualität zu beherrschen. Der Rame A stammt entweder von einem District der Provinz Tahama ab, welcher Araba, d. i. ebene Buste heißt, ober kann von Cber abgeleitet werben, da dieses Wort einen Nomaden bedeutet und w sprünglich Araber wie Ebräer nomabisirend herumzogen. Eine auch in neuere Schriften übergegangene Eintheilung ber Halbinsel in Petraisches (petraea), Buftes (deserta) und Glud liches (felix) A. rührt von Ptolemaus her, indem die altern griech. Geographen nur ein Glud liches und ein Wüstes A. kannten; sie ist aber keineswegs innerhalb der damals angenommenen Grenzen charakteristisch und noch obenbrein oft misverstanden worden. Auch ist diese Einche lung im Lande felbst ganz unbekannt. Der Name des Glücklichen A. ist in Folge einer falschen Uberfesung bes Wortes Jemen entstanden, bas nicht glücklich bedeutet, sondern bas Land, webches Metta zur Rechten liegt, gleichwie Al-Scham (Sprien) bas Land zu bessen Linken bezeich net. Das Petraische A. hat man irrigerweise auch Steiniges A. genannt; Ptolemaus aber ent lehnte biesen Beinamen von der blühenden Hauptstadt des Reichs der Nabathaer, Petra, eigent lich Thamud genannt, b. h. Fels mit einer Quelle.

Die Kenntnif, welche wir von A. im Ginzelnen besiten, ift noch sehr mangelhaft. Im W. gemeinen laffen sich jedoch an ihm die charafteristischen Eigenschaften Afritas leicht ertemm. Auch waren A., Agypten und bas nordwestliche Afrika ursprünglich von einem und demselber Bolte bewohnt. Bon ben suböstlichen Plateauflächen Spriens trennen A. einzelne nachte gelltetten, wie ber Dichebel-Ramli und Schamor, welche in ihrer öftlichen Berzweigung ben Rochrand der Hochfläche gegen die Sprische Bufte bilden, während sublich jener sprischen Subplaten bie Cbenen der Bestäufte mehre Randgebirge, g. B. das Charrahgebirge umgeben, die nicht allein burch Querafte bas Uferland bes Rothen Meeres mehrfach burchschneiben, sondern auch in if lichen Ansteigungen das innere Hochland gliebern. Am meisten zerriffen erscheint ber Gubwe ften und Südosten der Halbinsel, indem hier, in Dman, das Gebirgssyftem des Dichebel-Achte mit dem Thale des Masara ebenso gegen die einfach gewellte innere große Bufte absticht, wie bort bas Gebirgsland von Jemen mit bem bei Aben mundenden Meidan gegen ben wuften & stenstrich Tahama. Die größte Sohe soll A. mit 9000 F. in der Binnenlandschaft Redicht reichen. Auch das Klima A.s hat afrit. Charafter. Die Berge hindern den milbernden oceans schen Einfluß; heiße Durre und Begetationsarmuth find über Bohen und Tiefen verbreitet, bie Dattelpalme ift oft noch ber einzige Verkunder pflanzlichen Lebens. Ja es gibt Gegenden, bie im Laufe des Jahres nur durch einen einzigen Regenguß erquickt werben. Ein fast ewig heiten Himmel schwebt über den sterilen Blachen. Die furze Regenzeit, welche, in Folge ber auf bem Arabien

Rothen Meere herrschenden Wechselwinde auf den Westtuften in unsern Sommermonaten einwitt, erfüllt die Terraineinsenkungen (Babis) nur periodisch mit Basser, während auf den Soch-Rachen im Innern und im Nordosten leichte Froste den Winter bezeichnen. Bur heißen Sahreszeit weht bisweilen der Samum, und zwar nur in den nördlichen Theilen des Landes. Große Balbungen fehlen in A., ebenso werden größere Rasenstächen durch steppenartige Anger ersest, bie aber, im Besite aromatischer Kräuter, treffliches Beibeland ben ebeln Pferberacen bieten. Die milbern Terraffenlanbichaften zeigen einen größern Begetationsreichthum. hier gebeihen bie Ebelfrucht und bie Palme und, neben bem bas spärlich vorhandene europ. Getreide erfetenben Durra (Hirseart), Taback, Indigo und Baumwolle, ber schönste Raffee, ein Haupthandelsertikel bes Landes, viele Gewürz- und Spezereipflanzen, wie Benzoe, Mastir, Balfam, Aloe, Mprrhe, Weihrauch u. f. w. Auch in ber Thierwelt herrscht afrit. Charafter, wie er ber Buftennatur entspricht. Schafe, Ziegen und Rindvieh befriedigen die unmittelbaren hauslichen und berfonlichen Bedürfnisse bes Menschen; Rameel und Pferd find die treuen Begleiter besselben auf feinen weiten Wanderungen. Die Bufte bewohnen Gazellen und Straufe, die in schnellem Laufe von Dase zu Dase eilen. Raubgierig lauern Lowe, Panther, Spane und Schafal der fluch. tigen Beute auf. Affen, Fasane und Tauben bewohnen friedlich die fruchtbaren Gegenden. Beuschrecken richten oft große Berheerungen an. Fische und Schildfroten gibt es an ben Ruften in großer Bahl, Perlmuscheln besonders im Persischen Golf. Unter den Erzeugnissen des Mineralreichs verdienen Erwähnung Gisen, Rupfer, Blei, Steinkohlen, Erdpech und einige ebele Steine, als Karneol, Achat und Ongr.

Die Bewohner A.s, beren Zahl auf 12 Mill. geschätt wird, stehen bei der Jsolirung des Landes geistig wie körperlich in einer eigenthümlichen Entwickelung da, sowol als Einzelwesen wie als ganze Nation. Der Araber hat eine mittlere Größe, träftigen Buchs und bräunliche Hautsfarde. Aus seinen Gesichtszügen spricht edler Ernst und Stolz; er ist von Natur gewandt, scharfsinnig und anmuthig; Mäßigkeit, Tapferkeit, Gastfreiheit und Treue, wie Liebe und Neigung zur Dichtkunst zieren seinen Charakter. Nur Blutrache und Raub, nach seinen Begriffen erlaubt, verdunkeln diese schönen Züge. Das Weib lebt dem Haufe; die erste Erziehung der Kinder ist ihr ganz überlassen. Als das größte Slück erachtet es der Araber, wenn ein Kameel geboren wird, wenn eine edle Stute ein Füllen zur Welt bringt, wenn ein Dichter sich Beifall erwirdt. Die einsache und älteste Religionssorm, die Andetung der Gestirne, wurde durch Mohammed's Lehre verdrängt, zu der sich schnell ganz A. bekannte. Gegenwärtig besteht, freilich nur in sehr geringer Zahl, neben den beiden alten Hauptsekten des Islam, den Sunniten und Schliten, noch eine dritte, die der Wahabiten (s. d.), welche in der lehten Halfte des 18. Jahrh. entstand. Unter den Krabern leben übrigens, besonders des Handels wegen, viele Juden und demnächst Vanianen (s. d.).

Die Lebensweise des Arabers ist entweder nomadisch, im Interesse der Biehzucht und der Raravanenwanderungen durch die Bufte, oder feshaft, zur Bebauung des Feldes und zum Betrieb bes Banbels und ber Gewerbe. Die nomabisirenben Araberstämme heißen Bebuinen (f. b.), die anfässigen Habest und Fellah. Der Handel, theils zu Lande, theils zur See, vorzüglich mit Raffee, Datteln, Feigen, Gewürz-, Spezerei- und Arzneipflanzen verschiebener Art, ist bebeutend, wenn auch faum ein Schatten jener Zeit vor ber Entbedung bes Seeweges um Afritas Subspipe. Theilweise liegt ber Bertehr in fremben Banben, jumal benen ber Banianen, jener indischen Raufleute, die sich nur so lange im Lande aufhalten, bis sie bereichert in ihre Beimat gurudtehren konnen. Inbessen beschränkt sich ber arab. Hanbel fast nur auf bie Aussuhr von Rohproducten oder Spedition fremder Fabrifate, weil die heimische Industrie taum die nothwendigsten Bedürfnisse befriedigt und noch vielfach die Ginfuhr fremder Manufactur - und Fabritwaaren erheischt. Die Glanzperiode ber geistigen Bildung des Arabers ift zwar ebenfalls vorüber, boch zeigt er sich noch nicht so gesunten, wie wol öfters angenommen wird. Selbst in ber Bufte lernt bas Rind schreiben, lefen und rechnen, und in ben Stabten suchen Elementarund bobere Unterrichtsanstalten ben Sinn für Wiffenschaften zu befriedigen. Die Berfplitterung in zahllose Stamme scheint die Nationalfraft untergraben zu haben, und es wurde außerorbentlicher Begebenheiten bedürfen, um die Boltsträfte zu einigen und zu neuer Machtentwickelung au treiben. Der Grundzug ber arab. Verfaffung ist patriarchalisch, auf Freiheiteliebe gestütt. Die Dberhaupter ber Stamme heißen Emir, Scheith, auch Imam. Ihre Pflichten icheinen fich auf Beerjuhrung im Kriege, auf Tributeinziehung und Rechtspflege (burch bie Kabi, b. i. Richter) zu beschränken; boch zeigt bie Geschichte alter und neuer Zeit auch manches Beispiel eines gewaltfam ausgeübten Despotismus. Die Aufgahlung aller einzelnen Stammgebiete ift felbft 37 \*

nach ben genauesten Angaben einheimischer ober fremder Geographen, wegen bes lockern kantlichen Verbandes, nicht möglich. Die bekanntesten Hauptgruppen bilden: 1) Im Westen, am Nothen Meere, Hebschas, das nominell unter turk. Hoheit steht und die heiligen Stadte Melle und Medina, dann die Hasenstädte Jembo und Pschidde enthält; 2) im Südwesten Jemen, das bedeutendste Staatsgebiet unter Regentschaft eines Imam, der zu Sana residirt, mit den har belösstädten Mossa und Aben (s. d.), welches letztern sich die Engländer bemächtigten; 3) He dramaut mit Reschin; 4) Mahrah mit Harmin, an der Kuste des Arabischen Meeres; 5) Dmen im Südosten, mit Rostat und Massat, dessen Imam nicht allein am mächtigsten in ganz Dmen ist, sondern auch über pers. Küstenstriche, über die afrik. Insel Socotora und mehre Küstenpunkt des östlichen Afrika herrscht; 6) Habschar oder Lahsa an der Küste des Persischen Golfs, mit

Lahsa, Ratif und Rucit; 7) Nedscho, die innere höchste Landschaft der Halbinsel Die Geschichte ber Araber vor Mohammeb ist dunkel und wegen geringer Berbindung mit der übrigen Welt von wenig Interesse. Die Ureinwohner Als werden Bajaditen, d. i. die mter gegangenen Stämme genannt, und stammen, nach ber spätern einheimischen Mythe, theils wo Yoftan ober Rahtan, einem Abkömmling des Sem, theils von Ismael, dem Sohne Abraham's, ab. Die Nachkommen Jenes werden vorzugsweise Araber, die des Lettern Mostaraber, d.i. In bisirte genannt. Die Fürsten (Tobba) ber arab. Landschaften gehörten sämmtlich bem Stamme Rahtan an, aus welchem bas Geschlecht ber Homeiriten ober himjariten 2000 3. lang über Jemen geherrscht haben soll. Die Araber Jemens und eines Theils bes Buften A.s lebten in Stäben und trieben Aderbau, auch Handel mit Dftindien, Persien, Sprien und Abyssinien, nach met chem lettern Lande sie viele Colonien sandten. Der übrige Theil des Bolks zog, wie noch jet, nomabisch im Lande umher. Mannhaft vertheidigten die Araber Jahrtausende lang Freiheit, Glauben und Sitte ihrer Bäter gegen alle Angriffe der morgenl. Eroberer. Weber die babplowischen und affprischen noch die ägypt. und perf. Könige vermochten sie zu unterjochen. Alexander rustete sich zu einem Zuge gegen die Araber; boch hinderte der Tod sein Unternehmen. Die hier aus entstandene Verwirrung benutten die Fürsten im Norden A.s, ihre Herrschaft weit über bie Grenze des Landes auszudehnen. Von jeher hatten die arab. Nomaden, besonders zur Winterzeit, tief ins fruchtbare Irak ober Chaldaa gestreift. Zest unterwarfen sie sich einen Theil bavon ganglich, ber noch Irak-Arabi genannt wird, und gründeten bas Königreich Hira. Gin anders Stamm aus Jemen zog nach Sprien an ben Fluß Chassan, und stiftete bort ben Staat de Shassaniben. Drei Jahrh. nach Alexander ruckten die Römer an die Grenzen A.s, und Imjan war es, ber 107 tief in das Innere eindrang. Die getheilten Araber konnten den win Heeren nicht überall mit Erfolg widerstehen; und obgleich ihr Land nie völlig zur Provinze macht wurde, so blieben doch wenigstens die nördlichen Fürsten in Abhängigteit von den Raifen und wurden als deren Statthalter angesehen. Freier erhielten sich die alten Homeiriten in Iv men, gegen bie ein Bug zur Beit bes Augustus mislang. Mit ber Schwäche ber rom. Monarchie vermehrte sich in A. wieder das Streben nach Unabhängigkeit, die sich auch durch eine Bereini gung der arab. Stämme leicht hatte erlangen laffen. Aber die arab. Bolter blieben zerftreut und zerspalten, und brachten in innern Kämpfen viele Jahrhunderte zu, während welcher bas mit lere Hochland (Medscho) der Schauplas sener ritterlichen, von ihren Dichtern vielfach besunge nen Fehben war. Das Christenthum fand in A., obgleich der Sternendienst durch basselbe nicht gang verbrangt werben konnte, icon fruh viele Anhanger. Es gab felbft mehre Bifchofe, bit unter dem Metropoliten zu Bostra in Palastina standen. Die Stadt Elbira unfern bes Cuphut zählte viele arab. Christen und Klöster, und der dortige König Ennoman-ben-el-mondstr nahn nicht lange vor Mohammed das Christenthum an. Namentlich zog das Ankampfen der Areber gegen ben rom. Despotismus eine Menge ber im orthoboren Morgenlande verfolgten Chriften zu ihnen, so besonders Monophysiten und Nestorianer. Auch die Juden waren seit der Zerstörung Berusalems in A. sehr zahlreich; sie machten sogar, vorzüglich in Jemen, Proselpten. Der lett König ber Homeixiten war jubischen Glaubens, und seine Berfolgung ber Christen zog ihm 502 von dem Könige Athiopiens einen Krieg zu, der ihm Thron und Leben tostete. Die so große Ber schiedenheit der Setten erregte bei Bielen Gleichgültigkeit gegen die bestehenden Religionen, und in dieser lag wol eine Hauptursache, daß die Lehre Mohammed's in A. fo schnellen Gingang fant.

Mit Mohammed beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des arab. Volts, das die zeh ten vorher die der Unwissenheit, die nach Mohammed die der Erkenntniß nennt. Das Bolt, setzum ersten mal sich als Ganzes fühlend, übernimmt Jahrhunderte lang eine bedeutungsvolle Nolle auf der Schaubühne der Weltgeschichte, und tritt siegreich aus seinen natürlichen Grenzen, um Reiche in drei Welttheilen zu gründen. (S. Mauren und Khalisen.) Wenn auch der Glanz

er außern Geschichte ber Araber durch ben Sturz des Rhalifats zu Bagdad (1258) in Asien rüher wieder zusammenbricht, als in Afrika und Europa, das erst um 1492 die letten Mauren rieber auf afrit. Boben zurudichlug, so wird boch in der Culturgeschichte der alten Welt die tpoche der Araberherrschaft stets als bedeutend bastehen. (S. Arabische Literatur und Sprache.) Das Innere A.s felbst bietet mahrend ber Beit ber auswartigen Rampfe wenig mehr als bie beeutungelose Geschichte einiger Bebuinenstämme und die Schicksale ber jährlich nach Metta tromenden Raravanen. Nach bem Erloschen bes arab. Weltruhms liegt bas Land in ganglicher brichopfung. In jene oben Buftanbe bringen einige Abwechselung bie Unterwerfungen Zemens f. d.) im 16. Jahrh. burch bie Türken und beren Wiebervertreibung im 17. Jahrh., ebenfo bie Dberherrschaft ber Portugiesen von 1508 - 1659 über Maskat, Die Eroberungen Dmans gejen Indien und Perfien, die Berrichaft der Turken über Bebichas und beffen Gefährdung durch ne flüchtigen Eroberungen ber Perser am Enbe bes 16. Jahrh. Dann endlich greift bas Aufreten der Wahabiten (1770) wieder fraftig in die Geschichte der arab. Halbinsel ein. Der noralische Einfluß dieses Greignisses wirkt noch gegenwärtig fort, der politische murde balb vertichtet durch das benachbarte Agnpten. Mehemed-Ali, ber Pascha von Agnpten, unterwarf sich vie Ruften von Hedschas, wie mehre Ruftenpunkte von Jemen, und hemmte 1818 durch eine 1011 3brahim-Pascha gelieferte Hauptschlacht und Zerstörung ber Residenz Derreineh das weiere Borschreiten der Wahabiten. Derselbe verwendete große Kosten auf die Behauptung der berrichaft in A., die ihm ben Sandel im Rothen Meere sicherte. Die Ereignisse des 3. 1840 n Sprien nothigten ihn jeboch, feine Rrafte zu concentriren, und balb fah er fich ber europäischen Politit gegenüber gezwungen, alle Ansprüche auf bas Land jenseit einer Linie vom Rothen Meere bis jum Golf von Ataba aufgeben. Auf solche Weise wurde ber Bebschas wieder unmittelbar turfifch, wenn auch nur nominell, weil zur Aufrechthaltung von nur einiger Gewalt eine turk. flotte im Rothen Meere gehört, wie sie Mehemed-Ali befaß, der dadurch wirklicher Berr von Retta und Medina mar. Wiewol der Großscherif von Metta, Ibn-al-Aun, vom Großherrn ben Befehl erhielt, ben Fürsten bes sublich angrenzenden Gebirges Afir und ben Scherif, welcher Rotta und Hobeiba besethalt, ber Pforte zu unterwerfen, so vermochte er boch biefer Beisung venig nachzukommen, da auch hierzu eine Operation zur See nothwendig gewesen ware. Die Bustande A.s find bemnach ungeregelt geblieben, und die eigene Schwäche des turk. Reichs laßt uch erwarten, daß von dieser Seite nicht leicht eine Anderung eintreten burfte.

Die Geschichte Als vor bem Islam haben außer Marigny, Pococke, Sacy, Rühle von Liienstern, namentlich Forster in seiner "Historical geography-of A." (2 Bbe., Lond. 1844) und Laussin de Perceval in dem "Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme" (3 Bbe., Dar. 1847) bearbeitet. Daran schließen sich für die Geschichte des Mohammedanismus die Irbeiten von Schultens, Rasmuffen, Cardonne, Dogn, Sammer-Purgstall, Flügel und Andern, esonders aber Beil's "Geschichte Mohammed's" (Mannh. 1843) und bessen "Geschichte der thalifen" (Bb. 1 und 2, Mannh. 1846-48). Die Erdkunde A.s bereicherten außer vielen Andern Niebuhr's "Beschreibung von A." (Ropenh. 1772), deffen "Reisebeschreibung nach L" (Bb. 1 und 2, Kopenh. 1774—78; Bd. 3, Hambg. 1837), Burchardt's "Travels in L" (Lond. 1829; beutsch, Weim. 1830), bessen "Notes on the Bedouins and Wahabys" Lond. 1830; beutsch, Weim. 1831), Wellsted's "Travels in A." (2 Bde., Lond. 1838; beutsch ion Rödiger, Halle 1842), Tamisier's "Voyage en A." (2 Bbe., Par. 1841), des Grafen Laporte Prachtwert "Voyage dans l'A. petrée" (Par. 1830), u. f. w. Biele neuere Reisenbe, veren Bahl sich seit ber Eröffnung bes Überlandwegs nach Indien und ber Befetung Abens von Tag zu Tag mehrt, haben ihre Berichte nur in Zeitschriften veröffentlicht. Go Saines, Cruttenden, Arnaud, Fresnel, Wallin u. A. Gine wissenschaftliche Berarbeitung des Stoffs gab Ritter

in feiner "Erbfunde" (Bb. 12 und 13, Berl. 1846-47).

Mrabische Literatur und Sprache. Über die erste Cultur und Literatur Arabiens haben wir nur einzelne Angaben. Daß daselbst frühzeitig die Poesie geblüht habe, läßt sich schon aus den Raturanlagen der Bewohner schließen, die als muthig, tapfer, zu Abenteuern geneigt, stolz und für den Ruhm empfänglich geschildert werden, und bereits das Alte Testament rühmt die tunstreichen Sprüche der Königin von Saba. Die in den fruchtreichen, paradiesischen Gegenden des Glücklichen Arabiens unter ihren Scheishs umberziehenden Nomaden hatten aber auch Alles, was die Raturpoesie begünstigt, lebhafte Empfindung und warme Phantasie; das mit Gesahren und Beschwerden verbundene Leben in dürren Sandwüsten und unter nachten Felsen mußten eine mannliche, wilde Dichtkunst hervorrusen. Schon vor Mohammed hatte Arabien geseierte Dichter, welche die Fehden des Bolts, seine Pelden und die Schönen verherrlichten. Während des großer

Markts zu Mekka, und im 5. Jahrh. n. Chr. zu Okabh, fanden poetische Wetkkampse statt. Die Gebichte aber, benen der Preis zuerkannt ward, wurden mit goldenen Buchstaben auf Bissel geschrieben und in der Kaaba zu Mekka, dem uralten Nationalheiligthum, aufgehängt. Ran nannte sie Modsahhabat, d. h. vergoldete, oder Moallakat (s. d.), von denen und sieben erhalten sind. Tiefe Empsindung, hoher Schwung der Einbildungskraft, Reichthum an Bildern und Spriden, Freiheitsgeist, Glut in Nache und Liebe zeichnen sie aus. Andere berühmte Dichter diese frühern Periode waren Nabegha, Asch schanfara, deren Gedichte Sacy in seiner "Chrestomathie arabe" herausgegeben und überseth hat, und Raad-ben-Zohair, der das Lob des eben auf getretenen Propheten Mohammed feierte (arab. u. lat. von Freytag, Bonn 1822). Das Lebes und Dichten eines sener altarad. Wandersanger schilbert sehr anschausich "Le divan d'Am rulkais", herausgegeben von M'Guckin de Slane (Par. 1837; deutsch von Rückert, Stuttg. 1843). Die reichste Sammlung der alten Gedichte und Lieber der Araber sindet sich in den arab. Anthologien der Hamassel (S. d.) und dem Ritäb-el-aghani. Bgl. Weil, "Die poetische Literatur der Araber vor Mohammed" (Stuttg. 1837).

Erft mit Mohammed eröffnete sich inbessen bie glanzendste Beit ber Araber auch für ihre Littetur. Seine Glaubens- und Lebenslehren wurden von Abubetr, dem ersten Rhalifen, in dem Isran (f. b.) gesammelt, ben Othman, ber britte Rhalif, berichtigte und bekannt machte. Durch ben Roran wurden die Schriftsprache, die erste literarische Richtung und der neue Nationalcharafter der Araber bestimmt. In ihrer Lage zwischen zwei Welttheilen, welche für ben Handel überms gunftig war, schienen die Araber wenig geneigt, als Eroberer aufzutreten. Doch Mohammed gelang es, nachdem er sich ganz Arabien unterworfen und ihm eine religiös-militärische Berfassung gegeben hatte, ben in bem Bolte gahrenden Geift ber Tapferteit burch ichmarmerischen Religionseifer zu befeuern. Nach seinem Tobe bemächtigte sich ber Araber ber Geist ber Eroberung. Bie ein reißender Strom verbreiteten sie sich schnell, und schon 80 J. darauf erstreckte sich ihr Reich von Agnpten bis Indien, von Liffabon bis Samarkand. Während diefes Zeitraums befeelte fie allerdings nur friegerische Schwärmerei, unter beren herrschaft bie zarten Bluten bes Geistes nicht gebeihen konnten. Doch bie Zeit und ber Umgang mit gebilbeten Nationen verbrangten allmälig ben roben Sinn, und unter ber Regierung ber Abbassiben seit 749 fingen auch Bif fenschaft und Runfte an fich zu heben. Die erfte Unterftupug fanden fie am glanzenden Sofe W manfor's (f.b.) zu Bagbab, 754-775; Harun-al-Raschid (f.b.), 786-808, aber war es, ber dauernde Liebe zu ihnen den Arabern einflößte. Er rief Gelehrte aus allen Ländern in sein Reich, die er fürstlich belohnte; er ließ die Werke der vorzüglichsten griech., sprischen und altperf. ober Pehlwi-Schriftsteller ins Arabische überseten und biese Übersetungen durch zahlreiche Abschrif ten verbreiten. Al-Mamun, der 813-833 regierte, bot dem griech. Raifer 100 Ctr. Gold und einen beständigen Frieden an, wenn er ihm ben Philosophen Leo nur auf einige Zeit zu seinem Unterricht überlassen wollte. Bgl. Benrich, "De auctorum graecorum versionibus syrizcis, arabicis etc." (Lpg. 1842). Unter Al-Mamun's Regierung wurden treffliche Schulen gu Bagbab, Basra, Bothara und Rufa, und große Bibliotheten zu Alexandria, Bagbab mb Rairo angelegt. Sein Nachfolger, Motasem, gest. 841, wirkte in gleichem Sinne und Geiste, und mit ber Dynastie der Abbassiden in Bagbab wetteiferte die Dynastie der Dmmajjaben in Sponien. Was Bagdad für Asien, das war die hohe Schule zu Cordova für Europa, wo überhamt im 10. Jahrh. die Araber die Stupe ber Literatur wurden. Zu einer Zeit, wo gelehrte Kenntniffe fast nirgends eine bleibende Statte und Ermunterung fanden, maren es bie Araber, die fich mit Auffammlung berselben beschäftigten und sie in brei Belttheilen verbreiteten. Aus Frankrich und den andern europ. Ländern ging man zu Anfang des 10. Jahrh. nach Spanien, um hier bei den Arabern hauptfächlich Mathematik und Medicin zu ftudiren. So unter Andern Gerbeit, der später als Sylvester II. den papstlichen Stuhl bestieg. Außer Cordova begründeten die Amber in Spanien noch 14 Atabemien, viele Elementar- und höhere Schulen; auch errichteten sie hier funf fehr bedeutende öffentliche Bibliotheten, wie benn bie bes Rhalifen Satem über 600000 Banbe enthalten haben foll. So ichnelle Fortschritte machte biese faum anderthalb Sahrhundent vorher auf ben Koran, auf Poesie und Beredtsamkeit eingeschränkte Ration, seitbem fie mit ber Biffenschaft ber Griechen sich befreundet hatte. Bgl. Haneberg, "Über die höhern Unterrichtanstalten ber Araber" (Munch. 1851).

Ausgezeichnete Verdienste haben sich die Araber um Geographie, Geschichte, Philosophie, Medicin, Physit, Mathematik, namentlich um die Arithmetik, Geometrie und Astronomie erweiten, und mehre arab. Kunstwörter, z. B. Algebra, Alkohol, Azimuth, Zenith, Radir u. s. w., ber größte Theil der Sternnamen, ja selbst die Zahlzeichen, welche wir von ihnen annahmen, ob-

gleich eigentlich indischen Ursprungs, zeugen noch von ihrem Ginfluß auf die geiftige Bilbung Europas. Die Geographie verbankt ihnen im Miltelalter bas Meiste. Vorzüglich erweiterten fie in Afrika und Asien die Grenzen ber bekannten Welt. In ber nördlichen Balfte von Afrika brangen sie bis an den Niger vor, westlich tamen sie an den Genegal, östlich bis zum Cap Corvientes. Schon sehr früh mußten, auf Befehl der Rhalifen, die ausgesandten Feldherren die bezwungenen Länder geographisch verzeichnen. Afien war ihnen größtentheils befannt. Sie erweiterten die Kenntniß von ihrem eigenen Vaterlande Arabien, von Sprien und Persien und verschafften wenigstens einige Auftlarung über die Große Tatarei, das sudliche Rugland, China und Hindostan. Als geographische Schriftsteller zeichneten sich aus: Ibn - Rhordabbeh, El-Istathri ("Liber climatum", herausgeg. von Möller, Gotha 1839; deutsch von Morbtmann, hamb. 1845), Abu-Ishaf-al-Faresi, Ibn-hautal, um 815 (bas "Irak", herausgeg. von Uplenbrock, Lend. 1822), El-Edrifi, 1150 (arab., Rom 1592; franz. von Jaubert, 2 Bbe., Par. 1836), Dmar-Ibn-al-Wardi (arab. und lat. von Hylander, Lund 1824; von Tornberg, 2 Bde., Upf. 1835), Yakuti, gest. 1249, der noch nicht herausgegebene, aber wichtigste Schriftsteller in diesem Gebiete, ferner Al-Denuti, Abulfeda (f. b.), Raswini ("Rosmographie", herausgeg. von Buftenfeld, 2 Bbe., Gott. 1848) u. A. Bieles, was die bekanntesten unter ihnen, z. B. Abulfeda und Edrist, berichten, ist noch jest brauchbar und in historischgeographischer Hinsicht wichtig. Wichtiger noch als die geographischen Lehrbücher sind für uns die Beschreibungen, welche Araber von den Ländern, die sie besuchten, lieferten. Go Al-Haffanben-Mohammed-al-Wasan aus Cordova, bekannter unter dem Namen Leo Africanus, ber im 15. Jahrh. Afien und Afrika, Mohammed-ibn-Batuta (überfest von Moura, Liffab. 1840), ber im 13. Jahrh. Afrika, Indien, China, Rufland u. f.w., und Ibn-Foslan (herausgeg. von Frahn, Petereb. 1823), der Rugland im 9. Jahrh. durchwanderte. Ebenso find zu ermahnen : Der Reisende Ibn-Djobair im 12. Jahrh. ("Voyage en Sicile", arab. und lat. von Amari, Par. 1846); der Astronom Albiruni, aus dem 11. Jahrh., der ein ausgezeichnetes Werk über Indien verfaßte ("Fragments arabes relatifs à l'Inde", herausgeg. von Reinaud, Par. 1845), bann zwei anonyme Reisende, die im 9. Jahrh. Indien und China besuchten ("Relation des voyages faits dans l'Inde et à la Chine", arab. u. franz. von Reinaud, 2 Bbe., Paris 1845), und noch viele Andere.

Auch die Geschichte fand seit dem 8. Jahrh. unter den Arabern viele Bearbeiter; doch sind deren Berke noch lange nicht wie sie es verdienen benutt. Der alteste historiker ber Araber, ben wir kennen, ift hefcham-ben-Mohammed-al-Relbi, geft. 819. In demfelben Jahrh. lebten Ibn-Kotaiba, Abu-Dbaida, Al-Wakedi, Al-Baladsori und Asraki. Seit dem Anfang des 10. Zahrh. wurde die Geschichte ein Lieblingestudium der Araber. Masudi ("Historical encyclopaedia, entitled meadows of gold and mines of gems", engl. von Sprenger, 28d. 1, 20nd. 1841), Babari ("Annales", herausgeg. von Kosegarten, Greifsw. 1831), Hamza aus Isfahan (arab. und lat. von Gottwald, 2 Bde., Lpz. 1844) und der driftliche Patriarch Eutychius von Alexanbrien ("Annales", herausgeg. von Pococe, 2 Bbe., Drf. 1658) waren die Ersten, welche Univerfalgeschichten verfaßten. Hierin folgte ihnen Abulfarabsch (f. b.) und Georg Elmakin ("Historia saracenica", herausgegeben von Erpen (Lend. 1625), beide Christen; ferner Ibn-al-Amib, Ibn-al-Athir, Mohammed-Hemavi, Abulfeda (s.d.), Nuvairi ("Histoire de Sicile sous le gouvernement des Arabes", franz. von Caussin, Par. 1802), Oschela!-ebdin, Soyuti, Ibn-Schohna, Abul-Abbas, Ahmed-al-Dimeschfi u. A. Die Abschnitte der arab. Hiftoriter über die Rreuzzüge werben im Driginal und franz. Überfepung von Reinaud, im Auftrage der Franzöfichen Atabemie herausgegeben. Über die Geschichte ber Araber in Spanien schrieb Abul-Rafem aus Cordova, geft. 1139, Temimi, Ibn-Khatib, Ibn-Alabar, Ahmed-ben-Yahna-al-Dhobi, Ahmed-al-Motri (engl. von Gayangos, 2 Bde., Lond. 1841), Abu-Mohammed-Affaleth (portug. von Moura, Lissab. 1840), Ibn-Abbari (herausgeg. von Dozy, Leyb. 1849) u. A. Die Gefchichte ber arab. Onnastien in Mauritanien bearbeiteten Ibn-Abi-Ber ("Annales regum mauritaniae", arab. und lat. von Tornberg, 2 Bbe., Upf. 1843; deutsch von Dombay, 2 Bbe., Agram 1793) und Ben-Abil-Raini ("Histoire de l'Afrique", übersett durch Pellifier und Remufat, Paris 1845) u. f. w. Bon Roth-ebbin befigen wir eine Gefchichte von Metta, von Remaleddin eine Chronit von Aleppo. Ibn-Rhallitan ("Vie des hommes illustres", herausgeg. durch D'Gudin be Clane, 2 Bbe., Par. 1838; engl. von bemfelben, 3 Bbe., Lond. 1842), Ibn-Abi-Dfaiba, Dfahebi ("Liber classium virorum", herausgeg. von Wüstenfeld, Gött. 1833), Abu-Bataripa-el-Ravavi (herausgeg. von Buftenfeld, Gott. 1842) u. A. verfaßten biographische Börterbücher. Abdollatif (f. b.), Matrizi ("Histoire des sultans Mamlouks de l'Egypte", übersett von Quatremère, 2Bbe., Par. 1857; "Geschichte der Kopten", arab. und deutsch von Bisstenselb, Gött. 1846), Schehabeddin-ben-Abi-Hibschla, Marai-ben-Jussuf-al-Hanbali, Offic maleddin-Yussuf-ben-Tagri-Barbi, Mohammed-ben-al-Moti und Ibn-Omar ("Chronit de Bahridischen Mamluten-Sultane", herausgeg. von Meursinge, Leyd. 1846) schrieben Special-werte über Geschichte von Agypten. Bohaeddin (herausgeg. von Schultens, Leyd. 1755) und Emadeddin lieferten Biographien Saladin's. Ibn-Arabschah beschrieb die Thaten des Timm (herausgeg. von Manger, 2 Bde., Leuwarden 1767, und zu Kalt. 1812), und Othi das Lehn des Mohammed von Ghazna (herausgeg. von Sprenger, Delhi 1847). Von Ibn-Khaldwist eine in wahrem philosophischen Geiste gehaltene Einleitung in das Studium der Geschiche und Politik vorhanden, die Quatremère herausgibt, und eine Geschichte der Berbern (herausgeg. von M'Guckin de Slane, Algier 1847). Habschi-Khalsa versaßte ein encyklopädisch-bikisgraphisches Werk über die Literatur der Araber, Perser und Türken (herausgeg. von Flügel Bd. 1—5, Lond. 1835—50), das nach seinem spstematischen Theile Hammer in der "Encyklopädschen übersicht der Wissenschaften des Orients" (2 Bde., Lpz. 1804) bearbeitete. Der Sild der meisten arab. Historiker ist einfach und ungeschmückt.

Die Theologie, welche in inniger Berbindung mit der Rechtsgelehrfamkeit fieht, weil beibe auf Einem Grunde, bem Roran, ruhen, bildet ben bedeutenoften Theil des öffentlichen Unterichts. Übersichten geben El-Senusi's,,Begriffsentwickelung bes mohammebanischen Glaubensbetenntnisses" (arab. und deutsch von Bolff, Lpg. 1848), und die "Stationen" des Idschi herausges. von Sorensen, Lpz. 1848). Erst unter den ommajjabischen Rhalifen fingen die Speculationen über den Inhalt des Koran an, und als nachher die Aristotelische Philosophie bekannt wurde, und man diese auf die Religion anzuwenden begann, so entstanden bald mehre Getten, von denen 4 als rechtgläubig, 72 aber als tegerisch angesehen werden, und deren verschiedent Meinungen Scharistani in seinem Werte über die Religionen (herausgeg. von Cureton, Lond. 1842; beutsch von Haarbruder, Halle 1850) auseinandersette. Zene vier orthodoren Getten find die Hanesiten, welche zwar die Tradition nicht verwerfen, aber Vernunftgrunde ihr vorziehen; die Schafiten, die den Gebrauch der Vernunft und der Philosophie ganz verwerfen; die Rambaliten und die Malechiten, die den Gebrauch der Philosophie nur dann zulaffen, wenn gar keine Tradition vorhanden ist. Die Tradition oder Sunna überliefert die Reden und Thaten des Mohammed und ist, bei aller Pedanterie in ihren einzelnen Bestimmungen, boch ihrem Reme nach beiweitem dem Koran vorzuziehen. Die von Bochari gesammelten Überlieferungen werden am meisten geschätt. Ein ahnliches Wert ist "Mischtat al Masabich" (engl. von Mathent, Rast. 1809). Unter den theologisch-juridischen Disciplinen steht die Eregetik des Roran oben an. Die berühmtesten Eregeten sind Samathschari und Baidhawi (herausgegeben von Fleischer, 2 Bde., Lpz. 1844). Eine sehr berühmte Dogmatik schrieb Dmar-al-Nasafi im 12. Jahth. das geschätzteste Gesetbuch Scheith Ibrahim aus Aleppo im 16. Jahrh. Beide Werke über sette Mouradgea d'Ohsson in seinem "Tableau général de l'Empire ottoman" (2 Bde., Par. 1787). Das mohammedan. Recht erläutern noch die Hebaya (4 Bbe., Ralt. 1830; engl von Hamilton, 4 Bbe., Leipz. 1791) mit den Commentaren Inaga und Kafiga, und die Aussprüche oder Fetwas berühmter Juristen, von benen die "Fatawa Alemgiri" (6 Bbe., Rast. 1829), bie "Fatawa Hamadani" (2 Bbe., Kalt. 1832) und viele Andere in Konstantinopel erschienen sind. Eine Chrestomathie juristischer Beweisstellen gab Macnaghten in den "Principles of muhamedan law" (Ralt. 1825). Die Eroberung Algiers hat die Franzosen nothwendig auf bes Studium des mohammedanischen Rechts geführt. In Folge bessen sind auch schon mehre wichtige Werke auf diesem Gebiete erschienen, 3. B. "Précis de jurisprudence musulmane, selon le rite Maléchite, par Khalil-Ibn-Ishak" (frang. von Perron, 2 Bbe., Par. 1848); Du Conroy, "Législation musulmane sunnite, rite Hanési" (Par. 1848), u. s. w.

Die Philosophie der Araber, welche sich zum Koran, wie die christliche Scholastik zur Bibet verhält, war griech. Ursprungs. Sie hielt sich hauptsächlich an Aristoteles, der durch sie auch in Spanien, und von da im ganzen westlichen Europa bekannt wurde; denn aus dem Arabischen übersetze man ihn in die lat. Sprache. Doch kannten die Araber selbst den Aristoteles, den sie auf neuplatonische Weise auffasten, nur aus den unter den Abbassiden gemachten übersetzungen. Sanz vorzügliche Ausmerksamkeit wendeten sie auf Dialektik und Metaphysik. Von ihren phisssophischen Schriftstellern sind zu bemerken: Alkendi aus Basra, um 800; Alfarabi, der um 954 über die Principien schrieb; Avicenna (s. d.), gest. 1036, der außer andern philosophischen Schriften, einer Logik, Physik und Metaphysik, einen Commentar zu des Aristoteles Werken verfaster Ibn-Yahya, der sich als Selbstdenker auszeichnete; Alghazali, gest. 1111, der eine "Riedermi

ung aller heidnischen, philosophischen Systeme" schrieb; Abubetr-ibn-Thophail, gest. 1190, der i seinem philosophischen Roman "Hai-ebn-Yokdan" (herausgeg. von Pococke, Orf. 1671) ie Entwickelung des Menschen aus der Thierheit lehrte, und sein Schüler Averrhoes (f. d.) esonders hochgeachtet als Erklärer des Aristoteles. Bgl. Schmölders, "Sur les écoles kilosophiques chez les Arabes etc." (Par. 1842); Ritter, "Über unsere Kenntniß der rab. Philosophie" (Gött. 1844).

Biele berühmte Philosophen waren zugleich Arzte, und unleugbar haben die Araber, nächst er Erdfunde, in der Medicin das Bedeutenbste geleistet, wie ihnen denn auch das Berdienst geührt, die miffenschaftliche Medicin im Mittelalter erhalten und bas Studium berfelben in Euopa wieder belebt zu haben. Zu Dichondisabur, Bagdad, Ispahan, Firuzabad, Bokhara, Kufa, Basra, Alexandria und Cordova wurden vom 8. bis zum 11. Jahrh. medicinische Lehranstalten richtet, und bei bem eifrigen Stubium, bas man ber Mebicin wibmete, konnte es, obicon man m Wefentlichen sich auch hier an die Griechen hielt, an bedeutenden Fortschritten nicht fehlen. Die Anatomie konnte freilich nichts durch die Araber gewinnen, weil der Roran Zergliederungen mtersagte, besto mehr aber gewann die Arzneimittellehre, da sie eifrig Botanik studirten, wie uch Chemie, bie, wenn sie nicht als beren Erfinder betrachtet werden konnen, wenigstens vielfach wirch sie geforbert wurde. Auch die Nosologie verbankt ihnen manche Fortschritte. Bu ben beminteften medicinischen Schriftstellern gehören : Aharun, ber zunächst die Pocken beschrieb, Jahia-ben-Serapion, Jakob-ben-Ishak-Alkenbi, Johannes Mesve, Rhazes (,, Abhandlung über ne Poden und Masern", engl. von Greenhill, Lond. 1848), Ali-ben-Abbas, Avicenna, der Perausgeber bes Kanon ber Mebicin, bas lange Zeit als bas einzige Hanbbuch galt, Ishaf-ben-Boleiman, Abulkasem (s.b.), Ibn-Sohar, Averrhoes (s.b.), der Verfasser eines dialektischen Spitms ber ganzen Medicin, Ali-ben-Isa ("Über die Augenfrankheiten", arab. und lat. von Hille, Dresd. 1845), und Ibn-ul-Nafis ("Spstem ber Medicin, nebst Commentar", 2 Bbe., Rall. 828). Wgl. Buftenfeld, "Geschichte ber arab. Arzte und Naturforscher" (Gött. 1840). ber Naturgeschichte schrieben Damiri, Ibn-Baitar ("Busammenstellung ber bekannten einchen Heil- und Nahrungsmittel", beutsch von Sontheimer, Stuttg. 1840) und Razwini; über n Aderbau Abu-Zakarya aus Sevilla ("Libro de agricultura", span. von Banqueri, 2Bbe., Kabr. 1802). Wenn die Physik bei den Arabern weniger gewann, so liegt die Ursache in der irt der Behandlung; denn um die Aristotelischen Principien mit der Verhängnißlehre des Ko-:ne leichter vereinigen zu können, bearbeitete man die Physik metaphysisch.

Sehr Bebeutendes leisteten die Araber in der Mathematik, welche von ihnen, auf einfachere irundfase jurudgeführt, vielfach bereichert und weiter verbreitet murbe. In ber Arithmetit führn fie ben Gebrauch ber Ziffern und bas Hinaufsteigen in zehnfacher Proportion ein, in ber rigonometrie die Sinus statt ber Chorden. Sie vereinfachten die trigonometrischen Operationen r Griechen und erweiterten die gemeinnütigere Anwendung der Algebra. Um lettere erwarben 5 Mohammed-ben-Musa ("Algebra", arab. und engl. von Rosen, Lond. 1830) und Thabet-bentorrah befondere Berdienste. Alzahan schrieb über die Optif; Nassirebbin übersette die "Glemente" es Gullides; Dicheber-ben-Afla lieferte einen Commentar über des Ptolomaus "Trigonometrie" . f. w. Borzüglich wurde die Astronomie bearbeitet, für welche zu Bagdad und Cordova beahmte Schulen und Sternwarten errichtet waren. Schon 812 hatte Alhazen und Sergius bes Stolemaus "Almagest", dieses erfte vollständige Lehrgebaude der Aftronomie, ins Arabische berfest, woraus Alfargani 833 und fpater Averrhoes Auszüge lieferten. Albaten beobachtete im O. Jahrh. bas Fortruden ber Apfibenlinie ber Erbbahn, Mohammed-ben-Dicheber-al-Batani bie Schiefe ber Ekliptik; Alpetragius schrieb eine Theorie ber Planeten und Abul-Passan-Ali iber die astronomischen Instrumente (arab. u. franz. von Sedillot, 2 Bbe., Par. 1842). Die Beographie wurde mit der Mathematik und Astronomie in Verbindung gebracht und spftemaisch bearbeitet, so von Abulfeba u. A. Eigenthümlich sind den Arabern die Eintheilung der Erde

n sieben Klimate, viele geographische Mage u. bgl.

Bei diesen Fortschritten in ben strengern Wissenschaften blühte ber arab. Geist auch fortwähernd in der Poesse. Zahlreiche Dichter gab es in allen Ländern der arab. Welt, obschon sich zur Zeit der politischen und wissenschaftlichen Blüte die Poesse künstlicher gestaltete. Auszeichnung verdienen Motenebbi (s. d.), Abul-Ala, Dmar-ben-Faredh, Tograi (herausgeg. von Pococke, Drf. 1661 und öfter) und Ibn-Doreid (herausgeg. von Haitsma, Leuwarden 1773 und öfter) durch ihre zarten Idyllen, Busiri durch sein Lobgedicht auf Mohammed (herausgeg. von Rosen-zweig, Wien 1824), Hamadani als Begründer der Kunstform der Makamen, die Hariri (s. d.) zur höchsten Bollendung brachte, Ibn-Arabschah wegen seiner Erzählungen (herausgeg. von

Freytag, Bonn 1832), Azebbin durch sein sinnreiches allegorisches Gedicht: "Di bie Blumen" (arab. und franz. von Garcin de Tassy, Par. 1841; deutsch von nen "Stimmen aus dem Morgenlande", Lpz. 1850) u. s. w. Auch an Roman chensammlungen, wie die "Tausend und eine Nacht" (s. d.), die "Thaten Antar "Thaten der Kämpfer" (Siret el modschäheddin), die "Thaten des Helden" (Si wan) ist die arab. Literatur reich. Überhaupt gibt es, die dramatische ausgenomme tung der Poesie, in welcher die Araber sich nicht versucht hätten. Schon dieser Roiese Universalität der arab. Literatur trug dazu bei, daß sie eine mächtige Einwineueuropäische Poesie gewann. Namentlich ist es die Welt der Märchen mit ih Zaubergestalten, welche in die abendländische Poesie geradezu übergegangen ist, der im Mittelalter am weitesten verbreiteten Volksbücher, wie "Die sieben weisen Fabeln des Bidpai (s. d.), sind durch arab. Vermittelung uns zugeführt worden. erhielten diese Stosse aus Persien, während sie aus dem Griechischen Fabeln über dem Losman (s. d.) beilegten.

So reich sich indessen das geistige Leben der Araber während des Mittelalters n ten hin entwickelte, so burftig ift bas Bilb, bas uns die letten Sahrhunderte und b bieten. Der brutale Fanatismus der Türken hat die letten Bluten des Driente Stumpffinn und Trägheit versunken, erwartet bas Morgenland in apathischer Res Erlösung und Ruckehr zu freierm höhern Dafein. Die Literatur bietet jest kein werthen Erscheinungen mehr bar. Die Gelehrsamkeit besteht ausschließlich aus und Scholien, aus scholastischen Untersuchungen über Begenstände ber Dogmat prubenz, und aus grammatischen Arbeiten über bie alte Sprache, die immer spil unerquicklicher werden. Unter den neuesten Autoren, die aber bereits unter der europ. Bilbung gebichtet und geschrieben haben, find zu ermahnen: Michael & Sprien ("La colombe messagère", arab. und franz., Par. 1805), der Scheith Re (,Die zerbrochene Leier", Par. 1827; "Sitten und Gebrauche ber Europäer", "Reise in Frankreich", Rairo 1825), und Nasif-Effendi aus Beirut, ber zu Sai bes Hariri fritische Bemerkungen schrieb ("Epistola critica", arab. und lat. von 1848) und diese Runstform glucklich nachgeahmt hat. Auch die eigentliche Be tet wenig Ergebnisse. Einzelne Proben gaben Burchardt ("Arabian prove 1830), Lane (in seinem "Modern Egypt") und ber Reisende Wallin. Noch muß ben, daß man unter arabischer Literatur gewöhnlich nur die der mohammedanisch steht; es gibt aber auch eine dristlich-arabische Literatur, die allerdings jener an Gehalt bedeutend nachsteht. Zwar finden wir einige driftliche Historiker, bere Berth sind, wie Eutychius, Elmakin, Abulfaradich, ben Reisenden Makarius; be ist kirchlichen Inhalts. Die von Christen gemachten Übersetzungen des Alten Te nicht aus bem Bebraischen, sonbern aus bem Griechischen ober Lateinischen verf Auch die spanischen Juden bedienten sich im Mittelalter häufig der arabischen Sp gelehrten Arbeiten, und einige ber bebeutenbsten Werke bes Maimonibes, Saa ursprünglich arabisch geschrieben worben.

Die arabifche Oprace gehört zu ben sogenannten semitischen Mundarten, 1 fich burch Alterthum, Reichthum und Geschmeibigkeit auszeichnet. Sie zerfällt in g voneinander geschiedene Dialette, in ben nördlichen, ber burch ben Roran allgeme Bücher- und Umgangesprache in der gesammten Ausdehnung des arab. Reiche 1 ben sublichen ober himsaritischen, ber aber bis jest nur aus wenigen Inschriften Sprachproben bekannt, mahrscheinlich aber die Quelle der athiop. Sprache und S Gesenius und Röbiger, "Über bie himsaritische Sprache und Schrift" (Salle 18 tefte Grammatiker, der schon unter dem vierten Rhalifen Ali blühte, ist Abul-At Unter den nachfolgenden Grammatikern find zu erwähnen: Sibawaih, Ibn-Ma arab. herausgeg. von Sacy, Par. 1833, und zu Rairo gebruckt), Samak Descham, Ibn-Doraid, Motarrezi, Tebrizi, Baidhami, Hariri, Ibn-Habschib ("1 1592, und öfter zu Konstantinopel), Al-Sanhedschi ("Aladschrumige", Rom 15 lat. von Erpen, Legd. 1617; arab. und franz. von Baucelle, Par. 1834, und Algier 1846) u. A. Bgl. Sacy, "Anthologie grammaticale arabe" (Par. 1829) Ahmed-al-Ferahibi aus Basra brachte zuerst die Prosodie und Metrit der arab. ! Spstem. Al-Dschauhari, gest. 1009, trug ein Wörterbuch der reinen arab. Sprai welches er "Al-Sihah", die Reinheit, nannte und das noch jest fehr geschätt wir

> = 22 Ban-Ruli, 2 Bbe., Ronftant. 1728 und öfter; perf. Überfepung Ralf. 1812 und öfter). = == Cd-ben-Yakub-al-Firuzabadi, gest. 1414, verfaßte einen Thesaurus der arab. Sprache Titel "Al-Ramus", b. i. der Dcean, das beste arab. Wörterbuch, das man besitt (2 La IE. 1817), und welches daher auch ins Türkische und Persische (3 Bde., Konstant. De., Ralt. 1840) übersest worden ift. Die Runstausbrucke der Künste und Wissen-EFTarte alphabetisch Dschordschani ("Definitiones", herausgeg. von Flügel Lpz. 1845); iellen Wörter der Sufis Abd-ur-Razak (herausgeg. von Sprenger, Kalk. 1845). Die Drudwörter sammelte Meidani (herausgeg. von Frentag, 2 Bbe., Bonn 1838). Den Übergang der Araber nach Sicilien und Spanien ward die arab. Sprache in Euare t. Ungeachtet sie aber manche Spuren ihres Einflusses in den Sprachen jener Lanerta ff en hat, so ging doch ihre Kenntniß nach Vertreibung der Mauren den Europäern rioren. Postel (1538) wedte das gelehrte Studium derselben von neuem in Frankreich ← 1583) in Deutschland. Mit großem Gifer warb es seit bem 17. Jahrh. zuerst in eder Landen und seitdem auch in Deutschland, Frankreich und England getrieben. Sprachliefetten, auf die arab. Grammatiker sich stüßend, Martelotti (1620) und Guadagnoli ); rach bequemerer Methode van Erpen (1613), besonders aber Sacy (1831), Lumsden ald (1631), Roorda (1835), Petermann (1839) und Caspari (1848). Wörter-: (1669), Meninski (1660), Wilmet 4), Ereptag (1830) und Razimirski (1848). Die besondern Namen für Rleidungsstücke abelte Tpeziell Dogy (1845). Einen wahren Thesaurus der arab. Sprache bearbeitet, auf reid) Te Material gestütt, Lane. Chrestomathien verfaßten Jahn (1802), Sacy (1826), segatten (1828), Grangeret de Lagrange (1828), der Scheikh Achmed-al-Yemini unter dem 121: Nafhat ul Yemen" (Rast. 1811) und "Hadikat ul Asrah" (Rast. 1818) u. A. Die Retrit bearbeiteten Frentag (1831) und Ewald (1825), die Rhetorit und Poetit Garcin de laffg (1846). Die Renntniß des Neuarabischen, wie es sest in Syrien, Agypten und der Rordtufte von Afrita gesprochen wird, förderten burch Grammatiten Canes (1775), Cauffin perceval (1843), und der Scheifh Altantawi ("Traité de la langue arabe vulgaire", 1848); durch Wörterbücher Dominicus Germanicus de Silesia (1636), Canes (1781), Effort Bothtor (1848), Berggren ("Guide français-arabe vulgaire des voyageurs", Upala 1844.) u. A. Die Eroberung Algiers hat eine wahre Flut von grammatischen und lexikaichen Arbeiten über den dortigen Dialekt des Arabischen hervorgerufen. Besondere Erwähung verbienen: Bresnier ("Chrestomathie arabe vulgaire", Algier 1845; "Leçons de lan-ue arabe", Par. 1846), Bellamare ("Grammaire arabe", Par. 1850), Roland de Baffs "Dictionnaire français-arabe", Algier 1846), Bled de Braine, Helot, Cherbonneau u. A. He größten Sammlungen arab. Manuscripte finden sich in Madrid, Rom, Paris, Lenden, Dr-20ndon, Gotha, Wien, Berlin, Kopenhagen, Lund, Upfala und Petersburg. Doch fehlt 1 noch an genügenden Ratalogen über alle diese Sammlungen. Gine Geschichte der arab. Liteetter nach allen Seiten ihrer Entwickelung bearbeitet v. Hammer. Eine ziemlich vollständige berficht des bis jest im Druck Erschienenen gibt Zenker in seiner "Bibliotheca orientalis" (Lpz. 846). Eine gleiche Überficht alles Deffen, was über A. im weitesten Sinne des Worts geschrieben porben, gewährt die, Bibliothèque de Silvestre de Sacy" (3 Bde., Par. 1842—47).

Die arabifche Odrift, welche, wie alle semitischen Odriften, von ber Rechten zur Linken ge-Jen wird, ist der altsprischen Schrift Estrangelo entlehnt, und murde zur Zeit des Mohammed, pabrideinlich burch driftliche Missionare, in A. eingeführt. In ihrer altesten Form nennt man e Rufifch, nach ber Stadt Rufa am Euphrat, wo man fich vorzugeweise mit bem Abschreiben soran beschäftigte. Dieser Schriftzug ift sehr roh und plump, und unterscheidet nur 16 Conmanten von ben 28 bes arab. Alphabets durch besondere Zeichen. Die Schrift erhielt sich tropbem egen 300 J., murbe bann aber burch bie Resthischrift erfest, beren man fich noch jest allgemein edient, und in welcher die ähnlichen Confonantenzeichen durch Punkte unterschieden und die Boale durch Striche über und unter ber Linie bezeichnet werben. Doch läßt man die lettern in ben bandschriften fast immer weg, und theils aus Bequemlichkeit, theils aus Unwissenheit findet ies leider auch in den meisten gedruckten Ausgaben arab. Bücher flatt. Mit dem Mohammedaasmus brang auch bie arab. Schrift überall hin : sie gehört nebst ber lat. Schrift zu ben am peitesten verbreiteten Schriftarten auf ber Erbe. Bgl. die palaographischen Schriften von Ropp, und Möller's "Drientalische Paläographie" (Eisl. 1844). Besondere Aufmerksamkeit verrienen auch die Überreste der arab. Bautunst in Spanien und Afrika. Den Stil berselben ftuwirte ber frang. Architekt Coste, ber sich seit 1818 besonders in Rairo und in Alexandrien aushiekt und die Resultate seiner Forschungen in dem Werke "Architecture arabe ou monuments du Caire" (Par. 1823, mit 74 Kpfrn.) niederlegte. Zur genauern Kenntniß der arab.-span. Andietektur dienen noch die Prachtwerke von Murphy, "Arabian antiquities of Spain" (Lond. 1816), Lozano, "Antiguedades arabes de España" (Madr. 1804), Gourg und Jones, "Alhambra" (Lond. 1836), und besonders die Werke von Girault de Prangey, "Souvenirs de Grenade et de l'Alhambra" (Par. 1837); "Monuments arabes et moresques de Cordove" (Par. 1840) und "Essai sur l'architecture des Arabes et des Mores en Espagne" (Par. 1841). Über die Musik der Araber schrieb Kiesewetter, "Die Musik der Araber" (Lpz. 1842), und Kosegarten nach den Theorien der einheinischen Musiker im "Kitab-al-aghani".

Arabischer Meerbusen, s. Nothes Meer.

Arabische Biffern nennt man unsere zehn Zahlzeichen (mit Einrechnung der Nul), mittels beren man, in Gemäßheit unsers Verfahrens, wonach jede Ziffer außer ihrem absoluten Werth noch einen relativen, von ihrer Stelle abhängigen hat, alle nur benkbaren Zahlen, die kleinsten wie die größten, zu schreiben im Stande ist. Im Grunde sollte man jedoch diese Jissen vielmehr als indische bezeichnen, benn die Indier haben schon in uralter Zeit unsere jesigen Zahlen gebraucht, und erst von ihnen haben die Araber sie erhalten. Auch wurde schon bei Einsuhrung unserer Zissen in Europa ihr indischer Ursprung als ausgemacht angenommen. Ihren Weg in die Abendländer fanden die indischen Zahlen höchst wahrscheinlich durch einen aus bischen Astronomen, der sich lange in Indien aushlielt, Namens Rihan-Mohammed-ebn-Achmed-Albiruni. Die Araber aber brachten, nach der gewöhnlichen Annahme, die Zahlen nach Sponien, wo der gelehrte Franzose Gerbert (der nachherige Papst Sylvester II.) sie wahrscheinlich sich am Ende des 12. Jahrh. waren die indischen oder arabischen Zahlen selbst unter den Rausseuten noch lange nicht allgemein gebräuchlich. In öffentlichen Inschriften kommen die arabischen Zissern erst vom 14. Jahrh., in Urtunden aber sehr selten vor dem 15. Zahrh. vor.

Aracan ist der Name eines Landes auf der Halbinscl jenseit des Ganges, welches die Die manen im Frieden zu Nandabu (1826) an die Englander abtreten mußten. Es erstreckt sich jest von ber Mündung des Nafflusses (21° 10') bis herab zum Vorgebirge Negrais (16° 2' n. Br.). Die Gebirgekette Yuma ober Yomu, welche in gerader Richtung von R. nach S. lauft, begrenzt A. im D. und bas Meer im W. Die Eingeborenen nennen bas Land Rechaing, wovon der Name Aracan bei den Fremden. Man unterscheidet zwischen der Proving und bem Reiche A., welches in fruhern Zeiten eine große Ausbehnnng hatte. Es gehörten hierzu Dichittagong, Daffa und andere Theile Bengalens. A. ist in seiner ganzen Breite, die vom Meere bis jum Gebirge ungefähr 100 engl. M. belaufen mag, mit bichten Balbungen und Moorgebusch umwachsen. Es wird in dem Mage von Flussen, Bachen, Buchten und Geet durchschnitten, daß die Landverbindung allenthalben unterbrochen ift, und man nurzu Schifft von einem Orte zum andern gelangen kann. Diese oceanische Beschaffenheit des Landes ift dem Reisbau in hohem Grade gunftig. Reis und Salz waren und find noch die vorzüglichsten Ge genstände der Ausfuhr. Die Indigopflanze wird hier in wildem Zustande gefunden, sowie eine Menge tropische Fruchtbaume. Die bichten Tedwaldungen wurden in den letten Jahren jum Behufe des Schiffbaus gelichtet. Die Bewohner gehören zum Myamma ober birmanischen Volke und werden von den benachbarten Bengalesen Mugh ober richtiger Magh genannt. Es find Leute mittlerer Große, von ftarfem Rnochenbau, breitem Gesichte und hervorstehenden Batenknochen, platter Rase und schiefliegenden Augen. Sie bilden eine Abtheilung ber dinefisch mongolischen Race und bekennen sich ebenfalls zum Budbhismus. Doch findet man auch eine Anzahl Mohammedaner unter ihnen. A. wurde 1784 von den Birmanen erobert, welche badurch Grenznachbarn bes angloindischen Reichs wurden. Die barbarischen Gebieter schalteten fo furchtbar im Lande, daß die Magh in Tausenden über die Grenze flohen, wo sie von den Englandern freundlich aufgenommen wurden. Dies gab Beranlassung zu vielen Berhandlungen und Streitigkeiten und führte endlich zum Kriege, der A. unter die verhaltnismäßig milde Berrichaft ber Englander brachte. Bon allen ben Landern, welche Birma abtreten mußte, hat feines is bem Grade zugenommen, wie A. Der Werth der Ausfuhr allein betrug in ben letten Jahren im Durchschnitt 120000 Pf. St. In demselben Grade wie die Ausfuhr vermehrt sich ber Inbau des Landes und die Bevölkerung. Im J. 1828 gahlte fie blos 100000 Ropfe, 1839 war sie schon auf 250000 gestiegen, namentlich durch Ginwanderung. Damals bereits reichten bie Einnahmen der Verwaltung zur Deckung ber Ausgaben. Im J. 1850 zählte die Bevolkerung 400000 Jubividuen und die Einnahmen überstiegen die Ausgaben. A. ift auch in politische

ung von großer Bedeutung; es ist ein Vorposten gegen Ama und Siam, welche von hier ht mit Krieg überzogen werden können. Die Stadt Aracan (20° 30' n. Br. u. 92° 5' d. r.), ehemals blühende Hauptstadt des Reichs, liegt zum großen Theile in Ruinen und nur eine geringe Anzahl Bewohner. Die Aracanesen haben eine selbständige, nach indi-Ruster geformte Schrift und Literatur, worunter vorzüglich ihre Zeitbücher, die sogenannbsaweng, welche die Geschichte der Könige enthalten, Erwähnung verdienen. Vgl. Paton rical and statistical sketch of Aracan" in den "Asiatic researches" (Bb. 16).

this (Arachis hypogaea), auch Erdnuß genannt, ist ein zu der Familie der Legumigehöriges neues Olgewächs, das in mehren Gegenden der alten und neuen Welt mt, und aus Peru zuerst nach Spanien und dann nach Frankreich verpflanzt wurde. Iben Blüten ruhen auf langen Blütenstielen, das Fähnchen ist roth geadert. Sobalt die en verblüht haben, neigen sich die entstehenden Samenkapseln zur Erde und drängen sich örmlich in dieselbe ein, um sich dort zur Frucht auszubilden und zur Reise zu gelangen. welche zu ihrem Fortkommen eines zwar leichten und sandigen, aber achtbaren und der Mittagssonne ausgesetzten Bodens bedarf, geben ein gutes Viehfutter: Same ein ganz klares, geruchloses Vrenn- und Speiseöl, das dem Olivenöl nicht nachnd besonders in Spanien zur Bereitung von Seise, Chotolade u. s. w. benutt wird. werden die Samen, welche die Größe einer kleinen Haben, gekocht oder geröstet n und bilben namentlich in Neuspanien eines der hauptsächlichsten Rahrungsmittel. An chütenden Standorte kommt diese nützliche Pflanze schon im mittlern Frankreich im sort. Ihr Aussand oder Pflanzen erfolgt hier, wenn kein Frost mehr zu erwarten steht; dann als Hackfrucht behandelt und liesert meist 80—100 fältigen Ertrag.

chne, d. i. die Spinne, die Tochter des Purpurfärbers Ibmon zu Kolophon in Jonien, in Minerva die Kunst des Webens gelernt und untersing sich, ihrer Lehrerin selbst einen eit anzubieten. Umsonst warnte sie davor die Göttin in Gestalt einer alten Frau. Der eit begann, und A. fertigte ein kunstreiches Gewebe, das die Liebesabenteuer der Olymstellte. Minerva, darüber erzürnt, zerriß das Gewebe, und als A. in Verzweislung dars erhing, gab sie ihr zwar das Leben wieder, verwandelte sie aber in eine Spinne. Das

ift eine neuere Mythe.

ichniben, ober spinnenartige Thiere, bilben die zweite Classe ber geglieberten Thiere, und sinsichtlich ihrer Ausbildung zwischen den Classen der Kruster (Krebsthiere) und der In-Mit ben erstern haben sie gemein, daß Ropf und Brust in ein Stud (Cephalothorax) ssen sind; bagegen unterscheiben sie sich von ihnen burch einfache Augen, Mangel von 1, Lungen ober Luftröhren. Die Insetten sind von ihnen schon außerlich verschieben durch getrennten Ropf, Flügel, Fühler u. f. w. Die Arachniben haben Rinnbacken von theilhr complicirter Art, in niedrigern Formen nur Saugrüssel. Sie athmen blos Luft und , und obgleich mehre im Baffer sich aufhalten, so sind sie ben Athmungswerkzeugen nach ndthiere. Die Geschlechter sind stets getrennt; die Fortpflanzung geschieht burch zahltier, welche von ber Mutter meift in ein seidenartiges Gespinnst (Cocon) gehüllt, bisweiihr mit herumgetragen werben bis zur Reife. Ihre Ginne sind sehr scharf und entsprer Bestimmung zum Raubthierleben; über Sinn für Musik, ben sie geaußert, gibt es , wenn auch unverburgte Anetboten. Sie haben einfache, aber in Dehrzahl vorhandene beren relative Stellung zur fystematischen Anordnung ber Gattungen eine gute Grundrbietet. Ein sechster Sinn scheint sich bei ben eigentlichen Spinnen in ihrer sehr großen iblichkeit für atmosphärische Bustande darzulegen, baher sie auch seit alten Beiten als eine etterpropheten betrachtet worben find. Reaumur, Lyonnet und in neuern Zeiten Quatrevisjonval haben in biefer Beziehung umftanbliche Untersuchungen angestellt. Dit Ausber niebern Abtheilungen, z. B. der Milben und ahnlicher oft fast mitrostopischer Gefind bie Arachniben ungesellige, sich anfeinbende, meist im Dunkel lebende Thiere, von tberischen und grausamen Gewohnheiten, vielem Muth und angemessener Stärke. Die m im strengen Sinne bilben eine besondere Gruppe ber Arachniben, die Storpione eine die Milben die lette. Die eigentlichen Spinnen find keineswegs so giftig, wie gemeiangenommen wirb; unter ben europäischen ift in folder Beziehung teine zu fürchten, beißen die größern empfindlich. In tropischen Ländern gibt es allerdings einige, beren nber Bif schlimme Folgen haben tann. Die Geschichten von ber Tarantel Reapels, ber gnatte Corficas find gabeln. Richt alle Spinnen weben; die webenden befolgen wiebie verschiebenften Methoben, bleiben aber in seber Art sich allezeit hierin gleich. Durch Bertilgung einer zahllosen Menge von Insetten sind sie von großem Nuten. Die Spinnensiben wie Seibe zu verwenden hat man sich, nach dem Vorgange des Präsidenten Bon in der "Dissertation sur l'araignée" (Par. 1710), die jeht umsonst bemüht. Reaumur fand die Sache im Großen unaussührbar; Raym. Maria de Aremeyer, ein Spanier, der sich 1777—78 und 1791 mit gleichen Versuchen beschäftigte, erlangte durch Abwindung der Cocons wenigstens so viel Seide, daß er für Karl III. von Spanien Handschuhe u. s. w. weben lassen konnte. Der Engländer Rolt wiederholte diese Versuche später, fand aber, daß das Product einer Seidemanze bemjenigen von 6½ Spinnen gleich ist, und daß die Zucht der Spinnen im Großen durch Robenumstände unmöglich gemacht werde. Das vollständigste Werk über die Arachniden liesent Walkenaer in seiner "Histoire naturelle des insectes aptères" (2 Bde., Par. 1837); auser dem vgl. Hahn und Koch, "Die Arachniden" (Bd. 1—16, Kürnb. 1832—47) und Koch und Herrich, "Deutschlands Arachniden u. s. w." (Nürnb. 1835 fg.).

Arachnologie ober Araneologie heißt die Runst, aus dem Verhalten und dem Gewebe der Spinnen auf die Veränderung der Witterung zu schließen. Andeutungen darüber gibt schen Plinius; vollständig verbreitet sich aber über diesen Gegenstand Quatremère-Disjonval (f. k.) in einer besondern Schrift (Par. 1797). Derselbe hatte während einer achtmonatlichen Gesengenschaft Gelegenheit, die Spinnen zu beobachten und Erfahrungen zu machen, die sich besonders auf das Verhalten der Spinnen zur Temperatur der Lust beziehen. (S. Spinne.)

Arab, Stadt Dberungarns, in bem gleichnamigen Comitat, zum Unterschiede von bem in temescher Comitat gelegenen Neu-Arab, auch Alt-Arab (D'Arab, Arabo) genannt, liegt am nchten Ufer ber Marofch, des nördlichen Bufluffes ber Theiß, und zählte vor ber magyarifchen Revelution gegen 14000 E. Sie ist ber Six eines griechischen nichtunirten Bischofs, und hat ein Gymnasium und ein walachisches Seminar. Von A. aus ward vor der Revolution ein bedeutender Handel nach Deutschland und dem Schwarzen Meere betrieben, besonders mit Laback und Bich. Unter ben Einwohnern befinden sich sehr viele und reiche Juden. Die Stadt wurde als Festung in ben Kriegen bes 17. Jahrh. oft von ben Türken erobert und zulest zerstört. Die neue Festung, obwol von geringem Umfange, jedoch bedeutend, ward seit 1763 hergestellt, und spielte in den Revolutionstriege von 1849 eine wichtige Rolle. Sie ist schwer zu erobern, weil sie auf eine Landspise zwischen zwei Armen der Marosch liegt, sodaß sie der öftr. General Berger im I. 1849 lange gegen die Ungarn vertheibigen konnte. Lettere unternahmen enblich 18. Juli den Sturm mit 20000 Mann und 100 Geschüten unter Anführung der Generale Becfen und Gal, und gewannen durch die Capitulation, welche ber Befatung felbst freien Abzug gestattet, 75 Kanonen und 8000 Gewehre. Anfang August mußten sich die Mitglieder bes unger Reichstags von Szegedin nach A. flüchten. Von hier erließ Rossuth die Proclamation vom 11. Aug. 1849, in ber er ber Berzweiflung an seiner Sache ben glühendsten Ausbrudlich Sogleich nach der Katastrophe von Világos (17. Aug.) ward A. auf Anordnung Görgey's den Ruffen übergeben, burch beren Belagerung die Stadt schon gelitten hatte. Man brachte bie Gefangenen in großen Massen in den Rasematten der Festung unter, und führte sie von hier auf ihren schmerzlichen Schickfalen entgegen. — Alt-Arab gegenüber, auf dem linken Ufer des Flufses, über den eine Brücke führt, liegt Reu-Arab (Uj-Arab), zum temescher Comitat gehörig, mit 4500 E. und einigem Handel. Die von vielen Deutschen bewohnte Stadt verdankt ihre Ent stehung den Kriegen der Turken. Lettere legten hier, der Festung Alt-Arad gegenüber, Schangs an und damit zugleich den Grund zu der neuen Stadt. — Das Comitat Arab umfast 108 DR. und zählte vor der Revolution gegen 200000 E. Es grenzt im D. an Siebenburgen, im G. Temeswar, im B. an Cfanab und Betes, im N. an Bihar. Der öftliche Theil ift von einen Zweige ber Karpaten, dem Kladovagebirge, erfüllt; der westliche Theil ist eben. Der Dant fluß ist ber Maros an ber Subgrenze; im Norben fließt ber Beiße Koros mit bem Cigr (Tliger). Das Comitat ift fruchtbar an Getreide, Rufurus, Dbft und Wein. Auch wird Bich zucht, Bienenzucht und Bergbau auf Gold, Silber und Eisen betrieben. Die Einwohner fin Magnaren, Deutsche, Glamen, größtentheils aber Balachen, und zwar rucksichtlich ber Religion zumeist nichtunirte Griechen. Die vorzüglichsten Weinsorten bauen die Ortschaften Rent (Meneser) am Maros, Boros-Jeno am Roros, und Boros-Sebes.

Arago (Dominique François), berühmter Physiker, nach der Februarrevolution franz Merine-, dann zugleich auch Kriegsminister, wurde 28. Febr. 1786 zu Estagel bei Perpignen geboren. Er kam mit 18 Jahren in die Polytechnische Schule, die er zwei Jahre lang besuchte, mit erhielt 1805 die Stelle eines Secretärs bei dem Bureau des longitudes. Als solcher sehte er mit Biot und den span. Commissarien Chair und Rodrigues die von Delambre und Mechain begon-

Leridianmessung von Barcelona bis zur Insel Formentera fort, und war gerade auf Mab als sich Spanien gegen Napoleon erhob. In Folge bavon verhaftet, wurde er einige Molaf der Citadelle von Belver bei Palma festgehalten. Nach seiner Freilasfung versuchte er nach überzusepen, um von ba auf einem algierischen Schiffe nach Marfeille zu gelangen. Doch zierische Schiffmurbe von einem span. Kreuzer genommen und A. auf bas Fort Rosas und ntone von Palamos gebracht. Auf Reclamation des Dei endlich entlassen, versuchte er als die Ruckehr nach Marseille; aber schon dem Safen nahe, ergriffen Sturme das Schiff arfen es an die sardin. Ruste, von wo es sich nach Algier rettete. Hier war inzwischen der : Dei gemorbet worden, und der neue Dei ließ A. auf die Liste der Stlaven einschreiben 8 Dolmetscher auf Korsarenschiffen verwenden. Erst 1809 erhielt er auf wiederholte Berng des franz. Consuls die Freiheit, und gelangte nun nach Marseille, nachdem er mit ge-Noth einer engl. Fregatte entkommen. Zum Lohn für diese Mühen wurde er, erft 23 3. Lalande's Stelle in Die Atabemie ber Wiffenschaften aufgenommen, und vom Raifer, der if ihn hielt, zum Professor an der Polytechnischen Schule ernannt. Hier ertheilte er bis Unterricht in Analysis und Geodasse. Nachher beschäftigte er sich mehr mit Astronomie hysik, zumal mit Untersuchungen über die Polarisation des Lichts, Galvanismus und etismus. Als Entbeder des burch Rotation entwickelten Magnetismus mar er ber erfte sse, dem die von Copley gestiftete Medaille zuerkannt ward. Als er 1834 nach Großbrin kam, creirte ihn nicht nur die Universität zu Sbinburg zum Doctor der Rechte, sondern idte Ebinburg und Glasgow ertheilten ihm auch bas Bürgerrecht. Mit Gay-Lussac grun-. die "Annales de chimie et de physique". Die Resultate seiner Meridianmessung, die erft in ber wiffenschaftlichen Welt bekannt gemacht, finden fich in der Fortsehung der früher nstitut herausgegebenen "Base du système métrique" unter dem Titel "Recueil d'obions géodésiques". In seinem 1828 begründeten "Annuaire du Bureau des longitumb ben "Unterhaltungen aus dem Gebiet der Naturkunde" (deutsch von Grieb, Bb. 1—7, 1. 1837-40) liefert er populär-wiffenschaftliche Abhandlungen, wie er benn überhaupt in ilichen Darstellung selbst der schwierigsten Probleme der Wiffenschaft ausgezeichnet ift. h auf dem Felde der Politik hat A. eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Er nahm als ikanisch Gesinnter lebhaften Antheil an der Julirevolution von 1830, und machte sich ers bemerkbar, indem er den Marschall Marmont von der Anwendung der außersten egeln abrieth. Im J. 1831 warb er vom Wahlcollegium zu Perpignan zum ersten mal in mmer gewählt, wo er sich sogleich ber außersten Linken anschloß. Mit großem Erfolg err besonders bei Verhandlungen über Wissenschaft und Unterricht das Wort. Aufsehen seine Opposition gegen die Übernahme ber Eisenbahnen von Seiten des Staats, sowie bhaften Außerungen gegen die Befestigung von Paris durch detachirte Forts. Während liregierung war er mehrmals Prafibent bes Generalconseils der Seine, in welcher Eigener die Erklärung des Conseils zu Gunsten der Sklavenemancipation betrieb. Während bruarrevolution von 1848 ward A. Mitglied der Provisorischen Regierung; er über-(24. Febr.) bas Marineministerium, turz barauf auch bas Kriegsministerum. Wiewol als Staatsmann nicht größer als seine Collegen bewies, vertrat er boch entschieden die sfaße ber Ordnung und erklärte sich gegen die focialistischen Bestrebungen. Mit Marrast Parie stand er an der Spipe derjenigen Republikaner, welche das Staatsibeal in den nord-L Freistaaten erblicken. Durch die ungemeine Popularität, die A. in seiner Heimat t, bewirfte er allein, bag fich bie leibenschaftliche und verwilberte Bevolkerung im Depart. renäen nach ben Februartagen von Blutvergießen und Verwüstungen zurüchalten Dieses Departement wählte ihn auch in die Nationalversammlung. Als die Provisorische rung ihre Gewalt nieberlegte, ernannte ihn die Versammlung zum Mitgliede der Executivission. In dieser Stellung entwickelte er außerordentlichen Muth mahrend des Juniauf-Ivon 1848. Nach dieser Katastrophe war A. in der Nationalversammlung als Mitglied des scomité thatig. In der Prasidentschaftsfrage erwies er sich als Gegner Ludwig Bonapav wie er sich auch gegen die Politik des neuen Ministeriums mehrfach erklärte. An den Verungen und Abstimmungen ber Legislative in ben 3. 1849 und 1850 hat er fast keinen genommen. A. besitt einen ruftigen Körper, ein schönes Außere, und jene geistige Regit, welche bem Subfranzosen nicht selten eigen ist. In der Wissenschaft wie in der Politik thatig, hat er auch alle Tugenden eines liebenswürdigen Gefellschafters. Zudem liebt er schaftlich ben Ruhm, und zwar nicht blos ben Nachruhm, sonbern auch die Gunst ber Geret. Die wiffenschaftlichen Arbeiten A.'s sind theils in gelehrten Memoiren und Zeitschriften, theils in Werken zerstreut, die nebst seinem auch die Namen Anderer tragen. Ebenso eisie nen seine durch ihren klaren und populären Stil ausgezeichneten politischen Abhandlungen els Journalartikel oder Flugblätter. Als der König von Preußen 1842 die Friedensclasse des Berdienstordens stiftete, ward A., der Freund und wissenschaftliche Genosse Aler. von Humbolds, unter die Ordensritter aufgenommen. — Arago (Emmanuel), des Vorigen Sohn, wurde 1814 zu Paris geboren. Er studirte die Nechte und ward Advocat am Apellhofe zu Paris. Nach der Februarrevolution von 1848 ernannte ihn die Provisorische Regierung erst zu ihrem Commisse sur das Rhonedepartement, und nachdem er Mitte April seine Stelle niedergelegt hatte, zum Gesandten in Berlin. Im J. 1849 bat er um seine Abberufung und trat nach seiner Rückter nach Paris wieder in die Nationalversammlung ein. In dieser vertrat er, wie sein Vater, das Depart. Ostpyrenäen. Er stimmte hier gegen die Unterdrückung der Clubs nach dem Juniansstande von 1848, und bewies sich in der Legislative als Gegner des Präsidenten Ludwig Bonaparte. Eine ausgezeichnete Wirtsamkeit hat er in keiner seiner öffentlichen Stellungen end wickelt. A. schrieb, unter dem Namen Emmanuel, in Verbindung mit verschiedenen Andern mehre kleinere Lustspiele und Vaudevilles.

Arago (Jacques Etienne Victor), ber Bruber bes berühmten Physikers A., bekannt als vielseitiger Schriftsteller und unter dem Beinamen "des blinden Reisenben", wurde im Min 1790 zu Estagel geboren. Als Zeichner begleitete er bie von Frencinet befehligte Expedition. welche auf den Schiffen Uranie und Physicienne von 1817-20 die Reise um die Welt machte. Nach seiner Rückehr beschäftigte er sich zu Bordeaur, seit 1829 zu Toulouse mit ber hermb gabe mehrer belletristischen Journale. Zugleich schrieb er, zum Theil mit Andern, eine Menge Naubevilles, ließ auch Gedichte und mehre Nomane erscheinen. Im 3. 1835 übernahm er bie Direction des Theaters zu Rouen, erblindete aber und mußte darüber 1837 von dieser Stelling zurudtreten. Seine Weltreise gab ihm Veranlassung zu ben interessanten Reisewerten "Promenade autour du monde" (2 Bbe., Par. 1832) unb "Souvenir d'un aveugle. Voyage autour du monde" (2 Bde., Par. 1838). Im J. 1849 faßte A. ben Entschluß, tos feiner Blindheit an der Spipe einer Gesellschaft von Speculanten, denen er große Versprechum gen gemacht, nach Californien zu gehen, um bort bas Golbsuchen im Großen zu betreiben. Schon auf der Hinreise hatte er mit Meuterei zu kampfen, und ward sogar zu Balparaiso von feinen Gefährten verlaffen. Nach ber Rücktehr im 3. 1850 theilte er feine Erfahrungen und Enttauschungen mit in dem Berke: "Voyage d'un aveugle en Californie et dans les regions auriseres" (Par. 1851). — Arago (Etienne), des Borigen Bruder, ebenfalls bekannt et dramatischer Schriftsteller, wurde 1799 zu Estagel geboren. Er widmete sich ber Literatu, schrieb seit 1823, meist im Berein mit Andern, viele Lustspiele und Baudevilles, gab mehr Kleinere belletristische Journale heraus, und machte sich auch als Feuilletonist im "Siecle" weter bem Pseudonym Jules Ferney bekannt. Endlich ward er einer der Directoren Des Theatre de Vaudeville zu Paris, in welcher Stellung er fallirte. Im J. 1844 war er Mitbegründer tet Journals "La Réforme", und in der Februarrevolution von 1848 erhielt er durch den Ginfich feines Brubers, bes berühmten Physiters und Mitgliebes ber Provisorischen Regierung, bie Direction ber Posten. Auch er warb vom Depart. ber Oftpyrenaen in die Nationalversammlung geschickt, wo er sich indessen wenig bemerkbar machte. Bei bem Juniaufstand compromittirt, entging er ber Verhaftung burch bie Flucht, wurde aber in bem Staatsprocef zu Ber failles im Nov. 1849 abwesend zu lebenslänglicher Deportation verurtheilt. — Arags (Zean), ber zweite unter ben Gebrübern A., geb. 1789, starb 1836 als Obergeneral ber republicant ichen Armee in Merico. Von ihm erschien im Spanischen eine Geschichte von Merico.

Aragonien, Aragon, nordöstliche Provinz Spaniens im Umfange von 693 DM., wid im R. durch die Pyrenaen von Frankreich geschieden, grenzt im W. an Navarra, Alt- und Arecastillen, im S. an Murcia, im D. an das Mittellandische Meer. In suböstlicher Richtung durch fließt als Hauptstrom der Ebro die Provinz, der, von den nördlichen Höhen Altcastillens haabtommend, hinter Audela in A. eintritt. Auf der rechten Seite nimmt er den Ailoca mit den Kalon dei Salinas, und den Guadalope dei Caspe, auf der linken den Gallego und dei Menden nenza den Segre mit dem Alcanadre und Cinca auf. Die Schiffahrt vermittelt der große Ausch welcher dei Audela beginnt und bei Escatra in den Ebro tritt. Die Provinz zerfällt in die netwolschen Abschnitte der Ebene zu Seiten des Hauptstroms und des nördlichen und südlichen gesidgigen Oberaragoniens. Die mittlere Ebene bietet das Bild einer öden Steppe dar, durr, wester arm, quellenlos, durchsurcht von tiesen Wasserrissen (darancos) zwischen scharftantigen Lieden niederer Rall- und Gopshöhen ober breiten Banken, an denen oft das Steinfalz zu Les men niederer Rall- und Gopshöhen ober breiten Banken, an denen oft das Steinfalz zu Les

ritt. Der Anbau ist spärlich und beschränkt sich auf Weizen, Wein und Dliven, die in lichten

Behölzen mit niederm Eichengebusch wechseln. Entgegengesett ift ber landschaftliche Charafter ju beiden Seiten des Ebro, wo zwischen zahlreichen Wasseradern weite Reissluren, Maulbeerbaum- und Weinpflanzungen prangen, ebenso in ben Bergterrassen Oberaragoniens, die mit einer reichen und kräftigen Begetation geschmückt sind. Im süblichen A. bildet die Serrania de Doroca eine Vorterraffe der höhern neucastilischen und valencischen Berglandschaften, mahrend im Norden die Sierren de Sobrarbe und Guara den Pyrenäen vorliegen, und die Sierra de Alcubierre nahe an den Ebro tritt. Die ganzen Höhenzüge A.s sind eigentlich nur zum größten Theil Fortsetzungen und Ausläufer bes pyrenäischen Gebirgestocks. Das Klima ist in ben Bergrevieren kühler als in der Ebene, die oft unter fast unerträglicher Sommerhite schmachtet. Durch diese klimatische Verschiedenheit wird aber gerade ein großer Productenreichthum begünstigt, ber ungeachtet ber Ungleichheit bes Bobens die Bedürfnisse ber Provinz reichlich befriebigt, indem neben Hanf und Flachs Weizen und Reis, neben den feinsten Dbstforten Dl und herrliche Weine gedeihen. Die Vichzucht beschränkt sich fast nur auf Schweine- und Schafzucht, und in der Wollproduction Spaniens leistet A. verhältnismäßig noch das meiste. In der Wob lenweberei zeichnen sich die Städte Saragossa, Alcañiz und Tarazona aus. Flachs- und Hansbau ist am bebeutendsten in Borja und Calatanub, Weinbau bei Saragossa. Einigen Käschanbel treibt Alcaniz. Durch Lebermaaren und Gerbereien (worin Spanien sonst bedeutenden Ruf befaß) thun sich Calatanub und Barbaftro, ersteres auch durch seine Seifensiedereien hervor Das Mineralreich gewährt schätbare Producte in Kupfer (Gruben bei Albarracin), Blei, Gisen (eben da), Salz (bei Montalban), Alaun (bei Alcaniz), Salpeter, Steinkohlen, Bernstein u. f. m. Bie im Ganzen der Aderbau, so liegen auch Industrie und Handel ziemlich darnieder. Die In bustrie hat Teruel und Saragossa, der Ackerbau auch Caspe zu Mittelpunkten. Außer Rohprobucten besteht jedoch die Ausfuhr nur in wenigen Leinen- und Wollfabrikaten. Die Bevölkerung on A. ist nicht so dicht wie in ter Provinz von Madrid, aber auch nicht so dunn wie in der von Luenza: sie betrug 1788 625380, jest etwa 755000 Seelen. Die Aragonesen zeichnen sich urch Stärke und Kraft, aber auch durch Härte, Muth, sowie durch Kälte und Stolz aus. Sie nd treue Freunde, jedoch auch furchtbare Feinde, und trugen in ihrem Charakter nicht wenig azu bei, daß dieses Land so oft ein Schauplas ber erbittertsten Kämpfe mar. Zeitig durch bie kömer erobert (von denen die schöne Wasserleitung bei Ternel zeugt) und in eine Provinz versandelt, kam ce bann in den Besit der Wesigothen und seit dem 8. Jahrh. in den der Araber, enen es hierauf nebst Castilien und Navarra burch die Christen entrissen wurde. Immer machger wurden die Herrscher in A. seit der Vereinigung des Landes mit Catalonien 1137. Gie coberten 1213 die Balearischen Inseln, 1282 Sicilien, 1326 Sardinien und 1440 Neapel. Jurch die Vermählung Ferdinand's des Katholischen mit Isabella, der Erbin von Castilien, 1469, surben beibe Staaten unter einem Herrscher vereinigt und bilbeten nun die span. Monarchie. Rach Ferdinand's Tode, 1516, ward A. auf immer mit Castilien vereinigt. Es behielt aber eine alten Vorrechte und Gesete, die es in Folge ftandhafter Parteinahme für Dftreich im Spaifchen Erkfolgekriege erst unter ben Bourbonen fast ganzlich verlor. Seitdem ward es von einem Bicetonig verwaltet. Wgl. Schmidt, "Geschichte A.&" (Lp3. 1828). In ben neuesten span. Krieien zeigte A. denselben hartnäckigen Muth, ben seine erste Stadt Saragossa 1808 — 9 gejenüber den Frangosen bewiesen, und litt daher viel. Bahrend Dberaragonien entschieden ber Königin anhing, war Unteraragonien meist auf Seiten bes Don Carlos. Das ehemalige Königeich ift fest in die drei Provinzen Saragossa, Teruel und Huesca getheilt. Saragossa ist zugleich die Pauptstadt von gang A. und der Sis des Erzbischofs. Drei Bischöfe residiren in Huckca, Teruel und Albarracin. Die Provinzialuniversität befindet sich in Huesca.

Aragonit ist ein in zugespikten, mehr ober weniger langen Saulen trostallistrendes, farblojes ober schwach grunlich, rothlich ober violett gefärbtes Mineral, welches, wie der Kalkspath, nur
aus tohlensaurem Kalk besteht. Es bleibt eine eigenthumliche Erscheinung, daß eine und dieselbe chemische Berbindung, wie der rhomboedrisch trostallistrende Kalkspath und der Aragonit, in zwei verschiedenen Krostallsormen auftreten kann. (S. Dimorphil.) Lange Zeit glaubte man, daß der Aragonit noch einen andern wesentlichen Bestandtheil in seiner Zusammensehung führe, welcher die veränderte Form bedinge, und als Stromener (1813) darin einen Sehalt an kohlensaumre Strontianerde nachwich, schrieb man diesem die Ursache jenes Unistandes zu. Es ist jedoch jest irwiesen, daß nur die Temperatur die aragonitische Form ober die des Kalkspaths bedinge, instem man auf kunstlichem Wege nach Belieben diesen oder jenen Körper erzeugen kann. Verset

Mammoniat, so entsteht ein Pulver, welches aus kleinen Aragonitkrystallen besteht, und auch tas specifische Gewicht berselben, nämlich 2, 6 bis 3, 0, besit. Bermischt man beibe Lösungen bei gewöhnlicher Temperatur, so entsteht Kalkspath. Man sindet auch den Aragonit stets da, wo man auf eine Einwirtung höherer Temperatur schließen kann. So besteht der karlsbader Spudelstein aus Aragonit. Erhist man Arnstalle dieses Minerals, so vergrößern sie ihr Bolumen unter Auftriechen, werden undurchsichtig weiß, und bestehen nun aus einer Anhäufung kleiner Kalkspathkrystalle. Ausgezeichnete Krystalle fand man zuerst bei Molina und Balencia in Arzgonien, woher sie auch ihren Namen erhalten haben. Der Aragonit kommt häusig vor; er sinde sich vorzüglich in vulkanischen Gegenden, wo heißes Wasser auf kalkhaltende Gesteine einwirken kann. Die Anwendung des Minerals ist sehr beschränft. Der karlsbader Sprudelstein wird zu Nippsachen geschliffen. In den Sprudel gehaltene Gegenstände werden schnell von einer burch Eisenornd roth gefärbten Aragonitrinde überzogen und dann als Andenken ausbewahrt.

Arak, Arrack, ober Rack ist ber im ganzen Morgenland verbreitete und aus Indien stammende Name für ein ftarkes geistiges Getrant, welches in Indien aus dem Fruchtsafte der Amtapalme, aus Reis, aus den Blüten einiger Bassaarten und des Mahwahbaums, Palmzuder und andern indischen Pflanzenproducten durch Gährung und Destillation gewonnen wirt. Aus Reis allein wird kein Arak bereitet. Echter guter Arak muß rein, mafferhell, von angenehmer gelber Farbe, von fraftigem Geruch und Geschmack sein, und wenigstene 52-54 Proc. Altohol enthalten. Das Wesentliche ber Bereitung scheint weniger auf ber Beschaffenheit der zuckerhaltigen Substanzen zu beruhen, aus denen er gewonnen wird, sondern vielmehr auf der Art und Weise der Behandlung mährend der Gährung und nach der Destillation. Für ben besten gilt ber Arak von Goa. Er kommt in drei Sorten, ein mal, zwei mal und drei mal akgezogen, vor, von benen bie dritte, die feinste und geistigste, nur felten verfendet wird, wahrend die mittlere am häufigsten in den Handel kommt. Der Arak von Batavia, welcher aus Relesse, Palmfaft und Reis gebrannt wird, übertrifft ben von Goa zwar an Starte, ist aber nicht fo rein, klar und schön gefärbt als dieser. Andere sehr starke und feurige Sorten sind der zu Matra gefertigte Parierorad und der auf Centon in großen Massen gewonnene Quilone-oder Colombo arat. Man bereitet ihn hier aus dem Safte ber Blumentolben der Cocospalme, indem mu die an und für sich schon sußschmedende und berauschende Flussigkeit, nachdem man sie mit Bucker, Sprup und Reis vermischt hat, gahren läßt und alsbann bestillirt. Der Colombound wird meist in Indien consumirt und kommt selten nach Europa. Der Hauptmarkt für Arak f Amsterdam. Den westindischen Arat, der dem Handel mit dem oftindischen großen Eintrag ton liefern besonders Jamaica, Domingo und Guadeloupe. Der starke Verbrauch in Europa hu übrigens vielfache Versuche zur Nachahmung veranlaßt.

Arakatscha ist ein zu den Dolbengewächsen gehöriges, von Humboldt fälschlich der Sammy Conium untergeordnetes Gewächs, das um Santa-Fe und Caracas in Sudamerika einheimisch ist, in neuerer Zeit aber auch in Frankreich und England cultivirt wurde. Die Pflanze liebt ein gemäßigtes Klima und einen tiefen, lockern, aber nicht fetten Boden. Die lichtgelben, 8—9 zoll langen, 2—2½ Zoll dicken Knollen vertreten ganz die Stelle der Kartoffeln. Außer der esbarm Arakatscha (Arracacha esculenta) gibt es auch noch eine wilde, ungenießbare Art (A. moschale).

Arattiche jew (Graf v.), Grunder der ruff. Militarcolonien, von abeliger aber bunteler W tunft, geb. um 1765, erhielt seine militärische Bilbung im Cabettencorps zu Vetersburg, und stieg als sehr tuchtiger Artillerieoffizier zum General in dieser Waffe. Unter bem Zar Paul mar er eine Zeit lang Generalgouverneur von Petersburg gewesen, aber wegen feiner Barte en lassen und in die Provinz entfernt worden. Kurz vor seinem gewaltsamen Ende bereute Paul diesen Schritt. Er sehnte sich nach dem zuverlässigen und rucksichtelosen Bertzeug, und schick einen Kurier ab, ihn herbei zu rufen. Pahlen (f. b.) aber hielt diesen Kurier zuruck, und lies ihn erft abgehen, als er berechnen konnte, bağ A. zu fpat kommen murbe. Aber auch Panl's Radfolger Alexander schätte ben energischen und geschickten, wenn auch harten Mann. Er ward 1802 Rriegsminister, im Frühjahr 1803 Chef bes in Petersburg garnisonirenden Artilleriecorps, und behauptete bis zu Alexander's Ende einen großen Ginfluß. A. faßte den Gebanken, in Rufland Militarcolonien zu gründen, und wurde auch von Alexander mit der Ausführung bieses Plant beauftragt. Mit gewaltiger Kraft, aber auch mit äußerster, blutige Aufstände herbeiführender Strenge begann er sein Wert. Kaiser Nitolaus entließ ihn jedoch 1825, weil er ben Goldates zu verhaßt mar, und man es überhaupt aufgegeben hatte, den Plan A.'s in seiner ganzen Auf dehnung festzuhalten. A. starb 21. April 1854 auf seinem Gute Grufinow am Wolchowstuffe Aralfee, bei einer Fläche von 1100 DM. nachst bem Kaspischen Meere ber größte Steppense Asiens, umlagert von ben Steppen Khiwas, bes Kirgisenlands und bes Truchmenen-Isthmus, welcher beide Seen voneinander trennt. Die beiden größten Justusse des A. sind im Rordosten der Sir-Sihon oder Jarartes der Alten, und im Süden der Amu-Shihon oder Drus der Alten, bessen Quellen der britische Lieutenant Wood, aus der Begleitung des Alexander Burnes, 1838 im südöstlichen Theile Turkestans auf einer Höhe von 15600 F. im See Serifol ganz unter solchen Verhältnissen wieder auffand, wie es schon im 13. Jahrh. Marco Polo beschrieben. Die Behauptung, daß der Drus früher zum Kasvischen Meere gestossen, ihm mindestens einen Arm zugesendet, ermangelt noch immer giltiger Beweise. Das nicht sehr salzbaltige Wasser des Sees enthält viele Störe, Hausen und Seehunde und ist Centralpunkt der Fischerei der nomadisirenden Küstenbewohner, wie Araber im Süden und Karakalpaken im Osten. Die südlichen Gegenden sind besonders reich an kleinen Inseln.

Aramaa, von dem hebr. Aram, d. h. das Hochland, im Gegensaße zu Kanaan, dem Tieflande, begreift das Ganze in zum Theil natürliche, aber historisch schwankende Grenzen eingeschlossene Land im Nordosten Palästinas, zwischen Phonizien, dem Libanon, Arabien, dem Lgris und Taurus, Länder, die von den Griechen Sprien, Babylonien und Mesopotamien genannt wurden. Die gemeinsame Sprache der dort herrschenden Völker, die zu dem semitischen Stamme gehörten, wird die aramäische genannt und zerfällt in zwei Hauptdialekte: 1) das Westeramäische oder Sprische; 2) das Ostaramäische oder Chaldässche. Außerdem haben wir noch mehr oder weniger zahlreiche Documente in den Dialekten der Samaritaner (s. d.), Jadier (s. d.) und Palmyrener (s. d.), die diesem Sprachzweige sich anschließen. Auch die Sprache des Talmud (s. d.), namentlich der babylonischen Gemara, ist stark mit aramäischen Clementen gemischt. Die aramäischen Sprachen sind im Allgemeinen die härteste, ärmste und am wenigsten ausgebildete Form des semitischen Sprachstammes, der sest sast ganz ausgestorben ist und dem Arabischen und Persischen hat weichen müssen. Nur in einigen entlegenen Schluchten der Kurdischen Sebirge lebt noch ein aramäischer Dialekt als Bolkssprache.

Aranda (Pedro Pablo Abaraça de Bolea, Graf von), aus einer vornehmen Familie in Aragonien, geb. 21. Dec. 1718, wibmete sich anfangs bem Militarbienste. Da er indeg viel Beobachtungsgeist zeigte, so ernannte ihn Rarl III. zu seinem Gefandten bei August III., Rönig von Polen, welche Stelle er sieben Jahre lang bekleibete. Nach seiner Rücktehr ward er Generalstatthalter von Balencia; wegen bes Aufstands in Mabrid 1765 zurückberufen, wurde er nun Prafibent des Raths von Castilien. A. stellte nicht nur die Ordnung wieder her, sondern beschränkte auch die Inquisition, und bewirkte die Vertreibung der Jesuiten aus dem Königreiche. Doch gelangten bie guten Folgen dieses heilfamen Berfahrens, sowie anderer von ihm ins Leben gerufener Staatsreformen, nicht zur Entwickelung. Schon 1773 ward er durch den Ginfluß der Beiftlichen, besonders der Dominicanermonche, von der Verwaltung entfernt, und erhielt die Gefandtschaft in Frankreich. An seine Stelle trat bis 1778 Grimalbi, und von da ab führte der Graf von Florida-Blanca die Geschäfte. Erst 1742, als ber Lettere ein Opfer von Hofintriguen geworben, trat A. wieber in seine fruhere Stellung, wurde jedoch schon einige Monate spater durch ben Günstling der Königin, Godon, Herzog von Alcudia (f. b.), ersett. A. blieb zwar Prafident des Staatsraths, den er organisirt hatte, ward aber, als er einst seine Ansicht über den Rrieg gegen Frankreich aussprach, nach Aragonien verwiesen, wo er 1799 ftarb.

Aranjnez (Ara Jovis), Stadt und Lustschles (sitio) in der span. Provinz Toledo, am linken Ufer des Taso, der etwas weiter unten den Karama ausnimmt, 5½ M. von Madrid, in einem schönen waldigen Thale. Die Stadt ist im holl. Geschmad gedaut, hat breite und gerade Straßen, die sich rechtwinkelig durchschneiden und etwa 5000 E. Das Schloß, welches sonst regendäßig während des Frühlings von der königlichen Familie besucht wurde, zeigt von großer Ptücht. Ungeheuere Summen wurden auf bessen herstellung verwendet. Unter den vielen Gartenhäusern ist die prächtig ausgeschmudte Casa del Labrador das berühmteste. Die herrlichen Basserünste werden bereits ungangdar. Die Hauptzierde des Gartens sind die hohen Ulmenalsen, welche von einem runden Plate nach zwölf Punkten hin auslaufen. Sonst waren auch die hiesige königl. Stuterei, die Maulesel- und Büsselzucht sehr in Aufnahme. Die traurigen Schickselse königl. Stuterei, die Maulesel- und Büsselzucht sehr in Aufnahme. Die traurigen Schickselse Spaniens haben auch den Glanz des reizenden A. um Vieles sinken lassen. Philipp IL begann die Aussührung des Lustschlosses und der Anlagen. Zur Vergrößerung und Verschönerung trugen namentlich Ferdinand VI., Karl III. und Karl IV. dei. Bekannt ist A. auch der den am 12 April 1772 zwischen Krankreich und Spanien geschlossen Bertrag, in

38 \*

welchem dieses jenem gegen England beizustehen versprach, sobann burch die Revolution von 18. März 1808.

Arany (Janos), nachst Petofi ber bedeutenofte ungar. Dichter neuester Zeit, geb. 1819 ju Nagy-Szalonta im biharer Comitat. Er ist der Sohn eines armen ref. Landbauers, der kin Opfer scheute, um ihm die geistliche Laufbahn zu eröffnen. A. tam 1832 in bas Collegium nach Debreczin, wo er, aller Unterstützung baar, sich durch Fleiß auszeichnete. Indessen tonnte er bem Sange nach Abenteuern nicht widerstehen, und schloß sich 1836 einer wandernden Ochanspielertruppe an, mit der er einige Monate umberzog. Zulest von Roth und Gewissen getrieben, und um feinen feitbem verwittweten und erblinbeten Bater eine Stupe zu fein, eilte er nach Cje Ionta zurud, und bekleidete baselbst drei Jahre hindurch das Amt eines Lehrers der lat. Sprache an ber ref. Schule. Nachbem er 1840 zum zweiten Notar ber Stadt ernannt worden, verheirathete er sich und lebte ganz seinem Amte. Als die Risfaludy-Gesellschaft in Pesth 1843 einen Preisauf das beste komische Bolksepos sette, sandte A. seine erste Dichtung "Az elveszett alkotmány" (bie verloren gegangene Constitution) anonym ein, welche die Umtriebe bei ben Comitatemahlen persiflirte, und ben Preis auch gewann. Nun war die erste Scheu vorüber, und 1847 schickte et, abermals anonym, den ersten Theil einer Trilogie "Toldi" an die Risfaludy-Gesellschaft ein Lettere ward von ber Schönheit biefer ganz im Bolkstone gehaltenen Dichtung angezogen, baf sie dieselbe auf ihre Rosten bruden ließ und noch über den ausgeschriebenen Preis hinaus belohnte. A. wurde nun in kurzester Zeit Liebling der Nation und drang bis in die untersten Bolkschichten. Im Febr. 1848 ließ er "Murány ostroma" (die Groberung von Murány) erscheinen, welches Wert jedoch in ten Märzereigniffen weniger Beachtung fand. Der Dichter felbft trat in das Ministerium Szemere als Concipist. Da A. die Revolution hindurch blos als Bureaubeamter fungirte, konnte er nach ihrem traurigen Ausgange unbehindert in seine Baterstadt zuruckehren. Seitdem veröffentlichte er eine erzählende Dichtung "Katalin" (Katharine, Pesth 1850). Auferbem finden sich von ihm zahlreiche kleinere Gedichte in den Zeitschriften zerstreut. "Toldi" und die "Belagerung von Murany", sind von Kertbeny ins Deutsche ("Erzählende Dichtungen wo A.", 2 Bbe, Lpz. 1851) übersett worden.

Araometer, hydrostatische oder Genkwagen, heißen Werkzeuge, welche zur Ausmittelung der relativen Dichtigkeit und bes specifischen Gewichts, namentlich flussiger Korper dienen. Ihn Construction beruht auf dem bekannten hydrostatischen Gesete, daß ein jeder fester Korper, ba auf einer Flussigkeit schwimmt, so tief in dieselbe einsinkt, daß ein dem eingesunkenen Theile gleiches Wolumen ber Fluffigkeit ebenso viel wiegt als der ganze schwimmende Korper. Wenn baba ein Körper in Fluffigkeiten von verschiedenem specifischem Gewicht bis zu bem namlichen Punkt einsinken soll, so muß sein Gewicht sich in dem Maße vergrößern, als das specifische Gewicht ber Bluffigkeit zunimmt. Umgekehrt wird aber ein Körper, beffen Gewicht unverändert bleibt, beffe tiefer in eine Fluffigkeit einfinken, je geringer bas specifische Gewicht berfelben ift. Ze nachben die Araometer nach dem einen ober andern diefer beiben Gape construirt find, unterscheibet man zwei Classen. Bei Senkwagen, die sich auf den erstern Sat gründen, findet man das specifischt Gewicht einer Fluffigkeit, in die man es einsenkt, nach der Menge der Gewichte, mit welcher bafselbe belastet werden muß, um es bis zu einem gewissen festen Punkte unterzutauchen. Der Lettere befindet fich am dunnen Salfe des Instruments, das meift aus einem birnenformigen oder enlindrischen, aus Glas oder Blech gefertigten, am untern Theile durch ein Gewicht belafteten Korper besteht. Auf bem Balfe felbst ift ein Schalchen befcstigt, auf melches bie Gewicht aufgelegt werben. Je mehr Gewichte hinzugefügt werben muffen, besto größer ift bas fpecifiche Bewicht der Fluffigkeit. Solche Araometer, welche man gewöhnlich Araometer mit veranderlidem Gewicht ober auch schlichthin Araometer mit Gewichten zu nennen pflegt, find außer ba hydrostatischen Wage von Tralles, die von Fahrenheit und Nicholson construirten Instrumente. Sie werben ftets bann angewendet werden muffen, wo es auf möglichfte Genauigfeit antommt, mahrend ber Araouieter mit Scalen ober unveranderlichem Gewicht besonders im Kallen bes praktischen Lebens Anwendung findet. In der Regel bestehen die Scalenaraometer aus einer mit einer Scala versehenen Glasröhre, welche unten burch eine mit Quedfilber ober Blei gefüllte Rugel oder auf eine andere Beise beschwert ift. Die Gradeintheilung am Palse ift eine fehr verschiebene; man hat Scalen von Baume, Cartier, Bed, Schmidt, Meigner u. A. Am meisten empfiehlt sich die hunderttheilige Scala von Gay-Lussac, deffen Instrumente auch Bolumeter genannt werden. Bur Ermittelung bes specifischen Gewichts ift hier nur eine sehr turze Rechnung nothig. Solche Scalenaraometer, welche für alle ober mehre Fluffigkeiten brauchbar sind, heißen allgemeine Araometer. Im praktischen Leben aber ist es nur felten an

ber Ermittelung bes specifischen Gewichts gelegen, sonbern man will vielmehr ben Concentrationsgrad einer Salzlösung ober bie Mischungsverhältnisse einer Flüssigkeit kennen lernen. Da lettere nun allerdings mit bem specifischen Gewichte in genauer Beziehung stehen, so läßt sich aus bem specifischen Gewicht auch auf die Natur und Qualität ber Flussigkeiten schließen. So ift z. B. ber Beingeist besto stärker, je leichter er ist und je tiefer also bas Araometer einsinkt; Salzauflösungen bagegen haben um so mehr Gehalt, je weniger ber Araometer einsinkt. Man hat baher für solche Flussigkeiten, welche im gewöhnlichen Leben häufig vorkommen, besondere Araometer construirt, die der Bequemlichkeit halber fogleich die Mifchungeverhaltniffe, sei es nach Procenten, sei es nach Graben, anzeigen. hierher gehören vor allem zur Bestimmung bes Alkoholgehalts in Branntwein, Sprit u. bgl. bie sogenannten Alkoholometer. Außer ben von Baume, Cartier, Stoppani, Richter u. A. angegebenen Scalen und Constructionen, sind als die vollkommensten und besten die nach ben Vorschriften von Tralles und Gan-Luffac conftruirten zu empfehlen, an benen man unmittelbar ablesen kann, wie viel Volumenprocente Altohol sich in einer Flussigkeit befinden. Rach Tralles wird in Preugen und nach Gan-Lussac in Frankreich der Alkoholgehalt des der Besteuerung unterworfenen Branntweins bestimmt. Ahnliche Vorrichtungen, die gber zum Theil noch großer Vervollkommnung bedürfen, find die Biermage, die Weinwage (Onometer), die Salzspindel oder Soolwage zur Prüfung des Salzgehalts der Soole, die Mostwage ober Gleukometer, der Alkalimeter (f. d.), der Saccharometer jur Bestimmung bes Buckergehalts einer Flussigkeit, ber Hybrometer zur Ermittelung ber Dichtigteit bes Baffers, ber Galaktometer ober Milchmeffer u. f. w. Jeber Araometer ift jeboch nur für ben Temperaturgrab gultig, bei welchem seine Scala entworfen wurde, und der beshalb auf ben Instrumenten meist angegeben ist. Da aber bie Temperatur eine Beränderung in bem specifischen Gewichte ber zu prufenden Flussigkeiten bewirkt, so ift eine Correction nothig, welche man mittels besonderer, für diesen 3weck berechneter Tafeln bewerkstelligt. Um leicht die jedesmalige Temperatur bes Fluidums finden zu können, wird öfter gleich am Araometer felbst ein Thermometer angebracht. Die bei ber Araometrie nothigen kleinen Berechnungen werden burch ben Gebrauch von araometrischen Tafeln erleichtert, beren fich in Meigner's "Araometrie" (Wien 1816) und Nubrauff's "Beiträgen zur Hybrostatik und Araometrie" (Bern 1831) finden.

Ararat (altarmenisch richtiger: Airarat, d. i. Ebene ber Arier) ist der uralte Name ber fruchtbaren Sochebene am mittlern Arares, in welcher bie altefte Beimat bes haitanischen (armenischen) Bolksstammes mit andern arischen (medopersischen) Stämmen sich berührte, daher Sit eines alten, vom eigentlichen Armenien getrennten Reichs, bas unter bem Namen Ararat bereits im Alten Testamente erwähnt wirb. In demselben Sinne ist der Name zu fassen in der allbekannten Flutfage, 1. Mof. 8, 4, wo der hebräische Tert ausbrucklich "die Berge von Ararat" als Rettungsort ber Bater bes neuen Menschengeschlechts nennt. Jedoch ift burch Disverftandniß biefer Stelle ichon von ben altesten Bibelerklarern ber Name Ararat auf ben höchsten ber armenischen Berge, ber mit fast völlig isolirtem vulkanischem Regel bie zu einer Bobe von 16250 F. Meereshöhe aus ber 2800 F. hohen Ararasebene aufsteigt, übertragen worden, und biefer Gebrauch bes Namens bei ben Europäern überwiegend festgewurzelt, während bie armenischen Anwohner felbst in altester wie in neuer Beit für benfelben Berg nur ben Namen Daffis tennen, bie benachbarten Turten ihn aber Aghri-Dagh (fteiler Berg), bie Perfer Ruhi-Ruh (Roah's Berg) benennen. Bei ben Kurben ift bie Sage von dem Ende der großen Flut auf die sublicher liegende, über dem Morbrande ber affprischen Ebene sich zu fast gleicher Bohe mit dem Massis erhebende Gebirgetette Dichudi übertragen worden, bei ben sprifchen Christen (und mahrscheinlich schon bei ber uralten aramäischen Bevolkerung Mesopotamiens) auf die westlichen Gipfel bes Masius ber Alten, von den Sprern Tura-Masche (b. i. Berg ber Rettung) genannt, in welchem Ramen mit großer Bahrscheinlichkeit auch bie Burgel bes armenischen Massis erkannt wirb. Der vom Gipfel 3000 g. abwarts mit ewigem Gife und Schnee bedeckte hochste Regel bes A. bilbet seit dem russisch - persischen Kriege von 1827 die Grenzmarke, wo die Gebiete Ruslands, Persiens und ber Turtei zusammenftogen. Erstiegen wurde seine Spise zum ersten male 1829 burch ben dorpater Naturforscher Parrot und bessen Begleiter Behagel und Schiemann. Im J. 1840 hat fich die Geftalt des Bergs theilweise verandert durch das Erdbeben am 20. Juni, welches einen beträchtlichen Theil ber Bergmaffe gegen Norben in Bewegung feste und unter Anderm zwei am Abhange gelegene Ortschaften, bas Kloster St.-Jatob und bas bluhenbe, wein- und obstreiche Dorf Agurri mit seinen 900 Bewohnern verschüttete. Reuerdings ift der A. mehrfach erstiegen, geologisch untersucht und beschrieben worden, so von Bagner (1845) und von Abich. Bgl. Wagner, "Reise nach bem A. und Armenien" (Stuttg. u. Tub. 1848).

Ararium, bei den Römern der öffentliche Schat, auch die Schattammer. Das Armium befand sich im Tempel des Saturn, wo auch die Gesetze und Senatsbeschlusse ausbewahrt www den. Ebenso bezeichnet man bei uns mit diesem Worte das öffentliche Vermögen überhaupt, oder auch die Kasse einer Corporation, einer Gemeinde, Kirche. Früher als man den öffentlichen Haushalt in landesherrliche Kammer und ständisches Steuervermögen trennte, nannte man besonders letzteres Ararium im Gegensatzu ersterm. Indem man unter Ararium den öffentlichen Schatz, den Fiscus versieht, spricht man auch von Arariallasten, Ararialcontracten, Ararialrechnungen, Ararialfabriten u. s. w.

Arātus von Sichon, ein ausgezeichneter griech. Staatsmann, war um 272 v. Chr. geboren. Seine Jugend fiel in die Parteikampfe seiner Vaterstadt, in denen sein Vater Klinias den Tod fand. Er flüchtete nach Argos und kehrte im 20. Lebenssahre nach Sichon zurück, sein Vaterland von den Tyrannen zu befreien. Nachdem er, unterstüßt von Ptolemaus Philadelphus, die republikanische Verfassung wiederhergestellt hatte, bewirkte er den Beitritt Sichons zum Achäischen Bunde, dem er durch die Eroberung der Burg von Korinth, deren sich Anigonus Gonatas von Macedonien bemächtigt hatte, und die Verbindung anderer griech. Staaten erst innere Kraft und Leben gab, und mehre Jahre hindurch als Strateg (Anführer) vorstand. Als er jedoch 224 den Antigonus Doson zum Schutz gegen den König von Sparta, Kleomenes III., herbeirief, lieferte er dadurch den Achäischen Bund unter die Herrschaft der Macedonier. Er starb an Gift, das ihm Philipp III. von Macedonien hatte beibringen lassen, 213 v. Chr. Sein Leben hat Plutarch beschrieben.

Arātus aus Soli, oder Pompejopolis in Cilicien, um 270 v. Chr., bearbeitete, obgleich selbst nicht Astronom, das astronomische System, wie es damals durch Eudoros von Anides feststand, in einem griech. Lehrgedicht "Phainomena", dem er die Witterungsregeln nach dem Stande der Gestirne "Diosemeia" beifügte. Beide Gedichte zeichnen sich durch eine reine Sprache und guten Versbau aus. Wir besissen von den vielen griech. Commentaren, die darüber geschrieben wurden, noch vier. Von alten lat. Übersetzungen sind die von Cicero und Casar Germanicus in Bruchstücken, die von Rusus Festus Avienus ganz erhalten. Die umfassendste Ausgabe ist die von Buhle (2 Bde., Lpz. 1793—1801). Textrecensionen gaben Matthai (Frankf. 1817), Buttmann (Berl. 1826) und Bester (Berl. 1828), eine deutsche Übersetzung liefente

Bof (Beibelb. 1824), eine französische Halma (Par. 1823).

Araucos ober Araucanos, ein kriegerischer Indianerstamm im südlichen Theile von Chik in Subamerika zwischen dem Fluß Biobio im N. und dem Chiloe-Archipel im S., der Andes im D. und dem großen Dcean im W. Durch Tapferkeit und Freiheitssinn ausgezeich net, konnte er nie von den Spaniern überwältigt werden und hat auch jest noch seine Um abhängigkeit behauptet. Nach Pöppig, der diesen Stamm aufsuchte, hat man Indios Costinos, d. i. Kustenbewohner, und Moluches, b. i. Bewohner der Ebenen am Fuße der Anden, zu um terscheiden. Derselbe Reisende verweist Das, mas man bisher von der politischen Bildung und Civilisation der A. erzählt, in das Gebiet der Fabeln, und führt zum Beweise an, das sie nicht einmal die ersten Versuche zur Erfindung einer geschriebenen Sprache gemacht haben. Sie sind theils Nomaden, theils in Dörfern an den zahlreichen Flussen des Landes wohnhaft, stehen untereinander in einer Art Föderation unter Oberhäuptern, zu welchen sie die Erfahrensten und Altesten wählen. Sie sind start und fraftvoll gebaut, mittelmäßig groß, haben kupferfarbige Saut, ein flaches Gesicht von finsterm, mistrauischem Ausbruck; ihr Saar ift fcmarz, lang, struppig und hängt wild um ben Ropf und bis auf die Schultern hinab. Während die Manner von Jugend auf im Reiten der Pferde und im Handhaben ihrer langen Lanzen, des Laffo ober ber Fangschlinge und ber Bolas (Eisenkugeln, die an langen Riemen geschleubert werben) sich üben, müssen die Beiber alle Last und Arbeit tragen und werden sklavisch gehalten.

Arbeit heißt die Wirksamkeit ober Thatigkeit zu einem gewissen Zwede. Hervorbringen kann ber Mensch im eigentlichen Sinne nicht, sondern nur die Natur durch Arbeit nothigen, etwas hervorzubringen, ihre Erzeugnisse aufsuchen, aus den Tiefen der Erde hervorholen, ihnen die Form geben, welche sie für seine Bedürfnisse brauchbar macht, und sie Dem zusühren, welchem sie brauchbar sind. Aber das ist nicht die einzige productive Arbeit. Auch die Arbeit ist productiv, welche die geistigen Kräfte anregt, Vorstellungen erweckt, das Gefühl für Bahrheit und Recht sür Schönheit und Religion erregt und befriedigt, ferner die, welche es möglich macht, des Andere ruhiger, sicherer, leichter und erfolgreicher arbeiten können. Die Arbeit ist entweder wine Körperarbeit und dabei lediglich auf das Materielle gerichtet; oder sie wendet geistige Kraft mit an, jedoch gleichfalls nur auf das Materielle; oder sie wirft mit dem Geiste im Geistigen. Der

Werth der Arbeit wird durch die in ihr bethätigte Kraft bestimmt. Reine Arbeit ist ober macht verächtlich; nur Derjenige, welcher gar nichts durch Arbeit irgend einer Art zu dem Wohle des Sanzen beiträgt, verbient, wenn er selbst durch Trägheit ober Indifferenz bavon die Schuld trägt, Berachtung. Auf den ersten Stufen der burgerlichen Gesellschaft muß ein Zeder alle Arten Arbeit verrichten, weil Jeder nur für fich und nur felten Einer für ben Andern arbeitet. Es ift ein großer Fortschritt ber Civilisation, wenn man anfängt, die Arbeit zu theilen und baburch theils in größerer Bolltommenheit zu verrichten, theils Borrathe zu sammeln. Die menschlichen Anlagen treten bann in ihrer Mannichfaltigkeit und Berschiedenheit hervor. In ber alten Zeit, wie bei ben meisten Boltern, welchen eine freigebige Natur es möglich macht, viele Menschen zu ernahren, ift die Stlaverei ein fehr bedeutendes Mittel gewesen, die Theilung der Arbeit zu beforbern. Denn obgleich auch durch fie ben großen Gutebefigern bie Möglichkeit gegeben murbe, Alles, was man brauchte im Innern des Hauses von Stlaven bereiten zu laffen, so wurde boch zu jeder Art Arbeit ber passendste Sklav ausgewählt, und die lange Reihe der besondern von den einzelnen Beschäftigungen hergenommenen Benennungen beweift, wie weit die reichen Romer die Theilung der Arbeit trieben. Auch war dies der Weg zu Fabriken, welche in den Saufern und auf ben Gutern ber Reichen angelegt wurden. Indem die Arbeit fich immer weiter spaltet, sodaß ber Rreis, in welchem der Einzelne thatig wird, sich immer mehr verengert, und zulest ber Fabrikarbeiter sein Lebelang nur ein einziges kleines Geschäft verrichtet, z. 28. bas Durchbohren ber Nähnadeln, wird die Vollkommenheit der Arbeit an sich und die Fertigkeit des Arbeiters freilich bis zum Unbegreiflichen gesteigert, aber auch die Fähigkeiten desselben auf diesen einzigen Puntt einseitig gerichtet. Ein Mensch, welcher viele Jahre mit einer und berfelben mechanischen Arbeit zubringt, wird zulest zu allen andern untauglich. Das Maschinenwesen, wobei häufig bem Menschen nur Aufficht und kleine Nachhülfen mit der Sand übrig bleiben, bringt jene nach. theiligen Wirkungen in noch höherm Grade hervor, und zwar defto mehr, je mehr, zumal bei Rindern, die Arbeitszeit verlangert und ben Stunden des geistigen Unterrichts und ber Freiheit abgebrochen wirb.

Sowie die Arbeit um so größern innern objectiven Berth hat, je mehr das Geistige darin vorherrscht, so steigt auch ihr subjectiver (moralischer) Werth mit dem Maße der Freiheit, womit fie geleistet wird. In dieser Sinsicht unterscheidet sich die Arbeit als regelmäßige ununterbrochene Beschäftigung für einen bestimmten bauernben 3med des Lebens von einer blos vorübergebenben Anstrengung. Bu bieser lettern sind alle Menschen zuweilen geneigt, und die sogenannten wilben Bolter, wie der einzelne Berwilberte, miffen außerorbentliche Beschwerden und Entbeh. eungen zu ertragen. Aber barin liegt bie Scheibewand, welche sie von mahrer Civilisation ausschließt, daß eine regelmäßige Thatigfeit, welche nicht burch augenblickliches Bedürfniß, durch Rache, Jagd- und Kriegslust geboten ist, ihnen verhaßt erscheint. Es bauert sehr lange, bis ein noch auf ber ersten Stufe ber Kindheit stehendes Bolt sich auf diese zweite, der Arbeitsamkeit, erhebt, mit welcher aber auch fehr viel gewonnen ift. Zwang richtet hier wenig aus, und am traftigsten wirten religiöse und sittliche Aufklarung und Erziehung. Aber ber Schritt zur freien Arbeitsamkeit bleibt immer ein so schwerer, baß Sklaverei in alter und 3mangbarbeit in neuerer Beit den Übergang bilden mußte. Schon materiell ift indessen die erzwungne Arbeit beiweitem weniger werth, d. h. sie bringt Benigeres und Unvollkommeneres hervor, als die Erzeugnisse freier Arbeit. Die Vermandlung der Sklavenarbeit in freie Lohnarbeit ift eine der größten und tiefgreifenbsten Tendenzen der Neuzeit. Das Höchste aber, wonach der civilisirte Mensch ringt und ringen muß, ist die Arbeit für eigene Rechnung und zum eigenen Bortheil. Dieser Gebante ift es, ber fest bie europäischen Culturvolker, wenn auch nicht immer mit vollem Bewußtsein, auf das mächtigste bewegt, und der sie zu Auswanderungen nach Amerika, Australien, Afrika treibt. In hundertfacher Gestalt tritt aus allen Budungen ber burgerlichen Gesellschaft immer wieder ein und baffelbe Bedürfniß hervor: Arbeit, aber freie Arbeit und für eigene Rechnung! Darin liegen auch die Anfoderungen, bag die Gelegenheit zur Arbeit nicht durch sociale und politische Inflitutionen abgeschnitten werbe; daß freie Berufswahl, freies Recht zur Arbeit immer mehr zur Wahrheit werbe. Über die Bustande und Fragen, welche sich in unserer Zeit an ben Begriff der Arbeit knupfen, f. die betreffenden Artikel, wie Industrie, Concurrenz, Affociation, Socialismus u. s. w.

Arbeitshäuser ist der Name für drei wesentlich verschiedene Arten öffentlicher Anstalten. Man bezeichnet damit 1) öffentliche Werkhäuser, Staats- ober Gemeindearbeitsstätten für frei-willige Arbeiter; 2) Häuser, in welchen gemeinschäbliche Müßigganger durch Zwang zur Arbeit angehalten und gewöhnt werden; 3) eine Gattung von Strafgefängnissen. Die öffentlichen

Berthäuser haben zum Zweck, für ben Augenblick brotlosen Arbeitern eine lohnende Befalftigung zu geben, bis dieselben wieder Gelegenheit erhalten, in der Privatindustrie ihr Umer tommen zu finden. Namentlich in England, wo die industriellen Krisen häufig ganze Classen von Fabrifarbeitern in Brotlosigkeit versegen, hat man bas System ber Werkhäuser in bas ap menwesen überhaupt aufgenommen, aber damit nicht eben ersprießliche Resultate erzielt. Die Einrichtung und Verwaltung bieser Anstalten verursacht ben Gemeinden und in letter Instanz bem Staate nicht nur große Rosten, sondern sie vermögen auch in wirklichen Arbeitstrifen bie Masse ber Hulfslosen nicht einmal aufzunehmen noch weniger fruchtbar zu beschäftigen. Die Werkhäuser verwandeln sich barum, wenn sie in den Fällen allgemeiner Arbeitsnoth mehr eber weniger Unterftugung gewähren, in reine Armenanstalten, die bas öffentliche Almosen nur vertheilen. Bahrend aber diefer Umftand den ehrliebenden, auf burgerliche Achtung und Gelbstständigkeit haltenden Arbeiter verhindert, Buflucht im Werkhause zu suchen, wird die Ansialt gewöhnlich bas willtommene Afyl Derer, die der Energie und des guten Willens entbehren, für fich felbst Sorge zu tragen. Wie tiefgreifend und verhängnisvoll die Frage ift, ob der Staat als folder bem Bedürftigen unmittelbar Arbeit und Verbienft barreichen soll und kann, hat die neueste Geschichte Frankreichs bewiesen, wenn hierbei auch noch ein anders Moment, eine socialistische Theorie, wirksam war. Nach der Februarrevolution von 1848 errichtete Die Provisorische Regierung zu Paris sogenannte Staatsarbeitswerkstätten, b. h. sie organisirte die brotlofen Arbeitermassen in einzelne Abtheilungen und verwandte sie gegen guten Lohn zu öffentlichen Arbeiten. Die rein republikanische Fraction der Regierung ergriff dieses Mittel blos, um tas revolutionäre Proletariat für ben Augenblick zu beschwichtigen und zu gewinnen; Die socialistische Partei dagegen, Louis Blanc (s. d.) an der Spiße, sah darin den Anfang, den Staat selbst zum Dkonomen der Gesellschaft zu machen und die Privatindustrie zu vernichten. Abgesehen davon, daß man jene öffentlichen Arbeiten, die unternommen wurden, in der obwaltenden Lage beffer unterlaffen hätte, gab sich in dem kaum hervorgerufenen Institut die größte Gefahr für die Eristenz Aller kund. Die Arbeiter strömten, taugliche und untaugliche, herbei und machten ihr Recht auf Arbeitslohn geltend, während sie sich wenig barum bekummerten, ob ber große Arbeitgeber, der Staat, ihre Kräfte nupen konnte oder durch ihre Gegenleistung mitlich entschäbigt wurde. Der Masse stellte sich der Anspruch auf Arbeit als Recht auf öffentlicher Unterhalt bar, sodaß die Gegenleistung gar nicht in Betracht fam. Die Staatsarbeitswerklatten wurden somit der Sammelpunkt eines mußigen, anspruchevollen und meuterischen Proletariatt, das die Staatsmittel ohne Rucksicht verschlang. Jeder Unbefangene begriff, daß bei dem Fenbestande und der Ausbreitung dieser Ginrichtung nicht nur der Staat, sondern die ganze gesch schaftliche Dkonomie, somit die Nation ihrem Ruin entgegeneile. Die Nationalversammlung decretirte baber zuvörderst gewisse Beschränkungen ber Staatkarbeitswerkstätten, was die ver blenbeten und irregeleiteten Arbeitermaffen wesentlich mit zu dem in der Geschichte so beifriellosen Juniaufstande fortriß. Mit den öffentlichen Arbeitswerkstätten find übrigens biejenigen Industrieanstalten nicht zu verwechseln, welche der Staat auf eigene Rechnung betreibt, weil fie Privatunternehmer nicht wol zu betreiben vermögen, ober weil durch das Beispiel bes Staats die Privatinduftrie für gemisse zweige der Production ermuntert werden soll. Bas die öffentlichen Zwangearbeitehäuser für notorische Müßigganger und Bagabunden betrifft, so haben tieselben das Bedürfniß der Correction, b. h. der Erziehung und Besserung jener Verwahrlosten jum Endzweck. Der Staat namlich besitt nicht nur bas Recht, burch strenge Beaufsichtigung diefer Claffe seiner Angehörigen dem Berbrechen vorzubeugen, sondern es bleibt auch nach unsem Begriffen seine Pflicht, den Gesunkenen zu stüten und für deffen sittliche Erhebung Sorge gu tragen, felbft gegen ben Willen des Betreffenden. Dbichon man in neuerer Zeit bei ber Ginrichtung und Verwaltung von Zwangsarbeitshäusern biese Grundsate festhält, ift boch bie Aufgabe eine außerst schwierige geblieben und ber 3weck im Ganzen wenig erreicht worben. Das Hauptwerk beruht auf ber innern Erziehung und Besserung bes Verwahrlosten, mas juvordent Leiter und Auffeher voraussest, wie sie selten gefunden werden. Außerdem halt es schwer, die Corrigenden in folche Erwerbszweige einzuführen, durch die sie bei bem Austritt aus ber Anstalt in der That ihr selbständiges Fortkommen finden. Die wirklichen Strafanstalten (f. b.), welche man ebenfalls mit dem Namen von Arbeitshäusern bezeichnet, find Buchthauser gelinbern Grades. Dft finden sich hier und da mit benselben eigentliche Correctionsanstalten verbunben, wodurch diese natürlich an der Lösung ihrer Aufgabe ganzlich gehindert werden muffen.

Arbeitslohn. Wer zu einem gewissen Zwecke thatig ist, findet seine Belohnung in Dem, was er durch die Arbeit sich verschafft oder hervorbringt; so der Landbauer in feinen gewonnenen

Früchten, ber Sandwerker in seinem Erwerbe, ber Runftler in seinem Ruhme. Dieser natürliche Lohn ift häufig fehr ungleich und unsicher, zuweilen sehr groß, oft aber muß ber Arbeiter bef felben auch ganz entbehren. Es gehört zu ben großen Bohlthaten ber burgerlichen Gefellichaft, daß sie durch die Theilung ber Arbeit und ben Austausch berselben einem jeden Einzeln die Sicherheit gewährt, bag er für jebe nügliche Arbeit von Andern werde belohnt werben, wenn cr sie nicht selbst gebrauchen kann. Aber boch ist ber Preis der Arbeit nicht immer ihrem mahren Berthe angemeffen; berfelbe ift balb größer, wenn die Zahl Derer, welche Arbeit einer gewissen Art (die Producte derfelben) verlangen, größer ist, als die Zahl der Arbeiter und der Vorräthe, bald geringer, wenn die Arbeit in größerm Borrathe vorhanden, als das Berlangen nach berfelben, und der Arbeiter sie also um geringern Preis weggeben muß, als sie ihm selbst getoftet hat. Er wird bazu gezwungen, theils, weil er den Lohn seiner Arbeit zum fernern Leben braucht, theils, weil bas Product durch langeres Liegen sich in den Zinsen immer mehr verzehrt, oder auch wol dem Verberben ausgesest ift und zulest ganz aufhört, von Andern verlangt zu werden. Der Lohn jeder Arbeit muß die Lebensbedürfnisse des Arbeiters überhaupt und seine Auslagen für die besondere Art der Arbeit beden, wenn er angemeffen sein foll. Es laffen sich bemnach mit Abam Smith 1) ber Aufwand für den Plat, auf welchem der Arbeiter lebt (Grundrente), 2) die Auslagen für Wertzeug und Material (Capitalrente), und 3) ber Erfas für Das, mas der Arbeiter mahrend der Arbeit verzehrt, unterscheiden. Allein hiermit ist wenig gewonnen. Denn außerdem liegen auf dem Arbeitslohn noch alle öffentliche Abgaben, und nicht blos der eigene Lebensbedarf des Arbeiters, sondern auch die Ernährung seiner Familie und das Ersparniß für Nothfälle und Alter. Wenn der Arbeitslohn seine naturgemäße Sohe haben soll, so muß er also einen Überschuß über ben täglichen Bedarf gewähren. Es ist ein nicht ungewöhnlicher, aber doch sehr großer Irrthum, wenn man glaubt, die Bohe bes Arbeitelohns im Allgemeinen hange von der Willfur der Einzelnen, namentlich der Arbeitegeber ab; er beruht im Großen und Ganzen lediglich auf den vielfach verschlungenen Geseten des Bertehrs, und nur in speciellen Fällen und in geringerer Ausbehnung wird es ben Einzelnen möglich, auf ben Preis ber Arbeit unmittelbar einzuwirken. Bermögen bie Arbeitsgeber ben Arbeitslohn nachhaltig herabzuseten, ober die Grundeigenthumer die Grundrente zu steigern, so liegt der tiefere Grund hiervon stets in den allgemeinen otonomischen Verhältnissen ber bürgerlichen Gesellschaft. Fast in allen Staaten bestehen demnach auch nachbruckliche Strafgesete gegen sogenannte Arbeitercoalitionen, welche die Erzwingung eines höhern Arbeitslohns zum Zweck haben; benn die Gewalt, die hier geübt werden soll, richtet sich nicht gegen Einzelne, sondern gegen die Verhältnisse der gesammten Gesellschaft. Aus demselben Grunde ist es auch dem Staate selbst nicht erlaubt, ben Preis der Arbeit im Interesse bes einen oder des andern Theils unmittelbar zu bestimmen. Dagegen foll und muß ber Staat bie Berkehreverhältniffe im Großen regeln und entwickeln, und auch dem Arbeiter, wie jedes Individuum, vor mucherischem Misbrauch seiner Rrafte ober seiner Bulfslofigkeit nachbrucklich fichern. Bei ber Frage, ob ber Lohn seine naturgemäße Bobe habe, tommt es nicht auf bie Summe des baaren Taglohns oder wochentlichen Erwerbs, sondern blos barauf an, in welchem Dage der Arbeiter mit diesem Lohne seine Bedürfnisse bestreiten konne. Mehrfach ift vorgeschlagen worden, ben Arbeitslohn in Form eines Antheils am Gewinne zu bestimmen, aber eine prattische Ausführbarkeit dieses Vorschlags hat Niemand nachzuweisen vermocht.

Arbela, das jetige Erbil, östlich von Mosful, eine kleine Stadt des östlichen Affpriens, jenseit des Tigris, am Fuß der Kurastanischen Gebirge, in deren Nahe, bei Gaugamela, 331

v. Chr., Alexander b. Gr. eine entscheibende Schlacht gegen Darius gewann.

Arbiter, im rom. Rechte ber Schieberichter, welcher nach dem Compromis der Parteien eine unter ihnen obwaltende Streitigkeit durch sein Urtheil (arbitrium, bei den Neuern laudum) zu entschieben übernommen hat. Das rom. Recht enthält sehr genaue Bestimmungen über die Bedingungen, unter welchen Jemand zur Übernahme eines solchen arbitrium genöthigt, und unter welchen sein Urtheilspruch (sententia) an die Civilgerichte zur Vollstreckung abgegeben werden kann. Die große Ausbehnung, in welcher die Römer solche Schieberichtersprüche zuließen, steht in Berbindung mit der Gewohnheit, die Bestimmung gewisser Punkte abgeschlossener Geschäfte oder testamentarischer Verfügungen dritten Personen, welche außer dem Obligationsnerus sich besinden, anheim zu geben. Diese Personen sind entweder bestimmt namhaft gemacht, oder nicht; im letztern Falle tritt ein boni viri arbitratus ein, und der Entschiedende heißt nicht arbiter, sondern arbitrator. Von den Schiederichtern der neuern Zeit, s. Schiederichter.

Arbitrage. Wenn der Kaufmann an einem fremden Orte eine Zahlung zu leisten oder eine solche von dort einzuziehen hat, so stehen ihm hierzu in der Regel mehre Wege offen, von denen

bald der eine, bald der andere vortheilhafter ist. Besonders der Banquier ist zumeist in dem Falle, zwischen diesen Wegen wählen zu können, und die Auffindung des günstigsten derselben bildet den Gegenstand der Arbitrage (d. h. Entscheidung) oder Arbitragerechnung. Auch wenn es sich nicht um die Zahlung oder die Einsoderung einer Schuld handelt, kann arbitrirt werden, z. B. um zu ermitteln, an welchem Plate man eine gewisse Wechselsorte am billigsten brauchen oder am höchsten verwerthen kann. Bei der Verschiedenheit des Disconto (s. d.) hat man nicht immer den gleichen Ertrag, wenn man zur Einsendung an einen fremden Plate einen dort zahlbarm kurzsichtigen Wechselkauft, als wenn man einen langsichtigen (billiger) kauft und dort verdiscontiren läst; die vergleichende Rechnung heißt hierbei Discontoarbitrage. Die Geldarbitrage zeigt, welche Geldsorte man zu irgend einem Zwecke am vortheilhaftesten verwendet, oder, wenn man eine bestimmte Geldsorte kaufen oder verkausen will, wo dies am erfolgreichsten geschehen kam. Die Staatspapierarbitrage ist die Ermittelung, an welchem Orte man eine gewisse Kaus-oder Verkaufsoperation jener Effecten am billigsten oder einträglichsten vollzieht. Das Nämliche gilt von der Actienarbitrage.

Arböga, eine uralte Stadt in Schweben, in ber Provinz Westmannland, an dem Flüschen gleichen Namens, durch welches im Verein mit einer Kanalanlage die Seen Hialmar und Richter verbunden werden. A. war früher ein wichtiger Handelsplaß, ist jest aber unbedeutend und nur geschichtlich merkwürdig wegen der Alterthümer, die sich hier wie in der Umgebung besinden. Von den vielen Kirchen, Klöstern und Kapellen sind jest nur die Stadt- und die Landstirche übrig, erstere mit einem Altarblatte von Rembrandt. In der sogenannten Königswohnung baben mehre Könige aus der Familie Wasa residirt. Kirchenversammlungen wurden hier abgehalten 1396, 1412, 1417, 1423 und 1474; Reichstage 1435, wo Engelbrecht zum Haupt des Landes gewählt wurde, 1440, 1471, 1529, 1561, wo die sogenannte Arbogaartikel, durch welche Erich XIV. die Macht der Herzöge beschränkte, angenommen wurden, und 1597. Laut Berochnung Gustav Abolf's von 1625, wonach die Kupfermünzen den vollen Werth in Kupfer enthalten sollten, wurden hier die sogenannten Arbogastipping, Münzen in Quadrat, geschnitten

Arbois, kleine Stadt im franz. Depart. Jura, in einem tiesen Thale an der Bieille gelegen, mit 7000 E. In der Umgegend werden viel Blumen und Gemüse gezogen, besonders aber ein sußer, meist weißer Wein, der Arboiswein, erbaut.

Arbutus, f. Erbbeerbaum.

Arc (Zeanne b'), s. Zeanne b'Arc.

Arcade ober Bogenstellung nennt man in der Bautunst eine Bogenhalle, die von Säuler oder Pfeilern getragen wird. In der antiken Baukunst gibt es zwar Hallen, aber keine Bogenhallen, da das antike Bauspstem ausschließlich nur auf gerades Gebält berechnet ist. Anders ik es in dem Bauwesen des Mittelalters, wo überhaupt erst der Bogen- und Gewölbebau zu seiner höhern Ausbildung gediehen ist.

Arcabius, Heiliger und Martyrer, der zu Casarea in Mauritanien lebte, und auch baselbst in der Christenverfolgung unter Diocletian 312 den Tod als Bekenner erlitt. Er bekannte vor dem Statthalter offen, daß er Christ sei, und dieser, über solchen Muth empört, lief ihm ein Glied nach dem andern vom Leibe schneiden. Der heilige Zeno hat die Geschichte des A. be-

schrieben. Sein Gebachtniftag ift ber 12. Jan.

Arcadius, Raiser des Drients 395 — 408, geb. in Spanien 377, der Sohn des Raisers Theodosius, ward bei der Theilung des röm. Reichs nach seines Vaters Tode erster Raiser det Drients, während sein Bruder, Honorius, das occidentalische Reich erhielt. Der Pomp, den Tin seinem Palaste einführte, war dem der Persertönige gleich. Seine Herrschaft erstreckte sich von dem Adriatischen Meere die zu dem Tigris und von Schthien die Athiopien. Der eigentliche Beherrscher dieses großen Staats aber war anfangs der Gallier Rusinus, dann der Eunuck Eutropius. Zwar hatten die Eunuchen schon früher im Geheimen auf die Regierung shätiger Einsluß gewonnen; Eutropius aber trat offen auf als erste Gerichtsperson und als Answerder der Herscher, Ind selbs zum Herrscher zu machen, umkam. Eudoria, die Gemahlin des A., übernahm nun dessen und des Staats Leitung. Die Regierung des A. war besonders durch Einsälle der Barbaren, Erdeben und Hungersnoth ausgezeichnet, die fast in allen Theilen des Reichs wütheten. A. blieb gleichgültig bei allen diesen Ereignissen. Er starb 408, unbetrauert selbst von seinen nächken Umgebungen.

Arcana (in der Einzahl Arcanum), Geheimmittel, sind Arzneimittel, deren Bestandspeile und Zubereitung von den sie austheilenden und in der Regel feilbietenden Personen geheim go

werben. Ihre Ausbietung beruht in ber Regel auf einer verwerflichen Gelbspeculation; er echte Arzt und Menschenfreund beeilt sich gewiß, die von ihm zum Beil seiner leidenben iber gemachten Entbedungen fo schnell als möglich zu veröffentlichen. Gewöhnlich fin-Beheimmittel bei einem großen Theil des Publicums einen bebeutenden Erfolg. Denn in der Menschennatur, das Geheimnisvolle und auf ungewöhnliche Weise Dargebotene onders werthvoll zu halten. Namentlich sind Kranke dazu sehr geneigt, indem ihre Gehkeit und Hoffnungelosigkeit sie nach jedem Schein der Rettung greifen läßt und ihre afic von Geheimnificuren befonders angesprochen wird. Befonders gilt dies bei Ubeln, für unheilbar gelten, oder gegen welche schon Bieles fruchtlos angewendet wurde (3. B. nbsucht, Fallsucht, Rrebs, alte Geschwure und Ausschläge u. f. m.), ober welche aus chaftigkeit gern geheimgehalten werben (wie z. B. Lustfeuche und andere Geschlechtskrank-. Auf solche Patienten speculiren auch die Ausbieter von Geheimmitteln am meisten. ann die üblichen Geheimmittel in zwei Classen theilen: 1) folche, welche an sich fast ober irkungelos sind, aber des Gewinnstes willen angepriesen werden, und 2) solche, die sehr irken und oft Schaben anrichten, und baher von vernünftigen Arzten gern vermieden . Wenige der gebräuchlichen Arcana sind es, welche einen den Arzten bisher unbekannten, irklich heilsamen Stoff enthalten. Bei dem jetzigen Stand der Chemie und Mikrostopie die Bestandtheile aller Arcana in der Regel sofort ober bald bekannt. Aus diesen Grunnicht nur dem Publicum die Anwendung der Geheimmittel stete zu widerrathen, sondern ne Berpflichtung für bie Behörden nicht zu leugnen, ben Bertauf bieser Mittel zu überund sie, sobald sie Gefahr bringen, zu verbieten, oder sobald ihre Zusammensepung erpurde, bas Publicum darüber zu belehren. Bei unschädlichen Geheimmitteln fann man rforge gegen unverhaltnismäßige Bevortheilung, gegen Betrug, als Grund zu einem itlichen Berbot anführen. Daher ist in manchen Ländern jeder Berkauf von Geheimmitboten. In manchen Ländern gestattet man folche, deren Busammensesung ber Behörde n Erfinder oder Berbreiter bekannt gemacht murde, fofern die Unschädlichkeit oder Beil-: durch Prüfung nachgewiesen ist, mittels obrigkeitlicher Concession. Auch haben manche ungen solche angekauft und dann bekannt gemacht. Doch hat die Beilkunde auf diesen noch nicht viel gewonnen. Oft find es gang bekannte Mittel, die nur etwa in einer ungechen ober bem Publicum besonders bequemen Form dargeboten werden. In neuerer Zeit ich die Sitte aus, angeblich belehrende Broschürchen über gewisse Krankheiten zu veröfen und barin ein geheimes Mittel ober Berfahren anzupreisen, das der Bedürfende unter ewissen Abresse, gegen Ginsendung einer bestimmten Geldsumme erhalten konne. Gegen eue Charlatanerie, die in den ärztlichen Bolksschriften sehr gewöhnlich ist, muß besonders it werden.

ani disciplina ober Geheimlehre ist ein Name, der zwar erst im 17. Jahrh. (wol zuerst Reier, "De recondita veteris ecclesiae theologia", Helmstädt 1679) aufgetommen ist, Bedanke aber bereits an bas Ende des 2. Jahrh. gehört. Nachdem nämlich Berfolgungen riften zum Geheimhalten ihres Gottesbienstes genothigt hatten, fingen fie an, den Grund Beheimhaltung in bem Charakter ihrer heiligen Hanblungen als für Ungetaufte unzugäng-Mysterien zu finden, womit sich seit dem 4. Jahrh. auch eine Geheimhaltung ber positiven des Christenthums verband. Die heibnischen Mysterien, besonders nach neuplatonischen rn, waren zugleich Vorbilber bazu. Die Lehre von ber Taufe und dem Abendmahl, als uptmomente des driftlichen Glaubens, ebenso das firchliche Symbol und das Gebet des wurden jest wider die ursprungliche Sitte, erft nach der vollen Beihe oder nach der ahme am Abendmahle mitgetheilt. Ginige Ratholiten bedienten fich in ben Streitigkeiten n Protestanten dieser geschichtlichen Thatsache jum Beweise für eine geheime Lehre (arisciplina) in der alten Rirche, von deren Inhalte nur die kirchliche Tradition wisse. In eheimlehre meinte man dann alle diejenigen Lehren der Kirche fegen zu durfen, für welche veder keinen ober doch keinen genügenden Beweis in der Beiligen Schrift gabe, &. B. die r Transsubstantiation. Seit 1685 entspann sich zwischen Schelftrate, auf Grund deffen t "De disciplina arcani" (Rom 1685), und Tenpel (s. d.) ein Streit über die Beweisig aus ber disciplina arcani, in welchem Letterer die Grenze des altfirchlichen Mysterienscharffinnig zu bezeichnen suchte. Wgl. Rothe, "De arcani disciplina" (Peibelb. 1847). cefilaus (griech. Artestlaos), griech. Philosoph, Stifter ber zweiten atabemischen Schule, pitane in Aolien 316 v. Chr., genoß eine forgfältige Erziehung. Er follte in Athen fich retorit widmen; boch von der Philosophie mehr angezogen, genoß er zunächst den Unterricht des Peripatetikers Theophrast, dann des Krantor. Nach des Krates Tode stand Spise der akademischen Schule und nahm bedeutende Veränderungen mit den Lehrsselben vor, indem er die Platonische Dialektik vornehmlich gegen die dogmatischen Begen des Zeno anwendete und in dieser Polemik sich dem Skepticismus annäherte. Er zu diesem Behuse die Methode des Disputirens an die Stelle des fortlausenden Lehrsselben der leugnete nicht nur die Bedingungen der Möglichkeit einer begreislichen Vorstellung. Zeno behauptete, sondern auch überhaupt das Dasein eines zureichenden Kriteriums der heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthsruhe sow heit, und empfahl die Zurückaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Gemüthschen Berückaltung des Ertelle des Stelle des Ste

Archaismus heißt der Gebrauch des Veralteten in der Sprache, sei es ein Wort, ein and druck, eine grammatische Form oder eine Wendung. Im Allgemeinen verbietet der gute Geschmack den Gebrauch der Archaismen; nur in gewissen Gattungen der Schreibart, namentich in der Gerichts- und Religionssprache, werden sie ohne Anstoß gebraucht. Ebenso bedienen sich die Dichter nicht selten der Archaismen, um der Sprache Kraft, Würde oder Feierlichkeit zu verleihen. Doch können Archaismen nach dem Gesetz des Contrastes auch komische Wirkung haben.

Archangelet ober Michaelsftabt, Hauptstadt des ruff. Gouvernements Archangel, welches auf 16255 D.M. 230000 E., und zwar im Nordwesten Lappen und im Nordosten meist heidnische Samojeden zählt, liegt an ber Dwina, die acht Meilen bavon ine Beife Meer mundet, hat etwa 10500 E., einen Erzbischof, einen Militär- und Civilgouverneur. Den Namen erhielt die Stadt von dem dort 1584 erbauten Michaelskloster. Lange Zeit war sie der einzige Stapel plat ber ruff. Waaren; hier wurden 1670 zuerst die Wechsel eingeführt, die damals in Rufland noch völlig unbekannt waren. Als Petersburg gleichen Stapel erhielt, und Riga auch als mis Bafen benutt wurde, fant ber Bandel zu A., bis 1762 diefem trefflichen Morbhafen bie Raifein Elisabeth alle Borrechte des petereburger Safens einraumte. Seitbem hat sich mit ber mechsen den Bevölkerung Ruflands der Handel an der Dwina an Ein - und Ausfuhr immer mehr gehoben, und es ist A. jest für Sibirien der Hauptstapelplas, der durch Kanale mit Mostan und Astrachan in Verbindung steht. Gewöhnlich schon im Mai, da das Eis der Dwina im April bricht, kommen die fremden Schiffe an und segeln meist im September wieder ab. Babrend kt Sommers ist in A. ein steter Markt. Die hauptsächlichsten Handelsgegenstände find Fisch Fischthran, Talg, Kronleinsaat, Pelzwerk, Häute, Schiffsbauholz, Wachs, Giscn, grobe Linnen, Schweinsborften, chinesische und japanische Waaren, Caviar u. f. w. Gin großes hindernis bet Handels ift die Sandbant vor dem sonst sichern Safen, deffen Einfahrt durch die Festung Rove Dwiest gefchütt wird. Die Admiralitätsgebäude und Rasernen ber Matrosen liegen auf ber Infel Solombalet, welche ber Fluß Ruscheniba bilbet. Von hier gehen viele Erpeditionen im Somma auf ben Fischfang, im Winter auf die Jagd nach Spisbergen und Nowaja-Semla bis zur Lenamundung und weiter. Für den Beringsfang wurde hier eine besondere Compagnie gegeündet.

Archaologie (griech.), eine verhältnismäßig noch junge Wissenschaft, die darum bisher weber zu einer genauen Begriffsbestimmung ihres Wesens noch zu einer festen Begrenzung ihres Gegenstands gekommen ift. Archäologie heißt Alterthumskunde überhaupt. Man hat fich aber noch nicht hinlanglich geeinigt, was für Gegenstände sie im Unterschiede zur Philologie zu über nehmen habe. Eine ziemlich verbreitete Begriffsbestimmung theilt ber Philologie bie Ertenntnif ber antiquitas literata zu, b. h. bie Erfenntnif ber alten Schriftwerke, ber Archaologie dage gen die Erkenntniß ber antiquitas figurata, b. h. ber in Stein, Erz ober anderm festen Material auf uns gekommenen alten Denkmale. In diesem Sinne macht also d. B. die Rumismatik b. h. die Münzkunde, einen sehr bedeutenden Theil der Archaologie aus. Aber man erkennt frei lich leicht, daß diese alten Denkmale boch unter sich wieder wesentlich verschiedener Art find. Die Archäologie, als Runde der alten Denkmale genommen, hat dann je nach der verschiedenen Ratur der Denkmale gang verschiedene Interessen. An den Inschriften ift nur der Inhalt wichtig an den Kunstwerken zwar der Inhalt auch, aber ebenso sehr und fast noch mehr die Form. De hat man fich neuerdings baran gewöhnt, die Inschriftenkunde von der Archaologie auszuscheiben. Seit D. Müller wird daher der Name Archäologie fast überall im engern Sinne von Runftarchäologie gebraucht. Archäologie ist bemnach Erkenntniß und Geschichte ber bilbenben Runfte bei ben Alten, und zwar, ba man unter ben Alten vozugsweise bie Griechen und Romer ju verstehen pflegt, besonders bei den Griechen und Romern, sowie den Etrustern, insofern die

emetile Runst eine sehr wesentlich eingreifende Übergangsstufe von der griech. Kunst zur röm. Whet Der Sigentliche Begründer dieser wissenschaftlichen Erkenntnis der alten Kunst ist Windemann (f. d.). Bor biesem hatte man sich in Bezug auf die alte Kunst entweder mit der rein tinflerischerr Auffassung und Nachahmung begnügt, wie dies vor allem in Petrarca, in Rafet, Richel Angelo und Benvenuto Cellini hervortritt, ober man verhielt sich zu ihr rein antiquanity, b. h. man betrachtete, namentlich in dem Zeitraume von 1500—1750, die alten Runftdenkmale lediglich wie die Inschriften als Handhaben und Hülfsmittel antiquarischer Gelchrfemten. Da man jedoch nur das rom. Alterthum tannte, beutete man den Sinn dieser alten Bette, selbst ber griech., gewaltsam und willkürlich blos auf Begebenheiten und Charaktere der Beschichte. Diesem argen Unwesen machte Winckelmann ein für alle mal ein Ende. Er ber epochemachende Grunder nicht blos der Archaologie, sondern der gesammten Runfibe-Trachtung überhaupt, indem er unter allen Modernen zuerst den feinsten künstlerischen Blick mit der tiefsten wissenschaftlichen Erkenntniß zu verbinden wußte. Er zum ersten male begriff bas Chone rein aus fich heraus, und wurde baher nach beiben Richtungen, bie ein Runftwerk ber biffenschaftlichen Betrachtung darbietet, in der Ertenntniß der alten Runft für alle Zeiten maßgebend. Nach ber Seite des Inhalts entbeckte er das große Grundgeses, daß olle Runstgegenfinde der Griechen, wenigstens die der guten Zeit, der griech. Mythologie entlehnt scien; nach der Seite ber Form führte er burchgreifend bie nationalen und historischen Unterschiede, b. h. bie fünftlerischen Stilverschiedenheiten, durch. Er sonderte bas Agnptische, Briechische, Etrusfische - und Romische und in diesen wieder die einzelnen Perioden der geschichtlichen Entwickelung. Auf biefem Boben steht die Archäologie wesentlich heute noch; ja sie hat alle Urfache sich zu huten, bag fie nicht wieber auf ben fruhern antiquarischen Standpuntt zurückfalle. Nach Windelmann fend die bedeutenbsten Archäologen Fea und Visconti in Italien, Raoul-Rochette in Frankreich, Zoega und Brondsted in Danemart; in Deutschland Lesfing, Benne, Hirt, Mener, Bottiger, Welder, D. Müller, E. Gerhard, ber sich namentlich burch die Gründung des Archaologifchen Instituts in Rom ein fehr wesentliches Berbienft erworben hat, Panofta, Rof unb Anselm Feuerbach. Das gangbarste und beste "Handbuch der Archäologie" ist von Müller (3. Aufl. von Welcker, Breel. 1848). Um Laien in die Kenntniß der alten Kunst einzuführen, find am geeignetsten: Feuerbach's "Baticanischer Apoll" (Nürnb. 1833) und hettner's "Bor Toule zur bilbenden Runft ber Alten" (Dibent. 1848).

Arche nennt Luther in seiner Bibelübersetzung das Schiff oder das schwimmende Gedäube, in welchem Noah sich, seine Familie und die ganze lebende Schöpfung aus der Sündstut rettete. Gebildet ist das Wort aus dem lat. arca, d. h. der Kasten. Die Arche war aus Tannenholz gezimmert, 300 Ellen lang, 50 breit, 30 hoch, hatte drei Stockwerke, eine Eintheilung in Rammern und Fenster und Thüre. Die vielfach dunkle Beschreibung derselben in dem ersten Buche Mosis (6, 14 fg.) hat die Ausleger sehr beschäftigt, ohne daß man irgend ein genügendes Ressultat erzielte. Einige erklären die Arche für einen viereckigen Kasten, der auf einer Unterlage von zusammengefügten Flößen geruht habe; Andere geben ihr dagegen einen bauchigen Boden. Ein Mennonit, Peter Janson, ließ sogar 1609 ein nach der Mosaischen Beschreibung gebautes Schiff in Nordholland vom Stapel lausen. — Peilige Arche heißt in den Synagogen der Ju-

ben bas Schränfchen, in welchem die Gesetrolle aufbewahrt wird.

Archelaus, ein Beraklibe, ber von feinen Brubern aus dem vaterlichen Reiche vertrieben, nach Macedonien floh, und der Grunder eines mächtigen Geschlechts wurde, aus welchem Alexander d. Gr. stammte. — Archelaus, der natürliche Sohn des macedonischen Königs Perbittas II., bestieg 413 v. Chr. den Thron, nachdem er die rechtmäßigen Thronerben hatte ermorben laffen. Seine Regierung war für die innere Entwickelung des bis dahin ziemlich barbarifchen, macebonischen Reichs von größter Bedeutung, indem er Stabte befestigte, Straffen anlegte, bas Beer beffer organisirte, und vor allem griech. Sitte und Bilbung verbreitete. Sein Sof war ber Cammelplat der berühmtesten Dichter und Kunftler seiner Zeit, wie z. B. bee Guripides und Zeuris, und er galt bei seinen Zeitgenoffen für ben reichsten und glücklichsten Mann. Er starb 399 v. Chr. — Archelaus, der Feldherr Mithridates' b. Gr., von Geburt ein Kappadocier, wurde im J. 87 v. Chr. von Mithridates jur Befampfung ber Romer mit einer großen Flotte und einem Deere von 120000 Mann Fugvolf und Reiterei nach Griechenland geschickt. Er bewog fast alle griechische Staaten, theils durch Gewalt, theils durch Überredung, jum Abfelle von Rom. Gegen ihn wurde Sulla gefchickt, ber ben A. im festen Safenplage Piraeus belagerte, ohne die Einnahme erzwingen zu konnen. A. zog sich aber selbst von dort nach Bootien sucud, wo er seine ganze Streitmacht sammelte, und die Verstärkungen, die Mithridates unterbessen nachgeschickt hatte, an sich zog. Sulla folgte ihm, und bei Charonea kam es zur Schlacht (86 v. Chr.), in welcher die Römer einen vollständigen Sieg erfochten. Rur der Mangel an Schiffen verhinderte die ganzliche Vernichtung der feindlichen Streitkrafte, die sich in Chalcis wieber sammelten, bis Mithribates ein neues heer von 80000 Mann nach Griechenland sandte. In Drchomenos in Bootien trafen die Heere wieder zusammen und Gulla rieb nach zweitägigem Rampfe das Heer des A. ganzlich auf. A. selbst, drei Tage in einen Sumpf sich versteckt haltend, entkam auf einen Nachen, ber ihn nach Chalcis überfeste. Mithribates entschloß sich nun jum Frieden, der bei einer perfönlichen Zusammenkunft des Sulla und Mithridates zu Dardanus in Troja vermittelt wurde. A. siel wegen bieses durch die Umstände bedingten, für den Mithridaus ungunstigen Friedens bei diesem in Ungnade, und floh daher, als der zweite mithridatische Krieg ausbrach (81 v. Chr.) zu ben Römern. Seine weitern Schicksale find unbekannt; doch scheint er in Rom eine sehr ehrenvolle Stellung eingenommen zu haben. — Archelaus, der Sohn des Borigen, wurde von Pompejus 63 v. Chr. zum Priester der Göttin in Comana ernannt, welches ein Amt von königlicher Burbe mar. Doch sein Chrgeiz ftrebte nach Soherm. Berenice, tie Tochter des Königs Ptolomaus Auletes, welche nach Bertreibung ihres Baters über Agypten herrschte, suchte einen Gemahl aus königlichem Geschlechte. A. gab sich für einen Cohntes Mithribates Eupator aus und vermählte sich mit ihr (56 v. Chr.). Doch regierte er nur sechs Denate lang, benn Aulus Gabinius, Proconsul von Sprien, erschien mit einem Heere in Agppten, um den Ptolomaus zurückzuführen, und A. verlor in einer Schlacht gegen ihn das Leben. Antonius, ein früherer Gastfreund des A., ließ den Todten ehrenvoll begraben. Sein Sohn, ebenfalls Archelaus genannt, folgte ihm in ber priesterlichen Burbe. Der Cohn biefes Lestern, Archelaus, überkam von Antonius das Königreich Rappadocien, welches er auch unter dem Kaiser Augustus behielt, ber ihm selbst noch einen Theil von Cilicien und Kleinarmenien schenkte. Als aber Tiberius, ber ben A. haßte, zur Regierung gelangte, rief er ihn nach Rom und flagte ihn vor dem Senate wegen gesehwidriger Neuerungen an. Tiberius hatte ihm den Tod bestimmt; allein man ließ dem altersschwachen und kindisch gewordenen Mann das Leben, der bald darauf (17 n. Chr.) starb. Sein Königreich Rappadocien wurde nun zur röm. Provinz gemacht. — Archelaus, der Sohn des Königs Herodes von Judaa, folgte seinem tyrannischen Bater in bi Regierung (1 n. Chr.) und behauptete seine Stellung trop eines von den Pharifaern gegen in angezettelten Aufruhre. Er reiste hierauf nach Rom, wo Augustus sich fur feine, von seinen Bruder Antipas bestrittenen Erbansprüche günstig erklärte, und ihm unter dem Titel Ethnach die Provinzen Judaa, Samaria und Idumaa zuertheilte. Nach neunjahriger Regierung der wurde er vor Augustus wegen Graufamkeit und Tyrannei angeklagt, seiner Herrichaft beraubt und nach Gallien verbannt, wo er auch starb. Seine Lande wurden zu der rom. Provinz Ep rien geschlagen, und seine Guter für ben kaiserlichen Fiscus eingezogen.

Archenholz (Joh. Wilh., Baron von), ein bekannter deutscher Schriftsteller, geb. in Langer furt, einer Borstadt Danzigs, am 3. Sept. 1745, trat 1760 als Offizier in die preuß. Armee. Bu Ende des Siebenjährigen Krieges erhielt er seiner Blessuren wegen den Abschied als Dauptmann und ging auf Reisen. In einem Zeitraume von 16 Jahren sah er fast ganz Euwpa: In Italien brach er bei einem Falle vom Pferde ein Bein und blieb gelähmt. Nach der Ruckehr nach Deutschland hielt er sich in Dreeben, Leipzig und Berlin auf und lebte von Schriftselleri. Später wurde er Domherr ju Magdeburg und lebte in Hamburg. Er starb in deffen Rabe auf feinem Landsite zu Dyendorf im Solsteinischen am 28. Febr. 1812. Den Grund zu seiner literarischen Laufbahn legte er durch die Zeitschrift "Literatur und Volkerkunde", die sich durch Mannichfaltigkeit und gefällige Behandlung der Gegenstände auszeichnete. Den glanzenbsten Erfolg hatte sein fast in alle lebende Sprachen Europas übersettes Bud "England und Stalien" (5 Bbe., 2. Aufl., Lpg. 1787), in welchem er jedoch in Dinsicht auf England bas Lob, und in Beziehung auf Italien ben Tabel übertrieb. Als Fort setung schrieb er die "Annalen der brit. Geschichte" (20 Bbe., Braunschw., Samb. und Tit. 1789-98). Auf eine ausgezeichnete Beise zeigte sich sein Darstellungstalent in ber "Geschicht des Siebenjährigen Krieges" (2 Bde., Berl. 1793), in ber "Geschichte ber Königin Glifabeth", welche er zu dem "Historischen Kalender für Damen" (Lpz. 1798) lieferte, sowie in der "Geschichte Gustav Wasa's" (2 Bbe., Tub. 1801). Als politischer Journalist wußte er sich in der "Minerva", die 1792 ihren Anfang nahm, mit vieler Klugheit bas Ansehen ber Unparteilichkeit zu geben. So sehr auch körperliche Schwäche ihn in ben letten Jahren niederdrückte, blieb er doch immer thatig und voll reger Theilnahme an den großen Begebenheiten der Zeit.

Archers, bas frang. Wort für arciarii, b. i. Bogenschüten, nannte man im Mittelalter bie

leichte Reiterei. Dieselbe war anfangs mit Pfeil und Bogen, bann mit Armbrüsten, zulest mit Arkebusen (kurzen Flinten) bewassnet. Bei den Franzosen nannte man diese Truppengattung auch Crennequins, später, als sie Schießgewehr führten, Argoulets. Aus Archer entstand die ital. Form Arciere und die deutsche Hartschiere. Schon vor Ferdinand II. bildeten Hartschiere, meist abeligen Herkommens und den Rittern gleichgeachtet, die kaiserl. Leibwache. Noch jest besteht in Oftreich die kaiserl. Arcierenleibgarde, welche, seit ihrer Erneuerung 1763 nur aus adeligen Ofsizieren zusammengesest, zur nächsten Umgebung und Begleitung des Kaisers gehört.

Archeus ober Arcaus (griech. ber Berricher). Diefes Worts bediente fich zuerft Bafilius Balentinus, um das Centralfeuer zu bezeichnen, welches nach ihm das Lebensprincip aller Begetabilien ausmachte. Nach ihm wendeten es Paracelfus und befonders Belmont (f. d.) an, um baburch die Urfraft, das Princip alles Lebens, die herrschende und regelnde Kraft im Organismus zu bezeichnen. Selmont bachte fich ben Archeus als etwas Gesondertes von dem übrigen Rörper, gleichsam als ein geistiges Befen, bas im Magen seinen Sit habe, von hier aus bie von ihm geschaffene Körpermaschine nach einem im voraus festgestellten Plane regiere, und mittels bes Ferments seine Operationen zur Ausführung bringe. Die Krankheiten sind bemnach eine Folge bes Borns, Erschrockenseins, ber Trägheit und bes tumultuarischen Auftretens bes Archeus; fie tonnten baber nur beseitigt werden, wenn man ihn beruhigte, schmeichelte ober jur Thatigteit reizte. Es ift leicht ersichtlich, daß ber Archeus nichts Anderes ift als eine crasse Auffassung, gleichsam eine mythologische Personificirung des Begriffs organischer Krafte. Diese Borftellung tonnte daher wenig Anklang finden, und mußte bald bem Ginfluß der Cartesianischen Corpuscularphilosophie und den chemiatrischen Ansichten weichen. Stahl nahm jedoch die reinere Anficht der Alten in seinem Animismus (f. d.) wieder auf, welchem die Neuern in ihrer Lehre von ber Lebenstraft und Naturheiltraft fich wieber naherten.

Archi, eine griech. untrennbare Vorsilbe, mit der Bedeutung der Erste, Oberste, welche dem deutschen "Erz" entspricht, wird besonders Titeln und geistlichen Würden vorgeset, um damit einen höhern Grad anzudeuten, z. B. Archidur oder Erzherzog; Archiepiscopus oder Erzbischof; Archipresbyter oder Erzpriester; Archibiakonus oder erster Diakonus; Archimandrit, der Erzabt

ober Generalabt u. s. w.

Archias (Aulus Licinius), ein durch Cicero's Freundschaft und Schuprede bekannter Dichter aus Antiochia in Sprien, geb. um 121 v. Chr. Schon frühzeitig hatte er sich in Griechenland and Asien einen Ramen als Dichter erworben und fand baher, als er 102 v. Chr. nach Rom kam, in dem Hause des reichen und gelehrten Lucullus eine gastliche Aufnahme. Diesen seinen Sonner begleitete er im J. 91 auf einer Reise in Sicilien. Er erhielt auf der Rückreise von der mit Rom verdündeten Stadt Herakea in Unteritalien das Bürgerrecht und somit auch, nach einem bestehenden Gesete, nach seiner Wiederankunft in Rom das röm. Bürgerrecht. Letteres suchte ihm aber ein gewisser Gratius streitig zu machen. Cicero trat sedoch für den Angeklagten auf, und hielt die berühmte "Rede für den Dichter A.", in welcher er mit gleicher Warme und Begeisterung für die Person wie sur die Dichtkunst und die Wissenschaften überhaupt sprach. Bon sämmtlichen Dichtungen des A., von denen Cicero besonders seine epischen Gedichte über dem Cimbrischen Arieg unter Marius, und über den Krieg gegen Mithridates unter Lucullus rühmt, ist keine Spur mehr vorhanden, denn die unter seinem Namen in der Griechischen Anthobessessnobesschaften einer weit spätern Zeit an.

Archibiatonus (griech.), eigentlich oberster ober Erzbiener. Dieser firchliche Titel, welcher ursprünglich nur ben ersten unter ben Diakonen an einer bischöflichen Rirche bezeichnete, erhielt schon im 5. Jahrh. nicht nur bem Rang über bem Presbyteriat, sonbern erhob sich auch zum Bicariat ber Bischöfe in ben Diöcesen und auf ben Concilien. An die Archibiakonen kamen daher nach und nach die Geschäfte der bischöflichen Gerichtsbarkeit, die Aussichtüber Geistlichkeit, Kirchen, Rösterund kirchlichen Güter, das Bisitationsrecht und in den abendländischen Bisthümern auch das Gericht über die Reber. Bis in das 9. Jahrh. blieben sie sedoch immer nur Stellvertreter der Bischöfe ohne persönliche Amtsgewalt. Allein theils die Unwissenheit ihrer Vorgesesten, theils die seit dem 8. Jahrh. ausgekommene Einthellung der Diöcesen in mehre kleinere Sprengel oder Archibiakonalbanne, denen sie vorgesest wurden, machten sie zu selbständigen Kirchenbeamten, die mit wenigen Ausnahmen die völlige bischössiche Gewalt ausübten. Mehre Synoden, wie eine unter Bonisa 745 gehaltene, eiserten vergeblich dagegen. Im 11. und 12. Jahrh. waren die Archibiakonen als die einflußreichsten Prälaten der Kirche anerkannt und auf dem Sipfel ihrer Macht. Durch die Errichtung allgemeiner bischössischer Gerichtshöse unter eigenen Officialen oder Generalvicarien, suchten im 13. Jahrh. die Bischösse das ihnen lästig gewordene Anselen oder Generalvicarien, suchten im 13. Sahrh. die Bischösse das ihnen lästig gewordene Anselen

ben der Archidiakonen wieder zu beschränken, und im 15. und 16. Sahrh. mußten sie in ben meisten Diocesen die Gerichtsbarkeit an die neuen Gerichtshöfe abtreten. Im 18. Jahrh. swet man sie nur noch als Burbentrager in einigen Domcapiteln. Jest ift diese Burbe, besonders wegen Rangstreitigkeiten mit den Dechanten und Propften, in der kath. Rirche fast überall edeschen; auch wurden sie in die durch die Bourbons wieder neueingerichteten Domcapitel nicht aufgenommen. In der griech. Kirche gab es schon seit dem 7. Jahrh. feine Archidiakonen mehr, außer einem einzigen am Raiserhofe zu Ronftantinopel. In der bischöflichen Rirche England find fie noch jest die Stellvertreter der Bischöfe in Beauffichtigung ihrer Sprengel. In der proteft. Rirche genießen sie außer dem Vorrange vor den übrigen Diakonen keine besondern Vorrechte; gewöhnlich führen hier diesen Titel bie zweiten Geistlichen an ben Hauptfirchen der größern Stubte.

Archigenes, ein griech. Arzt, der Sohn des Philippus, war zu Apamca in Sprien geboren, hatte den Agathinus zum Lehrer, und übte seine Kunft im 2. Jahrh. n. Chr. unter ber Regierung Trajan's in Rom mit foldem Erfolg, baß Juvenalis feinen Namen zur Bezeichnung eines großen Arztes gebrauchte. In hinsicht auf seine theoretischen Ansichten wird er bald zu ben Pneumatikern, bald zu ben Methobikern gezählt, mahrend Andere ihn den Stifter der eklektischen Schule nennen. In seinen nur fragmentarisch auf uns gekommenen Schriften zeigt er sich all großer Dialektiker, während er in der Prapis mehr Empiriker und großer Freund von zusammergesetten Arzneimitteln gewesen zu sein scheint. Wgl. Harles "De A. medico et de Apolliniis me-

dicis" (2pz. 1816).

Arcilocus aus Paros in Lybien, blühte um 688 v. Chr. zur Zeit des Gyges, und gilt bem Range nach für den ersten ber griech. Lyriter. Seine Lebensumstände und vorzüglich, mas vonihm Schlimmes erzählt wird, hat man aus Anbeutungen in feinen eigenen Gebichten zusammenge fest. Ale Jüngling verließ er, in die bürgerlichen Parteiungen verwickelt, sein Baterland unt ging nach Thafos, um mit einem Theile seiner Mitburger dort eine Colonie zu begründen. In einer Schlacht der Thasier gegen die Thraker verlor er, wie er selbst in einigen uns erhaltenen Berse fagt, jedoch nicht aus Feigheit, sein Schild. Spater ward er deshalb von Sparta, wohin er gemandert mar, zurudgewiesen. In den olympischen Spielen erhielt er für einen Hymnus auf ber Herakles den Siegerkranz. Das Leben verlor er in einer Schlacht, nach Andern durch Meuche mord. A. war fühn in ber Form, wußte feinen Dichtungen bei ber größten Mannichfaltigfeit bet Stoffs immer ben Reiz ber Neuheit zu verschaffen. Die Scharfe seiner Gedichte machte "archilocische Bitterkeit" und "parische Verse' zum Sprüchwort des Alterthums. Seine Gegner gei felte er auf die enipfindlichste Weise mit seinen Jamben. Lykambes, der ihm seine Tachter ver sprochen, aber nicht Wort gehalten, murbe von seiner Satire so vermundet, bag Bater und Tochter, um bem Spotte zu entgehen, fich erhangten. Die Alten ftellten A. bem Somer an bie Seite; sie ließen seine Gebichte burch Rhapsoben vortragen, feierten Beiber Gebachtnif an einem Tage und setten auf Bildwerken seinen Ropf unter ben bes Homer. Sie nennen ihn auch ben Erfinder des Jambus, was jedoch nicht sowol von dem iambischen Bers, als von der form und der Anwendung auf die satirische Dichtung zu verstehen sein mag. Man schreibt ihm eine Menge Verbesserungen ber Musik und ber Verskunst zu. In Griechenland waren bie bramatischen Dichter, besonders die der alten Komödie, unter den Römern Horatius in den Epoden seine Nachahmer. Der halbe Pentameter — — — — bessen er sich häufig bedient, heist nach ihm ber Arcilochische Bers. Die Bruchstucke seiner Gebichte hat besonders herausgegeben Liebel (Lpz. 1812 und Wien 1819), vielfach verbeffert Schneibewin in "Delectus poetarum graecorum" (Sött. 1839) uud Bergt in den "Poetae lyrici Graecorum" (Lph. 1843). Ubr fest findet manfie burch Berber in den "Berftreuten Blattern" und bei Paffom im "Pantheon".

Archimanbriten, Erzähte ober Generalabte, heißen in ber griech. Kirche bie Abte, welche über mehre Abte und Rlöfter die Aufsicht führen, weil in der alten griech. Rirche die Klöfter Manbra genannt murben. Sie waren aber stets den Diocesanbischöfen untergeben. In Sicilien nennen sich einige Abte so, weil ihre Rlöster ursprünglich griech. Stiftung sind und ber Regel bes heiligen Basilius folgen. Auch die Generalabte ber unirten Griechen in Polen, Galigien,

Siebenburgen, Ungarn, Slawonien und Benedig führen diesen Titel.

Archimedes, ber berühmteste unter ben alten Mathematikern, geb. zu Sprakus um 287 z. Chr., ein Berwandter des Königs Hiero, scheint tein öffentliches Amt bekleidet, sondern sich gang auf die Wiffenschaften beschränkt zu haben. Seine Verdienste um die Mathematik vollkommen zu würdigen, fehlt uns eine genaue Kenntniß von dem Zustande der Wissenschaft vor ihm; boch weiß man, daß er sie mit Entbedungen von bochster Wichtigkeit bereicherte, auf welche bie Neuern ihre Messungen krummliniger Flachen und Körper gegründet haben. Guklides betrachtet

in seinen "Elementen" nur einige Größen in Beziehung aufeinander; aber er vergleicht sie nicht mit geradlinigen Flächen und Körpern. A. hat die zu diesem Übergange nothigen Sage in feinen Abhandlungen von der Sphäre und dem Cylinder, den Sphäroiden und Konoiden, und in seiner Schrift von der Meffung des Cirtels entwickelt. Bu noch schwierigern Betrachtungen hat er sich erhoben in seiner Schrift von den Spiralen, die aber selbst für Renner schwer zu verstehen ift. Er ist der Einzige unter den Alten, der uns etwas Genügendes über die Theorie der Mechanik und über die Hydrostatik überliefert. Er hat zuerst den Sas gelehrt: daß ein in eine Flusligfeit getauchter Rorper fo viel an feinem Gewichte verliert, als bie Schwere eines gleichen Bolumens der Fluffigkeit beträgt, und bestimmte mittels deffelben, wie viel Bufat der Berfertiger einer Rrone, die der König Hiero aus reinem Golde verlangt, betrüglicherweise hinzugefügt hatte. Die Auflösung bieses Problems fand er beim Baden und soll so darüber erfreut gewesen sein, daß er, wie man erzählt, unbekleidet nach Hause eilte, mit dem Ausruf: "Ich habe es gefunden! Ich habe es gefunden!" Die praktische Mechanik scheint zu A.'s Zeiten ebenfalls eine neue Biffenschaft gewesen zu sein, benn seine Außerung, daß er die Erde umbrehen wolle, wenn nan ihm einen Punkt außer derselben gabe, wo er stehen konne, zeugt von dem Enthusiasmus, en ihm die außerordentlichen Wirkungen seiner Maschinen einflößten. Er ist der Erfinder des ilaschenzuge, der Schraube ohne Ende und der Basserschraube oder der Archimedischen Bonede, in welcher das Baffer durch seine eigene Schwere aufsteigt. Er wendete sie während eines Aufenthalts in Agypten zum Austrocknen der vom Nil überschwemmten Gegenden an. Bahrend ber Belagerung von Sprakus entwickelte er sein ganzes Talent, um zur Vertheibigung einer Baterstadt mitzuwirken. Polybius, Livius und Plutarch sprechen ausführlich und mit Bewunderung von den Maschinen, die er den Angriffen der Römer entgegenstellte. Sie melben eboch nichts davon, daß er mit Brennspiegeln die feinbliche Flotte in Brand gesteckt habe, was reilich an sich höchst unwahrscheinlich ist, und nur auf den spätern Nachrichten bes Galen und Luian beruht. In demselben Augenblicke, wo die Römer, unter Marcellus, durch Uberrumpelung ich 212 v. Chr. der Stadt bemächtigten, faß er, wie die Sage erzählt, in Nachdenken vertieft, zuf dem Markte und hatte allerlei Figuren vor sich in den Sand gezeichnet. Einem röm. Solraten, ber auf ihn einbrang, soll er zugerufen haben: "Bringe mir meine Kreise nicht in Unordrung!" Allein der rohe Krieger stieß ihn nieder. Auf sein Grabmal setzte man einen Cylinder mit einer barin enthaltenen Rugel, um baburch seine Auffindung bes gegenseitigen Berhaltriffes zwischen Rugel und Cylinder, worauf er besondern Werth legte, zu verewigen. Cicero, als Duaftor in Sicilien, fand daffelbe in einem Gebusche wieder auf. Seine noch übrigen Berte fammelte Torelli (Drf. 1792); sie wurden übersett und erläutert durch Nizze (Stralf. 1824). Einzelne Schriften find von Hauber (Tub. 1798), Hoffmann (Afchaffenb. 1817), Krüger (Dueblinb. und Lpz. 1820) und Gutenader (Burzb. 1828) überfest.

Archipelagus ober Archipel, ein Wort unflarer Berfunft, wahrscheinlich aber aus Aegaeum pelagus verstümmelt, bezeichnet in der geographischen Kunstsprache eine größere Anzahl nahe beisammen liegender Infeln, Infelgruppen und Infelketten, welche entweder einen ganzen bezrenzten Abschnitt eines Meers erfüllen, ober wenigstens über einen größern Theil bes Dceans megebreitet sind. Die gleiche Bobengestaltung und Gebirgestructur, die Verwandtschaft ber Fauna und Flora, welche stets alle zu einem Archipel gehörige Inseln untereinander und mit benachbarten Continenten zeigen, deuten barauf hin, daß die Archipele einstmals durch neptunische und plutonische Gewalten gleichsam zertrummerte Theile eines Continents ober größerer insularer Land. erhebungen sind. Man unterscheibet baber zwischen continentalen und pelagischen Archipelen. Bu letterer Form, welche meift nur im Großen Dcean auftritt, gehört nach ber Bezeichnung unserer Rarten der Lord-Mulgrave's-Archipel, der Mendanas-Archipel (Marquesasinseln), der Tonga- ober Freundschafts - Archipel, der Hamai - Archipel (Sandwichinseln) u. f. w. Continentale Archipele, meift in ber Rabe start geglieberter Ruften gelegen, ober brudenartige, große Bafferbeden umschließende Berbindungsglieder zwischen größern continentalen Daffen bilbend, sind der Archipel de los Chonos (Chiloe-Inseln), der Patagonische Archipel, der Arktiiche im außersten Norden Amerikas u. f. w. Vor Allen aber sind der Columbische Archipel oder bie Antillen (s. d.), der Indische Archipel (s. d.) und der Griechische Archipel zu nennen.

Der Griechische Archipel, der auch vorzugsweise Archipelagus genannt wird, und von dem aus der Name auf andere ähnlich gestaltete Theile der Erdsläche übertragen worden ist, erfüllt den nordöstlichen Theil des Mittelländischen Meers, zwischen den Küsten Rumeliens (Thraziens) in N., Kleinasiens in D., Macedoniens und Griechenlands in W., und erhält durch das

vorgestreckte Kreta seinen bammenben Abschluß gegen bas von 2B. nach D. sich ausbreitente, inselfreie öftliche Beden des Mittelmeers. Die gesammten Inseln des A., welche fich deutlich als insulare Fortse gungen der oft weit in das Meer hervorspringenden Gebirgsfetten Aleinasiens und der Balkanhalbinsel erkennen lassen, zerfallen in mehre größere Gruppen oder Reihen. BuThre zien gehören die füblich seiner Ruste gelegenen Inseln Taschus, Samotraki, Imbro und bas weiter abliegende Stalimene nebst Agiostrati. Die zum Theil umfangreichen Inseln der Keinasiat. Rufte find alle jum Taurussystem gehörig, wie Tenedos, Metelino, Stio mit Ipfara, Samos, die Sporaben (f. b.), ferner Stanco, Nisari, Piscopi und Rhobus. Letteres, die sudwestliche Fortsetung Rleinasiens, beginnt die Inselreihe, welche in einem weiten Bogen das Becken bes A. gegen E. hin abschließt, und in dem massigen Rreta, bas nach D. durch Starpanto und Cuso mit Rhobus, nach 2B. zu über Cerigotto und Cerigo mit dem Peloponnes verbunden ift, ihren Mittelpunkt hat. Beitere Glieberungen bes Festlandes von Hellas, zu welchem bas unmittelbar anliegende Euboa gehört, bilden die sogenannten Nordlichen Sporaden und die Gruppe von Storof in nordöstlicher Richtung nach dem Thrazischen Chersonnes hinübergreifend, und bie zahlwichen Cytladen (f. d.), die in zwei ober brei nach D. gerichteten Hauptzugen vom Cap Colonna und Exboa aus sich fast bis nach Rarien erstrecken. Durch biese verschiedenen, bas Meer burchsesenben Inselketten wird baffelbe in mehre natürliche Beden geschieben. Der nörbliche Theil führte bei ben Alten ben Namen Agäisches Meer (f. b.), womit man jest die gesammten Gewäffer bes A. zu bezeichnen pflegt. Der suböstliche Theil war bas Itarische, der subwestliche zwischen ben Cyflaben und bem Peloponnes bas Myrthoische, und bas Beden zwischen Cyflaben und Reta das Kretische Meer. Das lettere heißt jett das Meer von Kandia. Wie der ganze Griechische A in Beschaffenheit des Bodens, in der Thier- und Pflanzenwelt den Charakter der benachbarten Continente trägt, so waren auch von jeher die Geschicke der einzelnen Inseln und Gruppen an bie Griechenlands und Kleinasiens geknüpft. Vor Alexander b. Gr. theils frei und eigene Staaten bildend, theils von dem seeherrschenden Athen oder Sparta abhängig, theils Persien unterwer fen, wurden sie mit allen diesen Ländern dem Reiche des Macedoniers einverleibt, und fankn mit Griechenland und ben Staaten ber Diabochen später unter bas rom. Joch. Rach ber Theilung des rom. Reichs blieb der A. den Raisern von Byzanz bis 1185, wo die Venetianer einige Infeln befetten. 3m J. 1207 eroberte der Benetianer Marco Sanuto, vom lateinischen Raiser Beinich bazu ermächtigt, die Inseln Naros, Paros, Antiparos, Santorin, Anaphi, Argentiera, Mis, Siphno, Polikandro u. a., erklärte sich für unabhängig und nahm den Titel eines Herzogs von Archipelagus an. Seine Nachkommen herrschten als Herzöge von Naros fast drei Zahrh. über bie meisten ber genannten Inseln, bis enblich 1556 burch Sultan Selim II. der 21. und lett Herzog, Jacopo Crispo, nach bem er schon einige Jahre vorher Basall gewesen, gefangen gefet und die Inseln dem Juben Dichez verliehen wurden. Doch auch bem Lettern nahm man fie belt wieder ab, worauf sie mit dem Demanischen Reiche vereinigt wurden. Bei diesem verblieb der A., obschon die Benetianer 1686 einige Infeln auf kurze Zeit in Besit nahmen, bis jur Begründung des Königreichs Griechenland, an welches die Cyfladen, die Nördlichen Sporaden und Styros abgetreten werden mußten. Geitdem gehören bie Inseln an der kleinasiat. Kuste zum Paschalit Anadoli, die an der Subtuste Thraziens aber zu dem Gebiete des Rapudan-Pescha. Die große Mehrzahl ber Bewohner besteht aus Griechen, die als kühne Seefahrer bekannt find.

Architekt (griech., d. i. Baumeister) ist Derjenige zu nennen, welcher erfindend und entwerfend die Runft des Bauens übt. Die enge Berbindung der Baufunft mit dem Ruslichkeitszwecken bes täglichen Privat- und öffentlichen Lebens läßt eine ausgebreitete Betheiligung bes Handwerklichen bei den Schöpfungen dieser Runft zu, sodaß in vielen Fällen das tunftlerische Element sehr in den hintergrund tritt, wo nicht gang verschwindet, z. B. bei Bafferbauten u. bgl., ober bei fleinern, gang nach Maßgabe bes fnappen Bedürfnisses errichteten Bohnungen. Immer aber bleibt derjenige ein Architekt, welcher den Entwurf zu einem Bauwert, ob in tunfe lerisch ausgebildeter Form ober durch das Moment der Zwedmäßigkeit gebunden, selbstschöpfe risch hervorzubringen vermeg. Die vielfachen Beziehungen der Baufunst zum praftischen leben haben die Einreihung der Architekten unter die Staatsbeamten zur Folge gehabt, sodaß sie auf ihrer Laufbahn die üblich n Staatsprüfungen bestehen muffen, welche gewöhnlich in verschiede nen Stadien, nach den nothigen theoretischen Studien und der praktischen Bethatigung unter Leitung höherer Meister, abgelegt werden. Die preuß. Berordnungen z. B. schreiben eine zweijahrige Studienzeit and eine einjahrige praktische Thatigkeit vor, um Bauführer werden ju können; dann eir weitere einjährige Studienzeit und eine zweijährige praktische Thatigkeit als Bauführer, um gur Prüfung als Baumeister gelangen zu können. Bei ber erften Prufung

tommen zur Frage: die reine und angewandte Mathematik, die Naturwissenschaften, namentlich Physit und Chemie, die zur Landbautunst gehörigen Renntniffe, sowie diejenigen, welche ben Baffer-, Beg-, Cifenbahn- und Maschinenbau betreffen. Die höhere Prufung verlangt Kenntnis der wichtigern Baustile aller Lander und Zeiten, Constructionelehre, Dynamit, höhere Analysis, Vertrautheit mit dem afthetischen Elemente der Runft, sowie Fertigkeit und Fähigkeit in der Darstellung durch Zeichnung. Auch für Privatbaumeister bestehen Prüfungen, die mehr nuf bas Handwerkliche gerichtet sind. Es ist in neuerer Zeit vielfach über die Zweckmäßigkeit solcher Prufungen gestritten worden, die einerseits in Bezug auf die mehr gewerbliche Ausübung der Bautunst freilich nothwendig sind, andererseits mit der freien kunstlerischen Entwickelung nicht gang verträglich erscheinen. In der That bieten frühere Zeiten öfter bie Erscheinung bar, daß sich die Ausübung der Baukunst und der bilbenden Runste in einer Person vereinigt findet, vie es z. B. bei Rafael, Michel Angelo, Leonardo ba Vinci, Albrecht Dürer u. A. ber Fall mar. Die Berufung eines Architekten zu großen öffentlichen Bauten pflegt nicht selten auf dem Wege er freien Concurrenz zu geschehen. - Architektenvereine find in neuerer Zeitvon Denen, welche ich bem Baufache widmen, zur gegenseitigen Förderung ber wissenschaftlichen Fachbildung sovie eines collegialischen Verhältnisses gegründet worden. Als Mittel zur Erreichung bieses Imedes gelten: allgemeiner Ibeenaustausch durch Vorträge, Erörterung streitiger Fragen, Inaltsentwickelung neuer Schriften, Ausarbeitung architektonischer Entwürfe u. f. w. Gine weime Wirksamkeit, wie sie 3. B. die zwei bedeutendsten Architektenvereine, das Royal institute f British architects in London, welches trop seiner Benennung keine königliche Anstalt, sonern Privatverein ift, und der Architektenverein zu Berlin entwickeln, besteht in der Herausabe, dort der "Transactions" des Vereins, hier eines "Notizblattes" (Berl. 1833—34; neue folge, Berl. 1847 fg.), beffen Redaction drei ausgezeichnete Architekten beforgen. Ferner besiten iefe beiben genannten Vereine höchst schätbare Bibliotheken, bei beren Zusammenstellung beonders auf große und kostspielige Prachtwerke, sowie auf die Flut der kleinen Broschuren Bedacht genommen wird, welche bem Einzelnen sonst am wenigsten zugänglich zu sein pflegen. Indlich erweisen sich diese Vereine besonders nüplich in der Vermittelung des Verkehrs zwischen en altern Meistern und den Jüngern der Kunst, welches gerade hier, wo amtliche Stellung jern Sonderung hervorruft, von Wichtigkeit ift. Noch sind zu erwähnen die Architektenverammlungen, welche jest auch in Deutschland alljährlich abgehalten zu werben pflegen. Dergleihen haben bisher in Leipzig, Prag, Bamberg, Halberstadt und Gotha stattgefunden.

Arditektur, f. Baukunft.

Architekturmalerei ist diejenige Darstellungsgattung der Malerei, welche alle Arten von Baulichkeiten, namentlich fofern sie bem Gebiete ber Runftschöpfung angehören, zum Gegentande hat. Sie gibt theils die außere Ansicht der Bauwerke, theils die innern Raume derselben. Bemälde letterer Art pflegt man Intérieurs zu nennen. Für die Kunstgeschichte können Archiefturbilder, zumal wenn die malerische Absicht bei berselben eine treue Darftellung der Gebäude jugelaffen hat, von Wichtigkeit werben, obgleich man, eigens für diesen 3weck arbeitend, sich liever der vervielfältigenden Runfte mit Hintansetzung der malerischen Wirkung zu bedienen Eigentliche Architekturmalerei eristirt erst von ba an, wo im Verfolg der Reformation ine freiere Bewegung ber bilbenben Kunfte in Bezug auf ihre Darstellungsgegenstände eintritt. Doch laffen fich ihre Anfange und Anfage bis ziemlich weit in altere Zeiten hinauf verfolgen. Schon Bitruv fagt (Cap. 5, welches von der Malerci in den Gebäuden handelt) : "Endlich machten sie (die Alten) auch folche Fortschritte, daß sie sogar Gebäude mit hervortretenden Säulen and Giebeln vorstellten." Weiter läßt er sich dann misbilligend über ben Geschmack ber Architetturwandmalerei aus, die wir von Pompeji her kennen. In den ital. Schulen des Mittelalters erlangte bei der Darstellung der Heiligengeschichte erft fehr allmälig das Beiwerk durch sorgfältige Behandlung einige Geltung, und noch lange mußten jene wenigstens bas Motiv und bie Gelegenheit zur Darstellung der Dinge aus dem gewöhnlichen Leben hergeben. Go begegnen wir im 15. Jahrh. bem Benozzo Gozzoli, ber, wo die Handlung seiner Darstellungen in dem Invern der Städte ober der Wohnungen vorfällt, die reichste Phantafie für architektonische Gegen= tande zeigt, indem er die mannichfaltigsten Sallen, nach außen burch Säulenstellungen geöffnet, ierliche Galerien u. f. w. in schönem entwickelt toscanischem Stile darftellt. Weniger phantaftisch bichweifend, wie dieser Kunstler doch zuweilen zu componiren pflegte, brachte Ghirlandajo stabische Architektur zugleich in ausgebildeter Perspective an. Die venetianische Schule ahmte geegentlich die Architektur der Kirchen oder Rapellen, für welche ihre Gemälde bestimmt waren, 39 \*

im Bilbe perspectivisch verkurzt nach. Den Pinturicchio ließ Papst Innocenz VIII. eine Reihe von Städteansichten "nach flanderischer Art" malen. Denn im Norden war die altflanderische Schule des 15. Jahrh. mit den Brüdern van Eyd an der Spipe, gleich mit einer sorgfältigen Durchbil dung der Nebendinge aufgetreten, wozu allerdings auch der Schmuck und die Behaglickti menschlicher Wohnungen gehörte. Soweit kirchliche Architektur in Anwendung kommt, sindet sich die bemerkenswerthe Eigenthumlichkeit, daß für bas Innere berfelben vorzugsweise ber romanische Baustil gewählt ist, welches seinen Grund wol theils in der ruhigern Wirkung der rundbogigen Formen, theils jedoch auch barin hat, baß biese Bauart ferner liegenden, altern Zeiten angehörte. Indeß blieben diese mit miniaturartiger Sauberkeit behandelten profanen Wegenstände noch immer ein an die firchlichen Stoffe gebundenes Mebenelement, bis im 16. Sahrt, fic die also vorbereiteten Darstellungsgattungen in den niederlandischen Schulen zur selbständigen Eristenz und Gültigkeit loslösten. So stellt sich am Schluß jenes Jahrhunderts P. Reefs als eigentlicher Architekturmaler dar, der hauptsächlich in feiner Ausführung das Innere gochischer Rirchen veranschaulichte. In der Mitte des 17. Jahrh. blühte Steenwyck der Jüngere. Gefängnisse mit verschiedener Beleuchtung und Staffage (z. B. Petrus, der befreit wird) sind seine Gegenstände. Ganz ber Darstellung profaner Baulichkeiten, auch ohne heilige Staffage, ergeb sich van der Beijden. Andere Künstler, die bald das Innnere kirchlicher Gebäude in prächtig ite lienischem Stile, bald säulengetragene Paläste ober freundliche Wohnzimmer barstellten, sind Blick, van Deelen, E. de Ville, Johann Ghering u. A. Doch scheinen diese und andere Architekturmaler jener Zeit eine vereinzelte Leistung von Ruisbael in diesem Fache (innere Anficht der Rirche zu Amsterdam) nicht übertroffen zu haben. Im folgenden Sahrh. zeichneten fich ber Bene tianer Canale und deffen Meffe Bellotto (genannt Canaletto) burch ihre Stadtprospecte, besonder von venetianischen Kanälen aus. Eine ganze Sammlung ihrer Arbeiten befindet sich zu Dreden

In der neuern Zeit, wo seit der zweiten Halfte des vorigen Jahrh. die bilbenden Runfte ubw haupt einen nicht zu leugnenden Aufschwung genommen haben, ist denn auch Bebeutentel in der Architekturmalerei geleistet worden. Wir nennen Schinkel, der mit einer entschieden de sischen Richtung einen großartigen Sinn für becorative Wirkung verband, und neben eigener Schöpfungen, unter benen bie Interieurs ber Petersfirche und bes Doms von Mailand, sowie eine Anzahl culturgeschichtlich charakterisirender architektonischer Compositionen hervorzuheben sind, auch die Anregung zu den mit kunstlerischer Vollendung durchgeführten Theaterbecomie nen gab. In lettern leistete namentlich Ausgezeichnetes Paul Gropius, wie z. B. seine Re thedrale zu Rheims zur Jungfrau von Drleans bezeugt. Seine Dioramen (f. b.) find wellbekannt. Domenico Quaglio (gest. 1837) erhob die Staffelei-Architekturmalerei wieden auf die Höhe, auf der sie bei den Niederlandern stand, welche er noch in der Zeichnung ber Perspective und in der poetischen Auffassung der Gegenstände zu übertreffen bemuht war. Er lieferte zahllose Werke. Von jest lebenden Künstlern zeichnen sich aus: von Bayer, Hasenpfing in Halberstadt, welcher alte Rlostergange meist in winterlicher Erscheinung malt, Ainmuller und Vermeersch in München. Letterer malt Veduten beutscher Architekturformen. Auch wach ba felbe von der belgischen Regierung veranlaßt, Gebäude, die man dem Abbruche preis gegeben, gu zeichnen und zu malen. Pulian in Duffeldorf liebt alterthümliche Strafen, vernarbte Kichen u. s. w. Conrad hat sich den Kölner Dom zur Hauptaufgabe gestellt, den er in ganz ungewöhnlicher und seltener Ausbehnung mit minutiofer Genauigkeit in DI malt. Andere bekannte Remen sind: Gartner, Graeb, Helfft, Dietrich u. f. w. Bon ben Franzosen ist Granet (geft. 1849) als der gefeierteste Architekturmaler der neuern Zeit zu nennen. Er faßt den Gegenstand von seiner originellen und charakteristischen Seite auf, und weiß ihn besonders mit sehr wirkungsvoller Staffage auszustatten. Die in Frankreich so fehr geschätte Aquarellmalerei veranlast viele Runftler auch Architekturen in Bafferfarben barzustellen. Man besitt hierin tuchtige Leiftungen von Duvrie, Garneren, Rochebrune, Villeret. In England glanzen unter ben Aquarellisten: Haghe, Chase, Howse u. s. w. Ferner sind in England anerkannte Architekturmaler: Prout, mit Ansichten aus Italien, Deutschland u. s. w.; Roberts, ber Spanien und ben Drient besucht hat und bortige Architekturen mit seltener Genialität und Wahrheit zur Anschauung bringt; Mackenzie, Goodall, Williams. Unter ben Italienern zeichnen sich neben Andern Digliara, mb Rerly (Rehrlich) aus. Letterer ist ein Deutscher und pflegt wegen seiner Darstellungsweise ber heutige Canaletto genannt zu werben. Bon ben Hollanbern und Belgiern verbienen Grode nung: Balborp, Carfen, Boosborn, von Haanen, ten Rate, Springer, Boffuet.

Architrav ober Epistylion heißt im antiken Saulenbau der in der Regel aus Stein gebilden machtige Balken, welcher unmittelbar über den Saulen ruht und den übrigen Theilen des Ge-

Unterlage dient. Nach den verschiedenen Gattungen ober Ordnungen des Säulenbaus uf verschiedene Weise gebildet.

v heißt die geordnete Sammlung schriftlicher Urkunden, welche sich auf die Rechtsvereiner Familie, Corporation, Gemeinde, Stadt, Provinz oder eines ganzen Staats be-Indessen gehören bazu auch wesentlich alle Acten und Papiere, welche die Berhandlundie Berbeiführung bestimmter Rechtsverhältniffe enthalten; benn diese bieten meiftenches Interesse wie die darüber ausgestellten Urkunden, und jedenfalls gewähren sie dem sforscher einen willtommenen Stoff zu fruchtbaren Untersuchungen. Der Name Archiv sus dem Gricchischen, wo Archeion das Stadt- oder Rathhaus, oder auch ein öffentbäude überhaupt bedeutet. Die Nothwendigkeit der Archive ward schon von den Alten Griechen und Römer, nicht minder die Sfraeliten bewahrten die wichtigen Urkunden in peln auf, und auch die Christen folgten diesem Beispiele und legten sie früher zu den heifäßen, später zu den Reliquien. In der Folge wurden zuerst in Deutschland und Frankne Orte bafür bestimmt. Namentlich zeigten bie geistlichen Stifter bes süblichen Deutsch-B. Mainz und Fulda, hierbei große Sorgfalt. Die Archive der größten deutschen Fürr reichen selten über das 13. Jahrh. hinauf; der Anfang der städtischen Archive kann in das 12. Jahrh. gesett werden. Unter ben reichsstädtischen Archiven waren die zu und zu Ulm bedeutend. Eins ber besten Landesarchive war vor dem letten franz. Ariege randenburgischen Sauses zu Plassenburg, welches jest in der Sauptsache mit dem bair. sive zu Bamberg vereinigt ist. Das ehemalige Deutsche Reich besaß sein Archiv in vier ngen an vier Orten: 1) Das faif. Reichsarchiv (bie Geheime Reichshofregistratur und shofratheregistratur) zu Wien; 2) bas Raiserliche und Reichskammergerichtsarchiv zu 3) das Deutsche Reichstagsarchiv zu Regensburg ; 4) das Erzkanzlerische Reichsarchiv 3. Letteres hieß auch das Hauptreichsarchiv, weil bort die meisten Driginalurkunden Reichsangelegenheiten sich befanden. Wgl. Schal, "Nachrichten vom Reichsarchiv zu (Mainz 1784). Ein besonders reiches Archiv ist das des Deutschen Drdens zu Königss ber vorzüglichsten, bie jest vorhanden sind, bas Reichsarchiv zu München.

drundfage über die zweckmaßigste Anordnung ber Archive sind erst in neuerer Zeit als iffenschaft besonders behandelt worden. Bgl. Dgg, "Ideen einer Theorie der Archivaft" (Gotha 1804), und Ofterreicher, in deffen und Döllinger's "Zeitschrift für Ar-Begistraturwissenschaft", Jahrgang 1806. Der Archivar, d. i. Derjenige, welcher ein erwaltet, hat besonders auf die möglichste Erleichterung des Auffindens durch Reper-Sach- und Namenregister und auf die sorgfältigste Erhaltung der Archivalien zu seben. : Hinsicht mag, was die Urkunde im engern Sinne, die Diplome, anlangt, die Urkundenig des Klosters St.-Michaelis zu Lüneburg seit ihrer neuen Einrichtung 1798 als muzelten. Tragbare Schränke, die man übereinander seten kann, mit flachen Schubladen, rkunden nebeneinander liegen, und auf der Außenseite entsprechend bezeichnet, empfehlen neisten. Wgl. "Zeitschrift für Archivtunde, Diplomatit und Geschichte" von Sofer, Erd Medem (2 Bbe., Hamb. 1833 fg.) und Friedemann's "Zeitschrift für die Archive iands" (Samb. und Gotha 1847 fg). Die in frühern Zeiten häufig unterbliebene t auf Feuerfestigkeit des Drts, wo das Archiv aufbewahrt wird, hat den Verlust wichtigen Sammlung, z. B. des größten Theils der oberschlesischen Urkunden durch and des Rathhauses zu Oppeln 1739, herbeigeführt. Mit vollem Rechte hat man er Zeit barauf hingewiesen, bag die Archive, wenigstens die altern Urkunden berfelben, iern Benutung der Geschichtsforscher hingegeben werben sollen. Wo man dies gethan, eutende historische Resultate und Berichtigungen mancher traditionell gewordenen histo-Inschauungen erzielt worden. — Das Archivrecht gründet bie rechtliche Vermuthung heit einer Urtunde darauf, daß dieselbe in einem geordneten Archive längere Beit aufbet und nicht die offenbaren Zeichen einer Unechtheit an fich trägt.

ht und Würde des Königs ungeschmälert einem Archon, zuerst dem Sohne des Kodrus, auf Lebenszeit übertragen. Im I. 752 ward die Amtszeit des Archonten auf zehn ingeschränkt, 714 das Vorrecht der Nachkommen des Medon, ausschließlich diese Stelle iden, ausgehoben, und der Zutritt zu ihr allen edeln Geschlechtern (Eupatriden) eröffnet, idlich zu diesem wie zu allen Ämtern (477) durch Aristides allen Bürgern ohne Untersstattet ward. Schon 683 war die Amtszeit auf ein Jahr beschränkt und zugleich die r Archonten auf neun vermehrt worden, deren Thätigkeit sich seit Solon namentlich auf

die Verwaltung der Rechtspflege bezog. Der Name des ersten unter ihnen, Archon schlechsin genannt, diente jedesmal zur Bezeichnung des Jahrs, daher er auch Eponymos genannt werd. Derselbe stand an der Spise der Staatsverwaltung. Der zweite führte den Namen Basileus; ihm lagen die religiösen Angelegenheiten des Volks ob. Den dritten nannte man, von der Leitung des Kriegswesens, die ihm früher übertragen war, Polemarchos. Die sechs übrigen hießen Thesmotheten, d. h. Gesetzgeber, weil sie namentlich die Criminalprocesse zu leiten hatten. Bei den Juden hatte der Name Archon während der Zeit der Römerherrschaft sehr verschiedene Bedeutungen. Am häusigsten hießen so die Beisister des Sanhedrin. Bei den Gnostitern wurden die der Welt entsprossenen Aonen oft mit diesem Namen belegt, weshalb auch eine gnostische Sette, die dem Judenthum sehr seindlich war, Archontiker hieß.

Archytas von Tarent, ein Pythagoraer, berühmt als Weiser, großer Mathematiker, Staatsmann und Feldherr, widmete sich zu Metapont dem Studium der Pythagoraischen Philosophie. Er war ein Zeitgenosse des Plato und lebte noch, als dieser nach Sicilien reiste. Man kann ihn daher nicht als Lehrer des Philosaus betrachten, welcher älter war, noch weniger als des Pythegoras unmittelbaren Schüler. Man schreibt ihm die Ersindung der analytischen Methode in der Mathematik und die Lösung mehrer geometrischen und mechanischen Probleme zu. Auch soll er ein Automat (eine fliegende Taube) verfertigt haben. Horaz besingt ihn als einen an der apsischen Küste Ertrunkenen. Die meisten unter seinem Namen angeführten Schriften sind wecht. Bgl. Hartenstein, "De Archytae Tarentini fragmentis philosophicis" (Lpz. 1833) und Gruppe,

"Über die Fragmente des A. und ber ältern Pythagoräer" (Berl. 1840).

Arcis-sur-Aube, kleine Stadt im franz. Depart. Aube (Champagne), mit 2500 E., geschichtlich merkwürdig durch die Schlacht, welche hier Napoleon 20. und 21. März 1814 den Verbündeten unter Schwarzenberg lieferte. Dieselbe bestand aus mehren Gefechten am ersten, in einer Generalaction am folgenden Tage, während welcher sich die Franzosen über die Aukzurückzogen. Die Schlacht war weder durch die Zahl der Streitenden noch durch große taktische Resultate bedeutend. Allein Napoleon faßte sest den Entschluß, in dem Rücken der Allierten poperiren, und ließ den Weg nach Paris frei in der Voraussehung, daß man nicht wagen wurde, ohne Weiteres nach der Hauptstadt zu marschiren. Daß dies die Allierten bennoch unternahmen,

führte zur Entscheidung des Feldzugs. (S. Ruffisch beutscher Krieg.)

Arco, Stadt im Sarcathale in Tirol, mit 1900 E., am Fuße eines Hügels, auf dem sichdie ichonen Ruinen des gleichnamigen Schlosses befinden, in einer reichen, herrlichen und überent gesunden Gegend, unweit des Gardasees, 5 St. von Trient. — Bon dem Schlosse Ares eba Arch führt ein altes, in Welschtirol und Baiern begütertes Grafengeschlecht ben Ramen. Schon 1180 follen mit dieser Grafschaft vom Raiser die bair. Grafen von Bogen belehnt worden fein. Diefes haus erlosch 1242 im Mannestamme, und Titel und Guter gingen burch eine Chtochter in die Familie der heutigen Grafen von A. über. Die Grafschaft wurde 1443 als m. mittelbare Reichsgrafschaft bestätigt, 1614 aber ber öftr. Hoheit unterworfen. Frang A. war 1453 Herzog von Siena. Mikolaus A. (geb. 1479, geft. 1546) widmete fich anfangs ben Rriegtbiensten, lebte aber später den Wiffenschaften und hat lat. Gedichte hinterlaffen, welche unter bem Titel: "Nicolai Archii comitis numeri" mehrfach aufgelegt wurden. Von ihm stammte Johann Baptift A., fais. Intendant zu Mantua, der seinen Sinn für Wissenschaft geerbt hatte, Rebres schrieb und sich durch Auffindung einer antiken Bufte bes Birgil bekannt machte. Philipp A. war kaiserl. General, und wurde 1704 zu Bregenz, wegen Übergabe Breisachs an die Franzosen enthauptet. Ein anderer Philipp A. lebte mit der verwitweten Kurfürstin Maie Leopoldine von Baiern in morganatischer Che und starb 1804 als Generalcommissar von Schwaben. Mar A. war bair. Gefandter in Petersburg, ging zur Armee und fiel 1809 all Dberft in Tirol. Gegenwärtig zerfällt die Grafschaft in brei Hauptlinien. Die schlefische Linieift eigentlich die altere; sie verlor aber die Stammguter, als Graf Georg A., taffelscher Dberft, der 1708 bei Melsungen ertrant, protestantisch ward. Seinen Kindern verschaffte auch die Rich kehr zur kath. Rirche die Guter nicht wieder. Sie besitt indessen die Herrschaft Gotschorf im östr., und die Herrschaft Kopcziowis im preuß. Schlesien. Ihr Haupt ist seit 1845 Graf Beix rich A., der Urenkel jenes Georg. Das Haupt der bairischen oder odalricischen Linie ift Graf Rarl Maria Rupert A., geb. 8. Mai 1769, lebenslänglicher Reichsrath, Staatsrath und Prisibent des Oberappellationsgerichts. Sein Sohn, Graf Max A., geb. 8. April 1806, ift ethicher Reichsrath. Diese Linie ist in Baiern und Oftreich begütert. Die Andreas'sche Linie in Tirol besitt das Stammgut. Ihr Haupt ist Graf Leopold A., geb. 9. Mai 1786.

Arcole, Dorf am linken Ufer ber Etsch, in der Delegation Mantua des lombard. venet

tonigreiche, geschichtlich berühmt burch bie Schlacht, welche hier Bonaparte 17. Nov. 1796 ber die Ostreicher gewann. Seit dem 13. Sept. hatte sich der östr. Feldmarschall Wurmser ach Mantua geworfen, und wurde daselbst von ben Franzosen eingeschlossen. Der Ruckzug Roreau's vom Rhein machte es inbessen Dstreich möglich, in Italien die Offensive zu ergreifen, nd der General Alvinczy (f. d.) erschien an der Spise von etwa 50000 Mann, von denen die ine Colonne unter Davidovich an der Etsch herabzog, während die andere unter Alvinczy selbst on Friaul aus auf Vincenza marschirte und Verona bebrohte. Nachdem Alvinczy die vereinigm Divisionen Augereau und Massena geworfen, suchte er zur Befreiung Mantuas die Etsch u überschreiten. Bonaparte, ber bie Gefahr erkannte, eilte herbei und passirte die Etsch bei Ron-, nachdem er für die Vertheibigung Veronas Vorkehrung getroffen. Um die östr. Armee, eren Hauptquartier zu Caltiero, in der Flanke zu fassen, konnte er sich sowol auf dem linken fer der Etsch, wie auf bem rechten des Alpon bis A. hinaufbewegen. Mehre Bruden, zu tonco, A. und weiter oben zu San-Bonifacio, führten über den Alpon. Bonaparte wählte m hauptfächlichsten Angriffspunkt die Brücke bei A., die durch den öftr. General Mittrowsky nit 14 Bataillons und zwei Escabrons vertheidigt wurde, während der Offreicher Provera sich Rafféna bei Porcile und Bioude gegenüberstellte. Augereau, mit zwei Grenadierbataillons, riff am 15. Nov. die Brucke zu A. an, ward aber vom Feuer der Ostreicher in die Flanke enommen und mußte zuruchweichen. Hierauf ergriff Bonaparte felbst die Fahne des einen Jataillons und stürzte sich auf die Brücke, während die Grenabiere folgten; allein die Franzon mußten bem heftigen Feuer der öftr. Übermacht abermals weichen. Bonaparte ging jest, ur eine Brigade zur Bewachung ber Brude zurudlassend, über bie Etsch zurud, erschien sedoch m 16. wieder und ließ, nachbem Maffena die Truppen Proveras angegriffen, Augereau von euem gegen die Brude von A. vorbringen. Nach einem heftigen, aber vergeblichen Rampfe nichen die Franzosen nochmals über die Etsch zurück. Erst am 17. Nov. gelang es ihnen, sich er Brude von A. zu bemächtigen. Die Oftreicher wurden bis nach Montobello, bann nach Billanova getrieben. Auch Davidovich, von den Divisionen Baubois, Massena, Augereau zuleich angegriffen, mußte mit großem Verlust ebenfalls ben Rückzug antreten. Die Oftreicher erloren in diesen Tagen nach franz. Berichten 18000 Mann an Tobten, 6000 Gefangene, selche Angabe jedoch sicherlich übertrieben ist. Auch der Verlust der Franzosen war sehr bedeuend; sieben ihrer Generale wurden allein an der Brücke getöbtet oder verwundet.

Arcon (Jean Claude Cleonore Lemicaud b'), ausgezeichneter franz. Ingenieur, geb. 1733 u Pontarlier, war ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, und konnte erst später von einem Bater die Erlaubniß erhalten, seinem militärischen Berufe zu folgen. Im I. 1754 wurde r in die Militärschule zu Mezières aufgenommen, im folgenden Sahre Mitglied des Geniecorps. sm Siebenjährigen Kriege zeichnete er sich mehrfach aus, vorzüglich 1761 bei der Vertheidigung on Rassel. Um sich des Auftrags, eine Karte von dem Jura und den Bogesen aufzunehmen. Hneller zu entledigen, erfand er 1774 eine neue Tuschmanier, die vor der gewöhnlichen viele Bortheile gewährt. In allen seinen Schriften, die tros der fehlerhaften Schreibart sich angenehm efen, erkennt man Reichthum an Ibeen und Züge eines glänzenden Genies. Er war einer ber rbittertsten Gegner Montalembert's und scheute sich nicht, empörende Persönlichkeiten in den Streit zu ziehen. Im I. 1780 erfand er bie schwimmenben Batterien, die bei ber Belagerung on Gibraltar nur darum den Erwartungen nicht völlig entsprachen, weil den franz. und fran. Iffizieren Ginigkeit fehlte. Bei bem Ginfall in Holland unter Dumouriez nahm er mehre feste Plage, unter andern Breda. Spater zog er sich in die Ginsamkeit zurud und schrieb hier sein letes, aber vorzüglichstes Werf: "Considérations militaires et politiques sur les fortifications" Par. 1795). Bonaparte berief ihn 1799 in ben Senat. Er starb 1. Juli 1800.

Ardeb, ein dem Alterthume entstammtes Getreidemaß mehrer Gegenden in der Nachbarchaft des Rothen Meers, namentlich Ägyptens. Der ägypt. Ardeb hat 24 Rub, ist aber nicht iberall ganz gleich. In Alerandrien enthält er 271, in Kairo 179, in Rosette 284 franz. Litres. Der Ardeb von Acre (St.-Jean d'Acre) in Syrien enthält an Gewicht 254% franz. Kilogramme. Luch in Abyssinien ist ein Ardeb von abweichender Größe gebräuchlich.

Arbeche, ein subfranz. Departement, das seinen Namen von einem gleichnamigen, 15 M. ungen Flusse führt, der in den Cevennen entspringt, durch ein romantisches Thal gegen SD. fließt nb unweit Pont-St.-Esprit in die Rhone fällt. Das Depart. A. liegt zwischen den Cevennen Depart. Lozère) und der Rhone (Depart. Drome), dem Depart. Obersoire im N. und Gard in 3., umfaßt den nördlichsten Theil vom alten Languedoc, die Landschaft Vivarais. Es hat zur dauptstadt Privas, zerfällt in die drei Arrondissements Privas, Largentière und Tournon, in

31 Cantons und 330 Gemeinden, und zählt auf 981% DM. 379600 E. Das Land ift fat durchweg gebirgig, am höchsten an der Nordwestgrenze, wo der Culminationspunkt der Comnen, ber vulkanische Mont-Mezene, 5460 F. hoch aufsteigt. Bon biesem in Subostrichtung über die Berge von Copron bis zur Rhone bei Rochemaure erscheinen die hintereinanderfolgender Regionen der Gneis., Sandstein., Schiefer- und Ralksteingebirge von vulkanischem ober Emp tionsgestein, befonders von Basalt, durchbrochen und zertrummert. Die verschiedenen Felsarten, die vielen erloschenen Vulkankegel, tiefen Krater, Thalspalten und vulkanische Tuffmaffen, setsamen Grotten, Felslabyrinthe, bafaltischen Colonnaden und Riefendamme (3. 23. bei ben Dineralquellen von Wals) bieten hier einen ganz außerorbentlichen Reichthum von pittoresten Shonheiten und geologischen Merkwürdigkeiten bar. Das Depart. ist sehr reich an Mineralun, besonders an Eisen und Steinkohlen. Das Dberland hat sechs bis acht Monate Winter, tein Getreibe, aber gute Biehweiben. Dagegen bas öftliche Stufenland, beffen fteile Bergabhange faft überall durch Mauern, welche das Erdreich stüßen, mit Culturterraffen umkleidet find, sowie bie Thäler, besonders das der Rhone, haben sehr warmes Klima. Hier gedeihen die Dlive (fast bis 45° n. Br.), Feigen, Mandeln, geschätte Roth- und Weißweine, Kastanien (bie gewöhnliche Nahrung bes Dberlandes) u. f. w. Lebhafte Gewerbthätigkeit zeigen die Gerbereien, Papierfabiiten (sehr berühmt in Annonay), Gisenwerke, Tuchfabriken, vor allem die Seideproduction. Den

Handel forbern gute Strafen und die Strombahn der Rhone.

Arbennen, die westlichste Abtheilung des niederrheinischen Schieferplateaus, welche fich als ein stark bewaldetes aus sanftwelligen Bergflächen zusammengesetztes Gebirge an ben Roch grenzen Frankreichs erhebt, in ben Thälern ber Mosel, Dur, Durthe, bem hundsruck, ber Gift und Hohen Been anlegt und westwärts an ben Ufern ber Sambre allmälig zum flanderische Tieflande verflacht. Der Name A. wurde früher dem ganzen Gebirgeraum zwischen Rhein und Sambre beigelegt. Sanft steigt bas Gebirge aus dem Norden und Westen zu der gem gen Sohe von 14—1800 F. auf, mit nur einzelnen bedeutenbern Erhebungen an ben öftlichen Übergangen, z. B. die Höhe von St.-Hubert (21—2200 F.); die Flußthäler find aber tief mb scharf eingeschnitten, wovon die große Querspalte ber Maas, die das ganze Gebirge von Re zieres bis Ramur durchbricht, ein deutlicher Beweis ift. Das Gestein der A. ist Thonschiefer und Grauwacke mit charakteristisch eingesprengten großen Urkalklagern, während am Nordfuße wicht Kohlen- und Eisenminen einer wichtigen Fabrikzone das Dasein gegeben haben. — Das Beldplateau hat dem in Nordfrankreich gelegenen Depart. Arbennen, welches von ihm in seinem nörblichen Theile durchzogen wird, den Namen gegeben. Dieses Departement grenzt an Belgia im N. und NW., an das Depart. Maas im SD., Marne im S., Aisne in WB., besteht aus ber nördlichen Champagne mit Einschluß der ehemaligen Fürstenthümer Sedan, Carignan und Monzon und gehörtzur Diöcese Rheims. Es hat zur Hauptstadt Mezieres, zerfällt in die fünf Acconbissements Mézières, Sédan, Réthel, Rocroy und Vouziers, in 31 Cantons und 478 Gemeinben, und zählt auf 941/3 D.M. 326800 E. Der nordöstliche Theil gehört zum Baffin ber schiffbaren Maas mit bem Chiers und der Semon rechts, und der schiffbaren Bar links; ben subweftlichen Theil bewässert die floßbare Aisne mit der Aire. Der 11 DR. lange Ardennenkanal führt langs der Aisne von Château-Porcien über Rethel und Attigny östlich bis Semon, dann burch bie Gebirgslücke von Le-Chesne-populeur zur Bar und längs derselben gegen R. zur Maas unterhalb Donchern. Etwa ein Achtel ber Grunbfläche besteht aus Bergland, das zugleich ben maldreichsten Abschnitt, aber auch weite Beibestrecken enthalt. An ber Rordspipe bes Depart, bei Givet, bricht man Marmor. Dann folgen mächtige Schieferlager: im Often herrscht ber Duschelkalt vor mit reichen Gisenminen, im Subwesten trodener Rreibeboben, eine nackte, baumlese Ebene. Nur die Thäler, besonders das der Aisne, find fruchtbar und liefern Getreide. Wein bam man nur im Suben bis Mezières. Außer Marmor, Schiefer und Eisen gewinnt man Steinkellen, Glassand, Porzellanthon. Auf den ausgebehnten Weiden zieht man farte Arbeitspferte und treffliche Schafe. Die Industrie beschäftigt sich mit Gisenwerken, Glas-, Fapence-, Tuch-, Shawl- und Wollenmanufacturen, Strumpfwirkerei, Loh- und Weißgerberei.

Arden oder Ardai wird der westliche Theil des am rechten Ufer der Ruhr hinstreichenden Samstrangs genannt, wie er sich in der Grafschaft Mark von Fröndenberg die Wolmarstein, sublich von Dortmund, lagert und nordwestlich zu dem fruchtbaren Hellweg übergeht, der sanft in das nieder rhein. Tiestand abfällt. Der A. ist für Westfalen höchst wichtig, insofern er einen Haupttheil der Steinkohlenniederlage der Grafschaft Mark bildet, welche südlich von Kohlensandstein und nördlich von Kreide umgeben ist, und aus folgenden drei Mulden besteht: 1) die westliche, die Rühlheim-Csensche, 2) in der Mitte, die Werden-Bochumer und 3) im Osten die Sporthövel-Höpe

sigungen des Hauses Chalons in Hochburgund. Erblindet farb er zu Bruffel 7. Marg 1820. Schon 1803 hatte er seinem ältesten Sohne Prosper Ludwig, geb. 28. April 1785, die Regie rung abgetreten. Dieser trat 1806 bem Rheinbunde bei, und vermählte sich 1808 mit einer Nichte der Raiserin Josephine, Stephanie Tascher de la Pagerie, welche Napoleon zur franz Prinzessin erhob. Deffenungeachtet verlor er 1810 seine Souveranetat, indem sein Gebiet theils mit Frankreich, theils mit Berg vereinigt wurde. Erst 1813 wurde er dafür von Frankreich mit einer Rente von 240800 France entschäbigt. Der Friede von 1815 gab ihm seine Besitungen als Standesherrschaften zurud, Meppen unter hannov., Recklinghausen unter preus. Doheit. Seine erste kinderlose Che ließ er 1816 für nichtig erklären, und vermählte sich 1819 mit der Prinzessin Ludmilla von Lobkowis. Der Erbprinz Engelbert ift 1824 geboren, und bet Herzogs zweite Tochter seit 1842 mit dem Fürsten Albobrandini, bem Bruder bes finften Borghese, vermählt. Sein Bruber Paul ift Ehrendomherr in Namur und lebt in Bruffel Sein jungster Bruder Rarl Peter d'Alcantara, befist bie vom Bater ihm abgetretenen belg. Giter, ist in Frankreich naturalisirt und wurde 1828 franz. Herzog und Pair. Seit 1829 ist ermit Alix, Gräfin von Tallegrand-Perigord vermählt, welche 1842 starb und ihm eine Tochter und zwei Söhne hinterließ. — Arenberg (August Maria Raimund, Fürst von), der Oheim bet Vorigen, Sohn des Herzogs Karl Maria Naimund von A., des bekannten öftr. Führers im Siebenjährigen Kriege, ward zu Bruffel 30. Aug. 1753 geboren. Er widmete sich frühzeitig dem Militärstande, und erhielt noch ziemlich jung von seinem Großvater mutterlicherseits, bem Grafen Lubwig von der Mark, dem Inhaber eines nach ihm benannten beutschen Infanteriergiments in franz. Diensten, dieses Regiment zu seinem Gigenthume, jedoch unter der ausbrud lichen Bedingung, daß dasselbe auch in Zukunft den Namen "von der Mark" behalten und ber Inhaber deffelben ben Ramen eines Grafen von der Mark führen solle, baher denn auch & unter dem Namen des "Grafen von Lamart" bekannter geworden ift als unter feinem eigenstchen Familiennamen. Mit diesem Regimente ging A. 1780 mahrend bes engl.-amerit. Feldzugs nach Oftindien, von mo er erst nach fast zwei Jahren und schwer verwundet zuruckehrte. Bi Ausbruch der Revolution in Brabant im J. 1789 schloß sich A. den Insurgenten an, zog sch jedoch bald aus diesen Verbindungen zurück und huldigte Leopold II. Wichtiger jedoch als all diese Lebensumstände, mar sein Berhältniß zu Mirabeau, mit welchem er nach seiner Ernennung zum correspondirenden Mitgliede der Constituirenden Versammlung in der engsten Freudschaftsverbindung lebte und ben er dem Königthum wieder gewonnen haben soll. Nach Direbeau's Tode wanderte er aus, und ward 1796 als östr. Unterhändler mit den franz. Behörden gebraucht. Spater lebte er entfernt von den öffentlichen Geschäften, nach Errichtung bes Ronigreichs der Niederlande, in Bruffel, wo er, mit literarischen Arbeiten und mit der Bilbung einer Gemäldesammlung beschäftigt, 26. Sept. 1833 starb. Seinen Namen und seine Titel vereibt er auf seinen Sohn Engelbert Ernst, geb. 1777, welchem aus zwei Chen zwei Tochter geboren wurden. — Dem standesherrlichen Gebiete in Hannover oder dem Amte Meppen (45 DR. mit 49800 C.) wurde vom König Georg IV. 1826 ber Name Herzogthum Arenberg-Meppen beigelegt. Die Grafschaft Recklinghausen hat auf 15 DM. an 40000 E., beide zusammen enthalten auf 60 D.M. 90000 E. in vier Städten, vier Marktflecken und 192 Dörfem. Der Herzog kann eine Chrenwache halten. Seinen Gerichtsstand hat er bei der Zustizkanzlei zu Denabrud, und in peinlichen gallen ift ihm ein Gerichtsftand von Austragen ober bas Recht, von Ebenbürtigen gerichtet zu werben, bewilligt. In den übrigen Straffällen ift bas Staatsministerium die ausschließliche Behörde für alle Mitglieder bes herzoglichen Bauses. Mit Ginschluf seiner Besitzungen in den Niederlanden und in Frankreich betragen die Ginkunfte bes Bergoge, meist aus Balbungen, etwa 750000 Gulben. Die Familie bekennt sich zur tath. Rirche; bie gewöhnliche Residenz des Fürsten ist das Schloß Clemenswerth bei Meppen, ober Bruffel.

Arendal, Stadt im Amte Nedenaes des Stifts Christiansand an der Sudostäuste Romegens, an der Mündung des Nid-Elf in die Bucht von Christiania, mit 2400 E. Sie ist theils auf Pfählen, theils auf Felsen erbaut, und gewährt badurch wie durch ihre Lage einen sehr remantischen Anblick. Die vorliegende Meeresbucht, welche durch die Insel Tromöe geschützt wich, bildet einen vortrefflichen Seehasen und begünstigt den im Verhältniß zur Größe und Einwohnerzahl der Stadt bedeutenden Handel. Man führt Eisen, welches in den nahen Gruben gewonnen wird, und Holzwaaren aus. Daneben wird auch Schiffbau getrieben; unbedeutender sind die Tabacksabriken und Brennereien. König Ludwig Philipp hielt sich als Herzog von Orleans

bei seiner nordischen Reise während der Französischen Revolution hier auf.

Arendt (Martin Friedr.), bekannt durch seine wissenschaftlichen Wanderungen durch einen

spruche. Die Versammlungen hielt ber Areopag unter freiem himmel und im Dunks Nacht. Nach Erörterung des Falls wurden die Stimmen gesammelt. Bis auf Perifles be der Scrichtshof seine Reinheit; durch diesen aber, der, auch ohne Archont gewesen zu sein zum Areopagiten aufnehmen ließ, wurde das Institut zuerst verlest. Indessen genoß der I pagus noch lange Ansehen; erst nach und nach mit dem Verfall Athens versank auch er.

Arequipa, Hauptstadt und Bischofssis des südlichsten Departements der südamerik. I blit Peru, das auf 2100 D.M. 150000 E. zählt, liegt 42 M. im S.M. von Cuzco, am! abhang der Anden, 10 M. vom Meere und 7400 F. über demselben, im Flusthale Duit einem sehr gemäßigten und gesunden Klima. Die Stadt zählt 30000 E., hat Baumws Gold- und Silbermanufacturen, Edelsteinschneidereien und ist eine Hauptniederlage eurst amerik. Waaren. Der größte Theil des im Innern Perus gewonnenen Goldes und Swird in den nächsten Häfen eingeschifft, in Duilca (bekannt durch Sucre's Expedition 1 in Arentac und Mollendo. A. wurde auf Pizarro's Befehl 1536 gegründet und 1541 von Juur Stadt ernannt. Über ihr erheben sich drei sehr hohe vulkanische Nevados: der Pichu Chacani und der 19000 F. hohe Volcan de Arequipa oder Guagua-Putina, der schon vidie Stadt zerstört und noch 1830 von neuem Rauchsäulen, Asche und Steine ausgestoßen Ares, s. Mars.

Aretaus, ein berühmter Arzt aus Kappadocien, in der letten Hälfte des 1. und zu A des 2. Jahrh. n. Chr., galt nächst dem Hippotrates bei den Alten für den besten Beobacht Krankheiten. Die Resultate seiner langjährigen Erfahrungen legte er in zwei noch jest w denen Werken nieder, von denen das eine über die Ursachen und Zeichen der acuten und ischen Krankheiten, das andere über die Heilung derselben handelt. Die beste Ausgabe 1 Wigan (Orf. 1723), eine deutsche Übersehung Dewez (2 Bde., Wien 1790—1802).

Arethusa hieß eine der Hesperiden (s. d.), dann auch eine der Nereiden, eine Tocht Nereus und der Doris, die Rymphe des gleichnamigen Quells auf der Insel Ortygia b ratus, wohin sie, von dem Flußgott Alpheus (s. d.) verfolgt, gekommen und in senen Qu

wandelt worden sein soll.

Aretin (Abam, Freiherr von), bair. Staatsmann, aus einem Geschlechte, bas fich im wie in der Literatur vielfach ausgezeichnet hat, wurde 24. Aug. 1769 zu Ingolstadt ge und starb 16. Aug. 1822. Nach vollendeten Studien ber Rechtswissenschaft trat er i Staatsbienst, wo er unter Montgelas bis zum Vorstande der diplomatischen Section si porarbeitete. Er hatte bereits an vielen der wichtigsten Staatsgeschäfte Antheil genomme er im Febr. 1817 an des Grafen Rechberg Stelle Bundestagsgefandter zu Frankfurt wurde, wo er sich durch Mäßigung, aber auch durch die energische Bertheidigung der bair fassungeurkunde allgemeine Achtung erwarb. Er besaß eine der größten Rupferstichsamml und eine bedeutende Anzahl von Gemälden, die nach seinem Tode versteigert wurden. Brulliot, "Catalogue des estampes du cabinet d'A." (3 Bbe., Münch. 1827). — 1 (Gearg, Freiherr von), des Vorigen Bruder, geb. zu Ingolstadt 1771, gest. zu München ward 1793 Abministrator des bair. Donaumoosgerichts, und machte sich als folder b Trodenlegung eines 17 Stunden umfassenden Sumpfes sehr verdient. Im 3. 1796 w Hoffammerrath, 1799 Landesbirector in Amberg und 1806 Straffen- und Wasserbauin in Tirol. Als 1809 der Aufstand in Tirol ausbrach, war er Generalcommissar des Eisac ju Briren; er wurde als öftr. Gefangener nach Fünftirchen in Ungarn abgeführt. Rach Freilasfung erhielt er 1810 vom Könige von Baiern ein Lehngut und eine ansehnliche Pi worauf er sich ganz den Wissenschaften, Runften und ber Landwirthschaft widmete. Bon Schriften, die meist ein vaterlandisches Interesse haben, nennen wir: "Bersuch eines! sioneshstems von Baiern" (Regensb. 1820). — Aretin (Christoph, Freiherr von), be der der Vorigen, wurde 2. Dec. 1773 zu Ingolstadt geboren, und starb in Dunch Dec. 1834 als Prasident des Appellationsgerichts im Regentreise. Er studirte zu Beid Göttingen und Paris. Sehr fruh tam er in ben Staatsbienst und wurde 1799 Lande tionsrath. Schon bamals brang er auf Abschaffung der Feudalstände und auf Zusamme fung des Landtags. Auch bei dem Streite der bair. Landstände mit der Regierung 180 1801 war er als Schriftsteller sehr thätig. Nach Aufhebung der Klöster ward er 1803 al gierungscommiffar zur Durchsuchung ber Klosterbibliothefen abgeschickt und 1806 Dbet thekar an der Centralbibliothek zu München. Die Schrift: "Die Plane Napoleon's und Gegner in Deutschland" (1809), worin er von einer Conspiration von Boruffomanen un glomanen mit einer protestantischen Liga gegen Napoleon sprach, und Lettern für ben Rep Außere und eine ungemeine Wachsamkeit machten ihn furchtbar; boch wußte er in geeigneten Fällen auch Nachsicht zu üben. Als ber Herzog von Drieans die Regentschaft antrat, hing er diesem an und ward 1718 Prasident des Finanzconseils sowie Siegelbewahrer. Als Gegner ber Law'schen Finanzoperation legte er aber 1720 die Prasidentschaft, 1721 die Siegel nieden, worauf er noch in demselben Jahre starb. — Argenson (René Louis, Marquis b'), Cohn bes Worigen, geb. 1696, mar von 1720—24 Intendant im hennegau, bann Staaterath. Im Ron. 1741 ernannte ihn Ludwig XV. zum Staatssecretar bes Auswärtigen, in welcher Stellung er mit Piemont über die Vertreibung der Ostreicher aus Italien und eine Einigung der ital. Stadten in eine Bundesunion verhandelte. Dieser Plan durchkreuzte die Absichten der span. Bow bons, sodaß A. in Folge der Intriguen des span. Hofs schon 1747 sein Amt niederlegen mußte. Er widmete sich nun ganz den Wiffenschaften, umgab sich mit den Philosophen feiner Beit, und starb 1757. Seine philosophisch-politischen Ideen, von benen Woltaire fagt, baf sie in die Republik des Plato gehören, faßte er zusammen in den "Considérations sur le gouvernement de la France" (Amsterd. 1764, bann Par. 1784 und 1787). Die Schrift erörtert eigentlich bie Frage, wie weit der Demokratie in der Monarchie Raum gegeben werden konne, und muf als Worlaufer der philosoph-politischen Literatur am Ende des vorigen Sahrhunderts gelten. Sein Lebenserinnerungen enthalten bie "Essais, dans le goût de ceux de Montaigne, ou loisirs d'un ministre d'état" (Amsterd. 1785; 2Bbe., Par 1787). Die Schrift ward auch 1825 als "Mémoires du marquis d'A." in bet "Collection des mémoires relatifs à la révolution française" veröffentlicht. Außerdem betheiligte sich A. an der gegen den Ultramontanismus gerichteten "Histoire du droit publique ecclésiastique français" (2 Bbe., Lond. 1737). — Argenfon (Max Antoine René, Marquis de Paulmy), des Vorigen einziger Sohn, geb. 1722, bekannt & Schriftsteller und Sammler der tostbaren, 150000 Bande zählenden "Bibliothet des Arsenell". Er verkaufte diese Bibliothet 1785 an den Grafen Artois mit der Bedingung, daß er sie lebenlanglich benuten durfe. A. faste ben Plan zur Berausgabe einer "Bibliotheque universelle des romans", von der unter seiner Leitung (Par. 1775-78) 40 Bande erschienen. Die Same lung enthält auch seine eigenen nicht werthlosen Novellen, die noch besonders unter dem In "Choix de petits romans de différents genres" (2 Bbe., Par. 1782 und öfter) gedruck wer den. Ein nicht minder umfassendes bibliographisches Unternehmen waren die "Mélanges iris d'une grande bibliothèque", von benen 65 Banbe erschienen. A. starb 1787 im Arsenal, bef sen Gouverneur er war. Seine einzige Tochter heirathete den Herzog von Luxembourg. — 🖘 genson (Marc Pierre, Graf b'), der zweite Sohn des Siegelbewahrers, geb. 1696, wurde 1740 Intenbant von Paris. An Breteuil's Statt übernahm er 1742 unter ben traurigsten Bechale nissen das Staatssecretariat des Kriegs. Er suchte das franz. Heer in bestern Stand zu feten, spielte ben Krieg nach ben Niederlanden, und vermochte den energielosen Ludwig XV., sich sells auf bem Kampfplate zu zeigen. Nach bem Friedensschlusse zu Aachen, sorgte er eifrig für bie militarischen Anstalten, erwies sich auch als Beforderer ber Biffenschaften. Unter ihm begannen d'Alembert und Diderot die "Encyclopédie"; seinem Freunde Voltaire lieferte er die Mate rialien zu bessen "Siècle de Louis XIV". Wiewol ber Wieberausbruch bes Kriegs seine Dienfte nöthig machte, wurde er boch 1757 durch den Ginfluß ber Pompadour seines Amts entset und auf sein Landgut Drmes verwiesen. Erst nach bem Tobe seiner Berfolgerin kehrte er nach Poris zurud, wo er 1764 starb. — Argenson (Marc René d', Marquis de Boyer), bes Boriga Sohn, geb. 1722, zeichnete sich in ber Schlacht bei Fontenan aus, und wurde 1752 Marichal be-Camp. Als Militärcommandant von Saintonge, Poitou und Aunis bethätigte et sich fet eifrig bei ber Austrocknung bes Sumpfes von Rochefort, wodurch er fich eine Rrantheit guges an der er 1782 starb. — Argenson (Marc René be Boyer b'), der Sohn des Borigen aus ber Che mit der Tochter des Marschalls Mailly, geb. 1771, erhielt seine erste Erziehung durch seine Ontel, den Arfenalgouverneur, und war beim Ausbruche der Revolution Abjutant des General Wittgenstein, bann Lafanette's. Nach ber Ratastrophe vom 10. Aug. 1792 zog er sich auf fein Buter in Touraine zurud und verlebte hier die fturmischen Jahre der Revolution in landwich schaftlicher und gewerblicher Thatigfeit. Er heirathete die Witme bes Fürsten Victor von Dur lie, die Mutter des Herzogs von Broglie, und erzog beren Kinder mit den Seinigen. In 3 1809 übernahm er das Amt eines Prafecten des Depart. bes Deur-Nethes, resignirte aber 1814 weil ihm die Regierung eine Sequestrirung gegen den richterlichen Ausspruch zumuthete. Bo rend der Hundert Tage ward er zu Belfort im Depart. des Oberrhein in die Kammer gewiff, und ein Gleiches geschah auch nach ber Restauration von 1815. A. bewies sich als unbestich licher Gegner der Restaurationspolitik und als ein kuhner Vertheibiger nationaler und binge

bem Dulce, nörblichen Salabo, Yucanes, Blanco, Bermejo und Pilcomapo, meist Zufluffen des La-Plata, zu diesem herab. Das Land, mit Ausnahme des Theils südlich vom 35° s. Br., bilbet mit seinen Dochebenen und Terraffenlanbschaften bie eine, westliche Balfte bes ungeheuern Gebiets des Rio-de-la-Plata, des Riesenbruders des Amazonenstroms, und der Sauptlebensaber für die gesammte Argentinische Republik, sowie für die benachbarten Staaten Paraguan und Urugay und die angrenzenden südwestlichen Theile Brasiliens. Lettere haben mittels der Basserstraßen des Uruguan, des Paraguan und Parasia, aus deren Vereinigung der La-Plate erwächst, ihre natürlichen Ausgangspunkte in bas weite Strombeden des La-Plata, welches von allen Seiten her amphitheatralisch herabsteigt, um sich bei Buenos-Apres in ben Dcean ju offnen. Diese natürlichen Verhaltniffe machen es möglich, baß Buenos-Apres, nebst Montevides, als die einzigen Gin- und Ausfuhrhafen der La-Plata-Lander, den ganzen Bandel berfelben monopolisiren könnnen, wenn sonst die einheimische Regierung kräftig genug ift, den von Brasilien und ben Uferstaaten Paraguay, Corrientes und Entre-Rios begunstigten Bestrebungen ber Englander und Franzosen, den Strom bem freien Berkehr zu eröffnen, Wiberstand zu lei sten. Der größte Theil bes Landes besteht aus weiten Ebenen, zum Theil Pampas, die den sch zahlreichen Biehheerben, welche ben wesentlichsten Reichthum der Bewohner bilben, zur Beite bienen, und auch bem Ackerbau großentheils gunftig find. Das Klima, obgleich großen Abweh selungen in den Jahreszeiten unterworfen, ist durchaus gefund und zum Theil außerst ange nehm; nur in bem nörblichen Theile ber Ebene wird bie Sommerhipe häufig laftig.

Die hauptfächlichsten Producte und Stapelmaaren find Rindshäute, Rindshörner und Talg die aus dem Hafen von Buenos-Anres nach Europa ausgeführt werden. Ferner bilben Manesel, die sahrlich in zahlreichen Beerben nach den Gebirgen Perus geführt werden, Felle verfoir bener wilber Thiere, Strausfebern, Wein, Branntwein, etwas Baumwolle u. f. w. Aussuhm tikel. Die Bewohner des Landes, etwa 2,500000 Seelen, insgesammt Katholiken, sind fok ungleich vertheilt. Am bichtesten bevölkert ift die Proving Buenos-Apres, nachstem Comen Die sublichsten Striche um den Rio-Colorado und Rio-Negro (Cusu-Leuwu) sind nur von um herschweifenben Indiern, den gefürchteten Pehuenches und verwandten Stammen bewohnt, mit heißen baher auch Despoblados (b. i. Entvolferte). Die Beißen, meift spanischer ober boch curpaifcher Abtunft, leben in ben Stabten concentrirt. In ben Sanbelsplagen, namentlich in Buend-Anres, befinden sich viel Deutsche, welche bet den Creolen beliebter sind als die politisch ge haften Englander und Franzosen. Die Einwanderungen, zu benen allerdings das Land gerignet, find nicht bedeutend. Wgl. Bappaus, "Beitrage zur Kunde von Subamerita" (Lpg. 1848). Unter ben Mischlingen haben sich namentlich bie Gauchos (f. b.), aus Vermischung einheimscher Indianerstämme mit den eingewanderten Spaniern entstanden, zu einem eigenen Schligt ausgebildet. Reger und Mulatten find jest fehr felten, desto häufiger aber halbeivillsirte Indie im Innern bes Landes. Bon ben 14 Staaten, aus benen gegenwärtig bie Confoberation besteht, liegen Buenos-Apres, Corrientes, Entre-Rios und Santa-Fe an dem untern Laufe bei La-Plata; Corbova, San-Luis-be-la-Punta und San-Jago-del-Estero in der Mitte; Catomarca, Jujuy, Mendoza, Rioja, Salta, San-Juan-be-la-Frontera und Tucuman im westigen Theile. Alle diese Staaten find nach ihrer Hauptstadt benannt, mit Ausnahme von Entre-Ries,

wo sich ber Regierungesit zu Bajaba befindet.

Die Gegenden des La-Platastroms wurden durch Juan Diaz de Golis, welcher vom span. hoft auf eine Entbedungsreise ausgesendet mar, 1515 aufgefunden. Diego Garcia, Sebastian Co bot, welcher 1530 bis in den Paraguan hinauffegelte, und der Abelantado Debro de Mentous, welcher 1535 Asuncion in Paraguan und Buenos-Apres (f.b.) grundete, setten die Entbedangen fort. Im J. 1573 legte Don Juan de Garay die Stadt Santa-Fe an, und baute 1580 del von Indianern zerftorte Buenos-Apres wieber auf, mahrend von Norden her Spanier in bi Gebiete von Salta, Tucuman und Corbova vorbrangen und Niederlaffungen grundeten. Aufe ben Rampfen mit ben Indianern stellten sich ber Colonisation keine hinderniffe entgegen. Da große Reichthum an Weibe veranlaßte 1530-52 besonders die Einführung von Rindem und Pferben. Der nachherige Staat Buenos-Apres bilbete unter ber Berrschaft ber Spanier eine Theil von Paraguan, bis 1777 aus ber großen Maffe ber span.-fubamerit. Colonien bas Bie königreich Buenos-Anres (ober vom Rio-be-la-Plata) ausgeschieben wurde, bas auf einem gli chenraum von 52000 D.M., außer ben jesigen Staaten ber Argentinischen Republit, noch Pe raguan, Uruguan und bas fogenannte Dberperu, bas jetige Bolivien, umfaßte. Die gange 3a bis zum Anfang bes 19. Jahrh. verstrich biefen Gegenben fehr ruhig, bis fich 1806 bie Em lander in dem gegen Spanien geführten Kriege burch Überrumpelung der Stadt Buenos-Aget

sich Niemand, der das allgemeine Vertrauen in sich vereinigt hätte. Zwar wurde 1819 eine sie berative Verfassung vorgeschlagen; aber die an Isolirung gewöhnten Provinzen wiesen su zurück. Die Regierung der Provinz Buenos-Apres wechselte vom 10. Nov. 1819 bis Ende Januar 1821 nicht weniger als 20 mal.

Im J. 1821 schien endlich, wenigstens in Buenos-Apres, die Regierung etwas Grund und Boben gewonnen zu haben, als ber Friedensschluß mit Brafilien in Bezug auf die Banda. Driental zu neuen Revolutionen führte. Nachdem nämlich durch Vermittelung und unter Garantie ber Engländer 27. Aug. 1828 zu Rio-Janeiro der Friede zu Stande gekommen, nach welchem sich die Banda-Driental als selbständiger Staat, als Republik Uruguay constituite, erflärte ber argentinische General Lavalle, welcher mit seinen frieggewohnten Regimentem aus Uraquan zurücktehrte, die obersten Leiter der Republik für untauglich und unwürdig. Levalle rudte 1. Dec. 1828 in Buenos-Apres ein. Der Gouverneur Don Manuel Dorrego wurde abgefest und Lavalle zum Statthalter gemählt. In ben 3. 1820—28 waren bie Kampfe im Innern nur durch den Chrgeiz und bie Sabsucht einzelner Manner hervorgerufen worden; jet aber traten auch verschiedene politische Principien in den Parteien der Unitarier und der Fober listen auf den Schauplas. Die Erstern, welche eine kräftige Centralregierung, ein dem Bolk verantwortliches, allen Provinzen gemeinsames Dberhaupt mit weitgreifenden Befugniffen ver langten, scharten sich um Lavalle. Die Föberalisten, welche bie Unabhängigkeit ber einzelnen Staaten festhielten, und nur für auswärtige Angelegenheiten und die allgemeine Landeber theibigung ein gemeinschaftliches Drgan wollten, nahmen zu ihrem Haupte Don Juan Manuel de Rosas (f. b.), einen wohlhabenden und angesehenen Landbesitzer, aber echten Gaucho. Ross hatte schon ben Dorrego mit einer kleinen Schar unterftust. Nach beffen Absetzung verstäckt er seine Truppen in Santa-Fe, zog gegen Buenos-Anres und schnitt bieser Stadt von aller gufuhr ab, fobaf Lavalle unterhandeln und sich im Juli 1829 nach Montevideo zurudziehen mufte. Unter bem Jubel ber Bevolkerung zog Rofas ein, kehrte aber, nachdem er bie Ruhe wiebechagestellt und eine Regierung eingeset, sogleich auf sein Landgut zurud. Nach wenigen Monaten wurde er, junachst auf brei Jahre, jum Gouverneur von Buenos-Apres gewählt. Seit biefer Zeit bestimmte Rosas in Buenos-Apres allein die öffentlichen Angelegenheiten. Doch bie Unitarier waren noch nicht besiegt. General Paz, ein Anhänger Lavalle's, besetzte im April 1829 Corbova, gewann die innern Provinzen San-Juan, Mendoza und Catamarca, und folig den foberalistischen General Facundo Quiroga dreimal (1830) aufe Haupt. Rosas hatte nur noch die Ruftenprovinzen Buenos-Apres und Santa-Fe für sich, ruckte aber, als im Dec. 1830 Paz einen Convent zu Cordova berufen hatte und Lavalle von Often her gegen Buenos-April anructe, mit 8500 Mann in drei Divisionen unter Lopez, Viamont und Quiroga ins felb. Paz gerieth burch Bufall in die Bande Rosas', und die zaghaft gewordenen Unitarier unter La Mabrid wurden in Tucuman von Quiroga geschlagen. Die Parteien wogten nun noch eine Zeit lang burcheinander. Rosas' Amtsbauer lief ab, und General Balcarce ward scin Rachfolger. Diefer ehrgeizige Mann ließ sich indeffen große Willkürlichkeiten zu Schulden kommen, sodaf 1833 eine neue Revolution ausbrach. Die Stadt Buenos-Apres lief sogar Gefahr, von den Aufftanbischen ausgehungert zu werben, und Balcarce legte unter solchen Umftanben sein Amt nieber und ergriff die Flucht. Sein Nachfolger Biamont konnte sich nur wenige Monate am Ruber erhalten. Da Mehre die Annahme ber höchsten Burbe ablehnten, mußten im Sot 1834 die Repräsentanten ihrem eigenen Prasidenten die vollziehende Gewalt übertragen. In diefer Berwirrung erblickte bas Bolt nur in Rosas, ber unterbeffen einen Rachezug gegen bie Pampasindianer geleitet hatte, ben einzigen Erretter. Fünf mal schlug er die Prafibentenwurte aus, nahm sie jedoch endlich 1835 unter ber Bebingung an, bag man ihm zeitweilig außerer bentliche Gewalt übertrage. Er wurde Gouverneur und Generalcapitan der Proving; in ber That jedoch war er Dictator. Rosas trat mit unerbittlicher Strenge auf, besonders als anden einflufreiche Föberalisten, wie Quiroga ermorbet und Lopez gestorben war. Alle seine Keink und Gegner murben befeitigt, erschossen ober verbannt.

Mit den Streitigkeiten wegen Uruguay und der dadurch herbeigeführten Einmischung europ. Mächte beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Argentinischen Republik. In Umguay ward 1. März 1835 Don Manuel Dribe anstatt des Don Fructuoso Ribera zum Präsidenten gewählt. Der Lestere erhielt den Oberbesehl über das Heer, wurde aber in Folgt eines Bruchs mit dem Präsidenten wieder entfernt und durch Don Ignacio Dribe ersest. Ribera bewies sich von sest an als persönlicher Feind Dribe's, schloß sich an die Unitarier und Lavalle, der nach Uruguay gestüchtet war, und gewann die in Montevideo in großer Zahl ansäsigen

Arger

Montevideo und Colonia del Sacramento wieder in Besit. Es erschienen nun abermals Cosandte aus London und Paris, Lord Howden und Graf Balewefi, welche die Beilegung bet Streites versuchten, aber im Juni 1847 wieder abreisten, ohne ein wirkliches Resultat erzielt zu haben. Bon engl. Seite war die Blockabe im Mai 1847 ohne Weiteres aufgehoben werden, als der provisorische Prafibent von Montevideo, Dom Joaquim Suarez sich weigerte, auf einen von Lord Howden vorgeschlagenen Baffenstillstand einzugehen. Die Blodabe felbff, welche burch zwei Rriegsschiffe nur schwach aufrecht erhalten werben konnte, that nämlich bem engl Handel in diesen Gewässern viel Schaben, und war nur ben speculirenden Franzosen und Italienern in Montevideo vortheilhaft. In Rudficht auf die franz. Speculanten wurde dagegen die Blocabe von Seiten der Franzosen, ungeachtet des erneuerten Protestes des nordament. Gefandten, fortgesett. Erst nach der Februarrevolution entschloß sich die Provisorische Regierung Frantreichs im Sommer 1848, für Buenos-Apres die Blocade aufzuheben; für die von Dribe besetten Safen Uruguans bauerte sie jeboch fort. In den langen Unterhandlungen, die nun aber mals begannen und selbst am Ende des Jahres 1850 noch keinen Abschluß, vielmehr ein neuel Zerwürfniß mit Brasilien in Aussicht stellten, waren Rosas und Dribe sowol ben Englanden wie den Franzosen gegenüber unerschütterlich geblieben. Auch im Innern wußte Rosas duch Charafterfestigkeit, Energie und Klugheit seine Herrschaft zu befestigen, obwol ber gebildem Theil des Bolts seine Grausamkeit und fanatische Wildheit verabscheut. Begünstigt duch bie Gauchos, unterstütt durch eine Art geheimer Berbindung, die gefürchteten Masorcas, wufte a stets die Wahl zur höchsten Würde wieder auf sich zu lenken. Zwar erklärte er 12. Sept. 1849 die freiwillige Niederlegung seines Amts; allein dies war nur ein wohlberechnetes Trugspiel. Es ist ihm sogar durch seinen militärischen Despotismus gelungen, die offene Anarchie zu ersichn und einigen Drganismus in die Staatsverwaltung zu bringen. Wgl. über die Geschichte, Gegraphie und Statistif der La-Platastaaten: Rusiez, "An account historical, political and statistical of the provinces of la Plata etc." (2ond. 1825); "Rasgos de la vida publica de J. M. de Rosas" (ebenb. 1842); Boobbine Parish, "Buenos-Ayres and the province of the Rio de la Plata" (20nd. 1839); Ring, "Twenty-four years in the Argentine-Republic" (Lond. 1846); Ruhr, "Buenos-Anres und ber Krieg am La-Plata" (Königsb. 1846); Mactinnon, "Steam warfare in the Parana" (2 Bbc., Lond. 1848).

Arger ist eine durch widrige Eindrücke bewirkte unangenehme Gemuthebewegung. Sie unterscheidet sich vom Zorn dadurch, daß letterer activ wird, in Thaten oder Worte ausbricht, und so das Gemuth schneller entlastet. Argerniß aber zehrt lange an unsern Seelenkräften und wird

daburch leicht zur Krankheitsursache.

Argiver heißen die Bewohner der griech. Provinz Argos ober Argolis (f. d.). Weil die Argiver der bedeutenoste unter den Troja belagernden griech. Stämmen war, so gebraucht Homes

ben Namen Argivet zur Bezeichnung ber Griechen überhaupt.

Argolis, die nordöstlichste Halbinsel von Morea, zwischen dem Busen von Rauplie und Agina, bildet ein 89340 E. zählendes Gouvernement des Königreichs Griechenland, bem Sperdia und Hermione als Untergouvernements zugetheilt sind. Die öftliche Fortsetung bes nonlichen Gebirgerandes des Peloponnes umwallt die zertrummerten, im Suben unbewohnten Risten, sowie sie auch in steilen Felswänden bie jest burch Sumpfe verpestete, aber herrliche und zum Ackerbau geeignete Chene von Argos umgibt. Die bedeutenbsten Berggruppen sind: der Malevo, bei den Alten Artemisson (5434 F.), der Hag-Blias, Arachnaion nach alter Benemnung (3676 F.), und der Didyma (3300 F.). Die größte Ebene tritt in der Umgebung da Stadt Argos an ben hintergrund ber Bucht von Rauplia; fie wird burchftromt von ber Planiu, bem Inachus der Alten. Mit Ausnahme diefer Ebene ift ber Aderban bei ber bergigen Befcaf. fenheit des Lanbes gering, zumal es auch an Bewässerung fehlt. Rur der von der Grenze Ar tadiens tommende Inachus und der aus dem Stymphalischen See entspringende Grafinus (jet! Rephalari) trodnen im Sommer nicht aus. Dagegen wird burch die vielen Buchten die Schiff. fahrt begunstigt. Hauptstadt des Gouvernements ift jest Nauplia. — Im Alterthume wurte unter Argolis ober Argolika im engern Sinne die von den arkadischen Gebirgen im 28. unt burch die Berge von Phlius, Rleona und Korinth im Norden eingeschloffene Kuftenebene von standen. Schon unter ben Römern aber begriff es die öftliche Landschaft bes Peloponnes, bie gegen R. an Achaja und Korinth, gegen ND. an ben Saronischen Meerbusen, gegen B. an Artabien, gegen S. an Latonien und gegen SB. an ben Argolischen Meerbusen grenzt Nach ber Lanbschaft wurden die Griechen insgesammt bei ben altern Schriftstellern haufig Argiver genannt. Fruh war A. schon angebaut; Inachus um 1800 und Danaus um 1500

v. Chr. ließen sich der Sage nach hier mit Ansiedlern aus Agypten nieder. Hier herrschten Pelops, von dem die Haldinsel den Namen erhielt, und seine Nachkommen Atreus und Agamemnon, Adrast, Eurystheus und Diomedes in einzelnen Staaten. Hier ward auch Hercules geboren; hier am Sumpse Lerna tödtete er die Hydra, und in der Höhle bei Nemea erdrückte er den Löwen. Seit den ältesten Zeiten zersiel A. in die kleinen Königreiche Argos, Mycenā, Tiryns, Ardene, Hermione und Epidaurus, welche in der Folge Freistaaten bildeten. Bgl. Schubart, "Argolica" (Marb. 1832). Nach dem Unabhängigkeitskampse Griechenlands bildete A. die 1838 eins der sieben Departements der Provinz Morea. Die alte Hauptstadt Argos, welche durch die venetianische Eroberung 1686 und durch die türkische von 1706 viel gesitten hat, dennoch aber sich von ihrem Ruin zu erholen scheint, hat ihren Namen seit den ältesten Zeiten bis sest erhalten. Ihre Einwohner waren berühmt wegen ihrer Liebe zu den schönen Kunsten, besonders zur Musik. Hier und in Delphi wurden den Brüdern Biton und Kleobis, die als ein Opfer der Liebe für ihre Mutter starben, Statuen errichtet. Seit 1825 besinden sich zu Argos eine Seiter Liebe für ihre Mutter starben, Statuen errichtet. Seit 1825 besinden sich zu Argos eine Seiter

lehrtenschule und eine Schule bes wechselseitigen Unterrichts. **Argonanten**, jene Heroen bes griech. Alterthums, die eine Generation vor dem Trojanischen Ariege die erste fühne Seefahrt auf unbekanntem Meere in eine weit entfernte Gegend unterrahmen, und von bem Schiffe Argo, welches ihr Anführer Jason bauen ließ, den Ramen erhielen. Die erste ausführliche Berherrlichung ihres Bugs liefert Pindar, ber besonders die Belbengröße des Jason besingt. Außerbem behanbelten viele andere Dichter die Sage, die wir hier in ber Gestalt folgen laffen, wie sie Apollobor in seiner "Bibliothet" aus den Schriftstellern vor einer Zeit zusammensette. Jason (f. d.), ber Sohn bes Ason, erhielt von seinem Dheim Pelias (f. b.), der über Jostus in Theffalien herrschte, auf Beranlassung ber Here den Auftrag, bas joldene Bließ bes Widders, auf bem Phrixus und Helle (f. b.) entflohen waren, aus bem Saine des Ares zu holen, wo es, von dem Phripus an einer Giche aufgehängt, von einem schlafissen Drachen bewacht wurde. Bu diesem Zwecke ließ er von bem Sohne des Phripus, Argos, die funfzigrudrige Argo bauen, und versammelte die größten Helben seiner Zeit zur Theilnahme an ber Fahrt. Zuerst landeten sie auf Lemnos, wo sie zwei Jahre blieben. Die Weiber daselbst namlich hatten ihre Bater und Manner in Folge bes Jorns ber verschmahten Aphrodite getobtet, mit Ausnahme bes Thoas, welchen seine Tochter Hypfipyle verbarg, und hielten deshalb bie Argonauten zurud. Bon da tamen sie zu den Dolionen, beren Fürft sie gastfreundlich aufnahm. Da sie aber von da in der Racht abfuhren und durch widrige Winde zurückgeschlagen wurden, hielt man sie für Pelasger, welche mit ben Dolionen in Feindschaft lebten. Es entstand barum ein Rampf, in bem Jason ben Fürsten ber Dollonen tobtete, welcher bann von den Argonauten felbst mit großer Trauer bestattet wurde. Hierauf landeten sie in Mysien, wo man ben Bercules und Polyphemus zuruckließ, weil diese beim Suchen des von einer Nymphe geraubten Hylas zu lange ausblieben. Das nächste Land, in welches sie tamen, war bas ber Bebryten, beren König Amplus die Argonauten zum Faustlampf heraussoberte und von Polybeutes (Pollux) erschlagen wurde. Von da wurden sie an Thraziens Ruften verschlagen und kamen nach Salmydessus, wo fie den blinden Seher Phineus (f. b.) trafen und wegen der fernern Fahrt, besonders in Bezug auf die gefahrvollen Symplegaden, um Rath fragten. Bei diesen Felsen, welche stets aneinander prallten und Alles, was dazwischen tam, zerschmetterten, angelangt, entließen sie auf des Sebers Rath eine Taube. Als diese beim Zusammenschlagen der Felsen blos die Spipe des Schwanzes verlor, ruderten sie mit Bere's Bulfe schnell hindurch, wobei sie nur die außerste Bergierung am hintertheil ihres Schiffs verloren. Die Symplegaben stellten seitbem ihre verberbenbringenben Bewegungen ein.

Racht an die Argonauten an verschiedenen Ländern vorbeigefahren, kamen sie endlich bei Racht an die Mündung des Phasissusses im kolchischen Lande. Aetes (s. d.), der König des Landes, zuvor schon von der Absicht der Fremdlinge unterrichtet, versprach dem Jason das Bließ zu geben, sedoch unter der Bedingung, daß er allein zwei seuerschnaubende Stiere mit ehernen Füsen, welche Aetes vom herhäftos erhalten, vor den Pflug spanne, und dann die von Radmos in Theben übrig gelassenen Drachenzähne, welche Aetes von der Athene bekommen, aussein. Jason löste die Aufgabe mit Hüse der Tochter des Aetes, Wedea (s. d.), welche in außerschentlicher Liebe zu ihm entbrannte. Unter der Bedingung, daß er sie zu seiner Sattin nehme, gab sie ihm ein Zaubermittel gegen Feuer und Stahl und den Rath, wie er durch einen Steinwurf unter die aus den Jähnen entsprossenden Krieger, diese unter sich entzweien und so tödten könne. Als dieses geschehen, beschloß Aetes die Argo zu verbrennen und die Bemannung zu sobten. Allein Jason, von der Absicht des Königs durch die Wedea in Kenntniß geseht, kam ihm

zuvor, eilte in ben Hain, wo bas Bließ aufgehängt war, und bemächtigte sich beffelben, nachdem ber dasselbe bewachende Drache von der Medea durch ein Zaubermittel eingeschläfert wochen. Hierauf bestieg Jason mit ber Mebea in Begleitung ihres Brubers Absprtus zur Racht tas Schiff und segelte eilends bavon. Aetes verfolgte sie, wurde aber baburch an ber Berfolgung gehindert, daß Debea ihren Bruder töbtete und ihn in einzelnen Studen über Bord warf, welche ber Bater auffammelte, wobei er sich verspätete. Er kehrte um, fandte jedoch viele Roldier zur Berfolgung ab. Indessen fuhren die Argonauten bereits auf bem Eridanusstrom, auf dem sie burch einen Sturm, ben Zeus aus Jorn über die Ermorbung des Absprtus erregte, in die Im geriethen. Hierbei ertonte in ber Gegend ber absprtischen Inseln aus bem Mafte ber Argo, welche, aus einer Ciche bes Hains zu Dobona gezimmert, die Gabe der Beiffagung befas, ber Drakelspruch: Zeus werde nicht eher zu zürnen aufhören, bis die Argonauten, nach Ausonien schiffend, von der Circe (f. d.) gefühnt wurden. Demnach schifften sie bei ben Lygiern und Relten vorbei, und gelangten, nachbem sie durch bas Sarbinische Meer an Tyrrheniens Rufte birgefahren, zur ääischen Insel, wo Circe die Sühne bewirkte. Als dies geschehen, segelten sie wieber ab. Sie fuhren vor den Sirenen vorbei, vor deren Verlockung sie Drpheus burch einen Gegengesang bewahrte, gelangten burch bie Schlla und Charybbis mit Bulfe ber Thetis, unt tamen nach ber Infel Corcyra, wo Alcinous herrschte. Nach ber Abfahrt überfiel sie währent der Nacht ein heftiger Sturm; aber Apollo rettete sie, indem er ihnen durch Blige eine Infel zeigte, welche sie Anaphe (jest Ranfi) nannten. Bum Dant errichteten sie bier bem bligenben Apollo einen Altar. Auf Kreta hinderte sie an der Landung der Riese Talos (f. d.), welcher die Insel bewachte, aber durch Mebea das Leben perlor. Die Argonauten landeten, verweilten jedoch nur eine Nacht. Sie steuerten nun nach Agina und bann zwischen Euboa und Lokis hindurch, nach Jolfus zurud. Diese ganze Fahrt hatten sie in vier Monaten zuruckgelegt. Die Argo weihte Jason auf dem Korinthischen Isthmus dem Neptun. Apollobor konnte in biefer Darstellung keineswegs bie verschiedenen Gestaltungen ber Sage zusammenfassen; er wuche hierbei in die größten Wiberspruche gerathen sein. Am wenigsten lassen die Erzählungen von ber Rudtehr der Argonauten eine Ausgleichung zu. Bon ben Dichtern, deren Berte wir noch besitzen, haben diese Sage, außer dem Pseudo-Drpheus, besonders behandelt Apollonius von Rhobus um 200 v. Chr., und sein Nachahmer, ber Römer Balerius Flaccus, 80 n. Chr.

Argoulets, f. Archers und Armbrust.

Argout (Apollinaire, Graf b'), Gouverneur ber Bank von Frankreich, aus einer alten und vermögenden Familie in der Gegend von La-Tour-du-Pin, im Depart. Ifere, 1783 geboren, erhielt sehr jung die Stelle eines Generaleinnehmers von Antwerpen und fam 1811 als Aubitor in ben Staaterath. Unter ber Restauration ein eifriger Royalist und Vertheidiger ber Boud bons, murbe er 1815 Requetenmeister im außerordentlichen Dienste, turz barauf Prafect bes Depart. der Niedern Pyrenaen, dann des Gard, wo er die als Bonapartisten verfolgten Vrotestanten gegen die Ratholiken schützte, und 1819 Pair von Frankreich. Nach den Greignissen bet 27. und 28. Juli 1830 zogerte er, sich offen für die Sache des Bolts zu erklaren und machte an den beiden folgenden Tagen, gemeinschaftlich mit Semonville, vergebliche Bermittelungsversuche zwischen den kampfenden Parteien. Fortan zeigte er sich aber als warmer Anhanger ber neuer Dynaftie, und betleibete vom Berbft 1830 bis Frühjahr 1834, theils interimiftifch, theils befiniti, bie Stellen eines Ministers der Marine, der Justig, des Handels und der öffentlichen Arbeiten, des Auswärtigen, bes Innern und bes Cultus. Er unterftuste bas von Cafimir Périer organisite Biberftanbefnftem, vertheibigte vor ben Paire bas Gefet über Berbannung ber Familie Rarl's L. bekampfte 1831 bas von Lafanette vorgeschlagene Amendement für die Unabhangigfeit Polent, und vertheidigte zu Anfange 1834 auf bas lebhafteste das gegen die Associationen gerichtete Gefet. Am 18. Jan. 1836 wurde er noch einmal Finanzminister, übernahm aber schon wieder 6. Sept. nach Auflosung bes Ministeriums Broglie, bas schon früher von ihm befleibete Am eines Gouverneurs der Bank von Frankreich, in welcher Stellung er sich manche Berdienfte er warb. Als Finanzwinister hatte er sich gegen die Herabsetzung der Renten erklärt und bas vichfach angefochtene Gefet über Besteuerung bes inlanbischen Buckers vorgelegt. Seitbem ift A, ber als Minister geraume Zeit die Zielscheibe bes Wipes der pariser Blätter war, politisch ziem lich verschollen. Nur 12. Jan. 1842 trat er wieder einmal mit einem wichtigern Bortrage auf, indem er der Pairstammer die Unmöglichkeit eines Handelsbunds mit Belgien statistisch auseinandersette. A. hat tuchtige Renntniffe und großes abministratives Geschick, ift aber tein bebeutenber Staatsmann.

Arquelles (Augustin), geb. 1775 zu Ribadesella in Afturien, studirte zu Oviedo und zeich-

liken. Darum ift es viel sicherer, der kath. als der protest. Rirche anzugehören, da die protest. felbe lehrt, daß man auch in ber tath. selig werden konne. Bei dem argumentum a baculo eber baculinum, bem Prügelbeweise, liegen die Grunde in ber Faust.

Argus (griech. Argos), der Sohn des Zeus und der Niobe, folgt dem Phoroneus in der Herrschaft über ben Peloponnes, der von ihm den Namen Argos erhielt. — Argus, mit bem Beinamen Panoptes, b. i. der Allsehende, war mit 100 Augen begabt, und beshalb von ber Juno zum Wächter ber in eine Ruh verwandelten Jo (f. b.) bestellt. Ihn tödtete Mercur durch Steinwürfe, oder, wie Dvid erzählt, hieb ihm, nachdem er durch sein Flotenspiel eingeschläfen

worden, den Kopf ab. Mit seinen Augen schmudte hierauf Juno den Pfauenschwanz.

Argyle ober Argyll, eine Graffchaft in Westschottland, welche nebst einem Theil bes Zest landes mehre von den hebriden umfaßt, und auf 136 D.M. 102000 E. gahlt. Die Land-Schaft ift gebirgig und malerisch, ber Boben dürftig. Die Bohen steigen bis zu Gipfeln von 3600 F., und in bem begrenzenden Grampiangebirge noch höher, über 4000 F. Der Die neralreichthum ist beträchtlich. Gewonnen wird Blei, Rupfer, Rohlen, Schiefer (auf ben Festlande zu Balaclulish 3 Mill., und auf den Inseln an 5 Mill. Platten jährlich), Marmer, Ralksteine, Granit, Robalt, Korallen, Strontianerbe (bie ihren Namen von einem Orte beim Loch Sunart hat, wo sie zuerst gefunden und analysirt wurde). Die Temperatur ist sehr abmed. felnd, im Ganzen wegen ber Seenahe mild, rauher in ben norbofflichen Theilen, aber auch be milb in ben Thalern. Die Landwirthschaft beschrankt sich meistens auf Schafzucht. Die Beuem leben mit Ausnahme ber sogenannten Tacksmen, die halb Eigenthumer des Bobens find, wegen Rleinheit der Grundparcellen, Rurze der Pachtzeiten und Mangel an Capitalien überaus armfelig und abhängig. Bon rationaler Wirthschaft ist keine Spurzu finden; nurdas Aufziehen bes Aleinviehs verstehen sie gut. Sie gehören zu den aberglaubigsten, farrsten und beschrankteften Daschen von ganz England. Chebem war das Land stark bewalbet, jest ist in manchen Gegenden Holzmangel. Gebaut wird Hafer und eine Art Gerfte (bear oder big), in Cantire etwas Baizen und Roggen, Erbsen und Bohnen wenig, Flachs für den Hausbedarf des einzelnen Bicht, sehr wenig Turnips, vorherrschend Kartoffeln, die das Hauptnahrungsmittel eines großen Theils der Bevolkerung bilden. Meist ist das benutte Land Wiese, aber wenig Deu wird gemacht. Die Schafe find in der Regel von der Lintonrace, schwarzköpfig. Ziegen und Schweine water nicht viel aufgezogen. Rindvieh bilbet einen Ausfuhrartikel auf dem westlichen Sochlande, ven wo es auf ben Submarkt transportirt wird. Die Rinber find flein gebaut, fraftig und austauernd, leiden wenig von langem Transporte. Die Kühe geben fette, aber wenig Milch. Bild ift nur auf den gebirgigen Theilen häufig. Industrie wird nicht gepflegt. Der Hauptgrundbesiger, ber Herzog von Argyle (ein Peer, der ehebem 3-4000 Mann ins Feld stellen konnte), hat sich bemuht, in Inverary Wollenfabrikation einzuführen, aber ohne vielen Erfolg. Wichtiger ift die Häring-, Rabeljau- und Rlippfisch-Fischerei, worin jedoch bas Geschäft allzu läffig betrieben wird. Neuerlich hat sich bie Betriebsamkeit etwas gehoben, besonders in Folge der Ausbehnung ber Dampfschiffahrt, welche allmälig die entferntesten Punkte unter sich, und vorzüglich mit Glasgow in Verbindung brachte. Unter den wenigen Städten der Grafschaft sind nennenswenth: Inverary, am Loch Fyne, die Hauptstadt der Grafschaft und königs. Burgh von 2000 E.; Campbeltown in Cantire, ebenfalls königl. Burgh von 5000 G. Die Grafschaft sendet ein Mitglied und die Burghs Inverary, Dban und Campbeltown senden zusammen mit den Apr shirer Ortschaften Anr und Irvine ebenfalls ein Mitglied ins Unterhaus. Die Sprache ber Bevolkerung ift vorherrichend galifch, boch wird in Inverary auch englisch für gewöhnlich gesprochen.

Argyle ober Argyl, Berzogstitel ber ichott. Familie Campbell. Graf Colin, ber erfte Can von Argyll, starb. 1493. Unter seinen Nachkommen war Archibald, Carl v. A., geb. 1598 und 1641 jum Marquis ernannt, einer ber bebeutenbften Staatsmanner, bas Baupt ber ftrengen Presbyterianer zur Zeit Cromwell's, und beffen Freund. Er zog 1645 mit einem Deere gegen die Royalisten, und ward von Montrose bei Innerstocky geschlagen. Nach der Restauration wurde er von Karl II. amnestirt, jedoch 1661, nachdem er mehrfach an Emporungen becheiligt gewesen, unter bem Vorwande, verdächtig zu sein, daß er Rarl's I. Tod mit befördert, verurtheilt und enthauptet. Sein Sohn Archibald, Lord Lorn, gehörte, ber Parteiftellung bes Waters gan; entgegen, zu den entschiedensten Ronalisten. Als Befehlshaber der königl. Leibgarde focht er mit Auszeichnung in ber Schlacht von Dunbar, und widerstand ber neuen Regierung, bis Karl selbst ihm zu capituliren befahl. Nach der Restauration nahm er sich lebhaft seines in Anflage stand verfesten Baters an. Wegen einer in biefer Sache übergebenen Borftellung wurde er vom · fcott. Parlamente in Untersuchung gezogen und, obwol nur ber Schmabrebe befculbigt, ber

unter den Auspicien des unselbständigen Kaisers Konstantin und der moralischen Führung des damaligen Archidiaton Athanasius aus Alexandrien, die der Würde der christ. Offenbarung und Kirche gleich gefährlich erscheinende Ansicht des Arius auf der ödumenischen Synode zu Rica. Die Wesensgleichheit des Sohnes (Homousse), sein ewiges Erzeugtsein aus der Substanz des Vaters, wurde sener Meinung entgegengesetz, obgleich ohne Klarheit von Seiten der meisten Bischöse, mehr in kirchlichem Instincte und in überwältigung durch die Geistesmacht des Achanasius, wie aus Furcht vor Absehung, welche der Kaiser ankundigte und auch an den wenigen Widerspenstigen vollzog. Das Symbolum Nicaenum sprach den gesasten Beschluß aus. Wen in sich unvollendet, wurde es nur das Schibboleth zu einem furchtbaren Kampse, in welchem sich zwei Stadien unterscheiden lassen, der Vortheil des Gegennicanismus (325—353) und der Bertheil und endliche Sieg des Gegenarianismus (355—381).

Das Wieberaufkommen bes zu Nicaa scheinbar niedergeworfenen Arianismus ward möglich in Folge der theologischen Unselbständigkeit des Raisers Konstantin und der wahrhaft siedechaf ten Aufregung ber orient. Rirche, welche hinter ber zu Nicaa ausgesprochenen Homousie bet Sohns Sabellianismus (f. d.) vermuthete. Arius wurde baher mit seinen Freunden auf ein unbestimmtes Betenntnif hin aus ber Berbannung zurückberufen (328-329), dagegen Gustathins, Bischof von Antiochien (330), sowie ber mahrend dieser Zeit zum Bischof von Alexandrien er hobene Athanafius (335), wegen verweigerter Aufnahme des Arius entset und ins Exil geschick Das von richtigem Instinct geleitete und politisch unabhängigere Abendland, Rom an ber Spife, hielt inbessen standhaft fest an den Entscheidungen zu Nicaa. Der plossiche, je nach dem Partistandpunkte verschieden ausgelegte Tob des Arius bei seinem glänzenden Ginzuge in Konstantnopel (336) sammelte die dadurch nur selbständiger und biegsamer gewordene arianische Pani als Eusebianer um Eusebius von Nicomedia, ber 338 Bischof von Konstantinopel warb, wilrend die vermittelnde Friedenspartei des Gusebius von Casarea (gest. 340), welche Richts ober Beniges bestimmt wiffen wollte, in der Sige bes Rampfe immer ohnmächtiger murbe. Die orient. Bischöfe kehrten auf mehren Synoben, besonders zu Antiochia, zu ber alten Worstellung ber Emanation (f. b.) zurud, mit welcher man allerdings einen metaphylisch wenigstens bentbarn Begriff des Verhältniffes Christi zum Vater, aber keine volle religiose Befriedigung weber sur die strengen Arianer noch für die Nicaner gewann. Gin Berfohnungeversuch des Konftans, feit dem Tode Konstantine (337) herrscher im Decidente, und des überwiegend arianischen Konstantius im Driente scheiterte auf der Synode zu Sardica (347) an der Hartnackigkeit der im Geiste um Athanasius gescharten Occidentalen, sowie an der Entfernung der Orientalen nach Philippopolis, die in gesonderter Beschluffaffung die bloße Befensahnlichkeit (Homoufianismus) im Angesichte ber von den Decidentalen behaupteten Wesensgleichheit (Homousianismus) des Cobas mit dem Bater aufrecht erhalten wollten. Durch den ausgesprochenen, und vom Decidente vor eilig, wenigstens anfänglich, gebilligten Sabellianismus bes "nicaaglaubigen" Marcellus, Bischofe von Ancyra und seines noch weiter gehenden Schulers, bes Photinus, Bischofe von Spo mium, murbe ber Argwohn ber Drientalen gegen die Nicaner nur vermehrt; und seitbem mit bem Tobe des Konstans (350) und der Besiegung des Magnentius (353) der gegennicanische Konstantius auch bas Scepter bes Dccibents in die gewaltgewöhnte Sand genommen hatte, triumphirten die Gegennicaner auch auf ben Synoben zu Arelate (353) und Mailand (355).

Allein bas firchliche, fromme Beburfniß, welches bie Gleichsetung bes Sohnes mit bem Be ter foderte, war damit nur außerlich und scheinbar ohnmachtig gemacht. Der schriftstellerische und personliche Wiberstand ber charafterfesten Vertheibiger Nicaas bauerte unter ber Führung bes verbannten, geistesmächtigen Athanasius fort, und zudem spaltete sich jest die siegestrunkene gegennicanische Partei in ihre langft vorhandenen, nur vom Streite bieber zufammengehaltenen Gegenfaße. Die Alt-Arianer, auch Anomöer, Erucontier, Heterousianer, welche in aufreizender Schroffheit die Ungleichheit des Sohnes mit dem Bater in jeder Beziehung behaupteten, fonder ten sich unter Führung bes Wetius von Antiochien, bes Eunomius aus Rappadocien und bes Acacius, Bischofs von Cafarea, aus. Die Halb-Arianer (Semiarianer), Homousiasten, in Drient beiweitem die Mehrzahl, vertraten unter Basilius, Bischof von Ancyra, und Georgius, Bischofs von Laodicea, die Wesensähnlichkeit des Sohnes und zugleich mit einer mittlern werig bebeutenben Partei, seine Ahnlichkeit mit bem Bater nur nach Willen und Wirksamkeit. Die Rante ber arianischen Sofbischöfe Ursacius und Balens verwirrten nur ben Streit, und die tieserlicherseits getäuschte Doppelspnobe zu Ariminum in Italien, mo die Decidentalen nach Sitte als gute Nicaner gestimmt hatten, und zu Seleucia in Isaurien (359), wo die Entscheidung der Drientalen für eine alt-emanitistische Formel ausgefallen war, stellte nur bie Gewaltthatigfeit und

Arie bezeichnet in der Musit gegenwärtig ein ausgeführtes Gesangstud, in welchem ein ferischer Zustand ausgebruckt wird. Die Arie wurde zuerft bem taktlosen Gesang entgegengelete, wie er im Recitativ und in dem gehaltenen, langsamen Choral vorkommt. Die Arie gehörte fo nach zur Figuralnufit, und man nannte baber bas ausgeführte, nicht coralmäßige Lieb fout Arie, gleichviel, ob es von einer ober mehren Stimmen ausgeführt wurde. In ber neuem Bei wird aber vorzugsweise bas von einer Stimme vorgetragene und mit Instrumenten begleitet lyrische Gesangstuck Arie genannt, wenn es unter gewissen Formen ausgeführt ift. Go tommt bie Arie in größern, geistlichen und weltlichen, Musikwerken, 3. B. Cantaten, Dratorien, Dem, ober auch selbständig in Concerten vor. Da bie Arie ein besonders bazu geeignetes lyrifches Ge bicht voraussest, so wird auch dieses häusig Arie genannt. Es verlangt wohllautende, einfack lyrische Strophen. Seit Gluck und Mozart wich man von der alten strengen Form ab und rich tete fich mehr nach bem Inhalte bes Tertes und ber Stimmung bes Singenden; boch auch Mezart vermochte den Foderungen der Birtuosität seiner Zeit nicht ganz zu widerstehen und lief fich burch sie zu vielen Bravourarien verleiten. Eine andere Form der Arien sind die mehr auf Bazierung des Gefangs berechneten Cavatinen (f. b.) der neuern Italiener. — Ariette heift in kleine, minder ausgeführte Arie. Arioso nennt man einen arienmäßigen kurzen Gesang, be bei einzelnen lyrischen Stellen eintritt und das Recitativ unterbricht.

Ariel (b. h. der Lowe Gottes, der helbenmuthige Streiter für Gott) ist der Name mehm Personen des Alten Testaments. Jerusalem selbst, als eine unbesiegbare Heldenstadt, wied von Jesaias so benannt. — In der kabbalistischen Damonologie der spätern Juden bezeichnt Ariel einen Wassergeist. Nur dem Namen nach mit diesem übereinstimmend ist der zarte kestgeist Ariel in Shakspeare's "Sturm". Dieser war, wenn wir die einzelnen Momente, die der Dichter gibt, zusammensassen, früher im Dienste der Here Specorar, der Mutter des Calidan. Aber für ihre niedrigen Aufträge zu zart, weigerte er ihr den Dienst, und aus Strase kennnte fe ihn mit Hüsse ihrer mächtigen Geister in die Spalte einer Fichte, aus welcher Marter ihn und zwölfsähriger Haft Prospero's Zauberkunst befreite. Für diese Wohlthat der wiedergegebenen Freiheit, als des höchsten Gutes, das der Lustgeist kennt, dient A. nun dem Prospero istnecken, wosur ihm dieser nach einer bestimmten Frist vollkommene Freiheit verspricht. Nachdem A. die Beschle seines Herrn, wie sie das Drama nach einander entwickelt, treulich erfüllt hat, kehrt er is sein lustiges Element zurück. Die Schöpfung des A. gehört zu der langen Reihe geistiger Werderich des großen Briten. Die glückliche Mischung von menschlicher Wärme und Theilnahm und auf der andern Seite der kalten Gesühllosigkeit des geisterhaften Wesens ist nie mit siche

Bollenbung bargestellt worden.

Arimaspen ist der Name eines in mystisches Dunkel gehüllten Bolts. Rach Herobot wern sie Scothen, einäugig, was auch der (scothische) Name besagt, und wohnten im äußersten Rochosten in stetem Kampf mit den goldhütenden Greifen, denen sie das Gold zu rauben suchen Neuere glauben, daß dieser Erzählung die unsichere Kunde von goldgrabenden Boltern in Afen,

am Altai und ber Bufte Gobi, jum Grunde liege.

Arion, ein berühmter Zitherspieler aus Methymna auf Lesbos, um 620 v. Chr., wird we den Alten der Erfinder des Dithyrambus genannt, b. h. er bilbete den Bacchusgefang ans, be früher an bem Altar bes Gottes von bem Chor gefungen wurde, und machte fo ben Ubergangen ber lyrischen Darstellung zur tragischen Sandlung. Einer finnreichen Sage zufolge, Die von Der bot zuerft erzählt, bann von griech. und rom. Dichtern weiter ausgeschmückt, und unter Ander von A. B. Schlegel zu einer reizenden Ballade verarbeitet wurde, wurde A. von bem Behenfie Rorinths, Periander, nach Sicilien und Italien gesandt, und erhielt zu Tarent den Preis in nem bichterischen Bettftreite. Als er mit reichen Schapen in einem forinthischen Schiffe beimfich beschlossen die Schiffer aus Habsucht seinen Tod. Apollo aber offenbarte ihm in einem Tram die Gefahr. A. bat, noch einmal seine Runst üben zu dürfen, und als es ihm gestattet weck trat er festlich geschmudt, bas Saitenspiel in ber Sand auf bas Berbed und fturzte sich nach be Gefange in bas Deer. Delphine hatten sich, seinen Tonen horchend, um bas Schiff versammet und einer nahm ben Sanger auf ben Ruden und trug ihn bis zum Borgebirge Lanarus, m wo er nach Korinth zurudtehrte. Die Schiffer, Die hier erft fpater ankamen und auf Befrege versicherten, daß A. gestorben sei, ließ Periander an bas Kreuz schlagen. A.'s Leier und berm tende Delphin wurden nachmals unter die Sternbilder verfest und vielfach von Kunftlem w herrlicht, benn noch zu ben Beiten bes Paufanias ftand bei Tanarus ein Beihgefchent bes I. Erz, welches einen Mann auf einen Delphin reitend darstellte. Ariofto (Lodovico), geb. zu Reggio am 8. Sept. 1474 aus einer edeln Familie, zeigte for

8 Rind viele poetische Anlagen. Er besuchte die Schule zu Ferrara, widmete sich anfangs, ich dem Bunsche seines Vaters, welcher Mitglied des ersten Gerichtshofs von Ferrara mar, m Studium der Rechte, bann aber gang ben iconen Biffenschaften. Plautus und Tereng gan ihm ben Gebanten zu zwei Lustspielen, ber "Cassaria" und ben "Supposti", und lyrische ebichte in ital. und lat. Sprache, welche durch Eleganz und Leichtigkeit ber Schreibart sich ausichneten, machten ihn dem Cardinal Hippolyt von Este, dem Sohn des Herzogs Percules I., kannt. Sippolyt stellte ihn 1503 an seinem Sofe an, bediente sich seiner in den wichtigsten ngelegenheiten, und ließ sich auch auf einer Reise nach Ungarn von ihm begleiten. An biesem ofe begann und vollendete A, mitten unter Zerstreuungen aller Art, in ungefähr zehn Jahren in großes und unsterbliches Gebicht "Orlando surioso", dessen Druck 1516 beenbigt war. tie Weigerung, den Cardinal auf einer zweiten Reise nach Ungarn zu begleiten, weil er fürchte, daß das ungefunde Klima auf seine schwache Gesundheit nachtheilig wirken werde, brachte n bei diesem in Ungnabe, welche in formlichen Bag überging. Hierauf wurde A. von bem milliebenden Herzog Alfons, einem Bruder des Cardinals, aufgenommen, der zwar vertraut it ihm umging, ihn aber nur kärglich belohnte, und ihm 1521 ben Auftrag gab, die in der gergigen und wilden Garfagna ausgebrochenen Unruhen zu bampfen, was allerdings mehr einer itrafe als einer Gunstbezeugung ähnlich sah. A. endigte glücklich diese schwierige Unternehmung 16 kehrte nach drei Jahren nach Ferrara zurück, wo er sich mit der Aufführung seiner Komeen und Bollendung seines "Orlando" beschäftigte, und am 6. Juni 1533 starb. Er vereinigte it dem Borzug einer ebeln Gestalt einen sanften Charafter, feine Sitten und einen liebenswürgen Geift. Er war reich gewesen und liebte ben Glanz, mußte fich indes spater mit einem unransehlichen, noch jest in Ferrara vorhandenen Hause begnügen. Sein "Orlando furioso", r sich Bojarbo's "Orlando innamorato" anschließt, und ohne biesen nicht in allen Theilen veranden werden kann, ift ein vollendetes romantisches Epos von glanzender, unerschöpflich icher Anmuth ber Erzählung. Eine rege, stets neu und jugendlich aufstrebende, oft frivole hantafie athmet burch bas ganze Bert und schmuckt es mit unverwelklichen Reizen. Dabei zeigt h eine bewunderungswürdige Kunst in der Berkettung und Berflechtung der Episoden, welche r Dichter oft mit einer nicht zu verkennenben Schalkhaftigkeit abbricht, wieder anknupft und so ucheinander schlingt, daß es schwer ift, ben vollständigen Inhalt des aus 46 Gefängen bestemben Gebichts anzugeben. Diefe Gigenschaften gefellen A. ben großen Meistern bes Gefangs i, und erwarben ihm unter seinen Landsleuten ben Beinamen bes Göttlichen. Außer diesem pos besiten wir von A. einige Lustspiele, Satiren und Sonette, ferner eine Sammlung lat. bedichte, in benen fammtlich mehr ober minder sein reiches Genie ausgeprägt ift. Im 3. 1845 achte Giampieri, ein Bibliothetbeamter zu Florenz bekannt, baß er zu Argenta unweit Ferrara n von A. eigenhändig geschriebenes Manuscript gefunden, welches ein zweites helbengebicht ffelben, ben "Rinaldo ardito" enthalte. Daffelbe behandle, wie ber "Orlando", ben Rampf arl's b. Gr. und seiner Palabine gegen die Sarazenen, und stehe jenem Meisterwerke auch nerlich wurdig zur Seite. Das Manuscript sei indessen verstummelt, und gebe vollständig nur n 3., 4. und 5., unvollständig ben 2. und 6. Gefang, während bas Ganze ursprünglich 12 Genge umfaßt habe. Balb erschien auch bas Werk unter bem Titel: "Rinaldo ardito di L. riosto, frammenti inediti pubblicati sul manoscritto originale" (Florenz 1846). Die Kri-' fand das Wert weder dem Genie nach der vollendenten Form, die A. sonst handhabt, angeeffen, vermochte jedoch teine unzweifelhaften Beweise feiner Unechtheit beizubringen. Allerngs erwähnen auch die frühern Biographen A.'s von diesem Gedichte burchaus nichts. Dagen gibt ber Florentiner F. Doni in einem Bucherverzeichniffe von 1551 eine turze Notig über effelbe, und G. Baruffalbi, ein Biograph A.'s aus der Mitte des vorigen Jahrh., will das Ranuscript bes "Rinaldo" sogar gesehen haben. Der "Orlando" wurde ins Deutsche übersest on Gries (5 Bbe., 3. Aufl., Lpg. 1844) und von Streckfuß (6 Bbe., Salle 1818-26; neue ueg., unter bem Titel: "Meisterwerke ber ital. Dichtkunst", Salle 1841). Bgl. Fernow, "A. es Göttlichen Lebenslauf" (Bur. 1809). Die neuefte ital. Ausgabe ift bie von Binc. Giorti (2 Bde., Flor. 1846).

Ariovist, einer der altesten deutschen Heerführer, berühmt durch einen Bug nach Gallien nd durch einen mörderischen Kampf mit den Römern unter Julius Casar. Ums J. 72 v. Chr. amlich riefen die Sequaner in Gallien die Deutschen am Rhein, um ihnen gegen die übermachegen Aduer, ihre Nachbarn, Hulfe zu leisten. Dersenige, der zunächst diesem Hulferuf Folge istete, war A., entsprossen aus einem edeln Geschlecht der Markomannen. Mit einer Heeresucht von 15000 Deutschen ging er über den Rhein, gewann den Sieg, verlangte und erhielt

ben britten Theil des Landes, und lud seine Landsleute, die noch in der Deimat waren, ein, das sie nachkommen und mit ihm das schöne Gallien beherrschen sollten. Die Zahl der Deutschen in Gallien stieg hierdurch bald auf 120000 Mann. Durch so große Überzahl mußten natürlich die gallischen Bölkerschaften sich äußerst gebrückt fühlen, und um wieder völlig frei zu werden, wendeten dieselben sich an die unter ihnen seshaften Römer, die damals von Zulius Casar besehligt wurden. Dieser soberte den A. zu einer Unterredung auf. Als aber A. nicht erschien, ließ Casar an ihn den Besehl ergehen, fortan keinen Deutschen mehr ins Gallierland zu rufen, den Galliem ihre Geiseln zurückzugeben und dieselben in Zukunft nicht mehr zu bekriegen. A. wies diese Zumuthung stolz und mit kurzen Worten zurück. Casar zog nun gegen denselben zu Felde, und nithigte ihn bei Besontium, dem heutigen Besançon, zu einer Schlacht. Die Deutschen, dense ihre Weiber sur biesen Lag Unglück verkündet hatten, unterlagen; nur Wenige retteten sich mit ihrem tapfern Führer über den Rhein in ihr altes Baterland. Das Ende A.'s ist unbekamt.

Aristanetus von Nicaa, Zeitgenosse des berühmten Sophisten Libanius (f. b.), obwol wu Andern in die zweite Hälfte des 5. Jahrh. gesett, kam 358 n. Chr. bei dem Erdbeben in Rithmedia um. Gewöhnlich wird er für den Verfasser einer Sammlung von 50 griech. erotischen Briefen in zwei Büchern gehalten, welche zwar nur briefliche Überschriften haben, aber sehr zieliche und doch kunstlose Erzählungen und Beschreibungen meist üppiger Gegenstände enthalten. Aus der einzigen bekannten, zu Wien besindlichen Handschrift gab dieselben zuerst Sambucus (Antw. 1566), dann Abresch (Zwoll 1749), der auch "Lectiones Aristaenete ae" (Zwoll 1749) schrieb, und Boissonade (Par. 1822) heraus. Ins Deutsche übersette sie Herel (Altenb. 1770).

Aristarchus von Samos, ein berühmter Astronom, zwischen 281 und 264 v. Chr., vreinigte theoretische und praktische Kenntnisse auf die seltenste Weise. Seine Werke sind sammtück verloren gegangen, die auf eine kleine Schrift "Von der Größe und den Entsernungen der Somme und des Mondes", zuerst lat. herausgegeben von Valla (Ven. 1488), dann griech. von Ballis (Orf. 1688). In dieser Schrift zeigt er die Methode, das Verhältnis der Entsernungen der Sonne und des Mondes von der Erde durch den Winkel zu bestimmen, welchen beide Sestime in dem Auge des Beobachters zu der Zeit bilden, in welcher der Mond genau halb beleuchtet erscheint, und in welcher daher der Winkel an dem Monde ein rechter ist. Nach dem Zeugnisse der Alten bestimmte er den scheinbaren Durchmesser der Sonne auf 30 Minuten, und lehrte mit den Pythagoräern die kreisförmige Bewegung der Erde um die Sonne. Vitruvius nennt ihn noch als Ersinder einer concaven Sonnenuhr.

Aristarchus aus Samothrace, der berühmte alexandrinische Grammatiker, lebte zu Alexandria um 150 v. Chr., wo er eine eigene Schule der Grammatik und Aritik stistete. Ptolemant Philometor vertraute ihm die Erziehung seiner Kinder an. Er starb, an einer unheilbaren Bafsersucht leidend, den freiwilligen Hungertod, 72 J. alt, in Cypern. Sein ganzes Leben war du Kritik griech. Dichter, besonders des Homer, gewidmet, dessen gegenwärtige Gestalt wir neben Aristophanes und seinem Gegner Krates Mallotes vorzüglich seinem Fleiß und Urtheil verdanten. Wgl. Lehr's "De Aristarchi studiis Homericis" (Königsb. 1833). Seine kritischen Bemerkungen sind in den Scholien zu Homer, besonders in den von Villoison herausgegebenen zerstreut. Die Strenge der Kritik des A. machte, daß man scharssinnige und gelehrte, aber strenge

Runstrichter nach ihm Aristarche nannte.

Aristaus (griech. Aristaios), b. h. ber Beste, ist ber Name einer griech. Gottheit, die aus da altesten Zeiten bes griech. Götterlebens stammt, weithin über Griechenland verbreitet war, wiedern Mythus baher ziemlich bunkel ist. Nach ber gewöhnlichen Sage war A. ein Sohn bet Apollo und der Cyrene, der Enkelin des Flußgottes Peneios in Thessalien. Dieselbe gebarden A. an der Kuste von Libyen in Afrika, welche von ihr den Namen Cyrenaica erhielt. Herme übergab das Kind den Horen, den Borsteherinnen der bürgerlichen Cultur, zur Erziehung, obe nach einer andern Sage waren es die Nymphen Melissa (d. h. Bienen), die das Kind mit Retwend einer andern Sage waren es die Nymphen Melissa (d. h. Bienen), die das Kind mit Retwend und Ambrosia großzogen, und ihn dann dem Chiron zur Erziehung überlieferten. Bon Schwen ging A. nach Theben, wo er von den Musen in der Heil- und Wahrsagestunst unterrichte wurde, und sich mit der Tochter des Kadmus vermählte. Nach dem unglücklichen Tode seinst Sohns Aktaon wandte er sich nach der Insel Keos, wo er die Einwohner von einer gwise Dürre des Lendes befreite, indem er dem Zeus Ismaios (d. h. dem Feuchtigkeitspendenden) Patäre errichtete. Von dort durchwanderte er die Inseln des Agäischen Meers, Sieilien, Sandwicht ging er nach Thrazien zum Dionvsos, in dessen wohlthätigen Weirkens zurücksssen zurückssen zurückssen zu des ging er nach Thrazien zum Dionvsos, in dessen Geheimeultus er eingeweibt ward. Bou

glich pries ihn bas Alterthum als Pfleger der Bienenzucht (baher Melisseus genannt) und 3 Dibaums, als Beschützer ber Jäger (Agreus) und Hirten (Nomios). Virgil erzählt noch n ihm, daß seine Liebe zur Eurydice, der Gattin des Drpheus, dieser den Tod brachte, indem sie bis zu einem Flusse verfogte, wo sie von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Bur trafe verlor er seine Bienen; doch ben Verlust ersetten ihm neue Schwärme, die sich in ben ibern der von ihm geschlachteten Rinder nach neun Tagen erzeugten. Die spätere Runst ibencirt ben A. oft mit den höhern Gottheiten Zeus, Apollo und Dionysos. — Ariftaus ober rifteas, der Profonnesier genannt, ift eine gang fabelhafte Perfonlichkeit des Alterthums, die in etwa ben Ewigen Juden des griech. Wolksglaubens nennen könnte. Zuerst tritt A. als Lehbes Homer auf. Später etwa im 8. Jahrh. v. Chr. wurde er in Prokonnesos, einer Insel im armorameere, geboren, und wanderte von Apollo begeistert zu den Issedonen im innern Asien, nn zu den Arimaspen, den golbbewachenben Greifen und den Hyperboreern. Er ftarb bei ner Ruckehr in die Heimat; allein ein Reisender versicherte, A. sei ihm unterwegs begegnet d habe mit ihm gesprochen. Man suchte ben A. hierauf in dem verschlossenen Hause, fand a aber weder lebend noch tobt. Sieben Jahre barauf erschien er wieder und schrieb die "Ari-18peia", ein Gedicht in drei Büchern, das viele, von Herodot u. A. benuste, geographische Noen über die Bolker des nordlichen innern Asiens enthielt, seinem Hauptinhalte nach aber wol eosophisch war. Hierauf verschwand er; doch 340 I. später sah man ihn wieder zu Metantum im sublichen Italien, wo er ben Ginwohnern ben Nath ertheilte, bem Apollo einen Alt, ihm aber eine Statue zu errichten, weil er den Apollo in Gestalt eines Raben begleitet habe, 5 jener ihre Stadt gegrundet habe. Dann verschwand er. In ben Streitigkeiten der ersten drifthen Rirche wurden von den Heiben die Sagen über A. den Wundern Jesu entgegengesett.

Arifteas ist eine sehr zweifelhafte Erscheinung in ber griech. Literatur. Der gewöhnlichen rzählung nach lebte er im 3. Jahrh. v. Chr. am Hofe bes Ptolemaus Philadelphus, und erelt von diesem den Auftrag, die 70 Männer aus Jerusalem zu holen, die nachher durch die iech. Übersetung bes Alten Testaments bekannt geworden find. Den Ursprung und die weitere eschichte dieser Ubersetzung finden wir in einer eigenen Schrift mitgetheilt, die bereits im 1. ihrh. n. Chr. bekannt war und von Schard (Bas. 1561) zuerst durch den Druck veröffentht wurde. Als den Verfasser derselben bezeichnete man früher jenen A.; doch hat die neuere d neueste Kritik dieselbe für das Machwerk eines alerandrinischen Juden, der jedoch noch v. pr. gelebt haben muß, einstimmig erklärt. Die Absicht der Erfindung ist wahrscheinlich die

bung des Ansehens der alexandrinischen Ubersetung.

Ariftides, der Gerechte genannt, war des Lysimachus Sohn und flammte aus einer der ansehensten Familien Athens. Er war einer ber zehn Anführer (Strategen) der Athener, als se mit den Perfern bei Marathon 490 v. Chr. zusammentrafen. Der bestehenden Einrichtung folge führte jeder Strateg in der Reihe einen Tag den Dberbefehl. Da aber A. den Nachtheil ses Wechsels einsah, so bewog er die übrigen Strategen, daß jeder seinen Tag dem Miltiades trat, und durch diese Magregel besonders ward die Schlacht gewonnen. Das Jahr barauf mar Archon und erwarb sich in diesem Amte, wie auch später, die allgemeine Achtung. Doch wußte semistoktes (f. b.), bessen politischem Plane, Athen zur Seemacht zu bilden, er entgegen stand, namentlich durch die Verbreitung des Gerüchts, A. strebe nach Alleinherrschaft, dahin su ingen, daß biefer 485 v. Chr. burch den Offracismus (f. b.) verbannt wurde. Man erzählt, f ein gemeiner Bürger, ber in ber Versammlung, welche A.'s Verbannung aussprach, neben n ftand, ohne ihn zu tennen, sich an ihn mit der Bitte mandte, ihm ben Namen bes A. auf ne Scherbe zu schreiben, wodurch er fur dessen Berbannung stimmen wollte. "Hat dich A. bebigt ?" fragte dieser. "Nein", antwortete jener, "aber ich bin es mude, ihn stets ben Gerechten nnen zu hören." A. unterwarf sich nit Burbe bem Urtheil, und verließ die Stadt, indem er e Botter bat, sie möchten verhuten, daß je sein Baterland biese Magregel bereue. Als brei Jahre ichher Xerres mit einem zahllosen Beere Griechenland angriff, eilte A., nur bas Wohl bes Baclandes vor Augen, auf die Nachricht, daß die gricch. Flotte bei Salamis von der perf. umzin-It fei, sogleich babin, um Themistofles die ihm brobende Gefahr anzuzeigen. Gerührt veraute ihm Themistokles, daß er sich dieses Gerüchts nur als einer Kriegelist bedient habe, um e Trennung ber griech. Seemacht zu verhindern. Er ließ ihn Theil an dem Kriegsrathe nehen, und da man auf den folgenden Tag zu schlagen beschloß, besetzte A. vorsorgend die kleine nsel Psyttalia, wo Diejenigen eine Zuflucht fanden, beren Schiffe während der Schlacht zu lrunde gingen. Nach dem Siege murbe bas Berbannungsurtheil gegen ihn wieder aufgehoben.

เาริ

·- <del>:-</del>

- - <del>-</del> -

ben britten Theil bes Landes, und lud seine Landsleute, die noch in der heimat waren, ein, das sie nachkommen und mit ihm das schöne Gallien beherrschen sollten. Die Zahl der Deutschau Gallien stieg hierdurch bald auf 120000 Mann. Durch so große Überzahl mußten natürlich die gallischen Völleg frei zu werden, wendeten dieselben sich an die unter ihnen seßhaften Römer, die damals von Julius Casar beschier wurden. Dieser soderte den A. zu einer Unterredung auf. Als aber A. nicht erschien, ließ Casar den ihn den Besehl ergehen, fortan keinen Deutschen mehr ins Gallierland zu rufen, den Gallier ihre Geiseln zurückzugeben und dieselben in Zukunft nicht mehr zu bekriegen. A. wies diese Immuthung stolz und mit kurzen Worten zurück. Casar zog nun gegen denselben zu Felde, und nithigte ihn bei Besontium, dem heutigen Besançon, zu einer Schlacht. Die Deutschen, dense ihre Weiber für diesen Tag Unglück verkündet hatten, unterlagen; nur Wenige retteten sich wir ihrem tapfern Führer über den Rhein in ihr altes Vaterland. Das Ende A.'s ist unbekannt.

Aristänetus von Nicaa, Zeitgenosse bes berühmten Sophisten Libanius (f. b.), obwol von Andern in die zweite Halfte des 5. Jahrh. geset, kam 358 n. Chr. bei dem Erdbeben in Ridmedia um. Gewöhnlich wird er für den Verfasser einer Sammlung von 50 griech, erwischer Briefen in zwei Büchern gehalten, welche zwar nur briefliche Überschriften haben, aber seite liche und doch kunstlose Erzählungen und Beschreibungen meist üppiger Gegenstände enchelten Aus der einzigen bekannten, zu Wien besindlichen Handschrift gab dieselben zuerst Sambuck (Antw. 1566), dann Abresch (Zwoll 1749), der auch "Lectiones Aristaeneteae" (Zwoll 1749) schrieb, und Boissonabe (Par. 1822) heraus. Ins Deutsche übersete sie Herel (Altenb. 1770)

Aristarchus von Samos, ein berühmter Astronom, zwischen 281 und 264 v. Chc., uningte theoretische und praktische Kenntnisse auf die seltenste Weise. Seine Werke sind sammte verloren gegangen, bis auf eine kleine Schrift "Bon der Größe und den Entfernungen der Sem und des Mondes", zuerst lat. herausgegeben von Valla (Ven. 1488), dann griech. von Bekk (Orf. 1688). In dieser Schrift zeigt er die Methode, das Verhältniß der Entfernungen in dem Auge des Weodachters zu der Fried durch den Winkel zu bestimmen, welchen beide Gestim in dem Auge des Beobachters zu der Zeit bilden, in welcher der Mond genau halb bekenste erscheint, und in welcher daher der Winkel an dem Monde ein rechter ist. Nach dem Zeit der Alten bestimmte er den scheinbaren Durchmesser der Sonne auf 30 Minuten, und lehn wieden Pythagoraern die kreisförmige Bewegung der Erde um die Sonne. Vitruvius neum pie noch als Ersinder einer concaven Sonnenuhr.

Aristarchus aus Samothrace, der berühmte alexandrinische Grammatiker, ledte au Alexandria um 150 v. Chr., wo er eine eigene Schule der Grammatik und Aritik stiftete. Polenisk Philometor vertraute ihm die Erziehung seiner Rinder an. Er starb, an einer unheildem Abschlichteidend, den freiwilligen Hungertod, 72 I. alt, in Cypern. Sein ganzes Leden warde Rritik griech. Dichter, besonders des Homer, gewidmet, dessen gegenwärtige Gestalt wir nicht Aristophanes und seinem Segner Arates Mallotes vorzüglich seinem Fleiß und Urtheil verliten. Ugl. Lehr's "Do Aristarchi studiis Homericis" (Königsb. 1833). Seine kritischen merkungen sind in den Scholien zu Homer, besonders in den von Villoison herausgezeins zerstreut. Die Strenge der Kritik des A. machte, daß man scharssinnige und gelehrte, aber sund

Runstrichter nach ihm Aristarche nannte.

Aristans (griech. Aristaios), d. h. der Beste, ist der Name einer griech. Gotheit, die and de altesten Zeiten des griech. Götterlebens stammt, weithin über Griechenland verbreitet war, weberen Mythus daher ziemlich dunkel ist. Nach der gewöhnlichen Sage war A. ein Sahn bei Apollo und der Cyrene, der Enkelin des Flußgottes Peneios in Thessalien. Dieselbe geder der A. an der Kuste von Libnen in Afrika, welche von ihr den Namen Cyrenaica erhielt. Denne übergab das Kind den Horen, den Vorsteherinnen der bürgerlichen Cultur, zur Erziehung übergab das Kind den Horen, den Vorsteherinnen der bürgerlichen Cultur, zur Erziehung und einer andern Sage waren es die Nymphen Melissa (d. h. Bienen), die das Kind mit Ander und Ambrosia großzogen, und ihn dann dem Chiron zur Erziehung überlieferten. Ben horen ging A. nach Theben, wo er von den Musen in der Heil- und Bahrsagekunst unterließt wurde, und sich mit der Tochter des Kadmus vermählte. Nach dem unglücklichen Tode sind Sohns Aktaon wandte er sich nach der Insel Reos, wo er die Einwohner von einer geste Dürre des Landes befreite, indem er dem Zeus Ismaios (d. h. dem Feuchtigkeitspendendenden Läre errichtete. Bon dort durchwanderte er die Inseln des Ägäischen Meers, Sieilien, Sallest ging er nach Ahrazien zum Dionysos, in dessen Geheimcultus er eingeweibt werd.

deet sich bem Diogenes unentgelblich ergebe, antwortete er: "Ich beschied sich bem Diogenes unentgelblich ergebe, antwortete er: "Ich beschien, nicht, baf sie sie Andern verfagen soll." Zu einer sie nicht mich." Es ist nicht wahrscheinlich, baf A., wie won seinem Enkel, Aristipp dem Jüngern (Debene ben Eprenakter diese Genuslehre aus bere das Bernügen in der Ginnenanregung sie blgenden Chrenakter diese Genuslehre aus in Wann A. gestorden, ist unbefannt. Seine Schriftliedende Schilderung des Lebens und der in Ausübung ist sinnlichen Philosophischen, der durch senes zuch der ernischen geraden Widerspruche mit Antisthenes und der ernischen ere des A. nannte man seine Anhänger auch Eprenaster (f. b.) renaicn" (Gött. 1842).

inifcher Jube unter Ptolemaus Philometor, um 175 v. Che., ab jur peripatetifden Chule gerechnet wirt. Die Rirchenvater ftellen ifter ber jubifchen Philosophie zu Alexandrien bar. Cein Dauptwerf arache, befonders von Clemens von Alexandria und Eufebias oft erge Bruchftude untergegangen. In Diefen Bruchftuden wurde indef icon obeim u. M. ein mertwurbiges, gefchichtlich auch für bie Rirche febr bebeuant und später von Baldenaer in der Abhandlung "De Aristobulo Judaeo" son Lugac, Lepb. 1806) nachgewiesen. Eine Menge theologischer Stellen ber Dichter, bee Linus, Mufaus, Drobeus, Domer unb Defiob, beren fich auch bie a häufig und bedeutungsvoll bedienten, werben nämlich balb unter ben Ramen jener pald, namentlich bei Eufebius, unter dem des A. citiet. Da nun die Unechtheit fener . überhaupt und längst schon eingeleuchtet hatte, indem sie zum Theil in Formeln bes Alaeftamente und burchaus nicht in antif. griech. Beife von der Gottheit fprechen, fo lag es 'nahe, baf man bem M. eine Falfchung beimaß, bergleichen in ber fratern Beit wieberholt lumen. Der Broed bes gangen Berts war tein anberer, als barguthun, bag bie beil. Schriften Miten Teftamente in Dinficht ber Beiebeit ben Werfen ber Griechen nicht nur nicht nach. den, fonbern foger bie Quelle berfelben feien. Daffelbe fuchte, jeboch ohne fich ber Beugniffe A. zu bebienen , zuerst Aatlan im 2. Jahrh. in seiner "Mebe an die Heiben" auszusschren. Kriftogiton, f. Parmodius.

Eripotratie, and bem Griechischen, bezeichnet bem Bortfinne nach bie Berrichaft ober Reung der Beffern oder Beften, der Gebildetften und Tugenbhafteften. Go nimmt auch Plato Begriff in feiner "Bepublit". Thatfaclich aber verftanb man icon in ben antiten Stusmuter Ariftofratie die Perrichaft einer durch außere Umftande, namentlich burch vornehme Wet begunftigten Minoritat. Im weiteften Ginne faßt man ben Begriff ber Ariftofratie, wenn r ihn der Demofratie (f. b.) gegenüber ftellt. Die Lettere beruht auf vollig politifcher Wieich-, und Alles, was diese unterbricht, ist aristofratisch. Auch das Repräsentatiosofiem wird somit iner ariftofratischen Inflitution. Es fann die Berfassung aristofratisch sein, was die Aristoie als eigentliche Strattform gibt, wie auch die Bermaltung, die fich nicht nur in Monarn, fonbern auch in Demofratien ariftofratifch geregett vorfindet. Die Ariftofratie geht in garchie über, wenn ein fleiner Rreis von Inbividuen ober Familien ber Bewalt fich fchlieffic bemachtigt und für feine Conbergwecke ausbeutet, und in Almofratie, wenn Reichen bie Berrichaft an fich reißen ober ausfchließenben Einfluß auf die Regierung haben. ftofratifc im engern Sinne bes Borts ift bas Befen bes Staats überhaupt, und es fragt war, wie die Ariftofratie geordnet werden klinne, um ihren Zweck, Leitung des Bolls nach Bebürfniffen feiner vernünftigen Ratur, ju erreichen. In biefer Begiehung muffen wir eleclei unterscheiben , welchen sich ein Drittes , bas zwar im Staate nicht öffentlich anerkannt aber boch febr thatig wirft, beigefellt. Bir muffen namlich unterfcheiben bie eigentliche Roung als Lenkerin des Gesamminvillens, und die Gesetzgebung als Organ der Bollseinsichten, melden abhangt, was als vernünftiger Mille bes Bolts gelten tonne. Das Dritte befteht tem herrschenden Geiste bestenigen Theils der bürgerlichen Gesellchaft, welcher durch seine Milgen Berhältniffe, Familienverdindungen u. f. 70. fowol auf die Grundfitze, nach welche

Ale im folgenden Jahre (479) Marbonius, ber noch mit einem großen Landheer in Griechenland war, den Athenern Friedensantrage durch Alexander, König von Macedonien, machen ließ, vawarfen sie bieselben auf ben Rath des A. sofort. In der Schlacht bei Platää befehligte er bie Athener und trug viel zu dem Siege bei. Auf seinen Antrag ward 477 bas Gesch erlassen, welches die Schranken aufhob, wodurch ein Theil ber Burger bisher von den öffentlichen Amtern und Würben fern gehalten worden war. Ale Themistofles angefündigt hatte, daß er einen für tie Republit sehr wichtigen Plan habe, ben er aber nicht in öffentlicher Versammlung bekannt machen könne, beauftragte man A., sich mit ihm barüber zu berathen. Der Plan war, die sammtlichen in einem benachbarten Safen versammelten Schiffe ber Griechen zu verbrennen, um ben Athenern die Berrschaft auf dem Meere zu sichern. A. sagte dem Bolte, daß nichts vortheilhafter, aber auch nichts ungerechter sei als des Themistokles Plan, und man verwarf ihn ohne Beiteret. Da um bas 3. 475 ber Übermuth bes Paufanias die Bunbesgenoffen zu ber Beigerung, tm Spartanern ferner zu gehorchen, veranlaßte und bemnach Athen die Begemonie zur See ethielt, ward dem A. die Ordnung der hierauf bezüglichen Berhältniffe übertragen. Um die Rosten bet Kriegs gegen die Perfer bestreiten zu können, bewog er die Griechen zu einer Abgabe, die an gemeinschaftlich ernannte Beamte entrichtet und zu Delos aufbewahrt werden sollte. Man gob ihm, im vollen Vertrauen auf seine Redlichkeit, den Auftrag, die Vertheilung zu machen, und A. erwarb sich auch bei diesem Geschäft ben Beifall Aller. Er starb in hohem Alter, 468 v. Chr., fo arm, daß er auf öffentliche Rosten begraben werden mußte. A. hinterließ zwei Töchter, welche ber Staaf, um die Verdienste des Vaters in ihnen zu ehren, ausstattete, und einen Sohn, welchem 100 Minen in Silber (etwa 2140 Thir.) und eine Baumpflanzung geschenkt wurden.

Ariftides (Alius), aus Mysien, ein Rhetor oder Sophist des 2. Jahrh. n. Chr., ist berühmt durch seine Reisen in Asien, Griechensand, Italien und Agypten dis Athiopien. Als 178 ein Erdbeben die Stadt Smyrna zerstört hatte, bewirkte er durch seine Beredtsamkeit beim Lassa Antoninus eine reichliche Unterstützung zum Wiederausbau, wofür ihm die Einwohner eine eherne Statue und den Namen eines Erbauers von Smyrna zuerkannten. Als Redekunstattrebte er die alten Muster nachzuahmen. Wiewol er in Ersindung und Ausdruck die Fehler der spätern Sophisten hat, so fehlt es ihm doch nicht an eigenthümlicher Kraft und Schönheit. Das Alterthum bewunderte den Reichthum, die sinnreiche Ausbildung und die Stärke seiner Beweisgründe. Wir besitzen von ihm, mit der später von Morelli aufgefundenen Rede gegen den Leptines und der von Mai entdeckten Rede gegen Demosthenes, deren Schtheit aber Foß (Altenk. 1842) bestreitet, gegenwärtig 55 Reden und Declamationen und eine theoretische Schrift über öffentliche und einfache Beredtsamkeit. Die neueste vollständige Ausgabe ist von B. Dindorf (3 Bde., Lpz. 1829) und Walz in den "Rhetores grzeci" (Stuttg. 1832); "Scholia" gab Frommel heraus (Ft. 1828).

Aristides aus Milet, lebte wahrscheinlich im 1. oder 2. Jahrh. v. Chr., und schried die so genannten "Milesischen Geschichten". Es waren dies fortlaufende Erzählungen, freie Product der Phantasie, deren Schauplat das reiche und üppige Milet war, in der Art unserer Romane und Novellen. Sie waren sehr lasciven Inhalts, wurden aber im Alterthume viel gelesen, und von Sisenna im 1. Jahrh. v. Chr. ins Lateinische überset; doch hat sich weder vom griech. Dri-

ginal noch von diefer lat. Überfetung irgend etwas erhalten.

Aristipp, der Stifter einer berühmten philosophischen Schule unter den Griechen, die nach feiner Baterstadt Cyrene in Afrika die cyrenaische genannt ward, lebte um 380 v. Chr. Ben seinem begüterten Vater nach Dlympia geschickt, hörte er von Sofrates erzählen und wart fe begierig, sein Schuler zu werben, daß er sogleich nach Athen eilte. Die speculative Philosophie und die mathematischen Wissenschaften achtete er gering; in der Moral aber machte er, seine heitern Gemutheart folgend, einen burch Bildung veredelten Genuß zum Gegenstand des Stw bens, und faßte dabei des Sofrates Lehre nicht nur einseitig, sondern sogar unrichtig auf. Sein Hauptfase maren: Alle Empfindungen bes Menschen laffen sich auf Bergnügen und Schme jurudführen; fie find die einzigen Kriterien bes Bahren und Faischen, bes Guten und Bofer Das Vergnügen ist eine sanfte, ber Schmerz eine heftige Bewegung; alle lebenbige Befen fo chen bas Erstere und vermeiben bas Lestere. Die Glückseligkeit ist nichts Anderes als ein fer dauerndes, aus einzelnen Bergnügungen gufammengefestes, babei aber weber eine ruftige Bidg teit noch ein befonderes Mag ausschließendes Bergnügen, und ba es bas Biel aller menfolicha Bestrebungen ist, so soll man sich keiner Art bes Bernugens entziehen. Sotrates, ber biefe Ich ren nicht billigte, ftritt mit ihm oft barüber. A. machte mehre Reisen nach Sicilien und fan dort bei Dionys die mohlwollendste Aufnahme. Bu Korinth lockten ihn die Reize ber berühmter

Laïs an, mit der er in große Vertraulichkeit trat. Als man ihm vorwarf, daß er für ein Beib so viel Geld verschwende, welches sich dem Diogenes unentgeldlich ergebe, antwortete er: "Ich bezähle sie, daß sie mir ihre Gunst gewähren, nicht, daß sie sie Andern versagen soll." Zu einer andern Zeit sagte er: "Ich besite sie, sie nicht mich." Es ist nicht wahrscheinlich, daß A., wie Diogenes Laertius erzählt, nach seiner Rücktehr zu Athen eine Schule eröffnet habe. Seine Lehre ward blos von seiner Tochter Arete und von seinem Enkel, Aristipp dem Jüngern (Metrodidaktos) fortgepflanzt. Letzterer soll inebesondere das Vernügen in der Sinnenanregung sür das höchste Gut erklärt haben. Er und die folgenden Cyrenaiker bildeten diese Genußlehre aus und wurden daher auch Heboniker genannt. Wann A. gestorden, ist unbekannt. Seine Schriften sind verloren gegangen. Wieland's historisch-philosophischer Roman: "Aristipp und einige seiner Zeitgenossenssen. Wieland's historisch-philosophischen, der durch senes Ziel und durch die Gewandtheit seiner Bildung im geraden Widerspruche mit Antisthenes und der chnischen Schule stand. Nach dem Geburtsorte des A. nannte man seine Anhänger auch Eyrenaiker (s. b.) Bgl. Wendt, "De philosophia cyrenaica" (Gött. 1842).

Ariftobulus, ein alexandrinischer Jude unter Ptolemaus Philometor, um 175 v. Chr., ber 2 Matt. 1, 10 vortommt und zur peripatetischen Schule gerechnet wirb. Die Rirchenväter ftellen ihn als den eigentlichen Stifter der füdischen Philosophie zu Alexandrien dar. Sein Hauptwerk "Exegetica" in griech. Sprache, besonders von Clemens von Alexandria und Eusebius oft er wahnt, ift bis auf wenige Bruchstude untergegangen. In diefen Bruchstuden wurde indet ichon von Cubworth, Mosheim u. A. ein merkwurdiges, geschichtlich auch für die Rirche sehr bebeutendes Falfum geahnt und später von Baldenaer in der Abhandlung "De Aristobulo Judaeo" (herausgegeben von Luzac, Lend. 1806) nachgewiesen. Eine Menge theologischer Stellen ber altesten griech. Dichter, des Linus, Musaus, Drpheus, Homer und Besiod, beren sich auch bie Rirchenväter häufig und bedeutungsvoll bedienten, werden nämlich bald unter den Namen jener Dichter, halb, namentlich bei Eusebius, unter dem des A. citirt. Da nun die Unechtheit sener Stellen überhaupt und längst schon eingeleuchtet hatte, indem sie zum Theil in Formeln bee Alten Testaments und durchaus nicht in antik-griech. Weise von der Gottheit sprechen, so lag es sehr nahe, daß man dem A. eine Falschung beimaß, bergleichen in ber fratern Beit wiederholt vorkamen. Der Zweck bes ganzen Werks war kein anderer, als darzuthun, daß die heil. Schriften des Alten Testaments in Hinsicht der Weisheit den Werken der Griechen nicht nur nicht nachftanben, sonbern sogar die Quelle derfelben seien. Daffelbe suchte, jedoch ohne fich ber Zeugniffe bes A. zu bedienen, zuerst Tatian im 2. Jahrh. in seiner "Rede an die Beiben" auszuführen.

Aristogiton, s. Harmobius.

Ariftofratie, aus bem Griechischen, bezeichnet bem Wortsinne nach bie Berrschaft ober Regierung der Bessern oder Besten, der Gebildetsten und Tugenbhaftesten. So nimmt auch Plato den Begriff in seiner "Republik". Thatsächlich aber verstand man schon in den antiken Staaten unter Ariftofratie die Herrschaft einer durch außere Umstande, namentlich durch vornehme Geburt begünftigten Minoritat. Im weitesten Sinne faßt man ben Begriff der Ariftofratie, wenn man ihn der Demokratie (f. b.) gegenüber stellt. Die Lettere beruht auf völlig politischer Gleichheit, und Alles, was diese unterbricht, ift aristokratisch. Auch das Reprasentativsyftem wird somit zu einer aristokratischen Institution. Es kann die Verfassung aristokratisch sein, was die Aristo-Fratie als eigentliche Staatsform gibt, wie auch die Verwaltung, die sich nicht nur in Monarchien, sondern auch in Demokratien aristofratisch geregelt vorfindet. Die Aristofratie geht in Dligarchie über, wenn ein kleiner Kreis von Individuen oder Familien der Gewalt fich ausschließlich bemächtigt und für seine Sonderzwecke ausbeutet, und in Timofratie, wenn Die Reichen die Herrschaft an fich reißen ober ausschließenden Einfluß auf die Regierung haben. Aristofratisch im engern Sinne bes Worts ift bas Wesen bes Staats überhaupt, und es fragt fich nur, wie bie Aristofratie geordnet werben konne, um ihren 3weck, Leitung bes Bolks nach ben Bebürfniffen seiner vernünftigen Ratur, zu erreichen. In dieser Beziehung muffen wir Imeierlei unterscheiben, welchen sich ein Drittes, bas zwar im Staate nicht öffentlich anerkannt ift, aber boch fehr thatig wirkt, beigefellt. Wir muffen namlich unterscheiben die eigentliche Regierung als Lenkerin bes Gesammtwillens, und die Gesetzebung als Organ der Bolkseinsichten, von welchen abhängt, was als vernünftiger Wille bes Bolts gelten konne. Das Dritte besteht in bem herrschenden Geiste bessenigen Theils ber burgerlichen Gesellschaft, welcher burch seine aufälligen Verhaltniffe, Familienverbindungen u. f. w. sowol auf die Grundsate, nach melden

die Regierung sich bildet und wirkt, als auf die Meinungen, von welchen die Gesetzgebung fich leiten läßt, den meisten Einfluß übt. Durch dieses Dritte wird ein aristokratisches Princip auch in solche Staatsverfassungen gebracht, welche dem Gesetze nach eine vollkommene Gleichheit

aller Bürger aussprechen.

An und für sich ist der aristotratische Ginfluß selbst bei demotratischer Werfassung ebenso tief im Wefen des Staats gegründet, ebenso untabelhaft, aber auch ebenso großen Verirrungen und Berderbnissen ausgesest, als diejenige Aristokratie, welche die Grundlage des Staats überhaupt ausmacht. Die Aristofratie ist eine ideale, wenn sie die Weisesten und Besten bes Bolts ju Regierern und Gesetzgebern ermählt. Eine solche wurde aber einen Zustand ber Bolter vor aussehen, welcher in seiner höchsten Bollendung unerreichbar. Dbgleich die Bolter die Annahe rung an einen folden Normalzustand immer als ihr höchstes Biel betrachten muffen, so find boch diejenigen Einrichtungen sicherlich falsch berechnet, welche denfelben als bereits vorhanden voraussehen. Daher waren die Versuche, den Staat auf eine solche ideale Aristokratie zu grunben, zu allen Zeiten vergeblich. Diese Berfuche führten desto schneller zum Berderben, je weiter das Wolf von jener höchsten sittlichen Reife entfernt war. Man muß sich vielmehr mit einer approximativen Aristokratie begnügen, beren Grundprincip darin besteht, gewisse allgemeine Qualificationen aufzustellen, mit welchen, ber Erfahrung nach, eine höhere Einsicht und ein reinerer Wille vertnüpft ift. Nach bem verschiebenen Stande der Boltscultur muß diese Aristotratie auch auf sehr verschiebenen Grundlagen bestehen. Sie wird bei dem gewaltsamen Zusammenschmelzen mehrer Bolker sich eine Zeit lang bei bem Stamme ber Sieger erhalten. Sie wird dann auf Diejenigen übergehen, welche als Lehrer und Wohlthäter von dem dankbaren Bolk wie Wesen höherer Art geehrt werben. Sie wird im Fortgange der Volksentwickelung sich mit Amt und Besit verknüpfen. Sie wird sich endlich wieder blos an die Macht des Geistigen, an

wirkliche bessere Ginsicht, an erprobte Tüchtigkeit binden. Ein sogenanntes historisches Princip, fraft dessen eine Aristofratie behauptet werden soll, ift gegen Vernunft und Natur. Go lange bas siegende Bolt auch bas traftigere, triegstundigere, so lange die höhern Ginsichten und Renntnisse ein ausschließliches Gigenthum eines besonden Standes find, so lange die Nation in Freie und Dienstbare getheilt ift, und unter jenen wieder ein Theil sich im alleinigen Besit vorzüglicher Eigenschaften, aus welchen vorzügliche Recht von selbst folgen befindet, so lange besteht auch diese sogenannte Aristokratie. Sobald aber jene Unterscheibungen nach dem natürlichen Gange der Dinge allmälig verschwinden, muffen auch die darauf gebauten aristokratischen Einrichtungen ihre Haltung verlieren; dieselben werden dann den Bölkern unerträglich, und je größere Kräfte für ihre Aufrechterhaltung in die Schranken teten, desto verheerender, heftiger, verderblicher für beide Theile wird der Rampf, dessen unausbleib liches Resultat boch nur der Fall jener Einrichtungen sein kann. Es ist unmöglich, weil es winatürlich, daß die größere geistige Kraft und Bildung auf die Dauer der geringern unterthan sei, und Alles, was die geistige Bildung fördert und hebt, Wohlstand und Reichthum, selbst die Fertigkeit im Waffenspiel und Muth, sind nur die Folgen einer schon entwickelten geistigen Kraft. Vernunftwibrig wird daher die Aristofratie, oder sie artet in Dligarchie aus, sobald sie bie rechtsiden Borzüge behaupten will, ohne bie natürlichen und moralischen zu besitzen; sobald sie verer ben will, was nur durch eigene Anstrengung erworben werben kann. Deshalb ist auch ber gegen eine verderbte Aristokratie gerichtete Beist, ber jederzeit in dem Maße hervorbricht, als diese sich geltend machen will, weber ein antimonarchischer, noch ein wirklich antiaristofratischer. Er ift vielmehr der Monarchie gunftig, indem er in diefer einen viel fraftigern Schus gegen die Dligar chie zu finden hofft, als in der Aristotratie, die leicht zur Dligarchie oder Tyrannei führt. Dieset beweift die Erfahrung aller Zeiten, indem fich die Bolfer fehr oft der unbeschränkten Alleinherschaft in die Arme geworfen haben, wie in Rom, in England unter Richard II., in Danemark 1661, in Schweben 1671 u. f. w., um bem Drucke der Dligarchie zu entgehen. Über ben Che ratter, die Gestaltung, die Stellung u. f. w. ber verschiedenen aristofratischen Grundelemenn in der Geschichte und unter ben verschiedenen Staatsformen f. die betreffenden Artikel biefes Werts, wie Abel, Pairie, Genat, Bureautratie, Bourgeoifie, Reprafentativfuten, Monarcie, Demofratie u. s. w.

Aristolochia, Osterluzei, eine Gattung der Familie der Asarineen. Die Aristolochien sind meist den Tropenlandern eigen. In Deutschland gibt es nur eine einheimische Art, die gemeint Osterluzei (A. clomatitis), mit aufrechtem, kahlem, gerilltem Stengel, langgestielten, herr nierenförmigen, adernervigen dunkelgrünen Blättern, gestielten zu sieben im Blattwinkel gehauften Blüten, und etwa einen Boll langer, schmusiggelber Kelchröhre. Sie wächst vorzüglich

in Weinbergen, hecken, an Ackerränbern und ähnlichen Standorten bis etwa zum 50. Breitengrade. Ihre langen, ästigen Wurzelstöcke, von unangenehmem Geruch und Geschmack, dienten ehemals als heilmittel. Die großblätterige Osterluzei (A. sipho), ein 15—30 K. hoher, kletternber Strauch, mit sußbreiten, schön grünen Blättern, wird bei uns häusig zu schattigen Lauben gezogen. Die Blüten, welche einzeln oder zu zweien an langen Stielen hängen, tragen eine aufwärts gekrümmte an her Basis kugelig aufgeblasene, mit rothbraunen Abern durchzogene Kelchröhre, welche einige Ahnlichkeit mit einem Pfeisenkopf besist. Man nennt diese Oskerluzei deshalb auch wol Pfeisenstrauch. Sie stammt aus Nordamerika. Eine andere Art, die in den Gebirgswäldern von Nordamerika wächst, die A. serpentaria, liefert die virginische Schlangenwurzel, welche als Mittel gegen den Bis der Klapperschlange und gegen sieberhafte Krankheiten angewandt wird. Die tropischen Arten zeichnen sich durch Schönheit und sonderbare Gestalt der Blüten aus. Sie werden bei uns theilweise als kostbare Zierpslanzen in Treibhäusern gezogen.

Aristophanes, der einzige Lustspieldichter der Griechen, von dem wir ganze Stücke besitzen, war der Sohn eines gewissen Philippus und von Geburt ein Athener. Als Dichter trat er in dem 4. Jahre des Peloponnesischen Kriegs, 427 v. Chr. auf und wurde, da er sich einige Scherze auf den damals mächtigen Demagogen Kleon erlaubt hatte, von diesem angeklagt, den Titel eines atheniensischen Bürgers unrechtmäßigerweise angenommen zu haben. Er vertheidigte sich vor

Gericht blos mit ben Versen Homer's:

Meine Mutter die sagt's, er sei mein Bater; doch selber Beiß ich's nicht; denn von selbst weiß Niemand, wer ihn gezeuget.

Dieselbe Rlage wurde noch zwei mal gegen ihn erneuert und sedesmal wußte er sie zu entfräften. An Kleon rächte er sich in der Folge durch sein Lustspiel "Die Ritter", in welchem er selbst die Rolle des Rleon spielte, da kein Schauspieler den Muth dazu hatte. Dieses Wenige wird uns von A.'s Leben erzählt, ben die Alten vorzugsweise ben Komiker, wie Homer den Dichter, nannten. Bon 54 Lustspielen, die er schrieb, besigen wir noch elf: "Die Acharner", "Die Ritter", "Die Wespen", "Der Friede", "Die Vogel", "Die Weiber am Feste der Thesmophorien", "Lysistrata", "Die Frosche", "Die Weiber in ber Volksversammlung" und "Plutus". Diese Reliquien sind ohne Zweifel die Blüte der alten Komödie. Um aber ihren politischen Reichthum zu genießen, bedarf es eines mit den Sitten und Ansichten des Alterthums sehr vertrauten Lesers. Einem folchen werben ihr zierlich reiner Atticismus, die Gewandtheit und Sorgfalt in der Anlage und Ausführung und andere Vorzüge der Form, durch welche A. sich den Ruhm der Meisterschaft erworben hat, nicht entgehen. Sein Wis und seine Laune find ebenso unerschöpflich, wie seine Rühnheit ohne Grenzen. Die Griechen waren von der Feinheit und Anmuth seiner Stude bezaubert, und der Komiker Plato sagte, die Grazien hatten sich seinen Geist zur Wohnung ausersehen. Die neuere Beit freilich, mit ihren Begriffen von Anständigfeit, mochte A. lieber mit Goethe ben ungezogenen Liebling der Grazien nennen. Er bediente sich der Allegorie, politische Gegenstände, Laster und Thorheiten seiner Zeit anzugreifen. In politischem und moralischem Sinne ift er ein strenger Verfechter alter Bucht, Sitte, Lehre und Runst, daher seine Ausfälle gegen Sofrates ober eigentlich gegen die sophistischen Grubeleien jener Zeit in ben "Wolken" und gegen Euripides in den "Froschen" und andern Romobien. Die Freiheit der alten Romobie erlaubte auf diesem Felde der persönlichen Satire bas Unglaubliche, und A.'s Rühnheit und Phantasie machte einen so großartig ausgelassenen Gebrauch von berselben, daß nichts Göttliches und Menschliches, wo es irgend eine Bloge barbot, ungezüchtigt blieb. Selbst das atheniensische Bolk scheute und schonte er so wenig, daß er es auf eine hochft herabsetende Beise in seinem alten Demos barstellte. Unaufhörlich wirft er ihm Bankelmuthigkeit, Leichtsinn, Liebe für Schmeicheleien, thorichte Leichtgläubigkeit und Neigung zu überspannten Hoffnungen vor. Statt barüber erzürnt zu sein, belohnten ihn die Athener mit einem Kranze vom heiligen Olbaum, eine bamals außerordentliche Chrenbezeigung. Diese ungemessene Freiheit war aber auch überhaupt der Charatter bes alten Lustspiels, welches man lange als eine Stupe ber Demokratie betrachtete, bis daffelbe nach dem Peloponnesischen Kriege mehr eingeschränkt wurde. Im 3.338 v. Chr. wurde durch ein Gefet verboten, Jemanden auf der Bühne zu nennen. Damale lieferte A. unter dem Namen seines ältesten Sohnes ben "Rotalus", ein Stud, in welchem ein junger Mensch ein Madchen verführt, und, nachbem er ihre Abkunft entbedt, fie heirathet. Mit diefem Luftspiel, kann man fagen, beginnt die neuere Romodie. A., der damals schon sehr alt war, scheint bald nachher gestorben au sein. Wie in allem Formellen war A. auch ein Meister im Versbau, und eine Gattung des anapastischen Verses wird nach ihm benannt (Tetrametri catalectici Aristophanici). Das 

Dieser Bers wird mit großem Glücke bei der leidenschaftlichen, aufgeregten Rebe angewender Bgl. Rötscher, "A. und sein Zeitalter" (Berl. 1833). Unter den Ausgaben des A. sind aufn den frühern von Kuster und Bergler, vorzüglich zu nennen die von Brund (3 Bde., Stast. 1781—83), die von Invernizzi aus der vorzüglichsten Handschrift zu Ravenna unter der Aussicht Beck's (Lpz. 1794) begonnene, vom siebenten Bande an von W. Dindorf fortgesührte und mit dem 13. Bande (1826) vollendete, die von Bester (5 Bde., Lond. 1829) und von Dindorf (Pax. 1838). Unter den einzeln herausgegebenen Stücken nennen wir nur den "Putus" von Lemsterhuis (Harlingen 1744 und Leipz. 1811), "Die Wolken" von Hermann (Lpz. 1799 und 1830) und von Reisig (Lpz. 1820), "Die Wespen" von Hiesenschuse (Lpz. 1847), "Die Thesmophoriazusen" von Frissiche (Lpz. 1838) und Thiersch (Halberst. 1832) und "Die Frösche" von Frissiche (Lpz. 1845). Einzelne Stücke sind übersetzt von Wieland im "Attischen Museum", von Welder (2 Bde., Gieß. 1810); "Die Wolken" von Wolf (Berl. 1812); "Sämmtliche Werke" von J. H. Wos (3 Bde., Braunschw. 1821), von Oronsen (3 Bde. Berl. 1835—38), und von Wüller (3 Bde., Lpz. 1843—46). Eine Sammlung der für das Verständniß des A. äußerst wichtigen alten Scholien besorgte Düdner (Pax. 1842).

Aristophanes von Byzanz, einer der ausgezeichnetsten Grammatiker und Kritiker unter ben Ptolemäern, um 264 v. Chr., war ein Schüler des Zenodotus, der Lehrer des Aristarch und Vorsteher der alexandrinischen Bibliothek. Ihm wird die Ersindung der Accente und der Interpunctionszeichen zugeschrieben. Er verfertigte mit Aristarch den Kanon, d. h. das Verzeichnist der ausgezeichnetsten griech. Schriftsteller aller Fächer, welche vor den andern gelesen, erklän und abgeschrieben werden sollten. Ein Hauptverdienst aber erward er sich um die Kritik und Erklärung der Homerischen Gedichte. Seine Schriften sind bis auf ein kleines Bruchstück, das Boif-

sonade (Lond. 1829) herausgab, verloren gegangen.

Ariftoteles, einer ber berühmtesten Philosophen Griechenlands und Stifter ber Peripatetischen Schule, wurde 384 v. Chr. zu Stagira geboren, einer macebonischen Stadt an der Mundung des Strymon, daher er häufig der Stagirit genannt wird. Nikomachus, sein Bater, rühmte sich, von Machaon, dem Sohne des Abculap, zu stammen; Phaestis, seine Mutter, war ebenfalls von ebeler Abkunft. Der Bater, welcher Leibarzt des Königs Amyntas war, bestimmt ben Sohn für dieselbe Laufbahn und unterrichtete ihn vielleicht selbst in der Arzneikunde und in der mit ihr verbundenen Philosophie. Dhne Zweifel verdankte er seiner ersten Erziehung die Neigung zur Naturgeschichte, als beren Schöpfer er anzusehen ift, ba er zuerst genaue Beobactungen im größern Umfange machte. Nach bem Tobe seiner Altern ging er nach Atamain Rleinasien zu einem gewissen Prorenus, ber mahrend ber kurzen Zeit, in der sich A. bei ihm aufhielt, viel zu feiner Bildung beitrug. In seinem 17. Jahre kam er nach Athen, wo er fich gegen 20 Jahre aufhielt. Hier hörte er den Plato, und studirte rastlos dessen Schriften. Wahrscheinlich verfaßte er auch schon jest einige philosophische Werke, beren Ruf bis zu Philipp von Macebonien brang. Mehre spätere Schriftsteller berichten, daß kurze Zeit vor Plato's Tobe A. mit diesem gebrochen und sogar eine Schule errichtet habe, um-mit der Platonischen zu wetteifem. Eine gewiffe Spannung mag zwischen Belben eingetreten sein, aber zu einem offenen Zwiespalt kam es nie. A. spricht überall in seinen Werken mit Hochachtung von Plato, wenn auch all Kritiker. Als nach Jenes Tode die Athener Philipp den Krieg erklärt hatten, verließ A. Achen und begab sich nach Atarna, wo sein Freund, der Gunuch Hermias, die Herrschergewalt ausübte Balb barauf gerieth indes Hermias burch Berrath in die Gewalt bes Artagerges, ber ihn tobim ließ. A., bekummert über bas ungludliche Schicksal seines Freundes, bichtete auf ihn eine Symne, heirathete beffen Nichte und scheint hierauf einige Beit zu Mitylene gelebt zu haben. Um 343 v. Chr. berief ihn Philipp an feinen Hof, um ihm die Erziehung des damals 13jährigen Alexan. der zu übertragen. Nach Andern jedoch foll ihn Alexander erst bei Gelegenheit einer dem A. von ben Athenern übertragenen Gefandtschaft kennen gelernt haben. Wenn wir barauf achten, wie Alexander fich in den erften Jahren seiner Regierung wahrhaft groß bewies, wie er, so lange bie Schmeichelei ihn nicht verderbt hatte, seine Leidenschaften beherrschte, wie er ftets Runfte und Biffenschaften werth hielt, so gibt bies einen schönen Beweis für bes A. Grundfage, als Ergie her Alexander's. Bater und Sohn belohnten die Verdienste eines solchen Lehrers. Philipp fielle bas zerstörte Stagira wieder her und ließ daselbst eine Schule, bas Rymphaum, errichten, wo L lehren follte. Aus Dankbarkeit feierten die Stagiriten jahrlich ein Fest, das sie Arinotelia nannter.

Es scheint gewiß, daß, nachdem Alexander den Thron bestiegen, A. wenigstens noch ein Jahr bei ihm zugebracht habe, dann soll er sich nach Athen begeben haben. Ammonius jedoch, der Biograph des A., sagt, daß A. seinem Zöglinge auf einem Theile seiner Züge gefolgt sei, und

h ift bies nicht unwahrscheinlich, wenn man bebenkt, wie viele fremde Thiere er so genau ibt, daß er sie selbst zerlegt haben niuß. Hierauf mag er einige Zeit im Rymphaum geaben. Erst gegen 331 kam A., bereichert mit den nothigen Materialien für seine treffliche sichte der Thiere", nach Athen zuruck, wo er nun eine Schule der Philosophie in dem Lyeinem Gymnasium unfern ber Stabt, errichtete. Zwei mal täglich begab er sich bahin. Der ittag war seinen vertrautern Schülern gewidmet; Abende ließ er alle Diejenigen zu, welche hören wünschten, indem er, für Alle verständlich und faßlich, von solchen Begenständen , die mehr das Leben selbst berühren. Zene Vorträge wurden esoterische ober akroamatische, reng wissenschaftliche, diese eroterische genannt. Entweder von seiner Gewohnheit, einen seiner Vorträge im Auf- und Abgehen (griech. peripatein) zu halten, oder von dem Orte, sie hielt, einem schattigen Gange des Lyceums, erhielt seine Philosophie, sowie die feiner er ben Namen der Peripatetischen, die lettern selbst den Namen Peripatetiker. Alexander tüşte übrigens die ausgebreiteten Studien des A. selbst von Asien aus und schenkte ihm 800 te (über 1 Mill. Thlr.) als Belohnung seiner Verbienste. Später nahm er gegen seinen eine feindliche Gesinnung an, und als er starb, verbreitete sich die übrigens unbegründete daß A. zu bessen angeblicher Ermordung mitgewirkt habe. Als die Athener, in der Hoffsich noch einmal an die Spite Griechenlands zu stellen, dasselbe gegen Macedonien zu inen suchten, griff die antimacedonische Partei in Athen den A. an, und wurde dabei von zahlreichen Feinden unterstützt. Um nicht einer Anklage wegen Gottesleugnung zu unterverließ er Athen mit der auf die Verurtheilung des Sofrates sich beziehenden Außerung, den Athenern einen zweiten Frevel an der Philosophie ersparen wolle. Mit feinen meichülern flüchtete er sich nach Chalcis auf Euböa zu Verwandten, wo er 322 v. Chr. starb. : Tobesart A.'s ift ungewiß. Nach Einigen war sein Tob die natürliche Folge eines Mabens, nach Andern nahm er Gift, um sich den Folgen seines Processes in Athen zu ent-. nach noch Andern stürzte er sich mit den Worten: "Fasse mich, weil ich dich nicht fassen in den Euripus. Sein personlicher Charakter ist sehr verschieden beurtheilt worden; von gewissen eiteln Chrgeiz scheint er nicht ganz freigesprochen werden zu konnen. Er hatte nem Leben manche seiner Schriften nicht bekannt gemacht; die Handschriften derselben nit der ganzen Bibliothek des A. sein Schüler Theophrastus, in dessen Familie sie blieben. rben verweigerten ben Werkauf berselben bem Ptolemaus Philadelphus und verbargen sie or bem König von Pergamus in einem Reller, wo sie burch Nässe und Würmer zum zerstört wurden. Endlich kaufte sie Apellikon von Teos, mit dessen Bibliothek sie unter nach Rom kamen. Hier wurden sie nach einer Copie bes Freigelassenen Tyrannion von nikus aus Rhodus in Pragmatien geordnet und von neuem durchgesehen. So lautet stens die von mehren Alten, namentlich Strabo, erzählte Sage, aus welcher man sich ben oten Zustand seiner Schriften begreiflich machen wollte. Neuere, wie Brandis, Kopp und , haben diese Sage mit Recht bezweifelt. Die zahlreichen Schriften bes A. umfassen beias ganze Gebiet bes bamals zugänglichen Wissens, welches er namentlich von ber empi-Seite selbst bedeutend erweitert hat. Schöll in der "Geschichte der griech. Literatur" ie ein in die Classen: Logik ("Drganon"), Metaphysik, Psychologie und Physiognomik, rit, Poefie und Poetit, Ethit, Politit, Mathematit, Phyfit, Naturgeschichte (bas Sauptwert lterthums über die Geschichte der Thiere), Dkonomik, geschichtliche Werke und Briefe. Für t ein großer Theil ber wichtigsten Werke verloren gegangen. Am meisten ist der Verlust dolitien", b. h. des Werts über 158 alte Staats- und Geschverfassungen, zu beklagen, das nit ber noch vorhandenen "Politit" in acht Büchern nicht verwechseln barf. Gine große e anderer Schriften ift dem A. untergeschoben worden. Sammtliche Werte wurden hergeben querst durch Albus Manutius (Bened. 1495—98), bann von Sylburg (5 Bbe., . 1587), Cafaubonus (Lend. 1590), Duval (Par. 1639 u. öfter). Von der zweibrückener ibe, welche von Buhle beforgt murbe, erschienen blos 5 Banbe (1791 - 1800). Die Ataber Wiffenschaften zu Berlin veranstaltet eine neue Ausgabe burch Better, auf Bergleiber besten Banbschriften begrunbet, und es sind bis jest 4 Banbe Tert (Berl. 1831), lat bung und Auszuge aus ben alten Commentatoren, die Brandis beforgt hat, enthaltend, rt worden. Unter ben Ausgaben einzelner Schriften nennen wir außerdem bas "Drganon" Bait (Gotha 1845); die "Rhetorit" von Spengel (Lpz. 1844); die "Poetit" von her-(Lpg. 1802), Grafenhan (Lpg. 1821) und Ritter (Koln 1839); die "Ethit" von Bell ib. 1820) und Korais (Par. 1822); die "Politik" von Schneiber (Fff. 1809), Korais 1821) und Gottling (Jena 1824); die "Thiergeschichte" von Schneiber (Lpg. 1811); bie "Metaphysit" von Bonis (Bonn 1848) und Schwegler (Tüb. 1847); die "Bücher von der Geele" von Trendelenburg (1835); die "Meteorologie" von Ideler (1834), wie sich denn über haupt in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit auf die Aristotelischen Schriften gesteigert hat. Übersetzt wurden das "Organon" von Zell (5 Bochn., Stuttg. 1836—40); die "Metaphysit" von Hengstenberg (Thl. 1, Bonn 1824); die "Rhetorik und Poetik" von Knebel (Stuttg. 1840); die "Physit" von Weiße (Lpz. 1829); die "Naturgeschichte der Thiere" von Strack (Iks. 1816); die "Ethik" von Grave (2 Thle., Brest. 1798—1806), und die "Politik" von Garve (2 Thle., Brest. 1749—1802) und von Lindau (Öls 1843). Bgl. Stahr "Aristotelia" (2 Bde., Halles), Michelet, "Examen critique de l'ouvrage d'Aristote intitulé Métaphysique" (Pax.

1836), Ravaisson, "Essai sur la métaphysique d'Aristote" (Par. 1837). Aristotelische Philosophie. Die Philosophie des Aristoteles, auch die Peripatetische Philosophie genannt, welche die frühern philosophischen Versuche ber Griechen zu einer Art Ab. schluß brachte, hat auf die folgenden Jahrh. einen größern Ginfluß gehabt, als die irgend einet andern Denkers; bieselbe murbe aber ben Ansichten späterer Zeitalter so vielfach accommodiet, baf erst die letten Jahrzehnde angefangen haben, aus den eigenen Schriften des Aristoteles von ihrein treues Bild zu entwerfen. Wie Aristoteles unter ben Forschern des Alterthums neben Demotrit als der Begründer der Erfahrungswissenschaften angeschen werden nuß, so bachte er sich auch die Aufgabe ber Philosophie in einer genauen Verbindung mit den übrigen Gebieten bes Biffens: sie war ihm Erkenntniß des Gegebenen aus allgemeinen Gründen, Zuruckführung ber Erscheinungen auf ihre letten Ursachen. Es muß eine Wissenschaft von dem Seienden als soldem geben, eine erfte Philosophie, als Grundlage aller übrigen Untersuchungen. Für biese wie für jedes andere Wissen ist aber das Denken das nothwendige Instrument, und deshalb sucht Aristoteles die verschiedenen Formen der Begriffsverknüpfung und Ableitung der Begriffe aus einander mit einer Sorgfalt zu bestimmen, durch welche er der eigentliche Entdecker der Logik wurde. Er knüpfte dabei an die Sprache an; er suchte in den Rategorien (f. d.) die allgemeinsten Classenbegriffe aufzuzählen, durch welche diese die Dinge und ihre Beziehungen bezeichnet; a erörterte die verschiedenen Formen der Begriffeverknüpfung in den Urtheilen und deren Bechalle nisse; er begründete endlich die Syllogistik, als die eigentlich wissenschaftliche Form eines fortschreitenden Erkennens. Um die Anwendung des logischen Beweises zu sichern, suchte er zu zeigen, wie die Wissenschaft von dem durch die sinnliche Erfahrung gegebenen Einzelnen sich duch Induction zum Allgemeinen erhebt und von ba aus sich weiter entwickelt, während er andeur seits, ba kein Beweis rudwärts ins Unenbliche geht, für jedes Gebiet des Wissens gewisk Grundbegriffe als Principien postulirte, welche, durch die Definition bestimmt, das Besen bes betreffenden Gegenstands bezeichnen und nicht weiter abgeleitet werden können. Der sogenannt Empirismus des Aristoteles besteht also nicht darin, daß er bei der Erfahrung stehen bleibt, sondern darin, daß das Gegebene selbst Gegenstand und Object der Untersuchung ift, an welchem die allgemeinen und nothwendigen Denkbestimmungen sich bewähren sollen. In der Anwendung dieser methodischen Grundsäße auf die Erkenntniß der Erscheinungswelt fand nun Aristoteles, neben manchen anbern altern speculativen Versuchen, namentlich die Ideenlehre bes Plato (s. b.) vor, ber bas Wesen ber Dinge, Das, was im strengen Sinne ist, in ihren Qualitaten, wie sie im Denken durch allgemeine Begriffe bestimmt werden, gesucht hatte. In diesem Punkt wich Aristoteles von Plato ab; bas Seiende ist ihm nicht eine getrennt von den Dingen eristirende Ibee, sondern das Ding selbst. Gleichwol tonnen die Dinge wegen ihrer veranderlichen und wechselnden Eigenschaften nicht so, wie sie vorliegen, für das Seiende erklart werden, und so unterschied er an den Dingen Das, was sie sind (die Substanz), von den Eigenschaften, du ihnen bald zukommen, bald nicht zukommen (ben Accidenzen). Eine nahere Bestimmung biefer Unterscheidung brangte ihm die Veranderlichkeit der Dinge auf, welcher er auf der einen Seite einen gestalt- und qualitätslosen Stoff, die Deuterie, als allgemeines Substrat alles Werdenk auf ber andern Seite die Form, als Das, was bem Stoffe seine individuelle Bestimmtheit gibt, vorausseten zu muffen glaubte. Bon der Materie kann nicht gesagt werden, daß sie Etwas (Bestimmtes) ist: sie ist baber blos ein ber Moglichkeit nach Seiendes. Das Princip der Wirklich teit, ber Actualität, ift die Form; ja Aristoteles nimmt, weil im Berlauf bes Geschehens ein Form der andern weicht, bisweilen noch ein brittes Princip, die Beraubung, an. Die wirflichen Dinge find nun eine Berbindung des Stoffs mit der Form; sie entstehen durch bas Eingehen Dessen, was bas Princip der individuellen Bestimmtheit ift, in das an sich Bestimmungslose. Aristoteles murbe diese Grundbegriffe nicht mit so großer Zuversichtlichkeit haben binftellen

tonnen, wenn er einestheils ben Begriff des Scienden, anderntheils ben ber Beranderung ge-

auer untersucht hatte. Während er jedoch ben erstern ganz in der Unbestimmtheit des gewöhnichen Sprachgebrauchs aufnimmt, beruhigt er sich in Beziehung auf den lettern mit der Definiion: Beränderung sei Berwirklichung Deffen, was der Möglichkeit nach ist, als eines solchen. Us die Classen der Ursachen des Werdens bezeichnete Aristoteles die materielle, die formelle, die ewegenbe und die Zweckursache. Da die Form das Wirksame, Thätige und zugleich als Enteechie ber im Werden sich barstellende Begriff und Zweck ber Dinge ist, so fallen die drei letten Maffen ber Urfachen zusammen und stehen gemeinsam ber materiellen gegenüber. Diese Auffasung ber Form als Princip ber Bewegung und Ausbruck bes Zwecks, wobei jeboch ber Zufall und bas Ungefähr einen nicht genau bestimmten Spielraum behalten, nahert die Naturansicht bes Aristoteles dem Begriff einer immanenten Zweckmäßigkeit. Dbwol es endlich keinen Anfang ind fein Ende ber Bewegung (des Werbens) gibt, so muß es boch für alle untergeordneten Bevegungen ein erstes unbewegtes Bewegendes geben, welches von aller Materie frei, reine Enersie und absolute Vernunft, Gott ift, bessen Denken von seinen Gegenständen nicht geschieden, ind welches der lette Gegenstand des Wissens sowol als des Begehrens ist. Unter den verschievenen Anwendungen, welche Aristoteles von biesen metaphysischen Bestimmungen auf die beonbern Gebiete macht, sind, abgesehen von seinen Erörterungen über Raum, Zeit und ben Begriff ber Stetigkeit, ebenfo von seinen Meinungen über bie Natur und Berhaltniffe ber himnelskörper, benen er bie Rreisbewegung als bie vollkommenste beilegte, endlich von seinen Anichten über die Elemente und das organische Leben ber Pflanzen und Thiere, befonders wichtig eine psychologischen Ansichten. Seele (Psyche) ist ihm für jede Stufe der Entwickelung bie Form und Entelechie bes lebenbigen organischen Körpers, worauf sich seine Unterscheibung ber anahrenden, empfindenden, begehrenben, örtlich bewegenden und vernünftigen Geele grundet.

Da bie Seele, mit Ausnahme ber vernunftigen, eines organischen Körpers bedarf, ohne welhen sie nur die Möglichkeit ober Fähigkeit ber Ernahrung, ber Empfindung u. f. w. bezeichnet, n verwandelten sich dem Aristoteles diese verschiedenen Entwickelungsstufen des organischen und seistigen Lebens in ebenso viele Seelenvermögen, so sedoch, daß jede höhere Seelenthatigkeit die ciedern voraussetze und einschließe. Daburch wurde Aristoteles der Begründer der bis auf die eueste Zeit herab geltenden Popularpsychologie, welche in der Annahme einer größern oder geingern Anzahl von Seelenvermögen ihren Mittelpunkt hat. Während übrigens die andern Seelenvermögen an die Functionen gewisser Theile des Organismus gebunden sind, betrachtet r bie Bernunft ale etwas bem lettern Frembartiges, von außen Bereingetommenes; erft getrennt on der Materie des Körpers ist die Vernunft, was sie ist. Für die classificirende Auffassung und Interscheidung der psychischen Erscheinungen hat Ariftoteles, abgesehen von der Haltbarkeit seiier Theorie, in der That im Vergleich mit seinen Vorgangern Außerordentliches geleistet. In jenauem Zusammenhange mit ber Psychologie, namentlich mit ben Zuständen bet Begehrens, sehandelt Aristoteles die praktische Philosophie, also die Ethik und Politik. Er stütt sie auf den Begriff eines Gutes, welches um teines andern willen begehrt wird und somit hochster Gelbstmed ift. Dieses höchste Gut ift die Glückseligkeit, welche sedoch nur beziehungsweise für menschiche Zustände bestimmt werden kann; sie bezeichnet die größte Summe des Vergnügens, welches zus ber nach Intensität und Dauer vollkommensten Thätigkeit bersenigen Kräfte entspringt, bie bem Menschen eigenthumlich finb. Da nun bas vernünftige Denken ben Menschen vor allen andern irbischen Wesen auszeichnet, so steht ihm die erkennende Tugend höher, als die eigentlich ethische, die nur eine gewisse mittlere Haltung des Begehrens zwischen den Extremen der Leidenchaften bezeichnet: ein Gesichtspunkt, beffen Ginseitigkeit Aristoteles burch ein fruchtbares Gingeben auf einzelne sittliche Begriffe und Berhältniffe, 3. B. ben ber Freundschaft, der Gerechtigkeit u. s. w., ausgleicht. Musterhaft ist endlich die Art, wie Aristoteles die Naturverhältnisse des gesellschaftlichen und politischen Lebens in der Politik mit ethischen Bestimmungen in Berbinbung sest. Bgl. Biese, "Die Philosophie des Aristoteles" (2 Bbe., Berl. 1835).

Die Philosophie des Aristoteles ist das umfassendste System, welches die alte Philosophie hervorgebracht hat; gleichwol wurden seine Wirkungen für die nächsten Jahrhunderte nach seinem Tode durch den allgemeinen Verfall der Philosophie gehemmt. Unter seinen nächsten Schülern und Nachfolgern verdienen Theophrastus, Strato aus Lampsatus, Sudemus aus Rhodus mit Achtung genannt zu werden. Aber, indem der speculative Forschungstried immer mehr erschlaffte, die Philosophie, als sie von Griechenland aus sich nach Rom verdreitete, sich sass ausschließend praktischen Untersuchungen zuwandte und selbst in dieser Beziehung einem unselbständigen Etlekticismus anheimsel, wurde Aristoteles zunächst von der Erinnerung an Plato, sowie durch stoische und epitureische Lehren in den Hintergrund gedrängt. Bgl. Stahr,

"Aristoteles unter den Römern" (Lpz. 1834). Erst der Synkretismus der Neuplatoniker leuke die Aufmerksamkeit wieder auf ihn zurud. Dieser Wiederbelebung seines Einflusses hatte die alexandrinische Gelehrsamkeit burch Sammlung und Erläuterung seiner Schriften vorgearbeitet; vom 2.—6. Jahrh. n. Chr. wurden seine Schriften in griech. Sprache vielfach erläuten und commentirt. Freilich besiten diese Arbeiten, unter benen die des Alexander von Aphrodisias im 2. Jahrh., und des Simplicius im 6. Jahrh., hervorragen, einen sehr verschiedenen Berth. Die Kirchenväter machten von den Lehren des Aristoteles nur wenig unmittelbaren Gebrauch. Größer war sein Einfluß ungefähr vom 8. Jahrh. an auf die Araber, welche damals die eigent lichen Depositäre ber Gelehrsamkeit, namentlich ber Naturwissenschaften waren und sich ba Schriften bes Aristoteles und seiner Erklärer, wenn auch in unvolltommenen Ubersehungen, vielfach bedienten. Aus ziemlich trüben Duellen (vgl. Jourdain, "Geschichte der Aristotelischen Schriften im Mittelalter", deutsch von Stahr, Halle 1831) gelangten im 12. Jahrh. die metephysischen und physischen Bucher des Aristoteles zur Kenntniß der Scholastiker; Die logischen Schriften hatten sie schon früher gekannt und benust. Von dieser Zeit an war Aristoteles nicht nur in formeller Beziehung für die bialektische Behandlung der ganzen scholastischen Philosphie, sondern auch materiell für die Beantwortung aller Fragen, die nicht unmittelbar mit den Dogma zusammenhingen, maßgebend, und obwol man seine Schriften bald verbrannte ober an Retten legte, bald ihr Studium als unerlaßlich vorschrieb (vgl. Launon, "De varia fortuna Aristotelis", herausgegeben von Elswich, Wittenb. 1720), so blieb doch sein Ginfluß Jahrhundete lang so überwiegend, daß der Begriff der Philosophie in seiner Lehre fast aufging. Im 15. mb 14. Jahrh. suchte man dieses Ansehen gegen den Borwurf der Reperei dadurch zu schühen, baf man einen Unterschied zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit machte, und noch in 15. und 16. Jahrh. wurde die verschiedene Auslegung, welche die Averroisten und Alexandriften ber Lehre des Aristoteles von der Unsterblichkeit der Seele gaben, auf dem lateranensischen Coneil 1512 Gegenstand einer papstlichen Entscheidung. Nachdem die Wiederbelebung der dassischen Studien die Fesseln der Scholastif gebrochen, fing man an, ben Aristoteles wieder in ta Ursprache zu lesen; man bemerkte bald, wie weit der ursprüngliche Geist derselben von dem gebankenlosen Dogmatismus entfernt war, in welchen die Scholastiker seine Lehre hatten verknichern laffen. Wgl. Eberstein, "Über die Beschaffenheit der Logit und Metaphpsit der reinen Peripatetiker" (Halle 1800). Gleichwol erhielt sich der Einfluß des hergebrachten Lehrtypus, na mentlich in Deutschland und Frankreich, noch lange Zeit. Hier hatte im 16. Jahrh. Petrus Ro mus (f. d.) wegen seiner Polemit gegen Aristoteles die hartesten Berfolgungen zu bulben, und noch 1624 brachte die theologische Facultät eine Klage gegen einen Arzt an, der einige physikalische Sate des Aristoteles angriff. In Deutschland wurde noch 1591 ein leipziger Professorab geset, weil er, statt über die Logit des Aristoteles, über die des Ramus gelesen hatte und 1592 wurde in Wittenberg die "Ramisterei" verboten. Durch den Umschwung, den die Philosophie seit Baco von Berulam (f.d.) und Descartes (f.d.) erhalten hatte, verlernte man zwar allmilig. die Aufrechthaltung der Lehren des Aristoteles zum Gegenstande polizeilicher Fürsorge zu ma chen, aber ber Ginfluß-namentlich ber metaphysischen Grundbestimmungen bes Aristotelet, und zwar zum großen Theil in der Gestalt, die sie bei ihrem Durchgang durch die Scholastikange nommen hatten, ift noch in ber Philosophie von Leibnis (f. b.) und Bolf (f. b.) vielfach bementen Eine Geschichte der Aristotelischen Philosophie ist eine Aufgabe, die die Krafte eines Ginzelnen jedenfalls übersteigt und zu deren Lösung ebenso viel Gebuld als Gelehrsamkeit gehören wurde

Aristorenus von Tarent, ein Schüler des Aristoteles und einer der ältesten Schriftsteller über Musik, lebte um 350 v. Chr. Bon seinen philosophischen Schriften, z. B. "Über die Gesehr Erziehung" und von seinen "Biographien der vornehmsten Philosophen" sind nur Bruchstück bei spätern Schriftstellern übrig. Bon denen über Musik besitzen wir noch seine "Elemente der Harmonie" in drei Büchern, herausgegeben von Meursius (Lepd. 1616) und mit lat. Über setung in Meibom's "Antiquae musicae scriptores" (2 Bde., 2. Aust. 1652), sowie die Bruch

stude eines Werts über den Rhythmus, herausgegeben von Morelli (Ben. 1785).

Aristyll, aus Samos, um 290 v. Chr., war der erste griech. Astronom zu Alexandria, der mit Timocharis den gestirnten Himmel beobachtete. Seine Schrift "Über die Firsterne" ist wer loren gegangen; aber Ptolomaus führt mehre Beobachtungen desselben in seinem "Almages" an, und Hipparch benutte sie eifrig bei seinen Untersuchungen.

Arithmetik (griech.), deutsch Zahlenlehre, ist derjenige Theil der Machematik, welcher sie mit den unstetigen Größen der Zahlen, insbesondere mit ihren Formen und Verbindungen beschäftigt. Im engern Sinne versteht man darunter die Lehre von der Rechnung mit bestimmte

ahlen, welche mit Biffern geschrieben werben. Man theilt die Arithmetik in die gemeine und die boere Arithmetit. Erftere umfaßt bie befannten vier Species ber Rechenfunft in gangen und gebroche en Bahlen und ihre prattifchen Anwendungen; ferner die Lehre von den Proportionen, wozu noch ie Ausziehung der Quadrat- und Cubikwurzeln, sowie die Rechnung mit Logarithmen kommt. Die höhere Arichmetik begreift die Untersuchung über die Eigenschaften ber Bahlen ohne Rücksicht uf ein bestimmtes Zahlenspftem, die Zerfällung ber ganzen Zahlen in Factoren, die Rettenbruche . f. w. Ferner unterscheidet man die theoretische, welche die Lehrfaße von den Berbindungen mb Eigenschaften ber Bahlen aufstellt und wissenschaftlich begründet, von ber praktischen (techisschen oder körperlichen) Arithmetik, welche ohne Rücksicht auf wissenschaftliche Begründung die Regeln und Vortheile der Runft, sicher und möglichst schnell zu rechnen, mittheilt und schlechthin uch Rechentunst (f. b.) genannt wirb. Die numerische Arithmetit, bei ben Griechen Logistit gerannt, lehrt die Rechnung mit bestimmten, durch Ziffern ausgedrückten Zahlen. Politische Arithnetik ist die Anwendung der Arithmetik auf die in der Verwaltung eines Staats vorkommenden Berhaltniffe, auf Berechnung ber Lotterien, ber Renten -, Berforgungs- und Berficherungsantalten, wohin auch die Berechnung ber Sterblichkeiteverhältniffe, der wahrscheinlichen und mittern Lebensbauer u. s. w. gehört. Die juristische Arithmetik umfaßt die Anwendung der Arithnethik auf Rechtsfälle oder juristische Berhaltnisse, und fällt großentheils mit der politischen Arithmetik zusammen. Instrumentale Arithmetik nennt man die Rechnung mittels gewisser Berkzeuge, wohin die Rechentafel ober ber Abacus, die Rechenstäbe, namentlich aber die Rechennaschinen gehören. Die Arithmetik scheint bei ben Indern ihre erfte Entwickelung gefunden ju haben, wiewol auch die Agypter auf die Erfindung derselben Anspruch machen, und die Phonizier sich gleichfalls frühzeitig mit derfelben beschäftigten. Übrigens war die Arithmetik der Alten von berunferigen durchaus verschieden und wurde durch ihre überaus unbequeme Bezeichnungsart erschwert. Nur wenige arithmetische Schriften der Alten sind auf uns gekommen. Als bie wichtigsten von biesen muffen gelten die von Guklibes (bas 7 .- 10. Buch seiner Glenente), von Archimedes, von Diophantus und Nikomachus. Doch sind leider die Schriften der eiden Lettern über praktische Arithmetik verloren gegangen. Nach der Ginführung ber jest geräuchlichen Zahlzeichen um bas Ende bes 10. Jahrh. anderte sich allmälig die ganze Gestalt er Arithmetik; aber erst im 16. Jahrh. wurde die Rettenregel erfunden und die Rechnung mit Decimalbruchen eingeführt. Im 17. Jahrh. wurden die Logarithmen erfunden, und dies kann le der lette bedeutende und Epoche machende Fortschritt in der gemeinen Arithmetik betrachtet verben, wiewol dieselbe auch später unausgesett ausgebildet und vervollkommnet worden ift.

Arithmetische Zeichen. Das Zeichen der Addition ist +,  $\delta$ . B. 5+4 ist 9; das der Subtraction —, hinter den Minuendus und vor den Subtrahendus gesett,  $\delta$ . B. 10-3 ist 7; as der Multiplication > oder ein Punkt (.),  $\delta$ . B. 4>5 oder 4. 5 ist 20; das Zeichen der Division ist entweder ein horizontaler Strich, über welchem der Dividendus und unter welchem er Divisor steht, oder ein Doppelpunkt (:) zwischen dem Dividendus (welcher voran steht) und em Divisor  $\delta$ . B.  $\frac{74}{4}$  oder 24: 4 ist  $\delta$ . Zusammengesetzt Zeichen heißen die, welche als einsache etrachtet und behandelt werden sollen. Sie werden in Parenthesen und Klammern eingeschlosen,  $\delta$ . B. (a + b - c) oder [a + b - c]. Die met Potenz von a wird durch  $a^m$ , die met Wurel aus a durch  $a^m$  dezeichnet. Das Zeichen der Gleichheit ist —, das Zeichen der Ungleichseit > und  $a^m$  deigt an, daß es unentschieden ist, ob zwei Größen gleich oder ungleich sind und velche von beiden im letztern Falle größer ist, demnach ist a  $a^m$  b so viel als  $a^m$  de  $a^m$  das Unevelche von beiden im letztern Falle größer ist, demnach ist a  $a^m$  b so viel als  $a^m$  de  $a^m$  des Unevelche von beiden im letztern Falle größer ist, demnach ist a  $a^m$  b so viel als  $a^m$  de  $a^m$ 

mblichgroße bezeichnet man mit co.

Arius, f. Arianer.

Artadien, ber mittlere und höchste Theil des Peloponnes, gegen N. von Achaja und Sicyon, gegen D. von Argolis, gegen S. von Ressenien und gegen W. von Elis begrenzt, soll nach Pausanias von Artas, dem Sohne der Kallisto, seinen Namen erhalten haben. Das Land wird von zahllosen Gebirgen und Waldungen durchschnitten und ist reich an Plussen, von denen der Eurotas und Alpheus die vorzüglichsten sind, an Quellen und Aristen. Dervorragende Verge sind Kyllene, Erymanthus, Stymphalus und Mänalus. Nach seinen ersten Bewohnern, den Pelasgern, hieß es ursprünglich Pelasgien, nachher ward es unter die 50 Söhne Lykaon's versheilt. In der Folge machten sich die kleinen Reiche frei und vereinigten sich durch einen Bund. Die vornehmsten waren Mantinea, jeht das Dorf Mondi, wo Epaminondas siegte und ein Grabmal erhielt, Tegea, jeht Tripolizza, Orchomenos, jeht Kalpacki, Phe

neus, jest Phonea, Pfophis und Megalopolis, jest Sinano. Die hirten und Jager bes raufen Gebirgstandes blieben lange in dem Zustande der Wildheit. Als die Bewohner nach und nach milbere Sitten angenommen hatten, fingen sie an, ihr Land zu bauen, und fanden Geschmad an Tang und Musit, die sie vor allen Griechen leidenschaftlich liebten. Dabeiblieben sie triegerisch und fochten, wenn sie selbst teinen Rrieg führten, als Solbner Anderer. Doch waren im Gangen ble Sitten fanft, und harmlose Ruhe und Fröhlichkeit herrschte bei bem armen Birtenvolke, bas in einfacher und genügsamer Lebensweise selbst noch in spätern Zeiten die egbaren Gicheln nicht verschmähte. Die Arkadier galten im ganzen Alterthum für menschenfreundlich und gastfri, und barum den Göttern lieb und langelebend. Ihre Hauptgottheiten maren Pan und Diam, deren Cultus hier am weitesten verbreitet war; ihre Hauptbeschäftigung bestand in Biehzucht und Aderbau. Dies Alles zusammen bewirkte, baß die Dichter alter und neuer Zeit A. als tas Land ber Unschuld, ber einfachen und patriarchalischen Sitte und bes flillen Friedens priefen, und daß namentlich die Ibyllendichter es vorzugsweise zum Schauplage ihrer Dichtungen mählten und in ihrer Phantasie zu einem paradiesischen Lande umschufen.

Arkadier. Die Akademie der Arkadier (Accademia degli Arcadi) in Rom entstand 1690 aus einer Bereinigung von Dichtern und Freunden der schönen Biffenschaften, Die schonfciher im Palaste Corsini (Residenz ber Königin Christine von Schweden) sich versammelten, besonders auf Anregung des Juristen Leonio, und mit dem Zwecke, zur Hebung bes gesumenen Geschmacks vorzüglich in ber Dichtkunst beizutragen. Rur Dichter und Dichterinnen wurden aufgenommen, und jedes Mitglied führte in der Gefellschaft einen griech. Schafernamen. Die Berfammlungen murden im Freien gehalten, und waren anfange sehr zahlreich, ba sich Bick beeiferten, in diese Gesellschaft aufgenommen zu werden. Der erfte Prasident war Crescimbeni, der auch eine Sammlung von Gedichten ber Arkadier und Lebensbeschreibungen verschiedener Mitglieber herausgab. Nach bem Muster ber Hauptgesellschaft wurden auch zu Bologna, Pife, Siena, Ferrara, Benedig und anderwärts Nebengesellschoften zu gleichem 3weck und unter gleichem Namen gestiftet. Gegenwärtig (seit 1726) versammelt sich die Gesellschaft an Donnerstagen im Sommer auf bem Janiculus, im sogenannten Parrhasischen Sain (Bosco parrasio), im Winter im Archiv (Serbatojo genannt) in der Straße in Arcione; an Festtagen auf bem Capitol. Sie gibt eine Monateschrift, das "Giornale arcadico" (jährlich 4 Bbe.) heraus,

welches oft gute topographische und antiquarische Auffäße enthält.

Urfanfas, ein Staat im subwestlichen Theile ber nordamerit. Union, grengt nordlich an Missuri, westlich an das Western-Territorium, sublich an Louisiana und östlich an Tennessee, von bem es durch den Missisppi geschieden wird. Die westliche Grenze bildet eine dem Langengrate ziemlich parallellaufende Linie von ber subwestlichen Ede bes Staats Missouri über Fort-Emis am Arkansasslusse bis zum Red-River, und östlich an diesem entlang bis Pecan-Point und von hier sublich bis Louisiana (33° n. Br.). Sein Flächeninhalt beträgt 2843 D.M. Da Steat wird ziemlich in der Mitte von bem Arkanfasfluffe, welcher dem Lande ben Namen gegeben hat, durchströmt. Derfelbe steigt von den Rocky-Mountains herab, verstärft sich rechts burd die Einmundung des Canadian und Poteau, links durch die des Berdigois und Minois, und fließt nach einem Laufe von etwa 400 M., von benen etwa 150 schiffbar find, 8 M. unterhalb der Stadt Arkansas in den Missisppi. Der zweite bedeutende Fluß des Staats if ber White-River, der vom Norden kommt und wenige Meilen oberhalb bes Arkansas in ben Missisppi mundet. Die Dberflache bes Freistaats ist verschieben im Often und Westen. Da öftliche Theil am Mississpi ist tief und flach, von üppiger Begetation, aber zugleich reiche Sumpfen, die sich bei den Überschwemmungen bilden und, im Sommer austrocknend, die Luft höchst ungesund machen. Defto gesunder ift bas westliche A.: hier tritt bas Daartgebing in das Land und verleiht ihm einen pittoresten Charafter. Die herrlichsten Niederungen an ber Flussen und die segensreichen Abhänge der Berge gestatten den lohnendsten Anbau. Obglie bie klimatischen Contraste bes Bobens bem fremblanbischen Ansiebler hochft gefährlich fein tie nen, so schreitet doch bei bem ungemeinen Reichthum beffelben an allen Naturerzeugniffen (wilk Pferde, Buffel, Wilt, Geflügel, Silber, Rupfer, Eisen, Steintohlen neben ber wunterbarfte Begetation) die Bevölkerung in riesenhaftem Maßstabe vorwärte. Im J. 1685 fanden bier bie ersten Ansiedelungen statt; 1819 erhielt bas Land seine Territorialverfassung; 1820 33/12 man 14273, und 1835: 58134 E., sodaß 1836 A. bei der Wahl van Buren's schon all me abhängiger Staat seine Stimmen geben und in die Union eintreten konnte. Im 3. 1843 ma bie Bolksmenge auf 107618 Individuen gestiegen, barunter beinahe ein Drittel Deutsche. Dr Staat ift in 40 Cantons getheilt. Der Senat wird auf vier Jahr gewählt. Er barf nicht met

o 33, nicht weniger als 17 Mitglieder zählen; das House of representatives zählt 54 bis 10 Deputirte. Der Gouverneur wird, wie der Senat, auf vier I. gewählt. Die Industrie ist ich in ihren ersten Anfängen. Meist wird Ackerdau und einiger Bergdau betrieden, welcher lettere hr lohnende Aussichten bietet. Die geistige Cultur besindet sich noch in ihrer Kindheit; doch ist r schon die mögliche Sorgfalt zugewendet. Die Finanzverwaltung besteht in guter Ordnung: 338 hatte man 3 Mill., 1840: 3,755362 Dollars Staatsschulden. Bei der Präsidentenwahl it A. drei Stimmen. Die Hauptstadt ist Little-Nock (auch Arkopolis) am Arkansas, ziemlich in RMitte des Staats gelegen, in einer überaus fruchtbaren und gesunden Gegend, Sie aller höhern behörden und Beamten, mit zwei Akademien und 2500 E., unter denen viele Deutsche. Diese ad die übrigen kleinen Städte gehen sichtlich einer großen Entwickelung entgegen. Zu nennen ist och Warmsprings mit seinen heißen Duellen.

Plossern, welche im 16. Jahrh. die reitenden Schüßen führten. Die Arkebusier, wie man sie och im Dreißigjährigen Kriege nannte, waren anfangs ein Theil der Leibwachen, nachher aber ildeten sie die leichte Reiterei des Heers, im Gegensaß der vom Kopf bis zum Fußgeharnischten türassiere. Sie führten einen Brustharnisch, der bisweilen auf der rechten Schulter einen Aushnitt hatte, um beim Anschlag nicht zu hindern, eine Pickelhaube, und außer der Arkebuse noch wei Pistolen und ein zweischneidiges Schwert. Wahrscheinlich kamen sie zuerst bei den Fransen während der ital. Feldzüge Karl's VIII. unter dem Namen Argoulets auf, später erhielten z den Namen Carabiniers. — Arkebusiren heißt so viel als erschießen. — Arkebusade, Schußsasser, heißen mehre alte Wundwässer, von denen zwei, die französische und die Theden'sche Arke-

usade, sich noch in den Apotheken finden.

Arfona oder Arkon, das nordöstliche, 173 F. aus der Ostsee ragende Vorgebirge der Insel Kugen, auf der Halbinsel Wittow im Kirchspiel Altenkirchen, fast die nördlichste Spise Deutschands. Die steilen Abhänge bestehen aus einem unreinen Kreide- und Lehmgemengsel mit horiontallausenden Feuersteinreihen; nur ein kleiner Flöhrücken im Osten enthält reine Kreide. In en zahllosen Spalten des Felsens, dessen Platte mit bedautem Feld und Rasen bedeckt ist, niem Tausende von Userschwalben. Der Blick von dieser Platte reicht rechts die zu den Küsten on Jasmund, links die zu den Inseln Hiddensöe und Möen. Der Name A. ist uralt, und utet dei dem Chronisten Saro Grammaticus Arkon und Archona; die Abstammung desselben wielbeutig und unsicher. Auf der Westseite A.s besindet sich der berühmte Wall oder Burgng, in welchem der Tempel des Wendengottes Swantewit stand. König Waldemar I. von anemark eroberte 15. Juni 1168 nach blutigem Kampse die Burg, verbrannte den Tempel it dem Gösenbild und führte dessen Schähe nach Dänemark. Über dem Burgringe, der unissend die Jaromarsburg heißt, wurde 1826—27 ein Leuchtthurm von 75 F. Höhe erbaut, der ze Leuchte von 17 Reverderen hat.

Mrktisch, eigentlich Das, was in der Nähe des hoch am nördlichen himmel stehenden Sternwes des Bären (Arktos) gelegen ist, darum nördlich überhaupt. So bezeichnet man als Etischen Polarkreis den nördlichen Polarkeis, als arktische Polarländer die Rordpolarlän-E (s. d.), als arktisches Meer das Nordpolarmeer, als arktische Zone die nördliche Zone.

Artwright (Sir Richard), der Bervollkommener der Baumwollspinnmaschinen und damch ber eigentliche Begründer eines Manufacturzweiges, dem Großbritannien eine unermeßbe Ausbehnung feines Baarenverfehre und bem Millionen Bande Beschäftigung verbanten, ar ursprünglich ein armer Barbier. Im J. 1767 gab er seine Barbierftube auf, um sich gang z Mechanif zu widmen, und ging nach Warrington, wo er eine Art Perpetuum mobile her-Rellen suchte. Ein Uhrmacher, Namens Ray, der sich mit der Ausführung einer Maschine im Spinnen ber Baumwolle beschäftigte, ohne jedoch bedeutende Erfolge gewonnen zu haben, berte ihn auf, mit ihm gemeinschaftlich bieser Ibee zu folgen. Da sie Beibe ohne hinlangliche Littel waren, wendeten sie sich um Unterftützung an einen wohlhabenben Mann, Namens therton, in Liverpool, der ihnen solche auch gewährte. So kam die Maschine zu Stande, auf 2 %. 1769 ein Patent nahm. In Verbindung mit Smalley, dann mit einem Schotten, Dale, ater allein der von ihm in Nottingham begründeten Anstalt vorstehend, wurde er balb einer er reichsten Spinner des Landes, wiewol sein 1775 erneuertes Patent 1785 erlosch. Bei seiem Tobe, ber 3. Aug. 1792 in ber von ihm errichteten großen Anstalt Crumbford in Derbyhire erfolgte, schätte man sein Bermögen auf 500000 Pf. St. A. ist wegen seines Eigenhumsrechts an der wichtigen Erfindung der Spinnmaschinen vielfältig angefochten worden. Benn man indeß auch Ray die erste Idee nicht absprechen tann, so ist doch auch nicht zu verkenmit Handen versehenen Saugethiere. Der Arm besteht aus der Schulter, dem Oberarm, dem Borderarm und der Hand. Die Schulter wird durch zwei Anochen, Schlüsselbein und Schulterbein, gebildet; der Oberarm aus einem einzigen festen Nöhrenknochen (humerus); der Vorderam aus zweien, dem Elnbogenknochen (ulna) und der Speiche (radius); die Hand aus 8 hand wurzelknochen, 5 Mittelhandknochen und 14 Fingergliederknochen. Durch sein freies Schultergelenk ist der Arm die beweglichste aller Gliedmaßen. Dieser Umstand und der geschickte Bau da Hand (s. d.) ist eine Hauptquelle der Geschicklichkeit und Kunstsertigkeit des Menschengeschlichts.

Armada, heißt in Spanien jede bewaffnete Macht, namentlich jede Ariegsflotte. Vorzuge weise versteht man aber unter der Spanischen Armaba jene große Seerustung, die sogenannt unüberwindliche Flotte, welche Philipp II. 1588 unter bem Herzog von Medina-Sibonia und Martinez de Recaldo gegen Elisabeth von England schickte, um bas ihm vom Papft Sixus V. geschenkte England zu erobern. Die Flotte bestand aus 130 großen und 30 kleinern Rriegsschiffen, und führte 19295 Seefoldaten, 8460 Matrosen, 2088 Stlaven und 2630 Kanonen nebft dem Großinquisitor und 150 Dominicanern an Bord. Kaum hatte die Flotte 29. Mai 1588 Lissabon verlassen, als sie ein Sturm zerstreute, sobaß in Coruña die Schiffe ausgebessert wer ben mußten. Ein Schiff mar untergegangen, und drei murden von emporten Galeerenstlaven i frang. Bafen geführt. Hierauf segelte sie durch den Ranal der flanderischen Rufte zu, um die von ben Hollanbern und Englanbern gesperrten Safen Nieuport und Dunkirchen zu befreien, bamit bas baselbst unter dem Herzog von Parma gesammelte Landheer von 31000 Mann und 4000 Pferben auf eigens dazu gebauten Fahrzeugen eingeschifft und unter dem Schute der Flont gegen England geführt werden könne. Auf der Sohe von Plymouth kam die in einem Halbkeife von sieben Meilen steuernde Armada der noch nicht 80 Schiffe starten engl. Flotte, die von Lock Howard geführt murbe, zu Gesicht. Howard, ber sich mit seinen Unterbefehlshabern Drate, hankins und Frobisher zu schwach fühlte, eine offene Schlacht zu wagen, suchte mit seinen gewandten Schiffen bald aus der Nähe, bald aus der Ferne durch gutgezielte Rugeln den Spaniern Scho ben zuzufügen. Einzelne span. Schiffe, unter andern die mit dem Schape beladene Gallione, fielen ben Englandern in die Hande, ober wurden vernichtet. Endlich auf ber Bobe von Dim kirchen angelangt, hemmte eine Windstille 7. Aug. jede Bewegung ber Spanier. Durch acht Brander, welche mahrend derfelben der engl. Befehlshaber gegen die Armada treiben ließ, gerieth diese, da jedes Schiff auf seine Rettung bedacht war, in solche Verwirrung, baf homan am 8. Aug. Morgens die Spanier auf mehren Seiten angreifen konnte. Als Lestere, tres einer tapfern Gegenwehr, eine Anzahl ihrer Schiffe theils vernichtet, theils in den Sanden ba Englander oder Hollander sahen, beschloß ber Herzog von Medina-Sidonia die Befreiung vor Nieuport und Dünkirchen aufzugeben. Da ein starker Südmind die Fahrt durch ben Kanal nicht gestattete, so faßte er ben Plan, die Flotte nordwärts um Großbritannien herum nach Spanien zurudzuführen. Admiral howard folgte bem Feinde, mußte aber, um fich mit Rriegsbedarf # versehen, in engl. Safen einlaufen, wobei er nur mit Muhe einem eben losbrechenden Sturm entgehen konnte. Desto furchtbarer traf ber Orkan die schon ganzlich entmuthigten Spanier. Die Schiffe ber Armada, die fich eng zusammen hielten, wurden nach allen Richtungen zerftret Einige fanden an Norwegens Rlippen, anbere auf bem offenen Meere, noch anbere an den fott. Rusten ihren Untergang. Ungefähr breißig Fahrzeuge erreichten wirklich ben Atlantischen Dcean; aber auch von biesen wurden mehre burch einen Sturm aus Westen an die Kuste wa Irland geworfen, wo sie zu Grunde gingen und die sich rettende Mannschaft am Lande ermond ward. Nur wenige Schiffe führte Recaldo fehr beschädigt nach Spanien zurud, wo selbst met im Hafen zwei Gallionen durch Zufall ein Raub der Flammen wurden. Gegen Ende Ent lief der Herzog von Medina-Sidonia im Bafen von Santander ein. Im Bangen foll die Er mada auf offener See 72 große Schiffe, ungerechnet die kleinern, und 10185 Mann verlom haben. Es gab keine angesehene Familie in Spanien, die nicht ben Verluft eines der Ihrigen zu betrauern gehabt hatte. Mit ber Vernichtung biefer Flotte mar Spaniens Dacht gebrochen, wenn auch Philipp bei ber Nachricht von bem Unglude nur bie gleichgultigen Worte aufent: "Ich habe die Flotte nicht gegen die Sturmwinde geschickt und banke Gott, die Macht zu be figen, eine neue ruften zu konnen."

Armadill, s. Gürtelthier.

Armagh, Name einer Grafschaft in der irländischen Provinz Ulster, sowie auch der Bendstadt derselben. Die Grafschaft umfaßt 454 engl. DM. und eine Bevölkerung von 24000 Seelen. Die Landschaft ist gebirgig, aber ohne höhere Gipfel, außer in den zerriffenern und mehren Gud- und Westtheilen, wo der Sliebh-Gullen 1900 F. und der Sliebh-Girtin 1340 Z.

ansteigt. Granit bildet den Hauptbestandtheil dieser Masse, welche sich an das Mournegebirg in der Grafschaft Down auschließt. Der Boden ift fruchtbar, außer in den rauhern Gebirgegegenden; Kartoffeln und Flachs sind die Hauptproducte. Grasung gibt es wenig; die kleinen Pächter und Säusler im Morden halten zwar Ruhe, aber im Winter fehlt es gemeinlich an Futter. Außer einigen größern Privatgrundbesitern gehört ber größte Theil bes Bodens der Kirche, den Colleges (Schulstiftungen) und den Corporationen, welche alle stiftungsmäßig keinen Pacht auf Lebenszeit bewilligen durfen. Daher ist hier eine endlose Parcellirung und Afterverpachtung eingeriffen, indem der Bater fein kleines Landstuck immer wieder unter seinen Sohnen und oft auch ben Tochtern theilt. Die Zerstückelung ging so weit, daß das ganze Land in manchen Gegenden wie ein einziges zerstreutes Dorf aussieht. Das Bolt lebt, oder vielmehr hungert und flirbt, außer von Kartoffeln, von der Weberei. Leinwaaren, aus Sandgespinnst auf gemeinen Stuhlen gewoben, bilbeten lange bas Haupterzeugniß; die Maschinenweberei hat diesen Industriezweig erdruckt. Versuche, die Baumwollenfabritation einzuführen, sind auch hier fehlgeschlagen, wie in der ganzen Provinz Ulster; doch ist eine Dischung von Baumwolle und Flachs, unter bem Namen "Unions" hier und da in Aufnahme gekommen. Einige Maschinenspinnereien sind nach und nach errichtet worden. — Die Hauptstadt Armagh, mit ungefähr 10000 E., liegt auf einer Anhöhe, welche von der Kathebrale bekrönt wird. Die Stadt war lange Zeit in Verfall, als der Erzbischof derselben, Dr. Richard Robinson, Baron Roteby (1765-94), große Anstrengungen machte, um sie wieber zu heben. Er vollendete ben vom Erzbischof Margetson 1575 begonnenen Wiederaufbau der angeblich vom heil. Patrick gegründeten, zwei mal (1566 und 1642) von den D'Reils zerstörten Rathedrale, und erbaute bei ber Stadt einen erzbischöflichen Palast in einem gefälligen Stile, umgeben von Anpflanzungen. Auch forgte er, daß ein neues großartiges Gebaude fur die von Rarl I. gestiftete und reich dotirte Parochialschule errichtet wurde, welche unter die Leitung Carpendale's fam und seitdem lange Zeit eines weit verbreiteten Rufs genoß. Man betrachtete diese Anstalt als das Westminster ober Eton von Irland. Robinson errichtete ferner eine öffentliche Bibliothet und ein Observatorium, sowie ein Grafschaftetrankenhaus und schenkte ber Stadt eine neue Markthalle und Fleischscharren. A. ist der Sig der Assisen für die Grafschaft und hat em Gefängniß. Die Strafen find reinlich. Zebes Jahr finden funf Martte ftatt, fur den Bertauf der Leinenwaaren, welche die Drapers (Linnenhandler) von den kleinen Webern zusammentaufen und auf eigene Rechnung bleichen laffen.

Armagnae (Ager Aremonicus), der Provinzname einer südfranz. Landschaft, welche als ein Theil ber Gascogne bem heutigen Depart. Gers entspricht und früher, von ben Pyrenaenabfallen bis zur Garonne reichenb, in Dber- und Nieberarmagnac getheilt wurde. Der fruchtbare, besonders für Getreibe, den ausgezeichnetsten Wein und den Betrieb der Biehzucht gunftige Boben ift in außerorbentlich viele Guter zerftückelt und unter einem zahlreichen, aber armen Abel vertheilt. Der Hauptindustriezweig besteht in Branntweinbrennerei, beren Product als Rau d'Armagnac im Hanbel mit bem von Saintonge und bem von Cognac wetteifert. Die einfachen, traftigen und muthigen, aber in Aberglauben und Unwissenheit lebenben Bewohner wurden dereinst insbesondere zu Kriegsdiensten gesucht. A. führte den Titel einer Grafschaft und das alte vom König Chlodwig, dem Merovinger, abstammende Geschlecht der Armagnacs hat wiederholt in der Geschichte Frankreichs eine wichtige Nolle gespielt. Graf Bernhard VII., ein tapferer und machtiger Parteiführer, ber auf ber Seite ber Orleans gegen die Burgunder stand, wurde 1418 Connetable, bald barauf aber in Paris, das die Burgunder einnahmen und wo er sich burch Barte verhaft gemacht hatte, gefangen und ben 12. Juni 1418 ermordet. Sein Entel Johann lebte mit seiner jungsten Schwester Isabelle in blutschänderischem Berhaltnif und ließ sich fogar, nachbem er sie und ben Saustaplan durch eine untergeschobene Bulle getäuscht hatte, mit ihr trauen, und verfiel barüber in Bann und Acht. Er floh nach Aragonien. und erwirkte Absolution und Rudgabe seiner Guter, schlug sich aber feit 1465 auf die Seite der Gegner Ludwig's XI., und marb endlich nach langen Kriegen 1473 in Lectoure umgebracht. Sein Dheim, Jakob, Herzog von Nemours, war bas Haupt ber Opposition; er wurde nach wiederholten Emporungen in einen eisernen Kafig gesperrt und 1477 enthauptet. Dit dem Grafen Rarl erlosch 1497 bas Geschlecht und die Güter fielen ar die Krone. Franz I. verlieh aber die Graffchaft A. seinem Schwager, dem Berzog Rarl von Alencon, durch deffen Witwe sie an das Daus Albret in Navarra tamen. Erst Beinrich IV. brachte fie für immer an die Krone Frantreich. Die vormalige Hauptstadt A.s ist Lectoure am Gers mit 6330 E., während südlich Conv.=Lex. Behnte Aufl. L

mit Handen versehenen Saugethiere. Der Arm besteht aus der Schulter, dem Oberarm, dem Borderarm und der Hand. Die Schulter wird durch zwei Anochen, Schlüsselbein und Schulterbein, gebildet; der Oberarm aus einem einzigen festen Nöhrenknochen (humerus); der Vorteram aus zweien, dem Elnbogenknochen (ulna) und der Speiche (radius); die Hand aus 8 hand wurzelknochen, 5 Mittelhandknochen und 14 Fingergliederknochen. Durch sein freies Schulter gelenk ist der Arm die beweglichste aller Gliedmaßen. Dieser Umstand und der geschickte Bau da hand (s. d.) ist eine Hauptquelle der Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit des Menschengeschlechts.

Armada, heißt in Spanien jede bewaffnete Macht, namentlich jede Ariegsflotte. Vorzugt weise versteht man aber unter ber Spanischen Armada jene große Seerustung, die sogenann unüberwindliche Flotte, welche Philipp II. 1588 unter bem Herzog von Medina-Sidonia und Martinez de Recaldo gegen Elisabeth von England schickte, um das ihm vom Papst Sixus V. geschenkte England zu erobern. Die Flotte bestand aus 130 großen und 30 kleinern Rriegsschiffen, unt führte 19295 Seefoldaten, 8460 Matrosen, 2088 Stlaven und 2630 Kanonen nebst dem Großinquisitor und 150 Dominicanern an Bord. Raum hatte die Flotte 29. Mai 1588 Lissabon verlassen, als sie ein Sturm zerstreute, sodaß in Coruña die Schiffe ausgebessert wer ben mußten. Ein Schiff war untergegangen, und brei wurden von emporten Galeerenftlaven i frang. Bafen geführt. Dierauf segelte fie burch ben Ranal ber flanberischen Rufte gu, um bie von ben Hollanbern und Englanbern gesperrten Bafen Nieuport und Dunkirchen zu befreien, bemit bas baselbst unter bem Herzog von Parma gesammelte Landheer von 31000 Mann und 4000 Pferden auf eigens dazu gebauten Fahrzeugen eingeschifft und unter dem Schutze der Flom gegen England geführt werden könne. Auf der Sohe von Plymouth kam die in einem Salbteise von sieben Meilen steuernde Armada der noch nicht 80 Schiffe starten engl. Flotte, die von Lock Howard geführt wurde, zu Gesicht. Howard, der sich mit seinen Unterbefehlehabern Drate, ham-Kins und Frobisher zu schwach fühlte, eine offene Schlacht zu wagen, suchte mit seinen gewandten Schiffen bald aus der Nähe, bald aus der Ferne durch gutgezielte Rugeln den Spaniern Schaden zuzufügen. Einzelne span. Schiffe, unter andern die mit dem Schape beladene Gallion, fielen ben Englandern in die Bande, ober wurden vernichtet. Endlich auf der Bobe von Dim firchen angelangt, hemmte eine Windstille 7. Aug. jede Bewegung der Spanier. Durch acht Brander, welche mahrend derfelben der engl. Befehlshaber gegen die Armada treiben ließ, gerieth diese, da jedes Schiff auf seine Rettung bedacht mar, in solche Verwirrung, das Homan am 8. Aug. Morgens die Spanier auf mehren Seiten angreifen konnte. Als Lestere, met einer tapfern Gegenwehr, eine Anzahl ihrer Schiffe theils vernichtet, theils in ben Sanben ba Englander oder Hollander faben, beschloß der Bergog von Medina-Sibonia die Befreiung von Nieuport und Dünkirchen aufzugeben. Da ein starker Sudmind die Fahrt durch ben Kanal nicht gestattete, so faßte er ben Plan, die Flotte nordwärts um Großbritannien herum nach Spanier juruckjuführen. Admiral Howard folgte bem Feinde, mußte aber, um sich mit Kriegsbedarf # versehen, in engl. Safen einlaufen, wobei er nur mit Muhe einem eben losbrechenden Surm entgeben konnte. Desto furchtbarer traf ber Orkan die schon ganglich entmuthigten Spenin Die Schiffe ber Armada, die sich eng zusammen hielten, wurden nach allen Richtungen zerftret Einige fanden an Norwegens Klippen, anbere auf bem offenen Meere, noch andere an benichott. Rüsten ihren Untergang. Ungefähr breißig Fahrzeuge erreichten wirklich den Atlantischen Dcean; aber auch von biesen wurden mehre burch einen Sturm aus Westen an die Kuste w Irland geworfen, wo sie zu Grunde gingen und die sich rettende Mannschaft am Lande ermotte ward. Nur wenige Schiffe führte Recaldo sehr beschädigt nach Spanien zuruck, wo selbst met im Hafen zwei Gallionen durch Zufall ein Raub der Flammen wurden. Gegen Ende Em lief ber herzog von Medina-Sidonia im hafen von Santander ein. Im Ganzen foll bie W mada auf offener See 72 große Schiffe, ungerechnet die kleinern, und 10185 Mann verlow haben. Es gab keine angeschene Familie in Spanien, die nicht ben Verluft eines ber Ihrigen u betrauern gehabt hätte. Mit der Vernichtung diefer Flotte war Spaniens Macht gebrochen wenn auch Philipp bei ber Nachricht von bem Unglude nur die gleichgültigen Worte aufent: "Ich habe die Flotte nicht gegen die Sturmwinde geschickt und danke Gott, die Macht zu be figen, eine neue ruften zu konnen."

Armadill, f. Gürtelthier.

Armagh, Name einer Grafschaft in der irländischen Provinz Ulster, sowie auch der hemtstadt derselben. Die Grafschaft umfaßt 454 engl. D.M. und eine Bevölkerung von 24000 Seelen. Die Landschaft ist gebirgig, aber ohne höhere Gipfel, außer in den zerriffenern und nur hern Sud- und Westtheilen, wo der Sliebh-Gullen 1900 F. und der Sliebh-Girtin 1340 F.

ansteigt. Granit bildet den Hauptbestandtheil dieser Masse, welche sich an bas Mournegebirg in der Grafschaft Down auschließt. Der Boden ift fruchtbar, außer in den rauhern Gebirgegegenden; Kartoffeln und Flachs sind die Hauptproducte. Grasung gibt es wenig; die kleinen Pachter und Sausler im Norden halten zwar Ruhe, aber im Winter fehlt es gemeinlich an Futter. Außer einigen größern Privatgrundbesitern gehört ber größte Theil des Bodens der Kirche, den Colleges (Schulstiftungen) und den Corporationen, welche alle stiftungsmäßig keinen Pacht auf Lebenszeit bewilligen burfen. Daher ist hier eine endlose Parcellirung und Afterverpachtung eingeriffen, indem ber Bater sein kleines Landstuck immer wieder unter seinen Sohnen und oft auch ben Tochtern theilt. Die Berftuckelung ging fo weit, daß das ganze Land in manchen Gegenden wie ein einziges zerstreutes Dorf aussieht. Das Bolk lebt, oder vielmehr hungert und flirbt, außer von Kartoffeln, von der Weberei. Leinwaaren, aus Handgespinnst auf gemeinen Stuhlen gewoben, bilbeten lange bas Haupterzeugniß; Die Maschinenweberei hat diesen Industriezweig erdruckt. Versuche, die Baumwollenfabrikation einzuführen, sind auch hier fehlgeschlagen, wie in der ganzen Provinz Ulster; doch ift eine Dischung von Baumwolle und Flachs, unter dem Namen "Unions" hier und da in Aufnahme getommen. Einige Maschinenspinnereien sind nach und nach errichtet worden. — Die Hauptstadt Armagh, mit ungefähr 10000 E., liegt auf einer Anhöhe, welche von ber Rathebrale bekrönt wird. Die Stadt war lange Zeit in Verfall, als der Erzbischof berselben, Dr. Richard Robinson, Baron Rokeby (1765-94), große Anstrengungen machte, um sie wieder zu heben. Er vollendete den vom Erzbischof Margetson 1575 begonnenen Wiederaufbau ber angeblich vom heil. Patrick gegrundeten, zwei mal (1566 und 1642) von ben D'Reils zerstörten Rathedrale, und erbaute bei ber Stadt einen erzbischöflichen Palast in einem gefälligen Stile, umgeben von Anpflanzungen. Auch forgte er, daß ein neues großartiges Gebaube fur die von Rarl I. gestiftete und reich botirte Parochialschule errichtet wurde, welche unter die Leitung Carpendale's tam und seitdem lange Zeit eines weit verbreiteten Rufs genoß. Man betrachtete diese Anftalt als das Westminster ober Cton von Irland. Robinson errichtete ferner eine öffentliche Bibliothet und ein Observatorium, sowie ein Grafschaftstrankenhaus und schenkte ber Stadt ine neue Markthalle und Fleischscharren. A. ist ber Sig ber Assisen für die Grafschaft und hat in Gefängniß. Die Stragen find reinlich. Jebes Jahr finden fünf Martte ftatt, für den Berlauf ber Leinenwaaren, welche bie Drapers (Linnenhandler) von den kleinen Webern zusamnentaufen und auf eigene Rechnung bleichen laffen.

Armagnae (Ager Aremonicus), der Provinzname einer südfranz. Landschaft, welche als in Theil der Gascogne dem heutigen Depart. Gers entspricht und früher, von den Pyreraenabfallen bis zur Garonne reichend, in Dber- und Nieberarmagnac getheilt wurde. Der ruchtbare, befonders für Getreibe, ben ausgezeichnetsten Wein und ben Betrieb der Biehzucht zunstige Boben ift in außerordentlich viele Guter zerftudelt und unter einem zahlreichen, aber armen Abel vertheilt. Der Hauptindustriezweig besteht in Branntweinbrennerei, deren Product als Bau d'Armagnac im Handel mit bem von Saintonge und bem von Cognac wetteifert. Die einfachen, träftigen und muthigen, aber in Aberglauben und Unwissenheit lebenden Bewohner wurden dereinst insbesondere zu Kriegsbiensten gesucht. A. führte den Titel einer Grafschaft und das alte vom König Chlodwig, dem Merovinger, abstammende Geschlecht der Armagnacs hat wiederholt in der Geschichte Frankreichs eine wichtige Rolle gespielt. Graf Bernhard VII., ein tapferer und machtiger Parteiführer, ber auf ber Seite ber Orleans gegen die Burgunder stand, murbe 1418 Connetable, bald barauf aber in Paris, bas die Burgunder einnahmen und wo er sich burch Harte verhaft gemacht hatte, gefangen und den 12. Juni 1418 ermordet. Sein Entel Johann lebte mit seiner jungsten Schwester Zsabelle in blutschänderischem Berhaltnif und ließ sich fogar, nachdem er sie und ben Saustaplan durch eine untergeschobene Bulle getäuscht hatte, mit ihr trauen, und verfiel darüber in Bann und Acht. Er floh nach Aragonien und erwirfte Abfolution und Rudgabe feiner Guter, schlug fich aber feit 1465 auf die Seite ber Gegner Ludwig's XI., und mard endlich nach langen Kriegen 1473 in Lectoure umgebracht. Sein Dheim, Jakob, Bergog von Nemoure, war bas haupt ber Opposition; er wurde nach wiederholten Emporungen in einen eisernen Rafig gesperrt und 1477 enthauptet. Dit bem Grafen Rarl erlosch 1497 bas Geschlecht und die Güter fielen ar die Krone. Franz I. verlieh aber die Grafschaft A. seinem Schwager, bem Berzog Rarl von Alencon, durch bessen Witme sie an bas haus Albret in Navarra kamen. Erst Beinrich IV. brachte sie für immer an die Krone Frankreich. Die vormalige Hauptstadt A.s ift Lectoure am Gers mit 6330 E., während südlich

•

bavon Auch mit 10460 E. die Hauptstadt des Depart. Gers ift. — Die Armagnaken bilbeten zur Zeit König Karl's VII. von Frankreich ben Kern ber von dem Grafen von Armagnac und andern Rottenanführern befehligten Scharen, welche lange in Frankreich Mord und Betheerung übten. Um nach Johann's IV. von Armagnac Unterwerfung 1444 bas Land von ihnen zu befreien und zugleich, wo möglich, ben Rheinstrom als Grenze zu gewinnen, sandte Rarl VII. auf Raiser Friedrich's III. und der Großen von Elsaß und Schwaben Ginladung, welche so die Schweiz zu unterbruden hofften, zwei Heere biefer Armagnaken, das eine, 20000 Mann flad, nach Met, Toul, Berbun und Elfaß, bas anbere, 30000 Mann ftart, unter bem Dauphin gegen ben Sundgau und Mömpelgard ab. Aber die Schweizer befreiten sich von der Buth bieset Raubgesindels durch den glorreichen Tag bei St.-Jakob an der Birs 26. Aug. 1444, wo das Meine Schweizerheer mit seinem Untergang ben vortheilhaften Frieden von Ensisheim (28. Da. 1444) erkaufte. Aus dem Elsaß wurden die Armagnaken 1445 theils durch Baffengewall, theils burch Bergleiche entfernt, worauf Rarl VII. die noch übrigen meist verabschiedete. Dieser sogenannte Armagnakenkrieg wurde in Deutschland, wo man den Namen Armagnac in "Armer Ged" verstümmelte, Armegedenkrieg genannt. Bgl. Barthold, "Der Armegedenkrieg 1444 und 1445" im "Hiftorischen Taschenbuch", Neue Folge, Jahrg. 3 (Lpz. 1842).

Armansperg (Jos. Lubw., Graf von), ehemanger Prafibent ber Regentschaft in Griechen. land, geb. 28. Febr. 1787 zu Rößting in Niederbaiern, aus einer sehr alten und ausgezeichneten Familie, trat 1808, nachbem er zu Landshut seine Studien beendet, in ben Staatsbienst. In den Kriegsjahren 1813 und 1814 war er bair. Armeecommissar, verwaltete einige Monate bas Departement der Vogesen und war später Mitglied des Verwaltungsraths für das Gebiet zwischen Rhein und Mosel. Er wohnte 1815 dem Wiener Congresse bei, wurde im Feldzuge bieses Jahres Bevollmächtigter im Hauptquartier ber Berbundeten, und abministrirte bann gu Auperre in Burgund das aus sechs Departements gebildete bair. Generalgouvernement. Bon 1816—23 bekleidete er mehre wichtige Stellen, und machte sich als Director der Regierung bes Rheinkreises besonders verdient um die Organisation der dortigen Finanzen und um die Chaltung ber in der Revolution gewonnenen Institute. Als Gutsbesiger im Unterdonautreise 1825 jum Abgeordneten gewählt, wurde er zweiter Prafibent der zweiten Kammer. Er stand an da Spipe einer gemäßigt liberalen Opposition und brang auf Einführung ber Lanbrathe. Bei dem Regierungsantritt des Königs Ludwig berief ihn dieser nach München, wo die Berordnungsent. würfe über veränderten Drganismus des höhern Verwaltungswesens hauptsächlich von ihm ausgingen. Schnell nacheinander murbe er Staatsrath, lebenslänglicher Reichsrath, Minifta des Innern und der Finanzen und endlich Minister der Finanzen und des Auswärtigen. Er ge hört mit zu ben Gründern des Deutschen Bollvereins, bethätigte sich in der Territorialfragegegen Baben und in der sponheimischen Surrogatefrage, regenerirte das lange vernachlässigte Throm lehnswefen und brachte strengere Drbnung und Klarheit in die Finanzen, zumal in das Stattschuldenwesen. Dagegen beklagte man sich, daß er allzu sehr die fiscalischen Gractionen begunstige und glaubte bei ihm überhaupt eine zu ausschließende Borliebe für die blos materiellen Interessen sowie für die sogenannten strengen Wissenschaften zu bemerken. Schon früher hatte er sich durch fraftigen Wiberstand gegen die steigenden Anfoberungen Roms ben Sas ber Comarilla und Congregation zugezogen, ber noch hoher flieg, als er auf bem bewegten Landtage von 1831 mehrfache Berfuche machte, fich ber entschieben liberalen Partei zu nahern. Die Folge war, bağ er beim Schluffe bes Landtags vom Ministerium entfernt und zum Gefandten in Lonbon bestimmt wurde. Er zog es indes vor, sich auf seine Familiengüter zuruckzuziehen, konnt jedoch nicht auf die Dauer der Versuchung widerstehen, den wiederholten Auffoderungen bei Rönigs zu folgen, und an der Spipe ber nach dem Londoner Bertrag vom 7. Mai 1832 zu bilder den Regentschaft in Griechenland die Leitung der Angelegenheiten zu übernehmen. Als Prefe bent ber Regentschaft landete A. mit dem jungen Könige Otto, zu Enbe bes Jan. 1833, bei Nauplia. Vom Juni 1835 bis 14. Febr. 1837 war er Staatsfanzler, und in den letten Denaten, während ber Abwesenheit bes Konigs in Deutschland, schaltete er mit fast unumschränd ter Bollmacht. Gewiß geschah für Griechenland manches Beilsame unter feiner vierjabrigen Berwaltung. Allein von tausenb Schwierigkeiten umringt, im Gebrange erhister und mit ge genseitigem Distrauen erfüllter Parteien, von den Rivalitaten und Intriguen der Gesandtes der europ. Grofmachte umgeben, im Streite mit ben andern Mitgliedern ber Regentschaft, schien er boch nicht bem Vertrauen zu entsprechen, womit ihn anfangs bie europ. Diplometie gehoben. Darum ward Rubhart (f. b.) zu seinem Nachfolger ernannt. Man warf A. besonder vor, bag er sich burch bie Bilbung einer ihm perfonlich ergebenen Coterie unentbebrlich ju machen gesucht habe. Wiber eine im Senat zu seinem Gunsten beschlossene Abresse erließ der Stadtrath von Athen eine tadelnde Gegenadresse über seine Berwaltung. Vergebens war auch das Bemühen seines Freundes und Vertrauten, des engl. Gesandten Lyon, der dem rücklehrenden Monarchen erklärte, daß an die Belassung A.'s im Amte die Ruhe des Landes und des Königs eigene Sicherheit geknüpft seien. A. erhielt vielmehr sogleich seine Entlassung, als er dem noch nicht gelandeten Könige am Bord des Schiffs Portland seine Auswartung machte, und verließ Griechenland im Anfange des März 1837. Er hatte zwei Töchter an Eingeborene verheirathet, aber die älteste derselben durch den Tod verloren. Seitdem lebt A. von dem öffent-

lichen Leben entfernt auf seinem Gute Egg bei Deggenborf. Armatolen und Alephthen nannte man jene driftlichen Rrieger in ben nördlichen Hochlandern Griechenlands, welche fich seit Grundung bes osmanischen Reichs in Europa ziemlich unabhängig zu erhalten wußten. Ursprünglich führten sie, wegen ihrer Raubzüge nach dem platten Lande, ben allgemeinen Namen Klephthen ober Räuber; ber Name Armatolen wurde bann Denen zu Theil, die mit der Pforte in Unterhandlungen traten. Nachdem zuerst die Bewohner des Berge Agrapha bas Vorrecht erhalten, einen Heerführer und eine Schar zur Sicherung ber Debnung in den benachbarten Städten und Dörfern zu bewaffnen, verbreiteten sich die Armatolen bald über das ganze hellenische Festland. Sie galten als Stammhalter griech. Freiheit und Selbständigkeit und bewiesen sich seit Anfange bes 17. Jahrh. der Pforte immer gefährlicher. Die Namen berühmter Klephthen wurden allenthalben mit Stolz genannt und ihre Thaten vielfach besungen. Die Paschas, unvermögend gegen die kühne Verschlagenheit der Armatolenführer, ber Rapitanys und ihrer Scharen fich zu schüßen, saben fich gewöhnlich genothigt, mit ihnen ju unterhandeln. Gegen Zusagen friedlichen Berhaltens versprach der Pascha Sold und Lebens. mittel und vertraute die Ruhe den schirmenden Waffen der Armatolen. Immer mehr gewannen die Armatolen auf diese Weise an Macht und Kraft, weshalb auch die Hetäria (s. d.) zuerst Armatolen und Klephthen für sich gewinnen mußte, wenn mit Erfolg ein Aufstand gegen die Pforte unternommen werden sollte. Den Armatolen konnte aber nichts willkommener sein, als Die Auffoberung ber Betäria. Ihre Macht betrug um biefe Zeit etwa 12000 Mann, welche theils feste Stellungen eingenommen hatten, theils willkürlich ihren Aufenthalt im nördlichen Hellas wechselten. Die ausgezeichnetsten Armatolenführer waren Eustrates mit 500 Mann, Gogo, Georg Zongas, Saphakas, der 1827 vor Athen siel, mit 600 Mann, Georg Maken mit 300 Mann, Raraistatis, ber gleichfalls 1827 vor Athen blieb, mit 600 Mann, Diso Rondojannis, Johannis Panuryas, Kalpodemos, der vor Missolunghi fiel, mit 400 Mann, Odysseus, Georg Karatasso mit 600 Mann, Christos Mestenopulos und Markos Botsaris, ber an ber Spite der Sulioten stand. Im Bereine mit mehren andern Rlephthen bilbeten sie bie Hauptmacht bei dem Anfange des griech. Freiheitstampfs, in welchem sie sich mit wenigen Ausnahmen hohen Ruhm erwarben.

Armatur begreift in der Kriegssprache alle diejenigen Gegenstände, welche zur Bewaffnung des einzelnen Mannes gehören, d. h. sowol die Waffen selbst als auch das dazu gehörige Lederzeug, wie Kuppeln, Bandeliere, Patrontaschen u. s. w., und die zum Auseinandernehmen und Reinigen der Waffen erfoderlichen Wertzeuge, wie Kräper, Schraubenzieher, Federhaten u. dgl.

- Armateur nennt man bisweilen den Ausruster eines Schiffs, den Rheder (f. b.).

Armbruft, ein uraltes Geschoß, dessen erfte Erfindung sich nicht genau angeben lagt. Nach Plinius haben es die Phonizier erfunden. Im Mittelalter icheinen es die Rreugfahrer im Drient tennen gelernt zu haben, benn die Griechin Anna Komnena beschreibt es in ihren hiftorischen. Erzählungen unter dem Namen Tzagre als eine noch unbekannte Sache. In Europa wurde die Armbrust durch die rucktehrenden Kreuzfahrer bekannt und bald einheimisch. Die deutschen Schuten führten diese Baffe von einer solchen Starte und Rraft, daß nur dienervige Fauft eines Deutschen im Stande mar, sie zu spannen, und die abgeschoffenen Pfeile ober Bolgen brangen selbst durch einen mäßig starten Harnisch. Der Bogen wurde nicht wie bei ben alten Pfeilbogen von Holz, sondern von Stahl angefertigt, an einem besondern Schaft befestigt, und die Sehne mittels einer kleinen Handwinde, die man Spanner nannte, gespannt. Die Pfeile ober Bolgen waren in der Regel vorn mit Gifen beschlagen, bald rund, bald edig ober spis. Auch schleuberte man mit der Armbruft brennende Dinge fort, um Gebaube und Kriegsmaschinen anzugunden. Balefter wurde die gang aus Gisen bestehende Armbrust genannt, und Balistarii ober Aroubalistarii hießen Die, welche eine folche führten. Eines Balesters bebiente sich untern Anbern Got von Berlichingen 1502. Im J. 1139 ward zu Rom ber Bann über ben Gebrauch bieses mor-42 \*

berischen Gewehrs ausgesprochen, funfzig Jahre später durch Papst Innocenz III. erneuert, seboch beide male ohne Erfolg. Vorzugsweise waren die Armbrüste unter Richard Löwenherz und Philipp August von Frankreich im Gebrauch. In Deutschland geschieht ihrer 1286 Erwähnung, wo Boleslaus I., Herzog von Schweidnis, ein Wogelschießen damit abhalten ließ. Im J. 1500 bei der Belagerung von Capua, und 1502 bei der des Schlosses Peineburg, bediente man sich der Armbruste mit vielem Vortheil. Die Waffe erhielt sich selbst noch nach Erfindung des Feuergewehrs bis um 1530 und in England sogar bis 1627. Die Armbruftschüßen, auch Armbruster genannt, bilbeten einen Haupttheil bes Fußvolks, und bie genuesischen und venetianischen zeichneten sich im 14. und 15. Jahrh. durch ihre Geschicklichkeit aus, weshalb sie häufig in fremden Sold genommen wurden. In Frankreich veranlaßte die Armbruft die Einrichtung einer vornehmen Kriegestelle, den Grandmastre des erbaletriers, der nach dem Marschall der Nachste war und die Aufficht über die ganze Artillerie hatte. Aus ben Armbrustschüßen entstanden spater die Argoulets, auch Archers oder Crennequins genannt. Dieselben kampften jedoch nicht, wie die Armbrustschüten zu Fuß, sondern zu Pferde, und wurden nach Ginführung des Feuergewehrs mit einem 21/2 F. langen Karabiner bewaffnet und meist zum Dienst im kleinen Kriege, zu Vorposten, Patrouillen u. s. w. gebraucht. Bei den Deutschen und Spaniern nannte man diese Gattung Schüpen Ringerpferde, welche bas Gefolge ber Ritter bilbeten. In spatern Beiten bildeten die Argoulets Fähnlein von 100 - 200 Mann. Karl VII. von Frankreich organistite 1448 eine vierte Classe Freischüten zu Fuß, welche 18 Bolzen bei sich führten und foger en Sonn- und Feiertagen sich im Schießen übten.

Armee ist eine größere Truppenmasse, welche unter dem Oberbefehl eines Einzigen (Oberbefehlshaber, Obergeneral) auf einem bestimmten Kriegsschauplate operiren soll. Man benennt eine Armee häusig nach ihrem Kriegsschauplate, oder den Himmelegegenden, oder dem bestimmten Zwecke, zu welchem sie dient: z. B. die Rheinarmee von 1794 unter Moreau; die Schlessische Armee von 1813 und 1814 unter Blücher; die Nordarmee, Südarmee; die Observationsarmee, Occupationsarmee u. s. w. Häusig bezeichnet man den Begriff Armee auch mit dem Worte Heer, wiewol Heer nur der allgemeine Ausdruck für die bewassente Macht ist, ohne Berücksigung specieller Berhältnisse und Bestimmungen. Für die Stärte einer Armee bestehm teine bestimmten, nicht einmal annähernde Normen: sie richtet sich nach der Größe des Kriegsschauplates und andern Umständen. Im Feldzuge von 1794 war z. B. die franz. Nordarme 154000 Mann, die Arbennenarmee nur 27500 Mann start. Der nothwendigen Glieberung halber zerfällt eine Armee in mehrere Armeecorps, deren jedes von einem General commandin wird. Zedes Armeecorps zerfällt in Divisionen von etwa 10000 Mann, jede Division in zwa Brigaden. Nicht selten versteht man unter Armee die in einem Kriege austretende Truppenmacht einer Nation überhaupt, und spricht sonach von der franz., preuß., span. und andern Armeen.

Armenarzt. Gine bringende Aufgabe für den wirklich civilifirten Staat ift, bag jeber Co frankte, auch ber Armfte, stets und sofort uneutgeltlichen arztlichen ober wundarztlichen Bestand erhalten könne. In Deutschland findet man allerdings in allen größern Städten Armen ober Districtsärzte, mit ber Verpflichtung Jeben, ber ihnen von ben Communalbehörden zugewiesen wird, unentgeltlich, auf Rosten ber Gemeinde, zu behandeln. Diese Einrichtung führt aber häusig den Ubelstand mit sich, daß die Hulfe zu spät kommt, und die Krankenlager sehr langwierig und kostspielig werden. Denn die Behörde verlangt gewöhnlich, ehe sie den Curzent ausstellt, eine bis zur Notorietat ausgebilbete Armuth und Krankheit. Daber find folde Anstalten weit wohlthätiger, welche jebem sich Melbenben, ohne im voraus nach beffen Bebuff tigkeit zu fragen, auf der Stelle arztliche Gulfe verschaffen: wie z. B. die Polikliniken, Kranker berathungsanstalten, Consultations gratuites, Kinderheilanstalten. Diese bauen meistens bem Ubel zur rechten Beit vor, wo es noch unbebeutenb ift, und verhüten auch, bag ber Rrante nicht erst burch langeres Krantsein verarme. In kleinern Stäbten und auf bem Lande ift für armt Kranke auch in Deutschland noch sehr wenig gesorgt. Der Physikus (Bezirksarzt) ift zwar verpflichtet, die erfrankten Armen zu besuchen, hat aber felten Zeit und Mittel dazu. Beachtenswerthe Borschläge zur Armenkrankenpflege auf dem Lande machten Chauvin und Verger in einem ber franz. Nationalversammlung überreichten Memoire, bas auch (Par. 1849) veröffentlicht wurde.

Armencolonien nennt man organisitte Ansiedelungen Verarmter, nicht in überseeischen Colonien, sondern inmitten der europ. Länder, mittels deren es ihnen möglich gemacht werden soll, durch Arbeitsamkeit, Ordnung und Sparsamkeit sich in eine günstigere Lage zu versehen. Die Unternehmer solcher Anstalten überlassen den Ansiedlern einen bestimmten Landantheil, reichen ihnen die zur Bodencultur unentbehrlichen Ersodernisse dar, schießen ihnen Lebensbedarf bis zur

Ernte vor, binden die Art des Anbaus an bestimmte Worschriften, führen über Arbeit und Fleiß strenge Aufficht, und geben Jedem burch bie Aussicht auf den Genug ber Früchte seiner Dube einen Reiz zur Arbeit. Mit biesem nachsten 3wed ist die Sorge für die Erziehung der Kinder der Ansiedler verbunden, welche neben dem bilbenden Unterricht zugleich an eine ihren Kräften angemessene Arbeit bei dem Anbau des Bodens gewöhnt werden. Es ist sehr natürlich, daß auf diese Anstalten große Hoffnungen gerichtet wurden, und bag man in ihnen namentlich ein Surrogat für die organisirten Auswanderungen erblickte, die für Staaten, die keine Colonien besiten, ihre großen Schwierigkeiten haben. Bier murben zubem bie Armen nicht vom Baterlande getrennt; man gab ihnen Mittel und Anleitung, sich durch eigene Kraft aus ihrer betrübten Lage zu heben; man führte sie in das einfache, kräftigende Landleben und zu der sichern Thatigkeit des Landbaus; man benutte sie überdies, um obe Landstreden, dergleichen sich in allen Lanbern noch finden, urbar zu machen und vernachlässigte in höhere Cultur zu bringen. Es wurden benn auch an verschiebenen Orten berartige Berfuche gemacht. Im Rleinen geschah dies von bem Freiherrn von Boght in Flottbeck bei Bamburg und von Larochefoucaulb in Liancourt; im Gro-Ben hauptfächlich in Holland zu Frederiksoorb (f. b.) und später in anbern Gegenden bes Landes durch den General van den Bosch. Von dort aus fand die Idee Nachahmung in Belgien zu Wortel, Merplus und Reztevoorsel, und in Holstein zu Frederitsgabe, hier hauptsächlich durch ben Conferenzrath Lawas. Indes scheinen die weitern Resultate wenigstens nicht gunstig gewesen zu sein, daß sie zur Nachahmung und größerer Ausbehnung ermuthigt hatten, und bie Mehrzahl der Stimmen entscheidet sich jest wider die Errichtung solcher Colonien. Um wenigsten können die Armencolonien als Gegenmittel gegen den Pauperismus dienen; benn wenn die Ursachen besselben fortwirken, so entstehen immer wieder an den andern Orten des Landes weit mehr Arme, als man durch die Armencolonien ableiten kann. Schon bas ift ein ungunstiges Zeichen, daß man an jene Stellen die Bewohner erst hinbringen mußte, statt daß sie fich auf dem natürlichen Wege des Berkehrs baselbft eingefunden haben sollten. Hauptsächlich aber haben sich bie Rosten weit höher gezeigt, als man erwartet hatte. Es gelang nicht, die Colonisten auf eine folche Stufe zu heben, wo man sie mehr sich felbst hatte überlassen konnen, sondern man mußte die Controle und Bevormundung nach und nach eher verschärfen, statt daß man sie mintern konnte. Damit aber kann nur die Bermeibung offener Bermahrlosung erzwungen werben, mahrend die Unlust der Colonisten hierdurch erhöht wird, die Rosten steigen und das wirthschaftliche Gedeihen zurückleibt. Als ein Haupthinderniß erscheint, daß bei uns die Massenarmuth am häufigsten unter ber Industriebevölkerung auftritt, wogegen sich an ländlichen Arbeitern eher Mangel zeigt; die Industriebevölkerung aber hat selten die Kraft, noch seltener die Luft zum Landbau. Auch sogar eine nothleibende ländliche Bevölkerung wandert erfahrungsmäßig lieber nach Australien aus, als in die nächste Provinz. Die Nähe der frühern Beimat mag theils moralisch drucken, theils aber muß sie auch stete Versuchungen bringen. Die bloße polizeiliche Bucht reicht auch in Armencolonien für eine gebeihliche Entwickelung keineswege aus. Diese verhütet nur, aber schafft nicht. Bur Anwendung anderer Mittel aber, wie fie Dwen (f. b.) lange Beit zu New-Lanart, was aber teine eigentliche Armencolonie, sondern ein Fabrifdorf war, mit großem Erfolge versuchte, sind die entsprechenden Charaktere zu selten. So scheint die Idee in größerm Mafstabe zur Zeit unausführbar zu sein. Auch in Baiern auf dem Moos, in der Rabe von München, gemachte Berfuche follen ganzlich mislungen sein. Indeß tann es immer zwedmäßig fein, einzelne Arbeitshäufer, gang befonders aber die Baifenpflege und die Erziehung verwahrloster Kinder, auf ländliche Beschäftigung zu basiren, und überhaupt dem Landbau, soweit es thunlich, für die Iwede der Armenpflege zu benuten. Bgl. Luttwit, "Über Berarmung, Armengesete und Armencolonien" (Breel. 1834) und Schmidt, "Über die Bustande ber Berarmung in Deutschland" (Zittur und Lpz. 1837).

Armenien, ein Hochland am sublichen Abhange des Kaukasus dis gegen Mesopotamien herab. Dasselbe hatte in den verschiedenen Jahrhunderten seiner Geschichte verschiedene Grenzen, und ist der Urst eines der ältesten civilisirten Bölker der Erde, der Armenier oder, wie sie sich selbst nennen, der Hait, die nach ihrer Sprache der großen indo-germanischen Bölkersamilie angehören. Ihre älteste Geschichte, in die sie aus dem mit dem Christenthume empfangenen Alten Testament viele sudische Traditionen hineintrugen, ist mythisch und zeigt nur so viel, das sie in der Urzeit von eigenen unabhängigen Königen beherrscht, später aber den Affvern und Medern zinsbar wurden. Die zwischen Mythe und Geschichte schwebende Zeit A.s beginnt mit dem König Dikran oder Tigranes I., aus der Dynastie Haig's, der um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. A. wieder unabhängig machte. Der leste König aus seiner Dynastie, weiche bald die

persische Dberherrschaft anerkennen mußte, kam 328 v. Chr. im Kampfe gegen Alexander t. Gr. um, der auch A. sich unterwarf. Nach dem Tode Alexander's fiel A. nach manchen Bechsel. fällen unter die Herrschaft der Seleuciden, die das Land durch Statthalter regieren ließen. Zwii von diesen, Artarias und Zariadres, machten sich jedoch zwischen 223-190 v. Chr. von ihrem Dberherrn, Antiochus b. Gr. (s. b.), während dessen Kämpfen mit ben Romern unabhängig und theilten sich in das Land, das nun in Groß- und Kleinarmenien zerfiel. Artapias nahm Großarmenien, das im N. von Pontus und Rolchis durch das moschische Gebirge, von Iberien und Albanien burch ben Cyrus, im D. von Medien durch den Arages und das Gebirge von Atropatene, im S. von Affprien burch bas Niphatesgebirge und von Mesopotamien durch den Tigris, und im W. von Kleinarmenien durch den Euphrat getrennt wurde. Die Dynastie des Artarias kann aber nicht lange regiert haben, denn schon um die Mitte bes 2 Jahrh. v. Chr. finden wir Großarmenien in der Gewalt eines Zweige ber parthischen Arfaciden (f. d.), ber, mit Balarsaces ober Bacharschan I. beginnend, Großarmenien seine zweite Dyne stie gab, die Risibis zu ihrer Residenz machte. Der berühmteste Fürst dieses Königsgeschlechts war Tigranes b. Gr., welcher zu den von seinen Borfahren gemachten Eroberungen in Aleinasien und ben Kaukasusländern auch noch Sprien, Rappadocien und Kleinarmenien fügte, die Parther schlug und ihnen Mesopotamien, Adiabene und Atropatene abnahm. Der Conflict mit den Römern, in welchen er burch Mithribates von Pontus, seinen Schwiegervater, gerieth, beraubte ihn aber 63 v. Chr. fast aller seiner Eroberungen. Das von nun an immer heftigere Andringen der Romer von Westen, wie das der Parther von Osten, brachte das großarmenische Reichmehr und mehr herab. Die Nachfolger Tigrancs' b. Gr. waren theils von den Römern, theils von den Parthern abhängig, und im Innern wurden die Großen immer selbständiger; eine kurze Beit, unter Trajan, war Großarmenien eine röm. Provinz. Seine Geschichte verliefzet in einer wunterbrochenen Reihe von Unruhen im Innern und Kriegen nach aufen, von gewaltsamen Thronwechseln und bespotischen Regierungen, von turgem Erheben und schnellem Buruckfinken.

So war es möglich, daß schon 232 die Sassaniden Großarmenien erobern und sich 28 3 varin behaupten konnten. Unter bem mit Bulfe ber Romer 286 wieder in ben Befit seines Ert reichs gesetzen König Tiridates III. begann bas Christenthum sich in A. auszubreiten. Anfargs hatten die Christen große Verfolgungen zu bestehen, bald aber, nachdem Tiridates das Christen thum selbst angenommen, wurde es zur Landesreligion und verdrängte, freilich unter blutigen Rampfen, völlig ben alten Glauben. Derfelbe hatte die religiösen Ansichten bes Boroafter gut Grundlage, war jedoch sehr mit griech. Mythen und eigenthümlichen Anschauungen vermischt wie dies der Umstand beweist, daß die Armenier zwar als mächtigste Götter den Aramazt und Mihir (den Drmuzd und Mithras der alten Perser), aber auch eine Art Benus, die Analiis, und außerbem noch mehre andere Götter verehrten, benen sie Thiere opferten. Das Chriftenthum vermochte weber den innern Verfall bes Reichs aufzuhalten, noch ihm wirksame Bulfe von Seiten der byzantinischen Griechen gegen das Andringen der Perser zu verschaffen. Die Griechen wetteiferten vielmehr mit den Perfern, bas Land an sich zu reißen und jeden Schein von Gelbständigkeit zu vernichten. So kam es, daß der perf. König Bahram V. schon 428 A. zu einer Provinz des Sassanidenreichs machen, und mit der Absehung Artafir's das Ende der Asse. cidischen Dynastie auch in A. herbeiführen konnte. Bei dieser Gelegenheit war ein Keiner Theil des westlichen A.s an die byzantinischen Kaiser gekommen, welche zu gleicher Zeit Herren von Rleinarmenien waren; allein diese verloren jenen Theil ebenfalls nach und nach zuerft an bie Saffaniden, bann später an die Araber. Die Saffanidenbynastie, beren Berrschaft über A. vorzüglich durch die blutigen und doch erfolglosen Versuche der Perser, bas Chriftenthum in diesem Lande auszurotten, benkwürdig ist, fiel nämlich bereits 632, und an ihre Stelle traten als Groberer in Vorberasien die arab. Rhalifen. In ben Kampfen zwischen olesen und ben byzantinischen Raisern ward A. aufs neue fürchterlich beimgesucht, und theils von byzantinischen, theils von arab. Statthaltern regiert. Afchob I., aus ber alten und machtigen armen. Familie ber Bagratiben, fett sich endlich, mit Erlaubnis bes Khalifen, 885 die Krone auf's Haupt und ward so der Grunder ber britten großen armenischen Dynastie der Bagratiden ober Bagradunier. Unter seinen Rad. folgern hob fich Großarmenien aufs neue und erfreute fich eines ungewohnten Glucks, bis un das Ende des 10. und ben Anfang des 11. Jahrh. die unter ben Mitgliedern der Bagratidendynastie selbst ausgebrochenen Streitigkeiten und ber Abfall der Arbstunier es von neuem in seinem Innern schwächten und barum unfähig machten, bem gleichzeitigen Anbrange ber Gelbschuden (f. b.) und ber Byzantiner zu widerstehen. So unterwarfen sich die Griechen, nachben sie 1079 den letten Bagratidischen König hatten ermorden lassen, einen Theil seines Reicht

663

während Türken und Kurden des andern sich bemächtigten. Nur wenige einheimische Fürsten wahrten ihre Unabhängigkeit, die sie jedoch durch die Mongolen, 1242, die ganz A. eroberten, endlich auch verloren. Im J. 1472 ward Großarmenien eine pers. Provinz, deren westlichen Theil der türk. Sultan Selim II. eroberte, während der öftliche unter pers. Herrschaft verblieb.

In Aleinarmenien, das im N. durch die Gebirge Schbises und Paryabres vom Pontus, im D. burch ben Euphrat von Großarmenien, im S. burch ben Taurus von Sprien und Cilicien und im B. burch einen Zweig bes Antitaurus von Kappadocien geschieben war, hatte 190 v. Chr. Zariadres sich auf den Thron geschwungen. Seine Dynastie herrschte bis auf Tigranes ben Großen von Großarmenien, welcher Rleinarmenien eroberte und im 3. 70 v. Chr. ben letten herrscher beffelben in einem Treffen tobtete, aber bas Land wieber an bie Romer verlor, bie es bem Dejotarus, Bierfürsten von Galatien, gaben. Nach bem Tobe bes Sohns beffelben ward es von ben Romern verschiebenen Berrichern verliehen und fpater zur rom. Proving gemacht. Als solche fiel es bei ber Theilung des rom. Reichs bem morgenlandischen Raiserthum zu, beffen Schickfale es bis gegen Ende bes 11. Jahrh. theilte. Um biefe Zeit warb Rleinarmenien, in bessen Gebirge sich schon seit langerer Zeit viele Bewohner Großarmeniens vor bem Buthen ber Perfer und Turten geflüchtet hatten, vor Rhupen, einem ebenfalls bahin geflüchteten Verwandten bes letten Bagratibenkönigs von Grofarmenien, vom byzantinischen Joche befreit. Seine Nachfolger behnten.ihre Herrschaft über Cilicien und Rappadocien aus, spielten eine bebeutenbe Rolle in den Kreuzzügen, und wurden badurch fo mächtig, daß Leo II. vom Raifer Heinrich VI. 1198 zum König erhoben und mit einer toftbaren Krone beschenkt wurde. Lange Beit blubte bas kleinarmenische Reich unter ber Dynastie ber Rhupeniden, die geschickt sich mit den Mongolen abzufinden und den Moslems zu widerstehen wußten. Endlich brachen aber auch hier innere Unruhen sowie bas Einmischen ber Papste in die firchlichen Angelegenheiten, die Macht des Reiche, sodaß es 1374 dem Angriffe des ägnpt. Sultans Schaban unterlag. Der lette Ronig, Leo VI., aus bem Saufe der Ronige von Cypern, vom Geschlechte ber Lusignan, begab sich, nachdem er aus der ägnpt. Gefangenschaft befreit war, nach Paris, wo er 1393 starb. Rleinarmenien wurde nun nie wieder unabhängig, sondern kam 1403 aus der Botmäßigkeit der agnpt. Sultane unter die der Turkmanen, 1508 unter die der Perfer und bald darauf unter die der Dsmanen.

Seit diefer Zeit haben die Armenier ununterbrochen unter dem hartesten Druck ber Türken und Perfer geschmachtet. Deffenungeachtet bewahrten sie treu ihre Rationalität in physischer wie moralischer Hinsicht, ihren Glauben und selbst, als Überbleibsel ihrer frühern Cultur, eine höhere Gesittung als ihre Herrscher. Eine große Anzahl war unter ben Sturmen, welche A. im Mittelalter vermüsteten, und vorzüglich, um ben Berfolgungen bes Islam zu entgehen, ausgewandert. Dies ist die Ursache, daß Armenier über ganz Vorder- und Mittelasien bis nach China zerstreut sind. Man findet sie auch in Ungarn, Siebenbürgen und Galizien (zusammen ungefähr 10000 Seelen), besonders aber in Rugland, wo sie namentlich seit Peter I. Schut fanden und Gemeinden in Petersburg, Mostau und in Subrufland haben. Ja fogar in London und Amfterdam gibt es Armenier und berühmt ist die Congregation armenischer Mechitaristen (f. b.) in Benedig, Triest und Wien. Am zahlreichsten außer ihrer Heimat leben sie in Kleinasien, wohin sie sich schon unter ben griech. Raifern flüchteten, und vorzüglich in und um Ronftantinopel (200000). Die ersten osmanischen Eroberer haben ihnen bort einen eigenen Patriarchen gegeben. In Perfien, wohin eine große Angahl 1605 vom Schah Abbas mit Gewalt abgeführt murbe, gahlt man gegen 100000. Bon hier aus manberten wieberum Biele, um ben Bedrudungen zu entgehen, nach Offindien. Erst in der neuesten Zeit erhielt bas Schicksal ber Armenicr in Folge der Kriege Ruflands mit Persien und der Türkei eine Wendung jum Bessern. Im Frieden von Turkmantschai mußte Persien einen großen Theil von A., die Provinzen Eriwan und Nachitschewan, an Rufland abtreten. Dann tamen in bem Frieden von Abrianopel einige andere Gauen Armeniens unter ruff. Herrschaft. Während und nach jenen Kriegen wanderten eine Menge Armenier aus Persien und ber Turtei nach ben subtautasischen Propinzen Ruffande aus, wo ihnen Bohnfite angewiesen wurden. Bgl. Neumann, "Geschichte ber Überfiedelung von 40000 Armeniern" (2pz. 1834); Bagner "Reise nach bem Ararat und bem Hochlande A." (Stuttg. 1848).

Die Hochebene A. umfaßt etwa 5000 D.M. Auf ihr liegen die Seen von Wan und Gottschai, und entspringen die Flüsse Aras (Arares), Kur (Chrus), Tschoroth (Bathis oder Atamps), Kisil-Irmat (Halps), Euphrat und Tigris. Das große Plateau, auf dessen östlicher Seite sich das vultanische Gebirge des Ararat (s. b.) erhebt, bildet den Mittelpunkt mehrer Bergketten, wie des Taurus und Antitaurus, der kurdischen und der nördlich nach dem Schwarzen Meere und

bem Raukasus zu auslaufenden Gebirge. Das ganze armenische Hochland, bas die mannichseltigsten Gebirgsformationen und Gesteinarten bietet, zeigt viele vulkanische Spuren, und noch im mer beweisen schwere Erdbeben, 3. B. im Sommer 1840, wie die vulkanische Thatigkeit in seinem Innern noch nicht erloschen. Das Klima A.s ist auf ber Hochebene im Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt, in den Thälern bleibt es jedoch milder. Das Erdreich macht ftellenweis nur der Wassermangel unfruchtbar. Reis, Hanf, Flachs, Taback, Obst, Wein und die nordlichen Keldfrüchte, in ben tiefern Gegenden auch Südfrüchte und Baumwolle, sind die vornehmsten Culturzweige. Großen Mangel leidet das Land an Waldungen. Die Gebirge enthalten Gifen, Aupfa, Blei, Salz und Naphtha. Die Viehzucht, besonders der Pferde, ist bedeutend und überwiegt den Ackerbau. Außerdem gibt es viel Bienen und Wildpret. Die Einwohner sind dem Hauptbestandtheil nach eigentliche Armenier. Außer ihnen haben fich, in Folge ber verschiedenen Groberungen, auch mehre andere Boltsstämme barin nieder gelassen, so vor Allen Turkmanen, die noch immer ihren nomadischen Charakter bewahren, und von benen auch ein Theil des Landes den Ramen Turkomanien erhalten hat. Dann im sublichen Theile die Rurden und als das herrschende Bolk die Demanen; am Aschoroth sindet man auch georgische Lasen, und im ganzen Lande zerstwut Griechen, Juden und Zigeuner. Die Bahl ber Einwohner armenischen Stammes schapt man annähernd auf eine Million. Sie gehören ihrer Körperform nach der schönsten Abtheilung der tautafifchen Race an, find wohlgewachsen, brunett und zeigen den vorberafiatischen Gesichtstypus. Ihre intellectuellen Fähigkeiten sind bedeutend, wie ihre Literatur und Geschäftsgewandtheit beweisen. Doch hat die jahrhundertelange Unterdrückung sie in große Unwissenheit und Aberglauben versenkt. Die Armenier sind Christen. Das Christenthum ist es gewesen, das ihnen in den Stürmen, welche der Islam über sie gebracht, ihre Nationalität hat bewahren helfen. Die gro-Bere Maffe von ihnen, befonders die in ihrer Beimat verbliebenen, bilbet eine eigene Rirche, nur ber kleinere Theil hat sich mit ber rom. Kirche vereinigt. Da A. kein selbständiges politischet Banze ausmacht, so läßt es sich statistisch auch nur nach ben verschiedenen Provinzen der Reiche, unter die es fallt, bestimmen. In dieser Beziehung find die turk. Gjalets Erzerum, Ban, Kart, bann Theile der Gjalets Marasch, Sivas, Schehresor, Diarbetr, sowie vom ruff. Transtautafien die ehemaligen Provinzen Eriwan und Nachitschewan, ein Theil von Schirman und das ehemalige turk. Georgien, endlich der nordwestliche Theil der perf. Provinz Aferbeidschan ungefähr bit jum Urmiahsee zu rechnen. Die bedeutenbsten Orte in dem zu Rufland gehörigen Theile A. find: Eriwan mit 14000, Athalzik und das berühmte Kloster Etschmiadzin; in dem türk A.: Erzerum, Wan, Bajazid mit 15000 und Erzingan mit 30000 E.

Armenische Kirche. Schon im 2. Jahrh. soll bas Christenthum nach Armenien gekommen fein; denn Dionysius von Rorinth schrieb, einer Sage nach, an armenische Christen, die unter dem Bischof Meruzanes stanben. Festen Bestand erhielt es erst im 4. Jahrh. durch den Bischof Gm gorius (wegen feiner apostolischen Wirksamkeit Lusaworitsch ober ber Erleuchter genannt), ber ben König Tiribates für dasselbe gewann, sowie im 5. Jahrh. durch die Bibelübersepung bet Miesrob. Bon ba an herrschte ein reger Geift in ber armenischen Rirche, und Armenier besuchten häufig die Schulen zu Athen und Ronftantinopel. In dem Rirchenstreite über die zwei Natum in Christus hielten es die Armenier mit den Monophysiten, verwarfen unter Begünstigung bet Perferkönige Rhoeroes, der das Land gegen 536 erobert hatte, auf einer Synode zu Tuin bas chalcebonensische Concil und lebten seitbem als abgesonderte Partei, die sich nach Gregorius die Gregorianische Rirche nannte. Wie in keiner ber anbern morgenl. Kirchen zeigte sich unter ihnen mehre Jahrh. hindurch ein reiches, wissenschaftliches Leben, vorzüglich in der Theologie. Als ihren größten Theologen verehren sie Nerses von Rlah, armenischen Ratholikos aus bem 12. Jahrh. bessen Werke mehrmals und auch neuerdings (Bd. 1, Ben. 1833) herausgegeben worden sind. Die Gregorianer haben ihre Abneigung gegen bie fogenannte orthodore Rirche entschieden feft. gehalten. Zwar haben die Papste zu verschiebenen Zeiten, z. B. 1145, 1341, 1440, wenn bie Armenier die Hülfe des Abendlandes gegen die Mohammedaner in Anspruch nahmen, Unions versuche gemacht; allein meist gingen nur die Herrscher darauf ein. Das Bolt beharrte bei seinen eigenthumlichen Meinungen, wie benn z. B. Papst Benedict XII. 1341 über 117 Srelehren ber armen. Kirche sich beklagt. Unirte Armenier gibt es nur in Italien, Polen, Galizien, Persien, unter dem Erzbischof zu Nachitschewan am Don, im russ. Gouvernement Zekaterinoslaw und in Marseille. Sie erkennen die geistliche Dberherrschaft bes Papstes an, stimmen in ihren Glaubensfagen mit ben Ratholiken überein, haben aber ihre eigene Rirchenordnung. Ebenfo verhaltes sich mit den unirten armenischen Klöstern auf dem Berge Libanon in Sprien und auf der Infel San-Lazaro bei Benedig. (S. Mechitaristen.) Bei bem Einbruche ber Perser in Armenien ju

Anfange des 17. Jahrh. saben sich Biele genothigt, Mohammedaner zu werden; aber beiweitem der größte Theil ist der alten Lehre und Religionsübung treu geblieben. Gegen die Zumuthungen ber Ratholiten hat fie fortwährend die Pforte in Schut genommen, und neuerdings Rugland gegen die Zudringlichkeit der kath. und protest. Dissionare. Der Lehrbegriff der armenischen Rirche unterscheidet sich vom orthodoren besondere badurch, daß sie in monophysitischer Weise in Christus nur Eine Natur annimmt und ben Geist blos vom Bater ausgehen läßt. Hinsichtlich ber sieben Sacramente hat diese Rirche das Eigenthümliche, daß die Läuflinge bei der Laufe dreimal besprengt und ebenso viel mal eingetaucht werden; daß sie die Firmelung gleich mit der Taufc verbindet; daß sie beim Abendmahl unvermischten Wein und gesäuertes Brot gebraucht, welches in den Wein getaucht, herumgereicht wird; daß sie die lette Dlung nur geistlichen Personen gleich nach ihrem Tobe zukommen läßt. Die Armenier verehren Beilige, glauben aber an kein Fegfeuer. Im Fasten thun sie es selbst den Griechen zuvor; sie feiern nicht so viel Feste als diese, aber um besto strenger. Ihren Gottesbienst halten sie in ber Türkei meist bes Nachts; die Deffe in altarmenischer, die Predigt in neuarmenischer Sprache. Ihre hierarchische Verfassung weicht menig von der griech. ab. Der Ratholikos, das Haupt der Rirche, hat seinen Sis zu Etschmiadzin, einem Kloster bei Eriwan, der Hauptstadt bes ehemals pers., jest russ. Armeniens am Ararat. Diese von Gregor von Nazianz gestiftete Rlosterfirche mar bie einzige, welchen bie Mohammedaner Glocken erlaubt hatten. Nach Etschmiadzin muß jeder Armenier in seinem Leben wenigstens einmal wallfahrten. Das heilige Salbol, das der Katholikos verfertigt und an die Geistichkeit verkauft, und die häufigen Wallfahrten der Armenier verschaffen ihm die Mittel, den Aufwand des Gottesdienstes zu bestreiten und treffliche Bildungsanstalten für Lehrer zu erhalen. Die Patriarchen zu Konstantinopel und Jerusalem, die Erzbischöfe und Bischöfe der Arnenier werden von ihm eingesett und je nach drei Jahren von ihm in ihren Amtern von neuem estätigt oder davon abgerufen. Die übrigen Geistlichen haben ähnlichen Rang und ähnliche Beschäftigung wie die Priester in der orthodoren Kirche; die Monche folgen der Regel des heil. Basilius. Eine eigenthümliche Classe der Geistlichen bilben die Bartabieds, eine Art graduirter Belehrten, die als Monche den Wissenschaften leben und lediglich zu Vicarien der Bischöfe vervendet werden. Die Weltpriester muffen sich ein mal verheirathen, durfen aber keine zweite frau nehmen. Bgl. Kunze, "Historische Darstellung bes gegenwärtigen Zustandes bes armen. Boltes" (Petersb. 1851), welche Schrift besonders die kirchlichen Verhältniffe entwickelt.

Armenische Literatur. Bor der Ginführung des Christenthums durch Gregor den Ereuchter, gegen das 3. 300, gehörten die Armenier zum affprischen oder medopersischen Culturspstem. Mit Ausnahme einiger alten Lieber, die Moses von Khorene aufbewahrt hat, ist sedoch lein literarisches Denkmal aus früherer Zeit erhalten. Mit dem Christenthume entwickelte sich eine große Borliebe für griech. Sprache und Literatur, und eine Menge griech. und syr. Schriftsteller wurden in das Armenische überscht (vgl. Wenrich, "De auctorum graecorum versionibus arabicis, armeniacis etc.", Lpz. 1842). Eine eigene Schrift, die aus 36 Buchstaben besteht, und mit der noch jest das Armenische geschrieben wird, wurde durch Miesrob 406 eingeführt. Die eigentliche Blute der armenischen Literatur dauerte vom 4.—14. Jahrh. Eine Menge Schriftsteller aus dieser Periode werden genannt, deren größter Theil aus Theologen und Chronisten besteht, welche für die Renntniß der Geschichte des Drients mahrend des Mittelalters von bedeurendem Werthe und noch nicht gehörig benutt find. Die Muster, nach welchen die armenischen Schriftsteller sich gebildet haben, die spätern griech. Prosaiker und Byzantiner, treten aus allen ihren Schriften hervor. Den übrigen orient. Schriftstellern stehen sie zumeist voran burch verständige Auswahl der Thatsachen und geschmackvolle Darstellung. Mit dem 14. Jahrh. beginnt die armenische Literatur zu finken. Man schrich jest im Bulgararmenischen, und bebeutenbe Werke treten wenige mehr hervor. Gine lebhafte Theilnahme an der Literatur ihres Baterlandes aber haben die Armenier stets bewahrt, und wo sie sich auch seit ihrer Zerstreuung niedergelaffen haben, überall haben sie Druckereien angelegt, sobaß man armenische Drucke kennt aus Amsterdam, Benedig, Livorno, Lemberg, Mostau, Aftrachan, Konstantinopel, Smyrna, Etschmiadzin, Ispahan, Madrae, Kalkutta und andern Orten. Die interessanteste Niederlassung ber Armenier ist die der Mechitaristen (s. d.) auf der Insel San-Lazaro bei Benedig.

Die Bibel, beren Übersetung von Miesrob und seinen Schülern 411 begonnen wurde, und im Alten Testamente dem Texte der Septuaginta folgte, jedoch später aus der Peschito und Bulgata mannichsach interpolirt wurde, gilt noch jett als das höchste Muster der classischen Sprache (Ven. 1733; mit Varianten Ven. 1805). Aus derselben Zeit stammer die Übersetungen anderer griech. Schriftsteller, wodurch Werke thellweise uns erhalten worden sind, deren

Driginale sich nicht mehr finden. Dahin gehören die Chronit des Eusebius (herausgeg. von Aucher, 2 Bbe., Ben. 1818); Reben bes Philo (herausgeg. von Aucher, Ben. 1822) und anbere Fragmente biefes Schriftstellers (Ben. 1826); Homilien des Chrysostomus (3Bde., Ben. 1826), bes Severianus (Ben. 1826), bes Basilius Magnus (Ben. 1830), bes Cphraim Sprus (4 Bbe., Ben. 1836); bas Leben Alexander's vom falfchen Kallisthenes (Ben. 1842). Bon ben Historikern und Geographen sind zu erwähnen: Agathangelos zu Anfange des 4. Jahch. (Ben. 1835), ber aber sicherlich, wie viele andere Chronisten, später start interpolirt wurde; Zenob der Affprer (Ben. 1832); Mosce von Khorene, gest. 487, der bedeutendste und intaeffanteste Historiker seiner Nation (herausgeg. mit lat. Übersetzung von den Brübern Bhisten, Lond. 1736; auch Ben. 1827), auch Berfasser einer Geographie (herausgeg. und überscht von St.-Martin in den "Mémoires historiques et géographiques sur l'Armédie", 2 Bde., Pat. 1818); Faustus Byzantinus (Ben. 1832); Glifaus (Ben. 1828; "Beschreibung ber Rriege des Feldherrn Wartan gegen bie Perfer" (engl. von Neumann, Lond. 1831); Lazarus aus Barb (Ben. 1793). Aus bem 7. Jahrh. ift anzuführen Joannes Mamigonensis (Ben. 1832); aus bem 9. Jahrh. Joannes Ratholicus (franz. überfest von St.-Martin, Par. 1842); aus bem 12. und 13. Jahrh. Matthias Erez aus Ebeffa, Samuel Anetsi, Wartan, Wahram (ins Englische überset von Neumann, Lond. 1831) u. A.; aus ber neuern Zeit Michael Tschamtschean, der eine allgemeine Geschichte seines Bolks von den ältesten Zeiten an verfaßte (3 Bbc., Ben. 1784—86; im Auszuge, Ben. 1811; engl. von bem Armenier Avball, 2 Bbe., Kall. 1827), und Lucas Indschibschean ("Beschreibung von Alt-Armenien", Ben. 1822 und "Beschreibung des Thrazischen Bosporus", Ben. 1794; ital., Ben. 1831). Unter den philosophischen und theologischen Schriftstellern sind besonders zu nennen: David, im 5. Jahrh., ber Ubersetter und Commentator des Aristoteles (vgl. Neumann, "Mémoire sur la vie et les ouvrages de David", Par. 1829); Esnik, aus bem 5. Jahrh. ("Wiberlegung ber Acper", Ven. 1826); Joannes Dzniensis, aus bem 8. Jahrh. (armen. und lat., Ben. 1834); Rerses Klajensis, aus bem 12. Jahrh. (lat., 2Bbe., Ben, 1833); Nerses Lampronensis ("Synobalrebe", Ben. 1812; beutsch von Reumann, Lpz. 1834). Die "Vitae sanctorum calendarii armemiaci" (12 Etc., Nen. 1810—14) enthalten manchen wichtigen Beitrag zur Geschichte bes Landes. Wenign reich und ausgezeichnet ist die armenische Literatur in Werken der Poesie; außer den Symnen ta armenischen Rirche find nur die Gedichte bes Rerses Rlajensis (Ben. 1830) bekannt geworken, unter benen fich eine Glegie über die Ginnahme von Cheffa auszeichnet (Par 1828). Erwähnung verdienen noch die Fabeln bes Mechitar Rosch (Ben. 1790) und des Wartan (armen. und frang. Par. 1825), beide aus dem 13. Jahrh. Eine vollständige Ubersicht der Literatur gibt Somalin feinem "Quadro della storia litteraria di Armenia" (Ben. 1829), frei bearbeitet mit vielen 3 fagen von Neumann in dem "Bersuch einer Geschichte ber armenischen Literatur" (Lpz. 1836).

Die armenische Sprache gehört zu bem indo-germanischen Sprachstamme; boch hat sie weile Bildung und Form viel Eigenthümliches. Dem Ohre ist sie rauh und unliedlich. Das Alt-Armenische, die Sprache der Literatur, ist sett als eine todte Sprache zu betrachten. In das Rawarmenische, das wieder in vier wenig von einander abweichende Dialekte zerfällt, sind viele fremde, namentlich türk. Wörter eingedrungen, und selbst die ganze Constructionsweise der Sake hat sich nach den Gesehen der türk. Syntax umgeändert. Grammatiken gibt es von Schrikk (Amst. 1711) und von Petermann (Berl. 1837; im Auszuge nebst Chrestomathie, Berl. 1841). Auch sind deren auf San-Lazaro viele erschienen. Das beste Wörterbuch ist das armenisch zuch sind der sen den Mechitaristen (2Bde., Ben. 1836—37), das armenisch-franz. (2Bde., Ben. 1812), das armenisch-engl. von Aucher (2Bde., Ben. 1821) und das armenisch-ital. von Immanuel Tschaftschaft (Ben. 1837). Auch sind in der Druckerei des armenischen Institus derhor ren Lazaress zu Woskau mehre Grammatiken, Schul- und Wörterbücher veröffentlicht worden,

unter anbern ein armenisch-russ. (2 Bbe., 1838).

Armenrecht heißt die Rechtswohlthat, vermöge welcher die Kosten für Führung eines sie vilprocesse der streitenden Partei auf ihr Nachsuchen wegen Armuth creditirt, die weilen auch ganz erlassen werden. Auf den Grund der Reichsgesetzgebung ist dieses Recht in den meisen deutschen Particularrechten anerkannt, meist in der Art, daß der Arme zur Nachzahlung geselten sein, wenn bessere Bermögensumstände ihn dazu in den Stand setzen. Die Zulassung zum Armenrecht ist bald blos von der Beibringung eines Armuthszeugnisses, dald von der Aktistung des sogenannten Armeneides abhängig; manche Gesetzgebungen, wie z. B. die preusisch, verlangen Beides. Damit hängt in der Regel die Bestellung eines Officialanwalts für Führung des Processes des Armen zusammen. Wegen Misbrauchs des Armenrechts drohen mehre Ge

setzget ungen Gefängnikstrafen an. Einige hierher gehörige Fragen, z. B. die, ob dem Gegner der Armenpartei dieselben Vortheile eingeräumt werden sollen wie jener, sind neuerlich mehrfach

angeregt worben.

Armenschulen, Unterrichtsanstalten für Rinder, deren Altern für ausreichenden Unterricht aus eigenen Mitteln nicht forgen konnen. Es ist nicht nur ein Gebot ber humanitat, sondern liegt auch im Interesse ber Gemeinbe und des Staats, daß sedes Rind den für seine sittlich-religiofe Erziehung, sowie für fein spateres burgerliches Fortkommen nothwendigen Unterricht empfange. Mit ber Entwickelung bes Unterrichtswesens ift barum auch bas Institut ber Armenschulen in den verschiedensten Formen ausgebildet worden, und auch in diesem Zweige des öffentlichen Unterrichts hat Deutschland vor allen Ländern das Meiste und Trefflichste geleistet. Es ware ein Irrthum, wenn man meinte, für Bilbung und Unterricht der Armen sei in früherer Beit nichts geschehen. Die Rirche mar es im Mittelalter, welche in ihren Kloster- und Stiftsschulen den Armenunterricht, wenn auch in ihrer Weise und nach dem beschränkten Bedürfnisse der Beit, doch großartig besorgte. Ja, für bie Ausbildung berjenigen Armen, welche Talent und Reigung zu einer höhern Laufbahn zeigten, geschah sogar burch mannichfaltige Unterstützung mehr, als jest zu geschehen pflegt. Die Errichtung selbständiger Armenschulen erweist sich nur für größere Städte als nothwendig, sowol im Intereffe ber Dtonomie als auch in Ruchicht auf die Erfahrung, daß der Versuch einer maffenhaften Aufnahme der Armen in die mittlern Burgerschulen für alle Theile große Übelstände nach sich gezogen hat. In kleinern Gemeinden ift es dagegen zwedmäßig, die Armen in die gewöhnlichen Schulen zu schiden und bas Schulgeld für sie aus den Armenfonds zu verguten. Daß ber Unterricht in ben aus Gemeindefonds unterhaltenen Armenschulen sich gewöhnlich auf bas Unentbehrliche beschrankt, ist gewiß gerechtsertigt. Rur muß baneben Gorge getragen sein, daß arme Rinder, die sich durch Anlagen und gute Sitten einer höhern Bilbung wurdig zeigen, auch in die höhere Burgerschulen übergeben können. Berwandt mit den Armenschulen sind die sogenannten Freischulen, b. h. die von Privaten oder auch von Gemeinden gestifteten und hinlanglich, oft reich botirten Unterrichtsanstalten, in welther die Rinder zwar nicht notorisch armer, doch unbemittelter Burger, freien und ihrem Stande entsprechenben Unterricht empfangen.

Armentare ist der von den Engländern entlehnte Name für eine zum 3wecke ber Armenpflege aufgelegte Steuer. Es hat in Folge ber Entwickelung unserer socialen Verhältniffe auch in andern Ländern nicht ausbleiben können, daß man, wenn die freiwillig dargebotenen Mittel nicht mehr ausreichten, zulest bie Steuerpflichtigen fur bas unabweisbare Bedürfniß beiziehen mußte. Indeß sträubt man sich so lange als möglich gegen die regelmäßige und allgemeine Begrundung einer Armensteuer, mahlt lieber indirecte und verdectere Wege, und wehrt wenigstens forveit thunlich ben Namen ab. Denn man sieht in Englands Beispiel, wo allerdings die Armentare von fleinen Anfängen zu einer erschreckenben Bobe herangewachsen ift, eine Warnung. Man fürchtet, mit ben fichern Erträgniffen einer vom Staate vorgeschriebenen Armensteuer werbe nicht so sparfam umgegangen werben, wie in dem Falle, wo die nothigsten Mittel auf verschiedenen Wegen kummerlich zusammengesucht werden mussen. Man scheut sich, es offen auszusprechen, daß die Armen einen Anspruch auf Unterftützung von Seiten der Gesellschaft haben. Stellte man auch diesen Anspruch nicht in Abrede, so fand man es boch bedenklich, ihn im Gesete auszusprechen. Als ob die Armen ihre Ansicht vom Staate aus Gesetparagraphen und nicht vielmehr aus ihren Erfahrungen schöpften! Zeboch kommt zulest auf bas gesetliche Aussprechen eines Grundsates, ben man boch genöthigt ift, praktisch anzuwenden, nicht so viel an. Allerdings aber muß es Politit der Armenpflege sein, so viel als möglich auf anderm Wege als burch die Armensteuer die Rosten zu beden, ichon um ein reges Interesse für zwedmäßigste Ginrichtung ber Armenpflege und forgfältigste Berhutung eines unnöthigen Aufwands zu erhalten. Indem 3. B. die Gemeinde einen Verarmten bei Verwandten unterbringt, oder ihm eine Erwerbsquelle eröffnet, will sie zunächst sich eine Ausgabe ersparen, sorgt aber zugleich für ben Armen besfer, als wenn sie ihn auf das Budget der Armentare gewiesen hatte. Die Armentare in England ist mit der Eintheilung in Rirchspiele in Berbindung geset, und wurde schon 1645 burch ein Statut ber Ronigin Glifabeth formlich organisirt. Dieselbe stieg seit ber Beit ihrer Grundung im Gangen fortwährend, und erreichte 1831 die ungeheure Summe von 8,280000 9h. St. Nicht allein die Entwickelung der Zudustrie und bes Maschinenwesens, sondern vorpuglich die eigenthumlichen agrarischen Verhaltniffe, welche ben Gegensat zwischen Besitern und Besiglosen, Erwerbenden und Darbenden, ichon feit Jahrhunderten immer ichroffer hemorteten ließen, haben in England eine regelmäßige Armenunterstützung allmälig hervorgerufen. Indessen war das unverhältnismäßige Anschwellen der Totalsumme auch durch die Liber die in den öffentlichen Verhältnissen Englands vorzuwalten pflegt, sowie durch die schwi Misbräuche bedingt, die sich mit der Zeit in die Armenpslege eingeführt hatten. Ram drückte die hohe Armentare die dürgerlich Selbständigen von geringem Vermögen. Diese gewöhnlich kummerlicher als die Armen, denen sie Unterstühung reichen mußten. Ja es kan selten vor, daß die Behörden Pfändungen und gerichtliche Veräußerungen wegen rückta Armentare vornahmen, in Folge deren die Vetreffenden ruinirt und in die Zahl der Ale empfänger gestoßen wurden. Eine Parlamentsacte schaffte endlich 1834 die größten Risk in der Armenpslege ab, schränkte die Unterstühungen ein, und rief das Institut der Arbei ser oder Werthäuser ins Leben. Die Armentare mindeste sich seitdem bedeutend, und bel 1837 sogar nur auf 4,044741 Psb. St. Freilich war diese Verminderung der Tare 1 großen Härten gegen die Armen selbst verbunden, und alle Parteien beurtheilten das neue mehr als einen Act der Nothwehr, denn als einen gründliche Maßregel. Vgl. Buret, "De sero des classes labourieuses en Angleterro et en Franco" (Bb. 1, Par. 1841).

Armenwesen. Die Armuth ift die Mutter der Kunfte, aber auch ber Laster, und b ein Berberben der Staaten. Sie ift die größte Bersuchung zum Schlechten und Richtswü sie macht ben Menschen kauflich und gleichgültig für Schande und Strafe; sie zwingt aus selten den Bessern zur Bahl zwischen Entbehrung und Verbrechen. Es ift also bringende für das öffentliche Wesen, der Armuth entgegen zu arbeiten, und zwar zuerst den Ursach felben, dann aber auch ihren Wirtungen. Db die Armuth eine verschulbete ober unverschul fann für die Armenpflege teinen Unterschied begründen; es tommt hierbei nur darauf an, übeln Gewohnheiten, welche freilich oft Ursache, oft aber auch erst Folge ber Armuth fint bie Art der Armenpflege mit bekampft werden. In dieser Hinsicht bildet die Armenpfleg Ubergang von der Bolkserziehung zur Zwangspolizei und der auf Besserung gerichteten gewalt. Es ift aber bie Armenpflege im eigentlichen Sinne bes Worts von ben Magregeln gi scheiben, welche gegen die Massenarmuth ober gegen den Pauperismus (f. b.) gerichtet ! Die Armenpflege kann in Bezug auf die Massenarmuth nur wenig wirken ; sie hat es all Folgen und Zeichen jenes Übels zu thun, und wenn bas Übel in seiner Kraft bleibt und se sachen fortwirken, so liefert es ihr raftlos neue Beschäftigung. Dagegen wird durch die! gung oder Milberung der Massenarmuth die Aufgabe der Armenpflege vereinfacht und tert. Die Armenpflege ift in ber neuern Zeit ein Gegenstand größerer Gorgfalt ber Regie und wissenschaftlicher Untersuchungen geworben, ba man theils bas Überhandnehmen muth in den meisten europ. Ländern mit Schrecken gewahr wurde, theils aber auch die gr volltommenheit und Unzwedmäßigkeit der bisherigen Ginrichtungen erkannte. Reichliche sen und große Armenstiftungen in reich dotirten Armenhäusern und Hospitälern sind n glucklichste und wirtsamste Art ber Armenpflege. Sie werben leicht von Muffiggangern unt tenbolden in Besit genommen, vermehren meift die Scharen breifter Bettler, bie lieber! Thuren liegen als arbeiten, und gewähren ben wahren Armen weniger Bortheil. Go la Rirche den vierten Theil ihrer Einkunfte zu Almosen verwendete, war die Zahl der Bettle Grenzen, und auch später veranlaßte in einigen Lanbern bie zu reiche Berforgung ber Anlockung zu Müßiggang und Verschwendung. Es ist baber die Armenpflege im Ga einzurichten, daß fie den Armen nicht in eine beffere Lage verfete, als in welcher fich ber fi beiter befindet, der im Schweiße seines Angesichts sein Brot erwirbt. Was auch bas! dazu sagen möge, ber erwachsene gesunde Arme mag immer auf bas Unentbehrliche ber! fristung beschränkt sein. Dagegen tennt die Erziehung ber Rinder und die Pflege ber I eine solche Beschräntung nicht. Denjenigen, welche Rrafte haben zu arbeiten, muß mo falle Beschäftigung, ein Buschuß und in besondern Fällen außerordentliche Unterftütung werben. Für arbeitscheue und umherziehende Bettler tritt ber Iwang des Arbeitshauses

Es läuft bemnach beim Armenwesen Alles auf die drei Fragen hinaus: Wer soll als versorgt werden? Wie soll die Unterstützung geleistet werden? Wer soll die Kosten dazi ben? Die erste ist im Allgemeinen leicht zu beantworten, schwieriger ist die Classifical Armen und die gehörige Vertheilung der Individuen in die Classen. Die erste Classe dübestimmt werden durch das Bedürfnis der Erziehung, vermittelst Armenschulen und di Anstalten, wobei am wenigsten gespart werden sollte. Das Bedürfnis der Erziehung hauch noch eine speciellere Richtung bei Blinden und Taubstummen und blödsinnigen I deren vervollsommneter Unterricht auch eine Wohlthat der neuesten Zeit ist. Die zweit wird bestimmt durch das Bedürfnis der Pslege und Heilung, vorübergehend in Kranker

Entbindungshäusern, bleibend für Unheilbare, Berkruppelte, Altereschwache und besonders bie Fren in Frenanstalten u. f. w. Die britte und größte Classe ber Bahl nach entsicht aus dem Bedürfniffe ber Unterstützung und Ernährung, sowol der vorübergehenden als bleibenden, in velcher sich soviel Unterabtheilungen ergeben, als Abstufungen in der größern oder geringern fähigkeit liegen, noch durch Arbeit etwas zu verdienen. Die Arbeitsbedürftigen machen in manhen Ländern eine vierte große Classe der Armen aus, vornehmlich ba, wo entweder große Indutrieunternehmungen ploglich in Stillstand gerathen, ober wo der Acerbau, der bisher in fleinen Pachtungen und burch Lohnarbeiter betrieben worben war, eine veranberte Richtung nimmt, wo L B. Acerland in Schaftriften verwandelt, oder boch in große fabritmäßige Gutewirthschaft mit bulfe ber Maschinen umgeschaffen wirb. Der funften Classe gehören Diejenigen an, welchen es war nicht an Arbeit fehlt, die aber mit der angestrengtesten Arbeit nicht so viel gewinnen, um mit ben Ihrigen ihr Leben zu fristen, weil auf ber Arbeit zu viel kunftliche Lasten und Abgaben für den Staat, für die Capitalisten und für die Grundherren liegen. Für diese Classe der Roth. eidenden ift besonders die Colonisation in Anwendung gebracht worden, im Inlande, wenn noch mlturfähige Landstrecken vorhanden sind und der Regierung zur Benupung freistehen (f. Armeneolonien); in entfernten Welttheilen, wenn die innern Mittel erschöpft find. Die Colonifation kann jedoch nur Wenige in eine bessere Lage bringen; die Misverhaltnisse in der Heimat bebt fie nicht. Eine fechste Claffe ber Armen entspringt aus bem Bedürfniffe ber Bucht, Gewöhnung zur Arbeit und Entwöhnung von lafterhaften Neigungen. Für biefe find die Arbeitshaufer, jedoch mit gehöriger Abgrenzung der eigentlichen Befferungsanstalten und ber Strafanstalten wegen begangener Berbrechen. Gine eigene schwer zu behandelnde Abtheilung biefer Claffe bilden die aus den Strafanstalten Entlassenen. Für diese in der That oft Armsten sind in neueter Beit fast allenthalben wohlthätige Vereine zusammengetreten.

Die Classification führt beinahe von selbst zur Beantwortung ber zweiten Frage: auf welche Beise die Armen am zwedmäßigsten unterftust werben. Das Ginfachste, aber auch im Ganzen as Unzwedmäßigste find bie geringen Gaben an Gelb, welche bie Armentaffen wöchentlich und nonattich zu geben pflegen, benn biese verführen schon barum, weil fie ganz unzulänglich finb, sehr dufig gerade zu ben Fehlern, aus welchen bie Armuth entsprang. Wo es also nur irgend mogich, muß man Naturalversorgung leisten; ben Armen muß Dbbach, nicht gerabe in besondern Irmenhäusern, Brot und eine einfache aber gesunde Rahrung in dafür eingerichteten Speiseantalten verschafft werden. Die Frage, wem die Armenversorgung obliege, ift in den neuern Geeten mit wenigen Ausnahmen ben Gemeinden zugewiesen, baburch aber bem Rechtsbegriffe er Deimat eine neue Wichtigkeit gegeben worben. Daß der Staat selbst zulest die Bedürftigen interflügen muffe, ift wol nicht zu bezweifeln; boch waren bie Gemeinden ichon in alterer Zeit lazu verpflichtet. Es gewährt auch in ber That mannichfaltige Bortheile, wenn ben Gemeinben ie Armenpflege überlassen bleibt, schon weil sie über manche hier einschlagende Berhältnisse bie refte Aufficht halten tonnen und die Mittel meift beffer zusammennehmen. Freilich muffen bie Bemeinden selbst, zumal auf dem Lande, in dieser Beziehung unter höherer Aufsicht stehen, und Armenordnungen muffen ihnen bestimmte Regeln vorschreiben, wenn nicht die Bersuchung zu groß werben foll, die Armen gar ju ftreng zu behandeln. Wie weit aber wegen möglicher Berarmung die Befugnif ber Gemeinden gehen tann, Fremden Aufnahme in die Gemeinde und ben Gemeindemitgliedern felbst die Werheirathung zu versagen, ist eine andere sehr wichtige Frage, bei beren Losung leicht ber Polizei eine größere Gewalt über die Freiheit ber Bürger eingeraumt wird, als ihr vernunftigerweise gebührt. Auch ist es wol nicht gut gethan, die Gemeinden ausfolieflich für die Berforgung ihrer Armen haften zu laffen, indem baburch kleinere Gemeinden zuweilen außerorbentlich belaftet werben konnen. Bielmehr follte Alles, was die einfache Berforgung überschreitet, z. B. die Unterbringung in Irrenanstalten, auf die Staatstaffen verwiesen werben. Wenn aber ein mal die Armenversorgung Pflicht der Gemeinden ift, so find auch Armensteuern (Armentaren) nicht zu vermeiben, weil die freien Gaben der Bohlthatigfeit eine zu ungleiche und unzuverläffige Quelle gewähren. Die Literatur bes Armenwesens ift in ber neuern Zeit sehr reichhaltig geworben, und besonders sind sehr unterrichtende Darftellungen von ber Gebrechen und Vorzügen ber Armenanstalten einzelner Orte mitgetheilt worden. (S. Boht thatigfeit und Bohlthatigfeitsanstalten.)

Armfelt (Gust. Mor., Baron, später Graf), ein Schwebe, dessen öffentliches Leben, burch seltsamen Wechsel des Glücks ausgezeichnet, in seinen geheimern Beziehungen der Geschichte des schwed. Hofes angehört and daher nicht völlig aufgeklärt ist, war der älteste Sohn des Generalmajors und Landeshauptmanns, Baron A. Er wurde 1. April 1757 geboren, erhielt in

ber Rriegsschule zu Rarletrona seine Erziehung, und tam bann ale Fähnrich zu ber Gabe in Stockholm. Durch seine schöne Gestalt und Feinheit im Umgange, sowie burch die Thatigkit, mit ber er für ben König ber ariftotratischen Partei entgegenarbeitete, gewann er bie Gunft Gw stav's III. Schnell befördert und mit Auszeichnungen überhäuft, bewies er 1788 — 90 im Kriege gegen Rußland ausgezeichneten Muth, wodurch er immer höher in der Gunft des Linige stieg. Als Generallieutenant schloß er ben Frieden zu Werela 14. August 1790 ab, mb erhielt selbst noch am Sterbebette seines Monarchen, wo er zum Dberstatthalter von Stocholm ernannt wurde, die Beweise königlicher Gnade. Durch Beirath verband er sich mit dem alten Geschlechte ber Grafen de la Gardie. Ein Codicill des sterbenden Königs, Gustav's III., der aber nur noch die Kraft hatte, den ersten Buchftaben seines Namens zu unterzeichnen, ernannte ihn zum Mitgliede des Regentschaftsraths mährend der Minderjährigkeit Guftav's IV. Allein in Ermangelung vollständiger Unterschrift erkannte der Herzog von Südermannland, welchen vermöge einer frühern testamentarischen Verfügung die Vormundschaft über den jungen König anvertraut war, diese Urkunde nicht an und warf sie ins Feuer. Dieses Codicill gab die Berenlaffung zu dem Haffe, mit welchem A. nach Guftav's III. Tode verfolgt wurde. Man enthol ihn 7. Sept. 1792 der Oberstatthalterwürde und schickte ihn als Gesandten nach Neapel. Richt ohne Grund wurde zugleich vermuthet, bag eine unerwiederte Reigung bes Berzogs von Gidermannland zu dem Hoffräulein von Rubenstöld, von welcher A. begunstigt war, jenen haf bis zu unwürdiger Erbitterung gesteigert habe. Gewiß ist, daß A. und die Rubenstold duch schmachvolle Gerüchte dem öffentlichen Urtheilpreisgegeben, daß die Lettere auf die entehrenbste Beise ins Arbeitshaus verwiesen wurde, er aber in Italien gedungenen Dolchen und einer förmlichen Requisition ber schweb. Regierung nur durch die Flucht entging, jedoch als Landeverrather in contumaciam gebrandmarkt und aller seiner Guter, Würden, ja selbst bes Abels verlustig erklärt wurde. A. begab sich hierauf nach Petersburg. Da aber seine Absichten nicht mit ben Planen des ruff. Cabinets übereinstimmten, so wurde er nach Raluga gewissemaßen ins Exil geschickt, von wo es ihm jedoch gelang zu entkommen. Rachdem er sich bis 1799 in Deutschland aufgehalten hatte, seste ihn Gustav IV. wieder in den vorigen Stand ein. Es wurde ihm der Gefandtschaftsposten am östr. Hofe übertragen und 1807 die Burde eines General ber Infanterie ertheilt. Als solcher befehligte er die schwed. Truppen in Pommern und 1808 die Westarmee gegen Norwegen. Im Herbst besselben Sahre wurde er zum Prasidium bet Rriegscollegiums nach Stochholm berufen und zu einem der Herren des Reichs erhoben. Doch schon 1810 bat er um seine Entlassung und lebte hierauf als Privatmann in Stockholm. Gin Berbindung mit der Gräfin Piper verwickelte ihn aufs neue in polizeiliche Berfolgung, und veranlaßte ihn, Schus bei bem russ. Gesandten zu suchen und in russ. Dienste überzutren Hier fand er gunstige Aufnahme, wurde in den Grafenstand, zum Kanzler der Universität De, jum Prasidenten ber finnischen Angelegenheiten und zum Mitgliede des ruff. Senats erhoben Allgemein von den Finnländern hochgeachtet, starb er zu Barekoje-Gelo 19. Aug. 1814. Bgl. A.'s Scibstbiographic in "Handlingar rorande Sveriges historia" (Bd. 2, Stock. 1850), überfest in den "Zeitgenoffen", britte Reihe, Mr. 30.

Armida ift eine ber hervorragenbsten Frauengestalten in Tasso's "Befreitem Jerusalem", beren Name gewiffermaßen sprichwörtlich als vollenbetes Musterbild bes verführerischen Bei bes gebraucht wird, und deren Zaubergärten allgemein zur Bezeichnung des Schönsten dienen, was die Natur zu schaffen vermag. Taffo erzählt: Als die Kreuzfahrer bereits vor ben There Berusalems lagern und die heilige Stadt angreifen wollen, ruft der Fürst ber Bolle alle seine getreuen Diener herbei, um über bie Mittel zu berathen, burch welche bas Unternehmen ber Gegner konne vernichtet werben. Sibraot, Fürst von Damaskus, ber berühmtefte unter ben Bauberern bes Morgenlandes, fobert seine Nichte A., die selbst in den Baubertunften tief erfahren ift, auf, burch ben Reis ihrer munderbaren Schönheit und mit dem gangen Aufwank ihrer verführerischen Runfte, Berwirrung in bas Lager der Kreuzritter zu bringen. Sie iber nimmt ben Auftrag, geht allein in bas Lager ber Zeinbe, und es gelingt ihr auch mehre ber tapfersten Ritter ihrer Pflicht zu entlocken, die ihr nach Damaskus folgen. Unterwegs findet fit ben Rinaldo ichlafend, ihn den ichonften und jungsten ber Areugritter, ben Sohn bes Bergege Berthold und ber Sophia, an den Ufern ber Etich geboren. Bon heftiger Liebe ju dem ichimu Jüngling erfüllt, entführt sie ihn auf eine fern liegende reizende Insel, auf ber ein hemlicher Palast die Liebenden aufnimmt. In ihren Armen und ihren wunderbaren Baubergarten (Gesang 16) vergift Rinaldo ganz die hohe Aufgabe, der er sich geweiht hat. Aber ohne Rinalde tann Jerusalem nicht erobert werben. 3mei Abgesandte des driftlichen Deers, Carlo und

lbaldo, kommen mit Hulfe eines ihnen von einem noch mächtigern Zauberer verliehenen lalismans zu der Insel, um Rinaldo zu befreien. Es gelingt ihnen und Rinaldo entslieht. In silder Verzweistung zerstört A. die ganze Zauberschöpfung der reizenden Insel, und eilt selbst zu en Sarazenen, um die Helben zum Kampfe gegen Ninaldo anzuseuern. Aber alle erliegen seisem Arme. Zulest stürzt A. selbst in den Kampf gegen Rinaldo; doch er besiegt auch sie, gesteht zr aber zugleich seine Liebe, und erklärt sich, nachdem sie die Taufe genommen, für ihren Riter. Die sinnliche Leidenschaftlichkeit, die in dem ganzen Stoffe herrscht, hat A. zu einem passenen Vorwurf für die Oper gemacht. Wir besitzen durch Gluck und Rossini zwei musikalische Comositionen dieses Namens, die den glühenden Schilderungen Tasso's würdig zur Seite stehen.

Armillarsphäre, Armille ober Ringkugel ift eine Zusammensehung von Ringen, welche bie sichtigsten Kreise der himmelstugel darstellen. Sie hat den Zweck die gegenseitige Lage der himmelsachse des Aquators, der Ekliptik und anderer Kreise zu versinnlichen. Daher kann sie in rancher hinsicht die künskliche himmelskugel ersehen, obschon lettere auch noch die Gestirne dariellt, und insofern eine viel allgemeinere Benuhung zuläßt. Die ältern Aftronomen, zuerst Erasssthenes, später auch hipparch und Ptolemäus, bedienten sich der Ringkugel auch zu wirklichen Beobachtungen, die sedoch nur sehr unvollkommen ausfallen konnten. Selbst Tycho de Brahe nachte den größten Theil seiner Planetenbeobachtungen mittels dieses Instruments, und bediente ich desselben namentlich zur Bestimmung der Zeit seiner andern, an Quadranten und Sextanten ngestellten Beobachtungen.

Arminia, eine Fraction der Burschenschaft (s. d.), welche, im Gegensaße zur andern Pari, der Germania, ein directes politisches Wirken verwarf, hingegen durch das Streben nach eisener sittlich wissenschaftlicher und volksthümlicher Ausbildung, den Grund für eine höhere

ational-politische Entwidelung Deutschlands legen wollte.

Arminianer ober Remonstranten, wird eine in ben Rieberlanden erftanbene Partei ber formirten Rirche genannt, außerlich gestiftet von Jak. Arminius, eigentlich Harmensen (geb. 560 zu Dudewater in Sübholland), im Grunde aber nur der kirchliche Ausbruck einer Entjeidung über bas Berhältnif ber menschlichen Freiheit zur gottlichen Borherbestimmung, welche fonders im 5. Jahrh. unter Leitung Augustin's und im 9. Jahrh. unter Anregung Gottschaft's e Rirche in Bewegung versest hatte, übrigens auch im 16. Jahrh. beim Bervortreten ber Rermation ber Gegenstand heftiger Streitigkeiten wurde. Calvin, Beza und (wiewol bies wenir bekannt geworden) auch Zwingli hatten die unbedingtefte Borherbestimmung (Prabestinaon) gelehrt; die ref. Rirche ber Nieberlande aber hatte im Ganzen thatfächlich sich anfangs er milbern Ansicht zugewendet, welche eine Mitthatigkeit des Menschen nicht ausschlof. ine milbere Laienpartei ber nieberl. reformirten Rirche fand ben Ausbruck ihrer Uberzeuung burch einen geistvollen Burger Anisterbame, Boltharbt Roornhaert, bem bie ftreng calviiftische Partei, vornehmlich Mart. Lybius, Professor zu Franeter, entgegentrat. Auch Armiius, feit 1587 Prediger in Amsterdam und gebilbet in Utrecht, Marburg, Rotterdam, Lepben, Bafel, vorzüglich aber in Genf unter bem ftreng calviniftischen Beza, wurde zur Biberlegung toornhaerts aufgefodert. Allein bas tiefere Studium der Frage brachten ihn selbst zu Zweifeln, selche endlich geradezu in die mildere Ansicht umschlugen. Seit 1603 Professor zu Lenben, geieth er beshalb mit dem streng calvinistisch gesinnten Collegen Franz Gomarus, befonders seit 1604, in heftigen Streit, in dem er durch bedeutende Manner, zumal Nichttheologen entschiedene Interftupung fand. Arminius behauptete: Gott ichente Allen, welche ihre Gunben bereuen und an Chriftum glauben, Bergebung und ewiges Leben; er wolle, bag alle Menschen zur Seigfeit gelangten, und nur weil er von Ewigfeit her ben Glauben ober Unglauben ber Ginzelnen prausgesehen, habe er von Ewigkeit her bas Schicksal eines Jeben bestimmt. Dagegen hielt Somarus mit seiner Partei unter Berufung auf die Belgische Confession und ben Beibelberger Ratechismus aufrecht, daß Gott in ewigem freien Rathschlusse (decretum aeternum) vorbersestimmt habe (praedestinavit), welche Menschen als Auserwählte (electi) selig, baber zur Befferung, jum Glauben und zur Standhaftigkeit in bemselben erweckt, und welche als Berporfene (reprobati) ihren Sunben, bem Unglauben und Berberben überlaffen bleiben follten.

Ein gerichtlich angeordnetes Religionsgespräch im Haag (1609) führte zu keiner Verstänbigung, tros der gerichtlichen Erklärung, daß der Streit unwichtig sei. Der inzwischen erfolgte Tod des Arminius (1609) brachte vielmehr unter Leitung des Predigers J. Untenbogaert im Haag seine Partei zu der desto bestimmtern Behauptung, daß das Ansehen der symbolischen Bücher der frei erforschten Schrift unterzuordnen, und daß der weltlichen Obrigkeit (im Gegensone au der Ansicht der für die Kirche volle Selbständigkeit beanspruchenden Somaristen) nicht

blos ein kirchliches Auffichterecht, sondern felbst dogmatische Entscheidungen zuzugestehen seien. Die numerische Schwäche und theologisch weniger erregte Stellung ber Arminianer waren bie Ursache bes lettern Zugeständnisses an den Staat. Sie überreichten baher 1610 ben Ständen der Proving Holland, wo sie die Mehrzahl bilbeten, eine Remonstration (remonstrantia, baher Remonstranten genannt), von Untenbogaert verfaßt, zur Abwehr des vorgeworfenen Pelagianismus in folgenden Artikeln: 1) Gott hat zwar von Ewigkeit einen Beschluß wegen ter Menschen Seligfeit und Verbammniß gefaßt, aber unter ber Bebingung, daß er alle an Christum Gläubigen selig machen, alle Ungläubigen verdammen wolle: also nur bedingte Pradestination; 2) Christus ist für Alle gestorben, aber nur der Gläubige ist durch seinen Tod wirklich versöhnt: also Universalität ber Bestimmung, aber Particularität ber thatsachlichen Birtsamteit bes Berföhnungstodes Christi; 3) tein Mensch fann ben seligmachenden Glauben aus eigenen Rriften erlangen, sondern muß von Gott in Christo durch den Beiligen Geist wiedergeboren merben; 4) ohne bie Gnade Gottes tann ber Mensch nichts Gutes wollen, benten oder thun, aber die Gnade wirkt nicht unwiderstehlich; 5) die Gläubigen konnen durch den Beistand bes Beiligen Geistes gegen das Bose siegreich streiten, aber ob die Gnade Gottes nicht durch Nachlässigkit bes Menschen wieder verloren gehen könne, ist nach der Schrift erft noch genauer zu untersuchen. Im 3. 1611 entschieden fich die Remonstranten bestimmt für die Verlierbarkeit der Gnade. Die Somaristen erließen hierauf (1611) eine heftige Contra-Remonstrantie (bavon auch Contra-Remonstranten genannt), in welcher sie eine absolute Prabestination zur Seligkeit ober Berbamm-

niß gegenüberftellten.

Nach mehren fruchtlosen Religionsgesprächen erließen bie Stanbe von Solland auf ben Rach des freisinnigen, arminianisch benkenden Nathspensionars Olbenbarneveld und bes huge be Groot (Grotius), Pensionars und Anwalls der Stadt Rotterdam, im Jan. 1614 ein Tolerang edict mit dem Gebote, den Streit kunftig fern zu halten vom Bolke und sich gegenseitig in Liebe zu vertragen. Die Contra-Remonstranten verwarfen dieses Chict. Gine zweite gemäßigte Remon strantie, welche die Arminianer 1617 übergaben, konnte die aufgeregte Partei nicht hinden, burch Pobelangriffe bie Arminianer zu zwingen, fich eine politisch leicht zu verbachtigende Stade mache (Waardgelders) als Schupwache zu bilden, burch welche zugleich der Charafter der nach folgenden Entwickelung überhaupt angebeutet war. Diese Entwickelung wurde auf bem Gebiet egoistischer Parteipolitik vollzogen. Die freisinnigen Republikaner, wie Dibenbarnevelb und Gretius, wurden von der rechtlosen Gewaltthätigkeit des herrschfüchtigen Moris von Dranien mit Hülfe der Gegenpartei theils hingerichtet (so der 72jährige Oldenbarneveld am 13. Mai 1619), theils gefangen gefest (fo Grotius, der später, wie Untenbogaert früher, nach Frankreich entlan). Die Arminianer wurden burch Ariegevolf von ihren weltlichen und geiftlichen Burben verbrängt und zum Gehorfam gezwungen. Unter diesen Vorangangen tam die Parteisonode zu Dorbuck (13. Nov. 1618—9. Mai 1619) zusammen, welche, von nicht oder weniger forgfältig ausge wählten Parteigenoffen aus den Niederlanden, England, Schottland, Pfalz, Beffen, Schweig Nassau, Oftfriesland und Bremen zusammengesett, am 14. Jan. 1619 die 13 arminianischen Beistlichen, an der Spise ben gelehrten und beredten Dogmatiker Simon Episcopus (f. d.), aus ber Gemeinschaft ber Berathung ausschlossen und bamit ber ganzen Partei Die Rirchengeminschaft auffagten. In 93 Kanone wurden die Streitsate der Contra-Remonstranten gegen bie Memonstranten formulirt, die Confessio Belgica und der Heidelberger Ratechismus als für bie niederl. Rirche rechtsverbindlich ausbrucklich hingestellt, und gegen 300 Angestellte ber ent gegenstehenden Partei, besonders Prediger, abgesett. Frankreich ließ wenigstens ber Perfon und bem Besite der Vertriebenen Schut angebeihen, obwol die Hugenotten selbst auf der Richen versammlung zu Alais 1620 sich für Dordrecht entschieden. Auf Einladung Berzog Friedrich's IV. von Holstein ließen sich eine Anzahl von Arminianern in dem neu angelegten Friedrichtfielt nieder, und noch besteht daselbst eine kleine Gemeinde, die einzige remonstrantische im Auslande Auch in England erfuhren sie, seit dem Berbote des Streitens über Pradeftination und Gnete, 1620, eine milbere Behandlung, und selbst Moris von Dranien begegnete ihnen in ber letten Bet seines Lebens freundlicher. Unter bem Statthalter Friedrich Beinrich, dem Nachfolger bes Priszen Moris, vorzüglich aber seit 1650, erlangten sie größere Duldung und sogar bie Bergunffe gung, fich in allen Städten und Orten Sollands aufzuhalten, und Rirchen forvie auch ein Cominar zur Bildung ihrer Lehrer anzulegen. Letteres geschah zu Amsterdam, wo Episcopus 1634 fein Collegium eröffnete.

Die spätere bogmetische Entwickelung bes Arminianismus trägt im Gangen noch entschiebe ner ben Charafter ber Freisinnigkeit und bes Rationalismus. Eine Kleine Partei bielt zwar a

en fünf Artikeln als Symbol fest, und wurde baher "Fünf-Artikler" genannt; besto freier aber lte sich die Mehrzahl. Die Verwerfung aller Symbole, die Alleinzulaffung der frei ausgelegten onischen Bücher des Alten und Neuen Testaments, die Betonung der für das Leben wichtii Sittenlehre vor bem Dogma, die Unterordnung (Subordination) bes Sohnes unter ben iter, und des Heiligen Geistes unter den Sohn und Vater in ihrer Trinitat, die Ablehnung Erbfünde als solcher und deren Auffassung mehr als physisches benn als moralisches übel, Behauptung der Unzulänglichkeit der zur vollen Seligkeit nothwendigen Genugthuung durch risti Tob, welcher erst durch Gottes Gnade zur Verföhnung ausreichend gemacht werben (acceptilatio), das Festhalten der Freiheit des Menschen in der Annahme oder Ablehng der Allen bargebotenen göttlichen Gnade, die Auffassung der Rechtfertigung zwar als es Actes Gottes (actus dei forensis), vermöge bessen er ben Gläubigen die Sünde vergibt Derechtigkeit zurechnet, aber ohne nur äußerliche Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, und ter der bestimmten Foderung eines thätigen Glaubens, endlich die Betrachtung der Sacrante, mehr als bloger nur moralisch wirksamer Zeichen bes driftlichen Bekenntnisses und ber t Gott verheißenen Gnade, denn als eigentlicher Gnadenmittel: dieses Alles deweist ihre freinige Grundstimmung, ebenso wie die zugestandene Freiheit, die Taufe an dem Erwachsenen, r (wie häufiger) an dem Kinde vorzunehmen. Solcher Lehre entspricht die Selbständigkeit Laien gegenüber ben Geistlichen, sowie die jährlich zu Anfang des Monats Juni abwechselnd Amsterdam und Notterdam gehaltenen allgemeinen Versammlung, wo die Prediger und geordneten der Gemeinden sich vereinigen, um über firchliche Angelegenheiten zu berathen. 1 3. 1829 zählten die Arminianer in Holland 20 Gemeinden mit 21 Predigern, während sie 3. 1809 noch 34 Gemeinden mit 40 Predigern hatten. Die stärkste Gemeinde ist zu Rottern mit 600 confirmirten Gliebern. Die Gesammtzahl ber Arminianer beträgt etwa 5000 Seeund ist fortwährend im Sinken begriffen. Doch gibt es beren auch in England, besonders Ireich seit 1702. Im J. 833 zählten die Bereinigten Staaten gegen 500000 Arminianeriversalisten, 150000 Arminianer-Baptisten (Gemipelagianer) und 30000 beutsch-arminia-He Baptisten. Vgl. Regenboog, "Geschichte ber Remonstranten" (aus bem Holland., Am-D. 1774 und öfter).

Arminius, der rom. Name für den gefeierten deutschen Belden aus dem Stamme ber Che-

Ber, welchen wir selbst Hermann (f. d.) zu nennen pflegen.

Arminiusquelle zu Lippspringe im Teutoburger Wald, ist ein lauwarmes Bitterwasser, aptsächlich Glaubersalz, kohlensauren Kalk und Bittersalz enthaltend, das neuerdings gegen terleibs- und Brustkrankheiten in Aufnahme gekommen. Ugl. Pieper, "Die Heilwirkungen: Arminiusquelle bei Lippspringe, besonders gegen Brustkrankheiten" (Paderborn 1841).

Armiren, ober bewaffnen, wird besonders von Batterien und Festungen gebraucht. Eine stung armiren heißt, sie mit allen zur Vertheidigung erfoderlichen Gegenständen versehenz wit Geschützen, Schießbedarf, Besatung, Lebensmitteln u. s. w. Armiren wird jedoch auch n einzelnen Fronten einer Festung, sogar von einzelnen Werken und Batterien gesagt, heißt er dann blos, dieselben mit Geschützen bewaffnen, die dis dahin in den Vorrathshäusern oder arts gestanden haben. Zur Zeit des Friedens werden solche Fronten jährlich einige male zur ung armirt, d. h. mit Geschützen und Mannschaften besetz, wobei man namentlich die Zeit obachtet, in welcher das Geschäft vollendet werden kann.

Armorica war der keltische Name des westlichen Frankreichs am Ocean, des Landes der Arprici, d. h. Meeranwohner, und zwar vorzugsweise des Strichs zwischen den Mündungen der eine und Loire. Nachher ward er auf das später Britannia minor (Bretagne) genannte Landschränkt, dessen Bewohner, der Bund der Armoriker, sich 420 für unabhängig von der röm.

extichaft erklarten und 497 bes Frankenkönigs Chlodwig Dberhoheit anerkannten.

Armstrong (John), Dichter und Arzt, geb. 1709 zu Castleton in der schott. Grasschaft ordurgh, studirte zu Edindurg, erlangte daselbst 1732 die medicinische Doctorwürde und wandte in nach London, wo er sedoch niemals eine ansehnliche Praxis erhielt. Im S. 1741 ging er als klitararzt nach Westindien, 1749 kam er an ein Hospital in London und 1760—65 mit der gl. Armee nach Deutschland. A. starb 1779. Seine medicinischen Schriften sind jest vergessen. ine bleibende Stelle in der engl. Literatur hat er sich sedoch durch das Lehrgedicht "The art prosorving health" (Lond. 1744; deutsch von Röldese, Brem. 1799) erworben, welches egen Inhalt, Darstellung und Correctheit der Sprache von den Kritikern des vorigen Jahrd. lanch Lobsprüche erntete. Unter seinen übrigen Schriften verdient noch das Gedicht Erwähland. Lex. Behnte Aust. L

Arnaud

nung "The oeconomy of love" (Lond. 1739; umgeändert 1768), welches anfangs burch manche Lascivitäten Anstoß erregte. Unter bem Namen Launcelot Temple erschienen von ihm ferner: "Sketches or essays on various subjects" (Lond. 1758). Auch besorgte er selbst eine Sammlung kleiner Schriften "Miscellanies" (2 Bde., Lond. 1770).

Arnaud (François Thomas Marie Baculard b'), ein fruchtbarer franz. Schriftsteller, geb. zu Paris 15. Sept. 1718, wo er bei ben Jesuiten studirte, gehörte zu den frühreifen Kindem. Fast noch im Anabenalter schrieb er brei Trauerspiele, von benen bas eine, "Coligny ou la St-Barthélemi", 1740 gebruckt erschien. Boltaire gewann ihn lieb und unterstützte ihn mit Gelb und Rath. Friedrich II. eröffnete einen Briefwechsel mit ihm und berief ihn später zu sich nach Berlin. Der König nannte ihn seinen Dvid und richtete unter Andern ein Gedicht an ihn, worin er auf das allmälige Sinken des "französischen Apollo" mit Worten deutete, welche Bolteine so empfinblich machten, daß er sich durch Spotteleien über A.'s Person und Berse rachte. Rach einem Jahre verließ A. Berlin, ging nach Dresben, wo er zum Legationsrath ernannt wurde, und kehrte später in sein Baterland zurud. Bahrend der Schreckenszeit ward er eingekerkert. Die letten Jahre hatte er mit großem Mangel zu kampfen, vor dem ihn als schlechten Dkonomen weber die Unterftützung der Regierung noch seine Feder zu schützen vermochten. Er flack zu Paris 8. Nov. 1805. Seine vorzüglichsten Werke sind: "Les épreuves du sentiment", "Les délassements de l'homme sensible" und "Les loisirs utiles". Seine Theaterarbeiten sind werthlos; nur der "Comte de Comminges" kam 1790 mit vorübergehendem Beifall auf bas Theater. Seine "Oeuvres" erschienen in Paris 1770 (neue Ausg., 12 Bbe., Par. 1803).

Arnauld (Antoine), der größte Sachwalter seiner Zeit in Frankreich, geb. 1560, flammte aus einer alten auvergnischen Familie, die im Staats- und Kriegsbienste sich vielfach auszeichnete. Als eifriger Verfechter der Sache Heinrich's IV., durch mehre politische Flugschriften und seine kraftvolle und gründliche Bertheibigung der Universität Paris gegen die Zesuiten im I 1594 zog er sich ben Haß ber Lettern zu, die ihn bis zu seinem Tode 29. Dec. 1619 verfolgten Seine Rinder bildeten ben Rern der Jansenisten (f. b.) in Frankreich, die Tochter und Ente linnen als Nonnen in Port-Royal, die Söhne als Slieder der gelehrten Gesellschaft, die sich an bieses Rloster anschloß und unter dem Namen der Herren von Port-Royal (f. b.) betannt ist.— Arnauld (Antoine), genannt ber große A., das jungste von des Vorigen Kindern, geb. 6. Febr. 1612, widmete sich unter der Leitung des Abts von St.-Cyran, Zean Duverger de Haurann, ersten Dberhaupts der Jansenisten, der Theologie und wurde 1643 unter die Doctoren der Em bonne aufgenommen. Nachdem die Zansenisten seit 1650 eine bedeutende Partei im Stock geworden, trat A. in allen Händeln derfelben mit den Zesuiten, dem Alexus und der Regierung als ihr Wortführer auf. Hofranke bewirkten 1656 seine Ausstoffung aus der Gerbonne mi Verfolgungen, die ihn nöthigten sich zu verbergen. Nach Abschluß des sogenannten Friedens zwischen dem Papste Clemens IX. und den Jansenisten trat er in Paris 1668 wieder öffenlich auf und erhielt selbst vom Hofe viele Beweise des Wohlwollens. Jest griff er besonders die Reformirten an, so namentlich in bem mit seinem Freunde Nicole gearbeiteten Werke "La perpétuité de la soi de l'église catholique touchant l'eucharistie" (3 Bbc., Par. 1669 — 72). Vor neuen Verfolgungen der Zesuiten flüchtete er sich 1679 nach den Niederlanden, wo er das Haupt ber Jansenisten wurde, viele Streitschriften gegen Reformirte und Jesuiten erscheinen ließ, und besonders mit Mallebranche eine lebhafte Fehde führte, die erst sein Tod, der in einem Dorfe bei Luttich 8. Aug. 1694 erfolgte, enbete. Er war ein fraftiger, bis zur außerften Strenge consequenter Geift, voll grundlicher Renntnisse und großer Gedanken, in seinen Schriften tibe und heftig bis zur Bitterfeit, in Gefahren unerschrocken und in seinem Bandel tabellos. Als zehnfähriger Knabe fagte er zum Carbinal du Perron: "Mit dieser Feber will ich wie Sie gegen die Hugenotten schreiben." Sein Genie hatte noch weit mehr für Rirche und Biffenschaft le sten können, wenn er nicht burch Stellung und Charafter in eine Menge von Streitigkeiten ver widelt worden ware, die seine rastlose literarische Thätigkeit großentheils für die Rachwelt w fruchtbar machten. Seine "Oeuvres" wurden vom Abt von Hautefage (48 Thie. in 45 Bb., Lausanne 1775—83) herausgegeben. — Sein älterer Bruder, Robert Arnauld d'Andilly, gch 1587, gest. 1674, ist als Berfasser mehrer Erbauungsschriften und durch seine Übersegungen bes Josephus und bes Juan Davila als einer ber correctesten franz. Stilisten bekannt. Bgl Barin, "La vérité sur les Arnauld" (2 Bde., Par. 1847).

Arnault (Antoine Vincent), franz. Dichter, geb. zu Paris 22. Jan. 1766, erwarb fich pe erst einen Namen durch die Tragöbien "Marius à Minturnes" (1791) und "Lucrèce" (1792). Rach den Septemberscenen 1792 begab er sich nach England und von ba nach Bruffel. Bei fe

ner Rudtehr 1793 ale Emigrant verhaftet, boch ale Berfasser bes "Marius" wieber freigelassen, wurde er 1797 von Bonaparte mit der Organistrung der Jonischen Inseln beauftragt. Als er 1798 aus Malta zurudfehrte, wohin er Bonaparte begleitet, fiel er ben Englandern in die Bande, erhielt jedoch bald die Freiheit wieder. Zu Paris brachte er 1799 sein in Benedig gedichtetes Trauerspiel "Blanche et Mont-Cassin ou les Vénitiens"zur Aufführung. In demselben Jahre ward er Mitglied des Instituts, 1805 Biceprasident desselben und 1808 beisigender Rath und Generalsecretar des Universitätsraths. Nach Napoleon's Sturze verlor er seine Stellen, die er während der Hundert Tage wieder erhielt. Nach der zweiten Restauration mußte er flüchten und wählte Bruffel zu seinem Aufenthaltsorte. Sein Trauerspiel "Germanicus", das 1817, in der Absicht, dadurch die Zurückberufung des Verfassers zu bewirken, im Théatre français aufgeführt wurde, erregte so große Unruhen im Schauspielhause, daß es nicht wieder gegeben werden burfte. Erst im Nov. 1819 erhielt er bie Erlaubniß zur Rückehr. Als einer ber Herausgeber bes "Miroir des spectacles, des lettres, des moeurs et des arts", worin man einige Artifel in die Politik hinüberzog, ward er 1821 vor das Zuchttribunal gestellt, jedoch gleich seinen Collegen freigesprochen. Mit Joun, Jan und Norvins unternahm er die "Biographie nouvelle des contemporains". Für seine "Vie politique et militaire de Napoléon" (3 Bbe., Par. 1822) bebachte Mapoleon ihn in seinem Testamente mit einem Legate von 100000 Francs. 3m 3. 1829 wieder in die Akademie aufgenommen und nach Andrieur's Tode 1833 zum beständigen Secretär derselben ernannt, zeigte er sich stets als einen der eifrigsten Bertheidiger des absterbenden Classi. cismus. Einen Theil seiner Erinnerungen hat er unter bem Titel "Les souvenirs d'un sexagénaire" (4 Bde., Par. 1833) veröffentlicht. Er starb zu Goberville bei Savre 16. Sept. 1834. Außer ben angeführten Dramen erwähnen wir noch: "Horatius Cocles" und "Cincinnatus" (1793), "Oscar ou fils d'Ossian" (1796), "Phrosine et Mélidor" (1793), "Le roi et le laboureur" (1802), "Scipion" (1804), "La rançon de Duguesclin" (1813), "Guillaume de Nassau" (1826), ausgezeichnet burch die Charafteristik Philipp's II., "Les Guelses et les Gibelins" (1828). Auch veröffentlichte er sehr geschätzte "Fables et poésies" (1812, n. Aufl. 1826), "Fables nouvelles" (1833). Seine "Oeuvres" erschienen zuerst'in 4 Banden (Haag 1818) und in 8 Banden (Par. 1824). — Bon seinen Söhnen hat sich der alteste, Lucien Emile Arnault, Prafect bes Meurthe-Departements, geb. 1787, ber bereits unter Napoleon, bei Drganisation der illyrischen Provinzen und dann als Präfectdes Depart. Arbeche angestellt mar, ebenfalls als Trauerspielbichter bekannt gemacht, besonders durch seinen "Régulus" (6. Aufl., Par. 1825). Weniger bedeutend find die Dramen "Pierre de Portugal" (1823), "Le dernier jour de Tibère" (1828), "Catherine de Médicis aux états de Blois" (1828) unb "Gustave-Adolphe" (1830).

Arnaut und Arnauten ist der türk. Name für Albanien (f. d.) und Albanesen. Arnd (3oh.), protestantischer Theolog, geb. 27. Dec. 1555 zu Ballenstedt im Fürstenthum Anhalt, studirte auf mehren Universitäten und erhielt 1583 bas Pfarramt zu Badeborn. Von hier vertrieben, weil er den vom Fürsten verbotenen Erorcismus bei der Taufe nicht aufgeben wollte, wandte er sich nach Queblinburg, wo er 1590 Pastor wurde. Von 1599 an war er Prediger in Braunschweig, bann 1608 — 11 zu Eisleben, zulest Superintendent zu Celle, wo er 11. Mai 1621 starb. Seine Vermögensumstände waren sehr mittelmäßig; da er indeß fortwährend sich sehr freigebig bewies, so tam er in den Ruf, den Stein der Beisen zu besiten. Seine ascetischen Schriften sind voll Warme und Salbung. Unter ihnen ift am bekanntesten das "Wahre Christenthum", welches bis in die neueste Zeit sehr oft aufgelegt, und fast in alle gebildete Sprachen übersest wurde. Doch gerade dieses vortreffliche Erbauungsbuch, deffen lauterer Mysticismus der Andacht eine in jenem Zeitalter bes steifsten Dogmatismus und des ärgerlichsten Feberkriegs ebenso nothige als erquickende Mahrung barbot, fanden lutherische Giferer, wie Corvinus und Dsiander, verfänglich. Ihre Beschuldigungen hat schon der segensreiche Erfolg dieses Buchs mahrend zweier Jahrh. widerlegt. Noch jest wird es unter dem Volke haufiger gefunden und fleißiger gebraucht als alle neuern Bücher dieser Art. A. hat Arnold und Spener treff. lich vorgearbeitet und großen Antheil an der Wiedergeburt der evangelischen Kirche, die an

den Fenelon ber protest. Rirche genannt. Arndt (Ernst Morit), Professor an der Universität zu Bonn, geb. 26. Dec. 1769 zu Schoris auf der Infel Rügen, Sohn eines nachmaligen angesehenen Domanenpachters in Pommern, erhielt im alterlichen Sause eine einfache, in mancher Beziehung strenge Erziehung. Er besuchte das Gymnasium zu Stralfund und studirte 1791-94 Theologie und Philosophie zu Greifs-

die Stelle des todten Buchstabens ein lebendiges Christenthum sette. Mit Recht hat man ihn

wald und Zena. Nachher gab er den geistlichen Beruf auf und machte während anderthalt Jahren Reisen in Ostreich, Ungarn, Italien, Frankreich und fünf Jahre später in Schweben. Seine Beobachtungen auf diesen Wanderungen theilte er von 1797—1804 in einer Reihe von Schriften mit. Nach seiner Rudtehr heirathete er zu Greifswald die natürliche Tochter bet Professor Quistorp, die aber ichon 1801 im Rindbette starb. Er ward 1806 außerordentlicher Professor baselbst und hielt geschichtliche Borlefungen. Bu ben wichtigern in Greifswald von ihm herausgegebenen Schriften gehört seine "Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen", um deren willen er von mehren Abeligen förmlich benuncirt und angeklagt wurde; sobann sein "Geift ber Zeit" (Bb. 1, Altenb. 1807), ben er später bis zu 4 Banden (Berl. 1813—18) erweiterte. In diesem Werke griff er Napoleon mit kuhner Freimuthigkeit an und mußte barum nach ber Schlacht von Zena nach Stockholm flüchten, wo er bald Beschäftigung fand. Schon früher hatte ihn sein warmer Gifer für die Ehre des deutschen Baterlands in einen Zweikampf mit einem schweb. Offizier verwickelt, worin er schwer verwundet wurde. Im I. 1809 kehrte er, unter dem Namen eines Sprachmeisters Allmann, aus Schweden zuruck und trat 1810 wieder in seine Stelle zu Greifswald ein, von welcher er in dem kriegdrohenden I 1811 seine Entlassung nahm. Beim Herannahen des Kriegs von 1812 ging er nach Rufland, und kam vorher und nachher in personlichen Verkehr mit vielen ber bedeutendsten Manner, die für die Befreiung Deutschlands vom Joche der Fremben zusammenwirkten. Der von ihm hochverehrte Minister Freiherr von Stein beschäftigte ihn im Interesse ber Sache, ber er sich gewidmet, und A. war unablässig bemüht, besonders durch zahlreiche Flugschriften voll Geift und Feuer, ben Haß gegen die Unterdrücker zu steigern, den Gifer für Unabhängigkeit und Baterland zu entflammene Um biese Zeit erschienen von ihm "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze", sein "Solbatenkatechismus" und die in viel taufend Abbruden über ganz Deutschland verbreitete Broschüre "Über Landwehr und Landsturm". Auch A.'s beste Gedichte, von denen mehre zum eigentlichen Bolkblied geworden, fallen in die Befreiungetriege und in die erste Zeit der nachglühenden Begeisterung ("Gebichte", neue Ausg., Lpg. 1840: 2. Aufl. 1843; neue Auswahl, Lpz. 1850). Sein Lied "Was ist des Deutschen Vaterland" wirt in ganz Deutschland gesungen. Bon 1815 an hielt er sich in ben Rheinlanden auf und gab 1815-16 in Roln eine Zeitschrift "Der Bächter" heraus. Im I. 1817 siebelte er sich in Bonn an, bei rathete in demselben Jahre eine Schwester des Professors Schleiermacher in Berlin, und erhick 1818 an der neuen Universität zu Bonn die Professur der neuern Geschichte. Aber schon 1819 ward er in die Untersuchungen wegen sogenannter demagogischer Umtriebe verwickelt, von seiner Stelle suspendirt, endlich zwar freigesprochen, aber gleichwol, mit Beibehaltung seines Gehalts, in Ruhestand versett. Actenmäßige Mittheilungen über diese Untersuchung nebst vielen inter effanten Bricfen bedeutender Männer enthält fein "Nothgebrungener Bericht aus meinem Leben" (2 Bbe., Lpz. 1847). Im J. 1834 hatte er das Ungluck, seinen hoffnungsvollen füngsten Sohn beim Baben im Rhein zu verlieren. Erst nach 20jahriger Suspension vom Amte bekam er 1840 durch König Friedrich Wilhelm IV. wieder die Erlaubniß zu Vorlesungen, ward für das folgende Jahr zum Rector ernannt, und erhielt 1842 den Rothen Adlerorden, forvie icon verher den Berbienstorben berbair. Krone. Bon seinen übrigen Schriften erwähnen wir noch: "Rebenstunden, eine Beschreibung und Geschichte ber schottland. Inseln und ber Ortaben" (Eps. 1826); "Christliches und Türkisches" (Stuttg. 1828); "Die Frage über die Niederlande (Lpz. 1851); Belgien und was daran hangt" (Lpz. 1834); "Schwedische Geschichten unter Gustav III. und Gustav IV. Abolf" (Lpg. 1839); "Bersuch in vergleichenben Bölkergeschichten" (2. Aufl., Lp. 1844); "Märchen und Jugenderinnerungen" (1. Bd., Berl. 1812, 2. Aufl. 1842; 2. Bd. 1843); "Rhein - und Ahrwanderungen" (Bonn 1846). Eine Anzahl seiner werthvollsten Flugschriften stellte A. zusammen in ben "Schriften für und an seine lieben Deutschen" (3 Bbe., Lpg. 1845). Hauptfächlich aber lernt man ben gefinnungestarten Mann, seine Schickfale und ganze tuchtige Persönlichkeit aus ben "Erinnerungen aus bem außern Leben" (3. Aufl., Lp. 1842) kennen. Im April 1848 wurde A., ber sich an ben Tagesfragen fortwährend fchriftlich lerisch betheiligte, von dem 15. rheinpreuß. Wahlbezirke zu der Deutschen Nationalversammlung entfandt, aus welcher er 21. Mai 1849 mit ber ganzen Partei Gagern austrat. Seine Beibei ligung an den öffentlichen Verhandlungen beschränkte sich auf kurze aber kräftige Reben im Sinne der constitutionell-erbkaiserlichen Partei, die sich vorzugsweise auf volkerrechtliche Fregen bezogen. In der zweiten Sipung wurde er auf Beneden's Antrag durch feierliche Huldigung ber ganzen Versammlung begrüßt. In die Deputation zur Einholung des Reichsverwefers ge wihlt, lehnte er aus Gesundheitsrücksichten ab, zog aber mit der vergeblichen Raiserdeputation

nach Berlin. Dichterische Aussprüche aus dieser Zeit enthalten seine "Blätter der Erinnerung meistens um und aus der Paulskirche" (Lpz. 1849). Auch seit Auflösung der Nationalversammlung fuhr A. fort in einzelnen Flugschriften und in geharnischten Dahnworten die nationale Partei, der er von seher angehört, zu vertreten.

Arnbis (Lubw.), Professor ber Rechte zu Munchen, geb. 19. Aug. 1805 in Arnsberg, aus einer tath. Familie, beren Mitglieber ichon in mehren Generationen höhere Stellen im Justigdienste bekleidet hatten. Der Bater starb 1812 als großh. heff. Geh. Rath und Hofgerichtsbirector. Der Sohn besuchte das Symnasium zu Arneberg und ftubirte in Bonn, Heidelberg und Berlin, wo er 1825 als Doctor der Rechte promovirte. Im Sommer 1826 habilitirte er sich in Bonn, ward 1832 Mitglied bes Sprucheollegiums und 1837 außerorbentlicher Professor. Im I. 1839 erfolgte seine Ernennung zum ordentlichen Professor in Breslau. Bor Antritt biefer Stelle erhielt er einen gleichen Ruf nach Munchen, ben er annahm. hier wurde er 1844 jum Mitglied der Gesetcommission ernannt und mit Entwerfung eines burgerlichen Gesesbuchs beauftragt, im Fruhjahr 1847 aber wieder aus dieser Commission entlassen. Während einer Reise nach Stalien im Winter 1834-35 nahm A. eine neue Bergleichung ber farnesischen Sandschriften bes Festus vor, welche spater von D. Duller bei dessen Ausgabe dieses Schriftstellers benutt murde. Seine Thatigkeit als Lehrer wie als Schriftsteller erstreckte sich vor allem auf Romisches Recht, bann auf Encyklopabie ber Rechtswissenschaft, Civilproces. Außer verschiedenen Grundriffen und einem Lehrhuch der Panbetten hat er viele Beitrage zu juriftischen Zeitschriften und zu Weiste's "Rechtslerikon" geliefert. Im 3.1848 wurde er in Straubing zum Abgeordneten zu der Frankfurter Rationalversammlung gewählt. Er gehörte anfangs bem Club des Steinernen Hauses, bann bem bes Parifer Sofs an, war entschieben großbeutsch und erklärte 12. Mai 1849 seinen Austritt.

Arne (Thomas Augustin), einer der größten engl. Componisten, geb. zu London 1710, gest. daselbst 1778, war der Sohn eines Tapezierers und erhickt seine erste Bildung in Eton. Für die juriftische Laufbahn bestimmt, folgte er, gegen den Willen seines Baters, der größern Reigung zur Tonkunft. Durch Corelli's Concerte und Banbel's Duverturen bilbete er sein Biolinspiel, und sein Eifer fur Musit brachte bald auch seine Schwester babin, sich zur Sangerin zu bilben. Für diese schrieb er eine Partie in seiner ersten Oper "Rosamond", welche zuerst 1733 aufgeführt wurde und großen Beifall erhielt. Darauf folgte die tomische Operette "Tom Thumb, or the opera of operas". Roch eigenthumlicher und ausgebildeter erschien sein Stil im "Comus" (1738). Um 1740 heirathete er eine in ital. Schule gebildete Sangerin, Cacilie Young, mit der er 1742 nach Irland ging, wo Beide sehr ehrenvoll aufgenommen wurden. Nach zwei Sahren ward er als Componist, seine Gattin als Sangerin bei dem Drurylanetheater in London angestellt. Für die Concerte im Baurhall schrieb er seit 1745 mehre Gesangstücke. Bon der Universität zu Orford erhielt er ben Titel als Doctor ber Philosophie. Nachdem er noch zwei Dratorien und einige Dpern, 3. B. "Eliza" componirt, versuchte er sich auch mit einer Compoposition im ital. Stil, Metastasio's "Artasorse", und auch diese gesiel. Doch war sein Talent mehr für das Einfache, Liebliche, Sanfte und Idyllische als für das Große und Erhabene. Außerbem componirte er mehre Gefange in Shaffpeare's Dramen und andere Instrumentalstude. Seine Schwester war die berühmte Sangerin Cibber.

Arnheim (Arnhem) bei den Römern Aronacum, Hauptstadt der niederl. Provinz Geldern, mit 18000 E., Six eines Gouverneurs, der Abgeordneten der Provinzialstaaten und eines Hancelsgerichts, liegt am rechten Ufer des Rheins, über welchen eine Schiffbrücke führt, hat bedeutenen Handel nach Deutschland, eine Kunstschule, ein Gymnasium und mehre andere wissenschaftsliche Bildungsanstalten. Die Umgebungen der start befestigten Stadt sind außerst anmuthig. Unter den Gebäuden zeichnet sich der Hof, ehemals die Wohnung der Herzoge von Geldern, und die Eusebiuskirche aus, wo viele Denkmale der geldernschen Herzoge sich sinden. In der Umgegend gibt es sehr viele Papiermühlen. Im I. 1813 ward A. durch die Preußen unter dem General Bülow mit Sturm genommen und dadurch der Decupation Hollands der Weg gebahnt.

Aruica ober Wohlverlei, eine Pflanzengattung, welche zu der Familie der Compositeen, Synanthereen ober zusammengesettblütigen Pflanzen, und zur Untersamilie der Corymbiseren ober Strahlenblümler gehört. Die Blüten des Strahls sind weiblich und zungenförmig und die ver Scheibe zwitterig und röhrenförmig. Der Bergwohlverlei (A. montana) dessen Wurzel, Blätter und Blüten in der Heiltunde als Erregungsmittel, zur Beförderung der Resorption ausgetretenen Bluts u. s. w. in verschiedenen Formen sehr geschätt sind, bildet eine wahre Jierdider Gebirgswiesen. Der schlese Wurzelstock treibt einen etwa zwei Fuß hohen, einfachen oberzwenig

ästigen armblättrigen Schaft, welcher ein gipfelständiges, oft an zwei Zoll breites bunklegelb-

gelbes Blutenkörbchen trägt. Er bluht vom Juni bis in den August.

Arnim, ein altes Abelsgeschlecht, welches früher auch Arnimb und Arnheim genannt ward, stammt aus Holland, wo es aber 1716 mit Johann, dem Herrn der Baronie Rosenbahl ausgestorben ist. Schon im 10. Jahrh. tam ber Stammvater des jest in Preußen, Sachsen und Baiern blühenden Arnim'schen Geschlechts nach Brandenburg, wo 1190 ein Rupert v. A. und 1280 ein Vorchard Henricus v. A. beglaubigt find. Mit Letterm beginnt zugleich die ununterbrochene Stammtasel des Geschlicchts. Auch schreibt sich von ihm die Theilung der Familie ir mehre Linien her: 1) in die biefenthalsche Hauptlinie mit den Unterabtheilungen ber sächsischen boisenburgischen und gerswaldischen, 2) in die zehdeniksche Hauptlinie, welche sich wiederun in die magdeburgische, frankische und fredenwaldische spaltete. Sehr groß ist die Anzahl der Glieber ber Familie, welche sich im Staatsbienst ober im Kriege auszeichneten. Denning v. A. wi Biesenthal, gest. 1500, war kurfürstl. brandenb. Rath, Marschall und Landvoigt ber Utemark; Curth v. A. auf Boipenburg starb 1580 als Obermarschall; Joach. v. A. war 1544 Heermeister des Johanniterordens; Bernd v. A. starb 1611 als Geh. Rath und Oberma schall; Jakob v. A. auf Boipenburg, gest. 1633, war Oberkammerherr und Obermarschall Eines ber bekanntesten Glieber bes Hauses ist Joh. Georg v. A. (f. d.), welcher im Drifig. jährigen Ariege als General unter beiben Parteien biente. Wolf Christoph v. A., gest. 1668, turfachs. Generallieutenant, ift ber Stifter ber sachsischen Linie. Georg Abraham v. A., geb. 27. März 1651 zu Boipenburg, der Stifter des suctowschen Majorats, diente vom 16. Jahr an in der preuß. Armee, wohnte 25 Schlachten und 17 Belagerungen bei, und starb 19. Rei 1734 als preuß. Generalfeldmarschall. Georg Dithlef v. A. starb 1754 als königl. preuß. with licher Geh. Staats - und Kriegsminister und General-Postmeister. Friedr. Bilb. v. A. geb. 31. Dec. 1739, gest. 21. Jan. 1801, ebenfalls preuß. Staats- und Kriegsminister, Dber-Jägermeister, erbgesessen auf Boipenburg und Bichow, wurde 2. Det. 1786 in den Grafenstant erhoben. Sein Sohn, Graf Friedr. Abraham Wilh. v. A., geb. 1767, war königl. Kam merherr, bekleibete einige Gesandtschaftsposten, und starb 31. Jan. 1812. Deffen Cobu sind: Graf Friedr. Ludw. v. A., geb. 24. Jul. 1796, Erbherr der zichowschen Guter, preuf. Geh. Rath und Oberschloßhauptmann, und Graf Abolf Heinr. v. A. (f. d.), geb. 1803, Majoratsherr der boigenburger Güter und preuß. Staatsminister. Graf Aler. v. A., auf Frebenwalbe, starb 1809 als preuß. Generallieutenant. Graf Albr. Deinr. v. A., geb. 1744 zu Kröchlendorf bei Prenzlau, widmete sich zu Halle und Frankfurt a. D. eifrig jurift schen Studien, betrat 1767 beim Rammergericht zu Berlin die praktische Laufbahn, und wurde, nachdem er mehre Amter verwaltet, bei ber Hulbigung Friedrich Wilhelm's III. 1798 zum Wick lichen Geh. Staate- und Justizminister ernannt. Kranklichkeit nothigte ihn 1802 um seine Emlassung nachzusuchen und sich auf seine Güter zurückzuziehen, wo er 25. Det. 1805 flort Aus dem heinrichsdorff-werblowschen Hause erhob Friedrich Wilhelm IV. 1841 Deir Friedr. v. A. (s. d.), Diplomat und später Staatsminister, Sohn des 19. Jan. 1834 verftebenen Geh. Justigrathe und Landschaftebirectore, Freiherrn Deinr. Aug. v. A., in den Gofenstand nach bem Rechte ber Erstgeburt.

Arnim, auch Arnheim (Joh. Georg), eine Notabilität des Dreißigsährigen Kriegs und den kath. Goldaten ber lutherische Kapuziner genannt, wurde 1581 zu Boisenburg gebenden Er machte 1613 gegen Rufland seinen ersten Feldzug als Freiwilliger im Beere Gustav Mo ber ihn schon im nachsten Sahre zum Dberften erhob und vielfach auszeichnete; 1621 in par schen Diensten einen zweiten gegen die Türken. Seit 1626 in kaiserl. Diensten, trat er im trautes Berhaltnif zu Ballenstein, der seine vorzügliche Tüchtigkeit burchschaute, ihn 🕳 Dstfee und in Polen gegen die Schweben verwandte, und ihm 1628 den Feldmarschaffe auswirkte. Als aber der Raiser A.'s starte Schuldfoderung nicht befriedigte, trat dieser F fachs. Dienste, half ben Rurfürsten zum Bunbnis mit Schweben bewegen und befehlte Breitenfeld ben rechten Flügel ber Sachsen. Rach seinem Siege bei Rymburg über De radas und Göt, bemächtigte er sich Prags und Böhmens und commandirte hierauf in' sien. Allein sein fortbauernber geheimer Briefwechsel mit Ballenstein, bis an beffen Le gefest, zog ihm den Argwohn Schwedens zu, wovon ihn weber sein entschiedener Sieg & Raiserlichen bei Liegnis (Mai 1634) noch sein Austritt aus sächs. Diensten im Unwille ben Prager Frieden zu reinigen vermochte. Am 7. Marz 1637 ließ ihn daher Openflies seinem Schlosse Boigenburg aufheben und nach Stockholm bringen. Reine Borftellun tete, auch nicht bas Erbieten, ihn gegen ben bei Nörblingen in Gefangenschaft gerathenen -

Horn auszuwechseln. A. befreite sich mit großer Schlauheit selbst und entrann (Nov. 1638) nach Hamburg. Boll tödtlichen Saffes gegen Schweden unternahm er jest, mit Genehmigung bes Raifers und des Rurfürsten von Sachsen, auf eigene Rosten und in Wallenstein's Weise ein Beer von 16000 Mann ine Feld zu stellen, ertrantte aber und starb, noch mit den Rüstungen beschäftigt, zu Dresben 18. April 1641. Befriedigenden Aufschluß über sein Verhaltniß zu Wallenstein geben die von Förster herausgegebenen "Briefe Wallenstein's" (3 Bbe., Berl. 1828) und Helbig's Schriftchen: "Wallenstein und A. 1632—34" (Dreed. 1850).

Arnim (Karl Dtto Ludw. von), bekannt als Schriftsteller, geb. zu Berlin 1. Aug. 1779, besuchte baselbst, durch Privatunterricht vorbereitet, das joachimsthalsche Gymnasium, und studirte von Oftern 1798 an zuerst in Palle, seit 1800 in Göttingen. Spater bereiste er Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich, England und Holland. Hierauf lebte er brei Sahre auf seinen Gutern und in Berlin, wurde bann bei ben Gesandtschaften zu Stocholm und London angestellt und fungirte späterhin oftmals als interimistischer Intendant der Königlichen Schauspiele zu Berlin. Auch war er Mitglied des brandenb. Provinziallandtags. In den 3. 1835 und 1836 bereiste er Griechenland und die Türkei, 1841 Frankreich und Spanien, 1844 Italien, Sicilien, Malta und Sardinien. Später bekleidete er die Würde eines königl Rammerherrn und Mitglieds ber General-Drbenscommission. A. ist ber Berfasser zahlreicher literarischer Arbeiten, namentlich bes Reisewerts: "Flüchtige Bemerkungen eines flüchtig Reisenben" (Bb. 1 und 2, umfassend Stalien und den Drient, Berl. 1837, und 2. Aufl. Berl. 1838; besselben Werts Bb. 3, enthaltend Frankreich und Spanien, Berl. 1838; Bb. 4, über Reapel, Sicilien u. f. w., Lpz. 1845; Bd. 5 und 6, Rufland behandelnd, Berl. 1850). Außerdem sind von seinen Schriften zu nennen: "Napoleon's conduct towards Prussia" (Lond. 1814); "German national melodies" (mit einer engl. Vorrebe und beutschem und engl. Terte, Lond. 1816). Eine deutsche Übersetzung von Massinger's "A new way to pay old debts" wurde 1820, und "Der Smaragbring", ein Lustspiel in fünf Aufzügen, 1822 in Berlin aufgeführt. Auch verschiedene Compositionen Lord Byron'scher Gebichte sind von ihm.

Arnim (Lubw. Achim von), ein phantasiereicher und origineller beutscher Dichter, einem ber freiherrlichen Zweige der Familie A. zugehörig, geb. 26. Jan. 1781 zu Berlin, widmete fich zunachst ben Naturmissenschaften, in beren Gebiete er manche eigenthumliche Forschungen ange-Rellt hat, so namentlich in seiner ersten Schrift "Theorie der elektrischen Erscheinungen" (Palle 1799). Schon sein erster Roman "Ariel's Offenbarungen" ließ es erkennen, daß A., obwol im Ellgemeinen den Grundsäßen der neuern poetischen Schule zugethan, dennoch mit voller Frei-Seit seinen eigenen Weg einzuschlagen im Begriff stand. Seine Reisen durch Deutschland gaen ihm Gelegenheit, die Eigenthumlichkeit des deutschen Volkslebens nach seinen landschaftli-Den Verschiedenheiten aufzufassen; vorzüglich interessirte er sich für das lange verkannte Bolts-

Gine warmere Theilnahme für die alte Bolkbliederpoesie regte er unter den Deutschen an, die mit Clemens Brentano (s. d.) herausgegebene Sammlung: "Des Knaben Wunderozza (3 Bbe., Heidelb. 1806—8; 2. Aufl. 1819). Darauf erschienen sein "Wintergarten, \_ Cammlung von Novellen" (Berl. 1809); ber Roman "Armuth, Reichthum, Schulb und Der Grafin Dolores" (2 Bbe., Berl. 1810), eine ber interessantesten Dichtungen dieser "Balle und Zerusalem, Studentenspiel und Pilgerabenteuer" (Beibelb. 1811), worin sein Dr eine sehr kede Wendung nahm; auch die manches Treffliche enthaltende "Schaubuhne" 1813). Die Unglucksjahre 1806 — 13 trafen auch ihn, namentlich als Grundbesitzer, werem Drucke, und lange nahmen Vaterland und Familie seine Sorge fast allein in An-Erst als die deutsche Volksthumlichkeit, der er mit voller Seele anhing, gerettet und auf Beit hinaus gesichert schien, trat er mit neuen Gaben hervor. Insbesondere ift sein Roman Kronenwächter, ober Berthold's erstes und zweites Leben" (Berl. 1817) reich an origiund lebendigen Schilderungen. In den letten Jahren lebte er abwechselnd in Berlin und inem Gute Wiepersdorf bei Dahme, wo am 21. Jan. 1831 ein Nervenschlag sein Leben ch endete. Alle seine Schriften bekunden einen ungemeinen Reichthum von Phantasie, I und Humor, mannichfache Renntniß, tiefe Beobachtungsgabe, lebendige Charafteriftit; Die große Nachlässigkeit, mit welcher er, besonders in früherer Beit, sonderbaren Ginfallen Tt gleichsam unwillkurlich hingab, der bedeutende Antheil des Bizarren an seinen Composi-

n und die Formlosigkeit der innern und außern Darstellung schaden der genialen Erfindung.

Sophie La-Roche, geb. 1785 zu Frankfurt am Main, Schwester des Dichters Clemens

Ernim (Elisabeth von), gewöhnlich Bettina genannt, die Gemahlin des Borigen, Enkelin

e "Sammtlichen Werke" hat W. Grimm (19 Bde., Berl. 1839-46) herausgegeben.

Wrentano (s. d.), verlebte ihre Jugend theils in einem Kloster, theils bei Bermandten in Offenbach und Marburg, theils in Frankfurt selbst, wohin sie immer wieder zurücktehrte. Ochon wie rend ihrer Kindheit zeigte sie Anlage zu Ercentricitäten und poetischen Sonderbarkeiten mandalei Art. Ihr Natursinn ging, besonders nachdem sie mit dem Stiftsfraulein von Gunderode bekannt geworden, in eine fast fanatische Anbetung der Natur und endlich in wirkliche Kranthei über. Groß und entscheidend war der Eindruck, den der Selbstmord ihrer Freundin, welche in einer glühenden Reigung zu dem Philologen Creuzer befangen war, auf ihr Gemuth machte. Dieselbe Schwärmerei, womit sie bisher das Universum erfaßt und in das Leben der Ratur dich terisch träumend sich eingewöhnt hatte, trug sie dann auf Goethe über, um deffen Liebe sie wach, mährend er die Liebe des seltsamen Wefens zart dulbete, ohne sie zu erwidern. Aus dieser Beit rührt ihr unter bem Titel "Goethe's Briefwechsel mit einem Rinde" (3 Bbe., Bert 1835) be fanntes Buch, welches von ihr selbst ins Englische überset wurde. Später erschien von ihr "Die Günberobe" (2 Bde., Grünb. und Berl. 1840), Briefe, welche zwischen ihr und jenem Guftfräulein gewechselt worden, und in benen ein anmuthig-idplischer Charafter vorwaltet. Det wurdiger und origineller bleiben indes die drei Bande ihres zuerst ermahnten Briefwechsels, ven denen die beiden ersten ihre Correspondenz mit Goethe's Mutter, der Frau Rath, und die mit Goethe gewechselten Briefe, ber dritte ihr Tagebuch enthalt. Der Briefwechsel mit Goethe beginnt im Marz 1807, ale der Dichter nahe an 60 Jahre alt war. Eine hochlyrische Auffaffung, eine naiv-tede, hinreißenbe, oft gang unliterarische, sehr nachlässige, burch bie Spuren siebentschen Dialetts ebenso oft anziehende als abstoffende Schreibart, eine häufig barode, oft eber überraschende tieffinnige Reflexion, oratelhafte Gnomenweisheit, lebensfrische Dppositionsluft gegen bestehende verjährte Werhaltniffe, und liebenswurdige und boch scharfe und treffende Innie zeichnen diese Briefe und Tagebuchblätter aus, die zugleich in hohem Grade intereffant find burch die Personen, welche darin in ebenso keden als feinen und genauen Umriffen porträit werben. Gegen die Bahrheiteliebe Bettina's find manche 3weifel erhoben und ihr besonders in Buche "Die Günderobe" mehre Anachronismen nachgewiesen worden, sodaß verschiebene por tische Partien dem wirklichen Leben blos untergeschoben zu sein scheinen. Brachte schon Gothe einige Briefe Bettina's in Sonettenform, so stellte Professor Daumer aus ihren Briefen eine ganze Sammlung Poesien unter bem Titel "Bettina's Gedichte aus Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde" (Nurnb. 1837) her. In eine neue Richtung wurde der bewegliche Geift Betina's durch die social-politischen Erscheinungen der letten Sahre geworfen. Während fie mitriche licher Thatigkeit das Elend in Berlin zu milbern bemüht war, suchte sie die Quellen besselben durch schriftstellerische Thatigkeit aufzubeden und zu bekampfen in "Dies Buch gehört bem Rinige" (2 Bbe., Berl 1843) und "Ilius Pamphilius und die Ambrosia" (2 Bbe., Berl 1848). Lettere Schrift enthält vielleicht ben etwas abgeanderten Briefwechsel zwischen Bettina und ben auch als Dichter bekannten Fabrikbesiper Nathusius. Beide Bücher werfen helle Schlaglicher auf unsere gesellschaftlichen Berhaltniffe und bergen einen Schas von humanitat und Ditge fühl für Andere, liefern aber auch den Beweis, daß öwischen der Berfasserin phantasiereichen Innern und ber wirklichen Welt eine weite Kluft liegt.

Arnim (heinr. Friedr., Graf von Arnim-heinrichsborff), Diplomat und preuß. Staatsnissfier, geb. 23. Sept. 1791 zu Werblow in der Provinz Preußen, widmete sich nach Bollendung seiner Studien der diplomatischen Lausbahn. Er befand sich zuerst als Legationsfecretar in Swebolm, später in gleicher Eigenschaft in Paris. Nach der Belgischen Revolution von 1831 zing er als Gesandter Preußens nach Brüssel. Im I. 1840 wurde er in den Grafenstand arhoben. Im folgenden Jahre begab er sich als preuß. Gesandter nach Paris. Dort verblied er, ohne einen erheblichen Einstuß in der Diplomatie auszuüben, die 1845, um dann nach Birn zu gehen. Als in Folge des Maiaufstandes von 1848 der Kaiser Wien verließ, folgte ihm L nach Innsbruck, nahm aber bald darauf seinen Abschied. Dhne Zweisel mußte dem Ministerium Auerswald der Graf A., der dem Metternich'schen System zugeneigt war, ungeeignet erscheinen, die neue Politik Preußens im Auslande zu vertreten. Im I. 1849 (24. Febr.), als die beiden Höse von Berlin und Wien sich wieder zu nähern ansingen, trat A. als Minister der auswärigen Angelegenheiten in das Ministerium Brandenburg Manteussel. Die um diese Zeit schen bende Frage über Annahme der deutschen Kaiserkrone machte die Stellung A.'s, den Kammern zegegenüber, zu einer schwierigen, um so mehr, als ihm die Gabe der Rede nicht zu Gebote stand.

Er nahm darum am 3. Mai beffelben Jahres seinen Abschieb.

Arnim (Heinr. Alex., Freiherr von), Diplomat und preuß. Staatsminister, geb. an 13. Febr. 1789 zu Berlin, aus dem Hause Arnim - Suctow in der Uckermark, ist der jungste

Volksstamms sprach, sowie über die Botschaft vom 7. Jan. 1850, in Betreff welcher er sich gegen die Pairie erklärte, haben gezeigt, daß ihm auch Rednertalent innewohnt. Eine nicht gehaltene Rede A.'s über die Märzpolitik ist später unter dem Titel "Zur Politik der Epigona in Preußen" (Berl. 1850) erschienen. A. begab sich nach Vertagung der preuß. Kammern gegan Ende 1850 nach Holland auf die seiner Tochter durch Erbschaft zugefallenen Güter, kehrte aber mit Eröffnung der Session im Jan. 1851 wieder nach Berlin zurück, wo er die Opposition gegen das Ministerium Manteuffel fortseste. Während dieser Session veröffentlichte er ebenfalls zwei nicht gehaltene Reden: "Zur Politik der Contrerevolution in Preußen" (Berl

1851), die bei ber angegriffenen Partei großes Misfallen erregten.

Arnim (Adolf Heinrich Graf von), Majoratsherr der boigenburger Guter, preuß. Staatminister, wurde 10. April 1803 geboren. Seine Mutter, eine geborene Grafin Ballmoben Gimborn, war in erster Che vermählt mit Baron Lichtenstein in Franken, in zweiter an ben Grafen Arnim, in britter an einen franz. Marquis in der Gegend von Dijon. Graf Abolf Beinrich ist der jungere von zwei Brudern. Beim Verloofen der sehr bedeutenden Familienguter jog er bas große Loos, in Folge beffen er ein fahrliches Gintommen von über 80000 Thir. besitt, während der ältere Bruder, der Schloßhauptmann in Berlin ist, weniger bedeutente Guter erhielt. Nachdem A. seine Studien in Göttingen vollendet, trat er in den Stagtsbienf und wurde nach und nach Auscultator, Referendar, Affesfor, endlich Landrath in der Utermert. Im J. 1833 ward er zum Chef ber Regierung in Stralfund, spater in gleicher Gigenschaft in Nachen ernannt. In letterm Wirkungefreise leistete er wesentliche Dienste, indem er, malrend der damals obschwebenden Streitigkeiten zwischen dem Staate und der kath. Rirche, ein taktvolles, versöhnendes Verhalten unter ben Parteien zu bewahren wußte. Hierauf wurde er Prasident der Regierung in Merseburg, dann auf kurze Zeit Chef der Generalcommission fo die bauerlichen Verhältnisse in Berlin. 1840 zum Dberpräsidenten der Provinz Posen a Stelle bes wegen seiner Germanistrungspolitik den Polen verhaßten Flottwell ernannt, wufte er sich eine Zeit lang die Zuneigung ber Lettern zu erwerben, indem er, soweit als thunlich, dem poln. Element gerechte Geltung verschaffte. Natürlich vermochte er bie Polen nicht in Allen zu befriedigen, sodaß seine Popularität ebenfalls bald wieder schwand. Im I. 1842 erhielt er en Rochom's Stelle die Ernennung zum Minister bes Innern. Durch ihn murbe bas bis ins Uner trägliche ausgeartete Polizei- und Spionirspstem beseitigt, die geheime Polizei abgeschafft. In anderer Beziehung freilich folgte er bem Systeme seiner Vorganger, namentlich entfalteten gegen die Presse eine große Strenge. Dagegen brang er unausgesest auf eine freiere Ausbidung der ständischen Verfassung, wie er denn überhaupt im Schoose des Cabinets eine gewisse Unabhängigkeit und Freimuthigkeit behauptete. Die 1845 verfügte Ausweisung ber bab. Abgeordneten Isstein und Heder ging nicht, wie man glaubte, von A., sondern von Minister Stolberg aus. A. nahm die Magregel auf sich, da die öffentliche Meinung natio lich ben Minister des Innern bafür verantwortlich machte. Außer diesem Falle war es auch bes Biberftreben der Hofpartei gegen seine constitutionellen Neigungen, was A. bewog, fich auf dem Staatsdienste zurückzuziehen. Erst 1847, wo A. in der Herrencurie des Bereinigten Landtags feinen Plas nahm, trat er wieber in bas öffentliche Leben. Er zeichnete fich auf biefem Landtage als feiner, gewandter Redner aus und stimmte auch für die von der Regierung bekampfte Periodicität bes Vereinigten Landtags. Die Märzrevolution in Berlin führte ihn wiebe in die Rabe bes Königs. Um 19. Marg 1848, nach bem Rucktritt bes Ministeriums Bede schwingh, trat er an die Spise eines neuen Cabinets. Dbwol er die königliche Proclamation vem 21. Marz mit unterzeichnet hatte, so war er boch mit der von seinem Better, dem Freiherm von Arnim (f. b.) befolgten beutschen Politik nicht einverstanden, und zog sich am 29. März be reits wieber gurud. Er hat fich hieruber ausführlich in einer Brofchure "Die beutiche Centre gewalt in Preußen" (Berl. 1848) ausgesprochen. Zum Mitglied ber Deutschen Rationalve sammlung gewählt, legte er nach turger Beit sein Manbat nieber, weil er sich mit ben bort ber ichenben Souveranetatsibeen, sowie überhaupt mit ben Centralisationsprojecten nicht auszusobnen vermochte. Besonders verfocht er in dieser Zeit die Interessen des Grundadels gegen die nivelle renden Steuerplane des Ministers Sansemann, und betheiligte sich auch an den Berathungen bes zu biefem Zwede in Berlin verfammelten "Junterparlaments". Ebenfo vertheibigte er sach ben Novemberereignissen von 1848 bas Buruckgehen hinter die Proclamation vom 21. Mag in ber Schrift : "Die Berheißungen vom 21. März" (Berl. 1849). Er suchte zu zeigen, baf mit ben gegebenen Versprechungen über gewisse Rechte, nicht diese Rechte selbst in ihrer gemen Ausbehnung gemeint gewesen sein. Seit 1849 war A. Mitglied ber zweiten Kammer, wo &

reinen, heiligen Rirche nur burch Erneuerung bes geiftlichen Standes nach dem Mufter! stolischen Kirche verwirklicht werden könne. Er foderte daher von den Geistlichen Berzicht auf alle weltlichen Besitzungen und Geschäfte, und Genüge an Dem, was die Gemeinde terhalte ihnen barreiche an Dblationen, Erstlingen und Zehnten. Beilige Handlungen vi gen, schwelgerischen, unteuschen Beistlichen vollzogen, schienen ihm teine beiligen Dan mehr zu bleiben. Laien und selbst Geistliche fielen diesen reformatorischen, das Bestebent henden Ansichten zu. Das Edict des zweiten Lateranconcils (1139) vertrieb A. aus Ital Frankreich und von bort nach ber Schweiz, wo er in Zurich wegen seiner bewältigenben lichteit und Reinheit in der Lehre, tros seiner prattischen Reformationsideen und tros b nung Bernhard's von Clairvaur, selbst bei dem Cardinallegaten Guido die freundsch Aufnahme fand. Die Anfichten A.'s hattten inbessen auch in Rom Burzel gefaßt. Di erhoben sich gegen ben "weltlichen Papst", und, indem sie ihn nur auf das geistliche S beschränken wollten, setten sie auf bem Capitole einen Senat ein und erneuerten bie "a sche Republit". Innocenz II. starb inmitten dieser Unruhen. Guido, A.'s Freund, n Colestin II. Papst, und A. ging nun, vielleicht von Ersterm selbst gerufen, nach Roi auch Cölestin starb balb, und sein Nachfolger Lucius II. fand 1145 im Sturm auf bas unter den Steinwürfen der Romer sein Ende. Papst Eugen III. mußte vor derfelben 1146 nach Frankreich fliehen. Habrian IV. gelang es endlich burch bas Interdict, mit Rom belegte und schreckte, die Vertreibung Arnold's aus Rom herbeizuführen. In Car wurde A. aufgegriffen, und vom Hohenstaufen Friedrich I. an den Papst ausgeliefert. ließ ihn als Reper und Rebell verurtheilen und 1155 in Rom den Scheiterhaufen b Seine Asche ward in die Tiber gestreut, weil man die Berehrung seiner Reliquien fi Biele, selbst der Gemäßigtern und der Gegner A.'s, misbilligten diesen blutigen Gewa und die römische Curie fand es sogar für gut, den Tod A.'s als nicht von ihr, sondern vo lichen Präfect vollzogen zu entschuldigen. Allein der Gedanke an die Reinigung der Kin verweltlichten Elemente dauerte fort. Nicht blos die Arnoldiften (auch Politici genann melten fich im Geiste um ben Martyrer, sonbern die Bewegungen vieler Setten dieses u nachfolgenden Jahrhunderte, theilweise selbst die Kampfe der Hohenstaufen gegen das thum, behielten benselben reformatorischen Gedanken zu ihrem Mittelpunkte. Bgl. F "Arnold von Brescia" (Zür. 1825). Das Leben A.'s wurde mehrmals dramaitsch bear unter Andern von Bobmer und Riccolini (f. b.).

Arnold (Christoph), ein als Aftronom berühmter Bauer in Sommerfeld bei Leipzig 17. Dec. 1650, gest. 15. April 1695, verdankte seine aftroxomischen Renntniffe größten seinem fleißigen Gelbststudium, worin er erft in späterer Zeit von dem Aftronomen K Leipzig unterstützt wurde. Durch seine astronomischen Beobachtungen ward er so bekann er später mit den berühmtesten Gelehrten seiner Zeit im Briefwechsel stand. Auf seinem I hause hatte er sich ein Observatorium erbaut, welches 1794 seiner Baufälligkeit wegen abzet werben mußte. Unermubet im Beobachten, entbeckte er mehre Erscheinungen früher all Astronomen; namentlich machte er zuerst die leipziger Aftronomen auf die Rometen was und 1686 aufmerksam. Noch mehr Berühmtheit erwarb er sich durch die Beobachen Durchgange des Mercur burch die Sonne am 31. Det. 1690. Der leipziger Magistrat ihm bei dieser Gelegenheit nicht nur ein Geschenk an Geld, sondern erließ ihm auch auflien alle Abgaben, welche er an benselben zu entrichten hatte. A.'s Beobachtungen waren for daß viele berfelben in die "Acta eruditorum" aufgenommen wurden. Auch ließ a ba "Göttliche Gnadenzeichen in einem Sonnenwunder vor Augen gestellt" (Lpg. 1692), morin Die Erscheinung zweier Rebensonnen Bericht erstattet wird. Rach ihm benannte ber Am Schröter drei sogenannte Mondthäler. A.'s handschriftlicher Nachlag wird auf ber

bibliothet zu Leipzig aufbewahrt, wo fich auch fein Bildnif findet.

Arnold (Georg Daniel), bekannt als suristischer Schriftsteller und Dichter in eises Mundart, war zu Strasburg 18. Febr. 1780 geboren und starb an seinem Geburstage !!
Durch eifriges Studium in Strasburg, Göttingen und Paris, durch Reisen und prise Anschauungen mannichsacher Zustände und Verhältnisse in Deutschland, Frankrich, In and Großbritannien, entwickelte er auf das vielseitigste seine reichen Anlagen und vereinigkt glänzend bewährte Dichtergabe mit gründlicher Gelehrsamkeit, praktischer Lebensgewank und einem als tüchtig erprobten Charakter. Im J. 1806 Lehrer des Civilrechts an der Institute zu Koblenz, von 1810 an erst Professor der Geschichte, dann der Jurisprudenz in Gaterstadt, erwarb er sich besonders durch ein größeres lat. Wert über die Elemente des Jurisprudenz in

willigte und in Folge beren sie von aller Schuld freigesprochen wurden. A. wurde indessen aus Staatstosten entschädigt. Bgl. Dohm, "Denkwürdigkeiten" (Bb. 1); Sengebusch, "Historisch rechtliche Würdigung der Einmischung Friedrich des Großen in die Rechtssache des Müllers L."

(Altona 1829) und Reiche, "Friedrich der Große und seine Zeit" (Lpz. 1840).

Arnold (Thom.), ein für die neuere firchliche Bewegung in England hochwichtiger Ranz, wurde 13. Juni 1795 in Cowes auf der Insel Wight geboren, erhielt seine erste Bildung in Manchester, widmete sich in Orford der Theologie, und erward sich schon in seinem 22. I da Doctorgrad. Er trat zwar in den geistlichen Stand, zog jedoch den Beruf eines Erziehers vor, und ward erst Privatlehrer, später Vorsteher der Schule zu Rogby. Mehre Ausstüge nach Deutschland nährten seinen Sinn für deutsche Literatur, welchen er besonders durch eine über seinen von Nieduhr's römischer Geschichte bethätigte. Auch wirkten diese Reisen auf seine und seine und seine und seine Ansichten, indem sich ihm die freiere Bewegung des deutschen Protestantismus der Stand heit der aristokratischen engl. Hochtiche gegenüberstellte. Durch seine Bestrebungen für eine engl. Nationalkirche, zu deren Pflanzschule er die neue londoner Universität machen wollte, sesteersch den heftigsten Anseindungen aus. Erst später, als der Pusenssmus enthüllt dastand, ließen diese Berfolgungen insoweit nach, daßer den Plan fassen konnte, in Orford den Lehrstuhl der Geschicht zu übernehmen. Die Ausstührung dieses Entschlusses wurde durch seinen Tod 12. Juni 1842 verhindert. Vgl. Stanley, "Lise and correspondence of Th. Arnold" (2 Bde., Lond. 1845).

Arnoldi (Ernst Wilh.), Begründer der Feuer- und der Lebensversicherungsbank zu Cotha, geb. 21. Mai 1778, gest. 27. Mai 1841, widmete sich der kaufmannischen Laufbahn und trat, nach mehrjährigem Aufenthalte in Hamburg, als Theilhaber in das Handelshaus seines Bater zu Gotha. Seine Aufmerksamkeit wendete sich hier vorzüglich auf diesenigen Zweige bes har bels, durch welche die Ausfuhr der Erzeugnisse des inländischen Gewerbfleißes gefördert mat; namentlich verschaffte er bem Schuhhandel Gothas neue Auswege. Er errichtete 1804 m ter der Firma "Ernst Arnoldi's Sohne" eine Farbenfabrik, und vier Jahre spater wurde mit seiner Mitwirkung die elgersburger Steingutfabrik begründet. Als das Berlangen nach fri heit des Binnenhandels in Deutschland sich seit 1816 laut und mehrseitig ankundigte, war L dafür eines der thätigsten Drgane. Für den damals fich bilbenden Deutschen Sandelsverein with er nicht nur durch seine kaufmannischen Verbindungen, sondern auch durch eine Reihe ideenw cher und fraftvoller Auffage. Im J. 1819 übergab er ber Bundesversammlung eine von 5051 Fabrikanten und Gewerbtreibenden unterzeichnete Vorstellung, um die Aufhebung ber Da mungen des innern Berkehrs und eine höhere Besteuerung fremder Erzeugnisse herbeizusumm Wie richtig A. bas Bedürfniß ber Beit begriffen, zeigen die fpater zu Stande gekommenen De belsverträge und Vereine beutscher Staaten. Zu ber 1817 erfolgten Gründung bes kaufmanschen Instituts der Innungshalle zu Gotha und der damit verbundenen Lehranstalt gab a erste Veranlassung. Seine Ibce, ben Grundsat ber Gegenseitigkeit auf eine Feuerversicherms anstalt für den deutschen Handelsstand anzuwenden, gedieh 1821 zur Ausführung. Unterfift von Froriep in Weimar, gründete er 1829 die gegenseitige Lebensversicherungsgesellschaft # Gotha, die in wenigen Jahren eine beträchtliche Ausdehnung gewann und der er als Directer 16 zu seinem Tode vorstand. Als der deutsche Zollverein zum Abschluß gedieh, strebte er die in lend wirthschaftlicher und commercieller Beziehung so wichtige Bereitung von Zucker aus Runkti ben über ganz Deutschland zu verbreiten, und seine Empfehlung war so wirksam, daß 1836 p gen hundert Fabriken in Thatigkeit traten, worunter auch eine von ihm felbft bei Gotha gegrin dete. Wurde auch die von ihm empfohlene Bereitungsweise später mehrfach angefochten, f bleibt ihm boch bas Berdienst, burch sein Bortreten eine Menge höchst nüslicher Unternehmungen belebt zu haben. Einige Jahre nach seinem Tobe wurde ihm in Gotha von seinen Mitbingen ein Denkmal errichtet.

Arnoldi (Wilh.), Bischof von Trier, wurde geboren 4. Jan. 1798 zu Baden im penkt Regierungsbezirk Trier. Durch eine schnelle Entwickelung früh schon den zum geistlichen Stade vorbereitenden Studien entwachsen, empsing er 17. März 1825 die Priesterweihe, und bad darauf eine Prosessur der orientalischen Sprachen und geistlichen Beredtsamkeit am Priestes minar zu Trier. Wegen seiner durch anhaltende Studien geschwächten Gesundheit vertauscher er die Prosessur mit dem Pfarramte in Lausch (1825), und wurde 1830 Dechant in Bittis Nachdem A. durch sein Predigertalent wie durch die Übersehungen der Homisien des Christismus und dessen Buches vom Priesterthume bekannter geworden, erhielt er 1854 den Russellswap Domnapitular und Domprediger nach Trier. Im J. 1839, nachdem seit dem Tode des Bisches Hommer die Diöcese Trier mehre Jahre ohne Bischof geblieben war, wählte man ihn mitten in

ben Kämpfen der streng tath. Partei gegen die gemischten Ehen zum Bischof von Trier. Der Dberpräsident von Bodelschwingh versagte indessen seine Anerkennung. Um dem Streite zu mehren, gab A. 1. Juni 1840 und wiederholt 15. Jan. 1841 bem papstlichen Stuhle seine Entlaffung ein, die endlich 9. Febr. 1842 angenommen ward. Am 21. Juni deffelben Jahrs mählte jeboch bas festbeharrende Domcapitel, unter veränderten politischen Berhältniffen, A. von neuem zum Bischof, worauf er 22. Juli papstlich bestätigt und 18. Sept. ohne Einsprache bes Staats geweiht und inthronisirt wurde. Dennoch verweigerte A., im Sinne der Unabhängigkeit der rom. - kath. Kirche vom Staate, den gefoderten Staatseid. In demselben Sinne reformirte er das auch disciplinarisch entartete Priesterseminar zu Trier, errichtete daselbst ein Knabenseminar nach der Vorschrift des Tridentiner Concils, und bewies sich überhaupt für die Verwirklichung feiner Grundfage in ber verschiedensten Weise fehr rührig. Großes Aufsehen und viclen Arger erregte er durch die Veranstaltung der Rockfahrt nach Trier, indem er 1844 den Muth hatte, den angeblichen ungenähten Rock Christi für eine allgemeine Wallfahrt der Ratholiken wieder auszustellen. Gegen anderthalb Millionen deutsche Ratholiten strömten unter ungeheuerer Aufregung zu bem Schauspiele nach Trier, mahrend die Protestanten, allerdings zum Theil in ruckfichtelosen Schmahschriften, ihre Entrustung über die fast unglaublich erscheinende Repristination von allen Seiten her aussprachen. Der Katholik Ronge (s. d.), der wie viele aufgeklärte Ratholiken diesen Schritt misbilligte, wurde durch seinen deshalb an ben Bischof A. gerichteten Brief über die Rockfahrt nach Trier, die Beranlassung zur Abtrennung ber Deutschfatholiken.

Arnould (Sophie), eine in den Annalen der Galanterie und bes Wiges berühmte Sangerin, ward 14. Febr. 1744 zu Paris in demselben Zimmer, wo Coligny ermordet war, geboren. Die Ratur hatte sie mit einem fehr empfänglichen Beifte, weichem Bergen, reigender Stimme und fehr iconen Augen begabt. Ihr Bater ließ ihr eine glanzenbe Erziehung geben. Die Prinzeffin von Modena hörte sie im Kloster Bal-be-Grace die Abendmesse singen und erzählte dem Intenbanten ber königlichen Rapelle von ihrer schönen Stimme. Gegen ber Mutter Willen mußte Sophie in die Rapelle treten, wo Frau von Pompadour, als sie dieselbe singen hörte, ausrief: "Aus folden Talenten tann eine Prinzeffin werden." Dies bahnte Sophie den Weg zur parifer Oper, beren Königin fie von 1757 - 78 war, und wo fie, außer andern Rollen, besonders als Iphigenia in "Iphigenia in Aulis" glanzte. Durch Schönheit, natürliches Spiel und Geist bezauberte sie Alle; mit liebenswürdiger Unbefangenheit verschwendete sie ihre Jugend, ihren bisweilen zu freien Wit und die von ihren Verehrern erhaltenen Geschenke. Vornehme und Gelehrte besuchten ihre Cirkel; namentlich auch d'Alembert, Diberot, Helvetius und Rouffeau. Sie wurde mit Ninon de l'Enclos und Aspasia verglichen, von Dorat, Bernard, Marmontel und Favart besungen. Ihr Wis machte zu ihrer Beit foldes Glud, daß ihre mundlichen Epigramme unter dem Titel "Arnoldiana" gesammelt wurden. Als der Pfarrer von St.-Germain l'Aurersois ihr die leste Dlung reichte, sagte sie ihm plöslich: "Je suis comme Madeleine, beaucoup de péchés me seront remis, car j'ai beaucoup aimé." Sie starb im 3. 1803. Im Anfange ber Revolution taufte sie zu Luzarche bas Pfarrhaus und schuf es in ein schönes Landhaus um, mit der Aufschrift: "Ite, missa est." Bgl. "Mémoires de Mlle. Arnould, recueillis et publiés par le baron de Lamotte-Langon" (2 Bbe., Par. 1837).

Arnsberg, einer der brei Regierungsbezirte der preuß. Proving Bestfalen, umfaßt 136 D.M. und 548654 E., unter benen sich 303443 zur protest., und 239735 zur kath. Rirche bekennen. Rur mit bem Thale ber Lippe ichneibet bas nieberrheinische Tiefland ein, außerbem ift ber gange Regierungsbezirk von den nordöstlichen Massen bes nieberrheinischen Berglandes erfüllt, das an ber Dfigrenze in ben Boben von Brilon, bem Plateau von Winterberg mit bem 2500 g. hoben Aftenberge, bem Rothlagergebirge mit bem 2000 F. hohen Cbertopfe, seine bedeutenbsten Erhebungen hat, an welche sich zu westlicher Erfüllung anlegen: ber Haarstrang mit bem Arban, ber Arnsberger Walb, bas Lennegebirge, bas Sauerland mit bem Ebbegebirge und ein Theil bes Westerwalds. Nur unbedeutend ist im Often der Antheil am Wesergebiete durch die obern Laufe von Diemel und Eber; dagegen sammelt ber Rhein die zahlreiche Baffermenge der tiefen Gebirgefurchen in mehren Bufluffen, an der Mordgrenze die Lippe, dann die Ruhr mit Mone und Lenne, und im außersten Guben ben obern Lauf von Lahn und Sieg. Mit Ausnahme einiger sublichen weitern Gebirgethaler ift nur der geringste nordliche Theil, und hierin befonders im Westen ber Hellweg, sehr fruchtbar und ber Mittelpunkt einträglichen Acerbaus und guter Biehzucht, während das ausgebehnte Bergland in vielen Gegenden nur Kartoffeln und Safer hervorbringt. Dagegen hat das Land einen bedeutenden Holzreichthum; der Umfang ber Balbungen und Holzanlagen beträgt 1,294641 Morgen, weit über ein Drittel bes gesammten Areals. Hebel industrieller Thatigkeit sind die unterirdischen Schape in Rohlen, Gisen, Blei Silber u. s. w.; auch sindet sich ein reiches Wassergefalle zum Betriebe zahlreicher Fedrkanlagen, Mühlen, Hammer- und Hüttenwerke; man zählt der Fabriken und Mühlen zwischen 5—6000. Der Regierungsbezirk zerfällt in 14 landrathliche Kreise und besteht aus der ehemaligen Grafschaft Mark nehlt Soest und Lippstadt, dem Herzogthum Westfalen, dem Fürstenhum Siegen, und den Standesherrschaften Limburg, Wittgenstein-Wittgenstein und Wittgenstein-Berleburg. — Die Hauptstadt des Regierungsbezirks ist das gleichnamige Arnsberg an der Ruhr mit 4500 E., der Sit der Regierung, des Appellationsgerichts, mit einem Inquisitoriat, einem Gymnasium und den nahe liegenden Trümmern des alten grässichen Schloses. In dem Baumgarten unterm Schlosse wird noch die Stelle angegeben, wo der Hauptschlahl des berühmten arnsberger Femgerichts gestanden haben soll. Die früher mächtige Grafschaft A. verlor 1368 durch Verkauf an Kurköln ihre Selbständigkeit und wurde integrirender Theil des Herzogthums Westfalen.

Arnftadt, die bedeutendste Stadt in der obern Herrschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen, in einer anmuthigen Gegend vier Stunden süblich von Erfurt, an der Gera gelegen, mit 5820 E. Sie ist eine der ältesten Städte Thüringens, und ihr Vorhandensein 704 n. Chr. erwiesen. In früherer Zeit war A. der Hauptstapelplas für den Frucht - und Holehandel zwischen der getreidereichen Ebene und dem Thüringerwald; in neuerer Zeit hat sie sich einer bedeutenden gewerblichen Thätigkeit zugewendet. Zahlreiche Gerbereien, die handschuhfabrit von Riesewetter und Liebmann, die Brudenwagenfabrit von Bromel, die Feuerspripenfabrit von Henneberger, die Porzellanmanufactur des Landtammerrath Schiecholz, fowie Zundhölzchen- und Pappschachtelfabrikation, Weizenbierbrauereien, Kunstgärtnerei und Sämereienhandel und andere industrielle Unternehmungen beschäftigen eine Menge Hände. Ein reiches Steinfalzlager wurde ganz in ber Nähe ber Stadt erbohrt, und feit 1851 zur Grich. tung fraftiger Soolbaber benust; auch ward eine Rupfergrube neu eröffnet. A. befist ein Kreisgericht und zwei Zustizämter, ein 1538 errichtetes gut botirtes Gymnasium, eine Bürger- und Gewerbeschule, eine Arbeiteschule für Mädchen, zwei Hospitaler und eine Irrenheilanstalt. Unta die merkwürdigsten Gebäude gehört die im 12. Jahrh. erbaute Liebfrauenkirche, welche Bellbad beschrieben und Puttrich in seinen "Denkmalen ber Baukunst" abgebildet hat; ferner bas in der Mitte des vorigen Jahrh. errichtete fürstl. Schloß mit einer kleinen Gemäldesammlung, mit ein neuerdings erbautes kleines, aber geschmackvolles Theater. Bgl. Dlearius, "Arnstäblisch Geschichte" (Arnst. 1701), und Hesse's unvollendet gebliebenes, gediegenes Werk "Arnstabt

Vorzeit und Gegenwart" (Arnst. 1842). Arnhenius (Joh.), holl. Philolog, geb. 1702 zu Befel, wo fein Bater bamals Am tor war, studirte zu Utrecht die Rechte und besonders Philologie unter Duker. Er wude, nachdem er vorher das Rectorat und dann die Professur der Geschichte und Beredtsamkeit pu Rimwegen bekleibet hatte, 1742 Professor ber Geschichte, Dichtkunst und Berebtsamkeit in Utrecht, wo er 1759 starb. Bon seiner ungemeinen Gelehrsamkeit und seinem seltenen kritisches Scharffinn zeugen seine noch immer sehr geschätzten und zum Theil unentbehrlichen Ausgaben bes Aurelius Victor (Amst. 1733), bes "Panegyricus" bes Plinius (Amst. 1738) und bes Pacatus Drepanius (Amft. 1753). — Arnhenius (Heinr. Joh.), des Vorigen Sohn, geb. 1734 zu Rimwegen, war zu Gröningen und seit 1774 zu Utrecht Professor der Zurispruden; und ftarb 1797. Wichtiger als seine juristischen Schriften find die verdienstlichen Ausgaben bei Sedulius (Leuwarden 1761), des Arator (Butphen 1769) und besonders der rom. Panegyriffen (2 Bde., Utrecht 1790 - 97), welche noch jest unentbehrlich ift. - Arnsenius (Dtto), ba Bruder des obengenannten Johann, geb. zu Arnheim 1703, war nach und nach Lehrer an der Symnasien zu Utrecht, Gouda, Delft und zu Amsterdam, wo er 1763 starb. Seine Ausgebe der "Disticha" des Dionysius Cato (Utrecht 1735; 2.Aufl., Amft. 1754) ift fehr geschätt. — Arnhenfus (Peter Nit.), bes Worigen Sohn, geb. zu Amsterdam 1746 und geft. baselbft 1799 war ale Jurift und Dichter fehr geachtet. Auch hat man von ihm eine fehr schapbare Biographie des Pontanus, deren Herausgabe in dem "Magazijn van wetenschap, kunst en smaat" (28b. 1) von seinem Sohne, dem beliebten Dichter Rob. Deinr. A., geft. 1824, beforgt wurte

Arnulf, deutscher Raiser, ein natürlicher Sohn des deutschen Königs Karlmann und der schönen Luitswinda, erhielt bei seines Waters Tode 880 das Herzogthum Karnten angewissen. Als die auf dem Reichstage zu Tribur 887 versammelten Großen den Raiser Karl den Dides abgesetzt hatten, nahmen sie A. zum König an, welcher, angereizt durch Luitward, den schwessenzien Krifanzler Karl's und bessen persönlichen Feinde, mit einem Heere gegen Tribur heranzen, we

eine vermeintlichen Ausprüche auf ben Raiserthron geltend zu machen. Das bei ber Schwäche einer nachsten Borganger im Innern zerriffene und von außen bedrobte Deutsche Reich bedurfte rines entschieben thatkraftigen Mannes und erhielt auch in A. einen folden. Gleich nach bem Anritte seiner flurmischen Regierung leistete Dbo, Konig von Frankreich, 888, freiwillig ben Gib ber Treue; König Rudolf von Burgund wurde 889 durch Waffengewalt bazu gezwungen. Im olgenden Jahre wurden die stets siegreichen Normannen, welche in Lothringen eingefallen, und ım 26. Juni am Geul, unweit Maastricht ein beutsches heer geschlagen hatten, von A. am Dyle sei Löwen vernichtet. Als Deutschlands gefährlichster und mächtigster Feind erschien indessen Iwentibold, Fürst von Großmähren. Derselbe war von A., deffen Freund er sich nannte, mit dem Berzogthum Böhmen belehnt worden. Doch nach Unabhängigkeit vom Raiser strebent, importe er sich und leistete einer Vorladung Al's 892 keine Folge. Da brang Letterer, nachdem er sich durch Bundnisse mit dem Ungarfürsten Brazlaw und dem bulgarischen Hordenführer Landomir verstärft, in Großmähren ein und nöthigte Zwentibold zur Unterwerfung. Unterbeffen waren in Italien die Thronstreitigkeiten zwischen Graf Berengar von Friaul und Guido von Spoleto so bedenklich geworden, daß 893 A. selbst nach Italien zog, um die Hoheit des Reichs zeltend zu machen. Schon früher war Berengar von A. unterftüßt und anerkannt worden, wähend Guido im Papste Stephan VI., der ihn selbst 891 zum Raiser krönte, eine Stupe besielt. A., an den sich Berengar anschloß, hatte bereits Oberitalien bis Piacenza unterworfen, als r ploglich umtehrte, um den abtrunnig gewordenen Rudolf von Burgund zu züchtigen. Bahend nun A. in bem unwegsamen Burgund vergeblich tampfte, starb 894 Buido und Berengar purde zu Pavia ale König anerkannt. Allein Guibo's Sohn und Mitregent, Lambert, trat ihm jegenüber. Auf diese Nachricht eilte A. 895 abermals nach Italien, wo sich indessen Lambert und Berengar gegen ihn vereinigt und noch andere Große auf ihre Seite gezogen hatten. A. vandte sich zunächst gegen bas von Guido's Witme, Agilrub, vertheibigte Rom und nahm es nit Sturm. Er wurde nun vom Papste Formosus 896 jum Römischen Raifer getront, ertrantte eboch plötlich, ale er eben in ben Zuruftungen zum Kampfe begriffen, und tehrte mit Rucklaffung eines Sohnes Ratold nach Deutschland zurud. Hier starb er 29. Nov. 899 zu Regensburg, rachdem er sich und seinem Sohne, Ludwig dem Rinde, 897 nochmals hatte hulbigen lassen.

Arolsen, die kleine hübsch gebaute Residenzstadt des Fürstenthums Waldeck, unfern der Ewiste, einem rechten Zustusse der Diemel, hat gegen 2000 E. und ist Sit fast aller obern Landebehörden. In dem ansehnlichen zu Ansang des vorigen Jahrh. erbauten Residenzschlosse besindet sich eine mit manchen Seltenheiten versehene Bibliothet, eine reichhaltige Münzsammlung und ein Cabinet pompejanischer Bronzen. In der Stadtfirche besinden sich zwei von Rauch's Meisterhand aus carrarischem Marmor gearbeitete Statuetten, ein Geschent des Künstlers, der hier geboren wurde. A. ist außerdem die Vaterstadt des berühmten Malers W. Kaulbach.

Aromatisch, gewürzhaft, nennt man Stoffe, welche einen frästigen und angenehmen Geruch und Geschmack haben. Der Bestandtheil, dem sie diese Eigenschaft verdanken, das Aroma, ist gewöhnlich ein sogenanntes atherisches Dl. Dies sind flüchtige Kohlenwasserstoff-Verbindungen, welche von vielen Pflanzen und zum Theil auch von Thieren während des Lebensprocesses, gewöhnlich in besondern Drüschen, erzeugt und abgesondert werden. Die aromatischen Stoffe dienen als Gewürze (wie Zimmt, Nägelein, Citronschalen, Pfesser, Ingwer, Muskate u. s. w.), als Arzneimittel, als Parfümerien, zur Verscheuchung schmaropender Insetten, zur Verhütung

Arpad, Herzog von Ungarn, wurde nach dem Tode seines Vaters Almos 889 erwählt. In der Absicht, das eroberte Gebiet zu erweitern, drang er im Berein mit den übrigen Heerführern der Ungarn nach verschiedenen Seiten von der Theiß und dem Bodrog her in die benachbarten Gebiete vor. Er entriß dem Walachenführer Gelous Siebenbürgen, zwang den lange tapfer widerstehenden biharer Herzog Monumureth zur Abtretung des Landes zwischen Szamos und Nyir, erweiterte das ungarische Gebiet längs der Donau bis an die Mündung des Alutaslusses, nahm dem bulgarischen Herzog Salan das Land zwischen dem Sajd und dem Bodrog, dann das Gebiet diesseit und jenseit der Matraberge zwischen der Szägpra und dem Zipserwalde, und vereinigte endlich alles Land zwischen Theiß und Donau, das er dem Bulgarenkönig Simeon entriß, sowie die großmährischen Gebiete zwischen Waag und March mit seinem Reiche. Als später der bezagant. Kaiser A.'s Hulfe gegen Simeon in Anspruch nahm, setzte ein ungar. Heer über die Donau und zwang die Bulgaren zum Tribut, vereinigte sich darauf mit einem bereits in Serbien plündernden Heere und unterwarf seinem Herzog 895 den größten Theil Kroatiens und

Slavoniens. Roch in demfelben Jahre suchte A. die Berlufte, welche er unterbeffen durch einen siegreichen Einfall bes rachbegierigen Bulgarenfürsten Simeon erlitten, in Siebenburgen gu erfesen, wo er ben Bergog Gladus zur Unterwerfung nothigte. Im 3. 896 fchlug er bie Dabren an der Tolna in einer blutigen Schlacht, nahm Beszprim und bemachtigte sich der benachbarten Gegenden. Andere Gebiete in Oberpannonien bis zur Raab, sowie Theile des durch die Zwistigkeiten unter ben Sohnen Swentopulks geschwächten Mährischen Reichs, rif er 897 an sich. Bei Gelegenheit zweier Streifzüge nach Italien, von benen er 899 und 900 mit reicher Beute beladen zurückkehrte, unterwarf er sich den noch übrigen Theil Pannoniens. Im 3. 900 drangen die Ungarn, obwol nicht unter A.'s perfönlicher Leitung, verwüstend bis Rarnten vor, wo sie gegen Markgraf Luitpold eine Schlacht gewannen, während eine ihrer Abtheilungen von ben Baiern geschlagen wurde. Als sie 901 nach Karnten zurückehrten, erfocht Luitpold einen vollständigen Sieg. Dasselbe Schickfal erfuhren die Ungarn von den Grofmahren 902 und foater 906, als sie von einem Beutezuge aus Sachsen zuruckehrten. Auf mehren andern Streiferien wodurch A. jährlich die Nachbarlander heimsuchen ließ, waren sie meist glücklich. Won fünf Gobnen erhielt A. nur den jungsten, Szoltan, am Leben. Diesem sicherte der greise Berzog buch Übereinkunft mit den Stammhäuptern 905 die Nachfolge im Dberbefehl. Zwei Zahre baranf, 907, starb er, betrauert von seinen Scharen. Seitbem wurde er der Nationalhelb der Ungem, ber noch jest im Bolkslied verewigt lebt, und bessen Geschichte baher schon in den altesten Chrnisten viel Sagenhaftes enthält. A. ist Begründer ber Arpabischen Dynastie, welche mit bem Tode Andreas' III. (13. Jan. 1301) in der mannlichen Linie erlosch.

Arpeggio ober gebrochen, auch durch das Zeichen & ausgedrückt, bedeutet in der Musik, das die Tone eines Accords nicht gleichzeitig, sondern schnell nacheinander und sich verschmelzend angegeben werden sollen. Eine Folge solcher gebrochenen Accorde heißt Arpeggiatura. Auf diese Weise gebrochene Basaccorde werden arpeggirte, oder Alberti'sche Basse genannt, nach Domenico Alberti, der als Dilettant 1730 — 40 durch Gesang und Klavierspiel in Italien und

Spanien großes Auffehen erregte und biefe Baffe häufig anwendete.

Arpent, das wichtigste altfranz. Feldmaß, unserm Morgen und Acker entsprechend. Dn Arpent stammt, wie schon der Name zeigt, aus der Arepenna der Gallier, welche mit dem Semis oder Actus der alten Römer (von 14400 altröm. DF.) übereinstimmte. Der Arpent war nicht überall gleich und hatte überdies verschiedene Gattungen. Der pariser Arpent enthielt 32400 par. DF. = 34189 setige franz. Aren; der verordnungsmäßige, oder Arpent d'ordonnance, and Arpent des eaux-et-sorêts, enthielt 48400 paris. DF. = 51072 Aren und diente sur die Bromessungen aller Waldungen und Domänen des Staats; der gemeine Arpent enthielt 40000 par. Quadratsuß = 42208 Aren, und war in den alten Provinzen Brie, Champagne, Sinnais, Orléannais, Poitou u. s. w. in Gebrauch.

Arpino (il Cavalier d'), f. Cefari.

Arpino, das alte Arpinum, Stadt in der neapolit. Provinz Terra di Lavoro, am Abhange des Bolskergebirgs unweit der Grenze des Kirchenstaats gelegen, zählt etwa 10000 E, welche sich viel mit Gerberei, besonders aber mit Tuchweberei beschäftigen. Zu A., welches wer den Bolskern an die Römer kam, sind Marius und Cicero geboren. Der Umfang der alten Stadt wird durch bedeutende Reste cyklopischer Mauern und polygoner Bauten bezeichnet.

Arqua, Flecken in der venet. Delegation Padua, 11/2 M. von der Stadt Padua, har 1000 E. In der Villa, in welcher Petrarca wohnte und 1374 starb, wird noch bessen Haufrath ausbewahrt, und auf dem Kirchhof besindet sich sein Grabmal aus rothem Marmor.

Arran, eine gebirgige Insel, die größte der subschott. Grafschaft Bute, im Clode-Busen, zählt 7500 protest. E., die sedoch irischen Stammes sind und Hansbau, Biehzucht und Fischeritreiben. Die Insel besitt einen sehr guten Hafen bei dem Hauptort Lamlash. Der 2700 f. hobe Goatfell oder Gaodh-Bhein (Windberg) liefert Jaspis, Achat und Bergtrostall, den sogenannten Arran-stones). A. enthält viele Höhlen und Heldengräber der Vorzeit und seh der Sage nach, lange Aufenthaltsort Ossian's gewesen, und dieser auch daselbst gestorben sein.

Arrangiren (franz.), b. i. ordnen, einrichten, zurechtmachen, heißt in der musikalischen Kunksprache, ein Musikstuck zu einer andern Art der Aussührung geschickt machen, als für weiche et vom Componisten gesetzt wurde. So können Orchester- und Gesangstücke zum Vortrag auf dem Pianoforte, und umgekehrt Klaviercompositionen für das Orchester und, obwol in seltem Fällen, auch für den Gesang eingerichtet werden. Das Arrangiren kann ein bloßes todtes Umsen, und die Möglichkeit der mechanischen Aussührung das einzige leitende Princip dabei sein, oder aber der Arrangirende benutt die eigenthümlichen Wirkungs- und Ausdrucksmittel der neum

691

Darstellungsform, um eine dem Driginal möglichst gleichkommende Wirtung hervorzubringen, ind sucht vor allem den geistigen Kern desselben aufzusassen und wiederzugeben. In erster Art ind leider z. B. die meisten Drchesterwerke von Mozart, Beethoven u. s. w. für das Pianosorte irrangirt, theils weil man das Arrangiren als eine Art Lohnarbeit zu betrachten sich gewöhnt zat, theils auch aus einer misverstandenen Chrfurcht gegen sene Werke. Die andere Weise hat in ieuester Zeit Franz Liszt am weitesten und vielseitigsten selbst die zum Übergreisen über die Grenze iusgebildet, wo die Freiheit sich scheibet von der Willkur. Eine andere Gattung des Arrangirens iesteht darin, daß nur die hervorstechendsten Gedanken und Effecte eines oder mehrer Tonstücke u neuer Gestaltung in anderer Form benutt, oder auch mit mehr oder weniger Geschick ohne ille Formaneinander gereiht werden, wie in den zahllosen Producten der Potpourris und Phanassen. Arrangement heißt hiernach ein auf die eine oder andere Weise umgestaltetes Mustwert.

Arras (Atrobatao), die feste Hauptstadt des franz. Depart. Pas-de-Calais und der chemaigen Grafschaft Artois, liegt an der hier schiffbaren Scarpe, ist Six eines Bischofs, hat 15000 E., ein Collége, Taubstummeninstitut, theologisches Geminar, eine Ingenieur-, Zeichenind medicinische Schule, eine ökonomische Gesellschaft, Bibliothek, ein Naturaliencabinet und Ruseum und einen botanischen Garten. A. besitt neben vielen Tapeten-, Batist- und Spipenabriken fast alle Zweige einer großartigen Industrie und einen wichtigen Handel. Die Citaelle, sowie die übrigen Befestigungen sind von Vauban seit 1670 verbessert oder ganz neu anelegt. Die Cite (Altstadt) ist von la Ville durch Ball, und Graben getrennt. Unter den vieen schönen Gebauben zeichnen sich besonders aus der Dom mit dem Baptifterium, und bas Irafecturgebäude. Mit Artois tam A. an die Herzoge von Burgund, die hier einen glanenden hof hielten. In dem Frieden vom 23. Dec. 1482 wurde A. mit Artois von den nieerl. Ständen an Ludwig XI. von Frankreich abgetreten, tam seboch icon 1493 durch Bernittelung an Maximilian von Ostreich zurud. A. blieb nun bem Hause Habsburg, bis es ubwig XIII. 1640 nach langer Belagerung einnahm. Den Bersuch, den die Spanier unter Ionde 1654 machten, die Stadt zu erobern, wurde durch den blutigen Sieg Turenne's 24. Aug. ereitelt. Im Pyrenaischen Frieden blieb A. bei Frankreich.

Arratel, in der Mehrzahl Arrateis, das portug. Pfund, welches auch in Brasilien geräuchlich ist. Der Arratel wiegt 0,9014 preuß. Pfund. 32 Arrateis machen eine Arroba, 128

Arrateis einen Quintal ober Centner aus.

Arrehoe (Anders), von Vielen für den Schöpfer der Poesse in Dänemark geachtet, wurde 1587 auf der Insel Arröe geboren. Schon im 30. I. ward er Bischof in Drontheim, 1622 iber seines Amts auf Grund seines unvorsichtigen Lebens entset. Er übersette David's Psalmen, und die bei dieser Gelegenheit ausgesprochene Reue verschaffte ihm eine Wiederanstellung ils Prediger im Vordingborg, wo er 1637 starb. Sein berühmtestes Werk ist "Heraemeron", eine Nachahmung des Gedichts vom franz. Dichter Barta über die Erschaffung der Welt. Das erste Buch dessehn ist in gereimten Herametern, die andern in Alexandrinern geschrieben, und der Einfluß Opis's nicht zu verkennen. Das Gedicht enthält viele einzelne Schönheiten und

zeichnet sich durch eine für damalige Zeit seltene frische Raturauffassung aus.

Arrende, Arende, ein aus dem Mittelalter stammender Ausbruck für den Reinertrag, welcher dem Landwirthe nach Abrechnung der Aussaat und des zum Wirthschaftsbetriebe ersoderlichen Auswandes von den gesammten in einer Wirthschaft gedauten Körnern zum Berkauf oder sur anderweitige technische Benuşung übrig bleibt. Sewöhnlich beträgt die Arrende etwas weniger als die Hälfte des Sesammtertrags. — Im landwirthschaftlichen Recht bezeichnet Arrende einen Bertrag oder Pacht (s. d.), durch welche Jemand das Recht erhält, landwirthschaftsliche Gegenstände, gegen eine angemessene Entschädigung unter gewissen Bestimmungen und auf eine bestimmte Zeit, zu seinem Bortheil zu benusen. Eine solche Arrende erstreckt sich sowol auf einzelne oder mehre Acker, Wiesen, Särten, Weinderge, Obste und Hopfenpflanzungen, als auch auf ganze Herrschaften, Domänen, Landgüter, Rindvieh und Schasheerden, sowie deren Producte (Felle, Wolle, Mich, Butter) und die zu größern Landgütern gewöhnlich gehörige Berechtsamkeit des Fischens, Jagens, Nahlens, Vierbrauens, Branntweinbrennens u. s. w. — In Rußland versteht man unter Arrenden die Krongüter, die verdienten Personen für einen näßigen Pacht überlassen werden.

Arrest, Haft, Verhaftung, Verlummerung ober Beschlag heißt die unter gerichtlicher Autoitat erfolgte Festhaltung eines Menschen (Personalarrest) ober einer Sache, auch einer Foberung (Realarrest). Der Arrest wird verfügt in bürgerlichen Rechtssachen, damit durch Entser-

nung des Schuldners oder der zur Befriedigung des Gläubigers dienenden Sache das Recht eines Dritten nicht verloren gehe, in Straffachen, damit sich ein Angeschuldigter ber Strafe nicht entziehe, ober damit er durch den Arrest selbst sein Bergehen buge. In burgerlichen Rechtssachen heißt Derjenige, welcher zu Sicherheit seines Rechts die Beschlagnahme einer Sache ober Fobrung ober die persönliche Berhaftung eines Andem verlangt, der Arrestant; Derjenige, dessen Person oder Bermögen angehalten wird, der Arrestat. Ginem solchen Arrest muß wo nicht bie Bescheinigung einer gegründeten Foderung an den Arrestaten, doch die genaue Angabe befelben und die Nachweisung vorangehen, daß der Gläubiger in Gefahr stehe, ohne den Arrest sein Recht und die Mittel zu seiner Befriedigung zu verlieren. Desgleichen muß ber Arrestat, wenn er nicht sogleich alle nöthigen Nachweisungen liefern tann, bem Richter bafür Sicherheit besteller, weil ein ohne hinreichenden Grund angelegter Arrest sowol den Arrestanten als den Richter zur Entschädigung und Genugthunng verbindet. Auf eine bloße Caution barf der Richter keinen Arrest verhängen. Daß man gegen Fremde übrigens leichter einen Arrest gewährt, liegt in der Retur dieses Berhältnisses. Personalarrest (contrainte par corps) ist in bürgerlichen Sachen auch ein Executionsmittel, und in Fällen, wo Jemand zu einer perfonlichen Leistung angehalten waden soll, sogar das einzige, das, wenn Geldstrafen nichts halfen, übrig bleibt. In Bezug auf Bechsel findet fast in allen Ländern persönliche Verhaftung statt. Sonst fängt die öffentliche Meinung an, sich sehr gegen die persönliche Haft als Executionsmittel zu erklären; in Frankeich ist sie durch das Gesetz vom 17. April 1832 schon sehr beschränkt. In Straffachen hat bie Polizei allerdings das Recht, perfonliche Verhaftungen vorzunehmen, wenn Übertreter auf ber That ergriffen werben, ober ein Berbrechen erst noch zu verhindern ift. Doch der Berhaftett, welcher hier Aerestant heißt, muß alsbann an das competente Gericht abgegeben werden, und bie Besetzebung bafür sorgen, bag auch in dieser Binsicht Niemand seiner Freiheit willkurlich, ohn gegründeten Verdacht eines schweren Vergehens beraubt werde. In England ift bafür als an ferstes Mittel die Habeas-Corpusacte (f. d.) Der Erininalarrest ist entweder Untersuchungtober Strafarreft. Ersterer wird nur verhangt jum 3med ber Untersuchung, um einem Angeichm bigten die Flucht unmöglich zu machen ober um Collisionen zu vermeiden. Er foll kein weitent Ubel zufügen ale diefer Zweck erfodert, bahin kann aber wol gehören, daß dem Gefangenen nur unter Borwissen bes Richters Berkehr mit Andern, Briefwechsel und Besuche gestattet werten Der Untersuchungsarrest ist keine Strafe und wird auch bei der Strafe nicht mit angerechmt Bährend desselben kann der Gefangene zu einer Arbeit wider seinen Willen nicht angehalten werben; wol aber geschieht dies im Strafarrest nach ben Gesetzen der Anstalt. Bei bem Militär ist der Arrest in neuern Zeiten allgemein an die Stelle der körperlichen Strafen getreten. Er schaft det sich in den weiten, hauptsächlich für die Offiziere bestimmt, wo der Arretirte blos die Bapflichtung hat, nicht aus seinem Quartiere zu gehen, baher diese Art auch Stubenarrest hif. und in den engen, der in einem besondern Behältnif auf der Hauptwache, von der Bachtmannschaft abgesondert, zu verbußen ift. Der sogenannte strenge Arrest ober die Lattenstrafe, welche bei allen Heeren eivilisirter Nationen abgeschafft ist, bestand darin, daß der dazu Beruncheiln unbekleidet und vorzüglich ohne Schuh in ein besonderes Behältniß gebracht murbe, deffen duf. boden aus breiseitigen, oben zugeschärften Latten bestand, auf welchen zu stehen ober zu liegen sehr schmerzhaft mar. Mit dem Arrest war bisweilen noch Entziehung des Lichts verbunden, was die Franzosen cachot nannten. Im Seerechte bezeichnet Arrest die von der Regierung, abe: nicht in feindlicher Absicht, verfügte Berhinderung der Abfahrt von Schiffen. Für die daraus entstehenden Schaben haben die Berficherer einzustehen.

Arresto (Christian Georg Heinr. Burchardi), 1764 zu Schwerin geb., ein beliebter Schauspieller im Fache der heitern Liebhaber und Chevaliers, war an verschiedenen Bühnen Niedersachsent, zu Anfang dieses Jahrh. am hamburger Theater angestellt. Er hat mehre Stücke geschrieben, unter benen "Die Soldaten" sich am längsten und mit Beifall auf dem Repertoire erhalten hat

Arrêt (wie das deutsche Arrest von dem der lat. Rechtssprache angehörigen arrestare) heistin Frankreich überhaupt ein amtlicher Bescheid oder ein Haftsbesehl. Im engern Sinne ist arret die Erkenntniss eines Gerichtshofs letter Instanz im Gegensate von jugement, dem appellateln Erkenntnisse eines Untergerichts. — Arrête do regloment hieß ehedem die Verordnung eine Parlaments oder Conseil superieur, die in seinem Ressort Geseteskraft hatte, aber auch vom bemfenden Parlament oder Conseil abgeändert und aufgehoben werden konnte. Diese Verordnungen wurden im Namen (au don plaisir) des Königs erlassen, der sie auch, als einziger Gesetzeichen, allerdings in gewissen Formen, selbst zu annulliren vermochte. Arrête hieß und heißt noch du Entscheidung unterer Verwaltungsbehörden, wie des Präsecturraths, des Präsecten, Maint

s.w. — Arrest of judgment (Urtheilshinderung) heißt in England das Verfahren, wonach i Civil- wie im Strafproceß die Vollziehung des gesprochenen Urtheils verhindert werden kann, dem der Beklagte nachweist, daß in Erhebung des Thatbestandes, beim Verfahren u. s. w. wentliche Formensehler begangen worden, welche den Ausspruch der Geschworenen als falsch erzeinen lassen. Die Einleitung eines neuen Verfahrens ist damit nicht ausgeschlossen.

Arrha, Pandgeld, An- oder Aufgeld, heißt diesenige Sache, welche zum Zeichen eines abzujließenden oder abgeschlossenen Vertrags gegeben wird. Im erstern Falle verliert der, welcher
in der Verabredung zurücktritt, die Arrha, wenn er sie gegeben hat, oder muß, wenn er sie emangen hat, das Doppelte zurückerstatten. Im lettern Falle tritt im Zweisel das Recht, auf
rfüllung des Vertrags zu klagen, ein, wenn nicht die Arrha ausbrücklich als Reugeld (arrha
venitentialis) stipulirt ist, welchenfalls es, beim Rücktritte des einen Theils, bei dem Verluste
r gegebenen oder der doppelten Zurückerstattung der empfangenen Arrha bewendet. Wird das
eschäft erfüllt, so ist die Arrha zurückzugeben oder auf den Preis in Abrechnung zu bringen.

ver Artha bei Verlöbnissen s. Mahlschas. Arrhidäus, s. Philipp III. Aridaus. Arria hieß die heldenmuthige Gattin des Cacina Patus, der als angeblicher Anstifter einer erschwörung gegen den Kaiser Claudius 42 n. Chr. zum Tode verurtheilt ward. Als alle Berche ihres Gatten, sich zu retten, mislangen, als endlich, um rühmlich zu sterben, nur ber Tob rch die eigene Hand noch möglich war, da ergriff A., die ihrem Gemahl auf der Flucht gefolgt ar, ben Dolch, stieß sich denselben in die Bruft und reichte ihm dann benfelben mit den Wor-1: "Patus, es schmerzt nicht!" In neuerer Zeit ist ber Name "Arria und Patus" besonders rühmt geworden, indem man eine der schönsten Gruppen des Alterthums, die sich in der Billa idovisi zu Roni befindet, auf diese Geschichte deutete. Ihrem Stil nach ist diese Gruppe jedoch inenfalls röm. Ursprungs. Wahrscheinlich gehört sie zu jenen großen Schlachtenbarsiellungen, e Astlepios von Pergamum zur Verherrlichung der von Attalus 1. und Eumenes II. über bie allier erfochtenen Siege ausführte. Es ist also diese Gruppe die Darstellung eines Barbareniuptlings, ber sich und sein Beib burch freiwilligen Tod vor schmählicher Gefangenschaft rettet. Arrianus (Flavius), geb. zu Nikomedia in Bithynien um 100 n. Chr., erwarb sich 136 iter Habrian die Stelle eines Prafecten von Rappadocien und zeichnete fich als solcher burch Buth im rom. Heere aus, zog sich aber spater von öffentlichen Amtern zurud und lebte in fei-

er Baterstadt den Wissenschaften. Er verfaßte nun eine Anzahl von Schriften aus bem Geete ber Philosophie, Geschichte, Geographie und Taktik, in denen er als ber glücklichste Nachmer bes Xenophon erscheint. Als Schüler und Anhänger bes Epiktet gab er zunächst beffen Handbuch der Moral" heraus, und schrieb außerdem "Epiktet's Unterredungen" in acht buchern, von benen wir aber nur noch die erften vier besiten (herausgegeben von Schweig. äuser in "Philosophiae Epicteteae monumenta", 3 Bbe., Lpz. 1799; von Koraïs, 2 Bbe., dar. 1827). Besonders wichtig für die Geschichte ist sein Wert in sieben Büchern "Über die eldzüge Alexander's b. Gr.", auch blos "Anabasis" genannt, welches aus den zuverlässigen, für uns jest nicht mehr zugänglichen Quellen geschöpft ift, und durch treue, unparüsche Darstellung der Begebenheiten unter den Geschichtschreibern Alexander's den ersten lang behauptet. Nach ben frühern Herausgebern Blancarb und Gronov wurde es am besten earbeitet von Schmieder (Lpz. 1798), Ellendt (2 Bbe., Königeb. 1832), und Krüger (Berl. 835; 2. Aufl. 1851), geographisch erläutert durch van der Chys, in dem "Commentarius 20graphicus in Arrianum" (Lend. 1828, nebst trefflicher Karte), und ins Deutsche überset in Dorner (6 Bochn., Stuttg. 1829). In engerm Zusammenhange mit biesem Werke steht .'s "Indische Geschichte", worin glaubwurdige Nachrichten über die Bewohner und Sitten ndiens aus Nearch's Reisebericht mitgetheilt werden (herausgegeben von Schmieder, Salle 798). Für die alte Geographie nicht unwichtig ist A.'s Schreiben an Hadrian "Über die Umsiffung (Periplus) des Pontus Eurinus" und "Die Umschiffung des Nothen Meers" (in Zeograph. graec. min." von Hudson, Bd. 1, und Gail, Bt. 3, Par. 1831). Von seinem Behrbuch der Taktik" und seiner "Schlachtordnung gegen die Alanen" ist nur ein Theil noch rchanden. Beide Stude sind herausgegeben von Scheffer (Upf. 1664) und Blancard (Amst. 383). Außerdem gibt es von A. noch eine Abhandlung "Über die Jagd" oder "Cynegeticus", lexst griech. und lat. von Holstenius (Par. 1644), später abgebruckt in Kenophon's "Opuscula olitica" von Zeune (Lpz. 1778) und Sauppe (Lpz. 1840). Die beste kritische Ausgabe der iftorischen Werte A.'s veranstaltete Müller (Par. 1846).

Arriaga y Superviela (Don Juan Bautista be), einer ber ausgezeichnetsten span. Dich

ter, geb. zu Madrid 1770, begann seine Laufbahn in der königlichen Marine, in der er biente, bis eine schwere Krantheit, die eine unheilbare Rurzsichtigkeit zur Folge hatte, ihn nöthigte, 1792 den Militardienst zu verlassen. Schon zwei Jahre früher hatte er sein Dichtertalent durch die Herausgabe eines größern Gedichts auf den Tod bes letten Herzogs von Alba (Madr. 1796) bewährt, und 1797 war die erste Ausgabe seiner "Las primicias, o coleccion de los primeros frutos poéticos de D. J. B." erschienen. Zum Legationesecretar bei ber Sesanbtschaft am londoner hofe ernannt, vollendete er sein bidaktisch-beschreibendes Gedicht "Emilia" (Madr. 1805), zu welchem die Kunstliebe einer Dame (Emilie) und ihr Entschluß, arme aber talentvolle Baifen zu Künstlern erziehen zu lassen, die Beranlassung gab. Rachdem er sich seit 1805 in Pais aufgehalten hatte, kehrte er 1807 in sein Baterland zurud. Ein strenger Anhanger bes uneingeschränkten Königthums, erklärte er sich gegen ben aufgebrungenen König und bie Afrance sabos, wie gegen die Cortes von 1812 und die Anhänger der Constitution. Als Staatsmann und als Dichter bekämpfte er seine Gegner mit den Waffen des Ernstes und der Satire. Com munterte er burch die "Poesias patrioticas" (Lond. 1810; 3. Aufl., Madr. 1815) seine Lentsleute zum Kampfe für Unabhängigkeit und nationale Gelbständigkeit, und suchte in einer Reihe politischer Flugschriften ("Discursos politicos") das System, dem er anhing, zu vertheidigen und den Einfluß der Gegenpartei zu entfraften. Ferdinand VII. ernannte ihn nach und nach u seinem Rath und Cabinetssecretar, zum Oficial segundo jubilado im Ministerium des Auswar tigen und zum Kammerheren. Er starb zu Madrid 1837. Die beste Ausgabe seiner Gerichte ist die sechste (2 Bde., Madr. 1829 — 32; nachgebruckt Par. 1834 und 1841); eine Auswahl aus benselben, nebst biographisch-kritischen Notizen, enthält Ferd. Wolf's "Floresta de rims modernas castellanas" (Bd. 2). Alle seine Gedichte zeichnen sich durch Natürlichkeit, Alacheit, Reinheit und Wohllaut der Sprache, Zierlichkeit der Diction und eine bewundernewürdige Lachtigkeit der Versissication aus. Aber nicht ganz mit Unrecht haben ihm seine Gegner vorgeworfen,

daß es ihm an Gedankenfülle, Driginalität und Tiefe des Gefühls fehle.

Arriège ober Ariège, Fluß im sublichen Frankreich, entspringt am Fuß des Mont-Louis im Depart. Ostpyrenäen, fließt durch ein großes, schönes Thal an Ar, Tarascon, Foir, Pr miers und Auterive vorbei, und mündet, links durch die Lèze, rechts durch den Lers verstärkt und bei Cintegabelle schiffbar geworden, eine M. oberhalb Toulouse in die Garonne. — Das frang Depart. Arriège, von Catalonien und den Departements Oberpyrenäen, Aude und Ober garonne umgrenzt, und meist aus den alten Gebieten von Foir und Conferans gebildet, liegt auf bem nördlichen Abhange ber Pyrenaen, welche fich hier im Pique d'Eftat (9700 g.), dem Montcalm (9700 g.), bem Malabetta (10200 g.) bis über die Schneegrenze erheben. Der größte Theil bee 82 DM. großen und zum Stromgebiet der Garonne gehörigen Departements ift Bebirgeland. Der füdliche und mittlere Theil beffelben ift von zahlreichen Ausläufern ber Pr renaen durchzogen; die wilden, nach allen Hinmelsgegenden hin geöffneten und öfter nur duch hohe Saumpfade verbundenen Thaler find von wilden Bergströmen gebildet, unter benen tie Arriège mit ihren Zuflüssen, sowie die Salat und Alize, welche ebenfalls der Garonne zweilen, die bedeutendsten sind. Nach R. zu erweitern sich die Thäler dieser Flusse und geben allmälig in theilweise morastige Ebenen über. Das Klima, obgleich sehr verschieden, ift boch im Ganzen gefund und mild. Die Gebirgenatur bes obern Landes begunftigt die Bucht von Schafen, Rim bern, Pferben und Maulefeln; nur ber nörbliche Theil des Landes eignet fich gum Anbau wen Betreide, Banf, Flachs, Dipflanzen u. bgl. Raftanien, edlere Dbftforten und ein mittelmäßign Wein werben überall in Menge erbaut. Die Walbungen, welche aus Fichten, Giden und Rorfeichen bestehen, sind von Sochwild, Baren, Bolfen und Gemfen belebt, und liefern Rup bolg, Terpentin, Pech für den Handel. Außer in Tuch, Strumpf., Glas. und Pornwaaren, Leinwand, irbenen Geschirren und Leber, ift bie Industrie beschäftigt mit Ausbeutung ber wir neralischen Schäte bes Lanbes, namentlich mit ber Gewinnung und Berarbeitung von Gifes, dann von Marmor, Jaspis, Alabaster, Gyps, Schiefer, Amianth, Steinkohlen u. f. w. Unter mehren Salg- und heißen Quellen find die von Ar und Affat am bekanntesten. Die 270500 & sind zum Theil bastischen Ursprungs; in einigen Thalern finden sich auch Cagots. Das Depar tement zerfallt in die drei Arrondiffements Foir, Pamiers und St. Birons, welche 20 Cantens und 332 Gemeinden umfaffen. Sit ber Departementalbehörden ift Foir.

Arrieregarde, Rachtrab, Rachbut, nennt man diejenige Truppenabtheilung, welche be stimmt ift ben Ruden einer anbern größern Abtheilung gegen feindliche Angriffe zu beden. Bei einer Abtheilung, welche vorwärts marschirt, bleibt bie Arrièregarbe, falls man nicht gerede ven Feinde umgeben wird, ohne große Bebeutung; sie bient bann nur als polizeiliche Dafregel, w

Machzügler und Marobeurs aufzugreifen. Auf Rückzügen bagegen, besonders nach einem verlorenen Gefecht, ist sie von höchster Wichtigkeit: es fallen ihr dann alle die Functionen zu, welche beim Wormarsch der Avantgarde (s. b.) obliegen. Die Arrièregarde wird in diesem Falle bei größern Truppen aus allen Waffen zusammengesett, beren Verhältniß zueinander in Bahl und Bermanblung von dem Terrain abhängig ist, welches man zu durchschreiten hat. In Ebenen macht man sie vorzüglich stark an Reiterei und reitender Artillerie, in coupirtem Terrain, und wo Positionen festgehalten werden können, herrscht Infanterie und Fußartillerie vor. Immer verwendet man zur Arrièregarde die zuverlässigsten und die Truppen, welche am wenigsten gelitten haben. Ihre Starte beträgt ein Biertel bis ein Drittel bes Bangen. Die meifte Schwierigfeit macht in ber Regel die Bestimmung ber Entfernung vom Gros. Ift diese zu groß, so wird die Arrièregarde leicht umgarnt; istsie zu klein, so wird bas Gros in einen feindlichen Angriff mit verflochten. In coupirtem Terrain und Defileen kann bie Entfernung größer sein; in Ebenen, zahlreicher Cavalerie gegenüber, zieht man sich oft ganz an bas Gros heran. Gewöhnlich handelt es sich bei Arrièregardengefechten um die Behauptung ber Strafen, auf benen bas Gros retirirt. Der Rampf wird sich baber hauptsächlich um einzelne Avenuen, Dorfer, Balbstrecken und sonstige Defileen drehen. Die Artillerie vertheibigt die Straffen und das Terrain zu beiden Seiten derfelben; Infanterie und Cavalerie bienen zur Unterstützung und zur Hinhaltung des Gefechts. Der 3med eines Arrieregardengefechts bleibt immer, Zeit zu gewinnen; nur muß bas Gefecht blos in dem Mage engagirt werden, daß ein Abbrechen zu seder Zeit noch möglich bleibt. Am besten erreicht eine Arrièregarde ihren 3wcc, wenn sie ben Feind bei Tage festhält und bie Nacht jum raschen Ruckzuge benutt. Einige Stunden vor eintretender Dunkelheit ift beshalb die beste Zeit zur Einleitung bes Gefechts. Beispiele rühmlicher Arrièregarbengefechte und aufopfernder Hingebung babei gaben: ber Markgraf von Baben 1622 nach der Schlacht bei Wimpfen mit ber weißen Garbe (400 Burger aus Pforzheim), der General Stange, welcher 1645 Baner's Nückzug von Regensburg nach Bohmen, Oberfilieutenant Chevarbin, ber 1794 Rleber's Rudzug aus der Bendee bedte, und die Division Claparede 1812 an der Beresina.

Arrighi, Herzog von Padua, ein geborener Corfe und Berwandter ber Bonaparte ichen Familie, war zuerst Abjutant bes General Berthier und machte bann ben Feldzug in Agypten mit, wo er 1798 Hauptmann und bei St.-Jean-d'Acre so verwundet wurde, daß er für todt auf dem Schlachtfelde liegen blieb. Nach der Schlacht bei Marengo wurde er Escadronchef und nach ber bei Austerliß Brigadegeneral, boch begnügte er sich mit dem Titel eines Colonels ber Garbebragoner. Auf dem Schlachtfelbe von Friedland ernannte ihn Napoleon zum General und bald nachher erhob er ihn zum Herzoge von Padua. Als Divisionsgeneral focht er 1804 bei Exlingen und Wagram und beim Ausbruche des Kriegs gegen Aufland wurde ihm der Befehl über die neuorganisirten Cohorten übertragen. Im 3. 1813 mar er in Leipzig, bas er in Belagerungezustand erklärte, und wo er eine hochft lästige und ebenso unnüte allgemeine Burgerbewaffnung in Ausführung brachte. Auf seinen Antrieb geschah ber überfall des Lupow'ichen Corps durch Fournier bei Rigen 17. Juni 1813. Während ber Schlacht bei Leipzig commandirte er das dritte Cavaleriecorps und vertheidigte sehr energisch die Vorstädte. In Frankreich zeichnete er sich 1814 bei der Vertheidigung bes Passes von Nogent aus. Nach seiner Ruckehr von Elba schickte ihn Napoleon als außerordentlichen Commissar nach Corsica, um bort Alles wieder auf den alten Fuß zu sepen, und ertheilte ihm die Pairswurde. Er war einer der entschiedensten Anhänger Napoleon's und vollzog die Befehle desselben mit verschärfter Etrenge. Rach Napoleon's Fall wurde A. burch das Decret vom 24. Juli 1815 aus Frankreich verbannt. 3m 3. 1820 erhielt er die Erlaubniß zur Rucktehr, doch lebte er fast immer in Stalien.

Arroba, ein in Spanien, Portugal, Brasilien und den ehemaligen span. und portug. Colonien gebräuchliches Handelsgewicht, zugleich auch span. Flüssgeitsmaß. An mehren Orten sind verschiedene Arten dieses Maßes in Anwendung. Als gesetliches span. Gewicht begreift die Arroba 23 castilische Libras oder Pfund und ist = 23,0068 deutsche Jollpfund oder 24,395 preuß. Pfund. Vier solche A. machen den gesetlichen span. Duintal oder Centner von 100 Pfund aus. Die portug. und brasil. Arroba begreift 33 Arrateis oder portug. Pfund und ist = 22,95 deutsche Jollpfund oder 24,535 preuß. Pfund, also nur wenig kleiner, als die gesetliche span. Arcoba. — Als span. Wein- und Branntweinmaß ist die castilische größere Arroba (A. mayor ae vino oder Cantara = 14,095 preuß. Quart. Als span. Ölmaß ist die castilische kleine A. (A. menor de azeyte) ode. Öl-Arroba (A. de azeyte), ursprünglich ein Gewicht von 25 span. Pfund. In den einzelnen Provinzen kommen sedoch abweichende Arrobas sur Flüssgeiten vor.

Arroe, Merbe (verschieben von Maroe im Belt), schleswigsche Infel sublich vor dem Rleinen

Belt, 2 M. östlich von Alsen, zählt auf 11/2 D.M. 7000 E., die sich von Ackerbau, Rhederei und Fischfang nähren. Der Hauptort ist das Hafenstädtchen Arröeskjöbing mit 1600 E. an der Rordtüste. An der Ostfüste liegt der Flecken und Hafen Marsdal mit 1000 E., der Überfahrtsont nach Langeland.

Arrogation, s. Adoption.

Arrondiren, abrunden, wird bei Grundbesißern wie bei Staaten angewendet, wo oft eine kleine Erwerbung, die aber den natürlichen Zusammenhang herstellt, Unbequemlichkeiten beseitigt, die militärische Bertheidigung, die Grenzbewachung, das Handelsspstem begünstigt, von aus herordentlichem Rupen sein und den Werth des Ganzen beträchtlich erhöhen kann. Eine Erokerung kann eine Last und Gefahr bleiben, eine zweckmäßige Arrondirung dient zum Bortheil und Sicherheit. Die Arrondirungspolitik, zu der man besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahre eine Zeit lang überging, war ein Vorschritt im Verhältniß zu der bloßen Eroberungspolitik, welche sich mit Erwerbungen belastete, die keinen Nugen versprachen und sich nicht auf die Danke behaupten ließen. Auch ist die Letztere rein einseitig und egoistisch, während die Erstere im Beze der Gegenseitigkeit, mittels für alle Theile vortheilhaften Austausches gepstegt werden tann. Doch hat man auch der Arrondirungspolitik östers in mechanischer, willkürlicher und arglistiger Weise gehuldigt. — Arrondissement, Abrundung, dann ein abgerundeter, in sich geschlossen Landstrich, Bezirk, ist in Frankreich der Name für die Unterabtheilungen der Departements, zu Paris für die einzelnen Quartiere der Stadt.

Arrosement (franz.), bedeutet Befeuchtung, Anfrischung. Metaphorisch bezeichnet manichoch mit Arrosement nachträgliche Zahlung, welche zu bem Zwecke gemacht wird, um den Ruten einer frühern Zahlung zu sichern. Daher ward dieser Name der in Östreich 1805 und 1809 vor genommenen Geldoperation beigelegt, bei welcher die Inhaber von Staatsobligationen, un die Verzinsung ihrer frühern Vorschüsse und deren Betrag ungeschmälert zu erhalten, genöthist wurden, einen verhältnismäßigen Nachschuß zu machen, den man aber mit verzinst erhielt.

Arrow-root, auch Westindischer Salep, Pseilwurzelmehl genannt, ein feines Stärkenthl, welches in den langen, singersdicken, gegliederten und fast weißen Wurzelstöcken einiger zu der Gattung Maranta gehörenden Pflanzen enthalten. Es wird zuweilen als leicht verdaulichn Stoff von den Arzten verordnet. Vorzüglich kommt es von M. indica, der indischen und M. Allonya, der kopfförmigen Maranta. Auch das Cassavamehl verkauft man zuweilen unter diesem Namen. Die häusigen Verfälschungen des Arrow-root durch anderes Stärkemehl erkunt man, indem man die Masse in Wasser auslöst. Ist eine Mischung vorgegangen, so schwinderde eigenthümliche Geruch des Arrow-root und beim Erkalten erscheint die Substanz nicht gallet artig, sondern mehr kleisterig.

Arsaciden ist der Name der Könige des parthischen Neichs, das 256 v. Chr. durch Arsacist, der die Parther von der Herrschaft der syr. Könige, der Seleuciden, befreite, begründet, durch der Sieg des Arsaces II. über Seleukus Kallinikus 238 v. Chr. befestigt und namentlich durch Kosaces VI. (oder Mithridates I., 174 — 137 v. Chr.), die an den Euphrat im Westen, im Osten bis über den Indus erweitert ward. Der letzte Arsacide, Artaban IV., ward durch den Perse Artarerres, den Stammvater der Sassaniden, 226 n. Chr. besiegt, und das parthische Reich, an

beffen Stelle nun bas neu-perf. tritt, bamit vernichtet.

Arschin, die russische Elle, eingetheilt in 16 Werschod, ein Mas von 28 russischen ober eng

lischen Boll, 1,066 preuß. Ellen.

Arsenal, Zeughaus, ist ein Gebäude, in welchem das Material der Armee an Geschüfen Waffen, Fuhrwerken, Feldrequisiten u. dgl. aufbewahrt wird. Meistentheils sind auch die Krtilleriewerkstätten mit den Arsenalen vereinigt, z. B. in Frankreich, wo sie arsenaux de con-

struction genannt werben. Man unterscheibet Land- und Seearsenale.

Arfenik ober Arfen, ein metallähnliches Element, das in der Natur gediegen, als Scherbenkobalt, und in Verbindung mit Eisen, Nickel, Robalt, Schwefel, Rupfer, Silber u.f.w. vorkommt. Im Großen gewinnt man es durch Destillation des Arsensieses, eines Minerals, des zum großen Theil aus Arsensisen besteht, bei starker Nothglühhise in Galecrenöfen, welche wir henweise übereinander gelegte thönerne Retorten enthalten. Das Metall sammelt sich als ein krystallinischer Körper in den Vorlagen und wird unter dem Namen Fliegenstein, Fliegensbekt gewonnen. Zugleich geht auch sogenanntes graues Arsenik mit über. Das reine Arsenik des 1694 zuerst von Schröder und 1753 von Brand, aus arseniger Säute (weißem Arsenik) dasses stellt wurde, und ein specifisches Gewicht von 5,7 bis 5,% besitzt, ist spröde, sehr leicht pulveiser bar, glänzend stahlfarben, geruch- und geschmacklos. Es verliert jedoch seinen Glanz an der Lust

indem es sich mit einer grauschwarzen Rinde überzieht, und verflüchtigt sich bei einer Temperatur von ungefähr 360", ohne vorher zu schmelzen. Um häufigsten gewinnt man bas Arfenik im orybirten Zustande. Man bebient sich bazu ber Flammöfen, welche ein großes muffelartiges Gefaß erhipen, das mit einem Giftfange in Berbindung steht. Dieser ift entweder ein langer, weit fortgeführter, gemauerter Ranal, oder ein großes geräumiges Gewölbe, über welchem sich noch mehre Rammern befinden. Das verflüchtigte und orydirte Arsenik sammelt sich als Gift - ober Arfenitmehl in den Giftfangen, und gibt durch Raffiniren bas Arfenitglas ober bas weiße Arfenik (arsenige Saure), wobei sich in den Giftfangen Sublimat ansest. Das gelbe Arsenik, unstliche Rauschgelb ober Auripigment, erfolgt burch ein sublimirendes Schmelzen aus schweelhaltigen Arfenikerzen ober aus Giftmehl und Schwefel; bas rothe Arfenik ober Realgar aus inem Gemenge von Schwefel- und Arfenittiesen durch Sublimation. Berfest man eine arfenitpaltige Fluffigkeit mit etwas Zink und Schwefelfaure, so entwickelt sich baraus ein sehr giftiges Gas, as Arfenitmafferftoffgas, welches bei seiner Berbrennung an talten Körpern einen Überzug on metallischem Arsenik absett. Mit dem Rupfer gibt das metallische Arsenik das sogenannte Beiftupfer. Die wichtigste Arsenikverbindung ift die durch ihre außerordentliche Giftigkeit geurchtete arfenige Saure ober ber weiße Arfenit. Sie bilbet mit Bafen wohl charafterifirte, haufig con tryftallistrende Salze und kann selbst im trystallinischen und amorphen Zustande auftreten. Die glasige ober amorphe arsenige Saure, von glasartigem Aussehen, bildet sich bei der Sublination des gewonnenen Giftmehls in eisernen Retorten. Sie geht allmälig in eine porzellanarige undurchsichtige Masse über, indem sie krystallinisch wird. Wenn man die amorphe Saure in Salzfäure aufgelöst und erkalten läßt, scheibet sie sich krystallinisch aus, und mit jedem entstehenben Kryftall zeigt fich ein lebhafter Funken, ben man in einem bunkeln Zimmer beobachten kann. Diese höchst interessante Erscheinung wird durch den Übergang aus bem amorphen in den Ergstallinischen Bustand bedingt, indem die gelöste frystallinische Saure sie nicht hervorbringt. Die lette tritt in Formen des regulären Spstems auf, vorzüglich in glanzenden Tetraebern und Octaebern, welche man sowol burch Sublimation als auch durch Ausscheidung aus einer Auflösung erhalten kann. Eine sehr wichtige Eigenschaft der arsenigen Säure ift ihre leichte Reducirbarkeit durch besorndirende Körper, sowie die, daß sie mit einigen Körpern, z. B. mit Schwefel, wohl charaf. terisirte Berbindungen eingeht. Es wird dadurch möglich, das Arfen bei Bergiftungsfällen auf 'as entscheidenbste nachzuweisen. Das Arfenik wendet man bei fehr verschiedenen technischen Berrichtungen an; auch gebraucht man bas Auripigment und bas Realgar als Farben.

Arsenikvergiftung. Unter allen, besonders den absichtlichen Bergiftungen ift die durch Arfenit die häufigste. Am gewöhnlichsten bient dazu das weiße Arfenit (arsenige Gaure), seltener der Fliegenstein ober Schwefelarsenit, indem die Ahnlichkeit des Pulvers des erftern mit bem Mehle, Buder u. f. w. am wenigsten Berbacht erregt und am leichteften zu unabsichtlichen Berwechselungen Veranlassung gibt. Neuerdings find auch arseniksaure Salze (Fliegenpapier, arfenhaltige grune Farben) als Gifte vorgetommen. Der Magen ift ber gewöhnlichfte Beg feiner Einführung, indem er den Getränken und Speisen, Badwert u. f. w. beigemischt wird; boch find auch der After und die Scheide Ginführungestellen, ober die Saut (wo das Arsenit in form von Salben, Schminke u. f. w. applicirt wirb), selbst die Lungen (eingeathmete Arfenikunfte ober Arsenwasserstoffgas). Die Arsenikgifte haben theils eine allgemeinere (bas Rervennftem lahmenbe), theils eine ortliche Wirfung (hervorrufung von Entzundung mit großer Reigung jum Übergange in Brand). Die Zeichen ber Vergiftung treten entweber schnell auf, penn die Einbringung des Arfenite in größerer Menge auf einmal geschah, oberlangsam, wenn leinere Mengen zu wiederholten malen eingeführt wurden. Sie kommen im Ganzen mit deien überein, welche wir bei Bergiftung durch scharfe metallische Substanzen überhaupt ober bei mbern Magenentzundungen, Cholera und dergleichen Krantheiten mahrnehmen, baher fich aus bnen allein teineswegs auf Arfenitvergiftung ichließen lagt. Bu ben fichern Zeichen ber Arfenitergiftung gehört vielmehr durchaus das wirkliche Auffinden bes Arfenits in den Ausleerungen, Der die anderweitig erlangte Kenntniß, daß Arsenit eingebracht sei. Aus diesem Mangel feststejender charafteristischer Rennzeichen der Arsenikvergiftung erklärt es sich auch, daß dieselbe sogar ion Arzten verkannt ober gang übersehen worden ist, wie dies z. B. die Geschichte der berüchtigen Gottfried (f. d.) in Bremen zeigt. Die gewöhnlichsten Zeichen einer Arfenitvergiftung finb : Möblich eintretendes heftiges Wurgen und Erbrechen von schleimigen, galligen, auch wol blut jaltigen (zuweilen schwärzlichen) Massen, metallischer Geschmad, reichliches Speicheln, Bu ammenschnurung des Schlundtopfes und der Speiserohre, heftiger Schmerz im Magen. Bierzu zesellen fich ungemeine Angst, haufige Dhnmachten, Aufstogen und Schlucksen, mafferige,

schwärzliche, blutige Durchfälle. Der Unterleib ist gegen sebe Berührung außerst empfindich, die Gesichtszüge fallen zusammen, die Augen sinken ein und zeigen tiefe, blaue Ringe. Der Rranke beklagt sich über unauslöschlichen Durft, bricht aber bas Getrank fogleich wieder von sich, die Zunge schwillt an, bedeckt sich wie die Lippen mit Brandbläschen, in der Haut stellt sich heftiges Juden, Prideln nebst talten Schweißen ein, und nicht selten erscheinen rothe Flede und Bläschen. Das Athmen ist erschwert, der Herzschlag zittert; der Puls wird bald zusammengezogen, flein, unregelmäßig; die Sprache erlischt; die Kräfte sinken immer mehr; die Ertremitaten werben talt. Es stellen sich Delirien, Krämpfe und Lähniungen ein, und ber Kranke slick meist zwischen bem ersten und dritten Tage. Zuweilen aber bemerkt man weber Erbrechen noch Schmerzen im Magen, und ber Tob erfolgt unter häufigen Dhnmachten durch ganzliche Co schöpfung bes Nervensystems in gang kurzer Zeit. Die Section ergibt meist Entzundung mb Brand dersenigen Theile, womit das Arfenik in Berührung kam, also besonders des Magens und Darmkanals. Daß die Leichen der Bergifteten nicht verwesen, ift ein Arrthum, wenigstens findet dies nur in den Fällen statt, wo bedeutende Mengen des Arfeniks resorbirt wurden und in die Gefäße gelangten. Was die Behandlung der Arsenikvergiftung anbetrifft, so kann babei auf keine Weise arztlicher Beistand entbehrt werben. Bis dieser erscheint, kommt Alles darauf an die Auffaugung des Arseniks möglichst zu verhindern und deffen Entleerung zu begünstigen Bo bie Bulfe lange ausbleibt, tann man taltes Seifenwasser, Giweismaffer, fette Fleischbrübe, Mild und Dl trinken lassen, welche bei der großen Empfindlichkeit des Magens das Erkuchen, wodurch das Arfenik zum Theil ausgeleert wird, meist ausreichend unterhalten. Das wichtigste Gegengift ist noch immer bas von Berthold und Bunfen entbeckte, bas Giscnorydhydrat, von welchem 10-20 Theile zur Neutralisirung eines Theils des Arseniks ausreichend sind; dasselk wird in den Apotheken vorrathig gehalten und mit Baffer vermischt, und in so großen Dumtitäten als möglich getrunken. Man braucht dies so lange fort, dis man erwarten kann, baf alls Arsenit neutralisirt ift, worauf bann die zuruchleibenben Störungen, Magen-, Darmentin dungen u. f. w., nach ben Regeln ber Runft behandelt werden muffen. Immer aber muf ber Rranke noch längere Zeit hindurch eine reizlose, schleimige, aber karge Diat befolgen. Anden, neuerdings belobte Gegengifte find: bas effigsaure Gifenoryd, die gebrannte Magnesia mit Waffer ober Zuckersprup, lestere auch mit Eisenoryd zusammen. Ein Hauptmittel ist außerben das Opium. Behufs der Ermittelung der Arsenikvergiftung ist es durchaus nothwendig, alle Erbrochene und durch ben Stuhl Entleerte bis zur Ankunft des Arztes forgfältig aufzubeweb ren. Die Ermittelung selbst geschieht auf demischem Wege, durch Reagentien, wie Schwest masserstoffgas oder salpetersaures Silber, und indem man das Arsenit aus den erbrochena Massen u. s. w., als Metall darstellt, namentlich mittels des von Marsh vorgeschlagenen mit von Drfila verbesserten Apparats. Der Anoblauchsgeruch ber auf glühende Rohlen geworfenen Massen, kann nur ben Berbacht, nicht die Gewißheit der Bergiftung durch Arsenik begründen.

Arfenius, genannt Autorianus, Patriarch von Konstantinopel, berühmt durch die Fesigeiteit, womit er das Sittengeset und die Rirchendisciplin gegen den Kaiser aufrecht hielt, war sie her Einsiedler auf dem Berge Athos, wurde aber 1254 vom Kaiser Theodor Laskaris zum Petriarchen von Konstantinopel erhoben. Er zersiel bald mit dem Hofe, da man sich seiner Wertzeng bedienen wollte. Als Laskaris' Nachfolger, Kaiser Michael Paläologus, 1262, da 10jährigen Sohn seines Vorgängers blenden ließ, ercommunicirte er ihn wegen dieses Berbrechens. Michael wollte für Aushebung des Kirchenbannes Alles leisten, nur nicht die verleuse Niederlegung der Krone. Da aber A. unbeugsam blieb, ward er als Empörer auf eine Installe der Propontis verbannt, wo er 1267 starb. Seine Anhänger, die Arseniten, behaupteten swesest die Gültigkeit der Ercommunication, und der Streit darüber dauerte ein halbes Jahrhmdet—Ein anderer Arsenius, von Geburt ein Römer, Erzieher der Söhne des Kaisers Theodosisches seine spater lange als Einsiedler in Ägypten und starb in der Witte des 5. Jahrh. Seinen Ge

bachtniftag feiert bie fath. Rirche am 19. Juli.

Arfinde, die Gemahlin des Alkmaon (f. d.) — Arfinoe hießen auch mehre Fürstinnen ab dem Hause der Ptolomaer in Agypten, sowie einige Stadte in Agypten, auf Cypaen, und

Atolien, die zu Ehren biefer Fürstinnen so benannt wurden.

Arsis und Thesis (griech.: Hebung und Senkung). Die rhythmische Bewegung der Met, und speciell des Verses, hängt ab von der Arsis und Thesis, d. h. von der Gleichmasigkither Zeitdauer in der Erhebung und Senkung der Stimme. Man nennt daher die Silbe sells, hi deren Aussprache die Stimme sich hebt oder senkt, die Arsis oder Thesis, sagt auch, eine Arsis oder Ars

in unbezeichnet. Eine Verbindung von Silben, in denen sich hebung und Sentung und ben laft, nennt man einen Fuß. Wenn hebung und Sentung in gleicher Silbenzahl t, erhalten wir die einfachste Art rhythmischer Bewegung, z. B. trochaischer Rhythmus:

Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elyfium.

ımbisch:

In stetem Bechsel freiset

Die flugelschnelle Beit.

'e schließen fich in leichter Faßbarkeit für bas Dhr z. B. die folgenden Rhythmen an, in uf eine Hebung zwei Senkungen regelmäßig folgen, z. B. daktylischer Rhythmus:

Heilige Schatten des Hains, Rehmet die Wandelnden, nehmet die Liebenden Unter euch auf.

napāstisch:

Dem Gefangenen im Kerker erscheint

Der befreiende Idd

Der erwunschtefte Freund.

nd in den classischen Sprachen, dem Griechischen und Lateinischen, die rhythmische Beg ebenso burch Quantitat wie durch Hebung und Sentung geregelt wird, ertennt bie jermanische und stanbinavische Poesie nur den Wechsel von Bebung und Gentung an, Diesen Sprachen fets bie Debung mit einer langen Silbe zusammenfällt. (S. Mhythmus.) abaque, der Name mehrer vornehmer Perfer aus der Zeit der Achameniben. Artabaorte, als Xerres gegen Griechenland zog, die Parther und Chorasmier an. Er vereinigte ter mit dem perf. Felbherrn Marbonius, bem er vergebens abrieth, die Schlacht bei anzunehmen. Beim erften Anzeichen ber Riederlage floh A. mit seinen Truppen (gegen Mann) und tam auch mit ihnen glucklich, obgleich burch Strapazen und Angriffe ber Thrazier geschwächt, durch Thessalien, Macedonien und Thrazien nach Byzanz, von wo Afien übersette. Später biente A. als Unterhändler bei bem Spartaner Pausanias und unige Xerres. — Ein anderer Artabazus war Feldherr des perf. Königs Artaxerres on gegen ben abtrunnigen Satrapen Rappabociens Datames. Gegen ben König Arta-Ichus aber empörte er sich selbst 356 v. Chr., von griech. Hülfstruppen unterstüßt. A. jedoch besiegt und selbst gefangen genommen, durch die Verwendung seiner Schwäger on benen namentlich ber Rhodier Mnemon sich burch die Besiegung bes ägypt. Aufunter Rectanebus um den König Artarerres große Berdienste erworben hatte, erhielt er jung. Später finden wir ihn als treuen Anhanger bes letten perf. Königs Darius annus, ben er nach ber ungludlichen Schlacht bei Arbela auf seiner Flucht begleitete. Alerthrte diese Treue auf entsprechende Weise und ernannte ihn zum Satrapen von Battelen. inen brei Töchtern gebar Barfine dem Alexander einen Sohn, eine andere, Artakama, an Ptolemaus, die britte, Artonis, an Eumenes vermablt.

arerres ift ber Namemehrer perf. Könige. - Artarerres L, mit bem Beinamen Longi-, ber zweite Sohn bes Xerres, entging dem Artaban und ben anbern Berschworenen, die feiiter und seinen altern Bruder Darius ermordeten, und bestieg 465 v. Chr. ben Thron. Unter angen Regierung, bis zum J. 425, zeigten sich die Spuren des innern Berfalls des perf. , indem der Satrap Megabyzus, der für ihn die emporten Battrier und Agypter unterhatte, selbst mit foldem Erfolg gegen ihn aufftand, baß A. genothigt war, in die von bem ben vorgeschriebenen Bedingungen ber Aussöhnung einzugehen. - Artarerres II., mit einamen Mnemon, folgte 405 seinem Bater, Darius II. Rachdem er seinen Bruber Cyrus ward er in einen Rrieg mit den Spartanern verwickelt, gegen welche er die Athener und Staaten Griechenlands aufzureigen wußte, und ben er burch den Frieden bes Antalcidas it Gewinn beenbete. Er ftarb 361 v. Chr. — Artaxerres III., mit bem Beinamen Dchus, hn und Rachfolger des Vorigen. Nachdem er Phonizien und Agypten wieder zum Ge-: gebracht, große Grausamkeiten in beiden Landern verübt und aus Übermuth in Agypten Inderm den Apis hatte schlachten und zum Mahle zubereiten laffen, ward er 338 v. Chr. nem Felbherrn Bagoas vergiftet, sein Leichnam ben Ragen vorgeworfen und aus seinen ien Sabelgriffe gemacht. — Auch der Stifter des neupers. Reiche (226 n. Chr.), der nvater ber Saffaniden, führte den Ramen Artarerres.

temiborus von Ephefus, Dalbianus, von Dalbia in Lybien, ber Geburtsfladt feiner

Mutter, genannt, lebte in der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. und bereiste die Küsten Asiens, Giechenland und Italien. Die Früchte seiner Reisen und Studien legte er mit vieler Selbstzustiedenheit in einer Schrift über "Traumdeutung" (Oneirocritica) nieder, die in einer gewandten Darstellung sowol über Sitten und Gebräuche des Alterthums, als über die Kunst der symbolischen Deutung mannichsache Belehrung geben. Seine Schriften wurden herausgegeben von Rigaltius (Par. 1603) und Reiss (Lpz. 1805). — Artemidörus von Ephesus, der Geograph, um 100 v. Chr., ist besonders berühmt durch seine Reisen im Mittelmeere, dem Rothen Merre und dem Atlantischen Decan. Aus seinem "Periplus" in els Büchern machte 500 J. später Razcianus von Heraflea einen zum Theil noch vorhandenen Auszug. Die Bruchstücke desselben stehen in den Sammlungen der "Geographi graeci minores".

Artemis, s. Diana.

Artemisia, Königin von Karien, regierte von 352—350 v. Chr. Sie war die Gemahlin des Mausolus, dem sie in der Regierung folgte und dessen Tod sie auf die zärtlichste Weise betrauerte. Ihren Namen hat sie insbesondere durch das ihrem Gatten zu Ehren in ihrer Hamptstadt Haltarnaß erbaute Dentmal, das Mausoleum (s. d.), auf die Nachwelt gebracht. — Ein andere Artemissa, Königin von Halitarnaß, war es, die den Xerres auf seinem Zuge gegen Griechenland begleitete, in der Schlacht bei Salamis, 480 v. Chr., durch ihre Entschlossenheit und Klugheit sich auszeichnete, und endlich, in Folge unglücklicher Liebe, durch einen Sprung vom

leukadischen Felsen ihr Leben endete.

Artemifia, Beifuß, eine Pflanzengattung, welche zu den Compositeen, Synanthereen oder zusammengesetblütigen Pflanzen gehört. Eine der häusig vorsommenden Arten ist der gemink Beifuß (A. vulgaris) mit siederspaltigen, unten filzig-weißen Blättern, und kleinen, in ährensen migen Rispen stehenden, fünfstrahligen Blütenkörbchen. Die vorzüglich gern auf Schutt und an Wegen wachsende Pflanze wird an vier Fuß hoch, blüht röthlich, riecht gerieden angenehm und schnieckt bitterlich. Die Wurzeln und das Kraut sind officinckl. Lesteres wird auch in der Haus-wirthschaft als Gewürz gebraucht. Der echte Belfuß oder Wermuth, A. Absinthium, mit gaubarigen, vielspaltigen Blättern, kugelförmigen, in Achseltrauben hängenden, gelben Blütm, wird als Mittel gegen Wurm und zu magenstärkenden Getränken verwandt. Die Blütm wird als Mittel gegen Wurm und zu magenstärkenden Getränken verwandt. Die Blütm kritartarischen Beifußes, A. santonica, des barbarischen, A. glomerata, und des aleppischen, A. Vahliana, werden bei uns unter dem Namen Wurmsamen verkauft.

Artemon oder Artemas, ein Scktirer, der die Gottheit Christi leugnete und ihn für einer bloßen Menschen von seltener Tugend erklärte, lebte im Anfange des 3. Jahrh. im Sprengel von Rom. Seine Anhänger, die Artemoniten, welche sich viel mit Euklides, Aristoteles und Theophrast beschäftigt haben sollen, fanden indeß wegen ihrer kritisch-dialektischen Richtung in der damaligen Kirche wenig Anklang und verloren sich schon gegen die Mitte des 3. Jahrh.

Arterien, Pulsadern, nennt man in der Seilkunde biejenigen Blutgefäße, welche bas Blut aus bem Bergen wegführen und in ben verschiebensten Körpertheilen vertheilen. In ihren größem Stämmen pflanzt sich die, durch die Zusammenziehung des Herzens hervorgebrachte Belle foch und wird so als Pulsschlag gefühlt, besonders an der oberhalb des Daumens am Borderarm him laufenden Radial-Arterie (wo die Arzte den Puls zu befühlen pflegen), ferner an den Puleadem des Halses und ber Schläfe. Die Arterien zerfallen in zwei Hauptclassen. Die Eine führt bet burch bas Athmen gereinigte, geröthete und zur Gewebebildung geeignete, fog. arterielle Blut nach allen Körpertheilen; ihr Hauptstamm heißt bie Aorta und läuft aus bem linken Bergen in ba Mittellinie des Körpers erst vorn nach oben, dann hinten herab vor der Wirbelfaule her. Die andere Classe besteht aus den Lungenarterien, welche das buntele schwärzliche, mit abgenutte Stoffen beladene, fog. venose Blut aus der rechten Berghalfte nach ben Lungen führen, wort wieder in rothes, arterielles umgewandelt werden foll. Die Arterien muffen einen ftarten Druk ber vom Bergen her in sie hineingepreßten Blutmaffe aushalten, und find baber mit feften und clastischen Bauten verschen, von benen namentlich die mittlere fehr fest und behnber, bie innerste sehr glatt ift. Neuerbings sind in derfelben auch eigenthumliche Dusfelfasern em dect worden. Bon den Arterienkrankheiten ift die gemeinste ein Auflagerungsproces von fo fernstoffgerinnseln auf ber innern Saut, welcher zu fettiger Entartung ober Berknöcherung be Arterienwande, und badurch zu Ancurysma (f. b.) ober Apoplepie (f. b.) führt. Diese Kruf. heiten find besondere bem bobern mannlichen Alter eigen.

Artern, Stadt von 2500 E. im Rreise Sangerhausen, im preuß. Regierungsbezirk Mase burg, an der Unstrut, die hier schiffbar wird. Es besindet sich zu A. ein bedeutendes Salzwaß das durch die Benutung eines neuerdings entdeckten Steinsalzlagers noch ergiebiger zu werden

erspricht; ferner ein Braunkohlenlager, in welchem der sehr seltene Honigstein vorkommt, ine Salpeterhütte, ein unbenuttes Pfeisenthonlager und eine salinisch-eisenhaltige Duelle. A., ngeblich das Arquina des Ptolomäus, kommt urkundlich bereits im 14. Jahrh. vor, und ging 452 durch Rauf in die Familie der Grafen von Mansfeld über, die das Schloß bauten, von em der Amtshof noch Ruinen ausweist. Die letten Mansfeld der eislebenschen Linie residirm hier. Die Saline bestand schon im 15. Jahrh., blieb aber seit 1570 liegen, die 1720 Gottfr.

Borlach ben Betrieb wieder begann. Artefische Brunnen sind fünfilich borgestellte auffleigende Quellen. Die Möglichkeit solche Brunnen zu bilben, ift abhangig von bem geognostischen Bau einer Gegend, indem die Bebinungen ihrer Eristenz nicht allein auf der Neigung der Gebirgsschichten zueinander, sondern uch auf der Eigenthumlichkeit der Gesteine beruhen. Ein artesischer Brunnen tann nur ba erohrt werben, wo eine unterirdische Basseransammlung durch eine darauf ruhende Gesteinmasse usammengeprest wird, ohne einen genügenden Ausfluß zu besigen. Es eignen sich bazu am beten weite keffelformige Thalmulden, beren Banbe ber Schichtung ber Gebirgemaffen conform ind, und deren Bau von solcher Art ist, daß wassernichtburchlassende Schichten (wie Thon- und Rergellager) mit wasserburchlassenben (wie zerklüftetes Ralt- und Sandgestein ober auch loceer Sand) abwechseln. Ift eine lockere ober zerklüftete Gebirgemaffe von einer obern und einer entern Thon- oder Mergelschicht eingeschlossen, und bringt das atmosphärische Basser auf den Berggipfeln in die Schichten ein, so wird es sich in der Tiefe sammeln und einen Druck erleiden, velcher bem einer Bafferfaule gleich ift, die man fich vom höchsten Standpunkte des zwischen ven Schichten befindlichen Baffere bis zum tiefsten construirt benten kann. Wenn nun also ber sbere Bafferspiegel in den Thalwänden höher als die Thalsohle steht, so muß, durchbohrt man die vaffernichtburchlassenden Schichten des Thalgrundes, bas Baffer in die Sohe gepreßt werben, and fich mehr oder weniger boch über ben Boden erheben, wodurch ein Springbrunnen entsteht.

Dies ist namentlich im Rreibe- und Quabersandgebirge und im Jura meist vorauszusesen. Beweise bazu liefern Wien, Dresben, Paris für die Kreide, Würtemberg und Baiern für ben Zura. Um solche Brunnen zu erbohren, verfuhr man früher ganz empirisch. Man grub in die Erde, bis man auf ein Thonlager tam, legte bann auf ben Boben ber Grube einen in der Mitte surchlochten Mühlstein, und bohrte durch dieses Loch die Thonlage durch, bis das Baffer mit Bewalt aufstieg und den Brunnen füllte. Go verfahrt man schon seit Jahrhunderten in Offreich, um diese Quellbrunnen zu erhalten, die befonders in der Umgebung Biens viel häufiger find als die blos auf Seihwasser gegrabenen Brunnen. Zuweilen dringt das Baffer mit solcher Gewalt herauf, daß es überläuft und die nächste Umgegend bedeckt. Man sichert sich dagegen daburch, daß man das Quellwaffer in einer Röhre bis über die Oberfläche der Erde anhaltend heraufleitet, was zuerst Belghofer in Wien ausführte und jest allgemein angenommen ist. Das Berfahren babei ift folgendes: Man grabt ben Brunnen wie gewöhnlich burch die Dammerde, Schotten u. s. w., bis man auf die feste Schicht von Tegel kommt, plumpt hierauf das gesamnelte Seihwasser aus und bolgt bie Bande bes Brunnens. Dann schlägt man in ber Mitte bes Brunnens eine auf vier Boll gebohrte hölzerne Brunnenröhre senkrecht in bas Tegellager ein, vorauf der Erdbohrer angewendet wird, bis man auf Sandstein oder Thonmergellager kommt, ie mit bem Steinbohrer burchbrochen werden, und worunter gewöhnlich die Quelle in einer Sandichicht liegt. Sobann fest man Brunnenrohren, mit ben gewöhnlichen Brunnenbuchfen erbunden, bis über die Dberfläche der Erde auf, stampft sie rings herum gut mit Thon ein, und ult ben übrigen Brunnenraum mit Erbe ober Schotten aus. Findet fich unter bem erften Steiniger das Baffer noch nicht, so bohrt man in dem Tegel weiter bis zum nächsten Steinlager Reuerdings hat die Brunnenbohrtunft, besonders durch Anwendung der dinesischen Seilbohrzethobe, mannichfache Verbefferungen erfahren.

Die artesischen Brunnen haben mit Recht die größte Aufmerksamkeit erregt; man kann sogar offen, daß mittels derselben mancher wegen Dürre undewohndare Landesstrich noch für Cultur ürste gewonnen werden. Aber auch ihre Anwendung in unsern gewöhnlichen Berhältnissen gedahrt mannichsache Bortheile. Da das aus großen Tiefen gebohrte Wasser meist sehr reichlich servorquillt, zugleich auch im Winter wie im Sommer mittlerer Temperatur (je nach der Tiefe von 6°—12" und mehr) ist, so benutt man die artesischen Brunnen zum Treiben der Maschinen, zum Bewässern von Gärten, Feldern, Wiesen und Gewächshäusern, zum Erwärmen der Fischteiche im Winter, zur Heizung von Fabriklocalen, sowie zum Betriebe der Dampsmaschinen. Däusig führen die artesischen Brunners gassörmige Körper mit sich, unter denen sowol atmosphärische Lust und Kohlensäure als aus brennbares Schweselwasserstoff- und Rohlenwasser-

stoffgas sich findet. In China soll es auf einer Flache von 40 - 45 Quadratflunden iber 10000 folder gasführenden artefischen Brunnen geben, welche jum Theil blos wegen ihres brennbaren Gases, das jum Eindampfen der Salzsohle und zur Erleuchtung ber Salinengebaube dient, benutt werden. Den Namen erhielten diese Brunnen von der Grafschaft Artois in Frankreich, wo sie, von Belidor zuerst puits artesiens genannt, vorzüglich seit der Mitte bet 18. Jahrh. häufig gebohrt murben. Allein sie waren, wie bemerkt, schon früher in Oftreich und Dberitalien, und mahrscheinlich noch viel früher in China in Gebrauch. In der letten Balfte bes 17. Jahrh. lernte sie der Astronom Cassini auf seiner Reise nach Ungarn in Ditreich kennen, unt ähnliche Brunnen in Modena beschreibt schon Ramazzini in seinem Berte "De admirand fontium scaturigine" (Mobena 1691). Bgl. Brudmann, "Praftische Anleitung zur Anlage fogenannter artesischer Brunnen" (Beilbr. 1832); Frommann, "Die Bohrmethobe ber Chinesen" (Robl. 1835) und Paulucci, "Das technische Verfahren bei Bohrung artesischer Brunnen" (Wien 1838).

Artevelde, Artevelle (Jat.), ein reicher Bierbrauer zu Gent und Demagog im antiken Ginne, der im 14. Jahrh. die flanderische Bollspartei lange Zeit leitete, und, von England gewonnen, tie Englander in ihrem Rampfe mit Frankreich unterstütte, mahrend die flanderischen Grafen ge bem Lettern hielten. Als er aber die Englander selbst in Gent einführen und bas Woll bereben wollte, ben Sohn Eduard's UI. als Grafen von Flandern anzunehmen, wurde er in einem Wolksauflaufe (19. Aug. 1345) umgebracht. Sein Sohn Philipp wurde 1381 bei einem Burgerkriege zwischen Gent und Brügge, welches lettere auf Seiten des Grafen Ludwig III. ftand, an die Spite seiner Mitburger gestellt, eroberte Brugge und fast bas ganze Land, und vertieb den Grafen. Dieser aber rief Karl VI. von Frankreich zu Hulfe, und A. siel 1382 in der Schlacht bei Rosebete. Die Geschichte A.'s ist mehrfach dramatisch und in Romanen bearbeitet worden.

Arthritis (vom griech. arthron, Gelent, Glied), heißt eigentlich Glieder - oder Gelentent zündung, in welcher Bedeutung es auch von franz. Arzten gebraucht worden ist, während tie Deutschen dafür Arthrocace oder Arthrophlogofis sagen. In der gewöhnlichen arzticen

Sprache bezeichnet dies Wort die Gicht (f. b.) und arthritisch heißt gichtisch.

Artikel (vom lat. articulus, Gelenk, Glied), bezeichnet überhaupt so viel als Stuck, Thei eines gegliederten Ganzen. So spricht man von den Artikeln einer Schrift, eines Document, bes driftlichen Glaubens u. f. w. In ber Rechtssprache heißen Artitel turze in eine gewisse Folgenreihe gebrachte Sate, melde thatsachliche Behauptungen ober auf solche gerichtete Fragen enthalten, z. B. Beweisartikel im Civilproces, Inquisitionsartikel im Criminalproces. - In ber Sprachlehre heißt Artikel berjenige Rebetheil, welcher ben hauptwörtern ober Substantives beigefügt wird, um die Selbständigkeit berselben nach Art und Gattung (barum auch Geschlechtwort genannt) zu bezeichnen. Man unterscheidet ferner einen bestimmten Artikel (ber, die, bat), und einen unbestimmten (ein, eine, ein), und beutet mit Ersterm an, daß ein bestimmtes Ginieln in seiner Art, mit Lesterm, daß irgend eins oder der allgemeine Begriff der Art gemeint sei. Da bestimmte Artikel ist ursprünglich ein Pronomen.demonstrativum (bieser), das durch den Gebrauch in Form und Bedeutung abgestumpft ward, und dessen Stellung in den verschiedenen selbst nahe verwandten Sprachen sehr abweicht. Während ihn d. B. bas Deutsche vor bas Pauptwort stellt, hangt bas Standinavische ihn an bas Wort; man fagt im Deutschen "ber Konig, das Haus", hingegen im Danischen "Kong-en, hus-et". Die griechische und aken beutsche Sprache gebraucht nur den bestimmten Artitel; der unbestimmte ift erft spater in bie Sprache eingedrungen. Nicht alle Sprachen haben den Artikel. Co entbehrt ihn &. B. bas Lateinische ganglich, oft zum großen Nachtheile ber logischen Bestimmtheit ber Rebe. — Artikalizen heißt in ber Sprache, die Wörter silbenmäßig (gliebermäßig) aussprechen, sodaß die einzelnen Silben nicht verschluckt, sondern hörbar unterschieben werben. Redner, die zu großen Berfammlungen ober in weiten Räumen sprechen, muffen, um von Allen verstanden zu werben, befonten scharf artikuliren. — Artikulirte Tone nennt man in der Physiologie die Tone, welche to Mensch (und die ihm nachahmenden Thiere, 3. B. Papagaien und Staare) mit seinen Sprach werkzeugen hervorbringt, indem er Consonanten und Vocale miteinander zu einzelnen Gilben und diese zu Worten verbindet. Das Vermögen, hierdurch Gedanken auszudrucken, ift bie Sprache. Die Unfähigkeit, artikulirte Tone hervorzubringen (als Folge von Rrankheit de Rausch u. dgl.) bewirkt das Lallen. — Artikulirtes Berhör, s. Specialinquisition.

Artillerie, nach Einigen abgeleitet von arte tollere, b. i. die Runst zu schießen, tommt p erft bei ben Spaniern und Frangofen vor und beutet im Allgemeinen bas grobe Wefchut a Die Erfindung der Geschüße fällt in die Periode tury nach den Kreuggugen, nachdem bas Schief

pulver die bis dahin in Gebrauch gewesenen Kriegsmaschinen verdrängt und ganglich außer Rraft gefest hatte. Jedoch ift zu bemerten, bas auch jene Maschinen zuweilen mit bem Ramen Artillerie belegt worden find. Als neuere Baffe ift die Artillerie das Resultat einer langen Reihe von Entbedungen im Gebiete ber physitalischen und mathematischen Biffenschaften, weshalb auch ihre Ausbildung nur ganz allmälig vorschreiten konnte. Für den Festungs- und Belagerungstrieg führte bie Einführung ber Feuergeschüte ein ganz neues System herbei, weshalb uch die Festungs- und Belagerungsartillerie sich ungleich früher und schneller entwickelt hat als ie Felbartillerie. Dafür hat die lettere in der Taktik eine fast noch größere Revolution hervorjebracht. Man war genöthigt, schon in der Ferne sich zu formiren, wenn man nicht durch bas robe Gefchut allzu viel leiben wollte, und in dem Maße wie die Feldartillerie beweglicher wurde, vard es auch die Taktik. Statt indessen die praktische Richtung, auf welche der Krieg himvies, u verfolgen, machte man die theoretische zur Hauptaufgabe, und die Artilleriften beschäftigten ich Sahrhunderte hindurch blos mit der Kraft und Wirkung ihrer Geschosse, mit der Größe der Schupweiten, der Geschwindigkeit der Projectile u. f. w., was eine Reihe von Berechnungen und Bersuchen herbeiführte und auf die Wahl der Kaliber nicht ohne Ginfluß bleiben konnte. In vem Bestreben, die Vollkommenheit zu erreichen, gerieth man auf Abwege und begann, Geschütze von bem ungeheuersten Kaliber zu construiren. Den Deutschen gehört zwar bie Erfindung des Schiespulvers an, auch sind Nürnberg und Augsburg als die Wiege der deutschen Artillerie zu setrachten; boch waren bie Franzosen die Ersten, welche entschiebene Schritte zur Berbefferung bes Geschüswesens gethan haben. Erft in neuerer Zeit find ihnen gunachft bie Englander und spater die Deutschen wieder nachgekommen, mahrend in Preußen die Zaktik der Technik bei weitem vorangeeilt ift. Im Dreißigsährigen Ariege geschah ber erste wichtige Schritt, die Artillerie, welche bis dahin eine bloße Zunft war, in die Reihe der Heerswaffen aufzunehmen, und die schwedische unter Gustav Abolf hat lange Zeit als Borbild einer musterhaften Artillerie gegolten. Außer Gustav Abolf haben Friedrich II. und Napoleon viel zur Entwickelung ber Artillerie beigetragen. Beibe verbanken berselben ihre schönsten Siege im freien Felbe, während in frühern Zeiten, und namentlich im spanisch-nieberländischen Kriege, das alte Vorurtheil, als sei der Belagerungstrieg die Hauptbestimmung der Artillerie, die Dberhand behalten hatte. Erst in Folge des Französischen Revolutionstriegs und der daran sich knüpfenden, ward die Artillerie förmlich als britte Pauptwaffe angesehen und als solche cultivirt.

Bei dem umfassenden Gebiete der Artillerie kann es nicht fehlen, daß ihr Name in vielsacher Beziehung gebraucht wird, was das Studium noch verwickelter macht. Bald bedeutet der Name Artillerie das Materielle, bald das Personelle, bald das Scientisssche oder die sogenannte Artilleriewissenschaft. Bald versteht man darunter die Wasse selbst, bald die Corps, welche sie bilden. Bir bleiben hier bei der Grundidee stehen, daß die Artillerie gegenwärtig in allen Armeen die dritte Hauptwasse des Hoers ausmacht; sa einige Staaten räumen ihr sogar den Vorrang vor den andern beiden Wassen ein, wie Ausstand und Sardinien. Sie wird in zwei wesentlich verschiedene Hauptclassen getheilt, nämlich in Land- und in See- oder Schiffsartillerie. Die Landartillerie deme Haupt., sestungs-"Küsten- und Belagerungsartillerie, die Feldartillerie außerdem Fuß-, sahrende und reitende Artillerie. Seht man aber auf ihre taktische Bestimmung zurück, der Schwere des Rohrs im Verhältniß zu der der Kugel in schwere und leichte getheilt.

Die Feldartillerie pflegt in Regimenter, Bataillone und Brigaden, diese wieder in Batterien sber Compagnien getheilt zu werden; doch findet fast in jedem Staate eine andere Eintheilung Fatt. Bur ausgerüfteten ober mobilen Feldartillerie gehören bann auch noch die Munitions, ober Part., sowie die Laborir- und Handwertscolonnen. Die Feldbatterien bestehen aus Kanonen and Haubipen, zuweilen auch aus einer dieser Geschützgattungen allein. Ihre Stärke ist verschieben, boch pflegt man sie nicht gern stärter als zu acht, und nicht schwächer als zu sechs Piecen zu machen, wobei bann die erfoderlichen Wagen noch hinzutreten. Bu der schweren Feldartillerie gehören die 12pfündigen Ranonen und die 6zolligen oder 10pfündigen Haubipen, zu der Leichten die 6- oder Spfündigen Kanonen und die 5½ zolligen oder 7pfündigen Haubisen. Bei den Englandern gehören auch noch die Neunpfünder zur Feldartillerie. Als oberster Grundfat für eine gute Feldartillerie gilt, daß sie bei entsprechender Wirtung den höchstmögliden Grad von Beweglichkeit besitt, Was die Anzahl betrifft, so rechnet man auf 1000 Mann Infanterie 21/2-3, und auf 1000 Mann Reiter 5-6 Geschübe, wonach 3. B. sich bei einem preuß. Armeecorps von 24—30000 Maren 12 Batterien befinden: nämlich 3 schwere, 5 leichte, 3 mitende und 4 Boubiskatten 3 reitende und 1 Haubipbatterie, dass 8 Part- und andere Colonnen, im Ganzen über 400 Fuhrwerke. Bei der Sußartillerie geht Alles zu Fuß, und nur die Offiziere und Unteroffiziere sind beritten. Bei der fahrenden wird, z. B. wie in Schweden, Baiern und Östreich, die Mannschaft auf den Proten und Wagen, oder auch auf dem Geschütz selbst mit fortgebracht. Bei der reitenden Artillerie ist Alles zu Pferde. In geschichtlicher hinsicht ist zu erwähnen, das das Bedürsniß, eine besonders bewegliche Artillerie zu besißen, schon in den ältesten Zeiten gesühlt ward, weshalb man häusig die Bespannung verdoppelte und die Artilleristen auf dem Geschütz mit sortbrachte, wie der Große Kurfürst bei seinem Zuge über das Frische Haff. Indessen datin sich die eigentliche reitende Artillerie von Friedrich II., der 1759 die erste reitende Batterie zu Landsberg durch den Prinzen Heinrich errichten ließ. Später vermehrte sie dieser König die auf sieden Batterien, und seit dieser Zeit macht sie einen integrirenden Theil aller europ. Feldartillerien, mit Ausnahme der östr. aus. Bei den Franzosen wurden die ersten reitenden Batterien 1791 errichtet; die Russen hatten deren schon gegen das Ende des Siebenjährigen Kriegs. Außer den genannten rechnet man auch die Naketenbatterien zur Feldartillerie, doch ist deren Einsührung noch nicht ganz allgemein und etwas Bestimmtes darüber zur Zeit noch nicht bekannt geworden.

Die Festungsartillerie hat, wie schon der Name andeutet, die Bestimmung, die Festungen gegen einen belagernben Feind vertheibigen zu helfen, und besteht aus allen Ralibern von Le nonen, Haubigen und Mörsern. Wieviel von jeder Gattung fich in einer Festung befinden muffen, hangt von der Größe, Bauart und Localität der lettern ab. Außerdem befinden fich mich bespannte leichte Geschütze in seder Festung, welche man Ausfallbatterien nennt. Für die eigent liche Festungsartillerie gilt als oberfter Grundsas, daß sie die größtmögliche Wirtung aufen. muß, dagegen nur einen untergeordneten Grad von Beweglichkeit zu besiten braucht. Die Laffetirung ift baber, dem angegebenen Grundfage entsprechend, eine andere ale bei ber Feldartilletie. Bur Ruftenartillerie rechnet man biejenigen Batterien, welche zur Berhinderung einer feintlichen Landung an den Ruften errichtet und gewöhnlich mit Geschüten des schwersten Ralibes armirt werben. Man hofft auch die Bombenkanonen des Generals Pairhans dabei mit Bo theil anwenden zu können. Große Beweglichkeit verlangt man zwar von den Ruftengeschützt nicht; boch muffen sie eine Ginrichtung haben, auf vorübersegelnde Schiffe schnell gerichtet wa ben zu können. Auch bei ber Belagerungsartillerie beutet ber Name ihre Bestimmung an Sie besteht aus allen möglichen Kalibern, beren Anzahl, dem jedesmaligen 3meck entsprechat gewählt wird. Gewöhnlich besteht ein Belagerungstrain zur Halfte aus Ranonen, zur Bilfte aus Burfgeschüten. Die Belagerungsartillerie muß bei ber größtmöglichen Birtung boch einen nicht unbedeutenden Grad von Beweglichkeit besigen, da sie oft gerade Strecken auf beschwalf chem Terrain zuruckzulegen hat, wobei blos auf die Belagerungen von Antwerpen und Konfled tine hinzuweisen ist. Die Geeartillerie dient zur Bewaffnung der Kriegsfahrzeuge aller An mit Ginschluß der Ranonenbote und Hafenschiffe. Sie besteht aus allen Ralibern von Ranonen Haubigen und Mörsern und außerbem noch aus Bombenkanonen und Carronaden. Zebe Em macht folgt barin andern Grundsäten. Im Allgemeinen unterscheibet sich aber die Seeartilleit dadurch von der Landartillerie, daß sie meist nur eiserne und wenig metallene Geschüte führ, und daß ihre Geschüße auf eigens construirten Laffeten (Schiffslaffeten) liegen, wie es duch die Bauart der Schiffe bedingt wird. Bei Vertheilung der Geschüße werden die leichtern auf bat obere Berbed, die schwerern in die untern gestellt, um das Schwanken des Schiffs nicht ju vergrößern und überhaupt ein befferes Gleichgewicht hervorzubringen. Die Secartillerie bedien sich schwächerer Ladungen als die Landartillerie, weil gewöhnlich die Schufweiten kleiner fink. auch die Schiffe eine fehr ftarte Ladung nicht vertragen wurden. Gegenwartig find fast über die Seegeschüße zur Percussionsabfeuerung eingerichtet ober mit Flintenschlöffern verseben.

Eine Eigenthumlichkeit bei der Artillerie überhaupt ist die Art, wie sie ihr Feuer abgibt, mei gewöhnlich geschützweise und nur in besondern Fällen in ganzen Salven geschieht, und wokiet ein Grundsat ist, daß das erste Geschütz einer Batterie nicht früher zum zweiten mal schiese darf, bis ein Theil der übrigen wieder geladen hat. Früher legte man einen großen Werth wie Schnelligkeit des Schießens, ist aber von diesem Irrthume zurückgekommen. Eine Ramm kann, wenn sie gut gerichtet werden soll, nicht mehr als zwei Rugel- oder drei Rartatschschüsseiner Minute thun. Zu jedem Schuß aus einer Haubitz gehört mindestens eine Minute, zu einem Shrapnelschuß ebenso viel; zu einem Wurf aus einem schweren Mörser gehören 3—5 Minten Zeit. Nach der Art, wie das Artillerieseuer gegen den Feind gerichtet ist, erhält es versich dene Namen, z. B. Frontal-, Flanken- oder Ensilie-, Schräg- oder Echarpir-, Ruckenseuer als Zuweilen wird das Feuer auch nach den Geschossen benannt, daher sagt man: Augel-, Kartatschussen. Shrapnelseuer u. s. w. Endlich nennt man dassenige Feuer Verticalseuer, welchelse

t Steinen ober eisernen Augeln von oben überschüttet, bergestalt, daß diese Geschoffe sern hoch in die Luft geschoffen werden. Es geschieht dies, wenn man mittels geraben

16 Ziel nicht zu erreichen vermag.

leriepark nennt man basjenige Material an Geschüßen, Fuhrwerken, Munition und Artilleriebeburfnissen, welches zur Erganzung ber Beburfnisse ber Feldbatterien einer olgt. Außer einigen Reservegeschüpen und Reservelaffeten, gehören babin bie Munien sowol für Artillerie als auch für die beiden andern Waffen, die nöthigen Geräthe catheftude zur Herstellung und Erganzung von Armatur und sonstigen Ausrustungsiben, einige Felbschmieden, die Einrichtung der Laboratorien, dann Transport- und saftswagen u. dgl. Das Personal eines Artillerieparks besteht in den dazu commanfizieren, Unteroffizieren und Artilleristen, ferner der nöthigen Anzahl an Artilleriehand-Stellmachern, Schmieben, Sattlern, Rustmeistern und ben entsprechenden Fuhrfoldasolcher Artilleriepark wird in der Regel in verschiedene Parkcolonnen eingetheilt, deren etwa 30—50 Fuhrwerken besteht und von einem Offizier commandirt ist. Sie folgen Reserven im Abstande von einem Tagemarsch der Armee, theils werden sie als bewegpot weiter rudwärts formirt und nach Bedürfniß herangezogen. Unter Artilleriepart nan inbessen auch noch die Munitionsreserve nebst allen Fuhrwerken einer Batterie, efer nicht in das Feuer folgen, sondern außerhalb des feindlichen Geschütbereiches auferden, um von da ab den Verbrauch der im Rampf begriffenen Batterie zu erganzen. rennt man Artilleriepark auch benjenigen Drt, wo im Felde die Artillerie ihre Geschüße merke aufgefahren hat. Bei Belagerungen wird der Artilleriepark außer dem Bereich lichen Festungsgeschützes angelegt und mit den Laufgraben burch Communicationen n. Womöglich wählt man bazu einen Plat, ber ben Land- ober Bafferwegen, auf rie Zufuhr erfolgt, nahe liegt. In dem Parte felbst muß bie größte Drbnung herrschen, Menge verschiedenartiger Gegenstände, die dort aufgehäuft werden, nicht zu Verzöbeim Ausgeben berfelben Veranlassung gibt. Es werben beshalb alle Schanz- und Asgerathe reihenweise zunächst bes Angriffsfeldes aufgeschichtet, mit den nöthigen Abjur Einführung ber Arbeiter. Dann folgen die Baumaterialien für den Batteriebau, irbe, Faschinen u. f. w.; bahinter die Bettungen, Blendungen und sonstigen Holyma-Hierauf kommen die Werkzeuge zum Transport, Schleifen, Karren, Debezeuge. Soden die Geschütze, Munitionswagen und die sonftigen Fuhrwerte ihre Stelle. Hinter er zu beiden Seiten des Parks, auf einige hundert Schritte Entfernung, werden die ntergebracht. Weiter zurud und getrennt vom eigentlichen Part werden bie Laboratoelegt, in deren Rahe man auch die Gisenmunition niederlegt. Außer diesem Hauptpark jäufig noch kleinere Parks für ben täglichen Gebrauch näher hinter ben Laufgraben, Tenben Gegenständen angebracht.

lerieschulen. Das Bedürfniß, die Artilleristen wissenschaftlich zu unterrichten, hat eitig herausgestellt, ift aber häufig mit Übertreibung geltend gemacht worden. Die erste schule befagen die Benetianer im Anfange des 16. Jahrh., und nach ihrem Muster ertarl V. ähnliche Schulen zu Burgos und in Sicilien. Bei den Deutschen ward späbergang vom Handwerksthum zur Biffenschaftlichkeit bewirkt. In Frankreich bestand t dem 3. 1675 eine praktische Artillerieschule, aus welcher 1679 eine theoretische zu servorging. Gegenwärtig besitt Frankreich neun solcher Schulen, wo ber theoretische t mit dem Unterricht im Schießen Hand in Hand geht. Ahnlich eingerichtet ist die tillerieschule in Woolwich. Sachsen erhielt schon 1766 eine Artillerieschule, die übrigen Btaaten aber viel spater. Die meisten beutschen Artillerieschulen trankeln an einem alten Constablerthums. Doch hat man sich im sublichen Deutschland in neuester Zeit bavon loszumachen gesucht, und ist zu ber Ginsicht gekommen, bag es ein falsches Bealle Artillerieoffiziere zu Gciehrten zu machen, während man die werkthätige Kriegsernachlässigt. In Preußen ist das System bes Unterrichts zu oft geandert worden, um in Früchte tragen zu tonnen. Als ein Fehler muß es bezeichnet werben, wenn auf ben eschulen die Kenntniß des Dienstreglements keinen Unterrichtsgegenstand ausmacht. then ist die Artillerie- mit der Ingenieurschule verbunden. Die Unterrichtsgegenstände der Regel: Mathematik; von Physik und Chemie die dem Artilleristen nothwendigen Artilleriewissenschaft; die Hauptgrundzuge der permanenten Befestigungskunst; Feieg; Feldbefestigung; Takif per einzelnen und verbundenen Waffen; Terrainlehre; Ber. Behnte Auff. I.

Kriegsgeschichte; Situationszeichnen und Zeichnen nach Modellen von Geschüßen, Fuhrwerkn u. s. w. Die praktischen Übungen erstrecken sich auf Bedienung der Geschüße, Schießen und Berfen, Batteriebau und Anfertigung der dazu gehörigen Materialien, Terrainaufnahmen und Nivellements, endlich auf den Dienst in den Laboratorien und Artilleriewerkstätten.

Artillerietrain. In einigen Staaten gehören die Bespannungspferde nicht zum Artilleriecorps und bilden ein besonderes Fuhrwesen unter dem Namen Artillerietrain. Die Franzosen haben diese vielsach angesochtene Einrichtung 1826 aufgehoben und ihre Trainsoldaten in Fahrkanoniere (Cannoniers conducteurs) nach dem Vorbilde der Preußen, Ruffen, Babenser, Aurhessen u. s. w. umgewandelt. In Sachsen, Baiern, Rheinhessen und Würtemberg hat man

den Artillerietrain bis fest beibehalten.

Artilleriewissenschaft, ursprünglich und im engern Sinne die Kenntnis von der Einrichtung, bem Gebrauche und ber Wirkung ber Sanbfeuerwaffen und Geschütze; im weitern Sinne das Ganze der Wiffenschaften, deren Renntniß für den Dienst der Artillerie erfoderlich ist. Diese Biffenschaften classificirt man wieder in die eigentlichen artilleristischen und in die Sulfewissenschaften. Bu ben erstern gehört zuvörderst die Baffenlehre, d. h. die Biffenschaft, welche sich mitter Kenntniß der Bereitung, Wirkung, Prufung, Aufbewahrung und des Transports des Pulvers, der Anfertigung der Hand und Feuerwaffen und beren Ginrichtung, Gebrauch und Wirtung, ferner mit der Kenntniß des Guffes der Geschützröhre, der Eintheilung der Geschützarten, ber Einrichtung, Wirkung und bes Gebrauchs ber Geschütze, Geschoffe, Bundmittel, Brand-, Leuchte und Signalstoffe beschäftigt. Unter ben Schriftstellern, welche biefes Feld ber Militarliteatur bebaut haben, find besonders zu nennen: Hullon, "Nouvelles expériences d'artillerie" (Pau 1802 und 1826); Bortenstein, "Bersuch zu einem Lehrgebaube der Artilleriemissenschaften" (2Thle., Berl. 1822-23); Honer, ,, Allgemeines Wörterbuch der Artillerie" (Th. 1-3, Stung. 1804—31); Scharnhorst, "Handbuch der Artillerie" (3 Bde., Hannov. 1804 — 14); Mocla, "Lehrbuch der Artilleriewissenschaften" (3 Bde., Lpz. 1821); Rouvroy, "Borlesungen über & Artillerie" (3 Thie., 2. Aufl., Dreeb. 1821-25); Rogniat, "Berwendung des Geschütes un Bertheidigung der Festungen" (aus dem Frangosischen, Berl. 1832); Glünder, "Einrichtung und Gebrauch des fleinen Gewehrs" (Sannov. 1829); Jacobi, "Beschreibung der europäischen gelbartillerien (10 Sefte, Mainz 1835-43). Dann gehört zu ben eigentlichen Artilleriewiffenschaften die Taktik der Artillerie, ober der Gebrauch der Feldartillerie im Zusammenwirken mit den übrigm Baffengattungen. Als Schriftsteller traten hier vorzüglich auf: Decker in ben Schriften: "Ande lerie für alle Baffen" (3 Thle., Berl. 1816-17; 2. Aufl., Thl. 1,1826), "Gefechtslehre ber Cavalerie und reitenden Artillerie" (Berl. 1819), "Ergänzungstaktik der Artillerie" (2. Aufl., Beil 1834); dann Harder: "Gebrauch ber Artillerie vor dem Feinde" (2 Bbe., Berl. 1835—37). Bu ben Bulfewissenschaften gehören Mathematit, Mechanit, Physit, Chemie und Technologie, zu ben Kunstfertigkeiten bas Zeichnen und Aufnehmen.

Artischocke (Cynara), eine im sublichen Europa wildwachsende, wahrscheinlich aus Asmstammende Pflanzengattung. Sie ist der Gestalt nach distelähnlich, der bauchige Kelch besteht aus sleischigen, ausgeschnittenen, in eine Spise auslaufenden Schuppen, die dachziegelartig übereinanderliegen; die Blümchen sind einander gleich, und die Samen länglich vierectig, mit platt aufstender Haartrone. Von der gemeinen Artischocke (C. Scolymus), mit theils gesiedentm, theils ungetheilten, ziemlich stacheligen Blättern, eirunden Kelchschuppen und blauer oder weise Blüte, kennt man drei Spielarten: die große englische, die stachelige und die glatte Artischock, welche alle, vornehmlich aber die lestere, in unsern Gärten als ein gesundes und wohlschwecken des Gemüse gezogen werden. Der eigentlich esbare Theil ist der dicke fleischige Blumenbeten Der Eiweiß- und Zuckerstoff der Pflanze macht sie sehr nahrhaft, besonders für Kranke, und ihr

flüchtiges Princip beförbert ihre Verbaulichkeit.

Artner (Maria Therese von), beutsche Dichterin, Tochter des k. k. Generalmajors v. L. wurde geboren 19. April 1772 zu Schnitau in Ungarn und starb unverheirathet in Agram B. Nov. 1829. Nachdem sie früher die verschiedenen Standorte ihres Vaters getheilt, lebte sie nach dessen Wien, wo sie als Zierde aller geistreichen Kreise galt, dann aber in Folge gwise Vermögensverlustes bei einer Freundin in Ungarn. Sie gab mit Mariane von Tiell herast: "Feldblumen auf Ungarns Fluren, gesammelt von Minna und Theone" (Jena 1800), und weter dem letztern Namen "Reuere Gedichte" (Tüb. 1806; vermehrt 2 Bde., Lpz. 1818). Fann die Schauspiele "Stille Größe" und "Regemla und Wladimir" (Kaschau 1824), sowie des Trauerspiel "Die That" (Pesth 1820) als ersten Theil zu Mülner's "Schuld". Ihre "Bick über einen Theil von Kroatien und Italien" (Halberst. 1830) enthalten Selbsterlebtes. A. Die

701

ingen besisen den Vorzug, durchaus aus innerm Triebe hervorgegangen zu sein, doch tragen sie s viele Spuren von Dilettantismus an sich, um als wirkliche Runftleistungen gelten zu können. Artois war unter bem Titel einer Graffchaft eine nordwestliche Proving Frankreichs, von landern und der Picardie umschlossen, jum größten Theile den Grenzen des jetigen Depart. las-de-Calais entsprechend. Die nur von sanften Terrainwellen und niedern Sügeln unterochene Chene ift eine ber gewässerreichsten Gegenden Frankreichs, indem die Authie und anche der Westabbachung, Na, Lys, Scarpe und noch viele kleinere Flusse der Nord- und Nordtrichtung folgen. Da der subliche Theil höher liegt und ergiebigen Boden nur in den Ebenen 1d Thalern hat, der Norden aber zu einer der fettesten Marschgegenden gehört, so bildet die rafschaft ein echtes Übergangsland von Flandern zur Picardie. Sowol das Bedürfniß der chiffahrt wie das der Entwässerung hat besonders im Nordwesten die Anlage vieler Kanäle rbeigeführt. A. gehört zur Kornkammer Frankreichs; Flachs und Hanf unterstüßen die Manucturthätigkeit; Rübsamen ersest die Dlive des Süden; Hopfen tritt an die Stelle des Weins; bst ist selten. Schöne Wiesen begünstigen die Rindviehzucht, reiche Hutungen die Schafzucht, id der geringere Waldreichthum wird erfest durch ausgedehnte Torflager und im Often durch e von den Ardennen eingreifenden Steinkohlenlager. Auch die Bewohner bilben einen Ubering von den Picarden zu den Flamändern, ihren Nachbarn; sie sind nicht so lebhaft, heftig und ei wie jene, aber auch nicht so sorglos, langsam und fanft wie diese. Die Hauptstadt des Lanes ist Arras. Ludwig IX. erhob A. 1239 jur Grafschaft, die er seinem Bruder, dem tapfern und ieln Robert verlieh. Als dieser bei Mansura in Agypten (8. Jan. 1250) gefallen war, folgte im fein Sohn, Robert II. Posthumus, welcher gleichfalls mit Ludwig IX. nach Agypten jog. derselbe war während der Gefangenschaft Karl's II. Regent von Sicilien und blieb 11. Juli 302 in der Schlacht von Courtray. Hierauf tam M. in Weiberhande, burch diese spater an landern und Burgund, durch ben Pyrenaischen und den Nimwegener Frieden aber (1659 und 678) wieder an Frankreich. Rarl X. führte als Pring, dann wieder nach seiner Thronentsagung

en Titel eines Grafen von A. Artus oder Arthur, Fürst ber Siluren ober Damnonier, der die in ben Westen Englands urudgebrängten britischen Stämme um sich versammelte, und tapfer gegen bie unter Cerbic cobernd vordringenden heidnischen Angelsachsen die Freiheit und den Glauben seines Bolkes erfocht. Er soll 542 an einer schweren Bunde, welche er in einem Gefecht mit seinem aufstanischen Neffen Modred empfing, auf der Insel Avalon gestorben sein. Seine Gebeine will man nter König Heinrich II. aufgefunden haben. Der geschichtliche A., welcher zum letten male as Nationalbewußtsein der Kelten vor ihrer völligen Vernichtung erweckte, ift der Ausgangsunkt vieler Helbensagen geworden, welche von Bales und der Bretagne aus sich über die ganze omanische und germanische Welt verbreiteten, und Jahrhunderte hindurch den Dichtern des Nittelalters willtommene Stoffe barboten. Bereits in den walisischen Barbenliedern bes 6. u. 1. Jahrh., in der "Myvyrian archaeology of Wales" (3 Bde., Lond. 1801), wird der Rationaleld A. mit seinen tapfern Zeitgenossen besungen. In den Chroniken des 9. Jahrh., wie bei Rennius, zeigt fich ber erfte vollsmäßige Anfat zu bem Sagenstamm bes Artustreises, mit bem ie Sage vom Zauberer Merlin in Verbindung tritt. Nach einheimischen Berichten verliebte ch A.'s Bater, Uther, in die Igerna, die Gemahlin des Gorlas, Herzogs von Cornwall, und zugte mit derselben, nachdem ihm Merlin die Gestalt des Gorlas verliehen hatte, den A. Dieser jurde, nach Uther's Tode, 516, Heerfürst ber Briten, besiegte in vielen großen Schlachten die Sachsen, und zog siegreich nach Schottland und Irland, nach Danemart und Norwegen, ja Bft nach Frankreich, wo er bei Paris ein großes rom. Deer besiegte. Während seiner Abmeseneit emporte sich sein Neffe Mobred und verführte seine Gemahlin Ginevra. A. tehrte zurud nd lieferte seinem Neffen eine Schlacht, in welcher er seinen Tob fand. Doch nach bem Boltslauben ist A. nicht gestorben; seine Seele ist in einen Raben übergegangen, und er wird einst siederkehren. Er residirte zu Raerlleon am Ust in Bales mit seiner schönen Gemahlin Ginevra, Ghwenhwywar), umgeben von einem glanzenden Hofftaate und vielen hundert Rittern und Honen Frauen, welche an Tapferkeit, Hoffitte und Anmuth aller Welt zum mustergültigen Borbild dienten. Den Mittelpunkt dieses Kreises bildeten zwölf Ritter, welche als die Tapfersten ind Ebelsten der König um eine runde Tafel zu versammeln pflegte, und die des Artus Tafelunde bilbeten. Von A.'s Hofe aus zogen die Ritter in alle Länder nach Abenteuern aus; Bedugung der Frauen, Demuthigung anmaßender Belben, Befreiung Verzauberter, Bandijung ungefüger Riesen und boshafter Zwerge war ihr ritterlicher Beruf. Die Beschreibung die-

ser unzähligen Abenteuer, deren Schauplas häufig in den noch jest sogenannten Bald Brezilian (bretonisch Broch allean) in ber Bretagne verlegt wird, bilden den Inhalt der zahllosen Dichtungen dieses Sagentreises in allen abendl. Sprachen. Die stoffreichen britischen Sagen, wie sie in den "Märchen des rothen Buches von Hergest", oder "The Mabinogion from the Llyfr Coch o Hergest" (5 Bbe., Lond. 1839-47) aus dem 14. Jahrh. erzählt werden, fanden zuerst in Frankreich Eingang, wo die Ritter der Tafelrunde zu Idealen des glanzenden und feinen hoftebens und Ritterthums, wie es sich hier im 12. Jahrh. zur höchsten Blute ausgebildet hatte, umgeschaffen wurden. Schon fruh im 12. Jahrh. kamen die franz. Kunstepen nach Deutschland, wo ber an und für sich tobte Stoff ber ermudenden britischen Sagen nun in dem "Parzival" Bolfram's von Cichenbach, "Triftan und Ifolt" Gottfried's von Strasburg, bem "Erec" und "Iwein" Hartmann's von der Aue, dem "Wigalois" Wirnt's von Grafenberg, zu den die innersten Tiefen des menschlichen Lebens abspiegelnden Gestalten belebt, oder wenigstens auf eine mehr oder minder kunstlerisch gewandte Weise erzählt ward. Die in besondern Dichtungen gefeiersten Helden des Artustreises sind, außer A. selbst, namentlich Parzival oder, wie er in der britischen Sage heißt, Peredur, ferner Lohengrin, Tristan, Iwein, Erec, Gawein, Wigalois, Wigamm, Gauriel und Lanzelot. In mehren Dichtungen, wie in "Parzival", "Titurel" und "Lohengrin", ist die Arthursage mit der vom Heiligen Graal (f. d.) verwedt. Aus Frankreich aber verpflanzten sich diese Stoffe nicht blos nach Deutschland, sondern auch einerseits nach den Riederlanden und England, andererseits zu den Provenzalen, Spaniern und Italienern. Bon Deutschland en tamen sie gegen Ausgang des Mittelalters nach den nordischen und flawischen Ländern. Byl Gräße, "Die großen Sagentreise bes Mittelalters" (Dresb. u. Lpg. 1842); San - Marte (L Schulz), "Die Arthurfage" (Dueblinb. 1842); Derfelbe, "Beiträge zur bretonischen und keltisch germanischen Heldensage" (Dueblind. 1847); De la Villemarqué, "Contes populaires des anciens Bretons" (2 Bde., Par. 1842). — Arthurs Sit (Arthur's seat) heißt ein Berg bei Edinburg, von welchem A. nach der Sage das Land überschaut haben soll, ehe er die Sachsen in der Nähe schlug. Auf dem 700 F. hohen Gipfel öffnet sich eine herrliche Aussicht über den ar gebautesten Theil Schottlands. — Artushöfe ober Junkerhöfe nannte man im Mittelalten Gebäude, wo sich die Ritter, nach Art von Arthur's Tafelrunde, zu fröhlichen Gelagen zu wo sammeln pflegten. In Danzig steht noch ein solches prächtiges Festgebäude erhalten. Auch Thorn besaß noch vor Zahrzehnden ein solches Haus, auf welches sich bas Lied und die Gest "vom Fürsten von Thorn" bezieht.

Arum, eine einsamenlappige Pflanzengattung, welche man zur Familie der Aroideen ober Callaceen zählt. Die hierher gehörenden Pflanzen zeichnen sich durch eine einblättrige Blütenscheide aus, die einen mit kleinen einhäusigen unvollständigen Blüten besetten Kolben umschlicht. Bei einigen Arten entwickelt sich während des Blühens ein aasähnlicher Gestank, sowie eine eine genthümliche Wärme. Der gemeine oder gesteckte Arum (A. maculatum, A. vulgare), auch Aron oder Aasblume, hat einen knolligen Wurzelstock (Radix Ari), Aronswurzel, langgestickt, wurzelständige, spieß-pfeilsörmige Blätter und eine grünlich-gelbe Blütenscheide, welche der kürzern violetten oder braunrothen Blütenkolben umhüllt. Er trägt ein- oder zweisamige, edsengroße scharlachrothe Beeren, und wächst gern in schattigen seuchten Laubhölzern oder Gedissichen. Die Blätter sind häusig gesteckt. Der Wurzelstock besitzt einen brennend scharfen Geschmack, der sich aber beim Trocknen oder Rochen der Pflanze verliert. Man braucht die Armstwurzel gegen Verdauungssehler und bei Brustleiden. Desgleichen bereitet man daraus ein sehr

nahrhaftes Mehl, die Aronsftarte, die man auch zuweilen statt Seife verwendet.

Arumna, in der röm. Mythologie die Personisication des Kummers, der Beschwerde. Sie ist die Tochter der Nacht, welche diese aus sich selbst gebar.

Arundelischer Marmor, s. Marmordronik.

Arva, ein Comitat im nördlichen Theile Ungarns, theilweise von Galizien, andemseits von den Comitaten Liptau, Trentsin und Thurocz begrenzt, und Mittelpunkt der slowatichen Race, welche es allein bewohnt. Sein Flächeninhalt beträgt etwa 37 D.M. Das Comitat ist von den Karpaten erfüllt, sodaß es kaum eine Ebene von größerer Ausdehnung besitt; die Thäler gleichen mehr Gebirgsschluchten. Bon den Gebirgsgipfeln zählt Rosacs 6107, Ches 4813 und Kis-Fátra 3493 F. Höhe. Unter den vielen kleinen Flüssen ist die reißende Arva, ein Nebenfluß der Waag, am bedeutendsten. Das Klima ist rauh, doch gesund, die Weintraube wish hier nicht mehr. Der harte Boden liefert Holz in Fülle, mit welchem bedeutender Handel gemeben wird. Auf den fetten Triften der Berge blüht die Rindvieh- und Schafzucht. Die Beriktrung zählt gegen 84000 Seelen, die in 6 Marktsecken, 93 Dörfern und 33 Meieris

vertheilt sind, darunter 73600 Ratholiken, 8130 Protestanten, 2400 Juden. Außer der Käsebereitung ist die Verfertigung von Leinwand das Hauptgeschäft der betriebsamen Slowaken. Auch treten sie häufig als Haustrer mit Käse, Schwamm, Mausefallen u. s. w. weite Wande-

rungen an. Hauptstadt und Regierungesit bes Comitats ift Alfd-Rubin.

Arwidsson (Abolf Iwar), Bibliothetar ber königl. Bibliothek zu Stockholm, geb. 1791 zu Pabassoti in Tavastland in Finnland, wo sein Vater Propst war, studirte zu Abo und trat daselbst seit 1817 als Docent der Geschichte auf. Im I. 1821 begründete er das literarisch-politische Blatt "Abo morgondlad", das gleich vom Anfang an, seiner freien Sprache wegen, der russ. Regierung missiel und daher schon im Sept. 1821 verboten wurde. Ein Aussach den A. im nächsten Jahre in der "Mnemosyne" einrücken ließ, war die Ursache, daß er im Mai 1822 von der Universität und überhaupt aus Finnland für immer verwiesen wurde, worauf er sich nach Schweden wandte. Hier lieferte er eine gründliche Bearbeitung von Rühs' Werte: "Finnland und dessen Bewohner", serner eine Ausgabe der "Opera omnia" des Calonius (3 Bde., 1830—33) und endlich aus der Sammlung des Kammerjunkers Räaf eine vortressliche Sammlung altschwedischer Volkslieder ("Svenska fornsänger", 3 Bde., Stock. 1834—42), die sich den von Geiser und Afzelius herausgegebenen anschließt. Ferner erschien von ihm 1848 ein Verzeichnis der isländischen Handschreiften auf der königl. Bibliothek zu Stockholm. Als Secretar der Buchdruckersocietät gibt er seit mehren Jahren ein bibliographische Repertorium heraus, das über alle literarischen Erscheinungen in Schweden ziemlich vollständig und unparteisch berüchtet.

Arzneikunde, f. Medicin.

Arzneimittellehre, s. Pharmakologie.

Arzt und ärztlicher Stand. Der Bater ober die Mutter der Familie waren es bei den Boltern bes Alterthums in ihrer ersten Bilbungsperiode, die, wie noch jest bei ben Bilben, ben Ihrigen mit Rath und That in Krankheitsfällen beiftanden. Go bilbete sich eine Heilkunst fürs Haus, beren Inhalt vom Bater auf ben Sohn erbte. Wo fie nicht ausreichte, wußte man keinen anbern Rath, als sich Hulfe flehend ber Gottheit und ihren Mittlern auf Erben, ben Priestern, zu nahen. Später ging so die Beiltunft zu der Rafte der Priefter über, deren Ansehen hierdurch eine festere Basis erhielt, und welche zuerst begannen, Erfahrungen über Krankheiten und Beilungen zu sammeln. Die Heilung mar kein Dienst, ber des Lohnes wegen geschah; ber Geheilte erwies sich jedoch erkenntlich durch ein Weihgeschenk. Mit der fortschreitenden Cultur ging die Beilkunft nach und nach in die Hande eines besondern, durch Wissen und Ubung bazu befähigten Standes, des arztlichen Standes, über. Run war die Heilung nicht mehr eine Hulfe der Sottheit, sondern ein Beweis menschlicher Geschicklichkeit. Diese vermochte man zu schäßen, und bie aufgewendete Muhe ward nun nach einem gemiffen Preise, jedoch immer noch mit ehrender Anerkennung der Kunst (Honorar) belohnt. Die Übernahme der Heilung blieb jedoch anfangs nur ein freiwilliger, perfonlicher Bertrag, den Jeder eingehen konnte, der fich dazu befähigt glaubte. So lange die Arzte noch Priester waren, die ihre Kunst nicht allein des Erwerbs wegen übten, onnte der Staat auch keine Beranlassung haben, sie unter seine Aufsicht zu nehmen, und selbst ile sich Priester und Arzte trennten, bilbeten Lettere, wenigstens in Griechenland, noch immer 116 Glieder des Ordens der Pythagoraer und Asklepiaden, eine geheiligte Corporation, und waen nur von selbstgegebenen Gesetzen abhängig. Mit dem ganzlichen Freiwerben der Runft verielen die Kunftler zwar den Gesetzen bes Staats; aber weber in Griechenland noch in Rom naßte sich dieser einen besondern Ginfluß auf jeden einzelnen Arzt ale solchen an. Die Ausübung ver Kunst blieb frei, wie die Klage des Plinius zeigt. Nur wer in Athen Gehalt und Anstellung 118 Staatsarzt suchte, mußte in einer öffentlichen Rebe erklären, wo und wie er seine Runft erernt und wer sein Lehrmeister gewesen. Dehr wissen wir allerdings von Rom, wo die Verhälteiffe um Vieles sich anders gestalteten. Unvermögend, selbst seine Arzte zu bilden, wurde Rom vem Eindringen fremder, meistens aus griech. Sklaven bestehender Arzte ausgesetzt. Es blieb tichts Anderes übrig, als diese Fremdlinge, besonders aber Diejenigen, welche die Medicin zu lehen im Stande waren, geradezu als freie Bürger in sich aufzunehmen, um so den Übelstand zu sermeiden, das Leben eines Freien der Hand eines Stlaven übergeben zu muffen. "Diese Einrichtung, von Julius Cafar ins Leben gerufen, sicherte Rom vor dem Mangel an Arzten. Als aber Augustus noch die Abgabensteiheit sowie die Freiheit von öffentlichen Lasten hinzufügte, wuchs die Zahl der Arzte in den Stadten bald so sehr, daß deren Haushalt gefährbet wurde. Antoninus Pius (138—161 n. Ch.) sah sich darum gezwungen, die Zahl der Arzte in den Städten festzusezen, was für Rom selbt.) sah sie Bewohner der röm. Städte immer hauverarmten, Krankheiten unter ihnen aber immer häuArmen zu vermögen. Die Communen wie der Arzte nicht mehr aus, um sie zur Behandlung der Armen zu vermögen. Die Communen wie der röm. Hof selbst mußten darum die Hof- und Armenärzte (Archiatri sancti palatii und populares) noch außerdem besolden. Somit waren nicht nur die eigentlichen Communalärzte ins Leben gerusen, sondern ein Theil der Arzte auch wirdliche Staatsdiener geworden, für welche der Staat nun auch bestimmte Gesetze geben mußte. Als Nächstes solgte nun, daß die disher bestandene freie Wahl der Arzte von Seiten der Communen aushörte, und eine Medicinalbehörde den Eintritt in den Staatsdienst von einer wissenschaftlichen Prüfung abhängig machte. Die vorhandenen Archiatri mußten nämlich zu einem Collegium zusammentreten, welches das Recht erhielt, sich nach vorausgegangener Prüfung der Cambidaten durch freie Wahl zu ergänzen; nur für Rom behielt sich der Kaiser die Bestätigung vor, damit, wie ausdrücklich bemerkt wird, kein Unwürdiger sich durch Protection u. s. w. einzuschliechen vermöchte. Aber alle diese Einrichtungen galten nur für die in den Staatsdienst tretenden Arzte, die nicht angestellten waren keiner Art von Controle unterworsen, wenn nicht Klagen we

gen des Honorars u. s. w. vor den bürgerlichen Richter gebracht wurden.

Mit bem Verfall des rom. Staats fant auch die arztliche Kunft; fie flüchtete fich wieber in bie Hallen des Tempels, in die Bande der Mönche, oder fand unter Juden und Mohamme danern ihre Jünger. Erst gegen Ausgang des Mittelalters bilbete sich wieder ein beson berer ärztlicher Stand, die "freien Meister der Physika und Erztnen". Bon keiner weltlichen Macht abhängig, galt ihr Meisterbrief, ben sie als Creditiv mit sich führten, im Rorben wie im Suben, und Könige und Fürsten suchten sie durch Geschenke und Chrenbezeigungen an ihm Sof zu ziehen und zu feffeln. Reinem Stande angehörig, fanden fie ihren Plat unmittelber m ber Seite bes höchsten Standes, und nur ein mehr als lockeres Band fesselte bie driftlichen Ant noch äußerlich an den Klerus. Sie traten jedoch, als ihre Zahl wie ihr Ansehen zunahm, nach ber Sitte ber Zeit als eigene Corporation auf, begünstigt von den weltlichen Machthabern, mt bilbeten, immer noch unabhängig vom Staate, gewissermaßen eine Republit, beren Archomen bie frühern Meister und Lehrer, beren Mittelpunkt und Forum die ärztlichen Schulen und Universitäten ausmachten. Die Arzte wurden mit ber Promotion Mitglieber ber Facultat, ber fie Treue schwuren und für ihr ganzes Leben, wenigstens in geistiger Beziehung, angehörten und von welcher sie die facultas artem docendi et exercendi mit dem später in das Doctordiplem umgewandelten Meisterbrief erhielten. Fürsten wie einzelne Städte und Gemeinden wanden fich an die Facultaten, und erbaten fich bort ihre Arzte, die in baffelbe Berhaltnif zu jenen traten, wie es früher in Rom stattfand, ba mit ber allgemeinen Annahme bes rom. Rechts auch rim Einrichtungen wieder ins Leben gerufen wurden. Als sich jedoch die Universitäten mehrten, Itlien und Frankreich nicht allein mehr die Musensige inne hatten, sondern auch Deutschland bengleichen errichtete, und die Reformation die letten Bande, welche das geistige Leben vom Baticam aus abhängig hielten, zerriß: da ward auch die ärztliche Wissenschaft freier und begann ein neue Leben. Ihre Förderer verloren dadurch freilich auch den Beiligenschein, der sie bisher noch wenig. stens als entfernte Glieder der Curie umhüllt hatte. Das Treiben des burgerlichen und alltiglichen Lebens nahm sie nun auf, und machte seine Ansprüche auf sie geltend; fie traten in die Reihe der Erwerbenden und machten die Runft zinsbar! Dies wirkte bald sogar auf die Fecultaten zurud. Die Doctorwurde und somit die Licenz zur Praris wurde kauflich, und nicht be Renntniffe, sondern das Geld entschied die Tüchtigkeit, über Leben und Gesundheit der Brita zu wachen. "Accipiamus pecuniam et remittamus asinum in patriam" riefen die richtenden Meister sich zu. Was aber war von solchen Arzten zu erwarten ? Das Geld, durch das sie selle Alles geworden, mußte naturlich ber alleinige Gegenstand ihres Strebens sein, und "Dat Galenus opes" wurde der ermuthigende Trostspruch bei ihrem handwerksmäßigen Handeln. Da Staat, welcher das Wohl feiner Bürger im Auge haben foll, konnte biefes Treiben unmöglich bulben; er mar gezwungen, die Privilegien ber Facultaten zurückzunehmen, und fich unter feinen Augen durch die Staatsprüfungen von der prattischen Tuchtigkeit Derer, die burch Curiren ihm Lebensunterhalt erwerben wollten, zu überzeugen. So ward nun vollständig, aus dem freie Meister ber Menschenleben rettenben Runft, ein gewerbtreibenber Runftler, welcher nach geft lichen Taren curirt. Ja in Preußen mußten sich die Arzte sogar eine Zeit hindurch Genechscheine lofen. Der Mangel an allseitig gebilbeten wissenschaftlichen Arzten brachte endlich auch bie Entstehung befonderer, einseitig gebildeter Classen von Arzten, der Bundarzte, Landitit, Medicinae practici, Militararzte u. s. w. mit sich. Gine solche Gintheilung und Abstufung if bem innern Wesen ber ärztlichen Wissenschaft ganz zuwider, ba sich dieselbe durchaus nicht bruch studweise und noch weniger ohne vollständige Borbereitung durch classische und naturvisse

ichaftliche Studien aneignen läßt. Diese Berhältnisse sind es hauptsächlich, gegen welche in aeuern Zeiten die Stimmen der Arzte selbst sich erhoben, und welche zu der so viel besprochenen Frage über die Medicinalreform Anlaß gegeben haben. Man verlangt mit Recht, daß nur vollständig vor- und durchgebildeten Arzten das menschliche Leben anvertraut werden durse. Es dleibt freilich eine schwere Ausgabe, solche Arzte in hinreichender Zahl, auch für die ärmern Sezenden des Landes, sowie für das Militär u. s. w. zu gewinnen, und benselben außerdem ein genügendes Auskommen zu sichern. Auch sieht zu fürchten, daß, wenn alle Arzte vom Staate anzestellt und besoldet werden, ein erstarrender Hauch der Bureautratie das freie künstlerische und wissenschaftliche Element im ärztlichen Stande ganz ertödten möge. So schwankt der ärztliche Stand gegenwärtig zwischen zwei Ertremen, dem gänzlichen Ausgehen in der Staatsbienerichaft, ober dem Princip der völlig freien Praxis, wie es in den Bereinigten Staaten obwaltet.

218, ein kleines Gewicht in Deutschland und Holland, eine der kleinsten Unterabtheilungen ses Pfundes und der Mart, vorzüglich für die Bestimmung der Schwere der Münzen und der undern Gewichte üblich, gegenwärtig aber ziemlich allgemein außer Gebrauch, da man sich in ben gebachten Ländern für diesen Zweck jest des franz. Grammengewichts bedient. Die alte kölrische Mark wurde in 4020 kölnische As eingetheilt und wog 4864,68 holl. As. Die alte holl. Trop-Mart hatte 5120, das doppelt so schwere holl. Trop-Pfund 10240 holl. As (Asen.) Bon ven vorzugsweise, so auch in den deutschen Goldwagen, gebräuchlichen holl. As sind 20,80592 der etwas reichlich 20 1/2 == 1 franz. Gramme, ober es ist 1 holl. As == 0,048063 franz. Gramne. Das sogenannte Dukaten-As ist ein Gewicht, von welchem 4020 eine kölnische Mark betragen, und bemnach bas Rämliche wie bas erwähnte köln. As. In Oftreich nennt man bafelbe Dukaten - Gran; der Dukaten als Goldgewicht hat 60 solche Dukaten-Gran. — As war ber Name ber ältesten rom. Rupfermunge, bie zuerst unter bem Ronige Servius Tullius geprägt wurde, und ursprünglich das Gewicht eines Pfundes hatte, im Laufe der Zeit aber immer mehr ceducirt wurde, so daß es zulest nur 1/36 Pfund wog. Alle Rupfermunzen Italiens waren entweber eine Mehrheit ober ein Bruchtheil des As. Aber nicht blos bei ber Theilung der Münzen, sondern auch bei Magen, Gewichten, Erbschaften und Zinsen wurde das Ganze burch As bezeichnet, und dies nach dem Duodecimalspste in 12 Theile, uncia, d. h. Einheit, getheilt, deren jeder einen besondern Namen hatte, z. B. uncia = 1/12, sextans = 1/6, quadrans = 1/4 u. s. w. Die Rupfermungen unterschieben sich voneinander durch ein bestimmtes traditionelles Geprage. So hatten die eigentlichen rom. Rupfermunzen auf dem Avers irgend einen Götterkopf, z. B. ben des Jupiter, beim ganzen As ben des Apollo u. f. w. und auf dem Revers den Schiffsichnabel nebst ber Werthbezeichnung burch 1, 2, 3 u. s. w. Rügelchen. Bgl. Bubaus, "De asse et par-Libus ejus " (Ben. 1522 und öfter); Mommsen, "Uber bas röm. Münzwesen (Epz. 1850). — Über As als Grundton in ber Musik s. Ton und Tonarten.

Asa soetida ist ein aus Persien kommendes Gummiharz, welches durch Eintrocknen des aus der durchschnittenen Wurzel von Ferula asa soetida quellenden Milchsaftes gewonnen wird, und in der Medicin Anwendung sindet. Der Geruch der Substanz ist außerordentlich unangenehm; daher man es auch Stinkasant und Teufelsdreck nennt. Die Asa soetida besteht der Hauptmasse nach aus verschiedenen Harzen, Gummi und einem schwefelhaltigen ätherischen Die, der Ursache des übeln Geruchs. Im Handel kommen verschiedene Qualitäten vor.

Asbest ift ein Mineralkörper, welcher aus einer Berbindung von neutralem fieselsaurem Ralt und Gisenorybul mit basisch tiefelsaurer Magnesia besteht, und zur Kamilie ber bornblendeartigen ober Amphibolfossilien gehört. Er ist elastisch biegsam und weich anzufühlen, indem er aus einer Anhäufung mehr ober weniger parallel gelagerter, fehr langer und haarformig bunner Arpstalle besteht. Seine Farbe ist gewöhnlich weiß, mit einem Stich ins Graue ober Grune. Bein specifisches Gewicht ift verschieden. Manche Barietaten schwimmen auf bem Baffer (Bergfort ober Bergleber, welches als Überzug ober in berben, verworrenen, außerorbentlich jartfaserigen Massen vorkommt), andere sind fast brei mal schwerer als Wasser. Der Glanz ift leibenartig. Der biegsame, gemeine und schwimmenbe Abbest lassen sich mager anfühlen, ber taltartige fettig. Der Asbest tommt vorzüglich im Serpentinfels, Gabbro (Euphotib), Diabas, Diorit, im ternigen Raltstein und einigen andern Gebirgsarten vor, und ist haufig mit Pornblenbe, Chlorit, Talt u. f. w. verwachsen. Er findet sich häufig in der Alpenkette, in den Pyrenaen, in Schweben, am Ural, Böhmen, Mahren, Schlesien, Sachsen und andern Orten. 3m gemeinen Leben verfteht man unter Asbest sehr verschiedenartige Mineralkörper, welche burch ihre faserige Structur, Farbe und Glanz Ahnlichkeit mit ihm haben. Go z. B. wird oft ber Dikrosmin und Chrysotil bamit verwechselt, Fossilien, welche in ihrer demischen Constitution wesentlich davon abweichen. Auch Amianth ist oft nicht von ihm durch äußere Merkmale zu untescheiben. Aus Asbest fertigten die Alten die unverbrennliche Leinwand. In solche Leinwand wickelte man die Todten, damit sich beim Berbrennen die Überreste des Körpers nicht mit ber Holzasche vermischten. Tischzeug aus Asbest hatte Raiser Rarl V.; allein es gehörte zu den Rostbarkeiten. In neuern Zeiten hat man aus Asbest Lampendochte und Papier gefertigt; auch wurde er empfohlen zur Anfertigung gegen Feuer schützender Gewänder. Die meifte Anwerbung finbet er, mit Schwefelfaure vermischt, jur Fullung ber chemischen Feuerzeuge.

Ascanius, ber Sage nach bes Aneas und ber Rreusa Sohn, verließ an der Hand seines Baters bas brennende Troja, und kam mit diesem nach Stalien, wo Aneas mit Lavinia, ber Tochter des Königs Latinus, sich vermählte und der Erbe deffen Reichs ward. Daburch baf A. hier aus Unvorsichtigkeit einen den Kindern des Tyrrhenus gehörigen Hirsch tödtete, verwicklte er seinen Bater Aneas in einen Krieg, der diesem das Leben kostete. 3war übernahm A. hierauf die Regierung; als aber balb nachher Lavinia von einem Sohne entbunden ward und aus Furcht vor A. in die Balber floh, ließ er sie zurückführen, und übergab ihr freiwillig bas vater liche Reich. Er selbst ging mit seinen Anhängern tiefer in das Land, wo er die Stadt Albalonge (f. b.) erbaute und ein eigenes Reich stiftete, welches jeboch nach seinem Tobe mit bem lateini-

schen vereinigt ward, das nun ber Lavinia Sohn, Aneas Sylvius, beherrschte.

Ascendenten, Bermandte in aufsteigender Linie. (S. Descendenten und Bermandtschaft.) Ascenfion ober himmelfahrtsinfel, eine isolirte Insel vulkanischen Ursprungs im Atlanti schen Dcean, unter 7° 55' s. Br. und 14° 23' w. L., zwischen Afrika und Subamerika gelegen, ift etwa 2 D.M. groß, und erhielt ihren Namen, weil sie von den Portugiesen 1508 am him melfahrtstage entbedt worden sein foll. Die Insel, welche mit ihrem nadten Felsruden und ihm von Lava, Sand und vulkanischer Asche bedeckten Chenen im Green-Mountain bis zu 2740 g. über das Meer emporgehoben ift, hat zwar ein sehr gesundes und gemäßigtes Klima, aber mu spärliches Waffer. Außer Farrnträutern und einigen Grasarten, welche zahlreichen Biegenberben zur Weide dienen, ist die Insel fast ganz von Bäumen entblößt. Von Gäugethieren finden sich nur Ziegen, Ratten und Ragen in wilbem Zustande; an Seevögeln, riesigen Schilbfroten und guten Fischen herrscht Uberfluß. Im J. 1815 wurde A. von den Englandern besetzt und als Wachposten gegen Versuche zur Befreiung Napoleon's benust. Die Wohnungen und Ber pflegungslocale ber Garnison befinden sich zu Georgetown auf ber Subseite ber Insel, welche in neuester Zeit ale Zwischenstation mehr Bedeutung zu erhalten verspricht.

Ascension in astronomischer Hinsicht, f. Aufsteigung, in kirchlicher, f. Simmelfahrt.

Asceten und Ascetif stammt aus dem Griechischen, wo askesis bei den Profanscribenten die Einübung einer Sache bezeichnete und besonders von der Lebensart und den Abungen ber Wettkämpfer ober Athleten gebraucht murbe, welche nicht nur ihren Körper abhärten, sonden sich auch des Beischlafs, starter Getränke und aller erschlaffenden Genüsse enthalten mußten. In ben Schulen ber Philosophen, besonders ber Stoiker, hieß Ascese die Einübung Deffen, was zu Beherrschung der Begierden und Leidenschaften und zu einem vollkommenen reinen Leben gehört. In beiderlei Sinn ging das Wort über in den Sprachgebrauch der ersten Christen, west schon Paulus in seinen Briefen Veranlassung gab, indem er die Christen oft mit Wettkampfen vergleicht, welche mit Satan, ber Welt und ihrem eigenen Fleische zu kampfen haben. Noch mehr geschah dieses durch die Philosophie sener Zeit, welche die Befreiung des Geistes von dem Reteriellen für das Mittel der Vereinigung mit Gott hielt, oder wenigstens die Enthaltung von de len üppigen Lebensgenüffen für ein Mittel anfah, die Seele zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurudzuführen. Die große Bedeutung indeß, welche die Ascese als Enthaltsamkeit von sinnlichen Genüffen auf bem Boben driftlicher Religiosität für sich in Anspruch genommen, ift in ihrer Begrundung weit hinaus über die Grenzen des historischen Christenthums zu suchen. Sie bat ihr mächtiges Princip in der Anschauung des Drients, daß das Absolute oder das Au als das wefentlich allein Seiende anzuerkennen, das Einzelne dagegen, und insbesondere die Materie, als wesentlich Nichts, oder als Princip der Absonderung vom Absoluten fern zu halten und zu verachten sei. Daher ift der Drient die eigentliche Beimat der Ascese. Die glühende Phantafie bei Drientalen versentte sich auch im prattischen Leben in bas Maglose und Ungeheuere, wobei bie furchtbaren Gelbstqualereien der Yogis und Fafire, der Selbstmord im heiligen Ganges und me ter ben zermalmenden Rabern bes Gögenwagens zu Dichagarnat, bas Opfern von Kindern und das Verbrennen von Witwen obenan steht. Die buddhaistische Reformation der indischen Refgion im 6. Jahrh. v. Chr. ging durch ihre Berachtung ber Welt, durch ihre Empfehlung bes fic absondernden Bettlerlebens, der Rasteiung des Rörpers, der Enthaltung von allem Unreinen und

allen berauschenben Getranken, über bie bisherige Grenze noch hinaus, um von diesem "Jammerthale", Nirvaha, möglichst fern zu bleiben und loszukommen. Ein gesunder sittlicher Muth war in diesen krankhaften Überspannungen nicht enthalten. Auch hielten sich die mehr nüchternen Chinesen und die sittlich bewußtern und vernünftiger empfindenden Perfer um Bieles ferner von jenen Maklosigkeiten der Akcese, während die ernsten Agnpter dieselbe auf Monogamie der Priester, auf Enthaltung von Schweinefleisch und Bohnen, auf strenge Reinlichkeit, Beschneidung und mäßigere Rafteiung, auf wiederholt angestellte und inmitten von Freudenfesten wenigftens in Erinnerung gebrachte Tobtenbetrachtungen zu beschränken suchten. Das Princip ber

Ascese ift auch hier baffelbe, nur in gemilberter Ausprägung. In bem Lichte biefer Borgeschichte muß auch die jubische und driftliche Ascese aufgefaßt werben, um ihre weiter greifende Bebeutung flar ju finden. 3m orientalischen Geifte und besonders unter bem Einfluffe ägyptischer Sitte, wie es scheint, galt Beschneibung, Enthaltung von allem Unreinen und Fasten als Zeichen ber Demuthigung vor Gott, im Mosaismus als besondere Bermittelung zur Gnade des von der materiellen Welt ganzlich abgesonderten Zehova's. Freiwillige Gelübde, Enthaltung selbst von gefetlich erlaubten Speisen, von Wein u. f. w. wurden namentlich bei Männern außerorbentlicher Bestimmung, so bei Propheten und Gotteshelben (3. B. Johannes bem Täufer) als ganz besonders reinigend, weihend und fraftigend angesehen. Dagegen war Gelbstasteiung der sittlichen Nüchternheit des Judenthums selbst später fremd, und auch das Anachoretenthum erhielt erft turze Zeit vor Chriftus in Palaftina burch die Effener (f. b.), in Agypten burch die Therapeuten (f. b.) eine bleibendere Bertretung, wiewol das ascetische Leben sich allerdings auch unter den Juden nach dem Exile bedeutend gesteigert und verdüstert hatte. Noch ferner lag das Ascetenthum bem Character des besonnenen Dccidents und insbesondere des heitern Griechenvolkes. Der Grieche fühlte fich auch seinen Göttern gegenüber als vollberechtigte, Genuß und Freude am Schönen fobernde Subjectivität; daher die unverwustliche Lebensheiterkeit der Griechen auch bei seinen Götterfesten, wovon nur, und ohne allgemeinern Anklang im Bolksbewußtsein, die Feier ber Mysterien und die vorübergehende Erscheinung des Pythagoraischen Bundes eine theilweise Ausnahme machten. Der an den Drient erinnernde Angriff ber Sofratischen Schule auf ben Körper als Rerter bes Geistes, die maßlose und selbst unsittliche Berleugnung jedes afthetischen Culturbedürfniffes, namentlich unter den spatern Cynitern und Stoitern, ift feine lebendige Frucht bes griech. ober rom. Wolfsbewußtseins; auch muß es dem Syntretismus mit dem Driente wesentlich jugeschrieben werben, wenn der Reuplatonismus, namentlich feit Porphyrius, die Ascese, besonders die Enthaltsamkeit von Fleisch und

Che, für eine Hauptbedingung der Verschmelzung mit dem göttlichen Wesen erklärte.

Inmitten dieser schon vorhandenen Grundvorstellungen trat bas Christenthum ein. Zum Christenthum übergegangene Juden führten zugleich ihre Fastengrundsate ein. Inebesondere galt Faften und Nafiraat (f. Rafiraer) als heiligende Borbereitung für große Unternehmungen; und auch die von dem Glauben an die fehr nahe und weltumgestaltende sichtbare Buruckunft Chrifti eingegebene Abmahnung von der Che, geht auf denselben ascetischen Grundgedanken zutid. Diefer ift nämlich in ber Aberzeugung gelegen, baf bas Fleisch ober bie Sinnlichkeit ber Sauptsit ber Sunde sei und baher vor allem mit vollster Strenge gebandigt werden muffe. Die tachfolgende driftliche Geschichte verlor indessen diese Auffassung, welche den Werth der Ascese n die Innerlichkeit und die Freiheit der Ubung seste. Die altorientalische Überlieferung des Asetismus, ber Gegensas gegen bie verberbte Beibenwelt, ber Bug bes Christenthums hinweg on ber Belt zu ben Boben bes himmels, die auf theoretischem Gebiete immer geläufiger werende Unterscheidung vom Glauben und Biffeh, als einer niedern und höhern Ertenntnifftufc, pelche in der Praris gleichfalls dur Unterscheidung einer hohern (ascetischen) und niederern Eugend führte, empfahl ichon in den ersten beiden driftlichen Jahrh. die Fernhaltung von der Belt und ihren Runften, die Enthaltsamkeit von der Che, namentlich für die Geiftlichen, und on der zweiten Che. Enthaltsame Jungfrauen waren in ihrem engern Zusammenleben mit nthaltsamen Mannern, besonders Geistlichen, schon vom Anfang des 2. Sahrh. an die gefahriche Spise dieses ascetischen Muthes, sodaß Cyprian und sogar die Rirche selbst genothigt wurven, mit Abmahnungen von folch gefährlicher Sitte einzuschreiten. Es fesselte indeß in den erten brei Jahrhunderten noch kein unaustösliches Gelübde an bas Leben ber Ascese. Auch bas faften war im Berhaltnif minder häufig und überwiegend innerlich gefaßt. Dennoch ging Merdings die Richtung der Zeit auf außerliche Ascese. Das innere Leben der driftlichen Kirche patte im Allgemeinen sehr abgenommen. Wie die blutigen Berfolgungen des Christenthums Finige aus ber menschlichen Gesellschaft in die Bufte hinausgetrieben hatten, so that dieses noch energischer die seit der Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion immer sichtbarer webende Verweltlichung der Rirche. Durch dieses Alles bereitete sich die wichtigste Erscheinung der Ascese, das Mönchthum (s.d.), nach der Mitte des 3. Jahrh. vor, und die Kirche wurde durch den überstutenden Strom der Zeitrichtung äußerlich und innerlich gezwungen, diese Form der Ascese ausdrücklich anzuerkennen, zu schützen und zu pflegen. Der Geist eines sinstern-und unsein Supranaturalismus brach immer tieser, namentlich durch die afrikanische Kirche (Tertullian und Augustin) vermittelt, insbesondere in die occidentalische Kirche herein, und somit die weltverachtende, sich immer mehr veräußerlichende Ascese, während gesündere Geister, wie Aerius, Jownianus, Vigilantius, die Paulicianer, vergebens und immer vereinzelter gegen Fasten und Mönchthum, überhaupt gegen das Außenwert kirchlicher Ascetik stritten.

Dbgleich meift felbst, wenn auch in verschiebener Beise, strenge Asceten, betampften boch vom 11. Jahrh. an die Ratharer, Benricianer, Balbenfer, Geschwister bes freien Geiftes, neben anbern geringern Streitern die firchliche Ascese, bis in wissenschaftlicherer und reformatorisch vor bereitender Beise, nächst der freimuthigen Entrustung des vom classischen Geifte durchbrungenm Petrarca, ber Englander Wicliffe, auch huß und hieronymus von Prag ber veräußerlichten firchlichen Ascese mehr ober weniger entgegentraten. Bur hervortretenden Entscheidung wurk, nach ben Borgefechten bes geistreichen aber charakterlosen Erasmus von Rotterbam, auch biefer Rampf durch die Reformation bes 16. Jahrh. gebracht. Am Grundgebanken der Reformation, daß von innen heraus in der Rechtfertigung durch den Glauben, nicht durch tobte Werk die Seligkeit zu erringen sei, stürzte Monchthum und Fastenwerk zusammen. Nur einzelne protestantische Setten, wie die Mennoniten, legen gleichfalls auf streng ascetisches Leben einen gw Ben Werth. Auch die Methodisten und einzelne quaferische Fractionen, wie die Shaters in Nordamerita, welche durch Reuschheit Gott verehren zu muffen glauben, halten auch auferlich auf ein streng ascetisches Leben. Allein ber Beift ber Zeit ift im Ganzen ber Ascetit entgegen. Selbst die röm. Rirche befindet sich in dieser Richtung, indem das Fasten sehr gemilbert, bas Moncheleben mehr auf praktische Zwede concentrirt wird. In der erstarrten griech. Kirche hatte im Allgemeinen von jeher das Mönchsleben milbere Formen. Auch im Mohammedanismes ist eine größere Milbe und Lebensfreudigkeit eingetreten. Durch das Aufleben der Naturwiffenschaften, burch Erweiterung bes Gesichtstreises in allgemeiner Bilbung, besonders burch bie Herausbilbung einer gesundern Naturanschauung, ift ber ascetisch finstere Geift allenthalben einer driftlich befruchtetern Lebensfreudigkeit gewichen. Insofern die Ascetik eine moralische Übung (Gymnastik) zur Tugend sein soll, bezeichnet man auch im Allgemeinen diejenigen Schuf ten und religiösen Handlungen als ascetisch, welche als vorzugsweise Bermittelung zur Tugent und Religiosität angesehen werben. Daher nennt man "ascetische Schriften" namentlich Er bauungs - und Andachtsschriften.

Aschaffenburg, Stadt am Main, im bair. Regierungsbezirk Unterfrankeu und Afchaffer burg, in einer reizenden und gesunden Gegend, zählt gegen 7300 meift tath. E. Das Schlof Ihannieburg, erbaut 1605-14 vom Rurfürsten Johann Schweithardt von Mainz, der Liebungaufenthalt vieler seiner Nachfolger, bilbet ein Viered mit vier Thurmen an ben Eden und einen fünften altern, ber in ben Bau gezogen wurde. Außer ber Stiftefirche, ber Militartaferne mt bem stäbtischen Krankenhause ist namentlich bas Pompejanische Haus zu erwähnen, welches König Ludwig von Baiern dem Hause des Kastor und Pollur zu Pompeji treu nachbilden, und mit in antikem Geschmack gearbeiteten Gerathschaften versehen ließ. Über ben Main führt ein 400 Schritt lange steinerne Brude. A. ift ber Sie bes Appellationsgerichts für Unterfranken und Afchaffenburg, eines Rreis- und Stadtgerichts, eines Landgerichts, zweier Forft- und breit Rentamter u. f. w. Außer der Forstlehranstalt für ganz Baiern befinden sich hier ein Lyceus, ein Gymnasium, eine lateinische Schule, eine Landwirthschafts- und Gewerbeschule, ein Rnaber seminar, ein Englisches-Fraulein-Institut mit weiblicher Erziehungsanstalt u. f. w., wozu not viele Boblthätigkeitsanstalten und milbe Stiftungen tommen. Gefchmachvolle Anlagen, wi bie bes Schönen Thales, bes Schönen Busches und ber Fasanerie umgeben die Stadt. Die Ra rungequellen der Einwohner sind neben der Landwirthschaft und den gewöhnlichen flabtifce Gewerben hauptsächlich ber Handel mit Holz und Baufteinen. Unter ben Fabriken haben de Buntpapierfabriten ben ersten Rang. — A. (Asciburgum, Askafaburg) bestand icon al be Römer nach Deutschland tamen. Diese benutten bie gunftige Lage zur Erbauung eines Cefell. Nachmals ward diese Gegend der Decumatischen Landschaft ein Theil des rheinfrankischen Do zogthums. Dtto I., Herzog von Schwaben und Baiern, grundete 974 zu A. ein Collegiatiff bas viel zum Aufblühen ber Stadt beitrug. Nach Otto's Tobe tam fie an bas Erzstift Ren

715

und blieb bei demselben bis zur Auflösung des Deutschen Reichs. Durch den Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 wurden alle geistlichen Staaten aufgehoben, nur der KurfürstReichserzkanzler, damals Karl von Dalberg, behielt die Regierung mit einem beschränkten Gebiete,
wozu auch das Fürstenthum Aschassenburg gehörte, das aus dem mainzischen Oberamte Aschassenburg, den Amtern Auffenau, Lohr, Drb, Prozelten, Klingenberg und dem würzdurgischen Amte Aura im Sinngrunde gebildet ward. Als 1810 Dalberg zum Großherzog von Frankfurt erhoben ward, bildete A. die Hauptstadt des gleichnamigen Departements. Nach Napoleon's Fall kam das Fürstenthum A. auf kurze Zeit an Östreich, wurde aber durch den Vertrag vom 3. Juni 1814 an Baiern abgetreten.

Uschanti, ein friegerisches Negervolt im Norden der Goldfüste in der Nähe der brit. Nieberlassung Cape-Coast-Castle. Ihr Land bildet einen Theil von Wangara, das außerdem noch zwei Staaten enthält, nämlich Dahomeh und bas mächtige Benin. Es umfaßt ungefähr 660 D.M. und ist überaus fruchtbar, boch meist sehr vernachlässigt, mit üppiger, wilber Begetation, auch vieler Baldung von hochwüchsigen Bäumen bedeckt und gut bewässert. Die Bahl der Ginwohner rechnet man ungefahr auf eine Million. Cumassi, die Saupt- und Residenzstadt, mit 12—15000 E., hat breite regelmäßige Straßen, doch nur leicht aus Holz um Rohr gebaute Baufer, mit Ausnahme eines einzigen fteinernen Gebaubes, bas bem Könige (Quacu Duah) gehört. Das Reich der A. ward zwischen 1730-40 durch einen glücklichen Eroberer auf eine Art lehnherrlicher Verhältniffe gegründet, und mehre Negerstaaten unter eigenen Fürsten sind von ihm abhängig. Den Ruftenstrich nehmen die Länder Fanti und Alim oder Assin ein. Die Atimisten betriegten die Fantineger und Aquamboer, die lange Zeit die wichtigsten Bölkerschaften bes Strandes waren, und den Handel in Gold und Sklaven zwischen bem Meere und bem Berglande trieben. Die Atimisten selbst, die als ein sehr kluges, redliches und wohlhabendes Wolk geschilbert wurden, erlagen 1749 ben A. und wurden fast gänzlich ausgerottet. Furchtbar wutheten die A. auch gegen die Fantineger, die nur durch brit. Schut vor dem völligen Untergange bewahrt blieben. Der mörberische Krieg ber Briten und A., 1822-24, in welchem der Damalige Gouverneur von Cape-Coast, General M'Carthy fiel, enbete bamit, daß bie Neger 1826 von dem neuen Gouverneur Campbell geschlagen und zu einem Tribute gezwungen wurben. Die A. sind berüchtigt als eifrige Sklavenhandler und grausame Menschenschlächter; ihre Rriegsgefangenen werden auf barbarische Weise hingerichtet, und die Vornehmen und Rrieger trinken, um sich tapfer zu machen, von bem Blute ber Erschlagenen. Bei Leichenfeiern werben Stlaven und selbst Freie niedergemepelt, damit der Berftorbene viel Dienerschaft und Gefolge mit ine Jenseits nehme.

Afchach (Sof.), geschätter Historiker, ordentlicher Professor der Geschichte an der Universitat zu Bonn, geb. 29. April 1801 zu Höchst, erhielt seine Schulbildung zu Beidelberg, wo er auch seit 1819 studirte. Er widmete sich anfangs der Theologie und Philosophie, wendete sich aber bann, namentlich durch Schloffer's Aufmunterung bestimmt, dem Studium der Geschichte zu. In Frankfurt a. M. wurde er 1823 als Professor ber alten Sprachen und der Geschichte angestellt. Den Ruf an die Universität Bonn erhielt er 1842. Seine Hauptwerke find Forschungen auf bem Gebiete der Geschichte von Spanien, um beren größere Auftlarung und Bervollständigung er sich ein bleibendes Verdienst erworben hat. Hierher gehören vor allem die "Geschichte der Westgothen" (Ftf. 1827), "Geschichte ber Dmaijaden in Spanien" (2 Bbe., Ftf. 1829—30) und "Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden" (2 Bbe., Aff. 1835-37). Anerkennung verdienen außerbem feine "Geschichte Raiser Sigmund's" (4 Bbe., Samb. 1838-45), bie "Geschichte ber Heruler und Gepiden, ein Beitrag zur Geschichte ber german. Bolfermanberung", welche sich in Schlosser's und Bercht's "Archiv für Gefcichte und Literatur" (Bb. 6) befindet, aber auch besonders abgebruckt ist (Ftf. 1835), sowie eine große Anzahl kleinerer Auffage in verschiedenen Journalen, namentlich ben Beibelberger und Berliner "Jahrbuchern". Weiter verfaßte er aus bisher wenig ober gar nicht benutten archivalischen Duellen, "Die urkundliche Geschichte ber Grafen von Bertheim" (2Bde., Fif. 1843), welches Werk zur Aufklärung über die frankischen Abelsgeschlechter im Mittelalter einen hochst wichtigen Beitrag liefert. Sodann entwarf er den Plan zur Herausgabe eines allgemeinen Rirdenleritons, bas für ben Theologen wie für ben Gebilbeten vom Standpuntte ber Wiffenschaft aus, ohne gehässige confessionelle Polemit, das Wissenswürdigste aus der gesammten Theologie und ihren Hulfswiffenschaften behandeln sollte. In diesem "Rirchenlerikon" (4 Bde., 1846— 50), woran sich viele bedeutende fath. Theologen und andere namhafte Gelehrte als Mitarbeiter betheiligten, lieferte A. als Herausgeber einen ansehnlichen Theil ber tirchenhistorischen Artitel.

Asche nennt man die von einem durch Verbrennung zerstörten Körper übrig bleibenben feuerfesten Bestandtheile. Daher ist es genau genommen nicht richtig, wenn man bei eigentlichen Mineralien von Afche fpricht. Denn j. B. Bleiasche ist teine Asche, sondern ein Dryb des Bleis, wobei dieses Metall durch die Bige nicht zerstört, sondern durch Hinzutritt des Sauerstoffs, welder sich in der atmosphärischen Luft befindet, in einen zusammengesetzten Körper, In ein Dryb, verwandelt worden ift, das nur zufällig das Aussehen von Asche erhalt. Ebenso ift auch die sogenannte vulkanische Asche nur ein feineres bimfteinartiges Product eines Schmelzungs ober Drydationsprocesses, gleichsam ein festgewordener Schaum ber heißflussigen Lava. Die Afche ber durch Berbrennung zerstörten organischen Körper, wohin auch unsere Braun - und Steintohlen gehören, besteht aus ben feuerfesten Salzen berfelben. Dies sind bei Landpflanzen, wie Brennholz u. dgl., besonders die Ralisalze nebst Rieselerde, bei Seegewächsen (Algen, Tang u. s. w.) hingegen Natronsalze. Durch Auslaugen läßt sich aus erstern die Pottasche (f. b.), aus lestern die Soba (f. b.) absondern, und durch Arpstallisation können beide Salze von allen fremb artigen Substanzen völlig gereinigt werben. In der Asche aller Geepflanzen, namentlich aber in der mehrer Arten von Algen, ist mehr ober weniger Jod enthalten. Die Torfasche enthält außer Rali noch viel Erden, besonders Ralt, Thonerde, Riefelerde; Daffelbe gilt auch von der Afche ber Braun- und Steinkohlen, welche oft auch sehr reich an Gisen- und Alauntheilen ift. Früher hielt man die die Asche bildenden Bestandtheile ber Pflanze für sehr unwesentlich, wenigstent nicht für absolut nöthig zum Bestehen der Pflanze. Die Fortschritte der Pflanzenchemie haben aber gelehrt, daß jede Pflanze eines gewissen Gehalts an alkalischen Salzen zu ihrer normalen Entwickelung bedarf. Seitdem sind genaue Analysen der Aschen, welche verschiedene Pflanzen liefern, von großem Interesse geworden. Von ganz abweichender Beschaffenheit ift die Afche thierischer Theile, besonders die aus Knochen gewonnene, der ein gewisser innerer Zusammenhang bleibt und die teine Salztheile, sondern neben der Ralterde noch eine eigenthumliche Saure enthalt, welche den Namen Phosphorfaure führt. Die Anochenasche ober Anochenerbe ist baha jum Dünger, namentlich für Getreibe brauchbar, und weiße Knochenasche, weißgebranntes Elfenbein, James-Pulver, wird auch in ber Medicin angewendet. Die Holzasche, besonders die von Tannen-, Gichen- und Buchenholz, bilbet in holzreichen Ländern einen ansehnlichen Sandelfartikel. Ihre technische Anwendung ist sehr vielfach, unter Anderm bei der Seifensiederei, Leinwandbleichen, in Färbereien, Glashütten, Fayencefabriken u. f. w. In der Heilkunde und in den Haushaltungen dient übrigens die Holzasche, als wohlfeiles Praparat der Pottasche (des kohlensauren Rali), z. B. zum Baschen, zum Flectausmachen, zu hautreizenden und auflösenden Fufbabern, auch zu trockenen ober Staubbabern. Eine Art bieser erwarmenden Arockenbader bilbet das sogenannte Afchenbett, welches zur Biederbelebung scheintodter, besonders ertrunkener Per sonen bient, beren nackten Körper man mit warmer Holzasche bicht umgibt und barin langsam erwärmen läßt. — Die Afche wird fast bei allen Boltern als bas Symbol ber Berganglichteit betrachtet. Sich mit Afche zu bestreuen, war schon bei ben Juden ein Zeichen ber Trauer, Buft und Reue. Auch in der driftlichen Kirche war es Sitte, in einem Sace, bas Haupt mit Afche bestreut, Rirchenbuße zu thun. (S. Afchermittwoch.)

Asche (Salmo Thymallus), ein Fisch aus der Ordnung der Bauchweichstoffer und Familie der Salmen, erinnert in Rücksicht seiner Gestalt an die Forelle, doch hat er größere Schuppen als diese. Die erste Rückenstosse ist dei ihm lang, schwarz auch roth gesteckt; der Körper von ein die zwei F. Länge und bräunlich; über sede Schuppenreihe läuft vom Kopfe die zum Schwanze eine schwarze Linie. Das Fleisch ist zart und sehr schwackhaft, besonders im Winter. Die Asche ist in Frankreich und Südeuropa selten; häusig in der Schweiz, Deutschland und Standinavien. Sie lebt nach Art der Forellen und wird wie diese geangelt. Das das Fleisch der Asche nach Thymian rieche, wie Virgil und Alian ansühren, ist ungegründet, obgleich der Name, den Linne zum Ro-

men der Species erhob, von diesem Vorurtheile herrührt.

Aschenbröbel, sprichwörtlich gewordener Name und Hauptperson eines der schönsten und bekanntesten deutschen Bolksmärchen. Aschenbröbel ist eine Königstochter, die von ihren zwei neidischen und hochmuthigen Schwestern überall in den Hintergrund geschoben, zur härtesten Arbeit angehalten und auf das Erniedrigendste behandelt wird, die endlich ihre Schönheit, Demuth wertebeitsamkeit unter dem Schutze höherer Mächte den Sieg davon tragen. In märchenhaster und hüllung liegt hier eine tief sittliche Idee zu Grunde. Zu Opern benutzte diesen Stoff Nic. Isoud in der noch jett beliebten "Cendrillon" und Rossini in der in Deutschland weniger bekannten "Cendrentola". Platen verarbeitete den Stoff (1823) nicht ohne Zuthat satirischer, dem Märchen fremder Elemente in einer seiner Jugendarbeiten, dem Lustspiel "Der gläserne Pantossel".

Afchenregen ift häufig eine bei vulkanischen Eruptionen großartige und gefahrbringenbe Erscheinung. Die Quantitäten feiner grauer ober schwarzer, mitunter auch reisartiger Asche, velche aus dem Krater in außerordentliche Bohe und Weite geführt wird, sind erstaunlich groß. Bei einem Ausbruch bes Bulkans Tomboro auf ber Insel Sumbava, östlich von Java, fiel ein Ischenregen 19 Stunden ununterbrochen. Ein engl. Kreuzer, welcher über 100 Seemeilen vom Bulkan entfernt und von der Aschenwolke umhüllt war, wurde mit mehren Tonnen an Gevicht von der Asche belastet, und ein malapisches Schiff, das während der Eruption in der Nähe es Tomboro landete, ward mit einer Afchenschicht von drei F. Höhe überbeckt. Im J. 1822 wurde ei einem Ausbruche bes Besuv bessen ganzer Aschenkegel burch eine Explosion in die Luft gechleubert, wobei bie Asche so bicht nieberfiel, bag man um zwei Uhr Mittags in Resina Lichter nzunden mußte, und daß uppige Rastanienwälder theilweise zerstört wurden. Der Bultan Cosiuina ober Cosimina in Guatemala warf 1835 ungeheuere Aschenmassen aus, welche mit der bern Passatströmung bis Jamaica, etwa 700 engl. M. weit, geführt wurden. Der Atna hleuberte 1329 seine Asche bis nach Malta. Die Stäbte Herculanum und Pompeji wurden urch einen Aschenregen verschüttet im J. 79, wobei die Asche als feine staubartige Masse alle Raume, Riffe und Spalten fo durchbrang, bag von Gegenständen wie von verschutteten Persoien die genauesten Abdrucke erhalten sind. Bas die Busammensetzung der vulkanischen Asche nbetrifft, so ift leicht einzusehen, baß sie bei verschiedenen Bulkanen verschieden ist, da die feuerpeienden Berge unter sehr verschiedenen geognostischen Verhältnissen auftreten, und die Asche ils Reibungsproduct, als mechanisch zerstörte Gebirgsmasse betrachtet werden muß. Die Betandtheile derselben lassen sich weniger durch chemische als vielmehr durch mitrostopische Unteruchungen entbeden. Man hat im Befentlichen barin gefunden : zertrummerte Schladen ober lava, Glimmerblattchen, Felbspathstude, Magneteisenstein, Augit, Bimstein u. bgl. m. Der Rame Afche läßt sich nur insofern rechtfertigen, als diese Maffen einige Ahnlichkeit im Außern nit der Pflanzenasche haben, nicht aber in Bezug auf die Zusammensetzung.

Aschermittwoch ober Aschertag heißt die Mittwoch nach dem Sonntag Esto mihi, der erste Lag der 40tägigen oder großen Fasten, welche nach beendetem Carneval die röm. Kirche vor Ostern hält. Der Name sindet seine Erklärung durch die frühere, in der röm. kath. Kirche jest wich übliche Sitte, an diesem Tage das Haupt mit Asche zu bestreuen, was an die Busse im Staub und in der Asche erinnern sollte. Vielleicht durch Gregor d. Gr. (590—604) bereits in as kirchiche Ritual eingeführt, wurde diese der griech. Kirche unbekannte Sitte durch Papst Cöessin III. 1191 sanctionirt und seitdem allgemeiner verbreitet. Die vor der Messe auf den Ascar gebrachte, unter Gedet und Antiphonien mit Weihwasser besprengte und drei mal bekreuzte siche, wird (nach einer Verordnung Urban's VI. vom J. 1343, mit einziger Ausnahme der Sinscherung des Papstes selbst unter den Worten: Momento, quod einis es et in einerem reerteris ("Gedenke, daß du Asche dist und zur Asche zurücksehren wirst") zunächst auf die Stirn es weihenden Priesters, dann von diesem auf das Haupt des übrigen Klerus und der ganzen dersammlung gestreut. Die protest. Kirche seiert Aschermittwoch nicht: aber als eine Volksnod namentlich Kindersitte hat sich das "Aschehren" mit grünen (Nadelholze) Zweigen, in dorddeutschland "Fuendüschen", wenigstens in einigen Gegenden auch jest noch erhalten.

Afchersleben, am klüßchen Eine, ber Hauptort ber alten Grafschaft Astanien, jest Kreisabt in der preuß. Provinz Sachsen, Regierungsbezirk Magdeburg, 7 M. süblich von Magdetrag gelegen, mit 10830 protest. E. Die Stadt ist Sie eines Kreisgerichts, eines Steueramtes, ner Kreistasse u. s. w. Sie hat drei Pfarrkirchen, drei Hospitäler, eine höhere Bürgerschule, e 1836 an die Stelle des seitherigen Gymnasiums trat, eine Knadenbürgerschule, eine Töchterhule und drei Elementarschulen. Der Haupterwerdszweig der Einwohner ist Ader- und Garnbau, wozu die fruchtdare Feldmark von mehr als 20000 Morgen gute Gelegenheit bietet. der Handel ist sehr undedeutend; wichtiger sind die früher noch umfangreichern Wollenwaamfabriken, die von 75 Meistern auf 94 Cockerill- und Hoppe'schen Spinnmaschinen getrieben verden. Ferner sind zu bemerken mehre Leinensabriken, fünf Brauereien, 15 früher sehr berühmte Spsereien und Dsenfabriken, und ein seit 1828 betriebenes, der Familie Douglas gehöriges Brauntohlenwerk. In der Nähe besindet sich die Nuine der 1140 zerstörten alten Assanienwarg, des Stammschlosses der Grafen von Assanien, und das Salztoth, eine Soolquelle, die est als Bad (Wilhelmsbad) benus, word.

Aschines, der Redner, war zu Athen 389 geboren, der Sohn eines geringen Mannes, der inne Schule hielt, und einer übelberühltigten Mutter. Seine Jugend verbrachte er in niedrigen Sohnbiensten. Späler als Schreib den einflußreichen Volksrednern Aristophon und Euschneinsten.

bulos angestellt, eine Zeit lang auch, obwol mit wenigem Glücke, tragischer Schauspieler, co langte er solche Renntniß der öffentlichen Geschäfte und bilbete zugleich so die außern Erfober nisse ber Beredtsamkeit aus, daß er 33 J. alt als Staatsredner auftreten konnte. Sein öffentlider Einfluß begann durch Athens Stellung gegen Philipp von Macedonien. Er war mit Demosthenes bei ber Gefandtschaft, die wegen einer friedlichen Ausgleichung an Philipp geschickt wurde, der ihn aber schlau für sich zu gewinnen mußte. Bei einer zweiten Gesandtschaft an den König, dem der Gid auf den abgeschlossenen Frieden abgenommen werden sollte, reiste er so langfam, daß jener seine kriegerischen Unternehmungen, die man hatte verhindern wollen, vor dem förmlichen Friedensabschluß vollenden konnte. Als Demosthenes und Timarchos ihn wegen ber ersten Gesanbtschaft bes Hochverrathe anklagten, besiegte er ben Lestern in einer eigenen Anklage, ben Demosthenes aber brachte er um ben heilsamen Ginfluß auf die Rettung bes Staats. Hierauf standen er und Demosthenes an der Spite der Parteien für und gegen Philipp. Auch als Demosthenes 343 gegen ihn die öffentliche Anklage wegen Verraths bei ta zweiten Gesandtschaft erhob, wußte er sich sehr geschickt zu vertheibigen. Der Gefahr gluckich entkommen, hörte er nicht auf, dem Demosthenes entgegen für Philipp zu wirken, bis bie Schlacht von Chäroneg 338 Athen und Theben den Macedoniern unterwarf. Zest in Antipater's Golbe, suchte A. in der "Rede gegen ben Rtesiphon" bem Demosthenes die golden Krone zu rauben, die demselben auf Ktesiphon's Antrag für seine Berdienste um das Baterland zuerkannt worden war. Doch er unterlag, und da er die Gelbbufe für unbegründete Anlige nicht bezahlen konnte, verließ er Athen, um zu Alexander nach Asien zu gehen. Rach Alexander's Tode begab er sich 324 nach Rhodus, wo er eine Rednerschule errichtete, später nach Samot, wo er 314 ftarb. Seine erwähnten brei Reben find noch vorhanden; nach Photius wurden fe die drei Grazien genannt. Sie stehen in den Ausgaben der attischen Redner von Reiske (BL 5 und 4), Better (Bb. 3), Baiter und Sauppe (Bur. 1842) und Didot (Bb. 2, Par. 1850). Besonders wurden sie herausgegeben von Bremi (2 Bde., Zur. 1823 — 24), der auch eine beutsche Übersetzung geliefert hat (3 Bdch., Stuttg. 1828). Zwölf Briefc, die des A. Ramck tragen, hat die Rritik als unecht verworfen. Sein Leben hat Stechow (Berl. 1841) bearbeite.

Afchines, der Philosoph, zum Unterschied von dem Folgenden der Sokratiker genannt, war ein Athener und des Sokrates Schüler, nach dessen Tode er eine Zeit lang zu Syrakus am Hoft des Dionysius lebte. Später begab er sich wieder nach Athen, wo ihn seine Armuth nöthigte, Unterricht zu ertheilen und gerichtliche Reden zu fertigen. Sieden seiner Dialoge über philosephische Gegenskände, die das Alterthum erwähnt, sind verloren gegangen; drei noch vorhanden, die man ihm zuschrieb, "Von der Tugend", "Vom Reichthum" und "Vom Tode", hat tie neuere Kritik sur unecht erklärt. Die sorgfältigsten Ausgaben besorgten Fischer (Lpz. 1755, zulest Meiß. 1788) und Böckh (Heidelb. 1810); eine deutsche Übersetung Pfass (Stuttg. 1827).
— Ein anderer Aschines, der Akademiker genannt, von Neapolis, Schüler des Karneades, lebu

zu Ende des 2. Jahrh. v. Chr.

Afchylus (griech. Aischylos), ber Bater bes griech. Trauerspiels, warb aus ebelem Stamme 525 v. Chr. zu Gleufis in Attita geboren. Bon seinen Lebensumständen haben wir nur mangelhaft und unsichere Nachrichten. Er focht in den glorreichen Schlachten von Marathon, Salamis wie Platää, sah die Riesenmacht des Darius und Xerres untergehen, und ward begeistert von dem stolzen und freudigen Gefühle ber geretteten Freiheit. In biefer Begeisterung bichtete er fein Tragobien, in welchen er nach den roben Anfangen des Thespis (f. b.) zuerst die tragische Auf zu einer wurdigen Gestalt erhob, sodaß er als ber mahre Schöpfer berfelben zu betrachten ift Durch ihn ward bie Handlung zu bem Hauptgegenstande der Tragodie gemacht und mit den allmälig mehr zurücktretenden Chor in eine innere Berbindung gesett. Auch stellte er flatt be Einen erzählenben Schauspielers, ben Thespis, Phrynichos und Chörilos von Athen eingeführ hatten, zwei, später auch drei und vier auf und begründete so ben dramatischen Dialog. Cheme vervollkommnete und verschönerte er die Darstellung durch außere Ausstattung der Scene w burch Bekleibung mit schönern Dasken, Rothurn und langen Gewändern. Die Charaftere et warf er mit wenigen tuhnen und starten Bugen. Seine Plane find ebenfalls außerst einfes aber großartig; Berwickelungen und Auflösungen tennt er nicht Alle seine Dichtungen of baren ein hohes und ernstes Gemuth. Nicht die fanftere Rührung, der Schrecken berifcht bi ihm. Das Schickfal wird von ihm außerst herb bargeftellt : in seiner ganzen Dufterteit schwett über ben Sterblichen. Sein Rothurn hat gleichsam ein ehernes Gewicht; lauter riefenhafte & stalten schreiten barauf einher. Es scheint A. fast Uberwindung zu toften, blose Menichen ichilbern. Gotter lagt er haufig auftreten, am liebsten Titanen, jene altern Gotter, welche

ifte der Natur bedeuten und vorlängst in den Tartarus unter die heiter geordnete estoßen sind. Nach dem Mage seiner Personen sucht er die Sprache selbst, die sie ımaßig anzuschwellen. Daraus entstehen schroffe Busammensegungen, überlaben en, im Lyrischen oft Berschlungenheit ber Wortfügungen und große Dunkelheit. euerlichkeit und Großartigkeit seiner Bilber und Ausbrucke gleicht er bem Dante ire. Wir besiten von seinen Tragodien, beren Gesammtzahl auf 70, von Andern angegeben wird, nur noch sieben; aber unter diesen, nach dem Zeugnisse ber Alten, vorzüglichsten Werke. Gie sind : "Der gefesselte Prometheus", "Die sieben Heer-Theben", "Die Perser", "Agamemnon", "Die Choephoren", "Die Eumeniden" hupflehenden". Misvergnügt, geringere Stude ben seinigen vorgezogen zu sehen, ch über ben Sieg bes jungen Sophofles, nach Andern aber wahrscheinlicher, weil Irreligiosität anklagte, verließ er sein Vaterland, und begab sich nach Sicilien, wo 3 Hiero sehr ehrenvoll aufnahm. Er starb hier 456 v. Chr. A. wurde bei Gela erhielt von den Einwohnern der Stadt ein Denkmal. Die wichtigern Ausgaben on Stanlen (Lond. 1663), mit Porfon's Berbefferungen (Glasg. 1795 und Lond. Schüt (Halle 1797 — 1804; neue Aufl., 5 Bbe., 1808—81), Wellauer (Lpz. dindorf in "Poetae scen. graeci" (Lpz. 1830), Rothe (2 Bde., Lpz. 1831) und :. 1846). Eine kritische Ausgabe von G. Hermann wird nach bessen Tobe von igegeben. Unter den Herausgebern einzelner Stucke find G. Hermann, Blomfield, . Dindorf und Clausen zu nennen. Übersett find sammtliche Tragodien von Fahse Voß (Beibelb. 1826) und Dronsen (Berl. 1852; 2. Aufl. 1841), einzelne Stude t von Suvern ("Sieben gegen Theben", Halle 1797), W. v. Humboldt ("Aga-23. 1816) und D. Müller ("Eumeniden", Gott. 1833). Unter ben Erklarungs-Petersen, "De Aeschyli vitä et sabulis" (Ropenh. 1814), Blumner, "Über die icksals in den Tragodien des A." (Lp3. 1814) und Welcker, "Die Aschylische Triist. 1824; Nachtrag Ftf. 1826).

s, eine Pflanzengattung der Asclepiadeen oder Seidenpflanzen. Die gewöhnzemeine oder sprische, A. syriaca. Sie hat einen sehr weit sich ausbreitenden Wurct 4—7 F. hohe einfache, sitzige, mit großen, gegenständigen, gestielten Blättern chäfte treibt. Die start riechenden, schmuzig braunrothen Blüten stehen in überolden, und die Samen sind mit einem seidenglänzenden Haarschopf versehen. Sie Rordamerita, und ist im südlichen Europa wie in Sprien verwildert. Die Stengel anf benutzt und die Seidenhaare des Samens zu Polstern, Rissen und mit Wolle mischt zu Gespinnsten verwandt. Der weiße Milchsaft enthält einen eigenthümlias Aselepiadin. Die zarten Sprossen werden in Amerika wie Spargel zubereitet

Asculum Picenum), Hauptstadt der gleichnamigen Delegation im Kirchenstaate vechseln mit Ascoli di Satriano im Königreich beider Sicilien), auf einem Berge, r Tronto, der Grenzsluß zwischen dem röm. und neapolit. Gebiete bespült, ist ein , dessen 12000 E. einigen Handel treiben.

, bei den Griechen Asklepios, erscheint bei Homer als trefflicher Arzt sterblichen in ben Homerischen Hymnen schon als Gott ber Beilkunde. Die spatern Sagen in Sohn des Apollo und der Arsinoe, der Tochter des Leucippus; Andere des ber Roronis, ber Tochter bes theffalischen Fürsten Phlegnas. Berschieden werden ber erzählt, welche seine Wiege umgaben. Nach Ginigen wurde er von seiner Mutter Berge Titthion ausgesett, von einer Biege gefäugt, von einem Lichtglanze umftrablt von Hirten aufgenommen. Nach Andern hatte Koronis zugleich Umgang mit dem ns gehabt; Apollo, barüber erzürnt, ließ die Ungetreue burch seine Schwester Diana aber das Rind, welches er zum Chiron brachte, ber es in der Beilkunft und Jagd In der erstern erlangte A. einen hohen Grad von Geschicklichkeit, daß er sogar ben Lehrers verdunkelte. Er vermochte nicht nur ben Sterblichen bas Leben zu erhalrief selbst Berstorbene wieder ins Leben zurud. Beus aber, durch Pluto's bittere Beeintrachtigung bewogen, erschlug mit seinem Blige den Bohlthater der Denfortan aus Dankbarkeit gottliche Ehre erwiesen. Insbesondere marb er zu Epir Rufte von Lakonika, bem Stammorte bes Gottes, verehrt, wo ihm ein Tempel daine gewibmet mar. In ben hier sich bilbenben Asculapbienst waren schon fruhische Elemente, namentlich ber Schlangenbienft, getommen, baber benn auch bie

Priester, die nicht mit den Astlepiaden zu verwechseln sind, die zu ihnen eilenden Kranken in orientalischer Weise durch Zauberformeln, Incubationen und Opfer behandelten; nicht jeber konnte sich der heilenden Kraft und Nähe Gottes erfreuen, sondern nur der Gläubige, welchen die Priester durch ihre phantastischen Runste vorbereiteten. Von Spidaurus verbreitete sich sein Dienst über ganz Griechenland und kam endlich auch nach Rom. (G. Asklepiaden.) A. hatte nach Homer zwei Söhne, Machaon und Pobalirios, welche bie Arzte bes griech. Beeres waren, und von benen die Astlepiaden stammen. Als Töchter des Gottes werden angeführt : Hygien, Panacea und Agle, von benen erstere als Göttin ber Gesundheit verehrt ward. Seine Tempel standen gewöhnlich außerhalb ber Städte in heiligen Sainen, in der Nähevon Duellen und Beilmassern oder auf hohen Bergen. An ben Hauptorten seiner Berehrung murden ihm zu Ehren auch Feste gefeiert, unter benen bas berühmteste zu Spidaurus begangen ward und alle fünf Jahre stattfand. Dieser so allgemein verehrte Gott mußte natürlich auch von den bildenden Rünftlern häufig bargestellt werben. Seine Bilbfäule zu Epidaurus, welche aus Elfenbein und Gold bestand, hatte Thrasymedes verfertigt. Er saß auf einem Throne mit bent mit einer Schlange umwundenen Stabe in der einen Hand; die andere Hand ruhte auf dem Ropfe einer Schlange, wie benn die Schlange überhaupt als sein beständiges Symbol erscheint, und zu seinen Füsen befand sich, ale Symbol der Bachsamteit, ein Hund. Die ausgezeichnetsten Kunftler, wie Puriteles u. A., verfertigten seine Statuen und erhoben ben Gott zu einem schonen, mannlichen Ibeal, während er früher in einer zwergartigen Gestalt erschien, sodaß er immer mehr dem Jupiter ähnlich wurde. Sein Haar erhebt sich nun wie bei diesem über der Stirn und fällt in Loden auf beiden Seiten herab. Der Dberleib ift nact; den Unterleib bedeckt ein von den Soultern herabhängender faltenreicher Mantel; in seinem Gesicht sieht man den Ausbruck voll Rube und Klugheit. Dft hat er noch auf seinem Haupte einen Lorberkranz und zu den Füßen einen Sahn ober eine Gule. Neben ihm findet man oft eine zwergartige Gestalt, Telesphorus genannt.

Asen (altnordisch As, im Plural Aesir; gothisch Ans, Plur. Anseis; althochdeutsch Aus, Plur. Ensi; sächsisch Os, Plur. Es) heißt in der Nordischen Wythologie (f. d.) wenn auch nicht das älteste so doch wenigstens das mächtigste Göttergeschlecht. Zum Asenkreise werden gewöhnlich zwölf männliche Götter gerechnet, nämlich Odin, Thor, Balbur, Niord, Freyr, Tyr, Brazi, Heimdall, Widar, Wali, Uller und Forseti. Daneben bestehen zwölf weibliche Gottheiten, unto benen Frigga, Freysa, Idunna, Sira und Saga die bekanntesten sind. Der Asencultus war nich nur bei den germanischen Völkerschaften Skandinaviens heimisch, sondern auch, wenigstens nach seinen Hauptumrissen, bei sämmtlichen Skandinaviens heimisch, sondern auch, wenigstens nach seinen Auptumrissen, bei sämmtlichen beutschen Völkerschaften verbreitet. Dies geht und Anderm auch aus vielen gothischen, sächsischen und althochdeutschen Personennamen herver, von denen mehre, jest bedeutungslose Reste des germanischen Heiden, Ansgar u. s. w.

Aferbeidschan, b. h. Feuerland, ift ber Name ber hohen Alpenlandschaft im Quellgebiete der vier großen Stromspsteme des Kisil-Dsen, Arares, Tigris und Cuphrat. Einst das Atropatene ber Griechen und Römer, war A. bie westlichste Provinz bes alten Mediens, wie gegenwär tig bie gleiche von Persien; basselbe gehörte großentheils zur alten armenischen Provinz Baburagan. Es ist ein zwischen Iran, Armenien und Kleinasien vermittelndes Hochland, hince getrieben burch das Zusammentreten des iranischen Nord - und Westrandes und auf das pitteresteste zerklüftet durch vulkanische Gewalten und noch fortwirkende Erbbeben. Die Gesammterhebung des Plateaus beträgt bei Tauris 4500 F., ebenso viel am Spiegel des Urmiasees und 4700 g. am Banfee, mahrend im Guben beffelben bie Cipfel des Bibba-Dag 13 - 15000 g. und die des Savellangebirge über 12000 F. Höhe erreichen. Den Gegenfagen der Bobenfer men entsprechen die klimatischen Verhältnisse, bezeichnet durch langen Winter auf ben Höhen, reizenden Frühling an den Abhangen und sehr heiße Sommer in den Thaltiefen. Die Produck verrathen schon mehrfach Europas Nähe burch Vorherrschen von deffen Getreibe- und Obster ten; doch findet man hier auch noch Reisbau, Baumwollenpflanzungen und ahnliche Cultur gewächse. Der Fasan Rautasiene erscheint schon in A.; Bolfe, Cher, Füchse und Dirfche hause in den rauhen Gegenden, aber auch Antilopen und die Raubthiere des Sudens kommen ver Die Bewohner des Landes find im Westen und Guden Rurben, übrigens turf. Abfunft m turtisch rebend, wiewol bas Persische die Sprache bes Gouvernements, bes Handels und kr Schule ist. Das Heranrücken ber russ. Grenze hat die Bebeutung As als ein alpines Bernit lungsland zwischen iranischer und europäischer Welt in hohem Grade vermehrt. A. leidet, wie Persien überhaupt, unter unaufhörlichen Unruhen. Die Hauptstadt des Landes ist Tauris (f.1) Ashley (Anthony, Lord), s. Shaftesbury.

Lond. 1850) begonnen hat, ferner die "Literary society of Jerusalem", welche 1850 auf Betrieb bes engl. Consuls zu Jerusalem, Finn, zur Erforschung aller das Heilige Land betreffenden beachtenswerthen Gegenstände des Alterthums und der Neuzeit zusammengetreten ist, und eine Gesellschaft der Wissenschaften zu Beirut, die 1847 durch die Bemühungen des amerik. Missionars Thomson meist aus Einheimischen gebildet wurde. Die beiden letztern Vereine gedenkm ebenfalls ihre Arbeiten durch den Druck bekannt zu machen. Alle angesührten Gesellschaften heben Bibliotheken und Museen für Münzen, Alterthümer, Runstwerke u. das angelegt, unter denen die zu Kalkutta, London und Paris am reichhaltigsten sind. Auch zu Petersburg sinder sich ein Asiatisches Museum, welches von Frähn beschrieben worden ist. In Beziehung auf Ispan besindet sich eine reichhaltige Sammlung zu Lenden; Sammlungen Assprischer Alterthümer (s. d.) wurden zu London und Paris angelegt; chinesische Sammlungen sinden sich zu London, München und Petersburg. Reiche Sammlungen orient. Münzen bestehen außerdem zu Petersburg, Kasan, Stockholm, Mailand, Gotha, Jena und andern Orten.

Affen, das größte Festland der alten Welt, die Wiege des Menschengeschlechts und der het der ältesten historischen Erinnerungen, liegt in der riesigen Größe von 810000 D.M. mit seiner continentalen Masse ganz auf der nördlichen Halbtugel der Osthemisphäre, nur mit seiner süböstlichen Inselwelt den Aquator schneidend und mit unbedeutenden Gliedern auf die Westhälste übergreifend, auf drei Seiten vom Decan umspült und im Westen theilweise mit Europa und

Afrita zusammenhängenb.

Porizontale Configuration. Schon die Auseinanderstellung der äußersten Punkte, bet Cap Sjewerowostoknoi und Buro, vont 78°-1° n. Br., und des Cap Baba vom Dstcap, von 44° ö. — 152° w. L., beutet auf großartige Dimensionen ber directen Abstande; ihnen schlieft sich die Entwickelung einer großartigen Glieberung an, sobaß A. bei 7700 M. Kustenumfang auch die längsten Landesgrenzen aller Continente besitt. Das Arktische Eismeer, der Große mb Indische Dcean umgrenzen A. im N., D. und G. Im W. aber bilbet bas Mittellandische Den nur theilweise die Wassergrenze, benn im Morden des Rothen Meers besteht burch die 15 R. breite Landenge von Suez eine Berbindung mit Afrita, und auf der 360 M. langen Erstrectung zwischen bem Karischen Golfe und Raspischen Meer legt sich Europa an, gleichsam wie eine weftlich hingestreckte zersplitterte Halbinsel bes kolossalen affat. Stammes, welcher von Amerika auf einer Seite burch die 7 M. breite Beringestraße geschieden ift und eine reiche Inselbruck w Australiens Festland besitt. Dem großen, in Trapezform sich schmiegenbem Massenkörper As gefellt sich eine großartige Gliederung bei, welche 155000 D.M., also fast bie Große Australiens bebeckt, und aus folgenden größern Halbinseln besteht: Im Westen, als Übergang zu Euwre und von demselben burch bie Straffen von Konstantinopel und der Darbanellen getrennt, Rleinasien ober Natolien, zwischen bem Schwarzen und Levantischen Meer, mit der zahlreichen Inselgruppe der Sporaden im Westen und der Insel Cypern unfern der Subkufte; im Guben, wie in Europa, eine dreifach gruppirte Gliederung zwischen ben Buchten des belebtesten Reck, hier des Indischen, dort des Mittelländischen. Was in Europa Besperien in einfacher Rufter form, das ist in A. Arabien zwischen bem Rothen und Persischen Meere; wie dort Stalien mit bem benachbarten Sicilien, so liegen hier Borberindien und die Insel Centon zwischen bem Persischen und Bengalischen Meer in der Mitte, und während in Europa die zerriffene griech. halbinsel sudöstlich durch einen vielgliedrigen Archipel zu A. übergeht, so weist hier die zersplittent hinderindische Halbinsel zwischen bem Bengalischen und Chinesischen Meer burch ben Oftintischen Archipel nach Australiens Festland hinüber. Diese, auch Australafien benannte, Insel welt zerfällt in die Hauptgruppen ber Philippinen, Borneo, Celebes, Molutten, ber Großen Sundainseln mit Sumatra und Java und der Kleinen Sundainseln mit Timor. Eigenthümlich sind die Oftfüsten A.s dadurch charakterisirt, daß ber Große Dcean in weiten Bufen in die Rie sten bes Festlandes einspielt, bogenformig umgrenzt burch subwarts gestreckte Balbinfeln und lange Inselreihen. So buchten in Richtung von Süb nach Nord ein bas Süb- und Nordchinesische Japanische, Dchotsfische und Kamtschatka- Meer, umklammert von ben Halbinfeln Korea und Kamtschatka und den Inselreihen der dinesischen Inseln mit Formosa, der sapanischen mit Ich und Nipon, Saghalin und ben Kurilen, mahrend Sainan im Golfe von Tongting bem Festlank benachbart liegt. Im Morden sind die sibirischen Rüsten zwar ebenfalls zersplittert, doch mehr durch die erweiterten Mündungen mächtiger Ströme als durch Meeresbuchten, wie denn auch außer Neusibirien, ferner Waigatsch und Nowaja-Semlja auf ber europ. Scheibe ber et tischen Baffermaffe, ber größte Inselreichthum aus Limans, b. h. aus Fluffen entstandenes Morasten, an ben Ruften besteht.

Berticale Configuration. Wie in Allem großartig, so ist es A. auch in Ausprägung seiner Bobenplastif: es hat das größte Tiefland, das ausgebehnteste Hochland, die höchsten Gebirgsketten und höchsten Gipfel der Erde. Die Tiefebenen nehmen wenig über ein Drittheil, die Erhebungen fast zwei Drittheile des Welttheils ein, und zwar erfüllt dessen Mitte ein zusammenhangendes Dochland, dem nördlich ein großes Tieffand, sublich eine reiche Gebirgsgliederung anliegen. Der innere Hochgurtel wird burch bas Eingreifen bes Tieflandes von Turan und Dindostan unterm 90° o. 2. in zwei Hauptmassen, das Hochland Dst- ober Hinterasiens und bas Beft- ober Borberafiens gegliebert, jedoch burch einen wilben ichneebedecten Gebirgeifthmus, den Hindu-Ruh, zusammengehalten. Das Hochland Dit- ober Hinterasiens, mit dem Umfang von 280000 D.M. das Areal gang Europas um zwei Drittheile übertreffend, erfüllt den Haupttheil des Continentalkörpers und zeigt sich in seinen Grenzen verschieben carakterisirt. In Randund Rettengebirgeform stürzen die steilen Abfälle des Südrandes zu der sumpf- und waldreichen Bügelzone (von ben Einheimischen Terai ober Tarai, b. i. Durchgangeland geheißen) bes hindostanischen Tieflands. Es sind dies die Abfälle des 370 M. langen Himalayagebirgs, bessen mittlere Rammhöhen um 15000, beffen Gipfel um 20-27000 F. bas nicht ferne Meer überragen, ja deffen höchster Vit, der Dhawala-Giri, d. i. Weißer Berg, mit 28000 F. alle Gipfel der Erbe an Höhe übertrifft. Noch höher scheint im Osten des Himalaya der wild zerklüftete, von reißenden Strömen durchbrochene Siue-Schan (ein Name der im Chinesischen, gleichwie Dimalaya im Indischen, Schneegebirge bebeutet) zu fein; boch ift er noch nicht bekannt genug, um über seine Naturverhaltniffe entscheiben zu können. Die öftlichen Grenzwälle, ber gun-Ling und Rhinggan-Dla, legen sich als Randgebirge an die hohe Scheitelfläche und gehen südlich zu dem wild verzweigten chinesischen Alpenland über, in welchem die Retten Nan-Ling und Pe-Ling hervorragen, und nördlich zu dem manbschurischen Alpenlande, deffen öftliche Rette, der Afchangpe-Schan, bem Meer 3000 F. hohe Felswände entgegenstellt. Weniger hoch, aber auf breiter Basis ruhen die Berglandschaften des Nordrandes in allmäligen Übergängen zu bem anliegenden Tiefland und durch die Beden bes Baital- und Saifansees in brei Gruppen gegliebert. Diese können mit dem allgemeinen Namen des da-urischen Alpenlandes, des Systems des Altai und des dsungarischen Berglandes belegt werden, welchem lettern südwärts der Muz-Tagh (d. i. Eisgebirge) vorliegt, in engem Anschluß an den südwärts streichenden Bolor-Tagh (b. i. Nebelgebirge), welcher ben Westrand ber Hochfläche bildet und seine nordwestlichen Abfalle mit ben Erhebungen bes turkestanischen Alpenlandes vereinigt.

三

=

.....

4

=:

Auf solche Beise wird die innere hohe Scheitelfläche von allen Seiten umschlossen, die wieder in einzelne große Reviere burch aufgesette Querketten wie Ruen-Lun ober Rultun zerfällt, bann Beitere Gebirgseingreifungen von den Rändern aus, In-Schan und Nan-Schan im D. und Die großen Abtheilungen Dochfläche werden im S. durch die 15000 F. hohen Thaler Tibets, in der Mitte durch die Dobe Tatarei und im N. durch Dsungarei und Mongolei gebildet, lettere nur eine 2400 F. hohe Certeung umschließend, in ber ber Wüstengürtel der alten Welt als Wüste Schamo ober Gobi ein mordöstliches Ende findet. Auf kleinerer Basis, von 71000 D.M., und niedriger an Höhe fchließt sich bas Hochland Vorberasiens an die östlichen Hochmassen, und zwar in den drei Ab-Beilungen des Plateaus von Iran, des medisch-armenischen Alpenlandes und des Hochlandes Patolien. Die Scheitelebene des Plateaus von Iran ist im Osten noch 6000 g., im Westen 8. hoch, in der Mitte aber in den Umgebungen des Zarehsees zu 2000 F. eingesenkt. 3-, Ries- und Sandwüsten bebecken unabschbare Räume und hohe Gebirgswälle umstehen allen Seiten. Es sind im Osten die steilen und hohen Parallelketten des indisch-persischen Brezz zgebirgs mit dem 12000 F. hohen sogenannten Salomonsthron im Norden, süblich bie Serrassenlandschaften von Beludschistan und Farsistan, und im Norden der jah zum Ras-Abstürzende Elbrus mit dem 12000 F. hohen Bulkan des Demawend, und weiter öftlich 306 Don zugänglichen breiten Einsenkungen unterbrochene Bergland von Khorafan, welches die Höhen des Paropamisus zu dem turkestanischen Alpenlande und dem Hindu-Aus über Beht. Zusammengesester ist die Bobengestaltung in der medisch-armenischen Alpenlandichast. Hier erscheinen in Fortsetzung des Sudwestrandes von Iran die kurdischen Alpenterrafsen als eine wilde und vielfältig zerspaltene Sudbegrenzung ber Hochebenen um den Urmia- und ansee, während dieselben nördlich in Fortsetzung des Elbrus bis zu den tiefen Thalspalten des Araxes und Kur von dem Alpenlande Aferbeidschan und dem armenischen Berglande eingefaßt werben, wo neben Hochebenen, wie die 6000 F. hohe von Erzerum, steile Gipfel in die Wolken

4 al

ragen, wie der 16000 F. hohe Ararat, und vulkanische Gewalten den Boden zerklüftet haben Aus diesen Felslabyrinthen lösen sich mit vorherrschender Westrichtung die Randgebirge ob welche die kleinasiatische Halbinsel im Norden und Suden begleiten und ihre innern Abfalle m einem mannichfaltig gestalteten und zerrissenen Plateau vereinen, das im Argaus und Sassan-Dagh 12-13000 K. hohe Gipfel trägt. Das Randgebirge ber Sudfuste führt den allgemeinen Namen des Taurus, und beginnt öftlich mit der absoluten Bobe von 10-12000 g. Die übrigen Gebirgsausfüllungen A.s sind als von dem innern Hochlande getrennte Gebirgsglieder zu betrachten, die alle, bis auf den Raukasus und theilweise auch die oftsibirischen Grenzketten, in Meridianrichtung liegen und, die hinterindischen Ketten ausgenommen, durch Tiefebenen vom continentalen Gebirgekörper getrennt sind. Auf der längsten europ. - affat. Landgrenze erhebt sich der Ural, d. h. das Gürtelgebirge, in den drei Abtheilungen bes nördlichen oder wie ften, bes mittlern erzreichen und bes sublichen ober niedrigen Ural, mit Gipfeln bis zu 5000 g. Höhe, aber ohne Verbindung mit dem affat. Hochlande, wie man öftere noch angenommen hat. Auf dem Isthmus zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meere erreichen die Alpenketten des Raukasus eine Höhe von 10-11000 F. zwischen tiefen Thalspalten und riefigen Berggipfeln, wie dem 17300 g. hohen Elbrus und dem 15500 g. hohen Rasbet. Allmalig erheben sich die Sochebenen des sprifchen Gebirgslandes aus der benachbarten Bufte zu ten bis 8000 F. auffleigenden Retten bes Antilibanon und Libanon, welcher steil und terraffenfip mig zum schmalen Ruftenstriche Phoniziens und Palastinas abfällt, und sudwarts einerseits zur sandigen Hochplatte El-Tyh, andererseits zum Plateau von Soristan und durch dieses zum arab. Hochlande übergeht. Dieses trägt echt afrikanischen Charakter in seinem einformigen Scheitel, von kahlen Felkketten, Sandwüsten und Steppenlandschaften burchzogen, und in seinen terraffenartigen Rändern, beren trennende Gebirgetetten an der Bestäufte bis zu 8000 g. aufsteigen sollen. Als Ausführung ber vorderindischen Salbinfel erhebt sich bas Plateau ven Deffan, in einer Steigung von West nach Dft und einer mittlern Höhe von 2000-2400 &, westlich durch die höhern Randgebirge der West-Ghat von der schmalen Rüstenebene Malabar, östlich durch die gruppenförmigen niedern Ost-Ghat von der breitern ebenen Ruste Koromande geschieben. Während die innere teineswegs einförmige Dochfläche nördlich durch die Retten bet Bindhyagebirgs und die Malwavorberge vom hindostanischen Tieflande gesondert ist, vereinigen sich die Ghat südlich, in der Quellgegend des Cavery, zu der höchsten Gebirgslandschaft bet Halbinsel, dem Nil-Giri, d. i. Blaues Gebirge, mit 8000 F. hohen Gipfeln. Dieses sinkt stell zur schmalen Tiefebene Gap herab, erhebt sich wiederum als Ali-Giri zu bedeutender Bobe. taucht mit dem Cap Comorin in das Meer und erscheint auf Censon wieder in der Gruppe det Abamspik. Als sübliche Ausläufer des Siue-Schan sind die hinterindischen oder malapischen Bergketten zu betrachten, deren eine die Sudspipe A.s erreicht, auf den Sundainseln mit vullanischer Thätigkeit wieder auftauchend, die viel besser bekannt sind als ihr nördlicher Stamm. Wenn bas Junam-Alpenland, ber Pe-Ling, Nan-Ling und die Ketten von Korea weniger als getrennte, vielmehr blos als bie hervorragenbsten Blieber bes dinesischen und manbschurischen Alpenlandes erscheinen, so treten dagegen die aus dem da-urischen Alpenlande sich abzweigenden ostsibirischen Grenzketten, der Alban-, Jabloni- und Stanowoi-Chrebet selbständiger auf. Sie fallen allmälig zum Tieflande, steil zum nahen Meere ab, erstrecken sich bis zum Oftcap und stehen in Verbindung mit den Bulkanketten Ramtschatkas, die sich über die oftasiat. Infelreiben nach Guben zu ausbehnen.

Schaut man von den Erhebungen des asiat. Bodens in seine Tiesen, so findet man dem Rordsaume des oftasiat. Hochlandes die sibirischen Flächen vorgelagert, in der ganz Europz übertreffenden Größe von 186000 DM. und in einer zum großen Theil winterlich verödetm Natur. In offenem Zusammenhang steht Sibirien südwestlich mit dem Tiessande Turan, den einzelnen Sande, Salze und Riessteppen, die den Kaspie und Aralsee umlagern und hier das tiesste Niveau A.s, sogar eine Depression von 75 F. unter dem Spiegel des Schwarzen Weers, darbieten. Während dem Südvande des continentalen Gebirgskörpers westlich das weidereiche Mesopotamien und die heiße sprisch-arabische Sandwüste vorliegt, so bildet Hindostan sowol in seinem sandigen sterilen Charakter der westlichen Sindebene wie in den reichbewässerten Segenden der östlichen Hindebene oder Bengalens einen scharfen Contrast zu den nahen Schneegirsten des Himalana. Die breiten Längenthäler und schmalen Thalsohlen der hinterindischen Tiestenen werden durch hohe Bergketten von einander geschieden, während im Südosten A.s die fruchtbaren wohlbebauten chinesischen Ebenen sich ausbreiten.

Pydrographisches. Sehr verschieden ist auch der Charakter der hydrographischen Bechall

niffe. Dier herrscht in dem ungezügelten Laufe wilder Strome, in den alpinischen Geereihen ber Gebirgslandschaften, eine Amerika nahe kommende Basserfülle, dort lechzet der Büstenboden vergebens nach erquickendem Baffer, wie in Afrika. Die Charaktere des Buftengurtels ber Alten Welt ziehen auch in hydrographischer Rucksicht in die affat. Tief- und Hochsteppen ein, und zwar in größerm Maße als irgendwo. Die tiefe Steppensenke Turans enthält die größten Steppenseen der Erde, den Raspi- und Aralsee, den erstern mit einer Dberfläche von 7000, let. tern von 700 DM., diesen durch den Sihon und Gihon, senen durch Emba, Ural, Wolga, Teret und Rur gespeist. Nur ein Steppensee von Bedeutung, ber Barehsce mit dem Silmend, bewässert die Scheitelfläche des hohen Iran, dagegen finden fich zahlreiche Gruppirungen im Best- und Sudostreviere bes hohen Hinterasien. Der Balkaschfee mit dem Ili, der Isi-Rul mit bem Tschui und der Lop-Noor mit dem Tarim sind im Westen, der Khukhu-Noor und Tengrifee im Sudosten am wichtigsten. Charakteristisch für A. ift der Besit großer Doppelstrome ober mehrer mächtiger Fluffe, welche Eine Quellgegend und Gine Mündungsgegend haben und gleiche Verhältniffe ihres Laufs entwickeln. Unter folden Geschwisterströmen stehen neben Sihon und Gihon oben an : Euphrat und Tigris, Ganges und Brahmaputra, Yangtse-Riang und Doang-So, der Indus und seine Nebenflusse, welche bas sogenannte Penbschab oder Funfflusgebiet bilden. Ein und demselben Systeme gehören an die sibirischen Strome: Db mit Irtysch, Tobol und Ischim, Zenisei mit oberer und unterer Tunguska und bem 500 DM. großen Baitalsee, Lena, Indigirka und Koluma; die hinterindischen Gewässer: Man-Raung ober Rambodjafluß, Menam, Thalann und Frawaddy; die vorderindischen Flüsse: Krischna, Gobawery, Cavery, Ristnah und Nerbaddah, die Alpenseen Armeniens, der Urmia- und Wansee, die sp. risch-kleinasiatischen Flußläufe bes Drontes, Maander und Risil-Irmat, benen benachbart noch mehre Fluß- und Seegebiete ohne Abfluß zum Meere sich anreihen, wie in Palästina bas Tobte Meer mit bem Jordan.

Klimatisches. Wie das östliche große Hochland in A. als eine eigentliche Centrallandschaft dasteht, als ein dominirender Rern, dem sich nach allen Richtungen niedere Berglander, geschütte Zieflander oder himmelhohe Gebirgeketten anlegen und majestätische Ströme entwinden; wie ienes kolossale Hochland als ein charakteristischer Stamm dem ganzen Driente erscheint, der die Berhältnisse und Schicksale seiner Umlagerungen vorschreibt, so auch in klimatischer Hinsicht. Echt continentales Klima, härtere Winter und heißere Sommer, Abnehmen der Wärme von Best nach Dft und bas Beschränken tropischen Ginflusses, jedoch die Mannichfaltigkeiten der verschiedensten Richtungen in einem großen Zusammenhange umschließend und der organischen Ratur alle Grade ber Entwickelung, dem Menschen jede Lebensweise vorschreibend, das sind wesentliche gemeinsame Klimazuge Als. Eine speciellere Betrachtung aber erfodert bei solch einem Umfange auch naturgemäße Sonderungen. Während in dem meridiangerichteten Amerika nach der mathematischen Lage bei gleichen Tageszeiten auf entgegengesetzte Jahreszeiten und die größte Mannichfaltigkeit der Klimagurtel zu schließen ift, so für A. wegen vorherrschender Ausdehnung in Richtung der Breitengrade bei fast entgegengesetzten Tageszeiten auf grofere klimatische Einheit und gleichmäßigere Sahreszeiten. Dier wie dort wird aber bas mathematisch geregelte Bild vielfach burch natürliche Ginflusse modificirt: bort vorzugsweise durch oceanische Einwirkung, hier durch continentale Lage. A. greift mit seinen Nordspipen meiter un die Polarregion ein als Amerika, und doch erreicht des Continents Sudende fast den Aquator. Es besitt also auch ben reichsten Bechsel ber Klimagurtel und bie Gegensate ber belebten Ratur, von den eiserstarrten todten sibirischen Ruften bis zu den Palmen- und Bananengegenben ber Tropenzone Indiens. Der continentale Einfluß außert sich jedoch in Vergleich mit Amerika in größern Extremen, insofern die Klimagurtel in A. eine noch 3°-6° niedrigere Winter-, und 20-30 höhere Sommertemperatur aufweisen; es erscheinen mithin größere Temperaturdifferenzen in sich für diesen Erdtheil charafteristisch. In A. ist der eigentliche tropische Rlimagurtel, die Region des Regens, der Palme und Banane nur auf die sublichsten Kuftengegenben und Tieflander beschrantt; benn bie umfangreichen bedeutendern Erhebungen giehen einen großen Theil der Tropenzone schon in das fühlere Klima der Ebelfrüchte und immergrünen Baume, und laffen ichon in fehr füblichen Breiten ben Nieberschlag in veranderlicher Form auftreten. Wenn diese Klimazone als sehr bezeichnend durchschnittlich schon mit dem 30° n. Br. beginnt, also mit dem Parallel von Nordafrika, Teras und Florida, so dehnt sie sich aber auch faft bis zu den Nordgestaden des Polarmeers aus, ba, wenn auch auf kurze Beit, die Sommertemperaturen verhältnigmäßig hoch find, ja auf Nowaja-Semlja ein warmer Monat mit + 4° R. besteht. Im Rorden A.s nimmt der continentale Charafter von West nach Dst zu, im Guben bagegen in derselben Richtung ab; denn Arabien ist noch echt continental, der Indische Archipel aber echt oceanisch. Es geht aus solchen hier nur theilweise berührten Eigenthümlichteim hervor, daß der klimatische Charakter A.s nicht mit einem einzigen Ausspruch bezeichnet werden kann, vielmehr in getrennten Erdsegmenten betrachtet werden muß, die der Übersicht halber sich auf die vier Abtheilungen des nördlichen, des mittlern hohen, des südlichen sammt südöstlichen, des westlichen A. beschränken lassen.

1) Das hohe Pinterasien. Wie in Afrika nehmen hier spärlich bewässerte Ebenen und Steppen ungeheure Raume ein, unter gleichem Ginfluß einer continentalen Durre und Troden heit der Atmosphäre. Bährend aber dort tiefe Lage unter glühendem Simmelstrich diese Ber hältnisse begleitet, so ist ce hier bedeutende Erhebung, höhere Breite, Umwallung von schneebebecten allen oceanischen Einfluß abweisenden Gebirgen, welche neben das tropische Bild Afrike das eisige des Nordens stellen. Den durch trockene Luft nur um so strengern Winter bezeichnen heftige Stürme; sie mischen die dichten Floden des Schnees mit dem aufgewühlten Sande, begraben alles pflanzliche Leben, verscheuchen Thier und Menschen in die geschüsten Rachbarthiler und verwandeln weite Räume in unnahbare Hochwusten. Die Sturme toben aus, die wir mern Strahlen ber Frühlingssonne schmelzen ben Schnee, erweichen und nahren ben erstauten Boden, bekleiden ihn schnell mit grunem blubendem Teppich, und laffen nur vergebens den gefalzenen und mit Flugfand bebeckten Buftenboben nach Begetation schmachten. Run aber giehen die Heerden der Rinder, Pferde und Schafe herbei, die Gazelle, Bergziege und wilbe Efd erscheinen wieder auf ben Höhen, ihnen schleichen Beute suchend Bar und Tiger nach, und ein munteres Leben durchtreibt die Steppe. Doch wenn die Sonne höher steigt und die verzehnte Winterfeuchtigkeit kein Regentropfen ersest, dann verdorrt die dünne Decke kurzhalmiger Grasa ebenso schnell wie sie emporgeschoffen; ohne ben Schatten schützender Bäume verwandelt ba heiße Sommer die Ebene in einen durren Anger, in eine von Glutwinden durchwehete Steppe, die der Mensch nur auf flüchtigem Dromedare durcheilt, bis der Winter wieder seine Recht geltend macht. Anders als auf der breiten ebenen Scheitelfläche gestalten sich die Werhältnisse au ben Grenzen, in den wohlbewäfferten Thälern der Randgebirgslandschaften Chinas, ber Mand schurei, Da-uriens u. f. w. Hier befunden hochstämmige Waldungen, dauernde Rasenstächen, auf ben Schauplagen ber Cultur im Überfluß vorhandene Nahrungspflanzen, eine mannichfaltige und zahlreiche Thierwelt günstigere Naturverhältnisse, die sogar mittels hoher Sommertempentur unterm  $40^{\circ}$ — $42^{\circ}$  n. Br. bei 4000 F. Höhe noch bie Cultur von Wein und Baumwolk und die Pflege der Seidenraupe unterstüßen. In den höher aber südlicher gelegenen Thalebe nen von Tibet schlürfen schwammige Moosarten die Feuchtigkeit des fünf bis sieben Monak liegenden Schnees, um ben Mangel reicher Bewässerung und schattiger Balbungen zu erschen. zur Zeit des in schnellem Contraste folgenden heißen Sommers, dessen Hise noch bei 8000 %. Bein, bei 8800 F. Apfel, Nuffe und Aprikosen, bei 12-14000 F. noch Roggen und Gask gebeihen läßt. Solche Berhaltnisse sind einzig auf der Erde, und nur an eine folche continentak Ortlichkeit gefesselt; sie üben auf bas einheimische Leben ber Thiere und Menschen machtigen Einfluß. Eigenthumliche Rinder- und Schweinearten, grunzende Buffel, Pferde und gwf hunde, Schafe und Ziegen zeichnen Tibet aus, fast alle mit bem feinsten Saar, im Erkletten ber steilen Böhen und Lasttragen geschickt und zu ben Begleitern bes Menschen bei seinen Be schwerden in jenen Gegenden bestimmt.

2) In Sub- und Sudostasien unterscheidet sich das Klima der Tiefebenen und Kusterstriche von den innern Berggegenden, da diese den Einfluß des nahen Deeans nur auf ersten beschränten. Noch an den schneebebeckten Himalayasetten und den trockenen heitern Hochem schiest aus dem seuchten, von tropischer Sonne erwärmten Boden des bengalischen Tieslands, des Hügellandes Tarai und der Gestade des ostindischen Archivels eine üppige Vegetation zu amerik. Niesenhaftigkeit. Denn unter der Schwüle eines nebelbedeckten Himmels erreichen Bäume die Höhe von mehr als 100 K., Farrnfrauter die Größe europ. Waldbäume, Gräse wie das Bambusrohr eine Dicke, daß deren Halme, hohlen Baumstämmen gleich, zu siesern und Eimern benutt werden. Die tropischen Waldungen bestehen aus Sandel-, Tow, Tet- und Acajouholz, aus Drachenbäumen, Schirm-, Kohl- und Sagopalmen, welchen beiben letten sich die Cocospalme, auch Banane und Brotfrucht als allgemein verbreitete Nahrungspflanze anschließen, während in Ostindien und Australasien neben der Sasthülle amerik. Bestation sich auch das Aroma afrik. Pflanzenwelt zeigt, in den oft ganz ungepflegt wuchenden Gewürzbäumen, wie den Mustat-, Zimmet- und Gewürzbeltenbäumen, dem Instructen Gewürzbeltenbäumen, dem Instructen Gewürzbeltenbäumen, dem Instructen Gewürzbeltenbäumen, dem Instructen Gewürzbeltenbäumen, dem Instructenbäumen, dem Instructenbäumen dem Instructenbäumen dem Instructenbäumen dem Instructenbäumen dem Instru

artigen Natur. Sie überragt die amerikanische an Größe und wetteifert mit der afrikanischen an Rraft. Die ausgebehnten Reisfluren Bengalens, die Sumpfwaldungen ber Sanderbands, bes Zarai, ber arakanischen, austral-asiatischen und vorberindischen Ruftenebenen, sind eine wilbe Beimat bem Elefanten, bem Königstiger, Löwen, Panther und Nashorn und ungeheuern Chern, ober Schlupfwinkel der lauernben Riesenschlange, des Arokobils und noch vieler gefürchteter Amphibien. Neben ben tropischen Culturpflanzen, wie Baumwolle und Zuckerrohr, gebeihen europ. Pflanzen aller Art, wiewol ber Reis Hauptnahrungsmittel bleibt. Neben bem Buffel und Kameel bienen bie in Europa verbreiteten Bausthiere bem Menschen, in beschränttem Grabe jedoch nur das vielleicht erft spater hier eingeführte Pferd. Beim Ansteigen aus ben Tiefebenen auf die Plateaus und Gebirge bleibt die tropische Schwüle mit ihren begleitenben Erscheinungen zurück, die Luft wird kühler und trockener, die Gewürzpflanzen verschwinden, die Cocospalme steigt höchstens bis 1500 F., die Banane bis 3000 F. auf. Dagegen beschatten dichte Balbungen boch- und bickstämmiger meist immergruner Baume die Gebirgsabfalle, und über ben tropischen Hochebenen lagert ein fast ewiger Frühling, in bessen Milbe noch der Raffcebaum, bie Baumwollenstaube, Ebelfruchte und feines Dbst aller Art gebeihen. Für Gubasiens Jahreszeiten und Klima sind die periodisch herrschenden Winde, die Moussons ober Monfuns, befonders wichtig. Dieselben bringen, aus der einen Richtung wehend, tropische Regenguffe, aus ber andern kommend, Trodenheit und nicht felten sogar empfindliche Ralte, ftreichen aber nicht in gleich regelmäßiger Beise über alle Länder und Gewässer des Indischen Dceans, deffen Bereich ein Tummelplas ber heftigsten und verschiedensten Luftströmungen ift. In Worderindien bilden die hohen West-Ghat eine Wetterscheide, wie die Cordilleren in Sudamerita. Denn mahrend die Westfüsten und bas Innere Bindoftans die naffe Sahreszeit zwischen Mai und September haben, so fällt sie auf den Dstäften vom Dctober zum Januar, und To bestehen ähnliche Unregelmäßigkeiten in Australasien, auf Hinterindien und an den dinesischen Dittusten, wo die besonders heftigen Orfane unter dem Namen Taifung oder Tufung, b. h. ftarte Winde, gefürchtet werden. Die dinesischen Tiefebenen werden burch bie Nachbarschaft ber Schneegebirge in nordlicherer Breite bem tropischen Klima, durch den nahen Dcean aber auch bem continentalen Charafter mehr und mehr entruckt. Ihre Niederungen scheinen von ber Ratur zu ben großartigsten Felbern ber Cultur geschaffen zu fein, mo Reisfluren mit europ. Gemufen und Getreibearten wechseln, Edelfrüchte, die wichtigen Maulbeerbaume, Baumwollenstauden, Farbekräuter u. bgl. gezogen werden, wilde Pflanzen ebenso selten find wie wilde Thiere, und unter den Pausthieren bas Schwein am verbreitetsten ift. Die Baldungen ber Gebirgsabfalle ahneln in ihren Baumformen mehrfach benen des entsprechenden amerit. Klimagurtele. Sie haben noch in den untern Regionen durch baumartige Bambus, Palmenarten und zahlreiche Saftpflanzen außeres tropisches Geprage, enthalten, neben herrlichen Magnolien, Cypreffenarten und anbern immer grunen Baumen, mehre für Chinas Cultur und Handel wichtige Gewächse, wie den Stoff-, Talg-, Seifen-, Wache- und Kampherbaum. Noch auf den kahlen Höhen oberhalb der Waldregion gedeiht der Rhabarber, auf den Voralpen der Direttig und in ben Thallandschaften ber Berggegenden ber wichtige Theestrauch. Auf ben chinesischen Voralpen, wie in den mittlern Gegenden der benachbarten Tiefebenen, besteht nicht mehr der in A. nur Indien und Arabien eigene tropische Sahreszeitwechsel, sondern eine Folge von zwei nassen und zwei trockenen Jahreszeiten, dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter

nörblicherer Gegenben entsprechend.

3) Rordasien, das sibirische Tiesland, die turanischen Steppen und die Gebirgsreviere des Nordrandes vom hohen Hinterasien in sich fassend, bildet den größten Theil der arktischen Polariander der Erde, welche alle in ihrer Natur einander ähnlich sund, von denen aber wiederum Awegen seines continentalen Charakters durch gesteigerte Verhältnisse mehrfach von Amerikas Polarzone unterschieden ist. An den Grenzen eines weiten Sismeers öffnet Sibirien seine Gestade den rauhen Nordwinden, während es schneededeckte Gebirgswälle als Grenzen des größten Hochlandes der Erde vor dem milden Einfluß des Südens verschließen. Die Winter sind Lang, die Sommer kurz, der Voden ist beständig gestoren, an riesenmäßigen Strömen ist Überstuß, und in der Nähe des Pols gestattet die Räumlichkeit einer unabsehdaren Sbene ungehinderte Ausbreitung des continentalen Charakters, insgesammt ebenso viel Gründe für eine Steigerung der Kälte, wie in Amerika zum Theil entgegengesetzte für deren Milderung. Trosdem ist der kurze Sommer doch im Stande, nur die äußersten Nordgegenden der Jone des ewigen Schnees, den meisten Theil aber der Jone des verändersichen Niederschlags zu überlassen und zu bewirken, daß Holzwachs und Getreibebau noch einige Grad weiter nördlich vorkommen als in bewirken, daß Holzwachs und Getreibebau noch einige Grad weiter nördlich vorkommen als in

Amerita. Im Suben einer Linie von ber Petschoraquelle zum 56° n. Br. ber Bestfuste Ramtschatkas breitet sich der Gürtel ber nördlichen Balbbaume und des europ. Getreides bis über ben Mordrand des hohen Hinterasiens und zu den Ufern des Aral- und Kaspisces aus. Doch erreichen die aus periodisch absterbenden Laubbaumen und Nadelholz zusammengeschten Balber und die großen Grasflachen nicht die Kraft des gleichen amerik. Gürtels, und neben dem Weizen in den geschütten Gebirgethalern gedeiht nicht wie dort europ. Obst ober gar Wein. Ja sogar die nördliche Zone der Moose und Beeren ift nicht so reich ausgestattet und wechselt oft mit den eisigen Polarwüsten der Tundras. Die untere Grenze des ewigen Schnees trifft man auf den sublichen Grenzgebirgen Sibiriens bei 6700 F., im sublichen Kamtschatka bei 5000 F. Höhe an, wogegen sie die 4000 F. hohen Gipfel der Aldankette und bei Ural noch nicht erreichen soll. Dem langen, strengen, von den heftigen erstarrenden Winden (Burran) begleiteten Winter folgt schnell ein brudend heißer Sommer, beffen Sonne Blute und Früchte schnell entwickelt und die Warme in den schattenarmen Gegenden jo unerträglich steigert, daß die meisten Geschäfte des Nachts und am Abend abgemacht werden. Zugleich ruft bie Hise Myriaden von Mosquitos ins Leben, zu unbeschreiblicher Qual ber Menschen und Thiere, wie in ben tropischen Steppen Amerikas. Doch wird ber Boben nur auf wenige füf erweicht, der tiefe Untergrund bleibt ewig gefroren; ja man hat ihn in Jakutsk noch bei 30 f. Tiefe in eisiger Erstarrung gefunden. Wie das Klima und die Begetation Sibiriens mannich fach vom nordischen Amerika abweicht, so auch die Thierwelt. Sie weist nicht die große Menge der Herbivoren auf; nur das Rennthier ist wild und gezähmt überall verbreitet. Dagegen metteifert es mit ihm in Zahl der Pelzthiere und besitzt noch mehr Raubthiere, da neben dem heimischen Wolf, Bar und Fuche auch in den heißen Sommern Tiger und Panther herübergelock werben. An Hausthieren ift Nordassen reicher als Amerika. Das Rennthier ift in Amerika im Allgemeinen noch nicht gezähmt, während es in A., ebenso wie der Hund, das geschätzteste Zugthier ist, dagegen Schaf und Pferd im Subwesten allgemein verbreitet sind, und selbst in Nachbarschaft ber Busten bas Rameel nicht fehlt.

4) Bestasien verräth in den meisten seiner Naturabschnitte afrik. Benachbarung in mehr facher Beziehung, ganz besonders aber in klimatischer. Am meisten mit Afrika verwand erscheint Arabien und der benachbarte Theil Spriens. Hier ist Dürre und Vegetationsarmuch über Hoch- und Tiefebenen verbreitet und die Dattelpalme fast ber einzige Verkunder pflanischen. Lebens, mahrend in den bewässerten und oceanisch gelegenen Terrassenlandschaften sich reichere Berhältniffe entfalten, und neben Palmen und Chelfrüchten ber Raffeebaum, Birfem ten, Spezereien und gewürzige Pflanzen gebeihen. Auch die Thierwelt Afrikas ift heimisch auf arab. Boben. Flüchtige Gazellen und Strauße eilen von Dase zu Dase und entfliehen ben Löwen, ber Spane und bem Schafal; bas Rameel ift auch hier an die Buftennatur gefeffelt und auf ben steppenartigen, periodisch mit trodenen aromatischen Kräutern bebeckten Angen wird die edelste Pferderace erzogen. In Mesopotamien und in den reichbewässerten Terrassenund Thallandschaften des nördlichen Spriens und angrenzenden Natoliens verschwindet mit dem tropischen Klima auch bessen einförmige Büstennatur. Es seten immergrune und periodisch absterbende Bäume gemeinfam große Balber zusammen. Wein, Baumwolle, Raffee, Maul beerbaume, Edelfrüchte, DI- und Feigenbaume und feinere Obstarten gedeihen vortrefflich, und an Getreide wird Weizen, Mais und Reis gebaut. Chenso gludliche und noch üppigere Ber haltniffe entfalten sich in ben Terrassen ber iranischen Randgebirge, wo noch bei 4000 g. ber Weizen, bei 3000 F. Höhe die Drange besteht, wo ganze Balber europ. Dbstarten und Myrten mit Weingarten, Rosengehötzen und hochstämmigen Ebelfrüchten wechseln. Solde parabiefische Natur sticht grell ab gegen bie afritanisch charafterisirten musten Ruftenebenen und gegen die kahle Scheitelfläche, die alle Leiden des continentalen Klimas des hohen Oftafiens theilt. Noch trägt das Tiefland des Kaspi- und Aralfees echt asiat. Charafter in seinen Buften und magern Beibelandern, die nur das Ramgel, Schaf und Pferd ernahren und regelmäßig von harten Wintern getroffen werben. Ginen Übergang zu Europa bilben bie tautafifdarmenischen und anatolischen Sochländer. Schon herrschen hier Sochwaldungen, Nahrungs pflanzen und Bobencultur Europas vor; seine Hausthiere erscheinen in reicher Menge und Art, und die continentale Natur des Drients neigt sich immer mehr zu dem oceanischen Ein fluffen mehr unterworfenen Dccibent ber alten Welt.

Gesellt man zu diesem Überblicke der organischen Natur noch die Anführung ber mincelischen Schätze, die der asiat. Boden in sich schließt, von den Diamanten Indiens und bek Ural, dem Golde Japans, Chinas, Hinterindiens und den verschiedenen Inselgruppen bes offi-

gum Theil felbft des Chriftenthums, erwachfen ift. 6) Die inbogermanische Grumpe. Drei Zwes herfelben, ber indische ober sanskritische, ber iranische (arische) ober perfische, und ber kautafiche Ameig gehören Afien an. Dem erstern fallen gegen beriffig Bollerschaften und literarisch auszbilbete Sprachen au; jum gweiten geboten bie Belubichen, Afghanen, bie Perfet, Austen Buren, Die abgesprengten Offeten am Raufafus u. f. m.; ben britten enblich bilben bie Armenis. Maft alle biefe Boller find im Befige fein gebildeter Sprachen, Die fich theilweife auf nicht met: vom Bolte gebrauchte, nur noch in ber Literatur ober ale Meligions- und Gelehrtenfprache fen lebende Idiome, wie bas Sanstrit, Pali, Benb, grunben. 7) Die tautafifden Boller, mate Alcherteffen, Lesghier, Abchafen, find noch wenig betannt, icheinen aber einander gang fremt w feln. Bu ben kaufafischen Boltern rechnet man gewöhnlich die Georgier ober Gruster, neide eine nach perf. Mustern unter driftlichem Einflusse erwachsene Literatur besiden. 8) Die im tifchen Boller, von benen früher bie Phonizier, Juden und Sprer, fpater bie Araber fur to Chenbland von höchster Webeutung geworben find. Das großartige Gemisch bieser versche henen Bölkergruppen wird noch beträchtlich vermehrt burch die herrschenden. Europäer unt do M:[clinge, wie die sogenannten Dalbkastleute oder Eunofier in Indien, vorzugsweise aber tre: Muffen im Norben und Engländer im Süben.

Bie die Natur ihre Spenden verschieden vertheilt hat, wie Stamm und Sprache bet Bet in sich vielsach gruppirt sind, so auch die Religion des Afiaten, deffen Geist im rauben Rett sich wenig über die Robeit thierischer Natur erhebt, aber unter der Schwüle bes und ichen hwelf die phantastischen und dizuresten Bilder treibt. Die polytheistischen Religienen to Wrahmaismus, Buddhismus und die Lehre des Kongsutse und Laotse nehmen den größten Deim Often, Guben und in der Mitte ein. Der Islam herrscht im Westen und zum Theil aus wieden. Im Norden sindet man noch robes heidenthum; nur spärlich hat sich die christische mosarsche Religon in ihrer heimath behauptet. In Armenien, Sprien, Aurdistan und Inter zählt man nur wenige Bekenner einheimischer christischer Getten; ebenso sinden sich in Index und auf dem Oftindischen Archipel nur wenig durch Wissionare bekehrte Christen. In Edwardbagen greift die griech. Airche mächtig um sich, während die Anhänger der alten kan wir

ŧ

S

Boroafter auf gang geringe Bahl gefcmunden finb.

Civilifation. Bas bie Culturverhaltniffe A.s betrifft, fo find bie gefitteten Boller ber 📫 ben und nomabifirenden an Bahl überlegen, wenn man auch an die afiat. Civilifatur 🕬 aus nicht ben europ. Masstab legen barf. Das Princip bes Berharrens, bes Gemit lebens und der Sinnlichkeit ift es, das in der afiat. Bildung im Allgemeinen vorwest & gefitteten Boller A.s fleben barum auch, bei aller innern Berfchiebenheit, auf einer jumble den Entwidelungeftufe. Ihre Gefege fur Staat und Familie, Induftrie und Dantel !! und Biffenschaft haben fie feit Jahrhunderten fterr bewahrt, und diese Gefege fint wie veligiod. Weniger ift biefer rein religiofe Charafter freilich bei ben Chinefen vochmen ## ben Indiern, Arabern, Perfern und Aurten. Bir pflegen bie Araber, Berfer unt Indibem Ramen Drientalen zusammenzufaffen und den Indicen und Chinesen gegender und Su der That unterscheiben fich biefe brei großen civilifirten Bollergruppen A.s febr ibm' 2 !! mannichfachften Punften. Go haben j. B. Die Drientalen bas Staventhum, mabred # > i mac Dier in Raften gerfallen, die Chinefen aber eine vollfommene bürgerliche und politior 📟 bewahren. Die Drientalen zeigen im Gangen in ihrem Benehmen Abel, beffen fich be fiem gutmuthige Indier nicht rubmen barf, und ber gegen bie ceremonielle Petentere bei Ome Mi ute fart abflicht. Der Drientale ift Fatalift, ber Glaube an ein unabanterlichet Code :: Ihn nie; der Inbier meint bagegen feinen Bottern weit mehr Berantwortlichtes fin un botte fculbig ju fein; ber Chinefe befist wenig Anlage für eine überfinnliche Belt, unt bezont ibn Beben mit einem überlieferten bis ins Mleinfte ausgebilbeten Gittengefes. Die Gentant ift naturlich nur unter ben gefitteten Bollern verbreitet, und auch ba nur bei ter Bara Japanern, Indiern, Perfern, Bucharen und Demanen ; benn Araber, Judodarfrant In ner befigen verhaltnifmafig nur geringe Inbuftrie, und ber Armenier treibt beite Du 30 ofige ! ftrie ber afiat. Bolter fteht im Allgemeinen in feinem Berhaltnif jur Fulle und Mandelle Des roben Materials; die Gegenftanbe aber, auf welche fie fich befchrantt, tounen einer großen Bollommenheit ruhmen, wie bas bie Fabritation ber Geiben. Bamele Mollengenge, bes Lebers, ber Baffen und bie Bereitung ber Forben beweifet. 3000 fine, perf., wie turt und inbifche Chamle und Teppiche, bamascener Baffes = Plan Fi fiane behaupten noch jest ihren Werth auf ben europ. Martten. Die Porsellan :# L C. fabrifate, die Laciwaren und Eifenbeinarbeiten ber Chinefen und Japaner 🟴

Nagpur, Hyberabad, Mysore u. s. w.; 2) in Hinterindien, ebenfalls neben dem unmittelbaren Besit der Engländer, die unabhängigen Staaten Birma, Siam, Anam (Tongking, Cochinchina, Kambodja) und die Malayenstaaten der malayischen Halbinsel; 3) die erwähnten Besitzungen der andern europ. Völker. D. Nordgruppe: das assatische Russland.

Von allen Seiten ist der europ. Fremdling in den asiat. Koloß gedrungen. Europ. Mächte schreiben der Pforte jeden Schritt in den orientalischen Verhältnissen vor, und ihre Priester sind ausgesendet, um dem Christenthume eine sichere Stätte in seiner Heimat zu bewahren. Den perf. Thron umstehen europ. Diplomaten; das wundersame China sieht brit. Dampsschiffe an seinen Küsten und auf seinen Flüssen. Rußland und England, jedes in seiner Beik, dieses vom Norden, jenes vom Süden her, üben den mächtigsten Einfluß, und gedenken sich in

die Herrschaft A.s zu theilen.

Größer noch als der politische und mercantile Vortheil ift der wissenschaftliche Gewinn, ba die Gegenwart in so reichem Mage aus dem europ. Einfluß in A. zieht. Die Wissenschaft erntet fest jährlich mehr, als ehedem in einem Jahrhunderte, wo es zu einem großen Bagftud gehörte, den Drient zu bereisen. Lange waren die Nachrichten des Herodot, Tenophon, Dionys von Halikarnaß und Arrian die einzigen gewesen, die man von A. hatte, bis sich um Erweitenm ber Kenntnisse vorzüglich Araber und dann auch Europäer verdient machten. Gine neue Epeck für die Wissenschaften ging mit Basco de Gama's Umsegelung des Cap der guten Hoffnung und der Landung an der Kuste Malabar auf. Entdeckungen folgten auf Entdeckungen, unter benen bas 16. Jahrh. verstrich, ohne gerade gleichzeitig tiefere Erforschungen aufweisen zu kinnen. Mit der Befestigung und Ausbehnung der politischen Macht und der genauern Bekannt-Chaft mit den verschiedenen einheimischen Literaturen am Schluß bes 18. und zu Anfange bes 19. Jahrh. hielt die Erweiterung ber Renntniffe von A. gleichen Schritt. Da glanzen, um nur Einige zu nennen, die Namen Gmelin, Pallas, Lutte, Wrangel, Sansteen, Erman und Caften für Nordasien; Capell-Broote, Beechen und Basil Sall für die Dstäften; Spacinth, Tuma und Moorcroft für Tibet; Everemann und Menendorf für die Bucharei; Kampfer, Cie bold für Japan; Bieberstein, Graf Potocki, Bergmann, Reineggs, Klaproth, Schlatte, Bobenstedt, Parrot, Willbraham und d'Ohsson für ben Kaukasus; St.-Martin, Heumann, M. Wagner, Dubois de Montpereur und Engelhardt für Armenien; Malcolm, Pottinger, Morier, Ropebue, Forster, Elphinstone und Crawfurd für Perfien, Afghanistan und die Tir kei; Anderson, Burney, Richardson, Pemberton, Finlayson, Hamilton u. A. für Indien; Seepen, Burchardt u. A. für Arabien und Sprien; Laborde, Biolet, Choiseul-Gouffier u. A. für Kleinasien; Tomba und Renouard für die Sundainseln, und für das Altaisystem Ledebon, Meyer, Bunge, Hoffmann, helmerffen und A. von humbolbt, welcher in Begleitung von Rose und Chrenberg 1829 eine in vielfacher Beziehung lehrreiche Reise die an Chinas Gremen machte, beren Ergebnisse in den "Fragments de géologie et de climatologie asiatiques" (28th, Par. 1831) in Rose's Beschreibung dieser Reise (2 Bbe., Berl. 1837—42) und in der ha ausgabe feines "Centralasien" (2 Bbe., Berl. 1843—44) veröffentlicht find. Unter ben Die nern, die fich im letten Decennium um Erforschung einzelner Gegenden A.s befondere Berdienfte erwarben, wollen wir hier nur noch anführen Bruguiere für Korea; Davis und Güplaff für Chine; Low, Cosh, Hannay, Leod, Richardson, Pemberton und Newbold für Hinterindien; Windser, Dliver, Müller, Horner, Temmink und Junghuhn für den Oftindischen Archivel; Lambten, Everest, Sykes, Malcolmson, Burnes und Hügel für Vorberindien; Moresby für die Rak biven; Wood für die Lakebiven; Johnson, Webb und Sugel für Sochafien; Burnes, Pottingen, Canolly, Morier, Shiel, Masson und Rawlinson für bas öftliche Fran; Tobb, Kempthom, Whitelock, Montheith, Sutherland, Chesney und Ainsworth für das westliche Indien wie Iran; Wellsted und Wallin für Arabien; Robertson, Moore, Bete, Schubert, Ruffegger mit Robinson für Sprien und Palastina; Dubois de Montpereur, Sjögren, Roch und Brofft für den Raufasus; und für Rleinasien Arundell, Brant, Hamilton, Terier, Ruffegger, Colin, Strickland, Graves und Brock, Marschall Marmont, Fellows, Cohen, die Offiziere bes mit und bei den neuern Erpeditionen auch Offiziere des preuß. Generalstabs. Bu ben wichtigfen Quellen der Kenntniß Afiens gehören die zahlreichen politischen und literarischen Journale, bet "Calcutta review", bas "Journal of the eastern Archipelago" u. a., bann bie Sournale and Dentschriften der Affatischen Gesellschaften (f. b.). Bu welchen schönen Refultaten die Richen schritte der Gegenwart führen, das beweist icon Ritter's "Erdfunde" (Bb. 1-15, 2. Inf. Berl. 1824-50). Es wird uns wol bald vergonnt sein, A. nach allen Richtungen enticklien vor uns zu feben und in feiner Ratur und seinen Schickfalen mit unbefangenem Blick lefe

wesen, und später, seit 1819, die Regulirung der pommerschen Donationen übertragen. In der seit gab er das Journal "Lisvet och Döden" (1815—16) und mit dem Grasen Schwerin und dem Generaldirector Livijn die staatswissenschaftliche Zeitschrift "Läsning till utbredande as medborgerliga Kunskaper" (1816—17) heraus. Im J. 1820 hatte er einen Getreidetransport nach England und 1821 einen nach Italien zu besorgen. Die lettere Expedition siel aber sehr ungünstig aus und blied ein Punkt, welchen seine Gegner zuweilen zu der ühren pslegten. Nach der Rücktehr aus Italien, 1824, lebte er nur sich selbst, die er 1829 mit der Zeitschrift "Den objudne Gästen" anonym auftrat, welche damals großes Aussehen erregu und später unter dem veränderten Titel "Svenska Minerva" sortgesett murde. Sie befaste sich sahin mit mehren Ministern in vertrautem Umgange stand, sehr gute Ausschlüsse über die inner Politik der Cabinete und den wirklichen Zusammenhang der Dinge. In seinem Urtheile ist Anicht selten befangen und launenhaft. Seit 1840, wo ein neues Ministerium an die Spite kun, dem er bei seinen streng royalistischen Grundsäten durchaus abgeneigt sein muß, ist er, das nicht mehr ministeriell sein kann, ein Opponent der Opposition.

Astlepiaben heißen eigentlich, wenn man ben Asculap (f. b.) als eine historische Person nimmt, die Nachkommen desselben, auf welche sich seine medicinischen Kenntniffe forterbten, und als beren Stammsite vorzüglich Ros und Knibos anzusehen sind. Nimmt man aber ben Asculap als bloßes Göttersymbol, so wird damit ein medicinischer Orden bezeichnet, der, weil die Arzneikunst anfänglich als Geheimniß galt und mit der Religion in der engsten Berbindung stand, einer Priestertafte gleichtam, in ber sich bie medicinischen Renntniffe und Erfahrungen erblich fortpflanzten. Die Mitglieder berfelben mußten fich burch einen Gib, befannt unter bem Ramen Hippocratis jusjurandum, verbindlich machen, die Geheimnisse der Runst zu bewahren. Auch nach Rom, welches nach und nach bie Verehrung ber meisten griech. Gottheiten ba sich einführte, gingen der Dienst des Asculap und die bamit auf das engste verbundenen Geheimnisse über. Als 292 v. Chr. in Rom die Pest große Verwüstungen anrichtete, befahlen bie Sibyllinischen Bucher, ben Asculap von Epidaurus, welches ber Hauptsit bes Gottes war, nach Rom zu holen. Man schickte eine Gefanbtschaft bahin, und als biese bort ihr Gesuch vor brachte, kroch aus dem Tempel eine Schlange in das Schiff, welche man, da sie für den Asculap selbst galt, nach Italien schaffte. Dieselbe sprang beim Ginlaufen des Schiffes in die Tiber auf eine Insel des Flusses, auf der dem Asculap ein Tempel errichtet wurde, in welchem die Priefter die mit dem Dienste des Gottes verbundene Beilkunft trieben. Die koischen Asklepiaden leite ten ihr Geschlecht mutterlicher Seite von Herakles ab; zu ihnen gehört auch Pippokrates.

Astlepiabes, aus Samos, ber Sohn des Sikelds, daher auch oft Sikelides genannt, ein griech. Dichter, dessen Namen noch 39 meist erotische Epigramme in der "Anthologie" tragen, die aber zum Theil andern gleichnamigen Dichtern angehören mögen, war der Freund und zeit genosse des Theokrit, doch noch etwas älter als dieser. Nach ihm sind die Asklepiabeischen Berk benannt, die, mit einem Spondeus beginnend und mit einem Jambus schließend, aus zwei stat drei Choriamben bestehen, z. B.:

ober ź ニ | ź と と ニ || ź と と *兰* | ヹ **ゔ** し ヱ | し ヱ

Jenen nennt man den kleinern, diesen den größern Asklepiadeischen Bers. Horaz wendet in entweder allein, oder in Strophen mit andern Versarten gemischt an.

Asmāi, eigentlich Abu-Said-Abbolmalak-ben-Koraib, ein ausgezeichneter arab. Grammetiker und Theolog, geb. 738, gest. 824, war der Erzieher der Söhne des Khalifen Harund-Raschib, der ihn in hohen Ehren hielt. A. scheint zuerst die Sagen und Abenteuer des and Beduinenhelden Antar gesammelt und redigirt zu haben; seine Arbeit aber ist verloren gegangen.

Asmannshausen, ein Dorf im nassauischen Amte Rübesheim, verdankt ben Ruf seines Namens dem Weine, der in dessen Rähe auf blauem Schiefergebirge wächst. Es gibt sowi rothen als weißen asmannshäuser Wein; doch hat jener vor diesem beiweitem den Borzug. Erstere, das Erzeugniß einer kleinen Burgunderrebe, hat eine eigenthümliche hochrothe Farbe und besit, außer einem seltenen gewürzhaften Geschmacke, ungemein viel Stärke und Feuer. Er hält sich aber nur drei die vier Jahre auf seiner Höhe; dann geht er von Jahr zu Jahr zuch indem sein Farbestoff sich niederschlägt. Die edelste Sorte desselben, welche manche Rheinseinkenner allen andern am Rhein gezogenen rothen Weinen, und selbst dem besten Burgunder vor ziehen, wird in den Weinbergen der herzoglichen Kammer zu Wiesbaden erbaut.

Asmobi, eigentlich Aschmedai, b. i. der Zerstörer, ein bofer Damon, welcher in den fram

unter turk. Botmäsigkeit. Peter d. Gr. eroberte die Stadt, mußte sie aber schon 1711 den Imfen zurückgeben, die sie 1733 wieder verloren, um sie 1739 wiederzunehmen, die endlich Rusland 1774 in den ruhigen Besis derselben gelangte. Nach der Stadt ist der nördlichste Meerbusen des Schwarzen Meers das Asowsche Meer benannt, mit dem dieselbe durch die Straße von Kaffa in Verdindung steht, während die taurische Halbinsel sie von ihm trennt. Das Faule Meer ist ein Theil des Asowschen Meers, das sonst Palus Maeotis, von den Tataren und Türken wegen des Fischreichthums auch Balik-Denghis, d. i. Fischmeer, genannt wird. Von dem Flusse Suwasch, der in das Asowsche Meer mündet, heißen es die Türken auch das Nen von Suwasch, woher im Mittelalter der Name Meer von Sabbache oder Zabbachet stammte.

Uspafia, geb. zu Milet, eine Tochter des Ariochus, scheint sich die Thargelia (ebenfalls aus Milet), welche auf eine seltene Beise politische und wissenschaftliche Talente mit der dem weiblichen Geschlechte eigenen Anmuth in sich vereinigte, zum Muster genommen zu haben. Da Umstand, daß in Athen alle fremde Frauen gleichsam geächtet waren und ihre Rinder, wenn auch in der Che gezeugt, nicht als rechtmäßige betrachtet wurden, bewirkt, daß A. öfter in die Reihe der Buhlerinnen gestellt wurde. Sie beschäftigte sich in Athen mit Politik und Beredtsamkit, ben mächtigsten Waffen ber Freistaaten. Ihr Haus war der Sammelplat der angesehensten nnd geistvollsten Männer Athens. Sokrates besuchte sie oft; ja er legt ihr bei Plato sogar die herrliche Leichenrede, die er dem Menerenus vorträgt, scherzweise in den Mund. Dem Periffet, biesem großen Manne, ber ce verstand, zugleich Bürger und König einer Republik zu sein, und dem sie Unterricht in der Beredtsamkeit ertheilt haben soll, wußte sie dauernde Liebe einzuflößen. Man nannte ihn ben olympischen Zeus und A., seine Begleiterin, die Juno. Endlich trennte Perikles sich von seiner ersten Gemahlin, und heirathete die A. Der muthwillige, aber nicht historisch treue Aristophanes beschuldigt A., den Krieg zwischen Athenern und E. miern um Milet, und den Peloponnesischen Krieg wegen des Raubes einiger ihr gehörenden Mädchen veranlaßt zu haben. Plutarch rechtfertigt sie gegen diese Beschuldigungen, und The cybides nennt ihren Namen nicht, obgleich er die Ursachen des Peloponnesischen Kriegs mit der kleinsten Nebenumständen erzählt. Als die Athener, aufgebracht gegen den Perikles, den sie aber selbst nicht anzugreifen wagten, die A. wegen Verachtung der Götter anklagten, trat Perille als ihr Vertheidiger auf und entwaffnete die Richter. Nach des Perikles Tode heirathete sie ten Wiehhandler Lysikles, der aber bald durch ihren Ginfluß in Athen großes Ansehen erlangte. In übriges Leben ift unbekannt. Ihr Name war so berühmt, daß der jungere Cyrus seine Geliebt Milto nach ihr Aspasia nannte. Überhaupt auch bezeichnete man später mit dem Ramen A. bie liebenswürdigsten Frauen. Bgl. Jacobs, "Beiträge zur Geschichte bes weiblichen Geschlecht" in dessen "Bermischten Schriften" (Bb. 4, Lpz. 1840).

Afpecten heißen in ber Sternkunde die merkwürdigsten unter den verschiedenen Stellunga der Sonne, des Mondes und der Planeten gegeneinander, wie sie uns nämlich von der Erte auf gesehen erscheinen. Man bemerkt gegenwärtig nur noch fünf Aspecten. Diese sind die Conjum tion ober Zusammenkunft, die Opposition ober ber Gegenschein, der Gedritt - ober Trigond schein, ber Geviert- ober Quabratschein, auch Quabratur genannt, und ber Gesechet- ober Er tilschein. Die Conjunction in den Kalendern mit dem Zeichen & angedeutet, ergibt sich, wen zwei Gestirne einerlei Länge haben. In diesem Falle sind ihre Orte am Himmel nur um be Differenz ober Summe ihrer Breiten, je nachbem fie nämlich auf einer Seite ober auf entgege gefesten Seiten ber Efliptit liegen, verschieden, und alfo, ba bie Breite ber Sonne ftets Rul, bie des Mondes und der meisten Planeten aber, die kleinsten zulest entdeckten ausgenommen, w betrachtlich ift, in der Regel wenig voneinander entfernt. Batten fie bei gleicher Lange auch vil lig gleiche Breiten, so wurden sie einander bedecken. Die Conjunction des Mondes mit de Sonne verurfacht den Neumond; fällt aber ihre Breite fast oder gang gusammen, so entfieht ein Sonnenfinfterniß. Die Opposition, im Ralender &, ereignet sich, wenn die Lange zweier Geftim um 180 Grad verschieden ist, sodaß das eine aufgeht, wenn das andere untergeht. Suha Sonne und Mond im Gegenschein, so haben wir Bollmond, und fallt zugleich ihre Breite fo ober gang zusammen, so entsteht eine Mondfinsterniß. Für die Aftronomie find die Conjuncie nen und Oppositionen, die in früherer Zeit größere wissenschaftliche Wichtigkeit hatten, nur 200 don Bedeutung zur Bestimmung der Bahnen der Planeten, für die mathematische Geografie aber zur Bestimmung ber geographischen Länge. Conjunction und Opposition beifen wel die beiden Syzngien (f. d.); indeß wird dieses Wort gegenwärtig gewöhnlich nur beim Ande gebraucht. Der Trigonalschein A findet statt, wenn sich die Längen zweier Planeten um den but ten, die Quadratur [], wenn fie fich um ben vierten, der Gefechstschein 3c, wenn fie fich um ben

baß ber kunstliche Asphalt, obgleich bem natürlichen sehr ähnlich, in der Sonnenhise weich wird, was beim natürlichen nicht geschieht. Rur Lesterer gibt unter allen Umständen zuverlässige Bedeckungen und hat sich vollkommen bewährt. Gewissermaßen kann man die Dorn'schen, Sachs'schen und andere Bedachungsarten, welche aus Schichten von Lehm, Pappe u. s.w. bestehen, die man durch Steinkohlentheer und künftlichen Asphalt wasserbicht macht, als Surrogate des Asphalt betrachten.

Asphyrie, dem Wortsinne nach Pulslosigkeit, bezeichnet bei den Arzten den Zustand, we der Herzschlag und daher der Puls in den Arterien stille steht, also den Scheintod (s. d.). Man nennt daher Scheintodte Asphyktische oder auch, besonders die durch giftige Gase Ersticken, Asphyrirte. Die asphyktische Cholera ist der höchste Grad der assatischen Cholera, wo ta Puls ganz, und der Herzschlag fast ganz sehlt. Asphyrirende Gase oder andere schädliche Ein-

fluffe find bie, welche burch Unterbrechung bes Blutfreislaufs töbten.

Aspirant heißt ein Jeder, der nach Etwas strebt, sei es nun nach einem Amte oder nach der Aufnahme in eine Gesellschaft. Bei den Freimauern wird der Ausdruck besonders von Denen gebraucht, die sich bei einer Loge um die Aufnahme in den Orden gemeldet haben, und nach vor-

läufiger Annahme ihre förmliche Bulaffung erwarten.

Aspre (Konftantin, Baron b'), Feldzeugmeister, Sohn bes tapfern Feldmarschallieme nants Konstantin Ghilain Karl von Hoobreuck, Baron b' A., welcher in ber Schlacht bei Begram sein Leben verlor, wurde 1789 zu Bruffel geboren, trat 1806 als Fähnrich in die ift. Armee, und nahm an den meisten Feldzügen gegen Frankreich Theil. Im 3. 1815 wohnte a an der Seite Nugent's, der den rechten Flügel des Bianchi'schen Armeecorps befehligte, ben Feldzuge gegen Murat, später ber Expedition gegen die neapolit. Insurgenten (1820) mit Auszeichnung bei. Im 3. 1825 zum Obersten ernannt, führte er 1850 ein Regiment geegn die Insurgenten in der Romagna, wurde 1835 nach Innsbruck, später nach Italien verset, wo er 8. April 1840 zum Feldmarschallieutenant und Divisionär, im Aug. 1846 zum Com mandanten des dort garnisonirenden zweiten Armeecorps ernannt ward. Bei bem Auffiand Dberitaliens im Marz 1848 suchte fich b'A. mit Rabetty zu vereinigen und ruckte, als biefer bie Offensive am untern Mincio begonnen, 28. Mai in Mantua ein. Nach der Besehung wer Vicenza am 10. Juni bildete d'A. mit dem zweiten Armeecorps den rechten Flügel der in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni um Verona concentrirten Armee, an deren Erfolgen in der Schlachten und Gefechten von Sona, Sommacompagna, Custozza und Bolta er wesentlichen Antheil nahm. Nachdem Mailand besett worden war, öffnete am 13. Aug. Brescia d'A. bie Thore. Am 13. Marz 1849 zum Feldzeugmeister ernannt, erwarb er sich in dem Feldzuge gegen Sarbinien burch die Erstürmung von Mortara (21. März), sowie in ber Schlacht bei Revara (23. März), wo er mit der Minderzahl fünf Stunden lang den Frontangriff des Feindet aushielt, neue Berbienfte. Spater übernahm d'A. auf Befehl Rabesty's bes Militarcommand in den Staaten von Parma, ruckte bann mit den zur Intervention in Toscana bestimmten Imp pen über den Po, erreichte ohne Kampf Lucca, und vereinigte sich 10. Mai 1849 vor Livern mit andern öftr. Truppen. Da sich die Stadt nicht unbedingt unterwarf, wurde sie am 11. Rai mit Sturm genommen und die Ruhe von d'A. mit blutiger Strenge hergestellt. Rach ber nenn Armeeeintheilung im Det. 1849 erhielt d'A. das sechste Armeecorps, in dessen Hauptquaries zu Pabua er 24. Mai 1850 einer kurzen Krankheit erlag. Es ist keinem Zweifel unterwerfa, daß die Oftreicher ihre Siege in Italien jum großen Theil der Tapferkeit und ber moralifde Rraft d' A.'s zu verbanken haben.

Aspremont-Linden nennt sich ein adeliges in Belgien anfäsiges Geschlecht, welches seinen Ursprung von Siegfried von Este herleitet, der 680 unter Karl Martell nach Frankreich geter men sein und von diesem mit der Grafschaft Aspremont bei Met belehnt worden sein soll. Ect 1100 werden die Grafen von A. unter den angesehensten Häusern Lothringens aufgeführt. In Nachkommen theilten sich in die beiden Linien von Aspremont und von Linden. Die erstere seite Gobert III., dessen Enkel Gobert V. durch Ludwig den Heiligen 1295 zum Herzog erhobn wurde; seine Nachkommen nanuten sich Fürsten und Grafen von Aspremont, Emblise und Dun, und erhielten 1334 von Kaiser Karl IV. das Recht, zu nobilitiren und Münzen zu schlagen. Seit dem 14. Jahrh. waren ihre Besitzungen im heutigen Belgien und Holland sehr umser reich. Theodorich (Thierry) VI., Graf von A., Vicomte von Dormale, welcher im 16. Ich lebte, hatte von seiner Gemahlin, Marie von Eldern, zwei Söhne, Robert und Herman, die abermals Stifter zweier Linien, einer ältern und einer süngern, wurden. Die Lestere, dem Glieder sich auch Freiherren und Grafen von Neyesthem nannten, erlosch 19. Sept. 1819 mit

Thälern. Alle Dienende sind Stlaven, ja noch vor kurzem wurden solche als Baare ausgeführt. Die Industrie ist ziemlich beschränkt, jedoch ausgezeichnet in Seidenweberei, da sich fast dri Viertheile der Bewohner in Seide kleiden. Demnächst haben Steinschneider, Drecheler, Mattenflechter und Olbereiter den meisten Ruf. Der Handel ist nicht bedeutend; die Aussuhr besteht vorzüglich aus Stocklack (vom Insett Coccus lacca auf der Ficus religiosa und andem Bäumen gezogen), seidenen Zeugen geringerer Art, roher Seide, Baumwolle mit bem Samen, Senffamen, Schwarzem Pfeffer, Holz, Elfenbein, geborrten Fischen und Thee. Die Einfuhr erstreckt sich besonders aus Bengalen auf Salz, Rupfer, Juwelen, Perlen und Musselin, und aus Bhutan auf Salz, Goldstaub, Wollenzeuge, Moschus, chinesische Seide, Pferde- und Rub schweife. Der natürlichen dreistufigen Gintheilung in Ober-, Mittel- und Unterassam folgt auch die abministrative in die entsprechenden Gouvernements Sodina mit der Residenz gleiches Ramens, das eigentliche Affam mit den ältesten und jüngsten Refidenzen, Rangpur und Jocht, und Kamrup mit der Residenz Gohati. Im J. 1823 eroberten die Birmanen A., 1825 jedoch entrissen es ihnen die Briten wieder und machten es zu einer Provinz ihres Reichs. Im Frichen zu Nandabu wurde ihnen A. förmlich von den Birmanen abgetreten. A. hat in neuerer Zeit, namentlich des Thees wegen, der hier schon in großer Masse gewonnen wird, in England allge-

meine Aufmertfamteit erregt.

Uffaffinen find ein 3meig ber von Abballah gegründeten ismaelitischen Geheimsette, dieihun Mittelpunkt in der Akademie zu Kairo hatte. Wenn die ismaelitische Geheimlehre nur die Radkommen Ismael's, bes letten der sieben sogenannten offenbaren Imams, für berechtigt zum Iho lifat erklärte und den Geboten des Islam eine allegorische Deutung gab, aus welcher, wie ihn Gegner behaupteten, die Nichtigkeit seder positiven Religion und die fittliche Gleichgultigkeit jeder Handlung folgte, so war das blutige Treiben der Assassinen nur eine Folge solcher Lehren. In Stifter, Haffan-ben-Sabbah-el-Homairi, der aus dem an freigeistigen Richtungen reichen Posien stammte, hatte um die Mitte des 11. Jahrh. zu Nischapur unter dem berühmten Lehm Mowafet studirt, und später durch ismaelitische Dais ober Häuptlinge theils Ginsicht in die Ge heimlehre, theils die Weihe zum Dai erhalten. Am Hofe zu Kairo, wohin er sich begab, en zweite er sich mit dem Oberfeldherrn und sollte deportirt werden; allein an der syr. Kuste gelang es ihm, aus dem Schiffe zu entkommen. Er ging nach Persien zurück, überall Anhänger sow melnd, um nach ismaelitischem Muster einen eigenen geheimen Orden und eine Art Staat p grunden, welcher ber Schrecken ber mächtigsten Nachbarn wurde. Im 3. 1090 eroberte baf san die Bergveste Alamut in der pers. Landschaft Rubbar. Er vergrößerte in der Folgezeit sein Macht, indem er Fürsten und Staatsmanner burch Meuchelmorde einschüchterte und eine Reit fester Schlösser in dem Gebirge sublich vom Raspischen Meere (Dichebal), in Ruhistan und in fpr. Gebirge, hier namentlich Massiat) sammt ben nachsten Umgebungen in feine Gewalt beten Die innere Einrichtung bes Ordens, welche sich zum Theil mit der der driftlichen Ritterede vergleichen läßt, war folgende. An der Spipe, als unumschränkter Gebieter, stand der Societ al-Dschebal, d. der Alte oder Fürst vom Berge. Seine Statthalter im Dschebal, Kuhistan 📫 Syrien waren die drei Dailkebirs oder Großprioren. Auf sie folgten die Dais und Resits, welch lettere jedoch nicht, wie jene, in alle Grade der Geheimlehre eingeweiht wurden und keine kom befugniß hatten. Bu ben Uneingeweihten gehörten vor Allen die Fedavie ober Fedais, b. f. fic Opfernden, eine Schar entschlossener Zünglinge, die allzeit fertigen, unbedingt gehorchenben ho terstnechte des Alten vom Berge. Che er ihnen die blutigen Auftrage ertheilte, feste er fie jed mal durch den berauschen Genuß des Rrautes Saschische (Bilsentraut) in Etstafe, weshall be Drben auch Saschischim, Rrautesfer, genannt murbe; dieses Wort marb von ben Abenblanden i Affassinen umgewandelt, und unter ber Bedeutung Mörber in die abendl. Sprachen übergetw gen. Die sechste Classe im Orben bilbeten die Lassit ober Novigen, die siebente bas Land- mit Gewerbvolt, bas man bei ber strengsten Erfüllung ber Gebote Mohammed's erhielt, mabrent i Eingeweihten jede positive Religion als nichtig ansahen. Der Drbenstatechismus, ben Saffes feinen Dais in die Bande gab, enthielt sieben Theile, und behandelte unter Anderm im gweite die Runft, sich in das Vertrauen der Menschen einzuschleichen. Dan tann benten, wie & fürchtet ein Orben mar, ber seinen Ansichten Alles jum Opfer brachte. Biele Regenten 3016 ten heimlichen Tribut an ben Alten vom Berge. Saffan, ber 70 3. alt 1124 ftarb, ernent den Ria-Busurgomid, einen seiner Dailkebirs zum Nachfolger. Diesem folgte 1138 sein Cobs Mohammed, der seine Macht gegen Nuredbin und Juffuf-Salaheddin zu behaupten wufte Haffan II. war 1163 fo untlug, das Geheimniß des Ordens, die Nichtigkeit der poficien 300 ligion ber untergeordneten Bevölkerung preiszugeben und ben Islam im Affassinenflatt 🖛

besonders in Agppten und Sprien, sammelte er viele orient. Handschriften für die papstliche Bibliothet, als deren Cuftos er 14. Jan. 1768 ftarb. Seine bedeutendften Berte find : "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana" (4 Bbe., Rom 1719-28), enthaltend die syr. Handschriften der vaticanischen Bibliothet, die Ausgabe der "Opera Ephraemi Syri, syriace et latine" (6 Bbc., Rom 1732 — 46), "Kalendaria ecclesiae universae" (6 Bbc., Rom 1755 — 57) und "Bibliotheca juris orientalis canonici et civilis" (4Bbe., Rom 1762—64). Bon seinem handschriftlichen Nachlasse hat Mai Giniges herausgegeben. — Affemani (Jos. Alopsius), bes Vorigen Bruder, starb als Professor ber orient. Sprachen 1782 zu Rom. Er gab unter Anberm ben "Codex liturgicus ecclesiae universalis" (13 Bbe., Rom 1749—66) und "De catholicis scu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum" (5 Bbe., Rom 1775) heraus. — Affemani (Simon), ein Berwandter der Vorigen, geb. zu Tripolis in Sprien 1749, in Rem erzogen, erst Bibliothekar in Wien, seit 1785 Professor der orient. Sprachen zu Padua, gefi. 8. April 1821, schrieb "Saggio sull' origine degli Arabi" (Pabua 1787), ferner ben "Catalogo dei codici manoscritti orientali della biblioteca Naniana" (2 Bbc., Padua 1787), in welchen er auch die reiche Sammlung des Museums an kufischen Münzen verzeichnete, und den "Globus coelestis cufico-arabicus" (Padua 1790), die Beschreibung eines Himmelsglobus im Museum des Cardinale Borgia. — Assemani (Stephan Evodius), der Neffe des Jos. Simon A. und beffen amtlicher Nachfolger bei ber vaticanischen Bibliothet, Erzbischof von Apamea, gest. 1784, lieferte bie "Bibliothecae Mediceo-Laurentinae et Palatinae codices manuscripti orientales" (2 Bbe., Flor. 1742) und die "Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium" (2Bde., Rom 1748). Auch beabsichtigte er, einen vollständigen Katalog der Manuscripte der vaticanischen Bibliothek herauszugeben; es erschien aber nur ber erste Band (Rom 1757), indem ein Feuer alle seine Papiere zerstörte.

Affentiren (lat.), d. i. beipflichten, zustimmen, Beifall geben. Sobann heißt Affentiren se viel als Einen für einen bestimmten Zweck tauglich erklären, z. B. für den Militärdienst. Affentirung gebraucht man darum häufig für Werbung, Rekrutenaushebung, namentlich aber sin jenes formenlose Aufgreisen und Einstellen in den Soldatendienst, dem eine polizeiliche oberpo-

litische Magregel zu Grunde liegt.

Affer (hebr. Ascher, d. h. der Glückliche, Felix), ein Sohn des Jakob und der Silpa, mit Stammvater des nach ihm benannten israelitischen Stammes, dessen Gebiet sich im Rorden wer

Palästina langs ber Meercetuste erstreckte, und reich an Getreibe, Dl und Wein war.

Affertorisch, b. h. versichernd, ist ein Urtheil, wenn es einfach aussagt, das Etwas sich se ober anders verhalte. Es macht dann ohne Angabe der Gründe Anspruch auf die wirkliche Schung des Ausgesagten. Dadurch unterscheidet es sich einerseits von dem problematischen Urthel, welches die Möglichkeit übrig läßt, daß es sich auch anders verhalten könne, andererseits von dem apodiktischen, welches die Möglichkeit des Gegentheils ausschließt. Problematisches, affectswisches und apodiktisches Urtheil verhalten sich also wie Behauptung der bloßen Möglichkeit, der Wirklichkeit und der Nothwendigkeit.

Affeffor (lat.), in ber neuern Gerichtesprache Beisiter einer hohern Behorbe.

Ustiento, d. i. Vertrag, wurde im engern Sinne und vorzugsweise ber Vertrag ber fran Regierung mit einer fremden Nation genannt, burch ben sie einer ber Lettern gegen eine bestimmte Abgabe den Alleinhandel mit afrik. Negersklaven nach ihren amerik. Colonien geftat. tete. Schon Rarl I. von Spanien schloß einen Affiento mit den Flamandern. Dann wurde ein solcher Vertrag mit ben Genuesen (1580), Portugiesen (1696), und als Philipp V. auf ben span. Thron tam, 1702 mit der franz. Guineacompagnie, welche seitdem auch den Ramen Af-Tientocompagnie annahm, in der Art abgeschlossen, daß sie auf 10 3. allein das Recht haben sollte, jährlich 4800 Reger beiberlei Geschlechts nach bem festen Lande und ben Inseln ber Ernier in Amerika zu führen. Nachbem icon 1711 Frankreich ben Affiento an England abgette ten, bestätigte ihn Spanien im Utrechter Frieden ben Englandern, die ihn nachber ber Gubiecompagnie überließen, auf 30 J., indem man ihnen zugleich gestattete, jährlich, so lange ba Tractat bestehe, ein sogenanntes Permissions- ober Assentoschiff von 500 Tonnen mit Baent nach jenen Colonien zu schicken. Die durch bas lettere Zugeftanbnif veranlaßten Irrungen to gen nicht wenig bei zu bem Kriege, der 1739 zwischen beiben Nationen ausbrach, worauf men im Nachener Frieden von 1748 der engl. Compagnie den Affiento noch auf vier Jahr pier ftand, mas aber in der Madrider Convention von 1750 aufgehoben wurde, indem man ber engl Compagnie für die noch rudftanbigen Affientojahre 100000 Pfb. St. und einige Banbelsor theile bewilligte.

Assignaten, b. i. Anweisungen. Die Frangosische Revolution griff, um ihren Geldbeburfniffen zu entsprechen, zu einem der gewöhnlichsten aber auch bedenklichsten Mittel, und lieferte babei eines ber schlagenosten Beispiele der Gefährlichkeit bieses Mittels. Sie gab anfangs nur für 100 Mill. Thir. Papiergeld in Form von Anweisungen auf den Werth der eingezogenen geistlichen Guter, später auch der Domanen und der Besitzungen der Emigranten aus. Diefes Papiergeld, welches den Ramen Assignaten führte, weil es eben in Anweisungen bestand, sollte bei dem Verkauf jener Güter als baares Gelb genommen werden und, wie man hoffte, auch im freien Berkehr als solches umlaufen. Die Leichtigkeit des Berfahrens verführte schon nach wenigen Monaten zur Verdreifachung bes Betrags und ward nach und nach bis zu der ungeheueren Summe von 45578 Mill. France gesteigert, wozu noch viele falsche Assignaten tamen, bergleichen namentlich in England gefertigt und nach Frankreich geschmuggelt wurden. Seit 1792 sank ber Curs, und wie er einmal im Sinken und das Vertrauen verloren war, sank er furchtbar; 1795 fiel er bis auf 18 Proc. Der Staat wollte durch die außersten Mittel die Annahme zum vollen Werthe erzwingen. Das hatte natürlich theils ein beständiges Rückströmen der Assignaten nach Frankreich und in die öffentlichen Rassen, theils eine ungeheuere Steigerung aller Preise und eine Scheu vor allen Geschäften mit bem Staate zur Folge. Eine Zeit lang wollte man ben einen dieser Ubelstände durch Bestimmung eines Maximums der Preise begegnen. Aber Riemand vermochte die Producenten und Sandler zu zwingen, zu ihrem Schaden zu produciren und zu verkaufen. Jedermann suchte nun die ihm in die Hände gezwungenen Affignaten so bald als möglich wieder loszuwerden, und eine völlige Desorganisation aller wirthschaftlichen Berhältniffe stellte sich als Folge ein. Zulest verloren die Assignaten fast allen Werth. Millionen hatten ungeheuere Berluste erlitten, und nur Wenige, welche sich rechtzeitig mit den wohlfeil ertauften Afsignaten Rationalguter getauft, bereicherten sich auf Rosten ihrer Mitburger und des Ganzen 3m Marg 1796 betam man für einen Louisbor 7200 Francs in Affignaten. hierauf wurden fie gefehlich außer Curs gesetzt und burch sogenannte Manbate zu 1:30 eingelöst.

Affignation heißt so viel als Anweisung (s. b.). Derjenige, auf welchen Jemand angewiesen wird, heißt Assignat, der Anweisende Assignant, der Angewiesene Assignator, das Anweisen Assignationen. — Bankassignationen heißt das ältere russ. Papiergeld, von welchem nur noch ein verhältnismäßig kleiner Betrag in Umlauf ist, indem die Bankassignationen allmälig gegen ein neues Papiergeld, die sogenannten Reichscreditbillets, umgetauscht werden. Die Bankassignationen bildeten seit 1780 das Hauptzahlmittel Russlands; ihre große Menge erzeugte aber allmälig einen Preisunterschied zwischen ihnen und dem Silbergelde, welcher 1839 auf das Verhältnis von 3½ zu 1 geseslich sirrt wurde, sodaß 3½ Rubel in Bankassignationen — 1 Silberrubel. Nach diesem Verhältnis erscheint der Werth eines Rubels in Bankassignationen — 9 Sgr. 2½ Ps. preuß. Die neuen Reichscreditbillets stehen dagegen dem Silbergelde gleich. Obgleich gegenwärtig in Russland geseslich immer nach Silberrubeln gerechnet werden soll, so geschieht es doch häusig noch nach Rubeln Bankassignationen, namentlich im sublichen Russland. In Odessa z. B. werden alle Preise in der alten Papierwährung gestellt.

Afsimilation, d. h. Berähnlichung, ist derjenige Act der Ernährung, vermöge dessen ber durch die Berdauungsorgane der Thiere aus den Nahrungsmitteln bereitete, und in die Gefäße eingesogene Milchsaft den Stoffen des lebenden thierischen Körpers immer ahnlicher gemacht und in lebendigen Thierstoff umgewandelt (animalisert) wird. Im Pflanzenreiche sindet eine Thnliche Assimilation statt, indem die Pflanzen ihre Nahrung aus der Erde und dem Basserziehen, die eingesogenen Säste durch die Saströhrchen in der Pflanze sich vertheilen, mit den durch die Blätter aus der Luft aufgenommenen Theilen sich vermischen und in die eigenthümlichen Säste und Gewebe der Pflanze umgewandelt werden. — Assimilation in grammatischer Bedeutung heißt bei dem Zusammentressen zwei einander widerstrebender Consonanten die Verwandlung des erstern in den nächstosgenden oder einen verwandten sich leichter anschließenden, wie in ossendo für obsendo, summitto für submitto. Leichtigkeit der Aussprache, indem man Buchstaben nebeneinander setze, die mit demselben Organ, Gaumen, Lippe oder Junge, vorgebracht werden, Wohltlang und auch Bequemlichseit für das Schreiben sind der Grund der Assimilation. Daher ist sie in manchen Sprachen zur Regel geworden.

Affing (Rosa Maria), geb. Varnhagen von Ense, beutsche Dichterin, ward 28. Mai 1783 in Dusselborf geboren. Der Ausbruch der Französischen Revolution trieb die Familie nach Strasburg, der Heimat der Mutter. Hier bildete sich unter außerlich beschränkten Verhältnissen in Rosa Maria ein reiches Geistesleben aus. Im J. 1796 vereinigte sich die Familie in hamburg mit dem durch die Zeitverhältnisse länger von ihr getrennten Vater, nach dessen 1799 erfolgtem Lode

manderler Mühen und Gorgen einbrachen, über welche sich die Jungfrau babund zu achein studte, baf sie sich zur Erzieherin herandilbete. Gleichzeitig fand sie aber mit allen geistig sundenden Kreisen hamburgs in regem Berkehr, und knüpfte freundschaftliche Berdiedungen mit den bichterischen Jugendgenossen ihres Bruders, namentlich mit Chamisso an. Im 3. 1816 verheirathete sie sich mit dem Arzte Dr. Affing aus Königsberg, der sich ihretwegen in hamburg niederließ. Ihr haud war, durch die außern Berhältnisse begünstigt, eins der geachtesten in hamburg, wogu vorzüglich sie selbst durch eine seltene Berrinigung von hoher sittliche Burde, heiterer Lebensstreude und reicher geistiger Begadung beitrug. Eine edle Gastlichtissssche, heiterer Lebensstreude und reicher geistiger Begadung beitrug. Eine edle Gastlichtisssschen Barstellung des innern Gefühlt in anmuthigen Liedern und gehaltreichen Erzählungen seine Rosa Maria mit wachsender Meisterschaft fort, konntr aber durch alles Andringen ihrer Fraude nur zu einzelnen Beröffentlichungen bewogen werden. Eine vollständigere Einsicht in den Set dieser Rachlass (herausgegeben von Affing, Altona 1841).

Affifen (wortlich so viel als Sistung) hiefen im Mittelalter die in der Rogel zu bestimmten geiten wiederkehrenden öffentlichen frierlichen Gerichtssistungen. Für solche Affifen ließ z. B. Geofried von Bouillon nach der Eroberung von Jerusalem 1099 Statuten entwerfen, die unter den Litel: "Los livres den assisse of des usages dou resume de Jarusalem" von La Abaumssiere zu Bourges (1690) und namentlich von Kausler (Stuttg. 1859) herausgegeben weden sind. In Angland wurden sich namentlich von Kausler (Stuttg. 1859) herausgegeben weden sind. In Angland wurden sich frühzeitig ebenso die jährlich zwei mal zu bestimmten Jeste und Orten gehaltenen Geschworenengerichte so genannt, und hiervon ging dieser Rame auf se Sipungen der Geschworenengerichte in Frankreich und den Ländern, welche der frank Gerichtsversassung die ihrige nachgebildet haben, über. Die Affisen sinden in der Regel alle Berteliahre statt und dauern, se nach Zahl und Bedeutung der vorliegenden Fälle, einige Lage wurchte Wochen, ja ausnahmsweise selbst Monate. Über das Berfahren dabei und die Organse

tion berfelben f. Wefdworenengerichte.

Affis (Assistum), eine Stadt von 4000 E., in der Delegation von Perugia im Archesstant, im alten Umbrien auf dem Berge Asi erbaut, der ihr den Ramen gegeben hat. Die Ente ist berühmt als der Gebertbort des heil. Franciscus, der hier das erste Kloster seines Ordens kistete, welches seitbem unter dem Ramen Convonto sacro den ersten Rang unter den tableim Röstern der Franciscuser einnimmt. Geit längerer Zeit besindet es sich im Besid der Rimeriten. Die Riostertuche ist dreisach; in der untersten Abtheilung desindet sich der Leuchnam del Heiligen. Terffliche Gemälde, zumal aus der altern Zeit, darunter von Cimaduc's und Grow's hand, schwücken die Kirche und die Areuzgänge des Klosters. Außer dem Convento sacro in nicht is Bertellöster in A., unter denen das große der Portiuncula wegen seiner reichzeichwisd ten Kirche, an deren Façade sich ein vortressliches Fredes von F. Overdest besindet, Erwähams verdient. Die schöne Kuppel der Kirche ist ein Wert Wignosa's. Geinen Ramen erhielt es wedem kleinen Erde, das der heil. Franciscus seinen Kindern hinterließ. A. wird zwar nicht und von einer so ungeheuern Menge von Wallsahren besucht wie früher, doch ist der Besuch, was mal am Feste des heiligen, noch sehr zahlerich. Roch im vorigen Zahrd, sollen sich zumahn

an einem Sage 100000 Perfonen in A. befunben haben. Afforiation, wortlich Bergefellschaftung, ein Ausbend ber neuten Beit für ein Berbain welches von den alteften Beiten an in immer mannichfaltiger werdenden Beglebungen unter im Wenschen vorgekommen ist, sich nach ber Berschiebenheit dieser Beziehungen, des 3wecks . D. ber Westanbtheile, der rechtlichen Basie und der Bedingungen der Bereinigung modificm bill und in der Megel in den verschiebenen Werhaltniffen, in denen es flattfindet, verschiebene 🕦 men führt. Die Ehe ift eine Affociation; das Berhältnif, was fich aus dem Zufammenbalte mehrer Familien zu gemeinsamer Bertheibigung und Förberung bilbete und ben erften Gund sines Bold legte, war eine Affociation; ber Genat ift eine Affociation im größten **Majdales** Glaubensgemeinschaften, Gelten und Airchen find Affociationen. Doch mag von Stat 📫 Rirche, wie von ber Gemeinde, ber Ausbruck mur im weiteften, nicht gang correcten Si braucht werben, indem jene gwar mit ber Afforiation bie Gigenfchaft theilen, baf fir Meber per gemeinfamen Birten für gemeinfame Imede vereinigen, bagegen fich von berfelben burd " rechtliche und factische Ratur der Bereinigung wefentlich unterscheiden. Es besteht minische burchgreifenber Unterfchieb gwifchen ber Gocietat und ber Moralifchen Perfon, ber univerte juris, dex Corporation (f. d.), welche Leptern übrigens auch feineswegs fonorinen find und alle dem einen verschiebenen Charafter tragen, je nachbem sie nach rom, ober nach bemistigen

Eine große Rolle fpielt die Affociation in gewissen, meist radiculen nationalökonomischen Sp flemen, j. B. in benen von Dwen, St.-Simon und Fourier, überhaupt in bem Ideentrift bet Gocialismus (f. b.). Die Affociation kommt aber hier in entschiedenster Übertreibung vor, wä mangsweise einrichten, was sich nur auf dem Wege der Freiheit durch Einsicht und Gesimme bilben und halten tann, wirft babei noch die wirtsamsten Meignittel gefliffentlich weg, sielennet bie Mechte bes Individuums vollständig, überfieht auch die unleugbare Thatfache, wie Bo les eben nur im Wege bes individuellen Strebens und Birtens mit Bortheil beforgt meten tum. Unabhangig von bem eigentlichen Gocialismus und unter ftrenger Aufrechthaltung bei Cigenthums hat man eine neue Anwendung der Association in gewissen einzelnen Besiehunger porgeschlagen. Co ift guvorberft, nach bem allerbings febr richtigen Grund fab, bag burmar bie geeignetsten Wertzeuge find, beren eigene Intereffen in unfere Intereffen verflochten werte. auerst für die Landwirthschaft, namentlich aber für das Fabritwesen beantragt worden, den Leie der Arbeiter in einem Antheil an dem Wewinne zu bestimmen. Dierher gehörige Borfduse Abam Müller's, welche an L. von Albert in Röthen einen eifrigen Anhanger gewonnen beten, bestimmten bie tothensche Regierung, einen Bersuch auf ihren Domanen zu machen. Ir Sache ift aber mistungen und langft wieber aufgegeben. Um lebhafteften hat man bie 31. regeln bei bem Fabritmefen in Borfchlag gebracht, wo fich allerbings bas Bebürfnis ber but am beingenbften fundthat. Dier fprach fich befonders ber Englander Babbage, bann aus ! pon Mohl dafür aus. Die Gache scheint aber, wie viel fie auch für fich haben möge, unaubid bar. Gollen die Arbeiter gerabezu in einem aliquoten Antheile an bem Ertrage bes Gefait bezahlt werben : bann verfteht es fich von felbft und macht fich auch von felbft, bas fie etan ben Berluft zu tragen haben. Bie fonnen bies bie Arbeiter aushalten ? Dber man bebalt m Be treff bes regelmäßigen Lohnes bas zeitherige Berhaltnif bei, gibt aber im Falle eines bestimm: Bewinnes Bufdlage ju bem Lohne. Doch biefen Bewinn braucht fo ber Unternehmer, unter gehabten Berlufte gu übertragen! Und welche Streitigkeiten wurden fich aus bem ganen Bo haltniffe entwickeln! Der Arbeiter verfleht nichts von ben Umftanben, von benen ber Erfola to fer Weschäfte abhängt; er würde die schlechten Weschäfte, von benen er unmittelber in lete hatte, der verfehlten Speculation feines Principals, wol auch deffen perfonlichem Aufwart u. dgl. anrechnen. Ferner wurde fich fragen : welcher Theil bes reinen Eintommens ben Liotern jufallen, wie die Berechnung bes Gewerbsertrags geschen, wie es unt frühern Bertube gehalten werden, wie man das Rifico anschlagen, was für Grundfape bei bem öftern Beisber Arbeiter befolgt werben follen! Bom Staate vorgefchrieben, wie man verlangt bat, twe die Mafregel ichon beshalb nicht werben, weil ber Staat ben Unternehmern nicht verdusps kann, daß sie bei berselben bestehen können. Die werden aber nicht babei bestehen können, soor die Folge der Mastregel eine durchschnittliche Erhöhung des Lohns ift, und dieseibe mar die mein in allen Industrielandern der Welt angenommen wird. Wurd sie aber nicht Amangspildt so wisd sie auch unausgeführt bleiben.

In einem andern Sinne, in der Absicht nämlich, durch Betrinigung vieler Keinem Air blesen die Concurrenz mit dem großen Capitale möglich zu machen, daburch eine größen 🕪 theilung ber Gewinne zu bewirken, und die üble Erfcheinung zu befeitigen, bas neben den # Canzen fleigenden Nationalreichthume doch die Wassenarmuth zunimmt, hat man sich milit der neuesten Wewegungen, welche theilmeife die Berbefferung der Lage der Arbeiter zum Leimf wort nahmen, gleichfalls mit Affociationen verfucht. Diese Berfuche find aber meit ab Mangel einheitlicher Leitung und an innern Berwürfniffen gescheitert. In Geschäften # lich, bei denen die Speculation ind Spiel kommt, wird der einzelne Unternehmer zeberiet 🥌 aus vielen Mitgliedern bestehenden Affociation überlegen sein. Beffer gedieben Affoci gum 3wed ber gemeinfamen Derftellung und Erhaltung gewiffer für Alle nüplichen An 3. 18. einer großen Berkaufshalle, ober zur gemeinsamen Anschaffung von Brobbed sogendreichste Wirksamkeit haben die Wereine zur gemeinschaftlichen wohlfeilen Ans von Lebensbeburfruffen gehabt, befonbers wenn fie, wie bie fcon 1846 in Berlin 🛲 Liedtle fichen Spargefellschaften, mit einer Art Spartaffe verbunden waren, sobas bu ! im Commer, wo manche Ausgaben wegfallen und der Berbienft am größten ift, Bill fchiefen, bie fie im Binter in ber Form von Dolg, Roblen, Kartoffeln u. f. 10. jum Buch durch Affociationen zu gemeinschaftlichem Rochen, Waschen, Wacken u. f. m. 1 expart werben können. Di inbessen, sowie Manche gehosst haben, die Associaan, abert die Genoffenschaft, der Weg sein wird, auf welchem fich neue Bindemittet der Geselliche M Stelle untergegangener bilden, und zwar folche, die in Freiheit und Gegenfeltigt

Selbstfucht und durch Unterjochung wirken, läßt sich nicht voraussehen. Zedenfalls läßt sich so etwas nicht machen und einrichten, es muß werden, es mag sich in vielgestaltiger Weise entwickeln; und wenn man in der Association eine Idee der Zukunft zu suchen haben sollte, so kann doch Niemand das Wie bestimmen. Mit dem Ramen Association hat man auch die in neuerer Zeit besonders in England und Frankreich hervorgetretenen Verbindungen der Arbeiter gegen ihre Arbeitsherren belegt. Sie sind so gefährlich für die Arbeit selbst, für die Industrie und die ganze Gesellschaft, das ihnen energisch entgegengetreten werden muß; aber wichtiger noch bleibt es, daß solchen Erscheinungen durch Beseitigung der Ursachen möglichst vorgebeugt werde.

Affociation der Ideen, nennen wir biejenige Verbindung unferer Vorstellungen, vermöge beren sie sich einander unwillfürlich ermeden und miteinander verknüpfen. Diese Thatsache, bas fich, wenn auch nicht bei allen Individuen und unter allen Umftanden gleichmäßig, die Borftellungen ohne unser absichtliches Buthun miteinander verknüpfen, und daß eine neu eintretenbe oft ganze Reihen älterer im Bewußtsein wieder hervorruft, hat die Psychologie schon langst auf Die Frage nach ben Gesetzen bieser Affociation geführt. Namentlich bieten sich hier folgende bar: 1) das Gefet ber Zeitfolge und Gleichzeitigkeit. Nach biefem Gefete erwecken Vorstellungen, welche oft miteinander verbunden waren oder nacheinander folgten, einander wechselseitig in berselben Folge. Daher erinnern gewisse Drte an gewisse Ereignisse, welche bort vorgefallen find, ober gleichzeitig mahrgenommene Ereignisse aneinander. 2) Das Geset der Vermandtschaft, Ahnlichkeit und Entgegensetzung der Borftellungen. Nach diesem Gesetze erwecken und verbeutlichen fich Vorstellungen, deren Inhalt fich aufeinander bezieht. Ein Individuum erinnert an bas andere, wenn es gewiffe Buge mit demfelben gemein hat, bas Portrat an bas Driginal, bas Bejahende an das gerade Gegentheil. In einem folchen Verhältnisse siehen ferner insbesondere Subject und Prädicat, Ursache und Wirkung, Ganzes und Theil, Gattung, Art und Individuum, Nebenumstände und Hauptsache u. f. w. Diese unwillkürliche Verbindung unserer Vorftellungen ift ale unwillfürlicher Gedankenlauf bei Rinbern und Ungebildeten vorherrschend, und zeigt sich namentlich in dem Phantasiren. Bei eintretender Bildung des Verstandes wird mehr der nach Absicht und Zweck geleitete Gebankengang herrschend. Gleichwol mirken die unwillkurlichen Verbindungen immer fort, treten in unsere Unterhaltungen ein und bestimmen fast durchaus unsere Traume. Jeder einzelne Mensch hat auch seine eigene Ideenassociation, b. h. gewisse Borftellungen verbinden sich bei einem Individuum leichter als bei einem andern, werden oft herrschend und bringen manche Eigenheiten, gewisse Meinungen, Vorurtheile, Neigungen und Abneigungen hervor. Dieses ist ber Grund, warum die Kenntniß ber Ideenassociation eines Menschen für ben Menschenbeobachter sehr wichtig ist, und warum manche Menschen, welche dieselbe bei andern erforscht haben und benuten, über dieselben oft eine sehr große Gewalt erlangen. Außerbem haben die Erscheinungen der Ideenassociation noch eine wissenschaftliche Bedeutung, indem sie eine Din weisung auf die Urfachen und ben Busammenhang des geistigen Lebens enthalten. Sie führen fast unmittelbar barauf, daß die Vorstellungen selbst die sich verbindenden, einander unterftus enden oder hemmenden Rrafte find, auf deren Wirksamkeit das geistige Leben beruht. In dieser Beziehung hat namentlich die Herbart'sche Philosophie die Phänomene der Association in ihrein Zusammenhange zu ergründen gesucht.

Affonang, b. h. Anklang, ein musikalischer Bocalreim, ist nahe verwandt mit ber Alliteration (f. b.). Wie diese in einer Gleichheit der Consonanten in mehren nahe aufeinander folgenden Bortern, so besteht die Affonanz vorzüglich in einem Gleichklange ber Bocale. Sieistber span. und portug. Poesie eigenthümlich und harmonirt sehr wohl mit dem Charafter dieser an volltonenden Bocalen reichen Sprachen. Im Deutschen hebt sie fich nur durch häufige Wiederholung in einer gusammenhängenden Reihe vernehmlich genug hervor, wie bei Gefiner: "Sie weinte Tag und Racht, horchte stets nach bem Schalle aus bem Walde, und richtete ihre nassen Augen unablaffig auf die fernen Auen." Die Versuche deutscher Dichter haben die Anwendbarkeit ber Affonang in diefer Sprache mindestens zweifelhaft gelassen. Die zweifilbige Affonanz kann im Deutfcen in ber zweiten Silbe fast nie andere als in dem stummen e gebilbet werden, welches taum horbar ist; und auch die einsilbige wird zu sehr von den Consonanten übertont, als daß sie ganz ihre Bestimmung erfüllte. Dennoch haben sie Ginzelne, wie Friedrich Schlegel im "Alartos" und in feinen Rolandsronianzen, und Apel in feinem "Gefpenfterbuche" mit Glud gebraucht. Rur Der Uberfeter aus den genannten sudeurop. Sprachen tann fie in vielen Fällen nicht entbehren, und Areffliches haben in diefer Beziehung Gries und Malsburg in ihren Übertragungen Calderon'foer Dramen geleiftet. Bgl. Barmann, "Die Affonangen der beutschen Sprache" (Berl. 1829).

Milan ober Souan, am rechten Ufer des Ril ber Infel Glephantine gegenüber gelegen, if

den sublichste Stadt Agyptens, das alte Spene, dessen Ruinen noch sudwärts der Stadt vorhanden sind. Sudlich von A. bildet der Nil seinen letten, den zehnten Kataratt; seine Schiffbarkeit gewinnt also hier erst eine Bedeutung, welche der Stadt frühe und auch im Mittekalter mahrend der Araberheerschaft einen verbreiteten Handelbruf verschaffte. Schon im Alterthum bemerkte man, daß die Sonne am längsten Tage zu Spene keinen Schatten wirft, und zog deshalb hier den Wendekreis des Krebses, der aber eigentlich sublicher liegt. Bei A. beginnt die Granitregion Ägyptens, die hier unter der modificirten Art Spenit vorkommt und schon in frühester Zeit zu Bauten und Denkmälern ausgebeutet wurde.

User des Rio-Paraguay. Die schlechtgebaute, auf einer wellenformigen Uferterrasse (loma) wisend gelegene Stadt zählt etwa 12000 E., und treibt in ihrem ansehnlichen Hafen einen lebhaften Binnenhandel mitkeber, Taback, Zucker und dem berühmten Paraguaythee (hierba im Handel), welcher in den Wäldern des Maracanugebirges von den Blättern und sungen Zweigen des llex paraguayensis gewonnen wird. Korn, Wein, Zeuge und Eisenwaaren werden von Buenos-Apres her eingeführt. Die Bevölkerung der Stadt sieht im Ruse großer Sittenlosigkeit, und selbst die Kinder der Reichen, namentlich die Mädchen wachsen ohne alle Erziehung aus Kausseute mit großem Vermögen können weder lesen noch schreiben. Der Abstammung nach sind die Einwohner sehr gemischt; in allen guten Häusern spricht man spanisch. Blos die Weiber des Landvolks verstehen nur die lingua, d. h. die Guaranisprache. Der schweizerische Ratursorscha Rengger wurde hier von Francia sechs Jahr (1819—25) in einer Art Gesangenschaft gehalten

Uffprien bei Griechen und Römern, Affur bei ben Sebraern, Athura bei ben alten Perfen, hieß eigentlich die etwa 1600 D.M. umfaffende Landschaft, welcher im Ganzen bas beutige Rur distan entspricht. Die Grenzen waren im B. der Tigris, im N. das armenische Niphatesgebirge, im D. der medische Zagros und Choathros, im S. Babylonien. A. bilbete eine weniger einfor mige Chene als Babylonien, indem die öftlichen und nörblichen Gebirge ihm einige Mannichfaltigfeit verliehen, und befaß einen bedeutenden Reichthum an Getreibe und Fruchtbaumen, nut lichen Hausthieren und ebelem Wild. Auf der Grenzscheibe ber öftlichen iranischen, b. i. medepersischen, und der westlichen semitischen Bölker gelegen, mußte dieser Landstrich fruhzeitig ber Boben geschichtlicher Bewegung und Entwickelung werben. Die Geschichte A.'s ift in ihren An fängen untrennbar von der Babyloniens, welches durch teine Natur- und Culturgrenze von ihm geschieben war, sondern nur die südliche Fortsetzung der affprischen Tiefebene bilbete. Die noch nicht lange entdeckten einheimischen Geschichtsquellen, welche lediglich in fehr complicirt geschie benen Inschriften (f. Reilschrift) bestehen, sind indessen kaum in ben allgemeinsten Momentm entziffert, und laffen auch teine genauen Nachrichten über die Anfangsepochen bes affprischen Reichs erwarten, indem die ältesten derselben nur bis in das 13. Jahrh. v. Chr. zuruckzugehm scheinen, mahrend auf agnpt. Monumenten Affur's Macht schon 2000 v. Chr. ermahnt wird. Bie in Babylonien, gab auch hier die auf fruchtbarem Boben sich zusammenbrangende Boltsmerge Anlaß zu rascher und großer staatlichen Entwickelung, und ber semitische Bolkestamm, zu beffen aramäischer Abzweigung bie Affgrer nach ber Sprache ber Inschriften und ber Gesichtsbildung auf den Runstdenkmälern gehören, tritt hier mit vollständigem Aufgeben des ihm fonst eigenen Romadenlebens als eroberndes, herrschendes und uppig genießendes Volk auf. Salt man nm die Vermuthungen, welche sich an die Keilinschriften im Allgemeinen und an die verschiedenen Formen der vorhandenen affprischen Runftbentmaler knupfen, zu den Berichten ber claffichen und hebr. Schriftsteller: so läßt fich bie affprische Geschichte mit Sicherheit in minbeftens zwei große Perioden theilen. Die erste umfaßt die altaffprische Zeit. Nimrod geht nach dem Bericht bes ersten Buch Moses nach Affur (bies ist die einzig richtige Deutung der zweifelhaften Stelle), um bort außer anbern Stäbten auch Ninive zu grunden, welchen Ruhm die daffiichen Schriftsteller bem jedenfalls mit ihm identischen Ninus ertheilen. Wor ihm nennen bie Chronologen noch andere Namen, und wenn die ägypt. Monumente wirklich icon 2000 v. Chr. von einer Blüte des affprischen Reichs wiffen, so find die Anfänge beffelben auch noch über bie Beit des Minus, wie sie sich etwa nach Berodot's Angaben bestimmen läßt, hinaufzuschieben Die Nachfolger besselben, unter benen seine Witwe und Thronfolgerin Semiramis fich besombers auszeichnet, vergrößerten bas Reich durch bedeutende Eroberungen in Oberafien bis nach Battrien, welches seine auf ben ninivitischen Sculpturen bargestellten Tribute sendet, wenn nicht gar bis Indien, und hatten jugleich vielfachen Bertehr mit Agnoten. Die Ronigsnamen indes, welche einheimische Dentmaler, besonders ber berühmte Dbelist von Nimrub geben, wie Alti-ber, Beltatat, hement ober hevent, Affarat, Affar-aban-pal (b. i. Sarbanapal, hier fcon einmal is

ganz früher Zeit auftretend), Temenbar I., Temenbar II., können noch nicht sicher mit benen bei griech. und rom. Schriftstellern ibentificirt werden.

Wenngleich eine dronologische Construction bei der Verschiedenheit der Angaben der Alten unmöglich ift, so scheint boch sicher, daß um die Mitte des 8. Jahrh. v. Chr. unter einem Könige, dem der in den affprischen Königereihen wol nicht ungewöhnliche Name Sardanapal beigelegt wird, durch Empörung Babyloniens und Mediens bas Reich einen harten Stoß erlitt, ja fogar Ninive theilweise zerstört und entvölkert wurde, und ein vollständiger Wechsel des Religionsund Kunstcharakters, selbst eine bebeutenbe Umwandlung der Sprache eintrat. Das Reich erholte sich jedoch bald wieder, und Ninive wurde nachweislich theilweise aus den alten Trummern wieder aufgebaut. Den Ginfluß, welchen A. nach dem Dften zu verloren, ersete es durch bedeutende Croberungen im Westen, und in diese zweite Periode des affprischen Reichs, in die neuaffprischen Geschichte, gehören die affprischen Denkmaler bei Beirut und auf Cypern, die ninivitifchen Colonien der Weißen Sprer im kleinasiat. Pontus und die Grundung von Tarsus in Cilicien. Best kamen die Bebraer mit den neuerstarkten Groberern in Berührung, und aus den Buchern bes Alten Testaments wissen wir von Phul's und Tiglat-Pilesar's Kriegen gegen Ifrael, Damascus und Sprien, Salmanaffar's Siegen über bas erstere und von Sanherib's unglücklichem Rriegszuge gegen Agypten. Diese Königereihe beschließt ein Fürst, dem gewöhnlich auch der Rame Sardanapal gegeben wird, der indeß ein Sarakos oder Ninus II. gewesen sein mag. Nabopolaffar ober Nebukabnezar, Statthalter von Babylonien, welches nach und nach wieder abhängig geworden war und wahrscheinlich im Lehnsverhältnisse zu A. stand, empörte sich und belagerte 597 zugleich mit dem Mederfürsten Cyarares in Ninive den geschlagenen weichlichen Konig, welcher zulest sich, seine Weiber und Schäpe, vielleicht an der durch das heutige Rhorfabad bezeichneten Stelle, in Flammen begrub. Daß die affprische Hauptstadt bei ihrer zweiten Zerfforung durch Brand unterging, zeigen die Ruinen unwiderleglich. Babylonien erhob sich nun rasch zu bedeutender Macht; Medien ward zugleich mit Persien durch Chrus zu einem bedeutenden Reiche vereinigt. A. hat aber nie wieder eine selbständige Rolle gespielt, sondern ist nun als Provinz in die Schicksale ber Meder, Perser, Syrer, Parther, Sassaniden, Neu-Perser und Türken verflochten gewesen. In seinem jesigen verwahrlosten Buftande läßt sich kaum ahnen, was es unter irgend leiblicher Berwaltung fein konnte.

Affprische Alterthumer. An den Punkten, welche der engl. Resident von Bagdab, Rich, 1820 ohne bedeutendere Erfolge durchsucht, der Historiker Nieduhr aber als kunftige Fundorte affprischer Alterthumer und Inschriften empfohlen, stellten seit dem Frühling 1843 Botta, franz. Conful zu Mosul, und burch ihn angeregt ber Englander Henry Lanard bedeutende Ausgrabungen an. Die hügelartigen Schutthaufen, welche sich befonders am öftlichen Ufer des Tigris von Reschaf an der Mündung des großen Zab nördlich bis Rhorsabad am Pschebel-Maklub hingieben, waren schon früher in Beziehung zu Affprien gesett worden. Die überraschendste Fülle archäologischer Entdeckungen erwies die Richtigkeit der hauptsächlich auf Tradition und auf wenige Data gegründeten Vermuthungen. Geleitet burch die Notizen Rich's hatte Botta zuerst vergeblich die Hügel von Rojundschif untersucht, bis er burch aufgefundene Reilschriftfragmente auf das nordwestlich von Mosul gelegene Khorsabad geführt wurde. Die Nachgrabungen an biefer Stelle hatten die besten Erfolge, wie sie in seinem funf Folianten umfassenden Prachtwerke dargelegt sind. Durch seine Entbedungen wurde der Englander Lanard, welcher schon 1840 mit großem Interesse Mosul und die benachbarten Trummerhaufen besucht hatte, zu eigenen Forfcungen angeregt und burch seinen Gönner, Sir Stratford Canning, in den Stand gesett, einige vorläufige Rachgrabungen anzustellen, beren Erfolge zu Unterstützungen von Seiten bes Britifcen Museums halfen. Zunächst untersuchte Lanard ben Ruinenhügel von Nimrud, in welchem er vier Hauptgebäude, das eine mit 28 Galen fand. Daneben war er auch beim Aufgraben des Bugels von Rojundschit glucklicher als Botta: hier fand sich ein burch Brand zerftorter Palast. Die interessante Geschichte seiner Reise und seiner Entdeckungen hat er in seinem Werke "Niniveh and its remains" (2 Bbe., Lond. 1849; deutsch von Meißner, Lpz. 1850) erzählt, zu welchem eine Sammlung von 100 Tafeln gehört. Botta's Nachfolger im Consulat von Mosul, Mouet, übernahm mit dem Amt zugleich die Fortsetung der archäologischen Nachgrabungen und begann mit gludlichem Erfolg bei Malthaijah und im Schendut-Gebirge. Da wir nun in ben Denkmalern von Nimrud, Rhorsabad und Rojundschift wirklich ninivitische Monumente vor une haben, wie form und Sprache der Inschriften und die mit ben Rachrichten ber Alten über die große Rönigsftabt ziemlich genau zusammentreffenden Entfernungen der genannten Ruinenhaufen beweisen : so ist auf einmal endlich das sicherste und erfte Material zur Kenntnif der affprischen Runft und bes affprischen Lebens gewonnen. Sämmtliche Denkmaler sondern sich im Ganzen in die zwei großen Perioden des altaffprischen und des neuaffprischen Reichs. Der erftern, ausgezeichnet burch großartige Conception, gehören die Bau- und Bildwerke des nordwestlichen Palasts von Nimrud an; ber spätern, voll Sauberkeit und Genauigkeit in der Ausführung, die von Rhorsabab und Kojundschit und die des sudwestlichen Palasts von Nimrud. Die Architektur konnte hier im Ganzen besser gebeihen als in Babylon, wo es an Bauholz und Bruchsteinen fehlte und nur getrocknete Lehmziegel, wie heute noch in Rurbistan, verwendet wurden: Affprien hatte wenigstens Palmen und Pappeln und in ben nördlichen Gebirgen Steinbrüche. Für Bilbwerte fand sich Alabaster, Arnstall, Jaspis, Thon, Kupfer u. s. w. Aber zu großartigen Säulen- und Gewolbeconstructionen fehlte bennoch das Material. So vermißt man an der affprischen Architeltur auf bem ersten Blick bas Gigantische ber ägyptischen; von Säulen findet sich keine Spur, ausgenommen in der Reliefdarstellung eines kleinen Pavillons mit ionischen Rapitalen, welche die Neuassyrier vielleicht durch ihren Verkehr mit Kleinasien hatten kennen lernen. Daher, und weil die im Innern aus Lehmziegeln aufgeschichteten, nur außen mit Platten bekleideten, wenngleich biden Mauern keine gewölbte Dede tragen konnten, die geringe Breite ber Sale, welche zwar 120—160 F. lang, doch nur 30—35 F. breit sind. Daß die Zimmer Fenster gehabt, devon findet sich in den vorhandenen Mauern keine Spur, obgleich die Reliefdarstellungen deren zeigen: man muß vielmehr annehmen, daß bas Licht von oben eingefallen. Die Diedrigkeit bes Bobens von Affprien machte große Substructionen aus Quadern nothig, wofür man in Baby-Ionien gebrannte Bacfteine gebrauchte, um die Gebäude gegen Überschwemmungen zu sichen. So stand ber Palast von Rhorsabad auf einer 40 g. hohen Terrasse. Die großen Effecte, welche nun durch rein-architektonische Berhaltnisse nicht erreicht werden konnten, suchten die Affprier durch die Drnamente zu ersetzen, und man kann sagen, daß die Sculptur hier, wie in Indien, und vielleicht auch die Malerei rein im Dienste ber Baukunst gestanden. Die Bande der 28 Sale des Nordwest-Palasts von Nimrud waren mit Alabasterplatten voll Reliefdarstellungen und Inschriften bedeckt, welche sich, ba dieses Gebaude einfach verschüttet murbe, sehr gut erhab ten haben. Die Eingange wurden von tolosfalen geflügelten Stieren mit Menschengesichtem bewacht, an beren Stelle auch Löwen von gleich phantastischer Composition vorkommen.

Die allgemeinen Berührungen ber affprischen Sculptur mit ägpptischer (und etwa etruste scher) sind taum von birecten Ginwirkungen abzuleiten. Der bilbenben Runft beiber Bolker if es gemeinsam, möglichst volle Figuren zu zeigen, nicht zu decken, aber in der Behandlung berseb ben stehen beibe einander fast gegenüber. Bahrend die agyptischen Figuren sich burch Sauber keit und Leichtigkeit der Conture auszeichnen, erscheinen die affprischen eher gedrängt und rund. Aber in dieser Gedrängtheit der affprischen Figur zeigt sich eine Freiheit fünstlerischer Bewegung die sie werth macht, mit griech. verglichen zu werben. Das Lebensvolle der Auffastung zeigt sich besonders in der bis zur Manier getricbenen Darstellung der Musculatur bei Menschen und Thieren. Aber an ihrer Weiterentwickelung wurde auch diese Kunst durch die Herrschaft bet Conventionellen gehindert, welche die ägyptische geradezu vernichtet hat. Was uns an den Reliefdarstellungen und an den freiern Bilbwerten zunächst auffällt, ift die mythische Berbindung ber Menschen- und Thiergestalt, in welcher bie alle Formen versuchenbe, rasch zu fünftlerischen Außerung fortschreitende Phantasie des Semiten zu erkennen ist. In den Vorbergrund treten bie ichon erwähnten tolossallen geflügelten Stiere ober Lowen mit Menschengesichtern von 15 g. Bobe, in ben Ruinen von Rhorsabab nur erstere, in benen von Nimrud beibe; ferner auf Reliefe die menschlichgestaltete Gottheit mit dem Ablerkopf; bas aus Persepolis bekannte Beichen ber höchsten Gottheit als eine geflügelte, von einem Rreise umschloffene Figur; ber Menschfich auf einem Monument von Rhorsabab; Priester mit Lotosblumen u. f. w. Die Erklärung der Inschriften wird Licht über das Religionssystem ber Affgrier verbreiten, in welchem wir jest schen die Vorstufe des altpersischen Staatsglaubens, wie er auf ben Monumenten von Versevolis er scheint, erkennen burfen. Bahlreicher find die historischen Reliefe, begleitet von Sunderten von Reilschriften, welche bie Banbe ber Gale schmudten. Erfturmung von Stabten w Castellen mit Bulfe von Mauerbrechern, Sturmleitern und Facteln, Kampfe zu Land und zu Baffer mit fehr charakteristischer Zeichung ber verschiebenen Stamme in Gesichtsbilbung und Tracht, besonders der semitischen Physiognomie der Affyrier selbst, bilden ben Hauptinhalt bie ser Darstellungen, welche, wie sie sich schon nach bem Außern ber Tracht ber Ronige, ber 31 stung ber Krieger u. s. w. unterscheiben lassen, theils bem alt-, theils bem neuaffprifchen Reiche angehören und in den beigegebenen Inschriften ihren jest noch nicht entzifferten Commenter finden Berbienst um ein gründliches Verständniß des Plato bleibt unbestritten, wenn man auch in

feiner Erklarung ein bloges Aufhaufen von Massen nicht ohne Grund getabelt hat.

Aftarte (hebr. Aschtoreth) ist ber Name ber weiblichen Hauptgottheit der Phonizier, Karthager und Syrer, und im Allgemeinen aller polytheistischen Bolker semitischen Stammes, beren Dienst auch bei den Israeliten bisweilen Eingang fand, besonders unter der Regierung bes Salomo. Der Name ist etymologisch schwer zu erkennen, doch bedeutet er wahrscheinlich "Stern". Sowie Baal, mit dem sie häusig zusammen genannt wird, ursprünglich den Sonnengott bedeutet, so war A. die Mondgöttin; darum wurde sie auch mit Hörnern, als Sinnbild der Sicheln des wechselnden Mondes, abgebildet. Als Mondgöttin war ihr Dienst ein reiner, und sie selbst wurde die jungfräuliche Göttin genannt. In der spätern astrologischen Rythologie des vordern Orients wurde Baal zum männlichen Glückstern, zum Planeten Jupiter, und A. zum weiblichen Glückstern, zum Planeten Benus, und schon das älteste Morgenland betrachtete diesen Stern als die Schutzsttin des Glücks und ber Liebe. In dieser Eigenschaft wurde ihr ein wollüstiger Cultus gewidmet, bei dem Mädchen und Frauen sich preisgaben; alle öffentlichen Buhler und Buhlerinnen waren ihr geweiht. Haupttempel der A. waren in Tyrus und Sidon

After (Sternblume), eine Sattung sehr schön blühender, zusammengesetz-blütiger Gewächse. Die Blütenköpfe sind gestrahlt von weiblichen, selten geschlechtslosen Zungenblüten, welche eine andere Färbung haben, als die zwitterigen, röhrigen Scheibenblüten. Die Sattung ist aw serordentlich reich an Arten, welche, um eine Übersicht möglich zu machen, in 6—7 Gruppen zusammengesast werden, die Manche auch als Gattungen betrachten. Zu den vorzüglichsem Arten gehört die neuenglische (Aster Novae Angliae), die in Nordamerika einheimisch ist, jest aber in unsern Gärten gezogen wird. Die allbekannteste Art ist die chinesische Aster (A. chinensis), eine Sommerpflanze, die bei uns in den mannichsaltigsten Spielarten cultivirt wird, und vor etwa 100 J. aus China eingeführt wurde. Unter den gefüllten unterscheidet man haupfsächlich die blätterig-gefüllten und die röhrig-gefüllten; die letztern sind die geschätztesten. Die Pflanze liebt einen setten, lockern Boden. Wan säet die Aster im April in Mistbeete oder Töpse, pflanzt sie im Mai ins Freie, wo sie dann vom Juli die in den Spätherbst blüht. Miniaturastern zieht man, indem man den Samen dicht in magern Boden säet und die Pflänzchen in kleine Töpse verset.

After (Ernst Ludw.), preuß. General der Infanterie, Generalinspector ber Festungen und Chef der Ingenieurs und Pionniers, wurde im Nov. 1778 zu Dresden geboren, wo sein Bate, Friebr. Ludw. A., als Generalmajor und Commandeur des fächs. Ingenieurcorps 1. Dec. 1804 verstarb. Seine Erziehung erhielt er im väterlichen Hause, und nachdem er 1794 in bas säch Ingenieurcorps eingerückt und 1800 zum Lieutenant avancirt war, wohnte er bem Feldzuge von 1806 gegen Frankreich bei. Im I. 1809 wurde er als Capitan in den Generalstab verset, und gegen Ende des 3. 1810 erhielt er den Auftrag, Napoleon den Entwurf zur Befestigung von Torgau vorzulegen. Als Generalstabsoffizier vom Raiser nicht angenommen, tam er auf ben Gedanken, sich als Ingenieuroffizier melben zu lassen, und fand nun sofort Annahme. Die großer Umficht und Offenheit begegnete er ben Einwurfen des Raifers, der im Wefentlichen ben ihm vorgelegten Entwurf genehmigte. Im 3. 1811 zum Major im Generalstabe befördet, machte er im folgenden Jahre den Feldzug gegen Rufland mit, und wurde 1813 zum Dbeffe lieutenant und Chef des Generalstabs der Festung Torgau ernannt. Als solcher nahm er, nach erfolgter Wiederbesetung dieser Festung durch die Franzosen, seine Entlassung aus dem sicht Dienste und trat als Oberstlieutenant in den ruff. Generalstab. Im Feldzuge von 1813 fuhrte er mehre fühne Unternehmungen mit einer Rosackenabtheilung in der Oberlaufis aus, und Dohnte bann ben Schlachten von Baupen und Leipzig bei. Bei ber Reorganisation ber sichs. Truppen ward er Dberquartiermeister, spater Chef des Generalstabs beim britten deutschen Armeecorps, und 1814 Dberft. Nachdem er 1815 den erbetenen Abschied aus dem ruff. Dienste erhalten, trat er als Dberft in bas preuß. Ingenieurcorps, biente in bem Felbzuge in Frankreich ale Chef bes Generalstabs beim zweiten preuß. Armeecorps, und war in ben Schladten bei Ligny und Belle-Alliance, sowie bei ben Belagerungen ber Grenzfestungen Maubenge, Landrecy, Philippeville, Mocroy und Givet. Roch in demselben Jahre ward er zum General major befördert und erhielt seine Bestimmung als Generalinspector ber preuß. Festungen. Die eröffnete sich seiner Thätigkeit ein weites Feld, indem er vielfache Gelegenheit fand, feine gefine melten Kenntniffe in Anwendung zu bringen. Roblenz und Ehrenbreitstein wurden unter feiner Leitung befestigt und seine Leistungen in dieser Beziehung durch wiederholte Auszeichungen gewürdigt. Unter Beibehaltung seiner Stelle als Ingenieurinspector ward A. 1825 jum Fr

ftungscommandanten von Roblenz und Chrenbreitstein ernannt, 1827 zum Generallieutenant, 1837 jum Mitglied des Staatsraths und 1842 jum General. A. ift einer der gelehrtesten Dffiziere und ein ausgezeichneter Mathematiker, hat bas gesammte Gebiet ber beutschen, frang., ital und engl. Militärliteratur gründlich studirt, widmete fich aber vorzugsweise den Jugenieurund Generalstabswiffenschaften, für welche er auch ansehnliche Sammlungen besitt. - After (Karl Heinr.), tonigl. sachs. Dberft ber Armee, des Vorigen Bruber, geb. 4. Febr. 1782 zu Dresben, hat sich namentlich als militarischer Schriftsteller einen Ramen erworben. Er veröffentlichte: "Lehre vom Festungstriege" (2 Bde., Dresben 1812; 3. Aufl. 1835), welche Schrift in mehre Sprachen übersett und in Preußen als Lehrbuch eingeführt wurde; "Unterricht für Pionnier-, Sappeur-, Artillerie- und Mineurunteroffiziere" (3 Hfte., Drest. 1837—41); "Schilderung der Kriegsereignisse vor und in Dresden im J. 1813" (Dresd. 1844); "Die Schlacht bei Kulm" (Dreeb. 1845). Schon gegen das J. 1830 nahm A. seinen Abschied aus dem activen Dienste, betam jedoch 1844 noch ben Titel eines Dberft. — After (Friedr. Ernst), ein britter Bruber, geb. 1786 zu Dresben, war königl. jachs. Dberft und Abtheilungschef im Rriegeministerium; er erhielt nach seiner im Mart 1849 erbetenen Entlassung ben Charakter als Generalmajor. — After (Abolf Wilh.), ein vierter Bruber, geb. 1793, königl. sächs. Major in der leichten Infanterie, zulest Stadtcommandant von Dresden, starb 1846.

Afterabab ist ber Name einer Provinz und Stabt in Persien. Die Provinz erstreckt sich subösilich bes Kaspischen Meeres bis zum 58° ö. L. und wird von Dahestan burch ben Fluß Aschun getrennt. Hier und da wird A. blos als ein Theil von Masanderan (s. b.) betrachtet, dem es in allen Beziehungen gleicht. A. ist das Hyrkania der Alten, die Heimat der Parther und ber heutigen pers. Dynastie der Kabscharen. Die im Lande herumziehenden Horn werden bei den Alten mit verschiedenen Namen, wie Daha und Parni u. A. bezeichnet, sest werden sie sammtlich unter dem Namen Turkman (s. d.) zusammengesaßt. Die Stadt A. liegt 36° 50' n. Br. ganz in der Nähe einer Bucht des Kaspischen Meeres, unsern der Mündung des Flusses Ester. Sie war lange die Residenz der Kadscharensürsten, ließ sich aber, wegen ihrer Lage in einem fernen Winkel des Reichs nicht zur Residenz der ganzen Monarchie erheben. Biele Gründe riethen aber den Kadscharen, sich nicht allzu sehr von den Erbländern, den Weichen der türk. Stämme zu entsernen. Deshalb wurde Teheran, am Fuse der hohen Bergkette, die Iran von Masanderan trennt, zur Hauptstadt erhoben. A. ist seit sehr gefunken; doch bleibt die Stadt immer noch wegen ihres Handels nach allen Gegenden des Morgenlandes sehr wichtig, und hat eine Bevölkerung von 30—40000 Seelen. Von A. aus führt eine Straße

nach Mescheb, Ahorasan und Afghanistan.

Afterisens, d. i. Sternchen (\*), nannten die griech. Grammatiker im Gegensat zu dem Obelus oder Obeliseus, dem Spieß oder Kreuz (†), ein tritisches Zeichen, durch welches eine echte, mit Unrecht verdächtigte oder sonst billigens- und bemerkenswerthe Stelle angedeutet wurde. Verdächtige, untergeschodene oder sonst tabelnswerthe Stellen wurden durch den Obelus, gewöhnlich mit schwarzer Farbe, angezeichnet. Aber schon die Kirchenväter begannen diese Zeichen völlig gleichsültig zu willtürlichen Andeutungen zu benuten. So gebraucht hieronymus den Asteriseus an den Stellen seiner Bibelübersetung, wo Theodotion mehr Worte als der hebr. Grundtert hat. In neuern Abdrücken älterer Schristen bedient man sich eines oder mehrer Sternchen zur Undeutung einzelner Lücken im Terte. Noch häusiger aber werden jett Sternchen und Kreuze gebraucht, um auf Anmerkungen unter dem Terte zu verweisen. Seitdem man angefangen hat, die Bogenzahl der Oruckschriften durch arab. Zissern zu bezeichnen, psiegt man das zweite Blatt des Bogens durch einen der Bogenzahl beigefügten Asteriscus bemerklich zu machen.

Afteroiden nennt man nach dem Beispiele des ältern Herschel die kleinen Planeten, welche zwischen Mars und Jupiter stehen und die Stelle eines einzigen großen Planeten einzunehmen scheinen, aus welchem sie vielleicht durch irgend eine gewaltige Revolution entstanden sind. Schon vor ihrer Entdedung hatte Bode in Berlin die Vermuthung ausgesprochen, daß hier noch ein bieber unentdeckter Planet zu suchen sei, da das Geset, welches die Abstände der Planeten von der Sonne zu befolgen scheinen, auf eine Lücke hindeutete. Ran kennt die set 13 derselben, welche sämmtlich erst im gegenwärtigen Jahrhunderte entdeckt worden sind: 1) Ceres, entdeckt am 1. Jan. 1801 von Piazzi in Palermo; 2) Pallas, am 28. März 1802 von Olbers in Bremen; 3) Juno, am 1. Sept. 1804 von Harding in Lilienthal; 4) Besta, am 29. März 1807 von Olbers; 5) Astrāa, am 8. Dec. 1845 von Hencke in Oriesen; 6) Hebe, am 1. Juli 1847 von Demselben; 7) Iris, am 13. Aug. 1847 von Hind in London; 8) Flora, am 18. Dec. 1847 von Sondonder Exc. Behate Aust. L

demselben; 9) Metis, am 26. April 1848 von Graham in Irland; 10) Hygiea, am 12. Arcil 1849 von de Gasparis in Neapel; 11) Parthenope, am 11. Mai 1850 von Demselben; 12) Victoria, am 15. Sept. 1850 von Hind in London. Einen 15., noch unbenannten hat de Gasparis in Neapel am 2. Nov. 1850 entdeckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Kreis diese Planeten noch nicht geschlossen. Gemeinschaftlich ist allen ihre außerordentliche Kleinheit, se daß sie in der Regel nur mit Fernröhren wahrgenommen werden können, weshalb man sie auch telestopische Planeten genannt; ferner die große Ercentricität ihrer Bahnen, die bei mehren noch erheblich mehr von der Kreisgestalt abweichen, als die Mercurbahn; endlich die große Reigung ihrer Bahnen gegen die Ekliptik. Sine genaue Bestimmung des Durchmessers ist noch beteinem einzigen möglich gewesen. Ihre mittlern Abstände von der Sonne betragen, so viel ketannt, zwischen 45½ und 64½ Mill. M., ihre Umlausszeiten zwischen 193 und 2014 Tagen.

Afthenie (eigentlich Abstrannung), bezeichnet in der Medicin so viel als Schmäche; anbenisch heißt ein durch Schwäche des Körpers, des Gefäßspstems u. s. w. bedingter Zustand. Das Wort tam durch das Brown'sche System in Gebrauch, indem Brown die gesammten Krankheiten in sthenische und asthenische eintheilte, die Asthenie selbst aber in eine directe und eine

burch Überreizung entstandene indirecte unterschied.

Afthetik ist die Wissenschaft bes Schönen, besonders der Aunst, als der vollendetsten Erscheinung des Schönen. So viel kann man als allgemein zugestanden betrachten; sogleich aber durchkreuzen sich die Ansichten über diese noch junge Wiffenschaft, wenn man nur etwas nahr auf den Gegenstand und die Behandlungsweise eingeht. Zwar philosophirte schon Plato über das Schöne; aber er sondert nirgends selbständig das Schöne vom Guten. Runst und Schenheit dienen bei ihm überall nur seinen ethisch-politischen Zwecken. Aristoteles dagegen gibt aus der unermeßlichen Fülle seiner Kunstanschauungen die trefflichsten empirischen Regeln und Gesete, sodaß seine Poetit auch jett nach Schiller's Ausbruck ein mahrer Bollenrichter für bie Por ten ift. Allein diese Regeln und Gesete bleiben bei ihm ftets nur vereinzelte Auffaffungen, em pirische Abstractionen: nirgende läßt er seinem bogmatischen Standpunkte gemäß bas Befen der Kunft selbst aus der Natur ber Welt oder des Menschen und innerer Nothwendigkeit entspringen. Doch aber war bies nöthig, wenn die Betrachtung ber Kunst und Schönheit sich in Wahrheit zu mahrhaft miffenschaftlicher Geltung erheben sollte. Daher ift erft Derjenige, ber ben ersten Bersuch einer solchen innern Begründung des menschlichen Kunstvermögens machte, der Begründer der eigentlichen Runftphilosophie geworden. Dies ift Baumgarten, ein Schuln Wolf's. Baumgarten machte gegen Wolf, der in seiner Erkenntniflehre nur das Denkvermogen berücksichtigt hatte, ein niederes Vermögen, die Sinnenerkenntnif (cognitio sensitiva), geltent. Und diese Theorie der Sinnenerkenntniß nannte er Asthetik (Sinnenlehre). Die Schönheit ift ihm die Spize derselben. Kant führt von seinem Standpunkte aus diese Theorie des afibeischen Vermögens weiter in der Kritik der Urtheilskraft. Er geht davon aus, daß das Schon Alle in gleicher Weise errege und befriedige; es sei daher die Zweckmäßigkeit der Form, abn mahrgenommen ohne Borftellung eines Zwedt, Zwedmäßigkeit ohne Zwedt, Die nicht wie tas Angenehme und Gute eigensuchtiges Interesse errege, sondern in freiem uninteresserten Bobigefallen gefalle. Warum nur gewiffe Gegenstände dieses Gefühl in uns hervorrufen, manu andere nicht, Das vermag Kant nicht zu beantworten, denn er fragt nirgends nach den objetiven Eigenschaften des Schönen, sondern immer nur nach den Einwirkungen desselben auf Gefühl und Sinne. Diese objective Erforschung des Schonen übernimmt, nachdem Schiller ihm bereits in seinen "Afthetischen Abhandlungen" ben Beg dazu gebahnt hatte, erft Schelling. Dieser begreift Natur und Geist, das Ideale und Reale als identisch d. h. als gleich. Schen ift also Dasjenige, beffen sinnliche Eriftenz, beffen Realität durchweg der Idee, dem Idealen entspricht. Die Runft ist die Spipe des Schönen, denn sie ist die vollkommenste, die absolute Ineinsbildung des Realen und Idealen, worin Seele und Leib wie mit Einem Hauche geschaffen: Inhalt und Form gehen im Runstwerk schlechthin ineinander auf. Schelling hat auch hier wie in seinem ganzen System das Princip zwar entbedt, aber nicht in seiner organischen Glieberung durchgeführt. Der Asthetiker der Schelling'schen Schule ist Solger. Vollendet und in alle Einzelnheiten hinein burchgebildet erscheint dies Princip jedoch erst in Begel: Diefer erst wird für die gesammte Kunstbetrachtung burchaus epochemachend. Bgl. Hegel's "Afthetif" (herautgegeben von Sotho, 5 Bbe., Berl. 1835-38; 2. Aufl. 1842-43); Beife's "Guften der Afthetit" (2 Thle., Lpz. 1850); Bischer's "Afthetit" (Thl. 1 und 2, Reutl. 1846 — 48); als besondere Monographien: Ruge's "Neue Vorschule der Afthetit" (Halle 1837); Difter, "Über das Erhabene und Komische" (Stultg. 1837); Fischer, "Diotima" (Pforzh. 1849).

Die Hegel'sche Afthetik geht also aus von der sogenannten Methaphyssel des Schönen. Das Schöne ist, wie bei Schelling, die Idee in der Form begrenzter Erscheinung. Die erste Eristenz des Schöne ist also das Naturschöne, das Schöne in Natur und, wie Vischer mit Recht hinzufügt, in der Geschichte. Dieses Naturschöne ist selten zufällig, slüchtig, untermischt mit Unschönem. Dieser Mangel kommt daher, weil es unbewußt ist. Bewußt eristirt das Schöne im sinnlichen Geiste, in der Phantasie. Aber die Phantasie ist blos innerlich: sie muß sich daher verkörpern, sie muß ihr Gebilde verwirklichen, und diese Verwirklichung ist die Kunst. Das Kunstwerk eristirt, losgelöst von seinem Urheber, undefangen und absichtstos wie ein Werk der Natur; aber ebenso sehr stammt es aus dem Geist, es ist nur die obsective Verkörperung des Ideals, jeder Rest roher Natur ist von ihm abgestreist. Die einzelnen Künste erscheinen folglich als das stusenweise Herausarbeiten des Geistes aus der Materialität. Die bildenden Künste (Architektur, Plastit, Nalerei) sind stumme, massenhafte, noch durchweg materiale Künste; die Musik bewegt sich in der idealgesesten Materialität des Tones; die Poesie auf rein geistigem Gebiete, sie ist der Übergang des Geistes zum reinen Denken. So ist die Afthetik auf diesem Standpunkt in Wahrheit eine Wissenschaft des Schönen. Sie durchwandert das ganze Reich desselben. Die

Runft ift in diesem Reiche nur eine Proving, wenn auch die hauptsächlichste.

Dies ist die gegenwärtige Behandlungsweise der Afthetik. Aber wie sich in neuester Zeit überhaupt ein realistischer Widerstand gegen den sogenannten speculativen Idealismus von Fichte, Schelling und Hegel energisch geltend macht, so rührt sich dieser in der Afihetik vor allem. Die Runft, scheint es, tann nicht in ihrem eigensten Wesen erkannt werben, wenn man diese Erkenntniß ohne Beiteres von vornherein einer allgemeinen Biffenschaft des Schonen unterordnet. Die Kunst ist durchaus nicht eine folche Steigerung ober gar Uberbietung der Naturschönheit; auch der größte Künftler vermag bie schöne Ratur nicht zu erreichen, geschweige benn zu übertreffen. Die Kunst entspringt auch zunächst gar nicht einmal aus bem Drange nach einem solchen schönen ibealisirten Gegenstande; ber Ursprung ber Runft ift wesentlich ein monumentaler. Mit Recht sagt Augler, einer unserer bedeutendsten Kunsthistoriker: "Der Ursprung der Runft liegt in bem Bedürfniß des Menschen, seinen Gedanken an eine feste Statte zu tnupfen, und biefer Gedachtnifftatte, diefem Dentmal eine Form zu geben, welche ber Ausbruck des Gedankens fei. Aus foldem Beginn entwickelt fich ftufenweise fortschreitend ber ganze Reich. thum und die ganze Bedeutung der Runft, auch bis zu den spätesten unabhängigsten Leiftungen hinab." Dies gilt nicht blos von ben bildenden Runften, sondern ebenso sehr von der Musik und von ber Poesie. Daher sind alle altesten Kunftzeiten symbolisch: Die Sache, ber Gebanke, überwiegt noch über die Form des Ausdrucks. Erft allmälig erstarkt auch die Form und wird dem Gedanken angemessen. Es ist ein Kernwort Goethe's, wenn er sagt: "Nicht die schönen Formen waren ber Hauptzweck ber griech. Runft, sondern diese entwickelten sich umgekehrt nur aus bem Geiste berfelben, als nothwendige Mittel zum Ausbruck schöner Gedanken." In ber That, die schönen Formen sind nicht 3weck der Runst, sondern nur Mittel. Die Runst ist eine Sprache in sinnlich-naturlichen Formen, in Formen, Farben, Tonen und Gestalten, weil ber Inhalt, ben sie ansdruckt, aus ber sinnlichen Anschauung, Empfindung und Liebe bes Menschen kommt und beshalb nicht durch bas abstracte Wort, sondern nur durch sinnliche Form darstellbar ist. Deshalb nun darf bas Wesen der Kunst nicht aus einer Metaphysik des Schönen hervorgehn. Die Afthethit muß eine anthropolische Grundlage haben. Ihr Ausgangspunkt muß nicht der Begriff des Schönen, sondern das Wesen der Phantasie sein. Die Phantasie verwirklicht sich im Kunstwerk. Das Runstwerk ist aber wesentlich nach zwei Seiten hin bedingt und abhangig. Das eine mal ift es bas Wert einer ganz bestimmten Kunstart, es ift ein Bauwert, ein Bildwert, ein Gemälde, ein Musikfiud, ein Gedicht. Die Wissenschaft hat also nicht nur diese einzelnen Runstarten abzuleiten, sonbern auch die Gesetze barzustellen, die einer jeden Runstart burch ihr Darstellungsmaterial naturnothwendig gegeben sind. Die Wissenschaft ist in diesem Sinne Formenlehre, Theorie des architektonischen, plastischen, malerischen, musikalischen, poetischen Stils. Dann auch ist bas Runstwerk einer ganz bestimmten Zeit und Nation angehörig; es ist innerster und individueUster Ausbruck berselben. Das Kunstwerk ist, wie man es treffent genannt hat, das in Formen verkörperte Empfindungsvermögen einer bestimmten Zeit und Nationalität. Nach dieser Seite hin ist die Wissenschaft wesentlich Kunstgeschichte. Soll also die Asthetik, wie es ihr Begriff versangt, in der That volle und ganze Erkenntniß der Kunst sein, so muß sie Philosophie und Geschichte der Runst zugleich sein. Die Asthetit ist Encyklopadie der Kunstwissenschaft. Runftwiffenschaft. 48 \*

Affma, bezeichnet im weitern Sinne sebe Art von Athemnoth, b. h. erschwertes, mubso mes, mit dem Gefühl des Lustmangels verbundenes Athemholen. Zufälle dieser Art und Pasonen die daran leiden, nennt man asthmatische. Im engern Sinne aber bezeichnet Asthma die in einzelnen Anfällen auftretende, trampfhafte Athemnoth, wobei der Kranke plöslich von Erstidungsgefühlen befallen wird, sich aufrichtet und mit der größten Mühe, oft unter Anschwellen und Bläulichwerden des Gesichts, Luft in die Brust zu ziehen sucht, was ihm jedoch nur unvolltommen, unter Pfeifen und trockenem Raffeln in den Luftwegen, gelingt, bis endlich nach fürgerer ober langerer Dauer wieder ein freies Ein- und Ausathmen möglich wird. Man unterscheidet zwei Hauptarten des Asthma. Bei der einen ist die Stimmriße verengt, krampfhaft zuge. schnürt, was man Stimmripframpf, Spasınus glottidis, auch unter den Namen Millar's Afthme, Juchtrampf, Crowing Inspiration, Laryngismus, Hühnerweh, Ausbleiben, Steckenbleiben ber Rinder, falscher ober trampfhafter Croup u. f. w. nennt. Diese Erscheinung tommt besonders im Kindesalter vor. Die zweite, bei Erwachsenen gewöhnlichere Art, der Brufitrampf, die Brufitemme, auch Bronchienframpf genannt, nimmt die gesammten Ginathmungsmusteln bet Bruftfastens in Anspruch und rührt gewöhnlich von einer Lungenfrantheit, dem Lungen- Em physem her, besonders wenn daffelbe von gaber Schleimabsonderung in den Bronchien (ben trockenen ober vibratorischen Katarrh der franz. Arzte) begleitet ist. Seltenere Ursachen afthmitischer Anfalle find : Lungentuberkeln, Paeumothorar, Empyem, organische Herzfehler, Bonchienerweiterung, Zwerchfellstrankheiten 11. s. w. Die Behandlung des asthmatischen Anfalls besteht darin, daß man dem Kranken frische Luft athmen läßt (oft eilen sie von selbst ans offer Fenster), ihre beengenden Rleibungstucke löft, auch wol trampfstillende Alystiere gibt, ableitende Hand- und Fußbaber macht, Senfteige legt, Ather ober Chloroform einathmen läßt u. bgl. Außer dem Anfall vermeide man die ihn bewirkenden Veranlasfungen, welche bei verschiedenen Kranken verschiedene sind: z. B. Schlafen in fremden Zimmern oder ohne Nachtlicht, Einethmen von Rauch und Staub, von Riechstoffen, Übermaß im Essen ober Trinken, besonders Abendgelage, Erkältungen, Argernisse. Die Radicalcur ist schwierig und richtet sich nach dem zu Grunde liegenden Ubel (wie alte Ratarrhe, Emphysem, Herzübel u. s. w.) und deffen Urse chen. Eine trockene sonnige Wohnung, ein milbes Klima, talte Waschungen und Begiefungen, Flanellhemben, russische Dampfbaber, gewisse Mineralquellen u. s. w. haben in einzelnen Fallen gute Beilungen bewirkt.

Afti (Asta Pompoja), Stadt in Piemont, in der Division Alessandria, 5½ M. von Luxin, am Lanaro, ist schön gebaut, Sit eines Bischofs, hat 25000 E., ein altes Schlos, eine Kathedrale, mehre Paläste, Seibenmanufacturen, zwei besuchte Messen, ansehnlichen Handel mit wolknen Waaren, Leder und Hüten. In der Umgegend baut man Muscatweine, die in Piemont schreschätt werden. Sie ist der Geburtsort des Dichters Alsieri. Im Mittelalter war A. eine der mächtigsten Republiken Oberitaliens und lange berühmt durch seine hundert Thürme. Im I. 1155 wurde A.von Friedrich I. verbrannt, im Oct. 1745 von den Franzosen erstürmt. Der bei

A. erbaute Bein (Vino d'Asti) gehört zu ben bessern Sorten in Piemont.

Afton (Luise), Schriftstellerin, bekannt burch ihren Gifet für die sogenannte Emancipation der Frauen, ist die Tochter eines Geistlichen in der Gegend von Halberstadt, und wurde noch schr jung mit einem wohlhabenben Fabrikanten A., engl. Abkunft, vermählt. In dieser Berbindung lebte sie sehr unglücklich, was wol ihre eigenthümlichen Ansichten über die Gesellschaft und namentlich über die Stellung ber Frauen in berfelben hervorgerufen haben mag. Rach ber Scheidung von ihrem Gemahl hielt sie sich an verschiedenen Orten auf, so in Berlin, wo bas Erscheinen in Mannertracht, Cigarrenrauchen u. bgl. ihr mehrfache Collisionen mit ber Polizei zuzog, bis sie verwiesen ward. Manche über ihr Betragen erhobenen Anschuldigungen sind indeffen sicherlich übertrieben. Das Jahr 1848 verbrachte sie ebenfalls in Berlin in enger Berbindung mit dem Kreise der Manner des "freien" Geistes. Spater bewies sie eine ruhmliche und auf opfernde Thätigkeit als Rrankenpflegerin in den schleswig-holfteinischen Lazarethen. Sie foriet "Bilbe Rosen" (Berl. 1846), "Freischärler-Reminiscenzen" (Lpg. 1849), je 12 incifche Gedichte, in benen ihre Lebensanschauungen, boch ohne hervorftechenbe Begabung niebergelegt find Dann "Meine Emancipation, Berweisung und Rechtfertigung" (Bruff. 1846), und bie Imane: "Aus dem Leben einer Frau" (Hamb. 1847), "Lydia" (Magdeb. 1848), "Revoluties und Contrerevolution" (Mannh. 1849), von denen die beiden ersten theilweise Selbfteclebtetat. halten. Bu Anfang des 3. 1851 verheirathete sie sich mit Dr. Meier in Bremen.

Aftor (Joh. Jak.), einer der unternehmendsten und reichsten Manner der neuern Zeit, wurde 1763 zu Walldorf bei Beidelberg von unbemittelten Altern geboren. Im J. 1783 schifften

sich mit wenigen geringen Waaren nach Amerika ein. hier suchte er bie Kurschnerei zu erlernen, verband bald mit diesem Geschäft einen Pelzhandel, und trat spater als Commis in die Dienste eines der thätigsten Pelzhändler in Neupork. So mit Geschäftskenntnissen ausgerustet, grundete A. mit einem kleinen Capitale eine eigene Handlung und arbeitete mit so viel Berftand und Ausbauer, daß er nach sechs Sahren schon ein Bermögen von 200000 Dollars erworben hatte. Dbgleich der wachsende Ginfluß der engl. Pelzgesellschaften im ganzen nördlichen Amerita seinem Unternehmen nicht gunftig war, so ruftete er bennoch mit Genehmigung ber Regierung zwei Expeditionen aus, von benen die eine zu Wasser, die andere zu Lande in bas Dregongebiet vordringen und bort einen geregelten Verkehr mit ben Eingeborenen eröffnen follte. Nach mehren Unfällen und nach Besiegung vieler hindernisse gelangten die Expeditiomen an Ort und Stelle an, und gründeten 1811 an der Mündung des Columbia oder Dregon eine befestigte Niederlaffung, welche man zu Ehren des Unternehmers Aftoria nannte. Dem gewinnreichen Sandel, welcher von hier aus theils mit den Eingeborenen, theils mit China und den ruff. Besitzungen getrieben wurde, machte jedoch der Krieg von 1812 ein baldiges Ende. Aftoria wurde von den Englandern besett, aber wegen seiner ungunstigen Lage wieder aufgegeben. Da die Bereinigten Staaten bei dem Frieden von Gent diese Angelegenheit außer Acht gelassen hatten und auch die von A. zur Wiederaufnahme der Niederlassung verlangte Unterstützung nicht gewähren wollten, so war er nun bei der Betreibung seines Handels durchaus auf seine eigenen Hülfsmittel angewiesen. Seine Handelsverbindungen erstreckten sich indessen über alle Länder der Erbe und seine Schiffe besuchten alle Meere. Daneben besaß er große Länderstrecken in Miffouri, Jowa und Wisconfin, sowie bedeutende Grundstude in der Nähe von Neugort, welche bei der raschen Vergrößerung dieser Stadt unverhältnißmäßig im Werthe stiegen, sodaß er im Stande war, bei seinem Tode 29. März 1848 ein auf 30 Mill. Dollars geschähtes Bermögen zu hinterlaffen. A. hatte in seinem Testamente bedeutende Legate ausgeset, unter anderm 350000 Dollars für die Gründung einer öffentlichen Bibliothet in Neuport. Die Geschichte A.s und die Gründung von Aftoria hat sich Irving in seinem Werke "Astoria" zum Gegenstand gewählt.

Aftorga (Emanuele d'), ein burch seine Schicksale nicht minder denn als Kirchencomponist berühmter Mann. A. wurde um 1680 in Sicilien geboren. Er war der Sohn eines angesehenen Reichsbarons, der im Rampfe gegen die Bereinigung der Insel mit Spanien von seinen Söldnern ausgeliefert und 1701 öffentlich hingerichtet ward. Mit seiner Mutter gezwungen, ber schmählichen Hinrichtung bes Baters beizuwohnen, verfiel er in einen Zustand bumpfer Bewußtlosigkeit, mahrend jene vor Entsepen starb. Durch die Fürsprache der Prinzessin Urfini, der Dberhofmeisterin der Gemahlin Philipp's V., kam er in ein Kloster zu Aftorga in Leon, nach welcher Stadt er sich später nannte. Hier ward er in der Musik gebildet, die damals, namentlich in Italien in der Blüte stand und überall Nacheiferung erweckte. Nach einigen Jahren gelangte er an den Hof des Herzogs von Parma, der ihn seiner mustalischen Talente wegen sehr hoch achtete, ihn jedoch megen eines Berhältnisses zu seiner Tochter, welches er, aber ohne Grund, muthmaßte, sehr bald von seinem Hofe entfernte und an den Kaifer Leopold empfahl. Nach bem Tobe Leopold's durchreiste er, unterstüßt vom span. Hofe, fast alle gebildete Länder Europas. Bulest finden wir ihn in Prag, und man nimmt an, daß er sich in Böhmen in ein Aloster begeben und daselbst gestorben sei. Sein Hauptwert ist die Meistercomposition des Stabat mater, beffen Driginal in Orford aufbewahrt wird. Außerdem schrieb er eine Oper,,Daphne", die 1726

in Prag aufgeführt murde; auch wird ihm ein Requiem zugeschrieben.

Biraa, bes Zeus und der Themis, nach Andern des Astraus und der Aurora Tochter, die Gottin der Gerechtigkeit, deshalb auch Dike genannt, war die lette aller Göttinnen, die im ehernen Zeitalter, als die Menschen Wassen schmiedeten und Gewaltthaten verübten, die Erde, auf welcher sie die dahin gewohnt hatte, verließ. Seit ihrer Rückehr nach dem Himmel glänzt sie unter dem Namen der Jungfrau als Sternbild im Thierkreise. Die bildende Runst stellt sie gewöhnlich mit einer Wage in der Hand und mit einem Sternenkranze um das Haupt dar. — ustrau heißt einer der kleinen Planeten oder Asteroiden, welcher 8. Dec. 1845 von dem pensionirten Postbeamten Hende in Driesen (Mark Brandenburg) entdeck wurde, als eine mehr als Issährige Pause in der Planeten überhaupt für geschlossen zu halten. Der Planet erscheint als ein Stern der neunten Größe, ist also für unbewassente Augen völlig unsichtbar. Rach den neuesten Bestimmungen von d'Arrest beträgt sein mittlerer Abstand von der Sonne 2577 Halbmesser der Erdbahn oder 531/1 Will. M., seine Umlausszeit 1511/10 Tage, die Reigung seiner Bahn gegen die Ekliptik 5° 19' 23" und die Ercentricität derselben 0,100, sodaß seine

größte Entfernung von der Sonne etwa 62, seine kleinste etwa 43 1/4 Mill. M. beträgt. Seiner mittlern Entfernung von der Sonne nach ist Astraa unter den kleinen Planeten der siebente, und

steht zwischen Parthenope und Juno.

Aftrachan, ein tatarisches Königreich, ursprünglich eine Provinz bes Reiches ber Golbenen Horbe, das 1554 von Iwan Basiljewitsch unter russ. Herrschaft gebracht und mit Kaukasien zu einer Statthalterschaft vereinigt wurde. Gegenwärtig bildet A. eines der füboftlichsten Gouvernements bes ruff. Reichs in Europa, in ber Größe von 2829 D.M. mit 285500 E., bas im S. vom Raspischen Meere und Raufasien, im 2B. vom Lande ber Donschen Rosaden, im R. vom Gouvernement Saratow, im D. von Drenburg begrenzt wird. Das Gouvernement liegt im Bereiche ber salzigen und sumpfigen Steppen des Raspischen Meers, jedoch unter bem Einflusse eines continentalen afiat. Klimas im Extreme strenger Winter und heißer Sommer. Es ist durchströmt von der untern Wolga mit ihren Neben- und Mündungsarmen, und wird bewohnt von Kalmuden und Kirgisen neben Ruffen und vielen zum Theil nur zeitweilig im Interesse bes Handels hier lebenden Fremden. — Die Hauptstadt Aftrachan auf ber Bolgainst Seisa, 6 M. vom Einfluß der Wolga in das Kaspische Meer, ist der Sis eines griech. Erzbischofs und eines armenischen Bischofs, hat 37 griech. und zwei röm.-kath., eine protest., zwei armenische Rirchen, 15 Moscheen, einen indischen Tempel, ein Gymnasium, ein Priefterseminat, einen botanischen Garten und viele Fabriken. Ihr Umfang beträgt mit ben Borftabten eine Meile. Eie zählt mit den Armeniern, Tataren, Persern und Hindus 45700 E. ohne die Fremden, die tommen und gehen. Die Baufer find von Solz, schlecht und unbequem. Die Umgegend ift mit Gir ten und Weinbergen bedeckt. Wichtig ift vorzüglich ber Fang ber Store in ber Wolga, welche gefalzen burch fast ganz Rufland versendet werden, die Caviarbereitung und der Sechunds- und Haufenfang. Vom Juli bis Detober wird die Gegend häufig durch Heuschreckenschwarme heim. gesucht. Sonst handelte A. nach Rhiva und Bokhara; jest beschränkt sich der Handel auf Persien und bas Innere Ruflands, ift aber nicht unbedeutend. Ausgeführt werden Leber, Leinwand, Wollenzeug und andere europ. Waaren; dagegen von Persien eingeführt goldgewirkte seidem Binden und Zeuge, Stoffe von Seibe und Baumwolle, Reis, Baumwolle, Rhabarber und einige andere Apotheker- und Spezereiwaaren, vornehmlich aber rohe Seibe. — Aftrachan nenm man ein feines Pelzwert, das Fell einer Barietat vom gemeinen Schaf, des sogenannten bucharischen breitschnauzigen Schafs, das in der Bucharei, Persien, Sprien, Palastina und Agprien lebt. Die Aftrachanfelle tommen aus ber Bucharei.

Aftralgeister. Aftral ober astralisch, vom griech. astron, Gestirn, bezeichnet Alles, was auf die Sterne Bezug hat. Die in dem Stern- und Feuerdienst der altorientalischen Religionen begrundete Lehre, daß jeder Stern oder Himmelstörper von einem ihn durchbringenden Geifte beseelt sei, ging auch in die religiös-physitalischen Anschauungen der Griechen, der Zuden, ja selbst ber driftlichen Welt über, und führte unter ben verschiedenartigsten Ginfluffen zu ben verwickeltften, abenteuerlichsten Ausbildungen. Die Geisterlehre ober Damonologie des driftlichen Mittelalters sah in den Astralgeistern bald gefallene Engel, bald Seelen von Abgeschiedenen, bald ans Feuer entstandene Geister, die zwischen himmel, Erde und hölle schweben und keinem dieser dri Reiche angehören. Ze nach den Vorstellungen ward auch diesen Geistern verschiedene Einwirtung und Berkehr mit den Menschen beigelegt. Als im 15. Jahrh. das Geister- und Herenwesen seine Höhe erreichte, systematisirten bie sogenannten Dämonologen die Ausgeburten eines verworrenen und zerrutteten Zeitgeistes, und unter ben bosen und damonischen Geistern nehmen nun die Aftralgeister die erste Stelle ein. Manche Geisterkenner rechnen auch die Ring., Glatund Metallgeister zu ben Aftralgeistern. Paracelsus und Andere legten indessen einem jeben Menschen einen Aftralgeist bei, b. h. ein siderisches Element, an dem die eigentliche Seele, der Geift, hafte, und bas noch einige Zeit fortlebe, nachbem ber Mensch selbst ichon gestorber.

Astrallampen pflegt man wegen ihres hellen Lichts diesenigen zur Beleuchtung von Zimmern dienenden Lampen zu nennen, deren Brennapparat nach dem System der Argand'scher Lampe ((s. d.) eingerichtet ist. Sie unterscheiden sich von andern Lampen dadurch, daß der Dock:

enlindrisch ift und das Di die Flamme ebenfalls trange ober rinformig umgibt.

Astrans, der Sohn des Titanen Krius und der Eurydia, zeugte mit Aurora die Winde Itphyrus, Boreas, Notus, sowie den Hesperus und die übrigen Sterne. Nach Spätern soll L

ben Jupiter mit betriegt haben und bafür in den Tartarus verstoßen worden fein.

Astrognösse heißt Kenntniß der Sternbilder und der dazu gehörigen einzelnen Steme. Das beste Mittel, die Gestirne des Himmels kennen zu lernen, ist ein Himmelsglobus. Zu die sem Zwecke muß aber der Globus zuerst orientirt, d. h. gehörig gestellt werden. Dieses Duenti-

ren geschieht auf folgende Beise: 1) Man dreht den Globus sammt seinem Gestelle so, daß der Meridian (der messingene Kreis, welcher durch die beiden Pole geht) in der Richtung von Sud nach Nord zu liegen kommt, wozu man sich entweder einer Magnetnadel bedient, ober auch, da hier keine große Genauigkeit gefodert wird, nach der wenigstens ungefähr bekannten Lage des Rord - und Sudpunktes richtet. 2) Man stellt den Globus auf die Polhöhe seines Dris, d. h. man dreht die Rugel in ihrem Gestelle mit dem Pole auf- oder abwarts, bis der sichtbare Pol, also in Europa der Nordpol, ebenso hoch über dem Horizonte, dem horizontalen Ninge des Ge-Aclls, steht, als die geographische Breite des Ortes beträgt, z. B. für Leipzig auf 51°20'. 3) Man Vringt den Drt der Sonne in der Ekliptik, wo sie sich an dem Tage, für welchen der Globus orientirt wird, gerade befindet, unter ben Meridian und stellt den Zeiger ber Stundenscheibe auf 12 Uhr. Diesen Ort der Sonne findet man für jeden Monatstag auf dem Horizonte des Geftells bemerkt, so z. B. für den 17. Dec. den 25. Grad des Schüßen, die Länge der Sonne gleich 8 Zeichen 25 Grad. Man sucht baher auf bem Globus in der Linie der Ekliptik das Zeichen des Schützen und in diesem Zeichen den 25. Grad, und bringt diesen Punkt der Ekliptik unter den meffingenen Meridian, mahrend man ben Zeiger ber Stundenscheibe auf 12 Uhr stellt. Auf diese Beise ift der Globus orientirt, b. h. er stellt die Lage des Himmels und aller seiner Sternbilder so bar, wie er an diesem Tage zu Mittage in dem Beobachtungsorte in der That erscheint oder erscheinen wurde, wenn man um Mittag die Gestirne sehen könnte. Will man daher auf bem Globus die Lage des Himmels für irgend eine nächtliche Stunde dieses Tages haben, 3. B. für 10 Uhr Abends, so breht man die Rugel um ihre Achse so lange von Dft gegen West, bis der Beiger der Stundenscheibe, der erst auf 12 Uhr stand, 10 Stunden durchlaufen hat und mithin auf 10 Uhr fteht. In diefer Lage wird ber Globus als ein getreucs Bild bes himmels anzufeben fein. Freilich muß man sich bei bem Gebrauch einer tunftlichen himmelstugel immer erft daran gewöhnen, sich in ben Mittelpunkt ber Rugel zu verseten, um das auf der Oberfläche berselben Dargestellte demgemäß am Himmel aufzusuchen. Wollte man sich nicht im Mittelpunkte benten, so wurde man großen Irrthumern ausgesett sein, weil ber Natur ber Sache nach am Himmel Dasjenige rechts erscheint, was auf der Oberfläche des Globus, von außen gesehen, links zu sehen ift, und umgekehrt. Biele ziehen ber himmelskugel bie Sternkarten vor, mittels deren es, wenn man nur erst einige Firsterne kennt, leicht ist, sich am Himmel zu orientiren und eine Kenntniß der Sternbilder und wichtigsten Sterne zu erlangen. Bobe's kleinere Karten sind zu diesem Imede sehr zu empfehlen. Gine für den Unterricht in der Aftrognosie sehr zwedmäßige Methode ist die der Alignements, bei welcher die Sterne in Gedanken durch gerade Linien verbunden und durch diese ihre Berlangerungen die Orter anderer Sterne bestimmt werden. Beschränkt man sich blos auf die größern Sterne, so kann man in wenigen Stunden einer hellen Racht ben ganzen sichtbaren Theil bes Himmels kennen lernen. Außerdem suche man sich vor allem die Sternbilder des Thiertreises einzuprägen, weil dieselben in der Astronomie und physischen Geographie fortwährend Anwendung finden. Bgl. Bode, "Unleitung zur Kenntniß bes gestirnten Himmels" (9. Aufl., mit einer Himmelstarte und transparentem Horizont, Berl. 1823) und Westphal, "Astrognosie" (Berl. 1822).

Aftrolabium, Planisphärium, Analemma ober Winkelmeffer ift ein Instrument, um Winkel nach Graben, Minuten und zuweilen auch nach Secunden zu meffen. Früher bestand bas Aftrolabium, auch aftronomischer Ring genannt, aus einem in einzelne Grabe eingetheilten Ringe, ber an einem kleinen Ringe aufgehängt, eine verticale Lage einnahm und mittels eines fich um den Mittelpunkt drehenden Lineals (Alhidade) mit Absehen jum Sohenmeffen gebraucht wurde. Sest besteht bas Aftrolabium gemeiniglich aus einer horizontalen Metallscheibe, die cinen Halbtreis bildet und auf ihrem äußersten Umfange jene Gintheilung hat. Durch eine besonbere Borrichtung (Monius oder Vernier, früher burch Transversalen) kann bie genaueste Scharfe in dem Abnehmen der Winkel erreicht werden. Auf jener Scheibe sind zwei Absehlineale (Diopterlineale), gewöhnlich mit zwischenliegenben Fernrohren, angebracht. Gines berselben steht in ber Richtung des ben Halbfreis begrenzenden Durchmeffere fest; das andere bewegt sich um den Mittelpunkt bes Instruments. Indem man von dem Scheitelpunkte eines Winkels aus nach zwei in den Richtungen seiner Schenkel befindlichen festen Punkten visirt, wird auf der Scheibe bes Instruments ein Bogen abgeschnitten, welcher bas Dag bes Winkels ift. In der neuern Astronomie bedient man sich dieses Werkzeuge nicht mehr, ba man jest die viel bessern Theodoliten (f. b.) hat; wol aber in ber angewandten Geometric. Die Erfindung, bas Aftrolabium bei ber Schiffahrt anzuwenden, machten bie Arzte Moderich und Joseph, sowie gleichzeitig Martin Behaim aus Nürnberg, als Johann II., König von Portugal, die Angabe eines Mittels wünschte,

wodurch man der Gefahr entginge, sich auf der See zu verirren; sie lehrten, wie man durch dasselbe auch ohne Magnetnadel auf der See wissen könne, in welcher Gegend man sei. Auch in der Marine ist das Astrolabium durch den viel genauern Sextanten schon längst verdrängt.

Aftrologie ober Sternbeutekunft heißt die trugerische Runft, welche aus der Stellung ber Gestirne fünftige Dinge, besonders das Schicksal der Menschen, vorherzusagen lehrt. Sie gebort zu ben ältesten Arten des Aberglaubens und kommt schon in den Büchern Mosis hervor. Für die ersten Erfinder und Ausbilder dieser sogenannten Bissenschaft halt man allgemein die Agypter, Am Anfange ber driftlichen Zeitrechnung verbreitete sich bieselbe auch nach bem Abendlande, befonders nach Rom. Bei den Römern spielten die Astrologen von ihnen Chaldaer ober auch Mathematiker genannt, eine wichtige Rolle und behaupteten sich sehr lange, obschon sie öfter burch Senatsbeschlusse und kaiserliche Berordnungen bei Todesstrafe aus der Stadt und dem Reiche verwiesen und namentlich von den Raisern Tiberius, Witellius und Diocletian mit Erbit terung verfolgt murben. Der bekannte rom. Dichter Manilius, Berfaffer eines noch vorhanbenen aftronomischen Lehrgebichts, war der Aftrologie ergeben, und selbst der treffliche Ptolemans scheint, wie die ihm zugeschriebenen Schriften "Tetrabiblos" und "Centiloquium" bezeugen, von ber allgemeinen Ansteckung nicht frei geblieben zu sein. Bom 7. bis zum 13. Jahrh. betrieben die Araber die Astrologie mit großem Eifer. Unter ihnen zeichneten sich besonders Dessalah, Albumafar, Ali-Ben-Roboan, Alia-Ben-Ragel, Almanfor, Zahel-Bebis u. Al. aus. In den folgenben Jahrhunderten waren felbst die größten Gelehrten der Aftrologie ergeben, wie der um bie Biederherstellung der Astronomie so verdiente Regiomontanus, Stoffler, welcher eine Autgabe ber Schriften ber vorzüglichsten griech., rom. und arab. Astrologen beforgte, und ber berühmte Mathematiker Hieron. Carbanus. Im 16. Jahrh. zeichneten sich Junctinus, im 17. Argold als Astrologen aus. Selbst Tycho-de-Brahe, und der große sonst so scharffinnige Repler, dem die Astronomie so außerordentlich viel verdankt, konnten sich von der Astrologie nicht ganz lobreifen. Der Lettere fah zwar die Schwächen biefer Afterwissenschaft recht wohl ein, wollte jeboch einen gewiffen Busammenhang zwischen ben Stellungen ober ben sogenannten Tonftellationen ber Planeten und ben Eigenschaften ber unter solchen gebornen Menschen nicht gerabezu leugnen. Das Ropernicanische System versette der Aftrologie den Todesftof. 3mer fehlte es nicht an Bersuchen, sie zu halten, namentlich gab sich Bapt. Morin (geb. 1583, gest 1656) bessen "Astrologia Gallica" die Frucht einer 30jährigen Arbeit war, damit große Dube; aber mit ihm ging die Astrologie im Abendlande zu Grabe. Ihre Nichtigkeit ift jest unter ben christlichen Völkern allgemein anerkannt. Zwar hat sie noch im laufenden Jahrhundert in dem Schriftsteller J. M. Pfaff einen Anhanger gefunden, aber deffen Schriften "Aftrologie" (Bamt. 1816) und "Der Stein der drei Weisen" (Bamb. 1821) sind völlig spurlos vorübergegangen Dagegen ist der Drient dem Glauben an die Astrologie bis auf den heutigen Tag treu geblieben. In ben aftrologischen Regeln, nach welchen bas Schickfal ber Menschen vorher gesagt much, spielten die sogenannten Sauser eine wichtige Rolle. Man theilte nämlich den Aquator in zwölf gleiche Theile, und zog durch die Theilungspunkte und diejenigen beiben Punkte, in benen ber Meridian den Horizont schneidet, Rreise, welche die Dberfläche bes himmels in zwölf Theile theilte, die man die himmlischen Bauser nannte. Das erfte Baus, das im Dften zunachst unter bem Horizonte lag, hieß bas Haus bes Lebens ober bas Horostop, auch ber öftliche Wintel; bas zweite mar bas Saus bes Glude ober bes Reichthums; bas britte bas Baus ber Bruber; bas vierte das Haus der Verwandtschaft oder der himmelsgrund; das fünfte das Haus der Kinder; bas sechste bas Saus ber Gesundheit; bas siebente bas Saus ber Che ober ber westliche Bintel; bas achte bas Haus des Todes ober die obere Pforte; bas neunte bas Haus der Religion; bas gehnte bas Saus ber Burben und Kronen; bas elfte bas Saus ber Freunde und Boblthater; enblich bas zwölfte bas Saus ber Feinde ober ber Gefangenschaft. Die Lage ber 12 Baufer gegen ben Horizont eines gegebenen Ortes ber Erbe für eine bestimmte Zeit, z. B. für ben Augenblid der Geburt eines Menschen, nannte man Thema. Die Astrologie ist nicht nur für die Geschicht der Berirrungen des menschlichen Geistes von erheblichem Interesse, sondern hat auch in der altesten Zeit die Auffindung der ersten eigentlichen Kenntnisse der Aftronomie und die Erbaltung ber astronomischen Schriften ber Alten veranlaßt.

Aftronomie, Stern- oder Himmelskunde, heißt die Lehre von den Weltkörpern und dem Bewegungen. Es ist ein unendlicher Unterschied zwischen der ersten gedankenlosen Betrachtung des Himmels und der allgemeinen Übersicht, mit welcher man das Weltgebäude übersieht. Dazu wurde die Vereinigung der vorzüglichsten Geister aller Zeiten und aller Nationen erfodert. Dan mußte viele Jahrhunderte hindurch Beobachtungen sammeln, sie zweckmäßig untereinander ver

Raiser Tschu-tong, der 1104-1098 v. Chr. regierte; es sind Solstitialbeobachtungen der Sonne an einem Gnomon angestellt in ber Stadt Lonang, jest Honan-fu. Aus ber Zeit 722-480 v. Chr. verzeichnete Confucius eine Reihe von 36 Finsternissen. Als der Raiser Tschi-hoanti, von Andern Tfin-si-hoang genannt, um 230 v. Chr. alle Bucher im Reiche verbrennen lief, weil sie, wie er glaubte, die Kraft des Bolks schwächten, mogen viele interessante Beobachtungen verloren gegangen sein. In spätern Zeiten wurde nebst anbern Wissenschaften auch die Aftro nomie in China wieder cultivirt, und im Mittelalter zeichnete sich namentlich ber Aftronom Roschu-King, um 1280, aus, welcher bessere Instrumente einführte; aber eine hohe Stufe er reichte die Aftronomie der Chinesen, welche sich von den Beobachtungen nicht zur Theorie eibe ben konnten, niemals.

Auch die Indier machten schon in sehr frühen Zeiten bedeutende Fortschritte in der Aftrens mie. Sie kannten die siderische Umlaufszeit der Sonne und des Mondes sehr genau, wußten die Finsternisse vorauszuberechnen und hatten ziemlich genaue Planetentafeln. Bgl. Stuhr, "Um tersuchungen über die Ursprünglichkeit und Alterthümlichkeit der Sternkunde unter ben Chinesen und Indern und über den Einfluß der Griechen auf ihre Bildung" (Berl. 1831). Bei den Chaldäern und Agyptern war die Astronomie das ausschließliche Eigenthum bestimmter Kasten, welche ihre Renntniffe vor dem Bolke geheimhielten. Die erstern rühmten sich, schon seit 1900 %. vor Alexander d. Gr., also seit mehr als 2200 v. Chr., astronomische Beobachtungen zu besigen, doch führt Ptolemaus keine frühern als die zwei Mondfinsternisse aus den 3. 719 und 720 v. Chr. an. Sie kannten indest die Periode der Wiederkehr der Sonnen- und Mondfinsternisk (von 223 Mondmonaten ober 6585 Tagen), von ihnen Saros, in neuern Zeiten Hallen ich Periode genannt, welche fie nicht ohne eine lange Reihe von Beobachtungen hatten auffinder tonnen, und scheinen wirklich die ersten eigentlichen aftronomischen Beobachtungen gesammet zu haben, von denen uns noch mehre in des Ptolemaus "Almagest" erhalten sind. Nicht so wei find die Agypter vorgebrungen, wovon die religiofen Ginrichtungen die größte Schuld tragen, doch wissen wir wenig Gewisses über ihre astronomischen Kenntnisse und Beobachtungen

Ihnen schreibt man die Eintheilung des Jahres in 12 Monate von 30 Tagen zu.

Die Geschichte unserer heutigen Aftronomie beginnt eigentlich erft bei ben Griechen, in Schülern der Agypter, unter denen zuerst Thales, geb. 640 v. Chr., sich durch seine in Agyptu erworbenen aftronomischen Kenntnisse auszeichnete und sie unter andern durch Borbersagung einer Sonnenfinsterniß (610 v. Chr.) an den Tag legte, auch bereits lehrte, daß die Erbe rund sei. Schon 13—14 Jahrh. v. Chr. scheinen die Griechen den himmel in Sternbilder getheilt zu haben. Im Ganzen war die älteste Aftronomie der Griechen mehr eine metaphysische Natur betrachtung, die zu keinem Resultate führen konnte, weshalb auch Sokrates von aller weiten Beschäftigung mit der Aftronomie als einer unnühen Arbeit abrieth. Von jener Art waren bie Untersuchungen des Pherecydes, Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Pythagoras (get. 540 v. Chr.), der indeß schon richtigere Begriffe gehabt zu haben scheint, namentlich über bie doppelte Bewegung der Erde, des Philolaus, selbst die des Plato und Aristoteles. Die einzigt aus jener Zeit der griech. Geschichte auf uns gekommene Beobachtung ift die des Golftimms im J. 432 v. Chr., angestellt von ben Athenern Meton und Gustemon, von benen der Erster sich durch den von ihm in den griech. Ralender eingeführten Cyklus von 19 Sonnenjahren, welche faft genau 235 Mondumläufe enthalten, berühmt gemacht hat. Etwa 100 3. friter zeichnete fich Pytheas in Massilia (bem heutigen Marfeille) aus, von bem wir eine Solfitielberechnung des Gnomon haben, und gleichzeitig schlug der Athener Kalippus eine Berbefferung bes Meton'ichen Cyflus vor. Bebeutenbere Fortschritte machte bie Aftronomie gur Beit ber Ptolemaer feit Grundung der alexandrinischen Schule, beren Mitglieder ben einzig richtigen Weg einschlugen, die Geheimniffe ber Natur burch forgfältige Beobachtungen zu erforschen Unter biefen Beobachtern ber alexandrinischen Schule find namentlich folgende zu nennen: Aristyll und Timocharis, welche um 290 v. Chr. ein vollständigeres Firsternverzeichnis anserig ten, Aristarch von Samos, der mehr als alle seine Borganger die Astronomie mit neuen Ent bedungen bereicherte, Eratosthenes, ber sich burch seinen Versuch, bie Größe ber Erbe ju bestimmen, berühmt machte, und vor Allen Hipparch (160-125 v. Chr.), ber unter allen Aftronmen des Alterthums ben ersten Rang einnimmt und die genauesten Beobachtungen anstellte. Rach Hipparch zeichnete sich außer Posidonius aus Rhodus, ber um 60 v. Chr. beobachtete, und gleichfalls die Große der Erde zu bestimmen suchte, nur noch Ptolemaus im 2. Jahrh. n. Chr. aus, ber ein vollständiges System ber Aftronomie, den "Almagest", hinterlaffen bat. welche Jahrhunderte hindurch als Hauptlehrbuch berfelben diente und fich durch seine awar unrichtige

aber gleichwol sinnreiche Erklärung der scheinbaren Bewegung der Sonne und der Planeten (das von ihm benannte Weltspstem) Ruhm erwarb. Die Römer haben in der Astronomie nur sehr wenig gethan. Sie waren in dieser wie in so vielen andern Wissenschaften bloße Schüler und Nachbeter der Griechen. Was Sulpitius Gallus, Macrobius, Varro, Menelaus und Nanilius geleistet, ist unbedeutend; besondere Erwähnung verdient aber Julius Casar, der sich um den röm. Ralender, den er in Verein mit dem griech. Astronomen Sosigenes verbesserte, ein großes Verdienst erworben hat.

Nach dem Sturze des weströmischen Reichs versank Europa wieder auf eine Reihe von Jahrhunderten in die Nacht der Barbarei und Unwissenheit, und wir muffen uns, um die Geschichte ber Astronomie zu verfolgen, wieder nach Asien wenden, wo die Araber, außer andern Wiffenschaften, namentlich auch die Aftronomie cultivirten. Unter den thätigsten Beforderern berfelben find die Rhalifen Almanzur, 754-775, der berühmte Harun-al-Raschid, 786-809, und beffen Sohn Almamun, 813-833, zu nennen, von denen der lette felbst Beobachtungen anstellte, die Werke ber Griechen überseten, die Schiefe der Ekliptik und einen Erbgrad meffen ließ u. s. w. Die ausgezeichnetsten arab. Aftronomen waren Alfargani (Alfraganus) um 850, Thabet-ben-Rorrah (Thebit) um 860, Albatani (Albategnius) um 879, Ebn-Zunis um 1004, Arsachel 1020, Alhazen 1100, Almanzur ober Almeon und Averrhoes (bie vier Lesten in Spanien). Haben bie Araber die Astronomie auch nicht erweitert, da sie sich zu viel mit ber Aftrologie beschäftigten und zu fklavisch an Ptolemaus hingen, so haben sie gleichwol der Bifsenschaft entschiedene Dienste geleiftet, und ihr Berbienst darf teineswege gering angeschlagen werben. Unter ben Perfern der neuern Zeiten (benn die Geschichte ihrer frühern Aftronomie ift uns beinahe ganglich unbekannt), zeichnete fich aus Dmar-scheian gegen 1050, welcher einen verbefferten Ralender einführte, der fogar den Gregorianischen an Genauigkeit übertrifft, Rafired-bin um 1250, und Tamerlan's Entel, Ulugh-Beigh (1420-49), ber burch seinen Gifer für die Aftronomie alle frühern Berricher übertraf, felbst ein ausgezeichneter Besbachter mar und 1437 die Schiefe der Ekliptik maß.

Von der Aftronomie der abendlandischen Bolker im Mittelalter ift wenig zu erzählen. Raifer Friedrich II., 1219—50, that Mehres für die Astronomie, wie für die Wissenschaft überhaupt. Noch mehr pflegte die Astronomie König Alfons X. von Castilien, 1252-82, welcher die nach ihm benannten Alfonsinischen Tafeln berechnen ließ, die erste bedeutende astronomische Arbeit ber neuern Zeit, die aber meist durch arab. Aftronomen ausgeführt wurde. Roch sind aus bem 13. und 14. Jahrh. zu nennen Johann von Halifar, genannt Sacrobosco, gest. 1256, und Roger Baco, geft. 1294, beibe Englander, von denen der Lettere feiner Zeit weit vorauseilte. Im Ganzen find die Leiftungen jener Zeit höchst unbedeutend. Erst im 15. Jahrh. trat eine Reihe thätigerer Aftronomen auf, burch welche die Biffenschaft wesentlich gefördert murde. Dabin gehören namentlich Purbach, geft. 1461, und beffen Schüler Johannes Müller, von feinem Geburtsorte, Königsberg in Franken, gewöhnlich Regiomontanus genannt, gest. 1476, welche beibe als Restauratoren der Astronomie in Europa zu betrachten sind. Der Lettere erwarb sich nicht nur durch Übersetzungen griech. Astronomen, sondern auch durch eigene Beobachtungen und Arbeiten große Verdienste, wurde jedoch weit übertroffen von Ropernicus, gest. 1543, bem Urheber unsers Weltspstems und Bater der neuern Aftronomie, der die Lehre von der Bemegung der Erde zuerst durch klare und triftige Grunde bewies. Von seinen Anhangern und Schülern sind zu nennen Rhäticus, Apianus (Bater und Sohn), Landgraf Wilhelm IV. von Beffen-Raffel, ein fehr eifriger Freund und Beforderer der Aftronomie, Rothmann, Byrgius u. s. w. Des Ropernicus Gegner, Tycho-de-Brahe, gest. 1601, stellte zwar irrige Meinungen über bas Weltspftem auf, erwarb sich aber durch seinen Fleiß und die Genauigkeit seiner Beobachtungen, die alle frühern übertrafen, großen Ruhm und hat eigentlich den Grund zur neuern praktischen Aftronomie gelegt. In diese Periode fällt auch die Verbesserung unsers Kalenders, welche Papst Gregor XIII. mit Sulfe bes Aftronomen Alopsus Lilius im 3. 1582 zu Stanbe brachte. In der ersten Balfte des 17. Jahrh. glanzte Repler, gest. 1631, eine Zeit lang Tycho's Schüler und Gehülfe, dem wir die nach ihm benannten Gesete ber Planetenbewegung verbanken, auf welche unsere ganze physische Astronomie gebaut ist. Um dieselbe Zeit machte Galilei, gest. 1642, mit Hülfe der kurz zuvor in Holland erfundenen Fernröhre wichtige Entdeckungen am Himmel, und wurde zugleich durch Auffindung der Fallgesetse der Gründer der neuern Medanik; außerdem erwarben sich durch Auffindung der Fallgesetse der Gründer der neuern Medanik; außerdem erwarben sich durch Dominico Cassini, Hungshens, Gassendi u. A. Verdienste. In der zweiten Hälste des 17 heuel, Dominico Cassini, Hungshens, Gassendi u. A. Verdienste. In der zweiten Hälste des 17 heuel, Dominico Cassini, Hungshens, Gassendi u. A. Verdienste. In der zweiten Halle des 17 heuel, Dominico Cassini, Hungshens, Gassendi u. A. Verdienste. In der zweiten hauften der Aufterbliche Newton, der das alle Beweiten der Himmelstörper leite, Feld der Gravitation ober allgemeinen Schwere fand, und die von Repler auf dem Bege ber Erfahrung gefundenen Gesete theoretisch begründete, alle seine Zeitgenossen. Durch weitere Ausführung der von ihm aufgestellten Theorie machten fic in der folgenden Zeit vor Allen Laplace ("Mechanik des Himmels") und Gauf ("Theorie der Bewegung der himmelskörper") verdient, durch Beobachtungen und Entdeckungen am himmel aber Flamstead, Halley, der zuerst eine Rometenbahn berechnete, Bradley, Tob. Mayer, lalande, Bach, Mastelpne, 2B. Herschel, der 1781 ben Planeten Uranus mit seinen Monden, Piazzi, der 1801 den Planeten Ceres, Dibers, der 1803 und 1807 die Planeten Pallas und Besta, Harbing, der 1804 die Juno entbeckte, Schröter, der die Oberfläche des Mondes genauer erforschte u. s. w. Die bedeutenbsten Aftronomen der neuesten Zeit endlich sind Airs, Arage, Argelander, Bessel, Ence, Gruithuisen, Hansen, Herschel der Jungere, Leverrier, Littww, Mäbler, Santini, Schumacher, Struve und viele Andere. Zu bemerken ift noch, def bie Astronomie selbst in den untern Classen von Zeit zu Zeit Berehrer gefunden hat, wie die Beispiele Arnold's (f. d.), Palitsch's (f. d.), ber mit Herschel bem Altern in Correspondenz fland, und des Sattlers Euler in Dresden beweisen, welche wenigstens in der beobachtenden Aftronmie etwas leisteten. Die vorzüglichsten Lehr- und Handbucher der Astronomie sind Biot's "Traité élémentaire d'astronomie" (2. Aufl., 3 Bde., Par. 1810), Lalande's "Astronomie" (3. Aufl., 3 Bde., Par. 1793), Schubert's "Aftronomie" (3. Aufl., Lpz. 1827), Delambn's "Astronomie théoretique et pratique" (3Bde., Par. 1814), Woodhouse's "Blementary treatise on astronomy" (Lond. 1823), Brandes', , Borlesungen über die Aftronomie" (2. Aufl., Ep. 1827), Littrow's "Theoretische und praktische Aftronomie" (3 Bbe., Wien 1821), Deffette "Borlesungen über Aftronomie" (2 Bbe., Wien 1830), Desselben "Wunder des himmelt (3 Bde., 2. Aufl., Stuttg. 1837), Piazzi's "Aftronomie" (deutsch von Beftphal, Berl. 1822) und Herschel's "Treatise on astronomy" (Lond. 1833, beutsch von Michaelis, Lpz. 1833; w gearbeitet unter dem Titel "Outlines of astronomy", Lond. 1850). Die Geschichte dieser Biffa schaft haben bearbeitet Delambre, Bailly, Laplace, Montucla, Raftner, Schaubach, Ibeler u.

Aftronomische Tafeln ober Tabellen können von sehr verschiedener Art sein. Die wichtigken sind: 1) Planeten- und Mondtaseln, aus denen man für irgend eine gegebene Zeit der Ort eines Planeten ober des Mondes sinden kann; 2) Sonnentaseln, welche dasselbe sürde Sonne leisten; 3) Taseln über die mittlere Rectascension und Declination der bedeutendswischene zu einer bestimmten Zeit (sogenannte Sternkataloge); 4) Taseln der Refraction; 5) Taseln über die Acceleration der Firsterne; 6) Taseln der Aberration und Nutation; 7) Infeln zur Verwandlung der Bogen in Zeit und umgekehrt. Zedes astronomische Jahrbuch swissels zehrbuch der Astronomie enthält astronomische Taseln von größerer oder geringen Ausdehnung. Unter den vielen hierher gehörigen Werken nennen wir nur die beiden classischen Werke des großen königsberger Astronomen Bessel: "Fundamenta astronomiae" (Königst.

1818) und "Tabulae Regiomontanae" (Rönigeb. 1830).

Aftronomische Zeichen. Die in der Astronomie und daher auch in fast allen Kalebern vorkommenden astronomischen Zeichen sind von dreierlei Art: 1) Zeichen der Sonne, de Erde und der Planeten, wobei zu bemerken, daß sieden dieser Zeichen zugleich auch zur Greichnung der Wochentage dienen: Zerde, (Mond (Montag), Sonne (Sonntag), Factur (Mittwoch), Phenus (Freitag), I Mars (Dienstag), Uputer (Donnerstag), Herurn (Sonnabend), Uranus, Ceres, Phallas, I Juno, I Vesta, Phiraa, Phenus Poebe, A Iris, Psora, Metis; für Hygiea ist eine Schlage mit einem Stern über der Kopf, für Wictoria ein Stern mit einem Lorberzweig vorgeschlagen. 2) Die zwölf Zeichen Kapf, für Wictoria ein Stern mit einem Lorberzweig vorgeschlagen. 2) Die zwölf Zeichen Khiertreises: PWidder, I Stier, II Zwilling, Arebs, R. Löwe, mp Jungfrau, Best. Melorpion, Lochüs, Zoteinbock, Wassermann, Chische. 3) Zeichen, die sich auf der relativen Stand der Planeten am Himmel oder gegen die Sonne, sowie auf ihren Stand in der Etliptist beziehen. Über diese lestere Art astronomischer Zeichen seichen seichen.

Afturien, span. Afturias, unter dem Titel eines Fürstenthums eine nördliche Proving Speniens, welche im D. von Altcastilien, im S. von Leon, im B. von Galicien und im R. w. Biscapischen Meere begrenzt wird, in das es mit dem Cap Peñas am weitesten einrigt. umfaßt 173 D.M. mit 466000 E., und ist als ein Theil des cantabrischen Küstengebirgs wilde Randgebirgslandschaft Hesperiens. Die niedern Vorberge von Leon und Altcastilien weilde Randgebirgslandschaft Hesperiens. Die niedern Vorberge von Leon und Altcastilien wert Sierra Peñamarella aus den galicischen Hochstächen hervorgeht, im mittlern Theile die 1-8000 F. hohe Peña-de-Europa bildet und sich östlich an das Alpenrevier der Liebana legt. Dauptstraße von Leon nach Oviedo überschreitet das Gebirge im Paß von Pajares. Steik

finstere Thalschluchten zerklüften den Nordabfall, der aber nicht das Meerufer erreicht, sondern dieses einer zweiten parallelen Rette überläßt, welche durch die Sella in die westlichen Sierren von Peral und Norena und die öftliche Penamellera zerspalten wird. Nur kurze Ruftenfluffe durchrauschen mit reißendem Gefälle die tiefen Thalspalten, so bie Navia, Pravia und Sella. Die noch bis zum August mit Schnee bedeckten Gebirgsgipfel find obe und nacht, oft ragen 2-400 F. hohe Marmorfelsen steil aus ihnen empor. Balbungen fehlen bem Sauptrucken, und die Seitenlehnen sind mit Alpenweiden, die Thalsohlen mit grünen Wiesenteppichen betleidet. Erft tiefer, wo die Thalgrunde fich erweitern, fieht man Roggenfelder und nordliche Baume, und erst fünf Meilen vom Sauptkamme trifft man Mais- und Weizenfelder, Kastanien., Rus- und Maulbeerbaume; einzelne Feigen-, Dliven- und Drangenbaume und Rebenpflanzungen an geschutten Stellen erinnern an einen warmern himmeleftrich. In ben niedern Gegenben beforbert der Einfluß der See große Fruchtbarkeit; in den hohen engen Thälern, die selbst im Sommer an eisigen Nächten und kalten Morgen leiden, ist der Anbau spärlich und der Ertrag kärglich. Dier wird die Biehzucht, besonders die des Rindviehs und einer berühmten, gewandten und ftarten Pferderace begünstigt; an der Kuste aber lohnt die Fischerei reichlich. Dl und Salz fehlen der Provinz. Unter ben verschiebenen Mineralien forbert man vorzugsweise Rupfer, Gisen, Blei, Robalt, Arfenit, Marmor, Spiefiglanz und Steinkohlen. Auch findet sich in den Riederungen Torf und Bernstein. Der Araber konnte nicht festen Fuß in A. fassen; den Gothen war die Provinz im 8. Jahrh. schützender Zufluchtsort. Hier wurde Pelapo 718 zum König ausgerufen, deffen Nachfolger siegend mit den Ungläubigen fampften und sich im 10. Jahrh. Könige von Leon nannten. Der Afturier halt sich baher für einen freien Hibalgo, und zeigt sich stolz barauf, unvermischt mit Juden und Arabern geblieben zu sein. Er ist einfach in seinen Sitten, tapfer bis zur Berwegenheit, aber weniger arbeitsam als ber Galicier, weniger gefellig als ber Biscaper. Biele Afturier, die sich nicht im Lande ernähren können, wandern in das übrige Spanien, um als Rutscher und Bediente ihr Brot zu suchen und den Rest ihrer Tage wieder in der Beimat vom ersparten Lohne zu verleben. Ein merkwürdiges Bolkchen unter ben Afturiern bilben die Baqueros, die eine besondere Raste ausmachen, sich blos untereinander verheirathen, im Winter an der Seetuste, im Sommer auf den Bergen von Leytariegos wohnen und nur der Herdenzucht ergeben, ein wahres Nomadenleben führen. Bu den vielen Freiheiten, welche A. im Bollmesen, wie in der Berwaltung seit 1823 wieder genießt, kam 1830 bas seit 190 Jahren nicht geübte Privilegium, eine eigene oberste Junta (eine Art Provinzialcortesversammlung) berufen zu können, zur Entscheidung der innern Berwaltungsangelegenheiten und Ginsprache in die Criminalurtheile. Schon seit 1388, wo A. zum Fürstenthume erhoben wurde, führt der Thronerbe in Spanien den Titel eines Prinzen von A. Die Hauptstadt der Provinz ist Oviedo, nach welcher seit 1833 auch die ganze Provinz benannt wird. Nächst Oviedo sind Gison als erster und Aviles als zweiter Pafenplas die bedeutendsten Stabte.

Afthages, der lette König von Medien, folgte seinem Vater Characes um 590 v. Chr., ward aber von seinem Enkel Chrus (f. d.), dem Sohne seiner Tochter Mandane und des Kambyses,

in der Schlacht bei Pasargada um 558 v. Chr. besiegt und des Thrones beraubt.

Aftpanar, Sohn des Heftor (f. b.).

3

**=** 

Afpl oder Freistätte nennt man ben Drt, wo Verfolgte, selbst Verbrecher Sicherheit finden. Die Ginrichtung ber Afple hangt mit ben Ginfluffen bes religiofen und firchlichen Lebens auf die Rechtspflege zusammen. Bei den Alten gewährten Tempel, Götterbilder, Altare u. f. w. eine folche Buflucht, und es galt für Frevel gegen die Götter, einen bahin Geflüchteten mit Gewalt hinwegzureifen. Misbrauche, die baraus entstanden, gaben zuweilen Gelegenheit, die Beiligkeit eines folden Afple nicht zu achten, wie die Lacebamonier gegen Paufanias im Tempel der Mimerva thaten. Ja man pflegte wol einen auf folde Beise Geflüchteten entweder auszuhungem, ober Feuer um die Freistätte anzulegen und ihn so zur Flucht zu nöthigen. Übrigens hatten nicht alle Tempel und heilige Drier das Recht der Freistätte, sondern nur die dazu geweihten. Kaifer Tiberius schaffte die Asple ganzlich ab, mit Ausnahme der im Tempel der Juno und des Asculap. Dieser heidnische Gebrauch, zu dem wir im jubischen Alterthume Analogien finden, ging auch in das Christenthum über. Schon unter Konstantin d. Gr. wurden die driftlichen Rirchen solche Freistätten, und Theodosius II. dehnte dieses Vorrecht 431 auf alle Höfe, Gange, Garten Dauser aus, die zum Gebiete Der Kirchen gehörten. Es war hiermit ein Mittel gegeben, Deren au schüben sondern ausgehofter Berfolgung, namentlich die Stlaven vor der Strenge des Deren au schüben sondern ausgehoff eer Berfolgung, namentlich die Stlaven vor der Strenge des Peren zu schüfen, sondern auch die Strenge des Schuldrechts zu mildern. Die kirchliche Gesessebung erweiterte noch dieses die ben die den die benn zu. B. die Synode zu Toledo 681 den Raum der Freistätte auf 30 Schritte von seder Kirche ausdehnte. Es ward aber auch durch dieselbe der Charafter des Asplrechts verändert, insofern allmälig der firchliche Grundsatz geltend gemacht ward, daß der Sünder nicht Strase erleiden, sondern zur Buße geführt werden solle; daher der versolgende Richter später dem in ein Aspl Geflüchteten Freiheit von jeder Leibes- und Lebenssstraße geloben mußte. Ein Fortschritt lag darin, daß später papstliche Verfügungen eine solche Intercession der Kirche bei Verbrechen gewisser Gattung, namentlich den schweren oder den gegen Kirche und Kirchengut gerichteten, versagten. Mit der weitern Entwickelung der Gerechtigkeitspstege traten andere Veschränkungen seiten der durgerlichen Gesetzgedung ein, und heutzutage kann, in Deutschland wenigstens, das Asplrecht nirgends mehr als praktisch betrachtet werden. In einzelnen Staaten, wie z. B. in Sachsen, ist es durch ausdrückliche Gesetze aufgehoben. Früher verlangte man häusig, daß auch die Wohnungen der Gesandten wegen der den Lettem völkerrechtlich zustehenden Exterritorialität Freistätten sein sollten, was aber ebenfalls nirgends mehr zugestanden wird.

Asymptote, wörtlich die Nichtzusammenfallende, heißt in der Geometrie eine gemeiniglich gerade, zuweilen aber auch frumme Linie von unbestimmter Länge, die neben einer andern frummen Linie von unbestimmter Länge fortläuft, dergestalt, daß ihre Abstände voneinander immen Eleiner und Keiner werden, ohne daß sich beide Linien semals treffen oder schneiden können. Sie zeigt die Richtung an, welcher sich ein Zweig der krummen Linie immer mehr nähert. Unter den Regelschnitten hat die Hyperbel allein Asymptoten, und zwar zwei, die durch ihren Mittelpunk gehen und mit der Achse gleiche Winkel machen. Man erhält sie, wenn man auf der Achse der Hyperbel in den Scheiteln derselben Perpendikel errichtet, welche der halben kleinen Achse gleich sind, und durch deren Endpunkte und den Mittelpunkt der großen Achse zwei gerade Linien zieht. Man kann die Asymptoten als Tangenten ansehen, deren Berührungspunkt in unendlicher End

fernung liegt.

Asyndeton (griech., d. i. unverbunden) heißt als rhetorische Figur die Hinweglassung de im prosaischen Stile sonst erfoderlichen Bindewörter, insofern dadurch die Rede an Nachdrud und Lebendigkeit gewinnt. Sie sindet vorzüglich statt, wo mehre Begriffe, die sich aufeinande beziehen, in einer Folge oder Steigerung nebeneinander gesetzt werden, um der Rede Raschkliund stärkern Ausdruck zu geben. Dies ist der Fall in den Stellen, wo die Rede eine schnelle Handlung oder bewegten Zustand des Gemüths ausdrückt, wie in dem Ausspruch des Casar: "Venixvidi, vici" (d. h. ich kam, sah und siegte). Klopstock bringt diese Figur oft und sehr gehäust aus

So heißt es im siebenten Gesange ber "Messiabe":

Sie stürmten, ruften, standen, weinten, staunten, verstuchten, segneten. Aßung oder Aßung heißt eigentlich Futter, Nahrung, Weideplat, daher in der Forstspracht die Nahrung des Roth-, Dam- und Rehwildes, der Gemsen, Hasen, Kaninchen, des Auer, Birt- und Haselwildes und der Trappen. Sich äßen heißt demnach: die Nahrung zu sich nehmen; abäseu, abfressen. Geäße nennt man auch das Maul beim Roth-, Dam- und Rehwilt, sowie dei den Gemsen, Hasen und Raninchen. — Aşung nennt man das Jungenfutter bei Bögeln; die Altern aßen die jungen Vögel.

Atalanta, die Tochter des Jasus und der Klimene, eine Arladierin, berühmt als bogentunbige Jägerin, ward von ihrem Bater, ber sich einen Sohn wünschte, auf bem Berge Partheniss ausgesett, von Jägern gefunden und erzogen, spater jedoch ihren Altern zuruckgegeben. Dit ih ren Pfeilen erlegte sie Die Centauren Rhofus und Sylaus, die ihr Gewalt anthun wollten. Gie zog mit ben Argonauten nach Rolchis, und war nachher bei der Jagd bes Ralydonischen Ches, bem sie ben ersten Wurf beibrachte, weshalb Meleager ihr den Preis des Kampfes, den Kopf und die Haut des Ebers, darreichte. - Atalanta, die Tochter des Schoneus, Konigs von Storei, war berühmt durch ihre Schönheit und Schnelligkeit. Sie machte jedem ihrer Freier zur Bedingung, einen Bettlauf mit ihr zu bestehen, wobei berfelbe unbewaffnet voranlaufen mußte, wahund sie mit einem Speer folgte. Holte sie ihn nicht ein, so war sie die Seinige; im Gegentheil war de Tod sein Loos. Viele hatten so ben Tod gefunden, als Hippomenes, des Megareus Sohn, su burch der Benus Bulfe überliftete. Die Gottin hatte ihm einige goldene Apfel gegeben, die a während des Laufs, einen nach dem andern, ihr in den Weg warf. A. blieb zuruck, um sie anfe zuheben und Hippomenes erreichte vor ihr bas Ziel. Hippomenes vergaß aber ber Benus p danken; zur Strafe dafür reizte diese ihn zu so heftiger Liebe, daß er seine Braut im Beilighen der Cybele, bei welchem der Wettlauf gehalten wurde, umarmte. Darüber erzürmt, verwandelt Lettere Beibe in jenes Löwenpaar, welches ihren Bagen zog. Beibe Atalanten werben von ber Mythographen oft vermechselt, und wahrscheinlich liegt Beiben Ein Mythus au Grunde.

Ate, nach homer die Tochter des Jupiter, nach hesso der Eris und stete Begleiterin der Openomia (der Gesetsübertretung), war eine verderbendringende Göttin, welche Alle zu Bergehungen verleitet. Selbst den Jupiter hatte sie bei des hercules Gedurt bethört, sodaß Letterer durch Jupiter's übereilten Schwur dem Eurystheus unterthan ward. Dafür schleuderte sie Jupiter im Zorn aus dem Olymp auf die Erde, und schwur, daß sie nie in den Olymp zurückehren solle. Seitdem durcheilte sie die Erde in ungemessener Schnelle und waltete verderblich über den Werken der Menschen. Aber ihr folgen die Töchter des Zeus, die Litai (die Gebete), runzelig von vielem Beten, mit trauriger Miene, die Augen stets zum himmel gewandt, langsamen Fuses, die dem, welcher sie ehrt, nahen und viel Gutes erweisen, und den heilen, welchen die schnellsüssige A. verwundet hat, über denjenigen aber, der sie verstößt, die Rache der Göttin herabrusen. Bei den Tragisern erscheint sie in veränderter Gestalt als Rächerin, nicht als Anstisterin des Unrechts und fällt demnach mit der Nemesse (s. b.) zusammen.

Atellanen (sabulae atellanae), auch oscische Schauspiele (ludi osci) genannt, waren eine Art Bolksbrama, das aus der alten oscischen Stadt Atella (in Campanien zwischen Capua und Neapolis) stammte, in Rom sehr früh Eingang fand und hier, wenn auch in mannichfach veranberter Gestalt, bis in die Raiserzeit beliebt blieb. Denn auch, nachdem burch Livius Andronicus bas gricch. Drama in Rom eingeführt worden, ließ fich bas Bolt fein vaterländisches Luftspiel nicht nehmen; es wurde entweder zwischen Komobie und Tragodie eingeschoben, ober zum Schluß der übrigen Schauspiele aufgeführt, um die Gemuther nach dem Trauerspiele wieder zu erheitern und aufzuregen. Die Atellanen sind mit dem griech. Satyrspiel nicht zu verwechseln, wiewol die Ratur beider ihnen eine Bermandtschaft durch Entstehung und Ahnlichkeit des 3meds gibt. Als stehende Charaftermasten erscheinen in den Atellanen der Marcus und Bucco, beide ähnlich bem Arlechino ber neuern Burlesten. Die Sprache in diesen Dramen blieb lange die oscische, die wegen des Alterthumlichen und Sonderbaren in den Wortformen schon an sich Stoff zum Lachen darbot; ben Sauptstoff gaben Darstellungen des ital. Landlebens, im Gegenfat zum Stadtleben. Die Behandlung war im Ganzen anftandiger und zuchtiger als in ben oft unsaubern Wechselgesangen, ben Fescenninen. In den Atellanen traten rom. Junglinge auf, da hingegen bas Auftreten in bem eigentlichen, von den Griechen entlehnten Schauspiele ben Berluft ber burgerlichen Ehre nach sich zog. Noch tennen wir die Namen mehrer Atellanenbichter, wie Fabius, Dorsennus, Quintus Novius, Lucius Pomponius und Munimius. Von den Gedichten selbst haben wir nur vereinzelte Rachrichten und spärliche Bruchstude, zusammengestellt in Bothe, "Poetarum latinorum scenicorum fragmenta" (Bd. 2, Lp3. 1834). Wgl. Schober, "Über die Atellanischen Schauspiele der Römer" (Lpz. 1825); Weger, "Über bie Atellanen der Römer" (Manh. 1826).

Ath oder Aeth, eine Stadt und starte Festung des Königreichs Belgien in Hennegau an der Dender, 3 M. von Bergen, mit 10000 E. Die Stadt besitt bedeutende Leinwandmanufacturen, Kattundruckereien, Färbereien, Spiken., Handschuh., Seisen. und ansehnliche Messersabriken, Eisenhämmer u. s. w., und unterhält auch einen sehr lebhaften Handel. Die Kirche St.. Julien hat einen außerordentlich hohen Thurm. A. ward mehrmals belagert und erobert, namentlich 1697 von Catinat und Bauban, der hier die Parallelen zuerst systematisch gebrauchte. Im I. 1706 ward sie von den Allierten unter dem holl. General Owerkerke belagert und 28. Sept. eingenommen. Die Franzosen eroberten sie 8. Oct. 1745 nach kurzer Belagerung, und 8. Nov. 1792 ward sie von diesen unter Berneron besetzt. Am 10. Juli 1794 vereinigte sich hier

die franz. Nord - und Sambre-Maasarme.

Athalia, die Schwester Ahab's, Königs von Jsrael und Gemahlin Joram's, Königs von Juda, bahnte sich nach dem Tode ihres Sohnes Ahasja, durch die Ermordung sämmtlicher Prinjen, den Weg zum Throne. Nur des Ahasja junger Sohn, Joas, ward durch Josabed, die
Schwester Joram's und die Sattin des Josada, gerettet und heimlich im Tempel auferzogen.
Ihn setze, nachdem A. sechs Jahre regiert hatte, der Hohepriester Josada 879 v. Chr. wieder auf
ven Thron seiner Väter. Herbeigezogen durch den Lärm des Volks, das hinzuströmte, der Ardzurrg des Joas beizuwohnen, trat auch A. mit der Menge in den Tempel, wo die Feierlichseit
vor sich ging. Bei dem Anblicke des neuen Königs, umringt von Priestern, Leviten, Großbezerrten des Reichs und dem sauchzenden Kolke, gerieth sie außer sich, zerriß ihre Kleider und schrie Berrath. Josada sieß sie sogleich burch Trabanten aus dem Bezirke des Tempels sühren, mit
vern Besehl, Alle niederzuhauen, die Tie vertheidigen würden: an der Thüre des Palastes aber
vard sie umgebracht Die Alkare,

Die Tie vertheidigen würden: an der Thüre des Palastes aber
vard sie umgebracht Die Alkare,

Die Tie vertheidigen würden: an der Khüre des Palastes aber
vard sie umgebracht Die Alkare,

Die Tie vertheidigen würden: an der Khüre des Palastes aber
vard sie umgebracht Die Alkare,

Die Tie vertheidigen würden; wieder erneuert. Racine bearbeitete diesen Stoff in einem berühmten Trauerspiele. Die Chore besselben wurden nach Cramer's übersehung von Schulz (Riel 1786) und neuerdings von Mendelssohn componirt. Poist compo-

nirte eine Oper "Athalia."

Athamas, ber Sohn bes theffalischen Konigs Aolus und ber Enarete, Berricher bes nach ibm benannten Theils von Bootien am Ropaissee und am Fuße bes Ptoongebirgs, zeugte mit der Rephele den Phrixus und die Helle, und nach deren Verstoßung mit Ino, der Tochter des Kadmus, den Learchus, Melitertes und die Euryfleia. Ino, von der Juno, welcher A. nebst seiner Gattin wegen der Erziehung des ihnen vom Mercur übergebenen Bacchus verhaßt war, bethon, verursachte Mismachs durch Dörrung des Samengetreides, und bewog die beshalb an bas Dratel abgesandten Boten durch Bestechung bazu, baß sie aussagten, bem Unglud tonne nur baburd abgeholfen werden, bag bes A. Kinber von ber Rephele geopfert wurden. Diefer Anschlag wart indeffen vereitelt. Rephele, nach ihrer Berftoffung zur Gottin erhoben, rettete ihre Kinder auf einem Widder mit golbenem Bließe. Zeboch ber Zorn der Juno hörte nicht auf. A. wurde durch dieselbe in Raserei versest, sodaß er seinen Sohn Learchus tödtete und die Ino verfolgte, welche sich mit bem Melikertes von der Klippe Moluris in Megaris ins Meer stürzte. Dit Blutschuld beladen und deshalb aus Böotien flüchtig geworden, begab sich A. nach Phthiotis in Theffalien, wo er Halos erbaute und sich mit Themisto, der Tochter des Hypseus, vermählte, mit der er ten Schöneus, Erythrius, Leukones und Ptous zeugte. Der Mythus ist durch die tragischen Dichter und namentlich durch die spätern Mythographen vielfach verändert worden.

Athanasianisches Symbolum (ober nach dem Anfangsworte Symbolum quicunque), heißt das dritte der drei ökumenischen Symbole, weil es dem Athanasius (f. b.) zugeschriebn wurde. Dieses in einem Prolog und Epilog im Falle der Ungläubigkeit ervige Berdammif brobende Bekenntniß bezieht sich im ersten Theile auf die sorgfältig auseinander gelegte Du einigkeit, im zweiten auf die Menschwerdung Christi. Bei bem Gewichte ber Dreieinigkeitslehr vornehmlich fand bas Symbol, namentlich seit bem 6. Jahrh., von Gallien aus in ber occide talischen Kirche allmälig allgemeine Verbreitung und Anerkennung, während die griech. Kich es nicht vor dem 3. 1000 gekannt zu haben scheint und nie ohne Beränderungen angenommer hat. Mit Ausnahme weniger Fractionen, vor allem der Socinianer, hat auch die protest Rirche das Symbol anerkannt; allein die neuere Rritik hat zunächst die Abfassung durch Acht nafius bebeutend in Zweifel gezogen. Das Symbol erscheint erst, und noch dazu unsicher, 2 Ende des 5. und Anfang des 6. Jahrh., ganz sicher erst als athanasianisch im 3. 772, und de bis 1000 etwa fortbauernde Streit barüber bekundet die nur schwer überwundene Unsichenka der Kirche. Athanasius selbst erwähnt des der Lehre nach allerdings wesentlich mit ihm überim ftimmenben Symbols nicht; ebenso wenig bie Rirchenväter, welche, wie Athanasius an ben nicanischen Symbol Genüge hatten. Die altesten Manuscripte der Berte des Athanafins in. nen das Symbol ebenfalls nicht oder lehnen es geradezu ab, und ebenfo spricht gegen die Copheit die ursprünglich lat. Abfassung durch Athanassus, einen griech. Kirchenvater, die Abktnung ber griech. Rirche, und die jum Theil völlige Berschiebenheit des Ausbrucks von ber bei Athanasius selbst. Die neuere protest und größtentheils selbst die kath. Kritik haben daba Die Echtheit des Symbols fallen laffen, und mit überwiegender Bahricheinlichkeit den Ursprung desfelben in das 5. Jahrh. und nach Gallien, wo es zuerst erscheint, weniger wahrscheinlich nach Spanien verlegt, wobei die berühmte Vermuthung des Paschasius Quesnel, das Bigilink. Bischof von Tapsus in Afrika um 484, Berfaffer bes sogenannten athanasianischen Sombels sei, als bloge Bermuthung behandelt wirb. Zebenfalls ift somit bas athanafische Sombol unter den drei ötumenischen Symbolen das jungste, zugleich das dogmatisch strengste und ftauft. sowie das gegen Andersgläubige bogmatisch undulbsamste. Gein Ansehen hat baber, wie et bit etwa 1679 ein übertriebenes war, seitbem abgenommen.

Athanafins, ein berühmter Kirchenlehrer, Patriarch von Alexandria, war daselbst geger 296 geboren und erhielt eine christliche Erziehung. Nachdem er eine Zeit lang Geheimschribe des nachmaligen Patriarchen Alexander von Alexandria gewesen, suchte er den heil. Antonius auf und führte bei diesem ein ascetisches Leben, die er endlich wieder nach Alexandria zurückehrte, wo er Diakonus wurde. Den erwähnten Patriarchen Alexander begleitete er auf die nichnische Kirchenversammlung, und besonders durch seinen Einstußkam es bei der Berhandung über die Lehren des Arius dis zur Berdammung desselben. Durch seine Feinde, die Arianer, angeklagt, ließ Kaiser Konstantin 335 A. vor die Synode von Tyrus laden, die ihn seines Amtes entseste, und nachdem die Synode zu Jerusalem 336 dieses Urtheil bestätigt, ward er nach Ties verwiesen. Seine Berdannung endigte nach Konstantin's Tode. Konstantius, der Kaiser verwiesen.

te, rief ihn ale Patriarchen 338 zurud, und sein Einzug in Alexandria glich einem aph. Doch sehr bald traten die Arianer aufs neue mit Anklagen wider ihn auf, und schon vard er zu Antiochia durch 90 arianische Bischöfe abermals verurtheilt. Dagegen erkläv n 100 orthodore Bischöfe, die sich zu Alexandria versammelten, für unschuldig, und ber Julius bestätigte diesen Ausspruch unter der Zustimmung von mehr als 300 zu Sardica amelten Bischöfen. Demzufolge kehrte er zum zweiten male 349 zu seinem Sipe zuruck ber, nachdem Konftantius 353 alleiniger Herrscher des Drients und Dccidents geworden, ianer wieder ihr Haupt erhoben, wurde auch A. auf den Concilien zu Arles und Mailand on neuem verurtheilt und seines Amtes verlustig. Indem er erklärte, nur einem ausbruck-Befehle des Raisers weichen zu wollen, brangen plöplich, als er sich gerade zur Feier eines in der Rirche befand, 500 Solbaten in die Kirche, um sich seiner zu bemächtigen; jeboch n umgebenden Geiftlichen und Monchen gelang ce, ihn in Sicherheit zu bringen. Er fluchbie Buften Agyptens, und als ein Preis auf seinen Kopf gesetzt ward, zog er sich, um bie bler, die seinen Aufenthaltsort nicht verrathen wollten, vor den Mishandlungen seiner lger sicher zu stellen, in den völlig unbewohnten Theil der Wüste zurück, wohin ein treuer r ihm folgte, der ihm mit Lebensgefahr Nahrung verschaffte. Hier verfaßte er eine Menge ften voll Beredtsamkeit, die Gläubigen in ihrem Glauben zu ftarken und die Kunstgriffe Feinde zu enthüllen. Als Julian den Thron bestieg und den orthodoren Bischöfen er-, zu ihren Kirchen zurückzukehren, kehrte auch A. 361 nach Alepandria zurück. Die Milde, r er sich gegen seine Feinde benahm, fand in Gallien, Spanien, Italien und Griechenland ihmung und führte den Frieden in die Kirche zurud. Dieser Friede ward aber durch die gen der Heiden, deren Tempel durch A.'s Eifer immer leerer wurden, sehr bald gestort. Sie . den Raifer wider ihn auf, und A. mußte, um sein Leben zu retten, wieder in die thebaische ! flüchten. Nach Julian's Tode, als 363 Jovian ben Thron bestiegen, kehrte A. zurück; deß nach acht Monaten Valens Raiser ward und die Arianer die Oberhand gewannen, er 367 abermals fliehen. Vier Monate verbarg er sich im Grabe seines Vaters, bis Vadurch die bringenden Bitten und Drohungen der Alexandriner bewogen, ihm erlaubte zukehren, worauf er ungestört bis zu seinem Tode 373 sein Amt verwaltete. Bahrend seiner rigen bischöflichen Amtsführung war er 20 I. in der Berbannung. A. gehört zu ben enbsten Mannern, welche die Rirche aufweisen tann. Er war ein Mann von großem Ber-, vereinigte philosophische Kenntnisse mit Weltbilbung, war strengen und entschiedenen tters, vermochte aber nicht die rechte Linie des Eifers gegen Das, was ihm häretisch er-, zu sinden. Seine Schriften sind polemischen, historischen und moralischen Inhalts. Die ischen betreffen hauptsächlich die Lehren von der Dreieinigkeit, der Menschwerdung Christi r Göttlichkeit des Heiligen Geistes; die historischen sind von hoher Wichtigkeit für die Rirschichte. In allen ist die Schreibart durch Rlarheit ausgezeichnet und ber Ton angemessen. :ste Ausgabe besorgte Montfaucon (3 Bde., Par. 1698). Als eine Erganzung berselben zweite Band von Montfaucon's "Bibliotheca patrum" (1706) zu betrachten. Bgl. Möh-A. der Große und die Rirche seiner Zeit" (2 Bbe., Mainz 1827).

heismus, ein Wort neuerer Zeit (gebildet aus dem Griech. atheos, d. i. ohne Gott ottlos), bezeichnet im Allgemeinen Unglauben an bas Sein Gottes, oder genauer die Meidaß die Vernunftidee von Gott, mag er nur als (ethische) Personlichkeit oder als ideale lische) Weltorbnung gefaßt werben, teine Realitat ober Wirklichkeit habe. Leugnet man le Möglichkeit eines hinlanglichen Beweises für bas Sein Gottes, so heißt dieses skepti-Itheismus; glaubt man aber bas Richtsein Gottes durch bestimmte Beweise erharten zu t, so heißt dieses dogmatischer Atheismus, Gottesleugnung. Dan unterscheibet auch theoen und praktischen Atheismus. Zener verwirft blos die objective Realität der Gottesides, ihr aber subjective Gultigkeit ein, d. i. betrachtet sie als bas Regulativ unsers Strebens huns, als für uns verpflichtendes Ibeal; diefer aber verwirft die objective und subjective zkeit der Gottesidee, und betrachtet sie und das Sittengeset nicht als eine in der Vernunft endig liegende Idee, sondern alskeine zufällig durch Erziehung und bürgerliche Verhältntstandene Vorstellung. Dem praktischen Atheismus liegt immer der Materialismus zu de, der alles Ibeale für nichtig halt. Gottesvergessenheit oder Gottlosigkeit bezeichnet aber en praktischen Atheismus, sondern nur die ganzliche Vernachlässigung der Gottesidee im In, und kann baher auch bei Denen gefunden werden, welche die Realität Gottes theoreicht leugnen. Da aber der Glaube an Gottes Sein das Sittengeset zugleich heiligt, die 3.- Bente Muff. I.

770

Sittenlosigkeit aber nothwendig auf Abschwächung des Glaubens an Gott hinwirkt, so ift zur Beit eines tiefen sittlichen Berfalls immer auch ber Atheismus hervorgetreten, wie unter ben Griechen nach dem Zeitalter bes Perikles, unter den Romern nach bes Augustus Zeit, im Mittelalter bei dem sittlichen Verfall des Klerus und der Laien, und in der sittenlosen Periode in Frankreich vor der Revolution. Niemals aber steht zu fürchten, daß der theoretische oder der praktische Atheismus allgemein werden ober Dauer gewinnen konne. Denn die Gottesidee ift, wie alle Ideen, der Vernunft wesentlich, und die ideale Anschauung steht mit der sinnlichen Anschauung auf gleicher Stufe ber objectiven Gultigkeit, inbem beiberlei Anschauungen nach einer innern, in ber Gesemäßigkeit bes Erkenntnigvermögens liegenden Nothwendigkeit geglaubt merben muß, und diefer Glaube sich gegen alle theoretische Zweifel geltend macht, also ber Glaube an die Realität der Sinnenwelt gegen den Idealismus, und der Glaube an die Realität ber Ibealwelt gegen den Atheismus und Materialismus. Mit bem Vorwurfe des Atheismus ift man aber zu allen Zeiten zu freigebig gewesen, indem man dabei zu sehr von subjectiven Standpunkten ausging. So beschuldigten bie alten Griechen einige ihrer Philosophen, welche nicht die Realität der Gottesidee, sondern die Vielheit der Volksgötter verwarfen, Atheisten zu sein. Co wurden in der driftlichen Kirche nach Feststellung des Dogma von der Dreieinigkeit, Diejenigen als Atheisten betrachtet und bestraft, welche bie Dreipersonlichkeit Gottes oder die Gottheit Christi leugneten. Auch in der neuesten Zeit ging man von der driftlich-theistischen Vorstellung von Gott, als einer außerweltlichen Persönlichkeit aus, wenn man die Idealisten und Pantheisten (Spinoza, Fichte, Schelling und Hegel) bes Atheismus beschulbigte, da sie boch nicht bas Sein Gottes überhaupt leugneten, sondern nur sein Sein als das einer von der Welt verschiedenen Persönlickkeit in Abrede stellten. (S. Pantheismus.) Den theoretischen Atheismus als ein Berbrechen ansehen und strafen zu wollen, ift unfinnig und ungerecht, da die wiffenschaftlichen Überzeugungen nicht von unserm Willen abhängig sind. Selbst der praktische Atheismus kann nur insofern, ale er in widergesetliche Thaten ausbricht, eine Bestrafung von Seiten ber burger lichen Gesellschaft unterliegen.

Athem ober Dem nennt man gewöhnlich bie Luft, welche während der Erspiration aus ben Lungen, durch die Rase und den Mund ausgeschieden wird. Diese ausgeathmete Luft ift ber Träger ber Stimme und Sprache, und enthält eine geringere Menge Sauerftoffgas, bagegen mehr kohlensaures Gas als die eingeathmete. Außerbem aber sind dem Athem viel mafferige Dunfte, welche fich bei einiger Ralte ber außern Luft sichtbar nebelartig als Hauch nieberschlagen, und andere Stoffe beigemischt, die von den Absonderungen in dem Munde, der Rase, der Luft röhre und den Lungen herrühren. Diese Absonderungen bewirken die Modificationen des Athems, welche sich durch den Geruch wahrnehmen lassen. Bei ganz Gesunden ift der Athem geruchles; in der Jugend ist er häufig säuerlich und fade; er verliert diesen Geruch nach der Pubertatt epoche. Ze älter man wird, besto mehr nimmt ber Athem gewöhnlich einen unangenehmen Geuch an. Der übelriechende Athem aber hangt oft von örtlichen Krankheiten ber Rase, des Munde ober der Luftwege ab; auch wird er von schlechten Zähnen, Unreinlichkeit des Mundes, von mar chen Speisen und fieberhaften Krankheiten erzeugt. In dem lettern Falle entspricht er bisweilen ber Eigenthümlichkeit der Krankheit. Bei Frauen nimmt er öfters während der Menftenation, während ber Schwangerschaft, während bes Wochenbetts und Stillens einen unangenehmen Geruch an. In dem Ausbrucke "Athem holen" bezeichnet man mit "Athem" diejenige Luft,

welche bei ber Inspiration in die Lunge eingezogen wird.

Athen (Athenai), die Hauptstadt bes alten Königreichs Attika (f. b.) und bes spätern Stiftaats, aus beren Mitte sich das Licht hoher Geistesbildung durch Jahrtausende dis auf die Gegenwart verbreitet hat, zählte in ihrer blühendsten Epoche 21000 freie Bürger, was auf eine Bevölkerung von mehr als 200000 E. schließen läßt. Sie soll von Cekrops 1550 v. Chr. ge gründet worden sein und in den ältesten Zeiten den Namen Cekropia geführt haben, der in der solgenden Zeit blos der Burg eigen blieb. Angeblich erst unter der Regierung des Erichthonist ward sie der Athene oder Minerva zu Ehren Athen genannt. Das alte A. lag auf dem Sipste eines Felsens mitten in einer weiten und schönen Sbene, welche erst in Folge der Bermetzung der Einwohner sich mit Gebäuden bedeckte. Dies veranlaßte die Unterscheidung zwischen Alle vom Katapolis, oder oberer und unterer Stadt. Die Stadt lag an dem Saronischen Resdusen, der östlichen Küste des Peloponnes gegenüber, und ward von zwei kleinen Flüssen, nich lich vom Rephissos, sudlich vom Ilissos, umflossen. Bon der See, auf der ihre Wichselbit wesentlich beruhte, lag sie ungefähr vier Stunden entsernt. Die drei Häsen: Phaleros, der Stadt am nächsten, Munychia, der entserntesse, und Piraeus, der bequemfte und als Stapelples

des grich. Sanbels wichtigste, lagen subwestlich. Gegen Westen lag Salamis, gegen Nordwest Cleusis, gegen Norben Phyla und Defelea, gegen Nordost Marathon und gegen Guben ber Dymettus. An der Rufte rings umher gab es prächtige Gebäude, beren Glanz mit benen der Stadt wetteiferte. Die Mauern, welche bie Bafen mit ber Stadt verbanden, waren von Bruchfteinen und so breit, daß sich Wagen auf benselben ausweichen konnten. Die Akropolis schloß bas Herrlichste an Kunstwerken ein, was A. aufzuweisen hatte. Ihre Hauptzierde war das Parthenon oder der Tempel der Athene oder Minerva. Dieses prächtige Gebäude, welches noch in seinen Trummern die Bewunderung der Welt ist, war 217 F. lang, 98 breit und 65 hoch. Von den Perfern zerstört, wurde es herrlicher von Perikles um 444 v. Chr. aufgebaut. Hier stand die Bildfäule der Minerva von Phidias, dieses Meisterstück der Bildhauerkunft, von Elfenbein gebildet, 46 F. hoch und reich mit Gold geziert, dessen Gewicht auf 40-44 Talente (2000 -2200 Pf.) geschätt warb, welche einen Werth von ungefähr 800000 Thalern gehabt haben mögen. Den Eingang zum Parthenon bilbeten die Propyläen, aus weißem Marmor gebaut. Dieses Gebäude lag auf der Mordseite der Atropolis, dicht dabei das Grechtheum, ebenfalls von weißem Marmor, bestehend aus zwei Tempeln, bem ber Pallas und bem des Neptun, und ein anderes merkwürdiges Gebäude, Pandrosion benannt. In der Nähe des Tempels der Minerva Fand auch der dieser Göttin heilige Dlbaum. Auf der vordern Seite der Afropolis sah man das Theater bes Bachus, bei ber heutigen Kirche Panagia Spiliotissa, und bas Obeum: ersteres für das eigentliche Schauspiel, letteres für musikalische Unterhaltung und in ausgezeichneter Pracht erbaut. Von hier führte nördlich eine Straße (Tripodos) nach dem Prytaneion; von ba nordwestlich war das Anakeion, der Tempel der Dioskuren, daneben ein heiliger Plat, und der Tempel des Pan und des Apollo in einer Grotte des Akropolisfelsens. Breite Marmortreppen führten durch die Prophläen auf die Burg Cetropia. In der Gegend Cinna, gegen das Museion zu, lag ber Tempel bes Apollo Pythios. Auf bem Plage hinter ber subostlichen Ede ber Burg erhob sich das von Hadrian vollendete, allen Göttern heilige Pantheon, die von demselben Raiser angelegte, aber erst unter Antonin ausgebaute Wasserleitung und das Dibaskalion. Sublich von der Burg stand der alte von Pisistratus angefangene Tempel, Cimon's Haus, das Amazoneion, ein von Theseus zu Ehren seines Sieges über bie Amazonen erbauter Tempel, und das Heiligthum des Herakles Menyses. In der nördlichsten Stadtgegend, Melite, hatten Themistokles und Phocion ihre Bauser. Auch in der untern Stadt gab es mehre herrliche Werke der Baukunst, z. B. das Pökile oder die Galerie zur Aufstellung historischer Bilder, den Thurm der Winde von Andronicus Aprrhestes und mehre Dentmaler berühmter Manner. Zwei der herrlichsten Bauwerke befanden sich außerhalb der Stadt, nämlich der Tempel des Theseus und der des Jupiter Olympius, der eine auf der Nord-, der andere auf der Südseite der Stadt. Der erstere war von borischer Bauart und bem Parthenon ahnlich, und auf ben Metopen sah man die vornehmsten Thaten des Theseus trefflich abgebildet. Der Tempel des Jupiter Olympius war von ionischer Bauart und übertraf fast alle übrige Gebäude A.s an Pracht und Schönheit. Man hatte unermegliche Summen barauf verwendet; er wurde nach und nach immer mehr vergrößert und verschönert und endlich von Hadrian vollendet. Das Außere zierten ungefähr 120 cannelirte Saulen, 60 F. hoch und 6 F. im Durchmesser haltend. Das Innere dieses Gebaubes hatte wol eine halbe Stunde im Umfange. Hier stand die berühmte Statue des olympischen Jupiter, von Phibias aus Golb und Elfenbein gebilbet.

Außer diesen Wunderwerken der Kunst zeigte die Stadt noch andere Plate und Punkte, welche durch die damit verbundene Erinnerung der Nachwelt ewig theuer bleiben werden; so die berühmte Akademie, wo Plato lehrte, ungefahr drei Viertelstunden nördlich von der Stadt gelegen und einen Theil des Plates ausmachend, der Kerameikos hieß; das kneeum, jenseit des Ilisos auf der andern Seite der Stadt, wo der Stifter der peripatetischen Schule, Aristoteles, lehrte; nicht weit davon den Cynosarges, wo Antisthenes, der Stifter der cynischen Schule lehrte; den Hügel des Areopagus, wo diese würdige Versammlung ihre Entscheidungen aushprach; das Prytaneion oder Haus des Senats; den Pnyr, wo das freie Volk sich berathschlagte, in s. w. Nachdem mehr als zwei Jahrtausende des Kriegs und der Zerstörung, sowie des Wechsels gebildeter und roher Beherrscher über die herrliche Stadt hingegangen, erwecken ihre Trümmer noch gegenwärtig Erstaunen und Bewunderung. Von der Atropolis steht noch ein nicht unbeträchtlicher Theil. Die Türken haben sie mit breiten unregelmäßigen Mauern umgeben, zu denen sie auch die Reste der alten Mauern benutzen, und in denen uns manches Bruchschen, zu denen sie auch die Reste der alten Mauern benutzen, welche den ehemaligen Eingang bil-

49 \*

deten, war der rechte Flügel ein Tempel des Sieges. Wgl. Roß, Schaubert und Hansen, "Die Akropolis von A. nach den neuesten Ausgrabungen" (Abth. I, Tempel der Nike Apteros, Beil. 1839). Derselbe wurde erst 1656 durch das Auffliegen eines darin aufbewahrten Pulvervorraths vollends derstört. Von dem gegenüberstehenden Flügel der Propylaen sind noch sechs Saulen übrig und zwischen ihnen hohe Bogen. Diese Saulen, zur Balfte burch eine von ben Kurten an der Vorderseite derselben aufgeführte Mauer bedeckt, sind von Marmor, weiß wie Schnee und von der feinsten Arbeit. Jede berfelben besteht aus drei bis vier Studen, welche so kunstlich zusammengesett sind, daß, obgleich sie stets der Witterung ausgesett maren, bennoch keine Trennung bemerkt wird. Bon bem Parthenon, dessen Inneres von ben Turken als Moschee gebraucht wurde, stehen noch an der östlichen Vorderseite acht Säulen und an den Seiten mehre Säulengänge. Von bem hintern Giebelfelbe, welches ben Kampf bes Neptun und ber Minerva um A. vorstellte, ist nichts übrig als ber Ropf eines Seepferdes und die Figuren von zwei Frauen, ohne die Köpfe; von dem vordern dagegen, welches die Geburt der Athene darstellt, haben wir noch einzelne, gegenwärtig im Britischem Museum zu London befindliche Statuen. die mit Recht als die größten plastischen Meisterwerke, die auf uns gekommen sind, betrachtet werben. Bollzähliger sind die Metopen erhalten; sie stellten ben Kampf der Centauren mit ber Lapithen bar. Von allen Bilbfäulen, womit biefes Gebäube geschmückt war, ist blos noch die bes Habrian vorhanden. Auf dem Ganzen dieses so sehr verstümmelten Gebäudes ruht noch ein unaussprechlicher Ausbruck von Soheit und Größe. Auch von bem Erechtheum, bem Im pel des Neptunus Erechtheus, find bedeutende Überreste vorhanden, vornehmlich die schöner weiblichen Bildfäulen, die man Karpatiben nennt und welche zwei Bogengange bilben.

Von den beiden Theatern ift nur so viel übrig, daß man ihre Lage und ihre ungeheuere Größe bestimmen kann. Die Arena ist versunken und es wird Getreide darauf gebaut. In der Stadt selbst finden sich keine Denkmale mehr von gleicher Vortrefflichkeit und Größe. Nahe bei einer Rirche, die der Jungfrau Maria geweiht ift, stehen drei sehr schöne korinthische Saulen, die cinen Architrav tragen. Man hielt sie für Überreste bes Tempels des Jupiter Dlympius; allein dies ist nicht gegründet. Wahrscheinlicher sind sie die Uberreste des alten Potile. Der Thum der Winde von Andronicus Kyrrhestes ist noch ganz übrig. Seine Gestalt bildet ein Achtec; auf jeder Seite ist er mit erhabener Arbeit bebeckt, welche einen von den Hauptwinden darstellt, und die Arbeit ist vortrefflich. Das Gebäude verdankt seine Erhaltung dem Umstande, das d Moschee eines Derwischorbens murbe. Bon ben Denfmalern ausgezeichneter Manner, womit eine ganze Straße angefüllt war, ist nur ein einziges, das des Lysikrates, erhalten. Daffelbe besteht aus einem Fußgestell, einem runden Säulengange und einer Ruppel von korinthischer Dt nung. Von dem prachtyollen Gymnasium, welches Ptolemaus baute, sind nur in einigen ver fallenen Mauern noch Uberreste zu sehen. Außerhalb ber Stadt wird die Aufmertsamkeit geseh selt durch die erhabenen Trummer des Tempels des olympischen Jupiter. Von 120 Säulen sind 16 übrig; Bildsäulen sind gar nicht mehr vorhanden. Von den Fußgestellen und Inschif ten fand man Einiges hier und da zerstreut, zum Theil unter der Erde vergraben. Der Tempel des Theseus dagegen ist fast ganz erhalten; doch ist Manches daran neuern Ursprungs. Die Bildhauerarbeiten an der Außenseite sind fast ganzlich verborben, die, welche die Friese im Innern schmuden, wohlerhalten. Sie stellen die Thaten des alten Helden dar. Auf der Anhöhe, wo der Areopag seine Sigungen hielt, findet man noch in den Felsen gehauene Stufen, sowie die Sipe der Richter, und diesen gegenüber die des Angeklagten und Anklagers. Der Bugel ift jest ein turk. Begräbnisplat und mit Grabmalern bedeckt. Der Pnyr, ber Versammlungepla des Volks unweit des Areopags, ist fast ganz noch in seinem ursprünglichen Zustande. Ran sieht ben in den Fels gehauenen Rednerstuhl, die Sibe der Schreiber, und an beiben Enden bie Site berjenigen Beamten, welche Stillschweigen geboten und die Ergebniffe ber öffentlichen Berhandlungen bekannt machten. Auch die Nischen sind zu sehen, wo Die, welche vom Bell eine Gunst zu erhalten wünschten, die bargebrachten Geschenke hinlegten. Roch last fich bie Rennbahn, welche Berodes Atticus aus weißem Marmor erbaute, erkennen, wo die gymnafischen Ubungen gehalten wurden. Der Plat des Lyceums ist nur burch eine Menge umberlie gender Steine bezeichnet. Ein neueres Haus nebst Garten steht an ber Stelle ber Atabemie Der Piraeus hat fast gar nichts mehr von seinem alten Glanze; nur wenig Saulentrumm finden sich hier und da. Daffelbe ift der Fall bei dem Phaleros und bei Munychia. Bal god hammer, "Zur Topographie A.s" (Gött. 1833) und Derselbe in "Kieler philologische Ste bien" (Riel 1841, mit einem Grundriff von dem alten A.).

Gründliche Forschungen über die Trummer A.s enthält Leate, "Topography of A. with som

remarks on its antiquities" (Lond. 1821, mit einem Atlas; deutsch mit Anmerkungen von Mener und Müller, Halle 1829, mit Aupfern und Karten; 2. Aufl., beutsch von Baiter und Sauppe, Burich 1844). Bgl. ferner Stuart's und Revett's Prachtwerf "Die Alterthumer zu A." (Lond. 1762; neue Auft. 1825; beutsch, 3 Bbe., Darmst. 1830-33), welches ber Architekt Cherhard nachgebilbet und, auf Zinkplatten abgebruckt, herausgegeben hat (28 Lief., Darmft. 1824--31); Bager und Bubich, "Malerische Ansichten von A." (Darmft. 1823); Thurmer, "Ansichten von A. und seinen Denkmälern", nach ber Natur gezeichnet und radirt (15 Blatt, Rom 1823) und besonders die Berichte von Rof im stuttgarter "Runstblatt" (1835-40). Leake macht es mahrscheinlich, daß zu bes Paufanias Zeit noch manche Denkmäler übrig waren, die der Periode vor den Persischen Kriegen angehörten, weil ein so vorübergehender Besit, als Xerres erzwang, ihm gerade nur Zeit gab, die Bertheidigungewerke und die hauptfächlichsten öffentlichen Gebäude zu zerstören. Während Themistotles bei ber Berstellung ber Stadt mehr auf den Nugen fah, Cimon durch eigenen Reichthum und eine großartige Ansicht schon die Pracht beachtete, schien es Perifles vorbehalten, Beibe burch feine Bauwerke weit zu überbieten. Doch mas ihm mit bem Tribute der andern Staaten möglich gewesen war, konnte man in der Folgezeit nicht fortseten. So oft die Verwaltung der Staatseinkunfte in weise Hand fiel, sah zwar A. seinen alten Glanz zurudtehren; aber bald zeigte sich ber Ginfluß ber Bildung, die von hier ausging, selbst bei Bolkern, die in frühern Perioden nie in dem griech. Staatenspfteme berechnet worden waren. Attika war keine Insel, und sobald folglich die natürlichen Hulfsquellen des fruchtbaren großen Maceboniens von einem fraftigen und aufgeklarten Beherrscher entwickelt worden waren, konnten Die wiberftrebenden Interessen einer Menge von Freistaaten nicht lange ben strenggeubten Deeren eines friegerischen Bolks Widerstand leisten, die von einem thätigen, fraftigen und ehrgeizigen Monarchen geleitet wurden. Seit Sulla die Werke bes Piraeus zerstörte, war der Verfall der Seemacht A.3 entschieden, und mit ihr der Verfall der ganzen Stadt. Geschmeichelt durch die Triumvirn, durch Hadrian's Runstliebe begünstigt, war A. wol zu keiner Zeit so glanzend als unter den Antoninen. Die Pracht von acht bis zehn Sahrhunderten lag noch vor Augen. Des Perifles Berte wetteiferten in Erhaltung mit ben neuesten Bauten, und Plutarch bewundert felbst, wie die Gebäude des Ittinos, des Menesitles und des Phibias, die so überraschend schnell entstanden waren, diese aller Zeit tropende Reuheit behalten konnten. Nirgends wol findet man fo richtig gewürdigt als bei Leake, inwiefern die Nachrichten des Paufanias und Strabo über Griechenland beachtet werben muffen. Die Romer, aus Achtung vor einem Glauben, dem ihr eigener so verwandt mar, und in der Absicht, ein Bolk zu gewinnen, das höhere Bildung hatte als fie felbst, trugen Scheu, die Tempel zu berauben, wo die Kunstwerke als Weihgeschenke aufgehoben waren. Sie begnügten sich in A. mit Zwangsteuern, während aus Sicilien, wegen bes frühern Einflusses von Rarthago und Phonizien, die Tempelschäße selbst weggebracht wurden. Gemalbe möchten eher zu bes Paufanias Zeit von ihrer Stelle gebracht worden sein. Der Runstfammler Berschleppungen im Großen, die Berzierung Konstantinopels zu einer Zeit, als das Selbstichaffen neuer Kunstwerke den Baumeistern nicht mehr möglich schien, driftlicher Eifer, Einfälle der Barbaren zerstörten nach und nach in A., was die Raiser bisher unangetastet gelassen hatten. Noch nach Alarich's Zeit stand jedoch, wie man glauben darf, der Rolof der Athene Promachos. Ungefähr im J. 420 ward bie alte Religion und ihr Dienst zu A. vollständig aufgehoben, und feit Justinian, der selbst die Schulen der Philosophen schließen ließ, verlor sich auch die Erinnerung an die Mythen. Aus dem Parthenon ward eine Kirche der Panagia, und an des Theseus Stelle trat ber heil. Georg. Der Gewerbthätigkeit, die sich noch erhielt, brachte Roger von Sicilien baburch eine Wunde bei, baß er die Seidenweber mit sich nahm. Endlich fiel 1456 A. in Dmar's Banbe. Um die Schmach zu vollenden, erhielt die Stadt ber Minerva bas im Drient beneibete Borrecht, als ein Leibgebinge des Harems von einem schwarzen Eunuchen verwaltet zu werden. Das Parthenon ward zur Moschee, und am Westende der Atropolis wurden die Veränderungen vorgenommen, die durch die neuern Erfindungen des Geschüswesens nothwendig geworben waren. Erst 1687, bei der Belagerung A.s durch die Benetianer unter Morosini, scheint ber Tempel ber ungeflügelten Nike zerstört worben zu sein, von dem noch herrliche Überreste im Britischen Museum aufbewahrt werden. Wahrschein-·lich kannten die Venetiener nicht, was sie zerstörten; diese Wirkung des Geschüpfeuers mochten sie nicht besorgen. Als Siegeszeichen wollten sie, nachdem ihnen die Burg am 29. Sept. geräumt worden, die Quadriga der Mike, die im westlichen Fronton des Parthenon stand, nach Benedig einschiffen; aber beim ger hmen flürzte die Gruppe und zerstäubte. Schon 8. April 1688 ward A. von den Ben Abstehmen flürzte die Gruppe und zerstäubte. Schon 8. April 1688 ward A. von den Benenge wieder ben Türken überlassen, trop der Erbietungen bet Einwohner, die der Rückehrenden wilde Rache fürchteten. Gelehrte Reisende besuchten seitem öfter A., und ihren Berichten und Zeichnungen verdanken wir das Verständnis einiger Denkmale, die in ihren Überresten jest unkenntlich geworden sind. Es wäre ungerecht, den Türken allein die Zerstörung so vieler ehrwürdiger Überreste Schuld zu geben. Mit altem Material zu bauen, war Jahrhunderte lang der Gebrauch der Griechen. Doch hat die heutige griech. Regierung ein Gesetzelsen, welches sich nicht nur auf die Sicherung und Erhaltung der noch vorhandenen Denkmäler, sondern auch auf die Ausgrabungen erstreckt.

Dem Theseus soll A. nach der Sage bie Begründung seiner Macht verdanken, indem er bie übrigen Staaten Attikas, über die er als König geherrscht, dahin vermocht, sich A., als berhaupt ftabt, unterzuordnen. Er foll bas große Boltsfest, bie Panathenaen, gestiftet, bie ersten gesetlichen Unordnungen getroffen, und über ftrenge Beobachtung berfelben gewacht, bas ganze Bolt nach brei Classen in Vornehme, Aderbauer und Handwerker getheilt, den ersten das Recht, die Beiligthumer zu bewahren und bie Gesetz u erklaren zugesprochen, die Stadt verschönert und erweitert, und das Land durch das Herbeiziehen von Fremdlingen mehr und mehr bevölkert haben. Bis auf Rodrus von Königen beherrscht, ward, als bieser 1068 v. Chr. den Tod im Rampfe gesucht und gefunden hatte, die königliche Burbe in A. abgeschafft und ein auf Lebenszeit gewählter L chon mit der höchsten Gewalt bekleidet. Die Regierungszeit des Archonten ward 752 v. Chr. auf zehn Jahre, und 70 J. später, 683 v. Chr., auf ein Jahr festgesett; dagegen traten von dieser Beit an neun Archonten an die Spite der Regierung. Die erste formliche Gesetzgebung erhielt A. burch ben Archon Drakon; boch die Strenge seiner Gesete emporte die Gemuther. Neue milben Gesetze und eine zwedmäßige Verfassung gab Solon 594 v. Chr. Ihr zufolge sollte die Regie rungsform bemotratisch sein, und ein Senat von 400 Mitgliedern, gewählt aus ben Boltsflam men, die Gewalt des Volks leiten. Das Volk war nach dem Vermögen in vier Classen getheilt Aus den drei ersten follten die Staatsamter besett werden, die vierte nahm blos durch die Bollsversammlung Theil an ber Gesetzgebung. Allein auch biese Verfassung war zu kunstlich, um gu bestehen. Hierauf trat Pisistratus, ein Mann von Talenten, Ruhnheit und Chrbegierbe an die Spite ber armen Classe und bemächtigte sich ber Herrschaft. Seine Regierung war glanzend und wohlthätig: doch seine Söhne, Hipparch und Hippias, vermochten sich nicht zu behaupten; jena ward ermorbet, diefer vertrieben. Spätern Misbrauchen suchte nun Alisthenes, ebenfalls ein Freund bes Volks, durch einige Anderungen in der Solonischen Verfassung vorzubauen. Er theilte das Wolk in zehn Classen und ließ ben Senat aus 500 Personen bestehen. Zest trat die glanzende Beit bes Persischen Kriegs ein, welcher A. auf ben höchsten Gipfel bes Ansehens erhob. Miltie bes vernichtete bei Marathon, Themistokles bei Salamis die Perfermacht, jener zu Lande, diefer zur See; die Freiheit Griechenlands ging aus einem Rampfe hervor, ber ihr anfangs ben gewissen Untergang zu bereiten schien, und begeisterte die ganze Ration. Die Rechte des Botts wurden erweitert; die Archonten und andere Obrigkeiten ohne Unterschied aus allen Boltsclaffen gewählt. Der Zeitraum von den Perferkriegen bis Alexander, 500-336 v. Chr., war für bie Entwickelung der Verfassung A.s der bedeutendste und eigenthümlichste. Die höchste Blute As führten Cimon und Perilles, um 444 v. Chr. herbei; boch ward durch Lestern auch der Grund zu ber nachherigen Sittenverderbniß und bem allmäligen Berfall bes Staats gelegt. Denn unter ihm begann ber Peloponnesische Krieg, der mit der Eroberung A.s durch die Lacebamonier endigte. Die Übermundenen mußten fehr bemuthigende Bebingungen von ben Ciegern annehmen. Indessen behielt ber Staat noch ben Schatten seines Daseins. Es wurden 30 obrigkeitliche Personen eingesett, welche ben Staat regieren sollten, aber unter bem Schuse ber lacebamonifchen Befatung Willfur und Graufamteit ausübten. Nach acht fcrecklichen Monaten zertrummerte Thraspbul biese Tyrannei, stellte die Freiheit her und führte die alte Berfaffung mit einigen Berbesserungen wieber ein. A. fing aufs neue an, sich unter ben griech. Staaten 3 erheben, und war im Bundniffe mit den Thebanern glücklich gegen Sparta. Allein diefer nem Beitraum der Macht bauerte nicht lange. Ein gefährlicher Feind fand im Norden auf; es war Philipp von Macedonien. Im Phocischen Kriege hatten die Athener sich ihm widersest. Dafür nahm Philipp verschiedene mit ihnen verbundete Colonien weg. Die Griechen griffen zu ben Baffen; allein die Schlacht bei Charonea, 338 v. Chr., war das Grab ihrer Freiheit, und A., nebst an bern Staaten Griechenlands wurde nun von Macedonien abhangig. Erfolglos verfucten bie Ache ner nach Alexander's Tode ihre Freiheit wieder zu erlangen; sie mußten macedonische Befasme in ben Safen Mungchia einnehmen. Antipater verordnete, daß nur die Burger an ber Steatsvermaltung Theil nehmen follten, welche über 2000 Drachmen im Vermögen befagen. Bal derauf wurde A. von Raffander eingenommen, da es fich, gegen Phocion's Rath, auf die Seite

Demetrius Phalereus zum Verwalter bes Staats, ber zehn Jahre bemfelben rühmlich vorstand. Aber die Athener, die ihn haßten, weil sie ihn nicht selbst gewählt hatten, riesen den Demetrius Poliorketes zu Huser die Stadt einnahm, die alte Verfassung wiederherstellte und dasur von den Athenern mit den ausschweisendsten Chrenbezeugungen überhäuft wurde. Als er jedoch n den Krieg zog, erlosch die Zuneigung des wankelmuthigen Volks, das ihm bei seiner Rückehr die Stadt verschloß. Er eroberte A., vergab indes den Bürgern und ließ ihnen die Freiheit, insem er blos Besahungen in dem Hafen von Munychia und in den Piräeus legte, die in der Folge von den Athenern vertrieben wurden, welche nun wieder eine Zeit langihre Freiheit behaupteten. Bon neuem von Antigonus Gonatas besiegt, blieben sie in diesem Zustande, die sie sich won Racedonien losrissen und dem Achäischen Bunde beitraten. Später verbanden sie sich mit den Römern gegen Philipp und behielten unter diesen ihre Freiheit. Als sie sich aber verleiten liesen, dem Mithridates gegen die Römer beizustehen, zogen sie die Rache Roms auf sich. Sulla roberte A. und ließ ihm nur einen Schein von Freiheit, den es unter Vespasian vollends verlor.

Das heutige Athen, bei ben Türken Athina ober Setines (lettere Benennung stammt aus ven Zeiten ber venetianischen Herrschaft), ist die Haupt- und Residenzstadt bes neuen Konigzichs Griechenland. Bis zur Zeit ber griech. Revolution (1821) war A. eine Provinzialstadt son geringer Bebeutung, ber Sit eines griech. Erzbischofs (Metropoliten) und eines turt., vom Pascha in Euböa abhängigen Woiwoben. Die Ländereien waren meist in den Händen der vornehmen Türken, mahrend die angesehenen Griechen (Archonten) einen nur verhaltnismäßig zeringen Theil besaßen. Der Haupterwerbszweig bestand in Acerbau und Biehzucht; die Insustrie erstreckte sich nur auf die Stadt und Umgegend. Die Stadt selbst war völlig im turk Stile erbaut, meist von hölzernen Häusern mit krummen Straßen, nach außen mit einer 1772 jegen die damaligen Raubzüge der Albanesen leicht aufgeführten Mauer versehen, die kaum 15 F. Sohe und 2 F. Dicke hatte. Als im Marg 1821 ber Freiheitskampf begonnen hatte, wurde m Juni des folgenden Jahres A. nebst dem festesten Punkte derselben, der Akropolis, von den Türken übergeben. Bier Jahre lang blieb nun A. im Besite ber Griechen; eine Berfassung wurde rganisirt, Schulen entstanden und selbst eine Buchbruckerei wurde vom Dberst Stanhope aus England herbeigeschafft. Aber im Aug. 1826 nahmen die Türken mit überlegener Macht die Stadt wieder ein, und im Juni 1827 fiel nach einer berzweifelten Gegenwehr auch die Akropo. is. A. glich jest einem Schutthaufen und blieb in diesem verödeten Zustande, bis durch das Protofoll der Londoner Conferenz vom 3. Febr. 1830, die Bereinigung Attifas mit Griechenland ausgesprochen wurde. Bon nun an begannen viele Griechen und andere Europäer sich wiederum hier anzubauen. Noch mehr geschah dies, als am 20. März (1. April) 1833 die Baiern förmlichen Besit von A. nahmen, worauf ber König Otto im Dec. 1834 die Residenz von Nauplia hierher verlegte. Albanier bilden aber immer noch einen großen Theil der Bevölkerung. Die türk. Sitten und Einrichtungen mußten den frankischen weichen. Mit unglaublicher Schnelle exhoben sich öffentliche und Privatgebäube, gerabe und breite Straffen wurden burch bas alte Trummergewirre burchgeschlagen, unter benen sich besonders die Hermes-, Aolus-, Athenenund Neue Stadionstraße auszeichnen; endlich wurde im März 1836 ber Grund zum königlichen Schlosse gelegt. Über die Verwaltung der Stadt ist der unmittelbar dem Ministerium des Innern untergeordnete Präfect (διοιχητής) von Attika gesett, die skädtischen Angelegenheiten aber besorgt ein Bürgermeister (δήμαρχος) nebst mehren Beisitern und einem Gemeinderathe, die von der Gemeinde (δημος 'Aληναίων) gewählt werden. Eine besondere Fürsorge hat man auch ben geistigen Interessen gewidmet. Außer andern Bilbungsanstalten wurde ein Gymnasium, eine durch Geschenke aus Deutschland und Frankreich vermehrte Bibliothek, und eine Universität gegründet, an welcher gegenwärtig 45 ordentliche und außerordentliche Lehrer angestellt sind. Die Bahl der Studirenden beläuft sich gewöhnlich auf 300, die von hier aus nach den verschiebenen Ländern der Pforte den Samen der Bildung und der Unzufriedenheit mit den bestehenben Berhältnissen der Heimat tragen. Bereits sind aus der Druckerei zu Athen mehre interessante Werke hervorgegangen, die allgemeine Aufmerksamkeit erregten. Die franz. Regierung hat zu A. ein archäologisches Institut gegründet und auch verschiedene Missionsgesellschaften haben baselbst ihre Stationen errichtet.

Athenagoras, ein Platonischer Philosoph in der ersten driftlichen Kirche, angeblich aus Athen und zu Alexandria Lehrer, ist durch eine griech. Apologie für die Christen an den Kaiser Warc Aurel, die er um 177 schrieb, als einer der ältesten Apologeten bekannt. In dieser "Logato pro Christianis", berausgegeben von Lindner (Langensalza 1774), rechtsertigt er die Christen gegen die unter den Heiden umlaufenden Beschuldigungen des Atheismus, der Blutschande und des Essens geschlachteter Kinder mit philosophischem Geist und in lichtvollem, bundigem Bortrag. Auch besitzen wir von ihm eine für die philosophische Religionslehre noch jest wichtige

Abhanblung über die Auferstehung der Todten (Löwen 1541).

Athenais, eine Athenienserin von ausgezeichneter Schönheit, erhielt von ihrem Bater, dem Sophisten Leontinos, eine vortrefsliche Erziehung. Um nach dem Tode des Lettern der harten Behandlung ihrer Brüder, denen der Vater sein ganzes Vermögen vermacht hatte, zu entgehm, begab sie sich nach Konstantinopel. Augusta Pulcheria, die Schwester und Lenkerin des Kaisers Theodosius II. wurde durch ihre Schönheit und Geistesvorzüge so angezogen, daß sie dieselbe zu Gemahlin ihres kaiserlichen Bruders bestimmte. A. ließ sich taufen und nahm den Ramen Erdoria an. Nachdem sie, seit 421 mit dem Kaiser vermählt, diesem eine Tochter geboren hatte, unternahm sie eine feierliche Wallfahrt nach Jerusalem. Später sedoch wurde sie, auf Betried der Pulcheria und in Folge der Verleumdungen des Eunuchen Chrysaphius vom Hofe verwissen und starb 460 zu Jerusalem, wo sie unter manchen Kränkungen von Seiten ihrer Feinde in Andachtsübungen die letten 11 J. ihres Lebens zugebracht hatte. Ihre Schriften, unter denen ein Heldengedicht von den Thaten des Theodossus in den Kriegen gegen die Perser, und die metrischen Bearbeitungen mehrer biblischer Bücherrühmend erwähnt werden, sind verloren gegangen.

Athenäum war ein Tempel der Athene oder Minerva zu Athen, in welchem Gelehrte und Dichter ihre Werke vorzulesen psiegten. Zu gleichem Zwecke errichtete der Raiser Hadrian nach seiner Rückehr aus dem Drient um 133—139 n. Chr. zu Rom in der Gegend des Forums des berühmte Athenaum, eine Art Akademie, die sich dis ins 5. Jahrh. erhielt, und worin theils Unterricht in der Poesse und Rhetorik von eigens dazu bestellten Lehrern ertheilt wurde, theils Schriftkeller ihre Producte öffentlich vorlasen, wie dies im Allgemeinen schon seit Augustus Sitte war. In neuerer Zeit hat man das Wort auch als Collectivitiel für verschiedene Abhandlungen gebraucht, so A. W. und Fr. von Schlegel, Günther und Wachsmuth. Auch führt eine zu Lon-

von erscheinende literarische Zeitschrift ben Titel "Athenaeum".

Athenaus, ein griech. Rhetor und Grammatiker, aus Naukratis in Agypten, lebte zu Ende des 2. und zu Anfang des 3. Jahrh. n. Chr., anfangs in Alexandria, später in Rom. Er hat ein Werk "Gastmahl der Gelehrten" ("Deipnosophistae"), in 15 Büchern, von denen wir aber das zweite und den Anfang des dritten nur noch im Auszuge besitsen, geschrieben, in welchem in Gesprächsform fast alle Gegenstände der alten griech. Sitte, des häuslichen und öffentlichen Lebens, der Runst und der Wissenschaft behandelt werden. Der Verlust einer Menge von Dicktern und andern Schriftstellern ist uns durch diese Sammlung wenigstens zum Theil ersest woden. Von der wichtigen Ausgabe des Casaudonus erschienen zuerst Tert und die Übersezug (Genf 1597), dann der Commentar (Lyon 1600), und endlich beide zusammen (Eyon 1612 und zulest 1664). Vollständig und auf neue handschriftliche Vergleichungen begründet ist die Ausgabe von Schweighäuser (14 We., Strasb. 1801—7). Eine gute und besonders in der Dichtersragmenten durchaus verbesserte Handausgabe gab Dindors (3 Bde., Lpz. 1827).

Athene, f. Minerva.

Athenodorus. aus Tarsus gebürtig, ein Anhänger der stolschen Philosophie der um bie Beit der Geburt Christi in Rom lebte. Er war der Lehrer des Kaisers Augustus, und ist nicht mit dem ältern Athenodorus Kordulion der ebenfalls aus Tarsus gebürtig und Borsteherder pergamenischen Bibliothet, sowie Lehrer des Cato von Utica war, zu verwechseln. Schristen bestihen wir nicht von ihm.

Ather wird in der heutigen Physit die äußerst feine elastische Flüssigkeit genannt, von der Die Physiker, um die Gesehe verschiedener Erscheinungen un der Natur zu bestimmen, annehmen, daß sie durch den ganzen Weltraum verbreitet sei. Scheindar steht mit dieser Annahme in Weberspruch, daß die Planeten bei ihrer Bewegung um die Sonne keinen merklichen Widerstad ersahren, wie ihn eine im Weltraume verbreitete Flüssigkeit entgegensehen müßte; allein dieser Umstand wird durch die im Verhältniß zur Dichtigkeit der Planeten sehr geringe Dichtigkeit der Athers erklärlich, vermöge deren dieser Widerstand zu gering ist, um eine in die Beobachtmy sallende Wirkung hervorzubringen. Zudem haben sich in der Bewegung einiger genau beobachteten Kometen, die Körper von viel geringerer Dichte als die Planeten sind, wirklich Zeichen innes solchen Widerstandes mit großer Bestimmtheit zu erkennen gegeben. Nach Euler ist der Athersass zu Will. mal dunner und 1278 mal elastischer als die atmosphärische Lust; doch kann wie dieser Bestimmung keine große Zuverlässigkeit beimessen. Viele Physiker erklären seht die Gestimungen des Lichts durch Schwingungen des Athers, ebenso wie man die Erscheinungen des

3 burch Schwingungen der Luft erklärt. — In der Chemie, Pharmacie und Medicin be-: man mit Ather eine farblose, leicht bewegliche, das Licht start brechende Flussigkeit von umlichem Geruch und Geschmack. Sie ist sehr flüchtig, siedet bei + 35° C., hat ein spec. t von 0,713, brennt mit leuchtender rußender Flamme, und explodirt in Dampfform mit er Sauerstoff gemengt, wie Knallgas. Der Ather loft sich nur sehr wenig im Baffer : besteht aus 64,91 Proc. Kohlenstoff, 13,47 Basserstoff und 21,62 Sauerstoff. Er läßt sich en als das Dryd (die Sauerstoffverbindung) eines hypothetischen Radicals, bes Athyls, ed deshalb in der Chemie auch Athylopyd genannt. Vermöge seiner basischen Eigenschafet er mit Säuren, wenn auch nur auf indirectem Wege, Verbindungen. So gibt es ein saures Athylopyd, phosphorfaures, salpetrigsaures, opalsaures, weinsaures u.f. w. Athylwie, den Haloidsalzen entsprechend, Chlorathyl, Bromathyl, Schwefclathyl u. f. w. Will ther barstellen, so läßt man tropfenweise 75procentigen Alkohol auf heiße concentrirte elfaure fallen, wodurch, indem die Schwefelfaure dem Alkohol die Elemente des Wassers , Ather in einem geeigneten Apparate überdestillirt, welcher durch anderweitige Operavon mitübergegangenem Alkohol und andern Substanzen gereinigt wird. Er bient zu hysikalischen Zwecken, und in der Chemie als Lösungsmittel vieler fettartiger und anderer Von seiner Bereitung mit Schwefelsäure her führt er auch den unpassenden Namen 'elather. In der Medicin find die verschiedenen Atherarten seit ihrer Entdeckung als fark nell (belebend und erquickend) auf die Nerven wirkende Mittel bekannt und beliebt, besonaus Schwefeläther bereitete Liquor anodynus Hoffmanni (die sogenannten Hoffmann's ropfen), sowie ber Essigather ale Riechmittel, zu innerlichem Gebrauch, Einreibungen - In neuerer Zeit ift besonbere die schmerz- und empfindungelos (betaubend) machende haft des Athers angewendet worden, um chirurgische Operationen, auch den Geburtsact, chmerz für den Betreffenden vollziehen zu können. Der Amerikaner Dr. J. R. Jackson der 1847 zuerst dieses sogenannte Atherisiren bei Operationen mit Erfolg in Anwenachte. Das Verfahren besteht darin, daß der zu Operirende vermittelst eines Apparats impfe einathmen muß, bis die beabsichtigte Wirkung eintritt. Das Verfahren kam rasch meine Aufnahme und ward vielfach verbessert. Auch bediente man sich bald des Chloro-

s. b.) und anderer Mittel, um die gleiche Wirkung hervorzubringen. trische Die oder flüchtige Die (Huiles volatiles, essentielles, Essences; Volatile oils, al oils) find meistens flussige, start riechende, Substanzen von brennendem Geschmackund m specifischem Gewicht als Wasser. Die meisten sieden nicht über 160° C. Sie kommen ich in den verschiedensten Pflanzentheilen vor, denen sie einen charakteristischen Geruch 1. Auch im Thierreiche finden sie sich, und im Mineralreiche treten sie als Naphtha, auf. Biele entstehen bei chemischen Operationen, wie bei trockenen Destillationen, und inwirkung verschiebener Substanzen aufeinander. Die in der Natur, und besonders im nreiche vorkommenden sind gestlich gefärbt; im ganzreinen Zustande sind sie jedoch wahrh farblos. Man gewinnt die Atherischen Die-größtentheils durch Destillation der Pflan-: mit Baffer, wobei sie durch die Bafferdampfe mit übergerissen werden und, im Falle er als Wasser sind, auf bem Destillate schwimmen. Sie bestehen entweder aus Rohlenafferstoff und Sauerstoff, ober nur aus Rohlenstoff und Wasserstoff, und lettere sauer-Ruchtige Dle find meistens von berfelben procentischen Busammenfepung. Hierher ge-Terpentinol, Citronenol, Wachholberol, Sabebaumol, Nelkenol u. a. Bu ben sauerstoffgehoren die Rampherarten, Baldrianol, Bergamottol, Zimmtol, das dunkelblaue dick-Ramillenol, Rosenol u. s. w. Die meisten fluchtigen Die sind Gemenge von verschiedehtigen Substanzen, und häufig scheibet sich beim starten Abkühlen ein fester Körper aus, man Stearopten, im Gegensat zu bem flussigen Eldopten, nennt. Der Geruch ber i rührt von solchen flüchtigen ober atherischen Dlen ber, welche beim Sonnenschein ver-, aber wieder von neuem in den Pflanzen erzeugt werden, und die Luft mit dem ange-Duft erfüllen.

iopier (d. i. die von der Sonne Verbrannten) hießen nach den ältesten geographischen ungen der Griechen alle Völker, die den sudlichen Rand der bekannten Erde bewohnten. Domer schildert dieselben in seinen Dichtungen und unterscheidet zwischen den Athiopiern me und Westens. Denselben Unterschied kennen auch Herodot und die spätern Geogrammen und Römer. Athiopien galt ihnen für alles Land südlich von Libnen und 1, zwischen dem Rothen Meere in Osten und dem Atlantischen Dcean in Westen. Nach wurde das östliche Athiopien durch den Ril vom westlichen geschieden. Das östliche Athio-

verliert, als vielmehr an Menge zunimmt. Indem nach einer fehr kurzen Dauer die Thatigkeit der Athemmuskeln wieder aufhört, erfolgt durch das Heraufsteigen des Zwerchfells und bas Burudfinken ber seitlichen Bruftwanbe wieber eine Berengerung ber Brufthöhle, und in demselben Maße ziehen sich auch die Lungen vermöge der Glasticität ihres Gewebes wieder auf ein geringeres Volumen zusammen. Dabei wird auf die in ihnen enthaltene Luft ein Druck ausgeübt, welcher sie nöthigt, in einer, ber Verengerung der Brufthöhle entsprechenden Menge wieder aus ben Lungen auszutreten. Diesen Austritt der Luft nennt man das Ausathmen (Erspiration). Die Lungen, mit den sie umschließenden Bandungen der Brufthohle, verhalten sich also beim Ein- und Ausathmen gerade wie ein Blasebalg, welcher abwechselnd auseinandergezogen und zusammengebrückt wird. Die Brusthöhle dehnt sich übrigens beim Ginathmen gewöhnlich nicht in allen ihren Theilen in gleichem Grade aus, sondern es herrschen in dieser Binsicht gewisse, durch Alter und Geschlecht bedingte Verschiedenheiten. In der Kindheit erweitert sie sich besonders durch Herabsteigen des Iwerchfells, wobei der Bauch vorgewolbt wird, bei dem Manne mehr durch Ausdehnung des untern, bei dem Weibe mehr durch Ausdehnung des obern Theils der Rippenwandung. In die Luftröhre gelangt die Luft beim Einathmen aus der Rasen- und Mundhöhle und kehrt auf diesen Wegen beim Ausathmen auch wieder zurud. Gigentlich bilbet die Nasenhöhle allein den Anfang der Luftwege, und die meisten Menschen athmen im rubigen Bustande mit geschlossenem Munde. Nur in Fällen, wo sich die Lungen so start ausdehnen, taf zur Füllung derselben die durch die Rase eindringende Luft nicht ausreicht, oder wo der Luft der Durchgang durch die Nase sehr erschwert oder ganz verschlossen ist (wie in manchen Krankbeitm der Nase, als Schnupfen u. s. w.), oder endlich in Folge schlechter Gewohnheit, wird die Luft auch durch den Mund ein- und ausgeführt. Dies bewirkt, wenn es langere Zeit hindurch geschieht, Trockenheit und einen weißlichen Beleg der von ihr berührten Theile der Mundhöhk. vorzüglich der Zunge. Aus der Betrachtung der Athembewegungen ergibt sich von selbst, wi Alles, was die Erweiterung der Brusthöhle behindert, auch das Athmen beeinträchtigen muß also nicht blos Kleidungsstude, durch welche Bruft- und Dberbauchgegend zusammengennft werben, sondern auch übermäßige Anfüllung bes Bauchs mit Speisen oder Ausleerungsftoffen

Für gewöhnlich gehen die Athembewegungen ohne unsern Willen vor sich. Dieser hat aber auf sie insofern einen Einfluß, als wir die Thatigkeit der Muskeln, durch welche sie bewich werden, nach Belieben verstärken (tiefer einathmen) ober wenigstens auf Augenblicke hemmen (ben Athem anhalten), sowie auch in gewissem Grabe beschleunigen ober verlangsamen und häufiger ober seltener sich wiederholen laffen können. Außerdem aber richtet sich bie Stärke mid Baufigkeit der Athembewegungen je nach dem Athmungsbedürfniß des Organismus, d. h. nach bem Maße, in welchem der, bei ber Respiration in den Lungen stattfindende Gasaustausch für ben Lebensproces gerade erfoderlich ist. Die eingeathmete Luft kommt nämlich in die innigste Berührung mit den fehr feinen und garten Blutgefäßen, welche in den Banden ber Lungenblitchen sehr bichte Dese bilben, und gibt einen Theil (ungefähr ein Biertel) bes in ihr enthaltenen Sauerstoffe durch die außerst dunne Membran jener Gefaße an bas in benfelben vorbeifliegende Blut ab, wogegen bieses eine entsprechende Menge ber in ihm befindlichen Rohlenfaute uebf Bafferdanipfen und ein wenig Stickstoff in bie Lungenblaschen übertreten laßt, aus benen biefe Sase zugleich mit dem zurückgebliebenen Theile der eingeathmeten Luft durch die Exspiration fortgeschafft werben. Durch diesen Gasaustausch nimmt das Blut, welches bei seinem Eintrit in die feinsten Gefäße der Lungen dunkelroth aussieht, eine hellrothe Farbe an, und erleidet über haupt Beränderungen, welche für das Beftehen des ganzen Organismus von außerfter Bich tigkeit sind. Denn bas Athmen gehört zu ben Lebensbedingungen der organischen Körper; k höher diese organisirt sind, desto weniger können sie basselbe auch nur auf turge Zeit entbehren Ein Mensch kann nicht leicht über eine Minute unter Basser bleiben. In manchen kranthafter Bustanben, J. B. in der Dhnmacht, ist dagegen das Athmen oft viel langer aufgehoben, weil i ihnen das Athmungsbedürfniß und das Leben überhaupt fast auf Null gefunken ist; wahren solche Krankheiten, die zunächst nur eine Beeinträchtigung zwischen Luft und Blut in den Lungen herbeiführen, bei langerer Dauer auch eine Störung in den meisten übrigen Bereichtunger des Körpers zur Folge haben. Wenn bas Athmungsbedürfniß nicht auf genügende Beise befie bigt wird, entsteht das Gefühl ber Beklemmung und Beangstigung.

Für Erhaltung der Gesundheit ist es nothwendig, daß die einzuathmende Luft die gehörige De schaffenheit habe, d. h. reine atmosphärische Luft sei. Die Verunreinigung der Luft durch gewiste Gasarten, wie Kohlenorydgas, Rohlenwasserstoffgas, Schwefelwasserstoffgas u. s. will wenigstens auf die höher organisirten Körper geradezu vergiftend. Aber auch ganz reine etwe

782

Athyl, s. Ather.

Atiologie nennt man in der medicinischen Krankheitslehre den Abschnitt, welcher die Urb chen der Krankheiten behandelt, besonders die sogenannten entfernten Ursachen (causae remote), nämlich die außern Schablichkeiten, die Fehler der Lebensweise und die constitutionellen Rund heitsanlagen. Dbichon dies nun eigentlich die Hauptfragen ber Beilkunde, besonders ber in Große getriebenen find, so haben doch heutzutage die Arzte gerade biese Lehre fehr vernachliffigt indem sie mehr dahin streben, das innere Wefen der Krankheitsprocesse durch pathologische And tomie, Chemie, Physiologie, Diagnostit u. f. w. zu erforschen. Die Atiologie wird aber auch gang von Grund aus neu aufgebaut werben, und bann eine Menge Stoff in fich vereinen mit sen, der jest noch der Diatetit und Hygieine, der Staatsarzneikunde, der Arzenei- und Giftlete, ber Physit und physitalischen Geographie, ber Naturgeschichte (z. B. ber Parasiten), ja foge ber Staatsokonomie angehört.

Atkins (Sir Robert), ein berühmter engl. Richter aus einer alten Familie ber Graffort Sloucester, geb. 1621, betrat fruh bie juristische Laufbahn, war von 1671-79 unter Rail einer der engl. Dberrichter, vertheibigte bann 1683 ben Lord Ruffel (f. b.) mit Freimuth, wem auch fruchtlos, bann 1684 ben Sprecher Williams, ber wenigstens mit bem Leben bavon ton Im J. 1688 schlof sich A. Wilhelm von Dranien an, war 1689 Präsident des Schaftammer gerichte und erhielt 1690 den Borfis im Dberhause. Er zog sich 1695 vom öffentlichen lebe gurud und ftarb 1709. Seine politischen Abhanblungen find wichtige Beitrage gur Zeitgefdide

Atlanten, auch Telamonen, heißen ftarke, mannliche Bilbfaulen, die zuweilen bei Duch gebäuden statt der Säulen und Pfeiler zum Tragen des Gebalts oder befonderer Borfring und Gesimse besselben angewandt werben. Sie verlangen natürlich, um in Harmonie mit bo Architekturformen zu fteben, eine ftreng filliftische Behandlung.

spharische Luft wird in einem geschlossenen Raume, wo keine Erneuerung berfelben stattfindet, schon durch das Athmen selbst allmälig untauglich zur Unterhaltung bes Respirationsprocesses, indem sich ihr Sauerstoff immer mehr vermindert, dagegen ihr Gehalt an Rohlenfäure immer mehr zunimmt. hieraus ergibt sich die Nothwendigkeit, in den Wohnzimmern nicht nur der Gefunden, sondern auch der Kranken stets für gehörige Lüftung zu sorgen. Was die Zahl der abwechselnden Ein- und Ausathmungen, die in einer bestimmten Zeit gemacht werden (die Baufigkeit der Athemzüge oder die Respirationsfrequenz) anbelangt, so variirt dieselbe bei verschiebenen Personen selbst im gefunden Zustande und unter sonst gleichen außern Bedingungen in hohem Grade. Erwachsene Menschen athmen in einer Minute burchschnittlich 12-16 mal, Rinder öfter; im Stehen und Sigen ift die Respirationsfrequenz größer als im Liegen. In Rrantheiten kann sie sehr bedeutende Abweichungen erleiden. Die Quantität der jedesmal einund ausgeathmeten Luft (die Größe der Athemzüge) beträgt bei erwachsenen Menschen von mittler Größe in vollkommen ruhigem Zustande ungefähr 500 Cubikcentimeter, mahrend bie Lungen folder Menschen, im Bustande ber größten Ausbehnung (bei möglichst tiefem Ginathmen), ungefähr 4000 Cubikcentimeter Luft aufzunehmen vermögen. Die Bahl sowol, als bie Größe der Athemzüge find beide mahrend des Schlafs verringert. In den nächsten 2-3 Stunben nach bem Effen (also mahrend ber Berbauung) sind sie größer, als an den übrigen Tageszeiten. Durch Rörperbewegung werden sie gesteigert, durch Erhöhung der Luftwarme verminbert. Nach dem Genusse spirituöser Getranke sowie des Raffees und Thees nimmt wenigstens bie Große ber Athemauge merklich ab.

At home. Unter diesem Titel waren die satirischen Darstellungen berühmt, welche ber berühmte Komiker Matthews die kurz vor seinem Tode, 1834, auf dem Theater der engl. Oper oder dem Abelphi gab, indem er den ganzen Abend hindurch allein auf der Bühne erschien, als ware er zu Hause. Wie Foote in gleicher Absicht und zu demselben Iweck, um ein Verbot gegen seine satirischen Darstellungen zu umgehen, seine Freunde und Gönner zum Thee einlud, so kundigte Matthews durch große Anschlagzettel an, daß er at home, d. i. zu Hause sein. Das satirische und dramatische Talent, das er in diesen Darstellungen entwickelte, war außerordentlich, und die Mannichsaltigkeit der Charaktere, die er durch Stimme, Geberde und Costum dem Publikum vorführte, bewundernswerth. Später unterstützte ihn hierbei sein talentvoller Schüler Pates,

und in wenigen Jahren brachte er ein großes Vermögen zusammen.

Athor ober Athur, eigentlich Het-her (b. i. Behausung Gottes), Name einer ägypt. Göttin, welche im mythologischen System der Agypter zur zweiten Götterordnung gehört, und Tochter bes Ra(ber Sonne) genannt wird. Die Griechen identisiciren A. mit der Aphrodite. Ihr Typus war die Kuh, weshalb sie auf den Denkmälern in der Regel kuhfopsig, zwischen den Hörnern die Sonnenscheibe tragend, erscheint. Auch bei menschlicher Gestalt sehlen Sonne und Hörnern die Sonst wird A. auch noch dargestellt als Ruh, welche hinter den Bergen hervortritt, als Bogel mit Menschenantlis, Ruhhörnern und Sonnenscheibe u. s. w. Schon auf den ältesten Denkmälern trägt sie sehr oft als Schmuck einen Tempel auf dem Haupte. Daher stammen die fälschlich sür Jieböpse erklärten Hathor-Kapitäle an Bauwerten der Ptolemäerzeit. Ursprünglich hatte A. jedenfalls kosmogonische Bedeutung; später heißt sie "Herrin des Tanzes und Scherzes", und hält die Stricke der Liebe und das Tamburin als Zeichen der Freude in der Hand. Königinmen und Königstöchter wurden vorzugsweise unter ihrem Bilde dargestellt. A. genoß einer ausgebreiteten Berehrung und hatte Tempel in allen Theilen Agyptens. Ihr Hauptheiligthum besauch sieden, wenigstens in der spätern Zeit, zu Denderah (Tenkieh). Nach der Göttin war auch der dritte ägypt. Monat benannt.

21608, jest gewöhnlich Hagion Dros, und bei den Italienern Montesanto genannt, eine 5 M. lange und die zu 1½ M. breite Gebirgsreihe, welche halbinselartig von dem Thracischen Thersones aus zwischen dem Strymonischen und Singitischen Busenindas Agaische Meer hervorstrigt, und durch einen schmalen, nur eine Viertelmeile breiten Isthmus mit dem Festlande zusammenhängt. Rach der Sage soll sie von Athos, einem Sohne des Poseidon, oder von einem Giganten Athos, welcher sie gegen die Götter geschleudert, ihren Namen haben. Die höchste Spise der an den schönsten Punkten reichen und gesunden Halbinsel erhebt sich im SD. die zu einer Höhe von 5900 F. über dem Meere. Im Alterthum lagen mehre Städte, wie Dion, Dlophyros, Thossos, Aleona, Akrothoon auf derselben; im Mittelalter wurde sie mit Klöstern bedeckt, von demen sest, außer vielen Klausen, Kapellen u. s. w. noch 21 bestehen. Die größten sind die Klöster Ivoron und Hagia-Laura, das reichste Vatopädi. In ihnen wohnen im Ganzen 4—6000 Mönche aller Nationen, welche eine Art mönchischer Republik unter Hoheit der Türken bilden,

782

benen fie jährlich einen Tribut von etwa 24000 Thaler entrichten muffen. Die Regierung beforgt bas Protaton, zu welchem jedes Rloster einen Epistaten ober Igumen mit Bollmacht auf vier Jahre als Repräsentanten sendet; aus ihnen wird jährlich der Vorstand zur Verwaltung ber Einkunfte und Rechtspflege gewählt. Der Sis ber Protaton ift zu Karies (Kargas), bem Hauptfleden ber Halbinsel, mit 1000 E. Daselbst residirt auch ein Aga, unter deffen Befehlen 12 Janitscharen stehen, als Vertreter ber turk. Regierung. Die Monche leben, weil sie ber im Drient allgemein gultigen Regel bes beiligen Basilius folgen, in strengster Ascese, genießen nur Gemufe, Früchte und Fische, beschäftigen sich mit Aderbau, Gartenbau und Bienenzucht, und fertigen für den Bedarf und zum Vertauf Amulete, Gerathschaften, Beiligenbilder, Crucifin u. dgl. aus Horn und Holz, auch kunstvolle Stickereien u. f. w. Unförmliche Bilder von Heiligen, Ansichten ber Rlöster u. bgl. werben auch zu Karies in einer Art von Druckerei gebruckt. Nur Minnern ift ber Butritt zu ben in Raries abgehaltenen Martten geftattet, ba alle Frauen von ber ballinsel verbannt sind, sa selbst weibliche Thiere nicht einmal geduldet werden. Die sehr bedeutenden Wallfahrten sind Hauptquelle der Einkunfte. Der Sage nach liegen hier die Schäte und tu Krone ber griech. Raiser verborgen. Während gegenwärtig sich in einem jeden Kloster kaum gwei oder drei Monche befinden, welche einige Bilbung befigen, und überhaupt Aderbau, Bertehr und Alles in Verfall gerathen ift, war ber Berg A. im Mittelalter Sauptfit ber griech. Wiffenschaft; die ganze driftlich-byzantinische Runft hatte hier ihren Mittelpunkt. Die Bibliotheten, von benm fast jedes Kloster eine besitt, liegen jest unbenutt und verlassen. Außer Drucksachen sinden sich in benselben viele zum Theil sehr schöne und alte Handschriften, welche in neuester Zeit mehrsch, 3. B. von Minas und Andern, untersucht und nach dem Abendlande geführt worden sind. Da classischen Literatur gewähren sie nur wenig Ausbeute, mehr für Bibel und Rirchenväter; m Wichtigkeit sind die Handschriften in georgischer (zu Ivoron) und namentlich in altslawische (bulgarischer) Sprache (z. B. zu Docheiru). Auch findet sich hier ein Schat intereffanter Ur kunben. Die Klöster selbst, stets von einer hohen Mauer mit einem einzigen Thore umgeben, & scheinen von außen als unregelmäßige Massen, sie sind jedoch im Stile der Marcuskirche i Benedig aufgeführt worden und bergen fast sämmtlich treffliche Schnipereien und Goldschmie dearbeiten. Auch finden sich fast überall Malereien und Fresten, welche eine authentische Prok des unwandelbaren byzantinisch-christlichen Stils liefern. Namentlich verdienen die Malemin zu Hagia-Laura und Batopabi Beachtung, die von fehr hohem Alter find, und einem Dichad Panselinos beigelegt werden. Der Isthmus wurde von Terres, deffen Flotte hier scheiterte, buch stochen, wie die Untersuchungen von Choiseul- Gouffier, Hunt, Leake, Fallmeraper, Griefebech, Spratt bestätigen; jedoch nach einer Nachricht bes Demetrius Stepfius bei Strabo wart ber Rangl nicht vollendet.

Athyl, s. Ather.

Atiologie nennt man in der medicinischen Krankheitslehre den Abschnitt, welcher die Ude then ber Arantheiten behandelt, besonders die sogenannten entfernten Ursachen (causae remote). nämlich die außern Schablichkeiten, die Fehler der Lebensweise und die constitutionellen Rund heitsanlagen. Dbichon dies nun eigentlich die Hauptfragen der Beilkunde, besonders ber in Große getriebenen sind, so haben boch heutzutage die Arzte gerade diese Lehre fehr vernachlifigt, indem sie mehr dahin streben, das innere Befen der Krankheitsprocesse burch pathologische Intomie, Chemie, Physiologie, Diagnostif u. s. w. zu erforschen. Die Atiologie wird aber and gang von Grund aus neu aufgebaut werben, und bann eine Menge Stoff in fich vereinen mit sen, der jest noch der Diatetik und Hygieine, der Staatsarzneikunde, der Arzenei- und Giftletz ber Physit und physitalischen Geographie, ber Naturgeschichte (g. B. ber Parafiten), ja foge ber Staatsökonomie angehört.

Attins (Gir Robert), ein berühmter engl. Richter aus einer alten Familie ber Gruffor Sloucester, geb. 1621, betrat fruh die juristische Laufbahn, war von 1671-79 unter Ratil einer ber engl. Dberrichter, vertheibigte bann 1683 ben Lord Ruffel (f. b.) mit Freimuth, we auch fruchtlos, bann 1684 ben Sprecher Williams, ber menigstens mit bem Leben bavon te Im J. 1688 schloß sich A. Wilhelm von Dranien an, war 1689 Präsident des Schaptamm gerichts und erhielt 1690 den Borfit im Dberhause. Er zog fich 1695 vom öffentlichen lete gurud und ftarb 1709. Seine politischen Abhandlungen find wichtige Beitrage zur Zeitgefdide

Atlanten, auch Telamonen, heißen farte, mannliche Bilbfaulen, die zuweilen bei Prit gebauben statt ber Saulen und Pfeiler zum Tragen bes Gebalts ober befonderer Borfrief und Gesinise desselben angewandt werden. Sie verlangen natürlich, um in Harmonie mit be Architekturformen zu stehen, eine ftreng fillistische Behandlung.

Palentis, einer uralten Sage nach, die Solon von den Priestern in Agypten überkommen haben soll, der Name einer ungeheuern Insel im Atlantischen Decan, die angeblich ebenso groß als Kleinasien und Libyen war. Über die Lage derselben sind die Angaben der Alten sehr unzuverlässig, und da sie in eine Gegend gesett wird, wo sich in späterer Zeit keine Insel sand, so kam man auf den Gedanken, daß sie untergegangen. Andere wollten in den Canarischen Inseln Überreste der versunkenen A. wiedersinden; noch Andere, wie Ruddeck in seiner "Atlantica", verstehen darunter die Standinavische Halbinsel. Den meisten Anklang hat jedoch in neuester Zeit die Vermuthung gefunden, die Bircherod in einer Abhandlung "De orde novo non novo" (Altd. 1685) zuerst aufstellte, daß vielleicht phöniz. oder karthag. Handelsschiffe, durch Stürme und Strömungen von ihrem Wege abgetrieben, an die amerik. Küste verschlagen worden, und von dort später glücklich nach ihrem Vaterlande zurückgekehrt sein könnten, und daß also unter der Insel A. des Plato im "Kritias", sowie unter der großen namenlosen Insel, von welcher Diodor, Plinius nnd Arnobius sprechen, das heutige Amerika zu verstehen sei.

Atlantisches Meer, entweder nach dem Atlasgebirge oder nach der fabelhaften Insel Atlantis fo benannt, heißt berjenige Theil bes Weltmeers, welcher die Neue von der Alten Welt trennt, im Norden und Guben in offenem Zusammenhange mit den beiden Eismeeren fieht und für die Entwickelungegeschichte seiner Gestadelander von unendlicher Bedeutung ift. In mertwurdiger Parallelität seiner Gegenkusten, gleicht ber Atlantische Dcean eher einer mächtigen Strombahn als einem offenen Weltmeere. Der nörbliche Theil gliebert die Ruften Nordameritas burch das Eingreifen der Hudsonsbai, des Lorenzbusens, des Mexicanischen und Raraibischen Golfs fast ebenso, wie Europa burch bie Dst- und Nordsee, bas Aquitanische, Mittellanbische und Schwarze Meer; wogegen der subliche Theil die sudamerik. und afrik. Kusten nur wenig zersplittert. Der Einbiegung bes Golfs von Guinea in Afrika entspricht die Ausbiegung Brafiliens, ebenso ber Hervorragung Senegambiens und Subans die Einspülung des Antillenmeers. Das Atlantische Meer ift seit bem 15. und 16. Jahrh. die große Straße für die Culturvoller Europas geworden, auf der fie nach allen Gegenden der Welt segeln, in den verschiedensten Richtungen treuzend, welche burch bie Luft- und Wasserströmungen vorgezeichnet werden. Die Hauptströmungen bes Atlantischen Dceans sind : die sudatlantische Strömung vom Vorgebirge der guten hoffnung langs der Ruste von Afrika bis zum Wendekreise des Steinbocks, parallel mit der Rufte, daher nördlich, bann mehr westlich, eine Drift von 5 M. täglichen Laufes. Bon der Congokuste an wird diese Strömung ale Aquatorialströmung zum mächtigsten Meeresstrome, und bewegt sich anfangs auf der Sudseite, bann auf beiden Seiten des Aquators, von Dft nach West quer über ben Dcean, mit einer Durchschnittegeschwindigkeit von 15 M. inner halb 24 Stunden. Wo die Strömung die amerik. Rufte trifft, spaltet sie sich in zwei Balften, von benen die eine längs der brasil. Rüfte gegen Süden, die andere längs der Rüste von Guiana nach ben Antillen hin strömt. Die Tiefe bes Atlantischen Meeres ist außerordentlich verschieden am geringsten ift sie, abgesehen von manchen Ruften, in ber Region bes Sargaffomeers. Bor einigen Jahren ift mitten im Atlantischen Dcean, 230 DR. subwestlich von St.-Selena, ber Meeres grund in einer Tiefe von 14556 engl. F. gelothet worden, die größte Meerestiefe, die man bisher mit bem Sentblei erreicht hat. Auf ben fast täglich verfolgten Seestraßen des Atlant. Meeres errei chen Segelschiffe von Hamburg aus die nordamerit. Bafen der Oftkuste in 40-50 Tagen, und Dampfschiffe in ungefähr 14 Tagen, die mittelamerik. Handelspläße in 50 — 60 Tagen, Rio Janeiro in 50 — 70 Tagen und die Capstadt in 60 — 70 Tagen (mit Dampf in ungefähr 40 Tagen), während die Rückfahrten durch Benupung begünstigender Stromungen um 8 -14 Tage verkurzt werden. Die Inselbilbung bes Atlantischen Dceans ist nur reichhaltig in ber Nahe von Europas und Nordameritas Ruften; im freien Dceane steht sie jedoch ber bes Großer ober Stillen Weltmeers beiweitem nach. Als Stationen erscheinen wichtig: Island und die Fa toer zwischen Europa und Polaramerika, die Azoren und Bermuben zwischen Europa und ben mittlern und sublichen Nordamerika, Ascension, St.-Helena, Trinidad und Triftan-da-Cunha awischen Afrika und Südamerika, die Falklandeinseln, Südgeorgien und Sandwichsland zwi schen Subamerika und ben antarktischen Gestaben. Der Größe nach ist bas Atlantische Meer das zweite Beltmeer, mit einem Areal von 1,626000 D.M., wenn man es im Norden und Sü ben durch die Polarfreise begrenzt.

Atlas, ein Gebirge im westlichen Theile Nordafrikas, der heutigen Berberei, deren eigen Gumlichen physischen und geographischen Charakter es bestimmt, bildet mit seinen Höhenzüger Die Scheidewand zwischen dem westlichen Theile des Mittellandischen Meers und dem Becken der Sahara. Schon Herodot erwähnt einen in die Wolken reichenden Berg dieses Namens, sud

westlich von ber kleinen Syrte, 20 Tagereisen westlich von den Garamanten, welchen die Eingeborenen die Saule des himmels nennen. Bon den spatern Schriftstellern, vorzüglich seit De lybius, wurde der Name A. stets von der Gebirgskette im Nordosten Afrikas gebraucht, welche sich von der Insel Cerne (bei dem heutigen Cap de Ger) nordöstlich durch Mauretania, Tingitana (das heutige Fez und Marotto) hinzieht. Bei ben Eingeborenen hieß dieses Gebirge Dyris. Ptolemaus nannte es ben Größern A., zum Unterschiede von bem Kleinem A. einem mit ihm parallel laufenden nördlichern Gebirge. Fälschlich nahm man baher später zwei bestimmt gesonderte nebeneinander laufende Retten desselben an, den Großen A. und den Rleinen A. Die neuesten geographischen Beobachtungen haben diese Annahme widerlegt und dargethan, daß der A. überhaupt gar nicht als eine Bergkette zu betrachten sei. Er stellt sich vielmehr als ein hochft unregelmäßiges Gebirge bar, indem er aus einer Menge nach ben verschiedensten Himmelsgegenden auslaufenden, theils durch Gebirgsknoten, theils aber auch blos durch Joche und öfter selbst nur burch niedere Sügelreihen miteinander verbundener Bergketten, Berggruppen und einzelner Berge besteht. Seine größte Sohe erreicht er in Marofto, wo er allein über die Schnet linie sich erhebt, und daher Dschebel-el-Theldsch (Schneeberg) heißt, und der Miltsin, Bibamm und Tagherain seine höchsten Gipfel bilben. Der sublichste sich hier verlaufende Bug ber gangen Gebirgsmasse trägt ben Namen Dichebel-Sabnar. Die Sohen treten nahe an bas Meer, um ihre Vorsprünge find die Caps, welche am Atlantischen Meer bis zur Meerenge von Gibraltar und von da östlich ins Meer ragen. Das Höhenspstem wird vollständig unterbrochen durch das Mal bes Muluiaflusses, welcher ben nordöstlichen Theil von Marotto burchfließt und 151/2° ö. Liu das Mittelmeer mundet. Weiter nach Often wird der A. niedriger, und in Algier erheben fic seine höchsten Gipfel, 3. B. ber Dschurdschura, nicht über 7000 F. Von Algier senkt er sich nach Dsten immer mehr, bis er in seinem öftlichsten Ausläufer, bem hochstens 1500 F. hohen Ghr rian im Tripolitanischen, in die Buste, welche hier in der Großen Syrte bis ans Meer herap tritt, abfällt. Bur Seite bachen sich die Gebirgszüge des A. sowol westlich und nördlich nach ben Meer, wie süblich nach ber Bufte ab, und diese Abfalle sind durch die im A. entspringenten Fluffe gut bewaffert und fruchtbar. An seinem Sudabhange zieht sich das Biled-ul-dicherid bin Ein ordentlicher Bergbau, ber ganzlich fehlt, wurde im A. sich reichlich belohnen.

Atlas, ein Titane, der Sohn des Japetus und der Alymene und Bruder des Menötiuk, Prometheus und Epimetheus, war durch Pleone, des Oceanus Tochter, oder Hesperis, die Tochter seines Bruders, Vater der Plejaden (s. d.). Da er mit den übrigen Titanen den himmelsurmen wollte, verurtheilte ihn Jupiter, zur Strase dafür das himmelsgewölbe zu tragen. Rach der Erzählung späterer Schriftsteller war A. ein mächtiger König, welcher große Kenntnis der Astronomie besaß; sa man führt sogar drei A. an, einen maurischen, italischen und arkadischen Zusolge der Ansichten der Alten von dem Himmelsgewölbe und seinem Verhältnis zur Erde, nach denen senes auf einem sesten Körper ruhen mußte, wurde dieser ursprünglich der Mythologie und Kosmographie angehörige Name in die Geographie hinübergezogen. — Bildlich nemt man Atlas (in der Mehrzahl Atlanten), nach Mercator's Vorgange im 16. Jahrh., eine Sammlung von Land- und himmelsfarten, weil früher auf dem Titel A. als Träger der him melstugel abgebildet war. Später hat man diesen Namen auch auf anderartige Sammlungen übergetragen. — In der Anatomie hat man dem ersten Halswirdel, welcher den Kopf, wie der

Titane A. ben himmel trägt, ben Ramen Atlas gegeben.

Atlas (franz. Satin) ist ein geköpertes seidenes Zeug von vorzüglichem Glanze. Manhat halb seidenen, wollenen und leinenen Atlas, und hinsichtlich der Güte theilt man ihn in schweren, mittern und leichten. Den besten gemusterten Atlas liefern die Franzosen; im glatten machen die Deutschen den Italienern den Rang streitig; der engl. ist schön, aber sehr theuer. Die schlecht sten Gorten sind der chinesische, der mostowitische, der ostindische, der Roll- und Ballchenales.

## Rerzeich niß

## ber im erften Banbe enthaltenen Artitel

Abdas; Abbafiden. 15. Abbas-Mirja. 15. gierungebegirt). 2. Abbes-Pasca. 15. Stadt; Mineralquel. Mbbafft. 16. Abbate (Niccolo d'). 16. Friebeneichluffe unb Abbau und Ausbau. 16. Congres. 4. Abde. 17. nd Münchener Feuer-Abberufung. 17. ingögefellicatt. 5. Abbeville. 18, Abbinben. 18. Abbitte. 18 iuliet; Aalraupe. 6. Abbot (George - Robert -Charles), 18. Abbotsford, 19. Abbrechen bes Weftchie, 19. Abbrennen. 19. Abbreviatoren. 20. 3. Abbrevigturen. 20. Abbt (Thom). 21. ArbeceBücher. 21. hiere. 9. Asbecetuorium. 21 i; Rleibungeftud). 10. Abchafen. 22. r Manillabanf. 10. A66. 23. Abbachung. 23. 10. Abdallah. 23. Abdampfen. 23. 10. Abbas. 23. Abbecter. 23. (Petrus). 10. AbbselsKaber, .24. m. 11. Abbern. 26. c Döhle, 11. Abbias. 26. I. Abdication. 26. (Charles Zevier 30. Abbiefus. 27. - Charl. Frerot b'). 12. Abbominal; **Modominaleinge**weide; Codominalipphus. Al. Abbon. 27. tabt ; Bietro b'). 12. vequin). 12. Abbrud. 27. Abbeul-Damib, 27. Jofe Fernando), 13. Mbb-ul-Damib-Bei. 28. 13. Abbeule Latif. 28. Abbeul-Debichib. 23. (Jacques Bierre -AbbenteMamen. 29. les — Diplomai). 13. Abb : ur : Rahman (Guitan von 14. Maroffo). 29. Antoine und Arnould Abb . ur : Rahman (Statthal- Abführen; Abführmittel. 45. de). 14. ter). 30. 3acque6). 14. Mbebechalas. 30. 15. Abegg (Jul. Friebr. Deine. - Mbgar 46. er. Bebnte Muft. L.

Bruno Erhard - Deinels Burfhard. 30. Abeille (Joh. Chriftian Pubm.). 31. Abelen (Bernh. Mab. - 1944. Lubw. Alb. Rub.). 32. Mbel. 32. Abel (Jat. Friebr, v.). 32. Abel (Joseph). 32. Abel (Karl v.). 33. Abel (Rarl Friebr.), 34. Abel (Diels henrit). 34. Abel be Pupol (Mlex. Denis). 34. Mbelin (Joh, Phil.), 34. Mbeliten. 35. Abencerragen. 35. Abenbrothe; Mbenb. Abend; рети. 35. Abenbberg. 35. Abenbland. 36. Abenblanbifches Ratferthum, f. **Mou**t, 36. Abendmahl. 36. Abendroth (Amabens Mug. -Aug. -- Ernft -- , Karl Cb. 39. Abendichulen, 39. Mbenbivinb, 40. Aben : Edra. 40. Abeneberg. 40. Abensperg und Traun. 40. Abentener; Abenteneer. 41. Abercromby (Sir Rafph James — Malph). 4f. Aberbeen, 42. Aberbeen (George Gorbon, Genf bon), 43, Mberglaube. 42. Aberli (306. Lubm.). 43. Abernethy (John). 43. Aberration bes Lichts, f. Abire rung bes Lichts. 43. Aberfee. 43. Abertolb. 43. Ab executione enfangen. 44, **91**6fall. 44. Abgaben. 45. Abgang 45.

Abgeorbnete, 46. Abgott unb Abgötterei. 46. Abgetteschlange, i. folange. 46. Abguß, Abguffe. 46. Abhartung. 47. Ab hodierno, 48. Abholzen. 48. Abhorrers, 48. Mbia. 48. **Abibo. 48.** Mbigail, 48. Abilbgaurb (Goren - Ricolai Abfres. 56. Mbrabam). 48. Abimeledi, 48. Ab initio. 49, Ab instantia freiferechen. 49. Ab intestato. 49. Abiponer. 49. Mbirrung bes Lichte. 49. Abiturtent. 49. Abjublication, 49. Abjuration. 49. Abflaren. 49. Abflatic, f. Cliditen. 50. Abfopfen. 50. Abfühlung. 50. Abfürjungen, f. Abbreviaturen. 50. Ablactiven. 50. Ablas ober Indulgeng, 50. Ablativ. 52. Ablaut. 53. Ablegat, 53. Ableger. 53. Ableitung (grammat.). 53. Ableitung (mebicinifc). 54. Mblofung ber Grunblaften. 54. Abluentia. 57. Abluition. 57. Mbmagerung. 57. Abmeierungerecht, 57. Abueigung. 57. Mbner. 57. Abnoba. 57. Abnormität. 57. Mbo. 57. Abolition. 58. Abolitioniften. 58. Abonnement. 58. Aboriginer. 59. Abortus, 59. Ab ovo. 60. Abplattung ber Erbe. 60. Abproben. 60. Abracababra. 80. Abraham (Patrierd). 60. Abraham (Beiliger). 60. Abraham a Saucia Clara, 61. Abrahamiten. 61. Abrahamfon (Berner Dans . Arrented -- Reisbe acteolog graufbaft gestabnt. In. Benjamin). 62. Abrafen. 62. Adramson (Abraham), 69. Abrantes. 62. Abrantes (Andoche Junot, Dere Abui Temam, 80. 10g pon). 63.

r,

Abrantes (Josephine Junot, Der- Abweichung. SO. gogin von). 63. Riefen- Abravanel (Ifaal - ben . Je- Abpbos. 81. huba). 63. Abraraefteine. 63, Abrichtung. 64. Abrogiren, derogiren, 64. Abruggen. 64. Abfaigeral 65. Abfalon. 05. Abfalon (Erzbischof in Lund), s. Arel. 66. Abichah (Dans Afmann, Freis Accapareur. 85. berr von). 66. Abidabung. 66, Mbididtung. 67. Mbfcbieb. 67. **Да[ф**nitt, 67. Absact. 68. Abforedung. 68. AMStift. 68. Abichworen. 68. Mbsciffe 60. Absenite, 68. Abfent; Abfentismus, 68. Abfegbarleit ber Benmien, f. Staatebiener. 69. Mbfolut, 69. Absolution. 69. Absolutismus, 70. Abfolutorium. 70. Mbfonberung. 70. Abforption. 71. Abspannung, 71. Abfperrung. 73. Abftammung bes Menfdengefolechte. 72. Abftanb. 73. Abftanbegelb. 73. Abfteigung, f. Auffleigung. 73. Accurftus (Franciscus). 94. Abftimmung. 73. Abftoffung. 74. Abftraction. 74, Abftrus. 75. Abfub, f. Decoct. 75. Absurb. 75. Absynthium, Bermuth, 75. Mbt. 75. **Ubt**afeln. 76. Abtheilungen. 76. Abtreibung ber Leibesfrucht. 77. Abtretung. 77. **Abu. 78.** Abubelt. 78. Abufelb, 78. Abufit, 78. Abulfarabic, f. Barbebraus. 79. Abulfeba (38mail). 79. Abullafem, 79. Mbulle, 79. Abundantia; Abundia. 80. Abufdehr. 80. Abwaidungen. 90.

Abmefenheit. 30. Abpffinten. 31. Abzehrung, f. Auszehrung. 84 Ableiden. St. Mbjugegelb. 84. Acajon. 85. Mounthus, 85, A capella, 85. Acapulco. 85. ₩cra. 85. Acca Latentia, 85. Acceleration. 86. Mccent (grammatifcher). 86. Accent (mufifalifcher). 87. Accentus ecclesiastici. 57. Mecept, Mcceptation. 88. Acceptilation 83. Mccef. 68. Acceffion. 35. Meteffit, 88, Acciajoli (Nicol. — Arixer — Donatus — Filippo), 89. Meribens. 89. Mccibengarbeiten. 89. Accidenzien, f. Stolgebühren, if. Meeife. 89. Acciamation. 90. Acclimatisation. 90. Mcrolabe. 91, Accommobation. 91. Accompagnement . f. Begleir tung. 92. Accord, accordiren. 92. Mccord (mufffalifcber). 92. Accordion. 93. Acerebitiren. 93. Mecum (Friebr.). 93. Accufation und Accufationtres ces, f. Antlage und Antlago proces. 94. Mccufetin, 94. Acepfimas 94. Mcerbi (Giufeppe - Cnrico), 9L Mcervue. 95, Achaer; Acaifcher Bunt. 95. **Жф**аја, 95. Adaltfice. 95. Achard (Franz Kari). 96. Acharins (Erif). 96. Acat. 97. Achelous. 97. Achen (3. van). 97. Acenwall (Gottfr. - Gerfü Eleonora). 98. Acheron; Acheruffa. 98. A-cheval-Stellungen, 96. Mailles. 93. Adilles (Trugfcluß). 99. Adilletfehne. 99. Achilles Tatins. 100. Achmed (Sultane). 100. Achmeb-Mesmi-Efenbi. 100. Achromatifch. 100. Achfe. 101.

**1.** 102. (Bann). 102. (Bahl). 103. rfelb (30h. Deinr.). 103. ım. 103. eale. 103. 104. 104. bau. 104. sauschule. 106. zeräthe. 107. zesete, s. Agrarische Ge- Abelaide. 133. **!.** 108. tume. 108. nann (Konr. Ernft — So- Abelheib. 134. e Charl. — Charlotte). 109. Abelheibsquelle. 134. nann (Rub.). 109. onece. 110. t. 110. 1to. 110. St.-Jean d'), s.Acca. 111. Aben. 136. 111. 111. Acte und Acte. 111. Acta Eruditorum; Acta Abersbacher Felfen. 137. octorum; Acta Pilati; Acta Abhafion. 137. omorum; Acta Apostolon. 112. . 113. versendung. 113. und Actienwesen. 114. 1. 116. m. 116. und passiv. 117. ı und Passiva. 117. (3of., Fürft). 117. . 118. rius. 113. n ut supra. 118. . 118. metur. 118. Rranfheiten. 118. 8, s. Accent. 119. o. 119. ert (Peiliger). 119. ert (Erzbischof von Bre- Abmonition. 144. 1). 119. ert (Seinr. Wilh., Pring Abo. 145. Preußen). 120. und Eva. 120. von Bremen. 121. (Albr.). 122. de la Hale. 122. (Louis — Abolphe Char: 1. 122. berger (Waria Anna). 123. iten. 123. 6 (John). 123. 6 (John Duiney). 124. 6 (Samuel). 125. 6apfel. 125. •¥if. 125. ı. 125. on (Michel). 126. 1at. 126. alendus graecas. 126.

Abeitation. 126. Abba. 126. Abbington (Henry), f. Sib. Abriatifches Meer. 150. mouth. 127. Addiren. 127. Abdison (30s.). 127. Additionalacte. 127. Abel. 128. Abelaar (Gord Sivertsen). 133. Abule. 152. Abelaide (Mademoiselle b'Dr. Abvent. 152. leans). 133. Abelbonben. 133. Abelgunde. 133. Abelmann von Abelmanefelben Abnamie. 156. (Gefchlecht). 134. Adeleberg. 134. Abeleverbindungen. 134. 1 (Gabriel ober Uriel). 110. Abelung (Johann Christoph — Friedr. von). 135. Adept. 136. Aberlag. 137. Adern. 137. Adiaphorisische Adiaphora; Streitigfeiten. 138. Adilen. 138. Adjectiv. 139. Abjudication. 139. 類djanctue. 139. Adjustiren. 139. Adjutant. 139. Ad latus. 140. Atler. 140. Ablercreut (Rarl Joh., Graf). 141. Ablerorden. 141. Ablersparre (Georg, Graf). 142. Ad libitum. 142. Admetus. 142. Abministration. 143. Abmiral; Admiralschnecke. 144. Afrika. 164. Abmiralitätsinseln. 144. Admittitur. 144. Admont. 144. Aboli Friedrich. 145. Abolf von Nassau. 145. Abonai. 146. Abonis. 146. Abonischer Bere. 146. Aboptianischer Streit. 147. Adoption. 147. Aboration. 147. Adorf. 147. Adour. 143. Ad pias causas. 148. Abrammeled). 148. Adrastea. 148. Adrastus. 149. Ad referendum. 148. Adresse. 148. Adresbuch. 149.

Adria. 149.

Abrian (30h. Balent.). 149. Adrianopel. 150. Adrittura. 151. Adschmir. 151. Abstringirende Mittel. 151. Aduer. 151. Abular. 152. Abverbium. 152. Adversaria. 152. Advocat. 153. Abvocatencorporationen. 155. Advocati ecclesiae. 155. Advocatus diaboli. 156. Adyton. 156. Nedon. 156. Relft. 156. Act. 156. Acrianer. 157. Alkrodynamik. 157. Merde. 157. Akrostatik. 157. Aerofliers. 158. Affaire. 158. Affe. 158. Affect. 159. Affectation. 159. Affection. 160. Affenbrotbaum. 160. Affenthal. 160. Affidavit. 160. Affiliirte. 100. Affinität. 160. Affirmation. 160. Affre (Denis Aug.). 161. Affry (— Lubw. Aug. Augustin — Ludw. Augustin Phil. — Rarl Phil.). 161. Afghanistan. 161. Afra. 164. Afranius. 164. Afrikanischer Krieg. 175. After. 175. Afzelius (Adam — Johan — Pehr von — Anders Erif — Arvid Aug.). 176. Aga ober Agha. 176. Agabische Inseln. 176. Agaisches Weer. 176. Agalmatolith. 177. Agamemnon. 177. Aganippe. 177. Agáon. 177. Agapen, f. Liebesmahle. 177. Agapetus (Seiliger; Bapfe).177. Agardh (Rarl Adolf — Jaiob Georg). 177. **Agastiz (Louis). 178.** Mgaiha. 179. Agathias. 179. Agatho. 179. Agathodamon. 179. Agathofles. 179. Agathologie. 180. **50 \*** 

**A**gathon, 181. **A**gatfc, 181. Mgave. 181. Mgbe. 181. Agelaus, 132. Mgen. 182. Agenbe. 182. Mgenot. 183. Mgend. 183. Mgent. 183. Mgefilaus. 183. Mgeus. 194. Aggregat. 194. Aggregiren. 184. Mgibe. 185. Agibius (Abt - aus Aififi -Colonna — aus Biterbo). 185. Agilolfinger. 185. Agina, 186. Agincourt (Bean Bapt, Louis Georges Serour b'). 186. Aginetifche Runft, 186. Agio; Agiotage. 187. Mgis (Ronige von Sparta). 187. Agifthus. 188. Agitator. 188. Aglaia. 189. Aglaophamos. 189. Agnano. 189. Agnaten, 189. Mgues (Beilige). 189. Agnes (Grafin AOB munbe). 189. Manes (von Dftreich). 190. Algnefen-Bollen. 190. Agneft (Maria Gaetana - Par ria Thereffa). 190. Agnition. 190. Agnus Dei. 190. Agon. 191. Agonte. 191. Agoniftifer. 191. Ago6-Potamos, 191, Agosta. 191. **M**gta. 191. Agraffe. 192, Mgram, 192. Agrarifche Gefebe. 192. Agraviabes. 193. Agricela (Cnejus Julius). 193. Mgricola (Georg), 193. Maricola (306.). 193. Agricola (306. Friedr.). 194. Agricola (Martin). 194. Agricola (Rub.), 194. Mgricultur, 194. Agriculturchemie, 194. Agriculturfpftem. 195. Agrigent. 195. Agrionia. 196. Agrippa (Marc. Bipfanius). 196. Aferblab (306. Davib). 233. Agrippa (Cornelius Deinr.), 196. Agrippina. 196. Mgronomie. 197, Mgrypnie. 197. Agtelefer Doble, 197. Mauabo (Mleranbre Paria). 197. Mguae-Galientes. 197.

Maueffeau (henri Frang. b'). 10d. Afometen. 235. Afotylebonen, 235. Agppten. 198. Agmitifchellingeneutzündung 214. Aguptifche Dinthologie. 214. Mháb. 218. Mhas. 219. Mhaeverne 213. Ahlben. 218. Ahlefelb (Charl. Sophie Buife Bilbelmine von). 918. Ablefelbt (Beidlecht). 219. Ahlwarbt (Chrift. 2Bilh.). 219. Mhming ober Ahin. 219. Mhnen. 219. Abnlichteit. 220. Ahnung, 220. Mhre. 221. Mhrene (Seint.). 221. Ahriman, 222. Ahumaba (Don Bebro Giron, bergog von). 222. Aiblinger (30f. Raspar). 222. Aichach. 222. Nichen; Nichmaß. 222. Aide-toi et le cici t'aidera. 223. Migen. 223. Migrette, 223. Aiguillon (Arnaub Bignerob Dupleffie Richelieu, Derzog v. - Armanb, Bergog v.). 223. Dria. Migues. Mortes. 224. Min (Flug; Depart.). 294. Ainmuller (Dar. Eman.). 224. Mineworth (Bill. Barrifon). 225. Ainemorth (Bill, Francis). 226. Aiene (Bluß; Debart.). Mittulf. 227. Altzema (Lieuwe van). 227. Air (in Frantreich; in Sas popen). 227. Mjarrie. 227. Ajar. 228. Mjo. 228. A jour; A jour fassen. 228. Atabemie. 228. Atabemien, Atabemieftücke. 230. Alabemifch; Alabemifche Legion. 230, Atalephen. 231. Afhalkalaki. **231.** Afarnanien. 231. Maftus, **3**39. Alfathistos. 232. Afatholifen, 232. Afazie. 232. Afbar. 232. Afenfide (Marc). 233. Atephalifce. Đặ-Afephali; der, 233. Afhalzif, f. Achaltfice. 233. Afiba. 233. Mfiurgie. 234. Afjerman. 234. Alhlath. 234, Mfne. 234. Afoluthen, 235.

Afriffus. 235. Afroawatijd. 235. Afrolithen, 235. Afrepolis, 235. Afresticon. 236. Afroterion. 236. Mftden. 236 Alttimen. 236, Mtuftif. 236. Alabama, 337. Mabafter. 238. Mlagoas. 238. Alais. 238. Maix (General). **235**. Alamanui (Luigi). **239.** Mames, 239. Alanbe:Infein. 239. Alanen. 239. Alant. 240. Marcon h Dienboja (Juan Ruiz bet. 240. Maric. 241. Marm; Marmirung. 241. Mlaun. 242. Alava. 242. Mlava (Don Miguel Micarbe be). 243. Alba (Ferb. Alvarez von Toledo, Bergog von) 243. Albalonga. **244.** Mlban. 244. Albanenfer. 244, Albani (Francesco). 245. Mbani (Matthias), 245. Albani (Familie - Annibale -Garlo - Mier Mieffandro panni Francesco - Gim feppe), 245. Albania. **246**. Mibanien. 246. Mibano. 247. Albans (St. .). 247. Albans (Derzogin v. Gt..). 34% Albanh. **24**8. Albany (Luife Marie Reroline Grafin). 249. Albatros. 249. Albe. 249. Bettog Albemarle, wen. i. Won! 249. Allbenborf. 249. Albergati Kapacelli (Franc.) .248. Alberich (ARarfgraf von Speleto -- Princeps gu Rem pon Romano - Cipercienfer - be Rosate de perte Ravennate). 249. Alberabeit, 250. Alberoni (Biulio). 250. Mibers (30h. Friebr, Derm.).931. Albert (Graf von Bollftabt). 231. Albert (Aler. Martin), 25t. Albert (Frang Mug. Rari Gme nuel, Bemabl ber Rongin Victoria), 252. Albert ober Alberti (Seint.), 252.

1

tei Teichen). 252. (Leone Battifta). 253. on Conse—p. Boja, 258. elli (Marietto). 254, iche Linie, 254. nbp (3an Baptift.). 254. thaler. 355. (Grasmus). 255. lbigevie. 255. rr. 255. (Mantice, Graf w. Cagrang Joseph, Freiherr **256.** f. Raferiafen, 257. 1214 (A. Bebo). 257 Beiliger - Derimus 14 - Marthrer). 957. (Bernhard Giegfr. -Bernh.). 257. Rame Euglanbe - face Detrführer). 357. .nn. 357. of.). 257. 258. 1 (Agibius Alvares Cal. (beutider Ronig). 258. II. (beutfcer.Rouig), 250. il. (Bergog von Dft. 259. VII. (Griberjog von **a**), **26**0, (Friebr. Rub., Griberon Dftreich). 260. (Micibiabee), 200. ber Bar. 261. ber Bebergte, 261. ber Stolze, 261. ber Unartige. 209, (@rybifchof), **262.** (hochmeifter), 263. (484**5.). 263.** (Bilb. Cbuarb). 263. 4berger (3ch. Georg) 204. . 264, i. 364. 264. 1. 264, rque (Stabt). 965. rque (Alfonso von fo). 265, ber Weißpfennig. 265, be Denared. 206. ra. **266**. Alcaifche Stropbe. 206. Duivir. 967. 907. r. 267. (ninorea). **work** es. 268. 6. 269. m. 270. (Dannel be Gobob, g ven). 270. ē. 971.

(Raffmir, Bergog von Albegonbe (Philipp van Marnix, Alfons V. (Ronig von Aragoherr von Mont-Ste..). 271. Albegrever (Seinr.). 27%. Mibenhoven. 272. Miberman, 272. Albinen, 272. Albini (Antonio). 374. Albobranbini (Splvefter - Giopanni - Beter - Beter -Splvefter). 273. Albobrandinifche hochzeit. 274. Albringer (3oh., Freiherr von Rofchit, Graf von Ligma). 274. Mle. 375, Aleatico. 275. Mlecto. 275. Mieman (Mates), 275. Alemannen. 276. Alembert (Bean le Roubb'). 276. Mlencen (- herzöge von). 277. Mlentelo. 278. Aleppo. 278. Mler (Paul), 279. Miefia. 279. Aleffanbri (Aleffanbro). 379. Aleffanbria. 279. Miefit (Galeanno), 280. Metichgleifder. 200. Aleuten. 280. Alexander (Deiliger). 281. Wexauber (Päpfie). 281. Alletanber VI. (Borgia), 231. Alexander ber Große, 239. Alexander Severus, 285. Alexander Rewfti. 285. Alexander I. (Raifer von Ruflanb). 298. Alexander (Ratl, Gerzog Anhalt-Bernburg). 289. Alexanber (Graf von Burten: berg). 280. Alexander (aus Aphrobilias). 299. Alexander (von Sales). 290. Alexandre (A.), 200. Alexanderebad, 290. Alexanderschlacht. 290. Mlexanbria. 290. Alexandrinet, **20**1. Alexandrinische Bibliothek. 202. Alexandrinischer Cober. 292. Alexandrinifcher Dialett. 292. Alexandrinischer Krieg. 293, Mleranbrinifches Beitalter. 293. Alerei Dichallowitich. 294. Alexet Petrowitsch. W4. Miexis (Willibald), f. háring (MICHAEL MASS Mariebet. 100. Mexius (Deiliger). 1995. Clerius I. Komnenus. 295. Alfabit. 296. Alferi (Bittorio. Graf). 296. Alfons I. (Ronig von Bortus Allergetrenefter gal). 297. Alfene VI. (Ronig von Portus Afferheiligen, 328. gal). 297. Mifone III. (Ronig von Beon). 297. Affer Geelen. 329.

nien). 298. Alfons X. (Adnig von Leon und Caftilien). 298. Mifort. 208. Alfreb. 298. MI Freder, f. Fredcomalerei. 200. Migarbien. 299. Algarbi (Mleffanbro). 290. hippolpt - Thomas - Frang Algarotti (Francesco, Graf). 300. Migan. 300. Algebra. 300. Algebraifche Gleichungen. 30% Algeriras. 302. Migen. 302, Migier. 303. Algier (Stabt), 316. Alguaril. 316. Alhambra. 317. Ali (Pajcha von Janina). 317. Mii-Bel. 318, Ali-ben-Abi-Taleb. 818. Mlianus (ber Taftifee). 320. Allanus (Claubius). 319. Mlibaub (Louis), 319. Alibert (Beantouis, Baron), 319. Mibi. 319. Mlicante. 320. Altenbill, f. Frentbenbill. 320 Alighierl, f. Dante. 320. Alignement, 320. Alimentation, Alimente, 320. Aliquanter Theil. 320. Alison (Archibalb -- Archibals, Sohn — Mill, Bultneb). 390. Allalien und Alfaloide; Alfafifche Erben. 321. Alfalimeter, 329. Alfannawurzel. 329, Milarfin, 322. Allmaar. 322. Alfman, 3**32**, Alfmäon. 323. Alfutene. 323. Alfohol, 323. Alforan, f. Roran. 324. Alfopen. 324. Alia breve. 224. Milah, 324. Milahabab, 324. Milard. 336, Alleghanh, f. Apalachen. 325. Allegiance, 325. Allegorie, 323. Allegorifche Auslegung. 236, Mllegri (Antonio), f. Gerrege gie. 3**3**6. Allegri (@tegotio). 326. Allegro; Allegreito. 336. Mileinhandel. 327. Alleinfeligmuchenbe Rirche. 394. Allemande. 328. Allerdriftlichte Dajeftat. 328. Sobn Ritche, 328, Mllerheiligftes. 325,

**K**lia. 3**99**. Milance, 329. Maiang. 329. Allier (Fluß; Depart.). 330. Miligationerechnung. 339. Alligator ober Raiman. 331. Muloli (30f. Franz). 331. Multeration. 332. Mutr (Jacq. Alex, Frang.). 339. Almanben. 322. Mabroger. 332. Allocution. 332. Mlobium. 333. Allongenberude. 333. Milopathie. 333. Allori (Aleffandro - Grifto. foto. 334. Millotria. 334, All' ottava. 334. Mutton (Washington). 334. Alluvionerecht, f. Mereffton. 334. Alluvium. 334. Alma, 335, **Almadė. 335**. Almaben. 335. Diego, Mimagro (Diego b' Sohn). 335. Mmenach. 336. Almanfor. 336. Al marco. 337. Almide, 337. Almah - Jef. Ign. ven — Paul von - Mer., Graf). 337. Almeiba. 337. Almeiba (Don Francesco b' --Lorenzo-Emanuel- Leodoro - Ricolan Xolentino b'). 337. Almeloveen (Jan). 338. Mimenbingen (Lubm. Darfcher Alter, 361. von). 338. Mimeria, 339, Almobopar (Den Ilbefonso Diag be Mibera, Graf von). 339. Mimoraviben u. Almohaden. 339. Almofen. 340. Mimofenier. 340. Almquift(RarlJonacLubw.)340. Mimucantharat. 340. Mimuba. 340. Plice. 340. Aloger. 341. Alviden. 341. Mlois (Marie 3of. Joad. Frang. Fürft von Liechtenftein). 341. Milonge. 341. Mloperie. 341. Alopeus (Marim., Baron Daniel, Gref). 342. Mip, Mib (Gebirge). 34%. Mip ober Mim, 343. Mip ober Alphruden. 348. #lpaca, 343, Al pari. 344. Alpen (Departements), 344. Alben (Bebirge), 345. Mipenpflangen. 351. Mipentofe. 359. Alpenftid. 359.

Alpenwirthicaften. 352. Al pezzo. 353. Alphabet. 353. Alphen (hieronymus ven). 353. Alpheus, 353. Al piacere. 353. Alpini (Profper). 353. Alpujarras. 354. Alqueire. 354. Altaunen. 354. Mife. 354. Alfen. 354. MIRet. 355. Ali. 355. Altai, 355. Mitan. 356. Altar, 356. Mitbeutiche Runft, f. Deutiche **R**unft. 356. Mitbeutiche Sprace und Literatur, f. Deutiche Sprace unb Literatur. 356. Altborf. 357. 甄liborfer (甄lbrecht). 357. Alten (Rarl Aug., Graf v.). 357. Altena. 357. Altenberg (im fachf. Erggebirge; Miftereienferabteiln Bheinpreugen; Altenberga). 355. Mitenburg. 358, Altenburg (Ungarifch-), 359. Altenfirchen (Graffchaft; Driauf Rügen). 359. Alten Ditting. 359. Mitenftein. 359. Alltenftein (Rarl, Freiherr von Ctein gum). 360. Altenzelle. 360. Alter Bund und Reuer Bunb, f. Bunt. 361. Alter ego. 361. Alter Ralenber, f. Alter Stil. 361. Alternative. 361. Alterniren, 361. Alter Stil. 361. Alterthum, Alterihumer. 362. Alter vom Berge. 369. Alterweiberfommer. 303. Altes Teftoment. 362. Alte Belt, 383. Altfrantifc. 363. Alltfückliche Baufer. 303. Althaca. 363. Althalbeneleben. 363. Althann. 363. Althory (Biscount). f. Spencer (George John, Graf). 364. Altieri(Familie--Cardinal). 304. Altmark. 364. Kitmaß. 384. Altomunfter. 364. Alton (Richard, Graf b' Ebuard, Graf b'). 384. Alton(3of. Bilh. Couard b'). 365. Alton (306, Sam, Cb. b'). 366. Milona, 366. Altorf. 306.

Altranstabt, 367. Mitfachfen. 367. Mimaffer. 367. Alaminium. 367. **a**lumnu**s. 36**6. Clunno (Nicolo). 366. Alvarez (Don José). 348. Alvensleben (Familie — Pbilipb Rati von --- Joh. Aug. Ernf 90ff). 369. Mivensleben Kibr., Grafo.).370. Alvincy (30f., Freiherr v.). 370. Micinger (Joh. Bapt, von). 371. Migey. 371. Amabe (Georg - Peter - Labiflaw, Freiherr von). 372. Amabeo (Antonio), 372. Mmabeut (Grafen von Sapopen). 372. Mmabie, 373. Mmat. 374. Amaleliter. 374. Amalet. 374. Amalfi (Steftabt; Pringefün ven). 374. Amalgam, 374. Amalia (Beilige). 375. Mmalia (Muna, Derzogen von Cacien-Beimar). 375. Analie (Marie, Die Gemablic Ludwig Philips6), 375. Umalie (Marie Friederite Aug Bergogen von Sachfen). 376 Mmalthea. 376. Amenbus. 376. Amanuenfie 377. Amarenth. 377. Amaranthenorben. 377. Amarillas (Marquis de las). 1. Mhumaba, 377. Amarblis. 377. Amathos. 377. Amati (Carlo). 377. Amanrofis. 378. Maigenenftrem. 378. Mube. 379. **A**mbaffabeur, 379. Amberg. 379. Amberger (Chriftoph). 390. Ambiorix. 380. imblier, 280. Mmboina. 380. Amboife, 381. Anthoife (George b'). 381. Embra, 401. Ambras ; Ambrafer lung. 382. Ambrofd (3of. Bul. Athan.), 398. Ambroff (Pobobiabow). 188. Ambroffa. 383. Ambroftanifche Bibliothet. 383. Ambronus. 883. Ambulance ; Ambulatorifd. 283. Ameisen. 384. Ameifenbar. 384. Ameifenlowe. 384. Amelungen. f. Amaler. 394. Amen. 384.

idement. 335. ithes. 385. right, f. Caravaggio (Mii Angelo da). 395. rigo **Bespucci. 385.** :ifa. **386**. rifanis**che Alterthümer. 394. Amrum. 4**12. rikanische Racen, s. Indiar. 397. cling (Friedr.). 397. refoort. 397. Lypa. 397. erft; Amherstia. 397. inth. 397. i (Giovanni Battifta — Bir 130). **397.** oni (Giacomo). 398. ins (Stadt; Frieden v.). 398. ius Paulus. 399. ıan. 3**99.** iann (Jost). 399. ian (30h. Konr.). 399. ianati (Bartolomeo). 399. ie. 399. ier; Ammerfee; Ammeril; Ammergan. 400. ter. 400. nianus Marcellinus. 400. ion. 400. 10n (Chrift. Friedr. v.). 401. ion (Friedr. Aug. von). 40%. ion (Triedr. Wilh. Phil. von · Wilh. von). 403. ion (Karl Buh. — Georg ottlieb). 403. ioniak; Ammonium; Ammiaf-Gummi, 403. zoniter. 404. sonium. 404. nonius (Gelehrte). 4114. eonshörner oder Ammonia. 405. leftie. 405. tion. 406. neburg. 406. r. 406. retti (Carlo — Maria Bel- Anapaft. 426. grina). 406. riter. 400. rph, ameryhist. 407. ortisation. 407. **)6. 407.** rel. 407. relius (Lucius). 407. bère (Anbre Marie). 407. Dère (Bean Jacq. Antoine). 4118. pher. 408. phiaraus. 403. phibien ober Reptilien; Amhibiclithen. 403. phibolie. 409. phibrachys. 410. phiftponenbund-Wericht. 410. Anathema. 428. philochus. 410. phimacer. 410. phion. 410. phibolis. 410. rhitheater. 410.

Amphitrite. 411. Amphitruo. 411. Amphora, 411. Amplistication. 411. Ampulla. 412. Amputation. 412. Amsberg (Aug. Phil. Chriftian Theod. von). 412. Amedorf (Nif. von). 413. Amsel. 413. Ambler (Samuel). 413. Amfterdam. 413. Amt ber Schluffel. 415. Amisverbrechen, Amisverge. hen. 416. Amulet. 416. Amusetten. 416. Ampila. 417. Ampot (Jacques). 417. **Una.** 417. Anabaytiften. 417. Anabafis. 417. Anadjarfis. 417. Anachoreten. 415. Anodronismus. 418. Anadyomene. 419. Anagogische Auslegung. 419. Anagramm 419. Anahuac. 419. Anafletus (Seiliger ; Papft). 420. Anakoluthon. 420. Anafreon. 420. Ungfrußs. 431. Analesten. 421. Analeytifa. 421. Analgie ober Anodynie. 431. Analogie (des Gesetzes und des Rechts; des Glaubens). 421. Analyns. 422. Analytif. 424. Anam ober Vietnan. 434. Andmie. 425. Anomorphoje. 425. Angnas. 425. Mnap. 425. Anaphora. 426. Anarchie. 426. Anaplastif. 426. Anafarfa. 426. Anastafi (Bratanowsti). 426. Anaftafia (Deilige und Martyrinnen). 426. Anastasiana lex. 427. Unaftaffus (Papfte). 427. Anaftafius (Abt). 427. Anaftafins Grun, f. Auersperg (Anton Alex., Graf von). 427. Anakhefie. 427. Anakomose. 427. Anastrophe. 427. Anaiocismus. 438. Anatolien, f. Ratolien. 428. Anatomie. 428.

Unaxagoras. 433.

Unarimanter. 433.

Anarimenes, 433. Anbetung. 433. Ancelot (Jacq. Arfene Polycarpe Franc. - Birginie). 434. Anceps. 434. Andises. 435. Andovis. 435. Anciennetat. 435. Ancillon (David — Charles — Zudw. Friedr.). 435. Ancillon (Friedr.). 435. Anctarswärd (Rari Pentit Graf). 436. Ancona. 437. Ancre (Baron von Luffigny. Maricall d'). 437. Ancus Warcius. 438. Ancyra. 438. Andacht; Andachtsbücher. 438. Andaluften. 439. Andaman. 439. Andante; Andantino. 440. Andeche. 440. Anderloni (Vietro — Faustino). 440. Andernach. 440. Anbersen (Sans Christian). 441). Andes oder Anden. 441. Andlaw (Familie). 441. Andlaw (Deint, von). 442. Andocides. 442. Andorra. 442. Andover. 443. Andrada (Diego de Papva d' — Francesco d' — Diego d' — Pedro d' A.-Caminha — Antonlo d' — Jacinto Freyre d' — Ignacio b'). 443. Andrada (Jose Bonifacio d'A. Silva — Antonio Carlo d' — Francesco d'). 444. Anbral (Gabriel). 444. Andrafy (Famille — Rarl, Gruf — Pano, Graf — Gyula, Graf — Alabár, Graf — Georg. **G**raf). 445. Andre (Christian Rarl - Rus dolf). 445. André (30h. Anton). 445. Andred (Jakob). 446. Andrea (306. Balent.). 447. Andreas (Beiliger); Anbreasfreug; Andreasorben. 447. Andreas (ungar. Könige). 448. Andreasberg. 448. Andreasbula Andreasihaler; ten. 449. Andreosp (Antoine François. · Graf). 449. Andrews (St.=). 449. Andrian-Werburg (Victor, Freiherr von). 450. Andrieur (François Guillaume Zean Stanislas). 451. Andromache. 451. Andromadus. 451. Andromanie, 451.

Unbromeda. 451.

Andronicus, f. Livius Andronis Anjou Anbronteus (bygant. Raifer -Rprrbeftes -- aus illhobus --Rallistos). 451. Anbros. 452. Andujar. 459. Aneas (- Silvlus, Cohn). 452. Aneas (ber Taftifer). 453. Aneas Splvius, f. Pius II. 453. Aneldota. 453. Anefonte. 453. Unemologie 453. Anentone. 453. Anerbe, 454. Anefibemus, 454. Anturpsma obet Arteriocissia. 454. Anfossi (Pasquale). 454. Angeboren. 454. Angebrachtermaßen abgemiefent. 455. Angeld. 455. Angelfifcherei. 455. Angelica, 455. Angeln (Bolf; Lanbichaft), 456. Mugelfachfen. 456. Ungelfachliche Sprache und 21feratur. 457. Angelus-Dei-Webet. 459. Angelus Gilefius. 450. Angely (Louis), 459. Angenehm. 459. Angermanniand, 400. Angerona. 460. Mugere. 400. Angion; Angiographie. 480. Anglatfe. 460, Anglesep (Infel). 461. Anglefen (Beerfcaft - Denty Billiam Baget, Garl of Urbribge, Marquid pon). 461. Anglifanifche Reche. 462. Auglomanie, 463. **A**ngola, 464. Augora; Monumentum Ancyrenum. 454, Angoftura. 465. Angofturarinbe. 465. Angonieme (Stabt; Braffcaft; - Charles be Balvis, Derzog ten). 465. Mugauleme (Louis Antoine be Bourbon, herzog von). 466. Angouleme (Marie Therefe Charlotte, Derjogm von). 468. angriff. 467. Angripariet. 469. Ungft. 468. **U**nhalt. 409. Anholt. 473. Anhybrit. 473 Mai. 473. Muid (Bet.). 474. Unimalifd, 474. Animiemus. 474. Animus injuriands, 474, Unis. 474.

(Proving; Grafenges Anftett (Joh. Protofius v.). 46. (diledi). 474. Anfarftrom (3oh, 3af.). 475. Anter. 475. Unter (Bernharb). 476. Unflage und Anflageproces. 476. Anflagejury. 477. Unflageftanb. 477. Anfolotis. 477. Anlage, Disposition. 477. Anlanbung, Alluvion. 478. Unleihen, 478. **Ann**tuth. 480. Anna; Annentag; St. Annens brüberfcaft. 481. Anua Komnena, 481. Anna Boleyn, f. Boleyn. 481. Anna. 451. Anna Iwanowna. 432, Muna Rerlowne. 489. Anna (Gemahlin Rurfürft Friebrich Auguft's v. Gachfen). 483. Anna (Dunge). 493, Annaberg. 483 Unnaburg. 483. Annalen. 483. Annaten. 484. Annecy. 484. Anneliben. 484. Annenorben. 484. **К**ино. 485. Unnomination. 465. Annuität. 485. Annunciateu; Anunticiatenerben. 485. Anobe. 486. Anobhua, 498. Anomalie, 496. Muonpm. 487. Anopfle. 487. Anordnung, 487. Anorerie. 487. Anorganifc. 487. Unodmie, 487. Anqueill (Louis Bierre). 487. Anquetil - Duperran (Mbraham Sparinibe). 488. Anguiden. 488. Unruchigfeit. 489. Anfafig, Anfafigteit. 480. Anfah. 489. Ansbach. 489. Anschauung. 489. Anschauungsübungen. 490. Anfchlag. 490. Anschüß (Heinrich - Josephine - Gmilie - Mugufte - Cmilie -- Mieranber -- Courth). 491. Anfelm von Canterbury, 491. Ansgar, 493. Unficht. 492. Inelo (Reinier). 492. Anfon (George, Lorb). 412. Unfpielung. 493. Anfpredien. 493. Anfprung. 494. Ankanb. 494.

Anfledung, Contagion. 484.

Antegonismus. 495. Mntal, 495. Antalcibifcher Friebe, 495. Antanaffeffe. 496. Mntar. 496. Untarftifder Bolarfreis, 496. Mntaus, 496. Antecebens. 497. Antebatiren. 497. Antebiluvianifd. 497. Antejuftinianeifches Recht, 497. Antenot. 497. Untequera. 497. Antered, 498. Anthologie. 498. Anthracit, 500. Anthropolatrie. 500. Anthropolithen. 500. Anthropologie. 501. Anthropomorphismus und Ar thropopathismus. 501. Anthropophog. 502. **A**nti, 502. Antibaccius. 50%. Antibes. 509 Anticaglien. 503. Antichambre. 503. Mntidrefe. 503. Antidrift. 503. anticipation. 504. Anti-corn-law-league. 50%. Anticpra. 506. Antibetum, 506. Mntigone. 506. Entigenue. 506. Antigonus Rathfitus. 507. Antigua. 507. Antif, Antife, Antifen. 507. Antilegomena. 508. Untillen. 506. Antilochus. 509. Mntilope. 500. Antimachus. 509. Antimon ober Spiefiglaug. 300. Antinomie. 510. Antinomismus 510. Antinous. 511. Antiochia, 511. Antiochus (Ronige). 512.° Antiope. 512. Antiparos. 513. Antipater. 513. Antipathie. 518. Antiphlogistifts. 513. Antiphon. 514. Antiphonie. 514. Antiphrafie. 514. Antivoben, 514. Antiqua. 315. Antiquare. 515, Antiquitaten, f. Alterth tertfümer. 515. Untifcorbutica. 515. Antifeptifd. 515. Antifpasmebica. 515. Antifpaft. 513. Antiftee. 515.

ines. 516. phe, s. Strophe. 518. se. 516. ritarier. 516. . 518. narchi (Francesco). 518. Ronig von Sachfen). 519. lllrich (Herzog zu Braunrig=Wolfenbuttel). 519. lllrich (Pring von Braunig). 519. Ii. 520. llo von Messina. 520. ius. 521. 1us Pius. 521. ius (Marc Aurel). 521. rus Liberalis. 522. 18 (Heiliger); Antonius= ; Untonierherren. 522. 16 von Padua. 523. 16 ('Eriumvir). 523. maste. 525. . 525. ques (Eman. Louis Benri unan, Graf d'). 525. . 526. pen. 526. . 528. (Jean Baptiste Bours ion b'). 528. nungerecht. 528. , Procurator. 529. fcaft, Expectang. 529. ung ober Affignation. 529. u. Anzeigenbeweis. 529. ing oder Attraction. 530. igeld. 530. **530.** rfe. 531. **531.** 31. **531. 532. 532.** Michael I. und II.). 532. je. 533. jen; Apalachicola. 533. je. 534. **2.** 534. Joh. Aug.). 534. . 535. nen. 535. de. 537. Apfelbaum. 537. ne. 538. us. 539. ını. 539. omen. 539. ifiaca. 539. it. 539. ite; Aphrodifia. 539. n. 539. mius. 540. erc. 540. is (Betrus von -Phi-. 540. 3 (Marcus Gabius). 540,

luberosa, 540

Apis. 541. Apobates. 541. Apocrifiarius. 541. Apodiftisch. 541. Apogāum, 541. Apokalypse. 541. Apofalyptifer. 542. Apofalyptische Bahl. 543. Apofatastase. 543. Apotope. 543. Apofryphen. 543. Apolda. 544. Apollinaris. 544. Apollo. 545. Apollodor (Maler). 546. Apollobor (Baumeister). 546. Apollobor (Grammatiker). 546. Apellonia (Beilige). 546. Apollonia (Stadt). 546. Apollonius (Grammatiker und Mhetoren). 546. Apollonius von Perga. 547. Apollonius von Rhobus. 547. Apollonius von Thana. 547. Apollonius von Thrus. 547. Apollos ober Apollonius. 548. Apolog. 548. Apologie. 548. Augeburgischen Aqual. 569. Apologie der Confession. 549. Aponeurosen. 550. Apophthegma. 550. Apoplerie. 550. Apostopesis. 550. Apostaten. 550. Apostel. 551. Apostel (jurist.). 552. Apostelbrüber. 552. Apostelgeschichte. 55%. A posteriori, f. A priori. 553. Aquila. 573. Apollill. 553. Akostolist, 553. Apostolische Ranones und Con- Aquilibrismus. 573. stitutionen. 553. Apostolische Majestat. 554. Apostolische Partei. 554. Apostolische Bater. 554. Apostolisches Symbolum. 555. Apostroph. 555. Apostrophe. 555. Apothefe. 555. Apothefergewicht. 555. Apotheferfunft.f. Pharmacie. 556. Apotheoje. 556. Appareille. 556. Appel (Christ. Freih. von). 556. Appell. 557. Appellation. 557. Appellationsgerichte. 558. Appenzell. 559. Appert (Benjamin Nicolaus Marie). 559. Appert (François — Appert'iches Verfahren). 560. Appetit. 561. Appiani (Andrea). 561. **Appianus.** 561. Appilde Strafe. 561.

Appius Claudius Craffus. 562. Applaudiren. 562. Applicatur. 563. Appoggiato. 563. Appoint. 563. Apponyi (Geschlecht — Anton Georg — Anton — Rudolf — Georg - Karl - Georg). 563. Apposition. 564. Appretur. 564. 视pprobation. 564. Approcen. 564. Appropriationsclausel. 565. Approximation. 505. Appui. 565. Appulejus (Aulus Lucius). 566. Aprarin (Warfa - Peter - Febor - Stefan Feborowitsch). 500. Aprifose; Aprifosenpflaume. 567. April. 567. A priori. 568. Apfiden. 568. Apsis. 568. Apteren. 568. Apulien. 568. Mpure. 569. Aqua Binelli. 569. Nauaduct. 569. Nquamarin. 589. Aquarellmalerei. 570. Aquatinta. 570. Aqua Tofana. 571. Aquator. 571. Aquaviva (Familie — Anton — Andrea Matteo — Belijario — Giev. Geronimo — Ottavio — Glaudio). 572. Aquer. 572. Aquila (Ponticus). 573. Mquileja. 573. Aquilibrift. 573. Aquinoctium. 574. Aquipollenz. 574. Mquitanten. 574. Aquivalent. 575. **Ara.** 575. Arabeste. 577. Arabici. 578. Arabien. 578. Arabische Literatur und Sprache. 581. Arabischer Meerbusen, f. Rothes Meer. 588. Arabische Biffern. 588. Aracan. 588. Arachis. 589. Aradine. 589. Arachniben. 599. Arachnologie. 590. Arab. 590. Arago (Dominique François -Emmanuel). 590. Arago (Jacques Etienne Victor -- Etienne - Jean). 592. Aragonien. 592.

```
Aragonit. 593.
Araf. 594.
Arakatscha. 594.
Araktschejew (Graf von). 594.
Mralsee. 595.
Aramáa. 595.
Aranba (Petro Pablo Abaraca Arelat. 617.
  be Bolea, Graf von). 595.
Aranjuez. 595.
Arany (János). 596.
Ardometer. 596.
Ararat. 597.
Ararium. 598.
Aratus von Sienon. 598.
Aratus aus Soli. 598.
Araucos. 598.
Arbeit. 598.
Arbeitehäufer. 599.
Arbeitelohn. 6(10.
Arbela. 601.
Arbiter. 601.
Arbitrage. 601.
Arboga. 602.
Arbois. 602.
Arbutus, f. Erbbeerbaum. 602.
Arc (Jeanne b'), f. Jeanne
  d'Arc. 602.
Arcabius (Beiliger). 602.
Arcabius (Raifer). 602.
Arcana. 602.
Arcani disciplina. 603.
Arcefilaus. 603.
Arcaismus. 604.
Archangelet. 604.
Arcadologie. 604.
Arde. 605.
Archelaus. 605.
Archenholz (Joh. Wilh., Baron
  von). 606.
Archers. 606.
Archeus. 607.
Archi. 607.
Archias (Aulus Licinius). 607. Argiver. 630.
Archidiakonus. 607.
Archigenes. 609.
Archilochus. 608.
Ardimandriten. 608.
Ardimebes. 668.
Architelt. 610.
Architektur, f. Baufunft. 611.
Architefturmalerei. 611.
 Architran ober Epistylion. 612.
Archiv; Archivwissenschaft; Ar-
   divrecht. 613.
 Archon. 613.
Archytas. 614.
 Arcie-sur-Aube. 614.
Arco (Stabt; Geafengeschlecht
   - Frang - Mitolaus - 30. Arie; Ariette; Ariofo. 638.
   hann Baptist — Philipp —
   Philipp — Max — Georg —
   Rarl Maria Rupert — Max Arion. 638.
   — Leopold). 614.
 Arcole. 614.
 Arçon (Jean Claude Elconore Aristánetus. 640.
   Lemicaub b'). 615.
```

```
Ardeb. 615.
                                Ardeche (Depart.). 615.
                                Arbennen (Gebirge; Depart.). 616. Ariftaus; Ariftaus cher Arifteat,
                                Arbev. 616.
                                Are. 617.
                                Areb. 617.
                                Arena. 617.
                                Arenberg (Bergoge - Angust Aristipp. 642.
                                  Maria Raimund, Fürft von; Aristobulus. 643.
                                  Arenberg-Meppen). 617.
                                Arendal. 618.
                                Arendt (Martin Friedr.). 619.
                                Arenenberg. 619.
                                   von). 619.
                                Areopagus. 019.
                                Arequipa. 620.
                                Ares, s. Mars. 620.
                                Aretaus. 620.
                                Arethusa. 620. Arithmetische Zeichen. 651.
Aretin (Abam Freiherr von — Arius, s. Arianer. 651.
                                   Georg - Chriftoph - Rarl Arfabien. 651.
                                  Maria). 620.
                                Aretino (Bietro). 621.
                                Arego. 621.
                                Argandsche Lampe. 622.
Arcabe ober Bogenstellung. 602. Argelander (Friedrich Wilhelm Arftisch. 653.
                                   August). 622.
                                Argens (Jean Baptifte be Boper. Arlay. 654.
                                   Marq. b'- Lucbe Boper). 622. Ariberg. 654.
                                 Argensola (Eupercio und Barto- Arlechino. 654.
                                   lome Leonardo de). 623.
                                   Marc Mené b' - Mené Louis, Arlon. 655.
                                   Marquis b' - Marc Antoine Arm. 655.
                                   René, Marquis de Paulmy — Armada. 656.
                                 Argentan. 625.
                                 Argentinische Republif. 625.
                                 Arger. 630.
                                 Argolis. 630.
                                 Argenauten. 631.
                                 Argoulets, f. Archers und Arme Armenargt. 660.
                                   bruft. 632.
                                 Argout(Apollinaire, Grafd').632. Armenien. 661.
                                 Arguelles (Augustin). 632.
                                 Argument. 633.
                                 Argus. 634.
                                 Argyle (Grafichaft). 634.
                                 Argyle (Gerzogstitel - Archibald,
                                   Garl — Archibald, Lord Lorn
                                   — John). 634.
                                 Aria cattiva. 635.
                                 Ariabne. 635.
                                 Arianer. 635.
                                 Arias (Benito). 637.
                                 Ariel. 638.
                                 Arimaspen. 639.
                                 Ariofto (Lodovico). 638.
                                 Ariovist. 639.
                                 Ariftarchus (von Sames). 640.
```

```
( alexantrinische
                                Ariftardus
                                  Grammatifer). 640.
                                  ber Profonnester. 640.
                                Arifteas. 641.
                                Arifibes (ber Gerechte). 641. at
                                Ariftibes (Rhetor). 642.
                                Aristides (aus Milet). 642.
                                Aristogiton, f. harmodiue. 643 hi
                                Ariftofratie. 643.
                                Arifolocia. 644.
                                Ariftophanes. 645.
Arens (Frang Joseph, Freiherr Ariftophanes von Byjang. 648. Im
                                Ariftoteles. 546.
                                Aristotelische Philosophie. 648. Im
                                Ariftorenus. 650.
                                                              LΠ
                                Ariftyll. 650.
                                                              II:
                                Arithmetik. 650.
                                Arfabier. 652.
                                Arfansas. 652.
                                Arfebuse ober Hakenbuchse. 65 32
                                Arfona. 653.
                                Arfwright (Sir Richart). 653. 4
                                Arles. 655.
Argenson (Boper b', Familie - Arlincourt(Bict., Bicomte b').655.
  Marc Pierre, Grafd' - Marc Armabill, f. Gürtelthier. 656.
  Rene, Marquis de Voper — Armagh (Graffchaft; Stadt).656
  Marc René be Bover b'). 623. Armagnac; Armagnafen. 657.
                                Armansperg (Jos. Ludw., Gen
                                   von). 658.
                                 Armatolen und Rlephthen. 659.
                                Armatur; Armateur. 659.
                                Armbruft. 659.
                                Armee. 660.
                                Armencolonien. 660.
                                 Armenische Rirche. 664.
                                 Armenische Literatur. 665.
                                 Armenrecht. 666.
                                 Armenschulen. 667.
                                 Armentare. 667.
                                Armenwesen. 668.
                                 Armfelt (Guft. Mor., Graf). 669
                                 Armida. 67().
                                 Armillarsphare, Armille. 671.
                                 Arminia. 671.
                                 Arminianer ober Remonstrep
                                   ten. 671.
                                 Arminius. 673.
                                 Arminiusquelle. 673.
                                 Armiren. 673.
                                 Armorica. 673.
                                 Armstrong (John). 673.
                                 Arnaud (François Thomas Mail
                                   Baculard b'). 674.
```

. 6

t b'Andilly). 674. 1 Emile). 674. und Annauten. 675. oh.). 675. grnft Moris). 675. (Lubw.). 677. homas Augukin). 677. Arrow-root. 696. . 677. 677. Beschlecht - Georg Abras Arfenal. 696. -Georg Dithlef-Friedr. am Wilh .- Friedr. Eud- Arfenitvergiftung. 697. ·Albr. Peinrich). 678. der Arnheim (Johann ). 678. farl Dito Ludw. v.). 679. Ludw. **Achim von). 679.** Elisabeth von). 679. Deinr. Friedr., Grafvon inrichedorff). 680. einr. Aler., Freis.v.) 680. (Adolf Heinrich, Graf 682. **S3.** 6. 6S3. pon Brescia. 683. (Christoph). 684. (Georg Daniel). 684. (Gottfr.). 685. (30h.). **685**. (Thom.). 686. (Ernst Wilh.). 686. (Wilh.). 686. (Sophie). 687. g. 687. . 688. us (30h. — Seinr. 30h. Artois. 707. .). 688. 688. **689**. (fd); Aroma. **689.** 689. c. 690. **690.** j. Cefari. 690. (il Cavaliere b'). 690. **6**90. 690. ren. 690. **691.** 691. (Andere). 691. . 691. 691. (Chriftian Georg Seinr. hardi). 692. Arrêté; Arrest of judg-. 692. **693.** .us, s. Philipp III. Aris 693. **693.** 18 (Flavius). 693. n Superviela (Don Jugh

ista de). 693.

(Antoine — Antoine — Arriège (Fluß; Depart.). 694. , Aschermittwoch. 717. Arrièregarde. 694. (Antoine Bincent - Arrighi (Bergog von Babua).695. Arroba. 695. Arroe, Merde. 695. Arrogation, s. Aboption. 698. Arrondiren; Arrondiffement. 030. Arrosement. 696. Arsaciden. 696. Arschin. 696. Arfenif. 696. Arsenius. 699. Arfinoe. 698. Arfis und Thefis. 698. Artabazus. 699. Artaxerxes (perf. Könige). 699. Artemidorus (Daldianus — von Cphefus). 699. Artemisia (Königin von Karien — von Halifarnaß). 700. Artemifia, Beifuß. 700. Ariemon. 700. Arterien. 700. Artern. 700. Artefiche Brunnen. 701. Artevelbe (Jaf.). 702. Arthritis. 702. Artifel; Artifulirte Tone. 702. Asow. 735. Artillerie. 702. Artilleriepart., 705. Artillerieschulen. 705. Artillerietrain. 706. Artilleriewissenschaft. 706. Artischocke. 706. Artner (Maria Therefevon). 706. to — Peter Dif. — Rob. Artus ober Arthur; Arthurs-Sig; Artushofe. 707. Arum; Aronewurzel. 708. Arumna. 708. Arundelischer Marmor, f. Marmordronik. 708. Arva. 708. Armibsson (Abolf Iwar). 789. Arzneifunde, f. Medicin. 709. Arzneimittellehre, s. Pharmatologie. 709. Arzt und ärztlicher Stand. 709. As (Gewicht; Munge). 711. Asa foetida. 711. Asbest. 711. Ascanius. 712. Ascendenten. 712. Ascenston (Infel). 712. Afcenfion, f. Auffteigung und himmelfahrt. 712. Asceten und Ascetif. 712., Aschassenburg (Stadt; Fürstenthum). 714. Ascanti. 715. **Asabad** (30s.). 715. Afce. 716. Afche. 716. Michenbrobel. 716. Michenregen. 717.

1

Afchereleben. 717. Aschines. 717. Afdines (ber Philosoph; ber Atabemifer). 718. **獨何的以6.718.** Asclepias. 718. **₹\$00 U.** 719. Asculap. 719. Asen. 720. Aserbeidschan. 720. Afhley (Anthony, Lord), f. Shaftesbury. 790. Affatifche Gefellschaften und Mufeen. 721. Affen. 722. Afinari (Feberigo, Graf son Camerano). 733. Asfalon. 733. Asfanien. 733. Astariden. 733. Aftelöf (30h. Christopher). 733. Asflepiaben. 734. Asslepiades. 734. **Asmai.** 734. Asmannshausen. 734. Asmodi. 734. Ason. 735. Asopus. 735. Aspus. 735. Aspasia. 736. श्राpecten. 736. Asper ober Aftiche. 737. Mepern und Geling. 737. Asphalt. 737. Asphyrie. 738. Aspirant. 738. Aspre (Konftant. Baron b'). 738. Aspremont-Linoen (Gefclecht -Ferd. Gobert — Ferd. Karl — François de la Mothe Billebert, Vicomte de). 738. Affam. 739. Affassinen. 740. Affeburg. 741. Affecuranz. 741. Affeln. 741. Affelyn (3an). 741. Affemani (Jos. Simon — Jos. Alophus — Simon — Oice phan Evodius). 741. Affentiren. 742. Affer. 742. Affertorisch. 742. Affesfor. 742. Affiento. 742. Assignaten. 743. Assignation. 743. Assimilation. 743. Affing (Rosa Maria). 743. Assissen. 744. MMR. 744. Affociation. 744. Affociation ber Ibeen. 747. Affonanz. 747. Affuan ober Souan. 747. Alluncion. 748.

Affbrien. 748. Affprifche Alterthumer. 749. **AR.** 751. Aft (Georg Anton Friedr.). 751. Aftronomie. 780. Aftarte. 752. After. 752. After (Ernft Lubw. — Rarl Afturien. 764. Beinr. - Friebrich Ernft - Afthages. 765. Abolf Wilh.). 752. Asterabab. 753. Afteriscus. 753. Afteroiben. 753. ARbenie. 754. Afthetif. 754. Afthma. 756. Afi. 756. Afton (Luife). 756. Aftor (30h. 3al.). 756. Astorga (Emanuele b'). 757. Aftraa (Gottin; Planet). 757. Astrachan (Provinz ; Stabt ; Pelzmert). 758. Aftralgeifter. 758. Aftrallampen. 758. **Aftrāus.** 758.

Astrognosie. 758. Aftrolabium. 759. Aftrologie. 760. Aftronomische Tafeln. 764. Aftronomische Beichen. 764. Aftyanar, f. Settor. 765. MH. 765. Aspuptote. 766. Afpubeton. 766. Apung. 766. Atalanta. 768. Ate. 767. Atellanen. 767. Ath. 767. Athalia. 767. Athamas. 768. Athanafianifcee Symbolum 768. Athanasius. 768. Atheismus. 769. Athem. 770. Athen. 770.

Athenagoras. 775.

Athenais. 776. Athenaum 776. Athenaus. 776. Athene, f. Minerva. 776. Athenodorus. 776. Ather; Atheriftren. 776. Atherifche Die. 777. Athiopier. 777. Athiopische Sprace. Schrift un' Literatur. 778. Athleten. 779. Athmen. 779. At home. 781. Athor. 781. Athos. 781. Athyl, f. Ather. 782. Atiologie. 782. Atkine (Sir Robert). 782. Atlanten. 792. Atlantis. 782. Atlantisches Meer. 783. Atlas (Gebirge). 783. Atlas (Titane). 784. Atlas (Beug). 784.

|        | • |   |
|--------|---|---|
|        |   |   |
|        |   |   |
|        |   |   |
| •      |   |   |
|        |   |   |
| -<br>, |   |   |
|        |   |   |
| •      |   | • |
| •      |   |   |
|        |   |   |
| •      |   |   |
|        |   |   |
|        |   |   |
|        |   |   |

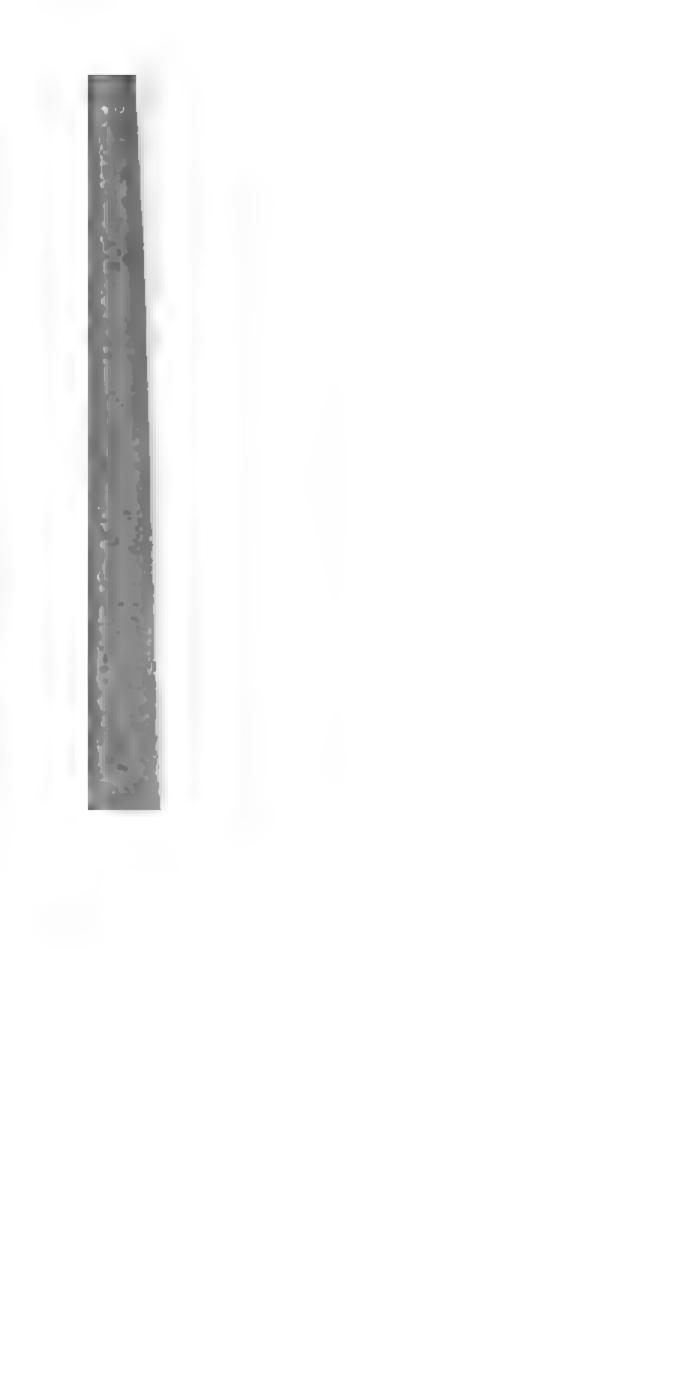



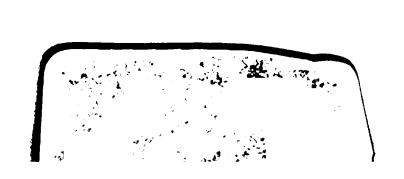

•

